40 Per. 15 (20,2



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.



<36607659020018

<36607659020018

Bayer. Staatsbibliothek

# Morgenblatt

für

# gebildete Stande.

3 mangigfter Sahrgang.

1826.

Juli.

Wenn Geift mit Muth ihr einet, und wenn in euch Des Schweren Reig nie fcbinmmernde Funten nahrt, Dann werden felbft ber Apollonia



Rlopftod.

1326

Im Berlag ber 3. G. Cotta'fchen Buchbandlung in Stuttgart und Tubingen.

161 15

ad Morgenblatt für gebilbete Stande enthalt folgenbe Artitel:

I. Soone Literatur. Beberficht bes Buftandes berfelben in Deutschland, Frantreich, Grofbritannien, ie. - Rieine Auffabe über icone Biffenschaften überhaupt. - Rurge beurtheilende Angeigen ber neueften belletriftifden Schriften: ber Romane, Schaufpiele, Mimanache, Gebichte. - Gebrangte Auszuge aus feltnen intereffanten Werten. Revifion einzelner Recenfionen aus ben beften fritischen Blattern. - Rachricht vom Buftanbe ber auslandifden iconen Literatur, befonders ber Frangofifden, Englifden, Stalienifden, Sollandifden, ic. - Ueberfebungen ais Droben.

11. Runft. Rurge Abhandlungen über Gegenftande der Runft. - Beurtheilung neuer Schriften: Maleren, Bilbhaueren, Baufunft, Gartenfunft ic., Auszuge. - Runftnadrichten: Theater. Periodifche Ueberficht bes 3u-ftandes ber vorzuglichften Schaubuhnen in Deutschland, Frantreich u. f. w. Scenen aus ungebruckten Schaufpielen.

Nachricht von neuen mufitalifden Produtten. - Rurge Rrititen neuer Werte.

III. Beptrage gur Gitten: und Rultur-Gefchichte einzelner Stabte und Bolter. Gefelliges Reben; Bergnigungen; Mode; Lurus; Gittengemalbe ber Universitaten, Meffen, Baber, Carnevalo; jumeilen intereffante topographifche Schilderungen.

IV. Biographifde Stiggen. Einzelne Buge aus bem Leben intereffanter Menfchen. - Beptrage gur Bilbunge : Gefdichte vorzuglicher Schriftfteller, Runftler. - Ungebrudte Briefe nach ber Driginal : Danbidrift.

Anzeigen von den gegenwartigen Beschäftigungen der Gelehrten, ihren Reisen, ic. V. Rleine Reise Beschreibungen. Auszuge aus intereffanten größern Werten diefer Urt; fleinere Original : Auffabe.

VI. Ge bichte. Oben, Lieber, Ibollen, fleine Balladen, Romangen, Fabeln, Epigramme. - Proben aus großern

audlandifden und beutfden Gedichten.

VII. Misgellen. Unetboten. Satprifche Auffate. Rleine leichte Ergablungen in Profa und Berfen: Ratbiel, Charaden und bergl.

VIII. Befondere Beplagen enthalten bie Meberficht ber Literatur.

Alle Tage, mit Ausnahme bes Sonntags, ericeint ein Blatt. In befondern Intelligeng: Blattern werben gelebrte, fo wie andre, Ungeigen befannt gemacht.

Reber Monat erhalt ein Titelblatt, mit allgemeiner Inhalts : Angeige.

In wie welt obiger Plan eine Muddebnung erhalten bat, zeigt folgende Migeige :

Seit einer Reibe von Jahren find im Morgenblatt Auffage und Nachrichten über Gegenftande der bilbenben Runfte geliefert worden. Bur befferen tleberficht fur Runftfreunde murbe fpater eine eigene Beplage unter bem Namen bes Runftblatte fur biefen 3wed bestimmt, bie jedoch in ungleichen Friften erichien, je nachdem Stoff und Musmahl gu Gebote ftanb.

Die Liebe gur Runft bat fich in den legten Decennien, tros Kriegen und politischen Ummalgungen, mehr und mehr ausgebreitet und gesteigert; jest, nach eingetretenem Frieden, zeigen fich bavon bebentenbe Wirfungen, und

laffen den erfreulichften Fortgang hoffen.

Daber wird eine Beitichrift, welche nachrichten und Beurtheilungen von allen mertwurdigen Ericheinungen im Bebiete ber bilbenden Runft gabe, jum fuhlbaren Bedurfnig, und Die unterzeichnete Berlagshandlung wird auf Bepfall rechnen burfen, wenn fie unternimmt, bas Aunftblatt in folder Ausbehnung und Regelmäßigfeit ericheinen au laffen, bag es, biefem Beburfniß entfprechend, ben Lefern des Morgenblatte eine bedeutende und intereffante

Bugabe fen, fur Runftler und Runftfreunde aber auch abgefondert eine felbständige Beitidrift bilde.

Man wird zu dem Ende fich beftreben, junachft in zwen, wochentlich erscheinenben, Blattern so viel moglich voll-ftandige Nachrichten über bas Merkwurdigfte zu ertheilen, was in Deutschland und ben übrigen Landern in allen Ebeilen ber Runft, in der Maleren und ben ihr verwandten Zweigen, dann in der Bildneren und Architektur fich ereignet, Beurtheilungen von Runftwerfen und Abhandlungen über allgemeine Runftgegenftande gu liefern, und Beptrage jur Gefchichte ber altern und neuern Stunft ju fammeln. Siermit follen Auszuge aus altern und neuern bie Runft betreffenden Berfen, fo wie eine Ueberficht ber neueften artistischen Literatur, und Beurtheilungen ber bebeutenbften Schriften biefes Fache verbunden werden. Auch wird man darauf bedacht fepn, das Blatt mit Umriffen in Rupferftich ober Steinbrud befriedigend auszustatten.

Die Redaktion hat Dr. Dr. Schorn, Berfaffer der Schrift über Die Studien ber griechischen Runftler, uber-

nommen.

Dir ftellen nun an alle Freunde und Renner ber Runft die Bitte, unfer Unternehmen burch Beptrage an Driginal : Auffagen und Nachrichten fraftigft zu unterftugen. Befondere erfuchen wir auch Runftler, und von ihren eigenen, ober ben in ihrer Rabe entftehenden Kunftwerfen Rotigen einzusenden, damit die Ueberficht möglichft volls ftanbig werbe. In allen Begiebungen wird man ftete ben Grundfat ftrenger Unpartbevlichfeit befolgen, und wir glauben befbalb die bereits in ben bebeutenbften fritifden Beitidriften angenommene Regel, alle Beur: theilungen mit Namensunteridrift ober anerkannter Chiffre gu verfeben, auch fur unfer Blatt feftellen zu muffen. Dief wird die Redaftion vor jedem Berdacht ungegründeten oder ungemeffenen Lobes oder Tadels ichufen, und dazu bevtragen, unfrer Beitschrift den edlen und anftandigen Con zu erhalten, welcher überall vor dem Publitum, und besondere, wo von ben bochften Sabigfeiten und Gutern bes menfclichen Beiftes die Diebe ift, beobachtet werben follte.

Go wie nach obiger Angeige ber bieber fur bas Runft Blatt bestimmte Raum nicht gureicht, wenn fur biefes fo intereffante gad basjenige geleiftet werden foll, mas bas gebilbete Publitum bavon erwarten fann, eben fo ift es ber fall mit bem Literatur: Blatt. — Der bisber ibm gewidmete Raum ift ju beengt. — Wir feben und

baber genothigt, auch biefem Theil bed Morgenblatte eine groffere Auchehnung ju geben, um unfere Lefer mit ben neueften Ericeinungen der Literatur, die, ohne gu ben ftrengwiffenfchaftlichen gu gehoren, von allgemeinem Intereffe

find, befanut machen gu tonnen.

Diefe gedoppelte Ausbehnung, gu ber wir genothigt find, wenn wir wirtlich ben fur Grundung bes Morgenblatte beabuchtigten Bwed vollfommen erreichen wollen, erheifdt naturlich auch großere, bedeutenbe Anslagen, und wenn wir gleich burd bas Opfer, bas wir bieber turch die diefem Zweig bestimmten Beplagen brachten, binlanglich zeigten, bag wir zu jedem neuen möglichft bereit find, fo fonnen wir biefes ben ber Berniehrung von 4-5 medent-lichen Beplagen bamit nur beweisen, bag wir blod auf die Salfte beffen, was wir nach bem bieberigen Preis bed Morgenblatte bafur forbern tonuten, Anfprud maden, und fur biefe Anedebnung mit bem fleinen Auffchlag von 2 fl. ober 1 Ottbir. 8 Gr. fur's Salbjahr und begningen.

Sollten Runftler und Runftfreunde bas Runft. Blatt einzeln balten wollen, fo wird biefen ber halbe Jahrgang fur 3 fl. erlaffen. Das Gleiche gilt fur einzelne Bestellungen bes Literatur: Blatte.

Gur diejenigen Liebhaber aber, welche bepbe, bas Runft: und Literatur Blatt, miteinander ju haben munfchen, toftet ber balbe Jahrgang nur 5 fl.

Der halbe Jahrgang bes Morgenblatte, mit Ginichlug bes Literatur: und Aunft : Blatte, murbe nun lo fl. 5 ft.

Der halbe Jahrgang bes Literatur: und Runft: Blatte ohne bas Morgenblatt Der halbe Jahrgang von jedem biefer Blatter einzeln, namlich bas Literatur: Blatt .

bas Runft: Blatt . Aur biefen Preis fann, nach Uebereinfunft mit bem Lobl. Saupt : Postant in Stuttgart, bas Dorgenblatt in Burtemberg, Baiern, Franten, am Rhein, Sachfen und in ber Schweis burch alle Poftamter bezogen werden. 3. G. Cotta'ice Buchanblung.

#### Die Babl geigt bie Rummer bee Blattes an.)

### Lanber, und Bblferfunde.

Bulfan in Dwobee. 158. Die havana und Cuba. 139. 163. 164. 173. 174. 173, 177. Apporismen aus Paris. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 180.

#### Erzählungen und Romane.

herrab von Lanbeperg. 156. Abenteuer und Schitfale bes legten Abenteragen. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 172. 173. 174. 175. 176. Die Coleichhanbler. 181.

#### Auffage gemifchten Inhalte.

Die Meneen. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, Gefchichte ber Greigniffe, welche fich auf bem Bellerophon jugetragen, nachbem fich Rapoleon Buonaparte auf bens felben begeben batte, und mafrent feines Aufenthalts auf biefem Schiffe vom 24. Dat bis sum 8. August bes Jahres 1815. - 160. 161. 162.

Anefbote. 156.

Stephano Portari. 122.

Die Matorinen bes hariri. 179.

THE THE PARTY OF THE .. 35 1-1 a .in in . 22 . be were a fight to

#### Gedichte.

Dehr Rathfel als Charabe. 156. Gin neues ARE nach altbeutscher Urt. 157. Erotifche Tanbeleven. - Bwiefaches Gotb. - Amor ein Ceis fer. 158. Romange, 159. Lieber von Miffolunghi. 160. 165. 170.

Charabe. 162. 168. 174. 181. Die Bilbbauer. 176.

Die Soweig in ber Urgeit. 178. Diffolunghi. 181.

#### Rorresponden 1.

Bafel. 163. 164. - Berlin, 156. 170. 174. 175. 181. -Dreeben, 160. - Leipzig, 165, 167, 168. - Conbon, 165, 166. - Manden. 161. 162. 163. - Paris. 157. 158. 159. 160. 173. 174. 176. 177. 178. 181. - Petersburg, 171. 17c. - Rom. 171. 172. 173. 178. 179. 181.

#### Runft . Blatt.

Mrc. 53.

Heber großgriechifche Graber. Bom Can. M. be Jorio. (Bes fcbluff.) - Brudffacte aus einer Reibe von Briefen fiber Lanbichaftmaleren. (Fortf.) nro. 54.

Die neuefte Gemathes Musftellung einiger beutfcher Ranftfer ju Rom. Bon Gievere. - Brudftude and einer Reibe von Briefen über Randichaftmaleren. (Beidluß.) - Litfographie. Mrs. 55.

Die metallenen Thuren am Dom ju Maing. Bon Dr. Dorow. - Die neuefte Gematbe:Musftellung einiger benticher Runfis ter ju Rom. (Beiching.)

Nro. 36.

Baris, ben 31. Dai 1826. - Bern, ben ag. Dai 1826. -Runftnadrichten aus Berlin.

Mro. 57. Alterthumbtunbe. - Paris, ben 31. Dai 1826. - (Befolus.)

91ro. 58. Die allgemeine foweigerifche Runftlergefellichaft, verfammelt



3 ff.

in Bofingen am 22. Mai 1826. — Rom am 28. Mai. — Runftnadrichten aus Berlin.

Mro. 59.

Miceftie. - Fragmente einer Reife in Oberitatien im Jahr x822. - Refrolog.

Mro. 60.

Alterthumstunde. (Befchluß.) - Aus Rugland. - Runftnachs richten aus Berlin.

Mro. 61.

Fragmente einer Reise in Oberitalien im Jahr 1822. (Forts.)
- Runfinadrichten aus Berlin. (Befchluß.) - Mittel Rus pferfliche zu reinigen.

#### Literatur. Blatt.

Mro. 53.

Rutturgeichichte. Allgem. frit. Annalen ber Berhafte, Straf: und Befferungsaustalten, ber torperlichen und gele figen Seilungeinstitute, ber Wobltbatigteitsanstalten und Bereine 2c. it Jahrg. 18 und 3tes Seft. — Beitges ichichte. Der Suliotenkrieg nehst ben barauf bezüglichen Boltsgefängen. Bon W. v. Lübemann. — Reife:Lites ratur. Reife von Bamberg über Paris nach Boulogne von Jac. — Aus Italien.

Mrc. 54.

Biograp bie. Dentwarbigteiten ber Martgraffin von Ans fpach, aus einer englischen hanbichrift aberfest. 2 Bbe. — Anthropologie. Die Produttionetraft ber Erbe ober

Ben mir ift furglich fertig geworden und in allen Buchhandlungen gu haben :

Ronig, D. G., praftische Abhandlung über die Krants beiten ber Mieren , durch Krantheitefalle erlautert. gr. 8. 307 Seiten. 1 Thir. 12 Gr.

Da über diesen Gegenstand feit langer Beit fein besondered Werf erschienen ift, so muß obiges eine fur ben prattischen Arzt sehr willsommene Erscheinung sevn. Der herr Berfasser giebt nicht bloß seine eigenen Ersabrungen, sondern auch mit Auswahl bas, was andere Merzte über diesen Gegenstand bekannt gemacht haben.

Leipzig im Juli 1826.

Carl Enoblod.

Un Soul: und Erziehunge : Anftalten , ben Unter: richt in ber Erbbeschreibung betreffent, burfen

Gut 8 muth 6, 3. C. S., Sand und Lehrbuch ber neueften Erdbefchreibung. 2 Bande in 4 Abtheis lungen. 3mente durchaus vermehrte und verbefferte Auflage. gr. 8. 5 Rthlr. 12 Gr.

Deffen Abrif ber Erdbeschreibung; Auszug aus bem vorigen; 2te verbefferte Auflage. 16 Gr.

mit Recht empfoblen werden, da jeder Renner biefes 3weis ges der Literatur nicht anfteben wird, ein gunftiges Urtheil über diefe 3 mepte Ausgabe gu fallen, welche ber bie Entftebung bes Menfchengeschlechts aus Raturfraften von Berner. - Renefte ruffffce Literatur.

Mro. 55. Biographie. Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par Pachereau. — Sature. Saturifches Lane geurennen von M. Cunow. Erftes Turnier. — Meuefis ruffische Literatur. (Beschluß.) Nro. 56.

Roman. Die Justin im Stomeer, ein Roman von Deftensschildger. 4 Thie. — Biographie. Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par Pachereau. (Besching.).

— Deffentische Ertiferung.

Mro. 57.

Gefchichte. Geschichte bes beutschen Bolfe. von S. Luben. ar und ar Bb. - Aus Italien. (Fortf.) Rro. 58.

Morat. Ueber ben fittlichen Ginfluß ber Romane, ein Bere fuch von Beffenberg. - Mufitliteratur. Ueber Reine beit ber Tontunft. 2te verm. Auft. - Aus Italien.

Mro. 59. Berichte über die englische Literatur. IV. Erds und Bolters Kunde. — Rulturgefdichte. Ueberlieferungen zur Geschichte, Literatur und Kunst der Bors und Mitwelt, bers ausg. v. Ebert. ir Bb. 18, 28 St. — Aus Italien.

Rro. 60. Lyrifche Dichttunft. (Befolng.) - Berichte über bie engl. Literatur. III. Erbs und Bolfers Runde.

erstern burd Berichtigungen aller Art und sehr genaues Register vorzuziehen ift. Die legtere Abtheilung des grossern Sands und Lehrbuchs, Afien, Afrika, Amerika und Australien enthaltend (Preis apart 3 Athle.) wird dem Sandelsstande vorzuglich bep den gegenwärtigen überseeischen Unternehmungen von großem Augen werden. Da bie neuesten Reiseberichte mit Fleiß benuht worben sind,

Leipzig, im Juli 1826. Johann Fried. Gleditid.

Go eben ift bev Unterzeichnetem erschienen und in allen Buchbandlungen gu baben :

Geschichte

Stadt, Festung und Abtei Siegburg im Bergogthum Berg,

mit einer lithographirten Unficht. gr. 8. brofc. Preis 1 Ehlr. 10 Ggr.

Diefes mit besonderem Fleiße zusammengetragene Wert wird jedem Geschichts und Alterthumsfreunde bocht willstommen seyn, und ihre Aufmertsamteit auf fich sieben, ba es eine Sammlung der wichtigsten langst in Vergeffens beit gerathenen Begebenheiten in sich schließt, außerdem über diesen Gegenstand bisher noch nie etwas Lesenswerzthes zu Lage gefordert wurde,

Roln im Juni 1826.

Det. Somis.

daber genothigt, auch biefem Theil bes Morgenblatts eine großere Ausbehnung ju geben, um unfere Lefer mit ben neueften Ericheinungen ber Literatur, Die, ohne gu ben ftrengwiffenschaftlichen gu geboren, von allgemeinem Intereffe

find, befannt maden ju fonnen.

Diefe gedoppelte Musbehnung, ju ber wir genothigt find, wenn wir wirflich ben fur Grundung bes Morgen: blatte beabfichtigten gwed volltommen erreichen wollen, erheischt naturlich auch großere, bedeutende Auslagen, und wenn wir gleich burch bas Opfer, bas mir bisber burch die biefem Zweig bestimmten Beplagen brachten, binlanglich zeigten, daß wir zu jedem neuen moglichft bereit find, fo fonnen wir diefes ben ber Bermehrung von 4-5 wochent-lichen Beplagen damit nur beweisen, daß wir blod auf die Salfte bessen, was wir nach bem bisherigen Preis des Morgenblatts bafur fordern fonnten, Anspruch machen, und fur biese Ausbehnung mit dem fleinen Aufschlag von 2 fl. oder i Rthir. 8 Gr. fur's Salbjahr und begnugen.

Sollten Runfter und Aunstfreunde das Runft. Blatt einzeln halten wollen, so wird diesen der halbe Jahrgang für 3 fl. erlaffen. Das Gleiche gilt für einzelne Bestellungen des Literatur Blatt 6. Für diejenigen Liebhaber aber, welche bepde, das Runft: und Literatur Blatt, miteinander zu haben munschen, toftet ber balbe Jahrgang nur 5 fl.

Der halbe Jahrgang bes Morgen blatte, mit Ginfolug bes Literatur: und Runft : Blatte, murbe nun Io fl. Der halbe Jahrgang bes Literatur: und Runft-Blatte ohne bas Morgenblatt 5 ft. 3 fl.

Fur biefen Preis fann, nach Uebereinfunft mit bem Lobl. Saupt Poftamt in Stuttgart, bas Dorgenblatt in Burtemberg, Baiern, Franten, am Rhein, Gachfen und in ber Schweis burch alle Pottamter bezogen werben. 3. G. Cotta' fche Buchbanblung.

#### (Die Babl zeigt bie Rummer bes Blattes an.)

#### Lanber, und Bolferfunde.

Rotig aber bie Chinefifche Maner. 28. Ueber bie tunftigen Berbaltniffe von Europa und Amerita, 33. 34. havana : Bigarren. 35. Confuntion von London. 46. Rotigen aus Graubunbten. 48. 49. 50.

#### Erzählungen und Romane.

Der Unbefannte. 30. 31. 32. 33. 34. Der Engel in ber Amatigeige. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

#### Memoiren.

Bruchftude aus ben Memoiren ber Martgrafin von Ansbach. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Brudftude aus ben Demoiren bes Robert Guillemarb. 46. 47. 48. 49. 50.

#### Auffate gemifchten Inbalte.

Geeleben. 27. 28. 20. 30. 31. Roberti be Licio's Prebigt über ben Pun ber Frauen. 29. Amerifanifche Anefbote. 42. Der Ronig von Portugall und feine Schape. 47.

#### Gebichte.

Alte Dentfpruche. 27. Rathfel. Martins : Bans. 30. Improvifation. 31. Un die Diana bes Miefen. 32. Milber. Souly. Seibler. Sonntag. 32. Un bas erfte weiße Beilmen. 34.

Italia. 36. 37. 38. 39. Rathfel. Traum. 36. Rathfel. Der Bar im Birthebausfdilb. 42. Die Taufe Chrifti. 45. Scherg: und Bortfpiel : Rathfel. Der Quater. 48.

#### Rorresponden z.

Bafel. 46. - Berlin. 27. 31. 33. 34. 35. 36. 39. 42. 47. - Caribrube. 35. 36. 37. 39. - Dresben. 29. - Dams burg. 43. 44. - Leipzig. 48. 49. 50. - London. 38. 39. 40. - Lugern. 41. - Danden. 49. - Paris. 32. 45. 46. 47. 48. - Petersburg. 33. 34. - Rom. 27. 28. 30. 32. 40. - Wien. 28. 20. 30.

#### Runft . Blatt.

Mro. 10. unb 11.

Charon. - Bur Geschichte ber Miniaturmaleren. - Runfts ausstellung in Samburg.

Mro. 12.

Das Antiquarium in Munchen. - Ueber Michel Angelo's Penfiero ober Penferofo.

Mro. 13.

Die alte Rirde ben ber Burg Weinsberg. - Runftlites ratur. 1. Manuel de l'Amateur d'Estampes, par P. E. Joubert. 2. Praftifches Sandbuch fur Rupferflichfamm: ler, von 3. Seller. - Metrolog. - Stocholm, ben 26. Ros vember 1825. - Beforberung.

Mro. 14.

Heber bie Runftfeiftungen bes herrn Lubwig Emil Grimm in Caffel. - Dieberlanbe. - Berfleierungen.

Mrc. 15.

Rbmifche Alterthumer in London. — Rupferstichtunde. Kritisches Berzeichniß ber Rupferstichsammlung Gr. Exc. bes zu Bamberg verftorbenen Stephan, Freih. v. Stengel, verfaßt von Friedr. Karl Rupprecht. Zweiter Theil. — Altbeutsche Mouftranz aus bem 15ten Jahrhundert.

Ueber bas Memnonium. — Netrolog. — Paris. Rro. 17.

Etuttgart.

#### Literatur, Blatt.

Mrc. to.

Dramatische Dichtfunst. Bergeltung. Arauerspiel in vier Anfähgen von Heinrich Smidt. — Landers und Bolferkunde. George Timkowskird Reise nach China durch die Mongoled i. d. I. 1820 und 1821. Aus dem Russischen übers. vom M. Schmidt. Erfter Theil. Reise nach Petin. — Dichtkunst. Poetische Bersuche von Eonzad Nas. Zwepte Ausgabe. — Aus Italien. (Fortsehung.)

Gefchichte. Arnold von Brestla und feine Zeit, nebst einem Anhang über die Stiftung des Paraclet beb Rogent an der Seine. Bon Dr. Heinrich France. — Englische Literatur. — Aus Italien. (Fortsetzung.)

Rir chen ge fcichte. Des harrn Pfarrers Mubry in Bers foir feche legte Boden. Gine neue Entfepungsgeschichte aus ber Schweiz, als Bevtrag zur Rirchens und Staatse geschichte. A. b. Franz. übers. von einem driftliche tatholis iden Beiftlichen. — Gefchichte. Biographische Dentmale

von R. A. Baruhagen v. Enfe. - Aus Italien. (Forte fepung.)

Mro. 13. Maturgeschichte und Abbitbungen ber Säugethiere. Nach ben neuesten Spstemen entworfen und bearbeitet von H. B. Sching, lithogr. von K. J. Brodtsmann. — Geschichte. Biographische Denkmale von K. A. Barnhagen v. Enfe. (Beschluß.) — Aus Italien. (Fortsehung.)

Mro. 14.

Romanen: Literatur. Rienzi et les Colonna, ou Rome au quatorzieme Siècle. Roman historique. — Dichtkunft. Amarylis, ein lanbliches Gebicht, geschrieben 1812 von Friedrich Racert.

Mro. 15.

Romanens Literatur. Rienzi et les Colonna, qui Rome au quatorzieme Siècle. Roman historique. (Befoluß.)

Mro. - 16.

Dramatische Literatur. Die Feinde. Ein Trauerspiel in bred Aufzügen von Erust von Houwald. — Mengs Literatur. Histoire d'un Cheval de Napoléon écrite sous sa dictée par un cultivateur français, qui l'a recueilli dans sa vieillesse. Avec gravure par Léon de Chaulair. — Entdectung einer Handschrift ber Königin Etijabeth.

Mro. 17.

Unterhaltunges-Literatur. Launen meiner Muse in ernsten und heitern Auffagen von Panfe. — Roman. Ebuard, von ber Berfasserin der Urita. — Zeitgeschichte. Irrthamer und Babrheiten aus den ersten Jahren nach bein lezten Kriege gegen Napoleon und die Franzosen von Bilhelm Schulz. baber genothigt, auch diefem Theil bes Morgenblatts eine groffere Ausbehnung ju geben, um unfere Lefer mit ben neueften Ericheinungen ber Literatur, Die, ohne ju den ftrengwiffenfchaftlichen ju geboren, von allgemeinem Intereffe

find, befannt machen gu fonnen.

Diefe gedoppelte Musbehnung, gu ber wir genothigt find, wenn wir wirflich ben fur Grundung bes Morgen: blatte beabsichtigten 3med vollfommen erreichen wollen, erheischt naturlich auch größere, bedeutende Undlagen, und wenn wir gleich durch bas Opfer, bas mir bieber burch bie diefem Zweig bestimmten Beplagen brachten, binlanglich zeigten, das mir zu jebem neuen moglichft bereit find, fo fonnen mir diefes bev ber Bermehrung von 4-5 mochent: lichen Beplagen damit nur beweifen, das wir blos auf die Galfte deffen, was wir nach bem bisherigen Preis bes Morgenblatts dafür fordern fonnten, Anfpruch machen, und fur diese Ausdehnung mit bem fleinen Aufschlag von 2 fl. ober 1 Rithir. 8 Gr. fur's Salbjahr uns begnugen. Sollten Runftler und Runfifreunde bas Runft. Blatt einzeln halten wollen, fo wird diefen ber halbe

Jahrgang fur 3 fl. erlaffen. Das Gleiche gilt fur einzelne Beftellungen bes Literatur Blatts.

Für diejenigen Liebhaber aber, welche bende, bas Runft: und Literatur: Blatt, miteinander gu haben munfchen, toftet ber balbe Jahrgang nur 5 fl.

Der halbe Jahrgang bes Morgenblatte, mit Ginfchlug bes Literatur: und Runft : Blatte, murde nun alfo foften Der balbe Rabrgang bes Literatur: und Runft: Blatte ohne bas Morgenblatt Der halbe Jahrgang von jedem biefer Blatter einzeln, namlich bas Literatur: Blatt . 3 .ft. bas Runft: Blatt . .

Für biefen Preis fann, nach lebereintunft mit bem Lobl. Saupt : Poftaint in Stuttgart, bas Morgenblatt in Burtemberg, Baiern, Franten, am Rhein, Gadfen und in ber Schweig burch alle Poftamter bezogen werben.

3. G. Cotta'iche Buchbandlung.

#### (Die Sahl zeigt die Rummer bes Blattes an.)

Lander, und Bolferfunbe. Schilberungen aus Meapel. 73. 74. 75. 76. 77.

Erzählungen und Romane.

Ronrad und Gertrub, ober bie Grundung ber Burg Birten: berg. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Bug Jargal. 76. 77.

Memoiren.

Brudflude aus ben Memoiren bes Robert Guillemarb. 51. 52. 53. 54. 55, 56, 57.

Muffate gemifchten Inhalte. Das hotel bes Finang-Ministeriums ju Paris. 51. 52. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 66. 67. 68. 69. 71. 72. Rleine Apologen aus bem perfifden bes Gabi. 51. 58. Indianische Schauspiele in Peru. 56. Bas ber Mbel fey. 68. Die erfte Rofe. 69. Die vier Saupttugenben. 70. Bericht über ben Berluft bee, ber inbifden Kompagnie juges borigen Schiffes, ber Rent. 71. 72. 73. Rur feine Digbeutung! 75.

#### Gebichte.

Muf einem Winterspagiergange. 52. Lord Byron. 53. Bas ich liebe. '54. Rathfel. Rauch und Fener. 54. Marius unb Rarthago. 55. Gnome. 55. Charade. Grillparger. 60. ...

Gaftwirthe Bett. 61. Dreverten Rofen.62. Stellen aus 3. P. G. Biennets Genbbrief an ben Raifer Mitolaus ju Gunften ber Griechen. 65. Der Stunbenfchlag. 65. Charabe. Schlittidub. 66. Der Poet nach ber Mobe. 68. Grotifche Tanbeleven. 70. Stangen. 72. Ebarabe. Dftern, 72. Des Sanbeine Erfolg. 73. Sonnende. 74. Rheinifche Lieber. 76.

#### Rorresponden a.

Bafel. 70. - Berlin. 52. 55. 57. 67. 68. 173. 74. 75. - Bern. 59. 61. 66. - Dreeben. 76. 77. - Coinburg. 68. - Frantfurt a. M. 51. 52. 53. - Genf. 75. -Raribrube. 59. 60. - Leipzig. 72. 73. - London. 62. 63. 64. 65. - Munden. 77. - Paris. 58. 61. 62. 71. 74. 76. - Rom. 51. 53. 54. 64. 69. - Bien. 56.

#### Runft . Blatt.

Mr. 18.

Giniges jur Befchreibung inbifcher Gemalbe. - Plan gu eis ner immermabrenben Runftaueftellung. Mro. 19.

Rebe, vorgetragen im Runftverein gu Danchen, jur Fever feines Stiftungstages, am 26. Jebr. 1826. Mro. 20.

Ueber bie neuerstandene Glasmaleren in Bern. - Giniges

jur Befdreibung inbifder Gemalte. (Fortfepung.) - Berlin .-Paris.

Mrc. 21.

Ueber bie neuerstandene Glasmaleren in Bern. (Fortf.) - Lons bon. - Paris.

Mro. 22.

Ueber bie neuerstandene Glasmaleren in Bern. (Befchluß.) -Gallerie Angenteme in Paris. - Munchen. Mro. 23.

Dietrolog. Rotig über ben Bilbbauer Dupaty, Mitglieb bes frang. Infittute :c. - Lithographit. 1). Gorthe's Bild, nach Bogel von G. Benbiren. 2) Suite de Paysages dessinés d'apres nature et lithographies par J. Cogels. rs Seft.

Mrc. 24.

Einiges jur Befdreibung indifcher Gemaibe. Fortf. - Rom. Mrv. 25.

Retrotog. - Einiges gur Befdreibung inbifder Gematte. (Bejaluß.)

Mro. 26. Paris, ben 10. Februar 1826. - Polygnot's Gemalbe. -Rene Ruyferftiche. Galomo's Uribell, nach D. Pouffin. geft. von Morel. - Anficiten aus dem Redarthale, geg. u. geagt von Lambert von Babo. is Seft.

#### Literatur : Blatt. Mro. 18.

Staatsphilosophic. L'industrie et la morale considerées dans leur rapports avec la liberte, par Ch. B. Dunoyer. - Unterhaltunge Eiteratur. Rrange und Garben. Gine Sammlung von Erzählungen, Sagen und fprifchen Getichten. Geraneg. von Bimmermann. - Mus Italien. (Gertsetung.)

Mro. 19. Roman: Literatur. Mojelos Spall, ober bie Babt bes Gatten. Roman von Cooper tem Ameritaner. Bearbeitet von Richter. 3 Thie. - Staatsphilosophie. L'industric et la morale considérces dans leur rapports avec la liberte, par L. B. Dunoyer. (Befchluß.) - Men ge literatur. Pensees d'un esprit droit, et sentimens

Borlaufige Subscriptions : Angeige. Deutscher Dichtersaal, von Luther bis auf unfre Zeiten.

Auswahl bes Gebiegenften, gefdichtliche Ginleitungen, Biographieen und Charafterififen. heraudgegeben vom

hofrato Dr. August Gebauer.

I. Ausgabe in Octav fur Bemittelte: 1) auf Belinpapier i tolr. ob. i ff. 48 fr. 2) auf Schreibpapier 18 gr. ob. i fl. 21 fr. II. Anegabe in Sebet, wie Schiller's und Mouftod's Werfe gedrudt: 3) auf feinem (frangof.) Papier 16 gr. od. 1 ft. 11 fr. 4) woblfeile Undaabe auf gewobulidem Drudpap. 12 gr. od. 54 fr. jedes Boden. Ben Vorausbezahlung vor D. Dt. 1825 auf 4 Bbe.

nur: 1. 1) 3 thir. 12 gr. 2) 2 thir. 16 gr. 11. 3) 2 thir.

8 gr. 4) 1 thir. 16 gr.

Din G. D. Ledte in Darmftabt ift erfchienen und in allen Buchanblungen gu baben:

Aufflarungen über Begebenheiten ber neuern Zeit. Ueberfetzungen und Ansguge ans ben intereffans teften Werken bes Auslandes. Ir Bb. 8. gehefs tet. 1 Thir. & gr. ober 2 fl. 20 fr.

(Der bereits unter ber Preffe befindliche zwepte Theil

d'un coour vertieux, par J. J. Rousseau. - Mus Star lien. - (Fortfegung.) Mrs. 20.

Qichteunft. Reugriechische Boltblieber. Gefammelt und heraueg. von Fauriel. 2 Thie. - Satore. Gelafius ber graue Wanberer im neungebnten Jahrhunbert. Gin Gpies gelbilb unferer Beit von Maltig. 2 Bbon.

Mro. 21.

Sittengeschichte. Paris wie es ift, von Canto Dos mingo, Berfaffer Roms wie es ift. Far beutiche Lefer bes arbeitet von Mbilippi. - Dichteunft. Reugriedifche Wolfelieber. Gesammelt und berausg. von Fauriel. 2 Elite. (Befcluß.) - Dichttunft. Saggio di emendazioni al testo dell' amoroso convivio di Dante Alighieri. Cerlo Witte le raccolse.

Mro. 22.

Epliche Dicht tunft. Tunifias, ein Gelbengebicht in zwolf Gefangen , von Porter. 3te verb. Auft. - Roman. Ues ber und aus Picard's neuestem Roman: Les Gens comme il faut et les petites Gens. Mro. 23.

Roman. Meber und aus Picarb's neueftem Roman : I.c. Gens comme il faut et les petites Gens. (Befchluß.) -Motigen.

Mrc. 24. Dichtkunft. Magnarische Sagen und Mabrchen von Joh. Grafen Mailath. - Mus Italien. (Fortfepung.) Mro. 25.

Unterbaltung &: Literatur. Bermifchte Schriften von Ernft von Houwald. — Roman. Gran Tacanno ober Les ben und Thaten eines Erzichelms, Komifder Roman fren nach dem Spanischen bes Quevedo von Amalia Schoppe, geb. Weife. 2 Thie. - Mus Italien. (Fortfepung.). Mro. 26.

Rirdengeschichte. Precis des debats theoliques qui, depuis quelques années, ont agité la ville de Genève; par J. J. Cheneviere. - Defense de la venerable Compagnie des Pasteurs de Genève; a l'occasion d'un écrit intitule: veritable histoire des Mamiers. - Moral. Paratein von Dr. C. G. Gunsburg. 38 Banboen.

wird nebft mehrerem Anderem folgenbe noch ganglich un: befannte Flugidriften geben:

1. Gefdicte ber Reapolitanifden Revolution im Juli 1820, von Biago Gamboa, Oberftlieutenant ber Artillerie.

2. Geschichte ber Mevolution ju Palermo, von Lelio de Paula, und ber Militarerpedition nach Sigilien, von G. M. Olivier Paoli,

und eheftens verfandt merden.)

Blunt, J. J., Ursprung religiöser Ceremonien und Gebräuche der römisch-catholischen Kirche, besonders in Italien und Sicilien. Aus dem Englischen von Wiener, Pfarrer zu Bessungen. 8. geheftet. 18 gr. od. 1 fl. 20 kr.

Billis, Francis M.D., Ucber Geifteszerruttung. Gine Abhanblung, welche die Gulftonischen Bor-Mus bem Engl. überfest und lesungen enthält. mit Bufagen und fritischen Bemertungen beraude gegeben von Dr. Frang Umelung. 8. 1 Thir.

od. 1 fl. 45 fr.

baber genothigt, auch biefem Theil bed Morgenblatie eine groffere Ausbehnung ju geben, um unfere Lefer mit ben neueften Ericbeinungen ber Literatur, Die, ohne gu ben ftrengwiffenfchafelichen gu gehoren, von allgemeinem Intereffe

find, befannt machen ju tonnen. Diese gedoppelte Ausbehnung, ju ber wir genothigt find, wenn wir wirflich ben fir Grundung des Morgenblatte beabsichtigten 3med vollfommen erreichen wollen, erheischt naturlich auch grobere, bedeutente Auslagen, und wenn wir gleich burch bas Opfer, bas wir bieber burch bie biefem 3weig bestimmten Beplagen brachten, binlauglich zeigten, daß wir zu jedem neuen möglichft bereit find, so tounen wir diefes ben der Vermebrung von 4 - 5 wechent-lichen Bevlagen damit nur beweisen, daß wir blod auf die Salfte beffen, was wir nach dem bieberigen Preis des Morgenblatts bafur fordern konnten, Anspruch machen, und fur diese Ausdehnung mit dem fleinen Aufschlag von

2 fl. oder i Mthle. 8 Gr. fur's Salbjahr und begungen.
Sollten Kunftler und Kunftreunde das Kunft: Blatt einzeln halten wollen, so wird diesen der halbe Jahrgang fur 3 fl. erlassen. Das Gleiche gilt für einzelne Bestellungen des Literatur: Blatts.
Für diejenigen Liebhaber aber, welche bepbe, das Kunst: und Literatur: Blatt, miteinander zu haben wunschen, fonet ber balbe Jahrgang nur 5 ff.

Der halbe Jahrgang bes Morgenblatts, mit Einschluß des Literatur: und Runst: Blatts, murde nun also fosten 10 11. Der halbe Jahrgang bes Literatur: und Aunste Blatte ohne bas Morgenblatt Der halbe Jahrgang von jedem biefer Blatter einzeln, namlich bas Literatur: Blatt . 3 ff. bas Runft: Blatt .

Gur biefen Dreis tann, nach lebereinfunft mit bem lobl. Saupt : Poftamt in Stuttgart, bad Morgenblatt in Burtemberg, Baiern, Franken, am Dibein, Sachfen und in ber Schweiz burch alle Poffamter bezogen werben. 3. G. Cotta'iche Buchbanblung.

#### (Die Bahl zeigt bie Rummer bed Blattes an.)

#### Rander, und Bolferfunde.

Schilberungen aus Reapet. 78. 79. 80. Die Ctabt Damascus. 93. 95. 96. 97. Merfmurtiger Gee im Immern von Norballmerita. 90, Guatimala, Sauptftabt von MitteleMmerita. 102.

#### Erzählungen und Romane.

Bug Jargal. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 88. 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95.

#### Memoiren.

Bruchfide aus ben Memoiren bes Robert Guillemarb. 98. 99. 100. 101. 102. Talma's Betrachtungen über Lefain unb bie Schauspieltunft. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

#### Auffage gemischten Inhalte.

Die Mingetbrade aber bie Meeringe Menay. 85. Der Maler Davib unb Rapoleon. 87. Cia Befuch ben Lord Byron. gr. 92. Außerorbentliche Ueberfcwemmung im füblichen Grantreich im 3abr 1629. 197. Deutung ber Beichen bes Boblat's. 98. Aneftote. 99. Schlangen a und Rrotobillen . Jagb.

#### Gebichte

Eretische Tanbelepen von Wilhelm Muller. 78. 80. 83. 95. 102. Charade. Papier. 78. Un Marie Taglioni, 80. In bas Stammbuch eines jungen Dichtere. 82.

Charabe. Morgenblatt, 84. Ratifel. Getb. gr. Die Matamen bes Spariri. 94. 96. Der Fürften Allgemalt. 94. Charade, Dampffdiff. 96. Meinem Aleffandro. 97. Die beuben Rofen. 99. Der Farften Majeftat. 100. Un ben Unerforschichen. 101. Rathfel. . 102.

#### Rorrespondenz.

Berlin. 81. 90. 91. 98. 99. 100. 101. - Drebten. 85. 94. - Frantfurt a. M. 86. 87. 88. 96. 97. - Leipzig. 102. - Lonben. 82. 83. 86. 87. 88. 89. 91. 92. -Manchen. 78. 79. 80. - Paris. 84. 85. 89. 95. 96. 99. - Rom. 81. 93.

#### Runft & Blatt.

Mro. : 27. Ueber bas Gemalbe ber 525, Gebr. Rievenhaufen, Friedrich Bars Baroffa im Sanbaemenge mit bem romifden Bolte auf bem Petersplane ju Rom. Bon G. L. D. Gievers. - Magbas Iena nach Baroccio, geft. von Paul Glebitich.

Mro. 28. Johann Seinrich Fuefill. - Paris, ben 14. Februar 1826. Sacre de S. Majesté Charles X. dans la Metropole de Rheims le 29 May 1815. — Vues pittoresques de l'Italie, dessinces d'apres nature par Coignet et lithographices, par Villeneuve, Allaux, Bichebois, Deroy, Enfantin, Gue, Gudin, Joly, etc. - Benus erfcheint bem Meneas, nach Pouffin, geft. von Ignay Pavon.

Lithographie in Mauchen. Bon Canonicus B. Speth.

Hinterlassene Briefe von Carl Graß. — Die Mabouna bel Sifto in ber toniglichen Gallerie zu Dresben. Mort do Napolcon a St. Helene, le 5 May 1821 par ... (David?) dessiné par M. Stapleaux Elève de David, gravée par Jazet. — Johanna von Arragonien. Bicetonigin von Reas pel. gemalt von Raphael, gezeichnet und gestochen von Les rour. — Carlbrube. — Frantreich.

Mro. 31.

Sinterlaffene Briefe von Carl Graf. (Fortfenung.) - Maing. Ebrenbezeugungen.

Mr. 32.

Blide auf Ranftler und Runftwerte ber beften Beit. - Runft nachrichten aus Leipzig. - Lithographit. - Archaelegifche Bemertung.

91ro. 33.

Hinterlaffene Briefe von Cari Graf. (Fortfegung.) — Blide auf Runftler und Runftwerte ber besten Zeit. — Netrolog. Pro. 34.

Blide auf Ranftler und Kunstwerte ber besten Zeit. — Kunfts nachrichten aus Leipzig. (Beschluß.) — Hinterlaffene Briefe von Carl Graß. (Fortsepung.)

#### Literatur = 28 latt.

Mro. 27.

Gefchichte. Memoires du general Morillo. etc. - Dichtennft. Birgil's Gebicht vom Landbau. Deutsch von Dr. Joseph Rarnberger.

Mro. 28.

Literatur: Geschichte. De la litterature Allemande. Deux fragmens du cours de litterature Allemande donné à Genéve par Mr. Chrétien Muller, docteur de l'universite d'Iona etc. — Roman. — Die Aufrührer. Gine Erzählung aus ben Zeiten bes Bauernfriegs, von F. Nother.

Nro. 29.

Theater: Literatur. Dramaturgifche Bilitter, nebft eis

nem Anhang noch ungebrudter Anfilhe über bas beutsche Lucater und Berichten aber bie englische Buhne, geschries ben auf einer Reise im Jahr 1817, von Ludwig Tiect. — Aus Italien. (Fortseyung.)

91ro. 30.

Franzbsisches Trauerspiel. 1) Jeanne d'Arc, Tragodie en eing actes et en vers, par M. Alexandre Soumet, de l'Academie Française. — Mebleinische Polizen. Essay sur les cloaques ou égouts de la Ville de Parispar A. J. B. B. Parent Duchatelet M. D. chevalier de la légion d'honneur. — Aus Italien. (Forts) Wro. 3x.

Frang bfifches Tranerspiel. 3) Jeanne d'Arc, Tragedie en eing actes et en vers, par M. Alexandre Soumet, de l'Academie Prançaise. — Rirchengeschicht et Bemertungen über religibse Gesellschaften im Allgemeinen und mit besonderer Rudsicht auf die Momiers. — Startistie. An account, historical, political and statistical of the United Provinces of la Plata etc. by Don Ygnacio Nunnes. — Aus Italien. (Fortsenug.)

Mro. 32.

Frangb fifthe & Trauerspiel. 2) Leonidas- Tragedio en cinq actes, par M. Pichat, de l'Isere. — Boltes schriften. — Almanach des bons conseils pour l'an de grace 1826. Publie par l. s. d. t. r. de Paris. — Statistit. The East company's recorda etc. etc. — Aus Italien. (Beschung.)

9lro. 33.

Der Mefftatalog von Oftern 1826. — Dramatifde Dichts eunft. Ueber Raupache Ifibor und Olga. Aus bem Tages buch reifenber Runfter. —

Mro. 34.

Der Mehtatalog von Oftern 1820. (Fortfestung.) — Empfehs tung eines vortrefflichen Buches. Ruttur unb Barbarev, ober Anbeutungen aus und zu ber Geschichte ber Menscheit mit steter Beziehung auf unsere Zeit, von Johann Reinwald.

Bep C. F. Ofiander in Tubingen ift erschienen und burch alle Buchandlungen Deutschlands und ber Schweiz zu erhalten:

A. Thier's Geschichte ber franzosischen Staatsums walzung. Uebersezt von Prof. Dr. R. Mohl. gr. 8. 1r — 4r Band. 1825 — 1826. 7 fl.

Mir stehen nicht an, dieses in Frankreich und Deutschand mit allgemeinem Bepfall aufgenommene Wert als die einzige Geschichte der französischen Revolution zu nennen, welche den Forderungen der Eritik ganz entspricht; indem bier mit der genauesten Kenntnis der verwickelten Verhältnisse jener sturmdewegten Zeit eine klare und deutliche Darstellung, mit einem glübenden Eiser für die schönen Ideen ein herechter Abscheu gegen die Schandshaten und Verdrechen, verdunden ist. Der Verfasser ist weder zu breit und weitschweisig, noch rhapsobisch und oberstächlich. Die Arbeit des Herru Thiers ist ein Geschicht. Wert, welches durch seinen Inhalt den Renner, durch seine Korm den gebildeten Leser gleichmässig befriedigt, und sehr wohl den flüchtigen Compilationen, den geschmäßigen Deutwürdigseiten, oder den blosen Schlachten-Veschreibungen zu unterscheiden ist. Die Uesbersehung ist getren und enthält wichtige und aussiühr.

liche Bufahe über die Geschichte ber September:Morbe und des Krieges in ber Bendee; ber Preis ift bep einem außerst anständigen Drude wohl außerst gering zu nennen, indem er nicht die Salfte des Preises der Ur. schrift beträgt.

#### Meue Merte.

In der Verlagebandlung von G. M. Bundermann in Samm find fo eben folgende neue Schriften erschienen und allgemein im Buchhandel verfandt worden:

Geschichte ber Deutschen. Ein historisches Lesebuch für gebildete Leser und Leserinnen. Herausgegeben vom Prosessor Dr. Aler. Haindorf. gr. 8. Die ord. Ausgabe I Riblr., die seine I Athlr. 8 gr.

Texier's Reife

burch Spanien und Portugall und von da nach England. Herausgegeben von Ludw. Koch. Erste Abtheilung. gr. 8. Preis der ord. Aude gabe 16 gr., der feinen 21 gr.

1 7 1,5 . .

100

daber genothigt, auch biefem Theil bes Morgenblatts eine groffere Ausbehnung in geben, nur unfere Lefer m't bent neueften Ericheinungen der Literatur, die, ohne gu ben ftrengwiffenfcaftlichen gu geboren, von allgemeinem Intereffe

find, bekannt machen gu tonnen.

Diefe gedoppelte Andbehnung, ju ber wir genothigt find, wenn wir wirflich ben fur Grundung bed Morgentblatte beabfichtigten Zweit vollfommen erreichen wellen, erheischt naturlich auch großere, bedeutente Auslagen, und wenn wir gleich durch das Opfer, das wir bisber durch die diesem Zweig bestimmten Beplagen brachten, hinlanglich zeigten, das wir zu jedem neuen möglichst bereit sind, so tonnen wir dieses bev der Bermehrung von 4 - 5 wochents lichen Bevlagen damit nur beweisen, daß wir blos auf die Halfte deffen, was wir nach dem bisberigen Preis des Morgenblatts dasit fordern tonnten, Anspruch machen, und sur diese Ausdehnung mit dem kleinen Ausschlag von 2 fl. oder I Mthlr. 8 Gr. für's Nalbjahr und begnügen.

Sollten Runftler und Aunffreunde bas Runft. Blatt eingeln halten wollen, fo wird biefen der halbe

Jahrgang fur 3 fl. erlaffen. Das Gleiche gilt fur einzelne Bestellungen bes Literatur: Blatte. Fur Diejenigen Liebhaber aber, welche bende, bas Runft: und Literatur: Blatt, miteinander gu haben munschen, foitet der halbe Jahrgang nur 5 fl.

Der halbe Jahrgang bes Morgenblatts, mit Ginfchlug bes Literatur: und Aunit: Blatts, murde nun 10 ft. alfo foiten Der balbe Jabrgang bes Literatur: und Runft: Blatte ohne bas Morgenblatt 5 1. Der halbe Jahrgang von jedem biefer Blatter einzeln, namlich bas Literatur=Blatt . 3 1%. bas Runft = Blatt 3 11. Rur biefen Preis tann, nach Uebereinfunft mit bem gobl. Saupt : Poftamt in Stuttgart, bas Morgenblatt in Burtemberg, Baiern, Franten, am Rhein, Sachfen und in ber Schweig burch alle Portamter bezogen werben.

3. G. Cotta' fce Buchandlung.

#### (Die Bahl zeigt bie Mummer bed Blattes an.)

#### Lanbers und Bblferfunde.

Gualand und Amerifa. 113.

Roch etwas aber bie Berbinbung bes atlantischen Meeres mit bem fillen Deean. 114. 115.

Spanische Gitten. 116.

Menfchenfreffer an ber Rufte von Gumatra, 117.

Englifche Geeleute. 118.

#### Erzählungen und Romane.

Die Gefdichte von Minicus und Ameliud. 106. 107. 108. Die Abnbung. 115. 116. 117. 118.

Die gotbenen Gier. 119. 120. 121. 124. 125. 127. 128, 129.

#### Memoiren.

Bruchftude aus ben Memoiren bes Robert Gnillemarb. 103. 104.

#### Auffate gemischten Inbalte.

Die farbigen Schatten. 103. 104. 105. Des Aeneas Splvius Aufruf jum Turtentrieg. 105, 106. 107. 108. 109.

Richts Reues unter ber Conne. 108.

Ueber die Revolutionen ber Oberfläche bes Erbhalls von Cus vier. 109. 110. 111.

Schlangenbiff und Szeilmittel bagegen. 112. 113.

Parifer Zeitungelefe. 119. 128. Das Sotel Rambonillet. 120,

Ueber Coors Tob. 121.

Schiller's Dentfest zu Stuttgart am 11. Mai 1826, 122, 123.

Gentleman, 126. Erfindung ber Dampfichiffe. 127,

Gebichte

Die Lerche und bie Spinne, 104.

Loden und Gebanfen. 105. Die Geele bes Lebens. 106. Berftantes Erbenreife, 107. Frevheit und Dothwendigfeit. 108. Rathiel. 108. Die Bergprebigt Jefu. 110. 111. 112. Gefang in ter Echlinge. 113. Mengriechisches Lieb. 114. Morgentanbifde Fruchte. 116. Um Gluffe, ber einen Rirchhof von einen betanifchen Garten fcbeibet. 117. Grotifche Tanbeleven. 118.

Der Tob vor bem Tobe. 120. Charabe ober auch Rathfel. 120.

Der Anfang bes Aufruhres miber bie Dabien. 124. 125. 126. 127.

Profaifche Intolerang. 124.

Rathfel. 126.

Miffolonghi. 129.

#### Rorrespondenz.

Berlin. 103. 104. 105. 106, 108. 112, 120. 121, 129. -Bern. 111. — Frantfurt a. M. 115. 116. 117. 118. 119. - Seilbronn. 125. - Leipzig. 103. 104. 126. 127. -London. 114, 119. - Manchen, 121, 124, 125, - Paris. 107. 113. 117. 118. 123. - Petereburg. 115. - Prag. 106. - Rom, 109, 110, 111, 112, 128, - Barig. 128, 129,

#### Runst & Blatt.

Mro. 35.

Granbung ber Pinatothet in Munchen. - Ameritanifde Beib foriften über Runft. - Blus England.

Mrs. 36.

Grandung ber Pinatothet in Manmen. (Befolus.) — Blide auf Ranfler und Aunstwerte ber beften Zeit. (Befolus.) — Hintertaffene Briefe von E. Graß. (Fortsegung.) —

Otro. 37.

Feper bes fünf und zwanzigsten Regierungs: Jubitaums Er. Maj. Maximitian Joseph I. Konigs von Baiern. — Phyrrhus erschlägt den Priamus am Fusie des Attavs, gem. von P. Benvenuti, gest. von A. Micciani. — Madonna besta Sebia, gem. von Raphael, ges. v. Morgben, gest. von Desta Besta. — Vues de l'ile d'Elbe d'après les dessius du Comte de Fordin.

Mro. 38.

Veier bes fünf und zwanzigsten Regierunges Jubilaums Er. Majestät Maximitian Joseph I. Ronigs von Baiern. (Bes schluß.) — Paris im Marz. — Schreiben an Irn. Joseph Menteler, berühmten Kunftmaler in Zug, gegenwärtig in Bern. — Holzschneibetunft.

91ro. 39.

Paris, ben 2. Februar 1826. Anacreen und die Liebedges foidten ber Gotter, von Girobet. — hinterlaffene Briefe von E. Graf. (Fortfepung.) — Rom.

Mrc. 40 .

Wittenbergs Denfmaler ber Bilbneren, Baufunft und Maleren, mit biftor. und artift. Erläuterungen, berausg. v.Schabew. 2823. Mit 29 Aupfertafeln und Steinbrucken. — Paris. — Eine Mabonna mit bem Kinbe, nach Raphael, geft. von Morghen.

Nro. 41.

Mittenberge Dentmater ber Bilbneren, Bautunft und Maleren, mit bifter. und artift. Erläuterungen, berausg. v. Schabow. Mit 29 Rupferplatten und Steindruden. (Fortsehung). — Real Musco Borbonico. Fasc. 5.

9iro. 42.

Rom, am 30. April. - Berlin. - Sinterlaffene Briefe von C. Graß. (Fortsegung.) - Rene Steinbrude.

Mro. 43. Bittenbergs Denfindler ber Bitbneren, Bankunft und Maleren, mit histor. und artist. Erläuterungen, herausg. v. Schabow. Mit 29 Aupferplatten und Steinbrucken. (Forts.) — hins terlaffene Briefe von E. Grafi. (Fortfetung.) - Archaolos gifche Berte.

#### Literatur . Blatt.

Mro. 35.

Der Meffetalog von Oftern 1826. (Fortseyung.) — Biogras phie und Charatterifit. Ueber bas Leben und die Werte ber beribmtesten, englischen Romanbichter von Walter Scott. Uebersest und mit einem Anhange von Reuftab. 1x Band. — Theaterliteratur.

Nro. 36.

Dannenliteratur. Freymutbige Ansichten über Fran von Wolt: manne Wert, über bie Natur, Bestimmung, Tugend unb Bilbung ber Frauen.

Mro. 37.

Ruftur : Geschichte. Leutothea. Eine Cammlung von Briefen eines gebornen Griechen über Staatswesen, Literatur und Dichttunft bes neuern Griechenlands. Herausgegeben von Dr. Iten. 2 Bbe.

Nro. 38.

Berichte aber bie englische Literatur. — Mufit. 3wbif Boltss lieber, gesammelt und fur vier Mannerstimmen gesest von Gilder. 1. Seft.

Mro. 39.

Berichte über die englische Literatur. (Fortsepung.) — Dichts tunft, Romanzen, Lieber und Sonetten von Manfred. Nrc. 40.

Berichte über bie englische Literatur. (Fortsetung.) - Mus Italien. Annali d'Italia del 1750, compilati dal Abbate A. Coppi. Vol. I. - Ill.

22rc. 41.

Dichtkunft. Auseriesene Gedichte von Alphonfe be Lamartine, metrisch übersezt von G. Schwab, mit bengefügtem frang. Text. — Berichte über die englische Literatur.

Mrc. 42.

Berichte aber bie englische Literatur. (Befolus.) — Atters thumstunde. Ferienschriften von R. Zell. ifte Sammlung.

Rulturgeschichte. Ueber ben Obseurantismus, ber bas tentiche Baterland bebroht. Ben Pahl. - Aus Italien. -

#### Movantiten.

Bilber ber Bergangenheit und Gegenwart, von R. Graebner, 18 Bandden. Mit 6 Aupfern von Schwerdgeburth, Ermer und Seg. Taschensorm in eleganten Umschlag brosbirt. Preis 1 Rehlr. 12 gr. ober 2 fl. 42 fr. Rhein.

ift fo eben ben 3. F. Sarttuoch in Leipzig in Com: miffion erschienen.

Literarifche Unzeige.

Die Mord : Albingische Biene.

Dritter Jahrgang. Herausgegeben von Otto Roch. (Preis 6 Mthir.)

Die Nord Albingifche Biene, von ber icon swey Jahrgange in Quart erichienen, aber für einen engern Rreid bestimmt, nicht in den Buchhandel getommen sind, erscheint mit biesem britten Jabrgange für bas großere Publifum, in veränderter Ten beng, Gestal tund form, in Octav, und zwar in mon atlicen Rieserungen von vier Rogen, mit farbigem Umschlage, geheftet. Wir haben von dieser, jest nur hu morisstische, frohe und gemuthliche Unterhaltung bezwecenden Schrift, auf die wir die Lesewelt ausmertsam machen, das erste Sest bereits versandt. Es entschalt, außer einigen tleinen poetischen Sachen, einen Gesang aus dem größern Gedichte des Herausgeberd: "Ifried," von weichem vor längerer Zeit schon einige Proben im Freimuthigen abgedruckt worden sind, und den Umsang einer prosaischen Erzählung: Frauengröße, die insonderheit dem schonen Geschlechte zusagen wird.

Bir sugen keine weitere Empfehlung bingu, weil wir glauben, die Rord: Albingische Biene werbe sich schon burch sich selbst empfehlen, und weisen nur barauf hin, daß ber Beraudgeber berfelben bert Dichter ber St. Gotthardsblume ift, welche von einem unierer ersten Aunstrichter im Literaturbl. 92.73 — 1822,

boch ehrenvoll beurtheilt murbe. Damburg. Soffmann und Campe.

baber genothigt, auch biefem Theil bes Morgenblatte eine groffere Ausbehnung ju geben, um unfere Lefer mit ben neueften Ericheinungen der Literatur, die, ohne zu den ftrengwiffenichaftlichen zu geboren, von allgemeinem Intereffe

find, befannt machen ju fonnen.

Diefe gedoppelte Musbehnung, gu der wir genothigt find, wenn wir wirflich ben fur Grundung des Morgen: blatts beabsichtigten 3med volltommen erreichen wollen, erheischt naturlich auch großere, bedeutende Auslagen, und wenn wir gleich burch bas Opfer, bas wir bieber burch bie biefem 3meig bestimmten Beplagen brachten, hinlanglich wenn wir gleich durch das Opfer, das wir dieder eurch die diefem zweig bestimmten Beplagen brachten, hinlanglich zeigten, daß wir zu jedem neuen möglichst bereit sind, so können wir dieses der Bermehrung von 4—5 wöchentz lichen Beplagen damit nur beweisen, daß wir blod auf die Halfte dessen, was wir nach dem bisherigen Preis des Morgenblatts dasur fordern könnten, Anspruch machen, und für diese Ansdehnung mit dem kleinen Ausschlag von 2 st. oder 1 Athle. 8 Gr. für's Halbahr und begnügen.
Sollten Künstler und Kunstsreunde das Kunst. Blatt einzeln halten wollen, so wird diesen der halbe Jahrgang für 3 st. erlassen. Das Gleiche gilt für einzelne Bestellungen des Literatur: Platt d.
Für diesenigen Liebhaber aber, welche bepde, das Kunst: und Literatur: Platt, miteinander zu haben wünschen,

toftet der halbe Jahrgang nur 5 ff.

Der halbe Jahrgang bes Morgen blatte, mit Ginichlug bes Literatur- und Runft : Blatte, murbe nun Io ff. 5 ft. alfo foiten Der halbe Jahrgang bes Literatur: und Kunft: Blatte ohne bas Morgendlatt Der halbe Jahrgang von jedem biefer Blatter einzeln, namlich bas Literatur: Blatt . 3 ft. bas Runft= Blatt 3 ft.

Rur biefen Preis tann, nach lebereinfunft mit bem Lobl. Saupt : Poftant in Stuttgart, bas Dorgenblatt in Burtemberg, Balern, Franten, am Rhein, Gadfen und in ber Comeig burd alle Poffimter bezogen werben, 3. G. Cotta'iche Buchhandlung.

#### (Die Babl zeigt bie Mummer bes Blattes an.)

#### Lander, und Bolfertunde.

Madtige Bemerfungen, gefammelt auf einigen Durchffugen burch bie Pampa's und Anden. 287. 288. 294. 295. 296. Die Jelanber. 290. 291. 292. 297. 298. Ergiebung in China, 304. Die Famille Ginbia. 308. 309. 310.

#### Erzählungen und Romane.

Die Bettlerin vom Pont des arts. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305.

Naturgeschichtliches. Di de Platina im Alterthum befaunt mar. 302.

Biographisches.

Carl Maria v. Beber. 300.

Der Berg unb ber Spaget. 309.

Auffage gemischten Inhalte.

Acherismen von Borne. 290. 293. Ansgunge aus Briefen bes reifenben Botanifers Gleifcher. 306. 307.

Gebichte.

Legegroph. Schwarm. . In Carl v. Bonnfletten. 289. Berfe von Smaller. 289. 291, 296. 302. 305. 308. 310. Baggefen. 293. Charabe. Morgenbiatt. 204. Triolette. 297.

Romangen vom Bobenfee. 299. 301. 303. 305. Rathfel. Die Beit. 300. Wanterlieb. -304. Bey ber Korners : Giche. 306. Charabe. 306. In ben Groigen. 307. Florenz. 308. Das Paraties bes Dante Migbieri. 310.

#### Rorrespondenz.

Berlin. 287. 302. 308. 309. 310. - Dreeben. 307. 308. -Chinburg. 293. - Hannever. 293. 294. - Leipzig. 297. 298. 299. - London, 298. 299. 300. 303. 306. 307. -Manden. 289, 290, 291, 292. — Paris. 295, 296, 301. 303. 304. 305. 306. 310. - Rom. 288. 289. 297. 301. 302, 303, 304.

#### Runft, Blatt. Diro. 97.

Etrustifche Ausgrabungen. (Fortfeunig.) - Reue Aupferfliche. Manfreb und ber Gemejager, gemalt von Rraft, geftochen von C. Rahl. - Lithographil. La Chartreuse de Beche aux bords du lac de Thoune et ses environs. Campagne appartenante a S. E. Mr. le Comte de Mulinen, avoyer de Berne et ancien président de la Diéte féderale de la Suisse. Lithographies par E. Ch. Sixtus, Mrc. 98.

Etrustifde Ausgrabungen. (Fortf.) - Meguptifde Alterthis mer. Catalogue raisonné et historique des antiquités docouveries en Egypte par M. Joseph Passalacqua, de Trieste, orne de deux planches. - Paris.

Mro. 99.

Ans Berlin, November 1826. — Runft in Tubet. — Bergelonis ber ju Stein am Anger ausgegrabenen romifchen Inschriften. (Fortf.)

Mrc. 100.

Etrustifche Ausgrabungen. (Fortf.) — Blide auf Ranftler und Runftwerte ber beften Zeit.

Nire. 101.

Etrublifche Ausgrabungen. (Fortf.) - Blide auf Runftler unb Runftwerte ber beften Beit. (Fortf.)

Mro. 102. Kunstaukstellung in Manchen. — Mene Aupferstiche, 1. Der Tob bes Priamus von Pietro Benvenuti, gestochen von Ant. Ricciani, 1825. — 2. Die beil. Familie mit bem beil. Hieronymus nach Correggio, gest. von Mauro Gans bolfi.

Mrc. 103.

Blide auf Kanfler und Kunftwerte ber besten Zeit. (Beschl.)
— Etruksische Ausgrabungen (Beschl.) — Neue Kupfer: sticke. Der Tempel ber Diana ben Nemt. nach Claube Lors raln, gest. von Cb. Duttenboser. — Lithographit. Pauline, Konigin von Württemberg, nach Stieler, lithographirt von R. Strixner. — Paris.

Mrs. 104.

Museum in Amsterdam. — Litbographie. Malerische Ansichten aus Deutschland, ber Soweiz und ben zu Deutschland ges hörigen Landern, nach ber Natur gezeichnet und litbogras phirt von Lorenz Eteman:Allesson und Anderen. Mit bens gefügtem Text, besorgt von Gustav Schwab. — Netrolog.

#### Literature Blatt.

Mro. 97.

Luftfpiele. - Aus Italien. (Befolug.)

Gretbe's Theater. Aus ber frangbificen Zeitschrift: le Catholique, public sous la direction de M. le Baron d'Eckstein, abersegt. — Lufispiele. (Beschluß.)

Bro. 99. Goethe's Theater. Aus ber frangbfifchen Beltfcbrift: le Catho-

lique, publie sous le direction de M. le Baron d'Eckstein, übersezt. (Forts.) — Bermiste Schriften. Bers banblungen ber betveilichen Gesellschaft zu Langenthal im Jabr 1826.

Mro. 100.

Geetbe's Abeater. Aus ber frangbfischen Zeitschrift: le Catholique, publie sous la direction de M. le Baron d'Eckstein, überfest. (Beschluß.) — Dichttunft. Frifche Etsens unahrenen. Aberfest von ben Gebrübern Grimm.
Noo. 101.

Geschichtliche Romane. — Geschichte. Die Geschichte Bayerns aus ben Quellen und andern vorzäglichen Spatismitteln bearbeitet von Konrad Mannert. f. bayr. Spofrath 2c. 2c. Uro. 102,

Geschichtliche Romane. (Beschluß.) — Biographien. Die ebelsten Frauen ber beutschen Borzeit, nach ben vorhandenen Queb ten und Urtunden bargestellt ron A. B. Incel, Pfarrer zu Wirbenz zc. Zwepter Band. — Boltsschriften. Eber stands: Spiegel, worin die jungen Leute seben, was für Rosen im Chestand wachsen, und die Eltern seben, wie sie selbe warten und pflegen muffen, wenn sie rouständige und wohlriechende Rosen baben wollen.

9lre. 103.

Maturtunde, Ueber ben Bau bes Simmels. Bon B. Serfdel. - Gerbianfa.

Mrc. 104.

Etfolichte. Mémoires relatifs à la samille royale de France pendant la revolution accompagnés d'anecdotes inconnues et authentiques sur les princes contemporains et autres personnes célèbres de cette époque. Publiés pour la pr. sois d'après le journal, les lettres et les entretiens de la Princesse de Lamballe, par une dame de qualité attachée au service confidentiel de cette infortunée Princesse. — Eprachtebre. Atlas éthnographique du globe ou classification des peuples anciens et modernes d'après leurs langues, avec environ sept cents vocabulaires des principaux idiomes connues et suivi du tableau physique, moral et politique des cinq parties du monde, dédig à S. M. l'Empereur Alexandre par Adrian Balbi.

Die Allgemeine Aelternzeitung, berausgegeben von F. B. Spick, evangelischer Pfarrer und Borfteber einer Erziehungs Anstalt in Offenbach,

welche seit dem Juli dieses Jahres erscheint, hat sich eines ungetheilten Bepfalls zu erfreuen gebabt. Der bobe und beilige 3 med, den sich Berausgeber und Mitarbeiter daben vorgesest baben und ber schon nach dem ausgegebenen Inhalts-Verzeichniß ber ersten brep Monate

gu ersehen und au beurtbeilen ift, hat ber vielen guten Meltern die gunstigste Aufnahme gefunden und zur Fortssehung derselben aufgefordert. Es wird diese Zeitung auch in solgendem Jahre wodentlich zwevmal erscheinen und 3 fl. 36 fr. oder 2 Atbir. sach, für den balben Jahre gang sowohl durch die fürstl. Thurn und Tarische Obers Postamtes Zeitunges Erpedition dahler, als auch durch alle Buchhandlungen zu beziehen sepn.

Jager'iche Buchhandlung in Frankfurt am M.

Mrv. 156.

# Morgenblatt

für

gebildete Stände.



Sonnabend, 1. Zuli 1826.

Die Gule finnt.

Bas Conn' ift ju ergrunben, und ift blinb.

Berber.

#### Die e De erin e erm

Es ift febr betrubt, bag fic bie gebilbeten Stanbe fo wenig um ben Mond betimmern. Ihre Unbefannticaft mit demfelben ift fo groß, daß nur wenige Lefer bes Dor: genblattes miffen burften, mas Deneen bedeute, unb daß bie meiften glauben mochten, es werbe ihnen unter diefer Ueberidrift ein angenehmer Roman bargeboten. 3a manche werben vielleicht, felbft nachdem fle diefe gelehrte 216= bandlung ju Ende gebracht, immer noch benten, fie bate ten einen Roman gelefen. Doch burfen wir jene Gleiche gultigfeit ichelten, durfen wir und über Diele Ungewißbeit mundeen? Rein. Es ift nur bie Schulb ber Gelebrten. wenn Die Ungelehrten fo ungelehrig find. Die deutsche Belebrfamteit bat eine Sprache, Die febr unverständlich ift, und bie verftandlich ju machen, man fich fo menig bemubt. Die Merte aller tobten und lebenben Gpra: den merben überfest, aber eine Ueberfegung aus dem Deut: fden in's Deutliche fuchen mir vergebens. 3ch trete mit einem erften Berfuche bierin foudtern bervor und ich bitte nm Radfict. 3d will bie Lefer des Morgenblattes mit einer Abhandlung über ben Mond in einer getreuen lie: berfegung befannt maden. Die Abbanblung enthalt mertmurdige, ja gang erftaunliche, unerborte Dinge. 3br Berfaffer ift der herr Profeffer Frang von Paula Gruitbuie fen in Munden, und fie ftand por einiger Beit in Dafe fe's Beitidrift fur bie Anthropologie abgebrudt.

leicht wird ed mander nicht begreifen, wie eine Abhandi lung fiber ben Mond in eine Beitfdrift fur bie Antbropo: logie gerathen; boch er lefe fie nur und es mird ibm er tlarlich werben, und er wird betennen muffen, daß herr Gruitbuifen in Dunden einen mertmurbigen Beptrag jur Untbropologie geliefert. Die Abbandlung ift bezeich net: "Philosophische Reflexionen über bie na turgesestichen Mutabilitätsverhältniffe verftanbiger Befen auf bem Monde." . Das beift: Philosophifche Betrachtungen über bie verftandigen Wefen auf dem Monde, und wie fie nach den Naturgefe gen maren, find und feon werben. Gbe ich aber meiter gebe, muß ich bemerten, bag ich die Unfichten des gelehrten herrn Berfaffere nicht immer theile. 3d darf mir fdmeideln, mit dem Monde gut befannt gu fepu, ich habe ibn in meinen Jugendjahren oft mit webmutbigem Erftan: nen betrachtet, ich babe Manches entbedt, was bem herrn von Bruitbnifen entgangen, ich babe Mandes andere gefeben ale er. Inbem ich baber ibm fur feine vielen wichtigen und neuen Entdedungen bie gebubrliche Sulbigung bringe, werde ich mir die Frepheit nehmen, ihn in einigen Buntten ju berichtigen ober ju ergangen. Doch merbe ich diefes immer mit geboriger Beideibenbeit thun, und ich werbe ein nadahmungemurbiges Beviviel von berienigen Urtigfeit aufftellen, die beutiche Gelehrte immer gegen eim auber beobachten follten.

herr von Gruithnifen beginnt mit den Morten: "Das ich bier vorzutragen Billens bin, ift eine Reibe von Doge



lichteiten, für beren Wirtlichteit eine große Babl von Beob: achtungen fpricht." Die europaifchen Belehrten mogen biefe berrlichen Borte lefen und wieder lefen, und fich fcamen und wieder ichamen. Dabrend fie fooft ibre Eraumerepen fur Möglichteiten, Moglidleiten fur Wirflicheiten ertlas ren .- Wastbut Gerr von Gruitbuifen? Gerabe bas Gegen: theil. Gine Reibe von Birflichleiten, für beren Wirflichtat eine große Babl von Beobachtungen fpricht, will er nur als eine Meibe von Moglichfeiten geltend machent Geltene Befceibenbeit und die gu bewundern mare, murbe fie nicht von ber größeren, welche folgt, überboten und verdunfelt. herr bon Bruitbuifen bemerft namlich ferner: Go gewiß er auch feiner Cade fep, benn er babe fein Leben lang baruber nachgebacht, beotachtet, geforicht und Berfuche angestellt, fo boffe er doch nur Goldemfeine Uebergengung mitgutbeis len, die mit ibm gleiche Gefinnung und gleichen Wandel batten. herr von Gruitbuifen theilt atforntot bie feite Buverficht anderer Schriftfteller, die nie baran zweifeln, bag es ibnen gelingen merde, bie Lefer ju ibrer Mennung berüberguführen; er weiß vielmehr, daß er biefes nicht vers mag, und daß er nur folden Lefern feine Gefinnung eins floßen merbe, welche diefe Gefinnung icon fruber gehabt. Ater auf biefe Gleichgefinnten baut herr von Gruitbuifen feft; fur diefe, fagt er, merbe feine Mondgefdichte, mit der von Mofed vorgetragenen Genefie, gleichen Berth bai ben ... Swar weide er in mehreren Puntten, wie barin, dafi er in ber Schopfungegeschichte weiter gurudgebe, von Mofes ab, bod in andern Punften ftimme er mit ibm Go wolle er auch, um, gleich Mofes, ben le: fern feine Langweile ju maden, fic wie Dofes furg faffen.

Welches war ber Urftand ber Ratur im Allgemeis nen, und der bes Montes im Befondern ? Die Frage ift etwad fed; aber wir Gelebrten haben den Teufel im Leibe, und wir furchten une por feiner Untwort. " Dracht es bie Ratur wie bie Monde im Mittelalter; loidt fie bie alten Sandidriften ber Schopfung aus, um neue Worte barüber au fdreiben - fo abmen bie Belehrten ben Bibliothefar Day in Mom nach: fie tragen die neuen Sandidriften wieder ab, um bie alten verloschenen barunter ju lefen. Berr von Gruitbuifen fagt: Die Entftebung eines großen, anorganifden Rorpere merbe nur baburd moglich, bag er durd Unfammlung von außen fich bilbe. Es babe fich ben Naturforfdern unferer Beit mit einer eifernen Bemolt bie Unfict aufgedrungen, bagi bie großen Weltfors per bie Ergebnif eines Nieberichlage and bem Mether feven, und daß man fich den Aft diefer Pracipitation noch als fortdauernd bente, bemeife die neue Lebre vom Conneuftaube und die altere von dem Meteormeffer ale fod: miiche Rorper. Dir wollen aus von feiner eifernen Bemalt abidreden laffen, fondern ble Cache rubig überlegen. Das mid betriffe, fo flimme ich mit den Gerren Ratur: forfdern nicht barin überein, daß bie großen unorganifden

Rorper burd Unfegung von außen entstünden. Richt etwa ale leugnete ich ben Niederschlag aus bem Mether - ich bin weit bavon entfernt; aber ich fann nicht jugeben, baß die unorganischen Rorper biefem Niederschlage ibr Dafenn ju verdanten haben ; ich febe und ertenne nirgende in ber Matur unorganifche Rorper. Der Dienich nennt bie: jenigen Wefen unorganisch, die zu weit unter ober zu boch über ibm fteben, ju welchen er mit feinen Ginnen und Begriffen nicht binablangen, ober nicht binaufreiden fann. Aber Alles ift belebt. Alles lebt. Conne, Mond und Sterne find Thiere wie mir; die Erbe ift auch eine. Das gel gen ibre organischen und fentimentalen Berrichtungen, ibr Ginfaugen und Ausscheiden, Gbbe und Rint, Gieftricitat, Magnetiemus, bas zeigen ibre Rrantheiten fogar. ift nur ein ariftofratifder Stolg; ber bem Menfchen ben Wahn einflößt, er fen ber Berr ber Echopfung und bie Erbe feine Dobnung. Der Menich ift nur ein Organ ber Erbe; ibm viel einguraumen, mag er ibr ebelftes Organ, bas Gebirn bes Erbtorpers fepn. Giniges fpricht fur biefe Bermuthung. Wenn mir Menfchen aufrichtig fenn mollen , muffen wir gefteben , bag wir zuweilen verrudt , ja bag wir unter allen lebenden Beicopfen die verructeften find - Bemeis, daß wir den Berftand-vorftellen. Bir find ber Berftand und baben ibn fur ben Erbforper. Mollen mir und auch etbitten luffen, und aus Gntmutbige feit jugeben, bag ber Menich nicht blos ein Organ bes Erdforpere, fondern ein feibftftandiges Befen fev, fo tonnen wir doch unmöglich barin nachgeben, daß fich ber Menfc für bas volltommenfte Befdopf auf ber Erbe balte. Die Matur macht feinen Sprung, aber ber Simmel ftebt gu bod über ber Erbe, ber Denfc ftebt vom Engel gar gu weit ab - es muß Bwifdengefdopfe geben. Der Sund meiß es nicht, daß er feinem herrn folgt, er glaubt mit Frenheit ju bandeln. Go ergebt es bem Menfchen auch. Bas er Triebe, Meigungen, Leibenschaften', Grundfage nennt, bas find feine Serren, welche ibn fubren, welden er folgt nud gebordt. Bir feben einen Menfchen ertrinfen, aber mir feben nicht; daß er ertranft morben, wie ein franter Pudel. Dadurd, bas mir die Erde fur einen organischen Rorper erflaren, gefdiebt dem Miederfolage aus dem Mether durdaus fein Abbrnd. Diefer Miederichlag ift die Rabrung ber Erde, die von biefer affimilirt und fo ju Ernabrung wird. Aber die Erde machit von innen berans, wie ein Ebier. Auch auf den Denichen feben wir Luft, Daffer, Wein Brod, Ochfenjungen und Debbubner niederfcblagen, und wir fagen barum boch nicht; er fer ein unorganifder Rorper, ber von außen anmachte, fondern wir neunen jene gutgemennten Niederschlage und ben frenublicen Empfang berielben effen und trinten.

(Die Fortfebung folgt.)

## Sperrab von Landsperg. (Befalus.)

7.

Auch auf hobenburg schien die Sonne, aber fie belenchtete herrads Krantenlager. Die Begebenheit des
Tages hatte ibre Krafte zu sehr erschöpft, und leise subte
sie fic an Odilia's Berheißung gemahnt. Doch nur Edes
linden von Landsperg, ibrer geliebten Bermandten und
tunftigen Nachfolgerin, vertraute sie ihr Geheimniß, und
daß sie bald hinübergehen werbe, wo teine Trennung
mehr ift, Ihr beißer Bunsch wurde sedoch nicht so schnell
erfüllt, als sie es gehofft. Ber zunehmender Entfraftung
verlebte sie noch Wochen auf dem Siechbette. Ebelinde,
die Konigin Sphille und Jufunda waren ihre eifrigften
Warterinnen, und in ihrer Sorgfalt erntete die eble
herrad schon hienteben den Lohn ihrer hoben Tugend.

Die Zeit batte sich indessen geandert. Heinrich VI. wur zu der Stunde, in der herrad seinen Tod verfuns digte, verschieden, Philipp von Schwaben an seinen Platz getreten. Biele Kerfer sprangen auf, und auch Spille mit den Ihrigen erhielt auf Berwendung des papstlichen Studls ibren Krevbrief. Edelinde sandte. Boten an den Grasen von Brienne, und ungesaumt erschien Malter mit seiner Gattin an dem Sterbelager der Wohlthaterin. Mit himmlischem Läckeln empfing sie das Paar, dem sie das höchste Erdenglich bereiten durfte, und überreichte ihnen mit der lezten Anstrengung das Pergament, das die Kesseln der Unschuldigen brach.

"Dies mein Vermachtnis — lispelte fie — ich habe gethan, was ich gefonnt. Dem himmel befehle ich fürs ber eure Bege. Mein Gang auf Erden ift zu Enbe . . . mich ruft es hinauf, wo die Seligfelt meiner wartet. Reine Thranen, meine Lieben; . . . bier fniet beine Mutter, Constantia. Richte sie auf in ihrem Schmerz. Ich gebe ja zu meinem Gtücke, und ist est mir vergönnt, so werden die Augen einer zwerten Rutter herniedersschauen aus den Bolten auf eure Bahn durch's Leben, und freundlich, sehnsüchtig werden sie berniederschauen, die wir und dort wiedersehen. Lebt wohl . . . beneidet mich!" . . . . beneidet mich!" . . .

Es waren ihre lesten Borte zu Constantien und ihren Lieben. Das Abendroth verklarte ihre erstarrten Büge. Borgefühl ewiger Freude lag deutlich in benfeltben. Ihr Auge war noch nicht gebrochen, und sah bell und sehnend binauf in herruds Waterland, als beneibe es der abnevden Seele Gluck, die endlich nach vielem Umberirren den Psad wiedergefunden hatte zur sußen, langentbehrten heimath!

#### Inefbote.

Es ift ein Gebrauch ju Dera, Der befannten Borfadt von Ronftantinopel, wenn bie Trau eines Para (Prieftere) nach dem Cobe ipres Mannes erflart, bas fie unverchlicht bleiben wolle, dem Leidnam die Ehre gu bezeigen, ibn figend ju Grabe ju tragen. Einer biefer Priefter, welcher eine außerft liebensmurdige Fran belaß. und bad volltommenfte ebeliche Blud genoß, farb ploBlich am Schlagfluffe, und follte, ber morgenlantifden Gewohnheit nach, foon nach ein paar Stunden begra: ben werben. Als man die Frau fragte, ob fie fich ente follegen wolle, ibre Cage im ebelofen Ctanbe gugubrin: gen', weigerte fie fic ein foldes Beripreden ju geben, und der gute Mann murde auf gewöhnliche Art ber file len Behaufung jugetragen, die feine legte fepu follte. Auf bem Wege dabin aber fam er jum Leben gurud, und bewied bep feiner Mudtebr' feiner erfdrodenen grau burd eine tuchtige Eracht Goldge bie Rothmenbiafeit. einem Chemanue auch noch nach dem Tode treu gu bleiben.

#### Rorrefpondeng: Dadridten.

Berlin, Junt.

#### (Bejalus.)

Rachbem ber Selb nur Selb geworben ift, finft ber prablerifche Delbenmuth ber Teigheit in Dichts jufammen; wenn ber Pring nicht mehr fliehlt, und bas Erworbene tuftig vertbut, wird der Stehlenbe nur ein gemeiner Dieb, und ber eigentliche humor fliebt ilm. Inbein bem Falflaff, bie fos lie feines Speing feblt, ift er eine, gmar nom taderlime, aber leere Geftatt, und es bleibt nichts abrig ale ibn tamerlich ju machen. Dies, bag er nur bab Mittel wird gum Gelachter für anbere, ift bas Trauerfpiel Salftaffe, fein Bugrunbegebn an feiner eigenen Michtigteit. Rann er noch mit feinem Mutte großthun? Der Seld bat ibn verabiciebet. Rann er noch lies ben 7 Gein Dortchen ift babin. Aue blefe Buffanbe liegen bin= ter ibm, und bie leeren Smatten biefes feines fruberen Reiche thume, Diftol, biefen phantaftifchen feigen Prabter und Gref: fprecher, biefen Lbwenrachen mit einem Maufefcmang. Mun ben Korperal, ber vom Sumor nichts bat als bas Wert .. Spus mor," biefe feine Diener, die Schatten feines Ich . muß Gals ftaff verabicieben, und nur Barbolphe, biefes Reichglas, biefe Gettflafche, bleibt um ibn als Rellner bes Birthe jum Sos fenbande. Der legte Szelbenfireid Galftaffe ift eine bloge Beib: prelleren, aber gerate weil er fo teer, fo nichtig geworben ift , wirb er ber Gegenstand ber Prederen; über ibn jott ge= lacht werben , und biefer Sauptgmed verbreitet fic nun auch über alle andern Beftalten. Diefe geboren alle ber ffamilie und ile ren Berbaltniffen an, beun ber Staat nub feine Angelegenheiz ten find ber Beten nicht mebr. auf welchem Salftaff fic bemes gen fann; aber icon baburd verliert feine Geftalt an Michtige feit, Lebenbigfeit unb Ergbplichfeit. Go ift benn auch bas

legte Mittel, beffen Falflaff fich bebient, aus feinem febigen Rreife genommen : er ftellt fic vertiebt, um Gelb ju erhalten. Aber bie luftigen Beiber preden ibn auf die toftlichfte Beife, auf mabrhaft Chaffpearice. benn Falftaff wirb gang unb gar Bunachft burch feine Rbr: burd fic felber lägerlich gemacht. perlichteit; fie paden ben Ungtadlicen in einen Bafchtorb. und laffen ben Bratenben in bie Themfe merfen. Die eigene Beforeibung, bie Faiftaff bavon macht, ift bas Practvoufte, mas je jum Lachen gereist bat. Dann faffen fie ihn an bem Aberglauben feiner Gottlofigteit; als alte Szere verfleibet, wirb er burchgeprügelt, und julest wird ibm fein eigener Plan burd und burd verbrebt . und in's Gegentheil berumgefebrt; fr wollte jum habnren machen und um Gelb betrugen: jest bat er felber bie Sorner auf und foll jablen. Mit bem Gpag biefer Prelleren find bie übrigen Gitnationen eng verbnnten. Gie baben alle bie Familien jum Boben. beren Gegenflanbe febon fraber eingele Gegenftand bes Chatfpearfagen Luftipiels ge: wefen waren, boch fest in ihrer Befamintheit auftreten, aber nur überhaupt als comifce Gituationen, aller Poefie entnommen , gang einfach fomudies, unausgeführt , aber in meifterbafter Bouftaubigfeit. Wir febn ben eiferifichtigen borns tollen forb, ber glaubt, es follen ibm Sorner aufgefest werben, ben bummen Liebhaber Glenber, beffen Dietim far ibn benim Bater Page wirbt, ben Dottor Dajus, ffir ben bie Mutter flimmt, und bie Tochter, bie fich ihren eigenen Geliebten Fens ton wabit. Giner betrugt ben Unbern, alle haben in ibreu 3meden eine Geite ber Saltungelofigfeit, und bebienen fic vertebrter Mittel, wodurch ihre Prederen auf fie gurudpraut, Much bie ritterliche Tapferfeit bes Doftors, ba er legtlich bie Beliebte bod nicht jum Preis erhalt, wird genarrt, aber ben narrenben Birth jum Sofenbanbe febn wir wiebergenarrt. Reiner geht leer aus als bie Liebenben , benn Genton ift ein alter Gefahrer bes "witben Pringen," obgleich feine Geftalt bie leerfte ift. Denn er foll nicht geprellt werben, und bas famints liche Gichvernichten aller einzelnen 3mede ift bier ber Begen: ftanb. Go find bie Beiber von Binbfor bas eigentlichfte Luft: friel, aber far und gu fituationevoll und inhalteleer, ba mir im beflimmten Inhalt ber Gituationen nicht tonnen beimifc werben.

Bas bie Darftedung anbetrifft, fo ift vor allen fiber bie lufligen Beiber fetber gu tlagen. Denn folge trifte Lufligfeit, feiche putifterbafte Eroctenheit , folde Bebanterie'und faunifche Caunciofigfeit bat fich mobil noch nie ben Beiberrod biefer Sels binnen ven Binbfor angezogen. Daburd ift einem gleich von Mufang an aller Spag vergeut. Bare nicht ber frangonfche Dots tor (Gerr Befcort), fo tonnte man fagen, feine Rolle mare richtig aufgefaßt und vortrefflich ausgeführt. Aber biefer Dot tor warb auch mit Bollenbung gegeben, in Tracht, Geberten, Ton ber Stimme , Brwegung ; biefe Leichtigfeit , Beweglichfeit bes Beiftes und Rorpers, biefe Courtoifie und Tapferteit, beb ber fleten Unbebatfilchteit fich auszuhrfiden und verftanblich gu machen, geben bas ergoplichfte Bilb eines Frangofen in England. Dem Faiftaff feble ju feiner "feiften Sollingelhafrigteit" ber Gir John , ber ftete Schein von Bornehmheit, Ritterlichfeit, Courtoifie ze. Er muß fic beliaben wie ein Soffmann, beim nur erft baburd, inbem ibn feine Teiftigfeit bes Leibes unb ber Geele überall hinbert, inbem fein Thun feiner Beberbe immer wiberfpricht, und er fo fcon flete an fich feleft bie Bertebrtheit ift, flets das Mittel ju feinem Zwede ju verfel's ten, wird er mabrhaft tomifc. Gin feifter Golinget, nur als feifter Schlingel ift nichts ate eine gang ordinare Beftalt. Salflaff muß eine Geite baben, bie ibn mit bem Pringen in Gemeinschaft bringen tounte. Don Quirote wird nur burch bie Gruftbaftigfett fomifd, mit welcher er bie Dable

for eine Burg anfielt. Diefe Geite fehlt. herrn Deurient gang, und in allen Scenen. wo fie bervertreten muß, trat baber bas Romliche bes Salftaff gurud. Borrreifich banenen fellt herr Devrient ben Bug ber Trauer im Salftaff bar, ber Bergagtheit, Gebeugtheit, ba über ibn bas Schidfal feiner Riche tinfeit bereinbricht. Die Celbflironie, beren Mangel Sperrn Devrient vorgeworfen ift , muß bier fortfallen , ober nur bin und wieber beuberspieten : wenn über ibn gelacht werben foll. barf er nicht felber über fich lachen. Es veriore burchaus an Romit, wenn er in ber Brgabtung feines Bafferbabes in ber Themfe' foon fo weit mare, in fich feiber barüber in Jubel ju fepn; bas Laderliche beftebt gerabe barin, baf er witer Willen gezwungen wirb, ben Fall fo ju ergabten, bas er bar aber muß ausgelacht werben. Er muß bie Pragel wirtlich fibe ten , bie auf feinen Ridden ein Regenbogenfpiel getrieben bas ben. Wenn er bagegen ben frau Gorb ift, and flate gu ronts toifiren , nur ben'feiften und nicht ben feiften Bitter gibt. fo fehlt wieber alles Romifge. Es ift baffette, wie wenn Der entio in Jutie und Romeo nur fber bie Errenritter lacht, ohne fich feleft wie fie ju benehmen. - Dom . Piftel und ber Wafte fer waren unter aller Rritif; ber Wirth jum Sofenbande muß feine phanteflifche Rarifatur, und Efenber (Schmachtig) me ber ein bummer martifcher Bauernjunge, noch roll monbfüchtis ger Centimentalitat fenn.

Der Bearbeiter. Herr Wilbald Aleris, scheint die Dipppolb'sche Ueberseyung mit wenigen Beranderungen ju Grunde gelegt zu haben. Auch scheint es und, als sev aus diesem Stüde, bas er vor allem liedt, seine Theorie der lumpigen Sparaftere bervorgegangen. Doch bann bat er vergeffen, was für ein Unterschied zwischen einem Charatter ift, der in seinem Zwest eine Seite der Nichtigkeit hat, und um diesen Zwest zu vollssühren, ein falfches Mittel währt, und einem Charatter, der als ebel auftritt, und sich michts austöst. Der Unterschied zwischen Lumpen und temischen Figuren zeigt sich am besten im Unterschied der luftigen Weiber nud des Prinzen von Visa.

Auffblung bes Mathfels in Dr. 150. Gtedenpferb.

#### Mehr Gathfel ald Charabe.

Bwey schichte abgefürzte Namen,

— Bornamen nur, zwar vielbefannt,
Mpostel trugen sie, und Kon'ge, Raiser — Damen
Bon großem Rang und Ruf sind seidst durch sie gesamt;
Doch viel vom Dienervolt noch mehr.
Zwey solche Namen machten einen Dichter,

— D nie vergest ben seltnen Geist! — noch ehre
Borm Namen seines Stamms berdunt, ber auch ein schlichters
Doch würdiger Name war. Im beutschen Raterland,
Wie mancher, der einst lang den lezten nicht gefanut,
hat mit Entzücken doch die Ersten oft genaunt.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 20.

# Morgenblatt

für

## gebildete Stande.

### Montag, 3. Zuli 1826.

Erint und is, Gott nicht vergis; Bewahr bein' Ehr; Dir wird nicht mehr Bon all beiner Sab, Als blos ein Anch in's Grab.
Altbeutscher Spruch.

#### Gin neues A, B, C, nach altbeutscher Urt.

- 1. Um Aufang einer jeben Sad', Dent' ibrem Cabe reiflich nach. Bernunft ber fichre Grundftein fen, Doch aber Glaube auch babep.
- B. Bengt oft bie Laft bed Lebens bich, Dein Aug' erheb jum himmel fich, Des reinen Bergendeftilles flebn, Und feine Thran' bat Gott gefebn.
- E. Ceremonien leerer Schall Berfliegt wie Spreu im weiten Ml. Ein tief gefühltes berglich's Bort, Das lebt in gleichen Bergen fort.
- D. Dies Leben wie Chamaleon, Entjudt begonnen, icon entflobn. Wer treu benugt ben iconellen fing, Wenn turg auch, lebt er boch genug.
- E. Eins lerne: recht bich felbft gu fcaun, Anf beine Rraft allein vertraun; Schauft bu nur flar in bich binein, Wirb bir bie-Belt vertlarter fepn.
- F. gubl' froblich, wie von Gottes Sand Sich mandes Erube bat gewandt, Co wie aus Nacht der Morgen febrt, Gibt Gott bir oft, was bu begehrt.
- S. Glud webut in eigner tiefer Bruit, Wie Mander ift fic's nicht bewußt: Wer's außen fuchet irr und bang, Shut manden bittern, leeren Bang.

- 5. Halt fill, wenn Gottes Sand dich beugt, Gebuld macht größte Qualen leicht, Geduld gepruft in Einer Stund', Dacht erft die größten Rrafte fund.
- J. In allen sieh ber Rrafte Geist, Der aus bem Staub gur Sonne freis't. Ein steter Fortidritt, ew'ge Rraft, Die aus Bernichtung Leben schafft.
- R. Alug find die Rinder biefer Belt, Ein Glud, bas fleigend wieder fallt; Einfach und edel, fromm und rein, So muffen Gottes Rinder fenn.
- 2. Luft fep bir , tilctig bas ju feon, Was bir bein eigner Beift giebt ein. Ein frembes Wert nur balb gerath, hat oft ben beften Ropf verbrebt.
- M. Mub' ift ber Freude goldnes Ebor, Durch diefes trittft bu fiegreich vor. Freud' obne Mub', Blutb' ohne Frucht; Wer mubevoll, hat recht gefucht.
- D. nimm! ift bes Schöpfere Segenefprud, In feiner Schöpfung weitem Buch; Gib! ruft bie eigne Rraft in bir, Empfangen werde geben bier.
- D. Dhn' Eines Wertes fillem Sepn, Bergeb' tein Tag, fep's noch fo flein. Bum Gegen wird bir's jeden Tag, Das bich veredeln, troften mag.
- P. Prophet mer rude und vormarts fcant, lind diefes auf das Erfte baut, Ihm ordnet fic ber Bang ber Belt, Der fic verworren bargeftellt.

- Q. Qual nabre nicht! ermanne bich! Rraft folgt dem Entschluß sicherlich. Qual gibt des Menschen harte Sand, Gott hat im Schmerz auch Eroft gefandt.
  - R. Reiß dich von Eftelleiten lod! Einfalt, Natur madt ftart und groß. Sier ftrablt bas Licht: Religion! — Sie fuhrt bich ju bes Laters Thron.
  - S. Caum' nimmer, wo ju bandeln ift; Der Tropfen fonell jum Strome flieft. Wie Perlen fich ju Perlen reib'n, Goll That auf That gedranger fepn.
  - E. Lief ruht ber Beiebeit goldner Rern, Gleidwie ein nachtumbullter Stern, Sorid nicht jurud vor Finfterniß, Ber recht ibn fucht, find't ibn gewiß.
  - 11. Ungludlich ber, wer niemand liebt, Sid Ralt' und Sbrgeig nur ergiebt. Er wird fich nie bes Lebens freun, In Freud' und Schmerz fteht er allein.
  - B. Mergieb, felbft wenn ber Freund bich fomabt, Du ftebeft boppelt bann erbobt. Wer fic und feinen Schmerz besiegt, Wohl teiner Erdenmacht erliegt.
  - 2B. Die Mahrbeit fep dir Lebensschild, Sie macht das Leben leicht und mild. Bor ihrem Strablen-Angesicht, Besteht der feige Lugner nicht.
  - 2. 2 manble nie zu einem U, Das Rechte nur ertenn' und thu'. Ein frommer, einfachiebler Ginn, Schreibt fo auch feine Thaten bin.
  - D. Pfop fo flein, bie Ceder groß, Ein jedes blubt in Gottes Schoof. Sep's wo es fev; da wo es febt, Fur ew'ge Fructe ift's geftet.
  - 3. Jum Ende eilet jedes Ding, Doch jener hobern Rrafte Ming, Schlingt Leben fich jum Leben ein — D'rum gib auch dich veredelt b'rein.

#### Die Meneen.

#### (Fortfegung.)

Mas die nene Lehre vom Sonnenstaube betrifft, so war diese Lehre auch mir gang neu, und indem ich mich bieses Zuwachses meiner Kenntniffe freue, thut es mir gar zu leid, daß ich nicht, nur wenige Tage früher, diese Reuigkeit erfahren; es ware daburch ein großes Unrecht und eine unverdiente Krantung verhütet worden. Erst in der vorigen Boche schalt ich mein Stubenmädchen aus, weil sie zum bundertsten Male übertreten, was ich ihr schon hundert Mal besohlen, nämlich: das Fenster zu offenen, so oft sie das Zimmer tebre. Ich tam nach Sause und roch ben Stand, sich schmedte ihn die auf der Innge,

ich larmte. Das Madden bebanptete, bad Fenfter fep ofsen gewesen, und sie fabe teinen Staub, er ware nur in meiner Einbildung. Da zeigte ich ihr den Staub, bell von der Sonne beschienen; sie verstummte. Aber mein Reden und ihr Schweigen war gegen die Naturlehre. Der bessonte Staub war nichts als Sonnenstaub, ein Niedersschlag aus dem Aether, und die tosmischen Körperden batten doch unmöglich in das Zimmer fommen können, mare das Fenster uscht geöffnet gewesen.

Es find aber nicht blos folde fleine leichte Rorperden, welche die Erbe gart bepnbern, fondern gange Weltforper, ober große Stude berfelben fallen auf die Erde berab. Co find, wie herr von Gruitbuifen bebauptet, einft die Infeln Ceplon, Reu: holland, Reu: Guinea, bas land Bobmen aus ber Luft berabgefallen. 3d muß fagen, bas ift ein barter Dieberfchlag, bas ift eine febr grobe Pracipita: tion; ich batte mir bie Natur artiger gebacht! Es ift boch gewiß febr traurig, wenn wir nicht mehr fpagieren geben tonnen, ohne gu furchten, es modte und ein großes Ctud Geographie auf den Ropf fallen. Bas foll uns bagegen fdugen? Erfinde einer Bobmen: Sofrme! Da balt fein Taffet und fein Gifdbein Stich. 3mar fagt herr von Gruitbuifen, die Cade mare nicht fo gefahrlich, wie fie ausfebe. Richt blos bie Gefcopfe jener aus ber Luft gefturge ten Beltforper blieben bepm Leben, fondern auch die Erd: bewiohner folder Streden, wo jene Weltforper niederfal: len; nur durften fie nicht fo ungludlich ober fo ungefoidt fenn, gerade in Die Berfentungeftufen gu gerathen. herr von Gruithuifen, wie man fieht, fpottet unferer Ungft. Didt jeber ift ein Geiltanger ober Springer, und welcher Springer ift fint genug, einer Infel Ceplon, ei: nem breiten Meu Solland mit feinen Spisbuben, ober gar einem plumpen Bohmen, mit feinen berben Gebirgetnoden auszuweiden? Berr von Grnitbuifen batte mabrlich beffer gethan, feine traurigen Entbedungen gebeim ju balten. Ift bas nicht ein unverzeihlich graufamer Scherg, wenn er und troftet: nach einem folden ganberregen murbe jeder Menich fortdauern, "fofern er nicht überhaurt in ber Ratafirophe felbst ben Cod gefunden?" Gin fconer Troft, wenn mir einer fagt: du wirft beom Leben bleiben, wenn bu nicht fliebft. herr von Gruitbuifen bebanptet fer: ner: 7, Mur bie reinweißen Menfchen find Ureinwohner ber Erde; Alles, mas um den Acquator und ben Wenbefrei: fen wohnt, ift ber Erde fremdartig." Weld ein Glud fur Beren Billele, bag bie frangofifchen Belehrten biefes nicht miffen! Eben jest wird diefer Minifter wegen ber Eman: cipation von Saiti in ber Deputirtenfammer auf's beftige fte bestritten; Alles wird bervorgesucht, diefe Dagregel ale verberblich barguftellen, aber auf den ichlagenoften Ginfprud ift feiner gefallen, barauf namltd, daß bie Saiter feine Menichen, fondern ein Niederichlag aus bem Mether feven.

Bo tommen bie Menfchen ber ? Bo ift for Daterlanb? Ich, die Ungludlichen! Gie baben fein Bater la nb. fie baben nur ein Batermaffer. Die Menfchen figmmen aus bem Meere, fie und alle Landthiere find einft Gee thiere gemefen, und find erft nud und nach troden gemore ben. Barmes Blut und marme Schmergen, bad ift alled, mad wir gewonnen nach fo pielen, vielen Jahrtaufenben! Wenn Rinder fragen, mo die Menfchen bertommen, fagt man ibnen, fle tamen aus ben Brunnen, ober ber Stord bringe fie. Die Rinder find gludlich : fie reden Babrbeit und boren Lugen; wir Erwachsenen aber reden Lugen und biren Babrbeit, bie traurige Babrbeitita Bibt es etwas Petrubieres, ale die Borftellung: die Menichbelt feb mit Calimaffer ftatt Ummenmild geftillt worden ? Bwar mochte es bem Stolze mander Meniden fdmeideln, nicht von ben Burgerelenten Adant und Eva, fonbern von einem Ballfice berguftammen; die Kamilie wird baburd um viele Jahrtaufende alter, fle wird epler. Aber guter Gott, weld ein Abel! Gine Aufter jur thrmutter, einen Stade fiid jum Stammvater ju baben! Satte Gerr von Gruits buifen menigftene, mas er bebauptet; nicht auch bemiefen, batte er und ben Eroft bes 3weifels gelaffen. Aber nein, er beweidt, daß mir einft Seetbiere gewesen, und verfperrt und jeden Beg, mo mir vor biefem Gebanten entflieben tonnten. Er fagt : "Bmep Dinge bleiben bienieben boch mertwurdig." (Bieber ju befdeiben! Es gibt bienieben menigftens brev mertwurdige Dinge.) . Die erfte Merte murdigfeit bes herrn von Gruitbuifen bienieden übergebeich, um das Erftaunen bes Lefere auf eine wichtigere Sa: de ju iconen. Die zwerte Mertwurdigfeit ift, mit heren ron Gruithuifend eigenen Borten, folgende: "Die Liebe der Menfchen und vieler Chiere jum Meerfalte und jum Die Liebe jum Meerfalge beutet auf bas Urme: dium, auf die amnifde Urffuffigfeit ber gangen Thier: beit bin. Meerthiere find in Landthiere vermandelt worden. Menfchen und Bogel baden fich gern. Warum ift bet Appetit ber Menfden nad Sifden fo groß?" Mit bem Sage bat es feine Richtigfeit. Der Menfc lag einft im Galge, barum liebt er bae Galg. Darque lagt fid aud die Erfdeinung erflaren, dag verliebte Rodinnen bie Suppe verfalgen. In folden Gallen wird bie tinblide Liebe, bie den Menfchen jum Galge binfubrt, burch bie erotifde verftartt, und bie Galgluft muß baburd größer merben. 3mar werden die Kontinentalfuppen mit Quelle fals gefalgen, und man tonnte barum benten; bie Rinber modten Recht haben, wenn fie glauben, bag die Denichen aus dem Brunnen fommen. Doch bas bemeist nichts gegen heren von Gruitbnifen. Ift Quellfals etwas Unbe: res ale civilifirtes Meerfulg? Bas das Baben betrifft, fo tonnte man gwar glauben, daß die Menichen Baber gez brauchen, weit fie Sufeland in feiner Diafrobiotit empfoblen; bod vergeffe man nicht, daß fic bie Menfcheit icon

mebrere Jahrtaufende bor Sufeland gebabet. Ge bleibt alfo nlote anbered ubrig, ale fic biefe Bafferfuct ju ers flaren; wie herr von Gruithnifen getban : es ift eine Urt Beimmeb, die Menfchen baben fic aus Patriotismus. Der Unfict bee Geren von Gruitbuffen über ben grofen Gifchappetit ber Menfchen, fo geiftreid fie auch ift, modte man doch nicht obne Bedenflidfeiten bepftimmen. Daraus, daß ber Menfch gern Gifche ift, mochte man mobl eber bas Gegentbeil foliegen, vamlich bag ber Menfc nicht aus bem Maffer berftamme, benn tein Thiergefdlecht vergebrt feine eigenen Meldwifter: , lebrigens, ift ja ber Menic nicht blod Rude, ner iftegar Danderlepigernom Der Denfo ftedt; wie ein Rind; alles in ben Mund; frind, menn es nicht gar ju bart ift, vergehrt er ed. Aus Aronen und Erern, aus Boltern und Salen, aus Landern und Spargeln, bereitet fic ber Menfc feinen Cholne. fo gern, ja oft lieber als Fifche, ifr ber Menfch Mind: feifch; burfte man baraus folgern',' bag ber Menfic von Dofen berftamme? Darans meniaftens gewiß nidt. Hebrigene, mare ber Appetit nach Gifchen mirflich fo groß, wie Gerr von Geulthuifen behauptet? Es gibt' viele Mien: iden, welche bie Filde nicht lieben, und ausgezeiche nete Raturforfder baben beobaditet; bag bie Reigung it Rifden gar nicht von diefen ielbit, fondern von der Brite angeregt werde, mit welcher bie Gifche jubereitet find. Bud bedarf es der Rifde gar nicht, um ju beweifen, bag bie Menfchen einft Rifde gewefen, Serr von Gruitbuifen bat biefes icon burd andere Grunde binlanglich bargetban. und wenn er fagt : ,,bag bie Coopfung bervorbringt, mad möglich ift, feben mir, glaube ich, auf der Erde mehr ale binlanglid" - mirb ibm jeber vernilnftige Lefer barin bepftimmen.

(Die Fortfegung folgt.)

Rorrefponbeng: Nadridten.

Paris. 10. Mai. Muf die eguptifchen Alterthamer ift Enroya, besonders feit ber Befanntmachung bes großen frangbfifden Pragtwerts fiber Cappten, fo aufmertfam genforben, baß fest bennabe jebe bes bentenbe Sampiftabt ibr capptifthes Mufetim haben wift. Bur Aufwaffung ber Matertalien dazu, ift gerabe bie beffe Zeit. enropaifmen Reifenden find nie in Egopten fo beganfligt worben. ale von bem jegigen Pafca. fo bespotifc er foufl auch fenn mag. Man reifer auf bem Dill mit eben fo riefer Gicherbeit als auf bein Rheine ober ber Donau. Dagte toinint, baf fich gwen tunftverftandige und gewandte Generaltonfulen gweier europaifden Saupimachte in Coppten befinden . ramiten Gatt ber englische, und Drovetti ber frangofifce Generaltonfint. Bes tauntlich haben bie beuben herren, ihrer artiffiften Regenbiffe lericaft mate, bas Gebiet ber Ptolemaer und Cleepatras uns ter fich getheilt; febweber befigt eine Splifte Comptens, und grabe bort nad Alterthamern, ober tagt von feinen Centen ausgraben, und bie gefundenen Alterthumer wegidiaffen. Jebe Parthen mamt eiferschotig auf die Integritat ihree Gebietes, und es bat fich einige Mal ereignet, bag bie Drovettifmen Rerlb eis nen ber Galt'imen Partben, ber auf einem Alede bes iffebietes ibres herrn Nachforschnugen auflellen wollte, maggeprhaett baben, und umgetebrt, bof bie Gatter einen Drovitter von den alten Denfmalern, bie er meffen , zeichnen ober mobelliren wollte, gefamalit baben. Da bitfe tein bernfen auf Bolter und Raturremt, die Theitung ift gefmeien; ber Pafma bar bies feibe gewiffermagen anerfannt, da er lieber mit-ben benben Ger

meralfonfulen, ale mit einer Menge von Unbefannten, Die fich Anfangs um die Antiquitaten ftritten, ju thun baben will, Die benben Sperren find genbie Allerthumeforfcher; fo tann es bann nicht fehlen . daß fie eine Menge Stude ju Tage! forbern. Much die Araber wiffen nun, mas alte egmifche Gamen ben ben Europäern werth find, und verfaufen ihnen beren wou allers ten Gattung; finben fie teine, fo machen fie welche; achtes unb falfches wird eine Menge abgefest, und fo werden alle Lanter mit guten Cachen, und noch mehr mit fchlechten Beuge vers feben; benn auch ichiechtes Beug, bas zwen Sabrtaufende alt ift, bat Intereffe fur bie bentige Welt. Umerita icheint fich bas mit fo gut gu verforgen , als Europa; in einem Blatte bes Philadelphier National Intelligencer vom legten Februar, fab im unter ben Angeigen von frifchem Stodfifche und nenen Damenbuten . auch bieben angefommene Menfchen : und Ehiere munien aus Cappten" jum Bertaufe angetanbigt. Den Schiffern qui bem mittellanbijden Dieere Scheint biefer Leignambanbel fein rechtliches Wefchaft. gu fenn, und fie mabnen, es tonne einen Sturm verurfachen. Dibot erjablt in feiner neulich erfcbienes nen Reisebeschreibung, Notes sur le Lerant, bag, ale beb feiner Rudtunft bas Schiff in ben Gemaffern ber Infel, Dibobus einen Cturm erlitt, ber Gwiffer ihn unrubig gefragt labe, eb er nicht etwa eine egoptifche Mumie ben fich fabre. Der Parifer Buchtruder batte nun freplich in Egypten nichts anbere erbas fchen tounen ale eine alte. Sand . allein obicon bies fomache Bruchfind eines alten Capptiers unmbglich bas Deer in Bes wegung gefest haben tonnte. fo batete er fic boch mobil fein Befigthum anzugeben, weil fonft wabricheintich bie antile Sant bem Deptun ju feiner Befanftigung batte aufgeopfert werden muffen. Dies verhindert nun feboch die Spetulation nicht, baufige Bestellungen und Berfenbungen von einbalfas mirten Leichnamen und andern egyptischen Alterebamern gu vers Co war bann auch eine betrachtliche Cammlung, ble von Galt herrabrt, ju Livorno angetommen, ba fich uber: haupt bie Italiener am beften auf biefen Sandet verfleben. Diefe murbe ber frangbfifden Regierung angeboten; man bat berfeiben fo oft Bormarfe baraber gemacht, bag fie bie fcone Drovettifce, jest ju Turin befindliche, Cammlung , bie fie um einen febr billigen Preis, batte antaufen tonnen , batte fabren laffen , baß fie enblich auch eine Gammlung anfaufen ju muf: fen glaubte; jumal ba man fie por einigen Jahren außeror: bentlich in ten Beitungen baruber gelobt batte , bag fie ben beractigten großen Canbftein mit bem Bobiatus aus Denberab angefauft hatte; biefes Stud mochte bochftens 40,6is 30 taus fend Franken werth fenn; bie Regierung mußte 120 taufenb bafur begabten; benn aues forte in Paris: fauft um Gottes: willen, fonft gebt bas Ctud nad England! Dief nach Eng: landfahren ift nun aber in ber Meynung eines Stockfrangofen bas argfte Loos, mas einem Runftwerte wiberfahren fann ; er flellt fic bie Englander so vor, ale ob sie beständig auf ber Lauer flanten. um ben Frangofen aue Runftwerfe aus ber Sand wegguschnappen. In englischen Erefulanten febit es freplich nicht, welche beständig auf bie Belegenbeit barren, ein, auf bem Rontinente wohlfeil angetauftes, Runftwert ju einem boben Preife in England wieder abgufegen. Seltbem einer biefer Mgenten, ber befannte Dibbin, bie Unverschamtbeit gebabt bat, ben Bibliotbefauffebern in Franfreich und Deutsche land feltne Bucher gegen Golb abloden ju wollen , und einige berfelben wirtlich beftochen bat, unb gwar feinem eigenen ges brudten Geftanbniffe nad, bat man ein Proboen ibres Bers fabrens betommen. Als vor einigen Jabren bie fcone, aber feiber verfiummette Benus von parifdem Marinor auf ber In: fet Milo aufgefunden worben war, ging biefelbe fogleich burch bie Sande ber Papas, Agas, und follte von ba in biejenige eis nes englifchen Agenten gelangen; ber frangofifche Ronful , ber

fowigend umberlief, um feinem Baterlande bas Deifterfind jugufidern, wußte feinen aubern Diath, als bog er eine frans golifche Fregatte berbeprief, bie Benns einschiffen ließ, um fie bor ber Sand in Simerheit ju bringen; afsbann fchlog er ben Mantel ab. Die ichbue griechifde Gottin prangt nun auf eis nem hoben Gusgestelle, muten in einem ber neuen, Gate bes toniglicen Mufeums, und tann fic mit ben vorzäglichften als ten Meifterwerten beffelben meffen ; leiber aber fehlen ibr. bie bepben Borberarme. Gur eben biefes Mufeum ift auch bie Duranb'iche Autifensammlung angefauft morten, und great ju bem ungebeuren Preife ron 425,000 Franken, wiewohl Durand die Mangfammlung bereits nach England fur unger fabr bunberttaufenb Franten vertauft batte. Die Regierung bezahlt immer theurer ale Privatperfonen, und bann pflegt von bem Beibe ein Theil zwischen ben Fingern berjenigen bans gen ju bleiben , weiche ben Spanbel eingeleitet faben, und bie mandmal ben folden Belegenbeiten eine außerorbeutliche Bes wandtheit zeigen. Frentich mar bie Durand'iche Cammtung überans teichhaltig an etrustischen Bafen, egyptischen und ans tern Alterthumern; ju biefen wirb fich bann nun bie gu Livorno angefaufte Cammlung gefellen, bie gu 250,000 Fraur fen angefauft worben ift. Alle bie bier ermabnten Untaufe find micht auf Roften bes Ctaates. fonbern auf Roften ber Civillifle, alfo bes toniglicen Sofbaltes, gefcheften, und bie angetauften Sammlungen tonnen als Wefdente betractet merben , bie ber Ronig bem Ctaate macht, megbalb man auch in ben Rammern bieruber nichts ju verhandeln gebraucht bat. Un folde Frengebigfeit ift Granfreich gewobnt; Beig ift eben ber Gebler ber berrichenten Dynaftie nicht. Wie relabaltig aber die neulich angetaufte Sammlung fey, erfieht man aus bem Berichte Champollions tes Jungern, welder in Stalien, wo er überall bat bie in ben Rabinetten vorbandenen egpytifcen Alterthamer in Ordnung bringen maffen, jene Gammlung auch genau unterfucht bat. In Mumien, Cfarabaen, Coinud, Saus: geratbe, Papprus, Infdriften, Sanbidriften, Bilbfanten, Figuren und Gogenbilbern u. f. w. befigt fie eine Menge, und gwar in großer Mannichfaltigfeit. Die mertwarbigften Stude finb: ber Cartophag bes Pharaenen Ramses Mejamun, Grefvas tere bes Gefofteis, beffen Grabboble im Thale Beben : et : Das lut ju Theben entbedt und eroffnet worben ift; wie biefer Care topbag, ber, wenn ich nicht irre, bereits in England gezeigt wurde, wieber nach Liverno getommen ift. inbes ber Dedel auf der Universität Cambridge auftemabrt wird, weiß ich nicht; ferner eine Mauer aus bem Pallafte ju Rarnat, auf welcher in vierzig Rolumnen die Gintanfte bes Reiches, ber bem Ronige gebubrente Boll an Gold, Gilber, Wohlgeruchen u. f. to., bann bie Beamten in ben Provingen u. f. m. verzeichnet fieben. Diefe aus fiebzehn Ganbfteinen beflebenbe Banb foll bennabe eine gange Reicheftatiflit entbalten , und wird alfo gewiß fur bie alte Geschichte und Erbbeschreibung fehr mertwarbig fenn. Es ift gut, bag-biefe alte Wanbfibel nach Europa gefommen ift. weil fie nirgends beffer flubirt werben tounte; allein man fiebt boch aus biefem Umftanbe, mit welchem Gifer bie Altertbamer aus Cappten weggeführt werben, ba man fogar bie Bante aus: best und einschifft. Alle diefe Antiquitaten werben nun eine neue Abtbeilung bes toniglichen Mufeums ausmachen , und in einem Theile bes großen, bisber noch glemlich unbenugt gebliebenen Louvre's ausgestellt werben. Champotion ift jum Aufe feber berfelben ernannt worten, und bat die Berpflichtung bes tommen . Borlefungen barüber ju halten. An Materialien baju murbe biefe Cammlung icon binreiden , wenn auch teine . andern vorbanten maren, nun ftromen aber bie Materialien auch von anbern Ceiten berbeb.

(Der Beidluß folat.)

Beplage: Aunstblatt Dr. . 53.

# Morgenblatt

fåt

## gebildete Stande.

### Dienstag, 4. Juli 1826.

Unfer Robr reicht nicht ju Euch; reicht eures bis zu ben Menfchen. Gebt es uns ab, benn, gewiß! einmal nur habt Ihr's gebraucht.

Cric Au.

#### Die Meneen.

(Fortfegung.)

Jest tommen mir an ben Monb. Es bat etwas lange gebauert, es mar aber nothig, bag mir guerft bie Erbe, unfere Mobnstatte, von innen und außen grundlich tennen lernten, ebe wir und mit fremben Welttorpern beschäftige Bie bie Erbe beichaffen, bas miffen wir jest, es fragt fich nun: wie ift ber Mond, wie mar er beschaffen, und mad mirb noch aud ihm werden? Doch ebe wir auf. borden, mas herr von Gruitbuifen bierauf antwortet, muffen wir juvor die Frage mittheilen, wie er fie ftellt. Er fragt namlich nicht, wie mir es getban, einfach, naiv und obne Falfch, fondern er fragt mit beißender Ironie. Daburd befommt ble Cache eine gang andere Bendung, und wir entbeden endlich, daß es bem herrn von Gruit buifen mit feiner gangen Mondgefdicte nur Chery gewer fen. Er wollte fic nur über die Raturforfder luftig mas den. Diefe namlich offnen nicht die Angen, um gu feben, wie eine Sache ift, fondern fie befdließen vorber, wie fie fenn foll, und feben bann fo lange an ber Gade berum, bis fie ibnen fo ericbeint , wie fie es munichen. Die Ratur ift bie arme Inquisition, gegen welche fich bie Ras turforider , ale bie Inquisitoren, verbotene Suggestionen erlauben. Um biefe Beife gu verfpotten, fragt herr von Groitbuifen nicht: wie ift ber Dond beschaffen? - er fragt: wie muß ber Mond beschaffen fenn, bamit er fo befcaffen fep, wie wir glauben, daß er befcaffen fep? Das Gebeimniß dieser herrlichen Ironie sep aber den Lesern nur im Vertrauen mitgetheilt, sie dursen es nicht ausplaub dern; man muß teinem seinen Spaß verderben, und wie wollen und ferner anstellen, als sev es dem Herrn von Gruithuisen mit allem, was er sagte, völliger Ernst gewesen. Seine Frage lautet wortlich wie folgt: "Was tonnten, nach den Naturgesehen, auf dem Monde sur Ereigenisse statt gemehen, damit sie mit den Beodachtungsresultaten neuerer Zeit in einen naturlichen Eintlang gewbracht werden tonnen?" Als Autwort auf diese Frage er sahren wir viele mertwurdige Dinge; doch wollen wir und mit den Aleinigkeiten darunter nicht lange aufbalten, und uns mehr und länger mit dem Grandiosen beschäftigen.

Bie man und oben belehrt bat, ift bie Erbe ein aus verschiedenen tosmifden Stiften gebildetes Mofait, und die Menfcheit ein Lumpengefindel, das aus dem Abfall auslandifder himmeletorper jufammengerafft morben. Reus holland, Bohmen und andere Erdtheile find aus verfchies benen Luftgegenden berabgefommen. Db diefe Roloniften berabgefallen find, oder berabgefturgt worden, ob fie aus gemandert, oder ob man fie verbaunt bat, barüber bat fic herr von Gruitbuifen nicht geaugert. Es ift aber auch giemlich gleichgultig. Dan tann es taum eine Unswanberung ober eine Berbaunung nennen, wenn ein Bolt, wie das bohmifde, nicht blod mit: Saus und Sof, fondern auch mit bem Boben, worauf Saus und Sof fteben, ihre Bels math verlaffen; ja wie wir fpater erfahren werben, neb: men folde Auswanderer fogar bie beimatblide Luft mit,

fo baß fie nichts verandern als ben aftronomifden Plat im himmeleraume, Durch diefe Lebre von bem Riederfclage aus dem Aether wird frevlich eine gangliche Umgestaltung ber irdifden Jurisprubeng nothwendig. Die Gagungen von beweglichen und unbeweglichen Gutern, von Fauft: pfandern und Sppothefen, bat gar feine Bedeutung mehr. Ber wird es ferner magen, nachdem er gefeben, daß Reu: bolland fich bewegen tonnte, auf ein leichtes Saus ober Landgut, bad ein Luftchen in ben Raum meben tann, ferner eine Sppothetju nehmen? Majorate tonnen nicht mehr gestiftet merden, und das neue Erfigeburtrecht in Frantreich mird in ber Geburt fterben. Die Lebre von der Beweglichfeit unbeweglicher Guter icheint man icon fruber geabnet gu haben; benn man findet in der altern deutschen Befdichte viele Bepfpiele von verpfandeten Provingen und Bollerschaften, welches nicht batte geschehen tonnen, batte man nicht Land und Bolt fur Mobilien angeseben. Ginige frubere, bierhergeborige Bemertungen bes Geren von Gruit: buifen, die wir anguführen vergeffen, wollen wir nachholen. Bon Reu: Buinea, biefem Stude eines fremben auf bie Erde gefallenen Beltforpere, fagt er: "bier findet man wieber negerartige Menfchen, woran bie to met g: rifdeurfprunglich ermeiterte Bruft noch nicht gang berfcmunden ift." Wir verfteben nicht recht, mas bamit hat gefagt werben follen; boch ber Musbrud tom es tarifche Bruft ift fo mahr ale bicterifc, und auch auf jebe weiße Bruft anzumenben. Das Berg bes Men: fden ift ein Romet, furdtbaren Unblide, leuchtenb und drobend, ungeregelten und nicht ju berechnenben Banbele. Bep Ermabnung Ceplone, Diefer "fleinen in bie Erde ver: fentten tobmifden Beltlugel," bemertte Berr von Gruit: bulfen : "Diefes Beofpiel gibt icon ju ertennen, daß faft ber britte Theil ber Organismen, welche mit einem fremben Weltforper antommen, fich retten tann vom Untergange, und baf Thiere und Pflangen noch immer auf ibrem beimifden Boben verbleiben, ja fogar, bag mande ibrer Bobnungen, außer einiger relativ : fdiefen Stellung, mobl noch brauchbar befunden werden mogen." Best ertlart fich bas Ratbfel von ben befannten ichiefen Thurmen ju Bologna. Die Meifebeidreiber baben fich las derlich barum gestritten, ob ber Baumeifter fie vorfaglich fdief gebaut, ober ob fie im Berlauf ber Beit fich geneigt baben; es ift aber meder bas Gine noch bas Unbere gefche: ben. Die Bolognefer Thurme find gar nicht von Menfchen: banben gebaut morben, fie find ein Rieberichlag and dem Mether, und baben durch ben Rall eine relativefchiefe Stellung erhalten. . . Doch wir find la vom Monbe wieber abgefommen! Dan ift freplich gu entidulbigen, menn man, fo swifden Simmel und Erde fomebend, etwas Sowindel betommt und: binidmanft, wobin man nict wollte. Doch wollen wir und jest bem Monde fest antlam: mern und ibn nicht eber wieder lootaffen, bis wir ibn

rundum genau untersucht baben. - Der Mond ift bemobnt, und gwar, wie die Griechen fagen, von Meneen, und mie der Deutsche spricht, von Mondbemobnern. Daß der Mond, wenn er bewohnt ift, von Mondbemobnern bewohnt ift , bas wird tein billiger Mann bem herrn von Gruitbuifen ftreitig maden. Cher mochten mande andere feiner Behauptungen Bedenflichfeiten erregen. Der Mond foll entstanden fenn wie die Erbe auch, wie alle große Welt: torper entstanden find, namlich burd Bufammenfegung mebrerer fleinern Simmeletorper, "daß frembe Welttor: per, bie in ben Mond fturgten, ibn vergrößert baben, geis gen vollfommen jabilofe Bepfptele." Gegen Bep: fpiele lagt fic nichte einwenden, befondere wenn fie jable los find. Rad herrn von Gruitbuifen ju urtheilen, bat die Matur fein Genie; fie verfahrt ber ihren Bilbungen immer auf gleiche Beife.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Bultan in Dwybee.

Billiam Elis, ein Miffionar, gibt in feinem Berichte von einer Banderung in ber durch Coofs Ermordung betannten Infel Omphee die Beschreibung eines Bulfans von besonderer Art, woraus wir einige auffallende Buge für unsere Leser mablen. herr Elist ging über einen beträchtlichen Strich vulfanischen Landes mit brennenden Rüften und Höben, welche dem Ansehen nach Arater gewesen waren. Die Ebene, worüber der Beg sührte, war eine weite Buste alter Lava, die er auf folgende Beise besschreibt.

"Diefer Strich Lava bat das Anfeben eines von entfernten Bergen umgebenen Landfee's. Die Lava mar gewis einst filliss und ideint ploblic verhartet oder in glasigen Stein verwandelt worden zu fevn, mabrend die bewegten Bogen bin und ber rollten. Nicht allein fieht man
beutlich das Anschwellen und Fallen derselben, sondern man
bemerkt auch an manchen Orten die nur so eben gekräuselte
Oberstäche, wie die Oberstäche des Meeres bepm erften
Ausspringen eines frischen Bindes, oder eines vorüberges
benden Lusthauches.

Ungefahr um zwer Ubr Nachmittage erblidten wir ben Rrater von Riranea. Wir erwarteten einen Berg mit breitem Fuße und rauben, eingeschnittenen Seiten, aus losen Schladen ober verbarteten Lavastromen bestehend, au erbliden, und einen Gipfel mit rauben Banden von ause gebrannter Lava, die ben Rand eines machtigen Resselb bilbeten. Allein flatt bessen befanden wir uns am Rande eines stellen Abgrundes, eine weite Ebene vor uns, die sunfzehn bis sechszehn englische Meilen im Umfreis hatte, und zwep . oder vierbundert fuß unter ibrer ursprünglie den hobe berabgesunten war. Die Oberstäche dieser Sebene

mar ungleich, mit großen Steinen und bulfanifden Reld: fluden überftreut, und in der Mitte mar ber große Rra: ter ungefahr anderthalb Deilen von bem Plate entfernt, mo mir fest fanben. Bir gingen nach bem nordlichen Ende bes Mudens, mo ber Abgrund meniger fteil und bas Berabiteigen ausführbar idien. Mit aller Bebutfamfeit tonnten mir bod nicht ben Boben erreichen, ohne mehrmals Rachbem wir eine Strede über bie einge: ju fallen. funtene Gbene gegangen, bie an vielen Stellen bobl unter unferm Sugen flang, tamen mir endlich an ben Mand eis nes großen Rraters, wo fic uns ein erhabnes und faft fdredliches Chaufpiel barftellte. Unmittelbar vor uns gibnte ein unermeglider Schlund in ber form eines Salb: mondes ungefabr zwer Meilen lang, von Nordoft ju Eubmeft faft eine Meile breit und bem Unscheine nach viels leicht 800 Auß tief. Der Boden mar mit Lava bebedt und die sudwest : und nordlichen Theile waren eine weite Klut bon brennender Materie im Buftande bed beftigften Gie: bend, ibre feurige Brandung und flammenben Bogen auf: und niederrollend, ein : und : funfgig tegelformige Infeln von verschiebener Form und Große, jede mit einem Rras ter, erboben fich um den Rand, ober über die Oberflache bes brennenden Gee's; von zwep:und:zwanzig berfelben fliegen graue Raudfaulen ober glangend flammende Dorg: miden auf, und mehrere marfen jugleich aus ihrem bren: nenden Raden Lavaftrome ane, bie fich brennend über die fomargen Seiten in die todente Maffe ju unfern Rugen fturgten. Diefe legelformigen Argter leiteten und gu bem Soluffe, bag ber fiebende Reffel voll Lava vor une nicht der eigentliche Brennpunft des Bulfans und biefe gefcmole gene Lavamaffe verhaltnigmaßig feicht und bas Beden, in welchem fie enthalten, durch ein Lager von einer feften Daffe von dem großen vultanifden Solunde getrennt fep, ber unaufborlich feine gefdmolgenen Theile burch jene gablreis den Rrater in bas obere Behalter ergoß.

Die Seiten bes Schlundes por und bestanden aus verschiedenen Schichten alter Lava; fie maren fenfrecht, ungefabr 400 guß boch, und fliegen von einem Lager bich: ter Lang von unregelmäßiger Breite auf, bas fic aber in ber gangen Runbung bin erftredte; unter biefem La: ger feutten fic bie Geiten allmablig gegen ben brennenben Cee bin, ber, fo viel wir aus bem Unfdeine urtheilen fonnten, 3 oder 400 Fuß tiefer lag. Es mar auch mabr: ideinlich, bag ber weite Rrater neulid mit fluffiger lava bis an ben ichmargen Mand gefüllt gemefen, und fic burd unterirbifde Ranale entweber in bas Meer ober unter bad niedere Ruffenland ergoffen batte. Die grauen, und auch anicheinlich verfaltten Seiten bes größten Rraters por und - bie Spalten, melde bie Chene, auf ber wir ftanben, burdidnitten - die langen Schweselbante auf der entgegengefesten Ceite bee Abgrundes - Die ftarte Be: wegung in ben gabireichen fleinen Argtern, an beffen Mande

- bie bichten Rands und Dampffaulen, die fic am R.: und G.: Ende der Ebene erbeben — der fteile Feldruden, ber fie umgab, und wahrscheinlich an mehrern Stellen 3 bis 400 Juß in sentrechter Sohe aussties — Alles dieß erschien als ein unermestides, vullanisches Panorama, beffen Birtung burch bas unausborliche Brullen der gros fen Schmelzosen unten noch vermehrt mard.

Erotische Zandelenen von Bilbelm Matter.

Biviefades Gold.

Mas will ber goldne Reif in beinem Saar? Sieb, fieb, er mochte fic fo gern versteden, Und fic mit beinem Golde überdeden, Denn feines ift nicht balb fo bell und flar. Mit feinem Gold wird grobes üterzogen, So zieb' bein Saar um diefen armen Bogen!

Umor, ein Geiler.

Umor ift ein Geiler morben, Drebet Geile, Couur' und Retten Mus ben fammetmeiden gaben Deiner goldnen Lodenfrone. Und fo groß find feine Runfte, Daß er aus ben fleinen , feinen, Dunnen, garten Ringelbarden Diamantenfefte Banbe Rur die armen Bergen windet. Und ju bunderten jufammen Andpft er fie an einem Geile, Bangt fie bann por Schlafengeben Un ben Riegel beiner Rammer, Un bed Labend Schranbenfpige, Und die frommften jeden Sonntag Un bas Rreug auf beinem Bufen.

Rorrefpoubeng: Madricten.

Paris, 10. Mai.

= 17100/s

(Beichlug.)

Noch befindet fich in Paris eine bedeutende Cammlung, namtich biejenige bes Paffalacqua, tie für Gelb gezeigt wird, feitbem ber Besiger ben seinen allzu boben Forberungen, und vermuthlich auch ben Mangel an Unterstügung unter ben Hopfleuten, sie nicht bat an die Regierung vertaufen tonnen; ein andres Rabinet, bas Thebenat'sche, ist flüctweise vertauft word ben, und eben nicht zu boben Preisen, ein Beweis, bas ber ber Konsurren, die egyptischen Atterthuner bereits im Preise sinten. Ueberhaupt sehlt es bieses Jahr weber ben Privatleus ten noch ber Regierung an Gelegenbelt. Aunstsammlungen zu bereichern, benn eine Berfleigerung von Curiositäten solgt auf die andere. Die Reibe sing mit Sales Sammlung ohnesischer Sachen an. Dieser Hr. Sale hatte seit vielen Jahren von allen Seiten bergleichen Euriositäten ausgetaust, und baber

mande fonberbare Stude gufammengebracht; allein wie es bann mit bergleichen Liebhabern ju geben pflegt, julegt batte das Rabinet fein Bermogen aufgezehrt, und war ihm nur jur Laft. Go wurden bann die mit fo vieter Mabe gufammenge: funten Stude wieber einzeln losgeschlagen, und in manche anbre Privatfabinette gerftreuet , benen mabriceinlich ein abne liches Schidfal bevorflebt. Manche fleinere Euriofa wurden febr bod binaufgetrieben; fo mar ba 3. B. eine winefifce Taffe, beren Untertaffe als Dedel, und fogar ale Coffel ober Schopfe gefaß bienen fonnte; biejes blos niebliche Gtud marb von ben Liebhabern binig verfolgt, wogegen ein elfenbeinerner Sanges leuchter in fabner burchbrochener Arbeit, welcher bem Befiger 1200 Franten getoftet batte, um bie Salfte gugefclagen murbe. Weit merkrourbiger aber war bas berahmte Denon'iche Rabis nett, bas nun auch in alle Welt wieber gerftrent wirb, nach: bein faft alle Belttbeile bagu bevaetragen baben, um es gu bereichern. Saite Denon nicht ein großes Bergnugen gehabt, feine Sammlung gu zeigen, fo follte man fast glauben, er fep aus Ermubung über bas viele Borgeigen geftorben. Die Engs lanber foienen es fich befonbers in ben Ropf gefest ju baben, alle Denons Rabinett feben gu wollen. und fo wie gang Lons bon um einen Swilling per Ropf burd bie Rapoleon'fche Ruts foe gefrocen war, ale biefelbe nach ber Schlacht ben Baterloo bffentlich ausgestellt wurde, fo wollten auch alle Englander, bie nach Paris famen, durch bie Denonfchen Gale manbern. Sobald ein Englander ober eine Englanderin in Paris ab: gefliegen war, fo mar fein ober ibr erfter Bang jum Mufeum, und ber zwepte ju Denon, ober eigentlich ju feiner Runfts fammlung. Dibbin ergablt in feiner Reifebefdreibung, er fev eimnal mit zwen: und zwanzig Landsteuten in dies Rabinett binein gebrochen, welches boch ben gefälligen Befiper verans lagt habe ju außern, Dibbin moge bod ein anbermal nicht an ber Gpige einer Pbalange ben ibm erfceinen. lanten Denon miffiel es gwar gar nicht, fconen Damen feine Raritaten und Runftwerte feben ju taffen; inbeffen wurde burd bie Bubringlichfeit neugieriger Fremben feine Gebulb und feine Befälligteit oft auf eine barte Probe geftellt. Dicht mes nig aber bat man fic in Paris baruber vermunbert, bag ein Mann, ber einen großen Theil feines Lebens mit Gammeln jugebracht batte, und in tiefem Sammeln fein Bergnugen und fein Glad fant, und bein es gelungen mar, eine vortreffliche Unswahl von Gemalten, Beichnungen, Alterthamern. befonbers von egoptifcen, und antern Curiofitaten gufammengubringen, nichts getban bat! um bie Gammlung bepfammenguhalten, und aus ber Belt geschieben ift, obne bie geringfte Berfagung aber bie fernere Bestimmung berfelben ju treffen. Go werben bann jest alle bie Portrate Napoleons. Friedrichs II. Dintenfaß, womit Rapoleon bem Denon ein Befchent gemacht batte, und ber furiofe "Reliquien taften" mit ben Gebeinen Cibe, Abelarbs und Seloifens, mit bem Conurrbarte Geinrich IV. und bem Studwen vom Tobtenbembe Mapoleons an bie Meifts bietenben vertauft werben. Uebrigens findet fich in biefer gro: ben Saminlung eigentlich nichts Bollftanbiges; von allem trifft man etwas an, aber an eine vollfommene Guite ift nicht ju benten. Go 1. B. befag Denon eine praimtige Rupferflichfamm: lung, und batte eine Menge Rembrandt'iche Stude; aber um fein Rembraubt'iches Deuvre ju vervollflanbigen , icheint er fic nie die geringfte Dube gegeben ju baben; von ben ueuern Rupferflicen ber frangofifchen Schule bat fic ben ihm febr wenig vorgefunden, obicon fast alle Ranftler fich beeiferten, ibm bie Erzeugniffe ihres Runftfleifes gum Befdent ju mar Denons Liebsaberen ideint eine besondere Richtung ges babt gu haben. - Fur bie Runftliebbaber mar neulich auch bie Berfteigerung ber Davib'fceu Gematte und Beidnungen ein

hober Genug. Sier tamen benn bie berüchtigten Gfiggen und Gemalbe aus ber Revolutionszeit; ber Erb Lepelletiers, bie Ermorbung Marate. und bie fcone Clige: ber Comur ber Bottsfreunde im Ballfpiethaufe gu Berfailles, jum Borfcein, von ber Jebermann in den Memoiren unb Beitfdriften aus fener Beit gelefen, bie aber wenige Perfouen gefeben batten. Inbeffen fanben fich bier teine folde frengebige ober entbufiaftifche Runftliebbaber ein, als man fie erwartet batte; wenigftene gu mebreren Studen wollten fich ben bem beben Preife. ju mels dem bie Familie fie ausgejest batte, feine Raufer metben. Die hauptgemalte Davids, welche er icon lange vorber an die Regierung vertauft batte, find nun in ber großen Gemalbe gallerie bes toniglichen Mufeums im Louvre ausgehangt; nur bas große Bemaibe ber Rednung Rapoleons fehlt barunter ; ich bore man babe es nach ber Rudtehr ber toniglichen Familie in Studen geschnitten, und bie Etreifen um ein runbes Soly ges wunden, und in irgend ein Magagin bes Museums verftedt; bieß Soidfal follen mehrere Bemalte, bie auf bie Napoleon's fche Regierung Bejug batten, erlitten baben. Um bas foone David'fche Gemalbe ift es jammerfcabe; inbeffen meynt man bod, bag fic bie Gematte wieber berftellen liegen, unb bas fie wenigstens auf biefe Urt nicht am Rolorit verlieren. Biele leicht tommt einmal eine Beit, ba man fich bes verabten Banbalismus und Ultraropalismus icamen, und bie fo mig: banbelten Aunftwerte wieder herzustellen trachten wirb. nige Gemalte ber Rapoleon'fchen Regierung, benen eine abne liche Berftummelung brobte, find baburch gerettet worten, bag man fie ben Ranftlern, bie fie verfertigt hatten, und benen bie Regierung fie febr großmutbig bezahlt batte, 3. B. Gerard, Gros u. a. unentgelblich jurudgegeben bat, um ihrer nur fonell tos ju werben. Geut ju Tage wurde man nicht fo uns bebachtfam verfahren; allein in ben erften Jahren nach ber Bieberberftellung bes toniglichen Thrones ging ber blinbe Eis fer ber Uttraropaliften unglaublich weit; batten fie bamals alles, mas auf bie Mapoleon'ide Regierung Bezug hatte, gers fibren tonnen , fie batten mit Freuben bie Urt und ben Feuers brand herbengebracht. Als einen fonberbaren Umftand merte ich noch an, bag bas fconfte Portrat, welches ber Pinfel Davios, bes ehemaligen Ergjatobiners, bervergebramt bat, bass fenige bes Papftes ift, bas er mabrend bes Aufenthaltes Dius VII. in Paris malte. Er hatte auch ein Portrat ber burch ihre Sobnbeit fo berühmten Dabame Recamier angefangen, bie ibm wenigsteus zwanzig Mal gefessen batte, unb oft, wenn es bem Runftler nicht bebagte ju arbeiten, unverrichteter Ga: che wieber nach Saufe fabren mußte, ohne bag fich bie guts mutbige Frau baburch batte absmreden laffen wiebergutommen. Enblid aber batte ibr David geftanben , er mare mit feinem Wert nicht zufrieben, und entschloffen, von ber Arbeit abzus fleben, und er rathe ibr, fich von Berard malen ju laffen. was fie bann aud that. Ich glaube, bas unvollentete David's foe Portrat ber fconen Recamier befand fich unter feinem Rawlaffe. Wie baben fich bie Gachen geanbert, feitbem bieß Portrat angefangen murbe! Der Ranftier, bainais faiferlis der Sofmaler, ift ju Braffel in ber Berbannung geftorben, und bie Sconfeit ber Dab. Recamier ift abgebiatt; bie reis genbe Frau, der fonft gang Paris ju Bugen lag, lebt in ber tiefen Berborgenbeit eines Rtofters, nicht fern von einem an: bern Salbtiofter , in welchem die fonft fo gefeverte Belle Lis monablere auch über bie nichtigteit ber menschlichen Dinge Betrachtungen anfteut!

Dg.

Beplage: Literaturblatt Mr. 53.

# Morgenblatt

få

## gebildete Stande.

### Mittwoch, 5. Zuli 1826.

Mo! wer Bringt bie fcbnen Tage. Bene Tage ber erften Liebe. Uch! wer bringt nur eine Stunbe Jener holben Beit jurud!

Boetbe.

#### Moman 2 e.

"Benn bie Madden und die Anaben Auf der bunten Wiese spielten, Und die Anaben über'n Graben Nach den bubichen Madden schielten; Schielt' auch ich nach meiner Life Auf der Wiese."

"Run ich ans ber Frembe tebre, Auf ber Wiese welche Erauer! Babr' entrollet mir auf Babre, Und mich faßt ein froft'ger Schauer; Denn es schlummert meine Life Auf ber Wiese."

Ach, fie lag in tiefem Schlummer Muf der Wiefe, und nicht lange, Lag auch ich, gebengt von Rummer, Lebensfatt, mit bleicher Wange Auf bem Grabe meiner Life Auf ber Biefe."

3. 28. Breft.

#### Die Savana und Enba.

#### Erfter Ginbrud.

3d flieg an's Land. Es mar noch frub am Morgen und um diefe Stunde baben alle, auch bie fconften Stadte ein unordentliches Ausfeben. Es batte bie Racht etwas geregnet und ber Roth in ben Strafen mar furchtbar. Mit großer Mube mußte id mid zwifden den Chaaren von Megern burdminden, welche nach allen Richtungen Raffer, Riften und Ballen rollen und tragen. Das fremde artige Gefdren ber Deger, ber Beruch, ben fie verbreiten, bie ungewohnten afritanifden und fpanifden Gefichtejuge, eine brudenbe Luft, Die Saufen von gerlumpten Matrofen und Arteitern, welche vor den Bodegas und Palpireas Rum tranten, einige Bilbe von Florida, bennabe fo nadt, wie fie aus bem Mutterleibe gefommen, mit fteifen, ichmu: Bigen Saaren, bas Beficht mit rother Karbe beschmiert, und mehr Thieren als Menichen abnild - Alles biefes madte einen unangenehmen Ginbrud auf mid, ben auch ber Unblid ber plaza de armes und bes Megierungepalla: ftes nicht aufbeben tonnte. Bom ganbe berein tamen tange Buge von Maulthieren, von einem einzigen meifen ober fcmargen Arriero geleitet, berein; biefer fist gu Pferde, einen großen Strobbut auf bem Ropf, ein langes Meffer (machete) an ber Seite, in einen weiten Mantel von leichtem Tuch gewidelt; er felbft fo gut ale feine Daulthiere find mit einem rotben Rothe überzogen, ber ble Landftragen bededt. Die Saufer find meiftend mit

grellen Rarben bemalt, baben Gitterfenfter und fdwerfal: lige Baltons, alles von Soly - fie baben bas Unfeben von großen Rioftern. Mein Weg führt mich nach ber Plaza vieja - von ba veridendt mid balb wieder ber Unblid und ber Beruch ber Borrathe von tassjo und tocino, von Rindfleifd und Comeinefleifd, balb getrodnet, balb gefalgen, balb verfault. Allte Regerinnen, welche Gier unb Rleifd vertaufen, erregten mein Erftaunen burd ibre uns gebeure Dide und Fett, welches burch ihre leichte Befleis bung noch efelbafter bervortrat. Uebrigens ging es auf bem Martte giemlich friedfertig ju : tein Streit, tein Bant smifden Raufern und Bertaufern. Die Frudte ber beißen Bone liegen mit den Gartengemufen Guropa's in Saufen bepfammen und unfer Beflugel zeigt fich neben bunten Da: pagepen. Schmubige Monde relden das Bild ihres Sei: ligen von funftlichen Bofen umgeben, jum Ruffe berum und empfangen bagegen Rupfermungen, Fruchte, Ruben n. f. m. Benig gufrieben mit bem erften Ginbrud, ben bie Savana auf mich gemacht batte, febrte ich an Borb jurud.

Die Rirden.

Der nachfte Tag mar ein Conntag, es war troden, fones Wetter, ich batte einige angenehme Befannticaf: ten gemacht - balb gemann Alles in meinen Augen ein angenehmeres Musseben. Die Rirden ber Savana haben wenig Runftverdienft, und befonbere ift bas Innere mit Altaren, Difden und geschmadlofen aber foftbaren Bergie: rungen überladen. Gine Quenabme madt jeboch die Rire de do la concepcion, feit 1795 gur Rathebrale erhoben; bie Rirden find meiftene niedrig und eng, und man wird von der Maffe von Beitigenbildern und Altaren erdrudt. In ber Karmeliterfirche fiebr man papierne Engel, Schilde mit Devifen, naturlide und funftliche Blumen, filberne Wogelden, Schafe, Saninden, alles burdeinander. Die guten Monnen ichienen eine tefonbere Berehrung fur ein Dagr icone ermachiene Erzengel ju baben, beren Gelme mit Chelfteinen geschmudt finb. In berfelben Rirde ift bas Grabmal bes Dias Ebelino be Compoftella, Bifcof von Cuba und Grunder bes Rlofters. Die Inschrift befagt, daß ber murbige Pralat bate ruben wollen:

Inter ipsa Carmeli lilia, virgineosque choros. In ben Rirden find feine Stuble ober Rimte, man wird nicht jeden Augenblid durch Rolleften gestört, und aumas fende Thursteber lassen nicht in dem Heiligthum die Stoße ihrer Hellebarden gegen das Pflaster erschallen. Gin silbernes Beden auf einem rothen Teppich am Gingang der Rirsche empfängt die frommen Gaben. Alles geschiebt in ties fer Stille, zwep Geistliche siben daneben, obne die Einstretenden mit weinerlich frommem Geschrev einzuladen und ohne mit einem "Gott vergelt es!" zu antworten; sie reichen dem Geber fillsichweigend das Bild des heitigen, dessen Kest gesepert wird. In dieser hinsicht muß man

jugeben, daß die havanessischen Sitten viel mehr Anstand und Wurde haben als die franzosischen. Rings um die Kirchen läuft eine Reihe von Sigen, die bep seperlicen Gelegenheiten sur die Behörden bestimmt sind. Außerdem rubt Jeder daraus, der Lust hat. Der Bettler sist hier nes ben dem Bornehmen, der Neger neben dem Weißen. Wenn die Damen zur Messe gehen, so trägt ein kieiner Neger in Livree einen Teppich vor ihnen ber, der dann in der Rirche ausgebreitet wird, um darauf zu knieen. Doch haben nur weiße Frauen dieß Mecht. Man sieht zuweilen allerliehste Gruppen auf diesen Teppichen. Kleine Kinder und Mädchen knieen ganz vornen, dann die erwachsenen Töchter, endlich die Mutter. An der Ede des Tevpichs der kleine Neger mit dem ausgewecken Wesen, was den Regerkindern eigen ist.

(Die Fortfepung folgt.)

#### Die Meneen

#### (Fortfenung.)

Lefer, welche naturlid find, welchen es an Ginbili dungefraft fehlt, tonnen fid Mond und Erbe nicht anfcaulider maden, ale wenn fie fie mit einem Spielhalle von Euch vergleichen, ber aus Lappen von vericiebenen Farben bunt gufammengefegt ift, nur mit bem Unterschiebe, tag, mabrend die Buntheit des Spielballes burch bie ver: fdiebenen Lichtgrade feiner Lappen, die Buntheit bes Mond: balled burd die verschiedenen Barmegrade feiner Stude Mamlic bie fleinern Simmeletorper, tie auf die größern berabfallen, bringen nicht blos ihre eigenen Organismen mit, fondern auch ihren eigenen Barmegrad, modurch bie Urmarme bes Muttertorpers umgestimmt Daber bie bericbiebenen Rlimaten auf. Mond unb mird. Erbe. Die grauen Chenen bee Montes, bie man fcon mit frevem Auge feben tann, baben ihre graue Karbe, von dem von mir erwiesenen - nicht von mir dem lle: berfeber, fonbern von Berrn von Gruitbuifen ermiefenen - Ueberjuge von Begetabilien. herr von Gruitbuifen batte noch mehreres von der Mond. Botanit mittbeilen fel: len. Die lunarifden Pflangen baben viele Mertwirdigfeiten, unter andern bas Geltfame, bag fie feine Ctautfa: ben haben, fo bag bas Pftangenreich im Monde ein mab: res Emajonenreich ju fepn fceint. Daß die Meneen ben "Rummer um Luft" nicht fennen, barum wollen mir fie nicht beneiden. Saben fie einen Rummer weniger als mir Menfchen, fo merben fie bafur mobl einen anbern Rummer mebr baben. Es ift nichts gang in biefer gufam: mengeflicten Welt, und mas auch aus bem Mether nieberschlage, ed ift immer mit Rummer vermifct.

Der bieberige Lebendlauf bes Mondes laft fich mit wenigen Worten ergablen. Der Mond mar anfänglich ein

Romet, bann marb er ein Planet, und enblich ein Cattelit ber Erbe, was er noch ift. Als Romet lebte ber Monb im roben Buftande ber Matur, ftreifte wie ein Bilder burch die weiten Simmeldraume, befahl und geborchte feinem, und that mas er wollte. Da fam bie Bildung über ibn, er af vom Baume ber Ertenntnif, und verbarb fic ben Magen; ba jammerte er nach Urgt und Rrantenwarter, ba erbarmte fich feiner die Erde und nabm ibn unter ben Edug ibrer mutterlichen Polizen. Die Cenfur leitete feis nen Berftand, die Finangfammer verwaltete fein Bermos gen, und bie Juftig zuchtigte gut gemeont ben Fehlenben. Der Lauf bes Monbes gleicht dem der Menfcheit, und er bat gar nicht Urface, fich zu beilagen. Aber herr von Bruitbuifen, Monffeau's gramlicher Lebensanfict bulbi: gend, behauptet, ben Mond babe feine Bilbung unglictlic gemacht. Er fagt: "Die Meneen batten es, als fie Bur: ger des freven Rometen waren, beffer, als nachdem ber Mond Cattelit ber Erbe geworben. Er leuchtete nicht mehr burd eigenes licht, er verlor bie innere Barme, ja Conne und Erde beraubten ibn bes größten Theiles feines Die Meneen mußten auf Mittel bedacht fenn, fic vor bem großen Wechfel ber Sige und Ralte ju fichern." Co ungern id aud ben Angeber made, fann ich es boch nicht verschweigen, daß ich in biefen Gagen Demagogie, ja mabrbaft revolutionare Befinnungen erfenne. Bu fagen, bağ ed die Meneen ald Burger bes freven Rometen beffer gebatt, ale unter bem fauften Scepter ber Erbe - beift bas nicht offenbar, Die Infurreftion der Ameritaner und ber Grieden billigen? Dag ber Mond nicht mehr burch eigenes Lidt leuchtet, ift benn bas fo febr ju bejammern? Menn jeder Menich auf der Welt burd fein eigenes licht leuchten wollte, bas gabe eine fcone Ilumination! Wenn Coune und Erde, um fich fur bie Erziehunge und Regierungefoften zu entichabigen, die ihnen der Mond verure fact, einen Baffergoll von ibm nehmen, nennt bas Berr von Gruitbuifen berauben. Rur ein Libergler fann fo fprechen. Das beißt nicht berauben, bas beißt befteuern. Auch bie Menfchen muffen Abzaben entrichten, fo gut mie bie Meneen. 3mar wird auf ber Erbe bas Waffer nicht besteuert, ausgenommen bas Mannheimer und bas Rollnifde, aber der Bein wird besteuert, bas Obft, bas Ges traide, Saufer, Felber, Wagen, Pferbe, Sunde, Bedanten, das Reifen, bas Nichtreifen, Raufen, Bertaufen, bas Beiratben, ber Junggefellenftand, bie Beburt, bas Sterben, Leben und Tod, das Berg, die Arbeit, das Fandengen, ber Golaf, bie Luft, Cag und Dacht, Winter und Commer, und noch viele andere Dinge; bod noch feinem vernünftigen Danne ift je in ben Ginn gefommen, biefes berauben gu nennen. herr von Gruitbuifen felbft bemertt, bag bie Meneen, weil ihnen bie Warme entgogen, batten darauf bedacht fepn muffen, fic funftlich gegen die Ralte ju fougen; er verfennt alfo die beilfamen

Wirtungen der Abgaben nicht, er weiß, daß sie ben Ges werbsteiß beforden, er weiß, daß das Sieuerspftem eine Hungerfur ift, die alle Organe des Menschen zu größerer Ebatigteit antreibt — er weiß bieses alle, und dennoch tlagt er! Wenn sogar die Astromen anfangen, die Pressfrenheit zu mißbrauchen, dann ist es wirklich bobe Beit, dem Uebel Einhalt zu thun, und auch den Himmel zu censiren. (Die Fortsegung folgt.)

#### Rorrespondeng: Madricten.

Renigfeiten aus Paris. Donnerftag ben 15. Juni bringte ich mich in bas biefige Theater der italienischen Oper; nicht um den beiteren. anmus thigen Gaat ju feben, nicht um ben Roffinifden Barbier von Sevilla gu boren, fontern well mich mein beutfdes Szerg borts Mehrere Canbeleute mochten mein Gefühl getheils baben; benn noch nie hatte ich in Paris fo viel, fo laut und fo eifrig beutsch fprechen boren, als an biefem Tage ver und in dem Treater. Mamfelle Gonntag, tonigl. prenfifce Rammerfangerin, und Mitglied tes Ronigsfiabtifchen Theas tere ju Berlin , follte bort auftreten. Man mus miffen . bas eine Pafta, eine Frau, bie mit großer Coonbeit volltom: menfte Musubung tes Gefangs, und hiemit vollenbete Runft fcenifder Darftellung verbindet, diefer Babne gebort, und mit Cebnfuct von einer Reife juruderwartet wirb; man muß bas Borurtheil ber Frangofen tennen , beffen fie fich gegen Mis les was von Runft, und besonters von barftellenter, aus Deutschland tommt, faum erwebren fonnen; man muß bagu rechnen, bag unlangft auf benfetben Brettern eine beutiche Sangerin nichts weniger als jenes Borurtbeil befiegte - um bie Beflommenbeit ju entschulbigen, die gewiß mebrere meiner Landsjeute mit mir getheilt baben. ale wir nun in tem glans genben, vollgebrangten Gaale bafagen, weniger auf tie Er: fceinung und die Runft unferer Landsmannin gespaunt, als wie bas weltstädtische Publitum Gie, die in Deutschland Ges feverte, und alfo und in ibr, aufnehmen und beurtheifen murbe. - Gewiß gibt es unter ben Lefern blefer Blatter einige. bie bas Runfturtheil ber Frangolen fo tief berabfieuen, bas fie nicht begreifen werten, wie ich ben biefer Gelegenheit in tie fomamtime Empfindung ber Bettommenbeit geratben fonnte. Aber obne bier barlegen zu wollen , wie boch ich bas Urtheit ber Parifer aber bie verschiebenen Raufte ber Bahne aufchlage, ftelle ich mich vielmehr auf ben Standpuntt jener Deutsacn. bie es nicht bodiftellen, und bin bennoch fiberzeugt, bas fie bad bettemmenbe Gejabt ber Erwartung mit mir empfunben batten; benn, mabrlich! tein Menfo ift mobl fo entartet. bag er jenen nationalen. beimatblichen Bergensantbeil' von bem bie Boethe'fche Irbigenia fo einzig foon fpricht, gangtiar in fich ausgerottet batte, tein beut fcher Meufd fo eitel aberbebend, bag er ein großes glangenbes Publifum, bie fnuftrice tenben Aligefandten einer fremben gebilbeten Dation, fevertich versammelt feben, und boch ihr auszusprechenbes Urtheit wie nichts achten foute. Diefer Ueberzeugung gufolge, glaube ict. bağ es ben Lefern bes Morgenblatte, felbft benen, welche, mit mir , bie neuefte italienifme Gefangemobe nicht far bas bemfie ber Gingetunft batten, eine freudige Benugthnung feon mird. gu erfahren , baf bie junge beutime Cangerin ben volltommens fleu Gieg baron getragen und fic - es ift tiefes tein Buftetins Ausbrud - mit Ebre und Rubm bedect bat. Bou bein allers erften Beweis ihrer Runffertigfeit, bis gu ben legten Ebnen bes legten Atte ris fie bas feurige frangbifche Publitum fo bin.

bağ auch ber Beib gefteben mußte, bag biefer Jubel fein vors bereiteter, fonbern ber überlaute Musbrud bes Enthufiasmus fep. Bebe Stellt, wo bie Gangerin entweber Belaufigteit ibs rer Rachtigallenfehle, ober Beinheit bes Befchmade, ober Uns muth in ben 26ftufungen, ober Ansbrud ber Empfinbung geigte, murbe, mit brevfacher Bieberholung in beu bagmi: ichen eintretenben effettvollen Paufen, beflaticht, und burch alle Interjettionen bes Benfalls und Gutjudens begleitet. Gebr weise war es von ber jungen Gangerin berechnet, nachbem fie Die vletfaltigen Rutaben ihrer Partie mit balber Stimme ans muthig vorgetragen batte , bas fie nun im Finale bes erften Mitt mit ganger Rraft fang, und Orchefter und Mitfanger bes berrichte. Die Deutschen mogen es mir glauben, bag feine thuftlerifde Ubfict in einem Parifer Theater unbemertt gu Boben faut; bas Parterre faßt jebe, auch bie feinfte Duance auf; und fo wurden bie ftarfen einzelnen ausgehaltenen Tone ber Gangerin eben fo tebhaft applaubirt, ale ihre gepertte Runftlichteiten , inbem ich rund nun mich ber von vielen Stim: men fagen borte: Ah nous l'avons attendu la! ju beutfch: Die halber Stimme fang fie vortrefflich, nun jeigt fie und aber aud, daß fie mit voller ganger fingen tann, und nun erft verdient fie ben Mamen einer Gangerin. Mein indisibuelles Urtheil über Dem. Gonntag wird man bier nicht erwarten; auch mare es booft überfinffig von Paris aus ben Deutiden etwas fagen ju wollen, mas fie felbft icon, von allen Gelten beleuchtet, fefigefiellt baben. Es bleibt baber nur ubrig git beweigen, daß teln Borurtheil mich ben meinem Berichte gelels tet bat, und ju biefem 3mede giebe ich einiges aus einem bier geschäften Journale: la Pandore, über bas Debit ber beut: fcen Gangerin aus; obgleich ich eben sowohl eine andere Ta: gesforift batte mabten tonnen . ba alle Blatter von allen Far: ben übereinstimmend nur Lob aber fie aussprechen. - .. Wir baben ," fo beginnt bie Panbora, "Wir baben über einen ber "glaugenbften Debute. welche biefes Theater (theatre italien) je "gefeben bat, Bericht ju erftatten. Damfelle Conntag, ob: ogleich jung (man fagt, fie fem 18 Jahr alt) bat bereits in "Deutschland einen vollenbeten Ruf als Gangerin." Nachbem ... mun ber Rrititer bie tiebliche Beftalt ber jungen Gangerin vom haupt bis ju ben Gugen mit Warme gezeichnet und ver: ficert bat, bag feine Musbrude teine romanbafte Detaphern maren, fabrt er, bie befannte Sabel Lafontaine's auführend, folgenbermagen nicht unwinig fort: "Coon fagte fic bas guns Ala eingenommene Parterre:

,,,,Sans mentir, si votre ramage ,,,,Se rapporte à votre plumage ,,,,vous êtes le Phénix des hôtes de l'Opera-Buffatt to

.... Wenn beine Tone beine Lieder .... Gleichfommen beinem Prunfgefieber

..... fo bift bu ber Phonir unter ben Bewohnern ber Opera: .... Buffa." "

"Die Gafispielerin erschien als Rosine im Barbier von Sevilla; "enblich sang sie, und uneractet jener unwilltürlichen Gemuths: "bewegung. weiche selbst das Bewustsenn früheren Erfolgs "niemals gänzlich bewältigt. gewahrte man bennoch ihre Bers "wirrung nicht. Schon bev ben ersten Tatten ihrer Cavatine. "erkannte man eine reine Stimme, eine klangreiche und vors "siglich biegfame; ihre eminente Eigenschaft ift eine wunders "same Leichtigfeit; mit der Ropfstimme gibt sie und eine mabre "Berschwendung ber zärtesten Berzierungen, ber blumenreich: "fen Eleganz. Auch brawen die Bersallsbezeigungen, ohne "bie Arie: una voce poco as abzuwarten, mit einer Art Truns "senheit aus. Mue. Sonntag genoß besselben Erspfols bep bem Duo mit Gatti, und im Finale, wo einige

"emporgetragene glangend ausgehaltenen Ibne (quelque fets "de sa voix brillante) bie larmenten Altorde bes Orchefters und "ber Chore burchtraugen. Jugwepten Utt, in ber Unterrichts "Seene fang Mile. Sonntag eine Arie aus ber Rofinischen "Oper: "Gigis mund," die Mad Pafta schon theilweise in "Romeo eingelegt hatte, und der Bepfall erneuete fich mit "bem nämlichen Enthusiasmus."

Darauf fahrt ber Krititer mit acht franzblischer, mit (na chab mun gewürdiger) feiner Urbanität also fort: "Um diesen Tag bes Trinmpbs nicht zu trüben, verschieben wir auf ein anderes Mal unsere Bemertungen über jene Ues, berfülle von Berzierungen und kleinen Noten, die hier und "da Misbrauch werden. Wir voffen, daß sie barin nichts ans "deres sehen wirb, als Rathschlage, die just von der Theile, nahme eingesicht wurden, welche ein so mertwürdiges Tas "lent erregt, ein Talent, das soon genugsam ausgebilbet ist, "um die Kritit ertragen zu konnen, und das uns eine der "ausgezeichnetesten Sangerinnen unseres Zeitalters verspricht.

"Was das Spiel betrifft, so bat Mile. Sonntag Proben "ber Berständigteit abgelegt; sie bat Grazie, und es feblt "ihrem Spiel nicht an Feinkelt. Bielleicht würde sie wohl "thun, einige etwas gesuchte Gesten zu bewachen, hauptsächlich "ein, ein wenig zu oft wiederholtes Wiegen bes Haupted. "Unter ben Rollen, in welchen sie noch auftreten soll, nennt "man Donna Anna im Don Inan, eine Roue, bie in "Paris noch nie gut gegeben wurde; ehne Zweisel wird man "nicht ermangeln, sie und bierin bören zu lassen; bas ist "eine Chrenrettung (reparation), die man Mozart "schuldig ist, (NB. NB.!!!)" Und darauf lautet der Schusdieses Berichts also: "Man sagt, sie sen nur auf zwölf "Borstellungen engagirt; möge die Aufnasnne, die ihr zu "Theit wird, sie bewegen länger bier zu verweilen!"—

Wenn und Deutsche biefe Aufnahme freut, fo find wir guerft ber Due. Conntag Dant bafur fontbig; boch muffen wir and bem frangbifden Publifum und ben Parifer Beite idriften Gerechtigteit fur Gerechtigteit wiederfahren laffen; bes bentent, bag bier ein National: Bernrtbeil ju besiegen war. De biefes Bornrifeil von Saus aus ungerecht ift. thut nichts jur Cache; genug es war ba, und - es wurde befiegt. Gelbft bieraber fprict ein biefiges Journal, bie Etvite, nicht ohne aus mutbige Frenie. Man fant, baf ven Geiten ber Gerrn gentilhommes de la chambre Due. Conntag febr glangenbe Antrage, um fie bier gu fixiren, erhalten fiabe. Gotte biefes wirtlich fcon wabr feyn, wie es benn faum ju bezweifeln ift, baf es geschehen wird, so moge fie Folgenbes taben tes benten: erftlich bat fie beb biefer Belegenbeit bas vaterlan: bifche nationalgefühl zu vertreten ; eine Runfterin erften Ranges hat faum bas Recht ibr Baterland gu vertaufdien. besondere wenn fie, wie Mile. Conntag, baffeibe teiner Un: Santbarteit ju geifen bat; fie murbe atfo, entweber eine 36: trannige fenn, ober burch biefen Schritt offentlich ansfprechen, bag Deutschland feine Runfter weber ju wartigen noch ju belomen mußte, welcher Borwurf um fo ichmerglicher mare, ba er budftablich maler ift. 3wentens mbge fie miffen, bas - wie und mas fie auch thun ober taffen moge binfictlich ibres Runft und Privatlebens - fie bech immer und immer hier in Paris eine actrice bleiben wird; b. h. nie und nime mer wirb fie fich bier bie ebenburtige Stellung in ben gefelligen Rreifen bes Lebens erobern, die man in Berlin bem ausgezeichneten Talente guvorfomment bereitet und einraumt.

(Der Befchluß folgt.)

Beplage: Intelligengblatt Rr. 21.

151 VI

### nblatt a

für

## gebildete Stande.

### Donnerstag, 6. Zuli

Gelten belehrt bie Beschichte bie Bewaltigen , welche bie Beschichte fetber regieren und erzeugen belfen; fie finden in ber fremben . aber ibnen entlegenen feine Bergleichpuntte mit bem neuen, aber ihren Leibenschaften und Bliden ju nabe gerudten.

Jean Paul.

Geschichte ber Ereigniffe, welche fich auf bem Belles rophon zugetragen, nachbem fich Napoleon Buonas parteauf denfelben begeben batte, und mabrend feis nes Aufenthalts auf biefem Schiffe bom 24fien Mai bis zum 8ten August des Jahres 1815.

Bon tem Rapitan J. G. Maittanb.

Das Intereffe des Gegenstanbes, ber befte Stol unb ein Charafter von Dabrhaftigfeit, ber jebe Erfindung aus: foliegt, geben diefem biftorifden Dotument mit Recht eine michtige Stelle unter ben Buchern, melde allges meine Aufmertfamteit erregen muffen.

Mdem Unideine nach ift es icon feit mehr als gebn Jahren niebergefdrieben und nur befondere Unfichten ber englifden Regierung tonnten Rapitan Maitland vermogen, fein Ericheinen fo lange ju verfcieben. Gingelne ber befdriebenen Begebenbeiten find im Allgemeinen icon befannt gewore ben, aber nicht mit authentifder, ber Beidichte murbiger Gewisbeit; die Ergablung Maitland's weiß ihnen diefelbe erft ju verleiben.

Das Bert beginnt mit einer Auseinanberfegung ber Magregelu, welche ber Abmiral Reith (tommandirender ber englischen Station) und ber unter feinen Befehlen ftebenbe Rapitan Maitland ergriffen batten, um fich Dapo: leon's gang ficher gu bemadtigen. Dan vermutbete namlic englischer Geite, bag er Berfuche machen murbe, über Borbeaux, Rochefort, Die Infel Mir, ober von irgend eis nem andern benachbarten Safen aus ju entfommen. Sier:

auf folgen bie am Bord eines Parlamentairfdiffes, begonneuen Unterhandlungen, geführt durch die herren be las Cafes, Bertrand, Cavary, und Lallemand. Bad aber pon bem allergrößten Intereffe, bas ift die Saitung, bie Sandlungemeife und felbft die Worte Rapoleon's in einer ber veinlichften Lagen feines Lebens. Bep feiner Anfunft auf dem Bellerophon erwied man ibm die Ebrenbezeugung nicht, welche fonft Derfonen von fo bobem Rang erwiefen merben. Man befand fich namlich über biefen Puuft ohne Borfdriften, welche nur dabin gingen, ibn fur ben fall, baß man feiner Perfon babbaft merden tonne, an Bord eis nes Schiffes G. M. bes Monige von Grofbritaunien gu bringen. Rapitan Maltland entfduldigte fic jedoch, über diefen Emplang mit dem Bepfat, bag es noch ju frub gemefen, um ihn anbere empfangen ju tonnen. In ber That werden auf einem englischen Schiffe die militarischen Sbrenbezeugungen nur von Morgene acht Ubr bie ju Connenuntergang ermiefen.

"Der Erfaifer, fo bridt fic Rapitan Maitland aus, batte die frangoffice Brid l'Epervier verlaffen, um fic an Bord bes Bellerophon ju begeben." Go lange als bie Schaluppe, welche er bestiegen, noch im Muge jener Brid mar, borte bie Mannichaft berfelben nicht auf, ihm ibr Lebewohl jugurufen. Dlein erfter Lieutenant, Gerr Mott, verficherte mich, bag in ben Augen aller Buschauer Ehras nen gestanden batten. Offigiere und Goldaten, alle fonnten eine gemiffe Rubrung nicht unterbruden.

"General Bertrand betrat juerft ben Bord bes Belle-

ropbon, um mir anzuzeigen, baß sich ber Kaiser in ber Schaluppe befände. Napoleon folgte ihm unmittelbar, und als
er das Schiff betreten, sagte er mit lauter und fester Stimme: Je suis venu me mettre sous la protection de votre
prince et de vos lois. Alls. ich ihn in mein Zimmer ges
führt, sagte er, nachdem er es genau untersucht batte,
das ist ein recht hilbsches Zimmer. Ich ermiederte: solange
Sie auf dem Schiff sen werden, welches ich sommandire,
so steht es zu Ihren Diensten, mein Herr. Wer ist die
junge Dame, fragte er nun, indem er das Bild meiner
Frau betrachtete; sie ist sehr bübsch. Ich nachnte sie ibm,
woraus er sich nach ihrem Geburtsort, so wie nach dem
meinigen erfundigte, und wissen wollte, wie viel ich Kinder
batte und wie lange ich schon diente.

3d ermannte bes Umftaubes mit bem Bilbe meiner Rrau, nm gu bebeuten, wie febr Rapoleon barauf bedacht mar, einen gunftigen Gindrud auf diejenigen gu maden, mit welchen er ju fpreden batte. Epater, als wir und vor Plimouth befanden, batte ich noch mehr Beranlaffung, dieß ju bemerten. Berr und Frau Stracham famen nam: lich mit meiner grau an unfer Sciff gefahren. Alls ich ibm fagte, bag bieg meine Frau fep, begrufte er fie, in: bem er ben Sut abnahm, und lud fie ein, an Bord ju tommen. Allein ich mußte ibm bemerten, bag ich Befeble erhalten hatte, benen gufolge Riemand, felbft meine Frau nicht, das Schiff betreten durfte. "Das ift aber febr bart," erwiederte er, und indem er gegen meine Fran fprach: "nicht wahr, Lord Reith ift gar gu ftrenge?" bann munbte er fich nochmald gegen mich mit ben Wors ten: 4, Wahrhaftig, ihr Bild ift nicht geschmeichelt, fie ift noch viel bubider." 9 - 4 1 1 ...

Kurze Zeit nach feiner Anfunft auf bem Bellerophon munichte er die Offiziere besselben tennen zu lernen. 3ch stellte sie ihm daber nach der Ordnung ihres Ranges vor, wobev er jedem einige Fragen über sein Baterland, seine Dienstjahre, seine Funktionen auf dem Schiffe oder die Schlachten machte, benen er bevgewohnt batte. hierauf verlangte er: das Schiff zu besichtigen. Aber da es noch nicht gereinigt worden war, so sagte ich, daß der Gebrauch es mit sich brächte, bas Schiff nur erft nach dem Frühltud der Mannschaft zu reinigen, was in diesem Augenblid eingenommen mirde, undbag er also von diesem Besuch mehr befriedigt sern durfte, wenn er noch einige Augenblide warten wollte.

Anfange zeigte Napoleon fortgefest die größte Rube und felbst einige Seiterteit. Er lebte der sichern Soffnung, daß man ihm erlauben murbe, ale bloßer Privatmann in England zu leben. Rur erft, ale wir und ber Rufte naberten und er durch die Zeitungen ersuhr, daß davon die Mede seo, ihn nach St. Selena zu schiden, nur erft danu konnte ich bemerken, daß er etwas Unrube süblte. Demenngeachtet zeigte er eine überraldende Testigleit, als ihm biese schredliche Gewißbeit amtlich angezeigt wurde.

Ich war überzengt, daß Napoleon sich durch eine solde Mittbeilung zu niedergeschlagen sublen mußte, um an
diesem Tag auf das Verded tommen zu tonnen. Ja ich
hatte dieß für so bestimmt angenommen, daß ich einige meiner Freunde, welche mich diesen Tag hatten besuchen wollen,
in der Absicht ihn zu seben, hievon unterrichten ließ. Wie
groß war daher mein Erstaunen, als ich ihn mit einem
Male an meiner Seite erblidte! Ich sonnte mir diese
scheinbare Ruhe nur somit ertlären, daß er, zu ewiger
Gesangenschaft und Abgeschiedenheit von der Welt verurtheilt, dieses seine Schickal sich weniger surchterlich vorsteilt, als ich, wenn ich in seiner Lage gewesen, und daß
er immer noch Hoffnung begte, daß Großbritannien ihm
die Achtung und Aussmertsamkeit erweisen wurde, welche eine
Stellung, wie diesenige, die er inne gehabt, erwarten ließ.

Dahrend bes Mittagesfens mar seine Unterhaltung gang mie gewöhnlich. Der surchterliche Streich, welcher ihn getroffen, hatte seine gewöhnliche heiterkeit so wenig gestört, baß er uns durchaus nicht verändetet erschien. Nie gab mir Buonaparte Beranlassung zu der Bermuthung, baß er den Entschluß fassen tonne, fremillig dem Leben zu entsagen. Ja ich glaube sogar, daß er unter keinerlep Umständen und in keiner Lage eine solche Absicht durchblicken ließ; und so lange ich in seiner Rabe war, horte ich ihn pur einmal ein Paar Worte sagen, die dahin gedeutet wers den tonnten. Er sagte mir nämlich einstens: "Ich werde nicht nach St. helena geben."

(Die Fortfegung folgt.)

## Die Meneen.

Die haben es bie Meneen angefangen, um fich gegen den großen Dechfel von Ralte und Warme, den bae Bub: get ber Erde über den Mond gebracht, ju fougen? "Sie murben Eroglobpten, und biefes icheinen fie nach allen den Dugenden von Mertmalen und Spuren, die ich davon auf ber Mondoberflache entbedt babe, noch beutiges Tages gu fenn." . Die Lefer werben mit Bohlgefallen bemerten, bag fic herr von Gruitbuifen bev Auf: gablung feiner Merkmale und Spuren bes altehrmurbigen Duodezimals und nicht bed revolutionaren Dezimalfoftems bedient. In der That, Datur und Aunft, bie gwolf Sim: meldzeichen, die zwelf Monate, bie zwolf Cobne Jatobs, Die zwolf Apostel, die zwolf Paire Rarle bes Großen, die swolf Spielbaufer in Paris und die swolf Bande bes Conversationelexitone empfehlen bad Dupendmefen binlanglid. Soroter batte im Monde eine Stadt gefeben. herr von Bruithuifen will diefes nicht absprechen, doch bat er feine Brunde, ju glauben, daß von diefen Bebanden nur die troglodrtifd bewohnbaren noch ihre Meneen beberbergen, und die andern gur beigen Tagedgeit von Reifenden benugt merben, um Schatten und Rube darin ju fin= ben." Ber Belegenheit ber Reifen ber Meneen batte man gern erfahren, wie es auf dem Monde mit ben Paffen gehalten wird. 3mar ift gar tein 3weifel, bag bie Des neen an ihren Reifen Paffe brauchen - biefes ift ein Ur: gefes ber Ratur, und gebort jum Aggregationefpftem .-Die Frage ift nur, ob den Meneen bie Paffe ber Monds: beborben binreichen, oder ob fie, ba ber Mond ein Catellit der Erde ift, von ber irdifden Oberregierung die Paffe forbern muffen? Freplich bat man auf ber Erbe von folden Daffen nach bem Monde nie etwas gehort, boch fann es immer febn, bag, biefes jum Birfungefreife ber gebeimen Polizen gebort. . Auch bat herr von Gruitbuis fen Commergebaude im Monde gefeben; auch bat er brep: gebn Bebande gegablt, Die nicht großer find ,,ale bie gewebnlichen Goldnerhutten auf ber Erde;" auch bat er ben Schatten von Gaffen gefeben. Heberhaupt unterfcbieb herr von Gruitbuifen brev verschiedene Bauftple im Monde; bod ba wir nicht blod für Architeften fdrei: ben, fondern fur gebilbete Ctande überhaupt, fo mollen mir biefes nicht ausführlicher abbandeln. decte Berr von Gruitbuifen Muinen der Ureinmobs ner bes Monbee. Die Ruinen babe ich auch gefeben; boch bag fie von den Ureinwohnern des Mondes berrubr: ten, widerfpricht meinen Beobachtungen. Diefe Muinen find tanftliche Ruinen, wie wir fie in unfera englifden Garten baben. and the same process

Sind bie Meneen Menfden? fragt herr von Bruitbuifen. Sat gut fragen, wer die Untwort icon in ber Tafde tragt. Bir mochten ben Frager fragen: mas ift ber Menfd? Doch boren wir ibn, vielleicht antwortet er bierauf auch. Alfo, Frage: find die Meneen Menfcen? Untwort: "Mit Gewifbeit mird man bier meber ein 3a noch ein Mein antworten tonnen. Diur einige Brunde, die une die Brobachtungen an bie Sand geben, fimmen fur das Ja. Gie fubren gu einer Sontrarietat ber Bierbandigfeit und Dierfufigfeit, die nur burch bie Cenung eines Mittels gwifden Berben, namlich bie 3mephandigfeit und 3mepfüßigfeit gu lofen ift." Lieber Lefer, jest muffen mir und jufammennehmen, um bem herrn von Gruitbuifen nachzutommen; er ift febr raid. Bir tonnen wie ber Mobr im Ricoto fagen: unfere Ruge baben alle Banbe voll ju thun. herr von Gruitbuifen bebauptet, weil die Meneen weber vier Sanbe noch vier Ruge batten, mußten fie Menfchen fenn. Aber beftebt benn bad Befen nichtmenschlicher Geschöpfe in ber Bier: bandigfeit oder Bierfußigfeit? Bierbandige Ebiere gibt es ja gar nicht auf der Erde, das garftige Ebier mit amen Duden im Otbello audgenommen; und auf der andern Seite gibt es febr viele Thiere, bie feine vier Gufe baben und bod feine Menfchen find: wie bie Bogel, ble Rifde, Die Infeften und andere, bie man in Raffe Da: turgefdicte findet. Und wenn die Mencen weder vier: banbig noch vierfußig find, muffen fie barum gmen Sande und gwen Rufe haben? Dan tonnte eben fo gut ben Solug machen: diefer Mann ift weder eine Million reich. noch ift er ein Bettler; atfo ift er eine balbe Million reich. Aber mit nichten! Er fann taufend Bulden im Bermogen ba: ben, zweptaufend Buiden, gehntaufend Bulben, bunderttaus fend Gulben; zwifden einer Million und einer balben Million liegen 999,998 Rade, ble Arengerfalle ungerechnet. Cobrauden auch bie Meneen, weil fie nicht vier Bande und vier Fuße baben, barum doch nicht zwenhandig und zwerfußig ju fenn. Gie tonnen eine Sand und brev Rufe babens ober einen Auf und brep Sande, oder funfgig Bande und gar feine Suge, oder taufend Suge und gar feine Sande. Und woraus ichließt herr von Gruftbuifen , bag bie Dieneen weder vier Ruge noch vier Sande haben? Man bore. "Gegen die Annahme, daß die verftandigen Befen auf bem Monde vierfüßer fepen, fteben bie regelmäßigen Bebaube auf ber Mondoberflache im volltommenen 281: berfpruch, ba beren Erbauung ohne geometrifde Renntnig gar nicht moglich ift." Alber liegt benn ble Renntnif in den Sanden? In ben Sanden liegt nur bie Runftfertigteit, und nicht in biefen allein. Der Vies ber bant feine unterirbifde Bohnung, ber Bogel fein Deft, bie Biene ibre Belle, ohne Geometrie und ohne Sande. Ja die Natur felbit, melde die vollendetften Runftmerte bildet, bat auch feine Sande. Ferner : " Begen die Bierbandigfeit ftreis ten, die, auf dem Monde fichtbaren, 60 bis 70 geographifden Meilen lange Stragen, und ber erft nenlich von mir entbedte, 30 Meilen lange, außerft regulare Dall, ber auf Banbergewolbe unterm Boden rathen laft." Auch die Gultigfeit biefed Bemeifes tonnen mir nicht anertennen. 3mar bat es mit ben Monde Chauffeen feine volltommene Richtigfeit, ja man fann fogar mit guten Kernrobren die Inschriften auf ben Meilenzeigern lefen; aber baraus auf bie Guge ber Meneen gu foliegen, ift febr übereilt. Bielleicht frieden die Meneen auf ihren vier Sanben, vielleicht benuten fie die Landftragen blod jum Sahren und Reiten, vielleitt werden bie Chauffeeil gar nicht von verftandigen Wefen befahren, fondern blod von unvernünftigen Dampfmagen. Die Mandergewolbe beweisen eben fo menig. Dielleicht find es feine Wandergewolbe, fondern Reiechgewolbe, viele leicht bienen fie meber jum Geben noch jum Ariecen, fone dern guBafferleitungen ober Rloaten; tury - über die Sande und Ruge ber Mencen laft fic burdaus nidte mit De ftimmtheit fagen.

Dod gang andere verbalt es fic mit dem Ropfe; ben baben die Mencen und zwar von der vorzüglichften Qualitat. herr von Gruithuisen mevnt: "unfer Stolg ließe es nicht zu, die Mencen in der Verfigndestultur hober zu segen, als wir fteben, und doch tounte man manche Dinge benten, daß so etwas zu vermutben flunde." Ich weiß in der That nicht, wie die andern Menichen

in biefem Puntte benten; aber mas mich betrifft, ich bin gar nicht ftols , Die Meneen geniren mich nicht im Min: beffen, und ich raume ibnen überall den erften Plat ein, mit gern mit dem zwepten begungent. Doch moran und woraus ertennt man, baß bie Meneen gn den gebilbeten Standen geboren? "3ch will hieruber - fagt herr von Gruitbuifen - nur Unbeutungen gu Ronfequengen ger ben, die auf die Bermuthung fubren miffen, die Der neen ftunden auf einer boben Stufe von Rultur, fomobl Der Runft ale ber Biffenschaft." Ed ift. gang unerflarlich, warum herr von Gruithuifen bier, gerade bier, mo er Die ftartften Bemeife bat und gibt, fich fo bebutfam ausbrudt, marum er, ftatt ju fagen : fo ift es, nur von Undeutungen ju Ronfequengen fpeicht, die gu Bermutbungen fubren? Doch laffen wir bas gut fenn, und balten mir und bereit, und von ben Undeu: tungen gu ben Konfequengen, und von den Konfequengen su ben Bermuthungen fubren gu laffen. Saben wir eins mal bie Bermuthungen erreicht, bleibt es uns unverwehrt, bie Vermuthungen in Ueberzeugungen gu vermanbeln.

(Die Fortfegung folgt.)

Lieder von Miffolunghi.

Die Frublingeblumen.

36r buft'gen Blumen gruft mid lieb wie geftern, Doch meine Freud und Luft ift ganglich tobt, Deun eure weiß und blauen \*) Krublingeschwestern Ste farbten fic auf Miffolunabi roth!

Gie find mir beil'gem Belbenblut begoffen, Der Boden ift mit Ebriftenblut getrantt. D bag fie jeden Frubling blutig fproffen, Damit ber Bruder man baben gedentt!

Mit jedem Abendroth wird's in mir triber, Es mabnt wie Miffolungbi's Wiederschein: In jedes Morgenroth icau' ich binuber, Db nicht von Giben fliegt ein Phonix brein.

2) Farbe ber Griechen.

Rorrespondeng: Nadricten. Paris, 15. Juni.

(Beidluß.)

Babrend die Dilletanti (so nennt man hier die Liebs haber ber italienischen Oper) sich brangen, um die bentsche Sangerin zu boren, fromen die Liebhaber bes Melobrams nach der Porte St. Martin, um bort einen englischen Schausspieler zu sehren ihren er ipricht nicht). Baren, Affen und Pserbe werden sich vermuthlich über bas Alteribum ibres wohls erwordenen Bahmenrechts freiten; auch wird es kaum zu entscheiden senn, welcher dieser Thiergattungen der alteste Bretz teradel zusommt, oder vielmehr der alterere; denn der alteste gebührt unftreitig den Bögeln, die schon zu Aristophanes Zeizen eine historische Familie waren. Dem seb nun aber wie ihm welle, so ist doch feute tein wesentlicher Standesunterz schied mein unter den Thieren; denn vom Elephanten dis zum Jeund, von der diedischen Esser die Jelben, Bhsevickter

ober Rarven gezeigt, und fint auf folder Beife ju einem Mas. men gefommen. Bas bleibt bein beutigen Theaterbichter nun fierig, ber absolut neu fenn muß, um die Menge anjuloden, gu reigen, ju ericittern ?! Menfchen find abgebrofchen. Thiere haben ihr Mogliches gethan, ber Teufel gieht nicht mehr, Gotter fommen nicht inebr berab. Dem gewöhnlichen Berftanbe muß es fcheinen, als fen es aus mit ber bramatie fajen Runft, rein aus! - Aber bas Genie findet immer neue Mege. Ich fage bas Genie; benn ich gebe es felbft bem aus: gezeichneten Talente auf, ju errathen, was uns der englische Melodramatiter, in biefem erschopften Beitalter, für ein gang nagelneues Wefen auf bie Bubne gebracht bat? Rein Thier. tein Menfc, feinen beibnifden Bott, feinen Camiel, feinen Policinello, feinen großen Unbefannten! Dun, unb bas mare? - Ginen balbbadten Denfchen! gludlicher, ber fich ber Dagie ergeben bat, arbeitet an einem Menschengebilbe, bas ibm ein bienftbarer Beift werben fou; er übereilt fich bas Ding gu beleben und es wird nun ein halbbadter erbgrauer Menfc baraus, ber gmar nicht fpres chen, aber jaubern fann und aus Rache feinen Urheber breb Mitte lang verfolgt, um ibn erft im britten gu tobten. Bir empfehlen diefe neueste englische Baare ben beutiden Uebers fepungefabriten; bie Ueberfepung ift finberleicht, man fann fie einem Schulfnaben auftragen, und boch barf man an bem Ef: fette nicht zweifeln, benn es brennt erft ein Laboratorium, bann eine balbe Stadt ab; bann fommt ein Schiff im Cturm jur Gee bis an bie Lampen bergewogt und brennt ebenfaus auf; bann tomint ber halbbactte Szelb bes Ctucte auf aller: hand turiofe Weifen, von oben, von unten und von ber Seite, auf Bebalte und brennenben Baumaften gum Borfchein und verschwindet eben so munberbar burch die Wand und burch ben Gusboten. Much wird ein Rind febr angenebm geauge fligt und ferumgegerrt und quiet febr rubrend, mabrend fein Bater pathetifc rast; fury bas Ctud wird großes Gtud in Deutschland machen und ich erbiete mich fehr gern, baffetbe einzusenben, entweber um in Rurs ober in Gelgoland fibers fest zu werben. Es beift le monstre et le magicien, bas Ungehener und ber Banberer, ein mabrer Bieb: Titel!

Mars und Benus, ober die Neye bes Bulfans ist das neucste Ballet, das bier an der Tagesordnung ist und in der großen Königl. Oper gegeben wird. Im behalte mir vor über das Ballet wie es beute ist, im Mügemeinen meine Aussicht zu geben. Bon diesem sage ich nur, das die Pariser selbst sagen, das sie nichts Achnlicks an Pracht der Costame und Detorationen gesehen haben. Im schwieg — aber einem deutschen Blatte darf ich es wohl vertrauen, das die Berzliner Darstellung der Olympia eine prächtigere ist als diese, um wie viel mehr also die alles in dieser Art erscheppfende Borstellung des Alzidors — Detorationen, besonders aber die Costiune, sind in Berlin reicher, glänzender, schöner —

bas Mafdinenwefen ift aber bier voulommener.

Im Decon — so tinbigen es die hiefigen Blatter an — wird man balb eine Darstellung bes Freuschützen geben, zum Besten der Wittwen und Kinder bes unsterblichen C. M. von Weber. Zwar bat dieses Theater große Einnahmen von dem genannten Städe gehabt; aber werden wir Deutschen und in Dantbarteit gegen einen versstorbenen beutschen Rünfler von England und Frankreich zuvorkommenlassen? Der werden wir sogar dieses Benschel. diese Aufforderung umbetachtet lassen? Man wünscht, daß Die. Sonntag in dieser BenesigeBorstellung auftrete. Leider wird der Freuschütz in französischer Sprace gegeben. Ben demselben Theater studier man nächsten Sie Soweizersamilie von Weigt ein.

Beplage: Kunftblatt Dir. 54.

für

gebildete Stande.

Freitag, 7. Juli 1826.

Die Simmel rabmen bes Ewigen Ehre, Die Sterne fingen feinen Rubm; Ihn preift ber Erbfreis, ibm raufchen bie Meere; Das Bettall ift fein heiligthum.

#### Die Meneen.

(Fortfepung.)

"Im 3abre 1796 entbedte Goroter in einer gemiffen Proving bed Monbes ein aus bellen, vollfommen graden Streifen bestehendes Gebilbe, welches einem Rometen: fomeif abnlich ift. Da Schroter por 1788 biefes Gebilde nicht mabrgenommen, fo muß es erft um jene Beit gwis fden ben Jahren 1788 - 96 entftanden fepn. Golde regelmäßige zwanzig Deilen lange Streifen fann bie Ratur nicht gieben, fie muffen ein Wert ber Runft fenn. 2Bas tonnte ber 3med ber Meneen bep Unlegung eines folden ungebenern Runftwerte fepn? Es laffen fich bier nur amererler 3mede benten, melde auf gleiche Weife auf eis nen boben Grad von Berftandestultur foliegen laffen. Ents meder die Mencen baben mit und eine Beidenfpra: de anbinden, ober fie haben die Bufammentunft eines Planeten mit einem Rometen bilblic barftellen wollen. Gie baben es barauf abgefeben, und gu geigen, baß fie von ber Audbildung ber plane: tarifden Weltforper burd Aggregation bie rechte Unfict baben. Bare biefee fo, fo mußten die Meneen gar feine Begriffe von ber Agilitat unferer Berftanbedtrafte baben; menn fie mußten, daß wir Erdbewohner erft im laufenben Jahrhundert angefangen baben, in allem Ernfte an bie Magregationetheorie ju benten. Raum wird ein Phofiter einen meitern naturliden Ertlarungegrund jenes fometenidmeifabnliden Gebildes auffinden, ber nicht matt, unpaffend, ungereimt oder mohl gar låder-

"Benn nun auch biefed mabriceinliche Runftgebilbe ber Meneen nicht abfolut barauf bindeutet, baß biefelben ble Große ihrer forperlichen Grafte und bie Ausbauer ib= red fleifes und jur Bewunderung und nachab= mung haben barftellen wollen, fo hates bennoch febr viel fur fich; gleichmie diefelben Bedanten entfteben muffen, wenn man aufmertfam die Erscheinung gerlegt, die Epfenbard am 25ften Juli 1774 um Mitternacht im mare cristum bie Cagesanbruch beobachtet hat, ba, wie mir Scheint, die Mondbewohner die dortige, von ihnen ohne 3meis fel icon voraus berechnete Pract eines nordlichtabnlichen Phanomend auch mit einer vierfacen funftliden Beleuchtung verbunden baben. Dber bat fic ba: male ein Raifer ober Ronig im Mond fronen laffen ober vermablt? Die Illumination im mare cristum gefcah aud, wie ber une, nach Untergang ber Conne."

Es ift febr ju loben; daß herr von Gruithuisen als ein ehrlicher Mann überall feine Mennung frep herandsfagt; aber die Frevbeit, die er sich felbst nimmt, sollte er auch Andern verstatten. Es ist daber gar nicht zu lozben, wenn, indem er die Illuminationen im Monde naturzphilosophisch erklart, er jede andere, von der seinigen versschiedene, Erklarungsart zum Boraud verdammt, und sie matt, unpassend, ung ereimt und lächerlich nennt. Die Unschuld muß viel leiden in diesem Jammers

thale! Aber ber Gerechte gittert nicht, und ich merbe ba: ber ohne Cheu von den Beleuchtungen der Meneen eine neue Erflarung geben, bie, wie ich mir fomeichle, alle Renner befriedigen mirb. Die Cape bes herrn von Gruit: buifen umanflogen icheint mir ein leichtes, ba fie burchaus feine Saltbarfeit baben. Buerft mird behauptet: bie gman: gig Meilen langen lichten Streifen, Die Schroter im Monbe entdedt, maren von den Meneen gebilbet morben, um eine Beidenfprache mit und angubinden. In ben betrub: ten taubftummen Berbaltniffen, worin Meneen und Men: fchen gegeneinander fleben, bliebe ihnen freplic nichte an: bered übrig, ale fic burd Beiden verftanblich gu maden, fo oft fie fic miteinander unterbalten wollten; aber wie fann biefes gefdeben, wenn fie nicht guvor megen ber Bebeutung ber Beiden übereingetommen? 3mangig Meilen lange lichte Streifen find nichts als zwanzig Meilen lange Bedantenftriche, moben jeder fic denten fann, mad er will. Dber ed find Rotenlinien mit Feuerdinte gezogen; aber wo find die Roten, mo ift die Melodie, wo der Tert? Es ift alfo nichts, es ift gar nichts mit biefer Beiden: prace!

(Die Fortsehung folgt.)

Geschichte ber Ereignisse, welche sich auf bem Belle, roppon zugetragen, nachdem sich Napoleon Buos naparte auf benfelben begeben hatte zc.

(Fortsenung.)

Es mar ein erbarmlicher llebermuth, welder befaht, Buonaparte wieber Beneral ju betiteln. "Unftatt Ber neral, fagte er, batte man mich eben fo gut Ergbifchof nennen taffen tonnen, weil ich eben fo gut das Dberhaupt Der frangofischen Rirche ale ber frangofischen Armee gewefen bin." Go lange ber Bellerophon im Gefichtefreis ber eng lifden Rufte mar und ehe ein anderes Schiff ben boben Bes fangenen aufgenommen batte, durfte Diemand an Bord Beffelben tommen, und es mar diefer Befehl mit Ausnah: me des Admirale und einer fleinen Sabl von Flottenbeam: ten mit folder Strenge gu nehmen, bag, wie vorber gefagt, felbft bie Frau bes Rapitans benfelben nicht überfcreiten durfte, fo bag fie nur burch bas Eprachrobe mit ihrem Mann fprechen, und ibn nur burd ein Fernglas feben founte. Ed mar nicht ber Befangene allein, ben man fo ju bemachen beforgt mar, fondern vielmebr bie Annaherung einer andern Perfon, Die man fo febr fitrchtete und bie man nur gu nennen brauchte, um bie gange flotte in Ungft nub Coreden gut jagen. Dieg mar aber nichts anberes ale ein Redtegelebrter ober Abvotat. Da namlich bie engfride Regierung uidt geneigt mar, Buonaparte gu geftat: ten, Jag er fich an's gand begabe, fo batten einige abets wollende Menfchen, um ibm Gelegenbeit gu geben an bas Land ju fommen, und allen Begeren jum Trot, ben Be: banten gefaßt, ibn von Gerichtswegen vorrufen zu laffen, um als Zeuge in einer Sache vernommen werden zu tonnen, welche eben bep der Rings bench anhängig war. Sobald die Flotte von diesem Plan unterrichtet ward, so waren auch unsere Seeoffiziere ber Annaherung des kleinen Fabrizeugs nicht weniger in Schrecken versezt als die kleineren Fische bev Annaherung eines hap. Der Admiral besonders war bep dieser Gelegenheit in bestigerer Bewegung als wohl je in der ganzen Zeit seiner Seelarriere.

Ich batte mich zwischen sieben und acht zu dem Abmiz ral begeben, und erfuhr von G. S., bag man ein habeas corpus erhalten batte, um Buonaparte an's Land zu bringen, und daß ein Abvofat mit den nothigen Wollmackten verseben, sich zu biesem Ende eingeschifft babe, um das weitere auszusubren. Ich sollte mich beshalb bereit halten, um bev dem ersten Signal die Segel zu lichten und in die hohe See zu stechen.

Ilm neun Ubr erbielt ich wirflich biefen Befehl: ale lein der Bind, obwohl er nicht ftart mar, war und ent: gegen wie die Ebbe. Bir festen alfo Boote aud, um bas Schiff mit Seilen fortzuziehen. In gleicher Zeit fab ich eine Barte auf und zurubern, welche eine Person trug, beren Aeußeres mir einigermaßen verdachtig schien: ich beorderte demnach ein Boot an das hintertheil bes Schiffes, um jede Annaberung, unter welchem Borwand immer diese geschehen wolle, zu verhindern.

Die gefürchtete Barte naberte fic auch wirflich, murbe aber an ben Abmiral gewiesen, ber fich jedoch, von einem feiner Schiffe auf das andere entstiehend, von berselben vergeblich suchen ließ. Spater erfubren mir, daß fie den gefürchteten Rechtsfreund mit der habeas corpus-Atte und andern nothwendigen Pavieren verseben, getragen babe, vermöge derer wir gezwungen gewesen waren, unsern Gefangenen auszuliesern, um ihn vor dem Gerichtebof der Kings bench erscheinen zu laffen.

Mabrend wir nun immer welter in die See gingen, naberte fich eine andere Barte, und zwar so weit, als bie Bactboote es immer nur gestatteten. Sie führte zwen sebr gepuste Damen, welche ibre Sadtucher in ber Luft schwent ten, so oft fic Buonaparte an den Fenstern zeigte.

Den 4ten Angust begab ich mich Nachmittage an Bord bee Prometbeus und bee Rambeab, auf welchen bie Admiraleffaggewehte. Ich erhielt dort fotgenden Brief G. S.:

"Ich bin ben gangen Tag über von einem Abvorfaten verfolgt worden, der mit einem haben corpus verrfeben ist; er bat ju Cawland gelandet; allein es ware mog-lich, daß er sich in der Nacht an Bord eines Segelschiffes wieder in Bewegung sezte. Sorgen sie daber, daß ihnen kein Schiff nabe tomme. Ich fur meinen Theil werde die namlichen Borsichtsmaßregeln gebrauchen, auf welchem Schiff ich mich auch befinde."

Reitb.

Den namlichen Abend schrieb Buonaparte gum zwepten Male an den Pring: Regenten. 3ch mußte diesen Brief meinem Admiral überbringen, wobep ich von bemselben wieder erfuhr, daß er den gangen Tag über von dem barts nachigen Advosaten verfolgt worden sep. Bu einer ordentlichen Flucht genothigt, babe er sich auf den Tonnant zurucks gezogen. Allein der Feind babe ibn auch bier verfolgt und er sep auf der einen Seite des Schiffes davongegangen, mahrend daß es sener von der andern bestiegen habe. Der Advosat habe seine Jagd unermudet fortgesezt, aber da er, der Admiral, durch zwölf gute Ruder bedient gewesen, sep er ibm balb aus dem Gesicht gesommen.

Machdem fich Napoleon überzeugt hatte, baß bas englische Ministerium auf dem Entschluß, ihn nach St. helena zu schieden, bebarrte, verfaßte er eine severliche Protestation gegen die Art und Beise, auf welche man mit seiner Pers son versahre, und verlangte von dem Rapitan Maitland ein schriftliches Zeugniß: daß man ibn gegen seinen Willen und seines Widersprucht ungeachtet das von diesem Offizier bes sebligte Schiff zu verlaffen gezwungen babe.

Um balb gebn Uhr tam General Bertrand ju mir, um mir gu fagen, bag Buonaparte mich ju fprechen verlange, woranf ich mich fogleich ju ibm begab. - "Bertrand, fagte er, meldet mir, baß Gie Befehl erbalten haben, mich an Bord des Morthumberland ju bringen." Nachbem ich dieg bejaht batte, fragte er mid, ob ich mich dagu verfte: ben tonnte, an Bertrand einen Brief gu fdreiben, um ibn officiell von biefem Befehl in Renntnig gu fegen? weil es ibm angenehm fenn murbe, ein Dofument ju befigen, mit welchem er beweifen tonnte, daß er gegen feinen Billen und ohne gebort worden ju fenn, ben Bellerophon habe verlaffen muffen. - 3ch erwiederte, bag ich tein Sinders nif fabe, ibm biefen Bunfc gu erfillen, und bag ich eis nen folden Brief noch biefen Abend fdreiben murbe. 3ch wollte mich hierauf gurudgieben, allein Quonaparte behielt mich gurud. "Ibre Regierung behandelt mich unbillig ftreng, fagte er, ich babe ein anderes Berfahren von ibr erwartet und von ibr gebofft, und zwar nach ber guten Mennung, die mir ber Charafter ber Englander im Ull: gemeinen eingefloßt bat. Es ift gwar mabr, ich bin ftete mit Chaland im Rrieg gewesen, aber auch immer in offe: nem, unverhehltem Ariege. 3ch tonnte baber ihrem Ronige feinen größeren Bemeis von Uchtung und Butrauen geben, ale indem ich mich gerade feinem Chelmuth anvertraute. Der tann es einen größern Beweis von Achtung geben ? Aebrigens weiß ich, bag man bie Rationen nicht nach ibren Regierungen beurtheilen barf. . . . Dan erwie: bert, ich babe mich unbedingt ergeben, aber mar ich benn in ber lage Bedingungen gu machen? Rann ein Individuum mit einer gangen Nation unterhandeln? 3d batte unr die Baftfreundichaft angefpromen, ober wie bie Miten gu fegen pflegten, fregen Gebraud bed Daffere und

ber Luft. Alle meine Duniche gingen unr babin, in England ein fleines Gigenthum ju taufen, um bort mein Le: ben in Frieden ju beschliegen. Bas Sie betrifft, Rapita . fo tann ich mich über fie gar nicht betlagen; Gie baben fic immer wie ein Dann von Chre gegen mich betragen. Furmahr ich tann mich nicht ermebren, bas iluglud auf eine verlaffene Infel verbannt ju fenn, und bort mein Les ben befdliegen ju muffen, auf bas Comerglichte ju em= finden. - Er fuhr bierauf mit Nachbrud und Wirde ale fo fort: Wenn Ihre Megierung im Stande mare, Cavary und Lallemand dem Ronige von Franfreich auszuliefern, fo murbe fie durch diefe Sandlung auf ben engliften Ra= men einen Schanbfied bringen , ben feine Beit mehr aus: lofden fonute. - 3d verfiderte ibn, bag gewiß tie Dit: nifter bes Ronigs, meines herrn, bieg nicht im Ginne batten. - 3d boffe ed, fagte er, und fowieg.

Che ber Gefangene an Bord des Schiffed gebracht wurde, das ihn nach St. helena ju bringen besehligt mar, wurde die auffallende formalität, seine Effetten ju durch suchen, noch vorgenommen; so schwer es auch ift, irgend einen vernunftigen Grund dieser Borsichtsmaßregel ju erabenten.

Sir Georges Codburn tam mit feinem Getretar Bung an Bord unfered Schiffes, um biefes Beschaft audguführen. Geine Instruftion verlangte, bag Jemand von bem Gefolge Buonaparte's daben jugezogen werden follte. Man machte bem General Bertrand beghalb ben Borfdlag, allein biefer fand fich uber ein foldes Benehmen fo inbignirt, bag er bavon gar nicht fprechen boren wollte, und fich meigerte, Jemanden gu bezeichnen, der baben feine Stelle ju vertreten batte. Endlich verftanden fic Cavaro und Marchand baju. Des Gepad murbe nun Alles geöffnet; herr. Bong untersuchte es mit ber Sand, ohne jedoch die einzelnen Paquete aufzumachen oder in Unordunna ju bringen. Buonaparte, ber von einem anstopenden Bimmer aud, beffen Ebnre mabrend biefes Befcafted mehrere Male geoffnet mard, gufeben tonnte mad vorging, grifte herr Bong von dort, um ibm feine Dantbarteit fur die Art und Beife zu verfteben gu geben, mit welcher er fich feines Auftrage entledigte. Ale men das Bergeichnif ber benden Caffetten vornabm, welche bas Beib entbietren, erlanbte ber englische Peanftragte Marchand, baron fo viel jurudgubehalten als nothwendig mare, um ben Lebn ber Bedienfteten ju bestreiten, welche ben Befangenen nicht begleiten murben, fo wie um andere unvorgefebene Ausgaben gu beden. Gin Roffre von 4taufend Rapoleons war unter meiner Hufficht auf die Geite geftellt. meiner nadmaligen Untunft ju London flellte ich ibn gu Sanden Gir Subfon Lowe's, um feinem Gigenthumer mieber übergeben ju merben.

Die Seelenftarte und Beiterfeit meined Gefengenem verließ ihn auch in dem Augenblid nicht, ald er bae gatre geng beftieg, welches ibn fur immer bem Beltibeil ents führen follte, in welchem er Alles jurudließ, mas ibm theuer mar. (Der Befdluß folgt.)

Rorrespondeng: Radridten.

Manden, Juni.

Ginem unverburgten Beruchte gufolge foll bas weibliche Erzieoungeinflitut am Anger, und bas Cabettencorps nach Momphenburg verlegt werden. Gur ben Augenblid finben bie Bes wohner biefes Luftfoloffes einigen Erfan in ten intereffanten Unlagen ber neuen Gifenbabnen , welche feit ein paar Monas ten taglich jabireiche Befellschaften and ber Ctabt, und feibit viele Fremde babin gieben. Ben ber wichtigen Rolle, welche bies fes neue Fortimaffungsmittel in allen ganbern einzunehmen aufangt, mo man auf die moglichfte Erleichterung bes inneren Bertebre ernftich bebacht ift, ben ben großen und ausgebehn: ten Unwendungen. welche bavon in England gemacht werben. wo man fest von ben Borgigen ber Gifenbabnen fo aberzeugt ift . bag man folde neben foon vorhanbnen und fart befahrs nen Randlen antegt, wie j. B. zwifden Mancheffer und Lie verpool, wo eine Attien: Gefellschaft fic vorläufig verbinblic gemacht bat, ben Transport gwifchen bepben Stabten um bie Saifte ber auf bem Ranal bejablten Fracht, und breumal fonel: ter ju abernehmen, ift es fur jeben Deutschen eine erfreuliche Erscheinung, biefen Gegenfland, welcher in Gegenben, mo ein großer. fleter Berfebr flatt finbet, von febr mobitbatigen Rols gen ift, von unfrer weifen Regierung nach Berbienft gewur: bigt, und eine englische Erfindung von einem Bayern verbeffert und vervolltomint ju feben. Der Dberbergrath und Afabemis ter, Ritter Jojeph von Baaber, beffen Ruf als Gelebrter und praftifder Demanifer, ale Erfinder und Geriftfteller. burch gabireiche und gludlich ausgeführte Berte feit langer Beit begranbet ift, und beffen rafttofe Bemabungen um bie Berbefferung ber fortichaffenben Dechanit betannt find, bat fic burch biefe Unlage ein neues Berbienft um bie Biffenfchaft unb um fein Baterland erworben. Nachtem er fich feit 18 Jahr ren mit biefem Gegenftand vorzüglich beschäftigt, und zu biefem Bebufe im Jahre 1815 eine zwente Reife nach England unter: nommen batte, warb er nicht mube, ber Bienigfeit ber Gis fenbabnen und ihre Borginge vor ben fcbiffbaren Ranalen beb feber Betegenbeit bas Wort ju fprecen, bis er es babin brachte, feine Beharrlichteit mit gladlichem Erfolge gefront gut feben. Unferm jest regierenben Ronige, beffen beller Bild und lebhafte Abeilnabine an Muem mas gut, nantic und groß ift, bie Bichfigteit biefer Erfindung langft ertannt und ergriffen batte. und ber foon ale Thronerbe bie Bemabungen bes Sorn, von Baaber nachbrudlicht unterftuste unb ermunterte, faben wir es ju verbaufen, bag ber feit vielen Jahren von biefem Gelehrs ten vorgefplagene Berfuch jur Entimeibung über bie portbeil: baftefte Bauart von Gifenbabnen und Wagen unnmehr im Gro: Ben ausgeführt, und ibm biegu im Commer bes vergangenen Jahreb eine Gumme von Sooo fl. bewilligt worben ift. Da es Syrn. von Baaber bieben überlaffen mard, in den Umgebungen ber hauptfladt eine Lofalitat auszusuchen, mo alle ben bein Baue einer Gifenbaln im Großen vorfommenten Schwierigteis ten bes Terraind, foviel moglico, vereint ju finden maren, fo wahlte er biegn eine abgelegne Stelle im foniglicen Barten gu Domphenburg, wo er eine liefe, weite und lange Riebgrube gur Darftellung gweper giemlich fteilen Unboben benugen founte. Sier marb nun jur Bergleichung eine Gifenbabn nach engli: fcer Bauart, und barneben eine Mubre nach bem verbeffers ten Pringip bes frn. von Baaber fo vorgerichtet, bag febe, burd Benbungen in fich felbft juradtebrenb, eine gleichfam obne Cube fortlaufenbe, durch bie Sanbgrube abs und aufs warts geführte Strafe von bebeutenber gange bitbet. Diefe

Unlage, an welcher ben gangen Binter binburd unausgefest gearbeitet murbe, ift feit gwen und einem baiben Monat vollens bet, und bas gelungne Refuttat bes erften bffentlichen Werfus des, welcher bafetbft am 18. April in Gegenwart Er. Dajes flat bes Ronige vorgenommen mart, ift bereits in ber Allger meinen Beitung vom 21. April, Dr. 111, angezeigt worben. Geit biefer Beit bat Sr. von Baaber noch einige Berbefferungen und Bufage au feiner Gifenbabn angebracht, und noch mehrere bffentliche Berfuche nacheinander veranstaltet, welchen Ge. ebnigliche Sobeit ber Pring Carl . Ibre Sobeiten ter Bergog Max von Bapern . und Pring Muguft von Leuchtenberg . ber Rriegeminifter , fammtliche auswartige Serren Minifter und Bejchaftetrager, eine von bem toniglichen Finangminifterium ernannte Rommiffion, und eine anbere, vom Generals Romite bes landwirthschaftlichen Bereins, und vom Central: Bermale tungs Musichus bes polptechnischen Bereins abgeordnete Roms miffion. nebft einer gablreichen Menge ber angefebeuften Staates beamten und Perfonen aus allen Rtaffen beywohnten; und alle biefe wieberholte Berfuche geben ber leberzeugung immer mehr Raum, bag bie von Srn. von Baaber erfunbene Rone ftruttion von Gifenbahnen und Bagen ber englifchen vorzugies Das Befentliche, worin beube Borrichtungen fic ben fen. von einander unterscheiben. beftebt in folgendem: 1) auf ben englischen Gifenbabnen werben bie gang flac am Boben liegens ben Schienen von bem Szufichlage ber gwifden benfelben gebenz den Pferbe unaufobrlich mit Ries ober Roth beworfen, und biedurd, und burch bie bestandige Seitenreibung ber Raber an ben Schienen wird ber Biberftand bes Gubrmerfes bebeus tend vermehrt. 2) Die febr fury gebauten englischen Wagen tonnen, ba ibre Adjen ohne Reibnagel unbeweglich befefligt find, nur gerade ausgeben, und gestatten ohne außerorbentlie men 3mang, ober besondere funftliche Borrichtung feine auch noch fo geringe Benbung. Diefe Bagen tonnen baber bie Gis fenbabn nie verlaffen, und bie barauf gepacten Baaren muffen an jeber Stelle, mo bie Gifenbabn unterbrochen wirb, ober am Enbe berfelben auf andere gewöhnliche Suhrwerte umgelas ben und fo weiter geschafft werben, mas jebesinal mit großein Beitverluft, Roften, und jum Theil auch mit Befahr von Bes fchabigung verbunden ift. Ben ber Baaber'ichen Gifenbabn hingegen liegen bie Schienen auf einem erhobten Damme; bas Pferd, welches bie barauf gebenben Wagen giebt, lauft nicht gwiften ben Schienen, ober auf tiefem Damme, fonbern nes ben bemfetben, und tann alfo biefe Schienen burch aufgeworfs nen Gand ober Roth nicht verftopfen ober verberben. Die Wagen, welche bem Mußen nach wie gewohnliche Fuhrmagen gebaut find, wenden fich mit ber größten Leichtigfeit über bie turgeften Rrammungen; bas Unftreifen ber Raber an bie Get: tengemanbe ber Schienen ift burch einen befonbern Dechanis. mus verhutet, und ba jeber Wagen außer ben auf bie Gifens babn paffenben fleinen Rabern noch vier größere Raber an benfelben Achfen bat, welche auf gewöhnlichen Strafen ju ges ben bestimmt find. fo tounen biefe Magen bie Gifenbabn übers all, wo biefe aufubrt . ohne alle Berauberung augenblidlich verlaffen, und, wie jebes andere Fuhrmert, über gembinfice Landftragen ober Stragenpflafter fortgebracht werben. Durch biefe finnreiche und gang neue Unordnung, woben immer nur vier Raber in Thatigfeit find, mabrent bie vier anbern frev über bem Boben bangen , obne biefen ju berabren , mirb bas auf ben englischen Erfenbabnen unvermeibliche Umlaben err fpart, und fo bie Unvolleommenbeit biefer Runfiftragen befeis tigt, und bas vorzüglichfte Sinberniß geboben, welches bis jest ibre allgemeine Ginführung auf febr lange Streden ere fowert ober unmbglich gemacht fat.

(Die Wortfepung folgt.)

Beblage: Literaturbiatt Dir, 54.

få

### gebildete Stande.

### Sonnabenb, 8. Juli 1826.

Doch ungablige Lefer erfreut ber gefeverte Namen. Den nachlebenben Rubm fidert mein Heines Gefchent.

DR. B. Martialis.

Beschichte ber Ereigniffe, welche fich auf bem Belles rophonzugetragen, nachdem fich Napoleon Buouas parte auf beufelben begeben hatte zc.

(Befoluf.)

Morgens um eilf Ubr erschien Lord Reith, um Buouaparte vom Belleropbon auf ben Northumberland zu
bezleiten. Graf Vertrand begab sich in das Simmer bes
Gesangenen, um ibm die Anfunft S. H. anzuzeigen. Allein es verstoffen sast zwep Stunden, ebe er uns sagen
ließ, daß er bereitet sev, dem Admiral zu solgen. Als
wir Nachricht erbalten hatten, daß Auonaparte bald sommen wurde, wurde Alles vorbereitet, um ihn in der
Barte des Admirals zu empfangen, und in dem Augenblick, wo er über das Verdeck ging, trat die Mannschaft
unter die Waffen und erzeigte ibm auf den Besehl bes Admirals die gewöhnlichen militairischen Ehrenbezeugungen.

Als er fein Jimmer verließ, tam er eben so ruhig und mit so frever, unumwolfter Stirne auf mid ju, als gewöhn: lich. —,, Rapitan Maitland, fagte er, indem er mich grußte, ich will Ihnen nun jum legten Mal filr die Behandlung danken, die ich, so lang ich mich an Bord Ihres Schiffes befand, erfahren habe: auch bitte ich Sie, den Offizieren und der Mannschaft in meinem Namen zu danken." Sofort fich gegen die ihn umgebenden Offiziere wendend sagte er: "Weine herren ich babe ihren Kapitan beauftragt, Ihnen meine Erkenntlichkeit sur die Ausmerksamkeit auszudrucken, welche Sie mir und den übrigen Personen erzeigt haben,

welche mein Schickal mit mir baben theilen wollen."— Rach biefen Borren mandte Buonaparte fich gegen die Schiffstrepere, griffte die Mannschaft wiederholt und verließ nun bas Schiff. Ihm folgten unmittelbar die Damen, dann feine Begleitung und zulezt der Udmiral. Die Schaluppe mochte sich ungefahr brevfig Toifen entfernt haben, als Buonaparte sich nochmals gegen den Bellerophon mandte, aufrstund, die Mannschaft meines Schiffes zum lezten Mal grufte, sich dann wieder niederließ und die mit dem Abmirgl angesangene Unterhaltung mit der nämlichen (scheinbaren) Rube fortsezte, als ob seine Kahrt keinen andern Bwed batte als den, ein anderes Schiff zu besuchen.

Rapitan Maitland beidreibt feinen Befangenen und beffen Lebensmeife am Bord feines Schiffes auf die interefe fantefte Urt.

Bon feinem Meußern fagt er, baß Buonaparte einen robuften, woblgebauten Korper gebabt, beffen einzelne Theile in gntem Berbaltniß und Ebenmaß zu einander gesftanden. Er babe einen fleinen Juß gehabt, und, wie es gesschienen, bierauf auch einigen Werth gelegt, indem man ihn immer nur in Schuben und seidenen Strumpfen geseiben babe. Seine Sande seren gang rund und fein gemessen und batten eber an die Hande einer Dame als an die eines thatenreichen Generals erinnert. Seine Augen sepen bellgrau, seine Babne sebr schungen. Geine Lächeln und den damit verbundenen Ansbruck seiner Gesichtstüge beschreibt er als sehr einnehmend, jedoch mit dem Bevsab, daß derselbe sehr fixeng und sinster geworden, sobald er eine

unangenehme Empfindung irgend einer Art gehabt babe. Buonaparte's Saare feven fast gang fcmarg gemefen, batten burchaus feine Bermifdung von Grau gehabt, aber ben obern Theil der Stirne nur fparfam bededt. Die gelbliche Farbe feines Teint's weiß Rapitan Maitland mit feiner andern zu vergleichen, weil er nie eine ihr abnliche gefeben zu baben bebauptet. In dem Mafftab als Buona: parte bider geworden, babe er auch von feiner forperlichen Thatigfeit verloren, und wie feine Umgebungen fich aud: bridten, auch an moralifder Energie betrachtlich nachges taffen. In der That fdienen feine Lebensgewohnbeiren aud immer mehr eine Urt Apathie auszusprechen: er legte fich foon swifden acht und neun Ubr folafen und ftand auch nur erft um biefelbe Morgenstunde mieder auf. Erob biefes langen Schlafes ichlummerte er aber auch noch meh: rere Male des Tages auf feinem Sopha. 3m Allgemei: nen fprach feine Lebendweife ein bobered Alter aus als fein wirtliches mar. Geine Manieren maren außerft freundlich und juvortommend. Er nabm immer an ber Unterbaltung Thell, belebte fie ftete burd eine Menge Unetboten, die er barein mifchte und fucte überhaupt bie gute Laune mog: lidft unter feiner Umgebung ju verbreiten. gewiffe Wertraulidfeit ließ er fic gefallen und duldete aud, bag man ihm wiberfprad, obwohl feine Begleiter ihm un: ausgefest eine unbegrangte Verebrung bezeigten. Er befaß überhaupt, wie icon bemerft worden, im bochften Grabe Die Fabigteit, auf biejenigen, mit welchen er fich unter: bielt, einen gunftigen Ginbrud ju machen, ber nicht blos pon furger Dauer mar. Biel modte er bieg burch eine außerft geschidte Dabl ber Gegenstande bemirten, auf mels de er bie Unterbaltung gu fenten mußte. Geine Beidid: lichteit bierin mar auf Jedermann berechnet, und die Gis genliebe eines Jeben baben fo bebacht, bag fie ftete befrie: bigt murbe. Lord Reith hatte eine fo große Meynung von ber einnehmenden, faft verführenden Wirfung von Buona: parte's Ronversation, bag, als er eines Tages ben Bunfc beffelben, mit bem Pring:Megenten eine Busammentunft gu haben, berührte, er fic nicht entbalten tonnte, in die etwas militairifde Bemertung auszubrechen: "Der Teu: fel bol' diefen Monn! wenn der eine Unterredung mit G. R. S. dem Pring-Megenten erhielte, in weniger als einer balben Stunde maren fie die zwep beften Freunde, die es in gang England gibt."

Obgleich all das Unglud, mas ihn innerhalb so kurzer Tage und mabrend seines Ausentbalts am Bord des Beliferopbon's traf, so sehr das gewöhnliche Maß desjenigen überschritt, was das menschliche herz sonst zu ertragen vermag, so borte man ibn doch auch nicht ein einziges Wort der Klage aussichen, so sehr war er seiner selbst Meister. It seihft den Tag, wo er die schauderhafte Nachricht seiner Verdannung nach St. Helena erbielt, konnte man, wie schon gesagt, teine Spur von Niedergeschlagenbeit dep ibm

bemerten. — Die folgende Anethote burfte fo mande Bers laumbung Lugen ftrafen und wird jedenfalls eine beffere Meynung von bem Charafter bes außerordentlichen Mannes geben, welchem Gerechtigkeit wiedersahren zu laffen, die Zeit endlich gefommen seyn durfte. Sie kann zu gleis der Zeit einen Beweis für die Frenheit geben, welche Buosnaparte benjenigen zugestand, die einmal sein Vertrauen besaßen.

Es mar von bem englischen Landbau bie Rebe, melden man mit dem frangofifden verglich. Um meine Mepnung befragt, fagte ich, bag bas Alima Franfreiche gewiß weit gunftiger fev, als das von England, bag ich aber ber Ueberzeugung fep, bag wir in bem Aderbau meiter vorge: fdritten maren ale die Krangofen. Alle Umftebende fanden Diefe Unmaßung übertrieben. - 3d berief mid auf ben Grafen las Cafes, als melder eine geraume Beit in Eng: land jugebracht babe. - "Sie baben Recht, urtheilte biefer und gang gewiß febt ibre Rultur auf einem bobern Grabe von Bollfommenbeit ale bie unfrige. Das ich aber am meiften bewundere, find, fo fubr er fort, die landhäufer ber englifden Großen, Frantreid bat nichts Achnlides aufzuweisen." General Bertrand mischte fic nun in bie Unterhaltung mit ber Werficherung, bag bie Unterhaltung bes Parte von Blenbeim jabrlid an 30,000 Pfund Sterling tofte. - Buonaparte reducirte biefe Cumme fogleich in Franten und fagte, bag bieg nicht moglich fev, indem die Englander nicht fo narrifd maren und fo febr aller Berth: fcabung bed Gelbes ermangelten, bag irgend einer von ibnen eine folche Unwendung von einer fo großen Gumme maden murde. Diefe Bemerfung belegte er mit Details ber Unterhaltungstoften von Malmaifon, welche er im Gangen auf 9000 Pfund anschlug. Bertrand wiederbolte aber feine Behauptung, indem er mich jum Schieberichter anfrufen wollte. 3d erwiederte, bag ich bad Bermogen bes Bergoge von Marlborough nicht fur fo groß bielte, um eine fo große Audgabe alliabrlid bestreiten ju tonnen. -"Dein, nein, fagte Buonaparte, was Gie ba fagten, tanu unmöglich mabr fenn." Bertrand ermiederte etwas beleis bigt : "Wenn Gie auf biefe Art antworten, fo tonnen wir eben fo gut unfere Unterhaltung gang abbrechen." Buona parte, weit entfernt, bieruber ergurnt ju icheinen, fucte auf jede Art die gute Lanne feines treuen Gefährten mieber berguftellen und erreichte biefen 3med auch balb.

Napoleon foll, nad folgender von Rapitan Maitland ergablten Begebenheit, ben weitem nicht fo ohne alles Bestuhl gewesen sepn, als foon oftere behauptet wurde.

Es war eines Morgens, als wir von feiner Frau und von feinem Sobne fpracen, worauf er Marcand bei febligte, ibm ihre Portraits zu bringen, um fie mir zu zeigen. Alle feine Meuferungen während diefer Unterbaltung zeugten von den zärtlichften Empfindungen. "In diefer Beziehung, fagte er, find die Magregeln der allite.

ten Couverains gegen mich von ber bochften Graufamteit. Belches Recht haben fie, mich aller Freuden bes Fami: lienvaters zu beranben, mir bas Theuerste zu nehmen, was das Menschenherz tenut, meinen Cohn und seine Mutter?"

3d beobachtete, mahrend er diefes fprach, feine Befichteguge auf das aufmertfamfte und fand feine Angen in Thranen fdwimmend und den Ausbruck einer tiefen Ruhrung über fein ganges Wefen verbreitet.

Außer einer Menge abnlider intereffanter Ergabluns gen findet man in bem Buche bes Rapitan Maitland viele Anettoten, welche des Griffels der Geschichte murdig. find. Der Berfaffer beschäftigt sich in demselben auch mit seiner eigenen Mechtsertigung, indem man ihm seiner Zeit den ungegrundeten Borwurf gemacht babe, ben Erfaiser unter Redingungen auf seinem Schiff ausgenommen zu haben, die nacher nicht gehalten worden sepen.

### Die Meneen.

(Fortfenung.)

Roch weniger Grund bat bie Erflarungsart, Die Meneen batten illuminirt, um die Busammentunft eines Planeten mit einem Rometen bilblich barguftellen. Wenn ein Romet mit einem Blaneten gufammentrifft, fo mag biefes einen grauliden garm verurfaden, und folde Gore: den ju verfinnlichen, maren aluftifche Beichen, Paulen und Pofaunen, Ranonendonner, Jammergefdrey viel geeige neter, ale lange, belle, volltommen gerade Streifen, ble feine andere Borftellung ale bie von Rube und Orbnung ermeden tonnen. Und wie fann man fich gar benten, baß bie Meneen mit fo großem Kostenauswande einen zwanzig Meilen langen Weg illuminirt baben follten, blos um und ju jeigen, bag fie von der Musbildung des planetarifden Beittorpere burd Aggregation die rechte Anficht baben? Die tann ben Meneen fo viel baran gelegen fepn, mas wir von ihren aftronomischen Renntniffen balten? Aber herr von Gruitbuifen meont, fie batten fic uber die Mgis litat unferer Berftandestrafte luftig maden wollen. Bie! Sind mir berechtigt, Die guten Meneen fur Brabler und Spotter ju balten? Und maren fie es ja, fanden fie feinen beffern und reichern Ctoff fur ihre Catpre? 3ft es benn un'ere größte Dummbeit, bag mir erft im laufenden Jahrbundert angefangen baben, an die Aggregationetheorie gu benfen?

Gben fo ungulaffig als obige Ertlarung ber zwanzig Meilen lanzen Jumination, ift die Weife, wie eine ansbere abnliche Erscheinung, die Ersenbard im Jahre 1774 beobachtete, gedeutet wird. Damals sollen die Mencen ein prachtiges Nordlicht mit einer vierfachen Jumis nation verbunden baben! Wahrlich, ware dieß geschehen,

bann batten bie Mencen, die bod herr von Gruitbuis fen in der Bilbung fo iboch ftellt, febr wenig aftbetifches Befühl, dann muffen fie fic auf optifde Bergnugungen febr folecht verfteben. Gin Rorblicht burd eine Alluming: tion perherrlichen mollen, mare eben fo laderlich, ale wenn wir den Sonnenaufgang mit einem generwerte begleiteten. Auf Diefe Beife hatte fich einft Rapual abgefcmadt gezeigt, als er, bas Undenfen Bilbelm Tells ju ebren, in einem engen, von Diefenalpen umichloffenen Edmeigerthale, einen laderliden Babnftoder von Granit, Obelief genannt, aufrichten lieg. Die andere Ertigrung ber Enfenbarb'iden Beobachtung, bag namlich jene Allumination jur Ardnungsfever eines Raifers ober Abnige veranstaltet worden mare, batte gmar in fich nichte Bermerfliches, boch bat fie ben Fehler, bag fie mit mei: ner eigenen Erflarung, mit welcher ich jest bervortreten will, im graben Biberfpruche fieht - und bas ift ein Die Illumination im Jabre 1774 gefcab Sauptfebler. jur Rever ber gmeritanifden Repolution. In biefem Sabre foderirten fic bie brengebn Provingen Amerita's, und fie: Ien von England ab. Smar geschah bieß erft am Sten September, und die Illumination fand icon am 25ften Juli fatt; aber fur bie flugen Meneen mar es eine Klei: nigfeit, biefes mertwurdige Greigniß einige Wochen vor-Die andere Illumination, bie Coroter ber an feben. vom Jahre 1788 an bemerfte, marb jur Reper ber frangofifchen Revolution peranstaltet. Gie begann gleich nach der Bufammenberufung ber Generalftaaten, und dauerte ununterbrochen bis 1796. Diefe meine Auslegung fobt fich felbit, und ich babe nicht notbig, viele Borte ju ibrer Empfehlung ju vermenden.

Bas die Religion ber Meneen betrifft, fo mar herr von Gruitbuifen fruber ber Mennung gemefen, taf die Meneen bem Sterndienfte ergeben maren, und er batte jenes oben befprochene tometenschweifartige Gebilde bamit in Bezug gefest. Er ift aber nachber, aus guten Grunden, von biefer Mennung wieder abgefommen. herr von Gruitbulfen fagt, mit lobenswerther Rebactigleit: "Ueberhaupt murde bie Muemittlung ber ben Meneen eigenthunliden Religioneform, mit einiger Gewißbeit vorerft fcon barum gang unmöglich feon, weil wir nicht miffen, ob es nicht bevibnen eine eben fo auffallende Bericbiebenbeit von Bolfern gibt wie auf ber Erbe, ber melden man borb meift vollig von einander abmeidende Religionsformen an: trifft, die vielleicht beren Urpater aus bem Univerfum mit auf bie Erbe berabgebract baben." herr von Gruitbuifen glaubt alfo, bie Relis gionen maren aud ein Niederidlag aus dem Mether, fie maren jugleich mit ben Prieftern, die fie febren, aus ver= fdiebenen Simmeletorpern auf bie Erbe berabgefallen! Doch biefes ju untersuchen, ift jest nicht Beit; es marten unferer noch einige febr michtige Ravitet.

"Gind die Meneen im Stande, bereinft Erben wohner ju merben?" — fragt herr von Gruitbuifen, und er antwortet: "Ja. Da wir fie mit den Menichen vergleichen, muffen wir annehmen, daß die Lungen der Meneen gleich der der Menichen organistet fepen. hatten fie aber auch einen eigenen Lungenbau, ton: nen fie immerbin mit einer fonft ftarten Korpertonstitustion auf der Erde fortleben." Frage und Antwort sind gleich überraschend.

(Der Befdluß folgt.)

Storrefponbeng: Madridten.

Dianden, Juni.

#### (Fortfegung.)

Muffallend geigt fich auch ber Unterschieb in ber Birs Eung bepber Ronftruftionen. Daffelbe Pferd, welches auf ber englischen Babn vier aneinander gebangte fleine Bagen, jufammen mit 90 Centner belaben, giebt , vermag mit gleicher Anftrengung auf ber verbefferten Babn einen Bug von fuuf großen Wagen foregugieben, welche gegenwartig gufammen mit 201 Centnern belaten. und mit ihrem eigenen Gemichte 206 Centner fomer find. Die finnreiche Anwendung einer einfachen Borrichtung, mittelft berer Spr. von Baaber bas Muftvartefabren belabener Bagen fo erleichtert hat , bag gweb aneinanber gebangte, über 106 Centner femere Bagen, von einem Pferbe, obne fich mehr als auf ber Gbene anguftrengen, über bie feitften Unboben binaufgebracht werben tonnen , bat ben Benfall aller Bufchauer erregt. Dem Bernehmen nach werben bie Resultate ber von ber Rommiffion bes landwirth: fmaftlichen und bes polytechnifden Bereins am afen biefes Mos nate ju Rompbenburg vorgenommenen Untersuchung und Bers fuche in ben Wochenblattern biefer benben Bereine nachftens auffuhrlich befannt gemacht werben , und wir merben bann baraus entnehmen tonnen, ob bie Baaber'iche Ginrichtung nicht gu complicirt und gu toftbar, und in wie weit die Ausführung ba rathlich ift, wo ein bebentenber Waarentransport flatt finbet, ober badurd ju bewirten mare. Ir. Professor Gerfiner ber Inns gere aus Wien, welcher gegenwartig die Ausfabrung einer fieogebu beutiche Meilen langen Gifenbabn jur Berbindung ber Donan mit ber Molban leitet, bat vor einigen Wochen mit femen bepben erften Ingenieuren Sprn. von Baaber befucht, um bie Anlage in Rymphenburg ju feben, und aus feinem eignen Geftanbniffe, fo wie aus einem amtlichen Berichte ,,uber den Stand ber Gifenbabu: Unternehnung gwifden Bubweis und Mauthaufen ," welchen bie Direttion biefer Unternehmung befannt gemacht bat; gebt bervor, bag auf ber fertig geworbenen Etrede biefer, nach englifder Urt gebauten. Babn ein Pferd nur ungefaire bie Salfte ber Labung giebt. welche auf ber Bans ber finen Gifenbabn fortgeschafft wirb.

Un unserm wissenschaftlichen Horizonte find feit meinem lezten Berichte mehrere Sterne verblichen, beren Berloschen, ba fie nicht unserm Sehlreise allein sichtbar waren, auch das Austand mit Trauer erfüllen mus. Buerst erlitt unsre Alas bemie einen empfindlichen Berlust burch den Tod ibred Mitglies des Joh. v. Spix; er war Conservator ber zoologischen Sammlungen, und machte sich früher durch seine Eune Palascheres in der gelehrten Welt bekannt, später wurde er ber

tannier burch die Reise, die er mit seinem gelehrten Freunde u. Mareins auf Ansten der Regierung unternommen, und als Mitverfasser bes betannten Wertes über biese Reise, von bem der erste Band allembalben eine sehr beyfällige Aufnahme fand. Möge burch Spixens Tob die Fortsehung senes Wertes nicht unterbrochen werben! wir wünschen dieß einmal zum Frommen der Wissenschaft, dann aber bauptstödlich darum, weil wir bass selbe als ein Dentmal betrachten, bas der verewigte König Maximilian der Natursorschung gegründet, denn er selbst batte bie bevden Gelebrten zur Kerausgabe des Wertes ausgesordert, und die Ersweinung besselben in seiner würdigen Ausflattung durch sehr bebeutende Zuschisse möglich gemacht.

Ginen noch empfinblicheren Berluft erlitt unfer Baterland und bie Biffenfcaft durch ben Spintritt Reichen hacht (ges borem 1772). Gie erlaffen mir mobt bie Aufgablung feiner Tie Reichenbach mar mit Fraundofer unftreitig tel und Orben. ber erfte mechanische Runfter unfrer Beit. Wer erinnert fic hier nicht an Benebictbenren und an bie Meifterwerte, bie bas bortige Inflitut biefer beuben Manner gellefeit bat. Die gro: Ben brepfüßigen Meribiantreife, bie zwolfzolligen Repetis tionetreife, bie Theoboliten , bie aus jener bewundrungemarbir gen Wertfidtte bervorgegangen , find in Ginfacheit und 3med: maßigfeit ber innern Ginrichtung. in Scharfe und Feinheit ber Theilung, fo wie überhaupt in ber gangen Anerdnung un: abertreffbar. Reichenbachs Denfmal aber. bas ben Rachfoms men feinen Rubm vertfindet, ift bie Cotenteitung ben Berau teegaben, ober vielmehr bas Szebewert ju Jufang, unlaugbar eine ber erften medanifcen Schopfungen unfere Jahrhunderte, ein Bert, bas an Ruhnheit und Großbeit ber Ibre und Mus: führung mit feber englifchen Unternehmung ber Art in bie Schranten tritt.

(Der Beschluß, folgt.)

Munthfung bes Rathfels in Rr. 156. Bean Paul Richter.

#### Sbarabe.

Erfte Saifte.

Mich zeugt ein nügliches und fast verachtet Thier; Doch Menschenkunst und Fleiß bereitet erst mich die, Zu mancher Legertost diensam in Rüch' und Keller; Ja selbst als einzelnes Gericht Zu Brod und Salz verschmähn mich wohl auch Ledre nicht; Und ben Kartoffeln auf des Armen irdnem Teller, Ein Festschmaus din ich da.

#### 3mente Golbe.

An ben Febern tennt man mich. Die foon bas Sprichwort fagt.

Das Ganit.

Jest nun befinne bich.

Die beißt ber fleine Flatterwicht? Er ift ein Bogel und auch nicht.

Beplage: Intelligenzblatt Dr. 22.

får

### gebildete Stande.

Montag, 10. Zuli 1826.

Co unermeglich ift. fo unentlich erhaben ber Simmel! Aber ber Riemigleitsgeift gog auch ben Simmel berab.

Shiller.

### Die Meneen.

(Befchluß.)

Dachdem Gerr von Grnitbuifen bie Meneen bod über bie Menfchen gestellt, und bas mit allem Rechte, benn fie veranstalten Juminationen, die zwanzig Meilen weit geben, fie baben die Aggregationetheorie gefannt, als wir noch feine Abnung bavon batten, und fie find, mas "ausgemacht" ift, "größer ale wir, vielleicht mabre Diefen" - nach bem allen bereitet er ihnen feine iconere Bufunft, als baß fie auf unfere jammerliche Erde, die bod mabrlich fein Protaneum des Berdienfles ift, berabtommen merden! Co mird die Tugend belohnt, fo werden Runfte und Wiffenschaften aufgemuntert, fo wird es ben Meneen gebanft, daß fie die Aggregationetheo: rie entbedt! Doch genug bavon; jedem Manne von Gefubl muß bad herz bluten über folche Ungerechtigleiten. Auf welche Art nun tonnen die Mencen Erdbemobner werben? Auf eine febr einfache Urt : ber Mond bringt fie berab. "Bis fic ber Mondtorper in die Erde versentt, tounen 25 bis 30,000 Jahre verge: ben," - fagt herr von Gruitbuifen , und bann fpricht er wie folgt : "Es baben bie Meneen auf verschiedene Mittel bedacht fepn muffen, um ju ichugenden Wohnungen ju fommen, ale ber Komet jum Planeten, und ber Planet aum Monde geworben mar, und fich allmablig die fome: tarifde Bobenmarme verloren batte. Was merben die Meneen mobi noch alles erfinden muffen, um die 25,000

Sabre auf einem immer falter und mafferlecrer gewordenen Weltforper in berfelben Gemachlichfeit fortleben ju tons nen! . . . Benn ber Mond fic nun in die Erde verfeuft, wird er einen etwas fleineren Plag einnehmen, als ber Romet Meu: Sollande einnimmt. Der Ort, wo er fic an feinem Mequator verfentt, wird auf ben Mequator ber Erbe oder nicht weit von ihm treffen. Alle organischen Befen vom Monde und von ber Erde merben abgefpult, und mas fic nicht abspulen lagt, gerath in die Ginfenfungefingen und wird germalmt. 2Bas fich aus ber Rataftrophe rettet, lebt fort, wenn es eine fraftige Datur bat, und mad den Tod leibet, wird gur emigen Urtunde diefer Begebenbeit in den Alobs und aufgeschwemms ten Bebirgeformationen beponirt, die fic bortherum neu bilben." Dag ber Mond einft jur Erbe berabfommen wird, bat Offian icon vor funfgebnbundert Jahren bes bauptet. In einem feiner Gefange fagt er: ,. . . auch bu mirft fallen in irgend einer Nacht, und beinen blauen Pfad am himmel verlaffen! Dann beben die Sterne ibre Saupter empor - fie, die noch jest beine Begenwart befcamt, fie merden frobloden !" Db aber bie Menfchen frobloden werben, ift febr gu bezweifeln. Das mich betrifft, fo bin ich rubig; ich babe eine fdmadliche Ronftitution, und furdte nicht bas fdredliche Greigniß gu erleben. Aber bie ftarten und gefunden Lefer bes Morgenblattes bes baure ich von gangem Bergen. Beldes Schidfal febt ibs nen bevor, wenn ber Mond fommt? Entweder fie bauern fort, weil fie eine fraftige Datur haben, und bann mers

den sie von den Meneen, die ausgemachte Riesen sind, wie Rinder mit Geringschähung bebandelt werden; oder sie gezhen auf die eine oder die andere Art jammerlich zu Grunde. Sie werden abgespult oder sie gerathen in die Bersentungsts sugen und werden zermalmt, oder sie werden in die staubigen Archive der Flößgebirge als Aftenstäde niedergelegt, oder müssen als Wachssiegel in dunteln Kapseln zur Besglaubigung der Vergangenheit dienen — gewiß das traurigste diplomatische Loos, das sich nur densen läst! Doch herr von Gruitbuisen malt den Mondfall anders und schöner aus. Hören wir, was er in dem Kapitel: "Was werden die Geen und Meneen bev die ser Katastrophe thun und leiden?" weiter erzählt.

Die gluten werden großer werden, die Etben fleiner, die Montemonate furger, bie Meeresftromungen beftiger, bas Meer fleigt. Das rothe Meer bricht periodifc in bas mittellandifche, bas meritanifde jum großen Deean fur im: mer burch. (Die Ameritaner milffen wohl von dem bevor: ftebenben Monbfalle noch nichts miffen, benn wie man ges bort, baben fic ben Plan gefaßt, die Meerenge von Pana: ma mit großer Mibe und vielen Roften gu durchfteden.) Die Moluden und Gundinseln werden immer mehr ger: freffen und bie meiften zwifden ben Eropen gelegenen In: feln bes ftillen und indifden und atlantifden Meeres un: ter Baffer gefegt. Dan wird fich von ben Infeln auf bie Kontinente, von ben Niederungen in die bobern Gegenden flüchten. . . . Mun wird man anfangen gu berechnen, wie lange noch bid gu ber Beit bin ift, wo fic ber Mond in bie Erbe fentt; man wird bauegen wieder andrechnen, bag dlefe Begebenbeit nicht moglich fep, mabrend die Mequatordbewohner fic allmablig immer naber gegen die gema: figten Bonen fluchten muffen, und fo wird es fortgeben, bie die Infeln und niedrigen Tropenlander menschenleer Much bad Innere ber Erde wird unruhig fenn merben. werben; Erdbeben, Bulfaue, Bolfermanderungen nach Morden, Rriege, fpater auch Auswanderungen aus ben gemäßigten Bonen nach den nordlichen, aber minder fries gerifd, well nur bie Rlugern fortgeben und die minber Rlugen bleiben merben. . . . Run wird man mit gewöhnlichen Tafdenfernrohren fcon die Runftwerte ber Meneen eben fo feben und bemundern, wie ich fte mit farten Udromaten fab und be: munberte; aber man mird fie leer finden (bie Runft: werte?), denn die Meneen find allmablig aus Mangel an Waffer und aus dent Befige ber Runde von bem, mas ba tommen foll, auf bie von und abgefehrte Seite bes Don: des gemanbert, und haben die Mitte beffelben eingenoms men. . . . Endlich erwartet man mit tangem herzen bie Rataftropbe ber Berührnng ber großen Beltforper und bad Ginfinfen des fleinern in den groffern, und fieht fich anf große Erbreben vor, bie auch nicht audbleiben tounen; Das Meer fammt und geht. Cobald die Unrufen und Des cillationen der Gemaffer alle vorüber find, wird man eine gang andere Geographie baben. (Die Berleger der geographischen Gandbucher und Landfarten werden wohl thun, ihre Auffagen nicht zu ftarf zu machen. Gleditich Erben in Leipzig werden die Borficht ihrer Ahnen nicht genug loben tonnen, daß sie sich mit der Encytlopädie nicht übereilt; es wird nur nothig werden, diese bis zum Buchftaben Lumzuarbeiten.)

Große Erschütterungen haben die Meneen mabrend ber Ratastrophe ertragen; Sturme, Gemitter. Die neue, dichte, feuchte, ftete marme Luft, fury ber gange Gpochenmechfel rafft Taufende ber Meneen durch Cenden bin, bis entlich eine ber Erbe mehr anpaffende Beneration ber Bemes neen entftebt. . . . Mittlerweile befommen bie Gemes neen Befuch von den Geen (bas mare gegen alle Etitette; Die Schidlichteit erfordert, bag bie Gemeneen den Been bie erfte Bifite maden). Austaufd ber Gefdicte, Begriffe, Naturalien und Aunstmerte. Deue goldene Beit. Die Erde breht fich geschwinder (wie wird ber Offenbacher Staatsmann jammern - er, ber neulich in einer febr geiftreiden Abhandlung gezeigt, bag bas topernitanifde Spftem alle die beillofen Mevolutionen unferer Beit berbep geführt: benn, bemertte er febr richtig, ba bie Erbe fic bewege, mare es ben Beicopfen auf ihr nicht zu verargen, wenn fie bem gegebenen Bepfpiele folgten und feine Rube hatten - wie mirb er jammern, wenn er erfahrt, bag die Erbe fich einft noch foneller breben, und mas noch ftabil geblieben, vollig über ben Saufen werfen wird!), die Bitterung wird regelmäßiger, die Atmosphare ber Erde bichter und barum marmer; mit einem Borte, es mird eine neue Erbe fepn. Gelbft bie Ratur ber Been wird veredelt merden in ihrer Organisation; ob auch ihre Moralitat und Sitten, das überlaffe ich jedem Undern gur Unterfuchung. "Solde Ergebniffe tonnten nur burd philo: forbifde Meflerionen gewonnen merden. Gie maren bestimmt, ber Erfahrung voraudzuet: len; aber ob fie bas thaten, wirb bie Rach: melt burd Stimmenmehrheit ober burd He: bergeugung richten."

Das Programm ber Feverlichfeiten ben ber bevorftes benden Anfunft des Mondes, bad und bier gegeben wird, ift umftanblich genug, und befriedigt jede billige Reugierde. Bielleicht batte Mancher noch Manches gern erfahren, wor von das Programm fcweigt; aber das mußte ein febr ungelehriger Schiler fevn, ber nicht in ber Prophetenschule bes herrn von Gruithuisen gelernt, die Zufunft voraus zu sehen und fie sich selbst zu deuten.

Dr. 33.

### Die havana und Euba.

(Fortfegung.)

#### Lebensmeife ber Fremben.

Das leben ift in ber Savana febr theuer far einen Fremben. Es gibt bafelbft nur zwer anftanbige Baftbaus fer, die fonda del correo und fonda de Madrid; alle aus bern find unfäglich fdmuBig. Befanntichaften aller Urt tann man in ben Speifebaufern ber Grangofen machen, wo man fur einen Piafter zuweilen erträglich ift. Die Bes fellschaft ift immer febr gemifct und von ber Urt, baß man in jeder Sinfict auf feiner but fenn muß, ba Aben: teurer von allen Nationen beständig in diefer Rolonie jufammenftromen. Unter ber Menge von Menfchen, melde mit mehr oder weniger Siderheit ibre Rolle fpielen, erfennt man auf ben erften Blid einen Neuangetommenen an der Unrube, welche ibm nicht allein feine Befchafte, beren Ginleitung er vielleicht noch nicht einmal gefunden bat, geben, fonbern auch bie Gurcht vor bem Rlima, be: fonbere wenn er in ber gefahrtiden Jahregeit angetom: men ift. Dann verrathen ibn feine angftlichen Rragen, die vorfichtige Auswahl ber Spelfen, bas Undenten, bas er feinem Baterlande, feinen Frennben und Bermanbten weibt - alle jene Bedanten von der anbern Geite bes Decans, die ibn verfolgen und ibm oft gefährlich werben.

### Die Stadt. Die Borftabte.

Die Strafen ber Savana burdioneiben fic meiftens in rechten Binteln und fubren unfehlbar entweder nach ben Ballen ober nach bem Safen; allein fie baben feinen binreichenden Abzug, wenig fliegendes Daffer und find entweder gar nicht oder febr fcblecht gerffaftert. Die meis ften find nur mit Ries bestreut. Nach ftarten Regenaus: fen ift ed, ale wenn ein Strom fich ploglich in bie Strafen ergoffen batte. Dann fann man nur auf einigen mas deluden Steinen von einer Geite der Strafe jur andern gelans gen. Die meiften Strafen haben Erottofre, allein diefe find fo fdmal, bag man einer benrandern taum ausweichen fann und jeben Augenblid in Gefabr ift, im Roth ju erftiden. Die Reger verbrangen einen oft von ber Sauferfeite, unb fdeinen im Gangen nicht febr viel Ebrfurdt por den Beifen gu baben. Wenn es troden ift, fo manbert man burch eine permanente Bolle von feinem Ctaub, der fur febr Doch ift bieg nichts gegen ben icablic gehalten wirb. Staub auf den Landftragen ; er ift gang roth und die Leute, welche bamit bededt find, feben aus wie Rrebfe. Cobte Sunde, Ragen, Beflügel bleiben auf den Stragen liegen und beleidigen das Auge und den Geruch ber Borübergebenden. 30 babe fogar einige Lage lang ein todtes Pfeid, menige Seritte von bem Ebor, mas jum offentlichen Spagiergang

führt, liegen feben, dicht neben einer schonen Bilbsaule Karl's II. Der Pasco (Spaziergang) ist mit mehreren Reiben von Baumen bepflanzt und hat die Aussicht auf das Meer. Am Ende desselben besindet sich der botanische Garten oder vielmehr der dazu bestimmte Plas. Längs der einen Seite sind die baracones oder Rezerställe (negridras) errichtet, wohin die Neger von den Schiffen aus gedracht und zum Bersauf ausgestellt werden. Jenseits der baracones fanzen die Borstädte an. Bebaute Felder, Steinbrücke, balbaudgebaute und vollendete Häuser von gutem Anssehen wechseln mit Hutten, welche kaum sir Wilde bewohndar zu sepn schienen, und mit bloßen Schuhdächern (asupas) von Palmblättern versehen sind.

Noch weiter bin am Ufer bed Meers bietet sich ein edelbafter Anblid bar. Hierbin werden alle Unreinlichteiten aus der Stadt, der Kehricht aus den hausern u. s. w. gebracht; bier baben sich große Lachen von grunslichem, stinkendem Schlamm gebildet, worin hunderte von Schweinen sich wälzen. Um Mande und sogar mitten in diesem scheußlichen Moraste sind kleine Hutten erbaut, worin die Schweinehirten wohnen. Ein anderer Spaziergang ist die Alameda, langs der Bai, auf ber andern Seite ber Stadt; ber Weg babin sührt am Arsenal vorben, wo sechs bis sieben Linienschiffe und Fregatten verfaulen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Madridten.

Bafel. Juni.

Die diegiahrigen Bafel'iden, ben Anlag ber bffentlichen Prufungen ausgegebnen Schuls und Gumnafialfdriften bieten ein mebrfaces Jutereffe bar. Der Rettor, Gr. Sanhart, nahm diegmal bie Gelegenbeit, von tem, mas Bargerfous ten bem Beitbeburfniffe nach leiften follen, und von ihrer zwedmäßigen Ginrichtung zu fprechen. "Die Ginfahrung der Miffenschaften in's Leben und in bie Berufefreife, mo bieber mebr die hand als ber Ropf gebraucht wurde (fagt er). ift bie hanptaufgabe ber Burgerfdute, wenn fie ben bringenben Am fpråchen unfrer Beit Benuge leiften foll. Schreib: unb Re denfoulen mowten eremate biejenigen befriebigen , beren Blid fic einzig auf die Berefiatte ober auf bas Comptoir ju ricbien pflegte. Die swone Saubschrift galt ja fcon ale vollwichtige Empfehlung. In unfern Tagen macht man aber foldte Ferderungen an gewöhnliche Dienftboten und reiher die Rnaben. welche fich, mur mit diefen Reuntniffen verfeben. bem Raufmann anbieten, unter bie Austaufer und Padinechte. schweizerischen Gandwerter, ber bled inechanisch lefen, foreis ben und rechnen gelernt, fieht der in ben beffern Boles : und Mittelfdulen Deutschlands Gebilbete aber die Achfel an . und die Bertfiante bes bober ftebenben Meifters wird bem nicht leicht gebfinet, ber bas Mablzeichen ber Untbiffenfeit an ber Dem Gebitbeten öffnet man bingegen nicht ums Stirne mant. gern Thure und Saus, und ber gebilbete Meifter freut fich bes

(Befahlus.)

Ceitbem ift, wie Gie miffen, auch Fraunbofer geftors ben, und zwar nur wenige Tage nach feinem Freunde und Rollegen Reichenbach. Er farb an einer Lungenfrantbeit, Fols ge ber giftigen Ausbanftungen, bie er ben feinen chemischen Operationen eingeathmet hat, fobin ein eigentliches Opfer wif: feuschaftlicher Forschung, im 3often Sahre seines Alters. Was bie hobere Mathematit . bie Mechanit, bie Optit und mittel: bar bie Mftronomie burch ben Tob biefes Mannes verliert, mag ein Gans, ein Littrow und Struve berichten. Dec eine folde Erbrterung ift überaus trofilos. Troftend bingegen und erfreulich ift bie Berficerung , bie ich Ihnen geben fann , baß bie Bebeimniffe Fraunbofers jur Bereitung feines Blintglafes nicht verloren fint, und bag er biefe mit gemiffenhafter Um: flanblichteit schriftlich binterlegt bat. Frentich besteben biefe Bebeimniffe, wie er oft feinen Freunden ertlart bat, großtens theils nur in Runftgriffen und Sandvortheilen, bie fich nur burch bie gespanntefte Aufmertsamteit mabrend ber chemischen Progeffe und burd lange lebung ergeben, bod ift bierin von feinem talenevollen und fleißigen Schuler Pauli bas Befte gu ermarten, und fomit ju boffen, bag ber Berewigte in feiner Eigenschaft als Dytifer vielleicht in ber Folge erfest wer: ben tann. Go warb uns auch bie troftenbe Berficherung, bag bas Objettie von zwolf Boll Deffnung zu bem großen Refrat: tor, fur unfre Sternwarte bestimmt, ter nad Art jenes, ben Dorpat aus Fraunhofers Werkflatte ju besigen bas Glad bat, parallattisch aufgestellt wird, und burch ein Uhrwert ber Bewegung ber Sterne folgt. bereits vollentet fet.

Fraunhofer mar ber Gobn eines Glasmachers aus Strau: bing im Unterbonautreife, wurte aber fcon in fruber Jus gend nach Danchen gefandt, und zu einem Spiegelmacher in bie Lebre getban. Sier geschab es, bag er ale ein zwolffahri: ger Anabe ben bem Ginfturge bes Spaufes feines Lebrherrn im Schutte begraben, und mit mehrern antern Personen für tobt bervorgezogen marb. Aber fo gottliche Unlagen wie in bem Rnaben fcbliefen, burften nicht untergeben, bie Blutben feines Beiftes follten reifen und Gracite tragen , er follte ben Diene feben ben Bunberbau ber Werte Gottes ertfaren, bamit fie aber nicht ju viel erführen, und bem Meifter Dben am Ende vorwigig in bie Wereftatt ichauten, rief ibn biefer wieber gu fich in Mitten feines Strebens, und er marb gum zwepten Male begraten um — nicht mehr zu erfteben. — Fraunhofers Leidenbegangnis ift eines ber mertwarbigften, bem ich fe bepe Taufenbe von Perfonen aus allen Stanben gewohnt babe. bedecten ben Rirchbof, und wenn alle den Berluft tes großen Gelehrten und Runftlers betrauerten. fo beweinten auch riele ben eblen , fillbefcheibnen , anfpruchlofen. Den fc en , ben je: ber lieben mußte, ber ibn nur einmal gefprochen hatte. Bare er in London gestorben, und ein Englander gewesen, fo warbe Weftmanfter feinen Rorper aufgenommen haben, in Paris batten vier ober noch mehr feiner Rollegen an feinem Grabe Reben gehalten. - Wir Deutsche find nicht fo rebfelig, auch modte es meniger an Sprechern als an Sobrern fehlen; aber auch ohne atabemifde Reben und ohne ein Westmunfter wird er fortleben, und ber Rame Fraun bofer wird, wie ber Dame Geridel genannt werben überall, mo Runft und Wiffenschaft befteht, fo lange Runft und Wiffenschaft befleht.

Beplage: Runftblatt Mr. 55.

alfo erzogenen Gefellen, in welchem er einen Sausfreund ers halten bat. Der Bunmermeifter macht einen großen Unters fwied zwifden ten Gefellen, bie nach bem Anfrig eine Arbeit verfertigen tonnen, und zwischen ben blogen Spolghanern. Gelbft ber Gartner fieht bath ein, was ein Gehalfe ihm feiften tonne. ber fich mit Geometrie und Beichnen beschäftigt bat. Und mo ift beutzutag bas Gemerbe, bas Sandwert, welches gut feinem beffern Betrieb ber Renntniffe enthehren tonnte, welche die in's Leven eingeführte Biffeuschaft verleiht? In England und Franks reim fucht man burd Schulen, bie von Ermachfenen, Meiftern forvohl ale Gefellen und Lehrlingen, gestiftet und unterhalten werden , bie Lude anszufüllen , welche bie frubere Soutbilbung binfictlich folder nothwendiger und nuntider Renntniffe gelafe fen bat. und ber Menichenfreund vernimmt mit Bergnugen bie immer weiter um fich greifenbe Bermehrung folder Anftals ten. In ber Echweig und in Deutschland find wir gladlichers weife nicht im Satte, bas Unglud von Taufenben bejammern ju muffen, benen gur Erwerbung von Renntniffen und Fertige teiten, deren Mangel fie als Manner fcmerglich empfinden, bie Grandlage, die frubefte Soutbittung fehtt. Die Farforge einer lans bespatertichen Regierung bat bier bem Mermften wie bem Reichen biefelben Bilbungsanftalten erbffnet, und burch Unterftugungen für genttete unt fleißige Couller in Bafel auch ben Frembling bebacht. Die Gemeindeschuten fur Knaben und Tochter, die allgemeine Tochs terfcute, bas Gymnafium, bie Reatscute, bas Pabagogium nebmen Alle ohne Unterfoleb auf. De fich ben gesetlichen Un: forderungen unterziehen. Die Furcht vor Ueberbilbung irgend einer Boltetlaffe bat fich bier noch niemals geaußert . wohl eber bie Beforgnif, wegen Ueberfullung ber Smulffaffen dem allgemeinen Beburfnig nicht hinreichend entiprechen zu tonnen." - But feiner eigentlichen Aufgabe Abergebenb, weifet Spr. Pros feffor Sanbart ben Bred ber Real: ober Bargerfculen barin nach , bag fie ben Schalern, welche ber bobern Bilbung, bie in Gymnasien erftrebt werben foll, nicht theilhaft werben tonnen, Belegenheit verschaffen, fic in ber Coule fur ibren Menschenberuf und far ihr bargerliches Gewerbe vorzuberei: ten. Ge bat (fagt er) ber Mit Refewin auf biefen Bwed fcon vor einem batten Jahrhundert bingewiesen , intem er benfelben alfo bezeichnet : .. Erziebung bes Burgers gum Be: "branch bes gefunden Merftanbes und jur gemeinnütigen "Gefcaftigfeit." Das Legtere wird nun allerdings am beften, bas Erftere am wenigften bebacht, obicon ich nicht weiß, wie Brandbarteit im Gefcafteleben ohne jene Auleitung gum Ge: braum bes gefunden Berftanbes erzielt werben tonne. Aber jene frauefte Unleitung gerate fur biejenigen, welchen bie Mits tel feblen , fpater bas Berfaunte nachzubolen, auf mechanische Muleitung jum Lefen, Schreiben, Rechnen befdranten, beißt ben Menfchen fiber bem Sandwerter vergeffen, und bas ffun: bament bes Saufes über ber Bergierung ber Saustbure ver: nachläffigen. Bo biefer bie Entwidlung ber Beifiedtrafte bems menbe Mechanismus noch flatt fintet, ba wird bas Rind wehl eine ellenlange Rechnung, Die ein Erwachsener vielleicht nicht pone Rebler burdführen tonnte, auf dem Papier jum glactli: wen Ente bringen . aber auf bem Martte von jebem Soder: weibe befaulmt werben; es wird feine Borlage fauber topiren, und bas Dittirte giemlich fehlerfrey wieber geben, aber nicht im Stanbe fenn, mas es auf einem Spaziergange gefeben, gu Saufe in ber gehörigen Ordnung aufjufdreiben; ober einen Bericht fdriftlich abgufaffen , ben es munblich febr gut erftat, Und boch ift bie schriftliche Darftellung von ber manblichen fo wenig verschieben." In die Gingelnheiten ber Eniwidlungen beffen, mas in ber Bargerfdule geteiftet werben foul, inbgen wir bein Berfaffer bier nicht folgen.

(Der Beschiuß foigt.)

für

### gebildete Stande.

Dienstag, 11. Juli 1826.

Wiffet, ein erhabener Sinn Legt bas Große in bas Leben, Und er sucht es nicht barinn,

Shiller.

Apporismen aus Paris.

Die Frangofen nennen Paris un pays (ein Panb). Diefer gang und gabe Ausbrud fagt mehr ale er foll. Gin Thier, bad fein Thier mehr ift, ift ein Hutbier; ein Menich, ber aufbort Menich ju fepn, ift ein Unmenich; ans gleider Urface ift Paris eine Unftabt, und mare es and nur einzig megen feiner Unüberfebbarfeit. Das Befubl bes lingeheuren bringt fic Jedem auf; aber boffic, wie der Frangofe ift, und fich felbft batidelnd, wie es ibm eine nicht zu umgebende Baterlanbeliebelen gebeut, fagt er nicht, Paris ift eine Unftabt, fonbern c'est un pays. Bo aber bie Sauptfladt ein Land genannt wird, ba wirb bad Land gur Proving im verachtlichen Ginne bed Borte, gerade fo, wie es ber Parifer gebraucht und wie es fic bie Provingleute gefallen laffen, bie fic aber mit einem anbern Borte troften, welches pays eirangers beift (bas Ausland), und morunter mehr oder weniger ein robes Barbarenland verftanben wirb, felbft England nicht aud: genommen , obgleich beffen Ronftitution und Lord Bpron, beffen Dampfmafdinen und Balter Scotte Romane bie und ba imponiren.

Eine Stadt, die nicht fleinftadtifch ift, darf fic eine Groß-ftadt nennen. Sie ift es, wenn fie eine bedeutenbe Rlaffe von Menfchen gablt, die weber vom Staate noch vom hofe abhangig find; wenn fie wohlhabend genug ift,

um großartige, gemeinnüßige Anstalten zu grunden und ju unterhalten; wenn fie einen ansehnlichen Cheil ihrer Ginmobner in ben Stand fest, fic ben Wiffenfchaften und Runften gu mibmen; mann ber Bertebr fo groß ift, baß er feiner funftliden Nachhilfe, fonbern nur bie Bafis ber frepen Ronturreng bedarf; wenn die gefelligen Rreife fo piel: faltig, fo gebilbet und fo opulent find, baß es lacherlic fern murbe, mann fic einer biefer Rreife fur bie aud. foliefliche Befellicaft ausgeben wollte u. f. m. - Daß eine folde Ctabt ber Mittelpuntt eines gebilbeten Landes fenn muß, geht aus bem Befagten bervor; aber mehr ale bodftens drep:mal:hundert:taufend Ginwohner bedarf fie dagu nicht. Stabte wie Paris und London, die etwas mehr ober mes niger ale eine Million Ginwohner gablen, merben gu verberblichen Ungeheuern. Dad lieberichmengliche ber Rraft tann fur ben Moment imponiren, balb wirb und bad Un: überfebbare ein unbeimliches Gefühl furchtbarer Ginfame feit inmitten bes Gemubis erregen, und endlich wird und bad Berderbliche des Ungubandigenden in ichauberhaften Beflatten entgegentreten. Die Moralitat muß in folden Ries fenstädten leiben. Coon die Bibel eifert gegen biefelbe. Bemiß gibt es in Paris mehr als gebn Gerechte; gemiß baben bie Frangofen eine angeborne Gutmuthigfeit, eine anergogene Lieblichfeit - aber mir Deutsche follten in Das ris einseben lernen, welch ein gludliches Berbaltniß ber Große unfere bedeutenden Stabte baben, und mie une gludlich ed fur bie Bilbung bes gefammten Daterlandes mare, wenn es in Deutschland eine einzige große Saupt:

fadt und rund herum nur Proving (im Sinne der Fran-

Mus einem fleinen Saine tonnen einzelne Baume berborragen; die hervorragenden Baume eines großen Bal; des bilden felift mieder einen Balb, ftellen mieder Gleichheit ber: jeboch nur vom naben Sugel betrachtet, geidnen fie fic aus - im Balbe felbft bemerft man ihre Sobe nicht. Co Paris: Dom Muslande betrachtet ragt Dieg und Das, Diefer und Bener bervor. In Paris felbft verfdwindet Alles rein in ber Große ber Stadt, in bem Strudel Der Begebniffe, in der unüberfebbaren Verzweigung bes Wer: Tebre. Nichte wird bemerft, ober doch nur augenblidlich, nichte erregt ein bleibendes Intereffe. Bornehmheit wie Reichthum, ber berühmtefte Ramen, die großartigfte Un: ftalt, der biftorifde Galon, das Runftwert nach ber Mobe, Alles, Alles geht rafd wie im Schattenfpiele vorüber, um neuen eben fo fonell vorüberfliegenden Gruppen Plat gu maden. Gin Rammerberr am deutschen Sofe gu Fla: xenfingen wird es nicht glanben; und boch ift es eine ausgemachte Dabrheit, daß felbft der hof in biefer Die: fenftadt nicht bemerft mird. Was meber ber Revolution, noch ihrem Cobne Napoleon gelungen ift: bad Nivelliren und Betichmachen, bad bringt die Selbstfucht bed gemerb: treibenben Berfehre gemiffermaßen gu Stanbe. In Diefer erwerbfüchtigen Thatigfeit ift und erfceint bier Alles gleich: artig. Der Lumpenfammler, ber Roblentrager und ber Banquier; der Waffertrager und Baudevilledichter; der Blinde mit bem Sund, ber politifde Schriftfteller, und von bem legten Commis bis jum großen Beamten, der für ben Minifter ftimmt, ja diefer felbft - Alle wollen er: werben, und alle geben ober fahren unbegchtend und uns beachtet an einander vorüber, Jeder feinem momentanen 3wede folgend, der Jedem gleich wichtig ift, Jeden gang einnimmt und beschäftigt. Co namlid erideint Paris außerlid. Diefer Unblid bat etwas Grofartiges, und, im Begenfaß einer fleinen fleinlichen Sofftabt, fogar etwas Erhebenbed - aber ed liegt aud wieder etwas tief Erantis ges in diefem vermirrten, muften, felbftfuctigen Getreibe. -Es burften in diefen Aphorismen über Paris viele Bibers fpruche vorfommen; bas murbe nun nicht ber Rall fepn, wenn Paris nicht eine fleine Welt mare - bie Welt aber ift voller Biderfpriiche.

(Die Fortfebung folgt.)

### Die habana und Euba.

(Fortsenung.)

Bor ber Anlunft des gegenwärtigen Gonberneurs, Don John Cienfuegos (frater burd ben General Bives absgelost), wurden in der Savana viele Mordthaten begangen. Auf dem Plat ber Auguftiner, ber Kirche gegenüber, ift

eine fleine Rapelle de nuestro sennor de la buena muerte (unfer herr jum gnten Code); por diefer Rapelle find icon viele hundert Defferftiche ausgetheilt worben. Dan bat bemerft, daß in ben fpanifden Rolonien ble Morbtha: ten um fo haufiger geworden find, je mehr Undalufier fic bafelbft:niedergelaffen baben. Raut, noch banfiger Gifers fucht und Rechtsbandel find bie Motive biefer Berbrechen. Much gibt es gedungene Morber. 3m Jahr 1816 murbe ein Mulatte, Jose Florentino Pharra, bingerichtet, ber mit eigner Sand fiebengebn Berfonen ermordet batte, fowohl in ber Savana felbft als an ber Cuesta firme und in Spanien. Er batte unter andern ben frangofifden Ronful in Malaga und ben Marquid be la Colana ben bem Auflauf von Rabir (1809) ermorbet. Er mar nur fieben: undezwaitig Jahre alt, ale er farb; ein Bermanbter von ibm, ber eine bedeutende Stelle bep ber Marine befleibete, batte iba fcon mehrere Male ben Sanden ber Berechtig= feit entzogen. Durch meife Berordnungen und große Strenge bat der Gonverneur Cienfueges biefen Unordnungen ein Ende gemacht. Befondere gute Birtung batte ber Befeht, baß tein Schwarzer oder Farbiger, fren oder Stlave, fic nach bem Ave Maria ohne Laterne ober Radel auf ber Strafe burfe feben laffen. Jede Nacht bat abmedfelnb ein bemaffneter Burger die Dade ringd um bad Sauferviered (cuadra in Spanien manzana), mogu er gebort; befonbere muffen fie daranf feben, bag bie Edwargen ibre Leuchte tragen; eine Audzeidnung, welche biefe fich febr ungern gefallen laffen, ba viele reide Leute barunter finb. Die Beißen durfen bis eilf Uhr ungebindert und fogar bemaffs net in den Stragen fepn. Die Beleuchtung fomobl als bie Bachfamleit wird in ben Borftabten febr vernachläffigt. Es lagt fic vielleidt gegen eine, Dagregel, welche die Erbitterung ber farbigen gegen bie meiße Bevolferung vermehrt, Manches einwenden; allein fo viel ift gewiß, baß fie ibren 3med, die Berminderung ber Mordthaten, ere reicht bat.

Die Leute auf den Straffen - Bettler - Bus ben - die Beiber.

Im Gangen sieht 'man den Tag über wenig Leute auf den Straßen. Es sind meistens Karrensubrer und Schubtärner und andere, welche mit dem Transport von Waaren beschäftigt sind. Ferner Wasserrager, welche aber nicht schreien, da die Sauser alle sehr niedrig sind, Fruchtbandeler und Erdbler, dazwischen weiße und schwarze Rettler und einige Monche. Die Bettler sind gar nicht lästig, sie grußen gewöhnlich mit einem Are Maria purissima! wore auf man antwortet: sin pecado mortal concerida. Wenn man nichts zu geben hat, oder geben will, so sagt man: "Verzeiht um Gottedwillen, Bruder," — oder: "Gott sieh' euch bep, Bruder." (perdone nated, por dios, bermano. — Dios le ampare a usted, harmano.) und der Bett:

ler gebt rubig feines Dego. Die besuchtefte Strafe ift bie von Micla oder be la Muralla; ju benden Geiten hat fie viele Raufladen (tiendas de ropa); diese find flein, aber reinlich und elegant. Alle find mit Inicriften und einem entsprecenben Schilbe geziert, als 3. B. el buen amigo el navio — la torre de oro — el general Ballesteros — el general Cuestas - el sitio de Zaragoza - Paris cerrado, wo eine fpanische Armee Paris belagert u. f. m. Das Erot: toir ber Strafe ift beständig von Pferden befegt, beren herren in den Raufladen gu thun baben, mas febr unan: genehm fur bie Fußganger ift. Die iconften Tiendas mers den am fruhen Morgen von Damen befucht, welche reich genug find, um im Cabriolet ausfahren gu tonnen und Abende von benjenigen Schonen, welche gu fuß geben muffen. Die Benge und andere Baaren werden ben Da: men oft jur Unficht binaus an bas Cabriolet getragen. Die Raufleute verfidern fogar, baf fie bieg lieber thun, als bie Damen bereintommen ju laffen, ba biefelben gewiffen Miggriffen auf frembes Gut audgefest find, welche ber Eigenthumer nicht einmal zu bemerfen icheinen barf (?). Abende bieter bie Strafe be la Muralta einen angeneh: men Anblid bar, wegen ber großen Menge fconer Frauen, melde um biefe Beit biefelbe befuden, um Ginfaufe gu maden, ju feben und gefeben ju werden. Die Eracht ter Beiber ift die fpanische Mantilla und Badquina von buntier Farbe; fie tragen fich mit einer bezanbernben Un: muth und Burbe gugleich. Diefe findet fit auch bep den fpanifchen Regerinnen, es ift eine darafteriftifde Gi: genicaft ber Nation. Die frangofifcen Degerinnen find lebbafter, guthatiger, aber nachlaffiger in ihrer Saltung. Die Porgellan : und Gladboutifen (almacenes) geben au Reichthum und geschmadvoller Ginrichtung ben erften in Paris weuig nad, und gieben bie Sconen an wie Blumen die Gometterlinge.

Um meisten Menschen sieht man den Tag über auf ben Martten. Die Bauern (monteros), welche die Martte besuchen, sind weniger baurisch, ihre Gesichtszuge weniz ger bart, weniger abgearbeitet (satigues), als die ber Bauern in Frankreich gewöhnlich sind. Außer ber Plaza rieja ift die Plaza de Santo Cristo ber besuchteste Martt, auf legterem werden besondere Früchte verlauft.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rerrefpondeng : Dadrichten.

Bafel, Junk,

(शिश्कामह.)

Der Professor, Spr. Peter Merian gibt in feiner Ginlabungsschrift, die "Uebersicht bes Zustandes unferer Kennts "nis ber Naturunde bes Kantons Bafet," und bamit eine an fich felbst foon, weil sie mit grandlicher Sachtenntuls abges

faßt ift, werthvolle Arbeit, die aber auch jur Rachweisung und Aufmunterung zwedinagiger Studien ungemein paffend gemabtt warb. - Der Maturforfcer (fagt fr. Merian), melder burch eigene Anfict, nicht blob burch bie Befdreibung Anderer mit ben Erfcheinungen ber natur vertraut ju werben municht, wird fic vorzugsweise burch feine nachften Umgebungen aus gezogen fublen. Das Mertmurdige und Beachtungswerthe feis ner beimathlichen Gegend wird er am leichteffen auffinden. mit ber meiften Dluge und aus ben mannichfaltigften Gefichtes puntten unterfuchen, und in feinen Beziehungen jum Gangen am rouftanbigften auffaffen tonnen. Benn irgend eine erbebs liche Entbedung, irgend eine folgenreiche Bufammenftellung bes fannter Thatfachen , bie Ratur aus einem neuen Gefichtspunfte ju betracten aufforbert, wirb ibm bas Dabellegenbe guerft vor Augen treten. Das treue Bitt ber Berhaltniffe feines Baters landes wird ben guverlaffigften Unhaltpunft barbieten gur Art reibung ber Beobachtungen in entferntern Gegenben und ber Wahrnehmungen anderer naturforfcher. Die Richtung, welche bie Paturfunde in neuern Beiten genommen bat, gibt genauen Lotalbeschreibungen einen erbobten Bertb. and in allgemein miffenschaftlicher hinficht. Es genugt nicht mehr, bie Mannice faltigfeit ber Raturericeinungen gefonbert aufjufaffen. man fucht die Berbaltniffe ju erforfchen , in welchen die Gingelnbeiten gu einanber und gum großen Gangen fteten. Um biefes Biet gu erreichen. wird es aber nothwendig, die Matur in ber Gefamintbeit tennen ju lernen, wie fie fich in einzelnen Begenben bars ftellt. Sziegu find lange Beit lindurch fortgefeste Forfdungen und bie Mitwirtung vereinigter Rrafte erforberlich, wenn bie wanfchenswerthe Bollftanbigfeit erzielt werben foll. beimifme Raturforfcher merten mit andauernber Bebarrlichfeit diefes Biel verfolgen tonnen; sie werben aber eben bamit Bes fentliches far bie Forderung ber Wiffenschaft im Allgemeinen teiften . . Gur ben Unterricht in ben Raturmiffenschaften bat bie genaue Renntnig ber unmittelbaren Umgebungen noch einen besondern Borgug. Der Schuler foll nicht blos burd Beforeis bungen mit ber Ratur befannt werben, er foll burch Gelbftans fcanung ein lebendiges Bitb berfetben fich aneignen, bie Ers fceinungen felbft beuten, und fich fret in benfelben bewegen fernen. Durch naturbifterifde Cammlungen, burch Unftels lung phyfitatifder und demifder Berfuce tann in biefer Begies bung allerbings vieles geleiftet werben; Cammlungen tonnen aber bie Gegenflante nur aus ihrem naturlichen Bufammenbange berausgeriffen , nach einer mehr ober minter willentlichen Uns ordnung bem Muge vorführen. Es wird ju einer lebenbigen Renntuiß ungleich mehr beptragen, ben Couler in die frene Datur berauszuführen. und fich feine Rrafte felbft verfuchen gu laffen. Go wie aber in einer ungeordneten Sammlung nas turbiftorifder Gegenftande ber Beift feinen Anbaltpuntt finbet. und in der Mannichfaltigfeit fic verliert, fo mird ber Schfler ohne Leitfaben fich in ber freven Ratur nicht felbft ben Beg babnen tomen. Gin folder Leitfaben ift aber eben bas Ergeb: nif einer genauen Erforschung ber Umgegend. Souter fich betfen , wenn ber Lebrer feibft bie Erideinungen. bie ibm vortiegen . in das Gebande unferer naturwiffenschaftis den Remntniffe nicht einzuordnen vermag, ober fich ber Diabe biefer Ginordung nicht bat unterziehen wollen. Mit Spatfe einer guren Lotatbefdreibung wird fich aber ber Coulet jus rechtfinden tonnen, er wird ben fortgefestem fleise von fic aus mehr ober minber erbebtiche Bentrage gur genauen Renntnig ber Umgegend gut liefern im Ctanbe feon, und auf biefe Beife burch Uebung seiner Krafte am zwedmaftigften zu felbftfündiger Thatlateit fich vorbereiten. Je volltommener bie Leiftungen find, bie er bereits ausgeführt finbet, befto ftrenger werben bie Forberungen fenn, bie er an fich felbft ju machen fich gewobnt. Es Scheint baber in ben Pflichten eines jeben Lebrers ber Mas

turwiffenschaften gu liegen, bas Geinige jur Bermebrung einer vollständigen Renntnig ber Umgebungen benjutragen." - Gols der Bentrage bat Sr. Professor Merian bereits felbst auch maume geliefert . farans burch feine Ueberficht ber Gebirgebile dungen von Bajel. Was nun aber von aiteren und neueren Maturforfdern, meift einbeimifden, in ben verfchiebenen Gas dern für Bafele Maturfenutnis mit mehr und minber Glad ift gethan worden, und gegenwartig noch brauchbar erfceinen tann, das wird von ibm in forgfaltigen Dachweisungen, und jeglichem Berbieuft die gebubrenbe Ehre erweisend, aufgegabit. "Je enger bie Grengen find, bie wir und vorfteden (fagt er am Soluffe), je vollfidnbiger bie Vorarbeiten find, tenen wir unfre Untersuchungen anreiben tounen, befto bringenber mer: ben bie Forberungen, auch bas Unfrige jur Bervollfommnung bes Begonnenen bengutragen. Soffen wir, bag wenn in einigen Jahren eine abntiche Bufammenftellung verfucht werben follte. mande bis jest unbeachtete Ibee Berudfichtigung, und manches gefühlte Beburfnig Abbutfe wird gefunden baben."

Bon ben zwey Reben, die beum Promotionefefte burch Schiler, bie biefe Auszeichnung verbient hatten, bffents lich vorgetragen und nachber gebrudt worben, bat bie lateis nijde bie Borguge und Unnehmlichfeiten ber Ctabt Bafet, bie frangbifche binwieber, ble Bertbeidigung von Diffolongbi, und bie Rlage um ben Fall biefer Setbenftabt. Der Ruf um bie Spalfreichungen driftlicher Liebe ertont auch bier, und bie Gomnas fialrebe folieft mit biefer Stelle; Oh quelle honte ne seroitce pas pour nous, Suisses, pour nous dont les ancêtres ont defendu la même cause, si nous restions en erriere des autres nations de l'Europe! Ne tardons point à secourir les béros de la Grèce; car la Grèce n'est point tombée avec Missolonghi; la Grèce est encore debout, les armes à la main; et à des dons empressés joignons des prières ferventes à ce Diou compatissant auquel ils se confient et au nom duquel ils combattent, pour qu'il lear donne de la consolation et du courage, qu'il ter-mine bientôt, cette guerre sanglante, qu'il leur rende la liberté, et qu'il portège à jamais leur foi!"

Unter ben verschiedenen Stabten Deutschlands und ber Schweiz, welche mitte Sammlungen fur die Grie wen verans stattet baben, barf wohl Bafel nicht zulezt genannt werben. Nachdem bereits in wenigen Tagen burch freywillige Beytrage 5000 franz. Franken waren zusammengebracht und an Hrn. Einard abgesenbet worden, fanden sich, um auch die schückternern und unbemitteltern Geber auszumuntern, in einigen Raussäben und gangbaren Straffen Rischen ausgestellt, in wels die vom isten bis zum 20sten Mai 500 Schweizerfrausen (333 fl.) gefallen find. Bon einem Beytrag aus mehrern Gelbstücken ging es durch eine Menge Abstufungen bis zu Bagen, Grossien, Sold. Kreuzer und Rappen; ein Zeichen, daß kein Stand von der Pflicht sich ausgeschlossen hatte, ben Bedrängsten zu helsen.

Den 3iften Mai wurde ein Konzert gegeben, zu bem sich die ausgezeichnetsten mustalischen Talente, unter ber uneigens nöuigen und trefflichen Leitung bes Hrn. Musitbirettors Tollmann vereinigten. Nach einer passenden, zu ernsten Gedansten stimmenden Einleitung durch die Duveriftre von Bogel und ein Abagio von Mozart, wurde von inchrern Liebhabern und Liebhaberinnen die Trauerfantate von Zumfleeg: "hier wo sich Stand mit Stand vereint," nach einem veränderten Tert, als "am Grabe ber gefallenen Helben Missolungbis," gesungen. Ein Ravierrondo von Innmel, gespielt von der fertigen Künstlers band einer geschicken Dilettantin, unterbrach die ernstere Stims mung, die leicht burch blose Trauermusst hätte zu einsbrmig

werbent mogen, und erhob ben Beift in bas fregere Geliet ber Runft; worauf alsbann em ausgefuchter Frauenchor burd feine "Jurbitte fur Briedenland," nach Spontines Somme aus ber Bestatin: "fille du ciel." wieber in die frühere Stimmung einteitete, und die erfte Abrieitung schloß.

Das erfte Allegro einer Beethovenschen Sinsonie erbffnete bie zwepte Abtheitung, bie burch ihre mehr aufregenden und volltenigen Weisen die frühere Stimmung ernststrauernder Wehr muth allmählig zu bem Siegesgefühl begestierter Hoffnung hers anhob. Dieß fand sich ausgesprochen in dem Gedicte: "die als ten und die neuen Griecen," verfaßt vom Prof. Hagenbach, und mit zarter Aunst als Quartett tomponirt von tem in Basel als Biotonceuist angestellten geschichen Tontunfter, Fr. Burgmüller:

Was finget, ihr Sanger, ber Alten Streit, Und lobet bie tabne, vergangene Zeit, Als maren die Gelben entschwunden; Noch leben die Helben, noch lebet ber Muth, Dies lehrt Mijfolunghi's Rampfesgluth.

Wohl ftrabit in ber ewigen Sterne Cher Leonibas Stamm gar berrlich berver, Und lebet in Klios Munbe; Doch größer und herrlicher glanzen furmahr Bojjaris und seiner Getreuen Schaar.

Bobl tampfeten fur ber Gotter Chr', Und jagten ben Perfer über's Meer, Platas und Salamis Greiter; Doch beiliger noch und ribmlich ift Der Rampf fur ben Herrn und feinen Chrift.

Drum wer fic Chrifti Namen nennt, Wem menswlicher Funten im Spergen breunt, Der segue bas griechische Panner, Und ob es auch wantet und ob es auch finte, Dort grunet bie Palme, bie Frieden euch winte.

Iwey junge Manner entwicketten barauf in einem Mbttenkonzertante von Bereignier eine ben Dilettanten nicht immer so zu erwartente Fertigkeit, und nachbem noch ter Mansperdor: "die Schweizer an die Grieden," nach ber Kompossition von Berton, verhallt war, tronte bas Ganze ein Marsch, nach einem griechischen Nationalthema, welcher von hrn. Burgemüller mit vieler Genialität für bas Orchester bearbeitet, ganz geeignet war, neue Funten ber Legeisterung für ten Freubeitsfampf und der Hoffnung für bas Gelingen in die entimutligten Seelen zu werfen. — Die Ginnalme bes Konzerts, bas in dem geräumigen Lotal ber franzbisischen Kirche stattsfand, belief sich mit Einschluß ber außer ben Gintrittspreisen eingelegten milben Gaben auf 1400 Schweizerfranken, ober 900 rein. st.

Bu gleichem Zwede wirb nun auch eine Gemalbe-Aus ftellung veranstaltet, wovon man sich ber ben vielen reichen und feltenen Runfichagen, die Bafeis Privatfabinette bestien, und welde zu biefem Zwede mit vieler Liberalität bingegeben werben follen, nicht nur eine erkledliche Ginnahme, sondern auch einen unbezahlbaren Runfigenus verspricht.

Beplage: Literaturblatt Dr. 55.

få.

### gebildete Stande.

Mittwoch, 12. Zuli 1826.

Mimmt ber Boller Toben gu; Lag fie toben; Leibe Du. Leibe mit Gebutb und Muth! Blute! fruchtbar ift bein Blut!

Gefangbud.

Lieber von Miffolungbi. Bon De. Masmann.

Rad Stambull +)

Abends, wenn ich niederliege, Sor' ich nur, wie fcaurig fracht Miffolunghi's Todtenwiege, Und in tiefer Mitternacht Traum' ich nur die Opferschlacht.

Mit bee Tages frubstem Grauen, Mit bem erften Morgenroth, Furcht fich's über meinen Brauen, Denn bie Belbenstadt ift todt Und ber Salbmond Bellad brobt!

Aber ewig hodverflaret Ju des Ruhmes Morgenroth Stebst du Stadt, die fic bemahret, Die fur's Kreus fic redlich bot In den reinsten Opfertod!

Miffolungbi, beil'ge Mauern, Chriftlic's Saragoffa nen! Rein id will nicht langer trauern, Will bich fingen, immer neu Sagen nur von beiner Treu!

Benn der Frevbeit Morgen rothet, Benn des Friedens Bogen icheint, Hellas tommt ju bir und betet, Kevert, dantet, jubelt — meint, Denn du haft es treu gemeont.

\*) Eig ode moluy.

Und auf beinem Sunengrabe
Sich ber Frevbeit Urche baut! —
Sagt, wie lange fliegt ber Rabe?
Bis bie Taube fundet laut,
Das nicht Blut mehr niederthaut!

Darum, hellad, bell ermache! Rnade, Jungling, Mann und Greid! Miffolunghi ruft um Rache, Miffolunghi mabnet beiß! Etambul beißt ber bobe Preid!

Abenteuer und Schidfale bes legten Abenceragen.

Als Boabbil, der leste Ronig von Granada, gesmun: gen ward, bas Reich seiner Bater zu verlassen, bielt er auf der Spihe des Berges Padul ein lestes Mal ftill. Bon dieser Stelle tonnte er auf der einen Seite das Meer er: bliden, auf welchem er sich nach Afrika einzuschiffen ges bachte, in seinem Muden aber sah er das herrliche Granada, die Bega und den Xenil, und an dessen Ufer die Zelte Ferdinands und Isabellens mit ihren flatternden Pannern.

Ber bem Anblid des iconen Landes und der vielfach gerftrenten Eppreffen, welche muselmanniche Graber bezeich: neten, brach Boabbil in bittere Ehranen aus. Aber Aira, feine Mutter, welche ihm mit den Großen seines ehemals glangenden hofes in das Elend folgte, unterbrach diese Schmerzensaußerung mit den harten Worten: "Was

weinst bu jest wie ein Deib über ben Verluft eines Adnigreichs, das du als Mann nicht zu vertheidigen wuß: test." — Aber fie zogen weiter den Berg hinunter und Granada verschwand ihren Augen fur immer.

Die spanischen Mauren folgten großen Theils ihrem König, fie wollten fein Lood theilen und zerftreuten sich in das Land Afrika. Die Zegri und die Gomeles ließem sich in dem Königreich Fez nieder, aus welchem sie in fruberen Jahrhunderten einst ausgewandert waren. Die Bannegas und die Alabes wählten ihre neuen Wohnsige langs der Rufte von Oran bis gegen Algier bin, die Famtlie der Abenceragen aber blieb in den Umgebungen von Lusnis. Sie grundete in der Nahe von Kartbago eine Kolonie, welche sich noch jest von den übrigen Mauren Afris la's durch die Eleganz ihrer Sitten und durch mildere Gesfebe unterscheidet.

Mit fic brachten biefe eingewanderten Familien in bas neue Baterland die lebhaftefte Erinnerung an bas alte, jenfeite bee Meeres gelegene. Unauslofdlich lebte in ib: rem Bedachtniß bas paradiefifche Granaba, mit ber Milch ibrer Bruft theilten die Mutter ihren Rindern diefen Das men mit. Gie miegten fie mit ben befannten Domangen ber Begri und ber Abenceragen in Schlummer. Bon funf su funf Tagen murben in ber Mofdee Gebete verrichtet, wahrend beren man fich gegen Granaba manbte. Allah's Sulfe mard angernfen; auf daß er feinen Ermablten bie: fes gludliche Land wieder identen modte. Ja vergeblich Dot das Land der Lothophagen Diefen Bertriebenen feine Fruchte, feine Daffer, feine grunenden Gbenen und fein glangended Sonnenlicht, benn ferne von ben golbenen Thite men \*) gab es fur fie feine fomadhaften Fruchte, fein frifdes, erquidendes Baffer, ferne von ihrem Baterland grimte far fie feine Cbene, lacte ihnen feine Conne.

Beigte man einem diefer Ungludlichen die Gbenen der Bagrada, fo icuttelte er den Ropf und fprach feufgend: o Granada, mein Baterland!

Bor allen andern aber bewahrten die Abenceragen die treueste, lebbafteste Unbanglichteit an die heimath. Fast tödtlichen Schmerz batte ihnen der Abschied von jenen Befilden verursacht, die so lange der Schauplag ihrer rubme vollen Thaten gemesen, in denen so oft ihr Waffenruf "für Ebre und Liebe" gehört worden war.

Aber der tobte Sand der Bufte verlangte nicht fürster mehr den Webrauch der freudigen Lange und des ritzterlichen helmes, und so widmeten sie fic dem Studium der Kräuter und deren heilenden Kräfte, eine Bestimmung, welche die Araber gleich boch schäften als das Gewerbe der Waffen. Diese kriegerische Familie, die edemals nur Munden schlug, war jest nur mit der Kunst beschäftigt, Wunden zu beilen. hierin hatte sie also ibre erfte Bestimmung nicht so gang verlassen, denn wie oft fah man

Die Thurme eines ber ichonften Pallafte von Granada.

bie alten Mitter nicht bie Bunben bed Reinbes verbinben, ben fie eben befiegt batten. Die Sutte biefer Familie, melde fruber nur in Pallaften gewohnt batte, fag nicht in bem Umfreis berjenigen ihrer anbern Lanbeleute am Auße bes Berges Damelife, fonbern fie hatten fich auf ben Erimmern ber Stadt Rarthago feibft, in ber Rabe bes Meered, gerabe an der Stelle angebaut, mo Ludwig ber Heilige einst den Athem ausgehaucht und wo jest eine muhamebanifche Ginfiedelep ftebt. Die Dande ihrer Gutte waren mit ihren Scilben geschmudt, auf benen man gweb Wilde im blauen Felde abgebildet fab, welche mit Reulen Um diefes Mappenfdild ber eine Stadt gestrummern. Abenceragen fanden als ihr Babliprud die Borte: "bas ift leichte Cache." Langen mit weiß und blauen Fabnden, Pangerbembe und Reitrode von Ceibe bingen neben ben Stilben und bilbeten mit Comertern und Dolden eine glangende Mandvergierung. Swifden benfelben bingen in ichde ner Ordnung Pangerbanbidube, mit Steinen vergierte Pferd: gebiffe, breite filberne Steigbugel, furge Comerter, be: ren Scheiben einft von Pringeffinnen geflidt worden ma: ren, und goldne Eroren, bie fie an ben guß tapferer Bit: ter geidnaut batten.

Auf ben Tifden aber ftunden bie Dabrzeichen eines friedlichern Lebens; Pflangen, auf den bodften Gipfeln des Atlad ober in ber Bufte Caara gepfindt. follten bie Rraft haben, forperliche Comergen gu milbern, bie anderen follten eine beilende Graft feltft auf die Leis ben ber Geele audüben. Die Areneeragen fcaten und fucten befondere biejenigen Grauter, welche vergeblichen Rummer und Gebnfucht beruhigten und melde trugerifde Taufdungen, und immer neu erflebenbe immer von Neuem betrogene Soffnungen auf irdifdes Glud, ju gerftreuen vermochten. Ungludlicher Beife hatten biefe Rrauter für fie oftere eine gang entgegengefeste Wirfung, wenn ber Bernd einer vaterlandifden Blume in bem Bergen unferer trauernden Gludtlinge ben berben Echmers um bas verlorne Baterland auf's Reue ermedte.

-(Die Fortfegung folgt.).

## Apporismen aus Paris. (Fortsegung.)

Gewiß mird ber Englander anders als ber Italiener, der Ruffe anders als ber Ameritaner über Paris urtheis len, der junge Neuling anders als ber gereifte erfahtne Mann. Die bevden bisparateften Ultra-Urtheile vernimmt man nur von bier neu-angelangten Deutschen. Dem Gie nen ift Paris bas irdische, ja das bimmtische Paradies; bier dünft ibn Alles noch weit mehr denn unendlich beffer als im plumven dentschen Baterlande; der Gautler auf dem boulevard da templa ift ihm ein größerer Kunftler als unfer Iffand und Schröder; die gewöhnlichste Geifette hat mehr Lours

nure als die gebilbetfte beutfche Frau; eine Promenabe, wie ber Garten ber Quilerien, eine Brude, wie bie von Jena: einen Pallaft, wie ber Louvre, einen Galon, wie ber ber Grafin X oder D gibt es in der Welt nicht wieber ; fo foneibet tein Soneiber, wie Monfieur Eriche, tein meib: lides Wefen bupft mit biefer Unmuth über die Unfauber: feit bes Strafenbamme ale jebe Pariferin; aus der Geine muß man trinfen, um ju miffen, mad Daffer, Gis ber Cortoni effen, um gu begreifen, mas Gis ift, und aber: haupt in Paris gemefen fenn, um gelebt gu haben. Der Deutsche, ber fo fpricht, ift an Jahren jung - bat ein großes Ginfommen, gar nichts ju thun, feine Frau, fein amt, glaubt es gewiffen Damen, bie ibm fagen, bag er simeble fep und ohne allen Accent Frangofifch fprace; in ber Tragobie folaft er ein, fpricht aber nacher enthufias fifd ven Talma und ber Dufdenois; bagegen lacht er ungemein nach jebem Bandeville. Obgleich ibm bie pointe ber couplets meiftens entgeht; fo lebt er in Paris fede bid acht Wochen, und wenn er bann nach Dentich: land jurudtommt, wird es dem vernünftigen Manne febr fimer, mit ibm umqugeben. Der Undere, bem nichte, gar nicte in Paris gefällt, ber üterall bier ju tadeln finbet, jablt eber über ale unter fünfgig Jahren; begbalb feinen ibm bie Krauen in Varie nicht besondere fcon, bağ Stragenpflafter aber fo fdlecht, bag er einen Tag um den andern ju Saufe bleiben muß, um feine alternden Sufe ju reftauriren, wo er banu bod und theuer fdmort, bag nur ein Millionar, ber theuern Bagen balber, in Paris leben tonne. Er ichimpft auf fein bartes Bett mit leidter Dede, auf fein gepflafterted Bimmer, auf bas nicht marmenbe Raminfeuer, auf ben ftorenden Stragenlarm, auf die allgugemurgige erbigende Ruche, auf ben pestilen: gialifden Raudtabat, auf die fpate Cfftunde, turg auf 211= les, mas feinen langgewohnten Bequemlichteiten zuwider ift. Der Umgang mit Frangofen ift ibm eine mabre Marter, benn er gebort gu jenen Deutschen, Die fich ausschließlich nur mit dem Innerlichen bes Menfchen, eigentlich nur mit fich feibst, fostematisch beschäftigt baben, ohne jemale barauf ju achten, mas außerlich, feibit bicht neben ihnen, bergebt; baben ichreibt er zwar Frangofifch obne gramma: tifalifde Tebler, aber er fpricht es mit großer Schwierig: feit, und verftebt auch nicht Alles, wenn fcnell gefpro: den wird. Er hat es verfucht, mit einigen Varifern über feine zwer ober brev Lieblingegegenftanbe ju fprechen; aber ba fie meder ibn noch er fie begriffen, fo gibt er allen Um: gang mit einem Bolte auf, bas ihm bas oberftablichfte ber Belt und jedes tiefern Bedantene unfabig erfceint; er fiebt noch rafcb Alles an, was man doch in Paris gefeben baben muß; aber Alles migfallt ibm, und er fann bie Beit nicht erwarten, wo er endlich wieder in dem Da den figt, um biefem unreinliden Gunbennefte, biefent Godom und Gomorra gu entflieben, - Das Conderbarfte ben diefen beterogenen Urtbeilen ift bie nicht ju lang: nende Thatface, daß berde Theile Recht baben. - Co

groß, fo verschiedenartig ift die Anbaufung von taufend und taufend Biderfpruchen, die man unter dem Ginen Namen Paris begreift.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Madridten.

London, Juni.

In ein paar Tagen wird bev Srn. Treuttel und Comp. ein intereffantes' Driginalwert (obgleich in englischer Sprache) ron frn. Dr. Cpurgbeim unter bem Titel: Phrenologie, in Berbindung mit bem Stubium ber Phyfiognomie, erfceinen. Das Bert bilbet einen Band in gr. 8, mit viersund:brevfig guten Rupferplatten gegiert. Srn. Spurgbeim's Gufteme nach ift es nicht genug, um bie Gemutbeart, Meynungen und Gas bigfeiten bes Menfchen gu ertennen, bag man entweber fein Genicht, ober feinen Schabel betrachte ober unterfuche, fonbern man muß, um bagu zu gelangen, beube jufammen, unb noch obenbrein bie Geftaltung und Berfaffung bes gangen Rorpers in Mugenfcein nebmen, um ju einem, einigermaßen guvers laffigen Colug über bas Befen bes innern Menfchen ju fommen. Doch find die geschichtlichen Charatterbelege, womit biefes Buch fic vorzüglich beschäftigt, hauptfachlich von ber Geftaltung bes Coabels abgeleitet, und es ift überhaupt bie Abnat bes Berfaffere, in bemfelben einen gefchichtlichen Bes weis fur feine Lieblingswiffenschaft ju fuhren. Done barüber abfpremen gu wollen, ob ibm biefe Abficht gelungen ober nicht. barf man bas Bert fcon um feiner eigenthamlichen Bufam: men : und Darftellung befannter Thatfachen willen als lefend. werth empfehlen; auch find bie gelungenen Rachbilbungen ber Ropfe von fo vielen beralimten und berachtigten Verfonen, mit ben Sinweifnugen auf bie phrenologifche Blibung berfele ben icon an und fur fic intereffant. In Sinfict ber Gittlichfeit fleben neben und gegen einanber: Caracalla und Beno. Mero und Geneca, Ricetten und Baffingbam, Alexander VI. und fr. Deerlin, ber Friedensfürft Gobol und Peter Zeanin. Danton und. Malesberbes, Gregor VII. und Pins VII.; relis gibse Charaftere; ber Dechant Paris und Mug. Bachter, Cas jetanus und Jean Craffet, 3. Priefter und R. Price, Mars tin V. und ber Jefuit Lejeune; frepfinnige Charaftere: ber Pring von Dranien, Begrunder ber hollanbifden Frepheit und Ramus, Stubbs und Br. Schlabernborf; ehrgeisige: Phillipp II., und Catharina II., Lafante und Banieres; luflige Chas raftere: Piron und Carlin; fondererne und tabne: Luther und Melanchthon , Cicero und ber Glabiator , Rarl XII. und Enlly. Mis Mufter ber Behanblungeart unb bee Ctyle moge folgenbe Schilberung Oberline, bes wilrbigen Geelenbirten ber funf Dbrfer in ben Bogefen bienen :" Dieg ift ein außererdentlicher Ropf, eine Bitbung, bie ein Phrenolog mit Frente betrachtet. Im unteren Theil tft wenig Gebirn . mabrent alle obere und vorbere Gegenten ungemein ausgebeint fint. Und ba ter bintere finciptifche Theil in bobem Gratt zeigt, Geiftebuns abbangigteit, fo wird auch Festigfeit und Bebarrlichteit in je bem Befchaft und Unternebmen in bem bired ben fbrigen Ropf angebenteten hohen fittlichen und religibfen Charafter Sampts juge bilben. Gelbftschauung wird bier Barbe. Mobiwollen und Berebrung mit Beisheit vermifot, und von berfeteen uns gertrennlich gemacht werben. Rury eine folde ausgezeichnete Bitbung nabert fic in Bortrefflichfeit bem Begriff, welmen Phrer nologen geneigt find, fic von Chrifto ju maden. Diefer Gbir. ein Mufter wriftlider Frommigteit, fand bie Ginmobner feines Rirafpiets in funf einzelnen Dorfern zerftreut, atur. unwife fenb, von famibliden Leibenschaften bewegt, und ohne die unentbefreichften Mittel gu einem bequemen Lebensgenuff. Aber burch feine unermabliche Thatigfeit gelang ed ibm gufegt, ihren einen ben Zustand zu nerantern. Er leinte fie Rarioffelie. Freis

und folge Bemafe bauen, welche in einem fanbigen Boben Er legte eine Baumidufe an, um bie leicht fortfommen. Bauega mit veridiebenartigen Baumen verfeben ju tonnen, und geigte ihnen bie Bortbeile, die ihnen ans ber Bucht berfelben erwachfen mußten. Er gab ben Rinbern felbft Unterricht, und tebrte fie gefen. Schreiben und Rechnen; mabrent er ben alte: ren Borlefungen über bie Behanblung ber Doftbamme, bie Grundinge bee Aderbaues, und bie nuglichen und fcabligen Gis genschaften ber in ber Gegenb machfenben Pflangen gab. Befonbers gewohnte er fie an Orbnung unb Reinlichfeit. Der gute Pfars rer arbeitete fogar felbft an ber Gpipe feiner Pfarrfinber an ber Berfertigung von guten Begen von einem Dorfe jum ans bern . und einem bequemen Berbinbungswege mit ber nach Stragburg fabrenben ganbftrage. Nach biefer Stabt foidte er Rinder in bie Lehre, und ließ fie bas Soneibers, Soubmas der :. Somidts und Tifchlerhandwert lernen, auch ließ er eine Beibsperfon bort als Szebamme unterrichten, unb einen hoffnungevollen Jungling bie Argnev und Wunbargney flubis ren. Er felbft hatte einige Renntnig von ber Beiltunbe, ges brauchte im Rothfall bie Langette, und batte bie unentbebrlich: ften Szeilmittel im Saufe. bie er anwandte, wo er fie notbig glaubte. Er wibmete feine Gaben, Beit und Dube, ja fein ganges Leben feiner Bemeinbe. Er mußte eine mobibabenbe Familie, Namens Legrand, babin ju bereben, baf fie in feine mens fcenfreunblichen Unfichten einging, und ihre Banberfabrit von Bafel in fein Rirchfpiel verlegte, um ben Bewohnern Befchaftis gung ju gewähren. Aber feine ungemeinen Bemubungen mas ren nicht allein auf's Beltfiche gerichtet, er forgte ebenfalls auf's Geftiffentlichte fur bie fittliche und religibfe Bilbung fels ner Untergebenen, und febrte fie burd Wort und That. brachte einen Rechtoftreit zu Enbe. in ben die Gemeinde feit vieten Jahren verwidelt gewesen, und führte Freundlichteit und gegenseitiges Boblwoffen in bie Bohnungen ein, in welchen fonft die 3wietracht gewohnt. Bobl verbient er ben Ramen Bater, ben ibm feine Pfarrfinder gegeben; auch wird bie Liebe und Dantbarteit berfelben gewiß nicht mit feinem Dafenn enbis gen. und bas Gute, bas er geftiftet, wirb noch lange fortleben, menn er schon in ber Erbe ruben wirb."

(Der Befding folgt.)

Leigzig, im Juni.

Gern indchte ich Ibnen uber bie Unwesenbeit ber gefebers ten Dab. Reumann aus Raribrube recht viel berichten ! Allein ech mar mahrend ber erften Beit ihrer Anwefenheit, b. i. in ber Beit bee Pfingftfeftes, in bem gefegneten "Etbfforeng." wo ich bie fest gu freverer Benugung an bestimmten Tagen ges bffneten Sammlungen ber berrlichen Gemalte (über welche nach: fleus ein neues Berzeichnis erfcheinen wird) und ber Untifen Cuber welche ber tenntnigreiche Inspettor Dr. Safe einen febr inftrnttiven Ratalog gefertigt bat, ber eben ben Batther er: foienen ift.) ferner bie Quanbt'fden Runftfamintungen mit großem Ergoben wieder fab; bes Runfthanbler Beiß's treffs liche Bilber (befonbere aus italienischer Schule) tennen fernte; ben aus feinem reichen Geifte bas Schone rubig forbernben Tied aufe Rene begruste, ibn eine berrliche Fortfepung feis ner noch im Manufcript vorfandenen Cevennen, in welcher bie Reprafentanten faft aller ... Cbriftentbum entwidelten religibfen Denfarten auftreten, und mit welcher bas leben: und fandlungevolle Gemalbe immer bebeutenber und flarer wird, lefen borte, und im turgen Wieberfebn vieler geiftreis der Freunde und bochgeebrtefter Gonner die genugreichften Stunden verlebte. Die legte Zeit mabrend bes Aufenthaltes jener Gefeperten in Leipzig nabmen mich viele rudftanbige Ur: beiten . und bie bamale fich aufbeiternbe Ratur in Aufpruch. bie mir in bem berrlichen Dresben fo wenige freundliche Blide

jugeworfen halte. — Daber fommt es, bas ich nur wenige, Darfletungen ber Gasspielerin geseten babe. Die Leser bieser Blitter werben sich bariber teimt trossen, ba ich nur das alte Lieb batte wiederbolen und variiren muffen, bas Mad. Neus mann sebem Theaterpublikum eine willtommene Erscheinung ist, das man aber in ihren Darstellungen nicht alles unter bas Mitrostop ber Kritif nehmen, ober um in einem andern Gleichnisse zu reben, an bas Licht der Kritif balten bars. Ues ber die ihr gewihmeten Feten und Feverlichteiten aber werden schon andere sich genauer verbreiten, die mit diesem Kepern sich selbst mir nur übrig, einige Bemertungen über die Mabl der Rollen, und die Aussschrung der von mir geseben en zu machen.

Go viel ich weiß , bat Mab. Reumann bier folgenbe Rols ten ausgeführt: Gu fette in ben Rofen bes Irn. von Das lesherbes, Margarethe in ben Spageftolgen, und Gu be den in bem Brautigam von Mexito; bann Frau von Softingen (in ben Wienern in Berlin zwehmaf), bie Soau: fpielerin in vielen Bertieibungen (in ben neuen Probes rollen von &. Robert; etenfalls gwermal) und Pregiofa; ferner bas Strubeltopichen (zweumal), bie Bibers fpenflige. (in bem von Solbein bearbeiteten Stude), unb Ifabella (in ben Qualgeistern); bann bie Baronin von Balbhall (im legten Mittel), die Baronin Biburg (in: fille Waffer find tief) und bie Dachtwandlerin (in bem gebehnten Opernvauteville gleiches Ramens); ferner Ratte cen von Seilbronn; enblich Maria Ctuart. Aus biefem Bergeichniß ergibt fich, bag Dab. Reumann mebrere meibliche Charaftere ju ihrer Darstellung gewählt bat, welche wardige Aufgaben einer Ranftlerin find; fo tann man andere ibr nachsehen, welche obne, innere Bebeutung, blos auf bas Befallen berechnet finb. j. B. Frou von Colingen. Aber gerabe in biefer Roue, fo wie in ber Rolle ber Pregiofa. bat trop gelungener Einzelnbeiten, welche ben einem fo begabs ten Talente nicht feblen tonnen. Dab. Reumann am wenigs ft en gefallen. Warum? weil fie fichtbar gu febr gefallen mollte. Um billig ju fenn, will ich, mas bie legte Rolle betrifft, bingufenen, bag vielleicht auch ein Grund biefes mine bern Befallens in ber Gembbnung bes Publitums an eine anbere - ich laffe muentidieben, ob beffere, Darftellung flegt. Muein bag Dab. Neumann , von ber man boch eigentlich faft glauben follte, baß fie vom gewohntichen Benfalle gefattigt mare, jest viel ftarfer, ale fraher auftragt, um benfel: ben gu gewinnen, bieß babe ich in einer übrigens vortreffis den Darftellung, namlich im Strubeltepfchen, boch auch mab s genommen; von ben Proberollen will ich nicht fprechen, b. biefe , wie bergleichen Aufgaben , meiftentbeits auf ftarte Rontrafte berechnet find, woben bem Chaufpieler hauptfachlich nur das zugerechnet wirb, bag er fie abernimmt, wenn au bers feine tunftlerifche Inbivibualitat ein folwes Derausgeber aus ben Schranten bes Maturlicen ober Anmutbigen nicht ge: ftattet. Bielleicht fann man aus bem allzueifrigen Beftreben gu gefallen auch bie Erturfe ertiaren, welche fest Dat. Reumann in bie Dper macht. Ihre Stimme und Manieren im Gefang find zwar an fic nicht unangenebin; aber bie Tone fleben meift nicht feft, bie bobern find fcon etwas gebrudt und gezwungen. und wenn gleich ibr Bortrag ebenfalls die ibr guftebenbe Bes wandtheit bes Talents verratb, indem fie bie fest berrichenben und gangbaren malfchen Danieren mit Leichtigfeit im Rleinen nachmacht, fo gewährt berfeibe bod nur Grinnerung an Bes beutenberes, mas man gehort bat, und fann bochens burch ben vergleichenben Rudblid auf ben Umfang ber Talente ber Mab. Meumann eine größere Schänung erlangen. (Die Fortfepung folgt.)

Beplage: Intelligengblatt Dir. 23.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

fåı

### gebildete Stande.

### Donnerstag, 13. Juli 1826.

Der erfte Grundjug bes Bolle : Ginn's ift bie Ratur

3. Donglas.

## Aphorismen aus Paris. (Fortsegung.)

Der Deutsche, ber vor zwangig Jahren nach Paris fam, er mußte fich in einem Bauberlande ober bod in eis ner Bauberftabt mabnen, wenn er bad elegante Bemuhl ber boulevards, ber Intlerien, ber champs elisées fab, ben Glang der Rauffaben, Speifefale und Raffeebanfer, Die Dract ber großen Oper mit ibrem Ballette, bie Burbe bed theatre français. Die anmutbigen Scherze ber fleineren Bich: nen, bie großen Unftalten fur bie Wiffenschaften, bie Runft: fdage der halben Welt im Mufeum Rapoleon und bie taus fent und taufent bequemen Belegenheiten, jeden Bunich nad Lebensgenus fogleich befriebigt ju finden. Er fam ja - wenn aud nicht, wie die Frangofen noch bente mabnen, ens ben alten teutonifden Balbern - bod aus einem Lande, bad, binfictlich ber Worforge filr allgemeinen Les benegenuß, fur allgemeine Behaglichleit, in einem fonei: denben Rontrafte mit Paris (auch wohl mit Franfreich) ftanb; aus einem lanbe, wo man fic bergleichen nur mit Dube verschaffen tonnte, wo fic ber Sandwerter und ber Gaftwirth verwunderten, wenn man eine gewohnte Bequemlichfeit, ober gar eine Glegang forberte, von ber fie fic in ibrer fleinftabtifden Gplegburgerlichfeit nichte traus men liegen; aus einem ganbe, mo nur Rurften und Gras fen bequem reifien und mit Untermurfigfeit von ben Dofts beamten, Eboridreibern, Bollbedienten ze, behanbelt murben, mabrent bas große Bublifum gerade bas Begentheil

einer folden Nebandlung erfuhr. Das Alles bat fic aber feltbem in Deutschland febr ju feinem Bortheil gean: Die Bege find gut, oft beffer ale in Frant: reich , nicht minber die Gafthaufer und bie offentlis den Bagen, bie Kortichaffung auf ben Poftstationen gebt rafd por fic und aberall wird man mit Artigfeit, und feibft von ben luftigen Mauthbedienten wenigstene nicht grob behandelt. Auf biefe Weife wird fcon auf ber Reife. wenn man bie Grange überschreitet, ber Rontraft bepber Lander nicht mehr fo foneibenb, ale noch ver zwanzig Jah: ren. Eben fo menig ift er es in Paris. Es gibt jest in Frantfurt und Samburg, in Bien und Dresben Barten und Rauffaben und Speifefale, Die fo glangend wie die bies figen finb. Die Theater von Midnden, Berlin und Dien fteben in arditeftonifder Sinfict ben Parifer nicht nach; Roftume und Detorationen durfte man in Deutschland bin und wieder noch vorzüglicher, noch prächtiger finden; felbst von dem alten geigigen Borurtheil, bag ed im Auditorium recht bubid buntel fenn muffe, icheint man ja ba und bort juridjufommen. Das Mufeum Napoleon bat mit bem Manne felbft aufgebort ju fenn, und Dunchen, Dredben und Wien zeigen Runftfammtungen auf, bie - um be: fdeiben gu fprechen - ben biefigen nichts nachgeben. Gelbft bie Rleibung ber Manner und Frauen findet man nicht mehr fo auffallend und ben Parifera jum Bortbeil berfdieben , weil die Mobe - wie Reifende und Briefe und Mues - jest rafder beforbert wirb, und weil der Bobl: fland und mit ibm ble Bierlichteit und bie Unmuth ber

Eracht weit verbreiteter finb. Conft mar bie beutide land= ftabt um gwanzig Jahre binter ber Refibeng in Rleibung gurud; jest bemerft nur ein geubtes Auge den Unterfcied swifchen Bepden und auch biefes durfte taum die Toilets ten:Differeng eines Parifer ober Biener Calone bemerten - besondere ba bie Gragie ber Pariferinnen in ben neue: ften fleifen Ruangen ber Mode, Die, wie fo manches Un: bere, ju Ludwig XIV. hinneigt, unterzugeben brobt. Die Dlanner aber fleiten fich icon langft in England und jest auch in hamburg und Frantfurt beffer, ja moderner als Rury, ber Rontraft swiften ber Sauptftabt in Paris. Granfreiche und ben beutiden Balbern ift mabrito nicht mehr fo auffallend ale fouft. Um fo auffallender find aber Die jungen in Paris gemefenen fleinen Berru, die nicht aufboren tonnen von biefem bimmelmeiten Unterfcbied gu fprechen und ju fagen, bag teine 3bee bavon ju machen fep, welches legtere fie auch wirklich nicht vermogen.

(Die Fortfegung folgt.)

Abenteuer und Schidfale bes legten Abenceragen.

Bier:und:zwanzig Jahre maren feit ber Groberung Gramada'd verfloffen, und in biefem turgen Beitraum maren viergebn Abenceragen gestorben, theild in Folge bed nachs theiligen Gioffuffed bed Alima's und ibred unftaten Um: berirrens, theils von Rummer und Corgen tabingerafft, Die im Stillen gwar aber gewiß nicht minder die Arafte der Menfchen vergebren. Gin einziger mar am leben ge: blieben, bie legte hoffnung, ber einzige Sprofling bes einft fo blubenben, madtigen Befdlechtes. Wie jener Abencerage, ber einft von ben Begrid angeflagt morben, bie Sultanin Alfaima verfibrt ju baben, bief auch er Aben-Samet. Die jener vereinigte auch er die Coonbeit, den Dorb, die ritterlichen Sitten und ben Edelmuth feiner Dorfabren mit dem augiebenden und fanften Ausbrud, mels den murbig ertragenes linglud verleibt. Er mar smen: und zwanzig Jahre alt, als er feinen Bater verlor. Da befdloß er eine Reife in bad Land feiner Borfabren gu machen, um dem machtigften Drang feines herzens ju folgen und einen Plan aussuhren gu tonnen, den er feiner Mutter forgfältig verbarg.

Er fcbifft fich zu Eunis ein, von wo ibn ein gunftiger Wind nach Rartbagena führt. Raum bat er ben Boben Spaniend betreten, fo ichlagt er die Strafe von Granaba ein, fich für einen arabifden Arzt ausgebend, und unter bem Vorwand als fomme er beilfame Rrauter in ben Felfen der Sierra-Revada aufzusuden.

Langfamer ale er munichte, trug ibn ein friedfertiges Maulthier in bas Land, welches bie Abenceragen, feine

Borfabren, einft auf mutbigen, friegerifden Roffen burchjogen, por ibm ber ein Rubrer, welcher zwep andere mit Glodlein, Banbern und anderem Somud gezierte Maul: Aben Samet gelangte guerft an unabiebbare efel lentte. Beiben, bann an die Palmmalber bes Ronigreichs Murgia. Bep bem Alter diefer folgen Baume vermuthete er, daß fie von feinen Uhnen gepflangt worden fepn mußten und fein Berg marb ber biefem Gebanten von Trauer erfullt. hier erblidte er eine Barte, von der in ben Beiten bes Chriften- und Maurenfrieges ber Spaber feine forglis den Blide ausgesandt batte; dort zeigte fich eine Rnine, beren Banart maurischen Ursprung verrietb; o überall ans berer, überall neuer Rummer fur bas Berg bes legten Abens ceragen. Uebermaltigt von fo nieberdrudenben Gefühlen flieg er von feinem Thiere, unter bem Bormand Pflangen ju fuchen, in der That aber, um fich binter den Erim= mern und Baumen ju verbergen und feinen Ehranen fregen Lauf ju laffen. Aber bie Glodlein feiner Thiere ermedten ibn aus feinen ichwermuthigen Traumerepen und baid verfolgte er wieder feinen Weg ben bem einformigen Befang feines Subrers.

Armeen gleich tamen heerben von Schafen, welche ber Birte in die fahlen unbebauten Befilbe fubrte; fill und einfam jog bie und ba ein Reifender bes Weges; aber alle biefe Ericeinungen bienten nur dagu, bie Landicaft noch trauriger und oder ericeinen ju laffen. Alle Begege nenden trugen das Comert an ber Ceite, maren in fin: ftere Mantel gebullt und breite berunterbangende Sute bebedten ihnen jumeift bas Beficht. Doch grußten fie im Borübergeben Aben Samet mit einem Grnf, in welchem er flete bie Borte: Gott, herr und Ritter unters fdieb. Abende in der Berberge nahm ber Abencerage fei= nen Plat mitten unter den Aremben des Saufes, aber feis ner beleidigte ibn burd jubringlide Mengierbe. Dan rich. tete feine Fragen an ibn; man verlangte nicht ju miffen, mober und mobin; weder fein Turban, noch fein Gemand, noch feine Daffen erregten jemals gefdmabige Rengierbe, laftige Bermunderung." Und ba ed ber große Allab einmal fo gewollt batte, bag bie Mauren Spaniens aus ihrem fco. nen Naterlande batten vertrieben werden follen, fo fonnte Aben: Samet nicht umbin, die ernften Eroberer beffeiben mit einer gemiffen Actung ju betrachten.

Aber noch lebhafter sollten die Gefühle Aben hamets an dem Biel seiner Reise aufgereat werden. Die Stadt Granada ist am Fuß ber Sierra Nevada auf zwep hugeln erbaut, welche ein tiefes Thal von einander trennt. Die häuser, welche auf den Abbangen bevoer huzel und bis in die Thalesschlucht binunter steben, geben der Stadt bas Aussehen und die Form eines ausgesprungenen Granatapsels, wober sie denn ihren Namen erbalten baben soll. Imp Flusse, der Xenil und der Douro, von denen der eine Gold, der andere Silber suber, spillen den Fuß beweine Gold, der andere Silber suber, spillen den Fuß beweine Gold, der andere Silber führt, spillen den Fuß beweine

der hügel, vereinigen sich sodann und schlängeln sich durch die berrlichste Ebene, Bega genannt. Diese Ebene, welche von der Stadt beberrscht wird, ift mit Weinstoden, Granatbaumen, Feigen, Maulbeer: und Orangendaumen berstanzt und von Gebirgen umgeben, beren grüne, wellenartige Umrisse sich auf das reizendste auf dem blauen Grund bes himmels zeichnen. Die reinste, tostlichste Lust dringt bezaubernd in jede Brust und erfüllt die Seele mit schmachtender Schnsucht. Gewiß wurden in diesem paradissichen Lande die zärtlichen Leidenschaften bald allen hetbenmuth und Kampsellust verdrängen, wenn ritz terliche Liebe, um wahrbast und dauernd zu sen, nicht immer von Ruhm und Ehre begleitet sepn mußte.

Die nun Aben: Samet jum erftenmal bie Giebel und Thurme von Granada's Pallaften ertlidte, ba folug fein Sperg fo beftig und es bemächtigte fic feiner ein fo unnennbares Befubl, daß er unwillfurlich fein Ebier anbielt und in ben Unblid ber fconen Stadt verfunten, ftumm und unbeweglid verweilte. Auch feinem Gibrer ichienen fic diefelben Empfindungen mitgutbeilen, (ber Spanier ift fo leicht ber Begeisterung fabig) und von dem Ausbrud von Aben : Samet's gangem Befen gerührt, ichien ibm eine abnende Stimme gefagt ju haben, bag ber Manu, ben er geleite, fein Baterland wiederfebe. Nach langem Berftummen brach endlich ber Abencerage bas Stillfomet: gen mit ben Worten: "Jubrer, mogeft bu gludlich merben. Sprich die Wabrheit, benn die Meeresfluth mar rubig an dem Tag beiner Geburt und ber Mond mar im Bunehmen, was find bieß fur Thurme, die wie Sterne uber einem buntlen Balde glangen ?"

"Es ift ber Pallaft Albambra antwortete ber Führer."
"Und jenes andere Schloß, auf dem anderen Sidgel, wie nennt man biefes?"

"Das Generalif, antwortete der Spanier. Die Mauren diefes Schloffes ichließen einen Garten von Irrgamgen mit Mortben ein, in welchen der Cage nach, einft der Abencerage und die Gultanin Alfama in ju großer Bertraulichfeit überrascht worden find. Weiter bin seht ibr den Al-aispn, und naber gegen und ber die goldenen Eburme."

Rein Bort bes Fuhrers, bad nicht Aben , hamet's herz getroffen batte. Wie schmerzhaft muß es aber auch fenn, ble Dentmale feiner Borfahren burch frembe Menischen tennen zu lernen, von folden bie Geschichte seiner Familie und feiner Berwandten zu erfahren!

Endlich aber unterbrach der Jubrer gewaltsam die nur timmer finfterer werdenden Gedanten üben : Samet's mit kolgendem: "Last und weiter zieben, herr; fast Mutb "und bentet, bas Gott es so beschoffen! Weilt nicht in "biefer Zeit felbit Franz I. Frankreichs Konig in fcmab:

"lider Befangenschaft zu Mabrid, denn so hatt' es Gott "gewollt!" hieben entblofte er mit ernstem Anstand sein haupt, machte das Zeichen des Areuzes und trieb feine Thiere an. Der Abencerage defgleichen sezte die Sporen in die Seiten des seinigen und mit dem Ausruf: "so mar es geschrieben \*)" zogen sie weiter den Berg hinunter und Granada zu.

Ihr Weg führte fie an ber großen Eiche vorben, berühmt burch den Zweptampf Muga's mit dem Großmeister von Eazlatrava, der unter dem letten König von Granada Statt gefunden; sofort über ben Spaziergang Alamaida und endlich durch das Elvirathor in die Stadt. Die Straße Rambla entlang, gelangten sie endlich auf einen mit Schnsern im Maurischen Sipl umgebenen Plat, auf welchem sich ein Kan (oder Gasthaus) für die afritanischen Mauren besindet, welche der Seidenbandel nach Granada sührt. Ein Fremdling in dem Land seiner Wäter ward Aben-hamet von seinem spanischen Führer vor diese Herberge geleitet, um hier sein Absteigquartierzu nehmen.

(Die Fortfegung folgt.)

\*) Diefen Ausbrud fabren bie Dufelmanner immer im Munbe und wenden ibn auf jedes Greigniß an.

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Londou, Juni.

#### (Beidluf.)

Ich babe in meinem Legten Fragere Reife in Perfien ere wahnt; ba ich eben bas Wert vor mir liegen habe, fuge ich ein Paar Mussage ben, welche beffer als allgemeine Befdreibungen im Stanbe finb, ein Bilb vom morgenlandifchen Defpotiemus ju geben. .. Che Mahoinet Rublin Mirja jur Regierung ven Majunteran fam, mar Ramjahn Bep ein Mann von großem Anfeben und Bermegen an Land, Dorfern, Reis, Bieb. Pfers ben und anderen Rofibarteiten, welche er in ber Ctille genog. und baben nur bann ben Szofe erfcein, wenn er ein Befcaft abers nahm, basihm ber Ronig ober Statthalter auftragen momte. Als ber Pring an die Statthalterschaft fam . machte er fich ibm fo nublid, bas er baib teffen Rathgeber, Schanmeifter, fury als les in Muem murbe. Mit ber Beit aber brangten fic anbere Perfonen in bes Pringen Gunft, und Ramgabn Bep's Gidd fing then fo fonell an wieber ju finten. Die toniglice gamb lie in Perfien bat ben ibblicen Gebrauch, fic febes Frauen: simmer jugneignen bae ibr gefallt, ober von beffen Ed inbeit ein Pring durch einen ber Spaber gebort, die in biefer 21bficht immer von ihnen befolbet werben; und nachten fie tie gemen Ungludlichen ein paar Woden lang ber fic gebalten , fdenten fie fie irgend einem von ihren Dieuern jur frau. biefes Ber: fcenten von Grauen überbebt fie von ber Dothmenbigfeit gu viele Beiber ju erhalten , und gibt ibuen . ba es ale rine große Gunft angefeben werben muß, eben Belegenheit fic auf eine wohlfrite Art ibrer Dantbarteit gegen ibre Untergebenen in entladen. Buch gibt es oft Gelegenbeit bein Beganfligten ein Gefchent auszupreffen, ober ibn, fo tange er lebt, rber boch fein Bermogen batt, gindbar ju machen. Gine folge Guas

bembezeugung wiberfuhr auch Ramgabni Bey von Gelten bes Pringen; ba er aber foon eine Gattin hatte, eine Fran von guter Famitie und guten Gefinnungen . bie es fich burch: auf nicht wollte gefallen laffen von ber Er : Gultanin in ben Chatten gestellt ju werben, ober and nur ben Tifc ibres Gatten mit ibr ju theilen. fo erregte bief einen folden fortbauernben Streit im Saufe. bag ber arme Dann feinen Hugenblid Rube mehr batte. Dief ertrug er inteffen mit Bes bulb, bis eine von ben Beibern in einem Anfalle von eifers fictiger Buth einen Berfuch machte, ibn jn vergiften, und er nich auf einmal tury faste, und bie ebemalige fürftliche Gemabs Un gum Spaufe binans marf. De fich ber Pring bierburch wirts lich beleiblat fühlte, ober, was mabriceinlicher, es jum Bors manbe ber Teinbseligteiten gebrauchte, bie er gegen ben Ber beschloffen , ift noch unausgemacht; aber bie Beranberung in feinen Gefinnungen zeigte fich febr balb. Das erfte Unzeichen bavon war eine Forderung von 200 Tomabns, welcher fcuell binter einanber eine Menge anberer Erpreffungen folgten; man planberte feine Deierhofe, und führte bas Bieb meg; telegte fein Saus mit Ginquartierung, fowobt Dienern als Gaften bes Pringen, in folder Menge, bag er, aus Mangel an Raum, - Begette fur fie auffchlagen mußte. Bulest I fors berte man ibm feine Rechnungen über bie Lauberepen und Dorfer, bie er inne hatte, ab, und brang auf augenblidliche Bablung eines fenn follenden Radftandes von 6000 Tomabns. Er batte fo viele Baaricaft nicht, brachte fie aber burch Bers taufen und Bergen bis waf 1500 gufammen. fur welche man mebrere taufend Stud feines Biebe jum Pfant nahm. Diefe belieft ber Pring eine geraume Beit, unb gab fie enblich jurad. ba ber Ben fich baju verftanb. einen gemiffen Theil ber Gtabt: mauer berguftellen , welches ibm , wie er fagte, weit mebr to: flete als man Anfangs von ibm geforbert - fury ber gequatte Greis fcagt bab, mas man ihm ju perfchiebenen Beiten ausges faugt, auf 10000 Tomabne; und er ift fest entweder wirflich verarmt, ober ftellt fich boch fo, um bie Ueberbleibfet feines Bermbgens ju retten." Bu biefein biene bas Folgenbe als Geitenfind: "Minfoebie Allie Althbar. welcher als eines ber Opfer ber Cholera morbus fiet, mar von niedriger Gerfunft. und hatte ebemals bem einem englifchen Offigier am Spofe bes Athas Mirja ale Roch geblent, und fpater fich ale Gartoch im Bajagr ernabit. Ungludlicher Belfe batte er eine bubfche Tods ter, welche, ba fie von einem von ben elenben Dadtlern fur ben fürftlichen harem gefeben worten , hinweggelodt, und iu's Strail gebracht, wo fie, wie gewohnlich, eine von bes Prin: Der arme Bater freute fich feis jen Gultanin murbe. pesmege über bie Erbebung feiner Tochter, und befolog, Alles angewenden, um fie gurad ju befommen. Da er mohl mußte, daß bieg ohne ein begatigenbes Gefcent unmbglich mar, fo fing er an eine Beit fang auf's Sartefte ju arbeiten, und ließ fich baben faft verbungern, um nur jeben Pfennig gu erfperen; burch welche Mittel, fo wie burd ben Bertauf all feines Gigenthums. es ibm gelang, siebengig Tomabne gufammengubringen, wemit er fic in's Gerait begat, um fein Rind auszulofen. Mube gelang es ibm. vorgetaffen ju merben; als aber ber Chach feine Abfict vernahm, gerieth er in bie beftigfte Buth : "Bas." forie er, bu after Schurte; ift es bir nicht Ehre genug, bag ber Ronig ber Ronige beine Tochter in feiner Gemablin genoms men, bag bu fie gurudverlangen mußt? 3c muß bich Mores ternen laffen. Sier, ergreift ben alten Spinbuben, unb gebt ibm eine tamtige Tract Praget. Der arme Schelm wurbe fogleich niebergeworfen, und erbielt eine Angabt Streiche auf bie Buffohlen. Diefer graufamen Behanblung fab ber Girft gelaffen ju , ließ ibm bann fein Getb abnebmen, und ibn aus bem Pallafte flogen, mit ben Borten : "Dimm bas jur Strafe fur beine Thorbeit; du baft alles vertauft, um beine Tockter aus einer Steile zu nehmen. wo fie es gut bat, und bu vift boch nur um bein Gelb und beine Mube gefommen — pact dich nach Haufe an beine Arbeit, und laß dir für die Zufunst beine Narrheit vergeben."

Bergangenen Mittwoch murben bie Ueberrefte bes vereivigs ten Weber in ber tatbolifden Rapelle von Moorfieibs bepaes fest. Der Leidenjug mar ben weiten nicht fo glangenb als man zu erwarten berechtigt war, und als man anfangs gee glaubt. Es maren nur fechtgebn Trauerwagen und vier Pris vatwagen, bie ben Bug bilbeten, welcher baburd bem Bug eines Peers glich, bag man bas Bappen bes Berftorbenen an ben Leis denwagen befestigt batte. Dine Breifet marben ibm ingwischen mehr Perfonen bengewolmt baben , wenn bie Bergejegten jener Rapelle diefelbe batten gang fur die Belegenbeit bergeben wollen, bamit ber Ausschus, welcher es übernommen, ben Runfler. ber bier fern von allen Berwandten geftorben. ju beerbigen, die Gipe batte vermietben tonnen, um fur ben Ertrag ein Dentmal zu errichten. Aber ba biefes verweigert, und bie Beiflünteit uur eine gemiffe Angabt Gipe verwilligen fonnte, intem bie Uebrigen alle fur's gange Jahr rermiethet, und alfo ben jebem Gotteebienft fur ihre Inhaber offen fenn muffen, fo mußte man fich naturlicher Beife auf eine geringere Ungabt beschränten; und besmegen auch bas Tottenamt mit weniger Pomp fevern als man es fonft gefount batte. Doch murbe bas Mojart'iche Requeium aufgeführt, und zwar von einigen une ferer beften Dufiter und Canger. großtentveils Proteftanten. welches alfo bas Gerucht vollfemmen wiberfeat. bag bie fatho: lifche Geiftlichteit feine Protestanten jur Ebeilnahme an ben beiligen Geflugen gulaffen wollte. Es ift gu bemerten, bas unter beneu, welche ber Leiche folgten, nicht alle bier ans mejenben beutschen Tonfunfter jugegen maren; auch ber Bas gen tes fachfifchen Gefanbten murte vermift.

Die Parlamentewablen geten im gangen Lande rafc von Statten, und find an vielen Orten bereits geenbigt. Das Merts wurdigfte, bas fich bis fest baben gezeigt, ift der Mangel an beftigem Partbeugeift, beionbere in ben großeren Giatten; ob bieg eine Folge bes fremunnigen, und bem Beitaeift gemagen Berfahren ber Regierung, einer vermehrten, fittenmilbernten Bitbung bes Bolfes. ober einer von ber Uebergengung, bas bie Reichen und Bornebmen. von welcher Partbie fie auch feon mogen, immer nur berricben wollen, unt ibren eigenen Bortheit fuchen , herrabrenden Gleichgaltigfeit, mag ich nicht entscheiben. Dag bie Auftlarung feit 1806 große Forts foritte gemacht haben muffe, erbeut fcon aus bem Beift ber Dutbung, welcher bas Bott befeelt, intem alle Bes muhungen ber Rterifen unb anberer es gegen bie Freunde ber Macgiebigfeit gegen bie Ratbotiten in Bewegung ju feven, bemabe allenthatben obne Birfung geblieben find, und es jum wenigften bod nirgente ju Gewalttbatigfeis ten fam. Un vielen Orten batten bie Babter gar nichts gegen biejenigen Ranbibaten, welche fich ber fogenaunten Emans cipation ber Ratbolifden gunflig ertlarten; und an anberen war man gufrieden, wenn fie fagten, fie wollten fich in biefer wichtigen Grage burd fein Berfprechen binten , und fich im vortommenben Fall burch ibre Ueberzeugung leiten laffen. 32 fetbft die Universitat Cambridge hat in ber Perfen bes Lorb Palmerftone einen Begunftiger biefer Gade ermabit, obgleich ibm ein anteres Mitglieb ber Regierung . meldes berfelben entgegen, bie Babt ftreitig machte.

Beplage: Runftblatt Dr. 56.

få.

gebildete Stande.

Freitag, 14. Juli 1826.

Leib bricht bie Zelten und ber Rube Stunben, Chafft Racht jum Morgen , und and Mittag Nacht.

Shalfpeare.

Abenteuer und Schickfale bes legten Abenceragen.

Dic ermubend aber bes Tages Sige und Beidmerben für Aben Samet gemejen, beschäftigte bod bas Baterland feine Seele fo lebbaft und ausschließend, bag fein Colums mer fich auf feine muben Angen fentte. Unaufborlic analte ibn ber Bebanfe an den berben Berluft, und felbft mitten in ber Nacht vermochte er nicht bem Drange bes vollen Bergens gu miberfteben, ber ibn binanegog in bie menfchenleeren Strafen Granaba's. Des nadtliden Dun-Tels unerachtet bemubte er fic, bie vaterlandifden Dent. male aufzufinden und ju ertennen, welche ibm bie greifen Saupter feines Stammes von feiner fruben Jugend an beforieben batten. Bielleicht maren diefe Mauren, die er jest taum gu unterfdeiben vermochte, einft bie Bohnung ber Abenceragen; vielleicht maren diefe Raume einft ber Schauplag ber ritterlichen Spiele und gefte, voll Ernft und Anftand, welche ber Ruhm feiner Ahnen verherrlichte! Aber ach! fur ibn mobnte bier furber meder Freude noch Ehre, utib nur bas Schweigen ber Dacht umgab ibn, mab: rend traurig feine einfamen Schritte in ben leeren Stra: Ben wiederhallten. D Aben Samet, diefe Stadt bat ibre Bewohner gewechfelt und bie Gieger ruben auf bem Lager ber Befiegten! "Gie folafen, bie tragen und folgen Gpa: "nier, rief unwillig ber junge Maure, fie fchlafen in bies "fen Pallaften, aus welchen fie meine Boreltern vertrieben "baben, und ich, ber Abencerage, ich mandle bier unbe"tannt, einsam und verlaffen an der Sowelle des Saufes "meiner Bater!"

Unwillfürlich führte ter Gang feiner Gedanten den schwermuthigen Abenschamet auf die Betrachtung der Bersanglichteit alles Menschichen, des schnellen Bechsels des Gludes, des Untergangs der Reiche und endlich auf dies fes berrliche Granada, das inmitten seiner freudvollen Luft von dem Feinde überrascht worden war, und für Blusmentränze schmachvolle Ketten eingetauscht hatte. Es schien ibm, als säbe er seine Mithurger in Festsleibern ibre Wohnungen verlassen, wie die Gaste eines Festes, welche ein ploblich ausgebrochenes Feuer aus dem Freudensal verjagt.

Bilder biefer Art und fo schwarze Gedanten folgten fich unaufborlich in Aben: hamets traurender Geele, und das herz voll Rummer dachte er nur den Plan auszussihren, der ihn nach Granada gerusen hatte, als es in Often zu tagen begann. Da gewahrte er, daß er sich versirrt babe, und sich ferne von seinem Kan in einem entlegenen Theil der Stadt besinde. Alles lag noch im Schlase; tein Geräusch storte die überall berrichende Rube; Thuren und Fenster waren noch geschlossen und nur die Stimme des habnes verlündete in der niedrigen hutte des Armen die balbige Wiedertehr der Arbeiten und Lasten des Tages.

Soon geraume Beit mar Aben hamet in ben leeren Strafen umbergeirrt, um den Rudweg wieder ju fuchen, ale er eine Ebure fich offnen borte, aus welcher ein junges Frauenzimmer trat. Sie mar ungefahr fo gelleibet,

wie jene gothischen Königinnen, welche man an alten Kirchen und Denkmalen in Stein andgebauen sehen kann. Ein schwarzes mit Schmelz verziertes Mieder umschloß ihren schlanken Leib; ihr kurzer und anschließender Rock ohne. Falten ließ ihr gnt gehildetes feines Bein, ihren schnen Kuß erdlicken; über den Kopf hatte sie eine schwarze Manstille geschlagen, welche sie mit der linken Hand unter dem Kinn zusammenhielt, so daß man von ihrem ganzen Gessicht nur zwep schone große Augen und einen rosigen Mund sehen konnte. Eine Duenna begleitete sie, ihr Kirchenduch trug ein Page, der voraus ging und zwep Diener in ihre Farben gekleidet, folgten der schonen Unbekannten in eints ger Entsernung. Jezt ertonten anch die Glocken eines besnachbarten Klosters, in bessen Kirche sie ihr Morgengebet zu verrichten ging.

Aben hamet glaubte ben Engel Israfil oder bie fungste ber huris zu erbliden. Die panierin ihrer Seits betrachtete unsern Abenceragen nicht weniger überrascht, sein Lurban sein fremdartiges Gewand, seine eigenthumlichen Waffen machten sein Erscheinen zu bieser frühen Stunde noch seltsamer. Doch taum hatte sich das erste Erstaunen der Schönen versloren, so machte sie dem Fremden mit einer dem weiblichen Geschlechte senes Landes ganz eigenthümlichen Grazie und Frenheit ein Zeichen, sich zu nabern, worauf sie ihn also anredete: "herr Maure. Ihr scheint in Granada neu angesommen und des Weges unfundig; solltet Ihr Euch verirrt haben?"

"Sultanin ber Blumen, erwiederte Aben: Samet, Freute und Luft meiner Augen, driftliche Stlavin, icho mer als georgische Madden, du baft es errathen! ich bin ein Fremdling in diefer Stadt und verirrt in diefen Reisben von Pallaften, tonnte ich den Nan der Mauren nicht wiederfinden. Moge Mahomet deln Berg rubren und beine gaftfreundliche Rebe belobnen!"

"Die Mauren find fur ibre Galanterie berühmt, ants wortete die Spanierin mit dem sußesten Ladelu, allein ich bin weder eine Sultanin der Blumen, noch eine Stlavin, noch gufrieden, Gurem Mahomet empfohlen worden zu fevn. Indessen folgt mir, herr Ritter, ich werde Guch zu bem maurischen Kan zurücksibren."

Dieß gesagt, schritt fie behenden Zufes vor dem er: ftaunten Abenceragen bin bis vor die Thure bes Ran's, welche sie ibm mit bem Finger zeigte, und bann eben fo fchuell hinter einem großen Pallast wieder verschwand.

Un wie garten fiden bangt boch die Rube unfere Les bend! Schon erfillt das Baterland nicht mehr einzig und allein Aben hamets herz. Schon ift Granada für ibn nicht mehr einfam und verlagen; fie ift ibm noch theurer geworden, die verlorne Stadt; ein neuer Jauber verschönert fie noch mehr in seinen Augen ale die Erinnerungen seines Geschlechtes und der vergangenen Betten es thun. Aber Aben: hamet hat die Ruhestätte entdecks, wo die Gebeine der Aben:

ceragen, feiner Boreltern ruben; boch indem er in beifem Bebet auf diefen theuren Grabern niedertniet, indem er fie mit feinen findlichen Ebranen benegt, hofft er, bag bie junge Spanierin mobl icon mehrere Male über biefelben bingegangen fep, und nicht mehr fe gang ungludlich erfdeis nen ibm feine Boreltern. Umfonft berfuct eres, fic unr mit bem 3med feiner Reife in biefes Land ju befcafe tigen; vergeblich befucht er beom Aufgang ber Conne Die Ufer beg Dourg und bes Zenil, um bort Rrauter gu fuden: die Blume, bie er jest benft und fuct, ift bie fcone Chriftin! Die oft bat er fich vergeblich bemubt, ben Dallaft diefer Bauberin aufzufinden! Die oft, indem er es verfucte, bie Strafen wieder gurudjugeben, welche ibn feine unvergefliche Fubrerin geleitet batte! Bie oft hatte es ibm nicht geschienen ale bore er ben Sabn, ben er in ber Rabe ihrer Wohnung batte fdregen boren, als pernehme er bas Belaute, bas fie jur Mette gerufen! Arbulide Cone hatten ibn fo haufig icon bierbin und bort. bin gezogen, aber noch batte er nicht gefunden, mas er fucte! Oft aud batte ibm die gleichformige Rleibung ber Frauen Granada's eine augenblidliche Soffnung gegeben, aber in ber Entfernung glichen alle Chriftinnen ber Un: gebeteten feines Bergens, in ber Rabe tam ihr feine an Sconbeit und Grazie gleich. Aten: Samet batte icon alle Rirchen Branada's besucht, um die Unbefannte gu finden, er war bis gu dem Grate Berbinands und Ifabellens gedrungen; aber dieg mar and bas größte Opfer, mas er bis jest feiner Liebe gebracht batte.

Gines Tages mar er auf feinen Manberungen, um Rrauter ju fuchen, in bas Thal bes Douro gefonimen, mo den mittagliden Abhang des Sugels die Mauren des Albambra und die Garten bes Beneralif bededen und auf bem nordlichen ber Albaigen und feine ladenden Garten thronen. Begen bas weftliche Cube diefed Thales entbedte er die Thurme Granada's, welche fich folg und bleudend aus dem Duntelgrun ber Giden und Copreffen erboben, gegen Dften begegnete feinen Bliden auf Felfenspigen rus bende Rlofter, Ginfiebelepen und Ruinen und in der gerne die bodften Firften ber Sierra Revada. Bu feinen Suffen floß ber Douro bier in rubigem ernftem Lauf, bort in ican: menden Gallen über Felfen und Stein; Dublen, von Diefenbaumen beschattet, lagen lange feines Ufere und fubn burdicutten das Thal die Bogentrummer einer remifden Mafferleitung.

Aben Samet war weder ungludlich noch gludlich genug, um ben Reiz biefer entzudenden Ginfamteit genießen zu tonnen. Zerftreut und gleichgultig durchwanderte er die berrliche Landschaft, und indem er so die Richtung seiner Schritte bem Zusall überließ, befand er fich mit einem Mal in einer funftlich gevflanzten Reibe von Baumen, welche sich ben Sugel hinauszog. Bald gewahrte er ein Landbaud, von Orangenbaumen umgeben, und indem er fich immer

mehr naberte, vernabm er balb bie Tone einer weiblichen Stimme und die Begleitung einer Guitarre. 3mifden ber Stimme, ben Bugen und bem Blid einer Frau berricht eine gewiffe Aebnlichfeit, melde ben Liebenben nie taufct. Aben : Samet's Dbr batte ben figen Laut nicht fo balb ver: nommen, ale er mit gitternbem herzen fich fagte, fie ift es! Ber bem Ramen ber Abenceragen folägt fein Berg immer lebbafter: bie Unbefannte fang namlich eine taftilifche Romange von ber Geschichte ber Abenceragen und ber Begri. Reat fann er feiner Ungebulb nicht langer Gerr bleiben, er bringt durch bas Diprthengebuich und in einen Rreis junger Madden, welche bep feiner Erfdeinung nach allen Seiten entflieben. Aber bie Spanierin, deren Stimme es gemefen , die er vernommen , und welche noch bie Gui: tarre in ber Sand balt, ruft freudig: es ift ber maurifche Mitter! und ibre Gefpielinnen febren gurud. "Schoffind ber Gotter , redet fie der Maure an, ich habe bich gefucht, mie der Araber in ber brennenden Sige bes Mittage eine Quelle fucht; da borte ich, wie bu die Gelben meines Das terlandes fangft; id erfannte bid an dem Laut beiner Stimme und fiebe, bier-lege ich ju teinen Fußen bas Berg Aben: Samet's nieber."

"Und ich, erwiederte Blanca, bacte an Cuch, indem ich bas Lied von ben Abenceragen fang. Geit ich End gefeben babe, bilde ich mir ein, bag 3hr diefen maurifden Rittern gleichen mußt."

Als Blanca fo ju Aben-hamet fprach, flieg eine leichte Rothe in ihr Gesicht. Der Abeneerage aber war nabe baran, ibr ju Rußen ju sinfen und ibr ju sagen, daß er der lette dieses Geschlechtes sep. Indeffen blieb ihm noch so viel Alugbeit, daß er hievon schwieg. Sein in Granada nur ju berühmter Name wurde dem Stattbalter Furcht eingejagt und ihn aus der Nabe der Geliebten vertrieben baben. Raum war der Bertreibungsfrieg der Mauren beendigt, die Gegenwart eines Abenceragen konnte alfo gerechten Verdacht erwecken. Nicht, daß Aben hamet vor irgend einer Gesabr sich gesurchtet batte, aber er schauderte vor dem Gedanten, fich von der Lochter Don Rodrigo's entsernen zu muffen.

(Die Fortfegung folgt.)

## Apporismen aus Paris. (Fortsetung.)

In ben erften Tagen meines Aufenthalts in Paris erlebte ich zwen bemerkenswerthe Ereigniffe. Das eine war
eine Zenerebrunft, von ber ich erft, nachem fie geloscht war, in Kenntniß gesest wurde, obgleich fie nicht nur in meinem Sotel, sondern in einem Schornftein ausbrach, ber mir bem meines Schlafzimmers torrespondirte. So rafc, so geräuschlos war hulfe ba! Ich glaube nicht, daß es eine beutsche Stadt gibt, in welcher mir bieses hatte be-

gegnen tonnen. Das anbre mar ein Strafenranb Rachts balb zwen libr vor meinem Renfter in einem ber besuchte ften, ja berühmteften und vornehmften Quartiere ber großen Sauptftabt. 3d bachte, als ich ben garm borte, es fer eine Rauferen, um fo mebr, ba ed in der Ract vom Conn: tag auf ben Montag mar; ale aber enblich ber garm gu groß murde und ich nach ber Dacht und Morber rufen borte, fand ich auf. Die gange Rachbarichaft mar bepm bellften Bollmonbidein am Genfter, aber teiner war bem Ungludlichen ju Galfe getommen, ber fic jest vom Beden aufraffte, inmabrend Lente in blogen hembarmein und mit Anitteln bemaffnet, entfloben. Der garm batte eine balbe Stunde gedauert und eine Stunde nachber fam erft polizepliche Stife. Um antern Tage erfuhr ich, daß ber Beraubte eine große Summe im Spielhause gewounen babe und beshalb angegriffen murde, baß Giner geblieben fep, einer ber Dorder aber festgenommen. 3ch bin überzeugt, baß Diefer Borfall mit biefen Umftanben in feiner beutichen Ctabt moglich ift. Es mußte benn in Babeorten fepn, wo man nicht allein bas unerlanbtefte aller Sagarbipiele, bie fpigbubifde Roulette, breben lagt, fondern and erlaubt, bağ bie Ginfage gering feven , und bağ ber Sandwerteburfde, ber Uderemann und ber Bebiente obne Livree fpie: len und ausgezogen und gur Bergmeiftung gebracht merben. Mochten wir boch lieber ben Frangofen ihre trefflichen gofch= auftalten und fonft fo mandes Rugliche und Gute nache abmen, ale ibre ringeum bemoralifirenden Spielbanten! -

In jeder großen, nicht allgu regelmäßig gebauten Stadt gibt es, um ben Weg abguidneiben, Durdgange; fie find bem Aufganger willtommen, bieten aber bem Muge und mobl noch einem andern Ginne nichts meniger als Erfreuliches bar. In Paris geborten die Paffagen feit langer Beit ju ben Bierben ber Stabt; es maren bebedte Bange, gu berben Seiten Rauffaten, Taged gwar fparlic, aber um fo beller Abende erleuchtet. Bu ben fconften bie: fer Gange geborte fonft passage faydau; aber fo febr bat ber Lurus bier feit gebn Jahren jugenommen, bag jener fonft gerühmte Durchgang einer niebern buftern Spelunte gleicht, mabrend bie neuerbauten passages de l'opera, de la rue vivienne u. a. mabrlich jauberartig und fo freund: lid, reich und glangend find, bag felbft bas betannte Palais royal bagegen gurudtritt. Der practigfte Gefelle icaftefagl tann nicht glingender feon, ale ber passage de la rue vivienne. Der Bang ift breit, bequem, und bilbet einen rechten Wintel, beffen einer Schentel langer ale ber andere ift; aud liegt ber langere bober, boch nur um menige Stufen, Die eine breite Treppe bilden und pon behauenen Steinen gleich bem Fußboden ber bepben Bange find. Tages fallt bad Licht burd ein Dad von gegens einander ftebenden Gladfenftern, bad ohne Unterbrechung langs bem gangen Gebande fortlauft; Abende mird es von Aronenleuchtern erhellt, Die von zwolf zu zwolf Schrit: ten inmitten bes Banges berabhangen, von einer Form find, die jeden Befellicaftsfaal gieren burfte, und mit ibren bellen , jeboch burch Mitchglas gebampften Gasflam: men foon allein genugen murben, um mehr als ein no: thiges Licht gu verbreiten. Man dente fic aber von bep: ben Seiten des Banges eine ununterbrochene Reibe von Raufladen, die fic in beller Gadbeleuchtung überbieten, und mo bep geoffneten Thuren, und hinter großen Glads icheiben, die glangenbiten Erzeugniffe bes Lurns und ber Mode, in erfreulicher Ordnung und mit lodender Pract ausgelegt find ; bier bie frifdeften Blumen uub Gruchte, Die apetitlichten Gaben bes Meeres, Die feltene Beute der Jayd, Alles fo reinlich bereitet, bag ber Roch nur die legte Sand angulegen braucht; bort indifde Stoffe und Rucher, die ebea neu erfundenen Sute, Sauben und Rleiber fur Frauen, Gold:, Gilber: und Demant: Somud, Repftall, Brongen, Uhren, Bafen, bunte gußbeden, und mas ju bem foonften und reichten Sausbalt gebort. Alles biefes zeigt fic boppelt und mebrfach, ba es überall aus finnig angebrachten Spiegeln miberfirabit; fo wie fich bie bin : und bermogende Menge felbit vielfac in jenen andern Spiegelmanden fieht, welche die Pfeiler, Die Bwifchenmanbe von einem Laben jum anbern bilben. Gin Raffeebaus, b. b. ein practvoll vergierter Gaal voll fleiner, runder und in fdidlider Entfernung ftebenber Marmortifche zeigt fic durch die bellerleuchteten Glasfen: fter; Frauen und Danner figen ba, allertep Erfrifdungen ju fich nehmend und die Tageeblatter lefend. Unter andern golbenen Inschriften labet auch eine gu einem Portal, eine breite, bequeme Ereppe binauf ju einem ber beliebteften Reftaurateure ber Stadt - fury ber Fremde, ber Sugge: ber, ber Abende fic aus dem Bedrange ber Bagen und bed Bolfe berauswindet und aus ber engen ichmußigen Strafe ploglich in Diefes Lichtmeer, in Diefes Pruntgebaude eintritt, er muß fich in einen Bautervallaft verfest glauben. (Die Fortfegung folgt.)

Rorrefpondeng: Madridten.

Leipzig, im Juni.

(Fortfenung.)

Alle Maria Stuart bat Dab. Neumann, wie ich aus grundlichen Mittheilungen weiß, burd ihre fcone Gprace und eble Erfceinung gwar vielfach Intereffe erregt, aber boch bie Renner nicht befriebigt, im Rathchen ift vieles, mas ihrer Ratur jufagt, obwohl bie Darftellung nicht gang obne Uffets tation ift , und - die Erscheinung ber Dab. Neumann nicht jungfraulich ift. Much bie Rolle ber Gufette in ben Rofen fceint fic barum nicht mehr recht fur biefe Darftellerin gu Ich wenigstens vermißte bier bie Grifche bes erften fic bingebenben Gefable, welche mit ber Derbheit lanblicher Sitten einen fo angenehmen Rontraft bilbet, Dicht nur ber Merger, megen ber von bem Brautigam angegriffenen Ehre mußte ernflicher feyn; ber ibr gemachte Bormurf lan: ger in ihren Dhren wiebereffingen; fonbern auch bas fonelle Burddwerfen ju bem geliebten Peter in bem Momente, wo fic jener Merger fon in leichtes Schmollen verloren bat, und ber herr, ber fie fcherzbaft auf bie Probe ftellt, ihr einen anbern Brautigam anbietet. Das Spinfliegen in Peters Arine. und ber Ausbrud in ben Borten : "nun fo will ich boch lies ber ben ba nehmen," welche barauf folgen tonnen, muß bie verschinliche Gerglichkeit, bie fic nicht weiter verbergen tagt, verrathen, und bamit jugleich bas Bemifc von weiblis der Schaam und leichtem Trop gerftreuen, welches ber vollis gen und offnen Berfohnung noch im Bege ftanb. Mab. Deve

rient weiß folde pragnante Momente in Charafteren aus bi landlichen Welt weit lebenbiger und treffender wiederzugeber Bon ibr ift man auch gewornt die genannte Margarethe i ben Hageftolgen, und Suschen im Brautigam ju feben; vie teicht barum machten biefe Darftellungen ber Mad. Neuman eine außerorbentliche Wirfung nicht. —

Am meisten bedaure ich, die Darstellung ber Baroni-Balbball und der Baronin Wiburg nicht gesehen zu haben weil ich aus Aefinlichem ersehen, wie viel Vorzägliches Mat Neumann in diesem Gebiete leistet. Bon ihrer Isabelle iden Qualgeistern habe ich schon früher in diesen Blattern (E 194, 1824) gesprochen. In diesen lezten Rollen, so wie ir den noch anzusährenden hat Mad. Neumann hier die allge

meinfte Anertennung ibres Talents gefunten.

Das Gtrubeltbyfchen flede ich unter ben Darftellun gen ber Mab. Neumann, bie ich überhaupt gefeben, oben an 30 taun mich nicht erinnern, etwas Reigenberes und Bol Die Comame ei fenbeteres in biefer Art gefeben zu baben. nes leicht aufbraufenben , burch Dachgiebigteit verwöhnten fun gen Beibes, ben ber bie fanelle Aufwallung bes Mergers fic in geranfovollen und fidrmenben Meugerungen entlabet, mo mit ber Reig ber jugenblichen Erscheinung und Bewegung, fc wie bas Gute, nach folden Sturmen balb wieber auftauchenbi Berg in einem troftenben Rontrafte ftebt. - ift bier bie Muf. Sier fann eine mit ben Reigen gabe ber Chilberung. ber Beiblichfeit und mit bem Talent, bie Comachen ibret Geschlechts aufzufaffen , begabte Schauspielerin ibre Runft geit Dab. Reumann jeigte biefe Runft in großer Bollen: bung; und wenn ich auch nicht laugnen will, bag fie in einis nigen Momenten bie fcherzhafte Meußerung tes Chemanns all: ju freng nehmend, ein wenig aber die Schranten ber Uns muth, burd welche gehalten, biefer Charafter erft mabrhaft erfreutich wirft, binausgegangen - ich meyne namtich g. B. die etwas übertriebenen Bewegungen bep dem Berreißen ber Rieiber, bie wohl etwas ju febr auf den schreventen Effett berechnet maren, und fast die Doffnung einer Mitberung dies fes Temperaments verbieten mußte - fo tonnte ich mich boch nicht genug über bie Leidtigfeit in ben Uebergangen , und ben Reichtbum in ben Schattirungen biefer Charatterbarftellung freuen. Und ba biefer Charafter ein folder ift, ber immer burch Aeußeres angeregt ift, und überall von antern fleine Demmungen erfahrt, bie er unangenehm empfindet, und mit leichtem Aufbraufen gu vermindern fucht; fo tonnte man bie Leichtigfeit bes Bufpiels unb Bufammenfpiels im touverfationes maßigen Gebiete in biefer Rolle ale eine gang befonbere aus: gezeichnete Gigenfchaft ber Runfterin bemerten. . Sier febt ibr Bortrag und Mimit volltommen ju Gebote; und wir bas ben nirgente eine Lade im Spiele mabrgenommen. Gingels nes ift bey folgem Reichtbum taum berauszuheben. will ich biejenigen , welche Mab. Neumann irgendwo in bie: fer Rolle gefeben baben, an bie ununterbrochen burch mebrere Mugenblide fich verandernbe Geberbe bes Gefichts erinnern, in ben Momenten namtich, wo die junge Chefrau aus Freunds lichkeit burch Ungebulb in ben Buffanb bes erft verbiffenen. bann aber laut ausbrechenben Mergere übergebt , ba mo ber Ebemann in ihre Mennung nicht gang einftimmt; und ums getebrt, an ben außerft treffenben Uebergang von biefer are gerlichen Laune gur findlichbittenben Freundlichfeit in bem Dos mente, wo fie bem geliebten Manne bie Worte gu fagen bat : "ich will nicht mehr tofe fevn!" Und fo war Dab. Reumann im Gangen diefer Rolle bas, was ber Rame Gtrubels topfoen febr bezeichnenb fagt. -

(Der Befolus folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 56.

får

### gebildete Stande.

### Sonnabend, 15. Zuli 1826.

Auf ben Beift ber Zeit ließe fich aus ben Moden, fo wie über ben Menfchen aus ber Physiognomie foliegen.

11.

## Uphorismen ans Paris. (Fortsesung.)

In gang Paris - nur menige Strafen und einzeine Pallafte ausgenommen - gibt es feine Wohnung gleicher Erbe. Ueberall fieht man ba Raffeebaufer, Raufladen und Buden. Man fann ftundenlang in jeder Dichtung ber Bindrofe geradeaus geben und wird rechts und lints gwi: fden mehr ober minder prachtigen Boutiten fortmanbeln. Es ift febr fdmer, fic einen Begriff ju maden von ben Beburfniffen einer Stadt, die achtmalshundertstaufend Gins mobner gablt, in welcher an Fremden nur allein gwangig: taufend Englander leben, und wo alle Tage brepstaufenb Meniden antommen und eben fo viele abreifen - baber fann man es auch fomer glauben, bag alle biefe ungabligen Bertaufer Rabrung finden, und muß es doch mieder glau: ben, wenn man die fauber getleideten Frauen in ben meift foftbaren Gewolben binter ihrem Ladentische fieht und bedentt, wie wohlgemuth fie ausschauen und wie theuer boch bad Leben in Paris ift. Befegt aber, fie lebten alle fo mobl ale fie audfeben, gefest, man mußte nicht, wie biefe Sandeldmuth, diefe Begierde, fonell reich gu merden, bier in ben legten Jahren fo verhaltnifmibrig jugenommen bat, bag fein Cag vergebt, wo nicht mehrere biefer Rauflaben in Beidlag genommen werben - wo bann ber Glaubiger in ben verichloffenen Raften mit pruntenden Auffdriften Sen und Strob findet, mabrend der gange Reichthum des Labens an ben Fenftern jur Schau hangt - gefest, man

mußte blefes nicht und glaubte an die allgemeine Mechtheit Diefes Bertebre, fo gemabrt er bennoch (menigstene mir) feinen großartigen Unblid. Bie glangend auch ringe Ul= les wintt und blinft, fo febe ich boch nur Rramer, bie auf ben Erlos meniger Franten begierig marten, meift mußig in ihren Gemolben fteben und die Borfe des Borübergebens ben nach feiner Aleibung beurtheilen. Die groß auch bie Summe fenn mag, die jabrlich in diefen Buben ausgege: ben mirb; fie fpaltet fich in fo viele Theile, bag der Bertehr fleinlich und mibrige Rrameren wird. Welch ein anberer Unblid ift bagegen bad großartige Sanblungemefen einer Geeftabt, bie mannigfaltige Bewegung und Beicaf: tigung in einem Safen, bas Gewühl einer großen Borfe, mo man nicht nur mit Ctaatepapieren fpielt, fonbern Daarengeschafte von fo großer Urt macht, bag fie bas Band swifden ben entfernteften Belttheilen merben. Der nur ftabtifde, ja felbft ber binnenlandifde Berfebr bleibt immer Arameren gegen Seebandel. Defibalb fleht Paris aud in diefer Sinfict fo ju London, wie Frantfurt am Main gu hamburg.

Die Franzosen bringen gar zu gern und überall Spies gel an. Nicht allein in ibren Zimmern, Kausgewölben und Theatern; auch in ibren Werten — die lezteren mussen Zuberspiegel sevn, in welchen sie sich ungemein schon, ungemein edelmittig erblicken, und dann beklatschen sie sich nach Herzenelust. Ein kluger Theaterdichter vergist nie, einen solchen Spiegel anzubringen und ist dann des lauten Bepfalls gewiß.

Sang wie bev und! Much bier Magt bie Befell: fcaft, und befonders bie iconere Salfte berfeiben, über ben Jugendmangel ber jungen Leute, bie fich im zwanzig: fien Jahre fo betragen, wie man es nur einem Gefcafte: manne von funfzig geftattet. Wie ibr fcmarger Ungug eben nur farblod ift, ohne Traver ju fenn, obgleich traurig ges nug angufeben; eben fo ift ihr Betragen leid: und freud: los, burchaus negativ und ein fehr trauriger Anblid. Die Damen ju unterhalten ift eine gefellichaftliche Runft, von beren Erifteng felbst unfere heutige Jugend nichts gu mis fen fceint. Mit funf: und: zwanzig Jahren tangt man nicht mehr, mit achtzehn ein = ober zweymal; man fann es nicht erwarten, an den Spieltisch ju tommen; ja man fieht bem Spiele lieber ju ale bag man fpricht, und zwingt fo felbft jungere Damen gu, bemfelben geistertobtenden Bertreib ber Beit. Es foll vielleicht wie Sittigleit aussehen, und ift boch nur Abgestumpftheit und eigenfüchtige Gemachlichkeit, bag man weber gereigt noch gerührt wird, bag man weber reigen noch rubren will; und bag auf diefe Beife die ichone geheimnifvolle Bewegtraft einer beziehungereiden, garten und letenbigen Gefelligfeit . . . . boch wozu foll ich aus Paris fdreiben, mas Jedermann ben fich gu Saufe mit gigenen Augen feben tann, und mas bier ift - gang wie bep uus!

(Die Fortsehung folgt.)

Abenteuer und Schicksale bes lezten Abenceragen.

Die Kamilie Donna Blanca's stammte in gerader Li: nie von bem edeln Mitter Don Rodrigo Diag, bem Gib Campeador vom Bivar in Altfastilien, und von Timene, ber Cochter bes Grafen Gomes von Gormas. Aber bie Undanfbarteit bes Sofes von Raftilien lieg bie Rachtom: men des fubnen Eroberere von Balenga in die bitterfte Ur: muth versinken, ja so, febr mar biefes ritterliche Geschlecht in Niedrigfeit und Dunfelbeit gurudgetreten, bag man es mehrere Jahrbunderte binburd fur gang erlofden bielt. Aber jur Beit ber Eroberung Granada's machte fich ein Spragling des edeln Ctammes von Bivar, ber Grofvater ber fconen Blanca, wieber rubmvoll befannt, und gwar nicht fomoble burd feine alten Unfprude und Eitel ale burd feine mannliche Capferfeit. Nach Bertreibung ber Mauren verlied Ronig: Ferbinand biefem Urenfel bes Belben Eid die Befigungen mehrerer ber vertriebenen maurifden Familien und ernannte ibn zugleich jum Bergog bon Gan: to fe. Er batte fich ju Granada niedetgelaffen, mar aber mit Ginterlaffung feines einzigen fcon verbeiratbeten Cobved, Mobrigo, des Vatere von Danna Blanca, in nicht Babem Miter geftorben.

Danna Everefe von Tered, Don Robrigo's Gemad:

lin, gebar einen Gobn, ber, wie alle feine Borfahren mannlider Ceite, Mobrigo genannt murde, den man aber, um ibn von feinem Bater ju unterfdeiben, Don Carlos naunte. Die großen Ereigniffe, welche Don Carlos von feiner frubeften Jugend an felbft mit angefeben, und die Befahren, benen er gleichfalls icon in feiner Rinbbeit ausgefest mar, vermehrten ben naturliden Ernft feines Charafterd. Raum vierzehn Jahre alt, begleitete er Cor: tes nad Merito, mo er mit bemfelben alle Gefahren theilte, und Zeuge ber bort verübten Greuelthaten mard, indem er bem Stury bes legten rechtmäßigen Ronigs einer bieber unbefannten Welt mit eigenen Augen gufab. Drep Jahre nadber mobnte Don Carlos ber Chlact von Pavia ben, mo Chre und Capferfeit felbft in einem gefronten Saupt vereinigt, dem Schickfat unterliegen mußte. Co batte benn der Unblid einer neuen Welt voll Munber, lange Geereifen und bas fortmabrenbe Chaufpiel von Revolutionen und ron medfelndem Glud ber religiofen und finftern Phantafie bes jungen Canta-ffe eine entichiebene Dichtung fir fein ganges Leben gegeben. Er mar in ben Dite terorden von Calatrava getreten, und inbem er fomit gegen ben Willen feines Watere ber Che und ber hoffnung, Nachtommenschaft zu betommen, entsagt batte, bestimmte er alle feine Befigungen bereinft fur feine Comefter.

Blanca von Livar, Don Carlod einzige Schmefter, mar viel junger als ihr Bruder und der Abgott ihres Das tere, ber feine Frau icon verloren batte. Ale Aben Sa= met nad Granaba tam, war fie eben in ibr achtgebntes Jahr getreten. Alles an biefer fconen Jungfrau mar bes gaubernd; ibre Stimme entguitte alle Manner, ibr Cangmar leicht wie bas Weben bes Bephor's. Baid fab man fie wie Armiba ben Wagen lenten, balb auf bem Muden eines ebeln andalufifchen Moffes dabin fliegen, wie fene Keen, welche Eristan und Galaor in den Waldern erschienen. Athen batte fie fur Afpuffa gebalten und Paris für Diana von Politiere, ale biefer glangenbe Stern weiblider Schonbeit an bem Sorizont bes bortigen Sofes aufzuftei. gen begann. Allein mit ben Beigen einer Frangofin vereis nigte fie bie Leibenschaft einer Epanierin, und ibre na turlide Gefallludt mar einer Araft und Beftanbigfeit ber Befuble, einer Meinbeit und Erbabenheit ber Befinnungen untergeordnet, wie man fre felten verbunden findet.

Bep bem Geschren, welches ber Areis von Manea's Gespielinnen erhoben batte, ale Aben-hamet wie rom himmel gefallen in ihrer Mitte erschienen war, eilte Don Mobrigo berbep. "Mater, sprach Blanca zu ihm, bier ift ber maurische Ritter, von welchem ich Euch gesant babe. Er hat mich singen hören und hat mich an meiner Stimme wieder ersannt; barauf ist er in unfern Garten gekommen, um mir bafür zu banten, baf ich ihm an jenem Morgen ben Weg nach seinem Kan gewiesen babe."

Der herzog von Santafe empfing ben jungen Aben:

ceragen mit ber grabitatifch ernften, aber boch naiven Sof= lichfeit bes Gpaniers. Man finbet ber biefer Mation meber irgend eine Art von fnechtifder Saltung, noch bort man je eine Rebendart, welche Begwerfung ober Geelen: erniedrigung verrath. Die Sprache bed' Grande und bie bes Bauern ift biefelbe; ber Gruß, bie Gemobnbeiten und bie Formen find ben Bepden biefelben. Gben fo wie bas Butrauen und ber Chelmuth biefed Boltes gegen Frembe feine Grangen tennt, eben fo ift feine Rache fürchterlich und unerfattlich, wenn es Betrug ober Berrath erfahren bat. Gein Muth ift fo belbengrtig, feine Gebulb fo iber alle Widermartigfeiten erhaben, bag es einem feinblichen Shidfal nie meiden, foubern baffelbe entweber überwinden eber ibm unterliegen wirb. Was man im gemeinen Leten Berftand beißt', befigt ber Gpanier nicht in bobem Grabe, aber große Leibenfchaften vertreten ben ibm bie Stelle Diefes Begmeifers, welcher bas Probutt ber Fein: beit und eines größeren Ibeenreichthumsift. Er mag wohl ben gangen Tag jubringen, ohne ein Wort ju fprechen, aber gleichwohl, ohne viel gesehen ju baben, ohne bie Begierde viel gu feben, ohne ju lefen, ju ftubiren, ju beob: achten und ju vergleichen, wird er doch im Augenblid ber Roth frete bie nothige Gulfe und Araft gegen bie Unbilben ber Beit in einem großartigen Willen und in feinen belben: matbigen Entidliegungen finben.

Es mar beute Don Robrigo's Geburtefest und Blanca bamir befchaftigt, ibrem Dater in biefem einfamen tiblen Garten eine tortullia (ffeines feft) gur geben. Der Bergog von Santa Fo lub bemnach Aben: Samet ein, mit ibm in bem Rreife ber Gefpielinnen feiner Cochter Plat m nehmen, welche der Eurban und die frembartige Rleibung bes Mauren nicht wenig beschäftigte. Man brachte vieredige Riffen von Cammt und ber icone Abencerage fleg fic auf crientalifche Urt auf benfelben nieber. Dun purben ibm Fragen über fein Land und bie Abentener fei: ner Meife gemacht, welche er mit heiterfeit, Laune und Bis beantwortete. Er fprach bas reinfte Raftilianifd und man batte ibn fur einen Spanier balten muffen, wenn er nicht anftatt "Gud" ju fagen, faft immer bes Que: brude "Du" bedient batte. Aber biefes "Du" batte in feinem Munde einen fo eigenthumlider Reig, dag Blanca einen ftillen Unwillen nicht unterbruden fonnte, wenn er mit bemfelben eine ibrer Gefpielinnen anrebete.

Eine jahlreide Dienerschaft in die Farben bes haufes gekleibet, bot Shotolate, eingemachte Früchte und
bas beliebte Buckerwerk von Malaga umber, bas weiß wie
Schnee, leicht und luftig wie Schwamm ift. Nach eine genommenen Erfrischungen ward Blanea ersucht, einen
ber Nauvoultanze zu tanzen, in beren Ausführung sie die geschicktesten Tanzerinnen ibertraf. Sie mußte ende lich den lanzen Bitten ihrer Freundlunen nachgeben, wels de Aben hammte Augen sprechender begleitet hatten als fein Mund. Blanca mablte ben ausbrudevollen Bambrar Tang, welchen die Spanier von den Mauren entlehnt haben.

Cine ihrer Gespielinnen beginnt auf ber Guitarre die Melodie dieses Tanges zu spielen, mabrend die Tochter Don Modrigo's ihren Schleper ablegt, und an ihre schneemeißen haube die aus Ebenholz geschnittenen Kasstagnetten besestigt. Ihre schwarzen haure fallen in reischen Loden auf ihren Alabasterbals, Angen und Mund strablen von himmlischem Läckeln, und ihre Farbe belebt sich zunehmend mit der immer stelgenden Bewegung ihres herz zens. Jest läst sie das larmende holz ertonen, drevmal schlägt sie den Tatt, stimmt den Gesang der Jambra an, und wie ein Blist durch die Luft, fliegt sie dahin und beginnt den Tanz.

Belde Abwecholung ber Schritte und Bemeanngen! Welche Glegang ber Stellungen! Bald bebt fie die Urme bod auf, baib lagt fie fie-fanft beruntergleiten. Jest fdwingt fie fich fort wie von Freude trunten, jest febrt fie wieber gurud wie von Rummer gebeugt. Gie fieht fich mit der lieblichften Wendung bes Ropfes um, als rufe fie Jemand, ber ihr nicht folgt, neigt fittfam bie rofigen Bangen jum brautliden Rug, fliebt dann wieder in fcame bafter Gile, tebrt ftrablend und getroftet jurid, ebel und ftols, fast wie mit Schritten bed Ariegers einberge: bend, aber eben fo ichnell ichmebt fie auch wieder tangend: auf bem blumigten Masen. Die Barmonie ihrer Schritte. ibred Befanges und ber fie begleitenten Guitarre ift volle fonumen. Blanca's fanfte Stimme batte jenen anfpredenden Con, der bis in das innerfte Berg bringt, und ed in Liebe entzundet. Die maurifde Mufit, beren De: fen in Geufgern, Laufen, traurigen Refrains, und mit einem Mal abgebrochenem Gefang beftebt, ift bas fonder: barfte Gemifc von Beiterteit und Melantolie. Aber biefe Mufit, biefer Gefang und Tang Blanca'd enticbieden uns wiberrufit bas Schidfa! bes legten Abenceragen. Batten jedes auch weniger franke Berg ale bas feinige mit bem fugen Gift ber Liebe erfallen muffen.

Spat Abends erft kehrte die Gefellschaft durch das Thal bes Douro nach Granada jurud. Don Robrigo, eingenommen von dem edlen Anstand und der vornehmem Saltung Abenehamets, wollte sich nicht von ihm trennen, ohne daß er ihm versprochen batte, ofter wieder zu kommen, nur Manca mit den wunderbaren Erzählungen des Morgenlandes zu unterbalten. Der Maure nahm, wie man sich denken kann, diese Einladung des herzogs, wellche seine böchsten Wunsche zu erfüllen versprach, mit freurdigem Herzen an, und schon des andern Tages sebem wir ihn auf dem Wege nach dem Pallast, wo diesenige athmete, welche er schon mehr liebte als das Licht best Tages.

(Die Fortsehung: folge)

#### Rorrefponbeng=Madricten.

Leipzig, im Juni.

(Befdluß.)

Die neuen Vroberollen, bie wir burd Dab. Reu: mann guerft faben, find eine piece a tiroir, fur Dab. Deumann, wie und augefundigt wurde, eigens gefdrieben. Die Gelegenheit ift von bem Berfaffer gefdidt benugt worben, manches Treffende aber bas Berbalinig ber Theaterbireftionen jum Publifum und jum Smaufpieler, fo wie beffen ju jenen, augubringen. Indeffen fann es nicht fehlen, bag megen ber Menge Der Monologen, welche bie jum Bertleiben notbige Beit ausfallen muffen, alle Grude ber Art fic bebnen, und wenn bie Proberollen gu viel ober nicht febr intereffant find, auch ers muden; benn die Aufmertfamteit wird bann auf eine mebr å uferliche Birtuofitat bes Schanfpielere bingewiefen, welche in Erftaunen fegen foll. Die Figur ber Bouvernante fprach fic von Geiten ber Darftellerin am wenigsten eigentbumlic aud: - mir icbien bie bofmeifternbe Grandegga ju febien inebr mirtre bie ber Coriftftellerin; - bie in ihrem gemeinen Dialett auf vornebme Bilbung Anspruch machende gemeine Bers Imerin war febr fart aufgetragen, und bem Dublifum foien es faft webzuthnn, bag die anmuthige Beiblichfeit ber Schaus fpielerin in biefer Daste untergeben mußte; fast baffelbe gilt von bem renomifliften Recenfenten; befto mehr geffet ber feine, fic einschmeichelnbe Troubabour, und am Schluffe bie entileis bete Tochter in ibrer mabren Geftalt, oder Dab. Reumann felbft als liebliche und gebilbete Schaufpielerin.

Das legte, mas ich nur noch anführen muß, ift bie Dars ftellung ber Racht manblerin. Auf biefes Ctha lagt fic ber alte Gpruch anwenden, die Spatfee ift beffer als bas Bange. Blicht nur, bag alle Perfonen nur um ber einen Rolle ber Plachtwanblerin willen vorhanden find; auch die Munt, welche swey gefällige Grude etwa ausgenommen, ziemlich orbinar ift, ebunte gang fehlen, obne baß etwas fehlte, ja ber Bang bes burd biefelbe gebebnten Gindes marbe ohne fie weit rafder febn. In ber Spauptfcene , b. i. berfenigen , in mel: der die Brant als Dachemanblerin in ben Pavidon fommt, wo ber im Sergen noch Geliebte fich befindet, entwidelte fich twieder bie überrafcenbfle Leichtigfeit biefer Runftterin, Die feins ften Diegungen bes Innern in Sprache und Geberbe angubeus ten. Das Geibftgefprach, in welchem jene bas Bergangene, mas einen fo tiefen Ginbrud auf fie gemacht, noch einmal burchs lebt, und bamit bem Beliebten bewußtlos ibr Inneres entbedt, fchilberte fo leicht und fprecenb bas Borgefallene, unb geigte innerhalb ber Grangen bes Salblauten einen folden Reichthum bezeichnenber Wenbungen im Sprechen , bag man mit biefer Scene fic fur ben übrigen Theil bes Studes ents fcabigt hatten fennte, ber - obwobl fr. Devrient befonbers ben vorgeblichen Brautigam mit leichtem Szumor barftellte bem Publifum nicht gufagen wollte und tonnte.

Soll ich meine Meynung nun jufammenfaffen, fo mochte ich fagen, bie Darftellung bes 2Bei bes in bem Rreife ber feinern Konversationswelt, und zwar mit allen Reigen, Borgugen und Fertigleiten , Launen und Comaden , bie fich bier entwideln und geltenb machen, ift bas Bebiet, in welchem Dab. Deus mann gegenwartig ibre meiften Borbcere pfindt, und far weiches fie burch ben einschmeichelnben Bauber ber Bornebms beit, ber fie umfleibet, fo geeignet ift, baf ich feine Gaufpies lerin mußte. welche ihr barin ben Borrang freitig machen tonnte.

Mm Schluffe ihrer Darftellungen trat mit ihr nochmals br. Fehringer aus Frantfurt - ale Wetter von Strahl und ein Syr. von Maffow ale Don Debro in Wolffe Pres tiofa, und ale Theobalb im Rathen auf, welche benbe ben Benfall bes Publifume theilten. Einige Tage nach bem gefeverten Beggange ber Mab. Denmann murbe bie Bubne fur einen Monat geichloffen, mabrent beffen ne ein neues iconges arbeitetes Podium und Dafcmenwert, eine neue Deforation bes Plafonds, ber Gallerien und Legen, einen neuen Liffre, und manche anbere neue Einrichtung erbalten wirb. Die meis ften Mitglieder benugen biefen Monat ju Gaftspielen an frems ben Orten, 1. B. bie Famitie Genaft, Dab. Diebte und ber Tenerift Better. Rury vor bem Schluffe ber Babne wurde noch jum erften Male ein fleines Stud von Solbein, bas Bieberfebu genannt, ober richtiger eine fteine Reibe tanblicher Seenen gegeben, benen man Frifde und Treue ber Sollberung nicht absprecen fann. Die treue Liebe eines weiblichen Bergens, welches bas Gigene eben fo machtig angiebt, und fich ibm ohne Radhalt bingibt, wie es bas Frembe mit ben leichten Dornen ber Gifersucht abmehrt, welches Gorge und Roth mit bem Ges liebten theilt, und fein Wohlwollen auch auf bie Thierwelt ausbreitet (bie Sanblung brebt fich um bas Schlachten bes eine gigen Subn's), foilberte Dab. Deprient mit vieler Babrbeit in ber ibr übertragenen Rolle, von ihrem Manne gut unters flut. Um glangenbften aber traten in biefer Schilderung bie Buge beiterer Raivetat bervor, und ber Solug, in welchem bie junge, Bauren bem Manne mit verschämter Freude antan: bigt, bag fie Mutter ift, mußte allgemeine Wirtung bervor: bringen.

In ber unterhaltenben Literatur icheint jest evenfalls eine Paufe eingetreten ju feyn. Die Ueberfenungen geben gwar immer fort (eine ber neueften ift bie ven : the Story ofalife, unter bem Titel: buntes Leben, von Sell berausgegeben), aber mit ben Driginalmerten flodt es ein wenig. Die Brudftade aus Bertbolbe Tagebuche (Berl. 1826) verbienen mes gen ibrer Brifde, und megen manches auf tiefe Bebanten fab: renben Fragments gelefen ju werben. Bon Dufitalien, welche mir neulich befannt geworben finb, zeichne ich brev Conaten à quatre mains von Movs Schmitt aus, welche in Mugeburg ben Gomberb erfcienen find; bie Stimmen bes Frublings nam Gebichten, von Sp. Stiegtis, tomponirt von Berde, verrathen, ungeachtet aller Inforretibeit, einen Grablingefanger , melder mit Glad auf ber Babn C. Rreu: gers fortgebt.

933.

Auftblung ber Charabe in Mr. 162. Buttervogel.

#### Ebarabe.

Rannft bu gut rathen . Freund? Wohlan! Co lag mich eine Probe feb'n, Und nenne mir ben Dichter , ben Thatia bir einfolbig fagen fann. Gin Gultchen mehr, bann haft bu ein Gericht, Das traun! weit weffer fdmedt, ale Dofes Ofterflaben. Mur taufcte Menbelsfobn - mar' er baju gelaben, Und lebt' er noch - bafur bie Ofterffaben nicht.

Cecarb.

Beplage: Intelligenzblatt Dr. 24.

får

### gebildete Stande.

Montag, 17. Zuli 1826.

Couft tu bie Gbttliche befigen nimmer, Gibt's feine Macht, bie bir ben Tempel bauet Far Liebes:Giac, baft bu umfonst vertrauet Des herzeus Stimme, bift verwaist auf immer?

3. Doring.

Abenteuer und Schicksale bes legten Abenceragen.

Blanca batte es bis jest noch fur unmöglich gebalten, bağ die Liebe ale Leidenschaft fich je ihres Bergend bemeis fiern tonate, aber eben diefer Glaube, biefe Corglofigfeit fibrten fie nur um fo ficerer in Umore Bande. Ginen Unglaubigen, einen Dauren und noch bagu einen Unbefannten gu lieben, idien ihr etwas fo gernliegenbes, bag fie feine Berfichtemagregeln gegen bas lebel gebrauchte, das fic fill und unvermertt in ibr Berg folid. Indeffen febald fie fich einmal von der Begenwart des Uebele über: jeugt batte, war ber Entidluß, es anjunebmen, von ibr gle mabrhafter Spanierin, auch ichnell und unabanderlich gefaßt. Go viel ber Gefahren und bes Summere ale fie auch poraudieben mochte, fie ichrecten fie meber von bem Abgrund ab, bem fie queitte, noch verfegten fie ihr herg in ein langes Somanten. "Aben: Samet werbe Chrift, fagte fie, er liebe mich und ich bin bie Geinige bie an bas Ende ber Belt."

Der schone Abencerage empfand gleichfalls die Macht ber unwidersiehlichften aller Leidenschaften: er athmete nur für Blanca. Die Ausschhrung des Planes, ber ihn vach Granada gebracht hatte, beschäftigte ihn nicht mehr. 3war ware es ihm so leicht geworden, die Nachrichten jest einz zuziehen und die Untersuchungen anzustellen, die er sich vorgenommen batte, aber jedes andere Interesse war für ihn verschwunden, er lebte nur feiner Liebe. Ja es war,

als furchte er Dadjenige ju erfahren, mas feinem Leben eine andere Wendung batte geben tonnen. Er wollte nichts wiffen und nichts erfahren und fagte fich immer nur: "Moge Blanca fich jum Koran betennen und mich lieben, fo werde ich ihr dienen bis jum lezten hauche meiner Bruft."

So waren benn Bepbe mit sich und ihrem Entschlusse in's Reine gesommen und erwarteten nur noch ben schick- lichen Augenblid, um sich gegenseitig ibre Gefühle auszus sprechen. Man befand sich damals eben in der schönften Jahreszeit. "Ihr babt den Albambra noch nicht geseben? fragte Blanca ben Abenceragen. Ginigen Borten nach zu schließen, die Euch entfallen sind, stammt aber Eure Familie aus Granada, und es muß Euch also angenehm sepn, ben Pallast Eurer alten Könige kennen zu lernen. Ich selbst will Euch diesen Abend dabin führen."

Aben Samet fowur ben bem Propheten, bag fein Epagiergang ibm mebr Bergnugen maden tonne.

Als die bestimmte Stunde bes Spazierganges getom: men mar, bestieg die Tochter Don Rodrigo's einen weisen Belter, der gewohnt war, wie ein Red Berge und Felsen binanzusteigen. Aben-hamet begleitete sie auf einem aus dalusischen Pferbe, jedoch auf maurische Art gesattelt und gezäumt. Ber dem energisch schnellen Lauf seines Thieres schwellte sich sein rothes Gewand, vom Winde geschoben, hinter seinem Ruden, sein gekrummter Sabel schlug tonend an dem erhöhten Sattel an und stolz wiegte sich in der Luft der weiße Reiherbusch seines Turbans. Das Bolt und besonders die Frauen, von dem edeln Anstand seiner

Saltung überrascht, wiederholten, als er vorbepritt, ben Ausruf: "Sebt ber, bas ift ber unglänbige Pring, ben Donna Blanca betehren wird."

Buerft ritten fie eine lange Strafe bindurd, welche an ben außerften Mauern des Albambra ausläuft und bie noch ben Ramen einer großen maurifden Ramilie fubrte. Dann gelangten fie burch einen Ulmenwald an einen platfceruben Brunnen junachft bes innern Thores von Boab: bil's Pallaft. Durch eine mit Thurmen befegte Binnen: mauer fubrte ein Thor, bad Thor "bes Urtheils" genannt. Gie ritten burd baffelbe und auf einem engen Wege fort, der fich swiften boben balbverfallenen Mauern in fortwabrenden Weudungen dabingieht. Cofort gelangten fle auf den Plat ber Migiben, neben bem nun Rarl V. einen Dallaft erbauen ließ. Begt lentten fie norbwarts und bielten in einem verlaffenen Sofe vor einer boben, Babrbunberte alten, Miefenmauer ftill. Leicht und fcnell fprang Aben Samet aus bem Gattel und bot Blanca bie Sand, um fle von ihrem Thiere gu beten. Die Diener flopften nun an ein verlaffenes Thor, beffen Schwelle mit Bras übermachfen mar, und ber beffen Eroffnung man bie gebeimnigvollen Brrgange bes Albambra mit einem Dal erbiidte.

Mule Reize, alle Erinnerungen bes Materlandes, ver: mifcht mit bem Bauber ber erften Liebe - mirften in Dies fem Augenblid und an biefem Orte auf bad Berg bed legten Abenceragen. Fast unbeweglich und verflummt blidte er mit ftaunenbem Mug in biefe ichattendunfeln Beifter: wohnungen. Er glaubte vor einem jener Pallaffe gu fteben, beren Befdreibung wir in ben morgenlandischen Ergablun: gen lefen. Auf allen Geiten erblicte er Bogengange, be: ren gewolbte Deden auf ichlanten Caulen rubten, flare Waffer in Minnen von weißem Marmor babinriefelnd und mit blubenden Citronen: und Orangenbaumen eingefaßt, fprubelnde Brunnen, traulide, stille Raume, und burch ben Bald von Caulen und Baumen entbedte Aben: Samet immer wieder andere neue Lauben und neue Irrgange. Bwifden ben bunteln gothifden Spigbogen und bem fanf: ten Grun bes reichften Baumwuchfes alangte bas Dunfel: blau bes fconften Simmele. Die Manbe mit Urabesten in ben berrlichten Farben bemalt, gliden jenen orientalifden Stoffen, welche von den Sflavinnen bes Gerails gewirft merben. Der Gindrud, ben biefer gauberartige Ort auf Aben Samet bervorbrachte, war zu gleicher Beit wolluftig, religios und friegerifd. In Diefem Barten ber Liebe, Diefer gebeimnigvollen Ginfamteit genoffen bie maurifden Ronige alle Luft, alles Wergnugen diefer Erbe, aber bier mar es auch, wo fie alle Pflichten ibred Ronigamtes vergagen.

Rad einigen Augenbliden ter Ueberrafdung und bes Stillichmeigens traten die benben Liebenden in diefen ehemaligen Aufenthalt einer nun getrochenen Macht und ver-

fcwundenen Erdenglude. Buerst besuchten sie den Saal ber Mefucar, ben der berrlichte Wohlgeruch der Blumen erfüllte und in welchem laufende Wasser eine immer frische Rühlung unterhielten. Nach diesem kamen sie in den Low wen saal. Mit jedem Schritt nahm Aben-Hamets Gemultbebewegung zu, und sich zu Blanca wendend sagte er: "Wenn du nicht mein Herz mit Wonne ersülltest, welchen Rummer mußte es mir verursachen, dich, die Spanierin, um die Geschichte dieses Ortes zu befragen, der ein Ausents balt ununterbrochenen Glückes sepn sollte! aber ich . ."

Da gewahrte Aben-hamet ben Namen Boabbil's in tausenbfade Mosaifen geschrieben, und "o mein König, war sein Audruf, was ist aus bir geworden? warum barf ich dich nicht in beinem Albambra wiedersinden?" Ebränen treuer ritterlicher Anhänglichkeit und Ergebenheit rolls ten ans den Augen des jungen Mauren. "Eure alten herren, sagte Blanca, oder vielmehr die Könige Eurer Wäter waren Undansbare." — "Gleichviel, erwiederte der Abens cerage, sie waren unglücklich."

Rach biefen Worten führte ibn Blanca in einen ver: borgenen Raum, welcher bas Beiligtbum bes Liebestem: peld zu fenn ichien. Dichte fam ber Bierlichfeit biefes Bebeimgimmere gleich. Die Dede war in Golb und Ugur gemalt und bestand aus burchbrochenen Arabesten, durch beren Bwifdenraume bas Tageelicht nur wie burd ein Blu: mengewebe burdbrang. Gin Springbrunnen platimerte in biefer lodenden Berborgenbeit, beffen flaubregnende Bafe fer in eine Mlataftericaale nelen. "Aben: Samet, fagte bie Tochter bes Bergoge von Canta-Te, betrachtet biefen Brunnen genau. Ginft murben in biefes reine Beden die noch judenden Ropfe jener unglidlichen Abenceragen pc morfen, melde ber unmannliche Boabbil feinem Berbacht jum Opfer brachte. Noch fonnt ibr die Blutfleden der Ge: folucteten auf dem weißen Darmor ertennen. Co merben nach maurifder Gitte bie Dianner bestraft, melde liebenbe und leichtglaubige Granen gn verfibren vermogen."

Aber Aben-Samet borte nicht auf Blanca's Borte. Er hatte fic auf die Erde geworfen und tufte in Mubrung das Blut feiner Abnen. Jest erbebt er fic wieder und indem er vor Planca niederfniet, sagt er voll Feuer: "D Blanca lich schwöre dir ben dem Blut dieser unglücklichen Ritter, daß ich dich ewig mit der Beständigfeit, mit der Treue und Barme eines Abenceragen lieben werde."

"Ibr liebt mid alfo?" erwiederte Blanca bod erfreut, indem fie ibre Bande auf der Bruft faltete und ibre iconen Augen gen Simmel erbob. "Aber bedente Ibr auch, daß Ibr ein Ungläubiger, ein Maure, ein Feind fevd, und bag ich eine Chriftin und Spanierin bin?"

"D beiliger Prophet, fprad Aben: Samet, feo bu Beuge meiner Schwure! . . ." Sier unterbrach ibn Blanca mit ben Worten: "Aber wie wollt ibr denn, daß ich ben Schwuren eines Feindes meines Gottes glauben foll? wift 3br benn, ob ich Euch liebe? und mer hat Euch erlaubt, mit mir diefe Sprache ju reden?"

Aben Samet überrascht und bestürzt, erwiederte ihr: ,,Es ift mabr, ich bin nur bein Stlave, du hast mich nicht zu beinem Mitter ermablt."

"D meg mit beiner Berftellung, Maure, fuhr Blanca fanfter fort, du baft in meinen Bliden gelesen, daß ich bich liebe; meine Leidenschaft für dich überfteigt alle Grangen; werd' ein Shrift und nichts wird mich hindern tone uen, die Deinige zu fenn. Aber wenn die Tochter bes herz jogs von Santa: Fe so offen mit dir spricht, so magst du and dieser Offenheit schließen, daß sie sich im entgegengessetzen Fall zu überwinden wissen wird, und daß ein Feind meines Glaubens nie einen Anspruch an mich zu machen baben kann."

Aben Samet, von Leidenschaft hingeriffen, ergriff Blan: ca's Sinde, legte fie auf seinen Turban und bann auf sein Berg mit ben Worten: "Allab ist machtig und Aben: Samet ift gludlich! D Mahomed! lebre diese Christin bei: nen Glauben kennen und nichts wird mich . . . . . . , Laftere nicht, sprach Blanca brobend, und erhebe bich, auf bag wir schnell diesen Ort verlaffen."

(Die Fortfegung folgt.)

### Apporismenaus Paris.

Durdaus nicht mie bep und - in Bien unb Berlin - wird bier in Paris fo ausschlieflich und fo bestan: big vom Theater gesprochen. Goldes wird man in Deutschland nicht glauben, und boch ift es budftablid mabr, bag man bier in ben Galond entweber gar nicht über diefen Begeuftand fpricht, ober boch febr rafc barüber hinmeggleitet. Diefe Erfdeinung ift febr auffallend ber einem Bolte, von bem maa nicht gang mit Unrecht fagt, bag ibm ein Schaw fpiel ben bodften Genuß gemabrt, nach jenem allerhochften namlich, felbft auf irgend einer Bubne bes offentlichen lebend Mitfvieler ju fenn. Doch finden fich fur diefe an: fdeinend fonderbare Erideinung febr bald zwep Urfachen, bie fie vollig erflaren und beren eine in der Cache felbft ge: grundet ift, die andere aber von außen bingufommt. -Bas ift not über die frangofifde Tragodie ju fpre: den, ju fagen? Es ift ba nichts binmegguthun noch binguaufgen; fie ift vollig abgelchloffen, abgerundet, fertig. Bef. fer ale Racine tann man es in alle Ewigleit nicht machen, baven ift nicht nur bad gange Publitum - und zwar mit wollem Medt - fondern ber Dicter felbft, ber beute ein Prauerfpiel fdreibt, überzeugt. Das Deue alfo, mad in Diefer Erbare ericeinen fann, fann nicht neu , fann nur ein tlaffer Abalang bes alten unerreichar: Bortrefflichen fepn; pub ta man nun bieruber Alled gefagt bat, mas nur su fagen ift, wie foll man fic noch über gang baffelbe und boch ben weitem minder. Gute besprechen? Die französische Eragodie gleicht einer tobten Sprache; gesezt, es schriebe ein heutiger Dichter ein lateinisches Spos, etwa die Thaten Alleranders, er würde sich gerade in dem Fall eines französsischen Tragoden besinden, und so zu Virgit und dem Lesser, wie Jener zu Nacine und dem Publikum steben. Mit dem, was die Franzosen die höhere Romodie nennen, mit der Komodie des theatre franzais, hat es dieselbe Beswandtuiß; sur sie kein neuer Stoff, teine neue Formen mehr; hier ist Molière das Unerreichbar-Wollendete! —

Da aber die Romobie ben Bauber der poetifchen Kerne, ben Karbenglang ber Mbethorit und bad großartige Intereffe ber Befdicte entbehrt, ba fie die nabe Umgebung ergreb fen , idealifiren und lebendig barftellen muß; fo ift bad Er: ftorbene in jenen alten und ihnen neu nachgebilbeten guft= fpielen um fo fublbarer, und Molière felbft (bep der Darftellung) nuri ba in letendiger Auffaffung verftanblich, mo er bas allgemein:Menichliche, bas zu allen Beiten wieberfebrende, bebandelt; obwohl man auch bier fich gesteben muß, bag er und beute einen andern Scheinbeiligen, einen andern BeiBigen, einen anbern Menfchenfeind murbe ge-Eros bem ift es ein unangreifbar : ausges zeigt baben. machter Autoritats Glante, bag auch bier, in Stoff und Korm, bad Sodfle erreicht ift, und fo fann auch bicfe bobere Somobie feinen Stoff su lebhafter und nener Uns terbaltung geben. Bon ben Darftellenden in Diefen berben Gattungen tann eben fo menig die Mebe fenn, benn auch die Darftellung bat man, burch traditionelle Fortpflangung, fir und fertig, bis gu' dem geringften Detail, aus ber goldenen Beit erhalten, und auch bier ift nichte ju andern, nichte ju beffern, und nur mebr ober minter gut nachjuabmen. 3mar feben Calma in ber Tragodie, die Dars in ber Komodie einzig ba; aber theils ift auch biefes fo oft gefagt worben, baß es ein Gemeinrlas mare, es ju miederholen, theils burfen es fic tie Frangofen nicht beuts lich auseinanderfegen, wegbalb diefe Runftler, fo einzig, man mochte fagen fo einfam, in dem Gebiete ibrer Aunft dafteben, indem biefes ben alten Pau ber fonventionellen Darftellungeweife bie in ben Grund ericuttern murde: und fo wird auch biefes icopferifde Runftlerpaar nur mit furgen Interjettionen als Gipfelpuntt und Rrone ber benti= gen Darftellungefunft gepriefen, ohne fic uber bad Bie und Marum naber gu befprechen. - Run tonnte man noch von dem Delodram und von jenen oft niedlis den Alleinigfeiten in einem Aufzuge fprechen, bie auf ben Diebenibeatern gegeben werben. Doch bedente man folgenbed : Die Entftebung bed Delobrame bat ibren Grund in der Bollendung der frangofifden Eragodie. Diefe Bollenbung ift allgemein anertannt, allgemein ausgefproden - nicht aber die Ronfequeng : daß Bollendung = Erforbenbeit ift. Coldes wird in biefem Rafle zwar duntel gefühlt, aber bartnedig geläugnet. Inmitten biefes Die beripruche entftand und ftebt noch bad frangofice Melo: bram, und bilbet fich ein, bad phantaftifche Luftipiel und die romantifche Tragodie gu fevn, inmabrend ce, mit raivem Unverftande, nur bad grelle Berrbilb biefer Gattungen ift.

= 151 M

### Rorrefpondenge Radricten. . Dresben. 2. Jul.

Dach bem Bepipiele mehrerer Gtabte Dentichtanbe. welche - barin wetteifern, ten Rompf bes Rrenges mit bem Spale: monbe, welchem bie Regierungen muffig gufeben, wenigftens baburch ihrerfeits fur bas erftre gunfliger gu geftalten. baß fie bem Beibinaugel in Morea möglichft abzubeifen, und fur Berarmte und Ungludtiche, beren Menge in jenen feit vier Jahren ben Jurien bes Rrieges preis gegebnen Gegenben jabl: led fenn muß. Unterftapung zu verschaffen fuchen, bat fic auch bier ein Romite, aus mehreren ber angesebenften Sans belebaufern und einigen bochgeachteten Privatperfonen, unter benen bie Ramen Mumon. Tiebge und Weigel fleben . ge: bilbet, um - bie hatfobedurftigen Cbriften in ber Levante fo warb ber Ausbruck gefirmelt - ju unterftuben, und bier fes menfcenfreundliche Bortreten gab ber toniglichen mufitas lischen Rapelle bie Berantaffung, ihrerfeits etwas gu unter: uebmen, welches fur jene beilige Cache Fruchte trage. mit regem Gifer wirtte an ibrer Spipe ber Rapellmeifter und be: fannte Tonfeper Morlacoi, alle biengen Gingauftalten unb Cobre foloffen fich fur ben Gefang, andre fur bie Inftrumens talpartien an, und fo bilbete fic benn ein Berein gu Muf. führung einer großen geiftlichen Dufit, wie er noch nie in Dredben flatt gefunden bat.

Die Kirche zu Neustabt, welche alustisch febr vortheilbaft gebaut ift, ward von der Beborde bewilligt, und ein großes, an das Orgelchor sich antehnendes, sehr anfländig verziertes Geruste erbaut, um Muster und Sanger zu fassen. Es nahm die ganze Breite der Kirche, und bennade ein Drittbeil der Tiese derselben ein, und war dis zu den erften Empore freuen erhobt.

Man tonnte annehmen. baß bie Gesummtangahl ber Abeilnehmer gegen vierbundert und funfzig Personen betrug. Die Biolinen waren mit 65 Mustern besetzt, und so verhalte nismäßig bie andern Saiteninstrumente. Sanmtliche Blabins strumente drepfac. Die Zahl der Sanger und Sangerinnen betrug über 200. Die leztern waren sämmtlich weiß gekleibet mit rlauen Bandern — die Karben der Briechen — und standen vorn an der Balustrade des Chord, welches einen tollis den Andlich bildete. Howerbobt der Kapellmeister Mortacchi vor einem Pulte, ber mit Feuer und sichtbarer Freude birigirte.

Buerft marb bas Requiem von Mogart aufgeführt. glaubte es gum erften Dale ju boren, ale ich es mit biefen Es mar eine Rraft und Sperrtichteit, Tonmaffen vernahm. eine aberflutenbe Bewalt barin, welche bie Stele mit fic fortrif. und balb fie burchbrang mit Schauer und Entfegen, bald mit Wehmuth und Somery, aber bann auch wieber mit gilidlicher Erhebung. Die Damen Palaggefi und Geconda, fo wie bie herren Bonfigli. Mufdietti , Gaffaroli und Begi fangen bie Goloftimmen', und vor allen zeichnete fic ber erftre burd feinen volltenenden Tenor, ber legte burch feinen eblen. bie manntichfte Rraft mit ber lieblichnen Mitbe vereinenben Bag Die werbe ich manche einzelne Stellen vergeffen, nie ben Gefammteinbrud. Mag auch an bein Meifterwerte jest burch Kritif geruttelt werben, wie ba wolle, es bleibt ein mahr: baft tfaffifces, und bringt, fo vorgetragen wie bier, eine Birtung bervor, welcher ich bie von feiner anbern Dufit gleich sit ftellen mußte. Die Chore, welche in ihm wefentlich find, wurden mit einer Pragifion und Diefretion, einer Gaue und Gebiegenbeit vorgetragen, bag Aues nur Giner Lippe ju ent: Aromen foien, mas boch aus hunderten flog. Gleiches mar von ber Instrumentalpartie ju fagen, wo man auch nicht bas minbefte Gowaufen bemertte , fonbern Mues in ber fcon: ften und geregeitften Demung fic geftaltete. Große Birtuofis tat zeigte namentlich ber Pofaunift - ein Frember aus Leip:

gig. wie ich borte, welcher bie fo. ungennin fawlerige Partbie auf biefem Inftrumente. ber ber ergreifenten Stelle: Tube mieum spargens tonum vortrug.

Mit bem Requiem fcblog fic ber erfte Theil. Der zwepte gab guerft bas Baterunfer in Riopftod's Paraphrafe mit ber Romposition von Neumann. Much biefes treffliche Mufitwert ift bereits befannt. und auch in Dresben mehrere Dal aufger führt worben. Doppelt ergriff es beute unter folden vortheilhaften Bebingungen. Die Golepartien fangen uns bie Damen funt, Geconda und Beltbeim, und bie Gerren Berge mann und Spanfer. Jebes beeiferte fich bem Werte Chre gu machen, und leiftete Borgagliches, ben tiefften Ginbrud aber machte bie Arie ber Dem. Beltbeim mit obligater Bioline, von bem Rongertmeifter Rolla gefpielt. Die Ranftlerin übermanb barin Somierigfeiten, welche Staunen erregten, und fang mit einem Boblaute, einer Tefligfeit unb Rraft, bie nichts ju munichen abrig liegen. . Huch wußten bie Bubbrer taum ben Benfaubfturm ju jugeln , ber nach bem Echluffe biefes ans giebenben Mufieftade auszubrechen im Begriffe fant. Mis ei: nen, mich vorzäglich aufprechenben, und mit einer ungemeinen Barme, Rraft und Pragifion vorgetragenen Theil biefes Das terunfere nenne ich noch bas lette Chor mit ben Ainen , wels ches ben Bubbrer in flaunender Bewunderung und fcmelgenber Gemutbberhebung jurdet laft. Plaumann foste unftreitig burch bie Komposition dieser so bochft profaischen Paraphrase eine sebr fowierige Aufgabe, benn faum ift es gu begreifen, wie bie Du fit Zeiten in Tonen wiebergeben tann. wie die find :

"Bobnen Geifter, an Rraften ungleich, und an Leibern, ober

"Er ber allein gang fich benten tann Dlachte ben tiefen Entwurf.n. f. w.

Mie viel trefflicher und bein Gesang angemehner ist nicht feite bem dieses einzige Gebet, bas und Ebriftus selbst lebrte, bichterisch bebandelt worden, aber es fehlt ein Naumann, um vielleicht noch bobere Wirtung bervorzubringen. Da ich eine mat bev bem Texte verweite, mochte ich auch wanschen, bas bie Anordner bes berriiden Tonfestes nicht bie frege unpoertische Uebertragung bes Requiem, sondern eine ber weit vorzuglichern von Kind. Fouque und andern batten abbrucken lassen.

Den Befolus machte bas halleluja von Sanbel. Ein in feiner Art ebenfaus ungemein vortreffliches Mert, von ben bepten vorbergegebenen wieder mertwartig tontraftirind, und so gleichsam ben Sylins der geiftlichen Musit, von ber freng einfachen, zu ber wahrbaft großartigen bis zu ber schon an bas Berzierteanstreifenben, in Sanbel. Mogart und Naumaun, bilbenb.

Mit allgemeinem Dante fur gwey Ctunben voll bes aus: gezeichneiften und ebriften Genuffes verliegen nach 7 Uhr alle Unwefende bie Rirche. Die innere Anordnung auch mar mus fterhaft gewesen, tein fibrenbee Drangen, fein Mangel an Raun, fein bariches Burudweifen. Die große Maffe von mehr als 4000 Menfchen nabm fich in ben boben beitern Rau: men vortrefflic aus, bie tieffte Ctille, bie größte Aufmertfame Die Plage maren von brey Thaler bis ju acht feit herrichte. Brofcen berab ju befommen, und fur alle hatten fich jablreiche Theilnehmer gefunden . fo bag bie Ginnahme bev biefer geiftlis den Dufit bis ju bennabe breptaufend Thaler angefliegen mar. Gine Gumme, tie um fo unverminderter ben bebarfenben Chri: ften in ber Levante gu Theil werben wirb. ale auch alle andre, nicht unmittelbar ben ber Dufit beschäftigten Theilnehmer es fich jur Pflicht gemacht baten, alles, mas fie fur biefe foone Unternehmung lieferten und thaten, unentgelelich ju thun, Guibo.

Beplage: Runfiblatt Dr. 57.

für

## gebildete Stande.

Dienstag, 18. Juli 1826.

Ihr wist, auf nufern beutschen Bahnen Probirt ein jeber mas er mag.

Goethe.

## Aphorismen aus Paris. (Fortsegung.)

Benn, beutsche Geschmadlofigfeit auf benfelben Brettern, smifden Chalfpear, Calberon und Schiller, bad Urtheil Salomonis, die benden Gergeanten, den Morber und bie Baife einfchiebt, und, nach ber mabren die miß: verftandene Romantit mit gleichem Inbel bellaticht und beidmagt, fo mng es den Frangofen gur Ebre nachgefagt werben, bag fie, obne bie achte Romantit in lebendiger Darftellung ju fennen, biefe falfde boch fo grundlich veracten, bag man in gebilbeter Befellicaft fo menig bavon fprict ale von einem Caschenspieler, einem Runftpferbe, eber einer Sinrictung. - Wie aus ber Erftorbenbeit ber Tragobie bad Melodram, fo ift aus der Erftorbenbeit ber geoßeren Romodie bas Geer ber fleinen Luftfpiele in einem Afte entstanden, die burch bie Lebendigfeit bes lotalen Intereffes und durch eine, ber frangofifchen Ration gang eis gene, bodit gefdidte Behanblung bod über bem Delobram Reben und noch bober aber gemiffe deutsche mortliche Schnells überfeBungen, bie, nach Schlegel, nur bie linfe Seite ber gemirtten Tapete zeigen. - Aber auch über diese nieblis den Rleinigfeiten gleitet man in dem gefellicaftlichen Befprade binmeg, wie über ein bon-mot, indem fie im Bebiete ber Runft aud wirflich nicht mehr ale ein foldes find. - Bleiben nun noch bie brev Operngattungen. -Bon ber großen tonigliden Oper fdweigen bie Rens ner und Liebhaber ber Mufit, und nur ju Fremden mird

von biefem Theater, von feinem Ballette, feinen Detorg: tionen, Mafdinen und Roftumen ale von einer Pruntanftalt gesprochen, auf beren großartigen Aufwand man um fo ftolger ift, ale man nicht weiß, daß man in London, Wien und Berlin noch weit mehr überlabet, noch verfomenberifder einer funftertobtenben und mußigen Gogufucht frohnt. - Bon der reigenben frangofifden Oper, von den Brettern, mo Gretry, Debul, Bopeldieu, Cherubini bemundert murben, wo Cleviou unb Martin glangten, ift es ebenfalls fill, weil von bem Alten nicht mehr Meues gefagt werden fann, bas Dortreff= liche audgeftorben, Die jegigen Direftoren nicht thatig finb, und bas menige Mene, bas fie geben, fic von ber Rationalmufit entfernt und nur mit mittelmäßigem Glude, bie neue italienische, ober vielmehr Roffinische Weise nachabmt. Im Werhaltniß ber Ginwohnergabl ift gewiß in Berlin ber Conce gebumal mehr ale in Paris besprechen morben; und von ber Dame blanche, die ber Komponift furglich auf biplomatifdem Wege nach jener Sauptftadt des nordliden Deutschlands geschicht bat, fann man mit Gewißbeit vorherfagen, bag biefe Oper bort ein Nationalflud werden mirb, erftlich von megen ber befannten meißen grau und smeptend, weil es bad Wert eines Auslanders ift. - Die italienifde Oper enblid, obgleich ber Cammelplat ber foonen Modewelt, bleibt den fich felbft achtenben grangofen bed immer eine auslandifde, eine nicht nationale Runftanftalt; und wenn es auch Birtel gibt, wo bieruber mit audichliegender Borliebe, mit Roffinomanie verham

delt wird, fo bat bod bie Befammtheit ber Frangofen einen gu gerechten und edeln nationalftoly, um fich fo frivol bem Kremben bingugeben, wie man es bort thut, wo ein De os gart lebte, lebrte und ftarb! -! Dieg bie in ber Cade felbit gegründere Urfache, wegbalb man bier meniger ale in Deutschland vom Theater fpricht. Siegu fommt aber noch eine außere, welche erft erflart, wie dieg bep einem Bolfe moglich fep, bem ein Scaufpiel fo viel, fo Alles ift. Die Krangofen namlich baben jest ein Schaufpiel, beffen Bur: gel frifder und vollfaftiger, deffen Grene großartiger, bef: fen Darftellung lebendiger ift als Alles, mas ihnen bie Theater an altem Erftorbenen, an neuem, fparlich Rei: menden bieten fonnen. Es ift bas Schauspiel ber politi: fchen Berbandlungen auf der Scene der offentlichen Eri: bune. Diefe politifde Borftellungen verfclingen jedes an bere Intereffe, jebes andere Befprad. Reben Mittag mird ein neues Luft: ober Trauerfpiel aufgeführt, jeben Morgen ein neues gebrudt, gelefen und befprochen. Man tann fagen, bag fic bie frangofice Schaufpielfunft in die Politit geflüchtet bat, wenn man namlich nicht fagen will, baß die frangofifche Politit in ber Schaufpieltunft ein Ufpl fuct. -

In Deutschland ift beständig bie Mebe vom Theater und die Schauspielbauser bleiben vielfaltig leer; in Parls find sie alle stets gefüllt, aber ein aftberischagelehrtes Gesprach wird nicht barüber geführt. Die Franzosen sind überbaupt ein erperimentirendes, wir ein meditirendes Wolt; sie bilden sich ein, Erperimentiren sep Denten, wir aber benten, Denten sep Handeln; wir tennen, sie tonnen Alles besser.

(Die Fortfegung folgt.)

Abentener und Schickfale bes legten Abenceragen. (Fortfenung.)

Auf ben Arm Abenshamete gestugt, naberte Blanca sich jest dem 3 molfe Lowen Brunnen, nach welchem einer der gabllosen hofraume des Albambra benannt wird. "Fremdeling, sprach da die kindlich frevmuthige Spanierin gu ibm, wenn ich bein seltsames Gewand, deinen Turban, und beine Baffen betrachte und zugleich an unsere Liebe bente, so ist mir, als sebe ich ben Schatten jenes schonen Abens ceragen, wie er mit seiner ungludlichen, aber liebenden Alsfaima sich in diesen Garten ergebet. — Sieh diese arabische Inschrift auf dem Stein dieses Brunnens tannst du sie mir erklaren." — Abenshamet las:

Benn die fcone Pringeffin mit Perlen bededt in ihrem Garten einher geht, fo vermehrt fie die vielen Schonheiten deffelben fo febr . . . \*)

bas Uebrige mar vermifcht.

"Diese Inschrift, fagte Aben: Samet, ift auf did gemadt, geliebte Gultanin; noch nie, felbft nicht in ihrem bodften Blang maren biefe Garten fo fcon ale fie es beute find, mo fie wieder gerfallen. Sorft bu bas Gemur= mel ber moodbemachfenen Brunnen? betrachte biefe Barten burch die Artaden, und fiebe bort ben glange vollen taufenbfach gebrochenen Strabl ber untergebenben Conne, welche fich in rubiger Pract binter jenen Portifen nieberfentt. D wie fuß ift es, biefe Raume in beiner Befellicaft ju burdmandern! Die Somene Rofen burch: duften beine Worte biefen Ort, und mit Freuden ertenne ich in beiner Mussprache ben Confall ber Eprache meines Beichlechted! Sore ich bas Maufden beines Aleibes auf biefem Marmorboden, fo judt mein Berg in freudigem Entzuden. Die Luft ift nur mit Boblgeruch erfullt, weil fie beine Saare berührt bat. Du ericeinft mir, mitten in biefer verschwundenen herrlichteit, fcon und erhebend mie ber Beniud meines Materlandes. Aber fann Aben: Samet bof. fen, bein Berg ju feffeln? Bas ift er neben bir? Wohl hat er mit feinem Bater bie Berge buramandert und bie Rrauter ber Dufte fennen lernen . . . aber ach! es madet feines, welches die Bunde beilen tonnte, die bu ibm ge= ichlagen! ich trage gwar Baffen, aber ich bin fein Ritter. Chemals fagte ich ju mir: bie Meeredmoge, welche in ge: fourtem Relfenbeden rutt, ift fill und ftumm, mabrend baß gang nabe, ftolg und fturmifc, die bobe Cee ibre Bels len treibt; fo, Aben Samet wird auch bein Leben fenn, ftill und friedlich, aber ungefannt in einem unbefannten Bintel, mabrent Sturm und Bemegung ben Sof bee Gultand ersouttern. Co fprac id ju mir, aber junge Cbris fin, bem ift nicht alfo, und bu baft mich erfabren laffen, bag ber Sturm auch den Waffertropfen bes Reifen in Bemegung fegen fann."

Mit Entjuden borte Blanca diefer ihr gang neuen Sprache zu, beren morgenländische Wendung dem Reenpalalafte so angemeffen mar, in welchem sie fich mit ihrem Ge, liebten befand. Bon allen Geiten drang die Liebe auf ihr Herz ein, sie fühlte ihre Anice zittern und fester mußte sie sich auf Aben: hamete Arm ftuben. Aber Aben: hamet fühlte mit pochendem herzen die geliebte Laft, und baufig wieders holte er im Geben: "D warum bin ich fein glangender, tein ruhmgefronter Abencerage!"

"Du murbeft mir bann viel meniger gefallen, ermies berte ibm Blanca, benu mein herz murbe bie Qualen ber Folter erbulben; bleibe verborgen, aber lebe fur mich: fo oft haben tapfere Ritter ihres Rubmes wegen ihre Liebe vergeffen."

"Diefe Gefahr batteft du nicht gu befürchten," fiel rafd Aben Samet ein."

"Aber wie wollteft bu mich benn lieben, wenn bu ein Abencerage mareft?" verfeste forschend die Enteltochter Timenes.

<sup>\*)</sup> Diefe und andere Inschriften find noch vorhanden. Uebers haupt werbe ich meine Lefer nicht ju versichern branchen, bag biefe Beforeibung bes Albambra an Ort und Stelle entworfen ift.

"Wie ich bich lieben murbe? antwortete ber Maure: mehr ale ben Rubm, aber weniger ale bie Ehre."

Unterdeffen mar die Sonne am himmel binuntergefunten und unfere Liebenden hatten die Sallen und Garten bes Albambra burdwandert. . Welche Erinnerungen hatten fich ba nicht Aben-hamet's Beift und Berg aufgedrungen!

In diefen Gemadern und durch biefe Luftloder ließ bie Sultanin fich mit Boblgeruchen durchraudern, welche man unter ibr verbrannte. hier, in diefem verborgenen Bimmer, schmidte fie fich mit dem Ebelgestein des Morgenlandes. Aber von wem erfuhr ber schone Jungling alle diefe Eigenthumlichfeiten? von Blanca, die er anbetete, von Blanca, die ihn vergötterte.

Schon fiel des aufgebenben Mondes fanfted Silberlicht in dieses verlaffene heiligthum, nur balb erhellte er mit seinem Schein die Bogenballen des Alhambra und warf die zitternden Schatten der springenden Basser, der vom lauen Abendwind gewiegten Baume und der gezacten Spigen jener luftigen maurischen Architektur, auf die grunen Rasens beete und den weißschimmernden Marmordoden. Die Nachtigall sang ihren melodischen Gesang in dem Dunkel einer aus den Trümmern einer Moschee ausgewachsenen Eppresse und Eco wiederholte ihre Alagen. Da schried Aben-hamet bep immer hellerem Licht des ausgegangenen Mondes den Ramen Blanca auf den Marmor des Saales der zwep Schwesterz, aber er schried ihn arabisch, auf daß der Manderer durch diesen gebeimnisvollen Garten ein Geheimz niß weiter zu enträthseln haben sollte.

"Maure, fagte Blanca, dieles Spiel ift grausam; tomm, lag und diefen Ort verlaffen. Das Schidfal meis nes Lebens ift für immer entschieden. Aber bebalte biefe Borte: so lange du Muselmann bift, bin ich deine hoffs nungslofe Geliebte; werbe Chrift, und ich bin deine gludsliche Gattin."

Aben Samet antwortete: "Chriftin, noch bin ich nur bein troftlofer Stlave; aber erfenne bad Gefeg des Prophesten, und ich bin bein gludlicher Gemahl."

Nach biefer Unterbaltung verließen bie ebelmuthigen Liebenden blefen gefahrlichen Bauberort.

Indeffen nahm Blanca's Liebe von Tag zu Tag zu und Aben: Hamet's Leidenschaft muchs mit fortschreitender heftigleit. Es entzuckte ibn, nur wegen seines Selbst geliebt zu werden, da er das Geheimniß seiner Geburt der Tochter des herzogs von Santa. Te noch nicht eröffnet hatte. Das Bergnügen, Blanca seinen berihmten Namen zu entdeden, wollte er nämlich auf den Tag aufsparen, an welchem sie ibm ihre Hand reichen wurde. Doch mitten in seinem Blud überzraschte ibn ein Eilbote von seiner Mutter, der ihn eiligst nach Tunis zurückrief; sie lag ohne Mettung danieder und wulfchte noch einmal in diesem Leben das geliebte haupt ihres Sobres an ihr Herz zu drücken und est zu segnen. Schnell eilt Ubens hamet in den Pallast von Blanca's Bater und sagt:

"Gultanin, meine Mutter ift bem Cobe nabe. Gie verlangt mein, um ihr die Augen ju schließen. Wirft bu mir beine Liebe erhalten?"

"Du fannft mich verlaffen, fragte die erblaffende Blanca? und werde ich bich auch je wiederfeben?"

"Folge mir, fagte Aben Samet, ich will einen Schwur von bir verlangen, und will bir einen Schwur fcmeren, ben nur ber Tob foll brechen tonuen."

Blanca folgt ibm, und Aben:hamet führt sie an den alten Begrabnisplaß ber Mauren. Noch erblickte man einzelne Grabmaler, und auf denselben in Stein ausges bauene Turbane, an deren Stelle aber die Christen schon mebs ren Theils Rreuze gesezt batten. Un eines dieser Graber geleitete Aben:hamet seine Geliebte. "hier Blanca, rus ben meine Vorfahren, bep ihrer Asche schwöre ich dir, bich zu lieben dis an den Tag, wo der Engel des Gerichtes mich vor Allah's Richterstuhl fordern wird. Ich verspreche dir, mein Herz nie einer anderen Frau zu geben, und bich zur Gemablin zu nehmen, sobalb du das Gesch des deis ligen Propheten erkannt haben wirst. Jedes Jahr, und um diese Zeit will ich nach Granada kommen, um zu ses hen, ob du mir deine Liebe erhalten bast, und od du deis nem falschen Glauben entsagen willst."

Und ich, erwiederte Blanca, in Ebranen fast verges bend, ich will dir bis ju meinem legten Seufger die Ereue balten, die ich bir bier schwore, und will dir als Gemablin die hand reichen, sobald ber Gott der Christen, ber machtiger ift als beine schwache Geliebte, bein unglaubiges Berg gerührt baben wird."

Rad diefem Schwur reift fich Aben: hamet los. Buns ftige Winde bringen ibn bald an bas afrifanische Ufer, aber zu spat, benn seine Mutter war gestorben. Er besweint sie mit all bem Schwerz eines kindlichen herzens, tausenbmal und täglich ruht er in Trauer versunten auf bem Grabe berjenigen, bie seine Alagen nicht mehr versummt. Über die Trauer ber Berstorbenen wirtt lindernd auf bas menschliche herz und die Zeit gebt darüber bin. Der verwaiste, der vertriebene Abencerage sebnt sich nun nach dem Tag, ben er zur Abreise nach Granada sestger sest hat.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Madridten.

Berlin. II. Juni.

Ronigliches Opernhaus. Joseph in Coppten, von Debil; ber Baffertrager, von Chernbini.

Benn besonders in den Glud'schen Opern die allgemeinen sittlichen Machte, die Liebe far's Baterland, die heitigfeit ber Che, der Freundedtreue, ber Schwesterliebe, die Macht bes Speldentbums und ber romantischen Liebe, ihren musitatischen Ausbruck finden, so geschiebt es dier auf die Weise, daß eine solche Macht sich nach allen ibren Seiten bin ausspricht, und diese sich in eugsten Zusammenbange zu einem nothwendigen Bangen verbiuden last. Was konnte 4. B. Allesse ihrem Zus

ftanbt gemaß noch fur Gefühle außern ? Der Rreis ber Em pfinbungen, welche bie fittliche Macht, die fie verlebenbigt, aud bruden , ift in fich felbft abgeschloffen und erschöpft, und biefe Bouffanbigteit , fo wie ber innere Bufammenhang geben jenen Drern bas viaftifche Ansehn bes Rtaffifden, wie es fein anbes rer Romponift je wieber hat erreichen tonnen und wollen. Das gerade Gutgegengefeste bievon zeigen und die eleineren frangofifcen Opern. hier namlich tritt und ber gange breite Inbalt des menfolichen Thuns, und mas nur immer die Denfoens bruft bewegen mag , in jufalligem Bufammenbange und in Bes gewenheiten entgegen, bie in fich felbft alles uothwendigen Bus fainmenhanges entbebren. Daß im Baffertrager der Dffigier ben verfteibeten Prafibenten im Bette feines Rettere nicht ers tennt , bag ber Graf aus ber Tonne friechen tann, bieß find alles Begebenbeiten, bie eben fo gut gefchehn als nicht gefchehn tons nen. Die Rothwenbigfeit ber Cache felbft führt fie nicht ber ben. Und biefer Bufalligfeit bes Jubalts wegen wird es auch folechthin jufallig , welche Theile biefes Inhalts mufitalifc bes banbelt werben. Gin Saupribeil ber Sanblung wirb immer fprechend ansgeführt, bas eigentlich Dramatifche ber Mufit ent: riffen , bie fich bamit begnugt, aus biefem breiten Inhalt fich bas Allgemeine jener gufallig einauber folgenben Empfindungen berausjunehmen, und fie in Romangen, Arien, Arietten, Duets ten. Tergetten und fo fort ju bearbeiten. Much Cubre baben bier noch ihren Play, aber aues in jufaniger Folge; folche Oper ift nie ein in fich fetbft nothwendiges Muntgange; es toun inmer noch vieles feielen , und alles mogliche bingugethan werben. Und weil nun eben nicht eine fittliche Dacht und ihre nothwendige Rollifion bas Treibente bes. Bangen ift, fo haben aud bie einzelnen Sanbelnben gufälligen Inhalt, einzelne be: fonbere 3mede. Daburd tommt ber zwente hauptdarafter Diefer Mufit berein, namlich charatteriftifch in bem Sinne ju feun, bas fie nicht bie gang allgemein menfchlichen Empfindungen ehelicher Liebe zc. ausbrudt, fonbern bie gang brionberen einzelnen, treue Ehrlichteit, Bieberfeit, Laune, Tude, Beig, Berliebtheit; ales Befte und Emantiafte in jes ber Abflufung und Schattirung, feber einzelne Bug bee menfch: lichen Thund fann bier bervorgehoben merben. aber wirb auch aus biefem jufalligen Thun bas nur gang All: gemeine herausgenommen, und weil biefes nicht in feiner in: nern Rothwendigfeit fich auseinanberbreitet, wird es befto lees rer . einfacher und charafterlofer, je bestimmter und einzelner ber Buftand ift, ale beffen Grundton es erftingt. Go finben wir in biefen Dyern einerfeits bie einfachften , erften Dufit: vervaltniffe in ofe leerer Raivitat, anberfeite fcon weit vers gefdrittene Anwendung ber befonberften Berbaltniffe bes Tots tes, ber Inftrumente . fo wie aller Berbaltniffe ber Sarmonie und Melabie, ofine bag febed biefe Ausbitbung bis ju ihrer außerften legten Berbitbung foute übergefdritten fenn. Bie bie darzuftellenden Berhaltniffe felbft ift alles flar , leicht überfeb: bar. Diefe Ebne find wie ibr Inhalt . jedem verflandlich, jes ber bat ibre Bebentung icon felbft burchlebt, oter fie ift ibm im taglimen Leben aufgefloßen. Und er ertennt fie feicht, benn es ift ein dritter Sauptoarafter biefer Mufit ihrem Inbatt burchgan: gig angemeffen gu fenn, unb gang feiner Bufdligfeit gu folgen , woburch fie fic von ber italienifchen Operertenmufit mi: terfweibet, in welder fich bie Delvbie fcon mehr frep fir fich feibit entwidelt, und fic mehr in ihrem eigenen ale im Be: biete ihres Inhaftes ergeht. Dem bie italienifche Dyerette bat noch bie gang nur perfonlichen Empfindungen, bie noch von teiner allgemein fittlichen Dacht burchtrungen finb. jum Enbalte; ber Ernft folder Dacht hat bie Metobic noch nicht gebandigt und geabelt ; feffelios fameift fie ned freundlich, ties: lich , immer ergebelich . in fpielenber Billeur umber, Die Angemeffenbeit bes mufitatifcen Ausbrude fann nim

in ben frangofifchen fleinern Opern fich fo geigen, daß entwer ber ber Rlang eines bestimmten Charatters bie gange Dper burchtiebt, ober bag nur einzelne Theile ohne biefen allges, meinen Bufammenbang jufallig fich aneinanberreifen. Bon ber erften Urt ift ber Deblufche Jofeph in Egepten. Der fille Zon ber Frommigfeit, ber Ergebenbeit, ber patriarcalifden Rube flingt burch bie gange Dufit, bie baber leicht ermubet. Denn auch Gimeone Reue ermangelt biefes Grundtone nicht. Es ift tein Gegenfay in biefer Mufit, tein Rampf, tein tieffter Mule Empfindungen bleiben in tiefer Rube, und bas gange Chor ber Braber frest nur immer babin, aud Gir meon gn biefer Rube gu temegen. Der findliche Benjamin fommt aus biefer Rube nicht beraus; ber gottergebene Jatch beflagt feit fanfgebn Jahren benjelben Echmery, burch Bojephe Ibne gieht nur ber Rlang einer gleichfalls rubigen Gefinfuct. gange Entwidlung gebt nur barauf binaus, bie Geimfuct gu befriedigen , bie Rage Salobs verftummen gu laffen, bem reuis gen Simeon ben verloruen Frieben wieberjugeben ; und wie ber Sauptmaratter eine flille Frommigteit ift, folieft auch die Dper Jatebs Fluc bonnert mit Betet und gottpreifenben Choren. nur einmal tie Gobne nieber. aber auch baburch fommt es Bu teinem Rampf, teinem Bwiefpatt, alle bitten: Frieben, Berr gebung, Berfohnung, bie benu aud nicht ausbleibt.

Bey aller Schönheit wirb baburch biefe Minfit langweilig. aber fie ift caratteriftifc, und gang im Ginne beffen, mas fie barftellt. Anffallent ift es, bag Gimeon, ber einzige Gegens fas in bem Stud, obgleich feine That, woburch er es ift, im ferne Bergangenbeit juradtritt, mufifalifch fo menig bervore geboben ift , und nur immer beffamirt flatt gu fingen. Spier zeigt fich recht, wie jufallig bie Mufit fich ihren Inbalt auf biefein Geviete mabit. - Szerr With fang vor abervollem Saufe ben Jojeph mit meifterhafter Bollfommenleit. Gerabe far biefe Ebne paßt feine Stimme, benn fie bat burchgebents benfelben Rtang , fie gerfaut nicht wie bie meiften jenigen Tenorftimmen in zwey ober gar brev gang verfdiebene Stimmen . mas befene bers ben Herrn Spaizinger ber Fall ift. Bir geftebents faft noch teinen angenehmern Canger ale Serrin With gebort gu haben. Dur wenige Tone miflangen , bie fibrigen waren alle voll . flar , gerundet . femellend , letenbig , weber falt noch treden, weber gefteffen noch leibenidaftlich baftig. einzelnen Ion Ilft herr With fein Recht, wiberfahren. Galfett und Bruft find auf's geschicttefte verbunden . nirgent tont eine reffetirenbe Ueberlegung binburch, die Runft ift bem Runftler fcon ju feiner mabren Ratur geworben ; nirgend jeigte fich ein Streben nach Effett, unt bieg bewirfte ben anerfennenbften Benfall.

Wegen bie flille eintbnige, egoptifch :lfraefitifde Rube bile dete bas bewegte Leben im Baffertrager ben erfreulichften Roue traft. Dier ift ber Samptcharatter tes gangen Studes, biefer Rampf bes ebrlichen Micheli gegen bie fagtettige Graufanteit, gladlider Weife nicht ansgebrudt. fontern nur einzelne Bus flande, die and foldem Rampfe bervorgetm . einzelne Begeben: beiten , immer wechfelub , mannichfoch und lebenbig , ftellen fic bar um ju überrafden , angfilld) ju fraunen, ju erfreuen unb ju berühigen. Ge ift bieß eine Mittefflufe in ber Runft; bie Treppe, bie jum Tempel beranf: und von ihn berabfabrt. herr Wauer gab ben Waffertrager, bieber, freblich, voll ehrlicher Pfiffigteit, beweglich und treubergig. Dab. Gaulg ftrengte fich befonbere im Ginale bes erften Attes an, und Serr Bilb fang ten Armant fo gut es bie unbebrutenbere Partie verlaugt

und möglich macht.

Beplage: Literaturblatt Rr. 57.

gebildete Stände.

Mittwod, 19. Zuli 1826.

Glad und Recht Gebn felten Sand in hand, bas legtere fleht Bu feft, bas erftere ift zu flachtig.

houwald.

Lieder von Miffolunghi. Bon Dr. Masmann.

Auf bem Beibelberger Soloffe.

Bu dem Schloffe flieg ich ungefaunt, Das gertrummert haben maliche Gever, Wo bann ward im matten Ton gereimt Schweigend in der Abenddamm'rung Schleper, Wo guiegt der eble Mar \*) getraumt Hoben Traum von deutscher Raiserfeper: Auf dem alten Beibelberger Schloffe Flog mein Geift jum Rhodischen Koloffe;

Sowang sich fort zur Ruften Itbalas, Wo man betet für die Spriftenbruder, Die das Sowert auf Bassiladi fraß, Und als Anatolilo sant nieder, Und für die — wie jungst die Ehronit las — Hielten Missolunghi Helden bieder, Orum die Muselmanner beiß geworden, Bis für's Arenz die Griechen all' gestorben.

Mieber auf bem Solof zu Beibelberg
Sab' id nichts als Erilmmerberrlichkeiten,
Und am boben beil'gen hamusberg
Sab id aud Bernichtung nur bereiten:
Und bas driftlicheuropaische Gezwerg
Mag nicht Berg und hand zum Kreuzzug leiten—
Pfort' und Kabinet sich ganz verstehen:
Mil die Welt aus ihren Angeln geben?

Doch am Ronigestuhl ju Beibelberg Bwischen Erummern — feimt der Fruhling wieder! Und auf Missolunghi's heldensarg' Glubt ein beißer Ebranenregen nieder.
Drum getroft vertraut! — Noch Kind, noch 3werg Baut ber Geift sich endlich Riefenglieder.
Aus dem Winterschlaf zu Frühlingsleben Wird der Phonizgeist der Welt sich heben!

## Aphorismen aus Paris. (Fortsegung.)

Bie in den biefigen Rauffaben Jebweder feine Baare ausbangt, wie, vom Ruchengerath bis jum toftbarften Des mantichmud, Alles offen ba liegt, in gierlider Ordnung und gunfliger Beleuchtung, und mie vielleicht nichte, gewiß aber nict bas Sconfte und Befte in ben Riften und Raften jurudbleibt - fo auch die Stoffe, das Berath und die Erzeugniffe bes politifden Bertebre; fie liegen offen ba in ben mannigfachen Journalen und Dentidriften bes Cages, hinter bem flaren Arpftall der Preffrepheit mit publicis ftifcher Runft geordnet, und bald in biefer, bald in jes ner Belendtung, je nach ber Sauefarbe ber Redaftoren; die gebeimen Ernben und Schrante find ausgeraumt, benn auch das Feinfte und Roftbarfte, die edeln Metalle und Steine ber Arone, die fostspieligen auswartigen Gespinnfte, bie turtifden Chamle ber Diplomatit merden gur Chau ausgebangt. Und wie man nun in ber Befellichaft biefels ben Berathe und Dobel, Diefelben Stoffe und Rleibunges

<sup>\*)</sup> Max von Schenfendorf. Siehe feine Gedichte. Cintigart 3. G. Cotta'iche Buchhanblung. 1815. 8.

ftude, gerade wie fie in ben Rauffaben andliegen, miebers finbet; eben fo in den Befpracen ber mannigfacen Rots terien, die Anfichten und Data ber verfchiebenen Taged: fdriften, je nach ber Sausfarbe bes Birthes. Ber fic alfo in ben Galone ju unterrichten bemubt, mubt fich vergeblid. Wenn er recht gludlich ift, tann er irgend eine Thatface um vier-und-zwanzig Stunden - mas freplic fur den attiven Diplomaten wichtig fenn tann - fruber erfah: ren : aber eine neue Unfict, eine neue Renntnig ber Dinge, ober der Menfchen wird ibm nicht merben; et mird nur boren, bier, mas ibm diefed, bort, mas ibm jes ned Journal, oft flarer und gebrangter, fagt; und es wird ibm Abende im Galon, wie Morgens ben Lefung ber Tagblatter, daffelbe nicht unschwere Beschaft bleiben, namlich : bie Dinge, die Menfchen und die Greigniffe von willfürlicher Farbung ju reinigen, um fie in bem unge: brochenen reinen Lichte ber Babrbeit ju fcauen.

Daß jene obermabnten Karbungen feine ibentifden, teine mefentliden Gigenschaften ber Dinge fepen, geht icon aus ber mannigfachen Garbung eines und beffelben Dius ges bervor; auch ift biefes nicht allein eine ausgemachte, fonbern auch bier allgemein : anerfannte Bahrbeit. Eros bem wird man biefe ober jene Karbe nicht fo leicht los, fo wenig als man aufbort, diefes oder jenes Individuum su fepn. Aber ed gibt gemiffe Grundpringipe ber Ctaate: einrichtung, die fo febr in Umlauf gefommen, fo allgemein von Sand in Sand (von Ropf in Ropf) gegangen find, baß fich bie außen aufgetragene Farbe vollig vermifcht bat. Sie gleichen jenen gutgehaltigen Mungen, beren unmefentliches Geprage burch langjabrigen Umlauf abgegriffen ift - fie werben aber von MII und Jedem ertannt und angenommen, ob der unverfalfcten Reinbeit des Detalls. - Bieles und bochft Bidtiges, mas bier in Frantreich unter biefer Form bes alten Bebrauchs ericbeint, und ale allgemein anerfannte Munge im gangen Lanbe gilt, bas liegt in Deutschland noch ba, in form rober Ergftufen, bie man ju lautern verfpricht; fobalb bie Belebrten einig fenn merben, ob biefe Maffen: Produtte unferer alten beimifden Erde ; ober aus Mond gefallene Krembarttgfeiten finb.

Giner unferer tiefften und verkanntesten Denter fagt, iber die frangosische Revolution sprechend: "So lange die Menschen nicht weiser und gereckter werden, sind ibre Ber muhungen, gladlich zu werden, vergeblich." Bedentt man dieses Wort bier in Paris, indem man die unverholene Jagd nach Sprenstellen und Woblleden, die vollgedrängten Schleichwege der Geld: und herrschegierde sieht, so wird man von einem Weschl ber Bangigteit befallen, das jede Aussicht in die Jutunft verbullt und an dem möglichen Weiterschreiten der Menschätt verzweifeln läßt. Diese Empfindung verläßt und nicht, ja sie steigert sich, wenn man, etwas naher unterrichtet, dem erfolglosen Schauspiele

ber offentlichen Rammer guffebt und fich fagen muß (mas man auch bore, mobin man auch ben Blid menbe, nach ber rechten, ber linten Seite ober bem Centrum); bie Role len find vertheilt, und werben, mit menigen Ausnahmen, nur gur allgemeinen Ergoglichteit und ju irgend einem felbstifden Rebengmede abgefpielt. Gefest, biefe bier im Lande allgemein ausgesprocene Unschuldigung fep nicht burchaus anmenbbar, fer übertrieben: fo merben boch in einer Rammer, wie fie fenn foll, teine jum Boraus enticiedene minifterielle, feine jum Borque entichies dene Oppositionemitglieber figen, fondern Jeber wirb, nach feiner innigften morglischen leberzeugung, beute ben Borfdlag ber Megierung befampfen und morgen einen anbern vertheibigen; porausgefest, bag auch die Regierung feinen andern 3med bat, ale bas Wohl (nicht das Wohlleben) bes gefammten Bolfes. Der rebliche Minifter in einer folden Rammer muß nicht allein eine Opposition muniden, fonbern aud, mo fie recht hat, ihren Gieg. In einer Rammer mit jum Boraus entichiebener Oppofic tion ift felbft ber reblice Minifter gezwungen, unreblich ju fenn; er muß entweder feine Stelle nieberlegen, ober fich ein (eben porherbestimmtes) ministerielles Centrum bilben, und dagu alle jene Mittel anmenden, die, weil fie tein Gebeimniß find, nicht branden naber bezeichnet gu werben. Sieburd mird nun eine moralifche und erhabene Ginrichtung ber Staatefunft nicht allein ju einem nichtis gen, fonbern fogar ju einem lofen Schaufpiel berabgemurbigt, bas auf bie allgemeine Sittlichfeit von bem übelften Einfluß ift. Es bleibt in Landern, wo diefes Spettatel aufgeführt mird, nur ber einzige Eroft, bag ed bort boch eine geeignete form gibt, in die vielleicht fpaterbin bas Beffere gegoffen wirb. In beutiden Landen aber, mo biefe form, die ein mefentliches ift. vermißt mirb, wird fie viele leicht ju frub vermißt. Bas batten wir an ber leeren ober wohl gar boeartig ausgefüllten Form? Begnugen wir und inbeffen mit ber Milbe unferer Regierungen, mit jener Milbe, die felbft bad Drudende leicht macht, und die fich organisch aus einer allgemein verbreiteten Moralitat (beutide Bie: berfeit), aus einerachten individuellen Bilbung (beutider Tieffinn) erzeugt; foreiten wir, obne Radaffung, auf na: tionale Beife gemeffen fort; bas achte, einfache und tiefe finnige Mort bebentenb: "Go lange bie Menfden nicht weifer und gerechter werden, find ihre Bemubungen, gind: lich gut werben, vergeblich !" -

Und was, fagte ich zu einem Franzosen, ber mich und meinen Boltsstamm bemitleiden wollte, weil mir teinen Pariser Regierungsaparat baben, was bilft Ihnen benn Ihre Kammer? Man balt große Rieden, man schreit, man larmt! Endlich aber muß man boch fimmen? Nun, und da wird angenommen, was das Ministerium vorschlug. Man wuste dieses Resultat sogar vorber; wozu also die unnuge Mube, wozu überhaupt eine Kammer; die nichte

jumege bringt? — Der Rugen ber Rammer, erwiederte ber Frangose viel rubiger, als ich Deutscher ihn angesabren hatte, ber Rugen ber Rammer erstreckt sich durchaus nicht auf bas, mas das Ministerium ihr vorschlägt, sond bern auf unendlich mehr als bieses, nämlich auf jenes Allles, was es ihr nicht vorzuschlagen wagt.

Derfelbe Frangole fagte mir ben einer anderen Beles genbeit: Glauben Gie nur nicht, daß ernftes Studium und tiefe Belehrsamfeit ben und fo meit verbreitet find, ale in Deutschland! Bep weitem die Meiften ftudiren bier, um ibr nothburftiges Gramen ju machen und angeftellt ju merben. hat man nun eine Stelle, fo ftubirt man noch ein wenig, um eine einträglichere ju befommen; bann aber läßt man feine Wiffenschaft oder Runft liegen und lebt und geniept. Ein großer Rame, ein glaugender Ruf ge: bort aud gu den einträglichen Stellen. Aber nur felten gelangt das achte Berbienft daju; man muß, um bier gefannt und genannt ju feyn, von einer Rotterie befchugt, geboben und getragen werden. Es gibt feinen anbern Deg ju Rubm und Chre. Ja, es gebort icon Bunft und Dros teffton baju, um bag nur ein Wert in irgend einem bebeutenden öffentlichen Blatte angezeigt werbe. Und nun perbreitete er fid uber die Berderblidfeit ber Alles verfolingenten Centralftabt, über bas weithin Alles ertob: tende Paris, movon noch fpater in biefen Aphorismen bie Rede fenn foll. - Mud biefen und ahnliden Meußerungen, bie man bier nicht felten bort, gebt bervor, bag bie Frans jofen fo eben beginnen, auf fich felbft ju reflettiren, fic felbft tennen gu lernen. Bu einer folden Gelbfitenntnig geboren aber Bergleidungepunfte, Gegenbilber. find nur in fremden Bolts : Inbividualitaten gu finden; nab bief ift ein Studium, welches die frangofische Ration bisher nicht grundlich und noch weniger allgemein betries ben bat.

Die Frangofen nennen Deutschland ben Morben. -Bir batten mehr Mecht, Granfreich fo ju nennen. Alles, was bep une fiedet und mallt, und ftromt und mogt, wenn and vielleicht noch allgu daotifd, Philosophie und Dicttunft, Moral und Theologie - das ift bier ju feften Formen gefroren. Ja, Großmuth felbit und Baterlands: liebe, die Bande ber Freundschaft und ber Natur bilben bier regelmäßige, inmitten ber Bewegung erftarrte, Arp: fallisationen. Wie jener Mormaleidgapfen, fo muffen bie Ehranen bes Mitleids audseben; nicht andere barf eine herzendergiegung fenn, ale jener gefrorne Wafferfall und nicht andere ein edles leibenschaftliches Aufbraufen, als jener zu Gie erftarrter Springbrunnen. Die Liebe felbft, obgleich fie in teine regelrechte Form ju zwängen ift, muß bod die Gieblumen an ben gefrornen genftern bes Galone jum Dufter nehmen. Rury Alles, mas eigenthumlich ift, ift nicht comme il faut. Dieses comme il faut ift aber der Befrierpuntt bes Lebens, ber Stunft und ber Biffen: fdaft; und ba nichts fic uber diefen Sefrierpuntt erbeben barf, fo tann man Frantreich mit Recht ben Norben neunen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Radricten.

Rom, 4. 11. und 13. Juni.

In ben Babern bes Caracalla werben icon feit einiger Beit auf Roften eines gemiffen Grafen aus Bicenga, bem ber jepige Grundeigentbumer bie Grlaubnis baju vertauft bat. Dachs grabungen angeftellt. Bas gefunden wird, gebort bem Gras fen, und fann bemnach von bemfetben außer Janbes geschafft, ober fonft nach Gutbunten veraußert werben. Man muß sic billig mundern, bag bie hiefige Alterthamertommiffion ju bies fem handel ihre Einwilligung gegeben bat. Darf fie es mit Gleichguttigfeit anfeben, bag eine ober bie anbere Antife von Werth, wenn beren ja aufgefunden werden foute, außer Lanbes ge: fcafft merte, und alfo fur Rom verloren gebe ? Bis jegt ift freplich noch nichts gefunden, was ber Diabe verlobite; aber bie Möglichteit, bag bie Nachgrabungen fur bie Folge gludlis der ausfallen tonnen , ift boch vorhanden. Die nabere Unters fuchung biefer Baber bietet eine Gonberbarteit bar, welche fic auch an anbern antifen Gebauten mehr ober meniger bes merfbar macht. namlich bie geringe Angabl und ungemeine Schmalbeit und Unbequemlichteit ber Treppen. In ber gangen ungebeuern Angabl ber noch verbanteneu, mehr ober minbern verfallenen Gebaube ber befagten Baber werben jest nur noch brep Treppen gefunden, und biefe (burmgangig fogenannte Schnes dentreppen) find fo fomal, bag jebesmal nur eine einzige Perfon hinauf: ober berunterfleigen fann. Dan follte faft glauben, es maren gebeime Treppen, wenn ibnen nicht im Innern , baburd, bag fie an ber Mauer wegtanfen, ohne fic um einen in ber Mitte flebenben Pfeiler ju fmiangeln. ein gut großer Raum angewiefen mare. Gine vierte gerade, etwa gebn Stufen entbaltenbe Treppe fahrt in ein's jener runben Bimmer, wie wir fie baufig in ben Babern, auch im faifers liden Pallafte auf bem palatinifden Berge, finben. Treppe und Zimmer find gleich febr merfwarbig. Erftere ift noch fomiller, und burdaus nur fur eine Perfon, and bie Etus fen noch hober . fo bas man faft glauben follte, bie Romer batten tleine Riefen feun muffen. um fo bobe Stufen obne Unbequemlichfeit auf's und abzufleigen. Das Bimmer bat eine runbe Definung in ber Dede. Bas bebeutet biefe? Der geifts volle Alterthumstenner, Sr. Tea, bat fie gwar, fo viel mir befannt ift, nicht gebrudt, aber bod munblid fur einen Ranche fang ertfart. Gott fegne Szerru Jea feine Stubien! Wenn bie nordamerifauifchen Bilben ben Rauch jn Thur und Gens fter binausgeben taffen, obne einen Scornftein gu bauen; fo begreifen wir das Marum. Aber die üprigen, Inxuribfen Romer follten, feibft in ber Gpoche ibres bochften Manget, an Geift und Rafe bergeftalt abgeftumpft gewefen feyn . um eines Theils feinen Rauchfang bauen ju tonnen , und anbern Theils fic vom Rauce erfliden gu laffen, ohne incommobirt gu werben? Diefe Deffnungen find, meines Dafurhaltene, nichts anders ale Lower, ju welchen bas Licht in bie Bimmer berats fiel. Denn ta bie Bobngimmer ber Romer fo gebaut maren. bağ fie nicht unmittelbar burd Genfter von außen ber, fonbern vom Corridore, ter innerhalb bes Spofes vor ben Gemachern bertief, burd bie Ihar ermitt murben, mitbin bem Blide ber Reugierigen mehr , als unfere mobernen Wohnungen . ausges fest maren ; fo bedurften fie, wenn fie ungefeben fenn wollten.

Bemider , welche ibr Licht nicht burch bie Abate. fonbern von ber Dede berab, erhielten. 30 glaube baber, bag alle bergleis cen Bimmer nichts weiter als Absonderungsgemacher find, in welche ber Gerr bes Spaufes, von feinen Gflaven unbelaufct. Ich wiederhole ben biefer Gelegen: fich jurudgieben tonnte. beit, bafi bie Romer in ibren Bimmern burdaus teine Borrichs tungen jur Szeigung berfelben batten , fontern nothfalls fic im Corribore, ober vielleicht auch im Sofe bey einer Feuers pfanne (Pocus) erwarmten. Wer weiß, ob jene Bimmer mit ber runten Deffnung in ber Dede nicht auch Babegimmer gewefen find? Daß fie gu tinem befontern Gebrauche beftimmt maren, ergibt fich obne allen Biberfpruch nicht allein aus ber empanten Deffnung (benn biefe tonnte vielleicht, wie fcon ge: fagt, burch bie Lage bedingt worben feyn), fonbern aus ber geringen Bobe und Große: fie baben, raud ober vieredig, taum drepfig mittlere Gus im Durchmeffer, und ungefabr balb fo viel in ber Sobbe. Es ift baufig bie Frage aufgeworfen, marum die Romer, flatt ibre Bimmer nach beutiger Art von außens ber unmittelbar burd Genfter ju leuchten. bas Licht vielmehr vem Corribore ber burch bie Thur eingelaffeit, und femit jene ofme Roth mehr ober weniger verduntelt batten? Dan bat barauf geantwortet, es fen gefcheben, um die Lage ber Bimmer befto tubler gu machen. Mich buntt biefe Ertis: rung burchaus grunblos, benn bie Bimmer maren icon durch ihre ungemeine Sobe und Große vor ber Sine ges Gin anberer Grund tonnte bie Abneigung por gu wellem Connentict fenn, welche noch bentiges Tages ber ben Romern fo groß, baß fie, felbft wenn bie Conne nicht fceint, und fonar im Binter., meiftens ein bloges Gellbuntel im Bims mer erhalten. worin fle (bie Manner tefend und foreibend, unb bie Beiber mit ber feinften Ratheren beschäftigt) febr gut feben, tvelches aber ben Merblanter; ebe er fic baran gembent, in eine abfolute Unthatigfeit verfest. Mich bante biefer Wibers wille gegen bas Limt. welchen bie Romer mit allen Drientalen und Gablanbern theilen, weniger in einer phofifchen als mo, ralifden Urfache ju' liegen : ber Menfc fuct fich bem, mas er befigt, burd bie Bewohnbeit bes Benuffes abgeftumpft, gu entsieben, und ben entgegengefesten Genuß ju verschaffen. Es ift eine befannte Erfceinung, von der fich jeber, ber in Rom lebt . fiberjeugen tann , bag bie Romer . in Bergweiffung unb wie auf ben Ropf gefdlagen, wenn ber Simmel auch nur mit bem leichteften Gewolf bebertt ift, fich jeboch gegen bie Sonne fo bermetifch als moglich vermahren. Das es nicht die Spine. fonbern bas Licht ift, welches ibuen jene unerträglich macht, ergibt fich tarand, bag fie fie felbft in ben tabiften Wintertas gen von ben Bimmern abjubalten fuchen.

(Die Fortfesung folgt.)

Petersburg, 13. Juni.

Unter ber Menge ber vornehmen Gifte bes Austanbes, die bier jezt in unfrer Kaiferstabt, wegen ber schon ganz nab fesigesezt gewesenen, und bes unvermuthet eingetretenen Trauerfalls wegen wieber auf einige Monate ausgesezten Krösnungssever weiten, zeichnen wir in wissenschaftlicher Racksicht Herru Ancelot. Bibliothetar Gr. Majestät bes Königs Karls bes X., Ritters ber Ebrenlegion, einen ber ersten jezt lebenz ben Literaten und Dichter Frankreichs, vor allen anbern aus. Durch seine Tranerspiele, Lubwig ber Neunte, Fiesto, Ebroin, le waire du Palais, und sein berrliches Gebicht: Maria von Brabant, erwarb er sich befanntlich einen rühmlichen Plas in ber neuern tlassischen Literatur Frankreichs.

Bu ben jest baftebenben foonften Denemalern, mit benen Aferanders legte Regierungsjabre feine geliebte Geburts unb Refidengstabt fo reichlich gierten, gehort unftreitig bie wenige Wochen vor seiner Abreise nach Taganrog erst vollendete neme Brude aben den Remastrom, die vom Suwarowsplane aus Festung führt, über sie wurde seine irdische Hülle an diesem 25sten Marz ihrer lezten Rubestätte zugesührt. Die Brüde zieht durch ihre, in der That äußerst schone und elegante Banart die Biide aller Bewohner auf sich, und vergleicht man sie erst mit den ältern dier vorhandnen, so gewahrt man die außerordentlichen Kortschritte, die dieser Theil der Ingenieurs bankunst in den lezten Jahren ben und gemacht hat. Sie dat eine ungewöhnliche Länge, und ist breiter denn alle übrisgen, daben aber von unvergleichlicher Gleichartigkeit in allen Theilen. Von den bepehen entgegengeseiten Ufern gewährt sie dem Zuschauer einen invosant schonen Ausbied.

Entlich haben mir wieberum nach einer vietfibrigen Gus fpenfion eine feverliche Jahresverfammlung ber biefigen Univers fitat erlebt. Gie fant am erften biefes, im Bepfeyn bes Dis niftere bes offentlichen Unterrichte. Abmirale Coifchfow, und einer gabireichen Verfammlung flatt. Gie wurde mit einer, von bem Professor Buturfet vertefenen Abbantlung, in ber bas Universitatotonfeit Rechenschaft von feinen vieber geleifteten Ur. beiten gab, eröffnet; boch ba biefe bis fest noch nicht burch ben Drud jur offiziellen allgemeinen Runte getommen ift, erfahren wir immer nur wenig von ihrer innern Organisation und ib: ren bieber gurudgelegten feientififchen Fortichritten. bielt Professor Degoure \*) in frangofifmer Eprace einen Bors trag , ber jum Begenftanbe ben Ginfluß miffenfcaftficher Bile bung auf die Lage ber Wolter hatte. Profeffor Polmaticher hielt in ruffifder Eprace eine Rebe, bie gang tem Anbenten bes vers ewigten Raifer? Alexanter geweibt mar. Gie ribrte alle Uns wefenbe tief, tenn bie in berfelben ausgesprowenen Bebtlagen. ber gerechte Boll ber Dantbarteit, ben aue paterlanbischen Lebranftalten feinen Damen barbringen magen, hallen in ben Befühlen aller Bebilbeten nad. Es barf bier nicht unbemerft gelaffen werben, daß gleiche Gebachtniffefte bantbarer Ruderins nerung an Alexanders pflegende Baterliebe, auch bie Univerfis taten ju Dorrat und Moftan begingen; erftre an feinem eins fligen Lebensfefte, am 24ften December 1825, legtre an ihrem Stiftungetage, am 24ften Januar tiefes Jahrd. Die Gipung ber biefigen Univernitat befotog ber obengebacte Profeffor Bus forfti burch einen Bortrag, ben er aber bie Poefie im Allges meinen gab.

Um erften April bielt bie im vergangenen Jahre ben bem Bergwertstepartement etablirte gelebrte Romitat im Ronfes rengfagte bed Bergforys eine außerorbentliche Berfammlung uns ter bem Borfine ifres Prafibenten . bes wirtlichen Gtaate: rathe Rarnefero. Legtrer erbffnete fie mit einer Rebe, in ber er bem Antenten bes verewigten Raifers Alexander, auch fur bas Emperbifibn ber verschiebenen, im Reiche beflebenben Bergwertes Inflitute, ben gerechten Eribut ber Dantbarfeit brachte, von ben ber Romitat jum Grunbe gelegten nanlichen 3meden und von ben in biefer Spinficht burd ihre Mitglieber im verlaufenen Jahre geleifleten Arbeiten fprac. Die von biefer Romitat im vorigen Sahre begonnene Redattion bes Jours nale für Bergmertetunbe, (im Epelus ber ruffifchen Journar liftit eines ber beffern und vorzüglichern) gabite im Jahr :1825 1003 Pranumeranten, bie Debateion nahm far baffelbe an Beptragen 25,640 Rubel ein, und behielt nach Beftreitung aller Musgaben baar in Raffa 13.300 Rubel.

(Der Befchluß folgt.)

Beplage: Intelligenzblatt Dr. 25.

<sup>\*)</sup> Gegenwartiger Rettor ber Universitat.

fåı

## gebildete Stande.

Donnerstag, 20. Juli 1826.

Wenn bu wilft in Menfchenherzen Alle Gaiten rabren an, Stimme an ben Ion ber Schmerzen, Nicht ber Freute Rlang flimm' an.

Rudert.

Abenteuer und Schidfale des legten Abenceragen. (Bortfepung.)

Endich bricht der Tag an, welchen Aben: Samet gu feiner Abreife bestimmt hat, und er besteigt das Schiff, welches ibn nach Malaga tragen foll. Mit welcher Freude und zugleich mit welcher Furcht erblicht er die erften Borgebirge Spaniens! Wird Blanca an diesen Usern seiner barren? Wird sie fich noch des armen Arabers erinnern, der, auch in der Entfernung, nicht aufgehört bat, sie anz zubeten und den Palmbaumen der Wuste ihren Namen tausendmal wiederholt bat?

Doch wie batte bie Tochter bed Bergoge von Ganta: Bi, wie batte die Spanierin ihren Schwuren untreu mer: ben follen! Sie batte im Begentheil ihren Bater erfuct, fie nach Malaga ju führen; von der Sobe jener Rufte fuch: tes ibre Mugen bie fernen Schiffe und bie fluchtigen Gegel; nicht Befahren und unmegfame Allippen furchtenb, freute es fie, fic bem Regen ber icaumenben Brandung aus: jufegen, fich in benfelben Dellen ju baben, mit bemfelben Winde zu tampfen, mit denen Aben-Bamete Schiff ju ringen batte. Cab fie bie flagende Meme mit ihren großen gefrummten Glugeln bie Oberflache bes Meeres berubren , inbem fie, bad Land fliebend, gegen Afrita bin: 10g, fo trugen ibr ibre Bebanten bad innige Mort ber Liebe und bie tubnften Bunfche auf, Die aus einem von Sebnfuct vergebrten Bergen fommen, um fie bem Be: liebten ju binterbringen.

Gined Tages irrte fie, ihrer Bewohnheit gemaß, auf bem Sand des Ufere umber, ba gemahrte fie eine lange Barte mit bodgebautem Borbertbeil, Die fchiefe Gegelb ftange mit bem lateinifden Gegel verrieth ben eleganten Beift manrifder Sitte. Schnell richtet jest Blanca ibre Schritte jum Safen und bald fiebt fie bas Schiff antom. men, unter beffen eilenbem Riel fich bie Bellen fcaumenb franfeln. Gin prachtig gefleibeter Maure ftanb auf bem Bordertheil und binter ibm zwer fdmarge Eflaven, welche ein muthig wiebernbes arabifches Pferd faum zu banbigen vermochten, das mit fprubenben Mugen und aufgeriffener Rafe feine Furcht vor dem Waffer und feine Gebnfucht nach dem feften Boben ju ertennen gab, ben fein fluctte ger Suf ju betreten foon bereit mar. Jest nabert fich bie Barte, fie giebt die Segel ein und floft an bas Land. In Sprungen und Gaben freut fic ber Denner bes feften Lanbes, mahrent Stlaven einen Rorb fanft gur Erbe nies berfeBen, in meldem auf Palmblattern eine Gagelle rubt. Ibre gartgebildeten Beine maren in bem Rorbe festgebune ben, in der Kurcht, dag ju beftige Bewegungen bes Schifs fes ihnen fonft Schaben bringen mochten. Gin Saleband von Aloegranaten trug fie um ben Sale, und auf einer Goldplatte, melde berbe Enden beffelben vereinigte, mar ein Rame und ein Gpruch eingegraben.

Bianca erlennt Aben Samet, aber um fic und ihre Gefühle vor ber Menge nicht zu verratben, entfernt fie fich fcbnell und fcbiett eine ibrer Frauen, um bem Gestiebten zu fagen, baf fie ibn in bem Ran ber Mauren er-

wartet. In diesem Augendlick befand fic Aben Samet in dem Sause bes Gouverneurs, um ihm feinen Ferman vorzulegen, der in himmelblauen Buchftaben auf toftaliches Pergament geschrieben und in ein seidenes Futter eingeschloffen war.

Nicht sobald mar diese Feperlichteit beseitigt, so gibt fic Blanca's Bose zu erkennen, und Aben-Samet folgt ihr in frendiger Saft, um zu den Fußen der Geliebten seines Herzens zu eilen. Die Feder vermag weder ihre Freude zu beschreiben, als sie sich Bevde in Trene wiedersanden, noch viel meniger aber vermag sie die neuen Nersicherungen emiger Liebe in Worten anszusprechen!

3brem Gebieter folgen nun bie fdmargen Gflaben, an ber Sand bas fluchtige numibifche Rog fubrend, beffen Ruden auftatt bes Gattels eine Lowenhaut tragt. Much bie garte, leichtfußige Bagelle wird bergebracht. "Gul: tanin, fpricht Aben Samet, fiebe bier bas Reb meis nes Lanbes, fast ift es fo leicht wie bu." Blanca felbft beeilt fic nun, bas niedliche Thier lodzubinden, bas ibr bafur mit bem freundlichen Blid feiner fanften Mu: gen gu bauten icheint. Die Tochter bed herzoge von Gantas Te batte mabrend ber Abmefendeit bed Abenceragen bas Arabifde gelernt; wie überrafdt und gerührt marb fie nun, ale fie auf bem Saleband ber Gagelle ihren eigenen Mon dem langen unwillfurli: Digmen eingegraben fand. den Lager gefdwacht, tonnte fic bas garte Chier nicht auf feinen Beinen aufrechthalten ; aber es fand gu ben Gugen ber foonen Spanierin und ben Ropf in ihrem Schoof eine todenbe Rubeftatte. Blanca borte nicht auf, es ju liebs tofen und ibm frifche Datteln ju reichen. Der frembar: tige Beruch bes Aloebolges und der Rofe von Tunis hatte fic noch nicht aus bem feinen Felle biefes Rinbes der Bue Re perloren.

Balb begab sich ber Herzog von Santa-Fe mit seiner Tochter und bem Abenceragen auf den Weg nach Granada. Dort vergingen dem gludlichen Paare die Tage gleich beiter und schnell wie bas vergangene Jahr. Dieselben Spazierz gange, derselbe Rummer bepm Anblick des verlornen Vasterlandes, dieselbe Liebe, oder vielmehr immer zunehmende, immer getheilte Liebe und immer gleich seste Ambanglichkeit bevoder Liebenden an die Meligion ihrer Batter. "Ertenne Ebrist den Heiland," sagte Blanca, "lerne das Geseh des Propheten kennen," sprach Aben-Hamer; und noch Einmal trennten sie sich, obne daß die Leibenschaft, welche Bepde aneinander sesselte, ihren Glauben überwumden bätte.

Bum britten Mal tebrte Abem hamet nach Spanien gurude, abnlich jenen Bugvögeln, welche der Frühling immer wieder in unfere Gegenden guruchführt. Diefes Mal fand er aber nur einen Brief von Planea, der den treuen Araber unterrichtete, daß ihr Bater nach Madrid abgereidt, ihr Bruder Carlos aber in Begleitung eines gefam

genen Franzosen, seines Freundes, in Granada angetom: men fep. Beom Lesen dieses Briefes sublte der Maure sein Serz sich frampshaft zusammenziehen, und die traurigsten Uhnungen verfolzten ibn auf dem ganzen Weg von Malaga nach Granada. Die Berge-hatten ibm nix so einfam und abschrettend geschienen, und mehrere Male wandte er sich, um nach der Meerecksäche zu schauen, deren rubigen Spiegel er durchsegelt hatte.

Wahrend ber Abwesenheit ihres Baters hatte aber Blanca ihren Bruber, ihren geliebten Bruber unmöglich vertaffen tonnen, welcher sich zu ihren Gunsten aller Guter beraubt hatte, und ben sie seit sieben Jahren jum ersstem Mal wieder im vaterlichen hause bewirthen durfte. Don Carlos besaß all den Muth und den Stolz, der seiner Nation eigenthumlich ist; er hatte seine ersten Wassentbaten im Heere jener Eroberer der neuen Welt verrichtet, und konnte surchtbar genannt werden wie sie; überdieß war er übertrieben religiös, und wie alle geistlichen Ritzter nahrte er, seinem Ordensgelubbe getreu, unauslöschslichen Haß gegen die Ungläubigen, ein Haß, den der Ursensel Cid's vielleicht auch mit dem Blut jenes helben geerbt hatte.

Ehomas von Lautrec, aus dem Saufe Foir, in welschem die Schönbeit der Frauen und die Tapferkeit der Dianmer für erbliche Eigenschaften gebalten wurden, war der jüngere Bruder der Gräfin von Foir und des draven, aber ungludlichen Odet von Foir, herrn von Lautrec. Schon in einem Alter von achtzehn Jahren war dieser Thomas von dem berühmten Bavard bep jenem schrecklichen Ruckzung, der dem Ritter obne Furcht und Tadel das Leben fosstete, zum Ritter geschlagen worden. Rurze Zeit nachber war Thomas mit Bunden besäet zu Pavia gesangen genommen worden, als er eben den ritterlichen König vertheiz digte, der bort Alles versor, fors l'honneur.

Carlos von Bivar, ber Zenge von Lautrec's Capfers teit gewesen, hatte sich bes verwundeten jungen Franzosen angenommen, und bald hatte sich zwischen Bevden eine ritterliche Freundschaft entwickelt, gestütt auf gegenseitige Achtung und Lugend. Franz I war zwar wieder nach Frantreich zurückgetehrt, aber noch bielt Karl V. die übrigen gefangenen Franzosen zurück. Lautrec hatte die Ehre gehabt, die Gesangenschaft seines Königs zu theilen und während dieser Zeit zu desten Führen zu schlasen. Nach des Königs Abreise war ihm auf sein Ehrenwert erlaubt worzben, den Don Carlos zu verweisen, welcher ihn mit sich nach Granada geführt batte.

In dem Augenblid, wo Aben Samet im Pallaft bed herzoge von Canta Te angelommen, in den Caal eine geführt wurde, in welchem fic Blanca aufzubalten pflegte, empfand er ein brudenbes Gefühl, das er bis daber nicht gelaunt hatte.

Er fand aber neben Donna Blanca einen jungen Mann, ber mit ber haltung eines Liebenben und in eine Art von Entzuden versunten, sie unausbörlich anblidte. Die Kleibung desselben bestund in Beinkleidern von Buffelleber, einem Reiterwamms von gleicher Farbe, welches burch eine Leibbinde festgehalten war, an ber sein Schwert hing. Ein seidner Mantel war um seine Schultern geschlagen und seine Ropsbededung war ein hut mit schwalem Rande. Eine auf die Brust beruntergeschlagene Spigentrause ließ seinen btoßen halb seben. Der schwarze Schnauzbart gab seinen sansten Jugen einen mannlichen, triegerischen Aussbruct. Auf weitem in Falten berunterfallendem Stiefel trug er ben goldenen Sporn als Zeichen der Altterschaft.

In einiger Entfernung erblicte Aben: hamet einen andern ernftern Ritter, ftebend und peftigt auf den mit tem Rreuze versebenen Griff seines langen Schwerdtes. Seine Rleidung war von gleichem Schnitt wie die des eriften Ritters, aber er schien alter als dieser. Strenge Sige, verbunden mit einem berrischen, leidenschaftlichen Ausbruck, erwedten Achtung und Furcht. Das rothe Arenz des Mitterordens von Calatrava trug er auf dem Bamms mit der befannten Umschrift: "Für sie und meinen Ronig."

Als Blanca Aben: hamet erblidte, entfuhr ein unwills turlider Ausruf ibrem foonen Munde. "Mitter, fagte fie, febt bier ben linglaubigen, von welchem id Gud foon fo Bieles erzählt babe. Auch zweifelt nicht, bag er fiege baft fep. Die Abenceragen waren wie er, und fein Ritter bat diefe je an Muth, ritterlidem Sinn und feiner Lebenss art abertroffen."

Don Carlos trat Aben Samet entgegen: "herr Maure, fprach er, mein Bater und meine Schwester haben mir Euren Ramen genannt und mir gefagt, daß man Cuer Besichtecht für ebel und tapfer zu halten alle Ursache habe. Ibr seichnet Euch durch ritterliche höflichteit und ehle Sitten aus. Wohlan, mein herr, Karl V. wird bald mit machtigem Kriegesjug nach Lunis schiffen, bort, boffe ich, begegnen wir und dann auf dem Feibe der Ebre."

Aben-Samet aber, anstatt aller Antwort, legte die hand auf sein herz und ließ sich nach morgenländischer Brt und schweigend auf den Teppich vieder, die Angen um berruckt auf Blanca und Lautree gerichtet. Lesterer bes trachtete bewundernd und mit der seinem Bolse eigenthumslichen Reugierde, die prachtvolle Kleidung, die glanzenden Baffen und die einnehmende Schönheit des Mauren. Blanca schien am rubigsten von allen und keineswegs verlegen; der gange Ausdruck ihrer Seele lag in ihren Augen, denn die fremutthige und wahre Spanierin batte feinen Grund, das Gebeimniß ibres herzens zu verbergen. Nach einigem Stillschweigen erbob sich Aben: hanuet; neigte sich vor der Lochter Don Modeigo's und entsernte sich mieder. Ueder

rafct von der edeln haltung bes Mauren edensowohl als von den gartlichen Bliden Blanca's entfernte and Lautrer sich, nicht obne schuerzhafte Bermuthungen, welche balb gur schredlichsten Gewisheit murden.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefpondeng, Dadricten.

Rom. 4. 12. und 18. Juni-

Das recitirente Schausviel bat in ben legten Wochen mebs rere Stude gegeben, welche an fich felbft, befonbere aber burch ibr eigentbamtiches Spiel, fur das beutfche Publitum Intereffe haben burften, wegwegen ich mich auch ausführlicher als ges wohnlich ben abnlichen Gegenständen, baben verweilen will. Buerft bemerte ich. daß bie vollenbetfte fcaufpietenufilerifche Darftellung, welche mir in irgend einem ganbe, und in irgend einer ber verschiebenen bramatifchen Gattungen vergetommen ift, vor einigen Tagen auf bem Theater von der Raftopulo: fcen Truppe flattgefunden bat. Daraber werden fich meine Lefer wundern. Dichts befloweniger fage ich noch einmal. bag biefe Borftellung bie vollenbeifte gewesen ift. welche ich je gez feben , bağ fie vollenbeter gemefen ift, als ich je geglaubt habe, bag es bergleichen geben tonnte. Das Ctud mar Gli Amanti, von Golboni. Befanntlich brebt fich biefe Rombbie um bie Gie ferfacteten eines Liebespaars, ohne alle und jebe weitere Intrigue. in brey lange Atte ausgefponnen, beren feche Spauptfcenen nichts weiter ale Wieberholungen einer ber antern, bas beißt, Streit und wieber Streit und abermals Etreit gwiften ben benben Berliebten find. Diefer Umftand allein erweist bie große Deifierfdraft Golboni's, benn nur ein Deifter, ber bie Datur in ber Ratur, und nicht in boperboraifchen Runftebeorien, ober gar auf die Tortur gespannt, beobachtet, nur ein folder vermag. einer einzigen Leibenfcaft, ohne alle außere Spaifemittet, ale ba finb, Gentimentalitat, ober graufente Berbrechen, ober Dellamationen gegen ober für eine ober bie anbere Beitfitte, ober Beitmennung, ober Schicfalbiput n. f. m.; bergeftalt in ibren innerften Bugen nachgufparen, um ein ganges Stud blog mit ben unmittelbarften Meuferungen berfelben angufüllen. bas genamie, fo wie eine Menge anberer Golbonifden Etfide berfelben Gattung, bas Bind, welches fie fortwabrenb, ja man follte faft fagen . von Tag ju Tage immer mehr auf ben italienifden Bubnen maden, nicht bloß einem vortrefflichen Spiele ju verbanten haben, bavon jeigt ber Bepfall, welchen fie, felbft von mittelmäßigen Schanfpielern bargefellt, erhalten. 3ch wanfchte, bag es thuntich und hier an Ort und Stelle mare, eine vollständige Anathfe ber mertwarbigen Darftellung biefer Amento anf bem biefigen Theater ju liefern. Inbeffen megen einige wenige Undeutungen genugen. Die Grundlage bes Spiels mar bie boofte bentbarfte Raturlichteit, eine Blatarlichteit, welche ichum ihren bimmelweiten Abftanb von bem. mas man in Deutschs fand und Franfreich fo neunt, ju bezeichnen, recht trivial bie naturs liche Raturlichteit, im Gegenfane mit ber gefellschaftlichen ter Arans gofen, und mir ber eingetrichterten ber Deutschen, nennen mochte, eine Raturlichteit, von welcher man im Muslante, mo bie Menfchen, ber wirflichen Ratur mehr ober meniger ents frembet, biof Bebilbe ber gefellicaftlicen Angewohnungen find. gar teinen Begriff Imt, und welche bafelbft auch nicht gefollen murbe, wenn nicht bas urmranglig und unbebingt Wabie, it ben menfoliden Dabrnehnungen allenthalben unter berfet:

ben Form erscheinens, allenthalben baffelbe Bobigefallen ers weden, und alfo bort auch jene unmittelbare naturlichteit ansprechen mußte. Ich will einige Bepfpiele anfabren, um bie Came wenigstens materiell beutlich ju machen. Der Jungling. von ber Giferinatelen feiner Geliebten und ben baraus ents fpringenden Beleidigungen bis in's innerfte Mart gegeinigt, figt, mabrent ber Bormarfe und bem Sobne und Spott, mit welchen fie ibn überbauft, in fliller, muerlicher Bergweiffung ba, von Liebe und Gutmutbigfeit jugleich abgehalten, Sand an fie ju legen, aber ber inneren Buth vergebens gebietenb. Geine Sand mubit im Bufen, wo er, ftatt bes Sergens, welches er fich gerfteifchen indote, Aufangs ben Bufenftreif, bann bas Sals: tuc padt, und fie gerreißt, bann nach ber Reble faßt, unb fie nich jufammengufdnuren fuct, entlich aber, gleichfam wie vom Bufalle geleitet, ein Deffer in feiner Beftentafche finbet, es bffnet, und eben im Begriffe ftebt, es fich beimlich in's Serg gu bobren, ale bie Gellebte, burch bas lange bumpfe Schweigen bes Junglings aufmertfam gemacht, und feine Be berben verfolgenb, mit einem Corev bes Entfenens auffpringt, ihm bas Meffer entreißt, und es weit weg in bie entgegenger feste Ede bes Bimmere werfend, ifm um ben Sals fant, unb unter Thranen und Columpen verfpricht, ibn nie wieber burch ibre Gifersucht zu qualen. Ihr armseligen beutschen Schauspies fer, benen, fatt bes mabren Geners ber Leitenschaft, nur bas Grobfener burd Runftfpetulation erbrechfelter Befable gu Bes bote fleht, fommt und feht biefe Ccene, bie allerwirtfamfte, welche mir je in meinem Leben vorgefommen ift . und geftebt. baß eure Leiftungen , in Bergleich mit biefem Gpiele, nur mes danifche Geberben. nur Puppenfpiel find! Diemand glaube. bağ bier vom leberbieten phofifcher, ja nicht einmal moralis fcer Mittel bie Rebe ift: Aues wird burch bie Intenfivltde ber Beibenschaft, und ohne alle anbere, als bie allernothwendigfte accefforifce außere und innere Geberbe bargeftellt. Gine zwepte Scene, welche fich biefer in ber Bebeutung anschließt, ift nicht minber effettvoll: Die Geliebte, vom Scheine und ihrem Sange jur Giferfucht getaufcht, ibren Geliebten von Reuem untren glaubend, fiftrit mathend im Bimmer umber, bas Deffer fus wend, welches fie ibm vorber entriffen bat, jest aber gurads geben will, bamit er von feinen eigenen Spanten ben Lobn Des Gegenftanbes nicht gang feiner Trenfosigfeit empfange. unfunbig, und ibm von meiner frabeften Jugenb auf guger than, babe ich, wie fcon gefagt, bis ju biefer Borftellung nicht geglaubt, bag bie Schaufpielfunft abnticer Birtungen fäbig fep.

(Der Befoius foigt.)

Petersburg, 13. Juni. (Befchluß.)

Die projettirte Organisation ber verschiebenen gelebrten Settionen in den innern Bergwertsstäten. Die alle mit der biesigen Sentrals Romitat in ununterbrochenem wissenschaftlichen Schristwechsel stehn, ift nun vollzogen, und hat den erwanschieften Fortgang. Bon ihnen wurden der Redattion des Jours nals für Bergwertstunde mehr denn hunderte die Tendenz des seinen dinschlagende Artitel mitgetheilt, und der Aufnahme würdig besunden. Ber gegenwartiger Bersammlung wurde ber Romitat Bericht von der Arbeit abgestattet, mit denen sich die Settionen für Bergwertsunde, zu Tetaterinenburg. Goroblahos dat, Slatoust, Dionez, Kamsto: Wothinst, und die ben den Salzwertschlichten von Etaraja-Rusa, Deduchin und in der Krimm errichtet, im vorigen Jahre beschäftigt hatten. Die erstern hatten sich ber ihren Arbeiten verzüglich mit einer

Untersuchung ber verschiebenen Sporthefen unt Theorien, aber ben Urfprung bes Golbfantes am Ural, ber Mittel gur leich: tern Gewinnung tiefes Metalle, und einer allgemeinern Bervollfemmnung ber babin einfalagenben Arbeiten befcaftigt. Die Berfammlung enbete gegenwartige Gigung burch bie Bors lefung zweper Artitel, bie beren Mitglieder aus bem Junern einges fanbt batten: über ben Bernftein, und über bie im chemifchen Softem ber Mineralogie eingetretenen Beranterungen von S. de Calvais. Biel Gutes lagt fich mit Recht balb von biefen. erft feit einem Jahr bier und in ben Innern Provingen beftes benben Berg : unb Calywerts: Befellichaften erwarten, ba bies fer Facer funtige und umfichtige Manner an ihrer Gripe fiebu. Gie werben vorzüglich balb eine beffere Reform bem Bergs und Minenban bey und in Ruffand geben, bie bieber von Unfundigen betrieben und verwaltet, nie ber Gegenftand mifs fenschaftlicher Forfcungen, fonbern größtentheils bie Gace bes Medanismus maren, und alfo oft große Bermabriofungen bers benfibren mußten: bennoch verbient gerabe biefer Ameig ber Ctaateotonomie eine ber großten Bebergigungen, ba bie Regie. rung gerabe ibm, wie bie neueften Data ber Beit uns beweifen, ibre reichbattigfte Ginnahme verbantt. - Gine gang neue Ber: ordnung unfrer Regierung vom aten April tiefes Jabre wirb unftreitig auch viel jum bobern Emportommen bes Bergwerte: Wefens und feiner Abministration bentragen. 3br jufolge fou tunftig bas Dienftavancement ber bey ben Beborben bes Bergs und Calgmefens attafdirten Beamten nicht mehr von ber Protettion ter Obern, nicht mehr von ber fefigefesten Babt ber Dienfliabre, auch nicht mehr von ber Borgeigung inlandifder Univerfitategengniffe, wie bieg fur bie übrigen Breige bes Cis vilbienftee vorgefdrieben ift , fonbern lebiglich ven ber Diftint: tion, von ben bemabrten Talenten ber Dienenben in fpegieller Begiebung aufibr Fac, abbangen, und in fofcen Rallen burch bas Ballottement aller übrigen Dienftfollegen , mit Befidtigung bes Binangminiftere entschieden merben. Mach eben biefer Berord: nung werben bie ben Bogtingen ber Penfionnate ber biefigen, ber moftau'fchen Univerfitat, und bes Barftoefelofchen Lyceums fruber verliebenen Rangepratogative, aud auf bie 3bglinge bes biefigen Bergforpe ausgebeimt; legtre follen ben allen funftig gu besetzenben Bataugen in ben Bermaltungszweigen bes Berge und Calymefens vor allen Ctaatebienern ben Borrang baben, mas gewiß nicht mehr benn billig ift , ba bie Regierung fene Junglinge mit Darbringung großer Opfer ausschlieblich far diefe Facher erziehen laft. - Alle biefe beilfamen Ginrichtuns gen ber neneften Beit verbanten wir bem fur bas Befte bes Staatsintreffes unermabet thatig beforgten Finanyminifter, herrn von Canfrin, ber mit weifer Umnicht und Energie in allen 3meigen feines ansgebreiteten Minifteriums, fatt ber frabern medanifden Berwaltungeformen ein geift : unb nupvollered Bermaltungefoftem eintreten lagt, bas in barmoni: fcher Tendeng fein unverrudtes Biel verfolgt, und ben bem entfoloffenen Mutbe bes Srn. von Canfrin gewiß erreichen Ben möglichfter Schonung ber Staatebtonomie, alle bisber fcummernben Staatefrafte ju weden, in's Leben ju forbern, fie far's bffentliche Wohl nugbar ju machen, und baburd bie Staate : und Rationalwohlfabrt ju einem moglioft boben Glor felbfiflanbiger Exiften, ju bringen , wie es bie Rons juntturen unfere Beitaltere geftatten wollen, ift fein unvers anberliches Mugenmert.

B \* \* \* g.

Beplage: Aunftblatt Dr. 58.

fü

## gebildete Stande.

### Freitag, 21. Juli 1826.

Und mare bieß Das Paradies, Sout ich barin gefangen fenn, War's wohler mir in Buffenen'n.

Ø.

# Die havana und Euba. (Fortsenung von R. 164.) Das Innere der Saufer.

Der unangenebme Ginbrud, ben bie Saufer ber Sa: vang beom erften Unblid auf mich gemacht baben, bat fich nach und nach verloren; bas Innere berfelben ift im Ban: jen febr bequem und freundlich eingerichtet; befondere fiebt man barauf, baffelbe fubl und luftig ju halten. Biele Saufer baben nur ein Stodwert, alle aber baben einen Sof (patio) und einen Borplas (vestibule-ragnan). Minge um den Sof find bededte Bange, oft von febr gierlichen Caulen getragen; in vielen Saufern bilbet ber Sof einen Blumengarten, wo bie Boblgeruche und die Karbenpracht der Blumen bepber Welttheile miteinander wetteifern. Cebr fcledte Frestogemalde entstellen oft biefe liebliden Orte. Die Gemader ber Saufer haben teine Capeten, Die Banbe find oft febr gefdmadvoll mit Arabesten bemalt und mit einigen Gemalben, meift Kamilienportraite, ober englifden Rupferftiden gefdmudt. Die Mobeln find febr einfach : bolgerne Stuble und Ranape's und leichte Relb: betten - wenn es boch tommt, einige englische Spiegel, Saftred und Rufteppide. Dagu ein calvario ober eine navidad \*) mit Blumen gefdmudt. Die Stragen ber Sa: pana baben gwar alle ibre Damen, allein berfelbe ift nicht an den Eden angeschrieben, und ba die Saufer fich febr

abnlid find, fo wird es einem Fremben oft febr fomer, fich jurecht ju finden.

#### Die Baracones.

Dlefe Bebaube murben einft fur die toniglichen Erup= pen bestimmt und baben ungebeure Gummen gefoftet. Pest werden, wie fcon gefagt ift, bafelbft bie Reger jum Bers tauf aufbewahrt. Die großen Gale find in vericiedene Ube theilungen gerbeilt, die erfte ift fur bie Barter bestimmt, die zwerte fur die Regerinnen, die hinterfte far die Des ger; diefe Abtheilungen offnen fic auch auf einen großen hof, an deffen einem Cade die Ruche und andere Sauds baltbedurfniffe angebracht find. Rings um diefe Schlafe fale ber Stlaven find Felbbetten fur fie aufgeftellt, ben Tag über balten fie fich im Sofe auf, wo fie burch Belte por ber Conne gefdut find, und auf Banten lange ber Mauer ausruhen tonnen. Go unmenfolich die Behandlung ber Meger ben der Ginfdiffung und auf der lleberfahrt ift, fo muß man es ben fpanifden Beborben jur Chre nachfagen, bag von bem Augenblid ibrer Anfunft in der Savang bie Eflaven mit vieler Menichlichfeit behandelt werben, mas fic leider nicht von ben Beborben anderer Rationen fagen taft. Die Rabrung, welche bie Stlaven in den Baraco. ned erhalten, ift gefund und reichlich, man lagt ihnen volle Frepbeit, fich ju bewegen, ju tangen und ju fingen. Je: ben Morgen baben fie fich im Meere, an beffen Ufer bie Baracones erbaut finb. Dbgleich benbe Gefchlechter nadt find, fo geht bod Alles ohne Unanftanbigfeit ab; bis bie

Darftellungen ber Geburt Chrifti, ober Chriftus am Dels berg aus Bachs, Elfenbein u. f. w.

Reger vertauft find, baben fie meiftene feine anbere Alets bung ale einen Schurg um die Suften. Solde Reger, bie eben aus Ufrifa tommen, und noch nichts von ber Sprace ibred herrn verfteben, merben bosales genannt. bie Reger fich einige Kenntnif ber fpanifchen Sprache ober bes gewöhnlichen Eflavendialette erworben baben, fo nennt man fie tadinos, worauf fie fich febr viel einbilben. Wenn ein Meger nicht febr frant ift, fo barf er fich nicht von ben Cangen feiner Gefährten ausschließen, Die indeffen oft blos aus einem einformigen Buge um den Sof besteben. Die Megerinnen bagegen tangen mit einer mabren Wuth, und ba bende Befdlechter abgesondert find, fo vertheilen fie die mannlichen Rollen unter fich. Es fehlt ihnen nicht an Befallfucht, und obgleich fast nacht, wiffen fie bod burd irgend einen Dus bie Aufmertfamteit ber Bufdauer auf fic Befondere fuchen fie ibre fraufen Sgare in bundert verschiedene Formen ju mideln, mas ihnen viele Beit und Mube toften muß. Das größte Bergnugen, mas man ben Negern, Weibern und Dannern maden fann, ift , ihnen Tabad gu fdenfen. Das erfte fpanifche Wort, mas man ihnen lehrt, ift Habana, bad zwepte, tabaco, fera nen fie bon felbft. Die Reger febnen fich meiftens nach bem Augenblid, wo jemand fie tauft, und wenn einer von den Fremden, welche die Baracones befuden, ihnen Butrauen einfloßt, fo bitten fie ibn oft febr emflich, ibn ju taufen. Doch ift ber Mugenblid, mo frifde Ladungen vertauft werben, oft berggerreißend, indem die Reugnge: tommenen ben Glauben, daß man fie nach Westindien führt, :um fie gu pergebrem, zuweilen noch nicht abgelegt baben. Buch tonnten fie burd bie Urt, wie die Raufer über fie berfallen, um eine größere Babl jur Auswahl zu haben, Beicht in biefem Babn befturtt werben.

(Die Fortfebung folgt.)

Abenteuer und Schicksale bes lezten Abenceragen.

Don Carlos blieb allein mit seiner Schwester Blanca, und fagte ibr: "Erklare dich! Moher die Unruhe, welche dir dor Andlick dieses Fremdlings verursacht hat?"—,"Mein Bruder, antwortete Planca, ich liebe Aben hamet, und wenn er Ebrist werden will, so ist meine hand sein."—
"Mie? schrie Don Carlos, du liebst Aben hamet! Die Rochten der Vivur liebt einem Mauren, einen Ungläubigen, einen Faind, den wir aus diesen Pallisten vertrieben same!"—, Don Carlos, erwiederte Blanca, ich liebe Aben Hamet, Aben hamet liebt mich; seit drev Jahren entsagt ar lieber mir als der Meligion seinen Cater. Abel, Ehre, Mitrersbum find ber ihm, dis zu meinem tegen Seuszer werde ich ibm andeten."

Dom Carlos permochte bad Gole in diefem Entichluffe

Aben: Samete ju fublen, obgleich er die Berblendung bes Unglaubigen beweinte. ,,Ungludliche Blanca, fagte er, mobin wird bich biefe Liebe fuhren ? 3d hatte gehofft, bag Lautrec mein Freund, mein Bruber merben murde." -"Du haft bich getaufcht, ermiederte Blanca, ich fann bies fen Frembling nicht lieben. Das meine Gefühle fur Aben: hamet betrifft, fo babe ich barüber Diemand Recenfcaft ju geben. : Bemahre beinen Ritterfdmur, wie ich meine Liebesichmure bemahren merte. Nur bad follft bu jum Erofte miffen, daß Blanca nie die Gemablin eines Unglaus bigen wird." - Unfere Familie wird also von der Erde verschwinden!" fdrie Don Carlos. - "Dir gebibrt es, fie wieder aufleben ju machen, fagte Blanca. Was follen ntrigens Cobne, Die bu nicht feben wirft, und bie von beiner Eugend entarten? Don Carlos, ich fuble ed, daß wir die legten unferes Stammes find. Wir geben gu febr von ber gewöhnlichen Ordnung ab, ale bag unfer Blut nach und noch bliben follte; ber Eid mar unfer Abnberr, er mird unfere Nachsommenschaft fenn." Blanca entfernte fic. - Don Carlod fliegt ju dem Abenceragen : "Maure, fprict er ju ibm, entlage meiner Somefter, ober nimm ben Rampf an." - "Bift bu von beiner Schwester beauf. tragt, erwiederte Aben: Samet, die Schwure gurudgufor. dern, bie fie mir geleiftet bat ?" - ,, Dein, fagte Don Car, los, fie liebt bich mebr als jemals." - "Ach! murbiger Bruder Blanca'd! rief Aben: Samet ibn unterbrechend, ich foll mein ganges Glud beinem Blute verbanten! D beglude ter Aben Samet! D gludlider Eag! ich glaubte Blanca ungetren megen diefes frangofifchen Ritters . .. "- "Das ift eben bein Unglud, forie bierauf Don Carlos außer fich. Lautrec ift mein Freund, ohne bid mare er mein Bruber. Bib mir Dechenschaft megen ber Thranen, bie in meiner Ramilie um beinetwillen fliegen." - "Das will ich mobt. antwortete Aben Samet, aber obgleich entsproffen aus ein nem Stamme, der vielleicht den beinigen befampft bat. bir ich boch nicht Ritter. 3d febe bier Riemand, ber mich in biefen Stand aufnehmen tonnte, ber bir geftattet, bich mit mir gu meffen, obne beinem Range gu vergeben." Don Carlos, betroffen burd die Bemertung bes Mauren, betrachtete ihn mit einer Difdung von Bewunderung und Buth. Dann rief er auf einmal: ,,36 felbft folage bich sum Ritter, bu bift ed werth." - Abem Samet beugte ein Anie por Don Carlos, ber ibm ben Mitterfdlag gab, im bem er ibm drepmal bie Schulter mit bem flachen Degen berahrte; bann gurtete ibm Don Carlos baffelbe Comert um , bas ber Abencerage vielleicht in feine Bruft verfenten follte: fo mar die alte Chre. Bepde fdwingen fic auf ihre Renner, verlaffen bie

Bepde femingen fich auf ihre Menner, verlaffen bie Mauern von Granadu, und fliegen ber Jichmquelle gu. Die Zwertampfe ber Mauren und Christen batten febon lange diefe Quelle berühmt gemacht. hier batte fich Maxlet Alabes gegen Ponce be Leon geschlagen, und ber Große

meister von Salatrava dem tapfern Abavadord ben Tod ges geben. Man fab noch die Erummer der Waffen dieses maurischen Ritters an den Zweigen einer Fichte aufgehängt, und man bemerkte auf der Rinde des Baumes einige Buchistaben von einer Grabschrift. Don Sarlos zeigte dem Abeneeragen mit der hand das Grad des Abavados, und rief ihm zu: "Ahme diesem tapfern Ungläubigen nach; empfange die Tause und den Tod von meiner hand!" — "Den Tod vielleicht, erwiederte Aben: hamet, aber es lebe Allah und der Prophet!"

Gie ftellten fich fogleich und rannten mit Buth auf einander fod. Gie hatten nichte ale ihre Schwerter. Aben: hamet mar weniger geschidt im Rampfe als Don Carlos, aber bie Bute feiner ju Damastus gebarteten Baffen und bie Leichtigfeit feines arabifden Pferdes gaben ibm einen Bortbeil über feinen Gegner. Er marf fein Pferd berum, wie die Mauren, und burdichnitt mit feinem breiten, fdarfen Steigbugel bas rechte Bein bes Pferbes feines Begnere unter bem Anie. Das vermundete Pferb fturgte, und Don Carlos, burch biefen gludliden Streich beffelben berautt, ging ben Degen boch auf Aben Samet lod. Diefer fpringt jur Erde und empfangt Don Carlos unerforoden. Er parirt ble erften Siebe bes Spaniere, bef: fen Degen an ber Damadeenerflinge gerbricht. 3menmal vom Gind betrogen, vergießt Don Carlos Ebranen ber Buth und tuft feinem Geinde gu: "Stoß gu, Maure, ftog ju; der entwaffnete Don Carlod trogt bir, bir und beinem gangen unglaubigen Stamm." - "Du fonnteft mich tobten, antwortet ber Abencerage, aber ich babe nie daran gedacht, bir bie geringfte Dunbe bengubringen; ich wollte dir nur beweisen, daß ich murdig fen, dein Bruder ju fenn, und beine Berachtung bon mir abwenden." -In Diefem Augenblid temerte man eine Wolle Staub, Law tree und Blanca treiben ibre Roffe aud Jeg an, die leich: ter find ale ber 2Bind. Sie fommen jur Gidtenquelle und feben ben Rampf audgelegt. - ,,3ch bin befiegt, fagt Dom Carlos, diefer Mitter bat mir bad leben gefchenft. Lautree, 3br fevd vielleicht glidlider als ich." - "Meine Bunden, fagte Lautrec mit einer ebeln und angenehmen Stimme, gestatten mir, ben Rampf gegen biefen boflichen Ritter abzulebnen. 3d will nicht, fagte er errothend, ben Grund eures Streites tennen, und in ein Gebeimnig einbringen, bas vielleicht ben Tob in meine Bruft brachte, Bald wird meine Abmefenheit den Frieden unter euch gu: radführen , wenn Blanca mir nicht gebietet, ju ihren Su: Ben gurudgubleiben." - "Mitter, fagte Blanca, ihr merbet ber meinem Bruder bleiben, und mid ale Gure Some fter betrachten. Alle Bergen, die bier find, fublen Rum: mer; ibr merbet von und lernen, bie liebet bes Lebens in ertragen." Maneg wollte bie drep Mitter nbtbigen, fic bie Sand ju geben; alle brep aber verweigerten es. "Ich baffe Aben Samet," rief Don Carlod. "3d beneibe ibn." fagte Lautree. "Und ich, fagte ber Abeneerage, ich achte Don Carlos und bellage Lautree, aber ich tann fie nicht lieben." — "Wenn wir und immer wieder feben, fagte Blanca, so wird frub oder fpat Frennbschaft der Actung folgen. Das unglidliche Ereigniß, das uns bier verfams melt, soll aber in Granada stets undefannt bleiben.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng:Madricten.

Paris. Juni.

Eines unferer guter Blatter fpricht in einem keitischen Artikel über Rossini die Meynung aus, die man jest so ziemtlich für die allgemeine annehmen barf; dieser Fremdlug bat in Paxris die nbitige Feinbeit nicht gehabt, mit welcher Erescentint und Paer sich so beliebt machten; burch seine Unthätigteit bat Rossini die so neuheitelinstigen Franzosen mabe gemacht, und burch seinen Neid gegen alles, was nicht Er ist, bat er die bffentliche Achtung verloren. Nur die paar Dilettanti sind ihm treu geblieben, und davon sagt bas benannte Blatt:

"D bes gutmuthigen Diteitantengeschlechte! Abwechslung ift ibm Devise nicht; immer diesette Plote, biefelben Sulben, bier selben Stimmen, nichts taun sie überdruffig machen; anfänglich borren sie, dann fludirten sie, bann wußten sie, endlich führten sie aus die Musten von il Raebiere, von ber Gaara, von ber Italiana, von ber Cenerentola; sie tonnen alles auswens big berfingen; tein Tatt, tein Seuser des Maestro ift ihnen entwischt; tausendmat haben sie bie schnen Berse wiederholt:

Si più tu mormori, Solo una sillabe Un cimitério Qui si farà.

herr Roffini verlagt fich auf die vier barmonifden Gultem la, la, womit er auf Italien, lt, li, auf England, no. no, auf Deutschland, und si, si, womit er auf Frankreim gab ten fann, Dan bat feit bem tften Janner im italienischen Theater 59 Borftellungen gegeben, bavon bat Roffini fur Dojart vier, für Bingarelli eine, und fur Paefiello eine aufges opfert, und bie übrigen 53 fur fic behalten. Der Barbier murbe in diefem Jahr bereits fieben Dal, Cemiramis gebn Dlalund bie Elfter brevgebir Mal gegeben. Bon fest an bis auf ben Beffen December baben wir noch fieben Monate, unb ba tonnen wir Gerrit Roffini noch ein fechzig Mal anboren. Degart bat nichte einzuwenden, wenn man ibn noch brev ober vier Mal fingt, Pacifello mus fich mit einem, und Bingarelli mit einem Dat begnugen. Reuerer, Unbeftaubige batten vom einer Giulietta e Romeo von bem Maeftro Banaj , ven Tas balbo und Ifolina, von, Morlacoi, welche mit Beufall in Ger nua und Mayland gegeben worden waren, und von einigen anbern berühmten Rempositionen, jenfeits der Miren und bee Mbeine fprechen boren , und fie auf unferm toniglichen italies nischen Theater in boren gewünscht; aber bas beißt auch gar ju viel geforbert, ber Dimter fagt : "Wer mag den braven Manus ben Tifche fibren!" Außer ben mit Golafen gngebrachten Gtunben ist Roffini ben lieben , langen Tag. Wer mag ibn gwins gent, die Rachiftunden abzueurzen, fpater gu Tifdie gu fivenbie Gewiette fruber als gewolmila abzulegen ? Beicht einmas ber herr Bicomte la Rochesoncault, ber oberfte Diretton ber Runfte! Effen Gie, folafen Gie immer branf fos, Gere Rofe

sini; machen Sie aus Ihrer Verwaltung ein einziges langes Mal, und eine lange Siesta, darum sind Sie ja zu und ger kommen, und bestbald haben Sie die Stelle des Herrn Paer weggenommen. Sie kosten und 20,000 Franken mehr als Er, aber wir denken an die Kteinigkelt nicht. Der Wiensch wird auf so mancherten Arten reich, Sie werden es im Schafe; auch Herr Sostvene (Karochefaucaust) tommt ja immer zu Ihnen mit vollen Händen. Sie haben Recht, wenn man von Ihnen neue Stüde, neue Sänger verlangt, zu antworten: "Ich muß jezt zu Bette geben; geben Sie spazieren," (allez vous promoner veißt auch, gebt zum X....)

Em neues Buch von einem Geren Alexander Dumas, bas rabrenbe, mertwurdige Ergablungen in einem vortrefflichen Gwie enthalt, find bie gleichzeitigen Rovellen, in en nem Duodezbande; einige barunter find mabre Gefoloten, wie folgende : "Babreub bed Benbeefriege jog einft auf einem ber mancherley Wege, bie von Gt. Laurent:bes: Mutels nach la Renaubiere fubren, an einem flurmifchen Abend bes Monats Juni 1793 eine betrachtliche Roloune Infanterie und Reites rey beran; ber nationalfonvent in Paris hatte fie ber republis tanifden Armee ju Spulfe gefdidt, welche bamais General Bes ftermann tommanbirte. Den Solbaten ging bas Baffer bis fiber bie Rubchel; fie tannten bas Land nicht; ber Rrieg, mels den man bier fabrte, mar far fie ein gang ungewohnter, und in jedem Bufche ftat ein Teinb. Ihre patriotifchen Befange wechselten von Beit gu Beit, mit einigen Fluchen, bisweilen auch mit lautem Gelachter, wenn einer von ihnen in ten fcmierigen Roth fiel, ober an einen Stein fleg, und bas Gleichgewicht verlor. Um Ende aber, ba bie Gtrapage nicht mehr auszubal: ten war, ging bie Luftigfeit babin, und nun borte man nichts mehr als Murren. Der General Cherin fag auf einem prache tigen , fraftvollen Pferbe, und ritt voran, bielt an. und fucte ben Solbaten ben verlornen Duth wieber einzufprechen. "Beb Bott! General, fagte einer, ber etwastulmer mar als feine Ras meraben, Gie enbgen fich wenig aus unferm Glenb machen; Gie baben ein gutes Pferb. Gie werben nicht mabe. Gie folpern nicht, und wir arme Teufet marfciren nun acht Ctunten lang mit leerem Magen." .. Je nun, mein Freund, ba, ich fleige ab, nehme meinen Plat ein, ich trete an ben beinigen." - Der Grenabier glaubte, fein General wolle fpagen; aber bies fer bot es tom abermal an, feine Rameraben machten fich aber ilm luftig, und nun besteigt er rafc das Pferd, bas man ibm vorführt. und reitet an ber Spine ber Rolonne, bie weiter inarfmirt. Aber taum bat er ein Sunbert Soritte vorwarts getban, ba gebt ein Glintenfcug aus bem Bebufche an bem Wege los, fredt ibn entfeelt ju ben Gagen bes Generals, und biefer ift nun burch bie fonberbare Wechstung feines Plages beum Leben geblieben. Er nimmt fein Rog wieber, bas ibn fannte und fleben geblieben mar. "Burger, fagte er mit lacelus bem Ernfte, wer von Gud will meine Pflicht jegt?" Diemand antwortete. Er flieg wieber auf, man begibt lich nun wieber auf ben Marfc, und auch nicht ber geringfle Laut last fic mehr in ben Linien boren. Der Bug ift biftorifc mabr , unb leiber find es mebrere, bie in ber Grabtung: Blanche be Beaulieu, vorfommen.

(Der Befchluß folgt.)

Rom. 4. 11. und 18. Juni. (Befchluß.)

Eine britte Scene, obgleich burch fich felbst minber ers greifend, bietet in Sinsicht bes Spiels eine solche Schwierigfeit bar, baß sie fast nicht weniger Erstaunen erregt, als bie obigen berben: ber Jangling, im Entzuden barüber, Frieden mit feiner Beliebten geschlossen zu baben, zieht eine Bonbonniere berver, nimmt einen Bonbon beraus, beißt biefen zur Salfte ab und fledt bie obere Salfte ber Geliebten in ben Munb. Bagt es, ihr beutiden und frangbifden Schaufpieler, ein abulices Spiel ju machen, ohne in Deutschland von ber pebantis fchen und in Granfreich von ber gefellichaftlichen Ronvenieng mit faulen Mepfeln geworfen gu werben! Spier in Rom brachte bieß Spiel die allerfreudigfte Stimmung bervor. Um ben benben Runfts fern, welche biefe Rollen fpielen, in Deutschland wenigftene bie bloge Namenereputation ju verschaffen, will ich fie nennen: fie beißt Polvaro, und er Modena. Bepbe find im Tragischen, bas beißt ba, wo bie Leibenschaftlichfeit nicht burch bie unmits telbaren Gefühle bes Raturmenfchen, fonbern burch bie Marreus theibungen ber politifchen und gefellichaftlichen Berhaltniffe, in Thatigteit gefest wird . todift mittelmaßig , um nicht ju fagen, vollig unerträglich, befenbere bie Polvaro, gang fo, wie ich foon fraber in meinem Auffane aber die italienifche Schaufpiels tunft meiter auseinandergefest babe. Unter ben übrigen Bors ftellungen, welche bas beutide Publitum intereffiren inbaten, geichnen fich bie Spieler von Iffland und Menfcbenhag und Reue aus. Leiber muß ich gefieben, bag, be bergleichen Uebertras gungen aus fremben Eprachen, befonbers wenn es fogenannte Schaufpiele find, nie ein gutes Borurtheil ben mir erweden. und überbem die lafterliche Gitte, bag bas Schaufpiel in bies fer Jahredjeit erft gegen Mitternacht beginnt, einem Richts romer, bas beißt, einem folden, welcher nicht ein halbes Dus penb ber Nachmittageftunben ju verschlafen vermag, ben Befuch bes Caufpiets verleibet, ich ben benben Borftellungen, obgleich Die Spieler wiederholt worben find, nicht bengewohnt babe. Legtere follen ebemais, besonbere in ber frangbifden Beit, als bie Spafarbfpiele in Oberitatien erlaubt morben maren, eine große Genfation erregt baben; ja. Dobena ift es noch jegt in Rom gelungen, eine ungemeine Wirtung barin bervorzubrins gen , boch nur unter ben oberen Rlaffen , weil ben mittleren und niebern Stanben in Unterstalien bie Leibenfcaft bee Gpiels noch vollig unbefannt ift. Ja, wenn es bas Lottofpiel ware! Gine Gigenthamtichteit biefer, in's Italianifce aberfesten Gpies ter ift. bas Bofert barin ju einer blogen Flidrolle berabges marbigt ift, eine Folge bes Mangels an Schausvielern, welche biefen Charafter, ber in tein italianifces Rollenfac paffen will, am menigften in bas ber fegenannten Caratteristi (fos mifchen Alten), von welden bod in Deutschland biefe Rolle bargeftellt zu merben pflegt. zu fpielen baben. Die Wirfung von Menfchenhaß und Reue fceint nicht bedeutend gemefen gu fepn, ba man bas Stud nicht wieberbolt bat. Much biefem ift in ber leberfepung bie Conberbarteit eigen, bag Deinan nicht vom erften gefesten Liebbaber, ober Charafterrollespieler (welcher bier ber genannte Mobena gewesen fenn marbe), fons beru vom gartlichen Bater gefpielt wirb.

Es gebt eine Cage im Publitum, welche alle Rlaffen , bobe und niebere, in Bewegung fest. Ich glaube fie als Tagesges fprach melben ju muffen, ohne fie abrigens als Thatfache verbargen ju tonnen. Es beißt, einige Frangofen, benen von einem in Rom, mabrent ber frangofifchen Occupation verbors genen Echage, fo wie von bem Orte, wo berfelbe lage, Runbe geworben mare, batten eine Gefellschaft gebilbet, und bie bies fige Regierung um bie Erlaubnis, ibn ausgraben zu burfen, angegangen. Man fagt weiter, bie Gefellschaft fev. jeboch unter Gemabrleiftung bes Erfates fur ben. bem Bebaube jugue fügenben Schaben, jum nachsucher ermachtigt worben. Der Schat foll nicht weniger benn adgebn Millionen Granfen betragen. Man neunt ben biefigen Ginwohner mit Ramen, welcher Ramens ber Frangofen bie Burgichaft geleiftet baben foll. In meinem Madfen nabere Auffaluffe aber biefes Geracht, wenn fic bie Bahrheit beffelben beflatigen follte.

2. G. D. Stevers.

Beplage: Literaturblatt Mr. 58.

får

## gebildete Stande.

### Sonnabenb, 22. Juli 1826.

Unfer Glauben ift verfchieben. Doch bie Szergen finb fich gleich.

Rosebue.

Abenteuer und Schickfale bes lezten Abeneeragen. (Fortfenung.)

Aben-Samet murbe von diefem Augenblide an ber Toch= ter bed herzogs von Canta Fe noch taufend Mal theurer; Die Liebe liebt die Capferfeit; nichte fehlte mehr dem Aben: ceragen, meil er tapfer mar, und Don Carlod ibm bas Leben verbanfte. Auf ben Rath Blanca's vermied Aben: Samet mabrend einiger Tage fich im Pallaft gu geigen, bamit Don Carlod Born fic berubige. Gine Mifdung von fußen und bittern Empfindungen erfüllte bie Seele bee Abenceragen; wenn auf der einen Geite die Bewißbeit, mit folder Ereue und Glut geliebt ju fenn, fur ibn eine nnericonflice Quelle von Entjuden mar, fo folug auf ber anbern Seite ber Bedante, daß er nie gludlich fepn fonne. obne ber Meligion feiner Bater gu entfagen, ben Muth Aten: Samet's nieder. Coon mehrere Jahre waren verflof: fen, obne ein Mittel gegen fein Unglud berbenguführen: follte er ben übrigen Theil feines Lebens eben fo verfließen feben? Er war in einen Abgrund der ernfthafteften und gartlichften Bedanten verfentt, ale er eines Abende bie driftliche Gebetglode lauten borte, die bas Enbe bes Cages anfanbigt. 3bm fam ju Ginne, in den Tempel von Blanca's Gott einzutreten, und ben herrn ber Ratur um Rath ju fragen. Er geht meg und gelangt jur Pforte eis ner alten Mofchee, welche burch bie Glaubigen in eine Rirde umgemanbelt morben ift. Das herz ergriffen von Traurigfeit und Religion geht er in ben Tempel, ber einft

ber feines Gottes und feines Materlandes gemefen mar. Das Gebet mar ju Enbe, Diemand mar mehr in ber Rite de. Gine beilige Duntelbeit berrichte burd bie Menge ber Saulen, welche ben Baumftammen eines regelmäßig gepflangten Walbes gliden. Die leidte Arditeftur der Aras ber batte fich mit ber gothischen vermablt, und, ohne etwas von ihrer Clegang ju verlieren, einen gewiffen Ernft angenommen, ber bem Rachbenten mehr gufagte. Ginige Lams ven erleuchteten faum bie bunteln Bolbungen, aber bep ber Rlarbeit mehrerer angegundeten Rergen fab man ben Altar des Seiligibums glangen : er prangte von Golb und Chelfteinen. Die Spanier fegen ihren Rubm barein, fic ibrer Reichthumer ju berauben, um die Gegenftanbe ibret Berehrung bamit ju fomuden; und bad Bilbnif bes les benben Gottes mitten unter Spigenbeden, Perlenfrangen und Rubinftraußen wird von einem halbnadten Bolfe augebetet.

Man bemertte teinen Sie in bem gangen ungeheuern Umfange: ein Marmorpflafter, bas die Garge bebectte, biente ben Großen wie ben Rleinen, um fich vor dem Herrn niederzuwerfen. Aben: Samet fcritt langfam vor in bem den Schiff des Tempels, bas nur von dem Gerausche feiner eigenen Schritte widertonte. Sein Gemuth war getheilt zwischen bem Undensen, das dieß alte Gebäude ber maurischen Religion in seinem Gebächniß erregte, und den Gestunungen, welche die Religion ber Ehristen in seinem Herzen erzeugte. Um Juße einer Gaule sab er eine undewegliche Gestalt, die er anfangs für eine Statue auf

einem Grabmal bielt. Er naberte fic, er unterfdied ei: nen jungen Ritter auf ben Anicen, die Stirne ehrfurchte: voll gebeugt und die berden Urme über die Bruft gefreugt. Diefer Mitter machte eine Bewegung bep dem Gerausch ber Schritte Aben: Samete; feine Berftrenung, fein außeres Les bendzeiden ftorte fein tiefes Gebet. Er batte fein Schwert por fic auf die Erde gelegt, und fein mit Febern bebedter Sut lag auf bem Marmor an feiner Geite: es fcbien als mare er burch einen Bauber an diefe Stellung gebannt. Dieß mar Lautrec: "Ach! fagte ber Abencerage gu fich felbft, Diefer junge und icone Frangofe bittet vom himmel irgend eine ausgezeichnete Bunft; biefer Rrieger, fo berühmt burd feinen Muth, breitet bier fein Berg vor bem Berrn bes Simmele aus, wie ber niedrigfte und unbefanntefte aller Menfchen. Lagt und alfo auch ju bem Gott ber Rit: ter und bes Rubmes beten !"

Aben hamet fturzte nieder auf den Marmor, als er benm Schein einer Lampe arabische Schriftzuge und einen Bere bes Korans bemertte, welche auf einem balbverfunstenen Goposteine erschienen. Gemiffensbiffe tebren in sein herz zurud, und er beeilt sich, bas Gebande zu verlassen, wo er daran gedacht hatte, seiner Religion und seinem Baterlande ungetreu zu werden.

Der Tobtenader, ber biefe alte Moschee umgab, war eine Art Garten mit Drangen, Eppressen und Palmbaumen bepftanzt und burch zwep Quellen bemaffert; ein Klostergang umschloß bas Ganze. Als Aben: hamet unter einem dieser Saulengange bindurchging, bemertte er eine Frau, die eben in die Kirche treten wollte. Obgleich sie in einen Schlever sich gemickelt hatte, erkannte ber Abencerage doch die Tochter bes Herzoas von Santa: Ko; er halt sie auf und sagt zu ihr: "Suchst du Lautrec in diesem Tempel?"

"Laffe bier biefe gemeine Giferfucht, autwortete Blan: ca: wenn ich bich nicht mehr liebte, ich murbe es bir fa: gen: ich murbe ed verschmaben, bich ju betrugen. 3d tomme bieber, um fur bid ju beten; bu allein bift jegt ber Begenstand meiner Bunfde. 3d vergeffe meine Geele fur die Deinige. Du batteft mich nicht durch bas Gift bei: ner Liebe beraufden follen, wenn bu nicht auch bem Botte Dienen wollteft, bem ich biene. Du verfegeft meine gange Ramilie in Unrube; mein Bruder baft bich; mein Bater ift von Rummer niebergebriidt, weil ich mich weigere, ei= nen Gatten ju mablen. Bemertft bu nicht, bag meine Befundbeit leibet? Giebe biefen Bufluctdort bed Tobes, er ift nicht bezaubernd; bald werbe ich bier enben, wenn bu bid nicht beeilft, meine Treue am Fuße bes Altars ber Sbriften ju empfangen. Die Sampfe, die ich erdulde, un: tergraben nach und nach mein Leben; die Leibenschaft, Die bu mir einflogeft, wird nicht lumer-mein fdmaches Dafepn unterftugen: bente baran, o Maure, um in beiner Sprache ju reben, bag bas gener, welches bie Radel angundet, eben bad Fener ift, welches fie vergehrt."

Blanca tritt in die Kirche und läßt Aben Samet gurud, niedergedrudt von ibren legten Worten. Es ift geschehen: ber Abencerage ift besiegt; er will ben Irrthumern seiner Gottesverehrung entlagen. Lange genug bat er gefämpft. Die Furcht, Blanca fterben zu seben, überwiegt jede andere Empsindung im herzen Aben hamets. Nach allem bem, sagt er sich, ist vielleicht ber Gott ber Ebristen ber mabre Gott? Er ist stets der Gott ber ebeln Seelen, weil er ber Gott Blanca's, Don Carlos und Lautrec's ift.

Die havana und Euba.

(Die Fortfegung folgt.)

(Fortfetung.)

Die Monterod ober Bauern.

3m Bangen berricht unter ben Bewohnern bes Lanbes große Urmuth, indem Dichtstbun der größte Benuß fur bie Creolen ift \*). Man findet fdmerlich einen beiligen Ginfiedler, ber ein mäßigeres leben führte, ale diefe Dion: teros, und man begreift taum, daß dieß die Ractommen jener milben Eroberer fenn follen, beren unerfattliche Leis benfdaften bie neue Belt mit gener und Schmert vermite fteten. Wer ein Paar Rube und einen fleinen Mder, eine Butte, von einigen Bananenbaumen und Reifpflanzungen umgeben, befigt, gilt far einen woblhabenben Diann; mer überdieß noch einen Cflaven bat, ber ibn mit Rifchen ver: forgt und ihm Beit lagt, ben gangen Cag mit ber Cigarre im Mund in feinem Samac gu liegen, ber bat feinen Bunfd mehr. 3bre Rleibung bilbet ein weites Beintleib von bunter Leinmand, ein Paar Candalen, ein hemb von berfelben garbe wie die Beinfleiber, und uber dieselben angezogen ein langes Meffer (machete), bas ber Montero nie ablegt, ein buntes Tuch um ben Ropf gebunben und barauf ein but mit breitem Rande und einem fdmargen Banbe, und endlich ein weiter Mantel, ben der Montero mit vieler Anmuth tragt. Die Weiber tragen Sute von Balmblattern verfertigt und mit bunten Randern von allen Farben gegiert. Wenn fie gur Meffe geben, tragen fie jumeilen Soube mit filbernen Gonallen; die Reidern führen goldene Retten oft von großem Werthe. Das Saudgerath befieht aud einigen Samace, einigen Lebnftublen (?), Schemeln, Calabaffen und groben irdenen Befd-Ben: friber waren Gladflafden fo felten, bag ber Bater fie ale eine Roftbarteit feinem geliebteften Cobne vermachte. Much bie Beiber arbeiten wenig ober nichte, bie Saudars beiten werben von Stlaven verrichtet, und nur die arme ften geten fich felbft bamit ab. Ber biefer Untbatigleit

<sup>\*)</sup> Die Spanier nennen erfoltes eigentlich bie in Amerita ge-

und aufdeinenden Rube baben bie Monteros bod febr bef: tige Leibenicaften. Gie unterbrechenibre Rube oft burch gewaltsame Unftrengungen. Befonders find fie febr tubne Streiter. Man fieht fie oft im milbeften Reiten mit ber größten Rachlaffigfeit ju Pferde figen, mit untergefchiage: nen Armen und die Cigarre im Munde, ohne bie Bugel ju balten, welche am Sattel befefligt find. Auch die Del: ber geben bierin ben Mannern nichts nach. Den Cang lie: ben fie ebenfalls leibenschaftlich. Wer einen Ball geben will, lagt ed im gangen Begirt anfagen', und bie Canger und Cangerinnen finden fich ju hunderten ein. Die, wels de befonders eingelaben morben find, fegen fic ber ibrer Antunft vor der Schweffe ber Sutte nieder, und fingen ber dem Rlange von Trommeln, Sornern und allerley miftonenben Inftrumenten gemiffe Lieber bem Birthe gu Chren. Diefer tritt bann beraus, begruft die Gafte und notbigt fie berein. Die Weiber fegen fich auf fleine Gade ober jufammengelegte Samace; die Manner bleiben fteben, oder fauern fich nieder, ober bleiben auch vor der Sutte. Die tangt mehr ald ein Paar auf einmal, jeder Tanger mablt feine Tangerin; wenn biefe, mas oft ber fall ift, feine Coube bat, fo leibt ihr eine Freundin bie ibrigen. Die Tangerin dreht fich, ben hut auf dem Ropfe, mit ber größten Schnelligfeit im Bimmer berum, mabrend der Tanger an einem Ende beffelben an einer Stelle bleibt, und nur Die Sufe bewegt, jedoch mit großer Beschicklichfeit und Graft. Den machete balt er baben mit bepben Sanben binter dem Raden. Wer ber Eangerin feine Bufriebenbelt bezeigen will, gibt ibr feinen but, und oft ift fie fo mit Suten beladen, bag fie fie taum ju bergen weiß. Wenn fie audgetaugt bat, fo gibt fie jedem mit vieler Unmuth fels nen Sut gurud und erhalt bagegen einen halben Meal. Dieß neunt man la gala. Benn Jemand mit einer Cangerin taugen will, fo muß er ben erften Tauger um Erlaubniß fragen, und ba biefe nicht immer ertheilt wird, fo geht felten eine folde Reftlichleit obne blutigen Streit ab, ba bie Manner immer bewaffnet find. Noch leibenschaftlicher find diefe Menfchen fur die Sahnengefecte, welche im gan= gen fabliden Amerita ublid find. Mander Montero ar-Beitet ein ganges Jahr, um viere bis funfhundert Piafter ju verbienen , bie er ben bem Sahnenfeft (forea de gallos) verspielt, mabrend er vielleicht ju Saufe fein Befag bat, woraus er einem Freunde zu trinfen anbieten tonnte, mab: rend feine Frau und Rinber halb nacht berumlaufen. Die Beiber, die Rinder aber felbft nehmen benfelben Untheil an diefem Spiel, und feben ohne Gorge die Mittel ihres Unterhalte in einem Tage verfcleubert. Die mobihaben: bern ganbleute bringen, wenn fie nicht gang mußig gu haufe liegen, ben Cag bamit gu, bag fie in ber Wegenb umberreiten und ihre Rachbarn befuchen. - Diefe Urt son Dufiggang wird befondere burd bie große Achtung beforbert . worin bier bas Berbaltnif ber Bevattericaft

ftebt, indem Gevattereleute fich faft naber ju fieben glaus ben ale leibliche Geschwister, und bep jeder Taufe beren febr viele gebeten merden.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng=Radridten.

Berlin, 12. Juni.

Das Rathden von Beitbronn; Ritterfchaufpiel in funf Auf-

Borauf bieg Coausviel fonft auch immer Unfpruch mas den barf, bag es ein Drama fev, fann nicht behauptet wers ben, wenn man nicht überhaupt diefelbe Bertebrung, die es barftellt, auch auf alles, mas Geift ift, übertragen will. Denn es ift ber Inbalt biefes Runftwerts: ben lichten Tag bes ber wußten Geiftes als die eigentliche wiffentofe Racht auszusprechen. und die bewußtlofe Racht traumenter Geiftlofigfeit auf ben Raifertbron bes Beiftes ju fegen; ale bie boofte, legte, eine gige, mabre Beife vom Babren ju miffen. Bur bie Greifess fomache bee Geiftes, ber nach ben Mannesthaten feines reis den Bebens jur finbifchen Bewußtlofigfeit wieber berabfintt. fann folden Aberglauben fur bas mabre Credo batten, nur die Fauftische Bergweiffung an allem Wiffen, Wollen und Erz teunen, tann fich folder Magie ergeben, und nur ber Rers venframpf unferes fomnambalen Beitalters vermag fich baran ju ergogen und fich gut foldem Afterglauben beruntermagnetifiren ju laffen. Diefer neue Dipfliciemus der Auftlagung fleute fich guerft im Uebergange bes alten Jahrbunderis gu bem frifches ren gebeimnigvoll in bem jugenblichen, frub erblichenen Mors genroth eines neuen Dichtergeiftes bar. ber jum erften Dal aussprach: Mues ift Poeffe; die Poeffe ift bas Einzige, Legte. Aber biefe Poefie mußte nur ein Dahrenen von fich gu ergabe ten, ihre Offenbarung blieb bab bunfte, unerfaunte Geheime Run gilt fein Wiffen als biefes gebeime Unbewußte; himmel und Erbe, Menfc und Gott finb fo eng verbrabert, in fo ungetrennter Berfchlingung . fo unmittelbar eins, bag nur gewußt wird, biefe unbewußte Bereinigung, biefes wies ber berabichmebenbe und in jebes Mtenfcenbruft lebenbe Sime metreich fen bas mabre Leben ber Poeffe und alles andere Wiffen fen ritel Irrthum und Luge. Bewußtlos treibt ben Menfchen biefer ibm unbewußt inwohnende Gott gut allem Thun; nur wenn ber Beift bie Mugen folieft, nur wenn er nicht weiß, beginnt fein wahres Biffen , ber Traum ift bas mabre Leben, und mas wir machend beschließen, zeigt fic als Marrbeit, Wahn und Aberwip. Mus folden Borftellungen ift bas Rathden von Seilbronn bervorgegangen. Das Sims melreich bat bie beuben Liebenben fir einander beftimme, und bepben bat es ber Traum offenbart, beim ber Traum ift nach diefem Glaubenebefennenis bas Erwachtfeun im Simmel. Das mit dies anerkanut werde, muß fich eben alles auterr Wiffen, und bas bewußte finnvolle Sanbeln als bas finniofe, thoriente beweifen. Dieß gibt bas Berbattnif ber beuben Liebenden gu einans ber. Rathchen folgt willenlos, miffenlos tem innern Buge ihres herzens, fie lebt nur in ber Bewußtlofigfeit ihres traumens ben Buftanbes, und banbeit in biefein Buftanbe fiets fur beit Geliebten; ber himmet fohtt fie. Doch bem Grafen Beiter von Strabl bat bie bewuste Bett bie Buge feines Tranmes verwifcht, er treibt bas fuße, flille, flinnme Rathen von fic. bas tein Gefühl bat als bas, bem Geliebten gu geborene. ibm weit burch die game Weit ju folgen, von ibm Mued gu erbuiben. für ibn ju jedem Opfer bereit gu feine. Ratbeben bat feinen Willen und fein Biffen, teinen Entfofuß, ja fie meiß nicht

einmal, baß fie in tiefem Buftanbe ift, von fich fetoft weiß fie

mat ju fprechen, nur in tranmenbem Buftanbe vermag fie

bas Rechte gu treffen, nur fie, bie teinen Bwed bat, erreicht

bas Biet, mabient fich alle fibrigen gewußten und gewollten

Aweite gernibren. Es mare eine entgudente Unfanth in bem

Matwen, wenn tiefe Unfoutb, bie bier fur bas Sochfe gels

ten foll, wenn biefer bewußtlofe Abel nicht bie tieffte Ernies

brigung und die arafte Comach bes Beiftes mare. Dieg Das

raties, wo Mbam noch nicht weiß, bag er nacht fep, ift ber

Untergang alles Dramatifcen, benn nur bie gewollte unb ge:

wußte handlung ift bramatifc, bas Ungewollte und unbe:

wußte Thun ift ein bloges Gefdeben, ein bloger Cafus,

und wir tehren jur intifcen Cacontala jurad, teren Coulb

es wird, ben Braminen, ben fie nicht gefeben bat, nicht ge-

grast gu baben. - Ift nun aber biefe Rinberunfoutb bes

traumenten Geiftes, ift bie Geiftlofigteit und bie Billentofigfeit als bas Gute, Rechte, Gottlice, von Engeln Befoirmte aus:

gesprocen, fo wird bas Bewollte und Bewußte jum Bofen,

Schanblichen, Schmablichen, wenn es bewußt nur aus fic

fetbft banbeit; jum Thorichten, wenn es unbewußt nicht bem

Gott in ihm, fontern bem wachenben Bewußtfenn folgt. Das

ber febt bie Turned bem Ratboen als bas Bbje gegenaver; fie ift bie Bublerin , benn nur die traumende Liebe foul bas

Friebrid, wenn er bewußt handelt, in Berührung tommen;

er muß fie gu lieben mabnen, und fo thoricht fenn, fie beiras

then ju wollen , weil fein bewußtes Thun tie Therbeit ift-nicht

gu traumen ober bem bewußtlofen Beift feines Traumes gu

folgen. - Die gange Entwidlung bes Gtade fat nun fein

anberes Intereffe, ale bag fic eben jene bewußte Liebe ale bas

Smulbige, Betrugente, Schanbliche und Sagtice, bie traus

menbe aber als bas Babrbafte und Gigentliche geige, und bar

enit bieß gefchebe. wirb Raifer und Reich in Bewegung gefest.

Die Liebe Rathmens wird erft fur Thorheit und Bauberen ans

gefeben, diefe Thorheit und Banberen vertehrt fic bann aber

ju bem einzig Bernanftigen und gottlich Geoffenbarten, bas verfianbige, bewußte Thun bagegen, bas jene Liebe fur Thors

beit und ganberen anfah, verbrebt fich in Thorbeit und Une

verftanbigfeit. Und wenn Rathmen ihrem innern Drange fols

gent, alle fittlichen Berbaltniffe verlegte, fo wird bieg gerate

ibr Redt und Gind, und nur in bem einzigen machen Augens

blide, ats fie biefe Berlepung einfieht, und nun bem Bater um

ben Spais faut, unt gurad nach Szeilbronn will, um bort gu

beiratten, wen ber Bater nur manfchen mag, bat fie im Ginne

bes Gtades Unrecht. Denn fie ift eigentlich bie Raifertochter.

Die Musermabite, bie poetifche Rigur, bie mit bem Simmel

unmittelbar eine ift. Daburd wirb bas Stud bas origintufte,

nichts unbestimmt und nebelhaft. fonbern alles numittelbar wirklich, beflinint und lebendig ba ift. Der vollendete Errthum

befleht nur barin, auszusprechen; bag alles Wahrhafte bas Ber wußtlofe fen, und diefer Irrthum fleigert fich bis zum Unenbelichen, indem einerseits alles feine verftändige Stellung bes

batt, anberfeits aber burch jene Berfebrtbeit als verfehrt ers

fweint. Der Glangpunft wird baber Rathenen Traumfcene unter bem hollunderbufd. Diefer traumente Buftanb ift ibr

mabrhaftes Bachfenn, in welchem fie von ihrem Schidfal

weiß. Und bier erfatt auch ber Graf jum erften Dal gleich:

faus fein wahrhaftes Wiffen, er bat bieber bie Beliebte feines

Traums verfannt, und nichts als Thorbeiten begangen, unb

alle Uebrigen mit ibm ; fest aber beginnt auch er ju traumen,

fein Beift wirb bell (b. b. buntel), nun weiß er von feinem

Gefchid und verfolgt es; Rathmen wird Raifertochter und

Pringeffin von Schwaben, und er ihr gladlicher Brautigam.

Wahre und Gute feyn.

was je gedichtet marb.

Und mit biefer Bublerin muß Graf

Denn bas Gigene ift gerabe, bag

(Beldlug.)

Es ift ben ben neuerlichen Progeffen gegen bie fleinen Jours nale in Paris viel von fogenannten Strobmannern bie Dete gewesen, bie bier gewohnlich bev gewiffen Unternehmungen ben Namen berleiben, wenn man nicht felber ju figuriren gemiffe Brunbe bat. Folgendes ift bas Geftanbnig eines Mannes, ber fich felber Strobmann unterzeichnet : "Ich bin das Rind zwever Perfenen, bie nicht bas Recht bagu batten, meine Ettern ju feyn, und beren Ramen ich nicht einmal erfahren habe. Man legte mich in eine Courge und trug mich in's finbelbaus, und ba fing meine Laufbahn an, bie nachber nicht obne Bebeutung war. Im mar taum einige Wochen ba, als man mich bergte, um mich in eine Familie bingumerfen, bie eines Erben bes burfte. Ich galt far ben Gobn des Saufes, und ein Teftas ment wurde ju meinen Gunften gemacht. Ich wurde groß und erbte: ben fatechter Gefellmaft fabrte ich mich falecht auf, und verprafte balb bas fauer erworbene But. Bum Glad manbte fich ein Lieferant an mich , ber meiner in einer Operation beburfte; er batte Grunte baju, feine Engagemens nicht felber ju unterzeichnen, und ich that es far ibn. Ich bebielt einen Theil bes Gewinns, ber beträchtlich mar, inbem wir bie In: geftellten in unfer Intereffe jogen. Man bezahlte und bie Lies ferungen boppett fo gut, als bas Belieferte werth gewefen ware, und wir tieferten nur folechte Baare. Bir fürchteten jeboch bie Juftig, und fo entfernten wir und aus bem Lanbe. In einem Raftenlanden wo viet Manthabgabe begabit wurbe. gab ich ben Ramen ju einem Sandel ber, ber wie Comuggeleb ausfab; ein bebeutenter Dann gab bas Rapital bagu ber; all: taglich batte ich Gelbfade und Gotbrollen abzugeben an bie Biff: tatoren, Infpettoren und Aufpaffer. Bum Ungind mifchte fic auch bier bie Polizev in meine Beidafte; meine Sauptverfonen fießen mich im Stiche, und ich tam in's Gefangnis. Dach gebn Monaten war ich ter Cache mabe, ich verrieth alle meine Be: beimniffe, und nun ließ man mich foe. Gin reicher Szollander mar verliebt; er wollte burchaus feine Geliebte far verbeiras thet ausgeben; er folig mir vor, ben Ramen baju berjuges ben, und ich wurde nun auch bier, was ich nie wirflich gewes fen mar. Ich lebte auf einem großen Guß; aber mein Leben mar qualroll; im verliebte mich in meine Graut, bie mich rers actete. Ich lief bavon und fam nach Franfreich. Gin Buch: banbler bemachtigte fich bier meiner; er brauchte Jemand, ber jene fleine verbotene Schrift auf feine Riechnung nabm, über welche nicht Jebermann lacht, und bie mich in große Gefahr fest. Mun erwarte ich mein neues Schiafal.

Anapp.

Auftofung ber Charabe in Dr. 168. Schinf. Schinfen,

#### E harabe. Erfte Spibe.

Licht faug' ich ein; aus mir frabit Licht. 2Bar' ich nicht Licht, tonnt' ich bes Lichtes trinfen?

Bom Baume febt ibr mich bort gatten winten: Greift ju, es ift ja ber verboine nicht.

Das Gange. Sabt ibr bas 3ment' errathen. Schmud und Preis Der erften Spibe ift's, fo nenn' es, wer es weiß.

(Der Befchius folgt.)
Berlegt von der 3. G. Cotta'iden Buchhandlung.

für

## gebildete Stande.

Montag, 24. Zuli 1826.

Man tann eber ein Schwein am eingefeiften Schwanzchen feft hals ten, als einen Abvotaten am Fuß.

Bean Paul.

## Die Sabana und Euba. (Fortseyung.)

Das Innere ber Infel.

Die größte Ctabt ber Infel Cuba nach ber Bavana ift Canta Maria del Puerto Principe. Gle liegt im Innern bes Landes in einer boben Chene. Die Stadt ift gut gebant, aber ichlecht bevolfert; es girfulirt bafelbft febr wenig Geld , baber die Lebendtedurfniffe verbaltnigmaßig mobli feil find. Doch ift nicht sowohl Geldmangel ba, als baß bas vorhandene Beld durch teine Urt von Runffleiß ober Lurus in Umlauf gefest wird. In biefer Sinfict ift Puerto: Drincipe um gmen Jahrbunderte gurud. Die Ginfunfte der Ginmobner entfteben meiftene von ben gablreichen Beer: den, welche fie in der Chene und in den Thalern befigen, und nach ber Savana verlaufen. In ber meiten Gbene, welche die Stadt umgibt, trifft man nur bin und wieder eine fleine Buderfieberen von etma gmangig Regern (trapiche). Alles andere ift fur die Biebbeerden bestimmt, wels de bier unter ber Aufficht einiger Reger weiben. Die Gi: genthumer baben burchaus nichts gu thun, ale von ihrem Mapordom den Erlos ber Beerben ju empfangen und in ibre Belbtaften ju verschließen, woraus fie felten etwas nehmen, ale um ju fpielen ober um Projeffe ju fubren. Es gibt bier Projeffe, welche burch viele Generationen ges führt werben: ber Bater übermacht ibn ausbrudlich bem Coba gur Fortfebung. Die Projeftoften megen eines Maul: thiers follen fich einft auf 42,000 Piafter belaufen haben.

Defibalb ift bad Bemerbe eines Abvolaten und Schreibers (escribano) bad einträglichfte von allen, ed barf auch von Weiftlichen ausgeübt merben. 3m Jahr 1792 gablte man auf ber gangen Infel 106 Abrotaten, barunter 72 in ber Savana, mabrend die Bevollerung ber Infel 254,000 Seelen betrug. Gegenmartig, mo bie Babl ber Ginmobner fich auf 600,000 beläuft, gabit man 150 Abvolaten, bavon 75 in der Savana, und ungefahr eben fo viele Schreiber, melde baffelbe Befdaft betreiben; bienach follte man glauben, bağ bie Progeffuct feit 1792 eber abs ale jugenommen bat - wenigstens in ber Sauptftabt. " Um biefelbe Beit murbe in Puerto:Principe ein oberer Gerichtshof (audiencia real) errichtet, ber gwar mehr Ebatigleit in die Stadt gebracht, aber auch bie Gitten febr verschlimmert bat. mobner maren fruber wegen ibrer patriarchalifden Tugen: ben berühmt; diefe murben burch bad heer von Angeftell: ten und Abvotaten ben bem Berichtebof balb verbrangt, und Puerto: Principe bat jest in Binfict ber Gittenlofige feit ber Savana menig vorzumerfen. Baares Geld ift bep ben untern Boltetlaffen noch fo feiten, daß auf den Mart. ten noch febr oft ein Caufchanbel getrieben wird, vorzige lich gegen Lichtfergen, welche gleichfam ale Munge girfult: ren. Die Bevollerung des Diftrifte von Puerto: Principe beträgt etwa 50,000 Geelen, und fie mirbe fich febr balb vermebren, wenn bie Berbinbung mit ber Rufte nicht fo fdmierig mare. Man bat beghalb den Plan entworfen, an der Bay von Regla im Ranal von la Provibencia eine Stadt zu errichten und fie durch gute Strafen mit Puerto:

Brincipe in Berbindung ju fegen. Die Entfernung beträgt nur zwanzig Leguad, bagegen bie Savana gegen 150 Leguad. entfernt Ut. Diefe neue Stadt foll den Ramen Gan Fernando de Nuevitas erhalten und an ber Stelle bes fleinen Dorfee Muevitae erbaut merben; Die Lage ift in jeder Sinficht vortrefflic. Den Roloniften werden große Bortheile versprocen, und die erften und nothwendigften Bauten und Arbeiten follen burd Gubferiptionen bestritten merben, woju in Puerto Principe icon gegen 7000 Piafter unter: forieben find. 3d babe jedoch fpater erfahren, daß bie ers ften Berfuce einer Rieberlaffung an biefer Stelle ganglich verunglude find. Uebrigens baben fich feit einigen Jahren viele Unfiedler aus Mordamerita auf ber Infel Cuba nies bergelaffen, mad bereinft von großer Wichtigfeit fur ben Aderbau ber Infel merden fann. Uebrigens barf man nicht barauf rechnen, bag die Regierung ben Unfiedlern Land vertheile. Die sogenaunten realengos ober fonigli: den Landerepen liegen zwischen ben verschiebenen Weibepla: Ben und find Gegenstande von emigen Projeffen, wegbalb ibr Beit febr unfider ift. Der Preis des Landes ift febr verschieden, im oftlichen Theil der Jufel ift er febr niedrig, im fudweftliden dagegen febr bod. In ber Rabe ber Savang ift die caballeria \*) 2000 Piafter werth, ber Matengas bodftene 500. Die Bablung geschiebt felten baar, fonbern meiftens mit funf Prozent vom jabrliden Ertrag. Geit einiger Beit wird ber Baumwollenbau mehr betrieben gle fruber, und er icheint nach und nach ber einträglichfte merben ju fonnen - besondere da er feine fo großen Auglagen erfordert, wie g. B. der Buderbau. Der Indigoban tann mit ber Beit noch febr wichtig werben, ba die Pflange in ber Gegend ber Savana wild machft; gegenwartig ift er gang vernachlaffigt.

(Der Befdluß folgt.)

Abenteuer und Schicffale bes legten Abenceragen.

In diesen Gebanfen erwartete Aben-hamet mit Ungebulb ben andern Tag, um Blanca seinen Entschluß befannt zu machen und ein Leben voll Tranrigseit und Ehränen in ein Leben der Freude und des Gluds umzuwandeln. Er tonnte sich erst am Abend in den Pallast des herzogs von Santa-fe begeben, und erfährt, daß Blanca mit ihrem Bruder in das Lusischloßzegangen ist, wo Lautree ein fest gab. Aben-hamet, von neuem Verdacht ergriffen, solgt eilends den Spuren Blanca's. Lautree errothet, wie er den Abenceragen erscheinen sieht, und Dou Carlos em-

pfångt ben Mauren mit einer kalten Sofichleit, burch welche jedoch Achtung bervorschimmerte. Lautrec batte die schönsten Fruchte Spaniens und Afrika's in einem der Sale des Lusischlosses, der Aittersaal genannt, auftragen lassen. Aund um diesen Saal her waren die Vildnisse der gegen die Mauren siegreichen Kursten und Aitter ausgebängt, des Pelavo, des Sid und Gonsalvo von Cordova. Das Schwert des lezten Königs von Granada war unter diesen Vildnissen angebracht. Aben Samet verschloß seinen Schwerz in sich selbst und sagte nur gleich dem Löwen bepm Blid auf diese Gemälde: "Wir versteben und nicht auf die Maleren."

Der eble Lautrec, welcher bemertte, daß fic bie Aus gen des Abenceragen wider Willen nach dem Schwert Boabs dils wandten, sagte zu ibm: "Maurenritter, wenn ich vorausgeseben hatte, daß Ihr mir die Ebre anthun murs det, zu diesem Rest zu sommen, ich batte Euch nicht bier empfangen. Man verliert alle Tage ein Schwert, und ich babe ben tapfersten der Kouige das Seinige seinem gludslichen Feinde übergeben sehen."

"Ach! rief ber Maure, indem er fic bas Geficht mit feinem Aleibe bebedte, man tann es verlieren, wie Frang I.; aber wie Boabbil! . . ."

Die Racht fam; man brachte Fadeln, bas Gefprach manbte fic. Man bat Don Carlos, die Entbedung Derito's ju ergablen. Er fprach von biefer unbefannten Belt mit ber pomphaften Beredtfamteit, bie ber fpanifcen Dla. tion naturlich ift. Er ergablte von bem Unglid Montejuma's, ben Sitten ber Ameritaner, den Mundern ber taftilianifden Tapferteit und felbft von ben Graufamtei. ten feiner Landsleute, die ibm meder Tabel noch gob gn verdienen fdienen. Diefe Berichte bezauberten Aben Samet, beffen Leidenschaft fur munderbare Ergablungen bas arabifde Blut verrietb. Er entwarf fobann bas Gemalbe des neuerdings auf den Ruinen Ronftantinopele errichtes ten ottomanischen Meids, nicht ohne bedauernde Rudblide auf bas erfte Reich Muhamede; gludliche Beit, mo ber Beberricher ber Glaubigen Bobeibe, die Blume ber Coon: beit, um fich glangen fab, und jenen ebeln Banem, ber aus Liebe Cflave murbe. Lautrec malte fobann ben galanten hof grang I., die aus dem Schoof der Barbaren miederauftebenden Runfte, die Chre, die Redlichfeit, bas Mitterthum ber alten Beiten, vereint mit ber Feinbeit gebildeter Jahrhunderte, die gothischen Thurmden, gefomudt nach Urt ber Grieden, und bie gallifden graven, bie ben Reichthum ihres Pupes burch attifche Elegang erbobett.

Rach biefen Gesprachen nahm Lautrec, der die Gottin bes Festes unterhalten wollte, eine Guitarre, und sang folgende. Bomange, die er nach einer in den Bergen feines Landes gewöhnlichen Melodie gedichtet hatte.

<sup>\*)</sup> Die Infel Cuba hat ungefabr 906.458 caballerias, ober 6764 Quadratmeiten, Flaceninhalt, wovon nur ber hundertste Theil bebaut ift.

Die bent' ich oft mit fufen Bonnen Der heimath, wo mein Tag begonnen. In Frantreid ift er mir fo rein Berronnen. Du Land follft meine Liebe fepn Milein.

Siehst du die Mutter mit Entzuden Um fleinen Beerd sich nach und buden, An's frohe Berg bas Rinderpaar Bu bruden. Bir fußten ihr bas weiße haar So flat.

Siebst du auch noch bes Schlosses Thore, D Schwester, an dem Strom ber Dore, Und noch den Thurm so schwarz und bang Des Mohren, Woher das Erz im Morgensang Ertlang.

Siebst du den See, so ftill gelegen, Bo sich die flücht'gen Schwalben regen, Siebst du den Bind die Rose mild Bewegen, Und in dem See ber Sonne Bild Entbullt.

Wer gibt helenen mir gurude, Den Berg, die Eiche, all mein Glude, Das ich im Traume nur mit Pein Erblide. Du Land follst meine Liebe sepn Allein.

Als Lautrec den legten Wers vollendet hatte, mischte er sich mit feinem Handschuh eine Ebrane aus dem Ange, die ihm das Andenken an das liebliche Frankreich erpreste. Aben Hamet, der wie Lautrec den Werlust seines Baters-landes beweinte, fühlte lebbast den Rummer des schonen Gesangenen. Aufgefordert, gleichfalls die Guitarre zu erzweisen, entschuldigte er sich, indem er sagte, daß er nur eine Romanze wühte, und diese sep den Christen wenig angenehm.

"Benn es Unglaubige find, die über unfere Siege feufgen, erwiederte bobnifd Don Carlod, fo tount Ihr ingen; die Thranen find ben Besiegten gestattet."—,,Ja, sagte Blanca, barum haben auch unfere Bater, einst bem Iod der Mauren unterworfen, und so viele Rlagen binsterlassen.

Aben-Samet fang bann folgende Ballade, melde er ton einem Dichter aus dem Stamme ber Abenceragen geslernt hatte.

Der Ronig Don Juan Mitt aus jum Streiten, Pom Berg im Beiten, Granada fab er an, Und fprach galant:

Stadt minniglich,
Bestimmt für bich
3ft Herz und Hand.

36 will bid beirathen Und bringe bir ba Bur Morgengabe Corbova und Gevilla, Und Pus und Gold, Und Perlen fein, 3ft alles bein Bift du mir bolb. Granaba fprict: D Ronig von Leon, Dem Mauren icon Bin id verpflicht. Bebalt' ben Comud. Mich giert genug Mein Gurtel reid, Mand Rind jugleich. Go fagteft bu, Go logeft bu. Granada fdwort Ralid unerbort. Befdrieben ift:

efdrieben ift: Des Abenceragen Erbe tragen Wird einst ein Chrift,

Mimmer trage Jum beil'gen Grabe Das Kameel den Pilger Bon Medina. Gefdrieben ift:

Des Abenceragen, Erbe tragen Bird einft ein Chrift.

D fcones Albambra, D Schloß bes Allah, Stadt ber Quellen, Im Grunen ihr Wellen, Geforieben ift:

Des Abenceragen Erbe tragen Wird einft ein Chrift.

Die Nalvität diefer Rlagen batte felift den stolzen Don Carlos gerührt, troß der gegen die Christen ent: baltenen Berwunschungen. Er batte wohl gewünscht, baß man ihn vom Singen frevspräche, aber aus Gefälligs teit für Lautrec glaubte er, seinen Bitten nachgeben zu muffen. Aben-hamet gab die Guitarre an den Bruder Blanca's, ber die Thaten des Sid seines berühmten Ahn: herrn verherrlichte.

Bereit die Ruften Afrifa's ju gruffen, Ließ fic der Cid in voller Ruffung boren Bur Bither, fibend vor Chimenens fuffen, Und fang das Lied, bas ibm befahl die Chre.

Chimene fprach: die Mauren du gerftiebe, Und aus bem Streite flegreich wiedertebre! Dann glaub' ich erft, daß Modrigo mich liebe, Wenn feine Lieb' er opfert fur die Ehre.

Gieb, gieb den helm mir, reiche mir die Lange, Daß Modrigo fein helbenberg bemabre, Wenn ftolg er fturmt im wilden Waffentange, So gilts fur feine Dam' und für die Ehre. Du Maure, fo berühmt in fugen Dingen, Dein Lieb befiegen meines Liedes Tone, Die einft bas meite Gpanien burdtlingen, Beil fie bie Liebe zeigten in ber Chre.

In Andalufiene Thalern merden oft Die alten Chriften meine Ebaten boren, Und rubmen, ber fein leben gab für Gott, Den Ronig, und Chimenen und bie Chre. (Der Beidluß folgt.)

Rorrefponbeng : nadridten.

Berlin, 12. Juni.

(Beidlug.)

Die Bearbeitung, ba fie von herrn von Solbein ift. bat wieber aus bem Stude allen Saud ber Poent verwifct. und bie garte und fraftvolle Maleren mit biden Pinfelftricen überfahren. fo bağ nur noch ein legter Schimmer bavon burchs leuchtet. Mit bem armen Geafen von Gtrabl ift entfestic umgegangen. Serr von Solbein bat ibn in einen Streit mit fic felbft verwidelt. inbem ber Mitter fich geflehen muß, Rath. chen ju lieben , und boch bie Turned beirathen will. In fols den Gireit hat aber ber Dichter im Geringften nicht gebacht. Denn ber Graf barf fic gerabe auf bewußte Beife nicht feiner Liebe ju Rathchen erinnern, er uffif im Gegentheil glauben, bie Turned fep die ibm bestimmte Braut feines Traumes, bie Raifertochter ber Spivefternacht. Erft als Ratbajen traumenb iben fagt, baß fie ibn , und baß er fie liebe , gerath auch er in flilles Ginnen und Traumen, bie Welt bes machen Ber wußtfepus rerfcwintet ibm, er ift wieber in Seilbronn, in tem fleinen Stubchen, er fiebt bas botbe Rinb, bas barene Riffen, bie rethe Dette und Rathmen ift ibm ploglich bie Raifertochs ter. Wie platt wirb es bagegen, wenn nach bes herrn von Soibein Appretirung Gettscalt, ber Ruecht, bem Ritter im: mer fagt: er liebe ja bom bas Rathmen und muffe fie beiras then. Eben fo gang gegen bie Moficot bed Dichtere verbrebt find bie Geftalten bes Raifers und bes Waffenschmitte. Denn wenn der Raifer am Echluffe fagt: er babe feit fraber Jugend bem Theobald tief fufe Rind feiner eigenen Liebe anvertraut, fo bas ben ber Raifer und ber Comitt von Anfang an um Rathoteas Daturch wird einerfeits bie von bem hobe Geburt gewußt. Dicter brav gezeichnete Geftatt bes Baffenfomidte lacerlic, fabl , feer und falt , ein bloger Rombbiant vaterlichen Comer: ges, und bann faut auch die Danytintention bes Dichtere fort, baf alle Perfonen ihrem machen Bewußtfeun nach fich irren fols len . mabrent, mas bie Traumenten gewußt , als bas Babre Im Stude fetoft erinnert fic ber Raifer erft beraustommt. gang am Coluf , nachbem ber Graf ben Comitt im 3mein tampf vor tes Raifere Dajeftat mit unbewaffneter Spand und unbefelmtem Saupt befiegt bat, bag Rathchen feine Tochter fenn toune und muffe. Auch bag Rathden anscheinend gufallig entredt , bag bie arge Runigunde baglich , von falfchen Bainen, falfden Suffen und anterweitigen Falfcheiten fen, und daß Ranigunde fie befibalb will vergiften laffen, ift babin veranbert. bag ter Graf bie Turnederin bebordt, ale fie ohne eigentlichen Geund ibrer Rammerfrau Rathmen gu vergiften gebietet. Der Dicter bat aber gewollt, bag Rathen wiffentos, von innerm Beift getrieben, überall fich als ber gute Engel Friebrichs zeige. und bag ibr. von Engeln befodigt. fede diefer, Thaten gelinge. - Benn aber mit nur außerlicher Theatertenntniß, unb nach

bem Grunbfat ber Theaterwahriceinlichfeit, Dichterwerfe bes arbeitet merben. fo bringt folde Befmidlichteit gewiß jebesmal bas gerabeju Ungefdidte juwege. Durch folde Bearbeitung ift bief Drama um feine einzige, wenn auch falfce, Bebeutung getommen . und baburch jur Plattbeit und Unbebeutenbeit berabgefunten , wahrend es fonft wohl einer genaueren Betrachs Der bleibenbe Werth besteht in biefer Rlars tung merth ift. beit und Bestimmtheit, mit melder bas fonft Unbestimmte bes Traumens in bas Deich ber Wirtlichteit, Rtarbeit unb Bes flimmtheit berabergezogen ift. Dan wird bier in bem Uus heimlichften gang beimifc, und in dem Traume Rathchens liegt folde meifterhafte Daivetat, fo wie fie überhaupt fich ftete gang ohne alle Centimentalitat benimmt. bag man fic berglich bars an erfreuen tonnte, wenn es nicht eben bie Gpige ber auss gebilbeteften Gentimentalitat mare, ju mennen, bag im Eraus men alles Babre liege, und bag nur bie Gefabte, bie folder Buftand gibt , ju befolgen feven. Satte boch Ratben lieber bedacht, baß "Frau Dab" fie befucht, und auf Mercutios

Ctimme geachtet.

Das Rathoen ift gewiß fur bie Schaufpielerin eine ber fdwierigften Aufgaben. benn einmal muß bargeftellt werben. baf Ratboen eben fern von aller Gentimentalitat fep, bann aber ift wieber ibr ganger Buftand fo fentimental, bag bie Darftellerin in fteten Wiberfpruch gerath. Die Gentimentalis tat weiß um ihr Gefahl, und weiß es ale bas Soone unb . Befte, fie begt es und pflegt es, fie batfweit fich bamit bers um', und lagt alle fefte Wirflichfeit burch bieg Gener in Rauch aufgeben. Dieg thut Ratben nie, und bas ift eben bas Liebe liche biefer Geftalt. Gie franbelt fo unmittelbar, fie ift fo mes nig von ber Welt ibres Gefabis getrennt, baf fie berfelben nie gegenaber ju treten und jum Bewußtfeyn baraber ju ges langen im Stanbe if. In ben erften Scenen vor bem beime lichen Bericht verfeblte Mad. Neumann, Die beutige Darftelles rin, in etwas ben achten Ton biefes febtenben Bewußtfeuns, und auch in ihrer zweyten Scene mußte fie nicht gang biefe nere venschwache Mattigfeit wieberzugeben, bie bas Ratheben ers greift, als fie ren ihrem Geliebten und ber Belt ihres Erdus mens getrennt, bie Blume wirb, welcher ber lichte Gtrabt ber beimathlichen Sonne fehlt. Rur ale fie bein Bater an's Gery fintt , ale fie ein fotvaces Bewußtfeyn ibres Buftanbes erbalt, und nun nach biefem verftandigen wirklichen Bewußtfebn bans beln will, aber nun im Gomery lebt, fich ihrem tiefften Dez fen nach felber ju gerfibren, begann ber befte Theil ber Dars ftellung. Rur gab Dab. Reumann überbaupt gu febr bab bes wußte Ratboen, befonbere in ber Scene mit bem Brief. Retheben weiß bort freulich von bem gangen Buftanb, von bem Rheingrafen , feinem Ueberfall u. f. f. , aber all bieg Biffen geht nur immer von bem traumenten Buftanb aus; ohne ibn batte fie fich nicht barum betfimmert. Und bieg muß binburch fceinen. Gie ift nicht nur liebend beforgt, haftig. eilenb, nicht im Bewufitfenn ber verflanbigen Birtlichteit aberhanpt, fons bern fie weiß nur von ben Dingen, bie fich auf den Geliebe ten beziehen, alles Uebrige ift fur fie nicht vorhanden. Und bieß ift barguftellen. Defto lieblicher maren einzelne Stellen bes Traumes unter bem Sollunberbufd. Leiber find alle fobs nen Bage ber jungfraulichen Unantaftbarteit und Reinheit, bie ber Dichter mit vielem Gleiß überall eingeftreut bat, burch bie Bears beitung abbanben gefommen. - Bon ben abrigen Chaufpielern muffen wir bie vortreffiche Geftalt bes Geren Mattaufch und bie ganglich verfehlte bes herrn Rebenftein bervorheben. Serr Bauer gibt ben Rnecht ein Biffel gar gu natfirlich.

Beplage: Aunfiblatt Dr. 59.

# gebildete Stände.

### Dienstag, 25. Juli 1826.

Gine Runft muß ich erheben, Gine trägt ben Preis bavon, Welcher bu bich baft ergeben, Getiger Pogmalton. Was bie andern schaffen, weben, Wird ein Traumbild immer senn, Du nur fabrit in's warme Leben Aus bem falten Marmorstein.

M.

# Die Bilbhauer. 1825.

Benn ich ein Runftler mare, fo mocht' ich am liebften ein Bilbner

Sepu, und des Meifels Griff führen in fertiger Sand. 3mar ich liebe Gemalbe wie Reiner, ich liebe bie Com- tunft;

Aber ich mochte boch nicht Maler und Muster fepn. Denn taum thate die Flace genug mir, viel zu gestaltlod Ift die Musit, ich bedarf einer entschiedenen Form. Dann auch murben die maucherlep Cone, die mancherlep Karben

Irre mich maden, fie find gar fo gehauft und gemifcht; Aber die Werke der Bildner, wie ringe vollendet und einfach,

Ach und ihr Bertzeng ift nur ein geringer Bebarf! Richts als ein Studchen Metall und ein Stein blos, Gope ober Marmor,

Aber fie bilden baraus einen unfterblichen Gott. Sinnlich mare mein Auge genug, ich murbe ben Umrif Scharf auffaffen, die Welt bietet bes Schonen genug: Biebliche Anaben und Dadden, ich murbe zu Gottergesftalten

End audbilden, um mid fammeln ben gangen Olymp! 3mar. auch bie Dicttunft ift an Bedarf und Bedingungen einfach,

Done mechanische Rraft bringt fie die Geele herpor.

Doch nun gilt ed gu feffeln die fdmebenden, leichten Be-

Festgubannen bes Lieds glatten, entschlüpfenden Berd." 3a - nun gilt es gu foreiben! D fagt mir, gibt es noch

Laftigere Austunft, eine profaifcere? Schreiben gebort furmahr in die Staatstanglepen, Die Dichttunft,

Bas hat fie mit Papier, Feder und Dinte gu thun? Satt' ich ben Meifel gu führen gelernt, fo mar' ich ber Ebor nicht,

Der mit bem Schulhandwert pfuscht in die fcone Beftalt.

Abenteuer und Schicksale bes lezten Abenceragen.

Als Don Carlos biefe Borte mit einer mannlichen und mobiflingenden Stimme fang, erschien er so stolz, daß man ihn selbst fur den Gid batte halten tonnen. Lautrec theilte die friegerische Begeisterung seines Freundes, aber der Abencerage war bep dem Namen Cid's erbleicht. — "Dieser Ritter, sagte er, den die Ebristen die Blume der Schlachten nennen, sührt bep und den Namen des Grausamen. Wenn sein Edelmuth seiner Lapferleit gleichgetoms men mare! . . ." — "Sein Edelmuth, erwiederte lebhaft Don Carlos, Aben hamet unterbrechend, übertraf noch

feinen Muth, und nur Mauren tonnen ben Selben fdmas ben, dem meine Familie ihr Dafenn verdanft." - ,,Das fagft bu?" forie Aben Samet, inbem er von bem Gige auffprang, auf dem er fich halb niedergelegt hatte: "bu rechneft den Cid unter beine Abnen?" - "Gein Blut fliegt in meinen Adern, erwiederte Don Carlos, und ich ertenne bieg eble Blut an bem Saffe, ber in meinem Bergen gegen die Feinde meines Gottes brennt." - "Alfo, fagte Aben: Samet, Blanca betrachtenb, alfo ferb 3br von bem Saufe jener Bivar, welche nach ber Eroberung von Bra: nada die Selmath der ungludlichen Abenceragen vermufte. ten und einem alten Ritter biefes Damens den Tob ga: ben, der bas Grab feiner Uhnen vertheibigen wollte!" -"Maure, forie Don Carlod entflammt vor Born, wiffe, bag ich mid nicht ausfragen laffe. Benn ich jest die Beute ber Abenceragen befige, fo baben meine Uhuberen fie mit ibrem Blut erworben, und dante fie nur ihrem Schwerte." - ,, Now ein Bort , fagte Aben: hamet immer bewegter, mir baben in unferm Eril nicht gewußt, daß die Bivar bie Titel der Bergoge von Canta: Fe trugen; dieg bat meinen Irrtbum veranlaft." - "Dem namlichen Bivar, er: wiederte Don Carlos, bem Gieger ber Abenceragen, murbe Diefer Titel von Gerbinand dem Ratholifden ertheilt."

Der Ropf Aben Samets fant auf feine Bruft: Er blieb aufrecht fieben, mitten unter ben Erstaunten. 3men Ebrat nenstrome sturgten aus seinen Augen auf den Dold, den er in seinem Gurtei trug. "Bergeibt, sagte er, ber Mann, ich weiß es, soll teine Thranen vergießen. Bon jest an follen die meinigen nicht mehr fließen, obgleich mir viel zu beweinen ubrig bleibt; bort mich."

"Blanca, meine Liebe ju bir gleicht ber Glut der fenzgenden Winde Arabiens. 3ch murbe besiegt; ich tonnte nicht mehr leben obne bich. Gestern baben ber Anblic des frangofischen Ritters im Gebet, beine Worte auf dem Bez grabnisplage des Tempels mich zu dem Entschlusse gebracht, beinen Gott fennen zu lernen, und bir meine Treue'ans zubieten."

Eine frendige Bewegung Blanca's und das Erstaunen des Don Carlos unterbrachen Aben: hamet; Lautrec versbarg sein Gesicht in seine bevden hande. Der Maure ers rieth seinen Gedansen und schüttelte mit einem zerreißenden Lächeln das haupt. "Mitter, sagte er, verliere nicht alle hoffnung, und du, Blanca, beweine auf ewig den lezt en Abenceragen!" Planca, Don Carlos und Lautrec hos den alle drep die Sande zum himmel und riesen: "Den lezten Abenceragen!"

Schweigen berricht, Furcht, hoffnung, haß, Liebe, Erstaunen und Gifersucht bewegen alle herzen; Alanea fällt alebaib auf die Aniee: "Gott ber Gute, sprict fie, bu rechtfertiaft meine Wahl! 3ch tounte nur ben Abtomm: ling von helben lieben!" — "Meine Schwester, rief Don Carlos gereigt, bebente boch, baf du vor Lautree fiehft!"

- "Don Carlod, fagte Aben Samet, begabme beinen Born; an mir ift ed, Gud bie Rube gurudgugeben. Dann mandte er fic an Blanca, die fich wieder gefest batte: "Souri bes Simmels, Benind ber Liebe und ber Coons beit, Aben Samet wird bein Stlave fevn bis gu feinem legten Sauche; aber lerne bie gange Muddehnung feines Unglude tennen. Der von beinem Grofvater ber Berthei: digung feines Beerbes geopferte Greis mar ber Bater meis ned Batere; vernehme noch ein Bebeimniß, bad ich bir verborgen babe, ober vielmebr, mas bu mich baft vergeffen machen. Alls ich bas erfte Mal biefes ungludliche Bater: land zu befuden tam, batte ich hauptfachlich bie Abfict, irgend einen Gobn ber Bivar aufgufuden, ber mir Dedenschaft geben tonnte von bem Blut, bas feine Bater vergoffen hatten." - "Wie nun," fagte Blanca mit eis ner fdmerghaften, aber burd ben Antlang einer großen Seele gebaltenen Stimme, "mas ift bein Entichluß?" -"Der einzige, der beiner murbig fenn mag, erwiederte Aben: Samet : bir beine Comure gurudgugeben, und burch meine emige Entfernung und burch meinen Tob bem Bes nuge gu leiften, mas mir Bepbe der Reindschaft unferer Gotter, unferer Seimatblander und unfern Ramilien fouls big find. Wenn female mein Bilb in beinem Bergen verlofdt, wenn die Beit, die Alles gerftort, bas Andenfen an ben Abenceragen aus beinem Gedachtniffe binmegnimmt fo wird blefer frangofifche Mitter - - bu bift biefes Opfer beinem Bruber foulbig."

Lautrec erbob sich mit Ungestum, warf sich in die Arme bes Mauren und rief aus: "Aben-Hamet! Glaube nicht, mich an Großmuth zu besiegen: ich bin ein Franzose; Bapard schug mich zum Ritter; ich habe mein Blut für meinen König vergessen; ich werde wie mein Tauszeuge und wie mein Fürst ohne Furcht und ohne Tabel seon. Wenn du unter uns bleibst, so bitte ich Don Carlos, dir die hand seiner Schwester zu bewilligen; wenn du Granada verläßt, so soll nie ein Wort meiner Liebe deine Gesliebte beunruhigen. Du wirst in beiner Verbannung nicht ben traurigen Gedanten mitnedmen, daß Lautrec unempfindlich gegen deine Tugend, aus deinem Unglick Vortheil zu ziehen suche." — Und ber junge Kitter brückte mit der Wärme und Lebhaftigkeit eines Franzosen den Mauren au seine Brust.

"Ritter, fagte fobaun Don Carlos, bon Mannern aus fo berühmten Geschlechtern erwartete ich nicht weniger. Aben hamet, an welchem Beichen soll ich Euch als den leze ten Abenceragen ertennen?" — "An meinem Benehmen, erwiederte Aben hamet. "Ich bewundere es, fagte der Spanier; aber ehe ich mich ertlare, weiset mir irgend ein Beiden Eurer Geburt vor."

Aben Samet gog aus feinem Bufen den Erbring der Abenceragen, den er an einer goldenen Rette trug. Bep diefem Beiden bot Don Carlod dem ungludlichen Aben Sa-

met die hand. "herr Mitter, fagte er, ich balte Euch für einen Biedermann und mabrhaften Königssohn. Ihr ehrt mich durch Eure Auschläge auf meine Familie. Ich nehme den Kampf an, den Ihr im Geheim zu suchen gesommen fepb. Wenn ich besiegt werde, sollen alle meine Guter, nicht die Eurigen, Euch getreu zuruckgegeben werden. Wenn Ihr auf den vorgehabten Kampf verzichtet, so nehmt dages gen an, was ich Euch biete: werdet ein Ehrist und empfangt die hand meiner Schwester, welche Lautrec für Euch erbeten bat."

Die Bersuchung mar groß, aber sie mar nicht über bie Rrafte Aben-Hamets. Wenn die Liebe mit ihrer gangen Starfe zum herzen des Abeneeragen sprach, dachte er auf der andern Seite nur mit Schrecken daran, das Blut der Berfolger und Berfolgten zu vereinen. Er glaubte den Schatten seines Großvaters aus dem Grabe steigen zu ses ben, um ihm diese ruchlose Berbindung vorzuwersen. Durchdrungen von Schmerz rief Aben-Hamet aus: "Ach, maßte ich so viele erhabene Seelen sinden, so viele edle Charaftere, nur um meinen Verlust desto starfer zu suhlen! Blanca soll sprechen, sie soll sagen, mas ich thun muß, nm ihrer Liebe am murdigsten zu sepn!" Blanca rief aus: "Kehre zurück in die Wüste!" und sant in Ohns macht.

Aben: hamet warf fich nieber, betete an vor Blanca mehr als vor dem himmel, und entfernte fic, ohne ein Wort vorzubringen. In der Nacht noch reiste er ab nach Malaga und bestieg ein Schiff, das nach Oran bestimmt war. Er fand nabe bev diefer Stadt eine Karavane gelagert, welche alle brev Jahre von Marotto ausgeht, Afrika und Egopten durchzieht und in Demen mit der Karavane von Metta sich vereinigt. Aben hamet mischte sich unter die Pilger.

Blanca febrte in's Leben jurud, bad anfange bebrobt gemefen mar. Lautrec, getreu bem Borte, bas er bem Abenceragen gegeben batte, entfernte fich, und nie ftorte ein Bort von feiner Liebe ober feinem Gomers die Delandolie ber Cochter bes Bergogs von Santa:fe. Jebes Jahr irrte Blanca auf ben Bergen von Malaga umber, mr Beit, wo ihr Beliebter gewöhnlich von Afrita gefom: men mar; fie feste fic auf die Felfen, betrachtete bas Meer, die fernen Schiffe, und fehrte bann nach Granada anrud : fie brachte ben Reft ibrer Tage unter den Ruinen von Albambra gu. Sie flagte nicht, fie weinte nicht, fie forad niemale von Aben Samet. Gin Frember batte fie für gludlich gehalten. Gie blieb allein von ihrer Kamilie abrig. 3hr Bater ftarb bor Gram, und Don Carlod fiel in einem Bweplampf, in welchem Lautree ihm gur Geite ftand. Diemale bat man bas Schicfal Aben: Samete erfahren.

Mem man vor Eunis hinausgeft burch bas Chor,

bas nach ben Muinen von Karthago führt, finbet man einen Todtenacker. Unter einem Palmbaum in einer Ede bes Todtenackers hat man mir ein Grab gezeigt, bas man das Grab des legten Abenceragen nannte. Es hat nichts Ausgezeichnetes; ber Grabstein ist ganz eins sach: nur hat man nach der Sitte der Mauren mit dem Meißel in der Mitte des Steines eine leichte Vertiefung eingegraben. Das Regenwasser sammelt sich auf dem Grunde dieses Todtenbechers, und dient in dem glübenden Klima, um ben-Wögeln des Himmels den Durst zu löschen.

#### Rorrefponbenge Madricten.

Parid, 4. Juni.

Am vorlegten Frentage mußten bie beuben Italiener, welche vor zwen ober bren Monaten ben Wechster Joseph im Palais royal hatten ermorben wollen, und ibm eine beträchtliche Gelbs fumme gestohlen batten, bie ibnen vom Affifenhofe guerfannte Tobeeffrafe leiben. Es hatte in ihrem Swidfale eine fonbers bare Sugung vorgewaltet, wie fie fich juweilen nach beganges nen Berbrechen ju erfennen gibt. Gegen Anfang bes vorigen Frahjahrs wurde an einem Abende ber Weckler Joseph von zwen Fremben in feinem Laben angefprochen, die frembes Beib gu wechfeln batten, ber eine ließ ein Belofind neben bem Wechbler fallen, und als biefer fic budte, burchbolirten fie ibn mit Stiletten, nach achter italienischer Banbitenweise. Alle balb fullten fie fich die Tafchen mit ben Gold: und Gilberfide den, die fich im Laben vorfanden, und entwischten, ebe noch ber in feinem Blute fcwimmenbe, aber gludlicherweise nicht umgefommene Wecheler bis jur Thare frieden und um Spulfe rufen tonnte. Es war etwas Unerhortes in Paris, bag Jes mand in einem ber Rauffaben bes Palais royal, mo, gegen Abend befonbers, fo viele Leute unter ben Bogen auf: unb abe gehen, ermordet murbe, ohne bag Jemand Beuge ber That gewefen mar, ober bie Dibrber erblict batte, jumal ba bie Buben alle mit großen Fenftern verfeben find, und man alfo leicht seben tann , mas in benfelben vorgebt. Die unabhangis gen Beitungen besoulbigten bie Polizen, baß fie fic ju viel mit Mebenbingen abgebe, und barüber bie Sauptfache, namlich bie Giderbeit ber Burger biefer Sauptftabt, vernachtaffige. Doc an, fragten fie, bient es, bag bie Ration eine Legion von Polizenbeamten befolben muß, wenn biefe nicht über bie allgen meine Gicherfreit machen, befonbers an Orten wie im Polais royal, wo beständig ein großer Bulauf von Menfchen ift, und wo fo Manches ju Berbrechen reigt, als Musftellung von Golb's und Silbermaaren, Spielbante, Borbelle u. f. m. Biele leicht fehlte es im Palais royal gerade ju der Etunde an geheris ger Wachsamteit; wie foll aber bie Polizen an allen Orten Bachter baben , und gwar in eben bem Augenblide, in welchem ein Berbrechen begangen wird? bunbertraufent Bichter und Pollzendiener marten baju nicht binreichen. Das Publifum batte frevlich einige Urface ju flagen, benn wenige Monate guvor mar auch ber Cobn bes berühmten Ladeafes von Mbre bern überfallen und verwundet worden, ohne bas bie Polizen bie Morber frat ausfindig, machen tonnen. Das gefairmte Dies blifum bezeichnere einflimmig ale ben Urbeber ber That einen betanuten englischen Beamten , ber Lateafes Cobn mit feiner.

Rache bebrobt batte. Bielleicht irrie fic bas Publifum, allein bie Sacht mar boch auf jeben Gall gu unterfucen; ber englische Beamte reiste aber einige Tage nach ber That ab, obne bag man ihm von Seiten ber Polizen bas geringfte Sins berniß in ben Weg legte, und bis auf ben heutigen Zag ift ber merberifche Mifall auf ben jungen Ladeafes ungeahndet ges blieben. Babriceinlich marbe bieß auch mit tem Morbans fotage auf bas Leben bes Wechelers Jofeph ber Fall gewefen feyn , wenn bier nicht ber Bufall ber Polizen ju Spatfe getoms Bie mande Berbrechen bleiben nicht ungeabnbet, men mare. meil ce in einer fo ungebeuren Stadt außerft leicht ift, ben Ers folg eines Bergebene gu verbergen! Deiftene ift es ber Bufall ober bie Unverfictigfeit, bie ben Thater verrath. Gindlicher: weife berefat auch fogar ben gewiffenlofen Menfchen nach begangenem Berbrechen eine Beiftesverwirrung, die fic burch irgend einen Umftand fund thut, und mandmal binreicht, um Wahrscheintich mare man nie auf ibre That ju offenbaren. ben Berbacht gefallen, bag Jojephe Dorber zwen italianifche Junglinge waren, bie bieber rubig in Paris gelebt batten, und fic von ihren Sanbtbierungen gu nabren ichienen, einer ale Medanifer, ber antere ale Geger in einer Druderen. Alb lein als bie bepben Junglinge (bie, beplaufig gefagt, aus ben papfilichen Staaten geburtig maren, wo es um bie Bottbergies bung foleot beftellt ift, und wo man aus bem Stiletfibren teine ernfthafte Cache macht) fic im Befige eines geraubten Schapes von Botaufend Franten faben , überfiel fie bie Ungft. fie mboten ale Rauber und Morber entbedt und überfallen werten. Muf ihrer Rammer glaubten fie teine Gicherheit mebr für ihren Gran ju baben; fie wollten ibm vorerft einen beffern Bermabrungeort anweifen; bie Babl beffelben machte ihnen mebr Beforgnis ale bie Begebung bes Berbrechens, woburch fie ihn erlangt hatten. Da fie fich Diemand anvertrauen tonne ten, und permuthlich, als Grembe, feine Freunde batten, ges riethen fie auf ben Ginfau, ibn außerhalb ber Gtabt, neben einem Dorfe gu vergraben. Dief gefcab, und nun arbeitete ber Medanifer an einem Rade, bas er aushohlte, um bas Bolb barin gu verfteden, und bas er ale vorgeblicher Scheerens foleifer auf ben Raden nehmen wollte, um fo mit feinem Mitschuldigen unvermertt Italien gu erreichen, mo fie bann, ibrem Borfage nach. ale ehrliche Rerle leben wollten. Das Rab may nun fertig. Co gefdidt mar das Ausbohlen unb Wiederverftopfen beffetben bewertstelligt worben, daß fcwerlich Memanb ben Betrug murbe haben entbeden tonnen. Dun fam es barauf an, ben Goas wieber in die Stadt gu bringen und in bas Rab gu verfteden. Die Berbrecher hatten nicht baran gebacht, baf an ben Barrieren von Paris beflandig einige Commis aufpaffen, bag niemand fleuerpflichtige Lebensmittel in die Gtabt einschmarge, und bag fie baber alle Bunbel unb Patete, bie bineingebracht werben, beschauen. Ungemache auszuweichen, befchloffen bie benben Stalidner, ben Chan theilweise bineingutragen. Allein an ber Barriere war ihre Angft und Berlegenheit fo fichtbar, daß bie Commis, welche glaubten, jene Fremben wollten Efwaaren einschwarzen, fie ans frieften , und fie in ihr Bachthaus führten , um ba ben Buns bel, ben fie trugen, ju unterfuchen; bie Angft ber benben Ber: brecher flieg auf's Sochfle; fcon biefes fibfte ben Commis Arg: wohn ein; man fant in bem Banbel min gwar feine befteuerte Lebenemittel , fonbern einen Saufen Gotbftude. Mugenfcheins lich waren bie Rerle nicht auf rechtem Wege gu biefem Schape gelangt; fie wurden ausgefragt, antworteten flotternb, erregs ten noch mehr Berbacht, und wurden jur Polizen gebracht, mo ibr Berbrechen bann balb beraubtam. Der Rriminalproges wurde eingeleitet, und ba Jofeph unterbeffen von feinen Bun: ben ziemlich wieber geheilt worben war, fo fonnte er felbft

als Anflager ericeinen. Der arme Jojeph ergabite Die Cach wie fie vorgefallen mar, befonbere batte er bas verruchte Picc (Stich ju!), bas ber Meltere bem Inngern gugernfen batte, nich Aberbort; es laft fich benten , bag ibm biefes Picci noch in ber Ohren gellte. Joseph war jedoch fo ebelmuthig, bag er zuleg! die Michter bat, fie mochten feine Morber begnabigen. benben Rerle hatten burd ihre Abvotaten nichts befferes gu ihrer Bertheibigung ju fagen, als bag fie ben Wechster nicht batten ermorben, fonbern blos vermunben wollen, um ihn befto leichter berauben ju tonnen. Es ergab fic aus ben Ber: boren, baf fie beube bie Frembeit gehabt batten, fic am Tage nach begangenem Berbrechen unter bie Leute gu mischen , bie fich vor ber Wechsterbube verfammelt hatten. und fich über den traurigen Borfall unterhielten; fie horchten ba, was man aber ihr Berbrechen fagte, und wie man fich bie Umftanbe befr felben ergablte. Die given Berbrecher murben gum Tobe vers urtheilt; fie follen an die Gergogin von Berry, ale einer ges bornen Italianerin, eine Bittfdrift um Enabe gerichtet haben ; allein es ift einmal in Franfreich ein Grundfay, bag Dobrber teine Gnabe erhalten. 216 fie jum Richtplage geführt murben, waren fie fcon balbtobt vor Angft und Schreden. Wahrfcheins lich waren biefe bepben Italianer, von tenen ber eine 25, unb ber anbere 19 Jahre alt war, feine im Lafter verhartete 26s fewichter; allein vernachläffigte Erziehung und bie in ben papflichen Staaten fo baufigen Bepfpiele von Morbthaten vermittelft bes Stilets mochten fie unempfinblich gegen die bos fen Mittel gur Erreichung eines fo babfüchtigen 3medes ges macht haben; unter einer beffern Leitung mare Melagutti viels leicht ein geachteter Mechaniter geworben; fo aber hat er fein Leben auf tem Schaffotte geenbigt. Gin fonterbarer Umftand war es, bag ber Wecheler Jofeph, ber von feinen Bunbeu gang wieber geheilt worben mar, aber fich bevin Gotbidmelgen erbigt und barauf burd unvorsichtiges Giemaffertrinfen eine plopliche Erfaltung jugezogen batte, an bemfelben Tage ftarb, an welchem feine Mbrber bingerichtet murben. 3mar haben bie Mergte, bie feinen Leichnam eroffneten, ausgefagt, fein Tob fen teineswegs bie Folge feiner Bermunbungen gewefen; in: beffen mare es boch moglich, bag er fich ben Borfall, ber nas turlich fein Innerfles tief erschittert batte, beftig ju Gemutbe geführt hatte, und bag baburch fein Tob befolennigt worben ware. Uebrigene ift es nicht ju billigen , dag die Wechster im Palais royal binter ben Genfterfceiben ihrer Buten Saufen von Golb: und Gilbermungen jur Schan ftellen; nichts reigt bie Gierigfeit von Leuten, bie Unlagen jum Bofen baben, fo febr , ale ber Anblid biefes gemungten Golbes und Gilbers ; vor ben Laben, ble mit Juwelen, Golbschmiebewaaren, Arpe ftallen , toftbaren Stoffen prangen , bleiben fie aus bloger Reus gierbe ober aus Bermunterung fieben, aber vor ben Becheler: buben tommen ihnen andere Empfindungen an; bier feben fie in einem Saufen mehr Golb benfammen, ale fie burch bas ars beitfamfle Leben erwerben tonnten, und ron biefem Gelbhaus fen find fie nur burch eine Blasfcheibe getrennt! Es find bas ber auch fcon mehrere Berfuche gemacht worben, die Becheter ju berauben ober gar ju ermorben; zwar fuchen biefelben fic daburch ju verwahren , bag fie mit ben Runben nur burch ein Gegitter, binter welchem fie mit ihrem Gelbe figen, Bertebr treiben; allein ber Borfall mit ben benben Stalidnern bat ger geigt, bag biefe Borfichtsmaßregel ju ihrer Gicerbeit nicht binreicht.

(Die Fortfepung folge.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 59.

får

## gebildete Stande.

Mittwod, 26. Zuli 1826.

Was hilft's in Rom ju fepn , wenn man tein Romer ift?

Leffing.

### Stephano Porfario).

Das Bepfpiel bes munberbaren Colas bi Miengo \*\*) velcher im vierzehnten Jahrhundert die fühne Idee vieler patriotifden Italiener, bie romifde Republit wiederher: guffellen - für eine Beit lang jum Geftaunen von gang Eutova verwirflicht batte, bis jum Theil die Macht der Um: finde und ber Beift der Beit, jum Theil aber auch eigene Sould und ungertige Grosmuth gegen bie Saupter ber ers niedrigten Ariftofratie bad Riefenmert wiederum gertrum: merten - hatte lange nachber in vielen Mannern und Junglingen bie Begierbe nach abnlichen Unternehmungen rege erbalten. Allein von allen benfelben gelangte feine mebr auch nur ju irgend einiger Bedeutung, und bie Urteber mehr ale einer Berfdwörung fturgten nur fich felbft und ihre Freunde in's Unglud. In ber Deihe berfelben mas befondere Stephano Portari aufgeführt mer: ben, welcher noch im funfgebnten Jahrbundert, unter ber Regierung bes Papfted Mifolaus V., den Berfuch magte, Rom ju befreven.

Durch eine eble Geburt, burd miffenschaftliche Bilbung und viele große Berdienfte unter feinen Mitburgern aus gezeichnet, empfand er frube icon in fic ein heftiges Berlangen, etwas zu vollführen, bas mirbig mare, feinen

Mamen auf bie Nachwelt zu bringen. Woll biefes ebela Chrgeizes glaubte er teine großere Aufgabe fich fegen gu tonnen, ale wenn er fein ungludliches Baterland aus ben Sanden der Priefter errettete und in den Buftand feiner alten Frenheit es gurudverfegte. In biefem Falle mochte er gewiß fenn, ben Titel "des neuen Grunders und zwerten Batere von Rom" fic ju erwerben. Die Berberbnis unter den Prieftern und bas wechselseitige Difvergnugen swischen bem Udel und bem romischen Bolle gab ibm Soffs nung bes erminichten Erfolges. Bor allem aber begei: fterten ibn bes großen Petrarfa Rlagen über die Schicfale Italiens und bie, einft zu Ehren bes Befrepers Rlengo gefungene, fechfte Rangone \*), welche noch jest fur einer ber berrlichften Chelfteine im reiden Grange biefes Dichs tere und Patrioten angesehen wird.

Porfari wußte, bağ Dichter oft von einem Beiffas gungsgeiste erfüllt find, und war in diefer hinsicht so gang überzeugt, baß er sich durchaus für berufen hielt, jene Prophezeihung zu erfüllen, welche Petrarka in erwähnter Kanszone auszesprochen, um so mehr, wenn er mit ben übrigen Ridmern sich verglich, denn keiner von ihnen allen durfte mit ihm sich meffen, sowohl wenn man ihn von Seite bes Rednertalentes und der wissenschaftlichen Kenntnisse, die er besaß, als von Seite des großen Kredites und der zahlreichen Freunde, welche ihm zu Diensten standen, bestrachtete.

<sup>\*)</sup> Rad Raynalbi, Madelavelli und Jufeffura.

\*\*) Gine Geschichte bes Lebens und ber Revolution bes R.
Rienzo erscheint nach einiger Zeit von bem Berfasser, aus allen
verhandenen Quellen fritisch bearbeitet.

<sup>\*)</sup> Spirto gentil, che quelle membra reggi.

Indem er mit jenem Gedanten alfo schwanger ging, versaumte er gleichwohl die so außerft nothwendige Klug- beit so febr, daß man aus seinen Reden, Unterhaltungen und aus seiner Handlungsweise gar bald die herrschende Idee feines Lebens teunen lernte, und er daher selbst dem Papste verdächtig wurde, welcher, um sich seiner zu verssichern, und dem Uebel, das durch Porfari eutstehen konnte, zuvorzukommen, nach Bologna ihn verbannte, woselbst er ben dem Gouverneur, welcher hierüber strenge Besehle erzhalten hatte, täglich in Person sich stellen mußte.

Dieses erfte hindernis entmuthigte Portari teineswegs. Im Gegentheil wurde er dadurch nur um fo heißer entsstammt, feinen Plan audzusühren. Er wendete hiezu alle nur in seiner Gewalt stehenden Mittel an, unterhielt Briefwechsel mit seinen Freunden; ja er unternabm sogar von Zeit zu Zeit Reisen nach Mom, jedoch mit solcher wunderbaren Schnelligkeit; daß er stete um die bezeichnete Zeit wiederum zu Bologna anwesend war, in welcher er vor dem Stattbalter sich stellen mußte.

Alls er seine Wagestude nun gereift und die Jahl seis ner Anhänger für binlänglich hielt, beschloß er, die Aus: führung nicht länger zu verschieben. Bu dem Ende ems pfingen seine Freunde in Nom den Austrag, an einem fests gesesten Tage und zur genau bestimmten Stunde ein prachtvolles Gastmahl zu geben, ben welchem alle Berschworneu eingeladen werden sollten, und jeder derselben seine besons dern Anbänger noch mitzubringen hatte. Noch ehe dad Mahl beendigt sepn murde, versprach Stephano sodann die Bersammelten zu treffen und das Schauspiel zu eröffnen.

Alle seine Austräge wurden in der That punttlich vollz zogen. Porfari selbst befand sich bereits in dem Hause, worin man ihn glaubte, und gegen Ende des Festes erschien er ploblich in Mitte der Verschwornen, geziert mit goldz durchwirktem Gewande und mit sostbaren Ketten und Gezschmeiden, was alles ihm ein ehrwürdiges und majestätiz sches Ansehen gab. Nachdem er alle Brüder berzlich umzarmt batte, hielt er an sie eine lange Rede und begeisterte sie, mit Entschlossenbeit nunmehr ein so glorreiches Wagznis ohne Zogern in's Wert zu sehen. Endlich schaarte er sie in zwer Abtbeilungen und besahl, daß die eine derselz ben künstigen Tages mit dem Früdesten vor dem Pallaste bes Papstes sich auspflanze, während die andere durch die Stadt zu stürmen batte, um das Voll zu allgemeiner Bes wassung auszumahnen.

Allein noch in derselbigen Nacht erhielt Misolaus v. Machricht von dem Borbaben der Berschwornen, sep es nun, daß einer dieser legtern selbst es ihm geoffenbart, oder daß man durch Portari's Unwesenbeit in Mom, die nicht unbefannt war, Berdacht geschöpft batte. Rurz, der Beschl tam aus dem papstlichen Rabinete, denselben als: bald zu verbaften. Portari mit den meisten Mitverschworknen wurde durch die Wachen des Senators ergriffen, wel-

de bie Wohnung umringt und von allen Geiten bie Mus: gange befegt batten. Mur fein Deffe babnte fic mit ge: guidtem Dold einen Ausweg durch die Menge. Stephano felbft mar aus einer Rifte, barein er fic verborgen, ber: vorgezogen worden. Bor bem Richter befannte er unter lauten Rlagen, bag nur um brep Stunden feine geinde ibm juvorgefommen, fein politifdes Berbrechen. Da baffeibe flar am Tage lag, fo marb er nebft neun ber pornehmften Saupter des Bundes jum Strange verurtheilt, und biefes Urtheil, ohne dag ihnen die beiligen Gaframente nur bargereicht morden maren, auf der Stelle vollzogen. Gie ftar: ben nicht ohne bie größte Begeifterung fur bie 3bee, bet ffe jum mindeften einen fraftigen Willen und unerschutters lice Grundfage bargebracht hatten, und nicht ohne tiefe Trauer, welche in ben Bemuthern vieler ebeln Romer, bennabe por ben Augen ber Richter, auf eine mehr als fühlbare Weife fich fund gab. Bon der Beit erftand in ber Stadt ber Siebenbugel Diemand mehr, welcher an die al: ten Beiten und beren Berrlichfeit und Rechte ju erinnern magte, und alle Bewegungen des Pobels mie der Barone bienten nur batu, die abfolute herrichaft über bas Bebiet der Stadt auf den Erummern der Ariftofratie und ber Boltegewalt, welche bie in's funfgebute Jahrhundert boch bismeilen in bedeutenben Vunften noch mirtfam fic gezeigt batte, für immer ju befestigen.

Mund.

## Die habana und Cuba. (Befolus.)

#### Die Stlaven.

Bad bad Chidfal ber Ellaven auf ber Infel Enbabes triffe, fo ift es zwar nicht fo bart als in den Rolonien ans berer Nationen; dennoch aber ift bad Lood berjenigen Glia: ven, welche auf den Buderplantagen gebraucht merden, febr bart, und obgleich die Befege in den fpanifchen Rolonien die Stlaven febr vor der Billfur der Berren fougen, fo merben fie nur ju leicht umgangen, ju febr vernachläffigt. Dad ben Befegen barf ber Stlave, wenn er ben geringfien Grund jur Ungufriedenheit bat, fic einen andery Beren mablen, wenn er einen findet, ber den Raufpreis fur ibn bezahlen will. Rein herr barf nach eigener Willfur bem Stlaven eine Strafe auferlegen, woraus ein Blutverluft entfteben tonnte, und es find eigene Abvotaten fur bie Urmen und Stlaven angestellt. Die Altalben find gebal: ten , alliabrlich bie Pflanzungen zu besuchen, um fich über den Buftand ber Gflaven ju unterrichten, ob fie nicht mifhandelt merben, ob fie in Rrantbeiten bie notbige Pflege haben, ob auf ben großeren Pflangungen ein Argt und eine Apothete ift, ob ber moralifde und religiofe Une terricht ber Stlaven nicht vernachläffigt wirb, u. f. m. Alle biefe portrefflichen Gefege merben jeboch menig befolgt,

und wenn die Spanier ihre Gflaven beffer behandeln als andere Rationen, fo liegt bieg mehr in ibrem Charafter, jum Theil in ihrer Indoleng, als in ben Gefegen. Be: fondere muß man gefteben, daß fie fic ben religiofen Uns terricht ber Gliaven febr angelegen fenn laffen, mas im= mer ein Band mehr swifden ihnen ift. Jeden Abend beten die Effaven mit bem Berrn und empfangen feinen Ge-Bad bie fogenannten Saudiflaven in ber Savana und in andern Stadten betrifft, fo ift ihre Lage ungleich beffer als bie ber Stlaven auf ben Pflangungen, befonbere ben Buderpflangungen; auch merben fie baufig gur Strafe dabin verbannt, mas fie febr furchten. In großen Saufern fucht man einen gurus barin, viele Gflaven in Livree ju haben, und diefe find oft eben fo unverfcamt und fant, ald die Livreebedienten in Guropa. Heberhaupt zeigen bie Meger in ber Savang feineswege eine fnechtifde Unterwurfigleit gegen die Beifen; es scheint bier dieselbe Gleichs beit und Frenbeit im Umgang ju berriden, welche auch im Mutterlande ben Unterschied ber Stande fo unmertlich macht, und befondere ben untern Bolteflaffen eine Sal: tung gibt, bie man in feinem andern Lande findet. 3ch babe einen Streit swifden einem fcmargen Rifder und eis nem Beigen angebort, worin erfterer weber feinen Bege ner, noch teffen Laudeleute, noch den Ronig von Spanien felbit im Geringften iconte ; die Deger nennen fic unter: einander sennor und caballero. Die Leidenschaft ber Des ger får ben Cang und fur alle ftarten Cone ift unbefdreib: lid. Die Conn: und Restage versammeln fie fich in ben Sanfern gu bepben Geiten bes Sauptthore ber Savana, um die chica gu tangen. Beber Stamm bat feine eigene Berfammlung, Rapitel (cabildo) genannt. Das Getofe des tam-tam und ber bambula ift furchtbar; Jung und Mit, Danner und Beiber, fogar bie Bufchauer und bie, welche por bem Saufe verfammelt find, folgen ben Bemegungen des Canges. Ihre Freude ift übrigens febr un: fonibig und felten entfteben Streitigfeiten unter ihnen; and erlauben ihnen bie herren gerne, in's cabildo ju ges ben, wenn fie nur nicht trinten. Die weiblichen Gtlaven perbanten ibre Freplaffung oft der Leibenschaft, die fie ib: ren herren einflogen. Den mannlichen ift es nicht febr fomer, fic lodgulaufen, ba fie außer ben Sonntagen aud bie vielen Fevertage jur Arbeit fur ibre eigene Rechnung frenhaben, und ba nicht, wie g. B. in ben englischen Ro: lonien, eine Beloftrafe auf die Freplaffung eines Stlaven gefest ift. Die Babl ber frepen Schmarzen ift beghalb auch febr groß in ber Savana, und manche von ihnen ermerben große Reichthumer; fie mohnen befonbere in ben Borftabten, und man bat berechnet, daß fie fic von 1800 bis 1810 im Berbaltnig von 295 auf's Bunbert vermebrt baben. Mur Die Eflaven werben je nach ihrer Farbe nogros ober mulatres genannt, die Freven beißen bagegen morends unb pardos. Der Stols ber freven Deger ift febr groß, unb

ibre Gitelfelt noch größer. Es läßt fich nicht laugnen, baß bie Bermehrung biefer Rlaffe von Menfchen unter Umftanben ju gerechten Beforgniffen Unlag geben tonne, und bep dem gegenwartigen aufgeregten Buftand ber Infel fehlt es nicht an bennrubigenden Beruchten in biefer Sine fict. Man erinnert fic baben einer Berfdmorung, melde 1812 entdedt murbe. Gin freper Reger, Ramens Uponte, der ein Vermögen von 40,000 Piastern befaß, stand an ber Spige berfelben, und follte jum Ronig erhoben merben, alle Minifter und Beamte maren icon ernaunt und alles vorbereitet; es follten zugleich alle weißen Danner und alle ichmargen Frauen ermordet merden, und dann wollten bie Deger fich mit ben weißen Kranen verbinden. Diefen Theil ber Berfdworung erfuhr Aponte's Weib, und aufgebracht darüber, verrieth fie Mled. Aponte nebft acht feiner Benoffen murbe bingerichtet.

Die Cigarren. Gie fpielen eine febr große Molle in ber Savana. Alles raucht Cigarren, Priefter, Rone nen, Meiber, Rinder, Mabben, Beife, Schwarze, Freve und Stlaven. In ber Rirde, im Theater, überall mird geraucht. Ein Reger, der weiter nichts gu ichenten bat, ichentt feis ner herrin eine Cigarre. Gin fleiner Dienft, ben und ein fremder Reger leiftet, wird mit einer Cigarre belohnt. Gine Regerin geht nicht auf ble Strafe, ohne eine Cigarre im Mund, ober binter bem Dhr, ober in ben Saaren fteden gu baben. Gin gierliches Mabden gieht eine Gis garre aus bem Rufen, und bietet fie ibren Gefpielinnen an. Die Cigarre verbindet und nabert alle Stande. Der Gflave halt ben Grand bon Spanien auf der Strafe au, und ersucht ibn um cendela (Feuer), und biefer läßt ibn gebulbig eine Cigarre an ber Geinigen anfteden, und erbittet fic ber bem nachften Borübergebenben benfelben Dienft. 3ch babe nur einmal Jemanden bie candela abe schlagen seben, es mar ein negro ladino, ber fie einem bosal verweigerte. Die ber gacher, fo bient bie Cigarre jur Beichensprache. Rendezvous werben bamit bestimmt und angenommen.

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Paris, 4. Juni.

#### (Befdlug.)

Die Parifer Gerichte hatten es in ber letten Zeit noch mit mehrern mertwurdigen Juftigs und Kriminalsaden zu thun. Da war ein gewisser Grieche, Ramens Zaffiropoulo, welcher ber Bigamie von seiner Frau angeflagt worden war. Der Mann war als ein fremder Graf nach Paris gefommen, batte seine Rolle gut gespielt. und, wie es zuweilen zu geschehen pflegt, bas herz eines ziemlich begüterten Madchens erobert, welches teinen Anstand nahm, ben herrn Grasen Zaffiropoulo zu ehelichen, ber sie so zärtlich zu lieben scien, und bereit stand ihr seine unermestlichen Guter zum Wittwengut zu rere

foreiben. In bem Geirathetontrafte wurben bie Baffirovoulos fchen Guter namentlich angeführt, fie lagen in Giebeubargen, Pobolien , Blobomerien , und wie bie Gegenben alle beißen. Sir ben finftigen Bittmenfig ber Frau Graffn mar alfo nun binlanglich geforgt, fie batte bie Babl, ob fie ihren Gip in Dobolien oder Wiedomerien aufschlagen wollte; überall fanb ein Laubhaus bereit, um die funftige trauernbe. Grafin aufzus nehmen. Die Beirath ging mit aller, grafficen Leuten gebuhs renten Pract vor fich, und ber Sonigmonat mar lauter Monne, aber bernach trafen bie Weben ein; aus Pobolien und Biobomerien fam fein Seller Gelbes an, bas Seiratbegut ber Gran Graffin mußte angegriffen werben, benn ber Spert Graf ließ es fott bergeben im Saufe. Darin glich bie Frau Grann auf ein Spaar anbern Damen, bag fie erft recht nachs bachte , ale es mit bem Rachbenten gu fpat mar. mabl agb fich auch nicht bie geringfte Mabe, um bie Taufchung langer beb feiner Allerliebften bauern ju laffen. Es fiel ihr fleinschwer auf bas Szerg, baß fie einen Abenteurer gebeiras thet habes fie lief, mas fie vor ber Geiratb batte thun follen, Erfundigungen nach dem Pobolifchen Bittmenfine einzieben, und erfuhr ju ihrem Schreden , bag fie fich gwar in Pobolien, wie Bebermann, an ber Lanbftrage nieberfegen tonne. aber an Bus tern bort noch meniger befige, ale mas man auf ben Daumen Sie erfubr , bag ihr Mann gwar teinen Boll breit liegenben Gutes, aber bagegen ein flebenbes, namlic eine Frau, befige. Das mar nun gar ju arg fur bie neue Da: bam Baffirepoulo; fie fieb von ihrem Mann, und verflagte ibn ate einen Betrager, einen Aventeurer, einen Bigamen. Aus ben eingeholten Nadrichten ergab fich, baf Baffiropento in ben fonifchen Infeln verheirathet gewesen, und von feiner Frau fortgelaufen mar; die Frau, anftatt ibm nachzulaufen, wie es in ten Romanen abtich ift, batte einen antern Dann genommen. Diefe Seirathegeschichte muß bem Parifer Eris bunale, bem mabricheinlich bie Matrimonialsachen auf ten jo: nischen Infeln nicht febr geläufig find, etwas untlar geschieuen baben; es fant bie Rlage über Bigamie nicht gegruntet, und Dieg verfeste bie Buborer in fprach ben Bafffropoulo frev. nicht geringes Erftaunen; bie Damen batten . wie es fceint, recht gern gefeben, wenn bie Richter bem Berfprecher Pobolis fer Wittmenfige eine berbe Lettion gegeben batten; allein ber Musfprud mar gefdelten, ber Prafibent hob die Gigung auf. bas Bolf gerftreute fic, und hatte balb Baffiropoulo und Pos bollen wieber vergeffen. - Gegenwartig wird bev einem andern Eribunale eine Angelegenheit verbanbelt, bie gmar nur Gelbfa. chen betrifft, worin aber auch wieber ein armes Mabdenberg gewaltig in's Gebrange tommt. Die bieben figurirente Szelbin wird gewiß noch mehr Theilnabme erweden als die neue Gra: fin Baffiropoulo, wenn man erft bie gange Belmichte mird gu Ende gelefen und geborig bebergigt baben. Gie betrifft eine Familie, bie zu allerlev Abenteuern bestimmt gut fevn fceint. Die Wittme von St. Morve wurde mabrend ber Revolution auf die Emigrantenlifte gefest, wiewohl fie Frantreich nicht verlaffen batte; man jog ibr ibre Gater ein, und behandelte fie, als ob fie wirtlich emigrirt fev. Alls die bargerliche Rube und Ordnung wiederhergestellt war, that fie Ginfpruch wir ber bie Bebanblung, bie fie erfahren batte. Gin Sans in Pas rie, bas ihr jugeport batte, war bas einzige, mas ren ibren Gütern ned nicht in frembe Sanbe gelangt war, wiewohl man es auch bereits verfauft batte. In ber Grundlage biefes Spaus fes fant Spr. v. Ct. Morus, ber Gebn. in ber Feige einige Alterebumer ans ber romifchen Beit. Diefer, ibr Gobn, war wieber ju Gutern gefangt, und jur Beit ber Bieberberftellung bes fonigliden Throns ein entschiebener Royalift, vielleicht gar ein Ultraropalift; er betam Sanbel mit einem eben fo enticies

benen Bonapartiffen , bem ichlagfertigen Oberften Dufay , und wurde von biefem in einem 3mentampfe uingebracht. fetbe Spr. v. Gt. Morys, welcher Graf ober Dicomte, ober fo etwas war, hinterlies eine Tomter, bie man vermutblich in eine acht ropaliftifce ober ariftefratifche Familie unterzubrins gen gebachte. Muein fo wie die Liebe fo manche Plane ber Chrfuct vereitelt, fo gefcab es auch bier, bag bie Dem. v. St. Morys ihr Herz ganz anderswo hinwandte. Um namlich bie Wieberherftellung bes toniglicen Throne gu bewirten, bie bem hrn. von Ct. Morps fo erwanfct gewefen mar, batte bas Schidfal eine balbe Million bewaffneter Fremben in Frantreic einruden laffen; unter biefer halben Million befand fich ein preufifcher Offizier, ber gerabe in bas Saus einquartirt wurbe, welches die junge Demoifelle, oder, wie man in Deutschland fagen mirte, Fraulein v. Gt. Morpe ju befigen bas Gind Ginquartirte Offigiere und bie Mabchen vom Saufe pflegen feinen Dollmeticher ju bedurfen, um fich einanber ju verfleben. Dem. v. St. Morps fand ben Diffgier recht bubic, vielleicht weil er zu ber balben Million gehorte, bie ibres Bas ters Bunfche befriedigt hatte, vielleicht auch aus andern Ure fachen, worüber fie fich nicht ausgesprochen bat. Benug, ber Offigier war gang nach ibrem Bunfche, und feinerfeits fand ber Diffizier, bag ein reiches, junges und bubiches Dabden auch ibm febr mobl anftebe. Beftanbniffe, Somfre und Bes theurungen murben abgelegt und angenommen, mie's ber Bes brauch mit fich bringt. Es scheint, als ob berrliche Plane auf die Butunft unter ben bepben Liebenben verabrebet murben. Die balbe Million bewaffneter Meufchen wurde unterbeffen bee orbert, wieber in ibr Baterland jurudgutebren, nachbem fie fic guvor eine tuchtige Schablosbaltung fur ihren geleifteten Dienft batte gulidern laffen. Der prengifde Diffigier rechnete aber auf eine Smabloebaltung, bie ibm mehr werth mar als eine Rrone, wie man ju fagen pflegt, namlich auf Dem. v. Ct. Morys Sand und Derg, nebft Musftener. Unterbeffen ging es ets was bunt in Dentschland; ju revolutionare Umtriebe, verbrebte ben Staatsmannern und anbern Leuten bie Ropfe ; Dem. St. Morps Brautigam murbe auch barein verwichelt, wiewohl er gang ans bere Umtriebe im Ginne batte. Seine Braut erfuhr, bag er. anftatt ibr auf ben Stugeln ber Liebe entgegenzueilen . in eie nem fomargen Rerter fine. Das bolbe Rind raffte ihr Belb jufammen, eilte nach Deutschland, eroffnete mit goldnem Schlaffel ihres Brautigams Rerfer, gerade als ob bie Kandlung in einem Romane ober auf bem Theater vorgebe, und nun ginge fluge mit bem Geliebten nach Franfreid. Szier fceinen fich Spinberniffe ihrer Szeirath entgegengestellt gu baben. Rath mar thener, allein mas überwindet die Liebe nicht alles? Die bepben Liebenben batten, wie Jebermann, von dem bes rachtigten Greina Green, auf ben Brangen Schottlanbs gebort, wohin fo manche englische Liebende mit Ertrapoft mall: fahrten, wenn hartbergige, ober allzuvorsichtige Eltern und Bormander nicht fogleich in eine Geirath einwilligen wollen. Benn fich ber preußische Offizier mit ber frangbfifchen Demois felle zu biefem Buffuchtsorte ungludlicher Liebe begabe! gebacht, Gretna Green fab bad liebende Paar in vole lem Galoup antemmen, und Schmibt Guiet, ber fcon bie Feffein fo manches anbern Paares leicht geschmiebet batte, nahm nicht ben geringften Unftanb, auch bas zulegt angefommene ohne Ceremonie jufammengufugen.

(Der Befchiuß folgt.)

Beplage: Jutelligengblatt Dr. 26.

# gebildete Stånde.

## Donnerstag, 27. Juli 1826.

Es donnern die Soben, es zittert ber Steg, Dicht granet bem Schügen auf schwindlichtem Weg, Er schreitet verwegen Auf Felbern von Gis. Da pranget tein Frahling. Da grunet fein Reis.

Shiller.

#### Die Schweig in ber Urgeit.

Rhapfobie und exfles Bruchfind eines größern Gebichts.

Beift meiner Beimath, Geift des Alpenlandes, D blick' herab vom Duft des Boltenrandes, Du, den jum huter und ber herr gesegt! Mu unfre Gau'n und unfer Wolf zu preifen Deit meines besten hochgesanges Beisen Erbebt fich mir die Seele jest. Mog' ich sie dein und Gottes wurdig loben, Entstammt durch reinern hauch von oben!

Des Erbballs erster Morgen taget bebr. Mings breitet allwarts fic ein obes Meer, Und Nebel wogen brüber — buntel, schwer; — Nur felmer Gipfel Eiland raget auf. So war die Erd' im Schwall der Weltstut dort, Als Sonnen — nach Allvaters Schöpferwort — Dem Nichts entrollten zu beschwingtem Lanf.

> Der Engel Sallelnjah flangen: Gelobt fep Gott! Gelobt fep Gott! Won feiner Sulb ift ausgegangen, Bas Araft und Negung hat empfangen; Gelobt fep Gott!

> Und in den Weltraum flogen heere Bon ordnenden Geraphen aud. Sie matteten, daß fich bes heiligen Chre Bon Stern ju Stern unendlich mehre, Und jeder leucht' als Gotteshaus.

Damald, in Gemafferd Tiefen. Wo des Lebens Reime schliefen, Brauft und gabrt' es ahnungsvoll, Und des Erdballs Rinde schwoll. Inn'red Rochen milber Gluten Sob den Meergrund burd bie fluten Wolbig bier und bort bervor. Und die Blafe, ftarrend, ward gur Bergedfpite, Barft, und ward im Berften Felfenrige, Stredte Sorn und Bahn empor. Sorunde flafften, Strome rafften In ber rings erfdloffnen Soblung Grab Erummerfdutt und Grand binab. Rubn gefcmettert von Eitanenbanben Flog bes Rerngranites Felfentlog, Best von himmelbod gemau'rten Danben, Jego von ber Gipfel Micfenfchlog, Un ber niebern Gugel Main, Dort jum Schandermabl ju fteben Bon ber Urgeit graufen Beben, Mis fie auf fic rafft' aus Tobesichein, Mutter von Lebendigen gu fenn. -3mar nur ichichtern mit Korallenthieren Bub fie an, gebeim ibn aufzuführen Der Gefcopfe langen Bunberreib'n. Kort indes bewegt's die Wellen, Und fie finfen, wirbeln, fowellen her und bin, und branden an, Ebnend ihres Abgrunds Plan. Denn fo mar's ber Mumacht Bille, Daß anf Soben Licht und Mether frep, Das in Tiefen Erb' und Bafferfulle, Daß Geburg und Ehal und Bugel fep.

Doch bie geschwommen in den Bogen Mit reger Lust vieltausendsach, Des Ammonsborns gewundner Bogen, Der Miesenmuschel wölbig Dach, Geschlechter obne Babl und Namen, Jahrhunderte bindurch gemehrt, Bu Bergeslast sich malgend, tamen hinan, wo Flut in Land sich tehrt.

Dort schichten jest fic Panopäen, Sier Benulten, Arden fich; Und Cardien und Tellinen stehen In breiten Ranten machtiglich. Es baut Natur den Atlantiden, Mad Adnigen die Menschenhand; Den Wurm bededen Ppramiden, Wie Pharaonen feine stand.

Bum Simmel ftarren Aufterbante;
Des Meeres Sand bedect fie boch,
Und ringeum biegen Ebalgefente
Sich an bas neue Felienjoch.
In Nacht versiegelt marb bas Leben.
Der abgeschiednen Urwelt Stein;
Denn andrer Erieb mill tund sich geben,
Und Ebleres an's Wilde reib'n.

Sinauf ju lichten Dafennsftufen Ergießt der Rrafte Springquell fic, Bernichtend was fie Niedres fcufen, Und Sob'res bilbend freudiglich. Es flammt ein Blis vom offnen Simmel, Wie Regenbogen frannt fic's aus; Da fullt ein feltjames Gemimmel Buerft bas Land mit feinem Graus.

Lindwurmer ringelten fich traurig, Das de Thal ftand obne Lieb, Und schwarze Moldenbruft glitt schaurig Durch's freudenlose Felsgebiet. Mit Donnerwollen um die Wette Flog tausend junge Drachenzucht, Und in der Seen weitem Bette Berbarg sich taum bes Mammuths Bucht.

Denn erstlich mußte sie verschäumen, Die überreiche Schöpsungstraft, Entsvrudelnd in verworrnen Traumen, Wie Phantasie nur jung sie schafft. Das Ungeheure ward geboren Und rober Machte frühftem Schwung; Selbst Bellad hat sie svat erkohren, Des Ideals Berherrlichung.

Doch talb, erfüllt im lauf ber Jahre, Den Gottes Allraft leitete, Rang sich die Zeit empor in's Klare, Die er gewollt von je und je. Berbrauset batten Meer und Erde, Sie sebnten sich nach Wohlzestalt; Da trieb der Schövfung zwentes Werde Hinweg der Missorm Urgewalt. Sanfted Sanfeln, Leichtes Araufeln Webt' in lauer himmeldluft; Dunfte somanben, Rebel banden Sich zu milben Thaues Duft.

Und die Gipfel Und die Bipfel Rufte warmer Connenglang. Stilled Beben, Leifed Beben Riefelt um den Gletfcherfrang.

Mo zersplittert Und verwittert Tobter Soutt im Staube lag, Hob sich freudig Und geschmeibig Halm an Halm zu heitrem Tag.

Mood und Eppich Mob den Leppich Auf des Felfes raube Mand; Busch' und Vaume Decten Raume, Wo der See zu Moor gestand.

Wer fpricht sie aus, die Bunder dieser Zeiten, Wie steile Bergesbalben, endlich grun, Sich bicht berafet allwarts niederbreiten, und tausend Blumen schon sie überblichn! Wie Murmelbache sich in Ufern fangen, Befreundlicher in's Ebal zu zieh'n, Und sonnenfroh die Eichen prangen Als Gotterballen, stolz und fühn! Wie der Gewässer Schwall verdampfet Vor eines frevern Strables Glüb'n, Und festen Grund das Wallroß stampfet, Berzweiselnd ob der Woge Flieh'n!

Da ichmebten erdmarte fern aus Schopfungeraumen, Wo bobere Planeten fie bedacht Mit Gaben ihrer gottentlehnten Macht, Die Geifter, bie ber Menfe nur fiebt in Eraumen, Das fille Bolt, berab gur Bergesfcluft. Betriebfam bobit fic's weite Gange, Thurmboch in ungemeffner gange, Bon Kellengruft ju Kelfengruft. Des Golbes Rulle, idmer gebiegen, Duß in den barten Stein fich fomiegen, Und Gilber quillt, Und flodt und füllt, Am buutein, tiefgebeimen Orte, Des Berges Aber mit bem reiden Sorte. Dann wolft Adat, Und ballt Granat, Der Elfen neue Bunberfpenden, -Sid unter ihren funftgewandten Sanben. Bulegt den Quell, Der wonnigbell Bom em'gen Gife nieberrinnet, Erfaffen fie mit Bauberfraft, Die feft ibn preßt, und formt und icafft,

Und der Gebilde herrlichftes beginnt.
In Ppramiden, blendend, bebt,
Bon aller Karben Licht durchebt,
Ein Feenschloß sich aus Arpstallen,
Palast dem unterirdschen Reich,
Und heitrer Freudensaal zugleich,
Wo Fursten und Furstinnen wallen
In leiser Genien Dienerchor.
Oft zieh'n, bep Mondes blassen Glanzen,
Bum Ringelreib'n und fraußen Tanzen
Um Bergesbange sie bervor.
Wohl manch Jahrtausend mag noch fort sich schwingen,
Beoor der Menschensuß dinab wird dringen,
Bon nimmersatter Gier geientt,
Und Menschenaug' ibn schaut, den Sis der Geister,
Und Menschenlist sich bebt zu ihrem Meister,
Bis jeden ihrer Schäpe sie geschentt.

Doch, Gott, Allmächtiger, du wirtest wieder!
Und neues Leben, neuer Drang,
Wie Frühlingsbauch durch starre Glieber,
Juct bes Gebirges Labprinth entlang.
Roch wandelte tein frober Tritt auf Erden,
Rein muntrer Flug durchschwamm der Luste Raum;
Da muß der Au'n Bevöll'rung werden
Aus Stein und Staub, aus Glut und Schaum.
Apollo steigt zur Gentiane,
Die Biene schwirrt der Linde zu,
Ein Wald gewährt dem Auerbahne,
Der Eul' ein Schlund die erste Rub',
Und eine Lerche bectt im Plane,
Und eine Lerch auf nacter Flub. \*)
Unendliches Leben
Und Regen und Streben
Durchwimmelt die Weiten mit seliger Spur.
Non Tonen und Klängen
Und süßen Gesängen

Muberall Reden Und grußendes Weden, Und tofiger Paare beglüdend Gefühl, Dis tief in die Wellen Hinab, wo die hellen, Geschmeidigen Fische sich tummeln im Ruhl.

Erbrobnet die reiche, bewegte Matur.

Majestätisch, wie ber Mindebraut Sausen, Schwingt ber Abler sich jum Felsenhaupt. Auf dem behren Sibe will er hausen, Wo fein Sturm ihm le die Sonne raubt. Und Europa's Condor, \*\*) mit der Mahne Golbenen Gesieders, theilt das Reich Swig schneebedecter Alippengabne Mit dem Königsaare gleich und gleich. Rudwarts brultt des Waldes Stier, Brultt ber Ur aus Schilfe bier,

Bis ber Rele im Dadball gittert : Und bes Clends \*) graufe Laft Dort burchtricht ben Balb mit Saft,i Das ber Buden junger Buche gerfplittert. Und ber graufe Bar, Gin Entfeslider, fdreitet baber, Mit den Rlauen furcht er die Grunde. Und bie ichmindelnben Sob'n am Bolfenrevier Erflettert bas jagende Murmelthier, Daß im hoblen Beftein es die Buflucht finde. Und ein leicht, ein atherifd, ein icudtern Bebilb, Die Bemfe, ber Alpen unidulbiges Bilb, Entichlupft, von emiger Ungft getrieben, Der niedern Babn, Do die Rebel geblieben, Bu friften bad leben burd Rlippen binan. Und der Steinbod, mit dem fteinernen Baue Gemaltiger Anochen, bringt bober binauf, Dag bie fribfte und fpatefte Conn' er fich fcaue. 3u der Morgen und Abende mechfelndem Lauf. 30b. Rub. BBpf.

\*) Des Glenbtbieres , bas man aber richtiger Guenbthier ober Glenthier beißen marbe.

Rom, 25. Juni unb 2. Juli.

Um vorigen Conntage haben bie Rayuginer bie, fcon im December vorigen Jahres flattgefundene Geligfprechung bes Daters Angelo, aus bemfelben Orben, mit einem Dompe gefenert, in welchem fie feibst neutich von ben Jefuiten, beb einer abnitden Gelegenheit, nicht übertroffen worden find. Dag ben Schilern bes Lopola Mittel und Bege ju Gebote fleben, bie bebeutenben Gummen, welche eine Beatification erforberte, berbevjufcaffen, wird Riemanden wundern, ber bie Berbinbungen fennt, welche biefer Orben von Reuem ans jutnapfen gewußt bat; aberrafcenber ift es. bag felbft bie armen Rapuginer, bey ihrem geringern Bertehr mit ber Belt. im Stanbe gewesen find, bie Roften einer folden Geligfpres dung berbevjuschaffen. Es barfte nicht allgemein befannt fepn, worin eigentlich bie Procebur eines folden Atis ter ros mifchatatholifden Rirde beftebt. Daber mogen bier einige Worte ju beren Greidrung fteben. Rach bem Lebrbegriffe bies fer Rirche muß flillschweigend ber Gas als aufgeftellt betrachs tet werben ewenn er nicht wirflich aufgeftellt worben ift, mas ich nicht weiß), bag jeber fatholische Chrift, wenn ibn fein Lebensmandel baju qualificirt, bas Recht bat, fich bie einft Gott burch Chriftus Farfprace ju hoffente Ges tigteit foon bier auf Erben vor beffen Stellvertreter fevertic versprechen , ober, eigentlicher gefagt, im voraus ertheilen gu laffen. Diefen Grundfas in's Huge gefaßt, begreift fich'e, mie. im bobern Ginne genommen, ein folder Anfprud auf die Celigfeit wie ein gewohnlicher Rechteftreit, wo bie eine Bartbey etwas begebrt, bie eine ermas verweigert, bebanbett und bein gut Folge entichieben werben tann. Cobalb irgenb Jemanb. (gleichgaltig wer, ob es gleich meiftens geiftliche Drben find, welche ben Antrag bagu machen, weil in ber Regel nur Dre benegeiftliche, aus leicht begreiffichen und wirflich überzeugen: ben Granben, ju ber Chre ber Beatification gelangen tonnen) bas Leben eines feit funfgig Jahren verftorbenen Atoftergeiftlis lichen (biefe gefemaßig erforberliche Gpoche, um bie Urtheile über ben Ranbibaten gu fammeln und gehörig auszugleichen) als tugenbhaft genug ju erfennen glaubt, um fur ibn bie

<sup>\*)</sup> Die fogenannte Gtühlerche.

<sup>24)</sup> Der Lammergever, mit gotbgetbem Salegefieber.

Seliafpredung forbern ju tonnen , wendet er fic mit feinem Gefuche an bas Tribunal ber b. Gebrauche (Congregazione de' Diefes befiebt aus einer unbestimmten Angabi Ober: richter (in ben legten bren Jahren über und unter gmangig), finmetich Rarbindle, mit einem Prafibenten (Prefotto) an ib: ver Gpige, und Unterrichter (in ben legten brev Jahren über und unter feche), legtere Pralaten, und aus einer noch großern Angabl Rathen (Consultori) meiftens Drbensgeiftligen, welche gleichfalls Gis und Stimme im Gerichte baben. Dachem fic ber Rlager im Tribunate felbft einen vortragenden Richter (Ponente), welches, fo viel ich weiß, flete einer ber Rarbis nate fenn inuß, gewählt bat, gebt bie Gache ben Weg Recht tens, bas beift, bas Tribunal ernennt zwen Unmalte, einen für und einen gegen ben Rtager, taft legtern Raution feiften, und fpricht am Enbe bas Urtheil, bas beißt, es entscheibet. ob bie Perfon Ber Geligsprechung murbig ift ober nicht. Lege teres wird bem Papfte vorgelegt, welcher bemfelben, nach eis pigen Formalitaten, bie Beffatigung ertheilt. In Folge bes Projeffes , welcher oft mebrere Jahre bauert, wird bas Leben bes jur Beatification vorgeschlagenen Randibaten ber ftrengften Brufung unterworfen, und befonders aber barauf gefeben, ob bie Bunber (benn obne biefe fann Diemand auf Geligfores dung ginfprud maden), welche er, nach bes Ridgers Berfis werung, mit Gottes Statfe, verrichtet haben foll, wirtlich ftattgefunben baben, ober nicht. Dag ein folder Projeg nicht fo gleichgaltig ober gewiffentes geführt wirb, wie es mit weltlichen Rechtsbandein ju gefdeben pflegt, bavon will ich giver Bepfpiele anffibren. Bor einigen und zwanzig Jah: ren ward einem Randibaten, beffen Leben alle Geforberniffe, fetbft bie Bunber, jur Erlangung ber Beatification bargeboten batte, legtere blos aus bem Grunbe verfagt, meil er, ein Wettpries fter, in einer andern Rirche, ale ber feiner Pfarre, ju beich ten und bas Abendmahl ju nehmen, mitunter gewohnt gewe: fen mar, eine handlung, welche bie romifchifatholifde Rirche nicht gut beift, weil mit bem Beichtvater, eben weil er über feine Beichtfinder eine gebeime Bewiffenstontrolle gut fubreu. unb, von biefer geleitet, allein bie Abfolution auszufprechen bat, nicht gewechselt werben barf. Gin anberer Ranbibat war besthalb abgewiesen worden, weil ihm gegen einen verftodten Miffethater, ber fich felbft Ungefichts bes Schaffots, auf wel-Dem er feine Strafe ju leiben batte, nicht betebren laffen wollte. bie Borte entgangen maren: "Co fabre benn bin, perruchte Geele in ben Pfuhl ber Berbammten! Es fann bem allmächtigen Gotte einerleb fevn, ob fich fold ein Ungeheuer, wie bu bift , gu ibm febrt, ober nicht!" Db ben biefen Pros geffen ber Gegenabvotat im Guriaiftple je Teufelsabvotat ges nannt worben ift, habe ich nicht erfahren tonnen; jest tenut diefen Musbrud fogar in Rom Diemand mehr. Wabr aber . ift, bag fic ber Abvotat aller Remtemittel, in ber Form ober in ber Cache liegend, ja nicht felten offenbarer Ruiffe unb Ber: brebungen, bebient, um bem Ranbibaten bie, von ibm nachges fucte Ebre ber Beatification ftreitig ju machen. außer ber Geligfpredung auch eine Szeiligfprechung (Canoni: fation) gibt, ift befannt: legtre bient gleichfam gur Bervolls Canbigung ber erftern, und tann auch obne biefelbe überall pict flattfinden. heiligsprechungen find in ben legten gwan: sig Jahren nicht vorgenommen worben. Die Beatification führt teine andere Ebre mit fich, ale bas bem Getiggefproches nen ein fahrlich zu fenernbes Sochamt eingefest wirb. Canonifirten Rame erbatt bagegen einen Plas in ber Liturgie und Litanen; auch tonnen ibm Attare errichtet werten. Coon oben labe ich gefagt, bag eine Geligsprechung große Roften perurfact: man verfichert, bas es beren gegeben but, welche auf bunberttaufenb Ccubi gu fteben getommen find. Das ift

eine wahre Mobithat für bie Ribfler, ober für fonflige froms me Korperschaften; benn wie viele Seligteitsprozesse wurben, obne biesen Umstand, nicht anhangig gemacht werben! Es verhält sich bamit, wie mit ben weltlichen Prozessen; se theus rer die Rechtspsiege in einem Lande ift, se weniger Prozesse gibt es in beinfelben, woben am Eude Niemand vertiert als die Movosaten.

(Die Fortfegung folgt.)

Paris, 4. Juni.

(Brichlug.)

Ben bee Rudfanft bes Paares und ihrem Aufenthatte in Condon fliegen boch einige Zweifel beb ber jungen Frau fiber bie Galtigteit biefer Comietetranung auf. und nm bie Gemiffens. ferupel ju beben, mußte ber Beiftliche ber baierifchen Legation bie Trauung nach tatholifdem Ritus erneuern. Run mepnte, bie junge Frau ware alles in Richtigfeit, und febrte getroft mit bem lieben Gatten nach ibrem Baterfanbe guract. hier ging bas Trabfal erft an. Die Familie wollte weber von ber Schmiebetrauung, noch auch von ber baierischen envas mife fen und ben perugifchen Chemann anertennen. lleber bein Familiengwift trat nun bie Angelegenheit ber Emigrantenente fchabigung ein, und fobatb bas Gefen burchgegangen mar, trat ber preußische Ehemann auf, und forberte im Ramen feiner Gattin, die ibr ven ihrem Bater ober ifrer Großmutter que tommenbe Entschäbigung; aber bas bies ein Befpenneft aufs fibren; benn es erfcienen fogleich die Bermanbten ber Frau, forberten bie Entschäbigung far fic. und machten bem preugl: fcen Offigier feine Gigenfchaft ale Gbemann freitig. gaun bann ber Progeff, ber icon einige Beit fortbauert, aber. wie es icheint, feiner Enticheibung nabe ift. Die eine Partber, bie am meiften barunter leibet, ift bie junge Grau, benn man fucht nichts anders zu beweifen , als baß fie nicht verheirathet ift. Die frangbfifchen Gefese ertennen teine Tranung eines Comiebes von Gretna Green , auch wann eine bairtiche Beift: lichteit bie Gache bat wieber gut ju machen gefucht. Dagu tommt nun noch, bag ber preußifche Offigier nicht fo beift, als mofar er fic. ansgegeben bat. Die Abvotaten ber Gegenpartbeb haben arge Dinge von ihm ergable; er aber besteht nicht minber auf fein erworbenes Bledt, und will ber Erbe eines frangofis foen Emigranten werben. Die arme Grau aber, ber es nicht um Geld, fondern um Ehre und Seirath ju toun ift', bittet um Bottebwillen , man moge boch ibre Che fur guttig anertennen , auf alles anbere wolle fie ja gern Bergicht leiften ; barauf antwortete man ju ihrem Goretten, mas nicht rechtmaßig fev, tonne auch nicht bafur anertaunt werben; bas Bericht habe teinen Auftrag eine gefenwibrig gefoloffene Che gu legi: timiren; auch habe man bier mit ber Szeirath nichte gu fcaf: fen, fonbern unr mit ber Frage aber ben Entichabigungsane theil. Bergebens ruft die bebrangte Frau himmel und Erbe an, bamit man fie als eine mattre Ebefrau anerfenne : leiber fleht ju befarchten , bag fein Richter in Frankreich Refpett vor bem Tranungeafte bes Somiebes Gliot haben merbe ; vielleicht wird bieg tunftig bie frangbfifchen Dabden von tiner Reife nad Greina Green , wo man fo mitleibig gegen unglud: liche Liebenbe ift, abschrecken , und bie englischen Dabchen als lein werben bie Frente behalten, einen fo halfreichen Schmibt in ihrer Dabe ju haben.

Dg.

Beplage: Aunftbiatt Dr. 60.

f ü, r

# gebildete Stande.

## Freitag, 28. Juli 1826.

Mbgt ihr in ben atten Gleifen Bor bem alten Karren traben. Doch die Narren und die Weifen Wollen ihre Frenheit haben.

M.

Die Mafa'men bes hari'rio). In freper Nambilbung von Friedrich Radert.

Sunfte Matame.

Sareth Ben Semmam berichtet:

3ch besuchte in Mera's bet die Staatskanzlep; —
zwar war ich in Staatsgeschästen ganz Lav, — boch fand sich
bort immer eine Konsession — von Leuten von allerlep Konsession — und Prosession, — die sich belprachen über allerband, — was ich perstand und nicht verstand. — heute nun ergoß sich der Rebe Brunst — über die Medekunk; und einmutbig, einmundig, stammelten — alle die bler versammelten — Mitter des Federkieles, — und Meister des Inngenspieles, — zum Lobe der Beit, der vergangenen, — und zur Schmach der neuangesangenen: — daß der alten Meister scharsem Wibe — tein neuer durse dies ten die Spige, — und teiner jest im Ost und Mest — sen so zügels und bügelsest, dem sein Rohnie bäume, — und der den Sattel nie räume. — Wer breche noch neue Babnen, — und steche nach neuen Fabnen? — wer tonne sich

•) Der Gefengeber ber arabischen Sprachlehre, Baron Silvefire be Saep, bat im Jahre 1822 ein in ber oriens talischen Literatur Europa's Epoche machenbes Buch berauss segeben, bas, außer einer frangblischen Augabe von 19 Seiz ten, auf 660 Folioseiten teinen anbern als arabischen Buchs gaben enthält. Es sind die Matamen des Hariri. Mas fame bebeutet einen Drt, wo man sich aufhält und sich unterhält, bann eine Unterhaltung felbst, einen unterhaltenden Bortrag ober Auffag, nach unferer Art eine Erzählung ober Novelle.

mit eigenen Febern fomuden, - und brauche nicht frembe audjupfidden? - Beber , und ob er ein Goldfleib bab' an, - ftelle fich nur wie ein Bettellnab' an gegen ben Redner Gabban, - ber, mit ber Borb traft Ruftigfeit, - einft fceibend zweper Stamme 3mb ftigfeit, - ftanb und fprach, feit ber Morgen banchte, bid die Sonne gen Abend tandte, - und baben ein Bort nicht zwenmal brauchte. - - Ed batte fic aber unferm Rreis - angeichloffen ein Greid, - ber an ber Reiben außerftem Unfang - bafaß ale wie ein Anhang; - und wie nun bie Reben fprubelten , - die Rugeln trafen und pur belten, - wie Beder feine Mungen gelten machte - und feine Baaren ju Martte brachte, - Eranben und Berlinge, - Cauben und Ferlinge; - geigte jener mit einem Bline jen, - ober einem Grinfen, - einem Rafenrampfen ober Lippenftumpfen, - bag er einer fev, ber ba balt bins term Buid, - bis er verfieht feinen Suid; - ber ben Bogen fonigt - und Pfeile fpigt, - bis bas Glud ibm juruft: 3gt! - Und als nun jene verschoffen ibre Bols gen, - und ihr Bermogen eingeschmolgen, - ale bie Bo:

Alls ich biefes Wert nicht ohne Anstrengung durcharbeitete, und oft in ben Irrgängen ber sprachs und sachgetehrten Scholien ben poetischen Faben bes Terres aus dem Augen verlor, versuchte ich, zur Samenlung und Erbvlung, zwischenburch einzelne Mestarmen, die wir dazu am tauglichen schienen, beutsch vachzus bilben, mit Hauptrücksicht auf die eigentbumliche, uns völlig neue, Form, und mit Unterbrückung aller in der Uebertrangung sterein der Uebertrangung sterein der Ausbertrangung fürenden Einzelnheiten; und ich tann sagen, das erft durch diese Ausbischen Diche

gen fich geglattet, - und bie Sturme fich gebettet, - wene bete er mit Cammlung - fic jur Berfammlung, - und fprach: 3br fpinnet mirren Raben, - und rennet auf irs ren Pfaben; - bie ihr Codtengebeine - fiellet im Beilis genschreine 3- und fie umgebt mit Geiligenscheine, - verachtend eure Lebendigen, - naber euch juftandigen, mit benen ibr bod allein euch tonnt verftanbigen! - Difr Prager und Bager achter Gewichte, - o ibr Beger und Pfleger gerechter Berichte! - vergeffet ibr über bas Sas bern - um bie alten Sabern, - bie frifde Lebensfulle junger Abern? - baraus jest ju Tage wird geforbert, mas nie vor diefem marb erortert: - Bedanten ftart, und Morte voll Mart, - bochfarbige Schilberen, - tiefe Sinnbilderey, - Deime wie Plubentame, - und Profa mie Sonigfeime. - Das finbet ibr ber ben Alten, - wenn ibr es an's Licht wollt balten, - als erlofchne Karben, und ausgebrofchne Garben? - Gie haben ber Beit nach: ben Borgang, - nicht ber Trefflichteit nach ben Borrang. - Und ich weiß noch jest ben Dann; mader macht, bas

ters sich vor meinen Bliden abtlatte, indem ich ce frev von ber Umballung bes gelehrten Dunstereises betrachtete. Der wuns derliche Helb der Mala'men. Ebu Seid von Seru'g, sing au mit immer lebendiger zu werben, und ich bachte buld, wennich ihn nur in einer binlänglichen Anzahl von einzelnen Lagen, ich rein so viel machabilbenden Madammen, auf seine charatterb fliche Art sigen lassen konnte, daß er gar wohl die stück tige Ausmertjanieit beutscher Unterhaltungsteser auf sich zu ziehen verdiente, so hit als irgend einer der vielen andern witofrenden Gelben, die den und von einer Messe zur dieden laufen.

Meine Arbeit gibt fich fibr teine Uebersenung, sonderu für eine Nachbibung. Die Grundsitz, nach beneu man Somer und Shaffpeare verdeutscht, find, wie jest noch die Sachen fielen, auf einen arabischen Diwter faum anwendbar. Dazu gebort eine nadere Verwandsschaft ober eine innigere Aueignung rines fremben Bilbungstreises, als beren wir bis jest uns in Bezug auf den Trient rühmen tonnen. Soffentlich wird auch für die größeren orientalischen Kanstwerte einmat die Zeit foinsmen, wo sie in treuer Uevertragung in unsere, jeder Erweit terung empfängliche. Sprache aufgenommen werden komen; ob aber sobald ober überhaupt jemals für Hariei, zweiste ich, Ueber den Geift des Buches sage ich nichts; wenn es eis

nen bat, wirb er fich bein Lefer am Enbe von felbft barftellen. Bielleicht aber follte ich niech ein Bort fagen gur Entschulbigung Ber menblichen Borte und Rtangfplete; ber gereimten Profa, ber übertriebenen Bilber , bes fpipfunbigen übertunftlichen Minds brude, turg alles teffen, was man ben falfden orientalifden Gesomad neunen tann. Doch beutfche Lefer fint fcon an fo viele Weichmade gewohnt, bag im ihnen auch biefen bieten gu burfen glaubte, und zwar in feiner gangen Scharfe, obne Milberung und Abftnmpfung. Die Aufgabe mar ju geigen, bag auch in biefer ausschweifenben Form ein Beift mohne, unb gwar ein folder, ber eben mur in biefer Form fictbar werben tonnte. Im menioften ift gu befürchten, bag das bier gegebene Bepfviel bem herrschenben guten Geschmad verberblich werbe. Unfere Roman's und Movellenschreiber werten fich nicht einfale ten taffen , ihre får fie und får ihre Lefer fo bequeme Beife gegen biefe bari'rifche, bie ibre Schwierigfeiten bat, vertaus fcen ju wollen. .

lact; - was er fcmudt; bas gludt; - was er beginnt, bad gewinnt: - mo er baudt, bas raudt : - mo er fprict. bas bricht, - mas er ichafft, bas rafft; - mas er bichtet, bas vernichtet :- ber, mo er rubmet, blumet, - und mo er tabelt, entabelt; - ber, mo er lang ift, - mie eines Stromes Bangift, - und wo turi, - wit ein Daffers fury. - Da fprach ber Kanglepvorftand, - ber als Morts fubrer im Chor ftanb: - Und wer ift ber fo fcmer gerus ftete, - bebr gebruftete? - Jener fprach: bier bein Be-Tvann, - bein Wegenmann. - Frag', ich ftebe gur Rebe; - forbere nur, to flebe jur Febbe. - Da fprach jener : Sore bu! Bey und ju Lande verlauft ber Sabict fic nicht für einen Falten, - noch ber Robrstab für einen Balten; mir unterfcheiben Spelt von Spelgen, - bobe Beine pon Stellen. - Wer fic unnug macht, macht fic Der: bruß; - Der gur Scheibe fich aufftellt, den trifft ber Souf. .. - Mege ben Ctaub nicht im Rampfesfeld, - ober flage nicht, wenn er bir in's Auge fallt. - Bo man frub nicht nimmt Freundedrath an, - ba fommt Feinbedfpott foat an. - Doch jener fprach: Gin Mann tennt fein hembe - beffer ale jeder Fremde. - - Da berathichlage ten fie fic untereinander, - in welches gener ber Prus fung man folle bringen den Calamander. - Giner von ib: nen fprach: Gebt mir ibn ber! - ich roll einen Stein in ben Weg ibm queer : - ich babe fur feine Baden eine berbe Dug ju fnaden. - Da übertrug bie gefammte Mannicaft - für biefen Rrieg ibm bie Dbertommanbant: fdaft: - und, fic wendend jum muntern Alten, - fprach er : Lag meine Befdichte bir entfalten! - 3d febte von bier in ferner Begend, - frifd und mader mich regend, wind fand, weil flein mar meine Chaar, - bag groß genug mein' Einfommen mar. - Doch ale fic mir mehre ten bie Bebrer, - und bes Saushalts Burbe marb fcmerer, - blieb ich fein trager laftrager; - fonbern manbte ald ein rafder Soffnungefager, - meinen Blic bieber duf den Landpfleger; - und burch meiner, Medegaben Du-Bung - fand ich ber ibm Beschubung - und Unter: finbung. - Und fonnte meinen Duth nicht beugen, noch mir meines Gonnere Ungunft erzeugen, - ein febs ler in meinen Spradwerfzeugen, - ben mir beine Obren bejeugen, - bag bas Rt ift eine Rlippe, - an ber fic brechen die Strome meiner Lippe. - Dun, fatt getrauft von feinem Guabenregen, - und befummert ber Meinigen megen, - bin ich bittend ibm ungelegen, - mich zu ben beis matbliden Bebegen - ju entlaffen mit feinem Gegen ; boch er fprach bagegen : - Berfagt ift beine Bitte; - bir wird fein Rog jum Mitte,-jum Abichied feine Berehrung, - und gur Reife feine Bebrung, - bie bu fdriftlich mir porfegit, - und mundlich felbit mir vorträgft - ein Bittgefud, mobigeftellt, - bas an Ginn und Gpruch fic mobiverbalt, - und an Boblgeruch mir mobiges fallt, - und in welchem gang ber Budftab ift vermieben,

- ben audinsprechen bir nicht ift beschieben. - - Run bab' ich mich gemibt ein Jahr lang, - und bas Bert ift gerudt fein Saar lang; - ich ruttle meine Gedanten aus bem Schlummer, - und fie merben nur immer bummer. - Und and die Belehrten, - die bodverehrten, - bie id anruf' um Gulfe, buden - fic alle mit Achselguden. - Mun, wenn du ber Mann bift, ber bu bich rubmeft, - und bein Barten, wie bu ibn blumeft, - wenn bein Schimmer ift teine Blendung, - fo befraftige burd ein Beiden beine Genbung! - Jener fprach : Bum Brunnen ift gefommen bein Golauch, - und gur frifchen Roble bein Band, - bein Pferd ju feinem Befdlager, - und bein Somert gu feinem Feger. - Drauf fann er ein Beilden berichloffen, - bis die Baffer jufammengefloffen, - die Mild in's Cuter eingeschoffen; - bann rief er: Ruttle am Dintenfaffe, - und die Feber faffe, - baß fie bringe bad fcmarge Raffe - auf das trodne Blaffe! - unb fereib alfo:

Mitbe ift eine Tugend, - ewig jung fep beine Ju: gend! - Beig ift ein Schandfleden; - beines Meibenben Ange muffe Dact beden! - Chie Band gibt Spenben,nnedle laft abzieben mit boblen Sanden. - Den Gebenben fomudt, - mas ben Empfangenden begludt; - und bas Gold, bas Dant aufmagt, - ift wohl an : und ausger legt. - Bufliegts von innen bem Quelle, - wenn außen abfließt bie Belle; - und Ausfluß bes Connenlicts gibt uns, und benimmt bem himmel nichte. - Beffen Bemuth ift aus ebein Stoffen, - balt fein Saus bem Bafte offen, - feinen Sous dem Alebenden, - und feinen Shat bem Bebenben. - Co lange bein Baft weilt, beiß ibn nicht eilen, - noch weilen, wenn bu ibn fiebest eis len; - und lag ibn gleb'n mit Cafch' und State - nicht some Lab' und nicht ohne Babe. - Go fep von Luft bein Dallaft bewohnt, - mit bes Gludes Befuch belohnt, ven bes Unglude Juß gemieben, - vom antlopfenden Leib geschieden! - Dein Dad fer luftig, - bein Bemach fep bufrig, - beine Matten weich, - beine Schatten benen zon Chen gleich! - Dein Dipfel fep vom entlaubenben haud geschont, - und ewig fev im Dachsen bein Monb! - Dein gampendocht fer gefattigt vom Dele, - und von Bunfchfulle beine Augenboble! - Was du befchaueft, bas leng' und maie; - mas bu bethaueft, bas glang' und gebeibe! - Bad bu ftugeft, fowante nie, - und men bu befouteft, mante nie! - Gep geliebt von ben Bemeinden, - und gelobt von den geinden; - icaltend mit Dacht, - waltend mit Bedacht, - 'Unmilde gahmend, - Unbilde labmend! - Dein Stab fep weibend, - beine Rlinge foneibend, - und bein Bille enticeibenb! - Dich flebet en beffen Mund, - beffen Obem ichlog mit beinem Befehl einen Bund; - beffen Ruß ftebt, wo du ibn ftelleft, beffen Stols fallt, wo bu ibn falleft. - Deine Brib bat ibn fatt gemacht, - beine Sonne bat bezwungen feine

Racht. - Du nahmeft an feines Lobes Sulbigung, - mit feines . Feble Entichuldigung. - Deine Begleitung blieb fein Gnadentleid, - und bie Befdmeibigteit fein Saleges fomeib; - beine Befehle - feine Geele, - und bein Bebot - fein Leben und Cob. - In beinem Dienft ift beschneit fein Saupt, - feines Rinnes Wald ift bunn gelanbt; und ibn giebet ein Belufte - aus beinem Luftgebeg in feine Bufte, - aus bem Gnabenlicht, bas ibn umflammt, - in bas Duntel, bas ibm ift angestammt, - von wo eine Bei: mathluft ibn anmeht, - von mo ein Gebufuchtebuft ibn angebt: - wo fest fein Sans fieht ungebaut, - und fein Felb liegt unbethaut, - mo fein Sandmefen ob' ift, - bad Lood feines Saufleins fonob' ift, - obne Salt und Saupt fein Gefind, - und ohne Seil und Gulfe fein Weib und Rind. - Co entlaffe bu ben Dantenben, - feinem Glud Entwan: tenden! - Salte die fliebende Seele nicht, - und mit Bobl. thaten quale nicht! - Lag mich auf meines Ctammes But: ten - ben Abglang beines Pallaftes foutten, - bag bein Lob, wie in biefen Sallen, - mog' in ben einfamen Buften fcallen: - Dein eigen fep Gottes Bobigefallen, - und fein Gegen gemeinfam und allen! -

So folog er ben Brief, — und bas Bort im Munbe feiner Tabler folief; — feines Bevfalls Gemurmel lief — burd bie Berfammlung, und sie rief: — Auf welchen Bergen ift bein Stamm entsproffen? — aus welchem Thal' tommt bein Strom gefloffen? — aus welchem Kocher ift bein Pfeil geschoffen? — Da hub er an:

Bon Chaffans Burgeln bin ich geboren, Mir mar jur Wohnung Geru'g erfobren. Gin Saus, an Schimmer ber Conne gleich, Gia Erbenbimmel mit golbnen Thoren. D welches Leben, bas ich gelebt, D welches Chen, bas ich verloren! Do ich gewandelt in Rull' und Luft, Bom Moft ber Jugend und Dlaufch burchgobren, Des Woblbebagens Bewand geichleift Durch Garten, bicht wie bas Saar bes Mobren, Bereit ju duften auf meinen Wint, Und auf mein Ladeln fich ju beforen. Wenn Rummer batte ju todten Mact, Er mußte tobtlich bieß Gers burchobren. Und ließ' ein Glud fid jurudbefdmoren, Dein Geufgen batt' es gurud beidmoren. Der Cod ift beffer fur einen Danu, Mis fo gu leben, wie Bieb gefcoren! Bom Rafenringe ber Somad geführt, In munber Ceite bes Schidfals Sporen. Den ebeln lowen (verfebrte Belt) Sauft die Spane bep Dabn' und Ohren. Wenn eine Chorin bas Glud nicht mare, Burd' es mit Sulb nicht begluden Thoren; Und wenn's bie Rleiber nach Manneswerth Bertheilte, batt' ich nie nacht gefroren.

Mun mard der Mubm von feinen Proben — vor des Land, pflegerd Ohren erhoben; — der gebot ibm ben Mund gu fullen mit Golb, — und bot ihm an, ju treten in feinen Golb. — Doch er ließ fich am Gefchente genugen, — und

wollte sich nicht zu bem Umte fagen. — Der Erzähler spricht: — ich, and alter Freundespflicht, — ba ich also sab leuchten seines Gludes Licht, — nnd ihn ftehn vor der bebren Stufe, — wollt' ihm rathen, zu solgen dem Ehren ruse. — Laut wollt' ich verfunden seine Wurdigkeit, — seines Geistes Ebenburtigkeit. — Doch er gab mir einen Wint, mich zu bescheiden, — und das Schwert zu laffen in der Schriden. — Und als er mit der Beute nun abgezogen, — mit dem Fang zufrieden abgestogen, — folgt' ich ihm nach, um ihn zu verklagen, — daß er die Bestallung ausgeschlagen. — Doch er lächelte stiller, — dann stimmte er an mit Getriller:

Eine Stell' in bem Stall ift beffer Als Bestallung zur Ebrenstelle.
So unsicher ift dieser Boben, Alls beweglichen Sandes Welle.
Knecht zu sevn bevm Herrn ist beschwerlich, Und gefährlicher sein Geselle.
Wantelmutbig ist stets ein Herr, Schnell ergriffenes läßt er schnelle; Baume pflanzt er, und schilt den Stamm, Want ein Haus und zerbricht die Schwelle.
Besser, daß du durch Wisten sahrest, Oder flücktest in eine Zelle, Alls zu träumen von Hobeit, daß

#### Rorrefponbeng : nadricten.

Rom, 25. Jun. und 2. Jul. (Fortfepung.)

Ilm einen Begriff von ben Untoften ju geben, will ich bios bemerten , bag bas Rapitel ber Peterstirche , mo, ju Ch: ren bes Geliggesprochenen. bie erfte feverliche Deffe, nebft Befper, gefevert wirb , far bevbes und far bie, mit legterer verbunbene Mumination, fechstaufenb Ceubi berechnet. werben, wie ich vom Architetten felbft weiß, fechstaufenb Liche ter, nach vorber entworfener und gebilligter Beichnung georbs net, anggunbet, und ber bintere Altar (la Cattodra di s. Pietro, ober la Tribune) nebft bem großen Coiffe ber Rirche tunftich brappirt. Ueber bunbert Arbeiteleute follen baben bes fcaftigt fenn. Dachbem bas Tribunal ber b. Gebranche ben Pros jeg ju Bunften bes Geliggusprechenten entschieben, unb ber Papft bas Urtbeil beffelben beflatigt bat. beginnt bie Fever ber Beatification mit, ber befanten Deffe in ber Petersfirche. Borber find aber ber Rirmtbare bas Portrait bes Geliggefpros genen, mit Angabe feines Gtanbes, Baterlandes und Alters, und ber , unter bemfeiben bingugefagten Greidrung feiner Ges ligiprechung burch ben Papft, fo wie mehrere aubere Gematte, welche die hauptfachlichften, befonders auf die rerrichteten Duns ber Bequa babenben Facta feines Lebens enthalten, theils im Porticue, theils in ber Rirde felbft, aufgebangen worben. Rach ber Meffe . welder ber Papft nicht beywohnt , werben bie auf bem Altgre anegeftetten Reliquien bee Geliggefproches nen von febem einzelnen Mitgliebe bes Rapitels verehrt (vepecare). Bwey Stunden vor Untergang ber Conne finbet die gefungene Befper (obne Inftrumentalmufit) nebft ber Iumi: nation und Bergierung ber Rirche ftatt. Dies bie feverliche Eire, welche bem Geliggesprowenen von Geiten ber offentlichen Rirchenverwaltung erzeigt wirb. Unmittelbar, nach ber Bes

als eben tommen wollen) und von feinem unmittelbaren Soft ftagte (famiglia) begleitet, nachbem juvor (mas als eine Gie genthilmlichfeit bemertt ju werben verbient) fammtlice Lichter ausgelofct worben find, bamit es nicht fcheine, als wolle ber Papft von ber Illumination, welche nur ju Ebren bes Geligges fprocenen flattgefunden bat, auch ju feiner eigenen Chre gebeutet wiffen. Die ibn begleitenbe Guarbia Rovile tragt breunenbe Bactein. Der Papft fnicet auf einer, in einiger Entfernung vor bem hauptattare (la Confessione di s. Pietro) ftebenten Betbant nieber, und verehrt bie auf jenem anegeftellten Res Houlen bes Geliggesprocenen. Rachbem er aufgeftanben ift, wird ibm con Geiten ber Parthen beffetben ein großer Blumens ftrauf überreicht. Db biefer Ceremonie, außer ber allgemeis nen, noch eine besonbere Bebeutung jum Grunde liegt , habe to nicht erfahren thunen. Die Reliquienanbetimg ift, mit Ausnahme bes Blumenftraußes, gang berfeuigen gleich, welche febes Jahr am granen Donnerftage in ber Peteretirme ftattfine bet, an welchem Tage bie bier aufbewahrten Reliquien, nach Ginbruch ber Dacht, bem Papfte gur Berebrung vorgezeigt werben. Bor bem Rarbinalbtollegium und bem Rapitel finbet fie am Morgen ftatt. Es ift , meinem Gefable nach , eine ber erhebenoften Feverlichteiten, welche ber Papft verrichtet : eben ibrer Ginfacheit und Schmudlofigteit wegen imponirt fie mebr. als bie übrigen. Die Rirde ift finfter, und wird nur von ben wenigen Sadeln erhellt, bas anwefenbe Publifum flein, folglich fill. bas fammtliche Militar liegt betend auf ben Ruicen. bie Nobelgarbe und bie Comeiger ausgenommen, welche fles ben , ja felbft bebedt bleiben , und enblich fniet ber Papft vor ber Betbant in vollig unbeweglider Stellung, binter ibm fein Sofftaat. Dan bat bemertt, bag ber fenige Papft, trop feis ner Rorperfdmade, ungemein lange iniet, und baburd mebe reren Perfonen feines Befolges, welche, trop ibrer Gefunbbeit, nicht fo ftart, ale er find, eine große Unbequemtichfeit verure fact. Mit ber Relignienanbetung find bie Ceremonien . welche ber Stuat (namlich ber firchliche ober geiftliche) bem Getigger fprocheuen erweist, gefoloffen. Dann finbet tas Jeft flatt, welches ber Orben, ju melmem berfelbe gebort bat, veranftale Gewonnlich verfliegen barüber mehrere Monate. und smar, wie es fcheint, aus teinem anbern Grunde, ale um Beit ju Bufammenbringung ber abermaligen Roften ju gewinnen, melde es verurfant. Es ift entweber ein eintägiges, brentie giges, ober gar achtigiges Feft. Am Tage vor bemfelben wirt die erfte Befper (primi vespri), bann an jedem ber fole genden Tage Deffe und Befper jugleich gefungen. Die Gane ger werben baju von ben aubern Rirmen . befonbers aus ber rapfliden und ber Rapelle ber Peteretirme, genommen. Die Quantitat und Qualitat berfelben. fo wie ber Instrumentalis ften , wenn mit Begleitung gefungen werben foll , bangt na: iftelich von ben Roffen ab. welche ber Orben aufzuwenben bat; eben fo bie Aussamudung und Erleuchtung ber Rirde mabrend ber Befper. Muf bem Altare werben bie Reliquien bes Ge liggefprocenen ausgeftellt. und in ber Rirche bie fruber fur bie Peterstirde gemalten Bilber von neuem aufgebangen. 2m legten Tage bee Feftes erfcheint ber Papft nach ber Befper, um bie Reliquien des Geliggesprocenen noch einmal angubeten. Mit Ginbrud ber Racht beginnt bie Illumination ber Fagabe ber Rirme; jugleich bebt bie Mufit an, welche bie beuben, auf einem hoben. an berfetben errichteten Gerfifte ftebenben Orchefter, von benen ein's aus bloger Syarmonie beftebt, abwechfelnt mabs rend brever Ctunben ertonen laffen. (Der Befchiuß folgt.)

fper erfcheint ber Papft, von ben Rarbinalen (von fo vielen.

Beplage: Literaturblatt Dr. 60.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung.

får

## gebildete Stande.

Sonnabend, 29. Juli 1826.

Die Schatten find viel greller.

(3)

# Aphorismen aus Paris. (Fortsegung.)

Man lobt bie Polizen in Paris; bie politifche ver= bient bas gemiß; fie weiß Alles, mas fie miffen muß, ohne bağ man fie gemahr wird. Doch viel weniger beläftigt fie ben Reiseuben und Fremben, wie in fo manden Stabts den nufrer bentiden Baterlandden, mit unaufborliden, burdans unnugen gragen. 3. B. welches Glanbens man fep? wodurd fie doch nicht erfahrt, ob der grembe, ber im golbnen Engel mobnt, ein Frengeift ober ein Guper: naturglift, ein Doftifer ober ein Atheift ift; was auch, wenn fie andnahmeweise aufrichtig fenn will, gang und gar fein Intereffe fur fie bat. Die Frage aber, in melden Befcaften man reife, ift, milbe gefprochen, albern, meil man eben barauf antworten fann, mas man Luft bat, 1. B. jur Luft. 3ch tenne eine beutiche Stadt, worin Ginem, gleich nachbem man aus bem Bagen geftiegen ift, ber Gaft. wirth einen großen gebrudten Bogen vorlegt, mit funfs. gebn bis gwangig abnlichen weifen gragen verfeben, bie man unmöglich alle gemiffenhaft beantworten fann. Dit bergleiden bochft nuglofen Quangeleven mird men bier pon ber politifden Poligen durchaus nicht bebelligt, weil fle auf andere Beife fic über ben Fremden ju unterrichten verftebt, ale ibn felbft naivermeife ju fragen, ob er ein ftaat: gefabrlider Denid, ein Gauner, ein Bagabund ober bergleichen fep, worauf fie von feinem folechten Rerl eine aufrichtige Untwort erwartet. - Die Giderbeites

Doligen in Daris ift gewiß portrefflich in Unfingrung begangener Berbrechen; ed burfte bepfpiellod fenn, baß Maub, Diebftahl oder Morb unentbedt geblieben - ben weitem nicht fo febr ju loben ift fie in Berbutung fo gros ber Berbrechen; und befondere fur bie nachtliche Gi= derheit ift in ben meiften beutiden Stabten mehr porgeforgt ale bier, wo nur fparfame Datrouillen und in großen Bwifdenraumen durch die Strafen gieben, mo es weber Ract : noch Reuerwächter (wie in Samburg) gibt, und wo Mord und Codifdlag gefdeben und der Schuldige entflieben tann, bevor auf Stilferuf Sulfe ericeint. Laf. figer noch verfieht ihr Umt die Reinlichfeite unb Strafen. Polizep. Es ift nicht mabr, bag bas große Drangen und fahren die Ganberteit ber Gaffen' unmög. lich macht; wenn jeber Sauseigenthumer por feiner Ebur fegen mußte, mare es wenigftens reinlicher; ba aber gar nicht gefegt wird, fo bente man fich, wie es in ber Inteti ! audfiebt: Aur ben Sugganger ift gar nicht geforgt, er mirb gang rudfichtelos behandelt. In den meiften und in ben engften Gaffen lauft ber Rinnftein in ber Mitte; die Ba: gen vermeiben ibn entweber und brangen bann bie man: bernbe Daffe bin und ber fabrend fo bict an die Saufer, als es ihnen eben beliebt, ober fie fabren mit einem Rade in ben Minnftein, bag ber Strafenfclamm bod auffprigt und ale unangenehmer Regen auf die Fugganger berab: fault; baben halten anbere Dagen gang bicht an ben Sau: fern, allerhand Bedarf abladend, oder ibre herricaft er: martend, und gwingen, um in die Mitte der fcmubigen

Baffe und burd rafde Rabriolete, burd faumfelige Fract: magen mit funf Pferden, eine binter bem andern gespannt, und burd Fiafres und Luruswagen und galoppirenbe Poftil: lond und Ordonnang-Ravalleriften burchzuspringen. Für ben frangofichen Burger gibt es nur in menigen einzelnen und ju gablenden Strafen einen Burgerfteg, auf bem er, ficher por Bagen und Reiter, fortmanbeln fann. Sier ift es reinlicher und gefahrlos, und um fo mehr ift es ju vermunbern, daß man diefe einfache und nothwendige Ginrichs tung nicht überall einführt. Ginge es in beutschen Stäbten fo ber, liefe bort ber Minnftein mitten in ben ichmusigen Strafen, und mare man bey und fo rudfictelos gegen ben Aufganger wie bier , die Frangofen murben nicht aufboren, von der Barbaren bed Auslandes ju fprechen. Dir Deutsche wollen ben Frangofen gern einraumen, bag Dieles gut und icon bep ibnen eingerichtet ift, mir bemuben und auch, bie und ba ibr Guted und Schones bep und einzuführen. Aber ber mancher Belegenheit burfen mir, wie ber biefer, ihnen gurufen: ein Jeder fege vor feiner Ebure.

Die Armenanstalten follen hier vortreffich fepn. Da man unmöglich Alles mit eigenen Augen ansehen fann, so will ich es glauben, um so mehr, als es wohl teine Stadt auf dem Festlande gibt, die so ungebeure Einnahmen bat, als Paris. Auch sieht man im Nerhältniß zu der Größe ber Stadt wenige Bettler. Aber die wenigen, die man sieht und die an den besuchtesten Straßen und Promenasden liegen, friechen und knieen, sind ekelbast und graufenerregend, und — schon um der schwangern Weiber wil: len — polizepwidrig. Auch dieses ist Barbarep!

Ed ift bier brepmal fo theuer ale in ben beutiden Rheinlanden. Und bod ift Frantreid ein mannigfaltige fruchtbareres Land, und bat unjablige Fabriten und Da: nufatturen und überhaupt größere Induftrie. Bober alfo biefe Theurung? Die großen Abgaben, fagt man, bie ges gen zwen Drittel ber Probuttion verschlingen. Und mogu biefe Abgaben ? Der größte Cheil wirb, um die Binfen ber Staatefduld ju bezahlen, andere werden gu Befoldung bes Beers und ber Beamten permendet. 3ft. nun ein Bolt reich, weil ed fo viel feinen mußigen Rentiere und feinen nothigen ober unuothigen, Staatebienern ju gablen bat ? Man fagt: Ja, benn all biefes Gelb fomint wieder in Ums lauf, und je größer diefer ift, je rafder, um fo reicher bad Land. Die Staatefoulden felbft find ein Beweid biefes Meichtbumd; benn furg vor; ber Revolution mar ed:ber Regierung nicht moglic, ein Deficit bon fechtzig. Millio: nen ju beden; wir aber geben jest gegen fiebenbundert Millionen mehr aus, ale damale - wir tonnen bieg aber nur defbalb, meil die großen Landbefige getheilt, mehr Ertrag bringen und nicht mehr frep von Abgaben find. Aber ibr gabit jest mit brep Franten, mas ibr fonft mit einem bezahltet! bleibt ba nicht bas Berhaltnis bes Metalls zu dem Bedurfnisse basselbe? Wohl, antwortet man, aber hierauf beruht der Nationalreichthum gar-nicht, der nur in ber lebendigen Bewegung bes Verkehrs besteht. Wir sind jezt reicher als sonst, weil sich die Produktion, Konssumtion und Lebendgenuß vermehrt haben. — Abgerechnet, daß diese Autworten (wie viel Richtiges sie auch enthalten mogen) dennoch nicht genügen, indem bep der bisherigen selbst nur materiellen Lösung höherer sinanzieller Fragen noch ein tieser geheimnisvoller Quell unausgeklärt bleibt — dieses abgerechnet, sage ich, bleibt die höhere sittliche Frage zurück: Ist Ledensgenuß (und überdieß neben dem abstechendsten bittersten Mangel) Nationalreichthum? — Einer der größten deutschen Philosophen sagt: Nationalreichthum ist richtig vertheilte Muße.

Es gibt mehr Geizige in Paris als Berfcwender. Die Urfache bavon ift (est mag parador flingen), weil nach bem encpflopadifchen Zeitalter bas industriofe folgen muß. Die Leute sind befonnene, weltfluge Egoisten geworden, und wenn nun der besonnene, weltfluge Egoismus sich selbst überbietet und zur rechnenden Leidenschaft steigert, so wird er Beiz.

Man fublt die bide Luft und den grauen himmel bes induftriofen Beitaltere nirgende, menigftene nicht auf bem Festlande, fo brudend ale bier. Mitten in ber beutigen medanischen Menfchenwelt, beren erfte Treibfraft ber Dampf ift, fo baf, von ibm getrieben, fie felbft ju ungab: ligen Automaten wird, bie mit Gaslichtern in Sanben nub auf Merinosboden reitend amfig ben Deg jum Beil fuden - mitten unter biefen Spinnen, Ameifen, Geibenwurmern, Biber und Bienen, tann man fich taum bes mebmile thigen Bunfdes ermehren, bag boch endlich alle notbige und nublide Dafdinen, felbft biejenige, bie man ben Staat nennt, erfunden fevn modten; bamit bod aud wie ber etwas Unnotbiges, Annugliches, Ueberfidfiges und 3medlofes an bie Tagesordnung tomme: Runft und Bif. fen ohne außeren 3med, überftulfige Luft und Laune, unnuge Offenheit und Natur, und mas es fonft noch Schones und Gutes gibt, bas für ein mechanischeinduftribfes Beitalter wirflich unnothig ift.

Was Paris jum Gipfelpunkt des europäischen Kontinents macht, ist — daß Alles, was an andern Orten theils nur erst in dem Reim der Theorie liegt, theils sich eben erst aus dems selben entfaltet, bier schon praktisch ausgebildet ist. Das ber die qualitative Aehnlichkeit dieser Hauptstadt Europa's mit andern größeren unserer Städte, daber auch die quans titative Unahnlichkeit. So praktisch ist der Franzose, daß er von Theorie gar nichts wiffen will; softematisch und pes dantisch sind ihm gleichbedeutende Bezeichnungen eines Werzetes, oder eines Menschen; daher mepnen wir, die Franzosen

fepen ohne Burgel in die Sobe geschoffen, batten feine Tiefe; fie aber mepnen, wir hatten und in ben Schacht der Theorie eingegraben, muchfen nicht empor, blieben niedrig.

Der Belehrte, der fich bier irgend eines bestimmten 3medes megen, fer es, in welcher eraften Biffenfchaft es wolle, aufhalt, tann fic nirgend beffer, bequemer, erleich: terter befinden als in Paris. Manuscripte und Bucher feltener Urt, neue und alte, practige Rupfermerte, Datus taltenfammlungen, Mafdinen, und mas er fonft zu fei: nem Studium nur munichen und begebren tann, find ba, und fo ba, ale maren fie nur einzig ju feinem Bebrauche. - Und bas Alles unentgelblich, ohne bag man nothig bat, bier dem Auffeber einer Bibliothet, dort dem Ruftos irgend eines Naturalienfabinets, ober mobl gar bem Direftor einer Bemalbefammlung, mit bem man Abenbe vorber in Gefellichaft war, fcamroth einen Decem in die band ju bruden. Diefe miffenschaftliche Liberalitat gebt fo meit, bağ man für bie Bucher, welche bie große Bibliothet jebem auftandigen Menfchen mit ber größten Bereitwilligfeit lei: bet, nicht einmal nothig bat, einen Empfangichein ausjuftellen. Es ift mabr, bag bie Unftalt baburch genothigt wird, jabrlich brep: bie viertaufend Franten (mehr beträgt es nicht !!) für Anscheffung verlorner Bucher zu verwenden. Dod es besteht bas Pringip, bag ber große miffenfcaftliche Ruben, ben die allgemeine liberale Berleihung der Bucher gemabrt, biefen Schaben bedt und von einer gum allgemeis nen Beften bestebenben literarifden Unstalt getragen merben foll. Der Frembe aber wird boppelt artig, boppelt gu: vortommend behandelt. Bier zeigt fich ber Frangofe gang in feiner alten moblerworbenen und nicht genug ju rubmen: ben Liebenswurdigleit. Gelbft an ben Tagen, mo bie of: fentlichen Unftalten und Sammlungen nicht für bas Publis tum geoffnet finb, ift ber Frembenpaß eine Gintrittefarte. Debr noch! Dan braucht nur ju fagen, bag man ein Frember fep, um daß fic bie verfcloffenen Thuren der Rabinette, Mufeen u. a. fogleich biffnen. Go g. B. mar ich in bem Barten ber Tuilerien, als ber Ronig in Prozeffion, von mehr ale taufend boben und niedern Beiftlichen, von ben Paire, ben Gerichtebofen und feinem gangen Sofftaat begleitet, nach dem place Louis XV. jog, um dort Gotted: bienft ju balten und bann ben Grundftein ju einem Dentmal ju legen, auf einer Stelle, mo, in form einer Blutthat, bas ichauberhaftefte Ereigniß ber neuern Gefdicte ftattfand. 3d tonnte feinen Plat finben, benn alle Berufte, felbst bie, wo man gehn und zwanzig Franten begabite, waren bicht befegt; da gewahrte ich die linke Terraffe, bie im rechten Bintel eine Seite nach dem Plat, bie andere nach dem Rai an der Geine gutebet, noch febr fparfam von Menichen befegt. Es mar unftreitig ber befte Puntt, um Alles bequem und gut ju feben; baber eilte ich bin, fand aber die Gifengitter verschloffen, mit Barben umftellt und von einem Saufen Menfchen umwogt, die vergebens

den Gintritt erbaten, weil dagu eine Gintrittelarte notbig mar, ich weiß nicht, von welcher boben Sofdarge unterzeich: Ginige vornehme herren und Damen zeigten ibre Billette vor und murben eingelaffen. Ob ich nun gleich meinen Pag nicht ben mir batte, fo brangte ich mich doch ju dem mach: habenden Chef d'Estadron burd, fagte nichts weiter, als daß ich ein Fremder fep, und, ohne das Enbe meiner Giede abguwarten, machte er mir boflich Plat und ließ mich durch. -Was mag ber Offizier wohl für eine Instruktion gebabt bas ben? - Gewiß teine beutsche - aber noch viel, viel meniger eine englische; benn in England ift das Wort: "Fremder" ein Schimpfwort, in Franfreich bagegen ein titre, b. b. ein Borrect. Diefes einzige Faltum charatterifirt icon bepbe Nationen in gefellichaftlicher Binficht. Man fagt, wenn man die Englander ber fich ju Saufe naber fennen lerne, maren fie febr liebenemurbig. In beutiden Babeorten (das muß jeder, bas muffen befonders die Frauen begeugen) find fie bad Wegentheil.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Radridten.

Berlin, 14. Juni.

Beffonba, von Cpobr.

herr Wilb trat ale Nabori auf, ein fcwieriges Unternehmen , ba fich befontere mit biefer Parthie Sperr Baber ims mer viel Dabe gegeben hatte. Aber ber Baft, fcbien es uns, übertraf feinen Borganger in der Auffaffung ber Rolle. Lerr Baber namlich hebt mehr bas Deibenbafte, Muthige beraus, mas in biefer Rolle liegen folt, aber in ber That auch nur foll, benn in ber gaugen Dper tommt es uirgend gur Szergfiaf: tigfeit und Tapferfeit. Daber gibt Gerr Bilb ten Raberi burch: gangig weicher, von Saufe aus mehr webmuthig und flagend über ein verfagtes Glud, ale in wiberftrebenbem Muth. Dieg geigt fich gleich im erften Duett mit bem Dberpriefter, bem fich Herr Baber, wenn auch nur abseits, sogleich als Szelb, ber fein Jod abmerfen will, entgegenftellt. In dem Coluftergett beffelben Attes fingt Szerr Bilb gleichfalls mehreres burchaus Nach ber Tobesbotschaft, als er bie Frauen gum ers ften Mal erblidt, ift er nicht fo febr nur erstaunt, überrascht, und ihnen gleich mit Leib und Seele frentig geeignet . wie herr Baber, fondern er lagt gngleich mit diefer Freude ben webmis thigen Echmery ertonen, bag biefe Buter fur ibn boch ewig um erreichbar feven. Cbenfofebr, ale er feine Tobesbotfcaft gu mieberholen beginnt, und bann plonlich auf Amagite blidend ausruft: "Ginb bas Lippen ober Rofen ?" ift er nicht nur in freudigteuntenes Unichaun verfenft, fonbern er fingt biefe Worte ebenfalls mit bem Antlange trafilofer Behmuth unb Cefmfucht, ben tein Romponift fo ermattet und entmuthigend gn treffen weiß wie Serr Louis Spohr. Auch bie Arie bes zweiten Altes, trop ibres versuchten Auffdmunges gur Tapfers feit, hat benfelben Rlang, ben Herr Baber eber gu unterbriden als berauszubeben fuct, benn er ift ein achter Selbenfanger, Alber bie Kraftlofigteit ber Spolit's ein vortrefflicher Certes. fcen Seiben ift auch naturlid. Fur was tampfen fie benn? für Jeffonda und Amagily, für biefe traftlofen Geptimen unb

Blonen , für biefe dromatifden Wehnnthe und Lieblichfeites foweftern, biefe fletefließenben Thranenquellen und Ceufjers paffatwinbe. Doch biefe Dufit bat and jum Comerge faum Rraft. fonbern bleibt bab fetbflgefällige tanteinbe Gviel mit biefer entnervien Behmuth. Was fieht ferner ben Spelben entgegen ? Brama? Man bore nur bie Chore, bie Brama los ben , im gleich aller Furcht entlebigt ju werben. Es mochte eine intereffante Bergleidung geben, ju feben, wie Spontini im Begenfay Spobre ben Gomery feiner Beftalten mufitalifc ausbradt. Es marbe berfelbe Unterfchieb fenn, eines farten, fabuen , ju allem Legten entschloffenen fraftigen Junglinge, ber einem barten Befchid gegenüber feine liebften Bunfce aufge: ben foll, und boch es weber will noch vermag, und eines ners penfieden Dabdens, bas mit thranenbem Muge in ben Mond fieht, und beflamirt: "Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe!" - ober es ift auch ber Unterfaieb swifgen einer Guis tarre und einem Biofoncell.

Mom, 25. Juni und 2. Jul. (Befwing.)

Co lange bas Weft bauert, werben bie Saufer ber nadfaelegenen Strafen ben gangen Tag binburd mit far: bigen Tareten gefdmudt und am Abend erleuchtet. Much Die armfeligfte Spatte bangt einen ober ein paar Lappen aus, welche fich ftets, fonberbar genug, burch eine gewiffe Reinlichteit, ja Elegang auszeichnen, und ftedt ein halbes Dupend Pavierlaternen an, wovon bas Stud mit bem nothis gen Rette und Docten um ben geringen Preis eines balben Bas focco (emen Pfennige) gu Raufe febt. Naturuch wird weber bie Musschmadung noch bie Illumination ber Saufer von irgent Bemanten anbefohlen. Even biefe Bereitwilligfeit von Geiten bes Publifums, ber, man fage mas man wolle, ftets ein relis gibfes Gefilbl jum Grunbe liegt, ift es, welche ber Fever, be: fenters in ben Augen ber Fremben (benn bie Romer felbft mas men fich tein Berbienft baraus) ein fo bobes Intereffe ertheitt. Dit Beginn ber Mumination ftromen bie Ginwohner aus ben entferntern Stabtvierteln bingu, ergonen fic, oft mit febr vies ter Erbauung (wie ich bavon mehr als einmat Benge gewefen bin), an ben, auf bem Bitbe bargeftellten. Bunbertbaten bes Cellagesprochenen, an ber Illumination ber Façabe und in ten Baffen, ober an ber Dufit; bie Freude wirb allgemein, ja oft febr lant, bleibt aber flete in ben Grengen ber Goidlich: feit , nicht minber eine Folge bes retigibfen Gefabts ber biefis gen Ginmohner, ale ber Furcht por ben Geneb'armen, beren ftete cine große Menge vorbanden finb. Begen Mitternacht ers Ibicen bie Lichter, und bie Dufit verflummt, und bas Bolt begibt fich nach Saus, und bittet. in feinem Abenbfegen, ben neugeschaffenen Geligen, ibm in ber nacht gu giebenten Lotterie eine Ambe ober Terne ju befcheeren.

Renestes aus Rom. Rach ber Bersicherung eines Reisenben, welcher Rom am 25. Juni verlassen hat, war bas selbst von nichts als von bem großen Schape gesprochen worben, welcher, wie es schon seit mehreren Wochen bieß, in Rom verborgen liegen, und von einer Gesellschaft Franzosen, benen Kunde bavon geworben, gehoben werben sollte. Die gange Etabt war von dem Schabe voll gewesen, obgleich Niemand eine bestimmte Nachricht bavon zu geben gewußt batte. Er betrage, bieß es, achtzig Millionen Franken, und sev, nach eiz nigen schon während ber Triumviratstriege, nach andern, zur Zeit bes Einfalls der Gothen, wieder nach andern, vor der lezz ten Occupation der Franzosen verscharrt worden; in den lezten Tagen batte man sogar bas Gebäude (neben der Kirche S. Sals

vatorello, in ber Mahe bes Mavonaplages) nambaft gemacht, and ware, bieg es, nicht allein bie Ginwilligung ber Regies rung jum Rachgraben bereits erfolgt, fontern fogar ichen ber Unfang mit legterm gemacht worten. Mugerbem batte man miffen wollen, die Regierung babe fich die Salfte bes Chapes, und die Erflattung ber Untoften fur ben am Gebaube verure facten Schaben vorbehalten, und fur legtre bie Bargichaft eie nes gemiffen Cartoni, eines Gemarstramers (berfelbe, melder bas Theater Argentina auf zwolf Jabre gepachtet bat) anges nommen. Troy allen biefen, fo febr in's Detail gebenben Bes racten batte fic bis jum genannten Tage Diemanb vom Grunde ober Ungrunde bes vermutheten Chapes überzeugen fonnen; fa viele waren geneigt gemefen , bas Bange fir eine Babel gu bal ten. Ben blefer Belegenbeit maren jugleich bie Beruchte von bem berühmten, golbenen, von Titus aus bem Tempel ju Berufalem entführten, und nachber ju bie Tiber gewore fenen Canbelaber, fo wie von vielen anbern barin verfentten Schägen und Untiquitaten , aufgewarmt worten. Bang Rom batte, mit einem Borte gefagt, von Schapgraberen gez traumt, baben febech bie, fo ju fagen flereotopen, Menigteis Much ber papftliche Cenfor ten nicht außer Ucht gelaffen. (Maeftro bet foero Palaggo) hatte einen Gegenftant ter bfe fentlichen Unterhaltung ausgemacht. Dag er, feiner Bibere feplicheit megen , Sausarreft vom Papfte erhalten baben follte, war nicht gegrundet gewesen; bagegen mar er von bemfelben beftig reprimanbirt morten. Much batte es gebeißen, er merbe feine Gtelle verlieren, und ein Jefuit ftatt feiner ermablt mem ben. Conberbar genug, batten fic bie Cdriftsteller und Drue der mit einer folden Wahl fcon im Braus fehr jufrieben ge zeigt. Much mar eine abermatige fcenstiche Mortthat begane gen morten : ein Dienfc aus bem Pobel batte einen Mann und feine fdmangere Giefrau. mit welchen er fich, wes niger Bajocchi megen , im Etreit befanb , auf ter Stelle mit einem Meffer nirbergeftoden. Bon Tag: enenigteiten mar bie wichtigfte ber Brand ber Drapperien gewefen, womit bie Façabe ber Rapucinerfirche, ben Gelegenheit bes breptagigen Feftes ju Chren bes feliggefprocenen Angelo von Meri, gefomace gemefen, und welche von ber, an berfelben flattgefundenen Ils lumination angegunbet, aber gludlicherweife gelbicht worben war , the fid bas Gener bem Dache ber Rirche batte mittheilen Enblich batte fich ben ber Abreife bes Gremben bie traurige Radricht im Publitum verbreitet, im Golfo von Gres gia fev bas getbe Fieber ausgebrochen, und ermede bafetbft fo große Beforgnis, bag bie Regierung, obgleich es ibr barum ju thun fen; bas Gerficht gebeim gu halten, ober boch menige ftens ju milbern, unter ber Sanb bie ernflüchften Ganitates magregeln babe ergreifen laffen.

> Mufibfung ber Charabe in Mr. 174. Augapfel.

#### & barabe

3men Sulben fab' im nur. - Es hat, Bas im bezeimne febe Stadt, Dom bin im Eines Eigenthum. Der, ach! ju balb ging nam Einstum. Der, ach! ju balb ging nam Einstum. Es mar bes Austanbs Reib - und Deutschlands Stoly und Ruhm.

Gccarb.

für

## gebildete Stande.

Montag, 31. Zuli 1826.

Das Leben gilt nichts, wo die Freybeit faut: Mas gibt uns die weite unenbliche Welt Far bes Baterlands beiligen Boben? — Frey woll'n wir das Baterland wieberfebn Dber frey zu ben gludlichen Batern gehn, Ja, gludlich und frey find bie Tobten!

Ebenbor Rorner.

### miffolonabi.

Berbangnifvoller Urne Nacht entfallen, Entwidelt vor Europa's Bliden liegt Dein schwarzes Loos, und hellas Rlagen schallen; Dem Rreuge bat ber halbmond obgesiegt! Ein Strom von Blut fließt langfam burch Muinen, und farbt ben Schutt gerftorter Walle roth; Die Menschheit seufgt! — fein Retter ift erschienen, Rein Obr vernahm bas hulfsgeschrep ber Noth.

Dein Grablied, Miffolongbi, freischt ber Geper, Schwebt, reiche Beute witternb, durch die Luft, Und zur Begebung beiner Tobtensever, Berläßt bas Naubthier seine duntle Kluft. Dein Bolt hat Schwert und hunger ausgerieben, Berwuftung traf ber Tempel Heiligthum; Richts ift, du Stadt bes Jammers, dir geblieben, Als nur bes langen Kampses hoher Ruhm!

Die Streiter, die für dich so muthvoll starben, Bewundert und betraurt von ihrer Zeit, Bon spater Zulunft noch verehrt, erwarben Die Strablentrone der Unsterdichteit, Zwar schmudt ihr Grab nicht goldner Inschrift Schimmer, Kein Standbild aus Carrara's Marmorstein; Doch zu dem fremden Pilger sprechen Erdmmer: "Hier ruht der Helden schlummerndes Gebein!"

### Die Schleich banbler.

Will Brodmann (so erzählt der Pfarrer von St. Alb phage, einem Dorfe der Grasschaft Kent) war zu meiner Zeit der schönfte und rüstigste Jüngling im Dorfe. Er hatte seinen Water frühzeitig auf dem Meere verloren, und war seitdem der einzige Trost einer liebevollen redlichen Mutter. Ihr Mann batte ihr ein bubsches Vermögen him terlassen, und es läßt sich also wohl denken, daß es ihr nicht an Werbern um ihre Hand sehlte; aber sie hatte alle ihre Liebe auf ihr einziges Kind übertragen, und sie blieb Wittwe bis an ihr Eude.

Bur Beit, von der ich jest rede, war Will drep:unds swanzig Jahre alt. Schon in feinem drepzehnten Jahre war er in den tausmännischen Seedienst getreten und hatte sich so gut darin benommen, daß ihm die Handelsgesells schaft, welcher er diente, den Besehl über ein Schiff übers tragen hatte, welches eben jest zur fahrt ausgerustet wurde, und inzwischen war er auf unbestimmten Urlaub nach Haule getommen. Die glüdlich war doch die Mutter, die ihren Liebling in fünf Jahren nicht geseben hatte, als er Samstag Abends plohlich zu ihr in die Stube trat, und wie stolz ging sie am solgenden Sonntag Morgen, auf seinen trästigen Arm gelehnt, in die Kirche!

Damald lebte auch im Rirchfprengel eine Familie, Ramend Petlep, von welcher Niemand etwas Gutes bielt.

Der Mater, ein Mittmer, mar ein Gartner, trieb aber fein Beschaft fo fabridffig, bag Jedermann wohl einfab, bağ er bavon nicht leben tonnte. Er batte brep Cobne, von beneu ber altefte ungefahr drepfig, und eine Cochter, Ramend Sarriet, welche gegen neunzehn Jahr alt mar. Die Junglinge batten ein Boot und trieben gum Scheine bad Rifderhandwert; aber die gange Begend mußte ihr mabred Gemerbe - fie maren fibne, unternehmende, gemiffenlofe Goleichandler, welche auf ihren Bagefahrten immer Maffen bep fich führten, und die eben fo bereit mas ren, bad eigene leben ale bas leben Unberer auf's Gpiel au feBen. Daben maren fie in ihrer Lebendart von Jugend auf verschwenderisch, folg und frech in ibrem Benehmen, und, mas mehr ale Mles, fie befagen nicht einen gunten bon Ehre und hatten mehr ald einmal Undere, bie mit ib: nen im Schleichandel verwidelt gewesen maren, an die Obrigfeit verratben; der Sauptgrund, marum fie ein Jes ber fceute und verachtete und fich von ihrem Umgang ent: fernt bielt.

Harriet, die Schwester dieser verworfenen Meuschen, war eine vollsommne Schönheit, aber, obgleich unentweiht, ein bosed Madden. Bon Jugend auf gewöhnt, jeden Blick und jede Handlung nach dem Bortbeil zu ermessen, der damit zu erlangen ware, war sie herzlos und falsch. Kast alle Bursche im Dorf hatten ein oder das andere Mal ihre Liebe gesucht, aber sie batten sie auch alle wieder aufgegeben, wenn sie fanden, daß sie sich ihrer Gewalt über sie nur dazu zu bedienen suchte, um sie in einen verderbilichen Bund mit ihren Brüdern zu ziehen.

Der junge Brodmann war zu lange entfernt gewesen, um etwas von bem übeln Muf zu wissen, ben biese Famis lie fich seit seiner Abreise erworben; er war mit ben jungen Leuten in die Schule gegangen, einer von ihnen war in gleichem Alter mit ibm; tein Wunder alfo, daß er die freundlichen Begrüßungen ber alten Spielgefährten eben so freundlich erwiederte, und ohne Bedensen ihrer Einlaubung, sie in ihrem Hause zu besuchen, Folge leistete.

Harriet seben, und auf ewig in ihr Neh verstrickt fevn, war bev dem jungen Manne eins, er tourte nicht mehr von ihr lassen und mar von nun an ein beständiger Gast bev den Petlep's. Die Mutter, welche nur zu bald die unglickliche Leidenschaft ibres Sobnes bemerkte, that ihr Mögliches, um ihn davon zu beilen: sie sagte ihm bev ser Gelegenheit alles Pole, das sie von dem Mädchen wußte; aber je mehr sie sprach, desto hestiger wurde die Liebe des Jünglings zu der Dirne, so daß am Ende die arme Mutter herzlich zu wünschen ansing, daß der Vefedl doch bald tommen machte, der ihr ihren geliebten Sobn wieder entreißen sollte; denn sie fühlte es tief im Herzen, daß der Umgang mit dieser basen Familie ihn unglicklich machen würde.

Bald zeigten sich auch die Folgen, die sie mit Recht befürchtet hatte. Ganze Tage lang lag der junge Mensch nun in Petlep's Haus, die schlechtesten Menschen an der Ruste waren seine Gefährten, und wenn er oft spat nach Mitternacht zur harrenden Mutter zurudkehrte, so war es in einem Justande viehischer Trunkenheit. Sein Geld nahm ab, Karten wurden seine Lieblingsunterbaltung, und es ging das Gerücht, daß er einen großen Theil daz von im Spiel verloren habe. Des Sonntags hatte er ims mer eine Entschuldizung, warum er die Mutter nicht in die Kirche begleiten sollte — turz Brockmann war ein anzberer Mensch geworden, seine Glanz, seine Kleidung, seine Gesichtszuge waren jezt die eines wilden, zügellosen Menzsschen, und der armen Mutter brach das Herz.

Ingwischen maren taufenberlen Beruchte über ibn im Umlauf. Es bieß, ber Befehl, ber ibn ju feinem Schiffe rief, mare angefommen, er batte benfelben aber ausgefcblagen und bagegen ein Sabrzeug, moran feine Mutter ben größten Antbeil batte, Diemand mußte, ju welchem 3med, berberbefebligt; man wußte, bag er oft vier: unbigwangig Stunden lang abmefend mar, und Dande wollten ibn in tiefer Ract am Stranbe gefehen baben - furg, es zweis felte Riemand mebr, bag er fich in ein Des verwickelt, aus bem er fic nicht mehr berauswinden murbe. 3mar wurde man ibm an ber Rufte von Rent ben Schleichbandel felbit nicht übel genommen baben, benn manche ber einfluß: reichften Familien der bortigen Begend baben bem fogenannten freven Sandel ihren Wohlstand ju verbanten. und ein gewöhnlicher Schleichhandler gilt bort fo viel als ein anderer Mann; aber ed war die Berbindung, in bie er fic eingelaffen, welche die Leute reden machte, benn Miemand zweifelte, daß feine folimmen Gefährten ibn verratben murben, fobald fie es nur ber Diube merth biel. ten. Die Mutter, welche von allem diefem unterrichtet mar, machte ibm einige Borftellungen, bie aber den jungen Menfchen fo febr erbitterten, bag er fie faft ganilich verließ, und, um fein Gemiffen gu betauben, gu ber Girene flog, die ibn umftridt bielt. Dief trieb die arme . Frau gur Bergweiflung! fie beidloß felbit Angeberin gu werben. Anfange wollte fie eine Gelegenbeit ablauern, mobie Petlep's obne ihren Cobn in einem Schleichandel begriffen fenn murben; aber ba ihr Gobn Tag und Ract bev ihnen blieb, fo folog fle ibn, in ber Soffnung, große: red Unglid gu berhiten, in ibrer Angabe mit ein, und ba fie erfuhr, bag ibr Gobn nebft ben Petlep's eines Rachts nnt ihrem eigenen Schiffe eine Menge verbotener Baaren an's Land bringen follte, melbete ffe foldes in einem unterfdriftelofen Briefe an Die Mcciebeamren, Die and fogleich von ber Nachricht Gebrauch machten.

Es war im Monat August. 3d mar frub gu Rette gegangen, tonnte aber nicht folafen. Lange warf ich mich

bin und ber, endlich ftand ich auf und trat an's Kenfter. Es war eine icone monbhelle Racht: ich vernahm bas Schlagen ber Meeredwellen an bas nabe Ufer, welched ein Sugel por mir verdedte, aber fonft mar Alles ftille mie bas Grab. Auf einmal vernahm ich in dem naben Soble weg ben Eritt zweper Manner und baib barauf ein leifes Befprad; ich borchte: "Um ein Uhr, bieg es, follten fie bier fenn; es ift mohl nicht mehr weit bavon?" fprach eine Stimme. "Rein; erwiederte die andere, aber es ift bod fcade um den Burfden; ein bubicher Rerl, ift aber feit einiger Beit ein milber Befell - nun, fur und foll's einen guten Fang geben - follten fie wohl Daffen bep fic tragen ?" - "Weiß nicht." - "Run, ich bab' meine Boller ben mir, und bol' mich ber Gutut, wenn ich fie nicht gebrauche. - Beom Teufel, ba find fie! nun brauf!" In biefem Angenblid borte ich ein andered Beraufch vom Sugel ber. 3ch fab in bie Sobe, und brev Manner un: ter feweren Laften gefrummt, fanden gwifchen mir und dem Monde. Gie bielten ftille, folenen fich umgufeben, marfen ibre Laften ju Boden und festen fich baben nieber. Rad ungefahr funf Minuten boben fie ihre Laften wieder auf und gingen meiter. Gie waren aber noch nicht meit gefommen, als zwep andere Manner binter einer Erbbant bervorfprangen und auf fie zueilten. Cogleich marfen bie Drev ibre Gade weg, und rannten in verschiebenen Rich. tungen bavon, mabrend die Andern ibre Beute gufammenrafften. 3d wußte nun, mas die Glode gefcblagen: bie Drep maren Schleichaubler, und bie 3men Accidbediente: and ba es eine Sade war, mit ber id nichts ju thun gu baben munichte, fo machte ich leife bad Feufter ju und begab mich wieber gu Betta.

Gben batte ich bie Mugen jum erften Schlummer gefeloffen, ale mid ein Soup wedte. Gin lauter Gorep und dann ein Schmerzendenf folgten. 3ch fprang auf und eilte an's Fenfter. Auf der Stelle, wo die Schleichand: ler überfallen worden maren, erblidte ich jest bren Berfo: nen, pon benen einer am Boben lag und die gwep andern aber ibm ftanden, wahrend ein Bierter vom Sugel Bergb auf fie gueilte. Als biefer gu ihnen gefommen mar, erbob fic ein beftiger Bortwechfel unter ihnen, von bem ich aber nichte unterscheiden fonnte, und endlich padten fie den auf dem Boben liegenden an und marfen ibn über bie Bant. - Mun mußte ich auf einmal, mad gefcheben einer ber Accidbedienten mar ermordet worden, und dieß waren feine Morber. Gin falter Schauer überlief mich, and ich jog ben Ropf berein; um mich ju erholen, und ale ich mieber binausblidte, maren alle fort.

Man tann fic benten, mit welchen Gefühlen ich die -Racht zubrachte; mein Kopf war verwirrt, ich fab fcred: liche Gefichter, aber mitten unter allen verfolgte mich eine Uhnung, daß ber junge Brodmann mit in biefem bofen Sandel verwickelt mare.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrespondeng: Madricten.

Paris, 20. Juni:

Mis im vorigen Jahre bas Tivoli von ben Parifern Aler fchied nabm, bas beißt, als bie Unternehmer ber Luftbarfeiten im fogenanuten Tivoligarten bem Publitum antunbigten, mit Enbs bes Commers werbe ber Garten geschloffen werben, weit auf bem Boben Saufer und Strafen gebaut werben follten. jammerten bie Zeitungen, bag es nun um bie Parifer Luftgare ten gefceben fen, weil, ben ber immer fich vermebrenben Bau: wuth, tein Gled in Paris mehr leer bleiben, unb man fic alle Garten verbauen werte. Ju ber That fab es fo aus, als ob man eine batbe Million Menfchen in Baris erwartete, und für berfelben Unterbringen burch Sataufend neue Saufer forgen wolle; batte man mit eben bem Gifer fortgefahren, wie man begonnen batte, fo wurde man mabrlich balb baben eine Meile geben milffen , um einen Baum ju feben, und bie Luft gare ten batten bann auch Luft reifen von Geiten ber Parifer erfordert; man ware nach Tivoli gereifet, wie man nach Et. Cloud ober Gt. Denis, ober Berfailles fabrt. Mber aludlis derweife bat bas Uebermag des Uebels bem Uebel felbft Schrans Die Leute baueten in ben Tag binein, ohne gu ten gejegt. bebenten, mas aus allen biefen Bauten werben follte, ober mos her fie bas Gelb gu ben ungebeuren Unternehmungen befoinmen fellten; Aufangs ging Alles recht gut. Paris ift rings umber mit Stein: und Bopegruben reichtlich verfeben, bie Baumates rialien fieben ben Parifern gur Sand; an Arbeitern fehlt es auch nicht, beun febes Grubjahr tommt ein Schwarm ren Daus rern aus dem Limoufin , wo, wie es fceint, bie Leute alle jum Mauren geboren werben, wie auberswo jum Gifchen ober jum Sirtenteben. Diefer Schwarm von 15 bie cotaufend rufligen Leuten forbert ein gutes Stud Arbeit, und baulet rafchbarauf los, worauf er gegen ben Winter wieber in bie Szeis math giebt , und bort von bem in Paris erfparten Geibe gebrt. bis be, tommente Grubling wieber ju einer uenen Wanderung Bey bem Heberfluffe an Baumaterialien, Arbeitern. Gelte und gu bebauendem Grunde wurde alfo fleifilg gearbeitet. um Paris mit neuen Gebanden und neuen Strafen gu verfes hen; in einigen Stattrevieren fliegen bie Preife ber Grunbfinde auf's Doppelte und Drepfache, bie Mietben und Preife ber Saufer fliegen ebenfalls; nicht allein bie eigentlichen Baumnternehmer, fonbern auch Leute aus allen anbern Stanben nahmen. an den Bauten Antbeil, weil fein Anlegen von Rapitallen reiwtidern Getoun verfprach als biefes. Allein als am Enbe vorigen Jahres die Hanbelsgeschafte in England ploulich gu floden anfingen , und die barauf folgende Betbrerlegenheit aud auf bem Geftlande fichtbar murbe, fo geriethen bie Parifer Baus unternehmungen in Bermirrung , bas Gelb wurbe rar , mande Bauunternebmer murben banfrott nub muften ihre Bauten unvollenbet fieben laffen. ober fie unter bem Roftenbetrage vers taufen , andre Theilnebmer busten beträchtliche Gummen ein, und verloren einfliveilen bie Luft , Paris mit neuen Gebinben gu verforgen. Da nun ein Unglad immer gu etwas gut ift, fo ereignete es fich bann auch burch bas Giuftellen mancher Bauten, bag wenigstens nicht alle Spur von Begetation in Paris ausgerottet wird, und daß fich noch ein ungeheurer Bars ten von achtzehn bist zwanzig Mergen Lanbes vorgefunden

bat, worand bann ein Epetulant, anflatt ibn mit Bauten gu aberbeden, ein neues Tivoli gemacht bat. Unter biefein Mamen ift ber Barten legtes Frabjabr bem Publitum geoffnet worben; unb alle Conntage und Donnerflage werben bier mie im alten Tivoli Luftbarfeiten aller Art jum Beften gegeben. Der Barten liegt am Enbe von Paris, nach bem Montmartre ju, in ber Clidy: Strafe, alfo in ber Begenb bes vorigen Ei: voli. Tange . Spiele . Feuerwert, tury alles , was im alten Tivoli ju icauen ober ju genießen war, findet man in bem neuen wieber; auch werben Luftballons verfprocen, und noch anbere Ergbplichteiten, bie nach ber Degel gu einem Parifer Buftgarten geboren. Der Garten liegt an bem Abbange bes Montmartre Sugels, und man bat von bier ans eine fcont Aussicht auf einen Theil von Varis. Mulein folch ein großer Suftgarten ift fower im Stanbe ju balten. Dem Gintrittes preife gufolge (feche Franten) ift er fur bie Reichen bestimmt ; aber bie reiche Welt, wenn fie fich irgenbwo verfammeln foll. will gewiß feyn, baß fie Mues in großer Bellfommenbeit unb in einem glangenben Ctol antreffe; ber Unternehmer muß atfo großen Aufwand maden; bie frotes in einem fo großen Barten und unter frevem Szimmel , mo man nicht, wie beum Lampenscheine bes Theaters, burch Flittergolb bas Muge taus foen tann, fondern wo die Pracht reell febn muß, erforbern ungebeure Summen; nun tann aber ein Regenque ober ein talter Bind bie gange Epetulation eines lang vorbereiteten Reftes verberben; viel wird alfo bieben gewagt und wenig gewonnen. In bem alten Tivoli mar man gulegt fo weit bin: untergefommen, bag man fberall in Paris Gintrittebillette berumfchidte, bie nur ein Drittel bes gewohnlichen Gintritts: preifes gabiten. Man brauchte bagu ben Bormanb, man wolle ber Rationalgarbe eine Ebre beweisen; ba nun aber faft alle Barger jur Rationalgarbe geboren, fo mar bie Chre bennabe ber gangen Stadt jugebacht. und es mar ungefahr fo , als ob man, um mehr Leute ju befommen, bie Preife berabaefest batte. Benn bas Publitum fo etwas mertt, fo begt es Dig: trauen, und gebt gar nicht mehr bin. Die fleinern Luftgarten in ben Borflabten und außerhalb ber Barrieren von Paris batten fich weit beffer; biefe baben wenig Aufwand, nehmen wenig Gintrittegelb, und find fur eine Rlaffe, namlich bie Mittelllaffe, berechnet. Gar bie untern Rlaffen fteben Sunbert von Anelven außerhalb ber Ctabt bereit, bie meiftens mit eis nem tummerlichen Gartchen, guweilen nur einem nachten Sofe, mit ein paar Baumden zwischen vier Mauern verfeben finb. Sier labt man fic mit folechtem Beine, Calat, unb, wenn's bom geht, mit einem Ragout, bas unter bem Namen civet de lapin ober Ranindenpfeffer vertauft wirb, aber großen: theilb Rapenfleifch feun foll, wiewohl Raningen eben teine feltue Baare in ber Umgegend von Paris find. Man ergabit arge Dinge von ben Unterschleifen mit Effwaaren, bie in ben Swenten um Paris begangen werben. In einem intereffanten Auffage bes neuen Dictionnaire technologique aber ben gro: Ben Thieranger Montfaucon wird behauptet, bag, nachtem ben Sunben und Ragen, welche bie Chiffoniers in ben Gaffen von Paris aufgreifen, umbringen und an ben Unger vertaufen, bie Saut abgezogen worden, bas Gleifc, fonberbar aufgeflugt. an bie elenden Schenten um Paris vertauft merbe, wo ed, funftlid jugerichtet , balb' untennbar werbe, und ben Parifern unter anbern Ramen vorgefest werbe. Gegar Pferbeffeifc pon jenem Anger foll in bie armfeligften jener Ancipen abges fest merben. Dieg icheint aber bas Parifer Bolt, bas am Sonntage ju ben Schenfen in Menge binftromt, nicht febr gu beunruhigen ; wenn die Manner nur ju trinfen und bie Dabs den ju tangen finben, fo laffen fie fich bas Uebrige mobi ge: fallen, und tommen bech wohl am Montage wieber, um eine Fortfebung gu ber Comelgeren bes Conntags ju liefern, meg: balb es an tiefem Tage auch in manden großen Werfflatten giems lich leer, aber befto voller in ben Schenten um Paris berum ausfiebt. Ein Fabrifant, ber 200 Arbeiter beschäftigt, verficherte mich, bag er am Montage faum auf 30 rechnen fonne. Ein geschichter und maßig lebenber Arbeiter tann in einigen Tagen ben Unterhalt fur bie gange Boche erwerben, baber es auch einige gibt, bie nur brev ober vier Tage in ber Woche arbeiten; fie mbgen benten, wie fener Buchbrudergefelle, welcher auf bie Borftellung Frantlins, warmm er nicht unaufborlich arbeite und fpare, um fic am Ente feiner Cage ausruben und ten Sperrn friefen ju tounen, antwortete, er moge lieber fein ganges Leben bindurch von Beit ju Beit ben Geren Wielen, und Ben manchen Gewerben in feine Rube en detail geniegen. Paris werben bie Arbeiter auch nicht tagweife, fonbern flud: weise bezahlt, mas ihnen bann verflattet, an einem Tage wies ber nachzuholen, mas fie an einem vorigen verfaumt haben. Bur Feper bes Montage in ben Schenten mag biefe Bewohns beit freulich mobl beutragen, allein anderfeits bat fie fur Deis fter und Gefellen mehrere Bortbeile. Der Befelle ober Arbeis ter fablt fich frever in feinem Leben, bat teine Banterepen mit bem Meifter wegen verfaumter Tagebarbeit, ber Meifter verflert feinen Taglobn, und weiß genau, wie boch er bie Waare bem Publitum angufchlagen bat, ba er bie Roften jebes Studs auf's Richtigfte berechnen tann. Das Befuden ber Schenten fceint übrigens ber Jefuitenpartben eben nicht febr ju mißfale len; benn fie hat bieber nichts getban, um bas Bolt, an ben Werftagen menigftens, bavon abjubringen, und ber Baron w. Pupmaurin bat in ber jest gu Enbe gebenden Geffion ber bebe ben gefengebenben Rammern eine unfinnige Rebe gehalten, mor: in er bedauert, bag bas Theetrinfen überhand nehme, und man nicht mehr in ben Schenfen faufe wie ebemalt. Platur, fagte biefer Syr. Baron, bat uns Frangofen gu reich: lich begabt, als bag wir anbre Betrante verlangen follten; uns fer vortrefflicher Brauntwein, brevfig verfciebene Gorten Beine, und angenehme Lifbre follten uns genagen: Allein bie Unglomanie bat fic unfrer bemachtigt; ben Getranten. welche bie Natur und mit versamenterifmer Sond zugetheilt bat, giebt man ein marmes, fcarfes Betrant vor, welches auf ben froblicen Charatter ber frangbfifcen Ration nachteis lig wirft; Chaulien, Chapelle, Bate, Panard und bie aubern luftigen Ganger bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts batten niemals Thee getrunten; fie maren von bem gottlichen Cafte tee Bacdus begeiftert, und befangen Liebe und Frobs fichteit; ihre luftigen Lieber vertrieben bie Langeweile, ihre beitern Baubevilles verbreiteten Gluct und Bergnugen; bamats gab es noch teine politischen Canger!" Der Redner giebt aus feiner langen Rebe ben Colus, bas man, ba Franfreid Bein und Branntwein in Gutle babe, fo farte Auflagen auf ben Thee ber Englanber legen muffe, bag bem Frangofen bie Luft barnach verginge. Gin anbrer Schlug, ben man barant gieben tonnte, und ben man wirklich baraus gleben muß, ba ibn Baron Punmaurin bereits angebeutet bat, ift biefer: Die Uls travarthen, ju melder Baron Pupmaurin gebort, ift gar nicht abgeneigt, bas Caufen und Betrinten in ben Genten git beganfligen, weil ein Bolt, bas im Bein und Branntwein feine Machternheit vertiert , nicht politifirt . und folglich leichter gu hanbhaben ift. ale ein anbred, bas bemm Thee nichtern bleibt, und fabig ift, bas Betragen feiner Dbern gu beobachten unb gu beurtholen. Das mare alfo tine ber Staatsmaximen bie: fer Bartben!

(Die Fortfenung folgt.)

Beplage: Runftblatt Dr. 61.

fü r

## gebildete Stande.

### Dienstag, 1. August 1826.

Birte Gutes, bu nabeft ber Menfcheit gottliche Pffange.

Shiller.

Bon Entsalzung des Meerwassers, von Reinigung und Erhaltung des Sugmassers auf Secreisen.

Bom Frepheren von Zach.

Der Mangel bes Gumaffers, biefes erften Bedurfi miffes vom Ebierleben, gebort unter die grausamften Platigen, welche den Seemann auf langen Reisen treffen tone men. Schon die Beforgniß dieses Mangels reicht allein din, um auch den fuhnsten Seefabrer zu schreden. Ber lännte ungerührt und mit trodnem Auge die Qualen, die Augf und die Berzweiflung der ungludlichen Splachtopfer lesen, die jene gräuliche Plage erlitten baben! Gleich einem mitten auf der See in Flammen gerathenen Schiffe brenzuen auch sie und werden vom analenden Durste verzehrt, in Mitte der ringdumber schlagenden Bafferwellen. Ein wahrbafter Lobessampf des Cantains.

Darum wird fich auch Niemand mundern, daß die Seefahrer fo großen Werth barauf legten, das Seewasser trintbar zu machen, und daß so manche Ausmunterungsipreise zum Bebuf der gemunschten Entdedung ausgesest wurden. Merlwürdig und minder belannt ift bingegen, daß früher als andere, bereits schon im sechszehnten Jahrebundert, spanische Seefahrer ein Bersahren hiefür gefannt und anzewandt baben. Es war Ferdinand Quiros, bes Alvares Mendana berühmter Pilote, welcher auf seiner, mit zwen Schiffen und einer Korvette im Jahr 1605 von Lima aus unternommenen Entdedungsreise das

Seewasser entsalzt bat \*). Ein Jahrhundert später erft ward durch Robert Bople \*\*), den berühmten brittisschen Natursorscher, die Destillation des Meerwassers, um saldes trintbar zu machen, vorgeschlagen; das Wersahren von Bople ist durch Sales, den berühmten Ersinder der Bentilatoren für Ernenerung der Luft in den Zwischendern der Schiffe, und hinwieder durch den brittischen Scheidelunstler Uppleby vervolltommnet worden; dieser Lestere empfing dafür von seiner Megierung eine ansehnlische Belohnung.

Das feitber und bis dabin ber allgemeinen Ginführtung des Destillirens auf den Schiffen im Mege ftund, mar theils die Besorgniß von Feuerdgesahr, theils der große. Ausmand von Brennmaterial. Die erstere jedoch vermindert fich wesentlich, wenn Steinsoblen gebraucht werden, die jugleich den Borzug haben, daß sie weniger Maum einsnehmen als bas Holz, indem erwiesen ist, daß vier Pfund von bartem Eichenbolz einem Pfund Steinsoblen in der Wirlung faum die Wage halten.

Die Borrichtungen fur's Destilliren bes Meermaffers find neuerlich burch bie Britten vervollfommnet worben. Die berühmtefte ber bagu angewandten Gerathichaften ift

<sup>\*)</sup> Es melben bieß D. Franz Cidcar, in einer Rote zu feis nem 1791 angegebenen Tealado de las magninas et maniobras de à bordo; und hinwieber ber Dottor D. Jonay von Laguriaga, in einer Abhanblung, die im ersten Band ber Mes enviren ber Atabemie ber Heitfunst in Mabrid abgebruckt ift.

<sup>\*\*)</sup> Geboren im Jahr 1627; geftorben im Jahr 1691.

die im Jahr 1807 burch Lamb erfundene Mafchine. Man erhalt durch fie 20 bis 25 Gallonen \*) fußen Wafferd in ber Stunde; fie erheischt einen Wiertheil weniger Steintoblen, als die andern gebrauchlichen Maschinen, und fie wird auf bem Ruchenheerb errichtet.

Nochmale bat Ardibalb im 34br 1810 eine Geal ratbicaft erfunden, die anfanglich bestillirt und nacher filtrirt. Sie bedarf weniger Brennmaterial, und fie liefert eine großere Menge Waffer.

In Franfreich mard von Poiffonier ein neues Berfahren beom Deftilliren vorgeschlagen, moben bie Beforg: niß megen Feuerdgefahr faft gang megfallt und vollende ber Bedarf von Brennftoff bochft unbedeutend wird; es ift bieg bie Deftillation im leeren Raum. Meudnier, ein ausgezeichneter Offizier bemm frangofifden Genieforps, batte ein volltommen ficheres und untoftbares. Berfahren jum Destilliren im leeren Raum vorgeschlagen; wofür bie bloge Warme des Schiffegrundes gebraucht merden follte. Die Regierung batte den notbigen Borfduß fur bie Gin: richtung bewilligt, die mit eigentbumlichen Schwierig: feiten verbunden, jeboch fcon ziemlich vorgerudt mar, als Menenier bepm Kommando ber Belagerung von Raffel nachft Maing ben Cob fand. Alles gerieth nun gu jener fturmifcen Beit in Bergeffenheit, und man bat nicht wei: ter bavon reben gebort.

Immerbin beschräntt fic die wahrhafte Rugbarteit dies fer Bortebrungen auf Umftande, Die bep Seereisen nicht eben baufig vortommen.

Man glaubte bemerkt zu baben, das die Natur zuweis len felbst auch und obne fünstliche Borkebrungen die Entsfalzung des Meerwassers veranstaltet. Es geschicht dies in dem Meteor, welches unter dem Namen der Sechose oder Bassertrompete betannt ist. Wenn diese Wasserbose sich über dem Meere bildet, so sieht man, wie, bald in Gestalt eines Kegels, bald in der eines Evlinders, eine Wassermasse über der Sechäche sich erbebt. Dies Wasserssetzund seine steht und fällt nachber in reichlichem Susmasseregen, der zuweilen mit Kageltörnern begleiter ist, nieder.

Der Doftor Gregory bat in seinem "hausbalt der Ratur (Economy of nature)" diese Erscheinung folgenders maßen zu erklären versucht. Das Seewasser, sagt er, steigt anfänglich durch den Druck der Atmosphäre empor, wie in einer gewöhnlichen Lustvumpe; weil aber der leere Maum nicht vollständig ist, zertbeilt es sich in Tropsen, und da der leere Raum durch Barme erzeugt ward, so geht eine Art Destillation mit dem Wasser vor, dep ber es seine großern und salziaten Theile verliert.

Bur Befraftigung feiner Ebeorie ergabit er die nad: folgende, ibm von Dottor Pertine gemelbete Ebatfade,

bie diesem durch einen Augenzeugen, ben Kapitan Melsting, war mitgetheilt worden. Auf einer Ueberfahrt best Ling, war mitgetheilt worden. Auf einer Ueberfahrt best Leztern von ben Juseln unter bem Winde nach Boston ging eine Wasserhose über den Bordertheil seines Schiffes, wo er sich gerade befand. Er ward von einem niedersturzgenden Schlagregen betroffen, dessen heftigteit ihn bennahe zu Boden warf. Der Uebergang des Meteors war von einem Geräusche begleitet, das dem des sturmischen Mees red glich und das niedergeschlagene Wasser war vollsoms men suß.

Ein anderer brittischer Schiffstapitan, welcher vor Toulon frenzte, hatte innerbalb meniger Stunden acht tegelformige Wasserbosen beobactet, von benen eine zwischen seinem und einem andern zur Estadre gehörigen Schiffe in der Entfernung einer Kabellange durchgezogen war. Er sab das Wasser mit ausnehmend großer Schnelligkelt sich emporbeben, der himmel verdunkelte sich, es bildeten sich dichte Wolten, die, so wie sie der sehr boben und selfigten Kufte westwarts von Toulon sich näherten, zertheilt wurden und stromweise ihr Wasser ergossen, das nun in's Meer zurückturzte. Der Kapitan beobachtete dieß alles durch sein Fernglas, und er war gleichfalls der Mepnung, es sev das aus diesen Wolten niedergeschlagene Wasser subspect füß geworden.

(Die Fortfegung folgt.)

### Die Schleich banbler.

(Fortfenung.)

Sobald es ju tagen anfing, eilte ich binaud an bie Ungludeftelle. Das gertretene Gras und bie Plutfleden umber zeigten nur gu flar, bag ich nicht getraumt, wie ich mich oft ju meiner eigenen Berubigung batte überreben wollen. Die Gruren führten gur Bant; jenseits in bem tiefen Soblmeg fanden bie Erummer eines alten Saufes. 36 fonnte beutlich feben, bag man nicht lange vorber un: ter demfelben geftort batte. 3d flieg alfo binab, bie blu: tige Spur jum Leitfaden nehmend, und entdedte balb un: ter einem Saufen friid gufommengetragener Steine ben Leidnam eines Mannes. Der Sals war ibm burdionit. ten und neben ihm lag ein Matrofenmeffer. Es mar gleich: falls mit Blut bededt, und auf dem Griff maren bie Buch: ftaben 2B. B. eingegraben. "D Gott! rief ich laut, fo ift 2Bill Brodmann ber Dorber!" Raum hatte ich biefe Morte geendet, als ich mid von einem Saufen Menfcen umgeben fand, und unter biefen mehrere Polizendiener und ein Kriebendrichter. Diesem theilte ich alles mit, mas ich gebort und gefeben, fo wie meinen Berbact, mer ber Sogleich murben Polizendiener abge: Morder gemefen. fdidt, die Perfonen ju verhaften, mabrend ber Beamte mich in's Pfarrhaus begleitete und man ben Leichnam in

<sup>\*)</sup> Ungefahr 160 bis 200 Parifer Pinten.

die Rirchenvorfteberftube trug. - Ce vergingen an zwen Stunden, ebe man die Befangenen berbepbrachte, namlic bie brey Bruber Petlep und Brodmann. Der Unterfcbied swifden diefen und jenem mar auffallend. Mit Audnahme einer fleinen Rothe, welche bann und mann beom Berbor ibr Geficht überzog, maren fie fo gelaffen und rubig, als nur bie Uniculd oder bas abgebartete Berbrechen es fepn tounte. In Brodmanns Geficht aber berrichte ber tieffte Jammer. Gein Beficht mar tobtenblaß, fein Auge roth und wild, und mar entweder feit an ben Boben gewurgelt ober manderte in anscheinender Gedankenlofigkeit im Bim: mer umber. Die Berfchiedenheit in ihrer Rleibung mar nicht minder auffallend. Die Bruder maren im Bette verbaftet worden. Gie waren rubig aufgestanden, batten fic rein angezogen und benahmen fic allerwege, ale mußten fie nicht, warum man fie angebalten. Brodmann batte man am Ufer gefunden. Ceine Rleiber, fo wie feine Banbe, maren mit Blut bededt. Ele bie Polizepbiener ibn fanden, foien er mehr mie ein Menfc, ber auf Gelbit: mord ald einer, ber ju entflieben bachte; und ald er jegt por une ftand, glaubte ein Beder den Morder in ibm gu ertennen.

Das Berbor ging jest vor fic. Mus diefem erhellte. baß, ba bie Accistedienten bie Bade ju ichwer gefunben, einer berfelben nach Follestone gegangen, um Gebulfen gu bolen, mabrend ber andere baben guruchlieb. Dach einer Stunde fam er wieder, fand aber meder die Maaren noch feinen Befahrten. Un ber Stelle fand man eine Diftole, welche fury vorber abgebrannt worben gu fepn fcbien, bie er aber nicht ale feinem Rameraden geborig erfannte, und endlich fand man, wie oben gemelbet, die Leiche felbft. Das Meffer erfannten mebrere Beugen fur Brodmanns. Man batte die vier Gefangenen am Abend vorher nach ber frangefifden Rufte ju abfahren feben, in ber ertiarten Abfict, in der Racht Baaren einzuschwärzen, und Dies mand tonnte fagen, mann fie wieder gefommen. Dan geigte auch den Brief vor, burd welchen bie Accidbedien: ten geleitet worden maren, und worin ich augenblidlich feiner Mutter Sand erfannte. - Er mar folgenden In: balte :

"Jemand, welcher einen versübrten Jungling vom "Berderben zu retten munscht, benachrichtigt die herren "Kommissarien, daß ungesähr um Mitternacht am fints "gebnten dieses ein mit Spigen und Seidenzeugen belas, denes Boot unterhalb Folkstone landen wird. Man "vermutbet, daß es von vier Versonen bemannt senn, "und die Waaren über den hugel nach Johann Petlep's "hans werden gedracht werden."

Die Pemeife gegen die Gefangenen ichienen flar. Die Petlev's aber bebaupteten fteif und feft ibre Unicult, wabrend Brodmann, ale man ibn dem Gebranche nach um feine Bertheibigung befragte, ftumm und bewegungslos ba ftand, ale mußte er gar nicht, mas um ibn ber vorging.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Dadricten.

Paris, 20. Juni.

(Fertfepung.)

Dbicon bas Dugend Theater in Paris große Dube bat. wiber bie ftarte Commerbine angutampfen , und ein Befuch im Theater bennahe die Wirtung eines Cowisbabes bat, fo fteben fie boch nicht leer, und einige haben es burch große Unftrens gung babin gebracht, fogar ber 260 Sige beträchtlichen Bus fpruch berbeugugieben. Die große Dper, mo bieß Beschaft am fdwierigften ift, bat es verfuct, bas Publitum mit Buls fanenen gu fangen. Go beißt namtich ein Ballet von Blache, worin bas Abenteuer Bulland, ber Benus und Mars in einem Depe fangt, mit aller jur Oper geborigen Pract bargeftellt wirb. Die hochzeit im Olymp, ber Unblick ber Comiedeeffen, bas golbne Vien, Due, Bloblet, melme fic auf bem großen Beb berumbreht, als ob fie auf einer Thurangel flanbe, ter unerwartete Musgang bes Studes, ba fic, flatt Benus, Minerva im Tete a tete mit Mars unter bem Repe befindet, und bann die gutgewählte Mufit, von Gneighofer' arrangirt, alles biefes bat bem Publitum febr gefallen . und bas neue Ballet ift ein Lieblingefeud des Publitums geworben. was man nicht vorbergefeben batte, indem ble mpthologischen Begenflante feit anterthalb Jahrbunberten an ber großen Duer gang abgenugt ju fenn ichienen. Blace bat bewiefen , bag ein geschicter Runfter auch alte abgebrofchene Dinge auf eine ans jugliche Urt wieber verfüngen tann. Heber ben Musgang ber Sandlung, wie ibn Blache mabriceintich fetbft erfunden bat, benn bie alten Mythographen gaben ibn gewiß nict fo an, baben bie Parifer Tagesblatter viel gefderst; fie laffen name lich verlauten, man febe bier bie eingreifente Sand und ten erbantichen Ginn bes Vicomte de la Roche foucanid, ber befanntlich einmal verordnet bat, es follten nur moralifre und monardifde Ctude gefungen und getaugt merben; ber Bert Bicomte habe woht Mergernis an ber alten gabel genommen, nach welcher Mars bem bafficen Volcain Sorner aufgejegt habe; nad Blade's Lebart gebe bie Gade gang in Ebren gu. und feber Chemann tonne aus bem Ballette bie moralifme Lebre mit nad Saufe nehmen, baf man feinem Scheine trauen, und in ber Che rubig fchlafen und fich um nichts weiter befommern muffe, weil man im Falle ber Gifersucht, leicht wie Bultan, ber ben gangen Szimmel jum Beugen feines Schimpfes anfrief. befcamt bavon geben muffe. Allerdings ift bieg eine febr liebe lide, bernbigenbe Moral far die Buttans, bie Diarsie und besonders die Benuffe, bie es gewiß tem herrn Bicomte Dant miffen werben, bag er ben Parifern Chemannern burch bie Operntange ibre Pflicht ans Berg legt. Inteffen mochte ich nicht gut baffir fteben, bag nicht beum Anblid einer fo liebficen Gottinnenschaar, melde fo reigente Tange ausfihrt, beb mans dem Chemanne ber gebeime Wunfc entfleht, fich in ten Drerns Diump verfegt ju feun , und wie Bulfan mit einer Gottin ans biefem himmel verfeben gu merben, mas bann frentim die ers battlime Moral bes Directeur des Beaux arts ein wenig über ten Spaufen floßen murbe. Auf jeben Sall wirb es fower bats ten, ben ber großen Parifer Drer Moral und Monarmie jum Bluben gu bringen; an feinem Orte wirb bentes meniaer nes fuct als gerate bort: bas erbautiche Programm Grer Wordt

und Mouarcie ben Dpern und Balletien war alfo ein unglude Ucher Ginfall, über welchen die Parifer Blatter nun fcon feit Jahr und Tag fpafen. Es ift nun einmat fo bie Bewohnheit in Parie, bag, wenn ein angesehener Dann mit einem Mchertis den Ginfall angefliegen tommt, er von allen Geiten mit Bigs pfeiten beschoffen wirb, und fich beschämt gurudgieben muß. Co 1. B. bat ein ben Miniftern blinblinge ergebener Deputirter der Professor Pardeffus an ber Rechtssonie, bey einer ber Debatten über die Journalfreubeit, neuertich die Worte ents fothpfen laffen. ein Sournal muffe fich nicht um bas Privats leben eines Deputirten betammern, und man barfe nicht wiffen, Dieß Beimlichthun mit wo ein Deputirter ju Mittag fpeife. dem Mittageffen ber Deputirten, von benen mange ihre guten Brunde haben mogen, bem Publifum nicht wiffen ju taffen, bag fie fo oft ben ben Miniftern fpeifen, ift feitbem taglich in ben tteinern Parifer Bilttern eine Bietfceibe bes Bipes; eines bers felben erjablt, jemanb fen bem herrn Parbeffus auf ber Gaffe begeguet, und habe ibn gebeten, mit ber Euppe bey ibin mor: fieb ju nehmen; allein Parbeffus fen bleich geworben, habe ibn feverlich an einen abgelegenen Ort gefabrt, und ihm die Borte lus Dir geraunt : Freund! von folmen Dingen rebet man nim: mer an bffentlichen Orten! Gin anderes Blatt will miffen, Par: beffus babe feine Dagb rerarschiebet, weil fie ihn gefragt babe, um wie viel Uhr er fpeifen wolle; ein brittes behauptet, er babe feine Papagaven in einem Unfalle von Born erbroffelt, weil fie ibm bie gemeine Papagavenflostel; as tu dejeune, Jacquot? bergefagt baben. Eben fo ichaltbaft verfolgen biefelben Blatter feit einigen Tagen ben berabmten Apvolaten Dupin, welcher, nachbem er in einer febr fregfinnigen Rebe vor Gericht bie Bei: tung le Constitutionnal gegen bie Sesutenparthep vertfeibigt batte, nach St. Mcheul ging, und bort butter einer Jefuitens prozession einhermarfwirte, unt, wie die Ultrabiliter melbeten, bie Conur bes Ehrondimmets andlotig in ben Sanden gebatten batte. Ueber biefe Ganur haben icon bie Journale eine uns fäglice Menge von Wipeleven ausgebracht, und werben vers muthlich bamit fortfabren, bis bie Aufmertfamteit bes Publifums auf andere Begenflanbe wird geleuft fenn.

Das Theater ber Porte St. Martin bat gwar feine Buf: fan onene, um bie Schauluftigen bamit ju fangen; bagegen pat es ein Ungebener auf die Beine gebracht, bas diefelbe Wirtung bervorbringt, bas leift, bie Theatertaffe fullt. Diejes Ungebeuer ift nach einem englischen Romane, Grantenftein, der Miftriß Stellen gebilbet, und wird auch von einem englischen Minniter , Coote vom Coventgarbentbeater, bargefieut. Es mar feine leichte Mufgabe, ein acht englisches Probutt burch einen Englander vor ben Parifern barftellen gu loffen, ohne bag bie Rationalvorurtheile baben laut wurden. Go menig Magurier com Porte Gt. Marintbeater auf ber Covenigarbenbabne in Conton bebagt batte, obfcon er wirftic ein vortrefflicher Dis miter ift , fo wenig tonnte man hoffen . bag aum Coote auf ber Babne ber Porte Gt. Martin behagen wurde; binn ob: foon fic die Nationalabneigung ber Frangofen gegen Englans ber, und ber Englanber gegen Frangofen, feit bem Frieben bes deutenb vermindert hat. fo bleibt boch leiber noch genug bavon bangen , imn fie jumeiten , wenn fie jufauig jufanmengerathen, ungerecht gegen einander gu machen. Indeffen ift biegmal als les gut abgelaufen; groar machen bie Parifer Journaliften, bie fo aut ibre Bornrtbeile baben. als bas Bout, eben mat viel Rubinens von dem englischen Runftler; es ift aber gewiß, bag er in bas Gelid, worin er fpielt, großen Bulauf erregt, und gang Paris bas Ungebeuer ber Porte Gt. Martin feben will. Wer ben Roman Frankenftein gelefen bat, wogn vermuthlich ber beutiche Fauft Anias gegeten bat, wird miffen, bag ba: rin von einem Alchimiter ober hexenmeifter bie Rebe ift, ber nichts beffere jur Belt fcaffen fann, ale ein unvollsommenes

Wefen, ein Ungebeuer, bas feiner folechten Ratur aufolge überall, mo es bintommt, Bbfes ftiften muß. fogar ben feinen Bobithatern . und zwar wider feinen Billen. Diefes foubers bare Wefen nnn. bas unvollfommen erfchaffen, fich unb andere ungludlich macht. ift ber Setb bes pantominifchen Studes auf ber Bubne ber Porte St. Martin. Coote ale folger fiebt furdtbar aus und gebehrbet fich foredlich; ben ber erften Bore flellung mar ihm jedoch, wie es fcheint, vor bem Parifer Publis fum banger ale ben Parifern vor ibm; ba er aber mobl aufe genommen wurde, fo verfdwand ben ben folgenben Borftellune gen feine eigne finrcht, und er tonnte alle feine Mittel anmens ben , ben Antern Furcht und Echreden einzujagen. Graufenb fieht es aus, wenn am Ente bes Ctudes tas Ungebener fic auf bas Coiff fowingt, welches bie Familie feiner Wobitbater in fic faßt, und fic mit benfelben unter einem Sturme in ben Abgrund bes Meeres flargt. Diefes Enbe mare fcon genug. um bie Ecaulufligen berbevjugieben; benn bier bat man alles augewandt, um bas Muge ju taufchen; bie gange Babne ift in ein Merr verwandelt, auf welchem fich bie Bogen foredlich übereinanberfiargen. Gin foldes Meer mar für bie Parifer ets was neues , wiewohl fcon vor mehreren Jahren etwas abnits ched in einem Melobrama: ber Schiffbruch, bargeftellt wors Gtudlicherweise find bie Parifer vergestiche Leute. und man fann ihnen manchmal rtwas aus bem Mien hervor: gezogenes wieber als eine Renigfeit vorfegen. Die bramatifcen Dichter miffen bas recht gut, und marmen baber febr oft alte Gebichte wieder auf. Manchmal lagt fich bas Publifum taus fcen; juweiten riecht es aber auch ben Braten und pfeift bann gewattig, ober tagt bie neuen Berichte flefen, obne fie angurabe ren. Dicare, beffen beffere Dichtungszeit vorben gu fenn fcbeint, und ber nur noch bann und wann mit einem Gebulfen neue Theaterflace auffabren laft. batte mit feinem Mufcheine teinen großen Erfolg gehabt; etwas beffer ift es mit feiner Erbs schaft und Szeirath gegangen, einem Luftfpiele in 3 Aufgligen, welches feit einiger Zeit auf ber Schaubfibne gegeben wirb. Aber bie Luffpiele bringen biefer Balme nicht fo viel ein, ale bie aus Deutschland und Bratien übertragenen Drern. Der Freit fonns ober Robin des Bois muß jest nicht fern von ber 200ften Borftettung fevn; auch bie Roffinifchen Opern mit frangbfifdem Texte werben baufig auf biefer Batne gegeben, eben fo einige frangoufme Stude, wogu man Gingfinde gebichtet, unb bene fetben bie Mufit frember Meifter untergelegt bat; bab gulegt ere fwienene biefer Stude beißt la lausse Agnes, nach bem alten Luftfpiete Regnards, mit Gingftaden von Roffini, Mogart, Meyerbeer u. a.; fast alle biefe Opern find von Cafliblage are rangirt; er mag baben mehr gewonnen haben. als Dogart mit bem Rompeuiren. Die Beitungen baben angefunbigt, Car flitblage veranftalte eine Borftellung jum Benefig ber Familie C. Di. v. Bebere; ber Trevfchity foue baju in feiner urfprunge limen Geftalt gegeben werben , bas beißt mit ben Gingfluden, welche Caffilblage unterbrudt ober verfest, ober anders einger richtet batte. Gin Journal bemertt barüber, bag Caffilbiage es ungefilbr mache wie jener Gerr, welcher ein Sofpital ftiftete. nawdem er fic in ben Sofpitalern bereichert batte. Roffint muß beständig Bormarfe aber die Saumsetigteit feiner Bermale tung ber italienischen Oper boren, welche ibm in ben Journas len gemacht werben; einige treiben ben Muthrollen fo weit, bag fie ihn beschuldigen, er treibe mit Macareni und Galami Spaubel, auflatt fich mit ber Leitung feiner Doer abzugeben; es tann feyn, bağ er gern Macaronis und Calami ift, und er mag auch wohl einen Borrath bavon aus Italien verschrieben haben ; allein mas bat bieß mit feiner Direttion ju fchaffen, und mas fummert es bas Publifnm? (Die Fortfenung felgt.)

Beplage: Litergrurbigtt Dr. 61.

fá

gebildete Stände.

Mittwoch, 2. August 1826.

Das Gebadne

Bom Leichenschmauß gibt fatte Sochzeitschuffeln.

Shalfpeare.

Die Maka'men bes hari'ri. In freper Nachbilbung von Friedrich Radert.

> Reunte Datame. Sareth Ben hemmam ergabit:

36 fpurte, ba id am Manderstabe - tam nad Gate we \*) - an mir herzenshartigfeit - und Unbuffertige teit; - und ich befolgte ben Rath bes besten der Rathgeber, - ber ben Glaubigen bagegen empfahl ben Befuch ber Gra: ber. - Ale ich nun getommen mar jur Gintebr ber Garge, - und ber Cobtengebeine Berberge, - um mein Berg gu beilen von ber Berflodung, - und meine Ginne von ber weltlichen Lodung; - fab ich eine Berfemmlung um ein Grab, bad man grub, - und einen Aufgebahrten, ben man begrub. - Und ich gesellte mich ju ihnen, ber Seim febr beufenb, - und Ebranen ben Beimgegangenen meines Stemmes fchenfend. - Alle nun ber Todte bestattet mar. - und bie Rlag' um ibn ermattet mar, - beftieg eine Er: bobung am Grab - ein Scheich mit Vilgertafc' und Steb. - fein Saupt mit dem Mantel verballend, - und fprach mit Gifer erfullt, und mit Andacht erfullenb: .

Sebet und handelt danad, o ihr Sandelnden! — und wendet euch, o ihr forglod Baudelnden! — Raffet euch auf, o ihr Bergeffenden, — und ermeffet recht, o ihr Ermeffenden! — Bad ift euch? Fühlet ihr feine Betrübniß — bep Freundesbegrabniß? — tonnet ihr fehn ohne hellen

Jammer - euern Rameraben eingebn in bie buntle Rams mer? - und ermachet euch im Bergen fein furger Rum: mer, - menn ibr euren Rreund übergebt bem langen Schlummer? - Athmet ibr ohne Schaudern die Moderfufte, - und idaut ohne Furcht die Furden ber Grufte ? - Bergeffet ihr eurer Borfahren, - ober bentet nicht, bag ihr ihnen muffer nachfahren? - Laffet ibr nicht bie Schidfale enrer Gefpielen - euch gefdidt fenn gu Bepfpie len? - und gemabret nicht bas loos eurer Befahrten, um euch zu mahren vor Gefahrben ? - Doch weinenbe Augen mogt ihr nicht fcauen, - und euer Ohr mag nicht boren bie Rlagefrauen. - Ihr geleitet die Bahre, - und benft baben an bas Baare; - ibr legt ben Tobten gur Rube, - und im Ginne liegt euch bie Erube; - ibr fentt in's Grab fein Gedachtnif, - und dentt nur an fein Dermachtnif. - Curen Befellen gefellt ibr bem ftummen Wurme jum Comane, - und fcmaufet ben Lautentlang in eurem Saus. - 36r verfcmergt ben Berluft eines Benoffen - leichter ale ben Berluft eines Grofden, - und beflagt einen gerbrochenen Sausicherben - fcmerer als eu: rer Bermandtichaft Ausfterben. - 3br furchtet euter Bei merbe Rall, - aber feinen Erb : und Sterbefall. - 3br foreitet gwifden Graberreiben - fuftig wie gum Reiben, - und manbelt auf ben barten Betten - wie in Bartens beeten; - lacht auf Goabel und Leidenfteine, - ale lad: ten euch an reiche Chelfteine, - und bentt bep einem Cod: tenbein - nicht an die Cobespein, - noch an die Lobtens pein; - gleich ale battet ibr einen Bemabrmann - gegen

<sup>\*)</sup> Gine Stabt swiften Rei und hemeban.

des Grabed Fabrmann, — ober eine Sicherschreibung — gegen des Schidsals Schuldeintreibung. — habe ihr etwa gestellt einen Burgen, — der sich für euch läst wurgen? — ober gedungen einen Beschwörer — gegen den-alten Zerstörer? — Nein, sondern Shorbeit ift euer Wahn, — und die Augen werden euch ausgethan, — einst, wann ihr die Augen zugethan. — Drauf hub er an:

Der bu bid nennft verftanbig. Bie lange renuft unbanbig, Und beinem herrn abmendig. Du beinen Eborenlauf? Berachteft bie Belehrung, Bermeigerft die Befehrung, Und icheueft bie Befchwerung Der Pflicht, bie bir liegt auf. Und mabnt bic nicht bie Babre. Und nicht bie grauen Sagre, Und nicht die Alucht ber Jabre? Ift benn bein Obr icon taub? Du ftebest por der Rrippe, Und fiebft, wie bad Berippe Schwingt binter bir bie Bippe, Und gitterft nicht wie Laub? Befangt an Thorbeite Bruften, Begangelt von ben Luften, Irrgebend in den Buften. Birft du bes Codes Raub. D bord, ber Lome brullet, Der feinen Schlund nie fullet! Doch bu, von Babn umbullet, Billit fillen beinen Bauch. Bie lange willft bu irren, Bie milbe Tauben girren, Bie nachtgevoget fdwirren In jebem bunteln Straud? Bie lang in Frevel ichergen, Und nicht bereu'n von Bergen? Wie laug bein Untlit ichwargen Mit ediem Gundeuraud? Bor beines herren Strafen Willft bu nur forglos schlafen; Und bann, wann fie bich trafen, Wachft du mit Binfeln auf. Der Wahrheit ein Emporer, Der Mabnung trop'ger horer, Bereit mit bem Betborer Bu foliegen jeben Rauf; Wie lange willft bu fonaufen, Und Gergeleid dir taufen ? Busammenscharren Saufen, Bis man bich icharet gu Sauf! Wie lange wird es mabren, Go wird es bir fich flaren; Dann weinft bu blut'ge Babren, Und feufzest Flammenraud. Mir ift, als ob ich fabe, Wie ein bich folingt bie Jabe Des Grab's, und beine Babe Birb murb' an feinem Saudt. Da muß der Leib fich ftreden, Dag ibn die Würmer schmeden; Dann mirb man bich ermeden, Und fammeln beinen Stanb.

Didaue nicht jurude? Dort vor bir feht bie Bride " Mis ob ein Comert fich guide; Daruber geht bein Lauf. Und bier ift bas Befilde. Bo Gilbe nicht ber Gilbe, Und Blutefreund nicht jum Soilbe Dem Blutefreund bienet auch. D rufte bich ben Zeiten! Dort werben fur bich ftreiten Mur beine Frommigfeiten Und ber Gebete Saud. Bermende bu, jum frommen Dir felbit und allen Frommen, Das Gut, das jugefommen Bon Gott bir jum Gebrauch. Gep aller Schwachen Steuer, Und aller Urmen Scheuer, Und aller Ralten Feuer, Und aller Durft'gen Schlaud. Ger gegen Gut'ge gutig, Dict gegen Butb'ge muthig, Und wiege übermuthig Im Glude nicht bein Saupt. Dict fabre bod in Luften, Hub fdmelge nicht in Duften, Bedente, daß in Gruften Der Erde Luft verftaubt. Bib, mas bu baft, jum Erofte, Und fammle nicht bem Rofte. Schatte, bevor vom Frofte Wird bein Gezweig entlaubt! D ftapple nicht und fpeidre, Berfage nicht noch meigre, D gib, und bich bereichre Mit Gegen, den nichts raubt. Gewobne beine Sande, Bu geben Spend' um Spende, Go gibft bu leicht am Enbe Dein Leben felber auf. Dieß find, die ich bir gebe, Die Lebren , barnach lebe, Und bann por'm Cod nicht Bebe : Seil dem, ber bort und glaubt!

Dann ftredte er aus feine Sande, - und empfing ber Glaubigen Spende; - und ale die milden Gaben nicht mehr rannen, - begnugte er fic und jog von bannen. -

Der Erzähler spricht: Seines Vortrags reiche Zierde — erweckte in mir neben der Andacht die Neugierde, — daß ich ihm nachfolgte auf den Fuß, — bis außer der Men: schen Zusammensluß; — da zog ich, um ihn anzuhalten, — von dinten au seines Mantels Falten. — Er wandte sich um dienstsertig, — und grüßte, wie eines Geschents ge: wärtig; — ich aber sab, es war Ebu Seid, — und es that mir leib. — Ich sprach:

D Ebn Seib, wie lange Billft bu noch fenn die Schlange, Stete lauernd neuem Kange, Und wechselnd haut um haut?

<sup>\*)</sup> Die Brace Gira't feiner als ein Laar, und foltfer als ein Smert.

Er aber antwortete obne Bangen, - und unbefaugen:

Mach' bir mit Gottes Schufe Des Preb'gers Bort zu Ruge; Ihm unter bie Rapuge Bu fcau'n ift unerlaubt.

So lief er mich ftebn betroffen, - und ging, wo ibm bie Welt ftand offen.

## Die Schleich handler. (Fortsepung.)

Gben batte ber Friedendrichter ihren welteren Berhaftebefehl unterzeichnet, ale Brodmanne Mutter in's Bimmer fturgte: "D was hab' ich gethan? fdrie fie mit gellenbem Zone, welcher burch alle Gergen brang; und mas baft du gethan, mein ungludliches Rind? Warum ftebft du bier, mein Gobn, und mas ift bas fur Blut auf beinem Gefichte? - Er ift unschulbig, mein herr, fubr fie, wild gegen ben Friedendrichter gewandt, fort, gewiß er ift unschutbig! Er einen Mord begeben? er, ben ich fo milb erzogen, und der immer fo mild gegen mich war, bis - aber nein , ich mag nicht davon reben. Es ift nun vorber damit, die Berbindung ift ju Ende, und er mird mit mir geben und wieder ber Eroft feiner verlaffenen Muts ter merben. - Bieft bu nicht mit mir geben, Bilbelm? nicht mabr, mein Coon, bu tommft?" Brodmann fenfate tief. "Ich tann nicht mit Euch geben, Mutter, jammerte er, ich muß fort in's Gefangniß und bann jum Code." - "3n's Gefangnif und in den Tob, fagft du? nein, nein, numöglich, bas fann nicht fenn. Darum that ich's je nicht, bid gab id ja nicht an; biefe maren's, biefe gottlofen, blutgierigen Ungeheuer, die dich verratben bas ben. Omoge einer Mutter fluch fie vergebren !"- ,, Stille, fille, Mutter, fluchet Riemand, ober wenn ibr ja fluchen wollt, fo findet mir. - Rum ich bin bereit," feste er, ge: gen bie Boligepbiener gemanbt, bingit.

alls man ibm die Sandicellen anlegen wollte, Der merfte man jum erften Mal, bag er einen tiefen Schnitt in ber rechten Sand hatte, welcher noch blutete. "Do habt Ihr diefe Bunde ber ?" fragte ich ibn , in der hoffnung, daß feine Antwort feiner Cache eine beffere Benbung geben murbe; aber er blieb fumm, und hielt mit einer verzweis felnden Entidloffenbeit feine Sande ben Reffeln bar. Es murbe ein vergeblicher Berfuch fenn, ben namenlofen Jams mer ber ungludlichen Mutter beidreiben ju wollen. Gie befdmor feine Uniculd auf's Theuerfte, erflarte fich für feine Morberin, flehte bald zu dem Beamten, bald zu mir, balb ju ben Umftebenden, ihren Gobn retten ju belfen, und man mußte fie mit faufter Bemalt von ber Thure himmeggir: ben, um ben jungen Menfchen abführen ju tonnen. Der Bug mit ben Befaugenen ging fort, und die ungludliche Gran, pour ibren Comergen ericopft, funt im eine tiefe Dhamacht, bie fie eine Beit lang bem Gefühle ihres Gleubed entipa.

Die Gefangenen warden nad Maibfione abgeführt, wo ihnen nach einer turgen Frift ber Proges gemacht wurde. Der große Untheil, ben ich an bem Schicfale ber Mutter und bes Cobnes nahm, erlaubte mir nicht, ben Ausgang deffelben in unthatigem Bedauern abzumarten. Da ich obnebin ale Beuge ju ericeinen batte, fo begab ich mich eis nige Tage fruber babin, und suchte Brodmann ju bereden, durch eine aufrichtige Erflarung gegen feine nichtemurdigen Befahrten fich felbft von einem fomabliden Tobe und feine Mutter von der Bergweiftung ju retten; benn ba tein Beuge ben bem Morde jugegen gemefen, fo mar es durchaus nothwendig, daß einer von ben mabriceinlichen Thatern felbit ale Beuge gegen die Hebrigen auftrete, menn ein Urtheil gegen fie erlangt werden follte. Auch mar ich um fo bringender, weil ich aus manchen Umftanben voraussehen tonnte, bag einer ber Petlep's biefes Umt übernehmen, und ibn aufopfern werbe. Aber alle meine Borftellungen besmegen blieben ben bem jungen Manne frucht: los, benn harriet batte mir vorgearbeitet, und ibm burch faliche Beripredungen im Namen ibrer Brider bas Berfprechen abgelock, um feinen Preis jum Berrather feiner Gefährten ju merden.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Madrichten.

Berlin, 26. Juni:

Gaffpiele ber Mabame Reumann. Geit funf Jahren beehrt und Mabame Neumann mit ihren Commerbesuchen, und noch jebesmal ift fie mit freudiger Dante barteit, ebrenber Auertennung und mabrhaftiger Theilnahme begrußt worben. Bey ihrem Scheiben nabmen biefe Empfins dungen immer den wehmuthigeren Charafter eines auf unserer Babne gefühlten Mangels an. unb bas Erfcbeinen unb Berfowinden ber Mabame Reumann lage bas verbrugtiche Geftante nis jurad , bag Morbbentschland bas Matertand einer Blawitat, und ebterer Gentimentalitat nicht eben ju fenn icheint. Dieft benden machtigen Provingen liegen bier bbe und brach, mair bat gwar im Gefühl biefer Armuth einige Anfangerinnen acquis rirt, ober auch Stellvertreterinnen aus benachbarten Gamern: berabergenommen; aber biefe Gurrogate finben nur in fonftiger Schiefbeit ber Abminiftration ibre Entschuldigung. Defimegen ift ber Ginbrud, ben Dabame Deunmann bervorbringt, ein nin fo ftartever, ale bie eilf umgeren Monate eines Jahres ben gwilf: ten bes Gaftfpiets mit in bie nothburfeige Ginnabme aufbringen luffeir. In biefem Ginne ift benn anch thufig bie Taufchung bervorgetreten, daß bie liebeuswürdige Gafifpielerin mabrend ibres hierfenns fo betrachtet worben ift- als gehore fie unferer Bubne urfprunglich ju. und als fem ibr nur ausnahmsweife geftattet, ben ben weitem größten Theil bes Jahrs ausmaris jugubringen. Denn wie ließe fich wohl fonft eine Gutichulbis gung dafur herbevbringen, bas Mutoren, Compositeure unb Regiffeure ein ganges Jahr lang auf bie Anfunft ber Dabaine Meumann barren, um ihrer Gunft und Gicherheit Giade anguvertrauen, bie, ber eigenen Meynung ber Berfaffer jufoige. Im biglich burch biefe Perfontichfeit getragen, einem fofort ertiam ten Schiffbrudie entgeben tonnen. Es ift blos bie Riction ibn res Einheimischenns ben une, welche bie Imperineng ber Ibm erbietung milbert, benn bag Mabame Meumann fo gutig ift

barin einzuwilligen, fann ber Unmagung einer Initiative boch auf teine Beife jur Entschulbigung bienen. Die Biener in Berlin maren voe zwen Jahren von ber ben und etwas frens gen Runftvoligen gang unerbittlich als Bagabunben, unb gmar per Sons über bie Grange gebracht worben, weun nicht bie Bermenbung ber Mabame Remmann ben verlegenen Defterreis dern einen gang unbebentlichen Pag batte ausstellen lafe fen, mit welchem fie auch fpaterbin, nach ihrer Abreife ihre Runfte baben produciren burfen. Bas Bunber, wenn auch biefimal bie arme Molly, eine Frangofin, geführt und em: pfohlen von ihrem unchelichen Bater, bem Baron von Lichten: ftein, auf gleiche Protection Aufpruch machen ju tonnen geglaubt bat : bas Raifonnement bes Baters mar eines ber bunbigften. Sat einmal bas arme Befen, foll er gefagt baben, burch ben Sauch einer ibm felbft fremben Liebenswurbigfeit eine bremmas lige Exifteng erhalten , fo ift fein Glad gemacht; es wird in ber Beitung receusirt, bas Sonorar wirb gern ausgezahlt, unb bie arme Molly hat alebann Gebulb genug, um ein ganges Jahr bie Rudfunft ber Dabame Deumann ju erwarten , bie fic einem bis babin fichertich groß geworbenen Pflegfinde auf feine Beife mehr wird entzieben burfen. Doch wir wollen Mabame Renmann nicht in ben Rollen beurtheilen, in beuen fie als Mitalieb unferer Bubne fich ihren Collegen gefällig zeigte. Benn bier ibre Gate bie lobenbfte Anertennung verbient, fo ift es boch ein anderes Gebiet, wo ihre Runft berricht.

Die Tone, bie ale bie eigentbumtichen ber Dabame Reus mann betrachtet werben tonnen, find, wie fcon gefagt worben, bie Raivitat und Gentimentalitat: ber Umfang ihres Gebiets bat mit bem ber Dab. Mars in Paris große Aebulichfeit: Menn bie Runft mefentlich ein Gemachtes und Gebilbetes ift, fo ift boch ber Stoff, aus bem fie bilbet und fchafft, die Ratur, Naivitat und Gentimentalitat aber find mefentlich bie Ratur tes Beibes; ba, wo ein Beib als Beib auferitt, ift es foleche terbings naiv ober fentimental. Daiv ift bas Beib, wo es, fic felbft unerfannt, auftritt, und ben Reichthnun feines Bergens als noch merthiofe Gabe mit fich fuhrt, bem erft ber Unbere ben Stempel bes Beltenben aufzubruden bat: fentimental aber wird es, wenn es fein Sperg als fein Gigenthum weiß, bie Ans ertennung biefes Reichthums forbert , und im bewußten Befite eines Chapes ungladlich ift, weil er Gefabr lauft in ber Un: ertennung unbim Gelten ju verlieren. Das Beib, bas es enblic unternimmt bie Werthbestimmung ihres Wefens und beffen Un: ertennung feinem Unberen gu überlaffen, fonbern fie fetbft gu banbhaben, und fich fomit felbftfanbig ju beftimmen, ift coquet, je nachbem es aberhangt noch beudelt ein Beib ju feyn, unb fo balb bie naive, balb bie fentimentale Geite bervortbut, unb in ber Einbeit von Bepben Bepbe aufbebt, ober es ift aber bas Gebiet bes Beibes überhaupt binausgegangen, und fomit fremben Ginfiaffen und Anftrengungen anbeim gefallen, benen es unterliegt, ober bie es in ben Rreis feiner Geimath enblich gurudtreten laffen. Es liegt baber in ber Ratur ber naiven und fentimentalen Rollen, mehr wie in irgent Anberen, bie Forberung, bag bie Runftlerin bas fev, mas fie fpielt, benn wie wollte fie bier im Gebiete bes Dichtgemachten mit blos Angenommenem einbergeben ? Wie woute bas Beib, bas Beib als foldes geben, wenn fie fich nicht felbft in biefer Sphare wahrhaft bewegt, und fcon von Saufe aus braber binaus ger mefen mare, ba eben bas, bas Befen ber Cache ift, bag man brin ju Saufe fep.

(Die Fortfenung foigt.)

Paris, 20. Inni. (Fortfenung.)

Roffinis langst versprocene frangofische Oper le Liège de Corinthe, freve Nachblung feines Mabomebs, soll nun

bellimmt in biefem Monate aufgeführt werben, und an & italienischen Oper bat bas Erscheinen ber Due, Conntag au bas Publifum gufrieben gefteut. Die allerliebfte Gangerinn b bem Parifer Publifum febr behagt, und obwohl fie feine Fob und Pafta ift. fo ift fie boch in Abmefenheit beuter fehr ang nebm anguboren; einige Runftenner meynen, fie habe fich ? Fobor gemein jum Mufter genommen, und man betrachtet ! alfo wie eine getreue Ropie biefer großen Ranftlerin; anbe finben fie etwas verwegen in ber Art, wie fie mit ihrer Stir me umgeht, und bie Bravourarien angreift, gefleben aber, bi biefe Bermogenheit einem jungen bubfchen Dabchen, wie fi nicht übel anflebe. And tabelt man an ihr einige affettir Bebehrben und unflafifche Bierungen bes Gefanges; bergleiche Fehler überfieht man jeboch ben fo iconen Anlagen, und boff bağ ee fich verbefferu werbe. Als Clena in Roffmis Dont del Lago fant fie großen Benfall; auch im Den Juan fpiel und fang fie ihre Rolle recht gut, und befriebigte bie giemli ftrengen Runftrichter und Dilettanti ber bollanbifden Dve Da fie nur auf 8 ober 10 Borfellungen engagirt ift, fo wir Roffini fic bath wieber nach einer anbern Prima Donna umf ben muffen . bis er bie Pafta ober bie Fobor wieber befomm die boch immer noch bie vortrefflichften Gangerinnen bleiber Die Melobramentheater, bie nicht fo febr ausgezeichnete Coat fpleter, ale vielmebr romanhafte, graufenbe Stude beburfer baben bas fcanluflige Bott mit einer verschleierten Donna un anbern bergleichen gebeimnifvollen Melobramen bebient, inbe bie Baubevilletheater auch mehrere Pleuigfeiten gegeben haber nuter anbern eine Nachahmung von Rogebues Strid nabele unter bem Titel les comptes de tutelle. Da die Mabchen i Franfreid nicht ftriden, weil man lauter gewebte Etramp tragt, fo befinden fich in bem Rafichen, bas ber Bormunber fe ner Manbel überreicht, feine Stridnabeln, wie in bem bentiche. Stude, fontern Mabnabeln und 3wirn. Beum Theatre fran çais ift bie Sauptneuigfeit ein Luftfpiel in 5 Aufgügen: 1 Speculateue, von Riboute, einem reichen Manne, ber mehrer Luftfplefe auf biefem Theater gegeben bat, worin aber ba Dublitum nicht viel Luftiges finder. Gein neueftes Stud fia Intereffe, weil es auf bie Spetulationssucht an ber Borfe Un fpielungen entbalt, und einen giemlich gut gehaltenen Begenfa swiften einer Familie, bie fich burch gewagte Grefulationer pibplic bereichern will, und einer anderen Familie barftellt, bi fich langfamer, aber ficerer, burch ihren Gewerbfieis Ber mbgen erwirbt. Es bat immer fein Gutes, wenn ble Babn eine berrichenbe Sucht in ihrer Bibge barftellt, und vor bei Folgen berfelben warut, nur muß mit ber Moliereschen Bei fel, nicht mit langen Prebigten gezüchtigt werben. Und hatt Riboute nicht eine einzelne Art von Spefulation, fonbern bi mannigfaltige Bergweigung ber Gelbfpetulationen foilbern fot len , wie fie fich feit einigen Jahren in Paris bem Beobachte bargefiellt haben, als Buchhanblers, Baumeifters, und anber Entreprenenrs : und viele andere Spetulationen , bie alle nod vor 18 Monaten in größter Thatigfeit waren, aber jest groß tentbeits barnieber liegen, nachtem fie eine Menge Banfrott verantagt haben. Dbicon ber Unternehmungegeift in Pari nicht fo tolle Streiche gemacht bat ale in London, fo hat e leiber boch zu oft febl geschoffen. und bie Unternehmer muffer num bafür bugen. Das St. Velagiegebaube ftedt voll von in folvablen Schulbnern, bie Banterotte folgen fonell auf einanber und ber Buchhandel mar eine Beit lang fast gang barnieberge folagen. Daber begnugt er fich auch mit Buchelchen ju 5 Cou im 32r Format.

(Der Befchiuß folgt.)

Beplage: Intelligenablatt Rr. 27.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung.

får

## gebildete Stande.

## Donnerstag, 3. August 1826.

Die Unschulb Sat eine Sprache, einen Giegerblick, Der bie Berlaumbung machtig nieberbligt.

Shiller.

### Die Schleichbanbler.

(Fortfebung.)

Endlich tam ber Gerichtstag beran: vom fruhesten Morgen schon mar ber Gerichtsbof gedrängt voller Mensschen, und auch ich begab mich, der Borladung gemäß, bas bin, und nahm meinen Sib auf der Advolatenbant. Ich sab mich um, und erblickte der Wittwe Sohn zwischen zweien seiner gleichfalls gefesselten Gefährten; und nicht weit bavon, aber ohne Fesseln, der britte, bereit, als Zenge bervorzutreten. Mir schauderte bep dem Unblick, und ich glaube ein unwillfürlicher Fluch über den Bosewicht fiteg in meinem herzen empor.

Jest befabl ber Gerichtsbiener Stille, und in einem Augenblid borte alles Beflüfter auf, und man batte eine Nabel fallen boren fonnen, wabrend die Anflagealte vors gelefen murbe. Sie beschulbigte Zacharias, Thomas und Eduard Petlep und Wilhelm Brodmann des Mordes eines Mauthbieners und eines Bersuches, verbotene Baaren einz guführen. Auf die gewöhnliche Anfrage \*) erflärten die

Petlep's sich fur gang unschuldig, aber Brodmann rief mit sefter Stimme: "Unschuldig binsichtlich der ersten Untlage, aber schuldig binsichtlich der zwepten!" — "Richt schuldig, nicht schuldig bes Mordes!? treischte eine Stimme von der Gallerie herab, boren Sie das, herr Richter! mein Sohn ist unschuldig! D laßt ihn geben, laßt ihn geben!" Der Ton, in welchem diese Worte erschollen, schien alle Gegen wärtigen versteinert zu haben. Ich bob die Augen empor, und da stand die unselige Mutter mit gefalteten handen und erhotenen Armen und flarrte nach ihrem Sohne bin. Ihr Anzug war ganz in Unordnung, ibre Haube verschoben, ihr balbgraues Haar wild auf die Schulter herabhangend und ihr großes duntles Ange unbeweglich.

Ingwischen batte fic ber Richter von seinem Erstaunen erholt. "Mein gutes Beib, fprach er, ihr mußt
ftille fenn, und Ihr thatet wohl beffer, ihr ginget weg."
— "Ja wohl, ja wohl, rief fie, aber haben Sie's benn
nicht gehört, er ift unschuldig, ich mill es beschwören." —

fegen bas Opfer gebracht bat, bas er feine Schulb erkannt; ja die Richter halten es aus misverstandener Menschlicheit für ihre Pflicht benjenigen, welcher sein Berbrechen anerkannt, aufs Dringendfte zu ermabnen, sein Bekenntnis zurüczunehmen, und täßt er sich bann wirklich zum Leugnen bereden, so schlagen sich Richter und Erschworene die frühere Erklärung ganz aus bem Sinne und entstreiben einzig und allein nach der Zeugem ausslage. Auch sind die Fälle gar nicht setten, daß solche Leute aus Mangel an hinlanglichem Zeugnis, ober in Folge eines Bersebens in der Antlageatte, selbst von den grödsten Berbres wen frevgesprochen worden sind:

<sup>\*)</sup> Es fft vielleicht nicht allgemein bekannt, bag, ebe man in England zu einem Eriminalprozest streitet, ber Augeklagte von bem Richter aefragt wird, ob er schulbig ober unschulbig; bes tennt er sich für schulbig, so ift die Sache auf einmal entschies ben, und bas Uribeit wird ohne weiteres Zeugenverhör über ibn ausgesprochen; ertiart er sich aber für unschulbig, so gebt ber Prozest seinen Gang, und ber Angestagte wird im Fall ber Schulbigertennung wegen seines Leugnens nicht im geringsten barter bestraft, als berjenige, welcher ben von ihm beleibigten Ges

- "Dief barf nicht gebulbet werben, verfegte ber Rich: ter. Ronftabels, tout eure Pflicht und erhaltet Rube!" Aber felbft bie Berichtebiener behandelten fie mit Gute und bewogen fle, fich fill niebergulegen. und nun er: Rarte der Unflager, daß Thomas Petlep von ber Mauth-Direttion ale Beuge angenommen, und besmegen bie Am Hage gegen ibn jurudgenommen worden mare. hierauf fprach bie Jury, nach ber Beifung bee Richtere, biefen Menfchen ale unfdulbig aus, und er verließ bas Berbredergeruft. Jest murben bie Beugen verbort, und ich unter anbern; aber nichte fam an ben Eag, mas ber Jurp gegen irgend einen ber Ungeflagten batte eine gefestiche Gemifheit geben tonnen, bie bie Reibe an ben Mitfoult Digen tam. Diefer ergablte feine Befdicte gelaffen und im volltommenften Bufammenbang. Er geffand, baf fie alle vier mit bem Ginichmargen verbotener Dagren befchaftigt gemefen, und er felbft, fein Bruder Chuard und Brodmann batten fle auf ber Schulter gebabt, ale bie Mauth: bedienten fie überrafchten und fie bie Alucht ergriffen. Badariad, feste er bingur, mar jun Bemadung bed Boos tes jurudgeblieben und fam nicht wieber ju uns, bie altes vorüber mar." Bep biefen Worten manbte fich Brodmann und fab bem Beugen voll in's Beficht; er errothete für einen Augenblich, faßte fic aber fcnell und fubr fort: "Dbgleich wir anfange nach verschiebenen Richtungen ges flohen waren, so trafen wir boch gleich barauf in einer naben Vertiefung wieber jufammen und fingen an und guberathen, mad ju thun mare. Bad ju thun? rief Brod: mann, ber etwas ju viel getrunten batte; ibr babt Difto: ten', ich bab' ein Meffer; wir find unfer Drep gegen zwen, Bift und bie Maaren gurudnehmen. Wir wollten bieg wicht eingeben; aber er rif mir eine Diffole aus bem Gur= tel und rannte bavon. Bir liefen ibm nach, blod um ibn ar ber That ju verbindern; aber ebe mir ibn noch einbolem tonnten, batte er und ber Getobtete icon Gouffe gewechielt. Diefer mar vermundet und fucte gu entflieben, aber Brodmann rannte ibm nad, faßte ibn wie ein Eis ger, marf ibur nieber und ichnitt ibm ben Sals ab. 36 mand ibm bad Meffer aud ber Sand und vermundete ibn im Rampfe. Wir waren um ben Leidnam ber berfammelt, ungewiß, was wir thun follten, ale mein Bruber Berbeptam und und melbete, baff er den Mauthbedienten nach ber Grabt zueilen gefeben und mir baber feine Beit su verlieren batten. Wir warfemalfo ben Leichnam in ben Soblweg himunter, fliegen ibm bann nuch und verfcharrten ibm auf ber Stelle, wo man ibm gefunben."

Mabrend biefer Menfc fein Zeugnif ablegte, fcienem alle Jubarer bem Athem eingehalten zu haben, und jezt, ale er geendigt, fubr es wie ein lamaer Seufier burch die Verfammlung. Eine fürchterliche Stille erfolgte, wabrend alle Augen auf Brodmann gerichtet waren. Bis bierber hatte ber Jüngling bas haupt finten laffen, als fcame er fic.

Jemand angufeben; jegt aber bob er ed folg in die Sobe, fab fich um und rief langfam und feft: "Mylord, biefer Beuge bat ein Gewebe von Lugen vorgebracht. 3d babe gefdworen, ben Couldigen nicht ju verrathen, ich aber bin's nicht."-,, Gefangener, erwiederte ber Richter, 3br mußt fille fenn, 3hr ftpd in ben Sanden Gured Abvofas ten." Diefer that fein Meußerftes, um biefen Beugen burd Rreugfragen jum Diberfprud gu bringen, aber er batte fich ju gut vorbereitet und feine Ausfage blieb uner: fibuttert. Co foien fie auch dem Richter in feiner Auseinanderfegung bes Ralles fur die Beachtung ber Jurp. Und biefe ichien ebenfalls wenig 3meifel ju begen, benn fie entfernte fic nicht einmal von ihren Giben, um ju bes ratbichlagen. Dabrent biefer Beit berrichte eine Stille, ale menn bad Leben eines Jeden auf dem Spiele ftande, und man borte beutlich bas Gefiufter ber Gefdmornen un: tereinander, indem fle mit tiefem Ernft bad endliche Befoid brever Mitmenfchen erwogen, beren Leben und Tob ihrem Urtheil und Gib anvertraut waren. Ginmal nur raffelte bie Rette an Brodmann's Bein. Er mar blaß, blag wie ber Cob, aber es mar nicht die Blaffe ber Schuld, bie fein Beficht tededte, benn feine Buge blieben feft und unverandert. Enblich fprach ber Oberfte ber Gefdwornen bas Erfenntnif aus; es lautete, daß bie bepben Petlep's nicht ber erften Rage, aber wohl der zwepten, Brodmann aber bepber Rlagen fouldig befunden mare. "Er ift nicht foulbig!" forie die Mutter auf's Reue, indem fle fic milb von ibrem Gige erbob. "D Gnabe, Gnabe, herr Midter! idonen Gie bas Leben bed Cohnes ber Bittme ibres unfouldigen, guten Sobnes! D Gnade, Gnabe!" Mehr vermochte fie nicht ju fagen; bie Ginne entidman: ben ibr, und fle mard obnmadtig aus bem Berichtebafe,binauegerragen.

(Der Befdluß folgt.)

Bon Entfalzung des Meerwaffers, von Reinigung, und Erhaltung bes Sugwaffers auf Secreifen.

(Fortfenung.)

Merschiedene Ratursorscher reiben die Wasserhosen um ter die elektrischen Erscheinungen. Wie sich's damit auch verhalten mag, sie sollten die Natur in ibrer Arbeit uberr raschen und wahrnehmen, was daben vorgebt; sie sollten einen sehr alten und allen Naturlehrern wohlbekanpten Bersstuch im Großen wiederholen. Ein fleines Metallzefäß wird mit Wasser gefüllt, und über demselben wird in der Entferenung von etlichen Bollen eine mittelst Meiten elektrisirte Röbre gehalten. Das Wasser in dem Gefäße erbebt sich alsbald im Gestalt einer Saule, die bis zum Augendlick der Erscheinung eines Funtens stehen bleibt, welcher das Signal zum Niedersallen der Saule wird. Während bas

Baffer emporgeboben ift, wird ein fdmades Geraufd ge: bort und die bem Befaß junadit befindliche Geite ber Robre ift mit fleinen Baffertheilden überbedt. In biefem Ber: fuce glaubte man eine vollftanbige Bieberholung ber bie Bafferhofen begleitenden Ericeinungen ju erbliden. Gomit barf man benfelben nur mit Meermaffer wieberholen und feben, ob das Baffer ber Gamle gerfest, bestillirt und fuß geworben ift. Allebann mag bie Cleftricitat fur bie Er: baltung ber Geeleute nugbar merben, wie auch ber Bal: paniem für die Erhaltung ibrer Soiffe angemandt morden ift \*).

Mariti ergabit in feinen Reifen nach ber Levante \*\*). es befinde fic in der Gegend bom Epro ein Brunnen von mertwirdiger Beidaffenheit. Miljabrlich in den erften Ta: gen bes Ottobere gerath fein Baffer in Bewegung, bebt ben Sandgrund empor und wird folimmicht, fo bag'ba: von Gebrauch gu maden unmöglich ift. Dan bilft fic burd bas Bugiegen von funf bis feche Rrigen Meermaf: fer, welches bie Quelle in weniger als zwer Stunden flar macht, fo baf ibr Maffer wieber nusbar mie guvor ift.

Bober, fagt Mariti, bleg Aufbranfen bes Baffere? Bie mag bas Deermaffer fußes Daffer tlar machen? Die ift man auf ben Bedanten gefommen, bieg ju versuchen? Miemand mußte mir bierauf ju antworten. Die Ginmob: ner von Cour fagen lediglich, fie batten ibre Borfahren bieg thun feben und fie folgen ibrem Bepfpiele, indem fle Seemaffer ber Brunnquelle juglegen. Ihr Aberglaube bat ben Cag biefer Brunnenreinigung gu einem Refte gemacht, und bie Rribe ju tragen wird für eine ehrenvolle Audzeich: Man bat auch mobi den Ronig Galo: nung gehalten. mon jum Erbauer biefee Brunnene gemacht, und bie Stelle ber Schrift auf ibn angewandt : Presens aquarum viventium quee fluunt împetu de Libano

Aus den Briefen bes beutschen Reisenden, Grn. Rup: pell' (Corresp. astron Vol. 0. p. 454), erinnert man fic, mad er vom Gilfmaffer am Beftabe bed Bufene Ataba im rothen Meere melbet. "Im Echloffe Afaba (fagt er) be-"findet fic ein guter Brumen mit vortrefflichem Baffer; "trinfbares Baffer trifft man ingwischen bier überall an. "3d habe mich bavon felbit überzeugt. Wenn gur Beit ber "Ebbe in ben Sand, von bem tae Meer fich jurudgejogen "bat, auch nur einen guß tief gegraben wird, fo fallt bad "Loch fich alebalb mir bortrefflichem Baffer, bad mich "mandmal auf meinen Bauberungen erquidt bat." Da: male icon marb in einer Rote ju biefer Briefftelle bes

\*) Damit ift bie Entbedung bee Ritter Davy jum Coup ber Rupferbebredung ber Coiffe gegen Dribirung gemeynt. beren Unmendung ingwifden einfimelten wieber mußte aufgegeben werben. weit fie anterweitige großere Rachtbeile mit fich fibret.

mertt : Berdorgnes Baffer moge burd Fiftrirung mittelft Sand ober Solgfoblen gereinigt werden, bingegen fen die Entfalgung bed Weermafferd auf biefem Wege nie gelungen, und es mugten Cand und Roben biefes Ruftenlan= bes eine außerordentliche Gigeafdaft befigen, menn tas 2Baffer durch fle trintbar murbe; herr Buppel batte barum unftrettig eine fo bedeutfame Ehatfache forgfaltte ger unterfuchen und prufen follen.

Benn bie Seeleute inzwischen immer noch weniger Gewicht auf die Mittel legen, modurch bad Geemaffer trinf: bar werben foll, ale bie Haturforfder thun, fo ift jenen bingegen bas Reinigungeverfabren bes Erinfmaffere, meldes fie mit fich fubren, um fo wichtiger. Befannelic verdirbt bieg Waffer leicht in den Raffern, befonbere in beigen Erdftriden. Fir feine Meinigung werben aledann ver= ichiebene Mittel angemanbt. Es wird baffelbe in geoßen Schiffetrigen eine Beit lang geschüttelt, worauf ein Bobenfaß fic niebericblagt und es beffer wird; ober man lagt ed burd einen mit fleinen Lodern wie eine Bieftanne burdbrodenen Colinder laufen, moburd baffelbe feinen mibrigen Geruch und Befdmad foneller verliert; es wirb Daber mit Luft geschmangert, und je bober es niederfallt. befto foneller erfalat feine Meinigung.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefpenbeng: Madricten. Paris, 20. Junt

(Belwing.)

Die Mitrablatter ereifern fic nicht wenig baraber, bag jest fo manche frepfinnige Schriften ju 5 Cous untere Bolt toins men : allein bieß Greifern bifft ju nichte, und mann bie Diffigsmire im ben Provingen bie Leute bagu bereben, die Bilder ju verbrennen, fo fint bie Parifer Preffen fogleich wieber mit nenen Muffagen ba ; baber bie flugen Jefuiten fcom auf tem Gins fall gerathen fint, ebenfalls Buchelden ju 5 Cout ju vers fertigen, und zwar im Monchegeiste, wie es fich von fetbft vere ftebt, und diefe untere Bolf auszustreuen. Bep biefen fleine lichen Buchander: Spetulationen tommt es fonderbar vor, vom einer Ausgabe von Chatraubriants Schriften gu lejen, bie in-36 Banben besteben foll, und mofde man bem Berfaffer fiber eine balde Million Franten bezahlt haben will. Biellricht ift Legte: res nur eine Auffoneiberen, wie fo mandes Anbre: bas vom bem beruchtigten Buchbanbler Labvorar berrubet, benn Legterer fleht an ber Spige ber Buchfinbler. welche jene Gammitmo verauftatten; follte aber wiretto über eine balbe Million begabit worden fenn, fo ift bieg ein gewiß außerft gewagtes Unternebemen; benn erftfich bat Chateaubriand febr wenig Ungebructes gir geben , und zweitens find von feinen beften: Mbrten mande Pluflagen vorhanden. Chateaubriand foll von bem Gonerar nichte fur fich behaften, fontern bae gefammte feinen Blaubigern: ilbertaffen baben; demt fo wie mander andre Mufenfobn bab er nie zu fparen Griffanten, unb bas Blinglein ber Syansballtumbwage immer mehr gur Geite ber Ausgabeir, ale jur Geite ber Einnahmen neigen laffen. Man bat ihm in ben 3titungen bad verbiente Lob errbeitt, bag er menigftens ben fein ner zuweilen fonberbaren Syantiungemeife nicht aus Gigennum. fondern mit mabrem Gefühle und inniger Uebergengung vers fabren babe. Natarlich mare es ibm eben fo feicht gemejen als: mandem anbern, fich ein einträgliches Gintommen gu verfcafe fen; er batte fa nur, wie fie, alles billigen und loben bars fen', was von Miniftern und anderer Machthaberer gefchieht; bagegen bat er fic mehr ale einmal mit ibnen ferworfen, nud nach eigener Ueberzeugung gebanbett, weftbalb mm ibm auch babict ben Geite gefest bar, anftatt ibn, wie andere: birgfamer und leichter ist behandelne, gu erhoben, mit mit Gnaben gur

<sup>&</sup>quot;) Viaggi per l'isola di Cipro, e per la Sirie, e Pale stina, fatti (da Gievanni Mariti) dellanno 1760 - 68, Lucca, 1769 - 76. g. Vol. 8. Im Auszuge deutich überfest von Fraffe. **Miceibura** 147.77. 81.

überschiten. Mit lobenben unb ferantftreichenben Artiteln aber bie Gammlung ber Chateaubriand'ichen Schriften in ben Sampfgeitungen von Paris bat es nicht gefebit, ba bie Buchs bantter . welme bie e Beitungen beforgen, auch Ebeilnebmer an jener Ausgabe und. Gerate ale die Cammtung beginnen follte, reiete Der Berfaffer nach Laufanne; bie lobenden Beitungen bes baupteren, bieß geschehe, bamit ber Berfaffer befto beffer die Mudgate feiner Coriften bejorgen tonne. Go macht man bem gutmutbigen Publifum immer etwas weiß! Die minifterieuen Bidtter baben in ben lobenten Ion ber andern Blatter nicht eingestimmt. Wenn ein Mann bep ben Miniftern übel anges forieben flebt . fo erlaubt no feine ber befoldeten Beitungen ibn ju loben; gerath er aber wieber in Gunft, fo miffen fie auch allerlen Econes von ibm ju ergablen. Inbef genießen folme Blatter feines Unfebens beum Publitum; ibr Lob unb the Tabel bat alfo nichte auf fich. Da eben von Spetulationen die Rede mar, fo mogen bier nom einige neuere ermabnt mer: ben, bie gmar eben nicht fo febr wichtig finb, aber boch einige Mufmertfamteit verbienen. Es ift eine Anzeige einer Gisfabrit ausgegeben morben, melde fo viel Gis, als man verlangt, verfertigt, und ben Leuten ins Saus icafft. Dies Gie will fie in alleried Formen gubereiten, fogar in Geftalt von Dibbeln, Rronleuchtern, Springbrunnen u. bergl. Wollte nun Jemand bev ber ichwilen Gommerbige ein Teft geben, und einen Ball veranftalten, fo brauchte er nur ein Ameublement feines Ga: lone ben ber Giefabrit ju beftellen, er batte bann am Abenbe eis nen wie Diamanten glangenben Eispallaft; bie tiamantnen Bers gierungen marten nach und nach in Waffer gerrinnen, und eine liebliche Ruble bervorbringen, etwa wie ble Springbrunnen in ben manrifchen Pallaften Granadas ober Corbovas. Inbeffen weiß ich nicht, ob die Unternebmer auch bebacht baben, bag bie garten Schonen ben Gonupfen ober gar eine Bruftfrantbeit mitten in bem gerrinnenben Giepallafte befommen tounten. Gin anbrer frefutirenter Ropf bat feine Aufmertfamteit auf Die Aufdlaggettet an ben Mauern und Spaufern gewendet. und eine Santelesempagnie errichtet, welche fic bamit abgeben will, folme Anschlagegettel ju beforgen. Bieber bedurfte es feiner Rompagnie baju, ein feber ließ anschlagen, wann und mo er woute. Allein bald verschwand ein Bettel ober Blatt unter eis nem barauffolgenben, und fomit maren bie Roften bes Dructens und Unbeftene verloren. Die Affichentompagnie bat begliatb an allen bffentlichen Orten von gang Paris eiferne Platten an die Mauern anbringen laffen, die ben Tage auseinanbergeschlagen und mit Anfalaggetteln beflebt werben. Um Abente werben die Platten gufammengeidlagen und verfchloffen bis jum fots genben Morgen. Wer nun auf eine bestimmte Ungabl von Lagen einen Unichlaggettel will fenen laffen, bezahlt ber Rome pagnie zweb ober brev Franten per Tag. Ueber ben Platten find Rubriten angebracht , nach welchen bie Unichlagblatter ges fateben merten; fo liebt man .. Spaufer ober audere liegenbe Gu: ter gu verfaufen ." Ungeigen von Bachern und Dufitatien, ger richtliche ober amtliche Befanntmadungen . wermischte Anzeigen tt. f. w. Dagtt gibt bie Rompagnie ein Intelligenzblatt beraus, worin bie in ben Auschlaggetteln enthaltenen Unfunbigungen in ber Afrge angezeigt werben. Es ift Chabe, bag eine folde Anftalt nicht feit bem Anfange ber Revolution vorbanden ift, benn bamate fprac man jum Botte vermittelft der Unfologgettel. Es bat fogar Beitungen gegeben . welche bied an bie Mauern ans gebeftet murben; bamats fonnte man alfo auf ben Gaffen febr intereffante Dinge ju lefen betommen. und wer ein getreuch Register ber bamatigen Anschlagzettel gehalten batte, marte Mar terialien gur Tagegeschichte baben fammeln tonnen. Best aber befdrantt fic bas Uffichenwefen auf bloge Untanbigungen. und booftens ift bie Auffoneiberen, bie in einigen berfelben berricht, noch mertwarbig. Unter ben neuen Gvefulationen befinbet fic

auch ein mufifalifcher Frifeur, welcher bie Leute frifirt und mit Minfit ergogt, gegen Griegung eines Franten. Jeboch nicht er. fonbern irgent ein Inftrument , vermutblich eine mufitalis fme Tafelubr, oter eine Dreborget, fpielt 14 Stade Roffinis, Mojares u. a., mabrent er, ber Frifirer, die Spaare jurecht flugt; mabrimeintic richtet er fich fo ein, bag mit ben legten Roten bes 14ten Stude auch bie legte Bewegung feines Armes gefchiebt . und Frifeur und Tafelubr ober Dreborgel ju gleicher Beit in Rube fegen. Ben manden gesowäpigen Barbiere und Frifeure mare fold eine muntalifde Rebenunterhaltung, mofern fie nur leiblich ift, febr manfchenswerth.

Berlin, 26. Juni.

(Fortfegung.)

Die Laby Macbeth, die Ronigin Gtifabeth ale in bem außerweiblicen Gebiete fich berumtummelnb, werben ben Dag: flab ibred Spiele nicht aus fich gu nehmen brauchen, aber was follte man von einer Gurfin Gbolt, ober Ratbden von Seitbronn benten , bas feinem Buftanbe aud als mirtlice Ders fon eben fo fremb mare, wie die Elifabeth bem englifden Throne, ober bie Laby Macbeth tem Morte bes Duncan. Es ift frevlich nicht moglia, bag bie Runftterin, bie eine naire Rolle fpielt, noch nair fev, und nicht nothwendig, baf fie fic in fentimentalen-Buftanden gerabe gur Beit einer fentimentalen Rolle berumbewege. Aber gemejen muß fie einmal fenn , mas fie jest in tanftlerifder Darftellung hervorzugaubern berufen ift. Das Beib tann mit einem Worte fich nicht fpielen , obne Weib gut feyn. Bir baben jest auf unferer Bubne an einer fonft mit Recht in anderen Rollen geschätten Schauspielerin ein lebens biges Beufpiel bes eben Gefagten. indem diefelbe ber unvertenns barem Talent fur beftige leitenschaftliche Anebruche fowobt, als and fur Weiber in ihren vertleiberen Buflanben , burchaus fehl: greift, wo fobne weiblice Ginuliateit und Gittlichteit auszus briden ift, weil ihr unter ber Sand, und obne bag fie es ficers tid will, bas Daturlichiweibliche ju einem Bermittelten unb Gemachten wirb, fomit bie Unfonto und bas Gery bes Beibes erft in bem Etubium jum Borfcein tommen, mo bende aufges bort haben es gu feun.

Mab. Neumann bat ein fo gludliches Naturell fur bie ans gegebenen Gader, mo Raturell burmans Bedingung ift, baß wir mit bem größten Bebauern gu bemerten baben, baß bie Intendang fie in teiner ibrer eigentlichen Sauvtrollen bat aufe treten laffen. Richt Mad. Reumann allein , fondern viele aus bere Runftler baben icon oft baraber Rlage führen muffen, baß bier niemals ein großer Borrath von aufführbaren Gtaden fic vorfindet, bag ben jebem Borgefolagenen theils frembe Rudfichten, theile unübersehbare fleine Schwierigleiten unb hinderniffe fic erheben, bie juerft ben Ranfter flunig machen, bann entmutbigen, und endlich in die erfie beffe Proposition eingeben laffen. Die er als Bedingung feiner Untunft ficherlich verworfen batte. - Go baben wir Dab. Renmann in ben Quaigelftern, in ben Sageftolgen, in ber Schule ber Alten und in vielen anbern Blouen entbehrt, bie fie jegt allein in Deutschland auszufüllen vermag, mabrend bie Wiener in Bertin und bie arme Molly, wie bieß fcon oben mit Bebauern gefagt worten, nicht von ihr laffen wollten. Wir wollen bas Gpiel ber verebrten Ranftlerin in ben funf Rollen, bie fie uns vorfahrte. im Etrubelebufchen, im legten Mittel, in ber Donna Diana, im Rath: den von Seitbronn, und in Preciosa mit menigen Worten Garafterifiren. (Der Bejdius folgt.)

> Drudfebler. In Mro. 175. im Motto 3. 2. Jus ft. Fus.

> > Beplage: Runftblatt Dr. 62.

får

## gebildete Stande.

Freitag, 4. August 1826.

Far alles hat ein Mittel bie Ratur, Doch nur ber Geift vermag's ibr abgutanfen.

Sp.

Bon Entfalzung des Meerwaffers, von Reinigung und Erhaltung des Guffwaffers auf Seereifen.

(Fortfegung.) -

Der ungludliche la Peronfe fagt in feiner Reifeber schreibung, er babe sich iberzeugt, das unverdorbene fuße Baffer, moge es alt ober frifc fepn, fep allzeit gefund und beilfam. Es ift, sezt er binzu, erwiesene Thatsace, daß auf langen Reisen die Offiziere für ihren Gebrauch bas Waffer, welches in dem Absahreshafen gelaben worden ift, demjenigen, bas auf den Landungsplagen eingen nommen ward, vorzieben, und sich des erstern während der ganzen Reise zum Trinten bedienen.

Die Borkebrungen jum Filtriren und Meinigen des verdorbenen Wassers sind heut zu Tage sichr allgemein ber tannt, und wo ein Bedarf dasur vorhanden ist, gebraucht man sie fast in jedem Haushalt. Das Berdienst ibrer Erssindung gebührt dem beutschen Natursorscher Low is, welcher, als pensionirtes Mitglied der Atademie der Wissenschaften in St. Petersburg, in den Dentschriften berselzben zuerst von seiner nußbaren Ersindung Nachricht gab. Sein Filtrum besteht aus Holzschlenpulver, das sattsam geschwemmt ward, um das Wasser nicht weiter zu färben; durch einen Jusas von Schweselssaure wird die zu dieser Reinigung erforderliche Menge des Kohlenstaubs vermindert; ohne diese Säure aber sind sung Ungen Kohle zur Reinigung von vierthalb Pinten verdorbenen Wassers erzscherlich.

Ein Irlander, Namend Smith, der ju Unstellung von Bersuchen mit einem von ihm neu ersundenen Filbtrum in den hafen von Brest gesommen war, batte in der That deren sehr gelungene gemacht. Sein anfangs geheim gehaltenes Filtrum aber war, wie sich nachber zeigte, von dem Lowisischen einzig dadurch verschieden, daß das zu reinigende Wasser noch durch ein zweptes aus geschlemmtem und pulverisirtem Tuff bestehendes Seihmitztel geführt ward.

Es find diese Borrichtungen auf hundertsättige Weise verbeffert, verändert und umgeschaffen worden. Peascock, Depeur, harman, Dearn und andere mehr, haben vervolltommnete Maschinen bargeboten, benen allen aber die Lowisische Idee zum Grunde liegt. Auf jeden Kall ist man heut zu Tage im Stande und versichert, sich auf dem Meete, und wo es immer senn mag, aus Suswasser, wenn dasselbe auch noch so verdorben senn möchte, trintbares und gesundes Wasser verschaffen zu fonnen.

Blein nicht blos die Besserung des verdorbenen, fonbern vorzüglich auch die gute Erhaltung des einzuschiffenben Baffers ift ein Gegenstand gelungener Forschungen gewesen. Nochmals werden biefür mancherlen Mittel anges wandt. Das reinste und bellfte Susmaffer tann in Berderbniß übergeben. An den innern Wänden der Fäffer bildet sich allmäblig eine faulichte Schleimbede, die dem Waffer ibren etelhaften Geruch und Geschmad mittbeilt. Es rührt dieß jedoch großentheils von der Beschaffenheit des Holges her, woraus die Fässer versertigt sind. In gang neuen Gaffern wird bad Baffer ichneller versterben ale in alten, die mohl durchluftet und durchnaßt find; um ihnen diefe Eigenschaft zu verschaffen, barf man fie nur mit Meerwasser fullen und diefes einige Zeit darin fleben laffen, so wird bernach das suffe Baffer langer um verfehrt darin bleiben.

In England werden auf mehreren dem Staat jugebos rigen Schiffen teine Faffer weiter gebraucht, sondern das Baffer wird in großen, langwurfelformigen Rusen aus gezoffenem Eisen (Caat-iron Water tanks) ausbewahrt, des ren eine jede viertausend Pfund Maffer faßt. Daben wird nicht allein nur die gute Erhaltung des Wassers, sondern jugleich auch eine Raumersparnis beabsichtigt, ind dem die Fasser, um der zwischen ihnen befindlichen leexen Zwischenraume willen, nugleich mehr Plas erheischen.

Gin anbered, noch einfacheres Mittel, um bas Daffer por Faulnif gu fdugen, ift burd ben berühmten Dberarat ber toniglichen Marine, Doltor Blane, empfablen worben. Er fdlagt bie Bepmifdung von ungelofchtem Ralt, eine Dinte auf die Conne, vor; dief Daffer mirb fic all: Das Baffer vom Briftol, geit frifc und gut erhalten. fagt ber Dottor Blane, nerdantt feine Bortrefflichfeit und feinen großen mobiverdienten Muf \*) allein nur bem baein aufgelösten Ralt. Ginige Raltbeymifchung jum Daffer macht biefes nicht blos ju einem guten und angenehmen Erinfmaffer , fonbern ed ift foldes alebaun auch ein febr gefundes und ben Berrichtungen bes Speifetanale mobi gufagendes Getrant. Bu Weftatigung biefer Behauptung ersablt ber Dottor Btane folgende Chatfache. 3m Jahr 1779 trafen mehrere Rriegsschiffe aus England in Beftindien ein. Die Mannicaft aller biefer Schiffe litt an Durchfallen mit Ausnahme berjenigen vom Stirling Caftle, bem einzigen Schiffe, bad ein mit Ralt verfegted Baffer an Borb batte:

Die faulichte Verberbnis bes Wassers rübrt größtenstheils von fleinen Thierchen ber, die fic barin erzeugen, und von ber ftinkenden Schleimbede, die sich an der inz nern Wand der Kasser bilbet: die leztere ift eine Art Alsgen: Begetation und ber Kalf zerstort bevde. Diese bez wundernswerthe Eigenschaft des Kalfs ift so außer Zweisel gesezt, daß ihre unterlassene Benugung ben der Marine fast unverzeiblich ist. Das Mittel verdient hinwieder auch für Landarmeen im Felde, die so oft an Durchfällen und Bosenterien leiden, beachter zu werden.

(Der: Beichluß folgt.)

### Die Schleich Banbler.

(Befotuf.)

Brodmann borte die Entideidung unerschittert. Rur ale er feine Mutter finten fab, fprang er vorwarte, um fie ju balten, und ichien ben Retten ju flucher, bie ibn jurudbielten. Als man fie aber binausgetragen, fcien er fich wieder ju erholen und martete mit Rube auf ben Mudfprud feines Urtheile. 3d felbft fprang auf, und alle Kormlichfeiten vergeffend, flehte ich den Richter um Gnabe für ben ungludlichen Jungling an, fur beffen Unfdulb ich mein games Anfeben verburgen wollte. Der Richter borte mich gelaffen an, und fagte, ich tonnte alles biefes in eis ner Bittidrift an den Monarden vorbringen, bie er gern einreiden wollte, obgleich er felbft nicht einfebe, auf wel: den Grund eine Begnadigung erfolgen fonnte; fur jegt aber bleibe ibm nichts übrig, ale bas Urtbeil auszuspreden, welches bas Befes über folde Berbrechen verbangt. Dieg fprach er mit ber gewöhnlichen Feperlichfeit, und beftimmte, bag Bacharias Petlep auf fieben Jahre und Chuard auf immer verbannt murben, Brodmann aber am folgen. ben Mittmoch gebenft merden follte. Diefe langere Rrift batte er bem Ungludlichen bestimmt , bamit feine Freunde Beit baben modten, fich für ibn ju verwenben.

Mabrend alle Uebrigen vor Entfegen wie angewurgelt fagen, fdien Brodmann allein unerfduttert. "Mplord, fagte er, ich bante Ibnen fur Ibren guten Billen, babe aber teine Soffnung, bag er mir nugen tonne, ja ich muniche es taum. Mein guter Rame ift babin, und ich mag ibn nicht überleben. 3ch bin burd eine unfelige Lei: benschaft mißgeleitet und von falfden Freunden verratben morben. Der Diann, ber die That begangen bat, febt bier," indem er bie Sand auf Chuard Petler's Schulter legte, ber unter ber Berührung fictbarlich jufammenfubr. "Und jener, fuhr er, auf Thomas beutend, fort, ift es, ber ibm balf. Diefe Bunbe empfing ich in meine Banb pour der Buth bes einen Bruders, indem ich ben Unglide lichen beschüßen wollte, den der andere niebergeschlagen : und mas das Meffer betrifft, bas man ber bem Erfcblagenen gefunden, foift es freplich mein; mir batten auf bem Meere getaufdt, und bier ift badjenige, fur welches ich bad meinige gegeben. Aber es ift nun alles eine, ich muß fterben; und fo wie ich boffe die Bergebung Gottes su erhalten, wenn ich vor feinem Ehrone ftebe, fo vergebe ich meinen Morbern."

Es ist unmöglich, die Wirkung, die diese Rede und der Anblick ded Matrosenmesserk in der hand des Gesausgenen hervordrachte, auf dessen heft die Andstaden E.P. eingegraben waren. "Er ist unschuldig, riesen alle Abvotatan einstimmig; der Mensch ist ausgeopsert."—, Stille, meine herren!" rief der Richter, und defabl, daß man die Gesangenen entsernen sollte, was auch sogleich geschab.

<sup>\*)</sup> Es ift bieb Maffer fo gefchaft, und es erisit fic bafiftibe fo gut, bag es, gleich ben Mineralwaffern, bis nach Lolland, verfahre, wird.

Ich verlor feine Beit, und fuchte mit Gulfe eines Ab: potaten Alles auf, mas Licht auf die Gache unfere Rliene ten merfen, und unferer Aurbitte am Thron mehr Nach: bruct geben fonnte; aber alle unfere Bemubungen blieben fruchtlos, und es blieb une nichte übrig, ale bie Ertla: rung bes jungen Menfchen felbft und unfere eigene Ueber: genaung. Unterbeffen vergingen Stunden und Cage und brachten ben fürchterlichen Mittwoch immer naber. 36 besuchte bald die Mutter, bald ben Cobn. Bener mar mit glaubigem Muthe auf feinen Cod gefaft, und jammerte nur über die Schmach und bas Glend, bas er auf feine Mutter bringen mußte. Diefe batte fic burch ein Digs verftanbniß beredet, bag ihr Cobn nur jur Berbannung verurtheilt worden, und ba wir fie in biefem Jerthum liegen, und fie fic beredete, bag fie ibn murbe bes gleiten tonnen. fo fammelte fie Rrafte genug, um ibn im Gefängniffe gu befuchen, in der Mepnung, nur einen furgen Abidied von ibm ju nehmen, mabrent er, fo wie wir alle, glaubten, baf er fie jum legten Mal in die Arme idloffe. Dief gefcab am Ubend vor bem jur Sinrictung bestimmten Tag, und ale die Mutter une verlaffen, ließ ich mich mit dem Jungling einschließen, und brachte die Ract im exufthaften Gefprach und Gebete mit ibm gu. Begen Morgen legten wir und bepbe nieder, und gu meis ner Freude fand ich, bag Brodmann ichlief, ebe ich felbft bie Mugen ichließen tonnte.

Ein Raffeln an ber Thilre wedte und Benbe. Brod: mann erwartete, ben Nachrichter eintreten zu feben, und ich fach offenbar in feinem Gesichte, bas Muth und Schwäche in einem beftigen Kampf in ibm begriffen waren. Aber wer bereintrat, war der Sheriff, und zwar mit einem Gesichte, womit man nicht eine Todesnachricht anzulunz bigen pflegt. Er melbete, baß auf toniglichem Befehl bie Hinrichtung verschoben, und, als Brodmann sich von seinem freudigen Schrecken etwas erholt, daß seine Unschulb anerkannt und er begnabigt mare.

Bon dem Augenblicke, wo Brodmann ble Hand auf Ednard Petlep's Schulter gelegt, batte diesen ein faltes Fieber besallen, und man hatte ibn ins Gefängnis zurück unterstüßen muffen. Während der ersten Paar Tage batte er seine Arantheit in bartnäckigem Stillschweigen ertrargen; als er aber die Herannäherung des Todes empfand, da erwachte auch sein Gewissen, und am Morgen bed Tages, welcher zur hinrichtung bestimmt gewesen, ließer, nach einem bestigem Kampse, den Kaplan tommen, und machte ibm ein volles Besenntnis, welches Brocksmann's Unschuld aus's Ktarste bewies, und seine Austssage in jedem Punkt bestätigte. Nach diesem mußte die Begnadigung des jungen Mannes natürlich solgen.

Er verließ fogleich bas Gtfangniff, und begab fich ju feiner überfdwenglich gludlichen Mutter, der er bis an ibr Enter, meldes biefer nugludliche Begebenheit leiber

ju fruh berbepführte, nichts anbers ale Freude machte. Auch erhielt er die Befehlsbaberstelle über dasselbe Schiff, welches für ihn gebut worden war, und ift nun seit mehreren Jahren im handel auf dem Baltischen Meere beschäftigt, welcher ihm nur selten die Gelegenheit läßt unser Dorf zu besuchen, wo er, ber sim von allen den Lastern frepgemacht, die ihn ehemals an harriet und ihre Brüder sesselten, in meinem hause immer ein willtonismener Gast ist.

Bon ben Petlep's bleibt mir nicht viel gu fagen uberig. Eduard ftarb einige Stunden, nachdem er fein Betenntniß unterzeichnet; Jacharias wurde feinem Urtheitigemaß nach Botanp: Bap geschickt; aber von dem Water, der Tochter und bem Schurfen, der fich als Zeugen aufs geworfen, hat man in unferer Begend nie wieder etwasgehort.

## Erotische Zanbelenent

D und J.
Schon sind die Mingel deiner Haare, Doch ach, so oft ich sie gewahre, Lef' ich in ihnen nur ein D!
Mach einem I flebt mein Verlangen, Ein sußes Jawort anzusangen,
Das nach dem D mich mache froh; Laß mich vor deiner Kammer stehen und durch des Schlusseld Fenster sehen, Wann sich entrollt das trause D.
Es löst' sich auf in lange Strablen, Die mir das I der Liebe mablen, Dann les' ich morgen A sur D.

Gewalt ber Ringe.
Rann ein fleiner goldner Ring um den Finger Lieber binden?
Benn die Ringe beines Goldes fich in taufend Irrgewinsben
Gehlingen um mein ganges herz, wer will diefes Band gerreifen?
Und mit folder Ringe Band willt du nicht die meiner beißen?

Rorrefpondeng: Madridren.

Paris, 27. Juni: Ein nenes Mobevergnugen finb bie Fabrten von Parist nach St. Cloud im Dampfschiff. Gerate affer von ben Euifs: lerien, unterhalb bes Pontropal fabrt baffelbe autiglich Morgens zwifden acht und nenn Ubr ab., und tomint Abenibe um acht Uhr wieber guruff. Die Spefufation ift gung rimtig be: rechnet. St. Cloub iff ein thniglicer Gis, unb bat aud im Minter, wo ber Spof in Paris ift; feine tagfichen Berbindungem mit ber Gtabt; bas Schloff in St. Cloub nebft Garten und Park und Bewachung erforbert ein ziemlich gabireiches Perfonat. Anbers tem ift St. Clout ben feiner nachbarfcaft vour Paris, ban beibe nur zwed fleine Stunden gu Baffer, ungeamtet auer Rrummungen bed Gluffes, von einander entfernt find, ber einzige Punft, auf welchem unfere Stabter aus ben reimerem Quartieren bie lieblichste aller Gaben einer Stobt, namilich bem

Rius, benugen tonnen. Frevlich mangeln in ber erften Salifte ber Sabrt nach Gt. Clond bie granen Baumgruppen nabe am Ufer, beren man fich in ben Infeln und an ben Geftaben beb Wien, und auf rem Dann und Rhein groffchen Daing unb Burgbarg erfreute, aber unfere großen Parifer Rinder begnu: gen fic mit tem impofanten Unblide ber großen Saufermaffen und ber folgen Gebaube, die fie in der Szernuterfahrt nebeit fic jurudlaffen. Balb entbeden fie bie manchfaltigen Unlagen von Pafft und Autenil, beren Terraffenform ein Mittel zwis fcen Garten und Landichaft barftellt. und nun begrüßt fie auf eimmat auf ber finten Ceite bie malerifme Unficht ber Bebolge von Menton und ber Infel, nebft ber Brude von Gevres. Und bann fteben bie Baume und bie Gebufche und bie grunen Rafen, welche ein fo froblicher Genuß fur ben in ewigen Mauern eingeschoffenen Stabter finb, auf benben Geiten am Bante. und bie burd Baffer und Blatter erfrifchte Luft betaubt bie an bie neue Luft ihrer Mugen und Lungen ungewöhnten Ginne en unbefanntem Raufche. In bem findlichen Taumel fprecen fie von bem Parabiefe, bas fo nabe ber Paris liegt, unbavon bem Ginde, bas in bem Reifen liegt; fie begreifen jest, wie bie ganber mit ben ganbern gujammenbangen, und baun ers weiterte fich fcon unterwegs ihre Renntuis von bem Unters fciebe gwifden dem Leinpfabe und ber Bafferftrage, welche bie Raber burchichneiben, zwifchen bem 3mange bes Ginen und ber freven Babl bes Unbern. Gin bochgelabrter Rleinmeifter ergabit bem Steuermann , bag fcon im Jahre 1543 ein fpar nifcer Soiffstapitan, Blafco be Barap, Carl V. vorgefchlas gen babe Stiffe gu bauen, welche obne Ruber und Cegel gin: gen ; daß ber Raifer ben Berfico ju machen befohlen bat, ob: foon feine Minifter bagegen maren, und bag Garay in ber That vermoge gweger Diaber, bie auf ter Geite bes fabrjengs angebracht maren. und burch Dampf aus einem Reffel getrie: ben worten, gefahren fev. Das Parifer Dampficiff nach St. Cloud enthebt bes 3mangs, ben bie bieberigen fleinen zwehrabrigen, plumpen und von roben Menfchen geführten Rubrwerte, genannt Ramtibpfe, worein fie die Lieblaber Der feifcen Luft wie Saringe in bie Tonne gufammenbrangten. bem Publifum auferlegt batte. Der Unternehmer bat etwa 100,000 Franten Rapital fur Echiffbau und Ginrichtung aller Art aufgewandt; feine Preife find mußig, fo bag er alltaglich auf 200 Franten Ginnahme ben 100 Franten Ausgaben gab: len fann, ohne bie außerordentlichen Lage, wo die Rirchweis ben in ben Umgebungen, die Baffermerte von Et. Clout, die Festage und die Martte bas Schiff fullen, ju rechnen. Wer unterwegs fic nicht mit bem Schauspiele ber Datur ju erfreuen weiß, fpielt im Schach, ober Trictrac ober in Rarten.

Berlin, 16. Juni. (Beschiuß.)

Referent bat Dab. Dars im Etruteltopfmen (la joune femme colere) gefeben, und tann verficern, bag Dab. Meu: mann in biefer Rolle etwas Unübertreffliches leiftet. Dine an Mab. Mars einen Augenblid ju erinnern, ohne einen Bug von nadabinung in bem felbfiftanbigen Bilbe, trifft bas Spiel bepber munberbar gufammen, etwa fo wie zwen liebens, warbige Frauen auf bie verschiedenfte Urt liebendivarbig finb. Mue Mancirungen von lebensfrober liebensmurbiger Gitelfeit, Blitterwochenliebe einer Reuvermablten , jugendliches Unfbraus fen ben fleinen Berlegungen , weibliche Furmtfamteit . Getbft: flantigmachen, und Auschmiegen an mannliche Rraft, Reue und angenblidliches Bergeffen berfelben, baben aber auch bas traftig bervorbrechende leibenfmaftliche Gefabl ben vermeuntlicher Befabr bes Gatten find fo gu einem Gangen in biefer Dars Rellung gerundet und verarbeitet, bag es eben fo frevelbaft mare Einzelnes loben, ais Ginzelnes tabeln gu wollen. Gin

Berfuch, bie Rolle beffer friefen ju wollen, mußte bie traurige Folge haben, bag eine Gingelbeit auf Roften bee Gangen bers ausgeboben marte. Im tegten Mittel gab Dab. Reus mann die Baronin von Balbfill. Gie legte ben Mer cent nicht auf die Rofette, fondern auf bas lievenbe Weib, bas nebenben gefallen will : wie wir glauben gang jum Bors theil weiblicher Liebenswurdigfeit. Bey biefer Rolle tomint es barauf an, bag une eine mirfliche foone weibliche Beftatt vors geführt werbe, ber wir bas glauben und gutrauen, mas fie vor unfern Mugen unternimmt : gleichviel übrigens, mas bas fen, benn bie Dicterin fat mit bem, was fie eigentlich wollte. bep einem folden Stade nicht weiter mitjureben. Ate Donna Diana ift Dat. Reumann nicht mehr gang auf bem Boben. wo ibr Raturell ibre Runft unterftagt; bod ibete fie bie Auf: gabe eben fo geiftreich als originell. Dab. Stich, bie ubrie . gens eine gang ausgezeichnete Donna Diana genannt werben barf. gibt biefe Rolle mit großer fprober Sarte, und felbfibes wußtem Stolge, und wenn biefes allerbings bochft augemefr fen fceint, fo wird ber lebergang jur wahrhaften Liebe, von ber fie am Enbe ergriffen ift, taum glaublich: man weiß nicht, in welchem Augenblid fie ju fpielen aufgehert bat, um felbft bie Ergriffene jut feyn. Dab. Reumann zeigt uns bie Prins geffin von Spaufe aus mehr bochmutbig, ale ber Liebe ungu: ganglich; bas eitle Spiel entgundet fie felbft, und fie endigt gerriffen und vergebrt von ber Leibenfchaft, bie fie gu verfpot: ten nur immer vorgab. Im Ratben von Seilbronn Ibote Mab. Meumann bie magnetifche Scene im Sollunderges bufch mit fo munberbarer Gertigtelt, und fo tiefer Giuficht. bas bie bis babin flitt verhaltene Aufmertfamteit in ben lautes ften Jubel ausbrach. Diefe Geene ift aber bie Sauptfcene im gangen Stud und gibt fomit bie befte Burgfmaft fur bie Mufe faffung bee Charatters burd unfere Runftferin. Mis Pre: ci of a folog Mad Renmann ibre Darftellungen. Es ift be: tannt, bag ber Dichter biefes Studes auf eine faum glaubliche Weife bie foonften Anlagen, die er in ber ju Brunbe liegenben Rovelle bes Cervantes vorfant, unbenugt gelaffen, und uns aus einer Seibin ein fentimentales Dlabmen gefchaffen bat, bas ihre Ranfte jeigt. Dieje Rolle ift fomit wieberum bem Dieit irgend einer Perfontichteit anbeimgefallen , und muß fic jebesmat über die Dagen freuen . wenn eine Ranftferin , wie Mabame Blemmann, bas. mas ihr fonft ju Bebot fiebt, an biefes Bigeunermatchen verschwenten will. Preciosa ift nicht viel mehr, wie eine fpanische arme Mouv.

Mabame Neumann ift, feitbem wir fie- jum legten Male faben, in jedem Sinue, bem großen Biele ber Bervollfomms nung um ein Bebeutenbes naber gefommen. Es ift erfrenlich gut feben, welche Freude biefe Runftlerin an ihrer Runft hat. und folde Liebe ift immer gegenseitig. Um fo unangenehmer mußte es bem befferen Theile bes Publitums fenn , bag ein biefiger flebenter Beitungefritifer, ber, feitbem ibn Goethe gans flig beurtheilt bat, niemals verfehtt, bas Publitum in tangen Mufidpen von feiner Perfonticheit ju unterhalten, ber liebens: marbigen Ranflerin, (ob in Auftrag ober nicht, tonnen wir nicht fagen) als fie foon abgereist war, einen fo burchaus feinblich abgefaßten Artitel nachfanbte. Wenn Recenfent nicht beftimmt mußte, bag bie Spener'fde Beitung uber Beimar binaus nicht mehr gelefen wirb," und bag fo bie flebens ben Artifel diefer Beitung obnebin abgeftanbene werben, fo murbe er fich mit weiteren Auseinanberfepungen befaffen. Die Direttion und bas Publitum haben fierigens biefe Meynung am bunbigften widerlegt. Mab. Neumann ift fcon im Bors aus fur bas fünftige Jahr ju einer Ungahl von Gaftrollen ens gagirt worben.

Beplagen: Literaturbl. Mr. 62. u. Monatoreg. Juli.

får

## gebildete Stande.

## Sonnabend, 5. August 1826.

Ben Menschen ift ber Mensch am menschlichften. Milein fann er nur Gott seyn ober Thier.

# Aphorismen aus Paris. (Gertsesung.)

Bad ungemein fur die Frangofen einnimmt, mas überrafcht und einen gauberlichen, reigenben Ginbrud macht, wenn auch auf feinen Teutonen, boch auf jeden Deutschen - Das ift die, felbft in ben unterften Rlaffen bed Bolls, allgemein verbreitete Feinbeit einer burchgebilbeten Eprace weife. Dan taufe ber einem Obstweibe eine Frucht, man fprede mit bem Mufmarter einer Borfladtidente, man frage den Tagelobner an der Ede, ober einen fcmerbela: fteten Roblentrager nach bem Bege, ben man ju nehmen bat; und man wird ftaunen über die gemablten Ausbrude, aber bie Midrigfeit und bofice feinbeit ber Sprachfor: men. Mit eben biefer Courbiffe bes Rebeausbrude be: bandelt fic das Bolt gegenfeitig, wenn auch nicht immer Mann gu Mann, bod ftete, wenn Frauen gugegen find. Es ift die fur die Ronversation (das Ronversationelexiton felbft bat tein deutsches Bort fur Ronverfation) - alfo: Ce ift die fur die Ronversation burd und burd gebilbete Gpra: de, bie bem Bolte mobigefügte, gierlide Phrafen ber Mr: tigfeit überliefert bat, und in Rraft grammatifder Dacht: volltommenbeit gu brauchen befahl. - Diefe fo ausgebils bete Sprace, bie man überbilbet nennen tonnte, weil fie ein fur alle Mal feftftebenbe Phrafen ftatt Borter überliefert, ufurpirend das Recht des Gelbfidentens und Gelbft: empfindens, diefe Sprace ubt eine Dacht, ja eine Bemelt aus, die fo manche Erfcheinung erflart; g. B. geht darand bervor, meghalb der Sohn eines deutschen Barons ober Banquiers, oder auch ein junger Mensch, ber bepdes zusammen ist, entschuldigt werben muß, wenn er, von Paris nach Hause tommend, behauptet, daß er bier bep seinem Lobubedienten, bey seinem Portier und bep seiner Wascherin mehr Geschmack, Urtheil, Weltkenntniß, Geist und überhaupt Bildung gefunden babe, als bey dem deuts schen General: Ober: Haupt-Rassen Verwaltungs: Rath, Ussessen Gefor und bev deren respektiven Gemachtinnen. Der junge Mann irrt sich, das Parifer Wolf ist blod artiget in den Formen, und durchaus nicht so gebildet, als unfre deutschen Honoratioren, der junge Mann irrt sich; aber, wiegesagt, er ist zu entschuldigen.

Der eben erwähnte konventionelle Phrasengebrauch, dieses eigentliche Konversationslexiton, bas alle Frangosen auswendig (sie nennen es im Gegentheil par coeur) wissen, verleitet und oft, diesen oder jenen Menschen für ein Individuum zu halten, mahrend er doch nur ein Eremplar ift. Dasselbe begegnet und bep Werken ber redenden Kunfte, wo wir die Geschöpfe der Schule für Originale halten. Doch davon später! —

Mad bas Bolt einmal ergriffen (wie 3. B. jene urbane Sofichteitsformen), balt es fester als bie boberen Stande, bie in mannigfaltigeren Lebensberubrungen, und schon um mußige Zeit auszufüllen, um fic auszuzeichnen u. bgl., ben Wechfel lieben. Aus biefer Urfache laft es fich ertlas ren, weßhalb bas Bolt jene alte lobenswerthe franzofische

Civilitat ftrenger bepbehalten - ich will nicht fagen als bie Befellicaft ber Galons - aber bod ale bie mittlern modifd und toftfpielig getleibeten Stanbe. Was man in Diefer Art von Mangel an Gittlichfeit fiebt, fab ich por gwanzig Jahren bier nicht. "Es murbe bamale fein junger, elegant geffeideter Stanjofe in eine elegante Restauration getommen fenn und fic bicht neben Damen bingepflangt, und, mit bem but auf bem Ropfe, fein Mittagemabl ver: gebrt haben. Chen fo menig murbe man bie Baltone bes theatre français in Erddelbuben vermanbelt haben, Schamle und Bute bort ausbangenb. Doch weniger batten fich bie Berren dort und in den erften Logen vornebin placirt, und mehr ale bequem aufgelebnt, mabrend gepugte Damen wie Dienerinnen batten binter ihnen figen muffen. Das Parterre murbe folde Ungiemlichfeit nicht gelitten und fo lauge gelarmt baben, bis man fic artiger betragen batte. Seute geschiebt alles biefes und Aebnliches ohne Ruge und taglich. Birb nun eine folde Sittenanberung binlanglich aus ber Luft am Bechfel erflart, ober ift ber langiabrige Arieg baran Sould, aus bem man nicht eben feine Sitten ju Saufe bringt, ober ift, feit ber Reflaura: tion, mit fo mander englischen Dobe auch biefe über ben Ranal getommen ? - Gine Mode ift es unlaugbar, aber eine faliche, eine Pfeudomode fonntaglider Ctuber, die mit unglidlichem Erfolg ben Dann von gutem Con nachaffen. Dieje ungludlichen Rartfoturen, von benen es auch auf bentiden Spagiergangen, in beutiden Konger: ten und Theatern wimmelt, nannte man vor einiger Beit und mit großem Rechte ineroyables, weil fie juft bad, was den Mann von feiner Belt darafterifirt, gar nicht verfteben : namlich Daag ju balten. Wenn es Mode ift, Die Chope des Fracts tury ju tragen, fiebt man fie in Jas den einbergeben; tragt man fie lang, fo reichen bie ibri: gen bis an die Kerfen; fteift man die Baistucher, fo bins ben fie fic weiße Pappe um, und tragt man Bruftnabeln, fo fteden fic fic ibrer vier an, um nach budftablichefalfcher Heberfehung a quatro épingles gu fenn. Die fie nun in ibrer Rleibung übertreiben, fo aud in ihrer Art fich gu benehmen: ed ift ihnen ju Obren getommen, bag man in ber feinen Befellicaft gemiffe Steifheiten aufgehoben und fic ungezwungener und naturlider beträgt; nun wollen fie zeigen , daß fie and ju biefer Befellicaft geboren , und bebnen und ftreden und redeln fich bochft fneipenmäßig; man belaftigt bort die Damen nicht mit übermäßiger Balanterie, um bem frepern Bepfammenfenn feine Reffeln angulegen, das wollen fie nadaffen und es geht ihnen wie bem Cfel, ber die Laute ichlagt, fie fegen allen Unftand ben Geite und merden mehr als unbeflich. werden grob gegen Frauen. Duches ift rober ale die fouldige. Buvor: tommenbeit gegen Frauen mit eitelm Ctolg gu vernadlaf: figen, nichts tann meniger feiner Zon fenn als diefe Biobs beit : bas follte biefen Stugern in Paris und London, in Bien und Berlin, jedesmal von ihrem Schneiber gefagt merben, mann er ihnen den Conntagerod anmift. -

"Run, wie gefällt es Ibnen in Paris?" - "Recht gut." - "Richt mabr, es ift ein beligibfer Aufenthalt! Much bin ich jest fest entschloffen, nicht wieber über ben Mbein gurudgutebren; ich murbe es in Deutschland nicht mehr aushalten!" - "In diefer Sinfict bin ich nicht fo beutsch ale Gie, ich bin frangofischer gefinnt." - "Das wollen Gie bamit fagen ?" - "Daß ich mein Baterland liebe, baß id mid nicht von Deutschland trennen mochte, und daß es mir ein peinlicher Gebante mare, fur immer in Paris leben gu muffen." - "Gie fennen Paris nicht." - ,,3d babe boch fo ziemlich alles Merkwurdige gefeben." -,,Alles Deffentliche, aber nicht die Calons. Ja wenn Gie bie Salons gefeben batten!!"- "Dun fie Calons find mobl überall diefelben, indem fie ja überall bas find, mas bas Land am menigften charafterifirt." - "Gie murben bas nicht fagen, wenn Gie bie biefigen gefeben batten." - "3d babe fie aber gefeben." - "Sie! batten ...?" -"Ja, hert Baron, ich mar nicht allein ben bem Banquier Q., fonbern auch fogar ben bem Grafen 23. und fogar bep bem herzog E. in ber Coirée." - "Co?!" - " Defbalb befrembet Gie bas? 3ch mar bort vorgestellt. Wenn Gie aber Luft haben, fich zu vermunbern, fo erfahren Gie, baß ich auch in eine Abenbgesellschaft ging, in ein Saus, mo ich meber vorgestellt noch eingelaben mar, in ben bochft brile lanten Galon bed ... .. .. ,, Die ift bas moglich?" - ,, Das werben Gie am beften miffen, ba Gie am namliden Abend, ober vielmehr in ber namlichen Ract bort maren, und mich eben fo menig ale Wirth und Wirthin in bem Gedrange bemertten. Bum Bortzeichen fann ich Ihnen fagen, baß id, ber Ungelabene, fogar gludlider mar, ale Gie, ber Gebetene. Mich batte bie Maffe menigstens in ten Borfaal getragen, mabrend Gie, wenn ich nicht irre, nicht einmal gang die Stiege binauf gelangten." - "Run, und Gle finden feinen Unterschied swiften diefen glangenden Berfammlungen und unfern beutiden Befellichaften?" -"Dein, außer biefer englifden Mode, außer diefer fo gros Ben lleberladung an Baften, daß felbft ungelabene fommen tonnen, feinen bedeutenden Unterschied." - ,,Wirflich, feinen bedeutenben Unterschied? - "Dein! Die große Welt, die fic mit mandem Mecht und mit mandem Une rect die gute Befellichaft neunt, ift in Reapel und in Der tereburg, in Deutschland und in Franfreid, vielleicht mit Mudnahme unbedeutender Lofal: Sitten, gang diefelbe. Doch nein! Um gerecht ju fepn; es gibt etwas in ber frangoffe fden Befellicaft, mas ibr eine burchgreifende und darate terifiifde Bericbiebenheit von ber ber beutiden gibt." -"Geben Cie mobi! bas finde ich auch." - "Bir mernen mobl nicht baffelbe, 3ch fpreche namlich von ber totalen Bleidbeit, Die in ber frangofifden Gefellicaft ftattfindet. So wie die Militare und Civil-Uniformen, fo laft man Rang, Stand und Litel zu haufe, und so wie der sunge Malet und der Professor eben so gelleidet sind, als der Gardes Rapitan und sein Water, ber Pair von Frankreich, so sind sie sich auch im fraugosischen Salvn gleich, reden ohne Hochmuth und ohne Kriecheren mit einander, werden von der Wirthin mit gleich artiger Zuvorsommenheit behandelt und schlechtweg Monsieur A., Monsieur B., Monsieur C. genannt. In Deutschland wissen wir das Alles gang aus ders einzurichten; und dort ware es wohl nicht möglich gewesen, was mir ein burgerlicher Landsmann erzählte: daß er nämlich einen interessanten Mann in der Gesellschaft viele Wochen laug kannte, und erst, als er zu ihm geladen wurde, erfuhr, daß er Graf und Staatsminister sep."

(Die Fortfegung folgt.)

Bon Entfalzung des Meerwaffers, bon Reinigung und Erhaltung des Suftwaffers auf Seereifen.

Menn man auf bem Meere in ber größten Doth fic befindet, wenn ber einem Gdiffbruch aus ben unterfintenben Schiffen Die Mannschaft fich in Gile und Ber: wirrung in die Boote rettet, ohne Lebensmittel und Baf. fervorrath, gumeilen ohne Bouffole, wie man bavon viele Bepfpiele bat, fo ift befanntlid ein Mittel übrig, bas erfabrne Sceleute ergreifen, um bie burd Durft mitten in ben Bellen brobenbe Codesqual abzumenben. ein von beftigem Durft gequalter Menich fich in's Baffer taucht, fen baffeibe Salgmaffer ober Submaffer, talt ober marm, fo wird fein Durft alebald geftillt, obne dag er and nur einen Eropfen Baffer verfchludt batte. fdmammigen Theile feines Rorpere baben burd die Sauts bede alle fur bie Stillung bed Berlangens nach Getrant erforderliche Keuchtigteit einzesogen und aufgenommen. Sip: pocrates mußte dieg icon, indem er fagt: Go wie ber Menich burd Mund und Rafe bie Luft ein: und ausath: met, eben fo merben Teuchtigfeiten burch feine Arterien und Benen eingefogen und ausgedunftet; die Sant ober bas Oberbautden leiften baben bie Dienfte eines Siebes. Degbalb empfabl auch biefer Bater ber Urgnevfunft marme Baber im Sommer jur Ablublung und talte Baber im Binter jur Ermarmung bed Rorperd.

In Mota, Mascate und andern arabifden Geebafen mebr, wo die hite ausnehmend groß und der Durft mattig und qualend ift, tauden die Linwohner fic in's Meer, und bringen einen guten Theil des Tages darin ju. Des Nachts schlafen fie im Freven, auf den Dadern ober Terraffen ibrer haufer und nur mit einem einfachen Luche bedeckt, das bald vom Thaue durchnaft wird, der binwieder den ftark ausbunftenden Korper ohne Gesaft

ober nachtheil erfrifcht; was in unfern Alimaten feinede wege moglic ware.

Diefes Bermogen ber menschlichen haut, bas Gudwasser aus dem Salzwasser einzusaugen, bat ben einigen
Phosiologen bie Bermuthung erzeigt, die Salztbeilden
im Seemasser dursten größere Durdmeffer baben als die
Ründungen der Gefäße, welche das reinere Wasser einsaugen, und wie in einem haarsieb modten auch bier die
groberen und salzichten Theile, welche bem Meerwasser
ben widrigen Geschmack geben, teinen Durchgang sinden.

Mit Erstaunen bat man die Schickfale von Seeleuten vernommen, die auf offener See, in unbedecten Booten, ohne Lebensmittel und Wasser, unter einem brens nenden himmel, pon hunger und Durft verfolgt, uns glaublich lange Beit, einzig nur durch die haupteinsaus gung einer nabreuden Feuchtigleit, ihr Leben erhalten mochten. \*\*)

Der Naval Gnarbian bes Dr. Fletder, ron Sevel herausgegeben, ein vortreffliches Ruch, bas allen Seeleuten zu empfeblen ift, erzählt die Geschichte eines Kapitans, der mit achtzebn bis zwanzig Mann in einem offenen Boote mebrere Tage auf dem Meere herumgetries ben ward, an allem Mangel litt, und besonders vom quallendften Durste geplagt ward: derjenige Theil der Mannsschaft, welcher, in Hoffaung seine Qual zu mindern, Sees wasser getrunten batte, unterlag dem Jammer und starb, mabrend die, welche wie der Rapitan sich ofters im Meere badeten, bepm Leben blieben.

Der Kapitan Bligh (nachberiger Abmiral), ein 3dgling und Reifegefährte bes berühmten Coot, bat im Jahr
1789 ein Bepfpiel geliefert, wie fein abnliches in ben
Jahrbuchern ber Schiffahrt eines Seefahrervolfes zu finben ift. In einem Boote von 52 Aus Lange bat er mit
achtzehn Gefährten 3000 Seemeilen bes großen Meltmeer
res zuruchgelegt, ohne anderes Miggeschick, als welches
bas allerdings entsehliche Elend brachte, bas vom Mangel
ber nothwendigsten Lebensmittel herrührte. Seine Erbaltung verdankte er zunächt der moralischen Stärfe und
Kraft seines Charafters, und bernach dem öfteren Eintauchen und Durchaffen der Kleidungssiliche im Seemass
ser. Den Seefahrern bleibt also immer noch ein Rettungsmittel gegen einen so furchtbaren Tod übrig. Was son

<sup>\*)</sup> Man lese inebesendere eine vortreffliche Abbanblung des Detter Billinson im Medical Museum von 1703: on the power of the external absorption of the human body.

<sup>\*\*)</sup> Die Ginfaugung animalischer und nahrender Theilden ober Stoffe burch Lungen und Hautbede wird fumieber auch fur eine Ursache ber bem Fleischern und Roden gewihnlichen Belveleibtbeit angesehen, so bag bie Erzählung von grwiffen fabelhaften Geschöpfen, welche vom bloften Geruche der Speir sen leben, nicht völlig grundlos erscheint.

aber die Manderen burch bremnende Sandmilften thun, wenn fie Waffermangel leiden, und wenn vollends noch ihr Durft burch Tauschungen der Luftspiegelung aufger wertt, gereist und gestelgert wird? Die Fabel vom Lautalus taun somit recht gut ihren Ursprung in der afrikanischen Wiste erhalten haben.

### Rorrefpondeug: nadridten.

Frantfurt a. Di. im Juli.

Eine tangere Reife, welche ich in einige Gegenben von Deutschland unternahm, beranbte mich in ben legten bevden Monaten bes Bergungens, meine Briefe für bas Morgenblatt fortzusenen. Ich werbe bas Interenanteste aus biefer Zeit gelegentlich einstechten tonnen, ohne bem Neuesten Eintrag zu thnu.

Ich fange biefes Dal unfere Biffenemurbigteiten wieber mit Mabame Denmann an. welche uns in biejen Tagen auf ber Radreife noch einen Abend ichentie. Dur einen benn fie mußte fcbleunig nach Raridrnhe gurud . und fonnte nur noch einen anberen Abend gu einer Darftellung in Wiels baben benugen (Rathmen von Seitbronn), die fie ber Mainger Befellwaft, welche im Commer bort fpielt, verfprochen batte. Leiber ließen bepbe Orte bep ber Runftlerin biefes Dal eine unangenehme Empfindung gurud, benn bier batte fie ble Fag tolität, ben ber febr maßigen Einnahme ibret Benefigvorfiels tung ein paar Brillant: Dirringe ju verlieren, und benm Sins ausfahren von Wiesbaben traf fie bas Ungfud, bag ibr Was gen umwarf, woben fie mit einer Comufien am Ropfe noch gildlich taveutain - Matame Ngumann batte ju ibrer biefis gen Benefigvorftellung Chatfpeares begammte Biberbellerin nach ber von Solbein renderten Schentifchen Bearbeitung unter bem Titel: Liebe tann Alles, gewählt, ein Gtad. ben beffen vergroberten Derbheiten bie Feinheit ihres Spiels in befto reis genberem Licht, und man mbote fagen burch bie Comabums gen die Barbe bes Beibes und bie Macht ber Echoubeit rut: rent erfcien, aber auch in einer Urt, wie es vielleicht nur ber Madame Menmann ber Gall feun wirb, welche mit fo viel Econheit fo große gefellige Anmuth und Barbe verbins bet. Es beleibigte bas Gefabl, biefes Bilb ber Econbeit in Lagen gut feben, die tein Apportiren eines Pubels wenig nachs geben, aber grabe in bem Emperenten bes Ginbrudes lag ein gemiffes Etwas, beffen Wirtung Dabame Neumann, fo vers trant mit ber Runft gu gefallen, wohl voraus empfunden has Sr. Febringer, ibr gliddicher Begleiter in Leipzig und in Salle, friette con amore, aber wem wire es an feiner Stelle nicht eben fo gegangen, wem batte biefer Bauber ber Anmath nicht weit fanftere, ja befanftigende Roms manboworte entlodt, ale Sorn. Febringer, ber an ben Glang biefer Conne fdron mehr gewohnt war. Die Ranftlerin wußte burd bie Waht biefes Studes bie Erwartung befonders ju reis gen, benn man fieht von ber Biberbellerin Sand guerft nur ein Raffeefervice in's Bimmer fliegen, banu bore man fie alles im Debengimmer, Gingen, Ochelten und ben Mufiflebrer gur Thure binaus erpebiren. Endlich tritt die Reiferin felbft auf. fie ift im Begriff, alle, die ihr in ben Weg tommen , in bem: felben Ton ju bewillemmnen - aber fiebe, ba faut von bes Altans Rand ein Blumenfrang von feiner Sand - mebrere folgen von berfeiben Stelle. flumm und verwuntert fieht bas Publifum auf das ungewohnte Schanfpiel, won einigen Bers

ehrern bereitet - aber wie fcon muste ble Runftferin ben Dant in bie Rolle ju verftechten - - ,ich wollte recht gane fen - aber nun muß ich auf einmal wieber gut fepn." und fo flecte fie mit Mirmuth' eine Rofe an ben Bufen. Das Saus erfwallte von Benfall. Die erfte Rolle machte inbeffen weniger Glud als bie Schauspielerin Amalie in ben von Robert fur fie gebichteten neuen Proberollen, womit fie uns gum Abfchieb ere freute. Die Gabe, fich im Ru in bie verschiebenften Charaftere ju verwanteln, und fich faft fetes Ibiom in bobem Grabe ans queignen. baben bie große Lebenbigfeit und tede Beidnung, wie wir fie an unferer Lindner bewundern. feht Dab. Deus mann frentich nicht ju Gebote, aber fur bas, mas fie Echones leiftete, fant fie volle, ehrende Anerkennung. Ginen bejonbern Reig lieb biefer Piece a tieoie bas ammuthige Gingen ber Ranftlerin, als Tronbabour ober Romangier, ober vielmehr gis Dufe bes Gefanges felbft, welche vom naiven Biener Lieb: den jum Ernft ber opera seria auffleigt. Den Bertiner Dias lett haben wir von Dem. Linbuer, nady ihrem erften, gang furgen Aufenthalt in Berlin. unvergleichtich gehort; Dab. Meumann bewegte fich in einer entfernten Mebulichfeit, unb ibre Wienerin ift weit getreuer. In biefem Fetbe, wie im Naiven überhaupt, wird bie berühmte Runftferin ber unfrigen ben Rang wohl fowerlich freitig machen wollen, und ich fibre and , bag fie fic in tiefer Sinnicht bier febr befceiben geaußert bate. Das Fac, worin fie ftete und fberall gang ausgezeich: net , vielleicht gegenwartig unübertroffen baftebt . ift bas feine Conversationefind, mo alle gefälligen Runfte fic vereinigen miffen . um Ginbrud gu machen; bier weiß Dab. Deumann mit ben feinften Gwattirungen nach Belieben gu fchalten, und fie bleibt auch noch bann reigenb. wenn fie bie verfabrerifche Rotetterie jener Weltbamen in Gelbftbefpiegelungen auf bie Eripe treibt, mas ihrer großen Anmuth und lieblichen Erfdeis nung fo feidt vergieben wird. - Inbem ich von ber fonellen. furgen Begragung bes ausgezeichneten Gaftes einigermaßen gebleubet gurudtebrie, fant ich, ben aller nedifcen gaune ber Runftlerin in ben neuen Proberollen, ihre erfte Leiftung unbebingt allein funftwurbig - fie batte grabe ben boben Reig ber feinen Rofetterie, bie oft einen unerflartichen Bauber ubt. Dicht genug bewundern fennte ich aber bie Ranftterin in ben Meinen Bosheiten, in ben balb unterbradten fleinen Bosheiten. womit fie' bem auffabrenden Tprannen aufange in ben Weg tritt und immer fomdder, bis endlich bie Liebe ein fo gewals tiger Unwalt wirb. bag ibr ber Ctarrfinn in fo furger Frift von Minuten, Bierteiffunten, am Gute bennoch weichen muß - diese Benbung, vielleicht ber schwerfte Theil ber Rolle, war meifterhaft, bas Gange unnachabinlich reigenb - rubrenb. (Die Fortfenung folgt.)

> Aufiofung ber Charabe in Mr. E80. Barger.

#### Charabe.

Ein nicht beliebtes Steischesübermaaß Born an tem Sals ift meine erfte Golbe; Die zweyt' ein bummes Thierlein, bas Sich gludlich wahnt, wenn man bie erft' ibm faut. Daß somadlicher es batb bes Menschen Eflust flut; Das Ganz ein Bogel, ber im Deben ein fam traurig weilt, Und mit ber Sampfe Brut ber Deben Gumpfe theilt.

får

## gebildete Stande.

Montag, 7. August 1-826.

Spiete! Balb wird bie Arbeit fommen , bie hagre und ernfte.

Shiller.

# Das vergebliche Dpfer. Erzählung von Aalvi.

Bab ift es anbere ale Menfchenschiafal, fein Dag auss ... julaben. feinen Becher auszutrinten ? Goethe.

Eranrig, mit aufgestügtem Arm saß Silbert, ein junger Argt, eines Abends in seinem einsamen Zimmer, als bie Thur sich ploblich öffnete und fein Freund Biftor ibn mit lautem Jubel begrüßte.

Auch Silberts Buge erheiterten fic. "Bift du ein: mal wieder da, lieber herumschwarmer? und immer frisch und froblich? und biübender und fraftiger als je?"

"Gefund und wohl und erfreut, bich wieder ju febn," antwortete jener. "Aber du? was ift aus dir geworden? Du fibeft bier in beiner Belle wie ein Rlausner, hangft ben Ropf und bruteft. Wie ift's bir ergangen?"

"Das Erzählen ift an dir, guter Freund, erwiederte Gilbert. Während ich mich in dem engen Kreise unserer Stadt langweilig und mubselig bins und herbewegte, hast du die Welt durchflogen, und in einem Monat niehr erslebt und gesehen als ich in den vier Jahren, seitdem wir in Heidelberg von einander Abschied nahmen."

Biftor fab feinem Freund tief in das Muge. "Sep es! fagte er endlich. Die erfte Stunde unseres Wiederschens foll ber Freude gewidmet fenn, und da, wie es scheint, ich Froberes mitgutheilen babe als du, so will ich den Anfang machen. Du fiehst indeffen, subrex fort, wahrend hilbert

schellte und'einige ffeine Unstalten zur Bewirtbung des lies ben Gastes machte, du siehst, es tommt nichts dabep beraus, wenn man binter dem Ofen bodt und nur an's liebe Brod bentt und an morgen und übermorgen. Warst du mir gefolgt, hattest in Nord und Sud ein Weilden das tolle Treiben der Menschen mit angeseben, du hattest dir Rrafte geschöpft aus dem großen Strome der Begebenbeis ten, in dem ewig frisch und neu eine Welle wechselnd die andere treibt, Krafte, der Noth des Tages zu steuern, oder sie mit leichtem Mutbe zu tragen."

"Ep, ladte hilbert, indem er den Freund zum gebedsten Tifche fubrte und fic neben ihn fezte: ich glaube wir baben bie Rollen gewechfelt: wie lommft bu zu bem bibattifchen Cone? ich bitte, vertausch' ibn mit bem epischen und sage mir: bliebst du beinem Borfas getreu und war bas fcone Reapel bas erfte Biel beiner Banberschaft?"

Bittor gab bem Fragenden einen turgen Ubris seiner Meise. Er batte die bedentenbsten Lander Europa's durchstreift, in den merkwürdigsten Stadten verweilt. In der angebornen, froblichen Beisbeit seines herzens hatte er bennahe nur die Früchte des Lebens gelostet; und wo ja hier oder da ein Dorn ihn rigte, war die Bunde leicht zu beis len. Ueberall hatte bem schonen, reichen, frastigen Junglinge das Glud gelächelt. Die Uchtung der Manner, die Gunft der Frauen war ihm ungesucht entgegengetommen. Die Befanntschaft mit der großen Belt batte seine Sitten nicht verderdt, aber sie hatte ihm die Halfte des frischen, jugendlichen Enthussamms geraubt. Sie hatte ihm die

reine Unsicht menschlicher Verhältnissegetrubt. Seine Phantasie mar leichtsertig geworden, während sein herz treu geblieben war. Mit Pietat batte er fest gebalten an den Erinnerungen seiner frühesten Jugend; mit dansbarer Barme gedachte er als Mann der kleinsten Bohlthat, die der Knade empfangen; er batte nicht ausgebort, ein lebhafter, uneis gennühiger Freund, ein guter, ehrerbietiger Sohn zu sepn. Ja, im almählichen Ersterben gewisser anderer Gesüble seiner Jugend batten sene doppelt Krast gewonnen. Allein indem er sich daran gewöhnte, mit dem Heiligen spielen zu sehen, batte er die Scheu verloren, selbst damit zu spielen. Kirchliche Frömmigkeit war ihm ein Scherz, die Ebe eine Konvenienz geworden. Unterdessen hatten sich seine Geisstedträste bedeutend geschärft, und die edle Mäßigung der Gesinnung kleidete ihn wohl.

Aus dem weichen, reizbaren Anaben, aus dem schwars merischen baltlofen Junglinge hatte ein beiterer entschlosse, mer Mann sich gebildet. Auf der Schule batte der fleißigere und ausdauerndere Hilbert den Vorrang behauptet. Während der atademischen Jabee war er innerlich viel bestührtigt, seinen stillen Wez sortgegangen, unterdessen jener eine der bedeutendsten Rollen spielte. So hatte er sich von Kindheit an daran gewöhnt, den Freund hoch zu achten, so wie die liebende Anhänglichkeit an ihn einen nothwendigen Westandtheil seines Herzens auszumachen schier.

Auch jener borte anfanglid mit warmer Theilnahme auf Wiftore gedrungene Ergablung, Die unverfennbar bas Geprage feines innerften Befene trug.

Aber allmablic verlor fich feine Aufmertfamteit. Er ward trub und gerftreut, und ichien nur mit Dube fich zusammen gu nehmen.

Bilter bemertte ed und endete furg. "Jest gilt ed, Bilbert, faste er, mit bewegtem Gefühl ein Glad ergreis fend, unfere Freundschaft!"

Hilbert fließ an. "Nun, fubr jener fort, Bertrauen ift zur Freundschaft so notbmendig ale die Luft zum Leben: It dir das beilige Wort nicht bloß ein Wort — und es ift's nicht, das haft du mir unwidersprechtich bewiesen in jener nie zu verzessenden Stunde, als du mir nachsprangst in die Fluten des Ribeines und dem Tode seine siche Beute entrissest — ist sie dir, dem Manne, noch wie sie's dem Jung-linge war — das beiligste, gottlichste Gefühl der Menschenbruft — so sprich! welch ein Aummer drückt dich nieder? Du dist bleich, abzemagert, und selbst die lieben Augenblicke des Wiedersehens konnen dir nur ein flüchtiges Läscheln abzewinnen.

"Guter Menfc, fagte Silbert weich: Die Freundschaft bit mir mebr ale ein Wort, obwohl bu auf jene jufallige Bettung allzuviel Werth legft. 3ch - ein geübter Schwimmer, bu bamale ein Unfanger in der Runft. 3ch babe es bir icon oft wiederholt. Aber laugnen will ich dir nicht, mas ich dir boch nicht verheblen fannte: ja, bu fiebft einen

ber ungludlichften Menfchen vor bir, ben es gibt." Er fubr fich mit ber Sand über bie umwollte Stirn- "3ch liebe." -

"Armer Freund, entgegnete Biftor: jest weiß ich Als les, bu liebft und bift nicht wieder geliebt."

"Nicht boch, ermiebette Silbert: ich werbe geliebt mit ber gangen unbewußten Rraft eines jugendlichen, neuen Bergend; ein himmlisches reines Gemuth, bas in dem Geliebten Bater und Mutter liebt, beren bas Schicfal es beraubte.

"Run? — aba! aber die fcone Balfe wird von einem Drachen von Obeim bewacht? ober eine alte geizige Tante will fie verfuppeln? nicht? — aber ware es moglic, bag bieg bich fo nieberschluge?"

"Bore mid an, verfeste Silbert: lag mich weit ausbolen. Du weift, ale wir, une trennend, verschiedene Wege einschlugen, ging ich mit ernftem Ginne nur meinem Berufe nad. 3d ehrte meine Biffenschaft an fich, um ibrer umfaffenden, geiftreiden Ciefe willen; ich liebte fie mes gen ibrer menidenfreundlichen 3mede. Go bereit' ich mich treu und emfig jur öffentlichen Prufung por - id folage mich durch, fammle mannigfaltige Erfahrungen ein, und Alles gebt erträglich, bis ich bieber juridfomme, mo ber alte Mediginalrath, wie bu bich erinnerft, meinem feeligen Bater langft gelobt batte, mich einzusubren, burch bie bor: nenvolle, gewundene Babn der anfangliden Praris in bas goldue Meid bes Siderftebens, bes gegrundeten Biufs, ber ausgebreiteten Sunbicaft. Denn bu mußt miffen: Sab. rend ber berühmte Sobepriefter bes Mestulay ungeftraft jeglider Laune frobnen barf, bie Frevbeit bat, grob gu fenn, unverschamt, gelbgierig, fogar nadlaffig, frielt ber Priefterjunger, ber im Borbof bee Tempele meilenb, noch .. nicht in das innere Seiligtbum, nicht des Gottes, nein etned Gogen, welches bas Glud mit ber Charlatanerie erzeugte, gebrungen ift, bie bemutbigfte Rolle von ber Belt. Go tannft bu fobliegen, wie die Roth jest erft recht anging. Du abneft nicht die Milbe, die es toftet, fic in all die Thorheiten bed Bolfe gu ichiden, die Gelbftverläugnung, fich ju fugen in die albernen Borurtbeile der bochgebornen herren, die Gedulb, fich gu fdmiegen in bie Lannen ber vornehmen Damen, befondere ber alten. Doch mard to mit ibnen noch am beften fertig."

Wittor jog die Stirne traus. "Armer Sithert! find bad die Resultate dieser vier Jahre? Bift du derselbe noch, ber den Arengsten Besehlen der Obrigseit mit lubnem Musthe zu troben wußte, ber dem ganzen afabemischen Senat ein Schnippchen schlug, und es mit seinen verböhnenden Poffen mit einem versammelten beben Abel und einer ehrsamen Burgerschaft ausnahm. Bist du derselbe noch? sch den — ja! nur ein Thor trost der Rothwendigleit — für gen — zu Zeiten glenfalls, z. P. wenn das herz es ben stehlt; aber sch mitegen? — niet

"Schon gut, erwiederte hilbert: wie wollen nicht um Borte ftreiten. Du bift frep, reich, unabhängig; — du brauchst dich um die ganze Welt nicht zu tummern. Was aber mich andelangt, so find die tollen Beiten der Nenoms misteren längst vorüber. Ep, es ist etwas ganz anders, wenn wir noch einen herrn Papa im hinterhalt haben, der allenfalls unfre Schulden bezahlt, oder uns durch fürsprache und vornehme Connexionen vom drepmonatlichen Fesstungsarrest befrept; oder wenn wenigstens noch ein Paar Jahre vor uns liegen, in uns zu gehen! Aber hat uns die Prosa des Lebens mit all ihren Sorgen und Bedeutlichteis ten erst einmal gepacht, mussen wir erst an's Fort toms men denten, — dann sahre bin frober lebermuth der Jusgend! dann brich, stolzer Sinn! — Du weißt auch, wie so libe ich im lezten Universitätsjahre schon ward."

Biftore Stirn rungelte fic mehr und mehr. "Laf das jegt, fagte er, ein andermal mehr darüber. Ergable nur meiter."

"Dit meinem Alten felber, fuhr hilbert fort, ging es gut. Aber ein bofer Beift batte ibm eingefluftert, daß seine Tochter Antonie gerade mich und feinen Andern gum Manne haben muffe. hinter allem, was er für mich that, seinen Belebrungen, seinen Empfehlungen schielte der Berbante vor, daß er für seinen Schwiegersohn handle."

"Run, und bas Mabden gefiel bir nicht ?"

"Untonie ift bubid, gefevert, nicht obne Bilbung, aber voller Notetterie und lacerlicher Unsprüche. Dennoch — ich mobile im Hause, war täglich ibr Gesellschafter, ibr Aubrer auf ber Vromenade, ibr Tänger auf ben Ballen — so batte id mich vielleicht an den Gedanten gewöhnt, wenn nicht"—

"Aba! rudft du enblich beraus?" (Die Fortfebung folgt.)

## Upporismen ans Paris.

(Fortsetung.)

Co wie und Columbus Amerita, fo bat Frau von Ctael ben Grangofen bas ihnen bis babin unbefannte literarifche Deutschland entbedt. Bon ber Entbedung bis jur genauen Reuntnif biefes geiftigen Welttheile burfte, wie foldes bin= fictlich der neuen Belt ber fall mar, ebenfalls eine geraume Beit perffiegen. Columbus felbft fannte nur einzelne In: feln, nur einzelne Ruftentbeile Umerita's; mas bas Tief. Innere bed landes betraf, fo mußte er fich auf bie Ergab: lungen meniger Gingebornen verlaffen, mit benen er fic nicht einmal vollig verftandigen fonnte. In gleichem Berbaltwiffe ftanb grau von Stael ju Deutschland, ju ihrem betannten gelehrten Freunde und aubern einzelnen bedeuten: ben Mannern unfere Baterlandes. Diefee offenbart fic und am beutlichften ba, wo fie eben uter bas Innere, über bas Innerfte, über unfere Philosophie fpricht. Es begegnet ihr da mobil, bag fie Landftriche aneinander grangen läßt,

bie burd breite bimmelbobe Bebirge gefdieden find; daß fie Strome mit Rachen vermechfelt und fie mit gleichem Das men nennt, obuleid fie ju verschiedenen Bafferfcheiden geboren; ja oft icheint fie, wenn auch nicht mit unummunde nen Borten, ju fagen: Jenes neblichte Blau bort in ber Ferne balten bie Gingebornen fur ein Gebirge, behauptend, baß ed reich und icon angebaut fep, voll frennblicher Dorfs fcaften und bilbungereicher Stabte; aber mir Undern miffen mobl, bag es nur erdauffteigende Debel, nur Wolfen find, die ein phantaftifcher Aberglaube bevolfert. Rurg ber Dentiche fann aus biefem bocht mertwurdigen Buche ber genialen frangofischen Krau menig erfeben; und am allerwenigften an den vielen vielen Stellen, mo fie eben nicht felbft gefeben bat, nicht eigenthumlich ift, und nur daffelbe minder gut fagt, mas und icon von anbern Seiten gefagt murbe. Dennoch bleibt ibr bas entichiedens große Berdienft ber Entdedung : fie bat es bod babin ge= bracht, bag ber Frangofe an ber Erifteng menigftens eines literarifden Deutschlands nicht mehr zweifelt. Die große Daffe bed gelehrten Franfreiche laft bis jest biefe That= face auf fic beruben, und betimmert fic nicht meiter barum, benn ju beschwerlich mare es ibr, aus ben Urmalbern beutscher Dichtfunft ein tofflices Bolg ju Comnd und Bier, aus bem tiefen Gdacht unfered philosophischen Biffend ein ebeled Erg ju forbern. Wie in ber erften Beit jur fernen neuen Welt, fo magen es nur einzelne fibne Abenteurer, und meift auf leichtem gerbrechlichen Rabr= jeuge, mit den ihuen widrigen Sturmen einer beteroge= nen Sprace ju tampfen , und über jenen Drean ju fdife fen, ber fich fo weit zwischen ben bevben Rationen bin= bebnt, daß er fie faft ju Untipoben macht. biefen Bergleich weiter audführen, fo fehlt es auch nicht an mabrebenbaften Berichten ber neuen Anfommlinge; aud nicht an Maub, Berftummlung, Mort und antern Graufamteiten, welche die fraugofifden Ueberfeger (bas "lleber" lang und furs gesprochen) an Werten unferer Dent=, Dict: und Tontunft verüben. Aury ihren Columbus (für die neuentbedte beutiche Literatur) baben bie Frangofen erhalten; es mare ihnen auch nun ein Sumboldt ju gonnen. 21. 2B. Schlegel batte es fenn tonnen, ober aud - er felbit.

Wessen Nerven es ertragen konnen — man muß wirftlich diese Warnung, ber Verantwortlichkeit wegen, voranstedicen! — wessen Nerven es ertragen konnen, der Verzstummelung eines schonen und geistvollen organischen Gerbildes benzuwohnen, der sehe hier les mystères d'lsis, das ist die gemarterte, verrentte, auf die Folter gespannte, mit glübenden Zangen zerriffene Oper, der gerechte Stolg Beutscher Tontunst: die Zauberstote. "Erst gekönst und dann gebangen, dann gespiest auf heiße Stangen" sagt Osmin in der Entsichrung aus dem Serail; und man weiß nicht, ob man den Turten für dummer als graufam.

oder fit graufamer ale bumm balten foll. Berabe ifo gebt ed und bier, nur mit bem Unterfdiebe, bag boet bie Drobung und ein gabeln abzwingt, weil fie nur eben eine Drobung ift, bier aber, mo wir ber icheuflichen Grefution felbft mit bepwohnen, wir Edel, Graufen und Entruftung fublen. Statt und bie Banberfiote ju geben wie fie ift, b. b. fo wie fie einzig und allein fepu foll und tann, weil fie fonft nicht eines ber berrlichften Deifterftide bes das phaeld ber Contunft mare - ftatt beffen zeigt man und ein anatomifches Cheater, ober vielmehr die Bertftatte eines Abbeders, und bort die disjecta membra, Die blu: tig abgeschnittenen, verftummelten und caotifc gerftreuten Blieber ber verschiebenartigften Gebilbe bed großen Conbichtere. Die Ronigin ber nacht fingt aus Figaro irgend einen mehrstimmigen Gab, ber burd Daumenschrauben gu einer Urie gufammengeprest ift; Papageno, ein bochft ernftbafter Buriche aus ber egyptifden bonne societe, fingt beroifde Stellen aus Titus; bes bofen Mobre befanntes: "Maes fublt ber Liebe Freude," ift auf bem, nichts went: ger ale mufifalifden, Folterinftrument, Die Leiter, ju el: nem mebritimmigen Gab, ju einem Ginale audgebehnt, meldes Garaffro, Pamina, Die Ronigin ber Racht und ibre vertraute Rammerjungfer Dabemoifelle Papagena abidrepen u. f. w. u. f. w. Bon bem Bauber, ber in bie: fer Mabrdenwelt ber Cone maltet, von ber muftifden Beleuchtung, Die aus den fernen geheimnifreiden Pyrami: ben fic uber bad Bange gu ergießen icheint, feine Spur, teine Uhnung! Und doch bilben fich nun die Frangofen ein - und wie follten fie nicht! - ein Meisterwert Dogarts ju tennen. Dan fagt, daß biefe eitele und gemifs fentofe, biefe graufame und ftupide Berftummlung die Un: that eines Deutschen fer. Mus Kurdt, daß es mabr fern mochte, babe ich nicht naber nachgefragt; ich mag es gar nicht miffen, bag es in Deutschland einen Menschenigeben fann, ber, wenn er auch nur Roten ichreiben tonnte, aus Stupiditat fo frech, aus Frechbeit fo ftupide fenn fann. Sollte ed aber wirklich mabr fenn, und follte er biefe Bei: len lefen, fo moge er, um feine Greuelthat im Gebiet ber Runft ju murbigen, fo moge er wiffen, bag er eben fo gebandelt bat, als ob ein Unftreider der Maphael'fden Madonna dolla sedia bie Beine feines beiligen Michaels, bie Arme eines Apostele angefest, ben Mund und bie Mugen bes Befeffenen in bas Gotterantlig geschmiert, bie Borner bed Gott fep bep und aufgefest, und babep behauptet batte, ben großen Italiener, nach bem Weschmade ber Frangofen, verbeffert gu baben. Doch mehr aber, ale über biefem Graul, bin ich barüber betroffen , bag noch feiner ber Deutschen, die und fo bleifaltig über Paris berichten, mit Schimpf und Spott und Entruftung über Diefes elende and impertinente Dadwert fprach.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Madricten .:

Frankfurt a., M. im Juli. (Fertsepung.)

Reue Luftspiele waren auf unserem Theater seit bem Mai: Raupachs Laffet bie Tobten ruben, welches man zu berb finden wollte, Holbeins Geniren Sie Sich nicht, ein Driginals Luftspiel, wie er seitst am Schuß beteunt, nicht weil es viel Driginelles enthalte, soudern weil die Idee eriginal, sein Eigenthum sen, womit dem alten Streit über seine Driginalien ein glimpflices Ende bereitet senn mobe — denn Holbein ift, beh allen Ichtern und Berrstündigungen gegen den guten Gestwuach, bech eigentlich sest das Fattorum der Kassen, nachdem Clauren mit seinem effettreichen Grünmantet von Benedig nicht einmal den Zutritt auf die Bühne erwirten tonnte. Die Nachschrift, nach Heigels Perücken stoot, von dem selben, gestel eigentlich nur durch das sein unancirte Spiel der Dem. Lindner.

Da unfer tratiger Kapelmeister Gubr in biefer Zeit eine Reife nach Paris unternommen hatte, befamen wir außer Salteris Palmira nichts Neues. Diese berühmte alte Oper war seit fast zwanzig Jahren bev uns nicht aufgeführt worden, und bie schnen, durch Rupfersliche befannten und bes rühmten Deforationen bes Maters Fuentes waren sehr abz geblichen, aber die seenische Anordnung verdiente sonst alles Lob. Die Einsachbeit dieser Oper schen indezen unserer Zeit nicht mehr zuzusagen, denn nach zwehmaliger Aufführung ruht sie jezt wieder.

Bafte waren in diefer Zeit mehrere anwefend , juerft Sr. Touffaint von Deffau, ein Baritonift, ter bereits engas Fraulein von Langer von Amfterbam wollte ate Pamina und Agathe im Frepschip nicht recht ansprechen, ba wir an bie trefflicen Leiftungen ber Dem. Bamberger und Seinefetter gewöhnt find. Ir. Barlow, Selbenfpiefer rem Petersburger beutschen Theater, erwarb sich als Tell, Hugo von Derindur, Cart Moer, Majer Lindened in bes Ronigs Befehl, bie Motung bes bieffaen Publitums, fein Gviel ift frev von Detlamation, und fein Meufieres, ber figur Gflates abns tim, ift feinem Fam febr gunftig. Gin Gaft im Luffpiel, Sr. Dobrig, tann füglich übergangen merben. - Im Juni tehrte Spr. Febringer, und in diefem Monat Spr. Rottmaper von ihren Gaftbarftellungen im Austande gurud; bie Beitungen haben von beuben fcon Wortbeilhaftes berimtet. Bepbe baben Gelegenbeit gebabt, fich in ber Schule Weibners und Otto's, und im Busammenspiel mit Dem. Lindner und anderen braven weibliden Mitgliebern unferer Babne gu ihrem Bortbeil aus: gubitben. Unfer Luftfpiel gebort immer noch ju ben beften von Deutschlands Bubnen.

Dem. Sonntag reist inur burch, hat aber in ben Zeis tungen bas Berfprechen binterlaffen, bag fie und ben ihrer Nadreise mit ihrem Talent befannt machen wird. Sie ift eine geborne Mainzerin, und bat bier mehrere Auverwandte, welche fie hoffentlich beum Wort balten werben.

Der Cacitien verein gab am Sten Mai fein legtes offentliches Kongert unter ber Leitung feines tochtigen Direttors Echelbie, womit die Wintertongerte schoffen. Es war Musica sacea von Cherubini und Grauns Tob Zefu, welche mit vieler Pracision und wahrer Birtuosität von unfern Ditets tanten gegeben wurden. — Das Museum bat seine öffentlichen Aufführungen wegen Bauveranderungen schou früher einstellen muffen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Beplage: Aunstblatt Dr. 63.

får

### gebildete Stande.

Dienstag, 8. August 1826.

Gewohnheit macht ben Gebler fcbu.

Bellert.

## Apporismen aus Paris. (Fortfennug.)

Die biefigen Aunstblatter bemerten es und bellagen fich darüber, baß, so oft Lalma nicht im Erauers, die Mars nicht im Luftspiel auftritt, das alte flasssiche theatre français teer bleibt. Mur diese Beroen der Schausspiellunft fonnen in die Abgestorbenbeit jener Buhne noch einiges Leben durch die Gewalt ihrer Darstellung bringen; bas spricht sich faltisch aus, und doch schieden die Runstrichter alle Schuld, der neuen dramatischen Erscheinungen auf den Mangel an Calenten, bep den alten autbentischen Meisterwerten auf die schlechte Darstellung und auf den versuhrten und verderbten Geschmach des Publitums, und längnen ftandbast die Abgestorbenbeit ihres Theaters parexcellence. Wir glauben in diesen Aphorismen nicht alzlein diese Abgestorbenbeit nachgewiesen, sondern auch ihre Ursache angezeigt zu baben.

Bep Talma's und der Mare Darftellungen berühren fich Leben und Tod auf der frangofifchen großen Bubne, und nicht allein ben ihren Darftellungen, fondern wohl zuweislen auch in benfelben. Diefes foll, fo meit es aphoristisch thunlich ift, fpater bargethan werden.

Auf eine in die Augen ipringenbe fomifche Deife ber rubren fich auf bem theatra Gançais (wenigstend fur ben Richtfrangolen) bas Alte, Bermitterte und bas Junge und Frifche, wenn fie Romobien von Moliore, Maripaur, Destonde, Piran, ja felbft von neuern Dichtern ge-

ben. Die Liebhaberin nicht nur und bie Bofe, fonbern mo möglich auch Mutter und Cante find nach ber neueften Mode, wie die Damen im erften Mange, bie Rotette fogar noch mobifder, ale Modell jum nadften Balle, getlefe bet; bagegen ift nicht nur ber Bormund, ber Bater und ber Berfdmabte, fondern auch ber Geliebte, ber Jungling (b. b. ber fogenannte, benn ber fuß-lifpelnbe Berr Urmanb ift aberhaupt wenig, am allerwenigften aber ein Jungling), furs auch ber geliebte Jungling erscheint in altfrantischer Rleibung, Steinschnallen, großmachtige, in ben Schuben, die turgen hofen und die lange Schoofmefte mit Alittern, ben Rod mit Rofenguirlanden gestidt, eine bobe, fonee: weiß gepuderte Frifur, einen meißen Degen mit Stabifnauf an ber einen Geite und brüber ben breptantigen Feberbut unter bem Urm. Go gefleibet und mit ben mobleingebes telten Manieren eines Chevalier's aus den Beiten ber Regentichaft macht er ale graziofe Marionette feiner Bergbame bie Liebeserflarung, bie nun aber nicht wie Bergbame, fone bern nach neueftem Geschmad gefleibet ift, fic auch giemlich wie beute benimmt, fo bag man immer mepnt, fie murbe ibm nun fagen: cher ami, geh' boch ju Saufe und fleibe bich an wie andere ordentliche Leute; fo tonnen wir boch nicht jufammen ausgeben, ober im Theater erichel: nen. Und fie ericheinen doch fo im Theater, und bie Fran: sofen, die fonft Maes gleich ribital finden, bleiben ernfthaft baben, ja ebrfurchteboll. Barum? Beil es d'usage ift.

Das bramatifd:tomifche Leben bat fich bier in die fleb nern Theater gefüchtet, die auch immer gefüllt find. Sier

mirb ber Mugenblid und bie nadfte Umgebung ergriffen, geformt, bargeftellt und lebendig aufgefagt; bie beurige Thorbeit und die beutige Schlechtigfeit ausgestellt und verfpottet und tuftig beftraft. Etec bat bas Befen biefer: Theater und ihren funftlerifchen Ctandpuntt ericopfenb. bezeichnet, Indem er alle bie bort gegebenen Studden ein einziges großes Luftspiel nennt, woran bie Frangofen forts mabrend arbeiten. Diefes ift fo mabr, bag vielleicht fein einziges biefer Luftfpielden den Ramen eines Aunftwerts verbient, ober auch nur barauf Unfpruch macht; benn an Erposition, an fleigende Bermidfung und befriedigenbe Auffofung ift baben nicht zu denten; eben fo menig fiebt man einen Charafter fich entfalten und felten (wie bep dem Bar und dem Baffa) eine tiefe ironifde 3bee durchichim: mern. Und doch ift faft teines biefer Studden obne Teine beit in ber Erfindung, obne Runft in ber Anlage, obne Bis im Befprach und ohne pitante tomifche Charafterguge. Shatefpeare murbe fo manded ber beffern biefer Dro: buttden ju einer tomifden Scene, oder bochfene Enifode in einem großen Werte haben gebrauchen tonnen. Und fo fiebt benn Eied auch mit vollem Recht in glen biefen vereinzelten hervorbringungen ein einziges großes tomifches Charaffergemalde der Beit und bee Ortes. Co aber ver mogen frangofifche Runftrichter biefes Befte, mas fie jest in bramanider Sinfict befigen, nicht gu beurtheilen; gu · Diefer Bobe romantifder Runftanficht tonnen fic biefe Alle: randelner, ober aud biefe Diomer der neuern Runft nicht Babrend bad Publifum feinem naturlicen ge: funden Runftverftande folgt, und fich gu diefen Studen brangt, fenen fie fie tief unter bie regelrecte gereimte Sto: hibble, die ihnen felbft felten ein Lacheln abzwingt, und bie, wenn es ibnen nicht frevelhaft ichiene, gegen fich felbit aufrichtig ju fenn, fie bochft langweilig finden murben.

(Die Fortfenung folgt.)

tyte fie at

## Das vergebliche Dpfer.

Moch welß ich nicht, fing hilbert wieber an, vb es theln guter oder mein bofer Genius mar, ber meinen Alteb im Arantenzimmer gefangen bielt; als ein bejahrter, wegen feines hochmutbs verrufner Domberr schiete, mit ber beingenden Bitte: er mochte eilig tommen; seine Enstein, ein flebjebnjabeiges Madden, sep ploblic vom Fieber befallen. Ungern solgte ich dem Auftrage des Alten, an seiner Statt bingugeben. Bwar bebanbelt selbst der abelitoligene Stelmann ben Argt, den herrn über Tod und Leben, inft mehr Auszeldnung als andere Aurgerliche; aber ich habe bier am Ort die Connerionen mit ben reichen Raufleuten stets vortbeilbafter gefunden als mit dem abnenreis den, aber meist geldarmen Bolte. Genug, ich gebe bin,

finde den Domberen und bie Grofmutter, wie ich fie mir vorgestellt; einfaltig und buntelbaft, aber die Entelin! das bolbefte, buftigfte Rofenfnofpchen, bie weichfte, iconfte Ceelef bas lieblichte Bild meiner Phantaffe mar ploBlic verwirflicht, als ich eintrat und bas reigenbe junge Bes fcopf mich aus den ichneemeißen Riffen beraus flüchtig an: fcaute, und bod errothend, bebend die fconften aller Mugen niederschlug, bor bem Unbild bes fremben Dannes! Meine Fragen beantwortete fie ftammelnd, taum borbar; - den andern Eag icon ging es etwas beffer, den britten noch beffer und fo fort. Gie batte ein langwieriges, aber nicht febr bedentliches Uebel. Gludlicher Beife jog fic auch bie Rrantbeit meines Alten in bie Lange ; fo blieb mir bas fuße Rind gang allein überlaffen, und im eigentlichften Sinne gang allein. Es mar eine Doglichfeit ber Unfter dung ba; bieg mar genng, ben Grofvater, ber fie fonft lieb batte, ju entfernen. Und die Großmutter nun gar bie hatte Morgens genug gu thun, ibren Mope gu tam: men und Abente ibr Gelb im trictrac ju verlieren. Gelbit bie Dienfitoten burften ber Aranten nicht naben, aus Furcht, baf fie das Gift in fic aufnebmen, und nacher burd ibre Gegenwart ber Sausfrau und bem Sausberrn Wefabr bringen tounten. Gine gedungene Darterin fag ber armen Aleinen gur Geite. Du tannft benten, bag ich fie gu rechter Beit gu entfernen mußte. Go faß ich Stunbenlang bem bezaubernden. Weien gegenüber, und bald glitt bad fuße Bebeimnig über die Lippen, nachbem meine Qu: gen es ihr foon taujenbmal verrathen batten. Biftor ! ich lebre nun die toftlichten, reidfteu Stunden bes Lebens. Oft gwar fiel mir ein: mas baraus merben folle? aber menn ich ben ibr mar; vergaß ich Alled, und fprach ich fa ein angftlides, forglides Wort aus, fo batte fie felbft Muth, allen 

Ale fie endlich genelen mar, mard mir ein fo armfeliges honorar jugetheilt, bag ich es gern auf ber Stelle jurudgefenbet batte, wenn ich nicht gefurchtet batte, Berbacht ju ermeden ober ju beleibigen. Dafür batte ich bie Ebre, jum Sausfreund angenommen gu merben ; und ba ich bep biefer Belegenheit meine Meta fab, marb mir biefe Sie mußte auf meinen Rath noch Guabe unichanbar. mandmal tleine Mildfalle baben, bie mir ben Befuch auf ihrem einfamen Bimmer verftatteten. Diefe fufe Ctun: ben und ein Briefmechfet, welchen wir fabrten, erbielt mich bennabe ein Sabr lang in beni Taumel bes Gludes, bis por ungefabr acht Wochen burd eine Unporfictigfeit bes lieben Dabdens einer meiner Briefe in ber Grofmutter Sande fiel. Gie tobte vor Born; eben fo mutbend mar ber Alte, und es tam gu ben entfeslichften Geenen. Dag mir bad Saus verboten ward, verftebt fic bon felbft, und fet ber meigert fich Meta, mich außer demfelben gu feben, mas bod, wenigstene bieweilen gefteben tonnte, wenn mir gift und Berftellung ju bulfe nehmen. Du baft feinen Begriff tuson, mad ich bie Beit ber gelitten babe; fie nicht mehr feben, Die Sonne meiner Tage! bagu tommt, bag ber Dies biginalrath beutlicher fpricht wie je, und Antonie mit ih: ren falfcben, balberborgten Reigen, mit ihren Launen, ibrer Unnatur im Bergleich mit ber: himmlifch-unichulbigen Meta mir fast widerlich ift. Und bod follte die Qual meines Bergens noch bober fleigen. Bor ucht Tagen erhalte id einen Brief, ben erften nach unferer Trennung von mei: ner Beliebten. Gie fdreibt mir, ibre Grogeltern maren entidioffen, aller Fortfebung beffen, mas fie eine findifche Liebelen nennten, burd eine fonelle Berbeirathung ihrer Entelin vorzubeugen. Man fep im Begriff, fie einem verhaften Freper, bem alten Dombechanten, beffen bu bich er: innerft, bem armfeligften Denfchen von der gemeinften Beffinnung aufzuopfern, meil grabe teln Unberer ber ber Sand fen. Mur ibr Grogvater verweigere noch feine Gin: wifligung, aus Mitleiden mit ihrer Jugend. Doch werbe ibre bartbergige Großmutter flegen, : Dieg Beib, nur bie Enefmutter von Mera's Bater, bat fein Gefühl ber Liebe für das bolbfelige Rind - ich fenne fie. Gie befdmort mid, fie ju retten, fie ift in Bergweiflung, fie bittet mid, fe ju meinen Bermanbten ju bringen - aber lies felbit fable; wie mir ju Muth fenn muß, nachdem ich biefe Beilen geleien."

Er jog ein von frifden Ebranen befeuchtetes Blatt berpor, bas er anf ber Bruft trug. Wittor überfab ftillidwei: gend die gitternben Buge einer feinen weibliden Sanbidrift, balb ausgeloicht von ben vereinigten Ebranen ber iconen Streiberin und bed ungludliden Empfangere. Der innigfte Schmerg, die bingebenbfte Liebe, die gerreifenbfte Angft flagte ibm aus jedem Borte des Briefes entgegen. Biftor las ibn mitt inniger Rubrung.

"Mun, fagte er, und bu zweifelft boch nicht, mas bu in thun baft?".

Das foll id thun! rief Silbert unmutbig, fie ents fibren, fie um ibren Ruf, mich um Brod und Chre brin: sm? ich babe feine Bermanbren, ju benen ich fie fubren tinnte, und batte ich fie, mas follte baraus merben?"

"Run , eine Beirath , Menich! fiel Wifter noch un: mutbiger ein: eine Beirath in bester Form! Was fonft daft bu mit bem armen Dinge gefpielt?"

"Der himmel ftrafe mich wenn ich es that, verfeste hilbert; nicht mit ibr habe ich gespielt, wohl aber mit mir, mit meinem Bergen. 3d, ich batte Alles vorber feben, Alles bebenten follen. Gie ift. jung, unerfahren. Satte ich fie nie tennen gelernt! o mare nur menigftens bie Entbedung nicht gefdeben, bann fonnte noch Alles gut merben!"

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Madricten.

Frantfurt a. M. im Jull.

(Fortfegung.)

Bon ber naturforfdenben Gefellichaft babe. ich aussubritder ju berichten. Die neueften Briefe von Rappel melben, daß biefer tubne Reifende gegenwartig in ber Dabe von Metta ift. und nach einem langeren Aufembalt in Aras bien gum perfifchen Meerbufen vorbringen, von ba aber in fein Baterland und in feine Baterflabt vorerft jurudtebren mirb. Die von ibm bier aufgebäuften naturbiftorifden Coane geben in's Unglaublice an Babt, Gettenheit und Reufeit ber Gegen: flanbe. Gein Freund, ber Direttor bes naturbiftorifcen Dus feume, Med. Dr. Erenich mar, wibmet fich biefem belofmens ben Ameige ber Biffenschaften mit ber größten Aufopferung. Er leitet alles bie in's Rleinfte, und bas Rabinet macht jufebenbs unter feinen Sanben. Die größte Bierbe beffelben find ein Vaar Giraffen, aus ber neueften Gendung Ruppels, wovon ein Exemplar bey ber Jabredjeper am iften Dai foon vollflandig in Balg und Stelet aufgestellt mar, nebft bem einige Movate fruber angetommenen toloffalen Rilpferbe nebft Ctelet. Sr. Dr. Erenfdmar bat burd Bepfugung ber Stelete von ben melften und feltenften Thieren bem biefigen Rabinet einen gros Ben Borgug vor vielen anderen gegeben, und bie Belebrung wird hierburch bem Platurforicher wie bem Laien außerft erleichs tert. Dr. Erenfomar wiemet fich verzugeweise bem Ctus bium ber vierfüßigen Tviere, bie Bogel orbuet ein neues Dits glieb, Gr. Joft. bie Fifche fr. Dr. Romer; bie Amphibien und Infetten fleben unter ber Leitung eines verbieuten Dits glietes, herrn von Sepben, Die Pflangen unter ber Hufi ficht bet Gentenbergifden Griftsbotanifus Dr. Beder, unb die Mineralien bat ein neues Mitglied. Spr. Sp. v. Meyer. burd mebrere Unfjage in Rafiners und anberen Journalen befannt, nach ben neueften Guffemen geordnet. - Die leite. Jahreefever wurde burch folgende Bortraae begangen. erfte Direttor, Spr. Dr. Deuburg, erbffnete bie Berfamm: lung mit einer intereffanten Abbanblung über Pflangengeos grapble, worin bie neueften Entbedungen mit bem arbaten Fleife jufammengetragen und mit Scharffinn verglichen wers ben. Sr. Direttor Dr. Ereufdmar folgte mit einer Ers brierung fiber bie veridiedenen Manfchenraffen, und machte tar von ten Uebergang auf eine vom Professor Goweiger in Salle gefaßte fcbne Ibee, naturmiffenschaftliche Diffionen in fremben Welttheiten gu fliften. Gleichzeitig batten Mitglieber ber Gefellfdaft in fernen Landen biefelbe Ibee; auch Rappel. ben man brieflich über bie Doglichfeit ber Realifirung biefes Planes in NordaMfrita befragte, Geine Autwort benahm ter Gefeufmaft alle hoffnung. Gie ift zu mertwardig, um nicht bier (ba fie noch nicht gebrudt ift) eine Stelle ju verbienen. Rappel fdrieb, er babe fich leiber gu überzeunen Gelegenheit gehabt, bas überall, wo ber mobamebanische Rulius berriche. vorgfiglich aber in Borbafrita, an ein Ginbringen europaifmer miffenschaftlicher Ruteur nicht gu benten fev. Er tonne fic felbft als lebentiges Bepfpiel auführen . ba feine Reife ein ewiger Rampf. ein ewiges peribnliches Abringen von Gunft und Gnabe ben biefen Mufeimannern fev , felbft ben aufgettars teften und menfolichften, wie ber Ctatthalter von Dongola Atbein Ben und ber Bicefonig von Cappten. Er bate auf feinen gefabroollen Reifen , bey allen Expeditionen . bie er uns ternommen, in allen. auch ben ganftigften Lagen mit ber große ten Gelbftverlangnung auftreten und banbein muffen. biefe Weife fep, er ale ein guemfitbiger Marr überall ger butbet worben, fur ben er in biefen gabern allentbatben gefte. .

und für welchen gehalten zu werben er fich felbe jum Glad fchapen muffe , ba bie Chriftenbunbe fich in ber Regel ber bar: teften Behandtung ju gewärtigen batten. und ba man fich bort nicht embitoen laffe. von "Junben," fich irgend in Ruls bur: Einrichtungen etwas fagen gu laffen — (wenn es, wie fic pon felbft verftebt, nicht auf ben unmittelbaren mertantilifchen Gewinn bes gantes binarbeitet, worin fich , wie wir miffen, ber Bicetonig von Coppten recht gern von Europäern ratben taft). Dus man nicht ben eblen großen Ginn unferes Lanbe: mannes bewundern, ber alle Erniebrigungen, von benen wir tanın einen Begriff baben , erträgt , fich in ben Bolteglauben, in die Launen. Robbeit und Barbaren fener Uebermutfigen willig fagt, und mit großer Gelbfifberwindung ertragt, um bas Reich ber Wiffenschaften gu forbern, um mitten unter Berrath und Gefahren Rleinobe in allen Gadern ber Raturs und Alterthumstunde ju Tage ju forbern. - Die 3bee bes Professor Schweiger, Die also in biefem wichtigen Theile ber Erbe teine Anfnatune finben tann. war auf bie Erfahrung ges granbet, bag allenthalben, wo geiftliche Diffionen Gingang fanben, biefe guerft ober boch jugleich mit argtlicher Spalfe und naturwiffenschaftlichen Renntniffen vereint wirten mußten. Es ift eine befannte Gade, baß, wer im Drient ale Reifenber pher Unfiebler fein Glad machen will, nur bie Rolle bes Argtes übernehmen barf, um Fortlemmen, und oft ein glans genbes Loos ju finben. Gogar in Dorbamerita baben fic viete Europäer, bie nichts weniger als Debiciner maren, ale Mergte ben Beg ju Reichtbamern und Ehrenftellen gebabnt, nachbem fie manden Rirchtof gefüllt . und jufallig auch manche gludliche Rur vollbracht hatten. - Bielleicht finbet jene 3bee boch in anberen fremben gantern eine beffere Hufnahme. Birtid ber richtete ein torrefponbirentes Mitglied ber Gefellicaft, welches fraber von Java aus bas biefige Rabinet bereicherte, unb num mebr in Japan tebt, ber bollanbifche Marineargt De. von Giebold , bem man gleichfalls von bem Projett Bachricht gab, bağ er im Begriffe ftebe, eine miffenschaftliche Pffangenschute bort ju etabliren, und bag er viel Bertrauen genieße, fo bag er in's Innere bes Lanbes Excursionen mache, und mehrere eins geborne Japaner fich unter feinen Boglingen befanben. - Bleich artige Schreiben ber biefigen Befellfchaft an anbere in fernen Beltibeilen lebenbe Mitglieber erwarten noch nabere Beantwors tung. - In biefe wichtigen Mitthellungen , womit eine Ergafis lung von Rappels Reifeprofetten vertnapft murbe, falog fic eine Abhandlung bes berühmten Ornittvologen Spofrath Dr. Deper von Diffensach , aber Reptitien , moben er bie Ratur: gefdicte zwever Gibechfen aus ber Soweig, bie er mehrere Diefe biffentliche Gipung entett Jahre beobachtet, befdrieb. mit gwen Bortragen bes Gefretare ber Gefellfdaft, frn. Dr. Med. Mappes, namlic eine biegraphifche Stige von bem Grantfurter Freireis, Platurforfcber bes Ronigs von Bra: fitien , der im vorigen Jabre , in biefem feinem neuen Baters tanbe - for bie Biffenschaft und bie Menfcheit leiber ju frab, mit Tob abgegangen. Er batte bas biefige Rabinet mit einer Menge brafitianifcer Thiere, befonders aus ber Rlaffe ber Bogel bereichert. Bum Glad tebt bafelbft noch ein anterer Franffurter, Sr. Dobrbard, ein Greund und Begleiter von Freireis, ber mit ber hiefigen Befellichaft in Engagement ges treten, und ein thatiger Freund ber Biffenschaft ift. Der amente Bortrag bes Srn. Dr. Marpes batte bie inneren Bers biltniffe ber Gefellicaft jum Gegenstanbe. Den nom fcmas den finangiellen Mitteln murbe unlangft burch eine febr liber rale Unterfingung von Seiten ber Dbrigfeit, mit 1500 ff. Mirs fic. aufgeholfen, bie nach Tilgung mehrerer angewachfenen Ros ften. bauptfdotto far' ben Lebrftubl ber Raturges foichte beftimmt ift, welcher in biefen legten Bochen eroffnet wurde. In biefer Jahredinung, welcher viele Fremben bemochnten, wurde gulegt noch bie Subseription auf ein neues Wert erbffnet, welches aus der Gesellschaft bervorgebt. und auf ibre eigne Rosen unternommen wird. Es ift ber Atlad ber Reise und fin ppele im norblichen Afrika, berausgegeben von der Sentenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Durch zahle reiche Subseription wurden die Rosten sest auch ich une serer Stadt gebedt, wodurch sich aus's Neue ber wissenschaft, liche und dem Gemeinwohl zuverwaudte Ginn ber Bewohner Frankfurts bewährt.

Bon ber am erften Ofterfevertage gehaltenen Jahrebfigung ber biefigen Bibelgefellichaft murbe bas gebrudte Programm wie gewöhnlich viel fpater vertheilt. Ich nebme baraus nur folgenbe turge, aber intereffante Rotigen. "Bon unferem Bers ein find in ben nummehr verftoffenen gebn Jahren feines Bes ftanbes 63,584 Bibeln und neue Teftamente nebft 234 Diale tern vertheilt worben. - Die Musgaben in Diefem Beitraum betrugen 57,489 ff. . wogn bie biefigen und auswartigen Mits glieber und Boblibater ber Gefenicaft 14.754 ff. bebgetragen baben. Die eingegangenen Bergaringen far abgegebene Bacer betragen 13,210 fl., und Unterflagungen ber englifchen Muts tergefellichaft belaufen fich auf bie bobe Gumme von 29.597 f. - Gin Bepfpiel ber allgemeinen Menfchentiebe, wie es biefe große Muttergefellichaft im Gangen auffteut, bat, man barf es tain bebaupten, feit ber Erfceinung Ebrifti auf Erben tie Beligefdicte nicht aufzuweifen. Belder Cegen fie aber auch begleitet, liegt in ihrer fortwahrenben immer großeren Auss breitung vor Mugen. Dach ihrem verfabrigen zoften Berichte jabtt fie jest in ben brittifcen Lanten 839 Spatfe und 3weige gefellicaften, mit eina 2000 Bibelvereinen, morunter an Joo von Frauengimmern geleitet werben. Im Laufe bes les ten Jahres find allein von ibr 280,655 Bibeln und neue Ice flamente aus allen Eprochen in Umlauf gefest worten, und bie Angabt ber in 21 Jahren burch fie vertheilten Exemplare ber beil. Schrift telauft fic auf 3,752.987 Eremplare. Die Einnahme bes legten Jabres mar 93,285 Pfd. Sterling, ober 1,119,420 Butben, und feit ibrer legten Jabresverfammlung fint 71 neue Saulfes und 3meiggefellicaften unt Bibetvereine gefliftet worben."

In ben hiefigen Buchbanblungen ift es wahrend biefer Do nate etwas flitt gewesen. Bronner bat Gcotts peetifche Beret unter ber Preffe, und bey bem bereits gefegten billigen Preis wirb fein forgfaltiger eleganter Abbrud eine Ronfurreng nicht ju foeuen baben; Emloffers (Beb. Sofr. ju Szeitele berg) Universalgeschichte, 1. 3b., welche unlängft ben Bare rentrapp erfaien, madt großte Muffeten bier," wo feme Driftlichen Gefinnungen ben feinen vielen Bhalingen und Cofte fern betannt und vereirt waren - er bat fich in, biefem Werte gang ju ten Unfichten feines peremigten Freundes befannt und weiß nicht genng von Pfaffen : und Abeletyrannen in ber als ten Belt ju ergabten. Bas wird feine Universatbiftorie erft ven unferen Tagen ju berichten baben. Der geiftreiche und gelebrie Mann fcheint leiber nicht genug beachtet ju baben . tu welche Schule er getoinmen ift, unb mit welchen Gelehrten es fic nun auf gleiche Linie feten laffen mus.

(Der Befching folgt.)

Beplage: Literaturblatt 9r. 63.

1 5 1 / 1 mile

få

### gebildete Stande.

Mittwoch, 9. August 1826.

Man geht aus Comery in Bonne. Man geht aus Nacht in Conne Man geht aus Tob in Leben ein.

Rouque.

#### Lieber von Missolunghi. Bon Dr. Masmann.

#### Lenrentii Roft.

"D lebfter heiligfter Laurentius mein, Der auf dem Roft jum Beit'gen bift gebraten, Bu dir will ich in meinen Nothen fored'n, Bie mir die heil'ge Kirche bat gerathen."

- Was fniest bu bier mit beinem Rosentrang Bor biesem tobten tauben Berrgebilbe? D fcan boch auf! Es mogt ein Tobtentang Bon Miffolunghi ber auf bich so milbe.

Und willft du beten fur ber Seelen Seil, D fcau' nicht erft in ferne graue Zeiten! Schan' nicht jurud, du wirft jur Galgesfaul' — D- bete nicht: es ift pur Zeit jum Streiten!

Den Patriarchen bat ber Muselmann Gebraten bort \*) mit Qualen — teuflisch lange. Willft bennoch beten — bete diesen an Und lag die alten heiligenbilder hangen!

Billt, Chriftenbeit, bu beten gern jum Roft So marme bir bas Berg an biefem neuen, Und aus bem Mart'rerblut wird frifcher Roft Durch beine Glieber glubend fich verftreuen!

#### Das vergebliche Opfer.

#### (Fortfenung.)

Biltor fab ibn finster an. "hilbert! fagte er, diese Rlagen find feige und unmannliche. haft bu den Muth gehabt, dich hinter dem Ruden der Eltern in das herz eines Maddens zu fteblen, so habe auch den, es vor aller Welt zu bekennen, daß sie bein sep. Sprich mit dem ers barmlichen Wichte von Brautigam. Sted' ein Paar Diftolen zu dir. 3ch kenn' ihn von sonst her. 3ch will Taufend gegen Eins wetten, er steht zurud."

,, Du bist von Sinnen. Solde Studentenstreiche wurden mich lächerlich machen, ohne mir ju nuben. Und that ich, was sie in ihrer Unersahrenheit, und wahrscheinlich auch nur in einem Augenblide ber Berzweistung begehrt, entsuhrt' ich sie — nun gut, war' ich mit ihr getraut, so mußten die Alten wohl Ja sagen — aber — wovon soll ich sie ernahren? mein Bermögen ist bev dem tollen Leben auf der Universität drauf gegangen. Ich verdiene so viel wie nichts, und bring' ich mich um bes Medizinalraths Schus, so bin ich bier verloren. Ich senne dieß Risqueuwesen. Behn andere, neidisch über mein Glud, lauern mir auf, und werden begierig diesen Schritt benuhen, mich zu verzörängen. Die Häuser des ganzen Doms, ja des ganzen Abels sind dann ohnedem mir verschlossen."

"D meh! fubr Biltor auf: über die vermunfcte Rlein. ftabteren! nun fo verfuce dein Blud mo anders - einem

Den Beiftlichen auf Baffilabi.

Menfchen von beinem Ropf und Renntniffen fann es nir: genbe feblen."

"Das fagt fich leicht. Du abneft nichts von ben Schwie: rigteiten, die fich bier ju Lande bem prattifcen Argte, bem Anfanger in den Weg thurmen. Ronnerionen machen bep und Alled. 3d babe fie nirgenbe."

"Go geht nad Umerita. Da bift du frep, bift bort willtommen, benn man braucht bort Menfchen."

"Arbeiter — ja! bin ich dazu erzogen, das Feld zu bauen? foll Meta die Rube melten? Rartoffeln pflanzen? nein, beom himmel! ich liebe fie ju febr, um fie, die Verzwöhnte, Zarte dem Drucke der Armuth, dem Schmuß unswürdiger Beschäftigungen Preis zu geben. Das Leben frisften, ihr und mir, das wollt' ich zur Noth bier wie dort. Aber beißt das Liebe, wenn ich um des eigenen Bortheils ihred Besißes millen sie erst um Ehre und Ruf, dann um alle Behaglichteiten des Dasepns bringe, auf deren gemäcktichen Genuß sich allein ein dauerhaftes Gluck grunden läßt? nein, Eigennuß, Gelbstsucht ware es!"

"hier hast du Recht, wenn auch nicht ganz, versezte Bittor nach turzem Bedenken, und sein Ton war welcher, seine Miene faufter wie früher: aber wenn du wirklich mein Freund bist, so wirst du ein Darlehn einer ausehn. lichen Summe von mir nicht verschmahen. Du gebst nach Amerika. In gebn, zwanzig Jahren hast du fünsmal so viel erworben als der ganze Bettel beträgt. Dann bezahlst du mich, und, beruhigt es dein Gewissen, mit Zinsen bep Beller und Pfenning."

"Du bift ber alte treue, eble Bittor, fagte Silbert, nicht ohne Verwirrung. Aber — es widerspricht meinen Begriffen von Ehre, Gelb von einem Freunde zu nehmen. Weiß ich boch, wie bu felbst über diesen Puntt bentft."

"Nun mabrhaftig, verfeste Biltor mit einiger Bit: terteit, bu bift eben fo gemiffenhaft als Freund, wie gemiffen los ate Liebhaber."

Eine lange Paufe erfolgte. Endlich begann hilbert:
"Freund! ich will gang aufrichtig sepn. Ich tann sest
nicht von bier fort, tann jest nicht mein Berhältniß zu
Meta ertlären, ohne für den undantbarften Menschen zu
gelten. Meine Ebre ist daben im Spiel. Der alte Mes
dicinalrath, mein Freund, mein Gonner, mein Wohltbar
ter hofft sicherer als je, daß ich Antonien — Antonie
telbst"

Bifter fab ibn feft und burchbringend an.

"Es wird fic, muß fic lofen, fuhr hilbert fort, aber tam" es grade jest zur Sprace, daß ich fcon fo lange, obn' thr Wiffen bieß Verftandniß unterhalten, fie murben febn — fie murben glauben, fie feven hintergangen, betrogen."
"Du Unfdmidiger!" fagte Viftor mit miffalligem Sefubl.

"Bertenne mich nicht, Biftor, erwiederte Silbert er: rothend : Antonie ift eine eitle Rarrin; fie felbft hat fic betrogen, nicht ich fie. Die tleinste meiner Ausmertsams feiten, die gewöhnlichte Galanterie war ihr von Bedeutung — bey Gott! ich babe nichts gethan, als sie nicht grabezu aus ihrem Irrthum geriffen. Und ber Bater — nun ber glaubt, was er munscht. Ich ertrug' es nicht, vor dem Manne, den ich als Mensch wie als Gelehrten mabrhaft verebre, als heuchler, als Betrüger zu stehn. Ich bin surchtdar verwickelt. Die Zeit wird alles sanster losen. Ich ziehe das Berhältniß so bin, ermude Antonien, bis ein neuer Gegenstand mich verdrängt. Nur vor gewaltsamem Ausbruch muß ich mich hiten. Bedaure mich, Freund, verdamme mich nicht!"

"Nun, und Meta, — bu gibft fie alfo auf?"—
"Ich vermags nicht. Gie fullt bes Tags all' meine Bes banten, bes Nachts meine Traume aus. Ich fann nicht leben obne fie: D mare nur bie Entbedung nicht — alled war gut."

"Geltfamer Menfc! rief ungeduldig der Freund. Ginmal mußt'es boch beraustommen. Jest ober tunftig."

"Mein Plan war gemacht, entgegnete Hilbert. 3ch habe die besten Aussichten. Meine Berbindungen, meine Kenntuisse geben mir die hoffnung auf ein glanzendes Biel. Unterbeffen bleibt Meta im großelterlichen Hause. 3ch genieße ihres Umgangs, und unsere Liebe bleibt ein Gesteimniß. Die Alten tonnen nicht ewig leben. Sie sind bevde hochbejahrt und schwächlich. Bis zu diesem Puntte hat mich Glud und Fleiß der Geltebten um Vieles näher gebracht; der angesehene berühmte Mann ist nicht mehr wie der blobe Ansanger zu bebandeln. Die Großeltern sind todt. Die entferntern Verwandten — wunschen wers ben sie die Verbindung nicht, aber auch nicht sich ihr entsschieden widersehen."

"Obol rief Vittor, welch ein weitlaufiger Plan! nun ift fie bamit jufrieden, fo lag fie fich webren, fo gut fie tann. Schleppen werben fie fie boch nicht jum Altare, und thun fie's, fo fann fie noch immer nein fagen."

"Sie hat den Muth nicht, feufste ber Bedrangte. 3ch tenne bieß fuße, welche, willentofe Befen. Gie gittert vor des Grofvatere Born, und mird bleich, wenn ber Grofmutter trachgende Gulenftimme fauter als gewöhnlich tont. Gie wird gehorden, laugfam hinwelfen und — fterben."

Und nun begann er von Neuem fich in fturmifden Rlagen zu ergießen. Ebranen ftromten über fein Geficht, und laute Geufzer erftidten feine Stimme. Biftorn ers griff es feltfam, feinen Freund so bewegt zu feben. Er vergaß, was er in deffen Betragen migbilligte, und borte nur auf die Stimme feines herzens. Konnt' ich Dir helfen! ließe sich etwas thun! rief er taufendmal — aber

alle Mathidiage batte er bereits ericopft, und ber Rlas gende hatte alle verworfen."

(Die Fortfebung folgt.)

## Apporismen aus Paris. (Fortsegung.)

Scribe', ber fruchtbarfte ber lebenben frangofifden Romantifer, hat eine fo große Menge von taglich gegeber nen Studen gefdrieben, baß fein Autor: Untheil von bem theatre de Madame allein breptaufend Franten monatlich beträgt. Bedenft man baten, bag es Tage gibt, mo auf pier verschiedenen Bubnen Stude von ihm gegeben mer: ben, daß jest bie Worstellungen seiner Oper (ber Opern: dicter theilt in Franfreich mit dem Romponiften Ehre und Einnahme; in Deutschland weiß man bas beffer einzurich: ten; baber mir auch fo berühmte Operndichter haben) la dame blanche die Babl achtzig überschritten haben, fo tann man fich eine Borftellung von feinen Cinnahmen machen \*), Indeffen muß man nicht glauben, bag alled, mas ben Aus tornamen Scribe führt, auch von ihm fev. Jungere und Altere Leute obne Damen bringen ihre Arbeiten; was ibm gefällt, verandert und verbeffert er, und bringt es unter feiner Glagge an - und burch. Daber manche feiner leg: tern Produtte etwas Fabrifmäßiges baben, worauf benn in unfern vaterlandifden Ueberfegungemanufalturen noch ber beutiche handgreifliche Stempel geschlagen wird, boren wir, wie der Prondeur, ein biefiges gelefenes Runftblatt, fich bleruber ausbrucht: "Die Baubevilliften theilen fic in smer Rlaffen, die alten waren luftig, jobial, Epituraer, bie neuen find ernfthafte Leute, Die es nur mit bem Raf: firer ju thun baben, Spefulanten u. f. m. - Gie haben "Planelieferanten, Coupletmacher, Calembourjager, bie "fle Morgens beom Krubftud in ihrem Rabinet: Salon em: "pfangen; fie unterfuchen bas Gujet, beurtheilen bie Ef-"feltscenen, verftarten bie Intrigue, geben bem Ding eis "nen Lodnamen, laffen es bann burch einen Dritten fo-"piren, ber bie orthographischen Schniger ausmergt, unb ebegeben fic darauf ju den Theaterdirettoren. Meiftens "ift der Sandel foon praenumerando gefchloffen, fo daß fie "monatlid brep bis vier Stude von bestimmter Lauge lie: "fern muffen und von bestimmtem Bechfel ber Gattung: "bas Seitere folgt bem Traurigen. und Pathetifches dem "Burledten. Die Ginen wollen etwas Uffettation, Die Un-"bern ein Bieden Obsconitat. Die Difdlunft weiß es e,fo eingurichten, baf Gines das Andere mit burchgeben ",läßt.... u. f. w. — Man hat teine andere Absicht, als ",da in einer Equipage berauszusabren", wo man bescheide "nerwelse zu Fuß mit Ramaschen hinelnging. Es ist ein "Handel wie mit Staatspapieren oder Gewurzen. Man "verkauft nach der Elle; es gibt Bandevillehänser, wie es "Handlungs", Kaffees und Spielhäuser gibt, und literas"rische Mätler wie an der Borse. Im Fabrithause wers",den die Stücke stücke stucken sorgen andere "Arbeiter für die gute Ausnahme. Der Tempel des Apols"lons ist zu dem des Plutus und Chalias Wohnsist eine "Wechselbant geworden."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Madridten.

Berlin, Enbe Juni.

Um Morgen bes isten Juni faben die Bewohner plom lich bie Statue Bluchers enthaut baftebn; fie brangten fich in Saufen berbey, und es war feit bem Ginguge ber Rronprins seffin sum erften Mal wieber bemertbar, bag bie weitlauftige Stadt auch gablreiche Ginwoliner nicht entbebre. Defto ers freulicher mar es, bie Rommenben, Bebenben, und in weiten Rreifen Umftebenben, alle einmal von einem allgemeinen Intereffe bewegt ju febn , wenn es auch nur bie Bergangens beit war, welche bie leere Gegenwart ju einiger Lebendigfeit Denn unfer Stabtleben ift fo unlebendig und tros den, bag bie Durftenben fich am fernen Quell bes Austandes und frember Berbaltniffe erlaben muffen , wenn fie fich nicht gewöhnen tonnen an ben Theaterquellen bieffeits und jenfeits ter Spree ihren gangen Durft ju tofchen. - Rur felten vers mogen Begebenheiten, einbeimifde ober frembe bey uns allges meines Intereffe ju erweden. Enblich find aber bie lauten Abne bes Griechentrieges and ju uns mitleiberregenb berabers geflungen, und es wird burch Privatvereine fur griechifche Wittwen und Baifen, fur Rrante und Bermunbete thatig des fammelt; wir haben Rongerte jur Unterflanung ber griedie fcen Spulfsbedurftigteit geben horen, und es ward tem Mitter Spontint erlaubt feine Festoper "Rurmabal" ale Benefigvors flellung jum Beffen ber nothleibenben Griechen im toniglichen Dpernbaufe am toten auffabren ju laffen. Diefe Borftellung war fur bie mabren Runftfreunde eines ber liebften Gefte, ins bem Mab. Milber, diefe achtgeborene Ronigin bes beutichen Gefanges, nach langer Rrantbeit jum erften Dale wieter als "Ramuna" auftrat. Der raufchenbfte Subel empfing fie, und es murben ihr weber Blumen noch Gebichte geftreut. weil ihr, ber Gludifden Priefterin, Binmen nicht giemen, und fie nur Runftverebrer bat, bie feit lange fcon um ibre Schlafe ben immerfrifchen Lorbeer feben, und ihr bas Mutagliche nicht wieberholen wollten. Dit gleich raufmentem Benfall marb fie nach einigen Tagen als Dberpriefterin in ber .. Beftafin" ber grußt, und gemabrte, obgleich noch nicht gang mieber berges feut, benunch ben gewolmten und langentbebrten Genug. Das Golb ibrer reinen . vollen Detallftimme bat an Rlang nicht verloren, und von feiner Gebiegenheit nichts eingebufft; es vermag zwar nicht in Quedfilberperlen gu gerflieben, aber flieft in gufammenhangenbem Strome, leicht fomelgbar, bed in fic fetbit immer feft, flingenb babin. Die Dberpriefterin ift eine der erfreulichften Geftalten in ben Spontinifden Opern. In biefen Tonen berricht zwar auch einer ber Grundtlange ber Spontis nifchen Mufit, namlich ber barte Ton ftrenger, machtiger Ge-

<sup>&</sup>quot;) Der General : Direttor Iffland forberte Schiller gu einem Operngebicht auf. ber beutide große arme Poet wollte ben Eriumphing bes Bacque ichreiben, aber er forberte hunders Friedricheb'er fur feine Arbeit . . . u. f. w.

Ebe, welche bie Aufgebung ber : liebften, imiaffen, Baniche fordern, aber fie ift nicht nur biefe melobielofe Sarte bes Dbers priefters, biefes nur barmonifche talte, befehlenbe Recitativ, fonbern fie neigt fich ebenfofebr ju Julia bin, und fo giebt fich burch bie Tone ihrer Strenge auch ber milbe Rlang eines Magenben Mitteibens, bas jener Strenge nichts von ihrer Barbe entgieht, aber ihre mannliche ftarre Ratte Iweiblich ers warmt. - Dab. Couls ift ale Julia in einigen Grenen gang unübertrefflich. Julia namlich ift ben Forberungen fener tals ten , ftrengen , befehlenben , forbernben Dachte gegenaber ber Somery vergeelich unterbradter Bunfche, bie fich fill unb Magend, aber gewaltsam Luft machen, und an bas Licht bes Tages, wenn es ihnen auch Tob bringen follte, bervorbrechen. Den Ton biefer jurudgezwängten, aber bennech fich ausspres denben Leibenfcaft, biefes innerften, gebeimften, gewaltfamften Leidens, bas die befehlenben Befepe anertennt, und ihnen bens noch wiberftreben muß, ben Con biefes fcmergvollften Rams pfes weiß Dab. Schuly meifterbaft ju treffen. Denn um ibn bervorzubringen, muß fie bie Gewalt ihrer eigenen machtvollen Stimme gleichfalls juradbrangen , ihre Stimme bat benfelben Rampf ju beftebn, ben fie erflingen taffen foll, und baburch eben wirb ber Rlang biefes Streites fo meifterhaft und ergreis fent. Bie bie Bewalt ber Leibenschaft bricht auch ploplic bie naturliche Gewalt ber Stimme binburch , mabrend biefe gewalts fam jurudgebrangte Rraft auf's Rubrenbfte bas unterbrudte Leiben malt. Aud Amaigity und Offmpia find folde Geftalten, abgleich bier fcon bie Leitenschaft und ibr Goiners wie ihre Frenbe lauter und offener ertonen. Beniger tann befibalb Mab. Souls ale Beila in Murmabal gefallen, mo bieg Leiben gang verflungen ift; nub auch ale Jeffonba in ber Grobrichen Oper vermag fie nicht bingureißen, weil bort ber Comery wes ber unterbrudt noch von gewaltsamer Leibensmaftlicheit, fons bern nur von fiecher Comachlichteit ift, bis ju welcher bie Les benberaft biefer machtvollen Stimme nicht zu ermatten vermag. fo das ihr nichts anderes abrig bleibt, als fic, fo viel fie es fann, ju verfastichen. - Der Licinius ift bie am wenigften bantbare Tenorparthie ber Gvontinifcen Dvern. Denn was ben Cortes auszeichnet, biefer Seibentlang ber fraftwollften Mapferleit, Die fcon bie gleiche Bewalt jener frengen Soids falebarmonien errungen bat, biefe Dacht bes Wiberftrebens belebt bie Ebne bes Lieinius noch nicht. Lieinius ift als Mann. mas Julie als Weib ift; er lebnt fich wohl fcon taufer gegen bie Rraft bes Gefenes auf, welches fich feinen Baufchen ente gegenfest, und bas Duett, im erften 2ft mit Aima: "Gteht fold ein Freund beschügend mir jur Geite," bat mobl ben Rlang booften Dutbes, aber es ift nur erft ber Duth einer gegen Unterbradung antampfenben Tapferteit, unb ber Schmery biefer Unterbradung tont ebenfo madtig hindurch, weil bab verbietende Gefen bier gugleich noch als gattig anerfannt ift. Mur die wenigen Ibne bee Duette mit Julia im gwenten Met: "Bor Befta's beiligem Thron empfange Sery und Sand!" bie fic am Sounffe bes britten Metes wieberhoten unb bort als bemabrter Gieg ertlingen , find von foldem fcmerge lofen Muthe, baß fie biefelbe Rraft ale bie bes Cortes haben. Denn bie Rraft bee Cortes ift foon machtiger als die ibm ger genüberftebenbe Gefahr, bie Tone bes Dberpriefters und ber Chbre vermögen baber ohne innere Gewalt bier nur ju betaus ben und gu fiberrafden. Unbere ift es mit bem Dberpriefter in der Beftalin. Geine Recitative baben noch alle melobielofe Rraft eines gerechten Bebotes gottlicher und menschlicher Befege, wenn fie auch ben Banfcen bes Gergene wiberftreben, was bier ibre Stellung ift, baburch ift alles, mas ber Dberpriefter im grenten Aft gegen Julia, und im britten gegen Licinius fagt, fo madtig und einbringlich, und nur baburd tonnen bie Bunfche

Julia's fo unterbradt und fo gewaltsam gurudigebrangt erscheinen. herr Milb, ber Gaft, sang und spielte ben Lieinius mit ges wohnter Birtuositat. herrn Sieber macht die fur seine Stimme unbequeme Parthie immer beifer. herr Devrient trug ben treuen mutdigen Alima beutlich und mit anguerkennenbem Fleiß vor. Der Muth dieses traftvollen, schwerzlosen Freundes, so wie ber Muth ber Liebenben in bem oben erwähnten Duett ges ben die Grundzüge für ben allgemeinen Charafter ber Cortez.

(Die Fortsepung folgt.)

Frantfurt 4, M, im Inni- (Befolns.)

Fr. Billmanns ift, ungeachtet bes fithographirten Rachbrucks feines Panorama's vom Rheinfauf in sieben aneins anberbangenben Blattern von Orteestaniz; mit einer zwepten Auffage bieser wirtlich reizenben Kartchen beschäftigt, und es ist erfreutich, bas bier ber gute Sinn bes Publifums einem Berleger ein so theures Unternehmen gegen rauberische Ginzgriffe gesichert hat, und zugleich bem fleißigen Zeichner und Rupferstecher ber gebütrenbe Lobn und Rubm zu Theil wird.

Die bep Sauerlander erscheinende Gesammtaubgabe von Uebersenungen ber Amerikaner Irving und Cooper bat einen guten Fortgang — dem schon sind die zwey ersten Bandchen von Irvings Sizzenduch und von Coepers Spion vergriffen. Das britte Bandoen von berben hat an sorgkattis ger Ausarbeitung und an Eleganz des Styls noch gewonnen, und die Uebersehung ist auch, hinsichtlich ber portischen Einteiztungsverse, der Rapitel, so wie der eingestreuten Gebichte, in gewonnten Banden.

Der Maler Peroux bat eine Enite von Portrate ver bienter Frankfurter unternommen, welche er in Paris litbo graphiren last; ber Direktor bes Cheilienvereins, Schelble, ift bas erfte, wohlgefungene Portrat.

Bon brev belletriftifchen Blattern , welche bier gefdrieben werben, balten fich zwer fortwahrend in gebilbetem Gefchmad und bemgufolge in ber Mctung bes Publifums; es find bie von 52. Willmanne abernommenen Unterhaltungeblat ter far gebilbete Stante, benen nur ein Reig, bie Befprechung bes Theaters, abgebt . bamit aber auch eine Plage, wie bie befonnene Rebattion wohl vorausgefeben baben mag und bie Bris bes Geren Benner, welche fich in naturbiftos rifder hinficht ale Organ ber Frantfurter naturforichenben Gefellichaft icon einen vorzäglichen Ruf erworben bat. Die Bris beftrebt fich auch in ihrem eigentlichen Gelbe, ber fobnen Literatur, finter anbern Blattern nicht gurfidzubleiben, und mit jener eblen Dagigung und gebilbeten Musmahl aufjutre: ten, welche bem Schwall ber Gemeinheit und Trivialitat, mos mit anbere Blatter fich ein Publifum machen (wir befigen ein folmes, bas in allen Bierbaufern' und ach! fogar auf bem Banbe ale appiges Untraut muchert), entgegenarbeitet. Das Blatt fleht jest unter ber Leitung eines geiftreichen Beimaras ners, mit Goetbe befreundet, felbft mit poetifchem Talent, aranblicher Gelebrfamteit und feinem Bis begabt.

Der neue Rai am Main: welcher bie Brude mit ben unteren Mainstraßen auf eine Beife verbiubet, woburch ber Bertebr febr erleichtert wird, ift schon langere Zeit fur die Jugganger geöffnet. Seine Bollenbung mit dem neuen 3wis schentber, und für Fubrwerte erbatt er erst in bem nachsten Monat. Die Arbeit ist sehr solle, einfach und gefällig. Die vier Bogenwolbungen, welche ben Rai tragen, sind im Inznern zu einem geräumigen Winterbalt ber Fahrzeuge ber in der Rabe wohnenden Fischer bestimunt.

für

### gebildete Stande.

#### Donnerstag, 10. August 1826.

3war foll und tann mabre und rebliche Freundschaft teinen Args wohn nabren, boch ift bie Ebre eines Chemanns fo empfindlich, bas es fceint, felbft Bruber thnuten fie beleibigen.

Cerpantes.

#### Das bergebliche Dpfer.

(Bortfegung.) .

Rad Mitternacht trennten fie fic endlich. warf fich auf bad. Bett; aber er tonnte nicht ichlafen. Er verglich ben feden, übermutbigen Jungling, ben er in Seibelberg verlaffen, mit dem fugfamen, mutb: und raths lofen Mann, ben er wiebergefunden. Babrend juneb: mendes Alter und ermeiterte Lebenderfahrung feinem eige: nen, empfänglichen, meiden, rafd auflobernben Gemuthe Mäßigung, Saltung und Gestigfeit verlieben, batten fie den Sinn bes Freundes gebeugt, feinen Stolz gefdmeibigt, und an den Eden und Rlippen bes Lebens mar ibm bie freudige Rraft jum Sandeln wie jum Dulben gerichellt. Armer Silbert! fagte er gerührt, und vor feiner Geele ftand lebhaft bas Bilb feines naben Tobes in ben Bellen des Mbeines, und die Gestalt des rettenden greundes. Ein Befühl brangte bas andere in feiner machtig aufgereg: ten Bruft; ein Gebante fuhr ibm wie ein Lichtstrahl plogs lid burd ben Ropf, und, obne lange ju prufen, mar fein großmutbiger Entichluß gefaßt.

Den andern Morgen war hilbert taum aufgestanden, als Biftor icon ju ibm eintrat- "Run, sagte er, haft du etwas ausgesonnen?"

Bilberte Blaffe, fein verftortes Ansehen autworteten fur ibn. "Es ift vorbep, rief er fcmerglich; ich bin versloren."

"Freund! verfeste Bittor fonell und freudig, ich weiß ein Mittel: ich will fie beiratben."

"Ed ift teine Beit jum Scherzen," entgegnete Sils bert finfter.

"Ce ift auch fein Scherz. Sore mich! Beirathen foll fle burdand; nun, ich werde ibr Gemabl, b. b. ich leib' ibr meinen Namen, du aber bleibft ibr Geliebter und mahr: bafter Gatte. Run?" —

"Du fcmarmft, Biftor!"

"Richt boch; vernimm meinen Plan! ich mache in bes Domberrn Saufe Befud. Man labet mich ein und ich febe bas Madden. Swepmal bochftene, bann merb' ich um fie. Da fie einmal beiratben foll, fo barf ich obne Els telfeit vorausfegen, daß man mich annimmt. Dein Abel ift fledenlos, und mein Bermogen wenigstens nicht geringer als bas jenes alten, erbarmlichen Buftlings, ber, wie bu fagit, ja noch bes Grofvatere Bort nicht bat. Du foreibft unterbeffen beiner Meta: fie folle Bertrauen gu mir faffen und getroft einwilligen; fo und fo ftanden bie Caden. 3d dringe nun auf balbige hochzeit. Bier 200: den leb' ich, bes Unftandes megen, an ibrer Seite. Refte, Gefellicaften, bes neuen Paares megen angestellt, perfolingen biefe Beit; allein bin ich bochftene Stunden lang mit ibr; bu aber baft mein Ebrenwort, bag ich nur beine Gattin, bein Gigenthum in ihr febe. Dann ruft plots lid ein Geschaft mid in die Ferne. 3d verreife - meine Abmefenheit behnt fich ju Monben, ju einem balben Jahre aus. Endlich tommt ein Brief an, von dem mantelmils

thigen Gatten. Die Feffeln bruden ibn. Er verlangt Scheisbung. Meta's Ehre bleibt ungefrantt: ich felbft nehme alle Schuld auf mich. Bur billigen Schadloshaltung sese ich ber miber Billen und Bunfc Geschiebenen ein Ansehmeliches aus. Hast bu erst Brod für bich und sie, so verabs reben wir weiter, wie's damit werden soll. Du magft es meinethalben als ein Darlehn betrachten. Und es wird bieß kaum notthig sepn; denn Meta ist reich und ihre Bermählung macht sie mundig. Geschieden ist sie herrin ihrer Band. Drep Vierteljahr Geduld, und du bist gludlich."

Bilbert ftand in freudiger Befturgung ba.

"Mun, fuhr jener fort: saaft du nichts? fommt Beit, tommt Rath! unterdeffen fabren die Alten vielleicht ab, oder find fie so gefällig nicht — nun, das hauptband, das der Anhängigteit Meta's, ift bereits von meinem keden Muthe zerriffen, und so viel herz werdet ihr am Ende doch Bevde haben, ihnen in einem boficen Billet eine heirathsannonce zu machen? auf jeden Fall ist Meta für jezt dir gerettet."

Der Freund lag an feinem Salfe.

"Bruder, rief er innigit bewegt: Gott lobne bir beine Großmuth, deine Freundschaft! aber bebente mobl, mas bu thuft. Es find bod immer Retten, die du bir anlegft, wenn auch nur auf Monden. Gefegt, du wurdeft fruber felbft geneigt, ein herzensband zu faubfen."

"Dann laß ich mich besto eber scheiden, erwiederte Wifter lachend. Fürchte übrigens nichts. Ich bin nicht so entzündbar! Der geschiedene Themann wird wahrscheinlich die wieder gewonnene Frevdeit nie benußen. Das Lebenst längliche eines solchen Verdältnisses eckelt mich an, und zweymal kann man sich doch anständiger Weise nicht scheiden lassen. Zwar beg' ich selbst gang vernünstige Ansicht sen, aber erstens bin ich so ein Stud von einem bon homme; meine verwünschte Ebrlichteit ist mir überall im Wege; und zweytens würd' ich est nicht gut ertragen, wenn meine Krau eben so liberal und vernünst ist bossentich Alles abzemacht. Dann magst du Meta unterrichten. Leb wohl! ich eile jezt einige alte Besante wieder zu seben. Noch heute muß ich mich bem Domherrn vorstellen lassen."

Unter taufend Dantfagungen und Segensmunschen ent ließ ibn Silbert. Aber feine Bruft war betlemmt, und truben Blides fab er bem Areunde nach, ber diesem Aben-teuer, mie jedem, mit frobem Muthe und dem besten Willen entgegen ging.

An einem Bormande, sich, ohne zubringlich zu schei: nen, in bes Domberen Sause einzusübren, sonnte es dem reichen und liebenswürdigen Antommling nicht feblen. Als ein Stadtlind war er überdem mit dem balben Abel des Ortes verwandt: wie leicht ließ sich auch ein gewisser Jufammenhang zwischen feinem Stammbaume und dem von Meta's Familie auffinden! Der Domberr nahm den neuen

Better mit gutmutbiger Soffichfeit auf, tam auf Biftore Eltern und die guten alten Beiten zu fprechen, und die mufterhafte Gebulb, mit welcher ber lebbafte Jungling ibm zuborte, ließ ibn febr vortheilhafte Schluffe auf feinen Berftand und Charafter machen.

Alls endlich bie Sausfrau ericbien, einen tragen biden Mord auf ben Armen, fand Bittor bas Thier allerliebft, hatte bonbons für daffelbe in ber Tafde, und geftand, fie eigen fur ihn getauft ju haben, da er, den beutigen Be: fuch im Ginn, ibn geftern bem Borbengeben im Renfter batte figen feben. Die Dame mar gerührt von bes jungen Mannes Bergensgute und Menschenfreundlichfeit. rend fie nun, fich in Lobederhebungen ergießend, ibm bes Mopfes Eigenschaften entwidelte, und ber Gemabl fie nicht ju unterbrechen magte, fam biefem ber Gebante, bag Dif. tor mobl eine paffenbere Parthie fur bas arme Ding, bie Meta, fep, wie ber alte jahnlofe Dombedant. Betrachtungen gufolge wollte er gerabe ben Gremben bitten, beute Mittag mit ihnen furlieb gu nehmen, als feine Gemablin eben ibre Ginlabung für den folgenden Cag vortrug. Bittor nahm fie an, empfahl fic und eilte gu feis nem Freunde.

Er fand bessen Thure verschloffen. Wahrend er noch pochte und am Schlosse drebte, tam ein junges, sehr mobisch gekleibetes Frauenzimmer die Treppe berauf, und schien sich nach dem obern Stodwert bezehen zu wollen. hut und Shawl bezeugten, bas sie ausgewesen war. Im Bordbergeben blidten ein Paar schone Augen den gruffenden Bistor forschend an. Sie ging mit Anmurb einige Schritte weiter; dann blieb sie stehen und sagte, den Kopf hald zurück wendend:

"Gie finten ben Doftor Silbert oben bev und."

"Wenn ich nicht fürchtete, ibn fo angenehmer Gefelle schaft zu entzieben, verfeste Bittor boflich, fo murbe ich ibn rufen laffen."

"Irt' ich nicht, ermiederte die Dame, die jener leicht fur Antonien erfannte, ladelnd, fo find Gie der nenan: getommene, angebetete Freund unferd Saudgenoffen?"

"Neu angefommen bin ich, antwortete er leicht, aber unter legterer Bezeichnung erfenne ich mein Berhaltniß zu Freund hilbert nicht wieder."

"Run, sagte Antonie freundlich, sind Sie nur ber, ben ich mepne, so barf ich es schon wagen, selbst Ihre Führerin zu sepn. Sie finden meinen Bater in gelehrsten Debatten mit Ihrem Freund. Sie waren ed, die mich aus dem hause trieben, aber kaum darf ich boffen, sie schon beendigt zu seben. Ich werde Ihnen sehr dankbar sevn, wenn Ihr Eintritt die troctae Verdandlung unterbricht."

Mit biefen Borten flog fie leichtfußig die Ereppe bin: auf. Bittor fab fich gebrungen, ihr gu folgen. Er mar etwas vermundert über das guvorfommende Betragen ber Schonen, bod mar er, ber aller Befdeibenheit, bod ju febr Dann, um es nicht bamit zu entschuldigen, baß es feiner eignen Person galt.

"Mas bring' ich Ihnen mit? rief Antonie nedenb hilbert gu: Sie waren ber unbantbarfte Mensch unter ber Sonne, wenn Sie die Großmuth nicht anerkennten, mit welcher ich selbst ben Gegenstand berbevführe, ber, all Ihre Empfindungen in Unspruch nehmend, und andere Freunde in Schatten und Duntel ftellt."

Silbert erwiederte bie Galanterie nicht, welche bie Eddne mahrideinlid erwartete. Biftord unvorhergefebene Erfdeinung macte ibn befturgt. Er fcheute bes Freundes redliches Unge und behauptete mit einiger Mengftlichfeit feine swerbeutige Stellung. Antonie unterbrach bad ernftere Befprad, welches fic bald zwifden bem murdigen Sausberrn und dem pielgeliebten jungen Fremdling entfpann, burd eine Aufs forderung, ju Eifche ju geben, und fo fab fic Biftor in biefem Ramtlientreife eingeführt, ebe er ed felbit wollte und abs nete. Die Unterhaltung rollte ichnell und leicht babin; ber Mediginalrath mard munter beom Glafe Bein, Antonie mar lebbaft und gefprachig, Wifter gemandt und geiftreich, Silbert fammelte fich, fo gut er tonnte; fo ging ber Mittag rafd vorüber. Biftorn entging indeffen die Spannung bes Freundes nicht. Er nabm eine Welegenheit mabr, bas Befprach auf den Domberen gu lenten, und fagte gleichguls tig: "3d merbe morgen bort fpeifen."

"Co bereiten Gie fic nur auf einen recht langweill: gen Dittag vor," fagte Antonie.

"Was fpricht bu! fiel der Bater ein, der Anblid der iconen Meta ift wohl ein Paar Stunden langer Beile merth."

Untonie warf ben rothen Mund etwas auf. "Darüber find bie Stimmen verschieden, mennte fie. 3ch für meine Person bin zwar gang entzudt, wenn ich sie nur sebe, aber allgemein wird fie doch nicht fcon gesnwören. Bu mager find' ich fie felbst, und Sie zum Berfviel, hilbert, sagten Sie nicht noch neulich, es ware eine fabe Blonbine?"

"Sie gilt fur ein wenig gu blond," erwiederte ber Gefragte.

Antonie stedte sich eine berabgefallene Lode ihres sowar, jem haares zurecht. "Es ist mabr, sagte fie, indem sie die großen dunkten Augen weit aufschung: Beist spricht wenigstens nicht aus ihrem schnen Gesichte. Aber wo follte der auch in ihre Augen kommen? mit dem Ansehen muß man sich genügen lassen. Die babe ich eine langweiligere einfoldigere Person gefannt. Indessen soll sie doch nicht gerade sehr einfältig senn, aber leiber ein wenig schläfrig. Obne alle Lebhastigseit! in der Gesellschaft solcher Großeltern frevlich, sügte sie lachend hinzu, und eines solchen Mopises muß auch wohl jede angeborne Fähigseit zu Grunde geben."

"3ft das Fraulein bort erzogen?" fragte Biltor.

"Nein, berichtete Antonie, in einer Penfionsanstalt in der nachbarschaft, beren Borsteberin die lacherlichte, pedantischte Narrin mar, die ich je geseben. Hoch in den vierzigen, aber noch so sentimental, daß sie die ibr anvertrauten Pflanzchen täglich mit Thränen begoß. Ich babe einmal, als ich, zufällig auf einer Neise begriffen, in ibrem Dorfe ein Rad brach, einen halben Tag lang ber ihr zubringen muffen, aber ich bin saft gestorben vor langer Beile."

Der Mediginalrath mennte, Meta fep vielleidt nur blobe, ütrigens brauchten bie Mabten feinen Berftand gu haben. Wenn fie bas Berg am recten Fled batten, und befonders, wenn fie bubich maren, fo fen es genug. Ane tonie, welche fich febr viel Beift gutraute, mard ernftlich bofe und rief ben fremben Baft jum Schiederichter auf. Naturlid fiel Bittore Urtheil gang ju ihren Gunften aus; baben mar es ibm lieb, baf ein Befprach, welches feinem Freunde nicht anders als reinlich fenn fonnte, eine allgemeine Wendung nabm. Rach bem Raffee mußten bie bep: ben Berren Grantenbefuche machen, und Wittor entpfabl fich, nachdem er vom Sausberen freundlich jur Bieberbolung feiner Befuche aufgeforbert mar. Antonie fragte ibn noch, ob er mufitalist fev, und ob er fie nicht guweilen mit ber Bioline begleiten wolle? auch, ob er gern tange, und ob er die biefigen Balle bejuden werbe. Dann fugte fie auch bingu, bag fie ben Cang leibenschaftlich, befonders aber ben Cotillon liebe. -

Biftor mußte nicht recht, ob fie burch ibr guporfom= menbed Betragen bloß bezwede, ben traumerifden Gilbert gu ftrafen und eifersuchtig gu machen; oder ob fie es im Ernfte barauf angelegt babe, ibn einzunehmen. Auf jeden Kall aber verließ er fie mit feiner unvortheilhaften Mennung, mar es nun, daß fie als eine Getäuschte fein Mitleid, oder burch ibre ichmeichelnde Freundlichfeit feine Gitelfeit rege gemacht batte. Er bedauerte gualeich feinen Freund, ber , mit befangnem Bergen, in bie Dete feiner foonen Wirthin gefallen fep. Denn feine Liebe ju Bile bert wollte gern bas fur geschmeichelte Gigenliebe balten, was falte Berechnung war. Go binterging er fich felbft. ba ein icharfrer und unbefangenerer Blick ibn leicht hatte überzeugen todnen, Antonie fer mehr gefallfüchtig ale to= fett, mehr ungart und eitel, ale liftig und abfichtlich. lleberhaupt irren die Manner leicht, wenn fie ba fünftlich gelegte Schlingen vermutben, mo gerade die fo ungefdminte te, wie unveredelte, robe Matur bes Weibes burdbricht.

Plane, Berechnungen, follaue Borfabe, gelte est nun einen Liebbaber, oder einen Mann, geboren meift nur ben Meltern bes Geschlechts an. Ginige Triumpbe ihrer tleinen Gitelleit zu erleben, Königin ber Batte zu fentz, angenehm mir huldigungen und Galanterien unterbalten zu merben, den Neib ber Gespieligung zu ermeden

diefes Glud befriedigt bie ehrgeizigften Bunfche ber Jungern. Untonie aber mar noch nicht über bie 3man: gig binaus.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Bertin, Ente Juni.

(Fortfenung.)

Macht nun aber ber unverschnliche Kampf jener unerhitts lichen Strenge mit ben Bunschen des Bergens, und bas Lels ben und ber antampfenbe Schmerz bieser Unterdrudung ben Inbatt all dieser Tone aus, und ift bas. Mitseiden der Obers priesterin und ber Bestalinnen die einzige schwache Berbindung berder Seiten, so wird ihre fampflose Bereinigung das pibysliche Wert eines unmusstatischen Deus et machina, und ber britere Schluschor tritt so ploglich, so unvermittelt und unerwartet ein, wie ber Blip, ber ben Schiever Julia's und das Beuer ber Besta anzundet; er steht mit allen übrigen Tonen ber Oper in soldem Widerspruche, das erst badurch recht greil der Ausalt bes Rampfes und Widerstreites bervortritt.

Muf dem Schlechtbin entgegengesegten Bebiet fteben wir in Murmabal. Denn bier wirb gerabe ber Rtang ber Freube unb bes Friedens, ber pomphafteften Bestlichteit ber Grundton bes Bangen, alle frubere Bemait bes Rampfes ift jest auf ben Musbrud biefer Friedensberrlichfeit verwandt, und bie frabere innertide Eiefe bes Comerges wird jur angertiden Breite eis nes festlichen Jubeis. Diefer Jubel vermag aber feine Gerenuft nicht ju verläugnen, er fceint fich oft gewaltsam jenen Tonen bes lauteften Rampfes in Dlympia und Cortes gu entringen, bis er fic bann bis jur legten betaubenbfen und maßtofeften Musgelaffenbeit binauffleigert. Auf biefem Boben feben wir ben gangen fraberen Inbalt, aber in veranberter Geftalt auftreten. Die Gewalt und Babrbeit bes Rampfes ift vertlungen, ber gange Wiberftreit ift nur icheinbar. Die Liebenben find vereinigt, und Daburch finft bit fenft fo wichs meynen fic nur untreu. tige Geftalt bes Dberprieftere ju ganglicher Machtofigteit ber: ab; auch ber Rampf miberftrebenber Tapferfeit, bier ber Bas ter Murmabate. Mtar, wird untergeordnet, und nur raufmend ohne innere Rraft; bas Geheimniß bes unterbradten Somerges mirb offenbar, und bradt fic in radfictlofer Rlage aus, ba ibm nichts entgegenftebt, und er nur mit fceinbarem Unglad au tampfen bat; bie Tapferteit bes Liebenben ift bin, und er bat entweber gut flagen ober gibt Unlag gut fomerglicher Rlage; gefreim und unterbradt find nur bie Geftalten, welche ben frein: baren Rampf und Streit bervorbringen. Celia und ibr Bruter Babar. Die wichtigste Gestalt aber wirb bie, welche biefen Rampf tobt, bie Bauberin Ramuna. Das Mitteiben ber Dber: priefterin in ber Bestalinn ift jest bie gaubernbe Macht, welche allen Wiberftreit enbet, fie bat biefelbe Burbe und Rraft, boch obne Strenge, foubern voll melobievoller Lieblichfeit. wenn Rurmabal bieber im tiefften lauteften Schmers verfanns ter Bartlichfeit geweint batte. fo werben bie Tone ihrer treuen Innigfeit bie Beffegerinnen alles fceinbaren Bwiefpalts. Der Streit und Rampf fann überhaupt auf biefem Boben bes Frie: benvompes nicht ju mabrer Geftaltung fommen, bie Rlange bes Jubels erfliden und übertauben ibn, benn biefer geraufcwolle, gehaltlofere Taumel eines ertanftelten feftlichen Gepranges ift ber eigentliche Inhalt ber neueften Spontinifcen Mufit, nach ben reinen tiefen Alangen feines erften Rampfes in ber Bes falinn, und bes raufchenberen, tobenberen Bollerftreites in ben folgenben Opern.

Es mar ju vermniben . bas Dab. Ditter nach ihrer Ge nefung nicht lange bas Bergungen, in einer Glud'ichen Dper aufzutreten, verfagen marbe, und burd melde Dper fatte fie genugenber biefer Freude get..egen tinb bem Dublitum einen befferen Benug verschaffen tonnen als burd bie Iphigenia in Lauris, jumal ba herr Wilb ale Dreft von une fchels ben wollte, und Gerr Stamer fo eben von einer Runftreife beimgefehrt mar, um ale Pplabes ben gewohnten Bepfall eine Durch bie Bemibungen biefes Runftertleeblatis hatte ble Anffibrung ga einer ber gebiegenften geboren tonnen, wenn nicht bas Ormefter ben ber Sollfrigfeit und Dachilos figteit feines foniglichen Dirigenten in eine feubaliftifche Bas fallenherrichaft geratben mare, welche es nicht immer genan mit ben Gangern jufammenftimmen , fonbern bem Bener ber: fetben bismeilen langfamer und gemächlicher nachfolgen ließ. Es ift nichts feltfamer ale ein Dirigent, ber felber birigirt wird, und Catt folagt, wie bie erfte Bioline fpielt, oder wie ber Chor fingt. Er fieht aus wie ein Reiter, ber gern jum Thor binausmochte, aber fein facte in ber Ctabt bleibt, weil es feinem Schimmel brinnen beffer gefallt. Go blieb benn im erften Afte vieles ju manfchen abrig; Gerr Blume Thras zeigte fic aud im Gefange, außer feinem Tigerfell und fowarzem Barte, ale Barbar, und fang ben Scothen etwas ju naturlic fentbifc. Der Abflich gegen bie reinen Tone ber griedifchen Priefterin wurbe ju gred, obgleich biefer Abflich ber Sauptins balt diefes Attes ift. Denn Jobigenie, diefer sittliche Geift ber Familie, ber einbliden, ber fomefterlichen Liebe ift bier auf ben Boben ber Withheit und Graufamfeit verfest, beren nachtliche Tone ben bellen Tag jeues lichten Geiftes gebaren follen. Co ift bas Erfte, was und entgegentont, bie Bilbe beit und ber Goreden ber Ratur mit bem raufgenben Durchs einanderrollen ibrer tobenben Rlange; nur leife flingt ber flas gende Chor der Priefterinnen bindurch. immer in filler ges meffener, großartiger Rlage. Denn biefe Rube und Sobeit bes Schmerzes ben aller fittlichen Innigfeit ift ein hauptzug in Ipbigeniens mufitalifdem Charatter. Was fie gnnachft gu burchbulben bat, ift ber Comer, aber bie verlorene Beimath und aber bie mitbe Barbaren, in welche fie hineingerathen; ber fernere Schmerg ift die Abnung bes Berinftes all ibrer Lies ben, welche burch Schuld in's Grab finten, und beren Blib fie uns im erften Recitative, bas ihren Traum ergabit, vorführt. Dann folgt bie neue Rlage ber Priefterinnen, fill, ernft, eine fach , ohne bis ju tiefftem Comerge fortgugeben, eine allgemeine Trauer Szeimatblofer, Berlaffener, die fich nur in ber lebenbls gen Gegenwart bes familiengeiftes beimifch fablen; und wo feine Wefene nicht berrichen, nur ben großartigen Berluft große artig und fcmerglich. obne je gu jammern, betlagen tonnen, - Denn bas ift eben ber große Unterfoieb Gluds von ben jegis gen Romponiften, bag er gwar flagt. und ben bochften und tiefften Schmerg fdilbert, boch ohne je gur Rlaglichfeit und mobernem Jammer fortjugeben. Und bieg fommt baber, bag er fur feine Gestalten noch ben vollen Inhalt fittlicher Dachte bat, fo bag nur bie Rlage und ber Schmerg biefer Dachte ers flingt, bie es nicht gu bem minfelnben Jammer reiner inbaltlos fer Perfonlichteit tommen laffen, wie er und wohl in Jeffonda ermattenb entgegenweint. Daburch fehit aber anch ber Gluc's fcen Mufit bie legte Cpipe ber Innerlichteit und tiefften eigene ften Innigfeit , bie nur ba erft eintritt, wo nicht jene Dachte. wenn gwar individuell genug, fic barftellen, fonbern ber in: nern, eigenen Perfontichteit ein großeres Recht im mufitalifden Ausbrud jugeftanben wirb.

(Die Fortfenung folgt.)

Beplage: Runftblatt Dr. 64.

fü 1

## gebildete Stande.

Freitag, 11. August 1826.

Des Bilben Sery ift graufam.

Berber.

Einiges über die Turkomanen. (2016 Frager's Reife in Rhorafan.)

Die Sauptftamme ber Eurtomanen, von welchen ber Berfaffer einige Nadricht gefammelt, find bie Gotland, Die Jamuis und bie Tutebe. Gie wohnen binter bem Elbruggebirge am faspifden Meere und in der Steppe Rhau: regm ober Chima, aus welchen Wildniffen fie bervorbreden, Dorfer und Raravauen überfallen, rauben, brennen, morben , und die Alten und Schmaden, Junge und Bes funde, in bie Befangenschaft fdleppen, und fo bie Begens ben umber vermuften und jur Wildnif umwandeln, bie obne fie reich und blubend fepn murben. Das menfoliche Leben bat feinen Berth in ihrem blutdurftigen Gemuthe, und ein Bort, ein fleines Berfeben ift genug fur einen Turtomanen, um nicht nur einen Fremben, sondern fogar Beib. Rind ober Diener ju ermorben. Uebrigend gibt es noch andere Stamme, welche in bem wilben Bebirges land Sagarab und Balai Murghab, offlich von Dufched bis nad Balth binauf wohnen ; weiterbin an ben Ufern des Drus ber Merfaniestamm, ben man auf 40,000 Ramilien icatt. and noch meiter an bemfelben Gluffe binauf die Gullur Shajun, oder Salera : und Subamabitamme, welche noch weit jablreicher find und fic mit ihren vielfaltigen Unter: abtheilungen, ober Eiere (eigentlich Pfeile) über die gange Landichaft von Mamer:a:ulenebr (b. b. jenfeite bes Stromes Drus, worin Buchara, Rotan u. f. m. begriffen find) bis nach Rathai erftreden.

Der Entebstamm wird auf 40,000 Familien geschätt. Sie mandern vorzüglich in der Bufte von Chima, deffent Chan fie sich gewissermaßen unterwürfig betennen, dem sie sich aber auch oft in Gemeinschaft mit den Aurden widerssett baben. Es ist ein gransames treuloses Geschlecht, und nur die Furcht vor der Uebermacht des Herrschers von Chisma, Modamed Nadiem Chan, verhindert sie, die Karavannen von Shiwa und Buchara zu plündern, oder in sein Gebiet einzusallen.

Der Gotlanstamm mar einst eben so madtig, hat aber burch eine Reibe von Angriffen von Seiten ber Perfer, Chimaer und der ihnen feinbseligen Tutede so febr gelitten, daß sie, im politischen Sinn, fast tein Dasen mehe baben. Seit einigen Jahren haben sie sich unter die Sobeit der Perser geflüchtet, und nun bat sie der Sban von Chima für Reber ertlärt (die Perser und Shimaer sind der kanntlich von verschiedenen Setten) und ängstigt sie in Semeinschaft mit den Tutebe und Jamute aus's Neußerste, und diese leztern fangen so viele von ihnen, ale sie tonnen, und vertausen sie nach Sbima. Sie nomadifiren zwischen den Flüssen Shunder und Kurmulu, und vom Fuße des Bebirges die über den Attrut, magen sich aber nicht in die Sandwüsse.

Der Jamutstamm ertennt jum Cheil die herrschaft von Shima, jum Cheil die herrschaft von Perfien; jener wandert von der Bucht Baltan langs dem Meere bis nach Chima, und der andere in der Rabe von Aftrabad, vom Aurmulu bis jum Meere, und nordlich bis über den At-

trut. Bepbe Stamme pflegen im Fruhling ben Auß bed Gebirges mit Getreibe zu besaen, und nachdem sie-es auszgebroschen, mit ihren heerben nach Norden zuzieben, um den verpesteten Ausdunftungen zu entgeben, die sich im Sommer von den Sumpsen und Malbern ber dortigen Gegend erheben. Derzenige Theil bes Stammes, welcher Persien unterthan, wird auf 15,000 Familien, und ber Chiwa'sche auf 10,000 geschätt. Bepbe sind in Feindschaft mit den andern Stämmen, und ihre Unterwürfigseit gegen ihre Oberberrn ist nicht viel mehr als der Name der Sache.

Die Sitten und Bebrauche biefer Stamme find voll: tommen gleich. Gie bleiben felten über funf bid feche Tage an einem Orte, und ihre Lager besteben gewöhnlich aus brepfig bie bundert und felbft zwephundert Familien. 3e: des bat feinen Reifd: Guffies ober Oberrichter, melder ein großes Unfeben in feiner Sorbe genießt. Aber fie baben meder Abel noch Berricher, und wenn fie fic ja bann und wann unter ein Oberhaupt vereinigen, fo gefdiebt es nur auf furge Beit, es mare benn ein Mann von außer: orbentlichem Genie, wie ein Timur ober Bengie, ber alle diefe feindseligen Theile auf langere Beit gufammengubals ten vermochte. Aber biefer Treanung unter ben Eiers bat Perfien die wenige Rube gu verdanfen, die es noch genlegt. Gelbft im Privatleben bemeett man biefen Sinn fur Gleichhelt, und meber Bermandticaft noch Alter empfan: gen bev ihnen bie Uchtung, bie fie ben andern Bolfern Des Morgenlanbes geniegen.

(Die Fortfegung folgt.)

## Das vergebliche Dpfer. (Fortsetung.)

Mis Biftor den folgenden Mittag fic ben bem Domi beren einftellte, fant er eine fleine Befellfchaft verfammelt, die man, wenn fie auch aus lauter febr vornehmen Ders fonen beftand, boch eben nicht eine audermablte nennen tonnte. Die prachtigen Englander, mit welchen Biftor angefahren tam, und ber Mops ber gnadigen grau; ber, behaglich auf feinem famminen Polfter liegend, jeben, ber fic ibm naberte, grimmig antnurrte, machten bie Saupt gegenstände des Beiprachs aus. Erft als man eben gn Tifche geben wollte, eridien Meta. Mifeor mar bepnabe befturgt über bie außerordentliche Coonbeit bes Dabdens: eine bobe, luftige, fast allguidlante Geftalt, bas lieblichfte Dual bes Gefichtes, die reinfte, jungfraulichfte Stirn, eine eble Dafe, ein feiner garter Mund, eine meiße glane gende Sant, aber leider taum einen fcmachen Sauch des Lebens auf ben bleichen Mangen, und bie fconen, flete auf ben Boben gerichteten Angen bid von Ebranen verfdwollen. Der alte Dombechant feste fic breit und breift ibr jur Geite, aber Meta verbarg taum ben Dibermilen,

ben er ihr einflogte. Gie rudte fo nab, ale es immer ber Unftanb erlaubte, an ibren anbern Dachbar an, und beante wortete mit unverftandlider, halber Stimme feine gubringe lichen Fragen. Biftor, bem ber Ehrenplag neben ber Großmutter angewiesen mar, glaubte den Schritt, ben er fic vorgenommen, burch einige Aufmertfamteiten vorbes reiten ju muffen. Aber auch auf feine Unrede antwortete fie fo tury ale moglich und die allerunbedeutenbften Borte. Als er aufgeforbert marb, von feinen Reifen gu ergablen, richtete er fich mebrere Male an bas arme blobe Rind, und fucte fie mit all der verbindlichen Gewandtheit, die ibm eigen mar, in bas Gefprach ju gieben. Muhe mar vergebend. Denn wenn fie fich ja in bie Roth. wendigfeit verfest fab, mehr ale ja ober nein ju antworten, fo redete fie fo unjufammenbangend und ftammelnb, mas fie fagte, mar fo tedeutungslos und verfebrt, bas Bittor fich überzeugte, Antonie babe Recht. blenbet muß Gilbert burd ibr reigendes Meußere fen! bacte er. Die Bemertung befrembete ibn aber nicht, ba er nur ju gut mußte, wie baufig bie Reigung ber gescheie teften Manner auf fcone, aber geifts und feelenlofe Beschopfe fallt.

Er gab endlich feine vergeblichen Berfuche gang auf. Die feltfame Rolle, Die er bier fpielte, tam ibm felbit langweilig genug vor, und ba er fich vor der bofen Laune, in welche er ju geratben fürchtete, bor Allem buten mußte, fo swang er fic aufanglich gewaltsam in eine fderzhafte binein. Die gute Birtung, Die bieg bervorbrachte, gab ibm balb feine alte Beiterfeit jurnd, und ale bie Saud: frau die Cafel aufbob; mar feiner unter ben Gaften, ber nicht von des Fremden Unterbaltungegabe bodtich erbaut mar. Mabrend die icone Meta ben Raffee einschenfte, jog ber Domberr ibn vertraulich in eine Cae. Mit Beregnugen batte er Bittore Aufmertfamteit auf feine Entelin bemertt, und es tam ibm nicht in ben Ginn, bag bas einfaltig foudterne Betragen berfelben ibn tonnte jurudge. foredt baben. Er begann bamit, von dem gliddlichen Bufland feines Bermogens gu reben, und fügte mit giemlich ungwendeutiger Miene bingu: "Alles bas friegt einmal Aber bas fleine Ding bat noch ein anfebnlis des Mitterliches: ein Gut in ber Laufis, bas gang fonle benfrey ift, und 15,000 Thater in ber Baut. Und gut: bergig und wirthfcaftlich ift fie and."

Wie gunftig ber Angendick schien, Bitrord Sartgesubl duldete nicht, daß er ihn benuzte. Doch munschte er, die Sache so balb als möglich zu beendigen; baber leistete er schon ben zweden Tag darauf bes Domberen dringender Einladung, ihn bisweilen Abends depm Spiel zu besuchen, Folge. Einige Tage lang ließ er vergeben, dann ging er wieder din. Alle diese Stunden brachte er außerst langmeilig zu, und er sagte balb ernst, bald scherzbast zu feig nem Freund: "Das größte Opser, welches ich dir den ber

Sache bringe, ift, bag ich mich biefen langweiligen Ubeni ben jest, und nachter ben tobtlichefteifen Familienifaten unterziehe. — Aber lag nur! es mird ja auch vorüberges ben, und du bift gludlich!"

Silbert war allmablig rubiger geworden. Die icone Meta blieb fich gleich; in unbezwinglicher boderrothenber Schuchternheit beautwortete fie taum nothdurftig Viltord Fragen, und er verschonte fie enblich so viel wie moglich bamit. Ueberdem fab er fie nie andere ale in der Gefells sellschaft ibrer Eltern, wo ohnehin jedes herzlichere Gespräch unmöglich war.

Sie ift fcon, fagte Bittor frepmuthig, aber meine Schonbeit ift's nicht. Die blofe tobte form genugt mir nicht. Ich liebe bie pitanten, geistreichen Gesichter. — hilbert butete sich weielich vor dem Bersuch, ihm eine ansbere Mepnung bepbringen zu wollen.

"Nun wird ed mobl Zeit, fagte eines Abends ber Freund: morgen geb' ich bin und balte um ihre Sand an; foreib' ihr beute Abend Alles, baß fie fich nicht etwa weisgert, und aus der Romodie ein Chranenfpiel wird."

Silbert verfprad es. Im Verlauf bes Abende mard er nachbenflich und fill. Er ging wenig auf Biltore beittere Unterhaltungsweife ein, und bas Gefprach flodte endslich gang.

Biftor brad auf. "Ich will bich begleiten, fagte der Doftor. Der Abend ift foon: lag une noch ein wenig auf den Ball und durch die Strafen geben, ba wir einmal ju biefer Beit aus bem verwunfcten Refte nicht mebr binaus tonnen."

Er griff bem Freund unter ben Arm. Bepbe gingen ichweigend swischen ben boben Sausern bin; die langen, bunteln Gaffen binunter. Als sie auf den frevern Wall traten, saben sie ben Mond bleid und beimlich sich in dem breiten Strome spiegein, der unter ihren Außen dabin fieß. Duntle Wolfen, abenteuerlich und bedeutungsvoll gestalltet, beschatteten von Zeit zu Zeit das Gestirn und ben matteren Abglanz. Bepbe Freunde flanden betrachtend fill.

Auf einmal fublte Bittor ein beftiges Bittern an feis nem Arm. Er blidte auf hilbert und fab im bervorbres benden Schimmer des Mondes betroffen des Freundes Bangen mit Todtenblaffe überzogen, mit Thranen befeuchtet. "hilbert! rief er bestürzt, wie ift dir!"

"Befremdet es did, entgegnete Silbert mit fcmerglis dem Ladeln, daß ber verzweiflungevolle Spieler bebt, wenn er fein Legtes, fein alles auf eine Rarte gefest bat?": —

"Das ift bas!" fubr Bittor finfter auf.

"Ich mißtraue dir nicht, ermiederte jener: ich traue feines Mannes Ehre fo unbedingt wie der beinen: aber - bu bift ein Menfc!"

"Rod ift's Beit, Silbert, verfeste Biftor: fürchteft

dur so tret' ich willig gurud!"

"3d mare von Neuem rathlos, fagte ber Dottor: aber ich beschwöre bich, mein Liftor! werbe nicht an mir jum Berrather!"

"Silbert!" rief Biftor ericulttert.

"Meta ift icon - bu tennft nicht ibre unwiderftebliche Liebendmurdigteit, fie wird fic bir entfalten in all ibrer

Gewalt - aber, Biftor, hintergebe ben Freund nicht, der bir trant!"

"Welche Burgfcaft verlangft Du, feltsamer Menfc! entgegnete Biltor. Deine Zweifel find beleidigend - ben: noch julen' ich bir nicht. Cag mir ben furchtbarften ber Cibe vor; ich will ibn mortlich bir nachschworen."

Bilbert faßte feinen Urm von Neuem, jog ibn mit fic fort, burd einige Gaffen, bis fie vor bem erhabenen, geifterhaft vom gebrochenen Mondlicht beleuchteten Dome ftanden. Gin Geschäft hatte fvat Abende ben Rufter binseingeführt. Die Ebur mar nur angelebnt.

(Die Fortfegung folgt.)

Rorrefponbeng: nadridten.

Paris, 4. Juli. Bon ber Musftellung und Berfleigerung bes neutich ers wahnten tunfterifden Nachtaffes bes berühmten Malers Das vid habe ich nech einiges nachzuholen. Bas David gematt ober entworfen bat, ift nicht allein ber Runft balber merfrodes big, fonbern auch ber Beitumflanbe, bie ibn jum Dalen ober Entwerfen bewogen baben. David mar mit einer lebhaften und weitumfaffenben Phantafie begabt, ibn reigten bie wichtigen Beitbegebenteiten, bie unter feinen Mugen vorfielen; bie Gefable. bie fie in feiner Seele aufregten, warf er mit glabenbem Dim fel auf bie Leinwand, ober er entwarf fie mit einigen Rreiben jagen auf bem Papier. Die meiften feiner Entwarfe geugen baber vom erften Ginbrude, ben fein burgerliches Gemuth von ben Beitbegebenbeiten ober von andern wichtigen Umftanben ers batten batte. Gold ein phantaffereider Runfter mar gant in feiner Bertftatt ju Saufe, nicht aber in einer gesetzgebenben Berfammlung, wo er nie, hatte aufgenommen werben follen. benn bier tonnte feine erhigte Phantaffe nur fcaben , befonbers au einer Bevolntionegeit; in ber Bertftatt bes Runftere mußte fie Deifterflade bervorbringen. Coon durch bie Borliebe jur flaffifcen Borgeit war Danib ein Republifaner; mit weichem Feuer mußte fich ber Mann nicht in bie Ctaatsummaigung hineinflurgen, welche aus Frankreich eine Republit gn machen fdien? Mis in ber Folge Bonaparte fich burch große Thaten antunbigte, vergaß David feinen Republitanismus, und marb eben fo lebhaft fur ben Ronful und ben Raifer eingenommen, als zuvor fur ten Frenftaat. Der Runfter war nur in fo fern tonfequent, ale er immer bem Impula einer erhitten Ginbits' bungstraft folgte, ba bie Phantafie feinen Berftand feiten un: befangen ließ. Aber gerate biefem Umflante fint bie foonen Entwurfe und Gemalte in feinem Rachlaffe gu verdanten. Geine Gfigge bes Gibicomures ber Deputirten im Ballivielfagte gn Berfailles ift ber Bebante einer enthufiaftifden Geele. Bailly flebt auf einem Tifche und bebt bie rechte Sand auf, nm gu fomdren, bag bas Baterland eine beffere Regierungeform betom: men folle; bas Geficht bes patrictifden Maire von Paris ift nicht entworfen, und ber Ropf ift nur im Umriffe ba; une ter ibm befindet fich eine Gruppe von brey Beiftlichen, Gres geire. Don Gerbe (ein Benedittinermond) und Rabaub ber protestantifche Paftor; biefe bren fombren and, mabriceintich. bag aufgetfartere Unficten über ten Bottesbienft in Granfreich berrichen follen ; bann erblickt man ben von Leibenfchaften befeetten Mirabeau, ber fcon angutundigen ferint, bag er fic. biefe beginnende Revolution ju Rupen machen will; und Re= bespiere, in beffen abscheulichem Gesichte ber Eibschwur ber Chr. fen beftige Budungen verurfact. Diefe merfwurbige Gfine foll von ben Echalern Davibs und anbern Runftiebhabern angefauft morben fem. bamit fie in ber Runftfmute ale ein Diufter verbleiben moge. Die Ermorbung Belletier Et. fare geau's, und Marat, nach feiner Ermordung im Babe, find woch Bemilbe, die David in der erften Unfmafinng feines republiker

nifmen Bemuthe entworfen batte, um gleichfam ba bem Brange feiner Gefühle Luft zu verschaffen. Befanntlich fcentte er fie bem Ctaate, und fie trugen nicht wenig baju ben, bie bamals nur allgu febr gefpannten Gefühle noch ju erbeben. ber noch ein Ababit fur David und andre Republikaner mar, baugt mit baibem Leibe aus einer grob gearbeiteten, und mit duem folecten Teppine bebeiten Babemanne beraud; auf ber Munbe ift bas Blut jufammengeronnen, mit ber einen Sand batt er noch bie Butforift Charlotte Corbans, und mit ber aubern tast er bie Weber entfallen, bie eben bie verlangte Onabe bewilligen wollte. Charlotte Corbay ift nicht mehr ba. Der Runftler bat bie gange Anfmertjamteit bes Bufchauers auf Das rat bingieben wollen, ben er mit Gleiß in einem armtichen Bims mer bargeftent bat, um bie Uneigennanigteit bes furchtbaren Republifamere ju erfennen ju geben. Für bie Stigen ber benben Morbgeschichten follen i Sotaufend Granten geboten mors Die Ermorbung Lepelletier's murbe mit 100,000 Franten jugefchlagen, man weiß nicht wenn; bie anbre graße liche Stigge murbe nicht jum Bertaufe ausgeftellt , vielleicht ift fie unter ber Sand verfauft worben. Das Bortrat ber Dab. Recamier, welches ber Maler nicht batte bergeben wollen, weil er nicht bamit gufrieben mar. wie ich in einem vorigen Gdreis ben bereits ermabnt habe, wurbe fur fechetaufenb Franten gus gefchlagen. Ferner befant fich unter bem Rachlaffe eine Ropie bes Gemalbes, bas fonft in ber Bibliotiet bes Invalibenbotels bing, und Bonaparte, wie er aber ben großen St. Bernarb giebt, vorftellte. Es berricht etwas phantaftifdes in biefem Buge, ju Pferbe über ben mit Sonee und Gis bebedten Berg. mitten unter Starmen, welche bie Gewander bes falmen Ges nerald wie Fingel erlieben. Diese Rovie ift jeboch nicht vom Meifter felbft; er bat nur einige Abeile retouwirt. Bon bein Gemalbe, welches Dars verftellt, wie er von Benus entwaffe uet wied, eriabit man, bie Unlage beffelben gebore nicht Das vib an ; foutern er babe ben Entwurf ben einem feiner Codler gefeben , und gefagt : verfaufe mir biefen Entwurf far bunbert Louisb'or, ich will mich einmat betuftigen; worauf er bas Ges matbe foll ausgeführt baben. Dan rechnet biefes Gemalbe je: boch nicht gu ben beften Davids, bier leitete ibn teine Begeifte: rung , fontern eine bloge Ropie. Es wurben noch eine Menge Beidnungen, Entwürfe und unvollständig gebliebene Bemale be jum Bertaufe ausgeboten, und febr hoch aufgetrieben. Mance follen gar nicht einmal von David berrabren, fonbern pon feinen Godfern; alles ging aber unter bein Damen bes bes rühmten Meifter's burd, weghalb einige Tagesblatter auch aber Roch ftebt eine ben .. Ctanbal" biefer Berfteigerung flagen. Camminng gu verfaufen, bie einer ber Couler Davibe veran: flattet bat . und welche eine getreue Rachzeichnung von mehr ale 700 Davib'fchen Zeichnungen enthalt; es follen ihm 15,000 Franten baffir geboten worben fepn; er aber meunt. fie fev mehr werth. Geit biefer Berfteigerung ift and eine ber Das vib'iden Gemalbe ben ber jum Beften ber ungindlichen Bries den veranftalteten Runflausftellung bewunbert worben, beb melder eine Menge Gemalbe lebenber Rauftler gefeben wers ben. Es mar bieg ein finnreider Ginfall ber gabfreichen Gries denfreunde in Paris. Die alles Dogliche gethan baben, um bein bebrangten Boile Linberung in ihrem Glenbe gu verschaffen, und bie fest die Freude faben, ihr ebtes Bepfpiel nicht allein in ben meiften Stabten Fraufreichs, fonbern auch in benjenigen Lanbern Europas, in welchen bie Bollsgefimung fich fren außern barf, nachgeebmt ju feben.

Berlin , Ente Juni. (Fortfegung.)

Je leerer, je weniger erfreut burch ben Rlang bes fittlis den Beiftes ein Publitum ift, je mehr es mabren Inhalt haft.

befto langweiliger wirb es bie Glud'iden Drern finben, unb befte weniger taun ies fich burch Dab. Mitters Stimme be friedigen laffen. Denn folde Stimme ift ben Glud'ichen Drern umerliftic. Und ibr feblt fene feste Gripe ber Innerlichfeit. fie ift bie allgemeine Dacht, bie fic nie bis gur reinen Perfbus Udteit und inbaltlofen Inwigfeit ju concentriren vermag, fie ift ber Glodentlang, ber jum Gebet rnft, boch nie fich jur Intens fitat bee Biofinentons jufammengufaffen im Ctanbe ift; fie ift eine begantinifche Auppel, bie fic nicht gur gothifchen Gpipe verftuctigen fann; eine plaftifche Raphaelifche Geftalt, bie noch nicht jur Dolcefden Sentimentalifat fortgegangen ift. - Die Innigfeit von Dab. Mitters Stumme gebt nur fo weit als bie Perfonlichteit, bie ven einem allgemeinen Pathos burd und burd erfallt ift; ibr Rlang ift ber ber Comefter : nnb Bats tenliebe, gegen bie innerlicheren Tone einer romantifd Liebens Die Sobeit und ber Abel biefer Stimme taum fich ju tele ner Berfplitterung ibrer Tone berablaffen, boch eine Connr biefer großen toniglichen Perlen bat bafur auch mehr Berth, ale jelm dromatifde Perlenreiben, bie nur ber Glitterftaat bes Befühls finb, wie lieblic und erfreulich fie auch immer funs feln mogen. Ebensowenig vermag fic aber die gebiegene Bemalt biefer Stimme in fich ju concentricen und jufammengus gieben. wie es notbig mare, wenn fie bie Leiben einer, in fic von febem Inhalte entbloften Perfontichfeit barguftellen batte, und will fie alfo einen rubrenten, innerlichen Schmers ausbruden, fo bleibt ihr außer bem meifterhaften Schwellen bes Tons nur noch ein Gerübergieben und Berfcmeigen ber Ebne fibrig, bas eben ibre fefte Gebiegenheit ftaffig macht. Dief Bieben, bas ben ber innerlichen Stimme ber Dab. Couls oft gegiert flingt, und bis ju wiberlicher Capfichteit fortgeben faum, bleibt, wie Dab. Milber bavon Gebrauch macht, ims mer von reinfter Birtung; es ift bieß erfte und einzige Gubjet tive, bas eingige Gemachte, mas biefe Stimme bat, und mo atfo ein rerfontides Befühl foll ausgesprochen merben, bas ties fer in bas Gery bes Sobrers einbringen foll, erhalt bieg gemachte Subjettive feine richtige Stelle. - In ber erften Arie benugte baber Dab. Milber bieje Mittel nicht, benn biefe Mrie. ift nur. erft ber allgemeine Comery ber Spimatblofigfeit ber Treunung von allen Betiebten, eine leibenfcaftlofe, oft fcon wieberholte Rlage eines farten, inbalifofen Gemuths, bas nicht bie Bunfche eines leeren Bergens befriebigen will, foubern nur ichmerglich bewegt ift im Laute ber Barbaren alles ju vermiffen, mas jur Szeimath feiner mabren Gefible gebort. Und fo bringen benn jest auch bie Tone barbarifder Blibbeit auf uns ein. burd bie Ragen bes unterbritdten fittlichen Beiftes tft biefer Beift foen bervorgetreten, die barbarifden Rlange find fcon überwumben , beruntergefest , als bas Ungeborige , Unfittliche, fich fetbft burd feine eigene Bitbbeit gerfibrente. Co tritt Thous in boofter Buth und im ungebenern Coreden vor fic felber auf , er fieht bas Grab gu feinen Bugen , bas Entfegen bringt in feine Bruft, er fablt fich gerfchmettert, unbeimliche Rlange umraufden ibn. Beifter fifrgen auf ihn ein, er weiß fic in feiner Ungft, in ber Buth feiner Bilbfeit nicht gu faffen , und wie bie Tone feiner Arie all tief Entfesen , biefe Miigft , biefe Bilbbeit anebructen , finb fie bie undbertrefflichfte Darftellung vor fic felbft erforedenber, und an fic felbft fich verzehrenber ungegahmter Leibenfcaft. Aber biefe Leibenfcaft ift bier die eigentliche Szeimath, und fo jubeln benn fore Chore in wither Paufens und Cimbeln : Froblichteit, furs in fich fetbe? abgefchloffen, raufchenb; mehr in Rlangen als in Tonen jum Szimmel auf.

(Der Befchius foigt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 64.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung.

# gebildete Stånde.

### Sonnabend, 12. August 1826.

Geneva's Gee, so practig Ein Matthisson bich malt, Go milb, so segenträchtig Dein frever himmel ftrabit; Co gern auf bich binüber Ich von ben Alpen seb'; Ich weile boch viel lieber Um ftillen Bebenfee,

v. Beffenberg.

#### Der Boben fec\*).

Bon Guffav Gomab.

Als Gott ber herr bie bunteln Rrafte Der werdenben Natur erregt, Und zu bem ichopf'riiden Geichafte Die Wasser und ben Grund bewegt, Und als sid nun die Tiefen sentten, Die Berge rudten auf den Plat, Die Ebnen sich mit Baden trantten, In See'n sich schloß der Wasser Schap:

Da schuf sich auch die Riefentette Der Alpen ihrer Ebaler Schoof, Da brach der Strom ') im Felsenbette Aus seinem Eispallaste los; Er trat beraus mit freud'gem Schrecken, Er wallet bell in's offne Land, Und rubt in einem tiefen Becken Als blauer See mit breitem Mand.

Und fort von Gottes Beift getrieben Bogt er binab jum jungen Meer, Doch ift fein Rubefit geblieben, Und Balber grunen um ibn ber;

\*) Einsabung zu ber im September b. I. erscheinenben Sorist: ber Bo ben see nebst bem Abeintbale, von St. Luziensteig bis zum See. Nandbuch für Reisende und Freunde der Nas tar. Geschichte und Poesse, von G. Sowab. Mit zwen Kars ten. Stuttgart und Tübingen, Cotta. — (Die Aumerkuns gen, die bas obige Gebicht bier forbert, wird ber bistorische Theit bes Wertes in diesem setost überftussig machen.) Und über ihm bod ausgebreitet Spannt fic ber beitern Lufte Belt, Es fptegelt fic, indem fie fdreitet Die Conn' in ibm, des himmels Belb.

Und wie nun auf den weiten Fluren Des ersten Sabbaths Rube lag, Und sich lebendige Naturen Schon sonnten in dem beitern Lag: Da scholl, gleich donnernden Posaunen, Des herren Stimme durch den Ort, Es borchten Erd' und Flut mit Staunen, Und sie vernahmen Gottes Wort:

"Ich fegne bic, du ftille flace, Bor vielem Land und vielem Meer! Ja riefelt froblic nur, ihr Bace, Ja frome, fluß! nur ftolg einher, Ihr fullet euch in einen Spiegel, Der große Bilber bald vereint, Wenn er, ber meiner Allmacht Siegel Eragt auf der Stirn, der Menfch erscheint.

Erft lebt ein bumpf Geschlecht, vergessen Sein selbst, im Walbe mit bem Thier 1), Dann berrscht ein Fremdling. 2), ftolg, vermessen, Gin Sieger mit dem Schwerte bier; Er zimmert sich ben Walb zu Schiffen, Er offnet Strafen, baut bas Saus 1), Dann bat ibn meine Sand ergriffen Und schleudert ibn zum Land hinaus.

<sup>1)</sup> Der Rhein.

<sup>1)</sup> Rhatier und Binbelicier.

<sup>2)</sup> Die Romer.

<sup>3)</sup> Brigantia , Arbor Felix, Conftantia.

Und führt den Stamm mit goldnen haaren, Mit blauem Aug', an's Ufer ber '); Der bat noch nichts von mir erfabren, Sein Gott ift Ciche, Flug und Meer. Doch schläft im tuchtigen Gemitbe Noch unerwedt von mir ein Bild, Ein Strom von meiner Kraft und Gute In seinen vollen Abern quilt.

Des heiles Boten 2) werd' ich fenben, Die fagen ibm von meinem Sohn, Die bauen mit getreuen handen In bichten Walbern meinen Ebron 3). Dort wird das Licht bes Geistes leuchten, Bon borther der Ertenntals Quell 4) Der Erde weites Feld befeuchten, Dort bleibt's im tiefen Duntel hell.

Dann merden fich bie Malber lichten, Wie fich der Menschen Berg erhellt; Dann prangt ein Krang von goldnen Fruchten Um bich, du segenreiches Felb; Die Nebe ftredet ibre Manten In beinen bellen See hinein, Und schwerbeladne Schiffe schwanken In reicher Stadte hafen ein.

Und bie von mir bie Krone tragen, Statthalter meiner Konigsmacht, Un biefen Ufern anfgeschlagen Sonnt oft fich ibres hofes Pract'). Und Bolter fommen aus dem Morden Und aus dem Suden, See, ju dir ')! Du bift bas herz der Welt geworden, D Land, und aller Lander Bier!

Drum will ich dir auch Sanger geben, 3meen Chore, die mit beinem Lob Die marme Frühlingsluft burcheben, Wie teiner je fein Land erhob.
Das eine find die Nachtigallen, Muf Wipfeln jubelt ibr Gefang,
Das andre find in hoben Sallen
Die Ritter mit bem harfentlang ').

Mobl abuft bu beinen Aubm, bu malleft Mit bochgebobner Bruft, o See! Doch daß du dir nicht felbst gefallest, Bernimm auch beine Schmach, bein Web: Es fpiegeln fic bie Scheiterbaufen Der Martvrer in beiner Flut 1), Und beine grunen Ufer traufen Bon lang vergofinem Burgerblut 2)!

Sep nur getroft! bu blubeft wieder, Du mischest ab die Spur ber Schmach, Und große Sagen, sube Lieder, Sie tonen am Gestade nach. 3mar dich verlässet die Geschichte, Sie balt nicht mehr am Usersand Mit Schwert und Waage Weltgerichte, Doch stilles Gnugen wohnt am Diand.

Mein Athem treibet beine Boote, Dein Net foll voll von Fischen seon, Dein Bolf nahrt sich vom eignen Brote Und trinkt ben selbstgepflanzten Wein; Und unter beinen Apfelbaumen Wird ein vergnut Geschlecht im Glud Bon seinem alten Ruhme traumen, Wohlan, vollende bein Geschick!" —

So fprac der herr, ber Sabbath endet, Der Schöpfung Werftag hebt fic an, Es rauscht der See, die Sonne wendet Ihr Untliff ab, die Wolfen nab'n. Die Sturme mublen aus ben Schlunden Den truben Schlamm an's Licht berauf, Der Strom bat Mube sich zu munden, Und sucht durch trägen Sumpf ben Lauf.

Doch mebt und wirft im innern Grunde Der schwerarbeitenden Natur Das Wort aus ibres Schöpfers Munde, Sie folgt der vorgeschriebnen Spur. Bon Licht verklart, von Nacht verbullet, Sein bleibt das Wasser, sein das Land; Und was verbeißen war, ersüllet Der Zeiten Gang auf Flut und Strand.

#### Einiges über bie Turkomanen.

(Fortsehung.)

Die Turtomanen machen auf den Charafter der Gafte frepheit Anspruch, obgleich bep den wilderen Stammen selbst auf die warmsten Versicherungen nicht zu trauen ist. Indessen tommt ein nicht seindlicher Fremde in ein Lager, so lausen ihm die Einwohner des ersten Zeltes sogleich mit dem gewöhnlichen Salam Alechum entgegen, erfassen den Zügel seines Pferdes, und bestehen darauf, daß er dep ihnen absteige und das Gastrecht genieße, und wäre es anch nur ein einzelnes Weib, das das Zelt bewohnte. Eine Weigerung, ober das Vorziehen eines andern Zeltes, wurde Schimpfreden und wohl noch etwas Schlimmeres nach sich ziehen. Wohin er gebt, schalt ihm der Friedensegruß entgegen, und man überreicht ihm das Kallium und

<sup>1)</sup> Alemannen und Gueren.

<sup>2)</sup> Columbanus, Gallus, Priminius.

<sup>3)</sup> Sanet Gallen ; bie Reichenau.

<sup>4)</sup> St. Gallen war im gten und roten Jahrhunderte ber Mittelpunft aller europäischen Bitbung.

<sup>5)</sup> Rari der Große und feine nachfolger; Friedrich ber Rothe bart. Friedrich II.. Conradin und fast aue beutsche Raifer biele ten in Constany, St. Gallen, Ueberlingen, spater auch in Lindan Sof.

<sup>6)</sup> Die Gefandticaft bes Ronigs Atheistan von England gu Et. Gallen. - Die Jialiemer gu Constang vor Barbaroffa.

<sup>7)</sup> Die Minnefanger, beren Burgen ben See noch fest in hoben Trummern umgeben.

<sup>1)</sup> Johann Jug und hieronnmus von Prag. 2) Der Bauerntrieg und ber breißigfahrige Rrieg; beude baben am Bobenfee getobt.

fest ihm die gewöhnlichen Speisen, faure Didmild, Butz termild, Brod und Rafe vor. Ift dieses geschehen, so bat er teine offene Gewalt und vielleicht, nicht einmal heimlis de Bestehlung zu befürchten, und ex exhalt oft einen Begweiser bis zur nadsten Horde. Doch scheint es, daß es bev allem diesen für irgend einen Andern als einen Sumie: Muselmann bocht ungerathen seyn wurde, auf Treu und Glauben sich in ihr Gebiet zu wagen.

In ibren Mauberepen scheint es nicht ibre Absicht, Geld anzubäufen, sondern sie wenden es gewöhnlich dazu an, sich dafür Pferde, Brut, Mabren, Rameele, tostbare Baffen und Rustungen und Bierathen und Rieider für ibre Weiber anzuschaffen. Einige unter ibnen werden für sehr reich gehalten, besonders Einer, welcher sieben bis achte hundert Rameele und zwen Kameelladungen von Geld, Juwelen und tostbare Kleider und Mobeln besigen soll. Der handel wird meistentheils durch Tausch bep ihnen betrieben.

Die Weiber geben fren und unverschlepert, mit Aussnahme von einem feidenen Schurzden, welches fie über das Gesicht binden, und Alles von unterhalb der Nase bis zur Bruft bededt. Sie bleiben bem Eintritt eines Fremden ungestort ben ibrer Arbeit im Zelte; ja sie follen sogar gez gen diefelben nicht grausam sen; bod versichert man, daß sie solche mandmal bis zu gewissen Frevbeiten verloden, dann den Mannern ein Zeiden geben, die bierauf herbenzsturzen, ibn der Verlestung bed Gaftrechts beschuldigen und ihn entweder auf der Stelle ermorden, oder in die Stlazverep vertausen, und sich aller seiner Habe bemächtigen.

Der Ropfpus der Arquen gleicht ben Cjato's ber en: ropaischen Soldaten. Diese Mige figt am bintern Theil bes Ropfes, und ein feidnes Tuch von glangenben Farben liegt darüber ber und fällt auf berben Seiten berab. Das Bordere derfelben ift mit golbenen und filbernen Mungen, Blodden und andern Dingen behangen, welche ben reichen Bergterungen eines Pferdes gleichen. Diefe ungeheuren Dugen felbft merden aus leichtem Solge ober Robr verfertigt und mit Tuch bebedt. Buweilen wideln fie ein Tuch in derfelben Gestalt um ben Kopf, und werfen ein anderes wie einen Schleper barüber. Siel tragen Obrringe, und bas haar wird in Bopfen geflochten, wovon zwen auf jeder Geite , einer vor und der andere binter ber Schulter ber: abhangen und mit einer Menge goldner Bierathen und toftbaren Steinen, je nach dem Bermogen ber Derfon, bebedt find. 3bre Rleibung besteht aus einem langen hems be mit Mermeln, welches die gange Perfon bedect, bis gu ben Rufen berabfallt, und von ber Bruft bie gum Salfe angetnopft ift. Dieg befteht aus Geibe ober Baumwolle pon irgend einer Farbe. Darunter tragen fie feibne ober baumwollne Beintleiber, Bierab:bjameb, und mande ein furged Dierabn ober bembe. 3m Binter tragen fie oft einen halbseidenen Rod, Djubbas genannt, wie bie Manner. Un den Guffen haben fie Pantoffeln wie die Pa-

Die Rleibung ber Manner ift nach ihrem Stanbe verichleben. Biele ber armeren tragen blos ein furges mollenes Semd, und wollene Unterhofen; andere eine lange, braune wollene Bulle. Ginige tragen bie Nationaltract der Turfomanen und Adbefen, namlich mehrere furge balbfeibne gestreifte Djubbas, welche bis unter die Anie bin= abreichen und mit einem Gurtel um ben Leib befeftigt find, ein hemb und Unterbofen von Geibe ober Baumwolle; die Vornehmern ahmen meiftentheils die verfifde Tract nad, bod nicht fo febr bep den Tufebe ale bep ben anbern Grammen, indem jene meiftentheile famelbarne Djubbas über ibre Unterfleiber tragen. Auf bem Ropf tragen die Danner Dugen von rothen, ichwargen oder graven Schaffellen, rund und enge, oder mit breitem Obertheil, die gemeine perfifde DuBe, oder die gefteppte baumwollene Duge ber Aurden. Un den Gugen tragen fie perfifde Pantoffeln, bie furbifden lebernen Goden und Euchwidel um bie Beine. Die Tulebe tragen Stiefel nach Urt ber Udbeten.

Es herricht viele Berichiedenheit der Buge unter den Ginzelnen sowohl als den verschiedenen Stammen, ine bem manche ganz das Anseben von Tartaren, und andere wieder ben schonen Ausdruck der kaulasischen Bolter hatten; unter den Godlans und Jamuts indessen sah man weniger von der ersten Art als bev den Tulebe, obgleich alle von den Persern verschieden schienen. Die ältteren Weiber sind ungemein häßlich, bager und verschrumpst; aber unter den Jungen gibt es viele hubsche nußbraune Gesichter, mit schonen sowarzen Augen. In manchen von den Jamuts bemerkte man die Gesichtsfarbe, Augen und Buge ber Ruffen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Radridten.

Berlin, Gube Juni.

(Beichluß.)

Im zweyten Att bagegen tont uns ber Geift ber Familie auf's Reinste und Andbructvollste entgegen. Wie er fraber aus bem Gegensage bes Barbarischen seine Gestalt flar bervors treten ließ, so zeigt er sich bier baburch, bas der Muttermbrzber umbergetrieben von ben Furien seiner That, durch die Qual dieser Furien jenen reinen Geist der Familienliebe als bas Sigentliche und Wabrbastige ausspricht. Dresteus Tone beben ben zweysachen Indalt ber Wuth gegen sich seibst, und die Rlage aber ben Tod bes Freundes, ben wieder nur er selbst verschulbet. Den Mechsel dieses Gehalts zeigt schon seine erste Arie. Den ersten Theil berfelben: "die ihr mich stets versolgt." sprach herr Wild, mehr als er ihm sang, und bebielt diese Art des Bortrags auch für alle übrigen Stellen bev, wo Drest von ben Turien ergriffen, außer sich, für Gluck saft an die Grenze

des mufifglifchen Ausbrucks binftreift, fo baß bie Bebentung biefer Tone icon beginnt, nicht gang mebr als reiner Ton. foncern ale Bedeutung bervorgurreten, bie ben Ton ichen ans fangt jur bagen Begeidnung berabgufigen. Der Samittengeift. Der Jubait ber fortgen Ebne. ift in Dreft außer fich felber, von Furten gequalt; fur ben Goren biefer Qual icheing beg Defto tjangvoller, fang Szegr Zon bier nicht auszureichen. With alle Rlagen Drefts. und befonders gefang ihm ber Schiners. ber Ermattung vor feinein Entsthlummern', ber immer an ein und bemfelben Begenftanbe haftet, immer in bemfelben Tons freife verweilt, immer verschieben. boch nur baffelbe anbfpricht. und jo auch burch bie ausgebebnte Dauer biefer, Qual ibre Tiefe anderadt. Herr Stamer fang bie Arie bes Pylabes mit aller Bartlichfeit und inniger Rabrung feiner meichen Stimme, faft zu weich , obgleich Pylabes nirgend Szeid ift , und bie Tone ber Tapferteit und bes Muthes als reinen Mutbes feinen Arien fremd bieiben. 3br Inhalt ift bie reinfte Liebe fur ben Freund, Die fcmergliche Setigfeit, bag ein Afchentrug ibre Afche ums foliegen werbe, bie flille Rube und Entschloffenbeit jum Tobe. Schon mar bas Bujainmenftammen bewoer Stimmen , als fie auseinangeriffen werben follten. Much ber Furienchor verfehlte feine Birfung nicht; wie anbere ift ber tiefe eindringliche Cores den diefer Ibne, ale burch Furcht und Wilbbeit in Thoas Mrie. Im Jurienchor bricht auf Dreft ber Gereden bes ra: menben Familiengeiftes ein, nicht ber Schreden ber Wilbheit por fic felber, und bie flagenden Ebne Drefts: o fconet mein, ber Ausbrud bes tiefften innerften Leiben find von bochfem Ginbrud gegen bie flille, großartige Rube, mit welcher Sphis genie eintritt. Bollenbet gefang bie Ecene, wo Iphigenie bas Geschid ihrer Familie erfahrt. Den zweymaligen Ausruf: "Agameinnon." fang Derr Bilb meifterhaft, und nicht wie fruber Serr Rebenftein, ber bie Worte mit fleigenbem Ents fegen halbiprechend beranefties, fonbern mit bem tiefften Leiben fcmerglicher Erinnerung. Denn bas Entfegen muß Dreft fur bie Erinnerung feiner eigenen Thaten auffparen, ber Tob bes Baters tann in ihm nur ben Comers tinblicher Liebe erregen. Aber es ift ein Meifterwurf von Gind, bas er ben den Bors ten bee Dreft: "ber Cohn gab Rache feinem Bater!" fowohl Somery ale Entfenen entferut bat, und bier bem rachenben Gobn ben Ausbrud bes Rechts biefer Race gibt, bem wieber, als Ippligenie nach Oreft fragt, ber tieffte innerfte Somers folgt. Diefer Somers aber fich felber, mit welchem Dreft von fic ale geftorben frict, biefe tiefe Rubrung über fein Befchid gehort nur bem mobernen Dreft an, unb machen ibn gang ju bem unfrigen. - "Es ift gefcheben! All bie Dieinen bedt nun bas Grab !" fang Sphigenie mit ber gangen Große eis nes unenblichen Comerges . aber mit ber Rube eines Gemit: thes, bas pibnico ben vollen fittliden Inbalt feines Lebens gufammenfinten , und bie lebenbigen Geftalten in Schatten vers manbelt fieht. Es war feine Rlage, tein verbrieglicher Jams mer über bas Tehtichlagen perfonlicher Banfche, bie Familie ift in's Grab gefinten; es ift bie Rlage bes Familiengeiftes, ber an feinem Tobtenbugel trauert. In biefe Rlagen flimmt ber Chor ein, ber fest nicht nur bie Beimatblofigfeit, fonbern tiefer und ernfter ben bestimmten Berluft beweint; und biefe Trauer bauert fort und fort; es ift bie enblofe Rlage ber Beiber im Birgil, bie in langen Reiben am fernen Geftabe bes Meeres figen . und Ition und bie gefallenen Goline und Gatten und Bater beweinen.

Johigeniens Arie im zweiten Att baucht ben Schmerz ber eben frisch geschlagenen Bunbe auß; im britten Att ift bieser Schmerz milber geworben, aber in die neue Arie tommt ber Rlang einer ftillen Sehn sucht, nach Bereinigung im Reiche ber Schatten, und bie schmerzliche Freude diefes naben

Otades hingu. Doch ber Bruber lebt , illind bas Geffeimnig bes vermandten Blutes erffingt und in bem Gorgen und Comans ten, in ber Minift und ber ploplicen Rlarbeit, mit welcher Jobigente Dreft jum Leben und Philades jum Tobe bestimmt. Steraus entwirfeit fic ber Greit ber Liebe, mit welcher bie Freunde nun in ihrem Duett immer gefteigert, fich immer überfteigend und überbietenb auf einander einftarmen, benbe im Comery, bag teiner weichen will, beube flebend, bis bie Burlen wieder ben Morber ergreifen, die bochfte, legte Qual, und Berriffenbeit ibn außer fich verfest, und nun fur Pplates nichts bleibt ale bie ruhrenbfte, jartlichfte, aber chenfo vergebe tiche Bitte. Dreft muß flerben, wie febr auch Iphigeniens Liebestone feinem Bunfche witerfreben. Dun will Pplabes ibn retten, aber feine Mrie ift nicht fo febr bie enticoloffene Tapferteit ober ber Muth, ber allen Befahren trogt, ale viels mehr ber freudige Ion bes befeligenden Befahls ben Freund, wenn auch mit Befahr bes Lebens, allen Gefahren entreißen ju wollen.

Die erfte Arie Ipbigeniens im legten Att will bie Dilbe beit ber fentischen Gbtein in ihrer Bruft anfacen, aber bie Tone biefer Wilbheit werben in ibr nur jum bitterften Schmerg. ber gange Inhalt bes erften Aftes ift jest in ibr eigenes Sperg verlegt, und erft baburch, bag fie biefe Withbeit nicht in fic ju erregen vermag, bag fie ibr jur Qual wirb, wie in Dreft ber Muttermord jur Furienmarter, erlangen ihre Tone ben Gieg. Der Chor bat fich von aller Rlage und jebem Schmerg gereinigt, beffen feste Tone in ber frommen Somme, im Preife ber Gbttin , verflingen. Huch aus Drefts Bruft find bie Gue rien entfloben, er ift rubig und milb, voll flider Trauer. Als ter Schmerg, alle Angft, alle Qual ift auf Ipbigenien übers tragen, bis fie ben Bruber ertennt, und nun in ibrer legten Arie gum erften Mat bie freudigen, befetigten Rlange ber bes friedigten Echwesterliebe ertonen. Un ber Bewalt biefer Freude fceitert Thoas Wilbheit; Diana felbft will ben barbarifcen Ras flen enteilen, und ber freudige Schlufichor ftrebt nun nach ber Seimath bes fittlichen Geiftes binaber, beren Berne fo lange und tief war bellagt worden.

> Auftbfung ber Charabe in Mr. 186. Rropfgans. (onocrotalus Linn.)

#### Charade und Rathfel.

Erftes Gulbenpaar.

Bir zwen erften Spiben bedeuten euch manbernte Bbgel. Stets willfommen im Leng, nur nicht bem Bolte bes Gumpfe.

Bweptes Gylbenpaar.

Beglicher Bogel bat und; boch befigt ber unfre bie foonfte Bierbe baran, wenn's foon auch bie gefurchtetfte ift. Fur bas Bolttein bes Sumpfe, Leicht habt ihr errathen bas Gange;

Doch auch ein Runflergerath zeiget es an und ein Rraut; Und fo bleibt boch jest ein Ratbfel noch feibft bie Charabe, Bas von ben breven mohl eigentlich werbe bezwecht?

- o -

Beplage: Intelligenzblatt Dr. 28.

## gebildete Stande.

14. August 1826. Montag,

> Die fichern Stagen fowanten, Rein Salt ber Buverficht; Der Wirbel ber Gebanten Geborcht bem Willen nicht.

> > Movalis.

## Das vergebliche Opfer.

(Fortfennng.)

Wifter folgte bem Freunde, ber in beftiger Gemuthe bewegung mit ftillen, rafchen Schritten voranging. Der Außtritt ballte icauerlich in bem weiten Bewolbe. Gine bange Abnung burdjudte Biltor, ale fein Subrer vor einer abgetbeilten Bertiefung ftill ftanb, melde bie Grabs flatte von Biftore Borfahren mar, wo auch bie theuern Leiden feiner Eltern rubten.

hier an diefer Stelle, beren Anblid gu biefer Stunde des liebenben Cobnes Berg auf bas furchtbarfte erfchuts terte, nahm Silbert ibm einen feperlichen Gib ab. Bep ber beiligen Afde feiner Eltern, ber dem Frieden ibrer Geelen , ber ber hoffnung feiner einftigen Wiedervereinigung mit ibnen, mußte er foworen, bag er Meta ale feines Freundes Sattin und Gigenthum, als angeborne Gomefter ehren wolle. Gin falter Someiß lag auf Bepber Stirnen, ale fie bie Rirche verliegen, und gerabe von ihren machtigen Churmen die graufigen Schlage ber Mitternacht tonten. Silbert mendete ben leberreft ber nacht zu einem rubrenben , bergerichtternben Briefe an Meta an. Dit: tors aufgeregtes Gemuth fand Rube in den Armen des Solafes.

Den folgenben Morgen ging er gu Meta's Großeltern. Der erfreute Domberr bat fic und feiner Entelin, ber Form megen, brev Tage Bedenfzeit aud, und ber Frever benugte biefe Frift gu einem Ausflug auf bad land.

Als er wieber ju Saufe anlangte, fand er einen Brief vor, ber ibm bie Braut jufagte. Er ließ fich fur ben Abend ber dem Domberrn melden, ward angenommen und ging mit einiger Mengitlichfeit bin.

Meta mar ihm bebentenber geworden feit jenem Abend. Satte er fruber fie mit vollfommner Gleichgultigfeit bes tractet, fo fubite er jest wenigstens, bag er fic buten, bağ er über fic maden muffe. Das Madden felbft that Alles, um ibm die ftrengfte Burudhaltung gu erleichtern. Als er fie mit verlegen:liebreicher Miene beute ale feine Braut begrußte, und auf der Großeltern Ermabnung fle umarmte, fdien fie einer Dhumadt nabe ju fepu. Er tufte fie leife auf die Stirn und flufterte ihr troftenbe, freundliche Morte gu. Umfonft wiederholte er im Berlauf des Cages ibr, fo oft er es unbemertt fonnte, die Berficherung feis ner uneigennubigen Freundschaft und bie Bitte um Bertrauen; umfonft marf ibr die Grofmutter gurnend:ftra: fenbe Blide ju; vergebens forberte fie ber Ulte jum grobe fenn auf, fie mit Befchenten überbaufenb; die Befcamung über ibre Rolle icbien fie faft ju Boden gu druden. Gie litt unendlich und Biftor litt theilnehmend mit.

Er bat bringenb, ben Sochzeittag fo febr wie moglic ju befdleunigen; aber da Meta's Ausstener noch nicht fer: tig mar, fo maren gwen Monate bie fürgefte Beit, bie et erlangen tonnte. Die Braut felbft fdwieg gang bagu.

Theile fie gu fconen, theile fich felbft langmeilig:pein: liche Stunden ju erfparen, mußte er es einzurichten, bag er mabrend ber acht Bochen bes Brantigamftandes bie

Salfte der Tage gu Heinen Meifen, Ausfahrten auf bas Land ober in benachbarte Stabte benugte. Die übrige Beit mußte er naturlich viel im Saufe bes Domberen fenn. Aber fomobl biefer wie feine Bemablin forgten bafur, baß er nicht langer als auf turge Minuten mit feiner Braut allein mar; denn der troftlofe Bergendguftand berfelben ließ fie furchten, fie mochte eine unbewachte Stunde anmenben, fic ibrem Berlobten ju entbeden, der bann, obnebin wie es fdien, ziemlich lau gefinnt, leicht fich geneigt finden tonnte, gurudgutreten. Mit eben ber Strenge bemachten fie auch Die Rorrespondenz bes armen Maddens. Meta felbit folen indeffen mehrere Dale ein Alleinsenn mit ibm gu fuchen : gelang es ibr aber, fo marb fie fo bon Bermirrung und Scham bemaltigt, bag alle bie Borfage ju reden und fic gu erflaren, die fie etwa baben mochte, baburd unwider: ruflich vereitelt murben. Gie offnete ble gudenben Lippen, ohne ein Bort bervorbringen ju tonnen. Ehranen brang: ten fich femer und langfam aus ibren Mugen. Dicht bas foudterne Errothen einer jungen Braut farbte ibre Bans gen: ein flammenbes Dioth, bas mit leichenbafter Blaffe fieberifc medfelte.

Auch Wiftor verlor so ben Muth, offenbergig mit ihr zu sprechen, benn er brauchte nur burch irgend eine heimlischere Annaherung, burch einige doppelfinnige Worte, burch einen bedeutungsvollen Wint auf die Zutunft zu erfennen zu geben, daß er an ihr Berhaltniß zu hilbert bente, um ihre Berlegenheit bis zu dem peinlichsten Zustand zu steiz gern. So endete er gewöhnlich selbst aus Mitleiden sobald als möglich diese seltnen einsamen Augenblicke.

Die batte fich ein Mann bescheibener gegen ein junges fcones Frauengimmer betragen. Die weiche, liebreiche, gutige Befinnung, welche er ibr fortmabrend geigte, mar Die eines überlegenen, altern Freundes. Er fragte theil: nehmend nach ihrer Gefundheit, empfahl ibr ein Bud jum Lefen, freute fich an ber Babmbeit ihres Bogele, an bem Belingen ihrer fleinen Arbeiten. Die Rederepen, benen ein Brautpaar nie entgeht, mußte er mit Reinheit, fo viel wie es fich immer, ohne aufzufallen, thun ließ, abzumens ben. Die reichen Gefdente, welche er ibr, bes Unftanbes wegen, madte, ließ er ihr burch die Grofeltern überreichen. Den Borabend ber Sochzeit, ber gewöhnlich fo beziehunges reiden Scheegen gur Beschämung ber Braut gewibmet ift, ertiarte er im Boraus, eines wichtigen Geschaftes megen, abmefent fenn ju muffen. Go lotte er mit Bergendgute und Rlugheit die ichwierige Aufgabe feiner Rolle auf bas Befte.

Unterbeffen war es ibm ebenfalls feine fleine Mube, ben verlaffenen Freund zu troffen, welcher ichmerglich betroffen von der Beliebten ganglichem Schweigen mar. Die Strenge der Großeltern, die Schonung, welche fie ber Gbre ibres Berlobten ichuldig mar, mußten ihr zur gerechten Entschuldigung dienen. Antonie mar anfangs nicht wenig

empfindlich, als sie von bes glanzenden jungen Fremden Berlobnis mit Meta horte. Da jener aber vor wie nach noch manchen Abend vergnügt ben ihr zubrachte, mit ihr schwazte, mit ihr fang, und bep einigen Freundinnen, die ihn in der Loge hinter ihr hatten stehen und auf dem Ball drepmal mit ihr tanzen sehen, für ihren Andeter galt, gab sie sich zufrieden und bedauerte ihn um der Konvenienzheis rath willen.

Mittlerweile tam ber Sochzeitmorgen berau.

Als nun Biftor an diefem entscheibenden Tage, unges fabr eine Stunde vor der jur Trauung festgesesten Beit, in die Wohnung seiner Braut trat, tam ihm der Domberr, noch unangefleibet, entgegen und sagte:

"Nun, junger herr! baß Sie boch heute einmal ein bieden ungebuldig find, die Meta ift auch icon fertig, wie ich bore, und Zeit ift's nun mobl, daß Sie fie einmal ablein haben. Kommen Sie, fubr er fort, ben Brautigam am Arm nehmend und ihn in einen Korridor hinauf, in Meta's entlegenes Jimmer ziehend, wir wollen bas Mabichen überraschen."

Er öffnete ichnell bie Thure. Meta ftand vollig angefleibet in der Mitte des Gemaches, ihr jur Geite das Rams mermadchen, das noch manches jurecht ju lieben und zu pugen batte, binter ihr eine Freundin derfelben, die getoms men war, die icone Braut zu feben, und nun der forg: lichen Bofe hulfreiche hand leiftete.

"Fort, ihr Jungfern, rief ber eintretenbe Domberr, und scheuchte bie Mabchen aus bem Bimmer fort, der Brautigam tommt! Und Bittorn bicht vor die Braut subrend: nun, junger herr! ba haben Sie das fleine Ding! und nun baben Sie sie einmal recht lieb, und bann Ihr ganges Leben lang so fort!" —

Und die eigne Rubrung fürchtend eilte er aus der Thure. Die bezaubernde Schönbeit ber jungen, hoderrothens den Araut traf Viftorn wie ein elektrischer Strabl. Die batte sein Auge ein so liebliches Wesen erdickt. Glänzend umfloß der schimmernoste Atlaß die zarte Gestalt bis zu dem zierlichen silbernen Füßchen hinab. Kostbare Blonden schmidten Brust und Aermel. In reichen, fünstlichen Flechten wand sich das blonde Haar um das schön geformte Haupt, einige Perleuschnure waren durch die bedeutsamen Mortben geschlungen, die es franzten. Unbeweglich, eis nem Marmorbilde gleich, stand sie vor dem im Entzulten Erbebenden, aber die rosige Glut ihrer Waugen, ihr tiesser, angstlicher Athem bezeugten, sie lebe.

Sprachlos batte Biltor, auf des Alten Gebeiß, feine Arme um fie geschlungen. Jest drudte er fie fest an fic, labte das Aug' an ihrer Schönbeit, tufte fie mit Inbrunft mehrere Male, betrachtete fie wieder und tufte fie von Neuem. Gedulbig ließ fie Alles geschehen, aber ein leifes Bittern bebte durch ihre Glieber. So schien es nur von bem bezauberten Jungling abzuhangen, diese Stunde des

Alleinsepns ben gartlichken Liebtosungen zu wibmen. Aber jest zuchte wie ein zundender Blis vom beitern himmel ber Gedante an den verrathenen Freund durch seine Sinne. Er fuhr entsett zuruch, ein flammendes Roth bedecte sein Sesicht und gleich barauf tobtliche Blaffe. So gedemuthigt vor sich selbst, so niedergeworfen aus dem festen Standpuntte seiner Lugend, ftand er ein Paar Setunden wie zu Boden geschmettert ba.

Er fuhr fic mit der Sand über bas bleiche Geficht. "Bergeben Sie mir, Meta! fagte er ftammelnd, die Bes walt Ihrer Schönheit — aber nie, nie mieder — ich fcmor' es Ihnen. — Jurnen Sie mir nicht! ich felbst, ich selbst will dem Freund den augenblicklichen, willenlosen Berrath gesteben." —

Sie ftanb ichweigenb, regungslos, bie Blide feft an ben Boben geheftet.

(Die Fortfegung folgt.)

## Einiges über die Turkomanen. (Fortfepung.)

Ibre Waffen sind die Lanze und der Sabel. Wenn sie fic der ersten bedienen, so balten sie sie unter dem linken Arme, mit dem Schaft auf dem hintern Theil des Satetels oder auf des Pserdes Hals, und lenken sie mit der rechten Hand. Des Pserdes Zügel halten sie in der linken; aber die meisten ihrer Thiere folgen dem blosen Druck bes Knies. Manchmal stoßen sie die Lanze mit bevden Hinden, und ihr Ungriff geschiebt immer in gestrecktem Galopp. Sie sind ziemlich geschiebt im Gebrauch des Sabels, und einige bedienen sich zuweilen eines Dolches, den sie mig der die Gollans und Jamuts bedienen sich des Bogens, obgleich weniger geschiebt als ibre Vorsahren, von denen man in diesem Fache Munder erzählt.

Die Turtomanen find portreffliche Reiter, und die Gute ibrer Pferde, welche burd arabifde Pferde febr gebeffert worden, ift befannt. Gie baben große, ftarte Biers tel, mie die englischen Pferbe, oft fcone Scultern, reine Ruge und fartes, obgleich weniges, Fleisch ohne Fett. Inbeffen tann man nur menige barunter icon nennen, mel: des jedoch mehr dem Mangel an Gleifch und ber Bernach: laffigung ibred Meußern ale ihrer eignen Beftalt jugufchrei: ben ju fepn fceint. Es ift jum Erftaunen, welche Ermit: bung fie ertragen tonnen, und es ift eine in Perfien alls gemein gnerfannte Thatface, daß fie oft auf einem Raub: ange mit ihrem Reiter und Lebensmitteln belaben, fieben bis acht Tage bintereinander, jeben Tag feddgebn bis gman: gia beutiche Meilen laufen. Bu folden Bugen merben fie re: gelmäßig vorbereitet. Man laft fie taglich eine lange Strede laufen, fattert fie fparfam mit Berfte allein, und lagt fie bes Radte unter Deden fdwigen, bis fic alles gett verloren,

und bad Fleifch feft und gab geworben ift, welches fie an den Musteln fublen tonnen, und fie fagen bann gum Lobe bes Thiered, fein Rleifd fen Marmor. Gin Turtoman erbot fich gegen ben Berfaffer, in bochftens feche Tagen von Mufdeb nach Tehran ober Buchgra, bepbes nicht meniger als hundert beutiche Meilen, ju reiten, und Sunderte von Eurtomanen und Perfern bestätigten die Ausführbarfeit bes Unternehmens. Gie baben noch eine fleinere Art von Vferden, die gwar nicht bad feine Blut ber großeren Raffe baben, aber noch ausbauernder ju fenn fcheinen. Diefe find am gabireichften. Die Turfomanen lehren ibre Pferbe im Rampfe audichlagen und nach Menichen und Thieren beißen, welches fie fur Frembe gefahrlich macht. Diefe Pferbe find teineswege mobifeil, und man bezahlt fur Thiere von ber befferen Bucht von 150 bie 200, ja felbst 350 und 400 Caroline, und wenn ein Pferd nur einigere maßen fart und gut ift, fo toftet es von 50 bis 100 Ca: roline; und felbft gute Ja bus (die fleinere Bucht), die in ber Wifte erzogen, vertaufen fich fur 30 bis 40 Caroline. Die Urface bes gegenwartigen boben Preifes ift theils Die vermehrte Ausfuhr biefer Pferbe in die benachbarten Lander, und theile die Rriege, welche bie Gegenben, mo bie befferen Oferbe gezogen werben, beunrubigt haben.

Die Tursomanen ziehen Kameele und Dromedare; von benenthie ersteren, als die starteren Thiere, mehr gelten als die letteren, welche schneller sind. Jene tragen Lasten von 450 bis 700 englische Psund, und gelten von 120 bis 140 persische Rupien. Eine dritte Gattung aber, welche aus jenen bepden hervorgeht, ist die beste und theuersste. Diese Thiere sind geduldig, gelehrig und start, sehr groß, und niedrig für ihre Größe, mit kurzen, starten, knochichten Beinen, und einer Menge buschigtes Haar am Halse, ben Schultern, Husten und oberen Theile des Kopses. Sie tragen Lasten von 7 bis 1100 Psund, und gelten von 160 bis 200 Rupien das Studt. Man läst diese Thiere nicht sich unter einander begatten, da ihre Ablömmlinge, statt die Gemulthsart der Alten zu erben, wilde und gefährliche Thiere werden.

Die Turkomanen halten eine Art großer, beißiger Sunde jur Bewachung ihrer heerden und Zelte. Auch haben fie mehrere Arten von Suhnerbunden, mit deren Sulfe fie bad Wild auffinden. Ginige der Neidern halten eine Gattung von Windhunden, mit denen fie die Gemfen und hafen jagen, obgleich kein achter Mufelmann von den lezetern ift.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### Rorrefponbeng: nadridten.

Paris, 11. Juli.

Man ift nirgenbs mehr in ber Belt bagu geneigt, von Antern fibel gu fprechen, als in Paris; febow bat die bofe Bunge bisweilen auch ihren Rugen; wenigstens erfahrt man

Durch fie, was nut ben Lenten geworben ift. Schon vor lans gen Monaten mar hier eine beutfche Gangerin, Mabame Soup, ericbienen ; wir Demigen, aus lanbemannifmer Butmatbigfeit, wollten und barüber ärgern, bag man etwas luftig von ibr fprach, und wir glaubten, fie fen langft im Gefühl ihrer eigenen Runft und Warte wieder nach Saufe gefahren. Aber feineswege! Da tommt fie nun ploglich wieber jum Borfchein in unferer feandaldfeu Kronit; biefe fagt, fie fev noch bier, habe fich Feinde gemacht, wo fie Freunde batte finden follen, und erft jest fev es mabricheinlich, baß fie eine Reife antreten tonne. Bon ber berühmten, fo beliebten italienifchen Gangerin, Demoifelle Mombelli, wird noch gebeimnisvoller gefprochen ; fie fen traut, aber nicht ber arstlichen Spulfe beburfe fie; fie babe unbefann: ten Rummer; eine neue Bestimmung rufe fie, und fogar bie geiftliche auswartige Dacht arbeite baran, bag ihr Rontraft mit ber italienischen Dver gebrochen werbe. Meben biefem bas ftern Bilbe gefaut naturlich weit beffer, mas von ber einzigen, unverganglichen , aber auch unerfeplichen Dem. Mars gefagt wird; fie macht jest ihre allibrliche Benefigreife. Es ift in ber That meremarbig in ber Runflgeschichte, bag bie Schaus fvielerin ju einer Beit, mo bie bramatifche Literatur in Franks reich im tragischen Fache auf ibren Ruhm ber flafischen Reins beit Bergicht geleiftet zu haben fceint, und wo befondere bie Uneficht auf die Erhaltung bes alten Rubme ber Schaufpiele funft auf ber einen Geite nur nod auf Talma fic ftast, auch im fomifchen Tache ale bie feste Soffning auf ber anbern Seite ba ftebt. Go wie Talma , fo and Mare geboren ber gangen Mation an; und bie Provingialftabte murben fich fur unbants bar halten, fie murben fich felber gu entebren glauben, wenn fie biefer legtern, melder fie befonbere ben von ben großen Potentaten Europens, von ben geiftvollften Damen bes bochten Ranges eingearnteten Rubm gut gute foreiben, ihren eigenen Dant nicht gang außerorbentlich jollten. In ber Stabt Uns gere, bie man taum unter die Stabte vom funften ober feches ten Mange gabien fann, bat Dem. Mars fo eben in fanf Baftvorftellungen 15,500 Franten, und ber Schaufpielbireftor in biefen funf Tagen ebenfalls fur feinen Untbeil 15,500 ers morben : bie Befdreibung biefes eigentlichen bramatifchen Zeftes ftellt einige fehr anziehenbe Bage bar: "bas Theater in Angers mar ju flein , man mare auch fcon begbalb bennabe erflidt, wenn nicht außerbem 26 Grabe Sige und ber Gifer bes Pus bliftune mitgewirft batten. Gine Dame wurde ohnmachtig, man mußte fie braußen wieber gurecht bringen, und bie, bie an thre Stelle einructen, froblodten über ben Bludefall. Mars erfcbien, ba fprach tein leifes Wortchen mehr bas aus, mas fo eben vorber allgemein ausgelarmt wurde, bag fie bie einzige Ranftlerin fev. an welche fic bie Theaterfritit nicht mage, weil fie fetber die Lebrerin ber Aritie ift. Man borte fie gleichfam wie eine Seilige an. Man wollte es in ibs rer Anertennung allen anbern Stabten Frantreichs juvortbun. Der Rern ber Proving (Dep. Maine und Loire) und bie Blume ber guten Gefeufchaft tamen jebesmal. Gie fabite es, vor wem fie fpielte, und man fant fie in Angere noch beffer ale in Paris, mo fie bod Manche icon gefeben batten. Doch jest geichnet fie fich in jebem Borte, in jeber Stellung, in jeber Gerarbe, burd ihren terabmten Gefchmad , burch ihre Gragie, burd tie im fomifchen Nache fo fowere Babrbeit ber Dars ftedling, durch ibren geiftvollen Blid und ibr noch immer reigenbes Geficht aus. Die Berwunderung bradte fic wie fiberall aus, aber befonbere weil man fich leife anbfprechen mußte, fo begnugte man fich bamit, bag man einanber anfab, und fo in fich fetber und in ben anbern genoß. Die Gtade maren: Ecole des Vicillards, les fausses Confidences, Tar-Aufe, Valerie, la Pille d'honneur, les Jeux de l'Amour et du hazard, Edouard en Ecosse, le Secret du Menage,

la jeune semme colère, la jeunesse de Henri V. Durch biefe Freuden murbe eine gange Boche lang bas Ernfte bes Jus bilaums unterbrocen; wer fic vorber fouchtern ein Gewiffen baraus mamte, magte bie Gunbe in's Theater ju geben, foe balb Dem. Mart angefommen mar; man vergaß balb fogar die Miffionarien. Und man glaube nicht, baf bas moralifche Gefühl baben nichts gewonnen habe; als fie als Baleria aufe trat, ba war man ju tief gerührt, als bag ber Ginbrud auch jest, lange nach ihrer Abreife, ausgelofat mare; als fie fic auf die Rnice marf, ba woute jeber Bufcauer, jebe Bufcaues rin ebenfaus nieberfnieen. - Dan ebrt gegenwartig bas Um benten bes Dichters Parny, ben man am beften burch ben ibm von ber fraugbifden Literatur bevgelegten Ramen bes frangbe fifcen Tibulls bezeichnet, burd einige Musgaben feiner Berte, worunter eine besonbers glangenbe ben ben Sperrn Rourbufort. unter ber Leitung eines jungen Mannes, Gerrn Favot. Man erfahrt baben einige unbefannte biographifa e Buge von Parny, bie um fo auffallenber find, als feine Berte bas reigenbfte, bas geschmadvoufte Probutt ber frangbischen erotischen Dichtfunft finb; mit Recht fagt man fibrigens, bag ben Parny ber Deig ber Dichtung und bes Gebichte big Berführung felber unfchablich macht. Parny ift 1753 auf ber Infel Bourbon geboren , unb 1814 in Paris geftorben. In feiner Jugend mar Parny ein religibfer Comarmer; er hatte den Bebanten, in ben Orben be la Trappe einzutreten, um fich ba im einsamen nachbenten bas Blud ju verschaffen, mas feine tieffühlenbe Geele fucte. Pibplich anberte er feinen Entfolug. und nahm Militarbienfte; fcon vor ber Revolution batte bas St. Lubwigstreug feine Bere bienfte jener Beiten anerfannt. Die Szetbin feiner Bebichte ift Eteonore, und bie foonen Berfe, bie er auf fie bichtete, find in Franfreich jur geiftreimeren Sprache ber Liebe geworben : man fagt, fie felber lebe noch fest in einer Ede Bretagne's. reich an Erinnerungen , und noch reicher an bem Rubme bes großen Dichtere. Parny batte ben ebeiften Charafter. 3m Jabr 1801 feste Lucian Bonaparte, als Minifter des Innern. Parun auf die Lifte ber Ranbibaten fur ble Bibliothetareftelle bey ben Invaliben; ber erfte Renful ftrich feinen Ramen aus; bas Gebicht , ber Rrieg ber Gbtter, batte ber Beiftliche feit mißfallen , mit welcher bamals Napoleons Politit fic ande fobnen wollte. Uebrigens weiß man, bag Rapoleon felber mits ten in feinen wichtigften Planen fic an bem reigenben Sas lente, und befondere an ben Glegien Paruns ergogte. Und boch murbe Parny bintangefest ober vergeffen. Parny batte ein leichtes Mittel, fich Gerechtigfeit ju verschaffen, er burfte nur bas Talent feines Begners, ben er felber nicht einmal bafte, in Gebichten rabmen, aber baju mar er gu folg; feine Stimme mar ftumm far ben Rubm; er verebrte Rapoleon, aber er wollte ibn nicht ben feinen Feften befingen. Diefen Gefinnungen blieb er treu; er blieb ibrer wardig; er erfparte fic ble Schanbe, ben ben Ctaateveranberungen anbere Tone erfchallen ju laffen, und bis an fein Enbe blieb er ber frenheit feines Baterlandes getren ; ein's feiner lieblichften Lieber ift bas, wo er ben Norbameritanern grout, bag fie allein fret fenn wollen, und ofine Ronig und Ronigin ben bem Rlirren ber Retten ans berer Sterblichen tangen. Gine fehr auffallenbe Erfceinung ift, baß Swillers Gbtter Griedenlanbs, bie er lange nad Parmys Rrieg ber Gotter bichtete, in ernfler Darftellung. obgleich im lieblichen ironischen Tone eben fo vielen Reichthum an Bilbern enthalten , ale Parnes Rrieg , und bag boch benbe teiner bem andern ein Bild ablebnte ; benbe find neu , und fo groß ift ber Reichthum bes Genies, bast mas Barny in Sand: lung gebracht bat, Coiller im Liebe fingt. (Der Beidluß folgt.)

Beplage: Runftblatt Rr. 65.

Merlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

für

## gebildete Stande.

### Dienstag, 15. August 1826.

Ia. graufam ift's, von guten Chriften fern Bew Seib' und Adrte Sclave fevn.

Bielanb.

Einiges über bie Zurfomanen.

(Fortfenung.)

Rauberen ift bas eigentliche Sandwert bes Turtomanen, und wenn auch feine Beerden ibm und feiner Fami: lie Beidaftigung und Rabrung geben, fo ift es boch nur Raub, wovon er Reidthum und größere Bequemliche feiten erwartet; und weit entfernt, bas Rauben als ein Berbrechen gu betrachten, fieht er es ale bas ehrenvollfte nad lobendwerthefte Beicaft an. Gie vereinigen fich in fleinerer ober großerer Ungabl unter ber Leitung eines Führers, ber ihr Butrauen erworben, und beffen Gemalt far die Dauer eines Buges unbeschrantt ift; und mit eis nem fargen Borrath von Gerfte fur ibre Pferde und Brod får fich felbft auf fieben bie acht Tage verfeben, ftreifen fie binaus in bie Bufte, oft fünfzig deutsche Deilen jenfeite aller menfdlichen Wohnungen, und bringen dann mit unglaublider Sonelligfeit burch die Bebirgspaffe bis nach Schahrub, Subjamar, Difchapore, ja bis nach Cafdan und Ispahan, bundert bis bundert funf: sig beutiche Meilen von ihrer Beimath jenfeite bes At: Bilt der Angriff einem Dorfe, fo legen fie fic tof. wabrend ber nacht vor bem Thore im Sinterbalt, und wenn die Ginmohner bee Morgens jur Zelbarbeit bervortommen, fturgen fie auf einmal bervor, ergreifen alle, bie fich fangen laffen, machen Alles nieber, mas Biberfant leiftet, plundern bad Dorf, laben ben Raub auf die etwan erbeuteten Lastbiere, und ehe man in ber Umges

gend ibr Dafepu abnen tann, find fie auf und bavon. Bilt es einer Raravane, fo verfteden fie fich in einem Soblwege, mo fie bindurd muß, und fobald fie von ibren Spabern, die ungesehen auf den Singeln umber Dache halten, von der Unnaberung derfeiben benachrichtigt merben, brechen fie mit einer Schnelligfeit und Bewalt auf biefelbe bervor, welche fomobl Biberftand ale Rincht une möglich macht, binden ibre Befangenen und fallen dann über die Beute ber. Greife und fonflige Reifende, die jur Arbeit untauglich fcheinen , werben niebergehauen, eben fo bie Thiere, welche nicht gut fortfonnen; bie ubris gen merben bann mit ben beften Sabfeligfelten belaben, und nun gebt ee fonell ju ibren Lagern jurud. Die Befangenen, mit den Sanden auf ben Ruden gefnebelt, werden an die Pferde gebunden und mit Peitschenbiebea angetrieben; baben entfleiben fie fie, wie falt auch die Bitterung fevn moge, bis auf die Unterfleiber, und laffen ihnen oft nicht einmal bie Coube an den gugen. Plur menn fie verfolgt werden und alfo foneller reiten mufs fen, als ein Menfc möglicher Beife laufen tann, nimmt ein Jeber einen. Gefangenen binter fic auf's Pferb; finben fie fic aber fo bart gedrangt, bag bie Chiere mit ber doppelten Laft nicht fortfonnen, ober baben fie ber Bes fangenen ju viel, um fie alle auf Pferde nehmen ju ton: nen, fo ermorben fie alle, bie fie gurudlaffen muffen. Saben fie ihre ungludliche Beute aber fo meit gebracht, baß fle por Rachfegung ficher ju fepn glauben, fo laft Diefe Strenge nach; bie Reife geht bann langfamer von

Statten, und die armen Leute erhalten etwad mehr Rahrung. Erreicht ber Raubzug endlich die heimath, so werz ben die Gefangenen entweder an einen abgelegenen Ort geschickt und mulffen dort bep schlechter Rost abwarten, bis fie ihr herr nach Chiwa oder Buchara zum Berkause treit, ben sann, wohin fast alle von den Turtomauen erdeutete Stlaven zulezt sommen, oder er läßt sie bis zu einer solz den Gelegenheit, oder bis sich ein Stlavenhändler einfindet, bep sich im Lager arbeiten. Dergleichen händler gibt es in genannten Stadten mehrere, und diese besuchen jährlich ein Paar Mal die Lager der Turkomanen, um ihnen ihre Stlaven abzutausen.

(Der Befdluß folgt.)

#### Das vergebliche Opfer.

#### (Fortfenung.)

"Ja, subr Bittor gesammelter fort, ich mil es in der Stunde, die bald nun erscheint, wo ich selbst Ihnen den Freund wieder zusübre. Ungeflort freuen Sie sich seines freundschaftlichen Umganges, und lassen Sie mich so lange in Ihrem Bunde der Dritte sepn, bis die Sicherheit Ihres Werhaltnisses mir erlaubt, in die Ferne zu treten. Dann, liebe Meta, sind Sie ganz sein. Sehnsuchtig, ungeduldig harrt der Liebende dieses tofilichen Augenblicka!"

Meja gudte gusammen. ..., Rie, nimmermehr!" rief be ploglich emporfahrend.

49. Biltor fab fie mit ftarrem Staunen an. ,,Metal"

"Nie, nie will ich ihn miedersehen," sprach fie leifer. Biftor traute feinen Stnnen nicht: "Wie ist mir benn! fagte er verwirrt: empfingen Sie hilberte Brief nicht?"

"Um biefes Briefes willen veracht' ich ibn boppelt," rief fie, all ihren Muth gufammen nehmend:

"Sie lieben ibn nicht mehr?" -

"Id veracht" ibn." -

Biltorn trat ichnell bas Bild bes verrathenen, betrogenen Freundes vor die Seele. Edelmutbig empfand er in diesem Augenblice, nur für ibn, seinen Schmerz, feine Berzweiflung.

"Erculofe!" rief er gurnend: "was ift bas? nach fole cher hingebung, nach folden Berficherungen! nach einem Jahre langen heimlichen Berfiandniß, magen Gie zu fasen, Gie lieben ihn nicht?"

"the warum," antwortete fie femerglich, "warum foll ich emig feblen, meil ich einmal gefehlt? warum foll der rechte Weg mir verschloffen sen, weit ich mich einmal veriert? — ja, ich bab' ibn geliebt, und oft ist mir, als batt' ich es niel er überraschte mein Gefühl, er betrog

mich um mein Bergt fest aber, jest weiß iche - ich lieb' ibn nicht mehr, ich veracht' ibn!"

"Wantelmuthige!" rief Wittor mit einer Donnerstims me; benn des Freundes llagender, vorwursevoller Blid sab ibn drafend an, und schraubte ibn in einen unugtürlichen Born hinauf. "Causchen Sie Ihre Gefühle, wie ihre Kleis der? auf welches Weibes Liebe barf der Mann rechnen, wenn nicht auf die Beständigteit derer, die das großelters liche Haus beimlich verlassen will, um seinerwillen!"— Und als sühlte er, der Borwurf sep zu start, fügte er kanster hinzu: "aber Sie sind nur beleidigt, empfindlich gegen ihn, ausgebracht. Sie werden zu sich sommen, und, was er auch gegen Sie verbrochen hat, dem zärtlich, leidensschaftlich Liebenden verzeihen!"

Simme, wie schonungslos der Unwurdige mit meiner Stimme, wie schonungslos der Unwurdige mit meiner Ehre umgegangen. Ja, als ich jenen unseligen Brief schrieb, lentte die Berzweiflung meine Kand. Alles wollte ich thun, jum Entsesslichsten war ich bereit, um dem Unselluc einer; dem Auge Gottes misfälligen She zu entgeben. Ich süblte, einem Menschen, den ich mit Etel ersblicke, den ich sittlich verachtete, gegenüber, die heiligen Pflichten einer Ehefrau nicht ersullen zu konnen und o! ich zitterte vor der Nichtersullung meiner Pflichten, ich zitterte vor meinem ftrafenden Gewissen und betete: führe mich nicht in Bersuchung!"

Sie war im bodften Grabe bewegt. Biftor mußte nichts ju thun, nichts ju fagen; die miberfprechenbften Gefühle bestürmten fein herz, und nie hatte er fich fo gang rathlos gefeben.

Meta fubr fort: "Bar bas wirklich Liebe, was ich einst für Hilbert empfand, nun so liebt' ich ihn doch nur so lange, als ich ihn achten zu dürfen glaubte. Was aber sollte ich von seiner Ehre benten, als ich ihn mit friechens der Geschmeibigkeit um die Gunft der armseligsten Menzichen bublen sah? was von seiner Liebe, als er das siedenzzehnsiberige Mädchen zu niedrigen Kunsten und listiger Berstellung abrichtete, die zu hintergeben, denen er Gesborsam und Ehrsurcht schuldig mar? Was endlich von seiner Ehre und seiner Liebe, wenn er, nachdem er mit seizger Selbstucht die Geliebte vierzehn gräßliche Tage und Nächte der Berzweislung Preist gegeben hat, sie endlich der Diesteetion eines Dritten übergibt und sie in das beschärmendste Berbältniß zwingt?"

Bar es die Rraft der Babrheit, war es die Beftitrgung iber den Geift, ber fic ploglich vor feinen Augen in dem schuchternen, bloden Maden entwickelte, mas jest Witturs Blick niederschlug und seine Geele erschütterte? Schweigend buldete er es, daß fie weiter sprach.

"Und wie, fagen Sie mir, mein herr! wie verträgt es fich mit Ihrer eignen Ehre, Ihren bochberühmten Ramen zu verleiben? Die einem Andern abzutreten, bie

Sie für 36r Elgenthum erflart baben? die ju verfcleu: beru, ber Sie vor Gottes Altare Schus und Obbut gu: fcmoren wollen?"

Scharf verlegt fubr Biftor auf. "Meta, rief er uns willig, wo es eines Mannes Chre gilt, find Frauen und Madchen nicht Richterinnen! Aber, fuhr er schneidend sort, wollen Sie einmal ben Con des Vorwurfs und der ftrengen Gewiffenbaftigleit anstimmen: warum erst heute diese Erörterungen? warum erstarten Sie sich nicht gleich meisnem Freunde? warum segt, da es zu spat ist, und feiner mehr zurud kann?"

"Bu fpåt?" rief Meta, und ber ebelfte Stolz überzog ihre Wangen mit hoberm Roth, ihre schonen Augen fullsten sich mit Thranen und ihre Stimme bebte starter: "zu spat? noch nicht, mein herr! noch sind Sie frev — es tossiet Sie ein berzhafted Wort und unsere Verbindung ist ausgelöst. Sprechen Sie es, ich will das zwevte sagen. Ja, ja, fabt sie in leidenschaftlicher Aufregung sort, sprechen Sie es, erklären Sie, daß ich Ihnen zuwider sev, vernichten Sie meinen Ruf, vernichten Sie mich selbst, wenn ich Ihnen verbaßt bin!"

"Sie mir verhaßt! rief Biftor athemlod: Meta! — id baffe mich felber, — hilbert, mte! foll ich ihn betrugen! foll ich als ein Meineidiger vor feinen trauernden Bliden erfcheimen! ich — ich meinen Freund verrathen!"

Es war, als ob die Beinende Mutd aus seinen Worten storfe, denn gesafter suhr sie fort: "Er ift dieses Namens nicht murdig. O verkennen Sie mich nicht! Haben Sie nicht das unglistliche Geständniß tausendmat auf meinen sitternden Lippen schweben seben? Ihm antwortete ich deuts lich durch das Schweigen der Verachtung, und glauben Sie mir, er hat diese Stimme verstanden. Ich sabe ihm keine Rechenschaft mehr zu geben. Aber Ihnen — ich sab Sie micht allein — und geschah es ja — o wie oft! — und durste ich selbst — das Wort erstarb mir, ebe es gesprochen war. Ich batte deu-Muth nicht — o ich hoffre — ich sürchtese — ach! lassen Sie mich!" fuhr sie sort, mit den kleinen Hans den das liedlich erröthende Gesicht deckend, vor dem sort schenden, durchdringenden Blick seiner Augen.

Sie mar reigender als je in diefem Moment der Berwirrung. Jum ersten Male durchfuhr Wittorn eine Uhnung, daß sie ihn liebe. Ein seliges Gefühl zog in sein Kerz ein. Aber ebe er sich noch dessen deutlich bewußt ward, lieben schon die angeborne Großmuth seiner Geele, seine Ebre und die verrathne Freundschaft ihm Waffen, es zu betämpfen. Er feindete sich selbst an, um der Treulosigseit seiner Gesühle willen; duntel empfander, daß nur ein frusger Entschuß seine Tugend retten Unne: Go rief er mit lauter Stimme:

"Nein, Meta, nein! ich liebe Sie nicht, ich gabe Gie nio geliebt — Sie wußten es, meines Freundes will len, bem Retter meines Lebend zu wergelten, bot ich 36-

nen Sand und Namen an. Rein, ich liebe Sie nicht — ich bin tein Berrather. Sie find herrin Ihrer handlungen — aber ich — boren Sie mein Gelubbe: nie, nie follen Sie mir mehr fenn, ate Gattin bee Freundes — ale folde will ich Sie, ale Schwester Sie ehren."

"Boblan, rief Meta beftig, so boren Sie auch bas meinige! Sie bob seperlich die Nechte empor: ich schwere biemit, Hilbert nie wieder zu seben, nie wieder nur seinen gebeimsten Handedruck zu bulden, ibn zu flieben, wie bie tobtenbe Pest, ihn, der meines jungen Lebens Gluck auf ewig vergiftete. Ich will die Augen zudrücken, wenn er sich meinem Andlicke aufdrängt, ich will abwehrend die Hande vorbalten, wenn er sich mir nabt. Jede meiner Bewegungen soll ibm zeigen, daß ich ihn verachte!"

Sie fant erschöpft auf einen Stubl. Nach einer Beile fagte fie gefammelter: "nun, mein herr! thun Gie jest, mas Sie nicht laffen tonnen. Sie baben meinen Schmur gebort. Noch find Sie frep: verreifen Sie einligft; schreiben Sie meinem Grofvater. Noch ift es Zeit."

Aber Biltor fland noch immer in dumpfer Betaubung. ba. Gine fange fcbmergliche Gulle folgte.

(Die Fortfegung folgt.)

### Rorrespondeng . Nadridten. Paris, ir Juli.

(Befdlug.)

Folgende zwen Gittengematte bilben gwen Penbanten; bas: eine fleut bie Tuiterien bar, wie fie gerabe in birfem Monate ausseben. und bas anbere eine ber besuchteften Rirdweigen in: ber Rate von Paris. Die Entlerien, Die Damen, welche fur gang elegant paffiren wollen, und bad Bort: Elegam tine ift jest in bie Gprache aufgenominen, fo gut ale ein Dase futinum, bieiben in bem Theile bes Gartenfpagiergange, ben man bie Drangenallee nennt, wo jest tiefe berelichen Baume in ihrem fraftigen Grun und in ihrer beraufchenden Buithe prangen, und ben wollnfligsten Genug-gemalren; aber nur die eine Linie ber Damen fist bey ben Drangenbaumen. bere Reine figt in ber Linte und unter bem Schatten ber Linbensbaume und wilbem Raftanten. Dan fest fich nach einer ger wiffen Regel; wenn fauf Perfonen, namlich bren Damen unb gwer junge herren find. fo figen bie Damen in ber Mitte unb bie Gerren auf jebem Flügel einer, und gwar fo, bag bie Linieetwas gebogen ift, bamit alle funf einander feben. - Biele fune ge Berren tragen bis green. ja bis vier Ubr einem grunen ober blanen Ueberrod, und barunter ein gelbes Gilo von Dis' que, eine lange Spofe von ruffifdent Leinengewebe, in Com ben und Gamafden. Bou vier Uhr bis' amt, ein wenig ver ober unmittelbar nach bem Mittageffen, nehmen bie jungen Lonte: fatt bes Dberrode ben Rod, legen ein anberes Saletuch an, und begleiten bie Damen, welde bier luftwandeln, ober von bain's Theater geben wollen. Man tragt leichte lange Stocke : fier find nicht einmal gut daju , um auch nur einen Jund wers gujagen ober Jemand burdjupragen ; aber fie geben ble Spale tung , und im Rottifall faim inan bamit bie Gliegen webren ; bas beweist. in welchen Tagen ber Rube wir leben ; fonft im ben Tagen ber Uhrnbe trugen bie Dianner turge Andorel; womit man' fich vertfielbigen ober feinem Gegner ben Garans machen tounte. Aber unfere jepigen Manner tragen Rebingote ten in: Form von Beiberebden; Challgitets; farnfiltig, ges

Todte Quare; gierliche und garte Coube; Gudglafer wegen ihrer fomaden Angen, und Ringe an zwey oder brep Fins gern , Beeinuthtich bamit inan errathen folle. wie viel gartliche Liebeshanbel fie haben. Die grauengimmer find außerorbentlic fein getleibet. Auch wenn eine Dame gefitssentlich einfach fich fleibet, fo toftet es fie nur um fo mehr Belb; es gibt eins face Roben ju funfzig Louisd'oren. Un brev ober vier flies genben Bebramen ift es nicht genug; fie muffen auch noch fes ftonnirt ober wenigftens flame, viele Blumen barauf geflict fenn. Man zeigt zwen Damen, bie Mutter und bie Tochter, die alle Bochen einen neuen but und zwen neue Rieiber baben, mats ale inbifine Rafdemire tragen wollen, und boch bat ber Bater einen Plas von nicht mehr als 6000 Franfen Gebalte. Ein junger Menich balt Boger und Jodey, frubfludt, und ift ju Mittag im Cafe be Paris, wohnt allen Borftellungen in ber italienifchen Oper ben, und bom fchidt ibm fein Bater gu feinen Studien als Jurift nicht mehr als 2 500 Franten. Man tbut wohl baran , wenn man bas Gebeimniß nicht ju erfahren fucht, wie bergleichen Leute fo viel Gelb ober Rrebit finben. 3margig Jahren fonnte man fich noch verbeiratben. und ein Rafches mir mar noch teme Hothfache; Die Morgentleibung toftete gwotf bis funfgebn Franken; bie Roben waren bennabe gar nicht gars Mit vier bis funf Louisb'oren mar eine Glegante ges fleibet von Ropf bis gu den Gugen. Gin ober gwey volltoms mene Muguge bauerten fur eine Jahreszeit. In bem Bobn: simmer forberte man feinen Teppio. im Galon feine alabas fterne Lampe, im Speifefaal teine Stutaborarbeit; gwen Dab: den, bismeilen eine einzige. waren als Rodin und Rammers jungfer bintanglio. Die allervornebmften Damen maren fpar: fam, und bie Saudhaltungen jufrieben. Aber fest ? ber Buxus ift furchtbar, bie Dame will ben langen Chall, ben vieredi: gen Chall, ben weißen Chall, ben Chall mit Blumen, bie Foulards und Ficus ju Dugenben. Die geringften Spate to: fen brevfig bis vierzig Franten; alles will einen Gimon, eis Mue Magagine find Loctfallen far Mire unb nen Guerin. Die Wohnungen find fleine Tempel, wo aues ift, Junge. nur ber Gott nicht, ber Amer fann fich ben bem 3mange, unter welchen bie Spaushaltungen fich beschranten, nicht zeigen. Dan febe in ben Tuiterien ben herrn und feine Frau, wie reigenb fie angetleibet find, aber unterwege und ju Saufe jans ten fie fich; man wirft einander bie unnugen Musgaben vor, und fo oft bie Diethe verfallen ift. ober bie Becofet bemin Raufmann, fo fieht man nichts als Berlegenheit. Bep einem fotmen Berhaltuig ertahnt fic Niemand zu beirathen; bie juns gen Leute find felbfifdchtig, verfcwenben fir ibre eigene Rechs nung, und wollen fic nicht auch noch eine Frau auf ben Sale fcuffen ; fie fprechen von 100,000 Franten, von 100,000 Thas fern, und ba bergleichen Gummen fich nicht aberall finbent, fo bleiben gar viele Tochter einfam in bem mutterlichen Saufe; bie Serren liegen die Belt ausflerben, wenn bie Damen bachs ten wie fie.

Die Rirchweibe von Paffy. Sie bauert zwey Sonnstage burch, aber die ParifersMobe will, baß man nur am zweysten Sonntage babin gebe. Da fiebt man endlich die taufenb bubfchen Gesichter wieber in ber Maysonne und im Schatten bed Balbchens von Boulogne; sie waren ben Binter über nur bey Lampen: und Lichterschein vergnügt und freundlich gewesen. Die Rirchweibe von Paffy ist eine ber erften bed Frühlings in ber Näbe von Paris; man mußte ganz besonders für ben Roth von Paris eingenommen senn, wenn man dem Rufe ber Frühlingsvögel und bem Geruche ber ersten Blumen nicht solgte. Im Ranelagh, dem berühmten Bergnügungsorte, siebt und hort man im Innern die Rommandoworte bes Ronstretanzes, und die fröhlichen Bewegungen und die leichten Rleibungen, und äußerlich stehen in allerlen Linien unzählige

Schoppen , und ba vertauft man auf fein Gewiffen; gang vors trefflice Lebluchen von Rheims, worauf jedoch ein gang bider Etanb wie auf Haffifcen Bachern rubt, vom feinften weißen Dlebl. wie bie Sandterinnen fagen, gemachte Sirren, genannt Plaifirs, und Duten mit feinen barauf gebructen Sprüchen aber die Berganglichteit bes Lebens, ober Aufrufe ju einem luftigen Leben. Aber im Batboen ift es noch weit mehr auf reinen Benug angelegt; ba findet man erft bie Befühle, bie man im Tempel felber nicht fucte. Da riecht es jugfere nach Blumen und nach geschmorten Bratmurften, ba gittern bie Baume von ben Berbord und von ben Schaufeln, ba bort man lines bie Brasmude, und rechts bie Rratice; bie Beine ers. freuen fic bes frifden Rafens, und bas Huge und bie Rafe ber Staubwolfen; der Parfum ber Blutbe bes Sollunter mit feis nen hoben Zweigen beraufct. und bie aus feinem Solze ge machten Mirlitons betauben; man muß ber Ratur ben Dant jollen für alle bie Boblibaten auf Einmal.

Rom, 8. Juli.

Die tomifche Dper bat im Theater Balle ibre Frablings: vorftellungen mit einem, von einem jungen Deapolitaner gefexten, ganglich unmurbigen Dladwerte, le due Civette supposte (bie bepten rermennten Rotetten) auf eine, mahrhaft schmaliche Beise geenbet. Ich will die Lefer mit teiner Bergties berung eines Probutts unterhalten , welches fich won ber einen Geite ebenfowohl durch einen ganglicen Mangel an aller Ere finbung, ale von ber anbern burch bie geiftlofefte Dachahmung ber befannten Formen auf eine booft argerlice Weife bemerts bar macht. Benn nichts befto weniger bie genannte Duft in einem biefigen Blatte einen Lobredner mir rollen Baden, wenn gleich mit leerem Ropfe, gefunden bat; fo erinnere man fich. . baß baffetbe Blatt Inferenda aller Arten far bie beftimmten Bes bubren abbrudt. Defto glangenbern Benfall bat bis jum Enbe bas recitirte Schaufpiel gefunten. Der Diretteur beffelben, Ras flopulo, ift baber auch bewogen worben, in Rom gu bleiben und noch fur einige Beit auf eigne Roften fortgufpielen. Das mag einen Beweis geben, bag bie Romer, wie überbaupt bie Itas liener , bem recitirten Schauspiele nicht fo entfrembet finb , ale man im Austande ju glauben icheint. Der Erfelg ift gleich ben ben erften Borftellungen über alle Erwartung gladlich gemes fen; besondere hat ein Schauspiel (im beutschen Ginne), aus vier Abtheilungen beflebenb, Seinrich IV. nach ber Schlacht bev Jory, gang Rom angezogen, eine Diffger burt; welche jur Bunge geigt, wie nach und nach auch bie fonft fo febr naturlicen und einfacen Gabitaliener. ibre beis mifche Rombbie und Poffe verlaffenb, ju jenen monftrubfen Produtten, in welchen ber Beift nichts, bie Materie aues ift, ibre Buffuct nehmen. Um meiften finb baben bie armen Schaus fpieler gu beflagen, welche, auf Italiemfmem Grund unb Bor ben geboren und erzogen, und nur far bie Romobie gebilbet, in fich vergeblich einen Antlang von jenem erbarmtichen, erns ften Firlefang, welcher bie Leibenschaftlichteit weber tomifc, noch tragifd erregt, fuchen, und bann, in Ermangelung beffelben, fich abmartern maffen, um Dinge ju fagen und ju agiren, welche fie nicht verfleben. Diemand verarge es mir', wenn ich von biefem bramatifchen Monftrum nichts weiter fage, benn ich babe feiner einzigen ber vier Abtheilungen beygewohnt, um fo meniger, ba in biefer Jahredgeit, wie gewöhnlich, um zwey Uhr Rachts (bas beißt. auf europaifce Weife, um gehn Uhr Abenbs) angefangen wirb, und jebe Borftellung vier Stunden. alfo bis brev Uhr in ber nacht und barüber gu bauern pflegt.

(Der Beichluß folgt.)

Bentage: Literaturblatt Dr. 65.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'iden Buchanblung.

får

## gebildete Stande.

#### Mittwoch, 16. August 1826.

Ibr fabrt in's Leben uns hinein, Und lagt ben Urmen fontbig merben, Dann fiberlagt ibr ibn ber Pein, Denn jebe Soulb racht fich auf Erben.

Boethe.

## Das vergebliche Dpfer. (Gortfesung.)

Endlich diffnete bie Großmutter bie Thure: Sie trat mit feverlichem Unftand ein, und batte, bem nothigen Pathos zu gefallen, fogar ben Mops beute in eine entefernte Kammer iverren laffen, wo er wahrend ber Geremonie bleiben follte, nicht aber ohne ihm die Einsamleit burch allerlep ber beliebtesten Lederbiffen zu versuben.

"Meine Rinder, fagte fie, bas Brautpaar ben ben Sanden nehmend: "bie Gafte find ba, der Prediger wartet."

Und nachdem fie ibrer, Entelin eine ziemlich lange, erbantiche Mede gehalten, in welcher fie fie an die Pflichten mabnte, welche ibr neuer Stand ihr auferlegte, forberte fie den Brantigam turz auf, feine Gattin lieb zu berbalten und Nachsicht mit ihrer Jugend zu baben, und führte fie in den Gefchichaftosaal.

Eine große, glangende Berfammlung, meift aus ber ausgebreiteten gamilie Meta's, jum Theil auch aus bes' Brautigams entfernten Bermanbten bestebend, barrte ihrer bier. Die Damen ftrablten von Edelsteinen und tauschten in tostbaren Stoffen; die herren prangten mit Ordensbandern, Sternen und Rrenzen. Ein leises, seperliches Füstern ging burch bem fleifen halbfreis. Bittor hatte Muth und Entschoffenheit, wie irgend ein Mann; aber ber Muth, vor biefer Bersammlung binzutreten, und seine veränderte Gesinnung zu erflären, gebrach ihm. In schweigender Berwirrung nahm bab schone Brautpaar die formlichen Gludwunsche der Menge auf. Sie wurden getraut. Dufter, mit erzwungener Fassung stand ber Brautigam da; geisterbleich und kalt, zur Bildfaule erstarrt die Braut. Reine Thrane fuste ihr gleichgultig vor sich hindlickendes Auge. Die Gaste, die von ihrem weichen Herzen mit Recht eine bocht lamens table Scene gefürchter, schüttelten bedentlich ben Kopf.

Ben ber Cafel marb die Spannung noch mertlicher. Done ein Wort mit einander gu fprechen, fagen bie Reuvermählten einander jur Gette. Bebend fuhr Diftor jurud, wenn er jufallig bie Sand berührte, die er geftern noch mit liebreider Unbefangenbeit an feine Livren gebrudt. Bare ed moglich gewesen, bag bie Chen von Meta's bis berigem Betragen gegen ibn noch vermehrt batte merben tonnen, fo batte Diefer Tag es bewirtt. Aber es mar nicht mehr bie angftliche Souchternheit eines Bergend, bas icambaft fic in fic felbit berbirgt. fprobe, falte, abftogenbe Burudbaltung. Das tieffinnige Befen der Braut mußte die Befellicaft jedoch leicht ju Gunften ihrer Sittfamfeit auszulegen und durch ibre ftrenge . Erziebung ju entfoulbigen. Defto mehr aber murbe bem Brautigam feine bumpfe Gefühllofigteit ver-Miltor fammelte fich, fo gut er es vermochte. Gleichgultige Gefprache murben angefnupft; erlebte Bege: benbeiten murben mitgetheilt, politifche Streitfragen auf: geftellt, und mit Barme und Ginseitigfeit, wie immer, .c. 778

beantwortet. So ging ber Mittag vorüber, ju bem bie reiche Bewirthung einen Theil des Abende gezogen. Für die andere Salfte batte Meta sich scon früher den Ball verbeten; die veinliche Langeweile des Tages boraussehend, frevlich aber ohne Abnung seiner schmerzlichen Erschtterungen, batte Viktor einen durchreisenden Taschenspieler hierher beschieden, der durch seine Geschiellichseiten und losen Kunste die Gesellschaft erträglich unterhielt, und sozgar die Reuvermählten augenblicklich zu beschäfteigen schien. So tam die Stunde des Scheidens herber. Halb ohnmachtig lag Meta in ibred gerührten Großvaters Urmen; mit stammelnden Lippen bat sie die Großmutter um ibren Segen. Fast besinnungslos sas sie endlich im Wagen, dem Bräutigam zur Seite, der, fest in eine Ecke gebrückt, im dustersten Schweigen verharrte.

In der neuen Bobnung angelangt, führte er fie mit fteifem Ceremontell die Ereppe binauf, burd bas Bors simmer, in die ihr bestimmten Gemader. Seine Miene sprach eine zornige Ralte aus, seine Bewegungen waren gezwungen. Schroff war ber Con seiner Stimme, abstoßender noch seine Worte, als er fie an ber Thur ihred Cabinets mit einer frostigen Verbeugung verließ.

",36 miniche Ibnen eine gute Nacht, Mabame, fagte er, eine beffere, ale 3hr eigensinniger Wantelmuth, mir gubereitet bat."

Meta antwortete teine Solbe. Gie fonnte nicht bleis der werben, ale fie mar. Ihr Rammermadden mußte nicht, mas fir benfen follte. "Am Sochzeittage foon Jant? fagte fie: bas ift arg!"

In feinem Jimmer warf sich Wilter mit Ungeftum auf einen Studt. Der lang verhaltene Sturm seines herz zeng braudte surchterlich lod. Jorn und Schmert bewegten bestig seine Brust, und tampfren mit Gewalt die neu erwachten, taum in ihrer Schüchternbeit anerkannten, Empfindungen nieder. Konnte, ja mußte ber ungluckliche Freund nicht die veränderte Stimmung der Geliebten seinem vertätberischen Einflusse zuschreiben? er sab, innerlich erbebend, Gilberte bleiche, gramvolle Bestalt, er sab sich noch einmal mit ihm auf dem Grabe seiner Eletern, und mit geprestem Busen wiederholte er sein Bestiebe.

"Sie wird zu ibm jurudtebren, fagte er; fie ift verlegt, empfindlich; fie wird feinem Flebn, feinen Ebranen
verzeiben! Er wollte es glauben, und glaubte es boch
nicht, und wußte nicht, daß auch fein innerstes herz es
ju glauben sich straubte. Und wenn sie fest blieb, wenn
er für einige Augenblicke ben Freund vergaß! mas war
aus ibm geworden? welche unerwartete Mendung batte
fein eignes Schickfal genommen? er fab sich pleglich an
eine Frau gekettet, die er nicht liebte, die er nicht gewählt

batte ; fab fich gebunden in den Jahren der Frenheit, ebe er noch einmal baran gebacht batte, fic auf die baubliche Rube bes ehelichen Lebens, auf fein langweiliges Giner: lep, auf feine ftrengen Pflichen vorzubereiten. Große Dlane lagen noch voreibm. Doch batte er erft ben flein: ften Theil ber cultivirten Belt gefeben, und die Luft am Reuen und ber jugenbliche Muth feines Beiftes trugen ibn weit uber biefelbe binaus. Er icauberte vor bem Bilde einer verlagnen, ihrem Gatten nachweinenben grau; ein inniges Mitleib mit ber iconen Deta ergriff ibn, menn er baran bachte, bag bieß ibr lood fenn folle unb muffe. Gein Born wendete fich gegen fich felbft, gegen feinen Freund. Er vermunichte feine Unbefonnenbeit, perminfchte feinen Ginfall, die Baterftabt wieder gu feben; er verwunichte bie feige Engbergigfeit Bilberts. Co, abwedfelnb tobenbem Ungeftum und fcmerglichfter Behmuth hingegeben, brachte er folaflos bie Racht ju.

(Die Fortfegung folgt.)

### Einiges über bie Turfomanen.

(Befchiuß.)

Diejenigen ber Staven, die fich auslofen tonnen, fubren fie bierauf an die Orte, die folde felbft angeben, und laffen fie bort gegen bie Erlegung bee Lofegeldes los, ober fie laffen fie ju Budara ober Chima, und begeben fid, mit Unmeisungen von ben Befangenen verfeben, in bie Seimath berfelben, und laffen fic bort bezahlen, ebe fie fie fren geben; biejenigen aber, welche fic nicht ausgulofen vermogen, vertaufen fie auf ben Stlavenmartten von Budara und Chima. Das Lood biefer legtern wird bann um vieles beffer; benn man verfichert, bag fie im Mugemeinen in der Stadt fowohl wie auf dem Lanbe gut und menichlich behandelt merben, und ihre Gerren ihnen nicht felten bie Belegenbeit geben, fich innerhalb 10 bis 20 3abren burd einen fleinen Sanbel fo viel ju ermerben, bag fie fic loofaufen tonnen; ja man bat Bepipiele, bag bergleichen Leute reiche Raufleute geworben find, und oft fic bem Befdaft ergaben, bad fie in ihr neued Baterland geführt. Und fann ein Dann, ber fich einmal feine Grepheit ermorben, nicht wieder jum Gtlaven gemacht merben, es mare benn, er murbe auf einer Reife aufs neue gefangen. Indeffen foll die Lage ber Etlaven in Indara weit beffer fenn, als in dem roberen Chima, obgleich fie and bort meiftentheile menidlich behandelt were ben. Diefe Plunderungen finden indeffen nicht nur gegen. Fremde fatt , fondern auch unter ben verschiebenen Stame men felbft, entweder burd offene Gemalt, ober burch leeberfall. Die Befangenen (Menfchen ober Chiere) merden

inbeffed gewöhnlich ausgelost, und zwar zu einem boberen Dreis; ule fie auf bem Gliavenmartte gu Chiwa gelten marden; aber feitdem der Chan Diefes Landes ben Bertauf ber Bodlans auf biefem Martte geftattet, werben biejenigen biefes Stammes, welche ben anbern Stammen in Die Sande fallen, oft babin gefdleppt, mabrend jene, menn fie einen aus ben feindfeligen Stammen erbafden, ba es ibnen an einem Martte: febit, ihren Gefangenen ums bringen, wenn er nicht ausgelost wird. Ginige von ben Turfomanen baben fich in Dorfern baudlich niedergelaf: fen, befonders unter den Godland an der perfifchen Grenge; gber biefe find befonbere ben Rauberepen ber Uebrigen audgefegt. Und bie Perfer, welche in ber un: mittelbaren Rabe biefes Maubervoifes mobnen, find Rau: ber gemorben und üben oft Rache an ibren Deinigern; fie find aber nicht fo geschicht im Sandwerte als jene Do: maben; inbeffen beschranten fic bod biefe nachbarlichen Diebftable faft einzig auf Daaren und Dieb.

Die Beiber merben, wie oben gefagt, gefauft. Gfe werben ale Dienfiboten geschät und verrichten nicht blos alle Saudarbeit; fondern verfertigen auch mancherlen Dinge som Bertauf; inbem bie Manner fic mit wenig mehr beschäftigen ale mit bem größeren Dieb und bem Ranbe. Gine junge Bittme, Die einige Jahre verbeiras thet gemefen, gilt baber auch weit mehr ale ein Dabden, indem man fur eine folde, befondere wenn man fie ale eine geschickte Arbeiterin fennt, von funfgig bie bundert Rameele, und fur ein Dadden nur funfe gibt.

Die Beiber find febr fructbar, und der Berfaffer felbit fab in allen Lagern eine folche Menge Rinder, bag feine Begleiter oft mit Erstaunen ausriefen : ... Gin Amei fenbaufen!" Die Rleinen batten alle ein ger fundes und ternigtes Unfeben, bennahe gang nadend, und Alles an ibnen geigte, bag man fie fruhzeitig an bie barte Lebensart gewohnte, die ibrer fpater martete.

Benn ein Turtoman flirtt, fo wird er auf ber Stelle begraben, mo er ben Beift ausgebancht. Gie maden einen zwer bis drev guß tiefen freidformigen Gra: ben, aus welcher fle bie Erbe in ber Mitte aufwerfen und darin einen Baum ober Pfahl ale Mertgei: den pffangen, und in manchen Gegenben fiebt man febr viele folder Tobedzeichen. Der Leidnam wird weiterbin In ber Chene begraben', und man fiebt febr baufig Begrabnigplage, welche auf eine ehemals febr farte. Bevol: terung binbenten.

#### Rorrefpondeng, Madridten.

Rem. 8. Juli.

(Befoluß.)

Die verbammliche Gitte tes fraten Theateranfanges liegt fo febr in ber Erbensart bes Abeis begranbet, bag bas Bolf. fo bemotratifc baffelbe auch gefinnt fenn mag, bagegen bis jest nichts bat ausrichten fonnen ; ja fetbft bie Gorge ber Res gierung, Gittlichfeit und Sanslichfeit unter legterm ju before bern, ideitert an ber Macht biefer, tief in's gesellschaftliche Leben eingreifenden Gewobnheit. Der Solaf namittags ift bier nicht allein eine burchgangig berricbente Mobe, fontern fmeint fogar, befonbere in ben beifen Commermonaten, mer gen ber, burd bie Sine erzengten Abfrannung, ein Beburfe niß zu feon. Doch findet er nicht unmittelbar, fonbern greb Stunden nach tem Effen flatt, und dauert wenigftene gwey Mimmt man an, bag ber Abet, welcher fraber, als ber in ben übrigen großen Spauptflabten Gurcpa's, fpeiet, in ber Regel etwa um funf Ubr Nachmittage von Tifc fomint, bann um fieben Uhr ju Bett geht, und etwa um neun Ubr wieder auffieht: fo begreift fich's, bag die Damen, ba fie erft wieber Toilette machen muffen, und mit ihnen auch bie Dans ner, vor gebn Uhr (europaifch) nicht in's Theater fommen tonnen. Die Theaterfommiffion, aus lauter Abliden beffebend, Areitet naturlich fur ihre eigne Cache, und femit ift an feine Menberung einer Gewobnheit, welche jugleich eine Menberung im tobern baustichen und gefellschaftlichen Leben nach fich gies

ben murbe, ju benten.

Im vorigen Conntage baben die Feuerwerte (fuochetti) im Maufoleum tes Muguft (vem Wette gewohnlich Amphitheas ter Correa (vem Pallafte Correa, ju bem ee gebort) genannt, wieber ihren Unfang genommeif. Diefes mabrhaft reigende Bergungen, von bem es in feiner Sauptftabt Europa's etwas Mebnliches gibt, ift far bas erfte Dat in Rauch aufgegangen, bod nicht auf die Beife, wie es bie Unternehmer gewinscht batten. Die Cade verhalt fich folgenbermagen. Befanntlich war ber Eintrittspreis bieber febr maßig, jehn Bajecdi (3 gr. 41 gr. Camf.) fur bas Parterre und fo verhaltnifmagia fur bie Logen. Dabey batten fich bie Unternehmer wohl befunden. Auf einmal aber fallt es ihnen ein , nach Art fener berabinten hauptperfonnage, welche in ter Acforijden Jabel bie Danme linge fpielt, auf bae Gie ju geben und bae Bein gu bremen. Es war ihnen naturlich barum gu thim bie Preife nicht allein ju erhöhen, fenbern fegar ju verborgein. Um aber bieg um gescheut toun ju tonnen, mußte ein Bormand erfonnen were ben; biefer fant fich, ein mahres argumentum ad hominem; er war fo fchlau, bag man batte fagen follen, bie Perfonen maren aus bem Charafter gefallen. Aber aller Tage Abenb. besonders ber Conntagabend, mar nech nicht gefommen. Aleibe ich ben ber Stange. Gie faßten namtich bas Publifum ben feie ner ichwachen Geite, bas beißt, ben feiner Furcht vor ber fenchten Luft und fpracen alfo: "Benn wir bir tas Amphitheater mit einem Bette begieben, und bann ben Gintrittepreis verbeppein; fo wirft tu nicht fagen, bas wir tid bezogen baben , benn nicht fur unfern Beutet. fonbern für beine Gefunds beit ift baben geforgt." Und bas Publifum antwortete tein Wert, das freift, es bezeigte fich theolich jufrieben; benn im entgegengesesten Falle, wie murbe es gefchrieen baben! Auch ble Rommiffion ber öffentlichen Enftbarteiten fagte nichts, tenn Pibpfittoleb fier gwar getrieben, aber. ohne Theorie, auf bie natus raifilifme Beife; felbft ber Urchitett, mit ber Borrimtung beauftragt (einige geben ihn auch fur ben Erfinder aus), fagte nichts. Ces mit tam bet Conntagabend beran, aber bas Publifum, 'tem aber Dacht befferer, bas beißt btonomifcherer Rath gefeinmen

war, blieb größtenfeils zu hanke. Der anwefenbe Theil ergbite fich gwar am bunten Beite, boch unftreitig in bofer Stimmung. Die bepben Orchefter begannen, murben aber, obgleich fie bie taufenbmal abgeleperten Roffinifden Ginfonien in berfelben Bolltommenbeit ableverten, und bie große Tremmel ftarter als gewobntich barein fcblug, ausgezischt. begann bas Feuerwerf, und mit ihm beurfuntete fich bas größte wiffenschaftliche Gtantal, bas irgend auf ber Belt flattgefuns ben baben mag; es ergab fich namtic, bag feinem von ber heerbe von Menfchen, welche mittels und unmittelbar baben ibre Sanbe mit im Spiele gebabt, nur ber allerminbefte Eles meytarbegriff vom Dructe ber Luft innegewohnt batte; benu ber Raud, flatt, wie man fich geschmeichelt, in geraber Lis nie aufzufteigen , und burch bie Deffnung bes Beltes abzugie: ben , marb von ber , burch biefe verbichtete Luftfaute um fo gewaltsamer niebergebrudt, in's Theater gurudgeschlagen; und brobte alles ju erflicen. Gin Theil bes Publifums entflob. Bas blieb, fucte fich, buftenb und in Thranen gebabet, burd Pfeifen und Bifchen Luft ju machen; nur wenige ließen ein: Bricconi , beren : im Bangen lief alles rubig ab. Bie marbe es in Paris, Condon, ja felbft in Dabrib, ergangen febu ? Run ift vor einigen Tagen eine, von ber Regierung ernannte Rommiffion in's Theater gefandt, um an Ort und Stelle Rath ju ichaffen. Dan fagt, fie babe beichloffen, nicht, wie man glauben burfte, bas Belt gang wegfchaffen, fenbern nur bie Deffnung in berfelben vergrößern ju laffen. Gine balbe Dag: regel, welche, wenn bie Bergrößerung nicht febr bebeutenb ift (aber wegu in biefem galle bas Belt ?), ein neues Cfanbal vers urfacen wirb. Burbe die Dede gang weggenommen; fo mußs ten bie Preife wieber herabgefest werben. Dann aber verlos ren bie Unternehmer nicht allem ibre Auslagen, fonbern fie tonnten auch ben erhobten Pachtgine nicht bezahlen, woben nas turlich auch bie Regierung ju fury fame. Comit bietet fic als tes gegenfeitig bie Sanbe, um - bas Belt befteben gu faffen; es ware benn (was nicht unwahrscheinlich ift), bas Publifum bliebe ju Saufe. Sat bech icon bas erfte Mal ber Reig ber Meubeit nicht mehr, ale gerabe bie Salfte ber fonftigen Bufcauer, berbengieben tonnen!

Paris, 15. Juli.

Das Gittenfpftem ber Parifer tofft fic wegen ber neuen Musbebnung nicht in ein Ganges gufammenfaffen , aber am Enbe murben bie einzelnen Sittenguge boch ein gewiffes Gange biften; vielleicht find auch bie einzelnen Gemalbe mertrourbiger und angiebenber ate eine jufammenhangenbe Cammlung. Bos rigen Mittwoch fam vor bem Buchtvolizentribunal von Paris auf bie Rlage ber öffentlichen Beborbe eine Dame vor, beren ganges Menferliche ein gewiffes Beiden bes Woblftanbes unb beren Gyrache und Benehmen eine febr feinerzogene, an bie große Belt gewohnte Perfou auswiesen; es mar die Tebamme, Mabame D . . . Gie mar angeflagt , ohne gehorige Erlaubs niß offentliche Borlefungen aber bie Sebammentunft zu halten. woben fie aber teine weibliche Boglinge, fonbern nur junge Stubiofen ber Dedigin gulaffe, und zwentens folle fie ein neus geborenes Rind, beffen Mutter fie in ihrer Bohnung entbuns ben hatte, erft am funften Tage nach ber Geburt, bevin Ber burteregifter angezeigt baben. Dab. D ... antwortete, fie habe fowohl bie Bewilligung ber. Fatulfat, ale bie Erlanbnif von-Seiten ber Universität nachgesticht, beube feven ibr versprochen worben, und nun im Bertrauen, auf biefe Bufage babe fie bas Professorat fortgefest, um fo mehr, als bie bffentlichen Uns fundigungen ihrer Reden ungeftort im Umlanf feven. Dann

feste fie bingn, fie laffe eben fo gut bie mannlichen ate bie weise lichen Lehrlinge in ber Szebammentunft ju: In: Rudficht bes ben ibr gebornen Rintes ertiarte fie folgenbes : "Ich habe bas Rind bestwegen ju fpat angegeben, weil ich ben ber Entbins bung febr trant mar, und ich fonnte einige Tage lang nicht aus bem Saufe geben. Much batte im bie Mutter gar nicht in meinem Saufe entbinben wollen, weil ich befonbere unr folde Damen aufnehme, bey welchen Berfdwiegenheit nothig ift; allein fie batte mich fo bringenb gebeten, und ich fab, ball ibre Lage so tranrig war, bag ich to ihr nicht abschlagen tonnte." Rur ber Ebeil ber Unflage, bas fie bas Rind nicht innerhalb 24 Ctunben angegeben batte . wurde fur flattbaft auerfannt, und nun wurde die Frau Sebamme bem Strafgefenbuche ges mas auf feche Tage in's Befangnis, und in fechegelm Granten Belbftrafe verurtheilt. - Rolgenber andere Bug von Parifer Butmatbigfeit und Rindetopferen liegt in einer , von einem une ferer befannten Literatoren berrubrenben Ungeige in einem gus ten bffentlichen Blatte: "Ihr ebrlichen Geelen, bie 3br nie baran bachtet. euch frembes But jugueignen, wenn Ihr auf Gurem Balcon, in Gurem Garten ober auf bem Dache einen grunen Puttich gefunden babt, ber auf bas Bort Cocotte ante wortet, fend mitleibig gegen ben verzweifelten Rummer einer Dame , bie felber gefühlvoll war ibr ganges Leben burd, name lich ber Mabaine Millet, einer ber besuchteften Mobebanblerine nen ber Etrage Bivienne, beren Ropfpus allen Damen fo gut fleht; gebt Ibr ibren granen Pfittich jurad; gebt Ibr ibre geliebte Cocotte jurud, um bie fie nun feit brev Tagen weint : gebt ihr bas Leben jurad, und ber Szimmel wird euch bafur belohnen. Ihr jungen Leute ober alte Sageftolge. Die ibr bfi ters in bas Magagin ber Mabame Millet fommt, mo ibr Coe' cotte gefeben baben mußt; ibr. bie ihr jenem wechselfeitigen Unterricht im Plaubern, ben man biefem liebenswurdigen Ger fieber ertheilte, beugewohnt babt, und alfe wifit, wie gerne es bie lieblichen Ramen, Stephani, Flora, Louife u. f. m. bers fagte; ibr alle, bie, wenn ibr vorüber gingt, es fo gerne librtet, wenn Cocotte fagte: "Da geht bas Betterden! (voila le petit cousin!) fend boch bantbar bafur; erfunbigt euch, fucht felber nach bem Pfittich, welchem bie babfmen Mobejungfern femeichelten, deuen ibr felber fcmeiwelt; bringt bie Cocotte biefen Demoifellen gurud; flilt biefe gabliofen Ebranen, bie gleich einer Ganbfluth bie Strafe Bivienne überfcmemmen, in welcher ihr fo oft bin und ber geht; und ber schonfle Lobn wartet eurer. Und ihr anbern, mit bem ungarten, leichten Gewiffen, die ihr euch teinen Borwurf baraber macht, wenn ibr bie Sunde jufammenrafft, bie fic von ihren Gerrn verlaue fen, um fie ibnen gegen ein bonorables Trinfgelb jurudjuges ben, gebt ber Dabame Millet ihren Pfittich gurud, wenn ihr ibn ihr etwa abgeliftet habt; ibr follt funfgig Granfen befome men; ibr tonnt nirgenbe fo viel bafur befommen', wenn ibr ibn verlauft, benn ber Pfittich ber Dabame Dillet ift nicht mebr in feinem erften Jugenbalter." Dan bat übrigens faft allgemein einen unrichtigen Begriff von ben Mobearbeiterinnen in Paris. Gie arbeiten alle unter ben Augen bes Publitums; bie Arbeit wird nur feiten außerhalb bee Magagine verfertigt. weil an jebem einzelnen Stude verfcbiebene Sanbe, je nach ihrer Geschichlichfeit, und verschiedene Mugen je nach bem Grabe, bes Beschmade mitwirten; auch werben bie Borbange nur felten vorgezogen. weil fich die fertige Alrbeit binter ben gros Ben Spiegelfcheiben ber Jenfter gang vorzüglich empfiehlt.

(Der Beidiuß folgt.)

Beplage: Jutelligengblatt Dr. 29.

für

### gebildete Stande.

#### Donnerstag, 17. August 1826.

Gie find ju groß noch, biefe Raume, Gar meiner Cebnfuct Flammenqual; Empfabet ibr mich, milbe Traume, lind jeigt mir bas erfebnte Thal.

Ublanb.

Rheinische Lieber. Bon Abetbeib von Stolterfoth.

Am Lurlepfelfen.
(Un Alwina.)

Durch Abendwolfen seh' ich Sterne flimmern, Leis' rausdend schlagt die Welle an den Etrand, Und von des Lurlen's raubverworrenen Trummern Webt sanft bewegt ein grunendes Gewand, Des legten Purpurs bleiche Lichter schummern Um jene Schiffe vor der Uferwand, Wo Fischer ibre weißen Nebe gleben, Ob nächtlich auch die stunden flieben.

Einsamer Ort! wo tonten Liebestlagen Wohl ungestörter zu ber Laute. Alaug, Wo fande fich voll geisterbafter Sagen Gin Thal wie du des Abeines Strom entlang; hier foll Begeistrung in die Saiten ichlagen, hier ober nirgends ein erbabner. Sang Bon alter ober neuer Zeiten Runde Entströmen dem geweihten Dichtermunde.

Doch balt — was tummert mich ber Zeiten Schnelle, Die Schatten nur auf's Meer bes Lebens ftreut, Und bald auch mir in einer milden Welle Ein Grab, vielleicht ein frühvergefines, beut. — Dieß Ebal besing' ich, diese fille Quelle und jene Burg aus grauer Ritterzeit, Die mie ein Beift aufischroffen Felsenstücken herüberragt pom dunkeln Bergebrucken.

Und bort - was feb' ich - unter jenen Linden, Gin halbverfuntnes Grab, ein Rreug von Stein - D! michteft fo bu einft ben Sugel finden, Der ftill bebectt mein ichlummernbes Gebein. Mag bann mein Name von der Erde fewinden, Mag jedes Lied von mir vergessen fevn, Wenn eine nur von beinen theuren Thranen Die Stelle nest, wo endlich schwieg mein Sehnen.

#### Das vergebliche Opfer.

(Fortfepung.)

Gratulationebesuche fullten ben folgenben Morgen aus. Ginladungen gu Mittags : und Abendfeften ber ber gabireichen Bermanbticaft balfen bie Beit binbringen. Drep Cage maren vergangen, und Biftor batte feine Bes mablin nicht allein gefeben, ale mabrend bee bin : und Berfahrend von einer Gefellschaft in bie andere. Dufter Reine Berüh: und gefrannt fagen fie nebeneinander. rung ber Sand, taum ein gegenseitiges Unbliden fand. ftatt; ber Gemabl mar ichroff und talt, Die Gemablin. feverlich und fteif. Babrend ber Morgenftunden vers folof fic erfterer forgfaltig in feinem Bimmer , aus Surcht, auf ber Strafe Silbert ju begegnen. Denn mad. follte er ibm fagen ? mas batte er ibm mitgutheilen ? Als er aber einft ju einem Mittagemable fubr, gu melden feine Gemablin, Die bad Alleinfeyn mit ibm jest gern auf biefe Beife vermied, fich icon voraud begeben batte, begegnete er bem lang geftobenen Freund, der eilig in; Befchaften gu fepn foien. Mafc bonnerten bie Wagen au

einander vorüber, aber ber foneidende, vorwurfevolle Blick, das farblofe, abgebarmte Besicht Hilberts warf einnen neuen scharfen Stachel in Bittors herz. Schnell war er entschlossen. So wie der Wagen anbielt, schickte er, mit einem auf dem Anie geschriebenen Billet, seinen Bedienten zu hilbert und ersuchte ihn, morgen in aller Krube fur ihn zu hause zu sepn.

Den folgenden Tag begab er sich zu ihm. Hilbert fab ernft und schwermutbig aus. Schweigend bot er dem Freund einen Stuhl. Der angebornen Redlickeit Bittors war der Iwang, die Juruchaltung, die auch diesem Berbaltniffe brobte, gang unerträglich. Und doch war er verwirrt wie nie sonft, Hilbert gegenüber. Er sagte sich felbst: Du haft dir, nichts vorzuwerfen! und fühlte sich bennoch wie ein Schwerschuldiger.

"Bruder! begann er endlich: lag und aufrichtig fevn! Die Sachen fieben nicht, wie fie follen. Deta ift belei: bigt; fie ift bochft aufgebracht auf bid."

"In ber That?" fragte Silbert gezwungen.

"lud gesteb' es: sie bat Ursache. Die Tage ber Ungst und Qual, mabrend bem bu fie sich selbst überlaft fen, obne ibr nur ben Trost beines Jusprucks zu geben werdent' es ibr nicht, wenn sie darüber empfindlich ift."
"Was follt' ich thun?" rief jener aufgeregt.

"Gie fab es ale einen Mangel an Liebe an, fubr Biftor fort, fie glanbte fic verfcmaht. Es wird teine leichte Arbeit fevn, fie ju verfohnen."

"Und wie, fubr Silbert auf: wie follte mir bas gelingen? 3d febe fie, fpreche fie nicht, ich bin fern von ibr, entfrembe ibr gang!" Und nun ergog er fich von Deuem in einen Strom ber-ichmerglichften Rlagen. Dem Kreunde, obwohl er ibm feine Bormurfe machte, entging bod bie gegen ibn gerichtete Bitterfeit berfelben nicht. Lebbaft gefranft, erbot er fic felbit, Alles ju thun, was in feinen Rraften flunde, Meta zu einer Unterredung mit ibm gu bewegen. Dief mar fogar über die frubere Abrebe binaud, großmutbig, ba nach berfelben, fo lange Bittor anwesend mar, die Liebenden jur Schonung feiner Chre fic nicht mieber feben follten. Auch idien es Sile bert innig gut empfinden. Biftorn übermannte faft bie Wehmuth, als ber greund fich an feine Druft marf, und Inabenbaft weinte. Er erlannte in diefer Unfabigteit, ben manntiden Unftand gu behanpten; die gange Diefe feines Befühles. Er fprach ibm ju und troftete ibn , findem er ibm ausführlich ergabite, welche frembe, fteife Stellung er ber ibm Unvermablten gegenüber behauptete. Er ab: nete nicht, bag er baburch von Reuem ben glimmenben Auften bes Berdachtes, ber bie munde Bruft bes Freunbed jebete, gur bellen Flamme anblied. Denn icarffich: tig und miffranifd von Ratur, mußte Silbert leicht in biefer gegmungenen Buritdhaltung bad angftliche Bemaden ber feinienben Liebe gu erfeunen.

Bu haufe angetommen, ließ Biftor, all feinen Muth susammen nehmend, sich sogleich bep seiner Gemablin melben. Die arme Meta schien diesen so ungewohnten Besuch in so einsamer Stunde zu ihres herzens Gunsten gebentet zu baben. Ein holder Strahl ber Freude erleuchtete, halb von gebeimer innerer Angst überschattet, bas schone Gesicht, als er hereintrat, und sie, langsamen Schrittets, mit leisem Beben ihm entgegen fam. Biftord Entsschluß zerschmolz fast vor diesem lieblich verwirrten Blick, vor dieser rührenden Gestalt. Gewaltsam nahm er sich zusammen und sezte sich summ neben sie auf den Sopha, wo sie ihm schweigend einen Plat angewiesen hatte.

Nach einer langen Paufe fragte endlich Meta mit ftennblider Befdeibenbeit, wie es fcien, nur um ein Gefprach angufnubfen.

"Gie waren beute fo frub fcon aud?"

Die Frage balf Bittorn auf die Bahn. "Ja, fagte er berghaft, aber mit niedergeschlagenem Blid, ich war bep einem der ungludlichsten und trostlosesten Menschen unter der Sonne. Ich war bev Hilbert. Ich sab ibn in Bergweistung, Ihren Jorn auf sich geladen zu haben. Er trägt es nicht. Nur einmal muffen Sie ihn sehen, andören, was er zu seiner Niechtsertigung zu sagen bat. Einem Berbrecher wären Sie die'e Genuathung schuldig. Wie burften Sie sie einem liebenden Manne verweigern, wels der blos aus Furcht, Sie zu verlieren, Sie verloren zu haben scheint."

Gine neue angftliche Stille erfolgte, in welcher bie graufam Betaufchte fic mubfam erbolte.

"Ift es möglich, begann sie nach eintgen Selenden, und ibre Stimme gitterte mertlich: ift es möglich, daß Sie noch jest mir diesen Vorschlag machen tonnen? ift es möglich, daß Sie es mir jemals zumutben tonnten? daß Sie wünschen konnten, eine Frau, welche Sie der Ebre Ihres Namens gewürdigt, welche Ihnen feverlich vor Gott von ibren Angehörigen übergeben worden, könne sich zu einem demutbigenden, erniedrigenden Liebesbandel bergablaffen? Und Sie felbit konnen eine folde Ebriosigfeit einem unerfahrnen jungen Gesche und die Kirche Sie ernannt baben?"

Finster und nicht obne innere Weschämung erwiederte Biftor: "Der Fall, in welchem wir und befinden, ift To einzig, wie nen. Es ist Spihsindigleit, Cophiscrep ift's, ihn nach allgemeinen Grundfagen beurtbeilen zu wollen. Meine Ebre ift mir beilig, und in jedem andern Berbaltniß bin ich bereit, sie mit meinem Blute zu vertheis digen; bier aber —

"Sie mepuen, fiel ihm Meta mit fanfter Beredfamfeit in's Wort, in einem Berbaltniß, in welchem Ihre-Battin Ihnen theuer mare. Aber — ob vertennen Sie mich nicht: nicht Ihre Liebe will ich Ihnen abbringen — unr das forbre ich von Ihnen, nur barum bitte ich. Sie ftebentlich — qualen, beschimpfen Sie mich nie wieder mit einem abnlichen Antrage. Wenn Sie als Mann, wenn Sie als Navalier ibn mit Ihrer Ehre ver: sobnen tonnen: burfen Sie als Mensch mir diese Bitte verweigern?"

"Meta! rief Wittor beftig, Sie wiffen nicht, was Sie von mir forbern! foll ich wortbruchig merden? foll ich mich dem gerechten Borwurfe aussetzen, lau und lass fig bes Freundes Sache geführt ju haben? foll ich vor seinen Bliden errothen?"

"Und um ein großmutbiger Freund Hilberts zu fewn, wollen Sie mir ein falfcher. irreleitender Freund wers ben? Denn haben Sie nicht auch mir Freundschaft vers sprochen, mir nicht mehr als einmal gesaat: ich solle Bertrauen zu Ihnen fassen, ich solle banen auf Sie als auf meinen Bruder? Nicht als Gatten, als Freund ruf' ich Sie auf: ist es recht, ist es billig, daß Sie ein leichts sinniges Beib aus mir machen wollen, um ein unibers legtes, ja frevelbuftes Wort zu lofen? ist es nicht Gelbst sach, daß Sie meinen sittlichen Ruf opfern wollen, um sich den Ramen eines gewissenbaften Freundes zu retten?"

"Sie, Meta, rief Vittor erhist. Sie find ed, die ungerecht ist, aus unreif: tugendhafter Ueberspannung. Ihren Auf opfern? ist es etwas Chrenrubriges, mas ich von Ihnen begebre? Verständigen sollen Sie sich mit Hilbert, erst nach der Scheidung ihm angehören. Ist Ihnen eine Geschiedene eine Ebrlose, nun so wähnen Sie wenigstend nicht, daß die Welt Ihre altmodischero: manhafte, kleinstädtische beschräntte Ansicht theile. Und haben Sie nicht selbst schon manche getrennte, treffische Fran gekannt?"

"Meine Erfahrung ift gering, entgegnete Meta, aber fera fer es von mir, einen Stein aufgubeben. Ja, ich tann mir beutlich Berhaltniffe benten, bie einen folden Schritt entschuldigen, andere, melde ibn rechtfertigen-Bo Digbandlungen flattfinden, wo die Befabr morali: ider Entwurdigung brobt, ba wird er eine Bflicht gegen Aber migverfteben Gie mich nicht, Biftor! in die Schelbung werde ich willigen ; wenn Ste unmiber: mfilo Ihres Sinnes bleiben. Aber nie, um feinen Preis um eines andern Dannes willen !. Diefer frivole Tauld ift's, wor bem mein befferes Gelbft gurich eben wurde, und mare mir hilbert noch, mad er mir einft in jugend: licepbantaftifder Berblendung mar; diefes frevelhafte Spiel mit bem Beiligen! Inupfen und lofen und wieder fnupfen , ald mar' es ein Gurtelband meines Rleibes! -Differe! moge meine Anficht Die richtige febn , moge fie es nicht - fe ift bie meines innerften Gergene. Rabe meines Gewiffens bangt devon ab. Wollen Gie mir meinen Frieben rauben? Wiltor! Wiltor! wollen Sie bas Seil der Geele eines armen jungen Gefcopfes gefahrden, bem Gle gefchworen baben, Freund und Subrer gu fenn?"

"Cs ift genug, fagte Bittor. Rein Wort mehr aus meinem Munde, bas Gie frante! Gie find ftreng - mogen Sie es! nur Eins, Gins nur verfagen Sie mir nicht. Sprechen Gie ibn felbft! fagen Sie ibm felbft, wie Gie gefinnt finb."

"Ich barf es nicht, versezte Meta, fanft, aber fest ich will es nicht. Farchten Sie nicht, bag er unfer Berbaltnif verlenne. Er ift scharfsichtig. Ueberdem — Ihr Gewissen spricht Sie frev."

"Aber er wird verzweiseln! der Gram wird ibn verzebren! batten Sie ibn gesehen, die bleichen troftosen Zügel"
"Er wird sich bernbigen. Wenn er bis jezt unglicklicher, zerrissener war als ein anderer Mann in seiner
Lage, so war er es, weil der Koustitt der verschiedensten Empfindungen ibn peinigte: Das, was er Liebe zu
mir nannte, und ungezähmte Geldgier, kleinliche, aber
leidenschaftliche Ebrsuch, und die Scham sein Wort zu
brechen. Aber eben weil sein herz von jeher die Beute
vieler bestig einander bestreitenden Begierden mar, wird
teine einzige es überwältigen. Der Zwiespalt diese: Empfindungen wird ihn siets qualen, aber er wird auch bestänbig in Befriedigung der einen ein Gegengewicht für die
Werlebung der andern sinden."

(Die Fortfehnug folgt.)

#### Rorrefpondeng:Radridten. ..

Bertin, 3. Juli.

Rbnigliches Opernhans. Bum erften Male: bas Matorat, eber bas Berbrecken und bas Gemiffen, nach ber Erzählung: "das Majorat," von Eb. Hoffmann, bearbeitet von B. Bogel.

Dan wurde von einer ehrliebenben Rritit verlangen mafe fen . fold Erbfdafteffind ber Mondfintigfeit, bat burth bie neuen Unbauer jur fomnambuten Coldialstragbbie verfontbet ift, fold einaftiges bewußtes Berbrechen, und vieratti: ges magnetifches Bewiffen, mit Graften abinfertigen, ober, da es unter auer Rritif ift. tem moraliften Affifengericht gut aberlaffen, wenn fich nicht ben bem Gleif ter Darftellung, beum Mufwande ibrer Ausstattung, beum Benfall bes Parcerre. bas Belachter fogleich in Inbignation über biefen Aleif, bier fen Aufwand, biefen Benfad und fene Diatenngigfeit rertebete. Heber bas burch und burch Ungeborige gu lamen wirb felber ungeborig. Serr Bogel fceint einer von ben fungeren enterbten Beiftesfobnen gu fenn, und er bat im San gegen bas angeborene unparcelirbare Majorat achten Runflgenies in fele nem romantifden Getidt ein reetifges Berbreden begangen ohne poetifches Bewiffen, und tas einzige Mittel. nicht vogeifret ertiart zu werben, mare gemefen, bag, wie in feinem Ctud ein achtgeborener Cobn ben nachtmantelnden Bere brecher ben Mamen gerufen und gefragt: Daniel, mas machft bu ba? und ben erforedten Erwachenben baburd fammt feiz nem Gind und preiffchen Glinden in ben verfalleuen Thurm ju emiger Bergeffenbeit hinatgeffiret fatte.

Denn forin ber Titel: .. bas Disforat. In fo ungeforer, bag gar nicht eingefeben werben tann, warum nach biefet Maa-

togie Ronig Johann ohne Land, nicht "England, unb: Frante. 1 reim" beist, pber "Ipbigenie in Tauris" bas "Deb in Unlis," und bie .. South" bas Bab von Berege, ober Bigennerweib und Rindertaufa. Es fliebt namlich Anno 1520 fein aller Sperr vont Saunitten berm Ginfturgen eines Thurmes; feine-Ofter bat er ale Dajorat bem atteften Cobne vermacht, ber babgierig bem Inugeren jedes Befigibum fo wie jebe Gelbents fdatigung rerweigert, ben alten Raftellan feined Baters in eis nem Wortftreit über biefe Unbilligteit nimt vor ben Ropf. fendern vor ben Banch flogt. und nun von biefem rachefdnaus benben Ruecher. ober, wie er fich felbft nennt. "raubigem Szunde" in benjelben verfauenen Thurm geftogen wirb. Dich ift bas einaftige Berbrechen, ein Gtud, wie es nicht unnuger und gwedwibriger aus einer Ergabtung berausergabtt und gespielt gu werben vermag. Gb ift ein Spaupigug ber Soffmann'iden Zwriften, bag bie verftanbige Wirthwteit, bie bargeftellt wirb, nicht mehr fur fic feibft gilt, fondern verfnupft ift mit einer gwepten Wirtlichteit, als ihrer mabren eigentlichen Bebeutung, bie aber als gebeime, frembe. oft feindliche und oft gutige Mant, erschredend, verwirrend, geinerieberifd, mabrchenbaft, magnetifc, traumerijo, muntervoll, nebelbaft bereinbricht. jene verftanbigen Geftalten ju ibrer gebeimen, ibnen inwohnen: Den Bebeutung vergerrt, Die Welt ber Wirelichteit in eine anbere frembe gemaltjam verfebrt, und eben jo gewalt fam biefe Frem: be in bie Beimath verftanbiger Bireilichteit entfegenerregenbunb gefvenflig binfibergwingt. Bon bem Edreden biefes erfchtterns den Bigeripruche, von ber Jurcht diefer unbeimtichen, gebeim: nisrollen Berfebrung ift in bem Bogel'ichen Berbrechen nur ber Giodenschlag ber Beifterftunde, bas Szenten bes Sturme, Das blutige Angeficht bes Wondes, und atfo überhaupt nur bie allgemeine Unbeimtichteit ber erften Maunerifmen. Soulbs und Ingurbsatte, und bas Pocen und Thurflappen abufrau: licher Graulichfeit geblieben. Diefer Grunoton ertlingt gu ale fen breiten Ergabtungen vom Tode bes alten Geren von Suns fitten, und ju ben breiteren Entwidlungen ber Berbattniffe benber Braber, aus benen man unindgifc auch nur im ents fernteften afnen tann, bag die Museinanderbreitung eines fo mentaufigen Sintergrundes auf bem Borgrunde nicht zeigen folle, als einen Suftritt, ben ber Majorateberr in ber Auf: wallung bes Borne bem Bauch bes Raftellan Daniel applicirt. ale tiefer ju Gunften bes jungern Bruders fpricht. Gegleich ertennt, ber ergurnte Sperr fein Unrecht, und bittet es ab; aber ber Ruecht Daniel ift ein niebriger, ramfüchtiger Rnecht, er verschwort fich mit bem jungern Bruber, und lagt fich von bemfelven bie lebenslängliche Raftellaufchaft im Echtoffe verfpre: men . wofur er ben feutsetigen jungern Speren will gum Was forateberen machen. Deficals floft er benn ben alteren Berrn, als biefer am Ranbe bes verfallenen Thurmes betet, in ben Abgrund binein. Dies ift bas Berbrechen, ein Menchelmbrb verabt aus gemeiner Sabsucht und inedtischer Rache. Smurte in ber Could ift bom noch wenigftens ein liebender Chebrecher, und foon im Mutterleibe vermunfct, aber uns fer Daniel fomeift feinen herrn wegen einer Raftellauftelle und eines Fugeritts in bie Morbergrube. Coll ibn bie Ent: ebrung ergargen. fo muß er und als ber Ehre marbig barge: fleut werben. Cold ein Rerl aber, wie biefer Daniel, verr Dient Fugeritte, und ber einzige Gwabe ift, bag ber junge Majorgesberr nicht lieber ber Golange gleich ben Ropf gers treten bat. bann maren wir doch wenigftens ber Qual bes vieraufgigen Gewiffene entgangen.

Dier ift nun einerseits bas ganglich unintereffante Intereffe. Die Entbedung bes Morters, ben wir boch alle jum lieberbruf tennen, so bag auch bas Lette, die melobramatifche Epaniqueg ber Entbullung einer geheimnisvollen, unbefannten Person, vertoren geht. Wan sieht gar nicht ein, warum uns

Hinfang des Gewissens wiederum des breitesten erzählte wird. Rennten wir ben Daniet gar nicht, so thunten wir boch viels leicht noch bin und wieder neugierig werden, wer benn nun eigentlich der niedertrichtige Widder sein. Aber Herr Woget bat uns andere Freuden aufgespart, benn wir sollen die große Leore betommen: es wird nichts so sein gesponnen, das nicht; time an die Sonnen, Gott mache das Berbrechen offenbar, und bier ift es denn, daß die frembe zweite Lossinannisa Bett durch Traum und Nachtwanderen und Magnetismusgespenstig bereinschen

(Der Befchluß folgt.)

Paris, 15. Juli.

#### (Beidluß.)

Bir wollen gerabe nicht behanpten, baf in ben Mobe iben bie Moral: Didffiggang ift eine Burget alles Uebels, in gole benen Buchftabent angeschrieben fen, aber fie gilt ba intter That. Es berricht ba eine beständige Thatigfeit; die fogenannte erfte Demoifelle erreicht biefen Grab erft nach langen, multevole ten Jahren, und burd ein wirfliches Mobegenie, bas in gwey verschiebenen, feltenen Gigenicaften beftebt, namtich jeber eine geinen Perfon ben inbivibuell beften Rath fiber ibre Toilette ju ertheilen ju miffent . und zweprens . jedem einzeinen Gtud bes Punes eine geschmadvolle Tournfire jn geben, ober burch ble Unterarbeiterinnen geben ju laffen, welche mit bem einfachen Borte Befchinad etwas unenblich Ausgebreitetes, aber Unites foreiblimes ausbract. Die erfte Demoifelle ift bieweifen bie Eigenthamerin bes Magazins felber; für bie Borabertebenben burch bie Glasscheiben mit anguseben, wie bie erfte Demois felle auf ibrem abgesonberten Stubloen wie, bie, Berrimerin, auf bem Etrone nigt. ben Sont unter ber Roufuteation ber zweiten vollendet: wie eine briste over vierte, entweber eine Blonde ober Branette, bie in' ber Webeit begriffenen Stade an fic verfucen laffen muß, und wiefter große Probierfpiegel. worin die gange Perfon von Ropf bis auf tie Beine fichtbar . ift , unaufhortich ju Rathe gezogen wirb; befanntlic beifit bier fes bent gu Tage, jowohl ben ben Damen ale ben ben Gerren. unentvehrliche Dibbel die Pfocho, und ber Dame femmt bon einem berühmten Ballette, worin Pfuche, in einem von Amor moblirten Sanne einen prachtigen Spiegel fintet. Man glaubt. gewohnlich, unter ben Mobiflinnen in Paris herrfche viel Uns fittlichteit; biefe Dennung reimt fich nicht mit ihret Arbeitel famteit; ein bitfches Dabonen jut biefer Stabt, das verborbene Sitten bat. arbeitet nicht; und bie meiften arbeiten von Mors gens bis tief in bie Dacht; mas biefen armen Teufelinnen in ibrem guten Leumund fcabet, ift ibre beffanbige anegefichte Toilette, ibr freundliches, unbefangenes Wefen, unb bie immi mer thatige Großtbueren ber jungen Derren und ber alten; Innglinge, bie fic immer ber Ciege rubmen, bie fie in biefer, ober jener Bubs errungen ju baben fich rulmen. Uebrigens find die Mobeinagagine ber Strafe Bivienne in ber That ein wichtiger Artitel in ber Sanblungebalang von Grantreid; gain. Europa, und ein großer Theit ber großen, Stabte der antern Belttheile baben bie Dberberrimaft. bes. Narifers Befomads in Caden bes Franenpupes anertannt; es ift fogar in biefem Bes finftanbe, welden Paris far fic bat, ein Bortheit, ber in feinem anbern Beweite ber Well'Auttfindet; innan tann Mil les ausführen, und verpffangen von duem Land, in bas, and bere, aber ber Befchmad und ber Erfinbungegeift ber Strafe. Bivienne ift ibr eigen.

Benfage: Aunfiblatt Dr. 66.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'iden Buchanblung.

fü

## gebildete Stande.

## Freitag, 18. August 1826.

D, thericht, wer fein Glad verscherzt, es nicht Jeftbatt in unaufibelicher Umarmung. Wenn ce ein Gott in feine Sand gegeben.

Shiller.

### Das vergebliche Opfer.

(Fortfenung.)

Die jugendliche Weisheit tonte, obwohl mit Ginfach: beit ausgesprochen, wie ein Orateispruch von Meta's schonen Lippen in Ohr und Seele bes horers. Die beruhis gende Ueberzengung mußte in seinen milber werdenden Besfactszugen zu lesen sevn; benn mit erneutem Muthe suhr die reizende Sprecherin fort:

"Berbenten Gie es mir nicht, wenn ich biefen Mugenblick ju meiner eignen Rechtfertigung ju benugen fuche. Ber Gott, ber mid fieht und bort, meine Geele ift frep von jedem niedrigen Borfas, frep von jedem eigennutit: gen Plane. Wenn ich febite - und o ich fühle, ich that es, ale ich in ichweigender ichuchterner Burudbaltung um einen Schritt breit abmid von ber geraden Babn ber Chri lichtet und Offenbeit - und icon feb' ich bie Strafe mich einholen; wenn ich fehlte, jo mar es Muthlofigfeit, die mich verleitete, mabdenhafte Schwade, unbezwingliche Blobigfeit. Gie fragen, mas mich jegt ftart macht, mas mir jest Rubnheit und Muth gibt? o miffen Gie nicht, daß die Flut unaufbaltfam ausftromt, wenn ber Damm einmal gerbrochen ift? mas das Element raftlos treibt, ift Die innere Mothmendigfeit, die Bedingung feines Dafenns; es ift die des Meinen, die mich" -

Sie unterbrach fich errotbend: "Boren Sie mich in Gebuld an, fuhr fie fort. Bielleicht entschuldigt meine Geschichte meinen Irrthum am besten. 3ch hatte bae Un-

glud, bepbe liebenbe Eltern frub ju verlieren. Deines Batere erinnere ich mich taum ; meine Mutter überlebte ibn. 3bre Tage maren feitbem swifden ihrem Grame und meiner Erziehung getheilt. In biefem legtern Gefcafte ftanb ibr eine Jugendfreundin bep, die unverheirathet und gang obne Bermogen in ibrem Saufe lebte, und ben gewohnlichen Namen einer Gouvernante führte. Es mar eins ber trefflichften und gebilbetften Frauengimmer, die je gelebt haben mogen. Die gartlichfte Liebe leitete mich, und fubrte mich in's Leben ein. 216 ich acht 3abr alt mar, farb auch meine theure Mutter. Wahrend ihres langen und fcmerglichen Krantenlagere, mo fie mir frub ein Mufter erhabener driftlider Gebuld marb, entwarf fie den Plan, und fprach die Aueführung beffelben als ib: ren legten Billen aus, bag ihre Freundin meine Ergiebung vollenden follte. Um fie vor einer peinlichen Abbans gigtett von meinen Gropeltern ju fichern, feste fie ibr ein betractliches Legat aus, und verabrebete mit ihr, bag fle fic auf bem Lande antaufen, und bort ein, wenig Glies ber umfaffenbes Ergiebungeinftitut grunden folle. In Die: fer Unftalt follte ich bis ju meinem achtgebnten Jahre bleis ben. Die Ettern meines Baters - fie felbft batte meber Eltern, noch nabere Bermandte mehr - maren gang gufrieben mit diefem Plane, ba bie Pflege eines fo jungen Rins bes ihnen nur Befdwerde gemacht batte. Deine Groß: mutter, ble Stiefmutter meined Baters, liebte überbem meder mich, noch meine Mutter. Gie hatte ben Stief: fobn mit einer ihrer eignen Bermanbten ju verhelratben

gewänscht - fo ftrafte fle bie Gattin feiner Dabl, wie beren arme Tochter, mit eifiger Ralte. Dein Grofvater bes fucte mid bismeilen in unferm friedlichen Dorfden, und freute fich ftete über meine, damale febr blubenbe Befund: beit und über mein Glud. Wir maren gebn junge Dab den, von benen ich einige wie Schwestern liebte, und feine einzige mir gleichgultig mar. Die liebevollfte, meifeste Sorgfalt machte über und. Go muchfen mir auf in tio: fterlicher Ginfamteit, aber in einer heitern ibpllifden land: fcaft, arbeitfam, barmlos und gludlich. Das Undenten meiner Mutter blieb mir febendig und ftete mußte meine Pflegerin mein Berg mit ber Geligen in einem frommen Bufammenhang ju erhalten. Runfgebn Jahr mar ich erft alt, ale and fie mir ber Tob raubte. Gine frube un: gludliche Liebe batte die Bluthe ibrer jugenblichen Rraft gefuidt. Weinend gingen ihre Boglinginnen, ibre Tod: ter auseinander: einige fanden Eroft in den Armen lie: benber Eltern; andere verheiratheten fich - ach! ich babe feine wiedergefeben !

Der fürchterliche Rontraft vernichtete mich faft, als ich nun in bad Saud meiner Großeltern fam, und bie fro: Rigfte Bleichgultigfeit mich empfing. Mein Grofvater liebte mich zwar ein wenig, aber immer fam es mir vor, nur wo es galt, mit mir ju tanbeln, mich ju baticheln wie ein Rind; er verftand teine meiner Empfindungen, mein wahres Wohl war ibm gleichgultig, mein ganges Wefen war ibm fremd. Er that nichts, mich gludlich ju machen, aber wenn ich traurig mar, marb er boje und fagte: er Bonnte Ginmal feine verweinten Befichter feben; meine Rlagen langmeilten ibn, mein Comery mar tom laftig. Co lernt'id es balb, mich tief in mid felbft ju verfdliegen; aber mein Berg ward liebebedurftiger wie je. Bisweilen dat ich meine Großeltern, fie mochten mir erlauben, eine von meinen Gespielinnen auf einige Monate gur mir ein guladen; aber fie maren meift burgerlich, ich follte nicht mehr vertraulich mit ihnen umgeben; andere maren gu fern, und die Roffen der Reife ju beträchtlich - ich ge: traute mid nicht vorzuschlagen, baß fie es von bem Erbe meiner theuern Mutter bezahlen möchten.

Bwev Jabre vergingen. Die Sehnsucht nach einer herzensfreundin mar fast Leibenschaft in mir geworden. In dieser weichen, frankbasteschnsücktigen, Mittheilung begebrenden Stimmung besiel mich ein Nervensieber, vielbleicht eine Folge derselben. Mein Uebel mar anstedend und entsernte alle hausgenossen von mir. Nur eine gemiethete Wärterin war ben mir. Ich lag einsam, verlassen. hilbert allein sam zu mir, brachte mir Erquickung, Labsal; nur er unterhielt mich, psiegte mich — liebte mich. Dumpfer Langeweile bingegeben, ohne Leschäftigung — brachte mir nur fein Kommen Leben, feine Gegenwart Freude. Er erzählte mir, er las mir vor, er scherzte mits mir; er sab mich gerührt an, als ich ihm von meinen

Muttern, von meinen Freundinnen ergablte. D mar es ein Bunber, bag mein armes verftogenes Berg fic an bie einzige Seele fdmiegte, Die es ju verfteben fdien; bag ich die Sand faßte, bie in diefer traurigen Racht meines Dafepne er mir liebreid entgegen ftredte? mar ich leichte finnig, bag id nadfidtig bes erfahrenern, überlegenen Mannes machfende Rubnbeit bulbete? Dich glaubte, ibn mit allen Rraften ber Geele gu lieben. Ich mar ibm bantbar ale bem Metter meines Lebens, ich bewunderte ibn ale ben gebilbetften, tlugften Dann, den ich je ge-Meine Ginbildungefraft beberrichte mein Berg. 36 mar ftolg auf meine Liebe. 36 erwartete mit Ungebulb, meinen Freund doppelt glangen ju feben im Rreife ber mittelmäßigen, oberflächlichen, leeren Menfchen, mels de die Grieficaft meiner Grofritern bilbeten. Go freute id mid auf meine Meberberftellung.

Aber mit ber Genesung bes Leibes sollte ich die Krantbeit ber Seele ertennen. Ich sab ben unabhängigen, geists
vollen, allem Boruxtheil spottenden Mann fic beugen vor
ben hochablichen Tropfen, kriechen vor den vornehmen Gonnern, borte ibn unterwürfig ben jammerlichen Thore
beiten schmeicheln, die er beimlich verlachte. Und dieß alled, um sich eine Karriere zu machen! sich zu poussiren!
aus Liebe zu mir! — und o ich erlebt' es, daß er in meine
junge Seele das Gift der Berstellung und der Kalfcheit
träuselte; ich mußte Krautheiten erdichten, Listen gebrauchen, mich durch seige Lügen erniedrigen vor mir selbst.
Lang war ich mir des innern Zwiespaltes nur dunkel bewußt: ich solute ibm, ich that, was er wollte, aber ich
war nicht glücklich mehr!

Da anderte fich die Lage der Dinge: meine Groß: mutter mar bereite ber Berirrung ibrer Enfelin auf ber Spur; ein verlorner Brief gab ibr vollfommine Gemifbeit. Beid eine Scene gab es ba! wie einen auf ber That ertappten Schulfnaben fab ich ben, ibm geiflig fo meit überlegenen Dann meinem tobenben Grofvater gegenüber fteben, ba er fcon burch bas llebermaß, Die llebertreibung in beffen Pormurfen unwidersprecklich gur Rechtfertigung batte aufgeforbert merben muffen. Bitternb und erbleie dent ftand ich baben; ater ich gitterte nicht vor bem Burnenden, ich erblafte vor bes freundes Feigheit. Dier, glaub' ich, loste fich bad Band ganglich, bud mein Berg an bad feine tnupfte. Und bod mabnt' ich, feft an ibn balten zu muffen, an ibn, beffen Briefe ibn mir als ete nen Ungludlichen, Bergweifelnben ichilberten. fcien mir wie eine Berratherin an der beiligen Trene, id betrog mid felbft, ale id ibn mit Beftandiafeit meiner Befühle taufchte. Doch jog ich mich mehr und mehr ju rud, verweigert' es, ibm gu feben, und gefaugte allmab. lig: jur Alarheit über ben Buffand meines Junern. 3meis feln Gie nicht, daß id mich baten bochft ungludlich fühlte!

Da bemarb fich ein armfeliger, perachtlicher Manfc

um meine hand. Gon Jugend auf hatten mir meine Erzieherinnen eine miggeformte ungleiche Che als bad bochte Elend, als moralisch verberblich, als sündhaft vor: gestellt. Meiner Großmutter Besehl brachte mich der Verzweislung nabe. Mein ganzes Wesen emporte sie. Ich glaubte in einem Augenblick ausgeregtester Phantaste mich an dem Freund vergangen zu baben, dem ich, um viel ger ringerer Schwächen willen, als der Dombechant offen vor sich herrrug, meine Achtung entzogen. Ich war zu Allem entschlossen, einer gezwungenen heirath zu entgeben. Sie wissen, was ich that, welchen Brief ich schrieb. O Sie verdammten mich, ehe Sie mich borten!"

"Nein, Meta! entgegnete Biftor lebhaft, bep Bott, Gie thun mir Unrecht! aber ich glaubte die innigfte, ruch fictlofeste Liebe barin gu ertennen, und biefer Irrthum fubrte mich weiter und weiter."

"Ich erhielt teine Antwort, fuhr Meta fort. Mein Großvater vermeigerte noch feine Einwilligung: bieß retz tete mich. Da erschienen Sie. Ich hatte Sie noch nicht grieben, ale schon mein Großvater.— er mennte es gut. Ich sabe Sie nun öftere, und Sie schienen bem armen schichternen Mabden liebreich gesinnt zu fenn. Täglich borte ich, welch ein Glud es fur mich sepn wurde. —— Der Dombechant ——

(Die Fortfegung folgt.)

### Das amerifanische Rrofobil.

(Mus Stevenson's Reife in Gabamerita.)

Der Fluß Gunaquil, so wie die Bache, weiche sich in dem felben ergießen, sind voller Alligatoren, Lagurton, oder Caismans, deren Menge so groß ist, daß sie an ben Ufern wie Klöhe umberliegen, welche die Itit angespult, und sie sind so furcht los, daß ibnen ein Boot gang nabe tommen darf, obne daß es sie im geringsten bewrrubigt. Wenn sie sich auf diese Weise sonnen, so haben sie ihre ungebeuren Kachen weitossen, und durch die Farbe des seischigen Theils der Untertinnlade sowohl als den Moschusgeruch ihres Athems angelockt, sehen sich eine Menge Fliegen an bemselben zu und werden durch das plobliche Heradsallen der Obertunlade gesangen.

Der Salman ift ein Gier legendes Ehier; das Beiben legt feine Gier von achtzig bis hundert auf eine mal, und zwar innerhald zweper Tage in den Sand; fie find viel größer all ein Ganfeei, mit einer febr zaben haut bedeckt, und werden oft von den Indianern gegeffen. Diese machen namlich ein fleines Loch in dem größern Ende und fleden das Ci, mit bein Loche niedermarts gefehrt, in den Sand, wodurch sich ein unangenehmer Moschusgeruch, den sie an sich haben, verliert; nachber

toden fie fie mie andere Gier. Sie find febr jab, obglefco

Wenn bas Weiben seine Gier gelegt, bedect es fie mit Cand, und rollt sich bann über biefelben weg nach bem Wasser zu, als ob es fede Spur bavon vermis schen wollte; aber die Gallinasos sind um die Legezeit immer auf der Lauer und zerftoren alle Gier, die sie finsten fonnen. Ja die benachbarten Indianer balten sogat hinde, die sie zum Aussuchen und Berfidren der Eier abrichten, wodurch dann jabrlich viele Tausende zu Grunde geben.

Bur geborigen Beit gebt bad. Manuden und Beibden an's land, und bas legtere gerbricht forgfaltig ein Gi nach bem andern; die Jungen laufen fogleich umber, und bie Gallinafos vergebren fo viele, ale fie beren babbaft merden tonnen ; eben bieft thut bad Dannden, bad in feiner ans beren Abfict ju tommen fceint. Die fic auf ben Sale und Ruden der Mutter fluchten tonnen, find gerettet, fallen fie aber ab, oder tonnen fie nicht fdwimmen, fo verschlingt fie fie felbft. Go bat bie Ratur felbft fir bie Berminderung diefer Ungebeuer geforgt, die fonft bie ein: sigen Befiger bes Landes merben murben, und fo icon unglaublich gablreich find. 3ch babe beren oft gefeben; die achtzebn bie zwanzig Juf lang maren. Gie nabren fic vorzüglich von Sifden, und man fiebt fie zuweilen gebn bis zwolf zusammen an bie Munbung ber fleineren Fluffe vereinigen, mo jmen ober drep mabrend ber Rlut bin= auffdwimmen, und bann bem Gintritt ber Gbbe jurid: febren, und burd bas Schlagen ibres Schmanges die Gifte ben Buridgebliebenen in bie Daden treiben, die bann bie Ropfe über's Daffer erbeben, und ibre Reute verfcblin: gen. Rinden fie aber nicht Fifche genug, um ibre nime merfatten Magen gu fullen, fo fcbleichen fie fic auf die Cavanas, und ergreifen bee Macte Gullen und Ralber im Schlafe, Schleppen fie an's Ufer und verschlingen fie. Das Dieb und bie Sunde icheinen auch ihre Gefaht au tennen, weun fie an bem fluß geben muffen, um ju trinten, indem fie beulen und bellen, bis fle bie Lauartos nach einer Stelle gezogen baben, und bann fcnell ju ei= ner anderen laufen, fonell faufen, und fic fogleich ente. fernen; fonft geschiebt et, bag eines biefer Unthiere fie ber ber Dafe fast, unter's Waffer giebt, erfauft unb bann frift. hat ein Lagarto einmal Rleifd gefoftet, fo gibt er bie Fifche bennabe ganglich auf, und bleibt bennaber beständig auf dem ganbe.

Wenn bie Fluffe austreten, fo begeben fie fich weit in die Savanas binein, um bas Bieb aufzusuchen, bach fich auf bie Inseln geflüchtet, bie fich dann zu bilben pftes gen. Bevm Burudtreten bes Waffers bleiben beren baum oft im Schlamme fteden, bis fie eine neue Ueberschwenn: mung der Gegend aus ihrem Gefangniffe befrevet. Gie

nabren fic sobann auf die eben beschriebene Art von Fliegen, und dieses sechs die fieben Monate lang. Wenn die Einwohner fie so finden, so rennen fie ihnen entweder zwischen den Borderfüßen, die einzige sichtbare, verlehbare Stelle, in den Leib, oder sie machen ein Feuer vor dem Rachen an, und brennen sie zu Tode.

(Der Beichluß folgt.)



#### Rorrespondeng : Madricten.

Genf. 5. Muguft.

Das helvetische Mustefest, welches in biesem Jahre gu Genf gesevert worden ift, gebort unstreitig zu den intereffantesten und glangendften. Swon lange vorher waren die zweckt maßigsten Magregeln und Vortebrungen getroffen worden, um ben zu erwartenden harmonischen und barmonirenden Eidsges voffen und Eidsgenoffnnen einen ibrer wardigen Empfang zu bereiten. Argentinus, ber Sohn der Gottin Pecunia, der eis gentliche Baal ber alten Aldobrogenstadt, batte dazu mit hulbreicher Miene gelächett; folglich war alles Uebrige teicht; Herzelichtelt, Gastfreundschaft und Uneigennutzisteit, diese drei Grazien ber roben Wilben, die es vorziehen, vielmehr im Schofe ber Wätber, als in der Gesellschaft moralischer Mörder zu les ben, wagten es, durch dieses Lächeln ermutbigt, auf einige Tage im welschen Athon sich einzusinden, und in die Pentespringa der konventionellen Formen sich einzwängen zu lassen.

Geit bem aoften Juli trafen bie Mitglieder ber Mufitges fellicaft, und gwar guerft die ber Macharftabt Laufanne (bie, nevenbey feb es gefagt; en fait de blague gegen Genf eine paurre bonteuse ift) ein. Unter biefem mufitalifchen Rous tingent zeichneten fich vorzüglich Frau von Seigneux und Mas baine Bacon be Geigneur aus. Un bemfelben Tage Abends bramte ber Withelm Tell ebenfalls einige Sunbert Mufiter unb Muntfreunde. Der Plebs brangte fic ihnen entgegen, nicht, um fie mit after belvetifder Treubergigfeit gu bewilltommnen, fie pour l'amour du Suisse ju umarmen, unb bras dessus und bess dessous gut feinen Denaten gu fabren, fonbern um, bem Accoutrement ber tres-chers Confederes jufolge, bem intereffanten Stubium fich ju überlaffen, mas mohl an ibs nen ju verdienen fenn mochte, benn ju Benf, mehr ale irgenb: mo, weiß man, bag die fortuna juvala nur am Borberfopf ertappt werden fann, und heuer weder Spaarbeutel noch ailes de pigeon tragt.

Die Mitglieber ber Gesellschaft wurden nach Stand und Warben geordnet, mit Billetten versehen, und mititarisch, ober, wenn man lieber will, musitalisch einquartirt. Sie wurden bev ber Landung zuvor baranguirt, man webete ihnen mit einer roth und gelben, ganz neuen und schonen Fabne, en gnise eines Facers einige Rubte und einigen — Duft zu, und ließ sie sobann in Prozession, durch die rue de dereiere le Rhone, de la Cité und Grand' Rue bis zur Cour de Saint-l'ierre, den Rucen bed Hagels ertlimmen, auf bessen Hobe bie Pentacosiomedimnen wohnen; auf welchem Bege sie zugleich einen Bid in die Herrlichteit von Rinive tinn, und ihre Drz gane wieder verschnen konnten, die benm Eintritt in den sozienannten Jasen, durch den Andlic und Gescmach — wie wir deutschen Schweizer sagen — der Rleate, einigermaßen beleis diet worden waren,

(Der Befoluß folgt.)

#### (Befdlus.)

Sonft wurden Berbrechen burch bas Gericht offenbar, und bie Gbre bes Berbrechers mar bas Schaffet. Unfer Das niel aber bat eine booft moratifde Ungft vor bem Ecaffot, gwangle Jahr bat er fein Verbrechen verborgen, er weiß fic immer: ju verflellen, aber mas er machend verschweigt, vers rath er im Traum ale Mondfichtiger und Somnambuler; er ift bas Ratucen von Szeitbronn ale nieberträchtiger, feiger Meuchelmorter. Die bewußte Welt ift fur nichts geachtet, und bie Borfebning muß ihre Wege und Rathichluffe burch Plachte manteln und Magnetismus offenbaren. Spier tommen bann bie gräßlichften Scenen gum Borfcein. Der alte achtsigiabs rige Greis tritt im Echlaf in ben Caal, von bem aus er einft feinen Serrn in ben Thurm geftargt; bie Thur ift rermauert; bort fiebt er nun und ruft Gnade! Gnade! inbef er fic bie alten Anochen an. ber Mauer wund reibt, und bie Finger blutig fragt; man fiebt die Gyuren bes frifden Blutes, man fieht ibn fic wund reiben, man bort fein Gefammer, und bie Fotter diefes gräßtichen Anblick bauert Minuten. Man fann nicht lachen, tenn man fieht bas Grauliofte vor Augen; es bleibt nichts übrig, als über Berfaffer , Darfteller , Direttion und Publitum in vergeblichen Born ju gerathen. bort man von biefem Meuchelmorber nichts ale bie feige Mugft por bem Edaffot, ale bie qualenben Ermnerungen ber That ober erfcredente Traume, und Symtertiften gur Friftung fots den fainmervollen, erbarmlichen Lebend; traumend gefiebt er im legten Att fein Berbrechen, bann gehr er nachtwanbelnb an die Thur bes verbangnifivollen Gaales; ein Bewitter bat fie gerichmettert; fein Biebfohn, ber Gobn feines eigentlichen herrn, fiebt ibn fteben, er ruft ibn ben Ramen, Daniel erwacht und flurgt in ben Megrunb. Chabe, baß er .. mit ; biefem Enbe nicht aufängt.

Denn auch bie Darftellung bes herrn Devrient, je funftreicher, je richtiger fie ift. befto miterlicher und abftogen: ber wird fie. Denn im erften Stud weiß er nicht, was er eis gentlich aus bem Raftellan machen foll, Serr Bogel bat ibn fo unbestimmt, fo fowantend gezeichnet, bag es fower wird bars auf zu fommen, er feb nichts als ein moralifcher gemeiner Souft; im zwepten Stad find bie fruber reichen. weitlauffe gen Berbaltniffe fo in bie Leere bes nachtwanbelnben magnetifch's monbindtigen Gewiffens jufammengefdrumpft, und nur mit Feigheit und Tobebangft und Lebensjammer aufftaffirt, bag bieje erharmtichte aller Geftalten nicht einmal jum Mittelben, fonbern bochftene nur jum Wiberwillen reigen tann. Die fibris gen Figuren find nur Drathpuppen in ben Szanden bee Dice tere, Bufmauer fur feine Entbedungefcenen und Bermundes rungsposaunen ber gottlichen Beisheit, bie fo machtig fev, fer bes Berbrechen ju offenbaren.

Aber mit biesen Berbrechen gegen ben poetischen Inhalt war Sperr Bogel noch nicht zufrieden, sondern häuste seine Schuld noch daburch, daß er das Sundergerippe dieses Studs in das Gestleid der pomphasteften Berse und Beschreibungen hüllte, und so ein Kunstwert geliesert zu haben prätendirte, wo er eine gemeine pswologische Kriminalgeswichte darstellte. Aus dem Lear blist auch noch in den Bettetrumpen der prosaischen Uebersenung der thnigtiche Geist bervor, aber ein Bettelbube im Königsmantel wird nicht einmal ein Lumpentonig, sons dern sieht erst recht aus wie ein Bettelbube.

Beplage: Literaturblatt Dr. 66.

## får

## gebildete "Stånde.

## Sonnabend, 19. August 1826.

Wie ber Geift bich auch bebt; er fliegt vergebens, Wenn bas Bort ihm nicht folgt. Der Ungeweihte In ber Sprache Gebeimniß Thbitet bas lebenbfte Bilb.

Rlopftod.

## Upborismen aus Paris. (Fortsesung.)

Es ift nicht ju lauguen, daß jest in Frantreich ein loblichterees Streben ftatifindet, die deutsche Literatur tens men zu lernen; wie befannt, wird sogar in den öffentlichen Militarschulen Deutsch gelebrt; junge Gelebrte besteit figen fich unserer Sprache, und es turfte in Frantreich bald dabin tommen, daß es für ein Zeichen der Unwissens beit gilt, die Deutschen, wie noch ganz fürzlich, für unsgebildet, geschmachten, wie noch ganz fürzlich, für unsgebildet, geschmachten, vedantisch u. dgl. zu balten, wenn gleich noch mancher ignorante und dummdreiste Stribler über unsere Sprache aburtbeilt, ohne die alleroberstächlichste Kenntniß von ihr zu baben, ohne sich ein Waschbeden auf Deutsch sordern zu können, um sich von dem Schmuß ansstehender Borurtheile zu sanbern, wie z. B. der Vieles, aber nicht deutsch missende Borp de Saint-Bincent \*), der

") In bem von ihm redigirten Dictionnaire classique (?!?) d'histoire naturelle 1825 (!), wo er in seinem geschwäßigen Artitel "Mensch" (den er bester gethan batte Bieb zu übersschreiben. ba er die Affen zu seiner Gattung rewnet) von der germanischen Race sagt: Sie hatten splechte Ichne. sie wars den meist febr did, sie waren viedisch tollechte Ichnelment braves), erträgen die großen Beschwerben. selbst die Schmerzen schlechter Behandlung mit Geduld, und da sie eine leidenschafte liche Gier nach flarten Getranten batten, so machte man, vers mittelst eines Stocks und Branntweins ober Rhums, ziemlich gute Soldaten aus ihnen. Die Frauen waren bemerkenswerth wegen ihrer Größe, wegen der Frische ihrer Karnation und der Ueberfälle ihrer Formen, die Rubens sich ausschließlich

mit stupider Arrogang von der beutschen Sprache fagt: le langago (des Teutons) dur et plus verbeux que riche. Der Teutonen harte Sprechart, weniger reich als geschwäßigen Wortschwalls voll. Dergleichen unwissende Abnrtheuler werden aber, wie gesagt, sehr bald lächerlich in Franksreich werden; und schon gibt es unter der unterrichteten Jugend ihrer nicht mehr viele. Deffen ungeachter gibt es ebenfalls nicht nur nicht Biele, sondern außerst selten nur Einzelne, die so viel Deutsch wissen, als sast Jedermann ben und Franzosisch weiß. Selbst so manche von denen, die aus unserer Sprache übersegen, vernehmen sie nicht

jum Borbild fcheint gewählt ju baben. Die meiften von ihnen rboen nach frifd gefchlachtetem Fleifche. und weil . . . . . fo tamen fle febr leicht nieber. Der herr Born ift febr weit ums bergereist, aber wenn er nirgends beffer bemertt bat als in Deutschland, fo batte er tonnen ju Spause bleiben. Gben fo batte er ben Uriprung ber Stamms Beneupung Allemannen bef fer namfclagen follen. Hus bem gangen Artitel gebt aber bers vor, bag man febr Bieles und boch nicht viel miffen fann, 1. B.: Man tann wiffen, wie aue Menfchen Racen ausfeben, unb boch nicht miffen, mas ber Menfc ift. Denn ba, wo er von bem ins tellettuellen Menfchen fpricht, beißt es: "ber Menfc, ber fic "felbft ertennen will. muß in feiner eigenen Ratur fic fuchen, einbringen in feine Organisation und in die ber Thiere. "Mile Metaphpfit, bie nicht bie Anatomie und Phofiologie als "Radeln gebraucht, verbient nicht ben Plamen Biffenicaft." Belde bestialifde Menschbeit aus biefen Pramiffen bebugirt wird, tagt fich an ben Fingern abzablen. Uebrigens ift biefe gang und gabe Unfict biejenige . welche von ber Debrgabl ber Frangofen fur Philosophie gehalten wird; und nur beshalb marb ibrer bier ermabnt. -

in ihrer Lebendigfeit, tonnen fich felbit nichts vorlefen, verfteben nicht, wenn man fie fpricht, fo bag ihnen bie Sprace der Deutschen nur ein Spftem algebraifcher Bei: den für bas Muge bleibt, teineswege aber eine darafte: riftifde Ginbeit organifder Schallbilder, b. b. eine leben: bige Sprace wird. Bum Berftandnig und gur Uebertra: gung eratter Biffenschaften reicht diefe, wenn wir fo fa: gen burfen tobte, Renntnig ber Gprade bin; benn bie erattefte aller Biffenschaften, und die fic defhalb im all: einigen Befit ber Dabrbeit glaubt, bedarf eben gar teis ner Sprace, nur willfurlider und fonventioneller Beiden für abftratte Berbaltniffe. Do aber die form jum Des fen gebert, b. b. mo nur in ber form bas Befen fich flar maden tann, welches iden in jeder Wiffenschaft ber fall ift, fobald fie fic uber fich felbit befinnt, fobald fie, wie man fagt, philosophisch mird, ba reicht jene tobte Rennts niß ber Sprache foon nicht mehr jum volligen Berftand: nif bin. Bang ungulänglich aber wird fie ben Werten ber Aunft, wo alles Charafteriftifche und pornehmlich alles Minfitalifde fo menig fur bad Auge ba ift, ale ein Bemalde fur bie Betaftung. - Gine Cinmenbung, bie mir gegen bas, mas ich fo eben gefagt babe, gemacht murbe, ift fo individuellioriginal, bag id mid nicht ermebren fann, fe bier anguführen. Gie rubrt von einem Italiener ber, bon bem berühmten Improvisator Sgricei. Rachbem er mir mit Bemanberung von Goethe gefproden, und nach: bem ich erfahren hatte, daß er nicht Deutsch weiß, und mid barüber, gemiffermaßen vorwurfevoll, vermunderte, faate er mir: "die Sprachen, die ich weiß, die bevden flaffifchen und die frangofifde, babe ich in garter Jugend gelernt, eine neue mir jest anzueignen, bin ich nicht mehr fabig. Und mabrlid, es ift mir fogar lieb, bag ich nicht Deutsch meiß, vielleicht empfinde ich gerade begbalb ben Dicter um fo tiefer, um fo unbeftodener. 3ch lefe nam: lich irgend eine folechte Ueberfebung, ober laffe mir ben natten Gina eines Gedichts vortragen; ba habe ich benn bas Wefen, mas immer bie poetifde Grundlage, bas et: gentlich Runftlerifche fenn muß, ohne welches ein Gebicht nur vomphafter Mortidmall, eigentlich Richts ift. Bas Die Form; bie Aumuth, ben Reig, bas Raive ober Rheto: rifde betrifft, fo bin id Dichter genug, um es gu ergan: gen und mir ein vollfommenes Bild bavon gn maden; ebne sum Boraus von einer beftedenben form verführt au merden." Co ber Italiener, ber fenrige Improvisator. Rrangofen, gu melden ich in eben dem Ginne fprac und Die ich um die Urfache fragte, wegbath felbft biefenigen ihrer Sandelente, Die von beutider Literatur boch Runde batten, fic ber Gprade niot bemeifterten, gaben mir als Grund baveir an: weil ben une fein offentlich : politifdes Leben mare; fobalb mir Eribnuen, mie bie Englander, baben murben, merbe and bie beutide Eprache fo vielfaltig, wie Die englische, in Eranfreich getrieben werben. Dich buntt

biese Antwort sehr darakteristisch. Die Politik verschlingt jest bier jede rubige Betrachtung; so daß, wenn ein neuer Fleden in der Sonne erscheint, sie dem Ministerium die Schuld geben. Doch mulffen wir, um billig zu sepn, es benjenigen Franzosen boch aurechnen, die Deutsch lernen; benn sie haben dabev ein Doppeltes zu besiegen, ein National-Vorurtheil à la Bory de Saint Vincent, und bann die Schwierigkeit, mit welcher diese Wolf überhaupt sich zu Erlernung einer fremden Sprache entschließt, und worin ibm ganz Europa, durch die allgemein verbreitete Kenntenis der französischen Minnbart, mehr als redlich und rathelich Vorschub leistet. Wir wollen es ihnen also Dank wissen, daß sie die und da unsere Sprache erlernen, rus dig erwartend, daß sie dahin sommen, und dasür zu danken.

Bon allen lebenden europäischen Sprachen, fo meit ich felbft fie fenne, ober bod, biftorifd und burd Radbilbun. gen, ibren Beift, barfte es mobl feine geben, bie fic me= niger ju Ueberfegungen eignete, ale bie frangofifche, feine mehr ale die bentiche. Davon find nun biefe berben Spracen, meniger in ihren mefentliden Grundlagen, bie Urface, ale vielmehr in ihrer nationalen Ausbilbung. Die Frangofen haben fich ju einer Bolle: Individualitat gebilbet, gewiffermaßen gu einer bestimmten follettiven Perfon, die fo und fo bentt, fo und fo empfindet und fo und fo fic ausbruct; und ba fie alles in Befellicaft thun, fo thut eben Giner wie ber Undere; rein unschide lid mare es und anmagend, ein felbfteigenes Befen gu baten, ein Individuum ju fepn; baber benn auch der Ausbrud: c'est un original, so viel fagt als: bad ift ein laderlider Menfd. Wie febr eine folde in Befellicaft bearbeitete Sprace fur die feinften Abftufungen gefelb fcaftlider Berbaltniffe und Begiebungen, fin Gefprach und Rebefunft aus: und burchgebilbet fern muß, ift chen fo einleuchtenb, ale es fic thatfadlich vorfindet. Berabe bestbalb aber wird fie fic auch weniger fur ben Ausbruck bes individuellen Gedantens, bes perfonliden frifden Befühld eignen, und in ibrer einfeitigen nationalität nicht im Stande fern, eine frembe Boltdeigentbumlichfeit in fic aufjunehmen und wiebergugeben. Die Sprache ber Dente fcen febt gerade im umgefebrten Berbaltnis; fie ift in der Ginfamteit Gingelner aufgebilbet, und baber in feder fubjeftiven Bezeichnung gefdidt, vielleicht nur allinleicht fich in jebe Form fugent, vielfeitig und fardenreich, aber arm an Mudbruden fur bas gefellicaftlide Leben, unbehillflich in ber Unterhaltung, und fur bie Rebefunft noch taum in ben erften Unfangen tearbeitet. Dan fann mobit fagen, Jedermann fpricht und fdreibt ber une auf andere, auf feine Belfe, fo wie man von ber frangefifden Eprade fagen tann, baß fte eine tonventionelle Phrafeologie fev.

Nur in der Profa gemadrt man es noch, daß die fran-

Beit bad Borfdreiten ber Biffenschaften und befonders bas rege und offentliche politifche Leben machtig eingewirft und Reues und Grifdes entwickelt; bagegen ericeint die auf wenige Formen fic beforantende Gprache ber Doefie faft ganglich abgeftorben; bie und ba nur feimt ein rbeto: rifdes Pflangden bep Delgvigne, ein romantifdes Ber: gif:mein:nicht bep lamartine (welches aber bie Maurbbebienten bes Parnaffes als Ronterbande gurudweisen), ein beimifdes, frifdes Dolbengemadis, wie Lieber von Beranger. Satten bie Frangofen Grieden Grieden, Mo: mer Romer fenn laffen, und fich an ibre Rational:Doeffe gehalten, wie Lafontaine und Motière es boch fo erfolgreich thaten, fo murden fie nicht fo mehmutbig nach ber ver: gangenen golbenen Beit ibrer Dichtfunft jurudfeben mif: fen ; und mehr noch ale ibre Profa , mare ibre Poefie les bendig, und tonnte fich mit der Runft romantifder. Dol. ter ju neuen Geburten vermablen, welches lest obne eine pollige Runftunimaljung nicht mehr möglich ift.

Man glaube nicht, bag die voranschreitenden Beifter ber frangofifden nation die Abgefoloffenbeit und Ungus langlichfeit ibrer Dichtfunft wicht empfinden. Rlagte boch bereits Boltaire bariber. Bielverbreiteter ift beut gu Tage Diefe Empfindung bes Unmuthe, und murbe bald allgemein und laut werben, obne die Frangofifd:retigibfe Chrfurcht por aftem, mas Autoritat ift, und ohne ben lobensmertben Rationalfiols auf ibre anertannten Runftler. Ce find fo: gar icon Berlude von jungen Dictern gemacht worben, um fich neue Babnen ju brechen; aber fo groß ift die Schen por der beffebenben Depnung, daß man es nicht wagt, fie befannt ju maden. Dielleicht erhalte ich Gelegenheit und Erlaubniß, über eine Diefer Bervorbringungen in bramatifder form einen Bericht ju geben. Ale nun hierüber gefproden murbe, bieg es: "Bir Frangofen find, wenn "wir eine neue Erngodie erbalten wollen, fur's erfte geno-"thigt, fie in Profa ju fdreiben, um fpaterbin eine genuegenbere Form fur biefelbe in gebundener Grrade ju er: "Bielen." 3d glaube, bag biefe Meugerung aus bem Munbe eines Grangofen, und als die Ueberzeugung einer fritischen Soule ausgesproden, bemertenewerther ift als ein neues Studden, das man vielleicht bente jum erften Male auf dem Theater des Varietes und viergebn Tage nachber auf irgend einer benticen tonigliden Bubne gibt.

(Die Fortfegung folgt.)

# Das ameritanifde Revfodik.

Diele Thiere ergreifen mandmal Meniden benm Va: ben, ober fchieppen wohl gar Kinder vom Ufer weg. If thuen dieß ein: ober zwevmal gelungen, so wasen sie sich au erwachfene Uszlomen auf den Balfas, wenn sie sie schlafend erwischen tonnen, benn sonft find fie febr schicktern und das gerinafte Geräusch verscheucht sie. Man bat and Bepspiele, daß sie neben einem tleinen Boote bergeschwommen, basielbe dann plostich mit einer Pfote umgeschlar gen und den sorglosen Schiffer sogleich ergriffen. Sodald es indessen belannt wird, daß ein Cebado, b. b. eines, welches einen Menschen oder ein Stud Bied verschlungen, sich in einer Gegend aufbalt, so vereinigen sich alle Einswohner sogleich, um es zu töbten; dieß gelingt ihnen oft mittelst einer Schlinge von einem starten Hautseit, an bessen Ende man ein Stud Fleisch als Lockspeise befestigt; sobald der Lagarto das Fleisch ergreist, verwickelt sich seine Oberkinnlade in den Strick und das Bolt greift ibn mit den Lanzen an, womit es ihn auch gewöhnlich erlegt.

Bumeilen fangt man fie jum Beitvertreibe febendig, und zwar auf zweverlen Urt, welche den Buschauer zum erften Male gleich febr erichrecken.

Ein Mann nimmt in seiner Rechten einen Anutetel, Tolete genannt, welcher von bartem holze gemackt, ungesähr zwer Fuß lang ift, und eine Rugel an jestem Ende bat, an welchen eine eiserne Harpunc, und in der Mitte ein geflocktener Miemen besestigt ift. Mit diesem springt er in deu Fluß, und balt es flach an die Oberstäcke des Wassers, zugleich mit einer todten Henne, während er mit der anderen schwimmt. Er balt sich dem Lagarto gegenüber, welcher meistentbeils auf die Henne lodsfürzt. Wenn dieß geschicht, so balt man ibm dem Knebel senkrecht entgegen, und sobald er den Rachen offenet, stöht man ibm denselben hin, so daß, wenn die Kinnelade wieder berabfällt, die bevoen Widerbassen sich seshen, und das Unthier nun leicht an's Ufer gezogen wird.

Ce ift ein entjeglicher Unblid! ber ungebeuere Machen weit aufgesperrt, bie großen icharfen Babne, Die blagrothe Karbe bed Madens, Die weit bervorfpringenden Mugen, der bepangerte Rorper, die ungebeueren Pfoten und ber madtige Comeif geben ibm ein graflides Unfeben : und obgleich man überzeingt ift, bag bas Thier in diefem Buftante nicht gu ichaben vermag, fo ift es boch unmöglich, es obne eine Regung von Snicht anguseben. umgibt ben Lagarto jest, und best ibn wie einen Defen, inbem fie ibm rothe Begenftanbe entgegenhalten, beneu er nachfturgt, mann ber Gefter auf Die Geite fpringt, um feinem Schlage gu entgeben, mabrend bas Ebier vormarte lauft, bie es fic burd ben Riemen, ber an bem Toleter befeftigt ift, angehalten fublt. Im Enbe tobtet man ce mit einem Langenftof in den Rachen, oder swifden bem Borberbeine und bem Leibe; es mare benn, bag co jufali lig auf den Ruden ficle, und ben Band blod gebe , wetder weich und allenthalben verfesbar if.

Die andere Art ift einen Boget in der einen, und ein flarkes icarfes Meffer in die andere zu nebmen. Der Japen schwimmt damit, bis ihm ein Lagarto entgegen towner, und in dem Augenblid, mo diefer nach bem Bogel ichnappt, taucht er unter und lagt ben Bogel auf ber Oberflache gurrud, und fogleich ichlist er dem Thiere ben Bauch auf, bad fogleich überschlagt und von bem Strome bavon geführt wird.

#### Rorrefponbeng: Radricten.

Rem. 15. Juli.

IR nicht bie Sonne bie Geele ber Datur? bann aber muß ter Rorten, ber organifce, wie ber anorganifche, mente ger Leben baben, alb ber Guden. Bielleicht ift bieg nie bezweis felt worben. Wenn ber Guben uriprunglich fcafft; fo bilbet der Morten blod aus, verbileet auch wohl. Dies ift alles, mas fic ibm jugefteben lift. Wo aber bie Sonne icheint , flieben Die Mevel, eine Babrbeit, bie nicht jower gu begreifen ift, und bennoch nur von Benigen verftanben wird. Go bat ber Caben bas politice Wiffen. ber Rorben bie Rebelen gefcaf Unter biefer fteht ber thierriche Magnetiemus oben an. 3ft es moglic, bag wir uns nur barum mit emigen Dugens ben alter und nener philosophiicher Gufteine ben Ropf gerbro: den baben, um, als Frudt bavon, bie albernfte aller albernen Bafdweiber Ibeen auszuheiten ? Entebrt es nicht ben gefunben Menidenverftand, an eine geiftige Ginwirfung obne materiels les Medium ju glauben? Die Darren pflegen ben Dagnet, fa feleft ben Bind anguführen, als Wirfungen, teren Debium wir ebenfalls nicht fennen. Aber ber Dagnet giebt, ba mo er ift. unter jeber Borausfenging, an, und gwar burd ein Des bum. welches um nichts befto weniger verhanden ift. ob wir es gleich nicht feben , wie wir ben Gerna ber Pffangen vernebe men , os wir ibn. gleich ebenfalls nicht feben. Alle Birfun: gen, welche im Bege ber, beb nerventranten Perfonen flarter gereigten Genfibilitat ju ertiaren find, laffen fic jugeben, burdaus aber nur, obne ben Ginfius bes Magnetifeurs auf fie ju geftatten. Ich will bavon ein Bepfpiel anfahren. Bor funfgeim Jahren mard in Cadfen eine bofterifche junge Trau magnetifd bebandett. Gie befand fich in einem Bartenhaufe. wildes nicht unmittelbar an ber Lanbftrage, fonbern tief in ben Barten binein lag .. fo bas man erft eine giemlich lange Allee durdidreiten mußte, ehe man ju ter Bobnung gelangte. Gins: mals ertfart ter Magnetifeur, er werbe, von Gefchaften abges balten . am folgenden Tage nicht fommen; man moge ibn alfo nicht erwarten. Dichts befto weniger ruft bie trante Frau andern Tages. und swar ju berfeiben Ctunte, mo er gewohn: tim feine Biffte ju maden pflegte : "Der Dottor, ber Dottor!" Die Taunitie bedeutet ibr . fie irre fic: .. Der Dottor merbe bente nicht tommen. Aber bie Rrante verfichert wieberbolt. er Da öffnet fic bie Thur, und ber Dottor tritt fomme eben. Da öffnet fich die Thar, und der Dottor tritt toirflich ein. Mis man ihm ben Borfall binterbringt, ertlart er ibn får bie Folge bes Rapports, in welchen er fich mit ber Rranten verfest habe; biefe aber geftebt fpaterbin , fie babe bie Glode ber Bartentbur flingen boren. Legtere batte bis babin Miemand , feibft bie Krante im gefunden Buftanbe nicht ver: nommen . weil fie gu weit entfernt mar. Ge muß Jebermann befrembet tiaben . bag neulich gu Paris ben einem , vor bem bortigen Polizentorrectione: Tribunale verbandelten Progeffe. bie unvefugte Mububung ber Seilfunft, von Geiten einer Frau. burd Anwendung bes thierifden Dagnetismus betreffenb . ber Prandent beufenigen unter ben ale Gachtundigen citirten Mergten, welcher fich in bffentlicher Sigung vermaß, ju behaupten, die Ginichtiferung burch ben Magnetismus fev fo gewiß mbglich. bağ er (ber Argt) ibn felbft (ben Prafibenten) auf ber Stelle einschläfern tonne, biefen Chariatan nicht benm Borte genoms

men , und fomit nicht Angefichte bes gangen verfammeften Bu: blitums bie Game bes gefunden Menfchenverftandes gegen bie betrogene, ober betragenbe Mumagung ber Commbeten ju vers theibigen gewußt bat. Wir baben in ber meriemifcen Bett mot notbig, une von jammertimen Rebtern auf bie gang' und geven Ericeinungen, bas trante, befondere nervbie Ders fonen (und biefe find gerade bie Hudermabiten bes Magnetis feure) im Uebermaße ibrer gefleigerten Phantaffe bie brilime materielle Urface ibres Leitens mit großer Beftimmtheit ents bedt, ficy bagegen Mittel verorbnet, und burch beren Gebrauch Erleichterung ju verfpuren geglaubt baben; alles bieg, ale rein bem blos thierifcen Juftintte gemaß, vermoge begen fetbft bie Thiere, bev geftorten Lebensfunttionen, gemiffe Rrauter vors jugemeife auffucen, ja fich fetbit bie Abern bffnen, ift bboft nas tartio. Bon biefer Ginleitung tomme ich ju ber Anwenbung. welche ber beiprochene Gegenftand in Rom finbet. Werben es mir bie Lefter aufe Wort glauben, wenn ich fie verfichere, bag ber großte Theil ber biefigen blos ausübenben, bas beift, mes ber ale Profefforen angeftellten , noch fonft fich mit ber mebis einischen Schriftstelleren befaffenben. Mergte ben animalifcen Magnetismus nicht einmal bem Damen nach fennen ? Ich barf breift fagen. ber großte Theil, ba mir wenigstens ein balbes Dugend ber renommirteffen unter ihnen aufgefloßen finb. welche fich im genannten Falle befanden. Bas lagt fich bars aus foliegen? Etwa, bag bie Szeitfunde in Rom auf fcmas mern Bagen fleht, als im erften besten beutschen Rrabwintel , wo bereite, wie mir gefdrieben wird, bie Bartpugerburicen ju manipuliren beginnen? Go burfte allerbings die beutiche Bermeffenbeit foliegen, bie beutiche Bermeffenbeit, welche fic allem fur originell batt, und es auch in fo fern wirflich ift, als fie in Erfinbung con Sirngespinnften bie größte Driginalitat unter allen Boltern ber neueren Beit befigt; aber jebem, mit gefunden Ginnen begabten Bes obacter wird barin bie bodft actbare Sinneigung jum Praftis fcen, jum Ponitiven. welche überhaupt bie italianifche miffens fcaftlice Ruttur bezeimnet, fictbar werben. Dagegen bat bes fanntlich bas Brownice Guftem, außer England, querft in Italien, befonbere in Rom, und gwar ibon um 1782, Aufs feben gemacht unb Gingang gefunden. Was lagt fid wiederum baraus foliegen? Etwa, bag bie Momer inconfequent finb? Dein . fonbern nur . bag bae Browniche Cuftem auf einem vernunftgemaßen pofitiven Princip berubt, bagegen bem thies rifden Dagnerismus nichts als Bahnwig, ober wirflicher mas terieller Betrug jum Grunbe liegt.

Mufibfung ber Charabe und Althfel in Dr. 192: Stormenfonabel.

#### Råtbfel.

Bir reifen ohne Kopf durch Land und See juerft, Bas oft noch jest der Brauch, in beutsche und walfche Staaten; Doch burft ibr eben nicht auf Menschen rathen. Bur Fastenzeit vertreten wir die Braten, Wiewohl der Protestant promiscue uns speist. Und was am meisten uns verdreußt. Ber nicht gesegnet ist an Bip und Schief und Geift. Dem muffen wir — so ift der Weltdauf inegemein — Bum Abernamen uoch den eignen Namen leibn.

Beplage: Intelligenzblatt Rr. 30.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung.

fåt

## gebildete Stande.

Montag, 21. August 1826.

Der Jufall weilt, wo Liebe weilt, Und wirft und schafft, und fabrt jum Biel, Und von ber Liebe Macht ereilt Ift auch ber helb ein Kinberspiel.

W.

### Das vergebliche Opfer.

(Bortienung.)

Meta bolte tief Uthem und fprach bann leife weiter: "Gines Tages fagte mir mein Grofvater: Gie batten um meine Saud angebalten. Als ich gleich barauf in mein Bimmer gebe, um mich ju fammeln und ju faffen, find' ich einen Brief auf meinem Rabtifch liegen und erfenne Silberte Sand. Ein Bittern überfallt mich. 36 offne miderftrebend. 3d lefe und traue meinen Ginnen faum. 3d mar emport, auf bas Meußerfte gefrantt. D! id batte den fdmeidelnden Gedanten genabrt, die freundliche Aufmerlfamfeit, welche Gie - nun war ich graufam getaufct. 3d weinte, ich gurnte. Mebrere Dale nabm ich die Re: ber jur Sand, Silbert mit Bormurfen ju überidutten, daß er es mage, mit foldem Untrag mich ju beleidigen. 3d follte fpielen mit Gottes beitigem Wort! mich vermab: len und ideiben laffen, wie ich mich angog und ausgog!ich vermochte es nicht vor Born und Berachtung. Dagu fam, bag meine Großmutter mich ftrenger ale je bemachte. 30 glaubte endlich, feine Untwort fev auch eine Untwort. Dad brev Tagen forderte mein Großvater mein Ja. Es mar eine Form; benn batt' ich es nicht gegeben, er batt' es mir entriffen. Der Domdechant ftand brobend im Bin: tergrund. - D Biftor! jest werben Gie mich verbammen! id batte gefampft und gerungen; ich boffte, es murbe meinem berglichen Beftreben, ber treuen Erfullung meiner Bilichten gelingen - eublich Ihre Achtung, Ihre Reigung gu gewinnen. Er forberte mein 3a - und ich gab es ibm!"

Ein lang verhaltener Thranenftrom brach bier aus ben fconen Augen ber Sprecherin. Sie verbarg bas Beficht in ihr Euch. Wifter ergriff fprachlos ihre hand, drudte fie an fein herz, an feine Lippen.

Rach einer Beile feste fie ihre Ergablung unter Ebras

"D ich batte gefehlt, und taum mar bas Bort gefproschen, so war ich mir's lebbaft, schmerzlich bewußt. Sie muffen es bemerkt haben, daß ein Bebeimniß lastend auf meinem Berzen lag, ein Geständniß auf meinen Lippen zitterte. Aber Sie beuteten es anders. Großmutbig wollten Sie mich schonen, mir jede Erklärung ersparen. So vereitelten Sie es selbst, wenn ich mubselig einmal den Muth gefunden, eine geheime Unterredung einzuleiten. Sie waren baufig abmefend — ach! Sie vermieden mich. Am Hochzeittage endlich — o Sie wissen nun Alles!" —

Diftor fprang unrubig auf. Ja, er mußte nun Ale les, und mehr, als ihr furchtsamer Mund deutlich audzussprechen gewagt. Er fab fich geliebt mit der innigsten, befrigften Empfindung und mußte berglos diese Liebe zurucksweisen. Er tonnte ber begluctefte, beglucenbite Mann sen, und mußte fich und die fuße Freundin zu graufamer Entsagung verdammen!

Aber es follen Stunden noch barterer Prufung fommen. Geringe Achtfamteit auf feine Gefundbeit und die heftige Gemuthebewegung der legten Tage hatten ein lang verjährtes liebel von Neuem gewedt: eine an sich unbedeutende Munde im Arm, die er sich in früher Jugend eine mat im Zweptampf jugezogen batte, brach auf. In der Nacht, welche den Unterredungen mit hilbert und Meta folgte, besiel ibn ploplich ein Fieber, und den Morgen raffte ere sich mubsam empor und sah sich außer Stande, sich in eine andere als in eine bäusliche Morgentleidung zu werfen. Die Einsamkeit bes beutigen Tages surchtend, hoffte er ansänglich noch immer, der Einsadung zum Mitztagessen und Abends zum Spiel Folge leisten zu können. Allein der Bundarzt, den er endlich rusen ließ, verbot ihm das Ausgehen bestimmt; so sah er sich genothigt, absagen zu laffen.

Alls er den Bedienten binaussenbete, dieß Geschaft gu berrichten, blieb zufällig die Eufe feines Bimmers balb offen. Go borte er bentlich Meta eilig aus ihrem Gemache tommen und ben Bedienten beauftragen, auch fie zu entschuldigen. Er trat in die Thure.

"Ich bitte Gie, Meta, fabren Gie allein bin," fagte er mit gerungelter Stirn.

"Sie werden mir doch nicht zumuthen, Gie in diesem ficberhaften Bustande allein zu laffen?" entgegnete fie, ins bem fie forglich die Kenster des Borgimmers schloß.

"Sie merden die Leute beleidigen. Das Diner ift un: fertwegen veranstaltet."

"Noch mehr murden fie mir es verbenten, wenn ich allein tame, erwiederte fie bescheiden. Erlauben Gie mir, immer ben Ibnen zu bletben. Ich will Gie nicht bindern, wenn fie etwa burd Lefen fich zerftreuen wollen, oder burd Schlummer erquiden." Sie winkte dem Bedienten, zu geben.

Der Gemabl batte den Muth nicht, ihn gurudzurufen. Bum erften Mal follte er einen Cag allein mit ibr gubringen, und nach folden Ertigrungen, nach foldem Be: fandniß! Gie fag ibm bev Tifc gegeniber; er fab fie in lieblid filler Geschäftigfeit malten ale ordnende Sauefrau; Die forgfame Thatigfeit ibred Beiftes machte ibre iconen Mugen beller und freudiger ftrablen. Unfange mar fie furchtfam und ididtern. Dod verriethen ihre umfland: lidern, ausführliden Untworten, wenn er fie anredete, daß fie geneigt mar, ein unbefangenes Befprach ju unterbalten. Dach und nach mard fie breifter; bas Beftreben, ibn ju erbeitern, ju gerftreuen, befiegte ibre Blobigfeit; fie fragte felbft, fie ergabite, fie theilte mit Befdeidenbeit ibre Unficten mit. Gine bolte Unmuth bes Beiftes, ein reider Merftand, ein fefter Blid entfalteten fic vor Bittore bemundernder Geele. Alle meitere Erflarungen, alle wiederbolten Bergenderschutterungen ichien fie forgfältig vermeiden ju wollen. 3br Madden, mußte arbeitenb in ber offen flebenden Debenftube figen; ber Bediente fic baufig ein Befdaft im Borgimmer maden.

Den Nadmittag fam der Chirurgus wieder, die Bunde

von Neuem zu verbinden. "Ich muß auf bas Land, fagte er, es mare möglich, baß ich auf ben Abend nicht wieder tommen tonnte. Gie übernehmen dann wohl mein Ber fcaft, gnabige Frau! ber Berband ift gang einfach."

Meta errotbete. "Der Rammerbiener, fagte fie ver: legen — fein Serr ift an feine Bebienung gewohnt."

"Aba! mabricheinlich tonnen Gie tein Blut feben, ver: feste ber Argt. 3a, ja, bas ift fo garter Damen Art!"

"Das nicht, erwiederte Meta fonell, ich furchte nur..." Biftor errieth fie leicht. "Bollen Sie mir nicht diefen freundlichen Dienft erzeigen, Meta?" fragte er fanft.

"Gern, wenn Gie es munichen," entgegnete leife bie noch bober Errotbenbe.

(Die Fortfegung folgt.)

## Aphorismen aus Paris. (Fertsepung.)

Mann die Formen veraltet find (b. b. wenn fie inhalts: lod, leer und nichtig, obgleich vielleicht noch gebieterifc bafteben, mabrent fic bie 3bee, bas Befen gereinigt, entfaltet und andern Orte bingeflüchtet bat), bann entftebt, fen es nun in Rirde oder Ctaat, in Biffenfcaft ober Runft, die bunfte Ubnung nach bem noch unbestimmten Meuen, bie, bis jur Affettion gesteigert, bem Durft ver-Muf dem Relbe ber bramatifden Runft gleichbar wirb. zeigt fich biefer Durft in Deutschland baburd, bag mir mit leibenfcaftlider Gier fogleich ber ber Sand find, Alles ju überfegen und barguftellen, mas uns bas tomifche frango: fifde Theater an fleinen Artigfeiten beut. Bierin fprict fic bie Uhnung aus, bag (auf ben Inhalt gefeben) mir noch nicht genug felbftfianbige Mation find, um eine eigene deutsche Romobie gu befigen - (auf bie Form gefeben) baß wir geschidter find, ein bramatifches Gedicht ju fcreiben, als ein barftellbares und wirtfames Stud fur die Bubne, und daß mir in biefer Sinfict noch mandes von ben Fran: jofen (menn auch nicht, wie jest, burch budftablich fraffe Nadaffung) erlernen tonnen. - In Franfreid zeigt fich bie Abnung von ber Ungulanglidfeit ibrer erften Bubne, menn auch nicht in bem Durft, doch in der Ueberwindung ibres Mationalvorurtbeile, beutsche Dramen und Tragedien gu bearbeiten und felbft auf ibre erften Bubnen gu bringen. worüber frentich bas Journal des debats fich in bochft un: anflanbigen Audbruden gegen bie beutfche, barbarifdiges fdimpfte Mufe fic erboet; benn biefes Tagesblatt macht es fich jur eiteln Pflicht, bas Untite und Alaffiche ju vertheidigen, balt aber in bodmutblger Untenntnig ben Saar: beutelgeschmad aus ben Beiten bes vierzebuten gubwigs für flaffic und ben altfrantifden Reifred und ben Denuetts foritt bed fteifen Alerandrinerd fur antif. Das bilft aber Alles nichts! Die Beit ift fo machtig, bag jungft in eben diefem Journale ein ausführlicher fritifder Auffas ftant,

ber ungefahr baffelbe enthielt, mas mir fo eben gefagt bei ben, zeigend, bag 'es in' frangblicher Sprace unmöglich fev, bie Liefe und Sconbeit Shatefpear'icher Dramen wies berzugeben. Und diefer Auffah (bort! bort!) ift gefchries ben von einem Deutschen!

Ein frembes bramatifdes Berf in feiner Integritat fteben laffen und es unverandert auf die Bubne bringen, ift bem frangofischen Ueberfeber rein unmoglich gemacht. Much wenn er ben beften Billen batte, er burfte es nicht. Denn Alles ift vorberbeftimmt, wie es alfo und nicht ans bere fenn foll und muß, fraft der unbestreitbaren Berrichers gewalt der Konvention. Go und fo muß die Jungfrau, fo und fo bie Bittme lieben; nicht um ein Saar bofer als porschriftemaßig, barf ber Bofemicht bos fent ja er muß immer noch eine gewiffe Theatergroßmuth befigen, wenn er nicht fturmifd ausgepocht fenn will; wie ebelmutbig nun ber held fenn muß, tann man fic benten; um nichte und wieber nichts muß er fic aufopfern tonnen, und menn es ibm auch ju foregen und ju toben erlaubt ift, fo muß er bod jum Tobe mit eben bem Unftand wie jum Ball geben - furzesgibt eine Theaternatur und eine mirflice, die nicht verwechselt werden burfen. Das mare nun fcon gang recht, beun die Runft foll fic uber bas Bemein: naturlice erbeben, wenn nur nicht die Runft, abfolut von der Ratur getreunt, aufborte, Aunft ju fenn, und ju einem willfurlichen, oft unnaturlicen lebereinfommen murde. Diefes leberein: tommen ift aber, wie gefagt, fo madtig, daß fic ber fran: toffide Ueberfeger nie von demfelben trennen barf, und ge: smungen ift, bad frembe dramatifde Bert in ein frangoff. fdes umjugeftalten. Co mird benn bier ein frangofifder Samlet und Datbeth, eine frangofifche Jungfrau von Orleans und Maria Stuart gegeben, bie weber ein Englander fur ein Chafefpear'iches, noch ein Deuts fder fur ein Schiller'ides Wert erfennen burfte. nad biefen Metamorphofen - um fein ichlimmeres 2Bort ja gebrauchen - beurtheilt nun bie Mation bie Delftere werte ibrer nadften Dadbarn; ja, und murbe fie noch ungunftiger beurtheilen, wenn fie ibnen nicht alfo nach Landedart gubereitet maren. Unglaublich ift es, bag eine fo leichtbewegliche und geiffreiche Ration, bie fcon ben bem Rlange bes Bortes Frenheit befeelt ericeint, fo unfreo, fo regungstos und fo geiftig angefeffelt in dem engen Behalter ihrer tragischen Runft ausbauern fann. Bergleicht man ihre bramatifden Dichtermerte mit benen ber Spanier, ber Englander und ber Deutschen, fo mochte man fast glauben, bag es ibnen an Phantaffe gebricht; aber nein, fie wird nur von zwen bofen Damonen feft in Retten gebalten, von dem bertommliden Gout, welder ruft: bad ift nicht erlanbt! und von bem fogenannten esprit, welcher gleich alles ridicule ober bete finbet. 3ft eine diefer brep furchtbaren Dachtphrafen einmal aufge: fprocen, fo ift es um das Wert, um den Dicter gefdeben, Man tonnte den Stand der beutigen frangofischen Runft fattifc, ja bramatisch darstellen, wenn man es aufschriebe,
bep welchen Stellen das frangofische Parterre unrubig wird,
und entweder sein dittatorisches: das ist nicht erlaubt,
oder das ist ridiful, oder das ist beie, ausruft — im Ges
genfaß derjenigen Stellen, ja derjenigen Worter, wie nature (nämliche Stimme des verwandten Bluts), un frangais, patrie u. a., bep denen es in lauten Jubel ausbricht.

Einem Franzosen, der vortreffich Deutsch weiß, batte ich hoffmanns Rater Murr gelieben. Als er mir das Buch wiederbrachte, es recht artig und geistreich sand, aber doch bev weitem nicht so davon eingenommen war, als ich es vermuthet hatte, fragte ich ibn, ob diese Gattung von Humoristit bep seinen Landsleuten Eingang finden würs de? — Nein, sagte er mir, das wäre nicht erlaubt; bev und dursen Thiere nur in der Fabel sprechen. Und sich verbessernd seste er binzu: Dem NN. (er nannte mir einen Autornamen, der mir entfallen ift). — dem NN. wurde man dennoch dergleichen gestatten. Auf diese Weise ist nicht nur alles in Schiebladen und Büchsen, wie in einer Dichtlunst: Apothete, regelrecht geordnet, sondern die Aussnahmen von der Regel, die Lizenzen sind das Besittum bestimmter Personen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Gin Stierfampf.

Im Jabre 1792 wurden bep einem Feste zu Liffaton auch Stiertampfe angeordnet. Gin Meger batte menige Tage zuwor zum ersten Mal in seinem Leben einem berfelben zugeseben, und machte sich verbindlich, bas withendste und furchtbarfte bieser Thiere eber zu ermiden als zu tobten; überdies wollte er, mabrend bes ganzen Kampsec, nur einen Dolch als Waffe haben, ben er erst berm Schluß benuben murbe.

Allgemeines Gelachter erfolgte auf diesen Borschlat, man gestattere aber ben Bersuch, um nur bas Bergnügen ju genießen, einen Neger von einem wutbenben Stiere tobtstampfen zu seben. Der Schwarze erschien in ber Arena, und verneigte sich gegen bie Buschauer, die ibm burch Bischen und Berwünschungen autworteten.

Alls man den Stier einließ, versuchte der Reger erft beffen Aufmertsamteit burd Busammentlatiden der Bande und nachahmendes Getrill auf fic zu zieben; es glidte ibm auch vortrefflic, und bas ichnell wiltbend gemochte Ebier rannte mebrmals auf ibn los. Gein geschieft Ausweichen mußte es natürlich nur noch mehr aufbringen.

Nachdem er die Anwesenden eine Zeit lang so unterbalten batte, empfing er den vollen Anlauf des Stiere auf feiner Bruft, mand die Arme um deffen Sorner, und, indem er sich überschlug, saß er im Ru auf des Thieres Ruden, bas mit veriweifelten Caben bin und ber sprang. —

Co febr nun aber vorber das Publifum gegen ibn geflimmt mar, fo febr marb es jest für ibn eingenommen, und von allen Geiten ertonten nur Birad und Arape'd.

Der Stier, wie der Reger verfprochen batte, ermilbete, viele Stimmen begannen fcon "basta" jurufen, und Der Siegende ftredte feinen Begner mit einem einzigen Dolchftof ju Boden, und fprang von feinem Sige berab.

Best regnete ein bichter Goldbagel in die Arena, und eines überbot bas andere an Freogebigfeit. Der Neger aber, ber vor bem Stiec faß, hatte eine hand rubig über eines von bessen hornern gelegt, und ichten nicht zu wissen, was um ihn vorging. Indem sprang bas todtgeglandte Thier von neuem und zum lesten Male auf! — Es zeigte sein Ende an, aber auch das des tabnen Siegers, denn mit von dem horne, worauf seine hand lag, durchbobrtem hersen sant er neben dem hinfturgenden Thiere nieber.

Uranio.

## Rorrefponden j: Dedricten. Genf, 5. Muguft.

(Befolug.)

Der Bofte Juti glich volltommen bem 2often, ausgenom: men bag, weil es ein Conutag war, bie gange Cohue ber Cabinotiers und Pommeaux und l'olisseuses und Ravaudes von Gaint : Gervais fich eingefunden batte, und febr malerifc bie SolifibBe. bas Solachthaus und einige andere Baraden am Baffin , am Molard und bev'ber Gufterie überbedte. Um 6 Unr Abends fanben fich bie Mitglieber . Ranbibaten und Afpis ranten ber Befellicaft im Pflanzengarten ein, um mit einans ber ju fraternifiren. Der biegiabrige Prafident, be Conftant, bielt eine turge Rebe, nach welcher ein Ganger, Ramens Pres voft . auf einen Schemel flieg', und einen Empfangegruß abs fang , in welchem man ben Gaften fagte , bag man fie beftan: big mit bem Surrab: Soyes les bienvenus, ensans de Tell, soyez les bienvenus! empfangen welle. Das Boit mogte außerhalb bem Pflangengarten, ber von Genso'armen bemacht murbe, in bunten fluten auf und ab, und failen ein nicht geringes Collidaen aus tem Aponebrunnen genommen gu baben.

Um Irften fand Bormittags die Bersammlung ber Censtraltommission ber Gesellschaft und ihrer terrespondirenden Mingleder im General-Bureau, rez-de-chaussee No. rol. Cour de Soint-Pierre, und etwas spater die allgemeine Berssamming in bemielben Lotal flatt. Mittags wurde im Rasino gespeist. Um 2 Uhr Nachmittags wurde Konzertprobe in der Katvedratsirche zu S. Peter gebalten. Um Abend gab ber Prassident den Mitgliedern. Randidaten und Afpiranten benderten Geschlechts den Tiece, nebst einem Feuerwerf und einer Lamspenestlumination. auf der Terrasse steines ganz nahe ben der Stadt, noch über der Rhone gelegenen Landbauses.

Mm iften Muguft um 2 Uhr Nammittags großes Rons tert in ber Ratbebrattirche bie, mit einer Ausgabe von 12,000 Franten , in ein großes bolgernes Ampbitbeater verwandelt worden mar, auf meldem mehr ale 4000 Perfonen bequem Plas finben tonnten. Die Dainen befanden fich in ber Mitte auf einer grun beschlagenen Eftrabe, bas Dlannerdor unmits telbar finter ibnen. Das Droefter erbob fic ftufenweife, bis su ben gotbifden Genftern, bie ben Salbtreis umichloffen. Das Rengert begann mit einer Symubonie von Beetboven, in der fic bas Ordiefter auszeichnete. Darauf folgte bas Requiem von Mejart, und bas Draterio von Debora und Gifara, Mu: fit von Buiglielmt , von bem man nur einige Bruchflude fang. in benen jeboch mehrere Stimmen Gelegenheit fanden, ihre Rraft und Reinheit ju zeigen. Die zwevte Abtbeilung begann ebenfalls burd eine Symphonie, barauf folgte ein practivelles Ethil von Beethoven . .. Chriftus am Delberg." Auber bem Merbienft ber Golofanger ift man burch tie Pragifion . mit melmer tie Chore ber Golbaten unb ber Gerapbinen gefungen murben , vollfommen befriedigt worden. Das Rongert mar um a Uhr beenbigt. Im 3mifchenatt erschallte eine Trompetenfans fare, bie in ber hoben Wblbung ber Alrche eine große Mirtung hervorbrachte. Um. Ihr begann im Rasino ein Abenbessen, zu welchem die Damen eingetaden waren, und ben dem man beutsche und frangbische Frenheites. Trints und Ringlieber sang. Ein sogenannter Philosoph, mein Nachbar, murmelte mir den Bere des Koraz, aus dem zwepten Buche seiner ditte ten Sather, in's Ohr: Hune proprius me, dum doceo insanise omnes, vos ofdine adite; worauf ich ihm aus der achten Ecloge Birgite entgegnete: Ipsi sibi somnia singunt.

Mm aten mar um acht Uhr Worgens Probe bes fleinen Rongerts-im Theater, welches um zwey Uhr Macmittags in bemfelben Lotal gegeben murbe. Ungeamtet ber großen Sine mar ter Gaal bod übervoll. Die Elegang ter Deforation und bie Pract ber Toiletten flanben in volltommener Sparmonie. Dagegen fcbienen bie Rehten und Inftrumente ein wenig vers fimmt gu fenn; obgleich mehrere ausgezeichnete Talente gu bes weifen fich bemubeten. weffen fie fabig feven. Borguglich zeiche nete fic bie Mria und ber Chor von Effemio, die Aria ber Cemiramis, eine liebliche Domange und ein Sautbois Coto aus. Um g Uhr Abends begann ber große Ball im Theater, auf bem biefelbe Menge und Sine, wie beum Rongert, vorberrs schend maren. Ein Theil ber burgerlichen Baften, neben bem Theater, mar Uluminire, und biente ben Tangern und Tange: rinnen jum Erfrischungespagiergange. Bein, Gis, Limonate. Punfc und die abrigen Reigmittel verwöhnter Magen wurden in großer Menge vertheilt. Das Bott (le peuple) morfons birte fic, von ben Geneb'armen in einer refrettvollen Gerne gehalten, außerhalb bem eifernen Gitter und ber Mauer bey Papone Raffechaus.

Um Bien befuchten bie Mitglieber ber Mufitgefellicaft bie Bematbeausstellung - über welche wir eine bejondere Dits theilung liefern wollen - in bem neuen Mufdes Rath. bie Cammlung ber phyfichen und chemifchen Inftrumente bes verftorbenen Projeffore Pictet, bas Raturalientabinet unb die übrigen ausgezeichneten Mertwurdigfeiten ber Gtabt. bem Mittageffen begaben fich bie Manner in Prozession vom Bureau ber Geseuschaft jum Safen bes Molard, mo fic ble Damen bereits auf ben gierlich ansgeschmudten Schiffen einge funden batten. Um brev Ubr feste fich bie Glotte in ber volltemmenften Ordnung in Bewegung, juerft bie Barten ber Befellicaft, fodann bie fleineren Bote und Macben , aber Sune bert an ber Babt, fobann bie vier Dampffdiffe ber Lemenremorgner, ber Leman-Vaudois, ber Bintetried und ber Bils belin Tell, enblich eine Menge anbecer Barten und Sabrzeuge. Ueberall erschallte Mufit und Ranonenbonner, und bas Gange, von den fonellen Dampfichiffen in allen Michtungen burch: schnitten, bewegte fic langfam auf den offenen Geearm bin: aus, ber bas gludliche Sugelland befpult. Dad einer giene lich langen Spagierfahrt, um ben Reig bes gindlichen, ffaren Szimmele, ben Anblid ber ganberifden Lanbichaft, unb bas Gewimmel ber nabern Umgebung gang ju geniegen und gie burchmuftern, fantete man bep der Campagne Bartbeloni, mo Erfrifdungen gereicht murben. Mit anbrechenter Racht febrte man in ben Safen gurud, mabrent ein practiges Feuerwert loggelaffen murbe. Co enbete ein Geft, bas einen wirflich eigentbamtiden und hodft angiebenben Charafter batte, und beffen inan noch tange Beit in ben Annalen ber helvetifchen Dus fitgesellicaft - Melbung thun mirb.

Mis Supplemente gaben herr Boiffier und herr Enuard, ber thatige Pritrellene, noch besondere Jefte, der Erstere am 4ten in seinem Landvause am Ende ber Laux-vires und am Ufer bes See's, ber Andere am Sten einen großen Ball, ju welchen bewben sammtliche Mitglieder ber Gesellschaft eingelasben waren.

Beplage: Aunftbiatt Dir. 67.

# gebildete Stande.

### Dienstag, 22. August 1826.

Micht Mufter zwar barf uns ber Frante werben; Aus feiner Runft fpricht fein lebend'ger Geift, Des fatiden Auftands pruntende Geberben Berfomilt ber Ginn, ber nur bas Babre preift; Ein Jahrer nur zum Beffern foll er werben. Er tomme wie ein abgeschiedner Geift, Bu reinigen die oft entweihte Scene Jum wurd'gen Gis ber alten Melpomene.

Chiller.

## Uphorismen aus Paris.

(Fortfenung.)

Die Regeln des Ber : und llebereinfommens, in welde bie bramatifde Runft der Frangofen fich feit ibrer gol: benen Beit gefügt bat, haben unbestreitbar ibren großen Ractbeil; dieg ift in Deutschland befannt, ja vielleicht alljufehr jum Bemeinplag geworben. - Gine Menge un: ferer jungen Lente namlid, felbft Runftjunger, haben bie gange bramatifche Literatur ber Frangofen, obne fie gu prufen, ja ohne fie ju tennen, beo Geite geschoben, unb beznügen fic mit bem Biffen bes auf Autoritate:Glauben angenommenen Spruche von ber Befdranttbeit und Gin: feitigfeit ber frangofifden Bione. Gegenüber biefer feicht: fertigen, nachberenden und bochft unbeutschen Urt gu urs theilen, baben die Frangofen gang Recht, unfere Bubne eine barbarifde gu nennen, und fich ihrer Megeln, ihres ftrengen Geidmade, ihrer Reufcheit, wie fie es nennen, gu rubmen. Und wirflich gemabren ihnen bie Grangen, bie fie fich bier, fep es aus Migverftand ber Alten, fep es willfurlich, gezogen baben, einen bebeutenben Bortbeil. "Wenn bod die Bubne fo fomal ale ein Geil mare, bas mit fic fein Ungeschidter binauf magte," beift es in Bilbelm Meifters Lebrjahre; bieg Bort trifft bort ben Schauspieler, aber mabrlid, mang fann es aud auf die Dichter anwenden. Gben meil bie frangofifche Bubne wirflich ein fcmales Geil ift, das ber Dichter querft bes treten muß, und smar mit fo gebundenen Sanden und Rit: Ben, daß ibm nur bestimmte regelrechte Bewegungen etlaubt find, eben begbalb find auch auf biefer Bubne gemiffe, ber uns gar nicht feltene, Dinge rein unmöglich. gemiffe breite gerfloffene Lprit, beren Begenfag ein Durch: einander gabllofer Begebenbeiten und ber ben Saaren bergezogener Cituationen ift, tgemiffe gefdmadlofe Bodefprunge bep allgu familiarer Bertrautbeit mit bem Publifum, ges wiffe Untenntnig gefellicaftlider Rudficten, gewiffe als berne abgedrofdene Spafe und bochtrabende Plattheiten und flupibe ober unverschamte naivitaten murbe bas frangoff: fce Parterre burdaus nicht bulben. Um allerwenigften aber murbe man bier ertragen bas Untereinanberrubren aller Gattungen, welches ber und ju fo dastifder Bermir: rung in Dict: und Darftellungefunft, im Befdmad und Urtbeil des Dublifums ben Unlag gab, und meldes ber Quell ift, bag unfere befferen Dictet und Bufdauer fic immer mebr von ber Bubne lodfagen, und diefe ihrem gangliden Berfall entgegeneilt, fich in Oper, Cang und auch bier bas Sobere verlaffend - in leere Mugenfuft und Obrentigel auffost. Man wird mich nicht fo migrerfte: ben, ale wenn ich in ber Tragobie bie Ironie, bie fomis fde Mudfeite ber ernften Weltauficht, ober in ber Romobie bas tragifd Rubrende, ihr bumoriftifdes Clement, vers fegern wollte. Das ich menne, ift bie ftrenge Gefchieben: beit ber biefigen Bubnen. Gine jebe berfelben bat ihr bes stimmtes Stamm: Dublifum; man findet auf gemiffen Plas Ben biefelben Menfchen wieber; Diefe baben fur bie Bate tung ihrer Bubne eine bestimmte Borliebe, fie ift nichts

andere ale die Anlage zum Urtheil über biefe Gattung, und biefe Unlage haben fie burch fortgefestes Befuchen ib: red Lieblingetheaters fo ausgebilbet, baf fie nun ein wirtliches und bestimmtes Urtheil aber biefe Urt von Dramen: und ihrer Darftellung baben. Db diefes Urtheil das abfo: Jut richtige fep, barauf fommt es nichtan; genng, es ift ein festbestimmtes, aus gemeinfamer und fleißiger Unicauung, aus bestimmten Pringipien bervorgegangen, und beugt jeber Bermirrung, jeder Anardie vor. Dieje Stammhaiter els ned jeglichen, auch bes fleinften Ebeatere find von ihren Borgangern erzogen worden, fo wie fie ihre Nachfolger ergieben; von ihnen aus theilte fich immer und theilt fic Rete ber Daffe bes Publifums ein (wenn ich fo fagen darf) angerft reger Runftinstinkt mit; und fo bat fich in jedem Parterre ber verschiebenen bramatifden Gattungen ein Urtheil gebilbet, bas, mare es aud que gang falicen Pringipien bervorgegangen (welches doch mabrlich nicht fo abfolut ber Kall ift, ale man es in Deutschland glaubt), boch ein einiges und bestimmtee Urtbeil ift. Es fprict fic in ben Cageeblattern in ber form analoffrenber Beurtbeilung aus, im Schauspielbaufe burch bie fdarffictigfte Muffaf: fung bes Beborigen und Ungeborigen, indem die feinften Begiebungen und die garteften Abftufungen in frifder, les benbiger Meußerung gefühlt werben. - Auch biejenigen, Die beute das ftrenge theatre français und morgen bas vaudegille, beute bie große und morgen die italienische ober bie opere comique besuchen, verlangen nicht, bag Geribe wie Macine bichte, bas Porier wie Talma fpiele, Magurier wie Beffrie fich geberbe, und bas tleine Orchefter bes thoa. tre des vanietes es bem ber großen Oper gleich thue. Gie betrachten jedes biefer Theater als ein befonderes Runftger diet, und voraudmiffend, mas fie gu ermarten baben, richs ten fie fic nach ben Gitten, Gebrouden, Bewohnbeiten ber dort Ginbeimifden und find foglett afflimatifirt. Diefes find die einfachen Urfachen, wegbald bas Größte wie bad Beringfte ber frangofifden Edauspiele fo finnig fur die Darftellung erbacht, fo geschicht bearbeitet, fo treffent aus: geführt, und hauptfachlich fo burchgebenbe geborig ift, wie wir est faum von ben erften unferer bramatifden Deifter: merte rubmen tonnen. Beif bod ber frangofiiche Dichter, fcon bevor er Stoff und form mablt, gang genau, mas biefes ober jenes Parterre municht und erwartet, mas er in biefem ober jenem Theater magen ober nicht magen barf, welche Begiebung, welche Farbengebung dort unverftanden Bleiben, bier lebenbig aufgefaßt werben wirb. hat ber beutsche Dramatiter, bev ber beutigen polligen Berwirrung bed Urtbeile, ben ber totalen Unardie ber vieltopfigen Theaterpabelidaft, ober ben bem turfifden Defpotismus fo mander Sofbubnen auch nur ben geringften diefer Bor: theile? Rann, ja wird es ibm nicht begegnen, bag feine gelungene Dadbilbung ber antiten Tragobie jum erften Dal nor einem Melobrampublitum bargrifellt mirb, meldes bie

erhabenften Reden und Begenreben feiner Belben für lang: weilig erflart, weil ed, an Folter und Brandmarten gewöhnt, nur durch glubende Bangen tann ergriffen werden? Birb fein Luftfpiel, weiches die bobere Gefelldaft barftellt und die gebeimen Triebfedern ibret feinften Ronflitte anf tomifde . Beife an's Tageslicht bringt, wirb es nicht vielleicht vor Bufdauern gegeben, die ben Coneiber Gips ober ben Rodus Pumpernifel ermarten, ober auch ... nun to will tein neuered unferer fogenannten feinen Lufispiele nennen. Rury, ber beutiche Dichter weiß nicht, fur wen er fdreibt, und ift alfo gezwungen, in's Blane bineinguforeiben. Er wird aber nie gu biefer Renntniß gelangen, d. f. es wird fic nie ein deutsches Theaterpublifum bilben, fo lange auf unfern Tefpistarren, wie auf unfern Sof= und Nationaltheatern, Mallenfrein und die Galcerenftlaven, Minna von Barnbelm und Ctaberl's Reifeabenteuer, bie Befdwifter und Burli und Urmibe und bie fieben Dabchen bunt burdeinander gegeben und eben fo bunt beurtheilt werben in unfern bunten Cagestiattern , bavon fein einziges eine bestimmte afthetifde Grundfarbe bat. Der gibt es vielleicht ein, Die dramatifche Runft beurtheilenbes Blatt, bas von gleichgefinnten Rennern gefdrieben mare, von beftimmten Aunftpringipien ausginge und nicht beute bieß und morgen fein abfolutes Gegentbeil behauptete? Dir ift wenigstene ein foldes Blatt nicht Befannt.

(Die Fartsepung folgt.)

### Das vergebliche Opfer.

(Fortfegung.)

Der Chirurgus ging. Die Bermablten blieben allein. Dir find nicht gefonnen, bem Lefer alle einzelnen mes nig bervorftedenden Buge eines bausliden Stilllebens vor die Augen zu fubren. Eblere Frauen ericheinen, der in: nerften Ratur ihrer Stellung gum Danne nad, nie lies benemurbiger ale im engen Rreife bee Saufes. Ca fonnte es nicht febien, bag bas Band fic enger und enger um Bittore miberftrebendes Gers jog, bag er ber füßen Gewalt unterlag, gegen bie er fo mutbig, fo ritterlich angefampft batte. Und nie mar eine Liebe ebler, nie feffer begrundet. gewesen. In dem gefahrlichften Berbaltnif ber Berectie gung, burd außere Gefege hatte er jung und fennig Dieta's unvergleichlichen Reigen widerftanden, und in ber bemunberten Schonen bie Ermabite bes Freundes geehrt; er hatte in feinem belbenmuthigen Bergen bie Araft gur Entfagung gefunden, auch ald der ftammelnte Mund ber Liebenben ibm verrieth, bag ibm felbft tad feltne Glud einer freven meibliden Reigung entgegenblube. Das nicht ber Coone heir, mad nicht ber Liebe gelungen war, bas bemirkte Da tale firtlide Gragie, der innere Abel ibred Wofend, die fille harmonie ibrer Geele. Die er mehr und mehr

fie junig verebren mußte, wie er im flaren Spiegel ibres unbefangenen Betragens bad ebelfte Bilb eines illienrefi nen jungfraulichen Ginned erfannte, jog eine gewaltige, beife, unbezwingliche Leidenschaft in fein Berg ein. Doch mußte.er nur balb, mad er fublte; noch blieben feine Meu: Berungen, feine Borte im Gleichmaß rubigifreundlichen Boblgefallene: Meta empfand ben Ginbrud auf fein Gemuth, und begnugte fic bamit. Es fand in ibret Dacht, bad Bervorbrechen der Blutbe burd einen einzigen uniculbigen Runftgriff gu beichleunigen. Aber in gerter Sittsamteit verschmabte fie es, bie Waffen gu gebrauchen, bie auch bem gewöhnlichften Beibe ju Gebote fleben, bas Die Ratur mit außern Reigen geschmudt bat. Gie verbarg es nicht, daß fie ihm zu gefallen muniche. Es mar eine gewiffe fittliche Rofetterie in ihrem Wefen, eine fanfte Befälligfeit, Die ibn munderbar rubrte. Aber bober ale je fcien ber ftrengfte Unftand bie Schranten smifden ihr und dem Gemabl getburmt zu baben. Gie fegte fich ibm nicht pur Ceite, fie berührte feine Sand nicht, fie mare por fic felbft errothet, feine Liebe einer unedlern Megung verbanlen gu muffen.

Abendo blieb ber Shirurgus aus. "Bollen Ste mobl nun 3hr Umt antreten, Meta?" fragte Bittor lachelnd. Sie fand fich fogleich bereltwillig. Mit Geschichlicheit loste fie den Berband, und zeigte in der gangen Bebandlung so viel Umfict und Klugbeit, baß es des Freundes lebbaftefte Bermunderung erregte. Rein Bittern verrieth, daß es der Geliebte mar, ben sie pflegte. Ihre hand mar so fest als gart, und ihre Bescheidenheit that ihrer Genauigteit leinen Gintrag.

"Es tefrember Gle, fagte fie ladelnb, baf ich mich Bater nicht ein wenig giere? ich habe liebung in biefem barmbergigen Schwestergefaafte. Dleine gute Pflegemut ter bielt ed fur ein acht weibliches. 3bre eigene Jugend fiel' in die Beiten bee fiebenjabrigen Rrieges, wo fie ibrem Bater, einem Wundargt, oft hatte bulfreiche Sand leiften muffen. Co führte fie auch und an bas lager der Aram ten unfere Dorfe. Wenn ein wilder Anabe ben gug verrentt ober ben Arm gebrochen, wenn ein Bimmermann verunglitet mar, ober fonft ein Unfall einen Armen in unferm Areife getroffen, mußten mir Dadden abwechseind Rrantenpffe: gerinnen fenn ; und und in menfchenfreundlichen Bflichten aben. Wir mußten bem Wundargt jur Sand geben und Die leichtern Dienfte felbft übernehmen. Gie fcalt und, wenn wir in finnbetaubenbem Mitteiben in Ehrauen babin femolgen, wo mir ein thatliches beweifen fonnten. Gie fudte und ju uberzeugen, bag Beidlidfeit nicht Beidheit fen, und fcate nichts ficher ale bie fiete Begenwart bes Beiftes, ben Hug entichloffenen Ginn, ber bandelt, ma ber fich feibftludtig Conende weint."

Unter folden Geiprachen; unter folden Gefühlen mar ein Lag: und ein folgender vorüber gegangen, und ber

Abend bed zwenten fand Wiftord Webel eber fohmmer als beffer. Geine Geele arbeitete beftig und beftiger. Das aufanglid ein beimlides, betlemmendes, und bod fait fußed Leiben gemefen mar, bas mar allmablig ein berbes, foneibendes Web geworden, bas gerriß jegt als ein unende licher, muthenber Comers feine Bruft. Das und naber war er der Beliebten gefommen, und noch gabnte ibn die Riuft an, in ibrer unüberfteigbaren Breite, Die fcrech lide Aluft, die ibn auf ewig von ibr trennte. Er mußte es feben, wie fie liebend, flebend bie fcone Sand nach ibm audftredte, und burfte ibr bie feine nicht reichen! In fieberbaft vertraumter, entfesticher Ract fab er bie drobenbe Geftait bes bintergangnen Freundes, fab er. aufgeschredt aus ihrer friedlichen Gruft burd bas gebrochne Wort die bleichen Schatten feiner verehrten Eltern ibm gurudicheuden, wenn die Stimme feines Bergens ibm gurief: überfpringe mit tedem Muthe die trennenbe Rluft! Sie mar fein vor ber Belt, fein burch ibren eignen, im nerften Billen; alle Rrafte feines Befens naunten fie fein, und er follte fie laffen! es tam ibm in ben aufgerege ten Sinn, bes Kreundes Grogmuth aufgurufen, ibn an: guffeben um bie Burudgabe feines Worted. Aber feine eigne Großmuth bebte por bem Goritte jurud, ein per: ftedted, von Born und Coam gemifchtes Befühl unter: frugte fie. Er geftand fic es felbft nicht, bag feine Ites bende Empfindung fur ibn fich in balben Sag vermandelt. batte; er tobte gegen bad Befdid, bas mit Menicenber: gem fpielt, gegen fich feibft, ber in frevelhaftem, über miltbigem Leichtfinn fic und bie Beliebte in foldes unab febbares Clent geffurgt.

Wie wechtelnbe und qualenbe Leibenschaften matrend biefer entschlichen Racht sein Berg durchftromt batten, die freudlose Belle bes Morgens fand ben einen Bebanten in ihm fest: "es fann nicht so bleiben. Du mußt entsagen, so thu' es als ein Mann!"

Er fühlte nicht den Comery ber erbigten Bunde por bem, feines grausumen Entidluffee. Aber er fdritt an bad Wert wie ein Gelb. Dad Betragen, welches er von jest an feiner gerriffenen Bruft gegen bie arme, befturgte Meta abzwang, modte fdwer und verlegend ju fibildern fenn. Er mar nicht fdroff und talt, wie in ben erften Tagen ibrer Che: Er war bart, bitter und lieblod; er vermied fie, er folog fic ein, er tropte ber Befahr bet Bunde, ging aus und ließ fie Tagelang in fomerglicher Ginfamfeit allein. Dit fanfter Gebulb, mit fillem Leibenertrug fie ben graufgmen Wechfel; Gie mar nicht mebe liebevoll andringlich, nicht mehr bienfibefliffen und beredt; aber fie mar gittig, milbe, und all ibr Ebun vom freundlicher Wurde befeelt. Miftor fonnte fie nicht feben, obne fich von bittern Pormurfen gerriffen gu fubien: obne fich von bittern Cormurfen geriffen gu fublen. 3ch will faxt le rief er feben Abend, und vermocht est nicht am Morgen. Gefiffentlicher noch vermieb en ben Freund ju feben, bem er feinen Eroft, feine Recenicafe gu gebem mußte. Er batte ibm furs gemelbet, bag Dieta aufibrem: Entidluffe beharre, ibn nicht mieder gu fprecen. Duf eim

mal erhielt erreinen Brief von ibm, ber'ibn mit eben fo turgen Borten bet, morgen frub um fieben Uhr fich bep ibm einzustellen.

(Die Fortfegung folgt.)

Rorrefponbeng : Dadricten.

Rom, 22. Juli.

Die ber Wind, ob man ibn gleich nicht fiebt, noch fonft weiß, weber von wannen er tommt, noch mobin er fabrt. Bermas flungen aller Urt anrichten tann; fo famindelt ben Romern ber Ropf von bem Capage, ber geboben merben foll, obne baß Jemand ju fagen weiß, was es fur eine Bewandniß bamit bat, noch wo er eigentlich liegt. Befanntlich foll es ein beutscher Sprachmeifter fenn, welcher bie Radricht von ber Bergrabung beffelben in einer, von einem in ber, Rate Roms verftorbenen frangbfifchen Offigiere nachgelaffenen Corift entbede bat. Best, beift es, ift ber Schaggraver mit ber Perfen, welche fic anbeifdig gemacht batte, bie von ter Regierung verlangte Burgfmaft ju leiften (einem gewiffen Gewurghandter Cartont. bemfelben, welcher bas Theater Argentina, nebft bem Privis legium, barin jeben Carneval große Dper nebft Mableraben geven ju burfen, auf Lebenszeit gepachtet bat), wegen übers trieben geftelgerter Forderungen gerfallen , und fucht nun eis nen anbern Burgen. Wie bem anch fev. fo will man bemerte haben, bag ber preußische Sprachmeifter jest in einem glangens bern Mufjuge einhergebt, beun juror. Bey biefer Gelegenheit werden alle alteren und neueren Geschichten von vergrabenen Schapen, besonbers von folden, welche in ber Tiber liegen follen , aufgefrifct. Unter legtern nimmt ber beramtigte gols bene Canbelaber, welchen Titus, nebft vieler auberer Beute. nach der Groberung von Jerufalem, aus dem bortigen Tempel nach Rom gebracht baben fell, ben erften Plat ein. Befannt: lich ward biefer Leucter. will man fonft ben Bolfsfagen ber bamaligen und nachfolgenben Beit Glauben bemmeffen, beum Einfall ber Barbaren in Rom, in bie Tiber geworfen. Bu welcher Beit, von wem und unter welchen befonbern Umftans Birb baburch von ber einen ben , weiß freulich Diemanb. Seite bie biftorifde Gewisbeit biefes Fattume freulich zweifels baft gemacht; fo ift es von ber andern nur einem Manne, wie dem fpagbaften Srv. Abvotaten Fea, bem Antiquitatentoms miffar, ber aber auch alle antere Dinge, von ben Berhalt: niffen ber Inquilinen ju ten fausbeffgern bis jum ,,Dominio indicetto della Santa Sede Apostolica sul Temporale de' Sorrani's in foriftflellerifde Rommiffien genommen ju bas ben fceint, gegeben, es aus tem Grunde geradezu fur unmbgs lich ju erflaren, weil ber Leuchter fich obne bie geringfte Unbes quemlichteit auf taufend anbere Urten verbergen ließ." welche? Dow nur, entweber an einem Privatorte, ober im Greven? Aber in beuben Gallen war die Wergrabung ober Ber: ftedung, bie nachgetaffenen Gpuren und ber mehr ober minbere Beitaufwand abgerechnet , iftr bent, ber barüber ertappt . ober ben bem ber Leuchter gefunden worben mare, mit Lebenegefahr verbunben; beim wo einmal ein verftedter Gegenftanb von Berth angetroffen marb, ba fucte man nach neuen und zwang bie Bente burd Granfainteiten aller Urt, mas fie etwa ver: fedt ober nicht verfledt batten , berausjugeben. Rübrt doch Sr. Fea felbft an . bag. wie ber beit. Auguftin ergabit, ben Menfchen nicht felten bie Ralbaunen aus bem Leibe geschnitten wurten. um barin nach ben . von ibnen verfchludten Cbels gefteinen \*) gut fuchen. Gollte einmal ber Leuchter : verftedt

2) Dag bieg Coeffeine, und teine Golbman gen, wie Spr. Gea fagt; gewesen fint; bin ich geneigt, zu glauben. Denn, um fo viele Golbmangen ju verschlingen, bas es ber Mabe verlobnt batte, bagu marbe ein ftarter Magen gebort baben.

werbeng fo war auf fele Beife teine begutmere und fibere Birt baju vorhanden, als, ibn in den Glus jn werfen ; benn bie Gage war augenblidlich gefcheben und ließ feine Gpur nach fich; aberbein mar ber Wegenstand fo groß und famer, bag er augenblidtig in ben Schlamm verfinten mußte. felglich rein Streme nicht fortgeführt, und folglich ju feiner Beit mit Gis derheit wieber aufgesunden werten tonnte. Die von Irn. Bea angeführten Grunde wiberffreben baber ber Doglichteit. daß ber bejagte Cantelaber in die Tiber geworfen worben feyn tonne, feineswege, ob ich gleich barum noch nicht behaupte, bag er wirttich barin liegt. Aber, wenn nicht in ber Tiber. wo ift er benn ? Dag Litus tiefen Canbelaber nebft bem golbe nen Tifche und ben fitbernen Trompeten in Triumph mit nach Rom gebracht, berichtet nicht allein Joseph Glavins. fons bern wir feben biefe Begenftanbe auch tlar und beutifd im Ins pern bes Triumphbogens bes genannten Raifers in Badrellef ausgebrudt. Chen fo weiß man mit Beftimmtheit, bag alle biefe Dinge, nebft vielen aubern, als Beute beimgebrachter Roftbarteiten im neu von Bespaffan erhauten Tempel bes Frie bend aufgeftellt murten, gerade wie fie vorbin im Tempet von Jerufalem (welches Bort, wie man fest miffen will, Frieben bebeutet) geftanben batten. - Der Friedenstempel aber brannte im Jahre 192 unter Commobus ab, und mit ibm wurden, wie Gerobian verfichert, alle barin aufgeftellten Rofts barteiten, alfo auch ber Canbelaber, ein Raub ber Flammen. Das laugnen andere, befonbere Dietanbus in feinem Berte fiber ben Triumphbogen best Titud; ber eine, nach Procopius, bes bauptet, diese jerusalemischen Trophien seven von Alarich nach Carcaffona in Frantreich, ber andere, von Benferich nach Cars thago, ein britter, von Belifar nad Ronftantinegel, und enb: lich ein vierter, von einem (ben aber Diemanb tennt) nach Jes rufalem jurudgebracht werten. Der Canbelaber flante alfo wieder an feinem vorigen Plage! Unb bad mußten wir blod ren einem Edriftsteller, aus ber Mitte bes fechsten Jahrhunberts, obne bag irgend eine fpatere Padricht, ber bem großen und flets bauernben Berfebr, welder feit ben Rreugingen gwiften Guropa" und Jerufatem geberrfot bat, bie bestimmte Mumes fenbeit bee Leuwiere in Berufatem ausfagte ? Ift bas glaublich ? Collte man nicht lieber annehmen tonnen, er fen im Branbe bes Friebenetempele in Teuer aufgegangen, ober er liege wirts lich noch im Schlamme ber Tiber vergraben?

Daß übrigens in ber Liber Coape ober anbere Roffbartels ten, befonbere Runftbenfindler, verfcuttet liegen, ift eine Gage, welche von jeber nicht allein unter ben Romern, fonbern auch unter ben bafeibft fic aufbaltenben Gremben geberricht bat. Es foll fich fogar im Talmub eine Stelle befinden, in welcher verlichert wirb, bas Bett ber Tiber fep von Rom bis nach Dflia, burch Muguftus und feine Rachfolger gang mit Erz ges pftaftert, und biefe ungebeuern Untoften von bem in Jubaa erbobenen Tribut befiritten worden. Befonbers fint die biefigen Juben von ber Unmefenbeit von Schapen und Runftwerten in ber Tiber fo feft überzeugt , baß fie. wie noch fortwahrend bie allgemeine Bollsfage (bie aber Sr. Fea wieberum folechtmeg får eine Fabel erflart) gebt, unter Benebitt XIV. (1740-9758) fic erboten baten, auf ihre Roften bas Bett berfelben ju reis nigen und zu ebnen, wenn man ihnen ben Beffip aller ber barin ju findenben Roftbarteiten ober fonflige Gegenftante von Werth guficherte; bag aber bie Regierung , obgleich eine folde Operas tion ben fo baufigen leberschweinmungen ber Alber wo nicht gang vorgebeugt, wenigftens ibnen bebeutend gefteuert baben murbe, ben Worfdlag abgelefint batte, weil inan befitrotet babe , ber ausgegrabene Cottump ribge bie Luft werveften. mi mit it all glang - (Die Cortfegung fofot.) ; ....

Bevlage: Elteraturblatt Dr. 67.

in the state of th

Gemablin : auch e'r Lagr fiele

Si ca ant ben Bon .

. . 0 t. . . . .

## gebildete Stande.

## Mittwod, 23. August 1826.

Was eine Gottheit biefem fren gemabrt, Und jenem ftreng verfagt, ein folges Gut Erreicht nicht leber, wie er, will und mag.

Boethe.

of a first called arrest and of

Das vergebliche Dpfer.

(Bortfegung.).

Wiltord erster Gebante war an eine Ausforderung, und es war fast, als empfinde er eine Art Freude darüber. "Es ift das furzefte Mittel, es zu enden!" rief er; allein ein reistideres Nachdenlen verscheuchte den Gebanten bald ganz. hilbert war nicht der Mann, sich ohne offene Nothe wendigleit auf eine Unternehmung dieser Art einzulassen. Er selbst schämte sich des Gesubles, das ibn überrascht batte. Zu der bestimmten Stunde begab er sich zu hilbert.

Er ging bin mit bem festen, edelmutbigen Borfat ber volltommensten Offenbeit, aber die finstere Buruchaltung, die gezwungene Hoftichkeit, mit welcher ibn jener empfing, verschloß auch sein herz trampshaft wieder. Dit schweigenbem Ernft, in gemeffener Haltung ftanden sie einander gegeniber. Auf Bevber Stirnen mar Rummer und Unfdluffigleit beutlich ju lesen, und es ware sower zu entscheiden gewesen, welcher vonnden Freunden der Uns gludlichte war.

"Diftor! bob jegt Silbert an, du baft mir mit groß: mutbigem herzen elp vergebliches Opfer gebracht. Es icheint, ich babe Meja verloren."

"Du baft tod Gery betloren," erwieberte Biftor mit betlemmter Bruft.

"Co ift es," entgegnete Gilbert finfter, "aber nicht burch irgend eine Beleidigung, eine Bernachlaffgung. Es ift eine alte Geschichte, in allen ihren Rapiteln: ""ber Wantelmuth ber Beiber uberfdrieben. Sie flebt mich nicht mehr , weil - fie dich liebt."

Der Freund beftete fprachlos ben Blid an ben Boben.

mit ichlecht erfünstelter Ralte fort, und bu fannft, du wirst sie mir nicht versagen. Du bist schner, liebenswurdiger als ich. So lang sie dich sieht, so lang sie noch hofft, dich gewinnen zu tonnen, ift sie mir unwiederbring: lich verloren. Dem neuen Gegenstande ihrer treulosen Leibenschaft fern, wird die alte Neigung, die so lange ihr Berg beherricht, wiedertebren. Vier Wochen wolltest du an ihrer Seite leben? seit gebn Tagen bist du vermählt — wenn du wirklich mein Freund bist. — laß es bep diesen Tagen bewenden!"

Biftor sublte, wie bas Blut ibm aus ben Bangen frat, wie die buftre Stirn fic mehr und mehr umwolfte. Der Dottor fcien es abstatlich nicht bemerten ju wollen; benn schneibend führ er fort: "Richt, mein Freund! als beild das mindeste Mißtrauen gegen dich begte. Wie tonntest du je unredlich an beinem hilbert bandeln, wie vers mochtest du es fein blindes Bertrauen zu verrathen, wie je die Nacht zu vergeffen, wo du mir auf dem Grabe Beiner Eltern einen unwiberruffichen Schwur thatest! Rein, Aftor, ich wieberbole es, ich habe nicht den gering ften Berbacht gegen beine Chre: allein laß mir bad Felb fren? es sann nicht sehlen, eine so rasch aufgeloberte Flamme muß, nicht mehr genahrt, schnell wieber in Afche zusams

9 ...

191.1

125

155

7 117 - 5

17

men finten! fie ift's, welche die frubere Glut überftrabit. Lag mich von Neuem um ibr herz ringen!!!

Biftor fland ein Paar Sefunden unbeweglich, und ber gewaltigfte Schmers brobte, feine tampfende Bruft gu gerfprengen.

., Woblan! rief er enblich: es fep! fo nimm auch bas noch von meiner Sand! ich will fort! bu haft Recht: es tann nicht so bleiben! ja bu haft Recht: ich bin tein Meis! neibiger! — so nimm sie benn bin! — versuche noch eins mal bein Seil! siebe sie an! wirf bich vor ibr biebet! sep glucklich, daß boch Einer es sep! — ich will flieben, ich will bich und fie niemals wieder seben."

Der Freund schien nur zerstreut diesen wilden Ausbruch seines Schmerzes mit angehört zu baben. "Die Rolle, welche du zu spielen haft, sagte er, muß dir bhuebin bocht laftig und beschwerlich sevn. Du bast lange im Haven gelegen. Bald wirst du die gebundnen Schwingen wieder frep bewegen tonnen im neuen Ausstug in irgend eine unbefannte Weltgegend. Uber auf jeden Fall dant' ich dir. Wann dentst du zu reisen?"

"Beute," entgegnete Wilter gereigt, aber gefammelter, fast bis jum Scheine ber Raitet "beute, jest gleich. 3ch gebe fur's erfte nach Wien: dort werden beine Briefe mich treffen. Schreib' mir doch, wie weit bu gelangft. Moge fie dir verzeiben, daß nicht Alles vergeblich gewesen fep."

Er wendete fic rald und wid des Freundes Umarmung aus. hilbert ergriff feine hand: er schien noch et: was auf dem Bergen zu baben. Seine Miene ward weisert Er wollte fprechen, aber mit verändertem Entschlusse Ales ibn finster zweifelnd Unbtischen fahren, und Wilter eilte ohne weitern Abschied gur Edir. Rasch wendete er sich noch einmal hier um. Der in sein Innerstes zurückgebrangte Jorn suchte irgend winen Ausweg, die schwere Brust zu erleichtern. Mit Arengent, gebieterischen Cone sprach er:

"Noch eine, Hilbert! Meta zu bereden, fie anzuftethen, fie zu geminnen, ift dir erlaubt. Aber daß fie mein
tft., fo lange fie meinen Namen führt, deffen fer wohl
eingedent! die fleinste Beleidigung meiner Ebre rach' ich
gleich, ob au Freund oder Felnd! Du bist der Retter meines Lebens, und ich dente, ich habe dir vergolten. Menn
Meta's Herz sich dir von Neuem zugewendet, melde est mir,
dann fen sie fren: bis babin, hilbert!"...

Seine Stimme mar fast, brobend geworden mabrend bes Rebens.

hilbert ermiederte talt: "Salte bu bein Bort; ich werbe bie Bedingungen halten !"

Bu Saufe befabl Bittor feinem Kammerdiener, ohne Saumniß Poftpferbe zu bestellen und fogleich in aller Stille Roffer und Mantelfad zu paden. Wahrend beffen forieb er an seinen Geschäftsführer, gab ibm mehrere Auftrage und forgte auf bas Großmuthigste fur die zurüchleibende

Gemablin; auch ein Paar fluctige Zeilen an den Domsberen notbigte er sich ab, feine plobliche Abreise mit einer bringenben Angelegenheit eutschuldigend. Dann warf er sich in Reisekleiber. "In einer Stunde war Alled abges macht. Mit Entschlossenheit ging er nach Meta's Jimmer, bein noch einmal wollt' er und mußt' et sie seben.

Schmerzlich flagende Afforde tonten ihm aus dem ins nern Gemache entgegen. Er borte den Alang eines forstepiano's; es schien bas Borspiel eines zu beginnenden Gesanges zu sepin. Unwillfurlich blieb er steben. Da er: bob sich leise anschwellend eine reine, jugenbliche Stimme, und in einfacher, melodischer Beise brangen liebliche, weiz de Bone einer tief bewegten Brust in bas Herz des Lausscheden. Alar und bestimmt glitten die Worte über der Sangerin Lippen:

So ift ber Eraum gerronnen, Und du bift foon ermacht! Raum hat die Nacht begonnen, Ido! beines Dafepus Nacht!

Bie bang in beißen Ehranen Verfeufget und vertlagt, Wird Stund' auf Stund' fich behnen, Eh's beiner Geele tagt!

Meh mir! was Nacht ihr nennet, Ift mir bes Morgens Schein! . Was ihr als Tob erfeunet, Das muß mir Leben fepn.

Un meiner Rindbeit Cfatte, Bereitet mir ein Saus! Ein Saus, ein enges Bette, Mein Berg! — ba ruhft bu aus!

Der Befang lotte fic in fiifles bergliches Meinen auf. Mittore Festigleit gerschmolg in dem rubrenden, troftlofen Rlagelaut. Er felbit, mabrend er eine ffeine Beile res gungsloß fland, fand fic in fauften Ebranen wieder. Son erhob er bie hand, leife die Ebure zu offnen, als ploblich in veranderter, mutbigerer Beife, Spiel und Gesfang von Neuem begunnen:

Gonn', o gonne mir die Stunde, Laß mich bifuen diefe Wunde, Stille Ebranen traufeln drein! Finmal noch laß mich genteffen, Laß sie fliegen!

Streng ach! tonen beine Morte,
Schenchen aus bes hetzens Pforte
Alle Frublingetraume mir!
Noch die scheidenden ju grußen,
Laß sie fließen,
Dann gehor' ich ewig bir!

Monden, Jahre merben fliebengen bei belle bud Dage Deriber gieben, bei beit bei bei

Mobl, ich bab es bir verhießen, Lag fic fließen, Uch, nur noch ein einzig Mal!

Und von Meuem ichienen ber Cangerin Thranen ju ftur: men. Aber Biftord Entschluß mar gebemmt. Er wußte nicht beutlich, an wen die festern Berfe gerichtet maren, ob an Gott, ob an ben Schatten ihrer Ergieberin, ob an bie eigene Bernunft, ober fonft eine bobere Rraft bes Meniden felbit: allein mad er flar erfannte, bad mar eine ftarte, mutbige Geele, im Rampfe mit einer abermaltie genben, boffnungelofen Reigung. Mit bem feften Borfas, fie zu verlaffen, im Bergen, mar er, wie ichmerglich ibm auch die Dorftellung, baf fie ibn vergeffen tonne, fenn mochte, bod ju edelmutbig, um burch feine verzweifs lungevolle Gegenwart fie noch einmal erschuttern gn molfen. Mit rafchem, mannliden Schritt mar er ber Thur genabt, - leifen, jagenden Guges tebrte er nach feinem Bimmer gurud. Aber faum hatte er es betreten, als fcon ber Alang bee Doftborne ibn fcmetternb jum Unfe bruch mabnte.

"Ich fomme!" rief er dem Rammerdiener zu. Als er burd das Borzimmer ging, trat gerade Meta's Mabe den berein. Sie erschraf und ward blaß, als sie die Reisseanstalten erblictte. Biftor erfannte, daß es in der Seele ihrer Gebieterin war. Er ging raich, stumm an ihr vorüber — aber ellig fam die schnell Gesammelte hinter ihm drein gestürzt.

"Gnab'ger herr! rief fie athemlod: Sie verreifen obne Abicbieb? mas foll benn aus meiner armen gnab'gen grau merben?"

"Biltor marf fid verzweifelnd in den Wagen: "Bring ihr mein Lebewohl, Lifette! rief er außer fic, und wenn bu fie meinen fiebit, bann gib ibr den Eroft, daß ich noch taufendmal ungludlicher bin wie fie."

(Die Fortfenung folgt.)

Englische Mobetrachten ber Damen gur Zeit ber Konigin Elisabeth.

Der Kopfpus ber Damen bestand des Morgens in eimer einfachen Sanbe; nur baß bie wohlhabendern Burgerfrauen in der Regel Mugen von Sammet und oben
barauf einen Turban oder abnitchen Auffah trugen. Der Auffah mar weiß, die Muge buntfarbig und wie ein Drepeck geformt.

Cobald die Toilette beendigt mar, erschienen prunts vollere Ropfgierden. Ginige trugen die fogenannte Schiffs haube, einen prangenden Ropfput mit Alugeln und Baus bern, die mie Schiffswimpel in der Luft flatterten. Ans bere eine haube, die man Alugelbande nanute, und beren Alugel von noch großerm Umfange wie die an jeger

maren. : Doch andere bie frangofifche Saube, Die an fic einfach, aus Bage oder Mouffelin verfertigt mar, und vorn fpig gulief, fo dag an berben Geiten bas Saar un: bededt blieb. Gie ift beut ju Tage unter bem Ramep Stuartebaube befannt. Ber Manden mar ber Sopf obne Bebedung, und bad Saar bagegen mit gebern, Inmelen und Bierathen von Golb und Gilber, wie unter andern mit golbenen Erbfenschooten, die offen fanden, und morin ftatt der Erbfen Perlen lagen, durchflochten; oder man trug aud mobl ein einfaches golbenes Res. Junge, unverbeirathete Damen trugen bad Saar labprintbifd burch: einander gemunden, oberbalb ber Stirn aufrecht, und bebedten ed ben faltem Better mit einer Cour. Falfoe lo den murben febr baufig getragen und faft burchgangig in ber farbe verschieden bon ber bes eignen Saares. Das legtere pflegten die Damen auch wohl gu farben, und es erhielt in ber Regel eine rotbliche Karbe, aus Artigfeit gegen die Ronigin Glifabeth, beren Saare befanntlich roth. lich maren.

Bunachft auf ben Ropfpuß folgte eine febr freife, vom feinften Cambrid verfertigte Salstraufe, die von einem fo enormen Umfange war, daß fie binten die Sobe bed Ropfes erreichte. Die Haldfrausen gaben Anlag jur Erfindung bes Wafchesteifens, in welcher Kunst man fur ben Preis von fünf Guineen Unterricht erbalten konnte. Man legte die Falten mit Hulfe kleiner eiserner, stäblerner oder silberner Stabe, die bevm Keuer vorher erbilt worden.

Ber ber übrigen Aleidung nabm ber Reifrod bie Sauptftelle ein; und ba er fich febr in die Breite bebnte, fo sucte man bamit ben oberen' Theil bes Rorpers auf die Beife in Gintlang zu bringen, daß man bep ben Soule tern bie Mermel ausstopfte. Die Caillen murden gegen alle Proportion lang getragen, und ben Leib prefte man burch das Schnutrleib bergeftalt ein, daß berfelbe oberhalb bes Reifrodes die Gestalt eines Trichters erhielt. Morn am Sonuteleibe befand fic eine Cafde fur Gelb, Briefe und fleine Sandatbeit. Die Oberfleiber maren von ben reidften Stoffen verfertigt, und mit fammtnen, burch Rorallen vergierten Rappen verfeben. Die Abfage an ben Souben trug man von ungemeiner Sobe. Die Urmban: ber, Salsbander und Sandidube murden parfumirt; und bie Tafdentuder reich mit Gold und Gilber geftidt getrae gen. Das Bange bes Unjuge vollenbete ein Mantel, Wamme genannt, der über die Achfeln geworfen murde, von Sammet oder Geibe und reich mit Ereffen ber fest mar.

Ging eine Dame aus, und besonders wenn sie das Theater besindte, so nahm sie eine Madle vor. Gelbst bas Kinn wurde verhullt mit einer eigene dazu verfertige ten Binde. Ob diese Mobe der jungfraulichen Schuchtern: beit oder ber Etsersucht ber Manner ihre Entstehung ver, bante, bavon samein bie Reschiete.

1. 11 12

1000000

Auch Jader trug man, nur nicht in ber Art, wie man sie beutigestages etwa bep ben Spanierinnen erblickt, sondern sie bestanden aus Federn, meistentbeils Straußser dern, und die Griffe waren von Silber oder Elsenbein und mit Diamanten oder anderen Edelsteinen besezt. Der Admiral Franz Drake überreichte am Neujahrstage 1589 der Königin Elisabeth einen Fächer von weißen und rotben Federn. Der Griff war von Gold, emaillirt mit einem baiben Monde von Perlenmutter, in diesem halbmonde war wiederum ein kleinerer besindlich, der mit Diamanten besezt war. Auf der einen Seire befand sich außerdem ein Kranz von Perlen, der das Portrait der Königin umsgab, und auf der andern eine Krone mit einer Devise.

Die Meiber wurden nicht in Kommoden verschioffen, ober, sobald fie aus ber Mode gefommen, weggegeben, sondern in einem Zimmer, welches eigens zu den Rleibern bestimmt war, an bolgernen Pfloden aufgebangt. hier ließ man fie an der Wand bangen, bis der Jahn der Zeit oder die Motten fie vernichtet batten. Als Glisabeth ftarb, hinterließ sie auf diese Art 3000 verschiedene Rieidungen.

### Rotrefponbeng: Madridten.

Rom. 22. Juli.

(Fortfegung.)

Benn fich Sir. Gea begnungte, bie Cage vom brongenen Bette ber Tiber for eine Gabel gu erfidren ; fo murbe bagegen Miemand etwas einzuwenden baben ; bag ibm aber jebe Doglichteit, als tonnte bie Tiber irgent Gegenflante von Berth in fic fuließen , als eine Thorbeit erfceint, welche er nicht begreifen tann , ift eine Stepfie, welche ihrerfeite jur Thorbeit wirb, Bie, ben bem fic taufende und wiederum taufenbfattig erges benen Bechfel ber Dinge in Rom. ber ben oftmaligen Berftos rungen, welche es erlitten, follten nicht irgend gufdlig ober abs fichtlid Gegenftanbe von Werth in bie Tiber gerathen feyu? Dabrend wir taglich feben, bag in irgend vollreichen Gtabten von armen Leuten in bem Gaffenrinnen nach Gelb ober Belbeds werth gefucht wird, weil bie Erfahrung lebrt, baf, ben bem Bertebr ber Denfchen auf ben Strafen, bergleichen bimrin ju fallen uflegt. follten nicht in bie Tiber ju Rom . mo feit Jahr: taufenben. fo ju fagen, ber Bertebr ber gangen Belt und ein mebrmaliger Umflurg faft aller Dinge geberricht bat, Camen aller Urt gerathen fenn ? De, wie von Schriftftellern and bem breu: gebnten und vierzebnten Sabrbunbert gemelbet wird, ber Papft Greger ber Große (590-604) die alten Getterftatuen, bat in ben Alub werfen taffen, um ben Anblid berjelben ben, nach Rom pilgernten, Chriften ju entzieben, ift eine Frage, welche befibalb noch immer nicht verneint ift, weil fie von Grni Gea in feiner beliebten burlesten Manier für eine unverfchamte Ber: laumbung ertfart wirb. Aber jugegeben, bag ber genaunte Papft fich einer folden Borbaren nicht fautbig gemacht babe. folge benu, bag nicht vor ober nach ifim ber eriftlice fanatienus bergieiden Sanblungen eines übelverftanbenen Wettgienseifers begangen baben follte ? - Arenlich fibertreibt Greifeanfeinerfeite bie Dinge, wenn es ibn bante, aber gu banten fmeint, ber bing eingeworfenen Statuen feben eine fo große Menge gewefen, baß, wie er mepnt, bie Fahrt auf ber Tiber baburch gefiort

ober, bei nieberem Bafferftanbe, bie Spur von ibnen fichtbar merben mußte. Wenn, nach feinem 'eignen Gingeflanbniffe, bas Bett bes Binfies fic um achtiebn Palmen (gwbif Gug) ere bobt bat, tann ba nicht eine große Menge Ctatnen neben eins ander unter einem fo boben Schlamm verborgen liegen, obne bağ fie felbft an ben feichteften Stellen jum Borfcein fommen? Mus man Sru. Fea ein noch frifches, ungladliches Greignis in's Andenfen gurndrufen, um ibm ju beweifen, baf bas folame mige Bett bee Gluffes felbft Gegenftante, welche, mit einer Statue verglichen, von gar feiner Emmere finb, Menate lang verschlungen halten, und, obgleich emlig burchfucht, verbergen fann ? Aber Sr. Gra will burdans nicht, bag irgend Gegens ftanbe ron Werth in ber Tiber befindlich feon follen, und erflart alle Schriftfteller, welche bie Dibglichteitt, baß bem fo feyn tonne, anertennen, jum Benfpiele Glaminius Bacca. Mentfaucon u. f. m., für Marren ober Biffenare. Dichte befto weniger führt er aus ben Dentwartigfeiten \*) bes erften jene befannte Gage von einem gemiffen Paolo Bianchini an, wetchet, im Mubfifchen von versuntenen Barten, Dabien ober anberer Gegenflante genbt. einftene, ben'm Szeraudgieben eines bereteimen Gabrgeuge auf eine Ctatue flief und fie gladlich an's Land ju fcaffen mußte. Es mar ein figenter Ronful mit einem Vapiere in ber Sand, von vortrefflicher Arbeit.

Aber Sr. Kea erflatt fich nicht gerabezu und überau gegen bas Borhandensen von vergrabenen Schäpen; er will nur nicht, bas sie in ber Tiber liegen: in den Häusern sollen sie versscharrt senn. Das dem so sen, bas zu glauben, genügt ihm ein einziges Exempel. Er führt es an: im Jahre 1793 ist binter ber Kippe ber Paoliner Nonnen unter dem Chaultund in verinaures ten Zimmern ("ch'io bene osservai", setze er binzu) eine Quantität Siberzeug nebst andern werthvollen Essetten, welche einem gewissen Secundus Apronianus (von ber Familie Turcia) und seiner Gattin Projecta gehört haben sollen, gesunden worden. In vermauerten Zimmern! Wie? He. Fea, dem schon das Berscharren oder Aersteut von Spänen darum eine Narrbeit zu sein sollen geschen der ber ken foden geschen sein und ber ironisch fragt, ob es am Tage ober ber ber Kacht geschen son, weil es Mitte und Aussehn rerursas den müßte, sprickt nun gar von vermauerten Schäpen!

So viel fur heute fiber das Rapitel von ben in Rom vers grabenen ober fouft, verborgenen Saigen.

Bie es beißt, haben bie Gerren Champolien und Cenfarth gegenseitig eine Szerausforberung an einander ergeben laffen und bie Gtabt Rom jum Rampfplage erwählt, um bafelbft ibre Came ber Sieroglophen ausgnfechtent. Treg bem gibt es Leute. melde behaupten, es werbe nichts entschieden werben; anbere bagegen wollen miffen, beube maren, um bie'guten Momer nicht ferner ben ber Rafe berumgufabren, bieg Dat fest entfotoffen. meniaftene einen ber verschiebenen Dbelleten gir erflaren, unb gwar nicht bloß jur Bufriebenbeit ber fogenannten Glaubigen. fenbern auch berjenigen, welche erft feben, und bann glauben wollen. Uebrigens ift bas Rampferpaar in Dom angefommen und hat fich , verficern einige, wie tapfere and arofinatbige Campibnen gut thun pflegen, wenn fie in bie Schranten treten, boffic begrüßt; nach auberm find fie rachefcnanbend an einane ber vorüber gegangen, ohne fich eines Blides ju murbigen. Ble es icheint, ift über diefe Gache noch ein tiefer Schlever bet: breitet.

(Die Fortschung folgt.)

ATTENDED TO A SECOND LAND ASSESSMENT

e) Es mus Bunter giehmen, bag, trou ber ablen Memung, welche Ir. Fea von biefem Edriftfleller begt, er ihn bod vor einigen Jahren von Renem fat wieber auftegen taffen.

für

## gebildete Stande.

### Donnerstag, 24. August 1826.

Go viele Bolter feben Rom entfleben und berrichen, fo viele mit neibifcher Bewunderung feine Grobe; aber Rom wurbe nicht nachgeabint.

Joh. v. Muller.

Der albanische See und beffen Ranal. Bon G. E. D. Sievers.

Be ofterer man Belegenheit bat, geborte ober gelefene Befdreitungen mit ber befdriebenen Cache felbft ju vers gleichen, je mehr überzeugt man fic, baf in ihnen bie Liebe gur Uebertreibung, weil Jeder gern mehr gefeben, bas beißt mehr Beobachtungegabe gehabt haben, will, als fein Borganger, in der Regel einen größern Untheil haben als die nadte Babrbeit. Doetifc ju fenn ift überall leichter, ale bie Wirtlichteit gu foilbern. Go toftet es, um ein febr gewöhnliches Bepfpiel anguführen, menig Dube, von einer Mauer ju fagen, fie fer ungebeuer boch; aber ihre Sobe ju.bestimmen, ift fcon fdmieriger, benn bagu muß man binauffteigen und fie meffen. Unter ben Gegenständen; welche mir fruber burd mundliche ober gebrudte Nadrichten befannt gemefen waren, ber naberer perfonlich angestellter Untersuchung aber fich mit dem baburd in mir erzeugten Begriffe mehr ober minber im Diberforuche fanden, nimmt der berühmte Abgugefangl, emissario 0), des albanifchen \*\*) See's bep Mom, einen ber er: sten Plage ein. Che ich von dem Kaual spreche, sollen bier einige Borte von dem See felbst und beffen Umgebuns gen gesagt, baben aber, um ber Mittheilung feine zu große Ausdehnung zu geben, alle übrigen alterthumlichen Begensstände dieser Begend unberührt bleiben. Albano ift mit Castel Gandolfo durch die Villa Barberini, welche in lezterm Orte ihren haupteingang nebst dem Schoffe, und in jenem ihre außerste hinterthur hat, verbunden. Da sie dem Publisum nur fur ein, dem Thursteher zu entriche

bffic aber bem Gee, fonbern fublich . eine gute Biertefftunbe von bemfelben entfernt, baneben liegt; fo heift legterer auch jest gewobinfich nicht mehr Lago di Albano', fontern Lago di Castel Gandolfo, einem Stabtchen von etwa fechhun: bert Ginwohnern, welches feiner boben Lage wegen (gerabe ba meftlich über bem Gee, wo ebennals Alba Longa bfilich ge: legen haben burfte) bie befte Euft bat, und wohln bebbale bie Romer im Mat und Ottober in gangen Raravanen mans bern , um eine Buftperanberung ju machen (per mutar aria). Das Colog, ehemals feft, und ein Sinterhalt, von welchem berab aufrabrifche Große (wahrfcheinlich zuerft ber berüchtigte Panbole fus aus ber Guburra, von welchem es auch feinen Damen erhalten baben mag) gegen bie Paufte und bas Bolt ihr Befen trieben, ift feither ber einzige laubliche Mufenthalt gewesen, welchen erftere befeffen. Dine VII. bat bafelbft im Jahre 1816 ober 1817 tie nige Monate jugebracht, ift bann aber, eines Talles wegen, ben er aus bem Bette gethan, bey welchem ibm lange Miemairb ju Sulfe eilen tonnte, weit er, wie gewohnlich , fla eingefoloffen batte, (ober weil, wie bie Gage geht! feine gange Dienerfchaft, außer einem einzigen Stalltnegite, eben nach bein nabgelegenen Marino auf bie Rirchweibe gegangen mar) bes Aufenthalts bafelbft fur immer entleitet worben.

<sup>\*)</sup> Dieß ber italienische Ausbrud fur bergleichen Abjugstas nate, welcher bem lateinischen Borte emissarius (Bote, Buchtbengft) telneswegs nachgebildet ift, ob er gleich biefe beit ben Bebeutungen ebenfalls bat: Im Livius (wenigstens im fünften Rapitel, wo ber bier in Anregung gebrachte Gegens ftanb besprochen wirb) findet sich teine Benennung bafür.

<sup>\*\*)</sup> Da bas heutige Albano nicht, wie bas alte Alba Longa

tendes, Erintgelt juganglich ift (wegwegen fic die Ginmobner benber Derter ber Kamilie Barberini nichts weniger benn gemogen zeigen), fo führt bie gewohnliche Strafe von MI: bano nad Caftel Bandolfo linte neben ober vielmebr un: ter ber Billa weg, und bilbet einen ber berrlichten Gpa: giergange, welche es geben tann. Sier fteben bie majefta: tifdften, malerifdften immer grunen Giden, welche id je gefeben babe, an ber einen Geite uber bie Mauer ber Billa hervorragenb, an der andern die Seitenmand bils Die Freude an benb, gegen ben Abbang bes Berges. ben himmelboben, bidbelaubten Baumen, ber immer Tuble Schatten, beffen erfrifdende Birfung fich felbft in ben beißeften Monaten bed Jahres wohlthatig zeigt, befonbere aber linte bie Aussicht auf Rom und auf bie, an und nadft bem Geftade des torrbenifden Meeres lies genben Orticaften, . g. B. Pratica (ebemale Lavinium), Lor Paterno (ebemals Laurentum) u. f. m., verfegen bas Gemuth bee Fremden (denn bie Ginwohner find langft gegen biefe Gindrude abgeftumpft) in eine fo febnfuchtevolle Stimmung, bag einem bas Berg, von Freude und Schmerg qualeich erfullt, ben Bufen zerfprengen mochte. Die oft habe ich bier ftunbenlang geftanben, ben unvermanbten Blid auf bie berben Derter und auf Rom gerichtet und die europats fde Beltgefdichte, von ber landnng bes Meneas und befr fen Rampfe mit bem eifersuchtigen Eurnus (bas Solacht: felb liegt swifden ben genannten bepben Stabtden) an, bis auf bie neueften Beiten, wie in einem Schattenfpiele por mir poruberfdreiten laffen.

(Die Forriegung folgt.)

### Das vergebliche Dpfer.

(Fortfenung.)

Der Wagen rollte bavon. Noch einmal tonte bas Sorn; Biltor fab auf zu Meta's geschloffenen Fenstern. Aber ftart bewohnt war bas Saus, die Strafe lebendig, und tief in bem hintergrande des Gemaches hielt ihr bes wegtes Gefühl die Abnungslose gnride.

Mebrere Monate lang burdifrit unfer armer Fluchtling in verleiedenen Richtungen Deutschland, ebe er den
Muth hatte, Bieu zu berühren. Ihn auf seiner Reise zu
begleiten, wurde dem Lefer eine tranzige Mube sevn.
Zum zwepten Male sab er das bedagliche, selbstgeschlige
Sachsen, zum zwepten Male den bereiten Ribein mit seinen alten stattlichen Städten. Er sab die blibenden Fluzen Schwabenst wieder und deren macke Bewohner, die,
wahrend die Natur ihnen des physischen Lebens Bollgenuß beut, doch unabläsig den flug bedenklichen Sinn auf den
Erust der Zeiten gerichtet halten und das Eine, was
Notb ist. Aber wie gang anders gestaltete sich die Welt
bor seinem dustern Blide! In die Ecke bes Magens ge-

brudt, über schmerzlichen Erinnerungen brutenb, oder bangen Zweifeln bingegeben, burchflog er unaufbaltsam bas Land, bessen Schöne in uppiger Sommerfülle aufgeblüht, anfänglich ben Kontrast seines umschatteten, zerriffenen Innern berber und schneidenber machte, dann in seinem berbstlichen Berwelten und hinsterben seiner Schwermutb neue Nahrung reichte. In den Städten suchte er keinen seiner Befannten auf; die er zufällig traf, erschienen ihm langweilig und falt; ber Männer frivole Jagd nach Bernuß verlezte sein bober gestimmtes Gemutt; von den Krauen war keine so schön wie die verlaßne Meta.

In Bapern wollte er verweilen: manche liebe Erinner rung fnupfte ibn an Munchen, aber es jog ibn gewalts sam nach Wien. Es mar, als harrte bort seiner Entscheibung seines Schickals. War es hilbert gelungen, sich von Neuem Gunft zu erwerben? es konnte nicht, durste nicht seine Weltmannischen Ansichten von dem Wanstelmuth der Frauen scheiterten an der Borstellung von Meta's ebelm, reinem, sestem Sinne. Dennoch qualte ihn rasilod der Gedante daran, und wenn hoffnung und Begierde nach endlicher Nachricht ibn vorwärts trieben, so bielt ibn wiederum Furcht vor einer Entscheidung zuruck, die sein Gerg zu gerschwettern brobte.

Es war im Spatherbft, als er fo gespaltenen Ginnes in ber Raiferftabt einfuhr. Mebrere Dale batte er icon langere Beit bier vermeilt. Gie mar ibm eine zwepte Seimath geworden; in vielen murdigen Saufern fonnte er ben beften Empfang, von mehreren bedeutenden und intereffanten Derfonen ein freudiges Bieberfeben ermarten. Aber alle biefe Befible murben von dem einen Gedanten an Meta und Silbert verbrangt. Er fendete fogleich nach ber Doft : feine Briefe maren ba. "Gie ift mir tren!" rief er und athmete freper auf. Go lange er abmefend mar, batte er feine Dadricht bon feiner Baterftabt. Gorg. faltig fab er die Beitungen und bas Intelligenzblatt feiner Proving burd. Sparfam mard in erftern ber Rame feie ner Beimath genannt, niemals im legtern Silberte ober Meta's ermabnt. Regelmäßig fenbete er posttäglich nach Mriefen, und unter Gergliopfen erwartete er jedesmal den Boten .-

Aber mahrend dem Ausbleiben ber schlimmen Rachricht war er bennoch zuversichtlicher, im Bertauf ber Zelt allmählig rubiger geworden. Der vorschreitende Winter locte ibn mehr und mehr zur Geselligteit. Er sab fich, ebe er sich es bewußt mard, in nenen Berbindungen, mabrend auch die alten sich sester geschlungen hatten. Aber teinen Augenblick verließ ibn das lebendige, erwärmende Gefühl seiner Liebe. Indem er boffte, sing er an, dem Leben wieder einen durftigen Genuß abzugewinnen. "Sie ift mir treu, sagte er sich wiederholt: hilbert muß ermitben, endlich absteben und zuructreten. Dann ift sie mein und ich bin glüdlich!"

Colden troftlichen Gebanten überließ er fich eben, als ibm ein Brief überreicht marb, in beffen Aufschrift er mit Schred bed Freundes Sand erfannte. Das Blut flieg ibm glubend in bas Geficht, aber bleich und bleicher mard er, indem er las, bis das sprachlose Entsegen einem tobenden Borne mich. Der Brief lautete:

#### Mein theurer Biftor!

"Um beine Großmuth ju vollenden, mußteft du ben Schritt thun, ber allein mir wieber ju hoffen vergonnte. Es ift gelungen. . Deta ift von Regem mein und bereit, es por ber Beit ju merben. Es bat mir Mube und Genfe ger genug gefoftet. Gie garnte mir febr und batte aud achter Frauenrachfucht, bie fie mir jest taufenbmal abbits tet, ibr liebes fleines hers mit mabrem Gigenfinn bir gu: gewendet, ber fie verfdmabte und verfdmaben mußte. 3d babe ihr vergeben und fie mir. Reiche nun je eber je lies ber die Rlage megen der Scheidung ein. Deta mird in Alles willigen. Gie fagt mir, fie murbe nur bochft un: gern fic bariber in eine Korrespondeng mit bir einlaffen. Du fennft ihr boldes, verschamtes Gemuth und wirft billige Rudficht darauf nehmen. Lebe mobl, mein theurer, großmutbiger Bittor! und babe taufend Dant von mir und meiner Meta, bas bu und retteteft.

Dein Silbert."

Dir wollen es nicht unternehmen, Biftore Gefühle su fdilbern. "Es ift nicht mabr," rief er außer fic und trat bas Blatt wuthend mit ben gifen, "er betrügt mich, ber Bube!"

Aber war ein Betrug bentbar, dem die ichleunigfte Entbedung brobte? Konnte bem Freund irgend eine Frucht barans erwachen? Er nahm den Brief auf, er las ibn zum zwerten Male: da ftand es in flaren beutlichen Worsten: Mera ift mein; fie willigt in die Scheidung.

Und in welchen bamisch, vertrauten Ausbruden sprach er von ihr! er mußte nicht, ob er ben gludlichen Freund bestiger haßte, ober die geliebte Unbeständige tiefer verachtete. Er machte sich selbst Vorwürfe, daß er sie untlug verlassen, und sich so um ihr herz betrogen batte. Dann wieder zurnte er schamroth bep der Vorstellung, daß das Seine ein Opfer eines albernen, verliedten Verdruffes ger worden sevn sollte: Er rief sich Meta's liedliches, edles Bild jurich, er wiederholte sich seine Unterredungen mit ihr, ihre feste, deutliche Ertlärung über hilberts Gesinennng. Das war nicht die empfindliche Laune einer Liebens den, das war der kare tiefgemurzelte Unwise, der aus dem innersten Missalen am Unedeln und Gemeinen ers mächst.

Und bod - mas batte Gilbert mit einer folden Taus fomig beatfichtigen tommen? Der Reit feines Gergens foarfte feinen Ber soffergen ben Freund. Du bem auch

fen, fagte er enblich, ich muß ber Sache auf den Grund tommen. Er faste feinen Entfcbing und fdrieb:

"Bie ungern auch Meta ans ",, bolber Berfcamt: beit" fich über die bewußte Sade in einen Briefwedfet mit mir einlaffen mag: ich verlange durchaus, es von ibr selbst zu horen, daß fie die Scheidung wunscht. Sie ents schließe fich baber, mir in einem Paar Zeilen von ibrer eignen hand ibre Gesinnung zu melben. Go wie ich fie erhalte, werde ich meine Maßregeln nehmen, und falls sie dir gunftig sind, sogleich die Scheidungstlage einreichen.

Biftor."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Radridten.

Rom, 15. Juli.

(Befchluß.)

Die ba reich werben wollen, fallen in Berfuchting und Diefes Sprichwort bewährt fich ben ben Unternebe mern ber Feuerwerte im Maufoleum bes Auguft in feinem gan: gen Umfange. Befanntlich macht biefes Chaufpiel bas anger nehmfte unter ten bffentlichen Bergnugungen Rome aus, und eben fo befanntlich bat Rom teinen Ueberfluß an legtern. Die reigenbite Geite beffelben besteht barin, bag bie Damen bier in ber gefuchteften Tollette erscheinen , weil bas Lotale bis vor Unfang bee Cenerwerts vortrefflich erleuchtet ift. ein Umfland, welcher, wie fiberall in Italien, so auch in Rom, in feinem Coampiels oder Rongertfuale flattfinbet, wo gewöhnlich eine chaetische Finfterniß berricht. Man bente fich ein vollig runs bes und villig offenes Gevaube, von Mauer ju Mauer viele leicht zwenbundert fuß im Durdmeffer, mit funf über einam der laufenden , amphitheatralifc geordneten , fleinernen Gipe banten , barüber einen Rang gefchloffener Logen , achtig an ber Babt, in berem jeber vorn brev Perjonen bequem figen tonnen, in ber Mitte eine große Loge, und bierfber wies ber eine offene Ballerie. Muf ben Banten und ber (Ballerie jabite ebemate die Perfon gein Bajoacol (brev Gr. fünfts balb Pf.7, ber ummerirte Giu in ber greffen Loge toftete gwangig , ber Gintritt in biefetbe funfgebn Bajocchi . unb eine einzelne Loge, fur bie gange Generrvertogeit gemiethet, jez ben Abend auderthalb Coubi. Doch mußte in legterer ber Cine trittspreis, namtich gebn Bajoedi von jeber Perfon, noch obem brein begabtt werben. Diefer Gebrauch, welder burch gang Itne lien berricht, will bie Unternebmer für bie Freubeit idatiod, melme bie Logenbefiger baben, nam Gefallen fo vieten Perfown, ale fie wollen, ben Butritt in ihre Logen gu geffatten. Gur biefe mie figen Preife geben bie Unternehmer bem Publifum fotgenbe Ums tertraltung. Morerft wirb, wie fcon gefagt, bas Lotale vorz excistich erleuchtet. zwar nur einem Bierteltheile noch und arganbifden Lamven, und brev Biertel mit Talgfactein, fo, tas. bie Bufchauer, welche fich im Bereiche bes Qualmes von legtern befauben, nicht felten zu erflichen brouten; aber man fan bom. und bas ift beut zu Tage fcom viel. Wor Anfang bes Feners werts fabren gwen Druefter, eins aus bioger harmonie bes Arbend, etwa eine Meige Stunde lang, bie beliebreffen italies mijont Operuftide auf. mairend welder Beit bas Publifum fic entweder finend mit Geben und Geiprach ungerhalt. ober aum in inneren feeren Ranme, infefern ed bie bert gemode ter Borfebrander, gein Fenerwerte geftattebeit. fragierer gebt. hier ist et. mo die Inge in einen Grabe bestickten werden

eany, wie vielleicht nirgenbs auf ber Erbe: Ge gebort name lich jum guten Cone. bag jebes Frauenginmer. von ber Ders, jogin an bis gur Roblenbrennerin berab, menigftens einen Um: gang im Parterre maden muß, und zwar, wie fcon gefagt, im bomften Buye. Da bie Jobredgeit (bie beifefte im Jahre) und bie Gitte, überall in Italien weniger verballend, ale im abrigen Gus ropa, eine leichte Spald : unb Rorperbebedung nicht allein mbglich, fenbern fogar notbig machten; fo erfcienen bier, wie vom bells fen Tage beleuchtet, die Reige ber Momerinnen, befonbere ibre winderswone Bufte in einem Gtange, vor welchem ber Frembe wie verbinffe ba. fteht. und fich in ben mubamebanifcen Szims mel verfest glaunte. Rachtem biefe Promenate, nach Eroffs nung ber Aburen . etwa anberthalb Stunden gebauert bat. begibt fich jeder auf. feine Eteue, ober bleibt auch wohl, wenn er bebergt ift, nach Maggabe bes Raumes, im Parterre, und bas Teuerwerf beginnt. Dag bier von feinen großen Runfiftas den, von feinen Szelben: und Staateaftionen bie Rebe fenn tann, verftebt fich von feteft! einer folden Rueffbrung wis berfeite fich fomobil ber beidraufie, eingefcoloffene Raum, als ber geringe Gintrittopreie. Was aber bie eigentliche, ich mochte fagen geiflige Tenerwertstunft, ihre Gragie, ibre Beidnung, mit einem Worte, die Geniatitat berfetben anbetraf; fo ftimmte bas Urtheil aller Fremben barin überein, bag teine anbere Ctabt Guropa's etwas Mebnliches aufzuweisen batte, beionbers muße ten Renner ben Werth biefer Generwerte in fofern gu ichagen. als, tres bes booft beforantten Letale, bie Abbrennung bers felben bann und mann ein verfengtes Rleibungeflud abgerecht net', nie irgend ein bebeutenbes Unglid verurfact bat, ein Berbienft, welches bie Runft ber romifchen Feuerwerter, bie Maffe bes Pulvers moglichft tompatt ju machen, im eigente fichften Berftanbe in's belle Licht feste. Die Fremten wurden freutid mehr ober weniger rem Rauche gequalt , ba man biefem, wegen ber ju rafchen Gife, womit bas Feners wert abgebrannt wirb, nicht Beit jum Abziehen ließ. Aber bie Romer, besonders die Romerinnen, trop bem. bag leztere, wenn fie bufterifc ober Gechinomnerinnen find, vom Geruche einer Rofe Convulfionen. ja felbft ben Tob befommen tounen 9). ertrugen benfelben obne Witerwillen. Co machen, wie ge: fagt, tiefe Feuermerte bie angenehmfte Luftbarteit Roms aus. Soon in meinem legten Berichte babe ich gemelbet, bag bie fepigen Unternehmer, um ihren Plan, bie Preife ju erhos ben, ausführen, und ibm menigftens einen Gwein tes Rech. tens geben ju tonnen , auf bie ungladliche Ibee verfallen maren, bas Theater, bis bierber vollig offen, mit einem Bette ju bebeden. bag aber biefes Erreriment gleich ben bem erften Teuerwerte auf bie allerschmablichfte Weife miglungen war, weil bie Luftfaule, welche burch bie enge, im Belte ans gebrachte Deffnung von oben herab in bas Abeater trang, bers geffalt ben Mbgug bes Ranches verbinderte, bag bas Publifum. faft erflidt, noch lange vor Beendigung bes Feuerwerts davonlief. Gett ber Beit find nicht allein bie Preife. vorbin auf's Doppelte erboht, um ein Biertbeit wieder berabgefest worten . fonbern bas Belt wird auch vor Anfang bes Feuerwerts ganglich berabgelaffen. Nichts defto weniger ift bas zwepte Tenerwerf noch leerer gewesen, ats bas erfte und bas britte und vierte wieberum leerer, als bas zweyte; bie Logen allein haben fich einigermaßen im Rrebit erhalten. Da außerbem auch die Unternehmer am Teuerwerte felbft abger gwadt, ja fogar bie Orchefter verringert und verschlechtert haben, um wenigstens einen geringen Theil ber Ausgaben für bas Beit wie: ber ju erscwingen ; fo ift bas vierte Feuerwert am vergangeifen Sonntage unter fortwabrenbem Pfeifen und Bifchen abgebrannt

worben. Das Bett foll, wie bestimmt verfichert wirb, nabe an fechstaufend Thales füchf, getoftet haben, ein Preid, ber nicht übers trieben ju fenn ferint, weil es bier uicht allein auf bie große Quans titat Leinen, fonbern auch auf bie Berrichtung aufam, welche, um bie Mauern bes Maufoteums nicht zu befactigen, fo leicht und bennoch fo folibe. ale moglich, ausgeführt werben mußte. In bemfelben Lotale merten, anger bem Feuerwerte, wie ges wohnlich, zweymal in ber Boche bie fogenannten Giostre (Thiers benen) gegeben, bas allerabgeschmadtefte Echausviel. mas fic, außer Rom, auf ber Welt tenten lagt. Gin balbes Dupenb after, abgemagerter Dofen, Stiere ober Buffel, melde fo furchtfant finb, bag fie mit Anittein auf ben Rampfplan geprügelt werben muffen, werben bier einzeln von vier Rerlen genent, welche, ben ber geringften Bewegung, welche bas Bieb nur mit bem Schweife macht, bavon laufen, und fich oben auf die Schranten in Giderheit fcwingen. Ginb blefe mube, was bereits in ben erften fauf Minuten jutrifft; fo werben einige Bullenbeißer losgetaffen. Diefe zeigen fich anfangs bes bergter, indem fie ben Dofen tuchtig anbellen. aber von biefem auf bie Sorner genommen und Ropf über und brüber einige zwanzig Jug in die Sobbe geschleubert worben fint, laufen fie beulend bavon. Muth bat von ber gangen Szepe nur ein einziger, namlich ber ausgeftopfte Popang, ber in ber Mitte bes Plages aufgebangen ift: biefer wenigstens balt Stand, fo viet Sthe und Coldge ibm and bie Dofen verfegen mogen, Die Dibmer pfeifen und sifchen frevlich ans Leibestraften, ers abeen fich aber an ben forcirten Luftfprungen ber Sonnbe aber bie Magen, und braugen fich in Menge gu diefem unschulbigen Echauspiele, ben welchem fich nie ein Unglad ereignet. es fen tenn, bag bann und mann ein Sund ein gerbrochenes Bein bavon trage. Da tiefe Segen am Tage gehalten merben; fo leiftet bus Belt, inbem es gegen bie Conne font, bier wenig: ftens einige Dienfte.

Gur bie Gereftoperftagione werten bier fcon Borbereituns gen getroffen. Der Doern werben :6, wie gewohnlich. zwey fenn, eine neue und eine alte. Erftere fennt man noch in feinem Ginne, fie mubte benn, wie nicht unmöglich, aus Roffinifcen Reminikcengen besteben. Die alte ift bie Roffinische Gemiras mite, welche bas Theater Balle nicht allein mit neuem Glange, foubern auch, was bie Chore antetrifft, mit neuer Befegung su geben gebentt. Befanntlich murbe in biefer Oper im poris gen Rarneval ber Beibercor ju Anfange bes grenten Ufes von Mannern gefungen, ein Uebelftand, welcher mehr als einen Paequino und Marforio in fatyrifchem humor verfeste. Die Unternehmer tes Theaters Balle baben ein Ginfehn in biefen Ceanbal genommen : aus allem vier Szimmelegegenben Roms find Ecaaren von Dabden angeworben, welchen man, außer fer nem Chore, auch noch bie Binate und fibrigen reciproten Stade einzutrichtern ftrest. Angerbem ift bie Pefaroni far die Rolle bes Arfales engagirt, welme, wie befannt, im voris gen Rarneval bie einangige Mariani mit fo vielem Glude fang. Da fic bepbe Gangerinnen in ber Safildfeit volltommen abne lich find; fo wird es fich fest zeigen, welche bas großte Talent bat, ober welche, mit anbern Borten, ben meiften Benfall erhalten wirb: bas Publifum, beffen Mugen nicht werben bes flochen werben, wirb um befto großere Dhren baben. Freplic lefen wir in frangbfifchen Blattern, bag bie Pefaront auch in Paris engagirt ift. Gollte bieg wirftic gegranbet fevn; fo fann fie bort, booftens ju Unfang bes jufunftigen Sabres aufe treten. Ihre biefige Unftellung fur bie herbflieit, welche mit bein legten Tage bes novembers enbigt, ift außer allem 3weifel.

e) Eine allgemeine, burchgangig gemachte Behauptung aller biefigen Mergte.

Beplage: Runfiblatt Dr. 68.

# gebildete Stånde.

## Freitag, 25. August 1826.

Leben mag verleben,

Qunft foll nur erobnen.

grb. Rudert.

### Runftler: Frobfinn\*).

Bon 3. DR. Ufferi.

Ber fic Blumen ftreuen will Auf bed Lebens Pfabe, Blingte oft und fcmeige fill, Und las funf gerabe! Freudig freif't ber Zeiten Lauf, Sest man Rofenbrillen auf.

Zaalich, Freunde! pinfeln wir Gine große Lehre: Dag wenn Lebensnoth nicht war', Lebensfreud' nicht ware: Rraftlos bleibt ein Bilb und matt, Wenn es feine Schatten hat.

Die beom Gift ber Schmetterling Find't gesunde Beute, Finden wir ben jedem Ding Eine belle Seite; Drum den Loast ausgebracht: Es ist Alles gut gemacht!

Somade und Stupibitat Laft und nicht beminfeln, Wenn es feine Pinfel batt', Gab's nicht viel zu pinfeln: Obne Menideneitelfeit Rame Runftlere Glud nicht weit.

Sep's im PhilosophensStaat Trüber ober beller; Wo es fette Riofter bat, Hat's auch fette Reller. Fullt ber Mucherer fein haus, Leert's fein Erbe wiedrum aus.

Bieren unfer Elidoen auch Reine Malpafteten; Pfufden bann an unferm Baud Reine Katultaten: Sunger ift ber befte Rod; Eiefgefessen fallt nicht bod.

Mir find feine Baterlood, Reine Raphaele, Claudes und Correggios; — Drob fich Reiner quale! Und bem Minderfenn gebricht — Scheint's gleich bunfel — nicht bas Licht.

Standen wir icon oben auf Auf ber Runfterleiter, Dort erlabmte unfer Lauf, Denn man fann nicht weiter. Uch, und Alles in der Welt, Was nicht bober fann, das fällt.

Rommen wir dann immerbin Richt zur bochsten Sproffe, Bleibe nur ein frober Sinn Unser Reifgenoffe! Leichter Sinn und frober Muth Sind des Kunftlers höchtes Gut!

<sup>\*)</sup> Bergi. Runftblatt Rro. 56.

## Das vergebliche Opfer. (Fertiegung.)

Unter schwerer Bergensbettemmung verlebte unfer junger Krennb einige Wochen, bis die Antwort eintraf. Aber wie viel seine Seele auch in ben legten Monden gelitten, ber Moment war ber bitterfte seines Lebens, als end: lich ein neuer Brief Hilberts anlangte und er folgende Worte lad:

"Marft du minder welterfahren, liebster Freund, so wurde ich die es weniger verdenten, daß du Beständigkeit und Konsequenz bev einer von Evens schönen Tochtern sicht. Meta ist ein boldes, liebes Geschöpf, aber sie ist ein Weib. — Gelbst an dich zu schreiben kann sie sich nicht entschließen, und ohne unbillig zu seon, kannst du es auch nicht verlangen. Allein sie erlaubt mir, dir inliegendes Blatt zu fenden, welches ich vor einiger Zeit von ihr er bielt. Es ist unverkennbar Meta's Hand. Es muß dich überzeugen, wenn du nicht verblendet seon will st.

Daß bu mir nicht trauft, vergeihe ich Dir, obwohl ich bir traute.

Silbert."

Das Blatt, von welchem ibm in graflicher, unläugbarer Deutlichfeit bie iconen Schriftzuge Meta's entgegen ftarrten, fautete:

"Beil fie ju Ihrem Glude nothwendig ift, so millige ich in die Scheidung; benn Ihr Wohl wird ftete eines der beiligften Bedürfniffe meines Gergens seon. Ich mache nur eine Bedingung: die, daß schlechterdings nicht von eis ner Gelbentschädigung die Riede seon darf. Ich bin reich und bedarf ibrer nicht. Ein einziges Wort solcher Art wird Alles rückzängig machen.

Che bie Alage eingereicht ift, schreiben Sie nicht an meinen Propoetec. Er murbe Sie nur in Ihrem schnellen Gange ju bemmen suchen, feb et sauf biefe ober auf ibne Brt, und Sie wurden so menigstens spater an bas Biel Ihres lebhaften Bunfches gelangen.

Meta."

Es war etwas feltjam Raltes in biefem Briefe. Silbert zu beglücken, feinen lebhaften Wunsch zu befriedigen — nicht ibren eignen! aber er war ja zum Vorzeis gen geschrieben! und die Beforgnif, daß ihr Großvater die schnelle Wiederverdeirathung zu hindern suchen murde! es blieb ibm fein-Iweisell es war unwidersprechlich bewiefen: Meta war zum zwebten Mal treulos.

Er ichrieb an feinen Gefchafteführer, beauftragte ibn turz, aber bestimmt mit der gangen Sade, gab ihm um beschräufte Bollmacht, mit bem ausbrücklichen Verlangen, baf er obne Saumniß zu Werfe schreite. Obwohl im bochen Grade gegen die Wantelmutbige aufgeregt, mar er boch seines frühern Wortes eingebent, vor Gericht alle Schuld auf sich zu nehmen. Er gab bemnach in feinem

Privatbriefe feinen Bunfc, fic anterweitig zu verbinden, als Grund an, versicherte, feiner Gemablin Einwilligung gemiß zu fenn, und bat ben Sachwalter, ben er ale einen sebr flugen und feinen Mann fannte, die Sache nach Gutz bunten, aber fo fconend wiembalich für jene einzurichten.

Gein Berg, ber frantbafteften Bitterfeit voll, ichien ju Gis erftarrt, nachdem er diefen legten Schritt gur gang: lichen Todtung feiner hoffnung gethan batte. Er fühlte, in Diefer furchterlichen Stimmung nicht ausbauern gu tonnen. Er wollte fich gerftreuen. Er durchreiste Ungarn, fab Italien wieder. Aber feine Geele ichien unbeilbar verwundet. Die febuende Stimme feines Bergens gu betauben, fturgte er fic in Bergnugungen, die ibn langweil: ten. Das unreine Bild, welches die Welt frube fcon in feinem Gemuthe abfpiegelte, vergerrte fic bie gur Rar: rifatur, mo es ibm Frauengefialten zeigte. Er mabnte, bas Befdlecht gering icagen gu muffen, weil bie Ebelfte, adt: Weiblidfte, die er gefannt, nich mettermenbifd und charafterlos gezeigt. Go gefährlich geftimmt, gab er fich Berfuchungen bin, die ibn ebemale angecfelt batten, und bie ibn jego nicht reigten. Gin verwohnter Sobn bes Glu: des, batte ibn diefer legte Colag ju einer Urt von Radfuct gestimmt gegen bas Gefdla, welches ibn mit allen Gaben bes Lebens überhauft batte, aber bie eine Gingige, von deren Befit fein Bobl und Deb abbing, nur an feine Geele tettend, um fie graufam und bamifc wieder von ibm lodgureifen.

Go mar ber Winter vorübergezogen und bad Beidaft ber Scheidung unterdeffen langfam vormarte gefdritten. Der Bevollmächtigte fonnte es mit aller Gemandtheit nicht in ichnellern Gang bringen. Ed mar fein eigentlicher Grund jur Rlage vorhanden. 3mar ertlarte fic Biftor bereit, die Sould einer Untreue auf fic ju nehmen; aud tounte feine fonelle Abreife leicht für "boeliche Berlaf: fung" gelten : aber in berben Rallen batte Deta bie Ria: gende fenn muffen, und baju mar fie auf feine Beife gu bringen. "Uniberwindlicher Bidermille" blied haber bas einzige Motiv, welches vor Gericht anerkannt merben Und obwohl bas Befchaft burd ben Umftant, fonnte. daß bepbe Cheleute burdaus feinen meitern Anfpruch an einander madten, ale ben, geschieden ju fenn, febr vereinfact marb, und feine Mudeinanderfegung bed Bermo: gend nothig mar, ba nie gemeinschaftlicher Befit flatige: funden batte, fo lag 'ed doch wiederum in ber Datur ber Cade, daß es fowohl um jenes unftattbaften und uner: flarlichen Grundes willen, verweigert murde, als auch megen Biftord großer Entfernung fdwieriger merben muste.

Das Frubjahr mar icon weit vorgernat, ale ein Brief bes Sadmaltere in Benedig Bittorn aufluchte. Er melbete ibm, bas endlich bas Geschäft sich feinem Ausgana nabe und bag er hoffe, ibn schon in wenigen Wochen in Re-

fit ber Papiere fegen ju tonnen, die ibn fur ganglich fred erflarten. Er feste bingu: "Binnen furger Beit alfo find Sie von Neuem herr Ihrer hand! Ihren Freund, herrn Dr. hilbere, batte ich zeither oftere die Ebre zu feben, ba er fic flets febr eifrig nach bem Berlauf unfers Geschäftes ber mir zu erfundigen pflegte. Auch er ruftet fic, wie ich vernehme, zur hochzeit boch miffen Sie dieses ohne Zweis fel bereits durch ibn selbst."

So mar benn Alles vorben. "Die Clende! die Schams lose! rief Wittor verächtlich: noch nicht einmal vollstandig geschieden und schon voller Gedanken an die neue hochzett! am besten mare es, sie mare Wittwe geworden; dann ließe sichen: und hochzeitmahl schon donomisch vereinigen! ein Thor ware ich, wenn mich das tränkte! — neln, ich bin gänzlich geheilt! ich will zurud! ich will sie sehen, ich will wissen, ob sie Silrn hat, mir frep in das Gesicht zu schanen. Und wie sollte sie nicht, die Betrügerin! sie batte den Muth, mein herz zu zerschmettern, sie wird ben baben, sich an meinen bleichen Wangen, an meiner zerrätteten Kraft zu erfreuen! —

Dielleidt batte Biftor biefen Entidluß raich ausge: führt, wenn nicht in feinem von Ratur fanften und bes fonnenen Gemuthe fic folde Rachegedanten jedesmal fonell in bergliche Webmuth aufgelost batten, in melder er vor ber Porftellung jurutifcauberte, fie ale Gilberte Gattin wieder gu feben. Seine Gefundheit mar aber in ber That unter folden beftigen Gefühlen und ber der unbefonnenen und ungeregelten Lebendart, welche er fubrte, febr anges griffen. Gin beutfder Urgt, welcher ibn bebanbelte, batte bereits wiederholt geratben, das nabende Frubjahr gu els per Reife in ein rheinisches Bab, welches er ihm nambaft macte, ju benugen. Ale er ibn ben Tag, nachbem er jene Nadricht erbalten, franter als je traf, brang er leb: bafter in ibn, und madte ibm endlich ben Gebrauch ber berühmten Beilquelle gur unerläglichen Bedingung ber Bes fundheit. Goentidlog fid Biltor julegt, in fein Baters land guridgutebren, und erreichte in Rurgem bad bringend empfoblene Reifeziel.

Die Gefellicaft war zablreid und glanzend. Manscher frubere Befannte gefellte fid zu dem neuen Antommiling; die Feinheit und Aumuth feiner Sitten erleichterte auch Fremden ein schnelles Anfaltegen. Den Tag nachteiner Antunft ging er, von andern jungen Mannern ums geben, in der Allee auf und nieder. Da fagte ein Offizier, mit dem er schon oft auf seinen Reisen zusammengetroffen, zu ihm:

"Babrbaftig, Sie find überall ein Gludetind. Naum ericienen, und icon eine Eroberung gemacht! feben Sie nur, wie die junge Schone bort Ihnen die prachtigen Ausgen nadfendet. Sie verläft Sie mit keinem Blide! jest biegt fie fogar bas Ropfcen jurdd! und Sie bleiben fo gleichaultig, ale mufte es nur fo fenn! —"

Biftor ladelte ablebnend. Alls aber mehrere feiner Begleiter die Bemertung bestätigten, fonnte er doch nicht umbin, indem ibr Weg sie wieder an dem Plage vors bepfebrte, wo die Damen sich niedergelaffen batten, auf die beobachtende Schone einen nabern Blick zu richten. 3wep feurige schwarze Mugen begegneten ibm; ein angernehmes Lächeln ladete ihn zum herzutreten ein. Er erstannte Antonien.

Bum ersten Mal fab er einen Bengen seiner Verbalte niffe wieder. Alle die Nadrichten, die er zu gewärtigen batte, drangen ploglich quatend auf ihn ein. Woller Befturzung trat er zurud. Er errothete, und mit duftrer Miene grußend, ging er vorüber.

Die Begleiter lacelten fic einanber an.

"Gine alte Befannte alfo?"

1134.11

"Sie find grausam. Schon bob fich ibr Jug, Ibnen ente gegen gu treten, ale Sie talt und ftolg an ibr vorbep feritten."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Madridten.

Paris, 15. Juli.

Wenn in Paris einmal etwas im Gange ift und Bulauf erregt, ober wie man bier gut fagen pflegt, bie Vogue bat, fo finden fic fogleich Sunderte von Denfchen ein, welche diefe Vogue ju ihrem Bortbeil ju wenten fuchen, und bas Publiftun mit Rachabmungen bes begunfligten Gegenstantes beiminchen, bis gulegt, ber Diffbrauch bem Publifum gegen ben Faveritges genftand fowehl als gegen die Radahmungen Edel einflogt, und alles inegefammt verlaffen und vergeffen wird. Go batte Memand ben Ginfall gebabt, ein biographifches. Leriton. im Fore mate eines Tafmenbuches. jum Behufe berjenigen berandzuges ben, bie fein großes biographisches Wert antaufen. ober mit fic foleppen wollen; alebalb erideinen Biographien aller Urt. in chen ber Zwerggeftalt; Biographien ber Deputirs ten, ber Prataten, ber Mfabemiter, ber lebenben Regenten, ber Journatiften, ber Parifer Muto: ren, ber Minifter, ber Coanfpieler, und julegt gar ber Sofbamen. Die Ultrablatter fcregen gewoltig wiber biefe Zafdenbiographien, und feben barin fcon Berboten eis nes ganglichen Berfalls ber menfoliden Gefellichaft, wie beun aberhaupt biefe Blatter ben feber neuen Meugerung bee Beitgeie ftes in Coreden gerathen, ober ben Dadeibabern Coreden einzujagen fuchen, um fie baburch ju gewaltsumen Dagregeln und ju Machtfireichen ju bewegen. Das Privatteben ber Graates barger, behaupten fie, gebore nicht vor ben Richterftubl bes Publitums, und es fer Miemanben erlaubt es aufzuderten. Ich glaube aber nicht, bag bieg vollig richtig fev. In einem Staate, melder nach bein Reprafentativfpftein regiert wird, fann febr weber Barger bernfen merben, an ben Ctaategefdaften Theil ju nehmen, und auf ber bffentlichen Ctaatebabne ju erfceinen; folglich liegt feinen Mitbargern baran ju erfahren, mas für ein Mann er ift, wie er lebt, welche Grundfage er bieber bes folgt bat, 3nbem ift ja in einem folden Ctaate Bubligirat ber Beift ber Berfaffung; jedweber mug es fic alfo gemartigen, bağ man auch ibn beobachtet und gu ertennen gibt. In Engfant ergabten fegar bie Beitungen, mas in ben Famitien vor-

gebt; es vergebt fast feine Bode, ohne bag bas Publifum burd bie Tagesblatter erfahrt, was Mab. Coutts treibt, ober welche Paare aus ber alterlichen Bucht nach Greina Green ents floben find u. f. w. In Frantreich tonnen fich noch viele Leute an biefe Publigitat, bie fo gang im Beift ber alten Frenftaaten ift, nicht gewöhnen, und es entfieht immer ein Betergefcreu, fo oft Memoiren und Biographien bie Privatangelegenheiten ber Staatsburger aufbeden. Die fleine Deputirtenbiogra: phie murbe vor's Polizengericht gebracht, und gur Bernichtung verurtbeilt, meil ber Berfaffer frey ausgesagt hatte, biefer ober fener Deputirte bes Ceutrums babe fem Gemiffen, feine Stimme au bas Minifterium verfauft, unb babe eine einträgliche Stelle bafftr befommen; er babe immer gefcwiegen, und nur wenn's an's Abstimmen getommen fev, eine weiße Rugel gu Bunften Ber Ministerialgefenentmarfe abgegeben. Das Deifte von biefen Musfagen war vollig gegranbet; allein es war now ju frah es auszusagen; bie Szerren Deputirten wollen noch nicht fo getreu gefdilbert werben; vielleicht nach Berlauf von einigen Sabren werben fic bergleichen Wahrbeiten eben fo ungeftraft in Frants geich fagen laffen, als es in England gefdiebt. Warum folls ten auch bie Bolteterutirten fich beflechen laffen tonnen, obne daß es erlaubt mare ju fagen , bag, fie beftochen find? Die Sofbamenbiographie ift in biefen Tagen nun auch verflagt worben, und foll vor's Polizepgericht fommen. Mit einer Damenbiographie bat es eine andere Bemanbtnif als mit einer Mannerbiographie; Damen find nicht wie Manner gum bffentlichen Leben bestimmt; es ift fcon febr unbefcheiben, fie aus ihrem baustichen Leben berauszugieben .. und vor's Publis fum ju ftellen; wenn nun vollenbe ber Biograph arge Anels boien aus bem Privatleben ber Damen auffibrt, bie er bod nir aus Shrensagen fennt, und unmbatich befraftigen fann, fo ift er gewiß ftrafbar. In Frantrein follten bie Damen feboch foon mit biefer Publigitat etwas vertraut feyn, tem fie felbft tefen mit quenblimem Vergnugen bie vielen Memoires, in wels chen lauter Unetboten aus bem Privatleben ibrer Borganges rinnen und fogar ibrer Beitgenoffinnen, jum Beften gegeben merten. Gider murten folge Memeiren nicht fo großen Abs fan finden, wenn fich nicht bie noch lebenben Damen an benfelben fo febr ergogten; wie tonnen fie alfo im Erufte bofe werben, wenn man auch ihr geben einmal naber beleuchtet, und bem Publifum ermas bavon ergabit ? Dit bem Berfaffer ber Biographie des Demes de la Cour et du Paubourg St. Cormain baten fie allerdinge feine Urface febr gufrieben ju feyn ; auf bem Litelblatte fleht, er fev ein verabichiebes ter Rammerbiener; allein man braucht nur einige Geis ten ju tefen, im nich ju fberzeugen, baß es ein gewantter Schriftfteller, ber nicht ofne Big ift. und ber befondere eis nen großen Sang jum Catprifcen und Ctanbalbfen ju baben fmeint, auch hat er bie Sofbamen fo gang sons feçon bebanbeit; er ergabit Auefboten aus ihrem Privatleben, als ob er bem ihnen gewohnt batte. Gin Tagesblatt bebauptet, einige Gremanner feven über bir auf Roften ibrer Chebaiften ergabls ten Antiboten fo erbout geworben, bag fie ben Gerantgeber aufgefucht batten, um ibn gu pragein; nun fteht aber auf bem Titelblattte fein anbrer Berteger ale ches tous les marchands de nouveautes au Palais royal, fo bas fie menige ftens grangig Buchanbter im l'aleis royal batten burdprit: arin muffen. mas bann ein noch größeres Ctanbal mare ats bas Badelden felbft. Dofwen ich fein Micter bin. fo bin im bod im Borane überzeugt, daß die Sofbamenbiographie jur Mernichtung wirb verbammt werben; fie toftete nur funfgebn Cons; aber feitbem ber tonigl. Berichtsprofurator Befchlag barauf gelegt bat, wirb bas Gremptar icon mit feche Franfen berahlt; mabriceinlich wirb bas Bachlein alfo bath ju ben libri rariores geboren. Mus biefer Urface. und weil'es boch

ein Bentrag jur Sitten: und Tagesgeschichte ift , will ich einige Buge ausgeben , natürlich mit Befeitigung alles Stanbalbfen.

Bicomteffe bartincourt, Fran bes Berfaffere bes Solitaire, bes Renegaten, Ipsiboe, bes epifcen Gebichtes Caroleide und bes Tranerfpiels: bie Belagerung von Parie. Gie liebt ihren Mann fo gartlich, bag fie ihm gu Befallen , ihr Gebachtniß mit feinen Geiftesprobutten befowert, und feine Schriften auswendig gelernt bat. Die arme Frau ware fast ein Opfer ihrer Befälligfeit geworben, benn fie bat fich baburch eine Rrantbeit jugezogen. Ibr Fertepiano, ibre Sarfe laffen nur Lieber aus ben Coriften bes frn. Bicomte ertonen. -Man bat behauptet, ter Ir. Bicomte taufe feine eignen Schriften beum Berleger, um ten Abfas zu vermebs ren ; bas ift eine foreatide Bertaumbung ; bie Frau Bicoms teffe meiß am beften, mas an ber Came ift, benn fie bat fic mit bem Untaufe ber b'arlincourt'foen Goriften faft ju Grunbe gerichtet. Dafur bat fich ter Rubm ibres Mannes aber auch in gang Europa verbreitet, und bie Großen ber Erbe wallfabr: ten gu feinem Echloffe Gaints Paer, wie man fouft nach Ere menonville mallfabriete. Die Spergogin von Berry besuchte tiefes reigente Luftintes im Jahr 1825. Seier murbe ibr ein Feft veranftaltet. In ben reigenben Gebajwen bee Luftgartens, um welchen fic ein Bach follangelt, empfing ein reitelich auss geschmadter Rabn bie Pringeffin. Die Damen aus Gifors unb Undelys maren als Coaferinnen getleibet, und fobrten fie mit Blumengewinden auf einen Rafen , wo in einem griechte fcen Tempel bie Bufte ber ertauchten Reifenben anfgeftett Unter biefe Bufte batte ber Bleomte Berfe fegen laffen, bie aus feiner Beber geftoffen maren. And wurben von feiner Erchter recht fcbne Etrophen gefungen, mabrend 600 (1) Echafer am Ufer flanten, und ibre mit fleues de Lre befegten Fabnen umberfcmentten. Dann tam Gelbmufit, ein pruntene bes Gastmabt, Junmination, Ball, Teuerwert, tury alles mas ju einem folden Gefte gebort. Die Pringeffin mar entjudt, und hintertieß ber ihrer Abreife ber Bleomteffe eine prachtige Doje mit ibrem Portrat.

Dabame Benoift, geborene Delavilles Larour, Toche ter eines Miniftere Lubwige XVI., und Fran eines Ctaates rathes und Generalbirettore, bemnach befigt fie auch nicht ben fleinften Titel, bas geringfte Bormbrichen, um ihrem burgere liden Ramen irgend ein Relief ju geben. Der gafante Des monflier batte fie in ibrer Jugend befangen : fie ift bie Emilie, an welche feine Briefe aber bie Divthologie gerichtet find. Armer Demonflier! Gleichgaftigfeit mar bie Belobnung beiner Galanterie. Gie lernte die Maleren in Davids Soule. ale Sp. Benoift fie beiratbete ; bie' beuben Cheleute maren bas mais eben nicht in ben glangenbften Umftanben; er fiberfeste Romane aus bem Englischen, fie matte. Ihr Gtadeftern verfeste ben Mann als Chef de Disision in's Ministerium bes Junern. nun murbe fie auch als Malerin befannt; fie begann Rapoleon ju malen, und julest fain es babin. bal febweber Beamte, ber am Miniflerium bes Invern nin etwas anbielt, fo tlug mar, erft ben Dab, Beneift ein Portrat Das poleons ju bestellen. Der Malerin Beschäftigung wurde febr einträglich, es mußten Gebatfen angenommen und eine große Bertflatt eingerichtet werben, um bie vielen befteuten Rapos leone gu verfertigen; fast alle Departemente verfaben fich mit einem Portrat aus ber Benoift'fchen Fabrif. Dit bem Sturge bes Raifertbroues ging auch bie Portratfpetulation ju Grunbe. aber nun tam bas Glact von einer anbern Geite ber, Benoift murbe Ctaatbrath und Generalbirettor; feitein erfceint fein Gemalte ber Dab. Benoift mehr im Publitum.

(Der Befoius folgt.)

Bevlage: Literaturbigtt Dr. 68.

får

## gebildete Stande.

### Sonnabend, 26. August 1826.

Freundschaft ift glaubenfest in Allem fonst, Dur nicht in Liebebangelegenbeit. Drum, liebend Herz, brauch' eigner Junge fiets; Und jebes Mug' arbeite selbst fir fich; Traut feinem Anwald. Schonbeit ift die Here, Die jaubernd Treu' umschmitzt in wallend Blut.

Shatipeare.

### Das vergebliche Opfer.

(Fortfebung.)

Athnliche Rederepen, icherzbafte Anfpielungen wieders beiten fich. Bittor wied alled leicht zurud; boch fürchtete er endlich, Antonien zu tompromittiren, wenn er fie nicht enredete, und glaubte, fein gleichgultiges Berbaltnif zu ihr durch nichts beffer, als durch ein offentliches, talt: bifliches Gespräch beurlunden zu tonnen.

Er ging alfo mit gewohnter Artigfeit auf Antonien ju. Den vorigen fluchtigen Gruß sachte er mit der Ueberraschung, sie bier zu treffen, zu entschuldigen. Untonie war nicht wenig empfindlich; doch schweichelte ihr die Belanutschaft eines so glanzenden jungen Mannes zu sebr,
um fich es eben viel merten zu laffen. Sie begrüßte ihn
bolbselig und fezte hinzu: "haben Sie Ihren Freund schon
gesehen?"

"Meinen Freund?" wieberholte Biftor befturgt.

"Run ja - Silbert, wie wird er fich freuen, Sie

"Bilbert ift and bier ?"

"Allerdings! halten Gie ibn fur fo ungalant, feine innge Fran allein reifen ju laffen?"

"Seine junge grau ?"

"Lieber Baron! Sie find wie ein Eraumender! Bif: fen Sie benn nicht, daß wir feit brep Wochen fcon ver: beiratbet finb?"

"Gie - Sie find Bilberte Battin?"

Seine Stimme erftarb fast, indem er diese Frage that. Tobtenblaffe überzog sein Gesicht. Antonie hatte bis jest sebr laut und munter, wie sie pflegte, gesprochen. Der Cindruck, welchen die Nachricht auf ihn machte, erschreckte sie balb, halb schmeichelte er ihr. Etwas leifer erwiederte sie; "Ja doch — wußten Sie das nicht?" und seste wie entschuldigend und vorwurfsvoll binzu: "daß er mich liebte, war Ihnen ja damals schon bekannt, als Sie sich vers mablten."

Bittor hatte in fprachlofer Bermirrung die Sand an die Stirn gelegt. Die Umflebenben lachelten zum Cheil verlegen, jum Theil schabenfroh-jufrieden, daß eine solche Seene einmal bas langweilige Einerley des hin- und Bersichlenderns unterbrach.

"Bo ift Hilbert?" fragte ploplic ber fic mubfam

"Da tritt er eben in die Alee. - Aber ich bitte Sie - was haben Sie vor?"

Bittor fat die Allee binauf. Mit finfterm Schweis gen zog er ben hut, und ibn fester in die Stirn brudend, eilte er mit großen, bestigen Schritten dem Kommenden entgegen. Die Damen sendeten neugierige Blide nach. Die Manner waren zu dieftret, um zu solgen. Antonie ließ ihre Aengstlichseit wegen der Zusammentunft laut werben. Man war zu gespannt, um Zeit zu haben, sie zu trösten. Aller Augen waren in die Ferne auf die einander Begegnenden gerichtet.

Mis Silbert ben auf ibn jueilenben ertannte, fcien

er beftig ju erschreden. Er bemmte unwillfurlich ben Schritt; auf einmal bog er rasch in einen Stitenweg, ber gu jeder Tagedzeit gang menschenleer zu fepn pflegte. Wits tor folgte ibm. Go waren Bepbe ben forschenden Bliden ber Mengeentzogen.

hilbert fing jest an, langsamer zu geben, und der Freund erreichte ibn bald. Der rasche Gang batte ihn noch mehr erbigt; eine duntle Glut bedte sein Gesicht; seine Augen sund beklommen den Blid auf den Boden bestete. Bistord erste Bewegung war, ibn bep der Brust zu paden. Aber die schon erbobne hand sant unwillsurlich: des Freundes Andlid entwassact ihn bald. Er sah ihn mit verächtlichem, durchbohrendem Blide an.

"Betruger! Clender Lugner! - rief er, bu wagft ed,-

Bilbert blidte finfter auf: "3d bin geracht, fagte er, bas wollte ich. Sie mar treulos; ich mußte fie baffen."

"Bube! rief Bittor noch bestiger: niederträchtiger Schurte - und um die Rachsucht beines feigen Bergens zu befriedigen, tonntest bu bas Glud beines altesten, treues ften Freundes untergraben, fein Berg brechen!"

Universität batte er fur viel geringere Beleidigungen sein Leben gewagt. Aber er war Staateburger und Chemann; er blidte umber, und als er sich überzeugt batte, daß Niemand in der Rabe war, ber jene Schmahworte boren bonnte, fand er für gerathen, sie hinzunehmen.

Berg traf, wußt' ich nicht. 3ch glaubte nicht, baf du fle liebteft. Sie wollte ich ftrafen, an ihr mußt' ich gerächt febre. Gie durfte die Frucht ihrer Treulosigleit nicht geniefen; fie durfte dich nicht besigen."

"Du lugit; bu mußteft, daß ich fie anbetete, baf das Leben mir eine Laft mar ohne fie! und hatteft bu es nicht gewußt — gerechter Gott! — du tonuteft bem Engel ein Benter werden wollen — bu marterteft, die bu einmal ge-liebt! Unmenich! fprich, mas ift aus Meta geworden? und burch weichen unerhörten Betrug bewogft bu fie zur Scheisdung?"

Silbert fdmieg einige Cefunden. Er tonnte bed Freundes Blid nicht ertragen.

fürchterlichte Leidenschaft bat meines herzens Rrafte aufs gezehrt. Befonnen, planmaßig ging ich zu Berte: bennoch tann ich fagen — ich mußte nicht, was ich that. Du nicht bift zu bellagen — ich, ich felbft bin der unglücklichte Mensch unterider Sonnel!"

Biftor fab ibn an. Der Sturm ber Befühle batte tiefe gurchen über bed Jugendfreunded Antlig gezogen; ein langer, beftiger Gram fprach aud feinem erlofchenen Auge; er mar auffallend gealtert: es lag etwas Bergericuttern: Des in feinem Anblid, bas Biltorn die Worte eingab:

"Cage mir Alles! mollte Gott, daß ich dir vergeben

J., Wogu follt' es feommen tentgegnete Gilbert. Bergif fie! fie ift' nicht mehr bein. Du follteft und durfteft ber 3bre nicht fepn."

Biftore Born loberte von Reuem auf: "Clender! du irrft! noch ift fie mein, und bemm allmachtigen Gott, fie foll es bleiben! Spric, wie betrogft du fie und mich?"

"Du weißt es von ihr felbft. Gie milligte in ble

"Es war ibre Sand quer nur feuflische Rante tonns ten es ihr entreißen. Wagft bu noch jest, mir die Wahr. beit gu-verläugnen? — Die Strafe soll dich finden, verras therischer Aube! beute noch werfe ich mich in den Wagen: zu ihren Fußen will ich erfahren, wie du mich, wie du fie bintergingst. Bittre, Betruger! vor den strafenden Ges richten!"

"Berweile noch, Biftor! sagte hilbert, und fomm, feste er entschloffen hinzu, ich will dir es nicht laugnen: ich warb umsonft um sie; sie blieb talt, eiskalt bep meinem Aleben; sie sließ mich jurud, sie verachtete mich, sie ließ mich nicht vor sich. Ich liebte fie glübend, ich batte wie ein Masender das gesährlichte Spiel gespielt um ihres Besies willen, und sollte es verloren haben! sie war mein Besschöpf — ich batte sie die Liebe gelehrt, und es sollte für einen andern gewesen sepn. Ihr hintergingt mich, im inversien herzen warft du meineidig und spieltest den Kalten, und ich batte dich nicht baffen sollen. Ja, ich verabschentedich und sie - ich verabschene Euch jego!"

Eine furchtbare Leidenschaft sprac aus seinen Mienen.
"Saß und Liebe ift eine, subr er dufter fort; es ift die Line, bodie Araft der Seele auf einen einzigen Puntt gerichtet. Die Begegnung, bie sie findet, ift allein, die sie verschieden gestaltet; wir lieben, was uns die hoffaung bes Bestes gewährt; wir haffen, was uns reist und zu gleicher Zeit unbezwinglich abstößt. Ich mußte sie haffen, hassen, daß sie mich also verratben, also betrogen hatte. Ib r Verratb rechtsertigte den meinen; ihr Betrug adelte meine Arglist."

(Die Fortfegung folgt.)

## Der albanische See und beffen Ranal. (Fortfegung.)

Cobald man von ber innern Begelfterung gurudges tommen, auf die außeren materiellen Gegenstände zu merfen beginnt, bietet diefe Allee, wie überbaupt ber gange albanifche Berg, befonderd auf ber Strafe von Albano nach Ariccia, eine Bemerlung bar, welche in forstwiffenschafts

lider Sinfict von ber bochften Bichtigleit fenn burfte. Es zeigt fich namlich bier, bag bie alteften, bochften und ger funbeften Baume allemal biefenigen find, beren Burgeln mehr ober meniger entblogt über ber Erbe liegen. 3ch habe bie Burgel eines folden Baumes gemeffen, welcher in ber Dabe bes fogenannten Dompejifden Grabmals flebt, und gefunden. bag fie gebn mittlere Rug uber ber Erbe lag und zwev: und zwanzig lang und zwelf breit mar., Un's bere dergleichen Baume, jum Erempel auf ber Billa Doria. in Albano (ebemale Billa bes Pompejus), bem Unicheine menigftene bunbert Rug bod, fteben auf gang nadten Ruinen von Bafferleitungen, von Bafalt oder albanifchen Steinfelfen, burch beren Spalten ober auch an ben Gele ten berab fich ein Cheil ber Burgel einen gewaltfamen Weg gebabnt bat, um eben nur mit ben Spigen in die außerfte Oberflace des Bodens ju reiden. Somit burfte die fcon langit gemagte Bebauptung, daß feine Pflange unmittelbar ju ihrem Dachsthume bes Erbreichs beburfe, fondern baß biefes ibr nur ale Gruge biene, volltommen erwiefen fenn. Dier in Rom icheint man bie Sade, wenigftens in Un: wendung auf die Drangerietultur, beffer ju verfteben. Die Bartner pflangen biefe nicht allein fo menig tief als mog: lich, fondern man fieht fie, beom geringften Mertmale von Rrantbeit, welches fic am Baum jeigt, fogleich beffen Burgein entblogen.

Da, mo bie Maner ber Billa Barberini ju Enbe gebt, führt rechts ein bober, fteiler, bochft unbequemer Weg in Caftel Banbolfo ein. Wer fic biefen ju fteigen ichent, geht gerade, aus vor ber, ehemald vom Brafen von Blas cas befeffenen, Willa Cibo vorben, unter bem Orte meg und von ber entgegengesesten Geite, wo der Aufgang me: niger fteil ift, binein. Das Stadtden liegt, wie bereite oben gefagt, über und lange der meftlichen Geite des Araters, in beffen Tiefe bas Beden bes Gee's. Die Stelle, von mel: der aud diefer am portbeilhafteiten überfeben werben fann, ift auf bem Martte binter ber hauptlirde. Sier genießt man bie Audficht bes gangen Gee's mit allen feinen un: tern, mittlern und bochften Umgebungen. Dach meinem erften Unblide bes Meers ju Calais und bem zwepten, fpåteren beffelben gu Erieft, bat mid fein Schaufpiel mehr ergost, als bad, welches biefer Gee, jum erften Mal gele: ben, gemabrt. Der Tridter bes Rraters, welcher fein Beden bilbet, fenft fic amphitheatralifd und in fanfter Abiduffigfeit bis jum Gee berab, welcher, von oben gefes ben l'abfolnt eirfelrund erfdeint, ein Umftand, welcher die Geftalt deffelben um fo angiebenber macht. Die Bande find theils mit Baumen und Geftrauden aller: Art, theils (wo fie aus albanifdem Steine und Rafalt befteben) mitden mannigfaltigften Blumen, welche fin den Rigen berfelsben in der uppigften Begetation bluben, gefdmudt. Dar: unter geichnet fic bas fogenaunte Reistraut (erbe rico) burd feine iconen buntelrotben, mit Deig verbram:

ten Bluthen aus, welche in Gestalt von Reistornern (aber ber weitem größer) an fingerlangen Stielen, deren es an einer einzigen Pflanze oft von zwanzig bis zu brevflig gibt, berabbangen. Dieses Kraut wachst auch auf den Dadern. Seinen botanischen Namen babe ich nicht erfahren tonnen. Unten am See ist das Ufer bin und wieder mit Mein, Korn, meistens aber mit Aldengewächsen bepflanzt.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Dadricten.

Paris, 15. Juli.

(Befchluß.)

Du de ffe de Broglie, Tochter ber Frau von Stasi; fie verheiratbete fich in Italien mit bem herzoge v. Broglie, einem Solme, jenes Biftors be Broglie, welcher Mitglied ber touslituirenten Bersammlung war; ber Sohn ift jest eine ber festellen Stuben ber Boltsfrevheit in ber Pairbtaumner. Seine Frau ift seiner wurdig. Sie mag 25 – 26 Jahre alt seyn; sie ist ftein ehr bruntig, liebenswurdig und geistreist. Die beilige Sache ber Griechen hat sie besett; und sie zeichnet sich unser ben franzblischen Philhellenen aus, beren sohner Sifer babjes nige wieder ersest, was die Geiechguttigkeit der Beherrscher ber Erbe geschabet bat. Man erzährt, bag sie einst mitten in den Samerzen einer Niederkunft ihren Mann bat, boch ja nicht die Sinung beb Pairelboses zu versaumen, in welchem gerabe über einen Betlagten bas Urtheil gesprochen werden sollte.

Bicomteffe be Chateaubrianb, Fran bes Ermis niftere, ift fcon lange weder jung noch fcon mehr; aber fie bat ein gutes herz, ift mitleibig und wohlbidtig. Sie gehört zu ben meiften philanthropifcen Gefellswaften, und jedes Etend hat an ibre Barmberzigleit gerechten Anfpruch. Sie such nicht, wie gewiffe andere Danten, zu ihren Andachtenbungen ben Ort aus, wo sie am besten tann gesehen werden, sondern betet in

ber Grille, und in ber Reinbeit ihres Gergens.

Duceffe be Dalberg, flammt von ber Genfer Fas milie Brignolfes ab, und vermablte fich im Jabre 1808 mit Sun. v. Dalberg ... bamaligen babifden Gefanbten am frango fifchen Spofe. Der Raifer gab ihr jum Seirathegute die Ctelle einer Pallaftbame, und ein Gintommen von gebn bis gwolftaus fend Frauten. Gie ift is, welche guerft ber frangbiifden Das tion, und befontere ben bobern Stanben bie ebelmuthigen Gefinnungen ju Gunften ber verfolgten Chriften im Driente eine gefibft bat. Rach ihrem Benfpiele bat bas fcone Gefdlecht es gewagt, von Spaus ju Spaus ju geben, und bas allgemeine Mitleiten fur die Nachtommen bes Leonibas angufprechen. Gie batte bas merfmurtige Rongert veranftaltet. welches in Paris ju Gunften ber Grieden gegeben murbe, und mit foldtem Gifer baran gearbeitet, bag ibre Gefuntheit baven ans gegriffen murte. Ben biefem Gefte fuchten taber auch allen Mugen die ebelmatbige Bergogin von Dalberg.

Die Du de ffe be Dino macht die Honneurs im Tallevs, rand'iden Lotel. Alls, namlich die Prinzessin von Aallevrand ihren Mann verließ, mit dem sie in keinem guten Einverer ftandnisse lebte, und als sich Tallevrands Nesse, der Herzeg von Dine, Marechal de camp, durch seine Verschwendung zu. Grunde richtete, nabm Tallevrand die Herzegin zu sich, und siergab ihr sein Hauswesen. Es gibt wenig Frauen in Darris, die in einem so voben Grade wie sie, die Kunst besiern, einen gesellschaftlichen Kreis zu ermuntern, und durch geist:

Admidnes to the .

reiche Rteinigfeiten gu fesseln. Gie mag 28 Jahre alt fein; fie ift so schon, und tteidet fich so geschmadvoll, das man ibr manchmal nur die halfte ihres Alters bevlegen mochte. Bey ber legten Ausstellung erregte ibr. von Ifaben gemaltes Portrat bie Ausmertsamfeit aller Zuschauer, und Jedermann beneibete

ben gindlichen Bergeg von Dino.

Demoifette Delphine Gab gebort gwar noch nicht jum hofe, aber vielleicht gelangt fie vor ber zwepten Auflage ber Biographie fcon babin. Gebt ber Ronig nach ber Motres Damefirche, nach Gt. Cloub, nach bem toniglicen Inflitute. fo tann man ficher barauf rechnen, bag Delphine Bay bie erfte Perfon ift, bie fich feinen Bliden barbietet; fie fist ba, mit ihrem foon geringelten blonben Spaare, Liliens und Rofens teint, ihrem wohlgebildeten Rorper, und ihrein Reibe bleu-Wer ift biefe junge Dame, fragt ber Monarch: es ift Delphine Bay, antwortet ber erfte Gentilbomme. Birb in ber Chauffet b'Antin ein Ball gegeben; fo fleigt man auf die Stuble und fragt, wie die Tangerin beife, bie fo foon chaffire; bie Antwort ift wieber: Detpbine Bay. Sat ber Baron Gros bie Ruppel in ber Genovefentirche bematt. fo ber fleigt Delphine Bay biefe Ruppel, nm ben Mater und bie Rirme und die Beilige ju befingen. Bird ber General Bop feinem Baterlande burd ben Tod entriffen To ift Delpbine Gap for gleich bereit, ben allgemeinen Somers auszubruden. Werben bie Griechen von ben Mongroen verlaffen , fo fieht Delpbine Gay bie Boller um Bedfant in. Berliert bie anbachtige Congregation ben Sergog von Montmorency, fo troftet Delphine Gan burd ihre Berfe Alter und Thron. Ihre Berfefabrit ift in beftanbiger Thatigfeit."

Du deffe be Reggio, Fran bes Marfchaus, bieß als Maben Eugenie be Couren, fieift 34 Jahr att, hat fobne Ausgen und ausgezeichnete Gesichtebige. Sie ift bie Rathin, bie Sefretarin, turz sie ist Aues ber ber Gerzogin von Berry, und man bat mit Bergungen bemerft, baß sie ibr Ansehen başu ber nuzt, um die Herzogin zum Guten zu tenten, und sie bem Botte beliebt zu machen. Es gibt im Finanzministerium teinen gerabsinnigern, sieisigern und orbentlichern Beamten als die Lerzzogin von Reggio; Feber, Papier und Dinte stehen ihr ims iner zur Hand; auf allen Jimmern ibred Schlosses gen d'heu-

res ben Bar le Duc fieht bergleichen bereit:

Comteffe be la Rochesfacquelein, Frau bes Marechal de camp von ber toniglichen Barbe, ift lager, foldar die Angen beflandig nieber, und ift obne 3meifel bie anbachtigfte Frau bev Sofe. Gie fennt faft feinen aubern Bleg. ale benjenigen, ber gu ben Rirchen Missions etrangeres, St. Thomas d'Aquin und Abbaye aux bois führt, biefe brev Rirchen find foly auf ihre Gaben, und alle Rinber bes Gerrn, vom Pfarrer an bis jum Rufter, bilden fich tief por ita, for bath fie fich geigt. Man erfennt fie von weitem an ihren abge: meffenen Schritten, ihrem breiten geflidten Edlever, und ibr rem rothfaffianen Pfalmenbuche. Gie mar jur Gefeufchafiebasine ber Gergogin von Berru ernannt worden; allein wegen ibs rer Unbacht bat fie fich genbtbigt gefeben, ibre Stelle gu verlafe fen. Die Pringeffin liebt bas Schaufpiel außerorbentlich; bie Grafin verabichenet es; bie eine ergbit fic an Geribes Baubes villes, bie antere an Erbanungebuchern; bie Pringeffin uns terfingt bas Theatre de Madame, Die Graffin fliftet Dratorien.

Auch ben Ministerfrauen wird ein tleines biographismes Dentmal erricite; es ift aber unbedeutend; ber Berfasser weiß von ihnen nicht viel zu erzählen, und spricht weniger von ihn nen sicht als von ihren Manuern was ben Frauen lieb senn muß. Im Artifel über die Marschallin Marmont, Herzogin von Ragusa, einer Lochter bes Bautiers Perregaux, wird auch des freundschaftlichen Berhaltniffes zwischen bes Marschalls Fas

mille und bem Dichter Uncelot Erwabnung getban. Uncelot und feine Frau follen bie honneurs im Sotel des Marfmalls machen, und burch Literatur und Runft bas Leben ber Dilitare familie verfconern. Bep ter Runftausflellung jum Beften ber Griechen befindet fich ein Gemaibe ber Dabame Ancelot, weie des eine Scene aus biefem tanftlerifchen und literarifchen Treis ben in bes Maricauls Sotel barfteut. Damlich ber Alabemiter Parceval liest in einer Berfammlung von Dichtern und Freum ben bey ber Mabame Ancelot fein Gebicht über Philipp Muguft, Konig von Frantreich vor, bas er über fünfzehn Jahre als Manufcript behalten und nur bev Freunden vors gelefen batte, bis er fich im vorigen Jahre entschlos, es enblic vor's große Publitum ju bringen. welches nun bieg Gebicht eben nicht fo nachsichtig bebanbette, als es bie Freunde gethan hatten. Go pflegt es in Patte baufig mit ten Getichten gu geben, welche die Berfaffer von Gefellschaft gu Gefellschaft tras gen, und bie von bienftfertigen Freunden als Meifterfinde aus: gerufen werben, und fo lange bafur gelten, ale fie nicht burch ben Drud befannt merben. Gin folmes Bortefen in einer Befellicaft von Gelehrten bat baun Dab, Ancelot bargefteilt. Da die Saublung in bem Saufe bes Marfcalls vorgebt, fo ift ber Maricall aud baben; er figt aber eimas, im Dunteln. vielleicht weil er es nicht recht magt, fich unter bie gelehrten Runftrichter gut fenen . obicon in feinem eignen Spaufe gefunfte richtert wirb. Als eine Sammlung von Portraten mancher Gelehrten, bie einigen Ruf in ber frangofifmen Literaturmelt laben , ober erft aufangen einigen Ruf ju befommen . ift bas Gemalbe intereffant; vermuthlich bat ein befanntes Gemalbe von Lemonnier, welches eine Borlefung ber Dab. Geoffrin in ber gwenten Salfte bes vorigen Jahrbunberts barftellt, Anlag baju gegeben; aber bie Bubbrer ben Dab. Groffrin maren anbre. Leute ale biejenigen , ble fich ben; Mab. Uncelot verfame mein; Dalembert. Marmontel, und fast alle berubmten Ge lehrten aus jener Beit gehorten jn ber Gefellichaft ber erftern. Bey ber Dab. Ancefot tommen jum Theife biefenigen , ber frangbiifden romantifmen Schule butbigenben Dichfer gufame men , weshalb auch ein Parifer Blatt bemertt, man werbe wohl thun, Dab. Aucelots Gemathe fur die namwelt aufzubemaße ren, bamit biefelbe erfahre, wie bie Parifer. Romantiter vom Jahr 1326 ausgeseben baben.

Auftofung bes Rathfels in Mr. co8. Stodfifd.

#### 6 barabe.

Drep Gulben find's. Die ersten zwep.
Bo ist, ben nicht ihr Glang verblenbet?
Mehr Unbeit baben sie als Segen oft gespendet;
Berlodt die Menschen oft zu Raub und Mütberer,
Und mauchen schusen sie statt Gtücke bittre Reu';
Die lezt' — ein welches Kraut, auf ben in Walbesschatten,
Zumat wenn Weste sich mit Bachgemurmel gatten.
Ja unter welchen auch und seines Obbachs Ant
Sich's friedlicher als in bem Glanz ber ersten rubt.
Das Ganze.
In Art verschieden nur ist wieder eine Pflanze.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 31.

f hir

## gebildete Stande.

Montag, 28. August 1826.

Un bem Geburtebrief bangt bes Tobesurtheils Giegel.

v. Ereus.

### Das vergebliche Dpfer.

(Bortfepung.)

"Der grimmigfte Reid ift's, ber bich verbleudet, vers feste Biftor: fie mußte bich verachten, wie ich bich jest versachte. Aber fage mir Alleb!"

"Was verlangst du? erwiederte Hilbert mit erzwun: gener Kalte: haffe mich, verachte mich! ich bin geracht. Boju soll ich bas schwarze Gewebe vor beinen erhabenen Bliden entrollen? Die Liebe gab mir es in die Hand, die verschmähte, beleidigte Liebe. Meta zog nach bem einsamen Landsig, den sie von ihrer Erziederin geerbt hatte. Ich folgte ihr. Mein Gram, meine Liebe, mein Born rubrten sie nicht. Sie follte und durfte sich beiner Liebe nicht freuen. Und dir entzog ich ja nichts: du durft test sied nicht bein nennen: ein furchtbarer Eid band dich und bindet dich noch."

"Billft bu mid wie ein Rind mit Gefpenftern fores den ?" fragte Bittor verachtlich.

"Ich schrieb bir. Du wolltest Beweise. Du felbst swangst mich gur Lift. Ihr Landgut liegt fern von der Politirage: bieß mar mir gunftig. Der wochentliche Pote war leicht zu gewinnen. Ich schrieb in deinem Namen: ich verlangte, um einer neuen Bermablung willen, in beinem Namen die Scheidung. Un dich, nicht an mich war der Brief, ben ich dir sendete. Ich sing ihn auf. Jest weißt du Alles! — Burne mir nun, Vistor — du darfit

mich baffen, nicht fie! — sie allein ist die Schuldige! — und o! mir ist die Strafe auf dem Fuße gefolgt — ich babe meine Seele mit einem fructlosen Verrathe belastet — ich wähnte dich tief in Italien, ich hoffte, du werdest sie vergeffen, bep Gott! ich kannte nicht die Starte beiner Liebe! Du eilst zu ihr, und ich — ich bin an eine alberne Raririn geschmiedet — ein eitles, flaches Weib wird Mutter meiner Kinder werden! ihre Vergnügungslust ist's, die mich acht Tage nach der Hochzeit bierber treibt, wo ich dich — dich treffen muß — und so mein eigner Verrather werzele! Alles ist fruchtlos!"

Als hilbert halb verworren in der heftigsten Leidens schaft folde medfelnde Gefühle aussprach, mischte fich in Bittore verächtliche und gurnende Empfindung gegen ihn ein tiefes Mitleid. Er fab ihn lange ernstbaft an; plotz lich aber tam ihm der Gedante ein, baß der geringste Bergung bedeutlich seyn tonnte. Ohne Abschied eilte er davon. Seinen Kammerdiener ließ er zuruch, Alles zu berichtigen. Er selbst befand sich schon binnen wenigen Minuten auf der dem Norden zusuhrenden heerstraße.

Tag und Nacht, unaushaltsam jagte Biftor seiner Basterstadt: Bu. Er stürzte aus dem Reisewagen in des Sache walters Haus. Noch war der lette Bescheid nicht erfolgt. Mit surchtbarer Hestigleit beschwor er ibn, die Sache ruds gängig zu machen. Der Mann zudte die Uchseln. "Die berzzerreißenosten Misverständnisse, der ungeheuerste Bestrug — rief Viltor athemlos. Schonen Sie tein Geld, mein halbes Vermögen geb' ich willig."

Der Jurift verfprac alles ju toun, mas in feinen Rraften ftebe, und gab ibm julest noch ben Troft: menn Alles umfonft fev, tonne er fich ja leicht von Neuem trauen laffen. Wifter verließ ibn. Obne Saumniß flog er Mesta's Wohnorte gu.

Bum erften Male, feitbem er Antonien und hilbert wiedergeseben, genoß er jest einige Momente der Ande. Dem Biele so nabe, fing er an, sich liebenden Träumereren zu überlaffen. Meta's reizende Gestalt trat ihm flar in all ihrer Schone vor die tiesbewegte Seele. Er dachte sich die kaum erblühte Knospe zur vollen jungen Rose entfaltet, ihre zarte Anmuth erhöbt durch liebliche Fulle, die schönste Seele in der volltommensten Form. Er dachte Meta sein, sich an ihrer Seite, in ihrer Liebe lebend, deglückt und beglückend, und eine unnennbare Seligkeit machte sein herz banger und starter schlagen.

Unter folden fußen Phantafien batte er fich einem eins fachen Landbaufe genaht, bas weiß und freundlich aus buntein. Linden hervorleuchtete. Schnell erlannte er es fur die Wohnung ber Freundin. Er ftieg aus, fendete ben Wagen in's Wirtbsbaus, und folich fich durch eine him terpforte in ben angrangenden Garten.

Eine floftertiche Stille lan über ben regelrechten, reine fic abgetheilten Blumenbeeten verbreiter; weiße fleinerne Bantden an bed Eden gaben bem tleinen Begirt, ben Wanderer zur Mube labend, ein frommed, tirchbofliches Ginseben. Biftved Berg jog fic eng und enger jusammen, In schmerzlicher Betlemmung ftand er jest vor einem dichten Gebusch, bas fich um bas hans bingog. Ein schmazier Weg sibrte ibn durch; er borte beutlich Kinderstimmschen traulich unter einander plaudern. Eine dice, bobe Hede begränzte das Losfet und bilbete einen Halbfreis um einem frepen Plat vor dem Hause. Wittor stand fill und schaute unvermertt burch eine Deffnung des Gesträuches, Er war grün getleider, und teine Farbe tonute schimmernd ben Lauschenden verrathen.

Mund an der hede bin fagen fleine, reinlich getleibete Bauernmadden, alle mit leichten handarbeiten beschäftigt und barmlod unter einander schwahend. Dicht vor dem Hause, ihnem im Angestot, fland eine Gartenbant, auf ber zwei junge Krauemittimer, ebenfalls arbeitend faßen. Sie maren einfach in bellstibige Zeuge-getleibet. Ein gros fer landlicher hat verbara bas Gesicht der Einen; die Andere, ein hubsches, bludendes Madden von etwa zwanzig Jahreit, hatte den Strobbut neben sich gelegt. Die Kinder brachten wechselnd ihre Arbeit zu den Damen, und empfingen mir freuden Lob, mit Ebrerbietung sanst aus gesprocheum Cabel.

"Run", fagte endlich die Dame im hur, und Diftore Berg bebte vor ber Stimme. Unverfennbar war es Met meider lieblicher Lon, aber ein leifes Bittern foien

ibm bengefellt, ber Biftore Rubrung gur beftigen Erfchut: terung merben lief.

"Run, meine Rleinen, ibr fend fleißig bente und mogt mohl gern wieder einmal ein Befdichten boren ?"

Ein freudiges Ja icalte durch den halbtreis und die Lebrerin begann lachelnd. Es war eine einfache baubliche Erzählung, die Moral darin flar und verständlich, aber nicht dic aufgetragen und in grell bervorstechenden Jugen. Andächtig borte Biltor ihr ju; ein lurger husten, ber sie oft unterbrach, fing an, ibn zu angstigen; als aber einmal zufällig die Sprecherin das Gesicht zu ibm umwandte, und er deutlich det geliebten Freundin Juge erfannte, da war es, als ob der Schreck ibm die Sinne raubte. Lange, lange schaute er sie an. Eine eickalte hand legte sich auf sein glubendes herz. Die Kniee brachen ibm; er mußte sich auf einen Baumstamm seben und durch die hande, mit denen er sein Gesicht bedecte, drangen brennende Thränen.

Raum neungebn Jahr alt - und langft berbftlich ver: blubt, langft abgestorben die Rosen ibrer Jugend! nicht die einstige Lilienreinheit und Weiße leuchtete ibm aus ibrem Untlig entgegen. Ueber eingefallene Bangen jog fic folaff und welt eine tranthaft gelbliche Saut. wolbte fic bie Stirn, lieblich rundete fic bas Rinn, aber wie ebel die Formen maren, icarf traten fie jest bervot in ihrer ftrengen Megelrechtigfeit. Ernft und groß faben die fconen Augen aus dunteln Soblungen beraus; ein fdmerglider Bug des tiefften Geelenleidens fpielte um die feinen', bleichen Lippen. Wer nie bie reigende Meta gefes ben, batte dies Gefict nicht ohne Erbarmen betrachtet. Mer fie gefannt und geliebt, dem mußte es den innerften Bufen gerreißen. Es mar die Blutbe, die, ebe fie gur Frucht gedieb, ber giftige Wurm bee Codes geflochen; es war die Anofpe, melde, bevor fie in balfamifder Rulle ib: ren Duft ericblog, ber Sturm einer Racht vom lebenfpenbenben Stode gefnidt,

Weibliches Gesinde ging inzwischen ab undzu, leise die Gebieterin um dieß und jenes befragend, oder ihr Bericht erstattend von erfüllten Auftragen. Alles deutete auf bauseliche Thatialeit bin, auf filles Schaffen und Wirten, und mabrend der Freundin forverliche Krafte ermatteten, schienen die eblern ihres Geistes erbobt und vervielsältigt. Sie war nicht versunten in dumpfem Gram, nicht trag untergegangen in feigen Thrane; ihre starte Geele schien den Schmerz besiegt zu haben, der ohne Widerstand ben zurten Leib bewältigt hatte.

Die Lebrstunde war geendigt und bie Rinder gerstrem ten sid. Wistor ideute sid, sie durch leberraichung zu erschittern. Fest angelebnt stand er regungs os und boffte einen gunstigen Moment zu erspähen. Das Gespräch, welches sie mit ihrer Gesährtin begann, simmte feine Seele und weicher. "Beift bu noch, Amalie, bob Meta an, ale wir noch fleine Madden waren, wie ich ba die Kinder bes Dorfs gulammenguschleppen pflegte? und nie genug hatte, und teine Freude tannte ohne Kinder?"

Ja mobl, erwiederte jene, du marft immer das Miltterchen. Benn wir Undern berumfprangen und tobten, dann fageft du und ftricteft Strumpfchen fur die fleinen Barfuschen, oder wiegteft die Rinder, beren Eltern auf bem Felde maren."

"Ihr nedtet mich, fubr Meta fort, und wurdet roth, wenn ich bavon fprach; wie ich's machen wollte, wenn ich erft Rinder batte; aber gemiß und wabrbaftig, ich bacte an nichts Anderes, als die fleinen Lieblinge zu pflegen. Gott bat es anders gefügt."

"Gute Meta, alle Urmen, alle Bedurftige find beine Rinder!"

"Es ift bod bas nicht! Und warte nur, Malden! laß mid nur erft wieder gefund und ber Rraften fenn, bann fud' id mir zwer fleine freundliche Mabben aus, die mill ich erziehen und lieb baben. Ich will ihre Mutter fenn und Gott wird ihr Vater fenn. Nachsten Frühling, bent' ich, bin ich so weit. Die fleine Marie ist gang verwaist, und eine Gefährtin will ich ibr auch schon finden. Ich will Alles daran fehrn, daß sie mich liebgewinnen; benn je aller man wird, je barter muß es fenn, gang einsam zu steben."

Sie rebete mit rubiger, flarer Stimme: tein flaglischer Jammerton traf Biltors Obr; bennoch ergriff ihre Rede ihn tief. Auch Amalie schien mubsam ibre Ruhrung zu verbergen. Meta erbob sich. Die Freundin begleitete sie bis zur Thur bes Hauses. "Ich babe etwas vergessen," sagte sie bier, und tehrte zurück. Alls sie aber allein war, kniete sie auf Meta's Fusschmelchen nieder, legte bat Beischt auf ben Sis, welchen sie eben verlassen, und weinte einige Augenblide beftig Dann richtete sie sich empor; sie schien sich sammeln und nach bem Hause begeben zu wols bem. Jest trat Vistor rasch hervor.

(Der Befding folgt.):

Lieder von Missolunghi.
Bon De. Masmann.

Anf Miffolungdis Erummern.
Rann benn von den Rübnen Aeiner ; Mir gewane Kunde fagen. Mie die Ebristen sich geschlagen. In den beisen Tobestagen? Vimmer! nimmer! anch nicht Ein ar

Won ben Helden ift entronnen, Als der Keind die Gradi gewonnen — Zeuge war allein das Licht der Sonnen !

111 / 111

Mur der Biutstrom gibt dir Aunde, Der nach Corfu überschießet, Wo barein die Thrane fließet, Die der Bruderschmerz vergießet; Strom, der bis jum hafenmunde Ben Marseille widerspullet, Wo der Ebrift die Schiffe tielet Lurten, die im Christenblut gewühlet.

Strome fort, o Blut der helden,
Strome bis zu Londons Thoren,
Un des Parlamentes Ohren,
Brande, bis die Chat geboren. —
Sollft dich an der Newa melden,
Bis das Kalferwort gesprochen,
Bis des Prutbes Bann gebrochen
Und an Stambul hellas ist gerochen?

#### Rorrefpondeng: Dadricten.

Retpitg, ir. Mug.

Gaftbarftellungen ber Mat. Equis aus Berlin.

Ceit gwey Monaten babe ich eine Paufe in meinen Berichten gemacht. Den Grund werben Gir leicht erratben. Micht ats ob fic gar nichts Beinertenswerthes jugerragen Mitte, mas ein größeres Publifum intereffiren tonnte. Moer id batte Ibuen von Dingen fdreiben maffert, von benen ich nur gebort, ober von benen Gie burch andere offentliche Blate. ter leicht genauere Reminiff, ale burd mich erhalten fonnen; 3. B. von bem ichlecten Bollmarte im Junt, ber bie Soffe nungen ber Smafuldter, Detonomen und Wollvertaufer nicht taufate, fonbern im Ginten erbielt; von ben ben tem: Dorfe Konnewin ausgegrabnen alten Urnen, unter welchen jich jeboch nichts gefunden , mas man nicht anbermarts baufig ges feben bat; von ber Runftreitergefellichaft bes Brn. Blonbin, welche bem fmaulustigen Publifum bie Lucte ausfallen wollte. welche burd Berfaliegung ber Bubne mabrent bee Menats Junt entstand. und burch die Bravoue bes frn. Gotz. fo wie bie Gragie ber' Mab. Battift & Loiffer, welche auch in ben beißes ften Commertagen ein gabtreiches Publitum in ihrem foge nannten Cirfus verfammelt taben foll, u. f. w. - Aber Gie wiffen es fcon, bag ich es am zweifinagigften finbe, in bies fen Blattern meine Betrachtungen fiber bie Ericeinungen ber Rinfte, vorzüglich ber barftellenben, von Beit ju Beit mite guthellen. Darum beginne im biefe Mittbeilung fest wieber mit ber Wiebererbffnung ber Bubne, welche unterbeifen eim neues, burch die Lange ber Beit fehr nothwendig geworbenes Poblum, und eine ebeufalls neue, febr beitere und glangende Ausschmudung bes inneren Saufes erbalten bat. Die Gorge ber Direttion, bie in Sinficht bes erfteren Beburfniffed von bem Magistrate thatig unterflugt ward, welcher Eigenthumer bed: Spanfes ift, leiftet in Spinficht bes Wou fer u. averhaupt gewiß: weit mehr, ale billige Beurtheiler ber Unternehmung forbern :: in hinficht bes Innern aber flegt bie Schutt nicht immer an ber Gorge, wohl aber baufiger an ben Gebrechen ber beuten fcen Bubne überhaupt, beren Pobium ebenfalle febr morfc geri worden ift, aver freulich besondere duburch, bas man zu wiell auf bas Meußere gefeben bat, und bas Muge bat tefriedigem wollen, welcos ader immer unerfattlich ift. - Eine Berander rung ben Bengierung mar in hinfict bes Matfonds manichende: merth, ba berfeiben fcon urfprungfich burd Meinbreunere Am-

erbnung ju bunffe garben gegeben werben maren, welche feit: bein immer difterer murben, und ben Schauplas unfreundlich machten. Man bat jest mit Recht bellere Garben bagu gemablt, aber biefelben fa einen in himmat bes Mothe bod nicht recht mit ter fbrigen Deferation bes Saufes ju fimmen, und bie Bigus ren an ber Dede erscheinen etwas fcmerfallig. Aber eine bochft erfrentice Birfung machen fest bie Banbe ber Gallerien, eins fac und bech elegant, mit weißen Blatterarabesten, mit Gold auf blauem Grunte vergiert, und bie von fchlanten eifernen Caulen gerragenen Logenreiben. welche ebenfalls ben blauen Syintergrund erhalten baben; glangenb beben fic and benfelben die Mittellogen und die Logen des Profeeniums mit ihren golbig cannetirten Cauten jur Geite, und mit ihrem Rarmoifingotb bervor. Die Detoration ber Cortine war unftreitig miglungen; fie bielt, indem fie ein goldenes Gitterwert auf hellblauem Geunde bitbete, auf allzuglangenbe Beife bem Auge feine Befdrantung vor. Da man fie feit einiger Beit nicht wieber ges feben bat, fo wird fie vermutblich nicht wieber erfceinen. Dit Bergnugen bemertten wir aber, bag bie Dufit nach ben neuen Beranderungen, die im Saufe vorgegangen find, um vieles befr fer flingt als früher.

Die Wiebereroffnung ber Babne wurde am iften Juli - wer nigftens von Ceiten bes Theaters - febr feverlich begangen. Goethes Taffo murbe gegeben; vorber ein Protog bes Syrn. Le: gationerathe Gerbard gesprochen, ben man auch in ber Beitung f. b. elegante Welt gelefen bat. 30 muß biefe Darftellung über: geben . ta ich nicht in Leipzig anwesend war. Darauf trat Dem. Lauber ale neues Mitglied unferer Bubne auf - und gwar ale Gueden in Claurene Brautigam. bieje einzige Rolle von ihr bieber gefeben. und einige fleine Ungefoldlichteiten ber ber Mubführung terfetben, auf Diech: nung einer bier naturlichen Befangenbeit tommen, bie etwas breite Aussprache mir vorzuglich aus Mangel an Gewohnung an ihr Organ forend - vorgetommen fenn tounte. fo will ich über ibr Spiel noch mein Urtbeil aussegen. Dag fie aber vie: les in biefer Rolle ju affettirt pathetifc vorgetragen , ift uns Bielleicht bat fie eben befihatb mehr als Enife (in Rabale und Liebe) gefallen. - Die Bufine blieb in biefer Beit. ungeachtet ber neuen Ausschmudung, boch fast immer teer, woran die große Sige viel Autheil batte.

Einige febr bestuchte Borftellungen aber murben burch zwei bedeutende Gaste, welche auf einander folgten: die Bravours saugerin (im guten Sinne des Borts) Mad. Souls und bie treffliche Schauspielerin, Dem. Lindner aus frankfurt berbeugeführt, welche unfer Theaterpublitum bier zum erften Male die Babne betreten fab.

Mab. Eduly ift unftreitig eine Gangerin, wie fie febe große Dper ju befigen fich Gind munfchen fann; eine Gans gerin , die mit einer fraftigen und umfaffenben Stimme ausges ruftet , bas Großartige , Charatteriftifche jum Gegenftanb ihres Etrebens gemacht, und fur biefen 3med ibr Spiel und ibren Bortrag auf eigenthumliche Beife ausgebilbet bat. Bey foli der Beftrebung, foiden Mitteln und folder Uebung unter bem Ginfluffe bes Großten, was man auf ben Babnen boren tann , und eines febr gebilbeten Dublienins! imig etwas Bey: . . fallswerthes bervorgeben. Und biefes Benfallswerthe ift fo groß; bag es mir fleinlich fcheinen murbe, "basjenige im Gins geinen bervorgubeben, woran man ben Mangel einer eigente lim grandtimen Gefangefcute bier und da in ihrem Gefange ju ere Dur etwas, moburch ein Dhr fich immer fennen vermag. verlegt findet, im Gefang und im Biolinfpiel, taun ich nicht verlemweigen . bas ift bas Bleiten ber Stimme von hobern gu entefernien niebern Tonen, womit ben Dab. Schaly, befonders

im Affett, gewöhnlich ein eforzande verbunten ift; benn bies ift eine Danier, welche in ihrer Biebertebr bem darafterifts feben Gefange entgegenwirft. Damit bangt gufammen, bas Mab. Couly fich jumeilen ber Gemathsbewegung fo febr bins gibt, baf fie fiber ben Bagel ibre Stimme verliert, weburch Uns Diefem Affest miberfpricht nun gleichteit ber Ione entfleht. wieber ter mit falter Abnicht und mit bewundernemfrbiger Rraft ber Lunge Minnten lang fortgefeste Eriller, ben ich mir als Bravourflud in einem bramatifchen Rongert, wie gerabe Mojarts Titue, bem großten Theile feiner Stude nach ift, noch gefallen laffen will, ben ich aber in einer mehr daraftes rifd und bramatifd ausgeführten Oper fur eine taflige Pras tenfion ber Birtuofitat anfeben muß. Dies im Augemeinen. Run von ben besondern Darftellungen. Die Partie ber Do ns na Unna mar bie erfte Leiftung , burch welche Dat. Souls Diefer großartige Gang ber ibr Berbienft ju erfennen gab. Melobie, die nicht burch tleinliche Figuren burchschnitten und gerftadelt wird, eignet fich gang fur biefe Stimme und biefen Bortrag; auch laßt bie Gangerin jebem Theile biefer Partie ibr Recht toiberfabren. Um glangenbften als Gangerin erswien fie in ber großen Urie bes zwent en Atte, mo auch ben Mo: gart bie Bravour jum nachtheit bes Charafters etwas hervors flicht; fie fibrie bie bier vortommenben gaufe mit traftiger. voller Stimme ficer and. ofme irgend angeftrengt gu fevn. Co felre bieg in feiner Art bepfallswerth ift. fo febr batte auch ber Goluß bes großen. foltbernben Recitativs im erften Afte Benfall verblent, ba bier ber Charafter in feiner vols len Bebeutung erscheint , und eine folche Ausführung bes bras matifchen Recitative noch weit fettener. als fene Fertigfeit ift. Doch muß ich bemerten, bag Dab. Souls bevbes gu einem ausgezeichneten Bangen verbanb. Much in ben Leiftungen ber übrigen Personen mar viel Gifer und Jener. Sr. Genaft bat fic ben Ruf erworben, einer ber vorgligtichften Darfteller bes Don Juan ju feyn , welche gegenwartig bie beutfche Dper benigt. Durch zwey Stude, glaube ich , tonnte feine Darftels lung noch großere Bollfommenbeit gewinnen. Erftres von Ceiten bes Befangs baburch, bag er bie Ctimme minber gewaltsam anftrengte, ba namlic. we nicht Unftrengung, fonbern Leichtigfeit geniater Rraftaußerung fich zeigen foll. Ich menne bamit namentlich ben Bortrag bes in Luft unb Freude auffprudelnben Weinliebs. Wenn ich baben meine Augen von ber Babne abwende, und Irn. Genaft nur bore, fo glaube ich immer bie Frende eines Bergmeifelnben gu verneb: men, ber fich in ben Raufch ber Luft hineinftargt, um bie Qualen feines Gewiffens gu übertauben; allein fo weit ift es bier mit Don Juan noch gar nicht, und feine Jovialitat bat bier einen gang andern Charafter, ale fie im zweyten Aft annimmt. Uebrigens balte ich jene Anftrengung ber Stimme, welche ihn ju einem folden Ausbrude, wenn ich nicht irre, bingreibt, nicht einmal fur physifchenothwenbig, ba bas Ormes fter ben jenem Liebe nach Mogarte eigner Borfdrift unter: geordnet bleiben foul. Bon Geiten bes Gpiels bagegen murbe bie Darftellungi, befonbers in biefer Geene gewinnen , wenn Spr. Benaft bie ju rafcen Bewegungen und Eprange vermiebe. Denn fur's erfte fleiben fie eine febr lange Perfon nie gut , und behalten burd bie Lange ber Figur immer einen Schein ber Steifbeit ober Schwerfalligfeit; zwentens fommt es benn Don Juan vielmehr auf bie eble Leichtigfeit und Ges manbtheit ber Bewegungen an. bie ihm alle Augen gewinnt.

(Der Befchluß folgt.)

Beplage: Runftblett Dr. 69.

fűr

## gebildete Stande.

### Dienstag, 29. August 1826.

Enblich bleibt nicht ewig aus; Enblich wird ber Troft erscheinen. Enblich grant ber Speffnungeftrauß; Enblich bort man auf zu weinen; Enblich bricht ber Thranentrug; Eublich spricht ber Tod: Genug!

C. Gunther.

## Das vergebliche Opfer.

Wistor kündigte sich mit stiegenden Worten dem ers staunten Madden als ein Berwandter, als ein Freund Meta's an. Eine Uhnung übersiel sie. Er saumte nicht lange, ibr zu gesteben, wer er sev; "ein entsesticher Bezerug dat mich von ibr lodgerissen, sagte er; die zärrlichste Liebe führt mich von Reuem zu ihr. Ich bin schuldos wie sie. Nie hat meine Seele den frevelnden Gedanten einer neuen Berbindung gefaßt — ich wähnte sie treulos. Sagen Sie ihr dieß, sagen Sie ihr Alles! Bereiten Sie sie vor, mich zu sehen, daß sie nicht vor meinem Anblick erschrecke. Ich warte bier!"

Er warf fic auf Meta's Gis. "hier will id Ibres Biedertommens harren — o eilen Gie, Freundin meiner Meta! eilen Gie, daß ich mich ibr gu Fußen werfen, daß ich die Geliebte, Berrathene Inteend um Bergebung fiehen fann fue ben fcmabenden 3meifel!"

Die Befturgte ging in das Saus. Die Vierrelftunde, mabrend welcher fle ausblieb, dehnte fich ibm jum balben Tage aus. Borubergebende Dienftboten faben ibn vermunsbert an. Mit einem ftummen Bint nach dem Saufe beants wörtete er ihre Fragen. Endlich erschien Amatie wieder. Sie fab frob aus und ichien erst jest fich von ibrem Schred erholt und das Glud der geliebten Freundin gang begriffen zu baben.

"Sie will Gle feben - fie weiß Alles," fagte fie, und, ibn ber ber Sand ergreifend, fuhrte fie ibn über ben Saus-flur in bas Gemach ber titternd: barrenben Meta.

Sie faß im Lehnstuhl; ale er eintrat, wollte fie fich schnell erheben, aber fie fant traftlos gurud. Er fturgte zu ihren Jugen. "Ronnten Sie dieß von mir glauben, Bittor," fragte fie leife. Fteberische Rothe bedre ihre Wangen. Ihre Augen glangten. Sie war von Neuem schon. Aber fie zitterte bestig.

Ale fie feine tiefe Erschutterung fab, fagte fie: "D glauben Sie nicht, baß ich fo trant fev. Ich bin bloß ersschroden, freudig erschroden vor meinem Glude. Ich bin nur angegriffen! o ich werde mich erholen. Ich werde aufbliben an Ihrer Seite, mein Freund!"

"Un meinem Bergen," rief er, fie fest au fic brus dend. Amalie warnte, bat fich zu mäßigen, aber lange währte es, ebe Bevbe genugsam gesammelt waren, um fich burch gegenseitige Mittheilungen aufzuklaren.

"Ift es mabr, rief Meta wiederbolt, ift es fein Traum — ich merbe noch gludlich fenn auf Erden. hier foll ich's fenn, an derfelben Stelle, wo ich einstend es mar in bez wußtlofer Kindbeit; hier foil mir die gange Fulle des Erzbenglude, der Liebe gu Theil werden!"

Cage geborten bagu, ebe fic die berden liebenden Gati ten finden lernten in das nene Berbaltniß; Cage der in: nigften Seligfeit. Wir fcweigen davon. Denn mas ließe sid ergablen von einem Leben, das zwey barmlos Glüdliche leben? Der ftille Frieden ihres Dasepns langweilt ben Oritten; ber Strebende interessit, der Genießende erregt Ueberdruß und Neid; wer den hafen erreicht bat, gebt unserer Tbeilnabme verlustig. Aber daß er sich doch im sichersten Porte selbst nicht geborgen wähne! Nicht Sturme droben ibm mehr Gesabr, nicht Alippen sind ibm mehr verderblich: aber wer sagt dem gelandeten Schiffer, ob nicht die beutige Nacht noch erbellt werde vom Brande seiner habe? von seinem in raschen Flammen austodernden Gnte? Mozu bat er täglich und nächtlich behntsam das Fabrzeug gesenst, ängstlich spähend vor den Karten gesessen und drobende Länte klüglich umgangen — mit gedundenen Handen, untbätig und frastlod soll er est nun vor eigenen Bugen untergeben seben!

Schon mehrere Wochen waren die Liebenben vereint, ald entlich bedeutenbe Gummen Belbes, die Biftor freu: big aufopferte, den Scheidungsprozeg rudgangig gemacht batten. Er ladelte idmerglid, ale er bie Papiere bieruber empfing. Denn es war ibm fein Gebeimnif mebr, und mit gerriffenem Bergen fab er bas Unabanberliche fommen; langfam, rettungdlod meifte Deta einem fichern, leibends pollen Cobe entgegen. Die berühmteften Mergte ber Ums Reiner gab Soffnung. gegend tamen nach ber Reibe. Punttlid tefolgte Meta ibre Borfdriften. augftlich bie Ratbidlage Jebes, ber Erfahrung gu baben mennte. 3a, ibr armed Berg gab im Gifer bed Berlangend fuß boffend fic buntelm Wabne bin. Errotbenb verfdmabte fie es nicht, geheimnigvolle fompatbetifche Ruren gu gebrauchen. "Die Liebe ift's, bie mich aberglaubifd macht," fagte fie ladeind. Cebnfudtig munichte fie gu leben, und oft lag fe in brunftigem Bebet bor Gott und flebte ibn unter beis Ben Ebranen an, ibres jungen Lebend gu fconen.

Biftor ertrug es faum. Seine Bergweiflung, ihr Fleben erschitterten nicht ben Ratbidluß des herrn. Als die legten Aftern zu welfen begannen, als die Erde fich mit gelben Blattern bedte, der herbstwind raub und trub durch die entlaubten Baume bließ — ba fühlte auch fie flar und unwiderruflich, daß fie am Biele fev, daß wernige Cage fie scheiden wurden von dem Geliebten ihrer Seele.

Ale ihr zum erften Mal dieß schwere Bewußtfein ward und ber Arzt ihr nicht zu widersprechen magte, weinte sie eine Stunde lang einsam und innig. Bald aber faßte sich ihr Beift, und sie sab dem Unahmendbaren von da an mit frommer Erzehung entgegen. Sie tröstete Bittor, bat ihn, zu leben, und zu versuchen gludlich zu senn. Dann nahm sie ihm ein Beriprechen ab, ihr das zu bewilligen, was sie von ihm verlangen murbe. Sie gebot ihm, sich nicht an hilbert zu rächen; benn oft batte sie ploglich die Glut des Bornes in seinen Augen aussobern sehen, wenn er, in

Somers faft aufgelodt, ibr gegenüber faß, und leicht batte fie den Bug feiner innern Bedauten errathen.

"3d ertenn' es jest flar, fagte fie, uldt er allein mar ber Souldige. Much du feblteft, mein Wiltor, ale bu leichtfinnig mit Ernftem und Beiligem fpielteft. Und ich and, o ich aud verging mich, als ich ju feige mar, bas Rechte ju thun. Nicht ber 3rrthum, ber mich an Silbert fnupfte, machte mich rettungelog elenb; ber Schritt mar es allein, ben ich abmich von der offenen Dabn der Redlichfeit. Ber ben Muth nicht bat, ju fprechen und ju banbein, mo bas Bemiffen ju fpreden und ju bandeln gebietet, ber fündigt vor ben Augen des herrn, den trifft feine ftrafende Sand. Und mar es auch allein jungfraulide Edudternheit, Die mich abhielt, Alles offen jur Ertlarung gu forbern? lauerte nicht vielleicht auch im hintergrunde meines Bergens bie eigennutige Furcht, bid ju verlieren, wenn ich fprace! -Bep meinem Gott, por beffen Augen ich bald fteben merbe! ich weiß es nicht! aber unfer Berg ift ein buntler Abgrund, und eng neben einander gefaet find die Reime bee Bofen Wechselnd treiben fie Fructe berver; wir und Onten. unterfdeiben nicht, ob Diefes, ob Jenes fie zeugte. Drum richte milbe, mein Bifter, und verzeihe auch Silbert !"

Erweicht, wie er war, versprach er, mas sie begehrte. Sie ward rubig und rubiger. Die legten Stunden waren schmerzealos. Sie ftarb mit Bewußtsenn, Vittors hand trampshaft in die ihre gedruck. An der Stätte ihres Gludes ward sie in die flille Grust hinabgesenst; und nie hat die Erde ein schneres und reineres herz bedeckt.

Alls nach zwen Jahren Biftor einmal wieder aus weister Ferne nach seiner heimath und bem geliebten Dorfe den gurudlehrte, fand er auf bem Grabe ber theuren Berblichenen einen Mann in ber gebudten Stellung eines Traurenden. Er schien den falten Stein mit beißen Tordeven zu benehen, und seine Mienen sprachen ein tiefes Leiden aud. Viltor trat naber; er erfannte hilbert. Burnend wandte er bas Gesicht ab und wintte ihm schweisgend mit der hand, zu geben.

"Diftor!" begann Bilbert erpft.

Der Rreund mintte noch einmal.

"Biftor, rief jener, gurne mir nicht mehr. Du bift geracht. Ein ungludlicher, finderlofer Bater fieht vor dir. Noch ungeboren tobtete meinen Anaben der Leichte sinn meines Beibes — ein gartes Madchen die Unversnunft der Umme, der unmitterlich die Mutter es übersließ. Ebr' und Rubm ward mir zu Theil, wahrend mein herz barbt und umsonft nach hauslichem Glude feufzt. Nimm beinen Jorn von meiner schwer belafteten Bruft!"

Biftor fab ibn an. "Leb mobil" fagte er enblid

und reichte ihm die Sand. Silbert drudte fie fest. Dann verließ er langfam den Garten. Biftor faß auf bem Grabe der Gattin. Er blidte ihm nicht nach, und nie wollte fein Auge ihn wiederfeben.

\* \*

Db er fich getroftet? - ob er vergeffen? - wir mif: fen es nicht; bod glauben wir es faft. Denn bie Gewalt ber Beit ift groß; großer noch die Gebrechlichteit bes Men: fdenbergens, bas fic nicht finden fann, meder in die Rulle ber Freude, noch bes Leides. Mubig ift er gemiß; jufries ben vielleicht, beiter auch, gludlich aber mobl nie mie: ber geworden. Denn die Munden ber Geele beilen wohl, aber fie vernarben nie gang; nach langen Jahren gewahrst bu die Spur ber Stellen, die einftend bluteten. Wenn du einmal bic verfentreft in die Ciefe bes Schmerzes, nicht in ber Stunde aufgeregter Leibenfdaft, nein, Jahre lang, mit ber gangen Rraft beines Wefend: ein unbezwingliches Beb bleibt bir jurid, und ben fußen Freudenteld gegenmartiger Cage wird ber Geinnerung Wermuth bir verbittern. Lang gepflegt und gelieblodt ift fie, eng vermachfen, ein Theil beines Bergens geworden. Du fannft bich ihrer nicht mebr entaugern. Rein geniegeft bu nur, wenn bu bie Berganglidleit bes Genuffes vergift; fie aber legt unwi: berruffic fdmergliches Beugnif ab, baf fein Erbenglud bestebet.

### Die Geefdlange.

(And einem Briefe von Meus Port.)

Rapitain Solbrebge, ber bier geftern (20, Juni) mit bem Schiffe Silas Midarbs von Liverpool antam, fagt, bag er im Borüberfegeln bev Georgesbant vor funf Tagen bie Seefdlange febr bentlich fab. Gie mar vielleicht gebn Rutben vom Schiffe entfernt, bas Meer gang fill, und ber Theil, ber außer bem Daffer erfdien, mar unge: fabr feddzig Bug lang; ber Ropf und die Form ber Auswüchse maren, den Beidreibungen gleich, welche Pers fonen, bie fie am Borgebirge Una gefeben batten, von ibr gaben. Gie bewegte fich febr langfam und foien bad Soiff nicht ju bemerfen. Die Matrofen und Reifen: ben, die auf bem Berdede maren, faben fie mabrend fieben Minuten. Gin Beugniß, welches fogleich aufges fest und von ben Reifenden unterschrieben murbe, nebft einer, durch einen berfelben verfertigten Beichnung, gibt eine genaue Befdreibung bes Thiered, wie ed ibnen ers fdienen. Die Ungabl und Glaubmurdigfeit ber Unmefenben fegen bad Dafepn ber Geefclange gang anger 3meifel.

### Rorrefpondeng: nadridten.

Paris, 19. Juli.

Die Ardnungsgefanbticaft, welche gegenwartig in Gt. Der tersburg neben ber fraughfifchen gewohnlichen Umbaffabe ift. bat mehrere junge Manner von boberem Range in ihrem Bes folge, fie find mit ibren , ibnen eigenen Unficten in ber Sauptflatt bes Morbens aufgetreten; mas fie in Frankreich Rorben beifen, ift eigentlich in Frankreich felber fein gang bestimmter Begriff. Gang besonbers mernvarbig wirb bas, was ein Fraus joje im Rorben felber vom Rorben fagt; wir erfahren bas felten, weil bie herren Diplomaten nicht oft an's Publifum foreiben ; auch find fie gwar immer Manner von feinem Tone, aber nicht immer Manner von Geift, und bie Ritter b'Dbffon ober Bourgoin ober Biquon erscheinen nur alle Bierteljahrhuns berte; auch haben biefe gleichfam nur im Borbengeben ben Morben berührt . weil fie vielmebr bad fublide Guropa unb bas fubliche Deutschland in Anfpruch genommen batten. - 3m ben nachftebenten , im Jinge bingeworfenen Boten ift vielinebr die Darftellung als bas Dargestellte angiebend; Alles, mas hier ber junge Parifer fagt , bat feinen Werth nur in ber leichten Sprace, gleichfam wie bas Bitb, mas mit lieblichen Farbent gemalt, aber nicht forgfam genug gezeichnet ift. "In bem Salon ber Frau Gefandtin. Mab. be Laferronave, babe ich Gelegenbeit ju feben, mas ber Sof. und bie Ctabt an elegans ten herrn und an ausgezeichneten Mititarperfonen Borgfigtis des befigt. All bas jufammen bilbet allerbinge eine impofante Maffe, aber in biefem Rerne ber guten Gefellfchaft laft fic bod nod mandes ficten. Heberbaupt nehme ich bier 300,000 Gees ten Berbiterung an, barunter fint 20,000, bie gurus und Glang baben, aber faft ben bem gangen Reft find die Gitten bemabe with, und ber Unblid foon von Menfchen in Schaafspelgen, in Fuchtbalgen und Barentauten bat etwas Unfeines. Plage in ber Stabt find unermeslich groß, und man fann faum mit ben Mugen von einem Gube jum andern bie Gefichter. Die Rleiber, Die Farben unterscheiben. Die beunabe allgemein febr breiten Straffen fceinen mir weniger bevoltert ju fevn. je meis ter man fic vom Bluffe entfernt. Die Theater, in Bergleis dung mit benen in Frantreid und Italien . find ziemlich fleine lid beftent. Die zwey vorzüglichen find: Das taiferliche Theater, wo man ruffifde und frangofifche Ctude fpielt; und bas frembe Theater, wo man bentiche gist. Der Fremben find in Petereburg 50 tis 80,000. Deutsche, Italiener, Englander. Englander find die Roffamme und die Sattler; bie Deutschen treiben bie fameren Sandwerte ber Tifchter, ber Soloffer und ber Bauleute; bie Italiener balten Rafferbaufer. und fpieten in ben Ormeftern; bie Frangofen find Rome, und banbein mit Mobegegenflanden und neuen Pugartifein. Es verflebt fich , bag Ausnahmen flattbaben , aber fo vertbeiten fich wenigftene bie Arten im Großen. Iche Ration much eine Art von Rolonie aus, welche ibre Regeln , ibre Gewohnbeit. ibre Unfpruche, ibre Ecmagerepen bat. Alles mirb ansgerlaus bert, fein Abentener, fein Liebesbanbet bleibt gefeim, unb man ift am Ufer ber Dema wie in einem Ctabtoen in ber Bretagne ober im Lante Perigord. Bahrend eines Binters von acht Monaten benft man an nichts als fich gegen ben Binter ju vermabren; bie Ruuft tampft gegen bie Datur und burch Feuer, burch Roble, burch Dannef, burch Rauch, burch Pelge wert fucht man feine Rafe, feine Ohren, und fein Leben ju retten. Rommt nun ber Grubling, tommen nun bie Tage bes Reicht ber Sonne, bas ift bann ein Geft. ein Bauber : pibslich ift bie Erbe gefemudt mit reichem Rafen, mit ben fcbnften Blumen, und fogar mit foonem Doft. (1) Run laffen alle greßen herrn (benn in Rugtanb bat man Geigneure mie man im England Berte bat), alle reichen Bente ber Sauvifiabt ibre Pavillone und ibre Pollafte in ben Infein bauen, die lange bes

Sluffes liegen. Diefe Banten finb mabre Banbermerte; man errichtet fie in wenigen Tagen, und bricht fie in wenigen Stuns ben wieber ab; bie Mauern und Berfoldge finb von Soly roth, geib, blau angemalt, und man verpfiangt fie mobin man will, je nach ben Umflanten und wie es Ginem einfallt. Dan hat von bem leichten Befen ber Frangofen gefprochen, aber bas ift Ernft gegen bie Unbestänbigfeit ber Ruffen. Rande bat man feinen anbern Leiter als feine Ginbilbungstraft; fa baburd merben gerade biejenigen glangenb, welche Erziebung genoffen baben; in ben bbbern Rlaffen ift bas bie großere Babl , alle Frauengimmer fprechen frangbifc, und Dance fo gut als bie Pariferinnen; aber in Radfict auf Gragie unb ben guten Gefcmad fteben fie ben Dympben ber Geine nach. In Cronflabt, acht bis gebn Stunben weiter, treiben Gees teute, Sandelsteute, und mitunter einige Geelleute ein febr thatiges Leben; bismeilen ben ihren Mittagsmahlen trinft jeber Gaft feine breb bis vier Flafden Champagner. Dann fahren fie in's Chauspiel nach Petersburg in anberthalb Ctunden. tommen wieber jurad fchlafenb, unb baben gwanzig Ctunben Doft gefahren, tactig ju Dacht gegeffen, und wieberum ben Tag mit einer tuchtigen Labung Champagner geenbigt. Rirchen find prachtig, und man glaube nicht, bag fie nacht feven, wie gewohnlich bep und. Sier bat man feine reich bezahlten Pfarrer, fondern bagegen vergiert man Gaulen, Altare und Plafonds; aberall bangt man halebanber, Bofentrange, Bergolbungen und toftbare Steine aller Art auf. Ju Doffau, vor bem Branbe, war es noch mehr, und nech jegt ift bas, und gwar noch bebeutenber in Gt. Dovogorob in bem großen, von allen griechischen Chriften verehrten Tempel. Je weiter man fic von ben europaifden Provingen entfernt. je mehr fiebt man ben Sang ju jener Frommigfeit, bie fich im Bergieren bes Bethaufes ausspricht. Je mehr man ber Bolga und bem Ural: gebirge und Affen fich nabert. befto mehr trifft man ben Aberglaus ben an. Berabe biefe ruffifchen Gitten find et, bie bem tfire tifden Reiche gefahrlich werben, und biefer Sturm, wenn er and langfam berbepnaht, muß nur um fo ftarter und fo beftis ger aufbrechen."

Leipzig, rt. Ang. (Befolus.)

Wenn jene Scene bennoch immer febr anfprict, unb fr. Genaft fogar gur Biederholung ber Beinarie aufgeforbert wurde; ben welcher er, wie man auch erwartete, bie befannte Parobie ju Giren Mogarte fang. fo muß man nicht vers geffen, bag in jener Mufft ein unwiber feblicher Aufruf gur Freude liegt. - In ben beuben Rinales finte ich bie Darftellung bes brn. Genaft am ausgezeichnetften, und giebe fie ber bes Sern. Wild weit vor. Die Voene bes Rommandanten, von hrn. Rotert gesmigen, gebort zu tem in feiner Urt. Bouenbeten. Br. Soffer (Diterlo) und Dem. Couly (Gloire) frebten benbe mit benfallsmertbem Gifer ibrer Mufgabe nahe ju fommen. Sr. Softer erfeste burd verftanbigen Bortrag, mas ihm an Stimme abgebt. Berline (Dab. Devrient) fcbien mir nicht fo frem und leichtfinnig unbefangen wie fonft; bas ..es tonnte mich gerenen" erhielt faft einen Con von Gentimentalitat. Soffentlen wird tiefe Stimmung vorübergeben:

Mab, Souls trat barauf ale Jeffon ba auf. Die Gattung bee Zarien und Sentimentalen freint fic, wie aus tem Obigen bervorgebt, minber fur fie ju eiguen. Wenn wir baber auch tem Fleiße und ber Siderbeit und bem Streben mad Ausbrud gern Gerechtigleit wiederfahren taffen, fo muffen wir bochbiefe Gaftbarftellung ibren fbrigen als Ganges nachfegen. Hienab waren aber bie traffligften Stellen in biefer Partie auch bie gelungenflen, und wir gesteben mit Bergnugen, bag wir bas schone zwepte Finale von Geiten ber Jeffonba nech nie

fo fraftig und leben big haben barftellen seben und vorstragen hören. — benn bevoes war hier in Ein's verschmolzen, ja wir sagen gern, das wir die Partie bier erst genau tens nen lernten. Hr. Better, von seinen Gastdarstellungen in Frankfurt juräckzetehrt, trat zum ersten Mate wieder in der Rolle des Dia dort auf; eine seiner schoften Partien. Möchte er nur, um uns die Hule seiner Stimme zu zeigen, sie in ber Sobie nicht zu sehr abernehmen, und burch Abstusung ber Schatten bringen. Dies gilt euch von der Beebachtung ber aparte's in dieser Partie, z. B. "self ewig wie des Donners Stimme." He ketet taut die Partie des Maderi mit seis nem angeneumen Basse ernst und würdig vor.

Die britte Gastbarstellung ber Mab. Schulz mar Bistellia in Mojarte Titus, wo sie als Birtuosin betractet unstreitig im größten Glanze erschien. Ben einer solchen Oper mussen, wie in allen großen italienischen Opern, die Hauptpartien von lauter Birtuosen vergetragen werben, wenn sie, bed Ermangelung einer interessanten Handlung, ein Gefallen erwecken soll. Mab. Schulz sütte bier ihren Play so wolltomemen aus, bas sich faum etwas weiter hinzusügen läst. Dem. Erbare sübrte die Partie des Sertus mit rahmsidem Wetteiser aus. Swade das ihr nicht mehr Stärte und Umpfang der Idene gegeben ift. Ir. Holler zeigte als Titus das Berdienst seined Vortrags; aber im Eiser des Guten recht wiel zu thun, überlud er und mit Arien, deren Aubäufung die lahme und triviale Landlung dieser Oper noch langweitiger macht.

Die legte Gaftroffe biefer Ranftlerin mar Eglantine in Bebers Gurvauthe; bie befte Darftellung, bie ich überhaupt von biefer Rolle gefeben babe. Diab. Couty befigt alles, mas ju berfelben erferdert wird, und fahrt biefethe fingend und fvielend gehalten burch. Die Stelle: ,nur einen einzigen Augenblid, ich wollt' ibn mit Bernichtung gablen," welche die Cangerin mit ber gebubrenben Bebeutung vortrug, mar gleich: fam ber Grundton ibrer Darftellung. Der Rulminationepunft ibrer Empfindung war im erften Atte bie große Arie, in melder Eglantine fic ibrer Leibenfchaft frey entlabet, unb welche fie mit einer Frifae ber Stimme vortrug, als ob fie noch teinen Ton gefiulgen batte, obgleich foon lange Recitative und ein Duett vorbergegangen find. Ginen Diggriff feboch fann ich nicht verlieblen. beginate, weil ibm bas Publifum mit großem Benfall befohnte. Eurpanthe burch Salantines Borftellung ber tbert , fagt : Freundin , tomm' an meine Bruft , wie fonnt' ich folde Lieb' ermeffen. Darauf fragt Eglantine. bu liebft mich? und ruft aus: Alles ift, vergeffen! Ben biefen legten Worten nun , auf welche eine Formale fallt, nabm bie Gane gerin einen folmen Rraftanlauf, als moute fie ihr gangeb Bei fühl entladen; und bie Explosion ber Rraft rig bie Bubbret gemattig mit fort. Bleidwohl fpricht Eglantine in fenen Wore ten nicht ibr mabres Gefahl aus; ce ift nur verftellte Barte lichfeit und Unbangtichteit. Erft nach ber Entbedung bes Bebeimniffes , und ben bem Mueruf: gemicht'ge Runbe, ber auch im Texte burch ble Borte: ;.mit unverbebltem Ernumphe" bezeichnet wirb . fpricht fich ihr mabres Gefahl fo aus, bag Eurpanthe bavor erfdridt, . -- und nech freger bann in ber genannten Scene, welche bem Duette folgt. - Im gwepten Alte fcbien bie Rraft ber Ranftlerin noch gefteigert, und in bem britten erbob fie Gpiel und Bortrag ju ber Sibbe einer Shateenear'imen Gretenschilberung;e bie ber geniale Romponift Die Birfung ,mar. allgemeine Grfantterung und Anertennung ihres großen Berbienftes, - bas in guter Erinnerung ben und bleiben wird. Machftens aber Dem. Lindner.

Beplage; Literaturblatt 91r. 69.

## ildete

#### Mittenood, 30.

Mars, mas ba ift,

Rubet in mir, wie bie Luft im weiten unenblichen Mether, Und febrt wieder jurud nach feinem vollenbeten Beitlauf. In bie Quelle des Cepn's, aus welcher es wieber bervortritt.

m pa fa.

### ometen.")

01.11

Die erften Benennungen ber Dinge, befonbere folder, bie in der Folge miffenschaftliche Gegenffande geworben find, zeigen gewohnlich booft auffallend ben bamaligen Buftand und bie nachberigen Fortidritte ber Rultur; und ber Aftronomie fehlt es nicht an Bepfpielen bievon. Der Name Planet (Breftern) beweist, wie menig bie erften Benbachter bes himmels fich in bie vermidelten Bewegun: gen diefer Baupttorper unfere Spfteme finden tonnten, und wie wenig Soffnung fie batten, Ordnung in biefes Cagos gu bringen; und noch jest lebrt und bie Benennung ber Rometen (Bebaarten ober Bartforper, von bem griedifden Porte Soma, Daar), bag bie alteften Aftro: nomen, mejt entfernt, fie fur Weltforper gleich ben Pla: neten au balten, ober fich mit ber Untersuchung ibrer Bab: nen ju befcaftigen, nichte Mertwurdiges an ibnen fan: ben, ald ibre fonterbare Beftalt, ibren, Bart ober ihren Comeif. Co ift billig, bas man Diefe, Benennung bepbebalt; fie verfundigt ten Triumph der neuern Afronomie über bie altere: benn welche Fortidritte, bat bie Stern: funde machen muffen, um ju ber Renntnif ju gelangen, baff biefe verachteten oder gefürchjeten baarigen Rorver fo febr ben gangen blaum unfere Sonnen Coffeme einneb: men und beffen eigentlichen Reichtbum und Bevollerung gusmachen. daß bie Erbe und bie abrigen Planeten, bie

\*) Mus bem in ber 3. G. Cotta'imen Buchhandlung fo eben erfdientnen vierten Band von Souberte vermifaten Schriften.

man bieber fur bie Sauptfache anfab, gang bagegen verfowinden und nur als Splitter ju betracten find, mit benen einige leere Rugen ausgeflidt marben, ober als Sprofflinge bes Spatjahred, bie burch eine neuere Revolution aus ber Ur-Conne bervoricoffen, um den Saupt: pflangen biefes unermeglichen Bartens, ben Rometen, frevern Maum gu geben, umberguftreifen.

Um meine Lefer ju überzeugen, bag biefes ber mabre Besichtspiintt ift, aus dem man bie Rometen betrachten muß, werde ich zuerft von ihrer Menge, bann von ib ren Babnen und endlich von ibrer pholischen Befcafs fen beit reben. Die erften zwep Gegenstande, ba fiegum Bebiete ber Mathematit geboren, laffen fich theils ju vols liger Bemigheit, theile ju einem boben Grade von Babr. scheinlickleit bringen. Ber bem legtern durfen wir, wegen der feltenen Ericeinung der Rometen und wegen des un= burchdringlichen Debeld, ber fie unfern beften gernrobren verbillt, nurfburftige Diefultate ermarten, welche befto mebr Unlag ju pholifchen Spetulationen ober Eraumen geben, bie, wenn fie gleich bem Berftande teine Befriedigung ge= mabren, bod bie Phantaffe auf eine angenehme und unfouls dige Urt befdaftigen.

#### Ihre Unjabl.

Es gibt nur fieben, ober menn man bie in biefem Jabr. bunbert entbedten fleinen Rorper bagu rechnet, eilf Saupt: planeten und actgebn Debenplaneten unfere Connenfp: fteme, indeß foon über bundert Planetenbahnen berechnet

find. Daß aber biefe hundert Rometen nur einen febr tleinen Theil von ber gangen Bahl berer, die mir noch wicht tennen, ausmachen, bavon wird man fich leicht übers zeugen, wenn man weiß, baß jene hundert nur etwa ein halbes Jahrbundert einschließen. Damit aber die Lefer im Stande find, über die wahrscheinliche Angabl ber Rometen zu urtheilen, muß eine turze Erzählung der Entbedung, und der Beobachtungen dieser Weltforper vorausgeschickt werben.

Wollte man in bas Werzeichniß ber beobachteten Rometen alle diejenigen aufnehmen, die in ben Chroniten als folde ermabnt merben, fo murbe man leicht taufenb Rometen gusammenbringen, die feit ben alteften Beiten ben Bewohnern unfere Planeten ericbienen find. Allein man darf nur einen Blid in Diefe Chronifen werfen, um fic burd die Urt, wie fie bavon reben, ju übergeugen, bag vielleicht die Salfte Diefer E.fceinungen teine Rometen maren und jum Theil in die Rlaffe ber Mabrden vom feurigen Drachen geboren, ber in ben Schornftein ein: ober ausgiebt, oder von ben heren, bie in der Balpurgies Ract auf brennenben Befenftielen ibren Mitt untreten, um ouf dem Blockeberge bem Catan ibre Guldigungen bargubringen. Was fagen meine Lefer s. B. ju folden Madricten mie folgende, die ich ibnen aus bem Sauptwerte uber bie Beschichte ber Rometen \*) jum beften gebe?

"Bien vom 2ten Mai 1665. Es ift sonsten aus "Spanien anbero avisiret worden, bas man in Castilia "in den Geburgen, daselbit ein Monstrum gesunden von "drevsig Soube lang und vier boch, bessen Gestalt wie gein balber Mensch, Crocodil und Satyr" (eine sont berbare Insammenstellung) "mit Hörner gewesen, mit "einem Comet und 4 Buchtaben, als A. B. G. L gezeicht, netes, wovon mit nachten ein Abris ersolgen solle. So "melden auch die extra-ordinarii eingelossenen Briese von "Gräß, daß den 24sten April daselbsten ein schoner Sabel "im bellen Tage am himmel gesehen worden."

(Die Fortfebung folgt.)

## Der albanische Gee und beffen Ranal.

Der Umfang bes Gee's, unmittelbar am unterften Ufer beffelben, wird von einigen auf acht romifde, ober auf mehr benn anderthalb deutsche, Mellen angegeben. Der Canalaufseher bat mich jedoch wiederholt versichert, baß man ibn in ftartem Schritte in anderthalb Stunden um geben tonne. Somit durfte fein unterer Umfang also eine gute beutsche Meile, der obere fast noch einmal so viel betragen. Ueber die Elese des See's in der Mitte deffel: ben berrichen noch widersprechendere und offenbar über:

triebene Gerüchte: einige erflaren fie gerabegu fur un. megbar, andere geben fie auf mehr oder weniger benn funfbundert guß an. Sodft fondertar und fur die Beo: logie merfmurdig ift, bag ber Gee, obgleich ber Urfprung beffelben ohne allen 3meifel als Rolge einer pulfanifchen Gruption betrachtet werden muß, jest fußes Waffer ente balt, wefhalb fic auch nur Fifde, diefem eigen, und barunter besondere eine Art von vortrefflich fcmedenben Grundlingen, welche man bier Latterine uennt, barin befinden. Die Tiefe bes Rraters bis jum Spiegel bes See's wird auf zwephundert und funfzig, bis drephundert, ja, von einigen Yogar auf brepbundert und funfgig Rug angegeben, mabrideinlich ebenfalle übertrieben, obgleich gum hinunterfteigen ftete funf Biertelflunden erfordert merben, ein Umftanb, ber freplich nichts Bestimmtes ausfagt, weil ber ganglich ungebahnte Weg, an mebreren Orten mabrhaft lebensgefahrlich, über Bufd und Geftripp, über Stock und Stein, geht.

Die naturliche Unmuth bes Cee's, vom malerifden Brun feiner Baum. und Beftrauche bervorgebracht, ge winnt durch die einzelnen großeren ober fleineren Bebaube, welche in und über, fo wie burch die Ortfcaften und Berge, welche Sinter bem Rrater tiegen. Gegenüber vom ermabnten Plat binter ber Rirde aus gefeben, fellt fic Pallagiuola bar, ein Frangietanerflofter bon betracht. lidem Umfange, in ber reigenoften Lage, welche fic auf ber Erde denten lagt. Die guten Patres üben Die Baft. freundschaft bie ju einem Grate aus, daß man nicht begreift, wie ein Bettlerorden baben befteben tonne. Dicht allein wird Jeder, auf fein Berlangen, mit der liebende murdigften Beritwilligfeit gefpeiet und getrantt, fonbern es gibt logar einen besondern Gaal (forciteria), worin vorzugeweise bie Fremden bemirtbet und fogar Frauen gu. . gelaffen werben. Legtere erhalten jeboch feinen Butritt mes ber im Rlofter noch in ben Garten, fondern muffen fic unter bemfelben burd und von binten in ben gremdenfaal begeben, welcher abgefonbert am anbern Enbe bes Gebaus bee liegt. Freplich laft jeder mobibabende Fremde eine beliebige Gabe jurad, aber ber Urmen', melde bier ume fonft gebren, gibt es nichts bestoweniger eine große Un. gabl. Ber übrigens diefe guten Donche ber Comelgeren beschuldigen wollte, thate febr unrecht. 36 babe gwepmat ben ihnen gefpeist, und bevbe Male gefanden, bag boche fiene das Rothmendige, feinesmege bas Ueberfluffige, ben ibnen ju Saufe ift; besondere gebort ibr Wefn ficher nicht jum beften, ber um Albano machet. Dur ben gavenbrile bern liegt die Pflicht ob, mit den fremden gu vertebren; die Monde felbit halten fic faft mit affettirter Gorgfalt entfernt von ibnen. Pallagguola ftebt übrigens, mo nicht gerade auf berfelten Stelle, boch ficher nicht viel weiter unterbalb, mo ehemals Alba Longa gelegen. Bon legterm ift feine Epur mehr porbanten. Linte bavon erideint

<sup>\*)</sup> Stanislai de Lubievietz Theatrum Cometicum, 1666. 2 Ante in Felio.

in einiger Entfernung und bep weitem über bem Rrater eine Rirde, la Modonna del Tufo genannt, wie ein weißer Fleden, welcher im übrigen unermeglichen Grun bes Fellens eine besondere Wirfung macht. ragt bie bodfte Gpipe bed Berges, ber Reibe nach ber britte aller umliegenden mit feinem Paffioniftentlofter bervor, von ben alten Romern im engeren Sinne ber albanifde Berg, jest Monte Cavo genannt. ten des genannten Rloftere find noch lleberrefte vom urs alten Tempel bes Jupiter Latigris porbanden, von Car: quinius Superbus erbaut, wo bas romifde Bolt alljabr: lich das fogenannte lateinische Fest (Latinao) feverte, und wo jugleich bie Triumphatoren einige Tage nach ibrem Triumphe dem ermabnten Gotte Dant fur benfelben abftatteten, und auch die Ronfulen Befig von ihrem Amte nahmen. Linte von Monte Cavo, bod minber bod, liegt Mocea bi Papa, amphitheatralifd in ben Berg gebaut, ein Stadtden, wie es beißt, von fünfzebnhundert Gins wohnern, welched nach Mocca Priora (auf ber andern [ber Nordoft] Seite des Bergee) die bochfte lage auf bem albaniiden Berge bat. Der Cage bed Bolfes nach ift bie Luft in berben Dertern, befondere in legterm fo bunn und fein, daß betrifde Perfonen, beten lebel fich fcon aus. gebilder bat, entweder in den erften drev Tagen fterben, ober, baben fie die Rrifid einmal überftanben, genefen: Daß dieß Borgeben einen Biberfpruch in fic faßt, ideint weder ber große Saufe, noch felbft mancher Argt gu begreis Rechte vom Buidauer liegt, faft in feinem Mils den, bochit maleriid ein Rapuginerflofter, gleichfalls von bedeutendem Umfange, mit weitlauftigen Garten. Conberbar, bag biefes, fo mie bas eben genannte Francistas nerflofter, obgleich Bettelmonden geborig, ju ben meits laufigften Bebauden ber Art in ber umliegenden Begenb gebort.

Der Benug ber Berrlichteit biefes Gee's ift faft allein auf ben Anblid beschrantt; Spagiergange gibt es an bem: felben nur einen einzigen. Diefer führt rechte, ungefahr in ber Mitte bes Abhanges ichlangeind, von Albano nach Palattuola, und von bort nach Rocca bi Papa und jum Monte Cavo binauf. Das gange Mas von ftumpffinniger Bleidguttigfeit fur gemeinnubige Unlagen jum offentlichen Meranigen, welche bie Ginmobner ber Gegenb darafterifirt, ift erforderlich, um diefen Deg nicht allein nicht gu unter: balten, fondern alles Dogliche ju feinem Ruine gu thun: ellenbobe Steinbanfen , burd ben Wegen vom Relfen ber abgefpalt, und gefällte Baume ben Weg verfperrend, find Schnit, bag man bochftens ben achten Theil bes Weges obne große Unbequemlichfeit jurudlegen fann; ja die Rob: lenbrenner baben fich fogar erlaubt, alle linig nach dem Rrater gu am Wege' ftebenden Baume, umgubanen und fomit allen Schatten von baber geratibt. Greplich batten fie bad bledt dagu; ober ber Ortdobrigfeit batte bie Pflicht

obgelegen, in ben mit ibnen afgeldloffenen Rontraften, diefe Baume vom Schlagen auszunehmen, mad ber bem ungemeinen Meidtbum an Soly in biefer Begenb, mo die in der Bobe Achenden Panme ber Schwierigfeit bes hinaufgelangens megen, obneben meiftens unangeraftet bleiben, fein Gegenstand von Bedeutung gemefen mare. Ein zwepter Weg führt von Albano oberbalb bes Araters weg, bie antite Bia Triumphalis, auf welcher bie Romer jum latiarifden Tempel binaufftiegen, nicht minber berrlich ale ber vorige, und minder unbequem, meil er eine größere Breite bat. Obgleich bier, wegen ber vielen um: liegenden, jum Cheil ziemlich bedeutenben, Ortichaften und Stadte, ju jeber Beit bed Tages eine frequente Paf: fage berricht, fo foll biefer Weg bod nicht felten von Sonapphabnen, welche im undurchbringliden Didig ber Balbung ibre Edlupfwintel baten, unfider gemadt merben, besondere in ber Gegend über Pallaguola, mo fich funf bis feche Bege, einen Birtel bildend, burdidneis ben, und ber begbalb auch la Stelletta beift. 3ch bin biefe Strafe febr oft gegangen und von Mocca bi Dapa, ober vom Monte Cavo tommend, meiftens gegen Abend nach Albano jurildgefehrt, babe aber nie eine Gpur von malviventi ober grassatori (wie bier bie Strafenranber genannt werden) gefunden, ein einzigee Dal ausgenommen, wo mir ploBlic drep bochft gerlumpte Rerle begeaneten, von benen mir ber eine, faft ironifd, feine Bermunberung ju ertennen gab, bag ich mich fo fpat und allein in diefer Gegend, mo es ftete genti di macchia (Balbbiebe) gabe, betreten liege. 3d antwortete ibm, ich fev feinesmege allein, fondern habe einen guten greund ber mir, welder mich nothigenfalls icon ju vertheibigen wiffen murbe. Dies fagend ließ ich ibm, von ber Sand bedect, das Ende eines fleinen Telestope aus ber Brufttaide bervorguden; die Rerle nabmen es, eben wie ich gewünscht batte, fur ein Piftol und gingen, mir eine gute Dacht munichend, ib= red Weges. Enblich gibt es noch in ber unterften Tiefe bed Rratere unmittelbar um ben Gee berum einen Weg, ber vielleicht ber gangbarfte von allen ift, nob denbalb in ben beißeften Commermonaten ben berrlichten Spatter: gang gemabren murbe, wenn ber Bugang gu bemfelben nicht fo abideulid mare. Dag bie antifen Ummobner bed Gee's bier berunterzufteigen pflegten, um ber Ruble zu genießen, temeifen die Rubera, welche bier fteben, ein großes Be wolbe, eine Grotte mit mehreren Rifden bilbend, von mertwirdiger Lauart und in jenem Stole, den man nes formig (reticulare, reticulato) nennt. Dian balt biefe Mubera für den Ueberreit eines Rompheum's (Dianenbabes), beffen fic bie alten, wenn fie im Gee baben wollten, jum Mud; und Aufleiden, oder auch fonft jum Audruben bebienten.

(Die Fortfegung folgt.)

### Aerrefponbeng: Radridten.

Berlin, 4. Mug.

Seute muß ich icon einmal um Erlaubnig bitten, über Queblinburg nad Berlin tommen ju burfen; nicht weil bert Helnrich ber Etabteerbauer - ben unfere Siftoriter nicht nicht nam ben genatichften Thieren genannt wiffen wellen' - Fin: ten über Finten ermifchte; auch nicht, weil bort mein großer Landsmann, Mopfted, geboren wurbe, um bas erfte beutiche Seibengebicht zu foreiben ; am allerwenigsten aber, weit bas feibft um bieje Jahredgeit ein feltenes Bogelfwiegen gehalten ju werten pflegt; - benn bas Aules gibt and nicht bie feib: fichfte Ibeenaffociation mit ber bradenben Sundstageebige, uns ter weicher wir gegenwarig Tag und Racht fcmachten, fons bern weil ber Rettor ber bafigen gelehrten Emule vor Beiten bas Onus auf fich batte, alliabrtich ben Ralender fur bie nachs fen Umgegenden ber Mbtev, fo wie far bie legtern felbft gu verfertigen. Giner biejer Mettoren, unter welchen es befannts tich in neuern Beiten Danner, wie Dambach und Gtroth, ge: geben bat, foll auf ben naiven Bedanten getommen feyn, fic biefe Berfertigung baburch gu erleichtern, bag er blos ten aftro: nomifcen Theil bed Ralenbers ausarbeitete, bas Better aber pon ben Schilern ber erften Rlaffe mit bem Bebeuten bingus fagen ließ, baß fie barüber vollig frey bijponiren tonnten, wenn fie nur um Weilmachten feine Gewitter, und in ben Sundstagen feinen Conce verfundigten.

Dies Anetobtwen mußte mir nach einer fehr natarlichen Ibeenverbindung in diesen Tagen nothwendig wieder benfallen, da und — mindestens babe ich fur meine Person nicht anders vers nommen — für die gegenwärtige Lundstageszeit eine empfinde tad lüble Witterung vorbergefagt worden ist. Es scheint alfo, als ob für auf rationellen Wegen in hinsicht der leze tern fast noch weniger ausmitteln lassen wollte, als auf dem welchen ber ungenannte Quedlindurger Rettor durch seine

Giphier beliebte.

Das Schlimmfte ben biefer verungladten Weissaung ift nun offenbar bieß: baß, wenn man in dem Meuschen mit Piato zwen Seelen annimmt, bie bestere ben einem Thermos meter: Stande von 23° — 26° R. in ber That teine taube Ruß werth zu seyn schrint. Und wenn fie nur bloß zum Schaffen steel aufgelegt ware, so ginge es noch immer; auein sie bat auch schlechterbings teine Luft, nur emmal die geistigen Augen zu öffnen. Alles, und waren es die britantesten Testins, geht

we im tiefen Cotafe vor ihr vorüber.

Billige Lefer und Leferinnen bes Morgenblattes werben fic alfo weiter nicht mundern, wenn wir mit den obern Gr: tenninifteaften ber menfolimen Geele - wie fie weiland in ber Leibuinifchewolfischen Coule genannt wurden, - fur diegimal im eigenelichten Ginne bes Wortes fevern, und Gie blos allein mir bem unterhatten, was bie torgerlichen Mugen gleichjam ale Privatverfonen, mabrend ber legten Wechen in ber Saupts flabt beobachteten. - Wer, wie Untergeichneter, jest um bie Mittagegeit feinen Beg burd bie Linden gu nebmen pflegt, weit er es mit tem weifen Cofrates, far notbig batt, fich manns baft an bie Szine gu gewobnen, ber wird. - verausgefest, bag er felbft bie Mugen offen bebatt - nicht blod manchen wadern Reuten begegnen. Die fammtfich fo ausfehen, als ob: fie im Ge. ben einschlafen wollten; fenbern auch Rechts und Linte auf ben feitwarts angebrachten Banten lauter fetig , mitunter aber auch febr unfetig Entfidlafene erbliden. Um bieg Legtere gu bemerten, barf man freblich mabrent feiner irbifden Lauf: babn ben Symmel nicht immer voller Beigen gehabt baben ; benn In biefem glucklichen Falle fieht man leicht über bergleichen bin: Wer aber oft mertte, bag und wo ibm ter Goub brudte, ber befommt - verflebt fich ben ben geborigen pfuco: logischen und physiognomischen Anlagen - die eben nicht be:

nelbenswerthe Ferrigeelt, einem Schlummernben bie balbe Le bensgeschichte aus ten Mugen, und noch bagu aus ben vers schloffenen beraus zu lefen. Mir gehts mit biefen bffentlich Schlafenben nicht selten, wie Nabnern in semer Rivche mit den Fremmen; ich glaube etwas mehr zu bemerten, als sie viels leicht seben laffen wollen.

Wie anziehend aber ber Anblick eines Giaclichen in seinem sorgtosen Schlummer ift, baven babe ich in biefen Tagen uns ter ben Linden einen bocht materischen Beweis erlebt. Ein sunger Mensch von blübender Gesundbeit und einnehmender Gestättsbildung, bem die Etitette ber großen Hauptstadt wenige Steupel zu machen swien, hatte sich nämlich seiner natürtigen Freuheit vehlent, und saft nicht, sondern lag tingeschafen auf einer Seitenbant: neben ihm aber fand ein ziemlich betagtes Militerigen mit offenen Augen so zu sagen Wache. Sie latz welte wohlgefälig bem Schlummernben in's Gesicht; allein ihr Lächeln verrieth nicht blos die hochse sollenz, sondern war zugleich mit einem Bepfape gemischt, der in der Abat mit der Andat verschwistert zu nennen war. Ich verließ beyde mit der berühmten Deolse eines wehlbetannten englischen Orbend: Honny soit, qui wal y pense!

Daß jedoch, wenn ales in ber Belt schlaft, die halbges haßte, halbgeliebte Satyre immer auf ben faßen zu feyn pflegt, vertändigte nicht weit von sener Scene ein leichtfertis ger Bube, ber seben vorüber Wantelnden burch ein farbiges Glas anblidte, und baber lachend ausrief: "Mein himmet, wie sobn find Sie!" Man that rechts und lints vornehm, als ob man nichts gehört in me; und bas war allerbings bas Klugs fie, benn biefe Berlinifmen Straßenbuben besingen eine bermas gen routinirte Recheit, bas sie hochstens ber Polizepfabel zum

Soweigen bringen tann.

Da ich einmal a la Lavater im Physiognomistren begriffen war, und die Sonne bereits über ben Rusmunationspunft hmand, auf ber nordingen Seite ber Saufer ben eranidenben Schatten eintreten ließ; so tonnte ich nicht umbin, einen fleie nen Abstecher an den Weißischen Bilberladen zu mawen. Das Erste, was mir bowst angenehm ausstel, war ein Rupferstich von der Prinzesin Friederich, der Lowter bes Herzogs von Bernburg. Ich weiß nicht, was unsere beredten Runftphilosos phen barüber urtheilen mogen; meiner Wenigfeit schien aber beb diesen überaus einnehmenden Gestatzugen der große Berstlagte bes Unptus mit seiner Menung: "daß in seben schnen Korper auch eine schie Gete idobne, "ganz unreiberlegbar zu sehn.

Ginige Tage nachter war biefes freunbliche Bilb fcon wieber verfcwunden; bafur aber batte fic ber untangft ents fchlafene Phonix, ber Berliner Jean Paul Friedrich Richter, eins gefunden, bem nich balb barauf mein ehrlicher, nun auch fcon geschiedener Bog jugesellte. Wenn fich ein gebilbeter Weltmann von phyliognomijdem Blide vor biefe beuben Rupferfliche bins ftellte, und fich fragte: Wer bat beym Budermachen und Bue werlegen wohl noch am gladlichften gelebt . biefer Jean Pani. bem es fdwer fiet felbft feinen Damen unjeaupautifirt gu lafe fen . ober jeuer Johann heinrid, bem die Nachwelt wegen feinen foonen Driginalgebichten eine Menge fdwerfalliger lies berfebungen verzeiben muß? Go marte bie Untwort wahrfcbeine lich ju' Gunften bes Legtern ausfallen. Dog bat namlich eben fo viel Offenes, Szeiteres und Frobes in feiner Umpflogno: mie, ale ber von Charafter gewiß, nicht minter liebenemurtige Richter in ber feinigen Gefpanntes, Bergiertes und Dielanche: tifdbaffrees bat. Geften betatten abrigens Manner, bie in Biffenichaften und Runften etwas? Borgingliches teiften. fo rinnehmente Gefichthinge; wie mannan Szandel und Windels mann noch nebenber bewundern muß.

Beplage: Intelligengblatt Dir. 32.

Ernft Bolbemar.

# gebildete Stände.

### Donnerstag, 31. August 1826.

Gran, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun bes Lebens golbner Baum.

Goethe.

### Baberegelen

Bilbbab 1826.

Wenn bn bid ermuntert baft Aus bes Schlafes Schwere, Mert' als frommer Badegast Reine treue Lehre ! Alles Denkens bich entschlagen, Sorg' und Grille wegzujagen, Sep die erste Regel!

Erint' ein Glidden oder zwey
Un der Quelle Sprudel!
Spreng' bes Richtsthund Gott baben!
In ben beiben Strude!
Stürze dich dann unverdroffen
Gang vom Leibedhauch umfloffen
Seiner Glutnajade!

Lieblich, wenn vom hof berein Durch ber Wolbung hallen Mit den Wellen im Berein Saitentone ichallen! Und Gefang und Scherz erfreuen Mus ber Babgefellen Reiben Und der Rachbarinnen!

Plac bem Babe furger Rub'
Pfleg' auf weichem Bettel
Eile bann bem Schatten gu
Bur gewohnten Statte!
Bo gefprächig Wellen geben
Durch bie' bammernben Alleen
Rofend mit ben Schatten.

Wen die Soble rascher trägt, Auf der Berge Gipfel Steig' er, mo der Ausm sich begt Alte Tannenwipfel, Durch den Duft sich zu erfrischen, Dem sich Sauch und Rlange mischen Barter Quellengeister.

Mittags im gefüllten Saal Labe bich bes Mahles Mäßig doch, mit linger Bahl; Mäßig bes Potales! Die gesell'ge Freude munter Schlinge Blumen bunt und bunter Um ben Rest bes Tages!

So von Sora' und Aungel frep Deine Babtur übe,
Sonder andere Argnep.
Auch der Gott der Liebe Ferne feine schaffern Pfeile,
Aur mit flatterhafter Eile,
Dog' er bich besuchen!

Cont.

### Die Rometen.

(Fortfenung.)

Rad ber bamale beliebten Denfungeart mußte jeder Romet auf ber Erbe Unbeil anrichten ober vertandigen, und follte es auch nur in irgend einem Arabmintel fepn. Es ift in der Chat laftig, die verschiebenen Ansichten zu betrachten, aus welchen die Menschen jener Zeit, die sich

bad leben baburd verbitterten, bag fie alles von ber ernfts haften und traurigen Ceite nahmen, bem Rometen von 1665 fein Prognofiton ftellten. Der eine fieht barin laus ter politische ober phofische Mevolutionen; unter jenen fing bet fic folgende bes Datums megen mertwurdige Beiffa gung : "ben 19. Oftober mird ein neu Gefen und Res "giment berfurbrechen." Unter biefen fpielen bie Erbbe: ben eine große Molle, und ber patriotifche Prophet fügt folgende Warnung bingu: "rathen bemnach Em. Raif, Daj. "fur Dero Borforge, Gie molten fic nach einem mobl ge: "barten flarten Palaft ober Refibeng umbthun, in einem "finftern Thal gelegen, allenthalben mit Bergen umgeben, "etwa 20 Tage albar fic ju enthalten" (movon?). Gin anderer fieht darin die Gefahren, welche ble proteftantifche Rirde bebroben; wie aus' folgenbem Schreiben ethellt. "Dismar vom 8. Mai 1665. Es gebt eine Rebe, bag "Ju Colberg Fewer vom Simmel gefallen mare, und bar "auf eine Stimme Webe forevende, gebort worben fep. "Gott ift es befand, mas es mil bebeuten. In ber Mart "follen zwifden ben Evangelifden und Reformirten Dres "bigern viel Wiedermartigfeiten fürlanfen. Es fdeint lep: "ber, Die Operationen ber Rometen laffen fic bandgreif: "lich fpuren." - Gin britter nimmt zwar anfange ben Ton eines philosophischen Cteptiters an, tann fic aber boch nicht gang von ben Porurtheiten feines Beitaltere lodreis Ben, und außert fic uber biefen Rometen folgenbermagen: "Megeneburg ben 28. Dap 1665. Daß der hemer Dabrs "fager ober Agtrologorum Prophegeningen fo juft gutreffen, "fundament haben , ober gu fürchten feben follten, glaube "ich nicht, und weiß mein bochgeebeter Bert voran, mas "id von bergleichen Dingen, und wie ich mich darin balte. "Cebe unterdes, daß die Poblnifde Caden je langer je "mehr involviret, und gleichfam inextricabel worden, alfo "baß nichts davon ju foliefen. 3d aber beftandig bin und "verbleibe meines bochgeehrten herren bienfiwilligfter Dies "ner Von Rautenftein."

Ueberhaupt ift diefes Bert ein mabrer Rarl von Rarles berg, ein schwarzes Gemalbe des menschlichen Glends. Raft tein Jahr vergeht obne Rometen, bie mehrentheils nichts anders als Meteore waren, und fein Somet er: fceint, ber nicht neues Glend über die Erde bringt, wie bie Lefer aus folgenden Beofpielen erfeben merben. - "3m "Jahr Chr., 1200 erfdien ein Romet von ber Urt berjeni: "gen , die nach Somefel riechende Steine berabwerfen." "3m Jahr 1230 ließ fich ein Romet feben, ber allerley "llnglud anbentete, unter anbern bas traurige Enbe bes "Fürften Mesco in Polen, ber von Maufen, welchen feine "menfelide Rraft, felbft nicht bad Baffer und Gluffe wie "berfieben tonnte, aufgefreffen mard."- ,,3m 3abr 1254 "ward ein Romet einige Monate in Deutschland gefeben. "In ber Begend, von Verona marf eine, Stute ein Unge "beuer, meldes ein vierfußiges Thier mit Menfceneffopf "vorftellte. Da es unbentliche menichliche Tone von fic "gab, mard es von einem Bauer mit einem großen Des "gen umgebracht." Gin gemeiner Bauer mar alfo binlanglich, die Welt von bem großen Unglude ju befreven, welches biefer Romet verfundigt batte. Uebrigens muß diefer Beronifde Bauer por ber menichlichen Stimme eis nen Abiden gehabt baben, ber feinen ganbeleuten fonft nicht: febr gewöhnlich ift. - "A. 1303 erfchien ein Romet "wie eine Geuer: Caule, Die fich berabließ, balb aber wies "ber emperflieg." - "A. 1314 erfcbienen am Simmel gus "gleich 3 Monde, und ein Romet, ber fich 2 Monate fe-"ben ließ." (Wabricheinlich eine Bermechfelung ber Do. nate und Monde.) - "A. 1341 erfcbien ein Romet und uin Rurnberg brannten 400 Saufer ab." - "A. 1510 er: fichien ein Romet, von bem Steine berabfielen, bie ftart "nad Comefel roden." Der zwepte Merolith. - "A. 1532 illef fic nicht nur ein Romet mit febr langem Comeife "feben, fondern an vielen Orten ungablige Drachen, Die "beerbenmeife berumgogen, mit Aronen auf bem Saupte jund Comeins Buffeln. In ber Gegend von Dabpion "ward von einer gemeinen Frau ein Rind getoren, bas "febr fcon mar, und unnatitrlich glangenbe Augen und Bibne batte. In feiner Geburtoftunde zeigten fich furche "terliche Dinge am himmel. Um Mitternacht aber ers "fdien ploglich; bie Conne, fo bell wie am: Mittage, mor-"auf eine Finfterniß folgte, Die ben gangen Tag bauerte." Gine munderreide Bufammenftellung einer gang alltaglichen Begebenheit , namlid eines iconen Rinbed von gemeinen Eltern: bas Merfwurdigfte baben ift bie Rorrefpondens swifden den dalbalfden und europaifden Aftronomen bes fedegebnten Jabrhunderte. - "A. 1541 den 21. Auguft "ließ fich ein Romet in Bestalt eines Drachen mit langem "feurigen Schweife feben." ..... 1572 zeigte fich ein "neuer Stern in ber Raffiopeja (der berühmte von Endo "entbedte Rirftern); ben man fur einen Rometen bielt. "In bemfelben Babr math die Parifer Sochzeit gefevert, "bep welcher mehr Blut als Wein vergoffen marb." -

Wenn der Pole Lubienies zu unserer Zeit gelebt batte, welchen Stoff murben ibm die zwen großen Kometen, die mir erlebt haben, gegeben haben, sein langes Berzeichniß aftrologischer Deutungen noch mit einer wirklich merkuurzbigen zu vermehren! Reiner meiner Lefer wird sich erimnern, in seinem Leben mehr als zwen große Kometen gesseben zu baben: einen, der im Ansange bes Augusts 1769 zuerst erschien, und mit seinem Schweise, der sich über den vierten Theil bes himmels ausstrecte, der Erde Brauet und Elend verfündigte; und dann den, welchen mir alle geseben baben. Dieser leistere erschiep im Jahr 1811 in seinem schwieren Glanges in dem medmurbigen Jahre 1812 zeigte er sich noch einmal in Rustand (denn nur bier als lein ward er bedachtet, und die franzissichen Aftronomen, die wegen ihres gunstigeren himmels greßere Ausprücke an

seine Erscheinung batten, erwarteten ibn vergebend), ers losch aber so schwell wie er erschienen mar, und verschwand nach einigen Wochen ganz, aber ohne Schweif, vielleicht auch ohne Kopf. Schon ist er, gleich so vielen großen Kometen, der Vergessenbeit übergeben, und die Aftronomen ober Polititer beschäftigen sich jezt nur noch damit, seine vorübergebenden Querzuge, die in den Zeiten bes Abersglaubens den Untergang großer Reiche gebroht haben wursden, und diese Wirtung vielleicht auch jezt auf manche surchtsame Seele hatten, durch ihre Rechnungen ober Beyeträge in Ordnung zu bringen, und dann wieder den alten rnbigen Gang des Himmels ober der Erde zu beobachten. Hier hatte der gute Lubienieh nicht nöthig gebabt, ein Kind mit scharsen Jähnen, von geringer Herfunst, in Babplon auszusuchen: er hätte es weit näber haben fönnen.

Die Lefer werden burd bie bier mitgetheilten Broben binlanglich überzeugt fenn, wie wenig man fich auf biefe alteren Ungaben verlaffen tann, wenn nicht gugleich bie Dauer ber Gidtbarfeit und bie Bewegung folder Er: ideinungen angegeben ift. Jebes leuchtenbe Phanomen, bas nicht genau fo audfab wie bie Sterne ober bie Pla: neten, bieg damale ein Romet; und nur burch bie Korts foritte ber neuern Sternfunde mar es moglich, bie mabren Rometen vom Bobiafal:Licht, von Rebelfternen, neuen ober veranderlichen Sternen, Mordlichtern, Merolitben, und andern Meteoren ju unterfcheiben. 3m Alterthume murben folde Ericbeinungen nur begafft, nicht aftronomifc beobachtet, nur ale Begenftand ber Deugierbe, nicht ber wiffenschaftlichen Untersuchung angeseben. Der icarfften Radfudungen uneractet, bie man ju unfern Beiten ans gestellt bat, ift es nicht moglich gewesen, por dem feche: gebuten Jahrbundert mehr als gebn aufzufinden, bie den Damen eines Rometen mit Recht verdienen, ober beren Steffung und Bewegung genau genug angegeben ift, um ibre Babnen barnach ju berechnen. Die Befdichte ber Beobachtung ber Rometen lagt fic bauptfachlich in brep Perioben eintbeilen, bie icharf genug von einander abgefonitten find.

(Die Fortfebung folgt.)

### Unefbote.

Mabrend Rouffeau's Unwesenheit in England spielte Garrit ihm zu Gefallen zwey Rollen: Lufignan und Lord Chaltstone, und ba mau wuste, daß Jean Jaques zuges gen sepn wurde, so war das Haus zum Erstiden voll. Bouffeau war mit feiner Aufnahme sehr zufrieden, aber Mriftriß Garrit sagte, sie hatte nie in ihrem Leben einen so unangenehmen Abend zugebracht, denn der einsiedlerissche Philosoph babe sich, in seiner Begierde sich zu zeigen, so weit über seine Loge binausgelehnt, daß sie ihn habe benm Rocksch balten muffen, aus Furcht, er motte in's

Parterre hinabfallen. Er fagte nadber zu Garrit: "3d babe 3br ganges Trauerspiel bindurd geweint, und 3br ganges Lustspiel bindurd geladt, ohne irgend etwas von 3brer Sprache zu versiehen."

### Rorrefpondeng: Madricten.

Genf. to. Auguft.

Unfer berrliches Geft, unfer großes Rongert bes befvette fchen Musitvereine ift nun vorüber, und ich eile. Ibuen bars über ausführliche Runte ju geben. Gie miffen, bag biefer Berein mehr noch ein nationeller, als ein mufitatifcher ift, und baß ben feiner Stiftung vor viergebn Jahren bie Ibee jum Grunte lag, tief festlich beitere Busummentommen ber Comeis ger aus allen Rantonen folle ein Bunbes s und Brüberfeft mers ben , bein bie harmonie nur ben rechten Charafter gabe. In folder hoffnung bat man fic auch nicht betrogen. Das Geft ift ein mabres Buntebfeft geworben, und bat bie Gomeiger aus Morben und Guten, aus Dit und Beft. befonbers aber bie beutschen ben frangofischen genabert, fo bag es jest wirtlich babin gefommen ift, baf ber einfache Appengeller und Urner aus feinem Gebirg, und ber elegante Genfer an Franfreichs Thor. fic ale rechte Bruber betrachten und begrußen. Geleft bie tatholischen Rantone haben angefangen Bertrauen gu ben Reformirten gu faffen . . . Man muß ben Beufern laffen, baß fie biefen Ginn bes Gefte febr gut aufgefaßt baben. war fcon feit langer Beit ein Freuen auf biefes Teft und auf bie bunbesgenoffischen Gafte, bem man aufab, bag ce nicht Affettation war. Gie wiffen , daß ben febem belvetischen Kons gert bie verbaubeten Mitglieber bes foweigerifcen Mufitvereins in Privatigiufern einquartiert werben. Das foute nun auch biegmal gescheben. Schon mehrere Bochen vor bem Jeft bats ten fic breumal mehr Perfonen mit Bitten um folche Gins quartierung gemeldet, ale mufitalifche Genoffen angefündigt maren? und um ben Bitten fo guter Leute genug ju tonn, trennte man oft die, welche gufammen gefommen maren, um nur mehrere Ginquartierungen machen gu tonnen.

Sonntage ben 30, Indius gegen Mittag nobite bas toloffale practige Dampffdiff ber Leman von Duch, Große bunts und gothgeflicte Sainen funbigten bie nachbarlimen Baabtlander an. Als bas Gwiff pfeitschnell und mit unfaglicem Wogenschwall in ben Spafen brauete, vernahm man bas fron: liche hurrarufen und ben Gefang ber ungahligen Dienge, und bie Fahnen grußten unter Ranonenbonner bie Stabt. Taus fente, Manner und Frauen, festlich gepust, fallten bie Rhon: ftrage. Der Prafibent ber biefigen mufitalifchen Befellichaft, und eine Deputation ber Stadt Benf jogen ben Baften entgegen. um fie ju bewilltommnen. Das war wirflich ein Grug, ber aus bein Sergen tommet, jum Sergen ging. Co jogen benn bie lieben Gafte in bem wirthlichen Genf ein. Die Nahnen wurs ben vorangetragen bis gu bein Spans ber Gt. Peter, mo bie mufitalifche Gefeufchaft ihren Gip gewählt batte. Da bing man fie mit benen, die am Alvend bingugefommen, in malerifchen Um 5 und um 6 Uhr Atenbe Gruppen auf bem Balcon auf. wieberholte fic biefelbe Gcene, als mit unfren brey Benfer Dampfboten, Wilhelm Tell, Binfelrieb, und Remorqueur die fernern Gafte aus ben Rantonen Fregourg, Bern. Golothurn. Barich u. f. w. mit ibren Falmen anlangten. Jedem Frems ben marb ein Portefenille übergeben, worin er außer feiner Ginquartierungefarte auch ein: rothes Band mit weißer Lura fand, bas mabrend bed Fefled, jur Ausgeichnung vor ten vier len anbern Fremben getragen werben foute. Ferner enthalt es gwen fone Gebider; eine frangofifde Dithprambe von Galloir und ben bemiden Edweigergruß von Dr. Chr. Mutter.

jeber Gaft in feine neue Wohnung geführt. unb ba mit aller Gerellchfeit von Wirth und Wirthin aufgenommen worben mar, jog man in den botanifden Garten, wo in ben geraus migen Calone ber Treibtaufer, unter ben Bluthen bee beepe: rifchen Gabene und ber Tropentanber ein geschmadvolles Dabi fur bie Damen bereit fland. Es war nur ein Rlang ber Freude und ber Braberlichfeit; man fvar vertraut, als wenn man fich feit lange gefeben batte. Getbit bie, welche nur wes nig frangofifch fprechen toniten, führten lange Unterhaltungen, man balf fic, errieth fic, und bie Gprecher borten auf, fic fremb ju fenn. weil bie Bemuther fcon Giu's geworben mas ren. Bor bein Gemadebaus fleben feche fobne Marinorbuften, barftellend bie Genfer, welche fich in ber Raturtunbe ausgegeichuet haben. Diefe trugen jest Rofentrange: und fevernb ib: rer alten Geneva Geft fcbienen bie Marmortopfe unter Rofens glang wie aus einem froben Beifterreich berüber gu ichauen unb Theil ju nehmen an bem Jubel ber Entel. In ben Gangen bes Grabens und in ber fconen Muce baneben, ben Lynords haus, wimmette es von gepugten Damen und Serren. Dan trennte fich erft am fpaten Abenb.

(Die Fortfegung folgt.)

Frantfurt a. M. im Muguft.

Raum bat ein Stern erfter Große am Theaterbimmel uns verlaffen, ale icon ein anderer erfceint - Dabame Coulge, ber Stola Berlin's, und eine Sauptftage einer trefflicen gros Spatte und bie unvergleichliche Dilber voriges Jahr burch ben bolen Ernft ibrer Tone, und burch einfache Raivetat bes funftiofen Liebes in bobem Grabe entjuct, fo ward biefer Runftlerin bagegen ein befto raufdenberer, allges meinerer Benfall ju Theil, ba ibr junfaffenbes Talent außer ter Burbe ber ermften Oper, Fabigteit und Bilbung in einem Brabe befigt, wie fie nur immer ben Befcmad ber Beit befries bigen tonnen. Dabame Soulze ift Deifterin im italienifchen Bortrag, und biefes will in biefer Beglebung icon Miles fagen. Dagu fommt, bag ibre Stimme eine unvermaffliche Rraft und einen machtigen, bas Ormeffer beberrichenben Rlang bat; bie Bitbfamteit ihres Drgans hat in allen Runftfiguren ben boch fen Brab erreicht - auf eine ichwindelnde Sobie fobrte die Runftferin in ber ben ibrem erften Benefig eingelegten Arie aus Rurmabal, welche Spontini gang auf ihre vollendete Indivibualitat berechnet bat, und die hier einen Beufall erhielt. wie bie Unnalen unferes Theatere nichte abnitches aufzuweifen haben. - Bufallig blatterte ich an bemfelben Abenb, als ich aus bem Theater fam, in Rleifts feelenvollem Schaufpiel, Raths den von Szeilbrenn. Das erfte, mas ich aufschlug, mar bie Stelle: "Ich will meine Mutterfprache burchblattern, und bas agange reiche Rapitel, bas die leberfdrift Empfindung ..fabrt. fo planbern, bag tein nom fo fertiger Minnefinger auf "eine neue Urt foll fagen tonnen: ich bin betrabt. Alles. "was bie Wehmuth Rabrenbes bat, will ich aufvieten . Luft "und Betrabnis jum Tobe follen fic abwechfein, und meine "Stimme gleich einem holben Tanger burch alle Beugungen. "welche bie Geele bejaubern tonnen. binburd fabren; unb "wenn bie Baume nicht in ber That bewegt werben und ihren "milben Than wie Regen berabtraufeln laffen; fo find fie tobs "tes, regungelofes Soly und alles mas bie Dichter von ihnen "ergabien, nur turzweitige Dabreden." - - Conberbar, Das bame Soule mirtte faft nom großere Bunber ben' bem großen Publitum - fie mar es; welche .,ibre. Stimme gleich einem bolben Tanger burch alle Bewegungen, welche bie Seele begaubern ton nen, hinburd fabrte" - aber begans berte fie die Geele auch wirtlich? "plunberte fie bas gange Rapitel. bas bie leberfdrift: Empfind ung fubrt." fo. bas ... alles was bie Wehmuth nur Rührendes bat" in ihren

Befangen lag? - Biele firitten ber großen Runftlerin nicht blos Reichtbium ter Empfindung, fontern Empfindung gang ab - man icob es auf bas reifere Alter, auf bie Gigenthums lichteit ber traftigen Stimme, man fprach in Blattern fein und berb baraber, bin und ber - als die Ranflerin in ihrer Julia pibplich ben Gegnern Stillfcweigen aufzuertegen fcbien. Spier fab man vor allen Dingen, welchen Ginfluß bas Ginftubles ren unter ber Direttion bes Rompoliteurs ietbit auf ben Beift ber Darftellung abt. Dabame Schulge fang mabrhaft fevers lich begeistert, und bob bie Oper baburch in ein Licht, in wels dem wir fie bier, fo theuer fie uns ift, noch nicht betrachtet baben. Die Arengeren Runffreunde nahmen es bier febr abel bas fie in Mogarts Entführung und in feinem Titus (Conftange Bitellia) gefünftelt, und ihren berrlichen Triller und manche Reforaturen und Cabengen ju viel und oft am unrechten Ort angebracht. Dabame Coulge thut biefes vielleicht in Berlin nicht, wenigstens nicht fo - fie wollte fich bem Austande geis gen , und fonnte es bier nur in wenigen , nicht ihren erften Partien. - Ungerechter fant ich bemertt, was man an ibrem Spiel ausznfegen batte. Man foob bie Extravagang ber Bewegungen. bie weitausgreifenbe Attion gerabeju auf Berlin, und bom ift Berlin bie Sauptftatt; mo jego bie erften bramas tifcen Talente vereinigt find - warum ichob man es nicht viels mehr auf bie frangbiifcheitallenische Weife, enblich und els gentlich auf die Forderungen Gpontini's, bem man bicfe Nationalrichtung ben fo großen Gigenswaften ichen nachleben muß. Mabame Milber machte bev ibrer vorjährigen Anmefenheit, mit baburd weniger Bind; inteffen mar ben ibr bas Impofante ber toniglicen Gefalt auf ber anbern Geite ber großen abgemeffenen Attion wieber ganflig. und man befprach bas Ungebbrige nicht fo ftart. Bur ben tem gweyten Gaft von Berlin tam es jum vollen Musbruch; bagegen bebaupteten bier anwesenbe Bertiner, bag man ju Frantfurt eigentlich gar feine Artion - in ber Dyer jebenfalls ju wenig babe. Gider ift biefes legtere richtig. befonters in Bezng auf Gludifce und anbere ernfte Orern, Cherubini's Debea, bie im Guben fries len , wo hier am Ort bie leibenschaftlichen Bewegungen unter eine ju ftrenge Rritif genommen ju werben pflegen. Babre und Gute an ber Cace ift, bag man bier von Alters ber im Schaufpiel und im Luftfpiel febr an Magigung und Ginfachbeit gewohnt ift - gewiß tein Bormnrf, wenn man fic in Dentichland nach manchen ebemaligen Granffurter Babuene mitgliebern umfiebt: Merby, Beder, heudel unb Mrs bere, bie gum Theil nicht mehr am Leben fint, und unfere gegenwartigen Ditglieber: Den, Linbner, bie Dab. Soulge und Ellmenreid. Serrn Deto, Beibner. Leisring, Rottmaper, Febringer, Saffel, in ber Der Dem. Bamberger, herrn Riefer und herrn Dobler betrachtet. - Gelbft ber berübinte Romiter Lux, ber vor geraumer Beit, ein beliebter Buffo, geftorben ift, bleibt ben Frantfurtern ftete noch in gutem Unbenten. Dafür ftebt aber and feine Bufte in unferem Theater ber Ifflanbifden ges genüber; und fein Licht (lux) leuchtet in einem treiflichen Rache folger, Sen. Saffel wieber auf, ben fic Grantfurt felbft ge bilbet hat.

(Die Fortfesung folgt.)

Die unterzeichnete bemerft biemit, baf fie ben, von under tannter Sand von Manchen eingefandten, Netrolog far ihr Blatt nicht geeignog gefunden und ihn baber an die bestimmte Abreffe aberschieft hat.

Die Rebattion.

Beplage: Runfiblatt Dr. 70.

für

## gebildete Stande.

### Freitag, 1. September 1826.

Der himmel prächtig ausgeschmudt. Vreift bim. Du Gott ber Starte! Wer hat bie Sonn' an ihm erhöht? Wer fleibet fie mit Majeflat? Wer ruft bem heer der Sterne?

Befangbuch.

## Die Kometen. (Fortsepung.)

In der er ften Periode, die von ben fruheften Beis ten der Gefdicte bis jur herstellung ber Biffenschaften im fünfzehnten und fechogebnten Jahrhundert fortläuft, findet man nur biejenigen Rometen aufgezeidnet, Die burd ibr fürchterlides Unfeben die Belt, nach bamaliger Denfungeart, in Angft und Erftaunen fegten, und felten etwas andere bemerft, ale ibre Geftalt und die Große ibres Someifes .- Diefes ift bas fabelhafte Beitalter , mo man vergebene Nadrichten von ben ungabligen Rometen fuct, Die nur von dem Auge bes Aftronomen bemerft, am himmel umberirren, und wo oft bie fdarffte Rritit nicht im Ctande ift, Die achten Kometen von anderen gang beteros genen Ericeinungen ju unterscheiben. Obgleich diefe Periode, wie jedes fabelbafte Beitalter, fur die eigentliche Befdichte pon geringem Mugen ift, fo lebrt fie une bod, bag, fo wie auf ber Erde, es bamale auch am Simmel eben fo juging ale jest, und bag jene Beit an Rometen nicht ar: mer mar ale bie unfrige.

Die zwente Beriode fangt mit dem Ende des sechtzebnsten Jahrbunderts au, und erstreckt fich bis in die Mitte des achtzebnten. In diesem Zeitraume behandelte man zuerst die Kometen wie Weltkörver: Manner wie Tocho, Kepeler, Newton, Hallev u. f. w. beobachteten ibre Bewegung, um ihre Babnen zu berechnen; und die Sorgfalt, womit man den himmel mit guten Fernrobren durchmusserte,

um genaue Sternfarten ju entwerfen, veranlafte die Entbedung mancher Rometen, die fich sonft, wie in den frub beren Beiten, unbemerkt bavon geschlichen baben murben. Die Beobachtungefunst machte große Fortschritte, und die Bahl der entbedten Kometen nabm mit jedem Decennium zu, bis fie in der legten Salifte des achtgebnten Jahrhunberte vielleicht ihr Maximum erreichte.

In ber britten Periode, die noch fest fortbauert, wurden die Rometen mit ben vollfommenften Fernrobren und unermubetem Fleiß nicht nur beobactet, sondern aufgefucht; und eine reiche Ernte belohnte die Arbeit vieler durchwachten Nachte.

Eine oberflächliche Bergleichung diefer Perioden zeigt auf eine auffallenbe Urt, wie mit der großeren Aufmerts famteit, die man auf die Beobachtung bes Simmels mandte, mit ber großeren Menge von Beobachtern, mit ber Berbefferung ber Inftrumente und ber Methoden, jugleich die Babl ber Rometen von Jahr ju Jahr ununterbrochen gunimmt; und ber jegige Buftand biefer Biffens fdaft, befondere ibres praftifden Theile, lagt ermarten, baß biefes noch in großerem Berbattniffe fortbauern merbe. Es mare mobt febr überfluffig, ju bemerten, daß die Urface bievon nicht eine wirtliche Bermehrung ber Romes ten ift: die Natur bleibt fich immer gleich, und einzelne unfruchtbare Jahre abgerechnet, bie auch in ber neuern Rometengeschichte vortommen, murbe die Ernte immer gleich ergiebig ausgefallen fepn, wenn es nicht an Sonits tern gefehlt batte.

In der erften langen Deriode von vier: ober funf: taufend Jahren bis jum Unfange bes fechszehnten Jahr bunderte, finden fic nur jebn oder eilf mirflich benbache tete Rometen, beren Babnen man einigermaßen bat be-Im fechejehnten Jahrhundert find fo rednen fonnen. viele wie im jener gangen Periode beobachtet, namlich gebn; im fiebzehnten Jahrhundert zwepmal fo viele; in ben erften vierzig Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts achte; fo baf in diefer zwepten Periode ungefahr alle funf Jahre ein Ro. met beobachtet ift. In den fieben Jahren von 1742 bis 1748 find fieben beobachtet. Run erfolgte ein achtjabriger Mifmachs bis 1757, ber in ber Gefdicte ter neueren Affronomie mirflich ein fonderbared und nicht leicht ju er: Harenbed Phanomen ift. Bom Jabre 1757 aber bis 1814 find 58 Rometen beobachtet, welches die Babl ber Jahre noch übertrifft. In biefer legten Periode ift alfo im Durchfonitte wenigstens ein neuer Romet in jedem Jahr ent: bedt, und aller Dabrideinlichteit nad mare in jeter ans bern Beriode die Babl ber entbedten Kometen nicht gerins ger gemefen, wenn man ben Simmel, wie jegt, in der 216= ficht, diefe Belttorper ju fuchen, mit eben bem fleife, und mit fo volltommnen Inftrimenten beobactet batte. In ben legten gebn bis gmangig Jahren find fogar jabrlich amen, auch wohl brev Rometen beobachtet und berechnet worden.

Das erfte Fattum, welches bep ber Berechnung ber Anjabl ber Rometen jum Grunde gelegt werden fann, mare demnad, daß jedes Jahr ein neuer Romet erfcheint. Diefe Sopothefe murbe freplic eine Menge von Rometen geben, die bis in bas Unendliche ginge, wenn Die Periode, in welcher neue Kometen ericheinen, burch nichte eingeschrantt, ober mit bem Beltall von gleicher Dauer mare; allein bie Ratur ber Cache felbft fest ibr Graugen. Da bier nur von ben Rometen unfere Conmenfofteme die Mede fenn fann, und nicht etwa von grembs lingen , bie im Weltraum umberirren , ober einer andern Conne entfloben, fic in das Gebiet ber unfrigen verlo: ren haben, fo bat jeber diefer Weitforper feine bestimmte Umlaufszeit, nach beren Berlauf er fich jum zwepten Dale der Conne nabert, und in dem Bergeichniffe der beobach: teten Rometen aufgenommen wirb, ohne ihre mirfliche Angabl ju vermebren. 3mar ift es febr fdmer, bie Umlaufe: zeiten ber Rometen, in benen obne 3meifel eine große Bericbiebenbeit flattfindet, im Allgemeinen gu beftim: men; boch wird fich auch bier ein gemiffes Mittel angeben laffen.

In der gangen Reibe bevbachteter Kometen gibt es nur vier, von denen ed wahrschrinlich ift, daß sie schon mehrmals besbachtet sind, und eine Periode von 76, 128, 292 und 575 Jahren baben; wozu man noch den großen Kometen von 1811 sehen konn, ber seinen Umlanf in Jooo Jahren zu verrichten scheint. Der Komet von 1819, der

feinen Umlauf um bie Conne in brep bis vier Jahren macht, ift eine einzelne Audnahme, auf die mir ben bier fer Reduung um fo meniger Rudficht nehmen tonnen, ba er vielleicht ein Glied ber Kamilie ber vier neuen Plane. ten ift. Nach biefen wenigen Thatfachen barf man annebmen, daß im Durchichnitte bie Kometen nur erft nach funf. bundert Jahren gur Sonne gurudtebren. Dednet man alfo einen Rometen guf jedes 3abr, fo folgt, bag überbaupt menigftens funf bunbert mirflich verschiedene Rometen auf ber Erbe fictbar gemefen find; und diefes ift auch in ber That die Babl ber beobachteten Rometen, die in ben biftorifden Radricten aller Boller und Beitalter, nade bem die Rritif alle Phanamene, Die etwas anders als Ro: meten gemefen zu fenn icheinen, ausgeschloffen bat, über: bleiben. Um indeffen allem 3meifel juvorzufommen, wollen wir nur vierbundert annehmen, bie auf ber Erde wirflich gefeben find: dieß ift die Bafie, aus ber die Angabl aller Rometen bergeleitet merben foll, namlich mit Ginfoliegung berjenigen, die auf ber Erbe nicht beobactet find, oder nicht beobactet werben tonnen, obgleich fie eben fomobl gu unferm Connenfoftem geboren, wie die Erbe. Um biefe Rechnung ju fubren, muß man unterfuden, mas fur Umftanbe baju geboren, bag ein Rometauf der Erbe mirtlich gefeben mird, und unter welchen Umftanden er ben Erbbewohnern unfichtbar bleiten muß.

(Die Fortfegung folgt.)

### Reseba.

"Die du lockt und biendeft, glangende Sonne; wie ,,du ladelft in deiner Strablenpracht, als sollte der Frub: "ling wiedertehren, ebe denn Winter gewesen ift. Ater "Frühling wird nicht wieder, es sep benn erft jeglicher Blus, menglang von der Erde hinweggenommen, der sie jegt' "noch verschönert."

"Blumenglang? — Ja, in lebbaften, leuchtenden "Farben prangen beine Blumen, reider herbst; aber ich "gedente bennoch febnend ber Frühlingeblutben, die ben "subseilen Wohlgeruch streuten, und nicht blos, wie die "beinigen, mit ihren eiteln Farben ben Blid auf fich "zogen."

"Doch wie? Chat ich bir unrecht, schöner Gerbst? "Wie von fernber burchdringt plofilich milder Balfam bie "Luft, und ich blide umber nach ber Blume, die ibn "frendet. — Sturbe nicht, noch vor dem Scheiden des "Frühlings, das stille blane Beitden, ich buchte, ich "mußte das Bescheidene suchen. — Rose fann's auch nicht "senn; ihr herrliches Noth verfündet sie sa schon von weisstem, und ihr reizender Albem durchdringt fiegender die "Luft als der, welcher mich liebevoll umwedt. — Lilie, "reine Lille, ach bu bift's auch nicht; beine Blitthemeit

"fit fo turg; beine weißen garten Blatter, bein goldener "Relch, sie sind laugst binabgesunken in's frühe Blumen: "grab. — Auch bu bift's nicht, eble, traftige Relte; blei: "de Narzisse, schone Hpazinthe, freundliche Viola matro, palis. — Nein, ihr Alle, die ich liebe, ihr' fepd's nicht!"

So fprach das blubende Madchen, blidte um fic und fucte, bis fie mit freudig gartlichem Ausruf fic nieders bog jur anfpruchlofen Refeba,

"Ach bu bift's, rief fie aus, liebe, glanglofe, garte Mefeda! du bift's, die wenig gesehen und wenig beachtet, faft mit unter den erften Blumen, beinen suben Mund offnest und erft, weun der ftarte Frost bich ergreift, bein ftilles Blumenleben endest!"

Sinnender fubr sie banu fort: "Ihr iconen Rinder bes Frublings, wie oft nannte man euch Bilder der Schonbeit und Liebe. Wie oft mußtet ihr Bescheidenheit, Ansmuth und Reiz durch eure zarte Sprache verherrlichen. Ach, und wie oft trieb Schmeicheley gebässigen Mißbrauch mit Euch! Dich aber, liebe Reseda, dich nennt man so selten, und dennoch blubst du gleich freundlich fort! So sollt du, holde Blume, wir fortan das Bild reiner, wahrer herzensgute senn, die unbeachtet, unerkannt, erfreut und wohlthut; und ohne welche aller Reiz und alle Ansmuth werthlos ist, Glanz und Hobeit kalt und ungerührt laffen."

Sprach's - wandte bann ibr flared Auge binauf jum Maren Simmel; und in dem reinen Blide fcwamm dus frille Gelubde: werth ju fepn und bleiben zu wollen bes lieben Refeda: Blumdens.

### Conett am Grabe cince Frenubes.

Bie ist, mein armer Frennd, bein Grab so stille, 3st benn so gang verstummt bein holdes Wesen, Bist du zu ew'gem Schweigen denn ertesen, Dringt gar tein Laut ans deiner Grabeshulle? Ach nein, vergeblich ist der fromme Wille Mit dir zu plaudern, daß du möcht'st genesen Bom barten Schlafe, nein, du dist gewesen, Und densst nicht mehr der holden Lebensstülle. Du diosenschimmer liebender Gedaulen, Du Sonnendliß erhabener Gesühle, Was sommet ihr in die todgeweibten herzen? Wir sind nur Schatten, die auf Erden wanten, Bergeblich jugend nach erhabnem Itele,

5 5

### Rorrefpondeng : Madrichten.

Benf, 10. Muguft.

#### (Fortfening.)

Montage ben 3t. Julius. Der Morgen verging mit Gipungen und Berathungen ber Centralfommiffion und ber Generalverfammlung. Um 2 Uhr begann die hauptprobe bes großen Rongerte in Et. Peter. Man vernahm balb an Ge fang und Ordefter , mas fur ben folgenben Lag gu erwarten fand. Die Kirche mar icon beute faft gefüllt mit Menfchen. Rach ber Probe fuhr man nach St. Jean, bem berrlichen ganbe fin bes Mufit : Prafibenten Conftant. Es war gerabe gegen Sonnenuntergang. Die Bletfcher ber norblichen Chamounimanb glangten in rothlichem Arpftallgolb, aber bie nabern Berge, bie gange fippige Matur um Benf, ber reichen Flace Smaragb mar mit Glangbuft überzogen, worein fich in ter Tiefe fcon violette Schatten mifcten. Um Fuß ber Terraffe eilt bie Rhone bein wilben Glets fcermabden , ber Urve ju, er umarmt's fcaumend und braus fend, aber verfohnt ftromen fie jufammen gen Frankreid. Go berrlich ift Gt. Jean gelegen. Im Innern bes Bartens febtt nichts, mas anmuthig und reigenb ift: bichte Alleen nub Bebufche jebem Sonneuftraut unjuganglich. Raftanien, bie ihre appigen Mefte bis jur Erbe neigen und reigenbe Lauben bit ben , austanbifche Blumen und Bluthen in Menge mit mach tigen Relchen , Rotben und Dolben, fo bag bie Farben mit ben Duften ju ftreiten fcbienen. Gin reiches Mabl war in einer ber foonften Alleen bereitet, und als es bunfel geworben, begann am fenseitigen Moneufer ein Feuerwert, bas auf bem bunteln Bafferfpiegel eine berrliche Birtung machte. Babrent bas Muge Aller babin gewendet mar, batte man fich beeitt, ben Garten und bas Spaus feenartig gu beleuchten. unter und über ben taufend Farbenfronen. zwischen ben reis chen Bidtternischen und Bamntuppein glangten Taufenbe von Lampen, und aus einem fconen Biefengrund tonte eine volle Musit in reichen Thnen und Attorben berauf. Ber mare ba. nicht entjudt gewesen, und voll Dant gegen ben einfachen Wirth und feine Battin, bie ju bem Echbnen überall bas Liebe fugs ten. Gelbft bie frate Rachaufefahrt in ber berrlichen Racht war reigent.

Dienftag ben t. August. Um ro Uhr Morgens wurden bie Glagel und Tharen von St. Peter geoffnet. Diefe Rirde ift bas ditefte gothifche Gebaube in Genf. Allerbings eine große icone Rirde - mit einer neuen Marmorfagabe nach bem romiften Pautheon - aber nicht mit unfern Domen in Bien, Roun, Frenburg; nicht mit bem Berner Manfter in Bergleich ju fegen. Im Mittelalter wurden ba oft bie in Turnieren gewonnenen Preife burch fcone Saub ausgetheilt. Dieferr Umftand bat Galloir - ber einzige Genfer Dichter, bie anbern machen Berfe - recht gladlich in feiner Ditingrambe benugt. Um 12 Ubr batten icon faft viertaufent Denfchem Play gefunden, wiewohl bas Kongert erft um a Uhr begins neu follte, und all es begonnen, borchten faft sbenfoviel mause denftill vor den Thuren , auf bem Plage und binter ber Rirde. Im Junern wartete man gern, benn es war auf allen Pun's ten angiebend, bie vielen gepugten Menfchen gu überfchauen, und fie in beiteren Bewegungen nnd Gefprachen gut feben. Sinten am Chor fcauten bie granen Banme bee Rirchofs burch bie bunten gothischen Genfter bem froblicen Treiben gu. und fra ter febienen fie orbenttich ju borchen wie wir Anbern, benm feine Beregung mar mehr in ihrem Caube fichtbar. versammelte fic bas Droefter, ungefahr vierlunbert Ropfe ftart. Ich , ber ich bir fomache Geite nufered biefigen Drage ferd - bie Blatinffrumente tenue, mar bang biefelben forente

fernt, in ble gange Tiefe bes Chore vertbeilt gut feben. Der Ginflang, bas Bufaimmengreifen mußte baburd noch mehr ers fcwert werben, wie's auch in ber Folge bieweilen gu bemer: ten war. In ber Mitte zeigte fich ein erhabener Play, allen fictbar, far ben Direttor, herrn Blumentbat aus Burich; ein geborner Biener, ber fcon feit Monaten bier bie Proben ges feitet batte. Balb barauf erschienen bie Cangerinnen, unge: defabr bunbert und funfgig an ber Babt, gang weiß getleibet. mit langen weißen Schlevern auf ben blogen Rorfen befeftigt und mit Loden burmffecten. Gie traten laugfam und murs big. wie ein geschmudter Monnendor aus dem Sintergrunde auf, wanbten fich bann rechts und finte nach ibren Gigen, bie von allen Punften ber Rirche gefeben werben fonnten. Der Anblid batte mirtlich etwas ergreifenb Reigenbes. Go mag man fic an bes Banges Ufern die Spuri bes Varabiefes benten, mir fielen baben Fiefoles berrliche Engelsgeftalten an bes Szimmels gotbenen Pforten ein . Den Cangerinnen folgten ungefahr ebenfoviel Szerren, auf bie Diemanb Acht gab, und bie turgweg hinter ben Damen Plag nahmen. Das Rongert begann mit einer ber fcbuften, aber auch fcmerften Cympbonien unferes Man marb burch ibre gute Ausführung gu ben beften Soffnungen far die folgenden Rongertflade berechtigt. Bufammentlang, Rraft und Bartheit in ben einzelnen Pars tien verbienten Auszeichnung. Darauf folgte bas Schwerfte. ber erfte Theil von Mogarts Requiem, bas er fich befanntlich felbst jum Grabgefang fonf. Es ware unbillig, ben biefer Mufit bart ju tabeln, bag bas Ormefter nicht überall bie er: forberliche Rraft anwandte, bag bie fernen Bladinftrumente nicht Einflang genug zeigten, und daß auch ber Befang einis gemal mantte, befonbers in ber Juge bes Kyrie Eleison, Christi Eleison. Im Gangen aber murde bas Meifterwert fo gut ausgeführt, baf es felbft in bem fremben lateinifchen Gewande biejenigen bezauberte, welche in frangbifdem Tonges famad versunten, bieber nicht fur Dufit hielten, was nicht an die flingelnben Borbitber erinnerte. Es ift vielleicht nicht unintereffant gu miffen, bag bas Lateinische nach beutscher Hussprache gefungen murbe, ba man endlich begreifen lernte. baff bag volle beutsche u in biefer Mufit einen gang andern Effett bervorbringe als bas frangbifche u. mas ben diefen berr: limen , machtig erschütternben Rraftworten , auf bie Dogart feine Dunt baute, erbarmlich flingen murbe. Es mar aber ungemein mabfam tie frangbiifchen Emrachwertzeuge an bie faft fremben Tone ju gewohnen. 30 felbft babe mit einigen Cangerinnen, bie ibr Bertrauen auf mich festen, meine liebe Noth gehabt, und ich meiß am beften, mas es getoftet bat, bis fle orbentlich fprachen und fangen;

> Quantus Tremor est futurus, Quando judex est venturus, Guncta stricto discussurus.

Auf Mozart folgte — Guglielmt, namlich Fragmente aus feinem Oratorium von Debora und Sifara. Welchen Sprung in die Tiefe, recht gemacht, um unfern Kolos in seiner gans zen Tonbobeit erscheinen zu laffen! Es war ein großer Mißzgriff, diese Musit zu wählen, zumal nach der, welche vorauszging. Guglielmi klingt nach Mozart und Beetboven ordentiich trivial. Auch ist mancherseits davon abgeration worden, man blieb aber doch baben, weil die sabtreich barin vorsommenden Duetten, Terzetten und Solos Gelegenheit barbieten. manche Individuen glänzen zu laffen. Solche Ibeen sollten doch bev ber Kirchenmusse nicht auftommen! Auch muß man den Sans gern laffen, daß sie durch jablreiche, überdieß franzblisch ges brechselte Roulaben, Cabenzen und sonstige Werzierungen reds

boch biefer Buglielmt gegen ben Riefen Allegri, und felbft gegen bie neuern Flugelmanner: Bai und Baini jurud, teren Miferere man in Dom fetoft nach bem von Auegri noch geine bort. Mur Fran Bimmenthal fand mit ibrer fconen, reinen Stimme, mit ihrer trefflicen Intonation und Methobe tabels los ba, und ließ burch ibr Talent ben Unwerth bes Tonfice: des vergeffen. Der zwepte Theil bes Rongerts follte nach bem Programm mit ber Duveriure von Epontini's Dlumpia begin: nen. Man batte lange bas Unpaffenbe ber Bahl fur bie Du: fit in einer Rirche nicht einseben wollen. wiewohl fr. Blumentbal es oft genug wieberbotte. 216 aber bie Dufitverflanbis gen aus ben beutschen Kantonen ankamen, und fich bodich über biefe Bahl vermunberten, ba mar man boch fo ting bie Duverture weggulaffen, und an ihre Gielle ben zwepten Theil von Beethovens obiger Symphonie ju geben. Er wurde fo gut und tobenewerth ausgeführt ale ber erfte. . . Bulest far men Fragmente von Chriftus am Delberg, Dratorium ron Der Text mar vom Pfarrer Roux in Murs ten in's Frangbifche überfest. Das Drwefter that feine Gouls bigfeit, auch bie Cangerinnen, von benen einige, 3. 3. Dab. Seigneux, welche die Partie bee Geraphe fang, felbft Musger gelonetes leifteten. Die Dannerchbre aber, die Janger und Sotbaten griffen nicht, geborig ein, fa viele fegar fangen gar nicht. Den Mannerchbren gebubrt überhaupt bas gange Rens jert hindurch einiger Bormurf. Die Partie bes Jefus mar bier aus firchlicher Schafternbeit bem Erzengel jugetbeilt, in ben fich bie Gerren Prevoft, Sochreittiner und Chavanes theils ten, beren Befang man alles Guic nachjagen muß, fo wie bem bes frn. Dr. Carro als Petrue. Damit entigte biefes im Gangen trefflice Rongert. Alles Lob ber Cherfeitung Blus meuthats, ber fic bier als einen genbten Direttor bewies, was ben einem fo gabireichen Draiefter nichts Rieines ift. Die erfte Bioline birigirte Serr Sanfel, Die zwente unfer genialer Spath in Morges, ten Gefang aber birigirte am Diano herr Miebermaier, Es war nicht unerfreutich. in ben Rongert ftuden faft nur bie Deutschen: Beethoven und Mogart. fo wie ben ber Ausfahrung fo viel beutfore Bamen fich Auszeichnung verbienen gu feben. Man flimmt darin überein, bag tein Gene fer bas Rongert batte birigiren tonnen. Es endigte um 6 Ubr. Dach einigen Stunden Rube versammelten fich Alle bie baran Theil genommen batten, fo wie alle femeigerifden Dufifmit: glieber und mehrere eingelabene Perfonen im großen Caal bes Rafinos. Da ftanten unter ben aufgehangenen Gomeigerfahr nen neun große Tafeln, jebe ungefahr ju femszig Bebeden, alle reichtid mit talten Gpeifen. Weinen aller Art verfeben. Mis Mue ba fagen in bunter Reibe, unter angenehmer Dufft, bauerte es nicht lange, fo ward ber beiterfte Geift entbunben. Die Gla: fer flangen guerft unter Benachbarten und Befreundeten, man wurde laut und immer lauter, bis ber Mufitprafibent Cons fant ben Toaff auf's Wohl und bie Ehre ber Echweizerges noffen ausbrachte. Biel antere abnilde folgten von ten Comels jern, ben Benfern, ber mufitalifden Gefellicaft, ibren Pras fibenten , ben Damen , bem Direttor Blumenthal u. f. w. bare In engerem Rreife wurden noch manche anbere getrunten . und baben auch ber beutschen Dicter tes Cameis gergrußes und bes Abtertinbs nicht vergeffen.

lich bagu bevgetragen baben , bag man vergaß , beitige Dufit

gu boren. Man glaubte, es mare eine Dper. Wie weit fieht

(Die Fortfenung fofgt.)

Beplage: Literaturblatt Mr. 70.

få

## gebildete Stande.

### Sonnabend, 2. September 1826.

Und bie Saite todt nur Riange, Bo fie eine Somefter trifft.

3. M. Senne.

## Die Freundin jum Abichiebe.

Bilbbab 1826.

Der lieblichen Guitarre holbe Tone, Bon beiner Finger weichem Drud belebt, Die beiner Lieber Rlang' in reiner Schone, Die du jum Abichied fangest, find verschwebt; Doch werden fie in unsern herzen leben, Und, wie bein Bild, und lange noch umschweben.

So fabre wohl benn, Freundin! — Wer dem Mufens Und Liedergeist wie du, so gart vertraut Durch's Leben geht, der trägt sein Gluck im Busen. D wenn bein Aug' in das Vergangne scaut, Dent' unser oft, und, was so schnell verschwunden, Durch Lieb' und Freundschaft bleib' es und gebunden.

### Die Kometen (Beschuß.)

Ohne 3meifel gibt es eine Menge Kometen, bie ber Sonne niemals nabe genug tommen, um auf der Erbe, die einer ber nachften Planeten ift, ifichtbar werben zu tonnen; und bierber tann man alle blejenigen rechnen, die sich ber Sonne nicht fo weit nabern wie Mars: benn unter den hundert Kometenbahnen, die bis jum Jahr

1812 berechnet sind, gibt es nur vier, deren Sonnens naben zwischen ben Babnen des Mars und des Jupiters liegen; die übrigen 96 tamen der Sonne naber als Mars. Alle Körper unsers Spstems lassen sich bemnach in zwey Hauptstaffen eintheilen, namlich in solche, deren Sichtbarzteit auf der Erde möglich oder unmöglich ist, in die sichtbaren und die unsicht baren. Allein nicht alle Rometen, deren Sichtbarkeit möglich ift, sind deswegen auch wirklich gesehen; und die zur Basis angenommene Babi 400 begreift blos die wirklich auf der Erde beobachteten: hiezu werden noch solgende gunstige Umstände ersfordert.

1) Der Romet muß um die Beit feines Peribeliums, welches die einzige mogliche Epoche feiner Sichtbarteit ift, eine folde Lage gegen bie Erbe baben, bag er nicht burch bie Connenftrablen unfern Augen entgegen wird, bas beift, bag er nicht mit ber Erbe und ber Sonne in geras ber Linie fiebt, ober mit anbern Worten, er und nicht ber Lage, fondern ber Racht über dem Sorigonte ftebe. 2) Die Rachte, in benen er erfceint, muffen nicht trube fepn. 3) Er muß fo weit bom Gub: Pol entfernt fepn, daß er auf ber norblichen Salbfugel ber Erbe, wo bis jest allein folde Beobadtungen, mit wenigen Mudnahmen, ans geftellt murben, fic wirfild über ben Sorijont erhebt, und gwar bod genug, um nicht von ben Dunften bee So: risonte bededt ju merben. Da burch bas gange Jahr bie Tage mit ber Dammerung einen betrachtlich größern Beit. raum einnehmen ale die Rachte, ba es ferner, menigftens

in bem Theile von Europa, mo es Sternwarten gibt, ber truben Racte mehr gibt ale ber beitern, fo mußte man fomobl megen der erften als ber zwepten Bedingung bie Babl ber beobachteten Romeren verboppeln, alfo in allem viermal fo groß nehmen, um bie Bahl berer ju finden, die fich zwar der Erde zeigten, aber unbemerft vorüber: gingen. Berbindet man mit der britten Bedingung noch bie Bemerfung, bas bie Rometen mebrentheile fo flein find, dag mabriceinlich bie größere Salfte, uneractet bes großen Bleifes der Aftronomen, bod unbemertt ge: blieben ift, weil bas Fernrobr nicht gerade auf bie Stelle gerichtet warb, mo ein Romet fich befand, ober weil fein Lidt fich zu wenig von ben ibn umgebenben fleinen Sterven unterschied; fo mird man obige Babl noch einmal verbep: peln, alfo mit 8 multipliciren muffen. Wir wollen fie aber, um gang ficher ju geben, nur mit-5 multipliciren, fo bag bie Babl aller auf der Erde fichtbaren Rometen 5 mal 400 ober zwentaufenb beträgt.

Um nun hieraus bie gange Angabl aller Rometen uns fere Connenfosteme berguleiten, mußte man bad Berhalt: niß der zwertaufend Kometen, die der Conne naber als Mare fommen, ju benjenigen, beren Connennaben au: Berbalb der Marebahn liegen, bestimmen; und biegu ift tein anderes Mittel, ale ju untersuchen, mas bie Erfab: rung und über die Bertheilung der Rometenbabnen übers baupt lehrt. Wir merden in der Folge feben, bag bie Richtung, nach welcher biefe Weltforper fic bemegen, fo wie die Große, Figur und Lage ibrer Pabnen, auf feine Urt, wie es bep den Planeten ber Kall ift, eingeschrantt ift, fonbern baß fie bad Connenfostem in allen feinen Theilen, nach allen bentbaren Dictungen, und mit allen möglichen Geschwindigfeiten burdfreugen, fo bag ibre Babe nen volltommen gleichformig vertheilt, ober jeder Theil bes Raumes in gleichem Grabe benugt gu fenn fcheint. Legt man biefen Erfahrungdfag, ber ber Defonomie ber Matur bollfommen gemaß ift, jum Grunde, fo barf man nur den Raum, in bem eine befannte Angabl Rometen ibre Connennaben bat, mit bem gangen Raum unfere Planetenfofteme vergleichen, um fic eine richtige Borftel: lung von ber Menge biefer Beitforper ju machen.

Unter den bundert berechneten Kometenbahnen gibt es eineundezwanzig, ober den funften Theil, beren Sonnens naben innerhalb ber Merfurebahn liegen: unter zweptausfend wird es also vierbundert geben. Nun lebrt die Geosmetrie, daß, wenn die Peribelien der Bahnen gleichforzmig vertbeilt sind, in der doppelten Entfernung von der Sonne viermal, in der drepfachen Entfernung neunmal so viele Raum baben, als in der einfachen Entfernung, oder überhaupt, dis ibre Menge in verschiedenen spharisschen Raumen um die Sonne sich verhalt, wie die Quasbrate der Halbmeffer dieser Raume; und dies kommt

auch in ber That mit bem überein, mas die Erfahrung une über die Bertbeilung der Connennaben der Rometen innerhalb ber Bahnen bes Merfurd, ber Benus, ber Erbe und des Mare lebrt. 3mar fennen wir die Grangen uns fers Connenspftems nicht; um aber nichts in unferer Rednung ju übertreiben, wollen wir die Connennaben ber Rometen nicht über bie Grangen ber und befannten Planeten ausbebnen. Der fernfte biefer Planeten, Uranus, ift funfzigmal fo weit von ber Conne entfernt als Mertur, wovon die Quadratzabl 2500 ift. Diefes mit der Angabl der Peribelien innerbalb der Merturebabn (400) multiplicirt, gibt eine Million Kometen, tie der Conne naber tommen, als ber außerfte und befannte Dignet.

Co groß diefe Ungabl bepm erften Unblid icheinen mag, fo ift fie bod vielleicht noch weit von ber mabren Unjabl der Weltforper entfernt, welde die unbefannten Grangen best ungeheuren Raums erfüllen, ben mir unfer Connenipftem nennen: benn mas fur Grund baben mir, ju glauben, bag alle Rometen fic ber Conne mehr na: bern ale Uranue? Der Grundfas, auf ten die gange obige Mednung gebant mart, ift ber, daß bie Ratur teis nen Raum unbenugt gelaffen bat, ober vielmehr, bag ber Raum, mobin unfer Muge nicht bringen fann, in eben bem Berhaltnif angefüllt ift, wie ber, ben mir vor uns feben: ein Grundfas, fur beffen Dabrbeit bie außern Sinne nicht meniger burgen ale ber innere Sinn bee Bei: fted, ber in und mobnt. 3mifchen unfrer und ber nachfien Conne, die mir Giriud ober Arftur nennen, ift eine Entfernung von zwey: ober brevbunbert Taufend Salb: meffern ber Erbbabn: um alfo meber und noch unfern Nachbarn ju nabe ju treten, muffen mir annehmen, baß unfer Sonnenfostem einen fpbarifden Raum einnimmt, beffen Salbmeffer wenigstene bunberttaufend Dal fo groß ift ale die Entfernung ber Erbe von ber Conne. Es lagt fic freplich vermuthen, bag bie Ratur, mit einer Deis. beit, welche vielleicht die verfeinerte Staatstunft auf un. ferm Planeten einft nadahmen wird, an ber Grange bed Reiches einer jeden Conne, fo wie jeder fleineren und gro. Beren Spfteme, einen großen Strich muft ober leer gelafe fen bat, um emigen frieden-und Rube gwifden ben ber nachbarten Reichen ju erhalten, beren fürften fic fouft ju nabe tommen, und durch ihre Begierbe, MUes an fich gu reißen (rulgo Attrattion genannt), gegenseitige Redungen anfangen murben, melde unabsebbare Unordnungen jur Folge haben tonnten. Wenn aber auch bie Ratur fo frep: gebig gemefen mare, bie Salfte bes fpharifden Raums von jedem Sonnenfostem diefem 3med aufzuopfern, fo murde bod nod für unfer Spflem eine Sphare von 80,000 Salb: meffern ber Erdbahn überbleiben, bie von Welttorpern bewohnt fenn tonnte, obne bag man befürchten burfte, bağ einer bavon in bas Bebiet einer andern Coune ent:

weichen, ober in feinem ganf um unfere Conne geftort murbe. Die Entfernung ber außern Planeten, auf mels de wir die Sonnennaben ber Rometen beschrantt haben, beträgt nur neunzebn Salbmeffer ber Erdbabn, alfo noch nicht den viertaufenbften Theil jener Brange. . Gin Ro: met, der ju einer Reife um die Conne dreptaufend Jahre gebraucht, und daber eine außerft eccentrifde Babn bat, murde fic bod nur um vierbundert Salbmeffer ber Erd= babn, ober eineundezwanzig Mal weiter ale Uranus von ber Conne entfernen, und ein Umlauf von gehntaufend Jahren murde etwa die boppelte Entfernung erforbern. Gin QBeltforper, ber mirflich bie außerfte Brange bed bewohnten Theile unfere Sonnenfpfteme (80,000 Salbmefe fer ber Erdbabn) erreiden follte, murbe, wenn feine Babn \_ dem Rreife febr nabe fame, zwen:und:zwanzig Difiionen Jahre ju einem Umlauf um bie Gonne gebrauchen, aber nur act Millionen, wenn feine Babn im boben Grade eccentrifd mare.

Solde Petrachtungen, die fic auf bie emigen Gefepe ber Ratur, auf die durch ungablige Erfahrungen beftatig: ten Repleriden Befege grunden, maden es mabridein: lid, daß es in unferm Sonnenfpftem ungablige Rorper gibt, die jum Theil mehrere Millionen unferer Jahre ges brauchen, um ein einziges ihrer Jahre ju vollenden : fie werben und aber jugleich von ber Dabrheit ber Bemer: fung überzeugen, womit diefer Artitel angefangen marb, daß die Rometen bie eigentliche Bevolferung unfere Gonnenipftems ausmachen, gegen welche bas gange Befolge unferer Planeten mit ihren Trabanten nur ale ein Gand: forn angufeben ift, bad fic in biefes Rabermert einge: braugt bat. Gie, und nicht die Planeten find die vornehm: ften Rorper unfere Spfteme und verdienen es baber mobl, daß mir ibre Bewegung und Alled, mas fic an ihnen beobachten läßt, genauer untersuchen.

### Anetbote.

Ein herr bat seinen Freund, er mochte ibm irgend ein unterhaltenbes Buch leiben; biefer schidte ihm ben hermes, ein tiefgedachtes philologisches Mert von har: ris. Der herr schloß aus bem Litel, es mulfe irgend ein Roman seyn; ba. er aber nach vielem hin: und herz blattern keinen Sinn berauszubringen mußte, so gab er es mit einer kalten Danksagung wieder zurück. Da ihn sein Freund fragte, wie es ihm gefallen, erwiederte er; "Richt sonderlich — alle diese Nachahmungen von Erisstram Schandp bleiben weit hinter dem Original zurück.

## Rorrefponbeng: Madridten. Benf. 10. Mug.

(Befchluß.)

Bun gings an's Singen. Die frangbisichen Lieber beganden. Es war aber Alles in Worten und Tonen rechtes Mitztelgut, zwar mit Apoll und ben Musen. ja sogar mit politischen Jeeten. Momphen (!) ter Harmonite, auch seinen Komplimenten sieden. Momphen (!) ter Harmonite, auch seinen Komplimenten siedas Pine obaemant und bas Sexe adore gebörig verbrämt und ausgestugt, aber berglich aut gemeunt. Darauf fausen die beutswen Lieber. Besonders gefiel ber Freunde Tonlied, oder wie man's nannte — bas Ablerlied von Dr. Müller, in Musit gesetz von Spath. Bey ber legten Grophe wurde der Enthussasmus sehr laut, barum sebe ich Ihnen bas kleine Lieb her:

Last die vollen Glafer flingen In ber Gafte frobem Reibn, Last uns Freunde, Brüber feyn! Wie die Brubertone flingen, Wie sic Saiten tonend sowingen,

So, so last uns Brüber fenn: Wohl ber Ton Berwandtes findet In dem Melodienland, In der Rtänge süßem Band: Und ein fest Gefen verbindet, Und ein ew'ges Band umwindet,

Was harmonisch sich erkannt. Solch' ein Band und soll umweben In bem freven Alpenreich, Wo die Brüder sich sind gleich: Wo die freven Männer leben, Wo die freven Abler schweben In dem freven Eletscherreich.

Alle bie in ber Adbe bes Berfassers waren, wanden sich nach ibm bin. Ichnbebradenb, Gludwanschenb. Die Freihurger sangen noch einige sebr hubsche vierstimmige beutsche Lieber zu dies sem Iwed gebichtet und tomponirt. Lange nach Mitternacht, nachdem sich bie Damen schon zurückzezogen, tonte noch der Jubelgesang, und die ausgehende Sonne leuchtete ben luftigen Leuten beim.

Mittwoche ben 2. Muguft mar bas fleine Rongert im Theater. Es verftebt fic, bag baben bie Dufit einen gang andern Charafter baben tonnte und baben mußte, ale geftern in ber Kirde. Buerft vom Gefang. Ausgezeichnet vor Allen mar wieber Frau Blumentbal , bie ein beutsches Lieb, bie Gelinfucht nach bem Rigi, von Lifte in Barich . mit einer Geele vortrug. bie felbft biejenigen, welche bie Gprache nicht verftanten. gur Rabrung und Bewunderung gwang. Die Stimme biefer an: spruchelofen Sangerin - eines achten Schweigerfindes - bat foon an fich viel Umfang und Bobiffang. Aber burch ihren foonen einfachen Bortrag ohne alle Bergierung , und burch ibre reine Intonation gewinnt fie unenblich. Gie ift unfere Sonntag von Genf in ber Beziehung, bag fie ben frangofis fcen Leuten bier eine andere, eine bobe Meynung von unferem beutschen Befange bengebracht bat. Conft aber glanbe ich fiebt bies musitalifde Conntagsfind funftlerifc bober als bas foone Riub bes Srn. Conntag in Prag. . . 2118 Cangerin zeichneten fich in biefem Rongert noch aus Mab, Bacoen, bie eine Arie aus ber Italiana in Algeri, und Mab. Galabin, bie eine Stene aus ber Semiramis von Portogallo recht gut vortrugen ; unter ben Gangern borten wir mit Bergnagen frn. Prevoft in einer Arie von Caraffa mit Chor. Coabe nur. baf bie foone Stimme fich nicht von ber frangelifchen Gefangmanier lodinachen fann! In ber Inftrementalmufit geichneten fich vetz juglich fr. Niebermaier mit einem Andante und Ronto von

feiner Romposition auf bem Stuget ans. Romposition und Spiel maren vortrefflic. bas muß man fagen, wenn man auch hummel und Mofcheles oft gebort bat. . Niedermalers Rompos fition und Spiel baben Mebnuchteit mit bem Bilibifchen. Benri fpiette anf ber Barfe Bariationen von Diris mit bem Befdmad und ber Gertigteit, welche wir an ihr ju rubmen gewohnt find. Sr. Det im Sof aus Barich trug auf ber Clas rinette ein Abagio und Rondo von C. D. v. Weber gut und mit garter Aussubrung vor. Er bat einen fehr fanften iconen Ton, und einen angemeffenen foliben Bortrag. Gin Rongers tante für Flote. Soboe, Sorn und Fagot von Dalon wurde febr brav ausgeführt, befonders zeichnete fich bas Sjoboe aus. bas, am Solng bes Rongerts now ein Ronbo allein gum allage meinen Bergnugen ber Benfer vortrug, bie bas Inftrument in biefer Bolltommenbeit noch nicht gebort batten. Das mare bie Licutfeite bes Rongerts. Es gab aber auch eine Schattenfeite; in biefe geborten Bariationen auf ber Bioline, beb benen Romposition und Bortrag gleich mittelmäßig maren. In Deutsch tanb murbe man fo etwas nur in gang fleinen Gruden boren. Mud ein Bioloncell ließ fic mit Dangis veralteter Dufft mits telmäßig vernehmen. Abenbs 9 Uhr begann in bemfelben Los Das Theater himmelblau brapirt unb tal ein fconer Ball. ausgeziert mit allen Schweizerfahnen bebangen, und mit Gas beleuchtet, ftrabite in bienbenbem Licht und Schmud. bem raufchenben Toben und Glangen trat man in den mit tau: fend Lampen erlenchteten Garten, wo die fconen Laubgange Erfrischung und Rube gewährten, bier und ba aber auch Un: rube, benn mandes Gerichen mag gwijchen ben grunen Blattern und ben flimmernden Lichtern verloren gegangen feyn.

Donnerstags ben 3. Mugust. Diefer Tag mar ein reiner Fest's und Fepertag, voll unenblicher mannichfacher Genf und ber gange Leman bat feines gleichen Coonheit. nie vorber gefeben. Ich mochte biefen Tag bas große Beft Undinens nennen, weil es uur auf bem Baffer und am Bes Um 2 Uhr versammelten fich bie flate gefenert murte. herren oben ben Et. Peter. Bon ba wurde Paarmeis aus: gegangen. Borber bie famintlichen Someigerfahnen und volls flandige Militarmufit, ber Ravellmeifter Deobati an ber Gpipe. Der lange Bug ging burch bie obere Ctabt, burch ben untern Theil, ben Molard, nach bem Safen. Es war eine angenehme Mabe, burch bie taufend und taufend freundlich gragenten Mens fren burchzutommen. Im Spafen lagen gang vorn gwen große Soiffe feftlich gefcmitdt ; eines weiß unb blau, bas autere rojenroth und weiß . mit reichen Blumenguirlanden , Fabnen und Banbern umbangen und umwunden. Darauf maren bie gemuten Frauen und Dabden icon verfammelt. Jeter herr manbte fic nun gu bem Gwiffe, mo irgend eine freundliche Flagge mintte. Auf febein fant ein großer Balbachin jum Goun ges gen bie Connenftrablen. Durch eine ffeine Treppe gelangte man auf beffen Dece, und bier mar'bie Ausficht wirtlich uns beforeiblich foon. Artilleriefalven verfunbigten ben Moment, wo bie Feftichiffe bent Spafen verließen. Munt folgten bie vier Dampffdiffe, bas Pferdefdiff und gwolf große Barten, alle gebrudt voll Menfchen. Dazwischen gleiteten taufenb fleine Rabne und Schiffden mit buntgeschmildten Gegeln, Bal: badinen und Dimpeln. Ungefahr einen Ranonenschuß weit vom hafen, ba wo ble Stadt. Die grunen , binbenden reichen Ufer und bie fapopifchen Berge fo fcon baliegen , und ber Jura ernft. Die Gletfcer und ber Montblane gegenüber aber leuchtent bernberfchauen. ba mar vielleicht ber umfaffenbfte Puntt. Um tiefblauen Simmel fieß fich tein Wolfchen bliden, und nur faufte Luft wehte Erfrifdung von ben weißen Bergen beraber. Da mo ber Gee breiter wirb, tonnten fich bie Schiffe freper bewegen. Unfere Feftbarten jogen in weiten Bogen bas ber, und nun zeigte fich ein nener, impofanter Unblid.

Bier Dampficiffe, alle berrlich mit rothen und weißen gros fen Flaggen und Wimpetn gescmudt, viele Jundert gepuste Menschen mit weitbin schallender Musit tragend, begannen ihre Kreise und Bahnen um unsere Schiffe. Es war wirte lich ein maglicher Andlich, wie tie schnen großen Schiffe ohne alle sichtbate außere Gewalt und umfadumten und umbraußzten, und lange bobe Wellen um und zogen! Besonders zeichnete sich der tolossale Leman von Duch aus, der mich an das hormerische Bitd erinnerte:

Gleich bem Roffe bes Meers burchgeb'nd bie gewaltigen Waffer.

Er ließ alle feine Dampfbrüber binter fich, fo mader fie auch baber fdmanimen. Biemeiten traf fich's, bag alle rier in unferer Rabe auf fleinem Raum maren. geschieft an einanber vorüber fuhren, und fich fonell entfernten, um fonell umgit tehren wie ein genbtes Pferd. Att gegen 5 Ubr bie Beit bes Festmable berangetommen war, nahmen ber Remoranenr und ber Wintelrieb unfere Emiffe in's Schlerptan und fahrten uns jum gante. Es wart in bem Garten Bartboloni ausgefliegen. Gine Unbbbe unter fcattenben Baumen gemabrte wieber einen gang neuen Aublid. Wir faben nun von fefter tublenber Stelle ju bem Gewihl auf ben blauen Bogen nieber, und fo viel freudiges, buntes lantes Leben lag bier wie im Edjooge einer para biefffden Ratur! Un vielen Tifchen fanden Damen und Serren Play. In ber Mitte, boch, felbft auf bem Gee fichtbar, fanb eine mit weißen Drapericen gefcmudte Gaule, an ber bie Fabe nen aller zwepeunbezwanzig Echweigerfantens malerifc aufge fangt maren. Ringe umber war gute volle Duft. Much bier wurde balb, wie vorgestern am Foberali Couper, ein lauter, beller, langer Rlang ber Freute mit Eco: Wieberhall vernehm: bar. Man war voller Luft und Jubel, obne bag auch nur Gin Difton ober Gine fleine Unauftanbigfeit fibrend eingefale fen ware, und boch maren bier auf fleinem Raum mehr benn Sechhnubert Menfchen um ungahlige Weinbouteillen verfammelt. Es war ben bem Beft ein vornehmer Ueberfluß ju bemerfen. Toafte fur bie Damen, und einige artige frangoffice Lieber von Cougniard gingen bem Mugenblid voran, wo man von ben Tafeln aufflieg. um bie Damen nach einem reigenten Rafenabbang jut fabren, ber eine frepe Mubficht auf ben Gre ger mabrte. Um die Berge jog fcon Purpur und Golb, als man fich jurud nach ten Schiffen manbte. Die Luftfahrt begann nun von Deuem in ben Strabten ber untergebenben Sonne, Die bente ungern und gogernd binter bie Juramauer gurudgugeben fcbien, beun Sobueres batte fie auf biefer Stelle noch nie gefeben.

#### Bemertung ber Mebattion.

Die Redattion hofft und wunfort, bag bie Aufnabme biefer, von gang anderer Seite berribrenden zwenten und umfaß fenberen Beschreibung bes Genfer Muliffestes, welche sie wegen ber bortigen Freunde ibres Blattes numbglich juructiegen konnte, ihr von den übrigen Lesern besseinen Tadel zuziehen mochte.

### Mufibjung ber Charabe in Mr. 204: Silbermood.

Mein Erfles beutet auf ein ichtiges Gefibt.
Das Manchen, naht' er fich ben Rolen, oft befiel.
Iwen Sylven folgen nach. Hoch in bie Lufte fleiget Ein Baum, ber Drient bezeuget
Des Stolzen Pracht. Das Sanze ift ein Stranch,
Der Norben tennt ibn auch.
Manch schlichten Stab; sus ibm gesconist,
Durch rauh Gebirg zumal ben Bandrer ficht und schat.

# gebildete Stånde.

### Montag, 4. September 1826.

Mo, eure Wiffenschaft ift noch ber Weisheit Rinbheit. Der Rlugen Zeitvertreib, ein Troft ber flolgen Blinbheit.

v. Saller.

Der albanische See und beffen Ranal. (Bortfenung.)

Romme ich jest jum Ranale bes Gee'd. Schon oben babe ich bemertt, bag bas Sinunterfteigen ju bemfelben beschwerlid, an manden Stellen fogar lebenegefabrlid ift. Der ftupide Gleichmuth ber Ginmobner von Caftel Ganbolfo, von benen ein großer Theil bier Garten: und Bein: bau und Fifchfang treibt und Soly fallt, und folglich taglich eine ober mehrere Dale in die Etefe binabfteigen muß, jeigt fic bier in feinem beliften Glange: ftatt einen gebahnten Fuffteig ju unterbalten, fallen und frieden fie die Tiefe uber Stock und Block binunter, gerreißen fic Aleider und Beine, und bringen funf Biertelftunben auf einem Wege ju, melder, mare er nur einigermaßen gebbar, in einer balben Gfunde jus tudgelegt werden tonnte. Und mas foll man von ber Orte: beborde fagen, melde ben Bugang bes Ranals in Pact gegeben bat und bavon jabrlich eine bedeutende Summe giebt, von ber mabriceinlich wenig ober gar nichts in bie apofto: lifde Rammer flieft, daß fie ben Fremden, welche boch allein jenen Dacht bestreiten muffen, ben Befud bes Rangis nicht erleichtert, und somit legtern nicht noch einträglicher macht ? Der Gingang ju Diefem ift eine fleine Thur, faum manneboch, welche fich in ber Mauer befindet, burd mels de bas Daffer feinen erften Ausfluß and bem Gee in ben Ranal mimmt, Dief gefdiebt jest burd eine gunbe, etma funf Rus bobe und balb fo breite Deffaung, aber offenbar mobern, benn ursprunglich ift bas Daffer burch vier in ber Mauer befindliche Loder, jedes etwa einen halben Quadratfuß groß, gefloffen. 3men bon biefen find noch fict. bar, bie übrigen ben ber Ausbefferung ber Mauer, welche in Ruinen gerfallen mar, verfdwunden. Daß fruber ftatt einer einzigen großen vier fleinere Deffaungen angebracht maren, gefdab, um ben Ranal vor Berichlammung ju bemahren. Freplich batte ein eiferner Moft aus ber Berlegenbeit bels fen tonnen, aber diefer mare mit der Beit der Berftorung unterworfen gemefen, und die Alten fannten ben ihren Bauten teine balbe Dafregel, noch meniger die beiobte Manier ber Deuern, nur file fic, ober ihre nachte Rache tommenicaft ju bauen. Die neuere großere Deffaung ift unftreitig ju bem Bebufe gemacht worben, ben Tifchfang ju erleichtern, melden man vermoge ber, im Innern bes vieredigen, bie eigentliche Deffnung bes Ranals umichlie: Benben, Gemache aufgespannten DeBe mit großerer Bequemlichfeit als auf bem Gee felbft treibt. Dief Gemach, von meldem die ermabnte Mauer die porbere, nach bem Gee ju liegenbe, Band ausmacht, obnie Dach und etwa vierzig guß lang, fechezebn breit und actgebn bod, aus großen vieredigen Bloden bee befannten albanifden Steins (einer Gattung Lava, Poperino genannt) gebaut, welcher bier an Ort und Stelle gebrochen wird, und woraus mehr ober weniger ber gange Berg beftebt, wird pon den biefis gen Untiquaren für ein Dompbeum erflatt und bavon bebauptet, es babe ben Umwohnern gebient, um fuble Luft barin ju icopfen. Es ift faft unbegreiflich, wie man in

einen fo groben Brrtbum bat verfallen tonnen. Um bie Durchbohrung des Bergs anfangen und vollenden gu ton: nen, mußte-man fic naturlich vor dem Baffer fougen. Bu dem Ende mard bas Bemach erbaut und in biefem, trodenen Sufes, nicht allein ber Rangl gegraben, fonbern auch die übrige Arbeit, bas beißt, vorzüglich bas Fortrau: men bes ausgebrochenen Steins, bewertstelligt. Rach Been: bigung des Ranale brachte man in ber vordern Dand bie oben ermabnten vier locheran, und nun ftromte bas Daffer burch biefe zuerft in den fleinen offenen Ranal bes Gemachs und aus diefem in ben eigentlichen Ranal bes Bergs, bef. fen Deffnung fic in der Sintermand befand. Che ich bier weiter in der Beschreibung des Kanals fortfahre, will ich eine furge Ergablung der biftorifden Entftebung beffelben porausichiden. \*1 4

Die Romer belagerten (fo ergablt Liviud im funften Bude \*) die Stadt Beji bereite in's neunte Jahr, ohne Soffnung biefelbe jur Uebergabe zwingen ju tonnen. Die trube Stimmung, welche fich baburch ber Gemulther bemachtigte, mar auf ben bodften Gipfel geftiegen, als aud die Gotter, theile burd offentliche Plagen, theils burch Bunder, ihren Born gu außern begannen. Denn nicht allein batte im vorigen Babre ber ungewöhnlich ftrenge Winter und ber barauf folgende ju ploBlice Bechfel ber Temperatur unter Menfchen und Thieren eine tobtliche Deft erzeugt, fonbern ed liegen fic auch am himmel und auf Erden Beiden vernehmen, welche offenbar ben Born ber Gotter ju verfündigen ichie: nen. Unter legten jog befonbere bas plogliche und meder burd baufige Riegen noch burch irgend eine andere bemerts bare Urfache erfolgte Anschwellen bes albanischen Gee's bie offentliche Aufmertfamteit auf fic. Ilm ju erfahren, mas Die Gotter durch diefes 20under andeuten wollten, fandte man Boren an bas Delphische Oratel ab. Raum waren Diefe abgegangen, ale bas Chicfial in ber Perfon eines al: ten Arufper aus Beji, ber gwifden ben Borpoften bepber Nationen (benn icon mar burd bie langiabrige Belagerung eine Art von freundschaftlichem Bertebr unter ihnen ents ftanben) nach Urt ber Bahrfager Deutungen von Bunders Dingen abfang, einen vorlaufigen Erflarer bes befagten Bunbers berbevführte: Beji merte, fo verfundigte er, nicht eber erobert werden, ale bie bie Romer bas Daffer aus dem albanifden Gee abgeleitet batten. . Ale bie Runde von biefer Prophezeibung in bas romifde Lager getommen mar, lodte ein Colbat, unter bem Bormanbe, er molle ben Urufper um die Deutung eines, ibm perfonlich begegneten wunderbaren Borfalls befragen, diefen in's Frepe, padte den alten fdwachen Greis und trug ibn gu ben Gelnigen. Bon bier nach Rom por ben Cenat geführt, wieber: bolte ber Meufper feine Erflarung. Dennoch foien es lege term geratben, bevor man irgend einen Entichluß fagte,

die Mudfehr der nach Delphi gefandten Boten abzuwarten. Als diese erfolgt mar und die Antwort des Orafels mit ber Prophezeihung des Bejentischen Arusper wörtlich übereinstimmte, begann der Senat, leztern in großen Ehren zu halten. Das Baffer aus dem albanischen See ward abgeleiz tet und Beji unmittelbar darauf vermittelst einer Mine ersobert. Dieß die schlichte Erzählung, welche Livius vom Baue des albanischen Kanals liefert.

(Die Fortfegung folgt.)

Ein weiblicher Phibias und ein aufgeklarter In-

Laby Unna Semmir Damer gebort einer ber ersten Familien bes englischen boben Abels an, beren Haupt von vaterlicher Seite ber Bergog von Somerset, und von mutsterlicher ber Bergog von Argple ift. Sie war an Lord Milton: verheirathet gewesen, ber später ben Titel Lord Dorchester annabm.

Bon ihrer ersten Jugend an zeigte fie große Anlagen für die Zeichenkunft so wie für die Bildhaueren, in welcher sie sich feitber so rübmlich auszeichnete. Ihr erster Lehrer in dieser Kunft war der geschickte Bildhauer Gerachi. Als lein um sich in derselben möglicht zu vervolltommnen, bes nuzte sie nicht nur alle den Kunstlern dieses Faches in ihrem Vaterland zu Gebot stehenden Mittel, sondern sie reidte auch verschiedene Male nach Italien, wo sie sich geranme Zeit ausbielt.

Nachdem fie Wittme geworben und nicht mehr gendrtbigt mar, auf eine ihrer Geburt angemeffene Weife in der großen Welt zu erscheinen, folgte fie gang ihrem naturlichen Beruf und ward im vollen Sinne des Wortes Runftlerin. Eine ihrer bedeutendften Arbeiten ift eine Statue Georg's III. von acht Auf Bobe, welche in einem Saal des Gerichtsbofes von Edinburg aufgestellt ift.

Einst hatte Duonaparte die lebbafte Phantalie ber Laby Damer machtig angesprocen. Babrend einer Reise, welche sie nach bem Frieden von Umiens nach Frankreich machte, verschafften ihr ihre bobe Geburt, ihr ausgezeichnetes Talent, vorzuglich aber auch ihre ungebenchelte Bewunderung fur den ersten Konful, eine Unterredung mit diesem seltenen Mann. Im Berlauf berseiben verssprach sie ihm, eine Buste von For auszuarbeiten. Aber nur erft drenzehn Jahre nachber, den isten Mai 1815 war sie im Stande dieselbe abzugeben und überbrachte sie auch wirklich selbst in den Pallast Elpse.

Lady Damers Meifel ift mit ber Ausführnug von Statuen, Buften und von Thiergesichtern, bauptfachlich mit folden von hunden beschäftigt.

In der Gallerie von Florens befindet fich ibre eigene, von ibrer band ausgeführte Bufte.

o) Su ter vor mir liegenben Musgabe (Venetile 1706), find teine Rapitel angegeben.

Cinige Beit nach der Schlacht von Abulir vollendete fie die Bufte Relfon's in Marmor und machte bamit der Stadt London ein Geschent. Nach diesem Modell hat sie nun die Bufte dieses großen Seehelden in Bronze ausgessührt, welche sie dem König von Canjore geschentt hat, einem Kursten, deffen Weicheit und menschenfreundliche Plane Indien in gleichem Maß zu murdigen lernen muß, als es über seine wahren Interessen ausgetlart wers den wird.

Diefer Fürst bat eine Art europälscher Erziehung genoffen. Der Lebrer seiner Jugend mar herr Swart, ein
in Indien bochverchrter Missonar. Seit er den Thron
bestiegen, ist er nur damit beschäftigt, seine Macht und
seine Schäfte zu Berbreitung nublicher Kenntnisse zu verwenden. Das Königreich Tanjore ist aber bep weitem
ber bewohnteste und best fultivirteste Theil Indiens, und
ber Muhamedidmus hat dort nicht so tiefe Wurzeln geschlagen als in den nordlichen Provinzen der Halbinsel.

Um aber bas Wert so vieler Jahrhunderte anzugreisfen, so alte Gewohnbeiten und Borurtheile umzustoffen, mußte mit vieler Ringheit zu Wert gegangen werden, und der König von Tanjore fühlte, daß er darin mit den höhern Rlaffen beginnen mußte. Er sing daber an, denselben Geschmadt für europäische Runst benzubringen, sie an unsere administrative und richterliche Formen zu gewöhnen, damit ihr Bepspiel auf die Nation wirten und bieselbe nach und nach der neuen Beränderungen sähig machen sollte, welche er vorzunehmen gedachte.

Diese großmuthigen Absidten des indischen Konigs bat die Königlich Großbritannisch-Asiatische Gesellschaft das burch zu murdigen gesucht, daß sie diesen guten und gros gen Furften, der alle Rlassen seiner Unterthanen eines guten Schulunterrichts theilhaftig zu machen sucht, der alte Borurtheile durch mobilthatige Wahrheiten zu perschängen, und die unglücklichen hindu's durch verbesterte Gesehe und bürgerliche Institutionen zu beglücken sucht, daß sie ihn unter ibre Ebrenmitglieder aufgenommen und ihm das betressende Diplom mit der ihm von Lady Dasmer als Geschent dargebotenen Buste Relsons zugesaudt bat.

Wahrend bes bartnadigen Rampfes zwischen Frantreich und England zeigte namlich ber Rajah von Tanjore
immer bas größte Intereffe fur Großbritannien, und ließ tu feiner Hauptfladt ben berühmten Sieg von Abuftr, welcher die englische Oberberrschuft über die Ufer bes Ganges befestigte, feverlicht begeben; ja er ließ fogar ben in biesem Rampf fur die Seer Oberberrschaft ibres, Baterlanbes pefallenen Englandern ein prachtvolles Monument ere richten.

### Diffido en.

#### Bellengefpråd.

Dad bie tommende Belle mobl fagt, ber fliebenden: Edwester,

Nimm ben fluttigen Ruß! Gil' und genieße wie ich, Db wir in Scaum auch gerrinnen, wir lebten, und fco

epiegelt bie Conne bed. Tage, fpiegelt ber Mond fich bed Nachts.

Cons.

### Rorrefpondeng: Madricten.

Paris, 20. Jull.

Dan fpricht fest baufiger von bem tleinen Szerzog von Borbeaux, Cobne ber Frau Gerzogin von Berry, und einft Ronig von Franfreich; er ift nun balb feche Jahre alt, und man fucht bereits feinen Geift aus ben Rinberfvielen auf tauf= tige, bem toniglichen Erben notbige Renntniffe gu feiten; man erwedt bie erfte Beibenicaft ju bein ebrenvollen, Beiverbe, in welchein allein die frangbischen Monarchen von lelier ibrer Das tion gefielen. Man bat bem Pringen einige Gefpleten gegeben. mit welchen er bie erften Rriegenbungen verfuct, und es vers flebt fic, baß baben die Abfict ift, ibn jugleich ju beluftigen. Darum wechfelt man' bie erufthaften Gviele immer mit Rinberfpielen ,' und ben biefen ift bann immer auch bis fest noch feine Comefter, bit taum ein Jahr alter ift als er, jugetaffen, Dan tifft fie gufammen in Heinen Gefellschaften fpeifen, gouttren, luftwanbein, um Buderwert fpielen, mit fleinen Pfeilen nach einem Biele Schiegen. Das Befolge bes Pringen bat farglich einen wichtigen Bumache erhalten; man gab ihm namlich einen gut unterrichteren Tambour aus einem Regimente. Auch an Schaufvielen fehlt es fur die fleine, muntere Befellicaft nicht, balb'laft man bie fleinen Schaufpieler bes Tasmenfpielers Comte holen, und nach ben fleinen Ranftlern, welche beginath fleine Rombbien für bie Jugend und niebtice Overetten einflubirt bas ben , macht baun Sterr Comte felber feinen mancherlen Spotus Pofie. Die Soffente mifchen fich bann um fo mehr' in bas eleenwe fieine Bergnugen, ale baben immer ber große Gegene ftant ber Bunfc ift, ben toniglichen Rintern gefällig gu mer: ben. und bie großen Spoffinber hafwen auf tiefe Art nach ber fleinften Gnabe, in ber hoffnung, baben ein großes Gind für fic ober für ibre Rinter gu erhafchen; Glud ift es ichen, wenn man nur feinen Rnaben ober fein Tochterden unter bie Babl ber Eingelabenen aufnehmen taffen taffen. Gine wichtige Rolle bat fcon ein paar Mal ber auf ben Italienischen Boulevards fo bomberabmie Ican Bonbomme gefpielt; man taut ibn nebft feinem Tabrer gang eigens nach Sofe eintaben; die Gifcoimte bes Jean Bonbomme ift gang firg folgenbe: Gin armer Gas poparde bat vor given Jahren ben Ginfall gemidt, einen Mffen von mietteret Große befonbere abjurichten. um bamit fein Brob ju verdieuen , ohne ter Gefahr ausgelegt ju fenn. für einen Bettler gebalten ju merten. Der Affe bat altereings etwas Cippleifentes an fich; er weil Ginem mit, felnem guts bergigen, bescheinen, und boch geiftoglen Blice bir fleine Geibemange aus ter Tafce berangluloden fr bat nicht jenes wilbe, leibenschafflige Wefen ber Affen au fich, fontern gucht ben Leuten mit gefälliger Gorge in's Beficht, gleichim um gu fragen ob er fich erlauben burfe feine Dienfte angubieten ; und nun ift er babes febe reinflet, fa bisweiten toftbar wie

ein Sofbebienter angeffeibet : er fangt bamit an, bag er ben Plas, wo man fic mit ibm jufammenfindet, mit feinem fleis nen Befen reinlich febrt. Er fieht immer nach feinem Bufchauer. ob er gefalle, und fceint um eine neue Erlaubnif ju bitten; mun greift er nach feiner Schubbarfte, und pugt Ginem bie Conbe, wenigstene ben einen, wenn man ibm nicht bevbe bin: fredt. Gewobnitch bat er gu feinem fcottifcen Roftume eis uen Beberbut . ober wenigftene einen Sout mit einer Feber; er giebt ibn ab. wenn man antommt, fegt ibn auf, mabrend er arbeitet, und nimmt ibn wieder ab, wenn er fertig ift. Dann fann man ibm freptich nicht vormerfen, bag er ein Straffenbetts ter fen, wenn er feinen fleinen Bechar binreicht, und mit feis nem burdbringenden, aber fo gang befonbere gutrautidem Blide fagt, man mochte ibn begabten nach Belieben. Mame Sean Bombomme ift ibm von ben jungen und alten fran: tonifcen Gerren Beiterriften gegeben morten; fie wollten ibn nicht mit dem gewöhnlichen Pamen bes ameritanischen Biebs belegen; benn ob er gleich Affe ift, fo fieht man ibm boch ben Quaimenfchen in Allem an, und bag es nicht feine Coulb ift, wenn er nicht fpricht. Dit einem fotchen guten, ja gros fen Ramen ift es alfo gar nicht git verwundern, wenn Jean Bonbomme auch ben Sof genannt wurde, und bey ben uns foulbigen Bergnugungen ber toniglichen Familie feinen Theil Frende geroabrte. Die Gerren Literatoren tonnen affo bieweis Ien aud Gutes fliften, baburd bag fie bie Biographien von Mebermann abfaffen , und wenn fie nicht immer bas Gind ber gelehrten Manner machen, fo maden fie boch bas Gind ber geiehrten Thiere, nur mit bem Unterfoiebe, bag jene fich oft mit bem gefehrten Ramen begnugen , und biefe bas leibige phys fifche Bedarfnis vor dem geiftigen beberrfct. Diefe Lebre liegt besonbers in ber turgen Geschichte ber Minet, ber befannten Rane bes Geren von Cvateaubriand. Um Tage, ba Gerr von Billete biefen Minifter ber auswartigen Ungelegenbeiten aus bem Ministerialpallaft fortidicte, und ihm taum ein paar Ctuns ben Beit ließ, um fein Padichen gufammen gu machen, unb feinem Blachfolger bie Goluffel gu übergeben. fagte Sperr von Chateaubriand ju Minet bie berühmten Borte, an bie man fic gerabe fest wieder mit Stoll fur ibn erinnert: "Run, mein fleiner Freund, mit bem Richtethun bat es nun ein Enbe; elinftig wirb bein fleines Mabl nicht mehr fo leder fenn; wir find nicht mehr Minifter; tanftig maffen wir Daufe fangen." Es fceint, biefe guten Thiere werben nicht fo leicht vergefe fen . je nachdem fie ein unfdulbiges Leben fabrten . ober in einer verehrlichen Befellichaft lebten; an gewiffe Menfchen, bie noch vor wenigen Tagen viel garmen machten, bentt man bei reits nicht mehr, jum Beufpiel au ben Ronig ber Trotefen.

Frantfurt a. M. im Muguft.

3 . ... (Fortfegung.)

Indem ich auf Mabame Conlge gurudtomine, bemerte ich , bas fie fich fogleich bat bereit finden laffen , swen Cuffen auf unferem Theater ju geben. Den erften bilbeten bie Par: tien Biteffia. Confange, Eglantine in Debers Curvanthe und Rofg in Fioravanti's Dorffaugerinnen, foo fie ju ibreib Benefit aufier ber, beforechenen Aria aus Murs mabal im zwenten Alft eine pon Mercadante einlegte; im zwen: ten Collusift bie, Rinftlerin noo begriffen ; fie fing wit Bitellia wieber an und gab barauf, Julia und turglich Dofa gum swepten Mat. In biefer Partie wurde ibr wegen ber Gvontinifmen Arja ber allergrofite Benfall gu Theil. bas Buffatfchen war einem beftigen. einige Minuten anbaltenben Platregen In vergleichen. Debr Rubm ale in ber Partie ber Conftauge, grug fie ale Bitellia bavon. Der Part ber Eglantine mar in:

ferem Bublitum ju madtig; boch gelang ber Rimflerin ein volltommener Gieg über ein funges hoffnungerolles Talent -Dem, Mabler aus Darmfladt, bie wie eine Baubererfceis nung als @urvanthe aufgetreten und fogleich wieber vers fowunden ift. Dem. Bam ber ger geht mit ihrer Comeffer von unferer Babne ab: Gie bat mit ibrer Familie ein febr vortbeilbaftes Eugagement in Dresten gefunten, und wird uns im December icon verlaffen. Ift es ber, Dem. Seinesetter, bie und auch verlagt, die auffleigende Runftbiuthe, ber wir ermars tungevoll entgegen faben. fo baben wir bier ben Bertuft auss gezeichneter Unmuth bes Gejanges und Spiels in ber alleren Dem. Bamberger, und in ber fangeren bie Entbebrung eines in ber guten Schute ber Mutter ficher entwidelten boffs nungevollen jungen Talentes in bebauern. Gie mirb einmal mit ibrer liebenswurdigen Gomefter, auch neben einer Derrient, bie Bierbe ber Dredbner Barne merben. Co fleht benn ben une bie Oper in ben-weiblichen, jugenblichen gadern fest gang vermaist; bie leichte tomifche Drer wird burd ben Abs gang von Dem. Bamber ger einen empfindligen Stell erleiben.

Das Schauspiel, und mehr noch bas Luftipiel, bat burch bas Engagement bes Seren Rott maver auf weitere feche Jahre fich in mehreren jugenbliden Rollenfadern febr mun: fcenswerth confolibirt. Serr Rottmaver bat gunftige Aners bietungen bes : Austantes bem Gewinn vorgezogen, in ber Mitte eines guten Echaufpielperfonals, bem er einen großen Theil feiner Ausbildung verbanft, mit Luft und Liebe und fleigenber Bervalltommnung ju wirten. 30m ift bie Runft mabrhafter Beruf, und fein Privatleben eben fo achtungemerth als feine Bahnenwirtfamteit. Wirb Gerrn Gehringer bers felbe Gifer gur Runft befeelen . fo tann er balb mit Mubgeichs nung bem Liebbaber : und Selbenfache vorfleben, wogu ibn manche icone Cigenichaften berufen unt bem Jublifum ichen werth gemacht baben. Im Schaufriel und noch mehr im Lufffpiel fehlt fest eine fugenbliche Runftlerin; Dem. Gifer vom Mannbeimer Theater ift mebr fur finblice Rollen and Maivetat. Im legteren Fach und in Coubretten: Rollen vers fpricht eine Dem. Butmann (ron Sanau) unter ber Leis

tung ber Dem. Einbuer bebeniend gu merben.

Die Bauten in unferer Stadt verinebren fich gufebenbe. Der Wall vom Gicenheimer jum Reuen Thor bat in turger Beit eine Reibe fconer Gebaube mit Barten erhalten. ba ber gegenaberliegente Rirchof fest aus ben Riugmauern ber Statt. gegen ble Friedberger Warte bin, auf ein geraumiges, pochlies genbes Beib! verlegt wirb. Die Rirobefetommiffien, auf Bers antaffung bes Genate allein aus ter Mitte ber Burgerfcaft erwählt, erwirbt fich große Berbienfte um tie Ctabt. Siergu gebort, bag fie bie bieber febr bedoutenden Beerdigungetoften febr einschranten wirb. Gine fevertiche Bestattung, bie ben armen Ginwohnern fett: aber buntert Guiten ju fleben fam, foll funftig nur auf etwa brevBig Gutben ermaßigt merten, fomobl får Arme als Woblbabenbe, und taben der alte libliche Bebrauch wieber bergeftellt werben. bag ein Beiftlicher mit bem Buge gebt: Die Mubenatten ber Familien werten jest übers tragen und einigetlieitt, 'und bas Gange ift auf einfache Barbt und mäßige Roften berechnet. Unter ben Bauplanen verfcier bener Arditetten ift noch feine Babl getroffen, inbeffen fleben bie großen Manern foon faft vollenbet, und es fragt fic nur. ob man einen Portitut um bas Banje gieben, ober bie Sas mittlengraber! wie biebet' freufteben taffen foll. Gine Rapelle und ein Tobienhans werben ben Bebarfniffen ber Entfernung und ber fortichreitenten Beit entfprechen.

(Die Fortfenung folgt.)

Beplage: Aunftblatt Dr. 71.

für

## gebildete Stande.

Dienstag, 5. September 1826.

Ernb und beiter Fliegt bie Welt vor und vorben, Wir wandeln weiter Balb trab balb heiter.

2. Elet.

Gin Musflug von Paris nach ber Morblufte.

Fragment aus einem Tagebuche.

Samftag ben 27ften Dai fliegen mir ju brep in ben Conpe des öffentlichen Wagens \*), und ehe wir und noch recht eingefeffen batten, rollten wir burd Gt. Denis, bem irbifden Endziel ber frangofischen Ronige, bem Friebort unbeftreitbarer Gleichheit vorüber. Der tofiliche Teppid ber Gaaten, die liebliche Bebung und Genfung ber buge ligten lanbicaft, le beau mouvement de terrain, wie es die Frangofen ausbrucksvoll nennen, murde bald pon Unmetter und Megenguffen verbullt und bem Auge ents rudt. . Gie bielten noch am folgenben Tage an, und wie unangenebm ich auch biefe Entbehrung empfand, fo uber: bebt fie mid bod jest ber meift ungludliden und langweis ligen Bemubung, ein Landschaftsgemalbe mit alled:, bas beißt mit nichte fagenden Worten gu entwerfen, ober mobi gar ausführen ju wollen. Rach einer Sahrt von zwolf Stunden maren mir in Monen. Rur ein Tragiter, Cor neille, fonnte bier bad Licht ber Welt erbliden; bie fin: ftern Strafen flogen teine Beiterteit ein. Doch wie die Tragodie außerhalb ihres irbifden Treibene einen beitern, verfohnenden Simmel befigt, fo auch die duntie, gemert: thatige und ruhrige Geburtestadt bes großen Tragiters, außerhalb ihrer Ringmauern, anmuthige Gange, beitere Aussichten, reizende Unlagen. Der Fluß, vielfältig von Fabrzeugen durchglitten und schon vom Meere angeschwellt, bildet ein wasserreiches Becken in bezaubernder Umgebung uppiger Fluren und Hoben, bis weit abmarts, wo nun, ihrer Mundung naber, die Seine den Spiegel eines prachts vollen See's bilbet, in welchem sich die wahrbaft schweizerischen Landschaften von Ivetot, Candebec und Bolbec abstilben.

Bon ben neueften Auftritten gu Monen, bie bort burch jefuitifche Miffionarien berbengeführt murben und burd Die offentlichen Blatter einigermaßen befannt find, war noch einige Gabrung gurud, die fich unaufgeforbert im Safen und in Sanbelslaten außerte, mabrend gute Freunde ber Miffionarien entweder fcmiegen, oder mobl auch gar nicht ba maren. Die ftartften Meugerungen gegen biefelben fdeue id mid in mein Tagebuch einzutragen, bie gemäßige teren maren icon darafteriftifc genug. Nachftem richs tete fic der Sag und die Berachtung gegen die Beneb'armen, die man mit allen erbentliden Gdimpfnamen beehrte und von melden behauptet murbe, bag fie diefelben Grobn: und Goldfnechte fepen, die mabrend ber Granels geit der Revolution fo mandes fouiblofe Golachtopfer jum Blutgeruft gefdleppt batten, und bie beute baf: felbe thun murden, wenn fie bafur bezahlt murben. Der Linientruppen murbe baten in Chren gebacht. Die Mus: bride aber, die, aus Meaftion gegen bie Stantereligion

<sup>•)</sup> Der Conne ift ber Borbertbeil des Magens, ein abger fonderfer Raum, in welchem bren Personen vorwarts wie in einem eigenen Bagen bequem und allein figen,

felbft ericollen, mage ich nicht, ber Schrift ju vertranen, obgleich fie den Beweid liefern tonnten , daß vielleicht des Mubamede Lebre, nicht aber die Religion Chrifti mit bem Somert einzusubren fev. Denn vor dem Saufe bes Erge bischofe ftand, mabrend bes pomphaften Miffionegeschafts boppelte Schildmacht, und um bie Rathebrale ber lagerten Colbaten in Motten vertbeilt, und mas bennoch gefcab, haben bie offentlichen Blatter ergablt. Die Gemalt, in welcher form fie auch ericeine, die Gemalt bringt fo mes nig ben Glauben bervor ale ber Dornstrauch Feigen - bie Gewalt in Glaubenefachen erzeugt entweder Seudler ober Aufrührer; mit ben erften ift nicht bem Simmel, mit ben andern nicht bem Staate gebient. Das follten bie achten ebeln Priefter, Die mabrhaftigeschidten Ctaatemanner be: benten. - Bie nach Savre be Grace bin erftredte fich bies fer gabrende Difmutb gegen die Jefuiten.

Sabre be Grace liegt febr lieblich, von Gartenbaufern freundlich umringt, und an ber Mundung bes zwen bis bren Stunden breiten Fluffes, von welchem es durch eine Chene getrennt ift. Der Safen bat, rechts bie Abede mit ibren Leuchtburmen, vor fic ben Ocean und linke die in's Beite fic bingiebenden Ruften von Calvadod. Unter Das poleon baben bie Baffins, fo wie bie Befestigungen viel an Umfang gewonnen; bamals aber ichmebte Cobesfille uber ben Gemaffern : englische Gregatten fperrten bie Gdiffs fabrt. Best erbebt fic ein bichter Bald bemimpelter Da: fen aus den Bebaltern, in benen Leben und Weben fic regt. Bald murbe es an Maum feblen, die Schiffe gu faf: fen, wenn nicht gludlidermeife eben fo viele taglich aud: ald einliefen. Sabre macht, nad Berficherung fachfundis ger Manner, bermalen mehr Gefdafte als Bordeaur und Mantes jufammengenommen. Da lagen benn auch gmen Sandelbidiffe im Safen mit baitifder Flagge, und mein Berg jauchste auf, ale ich fie erblicte; ja felbft bie fcmargen-Bebanten freuten mid, bie fid wobl fo mander gro: per und fleiner Geelenbandler über die Dienschwerdung ber Reger jest macht. - Der Unblid bes besegelten Meere mar sum Entjuden; bep jeber Glut bewegten fic bin und ber eine gabllofe Menge Fahrzeuge aller Urt: Dreymafter, Brigge, Fischerboote u. f. m. , 3d babe nie fo viel weiße Dafde über bem Ocean flattern gefeben; und gwifden burd thun die ziegelrothen Gegel ber Bretagner eine felt: fame Wirtung. Ploblich fiebt man an bem außerften Rande bes Meers, dort, mo bie Bellen den Sorigont berühren, ein Cigarorauden ein Dampfidiff ift ed, tad auftaucht, es fommt aus England; augenblidlich fonell rudt es na: ber, und in zwer bie brep Ctunden ichieft es mit Pfeis legflug in ben Safen. Rothwentig mird der Gebrauch ber Dampfidiffe taglid allgemeiner. Da fie ungbbangiger von Wind und Wetter find und einer geringern Waffertiefe beburfen ale Segelichiffe, fo ift ber Bortbeil entimieben auf ibrer Seite. . Die Marine mird baben einen mefentlichen

Theil ihrer malerifden Edonheit verlieren. Man opfert die Mamuth dem Rugen.

(Der Befdluß folgt.)

Der albanische See und beffen Ranal (Fortfenung.)

Belde übertriebene gatelen haben bagegen bie neues ren Schriftsteller, beiendere bie romifden Untiquare in ibren Beschreibungen Bome und mehrere, ihnen obne alle Rritit nadbetenbe beutide Edriftfieller von biefer Begetenbeit erfonnen? . Gie fagen, ber Ger fep bermaßen angeschwollen, bag er Rom ju überschremmen gebrobt babe. Diefe laderliche Aufidneiberen (Livius fagt blod: In altitudinem insolitam crevit, ohne irgend einer Befürchtung . vor lleberfdmemmung ju gebenten) fallt in ibr Richts jurud, wenn man (mas aud bem Rurgfichtigften batte ein: leudten muffen) ermagt, bag ber albanifde Gee ein febr Beringes meniger benn brey beutsche Meilen von Rom ent fernt liegt, besonders aber, tag bie Kluten beffelben (mas noch in bie Augen fallender ift), im Ralle einer Ueberfcmem: mung nicht nach Mom, fondern nach ber, weit tiefer und naber gelegenen Eiter, ober vielmehr geradegu in's Deer ibre Richtung genommen baben murden. Heberdem muß man fragen, ob benn ber Gee, wenn er mirflic brobte, feine Ufer ju überfteigen, im Berlaufe von bevnabe gwep Jahren (beny fo lange bauerte es ungefahr, ebe bie, nach Delphi gefandten Woten von bort gurudtebrten, und bie bierauf unternommene Grabung bes Ravals ju Stanbe fam) nicht Beit genug batte, alle Ueberichwemmungen anjuridten, beren er fabig mar? Aber bieg Dabrden erfcbeint noch um fo lapvifder, wenn man bie Untwort bes Orafele naber betractet, in welcher bie ausbrudlichen Morte befindlich find: Cave, in mace manare suo flumine sines (,, Stebe mobl gu, bag er nicht in feinem eigenen Bette in's Meer abfliefe"), wodurd bas Dratel, welches bie Ortslage beffer fannte als bie beutigen Untiquare, of. fenbar ju verfteben gab, ber Gee tonne fic einen Deg in's Meer babnen. Dies die erfte Uebertreibung, welche fic bie neueren Schriftsteller von biefem Greigniffe baben gu Soulden fommen laffen. Die zwepte ift noch michtiger und ben weitem unverftandiger. Alle fpreden com Durche graben bed Berge ale von einem ber größten Wunderwerte der Bafferbaufunft, welche je unternommen worden find. Borin aber bestebt, bemt Lichte Befeben, Diefe Arbeit? Es ift ein Lod, drev und ein Drittel guß breit, fünf und einen balben bod und nicht gang voll zwer Aunftel deutiche Mellen lang, in ben Lavafelfen bes albanifchen Berges gebauen. Das bie Breite und Sobe anbetrifft, welche ich mehrere Male in meiner Gegenwart vom Ranalauffeber

babe meffen laffen, fo tann ich fle mit meinem Borte verburgen und fomit die Ungaben der Antiquare, in ber Regel betractlider, fur übertrieben ertiaren. Go wie die Sobe, ber der Berichlammung bes Rangle, jest ift, bes tragt fie gar nur im Gingange beffelben brep und eine balbe Elle. 3mangig guß meiter bin foll fie, nach ber Berficherung bes Auffebere, gar fo niedrig merben, bag ein Denich nur in ber gebudteften Stellung, barin in feben vermag. Gis wer naturliden Borausfegung gufolge lagt fic die urfprilingi lide Sobe jum menigften ale mamieboch annehmen, weil nicht glaubbar ift, daß die Arbeiter auf ben Bieren triedenb (welches bier eine gang unnut angewandte Unber quemlichfeit fenn murbe) gegraben baben merben. Lange, von welder man gleichfalls vermuthen fann, bag fie von ben Untiquaren übertrieben morben ift, muß ich auf fich felbft beruben laffen, ba mir feine Mitrel, fie meffen ju laffen, ju Gebote geftanden find. Dun frage ich: Bo liegt bier bie fo febr gepriefene Schwierigfelt ber Un: ternebmung? 3men Arbeiter (wenn nicht gar nur einer, ba ben der geringen Deffnung fich zwen mabriceinlich binbers lich gemefen maren) badten ben Reifen aus und ein Dritter fcaffte bie ansgebrochenen Steine fort. Da ber Relfen, feiner Reftigfeit megen, meder unterftust noch ausgemauert gu werden brauchte (ein Umftand, ber die Arbeit ber floge ten, befondere der Marima, melde in vollig lodere Erbe gebaut merben mußten, fo bewundernemurbig macht), fo frage ich: Bo ift bier ber Grund, in fo ungemeffene Bemunberung auszubrechen ? In ber Reg'iden Description de Rome beißt ed: Cet ouvrage étonnant fut construit evec tent de solidité et de soin, qu'il sert encore aujourd'hui au même objet, sans qu'il ait jamais eu besoin d'etre restaure. Die Coliditat bes Ranale liegt aber in ber Sarte bes Relfens und nicht in ber Bortrefflichfeit ber Arteit, und ebe jener der Meparatur batte bedurftig mer: ben tonnen, mußte biefer eingesturgt fenn, mas aber bis jest nicht ber Rall gemefen ift und nie fenn mirb.

Benn einerfeite biefe bochft unftatthaften Lobederber bungen einen wenig erfreuliden Bemeis vom gang gewohne lichen gefunden Menfcenverftande aller berer geben, mel: de über ben Ranal gefdrieben baben, fo muß man ande: rerfeits jum Sochften erftaunen, bag ihnen ber einzige Umftand, welcher bater bemerft zu werben verbient, gang and gar entgangen gu fern fceint, weil feiner beffeiben aud mit einer Spibe Ermabnung thut. Dieg ift bie Runft des Mivelttrens, melde nothwenbigermeife ben bem Durch: graben bes Felfens angewandt worden fenn mng, weil ohne bieß bad Unternehmen eine Thorbeit gewesen fepn murbe. Unter ben gegebenen Umftanben burfte dieg Erdnivellement größere Schwierigfeit bargeboten baben, als wenn es einen Dafferftanb ju meffen gegolten batte. Angenommen fogar, bag man fic baben eines betrudtiften Geomes tere bebient bat, perdient ed bennoch bemerte ju werben,

daß man icon ju einer Belt, wo noch, fo viel mir betannt ift, feine greße Kanalifirung ftattgefunden hatte, daß Erds und Baffernivellement in fo volltommenem Grade verftand.

In der materiellen, oder vielmehr politischen Ertlarung biefer Begebenheit baben mehrere neuere Schriftsteller, umter andern ber ermabnte herr Sidler, fich hinreichend versucht.

(Der Befdluß folgt.)

### Elegie.

Ad, ihr fluftert umfonft in ber wolbenden Dede bes Baumes

. Luftden von Lieb' und bringt Traume der vorigen Beit. Bad mir raubte ber Sturm, nicht bringen die Lufte es wieber,

Wie auch über dem haupt linde mit Schmeicheln fie meb'n.

Eine nur bitt' ich von end, nur weniges, einfige Gabe, Webt mit lindem Geschwirr labenden Schummer mir zu. Und fommt bann mir ein Traum mit flichtigem Erofte mich tauschend,

Saltet Gerausch entfernt, fille gelagert umber. Doch icon hebt fich binwieber ber Sturm in bem Wipfel bes Baumes,

Mun benn, fo fabr' auch bu Traum von dem Eraume mir mohl.

C. S.

### Rorrefponbeng : Radricten.

18854 1.1

London, Juli.

Der Ronig von Canjore "), auf ber fubliden Gpipe ber ine bifchen Spalbinfel, ein Bhaling bes befannten Miffionars Cowary. macht feinem Lehrer die bochfte Gire. Er ift ein Sinbu von Beburt, und ift bem Glauten feiner Bater treu geblieben; bod bat er vieles von ben Borurtheilen feiner Ration auf bie Geite gelegt, und betreibt bie europaifchen Runfte und Biffenfcaften nicht nur felbft , fonbern bat auch viele feiner Ctaatebeamten und anbern Bornehmen bagu bemogen benfetben obgutiegen , fo bag man in biefem biubenben Ctaate balb einer geiftigen Uine waltjung entgegenfieht. Der jepige Oberrichter von Ceplon. Gir Jobnfton, befnote biefen Garften auf feiner Reife in's fublice Inbien, bie er in ber lebtichen Abfict unternahm, bie geseglichen Gebrauche ber bortigen, Bewohner tennen gu ternen, um auf biefe Renntuig ein Guftem von Gerichtes barteit burd Befcmorene einzufuhren, bas ben Befinnuns gen ber Spindus am angemeffenfen mare; und war gang von Bewunderungen fur ben Monarden burmbrungen. die geschworenen Gerichte fast in gang Inbien einaefubrt werben follen. ift im testen Parlamente entimieten werben; und man zweifelt nicht, bag bie bortigen Szindus foweht als Mabomebaner biefe Theilnahme au ber Rechteverwaltung mit Dant aufnehmen werben. In Ceplon, mo biefelbe feon feit

b. Sled.

<sup>\*)</sup> Es ift derfetbe mertwurdige indianifde Furft, von welle mem wir in unferem Blatte von gestern einige Nadricht ges geben haben.

einiger Beit eingeführt worben, bat bie Ginrichtung bie beftent Tolgen gebabt, befoubers wird folgenbes Bepfpiel von bem Dberriche ter mit Stols auf fein gelungenes Wert ergabtt. Bath nach ber Einfahrung tiefer Auftalt murbe ein vornetmer bes More bes angeflagter Dann vor Gericht geftellt. Die Zeugenausfage hatte fo viel anscheinend Urberführenbes, bag bie Beschworte: nen bis auf Ginen, ben Beflagten fur foulbig ertennen wolls ten; biefer eine aber mußte fo triftige Grunde wiber bas Beuge nis einzuwenben, bag fie vor ben Richter guractebrien; mit ber Bitte, ihnen ju erlauben, bie Beugen aufe Deue ju bes fragen. Dieg marb ibnen geftattet; und nun fing biefer Mann an biefelben auf eine einfache und ungetunftelte, aber bas Den fo durchgreifenbe Beife gu befragen, bag er einem feben ben Beweis lieferte, bag ber Angeflagte unfdulbig, und bas Dyfer einer fcanblichen Berfdworung mare. Die Folge bavon war , bağ biefer Mann, welcher obne biefen Echarffinn eines feiner Landeleute fur foutbig erfannt und binnen 24 Stunden hingerichtet worben mare, mit Ebreu frengesprochen marb. Dambem ber Projeg vorüber mar, ließ ber Richter ben Ges fowerenen . welcher fo febr feine Bermunterung erregt . ju fic tommen, um gu ergranden, burch welche Art von Ergie: bung berfelbe eine folch ungemeine Gabe erworben; aber er erfubr, bag er nicht anders ale die meiften jungen Leute von' gutem Ctante erzogen worben; bag er aber von Ratur wiß: begierig, manderlen Bacher gelefen, unb unter anberen eine perfifme Ueberfenung von Mriftoteles Dialettit. Diefes hatte ibn fo angegegen', bag er es in Gansfrit übertragen, und bas burd eine, unter feinen Lantbleuten faft bepfviellofe Bewalt in ber Berglieberung bes Beiftes erlangte. Der Beweis, fagte er, ben ihm ber Erfolg biefes: Tages von bem Dugen ber Bifs fenschaft gegtben , wurde fur ibn ein neuer Beweggrund fevn, in ber Weisheit anderer Boller und Zeiten weitere Forschungen Dag inbeffen bie Rechtspflege in Inbien großer anzuftellen. Berbefferungen beburfe, ift unftreitig, wenn man weiß. bag gu Bombay jum Bepfpiet ein Polizeplieutenant bie Gewalt bat. Berfonen ju Ctodiculagen und jur Berbannung ju verurtheis fen; und bas Pragein mit bem Robr auf bem blogen Ruden fo allgemein feun foll, bag man Benfpiele baben will, wo engs lifche Damen ibre Dienfiboten fo abftrafen ließen, Die arbfiere Mufmertfamtelt aber, welche fest ben inbifchen Ungelegenheiten gefcentt wirb, lagt boffen, bag biefe Ueberbleibfel einer veralteten Tyrannen mit ber Beit ganglich abgeschafft werben. Daß eine großere Aufmertfamteit auf oftinbifce Angelegenbelten in England nothwendig, wird feiner leugnen, ber weiß, welche Grauel tiefe Ration in Indien jugelaffen; und nur, ber fann über bas legtere erflaunen , der bie Unwiffenbeit nicht fennt, bie im Allgemeinen über biefes intereffante Land bier berrfct. Das Conberbarfte ift, bag man fich nicht über biefen Punft bes lebren laffen will : wenn im Parlamente Jemand etwas von Inbien vorbringt, fo lauft alles bavon; die Beitschriften, bie fich mit indifden Gachen beschäftigen, fo wie bas affatifde Journal. ber orientalifde Beroth, bie Berbanblungen ber affatifden Bes fellichaft u. f. w. , werben in England felten von anberen Ders fonen gelefen . als von ein paar Belebrten unb benjenigen welche unmittelbar mit jenem Canbe in Berbinbung feben; und unter biefen feben viele nur nach ben Promotiones und Tos bestiften, um gut erfahren, wie es vor feche Monaten um ihre bortigen Bermanbten geftanben.

Ein Reifenber macht folgende Bemertungen über bie Sandelbs gefene und Gerechtigteitepflege ber Tarten, die vielleicht in biefem Augenbied willtommen fenn durften. "Die türlischen Gefene erstennen teinen Kontraft, und erlauben baber auch teine Entschäbigung for einen Bruch derfelben. Nichts als das offentliche Wagen bei frimmt ben Bertauf; benn felbst wenn ber Bertäufer ich beit Preis feiner Waaren empfangen batte, fo fann er boch, ebe biefelbe

gewogen iffe burch bie Burudgabe beffelben ben Bertanf vernichten. Im Augemeinen begunftigen bie Befepe in ber Turten ben Deiftbietenben, und wer bem Richter am meiften gibt, bat immer Rent. Wann Jemanb eine Soulb eingebet, fo unterforeibt und beflegelt er bie Danbfdrift in Gegenwart zweperturfifcen Beugen; follte jur bestimmten Beit ber Bablung ber Soulbner leugnen, fo werben bie beyben Bengen berufen; oft aber wird biefen burd ein Gefdent vom Schutcher ber Munb verschioffen, und bann ift es unmöglich, bas Gelb ju erlangen. In ben turtifden Beriatenbfen wird wenig gefprocen - nichts! geforieben. Der Rlager bringt feine Game vor, ber Betlagte: erwiedert, und bas Urtheit wird bennahe angenblicitich ju Guna: ften besjenigen ausgesprochen, ber am meiften gegeben ober verfprocen bat. Wer ben Proges gewinnt, begabtt immer bie Untoften, die fic far einen Raja, ober wriftlichen Unterthan ber Pforte auf funfgebn bis gwangig Proc. belaufen, fur Gurepaer aber uur auf funf, besondere wenn fie ben Konful ober Bes. fanbten beffelben gu fürwten baben. In Streitigfeiten fiber Erbicaften, befonbere über liegende Granbe, belaufen fic bie Untoften oft bis auf die Salfte bes Berthes bes freitigen Ges genftanbes. Wer mit bem Urtheil eines Mollab nicht: gufrieben ift, mag von bem Divan ju Ronftantinepel einen Befehl an ben Mollab erfaufen, bag er ibin nach ben Gefenen Gerechtigteit wieberfahren laffen foll; aber wenn er von biefem Befehl einen Bortheil baben will, fo muß er auch den Mollab beftechen, baß er ibn pollgiebe. Beber tie Turfen noch andere! Lepantier, bie nicht Franten find, balten Buch, fo bag man, im Sanbel fic vorzüglich auf ibre Deblichteit verlaffen muß. Liegt ein Streit gwifden einem Turten unb Franten, fo enticheibet ber Mollab barüber, woben ber Europher burch ben Mollab feiner nation vertreten wird; ift aber ber Gereit zwischen zweben Franten, fo enticheidet ibr Ronful, unter ber Beuebinhaltung bes Gefandten in ber Sauptftabt. Diefer Ungewißbeit in ber Berichtsverwaltung wegen, verfahren Guropher fetten gerichte lich, und übertaffen es bem Coutbuer ju begabien, mann er Luft bat. 3 1 1 2 1 1

Frantfurt a. M. im Angust. (Fortiegung.)

Unterbeffen ift ein paffenbes fleined Portal an bem Cachfene baufer Rirchbof, auf welchem manche Familien fic flatt auf bem neuerrichteten Begrabnifplage angefauft haben,, burd ben Arche. tetten Q û b f d. Profeffor am Crabelifden Runglinflitut, aufgeführt worben. Diefer tatentvolle, burch feine Reifen in Stalien und Griedenfand vielfeitig gebilbete funge Runfter bat einen Muf an bie Drefbner Atabemie erhalten. und ba bad Stabelliche Auftitut feiner Projegbanben leiber noch inmer nicht entlebigt ift, fo werden wir Serrn Sinbic febr mabricheinlich baburd vertieren. - Es ift in ber That im Allgemeinen beflagenswerth. wie abvotatifche Gewinnfuct unb bie Berblenbung ben ent: fernieren Bermanbten ein Inflitut von fo großen Mitteln ben ber Stiftung foen 1.300,000 Uniben - in feiner bebeng tenben Birtfamteit, die ibm fur Bitbung einfeimifcher junger Runftler, für Bereiderung unferer Gtaet burd Runftfcate, unb far Unftellung ausgezeidneter Deifter icon feit Jahren erblaben foute, auf fo beluforifme Weife bemmen muß. Das Urtbeil in ber Gadie ber Stabelifchen Bettern ift auf bem Puntt, in legter Inflang gesprocen ju werben, zwey Ent: fceibungen find bereits gegen biefelben ausgefallen , bie gwente bat fie fogar in bie Roften veruribeilt - bech wer fiebt bafur, baß fich die Gade nicht noch Monate lang veribgert, und une terbeffen mandes foone Talent auswarts Suife und Brob fu den. muß, und noch manche vortbeilbafte Gelegenbelt fur ben Untauf teteutender Runftfchige wie bieber unbenugt vorabergebt. (Der Befching folgt.)

. Beplage: Literaturblatt Dir: 71.

# gebildete Stände.

### Mittwoch, 6. September 1826.

Das Leben, Braber, ift nur Reife, Die Sytimath bas rerschwieg'ne Grab. Der Thor murrt unterwegs, ber Weife Beht frob an feinem Banberflab.

s. Ropfen.

Ein Ausflug von Paris nach der Mordfufte. (Befone.)

Wie gingen an Bord bed Bapard, eines breymaftigen ameritanifden Patetboots. Das find Mufterfdiffe! Co lagt fich ju einer Geereife teine verführerifche Ginlabung benten. Dieinlichfeit und Bebaglichfeit vereinigen fic, um ben innern Raum ju einem bochft behaglichen Aufenthalte ju maden. Alles Mobel und Berath mar aus Mahagos nibolg gefertigt. Die Gemacher ber Reifenden haben teine Kenfter, fondern werben burd ein Arnitall erleuchtet, bas thuen ein febr belles Mondlicht gufendet, bep welchem man lefen und fdreiben fann. Das Arpftall, brev Boll lang und einen Boll bid und breit, ift fo fefter Beidaffenbeit, bağ ed allen Bufallen trost, die ibm auf bem Berbede bes geanen tonnen. Gur Betoftigung und Ueberfabrt nad Dem: Port merben 600 Frante bezahlt. In einem Theile ber Stadt fliegen mir auf eine Urt von Rofalenlager; Die Rar: ren maren vollgepfropft mit Rindern; unfer gubrer bes bauptete, ed feven GomeiBer. Alls ich felbft bie Menfchen befragte , fand fich's, daß es Bauern aus bem Cber:Elfaß maren, funfzig Samilien, die auswanderten, um fich am Dbio angufiebeln. Ratutlid munichte ich zu erfahren, mas ben michtigen Schritt veranlagte? Es maren, bieg es, gu viel Leute im Lande, am Ende murde man fich unterein: ander auffreffen, denn es fehle an Arbeit und Relb; in Umerita fer man bod fider, Uderboben gu finden, ben man bestellen tonne. Die Mudmanderer fcienen nicht obne Mittel. Da sie sich selbst betöstigen, so bezahlen sie für die llebersabrt: Erwachsene 110 Franken, Kinder von sieden bis vierzehn Jahren die Salfte, wahrend Kinder unter sieden Jahren frep auszehen. Un den Männern ist nichts auszusehen; es ist ein derber Schlag und sie sprechen recht verständig; nur in der Wahl ihrer Weiber schienen sie nicht sehr beitel: häßlichere und zugleich schmußigere Stallbrödel sind mir nicht leicht vorgesommen. Was wird das junge Amerika von dem alten großsprecherischen Eusropa denten, wenn es diese Weibspersonen ausschiffen siedt, deren Eine immer häßlicher, immer schmusiger als die Andere ist, und die doch aus dem soletten Vaterlande der Mode und des einzigen guten Geschmacks sommen und französsische Madames sind: Zeitgenossen der Talien und Recamier, des George, Mars, Barente, n. a.

Weislich legt die Regierung dem Auswandern fein Sinderniß in den Beg. Eine besondere Klasse Auswander rer find die Anababtiften; dieser Selte hat sich die Furcht bemeistert, wegen ibres Glaubens beunruhigt zu werden. Biele von ihnen, sehr wohlbabende Leute, vertausen ibre Gater, um in den nordameritanischen Frepftaaten einer, vielleicht eiteln Besorgniß überhoben zu sevn.

Ben ben herrn Epried, Rua Dauphine au Havre, fab ich die vollständigfte Beidnunge: Cammlung von Leuchtburmen, bie es vielleicht in ber Welt gibt. Gine Befdichte ber Leuchtburme murbe in mehreren Beziehungen nicht ohne Intereffe fenn. Wer fie ju foreiben Luft hatte, mußte fich an bie herren Epried menben, welche zu biefem

3mede die mannigfaltigften biftorifden Materialien befigen. Unter Napoleon batte biefes Saus bie Berforgung aller frangofifden Leuchttburme obne Audnahme, von Antwers pen bis Ragula. Diefe Ebatfache ift, glaube ich, bas emiz nentefte Revipiel, bas nom plus ultra von Centralificung. Del und Docht von Savre in die Mundungen bes Cattaro gu fenden! Das Sandelebaus ftand fich gut baben. Aud find die Gebruder bee berühmten Geographen Epried febr beitere und moblaufgetlarte Danner, in beren Um: gang man fic nicht anbere ale gefallea fann. Bobl'tag: lich fendet man Modelle von Guten, Sauben, Aleidern u. f. w. von Paris nach Deutschland. Dan follte fic boch auch von Savre bad Modell nachabmungemerther Coulfarren verschreiben, die durch außerft lange Gebel bas Wes wicht fo erleichtern, bag ein nicht ftarter Dann mublos febr ichmere Laften forticbafft.

Mit dem sconften Wetter gingen wir nicht unter Ses gel; auch bedurfte es deffen nicht, denn es war ein Dampss schiff, das uns nach honfleur brachte, wo ebenfalls nicht unbedeutende Schifffahrt ift. Den Ginwohnern von honfleur ift noch mehr als denen von havre der Gedante ein Gräuel, Paris mittelst eines Kanals zum Seebafen zu machen. Denn die Fint murde, wenn der Kanal zu Stande tame (was aber vermutblich, trop aller Anstalten, nie geschehen wird), den hasen von honfleur versanden und verschlämmen.

In Sonfleur begegneten mir einer feverlichen Progeffion. Drep febr bubiche Madden eröffneten voranschreitend ben Bug, Gotteslammer verftellend und in Schafepelze getlei: bet. Es mar eine Sige jum Erftiden! Mit blauem Muge fab ber himmlifde Schopfer ber Ratur vom beitern Gir: mamente berab, gleichfam ale freute er fic iber ben Goon: beiteffinn, über die geschmadvolle Babl ber Gottesbiener. In Ermanglung von Gened'armen, bie beut gu Tage ber Reverlichteiten aller Urt, ter offentlichen und privaten, freudigen und traurigen, um Polizen zu balten, figuriren muffen, ein Umt, mas vor Beiten in Deutschland ben offent: lichen Feften einer minder ernftbaften, einer luftigern Perfon anvertraut murbe, flatt ber feblenden Geneb'armerie fage ich murbe die Progeffion von Douaniere begleitet, ver: mutblid, bamit man feine fremde Raturgefühle, feine fremde Induftrie: Bedanten einschmuggele. Die Meuße: rung bes Innigften und Beiligften ber Menfcbeit, bie feftlide Darftellung bee religibfen Glaubene an die Offen: barung ber gottliden Liebe, begleitet und bemacht von au-Berer Bemalt, von den Grengmiligen ber Sandeles und Chaderwelt, von übetall verhaften bemaffneten Mauthbebienten, mar mir ein emporender und jugteich ein erbar: menemerther nieberfcblagenber Unblid; befondere ba ringo: umber die große foone Ratur Gottes, fo ungeftort, fo freundlich und boch fo wehmuthig in biefe Inconfequeng ber Menfchen bineinblidte.

Mehr Genugthung gemabrten mir bie Rormanni. iden Bauernbofe; es ift eine Luft ju feben, wie bie gebalten find. Gin Ball, mit doppelter Reibe von Baumen bepflangt, umgibt ben Bobnfis, die Ctalle und ben Diftgarten. Die Gebaube find mobl eingerichtet und von feftem dauerbaften Unfeben, bas mobibeleibte Dieb ift rein: lid und mit Corgfalt gepflegt. Colanter Buch, tud: tige Rleibung und ein Unftanb, ber gefällt, geichnen ben Normann vor andern Landbewohnern Franfreiche aus. Da ift tein Bauer, ber nicht einen ober ein paar Rlepper befäße und, wenn er audreitet, feinen Mantel umgufchlagen batte. Giner, um ben gwer ruftige Anaben ftanben, aus benen bie Beit vielleicht Generale, Maricalle, Pairs von Franfreid madt, fragte mid über bie Padtbofe aus, die ich in England und andern Orten beschaut habe. Als die Bergleichung febr oft jum Bortbeil ber Normauble ausfiel, ermiederte er, wie ber Grofmeifter in ben Tem: pelherren; Ja le savais. Alfo batte er nur feine Uebers geugung ju befraftigen gefuct.

Schoneres junges Blut ift mir nirgende vorgetom: men, ale in Pont: Andemer; and biefem Stadtden mechte ich mir ein Mabden freven. Aber die Dabden (pagier: ten niebergeschlagen am Bad und an der Etrage; fie burften nicht tangen, und bod mar es Conntag; ober, wie ibr junger topfbangerifder Pfarrer fagte: es ift Conntag und defhalb durft ibr nicht tangen. Reiner magte ed, fein Berbot ju übertreten, Diemand tangte; aber Memand aud fang fein Loblied. - Begen Gureur bin mirb bas fette Land platt und gewohnlich ; erft ben Dantes gewinnt es wieder an Mannigfaltigfeit und Unmuth. Nagarrebat foon baburd viel verloren, bag ber baju geborige Balb, ben Bonaparte feiner Gemahlin blod jum lebendlangliden Genuffe überlaffen batte, an ben Pringen von Mont: Pajon gefommen, ber fein Gigenthumdrecht burd ganglide Und: rottung beffeiben geltend macht. Colof und Betaube vers bienen teiner Ermabnung; aber ber Part mit feinem Reich. thum an lebenbigem Baffer und majeftatifchen Baumen mare febensmerth, menn er nicht burdaus vermilberte. Wenn es icon überall mebe thut, Beiden des Berfalls angutref. fen, fo ift es um fo trauriger, ein Bert, bas Runft und ungeheurer Aufwand geschaffen baben, ale zwedlofe Cinobe gu erbliden. - Die Pfortnerin ergablte mir bie, von ibrem Water vernommenen Munber, als der Bergog von Bouillon Ludwig XIV. in Ravarre ju bewirtben bie Cbre batte, und war in ihrem Berichte fo bistorifd genau und fo romans tifd breit, baß fie mich inmitten eines Walter Scott'iden Momand verfeste. Es foreiben noch viel gu menig Menfden Moderomane. - Es ift unbegreiflich, bag bie ga. milie Beaubarnois biefe ganbereven nicht vertauft; beffer murde bie bande-noire \*) bamit baufen; bann fiedelten fic

<sup>\*)</sup> Gine Befellicaft von meiftens Sandwertern, bie viele

gewiß hundert Famillen hier an. Mosny dagegen, das jestesmal an Sylli erinnert, bat das GMict, einer Eigenthumerin zu gehören, die diesen Aufenthalt liebt, belebt und verschönert; es ist ein Besisthum der Herzogin von Berry. - Das Missionstreuz vor der Hauptlirche in Mantes umfaßt gewissermaßen den ganzen Plas. Etwas der Art, ein so gigantisches — oder wahrscheinlich noch größeres — Areuz soll auf dem Plase Louis XV. zu Paris errichtet werden, zum Suhndensmal einer schauderhaft blutigen Seite in den Annalen der französischen Geschichte. Man fann sich hieber des Gedantens an Lady Matbeth nicht erwehren.

Grundbefinungen gefauft. fogleich parcelirt wieber vertauft, und ein fehr großes Bermogen erworben baben.

### Den 3 weifelnben.

Wie tlagt ibr und wie tragt ibr Ein also schwer Bedenfen? — Wie jagt ibr und wie fragt ihr: Wohin sich mogen lenten Die sparsam fargen Gaben, So mir gesteuert haben In jenem großen Streit Bedrängter Ebristenheit.

Und weint ibr auch und scheint ihr Bon Mitleib tief beweget,
Was mepnt ibr, bag vereint ihr Wohl Großes fiften möget
Mit Splittern und mit Lumpen,
Als maren's Golbestlumpen
Und Peru's reichftem Schacht
Durch euch an's Licht gebracht.

Gott fpeist euch und ermeif't euch Des Friedens milbe Gaben. Seift ibr beglidt, fo preif't euch, Go boppeit ba s ju haben, Was, ohne ju entbebren, Ibr jest ju Gottes Ebren Bon ferner Noth ermeicht Bur fernen halfe reicht.

Db's landet oder ftrandet — Wie mogt barnach ibr fragen? — Berbrannt wird, ob's verfandet — Db nach dem Mil verschlagen? — Habt ibr boch eure Gergen Befrevt von muß'gen Schmerzen, Die lang ben Sinn bedrickt, Den Geber beut begludt.

Ein Bilb dien' bier, gelieb'n mir, Den Fall ench ju ertidren: Bergieb'n wir ober fliebn wir? — Menu am Gestad wir waren, Wo von gewalt'gen Wogen Des Meeres fortgezogen, Ein Mensch in bochster Noth Rang' mit dem naffen Lod.

Mer blidt nicht und wer schidt nicht Vom Ufer ihm bie Plante? Glidt bir ber Burf und fnicht nicht Im Strom bas Brett, bas schwante — Bobl bir! — boch ob's erreichet Den Armen — ob's entweichet Der matt gewordnen Hand — Genug, daß bu's gesandt! —

Amalie von Belwig, geborne Frepin von Imboff.

### Rorrefponbeng: Dadricten.

Dinden, Muguft.

Die berrliche Witterung, bie uns biefes Jabe beganfligt, bringt in unfere gesellschaftliche Birtel eine empfinbliche Leere. Gin großer Theil ber vornehmen und gebilbeten Welt bat bie Ctabt verlaffen, und ift in bie Baber gezogen, benn ber Bes fuch eines Babeorts gebort in unfern Tagen jum guten Ton. Die Rurgeit in Gaftein, ift fur bie Meiften vorüber, und bie bortige Bellquelle bat auch biefes Jahr Bunder gewirtt. Bir feben mebrere alte herren, bie von 'ba jurudgetebrt. wieber ruflig einberfcreiten. Much unfre frantifchen Baber find flart befucht. Das benachbarte Rofenbeim fann bie Babi ber Gafte taum faffen, und in Rreith faften noch geftern 120 Perfonen an ber Gafttafel. Wer nun feines Babed bebarf. macht Partien nach ben reigenben Ufern bes Burmfee's. nach bem gaftlichen Weffobrunn, ober burchmanteit ben Raubergars ten ber Jamenau, ober ergebt fich in ben romantischen Thas lern unfere Dochlanbe, beffen granbiofe Formationen ben Bewobe ner bes facen ganbes mit Staunen fauen. Benaber Gefcafte an bie Stadt batten, ober wer, wie ihr Rorrefponbent, ber fengenben Sipe abhold, feine Mudfinge bem Berbfte vorbebalt, will wenigftens bie Abende im Fregen binbringen, in tem freundlichen Tivoli, in bein wirthlichen Begenhaufen eber in Birnbods gematblicen Reller. Co ift es benn naturlic, bas unfer großes Schauspielhaus, sumal ben alten und oft wie: berholten Staden, wenig befucht ift. ja felbft ber Berfuch, bas Publitum burd neue Ginde amutoden, burfte vielleicht menis ger als man beuft, getingen, eine Mernung, bie auch bie Direttion ju theilen fcheint, indem fie alles Reue ben funftie gen Monaten verbebalt, wo mobl auch die Unwefenheit bes allerbooften Spofes unferm Bubnemmefen ten notbigen Impuls geben wirb. Bielleicht mare es gut, bas Saus Juto und Mugust ju foliegen, und ben Szerren und Damen Ferien ju geben . wo banu bie abrigen gebn Monate bas Perfenal in: fammengehalten . und ber lebelftanb bee ewigen Runftreifens - fur bie Intendang eben fo laftig ats bas Gebeiben ber Ant

ftalt bemmenb - gehoben murbe. Ich fage: Bielleicht ware es gut; benn ich weiß recht wohl. daß gegen biefen Borfchlag Manches eingewenbet werben burfte.

Reu war und wahrend zwey Monaten attein: Fauft ro: mantifche Dper, Miuft rou herrn Rapellmeifter Louis Gpobr. (Barum fcreibt der teutfche Spohr uicht lieber Lubwig?) Das Buch biefer Oper ift unter aller Rritit, und ber alte Fauft, wie er noch bie und ba in ben Marionettenbuben gegeben wirb, ift ben weitem beffer. Dacht man aus Fauft nichts als einen Stlaven ber Ginne, einen roben Wollaftling. fo fallen bie vielen interefs fanten Begiebungen und Lagen weg, ju benen biefer Charats ter Gelegenheit gibt, ber geniale Mann fintt jum gemeinen Menfchen berab und wird jur faben, gebaltiofen Dachamung tes fruber icon auf ber Babne erfwienenen Don Juan. Fauft aber unterscheibet fich von bem gemeinen Bollaftling burd bie Berbienbung, ben Chrgeit unb ben Stoly, welche ibn, ben Sochgebilbeten. in bie Urme ber Wolluft und enbs lich in's Berberben treiben. Er foll, fo will es bie Dichtung - jur Barnung bienen, nicht vermeffen gut fenn und Gott ju versuchen, in welchem Streben ber Menfc fein Berberben bereitet. Diefe Geite wirb gwar in ber Dper, aber auf eine ungeschiete und langweilige Art, in Monologen berührt, fatt tas fie bramatifd aus ben bargefteuten Charafteren ber Perfonen bervorgeben follte. Die Gcene bes Sochzeitfeftes ift fener in Don Juan nachgeabmt, nur bag fie noch anftofiger ift. Bertinens Einwittigung jur Berführung ift bod noch mes nigftens in Bweifel gelaffen, gibt es aber etwas verlepenberes, als wenn die Grafin am Branttage fetbft freywillig die Untreue begeht, und Fauft bas Giad und bie Wolluft biefer Dacht mit noch ferauschten Ginnen vor tem Publifum fcamles anrahmt? Ich frage, wie weit foll es noch mit unfrer Bubne fommen, und bod wird noch von Gittenfdulen getraumt! - Wenn hun auch ber Textschreiber bein Musitbichter viele gladliche Mos mente, woburch bie Tonbichtung an Intereffe und Rontraffen batte gewinnen fonnen, entzogen bat, fo halten wir legtere bom für vorzfiglim. ja unbebingt für Spohre gefungenfte Cobs pfung. Die Duverente wonte nicht febr anfprecen, fie ift eine Mufterfarte aller im Werte enthaltenen Gebanten , ein Rommentar aller vorfommenben Metive - muß bas fepu? Ungemein liebiich und gart ift bas Duett gwifden Sauft unb Robmen - ber barauf folgenbe Chor ift febr foon, fo wie hugo's Cavatine: "Die Ehre wintt ac. Das Ringle bes ers ften Ufte ift fraftig gebalten, wenn auch nicht bie Bewalt ber Tonmaffen aufgewandt ift, die Weber und Winter entwideln. Der zwepte Att ift lebenbiger als ber erfte, bas Gertett unb ber Gerendor hat und vorzugeweise anarfproden, ausgezeichs net ichon aber, ja wirftich flaffifch erscheint une bas Finate. 2Bas, Spobre Arbeiten fiberhaupt auszeichnet : Berftanb, Riche ternheit. Beachtung bes Wortes. Rorrettheit, bas finbet fich aud bler. Wir modten feine Dufit - lade man immerbin über ben Andbrad - eine proteffantifche nennen. Bie Beethoven Jean Paulen verglichen wird, fo tonnte man ben Remvoniften bes Banft Boffen vergleichen , wo fich's auch trifft, bag Gpobr, gleich bem alten Sofrath, allem Ills tramontanismus, mehr als vielleicht Rett thut, feind ift.

Die Darstellung ber Oper war von Seite ber Sanger gebftentbeits, und von Seite bes Orwesters bente burd aus gelungen. Sperr Staubacher batte am Tage ber ersten Darsstellung (ber aweuten babe ich nicht bengewohnt) wegen seiner noch nicht volltommenen Herstellung von einer Unpästichteit um Nachsicht gebeten, es wurde also unbillig sevn, seine Leis flung freng zu zergliebern, bie übrigens sehr verdienstlich war. Ob es nicht besser ware, wenn Mad. Bespermann und Dem. Sigt ihre Rollen umtauschten, steht babin. Die Oper, zus mal die Zauberoper, bedingt die größte Ginnentauschung. Run

ift Abschen als ein schmachtenbes, sawarmerifches Matchen bingestellt, als welches aber Mad. Bespermann nicht erscheint, Aunigunde bingegen wird ein .. trastvolles, berrliches Weib's genannt. Dem. Sigl aber — ift lieblich. Die Tonlage beider Partien scheint aberdieß so ziemlich dieselbe zu fern. Beide Damen waren übrigens im Gesang und Spiel ausgez zeichnet. Ibre Runft und Wirtuosität, so wie ber glänzenden Ausstatung, die der Intendang zu aller Ebre gereicht, verzbantt bas buftre Tongemalbe die berfällige Aufnahme, die ihm zu Theil geworben ist.

(Der Befching folgt.)

Frantfurt a. M. im Auguft. (Befoluft.)

Racbem ber neue Rai von ber Brade nach ben unteren Mainftragen faft vollentet ift - ein Wert, bas burd ben Ges meinfinn unferer Burgericaft. großentbeils burd Enbferipe tion ju Ctante gefommen ift - wird von anteren bffentlie den Bauten, bie fcon fruber im Projett maren. lebhaft gee fprocen. Die große Barfuger Rirae, eine Rotunde in uenes rem, nicht besonders ju lobenten Gipl, aber burch bie Große imponirend; melde in ben Rriegejahren unter Rapoleon gen Szeumagagin und gum Douanenbebalter entwürdigt morten, bann aber ju taufmannifden Gewolben benugt murbe, bamit bie Milethe bereinft bem großen Roftenaufwante ber Reparatur bes Meußeren und ter inneren Ginrichtung in Satfe tame, foll nun, ba bie Mietbegeiber biefe Ginrichtungen (bie auf ben Bau bee Thurmes) beden, wirtlich ausgebaut werben. bie Rathebrate ber erangetifchen Gemeinte. - 2m Dbermaine thor find in turger Beit gmey bis bury neue Strafen eniftan: ben, bie Fronte am Main bis jum Thor ift nun vollendet, und eine fcone breite Etrage fubrt gwifden bem legten Sans und bem brillanten Bibliothetegebanbe nach tem allerbeiligen Thor, und binuber auf die anflogende Wallfrage gwijchen biefem und bem Menenther.

Leiber theilt Frantfurt aber auch immer mehr bie Rache theile großer Ctabte, wiewehl bier noch Sanetichteit und Bare gertugenb fo fætn als irgenbmo bluben. Betribent ift bie große, meift burd verfehlte Finangfpefulationen berbengefibrte Babt ber Gelbftmorbe, beren man im Verlauf von menigen Monaten in bie zwanzige gablt. - Gang jungft ersweß fic ein Mabmen ans ungladlicher Blebe; bas Erfwiegen eines Frauengimmers ift foon an fic ein feltner Fall, aber nech mehr bas, von einem febr feften Entichtus zeugente Erfwießen mit Baf: fer, welches befanntlich in bie Glinte ober Piftole flatt ber Angel gwifden gwen Pfropfe gefest wirb. unt burch bie Ent: michtung bes Bages gang unfehtbar tobtet. - Gin noch betru: benberer neuer Tobedfall wurbe burd Morbangriff eines rers mabrioffen fungen Comarmere berbevaeführt, ber ale Therloge noch nicht lange von ber Universität gurud ift, und seinen Bruber, einen Schreinerlebrling, ale biefer trant gu Spaufe im Bett lag. mit einem Soeit Soly erfotug. Man rennue thet, bag eine Unwandlung von Wabufinn baten mit im Spiele ift, ba ber Ungladtice nach ber That von einem Gpay fprach. ben er tobtgeschlagen babe. Das Berbor, in welchem er per: wirrte, feltfame Dinge ausgefagt, und woben er nach ber Softife eines geachteten Beiftlichen verlangt fat, ift noch nicht gang beentigt, aber vermuthlich wirb ber Delinquent ber Tobeefftrafe entgeben. 3d merbe ben ber Intereffantheit bes Gegenftanbes auf die Berwirrung blefes jungen Mannes wie: ber jurudtommen.

Beplage: Monateregifter Muguft.

gebildete Stande.

### Donnerstag, 7. September 1826.

Es ift ber Ron'ge Fluch, bebient von Effaven Bu fenn, bie Bollmacht feb'n in ihren Launen, Bu brechen in bes Lebens blut'ges Haus.

Shatfpeare.

Begebenheiten bes Grafen von Sommerfet, Ganfte ling's Jatobs I., Konigs von England und Schottland.

Die Schmäche Jatobs I. von England, bes Sobnes ber ungläcklichen Marie Stuart, für seine Gunftlinge ift von der Geschichte zu treu der Nachwelt überliesert worden und ein zu bästlicher Fleden seines Charafters, um einer weitläufigen Erörterung bier zu bedürfen. Da diese Blätter aber den Hauptereignissen des Lebens eines setzner frühesten Gunftlinge gewidmet sevn sollen, wird ein leichter Umriß des Charafters dieses Königs wohl hier an seinem Plate sepn.

Jalob, ber Sohn Mariens von Schottland von ihrem zwerten Gemahl, heinrich Grafen von Darnley, tam nach ber Abfegung feiner Mutter noch als unmundiges Kind auf den Ebron feiner Borfabren. Gine lange Minderjaht rigteit unterwarf ihn der ftrengen Bucht der Geistlichteit und der ftolgen schottischen Großen, der man, genau ber trachtet, viele seiner Fehler zuschreiben tonnte; aber eine solche Untersuchung mare bier zwecknidrig; wir wollen nur mit leichten Idgen die Haupteigenschaften seines Geistes und Gemuthes berühren, da sie großen Ginfluß auf die Schitfale seines Liedlings hatten. Obgleich es diesem Rollen nicht an Renntniffen sehlte, da er einegelehrte Bildung erbalten hatte, und er and oft Verspiele von Scharssinn, richtiger Beurtheilung und einem guten Gedächtniß gab, so

fann man ibn bod feineswege ju ben weifen Megenten rechnen : fein Beift hatte nichte Großartiges, darum ließ er fic von Borurtheilen und partbepifder Borliebe vers blenden; er batte eine fleinliche Gitelfeit und ließ fic gern loben, nicht allein megen feiner friftftellerifden Arbeiten ober feiner Großmuth', fontern auch uber alled, mad er befaß; feine Pract in der Rleidung, feine Pfetbe, alles mußte bemerft merben, ja er nahm es fogar unfreund: lich auf, wenn man nicht feine neuen Steigbugel unb Spos ren gemahr mard. Geine Gunftlinge, mit benen er oft medfelte, beberrichten ibn; und er tief fic burch eine fcone Beftalt, gute Saltung, gefdmadvolle und gierliche Rieibung bestechen. Er mar frengebig bis gut Werfchmen: bung gegen feine Lieblinge, gegen fich abet fparfam, auch In ben Glaubendlehren mar er überhaupt gutmutbig. ber Religion mar er ftreng und feft; bod fonnte man ibn nicht fromm nennen; er mar maßig, nuchtern, freundlich und fanft im Umgange; es feblte ibm aber an Rraft bes Charaftere und felbft feine Thatigfeit gerieth auf Jermege. Er bestrebte fic, die tonigliche Bewalt ju erweitern und ließ fic bod von Andern beberriden. Der berühmte Gully, erfter Minifter und Bertrauter Beinriche IV. von Frants reid, murde nad England gefandt, um Jatob ju feiner Befteigung bes brittifden Ehrones Blud ju munichen; bie fer außerte fich ben diefer Belegenheit unter anbern folgen: bermaßen über ibn: "Diefer gueft mar aufrichtig und gemiffenhaft; er fprach gut und batte mannichfache Rennt: uiffe, aber noch mehr Scharffinn, baber mußte er fic bas

Ansehen ber Gelehrsamseit zu geben. Er horte gern Ges sprache über Staatsangelegenheiten, und ließ sich gern große Unternehmungen vortragen, die er softematisch und methodisch abhandelte, allein ohne alle Absicht sie auszuführen, bean er hafte bad Ariegsühren und vorzüglich personlich baran. Theil zu nehmen; er war zu träge zum handeln, ausgenommen bep der Jagd und saumselig in Geschäften — alles Anzeigen eines schüchternen, leicht zu beberrschen Gemuths."

(Die Fortfegung folgt.)

## Der albanische Gee und beffen Ranal. (Befont.)

Soliege id mit einigen Rebenumftanben, melde ben See und beffen Ranal betreffen. Daß erfterer bas Ergeng: nif einer vultanifden Eruption ift, fann nicht bezweifelt werben; eben fo menig, bag diefer, fo alt fie immer fenn moge, eine andere vorausgegangen, burd melde bie gange ungeheure, ben großen albanifchen Berg bilbenbe, Relemaffe erzeugt morden ift. Dief ergibt fic aus bem Umftande, bag bie verschiedenen Lavaschichten, aus mel: den ber Berg beftebt, bon oben in bie Eiefe geben. Es thuß bier alfo in der Urgeit einen Bulfan gege: ben baben, . ber ben weitem bober gelegen, als ber, aus welchem ber albanefer Gee entftanben. Der in: nere Buffuß bed. Ranald ift ganglich unbefannt; boch glaubt man fo viel ju miffen, dat diefer burch feinen eigentlichen Blug, oder Bad, bewerfstelligt merbe. Dich bunft mabricheinlich, bas bier fomobl, wie in mehrern anbern Seen diefer Urt, ber fle einschließenbe, aus vul: fanifcher, alfo pordfer, Erde bestebende Gels mie ein Somamm, ober, beffer gefagt, nach art eines Caugmerts banbelt, bas beift, alle in demfelben befindliche Feuchtige feit vericblingt und, nad Ueberfillung, in ben Gee von fic gibt. In diefer Mepnung bestärft mich ber Umftand, bag ber Fels, wenn er gebrochen wird, fich im Innern feucht, - ja an einigen Stellen fast tropfelnd geigt. In biefem Buftanbe bleibt der Stein, ber Luft ausgefest, eine lange Reibe pou Jahren. 3d mochte die ftete Ernahrung, Diefes fo wie vielet andern Seen auf eine vollig organifde, phyfiologifche Beife ettlaren: wie berfenige Ebeil am menfdlichen Rorper, welcher in Entgundung gerathen ift, ober melden man burch Sige überreigt bat, vorzugemeife bas Blut und bie übrigen Gafte anglebt; fo fceint ein folder Gee eine entgundere Stelle gu febn, welche die Feuchtigfeiten bes umgebenben Felfen an fich giebt. Bad bier Die Ent: gunbung hervorgebracht bat, burfte nicht fomer aufzufin; ben fepn : es ift die atmospharifde, von ber Sonne er: marmte Luft, in Bereinigung mit der Prabifposition bed pordfen Felfen, die Feuchtigleiten anguziehen, bis ju eis nem gemiffen Grade aufzubemahren und fic bann, von Ues berfullung gereigt, ihrer ju entladen.

Daß der albanische See weder mit dem abriatischen noch tprrhenischen (todlanischen) Meere in Berbindung fleben tonne, ergibt fich nicht allein aus seiner Lage, melde, so tief sie immer senn moge, doch über der Oberfläche dieser bepben Meere liegt, sondern auch daraus, daß das Masser bestelben, wie schon oben gesagt, suß ift. Es mußte das höchste phosisalische Intereste gtwähren, die Untersuchung anzustellen (wenn die Möglichteit derselben im Bereiche der menschlichen Nachforschung läge), ob vielleicht dieser See erst nach der Grabung des Kanale, das beißt., erft, nachdem er gewissermaßen zum fließenden Strome geworden, seine vulfanische Natur verloren und den sußen Geschmad bed Flußwassers angenommen babe.

Die Beranderung bes Standes bes Gee's in ben verfdiebenen Jahredgeiten beträgt, nad Berfiderung bes Ranalauffeberd, jest nie mehr ale bochftene feche guß, in ber Regel fogar nur bie Salfte, auch noch meniger. Daben ift ju bemerten (und biefer Umftand batte bereite oben au. geführt merden follen), daß felbft die berühmte Unfcmele lung beffelben gur Beit ber Belagerung von Beji nicht mehr ald zwanzig guf betragen baben fann, weil bas oben ermabnte vieredige Bemad, in beffen Sintermand, wie icon gefagt, eine Art von Diifde bilbenb, ber eigentliche bededte Ranal feinen Unfang nimmt, und in welchem bie Arbeiter gegen bas Baffer bee Gee's gefduist flanden, nicht mebr ald jene Bobe bat. Freplich ließe fic annehmen, bas Gemach fep, nach Bollendung des Ranale, bie gu feiner je Bigen Sobe mieber abgetragen worden; aber einmal ift bavon oben auf ber Mauer burchaus teine Spur und nes bentep auch fein Grund vorbanden, warum man bas Bemach nicht batte in feiner urfprünglichen Beftalt forte befteben laffen follen. Bielleicht vermogen Wafferbaufunfte fer biefen Umftand andere ju erflaren und baburd bie alte Cage von ber Unichwellung bes Cec's (welche, menn bies fer feine Ufer batte überfteigen follen, vielleicht mehr benn viertebalbbundert Fuß [die von Ginigen angenommene Tiefe bes Rraters unter Caftel Gandolfo] batte betragen muffen), ju retten. Die Dertlichteit habe ich fo genau gefdilbert, wie fie irgend burd perfonliche Anfcauung eingefeben werden fann.

Der gewöhnliche Abfluß bes Gee's burch den Ranal beträgt, im Durchschnitte gerechnet, wahrend bes Tages (von zwölf Stunden) nicht mehr als einen halben Fuß. Diese Quantitat Waffer ift binlanglich, die am Ausfluffe beffelben, jenseits des albanischen Berges, nach tem Weere zu gelegene Muble zu treiben. Mabrend ber Nacht wird die Schleuse zugesest. Bur Ergobilicheit der Personen, welche ben Ranal besuchen (beten es, wenn, wie

icon oben gefagt, bas hinabsteigen zu bemfelben nicht so abscheulich mare, gebn ftatt jest einen gabe), hat ber Auffeber besselben ein artiged Spiel ersonnen: er zundet ein nige, auf leichte holzspäne getlebte Wachslichter an und sezt sie auf das Wasser des Annals. Bon diesem fortgestrieben, gleiten sie mehr ober minder weit in denselben hinein, und bringen, je nachdem sie früher ober später ers loschen, einen bocht angenehmen Effett bervor.

Sier bietet fich von felbft bie Frage bar, ob es noch Miemand verfucht babe, burd ben Ranal ju geben und auf der andern Geite bed Berged wieder bervorjutoms men ? Der Auffeber bat mich verfichert, fo lange er ben: ten tonne, fep meder je ein folder Berfuch gemacht worben, noch unter ben altern Verfonen je bavon die Rede gemefen. 3ch babe feine Urfache, in diefe Ausfage eines Mannes, in Caftel Ganbolfo geboren, ergo: gen und jum Manne gereift; überbem and icon feit funfeundezwangig Jahren bep bem Rangle angestellt, ben geringften 3meifel ju fegen. 11m fo mehr muß ich mich munbern, bag felbit feiner ber vielen Dagebalfe von ber Themfe ber, welche boch fonft ben Tob nicht icheuen, wenn es auf flaffice Gefahrlichteiten antommt, bas Abenteuer befignben babe. Der Auffeber mepnt, ber im Ranal ent: haltene Stidftoff murbe bas Durchgeben burch benfelben lebensgefahrlich maden. 3d babe mebrere Grunde, biefe Mennung nicht ju theilen. Es befinden fic brep Deffs nungen barin, melde urfpringlich eben fomobl ben Urbeis tern jum Lufticopien ale jur hinausicaffung ber anegebrodenen Steine gebient haben mogen. Diefe find, wie mid ber Auffeber verfidert bat, ohne alle Bededung und liegen oben auf bem Berg an der Oberflache, ber freven Luft volltommen juganglich. Heberbem berricht im Rangle felbit eine immermabrenbe Bugluft, welche nicht allein burd ben Gluß bes Maffere, fondern auch burch biefe Deffnungen vermehrt und ftete erneuert wird; nicht minder murbe bas Waffer, um fo mebr, ba es fliegend ift, jeden Stidftoff, wenn es beffen barin gabe, verfcblin: gen. 3d bin baber volltommen ber Depnung, bag man, ben bengefester Schleufe, ben Ranal ohne allen Nachtheil fur die Befundheit durchmaten fonnte, wenn nicht, wie oben gelagt, in einer Entfernung von etma gmangig Schritt vom Gingange, ba mo bie Soble uriprunglich etwa funf und einen baiben Rug betragen baben mag, die Berfcblam: mung bergeftalt überband genommen batte, daß bie jegige Sobe nur noch drep und einen balben Sug betrige, ber Durchaang folglich nur in gebudter Stellung bemertftelligt werben tonnte, eine Unbequemlichfeit, melde naturlich für eine fo lange Strede Weges vielleicht unerträglich fals len murte.

### Distiden.

Der Genefene.

Beibend bir auf, bein Bad hat mich erledigt von ibr.

\*) Geraties, Bejduger ber Barmbaber.

#### Rorrefponbeng: Radridten.

Danden, Muguft.

#### (Befclus.)

Mis neu, ber Form nach, erwihne ich bes alten Samtet 6, er foritt biegmal nicht im bargerticen Rleibe, fonbern jum erften Male in ber Burbe feiner Sobeit an uns Ich foreige von Solegeis treffliger Ueberbichtung, aud eine Berglieberung ber Darftellung murbe mich zu weit Es fep genug, bier ju ermabnen, bag Spr. Urban auch als Samlet ben einsichtsvollen und beutenten Ranfiler bes mabrte, ben wir langft in ibm fcagen geternt baben. hat feine fewierige Aufgabe mit vielem Gtude ju voller Bufriedenheit bes Publifums gelost. Gerr Urban bat ficer alles über Szamlet gelefen, mas ibm ju Gebote ftanb, er bat bie Auffctliffe und Winte venugt, bie in ber neueften Beit von ben einfichtevollsten Mannern jim Berftanbniffe biefes rathfele haften Charaftere und ju feiner Darftellung gegeben murben, und bat fo ein Bitb por und entwidelt, bas feinem Berflande wie feiner Phantafie alle Ehre bringt. Wenn wir nun auch bemerften, bağ une mander Bug biefes Bilbes nicht gang pfroifc mabr und naturgemaß erfcien, fo marte fic Spr. Urban bes rebt ju vertheibigen wiffen, und er marte Recht behalten, wie auch wir Recht gu baben glauben. Die Meynnugen und In ficten ter Runftfreunde fiber bie Muffaffung einer Rolle, ja felbft bie Musiprache ber berufenften Michter, eines Leffing, eis nes Goethe, fonnen vom Ecaufpieler nach Belleben anerfaunt ober verworfen werben , weun biefe Urtheile nicht vom gangen Publitum fanttionirt finb; nur bie Uebereinftimmung ber Be: fammtmaffe ber Bebilbeten gibt bier eine Alutoritat, bie respettirt werben muß, eine folme febit uns aber in Deutschlanb. Frantreich ift es anders, ber Runftgeschmad ber Frangofen bat für die Darftellung ber (tragifchen) Charattere fefte Mormen. ja einen flebenben Topus fefigeftellt. von bem nie abgegangen merben barf. Die Phabra, ber Brittanicus werben noch beute gerabe fo gefpielt und gefprochen. wie fie vor 100 Jahren gei fpielt und gesprochen wurden, und wie einft die Clairon und ber Lecain biefe und jene Stelle fprach, fo muß fie beute Tals ma und bie Duchenois fprechen. Bey ber Frenheit unferer beutschen Runft aber, Die feine Regel . fein Gefes anertennt, ift bem Schaufpieler ein großer Spielranm gelaffen. beutige Samlet barf ein gang anberer feun, als ter langft vergeffene Brodmann'ide vor breußig Jahren mar . und jeber Couppieter bat Recht, wenn er mit fich felbft eins ift, und bem Publifum gefällt. Berne fep es von mir, ber Ben foranttheit ber fraugbifden Runft bas Bort ju reben, aber ich bin ber Mennung, bag wir ben ber Ungebunbenbeit ber Deut: fden nie ein flaffifches Theater baben merben.

Bon fremben Ranftern faben wir in ben legten brey Mes naten: Einen herrn Wacker vom (glaube ich) Stettin'ichen Theater, ber in ber Rolle bes Major Lindeueck in "des Ko: nigs Befeht" auftrat. Das Stud, welches fich bier ohnebiek teiner besondern Treilnabme bes Publitums zu erfreuen bar, wurde durch ben Gaft nicht gehoben. Derr Wacker ift ein Schauspieler. wie es ungablige gibt, boch wollen wir ibm bie

Rote ber Brauchvarteit gern juerfennen.

Weitere Gafte maren herr und Mabaine Med vom Brannichmeiger Softheater. Sr. Died zeigte fich in den Rots ten bee Sterforfteis in ben "Igern" und als Umidrath Serbert ... im Hotel de Wibourg" als erfahrener , achtbarer Smanipieler. beffen Leiftungen burd ungetunftelte Raturlich. teit und anspruchlofe Ginfachbeit ibren Berth erbalten. Geine Gattin fteht auf etwa gleicher Runfiftufe. In ber vielgeftaltis gen Rolle ber Gibbeth in ben "brey Babrgeichen" entwidelte fie eine gludiche Muancirung ber Charaftere, woben fie nie bie Grangen bes Schidlichen aberfdritt. Beube erhielten eine gans flige Aufnahme. herr Retter aus Sannover trat in ber Route bes "Geigigen ." Langfalm ." "Spippeltang ." "Grang Moor" und .. Steppanof" auf. und entsprach gang bem gun: fligen Ruf ber ibin vorangegangen ift. Geine Berbienfte als feiner Charafterifliter, bem es um ben Bepfall ber Berftanbis gen ju toun ift, murben ehrend anerfannt. In ., Benjowety" betrat jum erften Dale eine talentvolle junge Anfangerin, Dem. Sagn, aus biefiger Ctabt, als Ufanafia die Bubne. bat ben Bortbeil einer ichonen Rorperbiteung und eines wohls tonenben Spracorgans voraus, und befriedigte auch in Spiel und Szaltung; bas Publitum rief fie ermunternd vor. wünschen Dem. Szagn recht oft auf ber Baine beschäftigt gu fes ben, benn nur burd fete lebung werben Schwierigfeiten fiber: wunten, Routine that bier Mues. - Much zwen madere frembe Canger befamen wir in biefen Monaten gu teren : Szeren Beile aus Samburg und herrn Degold aus Stuttgart. Erfterer befigt eine febr fcone, wenn auch etwas fcmache Tes Gein Dibello mar im Bangen febr verdienftlich. norstimme. pur hatten wir weniger Bergierungen , und bafur mehr Deuts lichfeit ber Musfprace gewinfct, diefe ift aber bie erfte Ber bingung und bie Bafis jeber guten Gefangioute. Serr Des 101b ift ein febr angenehmer Ganger, ber mit-einer maßigen, aber überaus fonoren Bafflimme einen trefflichen Bortrag ver: binbet. Geine Sphare icheint uns vorzugsweise die frangoff: fce Operette ju feyn. wie er benn auch in Auber's .. Conee" olle Stimmen fur fich gewonnen. und vorzüglich burch fein anegezeichnet gutes Gpiel im eigentlichen Ginne Furore ges madet bat. Ber weiten weniger gefiel er ale Don Juan, ju bem ibm Mufand und Saltung mangeln. Die (in Summa) nicht gefungene Darftellung biefer Opern gab Beranlaffung gu einem Muffan in ber biefigen "Glora" aber umfer Sofs orchefter, ber zwar etwas bart und bitter flang, aber Teiber! viel Babres entbielt. Wir muffen bem Berfaffer fenes Auffanes Rect geben, wenn er fagt : "Unbegreiffiche, finufforende Mebertreibungen ber Tempo's (gang unerborte find eben ben ber Darftellung bes "Don Inan" vorgefommen), Dif: toue, ju frabes und gu fpates Ginfallen einzelner Inftrumente, Differengen gwifmen bem Ormefter und ben Gangern auf bet Babne, bas fo miberliche Borfchlagen bes Rlaviers find Dinge, wette, man, banfig in reichtichem Mage, bennabe in jeber Duer an boren betommt." Mues bas ift mabr, und jeber Uns partbepifme wird es eingefteben , aber gewagt fcint mir bie Bebauptung bes Berfaffere jenes Artitels: "Daß ben biefigen Drwefter, welches noch vor nicht langer Beit ben Rubin bes Erften in Deutschland genoß, nun ber Rang nach ben Spofor: deftern in Dresben. Wien, Berfin; und vielleicht inanchen bie bern (?) angewiesen merten muffe." Bir unfere Drie finb ber Meynung, bag unfer Spoforchefter immer gleich ausgezeiche net trefflich ift, und mit jebem in Guropa in tie Schranfen treten tam, wenn es namlich gut birigirt wirb. Bat bie Exetution bes ,. Faufter einen Bunfch ubrig gelaffen, ober bat bas Ormefter ber italienifchen Dper, bas aus beits felben Mufitern beftanb, je zu einer Rlage Unlag gegeben ? -Dag abrigens bie Auftbinng bes italienifmen Infitute nache theilig auf die bentice Oper wirten muß, unterliegt wohl feis nem 3meifel. Der italienifa en Oper - man barf es jest ungescheut fagen, benn livor post fata quiencit - verbanft bie beutice ben ehrenvollen Rang, ben fie noch behauptet, unfre Sangerinnen und Ganger batten nie ben Brad ber Treffe tichteit erreicht, wenn fie nicht mit ben Fremben in bie Gorand ten getreten maren. Es ift febr wohltbatig wenn ein feinds liches Pringip regiert, baburd wird ber Rampf bervorgerufen, und wo fic die Rrafte meffen, ba ift volles Leben. Im Spals ben aber liegt ber Tod, und wer nicht vorwarts gebt, ter gebt surad. Ben mangeinber Energie, in ber Edwade in ber Mittelinabigfeit erftirbt Muce. 2Bir fprechen bier im Allgemeinen, und nicht etwa in Bejug auf bie Fabrung unferer Bubne, beffen einsichtevollem und marbigen Borftand mir auf: richtige und verbiente Mchtung gollen.

Ginen empfindlichen Bertuft erleiber unfre Runftanftalt burch ben Abgang brever ausgezeichneter Individuen. Serr Molique mit Gattin und Gerr Bermuth folgen, erfte rer ale Rongertmeifter, einem ehrenden und vortbeilbaften Motique ift einer ber erften Biolins Nufe nad Stuttgart. fpieler Deutschlands, aus Spoles trefflicher Soule berror: gegangen. Richtiger Bortrag, Intonation, traffiger Bogen: fric, und eine unenblide Giderbeit in Ueberwindung aller

Cowierigfeiten ftempeln ibn jum wirflicen Deifter. Romponift ift er recht mader , feine Arbeiten beurfunden Phans taffe und Ginfict in ben Kontrapunft. Wir erfauben uns abrigens, ibm bier ben Rath ju geben, fic nie burd Pars theplichteit und Leibenschaftlichteit binreifen gu laffen, und bas burd, wie mand anbrer Dirigent, einseitig ju merben, fonbern die Tonwerte atter Nationen ju flutiren, vor Allem aber nie ju vergeffen, bag, in ber Dper wenigstens, ber Bes fang bie Sauptface ift. Motique's Gattin, eine geborene Banney aus Mannbeim, erfte Liebhaterin im Coaus und Luftfpiel, muß burch ibre augenehme Perfontichteit, burd ibr richtiges Grief und angenehmes Drgan jebem Publifum wills

tommen febn. - Empfindlicher noch als Molique's Berluft, ift fur unfre Rapelle und Orwefter ber Abgang bee Srit. Wers mutb. benn ber erefflichen Dvoefpieler gibt es febr menige.

Dibge und fur Alle Erfay werben.

Frantfurt a. M.

Mue Bauprojette ber Theaterattionare find gefceitert , fo bag nur noch von einem Glidwerte bie Rebe ift, aber auch barüber fann man nicht einig werben! Man fceut, ber Dberg bireftion trufflice Einreben ju machen, und man laft fie in ihrem absoluten Regiment ungefibrt formvalten; unterbeffen fliegt eine Nachtigall nach ber anbern in die Frembe, und wir bes halten allein das, was uns bas Entbehrlichfte ift !!!

Unbegreiflich ift, bag im Jahr. 1824 von fdmintlicen Aftionaren ber Befolug gefaßt, und burd ibre Unterfdrift rechtsfraftig geworten ift - bag eine Romito von fauf Alts tionare bie artiftifche und beonomifche Leitung bee Theatere reguliren, und bie febesmalige Dauer ber Dberbirettion beftimmen foll, eben fo bie Grangen ber Dberbireftion, bie nicht aus Einem allein befteben barf ... und. bag bemobners achtet noch immer ein alleiniger Direttor Apel feitet. - 3ft bas wohlgethan? ift es ertaubt, ertheitte Berferechungen auf fich beruhen gu laffen? Das Ende wirb bas Werf fronen.

Beplagen: Runfibl. Dr. 72. u. Intelligengbl, Dr. 33.

### für

## gebildete Stande.

## Freitag, 8. September 1826.

Weife, wer ber Butunft Schlever Rur betrangt, und nie burchfpaht.

v. Galis.

Die Seimonefinder und Rog Bayart.

Probe einer bichterischen Bebanblung biefer Sage, nach bem Bollebuche und ben altbeutschen Gebichten.

Bon M. M. L. Follen.

#### Erfter Befang.

I.

Bu Paris auf golbnem Stuble Sigt der flotze Konig Karl; Unter drepfach goldner Arone Gegenüber fist der Papft; Um den König die Genoffen, Bwölfe sind es an der Zabl; Dann die Herzoge, die Grafen Aus dem deutschen, welfchen Land.

Mit bem Bepter wintt ber Ronig: Ploglich tont Drommetenschall, Pioplich ab ben Purpurseffeln Stehn die Gerren allzumabl. Und es waltet tiefes Schweigen In bem hochgebühnten Saal. Sich betreuzend, spricht ber Ronig, Also spricht ber Ronig,

"Im Namen beiliger Drepfaltigfeit, Seod mir gegrüßt und allzumabl willfommen! Du, beil'ger Bater, herz ber Christenbeit! Ibr, Streiter Christi, hort und Stab ber Frommen! Ihr zwolf Genossen auch vom Frankenland! Herzoge, Grafen, herrn vom Mitterstand!

3d bab' Cud bergeboten und berufen, Euch meinen Bunfd und Billen fund gu geben.

Bergunter foreitet Karl bes Lebens Stufen, Indef ftete neue Ariege fich erbeben. Wer halt fortan bas Areng, ben Thron in Suth? Wer foldat jugleich ber heiben lebermuth?

Drum bab' ich einen helfer mir erlefen, Un meiner Statt jum Feldberrn ibn erfubret? Und will ich felbit allbie bas Reich vermefen, Derweil fein tapfrer Arm die Nanner führet. Derfelbe fieht jur Rechten meinem Thron: herr Karlomann, mein erftgeborner Sobu.

ilnd nun fid Muth und Kraft in ibm vermablen, Bie Gud, Getreue, fund aus fuhnem Streit: So wollet ibn gu Gurem Ronig mablen! Defgleiden fieb' id Guer Beiligfeit, Ihr wollt als Erften von der Rirde Cohnen Dann den Ermablten falben und befronen."

Mieder fag ber Ronig wieder Und die herren allumahl; Und ein Aluftern, leifes Fragen Sich erhebet überall; Irre feweisen alle Augen, Und wie fuchend, auf und ab: — Wieder, tiefer waltet Schweigen In dem bochgebubnten Gaal. —

Bis der Ergbifchof Eulpin Schreitet gu des Ronigs Throne; Wirdig, milde gruft er Alle, Spricht mit feverlichem Tone;

"herr Karl! es feblet Aarlomann gum Krang hier ein Juwel, bas fuden alle Augen, Lon erfter harte gwar; boch erftem Glang; Die mag ber Krang für Karlmanns Stirne taugen, Eb'. Cuch gelingt ben Chelftein gu faffen; Leicht tonnten felbft bie anbern Guch erblaffen,

Auf einen Mitter zielen diese Reben, Der nur vom herrn ber herrn die Leben tragt; Den Mitter, der ergraut in boben Febben, Roch wie ber hammer Rarl die heiden schlägt; Euch, Manchem bier befreundet frast bes Blutes, Und unferm Uhn, frast eignen heldenmuthes."

In bie Rede fallt ibm Rarl, Bebt im Borne fic vom Ebrone: "Den ibr fudet, tenn' ich mobl, Das ift Beimon von Dordone! Der mebr Leib mir that ais alle Chriftenfind' und milbe Dobren; Der mid bagte, feit ich athme, haft, fo lang mir icheint bie Conne. Dreppig Jahre find es beut, Mis allbier ich unter Rrone Bing bor Eud jum erften Dal, Dag ich ihm in rafdem Borne Seinen Better Sugo folug; Beider alfo tubn und hobnvoll Dich geschmabet vor Gud Allen, Deil ich anftund, meinem Tobfeind, Seinem Better, Lebn ju geben. Sa, mas ift bann Bluts gefloffen! Laufend Freunde, fur ben Ginen, Schlug ber milbe Graf ju Boben Und in allererfter Golact. Drauf in Udt. und Bann geftogen, Lauernd'in ber Dalber nacht, Brach er por und folug in Tobe Beift : und Belttich bie Daris; 3bm jur Geite ber gottlofe Megromante Malegne. Schonte Rirde nicht noch Alofter, Sengend, brennend, ranbend Miled, Ließ bie Sufe feiner Roffe Mit geweittem Gold beidlagen, Gott und aller Welt jum Sobne! -Dict nad meinem Buufd, nad Curem Bard ber Friede bann gefdloffen, Und bes Raubers legte Beute Mia, Pipin's fconfte Tochter. -3wangig Jahre find es beut, Dag ich von ber Schwester Sochgeit Mit bem Cobfeind, fored in Unmuth: Drob er (beg ich inne morben!) Mir und allen meines Blutes Em'ge Rach' und Cob geichworen. Alfo bat bie Schwester Uja Reine Rinder ibm geboren, Sep's aus Furcht, aus Gotteeftrafe, Daß er nicht bem Comur fie opfre. Dennod mag ich fren betennen, Daß ben Chriften und ben Mobren Raum ein Attrer mirb erfinden Bleich bem Grafen von Dordone, Der im Erreit ermarb bie Ragel Und bes Beilands Dornenfrone. Muf benn, menn's Cud beffer buntt Und gum Beften meinem Cobne, Co vertagen mir bas feft, Bis wir Boticaft bort geworben.

Wer von Euch ift fühn genug, Bu gelüften Botenbrodes Aus der Sand des grauen Lowen In dem Swinger Pierlamonte?"

"Ich!" erfcolls im weiten Saal; Aufrecht ftund der flolge Roland. Dach ibm baben ab den Sigen Sich von Danemart herr holger, Dliver, der Genueser, Und Graf Bertrand sich erhoben.

Wieder winft ber Konig Karl: Sich erbub der Papft vom Throne; Sich erbub bas Parlament Bep Drommetenschall und Hornflang. (Die Kortsegung folgt.)

Begebenheiten des Grafen von Commerfet ze.

Ungefahr brev Jahre nach ber englischen Thronbestels gung ericbien ein iconer Jungling am Sofe Jatobe I., ber burd ein fceinbares Unglud jum boditen Glud gelangte. Diefer Jungling bief Mobert Carre \*) und mar ber Cobn eines Chelmanns in ber Dabe von Chinburg. Er mar in Kranfreich erzogen, indem man bamale ben frangofifden Bof und die frangofifcen Gitten als Mufter ber feinften Lebendart und bed vollfommenften Softond anertannte. Catre mar bochft unwiffend in allen ernften Studien und Sprachtenutniffen, fo bag er nicht einmal ben breiten fcottifchen Accent abgelegt batte: allein er batte ben Unftand eines hofmanns angenommen und feine fcone Geftalt murbe noch geboben burd feine gute Saltung und burch feine geschmadvolle Aleidung. Gin Schotte, Gir James Sav, mabite ibn ju feinem Chelfnaben ober Schildfnapren bep einem Turnier, das bep der Jahresfeper ber Ardnung, ben 25ften Juli des Jahres 1606 gehalten marb. Rach bem bamaligen Bebraud mar es feines Umtes, ben biefer Reperlichteit bem Ronig ben Soild und ben Dablfpruch felnes herrn gu überreichen; indem Carre in diefer Abficht bom Pferde fleigen wollte, murbe biefes ichen und marf ibn ju ben Gufen bes Monarden; bod mar biefer befda. mende Bufall nicht fein einziges Diffgefdid, fondern er batte ben Sug gebrochen, und ber fcone Jungling lag bleich bingeftredt, obne Rraft fic ju bewegen. Der Ronig, auf ben feine Anmuth und feine forperliden Reize bereite ei= nen tiefen Gindruck gemacht hatten, empfand die größte Betrubnig über biefes Greignig und gab fie laut guiertennen : er gebot augenblidlich feine Leibargte boien gu laffen, empfahl ben Jungling threr Gorgfalt, und fobalb bad Turnier geendigt war, besuchte er ibn felbft. Die erscheint die blubende Jugend angiehender, als menn fie

<sup>\*)</sup> Co foreibt Sume biefen Ramen.

ploblic ibrer Reaft und ibred Glanges beraubt, binfallig, bod noch reigend vor und liegt und und um Sulfe angufpreden fdeint. Bon biefem Mugenblide an mar bas Schidfal bes jungen Carre durch feinen gludbringenben Sturg entichieben. Der Ronig besuchte ibn taglich bis ju feiner Bieberberftellung, nahm die Corge für fein funfs tiges Gefdid ganglich auf fic und forgte auch fur feine Bildung, die auf eine flagliche Deife verfaumt worben war; er beschäftigte fich felbit mit feinem Unterricht und gab ibm alle Morgen eine Stunde in ber lateinifden Gpra. de, eine Rennenif, die an feinem Sofe nicht entbebrt werben fonnte. Inbeffen mar es boch Carre's perfonliche Unnehmlichfeit, bie ben Ronig angezogen; feine Unmiffen: beit murbe überfeben; ber junge Menfc mar folau ges nug, feinen Befduger baib ju burdidauen, und beftrebte fid, fein Unfeben burd toftbare Aleidung ju beben, aud nach bem Gefdmad feines boben Gonners, fie oft ju med: feln und in den bunteften Farben ju prangen; benn ber Ronig war fo eigen in biefer Rudfict, daß er einmal in febr furger Beit achtgebn feiner Diener verabicbiebete, meil ibr außeres Unfeben und ibre Aleibung ibm nicht gefielen. Die Reigung des Ronige nabm febr fcnell ju und außerte fid unverbolen : er erfdien ben hofe auf Carre's Urm ges lebnt, tuiff ibn in die Mangen, glattete bie Falten feiner Rleibung und feine Blide rubten woblgefallig nur auf ibm, indeffen er mit anbern fprach. Er überbaufte feinen Liebs Ifng mit Bunftbezeigungen; bereits im erften Jahr ber Erfdeinung Carre's bep Sofe murbe er jum Ditter gefchlas gen und jum Rammerberen ernannt, und febr. balb bes trachtete man ibn ale ben einzigen Spender ber tonigliden Die aufblubende manuliche Sconbeit bes jungen Mannes, der Glang, ber ibn umgab, und die Stelle, bie er am Sofe einnahm, erwarben ibm auch bie Gunft ber Frauen, er trat fogar ale Diebenbubier bee Dringen Bein: rich, alteften Cohn bes Ronigs, auf; biefer Pring mar febr liebensmurbig und ber Liebting ber Ration; gemandt in allen ritterlichen Uebungen, fo wie in allen Spielen, die forperliche Unftrengung forderten, war er besondere ein Freund aller Maffenubungen, bepdes ju Schers und ju Ernft; bod liebte er auch die Wiffenschaften und bezeigte eine große Berehrung ber Religion und Achtung filr ibre Diener; er feibft mar ein ftrenger Beobacter ber religiofen Pflicten und der Sittlichkeit: fein Abideu alles ruch: lofen Aluchens ging fo weit, bag er in jedem feiner brep Wohnungen Grarbuchfen anordnete gur Aufbewährung ber Strafgelber fur die Uebertretung biefed Bebotes, bie er mit großer Strenge ben feiner Dienerschaft einzleben ließ. Diefes Benehmen fant in auffallendem Gegenfas mit bembes Ronigs , iber bie Gitte im bodften Grabe burch biefe lafterbafte Gewobnbeit verlegte; auch bat man einen fco nen Bug bee Pringen in biefer Begiebung anfbemabrt. Mid. Beinrich fic einftrauf bet Bayt befant, aurgte ein erfcopfe

ter hiefe über bie Landstraße, wo jufällig ein Schläcker mit seinem hunde wanderte. Der hund fict ben hiesch an und rif ibn nieder; doch konnte ber Schläcker ibn nicht fortbringen, weil er zu groß war; die Jagdgesellschaft traf bald ein; die Jäger, sehr entrustet über den Schläcketer, versnehten ben Prinzen gegen ibn auszubringen, ale lein dieser erwiederte besonnen: "hat der hund des Schläckere den hiesch getöbtet, wie ist es denn seine Schläckere den hiese er solche Flüche ausgestosen baben, daß es grausend gewesen sewn wirde, es anzuhören, rief der königliche Jüngling unwillig: "Stille, sille, alle Frew den der Welt sind nicht eines Flüches werth!"

(Die Fortfegung folgt.)

### Rorrefponbeng : Radridten.

Frantfurt a. M. 31. Auguft.

Ich flume nicht, Ihnen von einer Art Bunber gu foreisben, welches Frantfurt nun im britten Tage befigt - es ift bie taum mehr erwartete Erfceinung ber aus Paris gurudtebe renten Conntag. - Ich tomme fo eben von ibrer zweiten Baftbarftellung, wo fie' innen und augen, auf ber Bubne und auf ben Strafen unerhorten Inbel erntete. Der Gine gangepreis war verboppelt worden. Diese Erbbhung mar bas Signal jum Sturm auf die Borftellung bes Johann von Pas rie, worin fie am Dienftag gum erften Dal auftrat. Direction tonnte aber ben ber lieben Forberung ber Runftlerin es nicht- antere moglic machen , Frantfurt ben Benug ju vere fcaffen, als baf fie auch das Abonnement an biefem Tage nicht geften ließ - fein Murren wie fonft, fonbern ein mabrer Giurm auf Logen und Plage, ein Wettrennen begann von Logenber figern und Dichteffpern, Die Meiften bebietten ihre Logen. und fest mußten fic bie vielen Fremben, welche ber große Ruf ber Gangerin berangezogen , und eine Menge Damen mit bem Parterre und ben benben Gallerien begnungen, Daffelbe mar (27. Hug.) in Maing, ihrer Baterfladt gefcheben, von ipo man Folgendes forieb: Schon um vier Uhr musten fic bie, welche teine Logenplage mehr befommen batten, in's. Chauspielhaus begeben; um tort gwen Stunden auf Die Bors ftellung ju barren. Da bie Runftlerin obne alles Intereffe, b. b. ohne Belb far fich ju nehmen , bier fang , vielinebr wie fie fic ausbrudte "aus Motung far ibre Baterflatt, und aus Unbanglicheit an ibre Bermandte." und ben Grirag bem bies figen Theater und dem Armenfonds ichentte. fo maufate fie: "bamit bas haus nicht überfüllt werbe und feine Unordnung entflebe." bag bie Gintrittspreife rerboppelt wurben. Direttion murbe biefes übel genommen , inbeffen ertfarte fie offentlich, bag fie felber ben Preis gar nicht zu erhoben ges munfat, bag aber bie Runfterin bie-Berbopptung beftimmt verlangt fabe. Das Dans mar überfallt. Da die Berbaltniffe ber Babne nicht gestatteten, bie Ranftlerin in einer voliständigen Oper gu feben ; fo murben bie vorzäglichften Stellen aus Rofe fini's Barbier von Gevilla aneinanter gereibt. und fie fang bie große Cavatina , bas Duett mit Figaro , und julejt Barias tionex: far bie Brotine, von Rhobe, - Coviel von Maing. welches fic aber bie Rarge bes'fenigen Aufenthaltes mit tem Berfpremen ber Ranfterin troffet 7 im fanftigen Salr. bevor fle ihr Engagement in Paris antritt-(welches mit bem 15. Der

1.60

to in that any to a first his

cember 1827, beginut), bie Baterftabt auf langere Beit mit ihrem

Talent ju erfreuen.

Bon Maing wurde Dem. Conntag gleichfam von ben bie: figen Runftfreunden entfibrt; ibre Spagiergange, beuen fic ein Spagierritt gugefellte, gleichen Triumpbgugen. Dan'fabree fie gestern in unsern Bauxball. wo ben Transparenten und Wartenillumination fets jabireiche Bafte verfammelt find. Raum verbreitete fic bie Dadricht. Dem. Conntag fey eingetreten. als ein großer Tumult entflant, und Bouteillen, Glafer, Tel: ler, Greifen fammt Perfonen ben bem Unbrang ber Deugie: rigen in ein allgemeines Bouleversement, gerietben. Ge wei: ter Dem. Conntag tam , befto gefahrlicher murbe bie Paffage. bie Leute flellten fic auf bie Tifche, biefe ffeten mit Lichtern und Gerathicaften um, andere umflammerten bie Baumt, und riffen : im Gebrange bie farbigen Gidfer mit Del berab; jum Gind ereignete fich tem bebeutenber Unfall, aber Dem. Countag mar gezwangen , the fie noch bie Spalfte bes Gartens erreichte, wieber umgutebren. - Bad' bie Reugierbe und Ibeils nabme in biefiger Stadt noch vermehrt. ift , bag diefe gepries fene Maingerin ale fleines Rind bfrere ane ibrer Baterflabt bierber berufen-murte, um in ben Biener Bauberopern bie Lilli und andere Benien barjuftellen, worin fie fcon frut viel Talent und Lieblichfeit zeigte; aber Miemand abnete, bag fie einmal auf einem folmen Stegesjuge von Paris begriffen, bie alten theuern Umgebungen wieder begrußen merbe...

Schon bey ber erften Probe mar ber Rombeienplay mit-Scharen, von Bengierigen befest, nach ber Borftellung am Abend war ber Androng außerorbentlich, anan applaubirte, feirle und rief Bivat, ale fie in ben Wagen flieg, und bas Wivat hallte ihr burch mehrere Etragen nach. Das Gebrange bes beutigen Abenbe war noch flarter, ber gange, nicht unbes traditide Play wimmelte von Menfchen, unb bie Saifte ber Polizendiener unferer Ctabt batte große Mube, bie Equipagen und Fußganger auseinander gu halten, und fonflige Unordnuns gen ju veriften. - , Ihre Pringeffin von Davarra am erften Abend, ihre Donna Unna bes Don Juan am heutigen, wur: ben mit bem größten Entbufasmus aufgenommen, und bie Ranfterin mit filrmifcem Applaus gerufen. Im Johann von Paris legte fie nach ber berühmten Romange ein italienisches Thema mit Bariationen ein, beb welchem ihre außerfte Gewandtheit und Lieblichfeit bas Publifum ju einem unglaublichen Jubel und Dacapoglufen binrif. welchem fie mit Freundlichkeit enter ferach. Unfre Runfter, ber Genechal und Johann von Paris, überboten fich in Artigfeiten, welche bas Publiffin nit bem lebhafteften Applans aufnahm. Die Roten gu: bem Thema mit Bartationen wurden ihr auf einem fabnen Riffen überreicht. - Fur morgen ift mabrent ber Borftellung, welche bie legte batte fenn follen, auf vielfattiges Begehren eine britte Darftels lung angetfinbigt worden - Gufanne in Figaro's Sochgeit.

Miles mas von ihrer Runft , von ber Unmuth und Reim beit ibrer Roloraturen, von bem trefflicen, vollendeten Ctacs cato, und von dem berrlichen Rtang ihred tragenden Gefangs, ibrer gehaltenen Tone gerühmt wirb, übertrifft nom meit bie verfonlime Liebenewurdigfeit ber zwanzigidbrigen Runfterin, bie ihre Umgebungen in malires Entjuden verfegt, und wenn fich bie alte Sabel vom Orpheus bier wieber beftatigt, fo baben wir nun auch erfabren. mas ein Rorrespondent in einer polis tifden Zeitung von ihrem Abfmieb, aus Bertin foreibt :: ... bag Liebenemurtigteit eine Puiffance ;unferer Beit geworben ift -

moght gemiffe Leute auch fagen mas fie wollen."

Em Artifel im Moniteur ermabut, bag. Dem. Con us tag idon im funften Jahr auf bem biengen Theater in ber Dyer, bas Donaumeibmen .. aufgetreten feb - Cobleng mare Balb werben fich noch anbere Stabte am ifere Baterflabt. Rhein meiten ... Mains und Cobleng bie Gire freitig: ju

machen e und bamitet nicht ju bem Fall Somere fomme, moge: Dem. Countag bann feloft ben Musfprum thun. - Jubem ich. bie Dawrichten über bieje bewunderte Runftierin foliege, fommt mir eine artige Parobie' von Swillers Theilung ber Erbe gu' Beficht, welche ten Cturm auf bie erbbbten Plage im Theater jum Gegenftaud hat, .. und "die Theilung bes Dinfentempeters betitelt ift. - "Erft frat betrat auch ber Poet bie Schmelle ge."

"Web mir, flagt er, , nur ich bin ausgeschloffen Sier von Guterpens Jeft, nicht Raum, Apgil. Saft bu far beinen Cobn, ber unverbroffen Rur bir gelebt vertrauensvoft?

Gie, tie bein Connentag gur Belt geboren, Sout im nicht febn, nicht ibres Ciens mich freu'n? . Gerührt fprach brauf ber Gott: mas bu verloven, Rann im für bich nicht mehr erneu'n.

Doch, foeuft bit Lint und Warine nicht, mabit oben Du einen Gie bir aue! - und von Berrran'n Bing, ber: Peet, lin's Parabies trhoben, Der Eugel fconften ju ericau'n. (Die Fortjenung folgt.)

Paris, 26. Juli.

Bey ber beißen Jahregeit ift ber Sof in Gr. Cloud, bie Deputfreen und die Paire eifen auf ibre Landgater ober in ibre Departements, bie reichen Rranfen ober Rranflicen, ober trant feun wollenben ibegeben, fich in bie Baber.; teren Grante reich eine Menge beligt, und die Parifer, die nicht frant find noch feyn wollen . und in der Proving nichts. ju thun baben, betuftigen fich in ber Umgegend von Paris fo gut fie tonnen. Die meiften Dorfer: befontere auf ten großen Seerftragen um Paris, find voll von fteinen Lantidufern, bie Parifer Bur: gern gugeboren, und in ber fconften Inbredgeit, menigftens einige Tage in ber Boche, bewohnt werben- Landtutfwen rollen bestandig bin' mib ber, und fabren eine Wenge Dens fchen tind allen Richtungen und mit großer Conelligfeit ab und itt. 3mar gebt bie Fahrt burd bide Ctanbwolten, und meiftene über wenig beschattete, Lanbftragen ; fallein die Paris fer fcopfen boch frifche Luft, feben etwas Grance, und ente gleben fich eine Weite bem farmengen Wiremarr ber Ctabt. In Diefer Beit gebt es baber auch febr lebbaft gu in ber Umgebung ber Sauptftabt; es fehlt nicht an Derffeften, an Genutagebale ten im Freven, an gefronten Dofenmabmen, fegar auch nicht an Schaufpielen; fo befieht ju Choifv ein Liebhabertbeater. bas felie befucht wirb; und worauf fich manche angebenbe Chaue fpieter and Paris verfuchen und fiben. Dach bem Benfpiel ber Parifer machte bann auch Ibr Rorrefronbent einige Hueftuge in bie Umgegenb, und gwar einen mordwarts nach Montmorenen, und einen futwarte, in tie Gegend um Arpajen. Befanntlic führt ber Weg nach Montmorenco über Gt. Denis; wenigftens feins Landeutschen fahren taglich bin und ber; außerbem find noch eine Menge fleiner, mit einem Pferbe, befpannter Gufre werte auf biefer Lantftrage in beftanbiger Bewegung. - Bis Ct. Denis hat, man fast jur Spalfte bes Weges Saufer, auf beuben Geiten, bain gelangt man in bie weite Gbene, worin St. Denis liegt', und bie mit Rorn und Bemufe bebedt ift. Die alter Banme auf benben Geiten ber Lanbftrage maren beym Unraden ber fremben Geere im Sabr 1814 alle niebers gehauen morten; allein es fint, fury nach tem Rriege junge Baume gepflangt worden , und biefe fangen icon au groß gu werbein; vielleicht werben auch fie einmat in einem Rriege ber Radtommenicaft niebergefrauen werben, nachbem fle mehreren Befolechtern Schatten werben gegeben baben.

(Die Fortfenung folgt.)

. Beplage: Literaturblatt Dr. 72.

## für

## gebildete Stände.

## Sonnabenb., 9. September 1826.

Alle Fehler, ble nur Namen haben, ble nur in ber Solle betannt find, Alle find ber Weiber, gang ober jum Theil; ober rielmehr gang! Ich will wiber fie schreiben, fie verabschenen, fie verfluchen! — Und boch ift es von einem, ber fie berglich bast, am besten gethau zu wunschen, bas sie immer ibren Willen besommen; die Teufel selber tonnen sie nicht ärger plagen!

Shatfpeare.

## Begebenheiten bes Grafen von Commerfet tc.

Pring Geinrich batte febr foone Unlagen und befdaf: tigte fic bereits auf eine zwedmäßige Urt in Begiebung auf fein funftiged Lood; er mar ein Bemunberer feines Beitgenoffen Beinrich IV. von Franfreid und mabite ibn ju feinem Borbilde. Bep folden Geffanungen mar es na: turlich, daß die Porliete feines Matere fur einen fo unbe: beutenben Gegenstand, wie fein Liebling Gir Robert Carre, ibm tranfend fenn mußte, fo wie bie Berfdmen: bung, mit der ibn ber Ronig mit Wohlthaten überhaufte, ibn fomergen, und die Burben, bie er ibm ertheilte, (benn er perlieb ibm ben Eitel eines Biscounts von Rochefter und befleibere ibn mit bem Umt eines Staatsminifters) feinen ebein Stols emporen mußten. Much außerte er feine Bers achtung bee fonigliden Lieblinge unverholen, und in ber That mußte es fein Befühl verlegen, biefen Emportomm: ling amifden ibn und den Begenftand feiner tinblichen Liebe treten gu feben.

Um diese Zeit erschien bey Sofe eine febr foone Frau, die junge Grafin von Effer, die alle Blide durch ihre Reize auf sich jog und ber selbst Pring heinrich huldigte. Allein unfahig, die ebeln Eigenschaften bes jungen Fürsten zu schähen, ohne Sinn für eine reine lautere Neigung, ließ sie Grafin durch die lodende Gestalt Rochesters, seine zierliche Manieren und schimmernde Kleidung bethören und bot alle Kunfte auf, um den übermuthigen Guasting zu

ihrem Staven zu maden. Unter biefen Umftanben batte eine machfenbe Leidenschaft febr ernste Folgen fur den Primsen baben tonnen, hatte ihn nicht eine bobere Macht allen Einwirtungen berfelben überhoben, indem ein todtliches Fieber ibn ploblich in seinem neunzehnten Jahre hinwege raffre: mit ihm murden die schwachen Hoffnungen eines großen Bolfes zerstort, eine tiese Trauer herrschte im ganzen brittischen Reich, nur seines Baters abgestumpstes Gefühl vergaß ben eignen Sohn über den unwurdigen Liebeling, der ein Gegenstand des Hasses oder ber Berachtung aller Bessern durch seinen llebermuth und seine uppige Beresschwendung geworden war.

Die Bermablung ber Tochter bes Ronigs mit dem Pfalgrafen Friedrich, nachmaligen Ronig von Bobmen, gerftrente bie Trauer, bie über bie Nation burd ben frue ben Tod ibres Brudere verbreitet worden mar. Es berrichte ein Glang bep biefer Festlichkelt, ber bepbed, die bamialige Practliebe und die undberlegte Bergeubung ben Sofe, begeichnete. Die Pringeffin Glifabeth befand fich in ber ers ften Blutbe ber Jugend, nur fechdgebn Jahre alt, und bie Regelmäßigfeit ibrer Buge murbe burch bie Difcbung pon Lebbaftigfeit und Sanftheit erboht, bie ber meibliden Sconbeit den machtigften Bauber verleibt. Indem die Befcicte biefe reigende junge Furftin foildert, fceint fie bie Farben ber Dichtung entlehnt ju haben, und verweilt mit Boblgefallen ben ber Ergablung, ,,wie fie am Morgen ibrer Bermablung in aller Lieblichfeit und Sobeit über bie practvolle Gallerie nach der Rapelle fic begab, im weißen

Bemand, ihr buntles haar auf ben Schultern mallend und eine Rrone bom feinften Gold auf bem Saupt; umgeben von der Reibe ibrer fconen Soffraulein, alle weiß gefleis det und fo reid mit Edelfreinen gefdmudt, bag ihr Pfab wie die Mildstraße am Firmamente ichimmerte." Wer batte in biefer von Luft, Unmutb und Glang ftrablenden jungen Fürstin die einft fo ungludliche, flüchtige und von aller Belt verlaffene Ronigin geabnet! Es berrichte eine, noch nie in England gesehene, Pract bep biefem Fefte: eine ber Damen trug ein Aleib, von bem nur die Stide: ren allein jede Elle fünfzig Pfund Sterling geloftet batte; ber Dus zweper Schwestern betrug funfzebnbundert Pfund. Golb und Gilber mar nur ber geringfte Aufmaud; Perlen, toftbare Stiderepen und gemirfte Stoffe maren noch allgemeiner; ben Comud des Konige, ber Ronigin und bee Pringen fcatte man auf bunderttaufend Pfund. Und nun ermage man bie Roften bes Schangepranges, fderzhafte Rampfe auf der Themfe, eine practvolle Masterade und Reuerwerte. Bep diefer Teftlichteit gelang es ber Gra= fin von Effer, ben Biscount von Rochester burch ibre bub: terifden Runfte und Reize ganglich zu besiegen. Roches ftere Gelbfigefälligfeit und Golaffbeit batten ibn lange gleichgultig gegen die nur ju fichtbare Meigung ber Gras fin gemacht: vermobnt durch bie Schmeicheleven feines to: niglichen Gonners und ber unterthanigen Softinge, maren ibm Sulbigungen jeder Art nichte Reues, und feine fcone Beftalt, feine anmutbigen Buge verfehlten ibre Bewalt aber bie weibliche leichtsinnige Jugend nicht; alfo fpielte er lange den Sproben, bis endlich ber biefem Soffefte fic jebe Urt ber Ginnedluft, der leppigfeit und ber bodfte Mufmand bon Runft auf bas Bortheilbaftefte jur Chauftellung ber Sconbeit fic vereinigte, um ibn gu unterjoden, und einmal von einer fo genbten Rünftlerin gefangen, mar er ju meidlich, ju trage, um fic aus ihren Schlingen gu befreven. Doch nicht allein auf die Dacht ibrer Reize batte fich die Grafin verlaffen, um ben Ge liebten ju feffein, fonbern fle batte gu ben idredlichften Mitteln, welche die Menscheit entebren, ihre Buflucht ges nommen: nach dem Aberglauben ber bamaligen Beiten vermeinte man burd Bautermittel, Beidmorungen und Liebestraute die Buneigung eines geliebten Begenftanbes erlaugen gu tonnen, und fie batte fich einer fcanbliden Dit= telsperfon bedient, um auf diefe Beife ben Bidcount nicht nur ju bethoren, fondern ibn auch ju einer Seirath mit ibr ju vermogen. Die Grafin mar aber nicht frep, fie mar Die Bemablin bes jungen Grafen von Effer, bem fie vor mebr ale brep Jahren, ber berrichenden Sitte gemäß, taum aus ben Rinberiabren getreten, angetraut worben mar. Den jungen Gemabl fchidte man auf Reifen und die Gra: fin murbe an ben Sof geführt, mo fle balb die erfte Rolle fpielte. Ald ber Graf von feinen Reifen jurudfehrte, mar feine Bemablin bereite in diefe entehrende Berbindung

verwidelt und barauf finnend, ihre ebeliden Banbe burch eine Scheidung aufzulofen. Die Grafin maubte fic wieber an bie Schwarzfunftlerin, um durch ihren Bepftand und ihren Rath ju bem gemunschten 3med ju gelangen : allein ed entftanden Sinderniffe, die ben wirklich icon ein. geleiteten Scheidungeprozes auf einige Beit binausfegten. Die Bermittlerin namlich, eine Diftref Turner, batte nicht nur die Grafin um vieles Geld gebracht, fondern fie auch endlich um ein Rleinod von großem Berthe betrogen, weßwegen fie festgesest murbe; por Bericht beschuldigte fie die Grafin, ihr feltfame Fragen und Plane vorgelegt, und endlich ihr jugemutbet ju baben, ben Grafen, ihren Gemabl, der ihren Abficten im Wege febe, bep Geite gu fcaffen. Der Projeg gegen Miftreg Eurner murde nies bergefcblagen, aber bie Chefcheibung wollte man ebenfalls nicht betreiben. Dennoch hatte bie Grafin ihren fcanbliden Abfichten nicht entfagt; einmal im Strubel ber Leis benschaften versentt, eilte fie fonell auf bem Wege bes Werderbens weiter, bis felbft ein Meuchelmord fie nicht mehr jurudjufdreden vermodte. 3hr fdwader Beliebter, verblendet burd ibre Reize und befangen von der Ueber: macht ihres fraftigen Billens, batte fic in ihre Plane gefügt; er machte feinen Greund, Gir Thomas Dverbury, jum Bertrauten feiner unmurdigen Liebe, und biefer batte die Diedertrachtigfeit, ibm feine Feber gur Berfertigung ber Liebesbriefe ju leiben.

(Die Fortfebung folgt.)

## Das Feft ber Indinata gu Tiboli.

Mur wenige Reisende seben das Fest der Berneigungen, welched zu Tivoli am Tage der Himmelfahrt Maria, ben 15ten Angust stattsindet. Wer um diese Zeit sich in Rom aufhalt, surchet sich gewöhnlich vor Sibe, Staub und lingemach in schlechten Gasibosen. Der Weg nad Tivoli ist zu jeder Jahrezeit unerfreulich; die Hibe dieses Sommers hat ihn so ausgebrannt, daß man von Tivoli aus see den ansommenden Wagen auf drep gute Stunden Weges am auswirbelnden Staube erkennen konnte. Dieses schreckte mich jedoch nicht ab, der Einladung werther Freunde, sie in ibrer Villeggiatura zu besuchen, zu folgen, und ich tras am Worabende des Festes glucklich ein.

Aus bem Dom jog eine Projession mit großen Ummegen erst zu ben Alosterfrauen, dann in die Kirche S. Francedco. Die verschiedenen Bruderschaften, größtentheils Landlente mit schwarzgebrannten Gesichtern, in Talgren.
von rother, schwarzer oder weißer Leinmand, eröffneten den
Bug. Die Sauser waren mit Teppichen behangen, die Stras
hen gesezt und mit Mortben bestreut. In vornehmen Saus
sern erquickte Gorbet die Zuschauer. Die Unordnung des
Jugd ist die gewöhnliche, nur waren viele Knaben im Bruberschaftegewande darunter, mande an ber hand bes Waters. hieranf folgten Seminariften, die zahlreiche Welts geistlichteit und endlich ber Salvatore, umgeben vom Masgistrate, Polizepsoldaten und Livreedienern. Der Salvatore ift ein Christustild im byzantinischen Stole, wohl aus dem drevzehnten Jahrhundert. Der Kopf ist gemalt, das Gewand in Metall getrieben, die zwen halbthuren sind mit kunstlichen Bassrilievi verziert. Er wird, wie alle Projessionsbilder, von Mannern getragen, welche eine Urt weißen Schlafrocks anhaben.

Ce war bereite gang buntel, ale ber Bug auf bem Plage por ber Billa Efte anlangte, neben melder bas Rlo. fter und die Rirche S. Francesco liegen. hier maren swep Chreupforten, mit frifdem Brun gefdmudt, er: richtet. Cobald die Progeffion bes Salvatore beran mar, jog die ber Madonna aus der Rirde beraus, ein erft vo: riges Jahr toftlich geschmudtes Mabonnengemalbe auf einem Berufte tragend. Bepbe Progeffionen burchtreuge ten fic auf munberbare Beife. In bemfelben Augenblide bielten bepbe Bilber, jebes unter feinem Bogen. Die vorderen Trager buden fich brenmal, fo bag bie Bilber fic eben fo oft juniden. Alles Bolt liegt auf ben Anieen. Die Projeffion ber Mabonna gieht fich nun felt= marte, bem Galvatore die Chrenfeite laffend; Diefer giebt poran in die Rirde, mobin auch einige unscheinbare Sei: ligenstatuen, welche von den Obermannern der Bunfte im Urme getragen merben, folgen. Die Dabonna mit ibrer Projeffion, welche von ben Frangistanern in iconen Deg: gemandern gefchloffen wird, folieft fic unter bem Befometter ber Boller, welche teinem italienischen Refte feb: len durfen, an.

Den folgenden Tag wird der Salvatore, welcher die Racht auf dem Altare der Madonna aufgestellt gewesen, in derselben Comung wieder abzeholt. Hierauf werden mit ibm und der Madonna die Verdeugungen unter den Ehrensbogen wiederholt, und leztere begleitet ihn hierauf bis zum Dome. Die Heiligenstatuen werden bierauf in die Hausser der durch's Loos gewählten Obmanner gebracht. Daß weder türlische Musik noch Keuerwerk, weder Beleuchtung noch Gelänte seblen, versteht sich.

Chemals war bas Kest durch die fromme Indrunft der Tidurtiner noch interessanter. Sie forderten von den Bildern allerley Gnaden. Besonders ergdzt bas Malerissche der Prozessionen und der Rleidung der Frauen, welche einen sarbigen Rock über den Kopf gestülpt tragen; zwar sieht nicht immer eine Benus aus dieser Muschel bervor, aber das Alterthümliche dieser Tracht past febr gut zum ganzen Keste. Denn das antite, an örtliche Schuss götter und ibre allverebrte Bilder Erinnernde ist es, was dieses Kest in bobem Grad bezeichnet. Wer es auffallend sindet, tann am Pfingsteste in Orvieto

eine lebendige Taube mitten in einem Feuerwerte im beruhmten Dome berabichweben, tann fogar ju Tafinara in Sicilien feben, wie Josua die Sonne ftillsteben madt. In legterem Königreiche ift bevnabe tein Ort, welcher die Indinata von Tivoli nicht noch überbote, aber in ber Nabe Moms mochte dieses das alterthumlichfte Kirchensfest sepn.

Schlieflich muniche ich, daß einer der zahliosen Schreibreisenden, mit welchen Italien beimgesucht ift (ohne darum in feinem eigentlichen Wesen vom Auslande gefannt zu sepn) — auf Kirchenfeste reisen, und diese mit Geist und Wahrbafrigteit beschreiben moge. Das Portiuncula: Fest zu Assis, die Santa Rosa zu Viterbo, die Luminara zu Pisa verdienen nicht nur gesehen, sonz dern selbst von dem Altmeister beschrieben zu werden, welcher den Fasching Roms und das Rochussesst bep Bingen mit gleicher Lebendigkeit erfaßt bat!

M.

### Rorrefpondeng, Dadricten.

Paris, 26. Juli.

#### (Fortsepung.)

Die lanameilig anguicauenben Gemulepffangungen baben mabrend ber legten Beit in ber St. Denis: Chene febr jugenome men; vormale maren bie Parifer Borflabte voll von Gemufegarten, die man in Paris mit tem Mainen Marais, Gampfe, gu tenennen pflegt, weit fie febr niebrig angelegt finb, und vermutblich zuerft wirkliche Campfe maren. Durch bas viele Bauen find bie Beinufegartner aber großentbeils aus ber Stabe, vertrieben worben , und baben fich in ber Umgegenb nach eis nem tauglichen Grunte ju Gemafen umfeben muffen. Gin folder Marais in einer Parifer Borfiatt bat ein befonderes Anseben. Gin niebriger Erdwall ober gar nichts trennt ben vertieften Garten von bein Strafenpflafter. In ciner Ede bes Bartens, ober in ber Ditte febt eine elenbe Sutte. worin ber Gartner mit feiner Familie wohnt; baneben ein Brunnen mit einer bolgernen Mafchine, um vermittelft eines Pferbes Baffer gu fchopfen; um fic bie Didbe bes Gereintras gens ju erfparen. pflegt ber Gartner Rinnen aus Ones angim legen, bie von tem Brunnen aus burch bie Sauptpfabe bes Bartens geben, und bas Baffer überall binteiten. Das Bes waffern ift eine febr mubfame Arbeit auf einem fo trodenen Boben, ale es bier ber Sall ift, und von biefem bangt gerabe bas Bebeiben ber Gemuße ab. Hebrigens bat ber Barten wes ber Baum noch Geffrauch; bochfene fleben given ober bren Baume neben ter Spatte, und faft fein Gemacht tes Gartens erhebt fich aber gwen Coult vom Boben; benn meiftene mirb mur Galat, Epargel. Spinat und bergleichen fleines Gemafe angebaut; bas größere madift auf ben Feibern angerhalb ber Ctabt; in ber Ct. Denis: Chene bat man nun auch gange Jel ber mit tleinem Gemufe bepftangt, obne fie burd Seden von ber Lanbstraße ju trennen und gegen ben Stant ju bemahren; vermutblich eignet fich ber niebrige Boben gu biefer Gemachbart. Der fleine Ranal, ben man burch bie Grene gegraten bat, um von Paris aus mit ber Geine in naberer Berbindung gu bleis ben, ift in biefer Jahregeit faft ausgetroduet: er verbient alfo

bas viele Mifmen nicht. bas in ben Blattern ter Regierung bavon gemacht morben ift. Et. Denis ift noch immer ein febr nabre hafter Ort, ber in ber legten Beit auch manche Berichbnerungen erhalten bat, befonders an Privatgebauben. Die alte Abtens firce ift nun wieder ausgebeffert, und bie Grabmaler ber Da noch manche bergleichen Monumente Ronige bergeftettt. porratbig find, die fonft andern Rirchen jugeborten. fo batte man vorgeschlagen. an ber Et. Denieffrche einen Rrenggang an bauen, wie fonft einer vorhanden mar, und in tiefem dann bie Dentmaler aufzuftellen; allem fur folme Unlagen jur Ers haltung ber Runftwerfe aus bem Mittelalter bat bie frangbii: fce Regierung wenig Ginn, wie batte fie fonft bas mertmur: bige Musée des Monumens français eingeben laffen? Die überflussigen Denfinater werben alfo in irgend einem Sofe vers wittern, ober in eatem Dagagin mit Ctanb bededt werben. Es ift fcon viel, bag die Regierung ju bem Entfchluffe gefome men ift . bem Mittelatter gweb Gate im großen Mufeum ju widmen ; fonderbar mare es allerdings gemefen, wenn in bem großen Louvre, wo bie griechische, bie romifche und die egup: tifche Runft jest fo pramtige Gale betommt, auch nicht ein ein: siges Playmen ber altfrantifcen Runft angewiefen worten mare. Man muß nun feben, wie biefe Gate werben befest werben. Ct. Denis treibt Rorn : und Wollenhandel, und bat auch einige piemlich ansehnliche Fabriten, unter anbern eine Rattunfabrit mit Dampfmafdinen. Spinter Gt. Denis fangt bas Montmo: rencothal allmablig an fic auszubreiten , Doftbaume und Gars ten nehmen bie Stelle ber Gelber ein; bie Dorfer liegen ein: anber febr nabe, und biefe Dorfer befleben jum Theit aus. nledlichen Luftbaufern ber Parifer. Diefe Luftbaufer nehmen befonters neben bem Dorfe Montmorency febr ju; einige bers felben finb mabre Echtoffer; allein bie meiften geboren bem Mittelflanbe gu, und zeichnen fic nicht fo febr burd Große, als burch Elegang und Bequemlichteit aus. Das ift bas Cha: ratteriftifche ber jepigen Beit in Franfreich, bag man wenig Imposantes und Grandioses mehr bervorbringt, aber bagegen viel Elegantes, und bem allgemeinen Bebarfniffe Angemeffenes res. Ich batte Belegenbeit, bie Ginrichtung eines überaus eles ganten, aber tfeinen Landhaufes ju feben, bas fich eine Pas riferin aus bem Mittelftanbe batte nach bem neueffen Befcmade einrichten laffen. Durch eine fleine Borballe gelangte man gu bein Empfanggimmer, bas eben nichte Befonberes batte, als eine foone Aussicht auf einen grunen Rafen mit einem Baf: ferbaffin, und über ben tleinen englifchen Barten binaus auf einen Theil bes reigenden Thale. Das Gemach ber Frau vom Saufe mar abre tem Erbgefdoffe angebracht. Durch ein Bor: gimmer ohne Bergierung fam man in einen fleinen, mit hellem Papier lapegirten langlichten Speifefaat, ber zwen Reiben von ben leichten, mit rothem Gaffian überzogenen Stublen ober Stublen hatte; benn biefe Gruble find fo beonomifc einges richtet, bag leicht einige Dupenb in einen fleinen Gaal bineins geben , ein runber , in ber Mitte flebenber Tifc mar mit ei: nem weißlichten tafimirnen feinen Terpic behangen, worauf Arabesten in Grin geflidt maren. Un biefes Bimmer fließ ber eigentliche Gaten, beffen Menblen und Tareten gelblich mas Langs ber bintern Wand erftredte fic ein Divan nach orientalismer Art, namlich zwen Schichten verbramter Polfter, mit einer Draperie babinter. Golche Divans, bie fo niebrig wie ben ben Tarfen ju feun pflegen, werben jest in ben mei: fien reichen Späufern angebracht. Ju einem größeren, von eis ner englischen Familie bewohnten Landhaufe gu Montmorench fab ich bie Seiten eines geraumigen Gatons mit einem unun: terbrochen fortlaufenden Divan verfeben. Der gange Rath ber erhabenen Pforte batte bier bequem aufboden unb Gigung halten tonnen. Auf ben Galon folgte bas Schlafzimmer ber Frau vom Saufe; bier fand unter einem eleganten Mouffelin: gelte ein Coiff aus ftart vergoldetem Dabagenibolge; dies war bas Bett; jur Geite bas Fußgestell einer Gaute, mit einem großen vergolbetem Blumenforbe voll von nachgemachten Blus men; bieß mar ber Dachttiid. Dem Beite gegenaber mar ein Ramin von grauem . Marmor, faft in Geftalt eines Badofens angebracht, und über bem Ramine, auf welchem Bafen in ans titer Form flanten, befand fich ein Genfler von einem eingis gen Spiegelglafe, burd weldes man in's Ibal fcauen tounte. Die Rauchjänge maren ju bepben Geiten bes Fenftere ber Maner verborgen. (Gin abntimer Ramin befindet fich im Sotel bes Herzogs v. Datberg gu Paris; tiefen bat, wenn ich nicht irre, Graf Rumford angelegt, und zwar fo, bag ber Rauch auftatt burch bas Dach binausjugeben, in ben Reller binabfleigen mußte.) Die Baube bes Schlafzimmers waren mit einem feinen Bipe auss gefchlagen und mir bunten feibnen Schnaren befegt, bie je brey und drep über ten Big von unten nach oben gezogen, unb unter ber Dede an tunne golone Leiften befeftigt waren. Aus biejem Schlafe gimmer trat man in bas Boucoir, worin aber blos bie Zeichs nungen und Gematbe mertwurbig maren. Und bieg mar boch nur bas Gemach ber Frau eines Beamten , ber einen Gebalt von fieben bis gehntaufenb Granten bat. Wie manche weit tofibarer eingerichtete Landbanfer befigt bas Montmorencotbal! Spatte jeboch bas Spauferbauen fo fortgebauert, wie es begons nen hatte, fo wurde tem Thale baburd viel von feiner lands lichen Anmuth benommen worben fenn ; icon jest fangt es an hafelbft ju flabtifd auszuseben. Es feblt befanntlich an einem Fluffe in biefem großen Thale, baber auch ein Spefulant ben Ginfall gehabt bat, bafeibft eine Dieberlage von Glufmaffer ju errichten, um bamit bie Reidern ju verfeben, bie bier fonft mebr Bein als Baffer befagen. Bieber fintet man noch bev bem Soloffe St. Gratien einen fobnen Teich, ber fich in ber Ferne wie ein fleiner Gee ausnimmt, und boch wenigstens ben Uns blid einer Bafferflache verschafft. Geitbem bas Colof mit ben Unlagen bagu verfauft worben ift, geht man mit bem Man um, diefen Teich gang, ober boch wenigftens jum Theil auszutroduen und Pflanzungen barauf anzulegen, ober gar Saufer barauf ju bauen; welches dann ein mabrer Bers luft fur bas gange That feyn murbe. Bas es jeboch burch bas Mustrodnen bes Gee's verlieren wird, hat es burch bie Unlage ber Mineralbaber bereite wieber gewonnen. Erft feit einigen Jahren find die Gefundbrunnen im Montmorencothal entbedt und benugt worben. Baber und Soteis jum Aufs nehmen ber Bafte find fonell errichtet worben, und bie Par rifer finben bier, vier Stunder von Paris, aue Bequemliche teit, die fie fonft in weit entfernten Batern fucen mißten. 3mar find jene Quellen nicht fehr wirtsam; inbeffen tounen fie boch ber einigen Unpaftichfeiten gute Dienfte leiften, unb eine lange Babreife überfluffig machen; baber es bann auch an Bufpruch nicht febit.

(Der Befchluß folgt.)

Auftbfung ber Charabe in Mr. 210; Stechpalme.

### Råthfel.

Lies mich von binten, ich bin ein beilig Gebirge ber Borgeit. Lies mich von vorn, bu hafte, oben ja ftebft bu barauf.

# gebildete Stände.

## Montag, 11. September 1826.

Wabre Rouigin ift nur bes Weibes weibliche Schonbeit, Wo fie fich geige, fie berricht, berrichet blos, weil fie fich zeigt.

Shiller.

Die Beimonefinder und Rog Bapart.

Probe einer bichterifchen Bebanblung biefer Gage, nach bem Bollebuche und ben altbeutiden Gebichten.

Ben M. M. L. Tollen.

Erfter, Befang.

2. heimon und Aja.
An bes Saales Fenfter ftand
Aja, Grafin von Dorbone,
Als auf reichgezierten Zeltern,
Ganz in ritterlichem Festschmuck,
Sie vier Ritter lenten sieht
Nach bem Thor von Pierlamonte.
Statt bes heimes tragen sie
Schönbesiederte Barette,
Statt des Vanzers Seidenmantel,
Statt des Schildes, fatt der Lanze
Linen Lelzweig in der hand.

"Nun bebut' euch, liebe Better, Michael und Sant:Marie! Daß die grunen Zweiglein nicht Dorn und rothe Anofren tragen;" Sprach die Grafin tiefeewegt.

Cilig nahm fie bann vier Schleifen, Reichbesteint, von ihrer Farbe, Apfelgrun und golbdurchstidt; Gab dem Thormart fie und fagte: ", Nimm, und bring fie bin, und fprich: Diese Schleifen schieft euch Aja, Cure Muhme, jum Billomm!"

Bielt gerad ber alte Beimonia?

Neber brepmal taufend Arieger, Frep' und eigne, Waffenschau: Als bes Königs Wappenberold Bor ibn trat, Gebor zu bitten Fur bes Koniges Gesandtschaft.

Seltsam buntt bem Grafen bieß, Denn in vollen zwanzig Jahren Satten König Karl und er Sich gewahrt, Ein Wort zu wechseln, Noch zu Schimpfe, noch zu Glimpf. Streichelnd seinen langen Bart, Und mit einem seltsam schmalen Lächeln, sab er auf ben herold, Doch gemährt ibm sein Begehr.

Eingetreten in den Saal, Bieß er dann die herrn willfommen, Mannte Better, Freunde fie: Drauf begann ber tubne Roland:

"Mon Curem Better Rarl begrußen mir, Bon Rarlmann auch, bem toniglicen Sohne, Euch, bober herr, und Gure Birtbin bier, Die eble icone Grafin von Dordone; So grußt Euch Tulpin fammt ben zwölf Genoffen. Dun boret, was die Tafelrund beschloffen:

Rarl und die Fürsten munichen allzumahl 36 achter Eren berginnige Verfohnung; Drum laden Gud und Guer werth Gemabl Sie gen Paris zur Ronigswahl und Rronung. So barr'n fie Guer vierzig Lage bort; Schenft Freundesbitten jest ein Freundeswort!"

Babrend Roland alfo rebet, -Bird bed Grafen Braue bufter,

Und er fpricht tein Bort baju. In fic ift fein Blid getebrer, Ginftrer Gram betritt die Stirne, Drudt bie greife Braue nieber: Babrend Glammen , Borne und Stoljes, . Wedfeln durch die Bangen , manchmal Betterleuchtenb aus bem Blid. -Wie wenn ftiller Froft bad Ufer Gines beitern Sec's umfpannt; Dann bie Glade; bann von oben In die Tiefe niederbrudend: Allo mar bes Mitters Someigen; Daß je langer ftete je banger Bede Bruft, und felbft bee fubnen Rolands, fic betlommen fühlt. -Bis die Grafin, bang ertennenb Diefes graufe Spiel ber Bangen, Diefes ftummen Blide Bedeutung, Gottvertrauenb, fic ermannt. Die por dem beschneiten Bella, Wann burch feines Obeme Rebel Blammden juden, obne Laut, Freundlich tritt bie Morgensonne: -Alfo trat fie por ben herru.

"Mein bergliebster Chaemabl! Sprach bad tiefbewegte Weib; Uch! erbarmt Cuch meiner Angst, Gebet Antwort Guren Bettern, huibreich, wie fie freundlich baten!"

Bon fic ftoft ber Graf bie Gattin, Daß von Schreden und Entfegen Hetermaltigt, fie bemußtlos In ben Urm ber Bofe fant. Mis fie wieber bett bas Muge, Babnt fie auf des Grafen Wimper Etwas ju entbeden, bas ibr Raft wie Dammerfcein ber Soffnung Eroftlich in Die Seele blidt. Und fie rafft fich auf und tritt Bor ben Grafen, feine flechte Rubn ergreifend, und mit jenem Riefen Blid ber Frauenmilde, Den fein ebel Mannerberg Je jurudfiteg fpricht fie wieder: "Gebet Untwort, lieber herr!"

Tiefer fentt der Graf die Wimper, Die von Gram und Reu, und fpricht Ulfo mit gedampfter Stimme:

"Mein bergliebster Ebgemabl! und soll ich
Ja bier Antwort geben, muß ich sagen,
Daß ich felber bin von allen Mannern
Der unseligste, wie unter Frauen
Du die allerunglickeligste!
Denn in zwanzig Jabren unfrer Ebe
Kat und nie so werth creannt der Himmel
Und mit einem lieben Sobn zu segnen,
Der die Erde, so und beimgenommen,
Ebr' und schiffe; noch mit einer Tochter,
So den Eltern einst die Augen schließt.
Und ich sollte, ich, der Kinderlose,
Unsers Keindes Sobne, der sa n lauert
Auf dieß Erd' und Gut, das mit dem Herzblut
Ich im helbenkrieg — für tiebe Kinder!

Theur erfauft: jum Ehron bie Stufe fevn?
Nein! 3ch bin ibm feinder als dem Bater;
Denn ich weiß, was Jeder weiß, er batte,
Bar' er nur fo tubn, als fclau und neidig
Ronnt' er nur mich zwingen, wie er nicht fann,
Jeder Fabrt bienieden mich befrept. —
Bruget, liebe Better! meine Freunde;
Danfet berglich ibrer huld und Treve!
Doch dem Karle meldet: daß ich feiner
Wetterschaft und Ehren nicht begebre;
Daß ich haffe feinen Sobn; — und warnt ibn,
Daß er heimons ftillen Gram nicht flort!"

Ald ber Beld fo madtig flagte, Den noch Reiner flagen borte, Baben jene bochgemutben Mitter tief gefeufgt: ermeffend, Welche Comergendalut gebeim Bier gelobert, eb ju Eropfen Ginmal fich ermeidte biefer Grane Damaecenerftabl. Aber in Frau Alja's Bergen Stund es andere. 3bres Gatten Born und Babre maren ibr Sturgbad vom gefdmolgnen Gletfder, Cin Aprilfturm, des Pofaune Der bedrängten Mutter Erde Melbet: daß fie balb bie Rinder In bas Frepe fubren barf!

Bitternd vor dem naben Glude, Eritt fie vor den Grambeladuen: "Sprecht, beginnt fie, wertber herr! Wenn wir Ainder batten, murbet Ibr fie tobten, wie Ibr schwurt? Ach, fie waren ja des Blutes Wie der Ronig und fein Sobn!"

Achtlod halb und seinem Grame Singegeben, sprach der Graf:
"Nimmer, nimmer meont' ich's also, Fraue!
Aber hatt' ich je so araen Frevel
Wider Gott und die Natur geschworen:
Wollt' ich brechen diesen Schwur! den Undist Und des Jornes Maseren erzwungen,
Den der gute Bater nie gehort.
Mabrlich, mabrlich, batt' ich Kinder, wollt' ich Ihnen bolder senn als je ein Bater,
Wollt' ich — frober senn als jest ich bin."

"Auf! fprach feverlich die Brafin; Schwort mir fo por diefen Beugen, Ale por Bottes Angenat!"

"Ja ben Gott bem Gingebornen Und ber benedenten Jungfrau!" Rief ber Graf, bem, wie ber Strabl Durch die Schopfungenacht, es gundend, Warmend burch die Seele gudt.

Bobl jum Erfer führt Krau Aja Pann ben Grafen, und vertraut ibm, Leife, daß es Reiner bort: Mie fie, bang vor feinem Giblewur, Nichts zu schonen, was vom Blute' Ibres Bruders fen, bes Königs; Während er im Krieg, aar beimlich Rithart's, feines altsten Sobnes

Dort im Frauenftift genefent : 3.3 Dann im anbern Jahr bes Unbern, Den fie Richart taufen laffen; Dann im britten Jahr bes Dritten, Der gebeißen Abelbart. Mis hierauf nach drepen Jahren, Reich an Landern, reich an Beute, Deich an fieben Chriftenmunden, Dieider burd bie femer ertampfte Dornentrone bed Eribfere, Beimon endlich beimgefebrt: Sabe fie im nadften gengen, (Wohl durch fondre Gnade Gottes) Starter, iconer, benn bie anbern (Mis ein Goldfalt: über Sperber) Ihren vierten Cobn gehoren, Den fie Reinold: gubehamt. Beimlich babe fie die Cobne, Bwar nicht miffend werathr Bater, Doch ju jeber Bittertugenb Auferzogen fleißiglich, Kern bort im Arbennenwalde. Und weil beute grad ber Graf In bad Feld ju giebu beidloffen, Sab' aud mitterlicher Gebnfuct Gie bie Cobn' in'd nabe Rlofter Berbeichieden gestern Dacht. -

Heimon lauschte diesen Reden, Wie das durst'ge Bolt in Saara, Als vom Relsen sprang der Quell. Neugeboren, freundlicher Als in seinem ganzen Leben, Eilt er zu den herrn und sprach: "Segne Gott euch und der Engel, Der ench brachte, liebe Vetter! Will euch freundlichen Bescheid auch Geben, Better! doch für jest Gebt mir Urlaub, ich muß eilen Meine Sobne zu beschaun!"

Begebenheiten bes Grafen bon Commerfet ic.

Overburo war ein Mann von Talent und Fabigfeiten; eine tubne haltung und ein ehrgeiziges Gemuth schlenen ibn vem Schiesal zu einem großen Ansehen in der politisschen Welt bestimmt zu haben. Nachdem er feine Studien zu Betretung dieser Lausbahn auf dem festen Lande vollenz det batte, erschien er am brittischen hofe, wo er die Aust mertsamteit des Viscount von Nochester auf sich zog; Nochester batte seine Unwissenheit in allen Kenntnissen eined Staatsministers empfunden, deshalb diesen Overbury zu seinem gebeimen Selrerär ernannt, und ihm bald sein unbegränztes Verrauen geschenkt und zog ihn in allen Angelegenbeit ten als ein Oratel zu Rathe. Der König verlied Overbury die ritterliche Würde und der ganze Eroß der Bittenden und der hoserspettanten buldigte ihm als dem Ganstling des Gunstlings. Doch leicht lösen sich die Verbindungen

ber Lafterhaften, und unter ben fdmeidlerifdften Unefiche ten follte Overburp ploBlic ben Bantelmuth bes Gindes Die Liebschaft feines Gonners und Freundes (wenn fic biefe Berhaltniffe vereinigen laffen) mit ber Gra: fin Effer batte; Dverbuty picht migbilligt, fondern im Begentheil er beforberte fie burd feinen fdriftliden Bepffand bes unwiffenden Biscount; allein fobald Dverburg mertte, baß eine Befrath mit feinem Gonner bas Biel ber Graffa mar, ju bem fie nur durch eine fdimpfliche Chefcheibung, auf Meineid und Berrath gegrundet, gelangen tonnte, fo emporte fich fein gefunder Berftand, wo nicht fein Gewife fen gegen biefe Dafregel. Mit großem Gifer und in Muds bruden einer tiefen Berachtung ber Dame ftellte er ibm bie entfesliche Thorbeit por, eine Frau, die mit offentlicher Schande und Bormurf beffect mate, ju feiner Bemablin gu mablen. Rodefter wiederholte mit der gewohnlichen Edwab. haftigleit eines verblenbeten Comadlings ben ber erften Bufammentunft feiner furienhaften Geliebten die verwegnen Reben feines Freundes. Sie fdwar ihm Rade, und nachbem es ibr gelungen mar, ben Born bes Biscount au errei gen, bewog ffe ibn, bie fraffigften Mittel jur Entfernung eines fo laftigen Beugen ibred Betragens anzumenben.

In diefer Abfict tlagte der Gunftling bem fcmachen Monarden, ben er beherrichte, baf Overburp fic auf die Bertraulichteit fluffend, die er ihm unvorsichtiger Beise geschentt habe, unaudstehlich, unverschämt und flarrforfig gesworden sev, und ließ sich merten, baß eine Gesandtschaft in's Ausland bad beste Mittel seyn wurde, ihn zu entfernen.

Obne alle vorläufige Ermabnung feiner Utfict ichidte alfo ber Rouig dem Gir Thomas Operbury gmen feiner Rathe, mit bem Borfdlag als Befandter nad Rufland ju geben. Ueberrafdt und betreten burch biefes Unerbies ten, welches Overbury ale eine abfictliche Werhannung von bem Chauplas feiner Bidtigfeit und aller feiner Soff. nungen betractete, lebute er es unter bem Bormand feiner fdmaden Befundheit ab, und als man ferner in ibn brang, mard er fo gereigt, bag er fic außerte, ber Sio. nig tonne ibn weber gefehmagig noch gerechter Weife swingen, fein Materland gu verlaffen. Diefe Untwort murbe ald eine Berbohnung ber fonigliden Dacht angefeben; und Jatob booft aufgebracht, befahl ibn fogleich in ben Comer, bad Defangnig ber Staateverbrecher, gu fegen. Rochester mard bamale burd Kranfbeit an fein Sane ger feffelt, boch munterte er verratherischerweise diesen Unglid: lichen auf, in feiner Berweigerung ber angebotenen Dif. fion gu beharren, indem er ibm verfprach, ben Ronig bald ju befanftigen , und feine Befrepung gu bemirten.

Indeffen son fic Overburos Gefangenicaft in bie gange; vigfieidt ben Grund abnend, murde er febr unmutbig barüber, und auf Die Wichtigfeit ber icanbliden Gebeimniffe, die man ibm anvertraut batte, trofend, wagte er es, fich an feinen Gonner mehr in vorwurfevel-

lem als bittendem Cone ju, wenden, und feine Lodlaffung unt Drobungen der Entdedung begleitet, zu verlangen. Die Rache der Gräfin über diese Drobungen war uners bittlich, und fie bediente sich aller Kunfte, um den schwaschen Rodester zu bereden zi die wirksamsten Mittel, Overburd zum ewigen Schweigen zu bringen, zu ergreifen. Anfänglich sträubte sich die weichliche Natur dieses Mannes gegen die Gransamkeit der Gräfin, allein dieses ausgeartete Weib überwand alle Einwendungen der sich aufregenzben Menschichteit, durch die Bemertung, daß man zu weit gegangen sev, um ungestraft zurücklehren, und Oversturp zu tief gestränft sep, um aufrichtig verzeihen zu können. (Die Fortsehung, folgt.)

## Korrefponbeng : Radricten. :: paris, so. Juli.

(Befchlug.) Ginen andern Abfteder machte ich fubmarte von Parie, nach ber Gegend von Arpajon. Dieg ift bie Lanbftrage nach Drieans und bem mittaglichen Frantreich'; eine ber befahrenbs ften im gangen Reiche; ber Birthebaufer, trifft man baber auch eine außerorbentliche Menge an. und bie Stabtchen und Dors fer, wodurch man tommt, bestehen meiffens aus einer feftr faus gen Strafe, mit vielen Babern und Birthebaufern gu bemben Seiten. Es ift auch ein befanbiger Durchzug von Rutfchen, Diligencen , Rarren und Frachtwagen. Sinter Arpajon liegt Ctamped. eine ber großen Rorn : und Deblnieberlagen fur Boit bier ans wird bas Debl auf boben bie Sauptflabt; fonverbelafteten Wagen gur Parifer Diebthalle gebracht; Mils fer und Rornhandler fpielen gu Erampes eine glangenbe Rolle; es foll bort Maller geben mit einem Gintommen von gwans gige bis brevfigtaufend Franten. Gie befinen betrachtiche Lans tereven. Gelebige u. f. w. in ber Umgegend. Coute feboch ber Berfchlag . zwanzig Dampfinublen in ber Gonnelles Gbene nes ben Paris, wie auch eine große Baderen jur Musfahrung tommen, wie es mabriceintlich gescheben wirb, ba bereits eine Befellicaft von Unteruehmern definalb gufammen getreten ift, fo wird taburd ben Mallern von Ctampes ein großer Mobruch gefdeben. Rur ber Rornhandel wird mabriceinlich hach wie vor fortgeben. . Inbeffen tonnten tie Maller gu Gramped fa ebenfaus Dampfingidinen enflegen. Auch borte ich schon von einem reiden Difiter fprechen, ber feinen Cobn nach England gefdidt batte, um bort'in einer volltemmen eingerichteten gualite als blofter Riecht fein hanbwert gu erlernen, und ber nach beffen Radenufe bereits in feiner. Dabte bie beften englis fcen Berfabrungearten eingeführt batte; naturlich merten es ihm bie anbern nachzumachen fuchen, und fo wird fich nach und nach alles antere und beffer gestalten. Der Privatvortheil giele bie Lente mit fid, fort, fie mliffen bie Berbefferungen, bie ber Beligeift imit: fich tringt Tiannebmen, fogar wenn fie beufelben abgeneigt find; benn fonft bleiben fie binter ibren Mithribern jurud. und geminnen weniger, als fie. eben biefem Grunde taft fich hoffen, bag and biejenigen Bol: fer und Regierungen, bie fo gewaltig bofe fceinen wiber ben Britgeift ; fid bom nam und nach bagu bequemen werben, diejenigten Berbefferungen ihr ben Etogteeinrichtungen angu: mehmen, wiber welche fie Anfange mit aufererbeutlichen Magregein ju Geibe gegraen find. In ber Gegenb von Long: jumean . einem wohligebauten? febr nabrbaften Gtabtchen, umterbiett matt fic eben i vom einem großen Gefte, bas auf dem Schloffe, ber Brafin - pou Labrice gegeben werben follte.

Diefe Grafin befigt ein Gintommen von 250,000 Franten, und ein großes Colof. bas gegen buntert Fremte empfans gen tann. Sier follte am Conntage Abenbe eine Deer unb ein Ballet aufgeführt werben; es war ein Theater errichtes morben, bie Deforationen batte man aus ben toniglicen menus Plaisies entlebnt, Bagen voll von Bebenemitteln, bie man auf bem großen Parifer. Martte eingefauft hatte; maren burd Longjumean gezogen; es murben eine ungfblige Menge von Serrimaften aus bet hamptflabt. erwartet, und aus ber gangen Umgegend maren Buschauer gu ber Oper eingelaben worten. Colde pramtrelle Befte auf ben Coloffern fint jest felten in Frantreich , und erinnern an bie Beit'; als ber frans gofifde Abel im ausschlichtiden Befige ter größen Guter, bes Gelbes, der Ehrenfleuen und aller Privilegien mar? Uebel: gene gibt es in biefer Wegenb'eine Menge reider Gutetefiger, und baneben eine Mlenge tteiner, bie von ten, feit' ber Repes lution verfauften großen Gruntflucten tleine Theile gefauft haben , bie fie febr wohl bebauen, und worauf fie gladtich ter ben. Es mar gewiß ein booft unaugemeffenes Unternehmen ber jepigen Minifter , bag fie ben ber legten Geffion ber Rammern tiefe fur Frantreid fo erfprieflide, und ber Matur fo anges meffene Ordnung über ben Saufen merfen, und bagegen bas Remt , ober vielmehr bas Unremt ber Morglige ber Erflachurt wieder berftellen wollten, unter bem Borwande, die Grunds finde marben fonft gum Rachtbeile bes Aderbaues und ber burgerlichen Ordnung allgufebr gerflichelt werben. Erftich vereinigen bie Reichen fchen mehr Grunbfidde, ale es vielleicht gut ift, indem ein großer Theil biefer Grunbflude bles ju ibrem Bergnigen bient, und folglich nichte berverbringt, fens bern bem Aderban entzegen wirb. 3memens ift es gerate bie Theilung ber Grundflude, mas ben Bobiftand ber Bars ger und Landlente feit ber Revolution, in Frankreich fo febr beforbert, und ben Elderbau emper bebt. In ber Wegend con Arpajon ift ber Boben febr fructbar. Muf ben Rornfelbern fleben Dbftbaume, meiftens Apfele und Birntaume, aus beren Frachten man Doft bereitet. Die fleinern Bauern befigen ein fleines Rernfetb' mit folgen Dbftbaumen . und auch wohl eis nen Gemufes und Weimgarten; bieg verschafft ihnen bann bie notbigften Rabrungemittel; bas antere fuchen fie fic burd ibre Arbeit ju versauffen. ba ihnen bas Beftetten ibres Geibes nur einen Ebeit ihrer Beit raubt. - Man'geigte mir in jener Begend bie ehematigen Gater eines Beneralpaditers . Dament Dory be Couco; biefer Mann batte Mues angefauft, mas in ter Begend angulaufen mar, Schibffer, Gebolge, fielber, Teine und Steingruben ; und batte einen Weg nach Berfaiftes auf feine Roften pftaftern taffen, um gemachtich nach Sofe fabren ju tonnen. - Geine Dachtommen haben aber bas, große Bere mogen gerfplittert; bie Gater find jum Theil veraußert mors ben, und zwar jum großen Bortfeile ber Gegenb, inbem meb: rere Landleute tabined fleine Gutebeffger geworben fint. Der jenige Dorp be Coucu, ber ben Ueberreft; ter Gater feines Grofvaters befigt, ift ein Mitglieb ber Deputirtentammer, me er aber ummer ben Mund aufthut, fliffdereigenb ju Gunffen ber Minifter fimmt, und jum Lobne baffir vor einiger Beit jum toniglimen Rommiffar ben ben nenaufgefunbenen Galge graben ju Die in Lothringen mit einem Behalte von fanfaunde zwanzigtaufenb Franten angestellt worben ift. Gur manche Per fonen iftes eine gute Speinlation. fillicoweigent fein Botum ab jugeben, lind nie ju miberfrrechen; gewiß warde Dory be Couco fein Bolgtominiffar: mit ifinfeundezwanzigtaufend Franten Co halt geworben feun, wenn er mit tem Galy ber Berebtfamteit und ber aufgetlarten Freymutbigfeit eines Cafimir Berier oter tines Benjamin Conftant gefprochen batte.

Beplage: Runftblatt Rr. 73.

får

## gebildete Stande.

## Dienstag, 12. September 1826.

Man lifvelt leichte Liebden. man fpigt mand Ginngebicht, Man bolnt die bolben Frauen, bes alten Liebes Licht; Wo ruftig Gelbenleben langft auf Beschwörung lauscht. Da trippelt man vorüber und schauert, wenn es rauscht.

Ubland.

### Die Beimonstiuber und Rog Banart.

Probe einer bichterischen Bebanblung biefer Gage, nach bem Bollebuche . und ben altbeutschen Gebichten.

Ben M. A. E. Follen.

#### Erfter Gefang.

3.

Als herr heimon und Frau Aja Traten in bes Alofters Areuggang, horten fie von wettem fcon Eine Stimme, die bas gange haus posaunengrtig fullt.

Raber tritt ber Graf, ju laufden Durch bie Ripe in ber Saalthur — Und mit einem Mal erblidt er Seine vier ternbaften Sohne, wie er feine fab.

Oben an der Tafel faß Ritbart, als der Bruder Weltster; Richt gar freundlich anzuschauen, gaft noch trugiger als heimon. Auch das Bolmaß feiner Schultern Beugte von des Baters Schlag, Der geschmeidig mar wie Demant.

Rechts faß Ciner, mit bes Runflers Stets in fich gezognem Blid, Der ba finnet, Menschensele Aufzuprägen bem Naturreich, Aus ber Welt bes Steins und Erzes Gine iconere zu beben Mit der breitgewölbten Stien.

Ridart mar's, ber feinfte Debricmied, Selbft ber feft'fte Shild im Streit.

Gegenüber mit bem großen, Somarmerischen, blauen Auge, Beiß und roth, wie Mild und Blut, Ihm jur Seite harf und Schachbrett, Saß ber schlanke Abelhart. Bilb ber Mutter! seine Lippen halbgeoffnet, schwellend ftets Wie zum Liede ober Ausse.

Doch bem Meltften gegenüber, Bie ber morgenrothe Schneeberg Bor dem buftern Relegebirg: hat bas jungfte Selmonefinb, Reinold, fid vom Plat erboben. Raum noch madtig, taum bewußt Diefer Glieberfraft und Rulle, Stand er ba. 3bn batte, fcien's, Rein Erbbeben meggeschoben Bon der Stelle, mo er ftanb. Db der icongebobnen Schulter. Cine meige Marmelfaule, Reich gegiert mit goldnem Anauf: Steigt des Anaben Sale vom Raden Bum gemundnen Bufd bes Goldhaars. Lachen biefe Glutrubinen Buf dem blanten Pertengrund? Burnen diefe tlaren Dienen, Diefe Stern' im blauen Rund? Db er gurne, ob er fcherge. Wagft bu nie genau gu fcbeiben: Denn fein Ernft und Schers ericeint Die ber Duft und Schmels ber vollen Golborang' in Gine verfcmolgen,

# 151 W

Stets als Flammenfpiel ber Rraft. Bitb ber Mutter, Bilb bes Baters! Wie bie buftig garte Biuthe Bur gewürzten Traub' erstarft, Wie bes Mostes Braufesener Cich verklart jum Firnewein. Wenn er rebet, ftromt sein Mort Aus ber Brust gebehnter Wölbung: Wie, von schmetternber Drommeten Ruhnem Scherz durchflungen, tonet Der Posanne stoller Donner Aud des Domes Bogengang.

Diefes mar biefelbe Stimme, Go ber Graf vernahm, fobald er Eingetreten in bas Rlofter; Alfo fprach ber, ftarte Anab:

"Ergun, ich weiß dem Speisemeifter Wenig Dant, vielmertie Bruber! Der allbier und fpeif't und trantt; Sintemalen bie Berichte, Die er une bringt, überblieben, Mis Brofamen von bem Tifche Bict die angemegne Gille, In Ermagung unfere Sungere. Bleidermaßen fließt der QBein, Diefes Labfal ebler Bergen, Beber reidlich noch erquidlich, Sondern außerft fomal und leicht. Derobalben : batt' ich. nur Diefen Speisemeifter, wollt' ich Dergeftalt ibn gierlich, reichlich hier mit Sand und fuß bebienen, Daß er feinen Durft und Sunger Stillen mocht' auf lange Beit."

"Bitt' bid, laff' von folder Rebe, Sprad ibm Mbelbart entgegen. Bwar, wir mogen unter und Reben, wie der Mund gemachfen: Doch auch beg gebente Brifber, Bas bie trèue Mutter und Muf die Geele feftgebunben, Dag mir ftill und halten follen, 3br ju Lieb' und und gu Gute. Denn wir fennen gwar die Mutter, Aber unfern Bater nicht; Und bas fag' ich bir: ericblugft bu Beimone Bof : und Spelfemeifter -- Eraun, er ift fo frech und muthig! -Er ließ und in aller Gile Miebermaden alle Bier. Denn ber alte Gerr bat allgeit Wiel gemaffnet Bolt mit fich; Darum halte bich geruhig."

Drauf versezt der ftolte Anab:
"Beia bei! uns tobten laffen,
Beimon uns, der grave Hund?
Prüber, glaubt mir: tam' er ber,
Seine Speifer, seine Spiefer,
Noch ihn selber sab' ich an,
Funfelt' ihm auch unterm Belmbach Aus der Afche seines Bartes
Eine Nase, wie ein Flammberg Unterm Schmiebebammer funtt! Wohl, ich follt' ihn treulich ftreicheln, Bis er fill mir balten wollte. Denn non je ber war mir nichts Co beliebt als alte Anguser."

So gefiel's dem Grafen Beimon; Und mit ganger Baterfreude Sprach er: "Sansfrau, sonder Stammbaum, Dieser ist mein achter Sohn! Doch jest muß ich noch die Andern Untersuchen, ob sie auch Also fuhn sind, wie sie brein schaun."

Siemit ftieß er an die Thur, Mit dem Fuße, daß die Angeln Drobnten und die Flugel flogen Aus dem Kiegel, aus dem Schloß: Und im Saal mit einem Sprung Stand — bas Schredbild von Dordone!

Die bie Pilger in der Bufte, Die benm Dabl fich forglos lagern, Wenn fich, mit geredtem Daden, Rugend mit gefduppten Mingeln, Beigt ein ungebetner Gaft: Alfo ftarrten bie bren Bruber. Celbft ber Reinold flugt ein menig, Gleich dem Waibmann, wenn por ibm Mus bem Lager, unverfeben, Steht ein Miereundezwanzigenber ! Doch auch raider flieat fein Jagbfpieß, Mis ber Meinold, über Cifch : Padt ben boben herrn bem Salsberg, Amingt ibn über eine Bant, Alfo rebend: "Bas baft bu Bier ju fuden, alter Grauer? Diefes fag' ich bir: wir baben Chen Mablgeit abgebalten, Darft bu bier gemefen, battft bu's Juft, fo gut gehabt als mir."

Indem tamen auch die Andern. Def erschrat ber alte hammer, Der noch nie ale Ambos lag; Alfo rief er: "D ibr jungen helben, schlagt mich nicht! ich blu sa heimon, euer lieber Bater! Und ich will euch beute Abend Alle vier zu Mittern schlagen."

Die bieg Bort ber Anab' vernahm, Sprubt' ibm Scham aus Mang' und Ange. Frob bann rief er: "Gett fep Dant, Liebster Water! bag ich Such Dicht geschlagen und erbrudt bab'!" Sub mit Bartlichfeit und Ebrfurcht Dann ibn leicht empor vom Boten; Diefer bub die hand und rief:

"Gott fen Dant und Sankt Marien, Der gebenebepten Mutter! Die mir, fondern all mein hoffen, Euch zu meinen alten Tagen Alfo traftialich gespart.
Red nun, obne Scham und Gram, Darf mit euch zu hof ich reiten, Unsern Bettern in's Gesicht."

Jest umball't er seine Sobne: Erft den Mithart, bann den Richart, Dann den Ubelhart, sich mundernd Seiner und der Mutter Schönheit, Der er lange nicht gedacht. Als ben Reinold er umfangen, Zwang er ibn an Brust und Mund Also berzlich, daß dem Knaben Aus der Nase sprang das Blut: "Nater, sprach er, belf' mir Gott! Wart Ibr nicht mein lieber Bater, Wollt' ich Euch dermaßen drücken, Daß Euch Sebn und Hören wich'!"— Denn vor Schmerz und Scham und Freude Wußt' er nimmer, mas er sprach.

Hochauf lacte ba ber Graf, Und Frau Uja, die feit ihrer Hochzeit nie ben Ebgemabl Weber lachen fab noch weinen. Heiter fprach die treue Frau:

"Bater, gebn wir mit ben Rindern Mun jum Gaale, mo bie Better, Dliver, ber Bennefer, holger von ber Danen Mart, Bertrand und der folge Roland Unfer barrn mit Freundes Reugier. In Betreff ber Sofefahrt, Sab' id eud, bergliebfte Cobne, Bobl geforgt fur Feftgemanber, Burdig eures Stanbe und Leibes. Damlid: Bold: und Gilberftoffe, hermeline, Bobelpelge, Sammetjaden, Wappenbemben, Apfelgrun und goldburchftitt, Meine Farben, mir gur Freude. Much vier reichbeperite Scharpen, Much vier froblice Barette, Bunt in funtelndem Geftein, Sod aud, breit und fowant befiebert: Alfo, daß ibr mogt erfceinen Bor bem Ronig , Gurem Debme, Deben Rarlmann feinem Cobn."

Dagu fprach fein Bort ber Alte, Sondern ging, am Arm bie Graffu; Doch ibm ftunden feine Sibne Mobl an: wie dem graven Cichbaum hochgeschofnes Frublingslaub.

Begebenheiten bes Grafen von Commerfet zc.

(Fortfenung.)

Bur Ginleitung feiner Abfichten verlangte Rochefter vom Ronig die Werabichiedung bes bamaligen Auffebere des Cowers und die Ernennung einer feiner Areaturen, des Sir Bervals Civenn an beffen Stelle. hierauf mußte fic bie Grafin erniedrigen, Miftref Turner abermals anguspreschen, die fie bereits in ihren strafbaren Anschägen wider

bas Leben ihres Gemable gebraucht batte und fie burd Beftedung bewegen, die wirtfamfte ibrer fdwargen Runfte ges gen das leben des bulftofen Gefangenen anzumenden. Dorfictlg ging fie mit ibrer Bebulfin ju Werte, indem fie ein. fab, es mare meniger gewagt, bie Lebenstraft ibres geweibten Opfere unter dem Uniceine einer naturliden Rrantheit gu untergraben, ale es ploBlic auf eine ver: bactige Urt vom Schauplage gu entfernen. Allein wie: berbolte Berfuche überzeugten fie von ber Unwirffamfeit bes langfamen Giftmittele, und ba bie Unftifter biefer Schandthat ungeduldig murden , weil Overburp's Befrepung nicht viel langer aufgeschoben werden fonnte, nabmen fie ibre Buflucht gu fraftigern Magregeln, und im Berbfte bes Jahres 1613 endigte ein qualvoller Cod bie Leiben blefes ungludlichen Mannes, nachbem er ein balbes Jahr von feinem Freunde getrennt, und ohne alle Sulfe ben wiederholten graufamen Berfuchen der Clenden überlaffen, Die fein Berberben beschloffen batten, binges fcmachtet batte.

Inbeffen erregte biefes Greignig einen gerechten Berbacht, befondere ba es fund mard, bag man ben Rorper des Berblichnen am Codestage felbft, nachläffig in ein Bettuch gehullt, ohne die Gegenwart eines feiner Freunde noch bie gerichtliche Leidenidau abzumarten, ju Grate gebracht hatte. Man bewog einen Bermanbten bes Berblidnen, in Ermagung biefer Umftanbe, Schritte gu eis ner genquen Untersuchung ju thun: aber ber Stand und bie Matt der Berbrecher vernichteten jeden Berfuch, ber in biefer Abficht gemacht murbe, und ungeachtet ber bun: teln Gerüchte, die im Umlauf maren, ließ man die Cache ruben, und die icandliden Thater bes Morbes, mit ib ren noch ruchlofern Unftiftern fcmeichelten fic, bag ibr Berbrechen ber Renntnig ber menfolicen Gerechtigfeit entzogen mare. Unterdeffen erreichte biefes ftrafbare Paar die Erfullung aller ihrer Buniche. Gie batten fic an ben Ronig felbft gewendet, und biefer fcmache Dos nard, gleidgultig gegen Schuld und Schanbe, wenn ed bie Begunftigung der Buniche feiner Lieblinge galt, ges ftattete nicht nur die Ginreidung der Chefdeibungeflage ber Grafin von Effer, fondern beforderte fie mit bem große ten Gifer. Doch ber Ergbifchof von Canterburg, und vier der Mitglieder der baju ernannten Sommiffion molle ten biefe Che nicht lofen, und vertheibigten ibre Grunde bagegen mit allem Ernft und unerfdrodnem Muth, und als bie ubrigen, um fich ben bem Ronig und feinem Bunftling einzuschmeideln, bad Scheibungeurtbeil aude fpraden, behaupteten fie bennoch ibre Proteftation.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng : Madridten.

Berlin, im Auguft.

Die Mitglieder ber frangofifden Bubne gu Barfcan fpielen nun fwon feit einigen Monaten wowentlich breymal, theils in Charlottenburg, theils in Berlin, und es fcheint ein gutes Beiden . bag fich ber im Unfange fleine Rreis ber Bus fcauer mehr und mehr rergrößert bat. Gin Bertiner Aritis ter mirft biefen Schauspielern:. wie allen Frangofen vor: fie wußten feine Menichen barguftellen. Wenn ein Frangofe tieg Uribeit borte, murbe er ben geehrten herrn entweber audlas wen . ober wenn er bie bentiche Bubne fennen gelernt batte. murbe er antworten: .. und ihr Deutschen, - mein herr, vers flebet nicht, was Leibenschaft ift." Der beutsche Gerr namtich eneput gang richtig . bag tie Grangofen nur Leibenschaften übers haupt barftellen . ohne bie partifulare Danier , in welcher fie fich ben biefem ober jenem Menfchen vorfinden; ber Grangofe bagegen bat richtig eingefeben, bag bie Deutschen meift gu febr auf ben Sans ober Rung. und nicht auf die Darftellung ber Leibenschaft bas hauptgewicht legen. Daber ift es fo leicht ein beutscher Schauspieter ju febn; feber geht, fieht, fpricht und gebehrbet fic nach regellofem Belieben; jeber macht ans ein und bemfetben Szelben ein anberes Jubivibuum, tenn jeber hat fiber feben Gelben wieber eine andere Anficht. und man fann ein und biefelbe Rolle. ja ein und baffelbe Etud auf bie entgegengefesteften Weifen in Deutschland fpielen feben. bieran ift nur ber extreme Sans und Rung Sould, ben fener geebrte herr gegen ben Frangofen vertbeibigen will. Frangofen fpielen ibre Tranerspiele und ibre Kombbien (nicht Baubevilles) burchgangig auf biefetbe Weife, ber Bang ibrer Schauspieltunft ift nur ber: fur bie allgemeinen Leibenschaften, får alles, mas die Menfcenbruft bebt und bewegt, far Schmers und Freude, für Born. Liebe und Mitteid, fur Diftrauen, Geis, Sas. Reid. Abicen und aufopfernbes Singeben, ben gemagen, richtigen Musbrud gut finben. Diefer Musbrud ift jest gefunden, die Deifter fint ba. und bie gange Ecaufviels tunft beftebt barin, jenen Deiftern abnlich, ober gar ihnen gleich ju fenn. Dieje Deifter find Talma und Dab. Mare, befannt, berfient in gang Frantreich, - nachgeabint in allen Provingen wie in ber Centralftabt, ber fie fetber angeboren. Muger ber festgewordenen Darftellung ber Leibenschaften ift auch alles Erabitionelle gu topischer Festigfeit geworben. Der Mann im babit français lagt fic nur auf biefelbe Beife barftellen, febe Bewegung ift burch biefes Ricib bebingt, alles ift Convention, gegen welche nicht barf gefündigt werden. Gin Deutscher im habit français ift baburd meift fcon . wie ernftbaft er auch einberforeiten mag , eine lacherliche Geftalt, wenn er fich jenen Conventionen , bie teine bloge Billiur fint, nicht zu fugen und barin febenbig zu bewegen verfteht. Das ber ift benn auch jebe fleinere frangbfifche Bubne ein Abbrud ber großen : ber Unterschieb wirb nur ber eines avant la lettre und eines andern von retoudirter Platte genommenen Abbrudes; es bleibt ein quantitatives Defr ober Beniger innerhalb ein und berfeiben Sphare. - Der Abbrud nun, ber und ron Wars fcau ber aberfaidt ift, tann frenlich die Retouche nicht gang verleugnen , aber ber noch Unbefangene erbatt boch immer ein flares Bilb, und bem genauern Befannten verlebenbigen fic wieber bie fo oft gefebenen und liebgeworbenen Bage. Und ein weiterer Borgug aller frangbifden Chaufpiele ift noch ber, entweber mit voller Liebe und Leibenschaft gu fpielen ober burd bie bobe Achtung, die fein Frangofe bem Publifum vers fagt , flets ju Gleiß und Mabe und Unftrengung aufgeforbert Don bem Bornebinthun und ber Rachlaffigfeit gu werben. vieler beutfchen Schaufpieler bat fein Grangofe eine Borftellung.

Freylich find bie Dentiden auch tein Publifum. fiche Publifum bat meift nur eine Etimme, und wenn es jum Bwiefpalt-tommt, wird ber Sans und Rung jum Caal lemans befordert; ben ims tlatigt und forent und pomt Sans und Rung burcheinander, feiner weiß weber mas er will, noch mas er foll; mir baben feine beutiche Mefibetit, wenn es nicht etwa beutice Befibetit genannt werten tonnte, bag Jebweber, wie ibm ter Dinne gewachsen ift, ober wie es nich eben in feinem Serzchen regt, in die Wett bineintabelt und lobt; wir geben unfere beutiden Etude nicht, fonbern find folde foss mopolitifce Theoretifer, bag mir und lieber fpanifce Ehrens ftreite und flaviice Ettavenverbaltniffe vorfpielen laffen, ober bieg Meffiche foweit fortfeten, und fetoft ben frangonicen Affen und Baren ju verfcreiben ; wir find fo tleinftabtifc. biefe Paris fer Borftabtereven ju großen Bubnenattionen beraufzucofiniren, mid fo foldatifc geninnt. die fieben Dabden in Uniform als ein Mationalflud einzuerereiren.

Um nun fotieblich ben Rreis anjugeben, in welchem unfere Barfchauer Grangojen fich bewegen. fo ift es ber tieis nerer Stude bes Theatre français, beren Darftellung ibnen befonbere gelingt, tenn bier baben fie nur bas Befannte, Spers gebrachte, was fie von Jugend auf gefeben, gebort, worin fie geboren, worin fie erzogen, ju wieberholen. Meniger geling gen bie Banbevilles, wo eben bie gange Breite ber Partifulas ritaten, wo bas, mas jener Rritifer Menfchenbarftellung nennt, für fic beraustritt, wo bas Rieinfte burch ben Echaufpieler jum Größten werben muß, wo ber Inbalt gar nichts, unb die Darfiellung alles gitt , und tie ju überfegen und gut fleinen Operetten burch eingelegte großere Arien, Zergette ze. empore quarteiten, um fo thorioter ift, je augenblicitider, nationels ter, fonell verfowindender tiefe Ctude fenn wollen und muß fen. Bie mag es une interefiren im .. fconften Tag bes Lebend" bargefiellt ju feben , mas ein Parifer Sochzeittag Ros mifches baben tann? Bu biefen Baubevillen geboren außertem bie beften Schaufpieler. und bas find weber biefe Warfmauer noch unfere eigenen Luftfrieler.

Heber Maurer vom Sintigarter Theater bat nicht angespros den, Lieber möchten wir Herrn Marr's aus hannover erwähnen, bessen Talent aus sedem Worte und seber Bewegung sprach. Als Franz Moor gab ber junge Schanfrieler das Beuspiel einer meisterbaften Rachabunung; alle Gebebrden und Gestikulas tionen waren Herrn Devrient nachgespielt, nur fehlte hin und wieber die ächte Energie bes Bosen, während herr Mark das Extreme, in welches unfere Ranfler bisweilen ausschweisen, geswirt zu vermeiben wuste, und baburch bewies daß er nicht nachabmen zu konnen, muß man seiber geistvoll sein, und es gebührt Herrn Marr sormell basselber gestalten zu vertiesen und sie treu wieberzugebähren im Stande sind.

Auch bas Wolffische Ebepaar ift in unfere Mauern nach langer Abwefendeit juruchgetehrt, und es fehlte nicht an bem jubelvollsten Empfange. Der Tiectische Grundfay, bas ber dote Schauspieler sich am besten in mittelinäsigen Studen zeit gen thnne, schien sich dießmal jufällig bewähren zu wollen. Doch wir hoffen Herr Wolff sen nur in herrmann und Doros thea aufgetreten, um mit seiner Gattin gemeinschaftlich zu spielen, und als Gesundender die Austrengung gewichtigerer Rollen zu vermeiben. Es mochte und sein thun, wenn herr Wolff senen Grundsay, ber zum Iodo suber, und in diesem Affen seine tonsequenteste Darstellung findet, wollte zu dem sein nigen machen.

Beplage: Literaturblatt Dr. 73.

få

## gebildete Stande.

## Mittwod, 13. September 1826.

Ja bas verborbene Serg ift unfer argfter Beinb.

M. Maller.

Begebenheiten des Grafen von Commerfet zc.

Cobald diefer mefentliche Bunft errungen morden mar, ernannte Jatob ben Biscount Mochefter ju einem Grafen von Commerfet, um der Braut die Rrantung ju erfpa: Ten, von ibrem Rang berabinfleigen: und nur menige Monate nach dem ichauderhaften Tode bes ungludlichen Overbury murde die Bermablung ber frevelhaften Unftif: ter deffelben am Sofe felbft gefevert, mit einer Pract und einer Ueppigfeit, taum geringer ale biejenige, bie bep ber Mermablung ber Pringeffin Glifabeth geberricht batte. Strablend im festlichen Glang murde Die Braut vom Ro. nig felbft an den Altar geführt. Doch mer biefe freche Schonheit mit der lieblichen Ronigstochter verglich, die vor nicht langer Beit mit aller Anmuth und Burde an berfels ben Stelle ericien , munichte ber Uniculb ben Gieg über Die geliebenen Reize ber Bublerin. Große Feverlichfeiten folgten nach und die Stadt London gab dem gangen hofe ein glangendes geft; aber bas Bolt fdaute mit Unmillen und Entfeben auf diefen Trlumph ber ichamlofeften Bermorfen: beit. Aud maren diefed die legten öffentliden Gunftbezeigun= gen, die ber Graf Commerfet vom Ronig erbielt. Bor ber Welt batte er fic burch feine Bermablung mit einem fo fcanblichen Weibe erniebrigt; und felbft bie angebliche Progmuth, mit der er bem Ronig, wie von Geite ber Mation eine fremillige Schenfung beabsichtigt worben mar, funf-unb:mangig:taufend Pfund ale feinen Beptrag lieferte,

tonnte ibm nicht bie Gunft bes Bolte erhalten; es ertaunte nur in ber Große ber Summe, welche Reichthumer ber Ronig an Commerfet verfdmenbet haben mußte. Die Bunft Diefes Monarchen neigte fic auch ju ihrem Enbe. Muf einem Befud, ben ber Mongro ber Universität Cambridge machte, begleitete ibn gmar ber Braf und feine Gemablin; allein teine Dame außer ihrer Mutter und Schwester wollte im Befolge der Brafin von Commerfet auftreten, und in bet außern Erfcheinung bes Grafen las man feinen naben Fall. Das gebeime Bemußtfenn feiner ichauberhaften Schuld batte ibn aller Unmuth ber Jugend und Schonbeit beraubt: er fucte die Ginfamteit; er vernachläffigte feine Beftalt, feis nen Anjug und fein ganges Befeu; feine Somermuth verfceuchte ben froblicen Gerg, ben ber Ronig in feiner nachften Umgebung liebte, und ba er nicht mehr bie Reige, bie ibn ehemale geblendet batten, in feinem Liebling mabre nabm, manbte er balb feine Bunft auf einen neuen Begen= ftand, ber fic bereits feit zwei Jahren in feinem Dienfte befand. Der nachmale fo befannte herzog von Bufingham fing an, feine Aufmertfamteit ju gewinnen. Alle ber jum gere Cobn eines Lanbebelmanns, batte Georg Billiers bie Blide bes Monarden burd feine Sconbeit und eble Saltung auf fic gezogen. Diefer Jungling febrte eben von Frantreich jurud; geubt in der Cang: und Secht. funft; und reichlich ausgestattet mit toftbaren Bemanbern, ericbien er am Sofe, um fein Glud ju machen. Much marb . er ben feinem erften Auftreten jum Dunbichent ernannt, und bald barauf murbe ibm bie tagliche Aufwartung bed ber Tafel bes Konigs übertragen, woburch er Gelegenheit fand, die Laune seines Gebieters zu belausschen und sich in diesetbe einzuschmeicheln. Sommersets unverschämte Maubsucht, die keine Bitte ohne übermäßige Bestechung gewährte, hatte ihm einen allgemeinen haß zugezogen und viele Hände waren bereit ben schwankenben Gunftling zu sturzen, und dem neuen Göhen emror zu belsen. Nach vielen Intriguen, in welche man die Könisgin verwickelt hatte, gelang es dem schwachen Monarchen seiner neuen Eborbeit zu frohnen, und ungeachtet alles Widerstandes von Seite Sommersets wurde Williers zum Ritter geschlagen, und zum Kammerberen ernannt.

Je mehr Billiere in ber tonigliden Gunft flieg, je drobenter erboben fic Sommerlete Beforgniffe; feine Be: mablin, die mehr Reftigfeit bes Charafters befaß, fpot: tete diefer und begann ben ichmachen Commerfet suverach: ten. Gie mar flug genug ju merten, daß er nicht mehr bie Bunft feines Bebietere ungetheilt genog, und es frantte ibre Gitelteit, baburd felbft am Unfebn ber Sofe gu verlieren; aber noch lacte fie ber furcht, bag man ibre Sould entdeden tonnte; oder fie fturgte fich in einen Caumel von raufchenden Bergnugungen, um fich ju betaus ben. Graf Sommerfet, alles perfouliden ober angeerbten Werdienstes entbloft, ohne einen treuen Freund ober De: rather, empfand, bag bie Bunft bed Ronige Die einzige Sougmehr gwifden ibm und dem Berberben und bet Schande mar, die er fo vollfommen verbient batte. Diefe einzige Stube foten nun ju fdmanten, und er griff noch einmal barnach, um fie jum Bertjeug feiner Giderbeit. au machen. 3n diefer Abficht ftellte er feinem herren por, bag, ben Bermaltung feiner boben Memter und ben ben gebeimen und wichtigen Geschaften, bie ibm anver: traut gemefen maren, es nicht unwahrfdeinlich fen, bai er aus Unvorsichtigfeit Irrtbumer, die fireng geleglich getabelt merben fonnten, begangen babe, baber flebe er unterthanig, ibm einen Gnabenbrief unter feinem großen Siegel, fur alle vorgegangenen Hebertretungen ausfertigen gu laffen. Der Ronig bewilligte biefe Bitte mit feiner gewöhnlichen nachgiebigfeit, und biefer Gnabenbrief mar fo geftellt, bag Commerfet batte vollig berubigt fenn tonnen; allein ber Rangter vermeigerte burdaus bas Siegel aufjudruden, indem er fich baburd felbft ber Strafe aud: fepe, und diefe Ginmendung erfannte man ale unwider: leglid. Commerfet mußte alfo in banger gurdt ben Er: folg ber taufend Bufallt erwarten, bie entweber feine ges Beimen Berbaltniffe mit Spanien, ober die fdmarge That pon Overburge Mord verratben fonnten - und bas leg: tere Berbrechen mar bereits nicht meniger als acht obet gebn Perfonen, die mehr ober weniger barein verwickelt gewesen maren, befannt. - Ungeachtet feiner gegrundeten Gemiffensangit vermochte ber ftolge Emportommling bennoch nicht, feinen boch fahrenden Ginn gu beugen und jog das

burd die Entbedung, vor ber er gitterte, berben. Es gab ben Sofe swen bestimmte Parthien, fur Billiere ober Com: merfet; benn noch batte Commerfet Unbanger, die beim: lich hofften, ibn wieber in ber Bunft fteigen ju feben. Der Ronig, diefer Febden mube, und in ber Abfict, fie ju befeitigen, befabl bem Billiers feinem alten Gunftling aufzuwarten und fich ibm ale feine Areatur angufdließen; jugleich ließ er bem Sommerfet miffen : es mare fein Bille, bag er Billiers Unnaherung freundlich aufnehmen follte. Allein der bodmutbige Graf verachtete diefen Bez. fehl und flieg Billiere Entgegentommen mit den baftigen, furgen Worten gurud : ,,ich verlange eure Dienfte nicht, und ihr follt meine Gunft nicht erbalten; wenn ich fann, breche ich euch ben Sale; barauf fonnt ibr euch verlaffen." Diefe tropige Antwort verlegte den Ronig und reigte Dils liere. Much fehlte es nicht an Perfonen , die biele Stims mung benugten, fie regten den Berbacht megen Overburos ploBlidem Berfdwinden von Neuem auf und bewogen ends lich butch ibre Ginflufterungen ben Ronig, Die Gade ger richtlich unterfuden ju laffen. Giner ber erften Schrifte biegu mar, bag ber Ronig ben Sommanbanten bed Tomere, Civenn, ben Commerfet ausbrudlich jum Beforberer von Overburps Mord batte ernennen laffen, por fic tommen ließ, um ibn auszuforiden; er führte die Unterfudung fo meifterhaft, bag ber geangftete Dlann folgenbes Bes ftanbnif ablegte: "Bald nachdem Gir Thomas Overburd ibm überliefert worben, begegnete er Defton, bem Befan: genmarter, mit beffen Abendbrod und einer fleinen Flaiche in der Sand. Wefton fragte ibn : "Goll ich es ibm fest geben ?" Elvenn verlangte eine Erffarung biefer Borte, und Wefton endlich befannte, bas Glafden mare if. von ber Grafin Effer jugeschidt, und enthalte Bift; Der Rommandant ergabite weiter: er babe ibm fein Borbaben ftreng verwiefen und verboten bad leben bee Befangenen burch folde Mittel angugreifen : Doch babe er es nicht no thig eractet, ibn abgufegen; auch habe ibm berfelbe Mann nachgebende gefagt: Die lirface von Overbured Tod mare ein Argneymittel gewesen, das ibm ein Apothe ter eingegeben, ber von ber Grafin Offex bafur begabit worden mare." - Auf biefed Deftanbnip murbe Wefton eingezogen, und mit Dube vermocht, die erwähnten Umftande ju beftatigen, bod laugnete er, bem Overburd ben in jenem Glafden enthaltnen Erant gereicht ju baben; aber er geftand, ibm ofter Paftetden und Belee pon ber Grafin gebracht ju haben, bie mabricheinlich vergiftet maren, indem man ibn gewarnt babe, ffe nicht gu toften. Berner fagte er aus: Commerfet babe Drerburp ein weißes Pulver gefdidt, und ibm jugleich gefdrieben; bas Pulver eingunebmen , fic auch nicht ju angfligen; wend er frant barauf murde; benn biefe Arantbeit follte ibm jum Bormand bienen, um ibn aus dem Gefangnif ja befrepen. Es murten nom mehrere : Eheilnehmer einge

mgen ftrenge unterfuct und auf biefe verfcbiebenen Beugniffe fant es ber Rontg notbig, einen Berbaftbefehl gegen ben Brafen und die Grafin Commerfet ausfertigen ju laffen : bod entichlog er fic vorlaufig, feinen einft fo ges liebten Carre noch' einmal ju feben. Diefe Abichde Scene ftellte die Kalfcbeit bes Monarchen in ein belles Licht, benn nie batte er ben, tein Urges ahnenben, Gra: fen fo mit Liebtosungen überbauft. Obgleich er fic bem Unfdeine nach nur auf wenige Tage von ibm trennte, bing er an Commerfete Sale, bebedte ibn mit Ruffen, fcbien pict von ibm icheiben ju fonnen, fprach von balbigem Biederiebn, und mußte bennoch, bag ber Ungludliche bem Bericht überliefert merden und nie wieder vor feine Mugen tommen follte. Jafob trug ibm fogger auf, feiner Bemabtin einen Rug von ibm ju bringen, und begleitete ibn bis an bie Treppe.

Doch faum mar Sommerfet in feinen Bagen geftie: gen , ale der Ronig ausrief: "Dun febe ich ibn nie wieber" \*)! - Sooft überraftend mar bem Grafen und feiner Bemablin ber toniglide Defebl, fie nach bem To: mer ju bringen; bod fo lange bie Eriminal: Untersuchung ibrer Mitfoulbigen bauerte, begten fie nod Soffnung, fic ju rechtfertigen: allein, Elvenn, Wefton und bie übrigen murden alle übermtefen und mußten bie Strafe ibred Berbredens erdulben. Die gerichtliche Unterfudung ber verworfenen Miftref Turner mar booft mertwurdig, und erregte allgemeinen Abideu, weil ihrer Baubertunfte babep ermabnt murbe. Der tonigliche Abvotat fagt in feiner Antlage: Die Grafin Effer und Diftreg Eurner batten oft aufammen einen gemiffen, icon verftorbenen Doftor Formann befucht, um burd ibn magifche Mittel gu erlangen, die dem bamaligen Biecount von Mochefter eine Liebe jur Grafin einflogen follten, fo wie einem andern Dann für Miftreg Eurner felbft. Mebrere magifche Mertzeuge, Bilber und Figuren murden por Gericht gegeigt, und indem man fie betrachtete, borte man bad fur Die Buidauer errichtete Beruft beftig fracen, meldes ber ber angfrollen Aufregung aller Gemutter ein allgemeines Schreden verurladte, und fur eine folimme Borbebeutung gebalten murbe. Miftreg Turner's thatige Theilnabme an ber Bergiftung Overburps murbe binlanglich ermiefen und bas Todesurtheil über fie ausgefprocen.

Biele Manner und Frauen von Stande fubren nach bem Berichteplat, um den Tod bieler Perfon ju feben, und man fagte: fie batte eine aufrichtige Reue bezeigt. —

Doch tonnte fie ibrer Gitelteit nicht bie Befriedigung verfagen: in einem Rragen mit gelber Statte gesteift, ale einer Mobe, die fie felbst von Frantreich eingeführt batte, auf dem Blutgeruft ju erscheinen. Allein burch biesen Umftand nahm die beliebte Mobe ein plogliches Ende.

(Der Befdluß folgt.)

### Rorrefponbeng: Dadricten.

Paris, 6. August.

Unter ben vielen literarifden Projeffen, bie im gegen: martigen Zeitpuntt über Preffrenheit, literarifces Gigentimm und über literarifche Rontrafte anhängig werben , zeichnete fich por bem Tribunal von Paris am aten August einer aus, befs fen Urface ber große Boltaire mar; bas Cdidfal wollte. bas auch bier, fo wie aber Mues, mas con Boltaire berrabrt, ber Belft ber Laune und bes beißenten Wiges fich verbreitete; wenn auch bie benben Partbeven baben nichts ju lachen batten, fo lach: ten boch die Bubbrer, und fogar die bemberfeitigen Abvofaten, es lächelten fogar bie Richter. Befanntlich mar Boltaire eben fo fdwamlich an Rorver, ale er ein Riefe mar an Beift; in feinen funfgebn legten Lebensjahren lebte er bennabe nur allein von Raffee, und murbe baben 84 Jahre alt. Aber baben mar ein Bebeimniß, ober wenigftens batte herr von Boltaire mabrend feines Lebens es nicht for ber Mube werth getalten, von ber Art gut fprechen . wie er feinen Raffee gubereitete. cier allein, Mercier, ber berahmte Berfaffer bes Gematbes von Paris, mar oft gegenmartig, wenn Boltaire frabftudte, und fo erfuhr er von ihm, wie er feinen Raffee als bas Mittel ans fab, fic ben guter Gefundbeit zu erbalten. Diefer Roffee mar niaits anders als ein Bemifche von Raffee und Chotolar. Mers eier mar in genauer Berbindung mit einem herrn von Ct. Leger. ber am Sofe bes Grafen von Artois, jegigen Ronigs, febte; biefem vertraute Mercier bas Raffeegebeimnif. Serr von Et. Les ger legte barauf einen großen Berth, und fein Gobn, herr Ferbinant von St. Leger, ber bas Mecept zu bem Wuntertaffee von feinem Bater erbalten batte, fucte baffetbe ale ein fas milienerbaut ju benngen .. Er machte mit einem herrn Dumont, Chotolatfabritanten, einen Rontratt, vermoge beffen Dumont für jebes Pfund Raffeechotolat, bas er vertaufen marte. fanfgehn Gold an Herrn von St. Leger abgeben follte; ein geringes Draufgetb von 500 Franten murte baben anch noch te: bungen. Aber in ber Borausfegung, bag Boltaires Fratflud eben fo allgemein befannt werben murbe, ale fein unfterblicher Dame, hatten fich bepbe Theile bereits fur Millionare gehalten. Run tam es ver allen Dingen barauf an, bag tie Anzeige bes Chofolats allgemein befannt gemacht wurde, und and bier verfprach fich herr von Gt. Leger febr viel bavon, baf er felter Literator war, und alfo bie bochtrabenben Befanntmadungen fetber aufzuseben verfland, und außerbem mar er mit vielen Journalisten ven Paris in Berbindung. Aber in Paris ift feit bem berftemten Rrititer Geoffrey bie ichen alte Runft, nich durch literarisches Augeigen einvorzuschwingen, babin verfeinert worden, nicht nur bag die Redattion bezahlt wird, sondern auch bag man in ten Beitungen nichts aufnimmt, wovon man nicht die Probe vor fim hat. Die Frage ben bem Raffremetelat von Bottaire mar, wie man thit ben Journaliffen wohlfeil abtame, meil herr Ferbinant von Et. Leger felber Gelehrter mar, und alfo ihrer Feber nicht bedurfte; er mar fo gludfic, mit einb gen übereingutemmen , bag fie far bie Einrudung ber von ibm felber abgefaßten fic bamit begnügten, baf fie bie Brete felber machten. Jeber Journalift, ber eine Augeige einridte.

<sup>\*)</sup> Ju fürchterlicher liebereinstimmung fteht biefer Zug mit ben Werten, die Ludwig XIII. in ber Stunde sprach, wo fein Gunsting, ber junge Gingmars, auf bem Blutgeruffe farb. Der Rouig sagte taltblutig: "ber Freund wird jest ein ers barmliches Gesicht machen" — so erzählen mehrere Memoiren jener Zeit.

ober feber Rebatteur, ber eine Ginrudung verschaffte, erhielt alfo ein halb Pfund BottairerRaffeewetolat. Alle diefe lamerlis den Umftanbe, und bie Ergablungen, wie Serr Dumont bies weilen einen Rebatteur gu einem wohlbefesten Mittagetifche eins lab, und bie Anfriefungen bes Movotaten bes Geren Gerbinanb von Et. Leger auf bie jegige Gitte, wie, -nach einem befanns ten Berfe bes Geren Cafimir Delavigne, jest Mued fich beb reichtigen Gastmabten fliputirt, und wie bas Beinglas nebft der Gabel fest bie Belt regiert; und wie bagegen Gerr Dumont . trop bes unermestichen Blade , bas er mit ber neuen Erfinbung gemacht haben follte. bem herrn Gt. Leger weber bie Augeigen, vermbge ber 75 Centimen vom Pfund, noch bie 500 Franken, noch eine Beichnung auf bem Papier, worin ber Raffee verlauft murbe, welche jugleich bas Portrat von Bols taire und bie Angeige feiner unfterblichen Berte enthalt, be: gablt habe; all bieg murbe noch weit fomifcer baburch, bag nun ber Abvotat bes Geren Gt. Leger bie Mittheilung ber Sanbelebucher bee herra Dumont verlangte, bamit er bereche nen tonnte, wie viel taufenbmaltaufend Pfunte verfauft mors ben feven, und wie oftmal 75 Centimen Gerr St. Leger gu fors bern babe , und wie nun bagegen ber Abvotat bes Sabrifanten auftrat , und anzeigte , bag bie gange Gpefulation ein Comins bel gemefen fev. Die Gace batte in ber That nur in ben Beitungen und ben ben Gaftmablen garmen gemacht, allein bas Publifum mar fur ben neuen Rubm bes großen Maunes, ins fofern er fic auf Chotolat unb Raffte grunbete, gleichgultig geblieben; ber größte Theil bes Fabritate, nebft ber Angeige unb Portrat liegt noch im Magazine bes Gerrn Dumont. Der Richter verwies bie beuben Wegner mit ihrer Berechnung vor einen Gdieberichter.

Es werben jest in Paris viele Bucher und Buchlein ges brudt, beren Samptverbleuft in ben Perfonalitaten beflebt, mit welchen bas Publitum am meiften befannt ift. meiften biefer Probutte gleichen ber tabeinemurbigen Uns ternehmung ber Englinderin Bilfon, bie feit einigen Jahren Die mabren-und bie erdichteten Schandanefboten bes Londoners publifums bekannt macht; in biefem Sall werben fie von ber Arengen Parifer Polifen in Befchlag genommen, und ba biefes oft fcon in ben erften Tagen gefchieht , ba ein Buch faum be: kannt gu werben bie Beit batte, fo ift es fower, Ausguge baraus ju machen, wenn auch feine Gefahr baben mare, vers botene Bucher in ben Spanden ju baben, ba bie Strafen ges wolintich bart finb, und beum erften Betretungefall wenigs flens in feche Monaten Gefangnig: und einigen bunbert Frans fen Gelbftrafe befteben, fo tann man foliegen, bag von bers Aleichen Ausgaben gewohnlich eine große Angabl Gremplarien abgefest werden muß, um alle Roften und Gefahr gu beden, und ber Bewinn wird um fo großer, ba ber Preis eines Bans bee ober Bandchens, ber anfänglich einen halben ober bochs flens einen gangen Frant ausmacht, balb bis auf funf, und fegar zwanzig Franten fteigt. Dft ift ber gange Berth eines felden Machwerts nur in bem Berbote; leiber ift die Bahl ber Liebhaber groß. bie fic mit Auetboten begungen, wenn fie nur ichthyfrig ober boebaft find. Raum fintet man aber auch in einem folden Bufte bisweilen eine Perle, ein Bort achten Weiftes. Die Gpur alter Befanntichaften von Bebeu: tung, bie man langft aus bem Gefichte verloren bat, und bie man fouft mit bem größten Bergungen enblich einmal wieber antrifft, finbet fich wohl auch bieweiten, aber in bemfelben Bandchen fleht bas Berebrungewurbige neben bem Berachtlis den. Go finbet man bier ben Ramen ber bochberübinten Mabaine Tallien wieber, bie einft an ber Rettung ber Menfche beit von ber Bluttyrannen einen fo wefentlichen Untheil hatte,

und welche auch mit einigen ber ebelften Danner. Deutsche lands in wohlthatiger Bervindung finnd; nech lebt fie als gindliche Gattin eines vortrefflicen Mannes, als Pringeffin von Chiman, ale Gattin bes Pringen von Chiman, ber fie beirathete, ale er nom Graf mar; ber Mame, ber ihr ibr wohlthatiges Serg und ibre unerschopfliche Dienftfertigfeit vers fcaffte, wird ihr auch ale Pringeffin bleiben; fie nennt man noch notre Dame de Mon Secour, wie man einft Jofephis nen Bonaparte, als fie biefen großen Rriegemann beirathete. Notre Dame des Victoires nannte. - Der jewige fromme Beift, ber fowolit am Sofe ale in ber gangen Bermattung Grante reiche herricht, wird vor allen anbern Beichen unferer Beit in jenen fluchtigen Werfen bezeichnet; einzelne Buge bavon, welche man jeboch allgemein ale wahr angeben will, find jeboch wohl nichts andere als bie Erfindung ber bofen Rach: fage; fo behauptet man jum Benfpiele, bag feit turger Beit bie Tangerinnen ber Dper ben Befehl erhalten baben, ibre Rode etwas langer ju machen. - Gine Anethote, Die wenig befannt fepn' mag, ift zwifden ber Battin bes Derru Marschalls Coult und ber Chauspielerin Bourgoin vergegangen : in einem gemiffen offentlichen Bergnagungsorte, wo man jugelaffen wird, wenn man fic auf einen boben Ion fleiben und mit Unftand prafentiren fann, murben burch Bufall gweb Chamis von bobem Werthe verwechfett, ber eine geborte ber Frau herzogin von Dalmatien, ber andere ber Dem, Bonre Die Frau Darfmallir foriet an bie Coaufpielerin, und unterzeichnete: Die Marichaltin, Gerzogin von Dalmatien ; bie Dem. Bourgoin antwortete, und unterzeichnete: Bour: goin, Sphigenia von Taurien.

Unefbore erzählt worden, bag Ludwig XV. einst feinem Izofe faat gang genealogisch richtig bewied: baß er von einem Prosentarator Griffet abstannte, ber als ein reider Ebelmann eine reide Ebelfran gebeirathet babe, beren Tochter ber Marquis be Sceuvres gebeirathet, bieser war Nater ber Gabrielle, ihr Sohn war ein Herzog von Bendome, die Tochter bieses beitratbete ben Herzog von Renours, seine Tochter einen Herzog von Savoyen, und seine Tochter Achter Utelaite von Savoyen war die Mutter Ludwigs XV.

Bor einigen Bochen murbe in Paris bas Stud gegeben: Der Ciferscheitige ohne Liebe. Es ift barin eine Stelle, wo b'Orfan im Gifer ausruft! "ich will ihm die Ohren abschnete ben!" und ber Marquis fragt bann: "Wein? Dem Minister?" bas Publifum vergaß sich so weit, bas es unter einem bestit gen Gelächter einige Minuten lang flatschte. Dieser Auftritt ging auf bem-großen Nationaliheater, Theatre feançais vor.

Der beraumte Bibon, ber jest so viel karmen in ber Pos ligen macht, als einst Herr Sartine, ob er gleich ein bloger Agent und ebemaliger Galeerenstlave ift, erbielt tarzlich einen Besuch von einer Dame, ber ein tostbarer Shawl von Handen getommen war, er antwortete ihr auf ibre Bitte um Halfe: "Madame, wenn Sie gewiß sind, bag er Ihnen gestellen worden ift, so sollen Sie ibn wieder baben, aber ich tann Ihnen nicht belsen, wenn er in die Hande eines ehrlichen Manns gesallen ift."

Beplage: Intelligengblatt Dr. 34.

# gebildete Stände.

## Donnerstag, 14. September 1826.

Ich weiß wie bem Gladlichen eine bloße Farbenfidche bas berg ers fonttern und gerfcmelgen fann, benn ich war ein folder Gladlicher.

Bean Paul.

### Die Karben.

Jeber fichtbare Korper erscheint uns mit einer gemissen Farbe: selbft die Flamme des Feuerd ift weiß, gelb, roth, grün oder blau, nach dem verschiedenen Stoff, der sie unterbalt; nur das Sonnenlicht andert seine Farbe vie, woraus allein folgt, daß es teine Flamme ift. Die Menge der verschiedenen Farben ist so groß, daß unsere Sprachen nur fur den tleinsten Theil derselben Namen baben, und täglich neue Namen erfunden werden; und so vermischt ist das Farbenspiel, welches sich und zugleich zeigt, daß wir mehrentbeils verlegen sind, welchen Namen wir der Farbe eines Korpers geben sollen.

Diefer Mifchung ber Farben verbanten mir bie großten Schönbeiten ber Ratur und ber Runft, von der bemalten Leinwand bis jum Bogen ber Jeis. Mit Bergnugen weilt das Auge auf einer Landschaft, die mit bem bunten Schmelz der Blumen, dem sansten Grun der Wiesen, dem Dunteln Grun der Wälder, bem Golde reifer Kornfelber, dem Blau sich schlängelnder Bache gefärbt ist: das Gesicht einer Benus verliert im Sarge den Reiz, den ihm das sanste Gemisch rother, weißer, brauner und bläulicher Farben im Leben gab; und selbst ber gestirnte himmel ers balt seine Schönbeit durch bas duntle Alau des Bogens, der senen Diamanten, die in alle Farben spielen, jum Grunde liegt;

Welche magifche Rraft bringt diefen Bauber ber Far-

ben bervor? Borin beftebt ber fo verschiebene Ginbruck. ben bie blaue ober rothe farbe auf unfere Geele macht? Bas gibt ber Litie ihr blendendes Beiß, ber Rofe ibr fauftes Roth, dem Beilden bas icone Blau? Bas farbt ben Rubin blutroth, den Caphir himmelblau, ben Smaragb gradgrun? Dict die großere ober geringere Starte bes Lictes, ober bie Brechung ber Strablen macht ben Unterfdied ber farben : benn felbft im Feuer ber Sterne und unferer Reuermerte unterideiben wir roth, gelb, grun und blau; und ter rothe ober blaue Strabl fann burd Glas in jede Richtung gebrochen werben, ohne feine Farbe ju andern. Das licht muß alfo außer feiner fcnellen Bewegung, außer feiner Graft bie Rorper fictbar ju maden, noch anbere Gigenfcaften baben, moburch bie bloge Beidnung ber Begenftanbe ibr Colorit erbalt, und mo: burch blance Licht vom rothen ober gelben wirflich verfcbieben ift. Allein worin besteht diefer Unterfcbieb? ober vielmebe, ba ber Begriff ber garben ju ben einfachen finns liden Begriffen gebort, bie fic nur empfinden, aber nicht ertlaren laffen, welches ift bie phpfifde Urface biefes Uns tericiebes?

Nach Enler besteht das Licht überbaupt in ben Schmingungen bes Aethers, so wie ber Schall in ben Schwingungen ber Luft; und die Farben unterscheiden fich von einander durch die schnellern oder langsamern Schwinz gungen, eben so wie die hobern von den tiefern Tonen in der Mufit, auf welche die Starte oder die Richtung bred Schalls eben so wenig Ginfluß hat wie die Starte oder

bie Bredung bed Lichtes auf die Farben. Dan tann bemnach bie fieben garben bed Regenbogens mit ber Con: leiter (Bamme) vergleichen, die innere ober unterfte garbe, Wiolet, wie badmntere C (Ut), die mittlere, Grun, wie bie Quinte (Sol) and die außere ober oberfte, Roth, wie bie obere Oftave Canfeben; und in ber Chat findet gwis fden bem Biolet und bem Purpurroth eine genaue Ber: wandtidaft flatt, wie gwifden jedem Con und feiner Ot: tave. Dad biefer Sprothefe unterideiden fic bie Spiegel: flachen ober die burdfictigen Gorper von ben bunteln baburd, bag jene bie Schwingungen bes Lidte, fo wie fie auf fie flogen, jurud ober meiter foiden, bie Dberflache ber bunteln Rorper aber felbft durch bas Licht in ein Bit= tern gerath, und bem Aether Comingungen mittbeilt, Die ben Rorper bem Ange fichtbar maden , und ibn g. D. grun erfdeinen laffen, wenn feine Deerflache nur im Ctande ift, Dibrationen von ber Conelligfeit ber grunen garbe angu: nehmen, obgleich er von gelbem Lidte erleuchtet wirb, fo wie eine Gaite immer benfelben Ton angibt, ber ibrer Lange, Dide und Spannung gemaß ift, fie mag mit-bem Singer geriffen, ober mit bem Bogen langfam ober ichnell geftrichen werben. Die Spiegel fommen alfo mit bem Eco, die burdfichtigen Rorper mit bem Sprachrobr ober ber ben. Shall fortpflangenben Luft überein, und bunfle, von frem: bem Licht erleuchtete Rerper find die Saiten einer Bioline, bie burd ben farten Con eines anbern Inftrumente von feibit in Bewegung gefest werben, und ben namlichen ober einen bermonifden Con angeben. Edwarge Rorper find folde, beren Oberflache gar feine Gemingungen machen fann; bie meiße garbe, die alle aubere in fic vereint, ift ein bloges verworrenes Geraufch, obne bestimmten Con. - Dieje Erffarung ift fo genialifc, bag man fic wirtlich ungern burch die geometrifden Comterigfeiten, die ibr untgegensteben, gezwungen fiebt, fich von ihr zu trennen.

Nach Remt on ftromt die Lichtmaterie wirflich aus ben leuchtenben Rorpern aus. Diese außerft feine Materie ift and Ebeilden von verschiedener Große zusammen: gefest, wovon die tleinsten die violetten, die größten die rothen Strablen bilben. Auch dieser Ertlärung fehlt es nicht an Schwierigfeiten, und es scheint wohl, daß es dem Menschen nie gelingen wird, in das Wesen der Dinge einzudringen. Ohne baber die Ertlärung eines Geheimnisses, was die Natur sich vorbebalten zu baben scheint, zu suchen, wollen wir die Entdedungen über die Farben, die größtentheils von Newton gemacht sind, fennen lernen.

Denn man die Sonnenstrablen; die burch eine fleine Deffnung in ein bunftes Jimmer fallen, mit dem befannsten glafernen Prisma, bas borigontal gebalten wird, auffdugt, so entwirft sich auf riner weißen Frace benbild, (Speaten ober Gerven ft genannt), das fünfemel so boch als breit ift, und in dem man von unten nach oben fehr beutlicher oth, vrange, gelb, grun, blau,

in bigo, violet unterfceidet, fo baß bad rothe Licht am wenigften, bas violette am meiften von feinem erften Wege burd bas Prisma abgelenft ober gebrochen ift. Wenn man biefe durch bas Prisma getrennten farbigen Strablen wie ber burd eine Linfe fammelt, fo zeigt fic auf einem weis Ben Papier, meldes im Bereinigungepunft ber Strablen gehalten wird, nur meißes Licht; naber am Glafe aber, mo die Strablen fic noch nicht vereinigt haben, zeigt fic eben jenes Karbentild, nur naber gufammengebracht, und jenfeite bes Glafes, mo fic alle Strablen burdfreugt baben, erscheint das Farbenbild in verfebrter Ordnung, roth oben, violet unten. Bad aus biefem Berfuce gefolgert merben tann, ift fo in die Augen fallend, daß barans von felbft eine ber größten Entbedungen gemacht mard, namlich : ber unger farbre weiße Lichtstrabt ift nicht einfad, fonbern aus une gabligen berfdiedenen Strablen gufammengefegt, beren je: ber eine eigenthumliche Karbe bat, und wovon bas Muge befonders fieben beutlich unterfceibet. Alle Lichtstrablen merben gwar bep ihrem Gintritt in einen andern Rorper gebrochen, aber nicht auf gleiche art: bie rothen Strab: len am wenigften, gelbe, blaue mebr, und am ftartften Wenn man alfo ben Lichtstrabl burd bie Mefrattion gerfpaltet, fo ericeinen diefe garben einzeln neben einander; und burd eine Linfe vereinigt, bringen fie wieder die meiße Sarbe bervot, die nichts andere als eine innige Berbindung, ein gleichformiges Gemifd aller moglichen Farben ift.

(Die Fortfenung folgt.)

Begebenheiten des Grafen von Sommerfet ic. (Befalus.)

Man batte glauben follen, bag, nachdem fo viele Ber billfen biefer That der Finsterniß nicht verschont worden waren, die Sauptibater nicht ber verdienten. Strafe ent: geben murben; aber die Untersuchung murbe abfictlich in die Lange gezogen, um den allgemeinen Unwillen gu mas figen, und bas Publifum auf die Nachfict vorzubereiten, die erfolgen follte. Die Richter gaben fic alle erbenfliche Mibe, bas verbrederifde Chepaar jum Geftandnig ibret Schuld ju bewegen; allein lange bebarrte bie Grafin in ber Ablaugung ber That; fie hoffre badurch ber Strafe gu entgeben. Dod endlich, erfduttert durch bie ernften Bor. ftellungen, burd bas Befenntnif der Mitfdulbigen und bas an ihnen vollzogene Cobedurtheil, fcbien eine fpate Meue fie ju ergreifen , und fie tetannte ibre Coulb. Der Graf aber blieb nabeweglich und meder Berfpre-bungen noch Drobungen vermochten ibn, die entferntefte Reuntnif ber Ebat einzuraumen. Bep feinem fomaden, feigen Charat: ter mare bieg unerflarlich gewefen, wenn man!nicht ben Berbucht gebegt batte, bag er im Befit; eines michtigen

Staatogebeimniffes fep. Darum verlangte er eine Aubieng ber dem Ronig. Doch biefe marb ibm nicht gestattet, benn felbft Jatob befand fich in einer feltfamen Stimmung. Babrend ber gerichtlichen Untersuchung bed Brafen mar ber Ronig außerft unrubig und ließ ibm noch por dem Um: fang berfelben feine Onabe anbieren, wenn er bas Ber: brechen eingesteben wollte; aber Commerfet beharrte in tropiger Widerfpenftigfeit und brobte ein Gebeimniß bes Ronige ju verrathen, woberd er ber Unterfudung ju ents geben und des Monarchen Bergeibung gu erbalten boffte. Diefes Gebeimniß, bas mabrideinlich bocht ftraflicher Da, tur mar, modte bas namliche fepn, meldes auch Overburo mußte und bem Grafen brobte, es gu verratben. Diefer Ungludlide mußte aber mit bem Leben bafilr buffen; feis nem fcanbliden Bebieter aber marb vergieben und oben: brein ein Gnabengebalt verlieben. Die Grafin erfchien bor bem Bericht ber Paire und legte bas Beftanbnig ibrer Sould ab. Darauf marb ibr bas Urtheil gefprochen; fie fdien mehr erbittert als gerfniricht, mehmegen fie nicht bad Mitleiden erregte, bas man auch bem ichmargeften Berbrecher, fobalb er reumuthig und erweicht fic barftellt, nicht verfagt ; noch weniger einer Frau , und einer fo fcb: nen Frau wie fie mar. Allein bas naturlice unverdorbene Befühl emport fic gegen alle Meußerung ber Sarte in weiblicher blubender Jugend. Der Graf vertheibigte fic gwar bartnadig von acht Uhr bee Morgene bie ffeben Uhr Abende, bod vergebend; denn die Paire erflarten ibn einstimmig bes Mordes fouldig. hierauf fuhrte man die Gefangene nach dem Tomer jurid und balb barauf erhielt bie Graffin die toniglide Begnadigung; allein fie blieb noch einige Tage in dem Befangnif. Die Binrichtung bes Grafen murbe von Beit ju Beit aufgeschoben, aber fie ichmebte über feinem Saupt bis ju bem legten Jahre von Jafobs Regierung; mo endlich bas Tobesurtheil vernichtet marb. Es fonnte fein Britaunen erregen, bag ein Regent, ber fic fo vollig von feinen Reigungen und Bornrtbeilen lets ten tieß, einen unüberwindlichen Abiden empfanb, ben Diann, ben er einft fo übermäßig geliebt batte, auf bem Blutgeruft fterben ju laffen; aber wie icon ermabnt wor: ben ift, es mat mebr Aurcht als Liebe, mas ben Ronig bewog, bas leben feines ftraftaren Bunftlings ju fconen. Diefes Beident verlor aber einen großen Cheil feines Berthes durch die Beschränfung der Frevbeit : benn ber Beaf und feine Bemabiln murden vom Sofe verbannt und angewiefen, fic auf ein Landgut ju begeben und es nicht ju verlaffen; bod erhielten fie aus bem Ertrag von Com: merfete eingezogenen Gutern jabrild viertaufend Pfund Der Umftand, daß fie bevfammen ju ihrem Unterbalt. leben mußten, mar ibnen vorzüglich brudent. Langft mar die ftrafvare Leidenschaft, die Quelle ihrer Werbrechen erloiden; fo wie fie die Folgen ibrer Lafter ju em: Pfinden begannen, ericopfien fie fich in gegenseitigen

Bormurfen, und ba Jedes in bem Andern die Ursache seines Unglicks zu seben glaubte, fasten sie gegenginander einen unverschnlichen haß. Aller Gesellschaft beraubt, wechselte dennoch dieses Shepaar im Berlauf vieler Jahre tein Wort miteinander. In ihrer Einsamleit wurden sie von dem Stackel des aufgeregten Gewissens verfolgt, und gewöhnt an üppige Bergnügungen schlich ihnen das Leden langsam und freudenlos bin. Sie waren so völlig von der Welt verzessen, daß man es nicht der Rüche werth geachtet hat, die Jahrzahl ihres Lodes auszuzzeichnen.

So verschwanden Schönbeit, Macht und Reichthum von der Erbe, mie ein Meteor, aus Dunften erzeugt, bald in seinen ursprünglichen Sumpf gurudfinft, und wie sein Leuchten nur dazu biente, ben Wanderer auf Irrmege zu loden, so batte der Glanz diefer beneideten Glaben nur schwache Gemuther verleitet, Gehülfen ihrer Laster zu werden.

### Rorrefpondeng: Dadricten.

Paris.

Es ist eine nene Jablung der gegenwartigen Bevolterung von Paris, auf Befebl des Irn. Präsetten des Departements gemacht worden. Im Jahr 1821 betrug sie 713,000 Einwols ner, gegenwartig beläuft sie sich auf 894,000; sie hat also in fauf Jahren um 181,000 Einwolner zugenommen. Die Progression war in letten Jahren am startsten; in bem Quartier Polisionniere ist die Junahme 38 Procent. Diese Ichtungstissen werden nächstens bekannt gemacht werden, und dann wird man sich nicht mehr darüber wundern, daß für eine neue Bevoltes rung auch eine neue Stadt gebaut werden muß.

Allein ein pauismer Schreden bat pibnich bie Unternehmer ber Bauten ergriffen; die Arbeiten wurden unterbrochen, beunruftigenbe Geruchte verbreiteten fic, bas Zutrauen marb gesichwach, und große Unfalle find baraus eniftanden.

Bir mepnen jedoch, biefe Beforguiffe feven ungegranbet; beun biober bat ber Preis ber Saufer und ber Laten nicht abgenommen; eine gewiffe Ebatfache ift, und mas alltäglich alle biefenigen erfahren, welche in ben fcbnen Quartieren von Vas ris Bobnungen fucen. namlich es ift unmöglich. eine gu fins ben . obne fie febr thener gu bezahlen. Ce ift eine Art von Gludebegunftigung, wenn man in ben privitegirten, mobifmen Quartieren fic einwohnen tanu. Geit langer Beit bat bie Mobe bas Quartier vom Marais vertaffen; fie bat fich gang von beinfelben entfernt, und nach und mach bie Dennung auf: gebracht, ale mare es gegen ben guten Bejdmad, in bem fo genannten Centrum von Paris ju wohnen. Dann griff fie ofe Borftabt Gt. Germain aut; aber biefe Borftabt erhalt fic burd ihren blogen Damen , und bie Gbre, bort ju mobnen , ift bem nabe fcon ein Abeisbrief.

Der neue Boulevard, begrängt von practigen hoiels, hatte vor faufiund zwanzig Jabren die hoffnung, bas Mobequars tier, bas Borzugsanartier zu werden; allein biefes Quartier mußte dem glanzenden Geschiede ber Borfladt St. Honore und ber Chausses duninweichen. Jest versteht man unter Chausses buint alles, was innervald ber Borfladt Montmortre bis an die Strafe Surednes eingefchlossen ist; biefe sthit nun setver au bie Borfladt St. Honore, und die Strafe dieses Fameus

ist unstreitig, sowohl wegen ihrer Lange und Breite, als wes gen ber Pracht ibres Hotels, vermöge der Nachbarschaft des Boutevard, und wegen der Berbindung mit den Etistäiswen Fetbern, die schönste in gang Paris. Die Lage dieser schönen, gegen Mittag veswatteten Wohnungen ist gewiß die allerlicht liebte die man sich vorstellen kann. Rom. Bloreng, Reapel, London, Bertin, Wien, furz teine Stadt in Europa kann der Lage bes Pallastes Elvice: Bourdon und der ganzen Linie der Hetels bis an ben Play Ludwigs XVI, etwas an die Geite stellen.

Gebt man berunter in der Borftadt St. Lonore, so bat man die Straße Berte, die Straße Roque Epine, die Straße la Pepmiere; alle diese Straßen, soust verlassen, sind lest bewohnt. Gest man von da ab. so tommt man in die Straße St. Lazare. Cinqu. Blanche, Pigale. La Rochesoncault; wier sind überall eine große Wenge neuer und sobner Hanser; diese baben größtentbeils Garten. In der That gibt es nicht so Trauriges als den Andich veb Pflasters und der Waueren, wenn er nicht durch den Andich viener grünen Anlage gemistert ift. In Paris souten steerall Baume gepflanzt werden, wo sie wachen tonnen, obne hinderstwagt gepflanzt werden, Wergnügen, das sie gewähren, sind sie auch noch gut dazu, die Lust zu reinigen; und ein berühmter Arzt hat hieraber merkwhydige Berjuche angestellt.

Man fiebt, daß die Mobe bier nicht febr eigensinnig war; sie ist Auem nachgegangen, was gut; natsich und lieblich ist, indem sie zugleich entschied, daß die Quartiere, wo man am meisten grane Anlagen, und wo man am meisten Luft hat, auch die gesuchtesten sind.

Die Oper, dieses lägliche Fest ber glactlichen Parifer, bat, sich über die Boulevards binübergezogen, und baburch ber Spaussee b'Antin einen neuen Werth gegeben. Seit dieser Zeit baben alle unbevauten Terrains in der Räbe der Opereinen großen Werth bekommen. Zwischen ber Straße Blanche und la Nochesoueault war eine Straße, genannt la Tour des Dames; sie war noch vor wenigen Tagen ein wahrer Behälzter von Unrath, und ist jest so umgeswaffen, daß man dabey an Rom und Arben benkt; eine Menge eleganter Gebäude ser ben dort gerade so aus als waren sie zu Wobnungen für einen Avelles, Roseins und eine Aspasia bestimmt. Dort wohnen nun Horazius Bernet, Talma und Dem. Mars.

Man fpricht von einer gang neuerlichen Bablung ber Eins wohner von London, bie noch riesenbafter ausfallen foll als bie von Paris, biese Stadt mit ibren Boulevarbs, Eingangs: fragen, nebft Alleen, was beleuchtet und mit Waffer bespratt wirb, foll eine Maffe von vier Millionen enthalten.

### Frantfurt a. M. 31. August. (Fortfenung.)

Ich fomme von ber Kunft zur natur — zu einer in voriger Moche bier angelangten neuen, außerst mertwarbigen und reichtaltigen Gendung naturbistorischer Gegenstände aus Nordafrita, von unserem unermablichen und tabnen Rappet. Sie enthalt außer ben eigentlichen Naturgegenständen auch Seltenbeiten aus dem Alterthum und Waffenständen der Aubier. Unter ersteren zeichnen sich mehrere vorzäglich consservite Mumien aus, und zwar von Menschen und Thies ren, aus den Gräbern von Thebe. Die schonste menschiche Mumie ist eine solche, die noch ihren Ueberzug von bemalter Gyptleinwand besigt und bas Ansehen eines engen Mumiensarz ges badurch erhält, das ber Eppe von einer biden geglätzeten Masse in geraden Flächen ausliegt, welche sich der Gestatt anschlies

Ben. Diefer fefte Uebergug ift gang bematt mit Miguren, Mills gein , Dieroglophen , welche alle wohl grhalten find. Das Ges ficht ift vergoibet. welches auf ben Leichnam einer vornehmen Perfon foliegen lagt. Gine Urt baumwollner Coleier ums gibt bas Bange. - Wir befigen auf biefe Art fest eine voll: flanbige Mumieneinfleibung; einen außeren Raften ober eigents lichen Carg' von Spfeinerneboly batte Rifippell namlid foon bas erfic Mal aus Egopten mitgebracht, und ibn ber biefigen Stadtbibliothet vereirt. Die fobnen lebbaften Garben biefer, emige taufend Jahre alten Maleren find mit Recht ein Begens flanb ber Bemunberung. Dos Colorit ber Figuren biefes neutich angefommenen Gopaaberzuges ift nicht fo foon und fweint von bem Ginfluß ber Bitterung etwas gelitten gu bas ben; beutlich und biet aufgetragen find bie verfwiedenen Spierp: glopben und niguren, worunter man ben Fallen ober Sabiot mit ausgebreiteten Ilageln, menichtiche Figuren mit ten nams lichen Glügeln. ben Mpis, ben Umebis, ben 3bis, ja fogar eine fleine Guchart mit langen Dbren (canis zerde ober eine andre Species, conis fomelicus) beutlim abgebilbet ficht. Die Reichbattigfeit und Deutlichfeit biefer Bilberfdrift verdiente eine eigene Abbitbung. - 3men andre Mumien find obne folden Uebergug in geteliche Tuder gewidelt. Gine britte ift baburd mertwarbig, bag fie bie Urme ind Rreng uber bie Bruft gelegt bat; bie rechte Spand liegt flach auf, bie linte madt eine Fauft mit ausgeschlagenem Dammen. Db biefes legtere eine befons bere Bebeutang bat, wird fcwer ju fagen fepn, aus ben ger freugten Urmen mochte fich ergeben, bag es bie Dumie eines alten toptifcen Enriften ift, wenn nicht bie Godbelvitbung, welche etwas von ten anteren Munientopfen abweicht, auf ein nen anderen Urfprung foliegen ließe. Dieje Miumie, melde auch aus ben Grabern ber Thebais fein foll . hat burch uns gunflige Lage ober den Butritt ber Witterung feben febr geitte ten. Zwey Rindermumien und ein Mumienfopf befoliegen bie Reibe ber menschlichen Ueberrofte. - Merkwartig find zweb Rayen: Dumien; fie fellen fic ale ein gether, langlicher. teinener Cad, mit einem eben fo überzogenen Rapentorf mit Diren obenauf tem Muge bar; fobann ach Ibis: Mumien, welche bie Form eines biden Regels haben und mit Bafts ober Papprueftreifen ummidett finb.

Die natürbiforifde Genbung beftent aus vielen, feltenen und mehreren neuen Arten von allen Thierclaffen , mit baufis gen Doubletten, Buerft nenne ich bas Stelet eines norbafrie fanischen Buffele nebft bem Balg von einem Weibmen beffelben. mehrere Affen :, Biegen:, Ragen:, Datten: und Daufe: Ars ten, Flebermaufe in vielen Barietaten, und barunter eine, viele leicht die fleinfle welche exiftirt, nur ein Daumenglied lang, burch ben vollig bezahnten Rachen als ausgewachfen fenntlich. -Bogel, großere und fleinere, mit vielen Doubletten. - Gine große Angabt von Umpbibien in Deingeift. Bis jest bie reichbaltigfte Cendung berfelden von Rappell; barunter finb mebrere feltene Schlangen, auch bie von ben Alten beforiebene fleine Giftschlange, welche aber ben beyben Augen fleine Sor-Ginige Fifche; - enblich mebrere Infeltenarten. ner trägt. besonbere Rafer.

Die aberfandten Waffenflade ber Aubier und Anwoliner bes Korbofan besteben in mehreren Speeren, einem wundere lich gezadten Gabel, einem langlichten Schilb aus Ritpferd, baut, einem Reiterbelm mit gesteppter Dede ater bem Naden, einer Urmschiene nebst Handschuben von Gifen und Gifentrath.

(Der Befchiuß folgt.)

Beplage: Runftblatt Dr. 74.

## få

## gebildete Stande.

## Freitag, 15. September 1826.

Wer vergangne Ding betracht, Gegenwart'ges batt in Acht Und Zutunftiges ermeffen tanu. Der ift gewiß ein fluger Mann.

Alter Dentiprud.

## Einzelned").

Es gibt im Menschen auch ein Dienenwollenbed; baber die Chevalorie ber Frangofen eine Servage.

"Im Theater wird burd bie Beluftigung bed Befichts und Gebore die Reffexion febr eingefdrantt."

Erfabrung fann fich in's Unenbliche erweitern, Theo: rie nicht in eben bem Sinne reinigen und volltommner werden. Jener ftebt bas Universum nach allen Richtun: gen offen, diese bleibt innerhalb ber Brange ber menschlischen Fabigfeiten eingeschloffen. Deshalb muffen alle Dorftellungvarten wiederkebren und der munderliche Fall tritt ein, daß bep erweiterter Erfahrung eine bornirte Theorie wieder Gunst erwerben fann.

Es ift immer biefelbe Welt, die der Betrachtung offen ftebt, die immerfort angeschaut oder geabnet, und es find immer biefelben Menschen, die im Wahren oder Falfchen leben, im legten bequemer als im erften.

Die Babrbeit widerfpricht unferer Ratur, der 3rr: thum nicht, und gwar aus einem febr einfachen Grunde;

\*) Aus bem nadfens in ber J. G. Cotta'ichen Buchanbe lung ericeinenben fanften Banbe brittes Seft, "über Ruuft und Atterthum, von Goethe."

die Wahrbeit fordert, daß wir und für beschräuft ertennen sollen, ber Irrtbum someidelt und, wir fepen auf ein ober bie andere Beife unbegräust.

Es ift nun icon bald zwanzig Jahre, baß bie Deutsichen fammtlich transscendiren. Wenn fie es einmal ges wahr werden, muffen fie fich munderlich vortommen.

Das Menfchen basjenige noch zu tonnen glauben, mas fie getonnt baben, ift naturlich genug; bag andere zu vers mogen glauben, mas fie nie permochten, ift mohl feltfam, aber nicht felten.

Bu allen Zeiten find es nur bie Individuen, welche für die Wiffenschaft gewirft, nicht bas Beitalter. Das Beitalter war's, bas ben Sofrates burd Bift binrichtete; bas Beitalter, bas Suffen verbrannte; die Zeitalter find fich immer gleich geblieben.

Das ift die mabre Symbolit, wo bas Befondere bas Allgemeinere reprafentirt, nicht als Traum und Schatsten, sondern als lebendige, augenblickliche Offenbarung bes Unerforschlichen.

Alles Ideelle, fobald es vom Realen geforbert wird, gehrt endlich diefes und fich felbst auf. Go der Aredit (Papiergeld) das Silber und fich felbst.

Die Meifterfchaft gitt oft fur Egoidmud.

Cobald die guten Merte und bas Berbienftliche bers felben aufberen, fogleich tritt die Sentimentalitat bafur ein, ben ben Protestanten.

Es ift eben, ale ob man es felbft vermöchte, wenn man fich guten Rathe erholen fann.

Die Bablipruche beuten auf bas, was man nicht bat, wornach man ftrebt. Dan ftellt fich foldes wie billig ims mer por Augen.

"Ber einen Stein nicht allein erheben mag, ber foll ibn auch felbanber liegen laffen."

Der Despotismus fordert bie Antofratie eines Jeden, indem er von oben bis unten die Berantwortlichkeit bem Individuum jumuthet und fo den bochken Grad von Chartigfeit hervorbringt.

Alles Spinoziftifde in der poetifden Produktion wird in der Reflerion Rachiavellismus.

Man muß feine Brethumer theuer bezahlen, wenn man fie los werben will, und bann hat man noch von Glud ju fagen.

Wenn ein bentider Literator feine Nation vormals beberrichen wollte, fo mußte er ihr nur glauben maden, es fev einer ba, ber fie beberrichen wolle. Da waren fie gleich fo verschücktert, daß fie fich, von wem es auch ware, gern beberrichen ließen.

"Nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est

"Ed gibt aud After Aunftler, Dilettanten und Spetulauten: jene treiben die Runft um des Beranigens, diese um des Ruhens willen."

Gefelligfeit lag in meiner Ratur, definegen ich bep vieffachem Unternehmen mir Mitarbeiter gewann und mich ibnen jum Mitarbeiter bildete, und fo bas Glud erreichte, mich in ihnen und fie in mir fortleben ju feben.

Mein ganges inneres Wirten erwied fic als eine lebendige heuriftit, welche eine unbefannte geabnete Megel enertennend, folde in der Außenwelt gu finden und in die Außenweit einzuführen trachter.

Es gibt eine enthugaftifde Meffexion, die von dem

größten Werth ift, wenn man fic von ihr nur nicht bin-

Rur in ber Soule felbft ift bie eigentliche Borfdule.

Der Irrthum verbalt fich gegen bas Babre, wie der Schlaf gegen bas Bachen. '3d habe bemerft, bag man aus dem Irren fich wie erquidt wieder zu dem Wahren binmende.

Ein jeber leibet, ber nicht fur fic felbft banbelt." ... Man handelt fur Undere, um mit ihnen ju genießen.

Das Jafliche gebort ber Sinnlichfeit und bem Berftanbe. hieran ichließt fich bas Geborige, welches vers wandt ift mit bem Schiellichen. Das Geborige jedoch ift ein Berbaltniß zu einer besondern Zeit und entschiedenen Umftanben.

Eigentlich lernen wir nur von Budern, bie wir nicht beurtheilen tonnen. Der Autor eines Buch's, bas wir beurtheilen tonnten, mußte von und lernen.

(Die Fortfegung folgt.)

## Die Farben.

Wenn man bad Karbenbitb ober Spectrum mit einem Brett auffangt, in bem eine tleine Deffaung befintlich ift, burch welche nur Strabfen von einer Farbe, j. B. grune fallen, fo andern biefe Strablen ibre eigentbumliche Karbe meder burd bie Bredung eines Prisma noch burch bie Mefferion, fondern bleiben immer grun; bingegen folde grune Strablen, bie nicht naturlich, fonbern aus ber funftie den Bermifdung von Gelb und Blau entftanden find, merben burch bas Prisma wieder in ibre einfachen Bestand: theile, gelb und blau, aufgelodt. Es ift alfo ein wefent. lider Unterfcbieb gwifden ben einfachen ober Grunbe farben, die durch die Brechung, und ben jufammen gefegten, die burd die Mifdung mehrerer Karben, durch Farbung bervorgebracht merden: legtere find nur eine Taufdung bed Muged, bas in ber Chat zwen garben augleich fieht und eine mittlere gu feben glaubt, wovon man fic beutlich überzeugen tann, wenn man blaues und gelbes Bulver untereinander mifcht, welches bem Muge grun fcheint, obgleich es feine garben nicht geanbert bat, Die man burd bas Mitrostop auch beutlich unterfceibet. Dieje Bermifdung finbet auch bep ben priematifden Fare ben Statt, und es ift merfmurbig, bag nur febr nabe bep einander liegende Farben, nicht aber bie weiter von einander entfernten, Die swifden ibnen liegenbe Rarbe bervorbringen: fo bilbet Simmelblau und Belb, aber

0.01920

nicht Indigo und Drange, bas swifden bepden liegende Grun.

Die natürlichen Farben ber Rorper, g. B. der Blus men, entfleben aus ber besondern Beschaffenbeit ihrer Dberflade, woburd fie nur im Stande find, blaue ober rothe Strablen entweder allein, ober bod fo viel fratter ale bie übrigen gurudjumerfen, bag diefe Farbe die berrfcenbe wird, weil die übrigen megen ihrer größern ober geringern Brechung nicht reffettirt werben tonnen, fon: bern fich im Innern des Rorpere verlieren. Dieg beweis fen folgenbe Berfuce. Benn man im dunteln Bimmer ein rothes ober blaues Papier bles burch rothe ober blaue Strahlen erleuchten lagt, fo erscheint es in weit ftarterm Lichte, ale wenn man Strablen von anberer Farbe bat: auf fallen lagt, bon benen es nur menige jurudmerfen tann. - Benn man gmep Prismen, beren eine mit ros them, bas andere mit blauem Liqueur angefüllt ift und die bende einzeln volltommen burchfictig find, jufammenbalt, fo werden fie undurchfictig: benn bad bintere blaue Blad erbalt die einzigen Strablen, die es burchläßt, bie Hauen nicht, fonbern empfängt von dem vordern nur ro: the Strablen, die es nicht burchläßt; bepbe perbunben laffen alfo gar feine Strablen burd.

#### Der Regenbogen.

Ber bem Regenbogen vertritt feber einzelne Regentropfen, ben man ale ein Baffertugelden anfeben fann, die Stelle bes Prisma. Benn ber Beobachter bie Sonne binter fic und eine Regenwolfe vor fic bat, fo wird ber Sonnenftrabl, bev bem Gintritt in jeden Megen: tropfen, an der vordern glache beffetben gebrochen: jeber fo gebrochene Strahl wird jum Theil von der hintern Glas de auf die vordere reflettirt; einige biefer reflettirten Strablen fallen auf die vordere oder innere Glache unter einem folden Wintel, daß fie wirflich austreten und in bas Muge gelangen, nachbem fie bep biefem Austritt eine amente Brechung gelitten haben ; andere aber fallen fo fdief auf, daß fie nicht gebrochen werben tonuen, fonbern jum swepten Male nach innen jurudgeworfen werben, unb dann erft nach einer zwepten Brechung in bie Luft und burd fie in bas Ange treten. hieraus entfteben zweperlep Strablen : bende find zwenmal gebrochen, die erftern aber find nur einmal, die andern zwenmal reffettirt. febt leicht, bag bepbe in gang verschiedenen Richtungen in bas Ange gelangen, mithin die Bilber, die fie in unferm Singe erregen, weit von einander emfernt fern muffen; baß fermer bie legtern viel ichmader ale bie erftern fenn werben, weil fie einmal mehr reffettirt find, und ber jes Der folden Operation Lidt verloren gebt.

(Der Befolus foigt.)

### Rorrefponbeng . Madridten.

Frantfurt a. Dr. 3x. Muguft ..

(Befchluß.)

Sehr wichtig fur unfere naturforfder, welche mit ber Gerausgabe bee Rappellifcen Atlaffes, worin bie neuentbede ten Thiere Rorbafrita's besorieben merben, besogiftigt find, ift bie Uebersenbung bes Rotigenbuchs von Rappell, über die vors gefundenen und überfandten Thiere, fo wie über folche, die ibm nur beschrieben murben. Unter legteren fommt auch bas Cinhorn vor. Es ift unferem Reifenben von verschiebnen Bewohnern ber nubifchen und benachbarten Gegenben, von eis nem und bem andern, ohne baff er banach fragte, ein Thier mit Ginem Sorn beforieben worben , welches rothbaaria. von fconem Buche, fceu und filatig fenn. und fic aus bem Imern Ufrita's jumeilen an ben Brangen von Rorbefan fer ben laffen foil. Rach ber Befdreibung bes einen bat bas Einer Spufe, nach anderen gefpaline Rlauen, gleich ben Uns titopen und Bagellen. Es ift remt Schabe, bag Rappell bie Existen, dieses Thieres, womit schon die Fabel ber Alten fic fo vielfattig beschäftigt bat, nicht mehr jur Gewißheit bringen fonnte; bem in ben arabifden Baften, weiche er gegenware tin burdmanbert, wird biefes Thier nicht gefeben, fonbern eine gig und allein im Inneren Afrita's, wie bie Deger verfichern. Wenn fpateren Reisenben es wirftich gelange, biefes Ginborn aufzufinden , fo mare es bas erfte fabelbaft geglaubte Thier nicht, von welchem bas Alterthum berichtet.

Babrent Rappell alfo' in ben beißen Baften Arabiens und om ben for Daturforfdung fo aberaus reichen Ruften am rothen Meer, und weiter binaus nach bem perfifchen Meerbufen fic allen Mühfetigfeiten eines großen Forfcherlebens unterzieht. find feine Freunde bier nicht mußig, bas von ibm Wefammelteju ordnen und ber Welt mitzutheilen. Das zweite Seft bes Attaffes ber Reifen Ruppells , beffen Roften burch Gubjeription. in bienger Stadt allein fcon. gebeck find, ift in ber Arbeit und bie tolorirten Steinbrud Beidnungen, welche fur ben Une fang biefer Runft bier am Drt fcon fo benfallswurdig ausfier len, verfprechen an fleißiger Busfabrung und Litbegraphifder Wollenburg balb bas Dogliche ju kiften. In biefer Sinficht ift eines jungen Runftlers, Geren Bogel, welcher unter ber Leitung ber Dottoren Erepfomar und Gemmering jun. fic faft ausschließtich biefen Abbitbungen wibmet. fir Fleif unb Musbauer ebrend und aufmunternd ju gebenten. Es ift abers baupt erfreulich, wie biefe Unftatt fic in verschiebnen Gadern febr brave Boglinge gebilbet bat. Michael Dev aus Rübesbeim. ber muthige Begleiter unferes Difippet, ift ein Bogling ber anas tomifcen Soule bes Irn. Dr. Erepfomar; ein gefwidter Aus: ftoufer ift von bemfelben gebilbet worden; ein Gewerbemann aus biefiger Ctabt, herr Fris, batt Conntags Nachmittags Lebrftunden fur viele Anaben, welche fich von ber Maturmiffens, fcaft befonters angejogen fublen. Spier fcbiummert tenn viel leicht manches Talent, bad einmal burch Entbedungen in fernen Belgegenben , auf Reifen, wogu fcon eine Welthanbeiftabt wie Frantfurt taufend Gelegenbeiten bietet, ober an bem Ras binet feiner Baterflabt bas Reich ber Raturfunbe, und mit ibm noch manden anderer ebten Breig bes Biffene forbern Bielleicht ift bieg Bepfpiel bes Gemeinfinnes unb ber regen Liebe fur Daturtunbe. wie es fic in biefer empora frebeuben Gentenbergifden Gefellichaft ausfpricht - einzig in feiner Urt. 2Bas in bem Willtefalter von reichen Gkibten, bes fonbere fur bie Raufte gethan wurde, ift biermit nicht in Ber= gleich zu feten. weit dort ber Liebe. Begeifterung und bem

großen Treibrabe ber Religiofieat auch große Spuffguellen an Gelb und fonfliger Art entgegen tamen. Szier ift es faft allein die Liebe einzelner eminenten Ropfe, und bas Scherffein ber Bemittelten, was in fo furger Zeit fcon fo Bebeutenbes pors warts gebracht bat.

#### Lonbon, Anfangs August.

Der allgemeine Gegenstand ber Unterrebung und ber bfs fentlichen Aufmertfamteit überbaupt. ift bie benfpiellofe Roth eines großen Theiles ber Fabrifarbeiter in England und Goott: land, welches nicht nur noch immer fortbauert, fonbern auch immer brobenter wirb. - Biele Arbeiter find nur einen Ebeil ber Wome beschäftigt , aubere bie gange Bome mit unbedeutenbem Colm, und weit mehrere obne alle Beschäftigung, werden von ben Armenfteuern ober ben offentlichenn Cammlungen erhalten. Um Ihnen aber einen Begriff bavon ju geben , wie fie ers balten werben, barf ich Ibnen nur fagen, bas man ju Mande: fier benjenigen feine Unterflügung gibt , welche mit ihrer Fas milie gwen Schillinge, ober i ff. 12 fr. bie Woche verbienen : und bieß in einem Lande, wo bas Pfund mittelmäßiges Brob über 6 Rreuger toftet! Much find viele wirflich bem Berfcmach ten nabe , indem fie bochftens einmal bes Tages eine Mabigeit bon Rartoffeln ober Safermeblbren baben, und manche faum biefes. Und benft man fich bingu, bag bie meiften taum ibre Bibge ju bebeden baben , und baß im Binter bieje fowohl als eine wetterbichte Bobnung und Feurung in biefem Lante jum Leven unentbehrlich fint, und bag burdaus teine Soffnung porpanden ift, baß bie Lage diefer Ungtfictlichen bis babin ges beffert werben tounte , fo fann man nicht umbin vor ben Gol: gen gu fcaubern. Coon bat fich in ben Borfladten Chinburge ein feudenartiges ffieber eingeftellt, bas gwar unter biefer uns gludlicen Boltetlaffe feinen Urfprung gehabt gu baben freint. bod aber auch manche aus ben mobilhabenben Gtanten befallen bat. Unter biefen Umftanden ift es tein Bunber, dag bie Regierung fowebt ate bas Publifum taglich mit Berfchligen befturmt werben, welche bem lebel abbetfen follen, bas ber eine in biefem, ber andere in jenem Umftanbe finbet; uns ter allen politifcen Martifdrevern fieht Cobbet an ber Gpipe. Er allein , fagt er , babe bas Mittel, welches bie Matton retten tonne, in ber Geftatt einer Parlamenteatte rein abgefories ben . in ber Tafche; aber wenn man ibn nicht in's Unterhans laffe, fo folle es Diemand erfahren, und folle fein geliebtes Baterland ingwischen gu Grunde geben, welches es ohne ibn muffe, benn er fen wirtlich ber geschicktefte Dann im Lande. Doch bat er bie Bate gebabt und fo eben einen Theil von feis nem Plaue in einer von ibm befannt gemachten Bittfdrift an ben Ronig mitzutbeilen, und biefer bestehet in ber freven Bus laffung auswartigen Getreibes, ein Borfchlag ber gar nichts Reues an fich bat. aber fo oft von ben Landeigenthamern mit Berachtung abgewiesen worben ift. Diefes Monopol ber Lands eigenthamer ift freutich ein Uebel; bie abergroße Menge ars mer Beute ift ein noch größeres: aber bas größte von allen find die Gefeye, welche bie Erhaltung ber Armen bem Lande gur Pflicht machen, und welche nicht nur bie Folge haben, baß fie ben Armen wegen ber Butunft unbeforgt machen, unb ibn gu umbebachtfainer Gie verleiten, fonbern auch ten Spefulanten, ber aufe Gerathewohl einen Saufen Menichen biefes Jahr in eine Tabrit giebt . um fie bas nachfte mit Beib und Rinber als Bettier in die Wett ju flogen, von allen Gemiffensbiffen bes Die Erfindung ber Dafdinen that benn auch bas ihrige, bie Menfchen entbehrlich ju machen, fo wie ein langer Griebe - unt bie Rubyoden, fie auf eine furchtbare Art ju

vermebren. Unftreitig tragen auch bie ftrengen Gefene welche ber Reiche fo gern um fein Gigenthum bergiebt. um es gegen Die geringfte Berlepung ju fichern, und bie in Lanbern, mo bie Mriftotratie berricht, immer ftrenger gu febn pflegen als in abfoluten Monarmien, bagu bey, bie Gittlichfeit ber Urmen ju gerftoren. Ich babe oft ber Gefene gegen ben Wilbbiebftabl germabnt - tiefe batten im Durchfcmitte im gangen gand nicht meniger als 1500 Perfonen beflandig im Gefangniffe, und baß biefe faft allentbalben eine Soule bes Laftere finb , ift alls gemein auerfaunt. Man fuct gmar, mo es nur immer ans gebt, bie Gefangenen nach ben Graben ber Bergebungen unb bem Alter ju trennen, und fie mabrent bes größten Ib.ils bes Tages ju befcafrigen. Aber mas bilft bas? es bleibt ben: felben bod nod fo viel Duge jur unbeschräntten Bertraufichteit. abria, bag fetten ein Bitbbieb aus bem Wefangniffe gefonnnen ift, ber nicht als wirflicher Berbrecher gegen ben Frieben ber Gefellschaft babin jurudgetebrt mare. Der Witbbiebftabl ift es aber nicht allein, mas ben Armen fo oft in's Gefängnis bringt; man fcheint ibm bie Armuth felbft jum Berbrechen ju machen: bettelt einer, ober bat er fein Mittel ein Dachts quartier ju bejablen, ober ift er fiberhaupt beimatblos, fo macht man ibm bas Gefangnif gur Deimath. Rann er eine Sould nicht bezahlen, und betruge fie auch nur einen Scill ting. fo manbert er in's Befanguig. Will ein Taglomer ein Gind unternommener Arbeit nicht vollenben. fo muß er wies ber in's Gefangnis. 3a man barf es fagen, bag bie gefegmäßis gen Bebrudungen, welche in England auf ten unteren Gians ben baften. fo fower find, bag fie bie Laft gewiß nicht tras gen marben, mare tie Mriftofratie nicht fo flart. Und mas ibr ibre Ctarte gibt, ift nicht Rang und Stand, fonbern Wer fich bier ein Dlat mehr Bermogen ober (mas gleichbebeutend ift) Rrebit erwerben bat, ale mie man ju fagen rflegt, von Sand ju Munte gebt, ber fort auf eine mal auf beberricht ju werden, er bitft mit berricen, und fo wie fich fein Bermogen vermehrt , fo vergrößert fich auch feine Dies ift es auch, mas bas Bott einigermaßen troftet und es feine Barbe gebutbig tragen bilft; ein jeber tann bofe fen , burd fleiß ober Blud einft gu ber berrfconben Gelbaris ftefratie emverzufteigen; und biefes Bewuftfevn, nebft bem in allen Standen verbreiteten Luxus, find es auch, bie ben Engr lanbern ju ben tabuften und gewagteften. Grefnfationen ans fpornen, und feleft ben Belebrien und Runfter, ten Beifticen und ben Chelmann auf ten Bedfelmartt treiben, und biefe Puntte muß man beständig im Muge bebalten . wenn man fic Englands Webiftanb, und Englands Comierigfeiten ers tidren will. Geloft bie meiften unferer wohltbatigen Anftalten find bas Refultat ber Sabsucht, ein Berein wird geftiftet, nicht fo febr weil bie leibente Menfabeit in irgend einem Juntte geiftigen ober torperlichen Beuftand bebarf, fonbern weil irgend ein paar Manner Cettretarfellen baben wollen, bie ibnen einige bunbert Pfund bes Jahres eintragen mogen. Go empfangen bie brev Setretare ber Bibelgefellichaft fogar fer ber 300 Pfund bee Jahres , und bie Debenausgaben biefer Ger fellichaft fur Befotbungen, Reisetoften u. f. w. follen fich auf mehr ale 8000 Pfunt fabrlich belaufen. Dies ift mehr ober minber mit allen folden Bereinen ber Fall, obgleich bie Ab: ficht berfenigen, welche biefelben burch ihre Beutrage erhalten. bie Bobtfabrt ber Menfcbeit bezweden moge.

(Der Beichluß folgt.)

Beplage; Literaturblatt Dr. 74.

## få

## gebildete Stände.

## Sonnabend, 16. September 1826.

Der Erfceinungen Grund und Erhalter,

Licht in ber Conn' und im Mond, bes Beltalls ewiger Camen!

W.

## Die Farben. (Beschus.)

Die meiften Strablen von bepben Arten, bie von einem Puntt ber Conne ausgegangen find, erhalten burch bie bop: pelte Brechung und bie Mefferion eine folde Lage, bag fie beb ibrem endlichen Austritt in die Luft fich von einander ents fernen (divergiren); daber nur einer ober febr menige von ibnen in bas Ange fallen fonnen, woburch ein gang un: mertliches Bild von bem Puntt ber Sonne entftebt, aus bem fie ursprunglich bertommen. Da aber bie Wolfe aus ungabligen Tropfen besteht, fo mird es eine Schichte ges ben, die eine folde Lage gegen die Conne und bas-Muge baben, daß die Strablen aus einem Puntt der Conne, nach ter doppelten Brechung, parallel in bas Muge gelans gen, mubin jeder Tropfen in diefer Schichte von jedem Punfte ber Conne ein deutliches Bild, b. i. einen bellen lebhaften Puntt bildet. Da nun alle Eropfen biefelbe Lage gegen die Conne und das Auge baben muffen, welche biegu erfordert wird, fo liegen fle nothwendig in einem Rreife, beffen Mittelpuntt ber Conne gerade gegenüber liegt: folglich macht bie gange Reibe der Bilber von einem einzigen Puntt ber Sonne einen freieformigen Lichtbogen. Da es nun mit jebem andern Puntt der Gonne eben bie Demandniß bat, fo geben bie Bilder der gangen Sonne einen freisformigen Streifen, beffen Breite bem Durch: meffer ber Sonne gleich ift. Diefer Streifen murde bie gelbe Farbe ber Conne baben, wenn nicht die Connens ftrablen nach ihrer Farbe auf verschiebene Art gebrochen murben, fo daß ibre Bilber nicht gufammenfallen, fondern fic neben einander legen, wodurch bie Breite bes Regens bogens viermal großer, oder viermal fo groß wird, als die Connenscheibe. Damit namlich bie rothen Strahlen ein beutliches Bild im Muge erhalten, muffen die Tropfen ober ber von ihnen gebildete Rreid eine andere Lage baben, als ber ben gelben und violetten Strablen, fo bag jede Urt von Strablen aus anbern Schichten von Megentropfen in bas Muge gelangen und einen befondern Areis bilben. Go entsteben fo viele toncentrifche Rreife ale ee Farben gibt, und man unterfdeidet deutlich von innen nach außen, ober von unten nach oben, den violetten, indigo, bellblauen, grunen, gelben, orange und rothen Bogen: ber gange fcone Gurtel umgibt ben ber Conne entgegengefegten Puntt in einer Entfernung von vierzig Grad, und ift une gefahr viermal fo breit ale die Conne,

Dieß ist der hauptregen bogen, der zu unterst stebt, und sich durch die Lebhastigseit seiner Farben auszeichnet: er entsteht aus den Strahlen der ersten Art, die nur einmal restetirt sind. Die übrigen Strahlen, die, wie wir geseben haben, zum zwepten Mal zurückgeworsen wurden, ebe sie nach der zwepten Brechung aus dem Regentropsen in die Luft treten, bringen dieselbe Wirkung hervor, woraus oderhalb ein zwepter Regenbogen entsteht, der den ersten einschließt, aber ans dem oben angesührten Grund weit schwächer ist, und in dem die Karben, wegen der zwepten Resteion, eine umgesehrte

Lage erbaiten, fo daß ber rothe Bogen unten, ber violette oben ftebt: er ift bepnabe zwenmal fo breit ale ber haupts regenbogen, und um mehr als feine boppelte Breite, neuns tehalb Grad, von ihm entfernt.

Wenne man nach der durch das Pridma bekannten Theorie der Brechung der verschiedenen Farben eine ges naue Rechnung anstellt, so findet man alle bisber mitgestbeilten Resultate vollkommen so, wie die Beobachtungen sie zeigen: wodurch die Nichtigkeit dieser Erklärung außer allen Zweisel gesest wird. Es ist diese ein merkurdiges Berspiel, wie die Natur die erdabensten Wirkungen und größten Schönbeiten durch die kleinsten Mittel bewerkstelligt: den schönbeiten durch die kleinsten Mittel bewerkstelligt: den schönen Rogen der Iris bildet sie durch die Breschung und Zuruckwersung des Lichts auf den innern Wanzben eines Niegentropsens; eine Phantasmagorie im größzen Maßstabe. Als Kontrast townen die wichtigen Entder dungen über die Natur des Lichts dienen, welche Newtons Genie aus einem bekannten Kinderspiel, nämlich aus den Farben der Seisenblasen herleitete.

Da jeder Tropfen, um ben rothen aber blauen Theil bes Regenbogens zu bilden, eine bestimmte Lage gegen das Auge baben muß, so Is est gewiß, daß jeder Mensch seinen eigenen Regenbogen siebt, das beift, daß ber Regenbogen, den er siebt, durch andere Tropsen gebildet wird. Allein auch der einzelne Mensch siebt, wegen des nieders fallenden Regens, in jedem Augenblick den Regenbogen im Spiegel anderer Tropsen, so daß jeder niederfallende Tropsen dem Auge zuerst rothes, dann gelbes, arunes, blaues Licht zuschickt, aber beständig durch neue Tropsen erfest wird, wodurch der Regenbogen unverändert bleibt, so lange ber Regen andalt. Ift die Regenwolke aber unterbrochen, so besteht auch der Regenbogen aus getrennten Theileir.

Steht man auf einem etwas erbabenen Orte, so daß ein Theil bes Regend das Land bis jum aufersten horisonte bededt, so werden die Schontel des Regendogens, die sich in diesen Tropfen spiegeln, and einen Theil des Landes zu bededen scheinen, und man sieht die Felder ober Wiesen durch die Farben des Regenbogens. Es herrschte ebeden der Aberglaube, daß da, wo die Schem tel des Bogens auf der Erde ruben, goldene Schusseln vergraben waren; es ging aber denen, welche diese Schusseln such werden, wie allen Schaftgebern: anstatt Gold zu sieden, verloren sie ibre Jett; denn sie komiten die Schenzel, die immer vor ihnen stohen, nie einholen, weil bev dem Fortrücken des Auges auch der Regenbogen seine Stelle andert.

Je bober die Sonne über bem horizonte febr, befto piefer fallt der ibr gegenüberstebende Punte ober der Mirtelpunte des Bogens unter den horizont, solglich bev einer Beträchtlichen hobe ber Sonne (von einem balben rechten Wintel): auch der gange Regenbogen, da dunn une der schwächere obere Bogen sichtbar iff, ber ber einer noch grob gern Sobe ber Sonne edenfalls verschwindet. Dieß ist der Grund, warum wir des Sommers in den Mittagsstunden nie Regendogen haben. Bep dem Auf: oder Untergang der Sonne stebt der Mittelpunkt, also auch der entgegen: geseste Punkt, im Horizont, und der Regendogen bildet einen vollsommnen Halbstreis. Ift die Sonne nabe unter dem Horizonte, so siebt man sogar mehr als einen Halbstreis, der aber bep größerer Tiese der Sonne verschwindet, weil wegen des Schattens der Erde die Sonnenstrahlen nicht mehr auf die Regenwolke sallen können.

Wenn die Sonne niedrig, ber Beobachter boch fiebt, und ber Regen febr nabe ift, so tann ber Mittelnunkt so boch liegen, daß der untere Theil des Regendogens auch über ben Horizont fallt, und man einen ganzen farbigen Kreis siebt. Dieß ist der Fall ben Fontanen und Wassersfällen; etwas abnlices zeint sich auf einem sturmischen Meere, wenn die Wellen sich in Tropfen in der Luft zerrtbeilen.

And ber Mond bildet zuweilen Regendogen, bie auf berfelben Theorie beruben, aber an Lebhaftigleit der Farben dem eigentlichen Bogen der Irid so weit nachsteben, wie bas Mondlicht dem Sonnenlichte. Dieses schone Rachts stud war schon ben Alten befannt, ist aber so selten, daßich mich nur erinnere, es einmal in meinem Leben deute lich gesehen zu haben.

## Eingchnes.

Deshalb ift die Bibet ein ewig wirtfames Ruch, weit, fo lange die Welt ftebt, Niemand auftreten und fagen wird: 3ch begreife es im Ganzen und verftebe es im Ginzelnen. Wir aber fagen bescheiden: 3m Ganzen ift es ehrmarbig, und im Einzelnen auwenbbar.

Alle Moftit ift ein Trausscendiren und ein Ablosen von irgend einem Gegenstande, ben man binter fich ju laft sen glaubt. Je größer und bedeutender basjenige mar, bem man absagt, besto reicher find die Produktionen bes Mostiters.

Die orientalifde moftifde Poeffe bat befriegen ben großen Borgug, daß der Reichthum ber Welt, ben der Abepte megweift, ihm noch jederzeit zu Gebote ftebt. Er befindet fic alfo noch immer mitten in der Aulle, die er verläßt und schwelgt in dem, was er gern los sepn möchte;

Chrifilide Mofifer follte es gar nicht geben, 'da bie Meligion felbst Mofterien' darbieret. Queb geben fie im: mer gleich in's Abstrufe, in den Abgrund bed Subjette.

Ein geiftricher Dann fagte, bie neuere Doftit fer

die Dialettit bee Bergens und besmegen mitunter so ers ftannenswerth und versubrerisch, weil sie Dinge jur Sprache bringe, zu benen der Mensch auf dem gewöhnlichen Berstands: Bernunfts: und Religionswege nicht gelam gen wurde. Wer sich Muth und Kraft glaube, sie zu studiren, ohne sich betauben zu laffen, der moge sich in diese Höble des Trophonios versenten, jedoch auf seine eigene Gefahr.

Die Deutschen follten in einem Zeltraume von brevefig Jahren bad Wort Gemuth nicht aussprechen, bann murbe nach und vach Gemuth fich wieder erzeugen; jest heißt eduur: Nachlicht mit Schwächen, eignen und fremben.

Die Bornetbeile ber Menfchen beruben auf dem febesmaligen Charafter ber Menfchen, daber find fie, mit bem Buftand innig vereinigt, gang unübermindlich. Weber Evideng, noch Verstand, noch Vernunft haben ben mins beften Ginfuß darauf.

Charaftere machen oft die Schwäche jum Gefes. Welts tenner haben gesagt: "bie Alugheit ift uniberminblich, binter welcher fich die Furcht verstedt." Schwache Mensschen baben oft revolutionare Gefinnungen: fie mepnen, es ware ihnen wohl, wenn fie nicht regiert wurden, und fuhlen nicht, duß sie weder sich noch andere regieren fonnen.

In eben bem Falle find bie neuern beutschen Runftter: ben 3meig ber Runft, ben fie nicht befigen, ertlaren fie fur schablich und baber wegguhauen.

Der Menschenverstand wird mit dem gesunden Memfeben rein geboren, entwidelt fic aus fich selbst und offen: bart fic durch ein entschiedenes Bewahrmerden und Anerstennen des Nothwendigen und Nüglichen. Praftische Mans ner und Frauen bedienen fic beffen mit Sicherheit. Do er mangelt, balten bevoe Geschlechter, was flebegehren, für nothwendig, und für nüglich, was ihnen gefällt.

Alle Meniden, mie fie jur frenheit gelangen, maden fore Febler gelten: Die Starten bad Uebertreiben, die Schmaden bad Bernachlaffen.

Der Kampf des Alten, Bestehenden, Beharrenden wit Carmiclung, And und Umbilbung ifimmer derselbe: Ans aller Ordnung entstebt julest Pedanterie, um biese lod zu werden, gerftort man jene, und est geht eine Beit birr, bis man gewahr wird, daß man wieder Ordnung wachen muffe. Elaiseismus und Komanticismus, In: nungezwang und Gewerbafrepbeit, Kesthalten und Jersplitz bern bes Grundbodens, es ift immer derselbe Konstitt, der zulest wieder einem nenen erzeugt. Der gräfte Berr

ftanb. bed Megierenden mare baber, biefen Rampf fo gur mäßigen, bag er ohne Untergang ber einen Seite. fic in's Bleiche ftellte; dieß ift aber ben Menfchen nicht gegeben und Gott fceint es auch nicht zu wollen.

Welche Erziebungsart ist für die beste zu balten? Untwort: Die der Sporioten. Als Insulaner und Seefabrer nehmen sie ihre Anaben gleich mit zu Schiffe und laffen sie im Dienste berankrabeln. Wie sie etwas leiften, baben sie Theil am Gewinn; und so tümmern sie sich schon um Handel, Tansch und Beute, und es bilden sich die tücktigsten Ruften: und Seefahrer, die flügsten Handelsteute und verwegensten Piraten. Aus einer solchen Maffer können bann freylich helben bervortreten, die den verberdelichen Brander mit eigener Hand an das Admiralschiff ber frindlichen Flotte festlammern.

Alles Bortreffliche beschränft und fur einen Augen: blid, indem wir und demselben nicht gemachsen fühlen; nur insofern wir est nachter in unsere Aultur aufnehmen, est unsern Geift: und Gemuthstraften aucignen, wird est und lieb und werth.

### Rorrefpondeng: Radricten.

Paris, 6. Muguft.

Es ift Schaber, Ruf bas Theater, welches in Paris fa manche jur Tagesordnung gehorenbe Thorheit in ihrer Bibbe. barftellt und gamtigt, noch nicht ben Parthepftreit über bie Jes fuiten auf ber Bulme barftellen faunt, benn es ließen fic bier burd bie Beobachtung, manche tomifche Buge fammein. Ju Beitungen , Tagebidriften, gefellichaftlichen Gefprawen u. f. w. erscheint beständig ber Rame Jesuite, und eben rertlagt, fie ber ariftotratifche Schriftsteller, Graf Monttoffer, ben ben Berich: ten, und verlangt, die Richter follen fich über bie Tefniten.ausfprechen , und ben Leuten ihr handwert legen , ba fie nach ben. alten Gefegen geachter feben. Die Leuplas: Bruber baben noch feinen ärgern Felnd in Franfreich gebabe als diefen Abelever: theibiger, welcher, wie es fceint, nur hauptfächtich begibalb ber. Monchszunft einen fo gewaltigen Rrieg ertiart, weil biefe. Bunft ber ariftotratischen Bunft in ben Beg tritt, und Unfes hen und Macht ihr wegschnappen will. Semit fict die ergs ariftofratifme Parthen jest auf ber Grite ber Liberalen, obicon fie ben Liberalismus wie einen Popang, fdechtet, und tie Donche junft bat baburch ceuen Feind mehr, ter befte erbieterter ift. ba er aus Privatrartbeil jum Rampfe augetricken wird. Die fleinen Tagesblatter rathen bem Grafen Monteffer. fich mit einem Panger unter bem Rode ju verfeben, ba bie Tefniten, wenn fie mit ihren Argumenten ju Enbe feven, ihre Remeifnicon m't einem Dolche in ber Sant geführt baben. Auch in ben größerm Tagesblattern, als bem Journel des Debats, bem Constitutionel. bem Coureier français wird ibrer nie ate mit bem. Bufage Ronigemorter und Unrubfilfier. Melbung gethan . und es' ift eine Meuge tteiner, fur's Bott bestimmten. Brofchirem erfcienen , worin bie Berbrechen ebemaliger. Sofuiten ergobitt und sufammengeftellt. werben. Natifrlich benuert, berjenige

Theil ber Geiftlichfeit, welcher bem Jefuitismus ergeben ift, gegen bergleichen Schriften, welche in ber That ben Jefulten feine Freunde unter bem unabbangigen Publitum verfchaffen. Inbeffen bat fichauch ein fleiner Theil ber Liberalen ausgesonbert, welche fic wiber tie Berfolgung gegen die Jefuiten erbeben, und behanpten . Jebweber muffe in Frankreich vollige Freybeit baben, beinfenigen religiofen Glauben angubangen, ber ibm ber befte baute; und wenn man bente ben Jefuitismus und ben Ultramentanismus verfelge, fo tonnte man morgen in eben ber Absicht auch tem Protestantismus und antern Glaubendio: ftemen ben Rrieg ertfaren , und biefelben achten. Dief lange net die liberale Partben eben nicht, bemertt aber, bag, weun man nicht ichleunig ben Jesuitismus aufhebe, berfetbe bie Dber: band betommen, und bag alebanu gar feine Dent : noch Pregs freuheit vorhanden fenn merbe. Conberbar ift es jeboch, bag, wiewebl unaufbortio jest in Frankreid von Jesuiten bie Rebe ift. bennom Miemanb einen fiebt unb Miemand weiß, wo fie 3mar beruft man fic auf bie Rebe bes Minifters ber geiftlichen Angelegenheiten, welcher in ber Deputirtenfammer geftanten bat, bie Jefuiten batten Geminarien in ber Proving. Allein nicht als Jefuiten haben fie biefe Rollegien ober Geminas rien, fonbern als Beltgeiftliche. Woran foll man fie ertennen? welche Leute geboren baju, welche nicht? Die Unfichtbaren über: all und nirgende. Defibalb mennt auch ber Globe, ein Blatt, welches Tolerang wiber bie Jesuiten empfiehlt, man thue Unrecht baran, fich wie Rinder vor einem Popang ju fürchten; bie berricbenbe Aufflarung und Beiflesfreybeit merben fie fconbep Ceite fcaffen, obne daß es gewaltsamer Mittel bagu beburfe. Dlicht ohne Intereffe ift es, ju feben, mit welcher Gifer: fuct bas nnabhangige Publifum barüber macht, bag fein ausgezeichneter Mann gemeine Gache mit ihnen mache. Deß: batb ward ber Besuch bes Abvotaten Dupin im Jesuitens inflitute gu St. Achent, fo unbebentenb bie Cache an fich war, etwas Wichtiges in ben Tagesblattern, wo bennabe einen Dlos nat lang barüber geschrieben, gestritten und gewißelt wurde. Die Cache ging fo weit, bag Dupin gulegt nicht umbin fonnte, fich über feinen Schritt zu erflaren. und eine Rechtfertigung gu verfucen; biefe gelang ibm freplich nicht jum beften; er beflagte fich in ten Tagesblattern barüber, bag man fo intolerant fev , und fich ereifere, weil er gu Gt. Adent hoffich empfan: gen werben, und bort hinter einer Projeffion einfergegangen fev. Allein bie unabhangigen Blatter riefen tem berabmten Albrofaten von neuem ju: Das hatteft bu. ter gefchidte Bertbeibiger bes Constitutionel wiber bie Jesuiten in bem Spanntlager berfelben gu thun; geschab es nicht, weil bic ber Girgeis antrieb, auch bie Bunft eines machtigwerbenben, unb ten ber Regierung vielverinbgenten Orbens ju gewinnen gu fuchen, bamit bu burch feine Spulfe bich gu wichtigen Dos ften emporichwängeft? Dieg ift wenigstens bie Mennung, welche bem Publifum aber ben Borfall geblieben ift, nachbem man enblich mube geworben war, fich mit benfelben gu beschäftigen.

(Die Fortfepung folgt.)

Loubon, Anfangs August. (Beschius.)

Ju Dorfet wurden bie vorige Bode fechs Anaben gur Tretmable verurtheilt, weil fie ibrem Pfarrer einige Alepfel gestobten! und biefe Anaben waren vier von fechs bis neun, und bie bevben ditesten nicht über gehn Jahre alt! Dieß nebeme man noch jum Belege bes Dbengesagten. Aber bas ift noch nicht Ales, die Friedenkrichter faben in ihren Verurtheis lungen einen solchen Spielraum, baß ein anderer Beamter in

jener Gegenb, einen Mann, welcher einige Mepfel geftolten — nur zu einer Bufe von funfelm Swillinge, bem brepfarchen Wertbe bes Gestobtenen verbammte. Die Rnaben wurden aber, wie die Zeitungen fagen, um beswillen so hart bes ftraft, weil einige baron die Sonntagsscute nicht besuchen wollten, wie ihr wardiger Seelenhirt es munsche. Wohl mbotte man mit Boileau ausrufen: "Tant de fiel entre-t-il dans l'ame des devots?"

Ein biefiger Geiftlicher , Ramens Dwen , gibt une feit einiger Beit faft jeben Monat etwas ju laden. Diefer herr ift Pfarrer einer Gemeinbe ber Attfabt, welche ibm bie Pfrante vor ungefahr 40 Jahren aus freven Etuden gefdentt. Die Gintaufte berfeiben maren bamate ungefahr 250 Pfund, und ber ehrmarbige Szerr veriprad, er wolle bas Bebutgelb von ben Späufern nicht erhöben, meiches alebann ungefahr einen Schilling vom Pfund Grundzins betrug. Geitbem aber bat man in ber Altiftat: ein attes Gefen bervorgefuct, welches ben bortigen Beifflichen gwey Schillinge neun Pfennige vom Pfund guertennt, und da bie meiften Beiftlichen auf biefem Recht beftanben, fo bat es feit einigen Jahren gu vielen Streitigfeis ten und Rechtsbandeln Unlag gegeben, welche ber Anglicanis fcen Rirde mehr Sergen entzogen, ale ber Beiflicheit Edil: linge gebracht. Bejontere ift ber Etreit febr beftig in bem Rirchfviel tiefes Dottor Dwen, ber fein Gintommen bis anf 2000 Pfund vermebrt bat, und fich jest fogar weigert, feinen Untbeil an ber Armenfleuer gu entrichten, obgleich er, wie er felbst geftanden, im vorigen Jahre nicht mehr als fechennbs gmangig Mal ben Getteebienft gefepert, und fein Aimt von eis nem elend bejahlten Raplan verrichten laßt. Nun baben bie Pfarrfinder baufige Berfamwlungen, ben welchen die bitterften Alagen gegen ben Mann geführt merben, welcher aber bennoch nie verfehlt fich baben einzufinden , und trot aller Gegenrebe, ben Borfin ju fabren, ben ibm bas Bejet guertennt. Gie tonnen fich fo leidt beufen, ju welchen laderlimen Auftritten es Unlag gibt, wenn ber Dann bie Ertfarungen, welche gegen ibn felbft gemacht werben, gur Abftimmung bringt, und fie immer angenommen findet; und alles tiefes mit ber aufferften Rattblittigfeit. Das Swlimmfle ben ber Gade ift. bag ber Bifchef von Lonben' bie babinotigen Geiftlichen unterflagt. und g. B. ben Berfchlag ber Bewohner jenes Rirchfprengels nicht eingeben will , welche , um ben Streit gu enbigen , fic erboten baben , tem fepigen Pfarrer jabrlich 1800 Pfund , und allen funftigen 1200 Pfund ju geben. Er barfe, fagt bas ehrwurtige Rirchenhaupt ber Rirche, ibr Gigenthum nicht ver: geben - ale wenn bie Leute, bie man fo graufen mitnehmen will, nicht auch gur Rirde geborten!

Aufibfung bes Rathfele in Dr. 116. Debo, ber Berg, wo Dofe begraben marb.

er åt bf. et.

Gine große Comefter Fubr ich vier tleine; Reift mich von ilmen. Co bleibt cuch nur eine,

Beplage: Intelligenzblatt . Nr. 35.

# gebildete Stände.

## Montag, 18. September 1826.

Pilgrime find wir alle, bie wir Italien suchen; Dur ein jerftreutes Gebein ehren wir glaubig und freb.

Goethe.

### I t a l i d (Fortsehung von N. 39.)

V. Der Martneplas. Wem's verwehrt ift vom Lood nach Oftens Gefilden gu pilgern

Un den Bospor, und Mil, oder nach Jofaban bin, Steure getroft nach Benedig, er findet in felbem bep: fammen

Bunder bes Oftens verpflangt an's adriatifde Meer. Auf dem Martusplat wahnt er fich auf Iffabans Plate,

Welden Schab Abbas, biefen nachahmend, gebaut. Dorten schaut man, wie bier, ben boben stattlichen Thurm, Soben Saulengang und die Pallaste des Jerrn; In der Marlustirch' ift Aja Sofia zu seben Und Lopchana's Damm ift der slavonische Quai. Eurfen wohnten soust bevsammen im Fondaco dorten, Und zu Istambol nennet der Ort sich Fündus, Naselnuffe (Fündus) sind in der Herberg' zu haben, Avellanische Ruß, Anaben und Mädchen bazu. Mehr als persiecher hof und als osmanische Herberg' Stellt Benedig end Cairo die, große, vor's Aug': Dort sind die Gassen so schaub und so beleber die Buden, So geheimuspvoll dorten das Haus am Kanal, Ein amphibisches Thier mit der Stirne gesehrt nach dem Lande

Mit bem hinteren Theile fteigend in's Baffer binab.

Dorten fepert, wie bier, den Triumph die arabifche Bobne,

Auf den Platen bier Mabrdenergabler wie bort: Bundern barf euch nicht mit dem Often bie große Ber: wandtidaft,

Freundlich und feindlich mar felbem Benedig nie fern. Aus Egopten holt' Oftindiens State daffelbe Und es zollte Tribut an den Mamluden: Sultan Für der Insel Besit, dem übel erwordnen von Eppern, Welches die Republit ihrer Erzeugten entrif. Weil sie das heirathsgut entrif der eigenen Tochter, Fruchtete Epperns Besit ber Signoria nur furz. Edelsteine drep vom östlichen Feuer und Schmelze Waren der schonste Schmud in dem Diademe Santt

Eppern und Creta guerft und dann der Pelopo: nefod

Mart's,

Standen drepgeldeint im horodcope bed Staatd. Bebe derfelben bat unfterblichen Namen gegeben 3brem Eroberer nicht, ihrem Bertbeibiger nur. henter und Schlächter mar ber Odman' ale Erobrer von Eppern,

Bo ber Erene Bund murde gefittet mit Blut; Beil er vertheibigte fic, mard lebendig geschunden ber Capfre

Bragabino's Blut ruft noch um Rache des Graule. Mehr ale ju Ilion ward in Canbia rubmlich gefochten, Funfgig Jahre lang mahrte ber blutige Rampf. Bis baf Candia's Stadt, burdmublt von Graben und Minen,

Rur Schutthaufe mar, qualmend von Rauch und von Staub,

Wie Contarini, der Gelb von unbezwinglichem Muthe. Mit dem Bollmert fant und mit ber Infel zugleich. Morofini nahm vom Peloponesos den Ramen, Les't die Inschrift dort ober ber Ehur bes Pallast's:

Lef't die Inscrift bort ober ber Ebur bes Pallast's."
"Morofini bem Peloponesischen fest ber Sei nat Dieg."

Belder Thatenfreis liegt in bem einzigen Bort! Beld' Erinnerungen ruft auf dem Plat die Trippelftans bart auf!

Die drep Stangen bort, jebe auf eb'rnem Geftell. Dorten webten einft boch fowellend in Luften des Sieges Dreper Konigreich' Fahnen als Bimpel vom Maft. Ihrer Bimpel beraubt fieben nadt und traurig bie Mafte, Ein boragifc Bilb fturmbewegeter Zeit.

D Benedig! du bist langst beiner herricast entbloget, Ein drepmastiges Schiff, welches von Sturmen ges peitscht,

Ohne Segel und Sahn' Preis gibt die Seiten den Wogen, So daß ohne Strick taum fich erhalt noch ber Riel\*). (Die Fortfegung folgt.)

\*) Hor. I. XII.

### Charafter ber Chilier.

Obgleich man bem Chilier feine einzige Eugend gufdrete Den tann, fo gebilbrt ihnen doch das lob, bag fie weniger Rafter befigen als andere Creelen; es zeidnet eine Gelaf. fenbeit, eine Bleidmuth and, ber fie ben Chinefen abnlid macht, benen fie auch in manden anbern Studen gleichen; im Meußern fogar baben fie bie niedrige Stirne und ffeine Hugen berfelben; fie baben Diefelbe Liftigfeit, Diefelbe Setbfifuct und biefelbe Reigung gu fleinen Diebereven. Ste befigen ferner außerordentliche Gedulb und And: bauer im Dangel; felten ift es moglic, ihren Born au erregen und ihre Befühllofigleit ift gang emporend. Gin Fremder mag einen Chiller ben ten fcanblichften Ramen nennen, einen Lugner, einen Betruger beigen, über Das Betragen beffelben mutbend werben, mabrend biefer unbeweglich bleibt und felbft Chlage mit einem fpottifcen Ladeln erträgt.

Die Sattin ift febr ausmertsam gegen ben Mann, und es wurde einen Gatten auf ewig beschimpfen, der feine Fran feluge; berfelde Gleichmuth, ber fic bep allen Bes legenheiten unter ibnen zeiat, beberrscht and ibre Chen, aber von ber Warme ber Reigung, die man bep andern Boltern zwischen berden Geschiechtern bemerkt, findet man bier uichts. Doch find die Gatten einander treu. Die Gefete maden die Chescheidungen febr leicht, und die Frau tann fid nad Belieben von bem Manne trennen, und daben auf die Salfte bes Erworbenen Unfpruch mas Unter ben bobern Ctanden ift dies gewöhnlich, besonders wenn die Chen finderlos find, haben fie aber eine gablreiche Familie, fo gefdiebt bieg nie. Ben ben Landleuten ift es baffelbe - fie find forgfam in ber Pflege ibrer Rinder, besondere ber Dabden, obgleich man feine besondere Liebe fur dieselben bep ihnen bemertt. Mutter beobachten biefe febr genau, geben fic aber teine Didbe, ibnen fittliche Grundlage bengubringen und fie über Dinge unwiffend gu erhalten, welche die Leiben: . fcaft erregen tonnen. 3d babe unter ben armern Rlaffen Rinder bemertt, welche fur ibre giten Citern, bie nicht mehr ju arbeiten vermodten, die größte Gorgfalt trugen; boch tonnte bieß eben fo febr aus Geborfam gegen bad Be: fet als aus Liebe gefdeben: benn nach jenem find unver: beirathete Cobne verpflichtet, ihren alten Eltern die Salfte ibred Berdienfted mitgutbeilen, und ich babe Bepfpiele gefannt, wo Bauernfobne ibre Beimath verlaffen batten und in die Kerne gemandert maren, um fic biefer Berbindlichs feit ju entzieben. Beitler trifft man felten im ganbe, unb es berricht unter ben Bauern eine mabrhaft bemunterns: murdige Baftfrepheit gegeneinander, welche aber auch die einzige liebensmurbige Gigenfcaft ift, die man ber bem gemeinen Bolte in Chilt trifft.

Die Chrlichteit, Die fie in Sandelsgeschaften geigen, ift gezwungen; benn ber vornehmfte Sandelemann in ben bedentenbften Gefcaften tragt fein Pedenten, eine Aleis nigfeit ju fteblen, wenn er fic nicht beobachtet fiebt. Mebrere englische Raufteute baben mich verfichert, baf die: fes ein gewöhnliches Greignig ift. 3d mar neulich in eis nem Lagerbaus, wo ein Sanbeldmann fur gwentaufend Thaler Maaren gefauft batte, fur bie er baar bejatite und fie bann nach Saufe tragen ließ, im Paden aber mußte er ein baumwollenes Salstuch, von ungefabr anderte balb Thaler Werth, von einem andern Saufen ju nehmen und unter die getauften wollenen Ender ju mifden : und bod verfiderte mich ber Raufmann, daß er teinen Un: ftand nehmen murde, bemfelben Manne fur gebntaufenb Diele Heinliden Dieberepen Thaler Werth ju borgen. laffen fic Chilier vom beften Rufe und bochftem Ctante ju Soulden tommen. Laby Cochrane batte ginep Erfab. rungen biefer Urt geniacht. Die erfte mar ben einem Balle, im Saufe bes ameritanifden Ronfule, wo ibr beom Gintreten brep vornehme Chilierinnen entgegen far men und fie nach einander umarmten; gleich barauf bete mißte fie eine diamantne Radel, bie in bemielten Mugen: blide mit einem Theil ibres Rleibed abgeriffen morben mar. Man fucte allentbalben, aber bie Rabel mar bere loren. Ungefahr ein Jahr nachber lieg fich ein Beiftlicher ben ihr melben, und tat fie, inegebeim'ju fprechen; und

bier überlieferte er ibr bas verlorne Rleinob, mit ben Bor: ten : eine Dame babe ibm gebeichtet, baf fie es ber jener Belegenbeit gestoblen, und er babe auf ber Biebererftattung beffelben bestauben. Ber einer andern Belegenheit erhielt Lady Codrane einen Befud von drep Frauengimmern, welche fie baten, ihnen ibr Rinbergeug jum Mnfter ju geigen. Diefes murde berbengebolt und gemuftert. Benm Burechtlegen vermifte gaby Cochrane brep Spigenmig: den und einige andere Spigen , melde in ein Papier gemidelt gemefen. Gie fagte biefes ben Damen, und als diefe aufftanben, um auf bem Ranapee nachfeben ju laffen, fiel bad Bermifte, in bad Cadtuch einer biefer Damen gemidelt, jur Erbe. Roch ein anderer febr verbactiger Umftand ereignete fic im Saufe bes Lord Cochrane. Er batte in feinem Befellicaftofgal ein Schrants den von Rofenbolg fteben , welched mehrere Roftbarteiten und Ramilienandenten enthielt, welche ber Gigenthumer Diefes mard mabrend eines feiner Rreng: febr fcaste. fabrten entwendet, und alle Bemubungen, es wieder gu finden, maren vergebene, obgleich auch ber Bouverneur von bem Diebftabl unterrichtet morben. Ginige Monate nacher befucte Laby Codrane Die Todter bes legtern, und fab in einem Nebengimmer, bad man gufällig offen gelaffen, bas verlorne Geranten feben. Gie nabm es fogleich als ibr Gigenthum in Uniprud, und erft als man es ihr lange ftreitig gemacht und man den Gouvernenr gerufen, geftand biefer, feine Cochter batte es von einem Coldaten getauft, mo es gang leer gemefen, und weder er noch fie batten je gedacht, bag es baffelbe mare, meldes ibnen gefloblen. Es murbe jurudgegeben; aber es ift gu bemerten, daß biefes bas einzige Corantden ber Urt mar, wetdes man je in Chili gefeben, und bag es bem Gouver: neur und feiner Cochter bep ihrembaufigen Befuchen bep Pord Codrane nicht fo gang fremd fepn fonnte.

## Rraft ber Connenfirablen.

Herr Mactintosich, ein angesehener und unterrichteter Mann und Unternehmer der Werte, welche die Regierung an Stonebousse: voint, nabe bep Plomouth, errichten läßt, stieg in der Taucherplode mit den Arbeitsleuten in's Meer berunter, um den Bau einer Mauer zu beginnen. Als die Maschine, welche sonvere Gläser an dem obern Thelle dat, 25 Auß unter dem Wasser war, bemerkte er zu seinem Erstaunen, daß der hut von einem der Arbeitsleute rauchte. Er untersuchte die Sache und sand, daß die Sonmenstrablen durch die Gläser sonvergirten, und ein Loch in eben hut gehraunt batten. Eine äbnliche Wirfung batte sich mährend des beipen Wetters auf ihre Kleider geäußert, so daß die Arbeitsleute, welche nun die Ursache kennen, sich nicht wehr unter den Prennpunkt gellen.

### Rorrefpondeng: Madrichten.

Paris, 6. Muguft.

(Fortfepung.)

Rach ben Jefuiten find es bie Bbrfefvetulationen, Bbrfc falliffemente und Bbrfevergeben, welche chen fest bie bffentliche Unfmertfamteit erregen. Der Rriminatproges bes Raffiers Repmont im Rothichilb'ichen Saufe bat einen auffallenben Bes weis von ben Folgen ber Borfefpefulationen geliefert. Die nns abbangigen Tagesblatter beidulbigen ben Fingnamminifter . bas er bie Spielwuth an ber Borfe anfache und unterhalte; allein es liegt fcon in ber Sabfucht mancher Menfchen, bag fie jete Belegenbeit ergreifen, fich fcnell ju bereidern, und welche Bes legenheit tann ihnen tauglicher bagtt icheinen, ale bas Borfeur fpiet? Conberbar ift es jebech, bag nie mit folder Butb ger fpiett worden ift, als feitbem es in ben Preifen ber Gtaates papiere rubig geworben ift. Man follte glanben, bie Leute batz ten mehr jum Spielen und Wagen ju jener Beit gereigt merten muffen, als bas Ginten und Steigen ber Staatspaviere fonell auf einander folgten. und bebeutenbe Differengen barboten; bamale tonnte man jum Dillionar ober jum Bettler merten, ebe man Beit batte, fich umgufeben; fest gebt bas Ding nicht fo leicht mehr, ausgenommen wenn man febr im Großen fvielt. Dieg fceinen bann auch alle biejenigen ju thun, bie fest noch Millionare ober Bettler merben wellen. Dagu aber geboren betrachtliche Gummen, bie fie nicht besigen. Bas bleibt ihnen alfo ju thun abrig, ale baß fie Gelber angreifen, bie ihnen blos anvertraut worben find? Co baben es mehrere Bechfelagenten gemacht, bie fich nach einer furgen glangenben Rolle in Paris baben ans tem Ctaube maden muffen, um nicht an ben Vranger geftellt und gur Rettenftrafe verurtheilt gu merten. Go batte es bann auch ber Rothfdilb'fce Raffier gemacht, ben bas Ger richt fo eben jum Pranger und ju achtidbriger Gefangnisftrafe verurtbeilt bat. , Beunabe anderthalb Millionen geftebt er fetbft, ber ibm anvertranten Raffe allmablig entzogen gu baben ; wahrscheintich beläuft fich bie Gumme nech weit hober, und von biefem vielen Gelbe bat ber Menfc nicht bas Beringfte fur fich behalten , fonbern Mues ju feinen unfinnigen Borfeipetules tionen angewentet, und bis auf ben leiten Szeller burchgebracht. merauf er bann verfdmunben, aber batb barauf entbedt und verhaftet worben war. Die Beitungen haben gemelbet, ber Mann mare noch ju retten gemefen, wenn er feinem Pringipas fen ben Betrag ber geftoblenen Gumme anfrichtig batte entbiden wollen, mas er aber ftanbbaft verweihert batte. Bor Gericht geftanb er jeboch feinen Diebftabl unverlichten. wenigftens bie Saupitbat, und fein Abvotat wußte feine andere Aufflucht. als bag er ju beweifen fuchte. Diepmond mare fein Commis. fonbern ein Affocie bes Rotbfailb'fden haufes gewesen, mas bann frentich bie Lage ber Dinge geanters baten marbe. Die Mffociirung fucte er baranf gu granben, bag Revmond ein gewiffes Progent von ben Gummen betam, bie ibm burch bie Sanbe gingen. Das trare aber ein fonberbarer Afficeio gewes fen! Die Jury nabm feine Radfict auf bie Bertbeibigung. inbeffen muffen boch einige milbernbe Umfinbe in Petracht gen tommen fevn, inbem ber Delinquent nimt jur Rettenftrafe. fonbern jum bloffen Gefangenfigen vernrtheitt worben ift. Biele leicht geschah es and Rucifict gegen feine unschnibige Ramille. wiewohl bergleichen Radfichten auf die Richter nie Ginfing ben Uebrigens verbient bie Fran bes Raffiere Repe ben follten. mond Mitteiben wegen bes Bufammentreffens allerler Wibers wartigfeiten in ibren Familie. 3n gleicher Brit. als ber ren ihrem Mann begangne ungeheure Diebftahf entbect umb ein Rriminatorogen gegen ibn eingeleitet murbe, trafen anbre Ilus gladbfalle ihr etterliches Haus; sie ift die Tropeer bes Buce-

Banblere Maffon, ber in wohlhabenben Umflanten mar. und auch Mchtung im Buchanbel genoß. Bor wenig Jahren gerieth biefer Dann aber auf ben Ginfall, eine Grefnlation. und gwar auf ben Spandel in ben neuen ameritanifchen Frens flaaten einzuteiten. Er brachte eine Labung nicht allein von Bacen, fonbern auch von anbern Baaren jufammen, bie eis nen Berth von einer batben Million Franten batte, und mit biefer toftbaren Ladung fandte er feinen Cohn nach Merito: juror batte er genm berechnet, wie lange die Reife bauern, unb wie viel Beit jum Abfegen ber Baaren erforderlich feun murbe. Die Wirflichfeit traf aber mit ber Berechnung nicht gusammen. Alls namila bie bestimmte Frift abgelaufen mar, hatte man wes ber Madricht von der Labung noch von bein Gobne; ba alle Waaren auf Rredit genommen worden maren, fo fturmten bie Glaubiger auf ben Spetulanten tos; mit ben Buchbanblern, feinen Mittrubern, mare er noch wohl fertig geworben; allein bie anbern Rauffeute, bie fonft feine Befchafte mit ibm gemacht hatten, bielten fich nicht für verbunben, langer gu marten, Maffon murbe banteret, und bat einen zwepten Cobn abges fwidt, um ben erften nebft ber Labung aufjusuchen. Go leis bet alfo Repmende Frau jugleich burch bie verungladte Spetus lation ibres Baters, und burch bie ftrafbare Syefulation ibres Mannes; ber eine ift banterot, ber anbre entehrt und verhafs tet. Go tommen bie Thorbeiten ber Dlanner auf bie armen Frauen gurud. Das unfinnige Spetulationswesen bat mehrere bramatifge Dichter veranlagt, es auf ber Bubne gu foilbern. Mibonte bat feinen Speculateur, und Picarb mit einem aus bern Dicter feine Agiotage bervorgebracht; in legterem Stude ift eine Famitie bargeftellt, wo Jebweder von ber Gpiel : unb Spetulationefucht ergriffen ift, und feine Sabe beflanbig aufe Spiel fest. Cogar ein fremter Dann, ein Marchese Puga. ceis, ber barin portbumt, fpielt und fpelutirt; man vermus thet. Picard babe ben Mann einer in Europa berühmten itas liemichen Gangerin baburch anbeuten wollen. Inbeffen bat man ibm in ben Tagesblattern gerathen, biefe Rarifatur ober Catore ben Geite gu laffen , ba fie gur Saudlung nichts beu: trage, und auch feinen afthetifchen Werth babe. Cebr ges lobt hat man bagegen eine Perfon bes Stude, die befrig gegen bie Spielwuth predigt und eifert, und giemlich beden: tente Gummen in Borfenfpefulationen wagt. Griche Pers fonen find nicht felten in Paris. Natürlich muß aber bas Borfefpiet unendlicen Reig fur Leute baben, bie fich auf einmal bereichern wollen, und bie auf antern Geiten über: all Sinterniffe gegen ibre Sandelefpetulationen antreffen. Bwar bat ber Bantier Lafitte in einer, ben ber Sanbelbafabemie ge: baltenen Rebe behauptet . Alles liege nur am Mangel an Bus trauen; allein mober biefer Mangel? bow wohl baber, bag feine linfanglide Giderbeit ju ben Unternehmungen ba ift, bas bie Potitif ber Rabinette mit tem Intereffe ber Botter im Streit liegt. bağ tie Staaten einanber feintfelig ibre Grengen verschließen und wohl ausführen, aber nichts bagegen empfans gen und aufaufen wollen ? Die eben ermabnee Sandelsafabe: mie ift eine Privatauftalt, wie es beren in Samburg und ans bern Sanbeloftabten gibt. Der erfle Unternehmer fcheiterte in berfelben, aber unter feinem Rachfelger, und mit Spulfe ber Sauptbantiers gebt bie Cache beffer, und es befinben fich ge: genwartig in ber Anftalt über bunbert Junglinge , meiftens aus reichen - Sanbelefamilien , bie bier ibre Cobne ju ihrem fundligen Stanbe vorbereiten laffen. Die offentliche Gipung, ben welder ber Bantier Lafitte ben Borfin fibrte , batte jum Brede, tem Publitum einen anschautiden Begriff von ber jegis gen Lage ber Unftalt ju geten, und ben ausgezeichnetften Soutern ein Brevet de capacito ober Babigfeitebiptom gu ertbeilen. Die englischen Blatter haben fich ein wenig über Lafitte's Rebe, Aber bie Danbelbafabemie und über bie & de

bigteit bbip Tome luftig gemacht. Den ibuen, mennen fie. bedürfe es bergleichen Dinge nicht. Ihre Sanbeleatabemien fenen die Romptoire ber Raufteute, ibre Brevets de capacité feve bie Bufriedenbeit ber Pringipale mit ben Rommis. Freye fich wohl mag in einem Lanbe, wo Mues bem Sanbel ergeben ift , eine Spandeleatabemie nicht fo nuglich feyn ale in autern Lantern. wo bie Romptoire nicht fo baufige Belegenbeit gum Erlernen bes Sanbeis tarbieten; und auch fetbfl in England wurden theoretifde Santelsfonten eben nicht unnug febn. batten biefenigen englischen Rauffente, bie eine Labung Schlitts fombe nach tem beißen Brafitien, und eine Labung Garge ben Spindus guidnidten, die ibre Tedten rerbrennen, guvor in eis nem Juftitute bie Sanbelegeographie erlerut, fo marten fie feine folde Bode geidoffen baben, und ohne 3meifet inbren mande ter unfinnigen mifigiadten Spetulationen tes englis fcen Sanbele in ber legten Beit von einem gangtiden Mangel theoretifcher Renntmiffe ber ; aber fo fint bie Englander; ben ibnen tritt ber Jüngling sogleich in's praftifche Leben ein; ber Jurift bilbet fic in ber Mireitsflube eines Collicitore, ber Des biciner bev einem Urgte ober Wundargte, und ber Raufmann im Romptoir; bieg bat feine Bortheile; aber besthatb ift ber theoretische Weg nicht zu tabein.

(Der Bejming folgt.)

Rom, 30. August.

Das Legat, weldes Karbinal Confalvi bintertaffen bat, um die Facciaten ber Rirchen Aracoeti, Confotagione und E. Anbrea delle Fratte ausgutauen, wird bereits an ber gulegt ges nannten ausgeführt. Auf dem frantiden Plave haben die elens ben Haufer an ber Ede der Bial Condott einem tleinen, aber giertichen Hotel Play gemacht. Das Laus des Grafen Cucos piero, in der Strafe Moute Catino, ift von dem Vaumeister Paoletti in ungleich besterem Stole, als man sonst an neuen Bauten zu seben gewohnt ift, wieder bergestellt worden. Manche Strafen der Stadt sind durch Beguedinen der Schrms dacher auffallend beiterer geworden.

Wir batten im Caufe tes Sommers uns tes Bosnot ber 1959. Champolion b. j. und Senfarg ju gleicher Zeit zu erz freuen. Sie beerugen sich, wie zu erwarten war, wie aber ben Antiquaren leiber oft nicht geschieht, bostich und freunds ilc gegen einander. Spr. Champoliton ist mit feinem Begleiter, Profesor Rosseit, von Pija nach Neapel abgereist.

Die Druderen bes Baticans foll wieder bergestellt und reichlich mit schinen Lettern und guten Arbeitern verschen werden. Wir wünschen von Herzen, daß bierdurch die Schape ber Bibliotheca Valicana, welche von Mfgr. Mai so eiferstäntig bewacht, und so langsam berandgegeben werben, schneller ber gelehrten Welt mitgetheilt werden indgen.

Das deutsche, von ben Tesuiten geleitete Kollegium bat bereits gegen dreusig Alumnen, welche bier wegen ihrer ros then Talare Combori cotti, (getochte Krebse) genannt werz ben. Die meisten sellen Schweizer seyn. Dieses Kollegium bat sein früheres schienes Lotal in S. Apollinare noch nicht zurück erbalten, und besindet sich vorläufig noch in einem Fins gel des Prosessivaused al Gefü.

Die Erziehungeanstalt ju C. Michele a ripa bat ein Privilegium ju ausschiestichem Bertaufe aller Soulbucer erzbalten, bagegen läßt sich nichts einwenden, wohl aber bagegen, bag die beffen lateinischen Schriftfteller, Cicero, Cafar, Tacitus und Sallustins barunter begriffen lind, Hoffentlich wird auch auf biefes Gefet nicht frenge gehalten werben.

Beplage: Runfiblatt Mr. 75.

fåt

## gebildete Stande.

### Dienstag, 19. September 1826.

Das Menschenberg verftaubt, aber mie fein Biet.

Bean Paul.

Gallerie merkwurdiger Menschen, Die ich felbst ge-

1.

Das Interessanteste für ben Menftben bleibt ewig ber Mensch. Ware er auch nicht die weiseste Kreatur unsers Planeten, schon sein Czoismus wurde ihn bazu machen. Wenn ich aber bier eine Gallerie merkwurdiger Menschen verspreche, so muß ich frevlich zugestehen, bas das Wortschen merkwurdig relativ ift, und daß id Manchen das für gehalten baben tann, ber meinen geneinten Lesern aus dere erscheint. Mozen mich dann alle Grazien und Mussen nur vor dem bäslichsten Schristsellerlaster — der Lange weiligkeit bewahren!

Wie viel wollte ich barum geben, wenn ich biese Gallerie mit zwer for außerordentlichen Sterblichen erdiffnen
durfte, als Friedrich der Einzige und Mozart der Unvergleichliche waren! Jenen konnte ich in frühester Jugend
noch bev seiner lezten Revue vor Magdeburg seben und
diesen noch bev seinem Schwanenkonzerte in Leipzig boren;
aber ich vergaß das horazische "Quod adest, memento
componere acquius" (benuge weidlich den Augenblich), und
so sabe ich sie Bevbe leiber nicht! Da ich mich also bier,
nur auf selbst beobachtete Meximurdige beschränten will,
so bleibt mir nichts weiter übrig, als ben gutigen Gestirnen meinen innigken Bant bafür zu zollen, daß sie meine
schönste Zeit in die lezten Tage zweper Manner fallen lie-

Ben, bavon der Gine eben fo vortheilhaft auf die Richtung meines Beiftes als der Andere wohlthatig auf die Bilbung meines herzens gewirkt hat.

3.

Reben ber majestätischen Eiche entzucht und bas niedliche Maienblumchen; warum follte man also nicht bon
bem Antonin und bem Orpheus des verstoffenen Jahrhunberts unmittelbar auf ein Paar ausgezeichnete Bewohner
bes lezten Mansselbischen Dorfchens tommen durfen? In
biesem Ulubra bes Harzes geboren, ternte ich früher burch
bas Leben, was Wis und Berstand, Eugend und Geschicklichteit sev, als mich's die ewig besuchten Temvel bes Rubmes aus dem tiassischen Alterthume lebrten. Bersteht der
Zeichner seine Kunst nicht allzuschecht, so werden ein Paar
flüctig hingeworsene Stizzen von wacern Landlenten biefreundlichen und humanen Leser und Leserinnen mindestens
nicht langweilen.

4.

Chre dem Chre gebibrt! Der trefffice Forfter bes Mandfeldiften illubra — bas, wohl zu merten, bie here, ren der Erde im Soilde führt, benn es beift eigentlich Ronigerobe! — mag und zuerft ein wenig sien. — Der flattliche Mann befaß fo gut fein Sabinum, wie einst horat, lebte mit seinen ehrlichen Nachbaren ganz auf dem namlichen Fuß und machte, wenn er zur Bergftadt Gisteben ritt, auf seinem mutbigen Noffe gewiß eine ungleichimposautere Figur, ale ber Gunftling Macens, wenn er

sich auf seinen Stuppschwanz von Maultbier nach Tarent leierte. (Sat. Buch I. VI. B. 105.) Daben hatte er ein Herz, wie man es Konigen wunschen muß, wenn ihre Unsterthauen begludt beißen sollen, denn nie wandten Moth und Urmuth sich vergebens an ibn. Und was für ein gärtlicher Freund war der joviale Mann seinen vertrauter ren Freunden? Wahrlich, wenn er uns Magnaten des Dorschens zum Forellen: und Krebssange auf die wundersschönen Wiesen an der Wipper einladete, wir hatten Woschen lang davon zu rühmen und zu erzählen!

Will man auch ein Proboen feines natürlichen Wistes? hier ift es, und ich boffe, treffender als taufend Wortwigelepen unserer bermaligen unbefangenen Buchmascher. Dem Boblbabenden fehlte einft, nach einem barten Winter, das Brodforn zugleich mit dem Seilftrob. Er ließ also wider seine Gewobnheit schon in ben ersten Esgen der Ernte dreschen. Als sich Ernsts Mutter darüber verwunderte, und ihn nach der Ursache fragte, gab er lachelnd diese naive Antwort: "Ich habe Stricke nothig, um den Hunger daran zu binden!"

5.

Midel Angelo war befanntlich in drep schonen Runften Meister; allein es fragt fic, ob er bep aller seiner Große für Rom mehr gewesen ift, als ein Tausendtunst: ler von Korporal nach dem Hubertsburger Frieden sur mein stilles Dorschenmurde? Wagner, Tischler und Drechs: ler in einer Person, gewann er die Achtung ber Hausvater, die Freundschaft der Hausmutter und die Liebe der Kinder im gangen Kirchipiele.

Seine fleine Bibliothet bestand aus Bibel, Gefangbuch und Ralender, mit welden sich Gellerts und Mabenere Schriften nachbarlich paarten. Bon dem Ersteren batte er fich alle Gutmultbigfeit und von dem Letern nicht wenig satprischen Geist angeeignet. Ginen brolligen Beweis davan lieferre er bald nach dem Frieden einer Baurin, die in dem Gerüchte fland, mit der Zantipe naber verwandt zu sepu, als ihr Kreugträger von Cheber es mit, dem Sotrates war. Sie batte sich namlich bev dem Korporal eine Este bestellt, die ihr der Schalt auch nach wenigen Cagen, mit solgender Inschrift brachte:

Bofe Weiber foll man swingen Mit der Gle vor allen Dingen!

Um es indeffen mit den Beffern bes Geschlechtes nicht gin verberben, batte er auf ber Rehrseite weislich hingus gefügt:

Gine Jungfrau, foon und tugenbreid, 3ft dem feinften Bolbe gleich!

3d bin gemis, bas biefer gutmurbigfte aller Saturiter in feinem Geburiedorfchen fo gut fortiebt ale Alexander ber Große in ber Weitgeschichte; beun fur ibn schlagt noch beute mebr als ein herz, bas von ber innigften Dantbarteit befeelt, fich gern wieder jungern mitheilt.

6.

If es zu verwundern, wenn der Erzähler, dem folsche verfibrerische Benspiele scon in der frühesten Kindsbeit vorleuchteten, sich bald in abnlichen Runsten zu verssuchen anfing? Doch batte die schone Natur des Borbars zes noch ein Paar andere poetische Geister in seinem fleis nen Ulubra gewecht, die wahrscheinlich auch das Ihrige reichlich dazu beptrugen. Der Eine war so eine Art von Hand Sachs; der Andere ein vie doctissimus von Kantor. Bepde klimperten von Zeit zu Zeit ihre Stücken auf der Lever; doch wurde ich ihrer nicht erwähnen, wären sie nicht auch außerdem als wachere Ehrenmanner im Dorfschen bekannt gewesen.

Bon bem Schubmader mar folgende poetifde Meliquie, an ben Sobn eines frühern Predigere gerichtet, fo gu fagen publici juris geworden, benn alle Ermachfene der Kommun mußten fie auswendig:

"Mr. 91\* thut mir ju miffen, Wie er in ben hafelnuffen Sich bas Rufwert gang geriffen. Darum will ich ibm nur ichreiben: Er fann fein ju haufe bleiben, Braucht nicht in bas holg zu gehn, Sich nach Nuffen umgufehn. Will er baben, mag er faufen, Soll das leber nicht gerlaufen; Doch — ich geb's Ibm ferner zu, Mach' Ihm wieder neue Schub'!"

Lefer, welche mit hans Sachfens Schriften befannt find, follen, boffe ich, eingesteben, baf fie oft Sachelden barin gefunden baben, die mindeftens nicht viel mehr Salz verratben als biefe Reliquie.

Das größte Berdienst bed Mannes bestand aber, nacht ber gepruftesten beutschen Medlickeit, darin: daß er sich nicht blos meisterlich auf sein Jandwert verstand, sondern baben auch der unterrichtetste und geschickteste Bienenwirth mar, der mir noch im Leben vorgesommen ist. Uebrigenst gehörte er zu den seltenen Menichen, welche sich diesen bestachelten und zornmutbigen Thierchen nabern durfen, ohne; von ihnen gestochen zu werden. Auch stand langst in seinem Katechism ein Kapitel mit der leberschrift: Bon ben Pflichten des Menschen gegen die Thiere.

(Die Fortfebung folgt.)

### 3 tal'i a

(Fortfenung.)

VI. Der Martuspallaft.

"Auf der Cenfgerbrud' in Benedig bin ich geftanden, "Rechts und lints fich von mir thurmten Befange niß, Pallaft" \*)

<sup>.)</sup> Childe Harold IV,

Gin Dallaft bas Gefangnis, ber feftefte ftattlichte Rerter, Rerter war der Pallaft Dogen, fo tang fie reglert. Diefe Genfgerbrud' mar Scheibung der Frepheit bes Les

beug,

Und fo manbelten fie ftete bie Berichteten unt. Batten bie Grauen bes Staats vielleicht aus Dften vernommen,

Dabr' ber Shei bungebrud', wie fie ber Roren er gabit ?

Die Gerichteten nur gebn über die Brude ber Schele bung,

In bes Fenere Pfubl fiurgen Berbammte binab. Dber follt' im bebren Pallaft Rothmenbigfeit: mobnen, Gie bie milde gee mit dem befannten Geleft? . . . "Cingufchlagen ben Reil und Ragel in ebernen Sanben,". "Mit bem Salen gefrummt und bem gefcmolgenen Blev \*)."

Mabrlid, ich glaub's, benn unten fenten binab fic bie Prunnen,

280 Schlachtopfer bes Staate lagen an Safen gebannt, Dben unter bem Dach find bie blevernen Rerferbebalter, Bo ber Conne Glut brobet ju fomelgen bas Blet. Dant ber Menschlichfeit, nun find bie Brunnen gelegret, Richt Schlachtopfer fomert nieber bas bieperne Dad. Mon ber Brude tont in finfterer Nacht noch Geftobne, Schatten ber Depublit feufst von berfelben berab. Bier im Pallaft mar ber Gis ber Gignoria ber alten, Belde ben Papften getrost, welcher bie Raifer geffebt, Dort im großen Gaal vereinten fich alle bie Chlen : ... 19116 Bu ber Dogenwahl ober ju anderm Befcaft; 1.

Statt ber Eblen find beut' Colere borten beberbergt, In bem Berfammlungsfegt thronet bie Bibliothet,

3n bem Gaal bee Genate und ber Inquifitoren bee Staate,

Belde obne Rontroll' fprachen in legter Infang, Richtet nun nach befferem Recht ber bentide Gerichtebof, Welcher in zwepter Inftang lagt noch jur bob'ren ben Lauf. ....

Bilber voriger Beit, Dentmale zubmlider Thaten Somuden aus bie Gal' allen Befudern jur Schan, Meifterftude ber Runft ber venetianifden Soule, Eintoretto's Matur und Beronefe's Geprang, In bem Gaale, mo ber Doge Befanbten Bebor gab. Gent id nieder mid auf ben gepolfterten Ebron. Sieb' ed treten berein bie Gefandten bes Weftend nub!

Ditens,

Bietend jum Bundnig bie Sand ober jum Schlage bie Kauft.

Muf bem Ebron fis' ich wie bort im Gemalbe ber Doge. Bier ber Verfer find's, welchen er ichentet Webar;

Bier bet: Verfer finb's, Sulf facenb miber die Turten, Denen ber lome Gantt Marte, bamale ein grimmis 2 % 40 ger Low'.

Dorten fteht er gwar noch auf granitener Gaul' in bem Safen,

Aber entfallen ift langftene ben Rlauen bad. Comert. Ift er entwaffnet, fo ift bafür auch geschloffen ber daden Bener Lowen bort, welcher gefüttert fonft mar Mit verfdmargenbem Gift von Lug' und beimlicher Angab, Der Orgfelfdlund folechten Spionengezuchts; Aber noch pranget die goldene Stieg' und die Stiege ber

Riefen, Bo ber Gotter Pagr riefig ericeinet ju bodft,

Do die Rorbe fteben gefüllet mit fteinernen Mifpeln: "Mittelft Beit und Strob werben bie Dife pelu gereift."

Endlich befteben noch am Rug bed Dallafte bie Latrinen, Mis Cloacinen's Mitar' offentlich jebem jum Brauch. Ennifche Frenbeit genoß bier in bem Dallafte ber Bobel. Aber tieferer Ginu lag in bem quiren Berein Bon Latrin und Pallaft, wie's lebrt bie Befdicte bes Oftend. -

Bener Chalife fprach: Merb' ich genennet mit Mecht Bom modlimifden Bolt Bollieber ber Mothen ber Men: iden,

Muß ich bemabren gang, mas mir ber Titel empfiehlt, Bobl tann ich vollzieben ber Bolfer Roth in Geschaften, Aber es muß pollgieben-jeber die eigene Doth. Dag bieg moglich fep am Sofe murben Latrinen Um Pallafte Bagbab's wie ju Denebig gebaut. (Die Fortfepung folgt.)

Großmuth eines Mahomedanere in Judien.

Abmnd Bulbich: Aban, obgleich bon guter Familie,. ward burd bie Unruben, welche in feinen fruberen 3abs ren Mittelindien verheerten, und viele aus ihrem Gigenthum vertrieben , genotbigt ale ein Miethlinge Arieger ju bienen. Gein erfter Gebieter mar Ulma Raja; frater aber pereinigte er fic mit ben Englandern, und begleitete ben Lord Late auf vielen feiner Buge. Er batte fic fo oft adidgezeichnet, bag ber Beneral fic bewogen fühlte, ibn auf eine auffallenbe Beife gu belohnen. Als er bemnad eines Tages in großer Gefellicaft mit ibm freifte, forberte ibn ber Relbberr auf, fich eine Belobung ausznbitter, und gab ibm ju verfleben, baft man eine unabbangige herricaft nicht fur ju groß anseben murbe. Berabe um biefe Beit traf man Anftalten ben Ulma Raja, melder bie Eng: lander beleibigt bette, ju gudtigen. Abmub, melder mobi mußte, mas eine folde Budtigung ju bedeuten hatte, bat. jur Belohnung feiner langen Dienfte - nicht um Rang und Corenftellen, nicht um Beld find Gut, nicht um Pand und leute, nein, er bat - um Gnabe fur leinen alten

<sup>\*)</sup> Hor. J. 30.

heren! Der General und alle feine Offiziere, überrafcht durch eine fo großnultbige Litte, fanden auf einmab Tuf und jauchsten dem edlen Arieger Berfall — aber noch mehr — Lord Lake gemährt ihm die Bitte; der Maja blieb vers schont, und der brave Ahmud ward zum Nadob von Festosepore ernanne.

Rorrespondenz : Nacrichten. Paris, 6. Augufti (Befoing.)

Die Parifer Sanbelkatabemie bringt, mich auf eine, erft chen entflandene Meabemie eigener Mrt, namtich auf bas egups tifche Institut. Bor nicht gar langer Beit fiel es bein Dafca von Egypten , bem es bech Ernft mit ber Bitbung feines Boltes ju feyn fceint, ein, bie jungen Etubierenben in feis nen Rollegien gu fragen : Beiche von Gud wollen mach Frant reich reifen, um fich mit ber Gelehrfamfeit ber Franten vers traut gu machen ? Dan fab, bag ber Pafcha es wunfchte, mib begbatb melbeten fich Innglinge genng. Gie murben mit eis nigen Sabrern eingeschifft; unb fo fam benn jum erften Dale, eine Truppe afritanischer junger Muselmanner nach Paris, um fic bafetbft in ben Biffenfchaften und Ranften ju bitben. Gie find bereits in ihrer Wohnung angefommen, und fmeinen gang verbust in ber fremben Welt, worein fie verfest worben finb. Einige haben Intereffante orientalifche Phyliognomien, enbere murben vortrefflich Frang Moore Befahrten abgeben tonnen, und eben tein großes Butrauen einfibgen, wenn man ihnen allein in einem Sobiwege begegnete. Ginibe follen fo' gefebrt fenn, bag fie ben gangen Roran auswendig wiffen ; vielleicht miffen fie aber auch nichts aubers. Bis jest bat man fie nicht aus ihrer Bobnung berausbringen tonnen, aber in biefer Bobnung glebt alles ibre Mufmertfamteit auf fic. Diefe Innglinge, wovon einige fcon bem Mannekalter nabe fleben, finb , feit fie in Paris angetommen. faufe und gelebrig und ge: borfam wie bie Rinber, fie fceinen ihren tittifden Charaftet su verftellen; vielleicht wird ibn bie frangbfifche Bilbung gang abreiben. Auf jeben fall muß biefer Aufenthalt junger, nach turtifcer Beife bereits gebilbeten Junglinge in Franfreich ges wiß einigen Ginflug auf die Bitbung ber Eguptier baben. bes fonters weim einmal ber alles verborrente Defpotiemus nache laffen und bein Bolle auch ein Biechen Frepheit guerfennen molte. Aber bis jest wird fogar bie Bilbung befpotifch betries ben , mas denn eben fein Mittel jur' fonellen Beforberung berfelben ift. Etwas fraber ale bie Egbptier in Paris anfamen, batte man bafelbft auf ben Baffen einige freinde Weiber und Datemen! erbiidt, beren Mingng eben fo unbefannt war, ale berjenige ber Cauptier , und bie allenfalls felbft batten fur Egpptierinnen gelten tonnen. In Paris, wo man in ber Unterscheibung ber fremben Ans ginge nicht febr bewandert ift, und mo fich gumeiten verefeibete Aben: teurer für Wilde audgeben, beinuptete man, ed feben Etfagerinnen gi to aber glaube, es maren Weiber aus ber Gegenb von Robleng; wie man bergleichen in gang Deutschland mit Steingut ums berftreifen fieht. Diefe furgrodigen Beiber batten es, wie 'es fweint, auf eine Befenfpetulation nach Paris angelegt; ver's mutblich batten fie einen Bagen, voll ibrer Baare anfgepatt. und waren bamit getroft gur Sauptftabt Fraufreiche gewanbert; mo fie bann ibre Befen in ben Maffen mit, eben ber unermuba lichen Buverficht anboten . als fie es in ihrem Baterlanbe thun. Do ven biefer Befenfpetulation viet berausgetommen ift; weiß im nime, vielleiche naben bie Befen fie bier blot frengehatten, und ihnen die Gelegenheit verfchafft. Paris, ju feben .. Einige, fuflige Banbevillebiater baben pon ber Gegenwart ber furgebatis gen Fremben Anlag genemmen. um eine Poffe' ju bichten, unter Dem Titel: bie ElfaBerinnes, worin benilibie Befenverel

tauferinnen albi Treiben eines narrifden Cebenbabenteuten nuface fabrt werden. Die Smanfpielerungen bed Barielestveaters nabs men fich mit ben aurgen Roden, runten Rappeten, und lang hernuterhangenben Daarftecten recht bilbic aut; bie Doffe ift mehrmale gegeben worben; aber mabricheintich wirb fie balb mit ber Tagesbegebenbeit, bit Unfaß baju gegeben bat, in bie Bergeffenheit verfinfen. Gine Tagesbegebenheit. bie aber nicht fobalb wird vergeffen werben, wenigftens von ben Ditets tanti uicht, ift bas Muftreten ber Dem. Conntag auf ber Bubne ber biengen iffilienischen Dper. Die bier anmefenben Demichen haben fich ihrer Landbinannin mit patrietischer Barme angenommen . nub taum mar fie bier., fo wurden auch pompbfe Lobeserhebungen von Paris in Die beutschen Journale eingefandt. Go oft fie auftrat, erswallte in bem Coauspiele faale bas gottlich, fottlich und abttlich ber tenticen Propingen mit bem darmant ber Frangofen, und bem Brave und Braviffimo ber Jiguener gufammen, mancher Deutsche trat ben biefer Gelegenheit fogar aus feinem phicamatifcen Charale ter berand; murbe begeiftert, und batte gern bie Gupertativa ber Bewinderung ausgernfen , weint fie ifm bie Gprace fo bargeboten batte, wie ben Italienern, Much ten Frangofen fprach fold ein blubenbes Mabchen, mit einem foonen geffilte vollen Gefange berglich an, und bas bffentliche Urtbeit fiver baffelbe mar fo einstimmig, bag bie Direttion es fogteich fur gut' bielt . ber lieblichen Sangerin ein Engagement vorzufchlas gen. Inteffen gab et bod taltere Dilettanti . melde fibet! ben iconen Gefang die Febler beffeiten uicht übergeben. unb in einigen Blattern ongaben. Diefe martu mit ihren. Rolleit ber Megartiden und Chmarofalden Opern nicht jufrieden ; man beschuldigte fie', ben Gejang biefer großen Deis fter, ohne Gefdman pergramt ju baben ; man fand, bag fie alle juliaufig Gebrauch von ibrer Ropiftimme mache, auftatt bie Brufffimme boren jut lagen, bag fie es allgufebr barauf antege, bie Stimme ate ein mufifallfches Juftrument gu ber banbeln's ball fie bas Stalleni de alljubart . und imangenetin ausspreche, bag fie die Feben etwas, fflavift jum Dufter ace nommen babe u. C. w. , Achem mennge mau. teunten ben ber Jugend ber Cangerin imb ihren unverfeinbar großen Antas gen jur Deufte, mehrere biefer Gebier verveffert werben. Es mar eine große Galanterie ber Direttion; baf man ihr noch ein Dudenb Borftekungen . auch eine Benefigvorftellung bewilligte, bie fonft nur nach einem ober gwey Jahren gugeflanten wirb. Diesmal trat fie im großen Opernbaufe auf, und es murbe, nebit ber Oper. noch bas teffebte Ballet Buleane Rebe gegeben. Dann vereinigte fie fich noch mit vier bflerreiwifden Confinffern; mm tin: Rongert jum Beften ber Grieden ju geben, woben ibr jugenbliches Gener gegen bas Phiegma ber Runftler von ber Donau ber fonberbar abftam. Inteffen bas ben fie alle redlich und brav jur Linberning bes Glenbe ber Grieden bevigeiragen. und verbienen belitate Rob und Ehre. Das Bepfleuern ju Ginften ber Brieden ifte fo allgemein in Paris, geworden . bag es fast nicht mehr auffalle,. und bie Partben, bie bestandig gegen ben Beitgeift fareper, und ibm Geffeln angutegen brobt, tann es wenigstene nicht verhebten. bag biefer Beligiff fich auferbrbenitich mitbibatig auffert, und ber Angelegenheit ber : Menfchbeit große: Opfer bringt. Dg.

Dbgleich vom vielen Geiten Zweifet erlieben morten. 06 bas langst angefunbigte Leben Napoleons von Walter Scott ersweinen merbe. so ihnnen wir jest doch mit Gewisteit versidern. bas bie erffer Bogen besteht foon gebruck find. Das Bert führt. ben Diebel beschicht ber frangofficen Revolution und bes Lebens Napoleons, und wirb 5 - 6 Banbe enthalten."

Beylage: Literaturblatt Dir, 75.

fåt

## gebildete Stande.

## Mittwoch, 20. September 1826.

Denen, welche teine Luft haben jum Lernen, entfalte ich meine Grundflige nicht. Mit benen, welche nicht felbft forschen, gebe ich mir teine Mibe. Wenn ich eine Seite beschreibe, und ber Lebrling versteht nicht bie andern brey, so wieberhole ich meine Lehre nicht.

Chinef. Sprud.

### Parabafe\*),

Bift ibr etwa, liebe Chriften, mad man Parabafe beift, Und mad bier der Dicter feiner Alte jedem angeschweißt? Collt' es Reiner miffen, jego fann es lernen jeder Ebor:

Dieg ift eine Parabafe, mas ich eben trage vor. Scheint fie auch geschwäßig, laft fie; benn es ift ein als ter Prauch,

Gerne plaubern ja bie Bafen, und bie Parabafen auch. Doch fie miffen, baf in Deutschland, wo nur Ganfe mer-

Michts bie Bretter barf betreten, mas nicht bat vor'm

Wiffen alfo, daß ich nie vor euch fle recitiren barf, Darum find fie um fo leder, um fo mehr bestimmt und fcharf.

Ja, fie magen euch ju tabeln, wie ibr fepb mit Gad und Dad,

Ener ungemiffes Urtheil, euern lebernen Gefdmad! Mittelmaß'gem flaticht ihr Benfall, bulbet bas Erhabne

Und verbannet fast fcon alles, mas nicht gang gedantenlos.

Ja, in einer Stadt bes Norbens, die fo mandes Uebels Quell,

Bibt man Claurens Albernheiten und verbietet Schiller's

Schreibe nur, o Freund, bas befte, bas gebiegenfte Be-

Biet' es aber nie ber Buhne, benn bad Befte will fie

D verftundet ibr , von blogen Redensarten überbauft, Beiftigern Genuß ju folurfen, ber aus em'gen Ahpthmen trauft!

D ihr murbet balb empfinden, bag man lieber bort von bort,

Bo ihr jest bad Leerste boret, ein mit Sinn begabtes Mort!

Aber hoff' ich, bag ihr jemals an ein Luftfpiel euch ges

Dad ein frepes Spiel bes Beiftes, bas ber Beit Gebres den bobnt?

Mun ju end, ihr Bubnendichter, fprech' id, wend' ich mich fortan:

Wollt ihr etwas Großes leiften, fetet euer Leben bran! Reiner gebe, wenn er einen Lorbeer tragen will bavon, Morgens jur Kanglep mit Aften, Abends auf den Be-lifon:

Dem ergibt die Runft fic vollig, ber fich vollig ihr ergibt, Der ben hunger men'ger furchtet, als er feine Frepheit liebt.

<sup>\*)</sup> Aus bem alstalb erfceinenben Luftfpiel: "Die verbange nifvolle Gabel, von August Grafen v. Platen Sallermanbe."

Die Geburt verleiht Talente, rubmt ihr euch, fo fep es -

Doch bie Runft gebort bem Leben, fie gu lernen fepb ibr

Munbig fep, wer fpricht vor Muen; wird er's nie, fo

Denn mas ift ein Dichter ohne jene tiefe harmonie, Belche dem berauschten horer, beffen Dhr und Ginn fie fallt,

Gines reingestimmten Bufens innerfte Musit enthult? Selten zeigt fic Giner, welchem jeder Puls wie Feuer foldat,

Weil ibn die Natur als ihren Liebling auf den Sanden trägt:

Coll's auch Diefem nicht miflingen, hab' er viel und tief gebacht,

Aber ferne von Scholaftit, Die die Belt gur formel macht!

Bare mit fo leichten Griffen gu entrathfeln bie Natur, Satte fie auf euch gewartet, ihr gu fommen auf die

Much bas Befte, mas ihr bilbet, ift ein emiger Merfuch, Mur wenn Runft es abelt, bleibt es ftereotpp im Zeitens buch.

Schönheit ift bad Weltgebeimniß, bas ans lodt in Bilb und Bort,

Bollt ihr fie bem Leben rauben, gieht mit ihr bie Liebe fort:

Bas noch athmet gudt bor Wbiden, Alles finft in Racht und Graus,

And bed Simmeld Lampen leichen mit dem legten Dichs ter aud!

Gallerie merkwurdiger Menschen, die ich felbst gekannt habe.

7.

Der andere Schman geborte aber, wie fcon gelagt, unter die Rathegorie der fieben frepen Runfte. Darum athmeten feine Gedichte reichlich den Than aus Latium, wie folgender Anfang eines hochzeitsgedichts beweist, das mehr als einen herrn Magister aus dem Amte Rammels durg unter feine Bewinderer zählte:

"herr hanptmann über hundert, Latein'ich Conturio, Ich weiß, daß er sich wundert, Wenn ich in jubilo An feinem hochzeitsfeste, Perquam bumillime, Beschent' Ihn und die Gaste Witt einem Casmine." Menn man ermägt, daß diefer poetische Torso in der Beit entstand, mo der Universitätereimer Lifius in Salle jedesmal bas Datum quaestionis mit einverfificirte, wie 3. B.

"Dieg Gedicht hat gemacht, Und ju Papiere gebracht Der Dottor Lifius Am zehnten Januarius."

fo darf man ibm noch beute fein Kornden Schulmit nicht abiprechen. Soute aber auch der Berfaffer in ben elpfaisschen Keldern nicht gerade neben homer und Pindar placirt worden sepn, so bat er boch gang gewiß sein Platicen unter den verdienteften Dorfschulmeistern gefunden. Denn er tam schon lange vor Mousseau auf die beliebte Bersinns lichungsmethode, welche der Genfer Burger in seinem Emil vorschlug, und wenn er seine ABC Schuler nach dem Buchtaben mit dem frausen Köpschen fragte, so batte es zuverlässig auch der jungste nicht vergessen, daß er K beiße.

8

Für den mehr als oberflächlichen Berbachter ift an bem Menschen Alles daratteristisch, sein Mienenspiel, sein Gang, der Con seiner Stimme, die Bewegung feiner Bande, ja selbst die größten Aleinigseiten, die Art, wie er Athem schöpst, wie er um sich blidt, wie er stöhne, wie er meint, wie er lacht, gabnt oder nießt. 3ch darf also bier dreift den Bersuch wagen, einige Sterdliche, die mir aus der unvergestichen Kinddeit vorschweben, ohne daßich Umständliches von ihnen zu erzählen wüste, mit einem ober höchstend ein Paar Bagen zu schildern.

So ftebt in biefem Augentlid ein actgigjabriger Greis por mir, der alle Garge in meinem Dorfcen verfertiate, und gwar in der Dabe feines eigenen, ben er menigftens vierzig Jahre vor feinem Tobe bereit bieft. Wespleiden' bad Bild eines Bergmanns, ber im bundert und viergebn. ten bie nicht fleinen feche Meilen von Ballenftabt bie Barendurg in einem Tage ju Auße gurudlegte und ber noch tein graues Saar auf bem Ropfe batte. - Go lernte ich frub einen Lugner a la Munchhaufen tennen, ber im gangen Ernfte nicht blos ergablte, fondern es felbft glaubte, baf ibn zwer Pfunbe Pulver, die er eines Tages im Bufen trug, und bie burd ein Funtchen aus feiner Cabatse pfeife jur Explosion tamen, über das große Thal bes Dagde. fprunge binmeggeichleubert batten; ein Geidichtden, meburd er fic und Undern feinen permanenten Suften erflarte. -Rerner fab ich einft bep einer Festivitat im Balbe eine gna. bige Frau mit bem fimmtliden Rorpe ber Forftbedienten nach ber Scheibe ichtefen, mabrent ein fleiner Doctor juris daneben bep jebem Conffe por Coreden in bie Sobe fubr; fie gefielen mir aber alle febr ichlect. - Desgleie den ift mir ein Bartling gegenwartig geblieben (bod mar

er von Geburt tein Sohn bes harzes), ber fich mahrenb ber hundstage noch in einem Pelze zu erfalten fürchtete; nicht minder ein Saufer, der, wenn er gehörig getrunten barte, fich hinter die erfte, die beste hede von dem Dorschen lagerte; und bann überlant schie: "Der mich kennt, der faust mich nicht, ich bin ber alte G\*!" Endlich ein lustiger Bruder, der Niemand anders begrüßte als mit den Worten: "Es freut mich, wenn 3hr gesund send, aber 3hr mußt mir's nicht übel nehmen, daß ich's auch bin !"

Campe ift in feinem vaterlichen Rathe der Meynung: Die Redendart, "es freut mich unendlich, wenn Gie fich wohl befinden," heiße in ehrliches Deutsch übersezt, etz gentlich nichts weiter, als: "es ift mir ganz einerlen, wie Sie sich befinden!" Diese Raivetat past aber auf den eben Geschilderten gewiß febr schlecht, benn er war die unverzstelltefte Gecle, die man sinden tonnte, und mepute es mit feinem Gruße genau so, wie er sagte.

Solieflic darf ich bier noch zwed Originale meines Dorfchens nicht vergeffen, weil fle gewiß nicht alle Lage portommen. Der eine war ein Fleischer, ber zu ben landzlichen hochzeiten nicht blod die Braten, sondern auch die Musit und den Bis lieferte. Die Natur selbst hatte ihn zu einem jener Komiter ausgeprägt, über die man schon lachen muß, bevor sie den Mund öffnen. — Die andere aber war eine hebamme, welche auf ein harden der ehrenwerthen Krau glich, die und Sterne so naiv im Erisstram Sbando beschrieben hat. Ihr Ruf ging über die Gränzen der Grafschaft; und ich babe nie an einer Rauer eine ginen garteren Nervendau und freundlicheres Gesicht bemerkt.

0.

Wenn die geneigten Lefer bebenten, daß alle vorstebens bem Beobachtungen vor meinem zehnten Jahre gemacht sind, so werben sie dieselben hoffentlich mit Nachsicht, beurtheilen. In dem genannten Jahre mußte ich bas vätertiche haus mit dem großmutterlichen, und meis nen Geburtsort mit der ehemaligen Residenz, des Bischofs heinrich Julius, Gröningen ber halberstadt vertauschen. hier ware also der Ort, zunächt die merkwirdigsten Orie ginale aus der Woldemar'schen Familie zu schildern. Da dieß aber bereits in einem Aussage bed Gesellschafters ges schehen ist, so muß ich mich nur auf solche beschränten, die ich außer dem Kreise meiner Lieben selbst zu beodachten Gelegenheit hatte.

Schabe, bag man mit ber Feber nicht wie mit eis nem Pinfel malen fam! fouft murbe ich es vorzieben, ben Mettor ber berahmten Bifchofestabt, welcher außer bem gutmutbigen Bater erfter Lebrer wurde, ftatt vor bie Phantafie, lieber gleich vor bas Auge zu bringen. Es mag, feit man Griedifch und Lateinifc fernt, unter dem Monde viele Pedanten gegebeni haben; allein einen, den die Geiftedarmuth fo originell jum Gimpel gestempelt hatte, gab es ficher noch niemals.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Radridten.

Petereburg, 15. Muguft.

Der Tob ber von ber gangen ruffifchen Ration fo unenbe lich geliebten Raiferin Gtifabeth, biefer menfchenliebenben Gar, flin, tie im Purpur, nur ben Beift ber Sutb unb Demuth athmete. Bobithun und Begladen fur ibre booften und foons ften Pflichten erfaunte. bat gewiß gang Rugland in eine lange und tiefe Trauer verfentt. Gie enbete gleich ihrem erhabenen Gemable, entfernt von ber von ibr fo gartlich geliebten faifers licen Familie, entfernt von der Refibeng, die fie aber breußig Jahre burch ihre Gegenwart gierte und begladte. Die Bewohe ner Peterburgs begleiteten die Berewigte am iften Gepe tember 1825, als fie fie jur Wieberberfteflung ibrer Gefunds beit verließ , und fich nach Taganrog begab, mit ihren bergliche ften Bebeten und Banfchen um eine balb mogliche Genefung. Doch es war antere beschloffen. Um coften Juni b. 3. faben wir ibre entfeelte Spalle, unter feverlichem Trauergeprange in unfre Mauern bringen, und am 3ten Juli, frah Morgens in ber St. Peter: Paule Rathebrafe, mofethft Gle eine gange Boche offentlich ausgesest geftanben batte, ihr Leichenbegangnis volls giebn. Das Anbenten an die Tugenben ber Berewigten - bie Buge ibres überaus menfcenliebenben, wohltbuenben Charafs tere bleiben auf immer uufern Gergen eingeprägt. Auch mas ren wir in biefen Tagen fo gladlich von ber Meifterband Des weth ein Gemalbe, bas und bie lieblich milben Gefichteginge biefer bochverebrten Monarcin treffend abntich wiebergibt, ju erhalten. Gin gladliches Ungefahr - vielleicht aber and bas Gefühl einer traurigen Borahnung bewog bie Raiferin, bier fem Ranftler wenige Tage vor ibrer Abreife nach Taganrog einige Gipungen ju gewähren. Es gelang ibm. bas erlauchte Driginal in treffenber Mehnlichfeit wieber ju geben. Das Ges matte ftellt bie Monardin auf einem Spaziergang im Schiofe garten von Barfloje: Celo bar, welchen Anfentbatt fie immer jebem anbern vorgezogen batte. Mus ihrem Blid ftrablen Canftmuth und Gutherzigfeit , bie fleten Befabrtinnen ibres gangen Lebend. 3br Geficht verfuntet Rube und fromme Sins gebung in ben Billen Gottes. - Man fiebt fie allein luftmans bein in einem ber fpatherbitlichen Jabrgeit entsprechenbem Bewanbe; in ber linten Sand balt fie ben Chwat. grund fieht man ben von ber Gallerie fich abfintenten Bang. von wo bie Berewigte gewohnlich ben Garten betrat. Sier war es, wo auch Barftoje:Gelos Bewohner am Morgen bes ihten Septembere 1825 ifter abreifenbe Bobittodterin jum legten Dale faben. Spinter biefem abschußigen Bange erblidt man bie Roe tonnabe und ben Gee, in noch etwas weitrer Berne anbre Stels len bes Bartens, bem Lieblingespoziergange ber verftorbenen Raiferin,

Das Leben biefer erlauchten Furflin, nur ber fteten Undubung menfchentiebenber Tugenben geweibt, bietet uns in feinem gangen Bufammenbange ein fortlaufenbes Gemalbe bes reinften Gbelmuths, ber thatigften Bepfutfe far bas Ungefic

in allen feinen Geftaltungen bar. Welche reichhaltige Camins tung von trefflicen Bugen ber Menfcenliebe ließe fic nicht aus bemfeiben aufftellen. Die wenigsten berfelben tamen bib jegt, weil bie Monarchin befanntlich ihre meiften Chelthas ten in ber größten Stille verabte, und prunfvolle Gitelfeit mehr benn alles bafte und flob, jur Runde ber Belt. Best aber, wo biefe bobe Menfchenfreundin fur immer ges foleben, wo Miemand mehr befurchten barf, ihrer gu gros fen Beicheibenbeit ju nabe ju treten, ober gar bes Lobes ber Comeimelen gegen fie beschulbigt gu merben, jest mare es beilige Pilicht fur einen ber Manner, bie bas Schicfal in bie ummittelbare Umgebung ber Berewigten geftellt batte, bie bie: fed icobne Tugenbleben von feiner Jugenbepoche bis jum Scheis bepuntt in ber Dabe gu beobachten Belegenbeit batten , uns baffelbe in feinem gangen bebren murbevollen Geprage, feine fleinften Mancen mit einbegriffen (wie ftreughiftorifche Bahrheit bieß gebietet) barguftellen.

(Die Fortfegung folgt.)

Berlin, 21. Muguft.

Roniglices Opernhaus. Phaebra, Trauerfpiel von Racine, überfest von Schiller,

Die Phaebra bes Guripibes bat ben Ginn, bie Macht ber Approbite gu verberrlichen, und bas Tragifche bes Pathos, melches fie in der Bruft bes Menfchen gu entganden weiß, bargus fleilen. Der Grieche gebraucht zu biefer Darftellung Perfonen eines Stammes, ber feit lange foon jum Beweise gebient, mas bie machtige Gottin vermoge; Phaebra, and bem Gefchlechte bes Minos, die Gattin bes Thefeus, beffen Gagentreis von ebens foviel bezwungenen Ungeheuern als Jungfraun erzählt. Will aber bie Liebesgottin ibre Dacht beweisen, fo fann bieg uur in einer rudfichtelofen Liebe gefcheben, welche wiber Billen. aber wiberftanbelos, ober in vergeblichem Rampf alle fonftis gen Banbe gerreißt, weber burd Mutterliebe noch Liebe juin Gatten fich feffeln laft, fondern gang von ber Glainme, welche bie Gottin entgandet, burchlobert, bem Buge biefer Flamme, wenn auch in vorausgesehenes und gewolltes Berberben, folgt. Bon folger Liebe ift Phaebra vergebrt. Gin ebenfo traffiger Beweis ber bewaltigenben Dacht ber Gottin, ber alles weichen muß. wird Spippolot. ber liebeverschmabenbe Cobn der Ama: jone, benn bieg hartnadige, barbarifche Berfcmabn ift im Euripides ber gerechte Grund feines Tobes, ber die Gemalt ber Alleboermbgenden in nicht weniger glangenbem Lichte zeigt. ols bas millentofe Szingeben Phaebras. Der Biberftrebenbe fiebt entweber feine Begenwehr , ober fich fetbft burch feine Gegenwehr vernichtet. - Bie febr nun auch Racine glaubte, bem antiten Dichter gefolgt gu fenn, fo ift er ibm bennoch unbewußt, fo ungleich wie Samlet bem Gerfules, und ber naivfte Ausbrud biefer Berfchiebenheit liegt im habit français, in welchem bie antiten Stude bes mobernen Dichtere gur Dars flellung tamen. Denn alles Griechliche ift aus ber frangbifchen Phaebrg verschwunden, swar wird noch bie Macht ber Liebe bargeftellt, aber nicht mehr bie Dacht ber ichaumgeborenen, paphifcen Gottin, nicht mehr ber Weg ber griechifden Aphros bite , ber Liebesgottin , die feiber ein Individuum, eine Befalt und nicht nur eine leere Leibenschaft ober, bie Abftrattion eines allgemeinmachtigen Befible ift. Daburd wird bie Unrufung ber Benus, ibre Begiebung auf bas Gefolect bes Minos, ja - ber gange übrig gebliebene griedifche Apparat fo bohl, leer unb falt, bag es in ber That erfreulicher mare bas habit français ju febn, weil bann boch in ber That biefe breite griechts

foe Lofafitat ju Antiquitaten berabgefest wird. die teinen aus bern Ginn erhalten , ais bag ber geliebte Daun fich an biefem Ecoo feiner eigenen Belebrfamteit ergoben, und befriebigt gu fich fagen tonne: fiebe, bas Alles weißt bu boc auch. Die Befriedigung ift bann geboppelt: wir feben moberne Interi effen, vortragen in gebilbeter Gprace, betleitet mit wohle frifirter gelehrter Verrade. Raeine batte fur einen ges bilbeten Sof ju foreiben, und es ift nicht ju fagen, marum bas Grud "Phaebra" nicht ebenfo gut tonnte am fraugofifchen Spofe felber, fatt in Erbjene und am Sofe bes Thefens, wie Racine fagt, fpleten. Dur murbe bas habit français fur uns vielleicht bie fatiche Borftellung berein bringen, ale batten wir gange Menfchen, vielfeitig bewegte intivituelle Beftalten por une, ba wir boch nur Reprafentanten allgemeiner Leiben: schaften barftellen feben; und biefen feht bas allgemeine ans tite Rleid beffer.

Das aber bie Racinifchen Geftalten burch und burch mos bern fegen, beweist fich feon baburd, bag fie uns gefallen. baß wir uns barin gu befriedigen vermogen. Die Phaedra bes Guripibes warben wir nicht ertragen tonnen, obgleich fie und fcon naber liegt als andere griechifde Geftalten. Befonbere nach ber Radtebr bes Thefeus, (cher vielmehr ibres Gatten) ift die Racinifche Phaebra motern, benn flatt baß fie nach ber talten Berfcmabung, die fie von Spippolpt erfahren, fest ras chefinnend . pibylich von ber Liebe jum Spaffe heraberfchienbert, ibn und fich ju verberben trachten fellte, ift fie um nichts bes mabt als ibren guten Ruf ju retten, und fuct fic fo gut es gebt mit ibrem Bewiffen abzufinden, mabrend fie gn gleider Beit, flatt fetoft ju banbein , ber Umme bie That, bie fest baburd jur Sofin trigue berunterfintt, überläßt, und unterbeffen doch ibre Liebe im Gergen bewahrt. Die frabere Bewalt ber Leibenschaft gibt fest, fatt einer Gervengeftalt bas Miniaturbilb einer fleinlichen Giferincht, bie bamit entet, bie Umme auf recht acht frangofifche Weift als Comeichlerin, als Beufpiel biefes emigen Bluches ber Großen ber Erte, ju fchel: ten' und ju vermaufmen,

Doch weniger ale Abaebra tonnte ber frangbfifche Dicter ben antiten Sippolut in feiner urfprunglichen Geftalt. uns Bie batte une fein Tob, ben er erleibet, meil er ber Macht ber Benus widerfteht, intereffiren tonnen? 216 Liebhaber weiß er fic unfere Theilnabme in viel fibberem Grabe ju erwerben. Chabe nur, bag einerfeits auf biefe Weife feine antite Bebeutung verfcwindet, (benn um im zwanzig: ften Jahr jum erften Male ju lieben, braucht man von teiner Amagone geboren ju fenn), mabrent anterfeits von biefer Muttermila bem Gelben gerabe foviel in Fleifch und Blut abergegangen ift. ats binreicht bas Feuer feiner Liebe ju er: tatten, und bis jum tlebermaß ju maßigen. Aber baburch, bas Sippolot liebt, gebt aberbaupt ber Gegenfan gegen Phaebra verloren, es wiederbott fich in ihm nur, was wir in ihr fcon in fraftigeren Bagen gefeben baben, ber vergebliche Biberfland gegen bie Dacht ber unbezwingtimen Liebe : Phaebra liebt gegen bie Gittilofeit , indem fie ben Batten verratb, Spippolyt, ins Bor allem aber bem er bem Willen bes Batere wiberftrebt. wird fein Tob in ein anberes Berbaltnis geradt; er wird nur rabrend in mebernem Ginn, mittetberregent, jumalba wir nicht, wie Birgil, einen Mesculay baben, ber ben ges foleiften Belben wieber aufwedt, und mit Aricia verbinbet. Wir tonnen nichts thun als ausrufen : armer Spippolpt! unb allenfalls mit thranenbem Blid auf ju ben Sternen bliden. Gin Selb aber , ber burd ein foldes Ente unfere Theilnahme erwedt, ift ficher von mobernftem Schlage.

(Der Beichluß folgt.)

für

## gebildete Stande.

### Donnerstag, 21. September 1826.

Diefer Garten ift die Bett. Die im Frabling junger Jahre Und mit ihrer bunten Waare Co ausnehmend wohl gefällt.

Lidtmebr.

Gallerie merfwurdiger Menfchen, Die ich felbft ge-

(Bertfegung.)

Gin Daar Buge merben binreiden, bad Original als fer Originale in Lebensgroße gu geigen. In ber Univer: falbiftorie, wie er es nannte, ergablte er und gemeinig: lid luftige Schwante von Cartouche, Rafebler und andern berühmten Spigbuben, folog aber ben Unterricht jebede mal mit ber redantischen Frage: "Bas traftiren mir fur eine Siftorie?" - Worauf benn ber fammtliche Catus, welcher im Commer jur Salfte aus Barfugern bestanb, wie aus einem Dunde fdrie: "Die Univerfalbiftorie?"-Ma bem lobntage - fo bieg er jeden Connabend - telamen die Avancirenten fur ibre Striche in ber Conduiten: lifte eten fo viele Solage; bie Beruntertommenden aber gingen frey burch, weil fie, feiner Meynung nad, fcon burd die Degradation binlanglid bestraft murben. - Alle bobe Restrage batte er einmal gu prebigen ; um feine flafe fifche Gelehrfamteit ju beurfunben, verglich er in feber Diefer. Predigten ben David mit Dreftes und den Jonathan mit Dplades, moben ber Rantor auf dem Chore ftete uns willig ausrief: .... Best gebt acht! ibr Jungen .. benn jest fommen die Dabrden. !! - Geine Furcht vor ben . Cpim nen mar mehr ale findifch; und, fo oft fic ein Thierden Diefer Art in der Rlaffe bliden ließ, murgte er es eigenhandig mit bent Soulgepter. Beil er nun im bodften Grade furp fichtig mar, fo tamen eines Tages mehrere luftige Bogel auf den Einfall, eine Menge Spinnen aus Wachs zu bil: ben, und fie rings an den Banden mit haaren aufzuhangen. Der Spaß gelang trefflich; er ward von einer zur andern gejagt, ohne bep dem Burgeramte die Entdedung zu machen, daß er — Wachs durchbobre. Man fann fich leicht vorstellen, welches laute Gelächter die vierzig fogenannten Primaner der Bischofestadt mabrend dieser Scene erboben!

Es ift mir in fpatern Jahren oft rathfelbaft vorges tommen, wie id aus bem habgelehrten Dunftfreise eines solden Lubimagisters mein Funtden gefunden Menschens verstand noch leiblich unversehrt bavon bringen tonnte. Auf jeden Fall mar es ein Glud fur mich, bag ich in dies fer Berbildungsanstalt nicht eben lange verweilte.

10.

Der Tertius der Gedningischen Soule ist mir wegen einer gang eigenen Ideenassociation merkwurdig geblieben. Ich tonnte nämlich den Ebrenmann nie seben, obne ber ihm zugleich an das große Weinsaß des Wischoffs und das hirschzimmer und die schone Kirche seines Schlosses zu benten. Die Sache ging übrigens sehr natürlich so zu: da der herr Tertius ein ziemlich geschicker Organist mar, so ließen ihn durchteisende Fremde nicht selten rufen, um sich von ihm auf dem schonen Orgelwerte der Schlostirche etwas vorspielen zu lassen. Mir, als einem auf dem harze gedornen Knaben schienen aber unter allen bischöftichen herrs lichkeiten ein Zimmer, in welchem mehr als ein Dupend

Birfde ihre Ropfe mit practigen Geweiben aus ben Banben hervorstrecten, und ein gaß, in beffen machtig grogem Bauche ich oft in eigener tleiner Person umbersprang, ber weitem die interessantesten; so fielen mir also bep dem Lertius nicht blos Rirche und Orgel, sondern auch stets die leztern wieder ein. Meine lieben hiride sind unterbessen, wie das gange Schloß, langst ein Raub der Zeit geworden; allein das Riesensaß ift, so viel ich weiß, noch beute auf dem Spiegelschen Bergen bep Halberstadt, so wie die Orgel in der dortigen St. Martinitirde zu seben.

Man nennt die Leute, welche fich gur Roth mit dem Degen ju vertheidigen wiffen, obne die Fechtfunft ordent: lid und grundlich erlernt ju baben, Daturaliften; eine abnitde Naturaliftin mar die Frau jenes Organiften auf - ber Bafgeige. Bidmeilen verfammelten fic nam: lich feine Dufticuler blod in ber Ubfict bep ibm, um burd ibre erlernten Runfte bem Bergnugen gu bulbigen; tann legte fie tas Inftrument quer vor fic auf ben Tifd, und firid, obne fic um bad Griffbrett meiter gu fum: mern, die Grundharmonie ju ben aufzuführenden Studen in lauter Quintengangen allein mit bem Bogen. Dan weiß, daß es beom Baffe gewöhnlicher Dorfmufifanten gemeiniglich eben fo gebalten mird; die Lage bes Inftruments gab aber, nebft ein Paar fdielenden Mugen biefer Ratur: virtuofin ein fo brolliges Relief, bag ich noch beute nicht obne lachen an fie guruddenten fann.

(Die Fortfegung folgt.)

Der taubftumme Dieb vor Gericht.

Der Sall eines von einem Caubftummen begangenen Diebftable tam vor einiger Beit vor bas Parifer Uffifenge: richt. Der Prafident bes Gerichtehofe mar herr von Mon: merque, ber Beflagte bieg Rabau, und hatte nie einen Unterricht als Caubitummer erhalten; fein Bertheibiger mar Betr Charles Lebru. . Raban mar im Jahr 1815 megen Diebstable verurtbeilt (auf ein Jabr), nacher ale Mitaugellagter megen eines Diebstahls im Jahr 1823 frengefprochen worden. Für biegmal war er angeflagt, in einem Das gagin, mo er in Strobbuten arbeitete, Etrobbute entwen: bet ju baben. Der Beflagte batte ben Diebftabl gar nicht gelaugnet; Die Rebenuniftande ber Sandlung find gar nicht bebeutend; bad gablreiche Publifum mar aber vorzüglich megen ber Conderbarteit der Sandlung und megen ber Deubeit bes Phanomens julammen gefommen; ber Prafibent mußte es febr fower finben, fic einem Taubftummen verftanblich ju machen, berteinen Caubstummenunterricht betommen batte und faum einige jener Sandzeiden fennt, womit diefe un: gludliden Geschopfe einander ibre Ideen mittbeilen. Gerr Paulmier, Caubflummenlebrer, mar bon bem Berichte: bofe jum Dollmetider angenommen worden; er erprobte ben biefer Gelegenbeit bas wichtige Talent, burch Geberben ju fprechen, die Sande und Alugen gleichfam jum Eprach: werfzeug ju machen, und Ibeen, ja fogar gange Phrafen burd eine belebte und lebendige Pantomime gu übertragen. Unmöglich fann ein foldes Berbor niebergefdrieben met: den, denn Beflagter und Dollmetider ipracen nur burch Sier brauchte man teinen Gefdwinbidreiber. Beiden. Der Lefer muß fic begnugen, wenn man ibm nur bas Mit: tel barftellt, burd meldes eine ber hauptfragen bes Pros seffes in's Rlare gebracht murde. Der Prafident trug bem herrn Paulmier auf, die Frage ju versuchen, ob er einis gen Begriff von Gigenthum, ob er einiges Gefühl bed Un: rechts, bas ein Denich bem Menichen thut, wenn er et: mas nimmt, mas ibm nicht gebort, und von der Schande babe, welche eine folche Sandlung begleitet. Berr Paul: mier that burd Beberben, ale ob er bem Beflagten fein Bamd, feine Salsbinde wegnabme. Radau gab nicht be: fonbere zu versteben ale ob er verftunde; Er begnugte fic, burd Beiden ju mieterholen, bag er ben angesculbigten Diebftabl betenne. Der herr Prafitent trug bem herrn Paulmier auf, er follte die Probe noch mertthatiger mas men. herr Paulmier nahm bem Nabau fein Cafdentuch und fragte ibn burd ein Beiden, wem bad Taldentuch ge-Der Befdulbigte brudte burch eine Geberbe aud, bore. bas Cafdentud fen bas feinige und madte eine Bewegung, um es wieder ju nehmen. herr Paulmier weist nun auf bie Bendb'armen , ftellt einen Menfden vor, ber bie Sande gebunden bat, ber eingesperrt ift; nun jeugt er ibm bie Strobbute, er beutet auf die Sute, auf Das Publifum, und drudt burd bie Beberde die Schande und Erniebrigung aus. Madau neigt bas Saupt und fieht auf ben Boden .-Das Beugenverbor ift nunmehr nicht an fich felber, fon: bern burd bie munderbare Aunft mertwurbig, womit Gert Paulmier dem Nabau baffelte bis auf die fleinften Um: ftande begreiflich macht. Rommt es barauf an, ben Ber flagten gu fragen, wie er ben Diebftabl begangen bate, fo budt er fic gleich einem Meufchen, der im Dunfeln gebt; er macht die Geberbe bes Diebe, ber raich eine Ubr, eine Borfe, einen But wegnimmt und bamit weglauft. Das bau verfichert burch ein Beiden, bag er nicht auf biefe Art gehandelt babe. Dann macht herr Paulmier bas Beiden eines Meniden, ber mebrere Strobbilte nimmt, einen Pad baraue macht, ibn unter feine Gleiber verftedt und in der Nacht bavon gebt, um fle an Sandlerinnen ju verfaufen. Naban antwortet mit einer bejabenden Geberbe, fo babe er es gemacht, und fo die Gute unter feinen Rleibern in den Reller bed Saufes gelegt. - Der offentliche Amteans flager, herr von Naufreland, gab ju, bag man unwillfur: lich an bem Ungetlägten einigermaßen Antheil nehmen muffe, wenn man feine ungludliche lage betrachte; jeboch durfe man begbalb bie befondern Umftanbe bes Projeffee, welche die Strafbarfeit des Nadail mit Epiten, beweifen, nicht aus den Mugen verlieren. In ber That, und obne fic auf unbestimmte Theorien einzulaffen, melde gu ber

Berbanblung nicht geboren, fer es offenbar nach ben Beugenaudfagen und bem Berbore bes Betlagten burd Berrn Paulmier, bag berfelbe gang beutliche Begriffe babe vom Guten und Bofen, daß Radau fic verftedte, um ju fteb: len, bag er fich verftedte, um bie entwandten Gegenftanbe gu vertaufen , und endlich bag er mit Befcamung feinen begangenen Rebler eingeftebe. Außerdem, wenn man auch vorausfete, bag bie Taubftummen die moralifchen Begriffe nicht eben fo bestimmt befigen ale anbere Denfcen; fo fen Rabau bereite burd vorbergebende Berurtbeilungen gemarnt, bag bem Bofen bie Strafe folge, er fen alfo in einer weit ungunftigera Stellung, er tonne bie Unmiffenbeit nicht mehr vormenden. - herr Charles Lebru als Bertbeidiger fprach folgendermagen: "Meine herren, mab: rend Gie mit einer feperlichen Aufmertfamfeit ben Antrag bed Staateproluratore auborten; mabrend diefe gange Der: fammlung, gefdredt burd feine ftrengen Borte, mit Ban: gigteit erwartet, ob nicht'eine anbere Stimme gu Gunften einer Cade fich erbeben werde, bie ihr wichtig ichien, weil fie bie Cache bes Ungludlichenift. . . . Da foien ein, eins giger Menfc, rubig unter fo manderlev lebhaften Be: füblen, und nur durch ben ibm ungewöhnlichen Bufammen: fluß bed Publitumd aufmertfam gemacht, fic felber gu fragen, mas all diefe Bortebrungen und all biefe Revers lidfeiten, bie er nicht verfteht, ju befagen baben. Be: rade in diefem Augenblid feben fie ibn ba auf ber Bant ber Angeflagten, er ift rubig! und boch die Frage ift, ob er in einigen Augenbliden frev ober in fcmerer Saft fenn werbe. Conderbare Lage! neues Chau: fpiel in ben Jahrbuchern ber Boller aufzugeichnen. Gin Befcopf, das an die Menfcheit nur burch feine Leiben angefnupft ju fenn ideint, wird ploBlich in's Gefangniß geworfen. Gier ftebt er lange Ungft aus, nun fdleppt man ibn bor bie Michter, weil fein Betragen bem Gefes gumider gemefen fenn folle. Und er, ba er augleich meder meiß, mas die Richter find noch die Befete, wohnt furchts los ber Borftellung eines Schaufpiele bep, beffen Entwid: lung der Befangnismarter geben folle. Ben diefen That: fachen, meine Berren', wogu foll ba mein Umt bienen? 3d follte die Bertheidigung, die Aufflarung biefes Uns gludlichen Ibnen vorlegen, menigstene feine Abfict ents fonlbigen. Allein biefe Umftanbe, bie fo michtig maren, ich tonnte fie nicht von ibm erfahren. Umfonft fragte ich meinen Rlienten; meine Stimme fonnte nicht bis gu ibm reiden ; meine Bebanten tonnten feine Bebanten nicht, erreichen. . . . 3wifden ibm und mir liegt eine Belt. 3d muß alfo bamit beginnen, bag ich Alles gu: gebe, mas ber offentliche Untlager bebauptet. Ich muß, anitatt gn unterfuchen, ju befampfen, alles ohne Unterfudung annehmen, fatt Bertbeibiger ju fepn, mich mit ber Unflage vereinigen. Aber ich rufe die Unflage auf, fic mit mir auf einem andern gelbe gu folagen.

Midt ein Goftem, bad bie Runft bes Abvotaten beweifen, aber burd fein Bemußtfeon wiberlegt murbe, nicht eine Theorie, gefahrlich fur bie Beiellichaft will ich gur Ent: foulbigung bes Berbrechens aufftellen, als fen es unvermeidlich, und barum nur noch furchtbarer. frage nur: "Ift ber Taubftumme, obne Unterricht, få: big, ein Berbrecher ju fenn ?. In bem Menichen ift bas Gefühl, die Ginbilbungetraft, ber Berftand, 3n biefer legten Geelenfraft geboren bie moralifden Be: griffe, bie nicht burd bie Ginne in bem Menfchen ent: fteben, bie nur burd Ginbrude von außen, burd bas geborte ober gelefene Wort in die Geele tommen, und die wir durch bie organische ober geschriebene Sprache wieber außerlich von und geben. Das bem Caubftummen burch Die außerliche Ratur in bie Geele tommt, wird er, mie. alle andere Meniden, mabrnebmen, aber es ift unmoge lid , bag er das Gute und bas Bofe erfennen, bas nur unter bem Gemande ber Sprace verwirtlicht und bem Werftande begreiflich wird.". Der Abvolat fordert bier die Befchmorenen auf, fie follen fic vorftellen, ale batten fie feine moralischen 3been, feine Sprace, eine leere Stelle in ibrer Geele, und er fragt fie nun, mie fie bie Beariffe von Recht und Unrecht erhalten wollten? Gerr Ledru fest bingu, bad Befet fep feinem Alienten nie fund gewor: ben; er fep taubftumm, man fonne es ihm nicht anfich: ren. Der Berr Staatsanflager antwortete, bie Drafums ption fep, jeder miffe bas Gefes. herr Ledeu ermiederte: "Ich abersene bas Nemo legam ignorare censetur burch: Wenn die Conne icheint fo fceint fie fur alle, nur nicht für die Blinden." Dun fagt er meiter, ba die Gefells icaft nichte fur feinen ungludlichen Mlienten gethan babe, indem er nicht unterrichtet fep; indem von 15,000 Caubftummen in Frantreich nur 500 Unterricht erhalten, fo fen bie Mefellichaft noch ftrafbarer als er felber. bochfte Richter, feste er bingu, legt in bie eine Schaale die Berirrungen ber Menichen, in die andere ibre Ebras nen. Wenn auch, Gie, meine Richter, fagen wollten, ber Bellagte babe bas Bofe gefannt. tonnten fie magen gu tebaupten, er babe es nicht bereits gebußt? 3m Gintritt in bie Welt bat er gelitten; er batte ben Bater und bie Minte ter perloren, er mußte wie ein Ebier feine Dabrung fuchen, man verachtete ibn, man entwurdigte ibn, mas bat er nicht fcon gelitten? Unfere Geele fdwingt fic empor gegen ben Sodften, aber der ungludliche Caubftumme, verworfen von ben Menfchen, Auswurf von ber Welt, ift aleichfalls, wenn ich es magen fann fo ju fagen, von Gott felber verlaffen, da er feinem Berftandniffe unbefannt blieb. Much baf er icon vormale gefehlt hatte, ift eben fo mes nig feine Could als jest. Die Gefellschaft bedarf des - Bepfpiels feiner Strafe nicht." Die Gefdmorenen fpra: den ben: ledru frep. Der Prafibent munfcte bem Abvofaten Glud.

#### Rorrespondenz, Radridten. Bertin, 21. Auguft. (Befolus.)

Mabame Schröber; bie beutige Darftellerin, erneute ibs ren bewährten Ruhm. Gewiß getingt es unter allen Deuts ichen biefer Runftlerin am beften, frangbifde Gestalten uns anzueignen, benn sie bat von allen Deutschen unftreitig bas meifte Pathos, beffen bas frangbisiche Trauerspiel, will es nicht gang tabl und troden merben, auf teine Beife entbebs ren tann. Denn, wenn fic Sag. Liebe. Born. Reib, Comers Buth nicht ale Lerbenschaft irgend einer inbivibuellen Gestalt. bie, em Inemanter alter Biefer Geffible, eine gange volle Mens fcenbruft in fich trage, barftellen. fondern fur fich rein als Leibenschaften bervortreten, und die gange abrige Rraft ber Indivibualitat pergebren, um nur fich als Born, als Liebe, als Giferfuct ze. ausbruden gu laffen , bann merben alle Bes genfane ber Stimme, Sobbe und Tiefe, Conelle unb Lang: famteit, Starte und Comdae, bie fonft burd bie Judividuas lität gebunden und vereinigt waren, fren, fie ftellen fich foroff nebeneinanter, wechseln übergangetos ab, und wiffen, feibft von Leidenschaft bingeriffen, jur Leibenschaft bingureißen. Diefe frangbiffche Darftellungeweife vermeibet bie beutfche Runftlerin mit Rect, ohne bagegen bie. Gemalt ber Leibenschaft gu ers fliden. Uber eben weil biefe Gewalt bie eigentliche Cphare far Dab. Sorbber ift , (benn bas Weiche, Cometjenbe, Comach: tence. Liebliche gelingt ihr nur im Gegenfage ber aufloberns ben Leibenschaft) gefiet fie weniger in ben Grenen rufiger Bes trachtung im vierten Utt, als fie bie Liebe Sippetpis jur Aricia erfabrt, und trug biefe Rube auch auf bie Leibenschaft ber Giferfucht über, bie ber Dicter überhaupt fcon tubt bes banbelt, bat. Erft ale fie vor ihrem richtenben Bater in ber Unterwett ju fleben meont, und nun ihr Loos und bas feine beflagt, zeigte fich bie Runftlerin in ihrer gangen Grobe. Rur wanfchten wir. bag Dab, Garbber in ihren Bewegungen bas Breite vermeiben mochte; ben maßiger Broffe follte fie bie Urme nicht gu gleicher Beit gu bevben Geiten gerabe aubftres den, inbem baburch bie Linie, bie fich um bie gange Beftatt beschreiben laft, sich ju fehr bem Rreife nabert. In bergleis den bas fcone Das ju treffen, ift ein befonderer Bors jug ber Dabame Stich. Ueberhaupt runbet fic ber Arm ber Mab. Gerbber felten; fie ftredt ihn entweber gerabe von fich, ober läßt ibn jum Bintel gufammenfalten. Huch bas gt mochten wir weniger bis jum obt gefcarft, und bas eu weniger jum ei gebreitet toren. De ferner Dab. Schrober ben gangen Ginn ber berühmten Antwort: "c'est toi qui l'a nomme !" wiebergibt , mochten wir bezweifeln. Phaebra bat ben unsetigen Ramen bes Geliebten nicht auszusprecen permedt, bas innere Entfegen fiber bie ofthetlimpfte, tief im Innerften verichtoffene Leibenschaft verschließt ihr bie Lippen; Denone neimt ben Ramen; jest bat Phaebra bas Graunvolle gebore, bad fie ewig verbergen wollte, ibr Entfegen muß ble Spipe erreichen, ba ihr Berbrechen ihren eignen Ohren ennb geworben, fie ift bie Woge, bie vor bem Ungebener, bas fie trug. furudbebt; aber ju gleicher Beit ift ibre Bruft von ber erflicenben Baft befrent, ofine bag ibre eigenen Lippen burd bae Geffanbnig beffedt finb. ibr Entfegen, ibr Gored ift evenfo Frende und angenblidlice Berubigung. Und dies Legtere ichien Dab. Schrober nicht mit lindurd flingen gu taffen. Denn fie ruft ber Amme die Antwort faut unb iu einfachem, nicht in jemem boppetten Gefühle gu, bas im Uebergange bes Grauns gur Frende tounte ausgebrucht werben,

Bon herrn Runft , Thefens , wollen wir nicht ferechen, ba er bis fest von ber Runft nur bie naturtide Geite, Geftalt und Stimme zeigte, und feinem Namen wenig entfprach.

Petereburg, 15. August. (Fortfebung.)

Aaft fonleich nam ihrem erfolgten Sintritt warb folgenber Bug bes Greimuths and Stifabethe Privatleben befannt, für beffen Authenticität fich eines uiferer altesten periodifchen Bists ter, bas Journal der neueften Zeitgeswichte. Geographie und Statistit verburgt: "ber Kronbeamte \*\*, der zu \* ienen bes beutenben, giemlich Intrativen Doften betleibete, marb eines leichten Berfebus megen. bas nicht fo febr fein Berfdulben. als Folge widermartig mirtenter Umftante mar, von feinen Teine ben benuneirt, von feinen Dbern in Untlageftanb gefest, einer langwierigen Ariminalunterfadung unterworfen, und von feinem Poften entlaffen worben. Babrent biefer Unterfucung, bie ber dem bieberigen langfamen Gange unfrer Juftig oft exft mit bem Tobe bes Betbeiligten aufporte. unterlag \*\* mit feiner Fasmilie einem febr barten Berbangniffe. Um fich , feine Bate tim und feinen fleinen Gobn gu ernabren, mußte nach und nach feine gange Sane vertauft werben, beren magiger Ertrag auch in Rurgem vergebrt mar. Dun ging bie Familie in Lumpen . befleidet einber, mußte ihren Sunger mit trodnem Brobe fills ten, bas fie oft von ben Bettlern erfaufte. Ibre Doth gerieth julest ju einer folwen Extremitat, baß fie auch fein Gelb mebr batten, um legteres gu erbalten, da bie Fran bes ", gefwict in mancen Sandarbeiten, erfraufte, und aus Mangel au flars tenben Rabrungemitteln, einer volligen Erfcopfung aller Lebents trafte bennahe unterlag - In einer folden hoffnungelojen, au Gott und ber Menfchbeit verzweifelnden Stimmung fagte enbr lich eines Tages ber Mann jur Frau; "Bir baben niches, um bir Labung gu verschaffen, lag mich um Almofen bitten." Gich ibrer Barbe bewußt, erwieberte biefe aber mit eblem Stoll: "Ich giebe ben Tob einer folgen Befdimpfung por!" ber Gatte wieberbolt verzweiffungsvoll, ja lag uns flerben. Die Muts ter blidt auf ihr Rind, weint heftig, und batte taum noch bie Rrafte ju bemerten : .. foll benn auch biefes bas Dufer fo nas mentojen Glende werben ?" - Der Bater weist gen Simmel und obne nachjubenten, ruft er aus, auch ibn nebinen wir mit und binauf. In biefer entideibenben Minute ericien ben na mentos Ungludliden ber rettenbe Lebenbengel. fr. von & ... im perfoulimen Dienft ber Raiferin Glifabeth. genoß ihres. größten Butrauens, tannte genau bie Familie ... und bas ihr betroffene Leib. Als legtres feinen bomfen Grab erreicht hatte, bielt & \* es, ben wohltbatigen Charafter feiner eblen Gebieterin tennent, fur wilige Pflicht, fie baron, ohne bie minbefte Berleugnung ber Wahrheit. din Renninif ju fegen. Elifabeth borte feiner Ergablung mit ber innigften Habrung ju und als er geendet batte, rief fie mit thranenvollem Blide aus: "hier mus mobil die Grenge menfolichen Etenbe fenn!" Gie banbigte barauf Geren von & oo ein Nadden mit 300 Rubel Bantojettel ein, befahi ibm , es unverjugtich ten Ungladlichen ; ju fiberbringen. "In jebem Monate follen fie. (lautet ibr tige . ner Troftesfpruch an fie) eine gleime Gumme erhalten, fas gen Gie ihnen baben, bag fur bie Wiebergenefung ber Frau alle mogliche Spulfe wird gefeiftet. ihr Gobn ohne Beitverfuft in einem guten Erziebungeinflitute untergebracht werben. die Cache bes Mannes werbe ich mich gehbrigen Ortes gu verwenben fucten, ... - Loo erffillt auf's eitigfte biefen Muftrag. bie Ungtadlicen vernehmen ibn. fallen im finminen Entgaden vor dem Bitoniffe ihrer Retterin nieber. wollen ben ihre herr gen preffenden Daufgefühlen durch ein inniges Gebet ju Gott, ber fie ibnen gefandt batte, Luft machen; boch ber pibniche . Uebergang von bem namentofeften Gienb jur bochften Freube außert gewöhnlich bie nachtbeitigften Golgen auf bie Befuntheit. bieg war auch bier ber Fall, bevbe wurben bebentlich frant. Ins deffen wurden fie wieber bergeftellt, und allmabilich für bie ibe ; rer harrente gladlichere Butunft vorbereitet, - Die menfchene ? freundliche Monardin bielt getreu ifr gegebenes Bort. Ihreg beharriicoen nachbrifdlichen Berwenbung verbantte . feine fonelle Frenfprechung , vollige Rechtfertigung und batbige Bier beranftellung. Seine Gattin genaß in furgem vollig, ihr Cobn wirbe unter bem furforgenben Coupe ber Raiferin erzogen.

Beplage: Kunftblatt Mr. 76.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'fden Buchandlung.

få

## gebildete Stande.

Freitag, 22. September 1826.

Drevfach ift ber Schritt ber Beit: 3bgernd tommt bie Butunft bergezogen, Pfentschnell ift bas Jest entflogen, Ewig fill fleht die Bergangenheit.

Chiller.

### Raum unb 3 eit#).

Raum und Beit find zwer Begriffe, bie, obaleich berbe nicht gu ben flarften geboren, boch wegenfeitig Licht über einander verbreiten. Obne Raum tann man fic feinen Rorper, obne Beit feine Beranderung, obne berbe feine Bewegung benten. Bewegung ift Beranberung bed Orte, ober Berfegung aus einem feften Puntt in ben anbern : bie Beranderung erfordert Beit, die feften Buntte fegen ein men Raum voraus, und Beranderung findet fiatt, menn ber Buftand eines Dinges in verfdiedenen Augenbliden nicht derfelbe ift. Co wie fic alfo entfernte Duntte gum Daum verbalten, fo verbalten fic bie verfebiebenen Mugen: blide jur Beit: fie find bie Puntte ber Beit. der Canevas, auf dem unfere Ginbilbungefraft feden Ort, alle noch fo entfernten Puntte ftidt; bie ausgefrannte Leinwand, auf ber fie bie verschiedenen Augenblide ober Begebenbeiten , febe in ihrer geborigen Ordnung geichnet : und ba bie Ratur und feine Grangen porgefdrieben bat, außerhalb welcher ed feine Puntte ober feine Beranberungen mehr gabe, fo tann die Ginbildungstraft auch Maum und Beit nicht anders als unenblich benten. Benbe find eine Audbebnung obne Grangen ; jene benten wir und als feft und unbeweglich, in Diefer finder eine ununterbrochene

Bewegung fatt. Der Raum ift ein unermegliches, von feinem Winde bewegtes Meer, aus dem alle Rorper gleich Felfen bervorragen; bie Beit ift ber unendliche Strom, auf dem die Weltbegebenbeiten aus ber Butunft, burch bie Gegenwart, in die Bergangenheit binüberfliegen. mand vermag die Quelle des Stroms ber Beiten gu beftim= men, oder die Mindung, durch bie er fich in bad Meer ber Emigleit ergießt. Rur die einzelnen Theile biefes Strome, die einzelnen Derioden tonnen wir miteinander vergleiden; und biegu dienen une nicht bie Tropfen biefes Baffere, bie nur in unferer Phantafie ibr Dafenn baben, fondern die Begebenbeiten, bie gleich fremben Rorpern auf dem Strome ber Beiten por unfern Mugen babinflies Ben. Go wie aber die Theile bes absoluten Raumes fich durch die Menge ter barin enthaltenen Rorper ober Punfte nur bann meffen laffen, wenn alle Dunfte gleiche Entfer: nung von einander baben, fo lagt fic auch die Beit, burch die in ihr vorgefallenen Begebenheiten, nur banu meffen, wenn biefe gleich formig aufeinander folgen; fo mie. der Beobachter am Ufer bie Geschwindigfeit bes Stromes durch die Menge der barauf fcmimmenden Strobbalmen, wenn er von ibrer gleichformigen Bertheilung auf ber Dberflache überzeugt ift, eben fomobl meffen tann, als wenn er die vorüberfliegenden Baffertropfen felbft gabite.

So befannt diefes alles ju fenn fdeint, fo baufig banbeln bie Meniden bod, als wenn es ihnen gang unbefannt mare. Der Dienich gebraucht Maum, um ju existiren, und Beit, um ju handeln; bad beißt, er fann nicht leben, ohne

<sup>\*)</sup> Aus dem in der J. G. Cott a'ichen Budbandlung fo chen erfchienenen vierten Bande von Schuberts vermifchten Schriften.

einen Theil bes unermeflichen Maums und ber unendlis den Beit ale Gigenthum ju befigen: man tobtet alfo ben Menfcen, fowohl wenn man ibm feinen Raum nimmt, ibn einsperrt ober vernichtet, ale wenn man ibm feine Beit raubt; und gutiger Simmel, wie oft und auf wie manderlep Urt wird diefer Diebftabl ober Cobtidlag be: gangen, obne bag ce erfannt wird! Der Effave, bem fein unbarmbergiger herr feinen Augenblid lagt, über den er frep idalten taun, barf fic mit eben bem Medte beflagen, ald menn er auf fein ganges Leben in ben Rerfer gefperrt Der Machtige, ber fic ein Gemiffen baraus maden murbe, feinen Untergebenen einen Theil ibrer Sinafer ober ibrer gelber gu rauben, laft fie, obne fic Borwurfe ju maden. Tage lang in feinem Vorgimmer mars ten; und ber Budringliche, ber mich mit feinem nur fur ibn unterhaltenden Gefdmag auf die Rolter fpannt, und mir mein Gigenthum ber Beit eigenmachtig raubt, ift oben fo ftraffallig, ale wenn er fic einen Ebeil meines Saufee obne meine Erlaubniß ju feinem Gebraud an: maßt; bas liuredt, bas er begebt, ift im Grunde noch größer, ba bie Beit nicht, wie ber Daum, mein ausschlie: Bendes Cigenthum, nicht impenetrabel ift, fondern von mehreren jugleich benugt werden fann, und er fie fic bod ausschließend zueignet. Diefer Begriff bes Gigen: thums ber Beit liegt offentur ben bem qualenden Gefühle ber Lamemeile, bie und Undere maden, jum Grunde, einem Gefühl, bas und eten fo emport, als wenn mir unfere mobil erworbenen Bermogens gewaltfam beraubt merben.

Es Scheint logar offenbar, baf bie Trepbeit mebr in bem ungefranften Befige ber Beit ale bee Raumee befiebt, und bag bie Beit überbaupt etwas Colerere ale ber Raum Co wie es Meniden gibt, benen bas Recht bes Startern Raum und Beit, und tamit ibre gange Frenbeit. geraubt bat, fo gibt es aud folde, denen nur bas eine geraubt ift, ohne bag ibnen ber frepe Gebrauch bes andern gefdmalert wird; und bier tonnen wir am beutlichften ben Unterfdied gwifden dem Gigenthum bee Maume und ber Beit an zwey Rlaffen von Meniden feben, welche bie Straffen großer Ctabte burdgieben. Die gludlichen Ger: umtreiber, die, obne einen guß breit Landes ibr Gigenthum nennen zu tonnen, ben nicht orcupirten Theil bes absoluten Raumes, gewöhnlich freve Luft genannt, genie: Ben burfen, wie es ihnen gut buntt, weil fie unumschrantte herren ihrer Beit find, burfen fid nicht über ibr Schicfal betlagen: benn diese mabren Weltburger baben ben Genug ihrer Frevbeit gegen ben Ramen von Bettlern, Lagaroni aber Mufffagangern mabifeil genug eingetaufcht. Der Um gtudliche aber, ber nicht herr feiner Beit ift, fublt ben Mangel ber Frevheit, wenn er gleich in Unfebung bes Maume unumschränft ift, und beute und morgen vielleicht bie Straffen in den entgegengesetten Theilen der Stadt

fegt: Mer fic am meiften ju bellagen bat, ift ber Etlave feines Umtes, ber jede Beit feines Lebens gu feinen Berrufegeschäften verwenden muß, ohne fic baburd ben fleinsften Theil bes von gludlicheren Muffiggangern occupirten Raums als Eigenthum erwerben zu tonnen.

Der Strom der Beiten endet nie, aber er flieft uns aufhaltsam in bas Deer ber Emigfeit: nie andert er feine Midtung, nie flieft er jur Quelle jurud, und feiner ber Strobbalmen, die auf ibm berabgefdwommen find, febrt jemale wieber. - Reine Sanblung laft fic andern ober une gefcheben maden, und feine verlorne Beit laft fich erfeten. Welche Betrachtungen emertt ber fleinfte Bach, eine Rim ne, bie fic der Megen ober ber geschmolzene Schnee grub, um fic in einen unterirbifden Ranal ju fturgen, burd ben er fic mit bem nadften: Strome, und enblich mit dem unermegliden Beltmeere vereinigt! Mes, mas mit ibm berabfließt, icheint nun gleidfam aus ber Deihe ber Dinge vertilgt und emiger Bergeffenbeit übergeben gu fenn. Alle lein der geringfugigfte Begenstand mird von den mutter= licen Armen ber Natur aufgenommen, von Reuem verarbeitet und benugt; und die geringfte unferer Sandlungen, bie mir gern der Bergeffenheit übergeben modten, wird irgendmo niedergeschrieben, und ihre Folgen erftre den fic in bie Emigfeit,

Auch biefe Mabrbeiten, fo allgemein anerfannt und fo reich an Folgen fie find, werden boch wenig benugt. Alle les läßt fich erfegen, Berluft bes Bermögens, der Ebre, ber Gefundbeit, nur verlorne Beit nicht. Wenn daber ein Dieb besto ftrafbarer ift, je tostbarer, je unersetitter die gestoblene Sache ift, so gibt es teine degeren Diebe als die Tagebiebe, zu deren Entschildigung man blos bas sagen fann, daß sie mit dem Selbstmorder in eine Alasse geboren, weil sie sich felbst besteblen.

Es ift nicht gu laugnen, bag fic noch eine andere gang entgegengefeste Rolgerung aus ber Unerfehlichfeit ber Beit gieben läßt, die von der Art ift, bag fie mabriceinlich mehr Blid machen wird ale jene, und aus ber allein man fich den Elfer ertiaren fann, mit dem fo manche Menfchen burd die Strafen rennen, von denen man nicht begreift, mas fie ju eilen ober ju verfaumen baben. Auch ben ben meiften, bie fo viet auf genane Ubren balten, liegt biefes Motiv jum Grunde, und fie erinnern an die alte griedi. fche Romodie, in ber von einem Schmaroger gefagt mird, bag er aus Gifer, nicht ju fpat ju einem Gaftmable ju tommen, auf ber Sonnenubr ben Schatten des Monded für ben Schatten ber Conne anfieht. "Wenn die Beit nie "jurud febrt, fo muß man fie nicht unbenugt rorbeplafe "fen. Der Menfc, ber uur einmal lebt, nur einmal jung "ift. muß feine Jugend genießen, nur an bie Begenmart, unicht an die Bufunft benten; muß nie vergeffen, baf jebe

"Stunde feines Lebens, die ohne Benuf babin flieft, fur ,,die Emigleit verloren ift."

Der legte Briefwechsel zwischen Jefferson und Abams.

Um auf bie Menigfeiten bes Tages ju tommen, fo fcheint es, bag die Rannibalen in Curopa wieder ans fangen merben, einander aufzufreffen. Gin Rrieg in beffen Often ideint unvermeiblich. Diefe Morbluft ber Menfchen fdeint in ihrer Ratur ju liegen und eines ber Sinderniffe ju fepn, welche ber ju großen Bermeb: rung bed Befdlechtes einen Damm entgegenfegen .... 36 hoffe, wir werben ibnen beweisen, wie viel beglucenber fur die Menschbeit bie Politit ter Quater ift, und bag bas Leben eines Ernahrers mehr werth ift ale bas eines Rriegers, und es ift einiger Eroft, ju bedenten, daß die Bermuftung, melde biefe Malenden auf einer Salfte ber Erbe verbreiten, baju beptragen, bie andere ju bevolfern und ju bereichern. Babrend die Ruffen die Mub ber den Sornern und die Eur: ten fie bepin Schwang balten, wollen wir fie meifen. Gott fegne Gie und gebe Ihnen Befundheit, Frobfinn, Rrafte und fo viel Leben, ale Gie ber Mube werth benten ju baben!

Ab. Jefferson.

#### Abams Antwort.

Montegillo, 11. Juni 1822.

Lieber herr! - vor einer halben Ctunde babe ich Ihren Brief empfangen und mir ibn nun jum vierten Dal por: tefen laffen; ber befte Brief, ber je bon einem Achtziger geschrieben worden. . . . Meine Sand babe ich nicht vers flaucht, aber meine Urme find bepbe fo fteif, daß ich nicht eine Beile fdreiben fann. Der arme Starte batte bas Bei badtniß gang verloren und mußte von nichte mehr gu fpre: den ale von ber Edlacht bep Bennington, R. ift nicht gang fo berunter. 3d fann nicht ju Pferbe fteigen, aber ich fami drep Meilen über einen felfigen Berg geben und babe es diefen Monat gethan. Dennoch ift es mir, wenn ich in meinem Ctubl fige, ale wenn ich nicht wieder auffleben tonnte, und wenn ich aufftebe, ale wenn ich nicht an's andere Ende der Stube geben tonnte. Dein Beficht ift febr fomad, Gebor giemlid gut, Bebachtnif ichwach genug. In Unt: wort auf ibre Grage: ift der Tob ein lebel? - Er ift fein Hebel. Er ift eine Bobitbat fur ben Gingelnen und fur Die Welt. Doch follten mir ibn nicht munfchen, ebe bas Leben unerträglich mirb. Dir muffen ben Willen und ben Ruf bes großen Lebrers abwarten. Winter ift fur mich fo foredlich ale für Gie. 3d bin mabrend beffelben bevnabe auf bas leben eines Baren ober einer erftarrten Schmalbe redugirt. Ich tann nicht lefen, aber meine Freude ift Andere lefen: ju boren; und ich zwinge meine Freunde obne Gnabe bagu. - Der Gfel bat, vergebens audgefchlai

gen, Jebermann fagt, bag er fein Biel verfest Bat. -Diefe Erde ift ein Rriegsschauplas und ihre Bewohner find alle Gelben. Die fleinen maben im Eifig und bie Insusionsthierchen find, glaube ich, ftreitsuchtig. Bienen find fo triegerifd wie Romer, Ruffen, Britten und Frangolen. Ameifen, Raupen und Solgwurmer find bie einzigen Thiere, bie ich nicht babe fichtbar fampfenfeben; und ber Simmel felbft, wenn wir Bindue, Juden, Chriften und Turfen glauben, ift burch Burgerfrieg erschuttert morben. Wir brauchen und biefer Dinge megen nicht ju gramen, noch megen bes Bofen, was ger fceint, ju habern, fonbern rubig bem "herricher über ben Molfen" vertrauen. Auch brauchen wir fein finbiides Alter ju furchten. D. erfreut fic noch immer, wie es fdeint, an feinen vier Befdichten, und Starte erinnerte fic bis jum legten Mugenblid an Bennington und freute fich feiner Thaten. Das Schlimmfte baben ift. daß unfere Freunde mehr burd unfere Schmachen leiben ald mir felbit. . . .

Indem ich Ihnen Gesundheit und Zufriedenbeit munfide, bin ich sehr eigennubig, denn ich erwarte noch mehr Briefe von Ihnen; biefer legte ift mir mehr als 500 Dollars werth, denn er bat mir mehr Bergnugen gemacht als tausende. Herr Jap, der ungefahr Ihr Alter hat, ist Ichwächer als Sie,

36 bin 3hr alter Freund

3. abams.

### Rorrefponbeng: Radridten.

Petersburg, 13. Auguft. (Befolus.)

Belde berrliche, menschenliebente Befinnung fpricht fich nicht in einer ber legten Berfügungen ber verewigten Ralferin aus, burch. welche fie, ihrem irbifchen Biele ficht fcon nabe fublend, bem. Baterhergen bes jegt regierenten Mouarmen noch einen ihrer Lieblingeentwurfe jur Ausführung überträgt: Es follten von. ben ihr im Leben ausgesest gemefenen Gummen 300,000 -Rubel feparirt, nub als Pensionefond fur bie nachgebliebenen Wittwen und Walfen folder Civilbeamten formirt werben,. benen nach ber Grunblage unfrer Gefengebung feine Leibs rente gebahrt. bie aber bennoch, ihrer erwiefenen außerorbentib den Armuth megen, eine menschenflebenbe Unterftapung ber Regierung verbienen. Der Raifer bat fcon tie nbibigen Ber: fägungen zur Wollziehung eben so näplicher, als allgemein beile famer 3mede gegeben. - Die von ber Beremigten bieber birie: girten zweb weiblichen Erziehungeinflitute, bae ber patrioth fchen Damen und bie Induftriefante, gerubte in biefen Zae gen bie: Raiferin-Alexanbra, nach zuvor an fie ergangener nur tertbaniger Bitte von Geiten bes fie granbenben und ver waltenben Frauenvereins, unter ihre unmittelbare abminiftras tive Leitung gu nehmen. Wenige Tage vor ilmer Abreife nach Moffan befucte Ihre Dafeflat bevbe Ctabliffemente: jog ges naue Radrichten fiber ihren Beftant ein , befab alle ibre Setti tionen mit ber größten Mufmertfamtelt, marbigte bas gange Perfonal, von ben fie blrigirenben Damen an bie gu ben Abger lingen binunter, bulbvoller Unreben, lieft fic feleft die jungun

malboen vorftellen, bie in ber rorguglichften Gulb ber verewigs ten Raiferin gestanten batten, verfagte fic in bie Speifeidle, wohnte bier der gangen Mablgeit ber Jugend ben, und toftete von jeder ibr aufgetragenen Speifen.

Bor einigen Bochen fand bier ein ichauberhafter Auftritt flatt, von bem man einen abniiden in vielen Sabren bier nicht erlebt batte. Gin Rieinframer , von ruffffcer Plation, überfaut eines Abends, nach aufgehobenem Abendbred, feinen betagten Bater, und ermordet ibn burd mehrere fonell auf einander vers feste Griche in bie Bruft, fo bag er nach Berlauf einer Stunde nuter ben großten Martern verscheiben muß. Der Mibrber will nach geiungener That fogleich mit bemfelben Morbinftrus mente feinem eignen Leben ein Ende machen, wirb aber baran burd bie berbeogesprungenen Sausgenoffen verbindert, und der Polizenwage übergeben. - Ginem mebrfabrigen, booft lieberlichen und ausschweifenben Leben ergeben, vergeubete und verprafte er fein Gigenthum. Bey eruftligen Borftellungen unterfingte ibn ber Bater wieberfolt im Gewerbe, doch in Rurs gem war er mit feinen Jonds, wieber im Reinen, mabrend feine beuben Bruber bey ordentlichem Bantel und thatigem Bieiße febr gut forttamen. Endlich affociirt ihn ber Bater feir ner eignen Sanblung, balt ibn aber nun unter ftrenger vas terliger Autoritat, und geftattet feinen ausschweifenden Luften Er findet bennoch nicht mehr die gugellofe frabere Grepheit. verftedte Mittel, ihnen gu Beiten Befriedigung ju gewähren. Dieje entbedte ber Bater mit Sputfe feiner zweyten Gattin, bie (wie bas Geracht fagt) ben fleten Unfrieden smiften Mann und Stieffohn gu erhalten beinubt mar. Er wird nun noch ftrenger gegen ben migerathenen Cobn. Dief fact bes lege tern langgenabrten Saß gegen ben Bater jum unverfohn: lichften Grimm an. Er fast ten Entjulug ihn ju morben, will biefen ju verfchiebnen Beithuntten vollführen, wirb aber immer burd eine unfichtbare Sand - burd ungunftig eintre: tenbe Umftande von tiefer Untbat gurudgebalten, bis er fie an jenem Abenbe, mahricheintim int einem feiner felbft nicht mehr beutlich bewußten Buftande momentaner Berrudtheit, wirflich rollgiebt. Ben ben gerichtlichen Inquifitionen foll er bennoch feinen wollen Berftanb gezeigt haben, benn der wieberholt an ibn gerichteten ernften Frage ber Richter: ob er biefes nas mentos foredliche Berbrechen nicht berglich bereue, entgegnete er jedesmal ein beutliches Pfein, mit bem Benfag, es fen fein langft gefaßter reifer Entfching gemefen. - Ben ter Beftat: tung ber Leiche mußte bie Tranerprozession ben Ort feiner Baft paffiren. Auf liobern Befehl marb ber gefeffelte Ber: brecher in biefem Moment por ben Garg bes fo faredlich ges morbeten Baters geführt, feiner Soule ein legtes Lebewohl nachgurufen. Diefe Scene foll ibn , wiewohl nur auf Ungen: blide, in die erfantternbfte Berenirfaung gebradt baben. Dit ungewohnlicher Schnelle warb ber Rriminalproges eingeleitet, fortgefest und vollendet. Er ward ju ror Anuthieben und, im Gall er biefe fiberftante, ju lebenblanglichen Bergs werte Arbeiten nach Gibirien verurtheilt. Er tam rom Exes futionsplage wirtlich noch lebend gur Spaft gurad.

B + + + 8.

Paris, 7. Mugnft.

Seute wird Dem. Countag in bem großen Opernsaal jum legten Mal, und zwar zu ihrem eigenen Benefig fingen; fie bat die Donna bet Lago gewählt. Ihre ganze Pariferlaufs bann war ein ununterbrochener Trimmph. Es war freplich phofisch unmöglich, das sie in allen Studen mit berfelben Bolltommenheit sang und spielte; aber gleich einem Gladstinbe

murbe ihr-alles, was fie unternabm , jum neuen Giege. Die Eiferfunt ber Runftverwandien verfunte es umfonft, einige Journatiften gu Soutfe ju rufen; bie Urtitet. worin man fie wegen Don Juan's tabein woute, waren ungerecht, und wurs ben alfo fur bas angeseben. mas fie maren. Im Matrimonio secreto wollte man einige ibr nachtlieltige Bergleichungen mit ibren Borgangerinnen in biefem Stude anftellen, aber fie murs ben nicht gelefen. Gie mar nun einmal ber Liebling , und ba fie es in fo manchen Rindfichten verbiente ju fevn, fo bat fic. mas befonders ein Parifer Bunter ift, die Bortiebe fur fie. ber man unter ben Grangofen fo felten lange genießt, bis auf heute, ben Boravend ihrer morgenben Abreife, erhalten. Diejen Abend ift alfo ibr Somanengefang; man thubigt ibn gleichfam mit Schmergen an; wir fennen Leute, fogar vom gwepten Gefolemt, die in allem Ernfte fagen. bas ibre Ericheinung bem italienifcen Theater infofern nachtheitig werden muffe, weil man funftig ihre Abmefenbeit ju febr fablen merbe; fie baben an ihr bas liebliche, junge Mabden, und bie tubne Chaufvies terin , bie nichte in Berlegenbeit brachte, auch bas Comerfie nicht, und bie in ihrer Urt einzige Ranftlerin fo febr liebge: wonnen. baß fie auf lange, lange Beit eine große Leere gurude laffen muß. Goon find nuch einige andere Umflande eingetres ten, bie bas Anbenten an fie nur noch langer erhalten werten. Dem. Mombellt ift mabrend bes Anfenthalts ber Dem. Conns tag auf immer vom Theater geschieben. Mabame fobor, ans flatt einzutreten, ift abermal, auf unbestimmte Beit, aus Pas ris abgegangen; man fagt, fie gebe nam Dieppe in's Bab; es foeint, es fev baben eine gewiffe feine Mednung ber Gigentiebe im Spiel; fie will vielleicht ben allmachtigen Embrud ber uns vergleichtichen Conntag ein wenig fowamer werben laffen, ebe fie felber wieber auftritt. und in ber That gebort auch ein gemiffer mehr als weiblider Duth baju, nach einer folden Ris. palin in bie Schranten gu treten. Um folimmften tommt bas ben bie arme Dein, Cangl weg; fie bat feit einigen Tagen aus gefangen bie Minette in ber Bagga Babra ju fpieten; bas erfte Mal, aus tauter Schonung fur ihre beutfche Gerfunft. bie man nun ju Giren ter unvergeflichen Countag eben fo ehren wird, als man fie fonft bamifd ju beurtbeilen fic ertabut, ents fontbigte man ibre Comage burd ibre Bangigfeit bes erften Erfcheinens; aber auch bas zwepte Dal fonnte man an ibr! nicht eine Gpur von einer Countag finden, und nun fangt man bereits an , bas arme Befcopf ju franten ; augerbem mar bie Minette auf eine allerliebfte Art von Dem. Ginti, unb gang glangend von Mombelli gegeben worden. Das Gluct ber Dem. Countag bat ber ftalienifmen Oper auch noch ein anderes Un. glad gebracht; bie Ginti ift abler Laune geworben, man weiß: nicht marum; fie will weber in ber frangbifden Oper noch ben ben Italienern wieber fingen. Bas aus der Cangi merben wirb, bas mag ber Benine ter Runft miffen; nur nehme fie fich in Acht, in ber eigentlichen Opera seria ben Tobessprung: ju wagen; bas Unglick wollte. bag es ibr an einigen Bollen. in ber Sobie bes Buchfes febit; und ber bem biefigen, unbarms, bergigen Botte wurde man fie ats einen Szeros tamerlich finben, wenn fie nach einer Pafta, bie boch auch noch feine Riefin ift, beurtbeilt marbe. Die Dilettantinnen troften fic mit ber Soff: nung, bag Dem, Conntag in einem Jahr nach Paris gurud. fommen werbe; ein Berucht fagt, fie habe barüber einen Rone, traft abgeidleffen, welcher aber ber Bedingung unterworfen fep, weun fie fich nicht vorber verbeiratbe.

(Der Befchluß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Mr. 76.

151

Berlegt von der 3. G. Cotta'ichen Buchandlung.

få

## gebildete Stande.

## Sonnabend, 23. September 1826,

Staaten gertrummern, es fintt ber Ronige Macht und ber Boller, Aber bes Beifen Bort tont noch ber fpateflen Beit.

R

### 3 talia.

(Fortfenug.)

VII. Die Martudbibliothet.

Micht umfonft hat bas Buch in ben Rlau'n der Lome bes Martus.

Seine Bibliothet machet bes Buches ibn werth, gange fubrt' er's allein, bis man ibm bad Schwert in bie Rlau'n gab,

Das benfeiben langft in bem Getummel entfant, In . bem Getummel ber Beit, ber thronummalgenben fcweren,

Mabin bas verroftete Schwert fiegend ber Abler ihmeab; Aber es blieb ibm bas Buch, fich Rath's ju erholen barinnen.

Und die Bibliothet blibet und grunt wie zuvor. Dorten fucht' ich fie, wo vor Jahren fieben undezwanzig Mich Morelli's Sand fibrte mit Liebe berum. Leer fand ich den Saal von Buchern, boch nicht von Gemalben,

Jene manderten aus, diese bemabrte die Wand. Wieder sab ich mit Luft die brenmal sieden Gemalbe Auf der Dede bed Saal's voll allegorischen Sinn's, Alle Wettstreitwerte der venetianischen Schule, Deren Siegespreis marb. Beronese'n gemahrt. Aus der Profuratie nach dem großen Pallaste bed Doge Bog die Bibliothet, besser zu wohnen, hinweg.

Dort im großen Saal ber Berfemmlung ber Ebeln Benebigs

Und ber Dogenwahl fant ich fie ftattlicher viel. Aller Bugang leicht, ich manderte wieder mit Freuden Bu bem handichrifticas unter Bettio's Geleit. Bu bem handichriftichas Belfarion's und Petrarca's,

Deren Namen guerft abelten diefes Geftift. In der Stifter Geift und feines Meifters Morelli Reicht Bettio gern, mas ihm der Lefer begehrt, Gang unahnlich bierin manch anderem huter von Ga-

Der fich als Drache mabnt über die Schafe gefegt, Der ruhmgeizig fur fich bemabret ben Stein und bas Buchlein,

Deffen, was er nicht tenut, Reinem vergonnend Be-

Eunuchen find's, bestellt als Machter haremen, Anderen neibend Genuß, bessen unfabig fie seldft. Anderer Geist berricht bier im Budersaale des Martus,-Bo so Stein als Bud offen zu frevem Gebrauch. Beugniß tonnt ihr deß, ihr nordlichen Reisenden, geben, Ehiersch und Rint, wie viel zeichnetet, schriebet ihr ab!

Reine Rlag' erhob' bier Gerlad oder Geftini Ueber verwehrtes Buch ober verweigerten Stein. Bablreich find fie nicht, dad febendwerth die Untifen, Die im großen Saal wechfeln mit Buchern und Bild. Mo den Manden find durch den Pinfel ber Meifter ber großen

Thaten der Mepublit fünftigen Beiten bemabrt; Als Gelander fteb'n Bruftbilber rings in dem Caale, Gruppen von Statuen and, welche fcon Wintelmann pries.

Sehet den Badus, den Faun, auch dorten bie Bufte ber Raunin,

Rleopatra's Rumpf und ben gebornten Altar. Dann Bublichaften bes Beve, ber', zwenmal verwanbelt jum Bogel,

Leden und Ganomed raubet als Abler und Schwan. Solche Gelufte verschmab'n die boben attischen Mufen, Die vom Theater Athens wurden verpflanzet hieber. hier Thalia und dort Melpomene's tragische Wurde

Durd ben Faltenwurf fundent foon hobere Aunft. Lange verweil' ich mit Lieb' auf biefen Gebilben ber Gries den,

Doch von Gemalben bes Saals balt mich nur Gines gebannt.

Un ber Pforte des Siegs bem peloponnesischen Sieger, Bom Senate gefest, ewig zu ebren ben Mann, Fleht, gesenkt auf bas Anie, von Benedig Rettung Morea,

Eine Griechin fie, voll von bezauberndem Reig, Abgelegt bat fie bie ftrablende Rrone des Turbans, Und um driftliden Sout fiebt fie mit weinendem Aug'. (Die Fortsehung folgt.)

Gallerie merkwurdiger Menschen, die ich felbft ges fannt babe.

(Fortfegung.)

11.

Jest erlanden mir die freundlichen Lefer, auf einen Mann ju tommen, beffen Rame in Betracht der vielen Berbienste, welche er sich um die Erziehung und Bildung der Jugend erworden hat, leider zu frud verschollen ist. Ich habe wenig Schulmanner von so vielseitigen und doch so grundlichen Kenntniffen, und auch nicht einen von edelerem und liedenswurdigerem herzen gefannt, als den ehmaligen Konsistoriairath und Rettor der halberstädtischen Domschule, Gottlob Nathanael Fischer, den ich nicht blos als meinen vorzuglichsten Lehrer, sondern wirklich als weinen zwerten Bater verebren muß.

Dem trefflicen Funt ift von feinen bantbaren Schilern in Magdeburg ein eignes Denfmal errichtet worden; und wie febr ber Berewigte biefer Ebre wurdig mar, werde ich auch meiner Seits zu bestätigen nicht ermangeln, wenn ich in ber Kolge wieber auf ibn ju fprechen tame.

Allein ich barf bier breift bie Frage aufwerfen: wer bat unfern unvergestiden Fischer perfonlich gefannt, ohne ibn einer gleichen Auszeichnung werth zu achten?

Biaftlose ununterbrochene Ebatigleit war neben ber tindlichten Gutmutbigfeit ber hervorstechendste Bug seines Charafters; man kann mit Recht sagen, daß er bieser frischen mannlichen Tugend nicht blod Lebensgenuß und Bezquemlichteit, sonbern ganz eigentlich das Leben selbst aufgeopfert bat. In ben ersten drepfigen verrieth er noch eine Konstitution, welche auf das höchste Greisenalter bezrechnet schien; aber schon benm Eintritt der sunfzige waren seine Kräfte erschöpft, weil er neben seinen überbäuften Werufsgeschäften, theils aus Eiser zu nüßen, theils um sich aller Welt gefällig zu beweisen, noch ein heer von anderweitigen Arbeiten übernahm, die ihn vor der Zeit in's Grab flurzten.

Daben mar feine Gelehrsamteit fo vielfeitig und mabre baft grundlich, daß, batte er Basedows Calent zu glangen nur jur Salfte beseiffen, er selbst in jener flassischen Beit für einen Stern erster Große darin gegolten haben mittbe. Allein weil er sich in allem Andern eber als in der Besicheibenheit übertreffen laffen wollte; so erfuhr er auch das Schickal so manchen vorzuglichen Kopfes, der sich, wie Lesing, nie selbst genug thun tann, in der Stille beneidet, und öffentlich theils vertannt, theild vertleinert zu werden.

Die erfte Periode feiner pabagogifdem Wirtfamteit fiel in die Tage, wo der Abt Refewiß mit feinen neuen Ideen über die Ergiebung des Burgers durch gang Deutich: land die größte Cenfation ju machen mußte. Diefe 3been griffen viel gu tief in Fischers eigenes Lebripftem ein, als bag er fie nicht mit Liebe und Barme überall batte verbreiten beifen follen. Borguglich brang er mit bem bes rubmten Abt auf ein forgfältigered Ctubium ber ebela Muttersprace, bie er icon ale enthusiaftifcher Berehrer Luthere und feiner unfterblichen Berbienfte um diefelbe für bas erfte und mirtfamfte Bilbungemittel ber beutiden Jugend bielt. Allein fatt feinem patriotifden Gifer von biefer Geite bie gebubrenbe Gerechtigfeit miberfabren ju laffen, fing man an, die Grundlichteit feiner Latinitat in 3meifel ju gieben. Um fic von einem fo vollig grund: lofen Berbachte gu reinigen, ergriff er eine Bartbie; ber ren' fich feine fleinlichen und neibifden Begner fdmerlich verseben batten. : Er gab namlich einen lateinifchen Din: fenglmanach beraus, morin er ber gefammten gelehrten Welt burd bie That bemies, dag er nicht blos in unge: bundener, fondera auch in gebundener Debe acht flaffifches Latein ju fdreiben miffe. Diefes gang originelle Unter: nehmen batte unter andern die Folge, daß bald barauf eine eigene lateinifde Jugenbzeitung jum Boridein fam; die mebrere Jahre fortgefest murbe.

Dar Fifder vielleicht auch fein fo vollendeter Gries che, ale er fich nach diefem gludlichen Berfuche Lateiver

du fepn rubmen fonnte, so murbe man ibm bod mabrlich bas größte Unrecht thun, wenn man feine Renntniffe in diefer gelehrten Sprache nicht gleichfalls weit über das Mittelmäßige binaussegen wollte. Nimmt man hierzu, daß er die Propheten und Pfalmen eben so fertig in der Ursprache las, wie seinen Pindar und Homer; daß er ferner die vorzüglichsten Werfe der Engländer, Franzosen und Italiener nicht minder in ihren eigenthumlichen Idiomen zu genießen pflegte; so darf man, bente ich, breift fragen: wann und wo hat ein deutscher Schulmann gelebt, der einen größern Umfang von Sprachgelehrsamseit aufzumeisen batte, als Fischer?

Chen fo reich mar er an Schapen miffenfchaftlicher Renntniffe; bavon gab er icon an ber St. Martinifcule gut halberftabt ben glangenoften Beweis, inbem er bier mehrere Jahre feine erfte Rlaffe gang allein umterrichtete. Er trug barin Religion, Mathematit, Naturlebre, 20: git, Geographie, Gefdichte und Naturgefdichte, alles in eigener Perfon vor; boch befaß er ben acht beutfchen Geift der Grundlichfeit allgufebr, ale bag er nicht über biefe traurige Mothwendigfeit von Beit ju Beit felbft batte feufs gen follen. Richte befto meniger mar er in mehreren ber genannten Sader meiter, ale notbig fenn mochte, um ber und bamit einen tuchtigen Grund ju legen; fo mochten uns ter andern viele von den bequemen Gerren, welche fic bentiges Tages audidliegend ber Beographle midmen, alle mögliche Dube gebabt baben, in feiner Mabe nicht ein menig von ibm verbuntelt gu merben. Quch gebe ich felbft bloe ber Babrbeit bie Gbre, wenn ich verfichere, burch Diefen Unfprudlofeften aller Sterblichen einen weit anfchau: lidern und richtigern Begriff von der Logit befommen gu baten, ale ich auf der Universitat burch ben ungleich bes rubmteren Philosophen Cherbard erhalten batte, indem leg: terer bod in der That faft nichte meiter barüber jum Ber ften ju geben batte, als mas man ju Saufe in feinem Meieriden Rompendio auch ohne ibn fand.

Bey aller dieser grundlichen Bielseitigfeit der Borts und Sachtenutniffe'ift wohl noch selten ein Schulmann vom Pedantism so ganglich frev geblieben, als unser Kischer; er galt vielmehr sonderlich in früheren Jahren, und ehe ihn die Centnerlasten der heterogensten Arbeiten zu Boben drückten, sur einen der geistreichsten, beitersten, laumulken und angenehmsten Gesellschafter. Die babe ich mich des Gedantens erwehren konnen, daß, hatte ihn das Schickfal in das beutsche Athen, Meimar, gesubet, die Welt bocht mahrscheinlich mindestens einen zwepten Mussaus an ihm erlebt baben wurde. Seine Laune war in froblichen Familienzirfeln eben so originell als uners

(Der Befdluß folgt.)

### Rorrefponbeng: Radridten.

Paris, 2. August.

(Befchluß.)

Die unermabeten Cammler von Gittengemalben , bie fich feit einem Jabre in Lithographien und literarifden Cligen versuchen und bereits eine reiche Ernte ju Saufe gebracht bas ben murben, wenn fie nicht ju rafch arbeiteten, verlieren für fich und fur bas Publitum ibre Mabe baburch , baf fie biefe Bilber nur in gerftreuten Blattern mittbeilen. Bir geiche nen bier eine ber Gitten nach, die in ber Picardie und Mus jou befannt finb. Gin junges Mabmen, bas miffen mochte, welchem ibrer Liebbaber fie bestimmt ift, ftebe ben iften Dat vor Tagesanbruch auf, fie nimmt einen Baffereimer, fpult ibn mit einem Rosmaringweige aus, und geht bamit nach einer einsamen Quelle. Spier tniet fie nieber, betet, pflangt ben Ros. maringweig in einem naben Gebafche, und fullt'ben Gimer mit Baffer aus ber Quelle. Run martet fie, bis fie bie Conne aufgeben fiebt. Cobalb biefe anfangt fichtbar ju merben, gebt fie nach bem Gimer, rubrt bas Baffer mit ber tinten Sand um, und fagt baben bie gebeimniffoollen Worte; ami, rabi, roche; fie muß bas neun Mal wieberholen und bamit fertig fenn, wenn bie Connenscheibe gang fichtbar ift; wenn fie bann von Diemand gesehen worben ift, weber im Seingeben, noch mabrent fie bie Ceremonien machte, fo fiebt fie, ober wenigstens glaubt fie unten im Gimer bas Beficht beffen gu feben, ben fie beiratben foll. Dan follte nicht glauben, und boch ift es mabr, bag menige Dabchen aus jener Gegend fich anders verheirathen. ein junger Mann in berfeiben Gegend ein junges Matchen auf bem Rorn bat, fucht er fie allein angutreffen in irgend einer Ede, und man bat baraus ein Zeitwort gemacht; es beißt: Coincher une fille ven Coin, Ede; nun fprict er mit ibr von unrebeutenben Dingen. fuct aber mabrent bes Gefprachs ibr bie Courgbanter lodjumadjen. Benn ber Junge bem Dabs chen behagt, fo latt fie bie Banber hangen; gefallt er ibr aber nicht, fo binbet fie die Schurze wieber gurecht. Damit laft fic aber ber junge Mann noch nicht abtreiben; er macht benfelben Berfuch breymat, und erft nach bem britten vergeblicen Dale geht er weiter. Daben wird tein Bort von Liebe gesprochen; bie beuben Theile verfteben bie anbere Grace gang gut; fo flumm fie ift. Bleiben aber bie Bander bangen, fo wird fogleich ber heiratheversprud geschloffen, und ben ber Ceremonie mufs fen bepbe aus einem Glafe trinten. Ift bas einmal gefdeben. fo ift bie Beirath fur geschloffen angeseben und bas Parcen bat nicht einmal notbig . Die firchliche Benatigung abzumarten.

Unfere Pariferlitten, unbeständig wir bas Bole fetoft, welches bas gange Frantreich bewohnt, fiellen feit gwen Conntagen eine nene Art fich ju vergnagen bar. Die tanbliden Tange maren fcon feit vielen Jahren for alle Rtaffen ein Beborfniß gewor: den; mas beitere Laune und leichte Beine fatte, wollte vorgagtich nur auf bem ganbe tangen. Man fab feit einigen Jahr ren auch in ben Dorfern um Paris vornehme Lente ober gutges fleibete Perfonen beuberten Befchlechte, fogar Petitmaitres und Petitesmaltreffen, auf ben Conntageballen ericeinen. Run ift pibplic tas neue Bellevue aufgetreten. Bellevue ift eine Prachtantage in ber Dafie von Mendon und Et. Cloub; ju ben Beiten ter erften Revolution geborte es ber Ration, bas. beißt jum Staatsboman; bie Nationalverfammlung betretirte einft, es foute nicht vertauft, fonbern ju Boitefeften unb gu Berfuchen im Aderbau beubehalten werben. bas bie einzige fcone, reine Ausficht auf Paris bat. borte man bamais auf ber unten vorüberführenden Canbftrage ben Marfeillermarich ben patriotifchen Gelagen erschallen ; ober ringe. umber um bae Golof batte man, um bie funftigen Stingeres notten in Paris ju verbaten, einige Jaudert Geiber mit Rar:

toffein. mit Erbfen und Mais angerftangt. Belere Erinnes mungen find. bag the vernomte Maitreffe Bompadone Begente un Jahr 1746 an fic gefaufe batte; ne verfcmenbete bert Sundertraufener in Unlagen von Garten und Babern und Bafe fine . mit Statuen und Gemalben; Ludwig XV. taufte es'ibr ab. Quetoig XVI. fcbentte Bellevue feiner nachber fo unginde lichen Tante; auch fie verwandte viel Gelb barauf; ber Archis tett b'Ifles leitete mehr BBaffer berben, unb legte Geen unb Cafcaben an; man fpricht von einem Thurm, ber gwey Millionen toffete, bie Beidnung bavon, von Sperri Profeffor Baltaib, ift befannt. Die Pringefim batte bort auch einen ganbbau und Mis bas tonigliche Gut enblich vertauft eine Schweigeren. murbe als Mationalgut, erftund es ber berabmte Poftmeifter von Paris und Lieferant Cancore; von ba fam es wieder in anbere Sanbe. Man glaubte einft, ber verfterbene Gerzog von Ridelien , nachter bie Gran Dauphine marbe es taufen, aber enblich tam es in bie Sanbe bes herrn Buillaume. Maitre bes Reaustes. Diefer verfaufte bie Daterialien ber meiften Unlas gen, bie er abtragen und gufammenhauen ließ, fo bag jest nichts mehr bavon fleht ale ber englische Part und feine tleinen Baus ten. Bun murbe ber Plan ju einem neuen Dorfcen gemacht. und allerdings wollte anfanglich Jebermann in ber berrlichen Musfidt und in ben Schatten von ben vielen umliegenben Balboen und Promenaben wohnen. Das Terrain murbe gu ungeheuren Preifen verlauft; zwar hatte die Buth einigermas Ben fic geftillt, aber nun vergift man auf einmal den Ball von Montmorenen, ven Steaux und von St. Cloub. Geftern fab man bort alle elegante, alle bubice Frauengimmer von Baris. Sier wird nicht bezahlt, fondern eine Gefellschaft reis der Ginwohner aus ber gangen Dachbaricaft bat ben Gebanten gehabt, bie gute Gefellicaft burd bas Bergnugen bes Tanges und ber Promenate berbevjugieben, burd bie Unentgefblichfeit bee Gintritte, ben fie felber burd eigene Rommiffarien geftat: tet ober verweigert, febe zwenbeutige ober etwas frene Rach: barfcaft zu entfernen, und fo ein neues Bergnugen zu fcafe fen, mas Paris bisber nicht fannte. Der erfte Cangmuffter, herr Totbeque, ift bier mit feinem Orchefter. Dan fiebt nur bie allereleganteften frifcheften Zoitetten; bie prächtigften Wagen trengen bier berum; es wirb enblich einmal auf Ginem Duntt bas gefunben, mas man bie gang gute, bie gang elegante Bes feufchaft nennt. Es ift ju erwarten, bag bier die neuefte, bie Maffifche Schule ber Dobe fic erbffnen wirb; und man fann fic teicht vorstellen, bag tunftig ein Frauenzimmer fich um bie Gire beftreben wird, in der neuen Bellevue gugelaffen gu merten; vielleicht wirb baben am Ente auch ein moralifcher 3wed erreicht, wo nicht absichtlich, boch jufauig.

Chinburg, Mugnft.

Dem Fremben, ber Gbinburg in tiefer Jahreszeit fiebt. muß ber Mangel an Leben und Bewegung in ben munberfcho: nen breiten Strafen ber Meuftabt auffallen. Bom Unfange Juli, wo bie Ferien ber Gerichtsthofe beginnen, bis Anfang Muguft, mo alle Schnlen fcbließen, wirb bie Stabt mit jebem Mugenblide leerer, und von Mitte Muguft bis Unfang Gept. ift Niemand bier, bem Geschafte ober Berbattniffe vergonnen anbermaris ju feyn,- Rathrild ift bie Leere und Stille, von ber'ich bier rebe . nur in bem Theile ber Gtabt fictbar . mels der von jenen Rlaffen ber Gefellschaft bewolnt wirb, bie Bers mogen genug haben, um wenigftens fur eine Beite ben Gors gen und Mengften bee Lebens auf einem Dampfboote ober ei: nem Boftmagen ju entflieben; und in ber That ift bier bas Reisen burch bie große Mannichfaltigfeit in ben Mitteln. fich von einem Orte jum anbern ju begeben. fo febr erleichtert, unb mange terfelben fint fogar im Berbaltnif ju anbern

Dingen fo wenig toffbar, tog bie Bafil berjenigen, welche biefes Berrechts geniegen tonnen, großer ift, als man es bep ber erften Unficht glauben inochte. Bwijden bem mit vier Pofte pferben bespannten gierlichen Reisemagen, ber bie reichen Jus baber mit Binbesschnelle gun Biete führt, und bem Ranals boote, auf welchem man von bier nach Glabgow (vierzig enge lifche Dleiten) in gwolf Stunden fur funf Co. fabrt, bat man bie Wahl zwischen einer großen Babl verschiebener Mittel fich ju lande oter ju Baffer fort ju bewegen. Den brev Damyfebien, welche regelmäßig tie Reise gwifden bier und London machen, bat man in diefem Angenbilde ein viertes ger gefeut, weiches an Große, Pract und Bequemtichteit Alles übertrifft, mas man bie fest in diefer Urt gefeben bat. - 3c fepe einen Andjug ber bier in den öffentlinen Blattern erfchies nenen Befdreibung ber , welche einem meiner Freunde ben Munfc einfibute, fich ein fur allemal barauf niebergulaffen. überzeugt, daß es unmöglich fev, in irgend einer antern Wobs nung eine großere Bereinigung bet Gemachichteiten unb Aunehmlichfeiten bes Lebens gu finben.

"Das nene Dampfboot, the united kingdom genannt, übertrifft unbezweifelt Alles, was man bieber in biefer Urt ger seben. An Große, Kraft ber Maschinen, Zierlickeit bes Baues und Pracht in ben Einrichtungen flebt es ohne Beregleich ba, und wird bie Wogen gleich einem machtigen Levlatthan burchschneiben, ohne einen Nebenbubter zu finden.

"Dieses erstaunendwürdige Soiff mist auf bem Berbede 175 fing in ber Lange, und 45 fing 6 Bell in ber Breite — bie Auber balten mehr als 20 fing im Durcumeffer, und es bat zwen Maschinen, jebe 200 Pferde ftart. Ge hat ben Ban einer Fregatte. In bem Hauptvererd besindet sich in ber Mitte ein offener Flux mit einem Eisenzitter eingefaßt. Man fleigt eine Areppe berunter, und findet diesen Flux unit einer Neihe gierlicher Sollasgemächer umgeben, die alle Begnemtlichfeiten zum Anzuge enthalten, und besonders zu Commerreisen eins gerichtet sind.

... Bon bier gebt man in ben gerdumigten Saal, beffen blenbende Pracht mit allen unfern Borftellungen von morgentanbischem Lurus wetteisern. Rorintbische Saulen von tolle barem und zierlich gearbeitetem Holze unterridgen ibn auf tevben Seiten, und in der Mitte tanft eine Reibe Saulen von Bronze von terfeiben Ordnung. Er ift 46 First lang und 36 breit. Zehn prachtige Spiegel werfen von allen Seiten ibren glanzenden Widerschein auf die umgebenden Gegenstände, gleich dem zitternden Lichte des Sonnenstradis. Drew Reiben Tische bieten einen bequemen Platz zum Mittagessen sift i iso Personen dar. Modische Sosa und Sthile sind teine ber kleinsten Zierben dieses herrlichen Saule."

(Der Befchiuß folgt.)

Mufibsung bes Rathfels in Nr. 122. Rein. L. ein.

#### Ebarabe.

Mein erftes Gulbenpaar ertenut Man in bewegtem Glement.

Mein zweptes war im Romerland Und ben ben Schotten nubefannt.

Das Gange ichreitet zwischen Meer-Und himmel wildzerfibrend ber.

fü

## gebildete Stande.

### Montag, 25. September 1826.

Durch bas Labyrinth von Infeln, Randlen, Lagunen Beige mir Mufe nun als Ariabne ben Weg.

# I ta I i a. (Fortsenng.)

VIII. Die Bilberfale Benedige.
Wollt ihr Gemalde befebn ber venetianischen Schule,
Gebt in die Atademie, geht zu Pisani, Manfrin;
Wie der Edle gehaus't, seht ihr in bepden Pallaften,
Bepd' ein schines Maal bessen, was ebedem war.
In des ersten hof steb'n sich gegenüber die Bilder
Aus der Römerzeit, wurdig erhaltenes Wert;
Eafar August's und des, der die Seeherrschaft ihm ges

Marcus Agrippa's Bild mit dem Delphine ju fug. Ehrt in des Redners Bild das Bert des griechifden Reifels.

In ber Gallerie venetianische Soul'.
In Manfrin's Pallast ift mannigsalriger Reichtbum
Und ben Renner begindt mehrerer Soulen Berein.
Auf der Guitarre spielt das liebeschmachtenbe Mad-

In die Butunft fcant jener Sphille Geficht. "Wieber wirft bu mich fcau'n die Sphille Guercino's ju Roma."

Gibt'meisfagend mir frobeste Runde bad Bilb. Die Grablegung bewundr' ich mehr als andere Bilber, Uber Rafael freplich ift Eigian nicht. Bu geviert erscheint bas theuere Sanpt bes Erlosers, und bas Riered formt inneren Rahmen bes Bilb's. Aufgehaucht aus Duft find Liberi's bepbe Gemalbe, Der an Rubens fich und an Correggio hielt. 3mep find Gal' und eben fo viele find 3immer gu fchauen In der Alademie bort an dem großen Kanal; Saal der Modelle zuerft, des romtichen griechischen Kunfts

Un' Ideale der Runft Roma's, Deapels, Athens; Alle freplich nur Bops - boch wem's verwebrt ift gu ichauen Die Urbilder felbft, mag fich entschädigen bier. Bu Benedig bienet die Sammlung gar freundlich bem Dilger,

Der von Italien tommt, ber nach Italien gebt. Diesem als Borgeschmad bes boben Genuffes des Urbilbe, Jenem als ein Maal fiber Erinn'rung baran. Bon ber Geliebten getrennt, ift Liebendem scheuer ibr Bilbnis,

Welches die Gehnsucht wedt, oder befriedigte nahrt. So durdwandi' ich indeffen den Saal, wo die Gotter von Gops nur,

Selber Ihn gu febn wird mir bescheret vom Gott. Gottgeweiht find auch die Schape des anteren Saales, Alle faft nur Bild fur die Altare gemalt: Rimm mich auf zu dir, Gott Bater, wie borten bie Jungfrau,

Ble'die Jungfrau dort-golden im Lichte verflart! Tigians Sochftes vielleicht ift diefe Bertlarung ber Jungfrau,

Die Gott Bater ju fic nimmt in ben Simmel empor.

Rach bem Saal' ber Altar' empfangt mich bad Simmer, bad icone,

Bo Canova's herz marbig ber Marmor verschließt. Ausgelegt ift die Wand mit Studen von farbigem Mar-

Breccia Serpentin mit Alabaster Porphyr; Bom Gesimse scau'n viel allertiebste Gesichter, Welche Tizians Kunft fast rafaelisch gemalt. Eine Bruderschaft ließ sich ausschmuden bas Bimmer, Einen Andachtsort beiligem Zwede geweibt; Bruderschaft ber Kunst besibet beute bas Bimmer, Welches nur anders heut heiligem Zwede geweibt. Deiligem Zwed der Erinn'rung an große Thaten und

Die's die Inschrift sagt auf belebrender Band; hieher bat das herz Canova's gefest Cicognara Und die Absicht spricht flar und vernehmlich vom Stein: Daß es ben Freunden dien' als Stoff zu nahren die Sebnsucht.

"Daß Unregung es fer Adnftlern ju ringen wie er." Much bren Bilber ftebn gegoffen aus buntelem Erg, Drep herven ber Beit alten venetifden Rubme, Morofini, Benier und Bragabino ber britte, Alle brev aus bere Beit blutigen epprischen Rriegs. Morofini. farb ben Belbentob gu Lepanto, Bragabino's Rubm fpricht bie geschundene Sant, Die abgieb'n ibm ließ lebenbig ber turfiche Butbrid, Deil Famagofta's Wall fich auf ben Wint nicht ergab. Bludlider mar Benier ald die benden Waffengefahrten, Denn im Triumph jog er von Lepanto gurud; Mit einbelliger Stimme ber Bater ernennet gum Dogen, Daß er regiere den Graat, ben er erbalten mit Gieg. Co begeiftert bier ju Thaten bad eberne Brufbild Wenn ju Thaten nicht mehr, - bod noch ju Werten ber Runft.

(Die Fortfegung folgt.)

Gallerie merkivardiger Menschen, die ich selbst ge-

(Befolus.)

"Jeder Menfch muß wenigstene erwad in feiner Bewalt baben," fagte er einft zu einer geistreichen Frau,
"morauf er mit Recht folg senn barf;" und dann machte
er ihr mit seinen nicht übel geformten Handen ein Geräusch
vor, wie es bisweilen die Raminden boren lassen. "Seben Sie, meine Beste, fügte er barauf lächelnd hinzu,
dieß ist die schone Runst, worguf ich mir etwad zu Gute
thue!"

Wenn er gerade auf feinem Stedenpferben faß, bas beift in Befellicaft über eine non feinen Lieblingeideen

lant geworden war, fo folog er nicht felten mit folgendem fatprifden Buge: "Dieg fonnte ich Ihnen alles weit geslehrter jum Besten geben, wenn ich mich, wie unsere Philosophen, auf die Runft verftande, eine Sache in die geshörige Dunfelbeit ju fegen."

Um feine Schuler, Die etwas poetifche Aber verriertben, vor leibigem Bombaft ju bewahren, bellamirte er ihnen bieweilen mit gang unnachabmlicher Ironie in Auge und Mienen blefe falbungereiche Stange:

"Taucht Diamanten in die Sonne! Schleift fie am Fittich eines Seraphs ab; Borgt Sonnen ab von taufend Welten, Ift's moglic, pflangt fie einstens um mein Grab. Wenn Engel fic dazu gefellten, So bleibt es bennoch Nacht in meinem Grab!"

Benn bie Ariftarden Deutschlands in ben poetifden und profaifden Aleinigfeiten, Die fie bieber bon biefer Sand lafen, ben Beift nicht gang vermißten, ber fic bas Borggifche Sit, quodvis, simplex duntaxat et unum jum ers ften und bodften Gefes machte, fo burfen fie ficher barauf rednen, bag ber eble Fifder burd vorftebenbes Brodden und burd die acht satprische Laune, momit er es zu bellas miren pflegte, bad Ceinige reidlich bagu bemgetragen bat. Auch jolle ich ibm meinen berglichften Dant moch im Grabe bafur, bağ er mich fo frub in bem porguglich fen und geift. reichften romifden Dicter nicht blod den Dicter, fondern ungleich mehr ben praftifchen Philosophen fur das leben fenpen lebrte. Da ich bas, mas die Welt Glud nennt, bier uns ter ben Sternen burdaus nicht maden follte, fo mifte idin ber That nicht, wie ich mir ohne jenen Meifter in ber Philosophie bes Lebens die Zufriedenbeit des Gergens batte erhalten wollen, die fur taufend Entbebrun gen den eingt gen Erfag liefert, und ber der man gulegt germ mit ausruft:

> Puge magna! licet sub paupere tecto-Reges et regum vita praecurrere amicos.

> > 12.

Unter bie mertwirdigften Menfchen, welche ich mabe rend meiner fruheften Jugend in Salberftadt perfonlich fennen lernte, gable ich mit-Decht den edeln Bergog von Braunfdmeig, ben befanntlich 1806 ben Jena und Auerftabt ein Lood traf, auf welches ibn feine foone Mofenzeit wenig vorbereitet batte. Er mar damale nod Erbpring und ale Chef des Salberftabtifden Infanterlei Regimente mehr ale nur blod geliebt, man tann fagen allgemein angebetet. Auch verdiente er bad; benn nie baben fic in eines Gurften Bliden und Mienen Die einnehmenden Buge ber humanitat und Freundlichkeit tiefer, mabrer und fpredenber ausgebrudt als in den feinigen. Seine Unfunft in halberftadt murde baber jedesmal ele ein gemeinschaftliches Familienfeft gefevert. Alt und Jung freute fich, nicht blos einen feinen Belb mann, fondern einen wirtlich edeln Menfchen in der Stadt mehr gu miffen.

Co wie auf alle Pringen bes braunfdmelgifden ham

fee batte ber treffliche Ubt Jerufalem befonbere auf ibn, ben funftigen Befiger bee bergoglichen Stubles ben enticiedenften und vortheilbafteften Ginflug gebabt. Weift und Sery bes Drine gen fpraden gleich febr fur ben berühmten Erzieher, wie fur die ausgezeichneten Naturanlagen des Erzogenen. Manner von Biffenschaft verficherten, ftete ben Cafar ober einen andern Rlaffiter gefunden gu baben, und rubmten feine Belefenbeit wie feine Ginficten. Gefcafteleute, die mit ibm ju thun batten, maren von feiner ftrengen Rechtlichfeit wie von feineriguportommenden Gute bezaubert ; befondere innig verebrten ibn die jungern Officiere des Regiments, und wohl batten fie alle mogliche Urfache baju; denn fie führten nicht blos auf feine Rednung die befte Tafel, fondern er bielt ibnen aud aus eigenen Mitteln bie geiftreidften Lebrer, um ibren Beift gu bilden. Ueber feine Gutherzigfeit und Menfche lichteit mar nur eine Stimme; und es mar ibm icon bamale gang unmöglich, Beuge von ben bartern Strafen ber Bemeinen, fonderlich bes foredlichen Gaffenlaufend, ju fenn. Ram er von ungefahr baju, fo erhielt ber Delins quent gewiß jedesmal entweber ganglich Parbon, ober boch große Milberung feines Schidfale.

So und nicht andere bat Salberftadt diefen mabrhaft ebeln Fürften gefannt, und bort ift gewiß auch nicht eine trittelnde Stimme über ibn laut geworden, ale ihn julegt nicht allein bas Krieges:, sondern überhaupt alles Erdem Glud fo foredlich verließ.

Ernft Bolbemar.

Ueber die Abnahme ber Rapital . Berbrechen in

Nach einem Bericht bes heren Bingtrimer batte bie Babl ber Rapital: Berbrechen fich in bem Departement ber Seine-inférieure in ben lezten funf: und zwanzig Jahren ben außerorbentlich zunehmender Bolfemenge unglaublich vermindert, und zwar nach folgendem Mafftab von funf zu funf Jahren:

von 1800 bis 1865 wurden 85 — 1805 — 1810 — 82 — 1810 — 1815 — 28 — 1815 — 1820 — 24 — 1820 — 1825 — 12

herr Bingtrimer ichreibt bie haupturlache diefed bedeutenden Unterschiedes zwischen ben zwev ersten und den drev legtern Perioden der veränderten Gesetzebung zu. Nabere Radweisung über diesen gunftigen Giaftug ber Gesetze mare von der bochsten Wichtigkeit.

Uebrigens fpricht fic biefed Berbaltnif ber abnehmen ben Todedurtheile im übrigen Frankreid nicht gang eden fo ganftig aus, und zumal in Paris ift es immer bas Gleiche ber Bubl nach. Jedoch ift zu bedenten, daß bev der berbeutenben Junabme ber Problferung diese Jahl nicht mehr bieselbe ift und alfo auch bien merfliche Berminberung eins getreten. Das numerische Berhaltnif der Berurtheilum

gen ju Paris und in den oben angeführten Perioden ift namlich folgended:

von 1801 — 1806 wurden 27 — 1806 — 1811 — 21 — 1811 — 1816 — 20 — 1816 — 1821 — 24 — 1821 — 1826 — 24

im Gangen 116, worunter 108 Manner und 8 Beiber.

#### Rorrefponbeng: Radricten.

Ebinburg, Muguft.

(Befdlus.)

"Außer bem Lichte, welches von oben bereinfallt, bat: ber Caal noch fechefebu. Tenfter, alle mit Borbangen von earmoifinrothen Damaft verglert. Gine andere Treppe fubrt vom Berbede in bas Bimmer ter Damen binab, beffen Gins richtung Geschmad und Pracht vereinigt. Die Borbange find ebenfalls von carmoifinrothein Damaft, womit auch bie Gtable und Cofa's übergogen finb. Jonifche Cauten unterftagen es auf bevoen Geiten . und es ift mit zwen großen Spiegeln. Bruffeler Fußteppiden ac. verfeben. - Das Gange gleicht me gen feinen toftbaren Bergierungen und Bergolbungen mehr eis nem romantischen Frengemache ale ber Rajute eines Dampf: Man muß noch bemerten, bag biefes Bummer fo nale bem Mittelpunfte bes Ediffes tiegt, bag bie Bewegung beffel ben faum fühlbar ift. Das Gwlafgemach ber Manner ift mit abnlichem Lurus vergiert. Huferbem find noch feche Bimmer mit zwen bis gehn Betten fur Famitien vorhanden; nub an bem Steuer ein andres Gemach mit vierzehn Betten, faft fo aut wie bie übrigen. Die gange Bahl ber Betten auf bem Schiffe ift 176.

Auch in ber Rache findet man Alles aufe Bequemfle und Bortheilhafteste eingerichtet, und man fagt, bas zwen frange, fice Riche bie Aufficht barüber erhalten werden. Deber läßt.

Lugus fich fowertich treiben.

Wenn wir einen Mugenblid ben Unterfcieb zwifden bem fo then beforiebenen Schiffe und bem fleinen Rachen betrache ten , ber unter bem Damen Romet querft mit fabnem Muthe feine Raber in ber Elpbe bewegte, und ber Ctammvater einer gablreichen Familie von Dampfebten in Europa mar, fo fablen wir teinen geringen Stoly aber bie fonelle Mundherung jur Bolls tommenbeit. ju welcher, neben bem Morbameritaner, vorzäglich brittifches Talent und brittifches Rapital biefe fcanbare Erfinbung gebracht. Der Romet mar, wenn unfer, Gebachtniß uns nicht trügt, 28 Fuß lang, bie Mafchine war 3 ober 4 Pferbe flart, und er marb 1811 erbant. Go maren funfgebn Jabre binlanglich, bie Dampffmiffabrt ju jener Sobbe ter Bollenbung gu bringen. welche wir in bein United kingdom erbliden. Bu melden neuen Bervolltominnungen bie Dampficiffabrt noch geführt wer ben mag, ift unnibgtich gu bestimmen; allein es ift nicht wahrscheinlich bag wir in unfern Tagen ein practigeres Fabre jeng får ben öffentlichen, Gebraud feben werben , und man fann bingufegen, bag es in ber That nichts gu munfcen übrig Cetteft ber weichtiche Gubarite, beffen Solummer läßt. burd die Falte in einem Rofenblatte gefiort warb, murbe ges fteben muffen, bag bier alle feine Bunfche rollig erfüllt finb. Bas bie Roften betrifft, fo merben, wenn man ber allgemeiz nen Meynung trauen barf, bie erften Anberichlage bes United kingdom ein Rapital von nicht viel weniger als 40,000. Dib. Gt. in Umlauf fenen.

Diefer Mouat ift die gunfligfte Beit, um bie remontischen

Demlanbe mit ibren Geen gu befinden, und bie Buft far biefe Reife fanita. fich auf bem Rontinente auch mebe gu verbreiten. Benig. ft no walen mage Fremee in ben jegien Jahren bier als fedlier. Da die Grabt and ben oben angeführten Urfachen in biefer Jahrdieit wenig Angielienbes bat (fogar bas Theater ift gefchlof: fen) und folde Mertwurdigteiten, wie man auf Durchflugen feben tann, bald gegeben find, fo eilen alle fonell ten Bergen gu. Bare ein Dampfooot von bier nach Rotterbain. fest ba bie Dampfidiffahrt auf bem Ribein im Bange ift, fo murben noch viel mehr Reifente aus ben Rheingegenben beraber tom: men und von bier borthin geben, ba alebann bie Reife mit fo gros fer Gemelle und geringen Roften ju machen mare. Allein fest fegelt gwifden bier und Rotterdam nur ein Smad, mel: mes die Heberfabrt ungewiß macht. fo bag faft Jebermann vor: gieht über London ju geben, obgleich es bie Roften ber Reife bedeutenb vermebrt.

Sismondi brachte ein paar Tage hier zu, seine beschrantte Beit erlaubte ibm nicht, bem Berlangen aller berer nachzuges ben, die eine Berlangerung seines Aufenthaltes wanschen. Erfreutich war es uns, ibm von bem thatigen Eifer reben zu übren, ber sich in Deutschland, Frankreich und in ber Soweig fur Griechenlands beitige Sache zeigt.

Biele Englander tommen in biefem Augenblide nach Schotts land, um Groufe (eine Art Safetbubner), ein ben biefigen Soch: landern eigentbamliches Bitobret, ju fcieffen. Da es feine in England ober Schottland außer in ben Saiben ber Spechlanber gibt . fo verfenden bie gludlichen Schugen ibre Beute nach als Ien Gegenben. Gebr gafifrey ift man bier; gange Familien ges ben ffir mehrere Bochen jum Befuche gut ihren Freunden auf bas Land, und manche bringen ben Commer mit Reifen von einem Landfige jum anbern gu. Die meiften Landidufer find fo geraumig, die Babt der Bebienten jo groß, bag folche Bes fune für wohlbabenbe Beffger mit feiner Befdwerlichteit vers tnupft find, und bie Gafte fich von tem Bewußtfeyn, bergleis men ju verurfachen, vollig frev fublen. Fur Frembe bedarf es teiner langen Befannticaft. um Ginlabungen auf bas Lanb ju erhalten, und man fagt, bag in ben abgelegenen Begenben ber Sodlander noch bie Gaftirenbeit ber alten Beiten berricht. und gang unbefannte Reifente eine freundliche Aufnahme in ben weit von ben Stabten entfernten Schloffern und Lands figen finben.

Das Clend ber Fabritftabte ift leiber noch nicht im Abs nebmen. Die biengen Damen haben einen vierten bffentlichen Berfaut ber von ihnen verfertigten Arbeiten angeftellt. und die In gwen Nagen fur Puppen . Dabeltiffen und bergl. gelobte Summe belauft fic auf 470 Pfb. Gt. - boch biefe unb alle abntige Gummen vom Gingelnen mit bem großmutbigften Gi: fer jufammengebracht, verschwinden in wenigen Tagen in Dichts, wo Taufenbe verschmachten. Das Traurigfte ift, bag fic noch gar tein mahriceinliches Enbe abfeben laut. Dier in ber Stabt fieht man wenig von ber Doth, ba fast teine Fabriten in ber Dabe find, allein aus allen umliegenben Gegenben bort man bergerfcatternbe Berichte von ben Leiben ber ungludlichen Urs beiter. Meines Bebanfens gibt es wenig Dinge, bie ein fo tiefes Mitteib einfibgen, als Menfcben bie Rraft und Gabigfeit jum Atbeiten baben. von ganger Geele Arbeit manfchen und Sungere flerben , weil fie teine gut finten vermogen. Es lift fic mabriich nicht berechnen . ju meldem Grabe bie Ber: giveiffung in einem folden Buftanbe fteigen fann, wenn Beis ber und Rinber noch bas Leiden theilen und vergrößern.

Berlin, 23. August. Mebea, Trauerspiel in fünf Aufgagen, von Grillparger. Madame: Sorbber ift es feit lange gewohnt und nicht Ju besuchen, ohne ein freundliches Gastgefchent mitzubrins

gen; por mehreren Jahren fahrte fie unt bie Daupadiden fideffen Chavaneto ju., biegmat teorie und bie Ranftferin bie Wilhpargerite Dieben tennen. Aver es find bieg gmenbentige Befmente; ibr ganger Gtang und Werth verfdwindet mit ber Begenwart ihrer Geberin , und bie Dautbarfeit erftirbt in bem Bepfall, weicher ber Darftellerin und nicht jenen Berten ger jout wird. herr Lucwig Tief nennt biefe fouft uns fremben Bestalten feltjame Ungebeuer , obne gu bedenten , bag er, wie ungerathen ibm die Gbbue auch fceinen mogen, bie Grofvas teridaft bod nicht vertäugnen tann. Denn bieg find alles Rinber ber Fronte, beren Schidfal es ift, bag ibre Coune fie, und fie ibre Cobne nicht gern anertennen wollen; es find miße ratbene Rinder einer migratbenen Mutter. Sat nicht bie Iros nie den Ronigspallaft und Familienbeerd alles tragifchen Jus balts gerftort, und bie Toga und ben Raifermantel und bas Mitterffeid gu Lumpen verbraucht, um fich barauf gebruct gu feben ? Spat fie nicht felber undarftellbar, die Darftellung übers haupt über ben Saufen geworfen, ale ber gefliefette Rater ben moralifden Etelmuth und bie minifterielle Weisbeit fpielen ließ? Ihre Runftifinde ift bie Ctaateffinde ber frangofifcen Revolution. nimte geamtet, und alles umgefiargt ju baben, mas ale bas Seitigfte galt und ju gelten ein ewiges Remt bat. Gie bat Ronigsmord begangen, und barf fich nicht munbern, wenn neuere Ronflitutionen fie ju achten und gu verbannen begin: nen. Gie fcreit aber bie Bertebrtbeit vergangener und jeplaer Doefie, und fiebt nicht ein, bag ber Staatebanferott nur Folge ibrer Berichwendung und Maitreffen : Regierung ift. Denn eben weil fie allen fonftigen tragifcben Inbalt gerfiort, alle mabrhaften Rollifionen aufgelost, weil ibr Gpaß mit bem Ernfte Ungucht getrieben. und fie bie teufche Wielpomene gur erniebrigenten Umarmung mit bem Gaipr gezwungen bat, blieb den neueren Poeten nichts übrig, als an bie Stelle mabre hafter und nothwenoiger Rouisonen erbictete und gufällige su jegen, und diefen Meudelmorbern und Ghebredern als Rothwendigfeit ibrer That ben Aberglauben gufälliger Traume unterzuschen ober Abnweiber jum belphischen Drafel und jur Stimme ber driftlichen Borfebung ju erbbben. - Bon ber erften Betehrung und Umtebr aus biefer Bertebribeit ift bie Grillpargeriche Diebea ein Beweit; aber fie tann ibr Mutters mabl nicht verbergen, und gesteht mit bem erften Wort, bag fie aus bem Coldis ber Poefie berabertomme. Bas ber eigents liche Inhalt bes Studes fen, lernen wir am Beften burch Jas font eigene Borte tennen. Im gwenten Mite namtich, als er fich mit Ereufa vergangener gludtlicherer Jugenbtage erinnert. fügt er bingu , welche bie rechte Art ju freven fev , nach tapfer bestanbenen Jugendtampfen in ber Geliebten eines und alles gu finben , treu um ibre Liebe ju merben , jum Bater und gur Mutter ju treten, von ihnen bie Bewilligung bes fobuften, einzigen Lebensgludes ju erfteben, und von ihrem Gegen ber fcbirmt nun allen ferneren Lebensflarmen gu tropen. Go aber bat Jafon nicht gefreut; mit bem Blut bee Batere und bes Brubere bat er bie Braut von den barbarifchen coloifden Gbttern erfauft , und bie verfluchte Che fann ibm feinen Ges Raum bat er bie Erbeutete fein genannt, fo gen bringen. ift er ihrer aud foon aberbragig, und ba fie im Baterlande die Quelle all feines Unglude wird, fucht er fic ihrer, wie einer Laft, fo fonell ale moglich zu entledigen, und bie erften jungfrautichen Mugen, bie in bie feinen bliden, entfuhren ben Gatten feiner Gattin, bie unn verlaffen von allem. mas ibr werth ift, in frembem gante einfam, beschimpft, vertrieben. bis auf's Meußerfte gebracht, bas Meußerfte begeht, und ibre Rinber ermorbet.

(Der Befcbluß folgt.)

Beplage: Runftblatt Dr. 77.

få

## gebildete Stande.

### Dienstag, 26. September 1826.

Unter ben Menfchen wirb man nicht beffer, wenn man nicht fcon gut unter fie fommt.

Bean Panl.

Bruch st u d ft u d e aus ben Moeurs administratives von Ombert.

Ginfluß ber Frauen.

Brof ift ber Ginfluß, ben bie Frauen auf die Abmlnistration ausüben; boch nie mar er großer ale gur Beit Ludwigs XIV. und XV. Die Liebe batte bie Bergen biefer Monarchen von allen Geiten offen gefunden. Die herrs fdaft ber la Balliere, ber Montespan, Fontange, Du: barry wird lange berühmt bleiben. 3bre Maulerepen be: wirften die Burudberufung ber Marfchalle von Franfreid, und zwangen die Beneralpachter, ihre Beutel gu leeren. Ihre Liebtofungen gaben einem Dummtopf ben Oberbefehl über die Beere und einem Bierbengel die Berricaft ber Proving. Die Minifter arbeiteten mit der Kavoritin und bie großen Staatsmagregeln, wovon bas Schidfal der Da: tion abbing, murben im Bouboir verbanbelt. Gin frifder Bind, ein feuchter Debel, Ropfichmers und Dervenzufälle entschieden über Bobl und Beb ber Bolfer. Romern maren ed die Auguren, welche ben Staat beberrich: ten, unter Lubmig XIV. und Lubmig XV. ftand Kranfreich unter ber Berrichaft ber Weiber.

Man weiß, wie anstedend das Beofpiel der Fürsten ift. Die Minifter, die Intendanten, die Commis hatten Sobenen, die in ihrem fleinern Birtungetreis auf dieselbe unumschrantte herrschaft Anspruch machten, wie fie die Favoritin des Monarchen in dem ihrigen ausübte. Gludilich waren damale die Bolter, wenn Jufall ober Laune

ibre herricher einer Frau in die Arme warfen, die im Stande war, die Berantwortlichteit ihrer Stellung gu fichlen. Gine folde war eine Beit tang Frau von Maine tenon.

Babrend der Revolution hat man teine Frauen, sons dern Furien einen Theil des anarchischen Despotismus an sich reißen, ben Bollsversammlungen Beschlusse und ben ausübenden Kommittes Beseble vorschreiben sehen. Das Konsulat und noch mehr das Kaiserthum, wies die Frauen wieder in den Kreis ihres Hauswesens zurich, so daß ihenen bald nichts mehr blieb als Nadel und Spindel.

Napoleons Denfart war dem Cinfing der Frauen febr ungunftig. 3war war er den sugen Gefühlen, die ihnen die herrschaft der herzen sichern, nicht fremd, wie Manche behauptet haben; allein er welhte ihnen nur sehr furze Ausgenblicke. Die Gegenwart der Weiber in den Arbeitszlimmern der Manner war ihm unausstehlich; sie waren in seinen Augen nur zur Bequemlickeit und zur Zier bed haushaltes geschaffen. Niemals besafen sie unter seinen herrschaft den geringsten Einfuß, nie batten sie Untheil an der Ernennung eines Marschalle, eines Gischoss, eines Generaleinnehmers oder eines Präsetten; ja die Unterprässtelluren selbst entgingen ibren zärtlichen Bemuhungen, und taum bat vielleicht ein Anditor ihnen die Erlangung seiner bescheidenen Stelle fu banten gehabt.

Auch war die Gewalt der Meattion in der folgenden . Periode diesem Drud angemeffen. Die Entel Beinrichs IV., der den Ruhm und die Liebe ju vereinigen mußte, murben von ben Kranen mit Enthusiasmus aufgenommen. Die weißen Tucher, von fconen Sanden bewegt, erfesten bie weißen Fahnen, die ihr Freudentaumel vermiste. Doch haben sie zwar nicht die verlorne Gewalt in ihrem gangen Umfange wieder erhalten; allein sie haben die vortheilbafteften Stellungen besest.

Man tann mit Mecht annehmen, daß ben weitem ber größte Theil der Staatsbeamten verheiratbet ift. Ihre Babl beläuft fic auf 60,000; wer tann den Einfluß von 60,000 Frauen berechnen, die beut zu Tage Blumen auf das trockne Feld der Bureaufratie streuen, die Grazie in die Mefrutirung, Järtlichteit in die Finanzen, Liebe in die Lieferungstontrafte einsübren. Mit tiefer Verebrung ser ben wir an der Spige dieses machtigen Heeres die sieben Frauen unserer sieben Minister, und unter ihnen die drep Dugend Frauen von drev Dugend Staatsräthen, die secht undeachtzig Frauen von sechstundsachtzig Präselten u. s. w. Dieser Einfluß ist suß, freundlich, einschmeichelnd, er wirft ohne offiziellen Charafter, ohne Diplom, ohne Stempel oder Siegel.

#### Die Cirtulare.

Das Cirfulare ift der Liebling ber Ministerialtommis und ber Schreden der Departementalbehorden. Gie fei: men in ben Befegentwurfen, entwickeln fic und bluben in bem meiten Felbe ber Inftruftionen und Reglemente; qu: meilen jedoch entfpringen fie gang von felbft in ben Ropfen gemiffer Kommid, die darauf zu frefuliren ideinen, alles Papier aus ber Proving nat ber hauptfladt gu gieben. Die Cirkulare find zwar nothwendig, um eine allgemeine Dagregel in Auslibung gut fegen, allein es gibt auch falle, wo fie die Quelle großer Unordnungen und Bermirrungen werben. Der Minifter bat g. B. irgend einen Befdlug über Diefen oder jenen Abminiftrations. Begenftanb gefaßt. Diefer Befdluß wird burd ein erftes Cirfulge ben Beborben der ver: fchiebenen Departemente mitgetheilt und entwidelt. Das ift gang in der Ordnung; allein bie Audführung biefee Befdluffes findet bald unüberfteigliche Sinderniffe in ele ner Menge von Lofalitaten, fo bag ein Paragraph, ber in Paris febr vernituftig ju fenn fdien, in Dervignan ein Unfinn wird, oder jener, der im Ministerium vortrefflic fdien, in Marfeille unausführbar ift. Cogleich werden im Departement ber billiden Porenaen und ber Mbonemin: bungen Berichte aufgefest, welche die Unmöglichfeit ber Ausführung anzeigen und beweisen. Funf bis fechs folder Rellamationen bringen ein neues Cirfular bervor, bas in dem Departement der Abonemunbungen und ber Oftpv: rengen vortreffliche Wirfungen thut, ater bie Mudführung des erften Cirlulars in ben Bogefen und dem Finisterre fiort und alles Ungefangene burcheinander mirft. Reue Bieflamationen, neue Cirfulare. In meniger ale brep Monaten ericeinen ihrer gwangig über denfelben Begen:

ftanb, welche in Berbinbung mit einer großen Babl bon einzelnen Berordnungen einen Rober bilben, ben zu erlautern fic bie Partul und Baldi bes Ministeriums verge bene die Ropfe gerbrechen. Die Prafetten und Unterpras fetten magen es in biefem Labprinth administrativer Berordnungen nicht, fich von ber Stelle ju bewegen, aus Furcht, daß jede Bewegung einen neuen Unftog, eine neue Uns frage, ein neues Cirfular veranloffen merde. bangen fich in bem Ropfe diefes ober jenes Direttors, Bas tere von swangig Cirtularen, eine Menge von Paragrapben feft, und bilben bann feine adminiftrative Belebr= famiteit. Da alled bieg voll von Widerfprüchen und Dun: felbeiten ift, fo bildet es in biefen abminifrativen Abpfen ein Bemifd, eine Daffe, bie felten einem lichtfrahl ben Durchang verftattet; ba er aber ber Ecopfer biefes Buftes ift, fo lagt er feine Gelegenbeit borbengeben, um bem Minifter feine Gettionen und Artitel ju citiren. Gr. Ercelleng eine vernünftige Frage an ibn , fo findet ber Administrator beständig irgend einen Artifel aus einem als ten Cirfular in feinem Ropf, und mit biefem muß fic ber Minifter begnugen ftatt einer vernünftigen Untwort.

Das Cirtularsoftem ift eine organische Kranthelt in unserer Administration. Man bildet Bibliotbefen von ib: nen, und je mehr die Sammlung wachet, besto schwerfals liger wird ber Bang ber Administration. Bu einer Beit, wo man noch nicht so frevgebig mit Errfularen war, wie jest, fand sich ein Prafett boch einmal in dem Fall, fols genden Brief zu schreiben.

#### Monfeigneur!

"Ich ersuche Em. Ercelleng mir anzuzeigen, ob der Paragraph 3. des Eirfulars Nro. 7. nicht wesentlich aufrgeboben ist durch den Paragraph 9. des Eirfulars Nro. 20? Ich bin geneigt, es zu glauben, wenn ich den Indalt bes Paragraph 15. der Eirfulare Nro. 24. überlege; allein das gleich darauf erlassene Eirfular Nro. 25. enthält Paragraph 13. eine Weisung, wonach ich vermutben möchte, daß Paragraph 3. des Eirfulars Nro. 7. fernerbin in Wirksfamteit bleiben foll."

Eine fo tlare Frage erforberte eine deutliche Untwort. Folgendes ift die, welche ber Prafett erhielt.

#### herr Prafett!

"Die Frage, welche Sie mir die Ebre ermiesen baben, an mich zu richten, ift binlanglich beautwortet im Artisel 7. der Justruktion Mro 4.; sollten Ihnen aber bennoch ete nige Zweisel bleiben, so bitte ich Sie, Ihre Ausmerksams teit dem Paragraph 9. des Circulard Mro. 17. zu schen ten, welcher in Berbindung mit dem Paragraph 16. des Circulars Nro. 12.; welches vierzehn Tage nach dem von Ihnen eitirten Mro. 7. erlaffen worden ist, teinen Iweisel niehr bestehen tast. In Saben Sie die Gute; in biesem

Sinne die 55. Unterprafetten und Maires anzuweisen."

Baires, die der Prafett in die fem Sinne anwies, febr beutlich eingefeben haben werden, wie fie fich eigent: lich zu verhalten batten.

Wenn die Administration in einen folden Buftand gerrathen ift, so erscheint fie ben Administrirten wie die Sphont bes Alterthums, mit Kopf und Sanden eines Madchens, bem Leid eines Hundes, bem Schweif eines Drachen, ben Borüberwandernden barbarische Rathsel aufz gebend und diejenigen zerreißend, welche sie nicht aufzu-lofen vermogen.

Mepotismud.

Unfere Abminiftration bat bem Cgolemus eine neue Ausbehnung gegeben ober vielmehr eine neue Gattung von Egoismus erzeugt. Der Bufall ober die Bunft bat mich in ben Befig einer Stelle gefest. Raum babe ich zwermal meinen Gebalt bezogen, fo fange ich an, ber Cache fo viel Befdmad abzugewinnen, bag ich mich umfebe, ob nicht auch fur bie übrigen Mitglieder meiner Familie auf irgenb eine Art ein Plat au ber großen Rrippe bes Bubgete gu finten mare. Die findliche, die bruderliche Liebe, die vetterlide Buneigung verbindert mich ju fublen, ju welchen Erniedrigungen ein foldes Streben fubren muß. Bon bem Augenblide an erfdeinen mir alle Auflagen gerecht und bil: lig, feven fie noch fo brudend, bas Befuhl ber Menfolich feit, der Gerechtigfeit, die burgerliche Unabbangigfeit verfdwindet vor der ledenden Ausficht, 50,000 Franten jabre lich mit meinem Bruder, meinem Bater, meinem Obeim, Wetter u. f. w. ju theilen! In diefem verwandtichaftlichen Gifer babe ich feine Rube, fo lang ich nicht auch meinen legten entfernteften Bermanbten in irgend einem Bintel bes Budgets angebracht babe. Dag bie Wirfung biefes abs ministrativen Nepotiemus befto weiter um fic greift, je bober mir in ber adminiftrativen Sierardie fteigen, ift leicht einzuseben. Go entstand ben und eine mirflice Budgete : Artifofratie, die fic burd alle 3meige ber Ab: ministration erftredt. In den Finangen, im Rrieg, in ber Marine, in ber Rirche, in ber Juftig, treffen wir überall benfelben Ramen, ale. Bruder, Better, Reffen, Obeime u. f. w. Derielte Rame macht als Minifter ben Befegvoridlag, vertheibigt ibn als Staaterath, votirt ibn ald Deputirter, fest ein Amendement bingu ale Dair von Franfreid, bringt ibn in Ausführung ale Brafett und ift unter feinem Titel bafur verantwortlich. Die fann man obne Schreden ein Dugend Familien feben, Die fic, wie weiland gur Eroberung bes beiligen Grabes, in Daffe er: beten und jede einen vom Ropf bis ju ben Augen bemaffe neten Aubrer an ibrer Spife, militarifc bas Budger und bie Plage belagern, in den Galone mandvriren, in ben Mudiengen tirailliren und in den Borgimmern aufmaridiren?

- Sobald eine folde Familie alle ibre Mitglieder in ber Ab: miniftration angestellt fiebt, wird eine Art von gegenseitiger Gemabrieiftung gefdloffen, wie die gegen Teuer: und Sa: gelicaben. Alle fteben fur einen, und einer fur alle. Befonders aber find alle verpflichtet, bas Saupt ber Fa: milie aus allen Araften gu unterftugen. Die entferntern . Bettern baben ben Auftrag, feine Talente ju preifen ; bie Coufind germains beben feine Ergebenheit gum Simmel, Die Ontel à la Mode de Bretagne feine Rechtlichfeit und fein Bartgefühl. Diefer bezahlt fie dafür mit Empfeh: lungen und Diplomen. Cobald einer in feiner Stelle mantt, eilen alle andern ju feiner Sulfe berben, und aus allen Zweigen ber Administration erhebt fic bas Relbge: forev des Repotismus, bis fie ibn im Triumphe an die Stelle jurudgetragen haben, movon er vertrieben morben mar.

(Die Fortfepung folgt.)

Rorrefpondeng: Nadridten. Berlin, 23. Muguft.

(Befalufi.) Diefe gang moterne Gueffanbegefdichte, welche ten Ju: halt ber Tragbbie ausmacht, sucht nun ibre Bewährung nicht in ibr felbft und in ibrer eigenen Darftellung, wie in fribes ren Beiten ber Poefie, aber eben fo wenig liegt die Dothmen: digfeit ber Sandlungen, wie in jungft vergangener Beit in Bilimen, Zigeunerprophezeihungen und anberen Bufalligfeiten ber Ahnung und bes Traumes, fonbern ber Dicter nimmt bie Rechtfertigung feines Inhaltes aus Darftellungen der antifen Welt, beren Runftwerte, mas ber Weift ber Familie in Mahrs beit fen, jur Erscheinung ju bringen mußten. Infofern aber gang moberner Inbalt fich in jene antifen Beftalten binftuche tet. und baber ebenfofebr aus biefen Dlasten mit moternften Liebesbliden bervorgudt, und mit Wienerifchen Lippen bers aussprimt, entflebt ber settsamfte Rontraft, und bie fonbers barfte Bertebrung. Denn man tonnte gmar meynen, es banble fich bier nur um bieg liebenbe Beib, um ihre Arantungen, ihre Bitten , ibre Bergweiffung, ibre Sobeit, um ben Comery ber Mutterliebe, um die Race ber Berflogenen, überhaupt um ben Charafter ber Mebea, gleichgultig in welchem Rleibe er fich darftelle, aber man irrt; - es baubeit fich ebenfofebr um jeue antite Tabel bes goldenen Blieges als um griedifce Gitten, wir follen in Rorinto beimifc ju fepu glauben. bie Amplivetionen ele ren, wir follen Medea als Colderin erfennen und verftogen. Daburd geratb ber Didter in fortwabrenbe Witerfprade. In ber antiten Diebea ift es eine Danptschuth ber Mebea Bar: barin ju fepn, und ron biefer. Geite ber ift Jafond neue Gbe mit Rreufa eber ein Mft ber griedifden Gittudfeit, als ein Das Metea Barbarin fen, fumt Berbrechen gegen biefelbe. auch unfer Dimter bervorleuchten ju laffen , und ju einem Sauptvuntt ju erbeben, aber für unfere Beit ift biefer Unters fored von Barbaren und Griechen fo leer geworben, bag ter Dichter , flatt ibn barguftellen , gerabe in's Begentheil verfal: len ift, und unferen Gefühlen nach Jafon und alle Grie: den Medeen gegenüber ale bie barteften, graufamften Bar: baren gezeichnet frat. Denn gerade Deben ift es, welche von Unfang au bem fittlichen Geifte folgt ; fie vergrabt ibr Baubers gerath, fie fest ber Sarte ibres Gatten die fauftefte Liebe unb eine befto tiefere Gelbftverlaugnung entgegen, je meniger Ja fon fie auertennt, und ben ihrer vermehrten Liebe und Ereue

nur feine Graufamfeit und Untreue mebrt : fie gelobt ibm bis in ben Tob ju folgen, fie wender Mues an, mas Mitbe. Rube, Freundlichteit, Gimerbeit, Rtarbeit und Berflandigfeit vermos gen. Bergebens; Jajou emfernt fic nur immer weiter von ibr, und wenn er jemen taunifcen Wechfel, feinen leberbruß, feine Gelbftsucht mit Mebeens Barbaren entfautbigen will, muffen wir ibn ale barbarifd fcelten, und De ebeen rechts fertigen. Was als Husbruche ber Barbarey bey ibr gelten foll, ift und nichte ale nothwendige Folgen unleiblicher Bes leidigungen; wir mußten Mebeen, wenn fie uicht aufgabrte, ebenfo wie Jafon verachten. ber fie fo bis ju biefem Punfte ju reigen im Stanbe ift. Geine verpflogene Liebe macht ibn und nicht jum Griechen , fontern jum modernften Großflabter, ber nach bem erften Rinbe, bas ibm bie Battin geboren, gefats tigt, und voll lieberbruß fich ju einer zwepten Gabnheit men: bet, und ein launischer Pring nach ber Grafin Orfina bie fris fcere Einlita tiebt. Benn baber Rreon biefen Jafon gegen Debea in Coup nimmt, wenn Rreufa ibre Reigung in bochft verfänglider und zweydentiger Unichnib vor ibm entfaltet, erft Mebeen beberbergt, mit Liebe überschattet, und bann boch in bie Berftogung und bie neue Che willige, ja feibft bag ber Mutter bie Rinber geraubt merben, bulbet, und pibylich, eine Ronigin an Liebe und Glad, ber verflogenen Bettlerin bas feste Rieinob ju rauben vermag, wie fonnen wir bann folden Emurfenthaten als griechischen ben Borgug gegen bie eble Bars barin einraumen ? Mue Rtagen, alle Bormarfe Mebrens find gerecht. jebes ibrer Worte mußte Jafon, wenn er nicht fcam: tos mare, beichamt zu ihren Bagen nieberwerfen, er maßte mit ibr in die Berbannung geben und bugen, ba er mit ibr gefehit, und Debea nur feinetwegen bas frubere Uurecht began: gen bat. Go ift benn auch Debeens legte That fein Att ber Wilbheit, fonbern nur bie Folge bes Rranfungfpftems, mit welchem Jafon, Rreon und Rreufa, ja felbft die eigenen Rins ber, fie qualen und ibre geangftete Geele auf bie Folter fpans nen. Dieg Mues erleibet fie als Colderin, und weil fie bem Jafon traute, aber fie morbet bie Rinber nicht ale Colderin. obgleich fie ber Dichter fo barftellt. Defhalb ift biefe Darftels lung im vierten Utt auch fo ermabenb; bag fie ihr Banberges rath wieder erbatt, ift fur une nur von ber Bebeutung, bagfit bie Mittel gur Rache ertalt, fie wird uns baburch nicht wieber jur Barbarin, bennfie banbelt jest nicht einmalin unmittelbarer Bilbbeit, nicht im Ausbrud ber Leibenschaft, fonbern mas fie bem Jason icon brevmal vorgeworfen. fagt fie fic noch jum vierten Male vor, fie fleigert fich jum Entschluß bes Morbes baburd , bag fie fic bie Schulb aller gegen fie vorfibrt. Die griecifche Mebea wirb ale Barbarin verfloßen, und zwar mit Redt , baburd ift ber Rinbermord gleichfalls barbarifd, unb rechtfertigt bie Berflogung, obgleich er fie fraft; bie mor berne Mebea aber wird mit Un recht verftoffen, bag fie bie Rinber ermorbet, ift baber gegen bie Aubere gerecht, und fir fic felber nur bie Gpige ihres Unglias, bem Jafon, biefer glangenten verführerischen Schlange, gefolgt, fo wie ihres Il no rechts Coulb am Tobe bes Baters unb Brubers geworben gu fevn. Go ift auch von biefer Seite ber bas Antife burch bas Moberne verbreht, und bas Moberne auf vertebrte Beife in bem Untilen bargeftellt. - Bur vollenbeten Leerbeit finft beshalb auch ber fünfte Mit berab, ba alles vollenbet ift, unb nur ble Reffexion abrig bleibt, wie Unrecht Rreon gehandelt. ben ichwadlichen, verberblichen, felbfifichtigen Jafon aufzu: nehmen, welch ein erbarmlicher Szelb biefer Jafon fen, und wie nur Mebea gu allem biefem Etenb, zu allen biefen Greueln gebracht. Dag fie fchlieflich jum Tempel bee Apollo manbern will, macht fie jur Bugerin, bie in langem griechts fcen Gewande nach Rom wallfabrtet; boch maren wir ein Runftpapft, wir marben ihr bie Abfolution ficher verweigern.

Die Mebea ift fur die Chausvielerin gewiß eine bantbare Rolle, aber wie jebes verfehlte Runftmert auch ebenfo unbants bar; Geenen, worauf die Goaufpielerin ben booften Gleif, bie angeftrengtefte Mufmertfamfeit verwenden muß. laffen tatt. Co j. B. bie tegte bes britten Aufzuges, als Debea mabten foll, welches ber Rinder fie mit fic nehmen wolle, aber teins ber Rinder in ihre Urme eilt. Die Gituation ift an fic fo wiberlich, bag bie Smanfpielerin fic vergeblich nach allen Effetteluften umfeben muß, um nicht gang feer auszugeben. Denn bağ bie Rinber nicht gur Mutter eiten, erfcheint und um fo mehr als ein wibernaturlicher Bufall, ba wir Mebea fo with, fo barbarifd nicht finben tonnen , und ben wohlorganifirtem Bes fcmad ben weitem ber blaffen Kreufa vorgieben . wie freundlich fie auch bliden moge. Es gibt gewiß teinen Bufchauer, ber bie Rinber nicht mit Gewalt jur Mutter binflogen mochte. 268 fie aber ben Goop verfcmaben, ber fie geboren, fubit fic Mebea jum erften Mal gang vernichtet, und um ben Effett bies fes Defette Gefühle mar es bem Dichter ju thun. Und Dad. Schröber fand ibm mader im Effettmachen bev. Jammer ber Bergweiflung fturgt fie mit ben Borten: "ich bin vernichtet! Meine Rinder, meine Rinder!" nieber. Wer aber mit folder Bewalt bes Gomerges fagt: "ich bin vernichtet." ber ftraft mit biefer Gewalt bie Bernichtung, und mit ber Bernichtung fene Gewalt Lugen. Ben ben "Rinbern" gehörte ber Jammer, auch ein gewaltiger, bin, aber ber ber Bernichtung, nicht, wie viel Effett biefe gewaltsam vernichtete Bernichtung Die Liebe ju falfchen Effetten mare bas auch machen modite. Einzige, was wir Matame Echrober als Mebea vorwerfen mochten, benn biefe Effette find Claube : Lorrainfche gematte Sonnen , bie trop alles Lichteffelts boch nicht glangen. - Die größte Stupe bagegen finbet Dab. Schrober in ibrer Stimme, beren Gewalt und Rraft fie bis jum Ausbrud bes intenfioften Gefable gufammengugieben vermag, und ebenfo barum bie tieffte Innerlichteit mit folder binreifenben unwiderfteblichen Gewalt ausspricht. Coabe, bag bie Runftlerin fich an bie fcblechteren Runftwerte wegwirft. und ihren Abel nicht bem Eblen aufbewahrt.

Borgeftern murbe nach bem Trauerfpiel Phaebra bem Dus blitum noch ein beiterer Genuß gemabrt. Mab. Scheberleche ner, geborne Dal Deca aus Petereburg, fang die Cavatine aus bein Roffinifchen Barbier. Gin Anflug von Mengftlichkeit tounte beom Muftreten fur bie Ranftlerin einige Beforgniffe erregen, aber gleich bie erften meifterhaften Tone bes Recitas tive berubigten vollfommen, und machten ber Freube Plag. Die Ranftlerin fpielte mit ben willearlichen Ionen ber Cavatine auf bie liebenswurbigfte Beife, und wußte burd Bogern und Gilen, burd einfachen naiven Bortrag und Sianflichteit, burm bomfte Rraft bee Tones, und bie fußefte Lieblichfeit folde Mannichfaltigfeit in bie einfache Melobie bineingubringen, bas eine gange Weft von Empfindungen in fo furger Beit, und in fo wenigen Tonen ertlungen mar. Der raufchenbfte Benfall belohnte bie Runftlerin. Befondere hatte die Rraft ber Sobe und Tiefe erfreut , und bas fiore Unfprecen jebes Toues, ber gleich in feftefter Bestimmtbeit, und doch ohne Scharfe angefans gen marb, Bewunderung erregt, jumal ba ben biefer Fille und Gewalt bes Tones, ben biefer burchtringenben italienifchen Rraft auch Unfculb und Lieblichteit. Seiterfeit und liebenemure biger lebermuth nicht febite. Die zwente Arie mit Cher (aus ber Cenerentola) follte bie Beweife ber Runftfertigfeit geben. von beren dromatifchen Laufen bie Cavatine nur erft eine Perlenreihe bargereicht batte, aber bie tegten Tone biefer Urie erflidten unter bem fauteren Benfall, ber nicht lauger gurude guhalten mar.

Beplage: Literaturblatt Dr. 77.

fúr

## gebildete Stande.

### Mittwoch, 27. September 1826.

Liebt einer fo, wie ich, Der fage mir, Wie er gehabe fich Bep folmer Lieb'sbegier.

Bruch st ud c

(Fortsenung.)

In'd Unendliche vermehrt fich in allen Winkeln bes Budgete bas Gefchlecht ber Bettern, und es durfte bem Finangminifter bart antommen, wenn er gesteben follte, wie innig et feine Bettern liebt, und wie viel die Bettern bem Staate jahrlich toften.

Oft entsteht aus der beständigen Wiederbolung besselben Namens in allen Zweigen ber Administration eine Berwirrung, welche die Neugierde zu groben Berweckslungen verleitet. Man gibt dem Bruder Paul die Ehre der schienen Rede, die der Bruder Jerome gehalten und der Nesse Jerome wird gepriesen wegen des weisen Urtheils, was der Ontel Garguille gefällt hat. Um diese qui proquo zu vermeiden, ist die Aristotratie des Budgets auf den Einfall gesommen, austatt der Ortsnamen die Gutsnamen zu gedrauchen. 3. B. baben wir den Staatstrath D., den Generalsetretär D., den Finanzeinnehmer D., in D., de Surene, D. de Chaillot D., d'Anteuil und D. d'Asnièro verwandelt.

Wenn übrigens biefes Spftem einem Angestellten oft bie Ehre erzeigen last, die einem Verwandten gleichen Ras mens gebuhrt, so treten auch fälle ein, wo andere Dinge an ben ungerechten Mann tommen. So ging es 3. 2. 1815 zwepen von den obengengunten D's. Der eine, Gene-

ralfefretar, mar ein billiger, gemäßigter Mann, ber alle Angebereven in's Keuer warf und glaubte, man tonne bem Staate bienen, ohne feine Collegen ju verlaumden, und ein guter Burger fenn, ohne in Gent gemefen gu fenn. Der andere Direttor im Gegentheil hatte beständig offene Liften, um anonyme Angeberepen aufgunehmen und batnad Courationen und Durifitationen vorzunehmen ... Unter ber Babl feiner Opfer befand fic auch ein maderer Beamter in ber Proving, ber, ale er fic ohne Urfache entlafe fen fab, auf den Ginfall tam, fich in der bamaligen Bers wirrung felbit Rath ju verfchaffen. Er tommt in Paris an und eilt nach bem Ministerium, flatt einer Bittfdrift einen jener tuchtigen Gproflinge bes Balbes in ber Sanb, womit die Cadis Gerechtigfeit ju bandhaben pflegen., Es folagt vier Uhr, der Direftor ift noch mit Purififationen beschäftigt, ber unschuldige Generalfefretar tritt friedlich aus bem Sotel, ale er von bem ungludlichen Purifigirten empfangen wirb, ber mit fraftiger Sand auf feinen Souls tern die Sould ber Race abreagt, inbem'te wie Dreftes baju ausruft : "Dimm bas ale lobn für die Purififation!" -,, Salten Gle ein; foreit ber Generalfefretar, Gle irren fich, ich bin D. de Chaillot. Mein Bruber ift es, ber puris figirt, ich aber abminiftrire." Es war ju frat . der Res potismus batte feine Fructe getragen.

Bon ben Miniftern, welche die Industrie bes Repos tiemus ausüben, gibt es einige, bie mit vorsichtigem Blid in die Jufunft schauend, ihr verwandtschaftliches heer so ausstellen, daß, auch wenn sie felbst fallen follten, boch der Repotismus fich in feinen Stellungen erbalt; andere aber feben nicht weiter als ihre Rase; biese fellen alle ihre Berwandten in ihrer Rabe auf, jeme vertheilen fie in ben Provinzen und im Auslande als Gesandte n. s. w. Die Folge ift, daß, winn diese einmal fallen, sie ihre ganze Sippschaft unter ihrer Last erdrücken und nach sich ziehen, dagegen jene unvertilgbar sind, wie die weitverbreiteten Schöslinge der toniglichen Eiche.

Es gibt aud galle, wo ber Repotismus den Minifter nothigt, einen entfernten Bermandten in den bemutbig: ften Poften unterzubringen und mo er fogar ben Familien: ftolg gum Schweigen bringt. Sier ein Benfpiel. Alls les mar untergebracht; die Bermandten in auffteigenber und abfteigender Linie, die Collateralen von Seiten bes Manned und ber Frau batten ibre Stellen. . Ploglich er= fceint einer von diefen Legtern aus irgend einem Thal ber Cevennen, an ben Niemand gebade batte, in Paris unb fein erfter Weg ift jum Sotel bes Minifteriums. flamirt und beweist bie Unsprude, die er als Wetter an bas Budget bat. Gr. Excelleng antwortet, bag ibm bie Wettern aus ber Erbe bervorfpingen; bag er ibm anffan: biger Beife nicht bie Stelle eines Bureaudienere anbieten tonne, welched boch bie einzige fep, bie fich in biefem Mu: genblid erlebigt finbe. Der Better, eben nicht febr foly, nimmt ibn bem Bort und perlangt biefe Stelle. Er erbalt fle and wirtlich, allein unter ber Bedingung., feimen Damen gu anbern und nie gu verratben , bag er ber Better bes Miniftere fev. Drep Monate vergeben und Der neue Bureaudiener, bemahrt fein Bebeimniß unverlet: lich und geborcht puntilich ber Alingel eines bochfahren: -bent Direttore. Gined Tages aber, ale er biefen über Die Gebühr bat auf fic marten laffen, wird er mit einem: wo bleibt benn ber Schlingel? empfangen. - "Ich bin Rein Schlingel, mein herr." - "Er ift ein Schlingel, mnb ich merbe ibn jur Chur binauewerfen." - "Bur Thur binaud? mich ?" ruft der Bureaudiener, deffen vetterlicher Stolz ermacht. "Gie werden es nicht magen !" Das, Unverschämter, nicht magen? ich bin ber Bers straute bed Ministere." - "Und id, mein Gerr, bin fein Better!" - fagt ber Bureaudiener, indem er mit bem gufe ftampft. Sogleich aber bittet er ben erftaunten Direttor, fein Gebeimnif nicht ju verrathen; allein ber frofmann batte von bem Augenblide an fo viele Aufmert. famteiten für feinen Diener, bag bae Bebeimnig balb ruch. bar murbe. Die Miedertradtigfeit verrieth; mad bie Gis telleit fo lange verschwiegen batte. Die Geuche bed De potiemud ift anftedend, ... und geht burd alle Glieber ber administrativen Sierardie. Der Bureauchef, der Unter: def, ber Kommis felbft, alle (dleppen ein Seer von angebenden Abministratoren binter fich ber , fubren fie un: ter der Sand in die Bureaus eine um fie ber der erften Belegenheit in'd Supernumerargerfonal einruden gu laf

fen. So wie der Cod, die Entlaffung ober Berlegung eine Luce macht, schlupft ein Better hinein, und wie auf bem Schlachtfelde, hart man in dem Heere bes Repoties mus den Ruf erschallen; die Glieder gefchloffen!

(Die Fortfegung folgt.)

Der lette Briefmechsel zwischen Jefferson und Abams 1).

Durch ein Berfeben bes Korrettors ift biefer Anfang bes Tefferson'schen Schreibens in Dr. 227 weggelaffen, und nur ber Schluß beffelben gegeben worben. Der Bollfanbigteit wegen tragen wir bas Ausgelaffene bier nach.

Die Reb.

### Jefferfon an Mbams.

Monticello, 1. Juni 1822.

Es ift febr lange ber, lieber Gerr, bag ich Ihnen nicht gefibrieben babe. Meine Sand ift jest fo fleif, bag ich nur langfam und mit Schmergen fdreibe und es begbalb fo felten thue ale moglid .-- Dod find wir es gegenseitiger Freundschaft fouldig, von Beit gu Beit und gu erfundigen, wie es mit und ftebt? Die Beitungen fagen, baß Benes ral Starte auch binuber ift in feinem brep und neunzigften Jahre. Dr. lebt noch, ungefahr in felbem Alter, munter, mager, wie eine Beufdrecke, und fo vergeflich, bag er taum feine Sausgenoffen erfennt. Gin vertrauter greund pon ibm befucte ibn legthin; allein er tonnte ibm nur mit Mutte begreiflich machen, mer er fen und in einer Stunde ergabite Dt. biefelbe Geschichte viermal. 3ft bas Leben? - "Mit mubfamen Schritten unfere friberen Schritte wiederholen? ben emigen Rreislauf gu miederholen? - ben langft betretenen Weg von Neuem gu betreten? - ju feben, mas mir langft gefeben .- mas mir ge: fühlt, von Neuem ju fublen ?" 2) - Das ift benn boch bochftene das leben eines Robltopfes, und mabrlich fei: ned Buniches werth. Wenn alfo unfere Lebensfabigleiten une nad und nad verlaffen, Belicht, Gebor, Gebadtnig, jeder Jugang angenebmer Gindrude gefcloffen ift, und Stumpffinn, Somade und Comery an ihre Stelle tre tem; wenn die Freunde unferer Jugend une norangegan:

r) Diese bevben fanegezeichneten Mauner geborten befannte fic ju ben Stiftern ber Norbameritanischen Frenheit, batten beibe bie erfte Stellt im Staat betteibet, und flarten bende bies sabr am gleichen Tage — am Jahrestug ber Ameritanischen Freuheit, Abams Cohn, ber senige Prafibent der vereinten Staaten, hat ben Segen seines flexbenben Baters empfangen.

<sup>21</sup> Marte eines Dichters.

gen find und um und ein Gefdlecht fich erbebt, bas mir nicht tenunen, ift dann ber Cab ein Uebel? . Wenn nadeinanber alle Banbe gerreifen, wenn bon bem Frenud ber Freund getrennt wirb ; wenn ber Menfc als lein ift, um ju tramern, o dann, wie fuß ift es ju fferben! - Benn gitternbe Blieber ihren Dienft verfagen und buftre Debel unfere Blide truben, wenn Bolten unfern Beift beschatten, bann ift ber Cob die Bobls that ber Rutur. - Ich glaube wirflich, es ift for 3ch babe immer ein finbifdes Alter gefürchtet und meine Befundheit war immer fo. gut und lift es noch, bag ich es noch fürchte." Die fonelle Ubnahme meiner Rrafte mabrent bes legten Bintere bat jumeilen die Soff= nung in mir erregt, daß ich land febe! - Babrend bes Commere genieße ich bie Barme, aber ich ichaubere vor bem Binter, und wollte, ich tonnte ibn verschlafen, wie ber Giebenfdlafer, und nur im Trubjabr ermachen ober nie. Man fagt, Starte babe noch in feinem Bimmer umbergeben tonnen. 3d bore, Gie geben noch gut und fraftig. 3ch tann nur bis in meinem Garten gelangen, und bas nicht ohne große Ermubung. Doch fabre ich tage Tich fpagieren und Lefen ift meine größte Freude. 30 wollte, ich brauchte nie die Feber auf's Papier ju feben und um fo mehr wegen ber treufofen art, womit man feit einiger Beit Briefe obne Erlaubnig befannt macht. Die Gefebe follten einen folden Migbrauch bes Bertrauens Sie merden gefeben baben, bag auch ich gezwungen worden bim, filrglich iniden Journalen aufgutres ten. Dbgleich ich weiß, bag es ju fpat fur mich iff, bie Baffen ber Jugend zu ergreifen, fo mar ich boch gu emport, um geduldig den Sugtritt bed Gele bingunehmen.

### Inbifde Sprüde.

Die Stoly die iconfie Ligenschaft des Clephanten; ber Mond die iconfie Bierde ber Nacht; die Sonne die iconfte Bierde ber Nacht; die Sonne die iconfte Bierde des Lages; Bescheidenheit die schönste Gigenschaft des Weibes; Lebendigfrit die schönste Eigenschaft des Pferdes; Sanftmuth in den Worten die schönste Blerde der Nebe; tugenduafte Rinder die größte Bierde ber Familien sind: eben so ist die Gerechtigfeit die schönste Siegenschaft der Könige.

Ach! in bem verdorbenen Zeitalter, worin wir jest le Ben, ift ibr Gott bas Gelb; ibr Lebrer bas Gelb, ibr Stand, ibre Vermandtschaft bas Geld und nichte ale bas Gelb! Ein Menich obne Gelb ift fur biese Welt tobt. Dies Wort Geld ubt beut zu Tage gine folder Bunder- teaft über die Menschen aus, daß, wenn man est einem

Tobten ind Ohr riefe, er augenblidlich wieber auffünde und fagte: ich will auch welches. Legte man auch bad Gelb auf ben edelhafteften Schmup, so viele murden fich nicht schmen, es mit ber Junge aufzuleden.

#### Rorrefpondenge Dadridien.

Condon, August.

Gine Calfutta'fde Zeitung melbet ben gludlichen Forts gang ber in jener Stabt geflifteten Soute fur Sindu'ice Dabe den, welche, obgleich erft vor vier Jahren augefangen, bey. bem legten Gramen bereits 500 Gofferinnen gabite: Rinder bestanden febr gut in ben an fie gestellten Fragen aber bie Smopfung, ben Ball bee Menfchen, Erbbefdreibung u. f. w.,.. und zeigten febr gute Dabelarbeit. Bon bem Berfauf vom Dingen, welche bie Galfutta'fchen Damen jum Beften biefer Edute gemacht, und ben Beptragen ber Unwesenben, murbe eine Sunme von 21.300 Rupien gefainmelt, moju ein Ratja, Ramens Bitemauly, allein 20,000 gab. Diefes legtere ift nicht bas einzige Beufpiel von ber Bereitwilligteit Szinbufcher Gros Ben .. europaifce Renntniffe unter ihren ganbeleuten vers breiten ju beifen. Der Rabja Ralifanter Bofat gab vor nicht langer Beit eine abnliche Gumine an ben Erziehungsverein; und 60,000 Rupien jum Bau eines Blinbenhofpitals ju Benares.

Die Foreschritte ber Kolonie von R. S. Wales, in Bill bung, Bobistand und Sittlickteir find so weit gedieben, bak ein Geistlicher, Namens Spalloran, der, wo ich nicht irre, vor ein vaar Jahren, wegen der Falschung des Namens eines Pairs auf einem Briefe (um Porto zu ersparen) dabin verstannt worden, sie für reif genug balt, die Stiffung eines freven Seminariums vorschlagen zu konnen, aus welchem alle Jahre drey Jünglinge nach Orsord oder Cambridge geschickt werden sollen, um nach vollenbeten Studien als Geistliche für die Kolonie ordinirt zu werden.

Man will zu Mabras gefunden baben, bag Gamerenen mit Jafergrüge gemischt, und in auf zwey Drittel gefüllte Flaschen eingepfroust, sich Monate, ja Jahre lang erhalten, ber sonders wenn sie verschicht werben, und baburch in Bewes gung bleiben.

In einem Tempel zu Bhurtpore befanben fich vor ber Tegten Einnahme biefer Ctabt burch bie Englander, eine Reibe von Gematern, welche ben fraberen Angriff auf biefe Festung burch Lord Late, und ben' fcanbficen Rfichung biefes Generale giemlich tarritaturmaßig vorftellten. Beum Angriff erscheinen die Englander mit aufgehobenen Gabelu in ber einen,. und Branntweinflafcen in ber anberen Sand; bas Gefcon ber Beftung bonnert fie ju Dupenben nieber , auf allen Geiren flies. gen Ropfe, aber feibst die topflosen Rumpfe maden noch fruchte tofe Berfuche - gut trinten - ein etwas berber Sieb auf bie europhische Tapferfeit. Ja es war jener unglaction Berind auf Bhurtpore, welcher bie Sjoffnung ber hinbus noch immer aufrecht bielter einst bie Herrschaft ber Europäex abschütz tein gu tonneng bie endliche Ginnahme biefer Stabt bat bemnach mehr baju gebient biefen ihre Eroberungen ju fichern, ale viele leicht; fonft hatte burch gebn Schlachten gefdeben tonnen. Bie fcwer et ben Englanbern faut, in manchen Gegenben fenes großen-Landof: Debnung ju erhalten , erliellpant ber Radricht. bag ein Rabiput Jemindar am fellen Tage mit Jag Pferben und groep Etenbauten. in ein Dorf, eingefalleur, giver Dene

a 171 MM

Latte van Latte V. C. 1110 C. C. 12 Con Latte Carrier

fchen einen Mahomebaner und einen Sinbus getobtet. und große Beute mitgenommen. Der Berbrecher wurbe:fpdtet ver: baftet ; aber ein anberer Zeminbar fleß fich verlauten, baf, wenn biefer Mann, wegen des Morbes von zwey Perfenen gebaus gen werben foulte, fo wolle er teren vier umbringen. - Es gibt fest in Indien, nebft ben Durbars ober Sofgeitungen ber noch berricenben Pringen, vier Zeitungen in Sinbu'icher, unb gwey in Verfifder Sprache. Bon biefen foll bas Gumadar Durpan, bas ju Gerampore erfceint, ble aufgetlartefte und gemeinnunig: Re feyn; indem einige ber andern fich eber befleißen. Borur: theile auszuftrenen ale auszurotten. Auch follen alle gufame men nicht über 4 bis 5000 Refer baben, welche geringe Uns gabl fic vielleicht baburd erflaren läßt, baß febr viele ber Gin: gebornen fest englifc verfteben und englifche Blatter lefen. Das eifte biefer Blatter murbe ingwifden erft im Jahr 1818 augefangen.

Bu Dublin , wie anbermarts in biefem Infelreid, berricht febr große Roth unter ben Gabrifarbeitern und anberen Ver: fonen, welche unmittelbar ober mittelbar ibre Rabrung burch bie Fabriten fauben; und ba in Irland bie Erhaltung ber Urs men nicht wie in Gugland, bem Rirmfriet gefestich obliegt, fo warb eine bffentliche Cammlung um fo nothwentiger. Ceiber aber war ber Ertrag berfetben bis jest fo unbebeutenb, bag ber Musfong, welcher bie Bertheilung berfetten übernabm, fic gleich Unfange barauf beschranten mußte, feinem unbeschäftige ten Armen, felbft wenn er eine gabireiche Familie batte, mehr als einen Schilling bes Tages ju geben, und ibn bafur auf der Lanbftrage arbeiten gu taffen. Dieg liegen fic bie broblofen Meufchen gefallen, obgleich es fur manche febr fcmerghaft fenn mußte, fic auf eine folde Beife befchaftigt gu feben, und bie Begablung fur eine nur etwas jablreiche Familie faum binreichte, um fic bas liebe Brob ju verschaffen. Als fic aber vor Rurgem ber Ausschuß gezwungen fab, blefen armfeligen Taglobn bis jur Salfte berabzusepen, ba verging ihnen bie Gebuld; fie fingen an, etliche Taufend an ber Babl, manche mit ibren gerlumpten, abgemergelten Rinbern an ber Sand, bie Strafen ber Sauptftabt gu burchjieben, und gwar in ber arbiten Ordnung, bis fie jur Borfe tamen, two fie bem Mus: foug eine Bittfdrift frerreichten. Bahrend fie auf bie Unts wort marteten , vertheilten fie gebrudte Bettel , worin fie um Arbeit und Brob anbielten, aber auch im Berweigerungefall drobeten, "ibre Rinder ba einzugnartieren, wo fie wußten, baß es ju finben;" und als man ihnen julegt eine befriedigenbe Antwort gab, ba gerftreuten fie fich, fingen aber an einige Baderlaben gu plantern. Gold ein ernftbaftes Berfahren muß wohl ihre reicheren Mitbarger etwas milber gegen fie maden, ober bie Cache burfte eine noch ernftbaftere. Wens bung nehmen.

Die Irlander sind ein sonderbares, dußerst reisbares Bolt, und eben so leicht zum Guten als zum Bhen zu lens ten. Bor Rurzem z. Berschien im Hasen von Dublin eine Jagd. welche ober dem Wimpel einen oranlenfarbenen Mertur, auf einer Bolte stebend, als Wettersabne batte. Einige vom Bolt ertlarten die Figur für einen Dranienmann, der, zum Hobn der Ratholiten und des Vaterlandes, die Nationalstagge, das Rreedlatt mit Füßen irete; dieses brawte den Pobel zusammen, der das Schiff mit Steinwürsen augriff; und da die auf dem Schiffe unter den Pobel mit Schinwarsen, so wurden mehr zere verwundet, und die Sache würde weit ernsthafter geworden, sehn, wenn die Polizen nicht die Personen auf dem Schiffe verhastet batte. Die Sache wird nachstens zur gerichtlichen Untersuchung kommen.

(Der Befolus folgt.)

Dit bem erften Hufgeben ber Garbine, weiche wabreit Ber Commerferien eine Scheibewand gwifden Bufmanet' unb Darfteller bilbete, erfchien ju junferer allgemeinen Greube Mab. Gehihaar (ein Schoffind unfere Publitums) - jus erft wieber als "Elifabeth" in "Maria Stuart." Im Mugust 1825 batte fie une verlaffen, und bamale gab es ftarmifthe Auftritte im Spaufe: bae Dublitum forberte mit ftentorischem Getofe bie Benbebaltung diefer garoritin. Die Romité woute erft nicht barauf eingeben. - Groß mar bas ber ber Jubel ben bem erften Wiebererfcheinen biefer treffis chen Schauspieterin; und ein Deutschfrangofe rief unter ben Begrugenben recht triumphirend! "A nous la victoire!" Chrenwerth mar Dab. Artour an blefem Abend ale ,, Maria." Gin maderer "Mortigner." Serr Boltmar, befonbers in feiner Ergablung: "Ich gabite zwanzig Jahre, Ronigin sc.!" Daß herr Boltmar übrigens bet feinem Abgange in ber feche: ten Geene bes zwepten Atte flete im Sinterarunde, mit bem Beficte bem Rabinette jugewenbet, binter ber Ronigin brein tobt, und bas, mas ibr nicht mehr angeborte, in gleicher Stellung bineinbonnerte, erregte Digbebagen. "Treten Gie boch naber beran! "batten wir ibm gern jugerufen, wenn wir nicht gefürchtet batten: feinen Born noch mehr angufachen. Gin tibner "Leicefter" mar unfer Regiffeur , Sr. Rapianer ; batte aber bas Ruieband bes Sofenbanbs Drbens angulegen vergeffen. Bey bem feinen Szofmann, und vor feiner Monare din mußte biefer Berftog ber Gritette und auffallen. Der ffinfte Att mar guturg abgesconitten. Gelbft ben Monolog Leicefter's borten mir nicht. Das Driefter batte jur beutigen Wiebereroffnung ber Bubne eine matte Symphonie gewählt; etwas Brillantes, mit Paufen und Trompeten, murbe und feperlicher empfangen baben. Jofeph in Egopten" gab unferm neu engagirten Sen. Grill Belegenheit. in ber Partie bes ., Cimon" fein bramatifoes Spiel zu entwicteln, und er benugte fie auf bas Bwedmaßigfte. Die herren Raufder und Ues ale "Jofeph" und "Jafob," fo wie Dab. Micola als "Benjamin." find ein fcones Dreps geftirn. Der Chor bat neben unferm fraftigen frn. Gpipes ber eine gute Mequifition an bem Spru. Borner gemacht. In ben Rleinigfeiten an einem folgenben Abenbe, erfitich: "Das jugemauerte Genfter." war bas Brüberpaar "Linbner" burd bie Serren Weibner und Lubwig gut befegt. Sperr Mader war anfangs als .. Maurer Ruper" ju weichbergig fur einen Mann, ber Banbe und Saufer einreißt; jebod machte ber Colug Mues wieber gut. 3meytens : "Die Beichte" ging wie am Schnurchen. . Sr. Arapianer . .. Baron." war eben fo tofte tich als feine "Baronin," Dab. Gebibaar unvergleichlich mar. Schabe, bag bas Bange burch bie Coluffcene verborben murbe; ba batte bie muntere Colaue nicht im tragi tomifden Baftone ben Blichterfpruch barangiren follen. Diefes tlang gegwungen, nicht farmonifc, und bas um fo mehr ; ba fie boch nur eine verlappte Remefis fenn will. Den Befchluß fur biefen Abend machte: "Die Racht im Balbe," und wurde burch bie liebils de Polonaise bes beni Grill verschonert.' Mur etwas mebr Glaflicitat in ben Bewegungen bes Srn. Grill wirb uns allen willfommen fenn. Dem. Szuber legte viel Beredfames in bie reiche Mimit. Aber nicht artig mar es, bag man bem Gaft bas Licht ver ber Dafe : wegnabm; in einem folden Birthes baufe ift es boppelt gefdhrlich im Duntein ju figen. nur eine Rleinigfeit, die jebed ju ben gewaltig forenben gebbrt.

(Die Fortfenung folgt.)

Beplage: Intelligenzblatt Dr. 37.

für

## gebildete Stände.

### Donnerstag, 28. September 1826.

So in eigenster Bollenbung, Bilbet' Ihn ein holb Geschick Und es ward bes Hohen Senbung Seinem Bolle Rubm und Giac.

Riemer.

Prolog gu Goethe's Geburtstagefener. Beimar ben 28ften Auguft 1826.

Und abermals, geliebte, werthe Freunde! Sat und ein iconfter Fepertag des Jahres Um mobibefaunten, beit'ren Ort versammelt. —

Der reichbegabten Tafel munt're Bier, Gebrangte Reib'n der Gafte, bunte Arange, Lautwogender Gefang, das eble Haupt, Das aus der Blumen Farbenfulle leuchtet, Bor Allem euer Antlit, eure Blide, Die freudestrahlend jubeln durch den Gaal; Dief Alles fundet und die Wiedertehr Des vielmillomm'nen, vielgeprief'nen Tags, Der unfer Hoffen, unfer Bunfden tront. —

Ein Jahr ift, feit wir und zu gleichem Fest Bepfammen fah'n, in's Meer ber Beit entschwunden. Doch welch ein Jahr! Last euch gefallen, Freunde, Bon all' bem Gelt'nen, Großen, Herrlichen, Das es 3bm bot, nur einzelne Gebilde Bor euren Bliden schuchtern auszurollen.

So zeig' ich denn zuerft end feine Wohnung, Um Jubeltag bes Furften reich befrangt, Gefdmudt mit finnig deutungevollen Bilbern. Ein ganges Furftenleben mar in acht Someigsamen Sieroglophen, bem Befcauer Bur Luft, bem Denter gur Erforfdung aufgefchloffen. -

Bir feb'n ihn bann, der fürstlichen Vermählung Um frühsten Jubelmorgen eingedent, Das wohlgetroffne Bildniß einer hohen Erlauchten Herrin, golden ausgeprägt, Mit Eidenschmud und Sternenglanz umwoben, Still in der Ferne von ihm vorbereitet, Ju gnadenreichen handen übergeben. —

Run aber naht die flammenbfte ber Connen, Die jemals über Sterblichen geleuchtet. Den fiebenten Movember nenn' ich euch, Und taufend Monnen, taufend Sochgefühle Wedt biefes eine Bort in eurer Bruft. Wergebens unternahm' ich, bie Momente Euch jenes Tage ber Tage vorzuführen: Wie, icon im Morgenlicht, bolbfel'ge Nymphen Der 3im mit fanften Conen ibn begrußt, -Die bie Bemacher fic mit Widmungen, Mit zierlich werthen Beibgeschenten fullten, -Wie drauf ein bochbegabter Freund in unfere Ginbeim'iden Mediceere Buderfaal, In jenem weiten, fillen, beil'gen Raum, Im Angesicht verehrter Mit : und Bormelt, Die einzig theuren mutterlichen Buge Bufammt bem Urbild bochfter Beiblichteit,

Mit Ipbigenien, ber Ewigleit vertraut, — Wie nun die Schöpfungen des reichften Beiftes, Als foviel himmelsgenien, vom Frled Des festlichessinnigsten Tricliniums hinab auf zahltos Fevernde geschau't, — Wie sich am Abend reinste Schwesterpsicht Auf tunstgeweihter, tunstgewohnter Statte, An einem irren Bruder, rauben König, Damonisch, doch unnennbar mild vertlarte, — Wie denn bep Kerzenschein die Zimmer sich, Die Sale sich bes ueidlos frohsten hauses, Wie ein Olymp, mit Gasten angefüllt, Indes der rubig, mächtig Waltende Durch seine munt're Welt ein Gott hindurchschritt, Wie zu bem leisen Spruch: Go träume fort! — —

Doch jest ein and'res Dilb. Mach wenig Tagen Schmudt einem murdig hochgeehrten Freunde, Dort wo die Saale ftromt, sich Schwell' und haus. Es ift der Edle, der den Unfrigen Einst in der Stadt, der faiserkronenden, Dem hof, dem herzen Carl August's gewonnen; Und eilends tommt ibm ein gestügelt Wort Des Dichterfürsten gludverkindend zu, Mit frischem Lebensmuth die Bahn erheiternd.

Indeffen magt ein tubner Pring, bes Namens Bollwurdig ben er tragt, fich burch die Dufte Des Oceans, betritt das freve Land, Wo eine groß gigantische Ratur.
Bu Bundern der Gesttung sich gefellt, Und in ben neuen Stoaten, jungen Städten, Tont ihm ber Name Goetbe; Goethe hallt Aus blauen wie aus grunen Pergen wieder, Und ein Verein im Neuen Vort ertlart Den Stolz von Weimar zu dem seinigen.

Doch wozu schweisen über's ferne Meer,
Da in Europa's naherm horizonte
Sein Wort und Ruhm von allen Lippen quillt!
Hort' er nicht erst vor wenig furzen Monden
Die Reibe seiner Buhnenschöpfungen
In gallisch reinem Laut berüberklingen?
Ward eine Schaar der kleinern Phantasseen,
In zierlich fremdem Reim und Splbentanz
Ereu nachgebildet, nicht ihm dargezaubert?
Hat nicht der Urno der geschäft'gen Themse
Bon seines Geistes Macht und Schwung erzählt? -

Co fand ibn Minter, Leng und Commer ftets 3m hodgenuß bes Schaffens, bes Geschaff'nen. Ein reider Bater, wollt er feine Werte Allfammtlich vor dem Wonneblid vereinigt, In bestem Schmud finnreich geordnet fcau'n,

ilnd fieb', ein unabsehbar langer Jug Bon ernsten, heit'ren, fühnen, lieblichen, Bon tiefen, ungeheuren Aunstgestalten Sest sich in langsam feverlichem Schritt Bor ben erstaunten Bliden in Bewegung, Und wird, ein stattlich sieggefrontes heer, Deutschland, Europa, ihm die Welt erobern. —

Bir feb'n ihn nun, wie er, ein Hochgebirg, Das ewig klare haupt im Aether fonnt, Indes von feinen Seiten sich der Fele, Sich die Lawine in den Abgrund reist, Und unter seiner Scheitel tief hinab Das wolfenfinst're Wetter donnernd drohnt. Wohl mogen, neldvoll, irdische Gewalten, Unbilden sinnend, Gottliches bedrob'n; Wohl mogen sie, in Erugerscheinungen, Dem beiligen Bezirk umschwirrend nab'n: Doch Dank den Gottern! Herkules erwürgt Die Schlange in der Hand, und steht als Sieger! —

So sab vor wenig Wochen ibn fein Fürst Inmitten seiner bauslich stillen Laren. Ein blumenreicher Festeranz, lag bedeutsam Zierlich gewunden mit zwer lieben Enkeln, Auf einer Casel vor dem Forschenden; Und in bes Kranzes Mitte rubt' ein Blatt, Der Fürst entrollt es, und es tritt die Stunde, Geschrieben ihm entgegen, wo den Jüngling, Geschmüdt mit allen Gaben bober Einsicht, Er eingeführt in seiner Rathe Kreis. Wer malt die Freude, die den selt'nen Diener, Die ein erlauchtes Antlip still vertatte,

Run burfen wir der Jukunft gern vertrau'n, Dem reichen Birken seiner herostraft, Und jenen Lieblingen des Aesculap, Die seiner Nabe, seiner Gunt sich freu'n, Die uns begluden als Mitsepernde. Wir aber wollen diesen Tag noch oft, Den edlen Sobn, den trefflicen, umringend, Mit Opferdant und Beibgebuhr begehn, Und jest und immer ton' aus voller Brust: Leben und heil dem hochbegnadeten.

Peucer.

Bruch stücke aus den Moeurs administratives. (Fortsepung.)

Untunft bes neuen Minifters.

Wir faben oben, auf welche Urt und Weife ber abge: bantte Minifter das Gotel verläßt; menden wir und nun

von der Ercelleng, die geht, ju der Ergelleng, die fommt.

Der Moniteur hat verfündet, daß die Bügel der Resgierung einem andern Staatsmann anvertraut worden sind. Alle Ehrgeize, alle Interessen fragen die Zufunft, was sie von dem neuen herrn zu erwarten haben. Sein Name sliegt von Mund zu Mund. Die Salons des Faubourg St. Germain verlangen schon von ihm Unstellungen und Relis gion, Moral und Indemnisationen, die der Chausse d'Antin verlangen Finanzprojette, Anleihen und Nudzahlung. In den Departements verbreitet die Post schnell die Nachricht und das bureaufratische heer ist in Bewegung, um Glüdwünschungsschreiben auszusehen.

In den Bureaus der Ministerien wird in den nacht steen acht Tagen allein an der Biographie des neuen Ministers geardeitet; vom Direktor die zum Thursteber trägt jeder seinen Theil dazu bev. Man untersucht seine frubere Lausbahn mahrend der folgenden Epochen: vor der Revolution — mahrend der Revolution — unter dem Konssulat und dem Kaiserthum — im Jahr 1814 — während der hundert Tage — seit den hundert Tagen. — Gelten gelingt es deu Lobreduern der neuen Ercellenz, ihn unverlezt durch alle jene schweren Prüsungen zu bringen, ohne einen oder den andern jener großen Fleden an ihm zu sinsben, womit die Revolution unsere gestickten Kleider bes sprizt bat.

Folgendes sind jundoft die Fragen, die man sich gegenfeitig macht: ift er barfc? — ift er beftig? — ift er
ein Arbeiter (fescur)? — Die wichtigste Frage vor allen
ist aber: wird er eine Organisation machen? — und ebe
sie noch beantwortet ist, stäuben die 400 Bureaufraten
nach allen Seiten auseinander, um sich durch Empfehlungen und Protettionen gegen die gefürchtete Organis
sation zu rüsten.

Rolgende Scene fiel bep einer ber legten Ernennungen jum Minifterium in einer Geftion bed Staatdrathes vor. Es maren ben ber Sigung vier Staaterathe, ein Generalfes fretar und ein maitre de requetes. Die vier erftern ber ratbidlagten febr erachaft' uber einen, noch von bem lege ten Minifter berrubrenden, Porfdlag. Giner von ihnen bemerfte , daß mabrend der Beit eine febr fleifige Rorre: fponbeng swifden bem maitre de requêtes, einem unrubigen ehrzeizigen Menfden, und bem Generalfefretar im Gange war. Nachdem die Sigung aufgeboben ift, bemachtigt er fic bes Studden Papier, worauf mit Bleiftift bie Rorres fpondeng geführt morden mar, und findet folgende Fragen und Untworten. Der maitre de requêtes: was fur eine Urt von Mann ift ber neue Minifter? - General:Gefretar ein guter Dann. - Frage: Bad find feine politifden Meppungen? - Antwort: Sat feine. - F. Geine Bemobnbeiten? - A. burgerlich. - F. Gein Charafter? -M. eigenfinnig. - F. Seine Leibenschaften? - M. Faul:

beit. — F. Seine Calente? — A. Gar feine. — Seine Liebhaberepen? — A. b. Tabad. — Seine Umgebungen? — A. Das will ich Ibnen nachber fagen.

Der wurdige Staatstrath bat diese Korrespondenz als ein Monument unserer administrativen Sitten ausbes wahrt. Was ihn besonders emporte, war die Frage nach den Umgebungen des Ministers; er fand darin einen Bes weiß jenes niedrigen Edrgeiftes, der fein Mittel versschmadt, um den fleinlichsten Egoismus zu befriedigen, der friecht und schleicht und sich anhäckelt; er nannte diesen Ausbruck, in dem Sinne gedraucht, eines Bedientens Leritons murdig.

Der Borganger ift ben nacht und Mebel entwichen, ber Generalfefretar erwartet forgenvoll bie Antunft bed neuen herrn: ben folgenden Tag wird er mit Frau und Kindern und Laquaien erwartet. Der Bureauchef des Insern hat eilig eine Schaar von Besen und Auften ausgeboten, das hotel wird von oben bis unten geschrt und geschenert. Schon diese Meinigung, und das Krahen der Besen an ben Thuren sest durch gewisse Ideenverbindungen das bureausratische Personal in Anglischweiß.

Mues ift bereit. Der Bagen bonnert jum Thore berein, der Jager öffnet den Schlag, ber neue Minifter fpringt beraus, und wird von dem Generalfefretar und bem Bureauchef bee Innern empfangen. Gie find ed auch, die ibn begleiten, wenn er bad Sotel burchgebt: wie bequem und practivoll es auch eingerichtet fep, nichte ges nugt ben Bedurfniffen oder den Gewohnheiten Gr. Ercel: leug und feiner Familie. Die Capeten und Borbange find nicht nach bem Geschmad ber Graffin. Die Menbels find altmodig, alles muß veranbert und neu angeschafft werden. Eriumphirend zeigt der Bureaudef des Innern Er. Ercelleng ein Papier, mas überfdrieben ift : Musga. ben fur ben Saushalt bes Minifterium. Dief Rapitel beläuft fic auf 6,085,000 Franten, es besteht aus acht Urtifeln. Unf alle Fragen Gr. Ercelleng bat ber Du: reauchef eine Untwort auf feinem Papiere bereit; nichts leichter, wir merben bas auf die Urtitel 6, 7, 8 begies ben. - Aber großere Spiegel? - Artitel 6, 7, 8. -Meue Teppide? - Artifel 6, 7, 8. - Prachtvollere. Randelaber ? - Artifel 6, 7, 8. - Bas find benn ibre Artifel 6, 7, 8? - Sier find fie :

Der Minifter wendet bagegen ein, daß jede von diefen Summen icon ibre bestimmte Berwendung babe. O nein, Monfeigneur! wir baben teine Specialitaten, Gott fep Dant! bad murbe und nicht den nothigen Spielraum lafe

fen. Es ist viel bequemer, aus biesen 445,000 Fr. ein Gans zes zu machen und sie nach Umseinden zu verwenden. — Allein die Aureaus milsen doch versorzt sevn. — Ew. Ersellenz wird sindlen, daß man eine große Menge Oblaten ausbrauchen müßte, um 250,000 Fr. daran zu wenden. Es steht und ganz frep, diese Oblaten in Meubels, das Holz in Borbange, das Siegellack in Teppiche zu verwandeln, wenn wie nur am Ende der Rechnung die gebeiligte Zahl 445,000 Fr. nicht übertreten. — Dieß leuchtet Er. Ercelzlenz vollsommen ein. In wenig Tagen ist das Hotel, das Mobilitar, der Minister, alles neu.

(Die Fortfegung folgt.)

Rorrefpondeng: Nachrichten. Sannover, 18. Cept. (Fortfening.)

Die fir unfere Bubne nen engagirte Dem. Robelfa trat am 3ten Geptember ale "Mgathe ' im "Frenfchugen" jum ers ften Mafe auf. Die schone Pragerin foll noch Rovigin in bem Tempel Umphions feyn; baber auch ihre beutlich mabrs nebmbare Angft. und bas fast borbare Gergetopfen, welches natarlicherweife bie beffern Gigenschaften biefer Gangerin, welche wir bervorfdimmern faben, nicht recht ju Tag tommen ließen. Darum bier auch vor ber Sand nichts weiter von ihrate: Rlang und Gefang fcheint ba ju fenn; Geftatt und Spiel find wirtlich ba. Unfer gutes Publifum ermunterte bie Beangs fligte auf das gaftfreundlichfte, und ihr mard fcon ein Emus lation& Applaus gn Theil, als fie faum ein paar Tatte gefuns gen batte. Babrlich unfer Publifum benahm fich an biefem Abend fo gaftfreuntlich. baf es mohl verbient batte, bervors gerufen ju werben. Ir. Raufcher ftrabite wieber in feiner Partie als "Max" in voller Glorie. Wie viel Erfreuliches unfer Direttor, Spr. von Solbein, fur bie Babnenanorbnung fchafft, empfinden wir mit jebem Tage lebhafter. Jubelover (ich glaube bie Darstellung am beutigen Abende mar ibre fånfgigfte, mar mit nenen Erfdelnungen und Anord: nungen von ibm ausgeschmudt. Dag ber Balcon mit feinem Sternenhimmel bieber immer im 3wiefichte bammernb, . vers fowunden ift . und .. Mgathe" nun ibre Ceufger gu einem Gei: tenfenfter binaus verhallen läßt, ift gut erfonnen, und baburch nun auch fur bie Abgange geforgt, bie fruber ichnurftraces burch Die Wante genommen wurden. "Correggio" gehort ju ben Das rabevorstellungen unferer Bubne. Sr. Bottmar, ale "Untonio Aufegri." und Ir. Rapianer als "Michel Angelo," maren bas Musgezeichneifte. Dem. Sanf bie jungere gab bie "Maria" mit vieter Bartbeit, fo wie Sr. Raibel ben .. Gintio Romano," und fr. Beibner ben "Battifta" booft befriedigenb. "Dreciofa" mar auch obne Maultbier und Belter (welche fonft mit: agirten) eine gute Darftellung. Unfer froblicher fr. Raibel wargte als . Swiegvoigt Debro, burch einen faft burchgan: gig neuen Tert feine Rolle, und mifchte manche treffente Lo: talitat ein, als 3. B. in Beziehung auf bie jest eben ben uns eingefahrte. Gasbeleuchtung, bie Barenmagen unferer Grena: biere, bas Bajonettier: Exercitium unferer Armee zc. Laut applaudirt wurde bas Impromptu, wo er ju jagen bat:

"Und ich biefes Bein vertor" und er bingufügte:

"Berforen? — nein! bas war gefehlt, "In weiß, man bat es mir ergabit, —

"Dief Bein bat ein Chirurgigus "Gut conversirt in Spiritus."

und ein anberes Jimprompta, wo er ju ben "Bauern" fpricht:

"Die Bigeuner: Damagegen, "Nachbem id's genau erwegen,

". Sind vermummte Aartenbunte. "Berbet's an ben Rleibern riechen;

"Dampfenb von bem Bint' ber Griechen. -

"Bey bem Bein im Spiritus!

"Diefe Brut, - fie foll, fie muß - 2c. 2c."
und mehrere andere folde Spiffe murben benfällig aufgenommen.
(Der Befoluß folgt.)

London, August.

#### (Befclus.)

Bor Rurgem murte ju Dublin eine Frau vor Gericht ge: bracht, tie ein Rind gefloblen, und zwar aus Liebe. Rind war ihr udmlich von ben Baifenbausvorstehern bis in's fiebente Jahr zur Pflege anvertraut, und bann einer anderen Ainme übergeben. Buerft ging fie mit ibrem Manne eine Tagreife weit. um bas Rind gu besuchen; und als fie ibm balb barauf in Dublin mit feiner neuen Amine begegnete, rif fie es ibr mit Gemalt meg, und verftedte fich bamit auf tem Dace eines Saufes, wo bie Polizen fie am Enbe mit Dube fant. Die Geschworenen maren von biefer außerortentlichen Liebe ju einem Pflegefind fo febr gerabrt, baf fie, obgleich ber Richter fie verficherte, bag, im fall ber Soulbigertennung ibre Strafe febr leicht feun murbe. fie gegen bas unwibers fprechlichfte Beugnig und gegen ihren Gib frep fprachen! Gin barbarifches Gefes fann oft lange in einem Lande befteben. ebe, burch eine befondere Begebenbeit. Die Barbaren beffeiben recht flar an ben Tag fomint. Go ift gum Benibiel in Enge tandeine, im Lande feibft von einem tattolifchen Priefter eingefege nete Che, und waren aud bepbe Theile Ratholiten, bem Ger fepe nach ungaltig, bas Beib, bas mit einer folden Ginfegs nung gufrieben, ift eine Depe, und ibre Rinber Baftarte. während eine folche Ehe in einem anberen Lande, und fer es in Irland ober Canada eingefegnet, in Enigfand gefeglic Bor ein paar Tagen erfcbien bemnach eine bubiche funs ge Irlanderin vor bem Lord Mayor, und bef lagte fic, baß ibr Mann, ein bietiger Wunbargt, und Ratholite wie fie, ber fie vor brey Jahren nach ben Formeln ihres Glaubens geeblicht. fie aus bem Saus geftoßen, und fich auf bas . Landesrecht to rufend, fie far eine Mege ertlart, und ibr forocht alle Unter: fingung ats ben Butritt ju ibren Rinbern verweigert! Der Beamte bebauerte, bag bie Ungerechtigfeit bes Gefenes ibm nicht gestattete, fie in ihrem Recht gu fongen, erbot sich aber feinen perfontiden Ginfluß zu gebrauchen, um ihren Mann gu bilib gen Gefinnungen jurudzubringen.

Ein englischer Befehlsbaber eines Sanbelsschiffes ift ren einigen feiner Seeleute beschulbigt worben, an der Westelfte von Afrita vier Regerinnen an ein fpanifces Stlavenfdiff ver: tauft ju baben. Die Matrofen baben offenbar eine Feineichaft gegen ibn; boch weiß ber Rapitan fich nicht anbers zu vers theibigen als burch die Bebanytung, bie Weiber maren ibm von einem ber Landesfürften fur eine Coulb als Unters pfand gegeben worben. und ber Gpanier babe ibm biefe Soulb entrichtet. und es aber fich genommen, bie Beiber in ibr Baterland zuruckzubringen, und fie gegen die Wiedererflattung feiner Auslage wieber auszuliefern. Die Cache ift febr ernfts haft fur ben Rapitan, indem auf ben Effarenbanbet bie Tobels ftrafe flebet. und foll von bem Abmiratitategericht unterfuct werten. Inteffen ift fein Coiff, auf Angabe ter Datrofen, von ten toniglichen Schiffen, bie gegen ben Stlavenhantel freu: gen, bereits fammt ber Labung, ro,000 Pfunt Sterling an Berth, in Beleviaa genommen worben.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'iden Buchbanblung.

får

## gebildete Stande.

Freitag, 29. September 1826.

Bas geschieht, bas wird Geschichte, Thierisch und menschlich. Last uns Menschen senn. Der Menscheit Schwingen sind Berftand und herz, Und ihre Schwungtraft Reig und Grazie.

herber.

## Rana und Pabmani.

Die Geschichte orientalischer Bolter bietet manche Buge bar, welche eber bem Moman als der Geschichte anzugeboren scheinen. Die Pracht affatischer Sofe, die unumsschränfte Macht ber Fürsten, ibre Laster, Leidenschaften und Tugenden und die ungeheuern Krafte, welche oft zur Befriedigung ibrer Launen in Bewegung gesezt werden, bes schäftigen die Phantasie, wenn auch der Verstand sie vers bammt. Wir entlehnen aus der Geschichte des Moguls Afabar folgenden Bug, ber wenig befannt ift.

Der Furft eines Stammes ber Majputen, Damens Rana, beffen Borfabre gleichen Namens fich icon burch feinen Widerftand gegen Camerlan ausgezeichnet batte, und der fic der Abstammung von Porus, bem edeln Beg: ner- Alexandere rubmte, batte fic immer noch in einis ger Unabhangigfeit von ber mongolifden Berrichaft erhals ten, aber Atabar befchloß ibn fic ju unterwerfen; jugleich foll ibn auch eine beftige Leidenschaft ju Rang's Gemablin Padmant vermodt baben, diefem den Rrieg ju ertlaren und Chitor, die Sauptstadt feines fleinen Reiches, ju belagern. Chitor liegt nur swolf Meilen von Delbi auf eis nem fteilen Berge, ber fic einzeln mitten aus einer Chene erhebt, ber Gipfel ift gang eben und bat ungefahr andert: balb Meilen im Umfang, ber Auß bed Berges mirb pon bem breiten und tiefen Fluffe Dug befpult, in welchen fic ein Bad ergießt, ber in ber Stadt felbft entfpringt und in mehreren Bafferfallen den Berg berabfturgt. Die Mauern ber Reftung ichließen fruchtbare Reisfelber ein und alle Umftande vereinten fic, um fie fur die indifche Che Ufabar bie Rriegefunft unüberwindlich ju machen. Belagerung unternahm, ließ er dem Dana burd eine Bes fandtichaft miffen, bag fein Bmed ber biefem Rrieg nicht der Befig feines Reiches fen, daß Mana bas Unglud bes Rrieges von feinen Unterthanen abwenden tonne, . wenn er ibm die Furftin Padmant überlaffe. Diefer Borichlag mar nach indifchen Gitten nicht fo emporend und außers ordentlich, ale er in Europa icheinen murde, allein Mana liebte feine Bemablin ju febr, ale bag er um biefen Preis den Frieden batte erfaufen wollen, und Padmani felbft flößte ibm durch ibre Thranen und ibre Ermabnungen Muth ein, um fie und fein Reich gegen ben madtigften Gurften bes Oriente ju vertheidigen. Er antwortete den Gefands ten, bag, menn ibr herr es magen follte, vor Chitor ju erscheinen, er in ibm einen achten Majputen finden murbe, ber fein Recht zu vertheibigen miffe, und nie feine Treue gegen Pabmani verlegen merbe. Der Raifer marb burch eine folde Untwort entruftet, er mar es nicht gewohnt, Wiberftand gegen feinen Billen oder Binberniffe in feis nen Wergnugen gu finden, und führte bald fein fieggewohn: tee heer por Chitor, mas Mang indeffen in ben beften Bertheidigungejuftand gefest batte. Die juvor batte man in Bindoftan ein fo jablreides und mobigeruftetes Beet gefeben ale bad, womit Afabar fic vor Chitor lagerte. Seine Belte glangten von Gold, Gilber und Ebelfteinen,

und er ichien eben fo bemubt ju fepn, burch diefe Pract bas Berg Padmani's ju gewinnen ale, burd die Daffen ihren 3m Unfange führte er tapfern Gemabl ju bezwingen. jeboch ben Arieg mehr als ritterlicher Elebhaber, benn als Groberer. Er icog Pfeile in die Stadt, moran Briefe be: festigt maren, in benen er feine Leidenschaft ju Padmani ertlatte. Allein biefe blieb unbeweglich und Alabar ent: fcloß fic bald bie Belagerung mit allem Nachbrud gu führen, allein alle feine Bemuhungen maren vergebene, und fein Gefdut, obgleich gablreich und mobibedient, founte ber Reftung nur wenig icaben, mabrend biefe von oben berab alle Stellungen ber Belagerer bestrich. Jahren enbete die Belagerung burd eine Begebenbeit, bie einzig in ibrer Urt ift. Afabar beichloß burch Lift gu erhals ten, mas er mit Bewalt ju erringen verzweifelte. Er forieb an Rana einen Brtef, worin er ibm die größte Bemunderning megen feiner Capferfeit außerte und einge: ftand, bag er an bem Belingen feiner Unternehmung berzweifle; allein ebe er dieselbe aufgebe, verlangte er zwer Dinge als eine Gunft von Rana, die barin beftunden, baff biefer ibm gestatten moge, die Furftin Padmani ju feben und mit einem fleinen Gefolge Chitor ju befuchen, um die ein: gige Stadt fennen gu lernen, welche im Stanbe gewesen fep, feinen Waffen gu miberfteben. Diana ichlug bie erfte Biete ab, bewilligte aber mit Freuden bie gwepte und erflatte bem Mogul, bağ es ibm fren ftebe, mit fünfzig Befabrten in Chitor einzugieben. Dachbem Alabar Beigeln für feine Siderbeit empfangen batte, begab er fic mit einem fleis nen Gefolge in die Stadt, wo ibn Dana mit ber größten Baftfrevbeit und Chriurdt aufnahm. Ber dem Gaftmabl, was nach indifder Gitte gegeben wurde, gelang es bem Mogul, fo febr allen Argwohn ben Mana ju gerftreuen, Daß biefer endlich einwilligte, ibn feine Bemablin feben gu laffen; Pabmani mar feboch nur mit großer Mube ju bewegen, einen Angenblick vor bem Mogul gu erfceit nen und entfernte fic fogleich wieder. Alabard Leibenfcaft ward burd ihren Unblid noch erhöht, allein er verbarg feine Bewegung und versiderte Rana, bag er entidloffen fen, bie Belagerung aufgubeben, und überzeugte ibn, baß er alle fernere Abfichten auf eine Frau, bie ibn ju verab: idenen fdeine, aufgebe. Berde Fürften wechfelten toftbare Gefdente und Dana begleitete ben Mogul bep feiner Rudfebr bis jum legten Ebore ber Teftung; als er fich bier beurlauben wollte, warf ibm Alabar, jum Schein als neuen Beweis feines Woblmollens, eine Perlenschnur um ben halb, wie fie Manner und Weiber in Offindien tra: gen. Un biefer-Conur, welder er die notbige Ctarte batte geben laffen, rif er nun ben gefauichten, überrafch: ten Gana jum Thor binaud, mabrend feine Begleiter Die Majputen einen Augenblid gurudbrangten und binberten, ibrem Furften gu Sulfe gu fommen. Diefer marb fogleid auf ein Pferd geworfen und trop bes Reuers bon ben Bal. len der Festung in bas mongolische Lager entsubrt. Dies ses unerwartete Ereigniß verdreitete den größten Schrecken und Wermirrung in Chitor, allein sobald Padmani erfahren hatte, was geschehen war, sezte sie sich zu Pferde, durchritt bewassnet die Straßen und rief das Bolt zur Rache an dem Verräther Alabar auf. Sie traf alle Ansstalten zur Sicherheit der Stadt und zeigte sich den Mänznern eben so überlegen an Muth und Besonnenheit, als sie alle Frauen an Schönbeit übertras.

(Der Befdluß folgt.)

### Wernunft ben Thieren.

Gin Elephant, der vor einigen Jahren in der Menge gerie des herrn Cros in Ereter:Change (in London) gu fes ben mar, tonnte unter andern Runftfliden, womit biefe Thiere gewöhnlich die Buschauer beluftigen, and basjenige, eine tleine Munge vom Boden aufzuheben. Einft gefdab es, daß ein Sirpence, der ihm jugeworfen wurde, außer: halb des Bereiches feines Ruffels und feitwarte bicht an die Mauer fiel. Er machte allerlep vergebliche Berfuce ibn gu faffen und bielt fich dann einen Augenblid rubig, offenbar um ju überlegen, mas ju thun fep. Sterauf ftredte er den Ruffel in gerader Linie aus, bis bas Ende beffel: ben bem Gelbftude gegenüber war, und ann blieb er mit der größten Gemalt feitwarte gegen die Band, woran bad Belbftud lag, und gerade in einer folden Sobe über bie: fem, bag ber gebrochenet Luftftog fee von ber Wand ent: fernte und allmablia in ben Bereich feines Ruffels brachte, fo bag er es bequem aufbeben Connte.

Ginige junge Rameele, mitte ben bem englifden Seere in Oftindien gebraucht murden, follten in einem flachen Boote über den Jumna gefest werden, allein fie fürchteten fich to febr vor bem Baffer, bag es unmöglich ichien, fie in bas Boot gu bringen, worauf einer ber Mohauts ober Clepbantentreiber feinem Glepbanten gurief, er folle Die Rameele in's Boot treiben. Der Glephant rannte fo: gleich auf die Thiere lod, als wenn er in der größten Buth mare, trompetete mit feinem Ruffel, ftampfte mit ben Sit: Ben, fonttelte feine Obren, brillte und fließ linte und rechts in ben Boben. Sieburch gerietben bie Ramcele in einen folden Schred, bag fie eiligft in's Boot liefen und fic rubig überfeben ließen, indem die geringere Furcht ber groffern nachgab. Gobald ber Clephant fie im Boote fab. tebrte er gang rubig wieder an feinen Plat gurud. Derfelbe Clepbant murbe einft von feinem Aubrer aufgefordert, ben 3meig eines Banmes aus bem Wege gu raumen, ber fo tief berabbina, daß er die Errichtung der Beltpfable bin: berte. Der Elephant betrachtete guerft ben Pfabl, ale wenn er felite Lange mage und bierauf ben Mft, den er nach ete niger Ueberlegung mit bem Ruffel ergriff und eine Stelle

gut fuchen fcbien, mo'er am leichteften abbrechen mirbe; for balb er diefe in der nothigen Sobe gefunden batte, faßte er ibn mit aller Gewalt und rif ibn burd wiederholte Comin: gungen los. Alle fein Fubrer bierauf verlangte, er folle noch einen anbern Uft abbrechen, ber bober bing, versuchte er biefen mit feinem Ruffel gu erreichen, allein es gelang ibm nur, einige Blatter ju faffen, die fogleich abriffen; bet Fubrer ermabnte ibn nochmals, Diefen Uft abzubrechen; allein ber Clepbant iduttelte bie Ohren und gab einen une willigen, pfeifenben Con von fic. Der Mobaut ließ je: bod nicht ab, und nach einem zwepten vergeblichen Berfude, den Uft ju erreichen, ergriff der Glephant ploplich einen neben ibm ftebenben Palantin und icuttelte ibn fo bef: tig, bag die barin Sigenden im größten Schred berausspran, gen. Der Mobaut ließ fic dies jur Marnung bienen und mertte, bag der Clephant feine Luft babe, fich jum Dare ren balten gu laffen. - Bep ber Belagerung von Ibur: pecre im Jahr 1805 fing bad englische Beer an, febr burch Maffermangel gu leiben, indem alle Quellen vertroduet waren, und nur bie ungebeuren Gifternen, welche man -bort findet, noch Baffer enthielten. Um biefe ber mar bas Bedrange von Menfcen und Dieb immer außerorbents lid groß-und ber Schwächere murbe baufig vom Startern verbrangt. Eines Tage gefcab es, baf zwer Glephanten jugleich Baffer bolen follten, wovon der eine ausgezeichnet groß und ftart, ber andere perhaltnigmagig flein und fomach idien. Diefer legtere trug einen Gimer, mit bem er eben Maffer fcbpfen wollte, ale der andere, entweder aus eigenem Untriebe ober auf Befehl feines Aubrers ibm benfelben entrig und fich feiner jum Schopfen bediente. Es entstand fogleich ein beftiger Streit gwifden ben berben Aubrern. Der fleine Glephant aber erfab fich einen Augen: blid, mo fein großer Beleidiger mit der Geite gegen ben Brunnen ftand, trat gang rubig und unbefangen einige Soritte gurud und rannte bierauf mit einer folden Defe tigfeit gegen ben großen, bag er ibn Sale über Ropf in ben Brunnen bineinwarf. Es entftand nun eine große Berlegenheit über bie Urt, wie man bas ichwerfallige Thier aus bem Brunnen, ber wenigstend zwanzig Rug tief mar, berausbringen follte, ba wenn es barin bliebe, fur bas gange heer febr ernftbafte Folgen aus ber Berunreinigung bes Bafferd entfteben tonnten. Der Glephant ichien indefe fen mit feiner Lage in dem fublen Clemente febr aufrieben ju fepn und zeigte nicht die geringfte Luft, felbft ju feiner Befrevung bengutragen. Endlich fiel es einem ber Barter eia, bif man bie Fascbinen, beren eine große Menge für die Werte ber Belagerung umberlagen, benuben tonne, um in bem Brunnen eine Terraffe gu bilben, von ber Bobe, baß bad Thier feicht vollends berausftelgen oder gehoben meri ten tonne. Wirllich gelang ed ibm auch balb, ben Glepbanten gu überreben, bag er felbit bie Safdinen, die man ihm gus warf, ergriff, und auf dem Grunde des Brunnens ordentlich

gurecht legte, bis er im Stanbe mar felbst baranf zu fteben; allein als bas tluge Thier mertte, daß es auf diese Urt nache und nach aus dem Wasser, was ibm bep dem heißen Wetzter so wohl behagte, berans und in's Trodne gehoben werbe, wollte er durkaus teine Faschinen mehr zulezen, wie febr ber Warter auch drohte. Er mußte endlich zu Schmeichelepen und Versprechungen seine Justucht nehmen, und die Aussicht auf eine große Menge Nact, der ibm verheißen ward, vermochte endlich den Etephanten seine Arbeit sortzusegen, bis er die Faschinen so regelmäßig und zu einer solchen Höhe unter sich ausgebäuft batte, daß er aus dem Brunnen beraussteigen fonnte. Die ganze Operation dauerte vierzehn Stunden.

#### Rorrefponbeng : Dadricten.

Sanuover, 18. Sept. (Beimluß.)

"Blind gelaben!" ging rafc und lebenbig. Gr. Donna (von Blum), tem feither mehrere junge Liebbaberrollen anvertraut worden, macht fich biefes Bertrauens murbig; fpricht febech pod ju souell, so bas wir oft nicht miffen, wie es mit feis nem Gergen besteut ift, wenn er feine Gefühle aussprechen foll. In : "Die Biener in Berlin:" legte Dab. Micota, "ale Frau von Colingen, gar tieblice Gadeiden ein, welche fie mit gledenreiner Stimme vortrug, und wofur fie reichen Spr. Geblmayr ift ein booft gemutbdiber Bepfall erntete. "hubert" und Gr. Grill als .. Frang" gang in feinem Gies mente. Im Goluggefange entftand eine Paufe, Die, wenn gleich tury, dom florend mar. "Der Brantigam auf ber Probe" macht ben und befonders Glud burch bie joviale Darfteilung bes "Generale," unfere Srn. Sauff und ten biebern .. frieifcher," weichen Ir. Raibel ehrenwerth reprasentirt. Gin Ballet: "Das Mildunabmen:" von unferm Spoftanglebrer, Spru. 20: lange grrangirt, worin er und feine Battin mit gieler Gras gie und Runftfertigfeit mitwirten, wird. mit Wohlgefallen Unfere Mittel 'gn' fotchen Tangbivertiffemente finb gefeben. ned ju beidrantt; bennoch wird icon viel Erfreuliches ges leiftet. "Don Guitlere." Rein Conntageffact fur unfer bos bes Publikum, bort oben auf ben Gallerien; dies ift folg' bos ber Gprache und fold' frengem Ernfte nicht febr gewogen. weßhalb auch von borther wibrend ber Borftellung mehr gas den ale Weinen gehört wurde. Spr. Marr ale .. Ronig" mar mabrbaft toniglich. und Spr. Rapianer als .. Don Buitiere" imponirent. - Mad. Artour, "Mencla." bie fromme Dutberin in vollendeter Dachbitbung. Ben ber Stelgefung in ber Angfts feene, wo fie ihren gewissen Tob berannaben fiebt. erschütterte fie alle Gemutier. Spr. Boltmar, "Infant," war gang an feinem Plane. Dem. huter mar als ,. Sclavin : ju phantaftifc getleibet. Ropebue's "Lafarilla" ward nach tanger. Paufe gern nodmals wieder gefeben, und .. bie fleine Bigennerin" ron Dem. Wenige Bubuen mediten aber weht huber brav bargeftellt. einen "Groffinquifiter" aufzuweifen liaben, wie ibn uns Sr. Marr mit all' feinen Enden und feiner gangen Scheinbeiligfeit entwidelt. . Gein Lieblingsfragewort: "Wie ?" nfancirte er mit feltener Runftfertigfeit. Gin bieber verborgenes Blumchen 109' unfer fr. Direttor an diefem Avend an's Ligit. Er machte ben Berfich. einer jungen Chorifin . Dem. Therefe Reis mann, bie nicht undebeutenbe Rolle ber: "Coeleffina" angnvers trauen und -ifiebe ba!. bas Blummen, bem es an Reig und Jugenbfrifde nicht mangelt, machte fich biefes Bertrauene fo

wurdig, bag es Mue gum gerechteffen Bepfall find wieberhals tem raufchenben Applaus anfeuerte. Dem. Reimann's fag toneubes Organ , reine Eprade , richtige Betonung , und namentlich ibre liebliche Beftalt geben bie erfreuliche Soff: nung fur ihren Beruf. - Dab. Stuber , "Barbara," und Dr. Beibner, "Gamado," Beube febr ergontim. Doffini's "Bartier von Gevilla" jog abermale ein großes Dublitum bers ben, ba biefe Drer bier vorzüglich gut executirt wirb. 3mar mußten wir unfern Srn. Raufder, als "Graf Almaviva." wegen Unpaftimteit vermiffen; aber Spr. Grill fallte biefe bebeuts fame Lude nicht unbefriedigent aus. Blieb auch Dies und Jes nes noch ju minfchen abrig : fo burfen wir bod frob fepn, in ter Beit der Doth und folder guten Mushalfe erfreuen gu bars fen. Wenn nur nicht bie alte Rrantbeit, bag unfere Dperiften ju oft frant werben, wie einft in frubern Beiten eine folche Epibes mie berrichte, auf's neue um fich greift. Spr. les barf mit jetem "Figaro" beutscher Babnen eine Lange brechen; wir baben ibn. mit Inbegriff aller bier gefebener Bafte, noch niemals volltemm: ner gebabt. Dem. Robelta erfwien und beute jum zweiten Dal, und gwar als "Rofine.," und wir barfen fagen, wenn auch ju Aufang noch immer befangen, gegen ben Schluß jeboch er: mutbigter und gefangfertiger als vorbin. Den Roffinifcen Rols teraturen ift fie gewachsen; wenn fie nur fraftiger bervortreten wollten. Es ift Bieles noch ju leife und im Sinterhalt verbere gen. Jebenfalls mar bas Gange anfpremenber. Das Tattiren mit bem gangen Dberleibe muß bie junge Gangerin weglaffen; es fcwinbelt bem Bufchauer ben folch' einem Perpetuum mo-Barum übrigens Dem. Robelta mit ibrer Umgebung bas fpanifche Roftim nicht theilte, und als fpanifches Mabchen bas Roftim aus bem Wiener Mobejournal gewählt bat, wirb fie wohl nicht zu rechtfertigen wiffen. Bergeffen wir fa nicht ben bumoriftifcen Syrn. Geblinage, ber ale Bartholo fein geringes Relief biefer Dper ertheilt, und beffen reiche Laune unb auflandiger Scherg und beflanbig im Lachen erhielt. Geine große Arie, mo er feinem Danbel ben Text liebt, ben er mit fo vielem Scherzhaften margte, erfchtterte bas Saus von Benfallsbezeigungen. Sr. Uen ward gerechter Beife gerufen; febr artig mar es von ibm bag er mit Dem. Robelfa an ber Sand hervortrat; ju bescheiben blieb er, ber Gefeverte, im Sintergrunde fleben , wabrent Dem. Robetta ein paar Worte jum Publifum rebete. Damit fur bente genng von ber Thea: terwelt; und nun noch einen Blid in bas Leben bieffeits ber Bubne.

Wit großem Boblgefallen beschauen wir bier seit wenigen Tagen ein werthvolles Gemalte von ben Gebrübern Riepenhaus sen (welche unser Gouvernement zu ihrer Ausbildung nach Rom geschick bat), dort mit vielem Fleiße ausgearbeitet. Es stellt bas Juractreiben der rebellischen Kömer durch Szeinrich ben Dwen dar, ber bem Kalser Friedrich Barbarossa und bem Papste Szabrian IV. vor ber Peterstirche zu Kulse gesellt war. Der Angenblick, wie gerade Herzog Szeinrich siegreich die Macht ber Meuter gedrechen, ift so sinnreich gewählt als ausgeschlichten Man erblicht das ganze Schlachtgetümmel, den Kaiser im seperlichen Drnate, ihm zur Linten seine getreuen Kampsgenossen. Dito von Wittelsbach, den siegreichen Herzog Heinrich, im Hintergrunde den Dbelieb ber Peterstirche, das Pantheon, das Lateiner Gebirge, den Lauf der Tiber, die Engelsburg mit der Brücke, die Etadt Rom 26. 1c. Alles mit Virtuosität ausgeschtrt.

An literarischen Novitaten von einbeimischen Antoren find nunmebr im Berlage ber Habnischen Sofonabandlung ers swienen: "Beschreibung ber Insel Helgoland," mit Aupfern und Karten, von unserm toniglichen Generals Feldzengmeis fler von ber Decken; burch sein Wert: "Ueber Englands Nationalreichthum," welches mehrere Austagen erlebte, langst als klassischer Schriftsteller befannt. Ferner ein Bandchen "Ers

gablungen von Dr. Fr. Pauli." — In ber helwing'schen Lofbuchbandlung: bad zweite Left von ber "Zeitschrift für bie Civil & Rriminals Mechispflege für bad Königreich Hannes ver. von G. P. Gans." bas "Taschenbuch bramatischer Blütthen, für bas Jahr 1827." vom unterzeichneten Referens ten herausgegeben, mit einem Anhange: "Bestand ber tonige lichen Hofbuhne zu Hannover" bereichert, ber rielleicht Mehreren, namentlich ben ausäbenden bramatischen Künftlern eine willtemmene Zugabe sein mochte.

Unfere Gabbeleuchtung erfrent fic bes ungetheilten Benfalls; ba wir nun nicht mehr, wie fruher, mit ber hanbleuchte

bie Stragenlaternen aufzusuchen brauchen.

Der Tob eines ber ausgezeichnetsten Lebrer an unserm Lyceum, bes Konrettor Boebeter, welcher ein trefflicher Retsner, beaver Dicter und ausgezeichneter Mann war, wird von sammtlichen Einwohnern Hannovers innig betranert. Doppelt schmerzhaft wird tieser frühzeitige Berlust burch die seitene Berantaffung zu beinsetben einzen. Ben bem Beschneiben eines Stackebeeren: Strauchs stieft B. sich nämlich einen Dern in's Ange; dasselbe erblindete, und alsbatb geseilte sich zu bies sem britiden Uebel noch ein allgemeines inneres, welches ihn nach furzem Krantenlager in der Bluthe seiner Jahre seizer zahlreichen Familie und seinen vielen Freunden und Verehrern entris.

Georg harrys.

Beimar, 19. Cept.

Den igten September Morgens wurde auf ter Groß bergogl. Bibliotbet ein feverlicher, obgleich fliker Mtt. von gang eigentbumlicher Art vollzogen. Es mar bie ergreis fenbite Bebachtniffever unferes unvergefilden Schillers, verbunten mit ber Aufftellung feiner Darmorblifte, ibres Dans neders, feines Freundes Meifterwert. Swillers irbifche Ules berrefte maren nach feinem Tobe in einer fur ausgezeichnete Perfenen bestimmten Bruft bengefent morten, bis rubigere Beiten bie Mustahrung eines feiner marbigen Dentmals geflats ten wurden. Machbem nun bie großbergogliete Kamiliengruft auf den erhabenften Puntt bes neu angelegten Gottesaders vers legt und bie Garge ber verftorbenen rubmwarbigen Abnen uns feres Garftenbaufes babin gebracht worben maren , murbt der Play jur Berbten biefer Gurftengruft als bie murbigfte Rubeflatte fur bie Gebeine bes Unfterblichen anderfeben. In: beffen blieb ber Wunfc, ben Schatel bes tentichen Dichterfur: ften ber Bermefung nicht bingugeben, bie Wertflatte unver ganglichen Gefanges aufzubewahren ber Sulbigung ber Rads welt. Des Berewigten murbige Rinber entfpracen voll fints licher Liebe fur ben ruhmgefronten Bater und fo marb benn burd Schillers jangeren Cobn. Ernft, Die beilige Dielignie an jenem Tage mit Burbe und ernftem Auftand in bie Bi: bliothet gebracht und in bem verschloffenen Poftament niebers gelegt, auf welchem die marmorne Bufte bes Entidlafenen aufgeftellt worben. Ein ergreifenber Angenblich for alle aus wefenben Berehrer. boppelt ergreifend fur ben Cobn. Die Bafte fethat, Goethe's Bafte gegenaber ftebenb, warb mit einem fris fcen Lorbeer befrangt, ber fie unverweltlich fcmudt. 216 erfter Borftand ber Bibliothet batte Goethe erft bie Abfict. ben biefer Szandlung perfonlich gegenwartig ju fenn. Ater ware bed Freundes Berg fir folch einen machtigen Moment ftart genug gemefen? Genug, er entidleg fich am Morgen biefes Tages auf bas Land gu fahren und abertrug feinem Gobne, mas er nicht vermocht batte. Die Gobne Goiffer's und Goethe's fprachen recht angemeffene Borte, und unfer Rangler von Miller befchloß bie feverliche Danblung mit et nem Machwort. 451.

Beplage: Literaturblatt Dr. 78.

får

## gebildete Stande.

## Sonnabend, 30. September 1826.

Die gladlich ift ber Mann, Der fern von Purpur, fern von Bechfeb Banten In eignem Schatten, burch ben Beft gerablt, fein Leben fablt.

Rleift.

## Brud) stå ce c aus ben Moeurs administratives.

Die erften acht Tage beschäftigt fic ber nene Mini: fter bamit, fich mit ben einzelnen Ebeilen feined Reiches betannt ju machen. Der alte Generalfetretar ift baben fein Rubrer, und vergift bepnabe, bag fein Bogling ibm dem: nachft die Ehure weisen wirb. Raum hat fich Ge: Ercel: leng binlanglich orientirt, taum getraut er fich allein ges ben gu tonnen, fo jagt er feinen gubrer fort und fest ei: nen neuen Generalfeftetar, ben er icon langft in petto batte, an feine Stelle. Mun ift bie Stunde gefommen, mo Gr. Ercelleng in vollen Bugen bie Gitelfeit biefer Welt genießen und ben fußen Rlang: Monfeigneur! von bun: dert Lippen vernehmen mill. Der Tag gur feverlichen Borftellung feiner bureaufratifden Gliaven ift angefagt. Die Borgimmer, die Cale fullen fic, bem Mufe ber Sulf: fiers: Die erfte Direttion! bie zwepte Diret: tion! gebordenb, fegen fic die bureaufratifden Goga: ren in Bewegung. Gine Direttion nach der andern brangt und ichiebt fich, gleich einer Beerbe von Schafen, burd bie geoffneten flugeltburen. Gebr vergeblicher Beife baben fic die guten Leute geangstigt wegen beffen, mas fie ber neuen Ercelleng fagen ober antworten follen. Der Mini: fter ift nicht weniger in Berlegenbeit, mas er mit fo vielen fonderbaren Bestalten beginnen foll, ale biefe Bestals ten es por ibm find. Jedoch versucht er einige Rebend: arten und Ermahnungen zusammenzubringen, worauf ber Diretteur im namen seiner gangen Schaar fein: gang gewiß, Monfeigneur! erwiedert. Hierauf zieht fich biefe Direttion zurud, um ber nachstsolgenden Plat zumachen.

Alles bieß ift so eitel, so wesentlich unnit, Gr. Ers; cellenz gibt auf die Physiognomien der ihm Vorgestellten so wenig Achtung, daß man statt ihrer breist ein Baz; taillon Insanterie in Schwarz getleidet, vor ihm vorbev befiliren lassen tonnte, ohne daß er weniger überzeugt sepn und bleiben wurde, seine Bureauchess und Kommid; gesehen zu haben.

Auf diese tleine Komodie im Innern folgen Scenen von einer bobern Gattung: der Minister empfängt die Beborden und auswärtigen Agenten seines Departements. Diese Gepränge haben meistens einen schlimmen Einfuß auf den Minister; die Schaar von hinten und vorne gestickte; Rode, die sich in dem Hotel und auf den nächsten Straßen und Plagen drängen, geben ibm eine gang neue, übermäßige Mepnung von seiner Macht, seiner Wicktige leit. Bevor er sie augenommen hatte, war er geneigt, zu boren, zu lernen, zu arbeiten; nachdem er sie augenommen hat, besiehlt und desorganisitet er.

Ein Ministerwechsel giebt noch eine andere Alaffe von Menschen nach bem hotel und in die Nabe des neuen Misnistere, die Intriganten und Projettenmacher. Wenn ein Minister erft einige Zeit im Amte war, so haben ihn seine Bureaur schon über diese Alaffe von Menschen gurechts

gemiesen, und er weist sie ab. Die Antunft eines neuen Ministere gibt ihnen aber neue hoffnungen, fie brangen fich berzu mit bittern Klagen über die Ungerechtigteit bes Borgangere, die Bande voll Bittschriften und Projekte. Man kann biese Menschen die Gespenfter (les revenans) der Ministerien nennen. Kaum ift ein Minister gefallen, so fieht man sie Schattenbilder die Corridors entlang schleichen. Ihre Erscheinung verkindet den Sturz Er. Erz cellenz oft vor den offiziellen Blattern.

(Die Fortfegung folgt.)

## Raui und Pabmani.

(Befchus.)

Atabar batte gehofft, daß fein Berrath ihm auch ben Befit ber Teftung fichern werbe, und ließ ben Belagerten fagen, daß, wenn fie fic nicht untermurfen und die Tur: fin auslieferten , Mana ihren Wiberftand mit feinem Saupt bezahlen folle. Padmani erwiederte, daß nach ber abidenlichen Trenlofigfeit, beren Opfer ibr Gemabl gewore den fen, fie nicht baran zweifle, baf Alfabar ibn fcon er: mordet habe, daß aber unter ben Rajputen noch genug tapfere Manner ubrig fepen, um ihren Surften gu ra: den, und fie felbit werbe alle Mittel anwenden, die ibr au Gebote frunden, um dem Mogul noch gefahrlichere Feinde gu ermeden ale Rana gewesen fev, und bie angefebenften Anbrer ber Majputen batten geschworen, eber ju fterben ale die Ctadt ju abergeben. Alabar fannte die Stand: baftigfeit Diefes Stammes in feinen Entidluffen und bob bald die Belagerung wirtlich auf, indem er hoffte, durch Unterhandlungen feine Abficht gir erreichen. Befandte:an Pabmant, welche ibr practivolle Gefdente überreichten und Alles aufboten, um biefe Rurftin gu ubers reben, um ibred eigenen Bortheils und um Rana felbft gu vetten, ben Bunfchen des Mogule nadjugeben; fie geigten ibr fogar Briefe von dem gefangenen Surften, morin er fie aufforderte, burd ibr eigned Blud ibm feine Friedeit ju berichaffen. Gie mertte wohl , daß biefe Aufforderung erzwungen mar, allein fie befchlog biefen Um, ftandigu benugen, um burd Lift ihren machtigen Feind und Unbeter ber Früchte feiner Treulofigfeit gu' berauben und ibren Gemabl gu befrepen. Sie fdien ben Grunden und ber Ueberrebung ber Gefanbten nachzugeben, und er: Blarte; daß fie bereit fen, fich mit bem Dogul gie verbinden, wenn diefer ibr gestatten wolle, ihren Bemabl noch einmal gu feben, damit fie aus feinem eigenen Munbe ble Gemifheit erhalte, baf er fie von bem Gibe ber ebeli: den Treue entbinde. Gie iberlaffe es dem Mogul, ob er ben Befangenen nach Chitor fenden wolle, oder ob fie felbft ibn an bem Orte, wo et eingefotoffen mat, einer flei: nen Jeffe in ber Rabe von Ugra befuden folle, um von

ibm die Erflarung ihrer Scheidung gu erhalten. Alabar ftimmte mir Freuden fur ben legtern Borichlag und bereis tete in feiner Sauptfeabt fcon alles ju ihrem Empfang vor, mabrend er ibr taglich foftbare Gefchenfe und finns volle Blumenftraufe nad morgenlandifdet Sitte gufandte. Die Furftin bereitete alles gu ibrer Reife vor; fatt aber bie bebedten Palanquind, welche fur fie und ibre Franen beftimmt maren, felbft ju befteigen, ließ fie einige ihrer tapferften Rrieger diefelben befteigen, und die Molle ber Trager von andern eben fo juverlaffigen Dannern über: nehmen. Diefe machten fich mit einem fleinen, aber auderles fenen Gefolge, unter ber Leitung eines alten Berfdnittenen, auf ben Weg, ber in bem einen Valanquin tief verfdlevert die Rolle der gurftin übernabm. Die gurftin felbft bielt fic bethorgen in ihrem Pallaft . mabrend bas Debflagen ber Einwohner von Chitor ben Bug ber Abreisenben ber gleitete, worunter fie ibre geliebte Berriderin mabnten, die fie auf immer verlaffe. Unterwege begegnete der Jug mehreren Botidaften bes Mogule mit toftbaren Geidenten und Betheurungen feiner Liebe und feines Entgudens über bas ibm Bevorftebende Glud. Der Berfonittene beantwortete alle diefe Botichaften in Pabmani's Namen, erflarte aber, daß fie einen Dold ben fich fubre, den fie fich in die Bruft flogen murbe, fobald Afabar einen Berfuch maden follte, fie vor ihrer Bufammentunft mit Mana ju feben. Alfaber fannte ten Charafter ber Gur ftin ju gut, als bag er es gewagt batte, ibrem Millen in diefem Punfte nicht nachzugeben und feine Ungebuld nicht gu begabmen. Die Deifenben langten baber gludlich vor ber fleinen Geftung , worim Rana gefangem ge balten murbe, an, und murden vom Befehlebaber derfelben mit ber groß ten Chrfurcht empfangen. Allein faum maren bie Pafafte quine innerbalb ber Thore ale bie Arieger , welche barin fagen, bervorfprangen, fic an bie Spige ibrer Belabrten ftellten, und nad turjen Diberftande fich ber Jefte be-Diefer beftirg machtigten und ibren Kurften befrepten. fogleich ein Pferd, mas fur ibn bereit gehalten mar; und! erreichte, ba auf dem gangen Wege frifde Wferde fur ibn bereit gehalten waren, Chitor, ebe Atabar Anftalten ju feiner Berfolgung treffen fonnte. Die führen Rajputen, melde ibn befrent batten, erreichten ebenfalle gludlich bad Gebiet eines befreundeten Raja's, ber ihnen für ben Mugenblid eine Buflucht gemabrte, von mo aud fie balb barauf nach Chizor gurudtefrien.. Cobato Mana fic in Cicherheit fab, fdrieb er an Alabar, marf ihm mit bit term Sohn feine Berratheren vor und verbobnte ibn mes gen feiner getaufeten Soffnungen. Er feate bingu, baf, nachdem Alabar von ber Lift eines Weibes befiegt morben fen, ibm nichts übrig bleibe als feine Goande burd eine Miederlage, welche ibm die Diajputen beretteren, gu volle enden. Dana ließ gugleich in Emtor eine Caule errichten mit ber Infdrift; "Eraut nie mehr ben Mongolen, both

beren Ereulofigfeit ibr fo bittere Erfahrungen gemacht habt." Atabar marb burd bas Mislingen feines Planes und burch ben Sobn feines Feindes in Die größte Buth gefest und rudte balb mit einem machtigern Geer ale bas erfte Mal vor Chitor. Er ließ ringe um die Stadt Eere raffen fur fein Beidus auffahren , welche bennabe Die Bobe der Mauern erreichten. Rana von feiner Gelte ber theibigte fich mit bem größten Belbenmuthe und mar Lag nab Racht auf ben Dallen, wo bie Gefahr am großten mar. Gived Laged bemertte Atabar; ber eine fener Cerraffen befliegen batte," duf ben Mallen von Chitor einen Fubrer, ber fich vor allen audzeichnete; er ergriff feine Buchfe und foch ibn felbft nieber. Balb barauf erfubr man, baf Dana felbft es gemefen, ber burd feines Gegners Sand gefallen war. Gein Leichnam warb feperlich perbrannt und bit eble Padmani enbete ihr Leben frepwillig auf dem Scheiterhaufen, ber die Leiche ihred Gatten pergebrte. Chitor ergab fich balb barauf an ben Mogul.

## 3 abmic & Rrofobill.

20.2

11 31 1

Die Alligatore in bem Rluffe Affaban in Cumatra find befondere fubn und gefräßig, und die Gingebornen werden baufig die Opfer diefer gefahrlichen Ebiere. Gie erbeben ben Ropf boch aus. dem Baffer, und reifen bie Menfchen aus ben Booten beraud; movon mabrend unferer Unwesenheit swen Bepfpiele vorfielen. Gine Rubre, worauf Biegen und Pferbe übergefest murben, folg um, und in einem Augenblid maren alle verfdmunben, und von ben Alligatore binabgegogen. Un ber Mindung bee Fluffes, in ber Dabe einer Fischerbutte, bielt fich ein Alligator von ungebeurer Große auf, fein Ruden, menn er über tem Daffer ericbien, glich einem großen Rel: fen. Er blieb immer in blefer Begend, und nabrte fic von den Gingemeiben nid ben Ropfen ber großen Daris, welche man bier fangt. 3d fab ibn felbft, und die Da: laven riefen ibn jum Dable; er mar menigftene gran: gig guß lang. Die Fifder, melde ibm feine Rabrung jumanfen, magten ed logar, feinen Ropf mit ben Sanben ju flopfen und verfiderten, er fen gang jabmi. Er buls bete feine andern Alligatore in biefer Gegent bes Kluffes, und defhalb beteten ibn bie Malagen bennabe an, und verforgten ibn taglich mit biureichenbem Futter.

### Rorrefponbeng, Radridten.

-Rom; J. Cepk.

Schon mehrere Male finde ich bed proben Zeltes ermabnt, welches bis Unternehmer ber hiefigen Jeuerwerte überben Ecquis

plat berfelben bas Maufolauh : tes: Muguftus, baben giefen laffen , um baburch einen Grund gur Erbebung ber Preife unt bas Dorreite zu erhalten. Geltbem freinen Sohn und Grett. ja fetbft bas entfriebenfte Ungtad über biefe Unternehmung getommen ju feyn. Bergangenen Montag Dadmittags, gwie fcen brev und vier Uhr murbe bas Bett von einem beftigen Sturme, mit feinem gangen Bubebor von oben beras in bie Liefe geschleubert ; und im Berabfiftrgen nicht allein tie Voris derfeite ber Logen amb die im Parteire befindlichen amplitibeas tralifden Gipe ganglich rumlet, fonbern auch zwen Arbeiteleute auf ber Etelle erichtagen, und brei anbere gefahrlich verminter. eignete fich tiefes Ungind eine Ctunbe fpater, wo bie Thierheye (Giostes) beginnen follte, wer weiß wie viele hunderte ron Menfchen bann auf eine eben fo efente ate fomatige Beife ibr Leben verforen batten ? Wie es beißt, bat ber Papft einftmels len für diefee Jahr fomohi bie Feuerwerte als bie Thiertegen ganglich verbieten laffen. Comit tann man von biefer eben fo unflugen als unbeilbringenten Gretatation mit Recht fagen : Die ta reich werben wollen, fallen in Berfudung und Giride."

Ueber ben oft bejagten Goas, ber bier gehoben merten foll, habe ich mir an ber Quelle felbft , bas beißt ben bem nams licen herrn Cartoni, welcher die Reften jum nachgraben vers foregen will , Austunft zu verschaffen gefucht. Da es nicht gu glauben flebt, bag biefer Dann bie Babrbeit verfceweigen, cher eine Luge jum Beften geben follte, fo ergabte ich, mas er mir Ein Sprachmeifter (aber fein Deutscher, und noch weniger ein Preufe; wie es Aufange gebeißen batte) mit Ramen beiblebill, ift wirflich bererfte gewesen, welcherbie Cache in Unregung gebracht bat. Rach feiner Berficherung find ibm bie Papiere, in welchen ber Drt und bie Ratur bes Schapes bezeichnet fleben, von einem feiner Freunte und Tifcaenoffen in einem öffentlichen Traiteurbaufe beum Abfterben beffelben vermacht worben. Legterer fon Bedleuter ber einem frangbfis fden Deriften ; welcher fcon vor gwolf Jahren in einem Erefe fen gegen die Defierreicher hofallen ift. gewesen feun, und unter beffen nachgelaffenen Effetten fene Dapiere gefunden liaben. Man tonnte fragen, warum ber Beblente nicht felbft, und ichon früher Anftalt gur Sebung bes Schapes getroffen babe ? Dars auf wird geantwortet, er fep in Rom fremd gewesen, babe fic nicht getraut, bie Cache ruchbar werten gu laffen, und ofine bem an einer undellbaren Rrantfeit gelitten, und fein nahes Enbe vor Augen gefeben. Der Boben, mo ber Schap verz' graben liegt, gehort nicht bem Staate, fonbern ber Guffinias' nifchen Familie. Da bie Gater berfelben fich in Ronfurd befinden , fo bat nicht allein bie Liaulbationefeminiffion , fondern auch bie gange, giemfich gerfrente familie um bie Erfanbniff, den Coog beben gu barfen , und jur Beftimmung bes Mit: theile, ben fie fich vorbebalten burtte, angegangen werben muß fen. Daburch ift bie Cache naturlich febr verzögert werben. Uebrigens ift es nicht mabr, bag ber Sprachmeifter von Grn. Cartoni einen Borfduß verlangt, noch viel weniger einen fols cen, fo gering er immer fenn mochte, erbalten bat.

Das recitirende Schaufriel, welches, eine von der Der unterftagt zu werben, die Lude zwischen der Sommers und Berofftagione ausgestütt bat, ist mitunter für den deutschen Theaterliebbader von der größten Wilwigseit gewesen. Lezterer dat dier sowohl den Gesamas des Publistums kennen lernen, als überhaupt von der Natur der italienischen Schauspieltunft, besonders vonliver Berswiedenbeit von der deutschen, einen tentlis wen Begriff besommen können. Worin diese besteht? Der Deutswe, eingeeigt in die Jessen, welche ihm das Kilma, der Dseuguntun, seine Einswartelung in das hänkliche Familienleben, die soweren ober betäubenden Getranke, und endtich seine, an tans den Fäden geseitete Marionettenerziehung auferlegt dat, weißteinen Auß vor den andern zu sessen, aber gereitet

ren. Das ift die Folge baven? Dag ibm febe unbewußte Das tureingebung bis auf ben legten Sauch unbefannt geworben ift. Ein miferabel gufammenadbirtes Gtudwert im Leben, bas nire genos die Probe balt, weil es bie freche Anmagung bat, trog feiner unendlichen Beriplitterung fich ale ein Ganges geriren unb fcungen laffen ju wollen, treten bie Deutschen auch auf bem Abeater auf, wie, fowerfällige Majdinen. um und hinter wels den bie baran, bangenben Gewichte berfnarren. bag man tanb daben werben momte. Die ber italienisme Ecauspieter ? Dime alle Erziehung, als bie, welche bie Ratur an bie Sanb gibt. weber aus Delonomie, noch aus bodlangweiliger Divertirungefuce mit frever, unbeeintrachtigter Dieposition aller feiner Raturs gaben tritt er auf die Babne, und gebietet aber feine Menfchs beit in ihrem gangen Umfange. Frevlich ift feine Darftellung oft rob, aber fie bat Rraft und Gaft, ift frifd, und riecht nicht mach bem faulen Sautgout abgeftandener Runftichteit. Diefen grellen Rontraft swifden ber beutschen und italienifden Dars fellung bat ter Schauspieltenner befondere an ten beuben vortrefflicen Runftern , ber Polvaro und bem erften Liebbaber, Moteua, deren ich fcon mehrere Dale erwähnt babe, abnehs men tounen. Coon frater babe ich bes rollenbeten Gpiets bepber in bem Golbonifden Stude. Gli Inamorati und ben Risse di un Matrimonico, von Geberici gedacht. In ber legten Beit ift es Mobena getungen, bem biefigen Publifum ein Stud geniegbar ju machen, welches ohne fein vollenbetes Grief vielleicht ungebort über bie Bubne gegangen mare. Es mar bieg der arme Poet von Ropebue. Bur Beit ift ber Ins balt biefes Stude noch von ber Urt, bag bie Italiener, befons bers bie bes fubliden Stalieus, ibn nicht verfteben. Die Liebe, fetbft bie Cebnfucht banach, fennen fie, aber nicht in ber fentimens talen Bergangenheit ober Bufunft, fonbern in ber materiellen Gegenwart; mit bem Spunger find fie auch vertraut, aber es ift fein Leiben fur fie, benn fie tonnen thu, wo fie geben und fleben, befriedigen, obne baran ju fterben; endlich wohltbatig find fie auch. aber aus blogem Naturalismus, obne baraus eine Runft ober gar ein Sanbwerf ju machen. Wenn beffen ungeachtet bas Ctud bie allergroßte Genfation bervorgebracht hat, wenn niemand, felbft nicht vor Bergnigen gelacht, wenn man fogar allenthalben (ein unerhorter Fall) Abranen in ben Mugen geseben, ja foluchgen vernommen bat, wenn bas Stud wenigstens bie Rolle bes Poeten mit einem, ich mbote fagen religibsen Stillschweigen gebort worben ift, fo bewirfte Dlos bena allein bieg Bunber, inbem er bas unverftanbliche Stud burd fein Spiel verflandlich machte. Da ich feine Abbaube lung schreibe, fo mogen bier von legtern nur einige wenige Aubentungen Play finten. Gein Angug mar volltommen, eine mabre Charaftermaste; nie ift mir ein Fall vergetommen, mo baburch bie Perfon in ihren mannichfaltigen Bugen fo verbeuts licht worten mare als bier; man fab barin Genialitat, Ges muth. Migleib. Gebuth, Bergweiffung, und endlich Sunger und Armuth. Go wie im Anjuge, fpiegetten fich biefe verfchiebes nen Buge auch im Spiele. Ueber ber gangen Darftellung mar eine gewiffe Metantolie, ich mochte fagen, ein Auftrich von Babufinn verbreitet, welche bas Intereffe berfelben erbobte. Der Ton ber Rolle, bie Saltung mar weber fullich noch meichlich, noch fentimental; fie mar innig, innig mochte ich fa: gen eld in jebe Fingerfpipe, aber oft mit bem Musbruche einer Rraft, bie bem Bulfane glich. Die Ergablung feiner Schich. fale mar tragifc. aber fo baß bie ungemeine Babrbeit berfets ben , bie Refterion beschäftigend und ergogend, den materiellen Ginbrud fomachte, und allein ben Geift, ben aftbetifden Ros Außer bem allgemeinen Intereffe, meldes fiel abrig lief. biefe Borftellung ber mir erwedte, nahm ich noch einen verfons lichen Antheil baran: es war mir barum ju thun, gu feben, wie Mobeng bie Gffceine Behantelln marte. Ich frabe in meinen Sich au fpielerft ubien bas, wirkliche Effen und bas wirkliche Trinten verworfen. Dagegen ift mir eingeworfen worden, bag es Rollen gebe, mo gegeffen werben milfe, jum Bepfpiel eben biefen Loreng Minblein. Wie benahm fic Dlobena'? Ditine Bes fer werben, im Antenten an die Uebertreibung, beren fich bie Italiener , befonbere in dergleichen leiblichen Dingen fonlbig ju machen pflegen, vermutben, er babe nicht allein gegeffen, fonderit fogar verfculungen. Gie irren : biefer vortreffliche Ranftier fderte Gabet und Glas taum gum Munbe, verfoludte nichts; friterni bewegte blos bie Rinnlaben; bamit mar tie Cache geschen. Wie mar aber fein Spiel beschaffen', walte rend die Gpeife aufgetragen. Ja fcon von bem Augenblide an, wo juerft bavon gefprochen wurte? Das mit Worten gu foils bern. ift nicht moglic. Ptur fo viel: ich glaube bem Gegens flanbe, wovon bier bie Rebe ift. nicht gang eutfrembet gu fenn; aber ich verfichre unverhobten, bas mir teine Ibre von ber Doglichfeit, einen bloffen forperlichen Platurerieb auf eine fo geiflige, und bom fo booft verftanblige und tonfequente Beife auszubraden, vorgeschwebt bat.

Die Borstellungen ber Herbstflagion, welche wie gewöhns lich, mit bem 9. Sept., wenn biefer auf teinen Freitag ober groe fien Festag fallt, bas beißt am Tage nach Maria Geburt ber ginnen werben, sind schon angetundigt; Oper und Schanspiel. Letteres von berselben Gesellschaft welche bisber gespielt bat. Auch bie Operntruppe ift dieselbe, mit Ausnahme ber ersten Sangerin, ber berühmten Beccababats und bem ersten Tenoris sten, einem bisber unbefannten Subjette. Während vier: und:vierzig Morstellungen werden zwey Opern, eine neue, eigenboren Graziant semponirte, und eine alte, welche noch bestimmt wers ben wird (da destinarisi, wie ber Aunstausbruch heißt), auf

gefahrt worben.

(Die Fortfenung folgt.)

Ausbfung ber Charabe in Nr. 229: Wafferhofe.

#### Doppel: Charabr.

Soch fleht mein Erstes auf bem Erbengrund, Ein Riefe oft um's Haupt ben grunen Krang; Doch bfter noch bie Felfenstein umswlevert, Unb weinet lant binab bie Gilberthranen.

Das Zwente quillet milb aus berber Trucht. Bermabit ber Flammenbraut, erzeugt es Licht, Doch beilig aufbewahrt im trummen Sorne, Entftromt es buftend auf ben Gottgeweihten.

Der Erbe tiefer Schof gebiert bas Gange, Aus Felfenspalten elimmt bas bleiche Rinb; Doch tebr' es um, und fleig auf seinen Scheltel. Co faunft bu Sion sehn und Davibs Stadt.

Brbrd. Selme.

Beplage: Aunftblatt Dr. 78.

füt

## gebildete Stande.

## Montag, 2. Oftober 1826.

Den Frevler binbet nicht ber allerflartfte Gib; Der Gib bes Biebermanns ift feine Reblichteit.

Efderning.

Brud) st å cfe aus ben Moeurs administratives.
(Fortsegung.)

Reilbeit.

Einer ber darafteriflischen Buge in unsern administrativen Sitten, der dem ausmertsamen Beobacter nur zu sehr aufs fällt, ift die Räuflichteit, die Feilheit, die sich unter allen mögelichen Formen und Namen verdirgt. Sie ist eine nothwendige Folge des überdandnehmenden Lurus, der ungehenern Bessoldungen der höberen Beamten und des ganzen Spstems, welches den Staat und die Administration des Staates zu einem bloßen Gegenstand der Spetulation für die Bureausfraten macht. Wep einem solchen Spstem darf man sich nicht wundern, daß gewisse Beamten sur die Gnaden und Chrendezeigungen, die Berzögerung ober Förderung der Geschäfte, die Bertäuse, Lieserungen, Liquidationen und Anleihen ein bestimmtes Taris angesest haben!

Wenn man dem, was diffentliche Blatter gesagt baben, Glauben bevmeffen barf, scheint es, daß die Ludmigstreuze und die Ehrenlegion ihren Cours haben, wie
der Zuder und Zimmt. Menschen, welche den Auftrag
baben, die Wunden und Narben zu zählen, und das Blut
zu meffen, was unsere Krieger auf dem Schlachtseide vergoffen haben, ziehen aus Banknoten die Gründe zu ihren
Anträgen. Die Kunst der Berzögerung ist jedoch eine der
reichsten Quellen der Einnahme für viele Beamten. Wer

ein Unliegen, ein Geschaft, einen Prozeg bat, ber febnt fid nach bem Ende, nach ber Gutideibung; auch wenn fie ungunftig fenn follte, ift fle immer ermunicht. In ben Sanden ber Bureaufraten aber liegt es, biefen erfebnten Moment mehr ober meniger ju vergogern. ibre eigene Romenflatur, um biefen Berrath gu rechtfertigen. Sie find gu beschäftigt - bie wichtigften Arbeiten brangen - ber Minifter arbeitet beute nicht - er ift in ber Gibung - man bat Erfundigungen eingezogen - man erwartet fie - bie befragte Beborbe antwortet nicht man mirb von Meuem anfragen - es bedarf einer Unterfuchung - es fehlt ein Dotument u. f. w. - Man tounte ein Buch von folden Phrafen maden, wovon jede jabrlich eine Million eintragen tann, wenn fie geborig angebracht wird. Beider ungebulbige, nach dem Ende feiner Unge: legenheit fich febnenbe Privatmann bat, wenn er einige Beit mit ber Bureaufratte ju thun gehabt bat, nicht ges mertt, daß die Bergogerungen fic bistontiren laffen, mie Wechsel und Staatepapiere. Gie bat ibre Deche felagenten, thre Couliffiere, welche ibr Steigen und Rals len leiten.

Noch einträglicher find die öffentlichen Berfieigeruns gen für die Bureaufraten. Sie wissen, wie viel den Bietenden daran liegt, einen ungefähren Maßstab zu baben, von mo sie ausgeben tonnen, ohne die Konturrenz zu furchten. Die Gebote werden zwar versiegelt eingegeben, allein es gibt mehr wie ein Mittel für die Bureaufraten, um fich die notbige Ausfunft zu verschaffen. Noch fürzlich hat-

ten wir ein foldes Bepfpiel ber einer Lieferung. Der Chef der Abministration, ein Mann von ftrenger Medtlichfeit, batte befohlen, daß ungefiegelte Gebote in einem Raften niedergelegt werden follten, wogu er allein bie Goluffel befaß. Giner feiner Untergebenen aber und ein Bieter gewannen ben Tifdler, ber den Raften verfertigen follte, und biefer brachte einen boppelten Boden baben an, und bet: rieth ihnen das Gebeimniß, fo daß fie alle Gebote fo mie fie in ben Raften niedergelegt murben, lefen fonnten, ohne Diefen ju offnen. Um Tage der Berfteigerung legten bie affo: dirten Betruger ein Gebot binein, mas bas bieberige bochfte Gebot nur um menige Centimes überflieg. Die vortbeile' bafte Lieferung murbe ibnen jugrfcblagen, allein fpatere Streitigkeiten gwifden ben Theilnebmern führten gur Ent: bedung ibred Betruges, und fie murben ftreng beftraft. Der treulofe Beamte batte fic außer einem betractliden "Erintgelde" einen jahrlichen Behalt für die gange Dauer ber Lieferung audbebungen.

Dep vielen Raufen, bep vielen Lieferungen find ge: wiffe Primen und Retributionen fur die betheiligten Beame ten, ftillschweigend im Boraus ftipulirt. hier erfcbeint bie Beftedung unter bem Ramen usago. Diefe traurige Geite unferer abminiftrativen Gitten gibt und Belegen: beit, einen eben fo fconen ale feltenen Bug ju ermabnen. Gin General; beffen Beidelbenbeit wir nicht burch Den: nung feines Namens beleidigen wollen, mar beauftragt, ben Unfauf von 6000 Pferben abjufdliegen. Rachbem alles berichtigt, die Quitrung audgestellt und nur ber Preis noch en blanc gelaffent ift, legt ber Pferbebandler ein Paquet Bantnoten auf ben Tifc. - Bas ift bas? fragt ber General. - Die gewobnitde Retribution, bie gebraudliche Bergutung, mein Beneral. - Welche Bergutung? - "Bon funfeundezwanzig Franten fur jebes Dferd, alfo 150,000 fr." - "Was, Gie magen es!" -"Mein General, es ift ber Gebraud." - "Gie baben mir alfo 3bre Pferde um 150,000 Fr. gu theuer verfauft, welche ich von bem Raufgelbe abzieben werbe." Birtlich perminderte ber General ben Raufpreis um 150,000 Fr. und ber Pferbebandler mußte feine Banfnoten wieder ein: fteden.

Dad Ungeheuer ber Keilheit, was in gewöhnlichen Beiben in den Bureaur umherschleicht, schreitet mit erbabenem haupte einher, sobald irgend eine große militarische, sinanzielle oder politische Unternehmung bevorsteht. Das Ungebeuer speluliet auf die Chronrede, auf die Gesenvorschlage, die Anleiben, die Borbereitungen zu einem Kriege. Die Umgebungen und Vertrauten der Rabineite werden bann mit in die Spelnlationen gezogen, und nehmen ganze, balbe und viertzie Untheile. Die Verhandlungen werden im Opernhaus, auf dem Boll, in den Salons eröffnet. Da suchen die administratinen Ausschlisse (les revolutions

administratives) Ranfer unter ben frangosischen, jubischen und 'englischen Banquiers. Eine gelegene Mittheilung tann ein Landbaus, eine telegraphische Radricht ein Hotel in der Chaussee d'Antin einbringen. Zwischen einer Contredanse und einer Parthie scarts negagirt man eine vertraute Mittheilung und vertauft eine diplomatische Note.

Ein fünftliches Steigen ober Fallen von einigen Frauten mirb auf ber Borfe auf Roften bes Bermogene von Caufenden die ungeheuren Preise Diefer Courtage ber Beruntreunng (courtage d'indiscretion) abwerfen. Nach ber Mudführung ber großen Dagregeln, welche bie Regierungen unternehmen und die Bolfer begablen, findet fich gewohnlich ein bedeutender Rudftand, deffen Liquidation nur nach gemiffen Regeln, nach einer gemiffen Ordnung bor fic geht, welche fie gang ber Billfur ber Bureaufratie in bie Sanbe liefert. Der mit biefem Gefdaft beauftragte Beamte ift ein unumschräntter herr; es ftebt ben ibm, burd eine Ungabl von funftliden Sinderniffen bas minifterielle Thema der Liquidation in taufend Phantaffeen und Bariationen umgufegen. Er fann nad Belieben und in's Unendliche Beweife, Certifitate, Legalifationen und Befdeir nigungen verlangen; er fann 3meifel iber Ramen und Bor: namen baben; er tann Formeln, Schemata und Cabellen vorschreiben ; er mird mit einem Wort der Pafda ber Glaubiger. Diefe baben nun feine großere Gorge, ale auf bie Unterfdrift bes Liquibateurs und die Bermenbungen aller derer, bie etwas ber ibm vermogen, ju bieten. Gein Dame ift fury und besteht nur aus funf Buchftaben, aber jeder von biefen bat feinen Preis, feinen Couregettel. Geine Rinder, feine Frau, feine Bedienten nehmen an biefem Sandel Theil, alle Belfen liquidiren. fteber felbst ermartet seinen Untheil und ber Glaubiget darf nicht boffen, feine Liquidation ju erobern, obne aud mit biefem abgurechnen.

Man lobt unfer Finangfuftem und wenn blod von ber Orbnung und Genauigfeit in ben Zahlungen und in bet Berantwortlichteit gegen den Staat die Riede ift, fo verbient es diefes Lob. Auf ber andern Seite aber bat dies Softem die Feilbeit pur in bestimmte. Regeln gebracht. Die Generaleinnehmer, ber Schaf felbft balt Bant. Jene breilen fich, burd bie größte Strenge in ber Beptreibung der Steuern ibre Raften gu fullen, und geniegen bann bie Binfen ber Gummen, die ohne Nachtheil fur ben Ctaat nad langere Beit dem Sandel, ber Induftrie und bem Aderbau nublich geworben maren, fatt bag fie nur, in ben Raffen von fedd und:adilig Generaleinvebnern forgentrist, diefen die Binfen abwerfen, welche billiger Weife Dru Steuerpflichtigen julimen. Wenir bann endlich alle Diefe Rapitule in ben tonigliden Chas gefloffen find., fo meiß ber geschicte Ginnehmer den Ueberfoug von ben lam

fenben Ausgaben in bem Borfenspiele zu seinem Bortbeit anzulegen. Go ift es ertlarlich, wie die Strenge und Genauigfeit, womit das Bolt gezwungen ift, die Abgaben benzubringen, vielen jener herren Mittel an die hand gibt, Saufer, Wagen, Pferbe und Laquapen zu halten.

Man modte vielleicht unferer Zeit ibre Feilbeit vergeiben, wenn fie fich nicht bis auf die Gemiffen, die Mepnungen erftrecte; wenn man nicht feine Mepnung, feine Stimme, feine Reben, feine Predigten verlaufen fabe.

Es ift bier ber Ort, ben Provingen einen Irrthum zu benehmen, in welchen fie burch ben Spott einiger ber leichtfertigen Cagblatter ber Sauptftadt verleitet morben find ; namlid bag in Paris Alles um ein Diner ju befonte men fer. Mabrlid, wir find bier nicht fo bumm, uns fo wohlfeil gu verlaufen. Man glaube ja nicht, baf ein Umt um eine Conepfenpaftete feil fep, ober bag ein Botum ben fraftigen Dampf eines gebratenen Rafanen nachziehe. Diefe practvollen Baftmabler, wovon man fo viel fprict, find nichts meiter als die Borfe, bie Bagurs, mo bie Ranfe geichioffen merben. Unfere Dinere find fur ben Bertauf ber Gemiffen und ber Stimmen bas, mas die Birthebaufer ber Provingen Bey Blebmartten fur ben Ber: tauf ber Ochsen und Pferde. Die Preife find fredlich ber und bober ale man glaubt. Man tonnte Stimmen nennen, bie fic feinedwege burch ibren Bobitlang auszeich: nen und boch bem Staate mehr foften als bie ber Garcia und ber Pafta.

(Die Fortfegung folgt.)

## Ein Drang Dutang.

Gines diefer feltenen Ebiere mard von Berrn For reffier in Batavia an herrn Rari Thatder in Bofton burd bie Otravia, Rapitan Blanchard, geschicht. Ed ftarb aber in ber Racht bestiffen Juni, die erfte nach feiner Antunft. Un Bord ber Oftavia batte ber Orang: Dutang ein eigened Sand und mar mit Reiß und Geflugel fur die Reife verfeben. Raph tin Blandard fab ibn guerft ber herrn Forreftier in Batas pia. Dabrend er bem Grubffild fag, borte er Jemand leife in's Bimmer treten und fublte gleich barauf einen pertrautiden Schlag auf Die Schulter. Alle er fich ums fab, munderte er fich, daß ber fleine hafliche bebaarte Des ger, ben er por fich jur feben glaubte, fich folde Frenbeiten berauszunehmen mage. Beorge, fo bief ber Uffe, feste fich mir ju Difde und nachbem er Raffee u. f. w. ju fic genommen batte, entfernte er fich wieber. Um Borb belt er fein Saus febr rein und musch es baufig mit ele nem Tuch und Wasser, was er sich baju geben ließ. Auch seine Person bielt er immer sehr reinlich und wusch sich zwepmal des Tages hände und Gesicht. Er war freunds lich und geborsam und spielte sehr gern; daben mar er aber zuweilen so derb, daß ihn Kapitan Blanchard strasen mußte. Dann legte er sich nieder und weinte bitterlich wie ein Kind, dem es leid thut, etwas Unrechtes gerban zu haben. Er aß Alles, was man ihm gab, sein gewöhnsliches Gericht war Reißbren, doch liebte er besonders Thee, Raffee und Früchte; auch pflegte er gewöhnlich zu Tische zu kommen, um Wein zu trinken.

#### Rorrefponbeng: Madrichten.

Lonbon:

Ihre Lefer erinnern fich vielleicht aus einer meiner fraberen Mittreitungen einer Erfindung, einen Wagen in einer Robre oter einem Ranat, vermittelft Musfaugung ber Luft vor bemfelben, und bem Gintaffen berfelben binter bemfelben, mit einer Echnelligfeit von roo englischen Deilen und mehr in einer Stunde fortgufchnellen. Ich bore fest. bag' man gu Brighton in einem fleinen Dabftabe einen Berfuch bar: nach gemacht, welcher, wenn man ben Angaben bes Erfins bere trauen barf, fo weit gelungen ift, bag er fich, wo nicht gleich Unfange. boch burch allmablig verbeffertes Majdinens wert ben volltommenften Erfolg verfpricht. - Babricheinlich baben Gie auch foon gehort, bag im westlichen England ein Maun fich über 100 Meilen von zweb papiernen Drachen vor ein feichtes Bagelden gefpannt, bat gieben taffen, eine Urt gu reifen, an die gewiß, Miemand vorber je gedamt, und bie gu viele Unbequemlichteiten bat, um allgemein ju merten. Ich zweifte aber nicht, bag man balb ein Mittel jum Reifen in Ans wendung bringen werte, welcher einen febr großen Abeit ber Pferbe, welche jest ben Menfchen bas Brob veribeuern, ent: bebrich machen wirb. - Browns Lufte ober Gasmafdine nabert fic immer mehr ibrer Bolltommenheit, und wird ibrer gros Beren Giderheit und Leichtigfeit wegen gu birfem Bebufe menigftens ber Dampfmafchine vorgezogen merben.

In ber Graffchaft Barwid wurde vor Kurgem ein Gobn nach einer Schlägeren mit feinem Bater, von biefem im Jorne erschoffen, und ber Thater bat fich fethft ben Gerichten abers liefert. Eben biefes bat auch ein Mann zu Carlible gethan, ber eine Beibsperson ermorbet und fich geflächtet batte; aber vom Gewiffen gepeinigt zuradfam, und ben Mord und die Gemorbete entbedte!

Ju Mauchester ftatte vor einiger Zeit das Militar ben ber Parade eine viel besichte Strafe versperrt: ba bieß zu vielen Rtagen Berantassung gab, schiette ber Magistrat brey Polizendiener — um die Truppen in Schraufen zu balten, welches jene sich auch gefallen taffen mußten!

Rom, 3; Gept.

#### (Fortfegung:)

Trot ber Hunterte von besondern Berten, und ber Tausfenden von einzelnen Rotigen, welche feit Jaftrbunderten aber: Rem geschrieben worden find, wette ich boch, daß wenige meiner Lefer miffen, mas bag Dafferfeft auf bem Mavonaplage au bebenten bat. Dennoch ift biefes Geft ein's ber originells ften und jugleich intereffanteften. welche irgendwo flattfinden barften. Muf bein genannten Plage, bem größten in Rom. befand fic cheinale ber jogenaunte Cirtue Agonalie, von Alexander Ges berus erbaut, ober boch wieder bergeftellt; er führte feinen Ramen von ben agonatifchen Geften, bie in bemfelben gefevert murben. Mus bem alten Ramen foll, burd Berfegung ber Buchflaben, alfo Ravona aus Mgona entftanben feun. Es ift freylich eine Gis genthamlicheit ber italienischen ober romijden Gprache, um einen Gigennamen gu einem Diminutive gu machen, ben Uns fangetonfonanten ber legten Gpibe vor ben vorlegten gu fegen, und bann bie andern Gulben, welche biefer vorausgeben, megs sumerfen. Go wird aus Carolina Mina, aus Mina Mana, und ans Francesto Ebecco u. f. m., weben freplich bann und mann, wie ber leite Name jeigt, noch andere Beranberungen ger macht werben. Auf biefe Beife fann bie obenerwähnte Plas meusveranderung febr mobl entftanben fenn; fcmieriger bleibt bie Bermanblung bes g in v. Um ben alten lateinifchen Das men vom griechischen, welcher Streit bebeutet, abzuleiten, fagt mau, es hatten im agonalifden Girfus, außer bem Wagenrens nen, auch noch Fauft : und andere Rampfe flattgefunten. Aber bas mar ber Fall ben allen anbern bergleichen Spielen ber Urt, obne baf biefe bavon einen befonbern Damen erhalten batten. Befanntlich murten bev ben Circenfifcen Geften auch Ceegefecte (Raumacien) gegeben, ju welchem Ente bie Girs end unter Baffer gefest werben fonnten. Der beutige Davos miplay foll biefetbe Geftatt bes alten Cirfus baben, und feine pier Reiben Sanfer auf die Grundmauern feiner antiten ampbis theatralifden Grabinaten erbaut worden feyn. Er ift bems nach. wie alle Circus, ein regelmäßiges langliches Biered. Wahrscheinlich baben tie bier ebemals flattgefundenen Raus mamien ju bem Fefte Berantaffnug gegeben , welches jest an fes bem Connabende und Countage bes Monate August bafelbft gefeuert, und gewöhnlich Lago di Piazza Navona genannt wirb. Es beflebt in Folgentem. Mit anbrechenbem Morgen wird an den genannten Tagen , vermittelft ber auf bemfetben befindlichen Fontane, die großere Salfte bes Playes, bas beißt, ber tieffte Theil beffelben bergeftalt unter Baffer gefest, baß nur noch an ben Geiten ein Weg von etma gwolf ober fechs gebn Bug troden bleibt. um die Rommunitation mit ben Saus fern ju erhalten. Comit entfiebt in ber Mitte bes Plages eine Tiefe von vier bis funf Jug Baffer. Dann eitt ans ging Rom, und fogar von angen ber, alles berbev, mas ein Pferb, einen Gfel ober tergleichen bat, gleichviel von wels wer Qualitat, fpaunt bas Thier vor einen Rarren. Leitermas gen ober Raroffe, padt fich und bie Geinigen, im größten Staate barauf, und fabrt wie bas witte Speer in bem Gee berum. Dieg bauert fo lange, bis etwa bas Gefpann vor Mattigfeit in bie Rnice fintt, ober bie Befellicaft bis auf bie Sant burdnaßt, aus Furcht, fich ju ertalten, abzieht, um bie Aleiber ju wedfeln. Wer tein Fubrivert bat , reitet. Dann ift gwar bie Grenbe von furgerer Dauer, aber fie ges winnt au innerem Gebalte, benn je leichter ber Reiter burchs mift wird, tefto arger fann er auch andere burchnaffen. Die Cfel allein fpielen baben eine leibenbe Rolle : über fie gebt alles ber . Waffer , Pragel und Fustritte, obne bas fie wieber et. was austheilen tonnten. Buweiten freplich raden fie fic, man weiß nicht, ob mit ober gegen ibren Billen ; fie werfen fich platt mi's Baffer. Dann fturgt ber Reiter ebenfalls binein, unb bat Mabe fich und fein Thier wieber auf's Trodene gu bafpeln. Daber find bie Gfel ben biefem ffefte meiftens and ber Mobe getommen. felbft unter ten Abruggern. Legtere geben meis flens auf eine Pferdeffeifch:Bant, wo fie unter einer Menge von Ganten, welche bier taglid. Behufe ber Ragen, gefchlacht tet werben, fur einen maßigen Mietbyreis bas Musjuchen bes ben. Entweder fegen fie fich in Rompagnie, ober auch einzeln barauf, in welchem legtern Galle fie wechfeln. Daß fie fibers vortheilt werden follten, bat feine Dotb, denn ba bein Pfer: befolachter bie Pflicht obliegt, bas Thier, falls es im Gee liegen bleibt, auf eigne Roften nach Saufe gu fchaffen, fo tone nen fene verfichert feun, nur folde Pferbe ju betommen, welche unter vierenndezwanzig Stunden nicht trepiren. Bis nachmits tags um zwen Uhr berricht Freuheit und Gleichheit unter bem Biebe; ber einfpannige Rothmagen fann neben ber vierfpans nigen berzoglichen Raroffe einberfahren. Bon ba an aber werben Mun erscheint nur Juhrmerte mit zwey Pferten gugelaffen. porzugemeife bie elegante Bett aus allen Standen , bas beißt aus bem Abel, bem Sanbel, ter arbeitenten Rlaffe, ben Bins gern , ben Fubrieuten und ben Birbaccioni , alles funterbunt zwischen einander burch; alles besprügt, und wieder besprüs genb, obne banach ju feben, mober bas Baffer fommt, noch wohin es fahrt. Die Eminenten und Eminentinnen geichnen fic am meiften aus. Was bas fur Leute finb , babe ich fcon oftere gefagt ; fie laffen fic an den filbernen Juficonauen, wie ein maßiger Suppenteller groß, ertennen. Die Birbaccioni er: fceinen auf Rarren mit zwey Rabern, nicht etwa aus Detones mie, fonbern weil bieg bas finbrwert ibrer Abnherren gemes fen ift. Mabrent fic die Leute ju Wagen im Gee berumtums meln. fleht bas übrige Publitum im Rreife berum, ober bat fich in bie Fenfter und bie Balcone ber Staufer gelagert. Die Untenflebenben haben nicht allein bas Bufebn . fonbern and, obgleich meiftens wiber ibren Willen . Antbeil an bem Bergna gen. Denn wo irgent einer ihrer Befannten vorüberfabrt, ba werben fie von ihm bis fiber ben Ropf befpragt. fie fic, fo faut ber eine auf ben andern , und alle auf ben bins terflen, wordber bie im Gee fich tobt lachen wollen, obne bag bie am Boben barüber weinten; benn bier ertragt Jebermann Mind ben Genftern Graß, weil Jebermann welchen ausübt. und von ben Baltone berab feben meiftens Beiber , und gwar lauter bilbicone, aus bem Grunde, weil es feine antern in Rom gibt. Toilette wird bier nicht gemacht, überhaupt ift tie Ber fleibung, ber Sipe megen, nur febr fparlid. Daben entgebt Miemanden etwas als dem Raufmann. Ben ber Mäßigfeit ber Romer wird bier nichts gegeffen und getrunten, als mas fic gu bemfelben paft, namlich Waffermelonen und Limonabe. Ben erftern fiehen auf ber entgegengefesten Geite bobe Berge anfr gefchichtet, theils gange, theils aufgeschnittene. und all' um ben britten Mann fibst man auf einen Limonabenvertäufer. Aber ber Sanbel mit benben gebt flau, benn ben ber Ginbeit und Maturlichteit bes biefigen Bolts ift es ihm eben fo unmbgs lich fich geiftig ju bivertiren, und jugleich terverlich ju fomans fen, als jum Bepfviele Butter und Rafe jufammen gu effen. Puntt breveundezwanzig und ein bath Ubr (bas beißt eine balbe Stunde vor Nacht) fowingen fich zwey Brunnengebalfen auf . bie Schleufe bes Plages, gieben biefelben auf, und in mer niger benn einer Biertelftunde ift ber Play fo treden, ale wenn er nie Baffer gefeben batte. Die Menfchen verlieren fich eben fo fonell ; benn fo angenehm bem Romer bas Leben im Freven am Tage ift, eben fo febr baßt er es ben Dacht : bie Dacht ift Miemantes Freund, ift fein Babifprud. Furcht vor Gefpeus fern ift bief nicht, aber boch Furcht vor ber Mria cattiva, welche ben ibm bie Stelle bes furchtbarften Gefpenftes reriritt.

(Der Beschluß folgt.)

Beplage: Runftblatt Dr. 79.

für

## gebildete Stande.

## Dienstag, 3. Oftober 1826.

Geftargt ift Mues, ift gefallen, faut.

Somab nad Lamartine.

## I talia.

(Fortfenung.)

IX. Rialto.

"Auf der Seufzerbrud" in Benedig bin ich gestanden, Rechts und lints von mir thurmten Gefängniß, Pals

Aber ich bin auch auf der Brude Rialto gestanden, Rechts und linte von mir wogten die Stadt und bas Meer.

Benn ber Egppter ben Ril vergrößernd immer bas Meer

Mennt ber Benediger fo richtiger feinen Ranal, Er, ber große mit Recht vor allen andern geheißen, Der die Stadt entzwep, frummend als Schlange fic, theilt.

Die des Bospors Flut von Affen scheidet Europa,
Scheibet der große Ranal wirklich Benedig als Meer;
Bas für furge Zeit gelang nur dem herrscher der Perser
Ueberbrudend das Meer dort an des Bospors Gestad,
hat der Benediger bier vollführt in dauerndem Berte,
Ueberbrudend das Meer mit des Rialto's Gebau.
hoch auf steigt der Ban, als wollt' er den himmel ers
sturmen,

Gablings wie ber Fall fturget berfelbe berab; Gin Eriumphthor ift er Reptund und ber Gottin ber Fluten,

Und die Bogen gieb'n luftigen Ganges binburd.

Ueber ben großen Ranal, Rialto die einzige Brude, Um ben Urm bes Meers treifend als einziges Band. In zwep Salften getheilt ift die große Libelle Benedig, Und Rialto bas Glied, welches die bepben vereint, Rechts und links feht ihr vom Rialto nur Meer und Pallafte,

Die fentrecht emporfteigen aus falziger Flut, Diefe folottern jum Grund, es zerrollen allmählig bie Steine,

Und die Gale ftehn ihrer Bewohner entbloft, Aber noch ift ber Ranal beledt mit Schiffen und Gon-

Und ale fefte Burg tropet Riglto ber Flut, Alles ift Uebergang, las ich auf Bruden ale Infdrift,

Und auch Mialto vergebt, fpricht bie gerrinnende Flint.

(Die Fortfegung folgt.)

Brudoft a.d.e

(Fortfegung.)

Unfere alten Ronige führten, ale fie einst Gelber brauchten, die Rauflichfeit der Aemter ein. Das ift freplich jest anders; ber Ronig ernennt uns gratis und der Minister foidt uns umsonft wieder weg. Um biese Uns annehmlichfeit zu vermeiden, ift es febr naturlich, baß man in der That wieber eingeführt hat, mas fruber von Mechtswegen ftattfand, die Rauflichfeit ber Memter. 3. B. ein Generaleinnehmer fangt an ju merten, daß ber gegenwartige Minifter, von deffen Sous er abbangt, bald einem andern Plat machen werbe, unter bem er feine Stelle verlieren murde; fogleich reist er nach Paris und gibt in versteben, daß er feine Stelle fremillig aufzuge: ben muniche, gegen eine angemeffene Entschädigung. Go: gleich finden fich gebn , swolf Raufer, und er verschafft bemjenigen die Stelle, der ibn am besten bezahlt. Colde Berhanolungen find febr baufig und um ihnen ein anftan: biges Unfeben ju geben, braucht man blod ben bericht: erftattenden Divifionddef ju geminnen, ber bann ben Rau: fer ale vollfommen gefund und tuchtig fur die Stelle, ben Bertaufer bagegen als febr franklich, fcmachfinnig barguftellen weiß. Sat diefer das Beld einmal bezogen, fo geht er wieder auf die Jagd, so viel er will, und bat so viel Beift als er fann.

Es gibt mande burcaufratifde Gemiffen, melde gu gart find, um fid durch geprägtes Gold ober burch Bant: gettel beschwichtigen gu laffen. Dagegen aber lieben fie die Runft, die Wiffenschaften. Ber biefen wird die Beftechung nie fehl geben, wenn fie nur in Gestalt von Runftgegen: Ranben, von Geschmeiben n. f. w. erscheint. non Feilheit zeigt fich oft mit einer gutmutbigen Offenbeit, einer Raivetat, die wirflich erstaunlich ift. gebt diefelbe liebenswurdige Buganglidfeit auch auf die Rrau, die Rinder, die Diener des Bureaufraten über. Es gibt Bureaufraten, bie allen andern als Mufter aufgestellt gu merden verdienten, wegen des Coupes, ben fie ben icho: nen Runften angedeiben laffen. Ber ibnen wird nichte getauft : bie iconften Luftre, die prachtvollften Ernmeaur fceinen fich von felbit einzufinden und fich mit ber größten Gragie in ihren Bimmern ju ordnen. Practige Chamis fallen wie burch Banberen auf die Schultern ber Damen. und unbefannte Schneider verfeben den Greren mit Rleidern vom feinften Euche. Uhren, die er nicht bestellt bat, fclagen fur ibn bie Bureauftunte, und wenn er gurud: Bebrt, findet er ju Saufe Lederbiffen von unbefannter Sand in filbernen Schiffeln. nach beren Bewicht er gar nicht fragt. Muf blefe Gludstinder lift fic ber Bers Birgile anmenben :

Nocto domum dapibus mensas ornabat inemptis. Der wadere Mann versichert überdieß, daß alle diese Gasben unbefannter Freunde ibn in feinem eigenen hause bes ständig an die Arbeiten seines Bureaus erinnern, an dies sen Bericht, an jenes Cirtular, an einen Brief, eine Unterschrift u. s. w. Indem er nach setner Ubr siedt, fällt ihm eine rudständige Liquidation ein, die er morgen er pedicen soll; indem er die Tasten eines prächtigen Piano's non Crard berührt, erinnert ihn seine liebensmurdige

Tochter Amalie allegorisch: "Papa, Sie baben doch die Retlamgtion von vorgestern nicht vergessen?" Seine Bisbliothet, seine Gemälde, seine Teppiche, alles erinnert ihn an seine Pflichten, seine Werdindlichkeiten, die er wirflich mit der größten Gewissenbaftigkeit erfüllt. Bev seinem Tode bort man seine Gattin sich beklagen, daß die Begräbnissosten die ersten Ausgaben sepen, die sie gehabt, seit ihr Mann im Amte war.

#### Rlaffifitation ber Bureaufraten.

Unfere Bureaufvaten laffen fich füglich in brev Rlafe Bur erften und gablreidften geboren bie fen theilen. Soreibefüchtigen (cerivassier). Dieg ift eine epis demifde oder vielmehr endemifde Rrantheit in bureaufras tifden Lagern, in den Provingen. Die, welche bamit be: baftet find, taffen ben Bureaus im ben Minifterien feine Mube, ibre Namen finden fic uberall, fie find unvermeide lich , in allen Cartone, auf Registern , auf allen Tifden Jeder Commis bentt biefer ewigen trifft man fie an. Schreiber mit bittern Dadegefühlen, und webe ibnen, menn fic eine Gelegenbeit Darbietet, fie audzulaffen. - Bur zwepten Rlaffe geboren bie Neuerungelüchrigen; fie fdiden beständig Boridlage, Memoires ein; fie find ber Goreden, ber Abiden der Direttoren, welche nur grep Dinge mol: len: ibren Gelendrian und ihren Gebatt. - Die britte Rlaffe bilden die Epilogiften ; fie verfcbieben die Audubung ber erbaltenen Girfulare und Befehle, bie man ihnen genau audeinander gefest bat, ob nicht binter ber vorlegten Phrase bes britten Artifeld ein Romma ft eben muffe. -Diefe verschiedenen Gigenschaften ober Rrantheiten empfeh len die Provingialbureaufraten ichlecht in ben Minifierien und find die Beranlaffang von vielen Entfegungen. Det Beamte, ber feine Stelle behalten will, muß fic gum un: abanderlicen Befet maden, fo wenig wie moglid ju fdreie ben, fic nicht mit Ginmendungen abzugeben, fondern blod paffiv die Cirtulare auszuuben und die Tabellen, Bericte und Verednungen, bie man von ibm verlangt, einzuschiden, obne eine Bemertung, auch wenn fie noch fo abfurd maren. Co gibt einen Prafetten, ber feit der erften Organisation ber Prafetturen im Dienft ift, ber allen Rormen, allen Organisationen getrost bat; fein Prafervativ ift gang ein: fach; feine Rorrefponbeng von zwanzig Jahren mit ben Ministerien beschränfte fich auf eine einzige Formel:

#### Monfeigneur!

Em. Ercelleng bat burch Ibren Brief vom . . . . mir die Ebre erzeigt, von mir zu verlangen, daß. . . . 3d beeile mich, biermit Ihnen anzuzeigen, daß ich Ihre Bei fehte genau befolgt babe u. f. w.

3d babe bie Chre u. f. m.

Diefer einfache protofollarifche Briefftpl fichert ibm feine Stelle auf Lebzeiten.

Rorrespondeng: Madrichten.

London, 4. Cent.

Die lange Trodene, welche fast allenthalben auf biefen Ins feln, mabrend tiefes Commers ftattgefunden. bat uns gmar eine Menge vortrefflices Deft verfanfit, aber auch faft alles Gras, Rrauter und Burgeln fur's Dieb. fo wie alle leimte Betreitearten, wie Safer, Roggen, Gerfte, in ben mels ften Gegenben aufgezehrt. fo bag bie Regierung. um einer Sungerenoth unter bein gemeinen Bolle, bem befondere in Irs land und nordlichen Gwettland ber Waigen allgeit unerreiche bar ift, juvorgutommen, es auf fich genommen bat, bem Bes feue jum Eren bie Ginfubr aller Getreibearten , außer Beigen, Spely und Gerfte gugulaffen. In Irland febit es befonders an bem Lebeneffabe, den Rartoffeln; und es berricht allentbatten, bort und bier, ein folder Mangel an Gutterung far's Bieb. baß Pacter ein Schaaf. fur bie Erhaltung eines Schaafes, mabrent bes tommenten Binters geboten baben follen, und ber Preis bes Gleisches, ber Butter und bes Rafes ju einer Sobe gefliegen ift, ra de die Lage ber unbeschäftigten, ober abet bezahiten Sabritarveiter noch folimmer macht. Co vereinigt fich die Ratur mit anderen Umftanben, um ber Regierung ibr ren Plan jur Beidrantung bes Menopole ber Gutebefiger burchjegen gu beifen; und ba bas Parlament fcon fur ben raten Glevember berufen ift, fo barf man erwarten, bag es in diefer, fur Deutschland fo wichtigen Cache, mit Anfang bes fanftigen Jahres gur Entimeibung tommen werbe. Inbeffen fleht ju boffeit, tag bie Deffnung ber Spafen für frembes Getreibe, welche bie Huslander in Gtand fegen wird, mehr englifche Bagren gu taufen , bem biefigen Fabrit : und Sandelemejen einen neuen gunfligen Unftoß geben merte.

Batefield, melder gegen eine fcwere Burgldaft auf freven Jug gefest worden mar, ift enifichen, und ba bier teine Contumagpvozeffe flatifinden, fo tounte für fest nichts geschehen. Inteffen ift feine Burgimaft verfallen; und follte er por ben nadiften Affifen nicht verbaftet werben , ober fich nicht fleden , fo marbe feine Mechtung erfolgen , wogu er,ewie man glaubt, es boch nicht wird fommen laffen.

Das unterbrochene Opferfest ift viele Abende hinter einans . ber mit bem größten Benfall aufgeführt worben; und ift fest nur begwegen auf gwey Abenbe in ber Wome befchranft, mell Mathems, ber berühmte Romiter, im englischen Opernhause fplett, und die Gigenthumer gern ben großten Bortbeil von feiner Beliebtheit gieben wollen. Er zeichnet fic befonbere in einem neuen Luftfpiel, Before Breakfast (vor bem Frubftun) genannt, aus, welches zwar feine besonbere Planmaßigfeit ber Anlage empfiehlt , bas aber reim an Gpafien ift , und ber fondere Matheine ale Bebienten breger Geren viele Gelegens beiten gibt., fein Milinentalent gu angern. Conft liefert bie Bahne nichts Ermabnenewertres. Baurhall ift fur biefen Commer geschloffen. Die Eigenthamer batten fich gwar auf's Mengerfte bemubt. ben Drt angiebenber ale je ju machen, aber bie Ginnahmen follen taum bingereicht baben, fie fur ihre gres Ben Ausgaben gu entschabigen - ber Ort bat aufgehort far fhionable gut fevu.

Das Unmefen ber beutfchen Befenflaifbitrinnen, welche mit bein Ausruf buy a broom bie Etragen Londons burdgie bem. gebt immer fort. Indeffen find einige berfetven von ber Polizen als Landftreiderinnen aufachriffen. aber genen tag: Berigrechen fich nicht mieber betreten zu taffen. wieden in ibre-

Alle Tage tommen von allen Provingen Taufenbe von mehr ober weniger wichtigen Depefchen in ben Minifterien an. Man bilbet fic vielleicht ein, bag bie erfte Gorge nur fen, fie ju lefen und die bringenbften gu beantworten; weit gefehlt! - Das erfte, mas mit ben Depefden vor: genommen wirb, ift, fie mit einer Registrationenummer ju verfeben. Gin Prafett, ein General melbet 3. B., baß in feinem Departement Unruben ausgebrochen find, er bittet bringend um Berbaltungebefehle, um Berftarfung und erwartet angftvoll bepde. Die Derefche aber gebt in: beffen langfam ihren bureaufratifden Bang. Die Commis baten ihr bad fogenannte numero d'ordre aufgefest unb fie wird mit einem Saufen anterer dem Bureaudef über: geben. Diefer liest fie mit der größten Mube und Gleich: gultigfeit, fie ift fur ibn nichts als ein Papier, mas an: fangt: "Monfeigneur!" und mas mit: "3ch babe bie Chre u. f. w." idlieft. Dadbem er feine Feber gefdnit: ten, registrirt er rubig bie 999 Depefden, welche biefer porbergeben, fo wie die Commis fie bezeichnet baben, und bann julegt auch jene in ibrer Reibe, weder fruber noch fpater. Indeffen geben bie Unruben ibren Gang: Thouard wird genommen und wenn die Derefte einige Rummern fpater jur Degiftration fommt, fo tann and Caumur genommen merden. Gine etwas warme Ginbildungefraft Fonnte wirflich bas Gelingen der Mildlehr von der Infel Elba ben Commis jur Laft legen, welche bie Devefde bes Maires von Cannes in ihrer Meibenfolge bezeichnes ten, ober bem unerschitterlichen Bureauchef, ber fie in ibrer Reibenfolge registrirte, mabrent ber Ulurvator Grant: reich eroberte. Rad einem Aufenthalt von gwen bis brev Tagen gelangt die Deprice jum Direttor ber Geftion, ber fie endlich liedt, nachbem fich in vier Tagen niemanb um ibren Inhalt befummert bat. Dabrend Taufende von bus reaufratifden ober andern Gergen angfiroll auf die Ente febeibung marten, liegt ber Direttor beg in in feinem Lebnfeffel und fortirt unter beftigent Gabnen bie verfcbie: benen Depefden nad ihrem Inhalte. Dichte fann ibn aus feiner gleidmuthigen Rube bringen, ale wenn ibm etwa ein Dame in die Mugen fallt, an ben auf irgend eine Urt fein Privatintereffe gebunden ift; folde Briefe ober Deper fchen begunftigt er mit einer befordernden Unmerfung, Gur alle folde Depefden bagegen, welche bie Unterfdrift beffen tragen, mas man in ben Bureaus ein Indivi: bu'um nennt, b. b. einen Burger, von bem ber Bureau: trate nichts ju boffen ober nichts ju filrchten bat, gilt bie unabanderliche. Regel, fie gang unbeachtet gu laffen; ber Minifter batifeine Beit, fic um bie Inbividuen gu befummern; nicht bafur bezieht er jabrild 150,000 Fr.

(Der Befdluß folgt.):

Seinath entlaffen worben. Reine berfelben foll inbeffen, ob aus Ebrgefühl ober andern Gründen, vor der Polizen ibren wahren Familien-Namen angegeben baben. Wie ich bore, find diese Besenhandlerinnen alle aus dem Nassau'sden, in der Gezgend des Taunud zu Hause, wo sie den Winter über die Bes sen für verschiebene Herrn maden, die sie sie im Frühlahr bierber bringen lassen, und während ibrer Auwesenheit in England einer jeden, nehft Kost und Wohnung, einen Gutz den die Woche geben. Anfangs September geben sie alle nach Deutschland zurück.

Seute bat eine Berfammlung ber Actieninhaber ber gwey griechischen Unleiben flattgefunden; woben Dinge an ben Tag gefommen, welche viele Perfonen, Englanter fowohl als Gries wen mit Schanbe bebeden. Ueber bie erfte Unteibe von 800,000 Pfund murbe gwar nicht viel gefagt, aber eben begie wegen ift ju vermuthen, bag bas Gelb nicht alles jum Bortheil ber Cache, fur bie es bie Beibenben wenigftens bestimmt batten, verwendet worden ift. Das gweute aber, von 1,150,000 Pfund, ift mit Ausnahme von 2 bis 300,000 Pfund, bie entwes ber in Getb ober Waffen wirtlich nach Griechenland gefdidt worben, find auf's Coanbliofte verfcheubert. ober gwifchen ben englifchen Mgenten , Syrn. Ricardo und Comp., und ben griedifchen Abgeordneten, Grn. Orlando und Luriottis, noch fcanblider getheilt worben. Diefe große Gumme, fceint es, wurde aufgenominen, ohne daß irgend Jemand verantwort: lich bafur gemacht worben ware, und eben fo versowenbet ber einzige bemertbare Plan ift Sabfucht, Rachlaffigteit und Begunftigung. Gir Francis Burbett, Sobboufe und Guis riethen jur Mubruftung von Rriegsschiffen und Dampfobten, welche Lord Comrane befehligen follte; es fceint, bag man bie Ginwilligung Cochranes erhalten, welchen Bertrag er aber ge: foloffen, und mit wem, bat fich noch nicht gezeigt; man bes fellte grey Fregatten in ben vereinigten Ctaaten von Umeris fa, und fwidte 155,000 Pfund far ben Bau berfelben binuber, aber noch find die Gregatten nicht abgefegelt; man bestellte vier Dampficiffe in London, und tiefe (fagt man) werben erft in feche Bochen abgeben tonnen, ja es foll nur ber Mangel an Gelb Soulb baran feun. daß benbe Soiffegattungen nicht fcon in ben griedifchen Gewaffern find. Das Mertwarbigfte bep ber gangen Gace ift. bag Diemand bey ber Berfammlung ers folen, ber mit ber Cache ju thun gehabt, und baber im Ctanbe gewesen mare, eine befriedigente Ertlarung ju geben. Man er: nannte alfo einen Mudfoug von unpartbevifchen Mannern, (worunter ber Dbrift Stanbope und Sr. Bowring) um biefelbe gu untersuchen. ju retten mas ju retten ift, und die Absendung ber Spiffe ju beschleunigen, inbem bie Glaubiger Griechenlanbs nnr von ber Befrenung biefes Landes bie Biebererpattung ibrer Unleibe erwarten tonnen; abered ift noch eine große Frage, ob bas befrepte Briedenland fic baju befennen werbe, wenigftens gu bem, was ibm nie ju Gute gefommen.

Die Banten im Windfor Schloß geben schnell von Statten, und werden daffetbe, wenn vollendet, gewiß zu einem der edelsten in Europa machen. In der St. Georgentapelle überraschte mich Wvals Dentmal der Prinzessen Charlotte. Der unter eiznem Tuche rubende Leichnam, und die vier verhallten Gestalten um benselben ber geben eines der rabrendften Bilder der Bersgängtichteit und bes Jammers, das ich je geseben; auch ist die Gestalt der Prinzessen, die als Pfriche über dem Leichnam empor zu stiegen sceint, gelungen, die bevohen Engel zur Seite aber, besonders der eine, mit einem hästlichen Kinde im Arme. bitben einen Uebelftand, der sich in allegorischen Gestalten in Marmor fast nie vermeiben läßt.

(Befdeluft.)

Ueber ben Urfprung und bie Bebeutung bes Bafferfeftes geben bie Romer eine Ertlarung nach ibrer Urt. Balb foll ber 3med berfelben febn, die Subrmerte zu benegen, bamit fie fich nicht von feibft entganben, bath ten Menfchen Rublung ges gen bie Sine ju verschaffen, welche im Monate August ihren bodften Grab zu erreichen pflegt. Dich bantt, es ift, wie fcon oben gefagt, ein Ueberbleibfel ber ehemaligen Raumachien. Befampft wird jest freylich nicht, und flatt Blut fließt nur Baffer. Doch foll es vor einigen Jahrbunberten weniger ras big jugegangen feun. In jenen Beiten , fo ergabten bie biefis gen Ginwohner, bauerte bie Luftbarteit auch in ber Ract vom Connabenbe auf ben Conntag fort, well bas Baffer nicht abs gelaffen warb, fondern vom Aufgange ber Conne am Gonus abenbe an bis jum Diebergange am Conntage auf tem Plage fteben blieb. Die Bafferpromenaten fanben alebann ben gadels foein flatt. Da fugte es fich einftens, bag ein Cavelli unbein Santacroce (aus ten beyben, bamale febr machtigen und febr unrubigen Familien gleiches Damens, von benen bie legte noch fest exifirt) an einanber geriethen (mit ben Wagen namlich) und vom Leber jogen. woben legterer, wenn auch nicht in's Bras , boch in's Baffer beißen mußte. Diefes Greignis marb Beranlaffung, bag fortan bas Geft in ber Nacht nicht mehr flattfinden burfte. Uebrigens bat bas Geft blefes Jahr einen Reig erbalten, ben es ebemals entbebrte : eine gabireiche Sarmoniemufit bat in ben Nachmittageftunben bas Publifum mit Roffinischen Symphonien und Dyernarien unterhalten. Da bie Mufit aus ber papftlichen Schapfammer begablt worben ift; fo gibt biefer Umftand einen Beweis, ta f bie Regierung, weit entfernt, wie ber biefige bobbafte Pobel ju fagen pflegt, bie Boltevergnugungen gu fibren, fie auch beforbert.

Wie in andern ganbern, ift bie bine biofes Sabr auch in Rom flarter und anhaltender gewesen ale in ben vorigen Jah: Bir baben oft vier Tage anbaltenb Mittags fecht: undezwangig Grab Reaumir gehabt, und faft mabrend ber gangen gwey Monate Julius und August ift bas Thermometer nicht unter vierzundezwanzig gefallen. Es ift befannt, baß bie Spipe in Rom wohl labint. ober fonft untauglich ju torperlichen ober geiftigen Geschaften macht, aber fibrigeris ber Gefunbbeit nicht schabet. Der Sive angemeffen, ift bie Quantitat bes for genannten Gifes (gelato) gewesen, weides in ten biefigen Raffeebaufert , rbraucht worben ift. Befann tim ift biefes Cis nichts weiter ais ein vertalteter, mit Buder verfester, Fruchts gallert, worin bas Fleifc bes febesmaligen Doftes eine bebens tenbere Rolle fpielt als ber Caft. Es bat burchaus mit bem, was man in Frantreid und in Dtutfoland (gloce, Gis) nemt. gar nichts gemein. Freplic ift auch ber Preis banach: bies felbe Qualitat, welche in Paris gwangig Cous toftet, wirb bier (die befle Gorte) um ben funften Theil (31 Bajocco) ges geben. Diefe Boblfeilbeit vermebrt naturlich bie Ronfumtion: fo ift es eine Freude gemefen , ju feben, wie viele batbe, fa gange Portionen (legtre toften fieben Bajocchi) bie Romer in einem einzigen Abend verfchlungen baben. Die biefigen Gine wohner horen auf genau ju fenn. wenn es auf zwer Dinge antommt; biefe find, ben bem Bobibabenben bas Gefrorent. und bey ben Mermern bie Baffermelone (cocumero).

G. L. P. S.

1 10 10 10 Marie

Beplage: Literaturblatt Mr. 79.

får

## gebildete Stande.

Mittwod, 4. D. ttober 1826.

Ernft ift bas Gebeimnis einer fic auf Meynung granbenben Dacht.

306. v. Muller.

# Bruch) stücke aus den Moeurs administratives.

Nach brep bis vier Tagen hat ber Direktor die Depesschen geordnet, und die Bureaudiener tragen sie nach den betreffenden Bureaus. Bu Bureauchess sollten nur sehr tüchtige Männer verwendet werden, denn sie sind eigentlich die einzigen, die wirklich etwas zu thun haben. Euchtige Männer sind aber leider selten, besonders wenn man aus ser der Lüchtigkeit auch noch eln bestimmtes politisches oder religiöses Glaubensbekenntnis verlangt. Diese Ebess, tüchtig oder nicht, bemerten diejenigen Depeschen, welche ihnen wichtig oder Arbeit erfordernd scheinen, und übergeben sie einem Commis Redakteur, um eine summarische Antwort abzusassen. Auf den größten Theil der übrigen wird das Todesurtheil classo geschrieben und es ist nicht wieder die Rede von ihnen.

Der Bureauchef balt die Depefden selten über zwey Tage auf. Der Commis-Rebalteur dagegen glaubt in seinen sammarischen Antworten sein ganzes. Gente ausbieten zu muffen, und gibt sich die größte Mübe, seinen tleinen bur reantratischen Willen mit dem Willen des Konigs und des Ministers, in deren Namen er spricht, zu vermengen. Alle Wochen werden diese Arbeiten dem Unterchef übergeben, der sie durchsieht und das Notbige abandert. Dieß gibt wieder acht Tage zu den zwolsen, während welcher der Prafest die Antwort auf seine Depesche erwartet. Glud-

lich tann er fich preisen, wenn nicht zwischen bem Coms misi Rebatteur und bem Unterchef Controversen über die Abfassung der ibm bestimmten Antwort entstehen. Man bat es erlebt, daß als einst eine telegraphische Nachricht den Ausbruch von Unruben in Flandern meldete, ein bestiger Streit zwischen diesen berden Bureautraten entstand, welche zu einem wahren Schisma in den Bureaus subrte; es tam namlich darauf an, ob es in der Antwort auf jene Depesche bei ben musse: il en estresulte, oder il en a resulte. Die Sache war noch nicht entswieden, als die Nachricht ansam, daß die Nachricht ansam, baß die Nationalgarde in Flandern die Ruhe wieder hergestellt babe.

Wir tonnen indessen rechnen, daß die Korretturen bes Unterchefs vier bis funf Tage wegnebmen. Run erhalten die sogenannten Commis: Erpeditionars den Auftrag, diese Bescheide in's Reine zu schreiben und nach den bureaufratischen Regeln auszusertigen. Diese Herren baben auf der Welt keinen vernünstigen Grund, mit ihrer Arbeit sehr zu eilen und nehmen sich eine volle Woche Zeit dazu. Run werden endlich nach Verstuß eines Monates seit der Anstunft der Depeschen diese nehlt den Antworten darauf in zwep verschiedene Abtheilungen geordnet, von welcher jesder auf dem Umschlag eine turze Analose des Inhalts bept gesügt wird. Diese Arbeit hat ein einziger Commis zu bes sorgen, neuer Verzug.

Indeffen gelaugen bie fogeordneten Depefden und ihre Antworten wieder in die Sande bes Bureauchefe gur Durchficht. Diefer bat entweber mabrend ber Beit über

anderen Geschäfte und anberen Depefchen langft vergeffen, mad ed mit biefen fur eine Bewandtniß babe: ober (wad in unfern Beiten nicht felten ber Fall ift) die Umftande ba: ben fic indeffen gang geandert, andere Menfchen, andere Grundfage find an ber Tagdordnung. Ungebulbig bemertt ber Bureandef bie Abfarbitaten, die baburd in manden Untworten entftanden find, welche vor brep Boden noch febr vernunftig maren; und bezeichnet fie mit einem: Co n'est plus cela. - Dieje omineuse Phrase: co n'est plus cela, bat in unfern Beiten baufige und fonberbare Unmen: bung gefunden, befonders im Anfang und am Ende ber bundert Tage und bep ber erften Meffauration. Das co n'est plus cela hat nothwendig bie Folge, bag bie gange Arbeit wieder von vorne angefangen werden muß. -Rehmen wir jedoch an, bag ber Chef die Arbeit billigt und fie bem Direftor vorlegt. Diefer glaubt Beweife feiner Bidtigfeit, feiner Talente und Arbeitsamfeit geben gu muffen, er febt die Arbeiten noch einmal durch und fügt gewöhnlich feber Antwort noch einige Bemertungen bev, welche gang baffelbe fagen, mas icon brinnen ftebt. find im zwepten Monat feit der Untunft der Depefden, auch ift die Arbeit mirflich weit vorgerudt. Der Direftor wird fie morgen bem Minifter jur Unterschrift vorlegen. Ungludlicher Beife aber arbeitet ber Minifter nur gwenmal bie Bode; morgen ift zwar der Arbeitstag; als lein eine wichtige Gigung verbindert ibn und er bescheidet den Direttor auf die nadfte Woche. - Die nadfte Woche und mit ibr ber michtige Tag ift getommen: ber Die nifter arbeitet.

Much bier feben mir und genothigt eine Ilufion gu gerftoren, welche bie Departemente ju vielen unnothis gen Schritten, vergeblichen Sorgen und falfden Unficten verleitet. Da fie immer in bem Wahn find, bag bas, mas fur fie michtig ift, wovon bas Bobl und Bebe ber Proningen ober einzelner Individuen abbangt, auch fur und Bureaufraten ber Minifterien wichtig fenn muffe; fo ftels len fie fich ben bem Muebruck: Der Minifter arbeitet, et: mas febr Feperliches vor. Gie bilben fich ein, bag bie Stunde, wo der Minifter mit einem Reberftrich über bas Schickfal von fo vielen Familien, über fo viele Intereffen enticheidet, auch von Gr. Ercelleng zu reiflicher Unterfudung, Berathichlagung und Ermagung verwandt wird. Conberbaret Mabn! - Die Proving follte endlich ler: nen, bag und bier in ber hauptstadt alles, mad bie Dro: ning angebt, gang volltommen gleichgultig ift, bie auf bie richtige Bezahlung ber Abgaben.

Mas aber die Arbeit des Ministers mit dem Direktor betrifft, fo ift dieß ein Gegenstand, der unferer fomis schen Muse noch ein schones Feld darbietet. Ich selbst habe mit mehr wie einem Minister gearbeitet, und weiß, was ich bavon zu halten habe: Es geschieht z. B. wohl, baft ber huisser versichert, Ge. Erzellenz scheine heute so be-

Schäftigt, bag febr ju zweifeln fep, ob er mit bem Diret: tor arbeiten tonne. Diefer magt es jeboch, er bat einen Befegvorfolgg, vier Berichte und 250 Depefden, welche bie Ercelleng unterzeichnen foll. Er lagt fic anmelben : "Berbammte Storungen! bort man ben Minifter in feinem binterften Cabinette rufen, teinen Augenblid Rube! mer ift's icon wieber ?" - Indem er ben Direttor er. blidt, beschäftigt er fich jeboch wieber und weiht biefen fo. gar in feine gebeimnifivolle Beschäftigung ein. Die Gemab: lin Gr. Ercelleng bat namlid von ber Gattin eines Deputirten bom Centrum einen Papagep erbalten, der die feltenften Ge. Greelleng waren ben gangen Calente befigen foll. Morgen bemubt, bas artige Thier jum Sprechen ju brin: Alles umfonft! - Auch die Schmeicheleven und Bemubungen bes Direttore find umfonft und in ber Berzweiffung beginnen bepbe ju arbeiten. Es ift bie Diebe von einem Gefebvorichlag. Ge. Ercelleng fürchtet, baß Art. 2 und 3 der Opposition ein ju weites Reib eroffnen merben. - Die Deputirten bes Centrums, Monfeigneur, find ba, um fie ju vertbeibigen. - En mas! Phrafenma: der, benen es an Argumenten fehit. Wir muffen ber Opposition ein tudtiges, unwiderleglides Argument ente gegensegen. - "Da ericalt eine Stimme aus dem Ca: binette: Die Abstimmung! Die Abstimmung!" - Es ift ber Papagen, ber nun ploBlich feine Talente glangen lagt: "jur Ordnung! jur Ordnung!" fdrepter noch lauter. Ge. Ercelleng find eben fo erstaunt ale entgudt über bad Thier, das die Distuffion eines Gefehvorschlags aus dem Grunte ju verfteben ideint. Bebachte Ge. Ercelleng, bag ber fluge Papagen ben feinem vorigen herrn, bem Deputirten vom Centrum, in bemfelben Bimmer bing, wo biefer fic auf die Sthungen ber Rammer porzubereiten pflegte, fo murde ihre Vermunderung ein Ende haben. Raum bat die Freude über biefe unerwartete Lofung feiner Sweifel bem Dinifter erlaubt die Arbeit fortgufegen, fo fturgt Ernft, fein jungfter Cobn, meinend berein. Gein Sand: murft ift gerbrochen, mit Mube gelingt es bem liebenden Bater und dem gefälligen Direttor ben Schaben wieber. berguftellen und bas Rind gu befanftigen. Ge. Ercelleng bat indeffen trot fo vieler Swrumen zwen Berichte und ein balbes DuBend Depefden unterzeichnet. feine Gemablin berein, um ibm anzuzeigen, welche Stude fie biefe Boche auf ben Theatern, die fie besuchen wird, gespielt ju baben municht.

Bergebens sucht ber Direttor mabrend diefer michtigen Didfussion noch einige Depeschen ober einen Bericht unterzuscheben. Ge. Excellenz pabnt, sieht nach der Uhr, mird von seiner Gemablin erinnert, daß es Zeit sep nach dem Diorama zu sabren, um einen Nebeleffelt zu seben. Der Direttor ift entlaffen, die übrigen 244 Depeschen auf die nachste Woche verlegt und — der Minister bat gearbeitet.

Ein jubifcher Sopher ober Schreiber.

Babrend meines Aufenthalte ju Dubnom auferte ich ben Bunfc, bebraifche Manufcripte gu erhalten und mein jubifder Fubrer begleitete mich eine enge Strafe binab nach bem Saufe eines Copher ober Schreibers, beffen Befchaftigung barin beftebt, Abidriften bes GefeBes gu verfertigen nach den Regeln ber bebraifden Ralligrapbie. Sein fleines Bemach bot einen mir neuen und fonberba: ren Unblid bar. Auf bem Eifd por ibm lag ein genaues Gremplar, von welchem er feine Corie nabm, Rollen von Pergament lagen rings um ibn ber, an den Wanden maren Birtel, Tintenftaiden und andere Berathicaften aufe gebangt; und in einer Ede bes buftern Gemaches lagen Saute, welche ju Vergament verarbeitet werden follten. Bils ich eintrat, fab ber Copber von feiner Arbeit auf mit bem Musbrud eines Mannes, der in einer angeftrengten Bestäftigung feines Beiftes und feiner Auf. mertfamfeit geftort wirb, einige Borte jeboch, ble ich ibm über feine Beschäftigung fagte und einige bebrats fbe Sunftauebrude, bie ich einfliegen ließ, brachten ibn bald in die Birtlichfeit jurud und erregten feine Rengierbe, fo bag er fic bereitwillig mit mir in ein Be: fprad über fein Geschäft und die Cowierigfeiten einließ, melde mit einer gemiffenbaften Erfüllung feiner Pflichten perbunden fepen. Das Amt eines jubifden Abidreibers folieft ftrenge alle Berbefferungen aus, er bat bie relis gibfe Pflicht, alles ohne Audnahme genau fo ju fopiren, wie es vor gwolf bis brepgebn Jahrhunderten gur Beit ber Entftebung bes Calmute gefdrieben worben, bis gu ben gerinaften Aleinigfeiten. Die Felle ju ben für diese Abschriften bienenden Pergamenten muffen von reinen Abieren und von judifden Sanden bereitet fepn. Gollte es fic finden, bag ein foldes Pergament von einem Chris ften bereitet worden mare, fo wird es fogleich ale unrein Die Pergamente merben fo gefaltet, bag die Breite einer Gralte immer die Balfte ber gange beträgt. Die Einte, deren fic ber Gopber bedieut, beftebt aus etner Difdung von Dech, Roble und Sonig in eine Urt bon Dafte gufammengefocht und bann fur ben Bebrauch in Gallapfeltinftur aufgelodt. Che ber Copher fein Amt beginat, und nad jeber Unterbrechung muß er feinen Beift fammeln, um mit der notbigen Salbung Die beitigen Worte nadjubilben. Er muß eine besondere Aufmertfamteit bar: auf menben, daß alle Buchftaben genau denen des Origis nale nachgebildet merben, und menn in biefem ein Buch. fabe großer ober fleiner ale bie übrigen ift, ober fcief liegt ober über oder unter ber Beile, ober wenn ein End: budftaben and Werfeben in ber Mitte des Wortes ftebt. fo muß er diefe gebler mit ber größten Genaulgfeit nach. Es baben übrigens auch driftliche Berausgeber ber Bibet diefe angstliche Corgfalt nachgeabmt. Es ift be:

tannt, welche Wichtigfeit bie Lehren ber Rabbiner auf biefe gufälligen Unomalien legen, und mande von ihnen werden auf eine dem Christentbume febr feinbfelige Urt ausgelegt. Bum Bepfpiel Gebler, welche fich mabrend bes Abidreibens einschleichen, durfen forrigirt merden, aber es muß innerhalb drepfig Lagen gefdeben. mebr Beit verfloffen, fo mird bie Abschrift "Pofel" ober "verboten" erflart. Collte ein Aleph : Lamod oder Jobs be falfc gefdrieben werben, fo ift es nicht erlaubt, fie in verbeffern ober auszufragen, weil fie bie beiligen Das men bilden; es ift ferner verboten, bie Ramen ber Gott. beit ju forrigiren, außer wenn fie in einem untergeordneten Sinn gebraucht worden. Gin folder Rall findet fic Benesis III. 5., wo ber Rame "Clobim" swep Mal por: fommt. Da die Dabbiner ibn bas zwepte Dal ale bie falfden Gotter bezeichnend aufeben, fo erlauben fie, ibn an biefer Stelle gu forrigiren, allein fie verhieten es im Anfang ber Beile, mo offenbar von bem mabren Gott bie Rebe ift. Menn ber Copher ben unaussprechlichen Ha men ,, Jebovah" fcbreibt, fo barf er nicht aufhoren gu fdreiben, bis er bamit fertig ift, und wenn auch ein Ros nig in die Stube trate; aber wenn er zwep ober brep ber Damen ber Gottheit binter einander gu idreiben bat, 3. 2. "Jebovab, herr ber heerschaaren," fo barf er, nachbem er ben erften vollendet bat, auffteben und ben Gintretenben bewillfommnen. Er barf ben ungudfprechlis den Namen auch nicht anfangen gu fdreiben gleich nachdem er die Feber in die Tinte getaucht bat, fondern wenn er fich ihm nabert, muß er pon Neuem eintauchen beom erften Buchtaben bes vorbergebenden Worted.

Es wunderte mich nicht, bag ber Sopher von Dube nom, burch fo viele Regeln und Pflichten gebunden, ein mas gered und abgearbeitetes Meußere hatte, und einen fehr hos ben Preis fur feine Arbeiten forderte u. f. 1000

## Rorrefpon beng: Radridten.

Alexanbria,

Um bem frangbiifden Sandel mit Alexandrien und Egupr ten mehr Lebhaftigfeit ju geben, mar fein Umftanb von fo gindlichen Folgen, als bie entschiebene Bortlebe Mobammeb: Ali's far Frantreid, welche ihren Grund in dem Plane biefes Burften bat, bas alte flafifche Land ju regeneriren, meldes. er beberricht. Um aber bieß zu bewertstelligen, fucht er jenem unternehmenben Beift, ber mit ben Giegern ber Uprac miben ben Mil aufwarts gezogen ift, die Thore feines Reiches Betrachten wir Dobammeb:Mi als ben oberften gu bffnen. Bermalter Eguptens unt Befmitger bes Sanbeis, fo erfacint er und ale ein, von jenem Ebriftenfeind gang verfchiebener Menfc, welcher von ebrgeizigen aber unpolitifchen Unficter, bie bem Fortidreiten ber europaifden Ruftur fo jumiberlaus fen , fich bat verleiten laffen , bie Wieberunterjodung Grie chenfands im Damen ber Pforte für fich ju verfuchen. Gine reifere Ueberlegung wird biefen traftigen und tilbnen Mann: wohl am Ende von ber Babrbeit fiberzeugen , baf Egopten. Rubien, nebft einem Theile Arabiens ein Reich bitten tona men, welcheb bey binlanglicher Ausbehnung ibm ein rubin= volles Gelb barbietet, um fich im allen Richtungen ten Regierungstunft thatig und menfchlich. Mug und aufgeflart

Bas beist es aber anbere ale ber Sache ber Briechen, awar nur inbireft, aber bod mefentlich bienen, wenn Dobains med:Alli eutopaifce Ruttur und Thatigteit in fein Land ver: pftangt. Ohnedies wird ber Pafcha es balb mube werben, far biefen Rampf, in welchem er nur als Wertzeug betrachtet wirb, feine beften Rrafte aufzuopfern. Coon geniegen bie in Egypten bomicitirten Briechen bort alle mogliche Giderheit. In ben Infein Copern und Canbla erlaubt bie Maffigung unb bie gute Benehmen ber egyptischen Truppen vollenbe gar nimt ibren herren als ben perfontigen Felib ber Chriften ju betrachten. Ift er boch ber erfte Dlufelmann, ber von bein, burch ben Islamismus begunfligten geiftigen Stillftanb feines Wols fes überzeugt, barauf bebacht gewesen ift, eine Babl junger Dus bamebaner nach Paris ju iciden, um fie in den Runften und Miffenicaften Europa's unterricten ju laffen. Gemiß mer: ben biefe, wenn fie bereinft in ibre Seimarb gurudfebren, mo fie nicht ben legten Play in ber Gefellichaft ihrer Landsleute einzunehmen fuchen barften, ben Rampt gegen Griechenlanb nicht begunfligen. Woulte Mobammeb: Ali aber, bag fie bens noch im folden Gefinnungen erzogen wurden, fo batte fein bellfebenber Blid fie nicht nach Frantreid gefdidt, wo bie bes roifmen Thaten der Griechen fo große und lebhafte Theilnahme erregen. Man tann im Gegentheil boffen, bag bie Berabruns gen Franfreich's mit Egypten ben beften Erfolg nicht allein für bie Regeneration biefes Lanbes, fonbern auch fur Grie: chenland haben werben.

Weit entfernt, alle Magregeln eines turtifchen Pafcha's gut ju beißen , welche berfeibe in einem Lanbe aneführt , auf bem fein fowerer. obwohl in mander Rudficht wohltbatiger Arm ruht, tann man boch nicht umbin in Mobammed:Att bas lebhafte Bemuben gu loben, alle Ranfte und Ginrichtungen bes neunzehnten Jahrbunderts fur ben Wohlftanb und bie Bers befferung bee Buftanbes ber Dinge in Egypten babin gu ver: Co fuct er bie Reime ber Besittung ju pflegen pffangen. und jur Reife zu bringen, welche bie frangbfifche Armee, mit ben fie begleitenten Belebrten und Runftern in jenem Laube ansgefireut bat, bas zwanzig Jahrhunderte vor ber europai: fren Ruttur foon blubte. Er lagtiRanale graben, fie mittelft Mafcbinen mit Waffer verfeben, er legt Gtragen an, verbefs fert ben Landbau . und fuct frembe Pflangen einheimisch zu machen. Gegen aue Grunbfage bes bem Dubamebaner gleichfam angeborenen blinben Glaubens au ein unabwenbbas res fatum, legt er Spitaler an, befbrbert bie Rubpodenims pfung, fcafft er Bibliotheten , Budbruderepen und Telegras phen, Gr bat bie Bebuinen verjagt, und bie Anwendung ber Miefentrafte bes Dampfes burd Dampfmaschinen mit Lebbaf: tigteit aufgenommen und eingeführt. Gelbft bffentliche Edu: len hat er geftifret, und fucht er ju vermehren. Coon befter fen zwey Rollegien, wo neben Egoptern auch Griechen, Gy: rier, Araber und Armenier unentgelblichen Unterricht erhals ten. Ja es ift geschen, bag ber Pafcha bie Ettern ber Gles ven mit Unterftungen aus feiner Raffe fur bie ihrer Arbeit entjogenen, ten Etubien gewibmeten Rinber entschäbigte. Er bat ein Luceum fur 1200 junge Leute eroffnet, und fcon gabit es 700 Schfter. Man lebrt in bemfelben mebrere les bente Spracen , bann Anatomie , Medicin , Mathematif unb Beidnen. Frangbiifde, englische und italienifde Werte werben bort in's Arabifche und Tartifche aberfegt, und in bemfelben In: flitute gebrudt.

Das Refultat biefer feiner erften Erziebungeverfuche bes flimmte Mobammeballi, vierzig junge Egupter nach Frants reich ju fdicen, um bort eine moglicht gute Erziebung ju ers batten. Gein Bunfo und feine Ubfict ift es, bag diefe junge Leute bie erworbenen Renntniffe einft in ihr Batertand guradbring gen, bort ihren ganteleuren mittheilen, und fomit Ruftur unb In wenigen Jahren werben Unterricht verbreiten möchten. fie ben Barbaren abgelegt baben, und fabig merten, bie Mbnicht bee Pafcha ju erfallen. Grundfage von Recht und Billigfeit, von Menichlichteit und mabrer Moral werben fie jurid begleiten, nachbem fie burd bie Befchichte werben erfabren baben, mas ihre Borfahren, mas bie ber Griechen gemefen. Gie merben lernen, mas ber rationelle Landbau, Induftrie und Sandel fur bas Wohl und bas Bind eines Landes leiften tonnen , wenn angemeffene Gefege fie befohnen. Bobl werben fie bann auch ibre gewonnenen Ibeen mit bem noch fest in Egopten berrichensben Guftem fower in Gintlang ju bringen miffen; es wirb bes Biberfpruchs nur gu vielen geben; allein bie Beit wirb balfreid bagwifden treien, und ber Erfolg fann nur gut feyn. Bewiß ift, bag biefe jungen Leute an ben Ufern tee Bille einft gu Beitung tes Unterrichts werben berufen werben , bie Bes walt ber Dinge wird es fo fugen, und fomit wird ber Istas mismus von bort aus einen barten Stoff erbalten, ber felbft fur bie Briechen, wenn fie and jest unterliegen fouten, nur wohlthatige Folgen haben fanu.

Mrnftabt.

Wir reiften über Rubolftabt, Lubwigstabt, Eronach, lauter Mebenwege, jurid. Parabiefifde Thaler eines nordlichen Lans bes! Gifenhatten, Swieferbrace, Erlenbace, Dbftbaume, Blefen bis jum Gipfel ber wenig boben Borberberge, beren abgerundete Sobien mit Wald betedt find. In Cronach fab ich mit großem Intereffe die Tretmuble, welche im bafigen 3mangs arbeithans eingeführt ift. Gie mablt fur bas. 400 Menfcen flarte, Personal bas tägliche Mehl. Jeber Arbeiter macht 400 Coritt, bann thien iim aubre ab, fo bag er acht Minuten rubt. und acht Minuten arbeitet. Der Argt besincht fie mos dentlid, und ben bem geringften Aufmein von Bruftiowicht wird ihnen eine anbre Arbeit gegeben. Gin jeder tritt nur eis nen balben Tag, woben bie Babt Schritte ein er beutichen Meile beraustomme. Aljo eine Deile bergauf, ohne Bergluft, in einem großer, gewolbten Lofal. mit flete r Unterbrechung. boppelter Portion Dabrung - ber Aubliet batte eimas con Dantes Solle - ein immenfes Gewolbe von einer ret. flammens ben Lampe erleuchtet, ben ber eine Bache mit entbiogtem Gas bet ftebt, beffen Gifen in ber Duntetbeit blintre; bie 3achtlinge, (fast ohne Ausnahme folante, jugenblide Geftalten!) ip weiße tuchenen Pantalone und Szembermel, von binten gegeben, in ter raftlofen Bewegung bes Szinaufteigens, und nie Emporgelons gens, bis bie 600 Coritte gemacht finb; bann ertont eint Blode, bie Tretenben laffen fic an eifernen Ctaben berab, und neue minben fic an biefen Staten binan, fo bag bas Dab gar nicht aus bem Tempo tommt, und ebe fie es fic verfeben. ftebt baffelbe Schaufpiet bes flets vergebtimen Rlimmens wie: ber vor Ihnen! - 300 Manner und 100 Weiber maren als Arbeiter ba (unter biefen Tretern Janglinge von Bilbung!) Reine Menfchenstimme tont in biefem Mublgewolibe, noch in irgend einem ber Gate. Die Arbeiter muffen alle fcmeigen. Deben biefem 3mang, biefer Berflummung baben bie Arbei: ter von bem berrlichen Bebaube, aus ben boben, gefunden Bimmern bie Aussicht auf bie lieblichfte Ratur! - Ich tonnte ben Gedauten nicht los werben, bag eine Gattung Diffiona: rien in folden Sanfern bas fconfte Beftreben üben fonnte. Manner, Frauen, welche einige Stunden bes Tages - nu: eine Gtunbe! - vor ber fomeigen ben Arbeit mit ihnen über Bott. Ratur, Burgerpflicht fprachen, ibnen einen menfo: lichen Gebanten, ein menfoliches Intereffe für ben Tag in bie Geele gaben!

Beplage: Intelligengblatt Dr. 37.

fåt

## gebildete Stande.

## Donnerstag, 5. Oftober 1826.

Gleich mit jebem Regenguffe, Blentert fich bein holbes That. Ach! und in bemfelben Fluffe Schwimmft bu nicht jum zwepten Mal.

Goetbe.

### Die Floffahrt. Wildbab 1826.

Sest end fittig auf's Gebalt, Jeder feiner Schonen Fromm als Schuber jugefellt, Lagt bie horner tonen! Rubn vertraut ben funbigen Rraft'gen Balberfohnen!

Wie bie Wogen raufdend geben, Last Gefang erflingen Bu ber Sorner Melodien, Und die Glafer flingen, Dag die woblgefügte Fahrt Moge wohl gelingen!

Nimmt ber Ropfe wohl in Acht Bor ber Webredftelle! Fergen \*) forget, bas die Flut Nicht berüberschwelle, Und ber garten Damen Fuß Unsanft überquelle.

Eja wie fo luftig glebt Unterm Rlang ber Bellen Hin ber Floß, wie flieb'n gurud Wief' und Berg im schnellen Laufe, wo im Sonnenglang Hoch bie Wogen schwellen.

\*) Fur Schiffer, Ruberer noch ba und bort gebraucht. In ber altern Schriftsrace in ben Ribelungen 3. B. auch ben Lubtber noch in ber Bibelübersenung so vortomment. Sier für die Flosmanner-

Ift mir nicht, als fab' ich flat Borm Gebalfe schweben Munterer Eritonen Schaar, Nomphen schon baneben! Der Rajaben frommer Chor Ja er foll und leben!

Sprecht von bofen Niren nichts Und von ibren Tuden, Wie fie feine Anaben und Manner felbst beruden, Wenn ju icoodem Untergang Sie oft bie verftricten.

Ammenstuben laffen wir Soldes, wohl geborgen In der Frau'n und Madden hut; Arges nichts beforgen Läst ihr huldblict, führen wir Fort auch bis zum Morgen.

Cons.

## Dlibia Garcia 6.

(Aus Repnolbs Diemeiren.)

Sogleich nach dem Tode ihrer Eltern, die fie in ihrer fruben Jugend verlor, war die Portugiefin, Olivia Garcias, ber Bormundschaft und Leitung des herrn Macen, eines Obeims meines Baters anvertraut worden. Sie war febr schon und einen gang befondern Reiz verlied ihr der Ausbruck tiefer Melancholie, welcher ihre bimmlischen Buge beschatzete. Für die Urfache derselben hielt man allgemein einen

gebeimen Aummer. Je baufiger herr Macen über bab Schicfal feiner Pflegbefobinen befragt wurde, je gebeim, nifvoller und verschloffener fand man ibn, um so größer ward aber auch die allgemeine Theilnahme und Neugierde und um so verschiedenartiger die Gerüchte, welche über die schone Olivia in Umlauf tamen.

Um biefe Beit batte mein Bater, ber Abvofat mar, einen Alfenten, mit welchem ibn zugleich bie innigfte Freundschaft verband und ber mit dem einnehmenbften Pleußeren die mannigfaltigften Renntniffe und ein fchr be: tractliches Bermogen verband, bas er por furger Beit geerbt batte; fein Name mar Chuard B ... Gines Tages hielt der Wagen des herrn B. vor bem Saufe, mein Das ter flieg mit feinem Freunde aus und ftellte ibn meinem Großobeim in Gegenwart meiner Cante Macey, Dliviens und meiner vor. 216 Berr B., beffen liebenemurbige und angenehme Formen auf den erften Blid fur ibn ein: nabmen, naber ju und trat, flanden wir auf, um ihn gu begrußen. Aber faum batte er Olivia erblicht, ale fich eine mertliche Gemutbebewegung feiner bemadtigte und wir ibn auf fie gufturgen und ihre Sand mit Seftigfeit ergreifen faben. Dlivia ihrer Geite idien und gleichfalle lebhaft ergriffen, ihr Muge batte, ale fie herrn B. erblidte, eis nen leidenschaftlichen Ausbrud, allein fie verließ bas Bim: mer mit fictbar unterbrudtem Geufgen. Chuard mollte ibr nadeilen, allein Berr Macep bielt ibn gang ernftlich Davon ab.

Diefes Ereigniß verschaffte und die Mittbeilung von Oliviens Geschichte. Wir ersubren, bag als mein Obeim Macev noch zu Liffabon gewohnt babe, herr B. burch einen Befannten bev ihm eingeführt und wegen feines geminnenden liebenswürdigen Benehmens eingeladen worden sep, wieder zu tommen. Seine baufig wiederholten Bessuche batten bald teinen Zweisel mehr gelassen, bag die Schönbeit, ber Geist und bie Liebenswürdigleit Oliviens auf ben jungen Engländer lebbaften Eindruck gemacht barben, und in turzer Zeit hatte es sich gezeigt, daß auch die junge. Portugiesin für ben Fremden gleiche Neigung empfunden, wie er für sie.

Herr Maceo, welcher an ber rechtschaffenen Dentungssart und ben guten Ubsichten des herrn B. nicht zweiselte, habe der entstebenden Reigung bevder jungen Leute nichts in den Weg gelegt, weßbalb er sich denn aber nach Berlauf von einigen Monaten für verpflichtet gehalten babe, eine bestimmte Ertlärung berbevzusüberen. Er babe also eines Tages zu Ednard gesagt, daß es gewiß seine Absicht sev, daß, mas er für Olivia süble, laut auszusprechen. In der That, babe der junge Mann geantwortet, ich tann es nicht verbeblen, daß ich Ibre Mundel anvete. Worauf Herr Maceo erwiedert babe, "so fann ich Ihnen sagen, daß Olivia demjenigen, der schon ibr Herz besigt, and gerne ihre Hand geben wird."— Ver diesen Worten habe

Ebuard einigermaßen verlegen gefdienen und fep im 3mei: fel gewefen, wie er antworten folle.

Der gute Greis babe bas Befrembenbe biefes Betras gens gang auf Rechnung ber Wirtung, welche ein foldes Geftanbniß auf ben Liebenden machen tonnte, gefcrieben und habe fortgefabren: "Fürchten Sie von meiner Seite teine Berweigerung, nein, Alles foll abgeschloffen werben, sobald wir nur die fur ihre heirath nothwendigen Anordnungen getroffen haben werden."

"Für unsere Heirath!" rief. Eduard erblassend und wie vom Donner gerührt. "Run ja, mein herr, rief Macen mit Ernst, ober sollten Sie gewagt haben? . . . Untworten Sie mir mit einem Wort: "soll meine Mündel das Opfer schändlicher Umwege werden, oder ist sie das Biel einer aufrichtigen wabren Liebe?" — "Mitleid, Mitsleid," rief der ungludliche junge Mann, indem er verzgeblich die erforderliche Geistedgegenwart zu gewinnen suchte. — "Sie hatten sie also wirllich nicht heirarben wollen?" . . . "Benn der himmel es zugeben wollte, so wurde sie für ewig mein seyn! Allein beendigen wir diese Unterhaltung, die mich zu Tode martert, morgen will ich ihnen die Ursachen auseinandersehen, welche mir eine glückliche Jukunst rauben."

Mit diesen Worten babe sich B. entsernt und den ersstaunten herr Macen den schmerzlichen Betrachtungen überlassen. Bald kam ein Brief an, welcher das unglude liche Mathsel losen sollte. Er fagte, daß B. schon verbeirattet sev. Alsbald ließ der wurdige Vormund dem herrn B. nun sein haus verbieten. Aber das Gift der Liebe batte Olivia Garcias empfindsames herz zu tief ergriffen, als daß sie die versorne Ause je hatte wieder sinden konnen. Sie schien ganz tiefsinnig geworden zu sevn und man sing an, für ihr Leben zu surchten. Die Aerzte verordnesten eine Lustveränderung und Olivia ward in das haus eines Freundes ibred Vormundes geführt, der bep Eintra wohnte, und dessen zahlreicher Familientreis ihren Rummer zerstreuen und sie vor allen Nachstellungen sicher stellen sollte.

Eines Tages beschoß die Kamilie nach einem Fest, das sie ibren Bekannten gegeben batte, einen Ansstug in die Gebirge zu machen. Olivia, zu schwach, um ihr zu folgen, wurde zu hause zurückgelaffen. Einsam wie sie war, ging sieren, als mit einem Male eine prachtvolle Jacht ibre Ausmerksamkeit erregte. Alls sie aber mit Erstaunen wahr, nehm, daß sich das Schiff gegen das Ufer binwandte, wo sie spazieren ging, wollte sie sich eben entfernen, als sie son mehrere Personen das Ufer betreten und ihr nachfolgen borte. Sie beschleunigte darum ibre Schritte möglichst, allein sie wird eingeholt und die Sand des Nacheilenden ergreift sie bevm Arm, sie wendet sich um und ersennt — Eduard! — "Olivia, saate er zu ibr, horen Sie mich, denn wir daben feinen Augenblick zu verlieren. Seit lans

ger Zeit suchte ich die Gelegenheit, die mir endlich heute geworden ift. Wielleicht ift es aber auch beute der legte Tag, an dem ich Sie befrepen tann. Folgen Sie mir und laffen Sie und mit Umgehung aller eiteln Formalitäten nach Italien reisen, wo wir das Glud einer reinen, nie vergänglichen Liebe genießen tonnen." — Dlivia antwortete nicht. — "Ich beschwore Sie, rief Eduard, tommen Sie, eilen Sie, denn ich hore Schritte und man tonnte und entbeden." Mit diesen Worten ergriff er ihre Hand und versuchte es, sie mit sich fortzugieben.

Bwifden Liebe und Kurdt ichmebend ichmamm Dlivia in Ebranen, ohne Biberftand leiften ju tonnen. Chuard an den vollständigften Sieg feiner Liebe glaubend, brudte Dlivia an feine Bruft und bededte ihr Geficht mit Rufs fen. Aber nur menige Schritte maren fie gegangen, als in Olivien ber Muth ber Tugend mit aller Rraft ermachte und fie fich mit den Worten aus feinen Urmen wanb: "Berlaffen Gie mich und erscheinen Gie nicht wieder vor meinen Augen; ftoren Gie die Rube einer ungludlichen Maife nicht langer mehr und widmen Gie Ihre Liebe ber: jenigen, welche beiligere Rechte an Diefelbe bat. Bis jegt haben Gie nur meine Geele verführt, laffen Gie mich fter: ben, ohne meine Ehre verlegt ju baben." Seftiger als porber erneuerte Couard feine Bitten, aber Olivia blieb unerbittlich und eilte bavon. Ginige Beit nach biefem Worfall murbe herr Macep genotbigt, Portugall ju ver: laffen; ba feine Munbel Dlivia aber feine Bermanbte mehr in diefem Lande hatte, fo begleitete auch fie ibn nad England.

Diefe Beschichte rubrte und bis ju Ebranen und wir theilten, in Comers aufgeibet, ben Rummer ber un: gludlichen Olivia. Mein Bater, ben wir unterbeffen gleichfalls in fomerabafte Theilnahme und ernftes Rach= finnen versunten geseben batten, erbob fich jest mit einem Male in rafder Bewegung, und richtete an Olivia folgende Borte: "Faffen Gie Muth, icone Olivia, ich bin der Medtefreund Ihred Beliebten, aber follte er Ibnen nicht Gerechtigfeit wiederfahren laffen, fo merde ich gerichtlich gegen ibn auftreten. 3a, lieber Oncle, Ebuard wird Olivia beirathen, und ich gebe von bier aus, ibn baju gu bemegen." - ,,Wie magft bu fie fo bitter beleidigen, fagte herr Dacen gu meinem Bater, vergisft bu, bag Chuard geheirathet ift?" - ,,3c werbe cher feine Che. auflofen," antwortete mein Bater, ber Davon eilte find und im größten Ctaunen gurudließ.

Bald tam er aber wieder jurud und ergablte: "ich babe mich in B. nicht getauscht, er ift ein Ehrenmann und wird Olivia betratben, so bald die gerichtliche Scheibung zwischen ibm und seiner Frau ausgelprochen sen wird. Ja, suhr er fort, schon lange mußte ich, bag Chuard's Frau feiner unwurdig ift, und bag fie ibn

langst verlaffen bat. Satte ich fcon langer um Oliviens Geschichte gewußt, fo mare Alles schon beute im Reinen. Indeffen muß man die verlorene Beit wieder bereinzubringen suchen."

Mein Vater war ein guter schneller Arbeiter, und entschieden in seiner Handlungsweise. Er verlangte vor Allem, baß herr B. wieder Zutritt in bem hause meines Obeims erhalten sollte. Das Glud schien Olivien wieder zu ladeln, allein aller Bemühungen meines Vaters uns erachtet zog sich bie Sade boch in die Lange, und herr Macep und B. waren nicht ohne Angst und Sorgen.

Gined Abende, ale man eben von ben Mitteln fprach. bie ju ergreifen maren, um benbe Lietenben enblich per: einigen gut fonnen, murde mein Bater ju einer franfen Dame gerufen, die ihr Teftament auffegen laffen wollte. Allein mein Bater, mit ber Cache beschäftigt, Die feie nen Beift und fein Berg gleich ansprach, schidte an feiner Stelle einen Rotar. Diefer febrte auch bald mit bem verfiegelten Teftamente gurud, welches nur erft nach bem Cobe ber Dame ju eroffnen war. Diefer Todesfall ers eignete fich aber ben anderen Tag und mein Water fdritt mit aller Form ju Gröffnung diefes legten Willers, mabrend deffen wir ibn aufmertfam beobachteten, weil feine Buge auffallend bewegt maren. "Dlivia, rief er, boren Gie: "ich vermache meine Guter in . . . meinem ungludlichen Gemabl Eduard D . . . , indem ich ibn flebentlich bitte, mich in feinem gerechten Unwillen nicht bis jenfeits bes Grabes ju verfolgen."

Cleonore 23 . . .

Das folgende Jahr folgte Olivia ihrem geliebten Eduard willig jum Altare, por welchem die gludlichfte Che ein: gefegnet murbe.

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Dieppe, 14. Muguft.

Es ift etwas Geltenes, wenn man bie Beforeibung eines frangbfifcen Babeerte finbet; bieber hatte man bie Baber in Frankreich noch nicht ju ben Mobevergnugungen gegablt . unb erft feit bem vorigen Jahre wird bas Publitum auf biefe Uns ftalten aufmertfam, infofern fie vielmehr bem gurne als ber Beilfunft angehoren. Gin's ber wichtigften Baber wird Dieppe merben, nicht nur weil ce Geebad ift, ale weil ce fo gang nabe ben Paris liegt; man fabrt babin gang leiert in 24 Stune ben. Ginen befonbern Werth gab im vorigen Jahr bem Bate in Dieppe die Frau Herzogin von Berru; bie Bergte batten ibr bas bortige Geebab angerathen, und bie liebenswurdige Ris nigstechter fant bort nicht nur bie Gefuntbeit, fontern auch, mas ein eben fo toftliches But ift, die frobliche Laune, die Bus friedenheit ber Geele in ben Wohltfaten, bie fie fo gerne anes theilt, und teren bas in feinem Weblftanbe febr berunterge: fommene Stabtwen gar fehr beburfte, und enblich auch bie Bei friedigung des Beburfniffes, einige Tage tes Sabres, emtfernt pom 3mange bes Spofes, im Anblide bes freven Merres jus

Die Aussichten find in Dieppe reid und reis Der Ranal des Meeres zwifden Franfreich und Eng: land, la Manche genanmt, gewährt eine bezaubernbe 2005 wechstung von großen Naturfcenen; bath wogt bas wilbe Meer, und man brobamtet bie furchtbare Erfceinung unter bem fougenben Dace ber wirthlichen Bohnung am Geftabe; balb giebt ber friedliche Fifmer aus; um bie gefahrliche Ernte gu holen, die er nicht gejaet bat, und bie bismeiten feine Gattin, nebft ihrem Rinde lange, oft leiber umfonft, am Ufer erwars tet; balb bilbet bas beuchlerifche Meer eine Spiegeifface, unb todt burd feine majeftatifde Rube bie Uferbewohner binaus auf die reigende Ebeue, auf welcher nicht einmal ein Grabes: fichel fictbar ift, um ju marnen, wie viele fie bereits in ihrem tiefen Schlunde begraben bat. Bon der Sobbe aus, welche die auffleigende Conne erwarmt, febnt man fich binunter in bie fühlende Blut, und die Rraft der Gefundbeit, bie man in bies fer fubit, macht balb bie Bilber bes Tobes vergeffen. Leben ift machtig aberall, aber machtiger als auf bem Lanbe ergreift es ben Denfchen auf bein Mcere, und biefetbe Sonne, bie Morgens vom Lande ber tam. ift noch reicher an Frenbe für ben Lebensluftigen, wenn fie Abende felber binunter taucht, und feinen Rabn now mit ibren legten Strablen beleuchtet. Das Leben far bie Babegafte in Dieppe ift boppelt; fie freuen fich , mit bem freubenreichen Lambe, und leben mit bem ewigen Micere. - Giuft mar Dieppe eine bebentenbe Sanbeteftabt; feine Ceeleute maren vor einem Jahrhundert außerorbentlich berühint; einft batte bier ber erfte Geebelb Franfreiche, Duguefne, feine erfte Bilbung befommen ; aber mit bem allgemeinen Berfall bes Cechanbels in Frantreich verlor auch Dieppe feinen Bertebr mit den Rotonien, ben größten Theil feiner Spigenfabrifen und ben Abfan feiner Elfenbein : und Beigdrechster: Baaren. jegige Geebab wird mahriceinlich bem Wohlftande wieber auf. beifen ; ben erften Unfang jur Unftatt machte ein Parifer herr und unter bem Benftanbe einiger Rapitaliften und bes ebemaligen Dairs ber Stadt. Herrn Quenouide, fam fie balb volltommen ju Ctanbe. Die Frau Gerzogin von Berry forgte im vorigen Sabre fur bie noch fehlenden Unftalten; auch dem Lofaltunsificifie fuct fie wieder aufzubelfen, und gewiß wird es ihr getingen. Dieppe batte fein Theater, min ift feit einem Jahr ein gang neues gebaut, nicht weit vom Meere, gerabe über von bem warmen Babe; es ift fo eben jum erften Dale barin gefpielt worden; fur biefes Jahr ift bas Schaufpiel bem berahmten Bollebichter, herrn Defangiere, ber jest gumgwebs ten Mal jum Direttor bes Baubevilletheaters in Paris ernannt worben, fibertragen; ber Banbevillefaal wird fest bier ausges beffert, und definath berief man bas Banbeville nach Dicppe. -Die warmen und fatten Baber find in Dieppe außerft begnem eingerichtet; bas Lokal ift febr geräumig, eine vortrefflice Pros menade ift auch auf bem Lande eingerichtet. Der Babeaufent: batt in Dieppe tommt eben nicht theuer gu fteben; bie moblirten Wohnungen find jahlreich, febr gut bestellt, und mit allem Motbigen verfeben. Much die mobilirten Sotels find großeund febr bequem. Eine einzelne Perfon fann fur monattiche breußig bis sewezig Franken wohnen; das Frühftlick kommt von 10 bis 20 Gole, bas Mittageffen, bas fpat genug fervirt wird, um das Abenbessen entbebrlich ju machen, toftet an ber, Table d'hete 40 bis 50 Gels (ber Cours ju 28 Rreuger fur 20 Cole ober einen Frant). Wer Mufwand maden will, finbet auch anbere Belegenbeiten. Eine Babebatte toftet 45 Gold, aber nnr Gine Perfon tann barin baben, um bie Beauemlichteit bes Babes nicht zu beidranten. Das Stabtden ift artig, bie Stra: fen fint breit, gerabe, die Saufer gut gebaut. Die Luft in Direpe ift. rein. Die Ginwohner find gaffrey, gutmutbig, ges fallig; in ten Sitten berricht Butmathligfeit und Ordnung, und wenn Grembe fich bieweilen beflagen, bag man fie in ans bern Stabten ber Rormanble abernommen bat, fo ift das ber Fall nicht in Dierpe. Schon vor etwa acht Tagen waren 1800 Babegafte ba, und may erwartete noch viele, weil jest gerabe bas Theater gebffnet murce, und man bie Fran Gergogin ers wartete. Gie tam gerabe am 8ten August Morgens au; man batte fie nicht fo frabe erwartet, aber fie felber, bie bas Gebrange ber Ceremonien nicht liebt, und fich lieber unter bie allgemeine Gefellichaft zwanglos mifct. mar bereits in bie Ctabt eingefabren , the nur bie Beborben Beit gebabt batten, fich gn ihrem Empfange zu versammeln; noch trommelte man die Ilas tionalgarbe jufammen , ale bie Pringeffin fcon abgefliegen mar, und einige Minuten nachber fab man fie auf bem Wege nach ibs rem Ceebabe. Da war feine Bache, bie bie Gefeufchaft abges halten batte; mitten unter ben Babegaften fam fie berben ohne alle Pracht , gefleibet in ihre Babepantalons und in bas wollene Frauentleid; pibblich lief fie mit jugenblicher Leichtigs feit bem Meere ju , in Begleitung bes geschworenen Babers, eines allbeliebten Ehrenmannes, ber fie, nach ber vorgeschriebes nen Regel, in ihrem Babebebalter in feinen Armen fanft in bie Blut tauchte. In biefem Augenblid gaben vier tonigliche Rrieges fabrjeuge, die gerabe über vor bem Babe autern, ihre Galven und die Flaggen wehten balb überall, fogar in ben geringften Flichernachen. Fur Dieppe ift bie Gegenwart ber Bergogin von Berry ein Geft, und in ber That ift fie auch fo febr und fo allgemein in Franfreich geliebt, fo oft fie irgendwo ericeint, baß bie Stabte unb Begenben, wo fie bieweiten hinfommt, von ben anbern Machbarflabten und Dorfern allen beneibet werben. Die Pringeffin bat mebrere Liebbabereven, bie gang beweisen. wie vortrefflich ihr Charafter febn muß; fie liebt bie Rinber. die Zeichnungen und Gemalbe , tie Thiere , die Landwirthschaft und bie Dufif.

Paris.

Unfere Belletriften und Rauftfer, bie nun enblich eingefte ben haben, welche wichtige Ernte fie in ber beutiden Literatur finden tonnen, geben und ron Beit ju Beit bie Proben ihrer Auswahl. Gin febr fcones, gang neu ausgesteutes Gemalbe ift ein Fauft nebft ber Margaretha aus Goethen; ber Maler ift Sperr Colin; bie Bilber find vortrefflich geratben . die Margas retha fceint aus bem Pinfel tee Alban auf die Leinwand ger floffen ju fenn, eine fage, wollaftige und boch fromme Geftalt. Much eine unferer jungen Birtuofinnen, eine Dem. Louife B. bat bie legte Grene bes Fauft gu Musitscenen eingerichtet, und bie Mufit felber tomponirt; bie Begleitung ift fur bas Piano gefdries ben. - Mil unfere Coongeifter baben ber Dem. Conntag ibren Ub: fciebegruß nachgerufen. Ibre Berehrung erftredt fic nicht blos auf ibre Runft , fie ruhmen auch ibren bescheibenen , tabellofen Aber weil fie bann nichts auf die Delbin gut Lebensmanbel. fagen miffen, fo greifen fie fic untereinanter felber megen bes allgemeinen Benfaus an, ben fie Mue ber liebensmurbigen Deuts fcen gollten, und nun bat Giner fich vorgenommen, fich aber fie Mue luftig zu machen; er behauptet, fie baben Alle an bie Demoifelle Conntag mabrent ibres Aufenthalts in Paris Lies bebertlarungen eingeschicht, aber tein Gingiger habe eine Ante wort betommen; alfo brobt er, eine Cammlung biefer Briefe im Druct berauszugeben. Gin Denticer, Sr. Nebrling, bat eine gute Lithographie, bas Portrait ber Dem. Sonntag berausgegeben.

(Der Befching foigt.)

Beplage: Aunftblatt Dr. 80.

får

## gebildete Stande.

Freitag, 6. Oftober 1826.

Der Frenheit Morgen fleigt berauf, Gin Gott ift's, ber bie Sonne lentet, Und unaushaltsam ift ihr Lauf!

Hbland.

### Stiggen aus Griechenlanb.

Ronftantin Bogari ift ber Abgott feiner Baffengefahrten. In dem Befecht vom 19ten Upril retteten fie ibn um ben Preis ihres Blutes. Ein egoptischer Diffgier batte ibn vom Pferde geworfen, und mar im Begriff, ibn jum Gefangenen zu maden. Seine Bermandten und Golda: ten, beschämt ibren Felbberen ju verlieren, entschloffen fich, ibn ju retten, es mochte toften mas es wolle. Gie foloffen einen Rreis um ibn und madten einen Dall aus ibren Rorpern, und indem fie fich fectend gurudgogen, foleppten fie ibn fast eine Deile mit fich fort; wenn ber Reind fie brangte, fo ftellten fie fich ibm entgegen; fie fech= ten, fle fallen; Giner nimmt bie Stelle bes Undern ein und auf Diefe Beife retten fie ibn, indem fie fiebzebn Codte auf bem Dlage laffen; fie ertampfen nicht allein fein Pferd wieder, fondern nehmen noch ben Reinden zwolf der ibris gen meg. In biefem Rampfe, in bem man bie Chlach: ten der Ilias erneuert ju feben glaubt, fielen feche Brus ber, Bogari's Bermandte, um fein Leben und die Ehre ber Gulioten ju retten.

3ch glaubte früher, baß die italienischen Maler in ibren Darftellungen von Rriegern die Farbung und Gestalt derfelben übertrieben. Jene ftrengen Gesichter, jene atbletischen Glieder, die duntle Farbe schienen mir Rarrifatur; allein jest, nachdem ich die Rumelier und Sulioten geseben, bin ich überzeugt, daß nichts Unnatur-

liches in jenen Gemalben ift. Diefer Bollerftamm ift ber fconfte und fraftigfte, ben ich je gefeben. 3bre ftete ber Sonne ausgeseite Saut ift budftablich brongefarbig. Ihre Bruft breit wie ein Sarnifd. Die Matur bat ib: nen ein reiches Saar geldentt, bas fie frev um bas haupt berumfliegen laffen, und welches noch weit fconer fepn murde, wenu fie nicht die Bewohnheit batten, es an ben Schlafen abzuscheeren. Gie merden ale Rrieger gebos ren und fterben ale folde. Bon ibrer Rindheit an tragen fie Piftolen und einen Gabel, welche fie nimmer ablegen. Bleich ben andern griedifden Rriegern muffen fie fich fels ber Baffen und Rleidung verschaffen. 36r Gold bestebt in einer Portion Brod und zwölf Paras täglich für ihren Mundvorrath, und fünfeundezwanzig Diafter monatlich fur ihre übrigen Bedurfniffe. Gie baben meber Belte noch Betten, noch legend einen andern Gous gegen bie Bitterung. 3br Bett ift ein Mantel - ein Stein ibr Pfubl - und die Dede über ihrem Saupte ein fiete beiterer Sims mel. Mabrend eines gangen Reidzuges tleiben fie fic niemale aus, wegbalb fie naturlich febr fcmugig find, allein ibre Baffen find ftete rein und glangenb. 3br erfter Bes dante bemm Ermaden ift fie ju pugen und in gutem Stand au erhalten. Gie baben eine ausschmeifende Borliebe fur fcone und reiche Baffen, bie einen auffallenben Kontraft Gie baben feine mit ihren fomunigen hemben bilben. Tornifter, noch Trgend eine Art von Cad. Gie find moble gebaut, fart wie Lomen und leicht wie Biegen. ftand ift theatralifd. Gie fecten ftete einzeln und ein

Jeber mablt feinen Plat. Gleich ben Alten, Die fich mit einem Schilde bedecten, legen fie fic flac auf die Erbe hinter einen Stein nieder, fie miffen fich fo gut babinter su verfteden, dag fie unvermundbar find, und von bort aus ibre Couffe ricten. Im die geinde gu betrugen, ftellen fie gewöhnlich in einiger Entfernung von ihrem Der: ftede eine rothe Dige auf. Gie maden feine Berican: gungen, wenn fie gufammen fecten wollen, fo bilden fie fic in eine Erommet, wie fie es nennen, dieß ift ein Plat mit einem Wall von Steinen umgeben, die fie rund berum aufftellen, und binter meldem fie ein far ben Feinb gewohnlich febr gerftorendes Feuer unterhalten, da fie met: Rentbeile febr gut gielen. Dan fagt, die Gulioten feuern niemals mehr ale bremual und dieg febr nabe, dann werfen fie ibre Musteten und Mantel ab und fallen mit gezogenem Cabel auf ben Reind, benn fie bedienen fic bes Cabels fatt, des Atugan, womit die Soldaten in Morea bewaffnet find.

Die Rumelier und noch mehr die Gulioten halten es für ein großes Miggefchic, ihren Anführer ju verlie: ren, auf welche Weife es auch fepn mag - fo baß fie ibm zuweilen im Befecht nicht erlauben, fich gu febr Sie folgen ihren Unführern und verlaffen fie, wie es ihnen gefällt: feine Strafe ober Ehrlofigfeit ift biermit verbunden, ba fie nur eine Fabne verlaffen, um unter einer andern gur dienen. Wenn man diefe Trups pen mit bea altitalienischen Conbattieri oder ben fpanifchen Buerillas vergleichen wollte, fo murbe man feine febr riche tige Idee von ihnen erhalten. Die Aebnlichfeit mit ben allen ichattifden Clans ift großer : die ftarten Glieder und die ber icottifden abnliche Tracht maden diefen Bergleich noch vollfommner. In Rumelien gebort bad Decht, ben Eruppen Unführer gu geben, gewöhnlich befondern Fami: lien an, die es burch ibre Tapferfeit erworben, und gebt meiftens vom Bater auf den Cobn über. Die Gulioten baben den Eurfen ewigen Rrieg geschworen und diefen Gid langer als die Maltheferritter erfullt. Debr als funfgig biefer tapfern Dianner fielen in ber Schladt vom 19ten Dief mar foftbares Blut, bas vergoffen murbe, benn feit bie Gulioten ibr Baterland verloren, find nur nod ungefahr taufend von ihnen übrig, bie in Briechen: land und ben jonifden Infeln gerftreut find. Doch find ibre Truppen immer gablreich, weil viele Rumelier, burch ibren Striegerubm angezogen, fich unter ibre gabnen ftel: len und in ihrer Soule vortrefftide Arieger werden. Gleich ben alten Spartanern folgt ibnen beständig eine große Babi Briechen, die unter ihren Befehlen fechten.

Dir erreichten um ein Ubr noch Mitternacht ben Sarfen von Sodra. Un einem Commerabend ber Mondlicht ift dieß eine ber berrlichften Sceven, die fich denten läßt. Die bloß aus weißen Saufern bestebende Stadt bangt in Form. eines Amphitheaters über einem fteilen Gebirge und erscheint in der Nacht gleich einer glangenden Schnee-

maffe, und die in ber Kerne aus ben Kenftern fdimmern: ben Lichter icheinen gleich golbenen Sternen auf filbernem Grunde. Alle mir in den Safen einliefen, ertonte er von hammerftreiden und bem Gefdrep ber Matrofen, welche die Unter lichteten. Diefes Gerausch tam von brep Brandern, die man fur' Miguli's Geschwader bereitete. Frub am folgenden Morgen ging, ich an 2bord diefer Sollenma: fdinen, die febr einfach find. Die inmenbige Geite biefer Soiffe ift wie eine Mine beschaffen und mit Pulverfaffern, Ded und andern brennbaren Daterialien gefüllt. Wenn ber Branter ein feindliches Schiff geentert bat, fo besteigt die Mannicaft ein Boot und ber legte Matrofe, der ihn verläßt, fest ibn burd zwer Defnungen in Kener. Das Boot eilt bavon, um bem Musbruche ju entflieben. Beber Matrofe erbalt bundert Dollars ale eine auferordentliche Belohnung. Miaulis gab benen, die thr Leben in bem Safen von Mobon magten, zwerbundert. . Jeder Brander foftet bie Die: gierung gwifden bren: bie viertaufend Dollard. Die Sp: drioten bereiteten diefe Sabrgeuge, welche vielleicht ibr Grab werden mochten, mit bemfelben Gifer, als ob fie eis nen Ballfaal fdmidten. Gie find fraftig und ernft und baben ben Charafter ber Albanefer bewahrt, von benen fie abstammen. Gie verachten die heiterteit und Geschmäßig: feit ber Bewohner von Morea: wenige von ihnen tonnen lefen ober fcreiben, allein mehrere fprechen gmep ober brep Spracen - Italienifd, Frangofich und Burlifd.

(Der Beichluß folgt.)

## Sindoffanifder Zeitungefinf.

Folhenber Bericht eines Streites findet fic in dem Spiegel der Reuigtetten (Miratioolelltbar), einer Sindu: Beitung, die in Caltutta beraustommt. "Um 6ten Ofto: ber in der Muchoa:Bagarftrage unter dem Schatten ber Dacht fubr ein Guropaer fubmarte in einem Buggy, und indem ein Sindu in entgegengefester Richtung fubr, wollte es der Bufall, daß die bepben Buggo's jufammenftiegen. Mus diefer unerwarteten Berührung entbrannte in ber Bruft bes Europäere bas Feuer bes Borne und er ftredte bie Sand ber Gewalt gegen bas Saupt bes Bindu aus und gab ibm untericbiebliche Siebe. Als biefer unglidliche und unterdructe Sinbu feine andere Mettung fab ale in ber Bludt, machte er fich auf bie Beine. Erop bes ibm fcon jugefügten Schabens, war ber Guropher fo gang unter ber Berricaft ber Leibenidaft, bag bad Feuer bes Bornes noch nicht verlofchte, alfo bag er feinem Cares befabl, den Sindu ju verfolgen und gurudgubringen. - Allein ber Cared tehrte unverrichteter Gade jurud, benn ber Sinbu mit meißer Leber bewegne fich vor ibm gleich dem eilenben Minde; der Guropaer aber griff nun ben Gares an und

gab ihm einige hiebe. Der Sares, nicht im Stande biese Biebe langer zu ertragen, erhob mit feinem angebornen Muthe die hand ber Rache und versuchte, diesen rucksschiedlosen Europäer niederzuwerfen; er zog ihn aus dem Buggo beraus und wunschte ihm die Behandlung, die er erfabren, zu vergetten nach dem Spruch: "Beleidigung für Beleidigung ist gerecht," oder: "wer mit dem Schwert gibt, wird mit der Scheide friegen." Allela da indessen die Rader des Buggos auseinander gebracht waren, so bestieg der Europäer ohne Zeitverlust seinen Buggo und suhr davon.

Moral. Die Borficht gebietet, daß in unferm Betragen gegen Andere wir und nicht der Uebereilung bingeben sollen, welche meistens aus Mangel an Weberlegung
entstebt; daß der Mensch nicht ben Anstand vergessen soll,
nach dem Spruch Mabammud: "Borficht ist von Gott
und Uebereilung vom Teufel." Und es ist notbig, daß
die anständigen Personen, deren Umstände ihnen erlauben,
sich eines Fubrwerts zu bedienen, niemals vergessen, weldes Betragen sie ibrem Range schuldig sind. Und in der
Nacht sollten sie Lichter aussteden, damit sie eines guten
Ruses genießen und nicht unangenehmen Borfällen auss
gesetzt sepn und die Frucht der Reue tosten mögen.

### Sonberbare Rache.

Pater Cotrou' ermabnt im feiner Geschichte ber Mongolen eines fonberbaren Gebrauches, den die Rurftin Cande pon ihrem Gefdus madte, als ber Mogul Afebar ihre Sauptstadt Amanadegar belagerte. "Ale fie namlich nach eie ner zwermonatliden Vertheibigung fich gezwungen fab, ber Uebermacht nachzugeben, erfann fie folgendes Mittel, um ben Gieger ju bintergeben und fic an ihm gu rachen. Sie ließ aus bem Gold und Gilber, mas fie befaß, Rugeln giegen, worauf fie in ber Landessprache Der: munichungen gegen Afebar eingrub. Diese Rugein wurden in einige Felbicblangen geladen, melde bie: felben eine Stunde weit tragen tonnten, und auf biefe Art über bad feinbliche Lager meg in bie Malber und Gebuiche vericoffen, welche bie Stadt umgeben. Rach: bem fie auf diefe Urt alle ibre Reichthumer verschleu: bert batte, übergab bie Pringeffin bie Stabt bem Dogut. Ginige biefer goldnen und filbernen Rugein merden noch von Beit ju Beit in ber Gegend von Amanadegar gefunden, und noch por turger Beit fand ein Bauer, eine goldene, welche acht Pfund mog; herr Manouch bat fie gefeben und die Infdrift, bie fie trug, gelefen." -

### Rorrefponbeng: Madricten.

Lonbon, Gertember.

Ich befrichte vor Rurgein bas Londoner handwerfer: Inflitut (London Mechanic's Institution), bas erfte, welches in England gebilbet worben, und borte eine Borlefung von Dr. Birbed , über Browns Gass ober Luftmafdine. Der Dottor hatte eine folde Mas fwine nebft Zeichnungen und inehreren Borrichtungen gur Sand, womit er nicht nur bas Pringip biefer Mafcine, fenbern auch bie Schnelleraft und andere Gigenschaften ber Enft , fo viel wie moglich ju verfünnlichen-fucte; auch mar: fein Bortrag becht einfach, fastich und befriedigend fur bie, welche mit einigen Bors tenntuiffen verfeben fenn mochten, und burch fein beiteres Befen fowohl ald burd bie Urt feiner Erperimente fur alle unters haltenb. Die Berfammlung, welche fast ausschließlich aus Szandwertsgesellen ju besteben schien, mar gabtreich, außerft auftandig in ihrem Benehmen, und größtentbeils febr auf: Doch mar es offenbar, bag nur febr tvenige eiwas von ber Sache verftanben. und wirflich Belebrung barin fichs . ten und erbielten: Worauf jeboch ju antworten ware, bag es beffer ift bie Menge fo ju unterhalten, ale in ben Wirthobaus fern vertheilt gu feben. Auch fann Niemand in Abrede fenn, bag bie mit biefer und anberen abulichen Unftalten verbunbenen Couten, in welchen die Mitglieber an ben Abenden, wo teine Bortefungen flattfinden, um ein Beringes im Schreiben, Decos nen. Beidnen und Frangbfifden Unterrichterhalten, febr nüplich feyn tonnen; und es wundert mich auch beswegen gar nicht, daß faft alle Austander bavon bezaubert find. Die Eins wendungen bagegen aber. tie ich fcon anberwarts gusammens gestellt habe, bleiben immer diefelben, und icheinen mir bie Ers magung berer gu verbienen, -welche fo febr geneigt find biefe brittifche Erfindung auch in's beutsche Baterland gu fibertras gen. Erfens finden bie Sandwerter zwar die Belegenbeit, von Allem etwas zu ternen, aber die natur ihrer früheren Ers giebang, ober vielmehr ber Mangel an Erziehung, welder in England diefe Rtaffe bezeichnet, fo wie ber Mangel an geboriger Muße, macht es unwahrscheinlich, bag viele es in irgenbeinem Fache ju einer folden Bolltommenbeit bringen fellten . bag fie fich baburd vom Gefellen gum Meis fler emporschwingen tonnen; und tounen fie biefes nicht, fo muß - zweptene ber vermeintliche Befin mannichfaltiger Renntniffe, bas Bermbgen etwas Frangolifch ju plappern, und aber Dampf. Drud und Gegenbrud. Planeten und Firfterne. und anderen bergleichen Dingen im Bier : oder Raffeebans ") gu fdmagen, weburd fie fic fur gefdidter balten fernen als ibre Meifter, fie mit ihrem Stanbe ungufrieben, und gu allen Berbindungen und Umtrieben geneigt machen, wogu bie Beite umftanbe Gelegenheit geben mogen, um fich aus einer Gpbare beraus zu arbeiten, bie ibnen ihre Auftlarer zu enge machen; benn es febit biefen Unftalten - brittens: ber Grund aller guten Erziehung, bas Mittet, woburd jebe Art von Unterricht für ben Menfchen fetbit, fur bie Wefellschaft und ben Ctaat wohltbatig gemacht werden fann - religibfer und fietlicher Uns terricht! Diefen überlaffen bie Auftlarer ber Banbwerter bein Bufall; ober, fie balten ihn fur aberftuffig - ob fie bierin richs tig urtbeilen, wirb bie Beit lebren.

Man bat bereits angefangen bie Materialien jum Bau ber biefigen boben Soule bergufubren, und es beißt beu tanftigen

<sup>9)</sup> Es gibt in London viele wohlfeile Raffer? und Theebaus fer, in benen man faft alle Beitungen und Monatfdriften batt, und welche von biefer Rtaffe Leute baufig basucht werben.

Monat merbe ber erfte Stein jum Gebaube gelegt merben. Reben anderen Lebrftablen wird auch einer far die beutice Lis teratur creiret werben. In bem legten Stud bes Chinburger Deview erfcien von ber feber bes Iprn. Gibney Smith, eines Beiftlichen und atten Mitarbeitere an biefer Beitfcrift, ein giemtich langer Auffat jum Lobe bes fogenaunten Spamiltonifchen Lebrfostems für SprachensErlernung. welches vorzüglich barin bes fleht, bag man, flatt mit ber Grammatit angufangen, mit bem Lefen ber Schriftfteller, mit Sulfe von worttimen Ueberfenun: gen anfangt, und bie Grammatit fpater nachfolgen taft. Man glaubt, bag biefer Auffan begmegen erfwienen ift, um bas Publitum auf die Annahme biefes beteroboren Goftems in ber nenen Universitat vorzubereiten. Diefes Epftem bat wirflic febr viel Einpfehlenswertbes; und im felbft babe burd bie Ers fabrung erprobt, daß es im Allgemeinen bem faffungevermbe gen am angemeffenften, und bag mit weit geringerer Arbeit fur Lehrer und Couler, ber testere weit geschwinder eine Sprage baburd ternt; und Samitten, obgleich burch feinen Mangel an Sprachtenntniß felbst unfabig jum Lebren bat bas Werdienst burch feine Bebarrlichteit, und man barf es tubn fas gen, martifcreverifden Ungeigen und Borlefungen, bie Auf: mertfamteit bes Publitums auf bas Tehlerhafte ber atten Lebrs methobe gezogen gut haben, wenn auch bas neue, ober vielmehr erneuerte Guftem, fo wie er fich beffelben bebient, nicht blindlings angenommen werben fann. Go fangt er 1. B. in allen Sprachen ben Unterricht mit bem Evangelium Johannis an, einem Buche, beffen Stpl freplich wegen feiner Ginfach: beit und ber ofteren Bieberfebr berfetben Worter und Hus: bracte zu empfehlen mare, aber wegen feiner Untlafficitat in ben alten . und wegen feiner frembartigen Ibiomen und afterthumlichen Form in ben neuern Gprachen, fur Anfanger ein fchleche ted Muffer ift. Auch macht er fich und fein Epftem ben vielen baburd verächtlich , bag er bie Abgeschmachtheit begeht , unb als Ien Perfonen, weffen Altere und welcher Geiftesgaben fie auch fegen, gleiche Fortimritte. und bie Erlernung einer Gyrache. je nachdem foldje ichwer ober leicht, innerhalb eines Beitrau: mes von 48 bis 60 Ctunben verfpricht. Die Londoner Unis vernitat murbe fich nach jenem Auffan ein mabres Berbienft ba: burd erwerben, wenn fie biefes Guftein mit ben gehörigen Beranberungen wirflich ju bem ibrigen machen follte.

(Die Fortfenung folgt.)

Paris.

#### (Beschluß.)

Wie bie Lithographie, besonders in Portraten, immer weiter emportommt. bavon ift ein Beweis bas Bitb bes oben benannten großen frangbufchen Generals Lientenante ber Gee: macht, Abrabam Duqueine; es wird bas einzige Portrat von tiefem großen Manne feun. man bat von ibm nichts als feine marmorne Ctatue von Couffac, in einem ber Gate bes Louvre. Die Lithographie wird von ben erften Runftern Franfreichs beforge; nur funf:unb:zwanzig Exemplarien werben bavon vor bem Buchftaben auf Chinapapier abgebruct. Man fprict nie ben dem großen Duquefne, obne von feiner geiftvollen Gattin gu fpremen. Duqueine mar Protestant. unb tonnte barum, vermoge eines ber Defrete, bie bie Politif bes Ronigs Lubwigs XIV. bezeichnen , nicht Groffabmiral werben. ergabite er feiner Gattin, wie er in Berfaitles gewesen fen, und ibm ber Ronig gefagt bate: "Ich mochte gar ju gern bie Dienfte. bie Gie mir geteiftet baben, nach Berbienft belohnen, aber Gie find Protestant, und miffen begbalb meinen Ente Mabame Duquefne erwieberte bierauf: "Darauf folus."

geborte bie Anwort: `..Ja. Gire, ich bin Protestant, aber meine geleisteten Dienfte find tatholifc." Duquejne hatte bie spanifcen, bollanbifchen, tripolitanifcen, algierifchen und genues fifchen Seemachte alle gebematbigt.

Eine ber titerarifchen Mertwarbigfeiten Frantreiche im achts gebnten Jahrhundert maren bie gelehrten Rlubs, unter bem Borfis einer, burch ibren Ramen ober ihre Talente berabms ten Frau; fie maren eigentlich nur belletriftifder Urt; nur Belletriften murben gu ihren Gaffmablen, bie bamale noch um Mittagegeit flattbatten , eingelaben. Der 3med ber Berfamms lung mar, Urtheile über bas Jahrhundert und bie Beitgenoffen gu fauen. Die betannteften bavon find folgenbe: Rlub ber Matame Lambert, beren Gatte Gouverneur bes Luremburg war. Das Mittagmabl war alle Frentage, ben ihr murben bie Mitglieber ber Atabemie jum Boraus gemabit; Fenelon mar einer von ben Gaften ber Dabame Lambert. Rlub ber Das bame Berrue; fie batte viel Befchmad fur Runfte, aber auch fur ben Genug. barum bieg man fie Dame ber Bolluft; fie war Tochter bes Gerzogs von Luparf; ibre Schonbeit batte nicht ihres gleichen ; ber Ronig von Gieillen batte fich fterblich in fie verliedt, und lange widerftand fie ibm. , Man bat ron ibr bie Anetbote, bag fie, nachbem fie ben Rachftellungen bie: fes toniglicen Liebbabere unterlegen war, fie fic von ibm trennte, und mit ibrem Bruber, bem Mitter von Luyars, bie Mlucht erariff. Gie hatte einen fleinen Bogel, ben fie febr liebte; foon mar fie mit ihrem Bruber feit funf Grunten unterwegs, als fie bemertte, bag ibr ber Bogel febite. Befahr fowohl fur fie als fur ihren Bruber feredte fie nicht; er mußte gurudreifen und ibn boten. Ihr Lieblingebichs ter mar Lafape. Rtub ber Dabame Guerin be Tenein; ibr Intrifengeift bob ihren Bruber jum Rardinal . bann jum Diz nifter. Gbe bie Belletriften ben ihr aufgenommen maren, batte fie mit ben Jefuiten ju tonn. Gie machte ben Belles triften ein Menjabregeftent von rotben Cammethofen ; fie foll an bem einzigen Tage 4000 Paar ausgetheilt baben; unter benen, bie ein Paar betamen, maren Montefquieu. Sels veting, Mably. Marmentel fpricht gerne und viel con bem Caale ber Matame Guerin be Tenein. Rint ber Dabaine Geoffrin, fie gab wodentlich imen Gaftmable, Montage ben Ranftern, Mittwochs ben Belletriften. Sier war Dalems bert, Marivaux, Morellet, ber Abbe Gallani, Iliomas, Raps nal, Caplue. Gie ftarb 1777, und mar finbijo geworten. Rachber tamen die Abenbeffen ber Dabemoifelle Quinault; es gling baben fparfam ber, und man machte mehr Geiftesaufs Sier tam Boltaire, Ronffean, Piren, Gt. wand baben. Lambert vor. Jeber Baft batte feinen Grignamen. Die Birtet ber Dabemoifelle Lefpinafte enthielten Getebrte aller Urt. Conbillac , Aurgot. Gie felber gehorte ju ben Cfonomiften ; ibr Liebling mar Gr. be la Plarpe; fie batte viel Ginfing ben ber Mea: bemie. Mabame Doublet. Tante bes Bergogs von Choifeul, hatte vierzig Jahr einen Gelehrtentlub; man mußte ba gebeime Namrichten ergablen; ein Setretar bielt gwey Regifter, fur bie achten und eine fur die zweifelhaften Reuigfeiten; fie tam bars aber ben ber Megierung in Berbacht; einft wurde ibr Getres tar auf brev Tage lang in die Bastille gesperrt. Die Bers fammlungen bev Mabame Buffaut find mertmarbig burd ibre Bervindungen mit Mabame Dubarry. Bu bem Rlub ber Mabame Fourqueur beschäftigte man fich lange mit ber Ge: fditectefrage bes Chevalier b'Gon.

- p

Beplage: Literaturbiatt Mr. 80.

für

## gebildete Stande.

## Sonnabend, 7. Oftober 1826.

Erauet bem achten Genie! Es verebelt und ftartt bie Empfindung.

v. Brintmann.

### Dic Paift a

Apropos von iconer Ratur! 3d babe in Paris das größte Bunber ber Runft gefeben. (Diefes Apropos foll fein Big fenn: Ratur und Runft find mir feine Gegenfage.) Jenes Raturmunder ber Runft, jenes Runftwunder ber Matur ift die lange, lange, lange nicht genug berühmte Pafta!! - Aber wie foll ich befdreiben? Sie ift burd und burd und gang und ungetheilt Runftwert; und zwar eines jener unendlich eminenten, bas und bie anmiderlegbarfte llebergengung aufbrangt, bag es bas volltom: menfte feiner Urt ift. Ja ich weiß ed, wie ich von meiner Existeng weiß , daß bie Da fta nicht allein bie größte tragifde Schaufpielerin unferer Beit ift, fonbern bag es auch por ihr feine großere gegeben bat. Die Maucour, Die Dudenois und bie George; die Bethmann, Senbel: Song, Gorober, Wolff und Stid, fie verfdwin: ben - obgleich Sterne erfter Große - por biefer Conne; und ich glaute allen ben genannten Damen eine Chre ermies fen ju baben, fle nur neben biefer vollenbeten und gottbegabten Tragiferin ju nennen. 3bre Stimme gebort nicht gu den tabellofen; benn obgleich fie ben Schmelz und bas große Bolumen ihres fubliden Baterlandes bat, obgleich fie in ben bobern Tonen außerft weich und flangreich ift, fo find bod bie tiefen und felbft einige Mitteltone um: folepert. Allein and biefen Mangel weiß fie fo gefdict

anjumenben, daß baburd ber tragifde Ausbrud verftarft wirb. 3d weiß bir feinen lebenbigeren Begriff ibrer Befangeweife ju geben, ale wenn ich fie mit ber Marchetti vergleiche. Eten biefes ergreifende Recitativ, eben biefer Eleffinn, biefer Bebantenreichthum, diefe Dothwendigfelt in jeber Bergierung, ober vielmehr nicht eben fo, benn Alles ift noch gefteigerter, noch fconer, noch tunftreich: barmonifder. Ihre vollendete Catalan'ide Reblenfer: tigfeit, ibre Sonntag'iden Dachtigallenwirbel und flo tengelifpel find nur Rebendinge, nur Mittel, feinesmegs ber 3med felbft. Aurg, um Alles mit einem Borte gu fagen-fie bat im Othello, und nicht nur im britten, boch etwas daratteriftifden Afte, fonbern gleich vom Unfang, die frivolften, tangartigen und jodelnden Stellen in eine fo tiefetragifche Musit verwandelt, bag man fic ber Thranen nicht ermebren fonnte. Und dief lebiglich burd ben tiefe fdmergliden Ausbrud, ben fie felbft in jede Bergierung, in jebe Roulabe bineinzulegen mußte, fo daß Roffint von Rechtswegen über feine eigne niegeborte Dufit erftaunen mußte. Und bod ber alle bem! . . . verfdwindet bie Gangerin burdaus vor der abergroßen und unbefdreib: liden tragifden Schaufpielerin!!! - Die foonfte Beftalt, bas ebelfte Beficht, jebes Unebrude fabig, immer bewege lid, immer icon, in Luft und Edmers, in Born und Berachtung, in Stoll und Uniduld, in bitteren Ebranen und in Todedangft und Todedtrampf. Reine Miene barf man verlieren, benn jede ift ein Theil eines Runftwerts, eben fo jede Bemegung - und in jeglicher Stellung ift fie bie

Daben feine Spur bergebrachter tragifche Muse felbit. Ronvention, alles neut, felbft und im Augenblid erfunden; und bod mieder, als ware es bas Refultat fritifden Rads bentens; turg achte Runft. - Go wenig bergebradt find ibre Stellungen; bag fie oft edigt find; fie zeigt bad Ins nere der langlichen Sand mit ausgestrecten Fingern - es ift munbericon! fie bodt fic nieber!! - es ift ber erbas benfie Ausbrud bes Comerges und Unglude, und bas Saus ertebt vor Mitleid und Schreden! Gie ftellt fich im brits ten Uft, in ber Morbscene, dicht an Othello, feitwarts auf die Beben, drangt fich an den Abgewendeten und will mit erhobenem Saupte auf ibn berabfeben - es ift ber ein: bringlidfte Quebrud bes bodften Unfdulbgefühle und ber Indignation jugleich, fo verfannt ju merben! Dir fom: men die Ehranen in's Muge, mabrend ich biefes fdreibe und mir den Gindrud diefer Stellung vergegenwartige. Im zwerten Afte, mo nach bem 3weptampfe ber Chor ein: tritt, treibt die angftliche unrubige Corge um den Beliebe ten fie vom Borgrunde bis tief in den Sintergrund, ber Dieibe nach jeden Reieger um bas Schidfal Othello's befras gend - man athmet faum, fo theilt fic und ihre Angft mit - nun erfahrt fie, daß der Geliebte Sieger ift, und eilt mit einem fo von Freude und Dauf verflarten und leuch: tenden Weficht in den Borgrund, daß bas gange Saus in froben und lauten Jubel ausbricht, lediglich bed Ausbrucks der verflarten Miene megen! Aber in bemfelben Augenblid tritt ber Bater ein, und, wie vom Blig getroffen, finft fie gufammen, und die gange laft bes alten Unglude brudt fie gu Boben, und alles funftige Unbeil fcaut aus ber bun: teln Nacht bes tragischen Untliges. Das Bindungsmittel, woburd fie alle die einzelnen berrlichen Momente ju einen weiß, und diesen (nicht ben Chafespear'schen) Charafter motivirt, ift-biefes: Co oft ber Bater ju ihr ober fie ju ibm fich wendet, ift fie bie vom Unglid gebeugte, boch ehrfurchtevolle, um Bergeibung und Schonung flebenbe Tochter; fo oft aber ber Mann, der ihr aufgedrungen mer: ben foll, ihr gu nabe tritt, oder auch nur, ohne daß fie ibn anblidt, feine Stimme erhebt, fieht man ihr ben for: perlicen Abideu an, ben er ibr erregt. Erft giebt fie fic, durch Gefichtes und Rorperausbrud, gleichfam vor ihm jus fammen, wie vor einem edeln midermartigen Infett; bev großerer Budringlichfeit wird fie entruftet und bie gur Eras git emport. Wunderbar foon und funftreich macht fic bies fes in ben Ensembleftuden, mo fie gwifden Bepben ftebt, fest voll Comers und findlicher Chrfurcht ben Bater um Mitleib anfieht, und nun, noch ju ihm bingemendet, vor innerm Abideu gufammenidaubert, ba fie nur die Stimme des Widermartigen bort, drauf fic nothgebrungen ju ibm febrt, mo fic tann, tep feiner wieberbolten Liebeebetbeue: rung, ihr Gefühl bis ju Entruftung, Born und Berachtung fteigert, bie tag ber Bater bie Stimme erbett und fie mie: ber ju biefem bemuthevoll biftenb fic neigt. 3ch fuble bas

Manierirte in meiner Befdreibung-febr mobl; aber ber eble grandiofe Styl Diefer vollenbeten Tragiferin ift eben unbeschreiblich. Unbeschreiblich ift es, wie fie bie Sarfe spielt, wie angemeffen gerade biefer Situation! wie total verschieden und antit fcon fie zwermal auf bem Rubebett ballegt, ein Dal folafend, bas andere Mal tobt, nein! nicht tobt - ermorbet! Schlafend : ben vom Auditorium abgewenbeten Urm über bas Saupt gefchlagen, fo bag man bie Sand fieht, ben andern fanft und rubig berabhangend - ermorbet: bas Saupt mit, mallendem Saar rudlings am Boden, neben bem haupt ber Arm, inmabrend ber Rorper auf bem Bette rubt. Gdaudervoll jugleich und aus giebend! Zwep Vilder, wie sie vielleicht noch nie so foon gemalt murben. Man muß das Alles feben und boren; benu tonnte man es beschreiben, fo mare es nicht mas es ift. - Gine gute Satisfaltion babe ich aber gehabt, auf die ich mir etwas einbilde. 3ch ging namlich in's Theater, ledig= lich in ber Erwartung, eine große italienische Cangerin im neuesten Sinne bes Worte gu boren; von ihrer Goonbeit batte man mir aud, von ihrem guten Spiele jedoch nur bepläufig gesprochen; tein Bort aber von ibrer genialen Tragif. Und nun, wie ich mit Entbuffadmud von der gewaltigen Schauspielerin rebe, bore ich, bag Calma fie für bas erfte tragifche Genie erflart und geaußert habe, daß es entjudend und jugleich nieberichlagend fur ibn fen, ju feben, wie das, worüber er gebn und zwanzig Jahr findirt babe, und bennoch nicht erreicht, bon biefer Italienerin augen: blide erratben und vollfommen ausgeführt werde. Aura bu fiebft, bas wie Fled von ber Mardetti, Calma von ber Pafta benft. Auch ift bie Pafta eine wieders erstandene Darchetti, aber in jeder Binficht fiebt fie bo. ber als biefe, als Cangerin wie als Mufengeftalt; als Schaufpielerin aber bober, erhabener als Alle! Gie verläßt Paris im Devember, um nad Reapel gu geben. nehme es fur eine Gunft bes Schidfale, fie gefeben ju baben. . . .

## Stizzen aus Griechenland. (Befchluß.)

Colocotroni in ber Befangenicaft.

Ich fand Colocotroni in ber Mitte von zehn feiner Gefährten, die wie er Staatsgesangene waren; seine Waschen behandelten ihn mit Ehrfurcht. Seine lang vernachtassigten grauen haare fielen über seine breiten Schultern berab und vermischten sich mit seinem rauhen Barte, den er hatte wachsen lassen, seit er im Gefängnisse war, zum Zeichen bes Grams und ber Rache. Seine Gestalt ist erbaben und träftig, seine Augen voll kener und seine ganze fries gerische und wilde Erscheinung glich einem der schroffen, grauen Felsen, die im Archipelagus zerstreut liegen. Ich erzählte ihm, daß die Sappter bald Besit von Navarino nehmen wurden, und daß sie nicht allein wegen ihrer pers

schlichen Tapfertelt, sondern and wegen ihrer Rriegetunft und Reiteren zu fürchten sepen. Er bemertte, daß es, um die Egppter zu überwiaden, nur notbig sep, Truppen zu werben und zu feuern; er begleitete diese Worte mit einer Bewegung der hand. "Ich tenne, sagte er, die Stellung, in welcher ihre Rriegefunst und Reiteren nuhlos senn würsden. Wist Ibr, was den Egpptern den Sieg verlieh?"—
"Die Einheit in dem Befehlen, während die Griechen von der Sucht besessen sind, daß ein Jeder ohne Erfahrung des sehlen soll." Während er seinen Urm aushob, sah ich eine Sabelwunde und fragte ihn, wo er dieses Ehrenzeichen erzhalten. "Es ist nicht die einzige," antwortete er, und zeigte mir eine andere von einem Schusse am linken Urm, eine andere auf der rechten Seite der Brust und eine vierte au der Lende.

3m Sprechen gablte er baftig bie Rugeln eines Rofen: tranged ab, und flatt bee turlifden Ernftes, ben fo viele . Grieden angenommen, rollte er feine Augen wilb und feurig berum, feste fich, ftand wieder auf und ichien noch wie ein Alepbt fich nach ben Berfteden und Ungriffen des Fein: bes umauschauen. Colocotroni ift ficer fein Mann von gemeinem Beprage. Rach wenigen Tagen ward er in Frep: beit gefest und in Napoli bi Momanla mit aller gebubrenben Ebre empfangen. Er antwortete in dem Mugenblid, wo er fic mit der Regierung ausfohnte, ohne Borbereitung auf die Rebe, die ibm einer ter Gefeggeber bielt. In fel: ner ungefünstelten Untwort tam folgende mertwurdige Stelle por: "Indem ich von Spora bierber fam, babe ich allen Groll in's Deer verfentt; thut Ihr daffelbe - begrabt im Meer alle eure Swiftigfeiten, all euern Sag; bieg wird ber Chas fenn, den ibr geminnen tonnt." Er fprach von et: nem Plage in napoli, wo bie Ginwohner mabrend mehres ren Tagen die Erde aufgegraben, in der, in Griechenland oft gebegten Soffnung, einen perborgenen Schab ju finden.

(Der Berfaffer fest feine Reife nad Megina fort.) Bep Connenaufgang tamen mir por Megina an. Bir gingen an's Land, um auf frifden Bind ju marten. 3ch eilte, eine einzeln ftebenbe Caule (mabriceinlich ein Bruchftud eines Tempels) ju besuchen und von bort burch bie Muinen bes alten Safens von Megina, bie noch im Meere fictbar find, nach ber Stadt felbit, welche fic in menigen Jahren erhoben. Die Bewohner batten in einer von ben Benetig: nern auf einem Berge im Innern der Infel erbauten Stadt gelebt; aus Liebe jum Sandel jogen fie bie Rufte por und mablten die Stelle bes alten Megina. Die durch die Mevo: Intion verurfacten Auswanderungen haben bier mandernde Grieden aus verschiebenen Theilen verfammelt : aus Scio, Matolien, Baituni, Livabien ic.; die verschiedene Rleidung der Beiber zeigt bem Reifenden eine beständige Madferade. Die Bevollerung belauft fic ungefahr auf 10,000 Geelen, worunter 1000 Ipfarioten, die nach der Katastrophe in ihrem Lande bier eine Frepftatt gefucht. Die Eracht ihrer Weiber ift auffallend megen ben vericbiedenen Farben und gleicht manden Someigerbauerntrachten. Doch maren jest viele in Trauer fur ihre von ben Turten erfdlagenen Man: ner und Bermandten. Gie tragen einen Turban, von wels dem ein Euch berabhangt, bas ibr ganges Geficht, ausgenommen bie Angen bebedt. 3ch tann nicht bestimmen, ob biefe Bewohnheit, bad Beficht zu bededen, eine Nachahmung bes turfifden Roftums ift, ober noch von bem ber Uthenes rinnen berftammt. Die Weiber von 3pfara find febr foon, muthig und der beibenmutbigften Sandlungen fabig. Raft alle tonnen fowimmen. Rapitan Canaris Cante, eine ftarte Frau von fechstig Jahren, rettere ibr Leben ber ber Einnahme von Ipfara, indem fie brev Meilen fdmamm. Die wohlhabenbften Familien aus Iviara haben fich nach Mes gina geflüchtet und fahren fort, fic bem Geeleben ju midmen. 3pfara ift ein mufter, unfrudtbarer Relfen. Megina ift fructbar und liegt unter bem iconften fonnigen Sims mel, und bennoch feufgen die Ipfarioten ftete nach ihrem oben Gilande. Die Regierung bat ihnen den Diraus jum Erfas fur den Berluft ihrer Infel angeboten und fie min: fcen ben Ramen beffelben in Ren: 3pfara ju vermanbeln. Co ift ber bloge Rame bes Baterlandes benen noch eine werthe Taufdung, welche die Wirklichfeit verloren baben.

3d fragte nach ber Bohnung von Ronftantin Cana: ris, Da ich die Befannticaft biefes fubnen Fubrere ber Brander munichte. 3d fand ibn an der Seite feines Deis bed, mit feinem Sobne Miltiabes, einem Angben von bren Jabren fpielend. Er empfing mich freundlich, und ließ mir burd feinen altern Sobn Difolas eine balb aufge: blubte Rofe reiden, welches ein Freundschaftszeiden im Morgenlande ift. Canaris ift ungefahr 32 Jabre alt, offen, beiter, und außerft beideiben. Ceine Waffen und fein helbenmuth find ber gange Meichtbum biefes unerfdroffnen Boriges Jahr, nachdem er die Berftorung feis nes gandes durch bas Berbrennen eines feindlichen Soif: fee geracht, tam er nach Rapoli bi Romania, arm und an allem Mangel leidend. Alle Ginmohner eilten ibm Gaben baraubringen, und er fagte por dem gefeggebenden Storper: ,,ich mochte lieber einen andern Brander fur den Dienft meines Waterlandes baben, ais alle biefe Gaben." Seine Frau bielt mabrend wir fpracen, ein andred Rind von brev Monaten an ihrer Bruft. Gie ift aus Ipfara, eine große Coon: beit, ernft und bescheiben - eine mabre Minerva.

### Rorrefpon beng: nadridten.

Seiferonn.

Eine Reibe von Tagesblattern, besonders des Andsandes, von franzbsischen; die Revue encyclopedique, le Globe, le Orspeau blanc, das Jaurns des Debats, le Pilote, la Gazette de Lausanne, die Pariser Zeitung, le Prondeur, sa Pandore u. s. w., von englischen; the Monthly Magazine and Review, the London Litherary Gazette, the Examiner u. s. w., von deutschen; die Zeitung für die elegante Well, der Heberus u. s. w., gaben und schon längst von dem Benfau Kunde, mit dem unser Landsmann, Herr Eus Icnstein, hauptsächlich zu London und Paris, mit seinem Sviel auf der Maultrommel ausgenommen wurde.

In Panoramic Miscellany, Vol. I. Junt 1826, p. 844. brudt fich ein Englander über diefes Spiel febr treffend als aus? "Serr Gulenflein, ber die Ehre batte an Gr. Majeflat einen Gonner zu gewinnen, und ber auch am fraugbifchen Sofe in Begenwart Carls X. mit febr großem Beyfalle auftrat, spielt

auf fechegehn Mauttrommeln von verfchiebener Große und Ton. bie nach Belieben in einem Augenblide gewechfelt, und von benein entweber eine ober zwen zugleich an ben Mund gefest werden, fo wie bie, Tonart es erforbert. Daburd, und burm bie garte Bebanblung bes Sauches, wirb ein Befang ges Aufterter Sarmonie bervorgebracht, gleich Stimmen aus ber Deimath ber Tepen, nicht viel lanter als bas Gefumfe ber Bies nen: und tonnte man fic bie Stimmen eines Chors biefer fleinen Infetten , nach ben Abflufungen ber barmonischen Tons feiter geflimmt; vorftellen, fo mochte man gerabe ein folches Longert, wie Gr. Gulenftein bervorbringt, von biefen burd Thau genabrten Gangern, in luftiger Laube aufgeführt, comarten." -

Im legten Monate Lam fr. Gulenftein, nach einer Abwesenheit von einigen Jahren, wieber bier in feiner Bater: Rabt an. Gin Rongert, bas er am 28ften v. Dr. im Brauus Barbtifcen Gartenfaale gab, überzeugte und: bag Die Lobeder: bebungen, bie bas Unstand von Grn. Gutenfteins Guitt

machte, nicht übertrieben maren.

Durch bie Unwendung con fechejebn Maultrommeln , bie in dromatifder Ordnung geftimmt find, erreicht Sr. Gulens fein in feinem Spiele nicht weniger als vier Octaven, aber aud nur auf einer einzigen Maultrommet bringt er die gange Tonleiter bervor, und er bat vor allen andern Runftlern auf biejem Inftrumente ben gelungenen Berjuch gemacht, fogar mit

pier Maultromineln jugleich ju fpielen.

Daburd, und burd eine gang eigenthamliche Benungung ber Bunge und Mundhople, und einen meifterhaften Singers folag, maben ber Ranfter mit unbegreiflicher Schnelle Die tleinen Infrumente je nach Erforbernig ber Tonart wechselt. brachte er es nach Jahre langer Uebung dabin : mit rinem fouft febr verachteten Inftrumente bie fcmierigften Mufit: Etnice Itas liens ober Dentschlante in größter Bolltommenbeit auszuführen. Gine folge Bolltommenbeit tonnte ber fenft fo febr berühmte Maultremmelfpieler Roch (f. Jean Paul, heeperus und Morgenblatt 4809 . Dir. 59) mit mur zwen Maultrommein nae turlich nicht erreichen, und nur noch ein Runftter auf Diefem Juftrument, Sr. Runert aus Bohmen, ber und im Bers laufe biefes Commers ebenfalls mit einem Rongerte erfrente, momte in Sinfict ber gewandten Manipulation and verfchie: bener Mauttrommein Srn. Gutenftein gleich femmen.

Die Machricht . Die fich in einigen Beltbiattern befinbet; Dr. Runert fer ber Lebrer Enlenfteine, ift ungegranbet. Sr. En len fiein batte auf biefem Inframente feinen Leb: rer , wie es fiberfaupt febr fdmierig ift, Anbern tunftgerechten Unterridt auf biefem fubtilen Juftrumente ju ertheilen. Die Manipulation biefes Inftrumentes, fo wie fie fic Spr. Eulens fein jest gn eigen machte, erfant er fich nach und nach feibit, nachbem er in frabern Jahren nur einen Freund, Dr. Juftinus Rerner, und ben alten Deifter Roo, und erft gang fpat ben Drn. Runert, tiefes Inftrument auf eine

mehr ausgezeichnete Weife bebanbein borte.

Einzig burch bas ibm angeborene Dufittalent. unb burch unermfibete lebung brachte Gr. Gulenftein bas Spiel auf bie fem Inftrumente ju einer folgen Birenefitat, ju ber er allers bings auch , eben wegen bes ibm angeborenen Talente gur Du: fit überhaupt, bas Spiel auf jedem andern Juftrumente ges Aber die fenft fo fehr undantbare Maultroms bracht batte. mel mar die Wabl feiner frabern Jugend, und ift ibm fest nur bie Gelferin gu Mitteln. burd bie er fein ausgezeichnes tes mufitalifches Genie auch auf andere Inftrumente, (wie er es bereits auf ter Buitarre auf eine febr gelungene Beife tirat) und auf bie eigne musitalifche Composition will anwen: ten lernen. Gr. En len fein bat im Ginne, nach einer Reife nad Minden und Stuttgart wieber nach London gurudgu

febren . um fich bafeteft burd ben Gewinn, ben ibm fein Gpid und ber Unterricht auf der Guitarre verschafft, jum vollis gen Tontanfter ausbilben ju tonnen. Bey feinem reichen Talente gur Tontunft, beb feiner Jugend, (br. Gutens ft ein ift erft 21 Jahre att) und ben feiner Gparfamteit ift ju erwarten, baß Syr. Gulenftein biefes Unternehmen ges lingen merbe, ju bem ibm alle Freunde ber Contunft, besonbers bie unter feinen biefigen Mitburgern, von Sergen Gind munfchen.

Lonbon, Geptember.

(Fortfebung.)

Ein anberes Mittel, welches auf bas fonelle geiftige Forte fcreiten ber unteren Rtaffen berechnet ift, find bie fogenannten Infants Schools, ober Soulen fur Rinder von zwey bis fechs Jahren, wo man benfelben Lefen, Rechnen umb wriftliche Gits tenlebre bevbringt, und überbaupt ibre Aufmertsamfeit und ibs ren Scharffinn ju ermeden fumt; ein Guften, welches ben Rleis nen bie Grundlage ber Erzielung jur Entfaltung bes Genies gibt, wenn fie beffen befigen. und wenn nicht, fie nicht aus ihrem Stande emporreift. Der Erziebungeplan bat mit bem Peflas toggischen viel abnliches, er ift aber befonders begmegen feibft fur bie boberen Rlaffen empfehlenemerth. weit man barin, burch eine fast beständige Rorperbewegung, bem fingene ben Tone, womit alle gugleich balb laut, balb leife, alles Borgefagte wieberhoten, ber fleten Abwechselung ter Gegens flante, bie Rinber gegen Langeweite und Schlafrigteit bewahrt. und bie Abwefenbeit alles Zwangs und torperlicher Gwafen dies feiben immer munter und frobtim eristt. Da es Rinber ter aller armften Leute fint, die biefe Coule besuchen , und bie meiften von einem Alter. in welchem Bernunftgrante menig Einbrud machen, fo barfte mebl mander glauben, bag, ohne Stod und Rnthe, nichts als Barm und Unordnung in benfele ben berricen milie; ich fabe aber in einer Goule von bennabe 300 Rindern , worin bie Salfte wenigftens unter brev Jabren att mar , ben einer ungezwungenen Seiterfeit alle bie Orthung gefunden, welde man nur immer einer Rinberfdule munichen thunte, und ba bas laute Gerfagen begin Rechnen und Buchfas biren ibren Lungen Gelegenheit gibt, fich auszubreiten, fo begeben fie fic gern tes Rinterbangs, auf eine antere Beife in tarmen - und ich manfche berglich, baf alle Eltern und Er: gieter, bie ba glauben. man tonne Rinber nur burch Schlage jum Lernen bringen, bergleichen Coulen bejuchten, um fich vom Gegentheil ju überzeugen. Dieje Coule, melde ich bes fucte, und worin ich an zwey Stunden mit tem größten Bergungen jubrachte, imb mich an ber offenen Szeiterfeit ber Rieis nen, und ben liebevollen Bliden, womit fie ber Lebrerin in allen ihren Bewegungen folgten, ergogte, beflebt nur erft feit amt Monaten, und ich fant, bag bie meiften Schaler und Coule ferinnen mehr Fortidritte gemacht fatten , als man in gewobne limen Schulen in auterthalb Jahren machen fieht.

(Die Fortfenung folgt.)

Mufibfung ber Doppel: Charate in Dr. 234. Bergbl Delberg.

barabe.

Thiere mit gefrummten Rlauen Diennt bas erfte Gultenpaar Die mit Ungen groß und flar Dft aus britter Gpibe fcauen. Wanbrer ibre Stumme Rieben. Die bamonifc tont aus Dacht. Mere in bes Gangen Damt Stehen Engelemelobien.

fås

## gebildete Stande.

## Montag, 9. Oftober 1826.

Glanzend fab ich bas Meer, und blinten bie liebliche Welle; Frifch mit ganftigem Bind jogen bie Segel babin. Reine Sebnfucht fabite mein herz; es wendete raawarts, Rach dem Schnee bes Gebirgs, bald fich ber fcmidchtenbe Blid. Goethe.

# I talia. (Fortsegung.)

X. Der Glodenthurm bes Martusplates. Auf bem Martusplat fleigt auf als Mief' aus ber Erbe, Simmelsflurmern gleich, der Campanile der Stadt; Aller Gemeinschaft entrudt mit der Rirch' und mit dem Pallafte,

Gine Madt für fic, fiebet vereinzelt er ba. Seinen Gingang formt ein faulengeschmudtes Triumphithor.

Ers und Marmor bat bildender Meifel belebt. Pallas, Mertur und Apoll fammt der Gottin ber milden des Friedens,

Alle handendes Erg, balten die Bache bepm Ebor. In dem marmornen Bild fieb! thront das gerechte Des nebig

Ueber zwep gluffen erhobt, welche die Brenta, ber Po.

Bu ber recten Sand fieht Benus als Serrin von Cy-

Und ale Ereta's Symbol ftellet fich Jupiter dar. Richt auf Stufen fuhrt ber Weg binauf zu bem Gipfel, Sondern als ichiefe Flach' laufend herum um ben Ehurm;

Bebumal im Biered lauft bie fanft auffteigende Berg. ftrag',

Dierzig Babuen find's, welche geleiten binguf.

Bid jum Glodentofct, von wo unendlich bie Mus-

Ueber Lagunen und Stabt, über ben Libo, bas Land. Unten woget als Meer bas Gedrange von Domen und Ruppein,

Und die Thurme fiebn gleichsam ale Stangen hervor, Roch die meiften gerad, doch andre gefentt nach der Seite.

Bie Santt Beorge Thurm und von der fchonen Marie.

Babrend ich verfentt in's Gemubl ber Gebaude binab:

Schredt ber Glodenschlag mich aus Betrachtungen auf. Rennt ihr ben Glodenschlag bes Campanile San Marco's?\*)

Pin bem onte's Geift wedt bamit Schläfrige auf. Mit bem Glodenfclag tont mir bas Lieb in ben Obren, Soben etbiichen Sinns, bem fic politischer eint: "Deine Stunde hat, Benedig, langstens geschlagen," Spricht's mit eherner Jung' vom Campanile herab.

(Die Fortfegung folgt.)

<sup>\*)</sup> Il colpo di Martello del Campanile di San Marco in Vonezia. Poemetto del Cav. Ippolito Pindemonte.

Ueber ben Bivenfampf und beffen Urfprung.

Was auch gegen ben 3meplampf in fo manden Beiten und Formen gefdrieben und gefagt worden ift, fo wird Diefer Chrenfampf bennoch ber den tultivirten Mationen fcmerlich fo bald aufgeboben merden. - Das Duell, welches gegenwärtig im fublich en Guropa am meiften beimifc geworden ift, nabm feinen Urfprung unter bem gerade eut: gegengefesten Simmeleftriche; Danemart, Dorme: gen und Someden find bas Baterland ber Duelle. Die Bewohner diefer gander, welche in ber grauen Borgeit obne Befete, jugellos und obne gefellige Berbindungen lebten, fannten fein andered Decht und feinen andern Michter als ibr Somert. Mit bem Degen in ber Fauft entschieben fie ibre Streitigfeiten; wer ben Sieg bavon trug, ber ubte jede Bemalt gegen ben Beffegten aud. - Nachdem Diefe Boltericaften Italien , Spanien und Gallien , einem Strome gleich, ber feine Ufer übertreten, überschwemmt batten, murden die Duelle aud bald in diefen gandern eingeführt und unter ben Großen gur allgemeinen Gitte. -Rrantreich fab fie zuerft unter Chlodovaeus Rachfole ger, und ju Rarle bee Großen Beiten murbe ber 3mep: tampf als ein ficeres Mittel, ben Unfdulbigen von bem Souldigen ju unterfcbeiben, betrachtet. Man nannte bad Duell defbalb "den Bemeis burd ben 3 men. Fampf." Das Duell gwifden Buibo Chabot be Jarnac nub bem Francois Bivonne de la Cha: taigneraie ift bad leste aller bort autorifirten Duelle gewesen und murbe auf dem hofe bes Schloffes Sainte Germain en Lave, am 10. Juli 1547 unter heinriche II. Degierung vollzogen. Jarnac batte be la Chataigneraie einen gugner geschimpft, morauf ibn biefer jum Duell bers ausforberte. Der Ronig gab feine Ginwilligung baju, wollte aber felbit baben gegenwartig fenn. Er ichmeidelte fich mit der hoffnung, daß fein Bunftling de la Chataignerale den Sieg bavon tragen werbe. Wher feine Ermar: tung murbe getaufdt; Jarnac, obgleich ichmach an Rors perfraften, und obendrein an einem Ausgebrungefieber leidend, fiegte und marf feinen Begner ju Boben, nachdem er ibm einen Stich in's Aniegelente bevgebracht batte. Dan rif die Streitenden auseinander, ber lebermundene, wel: der ertfarte, ben Schimpf, in Gegenwart des Ronigs be: fiegt morden gu fepn, nicht überleben gu tonnen; wollte fic von feinem 2Bundergte verbinden laffen und ftarb einige Tage fpater an einer Berblutung, bie in Folge feiner Bermundung entftanden mar. Diefes traurige Greigniß matte einen fo tiefen Gindrud auf Ronig Seinrich und berfelbe murde fo' febr davon geritbet ordaß er bad feverli: de und mit einem Gibichmur befraftigte Gelübbe ablegte, ein foldes Duell niemale-wieber ju acftatten. - Unter den Unbangen, welche ben Memoiren des Cafilnan bepge: fügt find, finden wir die Cartele fener bepben Rampfer und unter andern auch die Briefe, von welschen wir, wie von den ermahnten Cartele, bier mortlische Ueberfebungen mittheilen:

### 1) Cartel des Prançois de Vivonne de la Chataigneraie.

"Sire! Da ich in Erfahrung gebracht, daß Buido Chas, bot de Jarnac neulich zu Complegne gewesen, wo er ges, sagt bat, daß wer gesagt batte, er habe sich gerühmt, mit "seiner Stiefmutter fträflichen Umgang gebabt zu baben, "ein Lugner und Wosewicht ware, so autwortete ich, Sire! "nach dero gnadigem Willen und Wohlgefallen, daß er "als ein Bosewicht gelogen babe, was er nicht gesagt hat: "denn er bat mir es vielmal gesagt und sich gerühmt, daß "er mit seiner Stiefmutter in unerlaubten Verbindungen "gelebt habe.

(Unterg.) Francois be Bivonne."

#### 2) Cartel bes Guido Chabot de Jarnac.

"Sire! Mit Eurem gnadigen Wohlgefallen und Ers, laubniß lage ich, baß Francois de Bivonne, in Unsehung "der Beschuldigung, die er gegen mich vorbringt, und wos, "von ich mit Euch zu Complegne gesprochen habe, gelogen "bat. Dieserwegen, Sire, bitte ich untertbanigst, Ibr "wollet und bad Feld öffnen und und Schut und Sicher, "beit zum Zweplampse gemähren.

(Unterg.) Buibo be Chabot."

### 3) Somur bed Francois be Divonne.

"Ich, Francois de Divonne, schwore ben bem beiligen "Evangelio, bevm mabren Areuze und ben dem Glauben, "den ich durch die Tause erhalten babe, daß ich aus guten "und gerechten Ursachen auf dieses Feld sommen bin, mit "dem Guido Chabot zu tampfen, welcher eine bose und "ungerechte Sache gegen mich vertheidigt, und daß ich wes "der an meinen Wassen noch in Worten etwas von Jau"beren und Beschwörungen weiß, womit ich meinen Feind "zu überwinden hoffe, und beren ich mich gegen ihn be"dienen wolle."

Chabot leiftete denfelben Sowur an dem Tage bes 3meptampfd. — La Chataigneraie, ein mabrer Windbenstel, batte mehr als einhundert und fünfzig vom hofe auf den Abend zu fich eingeladen, um in dem Zeite, welches neben jenem Kampfplate aufgestellt mar, ein Souver mit ibm zu sich zu nehmen. Es war aber vom Schidsal anders bestimmt; die sämmtlichen Schuffeln auf der reichtesetten Tasel wurden von den Bogeln geleert.

Die Reapolitaner hatten eine Urt herausforderung ersonnen, welche ebergeine Schlacht als ein Duell jur Folge batte. Derjenige, welcher fic von einem Undern beleitigt glaubte, mabite fich einen Selundanten und forderte feis

nen Begner auf, ein Bleiches ju thun, um fic mit bemfelben an einem abgelegenen Orte einzufinden, wo man fic gegenfeitig mit bem Degen ober ber Reule vertheibigte, benn jebe andere Baffe mar unterfagt - megwegen man ein foldes Gefect aud einen Rampf alla masza gu nens nen pflegte. - Diefe Art Raferen tam ebenfalls nad Frants reich und erhielt fich bier bis gu Ludwigs XIV. Beiten, welder durch ein Chift Die Duelle abicaffre. - Die Ungahl ber Setundanten mar nicht festgelegt, man fab deren gebn, swolf, ja zwanzig gegen zwanzig ftreiten. Derfenige, mele der jum Gefundiren aufgefordert wurde, betrachtete diefe Ginladung ale ben ficherften Beweis ber Freundschaft. Dft erboten fich auch zu folden Dienftleiftungen Chelleute, bie nicht felten bem Duellanten vollig fremb maren. Kall ber Urt ergablt ber Graf de Buffv in feinen Memois ren mit folgenden Worten: "Gines Tages, als ich aus dem Ebeater fam, murbe ich von einem Gbelmann, Ramens Bruc, vertraulich angerebet, und nachdem ich mit ibm bep Seite getreten mar, fragte er mich: ob es gegrundet fev, baf ibn der Graf de Thianges einen Gaufer geschimpft babe? - 3d antwortete, daß ich biefen Geren felten fabe, baber auch nicht miffe, ob er fic eine folde Meuferung über ibn erlaubt babe. - Es ift Guer Dheim, entgegnete mir Bruc, und da ich ibn nicht felbft jur Diebe fiellen fann, weil er feine Proving niemals verläßt, fo mende ich mich an Cud. - Dun, wenn 3br benn verlauget, bag ich an feiner Stelle reden foll, antwortete ich ibm, fo erflare ich benjenigen für einen Lugner, ber ibn eines folden Frevels beschuldigt. - Mun, fo miffet benn, erwieberte Brile, es ift mein Bruber, und ber ift noch ein Rind! worauf be Buffp ergurnt ausrief: Co muß man ibm die Ruthe geben und jog feinen Degen. Co auch Bruc; aber faum batten fie fich jum 3weptampf in Positur gefest, ale mebrere andere bingutraten und fie von einander entfernten. De Quffo ging feines Weges; aber balb murbe er auf's Neue von einem ibm Unbefannten angebalten, der zu ibm fagte: Er babe gebort, bag er ben Bruc auffuche, mit bem er in Streit geratben fep. Unter ber Bedingung, bag er ibn jum Cefundanten mable, wolle er ibm anzeigen, wo er ibn antreffe. Danu fugte er noch bingu, bag er weber ibn, de Buffv, noch Brife weiter als blos bem Ramen nach fenne, ater feine Melanug giebe ibn ju ibm, bem Grafen, bin, und er wolle ibm lieber Bepftant leiften als feinem Gegner. Der Graf banfte ibm fur fein freundlides Cebieten, indem er feinen Gebrauch bavon machen tonne und fügte bingu, daß er bereits vier feiner Freunde eingelaben batte; ber einer großern Ungabl Rampfer mochte am Ende eine, mabre Edlacht baraus merben.

(Der Befdluß folgt.)

Rorrefpoubeng : Madricten.

Paris, Geptember.

Die Theaterliebhaber fcpreien um beffere Runftler, und unfere Theatereirettionen um einige Grab weniger im Ther: mometer; biefen legten ift nun gebotfen, aber wie mirb ben erften gu beifen fenn? Wenn auch Talma, ber fest auf feinem Landgitte ift, wieber gang bergeftellt wirb, fo ift feine legte Rrantbeit bennoch ein bofes Beimen; und bie Ausficht fur bie Butunft ift immer verzweifelt, weil fich felt fo vielen Jahren tein neues Talent im tragifchen Fache ents widelt fat ; auch Dem. Ducheenois ift nur einzeln ; ibre fcone, madtige Rivalin Georges bat offenbar bas theatralifche Nomas benleben für immer gur tanftigen Lebenemeife angenommen, feit vielen Monaten bat fie fich nicht berobgetaffen, ben Paris fern auch nur in einer Durchreise von Borbeaux nach Brofs fet, ober von ba nach Marfeille, eine Gaftrolle gufommen gu laffen. Der gebeime Grund, warum Georges, trep aller Gerechtigfeit, die man ihrer theatralifden Echonicit in Pa: ris wiederfahren tagt, bie hauptflabt vermeibet, liegt ges wiß nicht mehr in ihrer politifden Meynung; fretich batte fie biefelbe ber ihrem festen, mannlichen, eigensinnigen Char rafter etwas langer bepbehalten. ale ber großte Theil bes mit ibr vormals einftimmigen Publifums; allein bie vorberrichenbe Urface ihrer Untipathie gegen die Bulmen ber Sauptfladt . tliegt in ihrer Liebhaberen, in ihrer unerfattlichen Gierbe nach raufdenbem Benfall, in ihrem tiefen Gefühle bes Genuffes, ber in ber larmenten, enthusiaftifden Anertennung ibrer pracits vollen, foniglicen Gefalt, und ber bamit in binreiffenber Sarmonie ftebenben Braft ihres Drgans liegt; bie Parifer flats fden nicht befrig genug fur biefen Ebrgeig, weil fie vormals ju viel und zu fart für fie geffaticht batten . bagegen ersweint Georges in ten großen und mittelmäßigen Stabten ber Pros ringen immer gleich einer außererbentlichen Erscheinung. Dem. Ducheenels ift und bleibt atfo immer audichtieftich bas einzige weibliche Mufter ber tragifden Zoglinge ihred Gefolechte; aber gerate wie bie tragifcen mannticen Erben bes bereinstigen Machtaffes von Calma felten fint, und unter ben Geltenen auch nicht ein einziger Warbiger einft in bie Ingtapfen feiner Große ju treten verfpricht, fo rubt auch auf ben menigen Pras tendentinuen der frangofischen Melpomene weber ber Geift ber tieffablenten Dudeenois, noch bat ihnen irgend ein Pogmas tion das himmlische Fener eingebaucht, bas Talma feinen beps ben Bhalingen, Duweenois und Georges, entweber burm fein Beufriel ober burch feinen Unterricht mitgetheilt bat. Die Das men Paradol, Balmongen, Charton find foiene Geftalten, aber fie whrben eber bagu taugen, fcbue Ctatuen einer Ciptemnes ftra ober einer Gemiramis barguftellen. Das frangofifche Das tionalibeater bat burdaus feine Soffnung auf irgend eine murbige Nachzucht; was vom geifligen Talente ber beuben tragis foen helbinnen fo gang wahr ift, laft fic nech gang befone bers von bem phyfichen Bortbeile berfetben fagen; wir reben bier nicht von ber Gabnbeit, fonbern von ber Stimme; Dem. Ducheencis ift nichts weniger ale eine reimnte Swenteit. aber febald fie ben Mund gebifnet bot, veraift man über ben binreißenden Ionen bie Forberungen ber Mugen, und begungt fich , ober vielmehr man überläßt fich bem vollen Genuffe ber Empfindungen, welche ihr burabringendes Organ erregt; fie befigt im bowfen Grabe bie Gabe, Ibranen gu entloden, und bie Thrauen find, wie ber frangofifche Ausbrud fagt, icon in ibrer Ctimme; bie majeflatifche Georges benigt bagegen bie binreigente Babe einer burchbringenben, übermaltigenten, machs tigen Eprache; ware fie ein Mann, fo winde fie juratbar mie Mjar fenn, und ate Weit glaubt man bie Mineren gu foren, wenn fie im homer bie Szelten ermantert und bie Feigen bes

brobt. Es fehlt in Paris an einem praftifchen Theater für ben Unterriot; alle Runftenner, alle unabbangigen Rritifer baben tangft eutschieben, bas die Deffamationsichule im Conjervatos rium gwedtos ift; auch nicht ein einziges taugliges Gubjett ift barans für bie tragische Dramatif bervorgegangen. Die beffere Meynung ift . daß ein Schauspieler nur auf ber Bubne felber gebilbet wird; nur ba fernt er fo manches, mas jur Runft ges bort, namlic aufjutreten, abzutreten, fich ju fleiben, ju fprechen, gu foweigen, fic nach ben Launen feines Publifums gu richten, etegante Manieren und einen feinen Ton anzunehmen. Aber aum ju einer folden Mufterfoule forbern unfere ftreugen Tabs ter eimas mehr als eine bloge Auftalt; fie verlangen, bag bas bev auf teinen Gelbgeminn fpelutirt werde; bag man ben 3bg: ling nur bann aufnehme, wenn er wirfliches Talent, wenn er einen formlichen Ruf bat; und bag ingn ibn nicht balb ale Germanitus, balb als Almaviva ober gar jum Rameel in ber Drer gebrauche. Die Parifer geben bier als Parifer noch weis ter, und baben vielleicht nicht gang Unrecht. Gie fagen, nur in Paris, mo ber Gip ber fconen Runfte ift, tann bie Thear terfoule errichtet werben . nur bier bat man Befomad genug, um Anbere ju leiten; nicht bie Lebren, nicht die Meglements, nicht bie Direttoren und Gouverneurs bilben bie Runftler, fons bern bas Publifum.

Die mancherlen Bepfpiele von ftrenger Beftrafung ber Perfonalitaten, bie feit einiger Beit, vermbge ber Preffreubeit, por bas Publifum gebracht worben maren, baben ibren 3med nicht verfehlt; bas Bejeg wird jest in Ehren gebalten, und bie Familien baben Rube. Weil bann aber boch ber verborbene Ges fomad bes Publifums an biefen Musmimfen bes Wipes befries bigt werben muß, fo balt man fic an literarifche Rritifen. Bor einigen Tagen murben bie Enticheibungen über bie Stiftungen bes Serrn Baron von Montpon, ber bie Binfen von vielen bunberttaufenb Franten ju Preifen und Spitalern ausgefest bat, und beren Austheilung, was die Preife betrifft, ber Aleas bemie fibertragen ift, in ber großen bffentlichen Gigung bes fannt gemacht. In einem Blatte wirb bieruber bemerft, eine befannte Perfon fen ben ber Austbeilung gegenwartig gemefen. und habe lange gewartet. ob bann bey ber Borlefung ber Preife für bie Tugend nicht auch ihr Name ausgerufen werbe; allein es babe fich tein Tugenbpreis fur fie vorgefunden ; biefe Der: fon fev Frau von Gentis.

Lonbon, September.

#### (Fertfetung.)

Es bat fich bier vor ungefabr anberthalb Jahren unter ber Sandwerteflaffe, unter ber Benennung Cooperative Society, ein Berein gebilbet, beffen Bwed es ift, wenn innerhalb bren Jahren 20,000 Pfund Sterling zusammen gebracht find, in einer Entfernung von funfzig englifchen Meiten von Lonbon, ein Dorf nach bem Dwen 'fchen Plan ju erbauen, und in Bur tuuft von bem Ertrag bes gemeinschaftlichen Fleifes ber Mits glieder ju leben. Wer 100 Pfund bezahlt , braucht nicht eber einzutreten, ale bis alle Gebaube errichtet find, und bat nicht nothig, wenn er noch ferner eine noch ju bestimmenbe jabrs lice Gumme entrichtet, an ben Arbeiten ber Gefellicaft Theil gu nehmen, mogegen er aber auch teine Stimme im bffentlichen Rathe bat. Wer 40 Pfund gibt, braucht nicht eber eingutres ten, ale bis bie erfte Ernte eingebracht ift. Diejenigen aber, welche nur 10 Pfaut geben, muffen bie Gebante und bie erfte Ernie vorbereiten. worin fie von einer vierten Rlaffe unterflut werben follen, welche aus benen beftebt, bie nicht mehr als ein Pfund entrichten, aber bafur irgend eine Runft ober Biffens fchaft befigen, die ber Gefellicaft befonbers gu ftatten tommen tonnte. Rinder unter gebn Jahren gablen bie Spaifte. Dach

ber erften Ginrichtung fint alle (außer genannten Reftgangern) gleich, und es mirb erwartet, bag ein jeder feinen taglicen Antheil von Arbeit liefere, ber gur bequemen Erbaltung ber Rolonie erforberlich, entweber jum unmittelbaren Gebrauch, ober als Mittel jun Gintaufc von Dingen biene, bie nicht bequem innerhalb ber Kolonie bervorgebracht werben tonnen. boch eine Perfon mehrere Attien besigen, und entweder 5 Proc. Binfen bafur vertangen , ober fotde an neue Mitglieber übers tragen fann, fo haben biejenigen, welche fur ihren Untheil vers fautbet find, in ben Debenftunten, beren man febr viele ju baben bofft, ba ber großte Theil ber Urbeit burch Mafdinen verrichtet werden foll, jur Abbegablung ihrer Coulb fur fic felbft ju arbeiten, und bie Befellschaft verpflichtet fic, ihnen bie Ctoffe jum Unicaffungepreis ju überlaffen. Ueberhanpt entfagt die Gesellscaft allem Profit in ihren Raufen und Bers taufen , indem fie ben Grundjag ber Aubaufung ben Perfonen fowohl als Befeufcaften ale eine ber Quellen bes jenigen menfche licen Elendes verbammt, und unter fic feine andere Aubaus fung julaffen will, ate folde, bie jur Vermebrung ber Bequems lichteiten ber Mitglieder, und gur Bilbung neuer Rotonien fitr ibre Nachtemmenfcaft erforderlich feyn follte - ein Grundfag, nach tem wohl Menfchen und Gefellschaften verfahren. und woben boch mohl nur das Mehr ober Minder den Unterschied macht. Die Bermattung foll in ber gangen Gemeinte, ober in ben von berfelben biergu ernannten Perfonen ruben; unb bie Weiber nicht nur gleiche und unabhangige Rechte mit ben Mannern zu genießen baben ; fonbern auch, (nach ben Worten bes Bertrage) ... um ber Gemeinde bie vollfommenfte Mitarbeitung ber einen Salfte ihrer ermachfenen Mitglieber, ber Beiber. ju versichern; und um biefen bie Gelegenbeit gu geben, burch gleiche Maglichteit, wie bie ber Manner, abuliche Actung und Theilnahme gu erlangen; unb um ibnen gleiche Leichtigfeit jum gefelligen Umgang und ber Erlangung von Renntniffen gu gemabren, bewilligen wir ihnen Freybeit von ber baustichen Placteren bes Rowens, Wafchens und Ginheigens, welche nach wiffenschaftlichen Grunbfagen, in einem großen Dagftabe fur bie gange Gemeinte beforgt werben." Bu biefem Enbe, und auch jur Ersparung von Arbeit und Untoften follen alle Dit. glieber benfammen fpeifen. bie Rinber benfammen erzogen und unterrichtet, und bie Alten und Rranten in einer einzigen Uns falt verpflegt werben; jeboch, ba Freybeit bes Deufens und hantelne einem jeden jugendert ift. mag, wer Luft bagit bat, allein in feiner Stube effen , feine Rinter erzieben und lebren. und feine Rranten verpflegen; vor Allem aber foll in Glaus benefacen bie volltommenfte Frenheit berrichen. und einer jeben befonderen Gefellicaft, von brepfig und baraber, follen nach Berlangen, bie offentlichen Gale brep Stunden bie Boche jum gettesbienflichen ober anteren Gebrauch, ausschließlich einges Daben foll jebes Mitglieb mit ber Beit gwen raumt werben. Stuben jum eigenen Gebrauch erbalten, und man erwartet, bag man burch Ordnung, vervolltommnete Dafcinen und gwedmäßige Bertheitung ber Arbeit es babin bringen werbe, bas tein Mitglieb werbe über zwep bis brey Stunten tes Tages ju arbeiten baben, um fich und allen in ber Gemeinte ben reich: lichften Genug aller Bequemlichteiten bes Lebens, bie Mittel ju gelehrten und miffenfcaftlichen Stubien aller Urt. jur gafts licen Aufnahme befuchenber Freunde, ja jum gelegentlichen Reifen gu verschaffen!!! Wie berrlich und wunschenswerth, und wie ausführbar - wenn man Menfchen ju Engeln umfcaffen tonnte, ju reinen Beiftern, obne Sabe und Berrfofuct, obne Ebrgeip, ohne Reib, ohne Bantfucht und Bosbeit, obne irgenb einen Sang jum Bofen, und vor Muem, ohne - Tragbeit.

(Der Beschiuß folgt.)

Beplagen: Runftbl. Dr. 81. u. Monatdreg. September.

får

# gebildete Stande.

## Dienstag, 10. Oftober 1826.

Das Urtheil bes Bolts migt bas Große wie bas Rleine.

Antonio Perep.

## I talia.

(Fortfenung.)

XI. Die Rirden Benedige.

Hundert Inseln hat der Peloponesos Benedig, Hundert Kirchen nennt euch jum Besuche bas Buch. Alle besuchend vermag ich nicht Hetatombe zu opfern, Uber ich bin bavon Zehent zu geben bereit. Bierthalbhundert Jahre saß in dem Castelle Santt Pes

Der Patriard der Stadt auf dem arabischen Stuhl, Welcher ben Glaubigen galt als apostolischer Seffel, Dem sich Peter in Arm ju Antiodia marf. Dieß ist vorben, — nun find sie befannt die Nerse des Rorans,

Deren fusische Schrift lang die Entratbeler betrog. Rorand Bere mar also ber Stein, auf dem zu Benedig Lang gegrundet mar patriarchalischer Sig. Beffer gegrundet mar die Seeherrschaft des alten Besnedia

Auf dem Dentmalftein, welcher ben Belben gebilbrt. Sieben Dogen rub'n ju San Francesco vom Beinberg,

In der Pleias ftrable Gritti vor andern bervor. Biergebn Dogen rub'n in der Rirde Giovanni und Paolo's,

Biele mit Palmengweig turtifder Giege gefdmudt.

Bragabino's haut wird bort ben Besuchern gezeiget Als die bochfte Somach epprischen Stlavengeschick. Ausgewaschen bernach in Lepanto's blutigen Fluthen Durch Don Juan, ben fein Defterreich nennet mit

In der Kapelle des Rofentranges ift er verberre

Jener hellige Bund wider osmanische Macht; Die ihn schloffen, ber Papft, der Konig, der Doge Benedige,

Sind bort conterfent mit den Gewalt'gen der Schlacht. Sinter dem Papft' Antonio Colonna der romifche Geldherr,

Beniero, Don Juan bilden die heilige Drev, Deren heldenrubm verherrlicht im Bild' Eintoretto Und Bittoria's Runft durch das Gebilde des Steins.

Bragabino's Schand' und Epperns Derluft mard geracht ju Lepanto,

Aber das Eiland mar fo wie gewonnen verscherzt. Angenommen an Cochter Statt von der Mutter Republik Burbest du deines Reichs scandlich Cornara beraubt!

Gebet bod bin und ichauet die Maale, die bepben Cornara's,

So ihr Tigian's Runft und die Republit gefegt. Im Pallafte Manfrin, dem reichften an toftlichen Bilbern, Schaut ihr Sie gemalt toniglich, dulbend und fcon. In Salvator's Rirch erhebt fich ihr flattliches Dent-

Daß fie gezwungen es that, ift freplich im Bild nicht gu feben,

Und es fprict ihr Somers fic in bem Steine nicht

Die in Eizian's Bild; - ein Stein tann biefem ge-

Als Dentmal bes Ruhms, welchen verfpendet fein Wert.

", Sier liegt Tigian von Bereetli der Große,"
", Rebenbuhler find Zeuris, Apelles und er."
Bev den Frari lest ihr dieß immitten von Maalen, Go die Mepublit Dogen und Seiden gesezt. Bon den Pferden schau'n die Generale berunter Und aus dem Todespallast Pesaro's grimmet der Tod.

Schwarz ift ber Cod und fdwarz abeffinische Stlaven, Schwarz wie Pefaro's That eines ber Legten bes Stamm's,

Welcher aus Gelbgeig nicht, aus Chrgeig ward gum Ber: rather

Und die Signorie ihren Bezwingern empfahl.
Sein unrühmliches Grab mag treten der Bürger Benedigd,
Treten follt' er nicht beut' zu Sankt Stefano noch Morofini's Grab des peloponefischen Helden,
Deffen ebernen Schild wehet als Pflaster der Juf.
Auf Sankt Georgs Insel und auf der Insel Giusbecca

Leuchtet Palladio's Dom anderen Tempeln voraus. Wollt ihr Marmor fcau'n, geht zu den Jesuiten und Scalzi.

Ben ben legten allein lieget ein Bergwert gu Tag: Sieben Kapellen find's von fieben Stiftern erbauet, Welche verschwendeten bort Summen von Gold in bem

Funf Mal hunderttaufend Dutaten find Summen, gu große

Für ben üblen Beschmad, welcher verwandte ben Schat. Co viel tosteten nicht die Meisterwerke zusammen, Welche fast überall find in ben Rirchen zerftreut Von ben Meistern ber Schule ber venezianischen Maler: Tizian's, Eintorett's bes Veroneser's Gemalb':

Bon den Meistern ber Schule ber venezianischen Bilb:

Canforino's Gebilb, ober Bittoria's Bert.

(Die Fortfegung folgt.)

Ueber ben Zwenkampf und beffen Ursprung. (Beidtus.)

Es ift aus allen Registraturen und Urdiven erwiefen worden, baf in Frantreich von bem Beitpuntte an, wie Beinrich II. jum Ehron gelangte, bis in bas zwanzigfte Jahr feiner Regierung nicht weniger ale fieben taus fenb Onaben briefe audgefertigt worden find. Rechs net man dagu noch bie Duelle, bep welchen man fich um teine Begnabigung bemübet batte: fo wird es leicht be= greiflich, bag burd biefe neue Art von Duellen mancher frangofifde Edelmann fein Leben eingebußt baben muffe. Beinrich III. und feine Megierungenachfolger erließen bie ftrengften Edifte miber die Duelle, und da Ludwig XIV. die fürchterlichften Drohungen gegen die Uebertreter ber Duellgesete audfprach: fo bielt man den 3mertampf in Franfreich fur ganglich abgeschafft, und in Profa, wie in Berfen, in offentlichen Debeu, wie in Privatunterhaltuns gen murden bie meisen Berbote bes 3mepfampfe bochge= Unter biefen Umftanden gefdab es, bag ber Bergog von Rogifles fic mit bem Grafen von Sciffons nicht folgen wollte. Die Gemablin bes Lettern, bie haudhofmeifterin ber Ronigin Mutter mar, gerieth mit ber Bergogin, Ebrendame berfelben Ronigin, über gemiffe, ju ihrem Umte geborende, Dinge in Streit. Der Ronig erließ einen Aussprud, welcher ber Bergogin gunftig ju fenn ichien. Darüber barmte fic bie Grafin fo febr, baß ibr Bemabl ben Bertog jum 3meptampf berausforberte: biefer nahm aber bie herausforberung nicht an. Sogar bie Prediger mifchten fich in bie Streitigfeiten fur und mider die Dulbung ber Duelle und redeten mit Nachbruck gegen biefe Art Rampfe. Gines Tages, als der Dars fcall be la force eine folde Predigt angebort batte, mar er fo febr von ber Schablichfeit ber Duelle burchbrungen, daß er bep der Rudtebr aus bem Gottesbaufe bas Be: lubbe ablegte, fic nicht zu ftellen, wenn ibn Jemand bers ausfordern follte. Mandes Intereffante über diefen Begenstand ift nadjulefen in bem Berfe : "L'Honneur considéré en lui-même, et relativement au Duel."

Niemals pflegten bie größten Manner bed Alterthums ihre perfonlichen Beleidigungen burch Privatfampfe ju schlichten ober zu rachen. Plutarch erzählt, daß Antonius, ber von der laft seines Ungludes zu Boden gedruckt wurde, ben Augustus herausgefordert babe. Aus gustus erwiederte aber auf biese Beraussorderung blos: er habe wohl andere Mittel zum Sterben in Sanden, ohne dieses noch zu bedurfen.

Scipio Africanus und Metellus, biefe bepden gro-Ben Felbherren, verwarfen biefen feltfamen Kampf auf gleiche Beife, weil, wie Theophraft fagt, ein General als ein General, und nicht als ein gemeiner Golbat fter: ben muffe.

Ein Pafcha fagte einft zu einem Eurten, ber fich mit einem Andern fchlagen wollte: "Du haft einen Muselmann gum Zweptampf berausgefordert? gibt es benn nicht noch andere Feinde zu betämpfen und zu überwinden? Du bift febr verwegen, ein Leben auf's Spiel zu seben, welches bir nicht gebort."—

Rarl, Konig von Schweden, fdidte im Jahr 1611 einen Berold mit einer Berausforberung an ben Ronig Chriftian von Danemart, welche in gang Guropa Auffeben erregte. Rach einigen ziemlich berben Bormurfen, bie Ro: nig Rarl feinem Reinde barin machte, bot er ibm ben 3meptampf an und fügte bann noch bingu: "Wenn 3br ben 3mentampf ausschlaget, fo werbe ich Gud meder als einen Mann von Chre, noch als einen tapfern Goldaten fernerbin ansehen tonnen." - Der Ronig von Danemart ertheilte ibm eine Antwort, welche noch anzuglichere Ausbrude als jener Brief entbielt. Alle Bormurfe, Die ibm Rarl in diefem gemacht batte, erflarte er fur unver: fcamte Lugen und folog feine fdriftlide Erwieberung mit ben Worten: "Bas nun bie Bergusforberung anbetrifft, die Ihr an mich habt ergeben laffen, fo erfebe ich baraus, baß 36r Diefemury gur Reinigung Gured Gebirne bes

Buftav Abolph, biefer norbifche Eroberer, fab eben fo wie Ludwig XIV. Die Privatfampfe ale ben Ruin aller Rriegezucht an. Um biefe barbarifde Gewohnheit in feiner Urmee auszurotten, unterfagte er bad Duell bep Lebenoftrafe. 3men Generale, bie mit einanber in Streit gerathen maren, famen balb, nachbem bieß Wefes erlaffen mar, jum Ronige und baten ibn, es ju gestatten, daß fie ibre Sache mit bem Degen ausmachen burften. Diefes Unliegen verdroß ben Ronig Buftav Abolph febr; jedoch gab er feine Ginwilligung, allein nur mit bem Bufabe, baß er felbit gegenwartig ben bem Zweptampfe fenn, wie aud Beit und Stunde, mann und ben Drt, mo er voll: jogen merben folle, felbft feftfegen wolle. Rachbem fic Die Duellanten nebft ihren Sefundanten gur bestimmten Beit auf bem Rampfplage eingefunden hatten, ließ auch ber Ronig nicht lange mehr auf fich marten; aber er erfdien nicht allein, fondern mit einem ungewöhnlich ftar= ten Gefolge, namlich einem Degimente Infantes rie, beffen Mannschaft einen Rreis bilben und ben Rampfplas einschließen mußte. Dann rief er ben eben: falls babin beschiedenen Scharfricter in ben Rreis und fagte biefem : "Sore! Du fiehft bier gwen Serren, "bie ihres Lebens überdruffig find. Cobald Du alfo "mabraimmit, daß einer berfelben getobtet worden ift, fo "ergreifft Du ben andern, feinen Morder, und ichlagft "ibm ben Ropf ab!" Das hatten bie Duellanten

nicht erwartet, so groß auch bis dabin ihre - Rampflust gewesen war, so schien sie nach Andörung jenes Rampfs Befehls dennoch völlig erstarrt. Einige Minuten lang saben sie sich sprachlos an, bann aber stürzten sie sich Bepde, als ware es verabredet, zugleich dem Könige zu Füßen, erkannten ihr Unrecht und erhielten von demselben die Zusicherung, daß alles Geschehene vergessen und vergeben sehn solle, wenn sie auch ihren gegenseitigen Groß vergessen und sich mit einander wieder aussöhnen wurden; welches dann auch auf der Stelle geschah.

### Rorrefpondeng : Madricten.

Lonbon, Ceptember.

#### (Befchluß.)

Daß es Irn. Dwen gelungen, unter feinen Fabrits arbeitern zu Neuskanare einen biefem abntichen geseufchafes tichen Zustand einzusübren, ist tein Beweis für die Ausführe barteit seiner Plane in einer gemischten Gesuschaft, worin ein jeder sein eigenes Gewerbe bat, und wo man nicht geneigt sewn würde, der lentenden Szaud eines Meisters zu seingen auch soll Ir. Dwen in seinen menschenfreundlichen Bemührungen, eine solche Kolonie in Amerika zu stiften, weit größere Schwierigseiten sinden, als er erwartet, besonders sollen ihm die lauten Zungen, der mit den Mannern gleich berechtigten Mitarbeiter in nen viel zu schaffen machen.

In ber Nabe von Exeter hat man eine Rolonie, wie bie beabsichtigte, gegründet, aber, wie ich hore, haben bie Unzternehmer teine Hoffnung, sie ohne große Modisitation im Grundplan benfammen zu balten. Ben bem hiesigen Bers ein hat man den Borfchlag gemacht, bas, bis ihr großes Bors haben ausgeführt werden tonnte, mehrere Familien ihren wochentlichen Berbienst in gleiche Theise zusammen legen, und in großen Haufern gemeinschaftlich leben sollten; ein Mitztel, wodurch man fur alle mehr Bequemischteit erwartet, als sie einzeln haben tonnten, und weiwes wohl aussschargen burfte, wenn — die Beiber sich mit einander vertragen tonnten.

Der wohlfeile Preis ber in Manchefter verfertigten Bag: ren ift in blefem Augenblide in ber That erftaunlich. Stud Cambric. 12 Parb haltenb, tann jest fur bren Schil: ling feche Pence eingefauft werben; 1814 und 15 foffete ble: felbe Baare brevgehn bis vierzehn Schilling. Die nadift bies fer folgenben Baaren, bie bamale achtzebn Schilling tofteten. tann man jest fur funf Echilling haben; und bie feinfte Art fur achtzenn Swilling . bie bamale fiebensunbezwanzig toffete; jene Preise maren ichen niebrig im Bergleich mit benen vor 20 Jahren. Bu ber Beit wurden viele Cambrice Muffetine gu funfgebn Swilling neun Bence ber Darb verfertigt, auffatt bas nun ber bestmöglichfte Artifel von biefer Art nicht mehr als ein Schilling acht Pence ober ein Schilling neun Pence ber Pard werth ift. In bein gangen Manufatturmefen berricht ein abnlicher Fall in ben Preifen.

Man bort oft von ben sonberbaren Wetten ber Britten als Probe eines excentrischen Charafters reben; bie folgenbe, welche jest nach bffentlichen Blattern von einem Schotten gemacht worben, läßt sich wohl in ber Reige berfelven auffiche ren. Er wettete Pf. St. 1000, als ein wanbernber Spielmann wahrend fechs Monaten herumzuziehen, und in biefer Zeit Pf. St. 100 zu sammeln, nachdem er alle seine Ausgaben bezahlt. Sin Wanberer, ber sich als jenen Schotten barftellte, erschien in biesen Tagen in Durham, und spielte mehrere Lieber auf bem schottischen und irländischen Dubelsade, und auf benden zeigte er viele Geschicklichseit, indem er durch die verschiedenen Straften ber Stadt zog. Er war von gutem Ansehen, und von einem Mann begleitet, der als ein Bedienter erschien und bie milben Bepträge empfing. Der Miustrel und sein Geführte brachten die Nacht in einer sehr geringen Schenke zu, welches eine ber Bedingungen der Wette ist.

#### Paris, 15. Ceptember.

In ber festen Beit haben, außer ben Jefuiten, auch noch bie Biographen bem Publifum und ber Juftig viel gu fchaffen gemacht. Gin Biograph war fonft ein Edriftsteller, ber es unr mit ben Tobten gu tien hatte, und um welchen fich bie Lebenben nicht febr befommerten; aber beut ju Tage gebt es anberd gu. Die Biographie erftredt fich auch über lebenbe Pers fonen ; fo lange als biefe gelobt werben. laffen fie bas Biogras phiren wohl hingeben; werben fie aber getatelt, ober bedt ber Biograph einen Bug ihres Privatlebens ober ihres offentlichen Berbaltens auf, ben fie gern ber bffentlichen Aufmertfamteit entzieben mochten, fo erheben fie ein Betergefchren, und taffen ibre Rlagen und ibren Born überall erfchallen. In ffrants reich in'sbefonbere, wo bie Gigenliebe fo reigbar ift, haben bie Biographien ber Lebenben einen gewaltigen garm bervorgebracht, und eine Menge fotaflofer Dachte verurfacht. Als nach der Wieberberftellung bes Rouigtbums bas erfte wichtige Bert bie: fer Urt erfcbien, namtich bie Biographie des Vivans, in funf Banben, forien bie Leute, bie fich in ber Revolutionszeit ubel hervorgethan. ober fic unter ber faiferlichen Regierung tries chend benommen batten . und alle beren Betragen bier von ultraropaliflifden Spanten unbarmbergig aufgebedt mar, ges mattig wiber bie Bugellofigfeit ber Biographen, und als bie Biographie befibate nicht minter, ober vielleicht gar nech mehr Abfan fant, fo bielten fie es fur rathfam, eine noch weit be: trautimere Biographie des Contemporains in einem gang entgegengeseiten Ginne abzufaffen, fo daß faft aue biejenigen, bie in ber Biographio des Vivans beruntergemacht maren, in ber Biographie des Contemporains bis in bie Wolfen erho: ben , und bagegen die in der vorigen Biographie gelobten, bier in's ichwarze Brett geschrieben wurben. Daburd mar bann bas biographische Gteichgewicht so ziemtich wieber bergestellt; Mitras und Bonapartiften batten Gatisfattion erhalten; wenn fie einerfeite fowarg gemalt waren, fo waren fie anterfeite weiß und linbid, und fo etwas thut ber Eigenliebe immer wohl. Aber nun tomint ein Bolichen von Scharfichigen, bas Auf alle Partheven lodgieht . Die Leute Stanbeweise, und gwar in Bachelden com 32 Formate vornimmt, ibre Speimlichfeiten auftedt, Mabres mit Falfchem vermischt, und gang unerwar: tete, meiftens bafliche Portrate bervorbringt. Gin Sted in ein Befpenneft geschoben . tonnte feinen degern Aufruhr erres gen, ale biefe ploplice Ganbfluth von Zwergbiographien, bas ber bann aud Mues wiber fie fdreiet , Jefuiten, Liberate, Dis nifteriette, tonigliche Unwalbe, und fogar bie Beiftlichen auf ben Rangeln und in ihren Beitschriften. Die Meinen Biogras phien muchfen auf einmal wie Pilge bervor; jebweber Gtanb befam feinen Untbeil, nab mabrent bie Polizen auf mehrere Befchlag legte, erfchien eine Biographie ber Polizenbeamten. Mun liefen fie hinter biefe ber; ber Berfaffer, ber feibft gur

Polizen gebort zu haben icheint, mar aber fo pfiffig als fie; fie tonnten ber Auflage nicht babbaft werben, fonbern erbaschten nur bier und da einige Erempfare, es wurde fogar ergabit, die Polizey, als fie vernommen babe, es follte eine Polizepbioz graphie gebrudt merben, babe bem Berfaffer für fein Manns fcript eine bebeutente Summe anbieten laffen , bie ber Berfafefer bann auch versprochen babe anzunehmen; baburch babe er fie eingeschläfert, nichts besto weniger fev furg barauf, jum großen Schreden ber Polizen, die Zwergbiographie erschienen. Die Zeitungen baben biefes Berucht angegeben, und es ift bems felben, von Geiten ber Polizen, nicht wiberfprochen worben. Die Procureurs du Roi find außerorbeutlich aufgebracht gegen bie fleinen Biographien in 32mo. Gie verfolgen mehrere Bers' faffer berfelben vor Bericht, baben auch bereits fcon bie Ber: urtheilung einiger ju Gelbbuffen und Berhaftung bewirft, und broben in ibren Requisitorien allen benjenigen mit ber Berfots gung, bie in ber Folge noch folde 3mergbiographien wie Brands rateten auffteigen taffen wollen. Allein im Grunde geht bieß die Procureurs du Roi nicte an; finden fich Privatpersonen burch jene Schriften beleibigt, fo mogen bieje bie Berfaffer ale Berlaumber angreifen; was tummert bieg aber bie Regies rung? Als Bormanb geben bie Procureurs du Roi an, bie morale publique mare burch bie Biographen beleibigt und angetaftet worben; bie Regierung fatte bie Pflicht über bie Aufrechtbaltung tiefer morale publique gu machen. gentliche Grund ibres Eingreifens aber ift biefer: Unter ten Perfonen. bie fich über bie Biographen gu beflagen haben, bes finden fich manche angesebene Staatemanner, Sofbamen u. f. w. Wenn biefe nun alle ibre Rlagen vorbrachten, einer weil man ibn beschulbigt, er babe fic bestechen laffen, ein anberer, feine Frau lebe etwas loder, und er febe ibr burch bie Finger, ein britter, er verfehe folemt feln Umt, und giebe mehr Gebalt ein als er verdiene, und wenn ihre Rlagen bffentlich vor Ges richt verhandelt murben, fo murbe eben baburch bas Dublifum erft recht erfahren, worin ihre fomache Geite besteht, ober mas für faubere Cachen fie fich haben gu Schulben tommen laffen, ober ihnen aufgeburdet werben. Befonders murben die Sof= bamen mit ihren Rlagen erft recht bie Aufmertfamteit bes Die blifums auf die fleinen Biographien und die Damenbiftorien gezogen haben, ober ble Danner batten an ihrer Gtatt ericheis nen, und die Ebre ibrer Chebatfren vertheitigen maffen, wels ches bann auch wieber feine tomifche Geite gehabt haben murbe. wenigstens in Paris, wo man fiber bie unglidtichen Chemanner immer gu fchergen pflegt. Um nun ben vornebmen Beuten dies fes Ctanbal und Gefpotte ju vermeiben, haben tie Procureurs du Roi es fur ratbfam erachtet, ibnen guvorzufommen. und bie Biographen wegen Beleidigung ter morale publique ge: richtlich zu verfolgen. Ben bem Rriminalprojeffe wegen ber Blographie ber Sofbamen haben fie fogar barauf ge: brungen, die Cache follte ber Deceng wegen bey verfchloffenen Thuren verhandelt merben; fo forgfaltig wollten fie es vermei: ben, bem Publifum miffen ju laffen, mas bann in jenem Bachels den wiber ober fiber bie Sofbamen gefagt werbe. Die Manner ber verunglimpften Damen icheinen gmar febr erbost gemefen gu fenn, aber fich boch febr rubig verbalten gu baben, vers muthlich in ber Erwartung ber vom Procureur du Roi verheißenen gerichtlichen Berfolgung.

(Der Befoluß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 81.

får

# gebildete Stånde.

Mittwoch, 11. Oftober 1826.

Die Menfchen batten fich mit ihren Reigungen an's Lebenbige. Die Jugend bilbet fich wieber an ber Jugend.

Sochzeitefenerlichkeiten im Ruhlandchen #).

Die Bewohner des Aublanddens (wovon man die Aunemalber gleichfam als den Mittelpunft ansehen fann) zeichs nen fich in Rudfichtibrer Sitten und Gebrauche in manchers lev Studen aus. Mertwurdig find z.B. nebft ber ausgezeichneten weiblichen Tracht die gang eigene Form ihrer Hochzeitegebrauche.

Das Auffallenofte bey ber Ginrichtung ihrer Sochzeiten ift: daß Braut und Brautigam nicht, wie faft überall fouft, ibre Bafte gemeinschaftlich laben und bewirtben und fic ausammen bem Sochzeitmable freuen, fondern jeber Theil feine Bermandten und Nachbaren abgefondert ein: labet und eine besondere Sochzeitgefellichaft ausmacht, mels des allerlen Conderbarteiten bervorbringt. - Der Bang bes Bangen ift folgender: Wenn ber formliche Beiratheans trag gemacht werben foll, fo begibt fic ber Brautigam in Begleitung von einem Paar alterer Manner aus feinen Bermandten ober Freunden gu ben Eltern ber Braut, wo er bereits erwartet wird und alle Borbereitungen gemacht worden find. Die Begleitemanner machen'den Untrag; biefer mird genehmigt, auch wohl icon manche vorlaufige Berabredung in Ubficht auf ben funftigen Chevertrag, fo wie auf den Beitpunft der Abidliegung deffelben getroffen. Dann wird die Braut gerufen und befragt : ob fie mit frevem Willen ihr Jamort gibt? Bey Bejahung Diefer Frage geben fie einander die Sand, und der Brautigam gibt ihr ein Golde ftud oder einige Thaler als Bablicas und Ginigungepfand. Run wird die Branntweinflasche herumgeboten und bann ein fleines Mabl von Braten, Ruchen u. bgl. vergebrt. -Dieg beißt bas Bewigmachen ober auf's gemiffe Bort geben. Bep ber feverlichen Cheberedung ober Bufage versammeln fich bie Bermandten und Freunde von bepten Geiten im Ortegerichte, beffen Mitglieder ebenfalls gegenwartig find. Da wird alles Rothige verhandelt und teratbichlagt und barauf der Chevertrag aufgefegt. Wenn diefes Gefdaft be: richtiget ift, fo mirb von Geiten ber Braut, Effen, Rin: berbraten mit einer großen Brube und Ruchen, fur bie Be: fcmornen und die nachften Theilnehmer der Berhanblung gebracht. Berichlagt fich gufallig bie Beiratheunterhandlung, fo mirb bas Effen mieber nach Saufe getragen und Dies manben etwas bavon gereicht. Gewöhnlich wird bie Bufage acht, bochftene viergebn Tage vor der Sochgeit gehals Am Borabend bed Sochzeitefeftes geht ber Brautis gam in Begleitung bes Brautführere und bes fogenannten Porfpredere (b. b. bee bestimmten Spredere und Bertre: ters, ber bep allen Berbandlungen, fomobi beom Dber: amte und Geelforger ale ben allen Sochzeitefeperlichteiten bad Bort führt) gu ben fünftigen Schwiegereltern, um bie Braut ju bitten. Diefe Berhandlung ift dem meibli= den Theil ber Kamilie eine gang foftiche Unterhaltung, melde, ob fie fich gleich bep jeber bergleichen Belegenheit

<sup>9)</sup> Mus Bafchings Sammlungen ber Sitten, Gebrauche und Fefte ber Deutschen.

gang genau und mortlich in berfelben Form und Ginfleibung wiederholt, ihnen doch immer neu und bocht anziebend Che nun alfo das vorgeschriebene Schauspiel beginnt, b. b. pegen bie Beit ber Abendbammerung merben alle Thuren verschloffen. Die Anmerber tommen gemei: niglid an die hinterthur bes Saufes, poden an, werden mit rauben Worten abgemiefen, fabren fort gu poden, gu rufen und bep fortmabrender Abmeifung beginnen fie, ges gen die Thur mit alten Topfen gu merfen \*). wird Gebor gegeben. Die Thur geht auf, und ber zwepte Aufzug des Schauspiels beginnt. Die Brautwerber blei: ben an ber Thur fteben und bitten "als arme Reifende" um gutige Beberbergung. Gie werden bedeutet: "Dier fep teine herberge; fie modten jum Richter bes Orts ge: ben u. f. m." Gie halten mit Bitten an; man mendet ein: "Gie mochten wohl Landftreicher und verdachtiges Gefindel fepn, man tonne nicht trauen," und fo geht bas Worteln eine Beit lang bin und ber. Endlich geben fie fic su erfennen, werden bewillfommt, und nun werden aus allen Rraften Reden gehalten. Buerft von dem Brautfilb: rer, ber eine febr lange, gierliche und mit allerlen Blum: den ausgeschmudte Unrebe balt. Defwegen fiebt man bep ber Babl beffelben immer auch barauf, einen folden auds Busuchen, der viel auswendig zu lernen und mit binlang: lider Dreiftigfeit bergusagen im Ctande ift. Dann tommt eine zwepte Rede des Boriprecers, welche allenfalls bep ber Stiftung bes Gbeftanbes im Paradiefe anfangt, ber ber Sochzeit in Rangan in Galilaa verweilt, fich fo alls mablig in manderlev Wendungen bis ju dem gegenwarti: gen Brautpaare binfpielt, und endlich die gegiemende Bitte porträgt: "bag morgen bie ebrfame Jungfer Braut, mit Augend geziert, moge werden in die Rirche geführt zc." Dann empfiehlt er den Brautigam und die Seinigen, ben Cowiegereitern, Freunden und Bermandten gur Gemogen: beit und Freundschaft, welches durch ben Borfprecher von Seiten ber Braut gegenseitig geschiebt. - Dun ift die Reverlichteit ju Ende, und es folgt ein fleines freund: fdaftlides Mabl.

Am Sochzeitmorgen erscheinen zuerst die von Seiten ber Braut geladenen Gaste im Sause berselben zum Frübesinde, welches aus Butterbrod, Branntwein und Auchen besteht. Wenn aber ber Brautigam mit dem Gefolge seiner Gaste erscheint, so muffen jene der Braut, sie mögen schen gefrühstüdt baben oder nicht, ben Kommenden Plats machen und aus der Stube welchen, worin nun von jenen bas Frühstüd eing nommen wird. — Wenn das väterliche Haus des Brautigams am Wege zur Nirche liegt, so geht

die Braut hinein, die Eltern zu bergen und ihren Segen zu erbitten, welches im entgegengesezten Falle unterdleibt. Nach der Trauung begibt sich die ganze bevderseitige Hoch: zeitgesellschaft in's Wirthsbaus, und daselbst wird nun bis zur Essenzeit, welche im Winter um drep oder vier Uhr Nachmittags, im Sommer auch noch später eintritt, gestanzt. Jezt begibt sich seder Theil mit seiner besondern Gesellschaft in sein Haus.

Sind der Musitanten nur brep, so folgen sie dem Brautigam dabin; sind ibrer vier, so bat die Braut und ihre Gesellschaft ein Recht auf Einen davon, doch muß der Brautigam darum ersucht und angesprochen werden. Das Hochzeitmabl besteht in der Megel aus Sauerfraut, Graupensuppe, eingemachtem Kalbsteisch — das um seiner geleben, gewürzten Brübe willen Gelbsteisch genannt wird — Rindsteisch mit Milchrebn \*), Honiggries, d. h. Gries mit Milch gekocht und Honigluchen (Ledzelten) mit Butter und Honig reichlich übergossen, Kinderbraten und für die Berbeiratheten noch ein Schmacksen, Fillsel genannt (berreitet aus Evern, Kase und etwas Griessuchen), machen den Beschuß. Nach geendetem Essen nimmt die Braut von ihren Eltern Abschied, welches gemeiniglich mit vielen Ehränen und Schluchen geschieht.

Menn fie nun aus dem elterlichen Saufe fortgeben foll, foliegen ibre Gefpielinnen im Sausffur um fie einen Rreib und fingen ein bestimmtes altes Lied \*\*); gegen Ende bef: felben gebt ber Bua fingend über die Strafe in bas Sans bes Richters ale bem Wirthebaufe, mo guerft ber Chevertrag noch einmal abzelesen, bann auf's Neue getanzt wird. Der Brantigam begibt fic feinerfeite mit feinen Begleitern eben dabin; nur wenn die Bobnung ber Braut auf feinem Wege gelegen ift, fpricht er mit feiner Gefellichaft und Mufitanten ba ein und führt fie bann mit fic. nun das Brautpaar und die nachsten Bermandten bem Midter versammelt find, bann wird ber Chevertrag bot: gelesen und alle nabere und entferatere Intereffenten ber fragt, ob fie noch irgend etwas baben gu erinnern ober einzuwenden baben? - Wenn biefes verneint wird und alfo ber Inhalt ale berichtigt und abgethan angufeben ift, bann folgt die Feverlichteit bes Aufwerfend. Diefe bat folgende Gestalt: Die Braut, Arangjungfer und bas Brautweib fe-Ben fic an einen Eifch, ber um biefer Bestimmung millen Mun treten Brautigam ben Namen Brauttisch bebalt. und Brautführer vor den Tifch; ber legtere aber führt bas Das Brautweib forbert ben Brautigam ju Ges QBort. Der Brautführer mirft in fdenfen fur bie Braut auf. deffen Namen einige Groiden auf ben Tifc bin. Diefe werden nicht angenommen und über die Armfeligfeit und

<sup>\*)</sup> Sier zeigt fich wohl ter bonft mertwurdige Ursprung toes, auch in andern Gegenben fo betannten, Polierabents und bes baben gewohntlichen Bermerfens alter Topfe, welches nun an ben meiften Daen gang von feiner ursprunglichen Einrichtung. bie wir bier zu finden mepnen, abweicht.

<sup>\*)</sup> Meerrettig mit Mitch.

<sup>90)</sup> Leiber nicht mitgetbeitt. Auch Deinert in feinen Boffes liebern bes Rublanbenen gebentt beffelben nicht.

Anideren ben diefer Gabe wird weiblich gefchimpft. Er gibt bann in manderley Abflufungen immer etwas mehr, und es folgt verhaltnifmafig biefelbe jurudweifende Erwiederung. Endlich, wenn diefes Martten und Streiten lange genug gedauert bat, fo erfolgt nnn bad'eigentliche, ber Braut beflimmte Gefdent, welches gemeiniglich in funf Thalern beftebt. Run merfen die nachften und entfernteren Ber: manbten, die angesebenften Gafte, bann bie Befpielinnen ber Braut, Jebes ein Stud Gelb auf den Tifd, und die: fer gesammte, durch das Aufwerfen eingefommene Schaf macht ihren Schaf aus. Dun geht bas Tangen wieber an und bauert bis in die Dacht. Der Brautigam barf aber, nach ber bestebenden Gitte, feinen Untheil baran nehmen, fondern fist mit den Mannern binter bem Eifche, bie Braut bingegen tummelt fic wader berum. Wenn nun bie Beit bes Beggebens tommt, fo geht die Braut von einem Gafte jum andern berum, ichlagt um jeden ihren brantliden Mantel, fallt ibm um ben Sale, fußt ibn und erhalt von bemfelben ein Stud Gelb. Diefe form bed Ginbebene bed Belbes beift "bergen geben." - Ungufubren ift auch noch, bag fast alle Bermanbtinnen bee Saufee bep biefer Belegenheit Rodinnen, ober wie man es, um bes michtigen Sauptgeschaftes, bes Rudenbadens millen nenut, Baderinnen find, bep großen Sochzeiten jumal, wohl gehn bie zwolf ober noch mehr an ber Babl. - Im Commer wird baju im Garten ein Belt von umgehängten Tuchern aufgeschlagen und bort eine Bartude gemacht. Ber Bauern find wohl gebn oder mehr Tifche befest, und gwar gewohnlich jeder mit gwolf Derfonen. Bu Ruden und Gries merben bann mobl gebn Megen Wejgen verbraucht. Buweilen ichlachtet man auch ein felbit gezogenes Stud Rind. Bey dem Brautigam ift in Rudfict ber Rleidung (bie in einem lichte ober dunfelblauen, jumeilen ber Angefebenern auch violetten Rieibe von ziemlich feinem Euche beftebt) nichts befonderes anguführen. Bauernfobne tragen baben gewohnlich über die Schultern ein mit Rofen von Bandern und Melfinabrath gegiertes Behange, einen blogen Degen und einen Stod.

Audzeichnend find bep bem Anzuge ber Braut und der Rranziungfer erftens: der Ropfpuß, welcher darin besteht, daß über dem gewöhnlichen rothen Bande, welches die Bors berbaare umgurtet, eine halbzirkelfdrmige melfingene übers silberte Krone, bier Bartell genannt, angebracht wird; hinter dieser ein von grüner Seide gestocktener, breiter Bopf; an diesen werden über das ganze hinterhaupt bin und her gewundene rothe Bander, welche dasselbe ganz bebeden und keine haare seben lassen, befestigt. Diese Kopfzwichtung heißt geschnürt. In der Mitte des Bans beraestechtes sigt bep der Braut ein Noemarintranz, bep threr Gespielin ein Klitterfranz mit buntem Glase verziert. Kerner das hemd, welches lange bis an die Knöckel reis dende, ungestärtte wermel haben muß, da boch sonst ein

steif und blau gestärstes hemb einen michtigen Theil bes dasigen Staates ausmacht. Endlich ein mit Pelzwerk ausgeschlagener und gefütterter Mantel von schwarzem Zeug, Schaub \*) genannt, ben außer diesen Berden auch noch das Brautweib, selbst wenn es auch noch so warm ist, trägt, und der überhaupt das Ehren: und Fevertleid ist, welches bev jeder wichtigen und seperlichen Gelegenheit ersschint, indem die Gevatterin, von der das Kind zur Tause getragen wird, so wie die Wochnerin bep der Kirchsfahrt damit bekleidet sepn muffen.

°) Ift die alte beutsche Benennung. Co fommt in ben Reichoflabten, besonders in Rurnberg, die frubere Benennung Schaubenbraut vor.

### Rorresponbeng: Madricten.

Paris, 15. Cept.

(Fortfepung.)

Micht fo haben es bie Schriftfteller gemacht; benn als ber Dichter Armand Gouffo in ber Biographie des gens des Lettres gelesen batte, er fev ein Truntenbold, und treibe fich in ben Rneipen umber, eilte er ftrade jum Berleger, und vers langte ben Ramen bes Berfaffere , ober im Beigerungefalle eis nen Duell; ber Berleger, ber fieber einen Ramen bergeben, als fein theures Leben auf's Spiel fegen wollte, trug fein Bebens ten, ben Autor ju nennen, und feine Wohnung ju bezeichnen. Blugs lauft Armand Gouffo gu biefem; er finbet einen jungen Mann: Gind Gie ber schanbliche Bertaumber, ber u. f. w." Der junge Mann, im Bevfenn feiner Mutter, verneinte und behauptet, er miffe nichts von der bejagten Biographie. -Mun fo fod mir ber Berteger Rebe fteben. ruft 2. Gouffo und eitt bie Ereppe binunter. Auf ber Baffe lauft ihm ber junge'Mann nam. Er babe, fagt er, geläugnet, weil er feiner Mutter feine Unrube babe verurfachen wollen; nun muffe er aber boch gefteben, er fen ber Berfaffer ter biographischen Motis über Urmand Gonffe; es folle ibm leib thun, wenn er etwas Unrimtiges und Beleibigenbes gejagt babe. Gouffe verlaugt auf ber Stelle einen Wiberruf feiner verlaum: berifden Behauptungen. Der junge Menfc ftellt tiefen Bibers ruf aus, und Armand Gouffe bringt benfelben fogleich nach ben Beitungebureanr, bie ibn bann auch einragten. Es beißt barin, ber Berfaffer fen burch einen lieberlichen Mann getanicht mor: ben , der fich falfchlich fur Armand Gouffe ausgegeben , und ben Damen biefes geschätten Dichters burch fein gemeines Betragen entehrt habe. Man bat wirklich noch von einem andern Emriftsteller ergabtt, ber von bem jungen Mann einen Wiber: ruf verlangt babe, weil ber Biograph ausgefagt babe, ber bummfte Etreich, ben jener Schriftfteller in feinem Leben ges than, fen berjenige gewesen, bag er fic verkeirathet babe. Allein von biefem Biderrufe, falle er ausgestellt worden, ift nichte in ben Beitungen erswienen; es murbe auch fonberbar gelantet haben: der Biograph babe fich geirrt und Hr. NNo habe burch feine Speirath einen recht flugen Etreich begangen. Ben tiefen Borfallen bat man bod erfahren, daß tie Berfaffer ber meiften fener Zwergbiographien armfelige unbefannte Corifificher finb. bie von eben fo armsetigen gierigen Buchbanblern in Bewegung gefest worden waren. Clanbal ju erregen, um Belb ju gewine nen, fceint beuberfeits Sauptzwert gemejen gu fenn. Freplich muntert das lufterne parifer Publifum gu folden Unternele mungen auf; und fo gern gemiffe Leute auch ten biegrarbischen Stantal auf Remnung ber jenigen Pichfrenbeit ichieben moche

ten, um baburd wieber neue Unterbrudung gu beforbern., fo tonnen fie boch nicht laugnen, daß auch fcon lange vor ber Repolution gange Cammlungen von Anethoten aus tem Privats leben befannter Perfonen in Frantreich im Umlauf maren. Man tennt allaemein bie Anecdotes à la main, die Memoires de Bachaumont, und bie Grimmiche Rorrespondeng, mos mit fogar beutice Gurften und Furftinnen ergogt murben. Burbe alfo bie Preffe auf lange Beit wieber eingezwängt, fo wurde man wahrscheinlich auch wieber folde Anecdoles a la mein umbergeben feben, bie bann im Gebeimen verlaumten tonnten, obne dag manchmal bie beschutbigten Perfonen etwas bavon erfdbren, und im Ctande maren, bie Bertaumber gur Mechenschaft gu gieben, und fich vor bem Publifum gu vertheibi: gen. Da nun bas Erfceinen ter Biographien eine Tageebeges benbeit gewesen ift, fo haben die Baudeville: Dicter die Geles genheit vom Baune gegriffen, und auf die Bubne bes Barietoss theaters ein fleines Ernd gebracht, bas ben Titel bie tleis nen Biographien führt, und eine Familie guter Menfchen barftellt, bie burch bas Erfcheinen ber fleinen Biographien in bie größte Bermirrung und Uneinigfeit gebracht merben, Die Tomter vom Saufe foll namlich einen jungen Abvotaten beiras then; allein aus ber eben erschienenen Abvotatenbiographie ers fabrt fie, bag ber Brautigam ein leibenschaftlicher Spieler ift; bie Ebe wird alfo rudgangig gemacht, und bie Berbindung mit bem Frever abgebrochen. Beiter erfabrt man aus einer Runfts Terbiographie, bag ber Rlaviermeifter feine Soulerinnen gu vers führen pflegt: alfo wird biefem ber Abichieb gegeben. Bulegt finden auch ber Serr und bie Frau vom Saufe arge Moten über fich fetbft in anbern tleinen Biographien; indeffen bat ber abgewies fene Brantigam, ber um einer Zwergbiographie willen nicht geneigt ift, feine Braut ju verlieren, ben Biographen aufge: fuct, und ibn nach Armand Gouffes Benfpiel jum Wiberrufe genothigt: es ergibt fic, bag ein verabschiebeter Rammerbiener alle tiefe Berlaumbungen in bie neuen Biographien geftreuet hat. Die Familie batt es furd Befte, die Biographien git vergeffen : Das ffeine Baubeville Rube und Friete febren wieder beim. bat, obicon es nur ein Belegenbeiteftad ift, und bennabe von ber Polizen bestellt worden zu fenn fceint, febr gefallen, weil es mit Wig angelegt und burchgeführt und nicht ohne brama: tifches Intereffe ift. Die Biographiensende bat fich bereits von ber haupiftabt aus in die Provingen verbreitet. Co ift nach bem Mufter ber parifer Lebensnotigen eine abntiche gu Lvon erfdienen, worin fic em Coriftfteller biefer Ctabt gewaltig an: gegriffen fabit; benn er hat in einem looner Tagesblatte: l'Independant angefündigt, bag wofern ber Biograph binnen 3 Tagen feine Berlaumbungen nicht wiberrufe, er ibn für einen Ly - t bielte. Ich babe bie barauf folgenden Blatter burchgefes ben , aber teinen Wiberruf barin gefunden. Der Biograph scheint also ben Ly und Of - t auf sich baben sigen laffen; ver: mutblich hat er gebacht, bag man im Grunde baran boch nicht flirbt.

Dg.

Dresben, 30. Gept.

Die vergangene Boche zeichnete fich durch die bier gebals tene Berfammlung ber naturforscher und Merzte Deutschlands and. Es war die funfte seit ber burch ben genialen Dien gerschehenen Stiftung dieser Geseilschaft. Mit ber größten Liber ratität war von der sachischen Regierung, wie bereits früher in Leivzig, so auch dieses Mal bier Aues gesweben, was zu Berforberung und Anmuth gereichen tonnte. Der große Berfammlungsfaat in dem vor Aurzem erft auch im Neubern sehr ann ftandig wieder ausgeschmuchten Landbanse (bem Berfammlungsporte ber Stände) nebst den angranzenden Jimmern war für die Sigungen ber Gesellschaft überlassen, und von ben hiesigen

Dronern berfelben mit ben iconflen fremben Baumen unb Pflangen aufs reigenbfte und paffenbfte ausgeschmudt mors ten. Diefe Orbner maren ber Spofrath Geiler als Prafes und ber Prof. Carus als Getretar, und man tann nicht rubmlic genug die Ausmertsamteit und Corgfatt ermabnen , womit and von ihrer Seite Mues far biefe Bereinigung geschab. Um 18ten September frub um 9 Uhr nahmen die Gigungen ihren Uns Um eine ungeheure Tafel faffen bie Mergte unb Das turforfcer, und binter ibnen ftanten und fagen bie in großer Angabt ben gebffneten Tharen juftrementen Bubbrer. Der erftern Fremben, welche aus allen Gegenten Demischlanbs, ja felbft aus Leyben, berbengeftromt maren, jabite man 53, mos ju noch eine febr reiche Bahl ber biefigen famen, welche fic febr fleißig einfanten, und nicht wenige toffliche Gaben mits Nach einigen Borbereitungen begaunen bie Borles fungen, welche ber Profeffor Treviranus aus Breslau eroffs nete. Es murbe gu weitlauftig werben, Ihnen bier ein Bers geichniß aller ber Mannichfaltigfeiten, anziehenben, belehrenben und grundlichen Bortrage mitjutbeilen, welche in biefen Tagen (benn bie Stungen mabrten bie gange Boche binburch bis jum 23. Cepter. und es trat nicht die fleinfte Paufe ein) mitgetheilt wurden, fpaterbin wird bas Dabere barüber, wie bieber bie Ins mittbeilen. Ich fann bier nur furglich erwähnen , bag bes fonbers bie Bortrage Diens, Witbrands, Lampabins, Breits haupte. Carus, Deicenvache u. f. w. angegen, auch fprach ber Sofr. Bottiger febr bebergigenemerthe Worte aber eine nene lleberfegung der Raturgeschichte bes Plinius, als fur uns fer encutlopatifches Jahrhundert gang geeignet.

Cammtlide biefige tonigt. Cammtungen maren ben Frein: ben mit ber größten Bereitwilligfeit geoffnet und es bilbeten fich in ben Grab: und Placmittageflunden einzelne Rreife, welche fie besuchten und gern barin verweilten. Bor allen aber ers wahne ich bes Feftes, welches die biefigen benten Befellfchaften für Mineralogie und Naturforsquing im Berein ben lieben Gas ften auf bem Lintefchen Babe an ber Gibe reranftaltet batten. Es war ein Mittagemabl von 120 Perfonen, indem auch noch mehrere ausgezeichnete Ginbelmifde, 3. B. ber burch bie oberfte Leitung ber Szeil: Unftalt auf bem Connenftein homverbiente Ronfereng: Minifter von Roffing, fammtliche Infpettoren ber Cammlungen, einige Profefferen ber biefigen Atabemien u. f. w. gelaben maren. Um i Uhr fuhren Gafte und Wirthe von bem Etbufer an ber Brude aus in ra fegelgerufteten Gonbolen mit einer gabireich befegten Dufit bem guftlichen Orte gu, wo fie ebenfalls von bereits bort Berfammetten mit Ranonenbons ner, Mufit und einem lauten Spurrah begraßt murten. Der fconfe herbstrag begunftigte bie Fahrt und ber frobliche Ems pfang bestimmte gleich die Seiterfeit fur bas gange Mittags: mabl. Wirthe und Bafte paarten fich, bas Befprach mar all: gemein und lebenbig, geiftreich und belebt, und bie brey Gebichte, welche Tiebge, Th. Gell und Rarl Forfter - welche sammtlich mit jugegen maren - dagn bevoctragen batten, erhobten Freute und bergliche Mittbeilung nicht wenig. Dottor hebenus regis tiete ein foones lateinisches Gebicht, welches bann gebrudt vers theilt wurde, beitere und innige Toafte flogen bin und ber, rauschenbes Lebebech marb bem Ronige, ben mobimollenten Beborten, ben Gaften, ben Wirthen, ber Biffenfchaft, allem Coonen und Guten gebracht, und erft fpat gegen Abend trenn: ten fich bie auch mit Speife und Trant wohlgelegten Gafigenof: Unbre Mittage: und Abenbeffen maren bey ben biefigen angefebenften Mergten und Freunden ber Datur veranftaltet gemefen, und fo burfte man hoffen, bag ben Berfammelten bie verlebte Boche in feber Art bes eblern geiftigen und leiblichen Ges nuffes recht erfreulich verftrichen fev.

(Der Bejofuß foigt.)

für

# gebildete Stände.

## Donnerstag, 12. Oftober 1826.

Bas ift ber eblen Seele größte Qual? \
Sich murbiger ju fublen, als bas Leben.

Das Gottesurtheil. Geschlottliche Novelle von Fr. Laun.

I.

Bis tief in die Racht bauerte icon bad Bantett, mels des Graf Peter von Alençon auf feinem geraumigen Schloffe veranstaltet batte. Ce galt banytfaciich einigen burch machtige Baffenthaten weit und breit berühmt gewordenen Mittern, ju benen auch bie Gerren pon Boucicant und Robinet von Boulogne, ein Chrenritter bes Ronigs von Franfreid, geborten. herrlich glangte bas Golb und Gil: ber des Tafelgeschirre im Scheine ber gabllofen Rergen, aber viel anmuthiger noch ftrabiten bie blubenden grauen, welche ben reichen Schmud, worin fie prangten, burch bie fuße Blut ihrer Badgen und Angen weit überboten. Benn die fremden Bafte die Unwesenden mit Ergablung der ibnen auf ihren Ritterfahrten vorgefommenen Abenteuer icon ergogten, fo erhobten fie gewohnlich bad allgemeine Ber: gnugen noch besonders baburd, bag fie die Borguge ber Frauen an biefer Cafel por benen an mander weit gro: Bern, ja mohl toniglichen, auf feine Deife in's Licht gu Bern begablte ber flolge Graf bie ibm ftellen fucten. fomeidelhaft ericeinenben Lobfprude mit ben foftlichften Beinen und es murbe ben luftigen Bedern vielleicht tein einziger unerfüllter Bunfc fur biefe Feftnacht übrig ge: blieben fenn, batten auch bie anwefenden Frquen und Jung: frauen bie Freuden des Bechers minder gefcheut, in benen iene fich immer mehr beraufcten. Gleonore, bie gman: sigiabrige Gemablin bes Mittere Johann von Carouges, die reizendste unter allen, mar durch die eifrigsten Bitten ihres jungen schönen Nachbars, Jasob le Gris, und bes froblichen Wirthes selbst lange nicht zu bewegen, auch nur die Lippen mit Weine zu nehen. Da wendete sich endlich der Graf von Allengon an den Kitter Johann mit den Worsten: "Allerdings ist Enthaltsamkeit eine treffliche Tugend, zumal bep den Frauen. Bu viel aber wird ewig zu viel bleiben. Helft daber der Schmach ab, welche meinem Keller von Eurer Chegenossin wiederfahrt und last sehen, lieber Carouges, ob sie Euch besser zu Willen lebt als uns Andern."

Da bezwang ber Mitter mit einem einzigen bittenben Blide ben zeitherigen Widerftand feiner Gemahlin. Das Frohloden barüber mar allgemein.

,,Auf Guer gludliches hausreziment, herr Ritter!"
rief Boucicaut. Mit lautem Jubel leerten alle Manner
die Becher und Carouges, burch manchen zu fich genoms
menen Trunk in eine erbohte Stimmung versezt, tonnte
sich bes Rühmens ber Tugenden seiner Gattin so wenig
enthalten, daß das Gesicht der bescheibenen Dame mehr
als einmal in Flammen aussodern zu wollen schien und ihre
dunkelbraunen brennenden Augen gar nicht mehr zum Borschein famen.

"Und fold einer trefflichen Gemablin, bub jest Ritter Mobinet an, tonntet Ihr fo lange icon die Genugthuung verfagen, ibres Namens Rubm auch in andern Gegenden verbreitet gu feben? Im ledigen Stande nahmet Ihr Cuch

galanter, lieber Carouged. Damals brachen mir gusammen manche Lange für Fraulein, die nicht halb so viel werth waren. Drum duntt es mich ein wahres Unrecht an diefer Frau, daß Ihr nicht wenig ftens daffelbe thut für sie."

"Nein, nein, fprach Robinet gur Frau von Carouges, als diefe feine Bertheibigung übernehmen wollte, entschulbigt ihn nicht. Ein Ritter, wie er, darf nicht waffenfaul werden in diefen Jahren, wenn es dem Ruhme feiner Gesmablin gilt."

"Das denfe ich auch, verfeste Boucicant. Und weil ein wadrer Mann feine Schulden lieber beute als morgen abzutragen pflegt, fo thue ich Euch den Borfclag, noch in diefer Nacht mit uns heimzuziehen nach Navarra, Arras gonien und vielleicht noch weiter. Un Gelegenheit zu llebung unferer Nitterschaft foll es, dente ich, nicht fehlen."

"Boblan, rief Carouges mit Begeisterung, bier meine hand, daß ich Euch begleite zum Auhme meiner Eleonore. Und weil die Schönheit in vielen Fällen ein gar schwankendes, zwepdeutiges Ding ift, höchft selten von Allen anerkannt, bie achte Tugend aber wie die Sonne der allgemeinsten Anerkennung entgegensehen kann, so soll ihre Schönheit dießmal ganz bep Seite bleiben und nur die Tugend meiner Eleonore der Dentspruch meines Schilzdes werden, wie er auch in meinem Herzen steht. Ihr erlaubt mir solches doch, gnädiger Herr?" sügte er hinzu, nach dem Grasen von Alengon gerichtet.

"Bie mochte ich, antwortete biefer galant, bem mastern Carouges die Berbreitung meines eigenen Glanges berweigern? benn gereicht es nicht mir ebenfalls jum Ruhme, wenn der Tugend Gurer Dame auch in fernen Landen ber Preis errungen wird."

Aber der Entichluß bes Nittere, feine heimath zu verlaffen, die Anstalten, welche wegen Nachsendung seiner Bedurfnisse zu dieser Fabrt und zu Siderung seiner Bes mablin in seiner Abwesenheit getroffen wurden, damit er sogleich die fremden Reisenden begleiten tonne, verwundeten die schone Eleonore um so tieser und schwerzlicher, je werniger sie auf das Alles vorbereitet gewesen war. Alle es darauf zur wirklichen Erennung kam, da konnte sie ihrer Wehmutd nicht gedieten und schlug die schonen Arme um die Schultern ihres Gemabls und sprach: "Ach, mein theuster Herr, wie mochtet Ihr also mich betrüben?"

"Betruben!" rief er unwillig und vom ftarten Benuß bes Beines ber Belummerniffe entboben, bie sonft wohl selbst in ihm emporgestiegen fenn wurden: "Als ob einer Rittersfrau biefes Landes ber Ruhm nicht ebenfalls bas Societe sen follte!"

"Der bochfte Rubm ber Frauen, antwortete fie, ift bie tieffte Rube ihres Gemiffens."

"Und gefest es mare fo, mas babt 3hr fur biefe Mube bon meiner Reife ju furchten?" fragte ber Mitter. Dabep

funtelte unter ben gufammengezogenen buidigen Augens brauen fein Born fo machtig bervor, daß fie beftig erichres dend juridtrat und mit Demuth antwortete: "Richts."

Dod als er brauf fich anschidte, sie ohne weitern Abs schied zu verlaffen, da holte sie ihn mieder zurud und sprach: "Sobald als möglich aber tehret mir beim und bedentt, baß jeder Augenblich Eurer Abwesenheit ein Augenblich der Todesangst für mich sepn wird, daß all die mannigs sachen Gefahren, die Euer Leben bedroben to unen, auf das meinige wirklich einsturmen muffen! O mein Joshann, möchte dieser Gedante wenigstens zuweilen mein Bertreter sepn bep Euch!"

Und der Con und Blid ging dem Ritter machtig an's herz. Mit Innigteit preste er die Tiefbetrübte an sich und eröffnete ibr, daß er seinem treuen Anappen Rafmund von Douai die Aussicht über ibren Wohnsis, das Schloß Argenteil, anzuvertrauen bente. Drauf fubr er fort: Um dir, mein herz, auch Gelegenheit zu munterm Scherze zu verschaffen, will ich meinem Freunde le Griseine Art von Oberaussischt iber das Schloß ertheilen. Seine wiß frober Muth, seine gludlichen Ginsalle werden dir dann gewiß manche Stunde erheitern. Auf mein Bitten versteht er sich sicher dazu."

Aber Eleonore lebnte bas mit fold einem Ernfte ab, bag Ritter Carouges Auge unwillfurlich nach bem in ber Ferne stehenden le Grid aufschaute. In ber offenbaren Berwirrung, mit ber dieser die, der schonen Frau zuges tebrten glübenden Blide zur Seite wendete, glaubte er auch ben Aufschluß über seiner Bemablin Biderwillen gezen ihren vorigen Tischnachar zu erbliden, füßte sie mit dantbarer Inbrunft, nahm bann Abschied vom Grafen und gesellte sich zu den seiner unten bereits harrenden Rittern.

(Die Fortfegung folgt.)

Bur Gefchichte bes 3menfampfe. Griechifdes Duell.

(Mus ber griechischen Beitung ber Befenesfreunb.)

Imphi gerietben bep Tifch in Streit und waren eben im Begriff in's Frepe zu geben, um fich zu ichlagen. Mit einem Mal aber begann der jungere von Bepten, der einige Zeit nachbenkend bagestanden, ben andern mit folgen: ben Morten anzureden: "Bruder, ich balte dich für tapfer "und mepne baber, bas wir nicht im Rampse gegeneinans "ber schimpslichen Tod suchen sollten. Das Baterland hat "ber Feinde genug; laß und gegen diese ausziehen, und auf "bem Telbe der Ebre zeigen, wer von und der tapferste sep." Ich bin es zufrieden, erwiederte der andere, und alsbald

fah man die bepben Segner die Stadt verlaffen und mit gezogenem Gabel gegen bas Lager der Turfen ausziehen. Der altere von ihnen fiel, von einer Rugel getroffen, nache dem er mit eignerschand funf Feinde niedergemacht batte. Der jungere, der schon zehn Feinde niedergeworfen hatte, sieht nicht sobald seinen Begner sinken, als er zu ihm binzeilt, ibn auf seine Schultern lab't und mit der traurigen Burde in die Trancheen zurückeilt, von vielen ihm nachz gefandten Schussen mur von einer Pistolenkugel gestreift.

## Grundfage Raifer Jofeph's über ben Zwentampf.

"herr General! den Grafen von K. und den haubt: mann B. schiden Sie sogleich in Urrest. Der Graf ist aufbrausend und eingenommen von seiner Gedurt und von falschen Ebrbegriffen; der haubtmann ist ein alter Ariegst knecht, welcher jede Sache mit Degen oder Pistolen berichtigen will, und das Kartel des jungen Grasen sogleich mit Leidenschaft behandelte. Ich will und dulde aber keinen Zweptampf ber meinem heere, verachte die Grundsähe ders jenigen, welche ibn zu rechtsertigen suchen und ihren Geginer mit kaltem Blute durchdoren.

Wenn ich Officiere habe, welche fich mit bravour jes ber feinblichen Gefabr blod geben, bei jedem Ralle Muth, Capferteit und Endichloffenbeit im Angriffe und in ber Bertheibigung zeigen, fo fcabe id fie bod: bie Bleich: giltigleit, welche fie bei folden Belegenheiten gegen ben Eod außern, bienet ihrem Baterlande und ibrer Gbre ju: gleich. Wenn aber barunter Manner find, welche Alles der Made und dem Saffe gegen ibren Feind aufzuopfern bereit find, fo verachte ich biefelben. 3ch balte einen folden Menfden fur nichts begered, als einen Momifden gladiator. - Beranftalten Gie ein Rriegegericht über diefe gmei Officiere; untersuchen Gie mit berfenigen Unpartheplichteit, welche ich von jedem Michter fordere, ben Begenftand ihres Streites; und per biervon am meis ften Schuldtragend ift , ber merbe ein Opfer feines Schickfals und ber Gefege! Gine folde barbariche Gewohnheit, welche dem Jahrbunberte ber Camerlan's und Bajagetb's angemeffen ift, und oft fo traurige Birtungen auf ein: gelne Ramilien gehabt bat, will ich unterbrudt und bes ftraft miffen, follte es mir auch bie Salfte meiner Offis ciere rauben! Rod gibt es Menfchen, welche mit bem Charafter von Selbenmuth benjenigen eines guten Unter: thanen vereinpaaren: und bas fann nur ber fenn, melder die Staatsgefege und Religion verehrt!"

loseph.

## Rorrefpoudeng: Madrichten.

Dresben, 30. Cept.

(Befalug.)

Much bie Bubne batte in biefer Boche ein Paar ihrer ausgezeichneten Darftellungen bereitet. Wir faben Ballenftein und Alexander und Darins, welchem legtern ber fest wier ans wefenbe Dichter bes Trauerfpiels bepwohnte. Gben fo marb auch Roffini's Matilde di Schabran gegeben, und ber Pas laggeft jugendlich frifche Stimme, Begi's fooner Baff, Defado: ri's milb fich einschmeichelnder Tenor, und Benincasa's berrs liches femisches Talent erfreuten alle Buborer. Much har bie italienische. Oper in biefer Beit eine febr fcaubare Acquisition an ber aus Paris bieber getommenen Gangerin Ggra. Schias fetti gemacht. Gie ift zwar bis jest nur ein Dal, namlich als Ifabetta in ber Italiana in Algeri aufgetreten, aber mit Bers gnagen fieht man ibrem fernern Spiel entgegen. Ihre Stimme ift ein febr angenehmer Alt, ber Rraft genug fur bedeutenbe Tiefe, aber auch eine febr liebliche Szbbe bat. Der Wohllaut berfelben ift ansprechend, vor Allem aber ift bie treffliche Methobe ibres Gefanges ju rubmen, welche Reubeit mit Grunblichfeit, Gewandtleit mit Golibitat verbindet. Die flet: nen Runftgriffe bes Mezza voce bat fie jo fcon in ihrer Gewalt, bag Dem. Countag faum etwas lieblicheres murbe bers vorgaubern tonnen. hierzu fommt ein febr belebtes, aber uns gemein anflanbiges Spiel, welches burd ein fprechenbes Muge und regelmäßige Gefichtebildung noch gehoben wirb. Dem Bers nebinen nach follen wir balb mit ihr ben Crociato von Mayer Beer gu erwarten baben.

Im beutschen Theater machte bie Darftellung ber begaus berten Rofe, Oper von Gebe, Ruft von Bolfram, großes Auffeben. Der Tonfever leitete bie Muffibrung fetbft. und marb nach berfetben mit allgemeinem Benfalle gerufen. Der Text ift nach Schulge's befanntem Bebichte, jeboch unter ben Mobifitationen, welche bie Oper nothwenbig machte, mit Bale nentenntniß und Anmuth gearbeitet. Die Dufit zeichnet fich burch Rtarbeit, Ginfachbeit, Melobienreichthum und Benugung ber bramatifcen Effette, weniger jeboch burch Rumiveit ber Gedanten und harmonieverfettungen aus. Um meiften icheint fie mir fic bem Style in Bintere trefflichem Dyferfefte gu nas bern , und befigt mithin fo viele Borgage, baf fie gu ben ger lungenften Tonfenungen ber neuern Beit gerechnet werben tam. Dief bemabrte fic auch ber ber bremmaligen Wieberholung ber: felben , welche ftete ein gefülltes Saus , trop ber großen Gom: merbipe und fortgefesten Bevfall gab. Die Arbeit bes Ma fciniften und Deforationsmalers - man nannte uns ale ben legtern Gerrn Arrigoni - bemabrte fich aber auch barin, und batte manche überrafcenbe Birfung bervorgebracht. Die Das men Beltbeim und Devrient, fo wie herr Bergmann, welche die Sauptpartien barin vortrugen , erwarben fic wieberholten Benfall. Die Oper wird fich gewiß auf bem Repertoir halten.

Ein sonderbarer Borfall beschäftigt in dieser Boche die Reugierbe. Am Sonntage in der Nacht bat ein teder Dieb in der hiefigen Frauentirche die sessellen Bebaltnisse gesprengt, und sitberne Gesise und Geräubschaften baraus entwommen. Die er bereits eingepact, um sie mit sich zu nehmen. Unstreitig bat ihn bas Andrewen bes Tags in seinem nächtlichen Werte gesphert. Als nämlich am Sonntage früh der Kirchner, um das Innere derseiben einem Fremden zu zeigen, zur ungewehnlichen Beit in die Kirche will, kann er die gewöhnliche Eintrittstichten nicht öffnen. Er geht also zu einer eutgegengesetzten berein, riegelt sie aber sogleich wieder zu. In der Kirche vorschreitend, sindet er nun den Diebstabl, und die erstre Thar von innen zur gebunden. Er eilt fort, um Anzeige zu machen, bemerst aber

baben noch, bag ber Miegel ber gwenten Thur noch vorgefcos ben ift. folglich Miemand mabrend biefer Beit aus ber Rirche Man trifft nun fogleich alle Uns entwijdt, feun fonnte. flatten, indem man vermutben mußte, bag fonach ber Dieb nur gefiert worten, und noch in ber Rirde irgenbmo verber: gen fep. Die Polizepbeborbe unterfuct die erften bevben Tage Mues auf's Genaufte, läßt mabrend ber Dacht in ber Rirche machen u. f. w., es finbet fich aber nichts, und zeigt fich vom Diebe feine Gpur. Run ruden am Mittwoche 24 Mann Cols baten in die Rirde, jur gemeinschaftlichen Untersuchung, eine Coaar Gffentebrer befabrt bie vielen Gffen ber Betftuben bar: in ; vergebens! Und boch bort man in ber Racht, wo mehrere Matter barin wachen, ein Schlarfen in ben obern Gangen, findet auch einige bort aufgestellte Schemel aus ihrer wohlbe: mertten Lage verractt. Es wirb baber am Donverflage mit mehr als 100 Mann Golbaten Die Rirche von Neuem auf's genauste burdfuct, aber nirgends etwas gefunden. Run trat geftern bas Dichaelisfeft, und mit ibm die Nothwendigteit ein, Gottesbienft in ber Rirche gu halten. Da es nun immer noch ungewiß blieb, ob ber Dieb nicht bennoch bereits fruber wies ter fic aus ber Rirche begeben babe, als ber Rirchner eins getreten war , fo bielt man es mit Recht far bas Befte , ben Gotteebienft nicht gu fibren, und geftern ftromte bie Menge wieber in bie Rirche und aus berfelben, woburch tenn nun freplich bie Entbedung auf biefe Art unmbglich geworben. Dech bat ber Thater nichts mit fic binmeggebracht, ber Diebftahl ift alfo nicht eigentlich als vollzogen anzufeben. Ein mahres Boltsschauspiel war es aber, wahrend dieser vier Tage bie Gruppen ber Reugierigen gu betrachten, bie fich von frub bis Abente ichagrenweis um bie Rirde aufgestellt batten, und er: wartungsvoll von ben Sowellen bis gur Thurmfpige binauf: blidten, mo etwa ber Ropf bes Thaters hervorschauen mochte.

Buibe.

Rom, 16. Cept.

Dad einer bepnahe breymonatlichen, ununterbrochenen Sige von fets viereunbezwanzig bis fechesundezwanzig Grab Regumir. mabrend welcher auch nicht ein einziger Tropfen Baffer gefallen ift, bat fich enblich mit bem Unfange tiefes Monate bas Wetter umgefest. Dinn regnet es fast alle Tage, und meis ftens unter febr befrigen Bewittern. Trop bem bat fich bie Luft noch immer nicht abgetüblt, benn bas Thermometer fleht fortwahrend von zwanzig bis zu viereundezwanzig Grad. Bis: ber batte man, ungeachtet ber vielen Spagelschläge, welche ftrich: weise gange Beinberge rulnirt baben, gute Szoffnung vom Weinftode gefaßt; jest lagt fich befürchten, bag bie fortmali: rende Maffe eine enbliche Reife verzogern, ober gar unmöglich machen werbt. Db es gleich nicht an Bein febit; fo ware bennoch , unter ben jegigen Umflanden, ber biegiabrige Dig: mache ein Lanbesunglud. Die Bosbeit murbe fich tiefes Ilmftans bes bebienen, um Beforgnif unter bem Pibel ju erregen, ba obnebin, Trop aller Berordnungen ber Regierung, bas Brob aufgeschlagen , auch bas Del theuer geworben ift. Legteres fiebt man als Folge bes legten papfilicen Chilts an, burch welches biefes nothwendige Lebensbebarfniß wohlfeiler gemacht werben follte, von ber Spabgierbe aber bergeftalt umgangen worben ift, bag es gerate bie entgegengefeste Wirfung bervorgebracht Derfelbe Fall ereignete fich vor zwen Jahren mit ber Co reicht fic bie Schlechtigteit gegenseitig bie Fleischtare. Sainde, um fetbft bie wohltbatigften und edelften Beftrebungen ber Regierung zu vereiteln. Dabin gebort die Alufmertfamfeit. welche fie auf bie Reinigung ber Baffen verwenbet bat, und bie in ben erften bepben Sabren ber Thronbesteigung bes jenigen Papftes eine beilfame Wirtung bervorgebracht batte. Es marb nicht nur reiner und allgemeiner gejegt, fonbern auch por bem Fegen gefprengt, mas nie vorber gefchen mar. Jahr fieht man wieber bie atte Gaumfetigteit eintreten. Die Sauptgaffen und Sauptplage werben freblich fo giemlich rein gehalten, obgleich auch biefe, in Bergleichung mit Turin, Dais tanb, Benedig, befonbere mit Wien u. f. w. noch immer fomunig zu nennen find; bagegen bieten bie fleineren Baffen (Vicoli) ein feldes Bilb des Unrathe bar, bag ce jeben Begriff aberfleigt. Wird man nicht endlich einsehen ternen, bag zwischen ber torperlichen und moralischen Reinigfeit bie innigfte Bech felwirtung berricht? Wie tann ein Pobel, der ben gangen Tag bis über ben Andwet in Staub und Pferbemift berummaten muß, und beffen Rorper Commers von Ungeziefer aller Urt bergeftalt gerfreffen wirb, bag er wie mit Rutben geveiticht ausfreht, ebler Gefinnungen fabig feyn, wenn er fich flets von tiefem Ungemach gequatt fabit? Im greuften Biberfpruche damit ficht bie mufterhafte Rleiberreinlichteit bes biefigen Botts, eine Reinlichteit, in welcher es ten Phbel aller fibrigen Lander fibertrifft. Aber bes Ungeziefere tann fich, ben bem Schmuge ber Baffen, ben ber Sige und lang: anhaltenben Trodenbeit, und befonters ben ber Schen vor jebem Bafferfprengen, wobnrch, wie man glaubt, Rench: tigfeit und mit ihr bie Aria cattiva erzeugt wird, Diemand ermehren; ja bas Bolt icheint bagegen ganglich abgebartet gu feyn. Go tomint es, bag, trop ber eben ermabnten Rleiber:, befonders Dembenreinlichfeit, fic nicht allein auf bem Leibe bes Pobels, fondern felbst rechtlicher, wohlhabender Sandwerter, ein gewiffes Ungeziefer befindet, und von ihnen, wenn auch nicht vorn auf ber Gaffe, boch auf ben Baltenen ber Sinter baufer offentlich und Ungefichts aller Rachbaren abgefucht und getobtet wirb, welches in Deutschland jebem , ber bamit behaf. tet ift, jur Edante gereicht. Die Ropfreinigung ift gar eine Sanblung, aus welcher Miemant bffentlich ein Sehl macht. Der Somus ber Gaffen wird nicht eber aufubren, ale bis bie Re: gierung bie Reinigung berfetben ben Einwohnern auferlegt, abrigens aber ben Unrath von ben Gefangenen forticaffen laft. flatt bag man, wie bieber, biefem über alle Befdreibung fre: den und faufen Gefcomeife bagu bie Rarren nachführt. Much mußte verboten werben, ben Saudtebricht nicht auf bie Baffe gu werfen, sondern bis jur Erscheinung ber Karren im Saufe gu be: Freylich tourbe biefe Meuerung fo febr in bie Ge wohnheifen tes Wobels eingreifen , und befonders ber Indoleng beffetben, welcher wiederum vom Rlima Berfdub geleiftet wird. bergestalt wiberftreben , bag ihr mabriceinlich taufent Szinder: niffe in ben Beg gelegt werben barften. Es gibt eine Menge fleiner Gaffen, welche entweber ihrer Enge ober fonftigen Lage wegen nicht befahren werben. Sier figen sammtliche Bewohr ner, Manner, Weiter und Rinter, nicht etwa vor ber Tbar, fonbern mitten in ber Baffe, arbeiten, effen, trinfen u. f. to .. ja man schlägt bier fogar oft Rrantenbetten auf. wird nun glauben, bag biefe Gagden fcmupiger als alle übrts gen find, daß ellenbohe Ctaub: und Mifibaufen barin liegen. auf welchen bie Ginwobner , in Ermanglung ber Tifce und Stuble figen, arbeiten; ja effen und trinfen, baf bie Rinber Berftedens barin fpielen, besonbers aber, bag jugleich Jung und Mit feine naturlichen Beburfniffe barauf verrichtet? Ueber: haupt ift bie Dffenbeit, mit welcher man legtere am nachften beften Orte (ohne weit geben zu burfen) abtbut, von ber Art. bag ein Morblander flumin por Erflaunen baben wird.

(Der Beschluß folgt.)

Beplage: Aunstblatt Dr. 82.

få

# gebildete Stande.

Freitag, 13. Oftober 1826.

Stehet o Mufen mir ben als treue Gefabrten bes Beges, Mufen, die ihr mit mir babet ben Bofpor beschifft, Und vor Allen du Mnemospne's diteste Tochter Polybynnia, die gerne mit Klio verweilt, Last mich ber Gegenwart nicht über Bergangenem vergessen. v. ham mer.

### Ronfiant inope [.

(Aus bem erften Theile ber Reifen in Europa und ben More gentanbern, von J. Berggren, vormaligem Gefanbichaftes prediger in Konstantinopel. Aus bem Schwebischen überfest

ron Dr. &. S. Ungewitter .).

Ronstantinopel ift von altern sowohl wie neuern Schrifts ftellern als eine der trefflicht gelegenen Stabte auf ber Erde beschrieben worden. Denst man an die Bergangens beit, wie schon muß sich die Stadt, gleich dem machtigen Kom, auf ihren sieben Sugeln über das Land und Meer erboben baben; wie glanzvoll durch erhabene Borzüge, durch Rünste und Bissenschaften, durch Gold, Neichtbum und Pracht muß sie dagestanden sepn. Dort schimmerte die Gold stadt (Chrysopolis), bort bog sich das Gold horn (Chrysokers), dort floß ber Gold fluß (Chrysorvhos), dort murmelte die Gold quelle (Chrysopoge), dort ers bob sich die Gold pforte (Chrysoposta), dort tlang die

goldene Sarfe, bort faß bie lobrebenbe Elio und zeiche nete mit ihrem golbenen Griffel fur die Nadwelt bas Bute und Wahre, welches burd Lafter und Berbrechen noch nicht ausgelofdt ift, auf - und bort fdwebten zwep Cus gel vom himmel mit dem goldenen Rreuge, welches auf bem Tempel ber emigen Beidbeit throut, berab. Giebt man auf bas Begen martige, ach! gewiß wolbt fich bier berfelbe berrliche Simmel, gewiß find bier bie fpiegelbel: len Rluten, und in diefen Sainen fingt noch bie Rachtigall, flagt noch die Turteltaube; dort murmelt die Quelle des bimmilifden Baffere (Goks su), bort erhebt fich bie goldene Burg bed Geraile, bort buften Rofen. garten (Gull-chane), bort grunt bee Frublinge Belt (Beharabad), bort erhebt fic ber Pallaft ber Sicher: beit (Emnabad), bort ftrabit die Pforte ber Glude feligteit (Bad Seadet), bort fcmebt ber Prophet auf Els Borat berab und befestigt ben halbmond auf die Sagia Go: Aber gesprungen find die Gaiten der Sarfe, mit Blut mird bie Geschichte gezeichnet, mit Blut wird bie Quelle bes bimmlifden Baffere gefartt und von jener gols benen Burg bes Geraile bort man nur bie Cabelbiebe ber Senter Iniriden und bad Aufnageln ber Ropfe, in jenem Rofengarten weinen die Jungfrauen Circaffiens, in diefem Frublingegelte ift ber Bephor ein Deftwind, in biefem Sis derbeitspallafte bebt ber Tprann, jene Pforte ber Gludfes ligfeit fubrt jum Jammer ber Schonbeit, und jener Salb= mond gebt blutroth auf über das vom Blut rauchende Rreus.

Bu bem gußerordentlich Schonen und Ueberrafcenben

A. b. U.

e) Der bis jest erschienene erfte Theil bes schwebischen Dris ginals wird binnen Rurzem in ber beutschen Uebersetung bers austommen. Der Berfasser machte von Konftantinopel aus, hauptsächlich für Rechnung ber schwebischen Regierung, mehr rere beteutenbe Reisen nach Sprien. Arabien. Egypten, und angerbem nach Frankreich, England, Lottand, Deutschland, Danemarf und Rustand, die jedoch fast alle erft in den nachs ften, balb nachfolgenden Theiten enthalten seyn werben.

tritt bep ber Stadt noch bas Bequeme und Bortheilhafte ber Lage bingu. Die Produtte und die Reichtumer bedäußersten Ropbens, der Mongolep und Judiens, von China und Japan, von Arabien und Egopten, von dem Innern Afrika's, von Europa und Amerika strömen vom Norden und Suden durch den Pontus und Propontus das bin — ungählige Karavanen kommen von Osten und Westen berbev. Vermöge der Festungskette bes Hellespont und des Bosporus, die Usien und Europa trennt und zugleich vereinigt, müßte der Eprann eben so ruhig in seinem Hasrem weilen können, wie der Olymp bevm Donnergetone undeweglich dasteht; aber der Himmel blist und der Olymp erbleicht — die Zeit raset und sein Ebron erbebt.

Was das Alima betrifft, fo beginnt bereits mit bem Rebruar ber Frubling, aber erift meniger behaglich und er: freulich, als man vermoge ber fublicen Lage glauben follte, indem die Milde des bithpnifden Simmels der Strenge bes thracifden Simmelftriches nachgeben muß. Sierzu fommt ein ploBlider Bechfel der Rord : und Gudwinde, ber diefe Jahregeit fur die Gefundbeit febr gefabriid macht. Aber mit dem ersten Mai ber Grieden, namlich mit ber Mitte unfere Maimonate, ift ber Fruhling überall berrichend und bie erfreulidfte Beit fur die Benuffe bes Landlebens beginnt. Die erften Tage bes Blumenmonates fevern die Gries den mit Tang und Gefang, mit Griel und Beluftigungen im Grunen, und find bereite vor Unbruch ber Morgenros the fertig, um mit ben Coonen bie mit Than getranften Rofen ju Guirlanden und Blumenvergierungen fur ihre Restleider ju pfluden. Die Siec bes Commere wird burd die regelmäßigen Nordwinde gemildert, mabrend bes Machts der Than bie Pflangen erfrifct und zugleich ber glangende Mond ben Genug bes herrliden und Coonen für die Menschen erbobet. Der Mitsommers (Johannis) Abend wird mit Feuern auf ben Bergen und bie Ufer ent: lang, mo fie in ben blauen dunfeln Raumen und in ben fillen, flaren Rluten, wie der ferne Wiederfchein der alten religiofen Bebrauche, ber Illuminationefefte ber ro: mifchen Diana, ber egoptifden Reith und Dagurd Indiens fich fpiegeln. Der Berbft beginnt mit Sturmen und Re: gen, welches gewöhnlich vom Geptember bis gur Mitte Oftobere anbalt, worauf eine fcone Zwifdenjahregeit, ber fleine grubling genannt, einzutreten pflegt, bie bis gur Winter: Connenwende dauert. Der eigentliche Winter beginnt gewöhnlich mit bem Januar und halt mit Schnee und Megen ungefabr funf tis fed's Woden an. Oft trifft es fich, bag mabrent biefer Beit ber Mord und Gub in beftigen Streit mit einander geratben, worein nicht felten Die Bemitter mit fiegenden Bligen fich mifchen, por deren Blut bie Soneewolfen haftig entflieben, aber eben fo bas ftig mit Berfiartung vom Rautafus jurudtebren, um bie verlornen Doften wieder einzunehmen. Gin foldes Wetter erfuhren die Gallier, ale fie unter Brennus Delphi's

Seiligthum fturmten, die Rrengfahrer por Damastus und bie englifde Flotte im Propontus.

In Betreff ber Naturprodutte haben alle Reiche ber Natur über diefe reichbegabte Stadt ibr Fullborn ausge-Das land und bas Meer fcbeinen gleichfam gu wetteifern, um mit ihrem Segen bem Menfchen jeden mog: licen Lebensgenuß zu bereiten. Rafanen, Bedaffinen, Rebbubner, Trappen, Bachteln, Rothwilb, Safen und wilde Schweine find in großer Menge vorbanden - vorjuglich bie Bactein, bie, fobalb fie vom nordlichen Europa und ber Rrimm berabtommen, fowohl die Ufer um Rila und Fanarati, ale aud um ben Bodpo= rus bededen. Gie merden mit Reis gubereitet und find befonders in diefer Beit febr moblichmedend. Rein Bunder, baf die Rinder Ifraele fie fo leder fanden! Un den Fastragen merden biefe ichmadhaften Gerichte bes Erbreides gegen biejenigen vertaufdt, welche bas Meer und bie Gluffe barbieten. Der Bosporus wimmelt von allerband Rifdarten, und mit Recht nennt ibn Somer fifdreid. Der allgemeine Bugfifch ift eine Urt Matrele, Die bie Grieden ungefalgen und getrodnet effen; Pelamebes, Lide und Stauridia, Thunfischarten; Cardellen und Dils ufen, die im Berbfte, mann fie aus dem fomargen Meer fortgieben, bep gadelichein gefangen merben, welches ben Griedinnen viel Bergnugen madt; ber Schilbfifc (eine Art Scholle, Pleuronectes maximus); wie die Eurs fen ihn nennen, und endlich die Krone von allen, ber Schwertfifch, ju beffen gang man an ben Ufern bobe bols gerne Wachthaufer (Talian) erbauet bat, morin die Fischer Wache balten, um, fobalb bie Fifche fic nabern, in langen Linten die Dete berumgugieben. Außerdem finbet man Auftern und hummer in großer Angabl und ju geringen Preifen. heere von Delpbinen (Buluk Junar ober Jonasfifch) foliegen fic ben übrigen Bafferbewohnern an, gleichsam um mit ihren Sprungen und Spielen die Freude gu erbalten, welche fo baufig in ben Fluten gu berrichen fceint, wenn dieß gleich oft auf Roften ber Spielgenoffen geschehen wirb.

(Die Fortsepung folgt.)

# Das Gottesurtheil. (Fortsenung.)

2.

Um offenen Kenfter ftand Graf Alengon mit feinem Lieblinge le Grid, binaudschauend in die Alarbeit der berretiden Commernadit, die im Bauber des Bollmonds vor Luft zu gittern schien. Buerft ritt der größte Theil der eins beimifden Gafte unter froben Meußerungen gemächlich bins weg. Dann sprengten wild und larmend die fremden Bit.

ter mit Caronges bavon und gulegt erschien Eleonore nebst zweven Frauen, bem Anappen Raimund und mehreren Anechten auf ihren Roffen langsam, in tiefem Schweigen, wie die Trauer, die gang entgegengefeste Strafe einsschlagend.

"Guern Puld, le Gris! - fprach ber Graf ladelnd und faßte den Gefahrten ben der Sand. 3d mußte wohl, wem 3br jegt'lieber Gefellicaft leiften murdet als mir!"

"Das laßt sich allerdings nicht laugnen, erwiederte ber Mitter. Und seht nur, ebler herr, wie das bobe, weiße Roß unter ibr noch einmal so stolz thut, daß es solch ein Aleinod tragen barf. Seht, wie dort oben der kalte Mond sogar den Scharlach ihres Aleides durch Liebest tuffe belebt, wie durstig sein Blid den weißen Litienschlever von ihr binwegsaugen mochte, um sich an der Fülle des schwarzen Rabenhaares in seinem ganzen Glanze zu laben; wie er sich gewiß noch tausendmal lieber in die Susigkeit ber braunen Augen versentte, die duster nach dem Ausen berabschauen, besten Schönheit auch das dichte Gewebe des Euches nicht verbergen sann!"

"Le Grie, lacte der Graf, glaubt mir, weder bad Roß der reizenden Frau, noch auch der gute Mond dort oben theilen Eure Gefühle für sie. Aber über Tische machtet Ihr es offenbar zu arg damit. Ware Carouges nicht allzutief in die Reize meines Kellers verstrickt gewesen, so hatte ihm die mit Euch vorgegangene Beränderung schwers lich entgehen können. Eure ganze lustige Art batte sich in einen anbetenden Schwindel verwandelt, den wir Chemanner nicht gedörlig zu murdigen wissen. Zum Glud war, wie gesagt, unser Carouges mit einer Alindheit gesschlagen, die so weit ging, daß er Euch zu bitten bachte, die schöne Eleonore über seine Abwesenheit zu trösten."

Der Ernft bes Grafen bev diefer Bemerkung verftei: nerte le Gris. Drauf ergablte der Graf von Alencon um: ftandlich, wie er in der Nabe des Mitters von Carouges gestanden, und es selbst mit angebort habe.

"Gleidwohl, verfeste le Grid, hat er teinen Laut barüber geanfert gegen mid."

Auch beshalb gab der Graf ihm Aufschlus. Als nun le Bris wie vernichtet vor ibm ftand, weil die schonfte hoffnung seines Lebens gerade von dieser Seite durcht freuzt worden, da sagte der Graf: "Mit gutem Bedacht, lieber le Bris, reichte ich Euch diesen bittern Relc. Eleonore von Carouges ift die bochfte Schonbeit und Tugend in meinem Lande. Die muß keiner, auch nur mit bubilerischen Allsen, verlehen wollen. Alls väterlicher Freund glaubte ich Euch diese Barnung nicht ersparen zu durfen." (Die Fortsehung folgt.)

### Rorrefponbeng : Nadridten.

Paris, September.

Eine große Runftmertwarbigfeit fieht man feit furger Beit in bem großen Gaate ber Borfe, es ift bieber noch wenig baron gesprochen worten, weil man erft vor wenigen Tagen bie Be: rufte vollende abgenommen bat, welche verhinderten ten Mas fonds und bie Bante ju beschauen. Man fieht an benfelben mehrere Basreliefs von mehr ober weniger Sobie und Breite, bie geringften eima von zwbif Schuben in ber Breite, und etwa acht bis neun Sobie; bie Farbe bavon ift grau; mabre fceintich ift biefe Farbe, bie gang einen grauliden Marmor barftellt, bie vortbeilhaftefte ju biefer Urt von Taufchung ; auch murben andere Farben gang ber Ibee von Babreliefe jumider fenn. Der Berbachter fteht bier in bem mehr ats fechszig Soute boben, und an einigen Stellen noch bobern Caale, und glaubt bie Plafonds und die Geiten bes obern Bewolbes, bas von oben berunter bas Licht erhalt, mit marinornen erhabenen Bilbern vergiert; er bewundert bie Rubnheit, mit welcher bie Figuren fer: ausgehoben find, und bie Taufdung ift um fo flarter, ale bie Werte mit bem Deifel außerorbentlich gart und forgfaltig be: bandelt ju fevn fceinen. Dtan muß ben Trug voraus miffen, um nicht ein falfches Urtheil aber biefe Berfcwendung bes Fleiftes in ber Austheitung ber Schatten gu fallen, und um nicht ben Runftler gu tabeln, bag er feinen Beift an bem graus lichen Steine vergeuber babe, ba bie Deifterwerte bom mobil bes carrarischen Reichthums werth gewesen maren. Aber es ift bier tein Bafretief. Dicht ter Dieifel, fonbern ber Pinfel ber herrn Mennier und Abel bat bier gearbeitet.

Bir baben jest ein guteb Buch von einem Gerrn Duchefne aber bie fogenannten Diellen. geftochene Werte ber Gitberarbeis ter von Floreng im ihren Sabrbunbert; befauntlich find tiefe Werte ber Urfprung ber Aupferstechertunft. In ben allererften Beiten ber Wiebererfdeinung ber Runfte in Italien, nach ber Barbaren maren bie Gilberarbeiter zugleich Beidner. Eifeliere und Runfter in gegrabener Arbeit. Wenn fie, anflatt erhas bene Figuren ju bitten, fie auf ber filbernen Platte vergiert anbringen wollten , flachen fie ihre Beidnung mit bem Stidel in bas Metall. Um bie Figuren berauszuheben, machten fie Premfrice im Grunte, bezeichneten bie Schatten burd Gin: fonitte, und belegten fie biswellen mit einem fowargen Comely. um bie blogen Gitbertheile mehr in Glang gut fegen. Dan bieß bie Arbeit Dielle wegen ber ichwargen Farbe; man vergierte auf biefe Mrt Reiche, Relignientafichen, Evangelien und Rirs denbacher, Degengriffe, Dibbeln u. f. m. Gie maren rein fiebenten bis in's gwolfte Jahrhundert Mobe, verloren fic ales bann, tamen im fangebnten wieber empor, und bann vertos ren fie fic wieber. Gegenwartig find fie wieber in Paris auf gefommen ; man fieht Diellen auf Tabatebofen, auf Uhren und an folangenformigen Tudmadeln. Gie find jest in Golb flatt Gilbere. Dian bemertt auch unter ten religibfen Gefägen tleine metallene Platteren, brev bis vier Bott boch und etwas fomas ter; man beißt fie Pair, mon toft fie mabrent friedlicher Defs fen . fo lang bad Agnus dei gefungen wirb. Unter ten alten Paix fintet man emige, bie niellirt finb; eine felde febr bes rubinte Pair ift von 1452 von bem berühinten Dafosffiniquerra, und befindet fich feit einigen Jahren im Dufenm von Alereng. Das Miettiren ift etwa eine Arbeit wie bas Emaillen; bie fowarge Farbe ift eine Difoung von Gilber, Rupfer, Blei. Schwefel und Borar im Tiegel geschmelst und verglatt, bann gegoffen und erfaltet. Man fibft fie fein, und bebin Ges brauch wird fie in bie gegrabenen Bertiefungen und am feuer in Glug gebramt, fo bag fie barin balt. und namber retirt wirb. Ginft tam ju Dafo : Finiguerra eine Frau, und tegte

ein feuchtes Tuch auf ben Tisch; sie wußte nicht, bas eine Platte, bie niellirt werben sollte, mit bem Somely verseben, darauf lag; ats sie bas Tuch weguabm, hatte sich das Bild der Platte barauf abzedruck. Finiquerra bemerkte bas; wieders botte das mit einem Tuche, dann mit Papier, zuerst bruckte er nur mit ber Nand, ber Ersindungsgeist that das Uebrige, und so entstand die Rupferstecheren. Eine große Auzahl von Niellen sindet man in verschiedenen Kabinetten Europens; eine präcktige Pair ist im Museum auf der königlichen Bibliotbet in Paris; ber Nerr Abbe Jani fand sie einst dort und bewies, das sie von Finiguerra vom Jahre 1452 ist.

- 5

Rom, 16. Gept.

#### (Beichluß.)

Bor bem Ebitte gegen bie Berunreinigung ber Rirchen: mauern festen Weiber aus allen Ctanten , und mabrlich nicht immer aus ben unterften, beum Gerausgeben aus ber Peterss firche, ihre fleinen Rinber unmittelbar an bem Saupteingang unter ben Porticus nieber. Abzugstanale fur Urinirente, firs chenpolizeblich, und ju Irbermanne Gebrauche angelegt, gab es vor Leo XII., fowebl unter biefem Porticus als oben auf ber keniglichen (Conftantinischen) Treppe, ja fogar in den Raphaels foen Logen, an welchem legten Orte, wenn mid nicht Alles tragt, fie noch jest vorhanden find. Bedeuft man, welch eine Quantitat pes filengialifcen Dliasmas, fowohl aus ten Ctaubhaufen und ben flebenben Pfügen, welche niemals abfliegen noch ausgefegt mers ben , als aus ben verpeftenben Tetthotens Butiten auffleigenb, ber Pbbel, ftets auf ber Baffe figenb, im Commer einathmen muß; rechnet man bagu bas Ungemach bes Ungeziefers, bann bas nicht einmal balbreife Dbft, welches er in ungebeurer Menge ift, und bas viele Baffer, welches er, um feinen Durft gu tofchen , in Ermanglung bes Weine trinft , braucht man bann noch ben Popang ber Aria cattiva ju erfinnen, um bie pielen Fieber gu ertidren, welche bier am Enbe ber jebeematigen beißen Jabredgeit unter ben unterften Boltellaffen ju graffiren pflegen ? Die mabre Aria cattiva beißt Ctaub, Comun und Ungegiefer. Werben biefe forigeschafft, fo wird tie Aria cats tiva von feibst aufnoren.

Der. wie oben gesagt, baufig gefallene Regen bat übris gens in ten umliegenden Gegenden Felder und Wälber, welche von der Sonne wie verdrannt waren, bergeftalt erquidt, daß ich mich nie erinnere, ein berrlicheres Wiesen: und Baumgrun gesehen zu haben, als was in den lezten acht Tagen in und rim Albano und Frascati angetroffen worden ift. Besonders bietet der Wald über dem albanischen See einen Andlick dar, welcher sich mit nichts als mit der Idee des Paradieses vergleis den läßt. In nicht minderer Pracht sehen die Wiesen. So thmnt es, daß sich, Trop des Regens, schon viele Familien nach Albano u. s. w. zur Herbstvilleggiatur begeben baben, obs gleich diese eigentlich erst mit dem ersten Oktober anhebt.

Szent ver acht Tagen baben, wie ich in meinem legten Schreiben melbete, die Serbstvorstellungen auf dem Theater Balle ibren Anfang genommen. Freuen sich die deutschen Mussellichen Stofgever, welche über den mantalischen Schlachts banten soweben und auf Anung Jagb machen, freuen sie sich: Ibr abrigen bentschen Patrioten aber, welche ibr gern eure lieben Laubsleute aus Chienden ober bettelnden Rotens somaropern zu eigner Dvernproduktivität erboben seben mochtet, weint! Denn die Pedelta ne' Boschi, ossia i Taglialogna di Dombra (die Arene in den Watbern, ober die Stolzhauer von Dombra), Musit von Grazioli, bat gefallen, und verdient zu gefallen. Ich sage mit den Römern:

Non c'e male. Das ift icon genug ben einer Romposition. in welder ber Roffinianismen fo wenige find, bagman fie gabe len fann. Berftanb berricht auch barin, gwar tein tiefer, aber auch feiner, ter blos oben auf fowimmt, wie ein Blaschen Buts ter auf einer Conffel voll Bafferfuppe. 3br größtes Bers bienft beftebt aber barin, bag fie weber unter Ach und Weh aus ben fpanifchen Stiefeln bervorgegangen, noch im Eretinens fchlafe aus tem Ermel geschatteit ift. Wie gefagt! Non c'o male. Alfo nur gleich auf ber Stelle nach Rom gefdrieben und die Partitur tommen laffen, wenn fic nicht ein verbuns gerter Geper von einem anbern ben fetten Biffen vor'm Munte megnehmen taffen mill. Freplich tommt es immer noch auf eine Rleinigfeit an, namtic auf ein paar Ganger; aber diefe finb, wie gefagt, eine Rleinigfeit, ba Deutschland so viele Ganger, wenigstens Cangerinnen befigt, bag es beren in anbere Lanber fciden fann. Denn es wird boch nicht, flatt bee Ueberfluffes, ben Rothbebarf ausgeführt baben, um am Ente felbft Szungers ju fterben? Was Dem. Countag anbetrifft (benn biefe faut mir bier. unwillentich bep), fo ift Bott Apollo febr machtig; wenn ich bebente, wie schwach fie mar (ich mebne nicht an phyfifcen Mitteln), ale ich fie vor vier Jahren in Wien Auch bie Beccababati ift fdmach bie Pamina fingen borte. (aber gerabe an phofifchen Mitteln); folglich hat ber ermannte Gott um fo mebr Gelegenheit gehabt, feine Dacht an ibr gu In ber That ift es unmöglich, mit wenigerem Mufs zeigen. manbe von außeren Mitteln mehr geiftige Wirfung bervorgus bringen als biefe Frau, ober vielmehr Frauchen. Gin braver Defferreicher fagte ben ber erften Borftellung gut feinem Rames raten : Gie ift hotber febr lieb! Mafchine ift zwar Alles, mas fingt und agirt, und folglich auch bie Beccababati; aber es ift ibr Den eingeblafen; bas ift bie Sauptfache. Mur recht viel Dben, und folde Dajdinen geratben nie in's Stoden. Dergleichen mit Dem begabter Gingmaschinen tenne ich groep, in ber Quantis tat freplic nicht viel, aber viel in ter Qualitat, die Baccababati und bie Pafta. Ronnte legtere erflerer von ihrem bramatifchen. erftere aber legterer von ihrem muntalifden Saude etwas abgeben. es murben bie zwen großten Cangerinnen barans werben. Bom Texte ber Treue in ben Walbern nur gwev Worte. Gine fcottifche Ronigin (ibr Rame ift mir nicht befannt, ba ich ten Text nicht gelefen babe) bat gweb Generale ober Minifter, einen guten und einen bofen; erfterer ift ber Liebbaber, fegterer ber Tyrann bes Gtuds. Der Sof befindet fic auf ber Jagt. Da fallt es den Golybauern von Dombra ein, fic der Ronigin vorzustellen, und um Abbutfe von einer Menge Beichwerten gu bitten, welche fie über ihnen genommene Berechtsame vorzus bringen haben. Ihr Wortfabrer ift eine Art von Derficuly. bie tomifde Perfon. Die Ronigin weiß von bem Drude ber Leute nichts: er ift bas Wert bes bofen Minifters, welcher best halb bart angelaffen wirb. Best entbedt fich's, bag bie Ronigin ben guten Minifter und biefer bie Ronigin liebt. Da auch ber the Minister bie Ronigin, ober vielmehr ihren Thron liebt; fo entfleht unter ben brey Leuten ein Sidhad, bem es Jebermann an ber Rafe auffeht, bag ber bofe Minifter ben Rurgeren baben gieben muß. Coldes geschiebt aud. Dom ftraubt er fic vorber weiblich. Denn auf feine Beranlaffung wirb nicht allein ber gute Minifter als bes Sochverrathe verbachtig. arres tirt; fonbern es gelingt ibm fogar, bie Ronigin in fein Echtog gu feden . wo er ibr . verftebt fic. im politifcen Ginne, eben Gewalt anthun will. ale bie guten Spolibader, benen Runbe von ter Came geworben ift, berbeneilen, bas Ochlog finrmen und fie befreven. Die Ronigin beirathet ben guten Minifter und verzeiht bein bofen.

Beplage; Literaturblatt Mr. 8z.

får

# gebildete Stande.

Sonnabend, 14. Oftober 1826.

Alles wird burch Luft gerühret, Wir nur gonnen unfre Beit Der verflog'nen Ginfamteit.

P. Flemming.

# Das Gottesurtheil. (Fortsegung.)

3.

Aber die Reize ber iconen Cleonore mirtten machtis ger auf Jafob le Gris, als bie befonnene Rebe bes Gra: fen. Lag und Dacht fablen fle ibm, fogar aus ber gerne, die Rube. Daben tam ibm immer der Gebante bes Un: rechte, bas ibr Gemabl an ber Dame begebe, daß er, fep es and ihres Rubmes megen, von ihr hinmeggiebe und fie in die Einsamteit eines abgelegenen Schloffes verweife. Er tonnte fich and nicht enthalten, mehr als einmal in die Rabe deffelben ju reiten, um, wo moglich, fie wenigftene ju feben. Doch ba lag bad alte, von ber Beit er: graute Gebaude mit feiren Thurmen und ber aufgezoge: nen Brude ode und ausgestorben. Rein Tenfter burch ein Menfchengeficht belebt. Alles ichien fic bem Sofraume gugemendet gu baben. Denn fogar Abende mar fein Licht. fcein barin gu feben, und in bem Dorfden, mo herr 3a: tob gulegt ausführliche Erfundigung einzog, fagte man ibm, baß die icone Chelfrau feit ihred herrn Abreife noch tein einziges Mal die Burg verlaffen babe. Cogar den Da: menstag des Abmefenden, ber fonft immer gu einem fleis nen Refte im Dorfden Veranlaffung gegeben, habe fie bieß: mal gang in der Stille mit ihrem Gobnlein und der fleb nen Cochter im Garten gefepert.

Je meniger le Gris fold eine fremillige Entfagung ber Welt und ber Frepheit aus ber eigenen Natur fich er-

klaren konnte, besto überzeugender ward allmäblig die Bor, stellung in ihm, daß fur das Opfer, welches die Dame brachte, unstreitig eine Entschäbigung im Innern ihrer Burg sich dardiete. Der junge Naimund von Douai siel ihm sogleich ein. Bep den glanzenden Farben, mit denen seine Eisersucht so eben den wohlgestalteten Jungling mit blondem Haar und blauem Auge ausschmudte, ward ihm der ausstellende Argwohn schon zur balben Gewisbeit. Endelich konnte ihn nichts mehr von dem Borsabe zurückhalten, sich, wo möglich, durch die eigenen Augen von der Sache zu überzeugen. So schwang er sich denn eines Morgens auf das schönste seiner Rosse und durchsog den weiten Raum zwischen Alengon und Argenteil in unglaublich furzer Zeit.

Immer muthlofer geworden durch die Beforgnis, daß ihm der Einlaß in die Burg verweigert werden wurde, langte er daselbst an. Um so größer war aber nun seine Freude, als Eleonore dem Freunde ihres Gemable, dem namlichen, dem dieser die Obhut ihres Bodnschlosses batte anvertrauen wollen, der wohl gar in Auftrag des Grasen von Alengon zu ihr kam, die Aufnahme durcheus nicht versagen zu können glaubte, und kaum, daß seine Bitte ihr Ohr erreichte, so rasselte auch schon die Jugbrucke bers unter.

Das angiebenofte Bild ber Mutgeliebe trat Cleonore, an jeder Sand eines ibrer berdet Rinder, dem Rits ter an ber Thur ibres Wohngemiches entgegen. Der Schnee bes gang einfachen meißen Aleibes und Tuches war Die murbigfte Sulle fur einen Rorver von fo vollendetem Chenmage. Es mar, ale ob die gitternben Rofen, woran er fich folog, an Glang burd ibn noch gewonnen batten. Daben flößte bie gange Geftalt ben allem Bobiwollen folch eine Chrfurcht ein, bag ber Gaft por feinen frubern Bes danten von diefer Dame errothen mußte, und fic in eine Demuth jurudjog, ju welcher ber Abel ber Eugend oft fogar biejenigen gu gwingen weiß, die unvermogend find, fich ju bem Glauben an fie ju erheben. Bie alle icone Gemuther, wenn Jemand Unrecht gescheben ift burch fie, fo fühlte fich auch Frau von Carouges recht fdmerglich ver: lest, daß fie ihrem Gemable am Trennungsabende auf bem Schloffe gu Alengon Merdacht gegen le Gris eingefioft batte. Gie legte jest die bamalige Bubringlichfeit feiner Blide bem ju fleißig jur Sand genommenen Becher gur Laft und glaubte ald Bergutung jenes Unrechts bem Freunde ihres Bemable und beffen Befellen im Dienfte bep bem Grafen von Alengon eine befondere Aufmertfamteit fouldig gu 36r Gefühl mar übrigens gart genug, um auch in fenn. Diefer bie Linie nie gu überfdreiten, welche ihm gum Dage nif irgend einer ungewöhnlichen Vertraulichfeit ben min= beften Unlag batte geben fonnen.

Mit ausgezeichneter Freundlichteit machte fie ben willtommnen Gaft auf fein Bitten mit bem Sebenswertheften
bes Schloffes befannt, bis die Zeit der Tafel dieß unterbrach. Ueber Lische aber entzündete fic das unter der Afche
schlummernde Feuer von le Gris Leibenschaft von Neuem
bevm Andlicke Naimunds, welcher an der Tafel Theil nahm.
Es duntte dem Gaste immer weniger wahrscheinlich, daß
zwischen einem so wohlgebildeten Jünglinge wie diesem und
einer Dame gleich Eleonoren in solcher Abgeschiedenheit
von der übrigen Welt sein Bundniß stacksinden sollte, das
den Nechten des abwesenden Gemahls zuwiderliese. Und
je mehr dieser in ihm ausgestiegene Gedante seinen Blick blens
bete, desto mehr veränderten sich auch seine Ansichten von
Eleonorens Wesen.

Seiner Nachbarin entging die in ihm vorgegangene Beranderung, defto deutlicher aber nahm ber ihm gegenüberfiftenbe Naimund sie wahr, und weil bestalb des leztern Augen auf ihn nunmehr bisweilen recht stechend hafteten, so maß er das vermutblich der Eifersucht des Junglings ben und fing an im Stillen die Jurudhaltung, zu welcher die Hobeit der Tugend ihn seither bewogen hatte, als eine lächerliche Thorbeit zu betrachten. Um jedoch seinen Absichten nicht selbst in den Beg zu treten, blied er dem seitz herigen Benehmen treu und die Burgsrau subr nach ausgehobener Tasel fort, ihn mit den besondern Eigenthumlichseiten des Schosses befannt zu machen.

Nichts blieb gulegt noch übrig, als ein Thurm, ben ber abmesende Mitter neu angelegt hatte, und deffen Boll: endung nur burch felse Reife unterbrochen mar. Gerade diefer aber buntte dem Cafte amgunfligsten für feine Plane,

weil der noch nicht gang ausgebaute Weg babin mit Bors ficht wollte betreten fenn, und baber die forgfame Mutter ibren Rleinen, welche fie fast überall zu umbupfen pflegsten, ichwerlich gestattete, ibr babin zu folgen.

Als Fran von Carouges, der Untequemlichteit bes Pfades zu diesem Thurme gedenkend, ihn dem Nitter ein ander Mal zu zeigen sich vorbebielt, außerte er jedoch, daß nachst dem Wunsche, sich von dem Wohlseyn seiner beutisgen verehrten Wirtbin zu überzeugen, der neue Thurm die Hauptveranlaffung zu seinem Beswehe gegeben, und daß auch der Graf von Alengon, durch ihren Gemahl früher auf den Bau ausmertsam gemacht, einen Bericht über die innere Einrichtung besselben von ihm erwarte.

Frau von Carouges versuchte, ibm einen Begriff be von bepzubringen. Darauf bemertte er, daß ibm damit völlig Genuge gescheben sev. "Rur, fügte er bedauernd hinzu, bem Auftrage meines herrn, des Grafen, noch nicht, welcher dabin ging, daß ich den Thurm selbst in Ausgenschein nehmen sollte."

Bep biefen Umftanden glaubte die Gdelfrau fich feiner Suhrung babin unterziehen zu muffen. Und wie der fclaue le Gris vorausgefeben, übergab fie die Kinder guvor ber Obhut der Barterin, mit dem ftrengften Befeble, Ucht zu haben, baß fie ja nicht etwa nachtommen mochten.

(Die Fortfegung folgt.)

## Ronstantinope L

(Fortsetung.)

Die Flora bes Bosporus ift teineswegs fo reichaltig, wie mande wohl glauben modten. Berbe Ufer find uns terdeffen mit den iconften Baumen befegt, morunter befondere bie Platanen und Eppreffen von ben Morgenlandern - jene megen bed Schattene, megen ber weit ausgebreiteten Arone und bee Couges, ben fie gegen die Sige bes Coms mere gemabren; biefe wegen ber lieblicen Gentung vom himmel gur Erbe und wiederum megen bes Aufftrebens von ber Erbe gum Simmel, woten die 3meige fiete em: por und nach oben gerichtet find, und indem die Baume auf Gottedader gepflangt werben, fie gleichfam ein Bilb des Strebens ber Meniden nach bem Soberen und Simmtifchen geben - gefcat werden. Die Palme ift ber Baum des Glude und bes Beile; mar aber bep den Griechen und Romern bas Ginnbild ber Rraft und bes Muthed, indem beren Stamm fic gewöhnlich nicht beugt. In Ronftantinopel machft blos die trapejuntische Palme (Diospyros Lotos). Außerdem findet man ben perfifchen Geiben. baum und die Mimofe des Mile, zwen Arten der Acazien, Raftanienbaume, Terebinthen, gebn verschiedene Arten von Teigenbaumen und eben fo viele von Rirfcbaumen, Apfels baume, Rugbaume, Mandel:, Aprifofen:, Pfirfden,

Granate, Dlivene, Maulbeerbaume, Pinien und die toffe lidften Beintrauben. - Unter ben Gartengemachfen bemerft man besonberd : Melogen und Rurbiffe, welche legs tere die Form großer weiter Flafchen annehmen; Artifco: den, Spargel und Selam, beffen Saame ald ein angenehr med Gemury auf Brod und biemeilen auch auf geronnene Dilch geftreut wird, die bie Turten unter dem Ramen Jaurt meifterhaft ju bereiten wiffen. Das Gefameol wird zu Confituren und anderem Buderbadwerf gebraucht. Unter ben Blumen lieben bie Turten befondere Die Tulpe, bie jugleich mit bem fpanifchen Glieder aus bem Drient nad Europa gebracht murbe; Die Lilie ift bad Ginnbild ber Frepheit und ber Beredtfamteit megen ibrer frem auf: rechtstebenben und jungenformigen Blatter; bie Spaginthe bad Symbol der Liebe; bad Geranium macrorhizum mird bad Auge ber Reinheit genaunt, Cyclamen Europæum ift das Rauchermert ber Maria ber Chriften, und Alcea rosca Fatimas Lieblingsblume; ber Gartenritterfporn (Delphinium Ajacis) wird Geraileblume genannt; und bie Bies nenblume (Orchis mellifera) von ben Griechinnen jum Ropfpus gebraucht u. f. m.

Mas bie Erbarten und Mineralien betrifft, fo befte: ben bie Bugel bepm Bosporus aus blauartigem Raliftetu ohne Mufdeln. Bey Sarijari enthalten die Felfen Quary mit ichwefelreidem Gifen. In ber Rabe bee fewargen Meered erblidt man in ihnen Ubern von Chalcedon, Die burd die Bellen fo bart geschliffen find, daß der fcarffte Stabl fie nicht angreift. Man findet fle auch in ben bies figen Begenden auf einer Brundschicht von Feldfpat, bie im Uebergange jum Bafalt ftebt. Bon ber Art find bie Epaneifden Infeln. Auf Rap Jumburnu find die Relfen pon Bafaltprismen, die ftete in einem rechten Bintel aufrecht fteben, und bemnach vollig ben turtifchen Grabflei: nen abnlich feben, burdichnitten. Der alleinftebenbe Fels fen Crompon mitten in ber Bucht gwifden Rap Jumburnu und Miva beftebt aus febr bartem Phonolith. Die Felfen um Rap Riva find Bafalt. Der Graf Unbreoffo \*) bat eine pollftanbige Befdreibung von Allem geliefert, mas fur einen Mineralogen von Intereffe fevn tann. Cammlung befindet fic im Parifer Mineralientabinet. Bufolge ber Ungabe bes berühmten Reifebefdreibers Emlia, enthalt ber Berg ben Garijart Botberg, und ber Reifen, worauf bas Balata : Gerail aufgeführt ift, Gifeners, woraus jur Beit Emlia's, unter dem Gultane Murad IV. bie berühmten Damascenerflingen verfertigt murden. Gine Fabrit war bamale, fagt er, in voller Thatigteit, und fie lieferte Rlingen, welche an Gute mit ben perfifchen wetteiferten; aber die Brube gerieth in Berfall und wird spaterbin zugeworfen fenn, indem gegenwartig eine Pagenfoule bafelbft errichtet ift.

felbe Ewlia theilt die Mineralien in zwölf Alaffen, und macht aus den Menschen eine drepzehnte, in Folge eines Ausdruckes im Koran: Die Menschen sin bergestufen, gleichsam Stufen von Gold und Silber — und diese Verwandtschaft zwischen Stein und Alut veranlast mich, mit wenigen Worten dieser Mines ral-Menschen, der Einwohner, zu erwähnen.

Un einem Juni:Abende faß ich ber einem Raffeebaufe auf einer Unbobe am Bodvorus, von mo aus ich bie herrlichfeit und ben Glang, die Unordnung und den Dirrs marr, ben Simmel und Erde bier barbieten, überfab. 36 richtete mein Mugenmert bauptfachlich auf ben Men ich en, ber mir booft fonderbar und ald volliges Gegenftud bes Europäere vortam. 3ch fdwigte in den leichteften Riele bern, und ein barfußiger Edrte ging mit einem Pelge und boppelten Chamle um ben rafferten Ropf bev mir vor: über. Am Strande fagen die verfchleperten Schonbeiten bes Sarems ale gufammengeschrumpfte Mordeln, und. bliefen den Cabaderauch über den Bodporus, mo ber ejs fersuchtige Dann fic in bem fleinen, pfeilfdarfen Boote, worin er mit untergeschlagenen Beinen zu ben gufen feines Gunuden fag, auf ben Bellen icauteln lieg. Alebalb fommt ein fleiner Cfel mit einem Auriere berangetrabt, und fest fic benm Pfeifen des Reiters in Galopp - und hinterber fnarret mit lautem Getone \*) auf dem bolpris gen Wege ein vierrabriger Wagen (Araba), ber von weis Ben Dofen mit vergoldeten Sornern und rothgemaltem Flede an ber Stirn gezogen, und von fdwargen Berfchnit: tenen, ale Leibmache fur die meißen, blendenden Gircaffies rinnen, bie binter ben blauen Umbangen eingepadt lagen, escortiet murbe. Dort febe ich im Wintel bes Raffeehaus fee einen mit untergeschlagenen Beinen figenden Ropiften aus ber faiferlichen Rangley, mit bem piftolenartigen Ein= tenfaffe, wie er mit einer biden holgfeber von ber Rechten gur Linten, moben bie eine Beile ichiefer wirb wie bie an= bere, ein calligraphische & Diplom ausfertigt - und um ibn ber gebt in blogen Strumpfen ein berauschter Dpium Effer mit icallendem Gelacter, welches burch Bald barauf fommt tiefe Geufger unterbrochen wird. eine Leichenproceffion, mober ber Leichnam obne Carg, mit dem Rovfe nach vorn, und im Galopp getragen wird, fo daß Muftapha, der nabe baran ift, feine Fischbeinhofen ju verlieren, emfig mit unferem Zeichen bes Bintens Binte erbalt - und hinterber bupft ein unfluger, nadenber Dervift, ber als ein Beifer verebrt wirb. Sier lagt fic ein Brautpaar bliden, wovon ber Brautigam

Anm. b. lleberf.

<sup>\*)</sup> Voyage de l'embouchure de la Mer Morte.

<sup>\*)</sup> Die Wagenraber laufen namlich nicht, wie ber uns, auf Achfen, sonbern umgekehrt, bie Achfen find am Rabe, unb find in Locher, die fich am Wagen befinden, gesteckt; worand ein fehr flarkes Knarren entstebt.

noch nicht die Braut geseben bat, und in dem Gefolge befinden sich Dubende von Beibern, die auf Stelzen (galensi) einhergeben. Ich fordere eine Taffe Raffee, und man reicht mir einen Fingerbut voll blogen flaren — Sab, und eine Pfeise, die eiwas verlängert, man an der aubern Seite des Bosporus austlopfen tonnte. Die Sonne ist im Sinten begriffen, es ist zwep libr, und Ramab: fand Tag beginnt.

(Die Fortfegung folgt.)

### Beinen und Ladeln.

Alls ich, am Tag ber Geburt, die Welt anweinte, ba nicken Bater und Mutter und Freund lächelnd dem Weinenden zu. Nun ich ihn ausgefämpft, den Ihr noch fämpfet, den Weltfampf, Lächl' ich am Ziel', und Ihr weinet dem Lächelnden nach?!

Schaller.

### Rorrespondeng, Radricten.

Paris, 6. Ceptember.

Rach altem Brauche bielt bie Academie française am St. Lubwigstage ihre bffentliche Gipung, nachbem fie vorber einem Panegoricus bes beil, Lubwigs in ber St. Germain: firche bengewohnt batte, bas beißt, nachbem einige wenige Mitglieber ber Meabemie biefe Predigt, bie wohl hundert Mal wieberholt worben fenn mag, mit angehort batten; benn ber größte Theil ber Atabemiter geht nicht jur Predigt, obicon biefetbe gleichfam gu ben literarifcen Uebungen jenes Tages gehort. Die Beitungen behandeln fie auch ale folche, und fri: tifiren am folgenben Tage ben Prediger. Geitdem biefer alte Panegoricus wieber eingefibrt ift, muß er jebes Jahr jum Banfapfel ber beuben Sauptpartbeven bienen. Un bem Ronige Lubwig IX. ift gu loven und zu tabeln; er wiberfeste fich ben Anmagungen bes romifcen Stuhls, aber verfolgte graufam die Repercy; er gab weise Geseye, und bemmte die Eingriffe bes Abels, aber er richtete fich und bas Land burch Rreugzüge gu Grunde. Lobt nun ber Prediger an ihm ein's und tabelt das entgegengefeste, fo verbirbt er es unfehlbar mit berjenigen Parthey, welche dieß eine in Cous nimmt, und bas andere ver: dammt. Bor gwey Jahren bielt ber Abbo be la Bouberie eine recht vernanftige Prebigt, worin er an bem beil. Ronige lobte, mas zu allen Zeiten an ibm gelobt werben tann, und fremmit thig babjenige tabelte , was jedem aufgetlarten Manne tabelnes werth fcheinen muß. Dafur mußte ber Prebiger fich auch von den Ultrablattern tuchtig ben Text lefen laffen. Im vorigen Sabre trat ein Prediger anbern Ginnes auf, ber gang im Beifte ber Ultras ben beil. Ronig lobte; mit diefem maren fie gufrieben, aber nun murbe ber Mann von ber anbern Parthey bart mit: Diesmal batte fic an bem alten Thema ein juns aenommen. ger, erft halbroeg ausgebilbeter Prediger geubt. Diefer batte einen eigenen Weg eingeschlagen; er tobte namlich Alles burch einans ber , Frenheit und Ettaveren , Aufffarung und Finfternis , ros mifche Anmagungen und unabhangige Rirden. lich machte er es baburch feiner Parthen recht. Am beften mare

es vielleicht, wenn ber Panegpritus unterbliebe : benn erfilich weiß man beffer aus ber Geschichte als aus ben Prebigten, mas Ludwig IX. Gutes und nicht Gutes gestiftet; und zweytens ift dief Thema fo abgebrofchen, und erwedt fo wenig Erbauung, baß gar fein Rupen baraus bervorgeht, wofern man nicht bieß in Unfchlag bringen will. bag ein angehender Rangelrebner bas burch Gelegenheit betommt, fich ju ften, und bag bie Jour: nale bas Publitum mit einer Predigteritif unterhalten tonnen. Dammittage mar bann, wie gewöhnlich, bie bffentliche Gigung ber Atabemie gur Bertheilung ihrer Preife, namlich ber for genannten Tugend: und ber literarifcen Preife. Durch bie mildthatigen Stiftungen Montvons baben befauntlich bie Preife ber Academie française einige Wichtigfeit erhalten; benn er ift es, weicher Belohnungen auf ausgezeichnet tugenbhafte Sants lungen und acht moralifche Gdriften ausgefest bat; bie Alfas bemie hatte guvor blos Preife für Gedichte und Reben. Allein biefe neuen Preife fegen fie faft fabrtich in Berlegenbeit, und gieben' ibr eben fo viel Unannehmlichfeit gu, als fie bem Stifs ter Ehre machen. Mit ben fogenannten Tugenbyreifen ift es gwar balb abgethan. Die Afabemie laft burd bie Dbrigfeiten Ertundigungen aber toblice Sandlungen unter bem Bolle eins gieben , und wenn tiefe Ertundigungen eingegangen find , fo wahlt fie einige aus, indem fie fic vorzüglich an folche batt, bie von halfebedurftigen Leuten begangen worben find, und theilt unter biefe bie von Montyon ausgefeste Rente aus. Conft ertannte fie nur einen Preis gu, und blefen pflegte ein bulfebeburftiger Parifer gu befommen; allein jegt erfundigt man fich in gang Franfreich nach guten Thaten, und vertheilt 1860 lich und weife bas Gelb unter mehrere. Mit tem Preife fur bas fittlichfte, im ganfe bes Jahrs erfchienene Buch batte bie Atabemie es biegmal auch fo machen wollen. Gie batte nams lich in bem gangen Rataloge ber feit einem Jahre im Buchs hanbel erschienenen Soriften tein einziges burch Sittlicheit ober burd Ginfluß auf bie Gitten vorzüglich ausgezeichnetes Buch gefunden, und fich baber ju einigen, frevlich recht moras lifden Schriften, aber obne aftbetifches Berbienft berablaffen muffen. Dief maren bann : eine von ber Befellichaft ber drifts lichen Moral befohnte Schrift gur Bitbung bes Gergens ber Sotbaten , eine romanbafte erbautiche Ergabtung von einer Da: me, und bann Bonillys Ergablungen für bie Enfans de france. pringlice Ergablungen im Sofmannetone. und eine ber fomdos ften Werte bes ergabtenben und bramatifirenben Bouillys.

(Der Befchluß folgt.)

Auftbfung ber Charade in Mr. 240. Euten ftein.

### Charabe.

Neues Schaffen, neues Leben Bringt mein erstes Sulbenpaar, Bange Schatten fern' entschweben, Frev jum himmel fleigt ber Nar, Auch die britte Sylbe beben Will sich jest zur Sonne flar. Rath'! — Mein Ganzes bringt so eben Deine Hand bem Auge bar.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 38.

- t -

## får

## gebildete Stände.

Montag, 16. Oftober 1826.

Wir find nicht um zu fein ; wir werben um zu werben, Die Strome raufchen fort ; bie Connen und die Erben Gie geb'n nach ewigen Geseinen ihren Pfad. Rein Wollen bort — fie find. Im Menschen lebt ein Wille; Er selbst ift fein Gesen, ein Gobn ber eignen Falle, Er ist burch die Natur, und lebt burch seine That. —

Elebge.

# Konstant in opc 1. (Fortsegung.)

Andreoffp gibt bie Bolfemenge der Stadt und ber Bor: flabte auf 630,000 an, welche Rechnung nach bem Bere brauche bes Dieble und des Baffere aufgestellt ift. Mit Audnahme ber europaifden Miffionare und ber fogenann: ten Franfen, Die eine eigene Borftabt bewohnen, befteben die eigentlichen Gingebornen blod aus Morgenlandern, die in Mabomedaner, Chriften und Juben eingetheilt merben tonnen. Die erftern begreifen bie brev großen Sauptftam: me, die Eurten, die Araber und Perfer in fich; die Chris ften, Grieden und Armenier - und die Buden machen bier, wie überall, blod Juden aus. - Die Türfen, von achter tartarifder herfunft, laffen beutliche Spuren ber Steppeniebendart bliden, bie fie vergebend feit einem bals ben Sahrtaufenbe gegen bie Rultur umgutaufden gefucht baben. Bon der Ratur feinedwege in Sinfict des Bers gend und bes Berftandes vernadlaffigt, find fie es befto mehr rudfictlich bes Beidmades, fo bag bie iconen Blu: men ber perfifden und arabifden Poefte verborren und auds fterben, fobalb fie von ihren ftiefmutterlichen Sanben berührt oder verpftangt werden. 3m übrigen einfach und ungefun: ftelt, aufrichtig und ohne Sebl, maßig und bantbar bep Bobitbaten, aber auf der anbern Geite rob, ungeschliffen, geminnsuchtig und bis jum Meußerften trage, vereinigen fie die guten Gigenichaften der Domadenmenfden mit uns entwickelten Borgugen halber Rultur und find im Gangen

gut - und blod in bem Mage bofe, ale fie mehr oder minder im eigentlichen Ginne ber Regierung angeboren ober von diefer Regierung verdorben werben. Gie nehmen fast zwen Drittbeile ber Bevolferung Ronftantinopele ein und find in Raften und Bunfte getheilt, bon benen jede ihren Schubbeiligen bat, gufolge der Tradition, bag Mbam ber erfte Adermann, Geth der erfte Anopfmader, Enoch ber erfte Coneiber, Doab ber erfte gimmermann, Sul ber erfte Raufmann, Galab der erfte Rameeltreiber, Abraham ber erfte Maurer, Jemael ber erfte Jager, Ifaaf ber erfte Birte mar u. f. m. Die Uraber, großtentheils aus Egpp: ten und in geringer Unjabl, fuchen gewöhnlich ibr Brod ale Stallfnechte, Samalen (Lafttrager) und Gorbetverfer: tiger ju verdienen. Bermoge ihres fomachtigen, mageren Rorperbaued, vermoge ber Lebendigteit in ihren Bemes gungen, welche Feuer und Warme in jeder Mustel berrath, und endlich vermege ibrer Guttural: Sprace find fie leicht als die Rinder der Dufte gu ertennen. Gie find febr redfelig, und matrend fie fprechen, geftifus liren fie febr beftig mit den Sanden , fo baß fie , ob: gleich in ber Regel freundlich in ben Borten, boch oft bas Unfeben von Born und Bitterfeit baben. drey Saupttugenden der Araber - Gaffrevheit, Belben: muth und Beredtfamteit - bebalt fich jederzeit die legtere bev, mabrend die berden andern fich oft mit ben Bohnore ten andern. In ben Augen ber Turfen find fie, mas ber Italiener dem Bewohner des Nordens icheint - eine bloße Rarrifatur. Die Verfer find in fo geringer Menge da, bag

ffe fich in dem großen Gewimmel verlieren, und bag eine Charafterschilderung ber gangen Ration, nach ben menigen bier anfässigen Individuen festgestellt, nur einseitig und individuell fenn tonnte. Gie find in der Regel blos Rauf: leute und Dervifde, von benen jene fic burd Sanbel er: merben, wogu dieje burch Bettelen - recht baufig ju gros Mis Shiiten ober Res fen Meidthümern - gelangen. Ber merden fie von ben fangtifden Gunniten ober Unbans gern der reinen Lebre Muhamede, wie bieß in gewiffen Landern die Protestanten von ben Ratholifen und in andes ren bie Statholiten von ben Protestanten erdulden muffen gehaft und verabicheut, fogar mehr wie bie Juben, benen bie Verfer, ber Bolfdmennung nad, am jungften Tage bie Cfeldpoft einrichten muffen. Die Berachtung, ber mehr ober minder in der gangen Welt die Juden ausgefest find, trifft fie nirgende ftarter ale in ben Morgenlandern, wo fie nicht allein beständig ber Begenstand ber Digbandlung und Graufamfeit ber Turfen, foudern auch dem Goott und Sobn ber driftliden Stlaven Preis gegeben find. Gin Jude, der gur muhamedanischen Religion übertreten will, ober baju geg mungen wird, muß fich vorber taufen laf: fen und ein Chrift merben, ebe er bie Mofdee betreten barf. Die fonftantinopolitanifden Juben find größtentheils Caraiten. - Die nationaltugenden ber Urmenfer find Bleiß, Betriebfamteit, Rudternheit und eine bemundes rungemurbige Schaffungefraft; aber biefe guten Gigenfchaf: ten werden auf der andern Seite wieder burd Grobbeit, Unverschämtheit und Beschmadlofigfeit verbuntelt. Die Sprachvermandtichaft, Die fic gwiiden bem Juden und Argber, bem Grieden und bem Verfer findet etritt in ei= nem noch größern Dafie zwiiden dem Eurfen und bem Armenier bervor, trop bem, bag fowohl bem Innern wie Meußern nach bie Sprache ber legtern febr abzuweichen icheint - und feine der antern Nationen fprict fo vollfommen turtifd wie ber Urmenier. - Die Griechen tragen in Ale lem unvertennbare Buge eines tlaffifden Urfprunge an fic. Ungeachtet ber Schwere ber Retten, ungeachtet ber Bedrangniffe und ber Berfolgungen von Jahrhunderten baben fie dech ftete, gleich bem beiligen Feuer ber Befta, welches noch jest aus bem Schutte von Bellg's Erbe empor: flammt, ben Beift und die Frepheitelliebe ibrer Borfabren genahrt und bewahrt. 3br Charafter ift noch gegenwärtig ein Bemifc ber großen Tugenben und gebler, noch jest tritt ben ihnen die Bereinigung und Trennung der Arafte, bie gegenseitige Liebe und ber gegenseitige Sag ber Ginge bornen ein, wie und die Beschichte bieg von den Gellenen ergabit. Gin fooner, einnehmenber Rorperbau, Liebe gur Auftlarung, Ginn fur Runfte und Biffenicaften, Rraft und Musbauer ba, mo es die Bertheidigung ber Frenheit gilt, Abiden gegen die ichimpflichen Reffeln, eine lebendige Erinnerung an bas Dabingefdmunbene, Rampf und frie: gerifches Feuer gegen bad Gegenwartige und ein unrubi. ges Jagen nach einem zutunftigen Beffern — biefes alles ift bas von ben gefeverten Borfahren ihnen hinterlaffene und in ben Sturmen ber Jahrhunderte unverfehrt geblicebene Erbtbeil; dieß ist ber Stein des Anstofes, der gegen biefes Bolt einen unausloschlichen haß, Neid und schmablichen Drud bep seinen barbarischen Beberrschern und gefühltlosen Mithristen \*) aufgeregt bat.

(Die Fortfegung folgt.)

\*) Je le demande au nom de Némésis, pour qui donc sersient-ils, ces Grecs, reconnaissans? Quel est l'être à qui un Grec ait jamais été redevable d'un bienfait? Sans doute il faudra qu'ils doivent de la reconnaissance aux Turcs qui les chargent de fers, aux Francs qui violent leurs promesses et qui les égarent par leurs conseils trompeurs! Veut-on qu'ils remercient l'artiste qui démolit les ruines de leurs édifices, et l'antiquaire qui les emporte? le voyageur qui les fait battre par son janissaire, l'écrivain qui les insulte dans son journal? Voilà le montant des obligations des Grecs envors les étrangers!

Byron.

## Das Gottesurtheil. (Fortsegung.)

"Der Sturm haust ja furchtbar! (prach bie icone Frau auf bem Wege nach dem Thurm gu dem fie begleis tenden Mitter. Rehmt bie Febern auf Guerm Baret in Acht; fie find von einer zu feltenen Schönbeit. Es murde mir leid thun, wenn mein haus Ursach mare, daß fie Schaben litten."

"Und fur mich, eble Frau, antwortete er, murben fie gerabe baburd erft Werth erhalten. In meiner Ruftfammer aufbewahrt, gaben fie bann ein um fo lebendigeres Beugniß von bem flaren Frublingebimmel, ber mir mitten burd ben finftern Sturm aus Enrem milben Auge leuchtet."

Diefes Wort wurde die Dame vielleicht an bes Mitztere Benehmen an jenem Abende ben dem Grafen von Alençon erinnert haben, ware soldes nicht mit einer Burudhaltung und Demuth ausgesprochen worden, die nur von Achtung und Chrfurcht ju zeugen schienen.

"Ein fdredlicher Sturm!" rief le Gris, als fie bereits im Thurme angelangt waren, und er felbft die Thur bins ter ihnen beimlich jugefdlagen batte.

"Man wird gang angftlich!" entgegnete Frau von Ca-

"Laft es bod indeffen! fprach er, fie bavon gurucks baltenb. Es ift fo beffer. Unftreitig riffe bas Wetter bie Ebure fonft von Neuem auf und der beftige Sugmind tonnte Eurer Gefundbeit Nachtheil bringen. Nimmer verziebe ich mir's, wenn ich bie Veranlaffung bagu gewesen ware."

Mengftich blieb jest bie Dame fteben, in Zweifel, ob fie es magen burfe, burd hinabsteigen der Thurmtreppe mit ibrem Gefabrten fich noch weiter vom Ausgange gu entfernen. Nicht der braugen burd bie Baume faufende Sturm, ber fo eben den neuen Wetterhahn vom Thurme

warf, war es, was ihr bange machte, sonbern ber Sturm, welcher ploglich bem Gesichte ihres Gastes eine hohe Glut, feinen Augen ein wildes Feuer und allen seinen Musteln eine gang eigene Beweglichseit gegeben, mit einem Worte, ben feitberigen Dedmantel ber Hochachtung und Ehrfurcht gang abgeworfen hatte.

"Cleonore, rief le Gris aus, vor ihr niedersintend, Tag und Racht verfolgt mich Guer Bilb. Der Bauber Gurer Schönbeit bat mich zu bem unterwürfigsten Gurer Anechte gemacht. Sperrt mich ein in diesen Thurm, last mich burch die surchtbarften Qualen Gure Gunft erlaufen und ich achte mich fur den gludlichsten Sterblichen."

"Nicht boch, mein Freund, versete Frau von Carous ges, die all ihre Kassung zusammenrafte und wohl einsah, daß allein mit sold einer Leidenschaft einzig mildes Burez den von heilsamen Folgen sepn tonne, wie mochtet Ihr Qualen von mir erwarten, Ihr, der Bertraute meines Sheberrn? Ermannet Cuch, werther Herr. Meine Gunst! durft Ihr an dieser wohl zweiseln? Der Sturm nur in der biesigen Absonderung von den Menschen, diese unheimliche Ginsamteit bat Eure Einbildungstraft auf die seltsamste Weise ausgeregt. Last und einen Ort meiden, der so ges fabriich auf Euch einwirkte."

Und mit einer geschickten Wendung hatte fie baben foon wirklich die Thur gewonnen. Aber ehe ihr noch bad Ausschieben des Riegels gelang, erfaste er sie mit Duth und rief: "Nein Sirene, so arg soll bein suber Gesang mich vor du dich mir zu eigen ergeben baft, mein bestes, herre lichstes Eigenthum, der einzige Besit, den ich noch des Lebend wereb achte!"

Raum aber hatte die also Geangstete, die er bier mit wabrhaft ebernem, unwiderstehlichen Urme an fich rif, einen befrigen Gulfdruf ausgestoffen, als auch icon von Außen die Thure burd einen gewaltigen Fuftritt eingeschlagen wurde und Raimund von Douai den unwurdigen Gaft machtig ber ber Bruft ergriff.

"Bube, du bift meiner Rache verfallen!" rief ber Rnappe. Aber die Dame iprach: "Still, maderer Raismund. Sott sandte Cuch mir als Mettungdengel; doch die Mache ift nicht Cures Umtes. Laft ibn gieben, deffen beim: liche Tude meine freundliche Aufnahme so schändlich vergelten wollte. Mein Gemahl soll ibn zur Nebe stellen mes gen des Schimpfes, des er der hausstrau feines Freundes zu bereiten dachte."

"Berfuct es nur, brobte ber muthenbe le Gris, vers fuct es, Eurem Gemabl bavon zu fagen! 3ch werbe bann auch zu fprechen wiffen. Rur Eifersucht, brennenbe Eifers sucht mar es, welche biefen mir nachgetrieben. Mertte ich boch icon über Tifche, wie febr fein Auge mich butete."

"Muerdinge! antwortete Raimund. Der jefige Bor: fall ift meine befte Rechtfertigung, wenn ich Guern Blis

den nichts Gutes gutraute gegen unfere Berrin. Die Pflicht rief mich auf gum Dachter ihrer Ehre. Gott fep gepriefen, ber mein Borhaben gelingen lieg."

"Genug, fo fügte der binweggebende Gast bingu, wenn ibr je so frech fenn solltet, dieses Borfalls zu gestenfen gegen irgend Jemand, so macht euch gefaßt auf eine formliche Antlage von meiner Seite. Auf der eurigen ist die entschiedenste Schuld, mabrend ich wohl gar nur ber Prufung der Gemablin meines abwesenden Freundes mich tonnte unterzogen baben !"

"Der Prufung! rief die Saudfrau mit dem Ausbrud bes gerechten Stolzes und der hochften Emporung. Schamplofer, eber vielleicht mogt ihr euch jedes Bubenftude ers breiften, als bes Gedankens einer Prufung ber Saudsfrau Johanns von Carouges!"

In bie gange Tiefe ihres Schmerzes verfunten ftanb Eleonore, mabrend le Gris bavoneilte.

Raimund troftete: "Faffet Euch, edle Fran! Sat

"Durch eure Sorgfalt und Wachsamteit, maderer Rnappe. Wabrlich, Raimund, bas werbe ich, bas wird euch mein theurer herr nimmer vergessen! Bewahrt übrigens, wie ich, die mir jugebachte Schmach in eurer Brust, bis zu seiner, Gott gebe, balbigen heimtebr. Denn die Scham will mich schon vernichten, wenn ich bente, daß einer auf den Gedanken kommen konnte, sich eines Liebesantrags gegen mich zu erkühnen."

So blieb denn bas Anfinnen des undantbaren Gaftes Jedermann verborgen. Doch ward von diesem Tage an Frau von Caronges baufig sebr nachdenllich und in sich gesehrt. Die Keiterleit, mit ber sie früher ber Wirthschaft vorgestanden, sehlte ibr gang. Dazu zog sie sich noch mehr von allen Menschen zuruck, ihre Rinder ausgenommen. Man schrieb dieses dem Rummer über das lange Ausbleiben ihres Gemahls zu, und sezte noch die einzige Soffunng auf eine Beränderung dieser allgemein bellagten Umstände in die Rucksehrebe da demesenden Mitters.

(Die Fortfenung folgt.)

Die Ballfifchjagd mit Congrebeschen Raketen.

Rünste, Wiffenschaften und Industrie baben tausend Beruhrunaspuntte, und bienen gegenseitig eines dem and beren. Ibr Kortschreiten geht hand in hand, mit eine ander vervollsommunen fie sich, und mit einander erweitern sie die Gränzen ibrer herrschaft. Selbst die Kunst Arieg zu sübren, diese Geissel der Menscheit, dieses immer wieder: tehrende liebel, welches Menschen und Dinge zerstört, die Krenbeit beeinträcktigt und der Civilisation entgegenarbeitet, sieht diese Kunst seben wir diesmal bem Handel und ber Industrie neue Hullsmittel an die Hand geben, und zwar durch die Unwendung der Congreveschen Rateten bem Wallssischang. Rapitan Kap, Kommandant des englischen Schiffes la Marguerite, batte sich mit diesem Geschof verseben, um es zu dem angezeigten Swede zu gebrauchen. Es war den

Sten Juni, als sich ein ungeheurer Wallfisch in der Nahe feines Schiffes feben ließ, und bald auf Schußweite ers reicht war. Rapltan Rap richtete nun eine solche Rafete gegen die Seitentbeile des Riesensisches, welche auch wirtslich seine Decke durchdrang, und dem Thiere während einigen Setunden die fürchterlichsten Convulsionen verurssachte. Bald nachber aber drehte sich der unermeßliche Rörper des Thieres, sein Bauch stand über dem Wasser, es war todt. Die Rafete war durch eine gewaltige Speckslage und zwischen die Rippen durchgedrungen und im Junera des Thieres geplazt.

Ein zwepter Fisch war im Lauf bes nachtfolgenden Monats auf biefelbe Art angegriffen worden. Allein feine schnelle Bewegung und die Unrube der hochgebenden See verurfacten, baß er nicht gut getroffen ward, und die das fete nur den unterften Theil des Leibes traf, mo ibre Wirfung nicht tödtlich senn konnte. Dennoch gab die Ersplosion dem Fisch einen fürchterlichen Stoß, nach welchem er untertauchte. Allein er zeigte sich bald wieder auf der Kläche des Wassers, indem er eine große Menge Blutes aussprizte. Die Jäger naberten sich jezt, und fingen das Thier auf die gewöhnliche Art mit. harpunen und Wurfspießen.

## Rorrefpondeng: Radricten. Paris, 4. Gept.

(Befchluß.)

Ginige Atabemiter batten fich jeboch gefchamt, baf fie biegmal nichts befferes zu fronen batten, und hatten ein wichtigeres Wert: Dunopers Abhandlung aber bas Berhaltnig ber Freybeit jur Moral, jum Belobnen in Borfchlag gebracht. Golche Werte, mennten fie. muffe man in einem fonftitutionell regierten Staate, wo die Freybeit wirtlich fein leeres Wort , fondern gefemnagig anertannt ift , berudfichtigen, und ihnen ichien in jener Abbanblung eine ber wichtigften Fras gent, die jest in Frankreich, und überhaupt in bem gefamms ten, verfaffungsmäßig regierten Europa aufgeworfen werben Aber von biefem Werte fonnen, erortert worben gu fepn. hatten manche Alabemiter, bie in ben Tag bineinteben, unb rubig ibre Pemien vergebren, nichts gebort; alfo um baffelbe gur Renntnif ber Mabemie ju bringen , wurde weistich bes fotoffen , fo viele Eremplare anguschaffen, als Atabemiter ba find, das beißt vierzig, und erft nach rubigem Durchlefen ber Strift eine Meynung abzulegen. Als es bagu fam, entftans ben lebhafte Debatten; Dunoper, ebemaliger Mitherausgeber bes Consour Europeen , ift als einer ber Saupiliberalen bes fannt; feine Edrift ift von biefem Beifte burdweht; wie fouten fich biejenigen Atabemiter, die nichts beffer gu thun verfteben, als bag fie fich alles Pachbenfens über Ctaatsfachen entichlagen, und in Gottes Ramen bie Staatsmanner fcalten laffen, wie es diefen beliebt und einfaut, mofern fie. Die Atas bemiler, nur ihre Penfionen behalten, wie follten biefe Leute fich fo weit verirren tonnen, baß fie einen übel angeschriebes nen Schriftsteller, ware er auch ber fittlichfte Autor bes Jahr res, fronen follten? Da fie fich biegu nicht verfteben mochs ten . fo fanden fie einen acht biplomatifchen Ausweg, um Dus nevers Schrift vom Ronfurs gu entfernen. Gie bemerften namtio, biefes Werf fen noch nicht vollenbet, ba blos ber erfte Theil im Drude erschienen fen; folglich tonne es auch biegs mal nicht in Betracht gezogen werben. Naturlich iprach bie liberale Ceite ber Afabemie gegen biefen Ginmurf; allein die Ultras ober Penfionirten, was manchmal auf ein's binaus tauft , bestanden auf ihrer Einwendung, und ba fie bie Mebryahl ausmachten, fo trugen fie ben Gieg bavon. Mile biefe Berbanblungen murben naturlich fogleich burch bie Beitungen befannt gemacht, und bas Publifum erfuhr gar

balb, welche Meinliche Intrique Coulb fev, bag man biegmal fo unbebeutente Schriften trone. Die atabemischen Preife bies fer Art vertieren außerbem noch an ihrem Berthe, burch bie Bergleichung mit ben Preifen aber Gegenftanbe, bie in bas gefellschaftliche Leben und die bargertichen Berhattniffe eingreis fen, und die von reichen und geschaften Burgern, meiftens Banquiers und Rauffeuten, ausgesest werben. Diese Preife, ble wirtlich febr bebeutend find, tiefern wieber einen Beweis von ber patriotifwen Tenbeng bes Wirfens und Treibens ber unabhangigen Staateburger. Es verbatt fic bamit fo. Ein unternehmenber Mann , Mainens Cofte, bat ben Plan ju eis ner weitumfaffenben Encoclopabie entworfen , wozu bie auss gezeichneteften Schriftfleuer ber unabbangigen Partbev Beps trage ju liefern verfpromen haben. Wie biefe Encyclopable fe enbigen wird, febe ich nicht ein, benn ein bereits als Mufter erschienener Band entbatt blos funf Auffage; berechnet man nun, daß in einer allgemeinen Encyclopabie ungefahr funftaus fend Artitel abzuhandeln find, und nimmt man an, bag jeber Band fogar gwangig Auffage flatt funf enthalten wird, fo wurden boch noch 250 Bante erforberlich feyn; bagu tommt bann, bag nach bem befonbern Plane, ben biefe Encyclopabie vor allen andern auszeichnen foll, jeber Muffag, ober eigents lich febe Abhandlung (beun es werben vielmehr Abhands lungen als Auffage geliefert werben), die nicht mehr im Gins flange mit ben Fortschritten ber Biffenschaft fleben wirt, burm einen neuen erfest werben foll. fo bag alfo biefe Eneve clopabie beftanbig mit ben Wiffenschaften und menschlichen Renntniffen fortidreiten muß, und eigentlich fein Ende baben tann, fo lange bie Biffenschaft felbft nicht flille fleben bleibt, welches mabriceinlich vor Ente ber Bett nicht flattbaben wird. Reben biefer riefenhaften Encyclopabie foll noch ein tieis neres Unternehmen, namlich bie Gerausgabe eines encyclopas bifden Santbuche in's Wert gefest werben, bas fic allenfalls auf 20 - 25 Bante wird beschränten muffen. Beptes ift bes reits im Bange, und Spr. Cofte versammelt wochentlich bie Gelehrten um fich , bamit er fich Rathe mit ihnen erholen tonne. Da biefes Inflitut nun ein neuer Bereinigungspuntt von aufgetfarten Mannern ift. fo baben acht patriotifc ges finnte Manner, ate Ternaux, Cafimir Vorier und andere, bafe felbe bagu benugen wollen . um gemeinnütige Preisfragen aufs jugeben, beren Bbfung lest bem frangbfifmen Staate wichtig ift, j. B. über bie befte Ginrichtung eines ben Sanbel nicht brudenben Mautbipfteme, aber bie Urfachen bes jepigen Stodens im Sanbel, Borfchlag einer guten Gefengebung fiber Erfinbunges patente u. f. m. Die meiften Preife belaufen fic auf gweye bis brentaufenb Franten, also hober als fie, außer Frantreich und England, von ben meiften Regierungen verfprocen wer: ben. Und bieg thun einzelne Barger, obne irgend einen ans bern Antrieb, als ten Bunfc, bas gemeine Befte gu before bern! Betannt ift es, mas fie jur Errichtung von Boltsfous len gethan, welche große Aufopferungen fie gu Bunften ber Brieden gebracht; welche wichtige Unternehmen in Sinfict von Ranaten und Landftragen fie noch vorhaben. Darf man fic nach allem biefem noch munbern, bag bie inbuftrielle Rlaffe jest einen fo boben Standpunft in Franfreich einnimmt. und baß fie bie eigentliche Ariftofratie bes Reiche ausmacht, fo febr auch bie afte ftreben mag, wieber gu ihrem vorigen Unfeben gu gelangen! Szätte Franfreich fo viel Munizipalfrenbeit als Engs land, fo marben bier mairfceinlich eben fo große Dinge von blogen Bargern ohne Bephalfe ber Regierung getban werben, ale beren in England gefchen find; benn fcon ben allen Dins berniffen, bie ihnen im Wege liegen, verrichten fie Auserorbentlis des, und gehen ihrer Ration mit einem glangenben Bepfvielevor! Dg.

Beplage: Runftblatt Dir. 83.

0 0 171 DOM:

fü r

# gebildete Stande.

Dienstag, 17. Oftober 1826.

Gin Rampfen und Streiten

Ift auf Erben bas Loos ber Sterblichen!

2. Pprfer.

# Das Gottesung.)

4.

Die fuble erquidente Luft eines eben vorübergezoge: nen Gemitters am offnen Fenfter einathment, liebtofete Eleonore die fleine Adele auf ihrem Arme, mabrend hans, ibr Sobnden, an ihrer hand in die hohe hupfte und ben Lon des nur noch in ber Ferne surrenden Donners nach: quabmen suchte.

"Sieb, meine Abele, sprach Eleonore, mit dem Finzer hinausbentend, sieb, wie schon es wieder gewors ben ift! Wie die Schatten ber schwarzen Wollen dort an den hellerleuchteten Bergen hinfliegen! Und die Nacht, die turz zwor den ganzen himmel verdustert hatte, weißt du noch? der Regen, welcher in Strömen herunter rauschte! Und was bazwischen die Bliche hin und ber suhren und bas Arachen des Donners euch bange machte! das hat nun Alles wieder weichen muffen. So geht das recht oft im Les ben, meine Ainder, und wie jezt, wo die erfrischten Blumen und Baume weit starter und lieblicher buften als zur vor, ruft das vorübergegangene Leiden den Menschen ges wöhnlich desto kräftiger zur Jufriedenheit und Freude aus."

"Ja, fprad Sans, ich freue mich auch recht barüber. Mur du, gute Mutter, tannft gar nicht mehr fo recht froblich fevn, wie vormale. Sogar jest, da du uns bas fagft, ift beine Miene so trube."

Das wird ebenfalls porübergeben!" fagte fie mit eis

nem recht tiefen Athemjuge und dem Rleinen die Wange, ftreichelnd.

"Wenn ber Bater wiebertommt, nicht mabr? fragte er. Nillas menigstens und bie alte hanne sagen das. Ich glaube es selber. Denn wenn ich nur bran bente, so möchte ich gleich fort und ihm entgegen laufen, so weit ich tommen tonnte, um mich recht balb wieder von seiner hand brus den zu laffen. Denn treten mir babep auch allemal die Ebranen in's Auge, so weiß ich mich boch zu halten, baß ich nicht mehr aufschrepe vor Schmerz wie sonst. Und das gefällt bem Bater immer recht. Dann nimmt er mich ges wöhnlich auf den Schoof und ich barf spielen mit der golz denen Ehrentette an seinem Halfe. Uch, Mutter, wenn ich auch einmal so eine Kette betäme, ich glaube, ich tonnte dann sterben vor lauter Lust."

"Erachte vor Allem nur babin, mein Rind, ber Gbre immer recht nachzuleben, die Rette findet fich bann vielleicht von felbit. Und mare es nicht, fo wurde bas tein Unglidt fepu. Der achte Glang bes Menfchen ift immer nur in feinem Innern, ber außere ift immer nur leerer Schein."

"Der Bater; Gott im himmel! bas ift er, ba tommt er!" jauchte fie jest auf, feste die Rleine nieder und eilte, an jeder hand eines ihrer Rinder dem Erfehnten entgegen.

Aber bem erften innigften Umfaffen des Seimgetebreten, ber einen lange vermißten Simmel im Auge feiner treuen Saudfrau wiederfand, folgte in Eleonorend Bruft fogleich die troftlofeste der Betrachtungen. Das freve Besftandniß des ihr von le Gris geschehenen Ansinnens mußte,

wie fie mennte, jeder fernern Annaherung an ben gelieb: ten Gatten vorausgehen. Dhne daffelbe blieb eine Scheibemand aufgerichtet zwischen ihrem und seinem Bergen, welde bas Entzuden bes Bieberfebens nur auf Augenblide hatte überfpringen tonnen.

Wie aber follte fie ihren Bericht anfangen? Ronnte nicht wenigstens ber Berdacht auf ihr haften bleiben, daß fie durch zu große Freundlichkeit gegen den undaulbaren Gaft feiner Recheit Nabrung gegeben batte?

Des Mittere außerorbentliche Freude an feinen Rin: bern und die fortdauernden Scherge mit ihnen liegen ibn einige Beit lang nicht im mindeften gur Beobachtung ber Sowermuth tommen, welcher feine Bemablin burchaud nicht Meisterin ju werden mußte. Run aber wendete er fic ju ihr und fprach, ihr einen golbenen mit Verlen reich vergierten Sauptidmud überreidend: "Cheure Eleonore, nimm hiermit die Rrone berfelben Tugenb, melde meine Baffen im Rampf befeelte. Mus ber Sand bed iconften Frauleine im Ronigreide Arragonien empfing ich fie nach einem Eurniere, bem ber bodfte Schmud ber bortigen Rittericaft bepmobnte. Gin murdigeres Saupt bafur als bas beinige fande ich nirgend, bas ift auch allenthalben mein lautes Befenntniß gemefen. Uch, mein liebes Berg, Die Beit ift mir gar lange geworben, feit ich nicht bep bir mar. Un jenem Abend, wo man mir bad Berfunden bei: ner Tugend im Austand fo nabe legte, ba trafen beine Bemertungen über meinen Entidluß mich machtiger als ich foldes eingestand. Und ber Unmuth, ben ich bir zeigte, rubree meit weniger von ihnen ale bavon ber, bag bad ge= gebene Wort mich binberte, mit bir beimgutebren. Dun ble Beit ber Trennung vorübergegangen, tannft bu ja mobl mit mir fogar bie Audführung jened Borfages fegnen."

Da traten Ehranen ber iconen Frau in die Augen und ehrerbietig brudte fie feine Sand an ihren Mund, was der Seimgekehrte für eine ftillichweigende Anerkennung ber Bahrheit feiner Bemerkungen bielt.

Alls aber benm Abendtische der Erubsinn noch immer nicht non ihr weichen wollte, und fie, ftatt die Bartlichfeit bes so lange entbehrten Gemahls zu erwiedern, fich auf eine gar befrembliche Weise ihm entzog, da begann die in feiner Bruft erwachte Unrube immer mehr bed Argwohns finstere Gestalt anzunehmen.

Raum mar er endlich allein mit Eleonoren, so flog ein Blid aus feinen jusammengezogenen Augenbraunen nach ihr bin und er sprach: "Eure Frende an meiner Rudtebr bat so schnell allen Schein verloren, wie bas unachte Golb eines Feverkleibes in bofen Dunften. Sie war eine Luge, vermutblich in recht genauem Zusammenhange mit berjenizgen, für die ich sene Krone im Kampfe erstritt. Eleonore, was ging in so turger Zeit mit Eurem herzen vor, dem ich mich sicherer vertrauen zu tonnen glaubte, als felbst meinem eigenen?"

Jest fturste bie Dame ibm ju Fuffen. Doch por Schluchgen vermochte fie nur einzelne Worre hervorzubrin: gen und bat, bag er Raimund mochte fommen laffen.

Und als spalte ein Blifftrahl ploglich den Kern seines Lebens, so rief er mit einer vor Schrecken beiser gewors denen Stimme: "Der also?" Dabep ftarrte sein weitgeoffsnetes Auge den Boden so wild und schrecklich au, als wolle er sagen: Berschlinge mich denn, beillose Erde, wenn die bepben Treuesten mir mein volles Jutrauen mit schändlischem Verratbe lohnen konnten!

Da tam jedoch Eleonoren bie Sprache wieder. "Ralsmund, rief fie, war mein Rettungdengel, als Jatob le Gris fein lufternes Auge auf mich geworfen batte! Gott fep Dant, der mir endlich die Zunge loste. Denn nun tann ich Euch auch wieder getroft in's Angesicht schauen, mein theurer v. und sagen, daß es mahrlich meine Schuld nicht war, wenn er mich durch die freche Ertlärung seiner Liebe erniedrigte. Doch erfüllt nur meine Bitte; last Raimund tommen, daß er Euch die nabern Umftande mittbeile."

Und als der auf des Mittere Geheiß erschienene mas dere Anappe feinen Bericht abgestattet hatte, da folof Carouges erft ibn und bann feine Gemablin in die Arme und fprach:

"Es ift traurig, nach ber Beimtebr, ftatt ben geboffsten sugen Frieden im Sause zu finden, einen Schimpf raben zu muffen, den der geliebten Lebensgenoffin ein icam-lofer Menfch angethan, aber der Ausgang, den das bofe Beginnen durch eure Treue und des himmels Bepftand genommen, gewährt dafür tausenbfache Entschädigung."

(Die Fortfegung folgt.)

# Konstant in ope l. (Cortsepung.)

Der Safen ift einer ber fconften der Welt, 500 Fas ben am Gingange und an einigen Stellen faft 4000 breit. Der Meerstrom, ber am Borfprunge beom Gergil +) mit Gemait bereinbricht, lauft freisformig burch ben gangen Safen, bis er ben Topdana fic wieder mit bem Strome des Bosporus vereinigt. Sierdurch und vermoge ber Strome und Bache, die in ben Safen laufen, bleibt dies fer jebergeit rein. Die Alten nannten ibn megen feiner reichen Bufuhr bas golbene Sorn, und bier, erzählt die Mpthe, benm Borgebirge Cemiftra, wo die Riuffe Eps daris und Barbpfes ibre fluten vereinigen, bier murbe Jo, ale fie vor ber eiferfuctigen Juno flob, von ben Bez burtemeben überfallen und gebar eine Cochter, bie an ber Stirn bas Beiden ber Sorner ihrer Mutter trug und beg.

o) Es ift bier bas neue Serail gemeont, welches bie Fronte gegen ben Safen und Selutari bilbet und unmittelbar am Ufer fteht und mit bemfelben parallel lauft.

wegen Rer veffa ober bie Bebornte genannt murbe. Diefe Reroeffa gebar nun Ppcad, ben Grunder bes alten Bp fant. Gein Batet mar Meptun, bes Meeres machtiger Gott, und feine Gemablin Barbpfee. Un einer Bucht bes Bafend liegt bad Arfenal (Tersana) mit feinen Berften und Quais. Comedifche Ingenieure, welche 1795 Erlaub: nif erhielten, in turtifde Dienfte gu treten, haben fich febr verbient barum gemacht. Das Arfenal ber Alten, Nedrium, lag dem neuen gerade gegenüber auf der andern Seite bes Safens. Gin anderes lag am Borfprunge bes Serails und murde Bosporion genannt, indem ein Dofe foll in's Meer gesprungen und nach den Bergen bev Gfu: tari, die man bas Ralb nannte, gefdwommen fepn. Der Rame Bodporos oder Ochsenpaffage murde in Phodphorius (ber Leuchtende) nach bem gludlich beendigten Rriege gegen Philipp von Macebonien umgeanbert. Als Obilipp von der Duntelheit ber Racht begunftigt, bie Mauern von Bojang ju untergraben anfing, murde fein Borbaben burch das plogliche Ericeinen eines Mordlichtes und burch ein ungewöhnliches Sunbegebeul verratben. Die Byjantiner, welche hetate Phosphora oder Lampadiphora bieles Bunderwert, wodurch bie Stadt gerettet murde, jufdrieben, errichteten ber Bottin eine Statue mit einem Sunbe als Sinnbild ber Bachsamfeit , und legten bem Bosporus ben Bennamen ber Schuggottin bep. Muf alten byjantini. fchen Dungen findet man auch die Attribute ber Selate oder Diana Phosphora einen Stern und einen gebornten Mond, und noch beutigen Tages in dem osmanischen Reichsmappen.

Ronftantinopel, von den Eurfen theils Stambul, theils richtiger Islambol genannt, faßt, im weiteften Sinne genommen, nicht blod die eigentliche Stadt und bie an berben Seiten des Safene gelegenen Borftabte, fondern auch Stutari (Chrysopolis). und Rafitoi (Chalcedon) auf ber affatifden Seite, und bie an berben Ufern bes Bosporus innerhalb bes Raumes von beffen fublider bis gur nords lichen Mundung belegenen Dorfer und fleden in fic. Die bepben Streden auf ber thracifden und bitbonifden Rufte debnen fic auf jeder Geite bie gur Lange von neun Ctun: ben oder einer ftarten morgenlandischen Tagereife aud. Die eigentliche Stadt an fic betrachtet, bilbet faft ein gleichs feitiges Dreved, movon gwey Geiten, von Baffer umge: ben, die Ausbebnung baben, daß ein Gingelner ju jeder eine Ctunde braucht, um ihr entlang ju rubern. Die britte, die Landfeite, bat ungefahr benfelben Umfang, fo bag man theils gu Baffer, theile gu Lande in brep Stunben um die Stadt fommen fann, Diefes Territorium, wonon bas frubere Bojang blos einen Theil einnabm, machte auch ben Umfang ber von Ronftantin erneuerten und erweiterten Stadt mit Inbegriff ber Mauern, womit er fie umgab, und mit Audnahme einer unbebeutenden Er: weiterung burch Theodosius ben jungern 413 aus. Seitz bem ist feine Erweiterung geschehen, so bag das gegenwarztige eigentliche Islambol weder größer noch kleiner als das frühere Konstantinopolis ist. Der türkische Geschichtschreis ber Seaded Din muß die Stadt durch ein ungewöhnliches Bergrößerungsglas betrachtet haben, indem er sagt, daß man beren Umfang mit dem der Sonnenstrahlen vergleischen könne, und daß es eine Unmöglichkeit sev, sie zu durch wandern. Das Wasser bier, heißt es weiter, ist Wein, die Luft ein Umbrastrom, die Morgenstunde ist das Zusammentreffen der Liebenden, da die Schonen sich im Eppressenbaine einfinden.

(Der Beidluß folat.)

## Rechnunges Erempel.

Wenn man bie engiliche Staatsichuld auf fiebenbung bert Millionen Pfund Sterling berechnet, \*) fo murde diese Summe in englischen Bantbillets von einem Pfund Bes trag einen Naum von 4516 englischen Quadratmeilen und 558 Parbs einnehmen.

In Gold murde biefe Summe 14,981.272 Pfund, in Silber 325,805,451 Pfund magen, und in Rupfer murde fie 4,687,500 Connen (die Conne 8u 2,024 Pfund) fullen.

Um diese Summe in Guineen zu gablen, murde man, (bundert Stude auf eine Minute, und den Tag zu zwölf Stunden gerechner) sieben-und-zwanzig Jahre, sechs Mosnate, zwep Wochen, sinf Tage und sechs Stunden brauchen; in Schillingen aber fünsbundert:acht:und-siebenzig Jahre, acht Monate, zwep Wochen, zwep Tage und vier Stunden; in Rupfermunge aber murde man, von Erschafssung der Welt an darau gezählt, noch tausend einhundert und zwep und-drevßig Jahre zu zählen haben. Endlich um die ganze Schuld in Rupfergeld zu transportiren, wurde man neuntausend drevbundert und sunf:und-siebenz zig Schiffe, jedes von sunsbundert Tonnen notbig haben.

\*) Ungefahr viermal fo viel als bas bffentliche Jahrs Eintommen aller europäischen Staaten jusammengenemmen, an welchem bas Staatseinkommen bes brittischen Reiches bemale ein Drittstheil beträgt. M. S. Statistit und Staatentunde vom Frenh. v. Malchus. Stuttgarbt 1826.

### Rorrefponbeng: Dadridten.

Danden, 6. Dit.

Ronigliches Sof: und Mational-Theater. Bum erften Male: Etemence Sfaure, Trauerfpiel in funf Aufjugen, von Pannafc.

Das Stud war als Manuscript angetundigt, was, wie es schien, ju feinem Rubme bentragen soute. Und will man ber Erfabrung trauen, bat es freulich Grund, von einer neuen noch ungedruckten Tragbbie, eben barum weil sie noch neu und ungedruckt ift, ju vermuthen, sie tonne unmöglich schechter fevn als bas bisber Befannte. Leiber spricht aber die neueste Erfahrung bep bem gegenwärtigen Stude diese Bermuthung als Irrihum aus. Daß es an den Erbsunden der jesigen beutschen bramatischen

Boeffe aberbannt leibe, und ber Schlange nicht marbe ben Rouf gertreten haben, war ju erwarten, jeboch nicht ju farchs ten . bağ eine allgemeine Somachtichteit fenen Erbinben auch nicht bie geringfte Gegenwebr leiften, fonbern fich ihnen fogar freundlich in die Arme werfen mbate. Um turg biefe Erbe funten auch ohne ihren Abam ju nennen, fo befieht bie Gine barin, bag jufallige Begebenbeiten, Bunfce, Reigungen, Sandlungen. Zwede nicht mehr, wie es 1. B. ben Chatfpear oft gefwiebt, nur bas Organ fur eine tiefere und innere Doth: menbigfeit finb, bie fich ibrer ale gleichgultiger Mittel bebient. fonbern bag fest folde reine intereffelofe Bufalligteiten , folde gang bebeutungearme Begebenbeiten ben gangen nachberigen Reichthum-ber Rollisionen, Berwidlungen und Entwidlungen sit bestimmen aufangen. Der Bufall bat ben Unterthan gum Ronig erboten. Diefer Lumpentonig, biefer Claubius bat ben mabren Ronig, ben achten alten Samlet meucheimbrberifc vergiftet, und ber ehrwarbige Beift wanbert jegt einfam um ber, fic einen Cohn ju fuchen, ber ibn rache. Aber bie neuen Poeteff find "Sans ber Traumer" wie Samlet, und ichmagen flatt ju banbeln. - Die anbere Erbfunte, bie erft recht ift Mobe geworben, feitbem bie Poefie aus ihrem Parabiefe vers trieben marb, zeigt fic auf bie Beife, bag zum Gegenftanbe nicht mehr ein Inhalt genommen wirb, beffen Intereffen noch gegenwartig in ber gangen Ration teben, und ein Spies gel ihred mabren Beiftes feun tonnten, inbem fie ansfores den, mas fie tenft und will, mas fie ausführt, und welche Borftellung fie von ihrem eigenen innern Wefen bat. fons bern bag und langftvergangene Intereffen vorgeführt wer ben, welche nie bie unfrigen waren, und woran wir nur theoretifc und fritifirend Theil nehmen tonnen. Und bennoch pratenbiren biefe Berren, folde Poeffe ftebe auf frepen Bagen, mabrent fie gerabe im Wegentheit nur ein Dienstmann, fen es bes Bergnugens ober überbaupt ber Rührung, Gpannung, bes Beitvertreibs, ber Rurgweit und Langenweile geworben ift. Wenn nun nicht mehr ber allgemeine Mationalgeift ben Dichter treibt, mas biefer Beift fen gur Darftellung ju bringen , und nun binaus in bie Gerne geschaut. wirb, bann tommt es leis ber auf bie Bufalligfeit bes guten Muges bes Poeten an, ob er bie meitliegenden Gegenstande in biefer Bogelperfpettive auch beutlich und richtig ju ertennen im Stanbe ift. Dech weber die jest fo oft gebrauchte Reffexionsbrille, noch bie moberne Centimentalitatetbrane, burch welche in bie bammernbe Ferne gebildt wirb, find fabig, bie blaffen Beftatten lebenbig unb wirtfam aus bem nebelhaften Spintergrund in ben frifden, bells beleuchteten Borgrund ju raden. Go feben wir bie Dumien ber Bergangenheit mit falfder Cominte und eingehauchtem Arbem bas Geft einer ingenbaften Auferflebung fevern, unb follen, flatt ber achtgeborenen Gobne unferes eigenen Lebens, biefe Baftarbe fur bie ebelichen Rinber unferes Beiftes anertens nen. Daber lagt fich benn leicht ber gerechte Unwille bes beffes ren Publitums ben jeder biefer neuen Geburten ertlaren, unb es ift feinem Reblichen gu verargen, nicht Taufjeuge febn gu wollen. - Eine britte Ganbe, bie mit biefen bevben erften gus fammenhangt, ift, bag bey ber Bleichgultigfeit bes Inhaltes bas gange Bewicht auf ben Musbrud gelegt wirb, ber für fic felbft fcon foll Ginbrud machen, aber ale Abbrud eines lees ren, inhaltlofen Geiftes nur mit gemachten Blumen gut fpielen weiß, und ben Monbichein einer abenblichen Poefie, bie nur ben Duft und Debet tlebt, fur bas belle Tageslicht ber Conne eingetaufdt bat. Die fogenannte fcone Diction ift bas Frau. tein in Rleifte Rathen, bas im Babe belaufcht, labm, vertrap: pelt , bleich, gabnios und tabliopfig erfcien. Das mabre Dich: terwert bleibt auch in ber profaifchften Ueberfegung noch poetifch.

Benn nun andere neuere Berfuche nur an einem ber ges nannten Uebel frantein, fo ift biefe Clemence Ifaure meremarbig , weil fie an allen brepen banieber liegt. Und befibalb mag es uns vergonnt fenn, biefer romantifden Coonen naber in's Muge ju feben. Beom Aufrollen bes Torbanges erbliden mir fie im Blumengarten ibres Ctammichloffes; wir boren fie ein Lieb jur Sarfe fingen, benn fle ift Dichterin, ein Bleb vom Rampf ber Liebe und Pflicht. Der Troubabour, Raoul von Touloufe, beantwortet aber bie Mauer beraber gleichfalls mit Sparfentlang bas Gebicht ber Angebeteten. Dann tritt er ju ibr und erflart ibr nach und nach feine Liebe. Gie antwortet mit bren Blumen, die er nach ber Blumenfprache feines Sers gens beutet, und bann ben alten romantifcen Comur wies berholt: "bie Geele Gott, ber Urm bem Ronig; mein Serg fen bein, bie Ebre mein." Die Musführung biefes Comurs, als Inhalts ber romantifden Welt, ift nun ber Gegenftanb uns ferer Tragbbie, ber in feiner gangen perfonlichteitelofen Leers beit feftgebalten, allenfalls einen mittelmäßigen Dperntext batte abgeben tonnen, aber teinen tragifchen Anoten gu fnapfen im Stande ift. Gin Liebesunglide und einen Ghrengwift als Gegenftanb eines neuften Drama barguftellen, tonnte nur eis nem Luftfpietbichter einfallen, ber fich in Catberon verflett bat, und es marbe ihm bie Darftellung nur getingen, wenn er bie Calberonifche Armuth, wie Calberon felber, burch ben gangen vollen Reichthum intereffanter Berwidlungen , fcarffins niger Unterfceibungen, mit all ben feinen Ruaneirungen ber Liebe, ber Ebre, ber Trene, mifte vergeffen ju machen. Bon alle biefer Beisbeit weiß aber unfer Dichter nichts. Er bat jenem Mitterfowur nichts entgegen gu fepen als bie trifte Ungludfeligfeit eines zweyten ober vielmehr eines erften Comurs. Damit aber verhalt es fic folgenbermaßen. I faurens Mutter farb, wie es mohl zu gescheben pflegt, und befti minte, mas icon feltner ift, fterbend bie Tochter fur's Riofter. Ibr Bruber, Graf Lobovie, hat diefen Schwur auch gefdworen, und wenn er gehalten werben foll, fann freplich Clemence ben Rabul nicht beiratben. Go ift bie gange Rolliffen an bie Bufalligfeit eines gleichgaltigen Schwures gefnapft. Bas geht uns biefer Schwur an? Wir fennen weber tie Mutter noch ibre fittlicen und religibfen Granbe; wie tann bieg bloge Faftum, bag ber Mutter eingefallen ift gu fowbren, und bag ibr Cohn gutwils lig nachgeschworen bat, ber Grund werben ju tragifden Bers baltniffen? Dieg Unglud tann und allenfallegin Betreff bee gus ten Dabdens leib thun, wir fonnen bemftens verbrieflich bare über werten, und in unferem Merger fombren, es fen Unrecht von ber Mutter gemefen, fo gu fcmbren; aber tragifd ergrift fen werben wir nicht. Sfer ertappten wir alfo ben Berfaffer bey ber erften Canbe. Benn nun biefe Bufalligfeit bes Comure Berwidlungen berbevführt, bie uns entweder ale Berwidluns gen ober burch ben Inbalt, ber burch fie bargeftellt wirb, ins tereffiren tonnten, bann mochten wir tem Dichter, wenn er nun einmal rein romantifc febn will, feine Bufalligfeit verges ben , aber bag burch bas Unglad biefes Comure nicht bers austommt , als bag fich Raout als ein junger Mann zeigt, mels der ber Ehre, ber Liebe und bem Baterlande treu ift, und wir feben, bag ber Dichter bie Mutter nur ber Darftellung fols der, für unfere Welt leer geworbenen Intereffen megen abs flichtlich bat fombren taffen , fo bag uns bas Bufallige fo gang nadt als Abficht erfweint , bann tonnen wir ben Dichter nicht frevfprechen. - Der Bruber tommt fo eben von Paris jurdet und bringt Clemencen eine Ernennung jur Rampfrich: terin am Liebesbofe. Da fie bie Barbe mit Freuben annimmt. errath er ibre Liebe, und broit und fowbrt, baf fein Schwut tein Meineib werben folle. Go weit ber erfte Gingangeatt. (Der Befchluß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 83.

für

## gebildete Stande.

## Mittwoch, 18. Oftober 1826.

In Gott rubt die Natur - ber Ew'ge wirft burch fie: Denn feine Schopfertraft erflirbt und altert nie! Er, ber unenbliche, nie raftenbe Gebante, Schuf uns nur jum Beweis, bag feine hulb nie wante. In ihm lebt, athmet. wirtt unenblich, ungetheilt Der Geraph, wie der Menfch, ber bier im Staube weilt.

Rrug von Mibba.

# Konstant in opes. (Bestatus.)

Die erften Mauern baute Phibalia, Die Cocter von Barbofed. Der erfte, ber fie erweiterte, mar Paufanias von Sparta und feitdem Severus, Ronftantin, Theodo: find und Artabius, unter welchem legtern fie den Umfang erhielten, ben fie noch hentiges Lages baben. Apotaufus, ber Mitbemerber um den Ehron mit Ranta: fugen, der nach bem furchtbaren Erbbeben 1344 neben ber alten Mauer auf ber propontifden Geite die Doppelmauer aufführen ließ, bie noch jest ale Cougwebr fur Die Ctabt baftebt. Die Stadtmauern auf ber Landfeite find ebenfalls doppelt und baneben ein 25 Auß breiter Wallgraben. Die außere Mauer, zwep Raden bod, ift mit 250 niedern Thur: men, benen eine gleiche Ungabl auf einer innern, 20 Rug boben Maner entfpricht, gefpidt. Dieß ift jum Theil ein Wert Mahomede II. und einiger feiner Nachfolger. Die legte Berbefferung geschab unter Admet III. 1721. erblidt in diefen Mauern nicht blos Spuren ber Barbaren und bee Berftorungegeiftes ber Beit, fondern mehr noch bes Meniden. Bereits ber bojantinifche Felbherr Leo fullte mit Grabfteinen die Brefden, welche Philipp, als er bie Stadt belagerte, gemacht; Stonftantin und Theodofins nahmen bie Baumaterialien aus den alten Gottertempeln; die Palaologen riffen Rirden nieder, um Redouten und Bericanjungen ju bauen, die wiederum von andern Bar: baren zerstort murben — und die Türken endlich baben auf

Roften ber legten Beiligthumer bes Greuges fic befeftigt. Gine Menge griechifder, fo wie lateinifder und turtifder Infdriften erinnern an bie Ebbe und flut ber Beit, womit die Werte ber Menfchen fteigen und fallen. Der Thore gibt es acht und gwangig, von benen viergebn nach dem Safen, fieben nach der Landfeite und ebenfalls fieben nach dem Propontus binausgeben. Durch bas fo: genannte Sigmathor, jest Psamatia Kapussi genannt, führte Beleng bas in Jerufalem wiedergefundene beilige Rreng berein. - Der erfte Reind, ber fic ber Ctadt nas berte, mar ber Rouig Philipp von Macedonien, außerdem murbe fie einmal von ben Grieden, bremal von ben Ros mern, einmal von ben Kreugfabrern, Perfern, Avaren, Clavonen und rebellifden Untertbanen, zweymal von den Bulgaren, fiebenmal von ben Urabern und brepmal von ben Osmanen belagert - und fab mabrend diefer Beit, mas feine andere Stadt gefeben, alte griechifde Feldberen, ro: mifche Raifer und Cafarn, neugriedifde Autofraten, perfifche Chodroes und grabifde Chalifen, bulgarifde Aralen und flavifche Defvoten, venetianifde Dogen und frangoffs fce Grafen ,-avarifde Chafanen und odmanifche Gultane por ihren Mauern - und vierennbezwanzig Mal belagert, murbe fie nur fechemal eingenommen, von Alcibiabes, Geverus, Ronftantin, Dandolo, Michael Palaologus und Mabomed II. Außerdem entbalt die Beschichte fein Beps fpiel, daß eine Stadt burd die Feinbseligfeit ber Glemente fo viel gelitten als Ronftantinopel. Bon lleberfcmem. mungen, Sturmen, Feuerebrunften und Erdbeben bet

furchtbarften Art ift biefe Ctabt beimgefucht worden und fle nehmen einen bedeutenden Raum in den Annalen Ron-Ceabrede Din beschreibt auf fol: ftantinopeld ein. genbe Beife bas Erbbeben, meldes 1511 einen großen Theil von Thrazien und Bithpnien erschutterte: "im ge: "nannten Jahre, am erften Tage in bem Monate Diche: "mafiselaval, in einer furchtbaren Dacht, ale ber Gert "ber vierten Gpbare (ber Mond), ale Die Lichter bes "himmels ihren Glang über die Bewohner der irdifden "Raume audbreiteten, und ber Augenmann im menfch. "lichen Muge eingeschloffen rubete, ale ber Berold ber "Nacht von der Sobe des Firmamente fich jum Unter: "gange anschidte, und bie Augen der Sterne über die "Angelegenheiten ber Belt machten - gab ber Erschaffer, "ber bie Felfen und Gebirge wie Erdpfeiler aufgeftellt "bat, feine Grofe und Macht burd ein erfdredliches Erb: "beben, burch beffen Stofe bie Belt erschuttert murde "und die Clemente in Bermirrung geriethen, fund. Die "mit diefen Schredniffen fdmangere Racht gebar aus bem "Choofe bed Nichts ungeheure Bestalten; Beit und Raum, "Ort und Stunde bebten, der Grund der Erde gitterte "und die berelichen Gebaube ber Stadt flurgten gufam: "men. Mander Pallaft, der an Sobe und Festigfeit fic "mit bem Simmel maß, murde ber Erbe gleich gemacht, "bie Mauern barften, die Thurme und bie größten Boll: "werte flurgten mit Bepraffel über den Saufen; bas alte "Deib felbft, die Belt, fdrumpfte vor Coreden über "diefen furchtbaren Auftritt jufammen, und die Men: "ichen floben ibre Wohnungen, und fucten auf dem Relbe "ihre Mettung, mabrend die ichredenvollen Worte bes Ro: "rans: "Cin fleines Erbbeben, eine große Gade," je "bed Berg gerichnitten."

Unter ben jesigen offentliden Plagen Ronftantinopele, bie großtentbeile benfelben Plag einnehmen, ben bie foge: nannten Fora ber alten Stadt inne batten, zeichnen fich bauptfachlich folgende aus: I. Der hippodromus, von den Rurfen Utmeiban ober Mogplag genannt, mo bie Dett: rennen ftatthatten, im Gudoften von ber Copbienmofchee gelegen, ift fest nur noch 250 Schritt lang und 150 breit. Früherbin geborte biergu auch der Plat, den jegt bie Do: foce bed Sultans Udmet einnimmt. Der Sippodromus murbe vom Raifer Gever angelegt, in der Dabe bes Tem: pele ber Setate. Der Theil, ben er gu vollenden im Stande mar, murde den Diodeuren gebeiligt, und bie Bielpfeiler ber Rennbabn murden mit dem Ep ber Leba begeidnet. Gin Theil der terraffenformigen Gige, von mo aus Die vier Partbeven, die Grunen und Rothen, fo wie bie Blauen und Weißen, dem Wertlaufe gufaben, blieb un: vollendet. Die Marmorpfeiler, bie biergu gebraucht murben, fann man bin und wieber in ben nabgelegenen Dracht: gebauden miederfinden. Bon ben Gingangen mird befon: bere der Tobtenpforte und der Decimuspforte in den bezantinischen Annalen sehr baufig ermabnt. Durch jene brachen die wildgesinnten Aufruhrstifter ben Spaltungen im Staate zum Tumulte und Blutverzießen herein — durch die leztere, die oft mit edelm Blute gefärbt wurde, ging der Raiser unmittelbar von seinem Pallaste nach dem Hippodromus. Die Idee, die ben den Alten diesem Schausspiele zum Grunde lag, war die sinnliche Vorstellung der Weltregierung durch die Bewegung der Sonne und ber sieben Planeten.

## Das Gottesurtheil.

(Fortfenung.)

5.

Am folgenden Morgen schidte der Ritter Caronges Boten aus an alle seine und seiner Gemablin Verwandten, sie auf einen festgesezten Tag nach Argenteil zu laden. Als sie nun bort bepsammen waren, trug er ihnen das Ansinnen vor, welches der Tugend seiner Ebefrau geschei ben, während er in fremden Landen den Preis für sie ers stritten. Die Versammlung gab einstimmig den Rath, daß Caronges zunächt ben seinem Herrn die Alage über den Schimpf, den Jasob le Gris ihm und seiner Ebefrau zugesugt, anzubringen hätte.

Aber als der Ritter biefen Rath befolgte, fo befrems dete ibn der froftige Empfang und noch mehr die gleichgultige Art, mit welcher der Graf von Alençon die, zwar ohne Berlehung des Anstands, doch auch im gerechten Gefühle der ihm wiederfahrnen Beleidigung vorgetragene Bes gebenbeit aufnahm, als fep sie ein befanntes, unbedeuten: des Mabreben.

"Lieber Carouged, sagte endlich ber Graf, das histore den ist mir schon früher, aber in einer sehr abweichenden Gestalt erzählt worden. Ich bedaure Euch herzlich. Denn der Vorfall ist, in allem Ernste, viel schlimmer sur Euch als Ihr glaubt. Eure Frau treibt Wucher mit dem Psunde ihrer Schonbeit. Bielleicht mag auch mein wackerer le Grisd nicht ganz frev gewesen senn von einiger Regierde danach. Wenigstend billige ich teinesweges seinen Besuch auf Arzgenteil in Eurer Abwesenbeit. Allein der Knappe, dem Ihr Eure Frau anvertrautet, besaß ihre Gunst bereits in solchem Grade, daß meinem le Grisd vermuthlich gar nichts davon zu bossen blieb. Und weil er Zeuge geworden der Schuld Eurer Frau, so hat diese und ihr Gesell für das Klügste geachtet, seinem Berichte mit einer Antlage gegen ibn zuvorzusommen."

"Onadiger Serr, rief da ber Mitter hodentflammt, ber Bofewicht taufdte Cuch auf bas Seillofefte."

"Buter Caronges, verfeste achselgudend ber Graf, auch angenommen, daß 3hr Mecht battet mit dieser Ber bauptung und le Gris Unrecht, wie wolltet 3hr einen guls tigen Beweis gegen ibn führen? Folgt meinem Rathe, alter Freund, last die Sache auf sich beruben. Straft Raimund von Douai mit dem Tode, ober wenn Ihr, wie wohl rathsam sevn mochte, das Aussehen scheut, so schidt ibn in der Stille fort. Für die Frau gibt es ebenfalls zwep Wege. Haben Euch ibre, allerdings seltenen Meize noch zu fest umstrickt, et, so nehmt den treulosen Knappen für einen Versührer an, der nur erst durch die bosbasteste Verschlagenbeit sie Euch abtrünnig machen konnte und verzeiht, oder — schickt sie ohne Weiteres in das erste beste Nonnentloster. Lezteres wurde der Sache eine Abbulfe geben, die Euch zwar im Augenblicke sehr schwerzlich wäre, aber dasur auch desto gewisser zu dauerhastem Friesben gereichte."

"Edler herr, erwieberte Carouges, aus Uchtung vor Eurem Rathe enthalte ich mich ber nochmaligen Berficherung, bag le Gris Euch auf bas Schamlofefte betrogen. Gewährt mir jedoch die Bitte, ihn bier mit meiner haussfrau in Euerm Bepfepn gufammengustellen."

"Rann Guch dad gur Beruhigung dienen, fprach der Graf, fo bin ich bereit dagu."

6

So viel aber auch der Mitter Caronges von diefem Auftritte erwartet hatte, fo icheiterten doch alle feine Soffe nungen an der Frechheit Jafobs le Gris.

"Frau von Carouges, fagte diefer, als sie ibm fein Benehmen vorgehalten, mit scheinbar ganz unerschütterlischer Rube, ohne alle Noth handelt Ihr bocht feindselig gegen mich. Weil Cure Drobungen mich dergleichen besorgen ließen, glaubte ich die Sache, zu meiner Sicherung auf diesen Fall, meinem bier gegenwärtigen gnädigen Herrn anvertrauen zu muffen. Durch ibn batte gewiß so wenig irgend Jemand etwas davon erfahren, als durch mich. Schon darum wurde ich Alles bep mir bebalten haben, weil meinen alten Freund Carouges die Entdedung nur beunruhigen mußte, welche mein Schweigen ibm erspart hatte."

"Nicht mehr von Freundschaft zwischen und, bu giftige Schlange! rief Ritter Carouges so außer sich, daß der Graf. sein Berhältniß zu ihm in Erinnerung bringen mußte. Aber obschon auch Raimund noch berbeygerusen, dem Ritter le Gris die Umstände vorbielt, so behanptete dieser doch mit einer ganz den Schein ber Wahrheit an sich tragenden Recheit, daß die Uebereinstimmung, mit welder er und Frau von Carouges ihre gegen ihn ausgesonmene Fabel vortrügen, nichts beweise, als eine ihrem bössen zweise gemäße, schlaue Verabredung, die aber doch das Auge eines Herrn, scharssichtig, wie der Graf von Allengon, nicht blenden werde.

Und wirflich tonnte fogar ber binreifende Schmerg ber Rlagerin, die machtige Stimme ber Wahrheit im Munbe ibred fculblofen Bepftands, ben fur le Grid auf: ferordentlich eingenommenen Grafen nicht von der Sould feines Bunftlings überzeugen.

Bulegt, als er mit Carouges nur noch allein war, sagte er zu diesem: Allerdings kann ich mir die Last eures herzens bep dem euch tressenden ledel vorstellen, mir vorstellen wie eine Schönheit, gleich der, welche euere. Jaussstau auszeichnet, von euch für die Wahrhelt selbst anges nommen wird. Solltet ihr aber nie von der sast unglaublichen Größe weiblicher Schlaubeit und Lücke gehört haben? Abgesehen indes hiervon, und von Necht und lins recht in diesem Falle überbaupt, erwäget nur, daß das Mecht, wie ich schon früher euch bemerkte, bep solchem Mangel an Zeugen, schwerlich auszumitteln, und ein Ausgleichen oder Niederschlagen der Sache das einzige ist, wozu ein so verständiger Mann, wie ihr sich entschließen sollte.

Im außersten Unmutbe verließ der Ritter mit seis wer Gemahlin das Schloß des Grasen, und bevde legten ben langen Weg die nach Argenteil in so tiefem Schweis gen zurud, daß auch ihr Gefolge nur selten den Mund zu öffnen wagte, und nichts zu horen war, als die Huse der Rosse, welche von Niemand angetrieben, an der Trauer, die das Paar, und den dem Ritter zur Linken reitenden Raimund beherrschte, durch die Langsamkeit ihrer Bewegung Theil zu nehmen schienen.

Raum aber auf Argenteil angelangt, und allein mit feiner Gemablin, fagte Carouged: "Eleonore, wie ich, fo vernahmet auch ihr, mit welchem Rathe der Graf mich entließ. Gepd ihr auch der Mepnung, daß die Sache auf fich beruben tonne."

Geliebter herr und Gemahl, eber den Tob als bies fed! Mit Freuden will ich ibn bulben, und ichuldig ers scheinen vor aller Welt, weil dabep wenigstens eure Ebre bestehen fann. Die Befolgung jenes Mathes aber richtete eure und meine Ebre zugleich zu Grunde.

"Bobl, edles Beib, — rief Carouges — bas nur wollte ich noch wiffen. Und mochte unfer ganges zeitliches iheil barüber untergeben, die Pflicht gebeut mir unfer bevderfeitiges Recht bis an's Ende meines Lebens zu verfolgen."

(Die Fortfegung folgt.)

## Un ben Eroberer.

Shaller.

### Rorrefpon benge Madricten.

Manden, 6. Dit.

#### (Fortfepung.)

Im groepten foll nun bie Charafteriftit ber Perfonen fols Schabe nur, bag tiefe Charafteriftit ben romantifcen hetben bes Ginds noch ihr einzig moglices Berbienft nimmt, namlich bas: romantifc ju feyn. Der Graf, ber und icon als Szeib, als unbeugfam und etwas unbanbig gefchilbert ift, fommt fo eben von ber Jagb gurud; ein Bauer bat fich bem witten Bergnugen, bas feines Rachbard Mder gerftoren foute, widerfest, und ba will ibn benn ber Graf beghalb gleichfaus fegen faffen. Dieg bort ein normannischer Ritter, Rollo, Maoule Freund ; er gabrt auf , beleibigt ben Grafen , und fie gerathen in Streit. Das ift alles in ber Orbnung. Was thut aber ber beleibigte Braf? Er fagt bem Ritter: er fen trun: ten! Bas thut ber Ritter? Er mennt, er wolle am Morgen wiebertommen, wo jeber nachtern fen. Ift bieg nun, ba Rollo in ber That nicht trunten ift, bie Darftellung eines romantis foen Ritterfreits ober einer Studentenrauferen, wo die Gegs ner fich eigentlich lieber vertragen mochten ? - Dann folgt bie Charafteriftit bes Tronbabours, ber fic von fic mit Rollo unterbalt, und bem tapfern Rormannen fo viel von ber Bett ber Traume, von bem inneren Bemutbeleben, von Bartheit und Minne porfdmast, und auch bie robe Birtlichteit fcmabt, bag fic ber Troubabour urptoplich in einen unferer fügen. febnfüchtigen, gemutblichen, traumenten Poeten verfehrt, unb bas Gegenbilb zu bem Stubentengwift liefert. Man ift frob, wenn Rollo verfichert, bag alles, was im Raoul ju Geift, in ibm bem ftarten Flormann, ju Anochen murte. Doch wenigs ftens ein fraftiges Wort. Wenn Szeren Pannafche verfdmes bende Duftigfeit fich auch mitunter ju Rnochen verbichten tonnte, murde er flatt Schatten vielleicht Menfcen barftellen. -- Much Clemencene Bith gerfiert er und badurch, bag er fie für eine Dicterin ausgibt, und von ihren Berfen eine Bes foreibung macht, wie wir fie eben ben Raoul tabetten. Bes rabe die tiefe, aber lautlose Junigfeit, die fich in fich vers folieft, flatt ftete von fich plantern, ift ber fcone Charafter ber bentiden romantifden Liebe, bie fich nur in einzeinen Mes centen andipricht, und in ihrer Musbrudlofigfeit ibre Tiefe bars Die Mariane in Goettes Geschwiftern. Greibmen im Fauft, find folme Charattere. Wenn wir, flatt beffen viertels flundenlangem Gelbflgefprache mit Blumen, und Mond und Crernen foren, und bie Tiefe bes Befühlt nach ber Breite fol: der intereffetofen Gefchwäpigteit meffen follen, welche bie Leere ibres Inhalts unter bem Edmud wechselnter Beremaßen, tlingenber Reime, Bliber, Ausrufungen und Gebantenftriche verbergen will , bann erbalten wir nur die Borftellung neumo: bifder, martlefer Gebufudtigfeit, aber nicht bas Bitt roman: tifcher Junigfeit. - Wie nur ben Freunden die Radricht fommt, ber Feind bebrobe ben Ronig, wie Raoul jur Beliebten fchleicht. um von ibr Abfdied gu nehmen, wie ibn ber Graf bebordte. und ibn will einfperren laffen, wie Rollo bagutemmt, und alle fic ftreiten . bis alle jum heer bes Ronigs muffen , bavon feb und bie Ergablung erlaffen. Dach biefen Liebeshandeln foll nun ber britte Uft. bie Treue Raonis fur ben Ronig, und fein Gurgefühl jum Borichein bringen.

Der Jeind ift befiegt, ber Friede bergeftellt, Clemence gum Gangerfeft geschmudt, und in ber Meynung, bag bev ber allgemeinen Freute und Liebe nicht ber Bruber allein werbe mur tem Spaffe Raum geben , fontern fich bewegen taffen, eis nen Meinelb geschworen ju haben. Doch ibre Soffnungen find eitel Aborbeit. Denn ale Raoul bem Gefte ale Deifterfans ger bie Romange feines eigenen Ungtude fingt: wie ber treue Canger von ber Geliebten brey Blumen empfangen babe, wie er ben Rouig gu retten binausgeeilt fev in Rampf und Streit, wie er ben Rouig wirklich befreyt, doch im Augenblide bes Gleges ibn bie Dadricht betroffen, fein Bater fey jum Tode wund; wie er ju ihm geffogen, um ihm bas legte ewige Le bewohl zu fagen, - ba fev ein Ritter bingugetreten, und babe fcanblich ben Comud feines helmes, bie brey Blumen, bas Gefcent ber Geliebten, in ben Staub getreten, und biefer Mitter fen Lotovic, ber Graf von Ifaure. Und plonlich wird ber Ganger jum Streiter, er wirft bem Grafen den Tebbes banbicut bin , und erbatt gur Antwort die Antlage ber Feige beit. Da bligen bie Comerbter, Elemence wirft fic gwifchen bie Streitenben , betennt ibre Liebe, - vergebend - bie Streis tenben find nicht zu trennen, fcon bofft man fie werben fich wechselseitig tobten , und jo ber Cace ein Ente machen, boch fo gatig ift ber Dichter nicht - ber Rangter bes Liebesbofes tritt vor, und besweibet tie Gegner auf ben folgenten Tag, b. b. auf den funften Mtt. Der Borbang faut.

Spatte man nun bieber gemennt, ber Graf fet ein wenig ein folechter Gefelle, indem er allen 3wentampfen ausgewis den, Rollo und Raoul hatte wollen in ten Rerter werfen laffen, und fest bem armen Canger, ber un ber Leiche feines Batere iniete, bie bothe Licbesgabe mit Figen trat, und bann noch ber Feigheit beschutdigte, fo findet man naturlich, bag Rollo in gebeimem Zwiegesprache und bann vor einigen Beugen ben Grafen einen fcanblichen Berlaumter foilt. Da wird benu Rollo enblich geforbert, und foll ale sweyter Gegner nach Raoul fechten. Aber ber tapfere Dotto unb ber Bufcauer irren: ber Braf ift ploglich fein falecter Wefelle, fondern ein bochft et ter Mann, benn wir erfabren burch feinen folgenben Mones log, bag er ben Ganger wirtlich fur jeig gehalten. Der in ben Ctaub getretnen Mumen aber ermabnt er nicht. Der Diche ter will nun einma!, bag er ebel feyn foll, und lagt ibn begbalb wegen Lebens und Sterbens eine Schrift auffenen, in welcher er ertidrt, ber Ganger fen nicht feig. Dieje Garift foll, menn er felber bliebe, nach bem Zweptampf vorgelefen werben. Ja er lagt fogar ben Schreiber, ber fich erbietet, ibm Raout gefangen ju liefern, in Retten legen. Man follte biefem geharnifchten Chelmuth einen neuen gestiefelten Rater auf ben Sale benen. Die benehmen fich nun die Liebenben? Gie nehmen einen emis gen Abschieb. Borber aber flagt Raoul noch tie Welt an. baß fie ibm teinen feiner Bunfche erfullt, baß fie feine Liebesfeligfeit in Schmerg, feinen Rubm in Commpf ver: mantelt habe, und wird fo weich und famach, bag man mertt, es gebe mit ibm gu Enbe. Den argften Rampf aber bereitet ihm bie Betiebte. Gie weiß, bie Ehre feines gangen Lebens hange von dem Zweyfampf ab. fie weiß entebrt tonne er nicht leben, und bennoch verlangt fie, er folle absteben von bem Rampf. Rann es einer romantischen Dame einfallen. ben Ritter vom Rampfe fur feine Ebre abzubalten? Dug fie ibn nicht im Ges gentheil gur Tapferfeit aufenern? Rann fie einen Entebrten lieben? Corneille tagt feine Betbin im Cib gum Geliebten, ber ibr ber Ehre wegen ben Bater erichlagen bat, fagen : ich tonnte bich nicht lieben, wenn bu ibn nicht erschlagen. Und ift mobi ju bebaupten, bag Clemence liebe, wenn fie eigenfachtig, nur fich felber und ibre fleinen fomacen Matchenwunfche bebens fent, ben Beliebten ju bem bereben will, was ihn burche gange Leben muß ungludlich machen. Gie ift weber eine romantifche Figur noch eine liebenbe. - Dach biefem Abfchiede wird Raoul von Bermummten überfallen. man bort, ale er verschwindet, fernes Somerttergeflirr ; ber Borbang faut wieber.

(Der Befoing folgt.)

får

## gebildete Stände.

## Donnerstag, 19. Oftober 1826.

Wer entrinnt bem Gefchid? - ich war jum Jammer geboren!

Joseph Gritti, ber Afrobat. Gebicht in brev Balladen von G. B. D. v. Ried.

Un bie Fr. Abrin. v. B. geborne Grafin von St. Bas aus noch ungeftimmten Saiten flang — Des Junglings erftes Phantasiegebilbe, Du nahmst es auf mit nachsichtsvoller Milbe \*); Jest weiht ber Greis bir seinen Schwanensang.

(Bembo ift mit feinen Geiltangern und Springern im Schiffs bruche umgetommen und nur Gritti gerettet. Diefer, jest erfter Hochfteiger und Saltu mortal ben einer andern Gefellschaft, batt feine im Meer vertorene Geliebte far ein überirbifches Wes fen, er fieht fie in ben Wolten, und hofft fic bort mit ihr zu vereinen,)

Er ft e Ballabe.
(Garten, nabe bem Girtus ber Geiltanger. Gritti allein fpricht zu einem Gebilbe feiner Phantasie.)
Du sehnest, gleich mir, dich nach Ginsamleit, Du macht dich vom ftorenden haufen los,

Du labest bich an ber Bergangenheit; Sie rubt, die du liebst, in der Erde Schoof? — Die Meine lebet, boch fern, ja fern, Dicht gang so weit wie der Abendstern; Da will sie fur und eine hutte bauen. Du liebst — dir tann ich mein herz vertrauen.

Sier faß fie, bier ben ben Blumen, oft Bon Bembo, dem herrn, vor mir bemacht;

Das fie gefühlt, mas fie gebofft, hat mir bas Bergis: meinicht jugebracht. Und wenn fie bod wie auf Luften ging, Und wenn mein Mug' an dem ihren bing, Dann fonnt' es ihr grausamer herr nicht verhuten, Das mir ihre Stern' in Lieb' ergluhten.

Und wagt' ich, bep ihm um bie Braut zu werben, Mich hober als einer gestiegen mar, Als sev fie errungen durch mein Berderben, Daß allen vor Schrecken sich ftraubte bas Spar! Dann sprach sein Spott: Wie die Spinne boch leicht, Auf bem Fadchen, zum Sabn auf der Thurmspipe steigt! Kannst du ihn erreichen, herab auf ihm reiten, So will ich euch selbst zur Trauung begleiten. —

Mein jesiger herr ift geizig und strenge, Doch neibisch, wie Bembo, bas ift er nicht; Er sab' es gern, wenn mir es gelange, Ich bolt' sie berab aus bem bimmlischen Licht. Er lobet mich, wenn ich zur hobe steige, Und wenn ich ihr Bilb in ben Wollen ihm zeige, So spannt er immer bober bie Bahn, Und treibt mich selbst, sie zu suchen, an.

Du fiehft, wie ein lebenber Funte verstiebt -Und wenn er bir todt und vernichtet scheint, Dann sucht er bas Clement, bas er liebt, Dann ift er wieder mit ihm vereint: Dir sep es beimlich, bir sep es vertraut: Bald fleig' ich empor und tebre nicht wieder: Sat Sie mir mein Grab in ben Wollen erbaut, Dann sentet ihr frahlenber Blid fich hernieder.

<sup>\*)</sup> Des Berfaffere erfte Ballabe, 1783, ber Grafin Stols berg gewibmet.

Wie Freudenboten bes himmels bin schweben, Enteil' ich auf immer der Erbe Nacht — Dann schlas' ich in Wolken, von 3br bewacht — Dann wecket sie mich jum ewigen Leben! — Aus Sehnsucht und Schwerz ist die Liebe geboren, Im himmel erst reift sie zu seligem Glud; Sie läßt den Schwerz auf der Erde zurud; Drum bin ich in Schwerzen ber Schasucht verloren.

Wie buftern westliche Wolfen sich einen Und sich erleichternd in Thranen ergießen, So mocht' ich mich an den Traurenden schließen, Mein Leid an Freunded Busen ausweinen; Wohl baben sie freundlich mich angezogen, Mich soottend dann um das Mitleid betrogen — Dir trau' ich, als hatte mein herz dich geboren: Hor, wie ich den Engel auf Erden verloren:

Wir schifften mit Pembo jum fernen Land, Die Großmutter ließ er boslich jurid.
Da stand sie auf bobem Riff an dem Strand — Auf drevzehn Meilen reichet ihr Mick! — Da stand sie und schrieb mit der Hand in die Luft, Und haucht' ibren Kluch in der Erde Kluft.
Sie warf eine hoble Nuß in die See, Befrachtet von ihr mit Kluch und mit Weh,

Umtanzet sie erst, mit wildem Gesang — Das pfiff, wie wenn Wind burd Felsentlust brang: "Laß, Bembo, mich nun deine Aunste schauen Auf Stangen, auf Scaeln, auf morschen Tauen, Auf Sandhant, auf Wog', auf der Alippen Spifte! Dir leuchten zum Sprunge zachtge Blibe! Der Donner schlägt dir den Cast dazu! Des Abgrundes Welle wiegt dich zur Ruh!

Ich fent' einen weißen Mofenstab, Dir, Bembo, binein in bein Massergrab!
Dir, Bembo, schwer auf bas Berg gepflangt,
Bon Saufich und Weeresschlang' frob umtangt! —
Der Rosenstab ift ber bobe Mast,
Die Rosen baran find bes Schiffes Last. —
Wein tleiner Gegler \*), dud unter, bud unter!
Ereil' ibn, dud unter sein Fabrzeug, binunter!" —

Sie geifert in's Baffer, ba schumt es zu Schnee Da wuchsen thurmboch die Wellen ber See, Und freisende Wirbel in Grabes Gestalt, Die ftritten sich um bas Schiff mit Gewalt. Und wie sich ber Alten Stimme erhob, Der beulende Sturm burch die Segel binschnob, Und Bembo brobet ihr Ange vom Riff, Das scheudert Blibe berab auf das Schiff.

Und mit bem Gebrulle des Donners erscholl Das Waffer, das zu dem Led hereinquoll. Da durchschnitt den Sturm ein Jammergeschrep, Sie flurzen zum rettenden Boote berbeb — Es wird um das Boot mit den Schiffern gerungen, Und Drängende werden blutig verlezt — Da scheidet das Boot, mit Schiffern besett — Und sieht! — da hat es ber Wirbel verschlungen!

Mun klimmen die Springer den Mast binan — Gangend an Striden, an Segeln, an Stangen, Und einer verenget dem andern die Bahn, Das Ende von einem Tau zu erlangen — Wie Raben, die flatternd im Vaume schweben! — Ich balte mich fest an dem unteren Mast — Uch! mir entsprießet ein seliges Leben: Sie halt mich mit bepden Armen umfast!

Wie wenn von nadtlichem Cau belebet, Der Epheu den Ulmenbaum fester umwebet, Hat, wenn über uns sich die Well' ergossen, Sie fester mich an ihr Herz geschlossen. -Wie der Litte Haupt im finsteren Thal Sich bebt in der Sonne belebendem Strabl, War holder ihr Aug', wenn der Wish gezudet, War brautlich schoner ihr Antlik geschmucket. —

Da hob es das Schiff and des Meeres Grund —
Da gundet's ein Strahl — da regnet' es Junten —
Und flammend, bis es in den Abgrund gefunten
Und freiselnd verschlang es der wirbelnde Schlund. —
Wir, sprangen durch Gluten — lang find wir geschwommen,
Und enger von ihren Armen umstrictt,
Hat sie mir noch einmal in's Auge geblict —
Dann mard in den himmel sie ausgenommen.

Sie nabm mich mit bis an's Simmelsthor. Da flang fo icon ber Seligen Chor! Doch mußt' ich jurud — muß weilen auf Erben; Sie rufet mir, wenn wir vereiniget werben. — — Mich follen Fischer gefunden baben, Sie fagen: von 3 bren Urmen umschlungen — Mich zu beleben war ihnen gelungen; Sie sep von ihnen am Ufer begraben;

Doch weiß ich es besser — glaub' ihnen nicht! — Sie wandert dort oben im bimmlischen Licht. Und ist sie von mir auch noch so fern, Erscheint sie mir flar, wie der Abendstern! Noch beute werd' ich in Wolfen sie feben — — Da kommt die Alte — so mußt du geben; Sie basset die Menschen und mag es nicht, Daß Zemand mit mir von der Himmlischen spricht. (Die Fortsehung folgt.)

## Das Gottesurtheil.

(Fortschung.)

7.

Hierauf wendete fic der Mitter mit feiner Alage ges gen le Gris an das Parlament zu Paris. Aber da es an gultigen-Beugen durchaus fehlte, so dauerte der Prozeß schon anderthalb Jahr, ohne im mindesten der Entscheibung naber zu ruden und der Graf von Alengon, im blinz ben Vertrauen auf das Wort seines Gunstlings le Gris, war außerordentlich erzurnt über den Aitter Carouges, welcher dem Beschimpfer seiner Gemahlin den Tod geschworen batte.

Endlich faste bas Parlament den Befdluß, daß ein ges richtlicher Tobedfampf gwifden Caronges und le Grid of-

<sup>9)</sup> Die Rug.

fentlich in Paris flattfinden follte. Alle biefer Befcheib nach Argenteil tam, ba bantte ber Mitter mit Inbrunft Bott, bag er fein Gebet erbort babe.

Seine hausfran aber wollte in Ebranen zerfließen und fprach: "Nein, Herr, nein! Wie wenn Ihr sielet in dies fem Rampse und sonach die Schande Euer Loos murde? Als Ihr abreisetet von Alengon mit Boucicaut und Robis net, Eure Lanze meinem geringen Berdienste zu widmen, da qualte mich schon der Gedante der Gesahr, welche über Eurem haupt schwebte. Aber selbst im schlimmsten, trauxigsten Fall blied daben doch Eure Ehre ungefrantt. hier ist es anders. Nein, herr, lieder will ich mich schuldig ertfaren und lodzesprochen von meinem Gewissen, den Tod exleiden, als Eure Ehre der Unsicherheit von Lanze und Schwert auch in der fraftigsten, geübtesten hand anverstrauen."

"Mein Berg, unterbrach fie ber Mitter, bu vergiffeft, bag ber einem Rampfe, wie biefem, bie ewige Gerechtigs teit unfichtbar maltet!"

"Und doch, anwortete fie mit tiefem Seufger, doch ers innere ich mich leider aus früherer Zeit, daß Ihr felbst Zweifel bestet gegen die Siderheit solder Entscheidungen, daß Ihr menntet, es beiße Gott versuden, wenn auf diese Weise versahren wurde. Ausbrudlich fastet Ihr, der gerrichtliche Zwerfampf habe gewiß gar mandmal schon dem Laster den Triumph verschafft und den Tugendhaften um Ehre und Leben gebracht!"

"3d tann damit auch mobl im Irrthum gewesen fenn, entgegnete ber Ritter, und fugte dann in einem Cone bin: gu, der feine Einwendung gestattete, übrigens bleibt bier nichts zu thun, als ber Entscheidung bes Parlamenis Folge zu leiften."

Als Naimund davon borte, beschwor er ben Ritter, boch ibn, ben Beschuldigten, an seiner Stelle den Ramps mit le Gris unternehmen zu lassen. Doch ein furzes, finssteres Rein! war die ganze Antwort. Wie nun barauf seine Gemablin sich ebenfalls recht angelegentlich für dieses Erdieten verwendete, erwiederte Carouges: "Wenn der Himmel auf diesem Wege dem Rechte den Sieg verleiht, was babe ich da zu sürchten? Wenn es aber nicht der Fall wäre, wurde es denn gut und mit meiner Vernunst verträglich sepn, meine und Eure und des Knappen Ehre einer nicht schwächern zwar, aber doch ungeübtern Hand anzuvertrauen? Le Gris ist ein vielfach erprobter Rämpe und selten ohne Vant von einem Turniere beimgetehrt. Meinen Kampf mit ihm einem Andern überlassen, hieße wahrlich Verrath ausäden an und Allen!

8

Der Ronig von Frantreich hielt fich eben in Gluis mit feinem Sofe auf, um von ba nach England zu reifen. Bep der Nachricht von bem Befdluffe diefes Zweptampfe aber fezte er fein Borhaben aus und bamit er und fein ganger

Sof ber Feverlichfeit bepwohnen tonne, befahl er einen Aufschub berfelben.

Es war am Montag nach Beibnachten im Jahr 1387, als folder vor sich ging. hinter bem Tempel auf dem Kartharinenplate zu Paris waren die Schranken aufgerichtet. Ein unermestiches Boltsgewihl wogte raftlos um sie ber. Auf der einen Seite standen Schaugerufte und in deren Mitte saß der König auf seinem Thron, von sämmtlichen Pringen von Geblüt und dem gangen Hose umgeben.

Die Mittagestunde nabte. Da trat der Berold auf den Rampfplat, das bevorftebende Ereignig laut auszurufen.

Dann ericbien ber Mitter Carouges in fdmarger, gang einfader Ruftung und auf einem ichmargen Bioffe an ben Schranten. Mis Alager fur den Musforderer genommen, mußte er, ben Befegen gemäß, Lange und Gemert felbft, auch ben Schilb am Salfe tragen, baju die Pangerband: idub an ben Ganden und bad Bifir berabgelaffen baben. Jatob le Gris hingegen, welcher unmittelbar nach ibm bers gnritt, mar, wie fein icones weißes Dog, tofflich geschmitt. Gein fpiegelblanter harntich und bas barauf funftlich ein: gelegte Golb und Gilber erregte ein allgemeines Staunen und die weißen Federn auf feinem Belme maren von gang Bon bem Mechte bes ungemeiner Große und Goonbeit. Betlagten den vollen Gebraud madend, ließ er fic Lauge und Schild durch den Anappen tragen, ber binter ibm ritt, batte auch bas Bifir aufgetban und blidte fo munter und froblid die ibm Plat machende Dienge an, ale ob es ein Freudenfeft fev, bad eben beginnen follte. Bobl manches weibliche Berg unter ben Unwefenben mochte, von bem Muthe, ben er vor feinem tiefgebeugten Wegner voraus batte, auf fein Mecht foliefend, ibm ben Gieg munichen. (Der Befdluß folgt.)

#### Rorrespondeng: Dadricten.

Paris. 10. Cept.

Mit ben Angelegenbeiten ber Academie française bin ich in meinem vorigen Coreiben nicht fertig geworben, und babe baber noch einiges barüber nachzubolen. Befanntlich ift bie Ers nennung eines Afatemiters immer eine wichtige Angelegenbeit in Paris, und wiewohl ohne Aufvoren Epigramme auf bie vierzig Geffel ber Academie française gugefpigt werben. fo febit es bod nimmer an Bemerbern, febalb einer biefer Geffet leer wirb. Dieg ereignete fic bann auch neulich wieber bep bein Tobe bes S. Ct. Lementen. Diefer Gelehrte war ein Mann gans eigner Art. Erstich bat wohl Niemand in gang Frankreich fo oft außer Saufe gefreist. Er mar beflanbig eingelaben, unb ging mit feiner fdmargen Rleibung und gepuberten Spaaren regelindflig jur Effenszeit ju feinen Freunden und Befannten, wie ein Beamter jur beflimmten Ctunde an feine Gefcolfte Babrend feiner fechtzig Lebendjabre medte Lementen wohl zwanzigtaufenb freinde Dabigeiten eingenommen baben. Freplich mar er ein angenehmer, geiftreicher Gefeufchafter, nur in ber letten Beit mar er etwas femerfallig geworben. beb befag er eine fo große Gewandtheit in feinem Betragen, bağ er mit allen Partbeven gut fanb, unb baber unter gwen ober brep verschiedenen Regierungen, die in Frantreich auf ein: ander gefolgt waren. Mitglieb ber Theaterfommiffion geblieben mar, ohne, wie taufend anbere Beamte, balb engeftellt, balb abe gefest zu werben. Lemonten mar ben allen Staatenmwalguns gen unbeweglich auf feinem Poften fleben geblieben . und fratte balb in biefem, bath in feuem Ginne die Theaterflade cenfurirt. je nachem ber Beift ber Regierungen mar. Im Grunte mar

ac aber bod ein frevfinniger Mann; ale Frau v. Gentie einen Mudjug aus bes geschwätigen Dengeaus Soffournale verfertigt und berausgegeben batte, worin aber nur folde Buge aufges nommen maren, bie jur Berberrlichung bes Sofes Qubmigs XIV. bienen tonnten , nahm Lemontey bie ungeheure Papiers maffe nommale vor, und bob eine Menge pifanter Buge aus, bie aud Schwachen und Jammertichteiten jenes Sofes zu erfens nen geben fonnten; er gab biefelben, nebft einem Berfuche über bie Regierungegeschichte bes vielbesprochenen Ronigs bers ans, wogu er wahrend ber napoleon'ichen Regierung aufges forbert worben war. Man hatte ibm bamale bie bagu nothis gen Papiere aus bem Archiv ber auswartigen Augelegenheiten verabfolgen laffen. Lemonten bat hieraus großen Rugen gegos gen. Gar Deutschland ift fein Berjuch in einer befonbern Sins ficht mertwarbig, ba er namlich aus ben Attenftuden beweifet, welche Mabe fich mabrent einer gewiffen Beit bie frangbfifche Regierung gab, um bie Ernennung Ludwigs XIV. jum beuts fcen Raifer ju bemirten. Es ift intereffant gu feben, welche Triebfebern in Bewegung gefest, welche Rante gefcmiedet murs ben, um Deutschland bem allgewaltigen Beberricher Frantreichs gu unterwerfen, und mit welcher Memfigteit fic bereits einige tleine beutsche Garften fur Gelb und gute Worte baju bergas ben, um biefe Projette ju beforbern. Roch eine anbere Thats fache fest Lemonten in ein belles Licht, baf namlich Lubwig XIV. aus Beiftesbeschranttheit, aus Gtoly, und burch bie vies Ien Schmeichelepen, womit man ibn überbauft batte, babin ges tommen mar, bag er fic, wie ein turtifcher Großsultan, gle ben Gigenthamer bes Bobens feines Reiches anfab, und mebrs male eigenmächtig über Grundftude verfügte, bie ibm gar nicht angehörten, und worüber er nicht bas mindefte Decht befaß. Es fceint, bag Lemonten erft unter ber toniglicen Regierung mit bem unter ber faifert, begonnenen biftorifcen Berte fertig mart. Rapoleon, fo hold er bem Defpotismus Lutwigs XIV. mar, horte bod ungern biefen Ronig fo übermäßig loben, wie es in Frankreich oft gefchiebt; und vermutblich, um biefes Lob berabjustimmen, batte Lemonten ben Auftrag erhalten, bie Befoicte ber Regierung jenes Ronigs nach ben Aftenftuden ju foreiben ; allein ale bie Geschichte geschrieben mar, batte Frantreich icon bie Dachfolger Lubwigs XIV. wieber gu De: genten betommen; nun mar es fast gefabrito, ben großen Ros nig allgufehr gu tabeln , und ba Lemonten allgu flug mar, ale baff er fic hatte ber Befahr ausfenen follen feine Gtelle gu vertieren, und mit ben Staatsmannern ber jenigen Regierung su gerfallen, fo ließ er weistich fein Manufcript im Pulte lies gen , und fuhr fort nach wie vor, außer Saufe gu fpeifen, und die Calone ber Minifteriellen und Ultras fo gut als bier jenigen ber Liberalen gu befuchen, ohne von feinem Manuscripte weiter ju reben; man wußte bloe, bag es in feinem Pulte flede. Placy feinem Tobe nun fommt unerwartet bas Minifterium ber answartigen Ungelegenbeiten, und forbert nicht allein bie Staates pariere jurud, die Lemontepen mabrend ber Dapoleon'ichen Regierung anvertraut worden waren, fonbern verlangt auch noch fein eignes Manuscript, ober wie es in bem Requisitos rimn beißt, bie von Lemonten gemachten Musguge aus jenen Papieren, unter bem Bormanbe, bag feine Arbeit eine gebeime fen, bie von ber Regierung bestellt morben ware, und folglich auch ber Regierung anbeim fallen muffe. wiberfesten fich Lementens Erben biefer unerwarteten Forbes rung, und alle biefenigen, bie eine freve Erbrterung geschichts Ilder Thatfachen lieben. bas beißt alle frepfinnigen Menfchen nabinen lebhaften Antbeil an biefer Angelegenbeit. Fanbe bie Forberung bes Ministeriums Gebor, fo murbe es mabricheins lich um Lemonteps Ausarbeitung auf immer gefcheben feyn; benn gewiß wurde bas Minifterinm eine Gerausgabe eines fo freymuthig gefdriebenen Gefdichtmertes nicht beforbern, und bas

Manuscript mit ben Actenstäden unter ben Stand ber Ardive verbergen, wo nicht gar gernichten, bamit die Nachweit ja teine able Meynung von bem "großen Könige" und seiner Staatsverwaltung betomme. Die Erben erwieberten, bas Ministerium habe nicht bas mindeste Recht auf die Arbeit eines Gelehrten, der zwar von der taiserlichen Regierung zum Unsternehmen derselben aufgemuntert, aber keineswegs besoldet worden sey, die Ausarbeitung sey die Frucht seines Geistes, und sein Eigenthum. Das Gericht bat sich damit begnügt, daß es einstweiten die Bersiegelung der Handschrift, und ihre Nies berlage ben einem Notar verordnet hat, die die Streitigkeit über das Eigenthum wird bewgelegt seon.

(Der Beichtuß folgt.)

Mangen, 6. Det. (Befcluß.)

Der funfte Att gewährt nach bem Herger über bie vier ers ften, wenigstene bie Genugthung ber Bermunbrung und bes Nachbem Clemence namtich auch ben ihrem Bruber vergeblich versucht bat, ben Rampf zu verhindern, nachtem man ju ihrem Riagemonologe bie Trommeten bat bremmal fomettern und bann bie Comertter mader bat flappen boren, fieht man enblich ben verauberter Scene beube Rampfer auf ber Babre Aber man traut feinen Augen famm - ber tapfre liegen. Rollo liegt flatt bes Gangers ba. Diefer eble Mormann nams lich hat Maoul burd bie Bermummten fangen, und bis nach ents fciebenem 3meytampf festhalten laffen. Beld ritterlicher, ober vielmehr unritterlicher Chelmuth! Denn Rollo bat von ber Schrift, bie ber Braf verfagte, nichte erfahren. Er weiß baber nur, bag fich fein Freund einzig und allein burch einen Bweytampf von ber Goanbe rein mafchen fann. Raubt er ibm nun bie Gelegenbeit ju biefem 3wentampfe. fo raubt er ibm bie Belegenheit, fich vom Schimpfe gu befregen, und ber ichimpft ibn baburd noch einmal. Daß eine Eprenertlarung bem Publico werbe vorgelefen werben, bavon abnt Rotto nichts und fann baburch feine Sanblung nicht bestimmen laffen, er handelt aus unüberlegter, unritterlicher, unfreundlicher, uns verftanbiger Gutmuthigfeit, und fo muffen wir benn biefe biss ber noch fo ziemlich ritterliche Geftatt noch im Tobe antlagen. Doch bamit ift es noch nicht genug. Denn fest fturgt Raoul berbey, und bejammert und verfleht ben Steimuth bes Freuns bes, mabrent Clemence aus bem Burgthor temmt, aus ber Entfernung bie Leichen verwechfelt, Bollo fur Raoul anfieht. und fic nun auch gleich ohne Monolog und Bebentzeit in ben Feftungegraben wirft. Raoul naturlich nach, rettet fie, vers fintt aber, o Jammer, noch ebe er erfahrt, bag ber Ronig ibn jum Grafen von Touloufe ernannt. Da bedarf benn Cles mence teines Samlet, ber ihr fage : geh' in ein Rlofter. Ele thut es von felber. Go enbet bas Studt, wie ce and ber Bufalligfeit eines Comures fervorgegangen mar, burch bie Bufalligfeit, bag Clemence im wichtigften Augenblid, mas Lies benben fonft nicht eigen ift, die Perfonen verwechfelt, um bas Leichens Duo jum Trio ju vermehren. Der Dichter aber bat erreicht, mas er nicht wollte, er hat einen Ganger bargeftellt. bem wir bas Dichtertalent abfprechen muffen, einen Chrens beiben, ber nie bagntommt fur feine Ebre gut fechten, fonbern fie vom Dichter burch Stellvertreter vertreten lagt; einen Lies beshelben endlich, ber für feine Geliebte in's Baffer fpringt, und elenbiglich - erfäuft. Wie leicht mare es herrn Pans nafch geworben, fich alle biefe Dube ju erfparen, wenn er's batte über's Sperg bringen tonnen, bie alte Mutter nicht fomb. ren ju laffen, und ber Tochter ftatt fo fconer, lieber bef: fere Mugen gu geben . ober ihr wenigstens eine auch nur mittelmäßig icharfe Brille gu ichenten.

Beplage: Runftblatt Dr. 184.

für

## gebildete Stande.

Freitag, 20. Oftober 1826.

Furchtbar find die Gerichte bes herrn! Zuweilen ereilet Schon auf irdifcher Babu ben Sanber entfestiche Strafe; Oft erbebt er bas haupt, und schaut hohnelachen Blides Auf ben Frommen berab! — Unglacticher! fcon ift bes Tobes Stunde bir nab'. Bor ben Richterfluht bes Ewigen ruft sie Dich, mit erschatterndem Laut'! —

Lab. Dorfer.

## Das Gottesurtheil.

(Befdluß.)

Por den Schranfen ftiegen bevde Ritter von ihren Roffen, erft der Kläger, dann der Betlagte, und gingen zu Fuß binein. Und als die bepderfeitigen Waffen untersucht und die Schwure der Kämpfer für ihr Recht geschehen waren und jeder von ihnen zulezt noch das Bild des Gelreus zigten, worauf sie geschworen, getüßt, der Herold auch schon den britten Aufruf mit der Warnung geschloffen batte, das Niemand aus dem versammelten Bolfe die Schranfen berühre, der Berluft der rechten Hand, so ging Carouges zu seiner Gemablin, welche auf einem mit Schwarz übers hangenen Wagen stand, in Trauersteider gehüllt und ein wen dichten schwarzen Schleper über dem Besichte.

"Dame, fprach er ju ibr, im festen Bertranen auf Euch feste ich mein Leben jest baran, ben Jafob le Gris gu befampfen. 3hr wift, ob meine Sache gerecht und lob- lich ift."

Da foling Frau von Caronges ben Schleper gurud und ein Laut bes innigften Untheils durchbebte die zahllofe Berfammlung bem Anblid bes von der Madt bes Ungluds gebleichten Befichts, beffen Schuheit alle Bergen an fich jog.

"Ebler herr, antwortete fie, meine Sache ift gerecht. Gott mird fie iduben durd Guren Urm."

Darauf nabm ber Ritter bie Dame ben ber Sand, tufte ihren Mund und begab fic nach bem Rampfplage. Gleonore aber ließ wieber ben Schleper über ihr Geficht

fallen und fant auf die Aniee, Gott und die heilige Jungfrau inbrunftig anrufend, daß fie dem Rechte den Sieg verleiben mochten.

lind die meisten, selbst von benjenigen Anwesenben, die zuvor der fraftigen Schönbeit und Ritterart bes le Gris sich zugekehrt fühlten, schienen nunmehr im Stillen zu der leidenden Dame übergeben zu muffen, ohne daß sie es wollten. Ihr Gesicht und ihre ganze Weise trug das Gepräge der Unschuld zu überzeugend an sich. Und welche furchtbare Gesühle mußten ihre Bruft zerreißen, da nach dem unabänderlichen Beschusse bes Parlaments, auf den Fall, daß le Gris den Sieg davontrug in diesem Kampse, ihr Gemahl entweder lebend oder todt an den Galgen gernüpft wurde, ihr jugendlich blübendes Leben aber die Flammen des Scheiterhausens erwarteten, der, nebst dem Galgen, jenseits der Schranten bereits errichtet vor ihren Augen stand.

Ale nun bie Moffe ben Rampfern vorgeführt und jes bem gefagt worden, mas er zu beobachten batte, besties gen fie folde und rannten bierauf mit ben Langen gegen: einander.

Aber je langer die Rraft und Gemandtheit bepber Begner den Sieg unentschieden ließ, desto banger und schrecks
licher stieg and die Sorge in der tranernden Dame auf.
Denn der Gedante an ihre Rinder fiel ihr nun besonders
auf's herz, und sie flagte sich, falls ihr Gemahl unterz
liegen follte, des Rantes der Ebre dieser so innig geliedten, harmlosen Geelen an. Sie schalt sich thoricht, ja gott-

los, baß fie von bem, boch gludlicher Welfe mißlungenen, Frevel bes le Grist gegen ihre Person, ihren Gemabl unsterrichtet hatte, in diesem trostlosen Augenblide gang vergessend, wie eine Verheimlichung des Borfalls gegen ihn ihrer treuen, liebender Seele ganz unmöglich murde ges wesen sevn.

Gemiß vereinigte fid mandes Gebet mit dem ihrigen, wenn ibre Berzweiflung die Sande unter dem Schleper fo boch als moglich jum himmel binaufbob.

Alls nun bie Rampfer, feiner bem anbern weichenb, nach langem, fruchtlofen Bemuben, fic bes Gleges gu perfidern, abftiegen von ibren Roffen, um den Streit gu Ange mit den Schwertern fortgufegen, ba wollte Ciconore fcon, burch bas Uebermaß ihrer Ungft getrieben, vom Wagen berunter, bor bem Ronige nieberfallen und fich lieber fur fouldig ertlaren, um nur menigftens ihrem Bemable bad leben und ihren Rindern den Bater ju erhalten. Alber ein Mitter, ber gu Pferde in ber Dabe bielt, ritt beran, ber ber Bewegung, die fie biergu machte, fie nach ihren Bunfden ju fragen. Alls fie nun folde ju erfennen gab, befdwor er fie, ben Schritt nicht ju thun, ber fie nur entebren und ibren Gemabl baju bemfelben Tobe über: liefern murbe, ben er im folimmften Falle ju erleiben babe. Das Gingige fev, fic auf Gott ju verlaffen, ber bem Medte feinen Bepftand gemiß nicht vermeigern werbe.

Ingwischen erflangen ichen bie ichredlichen Siebe, wels de bie bepben Rampfer mit ihren Schwertern auf einander fubrten. Lange jedoch blieb der Rampf noch gerade so uns entschieden, wie bemm Langenbrechen.

Jest aber erhielt Caronges eine Bunde in ben rechten Schenkel und ein lauter Schredensruf erscholl aus jester, bem Ritter freundlich gesinnten, Bruft, mabrend feine Gemablin mit bem Berlufte ihres Bewußtsepus nieberfant.

Doch eben ber Gedante ber Möglichteit bes Unterlies gens und bes damit verfnupften Verluftes feiner Chre ertheilte dem Verwundeten mit einem Male die Starte eines auf's Sochfte gereigten Ihmen. Ein Schlag feines Schwertes spaltete den helm des Gegners in zwep Theile und warf diesen selbst betäubt zur Erde. Bon dem Jujauchzen, welches trop dem strengen Gebote, jeden Bepfall oder Tadel zuruchzuhalten, den Namen des Siegers jest verherrlichte, wieder zuruch in's Leben gerusen, starrte Eleouore nach der Stelle bin, wo die Hand und das Inie ihres Gemabls seinen Feind wie mit eisernen Banden am Roden sessbielt.

Da fant fie auf ihre Anice, und bie Banbe erboben, bantte fie laut fur den Benftand, wodurch ber himmel alle Schmach mit einem Male von ihr genommen batte.

Und der balbitarrige Frevler, burdgittert von ber fcauervollen Rabe ber Emigfelt und bes Bliges aus bem Auge, welches auch das Berborgenfte erschauet, richtete

das bleichgewordene Geficht empor zu bem blauen himmelds gewölbe und rief: "Gott, bu bift gerecht!" Dann fprach er zu bem Mitter: "Berzeibe mir, Carouges, beine hauss frau ift ein Ebelftein, über jeden Anhauch giftiger Ber- laumdung erhaben:"

"3d verzeihe bir, auch in ibrem Ramen!" und fragte bann, ob er noch etwas auf dem Bergen babe.

"Nichte als die Bitte, mein Leben wenigstens von ber Sand bes henters ju erlofen burch einen Stoß Eures Doldes!"

Als nun biefer geschehen mar, so wendete ber Sieger fich hinweg von dem Entseelten nach den Richtern bed Rams; pfes, den Grafen von St. Paul und von Alençon und fragte: ob er feine Schuldigfeit gethan habe. Und mit Einer Stimme riefen Bepde ihm ein lautes Ja ju.

Wahrend drauf der henter den Leichnam des Getobeteten ergriff, ihn fogleich jum Galgen ju schleifen, wo er nachber aufgeknupft murde, nabte der Sieger unter aberemaligem Bujanchzen des Wolfes dem Könige, vor ihm nies berknieend, und der König hieß ihn aufsteben und sicherte ihm nebst einem überaus reichen Geschente seine besondere huld und einen Ehrengehalt auf Lebenszeit zu.

Dann begab fic ber Ritter zu feiner Gemablin, welsche, den Schlever gurudgeschlagen, seiner barrte. Durch die vom Eutzuden auf ihr Gesicht zurud gerusenen Mosen in den hochsten Glanz ibrer Schönheit wieder versezt, erwiesderte sie mit Inbrunft den Ruß, den er ihr auf die Lippen brudte. Drauf hob er sie berad vom Wagen, und Urm in Urm gingen sie, dem gerechten Richter im himmel ihren Daut abzutragen, nach der Airche Notre-Dame, von den lauten Freudenrusen einer zahllosen Boltemenge begleitet.

9.

Dep einem Bastmable, welches balb nachber ber Graf von Allençon dem allenthalben bochgefeperten Paare ju Ch: ren anstellte, und bem jene herren auch wieder beymobne ten, welche ben Mitter Carouges jum Langenbrechen für feine Saudfrau in fremben Landen angereigt batten, faß Cleonore bem Sausberrn gur Mechten und Carouges in feiner Linten. Daddem der Graf Die Barte, womit er, im feften Bertrauen auf die Aussagen bes nun gu Schan: den gewordenen le Gris bas Paar behandelt, durch die größte Auszeichnung zu verguten ungblaffig bemubt gemes fen mar, fagte er gu feiner fconen Racbarin: "Gble Frau, ale bamale Guer Bemabl fich ju einer Ritterfahrt für Guren Ramen verleiten ließ, bielt ich in meinem Bergen bad Unternehmen - - wenigstene für überfluffig. Die nachber eingetretenen folimmen Umftande fonnten ibm eben fo menig bas Wort reben. Und boch bat nun ber himmel aus einer febr zweifelbaften Gaat die toftlichte Ernte hervorgerufen. Denn mas mochte Enern Rubm bo: ber beben als bad Beugniß, welches jenem baldftarrigen

Werlaumder ber Augenblic bes Todes abprefte, und mas batte wohl feiner eifernen Stirn die Maste vollständiger abgenommen als bas Schwert, lieber Carouges, bas ber Simmel Curer hand anvertraute. Schon badurch, Ritzter, füble ich mich Cuch und Curer hausfrau auf mein ganzes Leben besonders verpflichtet. Ach, zu welchen Freveln hatte mein unbegränztes Vertrauen in den Rath diefes gleisenerischen Bosewichts mich noch fünftig verleiten tonnen!"—

Joseph Gritti, der Afrobat. Bon G. B. D. v. Ries.

### 3 mente Ballabe.

(Gritti, bie Mite.)

"Was fibest bu wieder einsam im Garte," Un treimst un gudst in die blaue Luft! Beist du nit, daß se all uf did warte? Bajat bat sich schon beischer gerust! Der Jung if uf die Altan' gestettert, Un hat die Fabn' schon usgeplanzt \*), Sie babe all schon abgetanzt: Der Prinzipal sucht dich un wettert!"

"Großmutter, laff' mich — ich fomme nicht eber, Bis bie Sonne bort unter finft, Bis mein Strabl von oben mir winft — Dann pflanget die Fabne bober und hober!" "Ach, geb mir beim mir beinem Strahl! Der Bofe if es, ber verfibret Dich un den geisige Pringipal, Daß ihr bas Prallfeil stets hober schniret.

Du follst den Meichtbum ibm erwerbe, gur dich nn mich falle Brode nur ab!
Du wirst, wie dei Nater, fliege un sterbe;
Was bleibt mir bann als der Bettelstab!
Seit dir Eberes im Meer versomme,
Un seit du mit ihr im Wasser geschwomme,
Is dir ber Nerstand ersäuft un vergange:
Was thust am ertruntene Madel noch hange?"

"3br babt fie in ibrer Demnth geseben; D. Mutter, sabt 3br ben Engel nicht? Wenn himmlische irdisch gesteidet geben, Berrath sie der Augen bimmlisches Licht!"
"Wie sollt' ich das fromme Madel nit tenne!
Ich kann dir ihre Eltre boch nenne!
Der Bembo bat Se von ibne gesaust,
Un Se nach seinem Nahme getaust."

"Benn Menschen und eure Sinne euch triegen; Mir, mir ift ihre Beimatb befannt: Sie nabm mich mit in ibr Baterland, Da unsere Seelen bem Baffer entfliegen; Doch nur bis binauf an bas himmelethor Durft' ich fie begleiten, fie feelig umichlingen; Doch blidt fie berab, ibre Strablen bringen Bu mir aus bes Abends Wolfen berpor.

Wenn bort sich bas duntle Gewölfe verzogen, Entfaltet sich strablend ihr himmlisch Gewand — — O seht! — mit Farben vom Regenbogen, Den schimmernben Gurtel: ein Sternenband! — Wie auf bem Wasser Mondenscheln schwebet, Ist lichtburchstrahlet ihr Kleid gewebet! In Ugur bes himmels ward es getauchet Und um die unsterblichen Glieder gehauchet!

Noch bift bu, Simmelsbewohnerin, fern — Noch weilet bein Beift in ber Seligen Schaar — Noch rubet bein Blid auf bem heimathstern — Durch Bollen fcimmert bein lodiges haar. D fent es bernieder, fo golbig umlaubt, Das liebe, bas engelmilb strahlende haupt! — Nun wölbt ibre hand mit bem Lilienstab Bur himmelslaube mein Wolfengrab.

Sie bat es mit Ebens Alumen gegiert.
Es knospen die Blumen von ihr berührt. —
D zeitige bald ber Vereinigung Gluck!
Ich rufe bich nicht auf die Erde zurück;
Ich schmachte, ich sehne nach dir mich binauf! —
Iezt winkt mir ihr Aug' — meine Sonne geht auf!
Dein liebender Blick erhellt mir die Dabn! —
Sprich, Mutter, ben Segen; ich eile hinau! —"

"Im Fever, im Baffer, in ber Erde Kluft, Seit, bose Geifter, tettegebunde! Dem Simmel gebort sie die freve Luft. Webut di Gott vor Kall un vor Bunde! Wie di' Engel, die Jatob im Traum geseb, Solft burch die geseidte Luft du geb, Maria gur Ebr, dem Bose zum Spott! — I freige di ein — behut di Gott!"

(Der Beschuß solgt.)

Rorrespondeng : Nadridten. Paris, 6. Ceptember.

(Befdlug.) Lemonten bat burch bas Sinterlaffen biefer Papiere ben Ministerieffen einen mabren Streich gespielt; benn er bat fein Lebenlang friedlich und munter mit ihnen gefreiet, ale ob er nichte Arges im Ginne babe, und fiebe ba, es finbet fic nun, bag er eine Gefchichte geschrieben bat, beren Befanntmachung bie Minifteriellen auf jebem Wege bintertreiben gu muffen glauben ; fold eine Schaltheit batten fie bem punttlichen Tifchgenoffen wohl nicht zugetraut. Bis jest ift Lemontens Stelle in ber Acadomie française noch nicht wieber befest. Gie fat ans geffindigt, fie wolle bis jum Rovember marten. Die fleineren Tagesblatter fcbergen über biefen Auffcub. Inbem fie behaurs ten , bie Atabemie tonne Miemand finben, ber fich als Mitglieb wolle aufnehmen laffen. Gie babe baber ben Afabemielufligen eine Frift von einigen Monaten anberaumt, und folle fich bins nen berfelben Miemand barftellen, fo werbe fie wohl gegwuns gen feyn, eine Atabemiterpreffe gu verorbuen, wie man in England eine Matroffenpreffe veranftaltete, wenn's an Coiffes voll mangelt. Der mabre Grund bes Muffonbe ift aber biefer :

<sup>•)</sup> Die Fahne, ju welcher ber Afrobat auf bem von ber Erbe jur Altane gefpannten Geile (bem Pralfeile) auffteigt.

Die Afabemie, bie icon lange von fleinlichen Intriguen ume bergetrieben wird, mochte gern ben vom Ministerium beguns fligten und fehr regfamen Argt Parifet jum Mitgliebe ernens nen; ba berfeibe aber bibber nichts geschrieben bat, mas fich für bie Academie française paßt, und ibm alfo Anspruch auf ben atabemijden Geffel geben fann, fo wartet fie gebuldig, bis Parifet mit etwas Atabemifchem jum Borfchein fommen wirb. Din foll er fo etwas in ber Preffe haben, und fobalb biefes bann wird vom Stapel gelaufen feyn, wollen fie ibn in ihre gelehrte Gefellicaft als ein murtiges Mitglied aufnehmen. Wenn man folme Rteintichteiten bort, mochte man zweifeln, ob in jepigen Beiten eine Academie française nicht eben fo vielen Chaben als Mugen fificie. Dlanche Schriftfieller, Die, wenn's feine folme Atabemie gabe, einen fregen, unabhangigen Ginn benbehalten marben, merben friedent, unterwarng, ehrgeigig, intrigant, fobath fie in ber Meademie figen, und Gelegenheit baben bem Minifterium naber ju tommen; bann laufen fie den Stellen nach , werben nimmer fatt, und wollen befto mehr erbatten, je mehr fie ichen befigen. Dann manbett ihnen bie Luft an, auch eine Bolle in ber großen Welt fpielen ju wob Ien ; ein großes Saus, ein Rabriotet, ein Landgut, ein Bas ronstitel, alles diefes murbe in turger Beit, meiftens mit Auf. ouferung ihrer Gelbfifiandigfeit erworben. und bas Golimmfte ift . baß gerabe bie mittelmäßigften Schriftfteller fic um alles Diefes am meiften die Beine ablaufen , und zuweilen burch ihre unerfcutterliche Bubringlichfeit am weiteften getangen. Die Uns ruben und Bewegungen im Innern ber Academie françaiso muffen febr fart gewejen feyn , ba fich ber Beneralfetretar Dapnouarb baburd verantaft gefeben bat, feine Stelle nieber: autegen. Go lange ats bie Afabemie fleht, mar fold ein Fall noch nicht eingetreten, benn ba ber Generalfetretar 6000 Frans fen Gehalt betommt und viele Gbre genießt, fo batte fic noch fein folder alabemifder Bramte berufen gefühlt , auf biefe Bortheile fremwillig Bergicht gut leiften. Bahrscheinlich bat Rapnouard, ber aus dem mittaglichen Franfreich geburig, alfo lebhaften Temperamente ift, es wegen ter verjolebenen Intris guen nicht langer aushalten tonnen. Auch muß ein folger Dos fen wegen der vielen Reibungen ber Parthepen manche Uns Die Mtabemie, wie aue Berfammluns annehmlichkeit baben. gen in Granfreich, besteht aus Freunden ber alten und ber neuen Ordnung ber Dinge, aus Freminnigen und ihren Beg: nern, aus Liberaten und Miras. Es bedarf eben femer Po: litif, um bie beuben Partbeven gegen einander gu bringen. Gine atabemifche Babt, bas Bortefen eines Auffages, Die Gut: fmeibung über eingefandte Preisfdriften genugt oft fcon, um bas unter ber Miche glimmente Gener jum Muficbern gu brin: gen. Diefer Etreit wird mabricheintich fo lange bauern , bis emmal ber Zeitgeift entswieden aber bie ibm in ben Beg ge: legten Sinterniffe wirb gefiegt haben. Bis babin wird ber Ge: neralfefretar es mit benben Partheven gu thun baben, und feis nen Unmuth vereiffen , ober fich wie Ravnouard burch einen entschiebenen Geritt aus biefer unangenehmen Lage lobreifen maffen.

Dg.

Leipzig, Cept.

Kurg auf die Darstellungen bes Irn. Devrient folgten bie Gastbarstellungen bes Irn. Sta win bet, Regisseurs bes beutschen Swauspiels in Bredlau. Schon früher trot er in der zum Bortheil bes biefigen Pensionsonds gegebnen Borstels tung, namtich in dem wieder einfludirten Breyner'schen Lusts spiel: ber milbtrauische Liebbaber, als Dr. Fleppert auf, und lieferte eine sehr bevfallswertbe tomische Charatteris sit, wie sie gegenwärtig nicht gar bäusig gesehen wird, mit alter Haltung und Konsequeng, welche ein Schauspieler, der

gang ber ber Gache ift, und fich eine große Babnengemanble beit erworben bat, berfelben geben fann. Daber bie Birts famteit feines fleinen Gpiels ben ber forgfamen Bebanblung ber von ben Gienten gespendeten Gaben, und bie Lufternbeit bes alten Butidmeders. Ginen befonders tomifchen Rontraft machte bamit ber ftrenge Ion ber Rechtlichfeit und Unbefleche lichteit, ja ber Darftellenbe verleitete vielleicht ben mit biefem Stude unbefannten , burch feine ftrenge Saltung bem Dottor eine gang entgegengeseite Danblungeweise gugutrauen. - Die Birtfamteit diefes fonft gern gefehenen Luftfpiets bangt jum großen Theil von einer febr lebenbigen Charafteriftit bes miße trauifmen Rommergienrathe ab . ber fich burd bie Ctarte feis nes Feplere um bas Butrauen ber Frauengimmer bringt. Dr. Stein fofen fic bamit nicht gar ju viel Mabe ju geben. In ber Rolle bes Ginfallspinfels Balbrian ift Srn. Roch nicht viel Gelegenheit gegeben, fein Talent gu entwideln; fie ift gu breit und ohne Big vom Dichter behandelt, auch ein wenig außer ber jegigen Beit.

Won teffelben Runflers Darstellung bes Oberferfters in Ifflands Idgern, tonnte ich nur ben ersten Att seben. Die außere Erscheinung war diesem Charatter recht wohl angemeß sen, In der Seene mit dem wiederauftretenden Malwen vers miste ich die Herzlichteit etwas, die mit dem sonst darschen Wessen bes Alten in einen so wahren Kontrast tritt; auch kann diesem Charatter, besonders in dem Berhaltniffe zum Amtmann, noch mehr Edles gegeben werden, was mit der Schlichtbeit best selben gar nicht streitet. Dieses tonnte swon in der Seene mit dem Schulzen zu Tage kommen. Lebendiger und mehr in das Einzelne gehend war das Spiel am Schulffe bed Alts, wo das Berhaltniß gegen die alte, geschwänige Jaubstrau, ohne diese zu erniedrigen, doch sehr saunig ausgefaßt war.

Die zwey legten Darftellungen biefes braven Gaftfpleters Marineili in Leffing's Emilie und Rling berg ber Meltere habe ich nicht gefeben; es ift mir aber Gutes bavon mitgetheilt worben.

Die Oper bat jest einige Zeit gerubt. Eine Aufführung bes Berggeistes von Spobr war sebr lobenswertb. Dem. Schulz (neuerbings Wab. Streit) sang besonders die meisterbasie Scene im ersten Aufzug außerst benjauswerth. An ber Aufführung bes sonft so sebr beliebten Wingerfelte ben Rungen babe ich mich, was bie liebtigen, froben und negenben Meiodien anlangt, noch immer ergögt. Arafe sich die Beseung einiger Hauptparv tieen glücklicher, und sonitte man ein einziges weg, was mit bem Braveurgesang, ber vor ungefahr 20 Jahren nech berrschend war, veraltet ift, so wurde biese Oper noch größeres Bergunds gen machen, Herr Fischer bat die Mittel, ben Schulmeister Bartbel gut barzustellen; aber es würde ibm nach meiner Anssicht noch mehr gelingen, wenn er ihn mehr als wohlbabenben, auf Ansehn valtenben, wiewohl bem Genusse bes Weins ein wenig nachgebenden Schulberrn barfiellte.

Um diefelbe Zeit borten wir noch eines der größten Mits glieder ber Berliner tonigt. Babne. Mad. Milber, welche ein leiber wenig besuchtes Kongert veranstaltete. Ihre unvergleich: liche Stimme macht in ihrer einfachen, großartigen Bewegung gerade die entgegengesetzte Wirtung von ber verdrämten welschen Gesaugsweise; während bevde sich doch darin begegnen, daß sie ben Naturgebalt ber Empfindungen ausbrücken. Am meisten bat mich der Bortrag von Bolfram's Liede: "Mir ift so web," ergott, indem bier bas volltommenste Anschleßen der Stimme an den auszunehmenten Stoff stattsand.

(Der Bejdiuß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 84.

får

## gebildete Stände.

## Sonnabend, 21. Oftober 1826.

Ergoben ift ber Mufen erfte Pflicht, Doch fpielenb geben fie ben beften Unterricht.

Bieland.

Der Alte betommt einen Gobn.

Chinefifches Luftfpiel.

Man ift jest in Paris auf nichts Literarisches gespannster als auf die deux Cousines, einen din esischen Mozman, welchen Abel-Remusat, ber gelehrteste und geistreichste Renner dieser Sprache in Europa, in einer französischen Bearbeitung befannt machen wird. Denn man freut sich im Boraud, in vier Bandden die getreuesten Familiens gemälde und Sittenzeichnungen einer Nation zu sinden, die sich durchaus nicht will kennen lernen lassen; und kommt es nicht täglich vor, daß wir grade die Bekanntschaft von solschen Leuten versolgen, die sich am wenigsten zugänglich zeigen? Herr Abel-Remusat hat einzelne Stude seines Momans in mehreren gelehrten Gesellschaften vorgelesen, und es dauert nicht lange, so wird zu Paris jeder Bewunz derer Walter Scott's und unseres Van der Belde die anz genehme Bekanntschaft mit den bepden Basen gemacht baben.

Dir verdanten herrn Remusat außer seinen rein: wisfenschaftlichen Berten, schon manche auch fur ein größeres
Publikum zugängliche Schrift. Ber sich einen Begriff von
der Weligion, der Wissenschaft, den abenteuerlichen Sitten
eines Ebinesen machen will, lese einstweilen seine in dies
fem Jahr bep Donden-Dupre erschienenen Melanges asiatiques. Er wird dann mit besto größerer Sachtenntniß den
Roman der Chinesen beurtheilen tonnen, wenn er schon
eine Idee von verwandten Schriften desselben Boltes ges
wonnen hat; und schon dieser Umstand murde und bewes

gen, folgende intereffante Stelle im Audzuge aus ben Me-

langes asiatiques mitzutheilen :

3m vorigen Jahrhundert fucte ein berühmter Schrift: fteller einen Sauptrubm ber Chinefen barin, bag fie por mehr als breptaufend Jahren icon bie etwas fpater von ben Grieden erfundene bramatifde Runft befeffen batten. Bare bieg auch wirklich ber Kall - mas fcmer gu bemet: fen ift - fo mußte man fic bod buten, fur bie damalige Bildungeftufe ber Chinefen eine ju tubne Folgerung ju gieben. hat man bod auf Java und Gumatra und auf allen Jufeln bes großen Dceans Schaufpiele vorgefunden! llebrigens hat auch bas Theater in China niemals in Ehren geftanden; und weil man es bort burchaus nicht als Eugenbicule, fondern für eine bochft ungeziemende und for gar gefährliche Beluftigung anfieht, fo baben von jeber bie Gelehrten jenes Landes nicht weniger gegen Schaufpieler als gegen Tafdenfpieler gepredigt, ja fie bezeichnen bepbe mit einem und bemfelben Bort. Richts befto weniger gibt es bort überall Romobiantentruppen, welche, auf Berlau: gen, in ben Saufern Doffen und Tragobien fpielen, es ift fogar Con, bep festlichen Mablgeiten bie Bafte burch bies felben beluftigen gu laffen, und fie tommen fogar in ben taiferlicen Pallaft, mo fie fammt Marionetten, Schatten: fpiel und Geiltangern bem Sofe und den fremden Befand: ten jur Beluftigung bienen. Denn man ift auch in China nicht immer feinen Grundfagen getreu und ift dort, wie iberall, weit ftrenger in ber Theorie ale in der Birts lichteit.

Wo aber nicht Deffentlichleit und der Benfall eines ganzen Publikums bas Talent des Schauspielers spornt, was soll da für Vortreffliches in der bramatischen Runft geleistet werden? Bollte man aber einem Komddianten eine solche Aufmunterung, alle Staatsordnung ware in China von Grund aus umgestürzt. Doch nicht blos die Spieler haben solch ein hartes Loos; auch den Dichtern weist man wie den Versassen von Romanen und denen, welche sich mit leichter Poesse abgeben, den untersten Rang in der Literatur an. Macht in China ein Gelehrter schone Verse, sagt Pater Cibot, so ist dieß, als ob bep und ein Jusanzteriebauptmann gut Biolin spielt.

Es ift baber noch ein großes Bunder, wenn fic bep allem dem jene Runft bort einigermaßen ausgebilbet bat und fogar einen Augenblid unfere Kritit besteht. Bis jest fonnte man nach weiter nichte urtheilen als nach ber Maife vom Saufe Efcao, melde Tragodie Pater Premare nach einer Sammlung von bunbert Theaterftus Bor Rurgem bat Davis, den frangofifch bearbeitet bat. Cobn bes Direttore der oftinbifden Rompagnie ju Ran: ton, aus berfelben Sammlung ein Luftspiel entnommen und in's Englische überfegt. Mus jenem Trauerspiel hat Boltaire - nachsichtiger bierin als andere Rritifer - ben Stoff gu einer Tragodie entlehnt; er hat allerdinge ein gang anderes Stud daraus gemacht, aber l'Orpholin de Tchao ift auch feinesmege ber befte Theil ber ermabnten Sammlung. Biel beffer ift bas von Davis bearbeitete Luftspiel.

Davis bat Bemertungen über bas Drama und die theatralische Darftellung in China vorausgeschicht. In diefem Lande foftet ber Theaterbau febr wenig, gewöhnlich ift berfelbe bas Befcaft ber Truppe felbit: es dauert feine zwen Stunden, fo fteben Pfeis Ter von Bambus da und auf diefen rubt, feche, fieben guß über ber Erbe, ein Dach von Matten; auf brep Geiten ift die Scene von bemalter Leinwand eingeschloffen, die vierte Seite bleibt offen und bavor figen die Buschauer. Wermandlungen merben gar nicht vorgenommen: erhalt ein Felbherr den Befehl, fich in eine entfernte Proving gu begeben, fo fest er fich auf einen Stock, lagt mit einer Peitsche fnallen, ober nimmt einen Baum in die Sand und macht unter lautem Erommelichlag und bem Schalle ber Trompeten brep, vier Dal die Runde um die Buhne, balt bann auf einmal inne und nennt den Buidauern ben Ort, wohin er gelangt ift. Goll eine Stadt mit Sturm genommen werden, fo legen fic brep, vier Golbaten auf: einander und ftellen bie Mauer vor. Aber auch in England mar es vor zwerhundert Jahren nicht viel an: berd, ehe namlich Inigo Jones 1605 ju Orford bie Deforationen erfand.

Mefibiet ber hof in Peting, fo balten fich, fagt man, mehrere hundert Eruppen bafelbft auf, bie fonft in ben Provingen umbergieben. Bede Eruppe besteht aus acht

ober gebn Mann, welche eigentlich Bebienten ober Efla: ven bes herrn und Lehrere find. Sie reifen in bebede ten Barten bie Ranale und Fluffe entlang, an beren Ufer Die meiften großen Stadte liegen. Die Barten find ihre Wohnung, bier ubt fie der herr in der Detlamation und ftubirt die Mollen mit ihnen ein. Die weiblichen Perfo. nen werden von Dannern vorgestellt; dieß, seitbem ber felige Raifer Chian:lung trop bed Berbote, nach meldem teiner, ber eine Stelle befleidet, in eine nabere Berbindung mit einer Schauspielerin geben barf, eine Romodiantin gur zwepten Fran nabm. Raifer, Raiferinnen, Furften, Minister und Felbberen aus alten Beiten burfen nicht / auf die Bubne gebracht werden; - baber ber Cagung nach fein aus ber Beidichte genommenes Drama bep einer Mation, die ebendaffeibe am meiften in Chren balten follte, nach bem Billen einer Megierung, deren ganges Ebun und Treiben boch fonft gleichsam nur ein beftandiges Auf die Bubne bringen alter Sandlungen und Grundfage ift. Dief Berbot wird aber in einem fort übertreten, ja biefe Urt von Worstellungen ift bie gewobnlichte, und wird am be: ften aufgenommen. Mertwürdig ift noch der Umftand, bag, je bober ber Mang ber Buschauer, befto finbifcher und unbedeutender die Theatervorstellungen find. Sofe und vor den Gefandtichaften gibt man den Poffen: reifern, Geiltangern, ben Marionetten fogar, ben Borjug vor den beffen Schauspielern. Co lief gur Beit ber Ronigin Anna die bobe Gefellicaft ju London nach ben Puppetiboud, und überließ es dem Pobel Shatefpear's und Otwan's Tragobien zu betlatichen.

Die dinesischen Stude, bemerkt ferner Davis, sind großentheils in unregelmäßigen Wersen geschrieben, die in Musik gesest sind und gesungen werden. Der Sinn ist oft dunkel; man will besonders dem Ohre schmeicheln, und opfert nicht selten dasur den Sinn auf. In solchen Fällen bat Davis den von Sinnesen selbst als den mahrscheinlichsten angegebenen Sinn befolgt: Undre Stellen bat er unterdrückt, weil sie gar zu sehr gegen allen Unstand oder zu langweitig waren, ohne frevlich zu bedenken, daß der erste Zweck bep solchen Beobachtungen der sepn sollte, Geschmack und Geist des fremden Volkes treu zu schildern. Fast ein Drittel des Werkes ist leiber auf diese Weise weggelassen worden.

Um zu beurtheilen, welchen Grad von Intereffe ein Drama oder ein Roman für eine weit von uns entlegene Nation haben tonne, muffen wir ihre Sitten und Besbräuche tennen. In dem unlängst übersezten Luftspiele z. B. ist die Hauptperson ein alter Mann, der sein Ende vor Augen siebt, obne mannliche Erden zu hinterlassen; ohne Nachsommenschaft zu sepu, ift frenich überall unangenehm, aber man muß die dinesischen Vorstellungen biers über genau tennen, um die Wichtigkeit, welche der Alte hineinlegt, einen Sohn zu haben, — seine Berzweisung, weil

er diefes Troftes entbebren ju muffen glaubt, - feine un: maßige Freude, fobald er erfahrt, bag ibm der Simmel bas Biel feiner Bunfche vergonnt babe, geborig ju murdigen. Dan muß wiffen, daß ein Chinefe, ber obne mannliche Rinder feinem Ende entgegenfiebt, fein Loos fo betrachtet wie ein Europäer, welcher dachte, bag er unbestattet bleiben werbe : er ift entebrt, feine Familie erlofden, Diemand erbt feinen Damen, feine Cochter verlieren diefen Ramen ber ibrer Berbeirathung; ibm merben nicht tagliche Chrenbrauche gu Ebeil, welche Confucius jufolge ben Berblichenen ftete in die Begenwart ber Lebenden bringen; man wird fich nicht bes Morgend und Abende vor der Cafel, worauf fein Dame ftebt, nieberwerfen, wird ibm fein Rauchopfer barbringen, teine Schuffeln, nicht feine Rleiber gurechtlegen, nicht feinen Plat in ber Familie leer laffen; auch nicht bie Erbe auf feinem Grabe ummublen, nicht die daran gepffanten Baume pflegen; nicht weinen, nicht jammern wird man an feinem Grabe am Jahrstage feines Tobes.

(Der Befdluß folgt.)

Joseph Gritti, ber Afrobat. Bon G. B. D. von Ries.

### Dritte Ballabe.

(Cirtus ber Ranftler.)

tind boch in geoffneter Blende, Bon ihr wie von dufteren Wolfen umschränket, Als ob der himmel ibn sende, Stedt der tubne Jungling, erdwärts gesenket, Bon Seiden umstricket die Glieder, Weiß glangend, wie in der Sonne der Schwan. Die Schärpe, geschmidt mit goldenem Labn, Wallt, saphirblau, flatternd hernieder.

Ein Diadem von Arvstallen Satt ftrablend bie berrliche Stirn ihm umgingelt, Und bobe Federn umwallen Das blonde haar, das lodig sich ringelt.
Den Leib umgurtet ein Bugel, Bon Stabl, der die Wolbung der Brust erhebt. Der Abendwind, wenn er die Luft durchschwedt, Bewegt ihm die goldenen Flugel.

Und wie er fo berrlich fich zeiget, Soch über den Sauptern der larmenden Menge, Staunt Alles ihn an und schweiget — Dann schallet von Dachern und aus dem Gedrange, Bereint mit dem Klang ber Trompete, Mit dem Dampf, der empor aus dem Boller rollt, Der Bevfall von Kindern und Greisen gezollt, In lautem Geton um die Wette.

Und idmebend bernieber, im Bogen, Auf zwer Gaulen, bie mitten im Rreife ragen, Rommt er aus den Wolfen geflogen, Alle hatten ihren Liebling bie Lufte getragen, Wie aus gegognem Metalle, Steht fest auf ben Gaulen er anmutheboll, Wie Herfules start und icon wie Upoll, Gleich dem Standbild in Runftlerballe.

llnd wie ein frommer Gebante Sich, leichtgesiedert, zum himmel erhebet, Der Jungling icon über ber Schrante Auf schmaler Babn in den Luften schwedet. Und wie der Schüße blicket Kest zielend, unverwandt auf sein Mal, So bastet des Ruhnen Aug' auf dem Strabl, Der seurig die Seel' ihm entzucket.

Und wenn es jum himmel bid goge — Benn ber Wille mit Mutb und Gewandtbeit fid paaret — Bas der Menich aus fich felber vermöge, Bird burch ben Measchen dir offenbaret.

Der Pflange Sinn ift beschränket, Und vorgeschrieben ben Sternen die Bahn;
Der Mensch ift der Form nicht unterthan:
Er erhebt sich so hoch als er bentet. — —

Und Mancher, von Schwindel befangen, Weil mit dem Gemuth er den Jungling begleitet, Fühlt nich im Innern erbangen, Ueber Tausende bat sich Stille verbreitet.; Nur leise Seufzer entsteigen Manchem schönen Mund — vor den Augen die Hand, hat die Barte den Blid von ibm abgewandt; Sie will ihre Rubrung nicht zeigen.

Die scheibende Sonne gebt unter.
Balb bat der Rubne die Bahn vollendet —
Da fallen Tropfen berunter —
Ein Blit die Augen der Schauenden blendet.
Und bangend Alles erschweiget —
Da schwantet der Jüngling, dicht vor dem Biel —
Gott! wenn er binab in die Tiefe fiel! —
Und Alles starrt schreckengebleichet.

Da finden von oben Mateten:
Es bat die Gesabr mit dem Muth sich verfohnet!
Der freudige Ruf der Trompeten:
Es hat der Erfolg das Wag'ftud gefrönet!
Lebendiger woat das Gedränge,
Und Alles empor nach dem Jünglinge schaut —
Und die in die Wolfen erschallet der Laut
Der Berfall jauchzenden Menge.

Bas jammern fie von bem Altane? — horch! — Edne, die die Freude verwunden! "Der Inngling finft mit der Fabne! — Bepm Biel ift dem Holden das Leben ents fomunden!"

Sie fanden ibn tnieend, den Frommen, Berflaret, wie wenn in dem Bollgenuß Der Biedervereinung, ein Engel im Auß Die Seele mit fich genommen. — —

Sie weinen um ihn und fagen, Ein Blibftrabl fer aus ben Wolfen gebrungen, Der hab' ibren Liebling erfchlagen, Ihn ringeum, wie mit Urmen umschlungen; Wenn mid bie Abnung nicht trüget, Die Ahnung, die mir ein Vergissmein:nicht gab, Ich hab' es gepfludt auf bes Junglings Grab: Es hat bie Liebe gestieget.

### Rorrespondeng: Radricten.

Leipzig, Sept.

(Befdluß.)

Die Stallener in Algier, befannt ale eine ber frubs ften Mufiten Roffinis, bie auch ibre jugenbliche Frifche nicht verläugnen fann, wiewohl fie manches unbedeutende unb nachber reichlich wieberholte enthalt; diefe Farce murbe im Gangen fo gut ale fie nur von Deutschen gefungen unb bars gefteut werden fann, gegeben. Aber eine Farce, bie von feche Uhr bis brepviertel auf neun Uhr bauert - muthet boch mabr. lich ber Aufmertfamteit ju viel gu. Ueberhaupt ift es eine uble Angewohnheit unferer Babne, bie Borftellungen allgufehr gu vers langern. Dieß geschiebt banfig burch aberfluffiges Umtleiden, Gr= fceinen in glangenber parure; baufig aber auch burch Darbietung gu vieles Stoffe, j. B. neulid, wo bie arme Doft, bie gefabrliche Wette, und ber gerate Weg ift ber befte, an einem Abenbe geges ben murben. Ich glaube nicht, bag unfer Publitum im Bangen fo unerfattlich ift, bag es nicht ben Multis bas Multum vorgoge, besonders an iconen Commertagen, wo man gern wieber gur freven Matur gurudtebrt. Doch ich will nur von bem anties genben Galle fprecen. 3ch zweifte, bag irgend ein italienifches Theater bie genannte Italiana vollftanbig nach atten ibren Muinmern geben wirb, ich bebaupte felbft, bem Romponiften warbe bie Beit ju lang werden, und er marbe unfere beutsche Genauigfeit in einer Farce austachen, wenn er feine voliftans bige Drer mit anfibren wurte. Man vergift baben auch gang, bag bie Italiener nie eine gange Oper mit Aufmertfamteit anhoren. Aber nicht genug - bier murbe von Dab. Streit noch eine große Arie eingelegt! 30 frage, ift es einem vernanftigen Menfchen wohl mbglid, fo tange Beit bev einem Gegenstande ber Urt, ber nichts als Farce fenn will, ohne Unge: buld auszubarren. Ben folden Probutten, wo von organischem Bufammenbang nicht bie Rebe ift, ba fann und barf man tur: gen , fo wie bie Beschaffenbeit ber Ganger, ihre Gigenbeiten zc. es verlangen. Dem. Erhart mar als Ifabella im Spiel nicht lebenbig genug, um ibre Dacht über ben einfaligen Barbas ren barguftellen. Spr. Better, obwohl unpaglich, fang boch mit ungemeinem Musbrud und Weichbeit ber Stimme, Sr. Genaft beluftigt als Thabbaus allerdings in vielen Momenten. 3d boffe, bag ben mehrern Auffihrungen fein Spiel noch fiches rer und weniger furchtfam erfceinen wirb. Er gibt ber Rolle, nach meiner Mennung, faft ju viel Untertbanigfeit, Furcht und Demuth, und noch nicht die rechte Difchung von Feigs beit , Gedenhaftigfeit und Redbeit.

Balb nach ber Erscheinung biefer Dper auf unserer Bahne batten wir bas Bergnagen Dem. Cangi, welde für ben nach fien Winter aufs Neue bep unserer Dper angestellt ift, als Sangerin im Kongert am Hofe auftreten zu seben. Gie ist in biefer Partie mit Recht beliebt, und ergänzt bas Personate ter Oper sehr gut, besonders was die italienischen und franzbessischen Opern anlangt. Ihr Bortrag wird einstimmig sehr

gejdäst.

Bulegt gastirte noch Sor. Waltbach in mehrern Rollen, g. B. Dom Carlod, Glutben im legten Mittel, Baron Biburg in stille Wasser. Far bas Tragische ift sein Organ zu geprest, und ohne jugenblichen Klang, sein Bortrag zu eintonig; in ber Conversation haben wir manches recht lobenswerthe von ihm gesehen, obwohl seine Szaltung etwas einseitig ift.

In ber unterhaltenben unb in ber mufifallichen Literatur fceint jest gleich viel Bewegung. Fur bie erftere bietet fich in Diet's Cevennen (Berlin bey Reimer), nach meinem Urtheil bie größte epifche Dichtung, welche biefer Meifter geliefert bat ; und U ve nims Lanbhausteben, eine Cammlung in originellen Rovellen (eben ben Sartmann erfcbienen). Was bie legtere anlangt, fo vers mehren fich bie Journale feit Rurgem. Die in Weimar (bey Sofmann) erscheinenbe "mufitalifche Gilpoft" ober Ueberficht bes Reueften im Bebiete ber Dufit, ift boch von bem, feit bem Juli b. 3. in Frantfurt erfceinenben mufitalifchen Ungeiger, nebft Bepblatt Minerya (rebigirt von Dr. Storet) eingebolt mors ben. Diefer Ungeiger ift auch eine llebernicht, welche in turs gen Angeigen und Urtbeilen bas Reuefte beforeibt, und wenn biefelbe in biefer Rarge und Bollftanbigteit fortfabrt, fo befriedigt fie ein langft empfundenes Bebarfnis. Das erfines nannte Blatt bagegen foreitet nicht fo fonell mit bem Erfcheis nen fort, und entbatt ju viel Entlebntes. Gine febr interef: fante Ericbeinung ift M. B. Marr's (Rebatteur ber ausgezeichs neten Berliner mufitalifchen Beitung) "Runft bes Gefanges, theoreiifd und prattifc bebanbelt, melde eben in Berlin ers fcbienen ift. Der Berfaffer gebt barauf aus, eine beutiche. b. b. eine grunbliche, auf wiffenschaftliche Betrachtung gebaute, und bem Charafter ber beutiden Minfit angemeffene Gefangs lebre gu liefern, und er bat bieß, fo weit es fest fcon mbge lich, geleiftet, und biefes Gebiet burd mauche neue Unfict bes reidert, welche biefer Runft aus vielfeitigerer Betrachtung ber Dinge in tiefer Beit guftieft. Es ift gewiß, bag gu gleicher Beit Logier, ber turglich Berlin verlaffen bat, und wieder nach England gereist ift, mit Befanntmachung feiner Dethote in enolifder und teutider Eprade beichaftigt ift. Giner unferer beften Mufittebrer, Spr. Baoptiel, bat uns verlaffen, und bie Leitung feiner Atabemie in Bertin übernommen.

Die burch sobne Unternehmung in ber fremben Literas tur ausgezeichnete Berlagstanblung bes frn. Ernft Fleischer bat uns nun eine außerst saubere und torrette Ausgabe bes Ariost (als erfte Lieferung bes Parnasso Italiano) gegeben. Ein sobnes Aupfer, von Sowertzeburth nach Raph. Morghen ges stochen, flebt an ber Spine, barauf weibt A. Bagner, ber Jerausgeber, biesen Diebtertranz bem Diebtervater Goethe in italienischen Terzinen, die wohl wenig Deutsche zu sereiben im Stanbe sein mochten. Das Ganze, mit ben turzen Anmerstungen beträgt 41 Bogen, und greift bech bas Auge nicht an; benn ber Orua ift scharf und sowarz auf gutem Papiere.

Auftofung ber Charabe in Ar. 246. Morgen blatt.

#### Råthfel.

Rur eine Splbe nimmt mein Ganzes ein. Oft war ich blutbetrauft, wie Mandes ach! Mußt' schon burch mich bem ernften Tob sich weih'n. Es fiel bas Mächtigste burch mich mit Schmach. Längst bab ich Fürsten, Könige enttbrent. Die Unschulb schrie zum himmel boffnungtos, Den Frevler bab' ich nach Verbienst belobut. Und boch bin ich burch Eines Arm nur groß. Zezt schnell mein Ganzes, Lieber! umgekehrt Und mabnend ruft ein kleines Wort dir zu, Zu thun was steit ein gutes Herz begehrt. Kannst du es nicht, — so slieh ber hölle zu.

für

## gebildete Stande.

Montag, 23. Oftober 1826.

Denn bie Ahnung hohern Lebens Birb in folder Stille mach. Go wird auch in ihm es fille; Es verflummt bie Leibenschaft.

R. 2. Meth. Muller.

Antonio Biterbi's frenwilliger Hungertob.

Durch politifde Mepnungen mar gur Beit ber frango: fifden Revolution die Familie Biterbi mit ber Familie Frediani in Zwiefpalt gerathen. Gin an Undrea Frediani begangener Morb, fur beffen Urbeber bie Biterbile, und namentlich Untonio, gehalten murbe, ein Berbacht, an welchen fich jum Theil auch bie offente lide Mennung anschloß, entzweite bie bepben Familien noch ftarfer und artete gulegt in einen unverfohnlichen Sag aus. Gine zwepte abnliche Frevelthat, von welcher Donato Frediant im Jahr 1814 unter der Thure fei: nes eigenen Saufes bas Opfer marb, und ale beren Ur: beber Antonio's Gobn angegeben murde, indeg man den Bater felbst fur mitschuldig bielt, gab ju neuen Drogeffen und Rriminalantlagen, Unlag : allein megen ber, burd die politifden Unruben auch in Corfita entstandenen Gabrungen tonnte auch diefe Streitsache, ju melder unterdeffen noch eine, andere mit der Kamilie Cecalbi gefommen mar, gar lange nicht befeitigt merben. Erds berbin mar hinwieder ein Meuchelmord an Untonio Biterbi's Bater, Simon, begangen und hierauf mebrere ber angefebenften Frediani theile landeefluctig, theils als Mitschuldige bes Morbes ju gehnjahriger Ba: leerenstrafe verurtbeilt worben. Erft im Jahre 1821, als Antonio Biterbi, ber bie jest beharrlich feine Unfould verfochten batte, von nun an ben Reft feiner Sage in

Rube verbringen ju tonnen glaubte, murbe gegen ibn und feinen Gobn ein neuer Progeg megen ber Ermorbung bes Donato Fre biani eingeleitet. Der Gobn rettete fic auf dad fefte Land; ber Water mard in Berhaft genommen. Seine Bermanbten und Freunde wollten ibn befrepen; et aber erflarte, bag er fich nichts vorzuwerfen babe und rief fie jur Achtung bee Befeges jurud. Ingwifden führte man ibn in die Befangniffe von Baftia. Gein Bruber Peter. farb, nachdem er umfonft um feine Freplaffung angefucht batte, vor Gram, und erfarte noch in feinen legten Augenbliden, daß Rante und Bosbeit über die Unfould feined Brudere flegen murben. Birflich murbe Antonio von dem tonigliden Gerichtebofe, in Folge einer piergebn Tage nach einander fortgefesten Berathung, am 16. September 1821 jum Tobe verurtheilt. Er vertheir bigte fic mit einer, allgemeines Erstaunen erregenden, Beiftedgegenwart und Muth, und behauptete feine Stands baftigfeit, auch nachdem bas Urtheil gesprochen mar; von nun an aber mar er einzig barauf bebacht, bie Schande einer offentlichen Binrichtung von fic abzumenben. Bu bem Ende bin appellirte er von bem Urtbeilespruche feiner Dicter, einzig in ber Abfict, jur Ausführung feines Bors babene Beit ju gewinnen. Er faßte namlich ben Entidlug, eines fremilligen Sungertobes gu fterben, und biefem Entidluffe unterlag er am 27. December, nach einem achtgebntägigen, entfeslichen Cobedfampf. Miterbi batte den Bunich geaußert, ju Denta, feinem Geburtdorte, feverlich bestattet ju merben. Gein Cod mar nicht fo balb

befannt geworben, ale ungefahr fechebundert Bauern fic nad Baftia begaben, um feinen Leidnam bafelbft abzuhos len. Unterwege bernahmen fie, man babe ibn auf Ber: fugung der Ortebeborde in ungelofchten Ralt begraben, und feine Grabflatte merde von Golbaten bemacht. Gleich wohl brangen ihrer etwa hundert in die Stadt, um bas Kattum ju bemabren und mo moglich ben Leidnam meggu: nebmen. Biterbi's außerordentlicher Tob machte gu Baftia großes Auffeben. In allen Rirchen marb bie Cob: tenglode fur ibn angezogen und bie Brudericaften, bevor fie wußten, mas vorgegangen mar, fdidten fich an, feinen Ueberreften eine Strede weit bas Beleite ju geben. Diefer fonderbare Mann mag etwa 5'6" englischen Mages, und batte eine ausbrudevolle, baben aber buftere Phoffognomie. Gein Charafter mar aus guten und folechten Gigenfdaften gufammengefest. Untabelbaft als Batte und Bater, begeigte er fic außerft anhanglich und großmuthig gegen feine Freunde, hinwieder aber unverfohnlich in feinem Saffe. Er glaubte an bas Dafenn Gottes, nicht aber am Die Offenbarung. Geiner torperliden Starte glich bie Rraft feines Beifted. Gein Bedactnif mar fo ungeheuer, daß er neunzig lateinische, in teinem Bufammenbang fte: benbe, Borter, nachdem er fie zwepmal gelefen, nach ein: ander berfagen tonnte. Wabrend feiner Gefangenschaft verfertigte er Gedichte und führte bas Tagebuch, von dem wir bier unfern Lefern einige Bruchfide mittbeilen und beffen genaue Richtigfeit biejenigen, melden in feinen legten Angenbliden ber Burritt ju ibm gestattet mar, begen: gen. Biterbi wollte erft. feinem Leben burch Opium ein Enbe maden. In feiner Erwartung getaufct, nahm er nach einem mehrtägigen Faften ein übermäßiges Quantum von Speisen ju fic, in ber hoffnung, haß hierauf ber Eod erfolgen murde. Auch biefe hoffnung blieb unerfullt und dann erft nabm er ju bem hungertobe, ale legtes Mittel, feine Buflucht. Rein Rieber - fo fcreibt er unterm 6. Dec. - und boch babe ich vier Tage lang nichts von Speife ober Erant gu mir genommen. 3ch verbiene Teine Bormurfe, fonbern Erbarmen und Mitleid. 3ch babe mit bem Mutbe eines Cato begonnen; auch in ber Rolge foll diefer Muth fich nicht verläugnen. 3d ertrage bren: nenden Durft, einen verzehrenden Sunger mit unerfout: terlicher Beharrlichteit. Um 10 Ubr : ber Duls ift schwach und regelmäßig; der Ropf fangt an fich ju verwirren. Um 3 Uhr frub: ber Puls außerft fcmach; boch nicht mehr intermittirend; ber Blid unficher .... Um 7 ten. Geit balb fieben Ubr über vier Stunden rubig ge: fdlafen ; Schwindel benm Erwaden, ein brennender Durft ; ber Puls in unrubiger Bemegung u. f. m.

(Der Befdluß folgt.)

# Der Alte betommt einen Sohn. (Befchius.)

Lao feng bl: ber Alte betommt einen Sohn — ben und ein Glud wie ein anderes, in China eine Schidung vom Simmel.

Gin alter Mann aus Tungphingfu, fein Dame ift Lieugung fden, bat ale Raufmann ein großes Bermo. gen gufammengebracht; fein Gemiffen macht ibm Bormurfe über die Beife, wie er baju getommen; der himmel ftraft ibn bart. Er ift fedegig Jabr alt, feine Frau, &i, actund:fünf: gig; er bat nur eine Cochter, welche verheirathet ift, und. einen Reffen von Brudere Geite, der benfelben Familiens namen fubrt; aber bas gange Saus ift gegen biefen Reffen verschworen: feine Frau, seine Cochter, und besonders fein Cibam. Man furdtet, der Alte babe im Ginne, bem Erben des Familiennamens fein Bermogen gu binterlaf. fen. Die Frau notbigt ihren Mann, den Reffen aus bem Saufe ju jagen; der Comiegerfohn, welcher feinem Bet: ter eine Summe Gelbes ausgablen foll, flieblt ibm einen Theil bavon; der arme Reffe muß obne Bnade meg. Auf Bitten feiner Frau gibt der Alte bem Gibam alle Goluffel und lagt ibm die Auffict über die Raffe. Alle find Bufrieben, nur der arme Reffe nicht. Che der Greis auf's Land gebt, theilt er feiner Frau mit, Giaomei, feine smepte Frau, fep auter Soffnung und bittet inftanbigft, man folle ibm ohne Bergug anzeigen, ob bad Rind, bas fie ibm identen werde, ein Anabe ober ein Mabden fep. Diele naive Meugierde; ber haß ber Frau Li gegen ibren Reffen; ber ichmußighabsuchtige Charafter bes Gis dams; die Freude, Die ber Alte jum Boraus in Ermar. tung eines Cobnes bat; die Ungebuld feiner Frau, welche feine Freude nicht theilt, alles dieß ift mit Darme, Dis und vieler Romit im Prolog gezeichnet.

3m erften Uft bellagt ber Gibam fein Unglud, baß er um bie Erbicaft tomme, worauf er ergabit. "Rie batte ich bich gebeiratbet, fagt er ju feiner Frau, batt' ich bief ahnen tonnen. Bringt Giaom et ein Mabden gur Welt, fo muß ich die Balfte von beines Batere Bermogen abtreten, und wenn einen Gobn, das gange." Die junge Frau troftet ibn; fie foldat ibm vor, man folle vorgeben, Ciaomei fer mit einem andern Manne bavon gegangen : barüber wird auch mit gran Li gesprochen und alle brep geben auf's Land ju Liengung ichen. Anfange will biefer es nicht glauben und mepnt, es fep ein Betrug im Spiel; endlich aber wird er übergengt, überlaßt fich der Bergmeiffung und nimmt fic vor, Almofen gu vertheilen, um den Born des Simmels ju verfobnen. Die Scene ift ju Unfang in ber Stadt im Sanfe Lieugungfden'e, bann auf dem ganbe; Ginbeit bes Orte barf man in dinefifchen Studen nicht erwarten.

3mepter Uft. Almofen merben im Ecmpel Chai:

juan's vertheilt; beauftragt mit diesem Geschäfte ift ber Sibam. Die Bettlerscene wird durch die Schelmstreiche ber Empfangenden lustig. Drauf tommt bes Alten Reffe, um auch seinen Theil zu baben, wird vom Sibam mit Harte abgewiesen, vom Obeim mit Zartlicheit aufgenommen, aber auf inständiges Bitten seiner Tante wieder abgewiesen. Der Greis beurlaubt ihn, nachdem er ihm anempfohlen, genau die Pflichten auf den Grabern seiner Borfabren zu erfüllen.

Die Grabftatte fieht man im britten Uft. Lieugung: fden's Cooter will fur bie Borfabren aus ibrer eignen Kamilie beilige Brauche verrichten, aber ihr Gemahl führt fie meg und beißt fie fur feine Ramilie bedacht fenn. Mun tommt ber Reffe und brudt in rubrendem Gelbit. gefprach ben Schatten feiner Borfabren feine Gefühle aus und wie febr er bedaure, feiner Armuth balber ibr Grab nicht nad Bunich fdmuden ju tonnen. Nachbem er fic entfernt, tommt ber Greis mit feiner grau. Gie wiffen, daß ibre Tochter und ber Gidam por ihnen meg: gegangen find, mit Ruden, Schlachtopfern und Blubmein jum Darbringen: aber alles bieg mar nach den Grabern ber Kamille bes Gibams gebracht morten. Die fleine Babe bes Reffen wird nicht bemerft. Der Greis beflagt die Berlaffenbeit ber Graber, fein Comery verdoppelt fic ben bem Gebanten an bad Lood, welches feines Grabes und bes Grabes feiner Gran marte. Auch feine Frau wird immer mebr burd ihr Loos gerührt - und bas Re: fultat der vortreffitch burchgeführten Scene ift, dag fie ibren Reffen, ber gurudtommt, um die begonnenen Braude ju vollenden, mit Freude aufnimmt. Die Ausfohnung ift mit großer Geschicklichteit berbengeführt und bie Deben: umftande biefes Auftritte maden bem Dichter Chre. Der Bidam und bie Tochter aber, welche bierauf tommen, merben von Krau Li fdlecht aufgenommen, ibrerfeite verabichiedet und muffen die Schluffel berausgeben.

3m vierten Aft fepert man ben Geburtetag Lieu: jungiden's. Der Deffe, welcher Saudvermalter ge: worden, nimmt feinen Retter gerade fo und mit benfelben Angbruden auf, wie biefer ibn juvor empfangen batte. Der Greis will lange ben Gludnunich von Gibam und Tochter nicht annehmen. Reinen Bermanbten, fagt er, molle er vorlaffen, ber ibm naber ftebe ale fein Deffe. Er glaubt mit diefer Untwort feinen Gibam und fogar feine Tochter auszuschließen, welche in eine andre Rami: lie getreten war. Diefe bat aber ein ficheres Mittel, fic mit ihrem Bater ju verfohnen. Gie beift Giaomet ein: treten, melde fie feit brep Jahren verftedt gehalten batte, wie auch ben Cobn ber legteren, und gibt eine nicht febr genügende Mechenschaft über bie Grunde, woburd fie baju bewogen morben fer. Aber ber Greis achtet por Freude beim Anblid feines Sobnes auf feine Unmabriceinlichfeit in Diefem Benehmen; fuhlt fic gludlich mit Cochter,

Neffe und Sobn zu fenn und theilt fein Vermögen in drep gleiche Theile: "Der himmel bat mir für die Almofen, die ich ausgetheilt, Dank gewußt, fagt er zum Schluß, und zum Lohne hat er mir einen Sohn in meinem Alter geschenkt.

Das Stud spielt, sieht man, wenigstens brep Jabre, ber Ort wechselt mehrmals. Aber dergleichen geringe Abweichungen von der Regel, worauf unsere Nachbarn taum
achten murben, beben das Verbienst eines Studes nicht
auf, das sich durch Einfacheit des Plans, gludliche Wahl der Nebenvorfälle, richtige Zeichnung der Charattere, die Komit einzelner Theile, und durch einen, bep
der Prosa naturlichen und einfachen, bep der von Musit
begleiteten Dichtung, aber eblen und erhabenen Styl
auszeichnet. \*)

\*) Das winenige Luffpiel ift auf Irn. Abet: Remufat's Unzeige unter bem Litet: Lo vieillard qui obtient un fils, von Sorfum aus bem Englischen in's Frangofische übertragen worden, und zu Paris ben Rep und Gravier erfcienen.

### Rorrefponbeng: Madricten.

London, Aufang Geptember.

Es ift eine allgemeine Rlage in England, bag bie Angahl ber jugenblichen Berbrecher mit jedem Jahre junimmt. erfte Urface biefer traurigen Erfceinung ift unftreitig in ber bitteren Armuth ju fuchen, worin fo viele taufend Mens fcen fcmachten. und woju taglich immer mehr verbammt werben , fo wie funftreiche Erfindungen es ben Gingelnen ims mer mehr erleichtern, fich auf Untoften ber Menge gu bereis gern; bie zweyte in ber Strenge ber Befege, welche fo viele tleine Bergebungen, bie ber febr Arme faum ju vermeiben vers mag, mit Gefangnifftrafe belegen; und drittens ber folechte Buftand biefer Gefängniffe felbft, wo fo wenig fur bie nuplice Erziehung ber jungen Gefangenen, und fo viel jum ganglichen Berberbnif berfelben gethan wirb. Bu Reus Port bingegen bes ftebt feit einiger Beit ein Gefangnis fur junge Verfonen, bie irs gend eines unbebeutenben Bergebens überführt morten, welches jugleich bem 3mede, bie Gefangenen ju beffern, meit beffer gut entsprechen scheint, als irgend etwas ber Urt, bas wir bier in England haben. Es enthalt ungefahr fechegig Anaben unb funfgebn Dabchen , welche legtere von ben Anaben abgefonbert Das Gebaube ift von einem großen ummauerten mobustu. Raum umgeben , welcher jum Theil als Bargen bient, in bem bie Anaben ibr Gemufe felbft pflangen. Funfoundezwangig mas den Soube, und verdienen ein feber im erften Jahre einen Schilling die Boche, und im zwepten anderthalb; funfsund: gwanzig andere weben; einer badt Brob fur bie gange Anffalt, und bas Rochen. Bafchen u. f. w. wird von ben Dabwen beforgt, von denen einige auch febr artige Etrobbate flechten. Wohnung und Rleibung follen febr reinlich und bequem feyn, und das gefunde beitere Ausseben der Rinder, die Seitsamfeit . ber mit Unterbaltung und Leibebabungen untermischten Arbeit . und einfacher Rabrung bemabren. Die Rinder erhalten aud Eculunterricht, im Gangen arbeiten tie Anaben neun Ctunben des Tages. Das einzige, mas an bem Plane auszusenen ift. baß man die Rinder einzeln, jebes in einer befonberen Belle folas fen lagt; gemeinschaftliche Schlafzimmer unter frenger Aufe ficht marben gemiß far die Gittlichteit ber Rinber naplimer ber funben werben.

Das befannte Steinbruderhaus Engelmann und Comp. von Paris, bat feit Kurzem auch bier eine, ber Parifer ahns liche Anflatt eroffnet, welche ben besten Erfolg verspricht. Flux Lane sat bieber in ber Figur Erzeugniffe bervorgebracht, die ben Engelmann'schen gleich tommen, in ben Lanbschaftszeichs nungen aber, und im Schreiben auf Stein, besonders aber im reinen Abbrud, hat diese Anstalt hier teine Nebenbubler, von benen sie etwas zu fürchen hatte. Es ift so eben die erste Lies ferung von viersundezwanzig Anstaten von Schottland, nach Zeichnungen von F. Nicholsen erswieden, das gelungenste, was mir noch im Steinbrud vorgetommen.

Das Quarterfo Review ift ericbienen, ohne irgent eine Dachricht über bie Fortigritte unferer Reifenben in Afrika gu enthalten. obgleich man verficherte, Rapitan Clapperton batte fein Tagebuch , bas feine Reife bie jenfeite bee boben Gebirges, bas ten Riger entweder nach Often wendet, ober durch welchen er fich einen Weg gen Weften babnt, enthalt , nach Saufe ges Möglich aber, bag bie eingegangenen Berichte nicht mit ber Theorie einiger einflugreichen Seren übereinflimmen, und man befregen bie folimme Botfcaft fo lange gurudhalt, ale fich fuglich thun lagt; es ift aber auch moglic, bag fr. Murs ray nicht willens ift, burch ju frube Mittheilungen bes Saupts erfolges in feiner Zeitschrift ber Neuheit bes Buches, meldes ohne Zweifel ben ihm verlegt werben wirb, Gintrag gu thun. Bir baben mehrere neue Glugschriften, binfichtlich ber Bulaf fung ausmartigen Getreibes, ein Gegenstand, welcher nicht nur alle Polititer, fondern auch bas Publitum überhaupt, befon: tere aber bie Grunbeigenthumer und Pacter beschäftigt; unb gewiß auch fur's beutsche Publitum febr wichtig ift, obgleich es nicht, wie bas blefige, einen Ginfluß auf bie Entscheibung berfelben baben fann.

Ich weiß nicht, ob ich ber Herausgabe von Kapitan Pars rus britter Entbedungsreife erwähnt habe; wenn es nicht ges schehen, so rührte es einzig baber, bag biefelbe fast gar nichts allgemein Interessantes, in hinsicht auf Länders und Wölters funde bat. Obgleich sie sehr reich an wissenschaftlichen und naturgeschichtlichen Bevbachtungen ist, welche sehr gut in einigen Bogen einer wissenschaftlichen Zeitschrift batten angebracht wers ben tonnen, batte sie boch teinen theueren Quartoband verdient, und wird anch wirklich teine andern Kaufer sinden, als unter benen, welche alle früheren bev Murray erschienen Reisen in diesem Prachtsermat besieen, und gerne alles vollommen baben.

#### Darmftabt, Dftober.

Der Genius ber Beit, ber fest großere Gile notbig bat, um in ben engen Raum weniger Jahrzehnbe bie Greigniffe von Jahr: hunberten gu brangen, icheint enblich ber Berfibrung und ber Ers richtung von Staategebauben mabe ju fenn, und burchzieht baber, ats ein zwepter Drobeus, bie Wett, bamit Steine und Solg in neue Formen fich fugen; In unferm welchen vaterlanbifden Canbe, welcher, gleich einer allzu gartlichen Mutter, ben Rine bern biefes Bobens ben jebem Schritte fcbier um ben Spale ju fallen brobt, bat ber Bang ber Zeit um fo beutlichere Spuren bins terlaffen, tenn in wenigen Jahren ift eine neue Ctabt entftans ben. Sier giebt fich jest, wie eine freundliche Dafe im burren Boten , eine neue Promenabe um einen Theil berfelben. Dort prangt in ihrer Mitte ein Brunnen mit vier fteinernen Los wen . welche fammtlich mit offenem Rachen ibren guten Billen bezeigen. ben Durftigen gu laben, obgleich einige berfetben bftere felbft trodenen Muntes ledgen, feitbem ein vaterflabtifcher Dichs ter ten Born, welchen fie Anfange reichtich ergoffen, ale tas ftalifden Quell verbraucht hat. Sier nabert fich eine neue Cavallerie: Raferne ihrer Bollenbung, wo unter bem Sous

ber Bertrage, frieblich freffenbe Pferbe ben Berth von Saber und Strob nicht gang werben finten laffen. Dort erhebt fic em neues Ranglepgebaube, welches fur die Bermaltung ber Finangen bestimmt, mit feiner Gotibitat biefen felbft hoffentlich jum mahren Combole bienen wird; bagegen foll bas atte Bes banbe in Butunfe ausschließlich ben Megierunges und Jufligbes horben eingeraumt werben, und in einer begieineren Wohnung werben alsbann bie Prozeffe ibr oft langes Leben aubringen Beider Spielraum fir flaatebienerifde Thatigfeit, und wie fann bas Billet bes Landes mit ben Dummern ber Altenflude noch lange machfen, ebe biefe bie weiten Gale ers fullen! Und enblich bas Theater, biefer feit mehreren Jahren ben Mufen geweibte Tempel! Aber flatt Reftar und Ambrofla mußten fich Melpomene und Thalia feit langerer Beit mit liter rarifder Sausmannetoft begnugen, und außer gwen Calberen's fcen Studen und Raupach Inbor und Diga ift feit mehres ren Bochen fein gebarnifoter Beift aber bie Babne gefdrits ten. Richt einmal von ben Mabmen in Uniform fann ich Ibs nen berichten, welche boch anberemo ben gangen bieponivlen Wis unferer Theaterforrefpondenten in's Fener brachten, und bennoch murte auch ben manchen unferer Schauspieleriunen tie Liebe zu ben Uniformen, ber Liebe gur Runft einen machtigen Borfdub getban haben. Unfere Oper bagegen erfreut fich mit Recht noch immer ihres alten Rubms, trop bes bebeutenben Berluftes burch ben Abgang bes Ging re Wilb, und geichnet sich vorzüglich burch ihre vollständigen, webleingenbien Chore und burd bie Pracifien ibres Orcheftere vortheilhaft aus. Us berhaupt folagt bie Reigung far Mufit und Gefang immer mehr Burget, und fcon feit langerer Beit haben fic bier verfoiebene Dufit : nnb Gingvereine gebilbet , von welchen ber Gine unter ber Leitung unfere berabmten Gottfrieb Beber flebt. Diefe Borliebe far bie Tontunft fceint jeboch auch bier. wie anderswo, jedes andere Intereffe gu verfalingen, und wenn fich erft einmal fo viel Begeifterung fur bie Politie in Deutschland zeigte, als fur Dlufit fich jeigt, fo mußten wir balb bas flartfte Bolt ber Erbe feun. Che es jeboch unfern fonft tubnen Romponiften gelingen wird , bie beutiden Berfafe fungen felbft in Dufit gu fegen, bamit fie, wie einft bas XII. Tafelgefen von ben romliden Anaben ut carmina necessaria, abgefungen werben . momte fich fogar bad Dafenn einer offente lichen Mennung in gegranbeten Zweifel gieben laffen. Dennoch ift es unfern jegigen Canbftanben gelungen, bas Intereffe auf eine Beit lang in Unfpruch ju nehmen, und fie halten jest in bemfelben Caale, ben nicht immer gang leeren Gallerien, ibre Sigungen, too fonft, nach ben Tonen jabifcher Dtufitanten, une fere vaterflabtifche Jugenb - fehr beutsch und fymbolifch, im beutschen Walger fich um fich felber breit, um am Enbe gu fteben, mo fie fraber geftanten bat. Aber eine antere Sarmes nie bringt jest aus diefem Gaale in unfer Ohr, bie Sarmonic von Farft und Bott. in welche enblich überall die Diffonangen fich aufibsen , womit feit 30 Jahren ber Donner ber Ranonen und endlich gar bemagogifche Umtriebe und ihr Wiberfpiel unfer Dir gerriffen baben. Um fo mehr tagt fic erwarten. bag auch bie jepige Partfie, ohne einen brummenben Rone tre bag, in einem fortwabrenben Abagio fich gu Ende fpielt, ba man in benachbarten ganbern ben rechten Ion fo trefflich anzugeben mußte. Und wenn es mabr ift. bag tein Bolf rertoren ift, welches nicht felbst sich aufgibt, und barum ble Landflande foon ale blofe Soffnunge: Affeturanganftalten eine volle Bebeutung haben, fo wirb es boch nicht einzig ben aufs gefrischten Soffnungen bleiben. fonbern gewiß werben einige Früchte auch aus biefem Landtage wieder hervorgeben.

Beplage: Runftblatt Dr. 85.

får

## gebildete Stande.

Dienstag, 24. Oftober 1826.

Wohl reigenb ift es, boch im Licht einherzuwandeln, Bergottert ba zu fieh'n vor feiner Bett; Doch leichter ift es, groß, ale recht zu handeln.

Etebge.

### Der Banbit.

Die Bewohner von Drappo, einem Dorfe in ber Rabe von Rigga, maren eben auf bem Beimwege von einem benach. barten Rirdenfefte begriffen, ale eines von den Madden in dea Paglione binabglitt und von dem durch einen Bols tenbruch angeschwollenen Bergstrom mit reißender Gewalt bavon geführt murbe. Gin Angftgefdrep entfuhr allen Lip: pen, aber nur ein einziger fechezehnjabriger Jungling magte ed, ihr nachjulpringen, und fie mit eigener Lebend: gefahr ju retten. Das Mabden, welches ber Inngling fo ben Bellen entriffen, bieß Rlarg, eine aufblibende Goon: beit von taum funfgebn Jahren, elternlos von einer armen Grofmutter erzogen, gutmuthig und liebevoll, aber eigenfinnig wie bie meiften verzogenen Rinber. Der Jungling vieß Ginfeppe und mar ber Gobn bee Schulgen Abrian, eines giemlich bemittelten Mannes, welcher bem Cbel: mann bee Dorfes, bem Marquis Malwi, in bober Gunft ftand, benn er batte einft des Marquifen Gemablin vom augenscheinlichen Cobe gerettet, indem er ben milben Mennern in die Bugel gefallen, die mit ihrem Bagen burch. gegangen maren, und fie einem Abgrunde guführten; und feine Fran batte nach bem Tobe Diefer geliebten Bemablin ibre Cochter Blanta gefäugt und erzogen. Ginfeppe mar ein iconer, muthiger Jungling, aber von milder unrubis ger Gemutheart. Ceine liebfte Befcaftigung mar bie Bolfejagb, auf der er oft mehrere Cage jubrachte, mit feinem großen gottigen Sunde bad raube Bebirge burchtlete: ternd und nicht eher gur heimtehr geneigt als bis er fels nen verzagteren Gefährten im Dorfe den Kopf eines Wolfes, oder obgleich seltener, ben eines Ebers, als Bemeis seiner Beharrlichkeit und seines Muthes vorzeigen konnte. Leblos batte er die junge Klara aus dem brüllenden Strome gezogen und ledlos war sie nach hause und zu Bette ges bracht worden, aber swon am andern Morgen hatte sie siche erholt; und als sie früh nach Abrians Wohnung binseilte, um ihrem Retter zu banken, sand sie, daß er schon mehrere Stunden zuvor auf die Wolfsjagd hinausgezogen war, so daß das gute Mädchen, gekränkt, sie wuste nicht warum, unverrichteter Sache wieder beimkebren mußte.

Giufeppe manderte ingwifden burd Golunde und über Abgrunde burch bas unmirthbare Bebirge, bis er ges gen Abend am Ruge des Col di Tende, fruberer Berabs redung gemaß, ju einem Saufen manbernder Bebirge: leute fließ, welche fic bier in ber einzigen Sutte befauben, die das Thal enthielt. Gie mobnten irgendmo an ber Seefufte und waren ihrem Ausfeben nach raub und milb, wie bas Bebirge, 'bas fie burchftreiften, und Diemand fcbien ihrem eigenen Borgeben ju glauben, daß fie blod in biefe Begend famen, um den manbernden Rramern, melde bier burchjogen, ibre Bedurfniffe abjulaufen; ja Abrian und ber Marquis batten fogar Giuferve gegen den Umgang mit diefen verbachtigen Leuten gewarnt, und nur biefe Barnungen batten ibn verbinbert, ibre oftern Ginlabungen, fie auf ihren Danderungen gu begleiten, anguneb: men, benn ihre milbe, abenteuerliche Lebensart reigte bie

rege Ginbilbungefraft bes thatigen Junglinge. Jest fanb er fie emfig mit dem Lefen eines gebrudten Papiere bei fcaftigt, in welchem man die Plemontefer im Damen ber Frepheit und Gleichbeit aufrief, bas Jod ber Priefters fdaft und bee Mdele abzuschutteln, und fic an die frangoffice Mepublit anguidliegen. Giufeppe batte bergleiden fcon feit einiger Beit vernommen, aber wenig beachtet; boch biefer milben Danner Gefprace und Borfpieglud: gen von funftiger Gleichheit aller Stanbe, von bem Rechte bes Landmanns, auf die Band ber vornehmften Fraulein im ganbe Unfpruch machen ju burfen, erhisten feine Gin: bildungstraft: er dachte an Blanta, bes Marquis Toch: ter, an die icone, fanfte, jarte Blanta, feine Mildidme: fter, bie er lange im Stillen geliebt, obne es fich felbft geftanden ju baben (benn feine That fur Rlara mar blos bas Wert feines muthigen unternehmenden Beiftes und von aller Mebenabfict frep gemefen), und ber Bedante an bie Möglichfeit, bas bolbe Fraulein einft als feine Gattin an feine Bruft bruden ju burfen, feite fein ganges Blut in Wallung und öffnete fein Dhr und Berg ben bofen Gath: foldgen feiner wilben Gefahrten. Ja, mas noch mehr baju beptrug, ibm ibre Unichlage willtommen ju machen, mar ein Groll, ben er feit einiger Beit gegen ben Dars quis und feine Cochter begte, weil ibn biefe um eines Ruffes, ben er ihr mit Gewalt geraubt, bep ihrem Bater vertlagt, und biefer ibm, ba er auf einmal ben Difgriff ertannte, die zwen jungen Leute gufammen aufmach fen ju laffen, fur ben Mugenblid bas Schlog verboten batte. bas er tunftig nur ju bestimmten Beiten befuchen follte. Unter dem Ginfluß diefer Befuble mußte der Sauptmann ber Befellichaft ibn gu- vermogen, ber neuen Arepheit jugufdmoren, welche allen Eprangen Cob brin: gen follte. Dur ju fpat erfubr er bier, bag-ber Mars quid, beffen Gute gegen feine Untergebenent fie Beuches lep nannten, um bas Bolt noch langer in Stlaveren gu balten, in bem Todesverzeichniß obenan ftand, und vergebend bemubte er fich, fie eines andern gu bereden, benn tros feinem Groll gegen ben Marquis bebielt doch ble Danfbarfeit die Oberhand, und ba er ben ben Barbaren, an Die er fich fo unvorfichtiger Weife gefeffelt batte, nichts auszurichten vermochte, fo befchloß er eben fo bantbar als beftig, die Renntnif bes Borbabene bagu gu benugen, um feinen bieberigen Wohltbater ju retten.

Nur zu bald zeigte fich biezu die Gelegenheit. Es war Nacht, und Ginige von der Gefellschaft lagen icon im tierfen Schlafe, als ein Mann gerannt tam und verfündigte, "ber verfluchte Marquis und seine Tochter" tamen nachsten Morgen auf bem Wege von Turin über's Gebirge. Alle jauchzten auf und schworen, baß er ibnen dießmal nicht lebendig ans den Sanden tommen sollte; Giuseppe allein erzblafte und zitterte! "Erinnere dich beines Etdes!" rief der Führer ihm zu und befahl sogleich einem der Banbe,

mit gelabener Alinte bie Chure gu bemachen, bamit er ibs nen nicht entginge. Der Schurte batte in bed Junglings Seele gelefen, benn es mar allerdings fein Entichluß, gu entflieben und ben Chelmann ju marnen. Lange lauerte er vergebend auf einen gunftigen Augenblid; endlich folen er gefommen gn fenn; alle maren in tiefen Colaf pers funten, bie Schildmache ftand, auf die Rlinte gelebnt, mit bem Beficht gegen die Thur gewendet, welche balb offen fand. Giufeppe magte ben fubnen Sprung - die Gemalt beffelben marf bie Schildmache nieber und in einem Du mar er braufen und smifden ben Relfen auf und bavon. hund war ibm nachgeeilt, und mit biefem treuen Thiere an ber Geite fletterte er fo fonell ben Berg binan, baß er in wenigen Minuten foon bas Befdren und bie Glude bes ihn verfolgenden Gefindels aus ben Ohren verlor. Aber nicht lange, fo ftellte fic ibm eine neue Befahr entgegen : er naberte fic bem bamals einzigen Birthebaufe auf bem Col, in welchem ber Marquid, bem Berichte nach fic aufhielt, als ploglich aus bem Golunde, an beffen Seite er hinfletterte, ein furchterlicher Sturmmind bervorbrach, welcher jene Bebirgegegenden ofter beimgufuchen pflegt, und von ben ganbleuten la tourmente genannt wirb. Giufeppe mar gludlicher Beife in dem Augenblide gerabe binter einem Felfen, welcher ibn gegen ben Bind fouste, der in feinem muthenden gaufe Baume entwurgelt und ungeheure Steinmaffen mit fortreift. Ginen Augenblid lang bachte ber Jungling an feine eigene Befahr, aber fonell erin: nerte er fic ber Befahr, welche in biefem Mugenblid aud Blanfa brobte. Dbne auf fich felbft ju achten, fletterte er alfo immer weiter, und erreichte nach vielen Beidmerten im: mer gegen den Bind tampfend, endlich bas Wirthshans, in welchem er Blanta und ihren Bater fand und fie bes mog, jablreiche Begleitung bis nach Tende, bas nachfte Stabtden, mitzunehmen, obne daß er ibnen gerade ben Plan ber Verschwornen entdedt batte. Der eben geleiftete Eid bielt ibn bavon ab, und ibm genugte vorerft, Blanta gerettet gu baben. (Die Fortfesung folgt.)

Antonio Biterbi's fremwilliger Hungertod. (Befchius.)

Auf abntiche Weise gebt es sort, bis es vom 9. Des cember (nun nicht mehr von Niterbi's eigener Hand geschrieben, wohl aber von ihm in bie Keder diktirt, anerkannt und unterzeichnet) beißt: Aben de um acht Uhr, ber Puls start und regelmäßig, der Kopf frep, Masgen und Eingeweide in einem guten Zustande, das Gehör gut, der Blick bell, ein schredlicher Durst, der Körper bep voller Kraft. "Einzig die Furcht vor Schande und feinesswegs die Lodessurcht ist es, die mich zu dem außerordentzlichen, aber unwiderrussichen Entschlusse vermocht bat, welchen ich in diesen Tagen unter den schrecklichsen Martern und einem schanervollen Tobessamps aussucht. Ich ver-

gebe benjenigen von meinen Richtern, welche mich aus Ueberzeugung verurtbeilt baben; aber ale ein Bermachtnif abertrage ich auf bie frateften meiner Abtommlinge einen emigen und unverfohnlichen Saß gegen ben abicheulichen, fluchmurdigen Blutbund B . . .; gegen biefen Clenben, ber einzig von perfonlicher Erbitterung und bem Beift ber Rade getrieben, bie Aufopferung einer gangen, unschulbt digen und achtungemurbigen Familie vollbracht bat. Bom 10. December. Frub um acht Uhr ber Dule regelma: Big - (biefe Regelmäßigkeit bauerte mit wenigen Unter: brechungen fort, bis nabe an fein Ende; Berlangen nach Speifen verfpurte er felten, bagegen qualte ibn fortmab: rend ein unerträglicher Durft, bem er ein Paar Dale, troß aller Reftigteit feines Entichluffes, nicht ju wiberfteben vers mochte) - ein brennender Durft bis feche, ber fic aber bis gegen acht Uhr bebeutenb verminberte. 3mer Stunden smeymal unterbrochenen, ührigene ruhigen Schlafes. Leichte Anmandlungen von Sowindel bepm Ermachen, ber Dule febr fdmad, aber gleichmäßig. Wenn es Grund bat, baß wir in ben elpfaifden Relbern eine getreue Grinnerung an bas, mas diefer Belt angebort, bepbebalten follen, fo mirb mir bas Dilb bes ehrmurbigen Rathes Abatucci, als eines Beidubere ber Uniduld und Dabrheit jederzeit vor Augen ichweben. Mogen ber Simmel und bas Blud ibn und feine Rachfommen mit allen ihren Segnungen übers foutten! Diefer Bunfd entquillt einem mit ber aufrich: tigften Dantbarteit erfüllten Bergen. Mit Bergnugen fabre ich fort, Tabal ju nehmen, von Appetit feine Gpur. Bom 11. December. Bormittage ordentlicher Schlaf, ber Durft gang unerträglich. Gine außerfte Comade bes Bulfes verfundet mein berannabendes Ende. Der Dian, ben ich entworfen bate und vollfubre, ift vielleicht ber felts famfte, ben je bad Bebirn eines Menfchen erzeugt bat; ich vollführe ibn mitten unter unerhorten und furchtbaren Leiben, um meine Mermandten und Freunde vor Comach und Schande gu retten, um meinen Feinden bie Freude nicht merden ju laffen, meinen Ropf unter bem Beuters beile fallen gu feben, und um meinem einzigen, blutburfligen und verabidenungewurdigen Morder ju zeigen, mas ein mabrer Corfe fur einen Charafter und fur eine Geele bat. Duffe er, wenn er vernehmen wird, auf mas Beife ich habe fterben wollen, ergittern bep bem Gedanten, baß vielleicht irgend ein Wermanbter es unternehmen tonnte, bas uniculbige Opfer feiner Sollenanichlage gu raden. . . Um gebn Ubr ber Dule fomad und regelmäßig, ber Durft foredlich, fein Berlangen nach Speife; Die gange übrige phpfifche und moralifche Organifation in eis nem Buftande, ber meder auf Berruttung noch Ubnahme . Deus in nomine tuo salvum fac me et foliegen lagt. in virtute tua libera me! Diefe menige lateinische Borte enthalten alle meine religiblen Grunblate ibrem gangen Bon meinem fiebzehnten Jahre an babe Umfange nach. ich jebergeit an einen feligmachenben Gott geglaubt und biefer Glaube bat mich in allen Prufungen aufrecht erhal: ten. . . . Bom 12. Dec. Letbarglider Schlummer von fünfthalb Stunden. Bepm Erwachen boten die Bemegungen bes Pulfes und mein ganger Buftand nichts bar, als Borgeiden bes Todes, alle meine Ginne in einer volligen Ericblaffung. Um 13. Dec. marb Biterbi fei: nem Entidluffe, bod nur auf turge Beit, ungetreu. Um Mitternacht, beißt es in feinem Tagebuche, murbe ber Puls außerordentlich ichmad und intermittirend, ber Durft ungemein ftart, die Erschöpfung der Rrafte gligemein. In Diefer Rrife verließ mich die Bernunft, und in Folge eis ner mafdinenmäßigen Bewegung ergriff ich ben Daffers frug, und folurfte mit langen Bugen baraus. Dun erfolgte eine allgemeine Erfaltung in allen Ebeilen meines Rorvers, und wenige Augenblide, nachdem ich getrunfen, wurden meine Sande, gufe, Rafe und Obren wie Cio: ber Puld borte auf ju ichlagen, und alle Symptome benteten auf Cot. Unter fonvulfivifden Bemegungen, mabrend welcher ich ben Gebrauch ber Bernunft verloren hatte, war ber Argt eingetreten. Er fragte mich, ob ich etwas verlange, und iching mir ein wenig Bein vor. Bier bis funf Loffel bavon verschafften mir Leben und Rrafte mieder; aledann trant ich jum zwepten Mal eine bedeu-tende Portion Baffer. Geit bem 2. December, fcreibt benn Biterbi unterm 11, nach ofterer wiederholter Unführung berfelben Symptome und Buftande, bin ich als Reine Dadrichten von meiner ler Troffungen beraubt. Familie; meinen Freunden in der Stadt ift verboten, fic Diefem Gefangniffe ju naberu. Gieben bartbergige Colda: ten find in das fleine Gemad, in welches ich einges fcoloffen bin, pofirt, und fpioniren mit Inquisitorbliden auf meine unbedeutenoften Bewegungen, auf alle meine Bebebrben und Worte. Gie modten gar meinen Tod bin: bern, aber ich boffe und glaube alle ihre Unftrengungen und Dagregeln ju vereiteln. . . . Bom 16. Decems Brub um ein Ubr rubiger Schlaf; um swep Ubr verliert fic der Dule, um drep Ubr folagt er wieder, aber ungemein fdwad. Um fieben Ubr: meine Schwache bat in foldem Grade uberband genommen. bag ich boffen barf, bem Ende meiner Leiden und Drangfale nicht mehr fern gur fenn. Dach meinem Cobe foll biefes Tagebuch meinem Reffen Giovefe Birolamo Guarino juges ftellt, und von diefem fur bie beren Drafidenten Degand, Derqualint und Suggont, fo wie auch fur ben Grn. Rigond fopirt merden, melde legtere ich biermit bes fomore, meinen ibm porlaufig mundlich mitgetbeilten Bil: len in Erfüllung zu bringen. Bom 17. Dec. Der gangege: ftrige Tag mar ruhig, ber Durft erträglich, ber Puls regels maßig, ber Blid bell, ber Ropf frev, Magen und Gingeweide in volltommner Rube. Sente befinde id mich in bem. felben Buftande, nur ber Dule ift über bie Magen fdmad. Die gange Belt verläßt mid, aber meinen Muth werbe ich behaupten bis an's Ende. 3d fterbe nach einem reinen, unfdulbigen leben und febe daffelbe mit eben fo viel Mube er: lofden wie Sofrates, Petronius und Geneca. 3d nabere mich dem Biel meines Dafenns mit ber Beiter: feit bes Berechten. Der Sunger peinigt mich nicht mebr; ber Durft bat ganglid nachgelaffen , Dagen und Bedarme find rubig, bas Ange bell, ber Ropf obne Wolten. Muri, eine allgemeine Rube berricht nicht allein in meinem Bergen und Bewiffen, fondern auch in meiner gangen Organis fation. Die menigen Mugenblide, bie mir noch übrig find, perfließen gang fanft wie bad Baffer eines Rachleine burch eine icone und anmuthige Biefe. Die Lampe will erlofchen aus Mangel an Del. . . . (Unterg.) Antonio Biterbi.

Sier ichließt fich bas Tagebuch: Biterbi ftarb aber erft am20ften. 3m Augenblide bes Sterbens behnte er fich noch
einmal auf feinem lager, fagte noch: "3ch bin berelt,
biefe Belt zu verlaffen," und verschieb.

### Rorrefpondeng. Dadrichten.

Paris, 14. Cept.

Deutschland verforgt fest Paris mit unerwarteten Dingen. Bor Murgem fchicte es ben Parifern eine Gangerin fur bie italienifce Dper gu. und jegt erfceint fogar ein deutscher Laus fer, ber allen laufenben Frangofen ben Rang abläuft, in Beit bon 48 Minuten feche Dat umb Marefelb rennt, und mit 4000 Franten Einnahme nach Saufe eilt. Conft bieg es, beut: fce Ganger und Gangerin bejagen feine Unmuth, feine Gras gie , und bennoch bat Dem. Sonntag bie fcmer ju befriedigen: den Dilettanten der fralienifchen Oper entjudt. Conft behaups tete man, die Deutschen feven ichwerfallig, und bennoch fonnte Rummet es faft mit einem gewöhnlichen Menupferbe aufnehmen. Aber bier ift feine Gonellfußigteit boch immer nur ein bioger Gegenftand ber Deugierbe; marum ift er nicht fcon langft nach England gegangen, wo man Wetten auf fein Laus fen anftellen, und feinetwegen große Gummen Gelbes auf's Spiel fegen murbe? Im vorigen Winter hatten wir auch einen beutiden Mundtrommetfpieler, Damens Gulenftein, ber mit Un beutschen feinem Talente großen Benfall einerntete. Toutanftiern fehlt es in Paris nie, allein wenige magen es, fich in einem großen Rongerte boren gu laffen; bie meiften begnugen fic bamit an fogenanuten Malinees ober Soirees musicales Theil gu nehmen, bie viel weniger einbringen, aber womit auch wenig gewagt wirb, wogegen bie Roften eines großen Rongerts fo bebeutent fint, bag nicht leicht ein Frems ber Luft hat, fie ju beftreiten. Da bat es Rummel beffer; er braucht nichts ale feine benben Beine in gutem Gtante gu bals ten; er fest einen Ginnebmer am Gingange bes Marsfelbes nieder , lauft einige Mal umber, und bupft mit der beträchts licen Ginnahme bavon. Doch anbre Dinge merben aus Deutsche land jest eingeführt , befontere Ergablungen , ba bie Grango: fen mit ihren Ergablungen ju Ente find, und Deutschland jest an biefem Produtte weit fructbarer ift als anbre gander. Conft ertunbigte man fich in Grantreich nur nach Ropebue und Las fontgine, man tennt teinen anbern beutichen Ergabler; jest wird ber gange Bau ber Betbe in's Frangbfifche übertragen, auch ift die Reibe an Mufdus gefommen; mahricheinlich mer: ben Szoffmann , Soilling. Clauren folgen ; zu bemerten ift es, bağ ju gleicher Beit England und Frantreich biefe bieber faft unbefannten Fundgruben ausbeuten; balb wird man fich gewoh: nen beutiche Ergablungen wie beutiche Mufit über ben Riein berübertommen gu feben. Gine Londoner Beitschrift, bas Monthly Review munbert fich nicht wenig über ben eignen Gowung. den die Erzählung in Dentschland genommen. "Gin fonberbarer und booft meremfrbiger Wiberfpruch, fagt biefe Zeitfdrift, ift es im Mationaldaratter ber Deufden, daßein im wirflicen Leben bis jur Edmertichteit rubiges Bolt ben witheften Aufflug nimmt, fo balo als es in bie Region ber Phantafie tritt. und bag ein Menfchenfolag, ber allgemein wegen feines abgemeffenen, phlegmatifcen Benehmene, und feines geregelten Gefpraces befannt ift, in feiner Literatur bie glubenbften und wollufligften Schilberuns gen ber Leibenfcaften bulben fann." Bielleicht werben auch bie Frangofen bergleichen Bermunberung an ben Tag legen, manu einmal bie bentiche ergablende Literatur fich vor ihren Bliden wird entfaltet haben. Urbrigens ift es nicht mehr als billig, baß bie Deutschen gegen die vielen Eheaterflude, bie fie aus Frantreich holen , Erzählungen babin abliefern. Bum Dich:

ten ber Abeaterfinde ideint fic tie Unlage ber Parifer Corifts feller immerfort mehr und mehr ju entwideln; ober viels mebr, es fceint eine fast mechanische Fertigfeit im Unlegen und Ausführen bramatifcher Gtude ben ben Dichtern entftans ben ju fenn. Muen Stoffen neue Geftatten ju geben, aus Rleinigkeiten eine niebliche Darftellung ju fcaffen, jebe Tages: begebenbeit, jebes tragifce ober fonft intereffante Greigniß gu einem Theatergegenstanb gu benupen. Alles biefes gebort gu ber Gemanbibeit, die fich bie Parifer Dichter burch viele Uebung erworben baben, und wovon fie unaufborlich Proben ablegen. Much fogar mabrent ber großen Sige legten Commere ift teins ber vielen Theater in Paris unthatig geblieben; nur bas Baus devilletheater ift verfoloffen gewesen, weil ber Schauspielfaal wieber bergefiellt werben mußte; bie Truppe bat unterbeffen ju Dierve gefvielt, mo fic bie Serzogin von Berry aufbielt. Diefe Pringeffin , bie jungfte und munterfte Perfen am Sofe, fceint bafelbft etibad Langeweile ju haben, unb macht baber fabrlich eine Reife nach Dieppe ober nach Muvergne, wo fie fic ibrer naturliden Munterfeit ungeftert überlaffen fann. Die Ctabt Dieppe, welche burch biefen Aufenthalt febr gewinnt, forgt alebann bafur, bas mabrend ibred Aufenthalte eine Truppe bort fpiele. Diefes Jahr ift nun bie gange Baubevilletruppe babin gemanbert, und feit mehreren Monaten befigt bie Saupts fabt fein Baubeville; allein biefe, bem frangofischen Beifte fo angemeffene Schaufpielgattung, wird auch auf bem Theatre de Medeme gefrielt, eben fo auf bem Theatre des Verietes und bas Theatre des Nouveautes, welches man eben jest ers baut, foll ibr noch gewidmet werben, fo bag Paris alfo bas eigentliche Theatre du Vaudeville, bas attefte biefer Art fugs lich entbebren tonnte. Urfprunglich batte baffeibe bas Mones pol ber Baubevilles; allein in Franfreich find Rationalgewobns beiten und Beburfniffe oft machtiger ale obrigfeitliche Berfus gungen; fo ift bann bie Battung bes Baubevilles auf mebrere Theater übergegangen , und fobalb nur bas Theatre des Nouveautes fertig fenn wird, fo werben unanfibrlich bren Theater Baubevilles auffibren; alfo werben bie Dichter Arbeit haben; benn naturlich muß oft Renes gegeben werben, bas Alte fann auf folden Bubnen nicht behagen, die Baubevilles verwelten wie bie Binmen gar famell, weil fie aus einem verganglichen Stoffe gewebt find; man bat biervon neulich eine auffallente Ein Baubeville Dupato's bie botas Erfahrung gemacht. nbiche Lettion, hatte vor 35 Jahren außerorbentlichen Beps fall gefunden, und war wohl funfig Mal binter einander ges achen worden. Reutich nahm das Theatre de Madame biefes Gind wieber vor, und nun murbe es außerft talt aufgenome men , und bie Journale bezeigten ihr Erflaunen, wie fold ein geschraubtes Stud fonft fo vielen Benfall fabe erhalten tonnen. Bielleicht werten fich bie Geribefchen Stude langer halten, weil fie reid an Wis find, und ber Win gu allen Beiten gefaut. feinem Gefanbten, worin eine Auetbote aus ben Memoiren ber Dab. b'Sauffet, Rammerfrau ber Dab. be Pompabour bramatifirt worben ift, glaube ich nicht, baß Geribe in ber legten Beit etwas Reues verfertigt bat. Er bat eine Ecweigerreife gemacht; vielleicht hat ibm die Bergluft ben Berftand wieder gescharft, und fein Erfinbunge: ober Dramas tiffrvermogen wieder in Bewegung gefegt. . In feiner Damo blanche tann fic bas Dublitum noch nicht fatt feben, ober eigentlich an Bovelbieus Musit bagu, fann es fich nicht fatt fibren, und bie tomifche Dver gibt biefes Gtud unauftbrlich. Huch eine neue Operette Beroibs, namlich Darie, murbe mit einigem Benfall gegeben; biefe Oper ift fentimentalen Ins balts, eine Gattung, welche von einigen ftrengen frangofifcen Runftrictern als ber tomifcen Oper unangemeffen verwors fen wirb. (Der Befdluß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dir. 85.

füi

## gebildete Stande.

## Mittwoch, 25. Oftober 1826.

Bergiß bein Id; Dich felbft verliere nie.

Berber.

Dem gludlich bereichert Wiederkehrenden, ihrem Durchlauchtigsten Bruder Gerren Karl Bernhard, Serzog von Sachsen. Weimar, Gifenach Hoheit bie verbundenen Bruder der Loge Amalia zu Weimar.

Das Segel steigt, bas Segel schwillt! Der Jungling bat's gerraumt; Mun ift bes Mannes Wunsch erfüllt, Noch ist ibm nichts versaumt.
So gebt es in die Weite fort. Durch Wellenschaum und Straus; Raum siebt er sich am fremden Ort, Und gleich ist er zu. haus.

Da summt es wie ein Bienenschwarm, Man baut, man trägt berein, Des Morgens war es leer und arm, Um Abends reich ju fevn.
Geregelt wird der Fluffe Lauf Durch taum bewohntes Land, Der Felsen steigt zur Bohnung auf, Als Garten blubt's im Gand.

Der Reifefurft begrüßt fobann, Entidloffen und gelind, Als Bruber jeden Ebrenmann, Als Bater jedes Aind; Empfindet wie fo icon es fep Im frifden Gottedreich; Er fühlt fich mit dem Wactern frep, Und fich dem Beften gleich. Scharffichtig, Land und Stabte fo Weiß er fich zu beschaun; Gesellig auch, im Tange froh, Willtommen schonn Frau'n; Den Kriegern ift er zugewöhnt, Mit Schlacht und Steg vertraut; Und ernft und ehrenvoll ertont Ranonendonner laut.

Er fublt bed edlen Landes Glud, 3bm eignet er fic an, Und hat bis beute manchen Blid Sinubermarts gethan. Dem aber fep nun mie's auch fep, Er wobut in unferm Schoof! — Die Erde mird durch Liebe frep, Durch Thaten mird fie groß.

Goetbe.

### Der Banbit.

(Fortfenung.)

Da ber Lefer vermutblich zu miffen verlangt, warum ber Marquis nach Eurin gegangen, so biene ihm folgens bes zur Erflarung. Der surbinische hof, welchen die Umtriebe ber französischen Frenheltsprediger beunruhigte, ließ ben vornehmsten Abel nach Eurin berufen, um von bemselben die mabre Lage ber Provinzen zu erfahren. Unster diesem befand sich nun auch der Marquis, und das Resultat seiner Reise war der gemessene Befehl, eine Bande verdächtiger Manner, die seit einiger Zeit im Gebirge ums

berftreifte, und bie feine anbere mar, ale Giufeppens neue Gibgenoffen verhaften ju laffen. Bas ibn aber vermocht batte, feine Cochter mitzunehmen, mar eine Befannticaft, welche biefelbe mit einem jungen Barbeoffigier gemacht, und die er, da derfeibe reich und vornehm mar, gu before bern munichte. Die jungen Leute ichienen einander burd nabern' Umgang noch mehr ju gefallen, und ber junge Graf erhielt eine Ginladung auf bes Marquis Laubfis, Die er um fo eber annehmen ju tonnen glaubte, weil bie Debe mar, baß fein Regiment balb in bie Begend von Mice gu liegen fommen murbe, ba man bamit umging, gegen die Grange von Franfreich bin ein ftarfed - Cordon sanitaire ju gieben. Bon biefer Reife nun mar, wie wir gefeben, der Edelmann mit feiner Cochter auf bem Diddwege begriffen und befand fich jest in bem Stabtden Rende, welches jenem Spisberge ben Ramen gibt, von beffen Gipfel man auf einmal in die fruchtbare Lombarbep binabfieht. Es war icon fpat am Dachmittage, und ber Marquid befolog, bie Nacht bier jugubringen. Da ed ibm aber, bep all feiner Dantbarteit, nicht rathfam fdien, ben Jungling Giufeppe, ber fie bieber begleitet batte, langer in ber Befellicaft feiner Cochter gu laffen, fo berebete er ibn ingwifden, nach Saufe ju geben und feinen Water wegen feines langen Wegbleibens ju beruhigen ; und um ibn befto eber fortgubringen, verfprach er ibm Blanta gur Rangerin benm nadiften Dorffefte.

halb freudig und balb getrantt cilte ber junge Mann nach Drappo und verfündigte des Guteberrn Anfunft. Das gange Dorf verieth in freudigen Aufruhr, und ein Lag mard festgesest, um die gludliche Begebenheit festlich zu begeben, besonders gludlich für Giuseppen, weil sie ibm besto eber Bianta zur Tangerin geben sollte.

Um folgenden Morgen eilte er alfo auf's Colog, Bianta feine Erwartung mitzutheilen, aber er fab fie nicht. Ihr Bater empfing ibn gmar febr freundlich, wollte ibn aber nicht gu feiner Cochter laffen : fie murbe ibr Berfpres den erfullen, fagte er, aber et boffe, Giufeppe murbe auch auf feiner Geite nicht vergeffen, mas eben fo beilig als irgend ein Beripreden, namlich bie Achtung, bie er feinen Borgefesten fouldig fen. Storrig manbte fic ber Jungling meg und gehorchte mit Unwillen, ale ber Darquis ihm befahl, ben alten Pfarrer, welcher mit ibm beraufgetommen mar, wieder den fteilen Pfad binab ju un: Muf bem Wege binunter ergablte bed Beiftliden Saushalterin viel von dem, mas fie von bes Grafen Bebienten über Eurin gebort batte, unter andern aud, mas man fichebort von bem Fortgange ber frangofifden Bevolution in's Ohr raunte, und bag ein heer in die Gegend fommen follte. "Fraulein Bianfa, bore ich, foll es gar nicht ungern feben, fubr die Alte in ihrem Gefdmat fort, das wir Militar in ben Ort friegen, benn ibr Liebfter foll auch babep fepn." - "Wer?" forie ber Jungling wie aus einem Traume auffahrend. "Je nun, ber icone, junge Offigier, bem fie ihr Bater versprochen bat." — "Go bin ich verloren!" rief Giuseppe im Tone ber Berzweiflung, lief ben Geiftlichen fieben, und rannte wie wahnsinnig bavon.

Die ein angeschoffenes Meb trieb fich ber Jungling über Berg und Ebal, burd Balb und über Feld, bis er mitten unter Trummern einer alten Bafferleitung ftille ftanb, und bier den gangen Umfang feines ibm brobenben Werluftes überbachte. Geine Liebe ju feiner Dildfdmes fter, bie fille und fauft mit ibm aufgemachfen und, wie der Uthem in feiner Bruft, unbeachtet in ihm gelebt batte, mußte durch den ploBliden Biberftand, den fie mit jedem Soritte erfuhr, in einem beftigen Bemuthe wie Biufep: pend, bid gur muthenbften Leibenschaft fleigen, melde ibn ju ben verzweifelnoften Schritten geneigt machte, wenn fie ibm nur den Weg ju Bianta's Sand zeigten. Mit Freude begrufte er nun ben Benuefen, welchen wir oben ale ben Unführer ber Berfcmernen tennen gelernt und der jest aus bem Gemauer bervor ju ibm trat und ibn fragte, ob er fic nun eines Beffern besonnen babe und bereit fep, den Gid gu erneuern und fraftig fur bie Befrepung feines Baterlandes mitzuarbeiten, oder bie Geliebte in ben Urmen eines Underen ju feben? Mehr bedurfte es nicht, um ben entflammten Jungling ju reigen: entfchloffen folgte er bem liftigen Rubrer in eine gebeime Boble, welche eine Beifterfage vor bem gemeinen Mann vertorgen bielt, und wo er funf von feinen vorigen Gibgenoffen verfammelt fanb. Unter ben aufgehobenen Dolden diefer Butberiche fdmot er, mas man von ibm verlangte und marb bann unter ber Derficherung, bag ein frangofifdes heer im Unjuge fen, und unter Empfehlung der größten Borficht und Ber fowlegenbeit entlaffen, worauf er mit ertunftelter Rube ju feines Batere Bobnung gurudtebrte.

Der folgende Tag war Conntag und ber Marquis und feine Cochter murben von dem Schulgen und ber Bes meinde feverlich in ber Rirde begrußt. Ce mar beute ein zwenter Priefter ba, ber bem alten Pfarrer bie Deffe fepern balf, und von Migga aud geschicht worden mar, um nebft anbern Miffionaren unter bem Landvolle gegen bie neuen lebren gu predigen, und jugleich ber Obrigfeit bies lenigen Perfonen angubeuten, die ale bie verdachtigften bezeichnet maren. Die Rebe, welche ber fromme Dond bielt, mar voller Rraft und Galbung; aber nicht auf alle machte fie gleiden Gindrud, denn Giufeppe bemerfte, bag, mabrend Manche febes Bort bes Prieftere mit glaubiger Undacht zu verschlingen ichienen, viele fic bebeutende Gels tenblide jumarfen, und einander bobnifd guladelten, als der Prediger am Schluffe mit brobenden Worten gegen die Mebellen beraudfubr. Er fab bieraus deutlich, dag noch viele andere von ben neuen Befinnungen angestedt maren, und biefe Entbedung biente baju, bie Soffnungen bes bethorten Junglings ju vermehren. Auch ber Marquis

und ber Geiftliche bemertten es, und befondere waren dies fem Giufeppene milbes Wefen und feine unrubige Blide nicht entgangen, weshalb er ihn der Aufsicht bes Ebels mannes als einen gefährlichen Menichen empfahl.

Roch an bemfeiben Tage tamen bie erwarteten Truppen in's Thal, und ber Garbehauptmann, Graf Rivoli, mard als ein willfommner Baft im Schloffe bes Marquis aufgenom: Biufeppe fab ibn und fnirfcte, aber er mußte feine Buth noch ju jugeln; Miemand entging es indeffen, baß er ein veränderter Menich geworden und ber Marquis bielt es um fo nothwendiger, ibn vom Schloffe entfernt gu halten. Unter biefen Umftanden tam ber Morgen gu bem bestimmten Feste beran, fur welches ibm Bianta gur Cans gerin versprocen mar. Das gange Dorf mar versammelt, auch der Marquis und feine Lochter erfdienen, aber wer Die legtere führte, war ber verhafte Graf Rivoli. Giufeppens Blut tochte: aber trop bem Grafen follte fie feine Tangerin merten, und fobald ble Mufit aufzuspielen angefangen, ging er entichloffen auf bas Graulein gu, meldes, in tiefem Gefprad mit ihrem Liebhaber begriffen, auf nichte Anderes zu achten fdien. Bep diefem Unblide regten fic eine folde Menge wibriger Gefühle in des Junglings Bruft, daß fein Geficht gang bavon vergerrt marb. "Ber ift der junge Dabnfinnige ?" fragte der Graf. "Des ift einer von den Bauern - mein Mildbruder; aber er ift feit einiger Beit jo fonderbar geworden, daß ich anfange, mich vor ihm gu furchten. 3ch verfprach ihm, mit ibm gu tangen, aber" - "Mit ibm tangen? nein, bad follen Sie nicht; Gie tangen mit mir, nicht mabr?" und Bianta ließ fic bereden; fie ftand auf nind trat, ohne auf Biufep: pen ju merten, mit dem Grafen jum Cange. auf!" rief er ben Musitanten ju, und ju Giufeppen: "Geb aus bem Wege, junger Menfol" Der junge that es mit einem fürchterlichen Blide, melden ber anbere jum Glude nicht bemertte. Ben ber nachften Paufe aber trat er ploglich vor Blanta bin und rief mit feuerspruben: den Augen: "Gie haben 3hr Verfprechen nicht gehalten, Sie follens bereuen!" - "Beb jum Teufel, bu grober Sourte, forie der Graf mit aufgehobener Sand, ober bu mirft beine Frechbeit guerft bereuen." Giufeppens Born wollte eben in feiner gangen Starte lodbrechen, als er mitten unter dem Saufen den Genuefer erblidte, melder iom leife zuwintte. Giufeppe faste fic, unterbrudte feine ungeitige Buth und ichlich fich facte aus bem Dorfe in's Bebufd binauf, worin er batte ben Benuefer verichwinden feben. Balb fand er ibn und erhielt einen fleinen Bermeis für fein raiches Berfahren. "Aber tomm, troffete erthu, Die Zeit ift nicht mehr weit entfernt, wo wir uns mer: den alle an unferen Feinden raden tonnen. tit icon unfer, und von ben Frangofen befegt. ift es an bir, ju bandeln: ein heer von bundert taus fend Frangofen feht im Gebirge swiften bier und

Graffe, biefe mußt bu auf Debenwegen unferen fourtifden Eruppen in ben Miden fubren, und gwar noch beute Ract." Giufeppe flugte. Bisber batte feine Berrathe: rep blod in Worten bestanden; jest aber, mo er wirflich anfangen follte, mas er im milden Taumel ber Leibenschaf. ten verfproden, fublte er fic von einem gebeimen Schaus der burchdrungen. Er wollte Ginmenbungen machen; aber in demfelben Augenblid vernahmen fie Stimmen, und faben Bewehre gwifden ben Baumen bindurd bligen. "Folge mir, ober bu bift verloren!" rief ber Benuefer, und fprang ben Relfen binauf. Biufeppe eilte ibm nach; es fielen Schuffe, und mebrere Rugeln pfiffen binter ihnen ber; aber benbe entfamen. Gin Coldat batte bepbe in's Bes buich folupfen feben, und fie belaufct, und ale er ben Inhalt ihres Gefprachs erfannt, einige von feinen Rameraden berbepgebolt, um fie ibm verhaften gu belfen. Bir baben gefeben, wie dieß feblgeschlagen. Da Giufeppe aber fic ale Berrather erfannt und verfolgt fab, fo blieb ibm feine Babl mebr; er ließ fic von bem Genuefer bie geborige Beifung geben, und ging noch benfelben Abend in's frangofifche Bauptquartier ab.

3wep Cage fpater hallten icon bie Gebirge um feinen Geburteort von bem Donner bes BeiduBee, und bem Getummel einer Schlacht wieber. Die Vice montefer maren an dem boben Ufer bes jest bennabe ausgetrodneten Paglione aufgeftellt, bon welchem bie Frans gofen fie gu vertreiben fucten. Drep Dal icon maren fie Sturm gelaufen, und immer mit großem Berlufte von bem Befduge auf ben Bergen, und befonbere auf ber boben Fefte Montalbano, welche ben Piemontefern ben Ruden bedte, jurudgetrieben morden. Gie rudten jum vierten Male an; die Ungegriffenen erwarteten fie auch biegmal geworfen gu feben, ale ploglich bie Batterien auf Montalbano fomiegen, und gleich barauf auf beffen Bins nen, fatt ihrer eigenen Sahne - bie Flagge ber Deufrans fen mebete. Giufeppe batte fie auf einem verborgenen Pag, den er auf feinen Manderungen entbedt unvermerft bins aufgeführt, und bie Ueberrafchung ihnen bie feinedmegs ftarte gefte in die Bande geliefert. - Dieg enticied ben Tag: bie Piemontefer jogen fich in's Gebirge gurud - und fo wie fie einen Ort verließen, erflarte fic auch ber größte Theil ber Bewohner fur die neue Frepheit. Jest erschien Giufeppe auch wieder in feiner Seimath, aber weber fein Bater noch der alte Pfarrer, welche ibren Pflichten treu geblieben, wollten mit dem Berratber Gemeinschaft balten, ber, ale er fand, bag auch Blanta, für beren Benis er fo viel geopfert, mit ibrem Bater entfommen mar, ans fange über feine getäufcte Erwartung mutbete; bald aber, ald er ju überdenten anfing, mas er einft gemefen, und mas er jest mar, bemachtigte fich feiner ber Somers ber Reue - doch ju fpat jur Rudfebr.

Die Frangofen, melde fich ingmifden ber Stadt Migga

bemächtigt hatten, fpielten die Berrn in ber Gegend, und glaubten fich in volltommener Sicherheit, ale fie fic plog: lich von ber gangen fardinifden Macht angegriffen fan: ben. Unfange behaupteten fie ibre Voften mit großer Standbaftigleit, und ale fie die Uebermacht endlich jum Beiden gebracht, vertheidigten fie jeden Jug breit laubes mit bepfpiellofer Capferfeit, aber bennoch murben fie jus lest in das Thal binabgetrieben. Wahrend ber Golact muthete ein furchtbarer Sturm, ber Regen ergoß fic in Stromen: und ald die Frangofen jest wieder über ben Paulione binuber mußten, verloren fie eine Menge Menfchen in bem milben Strome.

Binfeppe batte naturlider Beife auf ber Geite felner Bundesgenoffen gefochten; aber er bachte nur, fich an bem Grafen Rivoli ju rachen; er fucte ibn im gangen Beere, und griff ibn, ale er ibn gefunden, wie ein mil: des Chier an; aber ein Trupp fardinischer Reiter, melde eben baju gefommen waren, retteten ihren Dbriften, und führten den verratherischen Lanbemann gefangen davon.

(Der Beichluß folgt.)

Nach ber griechischen Unthologie.

Mis in bad Feuer ber Sagere blies, fonell fast' ibn ber Mauchdampf, Und durch's Ramin mit fic rafft er ben Schneiber hinmeg,

E.

Rorrefponbeng: Madridten. Paris, 14. Ceptember. (Befchluß.)

Die große Dper giebt noch immer mit ihrem Ballet: Bultans Depe Ginbeimifde und Frembe an', in ber Er: wartung bes von Roffini umgearbeiteten Dabomete, ber fcon lange verjprochen wirb, aber boch im Gerbfte unfehlbar auf: treten fou. Da nun einmal Roffini ber Beberrfcer bee gegentvartigen Geschmade in ber Mufit ift. fo bat man fich auch an ihn gewendet, um bie Dufit ju einer, bem englifchen nachgebilbeten Dver far's Dbeon ju betommen; er bat alfo gwar teine neue Romposition geliefert, beun bieg mare ein Wunber, fonbern aus benjenigen feiner Partituren, bie in Franfreich wenig befannt find, bie feiner Meynung nach am beften paffenben Gingftude ausgezogen, und fie bem Texte ber Dyer Joanboe augepaßt. Weil man boch nun einmal nichts als Roffinifche Mufit will. fo mag ber Daeftro gebacht baben. es fey eben fo gut ben Parifern feine altern und weniger bes fannten Stude vorzuführen . als ihnen etwas Reues gu fom: poniren, bas vielleicht boch auch nur eine Reminiszenz bes alteren feyn wirbe. Colmer gufammengefesten Opern befigt bas Dbeon fest eine Menge, fie machen nicht ben Ginbrud, ben eine Dver nus einem Buffe ju machen pflegt; allein fie gewähren ben Mufifliebhabern ben Bortheil, bag fie ihnen manche vortrefflis

de Singfidde vorfahren, bie ihnen fonft unbefannt geblieben maren, weil man boch unmbalich alle guten Opern fennen ober auffibren fann, und fich auch in mauchen, bereits vergeffenen und bes Aufführens nicht mehr werthen Dyern bie und ba ein vortreffliches Gingftud vorfintet, welches wohl verbient an einen befferen Ort verfest ju werben. Schlimmer ift bas Theatre français berathen, bas fich ohne Talma bebelfen muß, fcon feit einigen Monaten liegt ber große Tragiter febr frant banieber, und es fleht ju befürchten, bas er nie mehr bie Babne wird betreten tonnen. ") Dabrent biefer Rraufbeit hat man gegeben , welche große Achtung ein Runftgenie , wie bas feinige, in Paris genießt. Dreymal im Tage foictte bas Theatertomite ju ibm , um fich nach feinem Befinden gu er: funbigen, und Abents verlangte bas Publifum bas Borlefen ber Bulletins ber Mergte, gerabe als ob es bie Rrantbeit eines Monarmen betroffen babe. Gang Paris nahm Antheil an feis nem Buffante, und bie Mergte batten nicht wenig Dube, es durch bie Befanntmachung ihrer Rur gu befriedigen. Ce bieg. fie batten einige Geblgriffe getban, und bie Rrantbeit bes gros Ben Schauspielers einmal burch eine falfche Borfdrift eber vers folimmert ale gebeffert. Das tragifche Fac leibet burch Tals mas Abmefenheit um fo mehr, ba auch Dem. Duchesnois abmefend ift, um Gaftrellen in ben Provingftabten gu fvielen, welches bann fur die Parifer Emaufvieler erften Ranges fo viel beißt, als ihre Ernte halten, benn aus ber Proving foms men fie immer mit einer betrachtichen Belbfumme, vielen Aronen, und einer Labung folechter Berfe gu ihrem Lobe jurdd. Unterbeffen werben neue Luftspiele gegeben. Auch bas Dbeon bat einige berfelben nen aufgeführt, unter anbern bie Soule ber Wittwen, bie gum 3mede bat, bie Bitts wen vor ber Thorbeit ju warnen . fic mit Mannern gu vere beirathen, die weit junger find ale fie, und beren Liebe folglich mebr ibrem Bermogen ats ibrer Perfon gitt. Die Sauptpers fon bes Studes ift eine folme thorimte Bittme, bie einen bes tradilicen hanbel fabrt, und ble zwevte Che mit einem fun: gen Labenbiener eingeht. Diefer verfctingt in furger Beit bas Bermogen ber Frau, bringt ibre Geschäfte in Unorbnung, fallt in die Rege einer Bublerin u. f. w. Es murbe ber ar: men betrogenen Wittme nichts übrig bleiben als Augen jum Weinen, wenn nicht ein Onfel, wie's beren in fo vielen Lufte fpielen gibt, ju ihrer Sputfe berben tame, auf eine Scheibung anbielte, und baburch bie Erfimmer bes Berindgens rettete. Bu ber Smeibung tann fic bie junge Frau nur mit fcwerem Herzen entschließen; auch wird fie berfelben burch bie Rene und plogliche Befehrung bes Mannes fiberboben, welcher verfpricht, bag er binfabro ein befferer Ebemann fenn werbe. Dieg unwahrscheinliche Ente bes Stude ift nicht gebilligt more ten, und die Wittwenschute marte in ber That lebrreis der feyn, wenn fie mit einer berben Beftrafung bes Mane genichte, ober mit ber ganglichen Bugrunberichtung ber Bittme endigte; benn erftlich find bie pibpliden Befebrungen ber Tans genichtfe etwas febr Geltenes in ber Welt; und wenn fie es nicht maren, fo batte eine betrogene Bittme eben nicht viele Urface fic ju gramen; fie brauchte ja nur ihr Betebrunges vermogen in Musubung ju fegen. Allein bas Buftfpiet foll nun einmal ein gutes Enbe haben, und baju ift nun Befebs rung bas leichtefte Mittel.

Dg.

Die Reb.

Beplage: Intellig engblatt Dr. 39.

<sup>9)</sup> Talma ift befanntlich ben roten biefes Monats gen fterben.

få r

## gebildete Stande.

## Donnerstag, 26. Oftober 1826.

Im Rreis geschloffen tretet an, ibr Furien, Und wohnet bem willfommnen Schaufpiel' ben, Dem legten, graficoften, bas ihr bereitet!

Aus Iphigenie auf Cauris.

# Der Bagnbit, (Beschus.)

Während die Franzofen fic juridzogen, und die Sardinier wieder von der ihnen entriffenen Gegend Besis nahmen, wurde Giuseppe nach Montalbano gesbracht, welches eine turze Zeit vorder kapitulirt hatte. Dort in dem finstern Kerker traf er seinen Bersührer, den Genneser, welcher ihn durch die Hoffnung, zu entsommen, auszubeitern suchte. Aber dem unglüdlichen Jüngling war das Leben so verhaßt, daß es ihn zu freuen schien, als man ihm sein Todesurtheil verfündigte, das der Marquis und selbst Graf Mivoli vergebens von ihm abzuwenden gessucht hatten — er war mit den Wassen in der Hand erzeitsen worden, — und der Konig war unerbittlich.

Mahrend er fic also selbst und jeder andere ihn für verloren gab, beschloß die unschuldige Klara, — deren Liebe zu dem milden Jungling in dem Grade zu steigen schien, als er sie von sich stieß und die jest hoffen durste ihn durch Dantbarteit an sich zu sessen, besonders da er an Bianta nicht mehr denten founte, — ihn zu retten. Sie hatte ges hört, daß unter der Besahung der Keste sich ein Soldat besand, der einst den ihrem Bater im Quartiere gelegen, und ihr besonders gewogen gewesen — und auf diesen Mann baute sie ihre hoffnung. Sie verrieth ihren Borsah Niesmand, obzleich Adrians Jammer sie besnah bewogen hatte, sich dem ungludlichen Greise anzuvertrauen, sondern schlich sich Morgens in aller Stille aus dem Dorse, und eilte

ben fleilen Pfab gu ber Refte binauf. 3br gludlider Stern wollte es, bag ber Golbat, ben fie fucte, gerade an dem Thore Bache ftand. Sie ging gerabe auf ibn los, gab fic ibm ju erfennen und bat ibn mit Ebranen, er modte fie bod ju ihrem Bruder laffen (benn fo nannte fie ben Befangenen). Der Soldat verficherte fie, dief fer uns moglic. "Dod, feste er bingu, biefen Abend fommt ber Priefter gu ibm; baltet Gud am Dege und bittet ibn, baß er ein gutes Bort far Gud einlegt; ich merde wieber ben Poften haben, und fagt er, ich folle Gud mit burdlaffen, fo brude ich mobl ein Huge gu." Diefer Wint mar fur Rlara genug: fie ericbien jur bestimmten Stunde wieber por ber Refte, und ale fie im Dunfeln gwep Priefter berannaben fab, marf fie fich ibnen gu Gugen und bat fie fle bentlich, daß fie fie gu ihrem armen Bruder mitnebmen mollten, ber fterben muffe und ju bem man fie nicht bineinlaffen wolle. Der Jammer bes Madchens rubrte bie benden Monde und einer von ibnen gemabrte ibre Bitte, inbem der andere ibr feine Rutte lieb, mas fie ibm mit Beld belohnte.

Jugmischen war Giuseppe die Nadricht zu Ohren getommen, bag diesen Abend noch Graf Rivoli die schone Bianta zum Altare subren sollte, und diese Nachricht hatte wieder alle verberbliche Leidenschaften in seinem Busen aufgeregt, welche der Bosewicht, der mit ibm eingekerkert war, und der noch immer nicht die hoffnung, zu entsommen und sich an seinen geinden zurächen, aufgegeben batte, zur muthenden Klamme ansachte, welche den verblendeten

Jungling ju jebem Berbrechen reif machte, moju fein berge lofer Berführer ibn leiten modte. "Ich liebe fie noch, bie Kalfde! ich liebe fie bis jum Wahnfinn - aber mare ich nur frep - ebe ich fie in ben Urmen eines Undern fe: ben wollte, lieber flieg' ich ibr felbft ben Dolch in's Berg!" In diefem Augenblick raffelten Die Goloffer und bie beps ben Priefter traten berein, binter benen man wieder abfolog. Rlara naberte fic fogleich ihrem Beliebten und flufterte ibm in'd Obr: "Giufeppe, ich bin gefommen, bid ju retten; fie werben mir nichts thun - gefdwind bulle bid in diefe Rutte und entfliebe, und wenn bu in Cicberbeit bift, laß mic's wiffen, bamit ich gu bir tom: men tann." Giufeppe mar mie vom Donner gerührt, und mußte in bem erften Augenblid nicht, mas er thun ober fagen follte. Aber ber Genuefer, welder bas Mabden in ber Bertleidung erfannt batte, mar augenblidlich gefafit und fdritt fogleich gur Ausführung feines ichnellen Planes. Der Mond batte fich ibm genabert, um feine Beidte gu vernehmen, ale er ibm ploBlich mit der Sand auf ben Mund fubr, um ibn am Schreven ju verbindern, ibn gu Moden marf, ibm mit einem Tuche verftopfte und ihn mit einem Stride, ben man gufallig bagelaffen, fnebelte. Alle les biefes mar bad Wert eines Augenblide, und nun, ba er fic bes Prieftere verfichert, jog er eine Feile aus fei: nem Bufen berbor, befrente fich von feiner Rette und that bann baffelbe fur Biufeppen, ebe biefer und Alara fic noch von ihrem Erftaunen hatten erholen fonnen. "Dun find wir frev!" flufterte er, indem er fich in bed Priefters Rutte bullte und fich der Thure naberte. Ginfeppe jogerte ibm gu folgen : er blidte bald Alara, bald ben Genuefer an. Dod biefer, ber nur ju gut bes Junglinge Comade tannte, rief ibm in's Ohr: "Mad gefdwind, fonft fom: men wir gu fpat gur Sochgeit." Diefe Worte wirften wie ein elettrifder Colag; er faßte Marens Rutte, widelte fic barein, mabrent biefe fich in den fernften Bintel bes Befangniffes gurndjog.

Gin beftiger Sturm beulte über bie Ctabt Migga, als Die benden falfchen Priefter durch eines ber Thore in Dies felbe einschritten und fich unter bas Bolt mifchten, welches in gedrängten Saufen nach der Domfirde binftromte, mo, wie fie aus ben Reden beffelben vernahmen, fo eben ber Graf Divolt mit feiner fconen Braut ges traut merben follte. Diefe Radricht beflügelte ihren Schritt; fie marfen die Autten ab und erreichten die Rirde, als ber Gottesbienft fcon angefangen und Braut und Brautigam neben einander por bem Altare fnic: Biufeppe fab Blanta: nie batte fie ibm fo fcon geschienen, und ale ber Braf ibr ben Ring an ben Ringer fledte, faste es ibn mit einer folden Gewalt, bag er bervorgefprungen fenn und fic verrathen baben murbe, batte ibn ber Gennefer nicht gurudgebalten. ,, Bift bu toll ?" flufterte biefer ibm ju; "noch ift-es nicht Beit -

tomm mit mir." Mit diefen Worten jog er ibn nach ber Thur gu, burch melde fic bas Bolt binauebrangte. Diele aber blieben bort fteben, begierig die Braut in ber Mabe ju feben. Giufeppe und ber Gennefer ftanben mitten un: ter ibnen - er gitterte, benn er mußte mobl, marum biefer Clende ibn batte bier fill feben beißen, aber ein bo. fer Beift hatte von feiner Geele Befig genommen und ließ ibm nicht mehr die herrschaft über feine Entschließungen. Doch mantte er noch, ale er ben Grafen mit Bianta bers' anfommen fab - er bielt fie mit einem Urm umfdlun: gen - bad Bolt pries die Schonbeit der Braut und bas Glud bes Brautigams, und brangte fich bicht um ben Brautjug ber. Aber auf einmal erhob fich ein burchbringen: ber Schren, und die Braut fant, von bem Meffer eines Meudelmordere getroffen, eine Leide in Die Arme der 36: In ber Bermirrung entfloben die Morber, bie man nur ju gut errieth, ale am folgenden Morgen bie Aludt ber bepben Berratber von Montalbano fund marb.

Die arme Klara borte bald die schredlichen Folgen iberer großmutbigen Besrepung eines verzweiselten Menschen — sie borte sie im Gesängnisse, wo man sie eingesperrt; boch da der Mond erbartete, daß der Genueser Gewalt gebraudt, so sezte man sie nad einiger Zeit wieder in Frepbeit, wo sie bald dargus verschwand, Niemand wuste wohin. Adrian, der unalidelide Later, überlebte nicht lange sein Elend, und die Begedenheiten, welche bald darauf erfolgten, trieben viele der in dieser Erzählung genannten Personen in die Berbannung, wo sie nach und nach starben.

Mehrere Jahre gingen vorüber, ohne bag man je etmad von Biufeppen ober bem Genuefer gebort, und Digga, weldes ingwischen nach langen, blutigen Rampfen mit bem frangofischen Reich vereinigt worden, mar gur Rube gus rudgefebrt. Diefe Mube mard aber bann und mann burd bas Unbeil unterbroden, meldes eine furdtbare Daubers bande, die in dem Baldgebirge von Eftrelle ibren Gis aufgeschlagen, ber Wegend gufugte. Ihr Ainführer mar bas Schreden ber Bewohner; man fagte, bag er manch: mal Anfalle von Wahnfinn gehabt batte, und bag er mab: rend eines folden fic ben Bennamen Jefus gegeben, ben er immer nachber geführt. Alle Bemubungen, ibn gu fangen und feine Bande ju gerfprengen, die aus allen ben unrus bigen Ropfen bed Landes bestand, die nicht gur Ordnung jurudjutehren vermochten, maren lange vergebens gemefen. Endlich hatte man erfahren, bag ber Unführer mit einem großen Theil feiner Bande fic in feinem gewöhnlichen Schlupfwinfel befande. Das Gebirg ward nun umgingelt und die Gensbarmen arbeiteren fich muthig bie fteilen Pfabe binan, auf die fie ein Dann führte, der bie Schlupfwintel ber Mauber mobl gu tennen ichien, ale fic auf einmal ein Rauch erhob, und gleich barauf der gange Wald um

00010

fie ber in Flammen ausbrach. Mit vieler Dube batten fie fic ein wenig aus dem Flammenlabprinth berausgeare beitet, ale fie auf ben gangen Saufen ber Banbiten ftie: Ben, welche icon mit einem Theil ber Truppen banbge: mein geworden maren. Bepde Theile maren ziemlich gleich an Ungabl, und nun begann ein fürchterlicher Rampf auf Leben und Tod. Aber nicht lange, fo mard ed offenbar, bağ die Rampfenden alle ein gleiches Schicial baben foll: ten: benn bas Reuer, meldes burch einen Sobimeg nur menig aufgehalten worden mar, brach mit erneuerter Buth auf fie lod, und in einem Mugenblid maren Alle in ein Rlammenmeer gehullt, welches benden Theilen die Flucht numbalich machte. Unter ber Banbe geidnete fic ber fürchterliche Sauptmann durch die Dornenfrone aus, die er beständig um feinen hut ju tragen pflegte, und er ichien jest wieder einen von feinen Unfallen der Raferen gu ba: ben, benn fein Gefdren mar fdredlich. ", Bo ift ber ver: bammte Graf, ber mir meine Beliebte geraubt? Do ift ber Teufel? Romm mit mir jur Solle!" Mit biefen Worten faßte er den Unführer der Genedarmen und ichieppte ibn babin, mo bad Reuer am bidfien brannte. Gin jeber bon ben Banbiten that ein Gleiches und bas Gemurge bauerte fort mitten unter bem rafenben Clemente, bie es alle die Streiter umbullt und burch einen qualvollen Tob ibrer unmenschlichen Buth ein Onbe gemacht.

Erft am britten Cage batte bad feuer ausgebrannt, und am vierten mard es moglich, die Babiftatt gu befich: tigen. Dan erlaffe mir die Beschreibung des schauberbaf: ten Unblide, welcher fic bier barbot. Dur bas Schidfal bes Sauptmanns barf ich nicht übergeben. Man fand ibn aufrecht amifchen amen Baumen eingellemmt, wovon einer gegen ben anbern gefallen mar, ber Offigier, mit welchem er getampft , lag gerfest und blutig gu feinen gufen und nicht weit von ihnen ber verfenate Leidnam eines großen gottigen hunbed. Die Rufe bes Banbiten maren von bem Reuer, bas an ber Erbe bin gu ibm gelaufen mar, abgebrannt, aber der obere Theil des Rorperd mar beps nabe unverfehrt. Gein Codesidmerg mußte graflich ges mefen fenn, benn er batte in ber Bemubung fich los gu machen, einen biden Uft abgeriffen.

Man sammelte die Ueberreste ber Erschlagenen, und führte sie nad Canned, wo mehrere Personen von Nice in tem gestirchteten Banditen Jesus — ben einst gludlichen, aber seichtsinnigen Giuseppe erkannten. Mur mes nige ber Gensbarmen waren entsommen, und diese waren es, welche die Begebenheiten des schrecklichen Rampses mitgetbeilt. Nicht lange nachber erschien auch Rlara wieder in ihrer heimath; sie schien zum weinigsten zehn Jahre alter als sie wirklich war, so das man fie fast nicht wieder erkannte. Wo sie so lange gewesen, batte Niemand erfahren, benn sie wollte Niemanden

barüber Mede steben. Aber es war offenbar, daß ein tiefer Gram und gräßliche Erinnerungen ihr am Bergen
nagten. Sie schleppte ein elendes Dasepn bin, bis auch
endlich bas Grab sich über sie schloß — die legte Person
dieses sammervollen Drama's, das ich in dieser Erzählung mit schwacher Feber darzustellen versucht habe.

Das Ciduranion; eine Planetenmafchine.

Auf feine Beife fann bie erhabene Biffenschaft ber Sternfunde so faslich vorgetragen werden, als es herr Balter in England mit feinem Eiduranion zu thun vermag.

In feinen Morlefungen, melde Diefe Maidine bes gleiten, gibt er guerft eine furge Gefdicte ber Wiffen: fcaft, und die erften Begriffe über die mabre Beftalt und Bewegung ber Erde. Bermittelft einer, feche fuß im Durdmeffer haltenden, durdideinenden Rugel bemeidt er fo: bann bie runde Geftalt ber Erde, und bas Dafenn ber Be: Auf einmal perandert fich bie Scene; und mabrend die Coleftine eine 3dee von der Dufit ber Epba: ren gibt, bricht die Conne mit ihren Strablen bervor, und beleuchtet die eine Salfte einer prachtigen, amen Ruß im Durchmeffer baltenten, . burchfichtigen und fic bres benden Rugel, mabrend die andere Salfte in Racht ge-Diefe Borftellung zeigt zugleich zu einer Beit den Nordvol beleuchtet, und nach und nach die gange falte Bone erhellt, und ju einer andern in Duntelheit gehillt, sobald die Conne gegen Guben berunter tritt.

Die anscheinende Newegung ber Conne, und mahre Bewegung ber Erde, burch die verschiedenen Zeichen des Thierfreises, und ber Mechsel der Jahredzeiten, find sehr schon in einem durchsichtigen Gemalbe dieser Zeichen bargeftellt, welches die Maschine umgibt, und einen zwanzig Fuß im Durchmeffer baltenden Areis bildet.

Nad einigen faslichen Ertlärungen über die Erscheisnungen bes Mondes tommt eine neue Seene jum Borfdein. Zwer durchscheinende Augeln, welche die Erde und den Mond, nebft seinen Lichtgestalten und Finsterniffen vorstellen, sind im Bordergrunde mit einem vorzüglichen durchscheinenden Gemälde verseben, worauf alle bobe und feuersveiende Verge der Welt vorgestellt sind. Seben so sieht man zur rechten und linken hand dieses Gemäldes transparente Zeichnungen von dem telestopischen Anblicke des Mondes mit seinen Meeren, Flussen und Bergen.

Die britte Scene ift eine große Borftellung bes Son, nenfostemed. Buerft sieht man die untergebende Sonne hinter einem großen See, beffen Waffer an einer Stelle von den Straften der Sonne vergoldet, und au der aubern himmelblau gefarbt erscheinen. Dann folgen Mers fur, Benus, Mars, Besta, Juno, Geres, Pallas, Juspiter mit seinen Gurteln und vier Monden, Saturn mit seinen Ringen und sieben Monden, und Uranus mit seinen sechs Monden; bie alle in voller Pract um bie Sonne laufen, und zugleich die eigene Umdrehung um ihre Achse und jene ihrer Erabanten zeigen.

In der vierten Scene fieht man eine bewundernde murdige Vorstellung der nacht, mit dem gestirnten Fir, mament, und ber mit Sternen besteten Mildstrage; und der ohnehin erbabene Anblid wird noch durch einen sich nabernden und wieder entfernenden Irrstern, in seiner ercentrischen Bahn um die Sonne, vermehrt.

Auf biefe Beife betommt man eine richtige Borftel: lung von ben aftronomifden Ericheinungen, beren lebs lofe Befchreibung im Eiduranion anfchaulich gemacht wird.

Un ben Morgenlanber.

Alls dich, Romade, von Sugel zu Sügel die Sonne noch warmte, Glubte die Frepheit in bir, Simmel und Erde war bein. Seit du, in Stadte geengt, bieb am Golde zu fonnen beganneft, und baft Simmel und Erde nicht mehr!

Schaller.

### Rorrefponbeng: nadricten.

Sannover, 3. Oft.

Mitten unter ben Gegnungen bes golbenen Friebens ges faltet fich unfere Sauptflabt und bie Umgegend auf gebn Gtuns ben weit jum triegerifden Schanplay. Die Salifte unferer Armee, ju einem Gerbftmanbver gufammengezogen, radte am 30. Gept. in ber Gegend von Stoden nub Marienwers ber, ein vaar Stunden von bier, in ber Rabe ber Breiner in ein Lager und Rantonnirungequartiere. Diefe militarifmen Uebungen baben eine Menge furftlicher und hober Perfonen in unfere Renteng concentrirt. Bir bes figen noch gegenwartig in unfern Mauern Ge. R. S. ben Spergog von Cumberland, Ge. R. So. ben Pringen Bithelm. Cobn Gr. fonigl. Majefidt von Preugen; Ge. Sobeit ben Pringen Briebrio, Cobn bes Pringen Paul von Bartem: berg . thnigt. Sobeit, und eine bebeutenbe Angabl frember Be: nerale und andere Staabsofficiere. Am Conntage, ben iften Dit. ftromte eine unabsebbare Boltsmenge ju ben Thoren bin: aus . nm auf ter Desbrocksbaibe bem unter fregem Simmel abgebaltenen feverlichen Gottesbienfie benjumobnen. welcher Bom aten bis 4ten vom iconften Wetter begunftigt murbe. Dit, fanben bafelbft bie verschiebenen Divifions : Erercitien fatt, und am Sten brach tie Armee auf, um in ber Begend von Springe und Sameln bie Felbmanover gu executiren. Ge. tonigl. Sobeit, unfer Ir. General:Gouverneur, Bergog von Cambridge, find beständig, in Begleitung fammtlicher oben ers mabnter bochfter und hober Derrschaften an ber Spige ber Truppen.

Unfer Theater war, wie an erwarten fanb, burd bie Anwesenveit so vieler Fremben in ben legten Tagen ftete abers fuut. Reues faben wir inbes nichts, ale bas Luffpielden von Ropebue : "Die Großmatha;" eine artige Ateinigfeit, wors in Dab. Gebtbaar uns querft im Gitberbaar und altfrantifder Mobe erfcbien. Der wadern Frau gelang biefes Probefinds den und ber Uebergang in bas Sach ber Alten vollfommen. Ebenfo verfucte fic unfer Sr. Lubwig, burd bie Krantbeit bes Srn. Marr genotbigt, mit überaus vielem Glude in ber Rolle bed "Pfeffer" forobl in "Dr. 777." ale in ber Forte fenung biefes Enfipiets: "Die Berftorbene." Der ungweys bentigfte Benfall tointe biefe gefungenen Leiftungen. Darftellung bes "Greufdugen" muß ich ermabnen, um uns ferer Dem. Sanff einer offentlichen Unertennung angebeiben git laffen. Dieje junge Gangerin übernahm bie Rolle bes "Menns den." (eine Paraberolle unferer Dlab. Nicola, welche wegen Unpaglichteit bie Bubne nicht betreten fonnte.) und leiftete fo viel Befriedigenbes, bag ber raufdenbfte Bepfall fie oft mits ten im Gpiele unterbrad. Gine ber vorzüglichften Darftelluns gen jungfter Tage war bie bes "Ballas." worin for. Ranias ner, "Anfabrer ber Swetten," und Sr. Marr. "Ronia Chuard." die leuchtenben Geflirne biefer heroifchen Tragebie mas ren. Mit einem nenen Mitgliede, Grn. Grubn, ift unferm Bubnenperfonal in biefen Tagen eine wertboolle Musbehnung geworden. Dem jungen Manne feblt es nicht an vortbeilhafter Beftalt und Organ, fo wie an finniger Auffaffung ber Chas rattere. wovon er bereits einte mit Glad bargeftellt bat. "Der Geipige," nach Molliere, gab unferm Srn. Reller, welcher fo eben von einer Runftreife jurndgetebrt ift, Gelegenheit, feinauch im Auslande fo laut anerfanntes, Talent von Renem ju Mochte übrigens balb einmal ein tuchtiger Theas terautor biefem flaffifcben Luftfpiete ein moberneres Gemand angieben. Wir meinen namtich, ben Dialog in eine ebtere Eprache fleiben; bie Charaftere, welche felbft unferm Jahrhuns berte angeboren, find ju forrett gezeichnet, als bag es nicht ber Dibe werth fenn follte, ibnen auch die Eprache beffelben gut leiben. Der Reichthum biefes Gtades, welchen fo viele fpatere Dicter fic ju Rugen machten, marbe bann beffer gu Tage tommen. In : "Preciofa" gab Spr. Raibel ale .. Colofe voigt Pebro" feiner burlebten Rolle fast gang neue Borte, bie wegen ihrer treffenden lotalen Unfpielungen Bevfall ernteten. In biefein Mugenblid beschäftigt fic ber feit ein paar Monaten bier angefleute Birtuot, Sr. Mont Comibt, ber mufifalifchen Belt langft als ausgezeichneter Tonbichter und vortrefflicher Rlaviers fpieler rabmlichft befannt, mit ber Romposition einer neuen brepaftigen tomifden Drer, betitelt: "Der Doppele Proges," Die Dichtung gebort bem Berfaffer bee lieblichen Luftfvielmens : "Romm ber!" Es follte biefe, fic ihrer Bollenbung nabenbe Dper, bas Bert von zwey fo erprobten Runftverflanbigen, gewiß allen Bubnenbirettoren und jebem Duftfreunde eine willtommene Grenbe fevn.

Unfere vateriaubifche Zeitschrift: "bas Mittag &b latt" bat feit acht Tagen in ber Person bes Irn. Professor De. Schip ju Damburg einen neuen Rebatteur befommen, wos burch biefem literariften Unternehmen nur Gewinn erteimen fann.

50.

Beplage: Runftblatt Dr. 86.

für

## gebildete Stande.

Freitag, 27. Oftober 1826.

Wir mogen die Welt tennen lernen wie wir wollen, fie wird immer eine Tags und eine Nachtfeite behalten.

Boetbe.

Erinnerungen an eine Reife im Thuringer Balb, im Commer 1826 °).

Bon dem herzog von Kodurg fann man in einem ges wiffen Sinne fagen: er sep auf dem Weg, sein Land in einen Lustgarten zu verwandeln, ba der Umfang seiner Mosenau allmädlig mit dem herzogthum Kodurg saft in ein Misverbältnis zu treten beginnt. Man versicherte mich, daß der Plan im Werte sep, die ganze Strede zwisschen diesem Lustort und der Festung, Eiriardurg genannt, durch Anpflanzungen und Wege in den Part bineinzuzies ben. Mahr ist es, daß die bocht gunftige Gegend dazu einlädt und daß der Andau, größtentheils in Wiesengrund bestebend, dies Sache erleichtert. Der herzog soll, ohne den Boden zu tausen, gegen eine gewisse Summe und Obsliegenheiten die kleinen Guter nur in die Anlagen einschlies sen, wogegen er das Recht erhält, Wege durch diesen Boden zu führen und einige Baume zu pstanzen.

Der Bugang ju Roburg ift von ber Gub:Oftfeite, nach ben folecten Relbern und burren Schafmeiben, bie groß: tentheils ben Weg begrangen, booft anmuthig. Gin Thals grund, den malbbemachfene Sugel einschließen, von einem Diefengrun gefcmudt, bas bem Muge ben der allgemeinen Durre biefes Jahres auf das Wohltbatigfte fcmeichelte, von der Itid durchftromt, die überall mit Bebuich, oft mit den berrlichften Baumen beschattet ift. Gingelne Grup. pen folder Baume find auf bem Biefengrunde gerftreut; meiftens beschatten fie Sauferden, bie, menigftens von fern, Die Musficht vericonern. Diefe Diefen, Baums gruppen und beschatteten Gemaffer bilben auch den Border= grund ber Audficht vom Rofenberg berab, und maden fie fo reigend, bag ich auf alle bie fernen Berrlichteiten, bie meine franten Mugen boch nicht erreichen tonnten, mit Freuden verzichtete. Die nabern Umgebungen bes Rofen: berge baben bad Berdienft ber größten Ginfacheit und fluger Benugung bed Lotald. Ueberall bat man Raum gu fonen Durchsichten gelaffen und bie alten fonen Baume geschont : ba find feine bolgernen Tempel über der Erbe, noch Popangloder unter bem Ramen von Grotten unter ber Erbe, ber Grasboden ift gut unterhalten, bas niebere Gebuich mit Blutbenftrauden untermifct; auf einem ico: nen boben Puntte bat bad Mittelalter in einem monftrange formigen Deutstein gespuct, aus bem fich mit ber Beit leicht ein Caubenhaus wird maden laffen. 3d fab ebebem auf ber Befigung eines polnifden Großen ein foldes in ber Geftalt eines Obelieten, aus beffen hieroglophen bie Woge

<sup>\*)</sup> Wir wunfchen burch bie Mittbeilung biefer wenigen, ans spruchslofen Blatter Reifenbe, die sich von Nordwesten ber in die bobmilden und frantischen Baber begeben, jum Besuch bieser Berggegend zu ermuntern. Wenn sie einen für die Natur empfänglichen Sinn mitbringen, wird diese Abweichung von der Heerstraße eine beitsame Borbereitung zu ihrer Rur seyn, und wenn sie ihn schon an den Mineralquellen burch wiedererlangte Gesuntbeit belebten, sindet sie bier reichliche Nahrung. Doch sollen sie nicht ben bier angebeuteten Beg genau nachfolgen – es gibt beren zahlreiche und viel schönere, die es aber bem Berfasser ber Erinnerungen nicht frep stand zu wählen.

leins berein und beraus fpagierten, marum follten fie es nicht gus einem gothischen Cabernatel? Den Ramen Dos fenberg bat diefe Unlage von ber fteilen Geite des Sugele, auf dem das Edlogden flebt, ber gang mit Rofen bebedt ift. Das Chlogden ift ein altes, allerliebft benugtes Bebaude; Ginfacheit und Befcmad geben ibm ein fo mobus liches Unfeben, daß ich ohne bas mindefte Diftebagen for gleich bort eingezogen mare. Doch batte ich vorber in bie noch ganglich leeren Soranfe bed Bibliothefzimmere einige Bucher einranmen und ein DuBend Buchschen und Schach: telden von der Toilette des Schlafzimmere abraumen l'affen. Die Stadt ift gar nicht bubid! bolprige Stra: Ben, fleinliches Saufermert, baufig Gras in bem Pflafter, gerbrochene Laben und verschobene Steinftufen feben nicht nach burgerlider Boblhabenheit ans. Dahinges gen gemahrt ein neugebauter flugel des herzoglichen Schloffes einen gang befondere angenehmen Unblid! Er muß febr reine Proportionen baben, fonft batte er auf mich unmif: fenden laven nicht fo ftarten Ginbrud gemacht; er ift gang einfach, nur an ber Fronte mit einigen febr gefdmade vollen gothifden Kenftern vergiert. Sabe ich recht berftanben, fo foll ein zwepter glugel, mit biefem übereinftim: mend, ibm gegenüber erbaut merden. Roburg mar bes Philosophen Redere Baterfladt - unfere Beit batte genia: Tere Philosophen, aber ibn batte feine Philosophie gu einem praftifd guten Meniden gemacht. Roburg mar auch Fot: Tele Baterftadt oder Wiege - ein Mufter, ber mit feis ner Gelehrsamteit unter gunftigeren Umftanben ber beut: fche Burnep oder Rameau geworden mare - unter und fand er nicht einmal Aufmunterung genug, um feine "Gefdicte ber Mufit," ein Bert, bas eine Welt von Ges lebrfamfeit enthalt, ju vollenden, und von dem Schicfal feiner reiden, in biftorifder Rudficht gemachten Cammlung bon Mufifalien babe ich nach feinem Tobe nie etwas erfab: ren tonnen.

Auf dem Wege nach Hilbburgbansen saben wir die Wirkung bes trodenen Sommers auf die Schasweiden. Nichts ist weniger gemacht, an Artadien zu erinnern, wie eine nordische Schasbeerde mit ihren Damotas. Ich bes suchte Hilbburgbausen vor einigen Jahren im Frühsoms mer, wo das hoffnungsgrun noch alles umwob; da war es recht anmuthig; jest tam es mir — wenn auch nicht garstig wie Koburg — doch trübselig vor.

Bir hatten über Schleußingen auf die Gebirgebobe nach Frauenwalde gewollt ale ben wenigst bolprigen Weg. Der hildburghauser Gastwirtb versicherte une, bag wir über Waldau, linke von Schleußingen ab, einen mehriftundig turgern, und um nichte raubern Beg finden murgben. Mir galt bas Alles gleich; wo es teine Abgrunde und reißende Strome gibt, ift bas Aergste, was ben Reifenden brobt, eine zerbrochene Achse, und die fann er sich bep bellem Tag und schonen Wetter wohl gefallen laffen,

um eine neue Begend ju feben. Bir machten und alfo nicht febr frub nad Baldau auf. Der befte Beg ift die: fes gewiß nicht. - Er batteaber bie negativen Gigenicaften, obite Strome und Abgrunde ju fepn; dagegen ift aber diefe Seite bes Thuringer Baldes obne alles Landschafteintereffe und Romantit. Go weit man vom Bege aus fiebt, erblidt man nichts als leichtes, ftruppiges Tannengeboly, niemals einen bodftammigen Forft, breite Bergboben mit burren Baldwiesen und an ibrem Rande fteigen aus jenfeitis gen Thalern neue lange Bergruden mit Cannenwalbern Die Auffahrt bed Gebirge mar nicht besonders beschwerlich und von Bergabfagen unterbrochen, aber die Miederfahrt nad Balbau ju mirflich bis jum Unbegreiflichen fteil und ungerabnt. Bon raubem Weg mar gar nicht mehr bie Rede, fondern es galt eine Riuft, wo die Relds' gefdiebe ein und zwev fuß bobe Stufen bilbeten, die ber Magen berahpoltern mußte. Dben auf der Sobe tamen und ein Paar madere Bauern entgegen, die und gu mar: ten rietben, bis eine Meibe Solgmagen ben Solgmeg berauf fep. Der Autider mennte aber einen Borfprung geminnen ju tonnen, fubr weiter und mußte baid bie Pferde binter ben Wagen (pannen, um ibn gurudgugieben. Dad meiner alten Bewohnheit. Dinge und Borgange fombolifd ju betrachten, ward mir biefe Fahrt febr belehrend. Bie oft gedenten wir bem Schidfal einen Borfprung abzugeminnen und nach furger Beit gaben wir viel barum, bie Pferbe binten anipannen gu tonnen - aber bann reift und bas Schidfal auf ben Punft, ju bem wir vormigig ftrebten, mit fich fort. - Bir liegen ben Bagen feine Dieberfahrt allein maden und ju Guge berabtlimmend begegneren mir bald ben Solgwagen, und mußten - fo enge mar bie Soludt - an den Felfen binauffteigen, um, bie Abfage swifden bas Geftein geftemmt, ben armen Dofen Dlas an Reuchend jogen fle ihre Laft und bie Bauern teuchten binterdrein und balfen mit Bebelu ben Bagen bie Releftufen binauf. Die Bauern in diefer Begend baben freundliche Stimmen, gute, aber nicht erfreuliche Befich: ter: niedere Stirn, ein fcmades Rinn - mirflich fie fennen nur die Muben ber Bergvoller, folechten Boben, raube Wege, falte Winde; nichts von ber Große der Als pen, feine ftromenden Gemaffer, feine blendenden Schnees toppen, teine bonnernben Lauwinen, teine Frenheit.

Der himmel lag Agurblau und glangend über ber Schlucht, und nachdem sie eadlich gurudgelegt war, gelange ten wir in ein ziemlich flaces, grunes Thal, von einem frostalltaren Bache bewässert, langs deffen Ufern eine Menge gerftreute häuser ein großes Dorf bildeten. Still und berbstlich, obschon im August, batte faum ein Sommer begonnen. Es batte Obstbaume, aber sogar heuer fein Obst. Und nun ging es wieder bergauf und wieder bergunter, und jedes Mal durch ein neues Thalchen mit einem neuen Dorfchen – still und menschenleer. Wo die Men:

fcben ftedten, begreife ich nicht! nicht auf dem Relb, nicht bor ben Saufern - nicht einmal Rinder fonnte ich erbli: den. Nachdem wir mehrere Male bergauf und bergunter gefommen maren; wober mir wehmutbig gu Muthe marb, als fabe ich meinen Lebensweg gurud, gelangten wir auf eine breite Bergebne, mo bunnftebenbe Stoppelfeiber die Rargheit des Bodens verriethen, elende Biefen mit ge: fdmargten Bretterabichlagen bas Gigenthum bezeichneten, und bier erblidten mir bon fern ber die fcmargen Sutten von Frauenwalde. Mir thut ed immer in der Geele meb, wenn Etwas in unferm Deutschlande mich an Volen erin: nert - und Frauenwalde ift nicht ber erfte gled bief: feite des Manns, mo bas gefdab! - Es beftebt aus boli gernen, fabl, ohne Sof und Barten baftebenden Saufern mit Scindeln bedect; fleine, gefficte Kenfter, garflige, fcmubige Menfchen, ein mabrhaft fdredlicher Bafthof, wo neben bem permanenten Comus jabireide Spuren ber legten Bafte, auch von bem Beitliden und Bufalligen geugten. Unfer Mittageffen war angemeffen folecht und widrig burd feuctes, gelblides Tifdzeng und eine unangenehme, lange fame, nachlaffige Magb. -

Bo ift der Puntt ber Rultur, von dem an Reinlich. Teit jum Lebenegenuß gerechnet wird? - Und icheint fie nicht immer eine Begleiterin ber Gittlichfeit gu fenn? Bas anders als sittliche Robbeit bindert diese Menschen in ben buntelu Raumen ibrer baflichen Saufer ihr menis ged Gerath ju ordnen, die ungeheuern leeren Raume rein gu halten, die Betten aufzuschichten, Tifche und Fenfters bretter abzumaften? - Dict Mangel an Beit. - Man fieht beren Ginige immer mußig an allen Banben figen und fic bep ibrem Sausgeschaft mit brudender Langfamteit bewegen. - Es ift Unempfanglichfeit fur bas Wohlthuenbe ber Reinlichfeit, es ift eine Robbeit, die überall ben Beobachter peinlich verlegt, aber viel peinlicher in einem Rlima, wo der Menich ben größten Theil des Jahre in feine vier Mauern verwiesen ift, und aus der fatten Luft bas, mas die Leute ibre Rirfden nennen, reift erft im September - von bem Moraft der Bege, bem feuchten Duft ber Balber, lanter Somus in biefe Bande mit bineinbringt. Malen mir und fo eine Sutte - und wenn Die Baftbofe folde unreine Soblen find, tonnen die Sut= ten beffer fenn? - Malen wir fie und und bedenten bie Doglichfeit, ob bort, wenn ber gandmann bes Abenbe nad Saufe febrt, Grape Darftellung in feinem tief ergreifenden Gedicht: der Dorftirchof, Maum finbet \*). In biefen dunteln Soblen tann bas Ramiltenverbaltnig nur Jungenliebe fenn - gierlicher Raturtrieb ge:

nannt, ober Martprertbum - benn wie fdmergvoll ift die Etternliebe, welche ihre Rinder unter bem Druct fols der Umftande aufmachfen fiebt?

(Die Fortfegung ifolgt.)

Der Bafferfpiegel bes tafpifchen Meeres.

Die Mennung, daß bas tafpifche Meer burdeinen unters irdifden Kanal mit bem perfifden Meerbufen gusammenhange, rübrt aus den altesten Zeiten. Noch heutiges Tages versichert man, daß um die Zeit 'bes! Winteranfanges, auf der Oberstäche bes dem taspischen Meere am nächsten liegenden Theiles des perfischen Meerbufens, todte Wätter und Zweige schwimmend gefunden werden, welche von Wäumen und Pflanzen herruhren, die im mittäglichen Persien nicht einheimisch sind.

Wie bem aber fen, fo ift ein andered Faltum, das nicht weniger merkwurdig ift, bistorisch gewiß, ich menne bas Ubnehmen bes Wasserd im taspischen Meere, welches abwechselnd mit seinem Wachsen, von Zeit zu Zeit eine tritt, wahrend es doch die Gemaffer bed Ural, der Wolga und anderer Strome in fein Vecten aufnimmt.

In diesem Augenblick ift der Wafferspiegel bes faspi: iden Meeres im Abnehmen, und zwar so bedeutend, daß man es nur mit Schiffen befahren fann, welche höchtens funfzehn Auß tief im Waffer geben, mabrend man es frutther mit Schiffen befuhr, die achtzehn Juf tief gingen.

Friber ging bas Waffer bis unter die Mauern von Batou, jest ift es ziemlich weit davon entfernt, und die ruffifden Ariegsfabrzenge liegen beswegen nicht mehr in ber Bucht von Baton, sondern in dem hafen ber Infel Cara.

Diefes Ginten des Wafferspiegels bat auch zuerft die Spigen, und nachber felbst die unteren Theile eines großen Caravanserails zu Tage tommen laffen, welches ungefabr zwed Werften vom Ufer entfernt im Waffer liegt.

Nach einer allgemein verbreiteten Landessage ging ber Deg ebemals lange bes Ufere von Lantara bis Gas lian, eine Strafe, welche heut zu Tage vom Baffer bei bedt ift.

Dagegen find ferner einige neue Infeln ju Tage getommen, von benen eine mehrere Werften Umfang bat.
Ihr Grund und Roben ift fest, und gemiß mird sie, wie
die anderen Inseln des taspischen Meeres, in wenigen
Jahren von Fischern bewohnt sepn.

### Rorrefponbeng : Nadridten.

Paris.

Mit bem Monat November beginnt ber bffentliche Bers tauf ber reichbaltigen Buchersammlung bes verstorbenen Gras fen von Schlabernborf, ber in Deutschland so viele Bereiver und Freunde gabit. Wer unter unfern Landsteuten hatte nicht bie Betannischaft bes intereffanten beutschen Suniebers

<sup>\*) &</sup>quot;Aldt mehr wird nun fur fie bes Heerdes Flammelobern, "Rein Weib am Abend fie mit Angst zurude fordern, "Und teine Ainder mehr nach ibrem Bater foreun; "Still laufdent, wenn er tommt, fic ibm entgegen brangen, "Und fich um feinen Auß beneibend an ihn bangen." ——

Grafen ber frangbfifden Weltstadt gemacht, unb wer von Mle ten, bie ibn, feine Dentungeart und feine Sanblungeweife fennen geternt, wibmete nicht feinen Manen bie verbiente Bers ebrung. Die Facer feiner Bacherfammlung fprecen ben Geift bes Gammlers aus. Er mar ber trene, ber nimmer ermat: tenbe Freund ber Denscheit bis gut feinem legten Sauch: hatte er fie überleben tonnen, er mare es bis ju bem ihrigen ges blieben. Aber er beschäftigte fich nicht allein mit ber Theorie bes Guten und Wahren; er fibte fie aus wertthatig. fo viel er vermochte. Wie viele armere Ranftler und Belebrte bat feine mitbe Sand nicht in ihrer Laufbahn unterftagt, wie viele nanlice Unternehmungen bat er nicht mit eigenen Mitteln gur Musführung gebracht. In biefem Ginne umgab er fic benn auch bauptflotio mit folden Schriften unb Bacern, bie ibn von bem Beburfniffe feiner Rebenmenfcen und feiner Beit unterrichten, und ibn über die Mittel belehren tonnten, burch welche biefelben beffer ju machen maren.

Sohne Wiffenschaften, Geschichte im engeren und weites ren Sinne, und Zeitschriften find die Lauptabtheitung feiner, nicht sowohl bandereichen als inhaltvollen Bibliothet.

Eine Menge Worterbucher und Grammatiten ber vorzige lichsten Sprachen zeugen von feinem tebbaften Bemüben, fic to biretten Berkehr mit ben Lanbern und Menschen aller Bos nen zu seinen, um so bie Kenntniffe zu schopfen, nach benen fein Geift wie feine Seele barftete.

Bor allem anderen find es bie Geschichtsbucher ber frans gofifden Revolution, in welcher Schlabernborf gu finbieren vorzog. Szier mar es ibm um bie feinften Schattirungen ber Bitber einzelner Perfonen, ja wenn moglich, iun die Renntniß ibres Inneren felbft gu thun. Er fceute barum auch feine Roften bis ju ben fleinften Pampbiete Alles ju fammeln, mas die hanbelnben Perfonen fener Beit betraf. Man tann fagen, baf feine Cammlung von Werten über biefe neuefte Gpifobe ber frangbfifchen Befchichte, und über bie Greigniffe bis in's Jahr 1823 eine ber allervollständigften ift, bie exifirt. Geine bibliothèque historique de la révolution française faut allein 800 Portefeuilles; fem Recueil de pièces relatives à diverses personnes qui ont figure dans la revolution filut 73 Cartons; feine affaires du temps depuis 1787 bis 1815 be: fleben in 241 Banben; ein recueil de pièces diverses relatives à la revolution française, classes chronologiquement ift in 62 Cartone enthalten, ein anberes wieber in 45 Cartone, und ein legtes in 99 Cartons. Mue aber find voll von vortrefflich und foftematifc geordneten Rotigen und Cods pen aller Mrt.

#### Frantfurt a. DR. Ditober.

Bur Meffe brachte bas Theater diefes Mal nur eine Dper: la dame blanche, von Bojettien, in einer vierten ober funf: ten Ueberfepung von Mabame Gumenreich, Mitglieb unferer Babne; bie gemanbtefte ihrer bieberigen Arbeiten. Das weiße Fraulein murbe am 3. Geptember gum erften Male aufgeführt, und ift ben gebrangt vollem Saufe ofter wiebers bolt worben. Es vereinen fich bier wetteifernb bie Talente eines trefflicen Tonbictere und eines unerschöpflichen Tertidreibers Der alte wurdige Rompositeur bes Rothfapychens, bes Ralifen von Bagbab, bes Johann von Paris, brangt fic nach langem Coweigen burd ben Comvarm ber garmfolagens ben an die Geite emes ber gladlichften Dobetomponiften , ber feinen Rubin faft in Schatten ju ftellen foien, und raunt ibm bas anch'io in's Dir, gleich bem italienifchen Maler. Unb er ift wirtlich ein Maler, wie jener, beffen Melodien in allen Calone, auf allen Ballen ertonen, aber er ift ein befferer; feine Zeichnung ift ficerer , nationaler , bas Rolorit frifcer, bie Sarben mehr verarbeitet, man erfennt ben Meifter ber leiche ten Operetie, ber Operette, welche burch Romangen und Liebs chen bas Dhr fomeicelnd beflicht, und wieder in ber Szarmos nie fo große Schönheiten entwidelt. und mit einer Inftrumens tation, gegen welche bas Tongeriefel jenes eitel Soncefoden find. Rein Bunder alfo, bag fie in Paris fo großes Muffeben gemacht bat; baju nun ber Stoff, worin aus Wenigem Bieles gemacht ift. Geribe bat bie Befdigte bes fcottifgen Saufes Avenel, welches man in Balter Grotte Rlofter und Abt tens nen fernt, bis in's Jahr 1759 binaufgesponnen, ju einer noch ungtaubigeren Beit als bie, welche im Mot die fpudenbe Gee aller gefunden Wahrnehmung entzieht, benn man erlaubt fic bier fonar eine Mummeren mit ihrer Geftalt, inbeg bas Lands Gin größeres Uns volt noch ben alten Aberglauben bewahrt. recht trifft ben Berfaffer bes Textes, boch nicht fur feine Das tion , barin , baß er bie Schotten in Paris civilifirt bat, benn bie Perfonen reben bas befte Frangbifch in Sprigwortern, Scherzen und galanten Anspielungen, man bore g. B. nur, wie ber Pratenbent von Avenel mit ber bubichen Pacterefrau fo artig fcergt, als ob er in ibrer Gunft noch einen boberen ats ben Gevattergrab anspreche; ja mas wird man bagu fagen, baß ber Dichter bas weiße Fraulein, eine guchtige Jungfrau, eine 3meybeutigfeit fagen lagt, bie auf ein fcallenbes Belachter be: rechnet ift; boch ift es immer gut, baß Geribe einen Beift ron Bleifc und Blut bas Bonmot fagen lagt, und nicht etwa bie ernfte, wenn auch nedifche Bbite Laby im Rtofter von Bal: ter Scott, welche ibren Goers eigentlich nur mit ben runben Pfafflein bes Marientiofters von Rennaguhair, und nicht mit gutgearteten Junglingen treibt. - Wer wollte mit bem Bieb fdyreiber Erribe (nomen et omen) aber bie Erfindung rechten, bie vielleicht bas Wert einer finchtigen Stunde. aber bie Muss führung, bie nur bas Wert einiger Tage fenn fonnte. Benug er bat bie giemlich fcmache Erfinbung mit Big, mit leichtem frangofifcem Big bebaubelt, und barin die Lebenbigfeit ber Mufit noch überflügelt. Die Dper unterhalt auch als Gtud; boch ift bas Lob fenes Beurtheiters ju ftart gegriffen , welcher fagt : Scribe babe fcon gebn Bonmoth gefagt, bis Bofelbieu nur ju einem fomme. Diefes daratterifirt inbeffen die Benuge fucht unferer Tage, und bie Befriedigung fetoft im Politifcen mit Bonmote, wo es auf ernftere Dinge automint. Bon ben mufitalifchen Theifen ift bie Duverture offenbar bas fomach: fle, ohne rechte Bindung und Durdfibrung. Ber bie eimas bunne Sparmonie tabeln wollte, murbe theile ben Begenftanb aus ben Mugen fepen, theils ben Dichter in Gigenthamlichteis Doch ift einiges allerbings finchtig ten ungerecht angreifen. gearbeitet; baffir bieten aber bie originellen , ansprechenden Die: lodien Erfan. Das scottische Thema mit ben Sornern ift gar angiebend, an ber iconen Romange vom weißen Frautein wird Jebermann ben Romangier ertennen, und die Sparfenbegleitung ift von guter Birfung. Das Tergett, welches ben erften Mit folleft, bas Spinnerlied ber Umme, bas Lied : Romm, o botte Dame, bas Duett bes jungen Grafen und ber weißen Dame, enblich neben anbern trefflichen Einzelnbeiten bas Rriegstieb, ber Avenel, welches auch ben Golug bilbet, beurtunben ben Meifter in biefem feichteren Genre. Benn in bas Lieb ber Avenel, ber' junge Rrieger mit feinem da la la ber prufenben Erinnerung, aus ben Tagen ber Rindbeit einfallt, und es fpas ter felbftftanbig wieberbott, fo ift biefes eine ber gludlichften Stellen ber Dper, welche aber ben Golnf eine ungemeine Lieblichfeit verbreitet. - Ben ben trefflicen Leiftungen unfer res rubmlich befannten Ganger : unb Droefleeperfonales, unb einer reichen und geschmadvollen fcenischen Ausftattung wird biefe fcone Oper eine Bierbe unferes Repertoirs bleiben.

(Die Fortsepung folgt.)

Beylage: Literaturblatt Dr. 86.

får

## gebildete Stande.

## Sonnabend, 28. Oftober 1826.

Wieberholen zwar tann ber Berftand, was ba schon gewesen, Bas die Natur gebauet, bauet er wählend ihr nach. Ueber Natur hinaus baut die Bernunft, boch nur in das Leere, Du nur Genius mehrst in der Natur die Natur.

Soiller.

### A a I m a.

Die Schauspieler, wie andgezeichnet auch ihr Talent fenn mag, laffen booftens nur Grinnerungen an ibre Lei: ftungen gurud. Denn bie Runft, welche fie üben, beruht auf mandelbaren Pringipien und melde jumeift von ibren perfontiden Sabigfeiten und Gigenschaften abbangen. Der menschliche Beift gebt seinen Weg mit fo fonellen Schrits ten, baß bie Babnentunft, befondere bie tragifde, von beute burdaus nicht mehr biefelbe ift, wie bie jur Beit Lubwig XIV., wo Baron mit Deflamation ber erhabenen Berfe Racine's entjudte. Die Runft Letain's murbe beute nicht mehr ansprecen, und boch find es erft funfgig Jabre, feit er geftorben. Allein auch von ibm blieb nichte ale fein Rame. Talma aber, von bem mir forechen wollen, mirb biefes Schicfal, bas alle feine Borganger auf ber frango: fifden Bubne erfahren baben, nicht theilen; und biefe Muenahme wird er einzig und allein feinem Benie, ber Beit in der er gelebt, feinem ehrenhaften Benehmen mabrend ber Revolution, befondere aber auch feinen Berbindungen verdanten, die ibn mit allen großen und aus: gezeichneten Mannern feines Baterlandes in Berubrung brachten. Talma's Rubm ift barum ein europalicher geworben, er ift über bad Meer gebrungen und bleibt bet Beitgeschichte feines Jahrhunderte einverleibt.

Frang Joseph Talma murde 1760 ju Paris geboren, er trat in feinem flebzehnten Jahre auf bem theatre fran-

gois jum ersten Mal auf und ftarb in feinem seche unde fechsigsten. Noch gang jung begleitete er seinen Bater nach England, wurde aber von demselben bald wieder nach Paris jurudigeschickt, wo er nunmehr seine Studien begann. Diese Meise gab die Beranlassung zu einem Streit zwischen franzosischen und englischen Journalisten, indem leztere die Ehre reflamirten, den berühmten Mann ein Kind ihres Landes nennen zu durfen. Jedenfalls ist dieser Streit nur ehrenvoll fur das große Genie, welches in der Kunst, die menschlichen Leibenschaften barzustellen, Letain und Garrit bep weitem übertroffen hat.

Noch in der Pension und erft zehn Jabre alt, ermachte in Talma der Beruf für die Buhne. Der Borsteber der Unstalt hatte ein Trauerspiel "Tamerlan" geschrieben, das er durch die Schiller aufsühren ließ. Talma batte am Schlusse des Studes eine Beschreibung des Todes des Helzben zu dellamiren, und hier war es, wo er sich so ganz in die Person, die er vorstellte, hineingebacht batte, daß er im Augenblic des bochsen Pathod seine Thranen nicht zuruchbalten konnte und von Schluchzen überwältigt nicht weiter fortzusahren im Stande war. Man war genothigt, ihn von der Bühne wegzubringen, aber sein Spiel batte alle seine Zudorer in die gleiche Stimmung versezt. Dieser erste glückliche Ersolg war für seine Lausbahn entscheidend.

Einige Beit nachber begab fich Talma ju feinem Bar ter nach London, um bort feine Studien ju vollenden. Sein gludliches Spiel bep der Aufführung Tamerlan's hatte Auffeben erregt, und mar felbft in England fcon bekannt geworden, weswegen er denn veranlast wurde, in mebreren großen Sausern, sogar auch vor Gr. Majestat dem jezt reglerenden König von England mit einigen seiz ner Landeleute fleine französische Stude auszusübren. Und bier verrietb sein Austreten fortgesezt ungemeine Driginas lität, und da er das Englische eben so gut sprach als das Kranzösische, wurden ihm Engagementsvorschläge für eines der dortigen Theater gemacht. Allein er ging darauf nicht ein, tehrte nach Paris zuruck und übertieß sich nun ganz seiner vorherrschenden Reigung sur das Studium der Bubne.

Der herzog von Duras batte im Jahr 1768, und zwar auf Anrathen der Madam Beftrie, dem Konige vorgeschlagen, eine Dellamationofdule zu errichten, welche genehmigt ward und an welcher Molé, Dugazon und Fleurd als Professoren angestellt wurden. Der Unterricht und die Leitung dieser erfahrnen Lehrer wurde von Talma elfrig benüt und mag für seine Ausbildung zum Schausspieler von der folgereichsten Wirtung geworden sepn.

Sein erftes Auftreten auf bem theatre françois, unb gwar in dem Trauerfpiel "Mabomed," in ber Rolle des Cerbe, faut in biefe Beit, es erward ibm die allgemeine Aufmertfamteit. Er fpielte nunmehr abmedfelnd im Trauer: fpiel und im Luftspiel, wie 3. B. in ber Rolle bes Liebba: berd, in Fabre's ,,inteigue épistolaire," und es feblte ibm pur eine Belegenheit, feinen machfenden und beftens ber grundeten Dubm vollende nach allen Geiten bin auszudeb: Indeffen fludirte Talma eifrigft alle Theile ber Runft, ber er fich mit Jugendliebe gemidmet; er besuchte bie Runftler und besondere die Maler. Gined Tages, ale er in dem Trauerfpiel ,, Brutub" eine zwepte Rolle übernom: men, fab man ibn in einem fo vortrefflichen Roftume eis nes romifden Cenatore aus feinem Untleidezimmer tres ten, bag bie anberen Schauspieler, von Staunen ergriffen, einstimmig erflarten : "er febe aus wie eine romifde Ctas tue." Die romifche Statue, welche ber angebende Schau: fpieler mit allem Feuer feines jugendlichen Talentes bes lebte, murbe von bem Publitum mit Entjuden aufgenom: men, und auf diesem Wege bat Calma jene nothwendige Umgestaltung bes Rostums bewirft, welche Lefain und die Clairon, auf Marmontel's Rath, icon por ibm, aber per: geblich versucht batten. Geit ihm erscheint Udilles im antiten griedifden Saarfdnitt und feit biefer Beit tragt Baire ben Reifrod nicht mehr. Calma arbeitete nunmehr unausgefest baran, biefem mefentlichen Cheil ber Coaufpielfunft ben bochften Grad biftorifder Wahrheit gu geben.

Bon diefer Beit au datert es fich aber auch, daß nicht allein das Publitum, fondern felbft dramatifche Schrift: fteller ibre Blide und ibre hoffnungen auf Talma richteten. Die Rollen Karl IX., und Egifte im Agamemnon wurden nun von ihm einftubirt und mit einer folden Runft: fertigfeit und tiefer Wahrheit gegeben, daß feine Stellung

ale erfter tragifder Schaufpieler Frantreiche fcon ein für allemal ausgefprochen marb und blieb.

Aber unerachtet diefes glangenden Erfolgs, unerachtet feines riefenhaft machfenben Rufes, feste Talma feine Studien mit folder Emfigleit und fleiß fort, ale febe er fich fur einen eben erft debutirenden Souller an. Man warf ibm noch Schwere und Langfamfeit in ber Deflamas tion vor, welche feine gabireiden und erhabenen Infpiras tionen nicht immer zu verfteden vermochten. Die Schwies rigfeiten feiner Runft maren ber fortmabrenbe Gegenftanb feines Nadbentens und führten ibn enblich auf einen Punft, ber ibn fo lange beschäftigt bat. Bon ben mehr als menfcliden Berbaltniffen der Große der Erauerfpiels belden erfüllt, ward Calma namlich auf die Rothwendigfeit geführt, fur blefelben, um fie auf eine ihrem Wefen entipredente Art fpreden ju laffen, eine eigene funft. lice Sprace ju erfinden, ein Refultat, bas er jeboch nur erft nach brepfigjabriger Unftrengung erreichte. Den pholischen Unftrengungen in Erwerbung biefer Fertigfeit ift aber mohl leider auch ber Reim ber Rranfheit guguichreiben, ber er unterlegen ift.

Jedermann, ber Talma auf ber Buhne und im Bes sellschaftezimmer batte sprechen boren, tonnte die Bemertung machen, baß sein Organ in bevden Fällen ganz versschieden gewesen, aber die bochfte Bollommenheit bierin batte er erst in den lezten zehn Jahren seines Lebens erreicht. Mit ber von ihm erfundenen Stimme de klas mirte er nicht, sondern sprach er nur im Trauerspiel; anstatt dieses einen Schritt weiter vom Naturlichen zu entsernen, hat er es vielmehr demselben naber gebracht und somit nicht allein die Schauspieltunst vervollsommt, sondern sogar dem Trauerspiel überhaupt einen wichtigen Dienst geleistet.

Calma befaß die gludlichfte Korperbildung: fein edled, scones Gesicht verberrlichte ein majestatisches Auge, sein Wlid war durchdringend, sein Geift, sein Urtheil unübers trefflich, turz Aunst und Natur hatten Alles gethan, um ihn für die Buhne vollsommen zu machen. Nie werben die Rollen bes Oreste, Joad, Brutus, Noron, Manlius, Nicomobe, hamlet, Auguste, Labislas, Bendome, Debipe, Spila, Charles VII., einen Dolmetscher finden, wie es Talma gewesen.

Frau von Stael fagt in ihrem Werte de l'Allemogne von Talma: "daß er wegen seiner mit dem bochften Grade von Talt verbundenen Rubnheit, so wie wegen seiner angebornen Naturanlagen und erworbenen Burde für ein unübertreffliches Muster gelten tonne. Er besiße die Besteilungen erinnern an die Statuen des flassischen Altertbums und der Ausdruck seines Gesichtes, sein gebildeter Blick verdienen von den Malern studiet zu werden. Seine Stumme habe einen so ansprechenden, magischen Mohltlang, daß sie unwidersteb-

lich jum herzen bringe. Die Mittel, welche Talma gu. Gebote fteben, um auf feine Bubbrer zu wirfen, vereinisgen alfo die verschiedenen Aunste der Maleren, der Bild: Pauertunft, der Poesse, und vor Allem werden sie durch die seelenvollste Sprace erbobt. Die Art, wie er seine Mollen auffasse, beweise eine volltommene Renntnis des menschlichen herzens, und durch sein Mienenspiel wie durch seine Rede werde er gleichsam ein anderer Schauspielbichter."

Talma lebte beständig in der Gesellschaft der ersten Geister seit, er fannte General Bonaparte vor der Erpedition nach Egypten, ein Verbaltniff, das dies fer nacher als Konful und Raifer fortgefest bat, indem er den Kunfter in den Tuillerien wie in seinen Landhaus fern empfing.

Calma schrieb mit einer Eleganz und einer Reinbeit, die man selten findet. Seine Privatsorrespondenz ist davon ein sprechendes Zeugniß. Allein auch seine dem Publitum mitgetbeitten Schriften mogen dieß betbätigen, wie z. V. seine Vorrede zu Letain's Memviren \*). Noch vor zwep Jahren erst hat er gediegene, tiefdringende Meflerionen über die Sauspielsunst herausgegeben, welche allgemeinen Bevfall geerntet haben.

Talma für fic allein mar die Saule des frangofifden Tranerspiels; er wird nicht erreicht werden von allen der nen, die in seiner Soule lernten, unter welchen auch ber berühmtefte spanische Tragifer, Maiques, nicht vergeffen werden barf, ba er ibm vielleicht am nachsten fam.

Alle, welche Talma naber taunten, geben feinem Chas rakter bas ehrenvollste lob, und stimmen in gleichem Urstheil über bie Liebenswurdigkeit seines Umganges überein. Er war guter Burger, ber beste Kamilienvater, seine Seele groß und rein, und sein Ruf ber unbescholtenste. Man weiß nicht, bağ er llebles gethan hatte, aber selten vers ging ein Tag, ber ihm nicht Gelegenheit gegeben, irgend eine gute Handlung zu verrichten. Dis zu seinem lezten Augenblick behielt er ben Gebrauch aller feiner Geistesträfte, und sein endliches Herannaben fand ihn gefaßt und zuversichtsvoll, wie der Gerechte sirbt. Talma starb arm, aber schon ist eine Subscription eröffnet, um ihm ein Denkmal zu errichten.

B. C.

Die Reb.

Erinnerungen an eine Reife im Thuringer Balb, im Sommer 1826.

(Fortfegung.)

Frauenwalbe foll urfprunglich ein, im brengebnten Jabrhundert gestiftetes, Ronnenfloster gewesen fenn. Die frommen Jungfrauen muffen recht viel verschuldet gehabt

baben, um auf diefer bben Berghaibe ibre Berfobnung gufuchen. 3d babe nicht gebort, daß jest noch eine Spur Diefes Bottesbaufes vorbanden fen, bas mabriceinlich fo, wie viele Bebaube malbiger Begenden oft ein Daar Menfcenalter bindurd von Solz gebant ftand, bis es in gunfligen Beiten mit Steinmauern erfest mard. Eraf ein foldes mabrend feines bolgernen Dafepus die Beritorung, fo tonnte-nur bie Sage fein Anbenten erhalten. Gin Ebeil ber Belubbe, melde bie beiligen Jungfrauen übernahmen, wird von ben Umftanden den jegigen Bewohnern biefer Cinnobe auch aufgelegt: Armuth, weil ihnen die Matur ibre Buter verfagte: Geborfam - nun mabrlid, mem obliegt diefer nicht? er wird Frepheit in bem Starten und Stlavensinn in dem Schwachen. - Das britte Gelubbeift bier leicht gu balten, wenn bad alte Lieb mabr ift : "Durch bie Augen fommt bie Gunde . . . . " benn bas Auge erblidt nur haftide Geftalten um fic ber.

Bermoge meiner Bemubung, Die Leute gum Sprechen ju bringen, erfuhr ich, baß biefer arme Boden febr un: gleich unter feine Bewohner ausgetheilt ift. Er gebort nur einem halben Dugend ber Burger, unter welche ber Gaftwirth unfrer fdmugigen Gerberge gegablt mirb; die übrigen nabren fich von Solgarbeit, vom Fallen ber Baume bis jum Loffelichneiben. Dennoch icheint Frauenwalbe eine Pariadlafte wie Malabar zu befigen; biejenigen, welche fic mit ber Bereitung bes Feuerschwamms beschäftigen, merden bon ihren Mitburgern mit Berachtung behandelt, marum ift diefer Ermerbegmeig ehrenrubrig? gefabrilch tann es fenn Bunder ju bereiten, aber ebrenrubrig boch nicht. Darauf will id bod meine Combolit nicht anmen: ben. - Ce ift auch ein Pfarrer und eine Rirde bier. Wenn man im wirflichen Leben wie im Doman thun tonnte, hatte ich fogleich ben Pfarrer befucht. Welch ein Martprerthum, bier Pfarrer ju fen! Und welche Rrone bem ber fie erringt! Diefe Betrachtung foneibet meinen Spott ab und meinen Schers.

Bon Frauenwalbe bis jum Abbange bes Gebirgs nach Ilmenau zu bleibt das Gebirg, vom Wege aus geseben, kleinlich und raub; die Wälber struppig und verwustet, der Boden burr. Erst am Abbange werben die Tannen boch, und fteben im Schlusse, und endlich Stimmern die Haufer von Imenan durch die lichtern Gipfel ber Baume.

Ilmenau bat das Ansehen eines vornehmern, aber bes triebfamen Landstädtchens. Die Wollarbeit und das Spipenklöppeln bat hierallmäblig den Bergbau nothburftig ersezt. Das heißt, die Poesse mit der Prosa; woben ich jedoch bemerke, daß die Poesse des Bergbaus nicht mehr für unsre Zeiten past, und unpoetisch betrachtet, ist der Bergbau nichts anders wie jedes "Schauseln und Graben," so lange man lebt. — Schreitet die Mechanik in ihrer Vervollsommnung fort, so wird der Vergbau sehr bald etwas so gemeines sepn wie Pflügen und Schmieden, oder

<sup>\*)</sup> Eine Ueberfegung berfelben haben wir, in ten nummern 81 und b. folg, bes Morgenblatts von biefem Jahr, unferen Leferu mitgetheilt.

er bedarf nur eines Mafchinenmeisters, der sich oben an die Rure fest, um das verschieden gestaltete Erz als Eisfenplatten oder Goldstangen und bergleichen aus ben Formen zu nehmen, unten im Schacht schurt indeß ein Insvaliden: Soldat oder anderer pensionirter Staatsdiener das Feuer, und eine Dampfmaschine thut das llebrige. Nacht und Lebendgefahr gab dem Bergbau seine poetische Seite, je mehr diese schwinden, je gemeiner wird der Berus.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Madridten.

Frantfurt a. M. Dit.

(Fortfegung.)

Die hevben neuen Schauspielgaben ber Messe waren Abelma, Trauerspiel nach bem Englischen, von Bogel, ein gänzlich verunglichtes Suset aus der bozantinischen Zeit, wo die Unnatur mit den beiligen Blutverwandtschaften wieder in ber tängst verponten Art ihr Wesen treibt. Besser ausgenommen wurde Raupachs neues Lustspiel: die Bekehrten, über welches ich mir noch tein Urtbeil erlaube. Die kleine branatische Ausgabe: Komm ber, von Elsbolz, welche burch unsere gewandte Lindner einen nicht geringen Reiz erhält.

ift ate Dreingabe gu betrachten.

Die Meffe war febr lebenbig, ohne begwegen befonbers gut ausgefallen ju feyn. Gine erflauntiche Menge von Durchs reifenben erfaute die Gafibofe, Martie und Strafen, theils von ben benachbarten Taunusbabern jur fobnen Jahrsgeit bers übereitend , theits auf ben Reifen in bie norblideren Gegenten begriffen. Die Mugabl ber Fremben nimmt jabrlich gu, ber Fortgang ber Meffe nicht in gleichem Mage, boch borte man biefes Mal wenig tlagen. - Die große Ungabl ber Mertwar: bigfeiten und Defingebener verbrangte berfelben mehrere auf benachbarte Plage. Die Menagerie bes Geren von Meen nimmt unter ben Gebenswurdigfeiten unbezweifett ben erften Rang ein. Das foone Lowenpaar mit brev Jungen . bie gu Utrecht bas Licht erblichten. und bem fleinften, einem fechemos dentlichen manutiden Lowen, ber gu Cobleng auf bie Belt fam , find ber Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Es ift wohl bas erfte Mal, daß eine Menagerie eine folde Lbwenfamilie von Ort ju Ort fibrt. Drey fabne Tiegerarten, Baren, Schafal, Wolf. Ichneumen, Ameisenbar, feltne Safen, fcbne unb fetene Affen bereichern bas Rabinet ber vierfagigen Thiere. Die Bogelabtheilung entbatt zwey neuentbedte Cincooe:Manns den und Beibchen, ein Thier, welches ben lebergang vom Cafuar jum Strauf macht, von Geftatt wie biefer, von Ges Mehrere Cafuare, bern wie ber Cafuar, von Farbe grau. ein schöner Velican, ein brafilianischer fcmarger Abler mit rothen Gugen und rothem Schnabel, ein Lammergever, viele Papagapen, Aras und fleine brafilianifche Wogel reiben fich biefen an. Gehr mertwarbig ift eine junge Boa Conftrictor ober Miefenschlange aus Brafilien, welche nicht buntschillernb in Farben, aber burch bie eigne Beidnung ber Schifter, und burd bie icon betrachtliche Brofe eine bebeutenbe Geltenbeit ift, woffir fie, wie Szr. von Alen verfichert, felbft ber Pring Marimilian von Meuwieb ertiart bat. Um fie in bem tatteren Rtima gu erhalten, liegt fie in einem Raften, ber beftanbig burch ein blechernes Behalter mit beißem Baffer gebeigt wirb. in wollenen Tamern verhallt.

Auf bem Romobienplag mar ein ichbner, großer manns licher Elephant gu feben, ber Fanggabne von ziemlich bes trächtlicher Lange hat. Er tommt als "elephant gastronomett von Baris, mo er mabrent fecte Monaten, wie bie Gis genthamerin verfantet, im olompifden Girtus bes Geren Frantoni bie gange Spauptftabt burch feine Uebungen in Erftaus nen gefest bat. Diefe Uebungen befleben in ber fogenannten Gaftronomie, bem Bieben einer Schelle nach bem Gffen , und bem Berfchlingen von Brot, Galat und Rum an einem Tifc," wohn bas Thier fich inbeffen nicht fest, wie es auf bem Bets tel abgebitbet ift; biefe und abntime Runfte erläßt man bem eblen Thiere gern, welches bie Ratur jum Sperricer ber Bafte, und nicht jum apportirenben Pubel bestimmt bat. Die Freude. welche ber Elephant befanntlich an ber Dufit bat, wirb nicht weiter als bis gu bem giemlich migtonenben Spiele eines Flagerlete mit ber Bunge verfolgt. Der arme, enge einges foloffene Colos macht continuirlich feinen Spaziergang in ber Runde zwifden ben brev Banben und vorbern zwei Balten feines Rerfere. Geine Große erregt Erflaunen , unb crinnert an Sallers Bedict von ber Allmacht: "bie biefen Anochenberg befeelt."

Außerbem saben wir ein Panorama von Altena und. Hamburg — eine Reihe "poleographischer Darstellungen, oder Reise im Zimmer burch die Welt." Answeten von Sachsen, Italien, der Schweiz. England ze., drevzehn an der Zahl — ferner eine Raterlate, die weiße Dame genannt, zusammen mit optischen Belustigungen. — ein Mensch ohne Arme, und ein großer mannlicher Walbmensch — ein Bauchrebner Namens Schweiz, und noch andere tieine Sachen. Auch Ir. Thieme bezog diese Wesse wieber mit seinem Marionettentheater von

Leipzig.

Mebr ale biefe Mertwurbigfeiten intereffirte mich ein merfmarbiger Coilb. vielleicht von Benvenuto Cenini, ober boch aus feiner Soule, ben ber Untiquar Scheibner von Coin ben ibn befudenten Runftfreunden zeigte. Er ift von Gifen , und bat eine eirfelrunde, gewolbte Form; die Figuren von getriebener. Arbeit find Rampfenbe in antitem Roffame. gu Pferb unt ju fuß, mit jum Theil vergolbeten Ruftungen. Das Bange ift von einer außerorbentlichen Rraft unb Lebenbig: feit, bie Stellungen bie und ba vielleicht gu funftlich , bie Bruppen foon verbunten - es ift eine ber trefflichften Bilbs werte jener Beit. Der Befiper forbert, wenn ich nicht irre. breptaufenb Gutben bafur. Dem anbre feitne Altertfumer find ben Seren Scheibner angutreffen , viele alte und neue Mangen, atte Potale, Buffenftude und Gefage aller Urt, eine febr mertwarbige Cammlung.

(Der Befchluß folgt.)

Auftbfung bes Mathfele in Mr. 252. Beil. Lieb.

### Råtbfel.

Richt bem Irb'fchen bin ich zugetebrt; Aufwarts, nach bem himmel, gebt mein Streben Und. in bob're Spbaren mich ju beben, Gern verlag ich meines Baters Geerb.

Thoricht mar' es, mich jurudjuweisen. Weil ich bann bir schaffe bittre Qualen. Ja, mit Thranen mußt bu mir's bezahlen. Denn auch zabnios welß ich bich zu beißen.

Beplage: Intelligengblatt Mr. 40.

füt

## gebildete Stande.

Montag, 30. Oftober 1826.

Das Leben, Brüber, ift nur Reife, Die Szeimath bas verschwieg'ne Grab. Der Thor murrt unterwegs, ber Weife Beht frob an feinem Banberftab.

Fr. v. Ropten.

Erinnerungen an eine Reise im Thuringer Wald, im Commer 1826.

(Fortfegung.)

Bon einigen Burgen, die vor Jahrhunderten bier ges ftanben baben follen, wollte ein zierlicher Poftbeamter, ben ich aus bem Raffee-Saus mußte bolen laffen, um Mferde zu erhalten - gewiß einer der Beaux bed Stadtdens - gar nichts miffen, obgleich ich ibn auf einen alten Thors meg in einer boben Mauer, ber Poft gegenüber, über ben er mir bie feltfamften Dinge batte weiß maden tonnen, Bon bier aus geht ber Weg burch aufmertfam machte. Relber und Biefen im Gerathal fort, beffen Sugel mit Bebufch gefront, fic nach Arnftabt bin annabernd, linfs gu Relfen erheben, auf beren balben Sobe bie Sochftrage binfubrt. 3m Connenftrable eines iconen Augustabenbe mar die Unnaberung gur Ctadt mabrhaft entgudend! Linfe auf der an die Strafe anftogenden Feldterraffe Garten mit artigen Lufthaufern, rechte ber tiefe, grune Grund mit feinem Berabache und Gebuich und Baumen, und dann die laubbededte Bobe, auf beren mittlern Abhang ein bub: fced Mirthebausgebaube bie angenehmfte Wirfung bervorbrachte. Das Stadtden ift eines ber iconften, bie ich tenne, weil in ihm nirgend abgefallne Mauerbetleibun: gen, vertlebte Fenfterfdeiben, balbe Fenfterladen, verfcobene, mit Gras vermachfene Sausftufen an Berar: mung erinnern. Ungewöhnliche Betriebfamteit lagt fic mit hammern, gimmern, fonurren und fnarren in allen

Baufern vernehmen; Geiler, Rupferfdmiebe, Gedler, Beugmader und alle andern gewöhnlichen Sandwerter bies ten in moblverfebenen Laden ihre Arbeiten bar. Das bies fige Bier foll febr gut fepn, einige Sandelshäufer haben audgebreitete Berdinbungen, ber Bartenbau empfiehlt fic durch die vorzüglichen Gamerepen, mit benen Urus ftabt in meiter Entfernung Sandel treibt. an Mochens martten ift die Lebendigfeit auffallend! Die Bewohner ber Chene bringen bier ihre Felbfruchte ber, und bie bes Bebirge tommen berab, fic mit ihren Beburfniffen ju verfeben. Daben bringen fie bie Erzeugniffe ihres glete Bes, Solgarbeiten, Rienrug, Feuerschwamm u. f. w. berab, ja fogar ben gesponnenen und ungesponnenen Rlachs, ber in einigen Bergthalern machft, weil es vielen ber Balbborfer an Bebftühlen fehlt. Der biefige Martiplas ift geräumig, die auftogenden Strafen licht und breit. -Die Ropfruder und Courgen ber Beiber, Die Bruftlage ber Manner bochfarbig, baben ftrablte die Conne und die marme Luft wiegte bie Beinranten, die mehrere der faubern Saufer bis jum zwepten Stodwert umzogen. - 3mep ber fürftlichen Familien von Condershaufen mohnen in Arnftabt, auch eine fürftliche Megierung und einiger Abel; ba aber feines biefer Clemente auf bie Maffe gu bruden icheint, tonnen fie nur Gutes mirlen burd gebildetere Sale tung, größere Nachfrage ben handwertern und Raufteuten, fo wie durch ein lebendiges Unterhalten der zur herzenegewohn: beit gewordenen Liebe zu dem alten Fürstenstamm. Eine schone alte Rirde mit zwen zierlichen Churmen, welche bie Unfict

ber Ctabt von vielen Geiten verfcont, wird leiber nicht mehr befucht und ift alfo im Innern vollig verfallen. Das ift betrübt! Bedenft man mobl, bag meder Urnftadt noch irgend ein anderer Ort in jesiger Beit fabig mare, eine folche Rirche gu bauen? Das find unfere neuen Rirchen, ba wo man fich einfallen ließ, beren gu errichten? Dach wunderlichen Rezepten ber Deutscheit und Griecheit ge: mifchte ober gefdiedene Maffen, bep benen man fich faft freut, daß fie nirgend feft genug ausfeben, um bep ber Nachwelt gegen und zeugen zu tonnen. Diefe fcone Rirs de, über bie ein biefiger Staatsbeamter, herr B. von Bellbach, eine febr unterrichtende Brofcure berauegab, bat übertundte Wandmalereven, alte Grabmaler und Bapho: metgestalten, ber benen bad garftige Dannden, welches unter feinen Beinen durchfiebt, nicht vergeffen ift, noch ein gemiffer liegender Geebund, ben ich in Breng, in Donaus worth, und in bem iconen Dunfter von Regensburg auch fon gefunden, und ber bep den religibfen Gebeimniffen bes Mittelaltere nothwendig eine bestimmte Rolle gefpielt baben muß. Bon jenem Manuchen geht bier, wie in fo vielen alten Rirden in Deutschland, bie Gage, es ftelle ben Altgefellen des Baumeiftere bar, ber eifersuchtig über bas ibm vom Publifum feiner Geschichlichfeit megen gezollte Lob biefen Gefellen vom Thurme berabfturgte. ift ed, bag die abgeschmadte Stellung diefer Frage berjeni: gen abnlich ift, welche bie Gowere bes Ropfe beom Ber: abfturgen verungludter Wanderer, im Sochgebirg ber 211: pen g. B., bem Rorper gibt. Ginige Spaziergange um die Stadt, befonders an ben Ufern der ichnellftromenden Bera, find mit Buchen und Linden beschattet, die unter bie iconften, riefenmäßigften geboren, die ich jemals ge: feben. Un Gaftbofen, Barmonien, Tanglaal, Biergarten fehlt es diefem madern Stadtden auch nicht, und feine Bewohner ichienen mir beffen angenehme Umgebungen in Barten und auf ben umgebenden Sugeln ju geniegen. Muf einem biefer Sugel fab ich einen Connenuntergang, ber fich nie aus meiner Erinnerung verlieren wird. Wir be: fanden und auf ber Sobe, wo ebedem das Colof Refern: burg gestanden baben foll; taum erfennt man noch die ebemaligen Graben, in benen jest Schafbeerden treiben; ein ansehnlider Pachthof, der tiefer am Abbange liegt, tragt noch feinen Ramen. Der milbefte Abend folgte einem beis gen Commertag und farbte bie Dunfte, in denen die Conne niederfant mit glubenbem Roth. Die ftrablenlofe Rugel flieg genau gwifden ben Tburmen ber alten Bachfenburg, eines auf ber entgegengefesten Seite bes Thale liegenben Schloffes langfam berab, bad alte Bemauer malte fich buns tel und riefig auf dem feurigen Bewolt, Ruble duftete aus dem Thal, Rube verbreitete fic auf den Ginren, bin: ter und raufdte die Luft in ben Gipfeln bes Balbes; lints gu unfern Fußen lag ein Dorf balb in Baumen verstedt, beffen Gottebader an eine noch tiefere Rube erinnerte; vor

und bas Stabten mit feinen prachtigen Buchenalleen und sobien Rirchtburmen. Wir faßen — ein fleiner Freundefreis — an dem Rand des Sugels, wo ihn ehemals Mauern begränzten und erblickten auf einem der ehemalis gen Wälle eine andere Menschengruppe, die sich schweigend wie wir an dem erhadnen Andlick ergözte. Ich weiß nicht, wer diese Menschen waren, ich möchte es nicht wissen — es ist eine erbadene Empsindung, mit undefannten Mitmenschen in einem schönen Eintlang gestanden zu haben. Es ist vielleicht ein Samenforn für ein Bundniß in der Ewige feit; wenn dort wir und begegnen sollten, sind wir eine ander nicht fremd; wir sahen einst mit gleicher Andacht die Erdsonne sinten.

Unfere Baffreunde führten und auf einen andern ente legnern, viel bobern Bunft, mo bas alte Schlof Reines berg ebebem die Chaler beberrichte. Meine Befahrten faben da oben burch ibren Dollond Bunderdinge! Um Ecloß in Gotba gabiten fie die Fenfter ab, bie Erfurter Citabelle lag ihnen vor ber Rafe, ber Broden mar nicht zu verfennen, ber befifche Meifner fand deutlich am Borigonte. 3d brauche wenig bod ju fleigen, um bag mir die Erbe entschwinde - von all biefen Gernen fab ich nichts, nur bie nadften Sugel mit Wald bebedt und fleine Weiler mit Obstbaumen umfrangt, und an ben unebnen Abbangen bes boben Regele, auf bem wir fagen, gablreiche Schafbeerben, die nahrhafte Speife fanden, wo ich taum fichtbare Aldt. terden und Salme dem burren Boden entfeimen fab. 26 in Arfabien muß ee bod andere gewesen fen! Alles, mas ber und hirt und heerde beift, folagt alle Poeffe aus bem gelb. Und eine Porgellainfabrit befahen mir in ber Rabe der Stadt; fie ideint fic auf Topfe, Taffen und -Pfeifentopfe zu beschränten; von legtern maren große Saufen, besonders einer fleinen Gorte vorratbig, die baufig nad Amerita verfendet wird; auf ber beffern Gattung find Alexanders, Rapoleons und Pluders Sopfe ju feben, Die fich nicht wenig mundern werben, von den Miffuris und Delawaren obne Unfeben der Perfon gum Blauen: bunftmaden gebraucht ju merben. Die Bervielfaltigung ber Porgellainfabriten ift einer ber bandgreiflichen Bes weife, wie die Bequemlichfeitsbedurfnife feit funfzig Jah: ren junabmen. Damale fab man in Burgerebaufern ne: ben etwas Binugefdirr bodftens eine grobe Favence mit bem Umrif eines Dogels und einem frommen ober lofen Sprud rund umber. Der Taglobnet taunte fein anderes als gemeines irbenes Befdirr. Best bat manche Sande werterjungfer eine Taffe, mit der fie ,,auf Rofen und Wer: giß mein:nicht mandelt" und das mirflice ober nadgeabmte englische Steingut ift allgemein. Nur ber Rauer blieb bep bem Grad ber Beidranfung, ber ben andermeitigen forts fdritten ber Gultur ale Armfeligfeit ericeint. - 3d bate in Franten und Oberidmaben in mandem Bauernhaus weber Glad noch Teller gefunden.

Bon Arnftadt führt der nadfte Weg nad Mubolftabt uber Stadt 31m. Auf einer breiten Bergebne faben mir armliche Reiber, beren einzelne furge Salme unmöglich bie Mube bes Schneibens lobnen tonnten. Der beiße, trodene Commer batte ben Boben ausgebrannt! Dage: gen batte man lange jur Rechten bas giemlich breite frucht: bare Angfithal - ein alberner Rame, und ein abichen: licher, wenn er in biefen grunen Grunben eine Bedeus 3lm ift ein niedliches Grabtchen, in bem tung batte. man viele gute wollne Beuge macht, bas eine bubiche Rir: de bat, Die fich jenfeite bed Ortes febr vortbeilhaft bar: ftellt. Die Ratur bat nichts fur Die Ctadt : 3imer ge: than , und diefe binwiederum nichte fur bie Datur. Lange gebt es in biefem Con fort, bis man ben ber Unnabes rnug von Rudolftadt in ein Thal fommt, grifn und angebant mit malbigen Sofen, golbenen Caatfelbern unb Biefen bie an den fleinen Bach, ber es burchflieft, bie Baufer binter Obitbaumen verftedt und brollige Biegen, bie an ben bebufchten Ubbangen umbernafchten. Bor viergig Sabren batte mich fo ein Bauernbaus gludlich gemacht! Damale traumte man von einem Bauernftande, aus bem bie Ration fich entwideln folle - und marum follte fie es in diefen lieblichen Chalern auf anbern Wegen nicht auch jest? -

Rudolftadt ift, meines Redfintens, bie niedlichfte biefer fleinern fachfichen Refibengen. Die Lage bed Stadtdens, an dem befonnten Abbang eines Sile gele, ber eine von vielen Thalausgangen gebilbete fomale Chene beberricht. Sobere Berge, mit biftoris fder, ober auf Boltsfagen gegrundeten Ramen rund ums ber, ein febr bubiches Schlog mit feinen Garten binter fic, bem Berg aufwarts - bas Alles ift mabrbaft anmuthig! Etwas fleil und mubfelig muß der herricher auf feine Sobe binan fleigen - nad meiner beliebten Com. bolit ift bas ja recht naturlid und beitfam. wenn er oben angelaugt, mit frobem Bewußtfepn ein fo allerliebftes Stadtden, fo ladenbe Fluren überficht! Gine Menge Barten mit Obfitaumen umgeben die Stadt, Affeen von munderfconen Baumen gieren die Ufer ber Caale, die bier recht ansebulid, und boch rubig bie Begend Jenseite liegen Wiesen und Dorfer, und vericonert. ein wohlgebautes Schlofden, mo ein fcones Gemadebaud befindlich tenn foll, bas ich aber nicht befuchte, weil mir die ungefünftelte Matur Frende genug machte. In ber Stadt febr ein zweptes fürfiliches Goloß, und bubide Baufer tann fie genug aufweifen. Es gibt bier eine Des gierung, Schulen, Amateurs, Dilettanten, Birtnofen, Alles mas eine tultivirte Befellicaft bervorbringt und verfammelt, einen guten Gaftbof, ein Theater, eine Art harmonie ober Reftauration an einem berrlich beschatteten Baumplas in ber Rabe bed Schiefplages, auf welchem bie jahrlichen großen, in Diefer Begend berühmten Fren:

schießen gehalten werben. Dlefe find bie Freude ber jungen Damen, die Tugendprobe der jungen Herren, bep ihnen seben die wadern haussrau'n oft etwas sorglich, die Haussväter etwas straffällig aus. Wirklich scheint mir die Erzgöhlichkeit etwas zu lang — man sagte mir von vier Woschen! — zu dauern. Gegen eine Lustbarkeit von vier Woschen halt keine frohe Laune, kein Beutel und keine Philossophie aus.

Bon bier bis Gaalfelb folgen fic Biefen, Felder und Dorfer, die immer am Abhange, meift bemm Ausgang eines Rebentbald liegen, in fteter Abmechelung. In manchen biefer Dorfer benten große fdmarge Coladen: haufen, und in ibrer Rabe bie Farbe bes Wege, Die Befcaftigung ibrer Bewohner an. Diefe Bergmerfebeicaftis gung fest fich in allen Thalern diefes Theile des Thuringer Gebirge, bie ju feinem Ausgang nach Franten gu, fort. Bep Grun und Sonnenschein beben fich biefe fcmar: gen Schladenhaufen artig auf dem Dafen beraus, und bie fdwargen bolgernen Gutten liegen materifc gwifden Laubwert und Obstbaumen verftedt; allein an einem Rovem= bertag, mo ich einft einen anbern Theil eben biefes Bebirge bereidte, batte bie gleiche Sceneren einen Ausbrud unfäglider Schwermuth. In fleinen Bergbuchten lagen die fcmargen Sutten an ftillschleichenden Bachen, aus bem Sintergrunde ber Bucht fdmebte ein buntler dichter Rebei ber, mit meldem ber auffteigende branne Rauch ber Schornfteine jufammenfloß. Beute mar Alles glangend und frob. Caalfeld felbft ericbien vortheilbaft mit feinem boben Goloffe und alten Stadtthurmen und anderweitis gen alten Gebauben. Bor mehr wie vierzig Jahren fam ich von Jena ber, einen Weg ber, Mubolftabt umgebend, eine balbe Stunde von bier, mit bem Gaalfelber gufams mentrifft. Damale war es eine arge, ungehabnte Strafe, auf ber mir um gebn Uhr, an einem regnerifchen Gribs lingeatend, eine Biertelftunde von ber Gtabt, umgewors fen murden, und ben gerbrochenen Dagen Bedienten und Postillion überlaffend, ju guß nad Caalfeld bineingins gen. Die haben fich in biefen funfzig Jahren Wege unb Bafthofe verbeffert! Damals fannte man in Mordbeutich: land noch feine Sauberer oder Miethfutider; ein banno= verifder Rath milrbe geglandt baben um Chr und Repus tation ju tommen, mare er ohne Rebienten und mit Miethpferben gereidt. "Das thut man im Reich" fagte man fic vornehm, bamale bedurften vier Perfonen vier Doffpferbe, mit benen man überdieß in vielen Begenden in ben bobenlofen Begen nicht fortfam.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Bienen in Egypten.

Da Oberegopten fein Grun nur mabrend vier ober funf Monaten behalt, und die Blumen: und Erntezeit bort fruber eintritt, fo benugen bie Bewohner von Un: teregopten biefe. Beit auf eine febr finnreiche Urt. fammeln die Bienenfiode ber verschiedenen Dorfer in große Boote, moben jeder Gigenthumer den feinigen nur burd ein eigenes Beiden unterscheibet. Diefed Boot wird von einigen Mannern den Dil binaufgeführt. Un jedem Orte, mo fie Mlumen und Rrauter finden, balten fie an. Die Bienen verlaffen mit Tagedanbruch gu Taufenden ibre Bellen, fammeln ben Sonig am Ufer ein, und tehren ba: mit mehrere Male taglich jurud; am Abend finden fic alle wieder ein, obne je ihre Stode ju verfehlen. Rach: bem fie auf biefe Urt brev Monate auf dem Ril juge: bracht, und die Drangenbluthen von Gaid, die Rofen von Raium, den Jasmin Arabiens genoffen haben, merden bie Bienen wieder in ibre heimath gurudgebracht, mo inbeffen ebenfalls bie Bluthezeit eingetreten ift, und eine nene Ernte beginnt.

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Frantfurt a. M. Offober. (Befdiuß.)

Gine, in offentlichen Blattern angetanbigte, langft ge: minimte Runft: unb Gewerbsausstellung hatte mabreub ter Deffe, vom oten bis roten Ceptember flatt unb fiel über Erwarten reich und mannichfaltig aus. Das Bers bienft biefer Ausfiellung gebubrt ber thatigen polytechnifcen Gefellicaft und ibrem verbienftvollen Direttor, Geren Ctalls meifter De. Bobter. Die Gegenftanbe burften famintlich nur von biefigen Ranftlern und Szandwertern verfertigt feun. Bon ben Malern (welche bier einheimifch finb) menne ich nach bem Bergeichniß: Publer, Riefe, Damabier, Perour, Dannes firfch , Reinheimer , Aldermann , Rabl , Paffarant , Thomas, Bauff, Granbaum, Sausmann, Strider, Eduly, Scheel, Bufflic, Junder, Dagerath - unter biefen baben mehrere febr verdienftliche und bedeutenbe Arbeiten geliefert, wie gum Theil fcon aus rubmtich befannten Ramen bervorgebt. übrigen Runft: und Gemerbegegenflande (von Dr. 46 bis, 105 bes Bergeichniffee) enthielten viel Mertwarbiges, wovon ich indeffen nur bas allgemeiner Intereffirenbe ausheben fann: ein Theodolith von Grn. Diff; eine Centralmafdine mit voll: flanbigem Apparat. jur Darftellung ber Berfuce über Gens tripebal : und Centrifugal: Rraft von Syrn. Albert ; eine Buis tarre von Irn. Rubger; ein Flugel von Irn. Laby; mehrere foon gearbeitete Borlegteppiche von Grn. Baconius; ein paar Serrenfliefel, beren Gobien obne Dabt und nur mit tupfers nen Stiften befeftigt finb, von Szeren Stierin; anbre tunfts tiche Sonbe und Stiefel, Figuren von Papier-Mache, ges machte Blumen. Buchbinberarbeiten, Tifchter: und andere Meis fterflude; als Ruriofitat ift ju nennen ein Patent : Regen: foirm ohne Draft, mit Boltaires Bufte in Gifenbein, ein befigleichen jum Bertargen, einer mit Pfefferrobr: Stod und Raud: Utenfillen, und ein Regenschirm, in beffen Stod ein Connenschirm und ein Degen von Srn. Soigne. - Wenn

blefe Ausstellung far ben Anfang icon vieles Sebenswurdige und Nachahmenswertbe lieferte, so boffen wir boch balb von bem Kunft: und Vildungseifer ber Frankfurter noch viel reis dere Gaben in allen möglichen Fächern aufgestellt zu sekon, und gewiß ist nichts so sebreget, ben Trieb zu vervolls komuneter Thatigteit zu wecken und rege zu erbalten, ale solche gemeinsame Gunstbewerbungen und bffentliche Nechtfers tigung finnigen Fleiges; viele baben bier die beste Gelegenbeit, bas muhfame Wert mancher Monate und Jabre zu einem auf munternden Preise loszuschlagen, so wie Bestellungen zu ers balten, woben die Wesse die Konturrenz, auch mannichfaltige Belebrung und Erweiterung der Kennlnisse und Geschicklichs teit sebr extibit.

Der Musbitbung ber Bewerbe in biefiger Ctabt tritt nur ein großes Sinderniß entgegen, ber Luxus, nicht ber bobern Stande, benn biefer tonnte ihr eber forterlich febn. fonbern ber unter ben Sandwertsteuten felber einreißende Beift ber Bere sowendung. Man darf nur die Antandigungen ber auf Boble leben, und befondere auf's Gffen berechneten Bergungunger orte und Luftbarteiten lefen, man barf nur bineinbliden in eine berfelben, um ju finden, wie ber alte einface und bes fceibne Ginn , ber vor Alters eine Bierbe unferes Sandwertes flanbes mar, und es noch in tunfigeubten Stabten ift, entschwins bet, und vom Wohlleben verbrängt wird. In einer Ctabt wie London, auch Paris, mogen andere Bebingungen ber Memusation eintreten, und boch wird man schwertich bie fleibig: ften und talentvollften Arbeiter unter ben flete Comarmenden treffen. Es ift noch nicht lange, bag ju jenem Berberd ein neuer Grund in ter Errichtung eines beftanbigen Baurhalls gelegt wurde, ber größtentheils von Sandwertsteuten befucht wirb, die en famille ben Abend einen, zwey, bis brey Louisbers verzehren, und sich dasur an immer boberen Rechnungen; für ibre Arbeiten zu entschäbigen wiffen! Daben ift bie Infolena diefer Leute auf einen boben Grab gefliegen, feit fie Gefenger ber werben tonnen, wie fich mehrere fomifcher Beife auch nens nen laffen. b. b. Mitglieber ber gefengebenben Berfammlung. Man tann im eigentlichen Ginn fagen, baß bie freven Bare ger nur bie Sandwertsteute mit ibrem Junftzwang und ibren Unmagungen find; ber Raufmannftanb bewegt fich befceiben in feiner rubigeren Wirtfamteit; ber Stanb ber Belebrten ift gering geachtet, bis auf folde, welche von eigener Gewinnfuct und unruhigem Wefen getrieben, bem verwöhnten Bottsbaus fen zu fcmeideln, und ibn in feine lleppigkeit einzuwiegen versteben. Rambem ber Baurball auf ber Zeil einige Monate bestanden, regten sich rivalifirende Wirthe bann und wann gu irgend einer Feftlichfeit. Gegenwartig find bie Angeigeblatter angefüllt von mannichfaltigen Annoncen trefflicher Boltsbelufie gungen, welche Frankfurt balb ben Ruf erwerben werben, baß bier alle Tage Countag fep. Dort ift ber Baurball mit flets neuen Gartenbeforationen und Sarmoniemufit gu lefen, hier preift einer fein Tivoli mit turtifder Musit und Bar: tenillumination an, ba ein anberer feine Sparmoniemufie mit Raleidostops Erleuchtung, wieder ein anberer macht bie Ungeige von feinen Ganffouci, mit brillanten Deforatios nen, Friedrich ben Großen mit feinem Solog Sanffonci vorftellend, ein britter lagt fich Birtuofen auf Bledinftrumen. ten gwbif Stunden Weges aus Beniar tommen, um Gafte angugieben; ein Monrepos und Monplaisie find auf bem Wege; ber Wirth eines Bergnugungsortes, in ber Nabe von Frantfurt, batte neulich fogar bie gang tolle Ibee; bie beb folden Unläffen auch beliebten Luftballons mit einem zu vermehren, welcher ten biefigen Pfarrthurm vorstellte, und auf ein gegebenes Beiden mit turtifder Mufit in bie Luft flog.

Beplage: Runfiblatt Dr. 87.

få

### gebildete Stande.

Dienstag, 31. Oftober 1826.

Als bas Berzeichnis ber Dichter befah bas richtenbe Schiafal, Rif es ber Namen gar viel aus bem Register heraus; Während es jene verwarf, beflatigt' es biefen fur immer, Schrieb in ber Zeiten Buch: Dauernb ift Batl furmabr!

Efdelebi.

#### An Goetbe

Bum gwepten Oftober 1826.

Es lebe bod, mas Leben ichafft, Und neues Glud bescheert, Des Rosenweines Wundertraft Eren bat fie sich bemahrt. Dort schmudte unster Wunsche Krang Der Freunde theures Haupt, Neu in der Stunden beiterm Tang Sehn wir es frisch umlaubt.

Und über Alpen fliegt ber Blid, Der Gruß in's Wunderland, Wo beute liebendes Geswick Den Freund und neu verband; Ihn, dem die froh verjungte Brust Hesperiens Hauch durchglubt! Und nun in der Erinnrung Lust Ein Tempe auserblubt,

Schon schlingt zum festlichen Berein Sich traulich Sand zu Sand, Da tritt ber Schnger zu und ein Bom fernen Donaustrand; Und schnell hat seines Blicke Gruß Das herz ihm zugewandt, Ein jeder fühlt im Frohgenuß Sich längst schon ihm verwandt.

hat er nicht Sappho's Liebesglut Und lebenswarm gemablt, Auf buftrem Grund Mebeens Buth Mit Flammenblig umftrablt? Doch blieb die Sehnsucht ungestillt; Mehr als des Auhmes Glid, Mehr als das goldne Bließ seibst gilt Ihm unsres Meisters Blick.

Und in bes herzens tiefftem Grund Wird ihm fein Glaube mabr, Meu liebend gibt ber Meister fund, Wie werth er stets ihm war. So lebe boch, was Leben scafft, Und jedes Glud uns mehrt: Des Meisters alte Zaubertraft. Die neu sich stets bewährt.

p. Muller.

Erinnerungen an eine Reife im Thuringer Balb, im Sommer 1826.

(Fortfenung.)

In ber nabe von Lichtenfele in Franken balf ein gusfällig gurudreitender Postillon unfern Wagen im Gleichs gewicht halten, weil er bep ben tiefen Gleifen eine Strecke lang umzusturzen brobte. Damale tamen wir in Saalsfeld in einen Gasthof, wo in einem machtig großen Zimmer mit abbangigem Fußboden und runden Fensterscheiben drep unermeßliche Betten mit bunteln wollnen Umbangen standen, surchtbare Federbetten mit einer dunkelblauen großblumigen gedruckten Leinwand überzogen, mit eben solchen Kopftissen, flößten mir Schauber ein, ich versuchte, das mir bestimmte Bett davon zu befreven, aber indem

ich es über bad Bimmer tragen wollte, rif mich feine Comere ju Boben. Meine Reisegefahrtin, melde bie gangliche Entbehrung eines Dedbette fürchtete, ftobute un: ter bem ihrigen, wie die Titanen unter bem Deta und Metna. Jest fanden wir in eben diesem Saalfeld einen anständigen Bafthof, belle große Scheiben, weiße Bettubermurfe und Bern batte ich bas Colog fogar baumwollne Deden. wieder besucht, bas mich bamale burch feinen altvateris fden Aufput febr unterhielt. Der legte Gaalfelbifde Ber: gog - mich bunft er bieg Peter? - batte in ibm eine felt: fame Deforationeveranderung veranlagt: ber gute herr mar fromm - feine Regierung fiel in bie Beit, in welcher Rrant und Singendorf auf mehrere ber fleinen facifchen Furften mefentlich mirften. Diefer Bergog foll feine drift: liche Bruderliebe fo weit getrieben baben, daß er Conn: tage mit eignen boben Sanben einige fromme Schmeftern in die Rirde futidirte. Daben ließ er es aber nicht be: wenden, fondern theilte armen Brubern fo reichlich mit, bag er felbst allmablig verarmte. Run befanden fic aber im Pruntfaal bes Gaalfelber Soloffes Pfeilertifche, Bues ridons, Rronleuchter und Spiegelrahmen von eitel gediege: nem Gilber, biefe murben nach und nach jum Beften ber pilgernben Bruber in die Munge geschickt und jenes gebie: gene Berath mit verfilbertem bolgernen Conigwert erfest. 3n bem bunteln weiten Gaal umbergaufelnd, bemertte ich - damald! - biefe trugerifche Pract, und erlaubte mir einige muthwillige Bemerfungen. Der alte Staftellan, bem ber gefuntene Glang feines Saufes gu Sergen geben mochte, entbedte meinen Reifegefahrten mit bebutfamen Morten die rudgangige Bermandlung bed ehemale toftbas ren Geratbe.

Saalfeld foll eine munderalte Stadt fenn, fcon im fiebenten Jahrhundert gur Bertheidigung gegen die Gorben Defhalb bat fie auch bie Gorbenburg geheißen, aud aus besondern Grunden der bobe Gemarm. Ce find namlid noch jest zwen Churme in ber Stadtmauer vor: handen, da mo ber Cage nach ehebem ihrer viere geftan. ben, und zwischen ihnen ein Saus in eifernen Retten auf: gebangen gemefen fenn foll. Die Urt, wie fich bie mendi: fcen Priefter - benn damale follen Benben bier gewohnt baben - bep ber Babl biefes Bauplages leiten liegen, führt und auf die alteften griedischen Gagen gurud. Gie ließen eine weiße Caube flegen und bauten an dem Ort, wo fie fich auf einer Ciche niederließ. Bugleich fentte fic aber auch ein Blenenschwarm auf biefen Baum. - Daber ber Dame "ber bobe Comarm," der mir bennoch viel moderner flingt, wie ber glug jener Taube. Racbem die Gor: ben gegabmt maren, mard diefe Burg ein Maubichlog, und damit' die Mittelaltereberrlichfeit vollendet fen, erbauten fic neben ibm Benediftiner eine reiche Abter und um fie ber bildere fic die Stadt. Gle batte ibre Blutbegeit; der Bergbau beschäftigte im sechszehnten Jahrhundert 1500

Manner, fest ift ihre Babl auf 130 gefdmolgen; ibr Gemeingeist verschwamm in ben andern Gemerben, und es blieben ihnen nur noch einige darafteriftifche Gpruche und grauenhafte Sagen, die ben der Auftlarung fein Behor mehr finden. Der Ginn bes Bergmanns muß durch feis nen Beruf gur Frommigfeit bingelentt merben. Gein uns terirbifches, von Duntel umgebenes Leben muß die Gin: bildungefraft in Chatigfeit halten , und ba er jugleich von Befahren umgeben, auf einen Raum eingeschrantt ift, ber ibm weber Begenmehr noch Glucht gestattet, mußte fic in ihm Ergebung gegen Gott und Befreundung mit ber Beis fterweit entwideln. Statt des Berghaues find bier, wie allenthalben in ben Bergftabtden, Bebftuble eingeführt. hier beingen fie den Meiftern noch wenig Bortheil, da fle nicht felbft Sandel bamit treiben, fondern ibre Stude eingeln ben Raufleuten ber benachbarten Stabte gutragen, die ihnen das Mögliche abdingen und ben Bortbeil für fid behalten. Doch fagte man mir, daß fie fich allmablig von diefem Monopol befrepten und felbft die Martte bejogen.

Eine Vierteistunde über der Stadt liegt ben Wilsborf am Ufer der Saale das Densmal, welches dem Prinzen Ludwig Ferdinand von Preußen, der am zehnten Ottober 1896 bier fiel, errichtet ward. Ein alter Invalide ist ihm als Wächter bestedt; wir fragten ihn um sein Alter, um seine Dienstzeit, er war ein Achtziger und rühmte sich mit selbstdewußter Zuversicht: er babe noch mit dem alten Fris gearbeitet. Dieser Grausopf war sich undewußt selbst Densmal einer andern Vergangenbeit als die der neue Stein zurückruft — doch Friede sey mit der Asch, die er dect! Dem Deutschen, der hier steht und die Gegend überblickt, in der einer der hauptmomente der neuern Geschichte seines Vaterlandes entschieden ward, bewegt ein hohes Ges fühl die Brust.

Nachdem wir über Aredgerent bie Sobeneiden febr anschnlich bergan gestiegen maren, verließen mir die Soche ftraffe nach Grafenthal, bie jest durch ihren dauerhaften Bau ben ehemals haldbrechenden Weg febr bequem macht, und fuhren links über eine weite-Bergebne auf Nebenmes gen meiter. Rund um une lagen ichlechte Relber, ichlechte Beiden. Um Ranbe ber Ebne gemahrte man fcmarge Cannenmalber, welche bobere Sugel, jenfeite eines bazwifden liegenben Thales emporfteigend, fronten. Die und ba lagen einsame Bebofte mit munderlichen Ramen ger: ftreut. Co batte man und einen; die Subnerfmente, ale einen Wegweiser nad Probftzell, wobin mir fleuerten, begeidnet. Diefe Menfdenftatten faben alle, trop ber berr: liden Conne, die fie bestrablte, etwas verbadtig and; an einem Novemberabend batte fie meine Phantafie leicht von der Urt Leuten bewohnt geglaubt, die im nachften Wald eine frepe Runft ju üben fic befleißigten. Wie mir endlich

einen feilen Abhang vor und faben und nicht mußten, wo: bin und ju menden, trat unfer Reifegefahrte in ein fol: des Geboft, um nach dem Wege ju fragen. Rach einer Belle tam er mit einem Manne gurud, ber einen Dans gen auf dem Ruden, fonneverbrannt und in febr abgetras genem Anjug, wenn er eine Flinte geführt batte, einem funftionirenden Forstmann gleichgefommen mare. batte fic, ba auch fein Beg ibn nad Probfigell führte, febr boffic erboten, und ben Beg babin ju geigen und begann damit, unferm Rutider einen Jahrmeg rechter Sand angubeuten, und bezeichnete ihm eine Stelle, mo er ibn, und gu erwarten, anwies; und Reifende aber führte er einen ftei: len Bufpfad linte durch ben Balb, ber und angenehme Mud: ficten in fleine Rebentbaler gemabrte. Dabrenb bes Bebend fanben swifden unfern Reifegefabrten und unferm blenftwilligen Begmeifer, beffen Ausbrud mehr Bilbung wie fein Aufzug verrieth, Entbedungen ftatt - faft wie in Lafontaineiden Romanen! Es fand fic, bag ber madere Mann mit M's Bruber fludirt batte - jenen bat die Gludd: gottin auf eine glangende Bobe geführt, indeß unfer Dald: mann auf rauben, niedern Pfaten ein giemlich duntles Dafepu babin ichlich. Das ift ber Beitlauf, wie er fic taufendmal wiederholt, allein fiellt er fich in einzelner Ers fdeinung unferm Auge bar, fo bat ein folder Rontraft et: was Ergreifendes, und mir fielen des judifden Beifen Borte daben ein: "Darum bat Gott, bein Gott bid gefalbt mit Freubendl, mehr wie beine Befellen!" Conber: barer Beife batte ich eben biefe Borte bep einem gang abn: liden Anlag, in eben biefer Berggegend in jugenblidem Muth vor mehr wie vierzig Jahren icon einmal gefagt. 36 fam bamale mit einem lieben Obeim, nachdem mich in Saalfeld mein Dechett umgeworfen, nach Grafenthal; bier fucte er den Stadtphofifus auf, mit bem er in Bena ftudirt batte, und brachte ibn ju und in den Gaftbof. Gine bettifche Bestalt in einem altvaterifden Rod, beffen Rras gen tief unter einer brev fingerbreiten, in fcmalen Galt: den festgenabten Salebinde berabbing. Der Mann mar von des ehemaligen Dugbruders Ehren und Ruhm fo nies bergebrudt, baß er gar ju' feiner vertifalen Stellung ge: langen fonnte, und meines vortrefftiden Obeims treuber: gige Bitte, im Con alter Berglichteit gu fprechen, burch ein foudtern geftammelted: Socwerther herr Bruder, ermieberte. Bie er und verlaffen batte, rief ich, lebbaft ergriffen, jene Borte, bod frageweise meinem vaterlichen Freund ju, beffen redliches Muge mit einem Blid jum Simmel bie ftrenge Frage jurudwied. Demutbig mar ber Phofitus in Grafentbal, mar unfer Balbmann nicht geworben, er ichien mit bem Schidfal gu grollen; boch fprad er mieberholt von einer Tochter, die ben ibm lebe, als von bem Gegenftand feiner weichern Empfindung. -Bir folgten ibm auf angenehmen Pfaben Sigel auf, und ne: ben einem Dorfe vorben, bas - mir baucht Dber:Bolig bieß - und mit Obftbaumen und fleinen Gemufegarten umgeben, einen rubigea, froblichen Anblid gemabrte. Der Bagen war, nach ber Bauerweiber Mudfage, icon burchgefah: ren; wir gingen ibm beshalb nach in ein fleines Thal binab, ftill, mie die legte Buflucht im Alter fepn follte, grun wie die Soffnung ber Butunft ; in feiner Mitte floß ein fleiner Bad, bie und ba mit Geftraud umwolbt, und trantte bie fich fpiegelnben Salme. Wir gingen unbefilms mert um den Wagen, diefes Mubethal entlang, als unfer Führer endlich fein Befremden über das Ausbleiben deffeiben bezeigend, nach Beidmanns Art zu rufen begann. Rach langer Beit erschallte rechter Sand von der fteilen Sobe ber eine Autwort burch ben Balb. Die bepben Dianner verliegen und, um den Bagen aufzusuchen, und an einen und bequemen Ort ju bringen, und - ba fagen wir nun in dem einfamen, ganglich menschenleeren Thall Salb fcergend, balb aus langer Beile, und wenn eine britte Salfte erlaubt, ift, balb aus Beforgnis, theilten mir uns allerley abentbeuerliche Bemerfungen über unfre Lage mit, Beftalt unfere gubrere batte jeder von une allein, mitten im Bald, tein großes Sicherbeitegefühl eingefioft, nun batten mir aber alle brep, burch bie feltfamfte Une porfictigfeit, unfere Arbeitebeutel mit unferm Gelb, um leichter ju geben, im Bagen gelaffen, und weil wir bis nach Saufe ben Roffer nicht zu offnen gedachten, mehr wie gewöhnlich in Arbeitfade gebort. - Moglich mar vieles, mabriceinlich nichts, und feine von und binderte bie Beforgniß, die bimmlifde Stille blefes Balbtbaldens ju genießen. Rach brepviertel Stunden famen die bepben Manner jurud; fie batten den Wagen auf einem ziemlich meiten. Abwege gefunden, ibn um bie Budt, welche bier die Berghoben bildeten, gurudgeführt, und wir mußten ebenfalls rudwarts geben, um ju ibm ju gelangen. Sier bantten wir unferm Fubrer fur feine Dube, und er ging auf Auswegen feinen Gefdaften nad.

Mun ging unfer Weg immer den Ebalern entlang, immer von Bachen begleitet, burd mehrere Dorfer, beren bebentungevolle Damen nur burd tagliden Gebraud gleichgultig merden tonnen. Bufallig Glud, frobe hoffnung, Gabe Gottes. - Bep manden Belegenbeiten merben bergebrachte namen und Ausbrucke, obne bag mir es merten , gur bittern Bronie. In einem ber Bergborfer - mir baucht es biefe Reichmanneborf, lag aber nicht auf unferm Bege, fonbern nach Beften bin marb im actgebnten Jahrbunbert eine Golegrube eroff: net; wie ber Erfolg jeigte, batte fie "bes Gobnes Grab" beigen follen. Der Bergog ließ zwephunbert Dus taten aus bem gewonnenen Golde folagen, von benen ibm jeber, wie man fagt, auf gebn Thaler getommen fepn foll. Doch ploglich mar die Goldquelle erfcopft, der

Rlud einer Mutter, beren einziger Cobn in biefer Grube bas leben verlor, foll fie verschuttet baben. Die Bob. nungen biefer Bergwertsmeufchen erinnern mich: ani bie ber Tproler, ber Schweiger und ber Lithauer Bauern. Das ihnen nabe liegende Material bestimmt bie Art: ibres Der Gebrauch ber Rienfpane, jur Erleuchtung bed Bimmere, ift bier fo wie in Polen gemein. ift man aber fo meit vorgeschritten, ben Gpan auf einen eifernen Leuchter mitten im Bimmer gu fteden; in Lis thauen flemmt man ibn in eine Spalte der Banb. Gin Theil ber meibliden Aleidung in der Begend um Gagle feld jog ber Bergleichung wegen auch meine Unfmerte famteit auf fich. Beym Rirchgang bangen bier bie Belber ein weißes leinenes laten über fic, wie in alten Bils berbibela die beiligen Weiber abgebilbet werden; ich erinnere mid, por faft fechezig Jahren biefe Tracht im Grubenha: gifden noch an einigen febr alten Grauen gefeben ju ba: ben, vor achtzehn Jahren fab ich im Dom ju Rolln viele Weiber in abnliche, aber fcmarge Tucher gebullt, und vordem trugen bie gemeinen Jubinnen in Lithauen ebens falld allgemein ein weißes Laten, aber alfo, bag ber eine Sivfel binten berab auf die Erbe bing, ber andere um ben Ropf gefchlagen, bad Beficht ju verhullen gefciet mar, indeg die bepben andern die Urme verhullten. Gollte Diefe Gitte, vom Drient bergelommen, fich nicht burch Umftande modifigirt baben?

(Die Fortfebung folgt.)

#### Dunfelbubfch.

Die Biffenschaft, die Dunfelbubich docirt, Gleich als in dunfeln Kafematten, In feinen heften lebt fie einquartirt, Dort flete bedroht von Motten und von Blatten.

E.

Rorrespondeng : Madridten.

Paris, 19. Ceptember,

Paris wird in wenigen Tagen vielleicht die reichfte Stadt Europas an egoptischen Alterthumern seyn. Die große Samms lung, welche der König in Livorno antausen ließ, und die Sammlung des Herrn Joseph Passalacqua in Triest, welche vielleicht ebenfalls angetauft werden wird, und welche man seit einiger Zeit in Paris in der Straße und Gallerte Bivienne sehnligt, werden wahrscheinisch in eine einzige Sammlung vereinigt werden. Ueber die Sammlung, die aus Livorno berreits im Havre angesommen, ist noch nicht so viel gesprochen worden als über die des Herrn Passalacqua; über diese leztere baben wir bereits mineralogische, zoologische, botanische und dumische u. s. w. Abhandlungen von den Meistern Brogniart, E. Kunth, Geoffrop St. Lilaite, Latreille, Isidore Geoffrop

St. Sifaire, Baugelin; Darcet, Leballif, Julia Fontenelle, Jomard, Marunee, Letroune, Reimand; be Berneuit, Des! laitre, Champollion: Tigege, L. 3, 3. Duboid und herrn Soe feph Paffalacqua felber. Das merfroarbigfte Ctud ter Calles rie ber Etrage Bistenne iff bas Gange einer Tobtentaminer, welche in ber untefirbifden Recropolle von Theben unverfehrt gefunben worben; fie ift gang volleommen erhalten, wie man es von ber miffenschaftlichen Borforge Paffalacquas erwarten founte. Es mar am 4ten December 1823, als feine Arbeiter mit vieler Mube enblich auf ben obern Theil einer bermquer. ten Thure fließen; fie famen fo weit, bie Sollfte berfelben vor fich ju feben. aber man mußte nun bie gange Grube, bie mahre fcinlich einen toftbaren Gund enthielt, ausraumen. befonters ergebene Bediente bes Geren Paffalacqua, Mohams met, flieg alsbann binunter; er machte ein Loch in bie Mauer und leuchtete mit einer Fadel binein; er fledte ben Ropf burd und forie nun aus Erftaunen und Freube, wie ein Befeffes ner. "Serben, berben, rief er, bier find Dinge, wie man fie nie in unfern Ruinen gefunden bat." Diefer Menfo batte eine lange Erfahrung, er fannte bie Trabitionen ber Melteften feines Dorfe; und urtbeitte alfo mit Cachtenntnif. Sperr Paffalacqua war außerordentlich begierig; es war baben noch immer Gefahr, in bem Schutte begraben ju merben; er lief ben Eingang ber Tobtenfammer erweitern; er trat binein, und eine erflidente Sige brobte, ibn gu afphiriren, - In bem ers ften Musbruch ber Freude wollte er ben erften Gegenftanb, ber fich ibm barftellte, wegnebmen; allein ein Befuhl frommer Ebrfurcht ergriff ibn und bielt ibn jurud. "Ich magte es nicht, fagte er, biefe theuren Reliquien augutaften; burch fie fnapfte bas Schicifal bie Begenwarf unter meiner Mitwirkung an bie vergeffene Bergangenbeit von wenigftens breytaufend Jahren. Ich fann bie fuge, tiefe Empfinbung bes toftlichen Augenblide nicht beforeiben, wo bie Gadel, mit ber ich bas Grab beleuchtete, fie lange Nacht ber Geschichter und ber Rataftrophen ber Boller. feit ben Beiten bes Bufiris bis auf unfere Tage erhellte. Bie viel Rationen, wie viel Reiche waren babin gegangen. Bie viel Bolfer batten um bie herricaft ber Belt getampft, und maren in bas Dichte jus radgegangen, bennahe an biefer Thare eines alten Seitigtbums vorüber! Diefe Topen unferer eigenen Renntniffe , biefe fcmas den Werte ber erften menfolicen Clottifation finb febod. burch bie Jahrbunberte binburch gebrungen. und baben fic bis auf uns, trop ber Beit, trop ber Berbeerung und ber Berftbrungen erhalten. Welch ein auffallenber Rontraft gwis fcen ben ungebeuren riefenmäßigen Ruinen in Granit auf ber Erbe, und ber Unverfebrtheit biefer Begenftante von So 013 unter ber Erbe, welche mir mein Beidid in ber entfernten. am Sporizont ber Befchichte fich vertierenben Racht ber Beiten burch ein Bermachtniß aufbewahrt bat!" Diefe Borte find aus bem Buche gezogen , bas Spr. Paffalaequa unter bem Ras men: Rafonnirender Ratalog ber von Paffalacs qua entbedten egoptifchen Mitertbumer. beraus. gegeben bat; es find Kaben gmen Lithographien . und es ents hatt bie Beschreibung ber Tobtentammer und feiner anbern Code bee Alterebuine. in Moten und Anmerfungen über bie Stellungen und der manderlen Sallen ber egoptischen und griechis fchen Mumien, fiber bie mancherlen Recropolis und Graber ber Ronige und Familien, und aber bie barin enthaltenen gans gen Refte von Bollerschaften.

(Die Fortfegung folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 87.

Berlegt von ber 3. S. Cotta'fden Buchandlung.

fåt

## gebildete Stande.

### Mittwod, 1. November 1826.

Denn Gleiches nur gebeibt mit Gleichem.

a. v. Selwig.

Gleich und Gleich gefellt fich.

Chuard Salmpl und Baron Tungern batten fich im Minter 18 . , in Samburg bie und ba in Gefellichaft getroffen. Eduard mar der Cobn eines Dentichen, ber fich in Baltimore niedergelaffen und febr reich geworden mar, ein Daar Gobne ale Landeigenthumer etablirt, und Couard, ben jungften, einen blubenben, gerabfinnigen Jungling, nad Curopa gefdidt batte, mit einem Auftrage, nach beffen Erfolg er es ibm anbeimftellte, fich in ber alten Belt niebergulaffen oder gurud in bie neue gu febren. Chuarb batte fic, bes Maters Bunfde gemaß, in London, in Da: ris, julegt in Samburg aufgehalten und reifte nun, mit einer mehr jur Ueberzeugung gereiften Liebe ju feinem Ba, terlande jenfeite ber Atlantie, nach Granten, um ben al: ten Jugendfreund feines Batere, den Rammerrath Gei: del, einen reiden Fabrit: und Wedfelberrn, an ben eigentlich feines Batere Auftrag gerichtet mar, aufgufuchen.

Es war nacht, als Bepbe die Olligence bestiegen, ohne sich einer um den andern zu befümmern, suchte ein jeder die bequemfte Stellung, um des Schlafes zu genießen, und erst wie ben Tagesanbruch frische Pferde vorgespannt wursben, erwachten die Schlafer und saben sich ein Jeder nach feinem Nachbar um. Rungerne erster Blick fiel auf einen Reger, sogleich suchte er deffen herrn, denn er erkannte ibn als denselben, der ben mehrern Diners binter dem

Stuble bes jungen Ameritaners gestanden batte. gnuglich überrascht über bie Begegnung eines halben Befannten rief er: "Cp, mein herr Ameritaner, Gle gies ben aud nad Guben ?" - "Rur's erfte, ja," antwortete giemlich troden ber tropige Jungling. "Beit binauf in Deutschland ?"-,,Das hangt pon Umftanden ab." - ,,Ep ja, thun Gie'd! ich muß Gott weiß mobin! Bielleicht in bie Soweig, fucte Reifegefellicaft, fand feine, und um nicht allein ju fepn, nahm ich lieber bie Diligence." -"So ging mir's aud," fagte Conard ironifd und übers blidte ben agurblauen Simmel, ber über einer fo erbarms licen Erdflache bing, bag ibm felbft ber Alles belebende Maimonat nichts wie Ginft und Saibefraut zu entloden permochte. Eduard Salmpl mar in Denten und Beffres ben Eungerns Gegenfüßler, aber ju human und mannlich, um diefen unicabliden Baron durch feine Launen gu ver: legen; er fampfte alfo feinen Dibermillen nieber und fanb bald, bag jener ein febr gutwilliger, bequemer Reifeges Man tonnte mit ibm und über ibn lachen, fabrte fev. er war neugierig genug, um feines Mitreifenden Bigbe: gier nie im Wege ju fteben und mard immer behaglicher, je mebr er fab, bag biefer ben Leuten auf bem gangen Wege burch reiche Erinfgelber und jurudhaltenben Ernft mehr wie ein Chenburtiger imponirte.

In Sannover fragte Tungern nochmals - benn ichon oft mar Chuard der Antwort ausgewichen: "Run, lieber Salmpl, wo reifen Sie denn bin? Ich frage ja mabrhaft tig nicht aus Reugier - benn Sie find so verschloffen wie

ein Diplomat - aber ich bin gerne in Ihrer Gefellicaft, und wenn Sie auch in bie Schweiz gingen, fo tauften mir bier gemeinschaftlich eine Chaife und reiften recht bequem weiter." - "3d gebe nicht in bie Schweis, made Ihnen auch gar fein Gebeimniß baraus, bag ich fur's Erfte nach Goldmubl ber Bamberg reife ju einem Jugenbfreund meis ned Batere." - "Bad?. Golbmubl? jum Rammerrath Seidel in Goldmubl?" Eduard fab ibn groß an - ,,ju bem geb' ich ja auch, er mar ja auch ein Freund meines Datere." - "Run, befto beffer. Da bleiben mir Gefabr: ten, aber nur, menn Gie mit der Diligence reifen. Go ein Chaisenfahren in einem Lande, bas ich fo viel möglich tennen lernen will, ift mir verhaft. Mir maden die vie: lerlen Paffagiergefichter Frende und in ber Diligence erfahrt man bundert Denfarten von bundert Leuten, die man in der Chaife nie erblidt batte." - "Run meinentwegen, fagte ber Baron, und fugte fogleich balb forfcbend bingu: alfo auch nad Goldmubl? von Baltimore nad Goldmubl? bad ift felt: fam!"- ,,Bon Baltimore nach Goldmuhl, wenn nicht unmit: \* telbar, bod endlid."- "Sm, bm, fennen Gie bie Familie? ich nicht. Melu Mater - ep ben bat 3br Bater vielleicht auch gefannt, wenn er bed Rammerrathe Jugenbfreund mar." - "3ft moglid. Ihren Namen bat er mir gmar nie genannt." - "Der alte herr ift mohl noch am Le: ben?" - "Gott fep Dant! er ift ed." - "Das nenne ich einen guten Goba. Meinen Alten batte ich fcon lieb, aber er, hat mir auf feinem Codtbette einen ergbummen Auftrag gegeben, ber mich wie einen Don Quirotte um: berichiat." - "Erfüllen Gie ihn getreu, wie er auch fepn mag. Wenn ich bedente, wie willig ich meinem lebenden Bafer geborche, fo muß die Erinnerung an einen fterben: ben, verblichenen teine Rube laffen, bis feine Befehle er: fullt find." - "Jemine! Gie fprechen wie ein Paftor! aber mabrhaftig, Gie baben Recht; ich fuble felbft eine Art Unrube, bis die Cache abgethan ift." Ebuard hatte eine fonderbare Abneigung gegen die Unvertrauniffe von Leuten, Die er nicht boch icagte, befbalb lentte er bas Befprach bier ab und vermied, den Begenftand wieder gu berühren.

Sie sesten ihre Reise frohlich fort, unterhielten sich über die Menschen, die sie aussuchen wollten, und Tunsgern beschuldigte seinen Reisegesährten der abenteuerlichten, plattesten Absichten und diplomatischer Burudbaltung, weil er nichts von ihm weiter erfahren konnte, als daß ber Kammerrath außer ein Paar Sohnen auch eine Tochter habe: — ob sie schön, gebildet, liebenswurdig sev, wollte er nicht wissen. "Run, sagte Tungern, reich ist sie, und das wure mir genug, wenn es sich sonst thun ließ! recht reich! benn was die Bildung anbetrifft — lieber Gott! was will dann an so einer frantischen Jungfer gebildet sen! das bleibt bev Papa und Mama von Kinzbesbeinen, hilft Haushalt sühren und Strümpse stricken,

Bep und in Nordbeutschland ist die Bilbung viel meiter borgeschritten." — Eduard sab seinen Reisegefährten mit etwas spottischer Neugierde an. "Run? sagte er, und bep Papa, Mama bleiben und dem Handbalt vorstehen, hindert die Bildung eines hübschen Madhens?" — "Ah da kommen Sie wieder mit Ihren republikanischen Burgertugenden angezogen. Das ist in der Wirthschaft recht gut, aber um uns jungen Burschen zu gefallen, gehört doch mehr dazu. Indes wenn sie Geld hat" — Eduard brachte ein anderes Gespräch auf die Bahn und verweilte zum Erstenmal ohne Unbehaglichteit bep dem Gedanken an Fräulein Antonie Seidel, die er sich nun im Licht eines häuslichen Mädchens dachte.

Unfere Reisenden batten Jena und bie Diligence an einem iconen Sommermorgen verlaffen, und festen ibren Beg, um den Churinger Bald ju burchfreugen, in einer eigenen Chaife fort. 3m Gaglethal maren die Abbange der Sugel mit dem imaragdgrunen Laube der Buden ums fponnen und die Biefenplage mit ben Gilberblutben' bes Beigbornes geschmidt, die Gutten maren unter blubenben Dbfibaumen verftedt und bie Quellen, melde von den So: ben durch bie Gradgarten berabrollten, beneiten allent: balben goldgelbe Butterblumen, die aus der bupfenden Belle emportauchend in der Gonne glangten, wie frobe Rindergefictden, die im Babe triefent, emportauchen, und ladelnd fich fduttein. Doch gegen Abend umgog fic ber Simmel. Nach eingebrochner Nacht famen fie ben icon fern rollendem Donner nach Grafenthal, und ba ibnen der Poftillon jenseite biefer trubfeligen Station febr folechte Bege anfundigte, beschloffen fie bier bas Gemitter vor übergieben gu laffen.

(Die Fortfegung folgt.)

Erinnerungen an eine Reise im Thuringer Bald, im Commer 1826.

(Fortsepung.)

Bep der Gabe Gottes trafen wir auf die Loquiz, ein Flugden, bas, wie alle Bache biefer Bergfeite, ber Saale zustließt; von nun an folgten wir ihrem Lauf durch ein angenehmes Thal, beffen herrliches Grun in diesem trodenen Sommer doppelt erquidend war. Bald tresten Felseneden von tepben Seiten nahe zusammen und lassen nur wenig Raum neben dem rauschenden Bach, bald gebt der Weg auf der Hohe weben einem steilen Abbange bin, der jedoch mit einem Gelander versehen und mit Tannen tewachsen, niemals angstigend ist. In der Rabe von Prodstell ward er freplich so holprig, daß er nichts weister als ein bloses leeres Flugbett zu sepn schien, da ibm

aber unfer Wagen widerstand; tonnten wir's und gefallen taffen, und das alte Mauerwert, auf dem die Hauser von Probstzell zum Theil gebaut sind, ungestört besehen. Der Name Prodstzell beweist schon, daß es ebedem Monchlein gegeben, welche die Annehmlichseit dieses grünen Thales zu schäften gewußt; wirtlich war es ehedem eine reiche Benedittinerabten, welcher die Gegend umber zinsbar war. Sogar bas nahgelegene Ludwigsstadt mußte ihr eine Abzgabe, der Gutsbafer genannt, zollen. Ob von jener Abztep noch Ueberreste vorbanden sind, ob die alten Mauern, die jezt Bauerhutten zur Grundmauer dienten, dazu gesbören, ist mir nicht bekannt.

Doch immer im Loquisthal aufsteigend, gewannen wir ploBlich eine Aussicht gegen die linte Geite bin, indem ber bieber fortlaufenbe Bergruden fich fentt, jenfeite fic eben fo wieder emporbebt, immer mit Biefen und Rels bern bebedt, mit Balbern gefront - und im Borgrund ber Durdfict, welche baburd entftebt, zeigt fich binter einem angebauten Relb auf einem fegelformigen Sus In diefer Jahregeit, in bem gel bas Colof Lauenftein. Lichte, in dem wir es faben, bot es ein mabrhaft gaube: rifches Bilb, und ber Gedante, wie in graver Borgeit, wenn ber Manberer einfam und furdtfam biefe Chaler burdjog - in benen wir in mußiger Froblichfeit umber: fdmeiften - wie ibm ba nach langen menfchenleeren Ste: gen, biefer unerwartete Unblid erfreut baben mochte, er: griff mich zuerft. Bon ber Geite, wo man bier bad Golof fiebt, fceint ber Erbauer gar nichts wie ein fested Steinneft beabfictigt zu baben, denn die fleine Regelplatte ift ganglich mit Bemauer (bas jest noch benust und bewohnt ift) bebedt; befondere fteigen rechter Seite Maueen und Sugel im feilften Abbang in's Thal binab, indeß ein Schnedenmeg mit Baumen beschattet, ben Regel umwindend, in bas unten gelegene Dorf fubrt. Bon bepben Geiten offnen fic bem erfrenten Muge neue grunende Thaler, inbem ber Deg, immer bem Laufe ber Loquis folgenb, burch nicht weniger anmuthige Grunde nach Ludwigeffadt fübrt.

Schwerlich tann ein andrer Weg von sechs Stunden mehr Freude gewähren. Nicht erhabene große Wilber, auffallende Naturerscheinungen, wichtige historische Erins nerungen machen ibn anziehend, er gewinnt gerade durch das Gegentheil von dem Allen. Er ließ in mir unendlich liebe, wehmutbige, und doch halb muthwillige Eindrude, mie die Erinnerung an Kinder, Freunde zuruck. Ueberall bietet bier die Natur der Phantasie ein anmutbiges Meh, um ihre Gestalten darauf zu malen. In jede hütte tann sie sich eine frode Familie, in jede Kirche eine fromme Gemeinde, unter jedes Laubgewölbe sich ein glückliches Paar benken.

Lubwigeftabt gemabrte und in feinem reinlichen Gaft:

hof einen angenehmern Rubeplat, als mander glanzenbe Gafthof großer Stadte nicht anbietet. Der Drt felbft ift ein blofee Bergborf mit bolgernen Saufern, vielem Dbit: bau, und in bem, fich erweiternben Ebal, von Relbern umgeben. Man braut bier Dier, arbeitet in Solg, und gewinnt viele Mepfel, wodurch in ber Bluthezeit diefes liebe Dorfden ein mabred Chen feyn muß. Das Bimmer unfred Gafthofe, wo mir gute Forellen und vortreffliche frifde Butter freidten, mar fonnig, reinlich, und von ber jungen Wirthstochter mit Woblgefallen aufgepust. Bilberden und Rrangden von Immortellen ichmudten bie Banbe, bie Banblenchter mit Spiegeln belegt, marfen bas Bild ber um ben Tifch figenden Bafte in brolligen Bers gerrungen gurud, und in dem anftogenden Bimmer, in bem ein ichneemeißes Bett ftand, fand ich die Abichrift eines Bedichted, bas wie viele andre batte gelobt merben tonnen. Für den übrigen balben Tag mar Ludwigeftabt für mich der Inbegriff aller Unnehmlichfeit, und unfer darauf fols gendes Dachtlager in Kronach bob biefe Erinnerung noch beraus.

In biefed Kronach brachte ich fcon eine fetale Abnung mit mir .. Die lieben Leute verfpracen mir bort Bunderdinge von einem Baftbof, mo foniglide Majeftat fcon übernachtet habe, wo mit ober auf Gilber gefpeift werde, mo feibne Bettbeden und toftliche Simmer fepen. In einer hauptstadt find folde Dinge an ihrem Plat, ber Reisende, ber fie nicht verlangt, fuct fic eine Mobnung, bie feinem Bedurfniß genugt; aber in einem fleinen Stadts den, mo berfelbe Gafthof in Miethmagen Die Deifens ben wie die Majeftat aufnehmen muß, tragen folche Ueppigteiten feinedwege gut feiner Bequemlidfeit bep. Der Birth macht fic ben ibm fur die Audruftung ber fürftlis den Bimmer bezahlt, und bat barum nicht gelernt ein befferer Wirth ju fepn, benn jene Furftlichfeiten, und bgl. bringen ibre Bedienung felbit mit, und dieje ichieben bas Wirthsbausperional jur Seite. Alle biefe Bemerfungen fand ich auch in Aronach bestätigt, und obendrein einen eigenthumliden Jehler, ben feine herrlichfeit ber Welt übertunden fann. Einen gang angreifend furchtbaren Beftant, ber mich unverziglich an Salzmanns Carl von Carle: berg ober bas menfdliche Glend erinnerte, wo ber ermabnte Beld in eine Stadt tommt, bie mit bem Beruch bes Baft: bois ju Aronach bergefialt angefüllt ift, bag berfelbe - und mit bem größten Recht - unter bem menichlichen Glend mitgegablt wirb. D wie viel lieber batte to meinen Thee in dem reinlichen Lubwigestadt in einem irdnen Copfchen getrunten ale in bem Gilbergefdirr diefes Aronads! wie viel lieber bort in bem Rams merchen gefdlafen, wo grune Ranten bas Genfter umjos gen, und die Loquis mir ein Schlaflied gerauscht batte, als bier unter ben grunfeibnen Deden auf ben reich gar: nirten Riffen und Leintuchern! Und biefem furchtbaren Geruch ift bier der größte Monarch wie der fahrende Schüler ausgesest, benn wie viele Bagagemagen dem ersten nacht fabren, seinen Dunstfreis tann er nicht mit sich führen. Ware ich ein bischen Donquirot oder ein frommer Bruder gewesen, ich hatte den Wirth zur Besserung seiner Eloate ermahnt, wie zum Wohle seiner Seele; da mir aber diese bevoen Beruse fehlten, eilte ich gleich nach dem Frühftlich diesen mephitischen Dunstfreis zu verlassen, und bezleitete meinen Gefährten, um von der Hobe der Fesstung — die der Rosenberg beißt — die Gegend zu ber sehen.

Dieser Gang lobnt ber Mube. Diesed feste, noch unterhaltene Schloß, bas man nur mit besonderer Erslaubniß bes dort wohnenden Kommandanten betreten darf, liegt mit seinen mächtig hoben Mauern auf einem, weit in das Kronachtbal tretenden Worsprung des Gebirgs nord östlich von der Stadt. Die Aussicht gegen das Mainstbal zu, dem das Flußchen Kronach zueilt, ist böcht ans muthig. Doch fast noch mehr zog mich der Rückblick in den Frankenwald, dem von uns so eben durchzogenen Theil des Thüringer Gedirgs an. Bon der Höhe der Festung blickt man in die drev Ausgänge dieses Gebirgs, die des Hasslach, des Kronach und des Modachthals, deren jedes ein Flußchen in den erweiterten Thälern dem Mapn zus schitt.

(Die Fortsepung folgt.)

Religion nnd Bernunft.

Shaller.

Rorrefponbeng: nadridten.

Paris, 19. Ceptement

(Fortsetung.)

Die in Havre angetommene, bereits zum Parifermus seum gehbrige egoptische Sammlung enthalt, nach einem Ber richte ber Herrn Brüber Sbampollion, wovon ber eine an ben Herrn Herzog von Doubeauville und ber andere von Herrn Champollionsfigeac an das Publifum gerichtet ift, achteunds zwanzig Manuscripte auf Papprus oder auf Leinwand; die Herrn Champollion behaupteten, die Manuscripte seyen wegen ihrer Lange, Formats und volltommenen Erhaltung die schonssten egoptischen Manuscripte in ganz Europa; mehrere davon sind fünfzehn bis zwanzig Buß lang; ein's bat bepnache vierzig

Buf. Die griechischen Papprus find ebenfalls febr michs tig fur Gefchichte und Alterthumstunde; zwey bavon find aftrologifden Inhalts; ein Stud von einem Danuftript. wovon bas andere Ctud in London ift, enthalt fcone Bruchs flude ber Itrabe; ein Blatten von einem griechischeinifchen Worterbuch beweißt gegen bie fonflige Meynung, bag bie Mis ten ebenfalls Worterbucher verfertigten, um tine Gprache burch bie Worter einer aubern gu ertlaren. Der Begenftanbe aus Bronge find über 400 an ber Babl, und manche bavon find fconer als Alles, mas man bieber von egoptischer Bronge Es find barunter mande Figuren von mehr als fannte. ein Guß Soble; einige haben golbene ober filberne Mugen; bas Saleband und bie antern Bierrathen bes Rofinms find ins eruflirtes Gilber, vergotbetes Gilber und fogar Gold; ein Dis ris ren zwen Jug fieben Boll bod, und eine weibliche Ctas tue von brev Sug; befanntlich find in ben europäischen Rabineten bie brongene Antiten von biefer Große felten. Auch brongene Gerathe find baben gabireich, und man bemerft ein Rauchfaß, Bafen von allerley Formen, Spiegel und verfchiebenes Sanbs wertszeug aus Bronge. Die egyptifcen Bilbner arbeiteten baufig in Solg; die Sammlung enthatt aber 200 Dents mater aus Soly, unter andern eine Ctatue von vier guß vier Boll, mehrere aubere fleinen Figuren, und eine Dienge ans bere Gegenstände, 3. B. Ramme, Loffel, Giode und Stabe mit Andpfen barauf, nebft bieroglopbifcen Inschriften; eine Sarfe von brev Suf acht Boll in ber Sobe, die noch eis nen Theil ihrer Darmfaiten bat, und beren ertonenber Boben mit grunem Gaffian überzogen ift; ein Geffel, beffen Lebne mit Chenholy und Effenbein eingelegt; eine Trommet, wie bie unfrigen; ein Tambour be Bafque; zwen angemalte Bars ten mit Ruder und Steuer, und eine Menge Bafen von allen Formen. Bu biefer Gammlung von bauslichen Geratben ges horen einige Stude aus Elfenbein, Rorbe aus Schilf ober Palmblattern, worin Fracte bes Landes, haarloden. Spiel: balle, Brod, Farben in Tafeln ober gerrieben, und fanf Paar Soube. Much leberne Coube, faffianene, febr vergierte Pan: toffeln, und verschiebene anbere leberne, febr nieblich gearbeis tete Gegenflande jum Somude. Diefes egyptifche Mobiliars geratte wird nem vollflandiger burch feine große Babl irbener. porgellanener, taltfleiner, Brecchia: Granit und Bafalt:Bafen, u. f. w., meiftens mit Malereven ober Inforiften. - Der Rleinobe und anberen Echmud's aus toftbarem Ctoffe find es fiber 1400. Mehrere Figuren find aus massivem Gold oder Gils ber, und bie Arbeit baran ift im Berbaltnig eben fo toftbar. Die Fingerringe und Dhrgebange von temfelten Metall, more unter einige gefaßte Rafer, (beilige Ccarabaen) enthalten," find jabtreich in ber Cammlung, und gang außerorbenttich reid find bie Salsbanber von maffirem Goth ober Gilber mit eingefaßten Carniolen, Amethyfie, Jafpis, Agathen, Semas liten und Smaragten. Gine gewiffe Art von Luxusgegenftanben find aus eben biefen Materien verfertigt , und biefer Theit ber Cammlung enthält endlich noch etwa taufenb Raferarten ober Figuren, bie eben fo mertwarbig fur ben Naturfunbigen als ben Steinhanbler und ben Archaelogen find. Unter ben Glasfins den zeichnet fich eine febr nieblich geformte Platte von feches gebn bis achtgebn Boll im Durmmeffer aus, fie liegt in einem artigen Rorbchen, und ift gang gewiß bas fconfte befannte Stud Glas aus bem Alterthum.

(Der Beschluß folgt.)

Beplage: Intelligengblatt Dr. 41.

DODLO

füi

### gebildete Stande.

### Donnerstag, 2. November 1826

Wir ergabten uns bann Benbe, Ich vom beimifch innern Lande, Ibr vom fernen, fremben Strande, Den ju tuffen ich euch neibe.

2. Robert.

Erinnerungen an eine Reise im Thuringer Bald, im Sommer 1826.

(Fortfenna.)

Der Aronach folgt bas Auge burd Felber und Bies fen neben Dorfern und Dublen bas Thal entlang, rud: marte femeift es über die Solnoten, Gralten und Balbs tuppen bed Bebirge. In frubern Zeiten mochte biefer Bunft von bober Wichtigfeit gemefen fenn, fest gibt es ja feine unüberwindliche Reftung mehr fur Bebarrlichfeit und freubigen Mintb. Es ift recht fcabe! Diefer Diojenberg lab't gang jum Rriegführen ein. 3ch fab im Beift die fcmer: falligen Sauffein ber Mitterzeit aus den Schluchten ber: andgieben, ihre Didelbauben im Abenbitrabl glangen; fab ibren Berold beranfdreiten und unten am Ed feinen min: bigen Aufruf berauf fraben; fab dann oben auf ber Mauer einen Ariegeoberften mit weit gefpreigten Beinen eine paus: badige Untwort ertheilen. Die Scenerep bot fich ber Eaufdung fo volltommen, bag ich taum weiß, ob ich es nicht wirflich erlebt habe.

Bon bier an beginnt bas holgstößen bis nach holland binab, welches ben Mann fur biese Landschaft so wohlthätig und die au seinem Flußbett liegenden Orte so lebhaft macht. Die ruftige Urbeit und der Vertehr in die Ferne gibt dem Bolt ein ansgewedteres Auseben, eine gelentigere Gestalt. Die Landseute muffen sich um so besser daben steben, da der fruchtbare Voden rings umber noch außerdem Nahrungsfülle verspricht. Der Weg nach Rulmbach führt durch

bubice Dorfer ber Rronad entlang, in welchen, fo mie weiter vom Wege entfernt, viele Chelbofe liegen; bie am Wege liegenden baben nirgend etwas Ginlabenbes, feben ungaftlich und fogar unwohnlich aus. Wenn man die beis tern anspruchlosen Landfige bes Berner Rantone und bes Bagbtlanbes tennt, me ber Reifende vom Bege aus fo oft froblice Familienfreise auf schattigen Gigen versammelt fleht, betrachtet er biefe meiftens von Bernachlaffigung, ober gar Merfall gengenben Landguter mit Unmuth. Unter folden Umgebungen gelangten wir ju unfrer legten Station, Rulmbad, an beffen Ebor bie alte Refte Plaffenburg liegt. Chebem mard bier bad Aroiv ber Martgrafen von Bap: reuth aufbemabrt, in meldem nufer bumoriftifder Lang, ber Berfaffer der Sammelburger Deifen, arbeitete, und die Materialien gut feiner fernhaften, robuften Beschichte von Barreuth gefammelt baben mag. In noch frubera Beiten mar fie ber Aufenthalt ber Landesfürften, fest ift ein Strafe und 3mangearbeitebaus babin verlegt. . Es wird bier Bolle verarbeitet, von ihrer erften Bebandlung bis zu Teppiden und Deden, von melden erfteren fo gier: lide und tudtige Gattungen gemacht werden, bag wenig Patriotismus baju geborte, wenn auch große Sanfer fic bier verforgten, ftatt das Geld aus bem Lande ju ichiden. Dod nicht Schafwolle allein wird bier verarbeitet. Giner ber Auffeber der Unftalt mar in einem Berfuche begriffen, flachfenes Befpinnft burd forgfaltige Reinigung und Cons berung des Materials gu moglichfter Reine ju forbern. Die bier arbeitenden Spinnerinnen haben aus einem Pfund

auf bas forgfaltigfte gereinigten Flachfes fechtig Binb ober Soneller gefponnen, deren Anblid ein hausmutterliches Berg entgudte. Der Uneingeweihte wird die Birtuoftat biefes Unternehmens vielleicht zu ermeffen vermogen, wenn ich ibm bemertlich mache, bag bie grobfte Leinwand, die etwa feines Bebienten Bett belleibet, aus einem Raben gewoben ift, ber in funf folche Binde ober Schneller aus einem Pfund Glade gesvonnen ift. - Rudfictlich bes Bu: ftanbes ber biefigen Budtlinge brangte fich mir bon Neuem bie Beobachtung auf, bag fie in Bobning, Roft und Meinlichfeit eines weit troftlichern Buftanbes genoffen als unfere Urmen, Taglobner - und was febr, febr trau: rig ift! - ale ein-großer Cheil unfter Bauern, Die Arbeit: und Schlafftellen haben die portrefflichfte Lage, find binlanglich geräumig, und batten, unerachtet ber bru: denden Auguftbige, feine laftige Atmofpbare, ihre Betten find bart, nicht einladend, aber fie werden gur bestimmten Beit mit einem reinen Tuche bededt. 3bre Mahrung ift binreichend, wird ihnen gur bestimmten Stunde warm gereicht, und nach bem Beruch ju urtheilen und ben Detaile, welche bie-Rodin mir gab, gut jufammengefest.

(Der Befdluß folgt.)

### Gleich und Gleich gefellt fic.

(Fortfenung.)

In dem elenben Bafthof, ber zugleich Pofthaus, maren Die beften Bimmer von einer vornehmen Berrichaft, wie ber fomunige Birth wichtig verficherte, eingenommen; unfere Rrennbe erhielten eine obe hinterftube, Die Couard mit Mitleid überschaute, benn ber beschrantte Ameritaner glaubte jedesmal, wo er Ungefdid und 3medwibrigfeit, bep ber Betreibung eines Gewerbes wahrnahm, baran fen ber Mangel an gefehmäßiger Frevbeit fould \*) - in feinem Lande, wo ein Jeber feine Arafte frep benugen tonne, betreibe auch Jeder fein Sandwert auf die vortheilhaftefte Weife und ein Wirth werbe bort feinen Gaften Luft gum Logiren einflogen wollen, fonft offne fein Nachbar fein Saud, em: pfange fie beffer und fie nehmen ber ihm ibre Serberge. Tungern mar bie Gemerbefrevheit febr gleichgultig, er folich fich fogleich in bie Ruche, um bad Abendeffen, irgenb ein bubides Diabden und die vornehme Berricaft audzu: fundicaften. Eduard merfre auf ben rollenden Donner und wollte eben ein Genfter im Borfaal auffuden, bas ibm

ftatt bes vom Unrath überidwemmten Sofes, auf ben fein Bimmer ging, bie leuchtenden Blige im Krepen gu beob: achten vergonnte, ale Tungern eintrat, bie Sanbe reis bend, und mit booft michtiger Miene feinem Gefahrten jurief: "Salmpl, Gie ober ich find Lieblinge ber Gotter, wir brauchen gar nicht nach Goldmubl, ber Quidem, ben wir suchen, bie Schone, ber Gie gu Befallen aus Raltimore fommen . . . . In diefem Moment fiel ein fomet: ternber Donner in die Dungpfube bes Sofes, ein flidens ber Comejeldunft brang ju bem offnen Kenfter berein, bevde Reifende eilten fonell bie Thure ju offnen, ber Luftjug lofdte bie Lichter aus und fie fanden in der bidften Finfterniß auf bem weiten , niebern , ichiefgefenften Borfaal. Mit ihnen jugleich flogen erft jur Rechten, bann gur Linten die Thilren ber Fremdenzimmer auf, noch ein Donnerschlag und nod einer mit wiederholten Bligen umfloffen bie Gegen= ftande auf Augenblide mit dem glangenoften Lichte und zeigten einerseits einen machtig biden Geren, ber im leichteften Unjug, melden bas Bett allein gestattet, eine frigenweiße Mille auf dem haupt, in der Thure feines Bimmers ftand, gewaltig mit bem Schwefelbolg in einem demifden Reuerzeug rubrte, und aus Leibedtraften nach feinem Diener Beremias rief. Mus ber andern Chure flurg: ten ein Paar weibliche Bestalten bervor, gudtig eingebillt; bavon eine mit angftlider Stimme nach ihrem Bater rief und fic eilig ju bem alten Beren brangte. Die bepben jungen Leute maren gar nicht gufrieden, bie fes abenteuerliche Schaufpiel burd Billy's, des Mobren, Untunft unterbrochen ju feben, ber mit Licht in der Sand, die Treppe berauf eilte und von feinem herrn nun gu bem leichtgefleibeten biden Papa gefibrt mard, bem Chuard dienstfertig fein Licht anzugunden temubt mar. Gin neuer Donnerfchlag bielt die weiblichen Geftalten, trop ibrer Berfcamtheit, in ber Mabe bes leichtgefleibelen Papa gurud. Des Fremden Diener und Dungerne Jager tamen mit Liche tern berben. Die jungen Leute erfannten nun, daß bas eine ber bepden Frauengimmer icon wie der Cag fep und wolls ten ibr eben bie troftreidften Dinge fagen, als fie mit ibs rer Begleiterin in bes alten herrn Simmer folupfte und die Thure binter ibnen gefchloffen murbe. Diefer befann fich endlich auf fein leichtes Machtleib, munichte ben herren qute Dact', und verschwand ebenfalle.

Unsern Reisenben blieb nichts übrig, als sich in ihr hinterzimmerchen zuruchzubegeben, wo Lungern, ohne zu warten, bis Billy, ber bie Licter auf ben Tisch ftellte, ben Riden gefehrt hatte, mit ber Emphase eines Dorft tombdianten anfing: "halwol, das ist Antonie Seibel, der zu Gesallen Sie über das Meer subren." — "Run wahrhaftig, das Wetter bat Sie zum Poeten gemacht, und diesed ist eine Verzückung." — "Rein, so wahr und der Blis nicht getroffen, was toch recht gut batte geschehen können — tieses Mädchen, diese Göttin in grauer Wolfenhülle ist Antonie

<sup>•)</sup> Aus ben bodft nachtheiligen Befdreibungen, welche ble Reifenden neuerdings von den Gaftbofen in den vereinigten Provingen machen, geht hervor, bag Szerr Szaliwyl fehr gun: flige Borurtheile für fein Baterland hatte.

Geibel." - Und nun ergablte er, bag, feinen eingezoges nen Erfundigungen gemäß, die er ibm, eben wie ber erfte Strabl berabichof, mitzutheilen bemubt gemefen mar, biefe Fremden, welche ihnen die besten Bimmer diefer Soble genommen, ber Rammerrath und feine Cochter feren, bie, von einer Reife nach Gotha gurudtebrenb, bier ihr Macht: lager genommen haben. Salmpl gwang fic, biefe Entbedung fderzweise ju behandeln; ein weniger felchter Beobs acter batte aber mabrgenommen, daß er nicht unbefangen baben mar. Eungern mennte, fle follten bes Rammers rathe Abreife abwarten, fic ale die meitgereisten Gobne feiner alten Freunde ju erfennen geben, und bann in fei: ner Gefellichaft ben Reft bes Beges gurudlegen; allein dazu wollte fic Couard teinesmege verfteben, er beharrte barauf, mit ber erften Morgendammerung abzureifen und feinem Plane getreu, von Roburg aus das Fichtelgebirg gu burdftreifen, welches naturbifforifd und tednifc Eduged febr intereffirte. Tungern mußte , dem gefchlof: fenen Bertrage gemäß, noch mehr, weil er, wie fcmache Menfchen gern thun, fic von feinem Gefahrten lieber bes berrichen lieg, als eigenen Willen burchfegte, ibm nachgeben. Mit Seufzen ließ Tungern in Silbburghaufen die Chaife fteben und trat die langgefürchtete und von Chuard langgeboffte gufreife an. Das jufallige Bufammentreffen mit ein Paar Jenaer Studenten, welche die Pfingftferien gu einer Bereifung bed Flotels benügten, erheiterten ibm bie bittere Aussicht auf tagliche Mube, benn er boffte auf reichlichen Wirthebaudfpaß in ber luftigen Gefellicaft; aber aud diefer mard ibm nur balb, benn die jungen Leute foloffen fic vielmehr Chuarde miffenschaftlichem Gifer an, fletterten mit ibm in afte Rlufte, hoben jeden verdach: tigen Stein auf und Abende mard geordnet und befdries ben und gefragt und ergablt, und indeg die guten Juns gend mit ber bochten Theilnahme juborten, glubte Chugrb im Ergablen von der reichen, jugenblichen Ratur feines Lanbed, und es mar felbft Eungern auffallend, daß er feit jener Gemitternacht feine Mildfebr in daffelbe, die er porber nie berührt, als unzweifelbaft, erfebnt und nabe ermabnte. Ram ee bann am Schluffe bee Tages jum lu: ftigen Nachttrunt, fo mar Tungerns Luftigfeit von ber Undern ihrer weit vericbieben. Diefe fangen munberfame Lieder, bereine Englisch, ber anbere Deutsch, in benen bie Liebe neben bem Cod und ber Rheinwein neben bem Blutfelb genannt murbe, wober die fammtliche Saudbes wohnerschaft juguboren berben fam und die junge Magb, wenn ber arme Baron artige Scherze mit ihr treiben wollte, ibn unboffic fortfließ, und ibm rieth, fic por feinen braven Rameraben gu ichamen.

(Die Fortfegung folgt.)

Murtembergifche Rolonien ben Tifflis.

Bamba, in feiner Reife in's mittagliche Rufland, fprict von beutiden, und befonders murtembergifden Bauern in ber Rabe und in den Borftabten von Tifflid, welche von Dbeffa ber babin gefommen find, nachbem fie ibr Baterland in Folge von religieufer Schmarmeren ver: laffen haben. Diejenigen, melde in dem gu den Borftabten lints bes Rour gehorenden Dorfe mobnen, und welche meift alle Burtemberger find, verfeben die Stadt Tifflis mit Gemufe, Mild, Butter u. f. m., ja man verbantt ihnen auch die Einführung und den Bau der Kartoffeln. Alls Gamba im Jahr 1820 nach Tifflis fam, bezahlte man ein Pfund biefer Frucht mit gebn Cous. Best bat fic der Preis berfelben und ber Gemufe febr geminbert. Dach feiner Ausfage leben unfere Landsleute gludlich und gus frieben. Ihre Dorfer Petereborf und Marienfeld liegen am Ufer bes Jori, bes Cambuffus der Alten, wie ibn Eprus gu Chren feines Maters nannte, Ibre Saufer find von weidem Stein erbaut, bequem eingetheilt, und fast alle mit einer Saulenvorballe verfeben. Sinten fdliegen fic ein geraumiger hof und bie Ctallungen an, Familie bat bep ihrer Unfiedlung 35 Deffatinen Land (un: gefahr 90 Morgen) ale erbliches Eigenthum angewiefen er: balten. Die Baufer tofteten bie Rrone ungefabr amans gig Louis'dor jebes, eine Gumme, welche ber Befiger nach geben Jahren ohne Intereffen gurudgablen muß. nach Berlauf biefes Beitraums muffen die Roloniften Steuer gablen, und gwar fieben Rubel von bem Sof.

Die Nabe der Ctadt Tifftis wird das Gedeiben diefer Rolonien febr befordern. Indeffen mar bas erfte Jahr ibrer Unsiedlung von einer folden Burre beimgefucht, daß die Regierung fie mit Nahrungsmitteln unterstuten mußte.

Neben den Burtembergern, welche diese zwer Dorfer bewohnen, find noch vier ungarische Familien daselbft. Der Diretter der Kolonie, ein lithauischer Edelmann, wohnt zu Marienseld.

Schon befiben biefe Wurtemberger eine Muble am Jori. Ihr bochter Bunfc ift, bas Waffer biefes Fluffes gur Bemafferung ibrer Wiefen benufen zu tonnen. Aber die zu einem folden Unternehmen nothwendigen Arbeiten murben einen neuen Vorschuß von der Regierung verlaugen, zu dem dieselbe, wegen ber vielen Opfer, die sie ber Kolonie schon gebracht hat, nicht geneigt ift.

Die Anzahl ber Pferde, welche biefe Kolonisten aufgieben, ift schon febr bedeutend. Ibre Rube find von der fleinen Mace. Ihre Schafe von der Art, welche man Chamtout nennt, find ausgeartet, und die Sammel werben nicht mehr fo groß und fower als bie bon bem achten Stamm biefes Namens.

3mer abnliche, meift aus Burtembergern bestebenbe Rolonien find feit ungefahr feche Jahren in ber Rabe von Glifabethpol entstanden, mas dem jesigen Rriegeschauplag gang nabe ift.

B. C.

#### Rorrefpondeng: Radridten.

Paris, 19. Geptember.

(Befchluß.)

Die Mumien gehoren wesentlich zu jeber egyptischen Samms lung; biefe enthalt ihrer eilf, alle barum mertwurdig, weil fie mehrere Ginfolage mit Golb. ober reiche Malereven, ober Bergierungen von Beweben aus Flecten von angefaßten Rors nern von Email ober Glas haben. Es find auch feche Portrate auf Leinwand gemalt; bas auf Soly gespannte ift aus ber grie: difchiegyptifchen Gpoche. Die übrigen Arten von Tobtenbent: malern find haufig in ber Sammlung, 1. B. Bafen aus Alas bafter, ober Stein , Raftchen , Rapellen mit Inschriften, Thiers mumien und beitige Statuetten. Unter ben legtern find achts unbezwangig Tiguren aus ben toniglichen Grabern aus Theben, mit Damen von Pharaonen ber achtgebnien ober neungebnien Donaftie; andere beziehen fich auf Egopter aller Rlaffen, Pries fter , toniglicher ober beitiger Schreiber , Richter . Civilbeamte ober bloge Privatleute, und zwar aus allerlen Stoffen. Roch find baben gemalte gottesbienfliche Scenen auf Soly, Trauers basreliefs (Stelen), Statuen und große Denfmaler aus ber, fur bie Geschichte fo wichtigen Bilbbauertunft. Beben fleine Gemathe auf Soly flellen Unbetungofcenen vor. Der Stelen ober Bads reliefs find es etwa funfzig; bie Bitbhauereven ober Infcriften baben einen großen Werth fur bas Stubinm ber egoptifcen Religion; mehrere ftellen Ronige ober Roniginnen Egoptens por, wie fie ihre Gotter verebren ober von ihren Unterthanen verebrt werben; fie find aus Ganbftein, aus Granit, ober and Bafalt; einige find auf benben Geiten ausgehauen ober ge: malt; eine Bittbaueren ftellt Gefoftris als Rind vor; eine andere ift eine febr lange Infmrift. bie fic auf Ehrenbezeigungen eines Priefterforps gegen feinen Oberpriefter begiebt; vier barunter find in gwen Gprachen . entweder bieroglophifch und in Boltes fprace, ober in Boltsfprace und griechifd; eine andere ift gur Spaifte gehauen; und bie anbere Spaifte nur in Somary anges geigt, und ibre Große con gebu Boll boch, bis fiber feche Suf. - Die Statuen und Figuren in harten Stoffen fint giemlich jabireich. und einige werden unwiderfprechbar beweis fen, wie weit bie egoptische Bitbhauertunft in hatberhabener Unter ben groed Guß bohen Statuetten ift bie Arbeit ging. bes Ronigs Redao, welche eine Stele tragt, worauf die Jabre: gabl feines Reichs flebt. Der großeren Figuren find es funfgebn; fanf berfelben, in fowarzem Granit und von ber achtzebns ten Donaftie, haben feche fuß in ber Sobe; ein Gefoftris ebenfalls von fcmargem Granit, bat über feche Guß; ein ans berer Ronia, Gevechne, von ber funf unbezwanzigften Dyna: flie, auf feinem Throne finend, bat über vier Jug; endlich ter Ropf ber Ctatue eines anbern Ronigs, von rofenfarbenem Branit, von einem Rolog abgefondert, bat nicht weniger als fieben Gue in ber Sobe; ein Dbr allein baran bat über einen Auß. - Much einige Fragmente griechischer und romifcher Bilbs baueren find baben; s. B. swey fleine Torfen von außerere bentlicher Schönheit; ber eine ift ein Baedus. — Was aber biefe neue ebnigliche Sammlung vor allen andern auszeichnet, tas find ihre große Monumente der Bilbhaueren nicht so wohl durch ibre Jabl als durch ibren bistorischen Werth merts wurdig. Namtich r. Ein massiere Cippos, von sowarzem Granit, seche Tuß boch, wit Babreliefs, die sich auf Sesostris bezleben;

2. Der untere Theil bes foloffalischen Bilbes von Ames nophis II., bieses Memnens ber Griechen, in rosenfarbigen Gras nit; bie Beine haben kennahe anderthalb Meter in ber Lange; sie fleben auf einer Grunblage von achtzehn Fuß Sobe, bie mit Figuren gefangener Könige geziert ift, sie haben alle sehr sichtbar bas afrikanische Gesicht, und por sebem ift ein Soilb, auf welchem in buchstäblichen Meroglophen der Name der Gesgend ober bes kleinen Königreichs fiebt, über bas er berrichte; diese Landernamen sind größtentheils sehr lesertich, und wahre haftig sind das gang unerwartete Bepträge zur alten Erbbes schreibung von Afrika;

3. Die inquolithe Kapelle bes großen Tempels von Phils, aus rofenfarbenem Granit, acht Fell gegen brev, nebst ibrer Weibung vom Ronig Ptolemaios Evergetes. II. und seiner Gemablin Eleopatra;

4. Ein Cippes, in Gestalt einer egyptischen Pforte, von rosenfarbenem Granit, bewnabe neun Juß boch, und ungefabr seche Fuß breit; niebst Weihung bes Pharao Thutmosis I. von ber achtzebuten Dunastie;

5. Siedzehn Bibete, welde ein Basrelief von funfzehn Just gegen zwanzig, in Rolonnen eingetheilt, ausmachen; dieß ift eine jener ft atiftischen Ta bellen bes egyptischen Reichs, wovon Tacitus ben der Reise des Germanitus nach Egypten sprict. Diese Tabelle ift aus den ersten Zeiten der achtzebnten Opnastie, und enthalt von drey verschiedenen Epos wen die Anzahl der Einwohner, welche gewisse Uemter, in mehreren Provinzen, betleibeten; die Zahl der Pferde, der Rriegswagen, der Ochsen, der Stiere; der Rübe, der Baszellen u. s. w., und was gerade nicht das Unbedeutenbste ist, die Einkunfte, des Konigs an tostbaren Steinen, an Gold, Silber, Eisen, Rupfer, wohlriechenden Substanzen u. s. w.

6. Der Sarkoping des Pharav Ramfes:Meianoun, Großs vaters des Sefostis, gezogen and dem berkhimten harfens grade zu Biban zels Molouk in Theben; dieses präcige Denkmal, vortrefflich erhalten, ist aus einem einzigen rosens farbenen Granitbled, und hat zehn Fuß in der Länge, sechs Fuß boch, und vier Fuß zehn Joll breit (Dide); sein Gewicht ift 180 Centner; das Innere und Neußere ist durchaus mit Inschriften und gemalt en oder emaillirten Figus ren bebedt. Die allgemeine Form des Sarkopbag ist die the nigliche Ectopse als Einfassung, und diese enthält die Namen der Könige in den Inschriften; diese Form ist gerade diesetbe, welche der geometrische, beise Frads darstellt, so wie Herr Champollien sie unter den egyptischen Papprus des toniglichen Museums in Turin aufgesunden hat;

7. Ein toniglicher Sphynx. in rofenfarbenem Granit, aus ber Beit bes Schoftris, gebn bis eilf fing lang;

8. Bier andere tonigliche Sphynre, eben diefelbe Stellung und Granit wie ber vorige, aber wenigstend zwanzig Auf in ber Lange, und endlich ein, burch seine sobne Ausfahrung in Kunftrufficht eben so mertwurdiges Monument mit einer toniglichen Inschrift.

- p.

Beplage: Runftblatt Dr. 88.

füt

### gebildete Stande.

### Freitag, 3. November 1826.

Diel Unmutbiges beut ber beitere Frahling bem Lanhmann, Unablaffig jedoch pflägt und befat er bas Gelb. Reich an Reigen erfcheint bes Lebens Frahling bem Iangling, Bohl ihm, wenn er, jur Saat emfig, nicht fucht ben Genus.

## Gleich und Gleich gefellt fic.

Endlich maren bie Berge burchfroden, man idieb in Rulmbad von den freundlichen Mufenfohnen, die Mechte in beiliger Drep feft verfdlungen, das Beil von Eduards frepem daterland und treues Undenfen im golbnen Main: wein trinfend, und unfere berbe Reifenden gogen nach Bamberg ein, wo Eungerns Jager mit ihrer Chaife fie erwartete. Da fie bier einen Tag von ihrer gugreife aud: guruben gebachten, um erfrifct und mobigemuth die Dieberertennungefcene in Goldmubl gu fepern, fand fic Tun: gern in feinem Clement. Durch bie Strafen lungern, bep ben Rorben ber jungen Obstholerinnen ju fteben, bie Bachtparade ju feben und endlich an der Birtbetafel in gewobntem Seelenfolaf ben ausgetretenen Rreislauf ber all: taglidften Intereffen: Schauspiel, Madden, Pferde burdgutraben, reichte ju feinem Lebendimede aus. Chugeb ferieb ben gangen Tag Briefe und befahl, indem er gur Abendtafel eintrat, feinem Billy bie Doftpferbe fur ben nadften Morgen - gar nicht frub, ju bestellen - benn Goldmubl fann man in brev Stunden erreichen und es lag ibm nicht baran, febr frub babin ju gelangen. Gin bodblonder junger Meufd in dem allermodigften Reitan: gug ftand, mabrent er mit feinem Reger fprach, neben ibm am Babitifd, und fab mabrend bes Coupere oft nach ben Gremden binauf - benn, wie jest an mehreren Orten, fo batten fich auch bier die habitues ber table d'hote, ber einzigen Unnehmlichfeit, bed einzigen Bortbeil's, den fie fur ein rationelles Befen bat, begeben. por drepfig und mehr Jahren durch ein flüchtiges Gefprach mit einem fremden ober auslandifden Tifdnachbar gu beobachten, ju geben, ju empfangen, oft febr lobneude Entdedungen ju maden, fagen biefe hobitues an dem einen Ende ber Tafel neben einander, oft blieb swifden ihnen und ben Fremden ein Plag leer, und Rele ler und Roftganger faben fie wie balbe Ginbranglinge an (intrus), die morgen fortgingen und alfo feine Theilnahme Eduard mar diefe Manier befannt, aber bie Reugier bed berittenen Bierbengels beluftigte ibn, weil fie mit einer brolligen Gelbftverlengnung verbunden mar, benn fo oft Chuard nach ibm binblidte, wendete er mit einer gemiffen Pfauenvornebmigfeit ben Ropf meg. Billy fam jest binter feines herren Ctubl und fagte: ber Gentles man im Reitfleibe fep ber Cobn bes herrn von Golbmibl und reife morgen auch auf feines Batere Buter gurud. Diefe abermalige Begegnung mit Ceibele gamilienmits gliebera ichien Chugrd ju überraiden. Er theilte fie fei: nem Reifegefahrten nicht mit, fondern mar im Begriff, ben Speifefaal gleich nach aufgebobener Tafel gu verlaffen, ale jener Reiterbeau gn ibm trat und elegant nachlaffig mit feiner Gerte an die Stiefel ichlagend fich freute, bag fein Bater morgen in ibm einen unerwarteten Gaft ems pfangen merbe. Es ift befannt, bag Englander und engs lifd Gebilbete eine unleiblich abstogende Urt haben, uns willfommne Ronvenieng : Unnaberungen aufzunehmen;

Ebuard that bas bier im gangen Umfange. Allein in Tungern wirtte fcnell die Sympathie ber Wefen, er ftellte fich bem jungen herrn von Seidel als ein zwepter Gaft vor, ber zwar nicht erwartet, aber von weitem dieses Besuchs wegen bergetommen sep, und diese bevden Bruderseelen fanden sich so schnell, daß sie schon vor einem Punschnapf sagen, wie sich Eduard mit der höstichen hoffnung, den jungen herrn bey seinem herrn Bater wiederzusehen, in sein Zimmer zuruckzog.

Der Upfel fallt nicht weit vom Stamme, fagt ein als ted Gprudwort, und bad fprace auch ungefahr bie Befcichte von ben Eltern der bepben jungen Leute aus, die wir bier eingeführt baben. Salmple Bater, ber alte Gei: bel und ein Graubundner, Crouffol, batten ale Junglinge gu gleicher Beit in dem bamals ehrenfesten Saufe Balbi in Grantfurt am Main gelernt. Seibel und Salmpl maren Cone von Reubereicherten; in bem Laufe bes Rrieges maren Berde Baifen und batten freve Sand, ihre Be: fcafte nach eigener Babl ju beginnen; ber größte Begen: fas des Charaftere fcbien biefe berben jungen Menfchen berufen ju baben, burd Bereinigung ein Ganges ju bils Ceibel mar ein frobfinniger, genießender Menfc mit entschiebenen gabigteiten ju Spetulationen, ein leichs ter Arbeiter und gutmuthiger Egoift; Salmpl ein mathe: matifder Ropf, ber nur ben ficherften Schritt geben wollte, diefe Giderheit aber nicht in der Erfahrung, fon: bern in feinem theoretifden Benehmen fucte; bie Beit, welche Geibel bem Bergnugen opferte, wibmete Salmpl bem Studium tednifder Biffenfchaften und marb icon als Komptorift bas ambulante technifde Borterbuch ge: nannt. Gute und Redlichfeit vollendeten diefen fconen, wenn auch nicht ju glangenbem Bepfall aufforbernben Charafter. Diefe benten Ropfe jufammen machten einen portrefflicen Sandelelopf, und nun ber redliche Erouffol als Detailarbeiter baju gerechnet, erwartete ein Jeber, bag Diefe brep Leute, wenn fie fich ju einem Unternehmen ver: einigten, Blud haben mußten. . Erouffol mar von ben wunderlichen Menfchen, beren Tugend fo leicht wie Bes forantung audfiebt, weil ibnen ibr Rinberfinn nie in welts liche Angelegenheiten einzutreten erlaubt. Diefem Ginne gemaß batte er fich nie mit dem Sandel befaffen, fondern ein Landmann werben follen: fein Bater batte ibn aber von erfter Rindheit an ju Sandelsgeschaften erzogen und baburd die einzige Gigenschaft in bem Anaben, bie zu bies fem Berufe taugte, unermudete Arbeiteluft, um fo vor: guglider entwidelt, ba ber Gobn ibn nur burd biefe gu befriedigen vermochte. Crouffol alter wie fie und fcon in bem Sanbeldmefen bemanbert, mar jener Benden Dit: arbeiter ben Balbi, und erhielt gerade in bem Beitpuntt, wo fie über einen funftigen Lebensplan fannen, die Rache richt, baß feines Batere Sandelshaus con einem ganglichen Banfrott bedrobt merbe. Durch eine genque Kenntnig ber

Umftande icon lange benurubigt, batte biefer feinen Untergang burd falfche Spetulationen, von benen er Rettung boffte, noch mehr beschleunigt, und überlebte fein Unglud, bas er gum Theil fur feine Sould anfab, nicht lange. Grouffol marb vielmeniger von bem Berluft feines Boblftanbes als von bem Gedanten gepeinigt, baf feine Unmefenheit in feines Batere Saufe diefen por einem fo traurigen Schickfal batte fongen tonnen, indem erft feit feinem Aufenthalt im Ausland bie faliden Gdritte, melde ben alten Eroufe fol jum Untergang führten, gefdeben maren. Diefe Ab. wesenheit vom Baterhause mar aber auf feine Bitte beschlof: fen und nun gab er fich fein eigenes Unglud fould. Sals wold marmed Gefühl verhalf ibm bald ju der lebergeus gung, er und Seidel tonnten ihr Beld gar nicht beffer ans legen, ale indem fie den gangen Bandel Crouffole über: nahmen, mit ihren Mitteln feinem Rredit wieder aufbalfen und von ihres Freundes Lotaltenntniffen unterftugt, bie Beidafte gemeinschaftlich betrieben. Crouffol mar von bem Plane entzildt! Er fab barin bas Mittel, feines Batere Rirma wieder ju Gbren ju bringen, und batte bas festefte Butrauen, feiner Freunde Bortheil baben gu beforbern.

Der Plan mard ausgeführt, aber Crouffole Soffnun: gen nicht erfullt, die öffentlichen Ungelegenheiten ber bas maligen Beit wirften gerftorend auf Seibele Spetulatio. nen, Salmple Renntniffe und Cronffold Arbeiteliebe molls ten bev feinem Unternehmen gedeiben. Salmpl, ber in einer froben Che lebte, batte das Unglud, mit brev Rinbern Bittmer ju merben. Geibel nabm mabr, bag er in Deutschland bep der Betriebfamteit, die feinen Bater im fiebenjabrigen Rriege bereidert batte, in ben burgligen Ariegezeiten viel beffere Geschafte machen tonnte, ale in bem überall flodenden Sandel, und Crouffol, ber Corge für bad große Beschaft mube, mar es febr gufrieden, ib= ren Bertrag aufzuheben und ein beschranttes Geschaft in einer bamale fo vortbeilhaften Baummollenwaarenweberen ju beginnen. Go gufrieden ein Jeder von ihnen mit bies fer Trennung mar, fo fdmer mard ihnen bad Scheiben. Jugend und Gewohnheit, Gute und Bertrauen batte fie gebn Jahre lang vereinigt. -

(Die Fortsetzung folgt.)

Erinnerungen an eine Reife im Thuringer Bald, im Commer 1826.

(Beschluß.)

Wir tamen als unbefannte Reisenbe, benen man tein Blendwert vorzumachen gesonnen senn tonnte, Bormittag, wo die Reffel tochten, in die Rüche, und ihre hlanzende Reinlichteit, die einsichtsvolle Einrichtung die Akreitung der Speisen zu erleichtern, gaben hinreichende Sicherheit für die Zwedmäßigteit dieses Zweigs der Verwaltung. Wer bad Innere des hauswesend unserer Armen fennt, ihre

elende Roft, ibr oft aus blogen Lumpen beftebenbes Lager, bem preft es bas hers jufammen, wenn er fiebt, baß Berbrechen und Unthat jum vergleichungsweifen Bobls fepn fubrt. Und bas ift recht! Bemig trug bie Armuth jur Bermilberung, jum Berbrechen biefer Buchtlinge ben, nur ben einem erträglichern phofifden Dafeon tonnen fie fic aus ber Bermilberung aufbelfen. Die erzwungene Ur. beit und bie gute Behandlung tann ihnen beffere Bewohn: beiten geben, aber nur lehre und Unterricht vermag ihren Billen ju beffern und ju befestigen - und beghalb mochte id unaufborlich und laut, laut an ben Stufen des Ebro: nes, in ben Berfammlungen ber Gemeine, burch bie Fes ber unfrer Schriftsteller bitten und mabnen: unterrichtet bie Gefangenen, unterrichtet ben Armen! 3d meiß, bag auch in Bapern diefe mobithatige Abfict vorherricht, aber wie Dieles fehlt noch, um fie wirtfam gu maden! merfwurdig Ift ed, daß bev der frommen hinneigung unferer Beit un: ter Laven und Leviten nicht mehr gute Beiber , mobimep: nende Beiftliche auffteben, bie fic freywillig jum Unterricht in Befangenhäusern anbieten? bier wird ihnen bie Rachfolge unfere allgemeinen Lebrere buchftablich angebos ten, ja bier ichabet ein Rornlein Ueberfpannung nicht, benn mabrlich, es bedarf einiger Spannung bes Bemuthe, um das Bewußtfepn ju ertragen, bas bep gemeinen Buctlingen nach bem Ermachen aus ber bumpfen Betaus bung, ber ichauberlichen Unmiffenbeit ibres Beiftes ein: treten muß. Es feblt ju fo einem Beruf nicht an Bor: bilbern; die ehrmurdige Migtrig Fren bat es unfern frome men Krauen in ben gonbner Befangniffen gegeben.

Bier fand ich endlich Gelegenheit, die berühmte Trets muble in Thatigfeit ju feben. Es ift befannt, wie viel über deren Bebrauch und Schadlichfeit gestritten, ja fogar im englifden Parlament barüber erortert worden ift. Bep bem Gebrauch, ben man in ber Plaffenburg bavon macht, ift nie ber geringfte Nachtheil gefpurt worden, und nach meiner Unfict ift berfelbe auch gar nicht gu erwarten, ja fie tonnte vielmehr in manden fallen jur argtlichen De: handlung ber Budtlinge beptragen, ba ficherlich gur Abs mechelung ber figenden Arbeiten, biefe Ermubung bes Unterleibs und Beinmustein febr beilfam fenn tonnten. Che ein Budtling ju biefer Arbeit angewiefen wird, muß in ber biefigen Unitalt der Urgt unterscheiben, ob fein Befundbeiteguftand ibn nicht baran verbindre, und in jedem Kall merden biefe Budtlinge jede Bode von ibm unter: fucht. Die Tretmible, welche bie gange Anftalt mit Debl verfieht, befindet fich in einem großen, gewolbten, ber Sonne auf ber außern Seite ausgesesten Erdgeschof biefer bodliegenden Refte. Die Geftalt ber Dafdine ift in den Abbilbungen febr beutlich gemacht; es ift eine unge: beure Balge, ber gangen Lange nach mit Stufen, in bie Runbe mit eifernen Stangen wie Treppengelander verfe: ben , und vermoge biefer in gebn ober gwolf Stiegen ein.

getheilt. Diefe Stiegen gebt ber Budtling, fic mit ben Sanden an dem Gelander forthelfend, empor. Buchtling ift nur die Salfte bes Cages bier beidaftigt; eine Meibe von acht ober gebn berfelben fdreitet feche Mis nuten lang, bann wird fie abgemechfelt und rubt eben fo lange u. f. f. Daben befomm'n Diefe Leute eine bops velte Vortion Speife. Diefer Umftanb beweist, daß biefe Arbeit fur mubfamer gebalten wird, ober bag fie ftarteres . Chbedurinif errege. Bie fie es aber mehr fenn tann, wie ein eben fo langes Bergfteigen, begreife ich nicht, und bier wird biefes Steigen noch burch ben Ums ftand erleichtert, bag ber Steigende fid mit ben Sanden forthilft; und ber Berg in eben bem Dage gu ibm berab tommt, wie er binauf idreitet. Go meit beobactete ich Die Cache in ber Wirflichfeit. - Aber welch einen Gins brud macht fie auf die Whantaffe! Die meine erblidte eis nen Auftritt aus Dantes Solle in ihr. Diefe jungen folanten Geftalten - (mir fcauberte in ber jegigen Beit, ju fragen wer fie fepen) - bie man nur von ber Rudfeite fieht, in weißen Pantalone und Ritteln, noch auffallender in ber Duntelbeit bed Bewolbes fur bas aus bem Connenticht getretne Muge, winden fich in emigen Abbruchen mit eiligem leifem Sdritt ewig empor! und bleiben flete in der namliden Liefe. Das bobe buntle Bewolbe mar von einer großen rotbffammenben Lampe erhellt, melde bie Reibe ber Budtlinge fdrag erleuchtent, ibre Coatten in emigem Berfinfen an die Seitenwand malte. Sinter ibnen faß ftumm und temegungelos die Reibe ber Ung: rubenben, und zwischen ihnen fdritt ein ernfter Bacter mit entblößtem, bas rothe Lampenlicht gurudftrablenben Somert. - In Dantes Solle, antworten die Undant: baren aus bem Meer fluffigen Bleid, aus welchem fie auf: tauden auf die Frage: mas ift's an ber Beit? - Die Emigfeit! bie Emigfeit, \*) - und biefe Bestalten, batte man fie gefragt: Bas führte euch bierber? murben nicht mande von ihnen rufen : eine vergiftete Jugend, ein gerftorenbes Befdid? -

Es ist eine tief webmutbige Empsindung, so mie bier aus dem Gefangenhause in die Ansicht ber reizenbsten Ratur überzugeben. Die schon angebauten Sügel verlieren sich in das reiche Maintbal, eine doppelte Reibe alter berricker Baume führt binauf bis zu den ungeheuern Mauern, binter denen Nerbrechen, Robbeit und Reue gesesselt liegen. O möchte binter ibnen der Quell entspringen, der Reinheit und Kraft wiedergibt, und möchte außer ihnen, in diesem schonen Lande, durch Geseh und Unterricht einem Jeden Beberrschung seines Willens, und Frepheit im Gebrauch seiner Kräfte gelehrt werden.

Eb. Suber.

<sup>\*)</sup> Irrt fich ber Ginfender in bem Berbrechen, fo verzeihe es ber betefenere Lefer! ber Ginn bleibt berfetbe.

#### Rorrefponbeng : Dadridten.

Daruberg, to. Ottober.

Dit Begeifterung betrat ich bas alte, herrliche Rarus berg; mit einer Begeisterung, bie um fo größer war, je mehr ich in den Steppen bes bigber bewohnten Canblantes und ben bortigen bodaufgefpreigten, eigenbantelifchen Berftanbes getrieben, ben Charafter unferer Beit und beren Beburfnis nach einem Anberen , die herben Witerfprace in ihr Mufibsens bem recht lebbaft ju fablen batte. Das aus einer folden Beit bes innern Zwiespalts bie Runft fich nicht mehr ju bem geftals ten fann, was ihr eigentliches Wefen ift, ift ber tief gefühlte Somery aller berer, bie aus bem Beifte bes Alterthums bas ben begreifen ternen, mas bie Runft fur bie Beit ift, bie bas Tieffte, was ein Bolf benft, was es fühlt, barin fich gur Unfmaunng bringt. Sat fich bech ber Beift ber Runft uns ferer Beit nunmebr auf eine Stufe bes Entaugerns alles Beiftes getrieben, von welcher aus tein Seil mehr gu finben ift , als in einem ernften tiefen Ctubium bes Alterthums, Uns fere Beit, bie fich in ber neuen Runft fpiegelt, macht biefer thre erfte und Grundbeftimmung: Ginbeit in ihr fetbft . un: moglich ; barum muß ber Runftter, will er anbere feinem bei: ligen Berufe nachgeben, fich eine Bafis in bem Beifte fuchen, ber ibn wieber ju feiner Bestimmung gurudführen fann, und bieg ift tein anberer, als ber bes Alterthums; wir baben es flete gefeben und feben es noch fortwahrend, ju welcher Got: tes : und Beiftesverlaffenbeit bie Runft gelangt, bie fich biefes Berufes entschlägt. Daß ber hauptpfeiler beffelben bas Chris fteuthum ift. liegt fo febr im Wefen bes Alterthums und ber neuen Runft überhaupt, bag es teiner weitern Undeutung benbalb bebarf. - Sier in Rurnberg boffte ich beun auch bem Berurfniffe aller berer gemag, bie ibre Beit verftanten haben, reiche Rabrung gu finten, bie mur fo wenig ober viel gu Theil werben fann, als man bas, mas unferer Beit noth thut, mehr oder weniger ju begreifen beginnt. Und gewiß gibt es in Dentschland wohl teinen Ort. an welchem biefes Bedarfnis nach bem Beifte ber Alten in bem Innerften bes Gemuths fo rege gemacht wurde als bier. Denn feine Gtabt bat fich fols der Blathe ber Runft im Mittelatter ju erfreuen gehabt als Murnberg, und feine Gtabt bat ben Fluch un ferer Beit in foldem Grabe ju fublen gebabt als Rurnberg. -2Bas benn nun bier in Rarnberg gefchiebt, um bas Bebarf: nig nach Berfdinung eines folden beftigen Rontraftes gu ber friedigen, mochte ich fest gerne Ihnen mittbeilen, und will es barum auf ein anber Mat verfparen, Gie mit tem, mas von ber Bluebe ber Runft , aus jenem Fluche ber Beit, fich noch als einzeluftebenbe Refte gerettet bat, befannt gu machen, wies wohl es mich faft fest febon brangt, Ihnen Mebreres mitzus theilen, mas meines Biffens wenigstens, noch gar nicht, ober nur wenig jur offentlichen Renntnif gelangt ift.

Besonberer Anerkennung haben fich bier bie Meisterwerte ber Bilbhauer: und Bautunft bes Mittelalters, besonders von Seiten ber Rannbergischen Gemeindeverwaltung zu erfreuen gehabt, und gewiß wird man mit dem volltommensten Rechte bem Magistrat der Stadt diese offentliche Anerkennung darzus bringen besugt sehn, sa man wird sich burch den Geist bes Alleterthums dazu getrieben süblen. — Der englische Grus, von Beit Stoß in Solz gearbeitet, ein Mert voll des reins sten, frommsten Ausbrucks, mit einer Schnheit der Formen in einzelnen Theilen, die bas Gange mit in die Neihe auszgezeichneter Kunstwerke ftellt, (die Jungfrau Marie mit dem Engel, über bevben Gott Bater und die Taube, das Gange in einem Nosentranz mit sieben Basreliefs aus dem

Leben ber Maria, die bepben hauptfiguren in faft boppele ter Lebensgroße) bing in alten Beiten im Chor ber Rirche tes beiligen Laurentius, und warb in ben obenermabnten tunftsturmerifchen Zeiten beransgenommen, um gu, ber Szimmet weiß, welchem 3wed benugt zu werben; ba man aber nirgends einen paffenben Play fur biefes Runftwert fanb. marb es enblich wieber an bie alte Stelle gebracht, und weil bie gute eiferne Rette inbeg vertauft worben, fo mußte ein Brunnenfeil ihre Stelle vertreten. Tage barauf, nachdembas Bange aufgehangt worben, fant man bas Bilbwert auf bem Fußboben ber Rirche in taufenb Splitter gertrummert. Durch eine, fast an's Unglanbliche grangenbe Arbeit warb aber boch in biefem Jahre, mit nur wenig nothwendig geworbenen Ers gangungen, bas Bange wieber gufammengefügt, und biefes erfrent nun wieber Alle, welche Ginn fur bas Schone baben, - Gleiches erfreuliche Schicfal batte ber fogenannte fobne Brunnen auf bem Martiplage, ber biefen Ramen mobl mit bem volltommenften Rechte verbient. Beil ein toftbares, von Peter Bifcher (bem Berfertiger bes berabinten, aber Mues berg: licen Gebolbs: Grabs) in Bronge mit vieten Figuren gegoffer nes Bitter, im Detallwerth - fage im Metalls werth - verfauft worben mar, fo foll ber großherzige unb fur alte Runft fo febr begeifterte Ronig von Bayern, bamals noch Kronpring, aus eigenen Mitteln bie Roften ber Bieberberftellung biefes fconen Brunnens, gleichfam als Erfan fibers nommen haben, und fo murbe biefes große Runftwert tem Uns tergange entriffen, und fieht nun wieber in alter Pracht ba. Beplaufig gefagt, bat man burch biefen Bau ben Damen bes Bitbhauere Georg Coonhofer (aus bein Anfange bes vierzehns ten Jahrhunberte) entbedt, burd welchen und beffen Bufams menhang mit ben berrlichen Figuren an ber Rirche gn unferer lleben Frauen, man eine, fur bie Runftgefciote fo boofiwiche tige Bilbhauerschule entbedt bat. Bu bewundern ift die Ges fmidlichleit, mit welcher biefer Bau gu Stande gebracht worben; bie gange altbentiche Architeteur ift nen, und auch eine große Angabl ber Figuren ift nach ben bath verwitterten alten gebauen; beubes gibt ein erfreuliches Bengnif von der technischen Fertigfelt, bie Formen ber Alten nachzuahmen, was, noch gar nicht lange ber, fur etwas fast Unmögliches gebalten worben ift. Gleiche Berudfictigung verbienen auch die Musbefferungen ber fcabbaft geworbenen Theile ber Frauenfirche. Wenn nun gleich biefe neuen Arbeiten, neben bie alten gefiellt, Manches gu wanfden übrig laffen, fo verbient boch fcon gewiß ber aute Ginn ber Darnberger, ber fich barin tunb thut, bie billigfte Anertennung.

(Die Fortfenung folgt.)

Bergamo im Oftober.

Bu unferen ausgezeichneten Mitburgern rechnen wir ihren Landsmann Gimon Maur, Rapellmeister beu ber Liebe, frauen:Rirche (la santa Maria maggiore). Er ift Berfasser von mehr als vierzig großen Opern. Meffen, Oratorien und Rantaten, sein mehr als zwanzig Jahren hat er sich hier Iniebergelassen. Seine geistreichen Rompositionen verbinden itaellenische Glut mit beutscher Wahrbeit, Treue und Korrettebeit. In Italien, Frantreich, England und Spanien werben seine Opern mit dem glanzendsen Erfolge gegeben, und halten sich fortwährend auf dem Repertoire, nur in Deutschs land ist dieser beutsche Meister noch weniger besaunt.

Beplage: Literaturblatt Dr. 88.

#### fåt

## gebildete Stände.

### Sonnabend, 4. November 1826.

Getroft! — Allein fieht Griechen eurer Sache! — Rampft um ber freven Jutunft ebled Gind. Berauscht, begeistert euch in heiliger Rache! — Mit Blut kauft eure Thoter euch jurud; Erbebt sie die zertrummerten Altare! — Wölbt eure Tempel neu mit flolzer Pracht! — Im Sieg verberrlicht unsers Heilands Ehre! — Er ist der Gott des Tapsern in ber Solacht.

Amalie von Belwig, geb. Fregin von Imboff.

#### Gefang ber Gulioteno).

Onrch bie Luft mit macht'gen Schwingen schifft ber tonigliche Mar, Schwlagt sich mit des Sturmwinds Wuthen auf des Berges duntle Hob'n, Und die Jungfrau'n nah'n dem Orte, Wasser schöpfend aus dem Quell, Und von ihren Schwanenhusen rauben wir den Liebestuß.

> Tange, Tange, Pallifare, Auf! und tange, mutb'ger Seld! Morgen wirft bu, wie ein Lowe, Buthen in der Eurten Reib'n.

"Barum bist bu, junge hirtin, also traurig, also still?"—
"Barum ach! bu Bielgeliebter, magst du aiso fragen mich?
Ift boch Stlaverep in Suli, herrscht doch in bem Land ber Feind."—
"Darob, Madchen, sep nicht traurig! ber Sultot bes tampft ben Feind."

Eange, tange, Pallifare, Auf! und tange, mutb'ger helb! Morgen wirft du, wie ein tome, Wutben in ber Eurfen Reib'n,

Lebt boch noch die bobe Gottin, die bes himmels Reich bewohnt, Deren Stimme fraftig Tonen auf der Erde wiederballt; Flammen fpruben ihre Blibe, vor ihr schwindet jeder Feind, Ju den herzen der hellenen facht fie an des Muthes Glut. Frag' an bep den Chermopplen! und der Sparter fun-

> Tange, tange, Pallifare, Quif! und tange, mutb'ger Selb! Morgen wirft bu, wie ein Lome, Buthen in ber Eurfen Reib'n.

> > Th. R.

Gleich und Gleich gesellt sich.

(Fortfenung.)

Salmple, burch ben Tob seiner Sattin und ben Gang ber Bollerschicksale tief verwundetes, herz sand es leichter, sich von Allem loszureißen, als seine zerstörte Vergangen: beit auf bem alten Vaterlandsboden neu zu erbauen, — er schiffte sich mit seinen kleinen Waisen nach Valtimore ein; Eroussel empfand diesen Schritt so schmerzvoll, daß er bepm Abschied zu ihm sagte: "Fühlte ich nicht abnend, daß ich lingluck hindringe, wo ich helsen möchte, so ging

<sup>\*)</sup> Rach ber frangbischen Mittheilung bestelben in bem interessatten Werte ber Mabame Belloc : Bonaparte et les Grecs etc. Paris 18x6. pag. 250. vergleiche pag. 400., wors nach berselbe ben Griechen Demetrius Murust. Sohn bes im April 1825 in Konstantinopel bingerichteten Fürsten Konstantin Murust. jum Berfasser bat und aus einem größern Gesbichte besselben entnommen ist.

ich mit bir, ich murbe beiner Gobne Ergieber und lebte fur bid." Geibel nahm die Gache viel leichter; feine junge, eitle Frau, eine Oberfacfin, die er auf der Bau: gener Meffe, wohin fie ibr Bater in Sanbelegeschaften mitgenommen, fennen gelernt batte, mar febr vergnugt, ibr Barerland wieber ju feben, und es fcbien, als wenn bie Gludegottin bie Stelle feiner Affocie's eingenommen batte, benn mas er feit feiner Erennung von Salmpl und Crouffol unternahm, brachte ibm Gewinn. Er laufte eis nige icone vergantete Guter, befam von einem fleiben Surften, dem er Gelb lieb, ben mefenlofen Eitel eines Rammerrathe, faufte mit wenigem Gelb einen bedeutunge: Tofen Abel und erhielt endlich fur zwepbeutige Berbienfte einen Orden, ber, wie alle, feinen Werth von bem erhal: ten muß, ber ibn tragt. Dach ber Rataftrophe, die wir mit dem Namen bes allgemeinen Friedens belegen, leufte fic Seidels thatige Citelfeit auf Fabritunternehmungen, neben benen Armenanstalten fast immer Beitgenoffen und mit ibnen in Wechfelmirfung finb. Rurg, er marb ein Mann, ber viel Gutes beforderte, vielen Danterntete, aber feine Bermandticaft weber mit bem, ber im Evangelium an feine Bruft folug, noch mit der bort auch ermabnten armen Bittme, feinedwege barthat. Darnach ging auch nicht fein Bestreben, fondern nach ben Beweisen, bag bie Ceibels jur Zeit Raifer Konrads Barone von Goldmubl ges mefen maren, mas er febr richtig aus ber Mebnlichfeit feines Wappene mit bem bes alten Thurms in Goldmubl bewied. Diefer ichien die legte Trummer eines alten Schloffes gu fenn und zeigte auf einem großen Quaderftein ein Dabl: Seibel batte aber von feinem Groß. rab audgebauen. vater, einem reichen Muller ber, ein Mublrab auf gemaf. fertem Grunde im Wappen geführt. Die Beweise murben alle berbengeschafft, Geibel war barum nicht gludlicher, und fein Sang, fic als Beforderer bed offentlichen Boble gu geigen, nahm nicht ab. Ben feinen berden Rindern, eis nem Cobn und einer Tochter, außerte fich bes Matere Beftreben und Behaupten um Geld und Ghre, ale angebors ned ungweifelndes Bemuftfenn des Befiges, aber eben fo Die Sabigfeit zu vergeuben; ber alte Gerr batte es wohl andere gewunscht, bennoch aber empfand er immer eine gemiffe Genugthnung, wenn er filr feine Cocter eine ungebeure Puhmacherrechnung und fur feinen Gobn fplen: bide Coupers, die er in Wurgburg als Student, oder in dem nadften Stadtden ale Erbyring von Goldmubl geges ben, bezahlen mußte. Er außerte jededmal daben: ed feb ibm nur um die jugendliche Thorbeit, benn bas Gelb das Beld made ibn nicht arm. Bep allen diefen Armfes tigfeiten war ibm, in ber Rindheit von einer braven Mutter erjogen (und bas wirft, oft munberlich, bennoch unfubl: bar fort), bad Onte bod Ernft; und bestalb die Erinne: rung an feine Jugend febr wichtig. Er nannte fie feine gute Beit, und fie mar doch nur die Beit, mo er gut mar.

Mit Salmpl war er immer in Berbinbung geblieben und wie biefer ein reicher und immer reicherer Sanbelsmann und landbefiger mard, batte er fic an die 3dee gewöhnt, bağ er mit ihm von jeber Damon und Pothiad gemefen. Micht weil er ibn in andern Berbaltniffen nicht auch lieb behalten batte, allein Leute, Die Beld gu ihrem einzigen Biel maden, geht es mit ibm, wie mit jeder ausschließens ben Leidenschaft : fie balten es fur bas Sochfte. Coon im erften Jahr feiner Rudfehr nad Deutschland erfuhr er von Chur aus, bag fein ebemaltger Rompagnon Crouffol bep seiner neuen Unternehmung burch die Sould seines Mits arbeitere, ber burch feine Glucht ben Buffand feiner Unges legenheiten ruchbar gemacht hatte, ganglich fallirt babe: und nach Aufopferung alles beffen, mas er fein nennen tounte, um die Forderungen feiner Glaubiger gu befriedis gen, aus ber Stadt und Begend verfdmunden fer.

Crouffold Glanbiger gemannen in der Auseinanderfe-Bung feines Beschäftes fo viel Achtung fur ibn, inbem nes ben ber, burch feines Rompagnone Untreue berbengeführs ten nothwendigen, Rebifchlagung überall Redlichfeit bervorblidte, bag fie ibm ein anfehnliches Gefdent gu feinem adoften fortfommen machten. Geidel mar febr befturgt über diefe Radricht, die ibm jufällig nach Franken gemelbet murde, und forfchte mehrere Male nach Erouffold Schickfal, aber vergebens; ja es fanden fic Angeigen, daß er auf bem Bege nach bem Gee wohl im Bebirge verunglidt Die Theilnahme, mit welcher Geibel bas fepu fonnte. Soidfal ibred verloruen Jugenbfreundes Salmpl melbete, trug baju ben, fein eigenes Unbenten ben bem Ueberlebenden ju fteigern, fo bag biefes Band von Salmple Geite mit ben Jahren etwas Idealifches erbielt, benn er verpflangte auf Geibeln, ben er feit feiner Ueberfahrt nad Baltimore nie wiederfab, alle Reife im geiftig Guten, welche er felbst gewonnen batte, und unter allen Borthei= len einer großartigen Betriebfamteit unter bem Cous eis ner freven Berfaffung fortmabrend ausbilbete. Geibel fab in bem murbigen Burger, bem gludlichen Gatten, bem gufriedenen Bater immer nur den reider merbenben Raufmann, und wieß es feinedwege von fich, wenn in Salmyle Ropf fic der Plan bilbete, einen feiner Cobne, wenn bie Bergen ber jungen Leute einwilligten, mit feiner einzigen Cochter gu verbeiratben. Er hoffte ben jungen Mann in Deutschland zu bekalten - oder bachte vielmehr nichts deutlich als die Taufende, welche feine Tochter, ei= nerler mo? noch neben ihrem Brautichas befigen follte.

Wahrend der Ariegsjabre mar Seidel oft in Beruhs rung mit einem Lieferunge Ugenten, dem Water unfere jungen Baron . Tungern, gefommen; damale mar diefer noch nicht Baron, wie er aber feine Schäfden in's Trockne gebracht hatte, erwarb er diefe Burde auf eine viel rechts mäßigere Weife, als er das Geld, welches er für sie gab, erworben hatte, taufte Guter in holftein, vertaufte sie

wieber, und fand überall Mittel gu erwerben. Spefulationen führten ibn mehrmals in ber Defgeit nach Leipzig, mobin Geibel feiner Bollvertaufe megen auch fam; fie gechten bann gufammen, und Geibel, ber außer: ordentlich gern fprach, fant an Tungern einen bereitwilli: gen Buborer und Frager. Gines Lages ergablte Geibel pon feinen frubern Sandeleverbaltniffen in Chur und er. mabnte daben feines Freundes Crouffol. Satte er nicht, ftatt feinem Befellichafter in's Beficht, eifrig in fein Glas gegudt, fo murbe er eine Beranberung in beffen Bugen mabrgenommen haben; eben fo wenig mar es ibm auffals. lend, bag Tungern Mittel fand, bes armen Berftorbenen meiteres Schidfal bis ju feinem Berfdwinden von ibm berauszuloden. "Und fo mare er tobt?" fragte er bann bringenb, aber flarr in bie Reige feines Glafes blidenb, bas er empor bielt. "Gebe Bott, nur verungludt, mennte jener und nicht freventlich. . . " - ,, Ep behute Gott! es mar ja ein frommer Mann," unterbrad Cungern beftig. "Bielleicht, fprach Geibel meiter, ftarb er aber erft fpa: ter, benn ein Uhrentaufmann aus Locle fagte mir, weil ich immer nach ibm forfchte, wohl noch ein Vaar Jahre baranf, es babe ein Crouffol in ber Begend gelebt und fep im Blende gestorben. 3ch trug ihm auf, die Cache naber ju untersuchen, ba mar teine Spur mehr von ibm, feiner grau und feinen Rindern ju finden." - "Wie? Fran, Rind?" - ,, Ja, er muß geheirathet haben - ges wiß eine dumme Beirath, beun einen empfindfamen Sieb hatte ber arme Mann von jeber." Eungern fprach von etwas Anderm und trant baben fo gewaltig, daß er bald gar nicht mehr fprach, fondern feinem Bedienten tallend befahl, ibn bald gu Bette ju bringen.

Tungern aber batte febr recht, bep Crouffole Namen bie Raffung zu verlieren. Er mar es, ber ben armen Mann in Chur ju Grunde gerichtet batte. Bep volliger Untunde bed Beicafts batte er mit geborgtem Belbe Crouffold befannte Renntnig ju feinem Bortbeile benuten wollen. Bald gaben ibm alte Spieggefellen Radrict von einem Unternehmen, bas reichlichern Ertrag abmerfen murde, ale bas mubfelige Fabritmefen, wenn man nur baben teine ftrenge Borurtheile über Glaub und Ereu ha: ben wolle. Das mar nicht Cungerns Fehler, bas Fabrif: mefen mar ibm alfo ichnell jum Edel geworden, und ber ge: miffenbafte Crouffol nicht fein Mann, er wußte einiges Beid auf fein Beschaft vorgestredt ju erhalten, filr mels des, ba ibr Unternehmen folibarifd mar, Crouffol baften mußte, und ging bamit ju bem Befehlshaber ber \* \*.\* Armee in Italien. Er mard fur feine Dienfte gut be: gabit, begab fid nad Deutschland, und madte feinen Deg, mie mir oben ergabit baben. Mas mit Cronfol murbe, wiffen mir auch; allein er fam nicht in ben Gebirgepaffen um. Es mar fcon Spatherbft, und er wollte nur ben ibm befannten brudenden Unigebungen, nicht feinem Be-

wiffen entflieben. Das mar rubig! Er verlieg bie Schweig, und traf in dem Arlberg auf einen einsamen Sof, beffen Bewohner bolgerne Uhren verfertigten. - Dort blieb er den gangen Winter, und feine Fertigfeit in mandem medanischen Geschäft mar ibm in Erlernung bes Runft: zweiges feines Wirthe fo forberlich, bag er bald gefdidter wie diefer, im Frubjahr ben Entidluß fagte, in ben Meufchateller Bergen bie Uhrmacherfunft zu erlernen, ba in jenen Jahren biefes Sandwert febr vortbeilhaft mar. Crouffol war daben nicht von bem Bedurfnig nach Befcaftigung, noch Unterhalt allein angetrieben, ber Bebirgduhrmader batte eine Cochter, bie ein Rind ber Da: tur, und von ihr erzogen, bem von gebildeten Menfchen graufam Diffanbelten freplich wie ein mobitbatiger En: gel ericeinen mochte. Mit finblider Butraulidfeit, menn Crouffol ergabite, ober gar fie über ein weltliches Juter: effe belehrte, mit gudtiger Bescheibenbeit, wenn er mit ibr fdergte, ober Dienfte von ibr erbat, fdien fie ibm bald Cochter, bald Geliebte, und er feguete die Moglicha feit mehr verdienen ju tonnen, ale bie an Beidrantung, ja au Entbebrung gewöhnte Gufebia ale Sauefran bedurfte. Crouffold Plan gludte. Er ging im nachften Grubiabr nad Locle, und begab fich ber einem geschickten Arbeiter in bie Lebre. Diegmal ichien ibn ein guter Engel zu leiten, er fand fonell bie Gattung Urbeit, die ibm am meiften jufagte - es mar eine ber einträglichften - er vervolls tommte fich barin burch bie ibm angeborne mechanische Befdidlichfeit und die Gebnfuct, balb Gufebien beim: holen ju tonnen, und nach zwer Jahren mohnten fie in bem Thale von Locle, in einem Saudden, bas eine Rela senbucht gegen Nord und Mordost schütte, an der Fels fenede ftanden ein paar Fichten, unter denen ein Quell in ein Brunnenbeden gefagt mar, - und bort ichien ber Friede Gottes ju mobnen, ber bober ift wie alle Bernunft. Eufebia hatte mit bem Geliebten gern Bater und Mutter perlaffen. Das reinliche Sauschen im Jura fcbien ein Schloß neben ber rauchigen Sutte im Uriberg, aber boch febnte fie fic zuweilen, den vaterlichen Geerd wieder gu Doch nach einem Jahr faß fie mit einem Rind auf bem Schoof unter ben Sichten, ein paar Biegen fpiele ten auf bem Grafe, Erouffol fam jeben Camftag mit reichem Arbeiteloba von feinem Sabritheren nach Saufe. -Ber bat Ausbrude einfach genug fur fo ein einfaches Blid? Dun ward es Berbft, und Erouffol ging binab jum Jahrmartt nach Meufchatel, um Binterfleider fur fein Weib und feine fleine Gufebia gu taufen, bie ruftiger wie fonft Rinder von zwep Monaten and ihren Gullen beraudgappelte. Der thorichte Bater faufte bas Befte und batte gern etmas noch Beffered fur feinen fleinen Abgott aufgefucht, aber wie er fonell nach vollbrachtem Gefcaft gurud auf feine Berge eilen wollte, traf er icon auf halbem Wege ju Bo= dette einen Bergnachbar, der eines jener boben Rinders

stubliden getauft hatte, auf denen die Rleinen ihren Plat in gewöhnlicher Meuschenbobe behaupten tonnen. Erouss soll malte sich die nachsten Winterabende, sein Weib am Spisentiffen arbeitend, die fleine Eusedia neben ihnen mit den Maistolden spielend, die er ihr mitbrachte, sich selbst arbeitend oder lesend — denn die Fabrisberen lieben ibm gern gute Bucher. So einen Studl mußte er zurudbringen! ereilte also den langen Weg in die Stadtzuruck, suchte, seilschte, lud sich die ungewohnte Last auf die Schultern und machte sich um eine Stunde später, wie die Jahreszeit mit sich brachte, wieder auf den Weg.

(Die Kortfegung folgt.)

#### Distiden.

1.

Als noch Colon Gefet, und Themistofles fouf und Periftes,
Solderlen Mannern Athens maren die Satungen gleich.
Als die Nitomache bald verpfuschten bie alten Gefete,
Colderlep Sourten Athens wurden die Satungen gleich.

2.

Schattet die Nacht, ba regen die Sobne des Meh's\*), fic, die Schalald, fic, die Schalald, Schleicht das unbeimliche Wild tudifch im Nebel umber: Aber sobald aufstrahlt die welterleuchtende Sonne, Dann in ihr duntles Getluft legen sie schnell sich zurud.

\*) Arabifder Ausbrud fur Schafale.

#### Rorrefpondeng: nadricten.

Maruberg. 10. Ditober.

(Fortfegung.)

Meniger erfreutich find nun wohl bie Berte ber newal: ten Runft. Auf allen Gtrafen faft fiebt man jest Brunnen. mit gotbifden Bergierungen; die Rirche jum beiligen Laurens tine bat eine ueue Thure von Soly, broncirt mit ben ges fomadiofeften alibeutiden Bierrathen, erhalten; in ber foenen Rirde jum beiligen Gebalb (welche voll berrlicher Runfifchage bes Alteribums ift) murbe ein bolgerner Altar mit golbenen und broncirteu (!) Bierrathen obne Bufammenhang , Gefchmad ober Regel, aufgebant (auf bemfetben ftebt ein bolgernes, febr fcones Rrugifix von Beit Stoff, ebenfaus broncirt!); mehrere Privatblufer, barunter bas bes Geren von Schwarg, bes Raufmanns Rlett, find in Stud unb Blech mit altbeutschen Bierratben verfeben worben; felbft bem Bieberberftellung bes von bem Marnbergifden Magiftrat gefauften Albrecht Durers Spaufe, wurden in bie vieredigten Genftertafeln altbeutiche Spinbogen von Solg eingefest, und biefe mit geschmadtos buns ten Gtafern ausgefüllt. - Der Rurnbergifche Magiftrat fou die Ubfict gehabt baben, ein Gebaube fur bie polytechnifche

Coule ju bauen, wovon bas Mobell fcon aufgestellt mar; biefes war ebenfalls im altbeutschen Style, eigentlich aber in gar teinem. Der ale Beichner fcon rabmlich befannte Carl Seibeloff bat bier bie Berantaffung erbalten. fich auch auf bie Architettur ju legen, allein mit weniger gladlichem Erfolg. Gin Mann voll Talent . lebenbiger Auffaffungegabe , und übers baupt mit einem wahrhaft meiftervollen Gefdide begabt, Muem, auch bem Unbedeutentften, eine gefällige und oft originelle Form ju geben , ift er boch nicht eigentfich Architett. Ihm bat man es vornehmlich ju banten, bag in Rarnberg fest bie altbeutichen Formen Debe geworben finb; biefe find aber auch nichts als Dobe, benn fie geben nicht aus einer, im Tiefften bes Gemuthe liegenten Runftanfcanung, aus welcher fie fic als etwas Rothwenbiges batten geflatten muffen, bervor, fons bern find blos gufattig willfurliche außerliche Formen bes, in biefem Augenblide herrfcenben Gefdenads. Go wenig bie Form bas Wefen erfegen fann, fo menig wirb fic ein nur balb mit bem Geifte ber altbeutschen Baufunft Bertrauter, von bem unerträglichen Gefühle beum Betrachten biefer feeren Tans beleven ergriffen, fagen tonnen, tiefes fev altbeutice Runft! Ja er muß es fogar fur Berbbinung und ten vortrefflichften Migbrauch bes Großen und Unabertroffenen bes altbeutichen Style, ale eine Berfanbigung, an bem Geifte ber Alten ers achten. Welchen verfehrten Weg bie Maler fcon in ben leg. ten funfgebn Sabren eingefeblagen baben, baburd, bag fie in bem Bahne ftunben. burch Dachabmung ber Formen in alts beutschen Bemalben, erboben fie fich ju ben Atten felbft, ift feit biefer Beit icon fo oft befprechen worben, bag es fibers fluffig mare, Ihnen, ba Gie überbieß mit mir bieraber gang einverftanben fewn werben, meine Unfict weiter gu entwideln. Das unferer Runft Roth tout, ift grunbliches, ernftes, ties fes Stubium bes Beifes ber Alten; ift biefer erfaßt, unb bitbet fic bier an eine neue Runft, fo wird fic und muß fich aus biefer bie ihr inwohnenbe mabrhafte, und bann auch nothwendige Form von felbft ergeben. Wenn Gie bie berrits den Berte bes größten unferer in Deutschland lebenben Da: ler, Cornelius, gefeben baten, fo marben Gie mir fcon aus ber außern Anfchanung allein Recht geben, und mas uns bin und wieber von ben Leiftungen eines Beit, Schnorr, Dverbet und hef in Rem gu Gefichte getommen ift, mag bas Gefagte auch burch biefe bestätigen.

(Die Fortfenung folgt.)

Auftbfung bes Rathfels in Mr. 258.

#### Ebarabe.

Mein Erfles lebt gar froh und frank Im bloten Schattenhain. Beym Jagdgefang und Sobrnerflang Springt's über Stod und Stein.

Mein Zweytes mag jur Commerzeit Den muben Leib bir laben, Doch fannst bu's auch, wenn's friert und schneit In meinem Ganzen haben.

Beplagen: Intelligengbl. Dr. 42. u. Monatdreg. Oftober.

### gebildete Stände.

### Montag, 6. November

Mus, aus furges Licht! Leben ift nur ein manbelnber Schatten, ein armer Schauspieler, ber feine Stunbe lang auf ber Bubne groß ift, anb bernach nicht weiter gebort wirb.

Shalfpeare.

#### L'Acquetta. (Mus bem Mercure du XIX. Sibele.)

L'Acquesta, bas fürchterliche Bort, por dem in 3ta-

lien Alles gittert, ift bas Diminutiv bes Wortes acqua (Waffer). Die entfeslichen Wirlungen bes Upas : Giftes find befaunt, und man weiß, baß eine in baffelbe getauchte Pfeilipipe bem Geschöpfe, welches fie trifft, augenblidlis den Tob bringt; bie acqua tophana ift aus ber Geschichte ber Beiebaupt'ichen Juminaten ale ber fur bie Deineis bigen bestimmte Gifttrant nicht weniger befannt; bas Drfilg'fde Wert ift baufig gelefen und man tennt im Allgemeinen die Wirtungen bes Gaftes bes Blancanillobaumes, ber Metallgifte und jenes ichnell mirtenden giftigen Glui: bums, welches bie Ratur mehreren Urten von Reptilien verlieben bat; allein alle diese Gifte find nichte im Bergleich mit bem meniger befannten, welches ble Bewohner pon Perufa in Ralabrien fabriciren. Geine Gigenicaften besteben vorzuglich barin, daß tein auffallendes Symptom fein Wirfen fund gibt, benn nur, menn es bem Rorper fcon tobtliche Bernichtung gebracht, wird ber Bergiftete biefes gewahr; es führt langfam, aber unabanberlich bem Tode ju und verschafft bem tenflischen Feinde, ber es ge: braucht, ben Unblid einer fdmergvollen Ugonie bes Beopfer: ten: fein name ift Acquetta.

Mit diefem Gift, Acquette genannt, follen nach einer in Italien allgemein verbreiteten Mennung die Jefuir ten den Papft Clemens XIV., Banganelli, vergiftet baben.

Diefer Papit, welcher ben Jesuiten Orden pernichtet

batte, erwartete nichts anderes als ein Opfer ber Race biefer madtigen Gefellicaft gu fallen, und fagte bieruber gut feinen beforgten Freunden: "3d habe Alled vorausge-"feben, ale ich die betreffende Bulle unterfdrieb. Allein "ich babe bamit nur gettan, mas mir gerecht und noths "wendig geschienen; inbem ich mich in die Arme ber Bor-"febung geworfen , mußte ich gleichwoht , bag mein Leben "jum Opfer gebracht werben mußte."

In der That mußte bieg aud, trog aller angewands ten Borfictemagregeln, endlich alfo gefchehen, und die au-Berfte Bachfamteit tonnte ben beiligen Bater nicht für immer gegen ben noch machfameren Feind ichigen. Dft fagte er gu feinem Rod: "Fra Prancesco, badate alla pignata, perchè altrimente anderebbe male e per voi e per noi.46 (Bruber Frangistus, gebt mir wohl auf den Copf acht, fonft tonnte es Cud und mir fchlimm geben.) Bruber Francesco befolgte diefen Befehl auf das allergemiffenbaftefte und ließ nie Jemand in bie Ruche treten. Ja als er fic eines Tages auf einen Augenbild aus derfelben entfernt batte, obne bie Thure abzuschließen, benachrichtigte er ben Papft gisbald bavon, welcher benfelben Tag nichts genoß als frifde Cper.

3m Jahr 1770 verfündeten eine Baurin von Balens tano und mehrere andere fanatifche Perfonen den nabe be: porftebenden Cob des Papftes. 3m Jahr 1771 erneuerten fic diese Prophezeibungen. Im Jahr 1773, in welchem die Aufhebungebulle bed Ordens erfdien, murben noch be: ftimmtere, diefes Greignif betreffende Offenbarungen von einer Frommlerin aus der Mart Ancona befannt gemacht. Sie bedrobte in denselben den Papst und alle Fürsten, welsche ben Orden verfolgen oder ausbeben würden, mit nachen Tode und andern surchtbaren Uebeln. Indessen verzgingen immer noch mehrere Monate, ehe die Gesundheit des Papstes irgend einen Anstoß erlitt. Gegen Ende des Jahres 1774 aber, gerade am Mittwoch der heiligen Wosche, als der Papst vom Batisan zurücksehrte, sagte er ganz unvermutbet zum Prolaten Macedonio, den er seines größten Butrauens wurdigte und indem er die Hand auf den Magen legte: "Monsignor, l'abbiamo preno; & qui." (herr Prolat, jezt hab' ich Gift besommen; ich sühle es hier.)

Der heilige Bater hatte sich nicht getäuscht. Bald war sein Mund und Hals angeschwollen. Es solzte Erbrechen, immer zunehmende Schwäche bes ganzen Körpers, ende lich Betäubung und heftige Leibschmerzen; der Mund stand unausgesezt offen, als ob ein inneres Feuer den Körper verzehre. Kurz alle Spmptome zeigten deutlich, was vorz gegangen sepn mußte, und was zu erwarten stund. Der Papst ließ eiligst den Doltor Bianchi, seinen alten Freund, von Rimini tommen. Er tam, aber — als es zu spät war. Der heilige Bater hatte gleich nach ben ersten Unz zeigen ein Gegengist genommen, welches er immer bev sich trug, er batte sich dann in ein wie ein Bacosen geheiztes Immer bringen lassen, um durch tunstliche Ausdunzstung das Gift zu vertreiben. Aber alle Mittel waren vergebens.

Ganganelli ftarb wirflich ben folgenden 22ften September, aufgezehrt von bem surchterlichften Fieber, bem Acquetta-Fieber. Sein Tod war voll Seelenergebung und driftlicher Burde. Keine Klage, fein Murren entweihten feinen Mund. Alls man ihn wegen seines Testaments fragte, erwiederte er furg: "l'anima a Dio, la robba a' parenti." (Meine Seele moge Gott zu sich nehmen, meine Habe die Berwandte theilen.)

Nach seinem Tobe zeigten sich die Wirtungen des furchs terlichften aller Gifte auf die schrecklichte Art. Der Leichs aam zerfiel in schwarze Stude, und seine Ausbunftung war pestartig. Die Eingeweide und das herz des Papssies batte man voterst nur in einem Potal ausbewahrt, um sie später bedauseigen, allein derseide zerplazte in wenigen Stunden zu unzähligen Splittern. Ja selbst nachdem die Gingeweide alle aus dem Körper genommen und dieser sorgsfältig gewaschen und einbalsamirt worden war, erzeugte sich in demselben sortwährend eine mit Blut gefärbte Flusssied in dem Goten das Bett bindurch bis auf den Boden lief. Diese surchtbare Austösung sezte Alles, besonders die Männer vom Fache, in Staunen und Schreden.

Ed ift alfo eine Eigenthumlichfeit ber Acquetta, daß ihre Birtung auch auf ben entfeelten Rorper fortdauert.

Gott bewahre bor ber Acquella alle meine Lefer, vors juglid aber mid, ber ich aus unverdächtigen Quellen biefe Ergablung gefcopft und aufgezeichnet habe.

## Gleich und Gleich gefellt fich.

Die Novembersonne mar noch so warm! ber arme Banberer fublte freudig ibren Strabl, trodnete feine Stirn, fab über ben bligenben See, von ber Abendfonne beffrablt, fab jenfeite bie Rette ber befoneiten Alpen bleubend auf ben Agur des Simmels gezeichnet, er empfand einen unnennbar freudigen Muth, die Schopfung fo berts lich, und er Batte, Bater, freper Mann, weil er arbeis ten fonnte und ju entbehren verftand. - Run fant bie Sonne jur Geite feined Weged binter die Bipfel bes Bes birge, ber Schatten bes Jura breitete fich wie ein buntler Teppid meiter und meiter über ben Gee; fo eben glang: ten noch die Thurme von Cftavaper im Abenbftrabl, jegt bullten fie fich in Dammerung ein und der buntle Teppich rollte fic gegen die Berge binan auf die Soneefelber gu. - Crouffol athmete fcmer, fcmer! und ber eifige Rord. weft, der dem Riedergang der Sonne in diefem Bebirge folgt, fouttelte ibn wie Rieberfroft. Jegt mar er rechte um locle berum geeilt, über einen Feldpfad, und bort lag feine Butte! - aber bennoch blidte fein Auge über fie binaud. Die Diederung war in Finfternis gebullt, die Soneegipfel lagen in grauen Daffen unter bem buntein Simmel, an bem Stern neben Stern hervortrat, indef am Enbe ber Bergfette über ber Racht ber Ebne und ber grauen. Maffe ber umidleverten Alpen eine rofenrothe Lichtwolfe lag - es mar die Spige des Montblanc. Erouffol batte; wenn er gefragt worden mare, in diefem Augenblid nicht gemußt, ob fein beftig ichlagenbes Berg fic mehr nach ber Beimath in ber Kelfenschlucht, ober nach jener bort über ber roffgen Bolte - boch darüber - febnen mochte; aber mie er fein Deib fab und die fleine Gufebig ibm bie Urme entgegenftredte, ba fühlte er tief, tief, feine Beimath fep noch auf Erben.

Aber das war Croussols legter forgenloser Tag. Sein Kind saß neben ihm auf bem mitgebrachten Sessel, sein Weib hielt ihre Spisenkloppel zusammen, um zehn Mal die Maidsolbe, die der kleine Muthwille vom Tich rollen ließ, aufzuheben; er saß daneben und freute sich mit ahnender Webmuth, denn ein zerstörender Huften war die Folge des Marktganges, den Croussol, mit den Gigenheiten der Bergluft unbefannt, ohne Vorsicht gemacht batte. Je mehr sein Leben hinweltte, je mehr hoffnung rankte sich um die Geduld, mit welcher er schlastose Rächte, trastlose Tage ertrug. Mutter Ensebia ahnete den Justand ihres Manned nicht; sie dachte, daß er wieder genesen

murbe, wenn er unr Starte genug gewanne, um fie mit ibrer Rleinen jum Grofvater im Arlgebirge ju fubren, und wie ber Großvater vom Chriftfefte an nicht mehr forieb, ward die Gehnsucht noch großer, bis im August bes fol: genden Jahres einer der Briber ihr melbete: ber Bater fep geftorben; ben einen Bruder babe bas Lood getroffen, Coldat ju merden, der andere fep in die meite Belt ges gangen und das verschulbete fleine Unwesen verlauft, benn er, der Schreiber, babe ein reiches Madden geheirathet, und fep ju beffen Bater gezogen. Dem Schreiben lag ein Gelbbrief auf gebn Rarolin ben, ale Gufebia's Untheil am Ueberreft des vaterlichen Erbes. Das gute Beib fab fic feiner feligsten Soffnung beraubt, ibr war, ale tonne Crouffol nun nicht mehr genefen, nun fie teine Baterbutte mehr batte, die ibn aufnehmen follte. Defibalb batte fie auch nicht bas Berg, ihrem Mann biefe Nadricht ju geben; auch follte er nicht miffen e bag fie einen Rothpfeunig erhalten babe, benn er fing an, mabrunehmen, bag bie Roth berannabte, meil feine Rraftlofigleit ibu an ber Ur. Da hoffte fie ibm unbemertt von ibret beit verbinderte. fleinen Baarichaft einzufliden, bis er wieber tuchtig gu arbeiten vermochte. Da fam ber Gerbft wieber, frub, wie er es in ben Bergen ju toun pflegt, aber bie Conne marmte bie Relfenbucht noch wie ein Treibbaus, und bie menigen Laubbaume fdienen mit ihren bunten Sterbelleibern in neuem lengidmud gehillt. Gufebia mußte nad Locle geben', um fur ben morgenden Sonntag einzufaufen; fie frente fich, ihren Gatten mabrend ihrer Abmefenheit an ber Suttenthur in ber milden Connenwarme figen ju lafe fen, mo fein Tochterlein um iba berumfpielte. Gein Er: werb mar aufgezehrt, fle batte begbalb eines der geerbten Golbftude in die Sand genommen - bas erfte! - und wollte es mit fdwerem Bergen ben bem Fabritherra aus-Indem fie bepm Weggeben die Rleine über die medfeln. Thurfdwelle bob, glitt ihr bas Golb aus ber Sanb unb rollte in's Grad. Crouffol mard es gewahr und fragte verwundert, mober bas Gold fomme? Gufebia raffte ben Rarolin fonell auf und aus Coreden und Gil' - benn Die Sonne fant - und and liebendem Muthwillen ant, wortete fie einer tinbifden Boltsfage jufolge: "Es ift ein Engelden neben und vorbepgeflogen und bat mit feinen Blugelden an bas Dach geftogen; bann fallt immer ein Goldflud berab." - Lange fdmer Rrante verlernen ben Schert fdnell ju verfteben, indeg Gulebia, ihrem Mann Scheibefuffe guwerfend, forteilte, befann ert fic auf bas Engelden, faste nur das Bild bes Simmeleboten auf, ben fein traumenbes Ange über ber fleinen Diefe fucte, auf ber bichte Straufe von Zeitlofen das Grun des Rafens überfaeten. Sein Blid ichwebte matt fort bis ju et: nem Punft, wo ber Gipfel bes Montblane über ben naben Sugel bervorragte und in voller Lichtespracht in bas bun: telblaue Simmeldgewolbe flieg. Der Engel foien ibm viels

leicht auf jener Sobe ju weilen, benn babin blieb fein Blid gerichtet. Gein Weib mar aufgehalten worden im Ort, fie hatte fich felbit aufgehalten, benn fie batte berm Ginmechfeln des Goldstude dem Sabrifberen, ber Deutsch verftand, bie gange Beschichte ihres Erbes und ihrer baueliden Roth mit herzenderguß ergablt - nun fant bie Conne fonell, und fie eilte jurud, damit die Rleine nicht unruhig murde, und ben Bater belaftige. Der faß aber noch vor ber But= tenthur, und fein Untlig mar noch ju bem Montblanc gewendet, ber jest in abendlicher Glut glangte. fleine Gusebia batte feinen Schoof voll berbstlich gefarbter Blatter gelegt, eine Sandvoll ber iconften gesammelt, und bielt fie, auf feine Inice gelehnt, ju ibm empor. Das beforgte Deib jog die Rleine vom Schlafenden bins weg, aber - fein Auge mar ja offen, bie Rofenglut bes Berges fpiegelte fich trube in bem ftarren Blide, er er: machte nicht mehr.

Der Fabritberr mennte, bag Gufebia ben ibrer Erb: fcaft, beren nichts bedeutenben Betrag fie bes Baters Undenfen feonend nicht angegeben batte, feiner Unterftubung bedurfe, und die Urme mepnte, die gehn Gold= flude mußten viel lauger bauern wie ibr armes leben, ober fie dachte überhaupt wenig, eilte nur aus ber Sutte, mo fle gludlich gemefen, aus locle, mo alles fo thener mar, und bezog am Abbang bes Borgebirges ein fleines, ein: jeln ftebenbed Sauschen, wie fie bort überall bingefaet. find, machte Spigen, betete filr ibr Rind, und pflegte ed mit inniger Liebe. Gin Raufmann in St. Aubin bezahlte ibre Arbeit punttlich und driftlich, benn viele brangen die armen Spigenmaderinnen fo, daß fie fur ibrer Augen Licht, bad ihre Arbeit fruber ober fpater buntel macht, taum das Brod haben. Gute Nachbarn, bie Barten und gels der hatten, ichentten ihr jumeilen Gemufe und Butter, und wie Cufebia immer bolbfeliger mard, gaben fie ihr an ber einen Butte einige Birnen, an ber andern Beigs brod - und fo ging ein Jahr bin und ein Paar, und die Bittme tonnte fic nicht entschließen, bie Rabe von ibred Batten Grab ju verlaffen und in's Ariberg gurudjugie ben, von wo die Brider ihr feit bed Batere Cod nicht mehr fdrieben. - Eufebia mar nun acht Jahr alt, bie Mutter lebrte fie alles, was der Bater fie felbft batte uben laffen; benn ber batte fie im frangofifc Lefen, Schreis ben und im Rechnen recht forgfaltig unterrichtet, und ba: ben machte bas Rind fleine Spigden, die auch modents lich ein paar Piecettes eintrugen. "Gott wirds fcon maden!" feufste gutrauenevoll bie Bittme, wenn fie Gufebiens findliche Schone erfreute, und die Butunft doch fo duntel vor ihr lag. Gott machte ed freplich, aber barter wie die Fromme es gehofft hatte. Der Rummer, die figenbe Urbeit, die raube Rahrung, entwickelten ein lange fames Uebel in ihr, Eufebia blidte angftvoll in ber Muti ter griofdendes Auge, wenn diefe fdwerathmend die mati

ten Sanbe, fatt zu arbeiten, über bem Spigentiffen jum Gebete faltete. - Die bieber noch erhaltenen Golb: flude ber Erbicaft murben ein's nach dem andern binab nach St. Mubin getragen und ausgewechselt; ber guts muthige Rausmann ftarb, ein anberer in einem entfern: teren Dorfe feilichte unbarmbergig um ibre iconen brei: ten Ranten, und wollte Gufebiene fleine Spigden gar nicht mehr annehmen. "Gott! mache es gut!" betete bie Mutter, wie ber Winter wieber eintrat, und ber Source die Wege bededte, und die Nachte ber Schlaftofen fo lang ichienen. Un einem Sonntag nachmittag trug bie Rrante der nun achtjabrigen Gufebia auf, fic einen Beg durch den Schnee ju babnen, bis ju bem Pfad binauf nad Rochefort, mober ber Pfarrer, weil es fein Filial war, gurudtebren mußte, und ibn gu bitten, bag er auf einen Moment nur in ihre Sutte tommen moge. Die Rleine gehorchte, und ftand nun mit bem Befen, mit dem fie mubfam den Schnee gur Geite gefehrt batte, in ber Sand, weinend am Bege. Der gute Pfarrer blieb unangeredet ben ibr fteben, und fagte: "Rleine, bu frierft ja!" Dun ftromten bie Ehranen bes Rindes aus ben bunteln Augen, und fie jog bittend ben Prediger gu ihrer Bohnung bin. Erouffol und fein Beib maren fatholifc, ber aute Pfarrer batte alfo, obgleich er fie in den fieben Sabren, die fie am Berge mobnte, oft freundlich gegrußt, feinen Beruf gehabt, bie Bittme in ihrer Gutte gu befuden, aber gern folgte er bem meinenben Rinde. Er fand Die Rrante ju feinem Erftaunen mit ber Bibel vor fich, und obgleich boffnungelos, boch gefast. - "Wenn ich tobt bin, foll Gufebia ju Ihnen tommen, und Gie fuden ibr einen barmbergigen Gous, fagte fie mit einer anges ftrengten Bestimmtheit, melde ibm bewied, bas fie fic an ben Entidluß, fo ju forechen burd langes Bollen ges mobnt batte. - Der Prediger verfprach ed: - liebe Rieine, fagte er gu bem Riade, wenn bu mid braudft, fo geb binuber ju Frau Ballical - fo bieg bie nadfte Dachbarin , und lag bich ju mir in's Dorf führen." Eu: febia blidte ibm forfdend in's Beficht, und ihr Muge batte einen unbeschreiblichen Musbrud von Befinnen und Ber: fleben, ohne flared Bemußtfepn, (Die Fortsepung folgt.)

> Rorrefpon ben je Radrichten. Raruberg, to. Diteber. (Fortfesung.)

Roch muß ich Sie mit einem biefigen Ranfter ber tannt machen, ber mit Recht alle Aufmertsamkeit verbient, und von welchem man wohl noch Bebeutenbes wird erwarsten ihnen. Er beist Burgschmiet. Dieser verbiente sich früher seinen Unterhalt mit Berfertigung von Schnips waaren, die er ben hiefigen Rausseuten zur Rurnberger Baare lieferte. Durch die Arbeiten am schnen Brunnen ausmertsam gemacht, melbete er sich bev bem, das Gange leitenden Direkter ber biefigen Alabemie, Herrn Reinbel, bamit dieser auch ihn zu den Arbeiten verwende. Als Probe lieferte er nach ein niger Beit aus einem, ibm von Reinbel gegebenen Stein, sein eigenes Bilb auf das Aehnlichte getroffen, woben er sich das mit entschuldigte, er habe tben nichts anderes zu machen ges

wußt; aus einem zweyten erhaltenen Stein machte er ben Ropf bes Direttors Reindel felbft; bevdes in einer Art gears beitet, die nur das ausgezeichneiste Talent bes Runfters, besten erste Bithhauerarbeiten biese waren, ertennen ließ. Bey bem am 23sten Mai bieses Jahrs veranstalteten Feste bes Jusbildums bes hiesigen Gymnasiums fertigte er in zwey Monasten, ohne ein Modell vor sich zu haben, die tolossale Statue des Philipp Melandithon; auch diese Statue ift. Einzelnbeiten abgerechnet, ganz vertrefflich. Möchte ber Patriotismus ber Baterstadt bem wadern Manne die Mittel verschaffen, sich durch Reisen auszubilben.

Es bleibt mir noch abrig, von ben Bestrebungen ber Murnberger im Fache ber Dufit Ibnen etwas ja melben. Much bier regt fich im Gangen bas Beburfniß nach etwas Befferem, ale mas unfere neue Runft vermag, bom - wie bort - auch nur auf fcmache Beife; murbe es aber unftreis tig mehr, waren nicht gar ju machtig bemmenbe Momente vorhanden. Der eble Magiftrat bat auch bier feinerfeits ges than, mas er thun fennte, und verdient eben fo bie gerechtefte Anertennung. Durch Ginrichtung einer flabtifchen Gefange foule murbe ein Brund gelegt, auf bem fich etwas Tuctiges batte aufbauen laffen, wenn fich nur Ettelfeit und Dite telmaBigfeit, die feinbfeligen Dachte bes Guten, nicht bas gegen fo gewaltig anftemmten. - Bor Muem fehlt es, fo viet ich mahrnehmen tonnte, an einer tuchtigen Direttion. find von Seiten ber Gemeinde außerordentlich viele Mittel, tuchtige Leute aus bem Austande bieber ju gieben vorbanben; bie Cantoren und Organiften, felbft auch der Stadtinufitbis rettor, ber Gefanglebrer an ber Gefangichule, eine Angabl von ber Stadtfaffe (gmar gering) befolbeter Stadtmufici - find mit folden Gebalten verfeben, bag, wollte man nicht ben alten Schlenbrian bes Sperfommens fo berricbenb gelten laffen, gewiß Großes mußte bervorgebracht merben. Statt beffen begnugt man fich aber, bie Leute, bie burch langes Dienen Anfpruc auf gute Stellen ju baben mennen, allen Anbern vorzugieben, chne Madfict, ob fie wohl auch ihren Poften verfeben tonnen. Dan bort wohl faum irgentwo folechter ben Rirdengefang mit ber Drael begleiten als bier. Das Ctabtmufit; und bas Theaters orchefter find an fich wohl nicht fo folent, fie follen unter ber Leitung eines Sorn. Georg, ber fic nummehr auf Reifen befindet, wie allgemein versichert wirb. Ausgezeichnetes geleis ftet haben; jegt aber fonnen fie oft taum auf bas Mittelma. fige Unfpruch machen. Ben meinem erften furgen Sierfenn wohnte ich bem Fefte bes Gymnafiumsjubilaums ben; auch bier ließ bie Aufführung bes Sanbet'ichen Alexanderefeftes und einer Rantate von Friebrich Schneiber mehrere Proben, nub bauptfachlich eine geiftvolle, fraftige und lebenbige Direttion ju wunfcen abrig. Dit Erftaunen muß man bann boch jes besmal nach folden Aufführungen im Rorrefponbenten von und fur Deutschland die ungemeffenften Lobfpruche boren, die im lacerlichen Wiberfpruche mit bem im gangen Publifum vers breiteten Urtbeile fteben, fo baß felbft ber Unbefangenfte fic nicht enthalten fam ju glauben, biefes, fo wie bie Leitung fes ner Leiftungen flanben im engften Bufammenbange; benn fo wie mir von glaubhaften Leuten erjablt worben ift, foll felbft ben bem Musgezeichneiften, mas burd Grn. Georg bervorges bracht worden ift, jener Lobsprecher ganglich flittgefdmiegen und felbft einmal fogar verfucht haben. Gegenbewegungen gu Richt gang mit Unrecht bat benn auch ein Rorres fponbent ber Blora biefen jebesmal auftretenbin, unberufenen Pauegprifer gurecht ju weifen gefucht, wiewohl er es mit ju viel Animofitat und bas Schiedliche verlegenber Art gethan bat, tie nie ju rechtfertigen ift.

(Der Befolns folat.)

Beplage: Runftblatt bir. 89.

få

## gebildete Stande.

### Dienstag, 7. November 1826.

Liehft bn mir auch Fingel, mas frommte mir bod Ibr Gebrauch? — Rann ja ber Tob mir nur bringen, himmlische Sowingen.

Aus bie Frithiofs : Sage.

herr Mage und Jungfrau Elfe. Gin banifches Bollelieb, aberfest von Guftan Sobbad.

- 1. Es war ber Mitter Berr Mage, Der ritt gur Infel weit, Berlobte fic Jungfrau Elfelille, Eine gar liebliche Maib.
- 2. Berlobte fich Jungfran Elfelille Mit Schafen reich und werth. Drauf um Monatotage Lag er in fcmarger Erb'.
- 3. Ed mar Jungfrau Elfelille, Ihr mar bad Berg fo mund. Das borte ber Ritter, Berr Mage, Lief unter fcmargem Grund.
- 4. Und den Sarg ber Mitter herr Mage Auf feinen Ruden nahm; So mantt' er zu ihrem Sammerlein, Sich felber zu Mub' und Gram.
- 5. Er flopft mit dem Sarg an die Thure, Beil er fein Aleid bat an. "Steb auf, fteb auf, Jungfrau Elfe, "Lag ein beinen Brautigam!"
- \*) Die Ueberfenung von B. C. Grimm (Altbanische Seb benlieber S. 73.), welche bier ben ber 1 3. 5. 6. 22. Stropbe gu Grund gelegt ift, lift bie 7 10. und 14 19. Etropbe ganz aus und fagt in ber 20. gerate bas Gegentheil. Die Uns regelmäßigkeiten bes Bersmaßes und bes Reims finden sich auch im Original.

- 6. Da fagte Jungfran Elfe: "Meine Ebure mach' ich nicht auf, "Bis bu Zefu Namen tannft nennen, "Bie bu gefonnt sonft auch."
- 7. "Steb auf, fteb auf, Jungfrau Elfe, "Mach' beine Thure mir auf. "Ich tann Jesu Namen nennen, "Wie ich getonnt sonft auch."
- 8. Mit Ebranen auf ihren Mangen Läßt die ftolge Else ihn ein. So schließt sie mit dem todten Mann Sich in ihr Kammerlein.
- 9. So nabm fie ben Goldfamm, So tammte fie fein haar; Sie weinte bittere Thranen, So oft fie lout' ein haar.
- 10. "Bort 3hr, Mitter Berr Mage, "Allerliebster mein, "Die ift es benn in ber fcmargen Erb', "Im bunteln Grabe bein?"
- 11. "Immer, wenn bu dich freueft "Und froblichen Muthes bift, "Dann immer meln Grab inwendig "Umhangen mit Rofen ift.
- 12. "Und immer, wenn bu dich grameft "Und traurig ift bein Muth, "Dann ift mein Sarg inwendig "Die poll mit geronnenem Blut.

- 14. ,, Mun frabet ber Sabn, bet fcmarge, ,, Mun muß ich binunter in's Grab. ,, Auf thut fich bes himmels Pforte; ,, Mun muß ich fchnell hinab."
- 15. Und den Sarg ber Mitter herr Mage Auf feinen Auden nahm. So mantet er zu bem Airdbof bin, -Mit fo viel Muh' und Gram.
- 16. Das machte, weil Jungfrau Elfe Bar traurig in ibrem Sinn. Sie ging mit ibrem Brautigam Durch ben finftern Balb bahin.
- 17. Und als fie nun jum Rirchhof Durch den Wald gefommen mar, Da erbleichte dem Mitter herrn Mage Sein schines, blondes haar.
- 18, Und als er tam aus dem Airchhof, Und in die Airche binein, Da erblaßte bem Aitter Herrn Mage Die Rosenwange sein.
- 19. "hor du, ftolje Elfetille, "Allerliebfte mein, "Beine du nun nimmermehr "Um den Brautigam dein.
- 20. "Schaue hinauf jum Simmel, "Und ju ben Sternlein bin: "Da fiebst du, wie am Simmel "Die Nacht nun giebet dabin."
- 21. Und ale fie binauf jum Simmel, Sinauf ju ben Sternlein fab, Da fant in Die Erde ber Tobte; Rimmermehr fle ihn fab.
- 22. heim ging bie Jungfrau Elfe, 3br hers von Sorgen wund, Drauf am Monatstage Lag fie in fcmarzem Grund.

## Gleich und Gleich gefellt fic.

Der gute Prediger ichien besorgt für das Rind, aber die Mutter sagte fest: "Rein herr, wo das Unglid so thurmboch fleigt, geht der Mensch sider unter ihm hin. — Ehun Sie nur, wie ich ditte, versprechen Sie . . . . Jusgleich reichte sie ihm die durre, beiße hand. Der Geiste liche sab eine Sterbende vor sich, die er als Protestant nicht troffen zu durfen glaubte, und die mehr Glauben bewieß, wie er je in seiner Kirche gefunden hatte. Er

ging benm Deggeben binuber ju Frau Ballieul, um fle angumeifen, daß fie die frante Dachbarin befuchen und ibm bie Rleine, wenn die Mutter verfchieben fent murbe, fogleich bringen moge. Aber die arme Frau hatte felbft ein frantes Rind, ibr Mann grbeitete in Bled und fam nur am Samftag nad Saufe. Der Pfarrer wollte ben nach: ften Morgen feine Dagb fenden mit Starfungen fue-berbe Rrante, aber Gott balf ber Mittwe fruber. Der Sonne tag ging vorüber, ber Mond flieg über bem Gee auf und bie Sterne glangten über ben umbufterten Bergen wie Leuchten auf einem großen Trauermabl. - "Mache nicht ben gaben ju," rief bie Rrante leife bem Rind, bas auf ben Stubl flieg, um die ffenfter ju vermabren. "Es fommt falt berein," mente die Rieine. "D, Licht ift befs fer, fagte die Mutter : tomm, fing'mir bas beutiche Lieb an bie beilige Jungfrau!" - Das Rind fang, aber unter vielen Ebranen, benn die Mutter, beren gefaltete Banbe fie, nes ben ibr auf dem Bett figend, mit ibrer fleinen Sand bielt, gitterte befrig. .. Endlich tonnte Gufebia vor Beinen nicht mebr fingen, und weil die Mutter fdwieg, lebnte fie ben Ropf an das Bett und borote, ob fie fanft foliefe. Da erlofchte bad Lichtenden und ber Mond fcbien voll auf bie fille Rrante. - "Das ift ber Tob," fcbien es dem Rind jugus fluftern. "Das ift ber Cob, fagte bie Rleine, und legte Die Band auf der Mutter Stirn - aberihr mar, ald fep fie es nicht, bie bas fagte und nun bintniete und betere, und erft wie fle am Renfter faß und die Mutter in ber bunteln Stube, meil ber Mond nun über dem Dache fand, nicht mehr erfennen tonnte, braufen aber bas Mondlicht ben Sonee befdien und die tablen Banmftamme fdmarge Schat: ten marfen, fing es ibr an gu grauen und fie ertannte fic mieder und fprach fich felbft Muth ein. Da erinnerte fie fic, wie ibr bie Mutter oft gefagt, fie foll fingen, wenn fie fic furcte, wie es mobl, wenn fie bep ichlechtem Detter allein im Saus geblieben und die Mutter nach St. Mu. bin binabgegangen mar, fich jugetragen batte. Unwillfur: lich fing fie bas abgebrochene Lied wieder an, bep beffen thranenerftidten Conen bie Mutter eingeschlafen mar; ihre eigene Stimme erichredte fie auf's Rene, defhalb fang fie lauter und lauter:

Die Sonn' begleitet bic, Es unterwirfet fic Bu beinen Rußen ber filberne Mond. Rein' Unvollommenheit, Mindert die Herrlicheit,

Um dein Haupt bilden die Stern' eine Kron'. Alles was lebet,

Alles was Simmel und Erden schränkt ein,
Muß beiner Majestat unterthan senn. — —
Da flupfte es an's Fenster und rief: "Kleine, wie gebt's beiner Mutter?" — Ensebia fuhr zusammen, erkannte den Nachbar Ballieul und eilte, die Thure zu öffnen. "Meine Mutter schläft und Ihr mußt mich zum herrn Pfarrer sub.

ren," fagte die Kleine, fonderbar gefaßt. Der Nachbar rief:
"Bebute, welch ein Einfall, tomm, laß mich ein Licht
ansteden." — "Das brannte ab, indem sie einschlief und
ich habe tein anderes." — "Barmbergiger Gott! rief der Mann, der die Todte angesublt batte. Komm, ich geb
in die Fabrit hinnnter und will dich mit zum Herrn Pfarrer nehmen — fomm du arme Kleine!" Eusedia sletterte
aus Bettbrett und nahm ihr kleines Gewand von dem
Kleiderhaten; daben tam sie der Mutter gar nabe, bildte
sich, sie anzusehen bemüht, stieg berad und stand zögernd.
"Nicht wahr, eure Frau tommt zu ihr berüber?"
sagte sie, wie der Mann sie antrieb. "Adien Mutter!"
rief sie dann, sußte die kalte Stirne, und ging mit dem
Manne, der das Haus zuschloß.

Der Pfarrer mar eben aufgestanden und gundete felbit fein Raminfeuer an. Der Aublid bes Rindes erfdredte ibn ; er fprach leife mit deffen Rubrer, foidte ibn fort und gab ber erstarrten Aleinen einen Tropfen Wein. Das Rind mar wie im Traum, es machte ibm Ungft, er bieß es fic auf feinen Copha legen, bedte es ju und fucte Die er mit ibr gurudtam, folief es, feine Grau auf. lange und fanft. Berm Ermachen mares beller Tag , ber Prediger faß an feinem Urbeitstifd, Gufebia fprang mit gleichen gufen vom Copha, griff nach ihrem Bewand und, bem Gelftliden guten Morgen munichend, fagte fie: "Run tant ich wieder allein binauf gur Mutter." Erft burd langered Bemuben begriff die Urme, mad der gange Borgang biefer Racht zu bedeuten gehabt babe. Die Mutter batte ibr mobl von ibrem Tode gefprochen, aber die Phantafie bes Rindes versagte fic bem Niegesehenen; fie erwartete etwas Undered, etwas Gewaltsames und batte den Tod nicht erfannt, bie Ratur batte ibr Grauen ibrer Unerfabrenbeit jugefellt und ibren Ginn verwirrt, nicht belehrt. Sie borte bem Prediger mit junebmenber Ungft ju; enblich fragte fie: "Co tobt, daß man fie begraben muß?" -"Co tobt, liebe Rleine." - "Und nun babe ich feine Mutter mehr, undlnichts, nichts auf Erden. -" Sier erftidten die Thranen ihre Borte. "Du baft Gott und baft mich und bie Mutter bat bid mir anvertraut." - "Dann?" - "Geftern, wie bu mich vom Wegeabriefft."- ,, Bas bat fie benn gefagt?" - "Wenn ich tobt bin, fo foll Gufebia gu Ihnen tommen und Gie fuchen ihr einen barmbergigen Cous." - "Ja, das bab' ich gebort. Alfo die Mutter mußte, baß fie begraben merben follte?" - -

Eusebia wechselte mit hestigem Weinen und festem Glauben ab, baf die Mutter Alles angeordnet habe, bis ihr Kindersinn der Zeit die Sand bot und sie in des Pfarters hausordnung eingewöhnte. Die wahrhaft evangelts sche Menschentiebe der Neuschateller verleugnete sich nicht. Mehrere wohlbabende Familien der Gegend traten zusams men, um über Eusebiens Schickal zu berathschiagen. Eine jede wollte begtragen, dem verwaisten Kinde eine zwed:

maßige. Ergiebung zu verschaffen, und anfange bachte, man auf feine andere ale bie, fie ju einem gefdidten Stubeumad. den bilben ju tonnen. Die bie madern Frauen aber bas Rind mehrmals faben, feine Befiffenbeit mabrnahmen pon den Lebrftunden, welche der Pfarrer feinen Rindern gab, Bortbeil zu gieben, feinen Ernft, ju bienen, nublid gu fepn, und feine unbeschreibliche Seiterfeit ben jedem Spiel und jes ber hauslichen Arbeit, ba außerten fie gegen einander, daß Gufebla fic mobl ju einem bobern Range im Dienftverhaltniß, jur Erzieberin bilden tonute. Gines Abende fand eine ber Damen die Pfarrerfamilie um den großen Cftifc verfammelt, wie fie Eurtenforn audbrach; obenan ber Pfarrer, welcher aus Rollins Geschichtbuche porlas, baneben bie Frau und berde Rinder, und Gufebig ju unterft, Magd und Anecht am Ende bed Tifched, bie aufmertfam, wenn gleich vermundert, juborten. Frau von Tangin forberte Gufebien auf, ihr von dem Belefenen etwas ju ergab= len, und bie Rleine trug ihr die Geschichte bes Marc Une ton, an beren Colug fie fic befanden, im beften Bufam: menhange vor, allein mit Unterfdieben fremder Motive, die fie aus ihrem tinbifden Ginn geschopft, aus benen man aber mabrnabm, fie babe bas Belefene fic angeeige net, und trage es als ibr Erworbened mieder por. Pfarrer ladelte vaterlich vergnugt. Frau von Tangin vermunderte fich und fagte giemlich unüberlegt; bu bift ein aufmertfames Rind; mas willft bu denn merben? ein gelehrter Schuler ober eine Rabjungfer wie Mamfel Boulanges. - Werben? gnabige Frau? 3ch bin ja icon bes herr Pfarrere fleine Magd, und die bleibe ich, bis ich fart genug bin, Rodin ju merben.

Das icone Kind mit seinem vornehmen Blid fab gang eigen ber diesen Worten aus. Daß die bäsliche Eleopatra ben Antoniud vergartelt habe mit Buder und Biscuit, batte sie mit bligenden Augen erzählt. Diese Antwort gab sie mit rubigem Gleichmuth, indem sie an ihren Kornfolben fortarbeitete.

Colde Buge, mehrmale beobachtet, bewogen ben Pfarrer und feine mobitbatigen Freundinnen, ihr ben Grad heiftiger Bilbung ju geben, welcher fie ju bem Beruf einer Ergieberin befähigen tonnte. Erfterer unterrichtete ffe mit feinen Rinbern, bald aber mit bem Cobn allein, ber aber meit binter ber gwen Jabre jungern Gufebia gurudblieb, weil, ba die alten Sprachen nicht mit in diefen Lebrstunden bes griffen maren, bes Mabdene Ropf mit nichte Unnühem angefüllt murbe. Im vierzebnten Jahre nahm fie Frau von Tangin ju fic, um mit ihren Tochtern bie Befdidlichfeiten und die außere Bildung ju erhalten, welche im Anslande, mobin fie bestimmt mar, von einer Ergieberin gefordert werben. Condef-arer Beife, mar bed Rindes vaterlicher Name. Crouffol in Vergeffenbeit geratben. batte anfange aus findlicher Ginfalt, wie fie fic bes Pfarrere fleine Dagb buntte, fic der alten madern Sans:

magb Ramen angemaßt, ber Ghers marb Gewohnheit, und ber Alten, je vortheilhafter Gufebia fic ausbilbete, fo lieb, baß fie ben ihrem, tury vor des jungen Madchens Cintritt bey Frau von Tangin erfolgten Cob, ibr, ba fie feine nabe Bermandte batte, ibre gangliden Erfpar. niffe, fechstaufend Franten, vermachte. Diefer Umftand ficerte ibr, obne weitere Abrede noch Nachdenten, ben Mamen ibrer alten Erblafferin, und der mohlmennenbe Pfarrer mar nicht bemubt, an ben ihres Daters gu erin: nern, bean, nachbem er fic vergeblich bemubt batte, in Chur Bermanbte gu entbeden, welche fic der Baife an: genommen batten, erzog er biefelbe in feiner, fremben ber reformirten Rirche, behielt aber eine gemiffe Schen vor Gingriffen, die er am füglioften burd Bergeffendes vas terlichen Namens abzumenden hoffte.

Bon allem biefem mar herrn von Tungern, bem betrugerifden Affocie bes armen Crouffol, nichts befannt geworden, ba er nach feinem Berfcminden aus Chur feinen jesigen Ramen angenommen batte; um bie Aufmertfamteit batte nicht auf fich gu gieben, butete er fich in ben erften Jahren Entbedungen von feinem fcanblid betrognen Uffocie einguzieben; wie er nach und nach reicher und reicher marb, rief ibn fein Gemiffen auf, dem Schidfal bes Mannes nachzufragen, und fo borte er einstmald auf ber Leipziger Meffe von einem Bolganer Raufmann, Diefer Crouffol babe Banterott gemacht, und fer von ben Frangofen bemm Fuhrmefen angeftellt morben. Bielleicht hatten ibn Graubundner gefeben, wie er in bem Jahr, mo er bev feinem nachmaligen Schwiegervater in Arlberg lebte, einft mirtlich, einem franten Nachbar aud. belfend, mit Borfpann nad Bregeng gefahren mar. Eun: gern mußte nun fein Gemiffen ju beruhigen, indem er fich überzeugte, er babe jest Alles gethan, um Crouffol gu fuchen ; und follte er noch einmal erscheinen, fo fep er entichloffen, ibm feinen gangen Berluft ju erfegen. Dit Diefem eingeschläferten Bewußtfenn lebte und trant er fort, bis feine Gefundheit anfing zu wanten, ba fand bann einft aufallig bas friber ermabnte Befprach mit Geibel bep feis nem Bufammentreffen auf der Leipziger Meffe ftatt. Des Meniden Gemiffen marb mad, aber Menidenfurcht mar noch machtiger in ibm wie Sollenfurdt, bie fich gu regen begann. Er wollte nicht fur den armen Schluder ertannt fenn, ber faft por zwanzig Jahren einen verdorbenen Churer Raufmann um feinen legten Thaler gebracht batte; fein Sohn follte ber Bollftreder feines Gubnopfere merben, und biefes muchs mabrend ben Qualen einer Bruft: mafferfuct, beren Borboten er icon fruber gefpurt, im: mer beber an, fo bag er bald bie Erftattung bed urfpriling: tiden Raubes nicht mebr fur binreideno bielt. Eungern mar tatbolifd, er vertraute fic alfo feinem Priefter, bies fer fand balb ben Weg ju bem Pfarrer bed tatbolifden Dorfes Greffier in Meufchatel aus, um ihm die Nachfrage

nach bem armen Graubundner aufantragen, biefer ers fragte fo viel, baß befagten Erouffold Tochterden, nachs dem Bater und Mutter, obne den Eroft ber Rirde, uns ter Calviniften im größten Glend geftorben, von bem res formirten Pfarrer in St. Aubin erzogen worden, und Der Beidtvater fpaterbin in's Mudland gegangen feb. machte dem ichwerathmenden Rranten eine furchtbare Bes foreibung ber Sould, bie er, ale erfte Beranlaffung brep Geelen ber rechtglaubigen Rirche entgogen gu bas ben , auf feine Geele gelaben. (Die Fortsegung folgt.)

> Rorrefponbeng : Radridten. Murnberg, 10. Deteber.

(Befculuß.)

Go werben nun bie armen Marnberger bin : und bergejogen: Mittelmäßigfeit , große Mittelmäßigfeit auf ber einen Seite, und übertriebene Lobeserbebungen, felbft auch bes Schlechten , auf ber antern. - Wer wird wohl nicht fo bile lig fenn , guten Willen anerfennen ju wollen? Gewiß Jeber -Jeber aber laft es fich nicht gutwillig gefallen, wenn ibm gus gemuthet werben will, folden guten Billen an ber Stelle großer Runftleiftungen anzunehmen. Wie fcon gefagt, febr Bu bedauern ift es, bag bas, mas von Geiten bes Dagis ftrate fur Mufit gefchiebt , ein auf fo gang unfruchtbarem Boe ben ausgefaetes Caamenforn ift. Die naturliche Folge tonnte benn nur bie fenn, baf fic allgemeiner Unwille bes gebilbes ten Theils bes Publifums bemachtigte, bas Muffahrungen gros Ber flaffifder Berte, wie 3. B. ber Sanbel'ichen, an bem Publifum gang intereffelos vorbengeftrichen find, bag es fogar fest fo weit gefommen ift. daß diefes nunmehr nichts mehr von folder Dufit boren mag, und ibm leichtes, fcamics, obrene tigeinbes Beug ber neuen Runft immer willfommener ift. Beri gleiche fich einmal Marnberg mit anbern Stabten gwenten Range , Frantfurt , Leipzig 1. B.; mas bort größerer Privats reichtbum vermag , erfegen bier unftreitig große Mittel, bie ber Gemeinbe gu Gebote fleben , und mit beneu, in zwedmäßig bas Gange leitenben Sanben, gewiß eben fo Großes, wenn nicht noch Großeres geleiftet werben tonnte, weil folche Mittel fes benfalls ber Billidhr und ber Laune bes Publifums niemals Gine weitere Folge jenes, aues frepere unterworfen find. Runfifireben gerfierenben feindlichen Momente ber Gitelteit und Mittelmäßigfeit, ift. bag feine Ginbeit ber Runftliebbaber und Dilettanten, beren es bier eine große Menge gibt, mit benen möglich feyn fann, bie fich als bie Rorpphien ber Runft gettenb ju machen fuchen, und geht diefes Unwefen auf folche Weife noch lange fo fort, .fo wird es balb babin tommen, wogu man icon bin und wieber an andern Orten gefommen ift, namlich Bernichtung und Berftreuung alles achten Runfts intereffes und Runftfinus im Publifum. Der himmel laffe nun balb ben eblen Durnbergern einen gladlichern Stern am horizonte ibrer Runft aufgeben.

Rachforift. Gine nicht unintereffante Unetbote muß ich Ihnen noch mittheilen. Der biefige Magiftrat gab gweven Sachverftanbigen , ble in eigenen Gefchaften eine Reife nach Paris unternahmen, ben Auftrag, ausgezeichnete Probutte ber bortigen Bewerbe einzufaufen, um fie als Mufter fur bie . biefige polytednifde Coule ju benuben. Das gefcab benn auch. Unter ben eingefanften Gachen befand fich ein ausger geichnet fcones und allgemein bewundertes Reiszeng. Bey genauer Prufung zeigte fich's aber , baf biefes bier gemacht worben, und von ben Parifern nur mit einem eleganten, ges schmadvollen Ueberjuge verfeben, bort als Parifer Baare

verfauft worben ift.

Beplage: Literaturblatt Mr. 89.

får

## gebildete Stande.

### Mittwoch, 8. November 1826.

Bir tonnen muthig einen Borbeer geigen, Der auf bem beutichen Pinbus felbft gegrant.

Shiller.

An Rangler von Muller. Erwiedrung seines Gedichtes: an Goethe in Dro. 260. Jahrgang 1826 diefer Blatter befindlich.

Mer schwebt auf bes Gesanges Flügel Hernieder bort, in unsern Areis; Bringt, vom gemeib'ten Sonnenhügel, Dem Burdigsten ein Lorbeerreis? Schenkt ein vom schäumend-rosenrothen! Klingt freudig an, und trinkt und singt, Den langersehnten lieben Boten, Der unsers Fürsten hulb uns bringt! Ja uns — denn diese Ehrenspende Mard einem Deutschen ja gewährt; Und welcher ächte Deutsche fände Sich in dem Landsmann nicht geehrt. —

Bo Morthe fic und Lorbeer gatten, Soch oben, tief im Mufenbain, Da ftebt auf farb'gen Blumenmatten Gin Bau von feltenem Geftein. Er ftrablet weit binaus in's Dunfel Mit feinem eignen innern Licht, Die munberfam von bem Rarfuntel Die mabrchenbafte Gage fprict. Bum himmel ftreben folante Binnen, Und Caul' und Ruppel swiften burd. Gin Tempel ift ber Bau von innen, Bon außen eine fefte Burg, Dort bat, mit edeln Sausgenoffen, Der Dichterfürft in meifer Rub, Dbn' Sag, fic vor der Beit vericollen, Und ichquet antheilevoll ibr gu.

Mon Beit ju Beit bracht' und bie Runbe Tieffinn'gen Urtheildfprud von bort. Bir bingen bann an feinem Munde, Und bordten bem Dratelwort, Bon Runft im grauen Alterthume, Don Runft am fernen Eigris : Stranb, Bon einer bolben Dichtungeblume, Erblubt im beut'gen Griechenland; Bou einer langft verflungnen Gage, Die und mit holdem Bauber mintt, Bon Liebern, bie noch beut ju Cage Der manbernde Romade fingt; Bon jebem Streben, jeder Richtung, Gie fep und fern, fie fep und nah: Bon bem Raturlaut, bis jur Dichtung Der glangenben Entetia. Dem allen borchten mir jur Stunde, Cobald ein Wort von bort erfcoll, Und bingen an des Lebrere Munbe Mit treuem Gleiß und freudenvoll, Und bod, in unfern tiefften Geelen Berbargen mir - gefteb' es Berg! Du braudft es nicht mehr gu verhehlen Behmuth! und mebr als Bebmuth, Comery! Somers, bag bie Deutschen bas entbebrten, Bad er bem Ausland reich verlieb: Rein Wort bes Ebeuern , Sochverehrten Bon beimifchmeuer Poelle. Gle tann fic nict mit Rrangen geigen, Da ibr ber Meifter feine flicht, Sie fieht in feinem tiefen Schweigen Gin nieberichlagend Strafgericht! -

Doch nein! auf bes Befanges Blugel

Dabt fic ein Boote unferm Sreis,

Bringt vom geweibten Sonnenbigel
Dem Würdigsten ein Lorbeerreis.
Schenkt ein vom schäumenderosenrothenktigingt freudig an und trinkt und singt.
Den sangersehnten lieben Boten,
Der unsers Fursten Nuld uns bringt!
Ja und — denn diese Ehrenspende
Ward einem Deutschen ja gewährt
Und welcher ächte Deutsche fände
Sich in dem Landsmann nicht geehrt.

Lydwig Robert.

## Gleich und Gleich gefellt fich. (Fortfenung.)

Je fdwerer Tungerns Athem warb, je großer ichien ibm feine Berantwortung, und die Cache mard mit bem Beidtiger fo vielfaltig befproden, daß endlich bie Wahl gwifden zwer Mitteln, bas begangene Untecht gu bufen, aufgestellt murde. Der junge Eungerns folle felbft nach Neufchatel reifen, Crouffold Baile auffuchen und ihr ein großes Rapital unter der Bedingung ausgablen, daß fie in Die Mutterfirche gurudtebre; verweigere fie biefes, fo werbe fie mit ber Summe, welche ber bugfertige Gunder ihrem Baten entwendet hatte, überfluffig entschädigt-fevn; gelange es dem Gobne nicht, fie aufjufinden, fo bermache der Krante der tatbolischen Rirche ju \*\* bas ihr bestimmt gemefene Rapital. Tungern feufite oft und tief bep bem Bedanten, fo vieles Geld fur feiner Geelen Seil, bas ibm nie großes Intereffe eingeflößt batte, gu verwenden, und enblich brachte ibn Seufgen und Vereuen auf einen Mudweg, den er feinem Gobn, dem Beichtiger unbefannt, vorschlug. Wenn er in Crouffold Tochter ein gebilbeted Mabden finde, wie bie Bouvernantinnen aus Menfcatel ja alle maren, fo daß fie als Baronin von Tungern den fünftigen Uhnen feine Scande ju machen brobe, fo folle er ihr nebft ben Rapital und der Rudtehr jur Mutterfirche feine Sand annehmbar maden, und fo fein Bugungegelb ale Braut: fcag guruderhalten. Der junge herr von Tungern , ben bas Bild bitter:phofifden Leidens und beftiger Gemiffend: angft, bie ibm fein Bater nicht verschwieg, murbe gemacht hatte und nun ju langweilen begann, fand nichts Storen: bed in der gangen Berhandlung, ba ibm feine der vielen Frauleine, die ihn ale Canger und Unbeter febr bereits willig aufgenommen hatten, ale Gattin befondere munichends werth foien; er verfprach alfo bem Priefter und bem Bater alles, mas fie mollten, und reiste nach bes Waterd endlich er: folgtem Cob, des Berftorbenen Rathjufolge, guerft nach Fran: fen ju Beren Rammerrath von Geidel, um von ibm über Crouffold Familie mo moglich genauere Umftande eingu: gieben und dabnrd vielleicht ber Baife, im Gall er fie mit feiner Sand gu beebren fur genehm bielt, eine Ablunft gu verfichern, die fic ber fcmindelnden Sobe eines Ersties

feranten, Baron von Tungern, bod einigermaßen nabere. Muf biefem Wege traf er mit Salmpl gufammen und fam nach manchen Rreug' und Quergugen, auf benen wir fie gum Theil begleitet haben, enblich in Goldmubl an.

Es war an einem Conntag frub, an bem unfere Reifende von Bamberg nach Goldmubl abfuhren. gern batte feinen Jager beauftragt, Billv's gewohnte Corg. falt für das Abpuben bes Wagens und die Anordnung bes Bepades noch mehr angufpornen, feine eigne Livree gu burften und zu reiben, aber vor allem auf die favalieres maßige Elegang feines Meifeangugs die größte Aufmertfam: feit ju verwenden. Billy merfte bad Ding und brummte ein Paar "hafenfuße" gwifden ben Babnen, indem er fein ichneemeißes Salstud an-feinem ichmargen Sals binaufzog und bie meifen Babne fpottladelnd fletichte, wie ber Jager feinem herrn nachging, um ihm fein Cafchentuch noch einmal zu parfumiren, indes Chuard einem Rinde für ein Rorbden voll Feldblumen fo viel Geld gab, bag es Inirte und fegnete, Eduard aber diefelbe in feinem Gut orde nete und einige ibm nicht befannte gur nabern Unterfudung ber Geite legte. Tungern rief bem Postillon mehr mie einmal gu, fonell gu fabren. Chuard zeigte auf die blite benden Biefen, bie bebufdten Sugel, die folangelnden Bade von Erlen beschattet und mabnte ibn, ju genießen, was bet Augenbild barblete. Bener rief endlich gang fafe fungelod: ], Salmpll- Gie baben fich unterwegs verliebt, ober Sie find icon bes Nabolid verliebter Comiegerfobn. Denn nur in biefen bepben Rallen fann ein fcmuder Bes fell wie fie, wenn er ju einem bubiden Dabden fabrt, fo blepern bafigen." - "Reines von bepben, aber bie Biefe, welche mir buftet, intereffirt mich mehr, wie bie Gottin , die'ich nicht fenne." - "Dicht fenne! wie? bas vollblibende, rofenmangige Madden im Nachtgemanbe nicht fennen?" - ',,Ater lieber Baron, beruhigen Gie fic bod um mid! Berfuden Gie 3hr Blud felbft, fpies len Gie ben Cafar, ich verfpreche Ihnen, nicht im Dege ju fepn." - "3a, ben E . . . . , wenn ich nur mußte, wie reich fie mar." Eduard, ber von bem gebeimen Auftrag, ben Tungern bon feinem Bater erhalten batte, nichts mußte, mandte fich mit Unwillen ab und fagte faft veractlich: "Darum tonnen Gie ja ben jungen Geren von Geidel bep ber nachften Punschpotale, oder feine Kraulein Schwester nach ber erften gleurette fragen. sprece Ihnen ausdrudlich bazu ein tete a teto zu menggiren."

Indem ritt Billy an den Wagen und fagte: "Dort liegt Goldmubl, herr, soll ich vorausteiten?" Eduard tejabte und bepde Meisende spahtennach der Lage des Schloffes. Der vorderste flache Sugel einer niedern Gebirgstette war zu einem Luftgarten umgewandelt worden, der jedoch dem Schloß die volle Aussicht in das lachende, weite Thal gab, indem das Auge über Fluren und Dorfer hinaus die fere

nen Stadtthurme entbedtet binter bem Sugel jogen fic fleine Thaler bin, von fill flufternden Bachen burchfloffen, nur gegen Morgen lag ein icones Dorf, in beffen, vom Rammerrath von Geidel neuerbauter, Rirche fo eben ber Gottesbienft beendet mar. Die gange Gemeine ftand gu berden Seiten ber Rirchthur, die Beiber bier, die Mans ner alle baarhauptig dort, und erwarteten bemuthig, bis ber Guteberr in felnen Magen gestiegen fep; biefer bielt fich aber einen Augenblitt bepi dem Paftor auf; ben er woben diefer, ohnehin ein fleiner Mann, gar nicht aus ber gebudten Stellung ber Devereng beraustam - jum Mittageffen einlub. Salmpl batte benm Unblid ber verfammelten Gemeine den Dagen unten am Rirchof balten laffen und fab bem Worgang ftillichmeigend gu; erft nachdem Ceibele glangende Raroffe eine Beile abgefahren war, ließ er ben Postillon ibr folgen.

halmpl fpielte ale erwarteter Baft bemm Empfang freplic die erfte Rolle, bald aber trug das Berdienft bep ben Damen den Sieg bavon und Tungern fonnte fich gar nicht erwehren, ber glangenden Fraulein Antonie bienfiba: bender Befellichafter ju fenn. Salmpl ichien baben eben nicht verlegen, er ließ fic von bem Rammerrath noch mehr ergablen wie er ihn abfragte, folgte ibm in alle feine Uns ftalten, befuchte mit ibm alle umliegenden Guter, mo it: gend ein befonderer Unbau gu feben mar, brachte balbe Bormittage in ber Berichteftube des Oberamtmanne gu, wo er bem Gang ber Rechtebanbel gu folgen bemubt mar, ja er ritt mit einem Aftuar ju einigen Gantvollziebun: gen, und endlich - o Abideu! - fogar nach Lichtenfele gu ber hinrichtung eines gemeinen Berbrechers. Der familientreis, ber nie febr biel gefellichaftliche Bereinigungs: puntte gebabt batte, war bald formlich in zwen Partenen getreant, Die eine jede ein Erio ausmachten. Fraulein Untonie, ibr Bruder und herr von Tungern bilbeten bie eine, ber Rammerrath, Fraulein Ubriet und. Eduard bie andere; die Frau vom Saufe, welche nie einen Ginfluß in ibre Familie batte erhalten tonnen, weil ibre fomade Bute fie jum Wertzeng anderer Lift ober Leibenschaft machte, beanugte fich, ihre Bafte gu empfangen und die boffice Wirthin ju machen, ohne barunter mehr ale bas Anordnen ber Cafel und ber Spieltifde gu verfteben. Gie mar fic bewußt, ihre Cochter in Die befte Benfion gethan, ibrem Cobn ben theuersten Sofmeifter gehalten gu baben, die Gilte und Moben Antoniens von der vornehinften Leip. giger Mobebanblerin tommen ju laffen, ibren Gobn immer in adeliger Gefellicaft gu miffen. - Alles ans bere tonnte nicht feblichlagen, benn ibre Tochter batte einen gewaltigen Brautidas und ibr Cobn erbte cin. Rit: tergut, mit allen Patrimonialrechten verbunden. Frau von Seidel mar daber die personifigirte Meutralitat in bem ge, fellichaftlichen Rreife ihred Saufed.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Die Diamantgruben gu Purtyall.

Purtyall, oder Gunnp: Purtyall, wie es haufiger genannt wird, ift der Hauptort eines tleinen, aus funf
Dorfern bestehenden Distritts, welcher Er. Hobeit, dem
Nigam, gehört, und am Flusse Kistna, innerbalb der Bes
situngen der oftindischen Kompagnie gelegen ist. Dieser Distritt liegt in der Nache einer Hügelreibe, die sich von
Norden nach Suden erstredt, und wird von der Heerstraße durchschnitten, die sich von Masulipatnam nach Hoderabad zieht. Die Gestaltung des Landes ist uneben; und der Boden ist nach der Lage verschieden, reich in den Ebenen, und steinig und unfruchtbar auf ben Unbohen.

Die Entbedung ber Diamantgruben geschab, wie man behauptet, jufallig burch einige Sirten, welche auf ihren Wanderungen in der Mabe von Mulbully, einige der um: berliegenden Diamanten einstedten, ohne ben Werth berfelben gu tennen. Bep ihrer Antunft ju Spaule zeigten fie diefe Steine als etwas Geltfames, bis fie gulegt in die Sande eines Dannes geriethen, ber ibren Werth fannte, und um eine Rleinigfeit taufte. Dadbem er fie an fich gebracht hatte, ließ er fich von ben Sirten an ben Ort führen, wo fie gefunden morden waren, und mar fo gludlich noch einige bafelbft aufzulefen. Bald barauf aber wurde der Durft nach Ebelfteinen graß; und weil man feine mehr auf der Oberflace fand, fo fing man an, die Gingemeide bes Bobens zu burdwuhlen, moburd die Bergleute eine große Geschidlichkeit in ber Runft erlang: ten, den Gang der Minen tennen gu Ternen und ibm gu folgen. Auf diefe Beife erreichten fie nach und nach Purtvall, Codavataculloo und Doftapillo, wovon das erftere funfgebn englische Meilen in sudwestlider, und bas legtere achtzehn Meilen in westlicher Richtung von Purtrall liegt. Bepbe Plage find auf bem norbliden Ufer bes Riftna, mo bie Diamantgruben ibr Ende gu erreichen icheinen.

Diefe Minen murben guerft vor 125 Jabren eröffnet, als Nijam Mult:Afarh Jab über Deccan berrichte. Der Boden ift im Allgemeinen fcmarg, ausgenommen auf den fanft fich neigenden Unboben, wo er gran und tiefelig wird. Anf biefen Unboben arbeiten bie aus entfernten Wegenden fommenden Bergleute, und beginnen guerft bamit, daß fie vierzebn bie drepfig Auß tief in den Boden graben , bid fie eine Lage fleiner Riefelfteine erreichen , bie mit einer Art mineralhaltiger Erbe vermifcht find, worin fic bie Diamanten eingeschloffen befinden. Diefe Erde ift verschieden, und entweder getb ober rothlich, und fist mehr ober weniger an ben Diamanten fest. Bon biefer Erde grabt man eine biulanglide Quantitat aus, unb führt fie nach einer, mit Baffer angefüllten, Gifterne, in welche fie geworfen wird, und fo lange barin liegen bleibt, bis die Rlumpen aufgelodt find. Wenn dieß geschen ift, wird die Masse start umgerührt; um Alles geborig zu trennen, worauf die lieselige Materie zu Boden fintt. Das schmubige Wasser wird sodann abgelassen, und frisches hinzugegossen, bis nichts als Ries zurückleibt, ben man in der Sonne trodnet, und nachher genau untersucht, damit tein Edelstein verloren geht. In dieser Arbeit sind die Bergleute so geschickt, daß auch das kleinste Steinchen ihren Bliden nicht entgeht.

Die Erdicibten in den Gruben find verschieden. Buerst tommt ein schwarzer, etwa seche Fuß tiefer Boben,
bann eine funf fuß bide Lage schwarzer und weißer Erde,
auf welche eine Schicht weißen Thones ober Mergels und
weißer, rother, gelber und goldzelber Sand folgt. Bulest
tommt eine Schicht Heiner Rieseisteine von verschiedener
Gestalt und Farde, womit obige Erde verbunden ist, und
worin die Diamanten gewöhnlich enthalten sind. Die Bergleute sind nadt, und haben blos ein Tuch um die Lenden; und man bewacht sie sehr genau, damit sie feine Steine entwenden können.

Die Diamanten, welche man bier findet, find von berichiedener Große; im Allgemeinen aber flein, und wiesgen nur gehn bis brevfig Rarat und darüber. Ginige bar: unter find nicht fehr hell, und haben einen gelben oder rothen Glang; manchmal find fie auch ichwarz gestreift; was aller Bahrscheinlichteit ber Natur bes Bodens zuzus schreiben ift.

Bon allen Diamanten, bie über vierzehn bis fünfzehn Karat wiegen, erbalt ber Migam 75 Procent, außer einer Abgabe von ben Kauffeuten, bie fich nach ber Babl ber Arbeiter richtet. Was unter biefem Gewichte ift, gablt nichts, und ift ausschließliches Eigenthum bes Unsternehmers.

Die erste Grube, welche eröffnet wurde, ist ungefahr 600 fuß westlich von Purvtall, und führt ben Namen Dealvonda. Bon hier bearbeitete man die Mine ungefahr 900 fuß dilich, von wo sie sublich in westlicher Wens bung an den Dörfern Muccalampett, Buttenpand, Autscor und Moogloor vorbev, verfolgt wurde. Jest sind diese Gruben vernachiassigt und ausgesullt; allein einige unter ben Einwohnern sabren sort, Diamanten in der Erde zusuchen, welche aus der, nordöstlich von Purptall liegenden, Grube ausgeworsen wird, und worin man Steine von der Größe eit nes Stecknadelsopses und darüber sindet, die man gewöhns lich für anderthalb bis zwer Rupien verlauft.

So lange eine Grube eröffnet und bearbeitet wird, barf tein Frember bis auf eine gewiffe Entfernung in die Rabe tommen und tein Arbeiter wird mit Sandalen zugelaffen. Beibern ift ber Juritt ebenfalls verboten, und es wird teine zur Arbeit genommen, wenn auch Mangel an Bergeleuten fepn follte.

Das leichte und ich were Leiben. Daß dein Leiden nur leicht fep, beweif't die beständige Rlage; Drucket es lang und fcmer, tragt es ber Dulber und schweigt.

#### Rorrespondeng : Madricten.

Berlin, 26. Dit.

Im tonigliden Schauspielbaufe: Dito von Wittelsbach, Trauers fpiel in funf Aufzügen, von Babo. Neu einflubiert.

Bur Beit ber aufgetlarteften Bilbung, welche eine Luft baran batte, alles fruber unmittelbar Geltenbe, bie Liebe jum Baterlande, jur Familie, jum Recht und Gefen, ju gerfte ren, und an die Stelle biefer alten, verebrlichen Gotter fic fetoft mit ibrem Gigenny, ihrer Getoffucht und Gitelfeit gu fegen, fab man in ber bramatifchen wie in ber burgerlicen Welt bem einfluthenten Meere fener Schlechtigfeit und Bos: beit fich eine eben fo leere Diechtschaffenbeit im moralifden Pflichte gefühl als bemmenber Damm entgegenftemmen. unmittelbare Gefinnung fur Seimath, fur Bater und Dlute ter, Befdwifter und Rinber, fur Raifer und Reich verfdwuns ben mar, ging and ber Glaube verloren. bag bie flete Bermirts lichung biefer einft gottlichen 3mede bas Leben ber Bett fev. D'e Erbe ward nichts als ein Jammerthal, in welchem bas Guie und Bofe feinen nie fich enbenden Rampf focht, und wo fich nur in Smaufpielen ber gute Bott noch baran ju erfennen gab, baß er ber Rechtschaffenbeit ihren Gieg, ber Boebelt ihre Etrafe burd ten moralifden Berfaffer ertheilen lief. und bafur ben Dant bes gerabrien Publifums in bellen Thranen fic ergießen fab. Da foling benn ber gerechte Edel über eine fo fomanlice Welt in die Gehnfucht nach ber alten guten Beit um. und ba bie Gegenwart in allen ibren Bugen nur bas Beficht ber Echlechtigfeit zeigte, murbe radmarte nach ber Bergangenheit geblidt, und gegen bie Biibung ale bie verfabrente Schlange mußte bie Bilbungelofigfeit bas verlo. rene und wiebergufindenbe Parabies fepn. Co murbe benn fest hans Tape ber gefenerte Selb, und weil ber feine Rame merjunter ber leibige Bbfe gewefen mar, ertielt fcon barum bie ritterliche Tolpelbaftigfeit ben Stempel ber Tugend. ber Inhalt ber-Darftellung blieb leiber berfelbe, bas Cham. pagnerglad, aus bem biefer Wein bisher geschentt mar, ver biate und vergrößerte fich nur jum Syumpen; bie fuße und bittre Manbeln murben, fatt, wie bieber, bunt und übergn: dert, jest in naturlider rober und berber Echaale gereicht. Bu folder extremen Ausbilbung einer vertebrten Richtung, fo wie ju folden absurben Seilmitteln Gronifder Geiftestrants beiten bat nur unfer Bolt Talent, benn feine beliebte Granbliche feit lagt es auch bis in ben tiefften Meeresgrund ber Abges fomactheit nieber fleigen, und follte fich's auch eigens Law chergloden bafür bauen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Drudfeb ler.

In Mr. 265, 5. Spalte, Geite 1059, in ber Beile 26. von oben berunten, lies neuen flatt neuem, ebenbafetbft Gp. 7, G. 1060, Beile 18 v. unten lies Ballieul flatt Ballical.

für

## gebildete Stande.

### Donnerstag, 9. November 1826.

Die Welt durchaus ist lieblich anjuschauen, Bergüglich aber schön die Welt ber Dichter, Auf bunten, bellen ober sibergrauen Gefilden, Tag und Nacht, erglänzen Lichter.

Deftoftlicher Divan von Goethe.

hundert beutfche Reimfpruche.

Bon Bilbeim Matter.

1. Empfänglichteit.

In die talte berbe Luft Saucht die Rose teinen Duft. Bu ber Erde Licheswonne Warme dich in Gottes Sonne!

2. Recht und Liebe.

Das Recht fagt: Jedem bas Geine! Die Liebe: Bedem bas Deine!

3. Bobenlofe Liebe.

Die Lieb' ift ber Gadel bes Fortunat: Be mehr fie gibt, besto mehr fie hat.

4. Die Sphinr.

Die Lieb' ift eine Cphint, vom Simmel bergefandt: Wer lof't ihr Rathfel mohl mit irbifchem Berftand?

5. Der Sometterling.

Will der Schmetterling entflattern, reift der Anab' ibm aus die Schwingen. Will die Liebe von dir fliegen, fannft du fie jum Bleiben zwingen?

6. Atlad.

D-Atlas, großer, ftarter Miefe, wie wird bes himmels Laft bir fcwer! Die Liebe tragt biefelbe Burbe, und hupft fo felig hin und ber. Der gern verbefferte Brithum. Einen Jerthum gibt's auf Erden, welcher gern verbefe fert wird: Wenn ber Ruß, Die Lippen fuchend, in die Schleifen fich verirrt.

8. Der Dichter und ber Chemann.

Der Dichter und ber Chemann, wie das fic reimen foll ! Ein Beibchen fur ben Chemann, neun Mabchen fur Apoll!

.9. Pegafus,

Bermehre bem Dichter gu trinten und gu lieben — Pegafus, wo find beine Flugel geblieben? Bermehre dem Dichter gu lieben und gu trinten — Pegafus lernt wie ein Karrengaul hinten.

10. In vino veritas.

Im Wein ist Mahrbeit, jebe Flasche hat Grund, Drum neben wir Weisen so gern ben Mund. Berbrich bir ben eigenen Kopf nur nicht, Berbrich ihn der Flasche, so baft bu Licht.

11. Das Prisma.

Dem Prisma gleicht des Dicters Seele, in welcher Freud'
und Leid sich bricht
Mit hellen und mit trüben Strablen zu buntem Regens
bogenlicht.

12. Cantalus.

D Cantalus, dir gleicht ber Dichter, ber aus bem Sims mel Reftar ftabl; Er mandelt einsam auf der Erde, verwiesen aus ber Gotter Saal. Und wenn von oben goldne Früchte im Traum ihm fpielen um ben Mund, So gibt er hier in fußen Liedern der Sebnsucht Dual und Wonne fund.

13. Die Stolze. Abelfiolz fist auf bolgernem Pferde, Bauerftolz maist fic auf ber Erbe, Burgerftolz geht auf boben Saden, Gelbstolz fiebt auf gelben Schladen. Dichterftolz fliegt in ben himmel binein: Wo mag ber stolzeste Stolz wohl sepn?

14. Gebichte.

Orpheus bat fo Bunderbares nicht im Dichten ausges richtet, Als ihr Reimer, die ihr bictend euch zu Dichtern felber bictet.

. 15. Die beften Gaben bes Mundes. Welche find bes Mundes beste Gaben? Luft jum Singen, Erinten, Ruffen haben. (Die Fortfepung folgt.)

Gleich, und Gleich gefellt fic.

(Fortsegung.)

Eine viel wirtfamere, wenn gleich anscheinend febr untergeordnete, Rolle fpielte Rraulein Udriet, eine junge Comeigrein , Iwelche, feit Untonie bie Venflon verlaffen, ibr jur Befellicafrerin und jur lebung in ber frangofifchen Sprace verschrieben morben mar. herr von Geibel batte einem Rorrespondenten in Benf ausbrudlid aufgetragen, ibm ein junges Frauenzimmer ju finden, die gang bulf-Tos und obne eine Kamilienftuge bie: Berforgung , welche er ihr jugebacte, bantbar ju ertennen im Stande fer. Daben folle fie ein Sabr junger ale Antonie fenn, um fic auch durch bas Alter untergeordnet ju fublen und mit ben landlichen Arbeiten befannt, um feiner Cochter Beidmad für diefe einzuflogen. Der Rorrespondent rubmte fich, durch feine Wabl allen Korberungen des Rammerrathe ents fprocen ju haben. Fraulein Ubriet mat feit ihren Rinberjahren Baife, aus Barmbergigfeit von guten Menfchen auf bem Lande erzogen, erft feit brep Jahren, um fich gu einer Dienfibarfeit, wie Det Rammerrath ihr großmutbig anbot, geschidt zu machen, von einer großmuthigen Dame in Genf in ibr Saus aufgenommen. Untonie ichien mit ber Anordnung ihres Matere nicht gang gufrieben. Gie mar gmar gewohnt, in die Borguge bee Reichthums gar feine Bmeis fel ju fegen, fonnte aber ben dem Bilbe ibrer frangbuichen Gefellichafterin burdaus ein gewiffes foudternes Diffber hagen nicht unterbruden, wie fie es immer in Gegenwart pon Perfonen bon irgend einer Urt anertannten Borgugs empfunden und beren Rabe fle befbalb immer gefcheut batte. : Allein bie Ubneigung berubte auf fo unflaren Bes griffen , ibag fie eine berühmte Modehandlerin mit eben fo

viel Coudternheit anrebete, wie fie ben bem Befprad mit einer vornehmen grau ober einem berühmten Dann empfunden batte. Der Gebante an Graulein von Ubriets durch herrn von Geibele Rorrespondenten bezeugten Un. muth und Jugend machte ihr wieder Muth, und ihre Gitelfeit wie ibr gutes hers ging mit ber Abfict um, fic bie neue Befpielin durch Beidente und Unfeben ju unters werfen. Ware bep Anfunft der Erwarteten eine fleine lebhafte, Unfpruche machende Perfon aufgetreten, fo murbe biefer Plan ohne Zweifel gelungen fepn. Ihn gleich ben ihrer Unfunft auszuführen, wollte auch ber junge Baron. ber eben gu den herbstferien von Leipzig berübergefommen mar, bad Seinige beptragen. Man batte fie in ber Cquis page von Goldmubl von Rurnberg, wohin fie mit Raufs leuten gereidt mar, abbolen laffen; ber junge herr feste fic alfo in der Stunde ihrer mabriceinlichen Untunft mit feiner Pfeife por die Gingangetbure, einige Sunde gum Beitvertreibe um fic verfammelt. Antonie hatte es ju veran= ftalten gewußt, daß der Pfarrer, ber Oberamtmann und eis nige andere Bedienftete ber Guteberricaft auf's Echloß geladen maren : es feblte ber ber Collation nicht an Silber, es feblte ber ihrem Dug nicht an Somud, und ber alte Berr, feiner Tochter Rriegelift erratbend, empfand eine mpfteribfe Birfung biefer Borbereitungen auf feine Geele, benn er überfloß gegen feine ehrfurchtendllen Buborer von Schilbes rung alled beffen, mad er fur ben Staat gethan und fur die Menscheit thun wollte. Unter biefen Umftanben fubr ber ausgesendete Wagen auf ben Schlofhof. Der Junter ftredte feine Beine aus, dampfte feine Cigarre und firirte burch den, an einer golbenen Rette bangenben, Opernguder die aussteigende Frembe. Des Junfere Jager trat giem: 'lich langfam und nachlaffig an ben Autschenschlag; eine fclante, bobe Beftalt flieg leicht und ficher aud bem Bas gen, folug ben Colever gurud und ber junge Gerr er: blidte ein ebles Geficht mit dunteln Mugen, von bunteln Saaren beschattet. Die Frembe icaute, um fic ju oriens tiren, um fich ber, und ging bann febr unbefangen auf bad Saus gu, einen febr gleichgultigen Blid auf den rau: denden Junter merfend, ber aus Berlegenheit bep ihrem Unblid unartig genug mar, fie ohne Brug borüber geben au laffen. 3m Borbaufe fam ihr der Rammerrath entgegen und ber Dagie ber Goonbeit und bes Unftanbes nache gebend, führte er fle geziemend bie Treppe binauf in ben Saal, wo allgemeine Reugier auf fie lanerte. Diefe Reugier fand gang etwas anderes als fie erwartet batte, alfo feine Befriedigung. Fraulein Ubriet ging ohne alle Berlegenheit auf die Frau vom Saufe gu, fagte das Unftan: bigfte, menbete fic mit fanftem Errothen gu Matonie und bat fie, ben Bunfd, Liebe um Liebe mit ihr auszutaus fcen, wo moglich ju theilen. Bep biefen Worten mar ein fo inniger, beiterer, vertrauenvoller Ausbrud in ihrem Beficht, bag bie Umftebenden fictbar bavon überrafct

murden. 3br Betragen gegen feben Gingelnen berfelben mar fo angemeffen abgefluft, und boch fo allgemein befdets den und verbindlich, daß ihr diefer erfte Gindrud febr gun: ftig mar. Bor Allem ber bem Pfarrer, ber den Ausbrud vertrauenvoller Uchtung, mit welchem man feinen Stand in Fraulein Udriets Waterland noch behandelt, von feiner Umgebung nicht gewohnt mar, und alfo mit vielem Behas gen empfing. Dur Junter Mar, wie ber alte herr von Seibel feinen Cobn jumeilen zu biefes großen Diffallen nannte, fand die junge Fremde ,,verflucht folg," und bie: fen Ginbrud batte fie freplich burd bie Ralte, mit welder fie feigen Berfud, ihr galant naber gu treten, abs wies, bewirft. nach wenigen Woden batte Fraulein Ubriet ihren feften Dlas im Saufe gefunden, boch ohne barin einheimisch geworden zu fepn. Das marb fie nie, benn ihr ganges Befen mar ein frembes Glement unter ben Menfchen, die fich bier um fie bewegten; frubes Unglud und eine Jugendlage, in ber fie nur ihr perfonlider Merth, feine begunftigende Umftande geboben, batten ibr febr frub eine richtige Schapung biefer Umftanbe gelehrt. 3hr vortrefflicher Meligionslehrer batte eben fo frub in ibr ein fo erhabnes Bilb mabren menfdlichen und driftlichen Merthes entwidelt, bag findliche Demuth por biefem Ideal und Berehrung fur alles Gole und Gute, modurdder Menfd ibm nachftrebt, ibr Gemuth durchglubte. Un= geftort, oft ladelud fab fie die drolligen Meußerungen von bes Rammerrathe Geld : und Standesberrlichfeit mit an, marm und thatig nahm fie an allen feinen wohlthatigen Anftalten Theil, und well ber Dann fic im Guten gefiel, und weil ibm bas Gute in Geftalt eines fconen Dabs dens febr anmuthig vortam, ward es ibm bald eine Bes wohnheit, fie von feinen babin gehörigen Befdaften gu unterbalten, gar gerne ibre Gefellicaft bep Befudung der Werfflatten ju fordern und ihr endlich mehrere baus: lide Beforgungen für feine Armenfdule aufzutragen, mos ber bad junge Dabden ftete mit Gbren beftand. von Seidel fand in der jungen Audlanderin eine febr ge: fdidte, bulfreiche Stellvertreterin im Unordnen ber Ca. fel und Collation, und Antonie batte wirflich meniger Langeweile wie fruberbin, ba ihre Gefpielin ihr burch bie Lebendigfeit, welche fie in Sandarbeit und Lefture ju brin: gen mußte, felbft mehr leben mittheilte. Fraulein Ubriets Eugenden fionren ihr nicht die geringfte Giferfuctein, fie be: ftanden in Fabigfeiten, welche fie bep einem reichen, abeligen Fraulein nie hatte bewundern boren, und ichiegen ibr jum Stande der Dienftbarteit paffend, bag ihre nede Befpielin ber jedem baudlichen Geschäft einen sonderbaren Unstand berbebielt, mar der Gegenstand ihres barmlofen Spotted, fo bag fie an einem Tage, wo fie mit ein Paar Befannten über eine Biefe ging, auf der Fraulein Udriet bie ber der Arbeit unpaftich gewordene Rammerfrau bepm Aufhangen ber Bafche erfegte, ladend gu ihren Begleitern fagte: "Sieht sie nicht wie die schone Aschenbrodet am Ruchenbeerde aus?" — Die jungen Herrn bewundersten ibren Einfall, verbeblten aber flüglich das Boblgefallen an der ebeln Gestalt der Bascherin. Bev den sogs nannten schonen Talenten sand Antonie teine Nebenduhler ein an ibr., die Schweigerin trieb teine Musit und die vies len Chansons, die sie mit dem unbesangensten Ausdruck sang, kamen, wenn Besuch da war, neben Antoniens Bravours Arien gar nie zum Borschein; nur wenn an einfamen Abenden der alte Berr sein Familien. Bhist beendet, sand er und seine Frau Vergnügen an dem Gewirbel ihrer reis nen Stimme, die sie auf ihre Bitte anspruchlos ertdenen lies.

Bey biefer Grundverschiedenheit von Lebendanfichten und Lebendzwed, Schein und Gepn, ftellte fich die junge Someigerin nach bem brepfabrigen Aufenthalt in ber Fami: lie des Rammerraths dem Frembling von jenfeits des Oceans noch immer wie ein Befen gang frember und nach feinen feltfamen Begriffen boberer Urt bar. Go wie ber Burger feines Frepftaates tas Befet nie als Anechtschaft fpurt, meil er felbft es aussprach, und beffen Bermaltung fanctionirt, fab er biefe junge Frembe im Stand ber Dienftbarteiten unabbangig, weil ihr überlegener Bers ftand fie fabig machte, ihre Pflichten ale milltubrlich gebrauchte Mittel ju einem willführlich ermablten 3med ju erfullen. Des Dichters Morte über bes Beibes Beftimmung: geborfam am fconften fret, fab er in ibn verfinnlicht. Gewohnt bep jeder Belegenheit, mo fein Gefühl madtig aufwallte, feine Bernunft aufzurufen, versuchte er es auch bier! er wollte burch Bergleich feinem Beobachs tungegeift nachbelfen, er verfeste bie junge Schweizerin nad Baltimore, und fab fie ale feines Batere liebenbe Cochter, er bacte fie als herrin in ber Mitte feiner Pflangungen von Gliaven und Frepen umgeben, und fie mußte eine milbe herrin fepu, er verfegte fich neben fie in den Drang baudlicher Geschafte; er fehrte gu ihr gurud aus dem Sturm ber öffentlichen Berfammlungen, er fab fie neben feinem Lager, wo Alter oder Cod ibn feft bannten, und überall fügte bas edle Engelbild fic ben Umftanden an, fromm, bulfreid und mild. Geines Ba: tere Bunfden eingebent, wollte er aber Untonie nicht mit parthepifder Leidenschaftlichteit unbeachtet vernachlafe figen. Er versuchte ibr Bilb, ibr Befen, wie er les auf der Promenade, am Rlavier, ben Scherz und Tang - und wieder auf ber Promenade und wieder am Alavier, und etwa beym Deflamiren eines Gebichts und etwa am Stide rabmen beobachtet batte, in fein vaterlandifdes, fein individuelles Leben ju verfegen - nirgend pagte es bin, überall ftand fie als schöngestaltete Modepuppe mit gefondrter Taille, forgfältigem Ungug, frembartig in der ibm theuren Umgebung. Er batte fie noch nie in die Intereffen bes Menfchenlebens eingreifen feben. Salmpl mar

schmerzlich mit dem Gedanken beschäftigt, daß die Umsstände, baß sein herz und seine Bernunft einen langges begten Plan seines Baters zerftört batte, schried ihm aber unverzüglich die Gründe, Antoniens hand nicht nachzussuchen, und auch seinen kourigen Bunsch, ihm ihre arme verwaiste Gesellschafterin als Schwiegertochter zusübren zu dursen. Eduard versprach seines Vaters, seiner Burde als frever Burger eingedent zu bleiben, und erst nach reiflicher Ueberlegung über seine Julunst zu entscheiben. Eine innere Stimme sagte ihm, sein Vater werde bev diesen Zeilen sorgen und lächeln, und des frommen Jungslings Ange bob sich betend zum himmel, wie des judischen Königs in den Tagen seiner Tugend, und betete um Weisbeit und Verstand.

(Die Fortfegung folgt.)

### Telegraphen in China.

Budbequiud ergabit, bag er in ber Turfep von einem frommen Bettler, ber in Catbap (China) mit einer Raravane gewesen fep, gebort habe, bag ale fie von Per: fien ber die dinefifche Grange erreicht hatten, fie von ben dinefifden Grangwachtern ausgefragt und ihre Ausfagen durch Beiden nach ber Sauptstadt berichtet worden fepen: "Bas die toniglichen Daden erfuhren, theilten fie am Tage burd Rauch und in ber Dacht burch Feuer bem nachften Doften mit, diefe mieder bem nachften und fo fort bis in einigen Stunden die Botichaft von ber Un: funft ber Raufleute bem Ronige von Cathan mitgetheilt warb, was fonft in mehreren Tagen nicht batte gefchehen tonnen. Und mit berfelben Schnelligfeit und burch baf: felbe Mittel antwortet er, mas fein Bille fep, ob alle jugelaffen ober einige abgewiefen ober jurudgehalten merben follten.

#### Rorrefponbeng: Radricten.

Berlin, 26. Dit.

(Fortfegung.)

Wenn es noch Interesse baben tann, ben vergessenen Dito von Wittelebach wieder zu seben, so besteht es in ber Greis sestuft, sich germ ber vergangenen Jugendzeit zu erinnern, die und zu bem machte, als was wir und sablen. Und fur diese Erinnerung ist ber baierische Pfalzgraf eine nügliche Figur. Denn er zeigt und den Wiberstreit sowohl jeuer Bilbungstrantheit als auch ihres versuchten Heilmittels, und ist die Tragbbie bender, indem sie sich wechselsweise zerstbren. Beges ben wir und zunächt an Philipps von Schwaben Hossager, zum Size der Krantheit, so seben wir den geschichtlich so träftigen, tücktigen Philipp durch Herrn Babo an der Schwachs beit der Bildung darnieder liegen. Erst seitdem er Kaiser ist, seitdem er sich mit Politik beschäftigt, und dem Rathe der

Staateflugbeit folgt, wirb er treulos, wortbruchig, betrages rifc gegen ben arglofen, biebern , ungebildeten Saubegen, ben madern Pfalgrafen, ber ibm gur Rrone verholfen, und bem er als Dant in friber Beit feine allefte Tochter jur Ghe Dag Philipp nun feine bepben Thoter ben verfprochen. Reichefeinben, bie er baburch gum Frieden bewegt, verheirge thet, biefe Staatstlugbeit, bie er bem Baffenbruder flaatstlug verheblt, ift fein erftes Berbrechen. Aber baf ber Dichter tiefe Raisertugenb burd ben als wader, als gebiegen , als vortreffe lich geschilberten Otto jum Berbrechen berumtebren lagt, barin zeigt fich foon wie Dito felber aus biefer gefollten und ges wouten Bebiegenheit gur Enbjeftivitat ber Bilbung und Mb: frattion ber Gelbfifuct verfebrt ift, und bag ibm nur eine thipelhafte Bitbungelofigfeit fann ale einzige Tugenb angerems net werben. Dem braven Deutschen muß bes Reiches Bohl mehr am Szergen liegen, benn feine eigenen Bunfce, und es ift bie argfte Abftrattion ter aufgettarteften meralifden Remenschaftbeit, ben vollen Reichtbum ber 3wede und Pflichten eines Raiferwillens ju verfcmaben, und bagegen bie Leerbeit ber moralifchen Forterung geltenb ju machen, fein, auch uns ter andern Umflanden gegebenes, Wort muffe ber Raifer bals ten, weil er ce gegeben babe. Go erfceint une in ben erften swey Aften gerade ber Raifer als ber Bortreffliche, und Dito ale ein 3witter moralifder Bitbung, bie fich eine altbeutsche Barenhaut übergezogen bat. In ihm ift prophetisch bargeftellt. mas unfere mobernen Altbeutschen und verwirtlicht baben. Aber ber moralifchen Belt ericeint bas Leben im Ctaat immer als bas Schlechte, welches bem argen Weltlauf anbeimfallt, und trogegen die meralifche Stimme bes Szergens ftete gu fcreven, und wovon fie abzumabnen bat. Beil Philipp ale Raifer bans belt, muß er moralifch folecht banbeln, weil er folecht bans belt, und ber flaatbunfluge und biebere Dito ber Gute und Eble, fo wie ber baburch Ctarte und Dadtige feyn foll. mus ber Raifer ichwach und fogar weibifch erscheinen. Diefe Grunde fane bestimmen bie legten Afte. In ihnen liegt bas Tiefe bars in, bag es fich jeigt, welche Bewandinif es tenn eigentlich mit jener naiven Bortrefflichteit babe. Die altbentiche Barens baut rerbunt fic jum burchfichtigen Colever, ber anch in Otto eine gange gebitbete Moratitat mit aller ibrer Gubiettivis tat und Radfuct und Gelbftsucht burchfdeinen läßt, bie befto flarter bervortritt, je fraftiger sie sich Luft macht und ande führt. Der Raifer namtich gibt, weil er benn boch nun eine mat folecht banbeln foll und muß, bem Wietelsbacher, ale er sum Poblenfonig und feiner Tochter auf bie Freite geht, einen Uriasbrief mit. Bu welcher Buth gabrt Dito nun auf. Doch biefe Buth lagt ibn nicht etwa vergeffen, bag Philipp fein Serr und Raifer fev, und treibt ibn unmittelbar jum Dorbe, fonbern er verbantt ibr im Gegentheil bie feine Diftinction von Raifer und Freund, und bie moralifche Beruhigung, bag nur ber trenlofe Freund gefuntigt, und bag er nur biefe Treus lofigfeit ju rachen babe. Es ift: bas Sauptintereffe bes Gtude ju feben, wie eben in Otto biefe gange treubergige, madere, biebere, robe, ungebilbete Ritterschaft gum Gunber begbalb mirb. weil eben ihre treubergige Bieberfeit nur ein Buffeimams ift. ftatt im innerften Gergen ju wohnen. Und fo ift es benn mogien, befriedigt von bein Stude gu fweiben , ba, es mit bem jatinervollen Tobe Otto's und feiner Erfahrung enbet, bag Builipp bennoch feb als fein treuer, guter, braver Greund. und in ber Reue aber ben Betrug geftorben.

(Der Befdluß folgt.)

Beplage: Runfiblatt Mr. 90.

Berletg von ber 3. G. Cotta'iden Buchbandlung.

für

## gebildete Stande.

### Frettag, 10. November 1826.

Gin Wort bringt fo tief Mis fieben Brief.

Caftelli.

hunbert beutiche Reimfpruche.

Bon Bilbetm Datter.

16. Die nachtigall.

Dein Befang, o Nactigall, ift ein Bunder biefer Belt, Beil ibn Reiner fann berfteb'n, und er Jedem boch ges fallt.

17. Die metrifde Ueberfebung. Wer heißt euch, Jell und Febern der Nachtigall gerfeben? "Bir wollen ihre Lieder nur metrifd überfeben."

18. Abame Erben tloß. Wie vergolbet und bemalt fic ber Menfc fo lange fcon! Und noch immer gudt er burch, Bater abame alter Thou.

19. Anechtschaft und Frenbeit.
Stlavenhande seiber tonnen mir ein Joch vom Naden beben,
Aber das vermag tein Freper, Stlave, Frepheit bir zu
geben.

20. Grangen ber Menfcheit. Ronnten wir Alles mit eigener Araft, Wie balb mar' Gott aus bem himmel geschafft!

21. Beranderlich und beständig. Wie schnell und leicht auf Erden auch Maschinen Alles treiben, Doch immer will die Erde noch im alten Sange bleiben. 22. Die Erfindungen.

Es ift noch nichts erfunden bier, fo lange Menschen leben, Wofdr ein Privilegium ber himmel bat gegeben.

23. Cabaldfeuer und Connenfeuer. Cabaldfeuer ift Menschenbrauch, Aber die Sonne macht leinen Rauch.

24. Unfeliger Segen. Glaube nicht, bu fepft von Gott gefegnet, Bleibft bu troden, wenn's vom Simmel regnet.

25. Frage. Pflanze, willft bu dumpf umfcbloffen in bem engen Glafe feon, Ober unter'm himmel fublen Regen, Sturm und Sonnenfchein?

26. Gegenfrage. Frag' ben Gradhalm, ber ber Sonne regenschwer entges gengittert,
Db er heute munichen modte, baf es gestern nicht gemit: tert?

27. Die Schirme. Schirme gegen Sonn' und Regen beinen hnt und bels nen Kragen: Unter Gottes frepem himmel foll bas frepe herz die schlagen.

28. Das rechte Maß. Aus der engsten Kammerzelle tannst du in den himmel sebn; In dem fleinsten Baterlande lernt der Mensch die Welt verstebn. Fühl' erst groß dich in dem Kleinen, aber dann im Grofen tlein, Und im Großen, wie im Kleinen, wird dein Maß das rechte sepn. 29. Baterland und Baterland Bliebe. Es ift bas fleinste Baterland der größten Liebe nicht gu flein: Be enger es bich rings umschließt, je naber wird's dem Gergen fepn.

30. Riefenftolg.

Wer für fein fleines Baterland fic bunten will zu groß, Der gleicht dem Riefen, ber fic fcamt vor feiner Mutter Schoof.

31. Dem gebührt bie Rrone? Die größte Buft' ift leichter ju regieren, Mis der fleinfte Garren ju fultiviren.

32. 3 merge und Riefen. Die Zwerge, bie auf Stelgen gebn, Meinen ben Riefen zu überfebn. Uber fturgen fie in ben Graben, Mochten fie boch feine Beine haben.

33. Berbienftlofe Eugend.

D prable mit deiner Tugend nicht! bas Gundigen wird bir fauer. Ber feine Beine gum Geben bat, ber fpringt nicht über bie Mauer.

> 34. Der gute Mann. Er ift ein guter Mann, Er lift, mas er nicht fann: Erintt nie aus einer leeren Flafche Und ftedt feinen Kirchthurm in die Tafche.

35. Berfaum's nicht. Wenn du willst ein Frommer werden, Wie es Mode wird auf Erden, Fang' es beute lieber an, Morgen fann es Jedermann.

36. Fromme Politit. Warum willft du in's Klofter gebn? Weil draußen so viele Galgen stehn. (Die Fortsehung folgt.)

Gleich und Gleich gefellt fich. (Fortfegung.)

Es ward halmpl flar, bag fein Reisegefahrte vom ereften Tage an von Fraulein Antoniens schimmernden Eigenschaften angezogen, von dem Prunt mit Geld und Gut, welchen der Kammerrath austramte, geblendet war. Die junge Dame versuchte anfangs den jungen Ameritamer zu ihrem Stlaven zu machen, sein Wesen machte ibn aber ihren vortrefslichen Eigenschaften unzugänglich, indes Tungerns Schmeicheleven sie bethorten, und sie hatte "den Westindier," wie sie ihn zu Tungern flusternd, in wisiger Anspielung auf den, also benannten Komödiencharafter nannte, gern etwas übel behandelt, hatte ihr seine

aufmertfame Soffichteit und ber Plat, ben er in ber Ges fellichaft einnahm, nur Mittel bagu gelaffen. Diefer legte Umftand machte ihr bie und ba uble Laune, benn fein Beib mag gleichgultig ben Mann, ben fie nicht unterjos den tonnte, über ben, welcher fic ihr gum Gllaven machte, bervorragen feben. Go gefcab ed, bag ein alter Rrieger, ber ein Landaut in ber Machbaricaft befag, Goldmubl besuchte; er batte feine Cpaulettes unter ben anspadifden, von ihrem Landesvater an die Englander pertauften Truppen, im ameritanifden Frepheitetrieg erhals ten und war mit Chre - benn die gebührt oft bem Gin. gelnen, mo bie Cache febr folecht ift - in fein Beburte. land gurudgefehrt. Wie ibm Salmpl ale ein Burger ber ameritanifden Frepftagten vorgeftellt murbe, ermacten bie Erinnerungen feiner Jugend in ibm; feiner bep Caratoga empfangenen gefährlichen Bunde, bas Unbenten einer Jugendliebe, die ibm feine Befangenschaft unter ben Ameris tanern jum Glofium gemacht, und er rief nach einigen gleichgultigen Fragen an ben jungen Dann: "Baren Gie doch nordlicher ju Saufe und tonnten mir von bem Chaus plat meiner alten Belbenthaten, bie fich freplich febr trau: rig endeten, ergablen." - ,,36 tam nie weiter ale Albany nach Morden, in beffen Begend mein altefter Bruder ans febnliche ganderepen befigt," antwortete Cougrd mit recht jugendlicher Befdeibenbeit. Der alte Rrieger nabm leb: baft bas Bort: "Albany, dabin fubrte mich ein auter Stern. 3ch fiel, bart vermundet, vor der Rapitulation von Saratoga ber einer Refognodeirung in eure Sande: ber feindliche Unführer batte mich tonnen liegen laffen und ba mare ich umgefommen, benn mas von meiner Begleis tung lebend blieb, febrte nicht jurud, fo daß ich in der englischen Urmee fur todt gehalten murbe. Aber ber Umerifaner nahm mid auf, ließ mid verbinden, ichidte mid nordwestlich in's Land binein ju feinen Eltern, und wie bie Berbaltniffe fich fo fonell anberten, nahmen mich bie Leute mit nach Albany. Lange mußte ich nichts von mir, benn bie Darbe ba beweist, bag mir ber Schabel getrof. fen mar; wie mein Bemußtfepn nach und nach wieder= tebrte, batte ich mich fcon gewohnt, diefe Menfchen gu lieben und fing nun auch an, mich ju fcamen über bie bummen Borurtbeile, die wir und angewohnt batten. Bon einer Tochter, Die im Saufe mar, will ich nicht fprechen, wenn ich gleich um ihretwillen noch beute alle Rrauen ebre. Daben jog ber Alte ein ichmare ges Rappden, welches er auf feiner breiten Ropf. narbe trug, gegen die Damen gewendet, ab. "Aber einer ibrer Bruder, Pitt Bernou" - "Ditt Bernou in Alls banp? vergeiben Sie, herr Dberft, bag ich Gie unterbrede, Ditt Bernou ift meiner Somdgerin, Etbide Bernou, Bater, feine Somefter ift ber Gouggeift der gangen Sa: milie, aller Sulfsbedurftigen, die fie erreichen fann."-Der alte Oberft reichte ibm die Sand und fcon fland ber

Jüngling neben bem Greis von gleichen Gefühlen ergriffen, beseligt, von einem Gesühl, das zwey Menschen, die Alter und Jone so weit von einander entsernten, innig vereinte und ohne Worte zwischen ihnen ein Bundeszeitchen ward. Nach einer Pause, während welcher die Ilm: stehenden alle verlegen dastanden, — denn nichts bringt Alltagsmenschen mehr aus der Fassung, als wenn ein tier ses Gesühl Unspruch auf sie macht — nur die Schweizer ein blicte bev verklärender Glut des Antliges und glanzendem Auge auf die bevoen Manner; ein ausmerksamer Beobachter hatte den verschiedenen Ausdruck von Theile nahme, den der junge Nepublikaner und der greise Kriezger in ihr anregte, leicht unterschieden; — nach einer langen Pause suchten.

Diefer Cag mar ber Cungernichen Parthey gar nicht gunftig. Dberft von Saupt fpann ben Tifc ein Befprach über ben gegenwartigen Buftand des Landes an, beffen Boblfabrt ju gerftoren er ehrlicher Beife fein Blut einft Da Sandel und Wandel einen großen pergoffen batte. Untheil an diefem Gegenstand batten, nahm ber Rammerrath in feiner art auch Untheil baran, er fand fich fogar behaglich, ba er manche Rotig über beutiche Gemerbe berichtigen tonute. Mud einem Gefühl von Mitleid und Un: ftand forderte Couard feinen Reife:Pothias ein paarmal auf, ihnen einige Nachrichten über ben Oftfeehandel ju ge: ben, ber ibn ale ansehnlicher Gutebefiger in der Rabe von ihren beutiden Safen intereiffren mußte. Eungern mußte bas erfte Mal gar feine Antwort ju geben, beb ber zwepten Frage geftand er, biefe Rufte an'teinem Bunft ale ben von Dobberan ju fennen, mo er ein paarmal bie Rurgeit verlebt babe. Fraulein Antonie foien die Rullis tat three Mittere etwas unbehaglich ju machen, allein bes Juntere erhabene Seele reigte Die Radtbeit, in melder fein Dunschbruder erfdien, ju einem ebeln Widerftand; er faßte Dobberan auf, fpann ein Gefprach über Babeorte, Spielbanten und bubice Madden an, bas er gefliffentlich laut ju fubren ichien, fo bag fein Bater, um ihm eine Diversion ju maden, fein Glad berum . und hinumfegte, feiner Weinflasche verschiebene Stellungen gab, und ber Dberft ein paarmal etwas ftreng ju bem beredten Gpre der hinabfab, endlich aber ploglich gang fill fdwieg; Salls mpl, eben fo aus Chrerbietung gegen bes alten Mannes Abfict, der Rammerrath aus Erwartung beffen, mas es bebeute, thaten baffelbe. - Und nun tonte jenes ungie: mende Befprach einige Gefunden bodft ergoglich fort, bis bie Mebenden gemahr murden, daß fie fic jur Coau ga: ben, und ihre Stimmen finten laffend, fcleunig verftumm: ten, wie eine fonell gesperrte Schleufe nach braufenbem Beraufd ploBlid tropfelt und bann troden ftebt.

Die die Gefellfdaft nach bed Oberften Ubicied einen Gang burch ben Barten machte, hielt fich Tungern an

ber Seite bes Kammerraths in einer Art von eifrigem Gesprach, weshalb Eduard Antoniens Unterhaltung übernehmen mußte, was er um so gefälliger that, da seinem
feinen Gesühl ihr Unbehagen an ber Mittagstasel nicht
entgangen war. Jest borten sie Fraulein Ubriets Stimme,
die einen frohlichen Rond sang und, das Ende eines Landgangs erreichend, fanden sie sie mit einer Menge kleiner
Dorsmädchen auf dem Gradboden tanzend. Die Kleinen
sprangen im Kreise, indeß eine in der Mitte sigurirte,
bis der Refrain des Liedchend sam, worauf sie nach einer der Gespielen bintanzte, sie umarmte, und dann mit
ihr den Plag tauschte. Der Refrain, den die Schweizerin den Reihen ansührend sang, hieß:

J'entends le tambour qui bat, Et l'amour qui apelle, Tu baisera qui tu voudra Et moi celle que j'aime.

Salmpl hatte bes geliebten Madchens baufige Abmefenbeit ben der Abendpromenade mit Leidmefen empfunden; er mußte nicht, daß diefes die Stunde mar, mo fie gemobu: lid Krante besuchte, und die Spenderin fleiner Wohltha: ten mar, gu denen ihr Frau von Seibel gern Mittel ver: icaffte. Seute mar es aber Conntag, und da ging fie, wenn ibre Gegenwart im Galon nicht erfordert murde, gern allein burd bie nadften Fluren, ober fucte ben Spielplat der jungen Dadden auf. Ber ber Aunaberung ber Befellicaft rerflummte fogleich ber Befang, Fraulein Ubriet fagte ben Rinbern eine freundliche gute Dacht, und folof fid ben Spagiergebenden an, ber Junter und herr von Tungern brangen ziemlich ungeftum barauf, die Dab. den forttangen ju laffen, moben ber erfte febr lofe ver: ficherte, er wolle ben diefrain punttlich mitmachen. Die Schweigerin fagte febr falt: biefer Mond werde in ihrem Lande nur von jungen Madden getangt. - ,,Das bate ich gar nicht gewußt, bemerfte ber Junfer etwas empfind: lid, daß Benf eine Umagonenftadt ift." - "Es ift fein Benfer Cang, fontern ein Jura: Mond." - "Co herr Ba: ron, menbete fic Tungern fonell ju bem alten Geibel, vielleicht tonnte und Fraulein Ubriet, ba fie ben Jura fo gut ju tennen fceint, etwas von ber Perfon fagen, bie wir fucheu." - "Bie tonnte fie? bas arme Rind fam ja nie and ibrer Pfarre. Dicht mabr, Fraulein Ubriet, Gie find nie in Reufdatel gemefen ?" - "In früher Jugend doch, mein herr." - "haben Gie von einem Dorfe Gt. Aubin gebort, wo herr Nodier Pfarrer mar?" fungen Mabdens Geficht überzog fich mit reigenber Rothe, ihr Auge fullte fic mit Ebranen; und mit freudiger, obgleich bebender Stimme antwortete fie: - "O mein Gott! er ift ber Wohlthater meiner Rindteit, er ift mein vaterlicher Freund." - "Run, bas muß ein braver Mann fenn, nahm ber Rammerrath wieder bas Wort und feste fich in einen Schattengang, mo die gange Befellfcaft Plat nahm. Das ift ja bie zwepte Derfon, fur welche er alfo forgte, und für einen armen Pfarrer ift bas mabrhaftig, ale wenn ich ein Spital baue. Saben Gie denn vielleicht eine Baife aus Locle ber diefem Modier gefeben, Die Crouffol bieß, fie mag fait von Ihrem Alter fepn ?" - " Crouffol, mein herr, ift mein eigner Dame, Gufebia Crouffol, den Namen Udriet nahm ich von einer alten Pflegerin meiner Rindheit in des herrn Pfarrers Saufe an, welche mir ein fleines Bermogen vermachte."-Eusebig mar ben diefen Worten tief bewegt, ein unend: lich feelenvoller Ausbruck periconerte ibre eblen Buge. Der Rammerrath ichien außerft befturgt, in Tungern aber fdien pleblid alle Theilnabme an dem Gefprad erlofden gut fepn, er rif anscheinend gerftreut Rofen von den naben Bebufchen, und ftedte fie mieder binein. - Unbere mirtte biefer Auftritt auf Salmpl, ber mit glubendem Untlig fich jurudbielt, um fich nicht in bas Gefprach einjumifchen. Der alte Seibel faßte fich nach einer Beile, und fragte noch einmal mit fictbarer Rubrung: - "Lies bes Rind, bieg ibr Bater wirflich Salvator Crouffol, und mar er aus Chur in Braubunbten ?" - "So bieß er, ber herr Pfarrer bat mir eine beglaubigte Abidrift aller meis ner Papiere mitgegeben, die Urtunden find im Rirdengroiv von St. Aubin aufbemabrt." - "Der alte herr mar bep feiner legten Rede aufgestanden, und hatte fic bem jungen Dabden genabert; jest fagte er ibre Sanb, bie er unter feinen Urm legte und fie fortjog, wober er fagte: - "Rommen Gie, mein Rind, zeigen Gie mir foz gleich Ihre Papiere, irren Gie fich in feinem der Namen, fo find Gie die Tochter meines alten armen Freunded." - herr von Salmpl (ju diefem gewendet), bie Tochter von ibred Batere Jugendfreund, und unfrer bepber erfter Sandelegenoffe - langer bemeifterte fic Couard nicht, er fdritt ben Fortgebenben nad, und man borte wie er lebbaft ju Gufebien fprach, und, fie bann mit bem Ram: merrath allein laffend, ionell nach einem entfernten Theil bes Gartens eilte.

Der Junter, welcher bieber mit balb spottischer Miene gugehort hatte, schlug ein albernes Gelächter auf: "Eine Momanenscene, rief er, bev meinem Leben! Unser alter herr spielt den pero noble ganz ercellent! und die prude Ubriet stellt sich majestätisch, wie eine verkappte Prinzessin dar." — "Bas das andetrisst, Bruder, siel Antonie ein, so tonnten die verkappten Prinzessinnen Gott danz ten, wenn sie so aussähen. Nein, da kann ich nicht mit dir spotten. Es ist von der Udriet recht habsch, daß sie sich gar nicht schämte, des Pfarrers Bobltbaten zu erkennen. Nicht mahr Mama, wenn der Papa sur die Udriet etwas thut, wird es Sie auch freuen?" — "Benn sie nur nicht bochmuttig wird, antwortete Frau von Seidel sehr gelasssen, so wie sie bisber war, konnte ich sie recht gut brauschen." — "Die Sache sieht mir doch wie ein Roman aus,

fiel hier Tungern unbedachtsam ein. — "Er schau doch Baron! rief Junter Mar, es ist dir wohl nicht recht, wenn die Prinzessin eine Standesperson wird, so als quasi Hausjungser meyntest du, sie leicht erobern zu können. ..."
— "Pfui, wie schlecht und unzierlich! rief Antonie in rechtlicher Entruftung, und bot ibrer Mutter den Arm, kommen Sie Mama, der Papa wird sich nicht bethören lassen, sindet er die Papiere richtig, so ist der Udriet Schicksal doch wohl interessant." Die bepden Junter blieben etwas dumm zurud, und schlenderten, um sich selbst wieder zu sinden, in das Dorf, die Bauern tanzen zu sehen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrespondeng: Radridten.

Berlin, 26. Dit.

(Beidluß.)

Die Darftellung gelgte von vielem Fleife, und von ber großen Auftrengung in eine vergangene Periobe gurudgugeben, und einen geftorbenen Geift wieber verlevenbigen gu wollen. Der Bruch . ber in Dito jum Borfcein tommt, trat baber in herrn Rebenftein auf eine gang eigene Beife bervor. Bis. ber namlich mar Serr Rebenftein nur ber moberne Liebbaber gewesen, und hatte Stimme und Gebehrben diefem Inhalte angepaßt. Best follte er ptoplich in bie Setbenichaft fich eine grbeiten, und bie Darftellung naturlicher Rraft, unwilltubrs licher innerer Bewegung , refferionstofer Treubergigfeit , ba er gu biefer Darstellung von Ratur fein Talent bat, burch Reflexion fich ju eigen machen. Es ging ihm wie unferen juns gen Schauspielern, wenn fie, fo gu fagen, naiv feun follen. Gelang auch bin und wieber eine unwillenbriche Bewegung, fo brach boch ploglich, wie ein Blit aus beiterem Simmel. ber intenfiofte, innerticofte, subjettivfte Zon berein, und gerfibrte fogleich bie gange Bieberfeit; alle Grenen ber Butb. ja ber Leibenschaft überbaupt maren in biefem Tone gespielt und je mehr fich Gerr Rebenftein mit verbienftlichem Steife abmabte. biefen Zwiefpatt aufzuheben, befto mehr fam eben nur bie vergeblice Anftrengung gum Borfcein, und man mußte bepbe. Dito und Szeren Debenftein, bemitleiben. Dan tonnte gwar meynen, gerate weil bie Rolle felbft biefen Witerfpruch in fic bat, murbe eine folme Darftellung erft recht bie plaftifche bie fes Charafters, fo wie jest Rovebue'iche und Souwalb'iche Stude von ben ichlechteften umbergiebenben Truppen in fleinen Stabten gespielt, erft ibre eigentliche Bebeutung offenbaren. aber leiber ift ben Dito bie Ungeschtiffenheit ber Grundton. ber fich nur bin und wieber in allerley Mittels und Uebers gangetone ber Bilbung unbewußt verliert, mabrent Sperr Dies benflein im Gegentheil diefe Mitteltone wiber Willen ju Grund. tonen madte, und bie Ungefoliffenbeit, trop aller Dabe, pur bin und wieber burchtappen ließ. Szerr Befcort bagegen mußte fich beffer in jene gute alte Zeit ju folden, und bie rebliche Dienerschaft ift feit je Sperrn Bauers Glement. Sperr Mattaufc war als Philipp bie fconfe treufte Mittelattere. Beftalt, aber ichabe, bag ter Comabenfaifer gu fprecen bat, da herr Mattaufd meter fprechen fann noch Rollen auswens big fernen mag. Die fomerglich und wie freubig mußte fic ber verbiente Greis feiner glorreichen golbnen Jugendgeit erinnern , ale er noch ben Otto fpielte, und ale Szelb ber Gtolg und Rubm unferer Bubne mar.

Berlage: Literaturblatt Dr. 90.

fåı

## gebildete Stände.

Sonnabend, 11. November 1826.

Stille Augenben ehrt und offenbaret ber herr

einft. -

Lavater.

## Gleich und Gleich gefellt fich. (Fortfenung.)

Der Rammerrath fand in Eusebiens Papieren die unameifelhafteften Bemeife, bag es feines Jugenbfreunbes Rochter fep, welcher fein Saus feit. brep Jahren jum duf: enthalt biente, und ber Lefer biefer fleinen Geschichte bat in Kraulein Udriet die Daife aus Locle, die bulffofe Gufebia; melde der nachbar Ballieul von der Leiche ibrer Mutter ju bem Pfarrer nach St. Aubin fuhrte, icon ertannt. Die Ueberraschung eines lebendigen Gefühls mitten in dem ftodenden Moor eines gemein tonvengionellen Lebens, gleicht ber Birfung, welche ein frifcher Dftwind in einem fumpfigen Chale bat, es belebt bie Seelenfrafte, wie biefer die phpfifche Matur. Die ftattgefunbene Ents bedung batte des alten Ceibels Berg in allen Rafern ans geregt, er fam gleich nach ber Damen Rudfehr in bas Saus, Eufebig an ber Sand fubrend, ju ihnen, und ems pfabl ibnen mit jabllofen Borten, aber mit mabrer Berg: lichteit feines Freundes binterlaffenes Rind. - "Sie muß und ibre Rindheitegeschichte noch recht weitlaufig ergablen, fagte er unter anbern, aber fur's Erfte nur und allein, benn unfere gute Gufebia bat ju viele Rlugheit, ale bag fie nicht begreifen follte, daß die Befellicaft, welche fie ben und flebt, nicht geeignet ift, einen ober ben andern Umftand im rechten Lichte gu feben." - "Mein thenrer herr ! ermieberte bas Dabden : Sie haben Ihren Chraeis und ich ben meinigen, diefer rubmte fich gern meiner

Mutter hirtenstand, meines Baters mechanischer Arbeit, allein Sie sind herr in Ihrem hause, und außerdem ist mir meiner Eltern Unglud zu heilig, um es Fremden zu erzählen." — "Sie baben Recht, isebes Kind, schwazte der Kammerrath fort, und ich habe Necht, und lassen Sie mich nur walten; ich habe Mittel in händen, ihr Glud zu machen, und wenn ich an den guten Eroussol benke, so dunkt mich, es wird mich freuen, als träse es meine eigne Lochter." — Eusebia füßte dem alten herrn ehrerbietig die Hand, was ihm so einnehmend vorkam — denn Anstonie hatte ihn nicht an solche Lieblosung gewöhnt — daß er sie wirklich väterlich umarmte, woder Frau von Seibel ganz verduzt zusab, Antoniens Gesicht aber nicht ganz lies benswürdig blieb.

Es war so spat geworden, daß ber Bediente bas Abendessen auftrug als die Herren sich erft im Speisesaal wieder bep der Familie einfanden. Der alte Seidel ließ Shampagner tommen und trant auf Eusediens Gesundheit, und nach einigen Glasern, Tungern listig ansehend, sogar auf ibre frobliche Jutunst, woder er den Schadens erfaß im Sinne hatte, den dieser, wie er mußte, von seinem Bater beauftragt war, Eusedienzu geben, worauf aber diese etwas schneidend antwortete: "Sie finden mich immer in einem so ehrenvollen nublichen Beruf, wie 3hr Haus mir andietet, oder in meinem geliebten Juragebirg an dem Spigentissen meiner veremigten Mutter." Eduard batte Seidels Alick auf Tungern wahrgenommen, horchte auf Eusediens ernste Rede und blieb in unruhigen Gedans

ten verfentt. Best behielten die bepben Junter bas Feld, und jum Erinten waren fie dem Rammerrath willfommene Gefellen, die Damen verließen die Tafel, halmpl unter bem Bormand eines heftigen Ropffcmerzens jog fich in fein Bimmer gurud.

Es war Mitternacht ale Chuard, ber noch immer mit Entidiuffen, Befürdtungen und Bunfden ftreitenb, in feinem Bimmer umberging, die herren auseinander geben borte und ju feinem Erftaunen Eungern bald barauf gu ibm in's Bimmer treten fab. "halmpl, begann er auf eine gebeimnisvolle Weife feine Rebe, Gie muffen mir Ihren Rath geben, benn bol' mich - ich weiß mir nicht zu belfen und muß bem alten Geibel boch mit mei: nem Entfdlug juvorfommen." - Couard ftand murrifc und tropig wie ein Bemappneter, fo bag ber andere brols lig gutmuthig rief: "Bir wollen und ja nicht ganten, maden Gie boch nicht fo ein finfter Beficht. Gie follen mir rathen, wie ich von der gragiofen graulein Ubriet; Gufebie Crouffol, oder wie fie beißt, lostomme, obneibr, wie mein Bater aus übertriebener Bemiffenbaftigfeit gewollt bat, mein balbes Bermogen ju geben." - "Benn Sie wirflich mit mir ju fprechen baben, fo bitte id, mir Ihr Befchaft ohne abenteuerliche Medensarten, bie fich ju Fraulein Crouffold Ramen ichlecht paffen, mitzutbeilen." - "Bergensmann, bas batte ich ja icon langft gewollt, Gie haben ja aber immer fo vornehm gethan wie ein gurftentinb, fo oft ich Ihnen mein Unliegen anvertrauen wollte." - "Ich liebe die zwedlofen Ronfidengen nicht, tann ich Ihnen aber nublich feon, fo. bin ich Ihnen ju Diensten." - Doch genug jum Gingang von ber Ergablung beffen , mad ber Lefer von des alten Eun: gerne Unrecht gegen Guisbiene Bater und beffen Armen. funderdreue auf dem Cothett, fo wie über ben Muf: trag an feinen Cobn, erfabren bat. halmpl borte mit taltem Unwillen gu, wie aber ber Ergabler gu ber Dies bererftattung tam, welche ber Beidtvater feinem Bater aufgelegt batte, gewann fein Geficht einen Ausbrud pein: licher Spannung, bis er endlich den ersonnenen Ausweg erfuhr: wie fein edler Erbe vermoge einer Beirath mit bem permaisten Rinbe, feine Ceele lodlaufen und dennoch ben Mammon bepbebalten tonnte. Da nahm ein balb fpottender Bug in feinen Mienen Plat, er borte Tungern, nachfin: nend bin: und bergebend, weiter fprechen: wie er gleich ben feiner Unfunft den alten herrn von Geidel, ber mit Meufdateller Raufleuten in Berbindung ftebe, gebeten, an den Pfarrer von Gt. Aubin ju fcbreiben, um fic nach bem Aufenthalt ber Tochter Crouffol gu erfundigen; bod ebe eine Antwort babe anfangen tonnen, babe er nun biefe verameifelte Entbedung felbft gemacht! - "Bergweifelt? fragte Eduard und blieb vor Tungern fteben, bas feb' ich nicht ein. 3d begreife auch nicht, warum Gie fich bieber gefest und den Rammerrath haben Briefe foreiben laffen,

ftatt felbft nad Meufdatel ju geben. . . . " - "Deil ich die Cache in meinen Sanden behalten wollte, lieber Freund, weil ich vermelben wollte, mas nun gefdeben ift, bag alle Belt erfahre, wo und wie bas Madden in Dienften ges ftanden, modurch es ja fast unmöglich gemacht wirb, fie gu meiner Gemablin ju machen." - "Ab fo! nun fo geben Sie ibr bas verheißene Rapital." - "Das ift ja eine ungebeure Summe, und - aufrichtig gefagt, meine als Unmundiger gemachte Soulden baben fo ein verdammtes Loch in die Erbichaft gemacht, bag ich vielmehr barauf benten muß, eine reiche Frau ju nehmen, ale Rapitale binguges ben." - "Da feb' ich aber gar nicht, mas ich Ihnen ras then foll. Ihr Beg ift Ihnen ja vorgeschrieben. Gie tragen Fraulein Crouffol Ihre Band an, und ichlagt fie biefelbe aus, fo gablen Sie ibr 50,000 Ebaler." - "Rein! fle muß erft tatholifc werben." - "Ab ja! gut, fie wird alfo tatholifd um bes Gludes willen, die Ibrige ju fevn, und ift fie fanatifch genug, um Stand und Reichthum ju verschmaben, fo erstatten Gie ibr den an ihrem ungludlis den Bater begangenen Diebftabl und beiratben . . . etwa Fraulein Untonie?" - "D lieber, befter Freund, rief der Baron entgudt und wollte Eduard um den Sale fale len, Gie werben alfo nicht um Antonie! - D wenn bie Sachen fo gingen, mar' ich der gludlichfte Menfc! ich mar' ein reicher Dann und ließ recht gern, um ben Pfaffen firre ju maden, eine neue Rangel ober fo etwas, an bem mein Wappen angebracht merben tonnte, in ber tatbolifden Rirde ju R . . bauen." Eduard batte feine Umarmung abgewehrt und ftand mit bem Ausbrud ber Berachtung unb der Gegenwehr gegenüber. "Run, jest miffen Sie ja 36: ren Gang, Gie tragen bem Rammerrath 3bre Berbung mit Fraulein Cufebie auf und erwarten ihre Untwort."-"Und wenn bann bas Dabden bumm genug ift, meine Sand auszuschlagen, fo merbe ich um Fraulein Untonie." - "Salt! bas tonnen Gie thun oder laffen wie Gie mols len, allein gerathen babe ich es Ibnen nicht, fonbern ich balf Ibnen Ibre eigene Absichten aussprechen, weil ich bie Winkelguge nicht mag, am wenigften, wenn es Beit ift, ju Bette ju geben; er fab baben auf feine Uhr. 3m Gegentbeil, fubr er fort, follte mich Frantein Antonie um Math fragen, fo murbe ich ihr fagen, fie follte fich lieber mit einer Conne Goldes von der Gbre lostaufen." -"herr halmol? . . . bod Gie find ein Conberling! Und laut ladend feste er bingu: folder Rorbe lieg man fic ein halbes Dugend gefallen . . . benn ich verlaffe mich baranf, daß fie nicht mein Debenbubler finb?" - "In teinem Fall; Glid jum Unternehmen, herr Baron, es ift faft Tages Unbrud." - Mit biefen Worten nabm Chuard ben Leuchter in die Sand und bemog baburch feinen Befuch enblich jum Fortgeben.

",, Dein, Eufebie, fprach Salmpl in feinem Innern am Fenfter ftebend, indem er den erften bleichen Schimmer

bes Morgens am Simmel aufdammern und die Sterne ftill vor dem nabenden Lichte erlofden fab - nein, bu wirft teinen Augenblid fcmanten und es wird mir ver: gonnt fenn, auf bein ganges Leben bein Befduger ju merben, wie bein ebler Pfarrer es fur beine Rindbeit geme: fen ift. Du foone reine Lilie, bu bift ein Bundergemachs auf diefem ausgeborrten Boben; bort auf unfern jugend. liden Aluren wirft bu gebeiben. Sier fiebt beine Burbe wie Stoll aus, deine Reinheit wie Berlegung ihrer beuch: lerifden Bucht, bein angeborner Frepheitefinn wie Dei: gung jum Gemeinen. Go lange bu jung bift, tracten bir bie Manner, von beinen Reigen bestochen, nach, bie Beiber bulben bich, weil fie unbebentlich beine Kabigfeit, beine Chatigfeit benuten, wenn die Beit beine Bluthe abgestreift bat, wird bich mein robes Befdlecht gurudfegen, bas beinige um fo berrichfüchtiger niederbruden, je ern: fter bein Ginn fic bilbet. Bas murde aus bir! Uchten thuft du mich, bas fuble id, und vertrauen wirft bu mir, wenn ich bir mein Berg offne. Schentft bu mir beine Sand, fo folingen biefe Empfindungen ein Band, in dem meine Liebe teine Miffarbe einwebt. - Und ber Bater? er wird und fegnen. Er wird einfeben, bag ich ohne bie unebelfte Ungartbeit feine Untwort nicht abwarten fonnte. Aber foll ich Untonie fich opfern laffen? Doch mas be: burfte fie und ihre Eltern benn noch, um Tungerne Cleus bigfeit einzufeben? Sab' ich fie nicht ganglich mit ihm betannt gemacht, inbem ich ibn, fein Befchaft in bes Alten Sande ju legen vermochte ?"

Mit folden Bedanten beschäftigt, mar Ebuarb im Bimmer auf: und abgegangen, jest blidte ber erfte Gon: nenftrabt über maldbefronte Sugel, er jog ibn an bas Fenfter jurud und mit gefaltenen Sanden blidte er babin, mabrend feine Geele betete. "Golden Strabl beines Lichte fente in meinen Beift, bu Bater bee Lichte, baß bie beiße Liebe ju ibr mid nicht verleite, Uarecht mit Recht gu verwechfein." Benn die Leidenschaft Borte gum Bes bet findet, bat auch bas Gemuth noch Frieden, um im Schlummer Erquidung ju erlangen. Ebnard marf fic auf fein Lager und ermachte beiter ale habe ibm ein Eraum die Erfullung feiner Buniche verbeigen, um, wie er ent: foloffen mar, ble Entideibung feines Schidfals ju erfahren.

(Die Fortfegung folgt.)

Sauptunterschied in ben Lebren ber Buddbiften und ber Braminen D).

Bepbe lebren, bag, fo oft bas Menichengeschlecht un: gewöhnlich verdorben und entartet mar, außerordentliche Befen ericbienen find, melde feine Biebergeburt vornab: men; aber wabrend bie Braminen lebren, baf in biefen Fallen bie Gotter Menfchen geworden find, behaupten bas gegen die Buddbiften ; Menichen feven burd Frommigteit und beschaulides leben ju Gottern geworden.

- 2. Die Bubbiften glauben an bad Dafenn eines bochs ften Befens, allein fie laugnen, daß es fic um bie Un: gelegenheiten diefer Erde im geringften befummere. Es existirt in ber vollfommenften Rube; bie Begebenbeiten der Natur merden von viel untergeordneteren Befen geleitet. Die Braminen dagegen ertennen in allem mas vorgeht, den unmittelbaren Ginfluß der Gottheit, fie ift die Quelle bes Lebens und Sanbeins.
- 3. Die Buddbiften nehmen bad emige Dafenn ber Ma: terie an; die Braminen bagegen, einige wenige Philoso: phen ausgenommen, lebren, bag bie Materie erschaffen ift.
- 4. Die erfteren laugnen die Autoritat der Bede und Puranus (beiliger Bucher); die legteren verebren alle obne Mudnabme bie Bedd, und nur einige Philosophen vermerfen bie Puranus.
- 5. Bep ben Buddhiften eriftirt feine Rafteneintheis lung, mabrend fie bey ben Braminen auf alle Befege und Pflichten ben größten Ginfluß bat.
- 6. Die Priefter ber Budbbiften geboren ju allen Rlaffen ber freven Manner, und tonnen nach Belieben ibren Stand wieder verlaffen, und eine weltliche Befdaf: tigung ergreifen. Die Braminen find burch ibre Geburt Priefter, und burfen diefen Stand nie verlaffen.
- 7. Die Priefter ber Budbbiften verbinden fich jur Enthaltsamfeit und Reuscheit. Die Braminen feben ben Cheftand ale beilig und jur Fortpflangung der beiligen Raften nothwendig an, und burfen mehrere Beiber balten.
- 8. Der Buddbiftifche Priefter' uimmt nach Mittag. teine Rabrung mehr ju fic. Die Braminen balten ibre Sauptmabigeit nach Connenuntergang, und burfen ju jeder Stunde effen und trinfen.
- 9. Die Bubdbiften effen bas Fleifd von faft allen Chieren, obgleich fie fie nicht todten, um zu effen, außer Bild und icablide Thiere. Die boberen Rlaffen ber Bras minen'ichen Sindus effen fehr felten Gleifd.

10. Die Bubbbiften Priefter leben in Rloffern, in ber Die Braminen leben in ihren eig= Mabe ibrer Tempel. nen Baufern und Familien.

11. Die Buddbiften verebren bas Reuer nicht, und brin:

gen feine Opfer. Feuer ift bagegen ber Begenstand ber bochften Berehrung ben ben Braminen, und das Gefes gebietet ibnen Ebiere ju opfern, und ibr Blut ju vergießen.

12. Die Buddhiften verebren die Reliquien ibrer Bubbe ober Seiligen. Den Braminen find bie Ueberrefte der Cobten unrein, und fie verebren nur die Gotter und mas ibnen jugebort.

13. Die beilige Eprache ber Bubbbiften ift bas Balis Pali ober Maghada, die ber Braminen bas Candfrit.

<sup>9)</sup> Im Allgemeinen find bie Spindus dieffeits bes Ganges Uns hanger der braminifcen Lehre, und ble Bewohner jenfeits bes -Ganges, j. B. bie Burmanen, Bubbhiften.

#### Rorrefpondeng: Radridten.

Paris, 24. Ditober.

Mile Tagebblatter find voll von Bemertungen, Dotigen und andern Muffagen aber den fo eben verftorbenen Schaus fpieler Zalma, ben Dichter, Schaufpieler, Raufleute, Depus tirte, tury Manner aus allen Stanten feperlich ju Grabe ges leitet haben, und beffen vielleicht unerfesticher Berluft gang Paris bebauert. Der ju berfeiben Beit verftorbene Graf Boiffp b'Anglas, ber tem Ctaate fo wichtige Dienfte geleiftet, unb in feinem gangen Leben einen marbevollen , patriptifcen unb acht fremningen Charafter gezeigt bat, ift über Talmas Tob und Beerbigung vernachtaffigt und vergeffen worben. Ungebenfen eines mabren Staateburgere verbiente boch weit mehr als basjenige eines Schaufpielers bie allgemeinen Ehrens bezeigungen feiner Beitgenoffen; allein fo find bie Menfchen; bas ftille erhabene Berbienft eines Mannes, ber obne vieles Unfeben bad Bobl feines Baterlaubes beforberte, fann nicht von Jebermann nach Gebuhr geschaft werben, bagegen ein Schaufpieler allen Rlaffen ber Gefellicaft betannt ift, befons bers ein genialer Schausvieler wie es Talma mar; ein Bes weis, wie wenig ber Rubm eines Mannes oft feinen Bers Mun ift freplich nicht ju laugnen. bienften angemeffen ift. daß ber Berluft, ben bas Theatre français burch Talmas Tob leibet, augerorbentlich groß ift. Talma mar ber einzige Schaus feleler biefer Bubne, ber nicht allein von Frangofen , fonbern auch von Fremben bewundert murbe; manche Stude, alte unb neue, find nur baburch in Aufnahme getommen, bag er bie Sauptrolle barin übernommen batte, und verlieren nun ben In anbern , befonbere in der Darftellung ihren Sauptwerth. ben für Franfreich flafifchen Tranerspielen Corneilles und Ras eines, bie man in Fraufreich gewohnt ift, von Cmaufvielern erften Ranges aufführen ju feben, batte er bie Sauptrollen mit folder Geniglitat aufgefaßt, baß feine Darftellungen gu unnachabinlichen Muftern geworben maren, und Riemanb es fo bald wagen wird. fle ju übernehmen. Das Parterre bes Theatre français beftebt aus Runftennern, wovon manche fett breußig bis vierzig Jahren bieß Theater regelmäßig befuchen. und baber einen febr gelauterten Beschmad, ober wenigftens ein gutes Gebachtnig befigen, und febr mobl miffen, wie biefe ober fene Rolle von ben vorzüglichften Schauspielern aufges führt worben ift. Diefe Sabitues bes Theatre français, gleichfam bie eigentlichen Runden bes Theatertaffiere, ftellen beflanbig Bergleidungen an, und je alter fie merben, befto eifriger loben fie bie Urt, wie fie die Rouen in ihrer Jugend haben aufführen feben. Talma befriedigte faft immer biefe frengen Runftrichter, bie nur von Beit ju Beit mit fcmerge licher Erinnerung ibm Mole ober Brigarb ober Lecain entges genstellten. Wie oft wird aber in ber Folge nicht an Talma gedacht werben, wenn bie jepigen Runftrichter einmal gealtert fenn werben! Coon jest ift es eine allgemeine Rebensformel in Paris, bas Theatre français fen verloren, inbem nichts als die mittelmäßigen Gubiette übrig blieben. Dies ift freps lich nicht febr aufmunternd far bie noch lebenben Schaufpies ler : vermutblich werben fie jest fterben muffen, um gelobt gu werben; benn gufolge bes allgemeinen Bebrauches wirb man ibre Nachfolger fur weit folechter balten als fie. Allerbings berrichte ein großer Abftanb zwifden Talma und ben meiften Echanspielern, bie mit ibm auftraten ; aber mo findet man in Menge Ranfter, tie fo tief in ihre Runft eingebrungen finb wie Talma, und bie von einem fo innigen Gefahle ter Barbe und ben Leiftungen eines tragifchen Schaufpielers befeelt finb wie er! mo finbet man viele folder Manner bie, wie er, Da: tionen burd ibre malerischen Darftellungen in Erftaunen fegen, und bie größten Gelben ihrer Zeit ju Bewunderern und bennahe ju Freunden gehabt haben ? Franfreich wirb lange fuchen, ebe

es fold einen Ranfiler wieber finbet. Huch in feinen gefell fcaftlicen Berbattniffen mar Talma groß, und erregte allge meine Achtung. Gein betrachtliches Ginfommen (er hatte viere gigtaufenb Franten vom Theater und eben fo viel von ber Res gierung) verwenbete er auf eine großartige Beife . inbem er auf feinem Landgute eine große Ungabl Arbeiter beschäftigte. und auch fonft febr wohltbatig mar. Buweiten lief auch Bers fowenbung mitunter, und es ift befannt, bag Mapoleon mehrs mals feine Soulten bezahlt Bat. Ueberhaupt mar ein, mit ber Runft beschäftigter, und flete mit ben Reichen umgebenber Manu wie Talma, feiner Sparfamfeit fabig. Er lebte moble auf, befaß ein fcones, von ibm erft vor einigen Jahren ers bautes Spotel neben bemjenigen ber Dem. Mars, feiner Dits fcaufpielerin und Freundin, und ein angenehmes Landgut gu Brumen in ber Umgegenb. von Paris; ein fonfliges betrachts lices Bermbgen wirb er fcwertich binterlaffen baben, wie wohl er febr reich batte werben tonnen . ba er außer feinem Gehalte jabrlich von feinen Gaftreifen in die Provingen und nach Bruffel, betrachtliche Gummen mitbrachte, aber bas meifte ging eben fo leicht wieber burch als es erworben morten mar; und bas Gelbbeburfnis verurfacte, bag er zuweiten bem Theatre français, bas ibn nicht entbebren fonnte, febr barte Bedin: gungen vorschrieb. In feiner Jugend foll Talma ein febr fcbs ner Mann gemefen feun; in feinem Alter mar nur noch bie Form feines Ropfes foon, und wenn er bas romifche ober griechifde Gewand trug, bas er befanntlich febr tunftgemaß brappirte. fo tonnte er auch bann noch ale ein fooner, faft jugenblicher Schaufpieler gelten. Diefen Bortbeil verfor er aber, wenn er in einer bargerlichen Rleibung fpielte, 1. B. in Lavignes Greifen foute, bier erfoien er wirtlich wie er mar, ein abgebagerter Greie. Man bat in ben Zeitungen er sablt, er babe es babin gebracht, im Trauerspiele mit einer funftlichen Stimme ju reben, bie von feiner gewöhntichen febr verschieben fen, und bie Anftrengung, bie ihm ber Bebrauch biefer tanftlichen Stimme gefoftet habe, fev eine ber Urfachen ber Berruttung feiner Gingeweite geworben. Das mare eben tein Lob fur Talma. Woju eine funftliche Eprache? Saben Selben und tragifche Ibeale nicht eben biefelbe Gprache wie gewbbntiche Menfchen ? Außerhalb Franfreichs, wo bas Trauer: fpiel überhaupt funflig ift, murbe eine tauftige Gprace auf ber Babne bennabe grotest vortommen, und es ift ju verwundern, bag Talma, ber bas Theatertoftum auf eine fo vernanftige Weife reformirt batte, auf ben Gebanten bat toin. men tonnen, es beburfe auf ber tragifden Butne einer funftlis den Gprache. Bielleicht aber mar irgent ein anbrer Bewege grund vorhanden, ben bie Beitungen nicht augegeben baben. (Der Befdiuß folgt.)

Muftbfung ber Charabe in Mr. 264. Bilbbab.

#### Rätbfel.

Ich fintz. mit einem garnisch ringenm angethan, Dem Feinbe tapfer auf ten Leib, Ich schone weber Mann noch Beib. Und bint'ge Fleden zeichnen meines Lebens Bahn.

Gteich einem Dicter, ber Begeistrung in ber Bruft, Sich aufwarts bebt in lor'ichem Schwung, Alfo auch ich mit Riefensprung, Doch fall auch ich, wie er gurud in Fleischluft.

Bevlage: Intelligenzblatt Dr. 43.

Berletg von ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

für

## gebildete Stande.

Montag, 13. November 1826,

Und bennoch foll die Runft mich nie gereuen; ich werbe oben in ber Braghall wohnen; an teinen Sof gebunden, ift fie mein.

Senne.

### Der beutsche Dichter.

Gine mabre Romange.

Sinnt erfindend der Poet; Um ibn fpielen ein Paar Bubchen, Und bie Gattin fist und nab't.

Sie erwirdt mit fleiß'ger Nadel Ihrer Lieben taglich Brod, Eragt mit fillem Seelenadel Mangel, Durftigfeit und Noth.

Selten nur umschwebt ein Schatten Leisen Unmuthe ihr Geficht; Sie verehrt die Runft des Gatten, Rugt fie gleich bem hausbalt nicht.

Denn wie amfig er auch bichtet, Richts doch bent' er jum Bertauf: Bohlgeordnet und geschichtet hebt er seine Werte auf.

3ft es Stolg? — Er ift voll Demuth. 3ft es Gallincht? — Er ift frob. Und bie Gattin fcweigt in Behmuth, Dentt: er ift einmal nun fo.

Dich bie fleine Runftgemeinbe,
... Der er manches Lied vertraut,
Rachbarliche gute Freunde,
Die er frob macht und erban't,
Diefe fcmeigen nicht, sie liagen

Eiteln Gigenfinne ibn an, Und befturmen ftete und plagen Den talentreichearmen Mann.

"Laß bein Licht bod leuchtend ftrahlen, Berg' es unter'm Scheffel nicht! Thener murbe man bir gablen Manch unfterbliches Gebicht;

Und fo tounteft leicht bu minbern Jene Roth, die dich umgiebt: Schuldig bift bu's beinen Rinbern, Schuldig ibr, die fo bich liebt;

Souldig bift bu's beinen Liedern, Souldig beinem Runftlerftand, Souldig endlich beinem biedern, Deinem beutschen Baterland!" —

Und des Dichters Mund umspielet Mehmuth, fanft gepaart mit Spott, Und er fpricht: ,, Borauf ihr zielet, Es geschieht wohl bald mit Gott;

Laft nur meines Geiftes Somingen Frep erft und entfaltet fenn." Doch bie guten Leute bringen Immermabrend auf ibn ein.

Der — nennt trag' ibn, einen Bandrer, Melder nie jum Biele fommt; Jener — ftolg; und noch ein Andrer Mepnt, daß Schuchternheit nicht frommt. Beber sucht es ibm gu geigen,

Bie er antheildvoll gefinnt; Und er bringt fie nicht jum Schweigen, Bis er enblich fo beginnt: "Sab' ich nicht ein Bert gefdrieben Ereu und fromm mit deutschem Sinn Bab ich es nicht Gurem lieben, Meinem lieben Deutschland bin? Dabrend 3hr mich trage nennet, Cuch ob meiner Urt erbigt, Grag' ich, ob bieß Bert 36r fennet, Db 3br ed vielleicht befigt? -Unerfaunt ift es versunfen In bem beutiden Budermeer. Um bort obenauf ju prunten, Bar es aud wohl allaufdmer. Und mich felbft jog es mit nieber In bie ftille Giefe bin, Bo ich ftill und einfam wieber Mun mit meinen Liebern bin. Bonnt mir, bag ich ausgerungen, Bonnt bem Strome feinen Lauf! Er tragt bie, die er verschlungen, Dach drep Tagen felbft berauf." -Und nun trennt er in brep Jahren Sid von einer Urbeit nicht, Sordt mad Gotter offenbaren, Shafft ein bimmlifdes Gebicht. Und ale ibm die legten Borte Ernft und mild in's Muge feb'n, Sieht fein Beift bes Simmels Pforte Qud fcon vor ibm offen fieb'n. Coon in beffre Welten fomebend Ruft er Beib und Rind bergn, Spricht, die Bande ibnen gebenb: "Enden muß, mer bier begannt Alfo lagt mich beiter enben, Rreuet Buch und meinet nicht; Denn dieg Enden ift ein Benben Bu bem Lebenequell , jum Licht. Doch von biefen lichten Quellen Bag ich nicht gu reben beut; 3ch muß jegt mein Saus bestellen, Die es mir bie Pflicht gebeut. Mimm, mein Beib, nimm Dant und Gegen, Daß bu mich ernabret baft, Daß bu trugeft meinetwegen Bittre Armuth, Gorg' und Laft; Daß bu nie darüber tlagteft, Die mit Ebranen mich gequalt. Ja nicht einmal banad fragteft, Bas mein Unmuth bir verhebit.

Aber jegt follft bu erfahren,

Belden Coat id aufgefpart, Best will ich bir offenbaren, Das ber Beift mir offenbart. Biffel mann ber Rampf geendet, Mann mein Rorper eingefargt, Dann wird reichlich bir gespenbet, Bad man ftreng mir abgefargt. Das bier Berrlides gedichtet, hier! ber Gott, im Bufen mir, Barb für bich bort aufgeschichtet Und bie Belt bezahlt ed bir. Beben Brief, ben ich geschrieben, Bagen fie mit Gold bir auf, Jeben Gruß an meine Lieben Bringt ju Martt man, jum Bertauf. Ehren wird man meine Anaben, Preifen, fronen mein Bebicht -Ch' und Deutschland nicht begraben, Lobnt ed feine Dichter nicht. Much wird buldvoll bir gemabret, Dir, jum Lobn fur meinen Rubm. Gin Datent, bad bir verebret Mein verlaffned Gigenthum. Man wird bir bad Borrecht ichenten, Und verbieten ftreng und icarf. Dag mein Dicten und mein Denten Rein Rorfar bir rauben barf. Dann, o theures Beib, ich bitte! Dimm ein fold Gefdent nicht an, Das ein Schimpf ift fur bie Sitte, Beil's ein Recht fur Jebermann Dante nicht, nein lag fein banten, für ben Borgug, für die Gunft, Dag nicht bobnen bort die Franten Deutsche Chre, beutsche Runft." "Warum bift du nicht Frangofe?! Rallt fein Angbe raft bier ein, D welch' andre beffre Loofe Burben bir gefallen fen!" -"Und boch preif' ich bich, mein Michter, 3al baß ich ein Denticher bin!!" Alfo ruft ber treue Dichter,

Ludwig Robert.

## Gleich und Gleich gefellt sich. (Borrfegung.)

Athmet auf und fintet bin.

Eungern hatte gern, nach bem fcweren Schlaf, aus bem er erft fpat am andern Morgen auftaumelte, etwas Anderes als bas mit halmpl Berabrebete, etwas, bas Cusfebien gar teine Möglichfeit ließ fein Geld anzunehmen, gethan. Uber halmple Gegenwart fcuchterte ihn ein, er

begab fic begbalb, fobald ber Anftand ed erlaubte, gu bem Rammerrath und machte ibn nun auch mit ber ge: beimen Abrede, bie fein Bater auf bem Sterbebette mit ibm genommen batte, befannt, bag er namlich Crouffols Cocter nicht allein Schabenerfas geben, fonbern wenn fie ibren Rirdenglauben aufgeben wolle, ibr nebft einem gros Ben Rapital auch feine Sand anbieten folle. Bu biefem Untrag ben Kraulein Crouffol, folog er feine Rede, erfude er ibn um feine gefällige Bermittlung. herr von Tungern, ber bieber den Rammerrath nie fo viel Theil an eines Unbern Ungelegenheit batte nehmen feben, um über diefelbe ju fpreden, noch weniger ju miberfpreden, mun: berte fic nicht wenig, ben Mann gang roth vor Born, ibm eine abschlägige Untwort geben ju boren. "3hr Frepmerber ju fenn, mein herr von Tungern, feste er eifrig bingu, murde ich für eine Chre gehalten baben. herr Crouffol mar aus einer febr guten Familie feines Landes, und menn feine Tochter diente, fo mar es in einem Saufe, mo man fie wie der Ronig bezahlte. Aber jur Apostaffe beschmaßen, um einer vornehmen Seirath willen, nein, bas ift ein Berbrechen, und menn ich es nicht bedachte, mas ber Pietat eines Gobnes vergieben werden fann, fo . . . . . Tungern erschöpfte fich in ichlechten Entschuldigungen, welche ber bem Rammerrath den Gifer, eine gute Sache ju vertheibis gen, immer mehr anschurten, fo bag er enblid mit Em: phase versiderte, er baffe eine Rirde, bie folde Runft: griffe gestatte, und murbe begbalb feinen Comiegerfobn aus ihr annehmen, und wenn er auch bie an die Ohren im Gold fage." Der Baron ftand wie vernichtet; ibm mar ber Ginfluß feiner Rirde ben feinen Abfichten auf antonien noch nie eingefallen, denn da fie auf teine Religiofis tat gegrundet maren, batte er fie von diefer Seite nie angefeben. Sein Benius ftand ihm ben: er proteftirte gegen feines Batere Dentungeart über bas Betehrungemes fen, ftellte fein Betragen ale ftrengen findlichen Beborfam bar und magte fogar, ben Bemeid feiner Dentart auf ben Umftand ju grunden, daß er ibn, ben Rammerrath, ju feinem Sadwalter ausgefucht babe. Diefe Betrachtung befanftigte den alten herrn in fo fern, bag bie Unterres bung friedlich enbigte, ber Baron aber gang verzweiflunge. voll von ibr jurud auf fein Bimmer tam. Er verminfchte bie Frommelen feines Gaftfreundes, noch mehr feine Dummbeit, fie nie gewahrt ju haben; einen Augenblid mar er entichloffen, Fraulein Crouffol bie ibr gebubrenbe Biebererfegung von ihres Batere Berluft gu bezahlen, auf und bavon ju geben, und bem alten Geibel jum Eros bie nadfte, reichfte Fraulein zu beiratben. Da fiel ibm aber ein, bag Geidel von den Anordnungen feines verftorbenen Batere unterrichtet, der Baife diefelben entdes den murbe, ja ber Gib, ben er bem Bater abgelegt, Die Bemiffendangft', mit welcher er ibn fterben gefeben, ftellte fich feiner Erinnerung bar, und er befchloß mit tuabens maßiger Bosheit, das Madden als seine Gattin zu besftrafen, wenn sie sich seine Berlegenheit zu Nupe mache und seine Hand annehme. Ihm blieb nun tein Ausweg, als seinen Bortrag schriftlich an Eusebia zu machen. Sein Brief war so verworren wie seine Ansichten, so unzusammenhängend wie die Empfindungen die ihn slacheten, und so niedrig wie seine Dentart. Er sagte ihr mit pomphasten Worten, daß sein Bater sich auf dem Todbette bewogen gestühlt hätte, eine alte, dep Herrn Troussol gemachte Schuld zu erstatten, aus unerhörter Jartheit der Gesinzungen habe er sich sogar gedrungen gefühlt, unter der Bedingung, daß sie zu ihres Vaters Rirche zurücklehren werde, sie zu seiner Schwiegertochter zu erwählen, schlüge sie aber seines Sohnes Hand aus, diesem zu besehlen, daß er ihr 50,000 Chaler als Eigenthum auszahlen solle.

Der Brief ward Eusebien übersender und gleich barauf ritt Tungern mit dem jungen Seidel auf einen benachbarten Edelhof mit hinterlaffung der Nachricht, erst fur den Abend jurudtehren ju wollen.

Eufebia faß mit einer weiblichen Urbeit befcaftigt neben Untonien, bie mit einem Gemifc ungarten Leicht: finnes und angeborner Gutmutbigfeit ibrer Befpielin frubere Schidfale mit eben ber Rengierbe erfragte, mie fie eine fpannenbe Cafdenbuche Ergablung gu lefen ge: Eufebig mar ibr burd die Entdedung ibrer barten Rindbeit nicht gefährlicher geworden, im Gegen: theil ftellte fie fic ibr baburd in einem Befichtspuntt bar, welcher ihr die Borguge ihrer Lage bentlicher fublen ließ, und ihr jugleich bie angenehme Empfindung großmuthigen Mitleibhabens erregte. Eufebia empfing ben ibr von Tungern gefendeten Brief mit Befrembung, las ibn mit immer bober gefarbten Wangen, und antwortete, indem sie mit augenscheinlicher Entschloffenheit aus bem Bimmer ging, auf Antoniens neugierige Fragen : fie babe mit bem herrn Rammerrath ju fprechen. Diefem brachte fie ohne anderes Bebenfen ben Brief; ber alte Gerr mochte bergleichen erwartet haben. Er begann ibn auf ibr erfted Wort ju lefen, brummte von Beit ju Beit, legte ibn, nachbem er fertig mar, auf den Eifc, fab bem Madden mit tunftlider Gleichgultigfeit in ihre, von Un: willen bligende Mugen, und fragte nach einer ziemlichen Paufe: "Dun, meine fleine Crouffol, mas befoliegen wir benn?" - "herr Baron, erwiederte Gufebia fo beftimmt, ale fprache fle das Urtheil eines Obertribunale aus, vertreten Gie bep diefer Belegenheit die Stelle meis nes Bormunds, fagen Sie dem Berfaffer biefes unmite bigen Schreibens, bag mein Bater feines Batere Sould gemiß lange por feinem Tode verziehen babe, bag ich aber in feinem Andenten die Jamuthung, welche meine Rirde betrifft, mit Berachtung, und jeden andern, ben er mir maden fann, ale ungiemlich gurudmeife. das, mein theurer herr?" - "Bravo, mein gutes Rind,

mein frommes Kind, rief ber alte Mann, in bessen Seele wirliich ein besterer Junte ausloderte, man muß seinen Gott nicht verlaufen." — "Mein theurer herr, mein Gott ist an teine Atrobe gebunden, allein die Verebrung, welche ich ihm vor dem Antlit meiner Mitburger zolle, ist mir zu beilig, als daß ich ibre Form um Goldeswillen versandern möchte; herr von Tungern ware auch ohne diese unwurdige Bedingung nie der Mann meiner Wahl." — (Die Fortsehung folgt.)

#### Rorrefponbeng: Madricten.

Paris, 13. Duober.

(Befchluß.)

Dag Talmas angerordentlices Schauspielertalent fich fcon in feiner fruben Jugend gezeigt babe, ift burch eine, in ben Beitungen berichtete Unetbote bewiesen worben. Als namlico Talma noch ale Anabe in einer Ergiebungsanftalt lette, beren Borfleber ein leibenschaftlicher Liebhaber des Schauspiels mar. und am Enbe bes Jahre von ibm felbft gedichtete Theaterftude auffahren ließ, hatte Talma am Ente eines Trauerfpiels eine pathetifche Ergabinng bes Tobes bes Samptbeiben bergufagen ; allein ben diefer Ergablung ward er fo gerahrt, bag er einen Strom von Ebranen vergeff, und nicht enbigen fonnte. In: beffen bat mir ein Jugenbfreund und Schulfamerab Talmas eine anbere Anetbote ergabtt, bie mit tiefer nicht übereinftimmt. Talmas Bater war namlich ein Jahmargt gewesen, und ber Cobn foute fich bemfelben Stande wibmen; der lebbafte Spang sum Schaufpiele abermattigte ben jungen Talma aber balb, unb ba er noch nicht auf eine entschiebene Beife als Chauspieler auftreten tonnte, fo wollte er wenigftens fein Safent auf ei: nem Liebhabertbeater versuchen, wie es beren einige in Paris gibt, die ben Liebhabern und angehenben Ranflern immer gu Gebote fteben, und woraus fcon manche ausgezeichnete Talente fervorgegaugen finb. Er bat feine beften Freunde, fich ju verfammein. feine Darftellungen ju benribeilen, unb ihm aufrichtig ju, fagen, ob er mabre Anlagen jur Schaufpiel: Dief gefchab, die Freunde wohnten mit vieler funft befaße. Aufmertfamteit feinen Darftellungen ben, bernach beriethen fie fich, und waren giemtich einftimmig ber Meynung, Talma fündige allerbinge mertwürbige Anlagen jur Smaufpielfunft an, allein es feble ihm boch bas Wefentliche .. namtich bie innige Empfindung bes Großen und Coonen biefer Runft, bas Gefablvoue und Befelenbe. Diefes barte Urtheil wurde ibm mitg theilt. Talma, ber fich vielleicht eines Beffern bewußt war, aber bom noch nicht Butrauen genug auf feine Rrafte befaß, nahm fein Berbammnig rubig an, und verfprach von ber bramatifcben Laufbabn abgufteben. Er legte fic nun mit einem Gifer auf die Bahnargtfunde, die ihm mahricheintich me: nig bebagte, und bas Befchict fugte es nun fo, bag er ber Babnargt bes Theatre français murbe, benn in Paris fiat bas große Theater feinen Rotar, feinen Argt , Babn : und Bunb: Run tam er mit Goauspielern unb Coaus arge u. f. w. fpiel in fo nabe Berührung , bag feine angeborene Leibenfchaft von Menem angefacht murbe; er legte Proben feines Talents ben einigen ber vorzüglichsten Schauspielern ab, unb diefe wurs ben fo innig von feinem Berufe jum Schaufpieler überzeugt. bas fie ibm lebhaft rietben, fich gang biefem Sache ju mibmen. Bon einem Babnargte bee Theatra français murbe Talma alfo jum Rombbianten berfeiben , und von nun an verbreitete fich fein Ruf feire fcmell , fo wie fich feine Unlagen und Stur bien auf die bewundernemartigfte Beife entfatteten. Bon feinem sittlichen Lebeuswandel barf man fich jeboch feinen beffern Begriff machen ale berjenige ift, ben man in Paris von ber Gittlichkeit ber meiften großen Schaufpieler und Goanfpieles In biefer Spinficht ift man in Paris fo gleich:

gattig , bag bie Beitungen ale bie gewohnlichfte Gache von ber Beit baben ergablen tonnen. Talma binterlaffe zwey untbliche Chine, und nach feinem Tobe babe feine Frau, bie, wie es fceint, feit lange nicht mehr mit ihm lebte, aus Achtung gegen bas Angebenten eines fo großen Mannes, bie Erziehung biefer unebelichen Gobne übernommen, was bann allerbings febr erbaulich ift. Cobalb als es ruchbar in Paris murbe, baß Talma tobtlich trant liege, fing bie Beiftlichfeit an fich mes gen bes beporftebenten Tobes biefes berühmten Dannes gu Ats por einigen Jahren, bev ber Beerbigung bes Schauspielers Philippe, eben biefelbe burch bas Thurschites Ben ber Rirdthuren, und bas Berweigern eines Tobtename tes, einen außerft argerlichen Auftritt in Paris vernrfachte. foll Talma erffart baben, um feinen Leichnam bereinft nicht einem abulichen Schinpfe auszusegen, feb er Willens, bie fas tholifche Rirme ju verlaffen und jur proteftantifcen fbergu. geben. Inbeffen fcheint es ben biefem Borfage fein Bewenben gebabt ju baben. Der Ergbifcof von Paris, ber gwar milber ift als fein Clerus, aber boch von bemfelben Beifte befeelt fenn muß, wollte feben argerlichen Auftritt vermeiben, und baber Talma fo in ber Stille betebren, bamit man alebann nach feinem Tobe in gang Paris befannt machen fonne, ber große Chaufvieler few in ben Cooog ber Rirche gurudgefebrt. und er verbiene alle firchlichen Grenbezeigungen. Go ift es mehrmals mit ben Schauspielern gegangen, und biejenigen, mel de fic nicht renig befehrten, wurben obne Barmbergigfeit von allen Gebeten und legten Ceremonien ausgeschloffen. Diefe Befuche bes Eribifcofe in bem Saufe des Rranten, und bie Bemes gungen bes Cterns wurben fogleich burd bie Beitungen befannt, und noch ebe Talma ftarb, mar man fcon um feine Beerdigung febr beforgt. Allen funftigen Mergerniffen wurde febech baburch vorgebeugt, bag Tolma felbft bas Berlangen außerte, man inbge feinen Leidnam obne alle firchliche Ceremonie jur Erbe beflatten. Die Beerbigung ging ohne bie geringfte Stumtidung ber Geiftliche teit vor fic, und gwar mit ber größten Gbrbarfeit, ja fogar mit einiger Feverfichteit. Anber Gpipe bes Leichenjuge jeg ber benm Theatre français angestellte toniglice Rommiffar einber. fo bağ aifo biefer Reprafentant ber Regierung bemm Theater felbft fic nach bem Billen bes Berftorbenen und ber Familie fügte. und nicht ben Bug nach ber Rirche bin, fonbern nach bein Bei-Benader richtete. Die liberalen Beitungen haben nicht ermangelt, aus biefer Tagesbegebenbeit, . bie in Paris viel Auffo Gie außerten, mas fic ber ben erregte. Dupen ju gieben. Talmas Beidenbegangniffe ereignet babe, tonne und muffe funftigbin ben Burgern jur Barnung und jur Leitung biener. Der große Smaufpieler babe gerabewege mit feinem Schopfer fic ju vereinigen gefucht, und die Dagwifmentunft bes Paris fer Clerus abgelehnt, und aus eben diefem Beweggrunde babe er auch gewünscht und fur zwedmagig erachtet, obne bie Ge bete und Ceremonien jenes Cterus gur Erbe bestattet gu mere ben. Man murbe alfo binfubro alles Mergernig vermeiben. wenn man bie Geiftlichfeit nimmer bagut gwingen wolle, beb ben Tobten, bie mabrent ihren Lebzeiten biefelbe nicht ber-Diese Spannung bengerufen baben, ibr Umt ju verrichten. amijden Beiftichteit und Burgerichaft in Paris barf Miemand in Bermunberung fegen. - Man weiß augemein, wie ungebabritich fich ble Miffionarien in den frangofifcen Provinzen betragen, und mit welchem unaberlegten Gifer ber Parifer Cleris, ober wenigstens ein Theil berfetben bie Rechte und Freuheit ber Burger angreift, befonbere bie Pres unb Bemiffensfreybeit, und ble Schrinheiligteit beforbert, bie alle Angenben erflidt,

Beplage: Runftblatt Dr. 91.

Berlegt von der 3. G. Cotta' fcen Buchaublung.

für

## gebildete Stande.

### Dienstag, 14. November 1826.

Wie viel auch ein Engel wiffe, Die entbedt es fein Berftanb, Wie Du beine Welt regiereft, Aues ju ber Abfict führen, Die Dein bulbreich weifer Rath Immer gut gewählet hat.

Befangbud.

## Gleich und Glrich gefellt fic.

"Run, nun, ju ftolg muß man nicht fepn, benn wenn ron, wir brauchen feine Borausfegungen, die Thatface ents fceibet. 3d munfde Geren von Eungern eine Frau; die feine Werdienfte gu erfennen miffe," - "Run ja! und bae miebererftattete Rapital laffe ich Ihnen fo vortbeilbaft verwenden, bağ meines Freundes Cochter boch einen Brautichas vor: finden folle." - "Dein, nein, rief Gufebia abmehrend, teine Wiebererftattung." - "Der Rammerrath verwies ibr ben irrigen Stoly, der fie biefes ibr Eigenthum auds aufdlagen bemog. Er zeigte ihr, daß bie Papiere ibred Das ters, die er durchgeseben habe, diefen Berluft bezengten, baß fie auf biefe Papiere bin bennabe eine Dechtefache batte anfangen tonnen, daß fie es ber Berechtigteit iculbig fen, ibr Gigenthum jurud gu nehmen, und ihrem Gemiffen, Dittel Buted ju thun, welche bie Borfebung ibr anmeife, nicht von fich ju ftogen.

Eufebig tampfte mit einer Regung von Stolz und unwilliger Berachtung, die es ihr fcwer machten, fogleich mit Milbe zu antworten, boch rief ihre Bernunft ihr zu, baß der Mann Recht habe. "Gutes zu thun, fagte fie ende lich mit schwerer Bruft, ich glaube, Sie baben Recht. Wols len Sie aber bas Geschäft abthun gang ohne mich? gang wie ein Berforger der Waisen?" Daben wagte sie seine Hand zu faffen und blidte ihm mit zanberischem Ernft in's Gesicht. Der alte herr empfand biefen Zauber mirtlich mit menschlicher Freude, und Eusebia flog in den einsams ften Theil bes Garrens, um ju weinen und die untlaren Empfindungen von Rache, Demutbigung, Verachtung und Wehmuth, die sich in ihrer, der streitenden Mistone so ungewohnten, Brust endlich als Sehnsucht nach dem Grabe ausprägten, aufzulosen und zu beschwichtigen.

Dort faß fle nun an einem einfamen Plagden und mar in ihrem frommen Bemithen fcon fo weit gefommen, bag fie fich bewußt mar, über bie milden Regungen ihres Bergens, nicht über Tungerns beleidigende Schlechtigfeit gurnen ju follen, nicht über ibr Gotafal, bas fie fouglos folder Unbilde audfeste, fonbern Gott fur die Rubrung banten ju muffen, melde fie burd Erziebung und Bepfpiel befähigt batte, in Dienftbarteit frep und in Armuth un: abbangig au bleiben. Best blidte fie, begeiftert burd bie verfolungenen 3weige jum Simmel binauf, ibre Ebranen floffen fo rein wie die Chautropfen aus dem Rofenteld über ibre Wangen, ale fie ploglic ber ungeduldige balb unterbrudte Con eines Bundes auffdredte, wie biefe Thiere gu thun pflegen, wenn fie bas ihnen von ihren herrn befohine Stillichmeigen balb furchtfam vergeffen. Es mar Chuards getreuer Gefabrte, beffen berr, die Begebenheiten biefes Morgens vorausfebend, icon frub feine glinte ergriffen batte, und mit feinem Sunde in ben felbern umberges friden mar, um bie Beit, : wo er Gufebien mit Unftanb auffuden burfte, berbep tommen gu laffen. Gein Glaube an ber Beliebten Denfart mantte nicht, fie fonnte nicht

in Tungerne Untrag willigen, fie mußte bas Gelb unter jeder Bedingung jurudweisen, aber bennoch batte er Tun: gern, um des blogen Berfude millen, vernichten mogen, bens noch nedte ibn feine Phantaffe mit ben Bilbern, melde feiner. Buverficht miderfprachen. Der leibenschaftliche Jungling tampft nicht in dem moralifden Ginn, wie bas fromme Mabden, ber Araft fic bemußt und bes Rechts fie gebrauden ju burfen gewohnt, ftebt in bem hintergrund von bes Dannes Seele immer bie Musficht auf Angriff, Begenmehr und notbigen Ralls auf Cob. - Dad Weib bat gegen bie Robbeit der Menichen nur ihre innere Sobeit gur Buffuct, jum Troft. Der Unblid bes Maddens batte ben jungen Liebenden faft bingeriffen, fie ungeftum ju iberrafden, wie er aber ibre Ebranen, ibr Gebet mabrnahm, blieb er felbft in der Stellung eines Betenben fteben, gebot fei: nem treuen Gefabrten Comeigen und batte fie eine Beile ehrerbietig betrachtet, ale feines Sundes ungeduldiges Murren ibren Blid ju ibm bingog. Gie erichrad, aber obne Beidamung und Couged ging ehrfurdtevoll wie in einer Rirde auf fie gu, ergriff ibre gefalteten Sande und faste leife und fouchtern: "Enfebia, nict mabr. Gie find frep?" - "Frep? wie? Sie mußten, mad mir brobte, und mendeten biefen Ungriff von einer Unbeschutten nicht ab?" - "Enfebia, welch ein Bormurf! - ich mußte nichts bis geftern Abend, geftern Ract, und ob ich bes Elenden Abfict abmenben fonnte, beurtbeilen Gie felbft; ja beurtbeilen Gie meine gange lage, benn nun ift bie Beit bee Schweigene vorüber." Run ergablte er ibr ben Antheil, ben Antonie an feinem Befuch in Golbmubl gehabt batte, und wie ihr abfictlides Befen fcon ber ber nadtlichen Gemitterfcene in Grafenthal feine Begriffe eis nes liebensmurbigen Maddens verlegt, und wie bie Aufmertfamteit, melde fie Tungerne Gederepen gefdentt, ibr feine Achtung geraubt batte. Sier unterbrach ibn Cufe: bia und vertheibigte Untoniens Charafter. "Menichen, die bad Schidfal fo actlod erjog, benen es bie Renntnif bes Leibens, Die Erbebung bes Strebens, ben Lobn bes Erringens verlagte, benen bie Entfagung fremb blieb und beren größte Lebendlaft endlich ber Mangel an Bunfden wird, miften wir nicht nach allgemeinen moralifden Befegen beurtbeilen." - "Doch Cufebla, meine angebetete Qufebia, bad moralifche Befeg ift fur alle Menfchen baf: felbe, benn allen Menfchen legte Gott bie Moral in's Berg." - "Defbalb, mein herr, rechnen Gie es Untonien gu, daß fie das Bofe meibet, das Gute, fobalb fie es ertennt, gern befolgt, daß ibr Reid fremd ift." - "Run gut, eb: les Madden, Die ichledt vernunftelt, weil fie ju gut fablt, laffen Sie Antonien und boren Sie mid an." Er er: gablre ibr nun die Fortidritte feiner Liebe und ben gemaltfamen Streit, feine Rubrung bep ber Entbedung, wie nabe ibrer berben Bater Jugend verbunden gemefen mar, wie er mit feiner Ungedulb getampft, um bie von feinen

Eltern erbetene Erlanbnif, fie fatt Antonien ihnen als Cocter juguführen, ebe er fich ibr erflare, abzumarten, und wie ibn die Unvertraunig bes Barons und beffen Abfiche ten erbittert und verlegt hatten. Er bewied ibr burch ben bestimmten Con feines Bortrage, bag es ibm nicht erlaubt gemefen mar, meder Tungern abzulenten, noch ibm vorzugreifen. "3d fürctete ja nichte für Gie, Enfebia, fuhr er fort, Gie tonnten biefen Untrag nur verachten, aber barf ich Ibnen ben meinen machen? wollen Gie von metner Sand ein Baterhaus, ein Baterland annehmen, wollen Gie an meiner Sand in einen Rreis von Menichen einges führt leben, die nicht die gartliche Alitterfultur, nicht bie Alles ebnenben Gitten ber bier befpotifc berrichenden Rons venieng haben, unter benen aber bie Dabrbeit, die Rraft, bie Ginfalt 3bred Bemutbes verftanben und in einer moble tbatigen Wirtfamfeit Rabrung erhalten werben. Wollen Sie? wollen Sie einen Gludliden maden, bas Blud meiner murdigen Eltern fronen?" - ,,36 bin gang arm, fagte bas Mabden mit niebergefdlagenen Mugen, in benen jeboch der Jungling alle Befeeligung ber Gegenliebe las." "Bott fen Dant!" rief er und tniete vor ibr, ibre gitternde Sand faffend, "und ich murbe bier ju Lande reich beifen." - "Ich bin aus Marmbergigfeit aufgezogen und babe bas Brod der Dienftarfeit gegeffen." - "Gufebia, jest find Sie nicht mabrhaftig, ober Gie lieben mid nicht," rief Chuard und ließ ibre Sand finten. Gufebig richtete ibren Blid thranenschwer empor. "Junger Mann, fagte fie langfam und eruft, ein Dichter ber Deutschen fagt von bem frengewordenen Wogel: ,... Er fdleppt bes Befangnife fee Comad, ein Ctuc bes abgeriffenen gabend nach er ift der frengeborne Wogel nicht mehr. . . . .... 3bre Stimme erflidte vor Bebmuth. "Enfebia! Ihre Armuth, Die edle Benugung Ibrer Rrafte wollen Gie als Ruecht fcaft anfeben? mir ichienen Ste die fconfte Ergiebung ju ber Beifteefrevheit ju fenn, die Gie errungen baben, und Gie als mein Beib, ale bad Deib eines frengebornen Mannes mir dentend, burfte ich icon mehr wie einmal Gott für Gie banten," Enfebia macte eine Bewegung aufzufteben, die auch Eduard notbigte, feine Stellung gu verlaffen; er mar traurig und eridrecten, fie ichien, fic berubigent, ju finnen, und nad einer fleinen Beile reichte fle ibm ibre Sand und fagte feverlich: "Bitten Gie um Ibred Matere Gegen, ber Beift bee meinigen erffebt. ibn por Bott, aber vergeffen Gie biefe Stunde nicht, Conard: bas Geflirr ber gerriffenen Rette tann noch ein ober bas andere Mal die Sarmonie meines Befens fioren, bann übertone bie Rebe 3brer Bernunft bie Borte Ibrer Liebe, ben Difton' - er batte ja bad herg, bad icon lange Ihnen gebort, in diefem Mugenblide bennabe auf einen Brrmeg geleitet." -

(Die Fortfehung folgt.)

hundert beutfche Reimfpruche.

37. Bequeme Frommigteit. Das Frommienn macht bem Mann nicht viel zu ichaffen, Der mager ift und beichtet fetten Pfaffen.

38. Der alleinfeligmadende Glaube. Der feligfte Glaub' auf biefer Welt, Der nur das glaubt, mas ibm gefällt.

39. Die bequemfte Rudtebr. Wer fich auf ber Gunderwiese feinen Fußsteg erft getres ten, Lernt, um selbst nicht umgutebren, ein Gebetchen rud: warte beten.

40. Die die Arbeit, fo ber Lobu. Der Frevler, der im Todestampfe noch lernt ein Kreug ber Reue ichlagen, Der wird gum Lohn dafür von Engeln bis vor ber Solle Thor getragen.

41. Die Kammerherrn.
An des himmels Pforte ftebn feine Kammerherrn,
Jeder König öffnet fie ohne Diener gern.
Aber an der hölle Thor wird dem Bettelmann
Gleich ein Kammerberr bestellt, flopft er selbst nicht an.
42. Gott bewahr' und por ihnen im himmel.
Benn die Kopsbanger all' in den himmel fommen,
Erbarme dich, Gott, der froblichen Frommen!
Sie desertiren aus deinem Saai

43. Petrus und bie Soflinge. Mis Petrus nur in ben Sof gerochen, Da bat er Bott die Treu gebrochen. Dem Sofling, ber's bem Menichen thut. Gibt Petri Bepfpiel boben Muth.

Wor langer Beil' in bie Bollenqual.

43. Der Marr in der Frem de. Manches arme Narrchen murbe reich und flug gu Saufe fepn, Aber ach, es findet nimmer fic in's eigne Saus hinein.

> 45. 2B ad er weiß, macht ibn beiß. Biele lange Jahr ed mabrt, Daß ein Tag ben anbern lebrt. Wird ber jungfte Tag ju beiß, Kömmt's von Allem, was er weiß.

46. Narrheit mit Borficht. Bu Pfingsten mochte mander Narr gern auf dem Gife ftebn, Doch teiner will zur Beibnachtetzeit im Flusse baben gebn. 47. Die Narrenschuhe.

Es muß auf Erden jeber Menich ein Parchen Rarrenichuh vertragen,
Doch mancher laft bie Coblen fic mit Gifen um und
um beschlagen.

47. Ju Benig und zu Biel. Bu Menig und zu Biel, Ift nur ein Narrenspiel. Und find wir, wie wir sollen, Wir baten, mas mir wollen.

#### 49. Marrenftolg.

D fagt, warum die flolgen Marren so mutrisch durch die Strafen gehn,
Warum sie bald erbost zu Boden und bald ergrimmt gen himmel sebn?
"Dort will das Pflaster sich vor ihnen noch nicht erheben mit Mespelt,
"land oben Ibleiben alle Thurme mit ihren huten gar bedeckt.

50. Mir, wie bir. Mer fic nict felbft verfpotten fann, Der fang' es nicht mit Andern an. Narr, budle nur ben eignen herrn, Go haben bich die Gafte gern.

51. Bav und Mav. Mav ober Mav! Souttle fid, wen's traf. Beidne fie jum Rennen, Brauchft fie nicht zu nennen.

52. Der befte Darr. Marren gibt's überall in ber Belt, Doch jedem fein eigner am beften gefällt.

53. Der Nabler. Mein Narr will fein und fpigig fepn — D fperrt ihn ju bem Nabler ein! Da fann er, ohne ju betrüben, Gein niedliches Talentchen üben. (Die Fortsehung folgt.)

Rorrefponbeng : Dadricten.

Leipzig.

Devriente Darftellungen.

Rach ben Gastvorstellungen ber Dem. Lindner eröffnete ber berühmte Devrient, biemmal in weit traftigerm Rorpers guftand als im vorigen Jahr, seine Gastbarftellungen mit ber Rolle bes

Trang Moor. 3ch muß gerabezu gesteben, baß ich feinen Magflab fur bie Beurtheilung einer folden Darftellung tenne. Denn fie tritt, in bem tabnen Beftreben , bas Cammetbilb bes Graftlichs fen mit aller Starte ber verfinntichenben Babrbeit auf bie Babne binguftellen. aber ofe Grangen bes theatralifden Bilbes und ber Babnenbarftellung binaus. Ift fcon in Jener Abftrats tion bes Späglichften und Graftlichften, welche bie ned riefens haft tampfenbe Ginbitbungstraft bes großen beutfchen Dichters erzeugte, Raritatur. fo ericien biefelte burch alle Dacht ber Darftellungefraft, und in leventigen Bewegungen von ben Sinnen feftgehalten, furchtbar verftarte und auf's Mengerfte getrieben. Das Große und bas Gemeine, bas Furchtbare unb bas Schenfiliche, mas, - weil bie außerften Begenfape fich bes rabren - fogar in's Laderlice umfolagt, war in Devrients Darftellung verbunden; und Miles fcien ibm erlandt, mas nnr bagu beutragen fonnte, bie Buge biefes Gareabilbes ber Phantafie bes Bufchauers aufe Tieffe einzupragen, meil nur biefe Babrbeit und bie Rraft in berfetben fein Augenmert war. Es tann , foeint es , ben einer fotwen Saufung greller Barben nicht mehr von einem poetifchen Bilbe, als Gangem

bie Rebe fevn, ba Mues, ohne bas Pringly ber innern befrelens den Babrbeit, auseinander faut. fonbern nur von außerer Ronjeaueng. von Angemeffenbeit bes einzelnen Musbrudes fur Die jedesmatige Monitt tes Dichtere. Geben wir uns nun, obne eine andere Unjorberung, ber Darfiellung Derrients uns befangen bin , fo werben wir , wie beym Lefen bes Gebicht &, theils burch ben Ginbrud ungebanbigter Rraft, theils burch ben Embrud fraftiger Darftellung balbin Staunen, Rach: benfen und Bewunderung verfest, baib erforedt, erfchitert, gequilt; aber biefe Darftellung, mochte ich behaupten, gebt im Emgelnen noch weiter , nicht nur weil fie finnliche Darftellung ift, und bas innere Raberwert bes Lefers, wie fic Smiller ausbrudt, auch bem außern Huge entbullt, fonbern auch, weil bie auerfannte Meifterfcaft bes Runflers felbft bas nicht freut, mas ein anberer flug vermeiben, ober mit unwirtfamer Ewen aussihbren murbe. Es find alfo, nach meiner Gunficht, Bage eines ungeheuren Bbfewichte, welche bier mit gigantifcher Darftellungstraft aufgestellt werben, intereffiren. erichitern und germalmen , aber eigentlich nicht gufammengefaßt werben tounen. Der Moment reift ben Darfteller, und ber Darftels Ier bas Publitum burch feine Rubnbeit bin.

Ben bein Berhaltnis. in welchem ber Darfteller jum Souffeur ftebt (welches Berhaltnis zuweiten fehr fibrend wird), muß es auch oft an ben vermittelnben Farben ber Schils berung feblen. und icharfere Gegenfage werden eintreten. Dies bemerkten wir gleich im erften Aufzuge. Es bleibt alfo nur frig, fich an bie großen Momente ber Darftellung zu balten, bie biefer Kunftler for lange Erinnerung schreckenb finftellt,

und beren ermabnen mir einige.

Der erfte, bie Stelle, in welcher bas Brundmotiv fener Bosheit licat, bie fcon ben Bruter um bes Baters Gegen gebracht bat: ich babe große Rechte über bie Matur unges hatten gu febn, und ber meiner Ehre! ich mill fie geltenb machen. Das Legtere mit einem fo furchfoaren. flanglostracyenben Ton und von Bahntnirfchen begleitet, gefpro: chen, bağ man die Wirtungen ber Spyane porauszuseben glaubt. Frangerfceint als ber fürchterlichfte Rebell gegen die Borfebung, ber fic wegen ber außern Burudfegung an ben Begunfligten graß, lim gu rachen ftrebt. Die Argtift ift feine Starte. Durch Speucheten ftrebt er ju feinem Biete. Gine furchtbare Wahrbeit gibt Des prient ber Geene, wo Frang fein Schredenefoftem entwirft, bes Batere gerbrechlines Leben ju fallen. In diefem Monos loge fonibert Derrient auch mit mimifcher Gemanbebeit alle "Szenter bes Menfchen." Darauf folgt eine ber vortrefflich: ften Ecenen, bie Gcene mit Spermann, in welcher Devrient ben leichtgereigten gleich einer Schlange langfam umwinbet, und far den gräftlichen Plan gewinnt. In Rurgem feben wir ibn bas Schredenbipftem folgerecht aufführen, und es gebort ju bem Furchtbarften ber Moment, wo er bem Bater ben Fluch vorwirft, ben er felbft erpreft bat, mo er mit ber gräßlichen Miene eines Raubthiers binter bem Lebnftubl bes Baters febenb, ben Ginbrud erlaufct, welden die Schredens: boifchaft auf den von allen Gurien gequatten Greis machen wird, ja nachber, ale biefer ben verlornen Gobn in ber Muf: mallning bes Jammere von ibm forbert, fogar Sand an ibn legt (mas nach ber atten Ausgabe ber Rauber blos ab me fi: renb gefdiebt). Einen gang andern Eon nimmt er an, als er guerft ben Seren gegen Amalien fpielt. Diefer Ctoly wird juerft gebemutbigt baburd, bag Germann ibm ben Behorfam aufennbigt. Diefe Grene ift eine von benen, an wels chen Devrient feine Gemanbibeit in ber Behandlung ber Dit: fpielenben am glangeubften zeigt. Alle Berfuche folagen febl. hermann fic wieder ju verbinden; grinfeube Donmacht und Burdt befallen Frang; und biefe Furcht macht mit bes Frem: ben Erscheinen riefenhaft. Das Grauen, bas er einfam im

Bimmer vor ben Bitbern bes Brubers unb Matere empfinbet, veranlagte bie origineuften mimifchen Meugerungen. Die zwepte Geene mit bem alten Damet zeigt, wie bie Gewiffensfurcht fic ju geifterbaften Phantafien fleigert. Die Ergablung bes furchts baren Traums babe ich barum nicht billigen tonnen, weil burd bas immermabrenbe Beranbern ber Lage und Grellung, - moben Stellungen und Lagen vortommen, in welchen ber Dars fteller feinen Rorper gang bem Bufall überläßt, - jene großar: tige Phantafie gerriffen, und ibre Wirtung gerflacelt marb. 30 babe biefen Traum ebemale von einem braven, aber an tanftlerifchem Talent weit unter Devrient flebenben Coaufpies tern vortragen boren , und fand gerabe bas fo vortrefflich und von bober, ben Dicter nachamenter Wirtung, bag berfetbe, ponter fittlicen Macht ergriffen, momeutan auch bie Stimme b 8 Greifes annahm . und badurch unwillenbrlich im erbebten und verebelten Tone fprach, und erft mit den Worten : "Mun marum lacit bu nicht?" wieber in feinen gewohnlichen Ion eins fiel. - Die Bergweiffung bes Frang, fein Grimm als ibn bie Rauber forticteppen, und feine Meugerung vor bem Bruber ift nach bem Aufwand von Rraft ber verbergegangen , nur bas legte Winben ber Schlange und ohnmachtiger Berfuch ihren Beifer gegen ben Szimmel gu fprigen. Szier tommen Eone vor, welche in's Lamerliche umfchlagen, wie bas erflicte, batb . brobenbe : .. Bruber !"

Es tann leicht fenn, baß biefer Kanfter in fraberer Belt, wo er Korper und Spracorgan insbesondere noch mehr in feiner Gewalt hatte, und diese seinen Absichten obne Zwang und Biderftreben bienten, diese Darsteslung noch mehr aus einem Guffe, und in Bewegungen und Thnen minder grell war als jest, wo Kraftanstrengung und Schlaffheit im Körper oft augenblicklich abzuwechseln scheinen; aber gewiß ift es, daß bew ben gegenwärtigen Mitteln diese Darstellung bis zum Ende nicht tahner und surchbarer gesteigert werden fann.

Was bie übrige Darftellung anlangt, fo war barin mans des Gute, viel Berfehltes mabryunehmen, befonders in ben Mauterfrenen. Schweiger, Roller, Spiegelberg murten burch herrn Benaft, fifcher. Roch gut reprafentirt. Bon Grn. Stein borte man ben iconen Mouolog: Bie herrlich bie Conne bort untergebt - am beften fprecen. Dem. Laus ber muß fich erft wieber an ein naturlimes Eprechen gemobs nen, und bem affetirten Betonen und Gaufeln, bas fie gewiß von ichlechten theatralifden Borbilbern angenommen bat. ents fagen, bevor von einer angemeffenen Darftellung ber Almalie bie Rebe fenn taun. Dem Darfteller bes Daviel mar au viet auf feine Soultern gelegt, and Rorfinoto ift nicht fur einen erften Berfuc, wie benn bie Rolle nicht blos recitirt merben foll. -(Die Fortfenung folgt.)

#### Bitte.

Ich bitte thbliche Redaftion, ben Berfaffer bes in Nr. 253 bes Morgenblates entbaltenen Korreiponbeng: Artifels aus Darmfladt gefälligft zu ersuchen, bie Zeilen 16 bis 18 beffels ben zu erläutern.

Darmfladt, Rari Buchner.

Jene Zeiten beziehen fich auf ein Gebicht, welches gelegentlich ber Errichtung bes Brunnens, wovon in fenem Artitel geredet wurde, erschienen ift. Der Berfasser fenes Gesbichts, und ber inir von ber ibbl. Redattion jur Erläuterm g mitgetheilten "Bitte" find teineswegs bieselben.

Darmitabt,

Der Berfaffer bes Korrespondenge Artitets in Dr. 253 bes Morgenblates.

Bevlage: Literaturbiatt Dir. 91.

får

## gebildete Stande.

Mittwoch, 15. November 1826.

Die Tragbbie mar ben ben Alten eine Staatdeinrichtung, eine res ligibse Sandlung; ber und ift es eine Ergbnlichteit, um bamit ben Maßiggangern großer Stabte bie Langeweite auf einige Stunden an vertreiben.

Grimm.

### Apporismen aus Paris.

(Fortfepung von D. 200.)

Bep der Religiosität, mit welcher die Franzosen ihre bramatischen Formen sestbalten, ift es rein unmöglich, daß sie die Uebersetzung eines fremden Werts darstellen dursen, seibst wenn eine solche in ihrer fir und fertigen und vers pallisadirten Sprache zu gestalten ware. — Nicht einmal Machbildungen sind hier zu erwarten, sondern totale Umbildungen. So sind Hamlet, Matbeth, Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans eben so total andere Stude durch die französische Bearbeitung geworden, als diejenigen, die sie den Alten nachgebildet baben — mit dem Unsterschiede jedoch, daß sie bep den erstern mit Bewußtsevn etwas Anderes bervorbringen wollten, bep den leztern aber, mit dem besten Willen nachzuahmen, dennoch under wußt ganz Verschiedenartiges bervorbrachten.

Wenn einer im Stande mare, ben Franzosen ein deuts sches Dichterwert so zu überseben, daß ihnen badurch die lebendige Auschaunng des Originals wurde, so ift es Bensjamin Coustant, der den Geist unserer Sprace durchaus ersannt hat, und der der eigenen mit erfindsamer Geschicklichteit neue Mendungen zu geben weiß. Dennoch war auch er — vielleicht weil er an die Darstellung bachte — gezwungen, den Schiller's den Wallen stein so umzugestalten, daß von der Korm des Originals teine Spur, und nur dier und da ein verblaster Schimmer seizner Karbengebung zu sehen ist, wenn gleich man nicht

laugnen tann, bag überall bad eble Metall bed Grunde ftoffe durchtlinft und bligt. Bang fo gut ift es ben andern Berfen bes beutiden Meiftere nicht ergangen, boch immer beffer ale benen Chatefpeare, bie ja von noch viel roberet Barbaren gereinigt und fur bie bramatifche Gaftronomie ber Geschmactvollen bereitet merben mußten. 3a, Ras bale und Liebe, ein Wert, auf meldes ber große Dich= ter felbft nicht viel gab \*), bat fogar trop aller Bermifdung der nothwendigen und effettvollen lotalfarbe, einige nicht uble Abanderungen. Dabin rechne ich die gangliche Ausscheit bung bes Sofmaricalls aus ber Eragobie, nicht etma, meil er eine tomifde, fondern weil er eine Luftfpiel: Ders fon ift, bauptfactic aber, weil ber Bufcauer nun gar nicht erfahrt, fo menig als Luife, an wen ber ergmun: gene Brief gerichtet, wer ju dem Schelmenftud gebraucht wird, woraus nun binmiederum ber große Bortbeil fur den Major bervorgeht, daß er nicht notbig bat, feine Luife mit einem Ralb in Berbindung ju glauben, eine Rurgfichtigfeit bes Bergens, die unedel ift; benn blind barf

<sup>\*)</sup> Betannt ift die Kenie, die von bem Dicter fiber fein eigenes Wert ausging; weniger befannt die Art feiner Eniftes bung. Es war nämlich von Emilia Galtotit die Red., und ber jugendiche Schiller nicht gut auf diese Bürgersichteit zu sprechen. Ein abntiches State, fagte er, tanu man seben Tag erfinden! Auf diese Beise entstand (burch polemische Schopfertraft) Rabale und Liebe, worin, nach Schillers Mevnung und Bestreben, der ganze Gang des Lessing'schen Tranerspiels und dieselben dort handelnden Personen bepbehals ten wurden.

Elfermuth wie jede Leidenschaft fenn. Blinbheit ift erbaben - Rurgfichtigteit aber ift fleinlich, baber im Luftfpiel tomifd, daber in ber Tragodie unebel. Blind ift ed, bag Dtbello überhaupt und namentlich auf Jago eiferfuch: tig ift; furglichtig mar: es, wenn er es auf einen Piftol oder Dom fenn tonnte. Daber balte ich es fur beffer, baß ber Buschauer nicht erfahrt, und es feiner Phantafie überlaffen mirb, auf men ber Werbacht des getauschten Ferdinande fiel. - Gine andre Menderung, die manchem von und übergart, mehr ale begent, namlich verbachtig erfcheinen burfte, ift bie Chrenrettung ber Laby Mil: forth. Gie ift in ber frangofifchen Bearbeitung nicht bie Maitreffe bes Gurften; aufgesucht pon ibm, gibt fie nur ber geschmeidelten Gitelfeit Raum, weift nur ben Ginfluß, ben ibr ber Gurft gemabrt, nicht gurud, liebt ben Dajor und will durch eine gesetliche Berbindung ibr Glud und ibren Ruf fichern. Spaterbin, gerührt von der Perfon: lichteit ihrer Mivalin, beffegt fie fogar ihr hers, und bringt (vielleicht ju theatralifdeebelmuthig) bie Bermitte: lung bee Furften, ale icon bas Unbeil geschehen ift. Die großartig erfundene, folge, gefallene, und fich wieber ers bebende Englanderin feben mir freplich nicht, im Gegen: theil es wird und ber allbefannte fonventionelle Charafter theatralifder : Soneereinbeit und Aufopferung vorgeführt, ben ja auch bie Deutsche Frangolen in Rleift's Pringen von Somburg fo febr entruftet vermiffen - bennoch aber macht fich auch biefe Menberung gar nicht übel, und war nothwendig fur das frangofifde Parterre, welches feine fomme perdue in einem pathetifchen Stude gebuldet batte. Que berfelben Urfache ift es nicht ber Beliebte, welcher Quife ben Bifttrant bereitet, fondern fie felbit endet ge: waltsam ihr Leben und tragt, ale fie im legten Alt auf ber Scene erscheint, bereits ben Tob in fic. Bon bem frangofifden Ctandpuntt aus gefeben, last fic auch biefe Menderung rechtfertigen, befonbere da fie burch bie Umge: ftaltung bes Charaftere vorbereitet ift. Die frangofifche Quife ift namlich ber weitem nicht fo einfach ale bie beutfche; jene weiß mehr als nur von ihrer Liebe; mehr von der Welt und von fich felbft und von ihrem Wiffen und Billen, ale bas beutiche in Durftigfeit und einfamer Beforanfung aufgeblubte, und nur an dem ermarmenben Strahl ihrer Liebe entfaltete Dabden. Denn auch bie trene Ropie ber Schiller'ichen Luife im Drama (fo nennt man bier das burgerliche Trauerspiel) murde ben Krango: fen nicht gemundet baben. Der Gelbftmord ber Beldin ift nun freplich burch biefe Charafteranberung motivirt; ba: gegen aber wird es nun gang ertlarlich, wie diefe gemachte Perfon ben verderblichen Brief fdreiben und den Comur leiften tann. And fühlte bas Publifum diefe Intonfequeng und mar unruhig, ja beleidigt bep biefer Scene. Bang widersprecend aber wird es fpater, wenn die Gelbfimore berin fo religios ift, felbft einen erzwungenen Gib nicht ju brechen. Die Mutter tommt in bem frangofifden Stude nicht vor; eine fo aus ber Matur gegriffene fcmache, eitele und gefällige Mutter ift gegen das frangofifche Bertommen des ernften Dramas; fie mußte ein Argus an Umfictigs feit fenn, fic befondere fur ben außern Ruf ihrer Tochter obne alle Umftande braten laffen; begbalb murde fie, als überfidifig und florend, aus ber Perfonengahl geftrichen; und wenn hieburch, fo wie baburch, bag Duller fein armlicher Stadtmufifant, fondern ein Runftler, oder viels mehr un artisto mit fauberm Ereffenfleibe ift, ein guter Theil ber Lotalfarbe verloren geht, fo empfindet bieg boch nur ber Deutide, ber fein Original fennt, und nicht bas frangofiice Publifum. Tiefer noch wird er es empfinden, baß, um ben verponten Scenenwechfel gu verhaten, Laby Milforth fich ju guife bemubt, fatt fie rufen gu laffen, und bag auf diefe Weife eine der eindringlichften Scenen ihren eigenthumliden Charafter verliert. 3ch verbreitete mid über diefe Beranberung eines deutschen Dra= mas als eine ber befferen, begbalb, weil ich glaube, baß es ben Freunden ber Runft von Intereffe, bem jungen Dramatiter aber von Mugen fevn burfte. Belden Gins druck aber die Ratur biefes (aus unferm Beitleben gegriffenen) Trauerspiele im Begenfag ber tonventionellen Sel= bentragodie der Frangofen, auf bas frangofifche Publitum machte, wie biefe Natur die Darftellenden gu Raturlich= feit gwang, bavon fpater an feinem Orte.

(Die Fortfegung folgt.)

## Gleich und Gleich gefellt fich. (Fortfegung.)

Es ift immer eine Entweibung, bas erfte Gideine anderfinden zweper Liebenden gu fdilbern, und wir aberlaffen alfo biefe fich felbst bis jum Gintritt in bes herrn pon Seidels Rabinet, dem Ednard Eufebig als feine Braut barfiellte. Der alte herr mar nicht wenig überrafct, ater febr erfreut, benn feine gewohnte Denfart batte ben Bunich, Salmpl jum Schwiegerfobn ju baben, nie auftommen laffen. Der table Rame, obne alle Butbat, batte ibn, wenn er feinen ameritanischen Gaft feinen betitelren Nachbarn porftellte, immer gestort, ja beffen ganges De: fen war nicht gemacht, ibm eine gewiffe Frembbeit gu nebe men, fo gerne er ibn im Reiche feiner Thaten umbere führte. Salmple wiederholte Meußerung, den Aufenthalt in Baltimore nie mit Europa vertauschen ju mollen, batte auch allein bingereicht, ibn ale Frever feiner Cochter gu permerfen, benn Umerifa mar nach feiner Unficht ju meit, bad Meer ju tief und Salmple Reichtbum tonnte nie bis nad Franten ber ichimmern: feine Citelfeit batte ibn alfo nie auf den Bebanten Diefer Berbindung gebracht. Daß ein reicher Mann eine in feinem Brod ftebende Perfon beis rathete, fomeidelte aber biefer Gitelfeit und batte ibn in ber folge gegen Salmol faft a son aise gefegt, wenn bies fer nicht eine gemiffe Urt gebabt batte, allen lappifden Einmagungen ben Muth ju benehmen. Bobimennenber ald gartfinnig ermabnte er in biefem Gefprach ber Soulb: peridreibung pon Cungerne Bater, welche bie bem verftorbenen Eroufol entwenbete Gumme erfeste, ale jur brautliden Mudfteuer febr milltommen. Salmol borchte fonell anfarrent auf feine Debe , Gufebia fagte aber beflimmt: "Reineswege, mein theurer herr, Gie fagten, ich mußte fle, Gutes ju thun, aunehmen, und fo be-Rimme ich fie, ale teste frepe Banblung meines Dab denftanbes, ju einer Stiftung, aus ber in meinem Daterlande bulffofe Blaifen unterfint merben follen." Gie ertlarte barauf ibrem jungen Treund bie Grunbe, benen fle ber ber Manghme biefer Summe batte nachgegeben, und wie nur bie Befdeibenbeit, welche ben Armen gieme, fie verbinbert bate, bie Bestimmung, Die fie unverghaltd bem Belbe gegeben, fogleich auszusprechen, ,,3bre Braut, Salmol, feste fie bingu, ift reich, fie barf Mrmen fdenfen." Couard mare ibr gern ju Auffen gefallen , um ibr In banten , bab fie , mas er ben bed Rammerratbd Wor. ten geffirchtet, fo genugthuend abgemenbet batte, er icheute bad aber in beffen Begenmart, als felle er öffentlich beren, Der Rammerrath mar bep Quiebiene beftimmt ausgefprodener Berfugnng anfange ein bidden verbugt, aber plote lich lupfren fic bie Schmingen feiner Gitelfeit und er legte fich feibit bad Gelübbe ab., eine gleiche Cumme ju einer aleimen Stiftung in feiner - und unbefannten Baterfabt - ju verwenden. Der gegenmortige Sugenblid mer au fden, um feinen Entfaluf nicht im fconften Licte au feben, er trug baju ben, ber Liebenben Freute ju erboben. Autoniend Grffaunen und beriliche Theilnabme, wie fle ibrer Gefpielin Schidialemenbung erfubr, erinnerre Chuard an feiner Geliebren Bertbeibigungerebe unb erna bain ben . biefelbe jum erften Mal nicht nur ichen. fanbern auch geminnend ju finben. Arau von Ceibel blieb in ihrem Gleichaemicht; ibr fiel ber ber neuen Runbe fogleich ber Berluft ben, ben fie an Bequemlichfeit erleiben marbe . allein fie batte bod ben ber Wirfung per Cufebiend ebier Coonbeit und bervorftechenbem Beift ber mutterliden Giferiudt nicht gang entgeben tonnen, fie munichte the alfo mit eben bem Gleidmuth Blud, mit bem fie eie men wortheilhaften Gintauf gemacht batte.

Muf berfe Beife vereinigte beute ein fo guter Geniud bie fonft glemlich ungleichartigem Elemente bes Zamiltengirrels in Goldmubl, daß jeder ben andern liebensmurbig, fich felbft aut fanb.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Birffamfeit bee Laubanume auf Mugenfleden.

der Calemand, Perlefer der mehigischen Stadt, ist was Westerliebe, das zesp mersteged die Willerferm ist wie der Geschaft der Willerfer der Stadt, aus der Stadt der Willerfer fer der Stadt der Willerfer der Stadt, ein alle der Willerfer der Stadt der Stadt

Wie bem aber auch fep, fo behaupet bleier Her bie außerordvarliber Wirtung bleies Mittels eryvote zu haben, wordter er fich fcharbermaden aussferiett "ich darb baren Minnehma gebe Laubenmuch fe farte und zujelberfinderinner Jieden verfandsten ichen, bas ich etwa "hie erflaumt als berrübt bie, bas die Mitfrantet bleich gewertefflichen Mittels fein, bei die Mitfrantet bleien werterfflichen Mittels fein, bei die Mitfrantet bleien

Doc Jamurbeit ber Spienerieten mediciene ab Manpellie vom Spienen 1800 entblierenere Berijolis, war willen vom Spienen 1800 entblierenerer Berijolis, won undem die Heine auf der der der der die Berijolische interfgestelfte. Ein gelt vom pore Teiere meder file, de ihr anderes Auge am Geaer litt, fohr vollig blind, Woodbeit übrit merbe berecht ist, fohr vollig blind, woch bei übrit merbe berecht ist, der vollig getellt, worden der Geber von der fenten geseiner wer, als dieglier eine Johe er Wittern geseinen und feine gerpundipassuju Jahre gedwerer beitet.

#### .Rorrefponbeng, Madricten.

Paris, 4. Ron.

die Wahre Gert in bie exactement, wie mas fach, and the first feet of bies and the fact of the Gert and th

Im Magemeinen bat bei Bodt beifel Gegenfennbet feiner einlem Geneit der in ffennfreihig fie ben fall Ger Gleiche einige Ubernbet gestellt bei der in ffennfreihig fie ben fall Ger Gleiche einige Ubernbet und Gegenfentet erwert. und wir glauben, bei der feitft fie einigerenden theilt. Wit mon fagt, foll foder bad Manuferige ber bere erften Glube volltuber (rin., Dah nunderind Braif verb bird für fiber dur mit bei Spendhuma bei fern nunderind Braif verb bird für fiber der mit bei Spendhuma bei fern.

Soffelin eben fo fonell legen tonnen als London. Das ifi

Jebermann braugt sich bin ben berabinten Romanschreiber zu sehen, ber nun nicht mehr ber il nbe tannte ift. Man erzählt sich, bas ber franzbissche Berteger seiner Werte ihm zwer Eremplare seiner sobnen Ausgabe in 8. und seiner niedlichen in 18. übersandt babe, und zwar mit einer surchtzumen Schüchternheit, indem er ibn zugleich um Berzeihung bat, die bisher gebeimnisvoll gebliebenen nicht anertannten Romane ben poetischen Werten des Verfasses unter gleichem Namen haben solgen zu lassen. Sir Walter soll das eine und bas ans dere Buch angenommen haben, nud in einem, mit ber an ibm gewohnten Bondomnie geschriebenen, Briefe in Paris endlich eine Autorschaft sormlich eingessehen, welche Constable's Katalog und vor einem Jahr nicht aussprechen burste.

Rach den Bilbern, bie wir von Balter Scott fennen, benft man fich in bemfetben einen großen, mobigenabrten Mann mit paufchadigem beiterem Beficht. Aber fo fieht er nun einmal gar nicht aus. Er ift im Gegentheil mager und bunn, baben groß, feine Beine folecht gebaut, und feinen etwas fleinen Ropf bebeden frarlich einige graue, ehemals blond gewesene Saare. Uebrigens ift ber Musbrud feiner Buge fanft und gut, und nebenben einige Gpuren von Leiben nicht gu vertennen. Sein Meugeres fpricht von teiner barauf verwandten Gorgfalt, und es mangelt ibm bas Gragienfe gang und gar. Gein Bang, feine Saltung find gang bie eines gewöhnlichen Dorfprebigere. Er ift gang finblich, freut fich, und fpielt wie ein Rind. Der geringfte Borfall, bas unbebeutenbfte Ding macht ibn bis gu Abranen lachen ober rabrt ibn beftig, und alle biefe Ginbrude malen fich mit unglaublicher Lebhaftigfeit auf feinem Geficht. Er ift gang ber Mann, ber ble Gingelnheiten feiner Ros. mane felbft mitfiblen und mitteben tann. Unwillführlich bentt man fich ibn in ben Umgebungen von Abbotefort fpatieren geben, die Begegnenben freundlich anreben, bem Gpiel eines Rintes mit Theilnabme gufeben, die Ergablungen alter Frauen aufmertfam aubbren, eine Blume ober einen fconen Baum gange Stunden lang betrachten. ober an bem gaftlichen Tijde finenb feiner Cochter. bie fcottifche Ballaben fingt. jus boren, mit immer fleigenbem, lebbafter fic außernben Gergens: Aubel gulidren, und endlich feibft in eine Urt von Freudentaumel verfallen, mit ihr Chor machen,

Leipzig.

#### (Fortfenung.)

Dffiv in Ifibor und Diga.

Offip ift in Laupachs Trauerspiel ber Leibeigne, ber bie grausame Zerstdrung seines Liebesglückes burch Herrschers willtüber, an ben Shunen bes Herrschers surchter rächt. Er schwort, es soll tein Gluck in biese Familie eintehren; und verfolgt diesen Schwur baburch, bas er bem erstgebornen Wio: dimir, welcher Herr geworden, und ber ibn jest als Ratiges ber braucht, nur solche Maßregeln an die Hand gibt, welche bazu schwen. Ihm ist das schwachvolle Berbittnis bes Unsfreven zu dem Freven zum Bewustseyn gesommen; und mit Erbitterung gedenkt er besselben immersort. Dies ist hinlangs lich, um an diese Rolle bier ben Leser zu erinnern.

Hr. Deorient nun bat eine eigenthuntide Auffassung dies fes Svaratters, die er mit Kraft und Konfeguenz, seiner wort dig audführt; er bat gewiß barüber nachgebacht, und durch die Rabe bes Dicters tonnte ibm ber Sinn besselben genauer bes kannt senn. Wer bieh bedt mir einige Zweifel noch nicht, die ich gegen die volltommene Angemessenheit dieser Auffassung bege, und baber hier gang aufrichtig mittheilen will.

Sr. Devrient nimmt biefen Offip ale einen noch fungen feurigen Mann, mit einer roben Speftigfeit, bie fich in Rebe und Bewegung außert. Man tonnte glauben, Arinia fev ihm erft eben entriffen. Da bieg aber nicht ber Fall, fo muß man glauben, Sr. Devrient wolle vornehmlich jeigen, wie bie Liebe auch in bem urfprangtich roben, witben Gemath eine tiefe, unvertilgbare Wirtung bervorbringe. Die Ermabnung Axinia's nun ift fo allemal ein erfcutternber Moment biefer Darftellung, ber einzige Lichtpunft in diefem Charafter, wels dem ber offenbare Brimin gegen bie Sperricher immer vorhers . gebt und folgt. Die biefem Moment zeigt fr. Devrient auch ben großen Darfteller, bem es gelingt eine farte Gemuthebes wegung auf ben Spintergrund eines beftigen Charaftere gu gelde nen, obne einem ron Beuten gu fcaben. Sier ift er einer großen Birtung gewiß; bie er auch ben tiefer Darftellung nicht perfehlte, obgleich fie im Gangen nicht mit bemfelben Beufall aufgenommen murte, wie feme übrigen.

Ich mebne nun, bag, mas tiefem Dffip eine folde Stimme in diefem Saufe verschafft haben tonn, ift unftreitig nur ein ausgezeichneter Berftand, ber Mittel und Bege fennt, und ben ber leibenschaftliche Bebieter feibft ju Spatfe nehmen muß, und vielleicht ein wenig Auftrich von Sumor bagu. Gin leis ben ichaftliche & Befen , offenes Burfmautragen feines Grimms murte ibn langft biefes Ginfinffes beranbt baben. Aber Dffip mifate fa foon, wie er felbft fagt, Galle in bes alten Garften Becher; fein Grimm tonnte fic alfo nur im Stiffen gerftorent aufern. und bat fic bisber nur fo gezeigt. Auch ber Gurft nennt ibn talt, wiewohl im Aufruhr feiner Leibenschaft, und er zeigt fich auch außerlich fo, wenn er mit Smabenfreube fich an ber innern Qual tes Berrichers weibet. Bare aber auch bieg Alles nicht, und foiene auch bas Bers baltniß, in welches bie Charaftere bes Dffip und bee Fürften in biefem Trauerfpiel gestellt find. ferner ter im Stade an: gebentete Umftand, bag Arinia Inders Ingendgesvielin mar, folglich Diffip nach gewöhnlichem Berbaltnis etwas alter. ale Indor getacht werben tann, eine fugenblich feurige und befrige Erfceinung nicht zu verbleten. fo marbe ich boch immer fagen, dag ber Dialog mit einer folden Auffaffung in einigem Biberfpruche flebt; indem faft jeber Rebe bes Dfip eine faft einfludirte Bitterfeit vom Dicter untergelegt ift, die nicht in befilger, feuriger Stimmung gedacht wird, unb fich verbergen mußte, um nicht ibres Bivede ju verfeblen.

Ich glaube baber. bag Dffip minder befrig, feurig und jugenblich, fonbern talter, feiner und erftarfter, und mit eis ner langgenabrten Erbitterung gegen bie Menfchen, vornebm. lich gegen bie Freven gefaßt werten muß, ben welcher bie Erinkerung an feine Liebe als ein Lichtbild bes Gefabls ers scheint, welches diese Erbitterung gescharft bat, und ihr immer: fort Rabrung gibt. Ben biefer Auffaffung tritt ber Farft in ble eigentliche innere Abbaufigteit von ihm; er mirb. wie Diffip feloft fagt, bas verwohnte Rind, bas fich felbft nicht ju leiten verftebt, und jene Erinnerung an bie theure Axinia macht, wie es fceint, einen noch rabrentern Ginbrud. ba fie bie einzige Epur von Barme bes Gefables ift. Der Trop auf feine ebliche Geburt und die gange nationelle Phylicgnos mie blefes Charatters laffen fich bamit, wie mir es fmeint, recht wohl vereinigen. Ich überlaffe inbeffen anbern bie Beurtbeis lung meiner Meynung.

(Die Fortfepung feigt.)

Bevlage: Intelligengblatt Mr. 44.

für

## gebildete Stände.

Donnerstag, 16. November 1826.

Es ift viel leichter, einen Berg mit einer Rabelfrige ju entwurs geln, ale ben Sochmuth aus bem Gergen bes Menfchen verbrangen.

Dicamv.

## Gleich und Gleich gefellt fic.

Die bie Befellidaft in diefer barmonifden Stimmung ber eintretenden Abendfühle an ber alten Dame Lieblingeplas, einem bart an ber landftrage gelegenen Tempel - fo nannte fie biefe Bebaulichteit, die aber, redlich gefagt, nur einer riefenhaften Pomadebiichfe glich - genoß, fab man eine Urt einspännigen Fourgon' baberfabren, ber an bem naben Birtbebaufe bielt, worauf balb ber Sausfnecht ein Billet bes Juntere bracte, bas die fluchtige Bitte an feine Mutter richtete, bem Oberlieutenant, Pring Caalbach, und bem Mittmeifter, Graf Balbi, ein Nachtquartier ju geben, indem er und Tungern Abrede genommen, mit ib: nen in bas benachbarte Mineralbad gu geben und bie an: genehme Befellicaft biefer herren mobl ber Baftfreund: icaft werth fev. Der alte herr befann fich fcnell auf die Ramilienverbinbungen bepber herren und mar über ib: ren Befuch febr erfreut. Frau von Seidel fand benfelben etwas laftig und ftanb, Eufebien feitwarts anfebend, lange fam und murrend auf, ihre baustiden Anordnungen gu treffen. Diefe aber eilte mit einfader Berglichfeit gu ibr, anmuthig fomablend, bag fie folle vor ber Beit Umt und Burbe verlieren, verabredete die Bimmereintheilung und ging, Chuard einen Sandfuß jumerfend, in bas Saus. Chuard fcamte fic der Berftimmung, die er ploglich in feinem Innern empfand, er ging in bem naben Laubgang auf und ab, und ber Geelenforider murbe an feiner veranderten

Haltung mabrgenommen haben, wie er bald mit fich im Alaren mit festem Schritt und erhabnem haupt wieder in ben Tempel trat, eben wie Antonie, mabricheinlich ihrer Mutter antwortend, ibn mit den Worten: "Ich will mich boch ein bischen angieben," verließ.

Die angefundigten Gafte ermangelten nicht, noch vor Nacht mit Belarm und einer großen Babl von Reitfnech: ten und Jagern in bas Dorf einzugleben. Mar ftellte fie vor; herr von Tungern machte ein febr verlegenes Geficht, bas einige Berfuce machte, in Erog iberjugeben. Cobalb man Plag um ben reichlich mit Erfrifdungen befegten Gifch genommen batte, bemerts ten feine Blide, die gleich beom Gintritte Salmple rubis gem Auge begegnet maren, ibn aber jest von ber Geite fucten, mie er neben Gufebien figend, biefe mit einer uns befangenen Bertraulichfeit unterhielt, die in ibm Ungft und bofee Gemiffen erregte. Der alte herr, ber bie jest bon dem Boblbebagen, einen Pringen und einen Grafen in feinem Saufe ju bemirtben, etwas gerftreut gewesen war, batte Beren von Tungern um' ber Begleitung willen, in ber er anfam - benn fein Gobn batte ibn bemm Cintritt belehrt, die bepben mit Orben gegierten Selden fepen Berrn von Tungerne alte Freunde von mehr wie einem Babeorte ber - mit einer ibm nicht zuzedachten verbindlichen Soflich: teit begrußt, jest aber bemertte er, wie beffen verlegene Blide nach den benden Liebenden binfaben. Er vergaß, baß er je: nem mit einem gemiffen Aufwand von Moralitat feine An: trage an Rranlein Crouffol batte jurudftellen wollen unb

bereitete ibm und bem größten Theil ber Befellichaft eine fühne Ueberraidung. Bebenbe umfdritt er namlich ben Salb. freie ber Stuble, ergriff Gufebiene Sand und fagte, an Die pier angelangten Manner gerichtet: "Gie erlauben mir bie Ebre, Ihnen in ber Cochter eines meiner alteften Freunde, Fraulein von Crouffol und herrn von halmol aus einem reiden Saufe in Baltimore als ein Brantpaar vorzustellen, beffen Glud mid mit recht vaterlicher Freude Birflich batten unfere größten Bubnenfunftler bie fic nun barftellende Gruppe ftudiren tonnen. Diefen Analleffett des pere noble batte Riemand erwar: tet. Der Rammerrath ftand, Gufebien, die mit glubens ben Wangen erfdroden und fragend nad Chuard hinblidte, an ber Sand vorn auf bem Proscenium, wie gegen bie fürftliche Loge gemendet; Salmel fab nur feiner Geliebten peinliche Berlegenheit, die gange übrige Umgebung mar für ibn bodft unbebeutend, er ftellte alfo ben mabren Lieb: baber bar. Unter ben Uebrigen mar Tungern obne 3meifel Die anedrudvollfte Geftalt - er hatte Luft vor Freude ju jauchgen - benn buntel aber urploglich begriff er, bag, fobald Gufebie Balmpis Braut fep, fein Rapital ihm ficher: lich jurudgefiellt werbe. Allein es regte fich in ibm eine amepte, mabrlid noch dunflere Empfindung, ber gufolge er - wenn nicht Streit mit bem trobigen Umferitaner an: fangen, bod fic an ibm - er mußte nicht marum - ju rachen gewilnset batte. Enblid fodt fic eine britte und überwiegende Geeleneigenschaft ein, bie man bep Weibern unbedentlich Furchtsamfeit nennen barf, und die bier ben Mudichlag gab. Denn er ichloß fic mit ziemlich guter Art an bie gludmunichenden Rriegebeiben an, indes biefe, fo gut fie es vermochten, die fcone Braut mit galanten Die: bendarten übergoffen. Da halmol biefe fcaale Balanterie balb in die Ufer bes gewohnliden Gefprachs einzubammen mußte, jog Tungern ben Rammerrath bep Geite und brudte ibm fein Erftannen und feine Rengierbe aus. flille, herr Naron, antwortete diefer, ungebulbig über die Unterbrechung der berrlichen Scene. Sie tounen Gott banten: 3br Rapital will tein Menfc. Die paartaufend Ebalerden Schuldgeld, fubr er mit drolliger Pantomime fort, bat die Braut ben Armen geschentt und ben schonen Worfdlag von tatbolifd merden bat tein Denich wie Sals mpl erfabren. Berberben Sie 3br Spiel nicht felber, fo fteben 3bre Cachen gnt." Raum gesprochen, fo brangte er fid wieder gu feinen Gaften, welche, ben Umftanben nachgebend, Antonien fortan ibre Sulbigung gellten. Gin gang anderer Genind fowebte jest über Diefem Girtel, ale ber, der por menigen Stunden feine Fittige ausgebreitet batte, ber Genind eitler Gefallfucht, vergnugensbungrigen Du: Siggange - aber er fant bier feine Beibe und verbreitete Luftigfeit um fic ber. Roch ebe man fich jum Schlafen: geben trennte, vermochten bie liebendmurbigen Gafte ben Sammerrath, feine Abreife in bas Bab, die einen Monat

spåter stattsinden sollte, schon auf die nächsten Tage ans zusehen, um damit einige Streifzuge in die reizenden Thaler des Fichtelgebirges zu verbinden. Unterdessen hatte das Bab Zeit sich mit Gasten zu füllen. Diese Ginrichtung zog eine Einladung an die bevoden Fremden nach sich, ihre Abreise um ein Paar Tage zu verschieden, und man trennte sich, ein Zeder mit Planen für seine nächste Zufunst bes schäftigt.

Salmpl hatte auch bie feinigen entworfen; nachdem er ben folgenden Morgen mit Eufebien eine furge Unterres bung gehabt, begab er fich ju bem Pfarrer und theilte ibm feine Berhaltniffe ju Gufebien mit und trug ibm die Bitte vor, ibn und feine Braut, nebft feiner Fran nach Renf= chatel ju begleiten, wo er Gufebie ihrem murdigen Pfie= gevater zuzuführen gedachte. Die fromme Braut bestand darauf, die Ginmilligung bes Batere Balmpl aus Balti= more abzumarten, ebe sie die Rirde ihren Liebesbund beflegeln ließ; Couard ehrte Diefe Befinnung, obgleich fie ibm bas erfte Mal bas Meer ale unermeglich barftellte, benn Monate mußten über diefen Briefmechfel vergeben. lein wie fonnten fie ben Liebenden fußer verfließen als uns ter ben Mugen bed Manned, ber feine Geliebte als Bater gepflegt batte, ale in der Gegend, mo fie nun gebnfach bie Bobithaten an Andern vergelten fonnte, Die gute Menichen ihrer bulftofen Jugend ertheilten. Dem Pfarrer von Goldmubl, melder oft feiner Cebnfudt, Die Comeis ju feben, gegen Fraulein Crouffol ermabnt batte, ohne je an die Möglichfeit, fie zu fillen, benten zu durfen, tam der Borfclag wie die Erscheinung eines Bauberbilbes por, bie Frau Pfarrerin fab bad Unmogliche vor ibren Augen in Die Wirflichfeit treten. Des Rirdenpatrons, Baron von Ceibel, Ginwilligung burfte Salmpl vorausfegen; Rinder ftanden nicht im Wege, benn ber einzige Gebn befuchte bas Gomnafium ju Bairenth, ein Better Randidat, ber indef alle Conntage fur die gnadige herricaft beten und bepber etwas predigen fonnte, fand fic unter ber Sand, tury es fugre fich Alles viel ju naturlich, um etwas barüber fagen ju tonnen.

(Der Befdluß folgt.)

### Apporismen aus Paris.

(Fortsepung.)

Der Scauspieler \*), der in Rabale und Liebe ten Ferbinand und die befannte ergreifende Scene mit feinem Bater im Saufe der Geliebten mit wohlthuender

<sup>9)</sup> Warum ich feinen namen nicht nenne? Erftlich weil es eine Ulusumne von Schauspielern feines Ranges in Frankreich gibt. Dann aber, weil man ihm von einer unserer erften beuts schen Schauspielerinnen sprach, die unlängst in Paris war, und ihn persbulich tenuen lerute, er aber tein anderes Mort herver:

Leidenschaft fpielt, murbe bieruber von einem Muslanber, beffen Urtbeil er mohl achten burfte, mit freundlichen Lob: fpruden überbauft und gefragt, wefbalb er in teinem ans bern Trauerfpiel auftrete? Bermundert ermiederte er: "36 fpiele nie im Erauerspiel; wie tommen Sie barauf? Das ift mein Rach gar nicht." Diefe Untwort erflart fo mandes Unglaublide bier. - Benn man einen fo einger fleischten Frangofen, wie g. B. ben fo eben nicht genannten Schaufpieler, über beutsche Urt und Runft raisonniren bort, fo eridridt man ob ber Doglichfeit, bag man fic vielleicht eben fo taufde, eben in der Belt ju fenn glaubte, mab: rend man fich unbemußt nur in einem mehr ober minber meitern Nationalgefangniß befanbe. Bep aller gepriefes nen Bielfeitigteit baben mir biefes, mir Deutiche, gu bes benten !

Der frangoffiche Runftler, ber fich einen neuen Deg babnt, ift mehr ju bewundern ale jeder andere, weil ibm Autoritat und hertommen bier mehr ale irgendmo mach: tig, ja allmachtig entgegenfteben. Wird es nun icon bem einsam arbeitenden Runftler fo fcmer gemacht, feinen Genine erftlich nur aufzufinden und bann, ibm folgend, Reues und Originales ju fcaffen, fo muß ber, melder Diefes bem bebarrlichen und reigbaren frangofifchen Publifum ges genüber toun will, fich mabrlich feinen eigenen neuen Deg burd Felfen brechen. Um fo bewundernemurbiger mar Talma, der diefest in einem Mage that, wie vor ibm noch fein Underer. Denn mehrere Jahre mußte er mit bem Publifum tampfen, bem Unsbrud des Miffalls bie Stirne bieten und feststebenber Bebarrlichteit noch festere entgegenstellen, bie bag er enblich mit ben Pfeilen ber Babrheit und Ueberzeugung den breiten Schild bes aber: glaubigen herfommend allmablig gerftudte. Db er ohne Die Renntnig ber englischen Bubne (er fab fie fcon in garter Jugend und fpater im Mannegalter wieder) feinen Genine nur aufgefunden batte, tann babingeftellt bleis ben : man moge ed, wie feine Bestalt, fein ausbrudevol: les Untlig, feine flangreiche Stimme und feine vielfalti: gen Gaben, der Gunft ber Mufen jufdreiben; bod bleibt ibm des eigenen funftlerifden Berbienftes genug. Denn obne Unterlag bat er fortwabrend an fic gearbeitet; und mabrlid! mit vollem Rechte durfte er einem funftvermand. ten Freunde, ber ibn feit einer Reibe von Jahren nicht fpielen fab, mit vollem Rechte burfte ber fechezigiabrige Runftler ibm fagen : "Erft jest merben fie mich feben, erft jegt bin ich Schaufpieler und werbe erft binnen einigen Jahren zeigen, mad ich in meiner Runft vermag." Co nen aber. fo abmeidend von bem bertommlichen Bange frangofifder Tragit mar bit Babn, die er bebarrlich fic

brachte, als bas wegwerfende: Joue t-elle encore toujours là bas? . Wir wiffen la bas von feiner Existenz mote, und ich will nicht bazu bentragen, bas Geodotniß ber Deutschen mit bem Nauen eines Spielers vom brüten Range zu beschweren.

brad, bag er fest nicht nur bod über feiner. Umgebung, fonbern fern von ihr einfam und allein baftand. Reiner, teiner vermochte ibm nadjufdreiten. Auch biefes murbe bem schöpferischen Benie in jeber anbern felbstiftanbigen Runft leichter geworben fenn. Aber auf der Bubne, mo ein Berein, ja eine Ginigung von Runftlern bad Bert erschaffen foll, wo alfo bas Genie Rudficten auf bad Bestebende nehmen, feine Erfindung modifigiren, bier jurudbalten, ba nachgeben und fic unterordnen mußte. um durch bas Difparate feiner llebergeugung und Ginge: bung bad Bange nicht ju gerftoren, wie fcwer murbe ibm nicht bier, bas zu vollbringen, mas er vollbrachte - namlich ein durchaus Deues in einer fast abgegräugten, und innen fertig ausgebildeten Runftiphare ju erichaffen! Indeffen vermag ich wohl zu begreifen, woran er noch immer ohne Unterlaß an fic arbeitete, mas ihm bie und ba in bem eigenen Spiel noch immer nicht genügte.

(Die Fortfehung folgt.)

#### Redt und Unredt.

Alles ift recht, was das beilige, lichte Gemiffen gedietet; Unrecht Alles, mas recht vor ber Cophifit erfceint.

Der erobernde und der friedliche Furft. Benn der erobernde will, daß alle fterben fur Ginen, Will der friedliche, daß alle nur leben fur 3hn!

Der Subrer jum Biele.

Bas mein reines Gemuth bier fucte, bas fuct' es vergebens: Eduschung fand es und Lug, lleberdruß, Edel und Qual. Raftlos suct' es doch fort, und fand im Glauben bie Rube. Diefer nur wies mir den Weg, ewige Liebe! ju dir!

#### Korrespondeng: Radricten.

Leivzig.

(Fortsetzung.)

Ronig Lear.

Alle Berebrer ber großen Tragddie waren darauf gespannt, ben großen Kunstler biese Ansgabe ibsen zu seben. Der gros fen Somenbipe ungeachtet war das Haus saft übervoll. Ein zwedmätiges Musitstud — ein seltner Fall — unterflügte die Stimmung, mit welder Sbatspear's Geist empfongen werden muß. Die Scene bifnete sich, Kent vertündigte seinem Freunde Glocester, wie der alte König, der Regierung satt, das Reich unter seine alteste Towter getbeilt, die jüngste aber, weil sie nicht in tauschenden Liebesworten mit jenen gewetteisert, in seiner Hestigteit enterbt labe, und wie er selbst im redlichen Bestreben, den König von diesem Schritte leibenschaftlimer Ues bereilung abzuwarnen, verbannt worden sev. Darauf wied Stmund vorgeführt, und bessen boshafte Intrigne gegen seinem

Bruber beginnt. - Go wirb alfo, nach ber Bearbeitung ber Tranbbie, welche bier jum Grunde gelegt wirb, mabriceinlich ber Rurge megen , und um ben fcnellen Geenenwechfel ju ver: meiden, bie handlung Lears, um welche fich bier MIles dreht, nur ergablt. Dieg bat die zwedwibrige Wirtung, bağ wir fo nur bie fcweren Folgen biefer Sandlung unmits telbar erfahren, mabrent fie felbft mit ibren Motiven in ben hintergrund, bie Gpifote aber mit Glofter und feinen Cobnen gewiffermaßen in ben Borbergrund tritt. - Schon foll ber Ronig bie Folgen feiner Unbefonnenheit empfinden; fcon ift er Goneril, feiner alteften Tochter, taftig geworten; fie gebietet ihren Dienern, ibn ju vernachläffigen. Lear fommt von ber Jagb, verlangt ju effen, und ruft ju feiner Ergen: lichteit feinen Darren. Er will feine Tochter fprechen; ber Spaus: meifter berfelben bleibt bie Antwort foulbig. Der Ronig ift auf biefes Betragen fcon feit einiger Beit, wie er fagt, im Stillen aufmertfam geworten, aber er hat es nicht für Mbficht hat: ten wollen. Die foneibenten Ginfalle bes nun auftreten: ben Marren, ber feit ber Abreife Corbeliens nach Frantreich fic nicht batte feben laffen. werfen mebr Licht auf biefes Bers haltnif. Go ift bie Wirfung, welche Gonerils Bormarfe nun auf gear machen, vorbereitet. Der Greie, ber bieber ben leichten Argwobn übermand, und nur ben Dienern Gould gab, traut feinen Mugen und Doren nicht. - Sier'ift ber erfte

große Moment in Derriente Darftellung.

Ueberhaupt muß ich bemerten, reprafentirt biefes Ranft: lere Erfceinung und Daste Lears Charatter vortrefflic. Geine dunteln , tiefliegenden Augen . in benen eine gewiffe Seftigfeit aufleuchtet, ber breite, anfebnliche Bart, ber ben Ropf eins faßt, und ihm bie Warte bes Altere gibt, flimmen ungemein gut baju. Geine Alcibung ift bie eines Rittere, flattlich, aber nicht prachtig, um fo unvertennbarer fcheint bie innere Dajes flat aus feinem Meugern bervor. Es macht einen großen Ginbrud, wenn Devrient, ber ben ben Borten: biff bu meine Tecter, mit etwas gebampfter Stimme fein Staunen ausge: brudt batte, ju ben Umflebenben gewendet, bier tiefelbe jum erften Male mit vollem nachbruct erbebt : ... Rennt mich Je: manb bierac." Der Bufmauer empfindet bier volltommen bas Gefühl ber beteibigten Majeftat bes Baters. Die Bormurfe und Forderungen werben beftiger. Gein Gemuth ift fo em: port, bağ er guerft nur in furgen Audrufungen fpricht; bann ibren Bormurfen mit eblem Born autwortet, und feine Unbe: fonnenbeit jum erften Male bitter bereut. Bie eine finr: mente Boge fleigt feine Speftigteit, und nun bonnert er ben fcauberhaften Gluch gegen Generil. Daß fic Deprient in eis niger Entfernung von ibr gegen fie jurudwendet, mabrend er ibn fprict, ift febr gut gedacht; benn ibm fcaubert ror ibr und mit foldem Chauber eilt er auch ab. Go marmen Mus: drud ber Liebe er fruber (in ber weggelaffenen Geene) ver: tangte, fo tief und unwiderfleblich ift nun fein Born. eilt ab, aber er fommt fogleich jurnd; weil fein Bebante fich von biefer Scene noch nicht losmachen fann. Spier ift eine Beranderung in ber Anordnung vorgegangen. Lear ift nicht fabig, bem berbevgetommenen und fragenden Szerzog Alban ben Borgang ju erjablen; unwillführlich wentet fich fogleich feine Rebe ber Tochter wieber gu. Gein Geolg erliebt fic unter Thranen ; es linbert feinen Gomery, ihr noch ju fagen, bağ ibm noch eine Tochter gevlieben ift, die diefe Untinblichteit rachen werbe; ein Gebanfe, ber ibn bem abndenben Buschauer noch mitleibemarbiger geigt. Des Rarren Borte nabren tiefe Stimmung. Sier tonnen wir den feinen Unterfdieb, ber fic swiften bem Berhalten Lears gegen ben Marren in biefem und bem fraberen Gefprach zeigte, nicht unbemertt laffen. In jes ner Geene vom Anfang mar Lear nur in einen leichten Arg:

wohn befangen, ber burch ben Borfall mit bem Sansmeifter neue Dabrung empfangt; fein Darr foute ibn erheitern; er fpricht alfo bier mehr mit und gu ibm. In ber legtern Geene aber wirtt ber bittre Ginbrud unvertofcbar nach, Lear ift fo febr in bie Borftellung bes Bergangenen verloren und mit fic beschäftigt, bag er bie Borte bes Marren nur jum Theil vernimmt , und nur mit balber Mufmertfamteit antwortet. . Gein Abgeben mit ibm bat etwas Rübrenbes. Devrient lebute fich auf ibn. - Der gweute Aufung bes gann. Comund treibt feinen Bruber bosbafe gur Flucht. Dar: auf tommt ber Saushofmeifter Gonerite, ber ben Bericht an Regan aberbringen foll; Rent ftellt fic ibm in ben Weg, fangt Sandel mit ihm an, und muß feinen Unwillen gegen ben nies brigen Anecht in ben Subbloden bugen. Spier follte Lear ers fceinen - ba wurde ber Berfammlung angefunbigt, baf Sr. Devrient unwohl geworben , und um Gebulb bitte. Bur einfte weiligen Unterhaltung ber Berfammlung wurde ber Borfan von Szolbein eingefcoben, und von un ferm Syrn. Devrieut, (bem Deffen) und beffen Gattin . mit folder Cammlung unb Bewandtheit bargeftellt, als ob eben bie Probe baju gemefen mare. - Rad Enbigung biefes tleinen Gtude murbe anges tunbigt, bag Spr. Devrient fic nicht fabig finbe, bie Rolle bes Lear an tiefem Abenbe auszuspielen. Dafür wurde noch bas Luftspiel Mannertreue gegeben. Die gange Berfamm: lung war barüber febr betroffen , und ein anfebnlicher Ebeil fnete bas Frege. Go hatten wir nur tie große Anlage gu eis nem tragifchen Charafterbitte gefeben, beren Mubführung obnes bieg Riefen trafte ju erforbern foien.

Die nadfte Darftellung am folgenben Tage, an welchem Ir. Derrient gludlich wieter bergeftellt mar, mar erftens

Der arme Poet, Loreng Rindlein.

Dier verbindet Devrient bie fpremenden Bage einer rabrenten Emilberung, unter welchen grangenlofe Gutinfitbigfeit und Bu friedenheit bem ben barftioften Umflanben, Bartbeit und Rinds lichteit bes Bergens verwebt mit bem Gefühle geifliger Befdrantung bie bervortretenbften finb, in eine vor und fiebenbe und lebente Perfontichteit mit einer folden Dacht ter Begens wart, bag auch ber fleisigfte Theaterbesucher bas Theater rers geffen muß , und in ben rabrenbften Momenten biefer Gaitbe: rung fic ber Ebranen nicht entbalten tann. Sierber gebort ber Moment, wo ber Mite nach langem Darben fic bes toftlis den Trunts erfreut. und ben bemfelben .. ter Rubenden un: ter bem Grafe" gebentt; wo er nun gefprachiger und aufgeregter burch ben Wein feine frabere Gefwichte ergabit; bie erfte Ers innerung feiner Liebe und ber Trennung von ber Beliebten ibn übermattigt. ja auf Angenblide fprachlos macht; und fras ter bie betaubenbe Freude beum Finden einer Tochter, bie er mit frampfhaftem Entguden feftbalt. 3d tann bier nur im Nachgenuffe ber Erinnerung fagen, bag ber Runftler in jeber Miene, febem Zone mit bem gefdilberten Charafter eins mar, mas ein unverractes Geftbalten bes beftimmten Bitbes burch bie Ginbilbungefraft, und Ausschliegen alles Frembartigen voraussezt. - Das Gingige tonnte man' fast munfcen, bag Dr. Deprient in biefer Schilberung eine, an's Aiberne grans genbe Uebertreibung, ju welcher ber Dimter fic ben biefem Charafter, wie oft verleiten ließ, gang tilgte, bas ift namlich ber Umftand aus ber Ergablung, bag Rinblein ben legten Buruf ber Geliebten burch ben Telegraphen foreibt.

(Die Fortfegung folgt.)

Beplage: Runfiblatt Mr. 92.

### får

## gebildete Stande.

### Freitag, 17. November 1826.

Die Zeit, die swifden offenbarter Liebe, Und bem geschloffnen Bunde am Altare Mit ihrem nie geahnten Bauber lieget;

Sie ift's, bie aus bem irbifchen Getriebe, Ein Meteor far alle Lebensfabre. Bum himmel fleigt und feben Schmerz befieget.

G. Doring.

## Gleich und Gleich gefellt fich. (Befolus.)

Der Rammerrath mar mit ber gangen Ginrichtung gue frieden, er botte einen neuen Bemunberer feiner armens foulen, Spinnmafdinen, Industrieanstalten gefunden. Der Graf Rittmeifter theilte feine Beit auf das Bortheile baftefte swiften ber Bewunderung des Baters und der Loch: ter. Es mar eine demifde Scheibung in ber Befellfchafts maffe von Goldmubl vorgegangen, bep welcher unfer Braut: paar ats frembartig obenauf. fcmamm, indeg bie übrigen Elemente brodelten und gobren. Gufebie mar wenig im Salon, fie ordnete Miles ju ibrer Abreife, Salmpl bewegte fich frep unter ben Mannern, benen teiner ibm feine Gels tung ftreitig maden wollte. Der Oberlieutenant, Pring Caalbad, mit etwad gebilbeterm Ropf und ohne befonbern Erieb, bes Rittmeiftere Debenbubler ju merben, ber wuns berlicher Beife von einigen liberalen Begriffen angestedt war, folog fich fogar gefliffentlich ibm an. Untonie batte faft vergeffen, bag aus Gufebien etwas andere merben follte als ibre bescheibene Befellichafterin, als fie burch bie Un: funft bee allereleganteften Reisewagene baran erinnert mard, ben Salmot in aller Stille von feinem fdwargen Billy in Bamberg batte faufen laffen - ja ber gefdidte Reger batte fic bort fo gut ju belfen gemußt, daß er fur feines herrn foone Braut ben gierlichften Staubmantel, ben toftlichften Blorentiner Strobbut und andere Berrlichleiten, wie fie Antoniens Toilettenfdat nicht aufwies, mitgebracht hatte. Bum Difbebagen batte fie nicht Beit, benn Chuard nahm bie Belegenheit mabr, indem er bie alte Dame verbindlich um die Erlaubniß bat ben folgenden Tag mit feinen Befahrten abreifen ju burfen, unter die brep Damen ben Inhalt eines Schmudtafichene auszutheilen, bas er im möglichen Fall fur Untonie allein mitgebracht haben modte, und aus bem auch biefe einen Rubinfomud erhielt, der ihr ale blubender Blondine wirflich munderschon fland. Die alte Dame empfand einen ungewöhnlichen Reis in der Rafe, ben fie vor Diefen bielt, im Erfolg aber wirllich als ein Paar gefühlvolle Thranen ergoß, als fie einen foonen Diamant an ibren Finger geftedt fab. -Der Rammerrath fam eben jur rechten Beit baju, um biefe Berrlichteiten gu bewundern, er brachte aber felbft eine beffere mit: bie Antwort bes Magiftrats von C., bem er noch am Tage ber Berabredung die Eroffnung feiner Mbfict: in feiner Baterftabt eine Stiftung jur Unterftus hung armer Baifen gu grunden, befannt gemadt batte. Diefe ehrbare Deborde erbob ben Edelmuth bes reiden Manned bis über bie Bolfen und nabm die Babe bantbar: Diefe Madricht farbte die Bilber ber nadften Bergangenheit, welche die glangenden Bafte etwas verbleicht batte, wieder auf, fo daß ber legte mit bem Brautpaar Jugebrachte Abend nicht ohne gutmutbige und meiche Em: pfindungen vorüberging-

Die Babereife nahm nun bas gange Gemuth ber Damen, nahm ben Bentel bes alten herrn in Anfprud; man

burchjog bie fcone Gebirgegegend ju guß und gu Pferd mit ber Mama, ohne fie; Anconie, der Obbut bed Bru: bers übergeben, auch in Befellicaft anderer Babegafte. Aber ber Ergabler findet bier burdaus feinen Gtoff gu et: nem intereffanten Bericht. Der Lefer, welcher Babeorte tennt, murbe fagen: bas ift bas langweilige Babeleben, wie man es überall führt, ber Arme, bem biefe glangvolle Welt nie in Befichte tam, burfte und pormerfen, bag mir neue und alte Cafdenbuder abidrieben. - Lieber ver: ficern wir gang anmagungeloe, daß bas Babeleben ber Befellicaft von Goldmubl aus allen ben Beftandtheilen ju: fammengefest mar, bie jene Tafdenbudenovellen fo bin: reißend machen. Der Mittmeifter und Antonie jogen ben beften Rugen von ben Ballen, Riedflafchen, Gerenaden, niedrigem Bufdwert und offenen Alleen, der gute Dring Lieu: tenant mar der rathgebende Freund; ein reider Pole, mel: der ju Untoniend größtem Mergerniß fur gar nichte an: bered Befubl batte ale ben grunen Teppid, fab fic end: lich genothigt, ben Baron von Tungern, welcher bie babin fic bemubt batte, in ber Befdichte bie Rolle bes Bofe: wichte ju fpielen, megen eines . . . Berfebens an ber Pharaobaut auf eine Urt gurechtzuweisen, welche deffen fcbleu: nige Abreife nach Dobberan veranlagte, wo er, wie bie ge: beimnigvolle Golange mit einer neuen Saut angethan, wieder glangend aufgetreten fepn foll. Der Solug der Er: gablung zeigt und Untonien als Grafin von Balby; ben alten herrn als etwas unmutbig, weil ber bestimmte Brautichat feiner Cochter nicht binreichte, bie Biter bes Somiegerfohns von den dringendften Soulden ju befrepen; Die Frau Rammerratbin, welche der Frau Pfarrerin febesmal ergablte, menn ihre Grafin Cocter einen Sofball befucht, ober vom Fürften angesprocen morben mar.

Und Salmpl mit feiner Braut? - Wenn fic von bem fünftlichen Gewebe eines fo practig verbramten Coidfals, wie bas der Badegefellicaft bon Goldmubl gar nichts Reues fagen ließ, wie follte ein armer Ergabler es magen, von fo einfachen Sterblichen gu fprechen, wie bie, welche in bem fleinen Pfarrbaufe ju St. Aubin am Jura vereinigt maren? Dant und Liebe vereinigten fie in ber großen ernften Ratur. Wobin Conard feine Gelichte führte, tam ibr ber Gegen fir geleiftete Wohltbaten, ober bie Freude von ibr empfangene fo berrlich gelobnt gu feben, entgegen. Die ber ehrmitbige Pfarrer am Rommunion: tage, auf beffen Fever fic Gufebia lange gefreut batte, ibr wieder mit den Gefährten ihrer Rindheit das beilige Brod darreichte, mare vor freudigem Bittern fast bie fombolifche Babe feiner Sand entfallen, und wie fie der Beit geben: fend, wo fie von fremder Milbe, im armlichen Gewand gefleidet, bier zum erften Dal den Bruderbund ber Chris ften gefevert hatte, und nun von bem liebestrablenden Blid eines großmutbigen Geliebten bemacht, von ihren chemaligen Befpielen umgeben, ben Relch an ihre Lippen bob, rollten ein paar Eropfen in das beilige Gefaß, und weihten es gnm murdigen Opfer ber Gottheit.

Bater halmpl batte dem Brief, welcher Eusebien in seine Arme rief, gern die Flügel des Windes gegeben; — er tam noch frub genug in der Liebenden hande, umibre Seereise vor dem Eintritt der herbstzeit zu erlauden. Der Pfarrer von St. Aubin batte die Freude, seiner Pflegtochter Chebund in seiner Airche zu weiben. Bon nade und serne versammelten sich die Bohltbaterinnen von Euses diens Kindheit, um ihres gelungenen Werts sich zu ersfreuen, alle ihre Gespielinnen erhielten ein Andenken die ses Tages, alle Armen in der Segend saben dem nächsten Winter, dantbar sur halmple Spenden, forglos entges gen, und gunstige Lufte sührten das Schiff, das die Liebenden trug, an Amerikas Ufer, und schon Jahre lang in dem frodesten Familienkreis lebend, erzieht Eusebia Kinder wurdig ihres Gatten frepen Vaterlandes.

Eb. Suber.

## Apporismen aus Paris. (Fortsesung.)

Gin gang und gabed Urtheilewort bes biefigen ton: ventionellen Runftinftinfte bat mid bierüber aufgeflart. Sie fagen namlid, Calma's Spiel fer ungleich gemefen - und darin haben fie, Die Bertheibiger bed Gertommliden, recht, wenn gleich fie fich felbft badurd vernwheilen. In den Brangen namlich festgebatten, welche ben Grangofen fefter und enger als bev jedem andern Bolte, um bas Be: biet ber mimifden Runft burd Nationalitat und fprace lice Ronvention gezogen find, in diefen Grangen feftgehalten, fielen jene Ebeile feiner Darftellung, wo er ber Ronvention notbgedrungen nachgeben mußte, freplich gang anbere aus als jene andere, wo er mit genigler Gingebung bad. jenige, mas er ber Ratur ablaufchte, funftlerifchtreu mies Que jenen Grangen tounte er nun einmal nicht beraus, ba er nicht aufboren tonnte, als frangofifder Schaus fpieler por einem frangofifden Publitum aufgutreten. Gein fortmabrendes Beftreben ging alfo dabin, biefe bevben Areitenden Clemente barmonifch ju verbinden. Runft er bieber anwendete, wie großartig ibm biefes bier gelang, bort ibm bie unvereintaren Stoffe mideeftrebten, wie er fie bald mit Riefenfraft guiammengeschmiedet, balb durch ein brittes, bas er bingutbat, ineinander gu loden mußte, bieß war fur ben Aufmertfamen ein bodit mertwurbiges und erfreuendes Schaufpiel im Schaufpiel. Genuge thuend mar es baben und belehrend, ju beobachten, ben melden Stellen bas frangofifde Publitum, unwillfurlid ergriffen, in lauten Applaus ausbricht, ben melden eingels nen Meben ein Bravo! ein c'est delicieux! ein fannenbes comme il a dit ça! ertoute. Gerade bann gefcab biefes, gerade da mar bae Publifum mabrhaft ergriffen, mo er, bie

ftereotope Melobie bes tonventionellen Pathos verlaffenb, unverfalfchte, reine Raturtone gab, begleitet von eben fo naturlider und burdaus angemeffener Mimit. Mud ich babe Calma vor vielen Jahren gefehen und glaube ba: mals bemerft ju baben, bag jene ergreifende Theile fels ner Rollen miehr ale Stellen, b. b. vereinzelter und in größeren Intervallen portamen. In biefen einzelnen Stels len nur flette ich ibn bem grofften Schaufpieler, ben ich tannte, bem zwepten Schopfer des Ballenftein, Fled, jur Seite, mit welchem er - im Borbengeben gefagt, - bie größte Mebnlichfeit in Beftalt, Bewegung, Mienenfpiel, Stimme und Auffaffung von belbenhaften Charafteren bat. Inteiner legten Beit batte Zalma, nach feinem eigenen Urtheil über fich, einen Fortidritt in feiner Runft gemacht, eine neue Epoche begonnen. Alle feine Bemubung, fo bemertte ich - ging jest barauf bin, jene vereinzelnte Stellen immer naber aneinander ju ruden, die Intervallen des fonventionels Ien Spiele immer tleiner zu machen, und auf biefe Beife nicht etwa feine Rolle aus Ginem Bug und ale abgerunbes tes Banges gu geben, meldes ibm ja fcon fruber gelungen mar - fonbern bas bertommlichtonventionelle Spiel, allmabitg und ohne baß es bie Buidauer gewahr murden, ju vernichten. Dur auf biefe Weife mar in bem Rampf mit ber alten, breit: und festgewurzelten Autoritat ber Calma bat ibn errungen, volltommen Sieg moglic. errungen in einem ber neueften Trauerfpiele Charles VI., und in der Rolle diefes gutmutbigen und mabnfinnigen Ronige. Dier bat er jene ber Platur abgelauschten und mit fünftlerischer Genialitat wiedergegebenen Stellen fo un: endlich nabe aneinanbergerudt, bag fie eine Linie, eine Schönbeitelinie bilben; bier mar er - und es ift bas Sobite, mas ich, meiner innigften leberzeugung gemäß, pop einem tragifden Schauspieler fagen fann! - bier mar er großer, gewaltiger, vollfommener ale felbft Fled in ber Rolle bes Wallenftein. - Bon bem Stude ift nicht viel gu fagen; ich borte felbft von bem Publifum neben mir, bag man es obne Talma's großartiges Spiel faum ertragen wurde. Dennoch muß man bem Dichter Gereche tigfeit wieberfahren laffen; er ift, wenigstens in ber Beich: nung feines Rarle VI., ber Beschichte treu geblieben, und fo ift ibm bas Bemalbe eines wirfliden und individu" .n Babnfinnigen gelungen, wie er auf diese Beife, so viet id weiß, noch nicht auf bie Bibne gebracht marb. - Muf melde Brife ber Ronig auf feinem Buge nad Bretagne in wuthenden, morderifden Wahnfinn verfiel, ift befannt; eben fo wie unvolltommen er gebeilt murbe, immer wie: ber von Meuem in Collbeit verfiel, welches gu fieben Mas Ien in einem Jahre geschab, und wie er boch lichte Wochen und Monate genug batte, um Gefandte ju empfangen, im öffentitden und geheimen Mathe gu erfdeinen ze. Die Befdicte fogt von ibm, baf er in biefen lichten Augenbliden feinen unfeligen Buftand volltommen gefannt; ja borge:

fühlt, mann ibu fein lebel befallen wollte, und dann felbft um bie notbigen Borfictemagregeln gebeten babe. Dieg legtere nun bat der Dichter trefflich benutt und Calma - ed gibt fein Wort bafur, wie - anegeführt. Er er: fdien ber volligem Berftante, aber fcmad und von feli nen Freunden unterftust, auf ber Bubne. Blid, in jeder Bewegung fab, in jedem Tone borte man bea Rranfen ; : man nahm ed mahr, wie er in Allem geleitet ward, wie et fic Abnig, Bater, Menfc fublte und boch nicht die Rraft batte, ed ju fepn, wie ibn immer fein Bedachtniß verließ, wie er die Borte, ja die entschlupfens ben Gedanten fucte; bep bem Gleichgultigften, bad er fagte, fublie man bas herz gepreft. Er ward vorbereitet, ben Gobn gu feben, ben er far feinen Zeind balt, ben er auf Anfliften feiner Gemablin Bfabelle von Bavern vers bannt batte; ber Dauphin tam, lag ju feinen Fußen; und wie er nun zwenmal mit fteigenber und bae zwente Mal erflarender Intonation rufte: "Dans mes bras! dans mes bras!" ift unbeschreiblich; alle Materliebe nicht nur, fonbern die gange Beidicte biefer Berbannung, bes Ros nige Meue, die Uniould bes Ginnberaubten, alles, alles lag in diefem einzigen Worte, und ber Ebranen und bes lauten Bepfalle mar tein Ende! Aber durch diefe Gemuthe: bewegung fühlt fic ber Ronig ericopft, fühlt, daß fein Uebel berannabt, will nicht, bag ibn ber Cobn in diefem elenden Buftande febe; balt ibn jurud, ba er ibm folgen will, und verläßt, von feinen Freunden geführt, bie Scene. Alles diefes mar fo aus ber Ratur gefcopft, fo mabr und boch fo funftreich bargeftellt, bag es nur von dem Folgens ben ibertroffen mard. 3m nachften Uft namlid, mo ber Ronig vor unfern Augen von bem Buftande rubiger Schwache ju mabnfinniger Buth übergebt. Diefe allmählige Steis gerung des Bermirrtwerdens, biefe balb geiftige, batb torperlide Metantorphofe, biefes Bemußtfenn, das fich erbal: ten will und ber enbliche Gieg ber Rraulbeit! wie er vor dem Unblid ber Gattin jurudichauberte, fie mit Bormite. fen überhaufte und, fie fpater miftennend, ihr das Bebeimi niß feiner verabredeten Entführung anvertraute! alles bie: fee muß man von Talma gefeben baben, um es ju glaus ben, bag etwas bem Mebnliches nie auf einer Bubne ber neuern Beit bargeftellt murbe. - Co-wie aber in bem Stude mit ben andern Charafteren umgefprungen ift, wie fie Das tur und Geschichte verlaffen, und thetorifd verfalfdt bem Patriotismus bed frangofifden Publifums buldigen muffen, fo auch in der Darftellung reden und bewegen fie fich in eis ner gang andern, in der engen, bertommlichtonventionels len Sptare - und Calma ftand auf bem Gipfel der Runft, im Connenlicht ber reinften Runftwahrheit, ein fam und allein. -

(Die Fortfebung folgt.)

#### Rorrefponbeng : Madridten.

Leivzig.

(Fortfeging.)

Co wie nun biefe vollendete Schilberung bis ju Thranen fortrig. fo verfeste bagegen die Darftellung bes Raubidaten Elias Rrumm

in bem fleinen Luftfviele Rouebne's; ber gerabe Weg ift ber befte. in ben Buftand eines fo überfamanglichen Bergnügens, bag wohl tein Sppoconber , ber das Leben etwas tennt, ohne uns aufbaltfames Lamen diefe Darftellung anfeben fonnte. Das erfte Auftreten verrath fcon ben gangen Charafter. Bor uns fern Mugen flebt ber bevote geiftliche Ranbibat, ber im fteten Sinfdaun auf eine geiftliche Pfrante, eine fevertiche Sattung, und einen geftredten Bang, turg bas gravitatifme Befen, burch welches er fich fur bie Bermaftung eines geiftlichen Umte. eins pfehlen will, und (mahricheintich burd vieles Predigen) eine monotone Bewegung und Mebulation ber Gprache, verbunden mit nicht ungewohnlicher Berfalfdung und Bermechelung ber Dotale, wie fie besonbers ben rinem mechanifcen Gtreben ges wohntich ift, fcon angenommen bat. Durch fein langes Les ben in ber Stabt bat er fich mit allen Begen ber trivialen Lebensflugbeit befannt gemacht, und abernimmt fich baber in Sofficheiten , Romptimenten , Comeicheleven u. bgl. fo febr; bağ er baburd bem ungebildeten, aber gefunden Menfchenvers ftante bes Sauptmanne laftig unb tamerlich wirb. Geln Barts gefühl bat feinen Mitteln nie im Wege geflanten; bieg ift ein Gebiet, welches fur ibn nicht eriflirt. Das Forttommen ift ifm bie Sauptfache. Daß er vor allen auf bas Mengere batt, fielt man an feiner Erfceinung; er will gefallen, baber ift er fo forgfaltig, bem Ctabileben, welches er verlaffen, und gus gleich bech bem Urugern bes Stantes, nach welchem er bin: Arebt, gemag getteibet. Der Ion einer bobten Teverlichteit flimmt pang mit feinem Ginn fur bas Wettliche. Devrient biefen Charatter, und jum Bortbeil ber tomifchen Swilberung gibt er feinem Ranbibaten ein etwas attlices Un: feben, fo bağ er nabe bem Buftanbe bes fogenannten Verfauerns ift ; benn bierburch entftebt eine nener Rontraft mit feinem meltlichen Befen. Uebrigens bemerfte man an tiefer Dar: fteffung, melde Wirfungen. Magigung und Ronfequeng bes Darftellere beroprbringen tonnen. Im lebrigen ift frep: lim bie Aufgabe eine beschrautte, und unter ben Rraften eines folden Darftellere. -

Be a'r. (Fortfenung).

Min goffen Muguft trat Devrient jum legten Male auf. um feinen Lear ju vollenben. Ge fann nur eine Dennung barfiber fenn, bag biefes feine grofte Leiftung war. Das neue lid gefebene Bruchftud batte eine, wo moglio nod gabireidere Berfammlung in's Theater gezogen. Much ift ber Rraftauf: mand ben Durmführung biefer Rofte ju bebentenb, als bag man boffen follte, ben Ranfter jemals wieber in biefem Char ratter gu feben. - Devrient legte beute ben Lear gang anbere, und boch mit großer Dabrbeit an. Er magigte namtich ben Rraftaufwand bemm Aluch gegen Goneril, und fprach ben lege tern mebr in bumpfen. beifer flingenden Tonen, in welchen ber Chauber vor ber Fluchmurbigen noch mehr ale ber Born bervorflechen. Da ich oben ausifibrlich aber bas Auftreten bie: fes Charafters im erften Atte geiproden, fo erlaube ich mir bier nur einige Fragen und 3meifet, einzelne Stellen betreffend. Rent antwortet bem Ronig, ber ibn fragt: wer bift bu? - "ein ehrlicher Menich, und fo arm als ber Rouig." Der Ronig befrafs tige bieß gemiffermagen, inbemer fagt: "bift bu als Unter: than fo arm, wie er ale Ronig, fo bift bu arm ger n u q." Dag ber Ronig mit feiner Lage icon unjufrieben ift, feinen Entichtug icon bereut bat, ift ber ber Szeftigfeit feines Temperas

mente erffarbar, und wirb burch bas vorhetgebenbe Gefprach Go: nerite mit ihrem Diener außer 3weifel gefest. Aber nach meiner Empfindung gab Devrient biefen Worten bem foen gu viel Bewicht, er gab ibnen ben Ton einer tief aus bem Dergen tommenten Rlage. Go weit, glaube ich, ift in bem angeführe ten Momente Lears Buftand noch nicht gebieben, und wenn and an fich eine folde Rlage wohl auffleigen tonnte, fo fceint es boch ber Intention bes Dichters gu wiberftreben, ber und ben Ummutb Lears in feiner Steigerung fictbar ver Mugen ftellen will. Dab' man ibn warten labt, feine Bonice nicht gleich befriedigt, regt erft eine finchtige Deftigteit an. Daß er feine Untwort von bem Diener feiner Tomter erhalt. gibt Bemertungen Raum, bie feinen Argwohn beflatigen; bas unehrervietige Betragen bes Dieners macht ibn biplg. Des Marren Einfalle nabren feinen Argwobn, ber fo burch Ab: nung, Befremben , 3meifel, jum Stannen und jur Entraftung fleigt, die endlich in bem furchterlichen Sluche fur biefen Mes ben bochften Gipfel erreimt. Gebr mabr trug Derrient big Borte vor, welche er gu bem Blitter fagt; er gibt ihnen ben fliftern Ton bee Dachtenfene; jugleich liegt barin eine Art von Schaam; ber Bater und Ronig will fic bie Babrbeit feiner Beobachtungen vor bem Diener faum gefleben. Devrient falb baber auch febr richtig ben Ritter bey biefen Borten nicht an. - Gin fconer Bug Shatfpears ift es, bag er an terfelben Stelle, mo fic bes Rbuige Ungufriebenbeit mit ber Beband: lung in feiner Tomter Saufe angert. jugleich auch an Corbelien erinnern last; mit beren Abreife, wie es beift, ber Darr gang abgegebrt fev. Die Borte ,fill bavon! ich babe es recht aut bemerft," baben in Derrients Dunbe ei= nen rabrenten Anebrud. Gie entbalten bas Gingeftanbniß feis nes Rehlers, und ein Beftreben ben verwundenten Bedanfer ju verbrangen. - In den Worten ju Goneril: ener Rame. foone Fran ? liegt entruftetes Stannen mit einer bittern Ironie vers bunten. Ge brudt, nur vielmal ftarter, baffelbe aus, mas bie erften Borte: bift bu meine Tochter? Die Tochter fagt baber auch in ihrem Ginne: bieß Ctaunen te. Sinn bob, meiner Empfindung nach. fr. Deorieut nicht bers aus. Doch ich barf mich nicht ins Gingelne verlieren. berühre baber nur bie Spauptmomente.

Im greuten Atte finbet fich Lear auch in feiner gwe v= ten Tochter getäuscht, und nabere fich bem Wahminn. Auch bier eine Borbereitungefcene, bie Gcene namlic, wo er bie auf ibn jurudfallenbe Gomach feines Dieners (Rent) erfabrt-Er tampft mit feinem Argwobn; er will feine Mugen Lugen ftrafen, er tann fein Aufeben nicht fo gebematbigt glanben. Er gebt nun felbft binein, feine Erchter verfagt, ibn ju fpres men. (Sier blieb nach ber angewendeten Berarbeitung, Lear in einem flummen Befprac mit Gloucefter, welcher and bem Schloffe tam. unter ber Thare fleben. Ge tann feinen folentern Ginfall geben, ale ben Ronig in einem folchen Mugenblide ft um m'ju machen, und wie nimmt fich nun bas unmittelbar Wolgenbe aus?) In ber bochften Entruftung ber beleibigten Bater : und Ronigsmarbe tommt ber Ronig gurad. Aber auch bier ift noch ber Wunfch , bie Soffn ung machtig, es momte anbere fenn ale feine aufgeregte Stimmung es fiebt. Lear faft fic baber einen Augenblid; aber auf ein Dal faut fein Blid wieber auf ben gemifibanbetten Rent , und fein Born tehrt mit größerem Ernfte wieber. Seier geht Devrient gang in bes Dicters Gebauten ein. Der Born, von bem ich julegt fpram , fiftet in feinem Zone feine Berechtigung mit fic, es ift tein teered Auferaufen. Die toniglice Da je flat regt fich; fie forbert Decht mit bringenbem Rachbrud.

(Der Beidiuß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Rr. 92.

füit

### gebildete Stande.

### Sonnabend, 18. November 1826.

Das Gebeimnis ift — ber Weiber Macht auf unfre Mannerherzen.

aus bem Gib.

Die Bettlerin bom Pont des arts.

Ber ppr etma zwen Jahren Abende bie und ba in ben Gafthof jum Ronig von England in Stuttgart fam, ober Nachmittage swifden swep und brep Uhr in ben Unlagen auf bem breiten Weg promenirte, muß fich, menn anbers fein Gedachtnif nicht gu turg ift, noch einiger Beftalten erinnern, die bamale jedes Auge auf fich jogen. Es maren namlich zwer Manner, Die gang und gar nicht unter Die gewöhnlichen Stuttgarter Erinfgafte ober Anla: genfpatierganger pagren, fondern eber auf den Drabo ju Mabrid ober in einen Cafe ju Liffabon ober Gevilla ju geboren fcbienen. Dentet euch einen großen bagern Mann mit ichmarglich grauen Saaren, tiefen brennenden Mugen, von buntelbrauner Farbe, mit einer fibn geboge: neu Rafe und feinem eingepreftem Munde. Er geht lange fam, folg und aufrecht. Bu feinen ichmargefeidnen Unterfleidern und Strumpfen, ju ben großen Molen auf ben Souben und ten breiten Sonallen am Ruiegurtel, ju bem langen bunnen Degen an ber Seite, ju bem boben, etwas jugespigten but mit breiter Rrempe, ichief in bie Stirn gedrudt, municht ibr, wenn euch nur einigermagen Phantafie inne wohnt, ein furges geschligtes Dams und einen fpanifden Mantel ftatt bes fcmargen Grade, ben ber Mite umgelegt bat.

Und der Diener, der ihm eben fo ftolgen Schrittes folgt, erinnert er nicht durch bas fpibbubifde dummbreifte

Gesicht, burd die fremdartige grelle Rleidung, durch das ungenirte Wesen, womit er um sich schaat, Ales angast und boch nichts bewundert, an jene Diener im spanischen Lustspiel, die ihrem herrn wie ein Schatten treu, an Bilzdung tief unter ihm, an Stolz neben ihm, an List und Schlaubeit über ihm stehen? Unter dem Arm trägt er seines Gebieters Sonnenschirm und Regenmantel, in der hand eine sliberne Buchse mit Zigarren und eine Lunte.

Wer blieb nicht fteben, wenn diese Bepden langsam durch die Promenade wandelten, um ihnen nachzusehen? Es war bekanntlich niemand anders als Don Pedro di San Mantejo Liges, der haushofmeister des Pringen von P., der sich zu jener Zeit in Stuttgart aufhielt, und Diego sein Diener.

Wie es oft zu geben pflegt, daß nur ein kleines geringes Ereigniß bazu gehört, einen Menschen berühmt und auffallend zu machen, so geschah dieß and mit dem jungen Froben, der seit einem halben Jahre (so lange mochte er sich wohl in Stuttgart aufhalten) alle Lage Schlag zwed Uhr durch das Schloßportal in die Anlagen trat, dreymal um beu See und fünsmal den breiten Weg auf und nieder ging; an allen den glanzenden Equipagen, schonen Fraulein, an einer Masse Direktoren, Rathen und Lieutenants vorüberkam und von Niemand beachtet wurde, denn er sah sa aus wie ein ganz gewöhnlicher Mensch von etwa 28 bis 30 Jahren. Seitdem er aber eines Nachmittags im breisten Wege auf den Pedro gestoßen, solcher ihn gar freundlich gegrüßt, seinen Arm traulich in den seinigen gescho-

ben batte, und mit ihm einige Mal eifrig fprechend auf und ab spaziert war, seitbem beobachtete man ihn neugierig, sogar mit einer gemiffen Achtung, benn ber flolze Spanier, der sonst mit Niemand sprach, hatte ihn mit auffallender Me ft im a tion behandelt.

Die schönften Fraulein sanden jest, baß er gar tein ubles Gesicht babe, ja es liege sogar etwas Interessantes, überaus Anziehendes darin, was man in den Anlagen eben nicht baufig sehe; die Direktoren und allerlen Mathe fragten, wer der junge Mann wohl senn fonnte, und nur einige junge Leute konnten Auskunst geben, daß er hie und da in dem Museum back ataak speise, seit einem halben Jahre in der Schlosstraße wohne und einen schonen Metzlenburger reite, so ihm eigen angebörig; sie sesten noch Mieles über die Portressichteit dieses Pferded hinzu, wie es gebaut, von welcher Farbe, wie alt es sev, was es wohl kosten könnte, und kamen so auf Pserde überhaupt zu spreschen, was sehr lehrreich zu bören war.

Den jungen Froben aber fab man feit diefer Beit ofter in Befellicaft Don Pedrod, und gewöhnlich fand er fich Abende im Ronig von England ein, wo er etwas entfernt bon anbern Baften ben bem Senor fag und mit ibm fprach. Diego aber fand binter bem Ctubt feined herrn und bediente Repde fleißig mit Beres und Bigarren. Miemanb tonnte eigentlich begreifen, wie die bevden herren gufam: mengefommen, ober welched Intereffe fie aneinander fin: ben? Man rieth bin und ber, machte tubne Ronjefturen, und am Ende batte boch der junge Mann felbft den beften Muffdlug barüber geben tonnen, wenn ibn nur Giner gefragt batte. Und mar es benn nicht die fcone Gallerie ber Bruber Boifferde und Bertram, wo fie fich guerft fanben und erfannten? Diefe gaftfrepen Danner batten bem fungen Mann erlaubt, ibre Bilber fo oft gu befuden ale er immer wollte, und er that das, menn er nur immer in ber Nachmittageftunde, wo die Gallerie geoffnet murbe, fommen fonnte. Es modte regnen ober foneien, bas Bet: ter mochte ju den berrlichften Audflugen in bie Begend laben, er tam; er fab oft recht frant aus und tam bennoch. Man milrde aber unbilliger Beife den Runftfinn bes heren bon Froben gu bod anfdlagen, wenn man etwa glaubte, er babe die berritchen Bilber ber alten Dieberlander ftus birt ober nachgezeichnet. Rein, er fam leife in bie Ebulr, grußte ichweigend und ging in ein entferntes Bimmer por ein Bild, bad er lange betrachtete, und eben fo ftill verließ er wieder die Ballerie.

Die Eigenthumer bachten gu belifat, ale baf fie ibm iber feine munberliche Borliebe für bas Bild befragt batten; aber auch ibnen mußte es naturlich aufgefallen fepn, denn oft wenn er binausging, fonnte er nur schlecht die Ebranen verbergen, die ibm im Auge gunlen,

Großen biftorifden oder bedentenden Runftwertb batte bas Bilben nicht. Es ftellte eine Dame in balb fpant

scher, balb altdeutscher Tract vor. Ein freundliches, blubendes Gesicht, mit flaren, liebevollen Augen, mit seinem zierlichen Mund, und zartem runden Kinn, trat sehr les bendig aus dem Hintergrunde hervor, die schone Stirn umzog reiches Haar, und ein kleiner Hut, mit weißen busschigten Federn geschmidt, der etwas schalfbast zur Seite saß. Das Gewand, bas nur den schonen zierlichen Hals frey ließ, war mit schweren goldenen Ketten umbängt und zeugte eben so sehr von der Sittsamkeit als dem hohen Stand der Dame.

"Am Ende ift er wohl in bas Bild verliebt, bacte man, wie Salaf in bas ber Pringeffin Turanbot, obicon mit ungleich geringerer hoffnung, benn bas Bild ift wohl drephundert Jahr alt und bas Original nicht mehr unter ben Lebenden!"

Nach einiger Zeit ichien aber Froben nicht mehr ber einzige Anbeter bes Bilbes zu fenn. Der Pring von P. hatte eines Tages mit seinem Gefolge bie Gallerie besucht, Don Pedro, ber hausbosmeister, batte die umberschreitende Schaar ber Zuschauer verlassen und besab sich die Gemalbe auf eigene Faust, von Zimmer zu Zimmer wandelnd. Doch wie vom Blip gerührt, mit einem Ausruf des Erstaunens war er vor dem Bilbe jener Dame stehen geblieben. Als der Pring die Gallerie verließ, suchte man den Hausbosmeister lange vergebens. Endlich fand man ihn mit übersschlagenen Armen, die feurigen Augen halb zugedrückt, den Mund eingepreßt, in tiefer Rewegung vor dem Bilbe.

Man erinnerte ibn, daß ber Pring bereits die Treppe binabsteige, boch der alte Mann schien in diesem Angenblid nur für Eines Ginn zu haben. Er fragte, wie das Bild hiehergefommen sev? Man sagte ibm, daß es von einem berühmten Meister vor mehreren hundert Jahren gefertigt, und durch Jufall in die Hande der jesigen Eizgenthumer gefommen sev.

"D Gott nein, antwortete er, bas Bild ift neu, nicht hundert Jahr alt; wober, fagen Sie, woher? o ich beschwore Ste, wo fann ich fie finden?"

Der Mann war alt und fab ju ehrwurdig aus, ale bag man diefen Ausbruch bes Gefühls hatte laderlich fins ben fonnen; bod als er diefelbe Bebauptung wieder horte, dag das Bild alt und von bem und dem Meifter fep, da schuttelte er bebenklich ben Ropf.

(Die Kortiebung folgt.)

Sundert deutsche Reimfpruche.

54. Efeldtrab.

Um den forcirten Schwarmer fer nicht bange. Ein Efeldtrab der bauert felten lange.

55. Einer und zwey. Ein Marr und ein Beifer im Berein, Die miffen mehr ale ein Beifer allein.

36. Sat's bod ben namen. Dag vorn ibr lebt, fallt binten euch nicht ein, Und beigt boch, leten, beigt boch, Menfchen fenn f

57. Man fiebt'e nicht Jebem an der Rafe an.

An bem umgelebrten Befen, Sieb, wogu er nut gewesen. Gaben's boch fo beutlich fund Menfchennund!

58. Sollenerwetterung. Wie die Menfchen merden gescheiter, Dacht der Ceufel die Solle meiter.

59. Saben gebabt und haben werden. Saben gebabt, ift ein armer Mann, Saben werden, fein guter Rumpan: Seute, fie baben tein Bellerchen Geld, Morgen, fie wollen fic faufen die Belt.

Go. Bir muffen's alle tragen. Gegen ben Lowen und Elephanten Gind zu gebrauchen die Leibtrabanten. Aber ber Midde mehren fie's nicht, Dag in die Nafe bes Konigs fie flicht.

Benn faule Baume anfangen zu brennen, Wenn faule Pferde anfangen zu rennen, Wenn alte Weiber anfangen zu lieben: Gott lob, noch Reines hat's lange getrieben.

> 62. Laf ed laufen. Schweigen und benten Wird Reinen franten. Unbebacht fagen, Wer wollt' es verliagen?

63. Der Beruf. Mer geboren ift jum Stehlen, Rann fich felbft einen Galgen mablen. Uber der unberufene Mann Muß den erften beften binan.

64. Das Glud. Raf bid von dem Glude fuden! Reblt's den Weg, fo mag es fluden. Wher fucht du felbit das Glud, Abmmft bu fluchend oft jurud.

65. Empfindlichkeit. Biebe bem Simmel ein ichiefes Geficht, Und die Engel fie achten's nicht. Soud' einmal in die Solle binein, Was bas wird filr ein Bifchen fepn.

66, Der Sand. Jebes Land. Sar feinen Sand. Sieb nur ju, Daß er nicht lauf' in beinen Sous.

67. Das Glement. Geb' einen Frofc auf einen weißen Ctubi, Er bupft boch wieber in ben fowarzen Pfnbl.

68. Ne quid nimis!

Soilt mir Reinen von unten bis oben, Daß bir ein Platen noch bleibe jum Loben. Stopf' auch Reinen mit Lob fo voll, Daß der Tadel nicht weiß, wo hinein er foll. (Die Kortfebung folgt.)

#### Korrefpondeng: Nachrichten.

Leipzig.

(Beschluß.)

Ju bem folgenben Gefprach mit Regan nun murbe ein gewohnlicher Dimter versucht haben, bie Fluchstene bes erften Utte an Giarte bes Ausbrude ju übervieten. Chaffpeare übertrifft fich allerbings auch noch, aber in anderer Beife. Es zeigt fich in diefer gaugen Grene fein Gemuth im Rampf mit feiner Szejtigfeit, im Rampf, bie tegt e Techter nicht gu verlieren. Auf ber einen Geite bringt biefes einen rubrenben Rontraft mit jener Stimmung, in welcher er fie ju fprechen perlangte, und mit bem Bluche gegen Goneril, ben er nicht guradnimmt, berver ; auf ber andern ift hierdurch ber fplitere Uebergang in ben Wabufun portreiflich porbereitet - beun bieg Bieberfampfen folder Gefable, und immer neu ans brangenber Gebaufen von Schmad und finblicher Unbantbars teit geht über menfoliche Rraft. In biefem Beifte ftellte Devrient bieje Gcene bar. Das Gewaltsame in bem Gefühle bes Alten, welcher bem Grufic ber Tochter fo gern traut, und bie ihm in bem Diener widerfahrene Schmach einen Augenblid vergist, um ber Tomter, die er für beffer halt, bas ibm von ber unbantbaren Goneril wibers fabrene Leid jut flagen, ber bann gleichfam bein, was ibm von Regan bevorficht, zuvorzutommen frebt (in ber beftigen Rebe: Dein, Regan, nie zc., nie wirft bit meinen Stuch einpfans gen ge., bein Auge ift mitb ge..) und als Regan fatt blieb, boch aber bie Bebanblung feines Boten ficern Auffchluß haben will - bieg Aules ift feiner treffenberen Darftellung fabig; fo mes nig ats ber llevergang in Babufinn, ber ibm nab ift, ba beube Aboter ibm bie Hufnahme verfagen, und auch bas Wetter ges gen ibn ftfrmt. Bon unendlich rubrenber Wirtung find bie mit Abranen ausgesprochenen Borte: ibr beutt, ich folle weis nen; nein ich will nicht weinen! und dann: D Rarr. ich merbe toll! Die legteren Borte verbielten fich gu ben frabes ren am Soluffe bes erften Atte: o nur nicht Wahnfinn ze.! wie ber Schred über bas Dabe gu ber Abnung bes Rernen,

Die folgende Scene zeigt und Kear im Raunf mit den Elementen. Der äußere Sturm ift gleichfam Begleiter des inx nern. Her gebort der Bewsel zwischen Begleiter des inx porten Geschieß ind der augenblicklichen Absgannung und dem Geschilb erd Leidens zu den grödten Aufgaben, die unser Kanster mit Leichtigteit töbte. Ueber alles rübrend die Etelle, wo der König sich dem Bettler gleichgestellt fühlt: "o ich dachte sonst steinen Balmsinns vor seinem sowindelnden Geiste! Ein mit Schreit durchdringender Moment, wo Lear sich die Kleis der abreist, um dem Bettler gleich zu sevn, das Rewnststen seiner Umgedung verliert, und sich nur mit Toms beswährigt.

— Darauf die große Seene, wo der König im völligen Balmsssinn über die Tochter Gericht balt; ein Schrectzeist, wie er den anmenschlichen Töchtern in der Todesftunde ersceinen ung.

hier war bie Erscheinung ber gestreckten, immer noch Majes fat vertanbenden Gestalt mit bem Schwerte von Strob ums wunden, von ber ungebeuerften Wirtung. "Jeber Boll ein

Ronig!" —

In ber nachsten Seene, wo ber Wahnsinn sich noch bewegs licher zeigt, und bie unwilltabrlichen Borftellungen schneller wechs sein, waren die rabrendsten Momente die, wo ber König ber früheren Schmeicheley seiner Tochter gebenkt, dann, wo ihn der Dichter mit Gloucester zusammenstellt, und der bittre Ernst gegen die Ungerechtigkeit der Welt burchricht, dann wo der Konig Gloucester erkennt, und ihm die Worte zuruft: Ges duld, wir kommen weinend in die Welt zc. Alles dieses wichtige Seiten, von welchem aus der Dichter seinen Gegenstand nur durch diesen Wahnsinn so ergreisend zeigen konnte.

Die Scene im vierten Atte , wo Lear in Corbettens Ars men erwacht, macht ben Ginbrud eines, fich nach großen Sturmen und Wettern allmablig auffidrenben Abenbhimmele. Das Bieberfebren jum Bewußtfeyn mittelft bes iconen Babus, er habe es mit einer Geligen ju thun , bie Mitbe bes Befahls, mit welcher fich bie Beiftesschwäche bes Breifes fo naturlich verbintet; enblich ber legte Schmerg über ben Tob ber geliebten , wiebererfannten Tochter , im Gefangnis, unb bas Entflichen bes Beiftes, ber bienleben nicht mehr fregen Dbem fcopft, mit bem troftenben Gebanten an fie; Alles bas flellte Devrient in fo lebenbigem Bilbe bin, bag mir auf lange Beit alle theatratifche Darftellung ungeniegbar vorgefommen ift. Dan hat bemertt, wie auch Devrients Muge bie Buffanbe bes Lear in ben verfchiebenen Sauptscenen fo außerft fprecent ausbradt. 3. B. bie Leibenschaftlichteit in ben erften Grenen, burch feurigen Glang bes Huges; bie Unfletigteit bes Beiftes im Babns finn burch Benbungen ber Pupille, bep benen man gulegt faft nor bas Beife im Muge fieht; und bie rabrenbe Beichheit bes von bem Schiafal ermideten Greifes burch milbe Freundlichfeit bes Blide. Auch in ben Bewegungen verlor ber Ranfter nie bas Daß bes Gbein. Coiche Bortrefflichfeit erfannte bas Publifum verbientermaßen burch ein dem Ranfter gebrachtes Bivat nach geentigter Borftellung.

Roch mabrent Devrients Aufenthalt in Leipzig murbe uns bas Bergnugen gu Theil, eines ber größten Ditglieber

bes toniglichen Theaters in Berlin gu boren.

Am roten Angust jog Mad. Mitber aus Berlin einen kleinen Kreis wahrer Gesangsfrennbe in bas von ihr verans statete Konzert im Saale bes Gewandhauses. Es gewährte einen eigenen, und fast unbekannten Genus, eine solche königs lide Stimme in ihrer majestätischen Einfachbeit erklingen zu bören. Das Angemessense, was sie vortrug, war eine Scene aus Wolframs (bisberigen Bürgermeisters in Topiin) jüngst mit großem Benfall in Brag gegebener Oper: die bezauberte Rose, in einem träftigen, würdigen Style – noch angemesse ner bas zarte Lied besselben Komponisten zum Pianoforte: "Mir ist oweb"! Wir geben sänstelbe gern mehrere Dupend verzischnerbeite Cavatinen und einige bito Bravourstüde voll würsster Leidenschaft und gestucher Modulationen bin. Szier wurde man gewahr, was eine große Stimme voll Reinheit und Bohls klang durch getragenen Gesang auszurichten im Stande ist.

In einem baustiden Eirtel machte uns ber bier burchreit fente Rapellmeifter Rienten mit feiner Romposition von Goetbes feinem Mastenfingspiel: Scherz, Lift und Race, befannt. Eine geistvolle bentsche Tonsepung in bem Gebiete der leichten tomischen Oper; ein Wert von so origineller Mes lobie, fließendem Gefang, gewählter Instrumentation, voller Bewegung und Leben babe ich seit langer Zeit nicht tennen lers nen. Es ist zu wünschen, daß es auf deutschen Opernbubnen eingeführt werde; um so mehr zu wünschen, ba wir in dem Gebiete bes tomischen Singspiels so wenig Eigenes baben.

Die Bahl ber baben nothwenbigen Personen (Ccapin, Georine und ber Dottor) tann bieses Wert auch beschräntten. Buhnen empfeblen, aber freylich tommt es auch auf ben Gehalt ber Sanger und Spieler an.

Benbt.

Darnberg, er. Dov.

Der Bericht über Marnberg vom 10. Oftober, in Dr. 263-266 bes Morgenblatts, enthalt mehrere Unrichtigfeiten, welche auf verbiente Personen ein falfches Licht werfen, unb beren Berichtigung baber bie Babrbeitetiebe gebietet. Der Mr chitett , Carl Beibeloff, ift in bemfelben eines Theils mit Lob aberhauft, und als ..ein Mann voll Talent, lebens biger Auffassungegabe mit einem wahrhaft meis flervollen Gefaid begabt, ber auch bemlin bebeus tenbften eine gefällige und oft originellefform geben tonn c." gefdilbert, anbern Theils aber mit Gonas bungen überfcuttet, benn feine Werte werben ale leere Tanbeleven, ale gefomadles und regelwibrig bargefiellt, ja fogar fur eine Berbobnung bes altbents fcen Stole, ale eine Berfandigung an bem Beifte Der grelle Witerfpruc, ber barin ber Miten erachtet. liegt, bag man ben Ranfter jum Szimmel bebt, und feine Werte in ben Roth tritt, burfte gwar manchem aufmertfamen Lefer ohnehin Diftrauen gegen biefen Bericht einflogen, allein wir find es bennoch bem wactern Szeibeloff foulbig, ju ertlas ren, bag feine Werte eine fo fomachvolle Sperabmarbigung nicht verbienen. Wir wiffen nicht, ob ber Berichterflatter ein Mann rom Fac, ober wie er fonft befugt ift, ein fo entschiebenes Urtheil fiber Berte ber Runft und bes Geschmads auszusprechen; mir wollen nur badjenige bagegen anführen, was Manner vom Sach, mas bewährte Runftenner über Speibeloffs Merte in biefiger Gtadt geaußert baben.

Wir magen es vor Allem, einen getronten Runftenner gu citiren, unfern gefiebten Ronig Lubwig. Als Er bev feiner vorlegten Anmefenheit bier bie Gt. Jafobe:Rirche betrat, melde bas Genie Seibeloffe aus einer finftern und geschmachtofen Soble. in einen freundlichen , Unbacht erregenben Tempel umgefchafe fen batte, rief Er voll Bermunterung aus: welche Sparmes nie! Das ift ein Deifterftud! - Der Pring Leopold von Cor burg , beffen Urtheil burch bie Erinnerung an Englands Meis flerwerte gothifder Bauart gewiß nicht gefdwacht murbe, ers flarte nach langem Verweilen in ber Rirge: bier mochte ich Der Domberr von Umbach aus Daumburg, ber ben feiner Burndtunft aus Italien bie Rirche befab . ber ebre wurbige Stiglin von Lelpzig, Weindrenner, ber einige Mo: nate vor feinem Tobe bier war, alle flimmten in biefes Urs theil ein, und bewunderten ben Gefcomad und Beift, bie aus ben Berten Seibelofis bervorleuchten.

(Der Befchluß folgt.)

Aufthung bes Rathfels in Mr. 270.

Mathfel. Die vier Dinge. (Nach Fran Paul.)

Bier Dinge gleichen fich; Un fangs, in Mitt, am Biele, Borerft an frifcher Luft, fobann an bumpfer Schwule; Lest au Ermattung, naht bas Enbe nun ber Bahn. — Bift bu ber Debipus, ber bieß errathen tann?

Bevlage: Intelligengblatt Mr. 45.

für

## gebildete Stande.

Montag, 20. November 1826.

Es ift immer diefelbe Welt, bie ber Betrachtung offen fieht, die immerfort angeschaut ober geahnet wird, und es find immer dieselben Menschen, die im Babren ober Falfchen leben, im legten bequemer als im erften.

Boetbe.

hundert beutsche Reimspruche. Bon Bilbeim Matter.

69. Das bofe Deib. Dur ein einziges bofes Weib lebt noch unter ber Sonnen, Doch mepnt jeder Chemann, er hab's eben gewonnen.

70. Brautbett und Sterbebett. Im Brautbett und im Sterbebett gibt's feine Lange, weile, Und mit bem Schlafe bier und bort hat's eben feine Eile.

71. Einer nach bem Unbern. Last fie nur fagen — Wir muffen's tragen. Last fie nur machen — Dann wollen wir auch einmal lachen.

72. Tiefe und Alarheit. Die bell und flar auch fep der himmel, bu tannft boch feinen Grund nicht febn. Je tiefer bas Gedicht ich fcopfe, je lichter wird es vor dir ftebn.

73. Flachheit und Duntelheit. Wenn Alles, mas buntel ift, tief auch mar', So fliese fic Reiner im Dunteln mehr. Und gudft du ben Nacht jum Fenfter hinaus, Der Schornstein fieht schwarz, wie ber himmel, aus.

74. Ciefe und Duntelheit. Es reigt ber buntle Sumpf mich nicht, hinein gu gehn. Wie tief bein Wert auch fep, ich mag es nicht verftebn.

75. Eriumph ber Onntelheit. Er hat es weit im Denten gebracht, Er versteht icon balb, mas er felber gedacht, Und was er versteht, balb tann er's bir fagen: Mit ben Worten magft bu bich weiter plagen.

> 76. Probate Lehrmethobe. D Bruder, wolle mich belehren! Halt fill! ich muß dich erft befehren.

77. Das Spruchwort. Der Gedanke trugt, Rein Spruchwort lugt. Bon Mund zu Mund Lauft's rein und rund. Und, nennen's bundert Meife bumm, Es flingt, und schiert fic nichts darum.

78. Die folectefte Baare. Richts ift auf Erben fo folecht, Einer bezahlt es bir. Mach' ich's Allen recht, Reiner bantt es mir.

79. Deibden und Mannden. Das Beibden weint, fo oft es will, und lacht, fo oft es tann, Und will es nicht, und tann es nicht, fo muß ber liebe Mann.

> 80. Arbeitbregel. ... Rauleng' und forep', Du befommft fur zwep. Arbeit' und foweige, Dir bleibt die Reige.

> > = 151 M

81. Die gerbrochene Leper.
Ich schiug zu Studen meine Lever, ergrimmt auf biese tolle Welt,
Doch balb empfand ich Langeweite, und eine neue ward bestellt.
Indessen klimpt' ich auf ber Satte, die an der alten hans gen blieb;
So lange nehmt, geneigte Leser, mit lleinen Reimen auch vorlieb.

82. Des Menschen Seele und ber Thaustropfen. Un bes Lebens voller Bluthe hangt des Menschen Seele felt, Die bes Thaues Perlentropfen in ber Mose suffem Mest. Aber wenn er auf die Erde mit den wellen Blattern sinft, Folgt er gern dem Strahl der Sonne, der ihn liebend in sich trintt.

83. Bornehmer Pobel. Lieber bem Bettler den Broblad tragen, Alls mit dem vornehmen Pobel fich plagen! Beffer riecht verschimmelt Brob, Als ber raffinirte Roth.

84. Der Liebling ber Lente. Willft du der Leute Liebling fenn? Sep scharmant und sep gemein. Was fie nicht tonnen und was fie nicht faffen, Sie werdens verspotten oder haffen.

85. Gesellige Calente.
Im Burgerflubb ift ber zu brauchen,
Der Bier tann trinfen und Cabat rauchen;
Der gehort in die bobere Societat,
Der sich in Thee zu berauschen versteht.
(Der Beschluß folgt.)

## Die Bettlerin vom Pont des arts. Gortfenng.)

"Meine Herren, sprach er, und legte betheuernd die Sand auf's herz; meine herren, Don Pedro di San Montanjo Ligez balt Sie für ebrenwerthe Leute. Sie sind nicht Gemaldeverläuser, wollen mir nicht dieses Bild als alt verlausen, ich darf burch Ihre Gute biese Bilder sehen, und Sie genießen die Achtung dieser Proving. Aber es mußte mich Alles tauschen, oder — ich tenne die Dame, die jenes Bild vorstellt." Mit diesen Worten trat er ehrserbietig grußend and dem Zimmer.

"Babrbaftig! sagte einer ber Eigenthamer ber Gallerie, wenn wir nicht so genau mußten, von wem dieses
Bild gemalt ift, und wann und wie es in unsern Besig
kam, und welche lange Reibe von Jahren es vorher in E.
hing, man ware versucht, an dieser Dame irre zu werben.
Scheint nicht selbst ben jungen Froben irgend eine Erinnerung bepnabe täglich vor dieses Bild zu treiben, und
dieser alte Don! bligte nicht ein jugenbliches Fener aus

feinen Augen als er geftand, bag er bie Dame tenne, bie bier gemalt ift? Sonderbar, wie oft die Einbildung gang vernunftigen Menfchen mitfpielt; und mich mußte ABes taufden, wenn der Spanier jum legten Mal hier gewesen ware."

Und es traf ein; taum mar die Gallerie am folgenden Bormittag geöffnet worden, so trat auch scon Don Pedro di San Montanjo Ligez festen, ehrbaren Schrittes ein, strich an der langen Bilberreihe vorzider nach jenem Bimmer hin, wo die Dame mit dem Federhute aufgestellt mar. Es verdroß ihn, daß der Plat vor dem Bilbe scon besett war, daß er es nicht allein und einsam Jug für Jug musstern konnte, wie er so gerne gethan hatte. Ein junger Mann stand davor, blidte es lange an, trat au ein fenster, sab binaus nach dem Flug der Wolfen und trat dann wieder zu dem Bilde. Es genirte den alten herrn etwas; boch er mußte sich gedulden.

Er machte fic an andern Bildern zu schaffen, aber erfüllt von bem Gedanken an die Dame, drebte er alle Ausgenblide den Kopf um, zu feben, ob der junge Herr noch immer nicht gewichen sep, aber er stand wie eine Mauer, er schien in Betrachtung versunten. Der Spanier hustete, um ibn aus dem langen Traume zu weden, jener träumte sort; er schartte etwas wewiges mit ben Jusen auf dem Boden, der junge Mensch sab sich um, aber sein schönes Auge streiste flüchtig an dem alten Herrn vorüber und hastete dann von Neuem auf dem Gemälde.

"Can Debro! Can Jago bi Capostella! murmelte ber Mite, welch langweiliger, alberner Dilletante!" Unmuthig verließ er bad Bimmer und bie Gallerie, benn er fublte, beute fep ibm icon aller Genuß benommen burch Berbruß und Merger. Satte er boch lieber gemartet! Den Tag nacher mar die Ballerie geschloffen, und fo mußte er fic act undevlerzig lange Ctunden gebulden, bis er wieder ju dem Gemalbe geben tonnte, bad ibn in fo bo: bem Grabe intereffirte. Doch ebe die Gloden ber Stifte. firde vollig swolf Ubr gefdlagen, flieg er mit anftanbiger Gile die Treppe binan, binein in die Gallerie, dem moble befannten Bimmer gu, und getroffen! er mar ber erfte, war allein, tonnte einfam betrachten. Er fcaute bie Dame lange au, mit unverwandtem Blid, fein Muge fullte nad und nad eine Thrane, er fubr mit der Sand über bie grauen Wimpern; "o ganra!" flufterte er leife, ba toute gang vernehmlich ein Seufger an feinen Obren, er mandte fid erfdroden um, ber junge. Mann von vorgeftern fand wieder bier und blidte auf bad Bild. Berbrieglich, fic unterbrochen ju feben, nichte er mit bem Saupte ein findes tiges Rompliment, der junge Mann bantte etwas freund. lider, aber nicht minder folg als ber Spanier. biegmal wollte ber legtere ben überfluffigen Nachar abs marten; er fab ju feinem Schreden, wie jener fogar efnen Stubt nahm, fic einige Schritte vom Gemalbe nies berfeste, um es mit geboriger Duge und Bequemlidfeit zu betrachten.

"Der Ged, murmelte Don Pedro, ich glaube gar, er will mein graues haar verbobnen." Er verließ noch uns mutbiger ale ebegeftern das Gemach.

Im Borsaal stieß er auf einen der Eigenthumer der Gallerie. Er sagte ihm berglichen Dank für den Genuß, ben ihm die Sammlung bereite, konnte sich aber nicht ente halten, über den jungen Rubestörer sich etwas zu beklazgen. "Herr B.! sagte er, Sie haben vielleicht bemerkt, daß vorzüglich eines Ihrer Bilber mich anzon: es intersessit mich unendlich, es hat eine Bedeutung für mich, die — die ich Ihnen nicht ausbrücken kann. Ich kam, so oft Sie est vergönnten, um das Bild zu sehen, freute mich recht, est ungestört zu sehen, well doch gewöhnlich die Menge dort nicht lange verweilt, und denken Sie sich, da hat est mir ein junger boser Mensch abgelauscht, und kömmt, so oft ich somme, und bleibt, mir zum Troße bleibt er Stunden lang vor diesem Bilde, das ihn doch gar nichts angeht!"

Hen, wer den alten herrn geftort haben mochte. "Das Legtere mochte ich denn boch nicht behaupten, antwortete er, das Bild icheint den jungen Mann nahe anjugeben, denn es ift nicht das erfte Mal, daß er es so lange betrachtet."

"Wie fo? mer ift ber Menfc?"

"Es ift ein herr von Froben, fubr fener fort, ber fich feit funf, feche Monaten bier aufbalt, und feit er das erste Mal jenes Bild geseben, eben jene Dame mit dem Federbute, bas auch Sie besuchen, tommt er alle Tage regelmäßig zu dieser Stunde, um das Bild zu betrachten. Sie feben also zum wenigsten, daß er Interesse an bem Bilde nehmen muß, da er es fcon so lange besucht."

"herr! seche Monate? rief ber Alte. Nein, dem habe ich bitter Unrecht getban in meinem Herzen; Gott mag es mir verzeihen; ich glaube gar, ich habe ihn unsböflich behandelt im Unmnth. Und ist ein Ravalier, sas gen Sie? Nein, man soll von Pedro de Ligez nicht sagen tonnen, daß er einen fremden Mann unböflich behandelte. Ich bitte, sagen Sie ihm — doch, laffen Sie das: ich werde ihn wieder treffen und mit ihm sprechen."

Und als er den andern Tag sich wieder einfand und Froben schon vor dem Gemalde traf, trat er auch bingu mit recht, recht freundlichem Gesichte; als aber ber junge Mann ehrerbietig auf die Seite wich, um dem alten herrn ben bessern Plat einzurdumen, verbeugte sich dieser böslich grußend und sprach: "Wenn ich nicht irre, Senor, so habe ich Sie schon mehrere Male vor diesem Gemalde versweilen sehen. — Da geht es Ihnen wohl gleich mir, auch mir ist dieses Bild sehr interessant, und ich tann es nie genug betrachten."

Froben mar überrafcht burch biefe Unrede; auch ibm

waren die Besuche des Alten vor bem Bilbe ausgefallen, er hatte erfahren, wer er fep, und nach der fleifen, tals ten Begrufung von gestern mar er dieser freundlichen Anrebe nicht gemärtig.

"Ich gestebe, mein herr! erwiederte er nach einigem Sogern, dieses Bild zieht mich vor allen aubern an', denn — weil — es liegt etwas in diesem Gemalde, das für mich von Bedeutung ist." — Der Alte sab ibn fragend an, als genüge ibm diese Antwort nicht völlig, und Froben fubr gesafter sort: "Es ist wunderdar mit Kunstwersten, besonders mit Gemalden. Es geben an einem Bilde oft Tausende vorüber, sinden die Beichnung wichtig, gesben dem Kolorit ihren Bepfall, aber es spricht sie nicht tiefer an, während einem Einzelnen aud solch einem Rilde eine tiefere Bedeutung aufgeht; er bleibt gesessellt steben, tann sich taum lodreißen von dem Anblick, und fehrt wieder, und immer wieder, um es von Neuem zu bestrachten."

"Sie tonnen Recht haben, fagte der Alte nachdens tend, indem er auf bas Gemalde schaute, aber — ich bente es ließe sich dieses nur von größeren Kompositionnen sagen, von Gemalden, in welche der Maler eine tiefere Idee legte. Es geben Biele vorüber, bis die Bes deutung endlich Einem aufgebt, der dann ben tieferen Sinn des Kunstlers dewundert. Aber — follte man dieß von solchen Köpfen behaupten können?"

Der junge Mann errothete. "Ilnd marum nicht? fragte er ladelnd. Die fcouen Formen biefes Gesichte, bie edle Stirn, biefes sinnende Auge, biefer bolbe Mund, bat fie ber Runftler nicht mit tiefem Geiste geschaffen; liegt nicht etwas so Angiehendes in biefen Bugen, daß —"

"D bitte, bitte, unterbrach ibn ber Ulte, gutig abs wehrend; ed mar allerdinge eine recht bubiche Person, die bem Runftler gefessen, die Kamilie bat icone Krauen."

"Bie? welche Familie! rief ber Jungling erstaunt," er zweifelte an dem gesunden Berstand des Alten, und boch schienen ihm seine Borte auf's Soche zu spannen; "bieß Bild ift ja eine Phantasse, mein herr, zum wenige ften mehrere bundert Jahre alt."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondenge Madricten.

Maruberg, ix, Nov. (Befolus.)

Wer ein gerechtes Urtheil fier einen Könster fällen will, darf teines feiner vorzüglichen Werte verschweigen. Dieß bat aber ber Berichterstatter getban, denn er hat die Herficht lung ber Iafoddfirche. Die berrliche Kanzel und den Hauptals tar in berseiden, alles Heibeloffs Wert, ganzlich ignorirt. Waren sie vielleicht seiner Kritif gar nicht werth? Es ift nichts daran gelegen, denn das Urtheil sompetenter Richter über sie steht soft, und er, der alle Werte Heibeloffs, die er vannte,

fcmabte, wurde, um tonfequent ju bleiben, mabriceinlich auch von ber Rirche, ber Rangel unb bem Miter nur fcmas bend geurtheilt baben. Aber Seibeloff braucht fic barum feis ner Werte nicht zu foamen, benn er bat burch fie bewiefen, baß er, nach ben eigenen Borten bes Berichterflatters, ein Mann ift, ber mit wahrhaft meiftervollem. Bes foid begabt, auch bem Unbebeutenbfen eine gefallige Form geben tonne. - Gin folder Mann wird gwar nie gang tabelfren bleiben, er wird es unmöglich Allen Recht machen tonnen , allein er wird fich gewiß nie fo verirren, daß er fo viel Geschmadlofes und Regelwieriges gu Tage forbert, als ihm von bem Berichterflatter South ges geben wird. Daß bie neuerbauten Brunnenauffage im Gin: tlang mit ihren Umgebungen meiftens im gotbifcen Gtol vergiert werden, ift gewiß mehr gu loben als gu tabeln; es ge: fchiebt bieß nicht aus Dobe, fonbern aus Grunbfag, weil fich bergleichen neue Bauwerte, fie feben flein ober groß. in neuem Geschmad ausgesubrt, wie wir fie in ber Universitäteflabt Er: langen feben , bier unter ben Dentmafern ber alten Runft ger wiß nicht gut ausnehmen murben. - Mus biefem Grunte bat ber Ronig auch befohlen , bag, wenn je ein neues Gebaute fur Die polytechnifche Goule erbaut werben foute, bieg im Ginflana mit ber Bauart Marnbergs, im gothifden Gtyl, gefcheben maße. - Do bas Mobell. bas Deibeloff biergu bauen ließ, eigentlich in gar feinem Stol fev, wie ber Bericht: erflatter fagt, mogen verflandige Urmiteften entimeiten. Wir maßen und tein Urtheil barüber an, und bemerten nur fo viel, bağ bie größten Bautaufter neuer Beit, ein Beinbrenner, Schinfel, Fifcher, Rlenge, ober ihre Berfe bem Tabel auch nicht entgeben tonnten, und bag fich Szeibeloff mit biefen Dannern troften muß, wenn es ibm nicht beffer gebt. Er wird fo bes fceiben fevn , um gerechten Tabel benugen . und fo verftan. big , um ungerechten Tabel verachten ju tonnen , ohne fich barüber zu argern, ober fich baburch in feinem anerfannt ning: lichen Wirfen fur unfere ebrwurbige Gtabt irre machen gu laffen. Und bag biefes Birten erfannt wird, beweist eine gang neue Berfügung ber toniglicen Regierung, woburd ibm bas boliere Bauwefen ber biefigen Stadt, unablangig von bein flabtifcen Bauratb. übertragen wurbe, beweist ber Befoluf bes Magiftrate und ber Gemeinbebevollmachtigten, ihm bafür einen jabrtichen Gebalt auszusenen. Diefes Anerkenniniß ber thniglimen und flabtifden Beborben bat boch mobl mehr Bes wicht als ber Tabel eines fomabindtigen Rrititers.

Der Berichterstatter springt nun jur Muste über, unb fant über die Bestrebungen in bieser Beziehung in Runberg bas barte Urtheil, bag alles, was ber Magistrat für Musit thne, ein auf gang unfruchtbaren Boben ausgesäetes Saamentorn seu, bas bas Publitum nichts mehr von Sandel'scher Musit boren mbs ge. und bas ibm teichtes schamlos ohrentigelns bes Zeug ber neuen Kunft immer willtomms

ner fev.

Es ift schwer auf so harte Worte etwas zu fagen, benn wenn fie mabr waren, wie sehr maßte man nicht die guten Rurnberger in musikalischer hinsicht beklagen, wegen ihres fteriten Bobens, und verachten wegen ihrer schamlosen Diren.

Doch wir wollen boren, wie die Thatsachen zu solchen Schimpfreben raffen. Der Berichterstatter war so belikat, die Manner nicht zu nennen, welche er unter ben fein diest gen Mächten des Guten, unter Eitelseit und Mittelmäsigteit mostifiziet, aber bier beutet Jedermann mit Fingern auf sie, und darumbarf auch bas große Publikumibre Ramen wiffen; es sind barunter gemeynt; Der Buchbanbler Mainberger, der Musikbiresteor Blumrober, und ber Gesanglehrer Robler. Wir nennen ihre Kamen, nicht um sie dem hobn

Preis gu gebett, ben ber Prititer aber fie bringen will, fons bern um ihrem Berbienft ju butbigen, bas fie fic um bie Bies berberftellung bes beffern Gefcmads in ber Mufit in Darns berg erworben baben, ein Berbienft, bas feber Unparthepifche bantbar anertennt , und bas nur Diggunft und Bosbeit ju bes fleden fuchen tann. Es find nun funf Jahre, bag biefe bras ven Manner ben vorber fange brach gelegenen Boben ju bauen angefangen baben, und fie burfen fic ber Fracte ihrer mabevollen Arbeit nicht fcamen. Eshat fich feit biefen funf Jahren bie an: fange aus funfzig Inbivibnen bestanbene ftabtifche Befangioule auf 200 ausgedebnt. Die jabrlichen Prafungen beweifen ibr Fortforeiten auf guter Babn, ein Beugnif, bas ibr ber murs bige Fr. Schneiber aus Deffau, ber fie befucht bat, nicht vers fagen wirb. In Folge biefer Beftrebungen bat fic unter ben hiefigen Schullebrern ein Befangverein gebilbet, ber fonntaglich feine Urbungen balt, und feine Birtfamfeit auf ben Unterricht junger Danner aus allen Stanben erfrect. Es baben fic in ber Befangioute Talente entwidelt, welche eine Soffavelle gieren marben. Der feit funf Jahren gebilbete Gingcor bat fich mit jedem Jahre verftarft, und ift fest auf 36 Goprane. 20 Alt, 30 Tenore und 28 Baffe angewachfen. Durch ibn und bie Stadtmufit murben feit funf Jahren Sanbns Ecopfung finf Dal, bie Jahregeiten gwen Dal, Sanbels Meffias vier Mat, Camfon given Mal, bas Alexandersfest ein Mal. Indas Macabaus ein Mal Raumanns Bater Unfer gren Dal, Coneibers Belt: gericht und Ganbfluth, Rungens Salleluja b. Gtabt: lere Jerufalem, Aufange mit einem Gingcor von 36, und nun mit roo bis 120 Stimmen aufgeführt. Ginb bieß fans ter leere Salme aus unfruchtbarem Boben, und verbient ein Publitum, bad feit funf Jahren fo viele große ernfte Berte mit Theilnahme auboren tounte, ben Borwurf, bag es fc amlos obrentigelubes Zeug vorziehe, und wird irgendwo in Rurnberg bergleichen Beng aufgetische? - Unfer berelicher Rathbausfaal ift vielleicht in funftig. Jahren ju mufitatifchen 3weden nicht fo baufig benugt worben, als feit funf Jahren, und er foll es noch ferner , benn, weit entfernt , biefe Auffabe rungen aufzugeben, wird vielmehr beinnachft ber De ffias von Sandel jum fünften Dal mit vollem Cbor gegeben were Ber foute biefes große, bergerbebenbe und troftvolle Meis fterwert des unfterblicen Mannes nicht jum funften Dal lie. ber boren als jum erften Dal, nun ba unfer Chor bie Parthien faft auswendig fann, und von ju befiegenten Cowies rigteiten ber Doppelfugen teine Rebe mehr ift . bas Dratorium von Soneiber: Das Parables, wirb jur Aufführung vorbe reitet. Die Partituren ber fanbel'ichen Dratorien : Die Tochs ter Jephtas und bie Ifraeliten, werben ermartet. genaunten braven Manner baben fich ber guten Gache mit Liebe und Aufopferung bingegeben; fie baben bafur unfern Dant verbient, ben ihnen bas barte Urtbeil Gingelner nicht vertammern foll. Dibgen fie gerechten Tabel benugend, bamb fcen verachtend. in ihren eblen Beftrebungen unermudet fortfahren

Der Berichterstatter schnießt mit einer Anetbote über ein Reißzeng, die eben so interessant als unwahr ist. Das Reißzeng wurde in Paris gefaust, und eine Person vermut bete, daß es dier gemacht sein thine, was sich aber nach genauer Untersuchung als gang grundt os bewiesen hat. — Diese Berichtigungen waren wir der Babrheit schuldig. — Wir geben sie den Angriffen des Berichterstatters oblig Preis, mit der Bemertung, daß wir, ohne einen Kampf zu schenen, auf Alles, was er allensaus dagegen sagen möchte, nichts erwies bern werden, und die Atten für uns als geschlossen ertiaren.

Beplage; Runfiblatt Mr. 93.

### få

# gebildete Stande.

## Dienstag, 21. November 1826.

Dein, im Blute rein gewaschen, Sebt fich Sellas, lang gebeugt, Wie aus feinen eigenen Afchen Loch, verfungt ber Phonix fleigt.

M. v. Selwig.

Scherflein an die Griechen in ihrem Todestampf mit ihren biffentlichen und heimlichen Feinden. Ben Ims Immannet Baggefen \*).

# Der himmelen f. Die au bie Griechen.

Roch immer brobt, obgleich bas Paradies verloren, Gienieden jeden Augenblick Dem Geift, deß Streben mehr als Erdgenuß erfohren, Das erfte paradiesische Geschick. Den Baum des Lebens durft ihr frech umreißen, Um unten auf dem Roden weit und brett Gemach zu freffen alles Obst ber Zeit; Doch web' dem Sterblichen, der wagt nur anzubeißen Den Apfel der Unsterblichfeit.

Der erste Mensch verlor die Menschenrechte, Beil er versuchte, Gottern gleich zu feon; Prometbeud, Rettung bringend dem Geschlechte, Bard festgeschmiedet an den Riesenstein; Der Weldbeit lehrte, trant den Schierlingsbecher; Und der Erloser Selbft, des himmels Stolz, Ward, mit dem niedrigsten der Erden-Schacher Bugleich bestraft, genagelt an das Holz.

Steil, eng', und mubfam ift bie Bahn erhabner für Licht, und Frepheit und Befeligung Der Menfcbeit tampfenber Begeisterung, Umringt von offnen Schlunden unbegrab'ner

\*) Als bes Berfaffers Schwanengefang auf feinem Rrantens bette unter den entfestichften Qualen, nach ber nachricht von Miffolungbis Fall gebichtet. Berabgefiurgter helben, bie voran Geschritten biefe, fern von Rubegelten Und Bufluchtsbutten, ode, fable, selten Betret'ne weltverborgne himmelsbahn.

Was gibt, trop ibren Warnungszeichen allen (Denn lauter Kreuze, sowarz, voll Todesgrau'n Sind brauf bis zu dem Gipfel nur zu schau'n) Dem Pilger wohl den Muth, sie noch zu wallen? Was ruft, was statt, was bebt ihn unter allen Den Lauwen, die berab mit Donnerknallen Von Schrechornfirsten gegen ihn sich ballen?

Den Simmelruf bort nie die feige Meng' erschallen — Der Seld ber Frepheit bort ibn überall. Ihn borte Stephanus und alle Christi Junger, und sab'n, bem Staud im Sterben geistentstoh'n, Mis Weltmacht-Troper, als Sich selbst Bezwinger, und ber, sie wintenden Unsterblicheit Erringer, Bienieden Gottes himmel offen icon.

Du, immer größ'res Griedenvolt, je fleiner Bird Deine Schaar, Dein Borrath und Dein kand, Gefammttreugtrager — im Berbluten Einer — Du borft erschallen jenen Ruf, wie Keiner, Seit der Apostel Ebristentbum verschwand!
Du lagt Dich von Sirenen nicht bethören,
Die Dir vorlullen ibren Rettungsplan:
Dic armen schußbedurst'gen zu erlösen
Bem außern, innern Krieg, und allem Bosen, alls ibren romischessen unterihan.
Du säbrik, auf Gott und Dich allein vertrauend, Breifet verachtend, fets nach Oben schauend, Entblendet jeho von der Bruderbulssewahn,

Der luftbegleitet von ber Bater Geiftercoren 3u's Berg Dir flingt, auf Deiner Martprbabu.

Erhab'ne Griechen! bleibet treu gum Ende Dem mabren Spriften heil'gen Ruf, ber ruft Bon Gottes Ebron berab, bis in die Gruft. Der legten Frevbeit, durch gesprenate Kerterwande! Bergießt mit stets erbobtem heidenmutb Im Rampf mit den Unbeil'gen Guer Blut! Fabrt fort mit deffen unverdroßner Spende, Bis Guer ganges heil'ges Uttica, Bohin der Pilger in der Buste trete, Gleich Missologie, werd' ein' einz'ge Schädelstätte Ein großes, blutumflognes Golgatha!

Dort lagt die herricher unter fic vertheilen Den Meft von Pulver, Geld und Proviant, Den ibre Unterthanen, benm Bermeilen Der ftets gebofften Sulfe, trop bem Gilen Uch! jegt zu fpat vielleicht, Euch jugefandt!

Eilt, eilt bann meg von bier mit allen euren Bunden Sinauf in's Freve, wo man Cuch begehrt, Bo Engel Cure Rrange icon gemunden! Es ift, feitbem's fich mit Narbaren felg verbunden, Seitdem darin fein Kurft Cuch rettungswerth gefunden, Europa eines Bolls von Eurem Rang nicht werth!

#### Die Bettlerin bom Pont des arts.

#### (Fortfegung.)

"Alfo glauben Sie bas Mabreben aud? flufterte ber Alte; unter und gefagt, diefmal bat die Gigenthumer ibr fcharfer Blid boch irre geleitet, ich tenne ja bie Dame?"

"Um Gottes Willen Sie tennen fie? wo ift fie jest? wie heißt fie?" fprach Froben beftig bewegt, indem er die Sand des Portugiesen safte.

"Cage ich lieber, ich habe fie gefannt, antwortete biefer mit gitternder Stimme, indem er das feuchte Auge zu der Dame aufschlug. Ja ich habe fie gefannt in Balengia vor zwanzig Jahren, eine lange Beit! Es ift ja aber niemand andere als Donna Laura Tortofi."

"Bwanzig Jahr! wiederholte der junge Mann traurig und niedergeschlagen. Zwanzig Jahre, nein, fie ift es nicht!"

"Sie ift ed nicht? fuhr Pebro hibig auf, nicht, fagen Sie? So tonnen Sie glauben, ein Maler habe diese
Buge aus seinem hirn zusammengepinselt? Doch ich will
nicht ungerecht sepn, es war wohl ein tüchtiger Mann,
ber sie malte, benn seine Farben sind wahr und treu, treu
und frisch wie das blibbende Leben. Aber glauben Sie,
baß ein solcher Künftler aus seiner Phantasie nicht ein ganz
anderes Bild erschafft? Finden Sie nicht, ohne die Famis
lie Tortost zu tennen, baß diese Dame offenbar Familiens
abnlichteit haben muffe, Famtlienzuge, bestimmt und flar
von der Natur ausgesprochen, Juge, wie man sie nie in

Gemalben ber Phantafie, sondern nur bep guten Portratis findet? Es ift ein Portrait, sage ich Ihnen, Genor, und bep Gott fein anderes als das der Donna Laura, wie ich sie vor gwangig Jahren gesehen in bem lieblichen Balengia."

"Mein verehrter herr! erwiederte ihm Froben, es gibt Aehnlichkeiten, tauschende Aehnlichkeiten. Man glaubt oft, einen Freund sprechend getroffen zu sehen, nur in sonderbarem, veralteten Kostum, und wenn man fragt, ist es sein Urabn aus dem brepfigjährigen Kriege, oder übers bieß gar ein Fremder. Ich gebe auch zu, daß dieses Bild sogenannte Familienzuge trage, daß es der liebenswurdisgen Donna Laura gleiche, aber dieses Bild ist alt, und so viel weiß man wenigstens aus Registern und Kirchensbuchern, daß es in der Magdalenentirche zu E. schon seit 150 Jahren hängt, und durch Stiftung, nicht auf Besstellung in die Kirche kam."

"So bole der lebendige Satan meine Augen, rief Don Pedro argerlich, indem er auffprang und feinen hut nahm. Ein Blendwert der Solle ift's, fie will mich in meinen alten Tagen noch einmal durch dieß Gemalde in Wehmuth und Gram versenten." Thranen standen dem alten Mann in den Augen, als er mit haftigen, drob, nenden Schritten die Ballerie verließ.

Wher bennoch war er auch jest nicht sum lesten Male da gewesen. Froben und er saben sich noch oft vor dem Bilde, und der Alte gewann den jungen Mann durch seine bescheidnes aber bestimmtes Urtheil, durch seine liebens wurdige Offenbeit, durch sein ganzes Wesen, das seine Erziebung, tressliche Kenntnisse und einen sur diese Jahre seltenen Talt verrieth, immer lieber. Der Alte war fremd in dieser Stadt, er subtte sich einsam, denn noch war er der Welt nicht so sehr abgestorben, daß er nicht hin und wieder einen Menschen hatte sprechen mögen. So kam es, daß er sich unvermerkt naber an den jungen Froben ausschloß; zog ibn ja dieser auch dadurch so unbeschreiblich an, daß er ein theures Gesühl mit ihm theilte, namlich die Liebe zu jenem Nilbe.

So tam es auch, bag er ben jungen Mann auf bem Spaziergang gern begleitete, baß er ibn oft einlub, ihm Abende Gefellichaft zu leiften. Eines Abende, als ber Speifefaal im Ronig von England ungewöhnlich gefüllt war und rings um die Bevben fremde Gafte faßen, so baß sie sich im traulichen Gespräche gehindert fühlten, sprach Don Pedro zu seinem jungen Freund: "Genor, wenn Ihr andere diesen Abend nicht einer Dame versprochen habt, vor ihrem Gitter mit der Laute zu erscheinen, oder wenn Euch nicht sonst ein Versprechen hindert, so mochte ich Euch einladen, eine Flasche achten Pudro Limenez mit mir auszustechen auf meinem Gemach."

"Ste ebren mich unendlich, fagte Erbben, mich bins bet tein Berfprechen, benn ich tenne bier teine Dame; auch ift es hiefigen Orts nicht Sitte, Abends die Laute su ichlagen auf ber Strafe, oder fic mit ber Beliebten am Fenfter gu unterhalten. Mit Bergnugen werde ich Sie begleiten."

"Gut; fo gebulbet Euch bier noch eine Minnte, bis ich mit Diego bie Burichtung gemacht; ich merbe Gud rufen laffen." Der Alte batte biefe Ginlabung mit einer Urt von Reperlichteit gefprochen, die Froben fonderbar auf: fiel. Best erft entfann er fich auch, bag er noch nie auf Don Dedros Bimmer gemefen, denn immer hatten fie fic in bem allgemeinen Speifefagl bes Gaftbofs getroffen. Doch aud Allem jufammen glaubte er ichließen ju muffen, baß es eine befondere Soffichteit fep, bie ihm der Portugiefe durch biefe Ginfubrung bep fich erzeigen wolle. Rach eis ner Biertelftunde erfcbien Diego mit zwer filbernen Urm: leuchtern, neigte fich ehrerbietig vor bem jungen Dann und forderte ibn auf, ibm ju folgen. Froben folgte ibm und bemertte als er burd den Gaal ging, bag alle Erints gafte neugierig ibm nachfchanten und bie Ropfe gufammens ftedten. 3m erften Stod machte Diego eine Alugeltbure auf und mintte bem Gafte einzutreten. Ueberrafdt blieb blefer auf der Schwelle fteben. Gein alter Freund batte ben Frad abgelegt, ein fdmarges gefdligtes Bams mit ro: then Baufden angezogen, einen langen Degen mit golbes nem Griff umgeschnallt und ein buntelrother Mantel fiel ibm über die Scultern. Feperlich foritt er feinem Bafte entgegen und ftredte feine Sand aus ben reiden Dandet: ten hervor, ibn ju begrußen. "Sept mir berglich willfommen, Don Frobenio, fprad er, flofet Gud nicht an bie: fem fdlechten, pruntlofen Bemach, auf Reifen, mie 3br wift, fugt fid nicht Alles wie ju Saufe. Weicher aller: bings gebt es fic in einem Gaale ju Liffabon und meine Divane find acht maurifche Arbeit; boch feget Guch im: mer ju mir, auf dieg folechte Ding, Gopha genannt, ift boch ber Dein acht und gut: fest Gud."

Er führte unter diefen Worten ben jungen Mann gu einem Sopha; ber Tifd vor biefem mar mit Konfituren und Bein befest; Diego ichentte ein und brachte Bundwerf und Biggeren.

"Schon lange, bub bann Don Pedro an, schon lange batte ich gern einmal so recht vertraulich zu Euch gesprochen, Don Frobenio, wenn Ihr anders mein Bertrauen nicht gering achtet. Seht, wenn wir und oft zur Mittagestunde vor Laura's Bildniß trafen, da habe ich Such, wenn Ihr so recht versunten waret in Anschauung, ausmertsam betrachtet, und vergebt mir, wenn meine alten Augen einen Diebstahl an Euren Augen begingen, ich bemertte, daß der Begenstand dieses Gemalbes noch boberes Intereffe für Euch baben muffe, und eine tiefere Bebeutung als Ihr mir bisher gestanden."

Froben errothete, ber Alte fab ibn fo fcarf und durch: bringend an, ale wollte er im innerften Grund feiner Seele lefen. "Es ift mabr, antwortete er, biefes Bild bat eine tiefe Bebeutung für mich, und Sie baben recht gesehen, wenn Sie glauben, es sep nicht das Runstwert, was mich interessire, sondern der Gegenstand des Gemäldes. Uch! es erinnert mich an den sonderdarsten aber glüdlichsten Moment meines Lebens! Sie werden lächeln, wenn ich Ihnen sage, daß ich einst ein Mädchen sab, das mit diesem Bilde täuschende Aehnlichteit hatte, ich sab sie nur einmal und nicht wieder, und darum gehort es zu meinem Glüc, wenigstens ihre holden Jüge in diesem Gemälbe wieder auszusuchen."

"D Gott! bas ift ja auch mein Fall!" rief Don Pedro.

"Doch lachen werden Sie, fubr Froben fort, wenn ich gestebe, daß ich nur von einem Theil des Gesichtes bieser Dame sprechen kann. Ich weiß nicht ist sie blond oder braun, ist ihre Stirn boch oder nieder, ist ihr Auge blau oder duntel, ich weiß es nicht! Aber diese zierliche Mase, dieser liebliche Mund, diese zarten Mangen, dieses weiche Kinn, sinde ich auf dem geliebten Bilde, wie ich es im Leben geschaut."

"Conderdar! — und biefe Formen, die fic dem Ger bachtniffe meniger tief eindruden als Auge, Stirn und Saar, diefe follten, nachdem Gie nur einmal fie gefeben, fo lebbaft in Eurer Seele fteben?"

"D Don Pedro! fprach ber Jungling bewegt, einen Mund, ben man einmal gefüßt bat, einen folden Mund vergift man fo leicht nicht wieder. Doch, ich will ergabten, wie es mir bamit ergangen."

(Die Fortfegung folgt.)

### Rorrefpondeng : Madridten.

Paris, 12. Ottober. Da bat Mummel, ber beutiche Laufer ober Sonells fugler, boch einen großen Gieg bavon getragen, und bie deutsche Lauftunft mitten in Franfreich gu Ebren gebracht. Ich babe in einem vorigen Goreiben gemelbet, wie ehrlich er mit feinem Berfprechen Wort gehalten batte, und bas Dars. felb in 48 Minuten funf Mal richtig umlaufen mar. Chen fo puntttid hatte er ben andern Gelegenheiten bie von ibm eingegangenen Berbindlichleiten erfallt, und febesmal vor Abs lauf ber bestimmten Grift fein Biel erreicht. Mun tommt auf einmal ein Frangofe, ben ber Rubm bes beutichen Laufere vers brießt, und ber tollenn ausruft: Ihr Gerren, ich will's noch beffer machen ale biefer Deutsche. Er ift bas Marefelb in 48 Minuten funf Mal burchlaufen; ich aber mache mich ans beifchig, es in 42 Minuten feche Mal ju umlaufen. Und will fich der Deutsche mit mir meffen, fo mag er tommen." beutsche Laufer, ber aber mabricheinlich ein verftanbiger Mann ift, und es nicht fur ratbfam balt, fic mitten unter bem franges fifchen Bolle mit einem Frangofen gu meffen, und ich baburch bem Musbruche ber Mationaleiferfuct anszufenen , ober mels der vielleicht ben einmat erworbenen Rubin nicht aufe Gpiet fepen will, lebnte ben angebotenen Bettlauf ab. Mun ließ der aufgeblabte frangbifde Coneufifter mit großen Unfolags getteln und in ben Beitungen antanbigen, ber Deutsche babe mit ibm feinen Bettlauf eingeben wollen; er aber merbe am funftigen Conntag in 42 Minuten bas Marsfelb feche Mal umlaufen, und gwar am außerften Rande beffelben. Diefe Uns funbigung lodte vielleicht eben fo viele Reuglerige berben als

Sans Morth, ba er verfprach, in einen Rrug ju friechen. Der Frangofe ericbien mit vieler Buverficht, und begann feinen Lauf. Bu bem erften Umlaufe bedurfte er acht eine baibe Minute: dieß war icon ein übles Borgeichen, eben fo viel gu bem fob genden. Je naber bas Ende ber bestimmten Griff beranradte, je weniger Anschein war ba, bag ber Mann fein Berfprechen Bev folgen Belegenbeiten bleibt bad Parifer erfauen marbe. Publitum nicht lange rubig; es entftand guerft ein lautes Murs mein, bas fich nach und nach vermehrte. Dann rief man eis nerfeits: er wird's abmachen; und andernseits: er wird's picht abmachen! Enblich mar bie Beit abgelaufen, und ber leichts füßige Mann war erft fanf Mal das Mardfeld umlaufen, alfo febite Gin. Umlauf an ber verfprocenen Babl, und ber Maun marb gleichfam banfrott gegen bas Publifum, bas fein Gelb für bie feche Umlaufe gezahlt batte. Es ließ ihm auch balb feinen Unmuth fuhlen; es wurde gepfiffen und gezischt und gefdrieen; als ber arme Schelm befcamt abjog, lief man bins ter ihm ber, und batte ihn mahrfceintig arg beformpft, wenn nicht bie gewöhnlichen Schupengel ber in Paris vom Bolte verfolgten . ich meyne bie Gensbarmen , ibn umringt und ju einer Miethtutiche verholfen batten, worin er mit feiner Schande baib aus den Mugen bes Publifums verschwand. Die Raffe war icon fruber verfdwunden und in Gicerbeit gebracht, fonft wurde auch biefe ubel angetommen fenn. Bahricheinlich hatte ber Ginnehmer ben Sturm vorausgefeben, und ben Beiten ges eilt bie Gegel gu ftreichen. Geitbem ftrabit ber Dame bee ehr: licen beutichen Rummel berrlicher als zuvor. Denn er bat bie Ceute nie um ihr Gelb betrogen , fonbern ftets feine Coulb mit feinen Gugen aufe gemiffenhaftefte abgetragen.

Gin andrer furmifcher Borfall batte vorigen Connabend bev einer bffentlichen Gipung bes toniglichen Inflitute flatt, wo ein folder Ctanbal noch unerwarteter fam als auf bem Marsfelbe. Es war bie fahrliche Gigung ber Runftafabemie, In ber ges beffen Getretar fr. Quatremere be Quinco ift. lebrten Welt ift biefer Quatrembre mit Recht gefchat; 'allein als afabemifcher Getretar wird er in ben Beitungen , befonbers in ben unabbangigen, oft bart mitgenommen, weil ber fcon Biemlich bejabrte Mann. nach Reftorifcher Urt, fich etwas breit aber bie gelehrten Begenftanbe ausläßt, und baburch ben nicht gelehrten Buhorern ziemliche gangeweile verurfact, mas in Paris ju ben unverzeihlimften Feblern gebort. Un bas Mis: vergungen ber Bubbrer, und bie Spottelepen ber Journalis ften hatte fic ber fr. Gefretar bieber nicht viel gefehrt, unb war jebesmal mit feiner unerschatterlichen Buverfict und mit Bev ber biegiabrigen offentli: feinen Borlefungen aufgetreten. chen Sigung ber Runftatabemie hatte er zwen biographifche Rotigen über verftorbene Mitglieber ber Atademie ju lefen, ebe bie Preife an bie Boglinge vertheilt wurden, welches Preisvers theilen an biefem Tage fur bie Junglinge und ihre Familien Die erfte Mong ging ziemlich wohl burch. bie Saurtfache ift. aber als bie zwente begann , in bem gewohnlichen fonarchenben Tone bes Gefretars, rif ben jungen Leuten, bie fich in einem bunteln Bintel bes großen Caals gufammengerottet batten, Die Gebnib, fie beluftigten fich etwas allgulaut und unbof: fic auf Untoften bes Borlefers, ber fic burch nichts irre mas den ließ, thefchien gur Ungeit, raufperten fic, lachten unb fvotteten. Run ging auch bem Prafibenten. bem Rupferftecher Boucher-Deenopere bie Gebulb aus, und biefer Runftler, ber wabrideinlich noch gang unerfabren in ber Prafibentichaft ift. wußte fich nicht antere ju beifen ale baburch, bag er dem aus Ben bie Wache babenben Offigier auftrug, burch feine Solbaten bie rubefibrenden Junglinge berauszutreiben, ohne bag er feibft vorläufig auch nur bie geringfte Ermabnung jur Ordnung an biefelben g richtet hatte. Die Colbaten radten alfo mit bem Gewehre . an, raumten ben Bintel auß; bie jungen Leute

wiberfesten fich , es entftanb ein Schrepen und Rufen , bas bie Damen in Schreden feste, und fie auch jum Comeigen und bann gur Flucht bewog; ber gange Gaal gerieth in Une ordnung, und es verging einige Beit, ebe bie Rube wieber bergeftellt wurde. Endlich borte boch bie Berwirrung auf. Quatremere be Quincy batte feine unterbrochene Rotig eingefledt, es murbe, unter großer Bufriebenbeit ber Abglinge und ihrer Mamas, jur Bertbeilung ber Preife gefcpritten, unb bie Sigung mit ber Aufführung ber Rantate befoloffen, welche ben Preis ber Tontunft erhalten batte, und welche barmonifc genug mar, um die geftorte Einigfeit wieber hervorzubringen. Somit ging man banu gufrieben auseinanber; allein an ben folgenden Tagen beflagten fich bie Tagesblatter nicht obne Uns recht aber die turtifme Beife bes Prafibenten, bie Dube bep einer Gigung ter Runftatabemie bengubehalten. Bajonettenges watt in einer folden friedfertigen Berfammlung auszunben. foien ihnen erwas Emphrendes, und ber arme Quatremere be Quincy murbe wieber bart angefahren, bag er bieg Mergernig veranlagt babe. Ginige beschuldigten ihn gerabemege, er habe es barauf angelegt, bie Bubbrer vermittelft ber Golbaten gu swingen, feine langen und breiten Bortefungen gebulbig bis auf die legte Spibe anguboren; biefe Beschuldigung batte ber arme Gefretar aber bod nicht verbient; benn nicht er. fone bern ber Prafibent batte ja ben unüberlegten Befehl gegeben, bie Solbaten beranraden ju laffen; bes Gefretars einzige Soulb war, daß er biegmal, wie zuvor, ben jungen Leuten Lange. weile verurfacte. Dieg fcheint aber ben einer folden Gigung unvermeiblich ju fevn; benn unter bem vorigen Getreiar, le Breton, murde auch beflandig geflagt, bag bes Mannes Dos Bielleicht thate Quas tigen fo lang und einschlafernd maren. tremere wohl, wenn er bie Gefretarftelle nieberlegte; benn får einen bejahrten , und als Gelehrten febr geachteten Dann ift es bow eine empfinbliche Gache, nach jeber bffentlichen Gipung, worin er auftritt, aus ben Beitungen ju vernebmen, bag er fein Aubitorium eingeschlafert, und beffen Bebutb mis. braucht babe. Uebrigens fann ber Unmille , ben bas Publifum und die Journatiften fiber bas Muruden ber Gotbaten geaugert baben, einen Beweis ber allgemeinen Gefinnung geben. mebr fic bie Begriffe von tonflitutioneller Freybeit in ben Ropfen feftfegen, je unwilliger leibet man, bag fich ber bemaffe nete Stand in ben friedlimen Berfammlungen ber Burger geige. Conft freplich mar es allgemeiner Bebrauch , fo oft bas Bolt irgendwo jufammen fam. es burd Trupven ju fuß und ju Pferbe im Baume ju batten, und im Mothfalle jufammen ja Allein feitbem baben bie Barger ibre naturlichen treiben. Recte wieber befommen; man bat eingeseben, bag man bie Leute burd bie bloge Macht ber Befege, ohne alle Spulfe ber Bajonette in Bucht halten tonne; England liefert bavon bas auffallenbfte Benipiel. Ungefittet mar es allerbings von ben Idnglingen, nich in einer Berfammlung von gebilbeten Perfos nen, ju welcher fie aus bloger Gunft jugelaffen worden was ren, aber einen bejahrten und ehrmarbigen Atabemiter inflig ju machen; allein bieg mar fein Grund, um eine Rompagnie Solbaten gegen die Berfammlung anruden ju laffen, und bas burch bie fammtlichen Bubbrer, befonbere bie Damen, in Schree den ju fagen ; es ift ju viel Chraefubl in ber frangofficen Mation , ate baß fie fich mit bem Bajonette regieren liefe, fie will burd Bernunft und gute Borte gelente merben. fleinen Tagesblatter fabren aber noch immer fort, fich aber ben Bortefer Quatremere de Quincy ju beluftigen; fo bebaupe ten fie, man biete fest Pfeifchen a la Quinch feil, und bie Altabemie babe beschloffen, binfabro ju ihren offent licen Gigungen bas Publifum nicht mehr gugntaffen.

(Der Beidluft folat.)

Beplage: Literaturbiatt 9tr. 93.

### für

# gebildete Stände.

## Mittwoch, 22. November 1826.

Un bes Lebens voller Blathe hangt bes Menschen Seele feit. Wie bes Thaues Perlentropfen in ber Rose fagem Rest. Aber wenn er auf die Erde mit ben welten Blattern sinkt. Folgt er gern bem Strahl ber Sonne, der ihn liebend in sich trintt.

# Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fertseyung.)

"Halt ein, tein Wort! unterbrach ibn ber Portugiese. Ihr murdet mich fur sehr schlecht erzogen halten muffen, wollte ich einem Ravalier sein Geheimniß entloden, ohne ihm das meine zuvor als Pfand gegeben zu haben. Ich will Euch erzählen von der Dame, die ich in jenem sons derbaren Bilde erkannte, und wenn Ihr mich dann Eured Wertrauend wurdig actet, so möget Ihr mir mit Eurer Geschichte vergelten. Doch Ihr trinkt ja gar nicht; es ist acter spanischer Wein, und Ihr mußt ibn zuvor trinken, wenn Ihr mit mir Valenzia besuchen wollt."

Gie tranten von dem begeisternden Pedro Rimenes und ber Alte bub an:

"Senor, ich bin in Granaba geboren. Mein Bater tommanbirte ein Regiment, und er und meine Mutter ftammten aus ben altesten Familien dieses Konigreichs. Ich wurde im Christenthum und allen Wiffenschaften erzogen, die einen Ebelmann zieren, und mein Bater bestimmte mich, als ich sechszehn Jahre alt und gut gewachsen war, zum Soldaten. Aber er war ein Mann streng und ohne Rücksicht im Dienste, und well er die Zärtlichteit meiner Mutter sir mich tannte und fürchtete, sie möchte mich oft verhindern, meine Pflicht geberig zu vollbringen, bes schloß er, mich zu einem andern Rezimente zu schieden, und seine Wahl fiel auf Pampeluna, wo mein Obeim tommandirte. Ich lernte dort den Dienst sorgfältig und genau,

und brachte ed in ben folgenden feche Jahren bis jum Ra-Ale ich zwep:unb:zwangig Jahr alt mar, murbe mein Obeim nach Balengia verfegt. Er hatte Ginfing und mußte ju bemirten, bag ich ibm icon nach einem halben Jahre als Adjutant foigen tonnte. Alls ich aber in Bas lengia antam, batte fich in meines Obeims Sauswefen vieles geanbert. Er mar icon langft, noch in Pampeluna, Mittwer geworden. In Balengia lernte er eine reiche Bittme tennen und batte fie einige Dochen, che ich bep ihm eintraf, geheirathet. Gie tonnen benten, wie ich überrafct mar, ale er mir eine altlice Dame vorftellte und fie feine Gemablin nannte; meine Ueberraidung flieg aber und gez mann an Freude, ale er auch ein Madden, foon wie ber Tag, berbepführte, und fie feine Cochter Laura, meine Coufine, nannte. 3d batte bis ju jenem Tage nicht geliebt, und meine Rameraben hatten mich oft beghalb Podro il petro (ben fleinernen Debro) gengunt : aber diefet Stein gerichmoly wie Bache vor ben feurigen Bliden Laue ra's. 3hr habt fie gefeben, Don Frobento, jenes Bilb gibt ihre bimmlifden 3age wieber, wenn es anders einem irbifden Runftler moglich ift, bie munbervollen Berte ber Matur ju erreichen. Mich gerade fo trug fie ihr Saar, fo muthwillig wie auf jenem Gemalbe batte fie bas Sutchen mit ben mallenden Redern aufgefegt, und wenn fie ihr duntles Muge unter ben langen Wimpern auffdlug, fo mar ed, ale ob ber himmel fich offaete und ein leuchtender Engel freundlich berabgrußte.

Meine Liebe, Genor, war eine freudige; ich tonnte

ja taglid um fie fepn; jene Schranten, die in meinem Waterlande gemobnlich die Liebenden trennen und bie Liebe fdmerglid, angfilid, gramvoll und verfclagen maden, jene Schranten trennten und nicht. Und wenn ich in bie Bufunft fab, wie rubig, wie lachend erfcbien fie mir! Mein Obeim liebte mich wie feinen Cobn; verftanb ich feine Winte recht, fo ichien es ibm nicht unangenehm, wenn id mich um feine Cochter bewarb. Und von meis nem Bater tonnte ich teine Sinderniffe ermarten, benn Laura ftammte aus eblem Blute, und ber Reichthum ihrer Mutter mar befannt. Wie machtig meine Liebe war, fonnt 3hr Schon baraus feben, bag ich ba liebte, mo es fo ganglich ohne Rath und Jammer abging. Denn gewöhnlich entftebt die Liebe aus ber angenehmen Bemer: tung, daß man der Geliebten vielleicht nicht mißfallen habe; wie Reuer unter ben Dachern fortidleicht, und burd eine Dauer aufgehalten, ploBlid vergebrend nieber in das Saus und praffelnd auf jum Simmel folagt, fo bie Liebe. Die fleine Reigung mird ernabrt, bie unüberwindlich ideinenden Sinderniffe ipornen an, man glaudt eine Glut ju fublen, die nur im Urm der Beliebten fic abtublen tann. Man fprict bie Dame beimlich am Git: ter, man foidt ihr Briefe burd bie Bofe, man malt im Traum und madend ihr Bild, ihre Geftalt fo reigend fich vor, benn bieber fab man fie nicht anbere ale im Solever und ber verhallenden Mantilla. Enblid, fep ed burch Lift ober Gemalt, fallen bie Schranten. Man fliegt berben, führt die Errungene jur Rirde, und befiebt fic nacher ben Chat etwas genauer. Bie aus bem iconen Biefen: Grund, ber nur ein Ceppich ift, über ein fumpfig Moorland gebedt, wenn du wie auf fefter Erbe ausschreiteft, beine Ruge einbringen und Quellen aus ber Elefe riefeln, fo bier. Alle Augenblide zeigt fich eine neue laune bep ber Dame, alle Tage luftet fie Schleper und Mantilla ibred herzend freper, und am Enbe ftundeft du lieber wieder vor dem Gitter, Liebes: Tagen ju fingen, und - nie wiebergutebren."

"Bep Gott, 3hr sepd ein scharfer Krititer, erwiederte Froben errotbend; es liegt in dem, was 3hr saget, etwas Wahres, aber, gang so? nein, da mußte ja jener Gotters funte, der zundend ins herz schlägt, jene seligen Augenblide, wo die Halfte einer Minute zum Berständnis binreicht, mußte lugen, und doch glaube ich an seine bimmlische Abtunst. Dt ist es mir denn besser errangen?"

"Ich verstebe, mas Ibr fagen wollt, fprach Don Pedro, jener Moment ift himmlisch foon, aber beruht gar oft auf bitterer Tauschung. Soret weiter, mich reize ten, mich binderten teine Schranten, und bennoch liebte ich so warm als nur irgend ein junger Kavalier in Spas vien. Das einzige Hinderniß tonnte Laura's Berg fepn, und ihr Auge hatte mir ja schon oft gestanden, daß es

bem meinigen gern begegne. Alle fene fleinern Bemeife meiner Battlichfeit, wie man fie in diesem Buftanbe gibt, nahm Donna Laura gutig auf, und nach einem Biertelz jabre erlaubte fie mir, ihr meine Liebe zu gesteben. Die Eitern hatten bie Sache langst bemertt.

Mein Oheim gab mir feine Ginwilligung und fagte, er habe fur mid megen guter Dienfte, die ich geleiftet, berm Ros nige um ein Majorepatent nachgesucht. Mit ber Nadricht meines Steigens folle ich dem Mater meine Liebe gefteben und ibn um Ginwilligung bitten. 3d gelobte est ad marum bab' ich's gethan? Collte man nicht immer einen Damon hinter fich glauben,. ber und bad Blud mie ein icones Spielzeng gibt, nur um es ploblid gu gerichlagen? 36 batte balb nach ber Gewisbeit meines Gluds mit einem hauptmann aus einem Someigerregimente Befannticaft gemacht, ben ich lieb gewonnen und taglich in mein Saus führte. Er mar ein iconer blonder Jungling, mit flaren, blauen Angen, von weißer Saut und rothen Bangen. Er batte ju meid fur einen Golbaten ausgeseben, wenn nicht berühmte Baffentbaten, die er ausgeführt, in aller Munde lebten. Um fo gefabrlider mar er fur die Frauen. Geine gange Ericeinung mar fo neu in biefem ganbe, mo bie Sonne die Befichter buntel farbt, mo unter fcmargem Saar fdmarge Mugen bligten; und wenn er von ben Gid: bergen, von bem ewigen Gonee feiner Seimath ergablte, fo laufchte man gern auf feine Rebe, und manche Dame mochte foon ben Berfuch gemacht baben, bas Gis feines Bergens gu gerfdmeigen.

(Die Fortsepung folgt.)

hundert beutsche Reimfpruche.

#### 86. Mbeldinftinft.

Wappen ließ die edle Dame in bes Sanglings Mindeln naben, Und bas Kind ftarb an Verstopfinng, eb' es noch sein Schild geseben. Lernt darans, wie viel es beiße, adelig geboren sen! Nur aus edlem Vauchinstintte hielt das Kind den Abel

### rein. 87. Gefdentte Ubnen.

Ahnen fann der Raifer geben. . Sag', wo mag er ber fie nehmen? Bon ben umgetauften Sohnen, die fic ihrer Bater fca.

88. Bornebmbeit bes Gefcmades. Das beiß' ich mir bod einen vornehmen Mann! Gein Pferb rubrt fein bezahltes gutter an.

#### 89. Sungrige Bebaglidteit.

Gin fleiner Pfennig, ein fleiner Ginn, Ein Wappenmantel mit großen Falten. Man taun fo hungrig bequem barin, Wie Maut' im leeren Sade fcalten.

.90. Das Biel.

Jeder bat ein Biel vor Augen, bem er nachläuft bis gur Gruft, Wher oft ift's eine Feber, die er aufblied in die Luft.

91. Mer muß bie Baare baju geben? Wenn die großen Berrn fich raufen und verlieren Schopf und Bopf, Preife gludlich fich der Burger, welcher hat den tabiften Kopf.

#### 92. Saar und Bart.

Belb Simfon batte feine Rraft in feines Sauptes Saaren, Den neuen Selden ift fie nun in ibren Bart gefahren. Und wer Meifaus fie nebmen fiebt vor Meffern und Ras feuren,

Der weiß, ob Simfon tapfrer mar' im Rampfe mit Fris

93. Reichthum und Rauch.

Daß ber Reichthum ift ein Maud, fann bich mancher Schornstein lebren.
Gold und Gilber flog hinauf, Rug wird man herunter febren.

94. Der Bauer ein Ebelmann, Benn der Bauer mird ein Edelmann, Go gudt er ben Pflug mit Brillen an.

95. Dene Minifter.

Die neuen Minister tonnen gar viel: Gie treffen gebn Regel in jedem Spiel.

96. Der Schneeball.

Der Schneeball und bad bole Mort, Sie machien, wie fie rollen fort. Gine Sandvoll mirf jur Thur hinaud, Ein Berg mirb's vor des Nachbard Saus.

97. 3mmer etwas im Rudbalt! Willt bu wieberfommen jum Gemaus? Sing' nicht im erften dein Liebden aus.

98. Gier ober Subner. Schlägft bu bie Gier in ben Topf, Rein Ruchlein ftedt beraus ben Ropf.

99. Die Natur flegt. Rible tein gewaldenes Schwein, S' legt fic in ben Roth bineiu. Ribl' ein bestäubtes Bogelein, S' pugt fich gleich die Febern rein. Die liebe fleine Beit will Meines haben, Drum bring' ich ihr fo viele fleine Gaben. Und vielen Lagen wird ja auch ein Jahr: Sep gang, und sieh' ein Ganges in der Schaar.

### Rorrefpondeng: Madricten.

Paris, 12. Ottober.

(Befcluß.)

Gin britter Unfall ift bem Ingenieur Ravier gugeftogen; gwar bat man ibn nicht ausgezischt, und es bat teinet bewaffe neten Solbaten bedurft , um bem Ausbruche bes Unwillens vorzubeugen; allein ber Borfall ift befihatb nicht minder uns angenebm fur biefen Baumeifter. Rabier wird ju ben gefoids teften Ingenieurs in Paris gerechnet, und ba er ein bebeus tenbes Wert aber bie Sangebraden berausgegeben batte, fo bielt man ibn fur ten tauglichften Dlann, bie erfte große Sangebrude anzulegen, bie je in Frankreich unternommen wers ben ift. Gine Gefeuschaft von Unternehmern batte namiich befoloffen, eine folde Brade aber bie Geine, gwifden ben Chainpe Cipfees und bem Invalibenplate angulegen. Es mar rafc baran gearbeitet worden, unb fcon biefen Sperbft foute bie Brade fertig feyn; allein faum maren bie foweren Reiten eingehangen, ale bie Pfeiler auf bem einen Ufer nachgaben; bas gange Wert murbe eingefturgt feyn, wenn man nicht fchleus nig bie Retten wieber abgenommen batte. Diefer Unfall mar naturlich eine Folge ber feblerhaften Untegung ber Brade, unb fiet bem Baumeifter jur Could; biefer fucte in ben miniftes rieuen Blattern, bie fur fotche Befcbulgungen gern offen fter ben . bas Ding ju bemanteln; er fcob namtic bie Schulb auf eine Bafferrobre, bie neben ben Pfeilern berging, und gefpruns gen fen, und baburd ben Grund, worauf einer ber Pfeiter rubte, erweicht baben foute. Gegen biefe Robre batte fic aber ber Ir. Ingenieur vorfeben follen. Beffer mare. es ges wefen fremmutbig ju gefteben, bas man bey biefem erften Berfuce nicht bie notbige Erfahrung gebabt, und baber einige Miggriffe gethan babe. Aber bieg Geflandviß mar ju bart fur ben Unternehmer; man ergabite fogar in ben erften Tagen nach bem Unfalle, ale manche Leute bie Brude besichtigen wollten, habe man an berfelben Manner vorgefunden, welche bagu bes bungen gewesen feven, um ben Leuten vorzubemonftriren, baß bas Ding babe fo tommen muffen, und bag ber Ingenieur und bie Unternehmer gang unschulbig ben bem Unfalle feven. Dies geht indeffen bie unternehmente Wefellichaft an; benn ba fie ble Roften ber Unlage ber Brude beftreitet, fo mag fie auch fest bie burch ben Unfall entstanbenen neuen Roften tragen. wenn es ibr fo beliebte. Die Funbamente ber Pfeiler maren übrigens febr fart; nur mennten einige Leute, fatt ber Pfeis ter batte man Phyramiten errichten follen, andre foligen vorben Pfeilern eine emas forage Michtung gu geben, bamit fie dem ren ber entgegengesesten Geite tommenben Drude ber Rets ten befto beffer widerfteben tounten. In Betreff ber Spanger bruden werben die frangonicen Jugenieure von den enalifmen noch einiges ju lernen baben. Uebrigens ift es noch eine Frage, ob eine Sangebrude, befonbers eine große, wie bie biefige fenn follte, auch eine mabre monumentalifche Bierbe ift. Die Vfeiler und Retten bintern bie Mublicht, und baben nichts impofantes; bas ju fommt, bag megen ber Retten, bie binter ben Pfeilern im Fundamente fest gemacht werben, viel Play am Ufer verloren gebt, was in einer Sauptfladt, wo wan mit bem Naume nicht fparfam genug ju Werte geben fann, ein bedeutenter

Unbers verhalt es fich mitten in einer Canbs Machtheil ift. fcaft, wo man Raum und Profpett genug bat. fonellen Bauen in Paris barf man fic nicht munbern, bag jus weilen arge Miggriffe gefcheben. Aues foll an einem beftimms ten Tage fertig fenn, unt um bieg gu bemertftelligen, muffen Baumeifter und Wertleute Sals über Rouf arbeiten. Go geht es eben jest mit bem neuen Theatre de Nouveautes, auf bem ebenfalls neuen Borfenplage; biefes Coaufpielbaus foll noch in biefem Jahre fertig werben. Man bat baber ben Miethelenten in ber Bepbeau Paffage, bie jum Theil abgebrochen werben mußte, folennig eine Entfcabigung angeboten, und ebe biefe nom angenommen mar, ibre Rramlaben abgebrochen, weraus Dann ein halb Dupend Projeffe entftanten finb ; allein ba es auch mit ben Projeffen in Paris raftber ju geben pflegt als au: berdwo, fo find biefe meiftens beenbigt, und es wird nun Tag und Ract an bem neuen Theater gebaut, bas gewiß jur bes ftemmten Beit fir und fertig bafteben wirb. Mit biefer Gite lauft man nun aber allerdings Gefahr fich ju abereiten, und bieß ift temm Bauen etwas tofffpielig. Go ift es ben Unternehmern ber Battantagen in ben Champs Ctofees gegangen, Die ein gang neues Stadtrevier bort angulegen fic porgenommen, unb Alles mehl berechnet batten, nur nicht bie Mittel, wie fie Miethe: Tente berbenbringen tonnten. Gie batten mit Unfegung eines großen Springbrunnens und eines foonen Ginganges begonnen; bann batten fie bie und ba foone Saufer von brep bis fanf Stedwert errichtet; einige glichen fleinen Luftfchloffern. Mur fehlten noch Miethsteute, und biefe febleit auch noch fest; und fo ift das foone Revier in Stoden gerathen, und wird mabre fceinlich nicht gur Bollenbung tommen, wofern nicht ein ber fenbrer Bufall bie Bauberen begunfligt. Leiber bat in diefem Nahre ber Bufall bie frentich unaberlegter Beife brauf tos ar: beitenben Bauunternehmer fo wenig beginfligt, bag bas Coulbs nergefängnig Gt. Belagie voll von folgen Unternehmern fleden foll.

Dg

Rem. 3r. Oft.

Die Changraberen, von ber ich fcon mebrere Dale ges rebet babe, ift fortwahrend an ber Tagedorbnung, obgleich ibr bas Publifum nach und nach immer weniger Anfmertfamfeit ju fcheufen beginnt. Dit Bestimintbeit . und aus ber authens tifden Quelle, tann ich melben, bag bie Gache gwar verfcoben, aber bis jest feinedwegs aufgeboben ift. Es hat fich namlich, wie icon fraber ermabnt, gefunden, bag ber Grund, wo ber Schau vergraben liegen foll, nicht bein Ctaate, fonbern bem Spaufe Binftiniani gebort. Da fic bie Befigungen biefes legtern im Ronfurse befinden; fo baben fich nicht allein im Allgemeis nen Cowierigfeiten fur die Buftimmung jum Rachgraben ere boben , fonbern bie Bebingungen , welche bie Liquidationstom: miffion einstweilen bat machen gu tonnen geglaubt, find noch obenein fo brudenb, bag bie Unternehmer fich entschloffen baten, noch augusteben und zu erwarten, ob nicht vielleicht bie Familie von ben Glanbigern gezwungen werben wirb, billigere Forberungen gu machen. Legtere follen barin beftanten haben. nicht allein bie Spalfte bes Coapes, fonbern auch fur jebe an Drt und Stelle erfolgte Beschäbigung Erfas ju befommen. Da fich bie Regierung ben britten Theil beffelben vorbehaften bat, und folglich ben benden Unternehmern nur ein balbes Dritte theil abrig bleiben murbe; fo tonnte es immer gefcheben, bag ber Anoden unvergehrt liegen bliebe, weil ber Sunte, welche fic barum ganten . gu viel finb. Dieg bie erfe Bibermartig: teit, welche ben Gemargbanbler, Srn. Cartoni, ber bie Ans: lage ber Radgrabung maden will, getroffen bat. Gine gwebte ermachft ibm aus feinem Berhattniffe jum Theater Argentina.

Ds legteres ibm eigen gebort, wie es im Unbilfum beißt, ober ob er nur ben Damen bagu bergibt, mabrent ber Duca Cefas rini ale beffen Gigenthum es wenigstens noch vor nicht langer Beit gang Blom gefannt bat, ber fortwahrenbe ausschliefliche, ober theilweise Besiger beffetben ift. laft fich nicht beftimmen. Wie bem aber auch fen, Sr. Cartoni bat bie Erlanbnig erhalten, bas befagte Theater nach ber Strafe ju vergrößern, eine Bes gunfligung; welche, obgleich aus ihr tem Theater eine Façabe ermachft, beren es bieber entbebrt bat, von Bichtigfeit ift, weil baburd bie Baffe, welche obnebin fcon febr eng ift, noch mehr bes forantt wirb. Damit noch nicht zufrieben, bat nicht allein Sr. Carteni nech obenein um die Erlaubnig nachgefucht, auch aus Ber bem Rarneval Doren ober foustige theatratifche Borftelluns gen ju geben, fondern auch auf ben, bieber von ber Regierung der großen Rarnevaleoper bewilligten Bufduß von fechetaufenb Ceubi Unfpruch gemacht. Da tie Regierung fich ju feinem von beuben verfteben will, fo faeint fest Spr. Cartoni entweder fein fogenanntes Teatro regio (fo beißt bier ein Theater, wenn es eine große Dver mit einem großen brep: ober funfattigen Ballette gibt) offnen , ober menigftens fein Ballett bamit gu verbinden, ober überall auf die Opera seria verzichten, und fatt beffen blos eine Opera buffa geben gu woften. Die ens gagirten Mitglieber find, traft ibred Rontratts, verpflichtet, fic ju beuben gu verfteben. Auf biefe Beife barfte Rom folgen: ben Karneval ohne große Dver bleiben, ein Rall, ber vielleicht nicht flattgefunden bat, fo lange in Rem Dpern gegeben wers ben. Ueberbein burfte fich aus einem folden Engagement mes nig Butes von ber funftigen Rarnevaleentreprife verfprechen laffen, benn in ber Regel ift ber tomifche italienische Ganger jum ernften, und biefer ju jenem untauglich, weil Stimmen, auf fomifchen, alfo fleinen Theatern gebildet und ausgebilbet, feine große Buline ju fullen vermogen, und folme, welche bier genugen, wiederum gu fart fur jene find, Spiel. Bortrag. überhaupt die respettive Moutine, nicht einmal in Berechnung gebracht. Unter ben Gangerinnen nennt man als Prima Done na fene Egra. Cletia Paftori, welche fraber in Stuttgart als Soffangerin angestellt mar, und bann por gwep Jahren in ber Serbflieit mit großem Benfalle auf bem Treater Balle gefungen bat. Gine ernfte Opernpartie burfte weber ber Ctarte ibrer Stimme, noch ber Datur ibres Spiels, noch überhaupt ber Eigentbuntichteit ihrer Perfon angemeffen fenn. 218 Co. prau nenut man bie Pifaroni, die bafficofte Frau, aber die gez fcictefte Singmafdine ber fenigen Beit. Bie fic blefe, im Ente flebungefalle, in ber fomifmen Oper ausnehmen wirb, flebt nicht wohl abgufeben. Uebrigens feißt es far gang gewiß. Gr. Cartoni babe ben berabmten David, ben größten aller fingenden Charlatans. engagirt, und es babe biefer im Ginne, fich bier ben feiner Durchs reise nach Meapel, mo er im folgenben Rarneval fingen wirb, funftigen Monat in einigen Atabemien ju produciren. Unbre bebaupten, ten genannten Impresario habe ber Sanbel gu reuen begonnen , feit er ten Flatco vernommen , melden Gr. Das vib in Malfand gemacht baben foll, und legterer fen begbalb asgefunben worten. Benn bas Theater Argentina menig verfpricht; fo bat bagegen bas Theater Balle befto mehr ger halten. Die hotzhauer von Dombra ober bie Treue in ben Balbern. baben treutich bis jur zwehrunbizwans gigften Borftellung bein vorgefesten Biele Stich gehalten, und find nicht minter von ihrer Ronigin als vom Pablifum mit Bepfall und Gnabenbezeigungen überbauft worben.

(Die Fortfegung folgt.)

Beplage: Intefligenablatt Dr. 46.

für

## gebildete Stande.

## Donnerstag, 23. November 1826.

Wo fie flarret, wo fie gerfließt, wirb Rultur nicht leicht binfommen ober fowerlich befteben und wirten.

30b. v. Muller.

Dic 36 lanber, aus Geper Geschichte von Schweben, übersest von Dr. Ungewitter.

Sod im atlantifden Meere, ungefahr achtgig fdwedi: fde (120 beutiche) Deilen von Drontheim, nicht volle gwangig von Gronland entfernt , swifden 63° 24' und 66° 30' nordlider Breite und gwifden 13° 15' und 24° 40' weftlider lange von Greenwich \*) liegt Island. Die Infel ift voll von großen Bergen, Die vorzuglich von Often nad Beften fich erftreden, und ben mittleren Theil bes Landes unbewohnbar maden. Gis bebedt ibre Bipfel, Feuer milthet in ihrem Innern. Rach bem Meere bin in den Ebalern und auf den abgedachten Glachen, bie fruchtbare Beiden barbieten, bat ber Idlander feine ein: fame Wohnung. Balbungen find nicht vorhanden, blos fleinere Birten erblidt man bier und bort; und daß bie Balber, von denen in altern Zeiten bie Rede ift, feine Solgarten, die jum Baubolg batten bienen tonnen, barboten, tann man baraus abnehmen, daß bereits die erften Anfiedler auf der Infel daffelbe von Rormegen febr oft bolten \*\*). Die Gaat gedeibt fcmer gur Reife, megme:

\*) Henderson, Jeeland, 1814—15. Die Infel reicht bemnach bis zum Polarfreise hinauf. Islands Ridcheninhalt gibt Thaarup (Statissis b. Dan. Mon. S, 59) auf 1405 Quadratmeisen an. (Der bewohnte Theil der Insel nimmt etwa 200 Quadratmeisen ein.)

98) Vatnedaela Saga, c. 16. Mehrere dintiche Benfpiele tommen vor. Daffelbe gilt von bem Schiffsbaubolge.

gen auch ber Aderbau menig und blod jum Berfuch (und auf den Berfuch befdrantten fic auch alle. bie Spuren von Landbau, Die man von frubern Beiten ber bort gefunden Diebtucht, Rifderen und der bat) \*), betrieben mirb. Fang ber Geevogel, die in unglaublicher Menge bie Ruften besuchen, machen die einzigen nabrungszweige aus. Der Commer ift warm, und der Binter, mabrend bem bas Pferd und das Schaaf ausgetrieben merden, ift, fofern nicht Treibeis bie Ralte vermehrt, weniger falt als man von der udrblichen Lage ber Infel eigentlich erwarten tonnte. Aber baufig fommt in ungewöhnlicher Menge bas Ereib: eis beran, bebedt bauptfächlich bie nordlichen und öftlichen Ruften, fullt alle Buchten, verbreitet fic, fo meit man feben fann , umber, und bleibt oft ben Sommer über lies gen. Dann ift bie Luft beständig falt und neblicht; es friert und ichneit mitten im Sommer; bas Gras fann nicht zum Bachsthum fommen; Die Thiere leiben, ihnen fallen' bie Saare aud; die Menfchen befommen Audfdlag, und die weißen Baren, die mit bem Gife von Gronlanb

GrbBere Schiffe murben in Mormegen gefauft. Landnama Saga, p. 29. erzählt als eine Settenheit, bag einer ber erften Infelbewohner fic an einer Stelle nieberließ, wo fo große Balbungen waren, bag baraus Soly ju Seefciffen genoms men werben tonnte.

\*) Es wird als etwas Besonderes angeführt, daß auf Reitholt. Sabrre Sturtesons hofe, die Saat auf den Medern nie sebt schlug, sondern daß man beständig frisches Mehl hatte, welches zu Lederepen gebrancht wurde (zu fagaetis). Sturlungs Sags I. c. 13.

tommen und erft mit ibm wieber fortgeben, ftellen fic als gefährliche Gafte ein. 3m Uebrigen fubrt das Gis eine Menge Treibbolg, worunter man ameritanische und fibirische Holgarten erfennt, mit fic.

Rein Fled auf der Erde bat abnliche Spuren von unterirdifchem Reuer aufzuweisen wie biefe Infel. Der Steinfluß \*) (fo nennt der Islander den aus dem Glubofen bes feuerspependen Berges fich malgens ben Lavastrom) bat in ungeheuern Streden bas Land Die fiedenden Quellen werfen bis gur Sobe bon mehr wie bundert guß Bafferftrablen empor \*\*), und himmelhobe Pfeiler des beißen Dampfes erheben fic aus bes Grundes Tiefen und meiten Graften. 3m verfloffenen Jahrhunderte maren von ber großen Menge Bulfane allein neun in Bewegung. Gie fdeinen fomobl unterein: ander ale mit dem Meere in Berbindung gu fteben, bald fpepen fie Reuer, bald merfen fie Baffer, bald bepdes jugleich aus \*\*\*), und ba bie meiften Bultane mit ewigem Sonee bedect find, fo vereinigen fich meiftentheils ben ber Eruption die Berbeerungen ber Baffer: mit benen ber Reuerfluth. - Der Islander wohnt alfo mitten unter ben Schrechniffen ber Matur, und gleichwohl fagt ein einheimis fdee Spridwort: ,,3dland ift bad befte Land, welches bie Conne bescheint \*\*\*\*)." Co febr ber Islander fein Land liebt, eben fo febr bangt er ben alten Gitten an. ber Bifbegierbe und Renntniffen, in der Sorgfalt für Die Erziehung feiner Rinder übertrifft et in der That die Menge in vielen andern von der Natur gludlicher begabs ten Landern. Geine, burch eine eigene Literatur ausges bildete und feftgeftellte Sprace, die fruber wie irgend eine andere in Europa, reich in fich felbft mar, ift not jegt Diefelbe, die fruber in Scandinavien gefprocen murbe, ift Diefelbe, in ber Gnorre Cturlefon fdrieb; und bie alten Sagen, oft aus treifliden, von bem Sauswirthe felbft verfertigten Abidriften gu lefen, macht in ben langen Winterabenden fowohl fur ibn wie fur die Seinigen die angenehmfte Erholung aus.

In jener Beit, als Island von Mormegen aus ent:

bedt und bebaut murde, fagt bas alte, von beffen Befig: nahme (predende Bud "), war Saralb Sarfager Ronig über Norwegen, Crich Emundefon und fein Cobn Biere berrichten über Someben, und Gorm der Alte beberrichte Danemart, und in bem Commer, ale Ingolf und beffen Befahrten guerft nach Island jogen, um es ju bebauen, batte Harald Garfager zwolf Jahre lang in Norwegen regiert und feit Chrifti Beburt maren 874 Winter verflofe fen \*\*). Ingolf mar ber erfte Mormann, ber fic auf 36: land nieberließ. Morbifde Geerauber, Die einige Jahre zuvor babin verfchlagen worden und es entbedt batten, brachten barüber nach Rormegen die erfte Runde. Gin ge: wiffer Raddod, der fic nad ben Farder: Infeln begeben wollte, mar auf die oftliche Rufte Islands geworfen worden und batte bas unbewohnte land, wo die Gipfel ber Berge alle mit Gonce bededt maren, Goneeland genannt. Gardar Grafarefon, ein Comebe, der von ben Sebriden bas vaterliche Erbibeil feiner Frau gu bo. len beabsichtigte, batte baffelbe Schickfal gehabt. umfegelte nun bie Infel, nannte fie nach fic Barbard: bolm, und nach feiner Bubaufetunft theilte er barüber eine vortheilhafte Beschreibung mit. Flote, ein britter Abenteurer, batte nach ben Angaben jener bas gand guf: gefuct, bort einen Binter jugebracht und ibm megen bes Ereibeifes den Damen 3 sland gegeben.

(Die Fortfegung folgt.)

## Die Bettlerin vom Pont des arts.

#### (Fortfepung.)

"Eines Morgens, fuhr der Spanier fort, tam ein Freund zu mir, ber um meine Liebe zu Laura mußte, und gab mir in allerlep gebeimnisvollen Reden zu versteben, ich mochte entweder auf der hut fepn, ober ohne das Majorspatent meine Base beirathen, indem sonft noch Manches sich ereignen tonnte, was mir nicht angenehm fepn murde.

Ich war betreten, forschte nach und erfuhr, daß Donna Laura bep einer verbeiratheten Freundin bie und da mit einem Manne zusammen fame, der in einen Mantel versbullt in's haus schleiche. Ich entließ den Freund und dantte ihm. Ich glaubte nicht daran, aber ein Stackel von Eisersnacht und Mißtrauen war in mir zuruchgeblieben. Ich dachte nach über Laurens Betragen gegen mich, ich sand es unverändert; sie war bold, gutig gegen mich wie zuvor. Sie ließ sich die hand, wohl auch den schonen Mund füssen — aber daben blieb es auch; denn jezt erft siel mir auf, mie talt sie immer bev meiner Umarmung war, sie brückte mir die hand nicht wieder, wenn ich sie brückte, sie gab mir meinen Ruß nicht zuruck.

<sup>9)</sup> Steina. Senberfon , I.

<sup>00)</sup> Der Geifer und ber burch ein Erbbeben 1789 ents ftantene Stroder find bie befannteften. In ben warmen Quellen in Reifiadal wurden bie Islander im Jahr 1000 getauft. Keistni Saga, c. 11. Die Ruinen eines von Snorre Sturs lefon baselbft eingerichteten Babes sind noch jest vorhanden.

oo) Es sou bieses auch mit bem hetsa, ber fibrigens zu ben tieineren Bergen Jelands gehört, und nicht stets mit Eis bedeckt ift, ber Fall gewesen sein. Man bat bin und wiez ber gesunden, daß das aus den Islandischen Bultanen geworz fene Wasser salzig ift, und ben bein Setta hat man sogar nach einem Ausbruche eine große Menge Satz gefunden. Dlaf: seus und Povelsens Reise, S. 805.

anga) Senberfon, I.

<sup>°)</sup> Landnámabok, c. l.

Dinter. 3. Are Prode, Schedae c. I, hat 870

Sweifel qualten mich; ber Freund tam wieber, fourte burd bestimmtere nadricten bad Feuer machtiger an, und ich beschloß ber mir, bie Schritte meiner Dame aufmerts famer ju bemachen. Wir fpeisten gewöhnlich jufammen. Der Obeim, die Cante, meine fcone Bafe und ich. . Um Abend bee Tages, ale mein Freund jum gwepten Mal mid gewarnt, fragte bie Cante ber Tifche ihre Tochter, ob fie ihr Gefellicaft leiften merde auf dem Balcon. Sie antwortete, fie babe ibrer Freundin einen Defud jugefagt. Unmillfürlich mochte ich fie baben fcarfer angefeben haben, benn fie folug bie Augen nieber und errothete. Gie ging eine Stunde, ebe bie Dact einbrad, ju jener Dame. Uls es buntel wurde, folich ich mid an jenes haus und hielt Made; rafende Giferfuct tam über mich, ale ich bie Strafe berauf, nabe an die Saufer gebrudt, eine verbillte Bestalt ichleichen fab. 3d ftellte mich vor die Saudthure, bie Geftalt fam naber und wollte mich fanft auf bie Geite fcbieben. Aber ich faßte fie am Gemand und fprach: "Genor, wer 3br auch fept, in biefem Augenblide glaube ich einen Mann von Chre vor mir gu baben und ben Gu: rer Chre forbre ich Gud auf, ftebt mir Diebe." Ber bem ernften Ion meiner Stimme fab ich ben Mann gufammen: foreden; er befann fich eine fleine Beile und entgegnete baun: "Bas foll es?" - "Comort mir ben Gurer Chre, fubr ich fort, bag 36r nicht wegen Donna Laura be Tor: toft in diefes Saus gebt." - "Ber erfühnt fich, mir über meine Soritte Redenschaft abzufordern?" rief er mit bumpfer verftellter Stimme; an feiner Musfprache mertte ich, daß er ein Fremder fenn muffe. Gine buftere Abnung ging in meiner Seele auf. "Der Rapitan bi San Montanio magt ed," antwortete ich, und rif ibm, ebe er fic beffen verfab, ben Mantel vom Geficht. - Es mar mein Freund Tannenfee, ber Comeiger.

Er ftanb da wie ein Berbrecher, teines Bortes mach: tig, aber ich batte meinen Degen blant gezogen, und fprachlod vor Buth beutete ich ibm an, baffetbe gu thun. ,,36 habe feine Baffen ber mir als einen Dold," ermies berte er. Goon mar ich willens, ibm ohne Bogeen ben Degen in ben Leib gu rennen, aber ale er fo regungelos auf Alled gefaßt vor mir ftand, tonnte ich bas Schredliche nicht vollbringen. 3d bebielt noch fo viel gaffung, daß ich ibn bestimmte, am andern Morgen por dem Thore ber Stadt mir Medenschaft ju geben; bie Chure bielt ich be: fest, er fagte ju und ging. Doch lange bielt ich Dache, bis enblich bie Ganfte fur Laura gebracht murbe, bis ich fie einfteigen fab, bann folgte ich ibr langfam nach Saufe. Die Qualen ber Giferfuct liegen mid feinen Golaf auf meinem Lager finden, und fo borte ich, wie fich um Mit: ternacht Schritte meiner Chure naberten, man pochte an. Bermuntert marf ich meinen Mantel um und folog auf; es war die alte Dienerin Laura's, die mir einen Brief übergab und eilenbe wieder bavon ging.

"Senor! Gott moge Gud vor einem abnliden Briefin Gnaden bewahren!" Sie geftand mir, bag fie ten Someiger langft geliebt habe, ale fie mich noch gar nicht tannte, daß fie aus Furcht vor bem Born ibrer Mutter, bie alle Fremden hafte, ibn immer gurudgehalten, um fie gu merben; daß fie von ben Drobungen meiner Cante genothigt, meine Liebe fic babe gefallen laffen. Gie nebme elle Sould auf fic, fie fowore mit dem beiligften Gibe, baß Tannenfee mir oft habe Alles gefteben wollen, und nur burd ibr Fleben, burd ibre Furcht, ftrenger vermabrt ju werben, fich babe gurudbalten laffen. Gie beutete mir ein fdredliches Bebeimniß an, bas bie Chre ber Famille beffeden werde, wenn ich ihr und bem hauptmann nicht jur flucht verhelfe. Gie befdwor mid, von meinem Streite abjufteben, benn wenn er falle, fo bliebe ibr, feiner Bat: tin, nichts übrig als fich bas leben zu nehmen. Gie folog bamit, meine Grogmuth angurufen, fie merbe mich emig achten, aber niemale lieben."

"Ihr werdet gesteben, daß ein solder Brief gleich falstem Baffer alle Flammen der Liebe loschen kann; er loschte sogar zum Theil meinen Jorn. Aber vergeben konnte ich es meiner Ehre nicht, baß ich betrogen war, daeum stellte ich mich zur bestimmten Stunde auf dem Kampsplaße ein. Der Kapitan mochte tief fühlen, wie sehr er mich beleizigte; obgleich er ein besserer Fechter war als ich, vertheiz bigte er sich nur, und nicht seine Schuld ist es, daß ich meine Hand bier zwischen Daumen und Zeigesiger in seinen Degen rannte, so daß ich außer Stand war, weister zu sechten. Ich gab ihm, während ich verbunden wurde, Laura's Brief. Er las, er bat mich slehend ihm zu vergeben, ich that es mit schwerem Herzen."

"Die Geschichte meiner Liebe ift zu Ende, Don Frobes nio, benn funf Tage barauf mar Donna Laura mit bem Schweizer verschwunden."

"Und mit Ihrer Gulfe?" fragte Froben.

"Ich balf fo gut es ging, frevlich mar der Schmerg meiner Cante groß; aber in diefen Umftanden war es beffer, fie fab ihre Tochter nie wieder, als baß Unehre über ibr Saus tam."

"Chler Mann! wie unendlich viel muß Gie dieß getoftet haben! mabrbaftig es war eine barte Prufung."

"Das war ed, antwortete der Alte mit bufterm Lacheln. Anfange glaubte ich, diese Bunde werde nie vernarben, aber die Zeit thut viel, mein Freund. 3ch babe sie nie wieder gesehen, nie von ibnen gehort, nur einmal nannten die Zeitungen den Oberst Tannensee als einen tapfern Mann, ber unter den Truppen Napoleons in der Schlacht von Brienne dem Feinde langen Widersstand gethan babe. Ob es derselbe ift, ob Laura noch lebt, weiß ich nicht zu sagen. Als ich aber in diese Stadt tam, jene Gallerie besuchte, und nach zwanzig

langen Jahren meine Laura wieber erblidte, gang fo wie fie mar, in ben Tagen ihrer Jugend, ba brachen bie alten Wunden wieder auf und — nun 3ht wift, baf ich fie taglich befuche."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbenge Dadricten.

Rom, 3r. Oft.

#### (Fortfenung.)

Ich wieberhole, mas ich fcon in einem meiner früheren Berichte gefagt habe : Die Romposition bes Syrn. Gragioti ges port ju ben beften, welche fest auf ben italienischen Bubnen ges geben werben. Es ift Berftand und, mas barans foigt, Cha: ratteriftit barin : mit einem Borte, bie Dufit giebt felbft ben: fenigen an, ber mehr verlangt als ben gewöhnlichen Obrenfigel. Gine arge Flidrolle ift der bose Minister, ben der ungeschickte Buchmader nicht unmittelbar in bas Cthe ju verflechten gewußt bat, ohnebem murbe fie auch schlecht gespielt, obgleich recht gut Seine given brav gearbeiteten großen Arien inter: Dagegen finb effiren nicht, weil ihnen bie hanblung febit. bie Partien ber Ronigin und bes guten Diniffers (bes Liebbas berd), besondere in ihren beuben Duetten, bramatifc und teis neswegs bloger Rlingflang. Defigleichen bie Partie bes erften Spolghaders, welche mit großer Corgfalt gearbeitet ift. Gein Duett mit bem guten Minifter, in welchem er biefem bie mannichfaltigen Befcwerben zu erfennen gibt, welche fein Dorf über ben Drud bes bbfen Minifters ju führen bat, und mo gina lo saprà, vom Minister mehrere Male wiederholt wer: ben, hat allgemein angesprochen, und ift popular geworten. Gogar bat man eine blope Flidarie, um ben andern Beit jum Berichnaufen ju geben, von einer ber Solibauerinnen gefuns gen . ihrer allerliebften und nichts weniger als gemeinen Dies Tobie megen, ausgezeichnet. Bum Lobe ber jahlreimen Chore fann ich mit wenigen Worten nicht mehr fagen, als bag fie einen beutichen Geift athmen. Bon ber Boccababati babe ich fcon gerebet; fie ift von Anfang bis jum Ente allerlichft ges mefen. Sat man frentich mitunter an ibr auszusenen; fo geigt fie bagegen, felbft in ben Tehlern, fo viel Raturlichfeit, baß man ihr Benfall geben muß, wenn man auch nicht will. Der Tenorift Berger (trop feines frangofifden Mainens ein geborener Romer) ift eine von jenen träftigen Naturen, wie fie ber Italienische Seimmel nicht feiten begrorgubringen pflegt. Mit ber Stimme eines Stentor, und ben Formen eines Ath: leten verbindet er in bepben fo viel Gragie und Sconbeit. baß er ben ausgezeichnetften Benfall erhalten bat, obgleich fein Befang, bem tes Dongell bis jur Taufwung abnito, ben vom bettifchen Fiftulierfirlefange eines David und Ronforten. verwohnten Obren ju granbios vortommen mochte. Bu bes dauern ift, bag biefer Runftler eben um ben ermabnten Die ren ju gefallen, mitunter ju ber balben Stimme feine Buflucht, bann aber, weil ibm bie Matur diefe verfagt bat, ftatt bes Bepfalls nur ein mitleibiges Lacheln erhalt. Ein Fehler an ibm ift bie Unart, teiner Dote ibre volle Beit ju geben, fon: bern alle, befonders die Enduoten, wie mit ber Scheere abs jufdneiben, eine Folge ber Ungunbe im Golfeggiren, welche jedoch bie befferen Canger beut ju Tage fo ziemlich abgelegt baben: Rach ben Dolghauern ift ber Roffingiche Dofes an bie Reibe gefommen, und bat Furore gemacht. Ueber biefe Romposition, welche, wie ich bore, schen allgemein in

Denifchland befannt ift, fann ich meinen Refern nichts fagen, Es lagt fic unftreitig eimas mas fie nicht fcon wußten. Befferes barin verfparen, und bieg Beffere ift gut , obgleich ibm boch auch die mabre (ich menne nicht bie, auf ber Folter ers gwangte) Bebeutung abgebt. Das Echlechte barin befleht aus einer Menge fo handgreiflicher Reminiscenzen aus allen frabes ren Arbeiten bes Komponisten, bag man wohl sieht, er babe es fich ben biefer um fo leichter machen wollen, fe mebr Unftren. gung ibn jenes Beffere getoftet baben turite. Da die jest bes flebenbe Truppe bie Umalthea nicht batte befeben tonnen ; fo bat man bie Paer, bie Gattin bes befannten, in Paris leben: ben Paer, ben ihrer Durchreife far bie zwenzundezwanzig Bors ftellungen, welche vom Mofes werben gegeben werben, ens gagirt. Die frubere Birtuefitat ift bev diefer Gangerin babin, benn vieles fängt an gu verfagen; boch lagt fich . was fie fingt. noch immer boren. Ihre große Arie wird jeben Abend applaus birt. Die Boccapadati, portrefflich in ber fomifchen Oper, wo fie nicht ftart aufzutragen far ericeint im Mofes gezwängt. ja fogar oft widermartig, weil fie, ibrer beschräntten Mittel fich bewußt, mehr leiften will ale fie vermag. Ich zweifte, bag fie es bis jur legten Borftellung duebalten wird. Dieg führt mich auf einen Umfland, über welchen ich mich um fo weits lauftiger auslaffen ju muffen glaube, weil bie Cache gmar in Deutschland befannt, aber von Riemandem recht begriffen und nom weniger bebergigt wirb. Die biegiabrigen Berbfivorftele lungen baben wie gewöhnlich, am gten Gepreinber, bas beißt am Tage nach Marid Geburt, angefangen, und werben, gleichs . falls wie gewobnlich, bis jum legten Oftober bauern. In bies fer Brift, bas beißt in zwevennd funfzig Tagen, muß bie Truppe bie geborige fontrattmäßige beflimmte Ungabt Borftelluns gen geben, namtich vierennd vierzig Mate, fingen. Dagu bie Proben ber tenten Opern, welche man auf breußig anschlagen gann, gerechnet, welche theilmeife noch angreifender als bie Borftels lungen fethft find; fo ergibt fic, bag bie Canger in zwep:unds fiebengig Tagen (bie Proben ber erften Oper beginnen unges fahr bren Wowen vor ber Borftellung, und bie zwenten finden natürlich mabrend ber Auffibrung ber erftern fatt) viersund: fiebengig Borfiellungen (von benen jede wenigstens viertebalb Stunden bauert) gefungen baben, bas Ginternen ber Partien im Saufe nicht einmal zu erwähnen. In welchem anbern Lanbe, ausgenommen Italien, tonnte es Canger geben, welche einer folden Unftrengung gemachfen maren ? Co grangt bie Gins richtung ber Stagionene Engagements wirftich au's Bunterbare, benn ba bie Rollen nur einfach befest find (anger in febr feltes nen Fallen und nur gur Rarnevalezeit, mo neben ber erfien Cangerin eine andere engagire wird, welche nothfalls ibre Stelle verfeben fann; bem Tenore, noch viel weniger ben bep: ben Baffiften, ein Supplemento ju halten, ift gar nicht ges brauchlich); fo maifen die Leute fingen, es tofte mas es wolle. und (fo wirffam ift Gewobnheit und bie Ueberzeugung, bag es nicht antere fenn fann) fie fingen auch! Gehrfelten, bag eis ner für einen ober zwey Tage beifer, umerbort, bag er mirts tich frant whrbe. Ich wollte es feinem Ganger rathen , fic im legten Balle gu befinden; benn eine einzige folche Rrantbrit. welche naturlich bie Borftellungen hemmen und ben Unternehmer in bie größte Berlegenbeit bringen, ibm obenein einen ans efebnlichen Gelbverluft verurfacen warbe, barfte far eine lange Reife don Jahren jebes Engagement ben einem anbern Theas ter ersoweren; benn mit einem Canger, ber im Falle mare mabrent einer Stagione frant ju werben, murbe fein Jimpre : fario gu thun haben wollen.

(Die Fortfepung folgt.)

Beplage: Runftblatt Dr. 94.

får

# gebildete Stande.

Freitag, 24. November 1826.

In den erschöpften Busen fabrt Mir Liebe wieber, wieder Frieden; Wie. wenn bes Tages Glut verschieben, Der Nächte Thau bas Gras berührt,

Lamartine.

# Die Bettlerin vom Pont des arts.

Mit umftandlicher Gravitat, wie es bem handbofs meister eines P... schen Prinzen, einem Manne aus alt fastilischem Geschlechte, geziemt, hatte Don Pedro di San Montanjo Ligez seine Geschichte vorzetragen. Als er geendet, trant er einigen Wein, lustete ben hut, strich sich über Stirn und Kinn und sagte zu dem jungen Mann an seiner Seite: "Was ich wenigen Menschen vertraut, habe ich Euch umftandlich erzählt, Don Frobento, nicht um Euch zu locken, mir mit gleichem Vertrauen zu erwies bern, obgleich Euer Geheimniß so sicher in meiner Brust rubt als der Staub der Könige von Spanien in Cidorado — obgleich ich neugierig ware zu wissen, inwiesern Euch jene Dame interessirt — aber Neugier ziemt dem Alter nicht, und damit gut."

Froben bantte dem Alten fur feine Mittheilung. "Mit Bergnugen werde ich Ihnen meinen tleinen Roman jum Besten geben, fagte er lachelnd, er betrifft-leiner Dame Gebeimniffe und endet fcon ba, wo andere anfangen. Aber wenn Gie erlauben, werde ich morgen ergablen, benn fur heute mochte es wohl zu fpat fepn."

"Gang nach Gurer Bequemlicheit, erwiederte ber Don, feine Sand brudend. Guer Bertrauen werde ich ju ehren wiffen." Go ichteben fie; ber Spanier begleitete ben jungen Mann hoflich bis an die Schwelle feines Borfaals, und Diego leuchtete ibm bis in die Strafe. Nach feiner

Gewohnheit ging Froben ben Tag nachber in die Gallerie, er ftand langer vor bem Bilbe, und wirklich bachte er an diesem Tage mehr an den Alten, als an die gemalte Dame; aber er wartete über eine Stunde, der Alte tam nicht. Er ging mit dem Schlag drep Uhr in die Anlagen, ging langsamen Schrittes um den See, vordep an schonen Equipagen, noch schoneren Damen, vordep an ungähligen Dis rettoren und Lieutenants, jog oft seln Fernglas und schaute die lange Promenade binab, allein die ehrwürdige Gestalt seines alten Freundes wollte sich nicht zeigen. Umsonst schaute er nach den dunnen schwarzen Beinen, nach dem spissen hut, umsonst nach; Diego in den bunten Kleizbern, mit Sonnenschirm und Megenmantel, er war nicht zu seben.

Collte er frank geworden seyn? fragte er sich, und unwilltilrlich ging er nach dem Schlosplate bin und nach dem Gasthof zum König von England, um Don Pedro zu besuchen. "Fort ist die ganze Wirthschaft, auf und dar von, autwortete auf seine Frage der Oberkellner. Gestern Abend noch besam der Prinz Depeschen und hente Bormittag sind Se. Hob. nebst Gesolge in seche Wagen nach B. abgereist; der Haushosmeister suhr im zwerten und hat für Sie eine Sbarte biergelassen. Bezierig griff Froben nach diesem lezten Freundedzeichen. Es war nur Don Pedro di San Montanjo Ligez, Major Rio di S. 1c. darauf zu lesen. Werdreislich wollte Froben diesen kalten Abschied einsteden, da gewahrte er auf der Ruckselte noch einige Worte mit Blepseder geschrieben; er las: "Lebt wohl,

"theurer Don Frobenio. Gure Geschichte mußt 3hr mir "fouldig bleiben; grußet und tuffet Donna Laura."

Er ladelte über ben Auftrag des alten herrn, bod ald er in ben nadiften Tagen wieder vor bem Bitbe fand, war er wehmuthiger als je, benn es mar in feinem leben eine Lude entflanden burd Don Pedros Abreife. Er hatte fich fo gern mit bem guten Alten unterhalten, er batte feit langer Beit jum erften Dal wieber in einem genauern Berhaltniffe mit Menfchen gelebt, und beutlicher ale je fühlte er jest, daß nur ber Ginfame, ber Soffnungelofe gang unglidlich ift. Bare bas Bilb nicht gemefen, bad ibn mit feinem eigenthumliden Bauber gurudbielt, foon langft batte er Stuttgart verlaffen, bas. fonft feine Reige Alls ibm baber eines Tages die herrn für ibn batte. Boifferer bie treue Ropie jenes lieben Bilbes, ein its thographirtes Blatt, zeigten, und ihn bamit befchent: ten, ba nahm er es ale einen Bint bes Schidfale anf, nabm Abicbied von dem Urbilde, padte bie Ropie forgfal: tig ein und verließ biefe Stadt fo fill ale er fie betreten batte.

Gein Aufenthalt in Stuttgart batte nur dem Bilbe gegolten, das er in jener Gallerie gefunden. Er mar als er bie Sauptstadt Bartemberge berührte, auf einer Reife an ben Rhein begriffen, und babin jog er nun meiter. Er geftand fich felbft, bag ibn die legten Monate bennabe all: suweich gemacht batten. - Er fühlte nicht ohne Befdas mung und tiefes Schaubern, bag fein Erubfinn, fein gan. ges Dicten und Tracten fcon nabe an Narrheit geftreift hatte. Er mar zwar unabhangig, batte biefes Jahr noch ju Beifen bestimmt, obne fic irgend einen feften Plan, ein Biel ju fegen; er wollte biefe lange Unterbrechung fet: ner Reife auf die angenebme Lage ber Stadt, auf die berr liden Umgebungen fdieben. Aber batte er benn mirflich iene Stadt fo angenehm gefunden? batte er Denfchen aufge: fucht, fennen gelernt? batte er fie nicht vielmehr gemieben, weit fie feine Ginfamteit, die ibm fo lieb geworben, ftorten? batte er bie ale icon befdriebenen Umgebungen genoffen? "Dein, fagte er ladelnd gu fic, man mare verfnot an Bauber ju glauben! 3d babe mid betragen, wie ein Chor! Dabe mich eingeschloffen in mein Simmer, um gu lefen. Und babe ich benn wirfich gelefen? ftand nicht ibr Bild auf jeder Seite? Gingen meine Schritte weiter ale jur Promenade, um einmal glein unter bem Gewihl ber Menge auf. und abzugeben? 3ft es nicht fcon Raferen, auf fo langen Begen einem Schatten nachzujagen, jebes Dab: dengeficht aufmertfam ju betrachten, ob ich nicht ben bolben Mund ber unbefannten Beliebten mieber ertenne?"

So icalt fic ber junge Mann, glanbte recht fefte Borfage ju faffen. und - wie oft, wenn fein Pferdlangs famer bergan gefdritteit war, vergaß er, oben es anzutreis ben, weit feine Seele auf andern Begen fcweifte; wie aft, wenn er Abende fein Gepad offnete, und ihm bie

Molle in die Sande fiel, entfaltete er unwillfurlich bas Bild ber Geliebten, und vergaß, fich jur Rube ju begeben. Aber bie reigenden Gebirgsgegenden am Nedar, Die berrs lichen Aluren von Mannheim, Worme, Maing verfehlten endlich auch auf ibn ihren eigenthumlichen Ginbrud nicht. Sie zerftreuten ibn, fie fullten feine Seele mit neuen freundlichen Bilbern. Und ale er eines Morgene von Bingen aufbrach, ftanb nur ein Bilb vor feinem Ange, ein Bilb, bas er noch heute erbliden follte. Froben hatte vor einigen Jahren mit einem Landemann Franfreid und England bereist, und aus bem Befelicafter mar ibm nach und nad ein Freund ermachfen. Bwar mußte er, wenn er über ibre Freundschaft nachdachte, fich felbft gefteben, bag lles bereinstimmung der Charaftere fie nicht jufammenführte, bod oft pflegt es ja ju gefdeben, bag gerabe bad Ungleiche fic beifer liebt ale bas Mebnliche. Der Baron pon gald. ner war etwas rob, ungebilbet, felbft jene Deife, bas tes megte Leben gwever Sauptftadte wie Paris und London batte nur feine Außenfeite etmas abichleifen und milbern fonnen. Er mar einer jener Menfchen, bie, weil fie burd frembe ober eigene Sould gemablte Lefture, feinere, tiefere Renntniffe und bie bilbenbe Sand ber Biffenfdaften verfdmabten, ju ber leberjeugung tamen, fie feven prattifde Menfchen, b. b. Leute. Die in fich felbft alles tragen, um mas fich andere es in erternen abmaben, bie feinen naturliden Begriff von Aderbau, Biebjucht, Gewerbe u. bgl. baben, und fich fur geborne Landwirthe, praftifche Saudvater anfeben, bie auf bem naturlichften Wege bas ju erreichen glauben, mas die Maffe von Buchern vergebend gu lebren fucht. Diefer Egoidmus machte ibn gludlid, benn er fab nicht, auf melden fdmaden Stugen fein Biffen berubte; noch gludlider mare er mohl gemefen, wenn biefe Gigenliebe ben ben Bei fcaften fleben geblieben mare; aber er trug fie mit fic, mobin er ging, ertheilte Rath, ohne welchen anzunehmen, hielt fich, mas man ibm nicht gerabe nachfagte, fur einen tlugen Ropf und mard burch biefes Alled ein unangenebe mer Befellicafter und gu Saufe vielleicht ein fleiner Em rann, aus bem einfachen Grunde, weil er ting war und immer Recht batte.

(Die Fortfebung folgt.)

## Die Isländer.

(Fortschung.)

Berichiedene Umftande trugen baju ben, daß Idland ein eifrig nachgefuchter Bufluchteort wurde. Garald Sarsfager brach in Norwegen die Gewalt der Unterfonige. Biele von diefen verließen ihr Baterland, um fich feinem Joche nicht zu unterwerfen, und von Norwegen aus geschah eine große Auswanderung. "Es wurden jest, sagt Snorre

Sturlefon, große mufte und auswartige Lander anges bauet 1)." Biele jogen über die Fjellen und vermehrten die Angabi berer, die bereits angefangen batten, Jemtlands und Belfinglands Buffenepen ju bebauen. Undere begaben fic jur Gee nach Sjaltland 2), nach ben Farders, ben orcabischen und ben fublichen Infeln 1), ben befann: ten Geeranberneftern, von wo aus Mormegen jeden Goin: mer geplundert murbe, fo bag Sarald einen eignen Rriegds jug nach biefen Infeln, um fie fich ju unterwerfen, unter: nehmen mußte. Unterbeffen mar Island bereits entbedt. Das Gerucht verbreitete fic, bag bas land gut fen, bag das Bieb im Binter fich felbft ernabren tonne, bag es an Balbungen nicht mangele, daß die Bemaffer reich an Lade und allen Fifcharten, und bie Ruften gunftig fur den Ballfischfang belegen feven 1), und bas neue Land, wo man ,frep von ber Unterbrudung ber Ronige und ber Gewaltigen" leben fonnte '), murbe vorzuglich bas Biel ber Auswanderungen folder, bie bierüber fic betlagten und jugleich machtig gening waren, bie Roften einer fo weiten Reife ju bestreiten. Denn tein gufammengeraffter Saufe von Flüchtlingen, fonbern blod Manner von Beri mogen, heerführer und Schiffdeigner fonnten bie Aud. ruftungen ju einer folden Fahrt, die oft ble Salfte bes Jahred wegnahm, und auf ber ber Anführer feine Bot: ter 6), feine Bausgenoffen und fein Bieb mitfubrte, aufs fellen. Bluteverwandte, Freunde und andere frepe Manner foloffen fich folden Unführern an; und balb nahmen bie Auswanderungen nach Island fo überhand, bag Saralb Barfager burch eine eigene Muffage fie vergebend gu bems men fucte. - Dict blod Norweger, fondern auch Some ben, worunter mehrere von toniglichem Beblute, ent: weber burch einen abenteuerlichen Beift getrieben, ober beren Famlien burd Difbvergnugen ober Landesverweifung von ihrem Baterlande getrennt murden, begaben fic nach biefen fern belegenen Ufern, wehmegen verfctebene ber berühmteften Befolechter und Danner 1) der Infel fomes

bifde Abnen batten. Welfe Manner baben gefagt, ber mertt Ure Frode 1), daß nach Berlauf von fechtig Bintern Island fo bevoltert war, wie es fpaterbin nie ber Fall gewesen ift.

Auf biefe Weife wurde biefe Infel eine feandinavische Rolonie von angesehenen und machtigen nordischen Gesschlechtern, welche die Gotterlehre ihrer Borfahren, ihre Erabition, ihre Sitten, ihre Sprache mit sich führten, und hier in der neuen heimath eine Frenslätte für die alte Selbststans bigleit suchten, bevolkert. Med vereinigte sich, von dem alten nordischen Leben und Treiben gleichsam ein Nachbild, welches lebendiger und vollständiger die verschiedenen Geinen auf die Nachwelt tragen sollte, barzustellen; und eine ber größten Schwierigkeiten, die Densmäler einer verflossenen Beit, benugen zu tonnen, wird durch eine Darstellung des Bergangenen, welches auf einem neuen Schauplate wieder auslebt, geboben.

Die Abenteurer, bie Bater und Mutter, ungertrennlich von dem Befige eines neuen Landes, welches fie einer unlentfamen Ratur entreifen mußte, bemirften auf eins mal, daß bie neuen Bewohner ibre perfonliche Rraft ente midelten, und burd bie ju befiegenbe Schwierigfeiten aller Urt reich an lebendig eingepragten Erinnerungen murben. Die nene Beimath fonnte blod nach ben , von ben Porfahren übertragenen, Begriffen und Gitten geordnet merben. Go feben mir alte Befete und Rechte auf neue Begenftande angewandt, wir feben die Grundguge ber alt: norbifden Berfaffung, gleichfam vor unfern Augen, eine Menge fleinerer, unter fich vereinter Ctaaten bilben, und wir feben bieg um fo beutlicher, ale teine tonigliche Gewalt die inneren Berhaltniffe bed Boltes unferen Blis den entrudt. Bir feben bie Berfegung ber Gotter bee Mutterlandes, wir feben, wie fie bemm Bolte anfaffig werben; und bie Befigergreifung neuer Mobnungeplate felbft, bie ben allen Boltericaften mit getredbienflichen Sandlungen verfnupft war, bietet uns ein bocht lebendis ges Bepfpiel des Ginfluffes ber alten Gotterlebre auf die Gemutber bar. Die Gotter wurden, binfictlich bes Dobne ortes, um Rath gefragt. Ald bie neuen Unfiedler fic Idland naberteit, marfen fie ihre Oberrangfis : Pfeiler in bas Meer; woben fie gelobten fic ba niebergulaffen, 1) biefe landeten; und biefe Gitte, ber gufolge die Sausgat= ter erft abgefdidt murben, um die neue Seimath in

<sup>1)</sup> Seims Rr. Saralb, Hael. Saga c. 20.

<sup>2)</sup> Die alte norbifche Benennnug ber Shettanbifchen

<sup>3)</sup> Die Sebriben.

<sup>4)</sup> Vainsdaela Saga, p. 47. Eigils Saga, p. 236, 234. Landaela Saga, c. 2.

<sup>5)</sup> Vainsdaela Saga, L c.

<sup>6)</sup> Theroff Mostrarsidag, ber jusolge Thors Dratet im Jahr 884 von Norwegen nach Island gog, nahm ben großten Theil ber Baumaterialien von Thors Tempet, ja seitift bie Erbe mit sich, worauf bie Bilbflute bes Gottes ftanb. Egyrbyggia Saga, c. 4. Ein dhnüches Bepfpiel sommt in Landnama, p. 294 vor.

<sup>7)</sup> Man findet fie angeführt in Sallenberge Anmorkninge ju Ragerbringe Bir. Rik. Hist, I. 269. II. 40.

<sup>1)</sup> Coebae c. 3.

<sup>2)</sup> Oendregis Sulur, ober Setstokker wurden zwen Pfeiz ter genannt, bie auf jeder Seite des hausvaterfiges fanden. Sie scheinen oft mit Gotterbitdern verziert zu senn. So wird in Egyrbyggia Saga c. 4 bemerkt, daß Thore Bild Thorolfs Sattofeller somudte.

Befit ju nehmen, fommt oft in ben Radricten über Die Unfiedelnigen in Idland-por. 1) die Mortfetung folgt.)

1) Un vielen Stellen in Landuame; und es wirb bafelbft p. 354 bemertt, baß es nach alter Gitte (at fornum sid) gefreben fen. Mis Szeige Dagrel einer ber berühmteften Uns fiebler Islands, und von fowebifder Gerfunft, bas Land tre blidte, frug er Ibor, wo er nun feinen Bohnplag errichten folle, und durch ein Dratel murbe es ibm gezeigt (l. c. p. 229). Diefer Belge, ber Thor anrief, ließ fic, wie erjabit wirb, unterbeffen taufen, unb trabm ben driftlicen Glauben au, megwegen es beißt , bag er , mioce blandinn ! trunni !! (eines febr gemifchten Blaubens) mar .. Clallagrim marf. als er fic Island naberte, eine Rifte in's Meer, die ble Leiche feines Baters (ber mabrend ber Rabrt geftorben mar) enthielt. und ba, wo fie liegen blieb, lief er fich nieber. Eigils Saga, C. 28. 

### Der Menfcb eine Blutbe.

---

Dict bem Laube vergleicht den Menfchen, vergleicht ibn ber Blutbe: Staub mird bas Laub, und in Frucht lofet die Bluthe fic auf.

Shaller.

### Rorrefponbeng: Radricten.

Rem, 3r. Dit.

#### (Fortfenung.)

Bollte man bie folgenben brey Theaterzeiten burchgeben. es murbe fich jeigen, bag ein italienifcher Canger von Ruf in Italien eigentlich jeden Tag eine Borftellung gut fingen bat. Bang frey bleiben ibm eigentlich nur bie Tage, wo er fic auf der Reife befindet; biefe Rube aber muß er ben ben Proben ber febesmaligen zwepten Oper um fo theurer ereaufen, wabs rend welcher er am Morgen die Probe, am Abend die Bor: ftellung ju fingen bat. Spiegu tommt ein anbrer Umftand, welcher von nicht minberer Bichtigteit'ift. In Reapet, Rom und Benebig , wie iberhaupt in gang Italien , bauern bie Theater , befonbere mabrent ber Commers und ber Rarnevals: jeit, bis tief in bie Dacht, ober beffer gefagt, bis tief in ben folgenben Tag binein. Dach ber Borftellung ift bem Ganger einige Mahrung, und bierauf wieberum einige Rube nbibig. efre er fich ju Betti legen fann', Gomit ift es, unmbglich, bag er am folgenden Morgen, wo die Proben fo frab ale moglich beginnen muffen , um fie nicht ju nabe zwischen bie Gffens: geit und bie Borftellung ju bringen, geborig ausgeschlafen bas ben tann ; ihm bleibt alfo nichts fibrig, ale fic nach Tifc nier Aber Jetermann weiß, bag biefer Solaf nicht bergulegen. allein megen ber großern Etbrung am Tage fefre ungewis. folglich nicht flarfend, und außerbem ter Berbanung bins bertic, alfo nichts weniger als gefund ift. Enblid muß man noch erwagen, bag bie italienischen Theater im Durchs fonitte noch einmal fo groß find ale, mit wenigen Ausnahmen, bie beutschen und frangbiifchen. Bas fest ben italienischen Canger in ben Gtanb, folde Auftrengungen auszuhalten, obne Nachtheit feiner Gefundheit und feiner Stimme? Die Uniwort burfte eben fo leicht, als lang bie Aufgablung affer ber Grande fenn , welche biefes . Phinomen hervorbringen. 3% Die . phpfifche Borrichtung bes Rorperbaues, das beift die auffallend boch gewolbte und breite Bruftbilbung,. welche wir, an ben 3tas llegern fiberhaupt. Insbefondere aber an ben Gubitaffenern mabrnehmen. ein Erzengnis ber beffern Buft; welche ihnen ers laubt, von Jugend frey und mit offenem Munde gu'athmen, woburd jugleich auf ein großeres Lungenvolumen gefoloffen werben fam. modte bie Saupturfache feyn! Der Italiener ift phofifc jum Canger geboren, mabrend bem Morbiander bie Gefangstone nur witernathrlich abgezwungen werben. Unter beuben ift berfelbe Unterfwieb, wie gwifgen ber Beintranbe. auf ben Soben bes albaulfchen Berges gezogen , und berjenigen, welche ber Wipenbaufen, im Charbeffifden mach. Dladfibem aben bas Rlima, nebft ben Lebensmittein, befonbere bem Weine, von welchem, wenigftens in Unteritalien, fetoft bie fauerlichen Gattungen Grint acutig eigentlich faure Beine, wie bie frangonifcen, ober gar wie bie beutschen, gibt es bort nicht) immer noch einen füßlichen Befchmad baben, einen großen, ben größten mittelbaren Ginfing, feboch bie fettene Mäßigfeit und Enthaltfamteit ber Ganger aus, welche legtere ihnen theite foon burd bie Nationalergiebung jur anbern Ratur, theifs' burd ibre Belmaftigung, neben melder teine Beit; ju Cowele geren ober Musichweifungen übrig bleibt, unmöglich gemacht wirb. Enblich tragt, wie bereits gefagt, bie Ueberzeugung, baf es nicht moglio ift frant ju werben . ju ibret Gehaltung Ben : fablen fie fic bin und wieber unpaglic ober beifer ; fo fowindet bas lebel um fo feichter, ale fie ibm, weber in ber Ibee noch burch angewandte Mittel, Borfond leiften. Seis ferteit barf übrigens in feinem Falle einen Ganger am Mufr treten binbern, booftens erlaubt ibm bas Publifum, feine Mrie und Cavatinen gu überfchlagen, und auch bieg gefmieht ftete und ter nicht ungwendeutigen Beweifen von Ungufriebenbeit : Db's und Mch's, die Worte pasiensa, canterote domani, si? u. f. w. laffen fic bann von allen Geiten vernebmen. Enfemble: Etude, mo er eine Stimme auszufüllen, ober Stichs worter ju geben bat, muß er fingen, es tofte was es wolle. Die Boccababatt but fich matrent ber Berftellungen ber Taglialegna di Dombra, in diefem Galle befunden; fie, ließ ibre beuben Arien und bas Duett meg, fang bagegen, obgleich mit Unftrengung, bie mehrflimmigen Grade, und trat fogar am Enbe ber Dver vor, um auch bas, nach ber von Roffini eins geführten Unart, ber Prima Donna jugetheilte gewohnliche Thema mit Bariationen ju fingen. 30 toffte, bas Publis tum marbe ibren guten Billen far bie That nehmen, und ibr bie Anftrengung erfparen; allein eine folme Parifer Galanterie ift bier, wo ber Mufilgenuß nothwendiges Bebarfnig, und teis neswegs eine Deffertlederen ift , feine Dobe. - Romme ich noch einmal auf ben Dofes jurud, Er wird mit Enthufiadmus. gifg vortrefflich gefungen, und baber jeben Abend ungemein Mus einer leicht ju ertiarenben Bechfelwirtung fleigert ber Benfall wieber fenen Enthuffasmus, und fo moch: ten bie Borftellungen. je mehr fie fic bem Enbe naben, in bemfetben' Berbattniffe immer gerundeter und volltommener werben. Dieg ift wieber eine Gigentbumlichfeit ber italienifchen Duernbubne, von ber man in Dentschland, mo fetbft eine fleine Augahl unmittelbar auf einander folgender Borfellungen berfel: ben Dver unter ben Gangern Caumfeligfeit und Edel erregt. eine Empfindung, bie fich in ibrem Bertrag nur gu beutlich mabr: nehmen laßt, nichts weiß. Die Chore laffen gu manifcen fierig. befonders ber. wo ber befannte Echlenbrian einer ernfterern, murbigern Behanblung gewichen ift. (Die Fortfegung folgt.)

Beplage: Literaturbiatt Dir. 94.

fåt

# gebildete Stände.

Sonnabend, 25. November 1826.

Ihr Gladliche flimmet von ferne mit ein! Gie leben! burchtbne ben berbfilichen hain, Durchtbne bie Wiesen ber Sagel entlang: — Und, Gottheit, erhbre ben herzensgefang:

### Ein Lieb nach bem Serbfte.

D meh! ihr Mebenhugel!
Wie ftebt ihr traurend nun!
Der Sturm schwingt seine Flugel
Und die Gefänge ruh'n.
Es jog mit eurem Weine
Und euch der Jubel aus,
Daß er mit ihm erscheine
Neu in des Erinters Saus.

Last euer Serg erwarmen, Die ihr jest schlurft ben Bein, Und trinft auch ju dem Armen, Der ihn geschentet ein! Dem, den nichts fann entmuthen, Der immer trägt und baut, Dem, der in Sommers Gluten Den harten Stein bebaut.

Wie in bes Berges Tiefen Rafiles ber Bergmann icafft, Die Schabe, bie ba foliefen, Erbebt burch feine Rraft, In Sanben tragt die Narben, Der herr ben Ebelftein, Muß auch ber oben barben, Erintt Baffer, ihr ben Bein.

Und wie ber unten nimmer, Stirbt alle hoffnung, rubt, So machft bepm legten Schimmer Dem oben noch der Muth. Schlägt ichwerer Sagel nieber, Was er burch's Jahr erichafft, Er geht neuhoffend wieber An's Wert mit gleicher Kraft.

Und wie in seinem Grabe Der unten immer weilt, Als Greis wie einst als Anabe Bu seinen Steinen eilt, So bleibt bep seinen Reben Als Anabe und als Greis Der oben — treu ergeben Der Armuth und bem Fleiß.

Er schafft vom ersten Scheine Der Sonne bis zur Nacht, Und trinft im Schlaf vom Beine, Den ihm sein Berg gebracht. Doch bringt ber Berg in Bahrheit Ihm einmal goldnen Bein, Läft er die Goldestlarbeit Dem reichen Erinter sepn.

Er aber, mit ber flasche Boll Baffer, geht in Aub, Ein Brod in seiner Tasche, Und bedt die Reben gn. Einst dedt auch ibn, den Armen, Der lang geschafft, gewacht, Ein Eugel voll Erbarmen Und flüßert: gute Nacht! — Justin us Rerner.

1 1 1 1 1 W

# Die Islander. (Fortsesung.)

Racbem nun auf biefe Beife ber Bohnplat bestimmt mar, trugen die neuen Islander gewöhnlich um biejenige Lantfirede, bie fie einzunehmen beabsichtigten, Feuer berum 1). Dief nannte man den Befit bes Landes beis ligen 2), und es tommen baben Bepfpiele vor, bag ein folder fled audbrudlich gemiffen Gottern, ale Thor und Fren, geheitigt murbe 1). Sierauf vertbeilte nun ber Ans führer den eingenommenen Landftrich unter feine Anver: mandte, Freunde und andere Begleiter, überließ ober ver: taufte auch jumeilen Theile beffelben ben fpateren Antomm lingen '). Das Unfeben, welches er auf bem Schiffe bep feiner Mannichaft genoffen batte, blieb ibm auf bem Lan: be 1), und er vererbte es auf feine Rachtommen .). Aus feiner, nun um ibn angefiebelten Rriegericaar ?) entstand ein Megierungebegirt"); ber bem neuerbauten Tem: pel, der durch gemeinschaftliche Abgaben unterhalten mard, murbe Gericht gebalten "); bep dem mit bem Blute ber Opfertbiere gefarbten Ringe auf bem Altare legte man ben gefeslichen Eid mit ben Worten: "Co mabr mir Frepr, "Rjordr und der Allmadtige unter ben Afen belfen moge" ab 10); ber Landesvorgefeste trug in ber Berfammlung biefen Ming am Ringer, und aus feiner priefterlichen Durde entstand ber Titel Godorbemabr, ale einer, ber im Damen ber Botter (pricht, fonach ein Bwiftigfeiten

Schlichtenber, ein Richter 1). 3m lebrigen, ba er von frepen Mannern umgeben war, berubte fein Unfeben hauptfachlich auf perfonlicher Rraft und Dacht, und bie Staateberbindung murbe nach norbifden Rechtebegriffen burd eine lebereinfunft, wodurd ber fleine Ctaat Be fete erhielt, begrundet 2). 3m Rriege und im Frieben murben diefe fleinern Staaten nad und nad verbunden und legten endlich ben Grund ju der politifden Gintheis lung der Infel, wo bann die einzelnen Befege ungefahr 54 Jahre nach ber erften Bevolterung bes Landes einem allgemeinen Gefegbuche miden 3). Bon diefer Beit an wurde der Landrag (Allting) eine jahrliche Rationalvers fammlung und beren Wortfubrer, ber burch Babl beru: fene Lagman, ber bodifte Beamte ber Islandifden Mepublif '), der bann in Berbindung mit ben Diftrifterichtern ') Streitigkeiten entschied, Gefete audlegte und die Berath= fchlagungen leitete.

Saufige öffentliche Bufammentunfte mußten bemnach bep ben Istanbern eintreten. Sie hielten fie gemeinschaftlicher Ungelegenheiten, aber auch gemeinschaftlicher Bergnugungen wegen. Opfervereinigungen und Saftmahler, Serichtefibungen und offentliche Spiele ') führten fie zusammen. Berfclechts:, Bafifreundschaftes und Freundschafteberbinduns

<sup>1)</sup> Poru ellde um landnam sitt. I. c. p. 208. Diefer Gebrauch mar ber gewöhntige, aber nicht ber einzige. G. Landnama, p. 269, 307. Weiterbin murbe vererdnet, bag tein größeres Gidet gand eingenommen werden folle, ale man an einem Tage mit Feuer umgehen toute.

<sup>2)</sup> l. c. p. 217.

<sup>3) 1.</sup> c. p. 327. Bor allen , wenn ein Gottesbaus ober Tempel an ber Stelle erbant murbe. Vigaglums Saga. c. 19.

<sup>4)</sup> Landnama, p. 231. 315.

<sup>5)</sup> Eyrbyggia Saga. c. 4. Valusdaela Saga. c. 25. Eiglis Saga, p. 152.

<sup>6)</sup> Vatnidacia Saga. c. 28, 41. Diefe Erblichteit fanb aber fpaterbin nicht obne Zugiebung ber 20 a b l ftats.

<sup>7)</sup> Sie murbe Sveit (Berfammlung, Gefolge), weffir im alten fewebifchen Svet gebraucht ward (ofigett. Gefenbuch, Abtheitung &), genannt. Ein Mitglied einer folden Schaar bieg Sveitarmann.

<sup>8) &</sup>quot;par settl berade ping radi allen evoitermanna" beift es in Landnama von bein Unfiedler Thorotf Moftrars flage, p. 93. ale er ben Tempel erbaut batte.

<sup>9)</sup> Eyrbyggia Saga. e. 4. Landnáma, l. c.

<sup>10)</sup> Hjalpi, mer sva Preyr ok Njörde ok hinn allmátki A's u. f. w. Man sehe ben vollständigen Eid in Landnama, p. 300. Eyedyggia Saga. c. s. Der Eid wurde Ringeld (Baugeid) genaunt. Ilavamal Str. 112.. and Tempeleid (Hoss eid); "Ich lege ben Tempeleid auf ben Ring ab. und die Usen sagen es" (ek vinn hoss eid at baugi ok sægi ek pat Aesi). Viga Glumo Saga. c. 25.

<sup>1)</sup> Gode (Priefler) ober Godordimade war ber Titet bes Lanbesvorgefesten . Godord bies bie Barbe felbft.

<sup>2)</sup> Ingennund ließ fich mit feinem Gefolge in Watnebal nies ber. Pa gerdust marger sveitir byggdar tokust på upp lög ok landrettr. Vainsd, Saga. c. 14.

<sup>3) &</sup>quot;Darauf wurde das Land in Biertet getheilt, in fe"bem Biertet souten bren Gerichte, und in jedem Gerichteber "birte bren Gotteshäuser ober Tempel senn. Berftändige und "gerechte Männer wurden zu Borftebern ber lezteren gewählt. "In ben Gerichten souten sie Urtbeite fällen", und über die "Rechtsfreitigfeiten wachen. Sie wurden Godar (Priester) "genannt, und Iebermann mußte eine Abgabe an das Got"tesbaus eutrichten." Landnama, p. 300. Man sieht biers aus, daß blos die alte Ordnung neu geregelt und eingerichtet wurde.

<sup>4)</sup> Ulffiot, ber 60 Jabre alt war, reiste nach Rorwegen, und verfaßte bier mit Bepbulfe feines Mutter-Bruters. Tharleif bin fpate (der fremme), nach bem Mufter tes Norwegischen Gulatingegesendes, bas Geseydud, weiches frac
terbin nach ihm genannt wurde (Ulftietsgesenduh). Alebarjer
Gode (Oberpriester), welches p. 19 in Landaams vortemmt,
scheint baffelve, wie Landrichter (Nichter in oberer Instant)
(Lögzögumache) gewesen zu sepn; obgleich die spatere Benennung die gewöhnliche war.

<sup>5) 3</sup>wbif ans jebem ber Biertel ber Infel, von benem wiederum jeder zwen Bauern ben fich baben mußte, um fich mit tenen zu beruthen. Don Arnesen Islandske Raettergang, p. 381.

<sup>6)</sup> Solche waren imter anbern bas Ringen einen rang nachenb). Ballfpiel und bas Bogenfwiefen. Auch Szengste jum Rampfe jusammen ju fibren, war ein bffentliches Bergnügen, und wurde Besteping, Besterig genaunt.

gen murben nach der Sitte der Borgeit febr heilig gehalten und bemirkten, ungeachtet der muhevollen und schwiesrigen Wege 1) und der Abgelegenheit der Mobnungen, eine gemeinsame Berbindung und Geselligteit, wodurch ein beständiger Austausch der Kenntniffe und gefammelten Ersfahrungen, der Erinnerungen aud dem eigenen Leben und der der Borfahren befordert wurde.

(Die Fortfebung folgt.)

Stor omväg är det till svekfull vän føst han i vägen bor'; Men genvägar ligga till trofast vän føst han bor fjärran.

(3n einem trentofen Freunde find bie Wege immer febr weit, wenn er gleich nabe ben uns wohnt; aber Michtwege finden fich zu einem treuen Freunde, wohnt er gleich fern.)

fingt ber Isianber in Havamal, Gtr. 35. Samunds Edda, aberfest von Afgelius, p. 13.

### Die Bettlerin bom Pont des arts.

#### (Fortfenung.)

"Db er wohl noch sein Sprichwort an sich hat, fragte sich Froben lächelnd, das unabme bbare: ""Das babe ich ja gleich gesagt!" Die oft, wenn er am wenigsten daran dachte, daß erwas gerade so geschehen werde, wie oft faßte er mich da bep der hand und schrie: "Freund Froben, sag! an, bab' ich es nicht schon vor vier Wochen gesagt, daß es so sommen wurde? warum babt Ibr mir nicht ges folgt?" Und wenn ich ihm sonnentlar bewies, daß er zufällig gerade das Gegentheil behauptet babe, so ließ er sich um keine Bedingung davon abbringen, und groute drep, vier Tage lang."

Froben boffte, Erfahrung und Die fcone Ratur um ibn ber merden feinen Freund weifer gemacht baben. Un einer der reigenbften Stellen bes Mbeinthald, in ber Dabe pon Raub lag fein But, und je naber ber Reifende berab tam, befto freudiger feblug fein Berg über alle diefe Berrs lidfeit der Berge und bes majeftatifden Fluffes, um fo ofter fagte er ju fich : "Dein, er muß fic geanbert haben, in biefen Umgebungen fann man nur hingebend, nur freundlich und theilnehmend fenn, und im Benug biefer Musfict muß man vergeffen, wenn man auch wirklich Recht bat, mas ber ibm leider ber feltene Kall ift." Nachmits tage langte er auf bem Gute an; er gab fein Pferb vor bem Saufe einem Diener, fragte nach feinem herrn und wurde in ben Garten gewiefen. Dort erfannte er fcon won Beitem Geftalt und Stimme feines Freundes. Er fdien in biefem Angenblick mit einem alten Mann, ber an einem Baume mit Graben beschäftigt mar, beftig gu Areiten. "Und wenn Ihr es auch hunbert Jahr nach bem alten Schlendrian gemacht habt, ftatt funfzig, so muß ber Baum doch so herausgenommen werden, wie ich sagte. Und frisch baran, Alter; es tommt bep Allem nur darauf an, daß man ting darüber nachdentt." Der Arbeiter sezte seufzend die Müße auf, betrachtete noch einmal mit wehmust thigem Blick den schonen Apfelbaum und fließ dann schnell, wie es schien, unmuthig den Spaten in die Erde, um zu graben. Der Baron aber pfiff ein Liedchen, wandte sich um, und vor ibm stand ein Mensch, der ihn freundlich anlächelte und ihm die Hand entgegenstreckte. Er sab ihn verwundert an. "Was steht zu Dienst?" fragte er turz und schnell.

"Renust bu mich nicht mehr, Faldner, ermiederte der Frembe; folltest du bep deiner Baumschule London und Paris fo gang vergeffen baben?"

"Ift's moglic, mein Froben! rief jener und eilte, ben Freund zu umarmen. Aber mein Gott, wie haft du bich verändert, du bift so bleich und mager; das tommt von dem vielen Sigen und Arbeiten; haft du auch gar telsnen Rath befolgt, ich babe bir ja doch immer gefagt, est tange nicht für dich?"— "Freund, entgegnete Froben, den dieser Empfang unwillfurlich an seine Gedanken unterswegs erinnerte, Freund denke doch ein wenig nach; hast du mir nicht immer gefagt, ich tauge nicht zum Landwirth, nicht zum Forstmann u. dgt., und ich muffe eine juridische oder diplomatische Lausbahn einschlagen?"

"Ich bu guter Froben; fagte jener gwepbeutig ladeinbil fo laborirft bu noch immer an einem furgen Gedachtniß? Sagte ich es nicht fcon bamals?" - "Bitte bu baft Diecht, ftreiten wir nicht! unterbrach ibn fein Baft, lag und lieber Bernunftigeres reden, wie es bir erging, feit wir und nicht faben, wie bu lebft ?" Der Baron ließ Bein in eine Laube fegen, und ergablte von feinem Leben und Treiben. Geine Ergablung bestand bepnabe in Dicte ale in Rlagen über ichlechte Beit, und die Thorbeit ber Dien= fden. Er gab nicht unbentlich gu verfteben, bag er es in ben wenigen Jahren, mit feinem hellen Ropf und Renntniffen, die er auf Meifen gefammelt, in der Landwirthfcaft weit gebracht babe. Aber bald hatten ibm feine Dache barn, unberufen, dieß ober jenes abgerathen. balb batte er unbegreifliche Biderfpenftigfeit unter feinen Arbeitern felbit gefunden, die alled beffer miffen wollten als er, und in ihrer Berbienbung fic auf lange Erfahrung ftugten. Rury er lebte, wie er geftand, ein leben voll emiger Gorgen und Muben, voll Saber und Born, und einige Drogeffe megen Grengstreitigfeiten verbitterten ibm noch bie menigen froben Stunden, die ibm die Beforgung feis nes Butes übrig ließ." Armer Freund, bacte Froben nnter diefer Ergablung, fo reiteft bu noch baffelbe Stedens pferd, und es gebt wie der mildefte Menner mit dir burd. obne bag bu es gugeln fannft?

Doch die Reihe zu erzählen tant auch an ben Gaft.

und er konnte feinem Freunde in wenigen Worten fagen, daß er an einigen Sofen den Gefandtschaften feines Fürsten zugetheilt gewesen sep, daß er sich überall schlecht unterhalten, einen langen Urlaud genommen habe, und jest wieder ein wenig in der Welt umberziehe.

"Du Gludlicher! rief Faldner, wie beneide ich bir beine Berhaltniffe, heute bier, morgen bort; fennst teine Teffeln, und tannft reisen webin und wie lange du willft. Es ift etwas Schones um das Reisen! ich wollte, ich tounte auch noch einmal so binaus in die QBelt!"

"Nun, mad bindert bic benn? rief Froben lachenb. Deine große Wirthicaft boch nicht? Die fannft bu alle Tage einem Pacter geben, lafit bein Pferd fatteln, und giebft mit mir !"

"Ach, bas verftehft bu nicht, Befter! erwiederte ber Baron verlegen lachelnd, einmal, was die Birthicaft betrifft, da fann ich feinen Tag abwefend fevn, ohne daß Alled quer geht, denn ich bin einmal die Seele des Gansen. Und dann habe ich einen dummen Streich gemacht.

Doch laß bas gut fepn, es geht einmal nicht mehr mit bem Reifen."

In biefem Augenblid tam ein Bebienter in bie Laube, berichtete, daß die gnadige Frau gurudgetommen fep und aufragen laffe, mo man ben Thee ferviren folle?

"36 bente oben im Bimmer," fagte er leicht erres thend, und ber Diener entfernte fic.

(Die Fortfepung folgt.)

### Rorrefpondeng: Radridten.

Rom, 31. Dit.

#### (Fortfegung).

Die Chore find in gang Italien folecht, und maffen es feun! wie ein vortrefflicher Goloinstrumentalift in ter Regel ein booft mittelmäßiger, oft gar ganglich unbrauchvarer Riries nift ift, and bemfelben Grunte faut es einem italienifchen Gan: ger (benn ein jebes Chormitglieb, welches bier in Rom jeben Abend einen Chor abbrallt , warbe fic, wenn man ihn legenb ein Stud folo vortragen laffen wollte . flete mehr ober ments ger ale Gefangevirtuofe zeigen) unmöglich, bie untergeorenete Rolle eines Choriften ju übernehmen. Ich foliege bie Mins geige bes Dofes mit einer Bemerfung, welche fich mir auf: gedrungen bat. fo oft ich Roffinifche Berte in Jialien babe ausfahren horen. Wer mit ber Gabigleit, fich von mufitalis fcen Ginbruden Rechenschaft ju geben, obne babey einem übels verftantenen Patriotismus, ober einer vorgefaßten Meynung, ju hulbigen, nach Italien fommt, ber fann nicht anbere, ale bie Stufe, auf welche fich bafelbft bie neuere Befangefunft er: boben bat, mit Bewunderung anflaunen; benn feibft in ibren Musmuchen zeigt fie fich (ich weiß fein anbere Bort ju fin: ben) allmachtig. Dan muß ein Deutscher, mit einigem Ge: folde fur bie Dufit, befonbere fur ben Gefang geboren feyn, bentes, ja felbft bie Romposition ausgeubt, ohnebem Gelegens

beit gehabt baben, bas italienifche Theater fcon in Denifchs land von frabefter Jugend tenuen ju lernen, und enblich fich Gefcmad und Rritt uber Mufit ju verfchaffen, um in Italien bie Gefangetunft ju wartigen, wie fie es vers bient. 3ch fage in Italien ; benn felbft bie beften italienifcen Theater im Austanbe, jum Bepfpiele bas Parifer, tonnen fic felbft nicht mit ben mittelmaßigften in Stallen meffen, fo ges wiß ift es, baß jebe Runft, insbesonbere die Befangefunft, biefe unmittelbarfte Geiftesproduttion gu fiecen aufangt, wenn man fie ibrem angeftammien Boben entriffen bat. Ich will nicht einmal vom Riima und von ben Lebensmitteln reben, fo gros pen Ginfluß biefe Begenflanbe auch auf die Stimme, mehr noch aber auf bas Gemath (und von biefem; wechfelwirfenb wieber jurud, auf bie Stimme) baben mogen, eben fo wenig vom geringern Gutbufiaemue, mit welchem im Morden bie Italienischen Gauger aufgenommen und baburch eben in ihrer Inspiration gebemmt werben; bes 3wiespalts allein werbe hier gebacht, welcher unter jenen Truppen auf langere Beit ens gagirt, und folglich weber vom Publifum noch von ber Direte tion abhängig, ju berricen pflest. Die miferabeten Eigenties bigfeiten und Giferfüchteleven, welche jum Benfpiele feit lans ger als einem Jahr bus italienifche Theater ju Paris jerfle : fcen, wo in bemfetben Mugenblide acht bis gehn erfle Gans geriunen, Pafta, Mainville Fobor, Mombelli, Schiafettt. Conntag, Coft, Cinti, Cangi, (Raing) u. f. m. engagirt gemefen find, und beffen Direttion fic beffen unerachtet oft auf bem Dunfte befunden bat, relache anschlagen ju laffen, glaus ben meine Lefer, bag bergleichen in Italien, wo die Engage mente nur ftagionweise gemacht werben, wo ber Imprefas rio allein vom Publifum lebt, wo biefes alfo (befante fich jes ner fetoft im Unmbglichfeitefalle) unerbittlich ift, wo in ber Regel febes Tac nur einfach befest ift, und wo alfo, wie wir oben gefeben baben, feber fingen muß. er mag tonnen ober nicht, flatigefunden baben murben? Die Abmefenbeit aller biefer nachtheiligen Ginwirfungen verbreiten einen Bauber aber bie Auffahrungen , befonbere aber ben Befang, bag man wohl begreift, es gebe nur Gin mufitalifches Land in ber Belt, und bieß fen Italien.

(Die Fortfenung folgt.)

Aufthing bes Rathfels in Mr. 276. Leben. Zag. Reife. Jahr.

#### Ebarabe.

Drepfaltig ift bee Erften Ginu. Ibm wolle bu mir beuten; Boll Glang ift es ben Ronigen, Boll Comus ben Bauersleuten; Beum Schein ber Ronigin ber Nacht Hat's Pilgern oft icon bang gemacht.

Uns Allen find die legten Zwey Zum Leben unentbehrlich, Sie fproffen Rahrung immer neu Aus itrem Scoof alliabrlich: Das Gange ift, wie Attila, Zur Disciplin und Strafe ba.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 47.

füt

# gebildete Stande.

## Montag, 27. November 1826.

Wer fic burch Reue nicht befriedigen läßt, taugt weber in ben

-Shatfpeare.

# Die Bettlerin vom Pont des arts.

"Bie, du bift verheirathet? fragte Froben erftaunt. Und bas erfahre ich jest erft? Run ich muniche Glud; aber fage mir boch — ich batte mir ja eber des himmels Ginfall traumen laffen, als diefe Reuigteit, und feit mann?", "Seit feche Monaten, erwiederte der Baron fleinlaut und ohne feinen Gaft anzusehen, boch wie tann bich das fo in Erstaunen sehen? Du fannst dir benten, bep meiner großen Wirthschaft, da ich Alles selbst beforge — so"

"Je nun, ich finde es gang naturlich und angemeffes ner, aber wenn ich jurudbente, wie bu bich fruher über bas Beiratben außerteft, ba bacte ich nicht barau, baß bir je ein Mabden recht feyn wurde,"

"Rein verzeihe! fagte Faldner, ich fagte ja immer, und icon bamals --"

"Nun ja, du sagtest ja immer und schon bamale, rief ber junge Mann ladelnd, und schon bamale und immer sagte ich, daß du nach deinen Pratentionen keines finden wurdest, benn diese gingen auf ein Ibeal, das ich nicht haben mochte und wohl auch nicht zu finden war. Doch noch einmal meinen berzlichen Gludwunsch. Da aber eine Dame im Hause ist, die und zum Thee ladet, so fann ich boch wahrlich nicht so in Reisetleibern erscheinen; gedulbe dich nur ein wenig, ich werde bald wieder bep dir sepn. Aus Wiedersehn!"

Er verließ die Laube, und ber Baron fab ihm mit

truben Bliden nad; "Er bat nicht Unrecht," flufterte er. Doch in bemfelben Augenblid trat eine bobe weibliche Bestalt in die Laube; "Wer ging so eben von dir? fragte fle schned und baftig, wer sprach dies auf Biederfebn?"

Der Baron stand auf und sab seine Frau verwundert an; er bemerkte, wie die sonst so darte Farbe ihrer Wans gen in ein glübendes Roth übergegangen war. "Nein, das ist nicht auszuhalten, rief er heftig; Josephe, wie oft muß ich dir sagen, daß Huseland Leuten von deiner Konstitution jede allzurasche Bewegung streng untersagt; wie du jezt glübest, du bist gewiß wieder eine Strecke zu Kuß geganz gen und hast dich erbizt, und gehst sezt gegen alle Bers nunst noch in den Garten binab, wo es schon lüblist. Ims mer und ewig muß ich dir Alles wiederholen wie einem Kinde, schäme dich!" — "Ach ich habe dich ja nur abhos len wollen, sagte Josephe mit zitternder Stimme, werde nur nicht gleich so disse, ich din gewiß den ganzen Weg ges sahren, und din auch gar nicht erhizt. Ses doch gut."

"Deine Mangen midersprechen, subr er murrisch fort. Muß ich denn auch dir immer predigen? Und den Shawl baft bu auch nicht umgelegt, wie ich dir sagte, wenn du Abends noch berab in den Garten gebit. Wosur werfe ich benn bas Gelb jum Fenster hinaus fur dergleichen Dinge, wenn man sie nicht einmal brauchen mag? D Gott, ich mochte oft rasend werden. Auch nicht das Geringste thust du mir zu Gefallen; bein ewiger Eigensinn bringt mich noch um. D ich mochte oft —"

"Bitte, vergeibe mir, Frang! bat fie mehmuthig,

indem fie große Ehranen im Auge gerbrudte, ich habe bich ben gangen Cag nicht gefeben und wollte dich bier überrafchen, ach ich dachte ja nicht mehr an das Euch und an ben Abend. Bergib mir, willft du beinem Beibe vergeben?"

"Ift ja schon gut, las mich boch in Rube, bu weißt, ich liebe solche Scenen nicht, und gar vollends Ebranen, gewöhne dir doch um Gotteswillen die Weicheit ab, über jeden Bettel zu weinen. — Wir haben einen Gast, Froben, von dem ich dir schon erzählte, er reiste mit mir. Führ' dich vernünstig auf, Josephe, hörst du? Las es an nichts feblen, daß ich nicht auch noch die Sorgen der Haustbaltung auf mir haben muß. Im Salon wird der Chee getrunten."

Er ging schweigend ibr voran ber Allee entlang nach bem Schloffe. Erube folgte ibm Josephe; eine Frage schwebte auf ihren Lippen, aber so gern sie gesprochen hatte, fie verschloß die Frage wieder tief in ihre Bruft.

Als ber Baron fpåt in ber Nacht seinen Gast auf sein Zimmer begleitete, kounte sich dieser nicht entbalten, ihm zu seiner Wahl Glud zu munschen. "Wahrbaftig, Frant, sagte er, indem er ibm feurig die Hand brudte, ein soldes Weib bat dir gefehlt, du warst ein Gludstind von seber, aber das batte ich mir nicht träumen lassen, daß du ben beinen sonderdaren Marimen und Forderungen ein solch liebenswürdiges, herrliches Kind beimführen werdest."

"Ja, ja, ich bin mit ibr gufrieden, ermiederte ber Baron troden, indem er feine Rerge beller aufftorte. Man tann ja nicht Alles haben, an diefen Gedanten muß man fich frerlich gewöhnen auf Diefer unvolltommenen Welt."

"Menfc, ich will nicht hoffen, bag bu undantbar gegen fo vieles Coone bift. 3ch babe viele Frauen gefeben, aber weiß Gott, feine von fold untadelhafter Sconbeit wie bein Weib. Diefe Augen! welch rubrender Audbrud! Glaubt man nicht, liebliche Eraume auf ihrer fconen Stirn gu lefen ? Und biefe garte folante Beftalt! Und ich weiß nicht, ob ich ihren feinen Catt, ihr richtiges Urtheil, ibren gebildeten Geift nicht noch mehr bewundern foll?" "Du bift ja gang bezaubert, ladelte Falbner. Doch von jeber baft du ju viel gelefen und weniger auf's Praftifche gefeben, ich fagte es ja immer. - Mit ben Deibern ift es ein eigenes Ding, fichr er feufgend fort. Glaube mir, in der Wirthschaft ift oft eine, die ed verftebt, und die Cade flint umtreibt, beffer ale ein fogenannter gebilbe: ter Beift. Gute Racht; fer frob, bag bu noch frep bift und - mable nicht zu rafc." Unmuthig fab ibm Froben nad, ale er bas Bimmer verlaffen batte. "Ich glaube, der Unmenich ift auch jest nicht mit feinem Lovse gufries ben, bat einen Engel gemablt, und icafft fic burd feine laderlicen Pratenfionen eine Solle im Saus. Das arme Beib!"

Es mar ihm nicht entgangen, wie angfilich fie beb Milem, mas fie that und fagte, an Faldnere Bliden bing,

wie er oft ein grimmiges Auge zeigte, wenn fie nach feis nen Begriffen einen Rebler begangen, wie er ibr oft mit ber Sand winkte, die Lippen gufammenbig und fiobnte, menn er glaubte, von bem Baft nicht gefeben ju merben. Und mit melder Engelsgebuld trug fie bief Maes! Gie batte tiefen , munderbaren Gindrud auf Froben gemacht. Das reide blonde Spaar, bas um eine frepe Stirn fiel, ließ blaue Augen, rothe Wangen, vielleicht auch ein Raschen erwarten, bas burch feine gierliche Redheit Blonbinen mebr ale Brunetten giert. Aber von diefem Allen nichte. Unter ben blonden Dimpern rubte wie bas Monblicht binter bunnen Bolfen ein braunes Muge, bas nicht burch Glut ober große Lebendigfeit, fondern burch ein gemiffes Etwas von finnenber Comermuth überrafote, bas Fro. ben bep foonen Franen, fo felten er es fand, fo unendlic liebte. 3bre Dafe naberte fic dem griedifden Stamm, die Bangen maren gewöhnlich bleid, nur von einem leifen Schatten von Doth unterlaufen, und bas einzige, mas in ihrem Geficht blubte, maren ftatt ber Mofen der Ban: gen bie Lippen, bep beren Unblid man fic bes Gedantens an garte rothe Rirfden nicht erwebren fonnte.

"Und diese herrliche Gestalt suhr Froben in seinen Gebanten weiter fort, so gart, so boch, und wenn sie über bas Bimmer gebt, bepnabe schwebend! schwebend? Als ob ich nicht geseben hatte, baß sie schwer zu tragen bat, daß biese Lippen so manches Wort des Grams verschließen, daß diese Augen nur auf die Einsamseit warten, um über den roben Gatten zu weinen! Nein, es ist numöglich, suhr er nach einigem Sinnen sort, sie kann ihn nicht aus Liebe gebeirathet baben. Die Welt, die binter diesem Auge liegt, ist zu groß für Faldnere Berstand, das herz seines Weibes zu zart suhr den roben Druck ihres haustprannen. Ich bedaure sie!"

Er war mabrend biefer Borte an einen Schrant getreten, in welchen die Diener fein Reifegerath niedergelegt hatten. Er folog ibn auf, fein erfter Blid fiel auf die wohlbefannte Rolle und er errothete. "Bin ich bir nicht ungetreu gewesen biefen Abend? fragte er. Sat nicht ein anderes Wild fic in mein Berg gefdlichen? 3a und ertappe ich mich nicht auf Refferionen uter des Weib mels ned Freundes; bie mir nicht ziemen, die ihr auf jeden Fall nicht nigen tonnen?" Er entrollte das Wild ber Geliebten und blieb betroffen fteben. Wie ein Bebante, ber bieber in ibm falummerte nnb permorren traumte, erwachte es jest mit einem Mal in ibm, daß Frau von Rald: ner munderbare Mebnlichfeit mit diefem Bilbe babe. 3mar maren ibre Saare, ibre Mugen, ibre Stirne ganglich perfdieben von bem bed Bilbed, aber überrafdenbe Mebuliche feit glaubte er in Dafe, Mund und Rinn, fogar in ber haltung bes zierliden Salfes gu finden. "Und biefe Stimme! rief er, Ilang mir diefe Stimme nicht gleich anfangs fo befannt? Bie ift mir benn? Bare es moglio.

1)

baß bie Gattin meines Freundes jenes Madden mare, bie ich nur einmal, nur halb gefeben und emig liebe und von jepem Augenblid an vergebene fuche? Diese Gestalt — ja auch sie war groß, und als ich den Mantel umschlang, als sie an meinem Herz rubte, sublte ich eine seine, schlanke Laille. Und begegnete ich nicht heute Abend so oft ihrem Auge, das prüfend auf mir rubte? Gollte auch sie mich wieder ertennen? Doch, ich Thor! wie könnte Faldner bep seinem Mistrauen, bep seinen strengen Grundsähen über Abel und undescholtenen Ruf eine — unbefannte Bettlerin ges beirathet haben?"

Er sab wieder prüsend auf das Bild herab, er glaubte in diesem Augenblick Gewisbeit zu baben, im nachsten zweiselte er wieder. Er flagte sein treuloses Gedachnis au! hatte nicht dieses Gemälde sich so ganz mit feinen frubern Erinnerungen verwischt, daß er die Undefannte sich nicht mehr anders dachte als wie dieses Bild? Und nun, da er auf eine nene auffallende Aehnlichteit gestoßen, stander nicht vor einem Labrinth von Zweiseln? Er warf das Gemälde auf die Seite und verdarg seine beiße Stirn in die Rissen seines Bettes. Er wünschte sich tiesen Schlaf berbep, damit er diesen Zweiseln entgebe, daß ibm das wahre Bild mit siegender Krast in seinen Träumen aufgehe.

(Die Fortfegung folgt.)

# Die I & I a n b e r. (Fortsesung.)

Roch ein ganges Jahrhundert lang nach dem Unbau Islands berrichte bort bas Beibentbum, und eine noch ets was langere Beit nach ber freywilligen Unnahme bes Chrifentbume verging, ebe bie Islandifde Cage in bie Schrift niebergelegt murbe. Faft jedes Islandifche befanntere Be: foledt erhielt die ibrige, die bis jur erften Bevolferung ber Infet binaufging. Aber nicht blos bierauf murben bie barin enthaltenen Grinnerungen beidranft, fondern biefe batten gleich, wie bas Wolf felbit ibre Burgeln in Ccan: Dinavien. Bon bier aus redneten diefe Gefdlechter, und Biele von ben Ronigen des Rorbens ibre Berfunft, und mit ber größten Gorgfalt bemabrten fie die Erinnerung daran auf, gleichfam um ber bem Gervorheben ber frubern Beimath gu zeigen, daß fie feine verachtlichen Gluchtlinge fepen, fondern aus bem ebelften nordifden Geblute ber: fammten. In ben Gefangen und Sagen lebten ber ibnen die alten Eraditionen des Mordens: in ben Gefangen und Sagen feverten fie die gleichzeitigen nordifden Ronige. Mit dem Mutterlande blieben Die Islander in fortmabren: der Berbindung. Außer einer natifrliden Bermandt: fcafte und Landsmannichafteliebe veranlagten fie mebrere

ber erften Lebendbedurfniffe - ale Rorn und Baubols oft den Weg über bas Meer wieber gu nehmen, beit fie, um fic neur Wohnplage ju fuchen, gurudgelegt Ihr Glement mar die Gee. Geerauberfahrten, und ale biefe bald aufborten, mehr noch ber Sandel, ble Bifbegierbe, Ariegebienfte nub Dienfte bev Sofe führten fie weit umber und wurden Mittel, um fomobl Bermds gen wie Chre ju erlangen; obgleich weder die Bunft der Ronige, Beidente, noch bie Reize und Bequemlichteiten, Die andere Lander barboten, fie abhalten fonnten, gulegt wies ber gu ben Felfenthalern ihrer Beimath gurudgufebren 1). Ungefahr bunbert Jahre nach ber Anfunft ber erften Bemob. ner ber Infel gingen andere von dort nach Gronland 2) binuber, und ftifteten auf beffen offlichen Ruften fomobl wie auf beffen meftlichen, Rolonien 3). Gie trafen fpaterbin im Suben von Gronland fauf anbere Ruften, Die vorn voll

Ljuf blifver led
som länge sitter
på annans bänkar.
Ett bo är godt
fast det är litet.
[ Hvar man är Herre hemma;
fast tvenne getter endast,
och strätächt sal han äger.

(Die Freude wird bem verbittert, ber lange die Sige unter ben Tisch eines Unbern ftredt. Eigne Bohnung ift gut, wenn fie auch flein ift. Jeber ift herr in seinem Hause, und wenn er auch nur zwer Ziegen und eine ftrobbededte Hatte besigt.) Havamal. 1. c.

- 2) Es geschah nach fünfzehn ober sechszehn Winter, ehe bas Ehristenthum bier nach Island fam. sagt Are Frode. Schedae, c. 6.. folglich 985 986; benn 2000 fam das Ehristenthum nach Island.
- 3) Da bie glaubwarbigften Istanbifchen Quellen, ale Mre Frode, heim beringla und Lendnama Ib. 11, & 14, biefes bezeugen; fo feben wir uns mit Eggers nicht berechtigt, die alte Umfiedlung auf Gronland blod auf tie wefts lice Rufte einzuschranten (bas jepige Staatenboot). att en Rolonien borte im funfgebnten Jahrhundert alle Ges meinschaft auf. Mit in fpateren Beiten Gronland wieber bes fuct marb, fant man in ben fraberen fogenannten Beft tos Ionien Ruinen von Saufern und Rirden (Grans, Gront. Hist. G. 377, 380). Gronlands Datotonien, wohin bie Istanber die Saupteolonie verlegen, fonnte man nicht befuchen. Erft in neueren Zeiten fcheinen bie Sinderniffe burch bie Berauberungen bes Polareifes binmeggeraumt ju feyn. 1817 fab ber Samburger Schiffer Dlof Daen bie bftlice Rufte Grontands unter 79° norblicher Breite. 1821 erblices ten fie Danby und Covressy unter 74°30'. 1822 glucte es bem Rapitan Sourcebu (Journal of a Voyage to the Northern Whalesishery. Edinb. 18:3), Grontands billice Rufte entlang ju fegeln von 69° bis 75°. Ginwohner formte man nicht erbliden, wohl aber Guuren, bag bie Rufte vor nicht langer Zeit befucht worben. Die Sige mar im Juli fart, und bas Gras an manchen Stellen von einer folden Grifde. daß bie Reifenden ten alten Ramen Gronland nicht unvaffenb fanben, ben, jufolge Ure Frobe, bie erften Roloniftas bem Lante gegeben hatten, um Debrere binguladen.

tabler Felsen, weiterbin ebener waren, und bann ein weistes, gutes und gesundes Land, wobep überdieß eine Inselim Norden lag, ausmachten. Strome waren dort, reich an Lache, eine Art Getreide wuche wild, und Früchte fand man daseibst, die den Weintrauben glichen; ') weswegen der erste Entdeder ') das Land das gut e We in land nannte. Die, welche es späterhin besuchten, trasen auch Eingeborne an, die denen, welche man vorber auf Grons land gefunden hatte, glichen '), und von denen sie Pelzemerk eintauschten.

(Die Kortfegung folgt.)

- 1) Vinber. Seimöfringla I. 333. Anbreas Rube man, ber 1697 als Priefter nach Reus Schweben am Delawareflusse in Rordamerita gesandt wurde, schreibt in bems seiben Iahre an ben Professor Jafob Urrhemus in Upsata, bag bort Beintrauben und Beinbeeren wild wuchs sen. Palmet. Samulung.
- 2) Leif namlich, ber Sohn von Erich Robe, ber guerst von Istand nach Gronland, wo Leif bas Christenthum eins subrite, hinüberging. Er brachte einen Binter in Beinland, wo ber Binter ungewöhnlich mild war, so daß für die Beisden nicht der mindeste Nachtheil baraus entstand, zu. Die Istandischen Angaben, in Betreff bes in Heimstringta I. 33r. erwähnten türzesten Tages in bieser Gegend sind, um die Polsubbe zu bestimmen, mehreren Austegungen unterworfen worz den. Schning Ertlärung widerspricht der von Torsaeus, die widersprechend an sich selbst ist.
- 3) Are Frobe, c. 6. Wegen ihres fomachtigen, uns traftigen Rerperbanes murben fie von ben Istanbern Schwächlinge (Skeälinger) genannt, und burch bie Bes schreibung von ihnen wird man an bie Estimees erinnert.

### Geburt und Zob.

Dad ift bes Menichen Geburt? "Des Cepnd erneuerter Unfang!"
Bad ber Cob? "Der Beginn eines erneuerten Cepns!"

### Gewiffeneruhe.

Ift dein Gemiffen mit dir gufrieden, fo find es bie Beffern Unter den Menfchen, fo ift's felber die Gottheit mit bir.

Challer.

#### Rorrefponden je Madrichten.

Rem, 31. Oft.

(Fertiegung.)

Diefes Zaubere baben fich befonders bie Darftellungen ber Moffinischen Opern gu erfrenen, und fleigen daburd, abgefes ben von dem inneren Werthe, ben fie far die Italiener baben, um fo mehr im Benfalle bes Publitums. Gin Glad far Deutsche

tanb ift es baber (und bieg mar bie Bemertung, welche ich bes reits oben machen wollte), bag die bortigen Canger im Bors trage italienifcher, befonbere Roffinifcher Opern. ben Gangern Italieus bergeftalt nachfleben , daß bie Darftellungen faum fur ben Schatten jenes blubenben, frifchen und gefunden Leibes, welchen fie in Italien anziehen, genommen werben tonnen. Diefem Umftanbe allein bat man es ju verbanten, baf bie Rofe finifcen Dyern nicht noch ausschließlichern Befig von ben beuts fcen, befonbere norbbeutschen Theatern genommen haben, at es wirtlich geschehen ift. Schidt eine Barbajafche italiemifche Dverntruppe nach Frantfurt. Leipzig. Berlin und Samburg (bas Dresbener italienifche Theater ibnt's nicht, aus ben oben angeführten Grunden), und es fteht bunbert gegen ein's ju vermetten, die menigen beutschen Rationalopern, felbft ber beliebte Frenfchag, jene minerbifche Beburt unter Ropffcmers mit bein Sainmer an's Licht geforbert (ich glaube felbft bie Tobs ten mit biefem Bergleiche ju ehren), welche fic noch auf ben norbbentiden Theatern vernehmen laffen, merten vollenbe von berfelben verschwinden. Dieg mar bas Schiafal ber beutschen Dper ju Bien , als vor funftebalb Jahren ber genannte Bars baja mit feiner Truppe borthin fam. Die beutiche Dper ift bort ruinirt, wer weiß auf wie lange Beit, eine um fo traus rigere Erfcheinung, als fie gerabe in Bien am berrlichften ges blubt batte. Die Wiege ift ibr jugleich gum Garge geworben. Coll bie beutsche Deernmufit nicht gang untergeben in Deutsche land; fo verbanne man baraus nicht fomobl bie italienifchen Drern als vielmehr ben Italienifcen Gefang. Muf jeben Gall aber muß man bort aufboren , fich über bie wenigere Befdids lichfeit ber beutschen Ganger ju beffagen, benn, wie wir oben gefeben baben: à quelque chose malheur est bon.

Das anhaltenbe Riegenweiter, welches feit Unfang bes vers gangenen Monats bis auf biefen Mugenblid geherricht bat, gibt ben augenscheinlichen Beweis von ber geringen Bevolterung Moms, in Sinfict feines ungebeuern Umfangs; brey Biertet ber Ctabt find bermaften mit Gras bemachfen , bag fie Biefen abnlich feben murben, wenn Bieb barauf mare. Und mas fur Grab! In meinem Leben habe ich tein berrlichers Gran gefer ben. Wie oft ift mir beym Unblide tiefer appigen Begetation ber Bunich aufgeftiegen, eine Bamberruthe ju befigen, und auf einen Golag berfelben einige taufente abgemagerter Chabfe ober Biegen aus ben Branbenburgifden ober Luneburgifden Seibes und Sandwuften bierber ju verfegen! Bechnet man gu biefem lebenbigen Grafe bas trodene, namlich bas Seu, web des baneben in gangen Spaufen von ben Rarnern verloren wird; fo fragt man fich. wie es arme Menfcen in Rom ge: ben tonne? Bie, wenn eine febe Bettlerfamilie mit einer Rub, ober ein paar Schaafen und Biegen burch jene, immer grinen Biefen ibge, und fomit gleichfam nomabifde Geerben bilbere, wurden bie Leute nicht ein mabres arcabifches Leben führen? Stallung marbe fic für Menfchen und Bieb leicht finten, fur erftere, wo fie fie obnebin nehmen, namlich in irgend einem verfallenen Gemauer, und die Thiere unter frevem Simmel. Um folde nomabifche Seerden gn bitbeu. mußten bie Bettler freplich auch Bieb befigen, ich mebne nam lich Spornvieh; aber baju tonnte leicht Rath werben: man brauchte nur ben Rloftern, ben frommen Rorperfchaften, überhanpt ber Geiftlichteit aufzuerlegen, bie vielen Almofen, welche fie frenden, nimt unmittelbar ben Bettlern ju geben, fonbern in eine gemeinschaftliche Raffe abzutiefern.

(Die Fortfepung folgt.)

Beplage: Runftblatt Mr. 95.

får

# gebildete Stande.

## Dienstag, 28. November 1826.

Die meine zwingt ein berber Gram gu tonen, Und biefe Bruft bedt ein gebrochnes Serg.

Senne

### Abich am Genfetfec.

Es siegt ber Tag, die faliden Mebel ichwinden, Die Sonne ftrablt burd Lua's Wolfengrau, und bereilich feisch von tiblen Morgenwinden Erbebt in fanften Schwellungen dein Blau, Erbab'ne beil'ge Flut, bis zu den Grunden, Wo überm Silberglange schwarz und rauh, Ein surchtdar Bild, in duftigen Gestalten Savovens Felsenwande sich entfalten.

Doch weg von jenen schaurigen Gestaden Des Schredens und der Bildniß eilt ber Blid Hindber, wo von Traubenlaub belaben, Gefegnet von der Frevbett beiterm Glud 3m tiaren See sich Stadt' und Dorfer baden, Und ftreift voran und kehrt mit Schnerz gurud, Wo jung und sublich in ber Morgenstille Die Schlosset glungen aus der Garten Fuste.

Und Jubel bor' ich von den Ufern schallen, Bon Mebenbugeln tont der Freudenlant, Und lachend bor' ich dort ihn wiederhallen, Do hold von Sommerbäusern überbaut, Der app'ne Berg in's bublertiche Wallen: Der suften Lichtstut tief binunterschaut, O jene Tropsen, die so bligend leuchten, Mein Auge fubl' ich sie mit Master seuchten.

hier, wo mit taufend Augen grun und belle Der Fruhling in ben em'gen Winter blidt, Bo die Natur des Lebens fconfte Quelle, Co foredhaft an des Lodes Graufen rudt,

Da wo des Lemans rein truftallne Belle : 3men Belten an die Aetherlippen drudt; bier Rind und Jungfrau fich mit Rofen trangen, lind bort des Montblane's Riefenhaupter glangen,

Da scheibet sich, ich fubl's im Tiefsten beben, Wie einer Abnung leisen Geistergens, Auf ewig auch fur meine Welt das Leben, Und mit bem lestern stummen Abschedelns, Den ich vom Berg bem Vaterland gegeben, Und mit bem lesten schweren Vollgenus. Der Leiben all' und jener wen'gen Lieben, Was ift mir noch als biefes herz geblieben?

So glaubt' ich nicht bie Beimath ju verlaffen, Ein Tobtenader duntte fie mir einft, In bem die Freuden alle dir erblaffen, Und nur die Tordnen rinnen, die du weinft, Du Armer, den felbst die Geliebten baffen, Die du für em'ge Zeit zu fessell mebnik, Dem feine Aud' im schweigenden Gemuthe, Die Leichenrose nur auf Grabern blubte.

D Gotter, wer verliert in folden Leiden Die inn're Stimme nicht und beine Spur, Mon der ich nie mein Lebenlang will icheiben, Mie nenn' ich dich, o Bahrbeit, o Natur! Melch' Mort erfaste dich, du bist in bepben, Und Kunft und Leben ist durch birde nur; So Gott, ben jeder abnt und nicht verstebet, Der Sonnen lenft und fanst im Beilchen webet.

Du biff bie Meisbeit und bad Maaf, bad Gine, Dem Menfchen und bem Dichter bift bu's gleich Wie eingetaucht in buft'gemt Silberscheine Der Morgen lachelt und fein Zanberreich, So schwebst auch du in emig junger Reine, Und wer dich tennt, der ist unsterblich reich, Du bist bad Licht, die Junger find die Farben, Die nie, so lange Du bist, noch erstarben.

Drum fev auch mir ein unvergefilich Zeichen Der Lichtgruß, ben die Sonne beut mir gab, 3ch fab ben Dunft, ich fab ben Nebel weichen, Die neugeborne Welt entstieg bem Grab; Der himmel schelnt bie Solle zu erweichen, Auf immer fant sie in die Flut binab, 3m Schnee, im Grun und See und meinen Jahren Schien mir ber sanfte Gott sich zu vertlaren.

So nimm mein Lebewohl, vielleicht auf lange, Bielleicht auf immer, theures Vaterland, Du gabst bem ungestümen, beißen Drange So Leib wie Freud' mit voller Mutterband. Wie wunderbar bas herz ist! Ich verlange Selbst nach bem Schmerz, von bem ich los mich wand; Des Lebens Kern sind doch der Liebe Rlagen, Ist doch der Schmerz, den wir um andre tragen!

Und wohl, ich ward, fann ich mir's doch befennen, Aus biutend voller Seele fcon geliebt, Mur daß dieß ungestillte wilde Brennen Der Theuren, ach! so viele schon betrubt. Die will ich mehr die sulfen Namen nennen, Die schwerste Tugend, die ich je gendt, Laft unser Bild in unsern Gerzen steben, Und gleich der Nachtviole still verweben.

Bergebt mir! mochte Reines mehr mir grollen,
Ihr fept ja nicht, o ich bin nur allein!
Laft und das famarze Schuldbuch nicht entrollen,
Sept mir verlöhnt, o wenn auch nicht mehr mein!
Du, ber ein Meer von Ebranen ichon entquollen,
Leb' wohl, est bedt dich balb ber Leichenstein,
Und bu auch, Tochter meiner Traverlieder,
Leb' wohl, leb' wohl, wir seb'n und nimmer wieder,

Und nnn, erhab'ne bobe Stadt der Götter, Des Lorbeers, des Triumpbes, sev gegrüßt. Du füllst der Weltgeschichte em'ge Rütter, Und furchtbar bast du deine Schuld gedüßt; Oftolge Roma, die, nun ohne Retter, Rein Sieger vor Jahrtausenden gezüßt, Des Schickfals größter Kirchof, nimm auf immer Mich auf in deine finstern Riesentrummer.

Da, wo der Borwelt stumme Bilber wohnen, Die Traurenben, in ernster Majestat,
Und jene bimmlischen Gebilbe thronen,
Bon Sangiod reinem Schopferhauch durchweht,
Bo, hobenstaufen, ihr mit euren Kronen
In meinem Geist aus bufterm Grab ersteht,
Da weibet mich zu meinem Wert auf Erden,
Last einen Dichter, last mich euren werden.
Bilhelm Baiblinger.

## Die Bettlerin bom Pont des arts.

(Fortfenung.)

Als Froben am andern Morgen in ben Salon trat, wo er frühftuden follte, war fein raftlofer Freund fcon ausgeritten, um eine Dammarbeit an der Grange seines Guted zu besichtigen. Der Diener, der ibm diese Nachricht gab, seste mit wichtiger Miene hinzu, daß sein herr wohl taum vor Mittag zurudsommen durste, weil er noch seine neue Dampsmuble, einige Schläge im Wald, eine neue Gartenanlage, nehst vielem Undern besichtigen muffe. "Und die gnädige Frau?" fragte der Gast.

"War icon por einer Stunde im Garten, um Bob: nen abjubrechen, und wird jest bald jum Frubftud bier fen."

Froben ging im Caat umber und mufferte in Bebanfen ben vergangenen Abend. Wie andere ericeinen alle Bilber in der Morgenbeleuchtung ale fie une im Duft bee Abende erfcbienen! Und mit ben verworrenen Gebanten, bie gestern in ibm auf: und abidwebten, ging es ibm fo, er ladelte über fich felbit, über die 3meifel, bie ibm feine rege Phantaffe aufgewedt batte. "Der Baron, fprach er ju fic, ift am Ende doch ein guter Menfc; freplic, biele Eigenheiten, einige Robbeit, Die aber mehr im Meufern liegt. Aber mer langer mit ibm umgebt, gewobnt fic baran, weiß fic barein gu finden. Und Josephe? Die pors fonell man oft urtbeilt! Die oft glaubte ich rubrenben Rummer, tiefe Geetenleiben, Refignation in ben Mugen, in den Mitenen einer Fran gu lefen, ließ mich vom Cens fel blenben, fie recht jart troffen und aufrichten ju mols len, und am Ende lag der gange Banber in meiner Ginbilbung ; es mar dann, naber betractet, eine gang gewohnliche Frau, Die mit ben finnenben Bliden, morin ich Cebnfuct fab, angfilich die Augen an ihrem Stricftrumpf jablte, ober binter ber von Gram ummbiften Stirne bebacte, mas fie auf ben Abend toden laffen follte." Er verfolgte biefe Bedanten, um fich fetbft mit Ironie gu ftras fen, um bie gartere Empfindung, jene Rachtlange von geftern gu verdrangen, bie ibm beute thericht, überfpannt erfcbienen. In biefe Gebanten verfunfen mar er an ben Spiegel getreten und hatte die Befuchfarten überlefen, bie bort angestedt maren. Da fiel ibm eine in bie Sand, welche Salbnerd eigene Berlobung anfindigte. Er las bie gierlich geflochenen Worte: "Frepherr F. v. Salb: ner mit feiner Braut Jofephe von Caunen fec."

"Don Tannenfee?" wie ein Biff erleuchtete ibm dies fer Name jene buntle Aebnlichteit, die er zwischen ber Gats tin seines Freundes und seinem lieben Bilbe gefunden. Die? ware fie vielleicht die Tochter jener Laura, die einst mein guter Don Pedro geliebt? Welche Freude für ibn, wenn es so mare, wenn ich ihm von der Berlornen Nachricht geben tonnte, Fand er nicht in jenem wunderbaren Bilbe die taufdenbfte Wehnlichfelt mit feiner Roufine? Rann nicht die Tochter der Mutter gleichen?"

Er vertarg die Karte schnell, als er die Thure geben borte; er sab fich um und Josephe schwebte berein. Mar es das zierliche Morgentleib, das ihre zarte Gestalt umischloß, war ihr die Releuchtung bed Tages gunstiger als das Kerzenlicht? Sie kam ihm in diesem Augenblick noch unendlich reizender vor als gestern. Ihre Locken flatterten noch kunstlos um die Stirne, der frische Morgen batte ein seines Moth auf ihre Wangen gehaucht, sie lächelte zu ihrem Morgengruß so freundlich, und doch mußte er sich schon in diesem Augenblicke der Bemunderung wieder einen Thoren schelten, denn ihre Augen schienen ihm trübe und verweint.

Sie lud ibn ein, fich ju ibr jum Frühftud ju fegen. Sie ergablte ibm, baß Faldner fcon mit Tagesanbruch weggeritten fev, und ihr feine Entschuldigung ausgetragen babe, sie beschrieb die manderlep Geschäfte, die er heute vornehmen, und die ibn bis jum Mittag zurüchalten werden; "er hat ein Leben voll Sorgen und Mühen, fagte fie, aber ich glanbe, daß diese Geschäftigleit ihm jum Bes dursniß geworden ist."

"Und ift bief nur in biefen Tagen? fragte Froben, ift fest gerade befonbere viel gu thun auf den Gutern?"

"Das nicht; erwiederte fie, es geht Alles feinen gewöhnlichen Gang, es ift fo feit ich ibn fenne. Er ift rafflos in feinen Arbeiten. Diefen Frabling und Sommer verging tein Tag, an welchem er nicht auf dem Gut befchaftigt gewesen mare."

"So werden Sie fic boch oft recht einsam fublen, fagte ber junge Mann, so gang allein auf bem Lande, und Kalbner den gangen Tag entfernt." —

"Cinfam? fagte sie mit zitternbem Con, und beugte sich nach einem Etschwen an der Seite, und Froben sab im Spiegel, wie ibre Lippen schmerzlich zuckten; einfam? nein; besucht ja boch die Erinnerung die Ginsamen, und — sezie sie dinzu, indem sie zu lächeln suchte: glauben Sie denn, die Haudfrau habe in einer so großen Wirthschaft nicht auch recht viel zu thun und zu sorgen? Da ist man nicht einsam oder — man darf est nicht sein."

Man barf es nicht fenn? bu Arme! bachte Froben, verbietet dir bein Berg bie Erdume, die Erinnerung, die bich im ber Einfamkeit besachen, ober verbietet bir der barte Freund, einsam zu fenn? Es lag etwas im Con, womit sie jene Worte sagte, bas ihrem Lächeln zu wider: sprechen schien.

"Und doch, fuhr er fort, um feinen Empfindungen und ihren Borten eine audere Richtaug ju geben, und boch fceinen gerabe die Frauen von ber Natur ausbruch lich zu Stille und Ginfamfeit bestimmt ju fenn; wenige ftens war ben jenen Bollern, die im Allgemeinen bie berre lichften Beiber aufzuweisen batten, ble Frau am meiften auf ihr Frauengemach beschräntt, fo bep Romern und Griechen, so selbst in unserm Mittelalter."

"Daß Sie diese Bepspiele ansühren fonnten, batte ich nicht gedacht, entgegnete Josephe, indem ihr Auge wie prüsend auf seinen Jugen verweilte. Glauben Siemir, herr von Froben, jede Frau, auch die geringste, merkt dem Mann, ebe sie noch über sein Verhaltniß unterrichtet ist, recht bald an, ob er viel im Kreise der Frauen lebte oder nicht. Und unbestreitbar liegt in solchen Kreisen immer sener seine Talt, jenes zarte Gefühl, im Gespräche das auszuwählen was gerade für Frauen taugt, was uns am meisten auspricht; ein Grad der Bildung, der eigentlich teinem Manne sehlen sollte. Sie werden mir dieß um so weniger bestreiten, setze sie hinzu, als Sie offenbar einen Theil Idrer Bildung meinem Geschlecht verdanken."

"Ed liegt etwas Wahres barin, bemerkte ber junge Mann, und namentlich bas Legtere will ich jugeben, baß Frauen weniger auf meine Dentungsartals auf die Art das Gedachte auszubrucken, Einfing hatten. Meine Berbaltniffe notbigten mich in ber legten Zeit viel in ber großen Melt, befonders in Damenzirteln zu leben. Aber eben in dies fen Birteln ward mir erft recht tlar, wie wenig elgentlich die Frauen, ober um mich anders auszubrucken, wie wenige Frauen in dieses Leben und Ereiben paffen."

"Und marum ? "

"3d will es fagen, auch auf die Befahr bin , daß Gie mir boje werbe.

#### (Die Fortsepung folgt.)

Parabies auf Erben. Ale Schebdad, der in Demen berrichte, bie Befdreie bung des Paradiefes vernabm, fo fprach er: "3d mill mir felbft ein Paradies fcaffen, baf teines Sterblicen Auge je etwas fo Practiges gefeben baben mirb." Und er befahl feinen Leuten , eine gelegene Stelle fur einen Barten auf: jufuden. Gilig burdftrichen fie eine Menge Gegenben, bie fie an ber Grange des gludlichen Erabiens einen reigenben Edebbad trug bundert leiner garften auf, Ort fanden. ibm bie geschidteften Sandwerter feines gangen Reides ju vericaffen. Mud erließ er an bie herrider von Indieu, Rum und Ormus den Befehl, ibm alles Gold, Gilber, alle Derlen und Chelfteine ihrer Stagten ju fenden. Rad: dem alle Borbereitungen getroffen waren, begann man ben Bau bes berrlicen Pallaftes. Es murbe immer ein siegelformiges Stud reinen Golbes, und dann eine von glattem Gilber bingelegt, der Bmifchenraum mit Berlen und Diamanten ansgefüllt. Biergig Reiben Rameele, verfidert man, iberbrachten jeden Tag bad Bolb, Gilber, die Perlen und Diamanten.

Man baute einen Pallast mit tansend hofen, ringenm zweptausend Gemacher, tansend Borbose. Mauern und Dacher bestanden aus Gold- und Silberstüden. Alle Mauern funselten von Verlen, Andinen, Smaragden, Amerdosten und andern Edelsteinen. Bor jedem Gemache ftanden Baume von Gold und Silber, deren Blätter aus Amerdopften; statt der Früchte bingen Ametdostentrauden daran. Ambra, Moschus und Safran dedectte wie Sand den Woden. Imischen zwed Banmen von Gold und von Silter erz hob sich ein Fruchtbaum; die Farbe der Früchte entgitte die Auge, ihr Geschmad mar auserlesen. Endlich mar, nach lange

jabriger Arbeit, ber Pallaft vollenbet. Man nannte ibn ben Garten ber Mofen von Irem und benadrichtigte Scheddad, alle feine Bunfche feven erfüllt. Umgeben von ber gangen toniglichen Pracht und herrlichfeit jog Scheddad aus feiner Hauptstadt, um ben Wundergarten zu seben. Bev seiner Anfunft sonderte er von feinem Gefolge zwertausend junge Stlaven, die er von Damas mitgebracht, und wies ihren vier Abtheilungen vier Gebäude, die außerhalb bes Gars

tens eingerichtet maren, jur Wohnung an. Der Ronia auf einem folgen Ros, begab fic mit allen feinen hoffeuten nach bem Garten gu. Ald er aber bem Rog ben Sporn geben wollte, borte man einen fürchterlichen Goren, ber Scheddad fcaubern machte. Wie er bie Mugen erhob, erblidte er eine Bestalt von majefta: tifdem, aber foredlich mildem Unfeben. "Wer bift bu ?" fragte ber Ronig. "Ich bin ber Engel bes Tobed," ente gegnete jener, und ich fomme, um mich beiner verbres derifden Geele gu bemachtigen." Bon Schreden ergrif: bemubte fic Scheddad vom Pferde abjufteigen. Gein Ruf batte faft den Boden erreicht, ba ergriff ber Seelenranber ben fouldigen Beift, und ber frevelbafte Gurft fturgte tobt gu Boden. Blige judten, ber Donner rollte mit ichredlichem Rraden; Rlammen verzehrten bie Stlaven und vermandelte fie in Staub fammt Allem, mas Die Chene bededte, und feit biefer Beit ift ber Gofengarten bem menfdlichen Auge entrudt geblieben.

#### Rorrefponbeng. Radridten.

Rom, 3r. Oft.

(Kortsesung).

Bon ber Summe, weiche man auf biefe fabrlichen Beps trage teicht vorgelieben betommen fonnte, ließe fich eine Speerte Bieb anfaufen, welche binlanglich mare, allen in Rom lebens ben Bettiern gu leben ju geben. Barben legtere enblich gewount werden, mabrend ibred Sputens auch noch ju ftriden ober gu fpinnen (namlich auf antite Urt im Gleben); fo mochten alle bie Borthelle, welche fich aus biefer Biebnomaben : Wirthschaft ergaben, nicht leicht zu berechnen fepn. Bis auf bas Spinnen und Stricten marbe ben Leuten biefe Lebensart auch gufagen, jum Milden aber mußte man ihnen Unfangs Leute balten. Denn einer fo fauren Arbeit burfte fem romis fcher Bettler gewachfen febn. Bor einem Jahre ging bie Rebe, bie Regierung , burdbrungen von ber Bahrbeit, bag ber Ims moralitat bes bienigen unterften Pobets nicht anbers gefteuert werden tonne als durch Aufbebung ber Bettelev und bes Dufe figganges beffelben, wolle um Rom beriun fleine Tenute (Meiereven) anlegen, und alles Etraßengefindet, welches nicht irgend eine bestimmte Befcaftigung nammeifen tonnte, binein fcaffen laffen, wo bann einem feben irgend eine hausliche ober Fetbarbeit auferlegt werden follte. Seitbem ift nimt wieber von biefem Projette bie Rebe gewefen. Bielleicht marbe bas nomas bifche Spirtenteben, welches ich vorschlage, und welches man leicht bis in bie nadften Umgebungen Rem's, von Gutoften bis Gabmeften ausbebuen tonnte, weniger Schwierigfeit finden. ate jene fire Unfiedlungen. Bugleich murten fich barans für Rom fetbft gwev febr wichtige Bortheile ergeben. namlich mobifeis tere Preife von Buter und Milch , gwen Probutte, welche bier verbaltnifmäßig theurer find ale in jedem andern Lande.

Es ist oben die Rede von ben Thratern gewesen, auf welden lebendige Personen agiren. Ich babe nun noch ein paar Borte von den Marlonettentbeatern zu reden, von benen hier während bes ganzen Jahres, neben bem Theater Balle, zwey gespielt und, wie es beißt, teine fibeln Gestäfte gemach baben. Im vorigen Karneval war gar noch ein brittes offen. Benn etwas far ben finbliden , nainrliden Geift bes biefigen Bolts jeugt, fo find es biefe Bergungungen. ju benen man Unbefangenheit bes Bematthe, und Bufriebenbeit mit fich unb ber Beit bringen muß, nm fie genießen gu tonnen. Daneben gieben jugleich ber ungemein gludtiche Dechanismus, mit wels dem bie Puppen regiert werden, und von bem fic nirgende, feibit nicht in Mailand, etwas Mehnliches vorfinbet, und gu: gleich ihre allertiebfte Roftumirung , bie nichts weniger als fteif ober ungefällig ift . bas Publitum au. Das Woblgefallen an biefen Berftellungen machft, wenn man fieht, bag auf eis nem biefer benben Theater (im Pallafte Biano), welches viele leicht famm gwolf Auf breit ift. fich oft, befenters ben Ballete ten, jebn bis funfgebn Perfonen bewegen , ohne bag bie fie leitenten Stride in einem fo fomalen Raume in Bermirrung Wie weit hier ber Dechanismus getrieben wirb, gerietben. werben Annfiverfidnbige von felbft beurtbeilen, wenn ich fage, bag bie Puppen fic einander austleiben. das Tambu: rino fchtagenb tangen, fa bag fie fogar bas bier gewohnliche Spiel, alla morra genannt (welches barin befiebt, bag gwen Berfonen aus ber verschloffenen Fauft fich eine Angabt Finger jumerfen, und beren Gefamintgabt zu erratben fucen) fpielen. Roch bagu gibt es auf biefem Theater nur brev feitenbe Per: fonen, eine Erfparnif. melde eben fomobl vom befdrautten Raume ale ron ber Dagigteit ber Ginnahmen bedingt wirb. In biefen Tagen wird auf diefem Theater ein Belegenbentoflud (in Bes jug auf bas Ofteberfeft) gegeben. J Trasteverini in carrettela al Testaccio, ossia il Dottore Cassandro aposato ad una Minente (Eminente) ("bie Trafteveriner ju Bagen auf bem Teffaccio, ober ber Dottor Caffanber mit einer Eminentin vers beirathet"), welches bas ftete jablreiche Publifum ausnehmenb amffirt. Die Wolfesitten ber Trafleveriner, im Gegenfate mit benen ber Bergbewohner (Monticiani, ber brev von ber un: terften Bolletlaffe bewohnten Berge Quirinalte (Monte Ca: vallo). Biminalis und Cequilinus, ibre gegenseitigen feindlichen Bennnungen, ibre Gwarmugel, enblich bie Grenen auf bem Teftaccio, find febr naturlich und nicht obne temijche Rraft aufgefaßt. Um ergeblichften ift ber Dotter Caffanter, in well dem, ben Gelegenheit einer Gerausforberung ter beuten ges nannten Stadtviertel, pibplich bie Luft- nach ber atten geliebe ten Beschaftigung , tem Steinwerfen (tirar sossate) wieber ermacht, und ber fic befihalb an bie Gpige ber Geinigen (ber Trafteveriner) fellt, um auf bem Campo Baccino (bem alten Fornm Romanum) ben Rampf gu beginnen. Bas bas Otte: berfeft auf bem Teftaccio ift, werben fich bie Lefer aus einer meiner eben fo betitelten Mittbeilung erinnern. Das Theas ter Giano faßt, wenn es voll ift, wabricoinlich feine bunbert Die Preife find funf. fieben und gebn Bajocot (ein fleiner Bruch mehr, ale eben fo viele Bierpfennigfiate). Da feben Abent breus, oft fogar viermal gefpielt wirt; bie Uns terbaltung ber Counfpieler nichts toffet, ibre Rleibung autgenommen, in ber fie jeboch nicht fcwer ju befriedigen find. weil feber angiebt, mas man ibm gibt, überhaupt bie Roften gering find, fo macht ber Unternebmer recht gute Beschafte. Gine gwente: großere Marionettentruppe fpielt auf bem Theas ter Capranica, an Große bem Theater Argentina nichts nachs gebend. Szier merben befonbere Ballette mit einer Bollenbung und Glegang gegeben, welche in Erstaunen fegen.

(Die Bortfepung folgt.)

Berichtigung.

In Mr. 264. Geite 1056, Syalte 2. Beite ar, von oben, lieb verwerflicher flatt vortrefflicher Misserauch. Mr. 266, S. 1064, Sp. 2, 3, 31, v. e., lieb fcales fatt fcamtos obrentigelibes Zeug.

Beplage: Literaturbiait Mr. 95.

Berlegt von der 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

für

# gebildete Stände.

## Mittwod, 29. November 1826.

Wenn lo im Geift auf euch , ihr Berge , flebe, Ift mir bie Welt fo tiein - als ich fie febe.

v. Rleift.

Flüchtige Bemertungen, gesammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

Bom Rapitan &. B. Speab, vom tonigt, brittifchen Genittorps.

Stigge ber Pampas ic.

Die Gebirgetette ber Anden lauft gegen Morben und Guden burch gang Gudamerita und ift folglich faft parale let mit ben Ruften best ftillen Meeres und atlantischen Oceans, indem fie das Land in zwep ungleiche Theile gerichneibet, von benen jeder burch einen Deean und die Corbilleras begrängt wird.

Man mochte erwarten, bag biefe verschwisterten, nur burd eine Gebirgofette getrennten gander eine große Aebns lichteit miteinander baben; allein Mannigsaltigfeit ift eine Eigenschaft ber Allmadt und bir Natur hat diesen Gegens ben eine merkwirdige Verschiedenheit im Klima und in der geologischen Bildung verlieben.

Das allmablige Schmelzen bes Schnee's auf bem Bipfel der Alpen bemaffert bevde Theile im Berbaltnif ju ihren Beburfniffen, und fo mird der Bachetbum der Pflansgen, anftatt durch die brennende Sonne des Sommers ges ftort ju merben, vielmehr durch jene Sife genahrt und erhalten, welche fie zu vernichten brobte.

Das Baffer, welches durch Chili nach bem fillen Meere binflieft, ift in feinem gangen Laufe eingeengt und gezwungen, fich einen Beg durch ein Land gu bahnen, welsches ben Gebirgegegenben Schottlands und ber Schweiz gleicht. Die von ber Oftfeite ber Cordilleras tommenben

Strome schlängeln fich durch eine 900 (englische) Meilen breite Ebene, und es ift merkwürdig, auf dem Gipfel der Anden gur Linten und Rechten den Schnee deffelben Ungewitters zu betrachten, von dem ein Theil bestimmt ift, in das ftille Meer hinabzurauschen, wabrend der andere sich mit den entfernten Wogen des atlantischen Oceans vereinigen wird.

Die große Chene ober bie Pampas im Often ber Corbilleras ift ungefahr 900 englische Meilen breit, und ber Theil, melden ich befucht, ift, obgleich unter berfelben Breite liegend, doch in Megionen mit verschiedenem Klima und Produften abgetheilt. Wenn man Buenod:Upred ver: laft, fo ift der erfte Strich Landes von 180 Meilen gang mit Rlee und Difteln bebedt; ber zwepte, ber fich 450 Meilen weit erftredt, bringt bobes Gras bervor, und ber britte, ber bis an den guß der Cordilleras reicht, ift ein Sain von niebrigen Baumen und Gebuico. Die zwepte und britte Megion baben bas gange Jahr bindurch faft bafe felbe Unfeben, benn bie Baume und Straude find immer grun und bie unermefliche mit Grad bededte Chene vertaufdt blod ibre grune Karbe gegen braun; allein bie erfte Region verändert fich in ben vier Jahredzeiten auf eine bocht auffallende Beife. 3m Binter find die Blatter ber Difteln groß und uppig, und die gange Oberflache gleicht einem Runtelrubenfelde. Der Riee ift in Diefer Jahregeit ungewöhnlich fett und ftart, und es gemabrt einen reigenden Unblid, milde Biebbeerden in voller Frevbeit auf fols den Beiden grafen ju feben. 3m Frublinge ift ber Riee

verfdmunben, die Blatter ber Difteln baben fich über ben Boden ausgestreut und bas land ift noch immer einem ftruppigen Rubenfelbe abnlich. In meniger als einem Dos nate ift ber Wechfet bodif auffallenb; bie gange Wegenb verwandelt fich in einen biden Dalb von ungeheuern Dis fteln, die ploglich ju einer Sobe von gebn bis gwolf guß aufgeicoffen find und in voller Bluthe fleben. Der Deg ober Rufpfad ift an berden Seiten von ihnen eingefchlof: fen; Die Aussicht ift ganglich gesperrt, fein Ebier ift gu feben und die Diftelftode fteben fo dicht gufammen und find fo ftart, daß fie and ohne die Stacheln, momit fie befest find, einen undurchdringlichen Ball bilben murben. Das ploBlide Bachfen diefer Offangen ift in ber That er: faunenemerth; es mochte ein ungewohnliches Greignif in ber Rriegegeschichte fenn, boch ift es feineswege unmoglich, baß ein in bas Land einfallenbes heer, welches mit feiner Beschaffenbeit unbefannt mare, fic burd biefe Dis fteln eingeschloffen fande, ebe ed Beit batte, ihnen ju ent: geben. Gbe ber Commer vorüber ift, verandert fic abers mals die Scene: die Difteln verlieren ihren Gaft und ibre grune Farbe, bie Ropfe finten berunter, Die Blatter forumpfen ein und verwellen, die Stode merben fomgra und fterben ab und im Binbe rafdeln fie gegen einanber, Die bie Beftigfeit bee Pamparo oder Orfane fie bem Bo: Den gleich macht, wo fie fonell verwefen und verfdwinben. - Der Alee fpringt jest auf und die Gcene grunt pon Reuem.

(Die Fortfegung folgt.)

### Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortfenung.)

"Es ift ein fooner Bug ber neuen Beit, baß man in ben großern Birteln' eingefeben bat, daß bas Gpiel eigentlich nur eine Schulfrantheit, ober ein mobifder Dedmantel für Beiftedarmuth fev. Man bat baber Das Bisth, Bofton, Pharo und bergleichen den altes ren herren und einigen Damen überlaffen, bie unn einmal ble Ronversation nicht maden tonnen. In granfreich freplich fpielen in Gefellicaft herren bon gmans gig bis drepfig Jahren, es find aber nur bie armfeli: gen Bicte, Die fich nach einem englischen Dandy gebilbet baben, ober Frauen, die felbft filblen, daß ihnen ber Bis abgeht, ben fie im Gefprach nothwendig haben mußten. Geitbem man nnn, fepen bie Birfel groß ober flein, die fogenannte Ronversation macht, bas beißt fic um das Ramin oder in Deutschland um das Copha pflangt, Thee bagu trinft, und ungemein geiftreiche Befprache fubrt, find die Frauen offenbar aus ihrem rechten Gleife gefommen."

"Co, Gie find boch gar gu ftreng, mie follten denn" -

,, Laffen Sie mid audreden, fubr Froben eifrig fort, indem er, ohne es ju miffen, bie Sand ber iconen grau in feine berben Sande nabm. Gine Dame ber fogenannten guten Befellicaft empfangt febe Bode ein Mal Abendbes fuche ben fich; feche Mal in ber Boche gibt fie folde beim. In folde Befellicaften taugt bochftene bas junge Bolt einige Dal, außer es maren benn große Balle, Die fcon feltner vortommen. Der übrige Rreis, herren und Das men unterhalt fic. Es gibt nun ungemein gebilbete mirf: lich geiftreiche Manner, die im Mannerfreife ftumm und langweilig, vor Damen ungemein wißig und fprachfelig find, und einen Reichthum focialer Bilbung, ungemeiner Renntniffe entfalten, Die Jeden ftumm maden. Es ift nicht Gitelfeit, mas diefe Manner glangend und beredt macht, es ift bad Befuhl, bag bad Intereffante ihred Bife fens fic mehr fur Frauen ale fur Danner eignet, Die mehr foftematifc find, die ibre Forberungen bober fpannen." "Gut, ich tann mir folde Danner benten, aber

meiter."

"Durch folde Manner befommt bad Befprad Beftali tung, hintergrund, Leben; Frauen, befonbere geiftreiche Frauen, merden fid unter fic ben meitem nicht fo leben: dig unterhalten, ale bieg gefdiebt, wenn auch nur ein Mann, gleichfam ale Benge ober Schiederichter baben fitt. Indem nun durch folde Danner allerlen Bigiges, 3n: tereffantes auf bie Dabn gebracht wird, werden bie Frauen unnaturlich gesteigert.. Um bod ein Wort mitgusprechen, um als geiftreid, gebildet ju erfdeinen, muffen fie MDes aufbieten, gleichfam alle Bebalter ibred Beifted aufbreben, um ihren reichlichen Untheil zu ber allgemeinen Befprach: flut ju geben, in welcher fich die Befellfcaft babet. Doch verzeiben Gie, diefer Kond ift gewöhnlich balb ericopft: denten Gie fich einen gangen Binter fieben Abende bindurch geiftreid fenn zu muffen, melde Qual!"

"Aber nein, Gie maden es bod aud gu arg, Gie abettreiben -"

"Gewiß nicht; ich fage nur, mad ich gefeben, felbft erlebt babe. Geit in neuern Beiten folde Ronversation jur Mode geworden ift, werben bie Madden gang andere erjogen ale friber. Die armen Gefdopfe! Bas muffen fie jest nicht alles lernen vom gebnten bis in's fünfzebnte Jahr: Befdichte, Geographie, Botanit, Pholit, foge. nannte bobere Beidentunft und Maleren, Meftbetit, Lite: raturgefdicte, von Gefang, Miufit und Langen gar nichts Diefe gader lernt ber Dann gemobnlich erft nad feinem adtgebnten, zwanzigften Jabre recht verfteben; er lernt fie nach und nach; alfo grundlicher; er fernt Manded burd fid felbft, meiß es alfo aud beffer angumenben, und'tritt er im brep:und:zwanzigften ober fpater noch in biefe Rreife, fo tragt er, wenn er nur halbmege einige Lebens flugbeit und Gewandtheit bat, eine große Ciderbeit in fic felbft. Aber bas Dadden; ich bitte Gie! wenn ein fole

des Ungludelind im funfgehnten Jahr, vollgepfropft mit den verschiebenartigften Reuntniffen und Runftftuden in die große Welt:tritt, wie munderlich muß ibm bann Al. les ericeinen! Ste wird, obgleich ibr oft ibr einfames Bimmer lieber mare, ohne Gnabe in alle Birtel mitgefoleppt, muß glangen, muß plappern, muß bie Rennt: niffe audtramen und - wie bald mird fie damit gu Dande fepn! Gie lacheln? boren Sie weiter. Gie bat jest teine Beit mehr, ibre Coulfenntuiffe ju ermeitern; ed werben bald noch bobere Unspruce an fie gemacht! Gie muß fo gut wie bie Eltern über Runftgegenftande, über Literatur mitfpreden tonnen. Gie fammelt alfo den Tag über alle mögliden Sunftausbrude, liedt Journale, um ein Urs theil über bas neuefte Buch ju betommen, und jeber Abend ift eigentlich ein Gramen , eine Schulprufung fur fie, mo fie bas auf gefdiete Art anbringen muß, mas fie gelernt bar. Daß einem Mann von mabrer Bildung, von wabren Renntniffen bor foldem Geplauder, por folder Salbbildung graut, tonnen Gie fic benten; er wird diefe Unfitte guerft laderlich, nachber gefahrlich finben; er mirb Diefe Ueberbildung verfinden, melde die Rrauen aus ib: rem fillen Rreife beraudreift und fie ju Salbmannern macht, mabrend bie Manner Salbweiber merben, indem fie fic gewohnen, Alles nad Frauenart ju befprechen und gu betlatichen; er wird fur eblere Frauen jene baudliche Stille jurudminfden, jene Ginfamteit, mo fie ju hanfe find, und auf jeden Fall berrlicher brilliren, gis in einem fener geiftreichen Birtel!"

"Es liegt eiwas Wahres in bem, was Sie hier fagten, erwiederte Frau von Faldner; gang tann ich nicht
darüber urtbeilen, weil ich nie das Glück — oder das Unglück batte, in jenen Zirkeln zu leben. Aber mir sceint
auch bort wie überall, das minder Gute aus der Ueberz
treidung bervorzugehen. Es ist wahr, was Sie sagen,
daß uns Frauen ein engerer Kreis angewiesen ist, sene
Häustichkeit, die einmal unser Beruf ist. Wir werden
ohne wahren Halt seyn, wir werden und in ein unsiches
res Feld begeben, wenn wir diesen Freis ganzlich verlassen.
Unterhaltung mit Mannern ganztich rauben? Es ist wahr,
solche sieben Abende in der Woche muffen zum Unnatürz
lichen, zu Ueberbildung oder zur Erschöpsung führen; aber
ließe sich bier benn kein Mittelweg denken?"

"Ich habe mich vielleicht ju fart ausgedrucht, ich wollte" -

"Laffen Sie auch mich ausreben, fagte fie, ihn fauft gurudbrangend; Sie fagten felbst, baß Frauen unter sich feltener ein sogenanntes geistreiches Gesprach lange fort, sühren. Ich weiß unr allzuwohl, wie pelulich in einer Frauengesellschaft eine sogenannte geistreiche Dame ift, welcher Alles trivial erschent, was nicht allgemein, nicht interessant ift. Wir sublen uns beengt, angflich, und

wollen am Ende mit unferm Bifden Biffen lieber bor einem Manne errothen als por einer Frau. Gembhnlich wird, wenn bur Frauen julammen find oder Madden, die Birthschaft, bas Hauswesen, die Nachbarschaft, viels leicht auch Neuigkeiten oder gar Moden abgebandelt, aber sollen wir denn ganz auf diesen Kreis beschräntt sepn? Soll denn, was allgemein interessant und bildend ist, und ganz fremd bleiben?"

"Gott! Sie verfennen mich, wollte ich benn bleß fagen."

"Es ift mabr, fubr fie eifriger fort, es ift mabr, bie Danner befigen fene tiefe, geregeltere Bilbung, jene geordnete Rlarbeit, bie jede Salbbilbung, ober gar ben Schein von Biffen ansichlieft und geringt actet. Aber wie gern laufden wir Frauen auf ein Befprach ber Manner, beffen Wegenstanbe nicht fo gang fern liegen. Bum Bepfpiel über ein intereffantes Buch , bas mir geles fen, über Bilber, bie mir gefeben. Bir lernen gemiß recht viel, mean wir daben juboren, ober gar mitfprecen bur= fen; unfer Urtheil, das wir im Stillen fallten, bilbete fic aus, und wird richtiger, und jeder gebilderen Frau muß eine folde Unterhaltung angenehm fenn. Much glaube ich faum, daß bie Manner und bieg verargen werden, menn wir nur, feste fie lachelnd bingu, nicht felbft glangen, ben bescheibenen Rreis nicht verlaffen wollen, ber und einmal angemiefen ift."

Bie foon mar fie in diefem Augenblid; das Befprach batte ibre Wangen mit boberm Roth übergoffen,
ibre Augen lenchteten, und das lacheln, womit fie folog,
batte etwas fo zanberifdes, gewinnendes an fich, daß Frob
ben nicht mußte, ob er mehr die Schönbeit biefer Fran,
oder ibren Geift, und die einsach schone Weise fich auszudruden bewundern folte.

"Gewiß, sagte er, in ibren Anblid verloren, gewiß, wir mußten sebr ungerecht sepn, wenn wir solche zarte und gerechte Anspruche nicht achten wollten; benn die Frau mußte ich für recht ungludlich balten, die bev einem gebildeten Geift, bev Freude an Lesture und gebildeter Unterbaltung feine solche Antlange in ihrer Umgebung fände; wabrlich, so gang auf sich beschräntt, mußte sie sich für sehr ungludlich balten!"

Josephe errothete, und eine buffere Wolle jog über ihre schne Stirne; fie feufste unwillsübrlich, und mit Schreden nabm Froben mabr, daß fa eine folde Frau, wie er fie eben beschrieben, an feiner Seite fige. Ja, ohne es zu wollen, sollte er ibren eigenen Gram verzrathen. Denn konnte ihr rober Gatte jenen zarten Forzberungen entsprechen? Er, ber in seiner Frau nur seine erste Schaffnerin sah, ber jedes Geistige, was bem Menzichen interessant ober munschen duntte, als unpraftisch gering schäte, konnte er biese Anspruche auf den

Genuß einer gebildeten Unterhaltung befriedigen. War nicht zu befürchten, daß er Ihr folde fogar gestissentlich entzog? Noch ehe Froben so viel Fassung gewonnen batte, seinem Sah eine allgemeine Wendung zu geben, und das ganze Gespräch von diesem Gegenstand abzuwenden, sante Josephe, ohne ihn seinen Berstoß fühlen zu lassen: Wir Frauen auf dem Lande genießen diese Freude frevlich sels tener, übrigensisind wir dennoch nicht so ganz allein, als es dem Fremden vielleicht scheinen möchte. "Man besucht einander um so ofter; sehen Sie nur, welche Masse von Besuchen dort am Spiegel bangt."

Froben fab bin, und jene Karte fiel ibm bep: "Ach ja, fagte er, indem er fie bervorzog, ba babe ich vorbin eis nen kleinen Diebstahl begangen. Konnen Sie glausben, bag ich bis gestern nicht einmal wußte, daß mein Freund verbeiratbet sep? Und Ihren Namen ersubr ich erft vorbin burch diese Karte. Sie beißen Tannensee?"

"Ja, antwortete fieladelnd, und diefen unberühmten Mamen taufdte ich gegen den fconen von Falbner um."

"Unberuhmt? wenn 3hr Bater der Oberft von Tan: nenfee war, fo mar 3hr Name wohl nicht unberuhmt."

Sie errothete; "ach mein guter Bater, rief sie, sa man erzählt mir wohl von ibm, baß er sur einen braven Offizier bes Raisers gegolten babe, und — sie baben ibn auch als General begraben. Ich — habe ihn nicht gefannt, nur einmal als er aus dem Feldzug zuruckam, sah ich ibn, und nachber nicht wieder; es sind schon brevzehn Jahre, seit er tobtist."

"Und war er nicht ein Schweizer?" fragte Froben weiter.

Sie fab ibn ftaunend an. "Benn ich nicht irre, fagte mir meine Mutter, bag Bermandte von ihm in der Schweis leben."

"Und 3bre Mutter, beift fie nicht Laura und ftammt

aus einem fpanifden Gefdlect?"

Sie erbleichte, fie gitterte bep biefen Worten. "Ja, fie hieß Laura," antwortete fie.

(Die Fortsegung folgt.)

Des Lebens Laft und Luft.

Luft wird bad Leben fur ben, bem's bangt vor bem taglis den Tobe; Luft wird bad Leben fur bid, wenn bu bes Tobes bich freuft.

Shaller.

Rorrefpondeng:Madricten.

Ronigliches Opernhaus, Armibe. Große beroifce Oper in fanf Atten, vom Ritter Gluck, Wenn ber burchaus pefülltem Sause und gelungener Dars

ftellung ber Benfall nicht fo raufdenb mar, wie wohl fonft ben neueren Opern, fo zeigt fich fcon barin ber Unterfoied tes Beiftes ber Blud'icen und jegigen Beit. Mur ihr, der neues ften, fceint ber ewig jugendliche Greis veraltet. Diefe Bers altrung befiebt barin, bag er noch nicht wie bie Deueren, in ben tiefen Chacht bee Sergens und fubjettiven Gemuths bineingefliegen ift, um von bort alles Comaditen und Cebnen, alle Ahnung und Angft, alle Unfoutb und Bosbeit berausgus beien, und bieß falfce Golb ju Bifouteriei Dpern ju verarbeis ten , fenbern bağ er nach bem achten Golb grabt , wie es fic nur in Gemuttern findet, bie noch feine anbern Bunfche begen ate bie allgemein fittlichen, und noch ju feinem Befteben außer biefer Gitticheit getemmen fint. Freplich tann er jum Mus: brude biefer Gefable nicht bie Tone gebraudjen, bie fenen fubs jeftivflen Bunfchen. jeuer Gebnfüchtigteit, jenem Lageln burch Thranen , jener Schlaubeit , Boebeit und Niebertrachtigteit, fo wie ibr gegenaber ber reinen inhalttofen Unfculb entfprecen. fontern nur jene, bie im Tonfostem felber nicht bie ausges bilbeten und am feinften nuancirten, aber bie granblimften, auch nicht an bie ausgebilbete und nuancirte, fonbern an bie granbliche Bematblichfeit antlingen. Er bat bie tiefften, aber die einfachften Gegenfage ber Rhothmen, Tonarten und barmo: nifden Bewegungen , ben reinften Gluß ber Melobie; er ift ber ewig grandliche Dreutlang gegen ble mobernften Monen und Septimenaccorbe; ein feelenvolles Mecitativ gegen bie gefühltole tere Mogartifche Arie; ein griechischer Tempel mit burchfichtis gen Caulenhallen, ben fichtbaren Gett in fich febliegenb, gegen bas in taufend Spigen und Thurmen . und bis auf's Rleinfte bin ausgeführten Bierratben auffteigende gotbifde Bebaube neuefter Droeffrie, bas bem unfichtbaren Gotte auffleigt. Um beutlichften zeigt fich biefer Charafter ba, mo er nicht bie allgemeinen Matte ber Girtichfelt, nicht Balerland, nicht Gatten :, nicht Gescwisterliebe, ober Trene ber Freundschaft jum Inhalte bat, fonbern ben Inhalt ber Innigfeit und Gubs jectwitat felber, Liebe und Gbre barftellen will. Cogleich wirb fich ibm biefer perfonlichfte Inbalt ju einer augemeinen Dacht erweitern', mir beren nicht Mgathe, nicht Mmagily ober fonft eine Liebende, fonbern ben allgemeinen Banber ber Liebe . ber Bartlichteit fetber. und Urmibeift fo weit entfernt, in ben erften Mte ten mehr ale bieje ganbermacht git fepn, bas fie ausbrücktich rerfomabt felber gu lieben. benn fie will nichte ale burch Liebe berricen. fie will bie ringeum Berebrte, Angebetete ohne Gegenliebe feyn. Aber bas Wefen, ber Bauber ber Liebe ift gerabe biefe tiefe Innigfeit. bieg eigenfte Gefühl . bie Wonne ben Bieberflang feiner felbft, bas Cemo ber eigenen Geele ju boren; weil fie bie Liebe ift. muß Armibe lieben, boch weil fie jugleich nur ate bie allgemeine Baubermacht bargeftellt ift, muß fie biefer Liebe entfagen, und ber Comery biefes Bruches und 3wiefpalts, biefer innern Trennung gibt ihr bas bomfte Intereffe. Daber mirb und wes niger ihr Stoly im erften Utt feffeln, ober ihr Bauber erfreuen, ben bie Chore preifen. ober felber im zwepten Atte ausüben. benn bier zeigt fic Liebe und Anmuth. Bartlichfeit und Liebs lichfeit nur ate Macht, bie gut allgemein ift, um an bie inners ften Geiten unferes Gergens ju ftreifen; erft wenn Urmibe als Perfon auftritt, wenn fie felbft bie befeette Liebesmacht, bie Getbillebenbe, die Berfomabte, die Beinende. Burnenbe mirt. gewinnt fie nufer ganges Berg. Und baburd ift befonbere bas Enbe bes zwerten Aftes, ber britte und fanfte ausgezeichnet. welche auch lebbaftere Theilnahme erregten als bie Abrigen. Defhalb fen und erlaubt fie naber ju betrachten.

(Die Fertiegung folgt.)

Bevlage: Intelligenzblatt Dr. 48.

få

# gebildete Stände.

## Donnerstag, 30. November 1826.

Mancher ift wohl, ber erfahren hat auf Erben teine Luft, Keiner, ber nicht flill bewahren Wird ein Weh in seiner Bruft.

grbrd. Rudert.

# Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fertsegung.)

"Aber mein Gott, was wiffen Gie denn von uns, woher — aus einem fpanifden Gefdlecht? fubr Josephe ge-faster fort; nein, da irren Gie, meine Mutter fprach beutsch und war eine Deutsche."

"Wie? fo ift 3bre Mutter tobt."

"Geit bren Jahren ," erwiederte fie webmiltbig.

"D fdelten Gie mich nicht, wenn ich weiter frage; batte fie nicht fdwarze Saare, und wie Sie, braune Mugen? Satte Sie nicht viele Mehnlichteit mit Ihnen?"

"Sie faunten meine Mutter?!" rief Jofepbe angfte

lich und gitterte beftiger.

"Nein; aber boren Sie einen fonderbaren Bufall, erwiederte Froben; es mitte mich Alles taufden, wenn ich nicht einen trefflichen Verwandten Ihrer Mutter kennen gelernt hatte." Und nun erzählte er ihr von Don Pedro. Er beschrieb ibr, wie sie sich vor dem Bilde gefunden, er ließ jene Kopie von seinem Jimmer bolen und zeizte sie; er sagte ihr, wie sie genauer bekannt geworden und wie ihm Don Pedro seine Geschichte erzählte. Aber die lettere wiez berholte er mit großer Schonung; er datirte sogar aus einem gewissen Zartgefühl sene Vorfälle und Laura's Flucht num ein ganzes Jahr zurück, und schloß endlich damit, daß er, menn Josephe ihre Mutter nicht eine Deutsche nennen würde, bestimmt glaubte, ihre Mutter Laura und jene Donng Laura Tortosi des Spaniers, der Schweizerhaupt.

mann Tannenfee und ihr Water ber Oberft fepen biefelben Perfonen,"

Josephe mar nachdentlich geworben; finnend legte fie bie Stirn in die Sand; fie fchien ibm, ale er geendet hatte, nicht fogleich antworten ju fonnen.

"O gurnen Sie mir nicht, fagte Froben, wenn ich mich binreifen ließ, bem munderlichen Spiel bes Jufalls biefe Deutung zu geben."

"D wie tonnte ich benn Ihnen gurnen, fagte fie ber wegt, und Ehranen brangten fic aus ben fconen Augen. Es ift ja nur mein fcweres Schidfal, bas auch diefes Duntel wieder berbep führt. Wie tonnte ich auch mabnen, jemals gang gludlich zu fern?"

"Mein Gott, was habe ich gemacht! rief Froben, als er fah, wie ihre Ebranen bestiger ftromten. Es ift ja als les nur eine thorichte Vermuthung von mir. Ihre Mutster war ja eine Deutsche, Ihre Verwandten und Sie wers den ja dieß Alles bester wissen."

"Meine Berwandten? sagte sie unter Thranen, ach, bad ist ja gerade mein Unglud, daß ich feine habe. Bie gludlich find die, welche auf viele Geschlechter jurudsehen tonnen, die mit ben Banden der Berwandtschaft an gute Menschen gebunden sind; wie angenehm find die Worte: Oncle, Cante; sie sind gleichsam ein zwepter Bater, eine zwepte Mutter, und welcher Janber liegt vollende in dem Worte Bruder! Wahrlich, wenn ich fähig wäre, einen Menschen zu beneiden, ich hatte oft das ober jenes Mad-

den beneibet, bie einen Bruber batte, es mar ihr inniger, naturlichter, aufrichtigfter Freund und Befcuber."

Froben rudte angellich bin und ber; er batte bier, obne es ju wollen, eine Gaite in Jofepbens Bruft getrofs fen, die schmerzlich nachtlang; es ftanben ihm Aufschüffe bevor, vor welchen ihm unwillfurlich bangte. Er schwieg, als Josephe ihre Thrauen trodnete, und fie fubr fort:

"Das Schidfal bat mich mandmal recht fonderbar ge: pruft. 3d mar bas einzige Rind meiner Eltern , und fo entbehrte ich fcon jene große Bobitbat,: Gefdwifter ju baben; wir mobnten unter fremden Menfden, und fo batte ich auch feine Bermandte. Mein Bater fcbien mit ben feis nigen in ber Comeis nicht im beften Ginverftandnif gu les ben, denn meine Mutter ergabite mir oft, dag fie ibm großen, weil er fie gebeiratbet babe und nicht ein reiches Kraulein in ber Schweig, bas man ibm aufdringen wollte. Much meinen Water fab ich nur wenig; er war ben ber Ur: mee, und fie miffen, wie unruhig unter dem Raifer die Beiten waren. Go blieb mir nichts als meine gute Mut: ter; und mabrlid, fie erfeste mir alle Bermandte. Als fie farb, freplic ba ftand ich febr verlaffen in ber Welt, benn ba mar unter Millionen Riemand in der Belt, gu bem ich batte geben und fagen tonnen, nun find fie todt, Die mich ernahrten und beschügten, fend Ihr fest meine Citern."

"Und Ihre Mutter bieß alfo nicht Cortosi?" fagte Rroben.

"3ch nannte fie nicht anders als Mutter, und nie bat fie iber ibre fribern Berhaltniffe mit mir gesprocen; ach, als ich größer wurde, war fie ja immer fo trant! Wein Bater nannte fie nur Laura, und in den wenigen Papieren, die man nach ibrem Tode fand, und mir über, gab, ward fie Laura von Tortbeim gewannt."

"Ep nun! rief Froben beiter; bas ist ja so tlar wie ber Lag; Laura bieß Ibre Mutter, Cortbeim ist nichts anders als Tortosi, bas die lieben Flücklinge veränders ten. Cannensee bieß jener Kapitan in Balenzia, er ist Ihr Bater, der Oberst Tannensee, und noch mehr, sagen Sie nicht selbst, bas dieses Bild Ihrer Mutter Laura volltommen gleiche und erkannte nicht mein werther Don Perdro in dem Urbild seine Donna Laura? Jest sind Sie nicht mehr einsam, einen trefflichen Better baben Sie wenigstens, Don Pedro de San Montanjo de Ligez! Uch, wie wird sich mein Freund über die berühmte Berwandtsschaft freuen!"

"O Gott mein Mann!" rief fie fomerglich und ver-

Unbegreifich mar es Froben, wie fie bieß fo gang ans bere ansehen tonne ale er; er fab ja in biesem allen nichts als die Freude Don Pedros, eine Cochter feiner Laura zu finden. Er mar reich, unverheirathet, trug noch immer ben alten Enthusiasmus fur seine schone Roufine in sic, alfo auch eine fcone Erbicaft tombinirte Froben aus bies fem munberbaren Berbaltniffe. Er ergriff Josephens Sand, sog fie berab von ihren Augen; fie meinte beftig.3

"D Sie tennen Falbner ichlecht, fagte fie, wenn Sie mepnen, daß ibn biefe Bermuthungen freudig überrafden merden! Gie fennen fein Diftrauen nicht. Alles foll ja nur feinen gang gewebnlichen Bang geben, alles recht fdidlich und ordentlich fepn und alles Außergewöhnliche bagt er aus tieffter Geele. 3ch mußte es ja, fubr fie nicht obne Bitterleit fort, ich mußte es ja als eine Gnabe anseben, bag mid ber reiche, angesebene Mann beiratbete, baß er mit ben wenigen Dofumenten jufrieden mar, bie ich tom über meine Familie geben tonnte. Muß ich es benn, rief fie beftiger weinend, muß ich es benn nicht noch alle Tage boren, bag er mit ben angefebenften gamilien fic batte verbinden, bag er biefed oder jenes reiche Fraus lein batte beiratben tonnen? Cagt er mir es nicht, fo oft ale er mir gurnt, daß mein Abel neu fep, bag man von dem Gefdlecht meiner Mutter gar nichts miffe, und daß fogar einige Cannenfee in ber Edweig bas bon abge. legt haben und Rauffeute geworden feven."

(Die Fortfegung folgt.)

Fluditige Bemerkungen; gefammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

#### (Fortfennig.)

Dbaleich einzelne Personen sich bier und ba auf dem Wege gerftreut zeigen, welche diese weite Seene durche freugen oder in kleinen Gruppen zusammen leben, so ift boch im Allgemeinen ber Justand bes Landes berselbe, als er seit dem ersten Jahr seiner Schöpfung war. Alles trägt das erbatne Geprage eines allmäcktigen Schöpfers, und es ist unmöglich, es obne ein überraschendes Gefühl zu durchreisen, wenn gleich in allen Ländern die himmel die Stre Gottes erzählen und das Firmament seiner hände Wert zeigt, so sieht man in bevolsterten Gegenden gewöhnslich nur die Produste, welche die Arbeit ber Menschen bervorbringen, anstatt daß man bier die Negelmäßigkeit und Schönbeit der Pflanzenwelt erblickt, wenn sie ben weissen Ginrichtungen ber Natur allein überlassen bleibt.

Die weite Gradregion in den Pampas, melde 450 Meilen begreift, ift ganglich ohne Unfraut und die malbige Region eben so erstaunenswerth. Die Baume sind nicht enge zusammengebrangt, sondern es berrscht eine so wuns derbare Ordnung in ihrem Wachsthum, daß man fast in allen Nichtungen bindurch galoppiren fonnte. Die jungen Baume schießen auf, andere grunen in voller Araft und für eine Weile siebt man sich vergeblich nach denen um, die zufolge des großen Epstems in der Natur, wo Eins dem Andern Plas macht, nothwendig irgendwo in Zerstotung

sinten mulfen. Enblich entdette man fle, boch fidren fie nicht die beitere Ansicht des Gangen und zeigen sich im mortlichen Sinne unter der Gestalt eines "grünen Altard." Die außersten Enden ihrer Aeste brechen. b. so wie fle absterben, und wenn nichts übrig bleibt als der boble Stamm, so ist dieser noch mit Iweigen und Alattern betedt und wird allmäblig den Augen durch die jungen Sprößlinge entzogen, welche unter dem Schube seiner Aeste aufspring gen und schnell über ibn hinausmachsen. Einige wenige Plane sieht man, die durch Jusall in Brand geratben, als lein das Feuer ist saum verlöscht. so scheinen die umge benden Baume ihre Zweige darüber auszubreiten und junge Gestrauche erheben sich aus dem Boden, während die saste

Alle Fluffe behalten ihren eigenen Lauf, und fo vorstrefflich ift das Gauge geordnet, tag, wenn mau pioblich Stadte und Millionen von Bewohnern in gehörigen Bwis schenzaumen mid Lagen hierher verpflangen fonnte, die Leute fast nichts zu thun baben wurden, als ihr Bieb duf die Weide zu treiben und obne irgend eine Borbereitung so viel des Bodens ungupflugen als zur Befriedigung ihrer Bedurfniffe notbig mare.

Das Klima ber Pampas erleidet eine große Beranberung der Temperatur im Winter und Sommer, obgleich
die allmähligen Ubwechslungen sehr regelmäßig sind. Der Minter ift bennahe so kalt als unfer November, und der Boden bev Sonnenausgang stets mit Reif bedeckt, boch
ist das Eis selten dicker wie ein Zehntel eines Zolls. Im Sommer ist die Sonnenbisse sehr brückend \*) und jedes les bende Geschöpf scheint ihrer Macht zu unterliegen. Die wilden Pferde und Ochsen scheinen gänzlich dadurch er:
schöpft und der Siesta als einer natürlichen und nothwenz digen Rube zu bedurfen. Man kann nicht arbeiten in der Mitte des Tages, und so scheint diese Zeit die angemess senste zur Mube und die kuhlen Morgen für die Thätigkeit bestimmt zu seven.

Die Verschiedenbett der Atmosphare von Mendoza, St. Luis und Buenos:Apred, melde alle fast unter ders selben Arcite liegen, ist sebr merswürdig; in den bevden erstern, oder der Wald: und Grasregion ist die Lust äufferst troden; sein Thau fällt bev Nacht, selbst in dem beis seste troden; sein Thau fällt bev Nacht, selbst in dem beis sesten Wetter gibt es nur menige Auddunstung und-die todten Thiere liegen auf der Sene vertrodnet in ihren Häuten, so daß ich zuweilen kaum unterscheiden konnte, ob sie lebendig oder todt waren. Allein in der Provinz Buenos: Apres oder der Distel: und Kleeinegion zeigt die Begetation deutlich die Keuchtigseit des Klima's.

(Die Fortsegung folgt.)

tenen Thiere, welche man heut zu Tage nur noch in Judien antrifft.!

Derr Indor Geoffrop Saint hilaire bat ber Befellchaft für Raturgeicichte in Parte eine Untersuchung über die Spigmaufe vorgeleien, von melden biefer junge Raturforicher fünf neue Arten tenntlich gemacht bat. Bwep berfeiben wurden in ber Sammlung egpptischer Alterthumer bed. herrn Paffalacqua gefunden:

Det Bater Beoffeon Saint Silaire gibt in Bezug auf Diefen Begenftand und bie Untersudungen feines Sobnes febr intereffante Details. Die Spipmaufe murben im alten Eappten gottlich verebrt, und eine eigene Stadt mar ihnen gebeiligt. Indeffen murden die von Ifidor beidriebenen Individuen biefes Weichlechts nicht in Diefer Stadt gefunden. Conderbar genug bat man in einem egoptischen Grate ungefahr drepfig biefer Thiere, nicht in Laden eingewickelt, fonbern in einer Urt von Beingeift aufbewahrt gefunden. Man brachte fie von ba in Alcohol, wodurd man fie in jo gut erhaltenem Buftand confervirte, ale ob fie eben erft gu leten aufgehort batten. Diefe Spigmaufe, welche man bemnad auf bad Benauefte un: terfuchen fonnte, geboren feiner ber jest in Cappten les benden Battungen biefee Ebier : Befdlectes an, fonbern es merden biefelben nur noch in Indien angetroffen.

Was diefe Bemertung intereffant macht, ift ber Umftand, bag biefes Thier nicht bas einzige von den in bem alten Cappten gottlich verehrten Thieren ift, welche beut zu Tage nicht mehr in diefem Land, fondern nur noch in Indien gefunden werden.

Der ehemals beilige Ibisiff nicht derfelbe, der beute an ben Ufern bes Rils lebt; nicht allein durch feinen langeren, bunneren Schnabel, sondern auch burch sein glangenberes Gefieder zeichnet fich jener vor biefem aus. Aber eben jener, ben wir aus den Grabern ber alten Egopter fenen lernen, mit dem langen bunnen Schnabel, mit dem Glang ber Federn, findet sich in Indien.

Gleichfalls hat herr Latreille gefunden, bag von den im alten Egopten fur beilig gehaltenen Infelten nur wenige noch jest in diesem Lande vorkommen, die Debrgabl berfelben aber in Indien lebt.

Soll man nun glauben, baß feit brep: bis viertausenb Jahren bas Alima dieser bevoen Lander sich so bedeutend geandert habe, daß diese Thiere sich aus dem einen in das andere begeben baben? Oder sollten die Egopter in diesen Thieren fremde Thiere verebrt haben, und daraus, zu schließen seun, daß auch sie mit der Erinnerung an dieses fremde Land, ein früheres Baterland haben bezeichnen wollen, aus dem sie einst nach Egopten gewandert?

herr Beoffrop ftellt bieruber feine Bermuthung auf,

<sup>&</sup>quot;) Ich tabe zweomal Morea burchreifet, welches fast unter berfelben Breite (nbrblich) wie bie Strafe burd bie Pampas liegt, und bas Klima ber legtern' scheint mir beiser im Commer und tatter im Binter als Morea, Sicitien, Masta und Gibraltar. U. b. U.

und begnugt fich blod bie Gewißheit der Berichiedenheit mehrerer, von den alten Egoptern gottlich verehrten Thiere und ben jest in Egopten vortommenden Thieren gleicher Gattung nachgewiesen zu haben.

G. C.

#### Rorrefponbeng: Radrichten.

Berlin, 27. Dit.

(Fortfepung.).

Der erfte Bauberruf Urmibene batte gewirtt. Das liebs lichfte Wefitbe erfceint; ein weites, bachburchfalangeltes Thal mit fernen Spageln; ein lachenber Simmel; ringe Blumen und fowellen: ber Rafen. Das reigenbfte D' dur Unbante foll ben Szelben verführ ren. Go lodent, fo fill und frieblich, und boch fo unwibers fteblich fomeicheln biefe Tone fich ein, fo anscheinend barmtos und unschulbig, bag Rinald nur die Rofen und nicht bie lauernde Echlange fieht, und ber fußen Evaftimme ber verlos denben Fibte folgend einischlummert. Und wie fomiegte fic herrn Stamers weiche Stimme biefen Ebnen an. Das Runft: vollfte mar ber vollenbet unbefangene und farmlofe Ausbrud diefer fußen Truntenheit, ber bie Tone fanft anschwellen ließ. ohne ihnen tiefe Innigfeit zu geben; fie maren unfdulbig, fie flegen ein bewußtlos fich bingebenbes Wefaht erflingen, bas fetber nicht weiß wie ibm gefdiebt, boch ber befiegte Rinalb wird auch Armitens Riebertage. Gie nabt fic, um ben bole ben Schlummernten ju ermorben; in abgebrochenen Gagen angert fich ihr Sag. Aber ploglich burd ibren eigenen Bauber, bie Liebe, gefeffett flebt fie ba; Magende Gerten immer wie: berbott, nur einmal fleigend und wieber fintenb, batten fie jurud, malen ibr Schwanten und Baubern, ihr beflagenswers thes Loos. Gie rafft fich noch einmal jufammen - verges Best fühlt fie felbft bas Baubern, welches ale ihren bewußtlofen Bufland bieber nur bie Begleitung erflingen fieß; "was fie benn fo beweget" fragt fie in d-mol, bis fie nun jum legten Dal fich erbebent, immer gebemmt, nach hedar, mos mit fie begann, binftrebenb, immer vergeblich ben Radeverfuch wieberholenb, in bas legte Bagen verfintt, und nun jum er: ften Dal wie neugeboren, aber in tiefem Schmerg, im Gep: timenaccorbe von a.dur, bie junge Liebe in ihrem Bufen fablt: ihre Race entfliebt, ber Doto entfinft ibrer Sand, bas fie. benbe Gerg beginnt feine Sprache, bas Recitativ fleigert fic gur Arie. Die fruberen flagenben, ble Rache aufbaltenben Tone tebren fest wieber, und fabren Armiben gu ben gedurtonen, in benen fie fich' gang ber Liebe und bein Mitleiben überläßt. Jene Rtagetbue flingen gwar immer noch wieber binburch , aber nur einmal in Dell, bas, obgleich es ihr Born und Rache gurudbringen will, bennoch liebenb binfcmilgt. Gin neuer Bauberforuch foll Rinalben emig an fie feffeln; bie frits bere Macht bes Baubers jeboch bleibt nur in ben Baffen, melde immer bie Sauptione bes Accordes auseinanderlegen, inbeg bie abrige Begleitung in Triolen mit fteten Paufen, im festen Rachball jenes fruberen Bebens ergittert, als fie weithin burch alle Raume ber Welt mit tem Freunde entflichen will.

Doch sie bat ibn sich nur burch ibre allgemeine Baubermacht vereinigt; er liebt sie nicht ibrer selbst wegen, und soz elagt sie, durch die Baubermacht und die Gewalt innigster, els genfter Liebe im Innersten gerriffen, jest ben Raunpf ibred Gtolzes und ibrer Liebesgluth. Der erste Theil ibrer Arie zeigt in den steten Borbalten wie sie, sich selber entriffen, sich vergebens such , und wie ibr has, wenn er auch bis zu dem hoben klaren g aufsteigt, bennoch klagend, liebend und ver: schwindend wieder herabsintt. Jest folgt im zweyten Theil ein

recitativifcher Gang, bie berüberffingenbe Erinnerung ihrer Rachemuth, ber Schmers bes veuen Liebegefilbte teurt mies ber, immer flagenber ruft fie ben Ramen Rinatt. und bes trauert im tiefften, geteimften Leiben ihr Love, meldes fie bem Anfange ibrer Arie febnend und tiebenb wieber, gurads führt. Aber von aller Rlage, allem Trofte ber Dieuerinnen, aller Freude aber Rinalbe Liebe, allem Somers, baß biefes Geuer nur Birtung bes Baubers, nicht fremwillige Gluth fev. reinigt fic Armibe entlich, inbem fie bis ju c-dur binburd bringt, und nun, tie reine, liebeteere Baubergewalt ber Liebe wieber ju werben , ben Sag anrufty mit feiner Gemalt ibren fleberfollten Bufen gu befeelen. . Es ift ber britte Bauberruf Mrinibens, und vereinigt bie Rraft bes erften mit bem Be ben und Bittern bes groepten. Bagenb, von Gemieri gemare tert, flebt fie bie Firit ang das bobe langgehaltne g ber fo ted gerabinten .: Celbfbeberricung" bes erften Mits tehrt wies ber , aber es fabrt jegt, flatt ju fiegenbein c dur nur ju flas genbem Mou. Auf biefen Ruf erfceint bie Furie. und plope licaus c'dur gebt fie in a-dar fiber, benn fie will Urmiben burch beren Gigenftes, bie Liebe felbft betampfen, intem fie bie fas fen Accorde berfelben auseinanberfchlagt , umbermirft , bamit garnt uub tobt, und ploglich baraus unerwartet und immer und immer wiederbolt die bartefle Diffonang entwidelt. Der Chor wieberholt der Furie Toben, inbef fie ihren Diffenangen: blip bagwifchen fomettert, ber gegen bie tfaren vorbergebenben confonanten Accorbe befto greller bereinbricht. Run folgt ber furchtbarfte Furientang; bin und ber, auf und ab rollen bie fenft fo lieblichen a.dur, d.dur und e dur Ione, und fems men immer gu bem gebaffigen, fir fic felbft fic abfoliegenten Detaven: Jall und Bieberauffleigen . bis fie julegt in ihren cis genen Strubel bineingezegen, immer foneller unb feinblicher fic abichließend verflummen. . Dachem nun auf biefe Beife guerft außerhalb Armibene Bruft bie Liebestlange in bie Ione bes Saffes verwantelt find. bringt jest bie Furie a-mol auf die Ungladfelige ein, benn erft nachbem was bieber ber Lies benten bas Geltenbe mar, in fein Gegentbeil rertebet ift, tritt es ihr nun auch ale ibr Gegentheil, a dur ale a mol, entges gen, womit fest bie Furie ibre Befowerung beginnt, inbes bie Begleitung ben allgemeinen Charafter bes Spaffes in ben ime mer gleichen Baffen und ben flete auf benfelben Zon wieber gus radtommenben Triolen bebbebalt. Der Ebor wieberholt bie Befomdrung, bis Urmibe, bie bieber nur die eine Geite ibres Wefens, bie gewollte Rudtebr jum Ctolje ber Liebesgottin, bewahrt batte, jegt auch bie anbere, bie ungerfibrbare Szeftige teit ibrer Liebe, im Rampfe gegen bie Furie bervorfebrt, und fo anf's Greufte ihren innern, aussbinungelofen 3miefpalt offenbart. Dief fuhrt bas wiberftreitenbe d-dues Duett ber Furie und Armibens berben , worin auch ber Cher einfallt. und nicht cher aufbort, bis fich Armibe fomerglich aus biefem Rampfe berausringt, unb bann bis nach a-mol beraufgefliegen, jum Tobe ermattet berabfallt. Da gibt bie Feinbin ber Gemarters ten Uren Gluch. ba fie ihr in fomeidelnbem Sohn rath ber Eprene ju folgen; ein Deifterfluch, ber alles Bieberige entbatt: Die Art ber Begleitung ber erften a.dursarie, bie folgente Buth, ble Smabenfrenbe, bie erft anlodenb gulegt Berberben auf bie Argi Tofe binfoleubert. Und furchtbar fpricht ber Chor biefen ffluch ibr nach. - Mus fterbenbem Ergittern vermag Urmite nur in g-dur bie rubrenbfte Bitte, ibrer ju iconen. jum Gotte ber Liebe binaufzusenben indes die Begleitung im bangen Rache flang all biefer Schreden bebend verballt. Diefe fille machte flang all biefer Schreden bebenb verhallt. lofe Rlage ift bas Ergreifenofte ber gangen Dper, und lauter Benfall belohnte Dab. Milber fir bie Unftrengungen bes fomeren Attes.

(Der Befching folgt.)

Benlage: Runftblatt Mr. 96.

få

gebildete Stande.

### Freitag, r. December 1826.

Stets ruft Natur ibr fcbpferifches Werbe, In em'ger Bilbung geht bas Lebenemeer.

Soreiber.

Flüchtige Bemerkungen, gefammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

(Fortfegung.)

Menn ich bee Rachte im Frepen follef, fant ich melnen Pondo (ober Dede von grobem wollenen Beug) faft gang von Than burdnagt und meine Stiefeln fo feucht, baß ich fie faum andzieben tonnte. Tobte Thiere geben fouell in Saulnig uber. Benn man nach Buenod:Apres tommt, fo find die Bande ber Saufer fo feucht, daß ber Eintritt unfreundlich ericeint und Buder fo mie alle Galge fich faft in einem aufgelodten Buftande befinden. Indeffen fceint diese Feuchtigfeit nicht ungefund. Die Bauco'd \*) und fogar Reifende folafen auf bem Boben und bie Bewohner von Buenod. Upred leben in ihren feuchten Saufern ohne rheumatifde Befdwerben ober Schnupfen, und fie baben bas Unfeben, ftarter und gefünder ale folche ju fepn, bie in trodenen Begenden mobnen. Ed fann im Bangen gefagt merben, daß in ben Pampas eine fo fcone und gefunde Atmosphare berricht als in den gefundeften Theilen von Griechenland und Italien und ohne bie geringfte Malaria.

Die einzige Unregelmäßigfeit in biefem Rlima ift ber Pamparo ober Sibmeftwind, ben die faite Luft in ben Uns

ben hervorbringt und ber über biese weiten Gbenen mit einer' Schnelle und Gewalt dabinrauscht, ber es fast unmöglich ist, zu widersteben. Allein dieser rasche Umlauf der Ats mosphäre hat sehr wohltbatige Wirtungen, und das Wetster ist nach einem folden Sturm immer besondere heilsam und angenehm.

Der subliche Theil der Pampas wird von den Pams pasindianern bewohnt, die feinen bestimmten Bohnplass haben, sondern von Ort zu Ort geben, so wie das Gras von ihren heerden abgeweidet ist. Der nördliche Theil der Pampas und die übrigen Provinzen am Rio de la Platamerden von einigen wenigen zerstreuten Banderern bes wohnt, die sich an einigen Orten in tleine Gruppen vers sammelt haben und zusammen an demselben Orte leben, weil sie an demselben geboren wurden. Ihre Geschichte ist in der That merswurdig.

Sobald als die Unabhängigleit und Freybelt der Proposingen am la Plata durch den Fall der Spanier begründet worden, wandten mehrere der Einwohner ibre Aufmertsfanteit auf eine Berfassung, welche die erwordene Freybeit erhalten, die Bevölkerung ausmuntern und allmählig die Oberstäche eines bocht interessanten und reizenden Lansdes mit hulfe der Kunste, Manusalturen und Bissenschaften verschönern möchte, deren es bisher beraubt gewesen; aber die sonderbare Lage des Landes stellte große Schwiesriafeiten dagegen auf.

Dbgleich unermegliche Striche reider Landerepen unangebaut und ohne Eigenthumer lagen, fo mar boch icon etwas

Qf. 8. U.

<sup>\*)</sup> Gaucho ift ber Name ber Bauern in ben Pampas, wells de fich jur driftlichen Religion betennen.

gethan. Aleine Stabte und Nieberlaffungen (urfprunglich, für ben Minenbau) waren in einer Entfernung von 5 bis 700 Meilen von einander angelegt und so das Stelet einer Karte für ein civilifirtes Land entworfen, beffen Ausfullung indeffen burch das beschränkte Jatereffe Einzels mer verbindert murbe.

Allein wenn gleich ber Grund auf diefe Beife gelegt war, fo febite boch ber Plan bed Banes, ben die Spanier entworfen. Er war burch den Krieg zerfiort worden, und alles, was man bavon wußte, war, baß feine Zwede bem großen politischen Spsteme nicht angemessen waren, wels des jezt angenommen werden follte.

Man bemertte bald, daß die Provingen von Rio de la Plata ohne hafen waren, daß die Stadt Buenos: Apred sich in einer unglinstigen Lage befand, und da die engherzige Politit der Spanier das Anpstanzen des Beins und Delbaums verboten, so waren die Plaze, welche am angemessensten für die natürlichen Produtte des Landes waren, vernachlässigt, während man für den Minenbau und andere mit dem spanischen Spstem verbundene Zwecke Städte in den entlegensten und unvortheilhaftesten Gegens den erdaut, und so fanden sich dann auch die Bewohner in Hausen zusammen, lebend, ohne zu wissen warum, und unter Umständen, welche alle Bestrebungen mit einem Res del überzogen, und unter Schwierigkeiten, zu deren Ueberz windung sich keine Hoffnung zeigte.

Die Lage dieser Menschen war und ift noch jest bocht traurig. Das Alima bietet ihnen leicht die ersten Lebensber dursniffe bar. Aber von aller Berbindung mit der civilifire ten Welt abgeschnitten, sind fie aber unsähig, an den Forts schritten der Beit Theil zu nehmen, oder sich von den Irrz bumern und Nachtheilen einer schlechten politischen Erz ziehung lodzureißen. Die moralischen Mittel, ihr Land zu verbessern, oder von demselben gebessert zu werden, sehlen ihnen, und durch diese und andere Umstände gedrückt, geben sie sich naturlich der Trägheit und Unthätigkeit bin. Die Stadt, oder vielmehr das abgelegene Dorf, worin sie leben, ist gewöhnlich der Sis der Regierung der Provinz, und stellt nur zu oft ein trauriges politisches Gemälde dar.

Lente, welche, obgleich fest frev, unter ber finstern Eprannen ber spauischen Regierung aufgemachsen und voll von engberzigen Borurtbeilen find, die selbst in volfreichen land bern unter ben Bewohnern kleiner Orte berrschen, überdieß aller Erziehung entbehrend, sehen sich aufgerusen, einen Gousverneur zu erwählen und eine Innta zu errichten, die Gesschäfte ihrer Proving zu ordnen und einen Deputirten zu einer entsernten Nationalversammlung nach Buenod-Avres zu senden. Die Folge davon (was ich oft mit eigenen Augen gesehen) ist, was man natürlich erwarten muß, daß die Mahl des Gonverneurs selten einstimmig geschiebt, und taum eingesezt, ist er auch schon wieder abgesezt, und dieß auf

eine Beife, die einem jeben, ber an eine Regierung nach einem größern Mabstabe gewohnt ift, findifc und lachers lich erscheinen muß.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Die Beitlerin vom Pont des arts.

(Fortfepung.)

Best erft ging bem jungen Mann ein fdredliches Licht auf. Alfo in ein Saus bes Unglude, in eine ungludfe: lige Che bin ich gefommen, fprad er ju fid. "Ich, nicht aus Liebe bat fie ibn gebeirathet, fondern aus Roth, weil fie allein ftanb; und Falbner, fo tenn' ich ibn, bat fie genommen, weil fie fcon mar, weil er mit ihr glangen tonnte. Das ungludliche Beib! und ber Barbar macht ibr Bormurfe über ibr Unglud, lagt fie fogar fühlen, mas fie ibm verbante?" Gin gemifchted Befubl von Unmntb über feinen Freund, von Mitleib und Achtung gegen bie fone ungludlide Frau jog ibn ju ibr bin; er tufte ibre Sand, er bemubte fich, ihr Muth und Bertrauen einguflogen. "Ceben Gie dief Alles als nicht gefagt an, flus fterte er, ich febe, es macht Ihnen Rummer; mas nugt es benn Salbner; verschweigen wir ihm die thorichten Duth. magungen, die ich batte, die ja obnedieg ju nichte führen tonnen."

Josephe sab ibn bep biesen Worten groß an; ihre Ebranen ftanden ftille in den weitgeöffneten Augen und Froben glaubte eine Art von Stolz in ibren Mienen zu lefen. "Mein herr, sagte fie, und ibre Gestalt schien sich höber auszurichten. Ich kaun unmöglich glauben, daß bad, was Sie sagten, Ihr Ernft seon kann; auf jeden Fall werben Sie wiffen, daß die Gattin des Barons von Faldner tein Gebeimniß mit Ihnen theilt, das nicht ihr Gatte wissen durfte."

Unter diefen Borten batte fie bad Theegefdirr etwas unfanft von fic gerudt, mar aufgeftanben, und - nach einer furjen Berbeugung verließ fie ben erftaunten Baft. Groben molte ibr nach, wollte abbitten, mas er getban, mollte Alles auf einmal gut maden, aber fie mar foon in ber Thure verschwunden, ebe er nur faffung genug batte, fid vom Copbe aufwraffen. Unmuthig ging er binab in ben Garten ; er mußte nicht, follte er fich felbft grollen, ober der Empfindlichfeit der Dame, die ibm in diefem Qu. genblide übergroß erfcbien. Doch wie es in folden gallen ju gefcheben pflegt, fein aufgeregtes Blut mallte nach und nad rubiger, und fein Beift gemanu Raum, über fic feltft nachjufinnen. Und bier fand, er nun Manches, mas 30: fepben gur Entschuldigung biente. "Gie liebt ibn nicht, fagte er ju fich, er behandelt fie vielleicht rob, jeigt fic mehr als herr benn als Gatte. Gie murbe weich, als ich mit ibr von bobern Benuffen bes lebens fprad, to fab.

wie fie erfdrad, ale fie fich gegen mich verrathen batte, ale fie aussprad, welcher Mangel felbft mitten im außern Glud fie brude. Und mußte fie fich nicht angftlich berührt fühlen, daß fie Diefen Mangel einem Freund ibred Gatten verrieth? Unb meiter; als ich ibr Alles, Alles fagte, als ich mit einer gemiffen Bestimmtheit von ihrer Abstammung fprach, als ich, vielleicht etwas ungart, Gaiten berührte, die fonft Diemand ber ibr antaftete, mußte fie nicht icon baburd außer fich felbit gerathen. Und ale fie vollende ben Argwohn, bie Sweifelfuct bes Barone bedachte, murbe fie nicht immer angftlicher, immer verlegener, und ich - fuhr er fort, indem er fic por bie Stirne ichlug, ich tonnte ibr gumutben, ein Bebeimniß mit ihr zu theilen, bas fie; ibrem naditen Greund, ihrem Gatten nicht verratben burfte? Dufte fie nicht furdten, wenn fie es verheim: lichte, gang in meiner Sand ju fepn; mußte ihr nicht bad gange Unerbieten fonderbar, ungart vorfommen ?" Die bod, wie ebet ericbien ibm jest erft ber Charafter Diefer Frau; wo nabm fie ben diefer Jugend, benn fie tounte bochftene neungebn gablen, folche Starte, folche Umfict, folde ungewöhnliche Bildung, folde feine, gefellige Formen ber? Er fublte, vielleicht jum erften Dal in feinem leben, bag ben Frauen etwas von Feinheit, Chlaubeit, Rraft, Uebermindung, turgidaß ibneu ein Bebeimniß inne mobne; bem ber Dann, felbft ber folge, gewichtige, nicht gemeffen fer.

Der Baron von Kaldner mar jum Mittageffen juridsgesommen und Josephe hatte ibn mit ibrer gewohnten Unsmuth, vielleicht ein wenig ernster als gewöhnlich empfanzen. Aber hastig riß er sich aus ihrer Umarmung. "Ikt est nicht um toll zu werden, Froben, rief er, ohne seine Frau weiter zu beachten. Mit großen Kosten lasse ich mir eine Dampsmaschine aus England tommen, lasse sie die Gefahr bin. daß Alles zu Grunde gebe, ausschmuzdeln, du fennst ja die Geses bierüber. Und jezt, da ich mepne im Trodnen zu sepn, da ich schon achtzig, ja hundert, Prozent berechnete, jezt gebt sie nicht!"

"Frang!" rief Jofepbe erbleidenb.

"Sie geht nicht, wiederholte ber ungluckliche Landwirth. Die Fugen greifen nicht ein, bas Raberwerk stebt, es muß irgend etwas verloren gegangen sepn. 3ch ließ, wie du weißt Josephe, ich ließ es mir ja Alles fosten, mit theurem Gelbe ließ ich einen Mechanitus aus Mainz kommen, ich legte ihm die Zeichnungen vor. ""Nichts leichter als dieß,"" sagte der Hund, und jezt, da ich ibm A zu A, B zu B gebe, denn es ist alles numerirt und beschrieben, jezt kann es kein Teusel zusammensegen; es ist um rasend zu werden !!"

Man feste fich verstimmt ju Tifche, ber Baron verbif feinen innern Grimm über die febigeschlagene Soffnung, und ben mahrscheinlichen Berluft des Kapitale, er trant viel Wein und eraltirte sich zu schlechten Scherzen, Josephe war noch bleicher als gewöhnlich, sie besorgte sits ihr Amt als Hausfrau, und nur Froben wußte einigers maßen ihre Geschible zu deuten, denn sie vermied es, ihn anzusehen. Ihm quoll der Bissen im Munde, er sah den Unmuth einer getäuschten Hossung in den Miewen seines Freundes, er sah den Muth, die Entschlossenbeit, und doch wieder unverkennbare Ungst in den Mienen der schonen Frau, es war ibm zuweilen als sep mit ihm erst Unglud über dieses Haus hereingebrochen. Das Gesspräch schlich während der Tasel nur mubsam und stocknobin, doch als das Desert ausgerragen war, und die Dies ner auf Josephens Wint sich entsernt batten, bolte sie einige Wal mubsam Athem, ihre Wangen särdten sich rösther, und sie sprach:

"Du haft heute fruh eine recht sonderbare Unterbaltung zwischen mir und Deinem Freunde versaumt. Schon oft, wie Du weißt, tlagten wir über Mangel an Berwandtschaft von meiner Seite, jest scheint mir auf eine mal ein neues Licht aufzugeben, benn er bringt und ja viele und angesehene Berwandte in's hand!"

Berwundert und fragend fab Faldner seinen Freund an, bieler war im ersten Augenblid etwas betroffen, boch bler galt es mit Umsicht zu bandeln. Bunderdar subte er in diesem Augenblid das Uebergewicht eines Mannes von Weit, über die niedere, bepuahe robe Dentungsart eines Baron Faldner, und mit mehr Gelassenbeit, mit weiser Benuhung der Umstände, erzählte er die sonderbare Geschichte des Bildes und seiner Befanntschaft mit Dom Pedro.

Gegen alle Erwartung wurde der Baron zusebends beiterer, mabrend der Erzählung, "ep — sonderbar," waren die einzigen Worte, die ihm die und da entschiussten, und als Froben geendet batte, rief er: "was ist klarer als dieß. Donna Laura Cortoss; und Laura von Cortheim, der Schweizer Kapitan Cannensee, und Dein Water sind dieselben. Und reich, sagst Du lieber Froben, reich ist der Haushosmeister; begütert, unverheiratder, und begt noch die alte Worliebe für seine Baase von Waslenzia; en der Tausend, Josephel da könnte est ja noch eine reiche Erdschaft von Piastern geben!"

"Josephe batte wohl diese Meußerung nicht erwartet; ber Saft sab ibr an, baß sie dieses gemeine Bort lieber obne Beugen gehört batte; aber eine brudende Laft schien sich bennoch ihrem Busen zu entladen, fie brudte die hand ihres Gatten, vielleicht nur weil er ihr diesmal weniger Bitteres gesagt hatte als sonft, und ziemlich aufgeheitere sagte sie: "Mir felbst fceint in diesem sonderbaren Jusammentreffen unseres Freundes mit dem Spanier eine ein gene Jugung des Schidsals zu liegen, ja ich glaube sogar, daß es spanische Lieder waren, die hie und da meine Dind

ter, wenn sie einsam war, zur Laute sang. Ja vielleicht kommt es eben baber, bag ich in katholischem Glauben erzogen wurde, odgleich mein Water, wie ich bestimmt weiß, reformirten Glaubens war. Nun das Beste ift, unser Freund schreibt an Don Pedro."

"Ja, thue mir ben Gefallen! sagte Falbner, schreibe an den alten Don, seine Laura habest Du nicht gefunden, aber offenbar ibre Lochter; es tonnte ja zu etwas subren, Du versiehest mich schon; wem will er auch, sagte er froblich die hande reibend, wem will er auch seinen Mammon vermachen, als Dir. Du Goldlind? Ich habe es ja immer gesagt, und auch zur Grafin Landkron sagte ich es, als ich um Dich andielt, wenn sie auch nicht viel, eigentlich gar nichts bat, mit ihr kommt Segen in mein Haus. Und haben wir da nicht ben Segen? Wie hoch, sagtest Du, daß Du den Spanier anschlägst?"

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefponbeng. nachtidten.

Berlin, 26. Dft.

(Befolus.)

Ihrer Zaubermacht fieht die Macht und ber Zauber bes Selbenthums und ber Tapferleit entgegen. welche and Rie nato's Bruft entstoben, jest in den Gesandten Bouillons bervortritt. Aber erft nawdem fie die Schwachbeit der Liebe bes siegt, vermögen sie ben Zauber ber Liebe gu ibsen. Denn erft muß sich bas gottgeweihte Heldenthum in ibnen als die bobbere Macht beweisen, ebe sie Rinalden zu befrepen vermögen.

Durd biefen Gieg bes Szeibenthums bricht Corners unb Trennung in bas fetige Banbnig ber Liebenten ein. miffen bepte nicht, mas ihnen bevorftebt, aber ber. Bruch ift gescheben. Armite fublt ibn icon beutlich in ihrem abnenben Dergen, und er wirb ber Gruntflang, ber jest flagent, meh: muthig und febnfuchtvoll burch Rinaldo's, unrubig voll gebeis men, unerflatlichen Schmerzes burd Armibens Tone webt. Co tommt es ju ihrem gludfelig ungladlicen Liebesbuett in a mol, bem legten Gilberblide in ber Gterbeftunde ihrer Liebe. Denn ihre Dedfetliebe reift fie in's Berberben; Armiben, weil fie, die Liebestbriebt, nicht felber erliegen barf, ohne biefe Baus bermacht einzububen, burch melde allein fie fiegte; Minatto, weil ber Seibenruhm und ber Rampf fur bie Ehre Bottes fein Beruf ift. Dieg tlingt überall binburch, benn erbebt fich Minald im Gowur ewiger Treue auch bis gu a dur, fo tont boch ein ftetes Moll burch biefe Durftange; auch Armibe ants wortet in ber Grundtonart, und wenn nun ibre Gtimmen wie im Anfange fich verschmelgen, fo matt bie Begleitung eis nen noch geheimen Comery, bis fic bie Liebenten aus biefer unbemußten Rlage erft in Gertengangen, bann in Tergen. berauswinden, und fich nun endlich im Wechfel von g-dur und c.dur gu einem Liebeejubel erbeben, ter gum erften Dlate Beube ju ganger roller Geligfeit vereinigt. Aber Inbem fie bie Tonart, welche fouft nur Armitens Liebesberrichaft, und Rie nalbens Gelbenmuthe ertlang , jest jum Anebrude ibrer Liebe gebrauchen, wird tiefer vereinigte Jubel gerabe bas Trennenbe. Armibe verfällt im nachften Recitativ ibres Abschiebs fogteich in es-dur und b.dur, und biefe Tonart liegt jest auch ben

Admen und Chbren ju Grunte; bie, flatt ber fraberen, beis teren Ummuth, bem Loden, ber flillen Freute ber Bartlichs feit fest nur im Schmerg ber Trennung erflingen. Go weift fig benn auch ber Berlaffene von fic, ba fie feinen Comery nur vermebren, ten er bann feinfuctevoller ale je ausbaucht. Dech jest naben bie Selben in c.dur. Bunberbar, erforedte die Begleitung bin und ber rollend und fpringenb ben Liebens ben, und wie er ben Soilb erblidt, fommt ibm ploplic bie Erinnerung bes vertornen Seftenthums in c.dur jurud. Etreng antwortet ibm ber Freund; nun mit einem Male erfennt fic ber Berfuntene, fein Dur vertibrt fich in Doll, : bech bann in dedur zeigt er fich jum Rampfe gegen bie Leibenfcaft bes reit. Da bonnern ihn tenn mit furchtbarer Dacht bie Paus, ten aus feiner fruberen Rube auf, und bie friegerifchen Troms veten gieben ibn ichmetternb unwiberfleblich nach Bien gurud. Aber nun fleht ibm und Armiden ber legte furchtbarfte Rampf bevor; fie fiebt den Beliebten enteilen, ibr Entfepen foreit auf, bann fintt es fomerglich jur rubrenbften Bitte nieber. Er moge, wenn auch als Feind, fie mit fich fubren, fiebt' fie in e-dur , d-moll u. f. f.; ben Betiebten in ber Colact beschüben und retten ju wollen; ermutbigt fie burch Ceptimens accorbe von c-dur ju f dur u. f. w., aber bieß felige Difiges soid endigt fich in d-mol. Doch weil fein Frevel, fie nie geflebt ju haben, ibre boofte Qual ift, fleigert biefe Erinner rung ihren Comery jur Duth. fie will ben Geind mit ihrer Szerrichergewalt germalinen - vergebens - ber frubere Gomers rafft fie babin , und liebend fintt fie in a-dur nieber. faßt auch Rinalben unenbliches Mitteiten; aber bie ftrengen Freunde reifen ibn fort. - Daß ben ber Muffibrung an bies fer Grelle ber erfte Pautenbonner und bas Trompetengefchmets ter wieberholt wird, ift nicht ju loben. Rinath foll bier nicht anfgeforedt werben. Dag er gebe, zeigt fich langft fcon in feinen Tonen, und eben je mehr fich ber Comery feines Dits leitens vertieft, befto gemiffer erflingt barin ber Entichlug gur Dime ciefe Trennung, welche bie Urface biefes Comerges ift. Much muß bas Wies Urface mare ber Comery laderlic. berholen jenes erften Effetts ben Effett feibft fomdoen. ba nur bie Erfparung der Paufen bis ju biefem Augens Die Conne nach Connenaufgang blicf ibn bervorbrachte. wird Miemanten in Erflaunen fegen, und was alle fcon wife fen, noch einmal gut fagen, bleibt wirtungelos. - . Mis nun ber Getiebte entfloben ift, und Armibe in ber gangen weiten Schopfung fich einfam und verlaffen fubit, beginnt die tieffe, bartefte, fdmerglichte Rlage. Aber mit biefen Tbranen flieft auch ihre Comachieit babin. Ge ift Armibe, bie Liebesberrs fcberin . melde meint ; und die nur , indem fie bas eigene Lies ben aus ihrer koniglicen Bruft reift, in ibrer Sobeit fic Dieg ift ihre legte fcmergliche wieber berguftellen vermag. Arbeit, bie fie, burch Bauber gerfibrend, was Bauber geschaft fen, in d-mol folieft; fiegent burd bas bobe a; fomerglio burch bas Moll. auf welchem es beginnt, und in bas fie bins abfaut. Rachbem fie verftummt ift, tont nun in ber Begleis tung ihr Bauberruf fort, und fingt ibre fcmergeftorte Dact. bis Mues in die einfachen, burch brep Tatte wieberholten Ditaven von f-dur gufammenbricht. Aber nachbem nun leife und gebampft alle Schmerzensaccorbe burchlaufen finb , lautern fie fich ploplic ju a-dur und bem berausfordernben d-dur; benn ber Sturg ihrer Liebe ift ber Gieg ber berricenten Bauberin, und nur bie Terg im Discant behalt noch einen leifen Rlang fomerglicher Beimuth, ber nun ewig burch ben Grundton ib: res Lebens flingen wirb.

Beplage: Literaturblatt Dr. 96.

får

## gebildete Stande.

### Sonnabend, 2. December 1826.

Dreverlev ift bev brev Perfonen gu verabideuen, Graufamteit beb einem Ronige, Gelbgier ben einem Gelehrten, und Geig ben einem Reichen.

Perfifc. Spruch.

## Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortsegung.)

Der Baron hatte frische Flaschen befohlen und Josephe stand ben ben legten Worten auf und entsernte sich. Uns begreistich war Froben, wie ungart sein Freund mit dem bolden, edeln Wesen versuhr, er fühlte, wie sie sie sich vor ibm der Gemeinheit ihres Gatten schäme, er fühlte es und antwortere baber ziemlich unmuthig: "Was weiß ich; mepnst du denn, ich frage die Leute, mit denen ich um: gehe, wie ein Engländer, wie viel wiegst du?"

"Ach ich fenne ja beine sonberbaren Grillen über dies fen Punft, lachte ber Baron, bir ist ein armsetiger Geselle, wenn er nur bad sogenannte sentiment und savoir vivre besigt, soviel als einer, ber zwepmal-bundert-tausenb Pfund Renten bat. Aber ernstlich, mit bem Don muffen wir noch in's Reine sommen und ich rechne ganz auf bich."

",,Ja boch, bu tannft ganglich auf mich rechnen. Aber wie war es benn mit ber Graffin Landofron. Du fagteft mir ja noch nicht einmal, wie bu beine Frau tennen leenteft!"

"Nun, bas ift eigentlich eine turze Geschichte, erwies berte Faldner, indem er sich und bem Freunde von Reuem Wein in das Glas goß; du tennst meinen praftischen Sinn, meinen richtigen Tatt in dergleichen Dingen. Es stand mir die Wahl frep unter den Tochtern des Landes, reiche, bemittelte, schone, hubsche, alles stand mir zu Bebot. Aber ich dachte: nicht alles ist Gold, was glangt, und fucte mir eine tuchtige Sausfrau. Go tam ich burd Bufall auch auf bas Gut ber Grafin Landdtron. Jofephe mat bamale noch ale Fraulein von Cannenfee ibre Gefellicafte bame. Das emfige, geschäftige Rind gefiel mir; Ebee fcenfen, Mepfel fchaten, Bohnen brechen, die Blumen begießen, tury Alles mußte fie fo gierlich und nett gu mas den, baf ich bacte, diefe ober feine wirb eine gute Sausfrau merden. 3d fprach mit der Grafin baruber. 3mar fdredten mid anfange die turggefaßten Radridten wieber ab, die mir die Landefron über Josephens Berbaltniffe geben tounte. Gie fagte mir, bag fie Josephene Mutter gefannt und nach ihrem Tobe bas Madden ju fich genom= men babe; Bermogen batte fie nicht, aber bie Grafin gab eine anftandige Ausstattung. Das Ropulationszeugnis ibrer Eltern, ibr Tauffdein mar richtig - nun man ift ja in ber Liebe gewohnlich ein Darr und fo nahm ich fie au mir."

"Und bift gewiß unenblich gludlich mit biefem bolben Befen ?"

"Run, nun, das geht fo; prattifd ift fie nun einmal gar nicht, und ich muß ihr die dummen Bicher or: bentlich tonfiseiren, nur daß ich fie an haus und Garten gewöhne; benn wie will man am Ende hier auf dem Lande austommeu, wenn die hausfrau fich vornehm in den So: pha fest, Momane und Almanachs liest, empfindelt, wozu fie ohnedieß großen hang hat, und weber Ruche noch Garten beforgt?"

"Aber mein Gott, baju tonnteft bu ja Dagbe bal:

ten," bemertte Froben, ben ber Bein und bas Gefprach noch marmer und unmuthiger gemacht hatten.

"Magde? fragte Faldner ladend und sab ihn groß an, Magde! da sieht man wieder den Theoretiter! Freund, davon verstehst du nichts! Burden mir nicht die Magde hinterrucks den halben Garten, die schonen Gemuse, Obst und Salat verkausen? Und vollends in der Ruche. Wo nur Holz und Jutter genug hernehmen, wenn Alles den Magben anvertraut ist! Nein, die Frau muß da schalten und walten, und leider! din ich da mit Josephen schlecht gesfahren; doch tomm, stoß an, der Don soll Alles gut machen."

Froben, fo febr fein Gerg, fein garterer Ginn burd alled, mad er bier fab und borte, verlegt mar, magte nichte entgegen ju reben. Er folgte bem Sausberen, ale biefer jest aufftand, bielt feine Umarmung gedulbig aus und nahm fogar, mehr um Josephe fo tald nad biefem Borfall nicht gu feben ale aus Freude an des Barons Gefellicaft, feine Gin: labung an, ibn nach ber neuen Dampfmuble gu begleiten. Die Pferde murben vorgeführt, Die Dauner fdmangen fic auf, und icon wollte Froben um bie Cde biegen ale er noch einen Blid gurudwarf und Josephene Geftalt im Fen: fler erblidte; fie jog ibr Euch von dem Muge, fie blidte ihnen wehmuthig nad, fie grußte mit ber gierlichen Sand. "Deine Fran winft und nod, um Abidied gu nehmen," rief er Faldner ju; aber biefer lacte ihn aus. ",Das mennft bu benn? fagte er im Beiterreiten. Glaubft bu ich babe fie fo gart und weich gewohnt, bag mir auf einen Dadmittag mit Ruffen und Druden, mit Grufen und Schnupftudmedeln Abidied nehmen? Gott bewahre mid; badurd verwohnt man die Beiber, und wenn es dir eine mal begegnen follte, bag bu auch beiratheft, fo mache es um Gotteswillen wie ich. Rein Bort von einer Reife, ober einem Spagierritt vorber." Das Pferd mird vorge: führt - ,,, Bobin, mein Lieber?"" fragt fie bann bas erfte ober zwepte Dal. Reine Untwort, fonbern die Sand: fouh angezogen. ,,,,Aber wirft du-mich benn fo allein laf: fen ?"" fragt fie weiter und ftreichelt dir bie Wangen; bu nimmft getroft bie Meitpeitiche und fagft: ,,,, 3a, ich will beut Abend noch auf bas Bormert, es ift bieg und bas ju thun. Abje! und wenn ich bis neun Uhr nicht ju Saufe bin, brauchft bu mit ber Guppe nicht ju marten."" Gie erfdridt, bu adteft es nicht; fie will nad, bu meifeft fie mit ber Reitgerte gurud, fie fturgt an's Genfter, bangt fid und bas Ebranentudlein beraus und ruft abe! und medelt bin und ber mit ben weißen gabnen; lag weben und achte nicht barauf. Drud' bem Gaul' die Sporen in ben Leib und bavon; ich fann bir fcmbren, bas fest bie Beiber in Refpett. Das britte Mal fragte bie meine nicht mehr, und Gottlob, bas Gewinfel bat ein Ende."

Der Baron batte mabrend diefer trefflicen Rebe in größter Gemutherube eine Pfeife geftopft, Feuer angefchlas gen und bampfte jegt', indem er feine Felber und Balber überschaute, ohne eine Uniwort feines Gaftes gu ermar: ten; aber biefer prefte bie Lippen gufammen und noch ftarter prefte die Rede bes roben Mannes fein volles Berg. "D bu Sund von einem Menfchen, fprach er ben fich, ichlechter noch ale ein Sund, benn der Gerr bat bir ja Bernunft gegeben. Bie man ein Pferd gureitet, ober eis nen Laum in beffere Erde fest, haft du gelernt, aber eine fone Seele ju behandeln, ein liebendes Ders ju verftes ben, liegt außer beinen Grangen. Die fie ibm nachfab, fo voll Wehmuth, benn er batte ja nicht von ihr Abschied genommen, fo voll Engeldgedulb, fie batte ibm ja feine roben Borte icon wieber vergeben; mit einem Blid fo voll von Liebe! Won Liebe? fann fie ibn benn lieben ? Bird nicht ibr garter Ginn taufendmal jeden Tag von ibm beleis digt? Sieht fie benn nicht, wie er feinem Jagbbund mehr Bartlichteit beweist als ihr? Ober wie, fuhr er in feinem hintraumen fort, follte fie, weil fie einmal fein Weib gemorden ift, Bartlichfeit fur ben fuhlen, ben fie an Beift fo weit überragt und ben fie bennoch - fürchtet? Ober follte es immer und emig bas Lood biefer armen Befen fenn, bag unter Sunderten nur eine mabrbaft lieben barf, bag bie anbern, von ber Datur ju einem berrlichen Befåß gartlider, bober Liebe ausgeruftet, ermachfen, blu. ben, verwelten, obne mabre Liebe ju tennen? Doch biefer Bedante mare mir noch erträglicher ale ber, bag fie ibn wirtlich lieben tonnte! Dein: es tann, es barf nicht fepu!" Unwillfurlich batte er ben ben legten Worten burch eine rafde Bewegung feinem Pferbe bie Sporen gegeben, es raffte fichauf und flob babin. "ho bo Junge! Du willft mit mir in die Wette reiten? rief ibm ber Baron nach und fteate bie Pfeife bev. Bwenbunbert Schritte gebe ich bir por und bole bid bennoch ein." Runftgewecht berechnete er bann ben 3mifdenraum, und ald er bacte, Froben habe bie vorgegebenen Schritte jurudgelegt, ließ er fein Pferd weit ausstreichen und gelangte ju feinem nicht geringen Triumph in bemfelben Dioment mit bem Freunde por ber Dampfmuble an.

(Die Fortfegung folgt.)

Fluchtige Bemerkungen, gesammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

(Bortfegung.)

In mehr als einer Proving ift ber Gouverneur febr tprannisch, in anderen scheinen ber Gouverneur und die Junta für das Interesse der Proving zu bandeln, allein ibre Mittel find so geringe, und die Eisersucht und der Neid, gegen die sie zu tampfen haben, so groß, daß ibnen Schwierigleiten ohne Ende entgegen steben, und unmöglich ift es, daß sie fur das Nationalinteresse handeln sollten. Bie fann man ermarten, bag Leute mit febr geringen Ginfunften und in fleinen abgefdnittenen Gefellicaf: ten ibr eignes engbergiges Intereffe fur bas allgemeine Wefte ihres Baterlandes vergeffen follen? Es ift in ber That gegen die Matur, benn bas, mas im politischen Sinne ibr Baterland genannt wird, ift ein fo unermefli: der Strich Landes, bag es nothwendig in Bufunft ber Bobnfis mander verschiedenen gefellicaftiiden Bereine werden muß; und menn biefe Bereine, wie aufgetlart fie and fenn mogen, niemale babin gelangen tonnen, bas Befühl ju überminden, meldes fie an ihre Beimath binbet , oder die Borurtheile ju bestegen , mit denen fie ihre Dachbaren betrachten, wie lagt es fich benten, bag eine fdmade Regierung und einige menige Ginwohner bab audrichten, mas bie Civilifation bis jest noch nicht im Stande gemefen ift gu bemirten, ober bag bad politifche Rind nicht folde Gebrechlichfeiten verratben follte, welche bas mannliche Alter bis jest noch nicht ju überminben ver: modte. Es ift eine Thatface, bag jebe Proving die be: nachbarte mit eifersuchtigen Augen betrachtet, und ben mel: nen Streifereven burd bas Land babe ich ohne Ausnahme Die Benennung mala gente (ichlechte Leute) auf bie Gin: mobner der umliegenden gander anwenden horen, fo wie alle Lands und Ctabtbewohner neibifc auf die Dacht unb ben Ginfluß ber Stadt Buenodiapres find; und wenn man bedentt, bag die Politit von Buenos:Upres barauf abswedt, die Bewalt der Monde und Priefter gu brechen, und bag biefe Menfchen noch einen febr großen Ginfluß in ben meiften ber entlegenen Provingen baben, und bag bad feefahrende Intereffe von Buenod: Apred oft im Wiber: fprud mit bem ber Landerepen im Junern fleben muß, fo wird man begreifen, mit welcher Starte biefe Giferfuct ber Babrideinlichteit nach wirten mag.

Die Lage bes Gaucho ift von Ratur unabhangig von ben politischen Unruben, welche die Aufmertfamteit ber Bewohner ber Stabte auf fich gieben. Die Babl ber Bau: dod ift febr geringe, und fie leben gerftreut in großen Entfernungen von einander, bier und ba im Lanbe. Biele pon biefen Leuten ftammen von den beften Familien in Gpa: nien ab; fie find mobigefittet, und zeigen oft febr eble Befühle: ibr Leben ift febr intereffant - fie bewohnen gewöhnlich bie Butte, in ber fle geboren find, und worin ibr Bater und Großvater cor ibnen gelebt, obgleich fie in ben Mugen eines Fremben wenig Deize baben mag. Alle biefe Sutten baben biefelbe einfache Bauart, benn obgleich ber Lurus taufend Plane und Baus arten fur bie vergangliche Wohnung bes noch vergang: lidern Bewohnere bat, fo ift fic doch bie Gutte in allen Landern gleich, und fo gibt ed feine Berfcbiedenheit gwis fden ber Sutte bee fubameritanifden Bando und bee fortifden Sodlanbere , ausgenommen, bag bie erfte aus Lebm erbaut und mit gelbem Grafe gebedt ift, mabrenb

bie anbre aus Steinen errichtet und mit Saibe überbedt ift. Die Materialten bepber find unmittelbare Produtte bes Bodens, und, ihre Farbe bat fo viel Aebnlichteit mit ber Oberflade der Erde, daß es oft fdmer ift fie ju un. terideiten; und ba man in Gudamerifa gewöhnlich im ras ichen Galopp babin reitet, fo tann man taum bie 2Bobnungen entdeden, bis man bor ber Thure anlangt. Der Corral ift ungefahr funfgig ober bundert Rlafter von ber Sutte entfernt; es ift ein Rreis von ungefahr brepfig Rlaftern im Diameter, von einer Reibe ftarter runder Pfoften eingefaßt, beren Caben in ben Boben gepflangt Muf biefen Pfoften figen gewöhnlich eine Un. jabl mußiger Geper und Sabicte \*) und Sunde. Der Corral ift mit Anochen und Berippen von Pferben, Dofenhornern, Bolle ic. bededt, wodurch er den Berud und bas Unfeben eines ichlecht beforgten hundezwingere erbalt. Die Butte besteht gewohns lich aus einem Bimmer, worin bie gange Familie lebt, Anaben, Dadden, Danner, Beiber und Rinder, alle liegen über einandergeworfen. In ben Manben und Da: dern find immer Roder, die auf ben erften Unblid als ber fondere Beiden der nadlaffigfeit bes Bolte erideinen. Die Ruce ift in einem ein Paar Rlafter entfernten Schoppen. (Die Fortfegung folgt.)

9) Die Sabichte find febr jahm, und man fieht fie fetten aus bere ale ben ben Spatten ; allein zuweiten folgten fie mir mehrere Meilen nad, ticht vor mir liegenb, und mir mit ihren runben' fcmargen Mugen in's Befict flierent, welches, wie ich glaube. ibre Aufmertfamfeit an fich jog, weil es fo verschieben von benen ber Gingebornen war, und ich bachte oft wirtlich, bag fie Luft hatten, es ju foften. Gie baben bie Gewohnheit Pferbe und Maulthiere, beren Ruden wund find, anzufallen, und oft babe ich fie beobachtet, nur funf ober feche Boll boch aber biefelben dabin fliegenb. Es ift meremurbig ben Musbrud benber Thiere ju beobachten. Der Sabicht mit niebergebeugtem Sanpte und feine Mugen feft auf bie Bunte gerichtet : bas Maulthier . mit niebergeschmiegtem Raden, bie Obren anliegenb, ben Geweif bemegenb, fceint faum ju magen fein Futter gu berabren, und nicht entschloffen gu fenn, ob es fich auf die Sinterbeine fegen ober ausschlagen foll.

21. t. B.

#### Rorrefponbeng=Radrichten.

Rom, 31. Oft.

#### (Fortfegung).

In den Freuden bes Ottobermonals bat bisher, bes ber ftanbigen Regens wegen. viel Flaubeit geberrscht. Nichts bes fto weniger macht ber meiftens bedectte Himmel, wodurch big Hestigteit ber Conne gemildert wird, besonders bie allenthals ben von Neuem granende Ratur, ben friesigen Fremben dem Ausentbatt im Freyen ungemein intereffant; die Romer aber wollen die Sonne seben, und sollte es im Sowweiße ihres Angesichts geschehen. So sind die Lage auf bem Lestacio unm vorüber, ohne daß sie ihn ein einziges Mal wahrhaft beiter

verlaffen hatten. Dicht felten bat bie Angabl ber Aufwarter Meiftens befteben in ben Aneigen bie ber Bafte übertroffen. legtere aus ben fremben, bier lebenben Ranftlern, von benen befonders die frangbfifchen fich mit liebensmurbiger, natur: licher Dffenheit ben biengen Gitten bingeben und anschließen, wahrend bie übrigen von Gerne fleben, nicht wiffend, ob fie Theilnabme, Gleichguttigfeit ober Berachtung ju ertennen ges ben follen. Ich bin Mugenzenge von einer Scene gewefen, welche gu intereffant ift, als bas ich fie meinen Lefern nicht naber foilbern follte. Bas ber Galtarello ift , babe ich fcon in mehrern meiner Mittheilungen gefagt. Da bier fein bffents licher Tang auf einem Tangfaate, von eigens bagu verfammeiten Perfonen getangt und mit Inftrumentalmufit begleitet, gebuls bet wirb; fo bleibt bem biefigen Bolte, welches naturlich tein Mittel befigt, in feinem Saufe eigentliche Balle gu veranstalten, feine andere Beluftigung biefer Art über, ale ber fogenannte Galtarello. Er wird von zwey Perfonen, von bemfelben ober von verschiebenem Beschlechte getangt, und von einer britten mit bem Camburino, juweilen noch von einer vierten mit ber Guitarre begleitet, nicht fetten auch baju gefungen. Tänger Daß biefer und Gyieler tofen fich ab, wann fie mube finb. Tang etwas ausbradt, und folglich pantomimifc ift, fleht nicht au laugnen, obgleich viele unter benen, welche ibn tangen, fic bavon feine Recenschaft ju geben fceinen. Go viel ich habe abnehmen tonnen, und fo wie es babey febes Mal mehr ober meniger beutlich ausgebrudt zu werben icheint, ift es eine Lies bedgeschichte, in ihren verfciebenen Phafen vorgefteut, querft ber Met ber Berliebung, baneben Freude auf allen Geen; bann Giferfüctelen, Bant und Rippenfibge, und enblich Berfbluung und Seirath, legtere auf eine giemlich finns liche Beife ausgebrucht. Daß biefer Tang fur ben Frem: ben , aus Morben fomment, wo bie Tange gar nichts aus: fprecen, viel Anziehenbes bat, weil bas, was ausgebrudt werben foll, mit Baorieit, Energie und Daturlichfeit aus: gebrudt wirb, bebarf teiner Berficherung: bie frangofifcen Quabrillen und Contretange (vom Englischen und Bab ger ber Deutschen gar nicht ju fprechen) erscheinen ein finnlos fer Soluspotus bagegen. Die größte Annehmlichteit bes Gals tarello beftebt in ber Abwefenheit aller Affettation und Rotets terie: von Unfang bis ju Ente lauter Ratur, oft freulich, fo: wohl in ber Liebe wie im Spaffe, febr bandgreiflich. Dan bente fich ibn von zwey Menfchen getaugt, nach welchen (im eigentlichen Berftanbe , benn es find meiftens Leute, welche in ben biefigen bilbenben Afabemien ju Mobellen tienen) ein Apollo, ein Mars, ein Abonis, ein Gerfules, ober eine Benus, Juno, Sebe u. f. w. geformt werben! Gewohn: lich begeben fich gange Gefellschaften in ber einzigen Absicht auf ben Teffaccio, um fich bafetbft mit bem Galtarello feben gu laffen ; ja fie fammeln oft fogar im Rreife berum, wo ibnen Frembe , besonders Englander, con Diftinttion aufflegen. Das Getobte wird in ber nachften Aneipe vergebrt. Gine folde Ges fellschaft, aus lauter weiblichen und mannlichen Mobellen ber Diefigen Atademie s. Luca beflebenb , batte fich einer diefer Tage bort versammelt, und tangte ben Saltarello mit einer Runftfertigfeit, welche ihr ben Benfall aller Unmefenten ju: 309. Unter bem biden Saufen ber Umftebenden befanden fic mehrere frangofifche Runftler, welche nicht bie Gaumfeligften im Applaubiren waren. Da fie bie Dobelle, und biefe wies ber fie fannten ; fo traten mehrere ber Tanger ju ibnen und baten fie, boch auch einen Tang mit ihnen gu machen. felben, ein bilbicobner junger Mann, ließ fic nicht tange bitten, jog fein Rteib ab, und fing an mit teen fo viel natürlider Offenheit, als Gefdic, mit einem ber Mobelle ben Caltarello anegufabren. Diefe Grene machte unter allen Um: ftebenben viele Genfation.

Wenn bie Spagierfahrten in's Freve mabrent bes Ditos bere (tenn bie unterften Bolfellaffen murben fich fcamen, ju Buß auf bie namften , vor Rom liegenten Wirthebaufer ju geben) und bie Somausereven bafelbft bieß Jahr, wegen bes folechten Wettere, minber jahlreich gemefen finb, ale fouft wohl; fo bat bagegen die Jagd eben fo viele Liebbaber gefuns ben, ale batte mabrent bee gangen Monate bie Conne gefchies nen. Denn abgerechnet, bag biefes Bergningen eine tvabre Leidenschaft ber Romer, vielleicht bie einzige ift, welche fie bas ben; fo gieben fie baraus noch obenein baaren Bewinn , bages gen von ben Besuchen auf dem Teftaccio nichte fibrig bleibt, als volle Ropfe und leere Tafchen. Die Jagb ift ein Spande wert fur ben Romer , ju beffen Erlernung er orbentlich in bie Lebre gebt, eine gewiffe Beit barin aushalt, und fic enblich Jebes Ctabtviertel jum Burger und Meifter erflaren lagt. bat fein Innungebaus, bas ift ber großte nachfle Play. Sier versammeln fie fich Abende, nach ber Burudeunft, ju mehrern Sunberten, geigen einanter ibre Beute ber, beurtheiten bie Quantitat und bie Qualitat berfelben, tommen über ben Preis überein, auf ben fie bemm Berfaufe balten wollen, und machen Partien unter einander, um am antern Morgen gemeinschafts lich auszuziehen, ober geben fich Stellbichein, wo fie einans Diefe Berfammlungen find befonbers ber treffen wollen. am Connabend ober an jebem antern Borabend eines Beftas ges gabtreich, weil am Conntage Alles auf bie Jagb geht, mas nicht labm ober blind ift. Ginen Sauptgegenflaub ber Berabe redungen macht bier die Rirche aus, wo fie am folgenden Dore gen bie Deffe boren wollen. Da bie romifchtatholifche Rells gion als Gefet vorfcreibt, und bie Uebertretung beffetben fur eine Gante ertfart, wenigstens an jetem Conn : und Tefte tage ber Deffe bengumobnen, fo tommen bie Jager (wie abers haupt alle Momer) biefer Borfdrift ftreng nach, und wirflich nicht fowohl in ber Beffretung, einige Duvenb Lerchen cter Wachteln weniger ju friegen, als ans religibfem Pflichtgefabl. Ja fit laffen es fich oft noch a Perfon einen Grofchen (mehr benn smanzig Pfennige) toften, um frub genug einen Priefter aus bem Bette ju tlopfen, ber ihnen bann fur Bezahlung bie Deffe liebt, welche fie, ba in ber Regel bier teine Rirche vor Tas gesanbruch gebffnet wirb, noch nirgenbs umfonft boren tonnen.

(Der Befchluß folgt.)

Auftbfung ber Charabe in Dr. 282. Sofgericht.

Logograph.

Der Leng lodt aus tunftreichem Saus Ein emfig Bolt, bas Gange raus, Doch ist fein König batb bemübt, Daß es in's Reue froblich glebt. Nimmst bu ibm seine ersten drey Ift dir im Winter wohl baben; Censt statt ber Bierten du bie Oritte. Dann webe, wenn bein herz bran litte; Nimmst du auch blese, hast du wenig. Doch ist's ein Glieb vom größten König.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 49.

Berlegt von der 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

űr

### gebildete Stande.

### Montag, 4. December 1826.

Der Beife tann bas Glad betrügen; Much mabres Uebel fühlt er faum.

11 1.

#### Un Karl von Bonnstetten.

Eurin.

Ein fromm Gestihl, wie milber Sonnenschein Erweckt der Greis in jeder Menschenbrust. Der Jugend nur, dem ernsten Alter nicht It einer Rose Blüthenbild verwandt; Denn ihre Seele, dieser Himmelsdust, Werschwindet, wenn der schone Leib verblüht, So wie der Jugend goldne Blumenwelt Arub schon dem Sturm erliegt, der nur geahnt, Unausgesprochen, wie der große Geist, Gewaltig durch die Weltgeschichte braust. Richt so das Alter. Dem das Leben gleicht Dem Bergstrom, der aub unbetreet nen Hod'n herabrauicht und durch übgrund und Gestüst Wildschaumend seine grüne Bahn sich bricht, Und endlich frep und schon, in weitem Beet, Von Fels und Kesseln länger nicht beengt, In beitrer Klarheit wallt; das Ufer lacht Mit Menschen, Dörsern, Früchten um ihn her, Und spiegeleben, segenbringend trägt Kür menschlich Wirfen er das stolze Schiff. Das ist der Greis. Dem frommen Aiterthum War er der Weisheit und der Eugend Bild.

Und dadt' ich einen mir, vor bem mein Geift Boll fillem Sinnen ebrfurchtevoll fich neigt, Go bift es bu, ehrmurdig herritder, Der mit Gedanten, wie der himmel fie Durch Platons Sebergeift verfündete, Mit unermudet reger Thatigleit Fur's theure Baterland, dem helbensohn

Der Bormelt gleich, icon gwen Jahrbunderte Boll Roth und Drangfal icopferifc erfullt, Du, bem ber große tlare Beiftesquell, Co nab' icon bran, fic gu vereinigen Dfeanos, mit Dir, Unendlicher! Lebendig, unericopflic aus dem Schacht Boll Goldgebluth' an's Licht ber Sonne fpringt, Der über'm Grab fast all' ber Großen steht, Die nun im Mund ber Boller aufbewahrt, filr Wahrheit einst gebandelt und gedacht, Und jest der Weit den blutenben Berluft, Bor bem fie gittern muß, erleichtern willft. Dem Beitgeift, biefem blinden Polopbem, Dem grob Gefraßigen, Dein Gilberhaupt Das rubmgefronte, mit gewalt'ger Rraft Bum fubnen Cobestampf entgegenftellft, Und ein Gebaude grundeft, bas tein Sturm Des finftern Brrtbums und ber Rarrheit je Mit tedem Teuerftrabl erschuttern mirb, Dich fab ich endlich und bu reichteft mir Die vaterliche Sand, und unverrudt In Deinem beitern Untlit bing mein Blid, Und wie am fanften Commertage ftill Dein bimmelblauer Leman lieblich rubt, Co flar und freundlich mar'd, und boch fo tief: Gin muntred Ladeln nur bewegt es taum, Gleich einem Saud von Jenseits, wie ben Gee Gin fpielend Luftden munderbar burchbebt, Und gleich dem Montblanc, beffen Miefenbob' Und garter. Coonbeit feiner fic vergleicht, Umblibt ber Conce bein Saupt, die Weisheit rubt Bleich fanftem Mofenfdein auf beiner Stirn, Und feiner beutet's, ob's der Abicied ift Bon biefer Erbe, Die fo tief fic trubt, Db nicht bie Weihe einer Befferen.

Und fo, der du ben Menschen tennst vom Chront Und von der Krone die jum hirtenstad, Ihn liebest von der Wiege die jum Grab, Und achtest von dem gottlichen Entwurf, Der Wötter bandigt, die jum sußen Schmerz Der Mehmuth und der Sebnsuch, bober Greis, Laß du dem endlos irrenden Geschlecht Dein ganzes herz, und deinen Dentergeist, Dein Bestes, Deine Weisbeit ibm zurüc; Und reiche deinem großen Freund, der längst Boran zu jenem heil'gen Quell dir ging, Worans die Flut der Weltgeschichte strömt, Reich' ibm die hand — und drüben lohnt und hier, In bepden Welten, euch Unsterdichteit.

Bilbelm Baiblinger.

## Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortsegung.)

Der Medanitus, ein bescheidener Mann, ber aber allgemein den Ruf großer Geschicklichkeit genoß, empfing fie an der Thure. "Noch immer nicht weiter?" fragte Faldner, indem sein Gesicht sich versinsterte; wahrdaftig, entweder ift mein Korrespondent in London ein Schurke und verdient gehangen zu werden, oder Ihr, Meister Frohlich, versteht zwar Taschenubren zusammenzudrechseln, aber Teine Dampsmublen auszuschlagen, wie Ihr mir vorspiegelt."

Der Mann schien tief geträntt burch die Borte bes Barons, eine bohe Rothe iberflog sein Gesicht und ein bitteres Bort schwebte auf seinen Lippen, aber er unters brudte es und suhr mit ber Hand über sein schlichtes Haar, als wollte er seinen innern Unmuth wie seine Haare glatten. "Halten ju Gnaden, herr Baron, antwortete er; wenn man mir Aufrist und Berechnung einer Masschine vorlegt und dazu Raderwert und Schrauben genau verzeichnet sind, so will ich eine Maschine zusammensen, wenn ich sie auch nie zuvor gesehen. Uber dann muß ich freves Spiel baben, und dann steh' ich auch davor, daß Alles Recht wird, aber so —"

"Nun, daß ich felbst ein wenig mitgeholfen, mennt Ihr? darauf foll also alles geschoben merden? 3br fagt selbst, daß 3br in Eurem Leben noch feine solche Maschine geseben und ich habe eine geseben, zwen, dren, in Frantzeich und London und weiß recht gut, daß die größern Raber in die Mitte des Eplinders eingreisen und die kleimern oben angebracht find."

"Aber mein Gott, erlauben Guer Gnaben, entgeg: nete ber Runfter ungebulbig, biefe 3 bre Dampfmuble ift nun einmal nach anderer Struttur; bas tann man ja fcon an ber Zeichnung feben."

Beidnung bin, Beidnung ber. Dampfmafdinen find Dampfmafdinen und eine fieht and wie bie andere.

Betrogen bin ich, von allen Seiten angeführt, bas Belb jum Renfter binaudgeworfen."

Froben batte indeffen die Beidnungen gur Sand ges nommen und fie durchgefeben. Er fand, baf die Struttur diefer Muble febr einfach und foon, und wenn bie bezeichneten Rader und Schranben paften, febr leicht auf: aufdlagen fep. Er batte in frubern Beiten Mathematit und Phofit grundlich ftudirt, er batte jugleich mit bem Freunde die berühmteften Maschinenwerte jener Lander gefeben und tennen gelernt, tam aber, meil er fich felten barüber außerte, ben bem herrn von galbner, ber fich mit feinen Renntniffen ungemein viel mußte, in ben Berbacht, wenig ober nichte von bem Mafchinenwefen zu verfteben. Er mandte fich nun, ale Falbnere Unmuth noch großer gu merden brobte, an ben Dechanitus, fragte nach biefen und jenen Studen, die auf der Beidnung angegeben mas ren, und ale jener fie vorwies, ale man fab, wie richtig fie ineinander paffen, fagte er ju Faldner: "36 wollte wetten, bu bift burchaus nicht betrogen, benn fo gut bier P und H in P paffen, bu fichft, es find die Sauptzuge, wodurch die Stampfmuble mit der Delpreffe in Berbindung gefest wird, - fo gut muß fic auch bad llebrige fugen."

"Ad, Sie bat unfer Gerr Gott bergefandt, rief der Medanitus freudig, wie Sie doch dieß gleich fo megbe-tommen! Ja bas F und ber haupting H bier greift in bas Stangenwert ein, bier mird bas Rad Hl befestigt."

"Die Mafchine ift febr einfach, fubr Froben fort, und ber gange Irrthum meines Freundes tommt baber, baß er bie Struftur größerer Werte vor Augen bat, bie freplich anders ausschen. Du wirft bich übrigens erinnern, baß wir in Devonshire bep Sir henry Smith eine Delmuble saben, die bepnabe gang nach biefem Plan bearbeitet war."

Der Baron verbarg fein Staunen hinter einem ironis schen Ladeln, womit er balb ben Freund, bald ben Mezchanisus ansab. "Macht was ihr wollt, sagte er gleichgulstig, ich gebe die gange Geschichte verloren; vernunftiger ware es gemesen, ich hatte einen englischen, Mechaniser mitsommen lassen. Bersuche immer dein heil an dem heillosen Schraudenwert, ich bente, wenn ich dich in einisgen Stunden abbole, wirst du dieses Maschinen ab c schon satt baben, denn darinn, ich weiß es ja, dist du doch nur ein UVC. Schuse." Pfeisend verließ er das Gebäude, setzte sich sauf und ritt in den Wald.

Froben aber ließt fogleich wieder audeinander legen, was nach bes Barons eigenmächtigem Plan bieber gufammengefügt war. Die Nummern wurden geordnet, er wurde unter diefem Geschäft nach und nach heiterer, benn es zerstreute die buffern Bilber in seiner Geele, und nicht ohne Lächeln bemerkte er, wie ihn der Mechanisus mit leuchtenden Bliden betrachtete, wie ihn seine Gesellen und Jungen gleich einem Altmeister ihrer Runft ehrsuchtsvoll ansahen. Freude und Leben war in die Wertstäte gesome

men, wo man biefen Morgen nur bie Befehle, bie Glude bes Barons, die Bitten und die Gegenreden des Meifters gebort batte; balb mar Alles in Orbnung gebracht, und als ber Baron Abende aus dem Bald juradtam, feinen Gaft abiubolen, erftaunte er und ichien fic im erften Mugen: blid nicht einmal über bas fictbare Kortidreiten bes Derles ju freuen. Er batte ermartet, Alles in Befiurgung und Ronfufion gu treffen, aber ber Medanifus afferreichte ibm ladelnb bie Beidnung, fubrte ibn an ben Cplinder und zeigte ibm , indem er bald auf bad Papier, balb auf bas Mert binbeutete, mit folger Freude, mas fie bis jegt foon geleiftet haben. Benn ed fo fortgebt, feste ber Medanitus bingu, und wean ber frembe herr bort uns aud Morgen fo trefflich an bie Sand gebt, fo garantire ich, daß mir noch vor Sonntag fertig merben."

"Tolles Beug!" war alles was der Baron antwortete, indem er die Beidnung gurudgab, und Froben war unges wiß, ob es Fluche ober Dantfagungen fepen, was fein Freund bin und wieber murmelte, als fie gufammen nach bem Schlof guritten.

Der gludliche Kortgang bes Majdinenbaues, vielleicht auch bie ichimmernde Ausficht auf Don Debros fpanifde Quabrupel batte ben Baron in den nachften Cagen frob: lider gestimmt. Froben batte an ben Spanier nad 20. gefdrieben und fein Gaftfreund nahm ihm bas Berfpres den ab, fo lange bep ibm ju verweilen, bis aus 2B. eine Antwort angelangt fep. Much gegen Jofephe betrug er fich etwas menfolider und er batte ibr, mabrideinlich mehr aus Rudfict auf ben Freund als auf fle fogar erlaubt, baß fie ihre Saushaltungsgeidafte abturgen und Bormittage ober Abende, wenn ibn einige Befcafte abbielten, fic bon Rroben borlefen laffen, ober Spagiergange mit ibm machen burfe. Und fie lebte in biejen menigen Cagen aufebenbe auf. Ihre Saltung wurde fraftiger, ihre Mangen rothete ein Schimmer bon ftillem Bergnugen und in mans den Augenbliden, wenn ein bolbes gadeln um ihre Lip. pen jog, menn jene feinen Grubchen in ben Bangen er: fcienen, geftand fic Froben, bag er felten eine fconere Gran gefeben babe, ja ibr Unblid erfullte ibn fo gang, baß er ein geliebtes Bilb feiner Traume verwirflichtglaubte, bag balbverfuntene Erinnerungen wieder in ibr auftanch: ten, daß ibm fogar ibre Stimme, wenn fie bewegt, ge: rubrt mar, fo befannt bauchte, ale batte er fie bier nicht anm erften Mal gebort. Geltener jog er in jenen Tagen bas Bilb berver, bas er fonft Stunden lang betrachtet batte, und wenn es ibm jufallig in die Banbe fiel, wenn er es aufrollte, wenn er in bas Auge ber unbefannten Beliebten fab, fo fubite er fic befcamt, er glaubte ibrem lebiofen Gemalbe biefe Bernachlaffigung abbitten gu mufe fen. "Doch, fprach er bann ju fich, als mußte er fic ents foulbigen, ift es benn Unrecht, ber armen greundin ele nige Tage ibred freudenlofen Lebens angenehm ju machen ? Und wie wenig gebort bagu, biefes bolbe Wefen gu erfreuen, fie gludlicher ju stimmen! Ein schones Buch mit
ibr zu lefen, mit ibr zu sprechen, fle auf einem Spaziergang an ihr Lieblingsplatchen zu begleiten, bieß ist ja
alles, was fie braucht, um beiter und frob zu fenn. Welden himmel tonnte Faldner in seinem hause baben,
wenn er nur zuweilen die eine oder die andere dieser flels
nen Kreuben mit ibr theilte!"

Der junge Dann fühlte fic ubrigens, ohne bag er es fic felbft recht geftand, angenehm berührt, gefcmeis delt von Josephens Unbanglichteit an ibn. Soien ibr nicht jeder Morgen, jeder abend ein neues Seft ju fenn ? Wenn er berab tam jum Grubftud batte fie fcon Alles gierlich und nett bereitet; bald mabite fie ben Gaal, ber eine berrliche Mudfict auf ben fernen Mbein offnete, balb Die Terraffe, pon mo fie bas landliche Gemalbe ber Arbeis ter in ben Reidern und an den Weinbergen bor fic batten, fo nabe, um Alles wie ein treues Tableau gu betrache ten, und boch ferne genug, um im ftillen Genuß bes Morgens nicht geftort ju fenn, balb batte fie eine Laube im Barten ausgesucht, wo bie Belt ringeum von bidren Platanen abgeschloffen, und nur ber frifchen Morgenluft ober bem grubroth ber Butritt gestattet mar. Go erfdien fie immer neu und überrafchenb, und wenn ber Freund bergutrat, wie freudig ftand fie auf, wie bolb bot fie ibm bie Sand jum Gruß, wie lebhaft mußte fie, wenn er noch gang in ibren Unblid versunten, obne Worte mar, bad Gies fprac angufnupfen, bieß und jenes ju ergablen, burch Laune und feine Beobachtung allem was fie fagte, ein eignes Bewant, einen eigenthumlichen Reig zu geben! Und wenn fie bann nachber fonell und emfig bad Gerathe bes Kriibftude auf die Seite raumte, wenn er fein Bud bervorzog, wenn fie mit ber Arbeit, Die fie felten ben Ceite legte, ibm fic gegenüber feste, und erwartungevoll an feinen Lippen bing, ba mar es ibm oft, als muffe er alles, die gange Welt pergeffen, und einen fitinen, turgen, feeligen Augenblich traumte er, er fep ein gludlicher Gatte, und fige bier an ber Geite eines geliebten Beibed.

Es gereichte Josephen in ben Augen ihres Freundes zu teinem geringen Ruhm, daß sie gerade jenen Dichter zu ihrem Liebling ermablt hatte, der auch ihn vor allen anzog. 3mar mußte er ihr oft bev Borlefungen aus Jean Paul's herrlichen Dichtungen zu Hulfe tommen, um dies ses ober jenes bunklere Gleichniß zu erklären, aber sie faßte schuell, ihr naturlicher Takt und ihr zarter Sinn, der so ganz in dem Dichter lebte, ließ sie manches errathen, ehe ihr noch der Freund Gemisbeit gegeben hatte.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Der gladliche Bater.

#### Rorrefpondeng: nadridten.

Rem, 3r. Dit.

(Befoluff.)

Der befuchtefte Play ift die Motonbe vor bem Pantbeon, wo fic, befonbers Connabenbe Abenbe, vielleicht nabe an taufend Jager versammein, weil fich bier ber größte Bilb: pret : und Geffngelmarft in gang Rom befindet. mer ift bionomifc; baber tommt es, bag er auf ber Jagb nimt die besten Rleiber angiebt: ein folder Trupp Nimrobs, mit ber. Flinte auf ber Soulter, und ber Balbtafce auf bem Raden, besonbere mit bem langen Barte (benn fie geben bes Morgens fo fruh aus, und teiren bes Abends fo fpat nach Saufe, baß bas Barbieren oft einen gangen Monat lang uns terbleibt). fiebt einer Sorde Begelagerern abnlicher, ale chr; liden Bargersteuten. Die meiften geben gang nachtern aus; eie nige fleden ein Stud Brob in tie Tafcht, wogu fie im Laufe bes Tages ein halbes Dag Bein trinfen, wenn gerabe ein Mirtbebaus in ber Rabe liegt. Ben ber Seimfunft wirb gu Außer ber Begetjagb, welche bier immer Mittag gegeffen. nur von einzelnen Perfonen getrieben wirb, gibt es auch eis nen Bogeifang, ben, wie in Deutschland, gange Gemeinben, ober wenigstens Meiereven (Tenute) auf dem ihnen geborigen Grund und Boben anftellen, und gmar auf Lerchen, und Wachtein.

Da ich einmal von natisichen Dingen rede; fo mone bier eines anbern gebacht werben, welches mir, außer Rom, nie ju Genicht gefommen, mas aber fur bas bausliche Leben von großer Bequemlichteit ift. Ich meyne ben Mechanismus, vers mitteift beffen man bier aus einem , im Sofraume liegenben, oft gwolf, fedegebu. ja zwanzig Buß entfernien Brunnen in bie oberen Gtagen ber Saufer bas Baffer aufgiebt. Er beftebt in folgenber Borrichtung. . Bom Drie aus, unb .oberwarts beffetben , wohin bad Waffer gefmafft werben fou, ift bis aber ben Brunnen ein fraffer, ein Finger bider, eiferner Drabt gezogen, in welchem ein Gewicht mit einer weiten Defe, unb burch legtere wiedernm ein Girid lauft, an beffen einem Enbe ein eiferner Saten (jum Anbangen des Gimere) befeftigt ift, mabrend bas gwente fiber eine, fiber bem Orte angebracte Binde gefdlagen ift , und jum Dieberlaffen und Aufgielien beffelben bient. Sat man Baffer notbig; fo wird ber Spaten von bem eisernen ober bolgernen Raget, auf welchem man ibn befefligt batt (weil er fonft in bie Mitte bee Sofe berabbans gen und unerreichbar fenn murbe), abgenommen, und ber Gis mer baran gehangen. biefer, von bem Gewichte binabgego: gen, fabre blipfcnell in ben Brunnen, legteres aber bleibt oberhalb beffelben , ba mo ber eiferne Drabt befeftigt ift, figen. Es verfteht fich. bag, bevor ber an bem Saten bangende Eimer in die Tiefe binablaufen tann. bas anbere, über bie Binbe gefdlagene Ente bes Stricts von bemfelben Ragel, mo er nebft bem eifernen Spaten aufgehangen gewefen ift, abgenommen wer: ben muß. Da ber Striff, wenn bie Borfebrung aus einer beträchtlichen Sibbe binab gebt, febr lang ift; fo wird er, nach Maggabe, wie man ibn nach und nach wieder von unten nach oben aufgiebt. in einzelnen Schlingen über benfelben Spalen ges frangen, bamit er fic nicht verwirre. Da bie Brunnen bier, fo viel mir beren befannt geworden find, fammtlich an einer Mauer liegen; fo wird ber, vom Saufe berablaufende Draht in biefer befeftigt. Bev einem frepflebenben Brunnen marbe ein aber bemfeiben erbautes Dach, ober eine anbere bergleis chen Borrichtung benfelben Dienft leiften thnuen.

G. L. P. S.

Dinden, Enbe Dov.

Die bieber verpffangte Qubovito: Darimiliana beginnt nunmebr Burgel ju folagen, und gewinnt burd bie beträchtliche Angahl Studirenber (gegen 1200), welche fich bes reits infcribiren liegen , ein beiteres Aufeben. Die Babt ber Profefforen und Privatbogenten ift 73. Unter ben angerordents tichen ober vielmehr Sonorar: Professoren befindet fich auch unfer berühnnter Staaterath von Gonner. Golde Namen haben in ben Biffenschaften einen guten Rlang. und geben ber Unftalt ein Relief. Gonner ift ein wirtlich außerorbentlicher Professor. Aber aud außer ibm gabit unfere Spechicute mebrere Danner, bie außer Bapern wohl betannt finb, ate von Dreft, von Bening, Rofchlaub, von Groffi, Aff. Dumar Fraut, Thierid, von Baader, Schorn. Gruithuifen. Babrend ber Beamte fein Penjum arbeitet und übrigens feine Befolbung vergebrt. bringt ber Gelebrte burch feis nen Ramen und feine Thatigfeit Taufende in's Band, und fpannt alle Befühle feines Sergens, alle Gebnen feines Beiftes jur Erweiterung ber menfoliden Renntniffe, jur Belebrung ber Mits und Nachwelt. Ein wichtiges, nach Gelbeswerth gar nicht abjufcagentes Birfen! - Bor einigen Tagen nun bes gannen bie Untrittereben ber neuangeftellten Lebrer unb Buerft traten auf Dermebicinalrath Dr. Privatbogenten. Mingeeis und Dberfibergrath Inter von Baaber. wollen ce versuchen, in fo weit es une moglich mar, burch bloges Anhoren ben Ibeengang biefer Denfer gu verfolgen und aufgufaffen , bie eigentliche Tenteng ihrer Reben naher ju bes geidnen. Bas bat nicht bie Welt, mas frat nicht bie Biffenfchaft, fagte unter aubern Ring & el,6, von einem Ronige fit erwarten. beffen Ginn von fraber Jugenb an Runft und Wiffenichaft juge manbt ift. beffen erfter Gebante mar ein Pantbeen und Wallballa ju erbauen für die erbabenften Geifter beuticer Ration? Aber, mennen viele . mogu bas? mogu ber Biffenfmaft . ber Dvilofos phie noch größern Spielraum gemabren? ift fie ee nicht, bie in Dften und Beften Revolutionen tewirtt, Mufflande angeftiftet, ben Abfall von Gett und ben rechtmaffigen Deerberen bewirtt. burd 3mietracht bie burgerliche Wefellicaft jum Abgrund getei. tet bat? Freplich ift es nicht gu laugnen, fentte ber Rebner ein. baf bie Biffenichaft theilmeife an biefen lebeln foutb ift. aber nicht die mabre, die auf ber ewigen Bernunft, auf bem Chriftentbum fußente, fontern tie fic tem Bofen, bem leibs haftigen Gatan in die Urme geworfen bat. Die mabre Biffenfchaft, bie, wie Plato fagt, immerbar auf einen Begebenen beruht, ift ber allerbaltenbe Grund, bas Rnochenmart ber bur: gerticen Befellfcaft , bie einzige Theorie , bie and jugleich bie Praxis in fic folieft; ber mabrbaft große Theoretiter ift gu: gleich auch ber große Prattiter, obne gwar in feinen erhabes nen Spetulationen an bie gemeine Unmenbung im burgertiden Les ben ju benten. Die großen Beifter. Dewton. Reppter. Galifei, Franus bofer bacten ter ibren tieffinnigen Forfcungen nicht an bie Ber: befferung ber Brillen, bes Rompaffes u. bergl., tie Refnitate ibrer Forfdungen aber tamen allen 3meigen bes menfolichen Lebens ju gute, fie maren achte Theoretiter, und besthalb auch die mabren Prattiter. Gbre barum ber Wiffenfchaft. Gbre den Gelehrten. und Gbre vor Maem bem bochbergigen; eblen Renige, ber fie pflegt und fonigt, und ihr bie Dittel anmeift. bamit fie fich jeigen tann, wurdig ihrer fetoft, murtig bes beutiden Boiles, und martig ber baurifden Ration.

(Die Fortfenung folat.)

Beplage: Annftblatt Dir. 97.

#### für

### gebildete Stande.

### Dienstag, 5. December 1826.

Dort ruht enblich ber Bahnfinn bes Eroberers, Denn bie Brade gum Monbe febit.

Rlamer Somibt.

#### Die 361ånber.

(Fortfegung.)

Reine eigentliche Werbindung tam übrigens mit biefem Lande, welches gleichwohl 1121 von einem gronlandifchen Bifchofe besucht ward 1), ju Stande; aber ohne Zweifel ift es irgend ein Theil ber nordameritanischen Ruften, die in diesen alten Islandischen Nachrichten — funfshundert Jabre vor Columbus — hervortreten, gewesen 2).

1) Torfaeus. Vinlandia Antiqua p. 71. An ber Muns bung bes großen Lorenzstuffes in Nordamerita findet man an der Gubfeite einen Landfrich, der Gaspe ober Gaspesie ges nannt wird, und früherhin von einem IndianersStamme, der die Sonne anbetere, und sich durch manuigsache gebildete Sitten auszeichnete, bewohnt war. Ein Theil dieses Stams mes betete das Kreuz vor der Antunft der Missionäre an, und bewahrte eine alte Tradition von einem ehrwärdigen Mann, der zu irgend einer Zeit das heilige Zeichen zu ihnen soll ges bracht, und badurch eine anstedende Krantbeit geboben baben. Man geräth fast in Bersuchung, in diesem Lande das alte Weinsand, und in dem Apostel den Grönländischen Bischof anzunehmen. Maste: Brun, Reuestes Geindle von Umer rifa, aus dem Franzbisschen. Leipzig, 1819. S. 145.

2) Eyrbuggia Saga. c. 64 ergabit, bag ein gewiffer hubs teif Innlaugion gegen Ende ber Regierung Dlaft bes Beilis gen auf einer Seereife im Westen von Irland burch einen flarten Sturm weithin nach Sabosten getrieben wurde. Er gelangte endlich ju einem unbefannten Lanbe, wo sowohl er, wie feine Begleiter, von ben Einwohnern, die eine unbefannte Sprache (ihnen schien sie mit dem Irtanbifchen Nehnlichteit zu baben) redeten, gebunden wurden. Ein alter angesehener Mann, ber von allen Sinwohnern mit Achtung behandelt wurde,

Mahrend einer vierhundertjährigen Dauer behielt der Islandische Frenstaat seine Selbstständigteit ben, bis im Jahre 1261 er, ermattet von innern Unruhen, sich der Herrschaft Norwegens unterwarf. Eine Fruct dieses Zeitz raums der Frevbeit war eine eigene Literatur, die schon dadurch die Ausmertsamteit auf sich lentt, daß sie in einer Zeit, wo das Latein sonst die allgemeine Schriftsprache in Europa war, gang und gar auf der Muttersprache beruht. Diese war, wie wir bereits demertt haben, dieselbe, die früher in den drep scandinavischen Reichen ges sprochen murde 1). Die Islander selbst nannten sie balb

Er fprach ju ben Istanbern in ber nordifchen Sprace, erfunbigte fich nach Thuriba, ber Schwefter von Cherre Gede auf Istand, und gab ibnen einen Ring fur fie, und ein Schwert far ihren Cobn. Geinen Ramen wollte er nicht fagen, und bat fie, fich nicht lange bier aufzuhalten, ins bem bie dortigen Ginwohner treulos und graufam, und feine Safen weiter ba fepen. Spubleif brachte bie Befchente nach Island; und man vermuthete bier, bag ber Geber Bibrn Brudvitingatappe gemefen fen, ein berühmter Gtalbe, ber Thurida liebte, und befbalb von ihrem Bruder und Gemabl verfolgt murbe. Er hatte Island im Jahre 998 verlaffen. -Diefer Bibrn mar eine Beitlang in ben Dienften bes fomebis fchen Pringen Storbiorn gewesen, batte erft nach bem Tobe beffeiben feine Dieufte vertaffen, und mabriceintic an ber Schlacht bey Aprisvall gegen Grich Segerhall Antheil ges nommen.

1) Das Islandifche Gefenduch Gragas, gefcrieben 1118, fagt: Ef ütlendir menn verpa vegnir a landi Danskir epa Sonskir epa Norroniru. fm. (Gofern ein Austansberhier im Lante erfchtagen wirb, und ein Dane, Gowebe ober

bie normegifde 1), balb bie bauifde Bunge, aber begriffen unter biefer Benennung fomobi ibre eigene mie bie fomebifde Sprade, welche noch im brepgebnten Jahrhundert bamit übereinftimmte 3), und auch unter ben neuern feanbinavifden Schwesterfpracen der alten Spras de am getreueften geblieben ift. 3m'Islanbifden bat ble legtere fich ferner bepbehalten. Die Urfache bavon ift of: fenbar die, baf fie auf Island burd eine eigene Literatur fo frubgeitig feftgeftellt murbe; aber biefes fubrt bann auch sur Frage bin, wie biefe frubgeitige Ausbildung vorbereis tet und erlangt marb. Dicht blod burd ben innern Reichthum der vorangegangenen mundlichen Ueberlieferun: gen ift fie ertlarbar, wenn gleich fo mannigfaltige Ums ftanbe baju beptrugen, die Belanber reich an Erinneruns gen ju maden. Aud Garo batte die Gagen einer gan: gen Borgeit gur Sand; und dieß binderte ibn nicht, fie in eine lateinifde Mbetorit ju tleiben. Ber diefem innern Reichthume, ber ben ben Islandern mehr wie andermarts fic findet, muß vorber irgend etwas in der form ber munbliden Ueberlieferung gelegen baben, meldes biefe ber Mutteriprace bewahrte und fie and in ber Schrift in ber urfprunglichen außern Geftalt wieder gab.

Die Form murbe vornehmlich burch bie Dichteunft begrundet. Auch in Scandinavien sah man die Islander als vorzugsweise im Besibe ber alten Gesange des Nordens an, und baß ein großer Reichtbum an solchen Gessängen, wodurch die Dichtkunft frühzeitig eine bestimmte Ausbildung erbielt, pon den heidnischen Zeiten zu ihnen albergegangen ist, sollte man, im Fall sich derartige Dichtungen nicht wirklich fänden, schon daraus schließen fons nen, daß diese Dichtkunft selbst auf den Lippen der drifts lichen Dichter von der alten Bereinigung mit den heidnischen Mothen sich nicht lodreißen konnte, sondern bis zu den leze

Morwege, ober aberhaupt aus ben brey Ronigreichen ift, wo unfere Sprache gesprochen wird, so haben bie Bers wandten ibre Saden (b. b. bas Recht, ihn ju rachen, über ihn eine Rlage ju erheben, ober bie Morder in Strase ju nehmen), wenn sie hier sind; aber von allen anderen; als bie, welche die banische Sprache reben, bat keiner bas Recht, der Berwandtschaft wegen, eine Anklage über einen Tobtschlag ju erheben, er sey bann ber Bater ober Bruder vos Erschlagenen, und auch nur in bem Falle, wenn man sie hier vor her gekannt hat). Vigslode, e. 37.

ten Rlangen bem erften Urfprunge getreu blieb 1). Bes weise fur die bobe Achtung, die unfere Borfabren einer Runft jollten, beren Urfprung ben Gottern jugefdrieben murbe, und worauf Ronige fich legten, finden fich lange por ben Islandern. Startother ber Alte mar ein nicht minber berühmter Dichter als Beld, und in ber Befdreis bung, bie Garo nach einem feiner Bedichte über die Bra= vallaschlacht gibt, wird gefagt, bag mehrere Stalten Sa. ralb Silbetand in den Rampf gefolgt fepen 2). Ragnar Lobbrot, feine Gemablin Adlaug und feine Gobne maren berühmte Stalben. Dicht meniger wie neun Dichter, morunter Brage der Alte, werden als am Sofe bes fdmebifden Ronige Giften Belis befindlich ermabnt. Der Clals be Erpur ben bem Adnige Biorn auf Soga rettete feinen Ropf burd einen Befang 1). Um Sofe Saralb Sarfagers nahmen die Dichter ben oberften Plag bem Ronige gegens über ein und ftanden von allen Softeuten am meiften bep ibm in Achtung. Ber Dlof Ecooftonig (Skotkonung), ber ihre Fremmuthigfeit liebte, murbe ihnen berfeibe Ch: renplag jugeftanden.

(Die Fortfebung folgt.)

#### Die Bettlerin bom Pont des arts.

#### (Fortfenung.)

"Es liegt bod, fagte fie eines Tages, eine Welt von Gedanten in diefem hedperud! jede menschliche Empfine bung bev Freude und Schmerz, bep Liebe und Gram liegt zergliedert vor und ba; er weiß und, indem wir den fus fen Duft einer Blume einfangen, ihre innersten Theile, ihre zarten Blatter, ihre feinsten Staubfaben zu beschreiben,

<sup>2)</sup> Norraens, Norraentungs. Ari Prestr hin frodi — ritadi fyrstr manna haer á landis at Norraenu máli frödi beedi forna oc nyis. (Der Priester Ure, der Beise, schrieb zuerst über alle Manner bier im Lande in Norwegisch er Sprace sowohl alte wie neue Nachrichten). Snorre Sturieson in der Borrede zur heimstringsa.

<sup>3)</sup> g. B. Uplands Gefenbuch unterscheiber fich blos in Sinfict ber Ortographie von tem, was man jest Islandifch nentt. Rank, Arvien, till Islandskan. Stocholm, 1818. Borrebe G. XVI.

<sup>1)</sup> Ungern fagten auch bie Ctatten bem aften Glauben ab, beren Muthen fie unterteffen, auch nachtem fie Chriften ges worben maren , ju ihren poetifchen Ausschmudungen gebrauchs ten. "Das gange Dbinfoe Gefotecht bat fcone Bes bie Huen. Bergnugen gemabrten , ju Tage geforbert. fange. und ich erinnere mich febr wohl ber alten Gitten unferer Bors Best werbe ich gezwungen (benn mobi behagte bem Stalben Dbene Gewalt), Frigga's Gemabl (Dben) gu baffen ; benn wir bienen Chrifto" - flagt Salfred Baubraba ber Statte , ben Dlof ber Seitige gezwungen batte , fic taufen gu laffen. Und an einer anberen Stelle: "Jest find wir gends thigt, ben von Miters ber von ben Dormannern beobachteten Gebrauchen ju entfagen; fest abergeben wir bas gange Dbie nifche Befchlecht bem Rreuge." Pon Olafsen, Om Nordens gamle Digtekonst, p. 3 unb Syntagma de Baptismo, p. 187.

<sup>2)</sup> Saxo L. VIII. p. 143. Bergi. bas Sagenfragment aber bie Bravallas Schlacht.

<sup>3)</sup> Skaldatal, in Seimstringla Ed. Peringskold. T. II. p. 479.

obne daß er fle gerstört, entblattert. Denn das, glaube ich, ift ja das große, tiefe Gebeimniß dieses Meistere, daß er jede tiefere Empfindung nicht beschreibt, sondern andeutet, und doch wieder nicht fluchtig andeutet, sondern wie durch das falte Mitroslop eines Gleichnisses und einen tiefen Blid in die Menschenseele thun läßt, wo Gedanke an Gedanke ausstellt und das Auge überrascht, aber ents gud über die wundervolle Schopfung in eine Thrane übergebt."

"Sie haben, ermieberte ber Baftfreund, wie es mir fdeint, in biefen Borten fein Bebeimnig wirflich ausgefprocen. Mir ift fonft; ich geftebe es offen, nichte fo in ber innerften Seele jumiber ale bas fichtbare Abmuben eis nes Autore, bem Lefer recht flar und beutlich gu machen, mas fein Belb, oder die Beldin, ober eine britte, vierte Berfon ba oder bort empfunden oder gedacht. Aber unfer Dicter! Die berrlid, wie reich ift auch bierin feine Erfindung, wir leben, wir denten, wir weinen anwillfurlich mit Wiftor; und Alothildene bleide Bangen, ihre flages lofe Trauer trifft und tiefer ale jebe Befdreibung und fa: gen tann, und im warmen, weichen Glud ber Liebenben mochten wir ein Strabl ber Abendfonne fepn, die in ber Laube um ihre Umarmung fpielt, jene Dachtigall, bie ib: nen die fromme Reper ihrer Geligteit mit ihrer gloden: bellen Stimme etnlautete."

"Es ift fonderbar, bemertte Josephe, ber gaben bies fee Romand ober was man fein Gerippe nennt, murbe und ber einem andern nicht im mindeften intereffant, viels leicht fogar gefucht, langweilig bunten. Gede verlorne, pertaufchte, wiedergefundene Cobne, ftatt bag 1. B. Bal: ter Scott gewöhnlich nur einen bat, und fogar ber Ber: faffer bed Dallabmor in feiner Parodie mit zwepen fic be: gnugt. Gine junge Dame, die ju ihrer Qual von ihrem Bruber geliebt wirb, felbft aber feinen Freund liebt; ein fleiner fimpler hof in Duodes, ein Pfarrhaus voll Rat: ten und Rinder und ein Chelfis, wo Uneble wohnen, dens fen Sie fic biefe gang gewobnlichen Dinge in einer Reis benfolge, fo baben Gie einen unferer gewohnlichen Romane pon verlornen Cobnen ic. und nicht einmal einen rechten 3am. mer, um mich fo ausjubruden als etwa le Beant Ermors bung burd ben hofjunter ober bas tragifde Ende bes Lords im funften Alt. Aber welch ein Leben, welch eine Belt wird aus diefer Gefdicte, wenn ihr jener Dicter feinen Blumenmantel umbangt! Belde geiftige Luft, bober und reiner als febe irbifche, tont uns aus ber vereb: renden Liebe Bittore und Alothildens ju ihrem Lebrer Emanuel, welche Wehmuth aus ben Taufdungen eines Talten Lebens, menn Biftor und jenes liebensmirdige Bes fen fich vertennen, nicht finden; welche Wonne endlich, wean ihre Geelen unter bem nachtliden geftirnten Simmel im Gomery ber Erennung fic auffchließen und abers ftromen in Liebe?!"

"Ja, rief ber junge Mann, unfer Dichter ift wie eis ner jener großen Mufiter. Er bat ein ausgespieltes, als tes, langft gebortes Thema vor fich; aber inbem er den Bang bes alten Lieddens bepbebalt, führt er bie Bedan: ten auf eine Beife aus, bie und fo überrafchenb, fo neu ericeint, baf wir bas Thema vergeffen und nur auf bie Bendungen horden, in bie er übergebt, in welchen er die himmelbleiter ber Cone wie ein Engel auf: und abidmebt, und und einen geoffneten feligen Simmel im Traume geigt, mabrend wir vielleicht, wie Jatob in ber Birtlich: feit auf recht bartem Lager liegen. Dann ift er balb weich wie eine Rlote, durchtringend wie eine Soboe, bald voll und tubrend mie bas Balbborn ans ber Gerne, balb brandt er daber, wie mit ben machtigften tiefften Baffen, majeftatifc, erhaben, balb nur fanft lifpelnd wie bie Meoldbarfe, oder in Dehmuth aufgelodt wie die Tone der Barmonita."

"Wie bant' ich es ihm, sagte sie weich, bas er ver fobnt, bas er die Bunden unserer Webmuth beilt. Es batte ja in seiner Macht gestanden, Klothilden untergeben zu lassen im Schmerz unerwiderter Liebe; vor ihrem Tode batte ihr Viktor noch zugerusen: "Ich liebe dich ja über alles," und sie ware lächelnd eingeschlafen. Denten Sie sich den ungehenern Schmerz, die Vikterfeit gegen das Beschick, wenn wir diese Menschen so hatten untergehen seben, ohne Kossung, ohne Trost. Aber es ware ja nicht möglich gewesen; Viktor hatte nicht so lange geliebt, batte sich an Joachime oder die Fürstin hingegeben, benn ein Mann kann ja ohne erwiderte Liebe nicht lange leben!"

"Glauben Sie bas mirtlich? ermiberte Froben mehmutbig lachelnb; o wie wenig muffen Sie und fennen, wie flein mulffen Sie von und benten, wenn wir nicht einmal ben Mutb befagen, biefes furge Leben burch treu gu lieben, auch ohne geliebt ju werben!"

"3d balte es bep Frauen fur möglich, fagte bie icone Frau, Liebe ohne Gegenliebe ift ein tiefes Unglud, und Frauen find ja mehr dazu gemacht, fille Leiben zu tragen, ein Erbenleben lang, als ibr. Der Mann murbe einen folden Gram von fich werfen, ober ber glubenbe Rummer mußte ibn verzehren!"

"Bepdes nicht — id lebe ja noch und liebe," fagte Groben gerftreut vor fic binblidend.

"Sie lieben!!" rief Josephe, und mit fo eigenem Con, bag ber junge Mann erschreckt aufblidte; fie folug bie Augen nieber, ale sein Blick ihr begegnete, eine tiefe Rotbe überflog ibr Gesicht und ging eben so fonell wieder in tiefe Blaffe über.

"Ja fagte er, indem ed ibm mit Mube gelang, es fcberghaft ju fagen; der Fall, den Sie fagten, ift der meinige; und noch liebe ich, vielleicht rubiger, aber nicht minder innig als am erften Tag, ich liebe fogar bepnabe

obne hoffnung, benn bie Dame meines herzens weiß nicht um meine Liebe, und bennoch, wie Sie feben, hat mich der Rummer noch nicht gerobtet.

(Die Fortsepung folgt.)

### Arphorismen

Cis ober Baffer — diefes allein unterscheibet den befen von dem guten Menschen. Darum kann ich den Giz
nen nicht haffen und den Andern nicht lieben. Die zas
digste barteste Selbstucht ist nichts als gefrornes Mitleid,
und die zartlichste Theilnahme nur aufgeloste Gigenliebe.
Daß in einem Herzen der Sommer oder der Winter wohne, daß es am Nordpole oder unter einem warmen himmel geboren, ist weder Schuld noch Berdienst. Nur große
Herzen, dem Weltmeere gleich, gefrieren nie; dasur flurmen sie, und ihre Liebe ist gesahrvoller als der haß der
kleinen.

Der Beift bes Mannes ift fonnenlichter Tag, ber Beift bed Beibed gleicht mondbeller Nacht - und ber trubfte Eag ift beller, ale die bellfte Dlacht. Aber der Tag ver: dunfeit die Sterne, und macht alles Leben irblich und die Nacht ruft alle Belten bervor und macht bas leben himms lifd. Der Tag bringt Glut und Durre und Sag, alles austrodnenb, beleuchtenb, entzwept er bie vermandteften Dinge bis felbit auf ibre Chatten; Die Racht bringt Milbe und Thau und Liebe, und alle Grangen verwiftend; ver: fdmiftert fie, mas fid feind oder fremd mar. Der Beift des Mannes febt überall im Mittelpunfte der Betrach: tung, von welchem er die gange Belt überfieht. Er bentt binaus, und fühlt berein; fein Biffen ift gang, feine Empfindungen find Bride. Frauen fleben mit ibrem Beifte nur auf diefem oder jenem Puntte ber Rreiblinie, nicht über icauen, nur umfdauen tonnen fie bie Beit, fie umfdliegend, und find fie am Biele, fo fteben fie bod wieder am Unfange der Reife; fie fublen binaus und benten berein, ibre Empfindung ift vollftandig, ibr Wife fen ein Brudftud. Go mare Berluft und Erfat bem Manne und bem Weibe in gleichem Dage zugetheilt.

Nach Steinen und Rrautern foll man forschen, die ftille balten, wenn man sie berührt, nicht nach lebendigen Dingen, die auf den untersuchenden Finger zuschnappen. Dort gibt die Befriedigung der Bifbegierde Rube und Luft, bier nur Furcht und Schmerz. Die todte Natur zerftort um zu schaffen, die lebende gedahrt, um zu todten. Wie beneidenswerth sind jene Glüdlichen, die friedzlichen, in der wildbewegten Zeit am Strande des flurg menden Meeres sich der Muscheln erfreuen, die nur Kafer

murren boren, und auf Schlachtfelbern nach Schmeitere lingen jagen.

Mouffean hatte ein beutsches Berg und einen brittifchen Geift, Frangolisch mar nichts an ibm als die Sprace.

Mur die Gludlichen tommen in's Paradies, die Un's gludlichen find verdammt, in jenem wie in diefem Leben.

#### Rorrefpondeng. nadridten.

Manden. Enbe Dov.

(Fortfenung.)

3mey Parthepen, begann Serr F. von Baaber, richten unfägliches Unbeil an in ber bargerlichen Gefellfmaft, beube find befangen, beube find ben Grrthamern verfallen, bie fogenannten Liberalen and bie Ultra, weil bepbe bas Pringip ber Frembeit miglennen. Die einen tonnen wir bie Autonomen nennen, bie nichts aufer ihrem partifularen Willen gelten laffen wots ten, die von aller Sofforie, von allem Gegebenen abfehen, und fich ein eigenes. von ber Religion getrenntes Chattenbilb. eine beiftifche ober gar atheistische Moral, nach ber es nur ein von ihren Dberen gegebenes Gefen gibt, aufrichten; die ans bern aber wollen, weil fie vor jeber Rraftaugerung, vor jes ber fregen Bewegung bes menfchlichen Geiftes ergittern, ben Menfchen in eine bestimmte, von ihnen ale mahr angenoms mene Form einzwängen. mit einer erhenchelten Gurcht por Gefahren ber Biffenschaft wollen viele diefer Partben ibre eigne Geifledarmutb bemanteln , ibre Mittelmäßigteit gerärgert fic ben jeber erhaben aufftrebenben Menfcennatur, fie vers binben fich mit ben Unerleuchteten geiftlichen Standes, mit- eis nem Borte, mit ben Pfaffen , Gdimpfen und Gomiben ift ibr Etement; boch foll feineswegs geläugnet werben, bag nicht bie ichenstichften Dottrinen und Anfichten bie burgerliche Gefells fcaft verpeften , fogar bas Berbrewen bat feine befondere Dottrin, aber mas ift gut thun? Das lebel ift einmal gefche. ben, ein ploplices Bervieten aller anbern Unfichten, und bas Aufflellen einer privilegirten Regierungephilosophie fubrt, wie wir tagtaglich feben, nicht jum Biele, was ift gu thun? Die folecte Poilosophie fann nur burd bie gute, bie fatfchen Dots trinen nur durch bie mabren befampft werben. Diefe mabre Dottrin bestebt aber, wenn wir ben Rebner recht verftanben haben, in ben emigen Gefegen menfolider Ratur, bie mit ben unerschutterlichen Lebren bes Chriftentbums in eine Ginbeit jus fammenfallen . bieß ift die mabre Ratboligitat , ber primitive Buftanb, bie eigentliche Ortheboxie. Wird biefe einzige und alleinige Babrbeit bie Gelehrten wieber befeelen. fo werben fie fic wieber, wie ebemats, eng mit bem mabren Priefter vers binben, ber Zwiefpalt in ber bargertiden Befeufcaft wird gerflauben, wie ehemals treten Biffenfchaft und Rirche enge verbunden auf, und bie ewigen Reibungen werben aufhoren. ber Bofe liegt gerichmettert vor ben Gugen biefer erhabenen Ratboligitat. - In bas Ginzelne biefer tiefen philosophiscen Untersudung einzugeben, ift bier ber Drt nicht, auch balten mir und, wie wir oben bemerften, nicht for fabig, biefe tie: fen , jum Theil gang neuen Ibeen burch einmaliges flüchtiges Unboren fo aufzufaffen , bag wir es vermboten fie in einer organischen Entwidlung, wieberzugeben.

(Die Fortfenung folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 97.

Berlegt von der 3. G. Estta'fden Buchandlung.

får

### gebildete Stände.

Mittwoch, 6. December 1826.

Beicht nicht bie Liebe Dem weichen Rind, bas oft gescholten, oft Geschlagen, bennoch immer wiedertehrt, Und, gutgeartet, benen bie es trantten, Noch Blumen bringt, bie weinend es gepfladt?

## Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortsegung.)

"Darf man wiffen, fagte Josephe gutraulid und wie es Froben ichien, mit gitternber Stimme, barf man wiffen, wer die Bludlichfte ift, bie -"

"Ach, feben Sie, bas ift gerade das Unglud, ich meiß ja nicht, wer fie ift, noch wo fie fich aufhalt und liebe bens noch, ja Sie werden mich fur einen zwepten Don Quirote halten, wenn ich gestebe, daß ich sie nur einige Mal fluchtig sab, mich nur noch einiger Partien ihres Gesichte erinnern fann, und bennoch in ber Welt umberftreife, um sie zu finden, weil es mir zu hause teine Aube läßt."

"Sonberbar, bemertte Josephe, indem fie ihn nach, bentlich anfab; fonderbar; es ift mabr, ich tann mir einen folden Fall benten, aber bennoch machen Sie eine feltene Audnahme, lieber Froben; benn wiffen Sie benn, ob Sie geliebt werden? ob bas Madden Ihnen treu ift, ob —

"Nichts weiß ich von diefem Allem; erwiederte er ernft und mit verschlossenem Gram, ich weiß nichts, als daß ich gludlich mare, wenn ich jenes Befen mein nennen könnte, und weiß nur allgugut, daß ich vielleicht auf immer verzichten muß und nie gludlich werbe!"

Je feltener fonft ber junge Mann über biefe Gefühle fich aussprach, befto machtiger tamen in diesem Augen, blid alle Schmerzen ber Erinnerung an gramvolle Stunden und eine Wehmuth über ibn, ber er fich nicht gewachsen fühlte. Er ftanb ichnell auf und ging aus ber Laube bem

Soloffe gu. Aber Josephe sab ibm mit Bliden voll uns endlicher Liebe nach, Thrane um Thrane lotte fic aus ben gudenden Wimpern und erft als fie wie ein Quell auf ihre schöne hand berabsanten, ermedten fie Josephe aus ihren Traumen. Und beschämt als hatte fie sich bep einer gebeimen Schuld belauscht, errothete fie und prefte ihr Tuch vor diese verratherischen Augen.

Die Borberfagung bes alten Mechanitus mar einge troffen, benn mit dem legten Cag ber Boche maren auch die Mafdinen ber Dampfmuble fertig aufgeftellt. Der Baron, fo unmuthig er anfange gemefen mar, batte in ber Freude feines Bergens, als ber erfte Berfuc gludlich gelungen mar, ben Alten und feine Gefellen reichlich bes fdentt entlaffen und auf Sonntag alle feine Nachbarn in ber Umgegend eingeladen, um mit einem fleinen Refte feine Muble einzuweiben. Go gludlich und beiter er an biefem Tage war, fo froblich und jovial er feine gablretden Bafte empfing, fo entging es bod grobene beobach: tenden Bliden nicht, baß er die arme Josephe mit bunders terlep Auftragen und Anordnungen plagte, und bag fie ibm nichts recht maden tonnte. Balb follte fie in ber Ruche fepu, um bas Befinde angutreiben und felbft mitgubelfen, balb befferte er bieg ober jenes an ihrem Dus, balb wollte er vor Ungebuld verzweifeln, wenn fie nicht fonell genug bie Treppe berabflog, um mit ibm am Portal bie Anfommen: ben ju empfangen, balb wollte er die Cafel fo ober au: berd gestellt baben, bald wollte er ben Raffee im Barten, bald im Galon trinfen. Mit Engelsgeduld und einer Refignation, bie bem Freunde unbegreifich mar, ertrug fie alle diese Unbilben. Sie mar überall, forgte für Alles und mußte sogar einen Augenblid ju finden, um den Gastsfreund zu fragen, marum er gerade beute so trübe sep, ibn auszumuntern, an ber allgemeinen Frohlichkeit Theil zul nehmen.

Allgemein entrudte bie Schonbeit, bie Aufmertfam-Teit ber Saudfrau; Die Manner priefen ben Baron glud. lid, einen folden Schaf im Saufegu haben, und mehrere ber altern Damen fagten ibm unverholen ibre Bemunberung über die feltenen Talente fur die Birthicaft, über bie Ginfict und Ordnung einer fo jungen grau. "Siebft bu, flufterte ber Gludliche gegen Froben, fiebft bu, mas eine Bucht wie die meinige Wunder wirft? 3ch bin im Bangen beute recht gufrieben mit ihr, aber wenn ich ja nicht im Bebeimen überall felbft nachbulfe, wie ftunde es bann um die wirthicafeliche Chre ber Saudfrau; aber es macht fich, ich fagte es ja immer, es macht fic." Die all: gemeine Froblichfeit und ber Bein fteigerten feine Laune immer bober, und es mar endlich bobe Beit die Cafel auf. gubeben, benn er und einige Gerren aus ber nachbarfcaft erlaubten fich icon Scherze und Auspielungen, melde jes. bes gartere Dbr beleidigten.

Man fuhr nach der neuen Dampfmuhle, man weibte sie unter Scherz und Lachen formlich ein, man ging wiesder zurud und erstaunte aus's Neue über die geschmadvollen und doch so bequemen Anordnungen, welche Josephe indessen im Garten getroffen hatte. Sie hatte ed gewagt, nach ihrer eigenen Ersindung schnell eine große geräumige Laube errichten zu lassen. Alle möglichen Erfrischungen erwarteten bort die Gäste, und ihr allgemeines Lob bewirtte ein Wunder. Der Baron wurde nicht einmal ungebalten, daß man junge Eschen und Tannen aus seinem Wald zu der Laube verwendet, daß man seinen eigenen Plan — ein Belt aus Brettern und Teppichen auszuschlagen — nicht bes solgt hatte. Er tüste seine Frau auf die Stirne und dantte ihr für die angenehme leberraschung.

Man feste fich in bunten Reiben umber. Die Manner fprachen ben alten Beinen bed Saudberen fleifig gu, und balb batte eine allgemeine Frohlichfeit bie Befellicaft erfaßt. Man fplette migige, geiftreiche Spiele, und ale Die muthwillige Laune der Manner noch bober flieg, murben fogger Pfanberfpiele nicht verschmabt. Go tam es, baß ben ibrer Auflofung auch Froben fein Pfand mit einer Strafe lofen follte, und Josephe, welcher die Bestimmung Diefer Strafe aufgelegt mar, befahl ibm, eine mabre Bes fcicte aus feinem leben ju ergabien. Man gab ihrer Babl allgemeinen Bepfall, der Baron folug vor Freuden über feine tluge Frau in bie Sande, und ale Froben gauberte und fic befann, rief er : ", Run, foll ich etwas fur bid ergablen aus beinem Leben? etwa bie piquante Bes fcicte pon bem Mabden pom pont des arts."

Froben errothete und fab ihn mifbilligend an; aber die Gesellschaft, die bier vielleicht ein lustiges Gebeimniß abnete, rief; "Die Geschichte von dem Madchen, die Gesschichte vom pont des arts," und vielleicht nur, um der Indistretion seines Freundes zu entgeben, den der Wein schon etwas über die gewöhnlichen Granzen binausgerückt batte, bequemte er sich, zu erzählen; der Baron aber verssprach der Gesellschaft, sobald der Erzähler von der genauen Wahrheit abweichen murde, wolle er Noten zu der Geschichte geben, denn er sep selbst daben gewesen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Die 36 lånber.

(Fortfenung.)

Nachbem Island bebaut worden, finden wir mehrentheile Islander ale Stalben an ben norbifden Sofen, beren alte Gitte, gerade biefe Dichter bep fich gu baben, bas Sbriftenthum erft allmablig andern tonnte. Den erften Islandischen Ctalden in Schweden treffen mir ben Grich Siegreich (Segersall) an. Dach bem Giege ben Aprisball über Storbjorn flieg Ronig Grid Siegreich auf ben Upfaler Berg. Er frug, ob niemand gegen eine Belohnung aus feiner eigenen Sand einen Befang dicten tonne. Thor: mald Sjaltefon trat por, fang zwep Strophen ab, und ems pfing vom Ronige einen goldenen Ring. Es wird ange merft, daß er meder vorber noch nachber gebichtet babe; aber diefe benden in Gegenwart bed Ronige und des Dees res gedichteten und abgefungenen Stropben find bis gu une ferer Beit aufbehalten worden '). Um Sofe Dlof Stottonunge finden wir vier Ctalden, und eine Nadricht über einen poetischen Wettftreit vor bem Ronige gwischen zwer von ihnen ift noch vorbanden 2). Die Islandifden Dichter treten fpaterbin faft in einer orbentlichen Rolge ber ben Ronigen Umund Jatob, Inge Stentilefon, Gvers

<sup>1)</sup> Styrbjörne Thattr. Müller, Saga. Bibl. Ift. 142. Bon Aberwald Sjattefon ift in Landnama, p. 217 bie Rebe.

<sup>2)</sup> Saga af Gunlaugi Omstungu ok Skald-Rafni. Havn. 1775. c. 9. Machbem benbe ibre Gebichte vorgetragen batten. wurde Rafn von Gunlaug ter Borwurf gemacht, bag er blog ein fleineres Gebicht (Flock) über ben Ronig gemacht, als ob er eines größeren (Deapa) nicht werth fep. Ranut ber Große in Danemart nabm es fo ubel auf. bag ber Islander Thora: rimi Loftunga einen turgen und fleinen Gefang aber ibn ges bichtet batte, bag er brobete, ben Ctalben tobten gu laffen, fofern er ibn nicht mit einem Gebichte von wenigstens trepfig Etrophen verfohnte. Bartholin. nach ber Hnytlinga Saga. Bergt. Ant. Dan. p. 107. Bergt, Seimefringta I. Das größere Gebicht murbe verfertigt, Hulvudlosen (Lofegelb für ben Ropf) genannt, und ber Ctalbe erhielt funfgig Mart Gilbers Belohnung.

ter, Runt Erichson, Sverter Carlefon, Erich Runts fon, Erich Erichefon, ja felbft ben mehreren fdwebifchen Jarle auf. Der legte Islanbifde Gtalbe in Schweben mar Sturle Chordfon, ein Bruderefohn von Snorre Cturs lefon, und ju feiner Beit in ber Ielandifden wie Dormegifden Gefdichte wohl befannt. Er verfertigte ein Bebicht an Ebren Birger Jarle 1). Doch baufiger bielten fich 36: lanbifde Ctaiben bep Mormegifden Ronigen auf. Diof ber Beilige, ben ber Gifer fur bas Chriftenthum von den mit beibnifden Bilbern erfüllten Ctalbegefangen icheint fern gehalten ju baben, megmegen er auch ju bem Gtals ben Sighvat fagte: "baß er feine Lieber irgend einer Art boren wolle," raumte gleichwohl biefem Dichter einen ausgezeichneten Dlas zwifden feinen Soffeuten ein, beebrte ibn mit feinem Bertrauen, gebrauchte ibn ju Befandtichaften 2) und tonnte felbit ben, bem nordifden Bemutbe fo tief eingeprägten 3) Bunfd nicht unterbruden, burd bie Gefange in dem Bebachtniffe ber Menfchen forts guleben. In feiner legten Schlacht ben Stiflarftad, in ber, meil Dlof fiel, bie Capferfeit ber ibm treu gebliebenen Mormeger und die ber Schweden, die in feine Dienfte getreten maren, fruchtlos blieb, maren drep Dichter in bem Gefolge bee Ronige. Er tief fie ju fic in bie Schildburg, die bie Capferften und Muthigften der Seinigen um ibn gebildet hatten, und fagte ju ihnen: "hier mußt 3hr fepu, "um alles Mertmurbige, mas bier vorfallt, gu feben, ba= "mit 3br bieferhalb ber Dadrichten Unberer nicht be-

(Reichibum vergeht, die Freunde flerben, und auch bu flirbft. Aber ber gute Ruf, fofern man fich diefen erworden hat, flirbt nie.

Reichtbum vergebt, die Freunde fterben, und auch bu ftirbft. Erwas aber tenne ich, welches nie flirbt, — es ift bas Urt bei I über ben Tobten.

"durft; benn Guch gebubrt es, biervon gu ergablen "und barüber gu bichten 1)." Die Derfe, die vor dem Beginnen ber Edlacht auf ber Stelle gedichtet murben, murben fogleich vom heere auswendig gelernt, und find bis ju junferen Tagen aufbehalten worben "). 3mep von ben Dichtern fturgten an der Geite bes Ronige ju Boden; ber britte fprach ben Wunfc aus, ibn nicht ju überles ben 1). Diefee mar Thormoder Rolbrunaftalb, fo genannt nach feinen Gebichten über ein fdmargelodtes Mabden auf Island. Ebbilich vermundet, bictete er noch, ebe er ben Pfeil ') aus feinem hergen jog, Mehreres ju Chs ren Dlofe, und ftarb. Mue brep maren Islander. Sas ralb Sarbrade mar felbft Dicter 3), und mußte bie Der: bienfte der Cfalben gu beurtheilen. "3d febe recht mobl, fagte er ju bem Islander, Arnor Jarlastald, ber zweb Gedichte, eine über Ronig Magnus ben Guten, ein anderes über harald felbst verfertigt, und in des Ronigs Gegenwart . berfproden batte 6) - "ich febe recht mobl ben Unterfdieb "swifden biefen Gebichten ein: biejenigen, welche bad, "was von mir bandelt, erlernen, werden es balb wieder "vergeffen; aber bas Bebicht über Magnus wird in bem "Bedachtniffe ber Menichen leben, fo lange bie Dordlans "de werden bewohnt fepn !)."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Der Immergludliche.

Denne mich nicht ungludlich. 3ch fann ungludlich nicht werden, Eraf' auch harter ber Schlag. Gludlich ift immer ber Chrift.

r) Halfdan. Einari l. c. p. 47. Finn. Johanna e in Hist. Eccl. Ist. l. 210. Sturle Thorbson ift ber Berfasser ber Sturlunga Saga, wenigstens bes größten Theits bersetven. Sie enthalt bie Geschichte Islaubs vom zwölften Iabrhunberte bis zur Mitte bes brenzehnten und ber Geschichte seines eiges nen Geschlechts.

<sup>2)</sup> Wie unter antern bey ben Bermahlunge, und Fries beneunterbanblungen mit Someten, woben Gighvater gu Ragvald Jarl in Bestgothland gefandt murbe. c. 92.

<sup>3)</sup> Rikdom dör
fränder dö
sjelf du dör desslikes.
Men ej ryktet
nänsin dör
bvem sig ett godt förvärfvat.
Rikdom dör
fränder dö
sjelf du dör desslikes
Ett jag vet
som aldrig dör:
Domen om hvar dödan.

<sup>1)</sup> Heimskringla. Olof d. Hel. Saga. c. 218.

<sup>2)</sup> Chenbafelbft.

<sup>3)</sup> Postbracdra Saga. Müller, Saga-Bibl. I. 157.

<sup>4)</sup> Er blidte auf ihn und fagte: "Nicht hat ber Ronig und genahrt, ba bas Fett noch an meinem Herzen figt." Heimskr. Olof. d. H. S. c. 247.

<sup>5)</sup> Am berühmtesten sind seine sogenannte Cammanvisor (Gammantieber). Heimskr. Harald Hardr. Saga. c. 15. Er besingt barin nicht blos seine eignen Thaten, sondern sodtz tet auch seine Rlagen über die ihm von seiner russischen Ges liebten widersahrene Berachtung aus. Sie haben in ber That poetischen Werth. Die erste Stropbe sindet man, sedoch uns richtig übersett, in Heimskringla Ed. Poringsk. a. a. D. Die überhaupt noch vorbanden sind, sindet man ben Bartholin. Ant. Dan. p. 155 ff.

<sup>6)</sup> Quada (Dichter), bas Bort, womit ein folder Bors trag bezeichnet wurde, bebeutet sowohl fingen wie reben, Babrfceintich wurden bie Gebichte mit einer Urt singenber Detlamation bergesprocen.

<sup>7)</sup> Junf Strephen baben fich in ber Abat bavon noch ers halten. Torfaeus, Hist. Noro. P. III. L. 4. c. 13.

Der Reichste und ber Gludlichfte. Wer ift unter ben Reichen ber Reichte? "Der bat, mas ibm noth thut!" Und ber Gludlichfte? "Der, welchem, mas noth thut, genugt!"

Shaller.

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Danden, Ente Mor.

(Fortfegung.)

Ich foreile nunmehr ju unferm Buhnenwefen. Geit meis nem legten Bericht faben wir Meulafeiten : Die Dalt bes fer , Drama in funf Atten, von Gete (Manuscript). Der Gehalt bes Studs ift folgenber: Des Malthefer Orbens Großs meifter La Balette, foil vom turtifchen Raifer Goliman bem Großen auf Maltha angegriffen werben. Der Großabmiral, des Orbens Romegas verlangt für ben fpanifcen Ritter Mons talto, welcher indeffen ein vertappter Turte ift. bie Aufnahme in ben Orben, welche anfanglich verweigert, fpater aber burch Stimmenmebrbeit bes Orbenstapitele jugeftanden wird. Diefer Montalto, ein turtifder Spion und Berratber, fteht nun jum Berberben bes Orbens im Bunbe mit Gelena, ber Tomter eines ebemaligen griechlichen Gurften auf ber Infel Lesbos. welcher einft vom Großabmiral bes Ordens, Romegas, getobs tet worden mar. Beube, Montalto und Selena', baben fich, nun jur Rache gegen ben Orben verbunben, und legtere foll Montalto jur Musführung berfetben bebulffich feyn; weibliches Mitleid und Bartgefühl taft fie inbeffen Montaltos abiceulis chen Plan, die ihrer Gorge anvertrauten Rranten bes Orbens mit Bife aus bem Wege ju raumen, verwerfen. Go giebt fich bie Sandlung bechft langweilig in großer Gedebntbeit burd bie erften Atte. Inbeffen wird Malta von ben Tarten ans gegriffen , und bas Raftell Gt. Elmo, als ber Sauptvertbeis bigungspunft, auf ausbradlichen Befehl bes Großmeiftere von ben bagu befebligten Rittern auf's Meugerfte vertfeibigt; obwohl biefe begfalls ungufrieben find, fo wirb boch durch La Balettes Energie bie Bertbeibigung nicht aufgegeben. renb beffen ift Montalto nicht muffig gewesen, ben Plan feiner Rache weiter ju verfolgen, und will nun ben Groß: meifter fammt allen Rittern burch eine angelegte Pul: vermine in ble Luft fpreugen; wirflich legt er auch fcon bie Qunte an, und eilt bann binweg, ba fliegt Szelena, welche darum weiß, nach ber verhangnisvollen Grotte, reift bie bren: nende gunte vom Pulver und rettet ben Orben. Das Motiv ift Liebe fur ben Daltbefer Ccipio, melder gleichfalls unter ben jum Tobesopfer Ermablten fich befinbet. Montalto sucht nun Meuteren und Aufwieglung im Orben fetbft gu fliften. Bu bem Ente fomeidelt er bem Ehrgeige bes Großabmirats Romegas, ber, neibifc auf La Balette, um bie Großmeifters wurde bubit. Die fortgefeste Bertbeibigung bes Raftelle, melde tron bes Murrens und ber Ungufriebenbeit ber Ritter, von bein Grofimeifter befohlen wirb, gibt Montalto den Bormanb, an ber Epise von funfzig Orbenerittern ale Rebell aufzutreten, um ben Großmeifter jur Abbantung ju rermogen. Dieser weis gert fich ftanbhaft , und Montalto will eben mit bem Schwerte auf ibn einbringen, verrath fic aber als eingeschlichener Bolf burd ben Musruf: Beum Muah, und fpringt baun, um fic por ber Rache ber Ritter ju retten, jum Genfter binaus. Wir folgen ihm, ber mit beiler Saut bavon gefommen, bamit er bem auf bie Großmeifterfcaft lauernben Romegas fich in feiner wahren Geftalt zeigen, und ibm unter Fluch und Bermans foung erbffnen tann, bag er ein Turte und ein geschworner Teind bee Orbens fen; Romegas ift wie aus ber Wolfe ge:

fallen , tampft nun mit bem Seiben, wirb aber von ihm übers maltigt. und macht fich voll Reue und Cham beftige Bors murfe megen feiner Berblenbung und feines Ungeborfams gegen ben Großmeifter. Durch glangenbe Waffenthaten im Fortgange bes Gefechts gegen bie Turfen, macht er inbeffen feine Goanbe, wieber gut, wirb nacher fammt ben übrigen rebellifchen Dit tern vom Orden begnabigt, und flirbt enblich ben Gt. Elmo ben Szelbentob. Enblich, nachbem ber vierte Aft bie Gebulb ber Buborer nicht wenig gepruft bat, nabt bie Aufibjung bes Rnotens: Montalto, nachdem er jum Genfter binausgeforuns gen, und ben Großabmiral Romegas niebergetampft, mar ju bem Belagerungeheer ber Turten übergegangen , und brangte mit ber turtifchen Seeresmacht febr bart bas Raftell Gt. Eimo. welches enblich von feinen Bertbelbigern verlaffen wirb. talto betramtet mit Sobn bas erbeutete Orbenspanier, ba ers fceint mit einem Male Selena, flicht Montalto nieber, ente reißt ibm die Orbenefahne, eilt bamit auf die Binne bes Ras fleus, und pflangt fie bafelbft als Gignal fur bie ju Sulfe und Entfan berbeveilenbe ficilifche Flotte auf, wird aber bon einem turtifcen Pfeile tobilich getroffen. Rachbem nun bie Turten mabricheinlich fortgejagt. so erscheint ber Großmeister mit ben Mittern, die fterbente Gelena wird vom Raftell berab in ibre Mitte getragen, und bietet ihre legten Rrafteauf, ale eine zwepte Raffanbra bie Morgenrothe einer fobnen Butunft fur Gries denland prophetifd zu verlanden, nach welchem fie bann ibs ren Beift aufgibt. Bum Unbenten befchließt ber Brogmeifter, auf biefer Stelle eine Stadt gu bauen, und auf Anfrage ber ben Orbenerittern, wie folde genannt werben foll, befolieft ter einflimmige Aueruf; la Valette! Diefes Drama, bas bie Bebuth bes Publitums aber brey Ctunden erprobte, und bie gespannte Erwartung burchaus unbefriedigt ließ.

Weitere Reuigfeiten waren: Erfte Liebelepen und erfte Liebe in einem Mer, aus bem Frangofficen, von Sell, und ber Schwiegersobn tommt, nach Geribe, gleiche falls in einem Aufzuge. Erfteres gefiet bev aller Unmabrs fceinlichfeit ber Sanblung, vorzüglich burch Befvermanne, Urs bans und Sollens gelungenes Spiel, woben noch eine Anfans gerin, Dem. Cramer, Tochter unferer geschätten Schauspiele rin, Dab. Cramer, mit Glud ibren erften Berfuch magte. Die Unlage und Musfibrung bes zwepten Studdens ift übers aus feicht und unintereffant, es fonnte barum, ba auch bie Darftellung febr mangelbaft mar, tein Gefallen finben. len. Benfall bingegen fand bie neue Lieberpoffe: Die Biener in Berlin, bad wohl allein nur turch unfere gwey großen Cangerinnen Befpermann und Gigl, welche die barin vortoms menten Lieber, um berentwillen bas Bange (überaus leicht nnb lofe) gufammengefügt ift, mit bober Birtuofitat vortrugen. Und bie herren Bayer, Fries und Schimen wirtten febr vortheilhaft jum Gelingen bes Bangen, wenn auch ber Bies ner und Berliner Jargon, ber bier bebingt ift, nicht immer gelingen wollte. Doch muß ich einer intereffanten neuen Babs nenerscheinung ermainen: Raifer Lubwig ber Baver, von Ubland, eines von ben funf:und:brenfig im Sabre 1818 jur Eroffnung unferes neuen Schauspielbaufes eingefanbten Preiffladen. Diefes Echaufpiel ift allerdings ein traftiges bifter rifches Gemalbe, bas feinem geiftreichen Berfaffer alle Ehre bringt, allein fur bie theatralifde Borftellung entbalt es ben gang vorzüglicher Econbeit mandes Berfebite und Ungeeignete. Ben allen biefen Gebrechen aber batten wir, wie gefaat, bie fes Schaufpiel doch wegen feiner trefflichen Anlagen und Charaf: terzeichnungen fur ein verzügliches hifterifdes Gemalte, unb begreifen nicht, warum es nicht ale Preisfind gefront murbe.

(Der Befching foigt.)

Benlage: Intelligenzblatt Dr. 50.

### für

### gebildete Stande.

### Donnerstag, 7. December 1826,

Und ben ber Thue Schwellen hob bie Seel empor Bom niedern That der Erbe fich gen Walastialf, Und bas Gefühl des Saffes und der Rache schmolz Dabin, wie Gifes Panzer von der Rippe schmilzt Berm Frühlings: Connenschein; ein Meer bes Friedens goß, Ein fill Entzuden mild sich burch die Selbenbruft.

M. v. Selwig.

#### Die 3 8 lånber.

(Fortfenung).

Nachbem ein Gtalbegebicht offentlich vorgetragen mar, mard es von einigen ber Unmefenden auswendig gelernt, und es gibt Bepfpiele, bag ein Ronig einem Ctalden die Belohnung verweigerte, fofern er nicht fo lange verwei-Ien murde, bie die Soffeute den jur Chre des Ronige ge-Dicteten Befang erlernen tonnten 1). Gin burd Buchtas benreim ftart betonter, folgenber und gleichfam triegeris fcber Mbptbmus, eine eigene poetifche, manche in ber Profa ungebraudliche Borte enthaltenbe Gprace, bau: fige Bindeutungen auf die Mothen, mit den derbften Musmalungen und Bilbern bezeichnen diefe alte nordifche Ctaldetunft, und wenn fie, bem Wefentliden nach beid: nifd, mit bem Berfdwinden biefes Glaubens, modurch fie bas eigentliche Leben erhielt, icon mehr gefünftelt marb, fo beutet gleidmobl eben bieles Ausarten auf eine bom Unfange au bestimmte form bin, die bamit fo jufame mengewachfen mar, bag fie bavon nicht mehr getrennt merben fonnte.

Aber auch bad profaische Ergablen mußte auf eine gewiffe Urt gur Runft erhoben werden, und die mundliche Ueberlieferung baburd eine fo geregelte Ausbildung erhalten, baf fie fpaterbin meniger ausgearbeitet, ale eigents lich vollig vollendet in die Schrift übergetragen murbe. -Gin innger Belander, Thorftein Frode, batte fic am Sofe bes Mormegifchen Ronigs Barald Barbrabe ale einen gefcidten Ergabler gemeldet, und murbe unter ber Bedins gung angenommen, feine Runft, fo oft der Ronig es bes feble, ju geigen. Nachbem er nun oft auf diefe Beife ben Ronig und ben Sof ergost batte, fing er gegen bie Beibnachten an, ftill und betrübt ju merden, und wollte jugleich bie Urface biervon nicht angeben. Der Ronig vermutbete, baß fein Befdichtevorrath wohl ein Enbe bas ben mochte, und brachte auf feine genauere Erfundigung fo viel beraus, bag ber Ergabler nur noch eine Sage ubrig babe, bie er jebod, ungewiß, ob er fie recht aufgefaßt, gu ergablen fic furchtete: fie handelte von bed Ronige eige: nen Thaten in fernen Landen. Jedoch von Sarald felbit baju aufgeforbert, ergablte er fie mabrend ber Beibnach: ten, und zwar ziemlich jur Bufriebenbeit bes Ronigs. Man frug ibn, wo er biefes Alles erfabren babe, unb er antwortete, er babe fast jabrlich bas Allting ober bie Ras tionalversammlung ber Islander befucht; bort babe er mehrere Jahre lang verschiebene Theile Diefer Gage gebort, bis er fie gang und gar aufgefast; ber Ergabler fen Sals bor, ein anderer Idlander 1), gemefen, ber Saralb auf

1) Ueber biesen Haibor Snovreson, von bem in Reim 68 Eringla Harald Harbr. Sag. c. g. 37. die Rebe ift, findet fich eine eigene Jelanbische Erzahlung. Maller, Saga Bibl. T. III. 330. 3web Jelander werden genannt, die Harald

auf biefen Bagen begleiteten.

r) Diest geschah ben bem Konige Sparalb Gedvinsson am englischen Spose; ber ebenfalls vom Islandischen Statten bestucht warb. Snogle - Halls Thate. ben Maller, Saga Bibl. III. 349.

allen feinen Bugen nad Rufland, Griechenland, Afrita, Sigilien, Palaftina gefolgt fep, und obgleich er am Ende in Unfreundschaft fic von ibm getrennt, boch nach feiner Rudtehr auf die Infel por ben Islandern die rubm: vollen Thaten des Ronigs gefevert babe '). And die Ub: gefdiebenen, glaubte man, fepen nicht gefühllos gegen bie Furforge der Lebenden fur ihr Andenten. Gin Raufmann ergabite, mabrend er nach ben Mormegifden Ruften fegelte, feinen Begleitern bie Gage über einen Ronig Matnar, bef fen Grabbugel man am Strande erblidte, und fagte, bag Diefer fich einen großen Damen erworben babe. Alle er fpaterbin ber Batnare Sugel folief, traumte ibm, bag "Du baft meine ber Ronig ju ihm tomme und fage: "Sage ergabit, ich will bich bafur mit allen bem . Meich: "thum belohnen, ber fich in meinem Sugel findet 2)." Co mar bas Ergablen ein offentliches Bergnugen, am Sofe wie in ben Bolteversammlungen, und Stoff bot sowohl Die Borgeit wie die Gegenwart bar. Auf diese Beife fceinen in ben allgemeinen und einzelnen Sufammenfunften bie Sagen über bie vornehmften Islanbifden Beidlechter, foch nen bie Cagen über bie Sienige ber nordifden Reide, und por Allem Dormegene ihre Entftebung erhalten ju haben. (Die Fortfegung folgt.)

1) Torfaeus, Hist. Norv. P. III. L. V. c. 11. Muller a. g. D. I. 347.

2) Landnama p. 586. An berseiben Stelle tommt eine abne fice Erzählung von ben Shuen tieses Königs Batnar, beren Hote Erzählung von ben Shuen tieses Königs Batnar, beren Haubel man in hat land sah, vor. Mebrere flüge zeigen bies sen Glauben in ber allgemeinen Dentweise. Ein hirte lag am Grabbagel Aborleif Jarlastalts und verstuchte, unstundig in ber Stattentunst, vergebens, ein Gebicht über ben Tobten zu Stande zu bringen. Endlich träumte ibm. bas ein großer Mann aus bem hügel trete, und ihm burch einen Gesang bie Gabe ber Dichtunst verleibe. Der hirt machte später ein Lebzgebicht auf ben hug gelbe wohner (osti eidem losquaedi, um haugduann) und wurde ein berühmter Stalbe. Barthos lin, Ant. Dan. p. 186, nach Thorleif Sarlastalbs Saga. Bergl. Saga Bibl.

### Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortsepung.)

"Ich weiß nicht, bub Froben an, ob der Gesellschaft befannt ift, daß ich vor mehreren Jahren mit unserm Faldener reil'te, namentlich in Paris mit ihm einige Zeit zu: sammen lebte, ja ein haus mit ihm bewohnte? Wir batten so ziemlich gemeinschaftliche Studien, besuchten diezelben Birtel, machten gegenseitig unsere früheren Betannte mit dem Freunde befannt, und lebten auf diese Weise bevnabe unzertrennlich. Wir batten einen gemeinsschaftlichen Freund, den eben so liebenswurdigen als gerlehrten Doltor M., einen Landsmann, der in der ruc tarant wohnte, die bekanntlich in die rue St. dominique führt und auf dem rechten Ufer der Seine liegt. Unser

gemobulider Abenbipagiergang mar burd bie Champs elyse's uber die icone Bride in's Marefeld, und von ta burch fauxbourg St. Garmain in bie Bohnnig unferes Freundes, mo mir oft noch bis tief in die Racht vom Das terlande, von Granfreich, von bem, mas wir gefeben, von allem Doglichen plauberten. Wir mobnten, um dieg noch hingugufegen, am Place des Victoires, giemlich entfernt von ber zue tarent, und mabiten jum Rudweg gemobnlich ben pont des arts, um bas louvre ju burdidneiben unb uns einen Ummeg burd bie Geitenftragen gu erfparen. Gines Abende, es modte nach eilf Uhr fepn, es batte geregnet, und ber Wind mehte, besonders in der Mabe bes Bluffes, febr falt und foneibend, gingen wir aud vom Quai Malaquais über den pont des erte bem Louvre gu. des arts ift nur für Fußgånger jugånglich, und fo tam es, bag um diefe Beit nicht mehr viel Leben um und an ber Brude mar. Wir gingen, die Mantel fester um uns gies bend, fillichweigend über bie Brude; icon wollte ich die Brudenftufen auf ber andern Geite binabeilen, als ein überraichender Unblid mich festbielt.

Un bie Brude gelebnt ftanb eine folante, giemlich bobe weiblide Bestalt. Gin fdmarges Gutden mar tief in's Beficht getuupft und jum tleberftuß noch mit einem grunen Schleper verfeben; ein fdwarger Mantel von Seibe fiel um ben Leib, und ber Wind, der bie Bemander in biefem Augenblid fefter anschmiegte, verrieth eine unges mein garte jugendliche Caille; aus bem Mantel ragte eine fleine Sand bervor, Die einen Teller bielt, vor ibr aber ftand ein fleines Laternchen, beffen Licht unrubig fladerte, fein Schein fiel auf einen gierliden Rug. Es wobnt vielleicht nirgends fo febr als in jener Stadt bas tieffte Clend neben bem bodften Glang und Bobileben, aber bennoch ffeht man verhaltnismäßig wenige Rettler. Gie brangen fich felten unverschamt bergu und nie wird man feben, bag fle bem Gremben nadlaufen, ibn mit Bitten verfolgen. Alte Manner ober Minde figen ober inieen an ben Eden der Strafen, den Sut rubig por fic binbaltend, und überlaffen es bem Borilbergebenden, ob er ihren bittenden Blid beachten will. Um idauerlidifen, menigftens für mein Gefühl, maren immer jene verschamten Bettler, bie Dachts mit perhulltem haupt', eine brennende Rerge por fic, regungelos, faft icon wie verftorben in einer Ede fteben; viele meiner Befannten in Paris batten mich bers fichert, bag man barauf rechnen tonne, bag bicg meiftens Leute aus beffern Stanben fepen, die burd Unglud fo tief berabgetommen find, bag fie entweder Arbeit fuchen mufs fen, ober find fie gu verfcamt, vielleicht ju fcmach fur Brob ju arbeiten, biefen legten Ausweg ergreifen, che fie, wie fo viele Ungludliche, ibr Leben in der Seine ber Bergeffenheit übergeben.

Don biefer Rlaffe ber Bettelnben mar die weibliche Geftalt auf dem pont des arts, beren Anblid mich unmider, stehlich festelte. Ich fab sie naber au! ihre Glieber schien nen vor Frost noch beftiger zu zittern als das Flammchen in ber Laterne, aber sie somieg und ließ ihr Elend und den talten Nachtwind für sich reben. Ich soche in ber Casche nach tleinem Gelbe, aber es wollten sich teine Soud, so gar tein einzelner Frant sinden. Ich wandte mich an Katduer und bat ihn um Munge; aber unmuthig, burch mein Idgern der schneibenden Kalte ausgesezt zu sepn, rief er mir in unserer Sprache zu: "So laß doch das Bettels voll und spute dich, daß wir zu Bette sommen, mich friert !" — "Rux ein Paar Soud, Bester!" bat ich; aber er packte mich am Mantel und wollte mich wegziehen.

Da rief bie Berbillte mit gitternder, aber wohltonen: ber Stimme und gu unferer Bermunberung auf gut Deutsch : "D meine Berren! fenn Gie barmbergig!" Diefe Stimme, biefe Borte und unfere. Sprache batten etwas fo Rubrendes for mid., bag ich ibn nochmal um einige Miluge bat; er ladte. ",,Dun woblan, ba baft bu ein Dagr Grante, lagte er, verfuce bein Beil mit der Jung: fer .. aber mich: lag aus bem Bugmind eilen." brudte mir bad Gelb in bie Sand und ging lacend meis ter. 3d mar in biefem Augenblid verlegen, was id thun follte; fie mußte, ja gebort baben, mas Falbner fagte, und beleidigen tann ich am wenigften einen Ungludliden. 36 trat unfdluffig naber. "Mein flind, fagte ich, Gie baten bier einen folechten Standpunft gemablt. bier met: ben beute Abend nicht mehr viele Wenfchen vorübergeben." Sie antwortete nicht gleich; "wenn nur, flufterte fie nach einer Weile faum borbar, Diefe Wenigen Gefühl fur Unglud baben." Diefe Untwort überrafchte mich, fie mar fo ungefuct und boch fo treffend. Die eble Saltung bes Dabdend, ber Con, momit fie jene Borte gefagt, ver; riethen Bilbung. ,,Bir find Landeleute; fuhr ich fort, barf 'id Gie nicht bitten, bag Gie mir fagen, ob ich vielleicht mehr fur Gie thun tann, ale fo im Boruberges ben jungeschehen pflegt ?ff -- ,, Bir find febr arm, ante wortete fie, wie mir ichien, etwas muthiger; und meine Mutter ift frant und ofine Bulfe." - "Obne weitere Ueberlegung. nur von dem unbestimmten Gefühl, baß mid bas Dabden febr anjog, getrieben, fagte ich: "Subren Ste mich ju thr." Gie fdmieg, ber Borfclag fdien fle ju überrafden. "halten Gie bieß fur nichts anders, fubr ich fort, ale fur meinen redlichen Billen, Ihnen gu belfens wenn ich fann.": - "So tommen Gie, erwiederte bie Berfcteverte," bob ibr Laternden auf, loichte es aus und verbarg es fammt bem Teller unter ben Mantel. -

"Wie?" rief ber Baron lant ladend, als Froten fcwieg, "weiter willft bu nicht ergablen? willft es aud wieder maden, wie du mir es fcon bamals machteft? Ramlich bis bieber, meine herren und Damen, bat er

gang nach reiner bifforischer Wahrheit ergablt. Er glaubte mich vielleicht weit weg, und ich ftand teine gebn Schritte von ber erbaulideie Samariterscene unter dem Portal des Paslais und sah ibm ju: ob der Dialog wirtlich so vor sich gegangen, weiß ich nicht, denn der ftarke Wind verswehte die Worte; aber ith sah wie die Dame ibr Lamp, den ausloschte, und mit ibm zurud über die Brücke ging. Die Nacht war mir zu falt, um ibm bep selnem galanten Abentheuer zu folgen, aber am Ende, ich wollte wetten, sah er weder eine trante Mama noch dergleichen, sondern die Dame vom pont des arts batte bas alte Sprenens lieb unt auf andere Weise gestüngen."

Er belacte feinen eigenen Big, und bie Danner filmmten ein in bad robe Belachter, bie Damen aber fa: ben vor fic nieder, und Josephe ichien mit ben Worten ibred Gatten fo ungufrieden als mit ber fonderbaren Ergablung ihres Freundes, benn, bleich wie ber Tob, bielt fie ibre Caffe gitternd in ben Sanden, daß fie flirrte; und fandte bem jungen Dann' nur einen' Blid ju, fur ben er in biefem Augenblid teine andere, als eine tief beschämende Deutung wußte. ,,3d glaube gwar, fprach er mit farter Stimme, bas Gelachter ber Manner untere bredend, mein Pfand gelost ju baben; aber mein eiges ner Bortbeil will, daß ich eine Deutung diefes Borfalls nicht gulaffe, bie mein Freund ibm unterzulegen fceint; Gie erlauben mir baber, bag ich fortfabre, und ben mets nem leben, feste er bingu, inbem er errothete und fein Muge bober leuchtete, ich will Ihnen bie reine Dabrheit fagen."

"Das Madden bog über bie Brude ein, mober ich gefommen mar. Wahrend ich schweigend mehr binter als neben ibr ging, batte ich Beit fle gu beobachten. Geftalt, fo weit fie der Mantel feben ließ, ihre gange Saltung, befondere aber ihre Stimme, war febr jugendi lic. 3br Bang fonell, aber leicht und fomebend. Gie hatte meinen arm abgelebnt, ale ich ibn gur gubrung ans geboten. Um Ende ber Brifte bog fie nach bet rue maxarine ein. "Ift 3bre Mutter fcon lange trant?" fragte ich, indem id wieder an ihre Geite trat und verfucte, burch ben Schleper etwas von ihren Bugen gu erfpaben." - "Geit zwen Jahren, antwortete fie feufgend, aber feit acht Tagen ift fie recht elend geworden." - "Waren Gie fcon ofter an jenemi Det?" - ,,Do? fragte fie, auf ber Brude? Diefen Ubend jum erften Mal," erwiederte fie. "Dann haben Gie fich leinen guten Plat gefuct, anbere Paffagen find frequenter." Doch icon indem ich bief fagte, bereute ich ed: gefagt gu baben, benn ed mußte fie ja verlegen. Mit unterbrudtem Weinen fidfterte fie: "Ich ich bin ja bier fo unbefannt und - ich fcamte mich, fo in's Gebrange ju geben!"

Bie grangenlod mußte das Glend fepn, bad diefes Be-

schof zwang zu betteln. Zwar wollten auch mir, ich gestiebe es, einige Mal solche Gedanten tommen, wie fie Faldner batte, aber immer verschwanden sie mieder, weit sie miderfinnig, unnaturlich waren; wenn sie zu jener verworfenen Klasse von Madmen gehörte, warum sollte sie sich verhüllt an einen einsamen Ort stellen? Warum gestissentlich eine Gestalt verbergen, die, so viel die Umrisse stüffentlich eine Gestalt verbergen, die, so viel die Umrisse stüffentlich zeigten, gewiß zu den schöneren zu zählen war? Nein, es war gewiß wirkliches Elend und jene zarte Versschaftlich vor unverschuldeter Armuth da, die das Unglick so unverschilch rührend macht.

"hat Ihre Mutter einen Erst?" fragte ich wieber nach einiger Beile. "Sie hatte einen; aber als wir teine Arznep mehr taufen tounten, wollte er fie in's Spital des incurables bringen laffen, und — bas tounte ich nict erstragen. Ach Gott, meine arme Mutter in's Spital!" Wie viel tiefer Schmerz lag in ben lezten Worten biefes Mabchens!

Sie weinte, fie führte ihr Tuch unter bem Schleper an's Auge, und Laterne und Teller, die fie in der and bern Hand trug, verhinderten fie, den Mantel zusammen zu halten; der Bind wehte ihn weit auseinander, und ich sab ich mich nicht betrogen hatte; sie mar von feiner, schlanter Taille; sie trug ein einfaches, aber so viel mein fluchtiger Blid bemerfte, sehr reinliches Kleid. Sie haschte nach dem Mantel, und indem ich ihr behulstich war, ihn wieder umzulegen, sublite ich ihre weiche, zarte Hand.

Wir waren schon durch die Strafen Maxarine, St. Germain, de l'école de medecine und von dort durch ein nige fleine Seitenstraßen gegangen, als sie auf einmal sieben blied und flagte, sie habe den Beg verfehlt. Ich fragte sie, in welcher Gegend sie wohne und sie gab St. Severin an. Ich war in Berlegenbeit, denn diese Strafe mußte ich selbst nicht zu sinden. Machte es Angst oder Kalte, ich sab sie bestiger gittern. Ich sab mich um; ich bes mertte noch Licht in einem Souterrain, wo Eau de vie verfaust wurde, ich bat sie zu warten, stieg hinab und ers kundigte mich. Man wied mich zurecht und ich glaubte mich hinsinden zu fonnen.

(Die Fortfegung. folgt.)

#### Rorrefponbeng: Dadridten.

Dingen. Ente Dov.

#### (Befchuß.)

Das Trauerfplet Clemence Ifaure, von Pannafc, das mißfällig aufgenommen wurde, ift im Morgenblatte bereits genügend abgebandete worben.

Sondotern und breift, nach bem Frangoficen, von Rurianter, ein leichtgeschurztes Intriguenfpiel, ans ber demanbten Beber eines frangbifchen Schnelbichters, marb ben

Reifiger Darftellung gerne gefeben, wie man bergtelden Tam belegen mobil einmal anfeben mag. Der Rrieg mit bem Dute I, Poffe in vier Miten, obne Angabe bes Berfaffers. mard im fleinen Sofibeater meifterhaft bargeftellt, unb Bas chen und Appland wollten fein Enbe nehmen. Befpermann, ber große Charatteriftiter, und unfer trefflicher Urban als Ontel und Deffe hatten Gelegenheit fic in ihrem ergoplichften Syumor ju zeigen, und marten auch ein Parifer Publifum ente guett haben. Die Ibee bes Studes / bag ein nartenbafter Ons tel von einem verschmigten. Deffen betrogen wirb, ift allere bings febr abgebrofcen, aber fie ift bier burch vier Litte febr gefoldt, ja geiftreim turchgeführt, und bemabrt einen verfuces ten und gewantten Berfaffer. Ginige Bwepbeutigfeiten ober Dim i Bwevbeutigfeiten batten faglich megbleiben tonnen, boch wer wirb auch gan fo betifat fenn! 0,000, 215,000

Bon Baften faten wir in ber 3wifdengeit: Gie baurn', bie Befangtonigin, ich brauche nicht erft gu fagen bie Catas fani. Wenn wir auch nicht galant genug find ju behaupten, bag bie acht Jahre, in benen wir bie große Sangerin gefeben; machtlos fiber fie meggeschritten find, fo baten wir boch bie Ueberzeugung, bag ihre Stimme an Rraft, Starte und Falle burcaus nichts, an Bobiffang aber vielleicht etwas weniges verloren bat. Dagegen buntt une, ihr Bortrag babe an Gefühl auffallend gewonnen. Welch ein wolliffiges messavoce, welche Beldufigteit in ten gaufen und Dftavfprangen, welde erftaunlide Ciderheit in allen Bergierungen, und welch ein Triller! Dad. Catalani gab.im großen Spofibeater gwey Rengerte, mit boppeltem Gintrittspreife, und bep vollem Saufe. Im erften, bas an 3000 ff. einerng, entildte uns por Allem bie Mrie: Elena tu mi chiami! 'die fie mit' allem Bauber bes mobernen Gefcomacte umb mit ungemeinem Gefant portrug, mabrend wir in einer Scene, von Bingarelli bie vors trefflice altere Soule und ben grandlofen Bortrag ber alten Raftraten bewunderten. Alles binreigenb aber burch bie tos leffale Rraft ihres Bortrags war bas god sevo de king, wo fie' in der Schlugenbeng mit einem pemphfen, vollen, bas gange Saus erfallenten Triller bie gange Macht und Gerrlichteit ibe rer Stimme geigt. - Im gweyten Rongert, beffen rollen Gra trag bie großinfitbige Brau ben hiefigen Armen bestimmte, bes munberten mir ihren Bortrag bes "gratias agimus, Sein Mufitftud in großartigem Rirmenfint, und ben Bolleres von Germiento, ber und aber ven Geiten bes Draeftere nicht gang richtig aufgefaßt foten. Das Beginnen ber großen befann: ten Arie bon Portogallo: "io son Begina," brachte in Beiles hnig auf bie Cangerin einen farmifchen Benfall bervor, und einige: Buborer forieen, alle ;aber : bacten : fie ift 's nab teine jest lebenbe wirb. ihr bas Diabem ente reiffen.

Ein anberer Gast war herr Fereol Massay aus Paris, ein tachtiger, geblegenet Bolinist aus ber altern frans bestiechen Swuit. Dr. Massay gefällt sich in Ucherwindung von Swwierigkeiten, und will seinem Instrumente nur Bras vour abloden. Die schweren Passagen in ben hoben Then tilingen ziswend, und sind in concerto croico an unrewter Stelle. Siln Abagio auf einer Saite, ber g Saite, mus zwar bewupdert werden, tilingt aber unangenehm. Im Musseumsaale berten wir ein Keuzert von Fraulein Krings, die untangst aus Paris zurückgetehrt, wo ber berühmte Nadermann ihre Studien geleitet hatte. Die liebenswürdige Kunsterin entwicklie ein schnies, reiches Talent im Harfenspiel.

Beplagen: Aunfiblatt Dr. 98., Intelligengbl. Dr. 51.

får

## gebildete Stande.

### Freitag, 8. December 1826.

Ber ben Beften feiner Beit genug Gethan, ber hat gelebt fur alle Beiten.

Shiller.

Seiner Königlichen Hobeit bem Prinzen Ehrift ian von Danemark ehrfurchtsvoll gewidmet von Er. Brun, geb. Manter.

Baggefen\*).

Grift babin, ber Ganger bober Lieder, Gefentet ber Gebanten Abierflug! Es fcmebt nicht mehr bas ftrabiende Befieber, Das und empor in Aetherfernen trug!

Se fclagt nicht mehr bad gartefte ber herzen, Gebrochen ach, burch bittred Seelenweh! Die Bitber tont nicht mehr von leichten Scherzen, Sanft wechselnd mit bes ftrengen Denlens Bob'!

Mein Furft! fein Freund, fanft wirft Du mit mir trau

Daß Daniens Hangvollfte Barfe fdweigt! Dicht mehr bewegt, oft voll von fillem Schauren Dein Kennerohr fic ben Attorden neigt:

Die braufend bald wie fturmbewegte Bellen, So uferlod in duntle Kernen fliebn, Bald zwischen Blumentuften reizend schwellen, Und herz und Geift und Seele mit fich ziehn!

Bu fpat erft nach bem Abbrucke biefes Gebichtes erfuhr bie Werfafferin, bag Baggefen nicht in hanburg ftarb, wo er bens Orfeze warb. sondern burch die findliche Sorgfatt feines Sobnes nach Kiel gebracht wurde, wo er einst gern lebte und wahre Verente fand; und wo er neben bem Beibe seiner Jugend, und nabe Teinem Freunde, Carl Leonhard Reinhold ruht,

In Freud' und Leid bem Freunde gleich gewogen, Im froben wie im berbeften Geschid — Als Unbeits Wolfen bonnernd ibn umgogen, Warft Du ihm Rub, ihm Labung, heil und Glud!

Einft bier auf ober freudenleerer Beibe, Wo der Gedantenstrom in Gand gerrann, Entfprudelt ibm der volle Born der Freude, Ein buft'ger Springquell, perlend himmelan \*)!

Da blübten wir in frober Jugenbfülle \*\*), In reiner Freundschaft seligstem Erguß! Ad filler wird es um mich, fille - fille! Nur in Erinn'rung such' ich Bollgenuß!

D folummre fuß, auf junger Engel glügeln
Eguft eingewiegt, Du mein Immanuel \*\*\*)!
Erwach' auf rof'umblubten Morthenbugeln,
Doch nicht an bes Bergeffene buntelm Quell!

Rein! wo vom Thron bes Babrheiteftromes Delle Sid unter Palmen atberreid ergießt; Da lofch' ben nie gestillten Durft am Quelle, Der, mehr Du fcopfest, besto voller fließt.

\*) Diefes Gebicht warb auf ber Lunehunger Szeibe geschries ben, welche ich im Jabre 89 mit bem vertlarten Freunde burchs reibte. Gein unnachamliches Labyrinth war zum Theil Ausbeute diefer Stunben.

Jobre Freundin tes nur einige Jahre mehr Alteren Dichters.

200) Co batte, wie befannt, Bagge fen fich felbft aus Enthusiasuns, nach bem tiefen Denter Immanuel Raut

genannt.

D bu fein Bolt! Sein legtes banges Sebnen, Bar in ber Muttererbe Schoof zu rubn \*)! Es brach fein Aug' in Diefen Webmuthsthranen; Uch, in ber Fremblingserbe rubt es nun!

So lange Daniens Sprache lfeblich tonet 3m Minnelieb und leicht gewohnen Schert, So lana Sein Reilig burch bie himmel tonet \*\*), Lebt Baggefen in feines Bolles herz!

Drum brecht Bopreffen, brecht bes Lorbeers Mefte, 2Ball't gu ber Stadt, in ber fein Gert ibm brach; Fubrt beim bes hoben Dichtere beil'ge fleffe, Sall't Riagetone, ball't bem Buge nach!

Biebt ibm entgegen, bolbe Jungfrau'n:Chore, Die feverad oft im fugen Lied er fang, Dem Gobn ber Unfdulbgragie gur Chre, Ertone fanft ber fugen Stimmen Rlang!

Dann rube fill, benest von unfern Bahren, Du, unferd bebren Sangere beil'ger Staub! Richt Frublingefrage foll bein Grab entbebren, Richt bas geweihte immergrune Laub!

e) Gein Beilig , Seilig , Seilig , aus feinem unfterblichen Dratorium : Chrift Tob.

## Die Bettlerin vom Pont des arts.

Die ich herauf tam, borte ich in der Rabe laut reben, ich fab beom ichwachen Schein einer Laterne, wie
sich das Madchen bestig gegen zwep Manner wehrte, von
denen der eine ibre Hand, der andere den Mantel gefaßt
batte; sie lacten, sie sprachen ibr zu, ich abnete, was
vorging, sprang berzu und riß dem einen die Hand weg,
die er gefaßt hatte; sprachlos, weinend tlammerte sie sich
fest an meinen Arm.

"Meine herren, sagte ich, Gie feben, daß Sie bier im Irrthum find, Sie werden im Angenblic ben Mantel

won Mabemoifelle lodlaffen!"
,,Ab, Berzeihung mein herr! erwiederte ber, mel, der ihren Mantel gefaßt batte; ich febe, Gie haben altere Recte auf Mademoifelle!" und lachend zogen fie meiter.

Bir gingen weiter, bas arme Rind gitterte beftig, fie bielt noch immer meinen Urm feft, fie war nabe baran niederzusinfen.

"Nur Muth! fagte ich zu ihr, St. Severin ift nicht mehr fern, Sie werben bald zu Saufe fepn." Sie ant: wortete nicht, fie weinte noch immer. Als wir in ber Strafe waren, bie nach ber Beschreibung St. Severin sepn mußte, blieb fie wieder fteben. "Rein, Sie durfen nicht mit mir geben, mein herr, sagte fie, es darf nicht sepn."

nommen haben; ich bitte, trauen Sie mich so weit mitges nommen haben; ich bitte, trauen Sie mir teine schlechten Absichten gu!" - 3ch batte bev diesen Borren, ohne es zu wissen, ihre Haad ergriffen und vielleicht gedrickt; sie ents zog sie mir hastig und sagte: "Bergeben Sie, daß ich die Unschilichteit beging. Sie so weit mitzusühren; bitte, verlassen Sie mich lezt!" 3ch sühlte, daß der Austritt borbin sie ties verlezt batte, daß er ihr vielleicht gegen mich selbst Mistrauen einstößte, und eben dieß rührte mich uns beswreiblich; ich nahm das Silber, das mir Faldner gezgeben und wollte es ihr hinreichen; aber der Gedante, wie wenig diese kleine Gabe ihr belsen tonne, zog meine Hand zurück und ich gab ihr das wenige Gold, das ich bep mir trug.

Ihre Sand judte ale fie es nabm; fie foien es fur Gilber gu balten, bantte mir aber mit gitternber, rubren.

ber Stimme und wollte geben.

"Noch ein Bort, sagte ich und hielt sie auf; ich hoffe, Ihre Mutter wird gesund werden, aber es tonnte ibr doch noch an etwas gebrechen, und Sie, mein Rind, sind nicht fur solche Abendgange wie der heutige gemacht. Wollen Sie nicht beut über acht Tage um dieselbe Zeit vor der Leole de Medecine sepn, daß ich mich nach Ihrer Mut, ter erlundigen sann?" Sie schien unschlisse, endlich sagte sie ja. "Und sehen Sie doch den hat mit dem grüsnen Schleper. wieder auf, daß ich Sie ertenne, sügte ich bingu; sie bejahte es, dankte noch einmal, ging eilig die Strafe hin und war schnell in der Nacht verschmunden."

Als ich am Morgen nach diefer Begebenheit erwachte, schien es mir, als hatte mir von diesem Allen nur gesträumt. Aber Kaldner, ber bald herbeptam und mich nach seiner garten Manier zu schrauben anfing, riß mich aus meinem Zweisel. Die Sache schien mir, so recht deutlich am Morgenlicht betrachtet, doch allzu sabelbast, als daß ich sie dem ungläubigen Freund batte erzählen mogen. Man ist in neuerer Zeit zu jenem Grad der Sittenverfeinerung gesommen, die schon in's Gebiet der Unsittlichkeit hinübersstreist; man'will in manchen Fällen lieber wild und schlecht erscheinen, man gibt lieber eine Zwendeutigkeit zu, nur um nicht als ein Thor, als ein Sonderling, als ein Mensch von schwachem Berstande und beschränkten Lebenstausschen zu gelten.

Im Innern frantte mich aber noch mehr als Faldners Schraubereven ein Etwas, eine Unrube, was ich nicht zu denten wußte. Ich machte mir Vorwürse, daß ich nicht einmal ihr Gesicht gesehen batte. Wozu, sagte ich mir, mozu biese übertriebene Dietretion. Wenn ich ein Pear Napoleons hingebe, so fann ich boch um die Gunst bitten, den Schlever etwas zu lüsten? Und doch, wenn ich mir das ganze Betragen des Mädchens, das, so einsach es war, doch von Gemeinbeit auch nicht im Geringsten etwas an sich hatte, zurudries, wenn ich bedachte, wie mich

<sup>\*)</sup> Bon Marienbad in Bhimen, wo er fcon zwischen Tob und Leben schwautte, tam er flerbend in Namburg au, und verschieb - an ber Sowelle bes Baterlanbes.

ihre eble Haltung, ber gebilbete Ton ihrer Autworten anzog, so mußte ich mich, halb zu meinem Aerger, selbst rechtsertigen. Es liegt etwas in ber menschlichen Stimme, was nur, ehe wir Juge und Auge, ehe wir ben Stand bes Sprechensben tennen, den Ton angibt, in welchem wir mit ihm sprechen muffen. Wie unendlich, nicht sowohl in der Form als im Klang der Sprache unterscheidet sich der Gebildete vom Ungebildeten, und des Madchens Tone waren so weich und zart, ihre kurzen Antworten oft so aus der tiessten Seele gesprochen! den ganzen Tag konnte ich diese Gedanten nicht los werden, sogar Abends, in einer glanzenden Gesellschaft von Damen begleitete mich das arme Madchen mit dem schwarzen Hutchen, dem grunen Schlever und dem anscheindaren Mantel.

In ben nachften Cagen argerre ich mich über meine Ehorbeit, welche Sould mar, bag ich bas Mabden erft nad adt Tagen feben fonnte; ich gablte bie Stunden ab bis ju bem nadften Freitag, und es mar, ale hatte jene Sauptftadt ber Belt, wie fie ihre Bewohner nennen, nichts Reigenbes mehr in fic ale die Bettlerin vom Pont Endlich, endlich erfdien ber Freitag. 3d trauchte alle mogliche Lift, um mich biefen Atend von Kalbner und ben übrigen Freunden lodgumaden, und trat, ale ed bunfel murbe, meinen Weg an. 3d batte über eine Stunde ju geben, und Beit genug über meinen Gang nadjudenten. Seute fagte ich ju mir, beute wirft bn in's Reine tommen , mas bu von biefer Perfon su benten baft; bu mirft ibr anbieten mit bir ju geben, gebt fie, fo baft bu bid icon bad erfte Dal betrogen. Qud bad Gefict muß fie beute zeigen.

(Die Fortsepung folgt.)

## Apporismen

Fur die, melde an feine Unfterblichfeit glauben, gibt

Co Roth thut es den lebenssuchtigen Menfchen, fic eine Ewigleit zu benten, daß fie, wenn ihnen die Brude der hoffnung vermehrt ift, auf der Brude der Furcht binüber geben.

Soll man bie Menscheit beweinen, ober über die Menschen lachen? Jeder wie er will: es ift Eines wie bas Undere. Ob wir spotten ober ernft sind, trieden ober bulpfen, jaudern ober fortsturmen, hoffen ober surchen, glauben ober zweifeln — am Grabe begegnen wir uns Alle. Doch Gins ift, was nutt: die Rlarbeit. Eins ift, was bestäuftigt: bie Liebe.

Die Deiber find am gefälligften, wenn fie Furcht baben, barum furdten fie fic auch fo leicht.

Sofichteit ift Staatspapier bee Bergens, bas oft um fo größere Binfen tragt, je unsiderer bas Rapital ift.

Ein Deutscher tann seines Lebens nur frob werden, so lange er reist. Jeder Deutsche ift in seinem Baters landchen, bier ober bort, wie in einem warmen Babe, bas teinen Gesunden erquickt, und worin man nicht ein wernig mit ben Fingern platschern fann', ohne Alles naß und verdrießlich zu machen. Der Mandernde aber babet sich im frepen Strom; Luft, Wasser, Feld und himmel genießt er zugleich, die frische Welle ftartt ibn, und der Strom tritt nicht über das Ufer, wenn er ihn mit seinen Armen schlägt. Die saubersten Philister laffen ibn gewähren.

Bud Berg und Beift baben eine tubifde Große, eine Bleifch und Anochenfulle, die das Wefen meder ber Goon beit noch ber Starte ausmacht.

Bludlich gu fenn ift auch eine Tugenb.

Rlugbeit ift oft laftig wie ein Nachtlicht im Bimmer.

Mile Rarrheiten erfcopfen - fo gelangt man jum Boden der Beisheit.

Um ju gefallen, muß man eitel fevn; man lernt der Gitelteit Underer nur an fich felbft fomeicheln.

Menfchen, Die mit Leichtigfeit fremde Sprachen er: lernen, baben gewöhnlich einen ftarten Charafter.

Rorrefponbeng: nadridten.

Unfere Babne, bie feit bem verfloffenen Commer fic bebeutenb umgeftaltet bat . fceint nunmehr mit dem Perfonals wechfel fo giemlich in's Reine gefommen gu fenn. Die Dper febt auf einem fotiben Guffe, und bas recitirente Schaufpiel taft teine Lude verfparen. Es ift nicht gut , weber far bie brainatifce Gefellicaft noch far das Puelitum, wenn folibe Bubnen einem Caurenfwlage gleichen, wo bie Mitglieber tags taglich ein : und ausfliegen; Dimen und Bufcauer werten fich einander fremb. und muffen flets neue Befanntichaften maden. - Bir burfen und übrigens für biegmal im Mugo meinen nicht über ben Becfel betlagen; mas noch mangelbaft ift, wiegt ber großere Theil, bas Beffere, reichlich auf. - Go gab und foon Dem. Bbim, welche an bie Grelle ber abges gangenen Dem. Laugfamabt getreten ift, in ihrer erften Ans tritterolle, ale .. Desbemona" im ., Driello" erfreulice Pros ben ibred Talente. Ibre Stimme ift wohltenend, und fpricht jum Sergen ; Bicgfamteit , Reblenfertigfeit und Manieren bes Freplich mangeit biefer Cangerin berricht fie vollemmen. ned bie Rraft und Bulle bes Tons; fie ift inbeg noch im jus genblichen Alter; nach einem Paar Jahre erft burfen wir aber biefen Mangel flagen, wenn er alebann noch bemertbar mare. Jebenfalls gebort Dem. Bobm ju den febr guten Gepranftims men , bie mit einem ansprechenten Gefonge regelmößige Bewegungen vereinigen , und wir beißen fie von Bergen willteme Das Reue fodt, wie überall, auch bep uns bie Reus

gierigen in Menge berben; werben nun bie mit großen Ers wartungen Szerbevgeftrbmten getäuscht, fo ift es immer beffer. wenn man es beum Alten lagt. Diefe Erfahrung machten wir abermals ber Darfleflung ber Bogel'ichen Ueberfegung bes Drama's: "Aftelma." An Effettmomenten, woben fic bie Saare ftrauben, feblt es biefem Produtte nicht; noch weit meniger mangeln ibm fcaubererregenbe Unwahrfceintichleiten. bie auf bas Rubnfte bie Grangen bes Daturticen, ja fetbft bas beiligfte Daturgefen überfpringen. Wir behaupten bier gewiß nicht zu viel, wenn wir nur ben einzigen Moment fefts halten, mo ,,Abelma" in ber Angft ihres Gergens ben bombers gigen .. Lothar." von bem fie weiß, bag er ibr Gobn und fles denlos ift, mit ben Worten: "er ift fouldig!" moralifd mors bet und vernichtet. Wie auch ibre frabern Gehltritte auf ibr faften, und fo ftrenge ibres biebern Gemable Begriffe von Tugend immerbin feyn mogen, fo tann bas Mutterberg felbft ber größten Gefahr ein Rind, jumal einen folden Cobn, ber fie ftete wie ein Souvengel umsowebet, unb wie ein Martyrer far fie bulbet, nimmermebr fo feichtfertig binopfern Un abnlichen Unwahrscheinlichfeiten frantete bieß Drama bie und ba nech mehr. Bas buibet nicht eine Mutter and Liebe ju ihrem Rinbe ?! Es gebricht biefem Drama aber auch an bramatifchem Gebalte, an Ronfequeng in Musfubrung ber Charaftere , fury an Huem , mas bas gehaltvolle Drama bedingt. Der Charafter bes "Lothar" ift gut angelegt, aber nicht alfo ausgeführt. Um tonsequenteften bleibt fich "ber Ufurpater von Bujang;" boch tonnen wir es nicht glauben, bag ein folder eingefleischter Bofewicht fich nicht beffer vor bem Doloftone eines Beibes verwahren follte; fo wie es und unffirfts lich iceint, bag "Spergog Robert ." ber bie Ermordung Dis cepbor's eben noch fo fdredlich abnben wollte, in bem Augenblide, wie er erfahrt, bas biefer Tyrann auch nach feinem Leben ges trachtet bat. nun ten Morb auf ein Dal volltommen billigt; ein Garft, wie ,. Robert" vor uns baffebt, tann folme Bibfien fich nicht geben. Die Partie ber "Imma" freift mehr an bas Episodifche bin . wabrend fie , beffer burchgefabrt, ein Urdi: trab diefes bramatifchen Gebaubes febn tonnte. Bew biefen Mangeln tonnte bas Bange, trop ber guten Leiftungen ber Darfteller une nicht anfprecen.

"Die bentichen Rleinflabter " ermafenen wir im Bor: abergeben um eines fleinen Umftantes willen , ber inbeg rem Partett bis jur Gallerie großes Huffeben erregte. .. Sr. Marr," ber icon mehrmats Ropien achtbarer Individuen aus bem großen Publifum auf die Bretter brachte, gaubirte fich und bie Menge anf's Reue burch ein abnlices Poffenfpiel; indem er als "Sperling" bie Beftatt eines befaunten Mannes aus unferer Ctabt, und gwar mit Gluck, reprafentirte, beffen greifes Spaar und falfches Touppe, fo wie fein Badenbart und etwas bervorragendes Rinn ibm als Mufter gur Ropie bienten. Bir wollen nicht bariber bier entsweiten, wiefern es einem Schauspieler juftebt, fic auf eine folche Beife gu emancipiren , ba wir wiffen, bag folde tudifde Sanswurfts Areiche ben feber foliben Babne eben fo verpont finb. ale nicht minter ber achtbare Borftanb unferer Bubne fur folde Galle ftrenge Strafen beflimmt bat. ") Bie biefe auch in Unwen: bung gebracht fenn mbgen , fo begen wir jebenfalls ben drifts fichen Bunfch, bag Serr Marr mit Ehren grau werben moge wie fein Mobel, bag tein anbers Talich als jenes faliche Tours pe auf ihm faften , und fein Gebrechen an ibm bervorragenter als tas von ihm nachgeabinte bervorragenbe Rinn feun moge.

9) Man erinnere fich bier bes gerechten Urtelfpruchs eines bumanen Monarchen, ber vor einigen Jahren, als er erfahr ren batte, bag ein Schauspieler einen Burger feiner Reniges fabr jum Stichblatte feines Wibes gebrauchte, ibm anteseblen ließ die Refitenz binnen 24 Stunden ju raumen.

Die zweyte Untritterolle ber "Dem. Bbfun," "Amenalte,"
im "Tanfred." bewährte bie gute Mennung, die wir von bies
fer Sangerin bereits begten; obgleich im zweyten Afte ihr Befang nicht mehr fo vernehmlich war wie in bem erften. Beitbein "Dr. Seblmapr!" mit feiner schonen Stimme bie Part tie bes "Tancred" übernommen bat, gewährt uns biese Deer vielen Genuß, ber burch ben "Jrn. Rauscher" als "Arstr" nicht wenig erbobt wirb.

Unfer fteißiger Softanglebrer, "Dr. Bolange," bat uns wieberum ein niedliches pantomimisches Ballet: "Der Gude taften" betitelt, arrangirt und foldes von Rindern tangen lafifen. Die Mufit dazu, welde viel Charafteristisches und zu gleich mauches Gefällige entialt, bat ein Mitglied unfers Orchesters, Spr. Stowitschef tomponirt. Die lieinen Befen ber wegten sich recht flint und zierlich burdeinanbet. Das Ganze hatte übrigens wohl ein wenig abgefürzt werden tonnen.

(Der Bejoging folgt.)

Chinburg, 15. Mes.

Die zwifchen bier und Loubon, mabrent ber guten Jabre geit regelmäßig bin und berfahrenben Dampffdiffe, entigen ber fturmifmen Gee wegen, in tiefem Monate ibre Reifen. Gin ungludlicher Bufall, burd welchen feche ober fieben Per: fonen bas Leben verloren, fiel in biefen Tagen nabe ber Grimbs by, in ber Bachbarfchaft von Suu vor. Das im verigm Commer erbaute prachtige Dampffciff, the United king dem, mard auf feiner legten Reife von London bierher , burd wibs rige Winde gezwungen, in ber humber Cous ju fumm. Der Grabam, ein fleines Dampfboot, tam fury barauf an. und erbot fic, biefenigen Reifenben , welche ibre Reife ju bes foleunigen manfoten. aufjunehmen unb. nach Sull ju fabren, und mabrend bas Berbed mortlich mit ber Mannfaaft bes Grabam und ben von bem United king dom fommenben Pers fonen bebedt mar. barft ber Dampfteffel bes erfteren ploglid mit einem furdtbaren Rnall; mebrere murben ju einer gres fen Sobie in die Luft geschleubert, und anbere in die Snmber gefinegt. Weit mehrere Menfchen warben um's Leben getoms men fevn, maren nicht giadlicherweife bie Bote bes United king dom, wegen bee leberganges ber Reifenben nach bem anbern Soiff in Bereiticaft gemejen, fo baf fie bie ins Bafs fer Gefallenen auf's ichnellfte auffifchen tonnten.

Dem Maschinenmeister und Eigenthimer bes Grabam wirst man es als eine große Nachlässigeteit vor, bas Boot nicht mit einem sichern Ressel verseben zu baben; der geborstene sand sich an mehreren Stellen nur i, und an andern nur i, 30cl die. Dieser Jusall wird wahrscheintich in England sogleich zu einer wirtsamen Auordnung Beranlassung geben, um bas Leben und Sigenthum ber Reisenden in Sicherheit zu seinen Man hat vorgeswlagen, daß der Sigenthumer eines seben Dampsschiffes sich von dem Maschinenmeister, der den Dampstessel und ausbessert, ein monatliches Zeugniß, daß dieser in gutem Stande ift, und ob von Gußeisen, von Gußeisen sollte man gar teine Dampstessel bulden, ober gehämmerten Eisen versertigt, verschaffen soll. Ein neuer und volltommen guter Dampstessel dauert nur vier oder fünf Jabre,

Eine Untersuchung ift sogleich angestellt, und ber Maschinenmeister und Eigenthamer bes Grabam sind von bem Gesschworenen Gericht bes Todtschlags (Mauslaughter) nach ben englischen Gesiehen schuldig, ertlärt worden; man weiß uoch nicht, ob die Strafe Gesäugniß oder eine Gelbbuse sen wird, wozu gewöhnlich diesenigen vernrtheilt werden, welche ohne Borsay ben Tod eines Wenschwer verursachen, da der Todiciag (Mauslaughter) im Gegensay von vorsäpsichem Morb (wilful murder) nanhrlich tein Todesverbrechen sen kann.

Beplage: Litergrurblatt Dr. 98.

fåt

### gebildete Stände.

### Sonnabend, 9. December 1826.

Soilt nicht bie Soletung bilind! noch ftets ift fie bereit Der Tugend Werte ju vergelten; Gie forgt mit gleicher Bamfamteit | Für gute Menfchen und fur Welten.

von Sageborn.

## Die Bettlerin vom Pont des arts.

"Ich mar so eilenbs gegangen, baß es noch nicht eine mal zehn libr war, als ich auf der Place de l'Ecole do Medecine aulangte, und — auf eilf'ilhr hatte ich sie ja erst bestimmt. Ich trat noch in ein Raffee, durchblatterte gedankenlos eine Schaar von Zeitungen — endlich schlug es eilf Ubr.

Auf dem Plat maren wenige Menfchen, und fo weit id meine Mugen anstrengte, fein gruner Schleper ju fes ben. 30 bielt mich immer auf ber Seite ber Urguepidule, meil bort mehrere gaternen brannten. Die Momente fols den Erwartens find peinlid. Wenn fie an beinem Bolbe genug batte und gar nicht tame? wenn fie beine Guther: gigteit verlachte! bachte ich, ale ich ben Plat mobl fcon gebumal auf : und abgegangen mar. Es folug balb gwolf, icon fing ich an, uber meine eigene Thorbeit gu murren, Da mehte im Schein einer gaterne etwa brepfig Schritt von mir, etwas Grunes; mein Berg pochte ungeftumer, ich eilte bin - fle mar es. "Guten Ubend, fagte ich, indem ich ihr die Sand bot, fcon, daß Gie doch Mort hal: ten; icon glaubte ich, Gie merben nimmer tommen." Sie verbeugte fich, obne meine Sand ju faffen und ging an meiner Geite bin, fie foien febr gerührt. "Dein Berr, mein ebler Landsmann, fprach fie mit bewegter Stimme, ich mußte ja Bort balten, um Ihnen gu ban: ten. 3d tomme beute gewiß nicht, um Ihre Gute auf's Meue in Anfpruch zu nehmen. Ach, wie reich, wie freps gebig haben Sie une beschentt! Rann Sie ber innige Dant einer Tochter, tonnen bie Gebete und Segenswunsche meis ner franten Mutter Sie entschähigen ?"

"Sprechen wir nicht bavon, erwiederte ich; wie geht es Ihrer Mutter?" — "Ich glaube wieder hoffnung fche pfen zu durfen, antwortete fle, der Arzt ipricht gar nichts Bestimmtes aus, aber fie felbst fühlt fich fraftiger. D wie dante ich Ihnen! Bon Ihrem Geschent tonnte ich ihr wies ber fraftige Speifen bereiten, und glauben Sie mir, der Gedante, daß es noch so gute Menschen gibt, hat sie bepanabe eben so sehr gestärtt."

"Bas fagte Ihre Mutter als Gie zu Saufe tamen ?" -, Sie war febr in Gorgen um mich, weil es icon fo frat war, exwiederte fie, ach, fie batte fo ungern mir die Erlaubniß ju biefem Bang gegeben und malte fich jest irgend ein Unglud vor, das mir begegnet fev. 3d ergablte ibr Alles, aber als ich mein Euch offnete und bie Baben, bie ich gefammelt batte, bervor jog und Gold baben mar, Gold unter ben Rupfer: und Gilberftuden, ba erstaunte fie und" - fie flodte und ichien nicht weiter reden ju tons nen; ich bachte mir, die Mutter babe fie arger Dinge befoulbigt und forfcte weiter, aber mit rubrenber Offenbeit geftand fie, "bie Mutter habe gefagt, ber großmutbige Landsmann muffe entweder ein Engel ober ein Pring gemefen fepn." - "Beber bas Gine noch bas Andere fagte ich ibr; aber wie weit baben Gie ausgereicht? baben Sie noch Gelb?" - "D wir haben noch," erwiederte fie

muthig wie es fdeinen follte, aber mir entging nicht, baß fie vielleicht unwillfürlich baben feufste. "Und mas baben Sie noch?" fragte ich etwas bestimmter und bringenber. ,Dir haben eine Rechnung in ber Apothete bavon bezahlt und einen Monat am Sausgine, und ber Mutter habe ich bavon getocht, ed ift aber noch immer ubrig geblieben." Die armlich mußten fie wohnen, wenn man von biefem Gelbe eine Apotheferrechnung, einen Monat Sausgins bezahlen und acht Tage lang tochen fonnte. ... 36 will aber genau miffen, fuhr ich fort, mas und wie viel Gie noch haben." - "Mein Berr," fagte fie, indem fie beleidigt einen Schritt gurildtrat. "Mein guted Rind, bas verfteben Gie nicht, erwiederte ich, indem ich ibr naber trat, ober Gie wollen es fic aus übertriebenem Bartgefühl nicht gefteben; ich frage Sie ernftlich, menn Sie mit ben Paar Franten gu Rande find, baben Gie Gulfe ju ermarten?" - "Rein, fagte fie ichudtern und weich, feine." - "Denten Gie an Ihre Mutter und verschmaben Gie meine Gulfe nicht." 3d batte ibr bep biefen Borten meine Sand geboten; fie ergriff fie baftig, brudte fie an ibr Gery und pried meine Bite. "Run moblan, fo tommen Sie, fubr ich fort, in: bem ich ihren Urm in ben meinigen legte, ich fam leiber nicht gerade von Saufe ale ich bierber tam und batte mich nicht verfeben; Gie merden baber bie Gute baben, mich einige Strafen gu begleiten bis in meine Wohnung, baß ich Ihnen fur bie Mutter etwas mitgebe." Gie ließ fic fdmeigend weiter fibren, und fo angenehm mir ber Ber baute mar, fie noch ferner unterftugen ju tonnen, fo mar bod mein Gefühl bennabe beleibigt, ale fie fo gang obne Strauben mitging, Nachts in die Bobnung eines Danned; aber wie gang andere fam es ale ich bachte. Bir mochten mobl etma zwer:, brevbundert Schritte fortgegan: gen fenn, ba fand fie flille und entjog mir ihren Arm. "Dein, es tann, es darf nicht fenn," rief fie in Ehranen andbrechenb. ,,Das betrübt bich auf einmal? fragte ich permundert, mas darf nicht fenn?" - "Rein, ich gebe nicht mit, ich barf nicht mit Ihnen geben." - "Aber mein Gott, erwiederte ich, indem ich mich etwas aufge: bracht ftellte; Gie baben bod mabrhaftig febr menig Ber: trauen gu mir; wenn nicht Ihre Mutter mare, mabre baftig, ich ginge jest bon Ihnen, benn Gie franten mid."

Sie nabm meine hand, sie brudte fie bewegt. "habe ich Sie benn beleibigt? rief sie; o Gott weiß, bas wollte ich nicht; verzeihen Sie einem armen unersahrenen Madacen; Sie sind so großmutbig und ich sollte Sie beleible gen?" — "Run benn, so tomm, sagte ich, indem ich sie weiter 30g, es ist teine Beit zu verlieren, es ist spat und ber Weg ist weit." — Aber sie blieb steben, weinte und flusterte: "Nein, um teinen Preis gehe ich weiter." — "Uber vor wem fürchtest du dich benn? Es tennt dich ja tein Mensch, es sieht dich ja teine Seele; du tannst ge-

troft mit mir fommen." - ,,36 bitte Gie um Bettele willen, laffen Gie mich. Mein, nein, es barf nicht fern, bringen Gie nicht weiter in mid." - Gie gitterte; ich fublte, wenn ich ihr die Roth der Mutter noch einmal recht bringend vorftellte, fo ging fie mit, aber bie Ungft bes Maddens rubrte mich tief. "Gut, fo bleiben Sie bier, fagte ich; aber fagen Gie mir, tonnen Gie vielleicht arbeiten ?" - "D ja, mein Berr," erwiederte fie, ihre Ebranen troduend. "Ronnten Gie vielleicht meine feine Bafche beforgen?" - "Nein, antwortete fie febr bestimmt, baju find wir nicht eingerichtet." - "hier ift ein meifes Tud, fubr ich fort; tonnen Gie mir vielleicht ein balbes Dugenb beforgen und fertig machen ?" Gie befab bas Euch und fagte: "Mit Bergnugen und recht fein will id es naben!" Bu meiner eigenen Beschämung mußte ich jest bennoch Beib bervorgieben, obgleich ich es vorbin verlaug: net batte. "Raufen Gie feche folde Tuder, fubr ich fort, und fonnen Gie mobl drep bavon bis Sonntag Abend fers tig maden ?" . Gie versprach es; ich gab ibr noch etwas für die Mutter und fagte ibr, daß ich beute darauf nicht eingerichtet fep, aber Conntag mehr thun tonne. Gie bantte innig ; es fcbien fie ju freuen, bag ich ihr Arbeit ges geben, benn noch einmal plauderte fie bavon, wie fobn fie die Tuder machen wolle, ja wenn ich nicht irre, fo fragte fie mid fogar, ob fle nicht einen englifden Caum einnaben burfe? 3ch fagte ibr alles gu, aber ale fie nun Abschied nehmen wollte, hielt ich fie noch fest. "Gin's mus fen Gie mir übrigend noch ju Befallen thun, fprad ich, Gie tonnen es gewiß und leicht." - "Und mas? fragte ife, wie gern will ich Alles fur Gie toun." - "Laffen Gie mich biefen neibischen Schleper aufheben und 3hr Bes fict feben, bag ich bod eine Erinnerung an biefen Abend babe." Sie wich mir aus und bielt ibren Schleper fefter. "Bitte, laffen Gie bas, erwiederte fie und foien ein mer nig mit fich feibst ju fampfen; Gie baben ja die fcone Erinnerung an Ihre Wohltbaten; die Mutter bat es mit ftreng verboten, ben Schleper ju luften und ich verfichere Sie, feste fie bingu, ich bin baflich wie die Racht, Sie murben nur erichreden."

Aber diefer Wiberstand reigte mich nur noch mehr; ein wirlich bafliches Mabchen, bachte ich, spricht nicht so von ibrer Sassichteit; ich wollte den Schlever sassen wie ein Mal war sie entwischt. "Dimanche, a revoir!" rief sie und eilte bavon. Erstaunt blicte ich ibr nach; etwa fünfzig Schritte von mir blieb sie steben, wintte mir mit meinem weißen Tuch und rief mit ihrer silberhellen Stimme: "Gute Nacht."

(Die Fortfegung folgt.)

Bluchtige Bemerkungen, gesammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

(Fortfegung.)

3m Commer ift bie Bobnung ber fubamerifanischen Saucho's fo mit Globen und Binducae (eine Urt Mangen fo groß wie ein Roftafer) angefüllt, bag die gange Fami: lie auf bem Boden vor dem Saufe folaft, und wenn ein Reifender bee Dacte anfommt, und nachdem er fein Pferd abgefattelt, swifden biefe ichlafende Befellicaft tommt, fo mag er feinen Gattel ober Mecado, worauf er ruben will, neben den Befahrten legen, ber feinem Befcmade am beften jufagt. - Gin Bewunderer ber Uniduld mag fic einen Plat neben einem folgfenten Rinde mablen, ein Comermutbiger neben einem alten fdmargen Weibe folum: mern, und ber, welcher die iconere Salfte der Schopfung bewundert, mag fein Saupt fittfam auf feinen Gattel, ein Paar Boll weit von dem Gegenstand feiner Berehrung les Dod fann bie Babl burd nichts geleitet werben, als burd die blogen Guge der folummernden Gruppe, denn bie Rorper und Saupter find alle durch die Relle und ben Wondo, ber fie bededt, verbullt.

Im Winter schlafen sie in ber hutte und die Scene ist sehr sonderbar. Sobald bas Abendessen bed Reisenden fertig ift, wird der große eiserne Spieß, woran das Rindfleisch gebraten worden, in die hitte gebracht und die Spite in den Boden gestoßen; dann bietet der Gaucho seinem Gaste das Gerippe eines Pferdetopses jum Sisen an; er und mehrere Mitglieder seiner Familie sind auf abnlichen Sisen rund um den Spieß versammelt, von welt chem sie mit langen Messern große Bissen herunterschneizden \*). Eine schwache Lampe, worin geschwolzenes Talg brennt, erleuchtet die Hutte, die durch ein Kohlenseuer erwärmt wird; an den Banden derselben hängen auf Anochen zwep oder drev Jäume und Sporen und mehrere Lass so's und eine Art Schleuder \*\*); auf dem Fußtoden besin,

ben fic verichiebene idmarg ausfebenbe Erbobungen, mel de man im erften Augenblid nicht beutlich unterscheiben fann; wenn ich mid juweilen ermubet barauf niebers feste, ift es mir begegnet, ein Rind unter mir aufschrepen ju boren, und gelegentlich bat eine junge Frau mich mit fanfter Stimme gefragt, ob ich etwas bedürfe? - Bu andern Beiten fprang ein ungebeurer ichmarger Sund auf! Mabrend ich mir einft die Sande an dem Soblenfeuer marinte, auf einem Pferbefopfe figend, meine Augen traumend auf bas fdmarge Dach gerichtet und mich gang allein glaubend, fublte ich mich ploglich von etwas berührt und fab zwep fdwarze nadende Rinder über die Roblen in ber Stellung von zwey Aroten gelebnt; fie maren unter einem ber Vondo's bervorgefrochen, und ich fant bernach, baß mebrere andere Perfonen fomobl ale einige auf ibren Epern fiBende hennen fich mit mir in ber Gutte befanden. Wenn ich in biefen Sutten falief, ift mir oft ber Sahn auf bie Soulter gebupft, um bed Morgens gu fraben; fobalb übrigens ber Tag angebrochen, ftebt Jedermann auf.

(Die Fortfegung folgt.)

bein Boben nadschleppt, ausgenommen wenn bas Inftrument gebrancht wirb, welches bann mit ber größten Geschichlichkeit um ben Ropf auf solde Weise gewirbelt wirb, bas bie Schlinge sich offen erbalt, bis sie auf den bestimmten Gegenstand fallt. Die große Genauigkeit, mit welcher ber Lasso zu Pferde in vollem Galopp geworfen wird, ift erstauntich.

Die Swienber wird von den Englandern Balls ober Augeln genannt, von benen gewöhnlich bren zusammen sind, eine au jedem Ende eines Strickes, und eine andere mit einem zweyten Stricke an dem Theil bes erstern besestigt, der sich in ber Hand bes Gancho befindet; dieser sowingt sie in vols iem Laufe um seinen Ropf, the er sie auf den Strauß oder irgend eine andere Beute wirst; wenn die Rugel das Thier erreicht, so dauert die sowingende Bewegung fort, und der Strick mit den andern Rugeln windet sich um die getroffene Beute; zuweisen wird auch das Thier auf der Stelle gelddtet, und wenn nicht, wenigstens sessgehalten, und dann mit dem Lasso gefangen.

M. b. Ueberf.

#### Rorrespondeng: Madricten.

Hannover, r. Mov. (Besolus.)

Das veraltete Singfpiel: "Der Bettelftubent," ron Binter, machte uns viele Langeweile. Tempora mutantur, und fo laffen wir es in feinen Gingelnbeiten unerwähnt vorübergeben, indem wir nur noch ermabnen, bag "Dem, Reumann" bie Partie des "Spannenen" recht artig fang und spielte, ber Ir. llen fingegen "ben Betteiftubenteu" in ju armfetiger Rleibung barftellte, bie mehr einen Soneiter Rafabu als einen verarms ten Mtabemiter personifizirte. Mogarte inhaltescwere .. Baus berfibre" verjangte fich in ber faft burchgangig neuen Befegnug. Spr. Geblinapr reibete fic, wenn auch nicht in ter Beftalt. bom mit bem Gefange ehrenwerth an bie frubern .. Caraftros! unferer Babne an. Gr. Grill machte fich um bie Partie bes "Jamino" vertient; tie Reuer: und Bafferprobe teftanb er inbeg nicht rubig, benn mabrend berfelben tobte er fo laut, bag man im Parterre beutlich vernehmen tonnte, wie er den

<sup>\*)</sup> Als ich zuerst mit ben Gaucho's lebte, tonnte ich nicht begreifen, wie fie es aufingen so schnell Fleisch zu effen, welches ich so ungewöhnlich zähe fand, allein ein alter Gaucho sagte mir, bieß täune, weil ich nicht die rechten Biffen zu wählen verstanbe, und schultt mir ein ganz weiches Statt berunter. Ich bat bierauf immer einen Gaucho mir vorzulegen, und sie ich etten gewöhnlich, baß ich hinter die Schliche gefommen war. A. b. B.

Das Inftrument, bessen man sich in Sidamerita bebient, um With einzusangen, wird von ben Englindern Lasso genannt, welches von dem spanischen Lago thumt, welches einen Schlingtnoten bedeutet. Es besteht aus einem, von Streifen ungegerbten Lebers gedrichten Stricke, und ist ungerfähr so bid als ein kleiner Finger. Es bat einen Schlingtnos ten an einem Ende, während das andere mit einem Knopfe und Knopfloche an einem flarten ledernen Gurtet besestatist, der fest um das Pferd gebunden ift. Der Reiter batt in der linten Land das aufgewidelte Ende des Stricks, während die Schlinger, wovon das Ende in die rechte Hand genommen wird, ihm auf

Tarmenben Arbeitern in ben Rouliffen Rube gebot. Diefe Bus rechtweisung marbe einen großern Effett bervorgebracht baben. wenn er fie bis nach ber Borftellung verfcoben batte. Dem. Robelta muß bie "Pamina" viel beffer fingen und viel ger wandter fpielen, wie fie es an biefem Abend that, wenn wir ibrer freundlicher ermabuen follen, als wir es fur fest ju thun im Stanbe find; babingegen nabm Dem. Bbbm, ale "Rbs nigin ber Racht" unfern gerechten Bepfall in Unfpruch. Ihre Bravour:Afrie murbe raufdenb applaubirt. Dr. Ues "Papas geno" war brav im Gefange, jeboch mit feinem Squiner nicht feeenbig genug: "Das Majorat" gab Sorn. Marr wieberum Belegenbeit, und fein unverfennbares Talent fur bas Groß: artige Ernfte und Rraftige ju entwirteln. 2018 ,, Daniel" leiftet er viel Musgezeichnetes. Er greift bis in bas Mart bes Bus fcauere ein, und erpreft und Mitleid und Bewunderung. "Ditmar" ift eine madere Leiftung bes Irn. Boltmar; Sr. Lubwig ift ein fraftiger "Benno" und Spr. Raibel ein eben fo brarer "Giegbart." Wieber etwas Deues! .. Er weiß Mues." ron De. Birch aus tem Frangbifden verbeuticht, mabrlich aber um nichts beffer als fo manches anbere Rene. Da faus fen fie burcheinander, tommen und geben, ftuftern und bors den , und bas Mues, um einen bornirten Alcaben ju prellen, bein . ohne fo vieles Aufhebens , Alles weiß gemacht werden tonnte. Das Intereffe, welches Funonio fo lebhaft an ben Schitfalen bes Doppelparcens nimmt, und weghath er fic fo abmartert, um ibm bevjufteben, ift burdans nicht binreichend motivirt, fo wie es auffallend ift, bag ber withfrembe folge "Don Bernando bi Caravajal." tem jo ernfte Befcafte oblie: gen. fich in bas Dastenfpiel und in die Intriguen als Triche feber mit bereingleben laft. Das Galeppende bes vierten Utte ift faft nicht ju ertragen, und aue Romit ber Geene, mo "Juan" mablirt aus bem Rabinette geführt wird, fowindet, weil eine Ewigfeit bavon gerebet wirb, bevor er erfweint. Prapa: rirt. Analleffette werben auf biefe Weife Falleffette. Atfo wies ber ein Probutt. bas wie eine Schneelavine ploglich berabrollt und chen fo fonell gerfcmilgt. Spr. Reller bielt bas Gange In "Ottello" noch minteftens für ben bentigen Abenb. batten bie Serren Raufder und Uen mit ber Rode bes "Dibello" getaufot, und legterer fang biefe Partie, mabrend ber erftere jene bes "Jago" freundlich übernommen batte. Warum wohl blefes gefchab? C'est le secret de la Comedie. Beffer mare es geweien, man batte es beum beffern Alten gelaffen. ben Bariton ift tiefe Partie nicht gefdrieben; bas muß Sr. llen faft burdgangig, und namentlich am Schluffe empfunden fraben, wo er mit aller Runftfertigfeit, bie ihm ju Gebote fteft. genotbigt mar, bie Worte: "Sal. firb, Falfche!" parlando vergutragen.

Drev mufitatifche Abenbe brachte ber fangft verftoffene Monat. Das von ber Theaters Intendang gur Unterhaltung ber vielen bier anmefenten boben Sperrimaften veranftaltete Ron: gert vereinigte viele Runftler, unter benen unfer Ir. Alops Somiet und ber Sperjogliche Meiningfche Rongertmeifter, Spr. Ancop fich befonbere beroortbaten. Des Syrn. Comibt's Bir: tnofitat auf bem Diauosforte bebarf taum einer weitern Ers mabnung, und bennoch überrafchten und feine Colos an jenem Libend auf bad Erfreuliofte. Sr. Knoop beberricht bad Cello mit feltener Rraft. Reinheit und Gicherbeit. Wir baben bies fes Inftrument lange nicht fo vollendet behandeln gebort. Uns fere Rammermufici, die Gerren Geemann und Szeinemeier. fo wie unfere Operiften vervolltommueten ben Genug biefes Der eben ermabnte Spr. Ancop erfreute uns balb Abenbs. nachter mit einer fconen Abendunterhattung im Sanftein'fcen Gaale, und bemabrte bie icon von ihm aufgefaste gunflige Meynung vollenbe. Die Bariationen von Donauer mochten wohl nicht fo leicht beffer vorgetragen werden tonnen, ale biefe

hr. Anoop von Unfang bis zu Enbe burdführte. Das mus fettenartige Capriccio von Romberg batte uns fcon fraber ein Laceln entlodt; an jenem Abend machte und ber Bertrag bes Srn. Rnoop, biefe humoriftifche Tonbichtung boppelt merth. Cin Couler unfere Sen. Alops Comibt. Sr. Gliot, trug in Begleitung feines Deifters eine Introduttion und Votenaife von eigener Romposition febr mader vor. Bie biefe Rompos fition und bie mufitalifchen Berbienfte biefes jungen Dannes ju marbigen find; baraber fprach fich jungft fcon eine Recens fion in Mr. 30 ber "Leipziger musitallichen Zeitung" ungweps beutig aus. Dort beißt es namtich : "Der Romponift ren Beift und grundlicher Renntniß feiner Runft ift auch bier gu ertennen. Die ernfte Ginteitung ift tury und gut; bas Thes ina ber Potonaife beiter und pitant; mas bagmifchen gejagt wirb, ift theile fanfter und theile rafder, und gruppirt fic basico 20.00 Solche liebe Gafte mogen nur fleißig ben uns einfebren.

Ir. Dopauer mit feinen bepben Cobnen gab balb nacher im Caale ber Sarmonie ebenfalls eine Abendunterhaltung. Done Bergleiche anftellen ju wollen. tonnen wir biefem Cellis ften als Sotofpieler nicht alle bie Borgage bes Irn. Rnoop einraumen, fo fereig fein Spiel auch fepu mag. Zon und Gichere beit freinen bie und ba ju manten, und feine Methobe ift etmas veraltet; bagegen ift er als Rompositeur gewiß einer ber achtbarften unferer Beit, und ehrenwerth als folder befannt. Gein Cobn, B. Donauer, trug ein Summet'iches Rlavieifongert vor. Der Jungling batte feine Lettion gut auswendig gelernt. Dit bem Inwendigen ift er noch nicht einig mit fich felbft. "Die Geele foll fin ben Rlavierspielern in ben Gripen ber Finger einuls ften ;" pratenbirte ber alte Deganift Stegmayer in feiner .. Bor foule fur Dilettanten." Davon batte aber ber funge Donauer feine Ahnung, und wie viele Grete im Bortrage bebingt nicht ein hummet'fces Tonflud! Gr. E. Donauer fpiette auf feir nem Cello nur ein paar Bartationen von feines Batere Rom: volition. Mit ber Beit tann biefer junge Mann Serr feines Inftruments werben, ba er ben Ton beffetben foon bemeis ftert, und giemtiche Fingerfertigteit befigt. Die legte Piece ! Polonaife fur zwer Bieloncellos und Pianoforte, vorgetragen von ber Familie Dopauer, mar ein Meifterflud ber gebiegen: ften Romposition; ber Bettel nannte ben Romponiften nicht.

Unfere Winterfongerte, bie nun balb ibren Anfang nets men werben, laffen ber ber ju boffenben Unterflugung ber feit eis nem Jahre bev uns eingeburgerten verschiebenen Runftler ets was Ausgezeichnetes erwarten.

Georg Sarry 6.

Auftbfung bes Logogryvhe in Aro. 288: Sowarm, warm, Harm, arm, Arm.

Ebarade.

Sen freundlich mir willfomm bu erfled Splbenpaar! Mit mir grüßt jubelnb bich ber Wogel munt're Schaar. Komm' flets im Rofentleib, bem Bruder Frühling gleich An bunter Farbenpracht, an ewigem Wechfel reich! Du britte Splbe bift gar rielfach an Gestalt, Im Leng fast immer jung, im Herbste meiftend alt; Dich sweinen, leichtes Ding, die Sturme nicht zu emmern, Die ben, ber jest dichtrigt, den Starten leicht gertrummern. Du, Ganged! bist mir langst burch Geist und Wig befannt. Auch in ber Grazien und Musen Kunst gewandt. Doch bast die gleich mit Rubm in jeder Weis' gesungen. Mein leichtes Spiel ist sangt dir bergtich schecht gelungen.

Benlage: Intelligenzblatt Dr. 52.

# enblat

# gebildete Stande.

### Montag, 11. December 1826.

Die Menfabeit ift ein großer Leib voll Glieber; Bubift bu bich nicht in beine Braber, Co fubit in bich fich Miemanb wieber.

Serber.

Aluchtige Bemerkungen, gesammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

(Fort fegung.)

Das leben bes Baucho gleicht ber reigenben Befdreis bung, die Sorag von den Fortidritten eines jungen Ablers gibt:

Olim juventas et patrius vigor Nido laborum propulit inscium: Vernique, jam nimbis remotis, Insolitos docuere nisus, Venti, paventem; mox in ovilia Demisit hostem vividus impetus: Nunc in reluctantes dracones Egit amor dapis, atque pugnae.

In ber armliden Sutte geboren, wird bem Rinde bes Gaudo wenig Pflege gemabrt; fich felbft überlaffen, icautelt es fich in einer, von dem Dach berunterbangenden Dofen: haut, beren Bipfel mit vier Streifen aufgefaßt find. In bem erften Jahr feines Lebens friecht es obne Aleiber ber: um, und mehr als einmal babe ich eine Mutter einem Rinde von biefem Alter ein fußlanges Deffer jum Spies len geben feben. Gobalb es anfangt ju geben, bereiten feine findifden Beluftigungen es fur die Befcaftigungen feines tunftigen Lebens vor : mit einem von Binbfaben gemachten gaffo versucht ed fleine Bogel ju fangen, ober bie Sunde, wenn fie in ber Sutte aus : und eingeben. Wenn es vier Jahr alt ift, fangt es an gu reiten unb macht fic fogleich nublid, indem es bas Bieb in ben Corral treiben hilft. Die Urt, wie biefe Rinber reiten, ift

erstaunenswerth; wenn ein Pferd verfuct, von ber Beerbe gu entflieben, mabrend man fie nach dem Corral gutreibt, habe ich oft ein Rind es verfolgen und guruchringen feben, indem es mabrend ber gangen Beit barauf lospeiticte: vergebens versucht bas Thier ju entflieben, bas Rind brebt fic mit ibm und bleibt ftete bict binter ibm; es ift eine fonderbare Thatface, welche ich immer beobactet, daß ein Pferd mit einem Meiter allezeit ein lediges übers bolen fann.

Bald werden feine Beluftigungen und Befcaftiguns gen mannlicher - ohne fic um die Biscacheros (bie Locher eines, Biscacho genannten, Thieres) ju befummern, womit die Chene untergraben ift, und die febr gefahrlich find, galoppirt er dem Strauge; bem Bama, bem gowen und Liger nad; er tobtet fie mit ber Goleuber, und taglich hilft er mit bem Laffo bas wilde Bieb einfangen und nach ber Sutte foleppen, fer es jum Golacten ober um bezeich: net ju merden. Er reitet die jungen Pferde auf die eben beforiebene Beije zu und bringt in diefer Beschäftigung oft mehrere Tage fern oon feiner Sutte ju, indem er fein Pferd wechselt, fo oft das Thier mube ift und auf bem Boben ichtaft. Da feine gewöhnliche Rahrung Mindfleifd und Maffer ift, fo wird feine Befundheit fo ftart, bag er bie größten Unftrengungen zu ertragen vermag; und bie Streden Weges, Die er reitet, und die Babl ber Stung ben, bie er auf dem Pferde gubringt, murden taum glaub: lich erscheinen. Ge fühlt gang ben Berth ber unbeschrante ten Frepheit eines folden Lebens, und unbefannt mit ir:

gend einem 3wange, ist sein Gemuth oft mit Gesublen ber Freydeit erfult, die eben so edel als barmlos sind, obgleich naturlicherweise die wilden Gewohnheiten seines Lebens ihren Einfluß darauf außern. Wergebend ist es, ihm die Genuffe eines civilisirten Lebens darzustellen; alle seine Borstellungen sind, daß es die edelste Unstrengung eines Mannes ist, sich von dem Boden zu erheben und zu reiten, anstatt zu Fuß zu geben — daß weder reiche Geswählber noch wohlschmedende Speisen den Mangel eines Pferded zu ersehen vermögen — und daß die Spur eines menschlichen Fußes auf dem Boden das Sinnbild der Bars barep ist.

Biele haben ben Gaudo ber Tragbeit beschulbigt; bie, welche feine Sutte befuden, finden ibn mit übergefdlages nen Urmen und ben Poncho über feine linte Coulter, gleich einem fpanischen Mantel, geworfen, vor feiner Thure fteben; feine Sutte ift durchlodert und bie Arbeit meniger Stunden murbe fie augenscheinlich gemachlicher machen; in einem berrlichen Rlima ift er obne Fruchte ober Ges mufe; von Biebbeerden umgeben fehlt es ibm oft an Mild, er lebt obne Brod und bat teine andere Speife als Rinds fleifc und Baffer, und fo mogen biejenigen, welche feine Lebensmeife mit ber eines englifden Bauern vergleichen, ibn ber Eragbeit antlagen; allein biefer Bergleich ift un: haltbar und die Antlage ungerecht, und ein Jeder, ber mit bem Gando leben und ibm burd alle feine Leibedubungen folgen will, wird bald gewahr merben, daß er nichte weni: ger ale trage ift, und im Begentheil erftaunen, daß er ein fo ermubenbes leben ju ertragen vermag. es, bem Gaudo feblen alle Bequemlidleiten bes Lebens, allein der hauptzug feines Charaftere ift, daß er feine Ber burfniffe bat; gewobnt, beständig in freper Luft gu leben, und auf bem Boben ju ichlafen, fallt es ibm nicht ein, bag einige Deffnungen in feiner Gutte eine Unbequemlichs feit fen tonnen. Er mochte wohl Mild trinten, allein er bebilft fich lieber obne biefelbe, ale bag er alle Lage bie Mube bat, fie ju meiten. Er mochte Rafe maden und für Beib vertaufen, allein wenn er einen guten Cattel und gute Sporen befigt, fo bentt er nicht, bag bas Gelb einen großen Werth bat; und wenn man bedenft, baf in bem madfenben Lurus ber Menfchen nichts ift, mas mabre Bufriedenbeit bervorbringt, fo liegt vielleicht eben fo viel Philosophie ale Thorheit in bem Entschluffe bes Gaucho, obne Bedurfniffe gu leben, und feine Lebendweise fceint ebler, als wenn er fic vom Morgen bis jum Abend abar: beitete, um beffere Rleiber und Rahrung ju gewinnen \*).

Babr ift es, der Gauco ift ber großen Gade ber Civilis fation nicht febr beforberlich, ber jebes vernunftige Befen bienen follte; allein ein einzelner Menfc, ber allein in einer grangenlofen Chene lebt, fann meber Runfte noch Biffenfchaften in bie weiten unbewohnten Regionen ein: führen, bie ihn umringen: fo moge es ihm benn vergonnt fenn, fie gu laffen, mie er fie gefunden und wie fie nothe menbig bleiben muffen, bis eine machfende Bevolfernug, welche Beddefniffe fcafft, die Mittel erfindet, fie gu bei friedigen. Der Charafter bed Bando ift oft febr achtunges werth, er ift ftete gaftfrev - in feiner Sutte findet der Reifende immer eine freundliche Aufnahme und wird oft über bie naturliche Burde und ben Unftand erftaunen, ben man nicht in einer folden elenben Bobnung ermartet. Menn ich in bie Sutte trat, verfehlte ber Gaucho nies male aufzufteben und mir feinen Gis anzubieten, welches ich ablednte, und viele Romplimente und Berbeugungen murben gemadt, ebe to ben Gip annahm, ber and bem Berippe eines Pferbetopfes beftand. Conderbar ift es ju feben, daft fie beftandig ben but abnehmen, wenn fie in ein Bimmer treten, bas feine Fenfter bat, beffen Ebute aus einer Ochfenhant besteht, und worin die Dede gumeb len faft ganglich feblt.

(Der Beichluß folgt.)

Buses, ober vielmehr ber große Zeben allein, flect aus ber Ges berant. unb flebt in bem Steigbilget, unb bies ift bas Gingige, was bem Gaucho Festigleit in allen Bewegungen, auch mit ben Pferben gibt.

Unmerf. b. Ueberf.

## Die Bettlerin bom Pont des arts. (Borrfenung.)

"In ben nadften Tagen beschäftigte mich ber Bebante, welchem Stande bas Mabden wohl augehören tonnte. Je lebbaster ich mir ibre gebildete Sprache, ihren garten Sinn guructrief, besto bober fteigerte ich meine Vermuthungen. Darüber wenigstens muß sie mir Gewißheit geben, nahm ich mir vor, und beschloß mich nicht wieder so abs weisen zu laffen wie mit bem Schleper.

Der Sonntag tam; du wirft bic noch jenes Nachmititags erinnern, Falbner, wo wir mit ben Freunden in Montmorency im Garten des großen Dichtere faßen; ihr wolltet (pat in der Nacht zu hause fabren und ich tried immer zu einer früheren Rudfabrt, und als ihr deunoch bliebet, da machte ich mich troß eures Scheltens davon. Frenlich glaubtest du damals nicht, was ich vorgab, ich tonne die Nachtlust nicht ertragen, aber daß ich zu einem Mendez vons mit einer Bettlerin vom pont des arts eilte, fonntest du auch nicht denten. Sie war dießmal die erste auf dem Plas und weil sie mir die Tücher zu bringen

<sup>\*)</sup> Die Art, wie die Gaucho's ibre Stiefeln verfertigen, ift merte wurdig, benn es gibt teine Schnfter in ihrem Lanbe, und jes bes Paar Stiefeln toftet ein Pferd; fie gieben bie Hinterfüße ab, und nehmen ben Theil ber Saut, ber bas Getent bebeft, und ben, der unmittelbar bariber ift, ohne bie Haut qu gerreißen; und so find die Stiefeln fertig. Die Spipe bes

batte, war fie icon bange geworben, ich tonnte fie versfehlt baben und glauben, fie werde nicht Bort balten. Mit bennahe kindischer Freude und, wie es mir schien, noch größerem Jutrauen als früher, plauderte fie, indem sie mir bepm Schein einer Strafenlaterne die Lücher zeigte. Sie schien es gern zu horen, daß ich ihre seine Arbeit lobte. "Sehen Sie, auch Ihren Namen babe ich berein gezeichnet," sagte fie, indem sie bas zierliche E. v. P. in der Ede vorwies. Dann wollte sie mir eine Menge Silbergeld als Ueberschuß zurückgeben und nur meine bestimmte Erklärung, daß sie mich dadurch beleibige, konnte sie bes wegen, es als Arbeitslohn anzunehmen.

36 beftellte auf's Reue wieder Arbeit, weil ich fab, baf bem garten Ginn bes Mabdens ein folder Beg meis ner Baben mehr jufagte, und diegmal maren es Jabote und Mandetten, die ich bestellte. 3bre Mutter mar nicht tranter geworben, tonnte aber bas Bett noch nicht verlaf: fen ; bod foon biefer Mitteljuftand erfdien ibr trofflic. Mis die Mutter abgehandelt mar, magte ich es, fie geras beju ju fragen, wie benn eigentlich ihre Berhaltniffe feven. Die Befoldte, bie fie mir in wenigen Borten preis gab, ift in Frantreich fo alltäglich, baf fie bennabe jedem Ur. men jum Musbangefdilb bienen muß. 3hr Bater mar Offisier in ber großen Urmee gemefen, mar nach ber et: ften Reftauration ber Bourbons auf halben Cold gefest morden, batte nacher mabrend ber bundert. Tage mieber Parthey ergriffen und mar ben Mont St. Jean mit ben Bar: ben gefallen. Er mochte giemlich unvorsichtig gehanbelt bas ben , benn feine Bittme verlor bie Venfion und lebte von ba an armlich und elenb. In ben zwep legten Jahren frifteten fie ibr Leben meift vom Bertauf ihrer geringen Sabe und maren jest eben ju jenem außerften Grab bee Cleubs gefommen, mo bem Urmen nichts übrig bleibt, als aus der Belt ju geben. - 3d fragte bas Diabden, ob fie nicht ihr Berhaltniß batte beffern tonnen, menn fie etwa ibre Mutter auf andere Weife ju unterftigen gefacht batte. "Gie mennen, wenn ich einen Dienft genommen batte? ermiederte fie ohne alle Empfindlichteit; feben Gie, bas mar nicht moglid. Bor ber Rrantheit ber Mutter mar ich viel ju jung, taum vierzehn Jahre vorüber und bann murbe fie auf einmal fo elend, daß fie bas Bett nicht verlaffen tonnte; da brauchte fie alfo immer Jemand um fic und tonnte ich denn ihre Pflege einer Fremben über: laffen ? Ja menn fie gefund geblieben mare, ba batte ich mit Freuden alle unfere fruberen Berbaltniffe verläugnet, mare etma in einen Publaden gegangen oder als Gouver: nante in ein anftandiges Saus, benn ich babe Dandes gelernt, mein herr! aber fo ging es ja nicht!" - Quo Diegmal bat ich vergeblich, den Schleper ju luften. Die Unbentungen, die fie mir über ibr Alter gegeben, reigten mich, ich geftebe es, nur noch mehr, bad Beficht biefes Maddens ju feben, bie wenig über fechegebn Jahre bas

ben tonnte; aber fie bat mich fo bringend, davon abgus laffen, ihre Mutter babe ibr fo triftige Grunde angeges ben, daß es nimmermehr gefchehen tonne.

Wir trasen und von da an alle drep Tage. Ich hatte immer einige tleine Arbeiten für sie, und punttlich war sie damit fertig. Je sester ich in dem Betragen blieb, das ich einmal gegen sie angenommen, je strenger ich mich immer an den Grenzen des Austandes hielt, desto zutraulicher und offner wurde das gute Mädchen. Sie ges stand mir sogar, daß sie zu hause die brep Tage über immer an den nächsten Abend dente, und ging es mir denn anders? Tag und Nacht beschäftigte ich mich mit diesem sonderdaren Wesen, das mir durch seinen gebildeten Geist, durch sein liebenswurdiges Zartgefühl, durch sein eigenthumliches Werbältniß zu mir immer interessanter wurde.

Der Frühling war indessen völlig herangesommen, und die Zeit war da, die ich mit Faldner icon langst zu einer Reise nach England festgesest batte. Es halt es vielleicht mancher für thöricht, was ich ausspreche, aber wahr ist es, daß ich diese Reise nur mit Widerwillen bertrachtete. Paris an sich batte nichts Interessantes mehr für mich; aber jenes Mädchen batte alle Sinne so gefangen genommen, daß ich einer längeren Erennung nur mit Wehmuth entgegensah. Ausweichen konnte ich nicht, ohne mich lächerlich zu machen, denn es war sonst fein bündiger Grund vorbanden, die Reise auszuschieben: ich sichdamte mich sogar vor mir selbst, und stellte mir die ganze Eborheit meines Treibens vor; ich beschof die Abreise, aber gewiß dat sich wohl keiner je so wenig auf England gefreut als ich.

Acht Tage jubor fagte ich es bem Dabden; fie ers idrad. fie meinte. 3d bat fie, ibre Mutter ju fragen, ob ich fie nicht besuden burfe, fie fagte es ju. Das nachfte Mal aber bracte fie mir febr betrubt bie Antwort, bag mich ibre Mutter bitten laffe, diefen Befuch aufzugeben, ber für ihren Gemutbejuftand allgu angreifend fenn murbe. 36 batte jenen Befud eigentlid nur barum nachgefucht, um mein Mabden bep Tage und ohne Echleper ju feben: ich verlangte bief alfo jest auf's Rene wieder, aber fie bat mid, ben Abend bor meiner Abreife noch einmal gu fommen, fie wollte ibrei Mutter fo lange befidrmen, bis fie die Erlaubnig erhalte, ben Golever aufzuheben. Uns bergeflich wird mir immer biefer Abend fepn. und meine erfte grage mar, ob die Mutter es erlanbt babe, fie fagte ja, und bob von felbft ben Schlever auf. Der Mond idien belle und gitternd, begierig blidte id unter ben Sut. Aber die Erlanbniß fdien nur theilmeife gegeben ju fenn, benn meine Schne trug fogenannte Benegianer Augen, Die ben obern Theil three Gefichtes vers bullten. Doch wie foon, wie reigend maren die Parthien, melde frep maren, eine feine zierliche Rafe, icongeformte blubenbe Bangen, ein tleiner, lieblicher Dund, ein

Kinn wie aus Bads geformt, und ein schlanter, blembend-weißer hals. Ueber die Augen tonnte ich nicht recht in's Reine tommen, aber sie schienen mir duntel und seurig. Sie errothete als ich sie lange, entzudt betrachtete: "werden Sie mir nicht bose, flusterte sie, daß ich diese halbmaste vornabm; die Mutter wollte es von Ansang ganz abschlagen, nachber gestattete sie es nur unter biefer Bedingung; ich war selbst recht ärgerlich barüber, aber sie sagte mir einige Gründe, die mir einleuchteten."

"Und mas find diefe Brunde?" fragte ich; "ach mein herr! erwiederte fie wehmutbig, Sie werden ewig in unsferem herzen leben, aber Sie felbst follen uns gang vers geffen; Sie follen mich nie, nie wieder feben!" Und mepenen Sie denn ich werde Ihre schonen Buge nicht wieder ertennen, wenn ich auch Ihre Augen, Ihre Stirne nicht seben darf?

"Die Mutter mennt, antwortete fie, bas fen nicht wohl moglic, bean wenn man ein Geficht nur gur Salfte gesehen, fen bas Wiederertennen unwahrscheinlich. Und warum foll ich bich denn nicht wieder seben, nicht wieder ertennen?"

Sie weinte bep diesen Fragen, sie brudte meine Sand und sagte: "es darf ja nicht sevn! mas tam Ihnen denn baran liegen, ein ungludliches Mabden wieder zu erten: nen; und — nein die Mutter hat Necht, es ift besser so!" Ich sagte ibr, daß meine Reise nicht lange dauern werde, baß ich vielleicht schon nach zwer Monaten in Paris seyn tonne, daß ich sie wieder zu sehen hoffe. Sie weinte bestiger und verneinte es.

(Die Fortfegung folgt.)

Rorrefponbeng: Nadridten. Paris, Enbe Drober.

Enblich, nach fahrelangem Bogern ift bann Roffini mit einer frangonichen Oper im großen Opernbaufe bervorgeton: men, und auch fogar biegmat mar bie Drer nicht gang nen. fondern nur balb und balb. Das Gegen einer nenen Dper ift eine Diche, bie Roffini', feitbem er Direttor bes biefigen ita: lienischen Theaters ift, nur ein Mal, namlid ben ber Rros nnng bes jepigen Ronige fich gegeben bat, weil es bieg Dal unentbebrlich mar. Geitbem murbe lange von Geiten ber Bealerung und ber Tagesblatter in ibn gebrungen, er folle eine neue Der foreiben; Roffini lieg bie Leute reben, und be: gnugte fich bamit; eine feiner attern und in Franfreich giem: lich unbefannt gebliebenen Dpern wieder vorzunehmen. Der Dichter Coumet bearbeitete auf feine Beife ten Text; Roffini feste einen gang neuen britten Aufzug, ba mabriceinlich bas italienische Stud nur zwen Aufzuge gebabt batte, auch bie Duverture tam bingu, ob gang nen ober ans einer anbern Duer Roffini's, weiß ich nicht. Die Theaterbireftion flattete bas Stud mit Alngen, Darfchen und Detorationen reichlich aus, und fo von allen Geiten nen aufgevugt und ausftaffirt. ericien ber alte Dabomet II. vor einem angerft gabirete den und glangenden Publitum. Alle Dilettanti maren auf ihren Poften, und fest entschloffen, bas neue Grad bes ber rabmten Daeftro nach Berbieuft gu loben und gu beflatichen;

bie fleinern Tagesblatter sans façon über bie angebliche Trags beit Roffini's gefpottet, und ten berühmten Direttor ber itas lienischen Der fehr berabgewurbigt batten; biefur glaubten die Dilettanten ihm eine Entschäbigung foultig ju feyn. Dann war die Aufführung ber Oper Mahomet auch noch in einer anbern Singicht mertmarbig. Roffini's belebter Gtpl. feine Gefangsart, feine Betanblung bes Droefters weicht von bemies nigen, mas man ben ber alten frangbifden Dper fiebt unb bort, beträchtlich ab. Faft alle biejenigen, bie fic an Roffini's Dvern gewörnt haben, finben, bag bie frangbfifche Opernmus fit (bas beift bie Dufit ber großen Opern, nicht biefenige ber Dyeretten) ju ichleichend und feverlich tangmeitig ift, wie eine Spofceremonie, bag bie Drernfanger ju febr forenen, bag bas Droefter nicht die bem Dhre fo angenehmen Abftufungen bes obachtet, und ben Befang gut febr überftimmt. und anbere Runftrichter baben fcon lange in ben Tagebblate tern vorgefagt. bag ce balb mit bem alten Opernfoftem ju Gube geben, und bag fogar Glude Dyern bie Gunft bes Publifums verlieren wurden. Dieg mar naturlich eine furchtbare Untans bigung fur bie Unbanger bes alten Drernftple; und obicon man fic beutzutage ben fo wichtigen Ctaate: und Bolfeans gelegenheiten nicht mehr wie unter Lubwig XV. ober XVI., für ober wiber eine mufitalifde Parthey ereifert, fo mar boch fo etwas, was einer Parthen abnlich fab, entflanben, und es mar bie Frage, ob Roffint burch feine neue Romposition bas alte Drernfoftem auf immer einftargen marbe ober nicht. unb ob er wohl der Reformator ber alten frangofifcen Oper mers ben folle, wogu ibn feine Unbanger und fein Genie gu berufen fcienen. Der von ber Regierung unterftagten Tveaterbirettion tag nicht wenig baran, bem Gefolg biefes erften Berfuches bes berabmten Maeftro in ber frangofifcen Oper ben bochften Glang ju geben. Go mar bann ben ber erften Muffabrung bes Rossinischen Mabomet ber geräumige und schine Operus faal von oben bis unten voll; die Damen in ben Logen waren auf's Glangenbfte gepugt, eine Menge ausgezeichneter Fremben, unb unter anbern Canning, wohnten biefer feverlichen Berftellung ben, von welcher bie Zeitungen fo ausführlichen Bericht erftattet baben, bag es unnothig fenn wirt, in's Gingelne gu geben. Bey ber Belagerung von Co: rinth, unter ber Anfahrung Mahomete II. batte fic ber Dich: ter Coumet offenbar bie berühmte Belagerung Miffolonglis traurigen Angebentene gebacht , fein Tert wimmelt von Uns fpielungen auf bas Schicifal ber um Freybeit und Baterland tampfenten Griechen; ben ber Fahnenweihe bachte feber Bus schauer, ber etwas Jumanitat im Bufen trug, an bie abs nungevollen Borbereitungen ber ungludlichen Sellenen jur verzweifelten Bertbeibigung ibrer Stabte, ibrer Familien, ibres vaterlanbifchen Bobens; Boffini's entjudente Tone rabrten noch weit mehr als fich ihr Ginbrud mit fener Erinnerung paarte. Bielleicht gibt es wenige Benfpiele von einem fo leb: haften Effette ber Mufit auf bie Bubbrer, ale berjenige mat. ben die Fahnenweihe hervorbrachte. Der Frangofe gerath feicht in Enthunasmus; anch mochte wohl bie Theaterbireftion einen Trupp Benfalletlatider befolbet haben; inbeffen ba es auch nicht an Wegnern bes Roffinifchen Etols fehlte, fo unifte bie Empfindung bech wohl allgemein fenn, um fich fo ploplich' und fo einflimmig ju außern. Der Tonfeper tann flotz auf biefen Triumph fenn, benn er bat wenige folde Triumphe mabrend feiner musitalischen Laufvahn gehabt. . Gine einzige Gematbebes wegung befeelte ben angefüuten Gaal; Mues war entifidt, unb ber musitatifche Bauberer aus Pefaro rif Alles mit fich bin. (Der Beimtus feigt.)

ibr Gifer war um fo mehr angefpornt, ba in ber festen Beit

Beplage: Runftblatt Dr. 99.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

få

## gebildete Stande.

### Dienstag, 12. December 1826.

Es ift ein toftlich Ding um Augend ohne Lohn, Ja, was noch mehr als dieß; Entwardigung und hohn! Denn nirgends ftrahlt so rein, so lauter ibre Klarfeit, Alts unter Prafungen — bestätigend die Wahrbeit: Daß sie sich selbst genagt, um ihrer selber willen Berubt, im Stande ift, bas weitste herz zu fallen.

Rrug von Dibba.

# Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortfesung).

36 brang in bas Mabden, mir gu fagen, marum fie glaube, ich murde fie nicht mehr feben. "Mir abnet, ermieberte fie, ich febe Gie beute gum legten Dal, ich glaube, meine Mutter mird nicht lange mehr leben, ber Mrst fagte es mir gestern, und bann ift ja Alles vorben! und menn fie auch langer lebt, in London merben Gie ein fo armes Gefcopf, wie ich bin, lange vergeffen." 3br Somery machte mid unendlich weid; ich fprac ihr Math ein; ich gelobte ibr, fie gewiß nicht gu vergeffen; ich nabm ibr bas Berfpreden ab, immer ben erften und funfgebn. ten eines jeden Monate auf biefen Plat gu fommen, ba: mit ich fie wiederfinden tonnte; fie fagte es unter Ehranen ladelud gu, ale ob fie wenig hoffnung batte! "Run fo lebe mobl auf Bieberfeben, fagte ich, indem ich fie in meine Arme folog und einen fleinen einfachen Ring an ibre Sand ftedte, lebe mobl und bente an mich, und vers giß nicht ben erften und funfgebnten." - "Bie tonnte ich Gie vergeffen! rief fie, indem fie weinend aufblidte. Aber ich werde Sie nimmer wiederfeben, Sie nehmen 216. foied auf immer."

3d tonnte mid nicht enthalten, ihren iconen Mund an tuffen; fie errothete, ließ es aber gedulbig geschehen; to ftedte ihr einen Treforfdein in die fleine Band, fab fie mir noch einmal recht aufmertfam an und brudte fie beftig an mich. "Auf Wiederfehen," fprach ich, indem ich mich fanft aus ihren Armen wand. Der lezte Moment bes Abschieds schien ihr Muth zu geben, sie zog mich noch einmal an ihr herz, ich fühlte einen heißen Auß auf meinen Lippen; "auf immer! lebe wohl auf immer!" rief sie schwerzlich, rif sich los und eilte über ben Plat hin.

Ich babe fie nicht wieder gefeben! Rach einem Aufentbalt von drep Monaten tehrte ich von London nach Paris zurud; ich ging am funfzehnten auf den Plat de l'ecole de medecine, ich wartete über eine Stunde, mein Madchen erschien nicht. Noch oft am ersten und sunfzehnten wiederholte ich diese Gange, wie oft ging ich durch
die Strafe St. Severia, blickte an den Saufern binauf,
fragte wohl auch nach einer armen deutschen Fran und ihrer Lochter, aber ich habe nie wieder etwas von ihnen ersahren, und das reizende Wesen hatte Recht, als sie mir
bepm Abschied zurief: "auf im mer."

Der junge Mann batte seine Erzählung mit einem Feuer vorgetragen, bas ibr große Wabrheit verlieh und wenigstend auf den weiblichen Theil ber Gesellschaft tiefen Eindruck zu machen schien. Josephe weinte bestig und auch bie andern Fraulein und die Frauen wischten sich bin und wieder die Augen. Die Manner waren ernster geworden und schienen mit großem Interesse zuzubören, aber der Baron lächelte bin und wieder seltsam, stieß ben dieser oder jener Stelle seinen Nachbar an und füsterte ihm seine Bemerkungen zu. Bezt, als Froben geschlossen batte, brach er in lautes Gelächter aus: "Das heiße ich mir, sich gut aus der Affaire ziehen! rief er, ich hab' es ja immer ge-

agt, mein Freund ift ein Schlaufopf. Seht nur, wie er die Damen gu ruhren mußte, der Swelm! mabrbaftig, meine Frau beult als habe ihr ber Pfarrer die Absolution versagt. Das ift toftlich, auf Ebre! Dichtung und Wahribeit! ja das haft du deinem Goetbe abgelauscht, Dichtung und Wahrhelt, es ift ein berelicher Spaß."

Froten fublte fic burch biefe Borte auf's Rene verlegt. "Ich fagte bir fcon, fagte er unmuthig, baf ich bie Dichtung oder Erdichtung ganglich bev Seite ließ und nur bie Wahrheit fagte, ich hoffe, bu wirft es als folche ans feben."

"Gott foll mich bewahren! lacte ber Baron. Babr: beit! bas Madden baft du dir unterhalten, Befter, bas ift die gange Geschichte, und aus beinen Abendbesuchen bep ihr baft du uns einen fleinen Moman gemacht. Aber gut erzählt, gut erzählt, bas lag ich gelten."

Der junge Mann errothete vor Jorn; er fab, wie Josephe ibren Gatten ftarr und angstlich ansah; er glaubte zu sehen, daß auch sie vielleicht seinen Argwohn theile und schleckter von ihm bente; die Achtung dieser Frau wenigstens wollte er sich durch diese gemeinen Scherze nicht nehmen lassen. "Ich bitte, schweigen wir davon, rief er; ich habe nie in meinem Leben Ursache gebaht, irgend etwac zu bemanteln ober zu entstellen, kann es aber auch nicht dulben, wenn Andere mir dieses Geschäft abnehmen wollen. Ich sage dir zum lezten Mal, Faldner, daß sich auf mein Wort Alles so verbält, wie ich es erzählte."

"Run bann fen es Gott geflagt, erwiederte jener, in: bem er die Sande gusammenschlug, bann haft bu aus lauter übertriebenem Edelfinn und theoretischer Jartheit ein Paar bundert Franks an ein liftiges Freudenmadden weggeworfen, die did durch ein gewöhnliches Siftorden von Elend und tranker Mutter toderte; baft nichts davon gehabt als einen armseligen Ruß! Armer Teusel, in Paris sich von einer Mebe so zum Narren balten zu laffen!"

Rod mebr ale bie vorige Beschuldigung reiste ben jun: gen Mann biefes fpottifde Mitleiden und bas Belachter ber Befellicaft, die auf feine Roften ben folechten Big bes Barone applaudirte. Er wollte eben auf's tieffte ge: frantt bie Beiellicaft verlaffen, ale ein fonderbarer, fored: lider Unblid ibn gurudbielt. Jofephe mar, bleich wie eine Leide, langfam aufgestanben; fie fdien ihrem Gatten et: mad ermiedern zu wollen, aber in demfelben Moment fant fie obnmachtig wie tobt jufammen. Befturgt fprang man auf, alles rannte durcheinander, bie Frauen richteten Die Obnmadtige auf, die Manner fragten fic permirrt, mie bieg benn fo ploglich gefommen fep, Groben batte ber Schred bennabe obnmadtig gemacht, und ber Baron murmelte Bliche uter bie garten Rerven ber Weiber, fcalt auf die grangentole Deceng, auf die angftliche Beobactung bes Unftandes, moven man ohnmadtig merbe, fucte balb Die Befellichaft gu beruhigen, bald rannte er wieber ju fei:

ner Frau; Alles fprach, rieth, schrie zusammen und feis ner borte, feiner verstand ben andern. Josephe tam nach einigen Minuten wieder zu sich; sie verlaugte nach ihrem Zimmer, man brachte sie bahin und die Mädchen und Frauen brangten sich neugierig und geschäftig nach; sie gas ben hunderterlep Mittel an, die wider Ohnmacht zu ges brauchen, sie erzählten, wie ihnen da oder bort baffelbe begegnet, sie wurden darüber einig, daß die große Anstrengung der Frau von Kaldner, die vielen Gorgen und Geschäfte an diesem Tage diesen Jusall nothwendig habe berberführen muffen, und die Gorge, der Baron möchte sich vielleicht blamiren, da er ohnedies schon recht unaus ständig gewesen, habe die Sache noch beschleunigt.

(Die Fortfebung folgt.)

Flüchtige Bemerkungen, gesammelt auf einigen Durchflugen burch bie Pampas und Anden.

(Befchluf.)

Die Lebendart ber Grauen ift fonderbar: fie baben. im budftabliden Ginn bes Borte, nichts ju thun: Die großen Chenen, von denen fie umringt find, geben ibnen feinen Bewegungegrund ju Sufe auszugeben, fie reiten felten und von ihnen mag man mit Dect fagen, bag fie febr trage und unthatig find. Die Meligion in allen Dro: vingen von Rio de la Plata ift die romifd:tatbolifche, die aber febr verfcbieben an ben verschiebenen Orten ift. Dabs rend ber fpanifden Berricaft batten bie Diende und Bries fter allenthalben einen großen Ginfluß, und die Große der Rirden in Buenos Apres, Lucan, Mendoza zc. seigt bie Madt und den Reichthum, den fie befagen, und die Sab: gier, von welder fie beherricht murben. Es ift ein traus riger Unblid, eine Babl fleiner, elender Sutten eine Rire de umringen gu feben, beren flolger Bau ber driftlichen Demuth burdaus nicht entipricht, und ein Englander fann fic nicht enthalten, einen Bergleich mit ben friedlichen Dorffirden in feinem Baterlande anjuftellen, beren Men: Bered und Innered mehr barauf abzwedt, bie Befühle ber Sochmithigen und Stolgen ju bemutbigen, mabrend fie bem Landbauer bas beitere Unfeben feiner eigenen Dob: nung bervorbeben. Wenn man bedentt, bag bie Rirden in Subamerita banvtfactio fur bie Befehrung ber Indianer jum driftliden Glauben erbant murben, fo ift es ein trau: riges Gefühl, bag bie Priefter burd bas Domphafte ibrer Tempel und die Mummeren von Lichtern und Gemalben und Bilbern bas ju erzweden ftrebten, mad fie weit beffer burd Bernunft, Gute und Demuth erreicht haben mur= ben. Allein ibre gebeime Abficht mar Geld ju erpreffen; und ba es immer leichter ift, einen Saufen Menfchen burd uble Leidenschaften anzugieben, wie burd Gute, fo machten fie ibre Tempel fo reigend als moglich, und bie

Leute murben aufgerufen, gu fdauen und gu bemundern, anftatt gu boren und gu bedenten.

Die Macht der Priefter und Monde bat fich feit ber politifden Ummaljung febr verandert. Bu Buenos: Upres find bie meiften Rtofter aufgehoben worden, und es ift der allgemeine Bunich faft aller Parthepen, Die noch übrigen aufzuheben. Gelegentlich begegnet man einem alten, in Sadleinwand gefleideten und mit Comus bebedten Dets telmonde; allein bie Urt, wie er mit niebergefdlagenen, eingefuntenen Augen und Wangen burd bie Strafen ichleicht, geigt, daß feine Macht gerdrudt und fein Ginfluß gerftort ift. Die Rirchen baben ihre Gilbergefage verloren, die Rergen find gelb, ble Bemalbe ichlecht und bie Bilber in groben englischen Rattun gefleibet. Un boben Festtagen ge= ben bie Damen von Buenod: Apred in ihrem iconften Puge gur Rirde, ein fdmarger Anabe folgt ihnen in gelber ober gruner Livree, ber ein Stud eines englischen Teppide von greller Farbe unter bem Urme tragt, worauf bie Dame mir bem Rinde hinter fich nieberfniet; allein gewohnlich find die Rirchen verobet und man fieht niemand barin als ein ober zwep abgelebte Weiber burd bie Migen bes Beicht: ftuble flufternb. Die traurige Rolge von allen diefem ift, bag man in Buenos: Apres überhanpt wenig Religion fin: bet. In Mendoja gibt es manche Leute, welche die Prie: fter ju unterbruden munichen, boch baben fie augenschein: lich immer noch eine große Macht.

Ginmal bes Jahres werden Manner und Beiber aufgerufen, mabrend neun Tagen in einer Art Cooppen gu leben, ben man mir als eine große Gunft gu befuchen vet: gonnte. Er ift in fleine Bellen abgetheilt und gu ver: fdiedenen Beiten werben Manner und Beiber wirflich in Diefe Loder eingeschloffen, um ju faften und fic ju gei: Beln. 3ch befragte mebrere Perfonen ernftlich, ob biefe Bugubung bona fide vollzogen mirbe, und fie verficherten mid, daß die Meiften fic bis auf's Blut peitfdten. Als ich eines Tages mit einem Befannten im Bafthofe gu Mendoja im Gefprach begriffen mar, tam ein armlich aus, febender Mond mit einem mit Blumen umringten fleis nen Gemalde: mein Befahrte mar genothigt, bieg Bilb ju tuffen, welches ber Mond bann Jebermann im Saufe berumreichte - bem Birthe, bem Bedienten und fogar bem fcmargen Roche, die alle diefelben Ceremonien ba: mit vornahmen und naturlich fur die Ehre bezahlten. Der Rod gab dem Monde gwen Gier.

Die Priester in Mendoja subren alle ein unregels magiges Leben; die meisten haben Familie, und viele les ben offentlich mit derselben. Ihre hauptsacliche Belustigung indessen ist, so sonderbar es auch flingen mag, ein Sabmengesecht, alle Donnerstage und Sonntage. Ich ritt eines Conntags aus, entdedte die Schanbubne, worauf ich vom Pferde stieg, um sie zu besehen. Sie war gesbrängt voll von Priestern, deren jeder einen Streithahn

unter bem Arme trug; und es war munberlich zu seben, wie ernstlich und langsam sie mit ihren Wetten zu Werte gingen. Ich ftand mehr als eine Stunde auf bem Schauplaße, mahrend welcher Zeit die Sabne oft im Begriff waren das Gesecht zu beginnen, allein die Wette war nicht geendigt, und ber Rampf ward aufzeschoben. Außer den Priestern war da ein Hausen tleiner schmußiger Busben, und ein niedliches Madchen. Während sie ibre Wetten richtig machten, singen die Knaben an zu spielen, und sogleich befahl ber Kampfrichter allen, die teinen Sabn batten, den Schauplaß zu verlassen, worauf das arme Madchen und alle tleine Buben sogleich fortgeschickt wurden.

36 warb balb bes Schauspiels mube, und sonnte mich nicht enthalten über ben sonderbaren Unblid nachjudenten, und mir ju sagen mie unwillig die Leute in England sepn wurden, wenn sie einen Saufen Priefter am Sonntage mit einem hahnengesechte beschäftigt faben.

Bu St. Juan haben die Priester vielleicht mehr Macht als in Mendoza, und dieß zeigte sich neulich, indem sie den Gouverneur gefangen nahmen, mahrend er im Pette lag, und von dem Rerfermeister, auf dem Marttplage die Carta do Mayo verbrennen ließen, welche; um die Niederlassungen der Englander in dieser Provinz aufzumnntern, dem Fremden religiöse Duldung vergönnt. In andern Provinzen sind die Priester mehr oder minder mächtig nach ihren verschedenen Fähigseiten, und im Allzgemeinen nach ihrem größeren oder geringeren Berfehr mit Buenos-Upres.

Die Meligion des Gaucho ift nothwendig einfacher als in der Stadt, da feine Lage ihn von den Prieftern entsfernt. In fast allen Hutten gibt es ein Heines Bild oder Gemälde und die Gaucho's tragen zuweilen ein Heines Kreuz um den Hale. Um ibre Kinder tausen zu lassen, bringen sie sie zu Pferde nach der nächsten Kirche und ich glaube, daß sie die Leichen gewöhnlich auch quer über ein Pferd werfen, um sie in geweibtem Boden begraben zu lassen; doch wurden ein ermordeter Kourier und Postillon, deren Begräbniß ich bepwohnte, in deu Ruinen einer als ten Hutte in der Mitte der Ebene von Santa Fé begraben. Wenn eine Heirath geschlossen wird, so nimmt der junge Gaucho seine Braut binter sich auf das Pferd, und in ein Paar Tagen sind sie gewöhnlich im Stande eine Kiesche zu erreichen.

### Freundschaft und Liebe.

Liebe miftraut und Freundschaft vertraut. Un ber Bruft der Geliebten Rubt es so ficher fich nie, als in bem Arme des Freunds. Empor gur Bolltommen heit. Ringe, volltommen zu werden. Doch gang erringft bu es niemals, Auch uicht broben, benn fonft borte die Ewigfeit auf.

Rorrefponbeng: nadridten.

Paris, 17. Ottober.

(Befchluß.)

Das Ballet, bas in ber Oper angebracht worben mar, fwien langweilig, obicon bie beften Tanger und Tangerinnen darin ibre gewohnliche Bortrefflia feit bewiefen; ber rafche Bang ber Roffinischen Romposttionen, bas beständige Muf: und Abwallen feiner Eredeentos, Pianos und Pianifimos, fein abmedfein: bes Unregen aller Infteumente bes Decheftere vertrugen fic nicht wohl mit einem brepviertelftundigen Ballette nach bem alten Bufmitte; ben ben folgenden Borftellungen bat es bas ber auch abgefürgt werben muffen, und bennoch icheint es gu lang. Beb ber Beurtheilung biefer Boffinifden Dver in ben Tageeblattern entstand ein Etreit barüber, ob ber Maeftro burd biefes Etut eine Revolution in bem frangofifcen Dverns fint bervorgebracht babe ober nicht. Der Constitutionnel ats Dypositioneblatt verneint ed, bie minifteriellen Blatter bejas ben ; fie bebaupten. Roffinit babe nie etwas Serrlimeres bers vorgebracht; die Begenpartben lobt nur einzelne vertreffliche Theile ter Romposition, und mennt bad Opernfoftem bleibe Im Statu quo. Im Grunde ift ber Streit über bie angebliche Revolution im Opernftpl etwas gang Unbebeutenbes. Roffini in einem gang anbern Stule tomponirt als bie altern Drerufeper, ift eine : wie mich buntt, ausgemachte Cache; wirb nun biefer Gryl tanftigbin ber berrichenbe, fo bat Rof: fini offenbar bie Etre, biefe mufitalifche Revolution angeregt und befordert gu baben ; febrt man aber wieber jum alten Ctul jurad , fo tann bieß offenbar feine Revolution genannt werben; alfo foffte man mit biefem Streite erft ben Erfola abwarten; in zwanzig ober brevfig Jahren wirb fic vielleicht barüber etwas Bestimmtes fagen laffen. Wahrscheinlich ift es jeboch , bağ Roffini's Ctul ber berefchenbe werben wirb, bis einmal ein anberer gentater Reformator auftreten und bein Publitum etwas gang Denes jum Beffen geben wirb. Denn dieg ift eben die Dacht bes mufifatifden Genies, bag es feine Renerungen in Aufnahme bringt, auch wenn fie blos Reues rungen find, und an Gehalt bem juvor Beftanbenen nicht gleichfommen. In Frantreich , wo nug icon feit andertbath Jahrbunberten eine große Dper besteht, finb biefe musitalischen Umwalgungen auffallenb gemefen, und bezeichnen eben fo viele Epochen in ber Gefciate diefes Inflituts. Buerst war, ich weiß nicht welches Gefiebel und welcher Rautorflut im Ge: brauche. Dann fam Lullt und brachte einen beffern Ginl in Aufnabme. Er war ber Roffini ber bamaligen Beit, man glaubte nicht, bag es bie Tonfunft weiter bringen murbe. Alls fein bes Lullifchen Stoll murte man gulegt boch mube, unb ale Rameau auftrat, maren bie Gemutber gu ber bevors fiebenben Ummalgung im Dyernflut in ber beffen Stimmung. Ramean prophezente, die frangofifche Opernbulme werbe immermabrent berefchen , und fein Gente habe ben mabe ren Ginl getroffen. Doch was geschah? Rameaus Serricaft war noch furger ale Luli's feine, und ale bie Glud'foen Opern gnerft aufgeführt murben, woute Diemand von Rameau et: was inehr horen. Jest aber treten einige Runftrichter auf, und behaupten, ber Glud'iche Gtol fen veraltet, und Roffini befine bie Runft bes achten Bufcnittes nach bem fenigen Ge:

fomade für bie Dperntompositionen. Ginige geben inbeffen noch weiter , und glauben, er werbe bie frangofifce Dper gang über den Saufen werfen. Wenigftens wird bie große Parifer Oper jest burch bie gillnzeube itatienifche, und burch bas Dbeen jum Ibeile verduntelt, auf ben bepben legten werben beflanbig Roffinifche Stude gegeben; bas Publitum fceint teine anbere ju verlangen . ober wenigstens feine anbere fceinen ibm fo ju bebagen wie biefe. Co lange alfo biefer Beschmad befteben wird, bat es teinen Anschein, bag bas attere Dernreperteir wieber in Hufnabine wird gebracht werben tonnen, einige mes nige ausgeneinmen, wie Sacchini's Oedipe à Colonne, Gluds Ipbigenie u. a. Babriceintich wird bas Ballet bie Saupts fiche ber großen Oper bleiben, und bie neuen Gingflude wers ben fic nach und nach bem berrichenben Gefchmade anvaffen. Un Broge und Pracht bleibt biefes Schanfpiel immer noch bas erfte, bie amten Munitbilettanti gieben aber boch bie itglienis foe Oper vor. Die Leitung ber legtern ift bem bie Gemade lichfeit liebenden Roffini zu beschwerlich gefallen, und ba er nach feinem legten Triumpbe fogleich jum Gefanginfpettor und jum Compositeur du Roi ernannt murbe, fo legte er feine Direttion nieber, bie bann in die Sande bes vorigen Diret tore Paer fam. Bielleicht wird man nun wieber einige Paer'ice Orern gu boren befommen, wovon unter Roffini's Leitung gar feine Diebe mehr mar. Go angenehm es fur bie Soffente ift, über bie toniglimen Theater gu befehlen, und fich von faibe nen Schauspielerinnen und Tangerinnen tie Cour machen ju laffen. fo fceint bas. Minifterium bes toniglicen Spofbaltes bes Dinges boch mute geworden und willens gemefen gu feyn, bie großen Theater ber Statt gu fiberlaffen, mit allen ben furchte baren Bufdug: Forberungen bie von biefen Theatern gemacht werben. Allein mas beißt bie Ctabt ben bem jepigen Befante ber Dinge? nichts weiter als ber Berein eines von ber Regles rung angesesten Prafetten, und eines Rathes, beffen Mitglies ber aus ben am meiften besteuerten Bewohnern ber Stabt ebens falls von ber Regierung gemablt werben. Diefe Berren bats ten, wie es fceint, Anerbieten von bem Unternehmer ber Spielanstalten, Bourfault , erbalten , ter bie großen Theater in Pacht nehmen woute, wie er bie fammtlichen Spielbante ber Sauptftabt, und mo ich nicht irre, bes gangen Reichs ges pacpier bat." Die Grabt ober ber Stabirath batte bann . nebft bem Griefgelbe, auch noch eine Million Theatergelb fabrito eingezogen, und bie Regierung batte bie ungeheuren Roften ber großen Theater nicht mebr ju beftreiten gehabt. sobald dieses Projett rumbar wurde, außerte fim ber Unmille bes Publikums in ben Tagesblattern fo nachbrudlich, und man feste bie gebaffigen Folgen fenes Borbabens fo teutlich in's Licht, bag bie Stabtbeamten wohl faben, bag es unmoglic fen ben Man burmgufenen. Belder fich feibft antenbe Coaus fpieler marte von einem Manne baben abliangen wellen, ber fich mit bem Gelbe ber burch bie Spielmuth ju Grunde geriche teten Menfchen bereichert, und ber mit berfelben Sand, mos mit er bie Riuffler befolten murbe, bie Croupiers und andere Sbiblinge an den Spielbanten begabit? was marte bas Dur blitum empfunben baben, wenn man ben Beifteegenng; ben es aus ben Schauspielen giebt, ber Gorgfatt ber Unternebs mer ber unmoralischften aller Unftalten in Paris abergeben fatte? Die vorige Anordnung wird alfo and tunftigbin mobil beubebalten . werben, wofern nicht eima bie Stabt auf eine antere Urt bie Leitung ber großen Theater beforgen will. Dergleichen Leitungen fcheinen Anfange etwas febr Angenebs mes, 'allein man wird ihrer bald milbe, und überläßt fie gern anbern. Dg.

Beplage: Literaturblatt Mr. 99.

füt

## gebildete Stande.

### Mittwoch, 13. December 1826.

über ew'gen Rampfen fcwebt im Liebe, Gleichwie in Botbgewhit, ber em'ge Friebe.

Ubland.

#### Die Stalander.

(Fortfenung.)

Die Befange ber Stalben, worauf man fich fo oft bejog, lieben ber Ergablung die Saltpuntte, und biefe ers bielt durch den offentlichen Bortrag in ber Begenwart Dies fer, benen bie Gegenstanbe nicht unbefannt maren, eine Urt Burgidaft fur die Glaubmurdigfeit; die meiften Begebenbeiten tegogen fic auf Island, ober mentgftens auf bie nordischen Reiche. Unter folden Umflanden mar gu bem Ergablen eine eigene Bemandtheit erforberlich. Man feate fo boben Berth barauf, bag felbft obne bas Bermos gen, die Thaten, die Reifen, bie Erfahrungen, die man gemacht batte, ergablen gu tonnen, bie baburd erlangte Chre als unvollitandig angeseben murbe 1), mogegen eine folde Babe mehrentbeile mit ber noch bober geachteten bes Befanges vereinigt, icon an und fur fic ein nicht geringes Unfeben verlieben. Bereite in ben eddifden Gedichten wird von dem ausgezeichneten Plage gesprochen, ben ein berartiger öffentlicher Ergabler ben ben allgemeinen Bufammenfunften einnahm 2), und Savamal rath, nie über

ben graubaarigen Ergabler, selbst wenn er vor Jebermanns Ebur gebt, zu laden 1). — Man fann wohl sagen, baß diese Buge aus der Geschichte der alten Sitten dem ganzen Scandinavischen Norden eigen waren. Sie gehören in der Ebat allen den Zeiten an, wo schriftliche Auszeichnung nicht stattsindet. Eine solche Zeit offegt und stägt desto mehr die mundlichen lleberlieserungen als eine eigene Kunst und Gabe, und mit Unrecht wird man, indem hierin das einzige und bauptsächlichte Mittel zur Ausbildung liegt, nach ber schon langst verschwundenen vernachlässigten Bes schaffenheit derselben hierüber aburtheilen 2). Aber bep

(ein Theil von Havamal) Str. 1. Die Ergablung ober bas Gebicht, welches vorgetragen wurbe, bieß Pula, hiervon Pylia, ergablen, berfagen, vorzüglich reben, und zu ben Ghitern bei ten. Pon Olofson, Nordensgamle Digtekonst, p. 8.

- 1) Als Benipiel, wie reich bas Gebachtnis bes Statben mar, mag Folgendes bienen. Der blinde Statbe Ruf fang vor dem Konige Karald Karbrade an einem Abende fechegig fleine Ges sange (Flockar) ab. und sagte, bas er noch ein balb Mal so viete größere (Deapor) wiffe. Thatte om Stuf Ska Muller, Sag. Bibl. III. 377.
- 2) Lodfasnismal, Str. 24. Jemand, ber in nachrichten wohl bewandert war, wurde Sagnamadr, Praedimadr ges nannt. Auf solche bezieht sich Snorre Sturleson in der Borr rebe zur heimstringta: "Einiges," sagt er. "ift aufgezeichnet worden nach alten Gesangen und Sagegedichten, welche Mens schen zu ihrem Bergnagen inne gebabt haben, und obgleich wir die Babrheit nicht befraftigen tonnen, so wissen wir boch, daß alte Praedimenn foldes fur wahr angenommen baben." Noch jezt werden oft alte Sagen von Versonen erzählt, die sie auswendig gelernt haben, und nicht ungewöhnlich sind mans

<sup>1)</sup> Als ber berahmte Islander Rjartan. Dirofssou von Mors wegen gurudfehrte, ergablie er nichts; welches fein Bater febr abel aufnahm. fagt Landaela Saga, c. 45.

<sup>2)</sup> Der Erzähler murbe Pule genannt, welches Bort in ber alteren Ebba in priesterlicher Bebeutung vortommt, und auf Dben felbst angewandt wird, und ber bort bin und wieder Fimbul Pule, ober ber große Erzähler beißt. Der Ctubl des Erzählers bieß Pularstoll. Bergl. Lodfafaismal

Idlanbern trugen viele Umftanbe baju ben, biefe Uebers lieferungen gleichsam ju Erben ber Mordifchen Gagen ju machen. - Diefe murben auf die Beife in ben Gefangen und Traditionen fo ausgebildet, bag beren Heberfegung in Die Schrift mit bem Abpfluden einer icon reifen Frucht vergliden werden taun 1). Der Baum felbft, ber im Bei: benthum Burgel geschlagen batte, wurde mit bem Hufbo: ren beffelben nicht abgebauen; benn der lebergang ju ei: nem neuen Glauben gefcab bep biefen Infelbewohnern langfamer ale anderwarte, obne Bewaltfamfeiten pder Religionefriege 2), und bas Entferntfeon von bem Gin: fluffe, den fonft überall und auch felbft in Scandinavien Die Sprace der romifden Rirde, bis jum Berbrangen ber eignen Literatur ausübte, trug dagu ben, baf bier bie Heberlieferungen aus den alten Beiten bepbebalten murben, und mehr in ber urfprunglichen eigenthumlichen Geftalt bervortraten, moben es übrigens auf Island nicht an Mannern fehlte, die in allen dem, was man Gelehrfam: feit nannte, eingeweiht maren 1).

(Der Beidluß folgt.)

bernte Ergabler, die vermittelft imer Runft fich im Winter ihren Unterbalt verschaffen. Hendersson I. 385.

: 1) Debbalb, geben bie Belaubifmen Cagen fo felten ben Das men bes Berfaffere an; obgleich fie oft von benen fprechen. auf beren Ergablungen fie fich granben, und ba wo fie Berfe anführen, wirb meiftentheite ber Gtalbe genannt. Die Gage mar namtid burd bie fludweife ergabiten Namrich: ten fo fertig gemacht, bag bann bas barauf folgende Riebers foreiben fein Berfaffen mar. Deghalb mirb aum eine ge: madte Gage von einer gefdriebenen unterfchieben; 1. B. in Sturlunga Saga , S. II. c. 38 , wo es beißt: .,Die meiften Cagen, die auf Boland find gemacht worden (or hor hafa gibest à Islandis), murben vor bem Tobe bee Bifchofis Brand Gamuntafon gefchrieben (voru ritadar) im Jabre 1201); aber bie Gagen, welche epaterbin gemacht murben, bavon murben einige gefdricben, the Sturte Thordfon ber Ctatte bie Itlanbingefagen bittirte (sagdi fyrir)" (namlich Die Sturfunga Gaga, die auch Islandinga-Saga bin mikla genannt wirt).

2) Ale bas Christenthum auf Island eingeführt wurde, wurde festgesest, bas man wenn man wollte, beimlich ben Gottern opfern tounte, bas man aber verbanut wurde, sofern es in Gegenwart von Zeugen geschäbte. Auch manche beibnische Ges brauche, 3. B. bas Ausseyn ber Kinber, bas Genlegen bes Pserdesteisches u. m. a. mußten ebenfalls im Ansange übersehen werben. Man sebe die ben der Annahme des Ebristeuthums gemachten Bedingungen in der Kristnis Soga, c. 11.

3) Mehrere Istanber befinden England, Frankreich und Deutschland, um bier zu ftwiren. Die beuben ersten Istans bifden Bischie batten in Erfurt, ber Priester Samund Frobe in Paris findirt, dieser erricutete, als er zurückgetommen war, eine Schute, und man fand beren mehrere frühzeitig auf Istanb. Die Gelebrsamtelt war nicht blos auf tie Genftlichen bes schifte. Giffur, Haufont, Lagman auf Istanb 1131, tannte bie lateinische und mehrere andere Sprachen, batte große Reis sen gemacht, und sie beschrieben. Ingunna, eine Istanberin, gab Unterricht im Lateiu, und in der Grammatte. Halfden Binari a. a. S. 31. Finni Johann. Hist. Eccl. Fol. p. 190. ff. Aber ber Einfluß bes Einheimisch en war in

Die Bettlerin bom Pont des arts.

(Fortfegung.)

Der Baron fucte indeffen unter den Mannern die vorige Ordnung wieder betguftellen. Er ließ fleißig eins fcenten, trant biefem ober jenem tapfer ju und fucte fic und feine Gafte mit allerlen Eroftgrunden gu berubigen. "Es tommt von nichts, rief er, als von bem Unmefen ber neuern Beit; jede Frau von Stande bat beut ju Tage fomache Merven, und wenn fie bie nicht bat, fo gilt fie nicht für vornehm; ohnmächtig werden gehört jum guten Con; ber Teufel bat diefe verrudten Ginrichtungen erfun: ben. Und auch baber fommt es, bag man nichts mehr beom recten Damen nennen barf. Alles foll fo überaus gart, decent, fein, manierlich bergeben, bag man barüber aus der Saut fabren modte. Da bat fie fich jest alterirt, bag ich einigen Scherz magte, mas boch bie Burge ber Befellicaft ift; bag id über bergleiden garten, feinfühlis gen Gefdichten nicht außer mir tam por Mubrung und Somery, und mir einige praftifche Ronjuntturen erlaubte. Bas ba! unter Freunden muß bergleichen erlaubt fepn ! Und ich batte bid, Freund Froben, fur gescheiter gehals ten, ale bag bu nur bergleiden übel nehmen tonnteft."

Aber der, an ben ber Baron ben legten Ebeil feiner Mebe richtete, mar langft nicht mehr unter ben Gaften; Froben mar auf fein Bimmer gegangen, in Unmuth, in Groll auf fic und bie QBelt. Roch tonnte er fic biefen fonderbaren Buftritt nicht gang entratbfeln, feine Geele balb noch aufgeregt von bem Born über die Robbeit bes Freundes, balb ergriffen von dem Schreden über ben Uns foll ber Freundin mar noch ju voll, ju fturmifc bewegt, um rubigern Gedanfen und ber lleber legung Raum ju ges ben. ',,Wird auch fie mir nicht glauben, fprach er fum= mervoll zu fich; wird auch fie ben fonoben Morten ibred Batten mehr Gewicht geben, ale ber einfachen ungefdmude ten Wahrheit, Die ich ergablte? Das bedeuteten jene felts famen Blide, womit fie mid mabrend meiner Ergablung anfah? wie tonnte fie biefe Begebenbeit fo tief ergreifen, bag fie erbleichte, gitterte? follte es benn mirflich mabr fenn, daß fie mir gut ift, baß fie einigen Untheil an mir nimmt, bag fie verlegt murde von bem Sobn bes greuns bes, ber mich in ihren Augen fo tief berabfegen mußte? Und mas wollte fie benn, ale fie aufftand, ale fie fpres den wollte, wollte fie benn Falbnere unschidtlichen Reben Ginbalt thun, ober wollte fie mich fogar vertbeibigen?"

Er mar unter biefen Worten befrig im Bimmer auf: und abgegangen, fein Blid fiel jest auf die Biolle, die jes

ben Biffenschaften so aberwiegenb, bag felbft bie wenigen bis florischen Berte, welche ursprunglich in ber lateinischen Sprache verfaßt waren, wie unter anbern bie Lebendbeschreibungen ber Monche Debar und Guntang von Diof Fruggvason fich nur in ber Iblanbifchen Ueberseyung und Bearbeitung erhalten haben.

ned Bild enthielt, er rollte es auf, er fab es bitter lå: delnd an. "Und wie fonnte ich mid aud von einem Be: fubl ber Beidamung binreißen laffen, mein Berg Den: fden aufzuschließen, die ed bod nicht verfteben, von Din: gen zu reden, bie fold überaus vornehmen Leuten fo fremb find; bas Schlechte, bas Bemeine ift ibnen ja lieber, freint ibnen naturlicher als das Außerordentliche; wie fonnte ich pon beinen fieben Bangen, von beinen fifen Lippen gu biefen Puppen fprechen? D bu armes, armes Rind; wie viel edler bift du in beinem tiefen Clend ale Diefe Fuches idger und ibr Gelichter, Die mabren Jammer und ver: fcamte Urmuth nur vom Sorenfagen fennen, und jede Eugend, die fic uber bas Gemeine erhebt, ale Mahrden verlaffen! Bo du jest feyn magft? und ob bu bes Freun: bes noch gedentft und jener Abende, die ibn fo gludlich machten!"

Seine Augen gingen über, als er bas Bild betrachtete, als er gedachte, welch bitteres Unrecht die Mentechen beute diesem armen Wesen angetban. Er wollte seine Ehranen unterdrucken, aber fie ftromten nur noch bestiger. Es gab eine Stelle in ber Bruft des jungen Mannes, wobin, wie in ein tieses Grab, sich alle Webt muth, alle gurückgedrängten Ebranen des Grams still und auf lange versammelten; aber Momente wie dieser, wo die Schmerzen der Erinnerung und seine Hofnungelosigseit so schwer über ihn kamen, sprengten die Decke dieses Grazbes und ließen den langverhaltenen Kummer um so machtiger überströmen, jemehr sein gebrochener Muth in Wehrmuth überging.

Kroben überdachte am andern Morgen die Borfalle bes geftrigen Tages und mar mit fich uneinig, ob er nicht jegt gleich ein Saus verlaffen follte, mo ibn ein langerer Aufenthalt vielleicht noch ofter folden Unannehmlichfeiten ausfegte, ale die Thure aufging und ber Baron niebergefolagen und beschämt bereintrat. "Du bift gestern Abend plot ju Tifd gefommen, bu baft bid beute noch nicht feben laffen, bub er an, indem er naber fam, bu gurneft mir; aber fev vernunftig und vergib mir. Gieb es ging mir munderlich, ich batte ben Tag über gu viel Bein ges trunten, mar erbigt, und bu weißt meine fdmade Geite, ba fann ich bas Reden nicht laffen. 3ch bin gestraft gepug, daß der icone Cag fo elend endete, und bag mein Saus jest vier Dochen lang bas Befprach ber Umgegenb fenn mirb. Berbittere mir nicht vollenbe bas Leben und fen mir mieber freundlich mie guvor."

"Last lieber die gange Gefdichte ruben, entgegnete Froben finfter, indem er ibm die Sand bot; ich liebe es nicht, über dergleichen mich noch weiter auszufprechen, aber morgen will ich fort, weiter; bier bleibe ich nicht langer."

"Gen boch fein Rare! rief Falbner, ber bieß nicht ermartet hatte und ernftlich erfchrat; megen einer folden

Scene gleich aufbrechen zu wollen! ich sagte es ja immer, baß du ein solder hiftopf bift. Nein, baraus wird nichts, und hast du mir nicht versprochen zu warten, bis Briefe ba sind vom Don in 28.7 Nein, du darfft mir nicht schon wieder weggeben; und wegen der Gesellschaft bast du dich nicht zu schänen, sie Alle, besonders die Frauen, schelten mich tüchtig laus, sie gaben dir völlig Necht, und sagten, ich sev an allem Schuld."

"Wie gebt es beiner Frau?" fragte Froben, um bies fen Erinnerungen auszuweichen.

"Gang bergestellt, es war nur so ein kleiner Sore: den, weil fie fürchtete, wir wurden ernftlich aneinander gerathen; sie wartet mit dem Frühftud auf dich; komm jest mit berunter, sep vernünftig und nimm Maison an. Ich muß ausreiten, nimm es mir nicht übel, die Muble tommt heute in Gang. Du bift also wieder gang wie guvor?"

"Run ja doch!" fagte ber junge Mann ärgerlich; "laß boch einmal die gange Geschichte ruben." Er folgte mit sonderbaren Gesüblen, die er felbst nicht recht zu deuten wußte, bem Baron, der, vergnügt über die schnelle Bersibnung seines Freundes, ibm voraneilte, seiner Frau schnell berichtete, mas er ausgerichtet habe, und dann das Schloß verließ, um seine Mindle in Gang zu bringen.

(Die Fortfepung folgt.)

#### Triolette.

Die Goneden.

Mittelaut hat hoben Muth Schlupfet glatt durch jede Rige, Kriecht empor zu fteilem Sige; Mittelgut hat boben Muth; Obue hirn und rothes Blut, Schneckenkalt in Sommersbige: Mittelaut bat hoben Muth, Schlupfet glatt durch jede Rige.

#### Die gifder.

Obenauf im Strom ber Beiten Schwimmt nur Spreu und Schaum fo bunt; Manches Anablein fifct den Fund Obenauf im Strom ber Beiten; Wer bad Net laft niedergleiten, Fifchet Gold aus tiefem Grund: Obenauf im Strom ber Beiten Schwimmt nur Spreu und Schaum fo bunt.

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Leivzig, im Dov.

Geit ich Monen jum legten Male gefdrieben. ift bie Mi: chatliemeffe, die nichts Außerorbentliches barbot, in Begiebung auf Runftansstellungen aber vielleint armer mar als alle frus beren, geenbigt worben, und ber Bimer bat wieber ein gabt: reicheres Publifum gu Theater und Rongert versammelt. Ich faffe baber bas unterbeffen von legtern bevben Beleiftete. weit es mir befaunt worden, in einem leberblich gusammen. und fange beum Theater an. Der größere Alnibeil, mels den bie Unternehmung bes Syrn. Spofrath Ruftner in biefein Winter gewinnt, fcpreibt fich in ber That von ber nicht un: gegrundeten Beforgnis ber, berfeibe inbate biefe Unternebmung nach Ablauf ber Pachtzeit (Dftern 1828) aufgeben. Dag bieß sum Madtheile unferes Bublifums gereiden marte, fann bers jenige nicht bezweifeln, ber fic ein wenig in Deutschland umgefeben und mabrgenommen bat, bag auf ben Bubnen ber größten beutschen Gtabte, bey weit größern Mitteln nicht mehr. ja oft welt Unbebeutenberes als bier geteiftet wirb, und daß namentlich bas biefige Perfonale im Gangen genom: men bie Bergleichung mit jeber beutiden Bahnengefellichaft Der Tabel, ben man unter uns ebenfalls fo haufig vernimmt, bag bie Direttion bie unerfattliche Coaus fucht, bie nur Mugenweibe verlangt, bis ju einem uner: borten Grabe gefteigert habe, und bag barin bas bobere Dra: ing allen leer ausgebe, verminbert fich in etwas burch bie Wahrnehmung, baß jenes Uebel fich aller Orten zeigt, unb bag einestheils, ber eingetretene Mangel an rechten neuern Ber: ten in der rein bramatifchen Gattung, anberntheils ber uns laugbare Mangel eminenter mimifmer Talente in Deutschland, baffelbe fo weit bat um fich greifen laffen. - Doch will ich bamit bie Dibglichfeit nicht bestreiten, burch mannichfaltige; von bem gegenwartigen Bege weit abliegenbe Berfume bas ver: handene Gute in ber (attern und neuern) bramatischen Voesie auf eine bas Publifum nach und nach immer mehr angiebenbe Beife einzuführen, und baburd jenem lebel entgegenzuwirten.

Bas ich aber von ben Leiftungen unferer Babne im Mus gemeinen gefagt fabe, wird fic auch burd bie tleberficht ber legtverfloffenen Monate beflatigen. Im Geifte bes boberen Draina maren zwey Darftellungen bochft gelungen gu nennen. naintid Grillpargere Debea, in Unmefenheit bes liebensmar: bigen Dictere aufgeführt, und Donna Diana, In ber ers frern ift bas Berbienft ber Dab, Diebte, in ber zweiten bas ber Mab. Benaft anertannt. Gider batten wir im Face bes hoberen Chauspiels noch mehreres Bebeutenbe gefeben, wenn nicht eine fewere Rrantheit bes Syrn. Devrient bie Direttion febr beforantt batte. Co murbe g. B. die fcon angefagte Aufführung bes Pringen Friebrich von Somburg, eines Gebichte, bas benlaufig gefagt, jur Schanbe ber benticen Babne auf ben meiften Theatern burd Uebers fenungen folechter Boulevarbofchaufpiele und frangofifcher Rrie minalgeschichten verbrangt wirb, burd biefen Unfall aufges Schoben. Dagegen wird eben Chafefpears Dthello porbereis tet, von welchem nachftens, Die Bant folder Stude, und bie Wieberholung mander auberer , j. B. Jungfrau von Drieans, beren leste Auffabrung ich ger nicht leben faun - zeigt mer nigftens, bag bie Direttion in bein Guten feiner anbern nacht feben will. - Bas bas eigentliche Schaufpiel anlangt, fo finden wir bier als. Movitat bas. Majorat von Bogel, burch bes Sprn. von Bietben lebenbige Charatterzeichnung bes verbre: derifden Daniel gehoben, und gur Erinnerung an altere Bei: ten RoBebues Rreugfabrer, an benen wir bas Gefdid

bes fruchtbaren Dichters anerfennen mußten, manchfaltige unb auch malerischeintereffante Chtuationen ju einem, bie Denge rabrenden Bangen jufammengureiben. Man verwundert fich. baß tein Openbimter barauf gefallen ift, biefen Gtoff ju verarbeiten. Im Buffpiel tamen wir auch in bie alten Beis ten jurud burd bas Dlaufch chen - in biefem Ctud bat, wie ich fraberbin berichtete. Sr. Benaft eine femer vorzägliche ften Mouen gefunden - ferner Rogebues verbannten Amor. bie grambhuifmen Cheleute und beffen Epigramm, welches wir frauer frentid beffer geieben baben, ferner den ichwargen Mann, ber mohl verdient erneuert ju werben, und Ifflands Celbfibes berrichung , worm fpr. Stein eine feiner ebeiften und rub: renbiten Darftellungen (Getr. Millnang) gibt. Die vielleicht fo baung wiederbotten Bantevillftade will im nicht befonders anfahren, fenbern nur bas, baß fie vorzüglich burd bie reichs Aromenbe tomijoe Uber bes Irn. Rod fich beliebt machen.

(Die Fortfegung folgt.)

Rom, 12. Nev.

Bor Rurgem mar ich am Gee von Celano. Die Arbeis ten find bis an ben vierten Poggo (vertifales Bufiled) vorges rudt, und am funften ift bereits eine Roginuble erbaut. um bie Erbe beraufzuschaffen, welde jest nech aus ber Danbung bes Emiffare in ben Liris geworfen wird. Der gange Emif: far ift il Stunde lang, bat 19 Poggl, und viele fmieje Bus gange, Cunicoli. Der Gee, welcher bis auf eine tleine Gerecte in feiner Mitte abgelaffen werben, fett, bat fechgebn Grunben im Umfange, ift- von Raftgebirgen umgeben, und nicht febr tief. Wie lange bie Arbeit mabren werbe, laft fich nicht vors Ich furchte man mird auf bie großen Comierias ausfagen. teiten gulegt floßen, wenn man bem Gee fich nabert. Ebene bes Ger's, mit ben fie umgebenben Geringen . wirb' vielleicht einft bie feftefte mititavifche Greilung Italiens mers ben, wenn Etragen durch biefen Theil bes Appennines geführt feun werben. In ber Dabe tlegt Alba Tucente. wo ble Ro: mer ihre Ctaategefangenen bemairten, und bas Colacufeib! von Tagliacojjo, wo Deutschlands. unb Italiens Bertrennung entfwieben murbe.

Gie miffen wie viel Conberbares über die fogenannten Evelopen Dauern gefmrieben worden ift. Allemand aber bat noch bemertt, bag bie Dia Baleria gwifchen Rocca Cerri und Colle mit poligonen Mauern fubfirnirt ift. Auch im Etatts den Togliacoggo follen fic almilice Tuttermauern unter ber alten Strafe, befinden, ben Colle ift ein Play mit pfeudosen: clopaifchen Mauern bart an ber Gtrage unterbaut.

Mirs. Mai bat in ber Bibliothef von Meavel einen Das limpbeft gefunden. Huch biefer flammt aus Bobbio und ente balt ein Werf aber ben Acferbau.

Bir feben bereits viele Reifenbe anfommen, boch fceint im laufenden Winter Meapel fur bleibenten Aufenthalt von ber Mehrzahl vorgezogen zu werden. G. R. von Refued aus. Bonn ift bier eingetroffen. Der beruhmte Cavigny wirb leis ter in Floreng burd Unpaglichfeit gurudgehalten. Der fran: shifme Sarifisteller, Raoul Rocette, unb bie Dichterin. Delpbine Bay, find aus. Paris bier angefommen.

Die toniglich preugifche Regierung bat einige intereffante autife Marmore erworben, beren einige gegenwartig von bem Bilbhauer Wolff aus Berlin ergangt werben.

M.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 53.

## für

## gebildete Stande.

### Donnerstag, 14. December 1826.

Rein! fcon eine fener Stunden, Die bein himmelsglang erbeilt, Wiegt die Wonne einer Welt! — Ach ber Gliddliche, ber bier Einmal nur Dich wahr empfunden, Singt auch weinend Lieber Dir!

v. Tromliz.

## Die Bettlerin vom Pont des arts.

(Fortfegung.)

Satte fic benn beut auf einmal alles fo gang anders geftaltet, ober mar nur er felbft anbere geworben; Jofes phene Buge, ibr ganges Befen ichien Froben verandert als er bev ibr eintrat. Gine ftille Wehmuth, eine welche Erauer ichien über ihr ganges Wefen ausgegoffen, und boch war ihr Ladeln fo bolb, fo traulich, ale fie ibn milltoms men bieg. Sie fdrieb ibr gestriges lebel allgugroßer Uns ftrengung ju und idien überhaupt von bem gangen Bor: falle nicht gern ju fprechen. Aber Froben, dem an ber guten Mennung feiner Freundin fo viel lag, tonnte es nicht ertragen, bag fle bepnabe gefiffentlich feine Ergab: lung gar nicht berührte. "Rein, rief er, ich laffe Gie nicht fo entschlupfen, gnabige Frau! Un bem Urtheil ber Unbern über mich lag mir wenig; was fummert es mich, ob folde Alltagemenfchen mid nach ihrem gemeinen Dag: ftab meffen! Aber mabrhaftig, es murbe mich unendlich fomergen, menn and Gie mid falfd beurtheilten, menn aud Sie Gebanten Raum gaben, die mich in Ihren Uns gen fo tief berabfegen muffen, wenn auch Gie bie Dabre beit jener Ergablung bezweifelten, die ich freplich folden Obren nie batte preis geben follen. Dich beschwore Gie, fagen Sie recht aufrichtig, was Sie von mir und jener Befdicte benten?"

Sie fab ibn lange an, ibr icones großes Ange fullte fic mit Thrauen, fie brudte feine Sand und fagte: "D

Froben, mas ich bavon bente? fprach fie, und wenn bie gange Welt an ber Babrheit zweifeln murbe, ich mußte bennoch gemiß, daß Gie mabr gesprochen! Gie miffen ja nicht, wie gut ich Gie tenne!"

Er errothete freudig und fußte ibre Sand. "Bie gus tig find Sie, daß Sie mid nicht vertennen. Und gemiß, ich babe Miles, Alles genau nach ber Babrbeit ergablt."

"Und diefed Madden, fuhr fie fort, ift mohl biefelbe, von welcher Gie mir legtbin fagten? Erinnern Gie fich nicht, ale mir von Biftor und Rlotilden fprachen, daß Gie mir gestanden, Gie lieben boffnungelos? Ift es biefelbe?"

"Sie ift es, erwieberte er traurig; nein, Sie werben mich wegen biefer Thorbeit nicht auslachen. Sie fuhlen zu tief, als daß Sie bieß laderlich finden tonnten.
Ich weiß alles, was man dagegen fagen tann, ich schalt mich felbst oft genug einen Thoren, einen Phantaften, ber einem Schatten nachjage, ich weiß ja nicht einmal, ob fie mich liebt." —

"Ste liebt fie, rief Josephe unwillfurlich aus, boch über ihre eigenen Worte errothend seste fie bingu, fie muß Sie lieben; glauben Sie denn, so viel Edelmuth muffe nicht tiefen Einbrud auf ein Maddenberg von fiebzehn Jahs ren machen, und in allen Ihren Aeußerungen, die Sie und erzählten, liegt, es mußte mich Alles trugen, aber es liegt gewiß ein bebeutender Grad von Liebe barin."

Der junge Mann foien mit Entjuden auf ihre Borte gu laufden. "Bie oft rief ich mir bieß felbft gu, fprach er, wenn ich fo gang ohne Eroft war und traurig in bie

Wergangenheit blidte, aber mogn benn? vielleicht nur, um mich noch ungludlicher zu maden! 3d habe oft mit mir felbft getampft, babe im Gewühl ber Menfchen Berftreuung, im Drang ber Beschäfte Betaubung gesucht, es wollte mir nie gelingen. 3mmer fowebte mir jenes bolbe ungludliche Wefen vor; mein einziger Bunfch mar, fie nur noch ein: mal ju feben. Es ift noch jest mein Bunich, ich barf es Ibnen gesteben, benn Gie miffen meine Befühle zu murbigen, auch diese Deise unternahm ich nur, weil meine Cebnfuct mich binaustrieb, fie gu fuden, fie noch einmal ju feben. Und wenn id benn fo recht über biefen Wunfc nachdente, fo finde ich mich fogar oft bey bem Gedanten, fie auf immer gu befigen! - Gie bliden meg, Jofepbe? Dich verftebe; Gie benten, ein Befcopf, bas fo tief im Clend mar, beffen Werhaltniffe fo zwendeutig find, burfe ich nie mablen; Gie benten an das Urtbeil ber Menfcen; an alles bieg babe auch ich recht oft gedacht, aber fo mabr ich lebe, wenn ich fie fo wiederfande, wie ich fie perlaffen, ich murbe niemand ale mein Berg fragen. Dur: ben Sie mid benn fo ftrenge beurtheilen, Jofepbe?"

Sie autwortete ibm nicht; noch immer abgewandt, ibre Stirne in die Sand geftugt, bot fie ein 2buch bin und bat ibn vorzulefen. Er ergriff ed gogernb, er fab fie fragend an', es mar bas einzige Mal, bag er fic in ibr Be: tragen nicht recht zu finden wußte; aber fie mintte ibm gu lefen und er folgte, wiewohl er gerne noch langer fein Berg batte fprechen laffen. Er las von Unfang gerftreut, aber nach und nach jog ibn ber Wegenstand au, entführte feine Gedanten mehr und mehr bem vorigen Befprach und rig. ibn endlich bin, fo bag er im Gluß feiner Diebe nicht bes mertte, wie die icone grau ibm ein Ungeficht voll Web: muth jumandte, bag ibre Blide voll Bartlichfeit an ibm bingen, bag ihr Muge fic oft mit Ebranen fullen wollte, Die fie nur mubfam wieder unterdructe. Gpat erft enbete er, und Josephe hatte fich so weit gefaßt, daß fie mit Rube über bad Belefene fprechen fonnte, aber bennoch fdien es bem jungen Mann, als ob ibre Stimme bie und da gittre, ale ob die frubere gutige Wertraulichfeit, die fie bem Freund ihred Gatten bemiefen, gemichen fev; er batte fic unglud: lich gefühlt, wenn nicht jener leuchtenbe Strabl eines marmern Befable, ber oft aus ihrem Muge bervorbrach, ibn an feiner Beobachtung irre gemacht batte.

(Die Fortfegung folgt.)

## Die Islander. (Beschuss.)

Etwas mehr wie 240 Jabre waren feit ber Ansiedlung auf Island verftoffen, als man anfing die Sagen nie der: gufdreiben 1), und ba fast alle die alteren von Stalde:

gedichten burdflochten find und fludmeife fie mittheilen. fo ift die Aufzeidnung der Gefange wenigstene nicht fpå: ter geschehen. Sin und wieder fonnten mohl in den neuern Cagen die Berfe von ben Sagenschreibern gebichtet fen; aber ber 3med felbit, ber bamit beabsichtigt murbe, zeigt und am beften bad frube Berhaltniß ber alten Glalde. tunft zu ber Sage. Es gefcab namlid, um ben Radriche ten eine großere Glaubmurbigfeit ju geben, indem bie Befange ber Stalden, wie Snorre Sturlefon felbft bezeugt, die wichtigften biftorifden Beugniffe maren. Auch find die Idlandifchen Gagen voll von biftorifchetannten, mit den Begebenheiten gleichzeitigen Berfen ber Cfalben von harald harfagere Beit und ber Mitte bes neunten Jahrhunderte. Aud bem vorbergebenben Beitpuntte wußte man bloß einige menige Bedicte von befannten Stalden angufuhren. Aber bereite die fe zeichnen fich, wie alle ibre Rachfolger; burd unaufborliche Undeutungen auf die alten Mrthen aus. Die mothifden Befange muffen alfo noch alter gemefen fern. Auch mußte man von ihnen, die noch aufbehalten find, die Berfaffer Mit bem Aufschreiben ber Gagen nicht anjugeben. und der Gefange murde bald Aritit und Sammeln verbunden, und derartigen Bemilbungen baben wir die, für die Islander umfaffenbften, in biftorifder, motholo: gifder und poetifder Sinfidt wichtigften Werte gu banfen 1). In bem Dage, wie bie Quelle ber lebenbigen Uer berlieferungen biefemnad geleert wurde, fing man gulegt an, aus eigner Gulle gedichtete Gagen gu fdreiben, Die entweder den einbeimifden alten, ober auslandifden Dus ftern nachgebilder und oft auch in Berfe gefest murben, welche icon durch ibre form an eine fparere Beit erine nern 2). Da nun bie Sage und der Befang auf die Deife

bygt, adr men toko her saugur at rita. Olofs Saga, Pracf. Vereluca, not. ad Herr. Saga, p. Gin tunbert Tolfraed find gebn Mat zwolf, ober 120, welches frurer in Schweben, und noch jest an einigen Orten, Storhundrade (bas große hunbert) genannt wurde.

- 1) So wie bie Ebbas. Um bie Grundlage für bie Ebronologie bat fich im Allgemeinen Arc Frobe febr verdient gemacht! außerdem um Islands allgemeine Geschicte die Beis saffer der Sturlunga Sogo; für Scanbinaviens, besons berd Norwegens Geschichte sind die Sammlungen der Konig es sagen, verzüglich Suorre. Sturlesous Zusammentraz gung berselben in hei metring la wichtig gewesen; für Dis nemarts Gesuichte, die ebenfalls zu einem Gauzen zusammens getragene Kurllinga Soga, als beren Berfaffer Diese Thorbson, genannt Hvitasetald augeseben wird; eben so wie Sturla Thorbson den größten Antheil an der Sturlunga Soga oder der großen Islands Sogo gehabt hat. Beide waren Brus bereisebbne von Snorre Sturteson. Gegen tein Geschicht hat baher die Alte Geschichte des Nordens größere Berbinblichkeiten.
- 2) Die fogenannte Rimur (wovon ein Beofviel in ber von Bi brn er in feine nordifchen Gelbentbaten gebrachten Rimur of Harl ok Grym fich finbet), welche großtentbeils aus fpateren, nach eignen Ibeen gebichteten, Istanbifchen Sagen bestehen.

<sup>1)</sup> Pat yar meir enn C.C. vetra tolfraeder Island var

vollig vom hiftorischen geschieden wurden, so vertrock, nete dieses in registerabnlichen, trochnen, dronologischen Unnalen; und diese, obzleich schon unter der Aritife und Sammlungsperiode begonnen, machen doch im Allgemeinen die lesten bistorischen Denkmabler der alten Literatur der Islander, welche eigentlich auf den Zeitraum innerhalb des zwölften, drepzehnten und zum Theil vierz zehnten Jahrhunderte sich beschränft, aus.

Nachdem wir foldergeftalt den Bang ber Islandifden Literatur bargeftellt baben, tonnen mir beren bauptfachlich: ften Bestandtheile nun angeben. Es find folgende:

#### I. Motbifde Wefange unb Sagen.

Die bierber ju rednenden Befange geboren bem mpthifden Zeitalter, fomobl vermoge ibred Inbalted als auch besmenen an, weil fie alter als alle biftorifde Erinperungen, und bemnach alle bon unbefannten Berfaffern find. Gie handeln theils von ben Gottern und ber alten Botterlebre, theild aud, um und ber eigenen Worte ei: ned alten Befanges gu bedienen 1), "von ben Seeben, bie von den Gottern fommen.". Die Sammlung ber mothis fcen Gefange, die noch übrig ift, wird nach einer un: ter ben Islandern gangbaren Sage Gaemund, genannt Grobe 2) (ber Belehrte), jugefdrieben und baber aud Ga e: munde Ebba, fonft gewohnlich bie Poetifde, ober Motbifde Gagen ent: bie Meltere Edba genannt. balt mit Bezugnahme auf die Befange die Profaifde ober Jungere Coba, bie Enorre Sturlefond Namen tragt, indem er ale ber Berfaffer eines Theile berfelben angefeben wird 1). Bu ber Jungern Ebba gebort aud bie Stalda, eine Abhandlung über die Gfalbenfprache, ober uber die von ben Stalben gebrauchten Umfdreibungen, Bils ber und Benennungen, und endlich eine leberficht aller Berdarten der Islandifden Stalbefunft .) nebft mehreren grammatitalifden Muffagen. Alles biefes jeigt und bie Jungere Ebda ale eine Islandische Poetit 1), welche eis gentlich die Mothologie ju dem Ende abhandelt, um den

1) Hyndluljod Mr. 8. Mertwardig als eine Art poetifcen Auszuge ber alten mpthologifchen Genealogien.

2) Geboren in ber Mitte bes eilften Jahrbunderts, geftort ben 1133. Vita Saemundi Multiscii, auctore Arna Magnaco, in ber Ropenbagener Ebition ber Attern Ebba. P. I.

3) Bie groß biefer Theil mar, ift ungewiß, aber bag mehr rere Theile ber Ebba vermehrt und bearbeitet murben nach feiner Beit, und baß bab Gange in feiner gegen martigen Geftalt bem vierzehnten Jahrhundert angebort, ift gewiß.

4) Nach einem Ehrengebichte über Konig hafan ben Ali ten und Stute Jart in Norwegen von Snovre Sturtefen in bunbert verschiebenen Berkarten, besthalb Hattalyckil (Clavis Rhythmica) genannt.

5) In ben Istanbifchen Gefangen bebeutet Ebba Poefle im Milgemeinen. Ebbulift Statbetunft, Ebbureglar bie Regeln ber Statbetunft. Arnas Magnacus, Vita Saemundi p. XXI.

Bebraud, ben bie Cfalben bavon machten, aufzullaren. An die alten mothischen Gefange foliegen fic übrigens auch andere mothische oder halbmothische Gagen an.

#### II. Siftorifde Gefange und Sagen.

Diese Abtbeilung faßt Gesange von bistorischebelannsten, mit den Begebenheiten gleichzeitigen Stalden und Sagen der Art, die sich darauf bezieben und im Uebrigen das bistorische Gepräge an sich tragen, in sich. Diese Sagen sind theils abgesonderte — so wie über die Jolandischen Geschlechter und die berühmten Manner seit der Berölterung der Jusel mit deren Scandinavischen Abenen, Sagen über verschiedene andere nordische Kolonien, über die Farder: und Orfabischen Inseln, über Grönland, so wie über einzelne nordische Könige und Königsgeschlechter — theils wiederum gefammelte und zu größerren Werten über Islands eigene ober Scandinaviens Bezschichte ausgearbeitete Sagen.

## III. Gebichtete und romantifde Gefänge und Sagen,

welche die Islander entweder aus der poetischen und rosmantischen Literatur des übrigen Enropa's geschöpst, oder, nachdem sie damit befannt geworden, nach eindeimischen Ideen geschaffen baben. Dieser Theil der Islandischen Literatur, im Alluemeinen der inhaltreichste, ift für den eingentlichen Geschichtsforscher allein nur von Wichtigkeit, so wie er Berträge zu der Geschichte der Denfart, der Sitzten und der Gebräuche liesert, und bin und wieder auch altere nordische lieberlieserungen ausnimmt. Im liebrigen gebt daraus bervor, daß es im Mittelalter keinen bekannsten Gegenstand für den Gesang und die Sage gab, den nicht auch die Wiebegierde dieser Inselbewohner umfaßt und augewandt hatte.

#### Rorrefponbenge nachrichten.

Leipzig, im Mov.

#### (Fortfegung.)

Jur bie Dernbarftellungen biefes Wintere ift burch bie abermalige Berufung ber Fraulein Cangi febr viel gewonnen. Ibr ausgebildeter und bestimmter Bortrag wird fest um fo mehr anerkannt, ba ibre Stimme fich feit vorigem Winter uns gemein erhott gu haben icheint, In ber italienischen Dufie berricht fie, und in ber beutfchen ichaft fie ibr Beichmad vor Ueberlabung. Ihr Vortrag, in Berbinbung mit Bettere femmelgenbem Tenor gibt bas reigenbfte Duett, bas man mobt boren tann. In ber Der maren Rovitaten: bie nun abers all befannte weiße Dame. Die Tenbeng ber Frangofen. Mues in's Conventionelle ju gleben , foeint in biefer Dver ibr Shaffes erreicht zu baben. Fast ift es unbegreiftich, wie ein Tonfeper einen Text wablen fann, ber fo wenig mufitatifche Run barf man gwar nicht langnen, Clemente in fic tragt. baß ber Romponift fich alle Mabe gegeben bat, bie Momente.

in welche einige Schilberung ber Empfinbung gut legen mar. ju benugen , und alle Geschichteit, bie ihm eigen , anger wendet bat. um feine Munt burch die fest vorhandenen Tous mittel angiehend gu machen; aber wenn man es genau bes tractet, fo fann man biefe Dufit boch fein carafterifit: fces Gange nennen, fondern wie es eine Monotonie ber Trauer und Behmuth gibt, fo gibt es auch eine Monotonie der Frohlichfeit und Lebhaftigteit, in welche ber Romponift fein Werf eingeraucht zu baben fceint. Diermit wird alfo teines weges gelauguet, bag biefe Dper eine Menge angenehmer Mes lodien und pitanter die Aufmertfamteit reigenber Gape in fic enthalte; aber bie darafteriflifche Ginheit, welche fetoft im Jobann von Paris vorbanden ift, fann ihr nicht jus gestanben merben. Um nun einen Beleg anguführen, wie mes nigfagenb ift bie Gituation ber bepben Liebenben, bie fich jum erften Male wieder begegnen; eine unbedeutenbe levernbe Des lobie, die fich mehrmate wieberbote, ift ber einzige Ausbruct ibs rer Gefühle. Golche Bieberholungen flellen fic aber ein, wenn ein Romponift nicht viel ju fagen bat, und in feiner von Bovelbiens Dufiten baten wir bie Gigenheit in fo fartein Grabe gefunden. Melodien, die ibm gefallen, fo baufig wies berholen ju laffen. Dann aber ift ber Aufwand von Tonmits teln fur ben wichtigen, aller eigentlichen Poefie beraubten Stoff viel ju groß, und die Berfteigerungsmunt, welche bas zweite, in tednischer Sinfict meifterhafte Finale bilbet, tonnte eben fo gut einem beroifden Rampfe untergelegt werben. Die Runft verirrt fic uberall, wenn fie, flatt ben ibr entfprechenben Stoff ju burdbringen, ben frembartigen mabit, um an ber Gemierigteit ber Bebanblung bie Deifterschaft ju zeigen. - Die mufitatifche Muffdbrung gereicht ben Cangern, bem Drs defter, und beffen gewandtem Leiter, Srn. Drager, jur Gbre. Bornehmlich glangte aber Graulein Cangl als meife Das in e. (bie aus bem Crociato von Meperbeer eingelegte Arie bes lebt fie burch meifterhaften Bortrag) und Spr. Better in ber Tons partie. Der Benfall, melden biefe Drer überhaupt arnbiet, fceint bier getbeilt gu fevn; namentlich ertfaren fich biejenigen leebaft für tiefetbe, welche durch gelungene Gingelnheiten befriebigt werben. Dagegen bat, trop aller Unftrengungen ber Ganger Mortacol's Tebatho und Ifolina bier feinen Gingang gefuns ben, woben inbegen auch Umftanbe mitwirfen, bie bier nicht fon: nen angeführt werben. Der Mangel an ftrenger bramatifcher Charafteriftit ift faft ber gangen Gattung ber ueueften italienis fcen Mufit vorzuwerfen. Gebebnte Sandlung . Mangel an Ginbeit bed Ctple, viel Geliebenes, lange und boch nict aus: geführte, fonbern wirtlich auffpringente Cape - bas ift es, woburd biefe Drer vorzüglich bem unbefangenen Beuribeiler anfligig ift. Daß biefer aber, wenn bie Unforderungen, welche ber Remponift an die Stimmen . und bie faft immer obligaten Bladinftrumente gemacht bat, burchaus befriedigt wirb, burch gelungene Gingelnheiten. 3. B. die erften Gefangeflade bes gweyten Meis, burd Lebhaftigfeit und Feuer, welches fich in ben neueften Studen geigt, burch ten eleganten Befang, ber auf bas große Publifum eine gunflige Birtung bervorbringen tann, wenn feine unganftige Mennung vorwaltet, bieg beweist ber Erfolg mancher anterer Drern abnticer Gattung, und bie Aufnahme . welche biefe Dper unter bes Romponiften Leitung auf ber italienischen Dvernbiltne in Dresben gefunden bat. In ber zwenten Borftellung , welche mabricheinlich bie feste fenn wirb. fanden auch bie Ganger (befontere Frantein Cangl. welche befentere bie Golofcene bee erften Mete, nugeachtet bes durch viele Fermaten und Beranberungen bes Tempos unter: brodenen Busammenbangs ju einem Gangen ju verbinben wußte - ferner Gerr Better in ber traftforbernben Partie bes Baters - und Fraulein Erbart, in ber ihre Stimmenlage

oft überichrevenben Partie bes Tebalbo) ben verbienten Bepfall. Das Orchefter tonnte man baufig icon beffer vortragen boren. (Der Befchius folgt.)

London, 28. Mor.

Mit ber Anfunft unfers Ronigs in ber Sauptfladt bat Alles ein neues reges Leben genommen, und unfere Geafon, b. b. die fcone Jabredzeit ift biegmal, nach bem Rathfoluffe des Minifters, ausuahnsweise, im November eingetreten , an ftatt bag jie fic jouft erft im Februar gleich nach ber Erbff: nung bes Parlamente einzuftellen pflegt. Es gehort nun gmar gu ben feltenften Erfceinungen in unferer "fobnen Jahrese geit." auch nur einen einzigen beitern Blid ber Gonne gu ers bafcen, ober es ju magen und in bie freve Luft, ohne die Bes gleitung bes fongenben Freundes, bes Regenschirms. gu beger ben, aber bieß thut nichts jur Cache, wir verfteben es bier gar febr. ber alten Ratur gu tropen, und ihr ju geigen, bag Bes fen of the haut ton fich gar nicht um fie betammern. Das chen uns auch fonft andere Bolter bas Gragibfe und Leichtere in unferer geselligen Bewegung ftreitig, fo laufen wir ibnen boch ohne Zweifel in ber Runft, aber alle Beit und binausgus fegen, ben Borrang ab. Beider Mann von Ton wollte fic 3. 3. ben und gegen den Unftand mobl fo vergeben, um fcon vor eilf der Bormittags fein Frubftud einzunehmen , ober wem faut es im Beftend wohl je ein, fich vor fieben Ubr Avende jum Mittagetifc niebergufenen? Frevlich baben wir bier noch mans cen Diftritt, wie jenfeits Temple bar, ober bie weltbefannte City, wo man fic ber Beiten ber Borvater noch mit etwas mehr Treue erinnert, denn ba fcamt man fich immer noch nicht ben Mittag foon um ein Ubr einzuweiben. Aber von Gitigens tann jest wirtlich . wo die Sauptftadt fich fallt , und alles role ler fashionable movements ift, gar nicht die Rebe fevu; fie geboren nicht jum red book, und tonnen von bem Beflinft: Albmenden nicht beachtet merben. Um aber wieder auf uns fern Ronig gu tommen, fo macht feine febesmalige Erfceis nung in ber hauptfladt wirtlich Gpoche in ber Befdichte Lons bons. Georg ber Bierte befucht uns namlic außerft felten, und fein gweys ober brepwochentlicher Aufenthalt in Gt. Jas mef's fest nicht nur febes brittifche Serg. vom Oberfams merherrn bis jum legten Footman , in Bewegung , fonbern ber gute Ronig wird unaufubrlich auf bas Unbarmbergigfte geplagt. Raum aus bem Reisewagen gefliegen. muß er fcon Mutiengen ertbeilen, einen gebeimen Rath batten . und mans nichfaltige Aften unterfdreiben. Tages barauf Parlamenteers offnung , und er wirb gur Ablefung einer Rebe fic mit Bls berwillen Jebermann jur Coau ju ftellen genbibigt. Morgen am Softage, überreicht ibm ber graufame Recorder von Conbon eine, mit 46 jum Tobe verurtbeilten jungen Berbrecher, auges fallte Lifte, von welchen er feche burd eigenhandige Unterfdrift in die Ewigfeit muß fdiden laffen: Um Gallatage verlangen jwen Alterman ber City, Spiegburger, von Gr. Majefist in einer besondern Audieng, eine neue Treppe am Tower, bamit Er. Majeflat getreue Unterthanen ben Paffagieren nach und von ben Dampfedten nicht in bie Gefahr tommen, ein gu geis tiges Grab in den Flutben ber Themfe gu finben. Raum von auen biefen Batiquen erholt, fo ermartet fie fcon bie Softa: pelle, in welche Gr. Majefidt ale Oberhaupt ber anglifanis foen Rirde genotbigt find, eine gewobnito febr langweilige Predigt ablefen gu boren. (Um vorigen Sonntag war Ge. Wlajeftat jedoch nicht in der Rirche, mas ein außerft fettener Gall). (Die Fortfepung folgt.)

Beplage: Runftblatt Mr. 100.

få

## gebildete Stande.

### Freitag, 15. December 1826.

- Es freue fic.

Wer ba athmet im rofigen Licht: Da brunten aber ift's farchterlic. -

Shillere Caucher.

Romangen bom Bobenfee\*).
Bon Guftav Schwab.

I.

Der Reiter und ber Cec. Manbliche Gage.

Der Reiter reitet burch's belle Ebal, Muf Schneefeld fdimmert ber Sonne Strabl.

Er trabet im Soweiß durch den talten Sonee, Er mill noch beut an den Bobenfee;

Doch beut mit bem Pferd in ben fichern Rabn, Will bruben landen por Ract noch an.

Muf folimmem Beg, über Dorn und Stein, Er braust auf ruftigem Rog felbein.

Mus den Bergen beraus, in's ebene Land, Da fiebt er ben Schnee fic bebnen, wie Sand.

Beit binter ibm ichminden Dorf und Stadt, Der Weg mird eben, die Bahn wird glatt.

In weiter Flace tein Bubl, tein Saus, Die Baume gingen, die Felfen aud;

Go flieget er bin eine Meil', und zwen, Er bort in ben Luften ber Schneegand Schrep;

Es flattert das Wafferbuhn empor, Dict anderen Laut vernimmt fein Dor; Reinen Banberemann fein Auge fcaut, Der ibm ben rechten Pfab vertraut.

Fort gebt's, wie auf Sammt, auf bem weichen Schnee, Bann rauscht bas Baffer, mann glangt ber Gee?

Da bridt ber Abend, ber frube, berein: Bon Lichtern blintet ein ferner Schein.

Es bebt aus dem Nebel fic Baum an Baum, Und Sugel fchließen ben welten Raum.

Er fpurt auf bem Boben Stein und Dorn, Dem Roffe gibt er ben icharfen Sporn.

Und Sunde bellen empor am Pferd, Und es winft im Dorf ihm ber warme heerd.

"Billommen am Fenfter, Magbelein, Un ben Gee, an den Geel wie weit mag's fepn?"

Die Maid fie staunet ben Reiter an : "Der Gee liegt hinter dir und ber Rabn.

Und bedt' ibn bie Minde von Gis nicht gu, 3ch fprach', aus bem Nachen fliegeft bu."

Der Frembe ichaubert, er athmet ichmer: ,,Dort binten die Gbne, die ritt ich ber!"

Da redet die Magd die Urm' in die Sob': "Berr Gott! fo ritteft du iber den Gee!

Un den Schlund, an die Tiefe bodenlos Bat gepocht bes rafenden Gufes Stof!

Und unter bir gurnten bie Baffer nicht?

Und bu marbit nicht bie Speife der flummen Brut? Der hungrigen Bect' in der talten Flut?"

<sup>9)</sup> Aus bem nachftens in ber I. G. Cotta'iden Buchbands lung erscheinenben Werte: "Der Bobenfee nebft bem Rheintbale von St. Lugiensteig bis Rheinegg. Bon Guftav Schwab.

Gie rufet bas Dorf berben ju ber Mahr', Es ftellen die Rnaben fich um ibn ber; Die Mutter, Die Greife fie fammeln fich: "Gludfeliger Mann, ja, fegne bu bich! Berein jum Dfen, jum bampfenben Eifd, Brich mit une bas Brod und if vom Fifch!" Der Reiter er ftarret auf feinem Pferb, Er bat nur bas erfte Wort gebort. Es flodet fein Berg, es ftraubt fich fein Saar, Dicht hinter ibm grinft noch die graufe Befahr. Es fiebet fein Blid nur ben gräßlichen Golunb, Sein Beift verfinft in ben fcmargen Grund. 3m Obr ibm bonnert'd wie fracent Gis, Die die Bell' umriefelt ibn talter Comeif. Da feufat er, ba fintt er vom Rog berab, Da ward ihm am Ufer ein troden Grab.

## Die Bettlerin vom Pont des arts. (Fortsegung.)

Da ber Baron erft bis Abend gurudfebren wollte, 300 fephe fich aber nach biefer Borlefung in ibr Bimmer gu: rudgezogen batte, fo befdlog groben, um diefen qualenden Bedanten auf einige Stunden wenigstens ju entgeben, die beiße Mittagegeit vor ber Cafel gu verfdlafen. In jener Laube, die ibm burch fo mande fcone Stunde, bie er mit ber liebenswurdigen Frau bier jugebracht, merth ge: worden mar, legte er fich auf die Moodbant und entschlief bald. Geine Gorgen batte er gurudgelaffen, fie folgten ibm nicht burch bad Ebor ber Traume; nur liebliche Ers innerungen verschmolgen und mischten fich ju neuen reigenben Bilbern, bas Dabden aus ber St. Geverinftrage mit ihrer femelgenden Stimme fewebte ju ibm ber und ergablte ibm von ihrer Mutter; er schalt fie, daß fie fo lange auf fich babe warten laffen, ba er doch jeden erften und funfgehnten gefommen fep; er wollte fie tuffen gur Strafe, fie ftraubte fic, er bob ben Coleper auf, er bob bas icone Gefichtden am Rinn empor, und fiebe, es mar Don Pebro, ber fich in bes Maddens Gemans ber gestedt batte, und Diego fein Diener wollte fic todt laden über ben berrlichen Gpag. - Dann mar er wieder mit einem fubnen Sprung ber traumenben Phan: taffe in Stuttgart in jener Bemalbefammlung. Dan batte fie andere geordnet, er burdfucte vergebene alle Cale nach dem theuern Bilbe, es mar nicht ju finden; er meinte, er fing an ju rufen und laut ju flagen; ba fam ber Galleriediener berben und bat ibn ftille ju fen und bie Bilder nicht ju meden, bie jest alle folafen. Auf ein: mal fab er in einer Ede bas Bild bangen, aber nicht als Bruftbilb, wie fruber, fonbern in Lebensgröße; es fab ibn nedend mit idelmifden Bliden an; ed trat lebenbig aus bem Rahmen und umgrinte ben liebergludlichen; er

fühlte einen beißen langen Ruß auf feinen Lippen. Wie es ju geschehen pflegt, bag man im Eraume gu machen glaubt und traumend fich fagt, man babe ja nur getraumt, fo ichien es auch jest dem jungen Dann ju geben. glaubte von bem langen Rug ermedt bie Augen ju offnen, und fiebe, auf ibn niedergebeugt batte fic ein blubendes, rofiges Beficht, bas ibm befannt fdien. Bor Luft bed fus Ben Atheme, ber liebewarmen Ruffe, bie er einfog, folof er mieber bie Mugen; er borte ein Geraufd, er folig fie noch einmal auf und fab eine Gestalt im fcmargen Dantel, fdmartem Sutden mit grunem Schleper entichweben; als fie eben um eine Gde biegen wollte, tehrte fie ibm noch einmal bad Beficht ju; es maren die Buge bes geliebten Mabdens und neibifd wie damals batte fie auch jest bie Salbmaste vorgenommen. ,, Ud, es ift ja boch nur ein Traum," fagte er ladelnd ju fic, indem er die Mugen wieder ichliegen wollte; aber bas Gefühl, ermacht gu fenn, das Caufeln bes Windes in ben Blattern ber laube, bas Platidern bee Springbrunnene mar ju beutlich, als dag er bavon nicht vollig mad und munter geworben mare. Das fonderbare, lebhafte Traumbild frand noch vor feiner Geele; er blidte nach ber Cde, mo fie verichwunden mar, er fab bie Stelle an, mo fie gestanden, fich über ibn bin: gebeugt batte, er glaubte die Ruffe bes geliebten Dab: dens nod auf ben Lippen gu fublen! "Co meit alfo ift es mit bir gefommen, fprad er erschredend ju fich, baf du fogar im Waden traumeft, bag bu fie bep gefunden Sinnen um bich fiebft! Bu welchem Wahnwis foll bieß noch fubren? Dein, daß man fo deutlich traumen fonne, batte ich nie geglaubt. Es ift eine Rrantbeit bes Bebiens, ein Fieber ber Phantafie; ja es fehlt nicht viel, fo mochte ich fogar behaupten, Traumbilber ton: ren Fußstapfen binterlaffen, denn diefe Eritte bier im Canbe find nicht von meinem fuß." Sein Blid fiel auf bie Bant, mo er gelegen, er fab ein gierlich gefaltetes Dapier und nahm es vermuntert auf. Es mar obne Auffdrift, es batte gang die form eines billet dour, er jaus berte einen Augenblid, ob er ce offnen burfe, aber neu: gierig, mer bier mobl in folder Form fdreiben tonnte, entfaltete er bas Papier - ein Ming fiel ihm entgegen. Er bielt ibn in ber Sand und durchflog ben Brief, er lad: "Oft bin ich bir nabe, bn mein ebler Retter und Bobls "thater; ich umidwebe bid mit jener unendlichen Liebe, "bie meine Dantbarteit anfacte, die felbft mit meinem Les "ben nicht vergliben mird! 3ch weiß, bein großmutbiges "Berg ichlagt noch immer fur mid, bu baft Lander burch: "ftreift, um mich ju fuchen, ju finden; bod - umfouft "bemubft bu bid, vergig ein ungludlides Beidopf, mas "wollteft bu auch mit mir? Wenn auch mein booftes "Glud in bem Bedanten liegt, gang bir angngeboren, fo "tann es ja boch nimmermehr fen! Auf immer fagte "ich dir icon bamale, ja auf immer liebe ich bich, aber

"bas Schidfal will, bag wir getrennt fepen auf immer, "daß ich nie an beiner Seite, vielleicht nur noch in beis "ner gutigen Erinnerung leben barf.

Die Bettlerin vom pont des arts."

Der junge Mann glaubte noch immer ober auf's Neue gu traumen; er fab fic migtrauifd um, ob feine Phans taffe ton benn fo gang berführt batte, bag er in einer Eraummelt lebe; aber alle Begenftanbe um ibn ber, die mobibefannte Laube, die Bant, die Baume, das. Schloß in ber gerne, alles ftand noch wie guvor, er fab, er machte, er traumte nicht. Und blefe Beilen waren alfo wirflich vorhanden, maren nicht ein Traumbild feiner Phantaffe? Sat man vielleicht einen Scherg mit mir ma: den wollen? fragte er fic bann, ja gewiß, es tommt wohl Alles von Jofephe! vielleicht mar auch jene Ericbeis nung nur eine Daste! Aber wie? batte fie mich benn ge: tuft, ober mar bieg nur ein Traum?" Indem er bas Dapier gusammenrollte, fublte er ben Bling in feiner Sand, ber in dem Briefden verborgen mar. Reugierig jog er ibn bervor, betractete ibn und erblafte. Rein, bad mes nigftens mar feine Taufdung, es mar derfelbe Ming, ben er bem Dabden in jener Dacht gegeben, ale er auf immer von ibr Abidied nabm. Go febr er im erften Qus genblid versucht mar, bier an übernatürliche Dinge gu glauben, fo erfüllte ibn boch ber Bedante, bag er ein Beichen pon bem geliebten Befen babe, daß fie ibm nabe fev, mit fo bobem Entguden, daß er nicht mehr an die Borte bes Priefes bacte; er zweifelte feinen Augenblid, bag er fie finden merde, er brudte ben Ring an die Lippen, er fturgte aus ber Laube in ben Garten und feine Blide freiften auf allen Wegen, in allen Bufchen nad ber theuren Geftalt. Mber er frabte vergebene; er fragte bie Arbeiter im Gar: ten , bie Diener im Goloffe, ob fie feine Fremde gefeben baben, man batte fie nicht bemertt. Befturgt, bennabe teiner Ueberlegung fabig, fam er gu Eifche; umfouft forfcte Falbner nad bem Grund feiner verftorten Blide, umfonft fragte ibn Jofephe, ob er benn vielleicht von ge: ftern ber noch fo trube gestimmt fev. "Es ift mir etwas begegnet, fagre er, bas id ein Bunber nennen mußte, wenn nicht meine Bernunft fic gegen Aberglauben ftraubte."

Diefer fonderbare Worfall und die Werte des Briefs dens, das er wohl zehnmal des Tages überlas, batten den jungen Mann gang tieffinnig gemacht. Er fing an nachzustunen, ob es denn möglich fev, daß überirdische Wesen in das Leben der Sterblichen eingreifen können? Wie oft batte er über jene Schwärmer gelacht, die an Erscheinungen, an Boten aus einer andern Welt, an Schufgeister, die den Menschen umschweben, wie an ein Evangelium glaubten. Wie oft batte er ihnen sogar die pobisiche Uns möglicheit dargethan, daß körperlose Wesen dennoch sichtbar erscheinen, daß sie dieß oder jenes verrichten können. Aber da es ihm bier selbst begegnet war, wie sollte er es deuten ?

Oft nahm er sich vor, Alles zu vergessen, gar nicht mehr baran zu benten, und im nächsten Augenblide qualte er sich ab, seine Erinnerung recht lebhaft vor das Auge trezten zu lassen; deutlicher als je erschienen bann wieder ibre Juge, er hatte sie ja geseben als sie sich an der Ede noch einmal umwandte, er hatte den bolden Mund, diese rosigen Wangen, dieses Kinn, diesen schlanken Hals wieder geseben! Er holte jenes Bild berbep, er verglich Jug um Jug, er decte die Hand auf Auge und Stirne der Dame, und es war das balbe Gesichten, wie es unter ber Halbmaste bervorschaute."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrespondeng. Dadricten.

Leipzig, im Rov.

(Befclus.)

Bon altern Dpern murbe ber Baffertrager wieber eingeführt - eine gute Darftellung, in welcher fic auch Mab. Streit ale Grafin vortheilbaft auszeichnete. Ginen ber beis terften Abende verschaffte une ber Ganger Blum vom ibniglis den Theater in Berlin. Er trat als Dottor Bartolo in Rofe fini's Barbier jum erften Dale beb uns auf. Es mar mohl nas turlid, daß er, um in biefer untergeordneten Rolle als Gaft gut intereifiren . biefelbe eiwas flarter zeichnete; bief batte aber bie gute Wirtung, bas alle fibrigen Mitfpielenden in ben Con ber übertreibenben Laune, ber folch' ein munteres fafinachtes fpiel rertragen fann , eingingen (befonbers Dr. Genaft als Bis garo, und Sr. Soffer als Almarina, melde eine von beffen gelungenften Leiflungen ift), und fo ein booft ergopliches Gviel ber Buft burch Busammenwirten ber Darfteller bervorgebracht Befonbere gefiel ber Bortrag ber charafteriftifden Urie aus Paefiellos Barbier . in weicher ber Alte über bie Dinte an ben Fingern ber Manbel ic. fwilt, und in feinem Gifer immer wieder harauf gurudtemmt. Go ted und lannig diefer Bartolo war, fo mufterhaft in vornehmer Gewandtheit und treffenten Beber: ten war ber Graf Almaviva in Mogarts Figaro, welchen Sr. Blum gleich barauf als legte Gaftrolle gab, und ben ausges geichnetften Berfatt erhielt, obgleich Spr. Blum bie Anfprache ber Singpartbie nicht gang befriedigt. Fraulein Cangl fubrte mit Mettigteit und Minnterfeit bie Partie ber Gufanne aus. - Bus lett famen aud wieber auf bie Bahne Johann von Paris, bie Bauberflote und bas Opferfeft. In ben bepten ers flen Opern trat ber befannte Baffift, Spr. Gieber, mit feiner Tochter auf. Die Tertigteit bes erftern ift eben fo befannt, als bag er nicht immer ben beften Bebrauch bavon macht. Die Partie bes Senefcall trug er mit großem Bepfall vor - ble leichte Cavatine von Roffini aber, welche er einlegte, wirb burd die Ueberlabning mit Figuren und Salten allgufebr ges bebnt. Mehr noch verdiente er Bepfall als Caraftro, wo bie foone Tiefe feiner Etimme fur fic felbft wirten tann. Geiner Tomter find alle Mittel ju einer bebeutenten Bravourfangerin verlieben - ibre Stimme ift ein bober Copran von fest fete tener Sobe, melder ju vergiertem Gefang viele Unlage bat ; auch empfiehlt fie Jugend und ein angenehmes Menfiere - aber um bief gu werben, mußte fie fic noch einem grunblichern Studium bingeben, und manche Bermobnungen berm Gingen Ihre ergoptiofte Leiftung ift bie Abnigin ber Ract; bann fommt unter ben bier ausgeführten Partien bie

der Prinzessin, und darauf bie ber Myrtha, welche auch wohl in jeder Hinsich: die sowierigste ift. In der Auffahrung des Opfersestes auf unserer Bahue zeigt sich übrigens, daß es ihr seicht zu den Mittelrollen in der Oper an brauchbaren Mits gliedern nicht fehlt, welche ihren Plan auf benfallswerthe Art aussäulen; dieber gehort Hr. Gay, der die Partie des Obers priesters mit Wurde und Geschmad vortrug, Hr. Boigt, welcher die Rolle des feurigen Rolla hatte, und ben ein wes nig Mäßigung noch mehr wirfen wurde. Unter den Haupts partien thut sich Ir. Lobser als Murray hervor; sein ausbruckvoller Wortrag spricht in solchen Rollen immer an, ferner der erste Basist, Ar. Kötert, als Massers.

Die musitalischen Institute, welche wir bier bestigen, Abons nementstongert, Musitverein, und bas unter Konzertmeister Mattid bestehende Quartett sind in biesem Binter schon sebr thatig gewesen. Das erstere wurde am Michaelisseste eroffs net. Moscheles spielte in bieser ersten Bersammlung sein glanzendes und feuriges Es-dur-Konzert, und veraustattete um bieselbe Zeit ein eigenes Konzert, in welchem er sein ueuestes Wert (aus C-dur) vortrug. Wir nehmen mit Freuden wahr, wie dieser Meister in gediegenen Werten fortschreitet.

Mis erfte Golofangerin bes genannten Rongertes ift far biefen Winter Frautein Grabau aus Bremen angestelli. Gine volle flangreiche Stimme und Geele im Bortrag finb bie Saupt: eigenschaften burd welche fie bie Bubbrer gewinnt. Das Befte leiftete fie im gebiegenen Stol beutfcher Meifter; Beethovens einzige Grene, Mogarte große Arien ac. Spere Spering bat fur biefen Minter wieder bie Tenorpartie übernommen. Als Ron: gertipieler traten mit großem Benfall auf ber Rongertmeifter Matthat, ber fein gut ausgearbeitetes E-moll-Rougert, und Fraulein Reinbolb. welche Ried' Es-dur-Rongert auf bem Unter ben Cymphonien Pianoforte benfallswerth vortrug. wurden einige von Sapon, Mogart und von Beethoven Dr. 8 und 9 (bie neuefte) gegeben , legtere ohne ben Goluffay, ans Granben , welche in ber Berliner mufitalifchen Beitung. St. 27 b. 3. ausgesprochen worben find. Bon nenen Ginden hat nichts die Bubbrer fo febr begeistert als Webers Durerture gum Dberon. welche einige Dale wiederholt worden ift. Gine Symphonie von Rellimobe, welche wir im legten Winter gum erften Dale borten, bat auch in biefem Binter wieber Beufall und Anertennung gefunden. - Anbere Rongerte find bisber noch wenig gegeben worben. Doch borten wir Smos boba aus Drag, ber auf einer ichlechten Sparfe Außerordentlis west feiftet, und Bimercati, ben befannten Birtuofen, auf ber Manboline.

Mis Unterhaltungeletture findet man bier faft aberall : Died's Cevennen, beren Schluß mit Gebnfucht erwartet wird, und bie Familien Balfeth und Beith, Coffns von Rovellen, von Prof. Steffens, woven ber erfte Band er: fcbienen ift; mit großem Erfolg betritt ber geiftreiche Berfaffer bier eine neue fdriftftellerifche Laufbahn, unblegt eine eigenthamtie de Lebensanficht in biefen Ergablungen an ben Tag. Gine genquere Beurtbeitung verbienen Rien flabt & Sobenflaufen (bramatis fces Gebicht in fieben Mbtheifungen), welche bep Barth in einer trefflicen Ausgabe ericbienen fint. Bon bem ben Ernft filei: fcer ericeinenben Parnasso Italiano wird die Lieferung, welche ben Dante enthalt, nachftens erfcbeinen. Der Gurylementbanb tu diefer fcbnen Gammlung wird bie tleinen Betichte von Dante, Taffo, Dicel Angelo, welche man felten benjammen findet, entbalten. Fur bas Ctubium ber englischen Andfprache bietet ber für auständische Literatur thatige Berleger Wohors critical pronouncing Dictionary in einem fcbeuen bequemen Mbbrud an.

Unter ben größern Musikwerten, welche neulich berausges temmen find. verdient vor allen ausgezeichnet zu werben, Epblers Missa solomais (Bien bey hablinger); fie schließt fich wurdig an beffen Requiem an. — L. Svohr wird ben Rlas vierauszug seines großen Passionsoratoriums in Steinbruck bers ausgeben. — Bon neuen ausbruckvollen Liebern sind die von Wiebebein (in Braunschweig) und von einem sich bier aufhals tenben Komponiften, Otto Claublus zu empfehlen, ber auch eine Oper: Arion, vollendet hat.

M. Benbt.

London, 28. Mov.

#### (Fortfegung).

Mit Tagesanbruch, am Montage bort man fcon im Schloffe bie Borbereitungen jum Lever, bas nicht wenig befowerlich und ceremonibs ift; bann tommt bie Reibe an bie Rationaltbeas ter, wie wir fie bier nennen, obgleich fie ber nation eigentlich teinen Szeller toften , und nur Privatinflitute find, ble ineges fammt Befchlag auf die Perfon bes Furften legen , ber fie nach bergebrachter Gitte besuchen muß; gleich barauf ein Drawing room, mo Ge. Dajeftat bemabe vier Stunden fleben muffen. um bie Sulbigungen aller hoffabigen Frauen und Fraulein guem: pfangen; turg ber gange Aufenthalt Gr. Dajeflat in London ift eine unaufborliche Anftrengung, und man tann es Sooft: benfelben nicht verargen, wenn fie fich fo fonett wie mbalic aus bem Staube ju machen munfchen, und fich nach ihrem Binbfor Lobge juradfebnen. Moer auch unfere Minifter, faum batten fie bas Parlament eroffnet, wurden icon über bie Das Ben geplagt. Der Gine aberhanfte fie mit Bermarfen, bas fie fic um andere Rationen befommerten, und mennte, es gabe genug im eignen Sanfe gu thun. Der andere tobt aber ben Bau ber neuen Soloffer fur ben Ronig und feine Samis lie, ju einer Beit, mo bas Bott bennabe Sungere flirbt. größte Bierbe bes Lantes, außert biefer marme Patriot, maren jest unvollendete, balbausgebaute Pallafte, bie als moderne Ruinen ber Extravagang und bem Unvermbgen ber jungs ften Beit , ber Rachwelt ein vollguttiges Bengnis ablegen tons nen. Gin britter Defonomift verlangt fogar bie Abdantung ber gangen Land : und Geemacht, und meynt, baf fcon unfere insulare Lage allein und ju Szerren ber Welt mache. allers binge eine Große, worauf Garbinien und Korfita nicht wenig fiels fevn tonnen ; ja ein vierter, (freulich ein Lanbeigenthumer, und mit diefen Leuten ift jest bier wenig zu fragen) vergreift fich fogar in feinem gerechten Borne an bem Charafter ber Minister, und flagt fie bennabe bes hochverrathe an ; er meunt fie fpielen mit ben Deutschen unter einer Decte, und fpricht bie bebeutfamen Borte ans. baß fich bas Land ben: noch von ben Dentschen fur ibr lumpiges Betreibe nicht bie Tafden werbe austeeren laffen, furg, wollte man alle Bormarfe aufjablen, welche unfere, am Staateruber ftebenbe Manner fo oft boren muffen, fo fann man nicht genug bie Beiebeit un: ferer Quater bewundern, Die es-fich jum feften Grunbfage gemacht baben, feine Stelle, weber eine bobere noch eine nies bere, von ber Regierung anzunehmen , und fic nur burch eie gene Gewerbtbatigteit und Sandel ju ernabren , wofar tenn auch biefe tiugen Rechtglaubigen von ihren Mitbargern fcon langft mit bem Titel jows belobt morben find.

(Der Beichluß folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 100.

får

gebildete Stande.

Sonnabend, 16. December 1826,

Sage nicht, die Sutb ber Franen Gep ein flüchtig Erbengut! -

Bagner.

Die Bettlerin vom Pont des arts.

Froben batte fic, weil Jofepbe am nachften Morgen im Saufe ju febr beidaftigt mar, um ibn ju unterhalten, wieder in die Laube gefest. Er las, und mabrend des Le: fens beschäftigte ibn immer ber Bedante, ob fie ibm wohl mieber ericeinen merbe. Die Sibe bes Mittage wirfte betaubend auf ibn; mit Dube fu-te er fic mad ju bals ten, er lad eifriger und angeftrengter, aber nach und nach fant fein Saupt jurud, bas Bud entfiel feinen Sanden, er folief. Bennabe um biefelbe Beit wie geftern ermachte er, aber feine Gestalt mit grunem Schleper mar weit und breit ju feben; er lacelte über fich felbft, bag er fie erware tet babe, er ftand traurig und unjufrieden auf, um in's Solog zu geben, ba erblicte er neben fich ein weißes Cud, bad er fich nicht erinnern fonnte bingelegt ju haben; er fab es an, es mußte mobl bennoch fein geboren, benn in ber Ede mar fein Namendjug eingenabt. "Wie fommt bieß Euch bieber, rief er bewegt, ale er ben genauerer Befidtigung entbedte, bag es eines jener Tucher fep, bie ibm bad Mabden batte fertigen muffen und bie er mie Szeiligtbumer forgfaltig vericolog. Coll bien auf's Deue ein Beiden fenn?" Er entfaltete bas Dud, er fucte, ob nicht vielleicht wieber einige Beilen bineingelegt fepen; es mar leer; aber in einer anbern Ede bes Tuche entbedte er einige Lettern, Die wie fein Rame eingenabt maren : giers lich und nett ftanden bort die Borte "auf immer!" "Alfo bennoch bier gemefen , rief ber junge Mann unmus thig, und ich tonnte ibre Ericeinung ichnoder Deife ver: folafen? Warum gibt fie mir mobl ein neues Beiden? marum biefe traurigen Worte wiederholen, die mich fcon bamale und erft geftern wieder fo ungludlich machten?" Und heute wieder befragte er nach der Reihe bie Domeftis ten, ob nicht ein fremder Menfc im Barten gemelen fep; fie verneinten es einstimmig und ber alte Bartner fagte, feit bren Stunden fen gar niemand burch ben Garten ges gangen als nur die gnadige Frau. "Und wie mar fie ans gezogen?" fragte Froben auf fonberbare Beife überrafct. "Ach Bert, ba fragt 3br mich ju viel, antwortete ber Bilte, fie ift balt angezogen gemefen in vornehme Aleiber, aber wie? bas weiß ich nicht zu beschreiben; ale fie bep mit porbenging, nichte fie freundlich und fagte: ,,,, Guten Abend Jatob.

Der junge Mann führte ben Alten ber Seite. "Ich beschwöre bich, flufterte er, trug sie einen grunen Schleper, hatte sie nicht eine große schwarze Brille auf?" Der alte Gartner sab ibn mißtrauisch und sopsichuttelnd an. "Eine große schwarze Brille? fragte er, die gnadige Frau eine schwarze Brille; ev du herr Gott, wo benten Sie hin, sie bat so scharse tlare Augen wie eine Gemse und soll eine Brille auf der Nase tragen, mit Respekt zu melden, eine große schwarze Brille, wie sie die alten Belber in der Kirziche auf die Nase tlemmen, daß es seiner schwarzt, wenn sie singen? Rein gnadlger herr, solche schlechte Gedant ten muffen Sie sich aus dem Kopfe schlagen, das ist nichts;

und, nehmen Sie es nicht ungutig, aber einen hut folle ten Sie bod auffegen bep biefer Sige, es ift von wegen bes Sonnenftiche." So fprach ber Alte und ging topfe schutteind weiter; ben übrigea Dienstboten aber deutete er mit febr verbachtiger Bewegung bes Zeigefingers an's hirn an, baß es mit dem jungen herrn Gast hier oben nicht recht richtig senn muffe.

Auch jest tam Froben gu teinem anbern Refultat, als bag bas Betragen jenes Mabdens, bas er fo innig liebte. unbegreiflich fev. Und biefes rathfelhafte Spiel mit fei nem Schmerg, mit feiner Sebnfucht beschäftigte ibn fo gang ausschließlich, bag ibm Bieles entging, mas ibm fonft mobl batte auffallen muffen. Jofephe fam mit vermeinten Augen gu Tifche; ber Baron mar verftimmt und einfplbig und foien feinen innern Unmutb; ber ibm um Die Stirne lag und deutlich aus den Mugen fprach, bie und ba burd einen Glud über die ichlechte Ruche- und ble nod ichlechtere Sausbaltung Luft maden ju muffen. Die ungludliche Frau ließ alles fill und geduldig über fic ergeben; fie fdidte jumeilen, ale wolle fie Gulfe oder Troft fuchen, einen fluchtigen Blid nach Froben binuber, ad, fie bemerfte nicht, wie ihr Gatte diefe Blide belauerte, wie feine Stira fic rother farbte, wenn er ihre Mugen auf biefem Wege traf.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rarl Maria von Beber.

Es ift nicht felten bas Loos audgezeichneter Manner, daß fie in ber Bluthe ihrer Jahre den irdifden Schauplas ibres Mirtens verlaffen. Bu diefen gebort Rarl Maria bon Beber, ben ber Cob in Mitte feiner funftlerifden Phatigfeit ereilte. Dach feinen Jahren batte er noch Bie: les wirten tonnen fur bie Runft, allein er bat genug ge: than, um der Belt ju geigen, daß er, ein bevorrechtetes Rind Polyhymniens, tief eingeweiht mar in ben Mofterien ber feelenergreifenben Runft. Ueberhaupt foll ber Sins gang eines großen Mannes nie fo febr mit Rudficht auf bad, mad er noch batte leiften tonnen, ein Gegenftand ber Erauer fenn. Wenn feine Beit gefommen ift, tritt er ab; was er ber Belt noch batte fenn tonnen, meldes menfch: liche Auge will es bemeffen? Und wiffen wir (obne bier eine Anmenbung auf unfern Runftler ju maden), ob nicht feine Beit gefommen mar in einer andern Sinfict, name Ild die Beit, wo er ben Bipfel bes Berges erfliegen und bie boofte Glangfeite feines Befend und entfaltet batte? Mehr ale ein Dichter bat fich felbit überlebt und mancher murbe groß beigen, ober boch einen Ramen bavon getra: gen baben, wenn er nicht ben, burd einige von Genie geugenben Berte erlangten, Ruf felbit wieder in einer Rlut von ephemeren Erzeugniffen ju Grabe getragen batte. Ohne also ju fragen, mas batte unfer helb noch wirten tonnen, wollen wir und lieber an das balten, was er wirtlich geleistet bat, und dieß ist binlanglich, ihm die Krone des Rubms für die Zutunft zu sichern. Es ist bier aber teineswegs auf eine vollständige Wurdigung seiner mustalischen Verdienste abgesehen, sondern nur auf Darlegung einiger Züge, welche dem Verfasser nach seiner Individualität aus dem reichen Ganzen sich am deutlichsten entwickelten.

Es ift allgemein befannt und angenommen, bag diefer ausgezeichnete Mann feinen Ruf nicht fo febr feinen gablreichen Inftrumentalfompositionen verbantt (wiewohl fic auch bier ber originelle Beift, oftere gwar auch bis gu ben Grangen bee Befucten ichweifenb, offenbart), fondern feinen Opern und Befangftuden. Rari Maria von Weber geigt fic bier ale icopferifches Runftgenie und nicht blog ale iconsempfindender, fondern auch ale bentender Runfte ler. Wenn ber Inftrumentalfomponift uns in Tonen gemife Empfindungen obne bestimmtes Dag, ohne Regel und Folge barftellt, wenn er willfurlich ben Bewegungen feines Innern folgt und folgen barf und und in einem Musitftud oft bie verschiedenartigften Regungen bes Bes muthe barlegt, wie er fich, ohne fich felbft bavon Rechenfoaft ju geben, bewußtlos gleichfam, baju geftimmt fühlt, fo ift bie Gpbare des Befangtondichters, und befonbers bes bramatifchen, eine gang andere. 3bm ift im Eert bie Babn, die er gu durchlaufen bat, ftreng vorgezeichnet. Ceine innere Befugtheit mirb auf eine außere, bestimmte, und oft auf die mannigfaltigfte Beife in Unfpruch genoms men. Er foll und das Berichiedenartigfte, Bube und Be wegung, Friede und 3miefpalt, Uniduld und Gemiffends qual, Liebe und Sag, Freude und Comery, Erbebung und Demuthigung in Tonen fublbar maden, und zwar für die besondern Stande, Alter und Beschlechter angemeffes nen Ausbrud ihrer Empfindungen ju mablen wiffen. -Daju gebort nicht allein eine umfaffende Renntnig der vers fdiebenen Conmittel, fonbern auch Beift und Bemuth, dagu gebort ein treues nachfuhlen ber manderlep Geelen: ftimmungen und Gemuthejuftanbe, dagu gebort Ctu: bium' bes menidliden herzens und ber Leidenschaften, baju gebort ein Studium bes Menfchen überhaupt in feinen verfdiedenartigen innern und außern Lebenstes giebungen. Mur mer über folde Mittel frep gebieten tann, wird bie feltene Runft befigen, une bas leben in Conen ergreifenber ju malen ale irgend eine andere Runft. Und gerabe in biefer Beglebung bat fic Deber als Meifter bemabrt. Der Genius, der in ibm dichtete, mar gezugelt von ben Beifungen des Berftaudes; er bes wegte fich innerbalb ber Grangen einer bobern Befonnens beit, und er gebot über eine Rulle innerer Erfahrung und vielfeitiger Lebenstenntnif. Daber die feltene Treue, Rlars beit und Ungemeffenbeit in feinen Befangmerten, befon-

bere in jener gang volletbumliden Oper., bem Frepfdug, und in feinen Bolfdliebern. Ber fo treu bas geben mie: dergeben tann, ber muß von Allen verftanden merden, ober bie Mufe ber Confunft muß ihr Angeficht por ben Den: fchen verhullt haben. Webere Congedicte find burdaus nationell. Er erideint als deutscher Runftler burch die Euchtigfeit feiner Bilbung und bie wrife Anordnung feis ned Stoffe. Benn Italiens Meifter und besondere Mos fini in frever Erfindung melodifder, ohrenbezaubernder Gage es unferm deutschen Beiden gavorgethan baben, fo ift es nicht felten auf Roften der Dabrbeit und mit Binte anfegung bes Tertes gefdeben. Die Bolltommenbeit eis ner Befangtomposition ift ftete burd bie ftrenge Begiebung gum Terte bedingt. Diefe bestimmt das Charatteriftifche, bas eigentbumliche Beprage eines Stude und fordert barum bie unerläßlichfte Berudfichtigung. Rein anbermeiti: ger Borgug tann ihren Mangel erfegen. Gep ein Gas noch fo gelungen, noch fo originell in Melodie und Sar: monie, er ift ale burchaus verfehlt angufeben, menn er fid nicht in der Sphare bewegt, bie ibm durch Form und Beftalt der Dichtung vorgezeichnet mirb. Daber ift eine Befangtomposition um fo vollendeter, je meniger man ihr einen anbern Text unterlegen fann. Gind barum in fubjeftiver freger Schonbeit jene ale unerreicht zu betrachten, beweisen fie von ber einen Seite eben fo febr' thren Reich: thum naturlider, unmittelbarer Runftlergabe, als von ber anbern Geite ibren Mangel an funftlerifder Durchilbung und an den Gigenfchaften und Befistbumern, ohne die fein Runftler mabrhaft groß fepn tann, namlid an verftanbi: ger Resonnenheit und an Renntniß und treuer Auffastung ber menfdlichen Leibenschaften und mannigfaltigen Geelen: auftande, fo durfen wir fagen, bag Bebere Rubm in ber Bereinigung bender Clemente besteht. Die Schonbeit feis ner Befangftude berubt jeboch junadft auf ihrer Ungemef: fenheit jum gegebenen 3med, durch tiefes Gingeben in ben Charafter des Darjuftellenden, burd enges Anschmiegen an ben Begenftanb. Daburd erhalten diefelben eine Babrbeit und ein Leben, bie uns ben innigften Untheil an bem Dargeftellten nehmen laffen. Poefie und Dufit erfdeinen in ihrer gegenseitigen Durchbringung, verschmolgen gu Ginem Buf, um Gin icones Bange bem empfänglichen Bes muthe jum Genug bargubieten. Webere Cone find Farben, aufgetragen von ber Sand eines Meifters, ber bie Datur und ben Meniden ftubirt bat, ber feine Gruppen fo ju ordnen und licht und Schatten fo ju vertheilen weiß, bag ber beabsichtigte 3med im Gingelnen wie im Gangen erreicht wirb. Mag es bann fepn, bag bie beganbernbe Cangbarteit Roffinifder Arien und im Augen. blid hinreift und in einer Fulle meider Empfindungen und gleichfam fdwimmend erhalt; ed bleibt boch eine uns flare, mehr bas Dbr ale bas Berg rubrente Luft, bie er in und erzeugt und beren Reig barum, weil er feine

bemußte haltungspuntte bat, sich balb abstumpst. De ber bagegen bereitet und einen verständigen Genuß, von bestimmter Gestalt und Farbe, der seinen Jauber behält, weil er durch das Leben und seine mannichsaltigen Erschein nungen bedingt ist. Dießließe sich durch eine Menge tressens der Beweise aus seinen Werten in's Licht stellen, wenn es für den Kenner nicht überstülfsig, und für den Richteinverstandenen nicht unwirtsam ware. De gustibus non aut disputandum. Jedes Kunsturtheil muß in legter Insstanz durch ein unmittelbares Gefühl motivirt werden. Webers Verdienste als Tondichter sind anerkannt, und werden es bleiben, doch die schönste Perle in seiner Krone ist die der Nationalität.

#### Rorrefpondeng: Radricten.

Loubon, 28. Mov.

(Befoluß.)

Bon allen Miniftern tommen jeboch ber alte Lorbfangler, Lord Eiden, unbber Sandelsminifter. Sr. Sustiffen am folimms fien meg. Der Gine wird fpottweise ber Dberft : Bauberer bes Dicios genannt, und ber Andere ein Entbufiaft, ein Theorift gescholten. Die gegen Erfteren gemachten Bormurfe find allers bings nicht gang ungegrantet, mas auch feine Unbeter, bie king and church men einigermaßen nicht gang abläugnen wollen. Co find bie Beufpiele gar nicht felten , bag nachdem bey einer Areitigen Remtsfache bie refpettiven Anmalte Bepter Partheven aus ftrengen Rechtsbegriffen ibre Rlienten bennabe an ben Bets teiftab gebracht baben. ber ehrmurbige Lorbtaugier fich noch berm Mudfpruche tes Rechtsurtbeits geben Jabre lang gu befine nen batte, fo bag bie Werte you may go to Chancery bier fest mit bem Musbrude, fabren Gie jur Solle, gleichbedeutend finb. Aber jebes Uebel bat auch feine gute Geite; batte mobl je ber Ranglengerichtshof obne ben gegenwartigen Lorbfangler fich ju ber faminbelnben Sobbe emporsamingen tonnen, ale bie er wirtlich jest einnimmt? Soon find 39 Millionen Pfunb Sters ling, ober 470 Millionen beutfere Guiben, alfo toppelt fo riel ale alle im vereinigten Ronigreiche im Umlaufe befindlichen Gold's und Gilbermungen ben ibm beponirt, woraber er die Rontvolle fuhrt. Wehl gibt es teinen Gerichtebof auf bem gangen Erbenrund, ber fic eines folgen Ginfluffes rubs men tonnte, und bier zeigt fic ber Welt ein zweptes Bepfriel was bie Tugenb bes Bauberns vermag. Lord Gibon barf, ofine unbescheiben gu fenn, fich bem Fablus Cunctator an bie Geite fleuen, nur mare noch tie Frage ju tofen, ob Fabins je fo febr von ben Carthaginenfern verwünscht worben fev, als ter Lorbfangler von allen murbigen alten Matronen, die gar gu oft perfonlich gegen ben Dberfelbberen ber brittifchen Dechte: villege mit Bittschriften und Briefen anftarmen , bamit er fich boch ihrer Rechtsangelegenbeiten erbarme, ebe fie in's Grab.fteis / gen. Indeffen fist der gute Rangter auf feinem Michterfluble feft, wie ein Prometbeus; über ibn wact bas Ronigthum, ibm gur Geite ficht ber hobe Abel, und ju feinen Gugen alles, was auf Beforberung und Protettion binaufblidt. Bon gang anderer Datur find bie Vorwürfe, welche man bem Sandelsmis nifter macht. Diefer bat icon ben Born vieler Sabritberrn, und jest auch ben ber Lanbeigenthumer auf fich gelaben; man gibt ibm Coutb. er fev ein Theorift. welcher ten prafifcen Ginn ber Plation revolutioniren will, um einen Schatten -Spantelefrenheit - wohlfeiles Brob - bafur an bie Stelle ju

feben. Der Minifler und feine Unbanger geben fich gwar bie größte. Didbe , ibre Gegner ju überzeugen, bag bie Beiten fic Ceandert baben, und bag England feinen Sandel und fein Brob bep ber alten Beharrlichteit gang vertieren murbe. Mber mit folden Ausplacten laffen fich unfere Prattiter nicht taufden ; wer ben und etwas philosophifc bie Butunft ans ber Gegens mart bemonftriren will, bleibt Theorift , und verbient gerechten Tabel, mare er auch Minifter. Unfere Geschichte geigt. und nur ju tlar. welchen nachtbeil bie Theorien angerichtet bas ben , man bente nur an bie Puritaner , und mabrlich gelgen fich wieber manche follimme Beichen ber Beit. Go hatte vor wenig Tagen bie Stadt Briftot bie Frechheit, beym Parlamente um Abicaffung bes Bebuten gu titten. Gin anberer Geiftlis der in ber Grafichaft Devonsbire ließ im Dberhaufe eine Bitts farift gegen bie Gewabrung fernerer Rechte an bie tatbolifchen Unterthanen einreichen. Bor wenig Jahren maren ibm noch alle Szande feines gangen Rirchfpiets jur Unterzeichnung einer folden Bittfcrift ju Gebote geftanben; jest tonnte er nur eins unbeimangig Pfarrfinder biergu anftreiben, von welchen er aber elif aus wohl zu erratbenten Grunden ihre Ramen burch Rreuge reprafentiren laffen mußte. Dach aller menfchlichen Wahrscheins lichteit haben biefe ehrlichen Britten die Bittichrift gar nicht geles fen, und glauben wie mander Spanier von ben Protestanten. ber Simmel babe bie Ratholifen jur Gtrafe besomangt. Gie erfeben bieraus, bag ber aufgettartere Theil bes Boltes fich nicht mehr blinblings leiten laft. und baf man ju manchen Dingen fich foon ber Rrenge flatt bes hinbuifchen Alphabets bedienen muß , bas ben manmem eifrigen Britten in gar feinem fo gus ten Rufe ftebet, wie man im Austande fic fomeicelt. Biete feufgen im Stillen, bag die meiften Minifter in Staatbangeles genbeiten ben Theoreien Thur und Thor offinen , ju tiberal. und feinesmeges minifteriell find. Undere brechen in befrigen Umwillen' aus; aber bie Liebensmurbigfeit bes Sauptliteralen, bes Srn. Canning, weiß jeben Sturm ju befanftigen, unb mit Amfelguden muffen alle Anderebentenbe in bas Le Roi le veut einflimmen. Mehrere unferer Frevfinnigen ober Bbigs. welche immer bie uneigennutgigften Patrioten fint, fo lange fie teine Stellen baben, befanben nich noch immer wegen ibres fo großen Gifere for bie Griechen , beren beitige Gache fie mit ben Intereffen ibrer eignen Tafche in Berbinbung fegen wolls ten, in nicht geringer Berlegenheit, feitbem bie frepe Preffe bas Limt ber Bahrheit fiber bie Gelbumtriebe mehrerer Romitos manner verbreitet bat. Der Ebrgeig, ale Mitglieb eines Mus. founes angefiellt gu merben, ber im Publifum befannt wirb, ift ber uns febr groß. fo etwas gibt einen Ramen, und barauf lauft bier alles binaus. Eine phithellenifche Romite mar bas Sichfte aller Bunfoe, benn bier tonnte man fic fur die foons fle Cache ber Welt bas Prabifat eines public Character ers Mile Mitglieber gaben fich foon gleich nach ber Ges burt bes Romite ein biplomatifch : mpfteribjes Mir, und man hatte ichmbren burfen, bag biefe allein bie Reftauratoren Gries centante maven. Das Publifum leiftete aber wenig Unters flugung , und ba bie Protettoren bie eigene Tafche fur eine noch beiligere Cache anfaben, fo wendeten fie fich in ihrem Gifer an ten frommen Ginu ber Borfenfvieler. Griedentant murbe als ein Land geschilbert, in welchem foon jest Milch und Sos nig fließt. fur faufgig Pfund baar murbe eine Berfcpreibung von bunbert verfprocen, Unternehmern, Madlern und tem gangen Publifum murte ber Simmel eröffnet, und mas thut nicht Jeber, um gebn Procent Binfen und ein Rapital in vers bienen? Die Anteibe tam ju Stande. Die frommen Romite: manner ftanben an ber Gripe biefes Bertes ber Bobitbatigs teit , jeber erhielt feinen betrachtlichen Antbeil , und alle faben fcon mit feligen Freuden den Augenblid berannaven, wo Gott burch eine Erhohung ber Preife biefer Papiere ibnen fo ficht:

bar feine Soulb und Gnabe far ihre Wohlthatigfeiteliebe bezele gen werbe. Aber bie Wege ber Borfebung, find oft munberbar. und bie Obligationen flatt ju fleigen, nahmen eine entgegenger feste Michtung. Da eroffnete fich eine neue Laufbabn fur bie Thatigfeit unferer Philbellenen, und bamit man nun gang frey und unparthebifc banteln tonne, foien es ten guten Romitomannern ein recht frommes und uneigennuniges Wert, flatt bes baaren Gelbes, ben bebrangten Griechen mit ihren eigenen Obligationen jum erften Ginfaufspreife aufjutrarten, und fich' die vorher gemachten Bahlungen gurudgeben gu laffen. Ja ber berühmte Spr. Soume tief fich noch 54 Ertra Binfen ausjahlen, woburch er zweifeleobne ben Griechen bie, Lebre geben wollte, wie genau eine Regierung in auen ihren Bers tragen banbeln muffe. Ungtudlicherweise murben bie Tories über ten entfatteten großartigen Ginn ibrer politifchen Begner febr eiferfuctig, und ihre Drgane, ber John Bull, ber More ning Port, die new Times und Courier fielen fiber bie ars men Bbigs wie bie Raubrogel ber. Die Schetten batten nur genug ju thun, ihren Lanbemann und Szeiben, ten Szeren Sume, aus biefem Schiffbruche der Charaftere gu retten, und ein Beitungerebattenr in Glasgow bilbet fich fogar nicht mes nig auf ben unfterblichen Rubm ein, feine Bertbeibigung bes Lieblings viereundezwanzig Ctunben fruber als bie bes Schots tischen Rebatteurs ter Morning Cronicle in bie Beit ge: fcidt ju baben. Rimmt man auf bie Anfprice bes Serrn Sume Rudficht , bev einer bereinfligen Erifis Binangminifter ju werben, bann muß man ben Gifer, feiner Lanbelente als lerdings loben, ber Leumund will jedoch miffen, bag, als Gr. Sume ver wenig Tagen jum erften Date in biefem Parlas mente auftrat und über Erfparniffe fprechen wollte, bie Begenvarthen in ein brittifdes Spuften und romifges Coarren ausbrach, bag bem Griechenfreunde und Redner Soren und Ceben verging. Diefer Ausbruch bes Unwillens muß aber als Partbenfacte betrachtet werben; bie Tories murben es um tein Spaar beffer gemacht baben, batten fie bie Unleiben geleiz tet. Mammon! Mammon! ift bier bas Lofungewort, unb ber Banberring. an ben unfer ganges Innere gefettet ift. Wir flubiren bier alle bie Ctaatswirthicaftelebre , und fint Meis fter barin, weit biefe Biffenschaft nach Macculloch und ben Weg zeigt, wie man am ichnellften reich werben fann.

R-4.

Auftbfung ber Charabe in Mr. 294. Morgenblatt.

Måthfel.
Rennst du die Jägerin mit den drein Gunden, Die rund nach Beute die Welt durchfreicht?
Da wird tein Wild so stächtig erfunden,
Das nicht die Beharrliche stürmend erreicht.
Sie sendet die Doggen ben Tag und ben Nacht,
Die nimmer ermidden auf gieriger Jagd:
Es stürmet die erste durch Vebel
Stets näher und näher beran;
Das Wild ergreiset die zweine
Inmitten der stächtigen Bahn;
Die britte zermalmet die Beute
Mit nie versconendem Zahn.
Wirst du die gewaltige Isgerin tennen?

Beplage: Intelligengblatt Dr. 54.

füt

## gebildete Stande.

Montag, 18. December 1826.

Dem Schwachen ift fein Stachel auch gegeben.

Shillers Rell.

Romanzen bom Bobenfee.

Des Fifders Saus. \*)

Sein Saus bat ber Kifder gebaut, Es ftebet bidt an ben Wellen, In der blauen Flut fich's beichaut, Als fprach' es: wer tann mich fallen?

Die Manern, bie find fo bicht, Boll Rorn und Wein find bie Raume, Es gittert bas Sonnenlicht herunter burd Bluthenbaume.

Und Reben minten berein Bon grunen, fdirmenben Sugeln, Die laffen den Rord nicht ein, Die umhaucht nur ber Weft mit den Flugeln.

Und am Ufer ber Fifcher ftebt, Es fpielt fein Reg in ben Wellen, Umfonft ibr euch wendet und brebt, 3br Karpfen, ihr garten Forellen!

Sein frevelnder Arm euch gieht Im engen Garn an's Gestade; Rein armes Fischlein entfliebt, Das fleinste nicht findet Gnabe.

\*) "Im Jahr 1692 verfant ju Gottlieben ben Conftang inners halb brev Stunden bas Ufer mit vier Saufern in den Unterfee. Man glaubte, bag es von Rarpfen und Forellen unterfreffen worden fep."

Auf fteiget tein Baffermeib, Euch ju retten, ibr fillen, ibr guten! Und lodt mit bem feligen Leib Ihn binab in die fcmellenden Fluten.

"3d bin der herrscher im See, Ein König im Reiche der Wogen!" So spricht er und schnellt in die hob' Den schweren Angel im Bogen.

Und euer Leben ift aus, Der Fischer, mit frobem Bebagen, Er tritt in bas stattliche Saus, An ben harten Stein euch ju folagen.

Er legt fic auf weichen Pfühl Non Gold und Beute ju traumen; — D Racht, fo ficher und fubl, Wo hamen und Angel faumen!

Da regt fic bad leben im Grund, Da mimmelt's von Rarpf' und Forelle, Da nagt's mit geschäftigem Munb Und schlupft unter's Ufer im Quelle.

Und frube bepm Morgearotb Der Fifcher tommt mit den flechten; Um Tage brobet ber Tob, Die Race fcafft in den Nachten.

Bon Jabr ju Jabr fie nicht rubt, Die Alten zeigen's den Jungen; Bis baß die fdweigenbe flut Ift unter bas haus gebrungen; Bis daß in finfender Nacht, Bo ber Fifcher traumt auf bem Pfuble, Das Saus, bas gewaltige, fracht, Berfintt in ber Wogen Gewühle.

Aus gießet fich Rorn und Mein, Es öffnet der Gee ben Rachen, Es ichlingt ben Morder binein. Er bat nicht Beit jum Ermachen.

Die Garten, die Baume gugleich, Ste ichwinden, fie fegen fic nieder; Es fpielen im frepen Reich Die Fifche, die froblichen, wieder.

### Die Bettlerin vom Pont des arts.

(Fortfegung.)

Un Frobens Muge und Dbr ging bieg vorüber ale et: mas, an bas er fich icon gewohnt batte; er gab fic nicht einmal die Mube, Josephe um die Urface biefes Aufbraus fend ju befragen. Es fiel ibm nicht auf, bag fie im Bepfenn Faldners gurudbaltender gegen ibn mar, er fdrieb ed ber gewöhnlichen Befcaftigfeit feines Freundes ju, daß ibn biefer in den nadften Tagen notbigte, mit ibm ba und dorthin auf das Gut ju geben und in Bald und gelb oft einen großen Theil bed Tages mit Deffungen und Be-Mis er aber eines Morgens, rechnungen bingubringen. als ibn Raldner icon gestiefelt und gesporat erwartete, eine fleine Unpäglichfeit vorschitte, um biefen unangenehmen Relbbefuchen zu entgeben, ale er arglos binmarf, bag er bod Josephen auch einmal wieder vorlegen muffe, ba wollte es ibm boch auffallend bunten, bag ber Baron unmutbig rief: "Mein, fie foll mir nichts mehr lefen, gar nichts mehr. Es gebt ohnebieß feit einiger Beit Alles tontrair. Das tounte ich vollends brauchen, wenn fie ben gangen Morgen mit Lefen binbracte und folde Momanibeen im Ropf truge, wie ich icon welche babe fputen feben. Lies dir in Gottes Ramen felbft vor, lieber Froben, und nimm mir nicht übel, wenn ich mein Weib andere placire. Du gebit in den Garten nach bem Grubftud, Jofephe, es fols len beute Gemufe audgestochen merden, nachber bift bu fo gutig und gebft ju Paftore, bu bift bort feit lange einen Befud fouldig." Dit diefen Worten nabm er feine Reit: peitiche vom Eifche und fcritt bavon.

"Das foll benn das, mas bat er benn bente?" fragte Froben flaunend die junge Frau, die faum ihre Chranen gurudzuhalten bermochte.

"D, er ift so giemlich wie fonft, erwiederte fie, ohne aufzubliden; Ibre Anwesenheit bat ibn eine Zeit lang aus bem gewohnlichen Gleise gebracht; Gie feben, er ift jest wieder nur wie guvor."

"Uber mein Gott, rief er unmuthig, fo foiden Sie boch eine Magd in den Garten !"

"Ich barf nicht, fagte fie bestimmt; ich muß felbst gus feben, er will es ja haben."

"Und ben Befuch bep Paftore ?" -

"Muß ich machen, Sie haben es ja gebort, daß ich ihn machen muß; laffen wir das; es ift einmal fo. Aber Sie, fuhr Josephe fort, Sie mein Freund, scheinen mir feit einigen Tagen verändert, gar nicht mehr so munter, so gutraulich wie fruher. Sollten Sie sich vielleicht hier nicht mehr gefallen? Sollte mein Manu, sollte vielleicht ich Ursache Ihrer Berstimmung sepn?"

Froben fublte sich verlegen; er war auf bem Puntt, ber Freundin jene sonderbaren Borfalle im Garten ju ges stehen, aber ber Bedante, sich vor der flugen jungen Frau eine Blose zu geben, bielt ibn jurud. "Sie missen, søgte er ausweichend, daß ich in den lezten Tagen Briefe aus S. betam, und wenn ich verstimmt erscheine, so tragen diese Briefe allein die Schuld." Sie sab ibn zweiselbast an; eine Untwort schien auf ibren Lippen zu schweben, aber wie wenn sie den Mangel an Bertrauen in den Blieden bes jungen Mannes gelesen und sich badurch getrankt gefühlt batte, zuchten ihre schonen Lippen und brangten die Antwort zurud; sie zog schweigend die Glode, befahl ihrer Zose hut und Schirm zu bringen und ging dann, ohne ihn zu diesem Gang einzuladen, in den Garten an die Arbeit.

Ald ber junge Mann einige Ctunben nacher ebenfalls in ben Barten binabging und nach Josephen fragte, bieß es, fie fen ju Daftore gegangen. Er eilte ber Laube gu, er feste fic mit pochenbem Bergen nieber. Beute batte er fic vorgenommen, nicht zu folafen. "3d will bod feben, fagte er ju fich, bb biefes Wefen , bas mich fo gebeimnig. voll umichmebt, noch ein brittes Beiden fur mich bat? 3d will mich wie jum Schlummer niederlegen, und fo mabr ich lebe, wenn es wieder ericeint, will ich es baiden und beschauen, welcher Ratur es fep!" Er las bis ber Dit: tag berangefommen mar, bann legte er fich nieber und folog die Augen. Oft wollte fic ber Schlummer wirklich über ihn berabfenten, aber Ermartung, Unrube und fein fester Dille, ber die Mobntorner von ibm ferne bielt, lie: gen ibn mad bleiben. Er modte wohl eine balte Stunde fo gelegen haben, als die 3meige der Laube raufdten. Er offnete die Augen taum ein wenig und fab, wie zwep fleine weiße Bande Die Sweige bedutfam theilten, vermutblic um eine Mudfict auf ben Schlummernden ju offnen. Dann fnifterten leife, leife Stritte im Cand. Er blidte verftoblen nach bem Gingang ber Laube und fein Berg wollte gerfpringen vor freudiger Ungeduld, ald er fein Dabden fab im ichwargen Mantel und Sut, ben grunen Schleper gurudgefdlagen, bie fdmargen Madtenaugen vor ben obern Theil bes iconen Befichte gebunden. Gie nabte auf ben Bebenfpigen. Er fab, wie auf ihrem Beficht ein boberes Roth aufflieg ale fie naber trat. Gie betrachtete ben Colde

fer lange: fie feufste tief und ichien Ebranen von ibren Augen abjutrodnen. Dann trat fie nabe beran; fie bengte fic über ibn berab, ibr Athem berührte ibn wie ein Sim: melebote, der die Dabe ihrer fugen Lippen anlagte, fie fentte fic tiefer, und ibr Mund legte fic auf den feinigen fo fanft, wie bas Morgenroth fic auf den Sugel fentt.

Da hielt er fic nicht langer; ichnell ichlang er feinen Urm um ibre Suften und mit einem furgen Ungftichren fant fie in die Rnie. Er fprang erfdroden auf, er glaubte fie ohnmachtig, aber fie mar nur fprachlos und gitterte bef: tig; er bob fie auf, er jog fie, erfullt von der Wonne bes Bieberfebens, auf feinen Schoof, er bebedte ibren Mund mit glubenden Ruffen, er brudte fie feft an fich: "D fo babe ich bich wieder, endlich, endlich wieder, bu geliebtes Wefen? rief er; bu bift tein Erugbild, bu lebft, ich balte bich in meinen Urmen wie bamale, und liebe dich wie bamale und bin gludlich, felig, benn bu liebft ja auch mich!" Gine bobe Blut bebedte ibre Bangen, fie fprac nicht, fie fucte vergebene fich aus feinen Urmen ju minden. "Dein, jest laffe ich bich nicht mehr, fprach er, und Ehranen, Ebranen bes Glude bingen in feinen Wimpern; jest balte ich bic feft und teine Welt barf bich von mir reifen. Und tomm, binmeg mit tiefer neibifden Daste, gang will ich bein fcones Untlig fcauen, ach, es lebte ja immer in meinen Eraumen!" Sie fdien mit ber legten Rraft feine Sand von der Salbmaste abhaiten ju wollen, fie athmete fcmer, fie rang mit ibm, aber die truntene Luft des jun: gen Manned, nach fo langer Entbebrung auf einmal fic fo unaussprechlich glatlichiju miffen, gemabrte ibm einen leichten Sieg. Er bielt ibre Urme mit ber einen Sand gurud; gitternd fließ er mit der andern ben But bin: weg, band die Daste los und erbiidte - die Gattin fei: nes Freundes.

"Josephe!" rief er, wie in einen Abgrund niebergefcmettert, und feine Gedanten brebten fic im Ringe. "Josephe ?"

Bleich, erftarrt, thranenlos fag fie auf feinen Rnien und fagte mehmuthig ladeind: "Ja, Josephe!"

"Sie baben mich alfo getäuscht?" fagte er bitter, inbem alle Soffaung, alle Geligfeit bee vorigen Angenblich an ibm vorüberflog; "o biefes Poffenspiel tonnten Cie und erfparen. Doch, fubr er fort, indem ein Bebante ibn burdbligte, um Gotteswillen, wo baben Gie ben Ring ber, mober das Euch ?"

"Gie errotbete von Reuem, fie brach in Ebranen aus, fie verbarg ihr haupt an feiner Bruft. "Rein, rief er, Untwort muß ich baben ; es ift mein Ring, bas Tud ich beschwore Gie, wie fam bepbes in Ihre Sanbe, mos ber baten Gie ben Ring?

"Bon dir !" flufterte fie, indem fie fic befcamt fefter an ibn brudte.

Da fiel ein Lichtstrahl in Frobend Geele; noch blen-

dete ibn dieg ju belle Licht, aber er bob fanft ihr Saupt in die Sobe und fah fie an mit Bliden voll Bermunderung und Liebe. "Du bift ed? traume ich benn wieder ? fprach er, nachdem er fie lange angeblidt; fagteft bu nicht, bu fepeft mein fußes Dabden? D Gott, welcher Coleper lag benn auf meinen Augen? Ja, bas find ja beine bolben Wangen, bas ift ja bein reigender Mund, ber mich beute nicht jum erften Dal fifte!"

Gine bobe Blut bededte ibre Mangen. Gie fab ibn voll Wonne und Cutguden an. "Bas mare aus mir gemors den ohne bid, bu edler Mann, rief fie, indem fic in milben Thrauen ber Schimmer ibrer Augen brach; ich bringe bir ben Gegen meiner guten Mutter, bu baft ibre legten Tage leicht gemacht und die Dede bes Glende geluftet, die fo fower auf ihrer tranten Bruft lag. D wie tann ich bir danten? Bas mare ich geworden obne bid! Doch, fubr fie fort, indem fie mit ihren Sanden bas glubende Beficht bedecte, mas bin ich denn geworden? das Weib eines Unbern. deines Freundes Weib!"

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondenge Radricten.

Paris, 4. Nov.

Scribe bat fich nach feiner Schweigerreife mieber burch ein neues Baubeville hervorgethan, bas feinen beften Banbe villes an bie Geite gefest ju werben verbient, unb einen außerorbentlichen Bulauf im Theatre de Madame erregt. Es heißt bie Seiratb aus Bernunft, und ftellt eine Baife bar, bie ben Cobn ibres Pflegevaters, eines auf feinen Rang und Geburt folgen Generals ju beirathen manfcot, aber aus Bernnuftgranben barauf Bergicht leiftet, einen Gerfchant mit ein nem holgernen Beine beiratber, giudlich lebt, und fich freuen muß, baß fie ben Cobn bes Generals nicht befommen bat, ba es fic gulegt ausweist, bag biefer junge Menfc ein liebertis der Rerl ift, mogegen ber Invaliben: Gericant fic als ein Musbund von Bartfinnigfeit und ebelicher Liebe zeigt. Gerib'fmer Weife beruht das Bange auf giemlich unmabriceins lichen Boraussenungen, allein bie Auftritte find fo geiftreich und beiter ausgesponnen und bargeftellt, bag man bad Gind mit vielem Bergungen fieht. Geit einiger Beit batte Geribe feinen fo glangenten Erfolg erbalten ale biegmal. Das Theatre do Madame lebt fast einzig nur burd ibn ; bie Direttion bes Theatro des Nouveautes, woran man Tag unb Nacht bauet und bas gegen bas neue Jabr fertig werten foll. bat alles Deglice gethan, um ihn fur biefe neue Bubue ju gewinnen ; allein Geribe bleibt bem alten Theater getren .. auf welchem er fo manche glangenbe Triumpbe erbatten, und fo beträchtliche Gummen gewonnen bat. Daran bat er mobl nicht Unrecht: benn benm Theatre de Madame ift er fo giemlich Gerr und Meifter; an bem neuen Theater wurde bieg vielleicht nicht ber Fall fenn. Babrend Roffint neulich burch feinen Dabomet II. fo großen Benfall ermarb, trat ber alte frangbifche Tonfeper Barton init einer Operette: Les Créoles, wieber in bie Laufbabn; allein alt gewordenen Tonfegern und Gurififtelleru gelingt es juweilen mit einem unterbegen verjungten Parterre febr abel Es erwartet Meifterftude von ihnen, wie fie bergleichen mits ten in ihrer Mannestraft lieferten, und außert fein Difte hagen , wenn es fatt beren fowache Berfuge gu lefen aber

gu boren betommt. Go ungefabr ging es mit ber Barton's foen Operette. Man bacte an Montano und Stephanie, unb an Atire, swey vortreffliche Stude diefes Deifters; allein man gab ibm eine fcmache Mufit, mit einem verworrenen, romans haften Texte. Es flatfote gwar, als nach Beendigung ber Operette Barton genannt murbe; biefe Michtung glaubte es bem gran geworbenen Tontanftler foulbig ju feyn; bemun: geachtet aber mennten boch bie Tagesblatter. Barton babe eine mittelmäßige Arbeit geliefert, und er thue beffer, wenn er bins fabro nicht mehr mit ben jungern Tontanftern in bie Schraus ten trete. Go macht es ber berabinte Goffet, ber fcon feit langer als zwanzig Jahren nichts mehr tomponirt, und in feinem boben Alter ben in feinem Mannesalter erworbenen Rubm flide und rubig genießt. Man erblidt ben Greis gumei: ten in ber fomifchen Dper, wo er auf bem Balcon ju figen Bor nicht gar langer Zeit tam er an, ale bie Dper fcon angefangen und bie Plage befegt maren. Mulein fobalb ibn junge Beute, bie auf ben Borberplagen fagen, erblidten, ftanben fie auf und machten ihm Play. Das Publifum bes mertte bieg und flatichte. Goffet ift vermutblich jest ber allefte unter ben lebenben frangbfifchen Tonfepern. Ceit Talmas Tobe bat bas Theatre français einen tragifden Berfud ges magt, indem es ein langft aufgenommenes Trauerfpiel Rofamunbe, von einem gang unbefannten Dichter, Damens Bous nechofe, aufgeführt bat; vermuthlich ift diefes Gtud bein eng: liften gleiden Damens, von Mafon, nachgebichtet; es ift gwar eben fo gut aufgenommen worben wie zwanzig andere neuen Trauerspiele; und mabriceinlich wirb es, wie biefe, in Rurgem wieber von ber Bubne verfdwinden. obne bag ein Sabn bars nach traft. Das Tagesstatt Le Globe ruft ben frangbuichen Dictern unaufborlich ju: Mit eurem alten Bufchnitte ber Trauerfpiele fommt ihr nicht mehr jurecht; febt wie Chafs fpeare ober Smiller bergleichen Stoffe bebanbelt baben, werbet Dichter wie fie; alebann tonnt ihr auf langen Benfall rechnen! Aber nicht allein bie Dichterart, fonbern auch bas Parterre tes Theatre français mußte man ummanbeln, ba es an alle neuen Stude ben alten Dafftab anlegt, und bie Dichtungen ber beutigen Beit nach Corneille und Racine beurtheitt. Wahrs freintich wird biefe Umwanblung nach und nach vor fichigeben. fe mehr man mit bem auswartigen Theater befannt werben wirb. Es ließen fic noch manche neue Baubevilles anführen, bie auf bem Barietes und bem Baubevilletheater und anbern Babuen in ben legten Women gegeben worten fint; allein far bas Mustand haben folche Rteinigfeiten meiftens gu menig In: tereffe, und es ift mabrico mot abjufeten, wie noch eine neue Babne far diefetben besteben foll; es mußte benn fenn, bag ber Befcmad bes Publitums fur bergleichen Glude allgemein ge: worben fen; bieß aber follte man faft glauben, wenn man fiebt, in welcher Menge tiefe ffeinen Beiftesprobufte in Paris bervortommen , und wie amig und fonell fie in Deutschland und anberemo überfest merben.

Dg.

Rom, 4. und ir. Nov.

Benli ein answärtiger Beobachter nicht gerade folafend burch Rom gereist ift, ober fich mit verbundenen Augen turger ober tanger baselbst aufgebalten bat, bem muß bekannt geworden seun, bas die fittliche Bildung ber Romer, in ihrem weitesten Umfange, vielleicht von ber aller übrigen großen Hauptstädte Europa's unterswieden senn modete. Go wie es bier feinen mittlern Stand (ich mebne einen solchen, ber burch Sitten, Sinarter, Industrie, besonders Bobibabenbeit zur geistigen und gesellschaftlichen Unabbangigfeit gelaugt, eine bestimmte, abges sonderte Stellung im Staate eingenommen batte) gibt, so wurde man gleichfalls vergebens nach einer mittlern Kultur fragen;

was fic bier finbet, ift mehr ober weniger geiftige und focielle Politur unter bem Abel, und robe, ungefünftelte und unum terrichtete Ratur unter bem Bolle. Allerdings mochte ber Rles rus, auf ben erften Blid, ben zweiten Stand auszumachen fmeinen ; aber, benm rechten Lichte befeben, ergibt fic, bas bie bobere Beiftlichfeit fich entweber burd Beburt ober Gelehrfame teit bem Abel anschließt, und die niebere, welche in ber Regel feinen weitern Unterricht ats im Lefen und Scoreiben empfans gen bat, fic unter bas Boil verfiert. Da überbaupt ber Ries rus weber eine arbeitenbe noch vergebrende (bas beigt, vom eis genen Bermogen unabhangig lebenbe) Riaffe ausmacht ; fo tritt er gang außer Reibe und Glied, obne im Burgertbum auf irs gend einer Grufe gut fteben, und ein Glied beffelben auszumas In Rom gibt es alfo biog Abel und Bott, bepbe von gang entgegengejestem Charatter; fener anfpruchelos, biefes ans maßend , jeuer verträglich , biefes gantifch , jener faltblutig. bie: fes leibenfcaftlich. Um bie Beriwiebenbeit ber Gemuthsart bem ber Stante in's rechte Licht gut fegen, genuge eine einzige Be: mertung : mabrend unter bem Bolte faft taglich Morbanfalle (um nicht gu fagen Morttbaten) vorfallen .- babe ich , mabrenb meiner gangen biefigen vierfabrigen Unwefenbeit, auch nicht von einem einzigen Duelle zwischen Moeligen gebort. 2Bo ließe fic nicht, ben ber bentigen vorgeradten Bilbung ber un: teren Rlaffen in Deutschland, Granfreid und England, obne große Schwierigfeit bajelbft ein ober bas anbere Inbivibuum aus dem Pobel auffinden, welches (bie Beiber eingefchloffen). mit ber notbigen Rieibung verfeben, in einem abligen Birtel eine erträgliche Figur gu fpielen vermochte, ohne fich ju verra: then 7 In Rom modte eine folme Aufgabe ju ben unibebas ren geboren. Die gangliche Abgefondertheit bes Bottscharafters vom Charafter bes Abels wird um fo foneibenber . ale erfter rer eine auffallende Beumiswung von Republitanismus entbalt. ein Umftanb, welcher Urfache wirb, bag bas Bolt feinen Grand aber fic tennt, ober ibn verfennt, ober vielmebr gar nicht abnt. Beweise bavon bieten fic an febem offentlichen Orte bar. Muf bem Corfo jum Beufpiele muß ber Duca, Conte ober Marcheje mit feiner Gemablin, wenn er gu Guse gebt, einem Wingerburfchen ober Fuhrmannelnechte, will er fich fonft ren biefem nicht iber ben Saufen rennen laffen, mehr als jur Stalfte Mlay machen, und in ten offentlichen Speiftgarten, mo: bin fin, mabrent bes Mai's und Ofeobers, ber Abel nicht minder begibt ais bas Bott, fann ersterer ficher darauf rech: nen, fic an feinem Tifche, wenn diefer nicht fo voll befegt ift . baß Diemand die Glenbogen rabren fann . einen Roblens brenner ober fonft einen romifcen Incropable ") nebft ber Spofa einbringen gut feben, ja ibnen im Rothfalle Baffer. Galy ober Pfeffer , ober worauf fie fouft ber Aufmarter mars ten lagt, binreichen ju-maffen. Bejoiebt bieg aus abfictlicher Unverschamtbeit, um gu beleibigen ? Reineswegs! Es ift flare, robe, aber nicht minder naturliche Unbefangenbeit, gangliche Unbefannticaft mit ben boberen gefellichaftlichefultivirten 11ms gangeformen. Iche Unbefangenheit bat fich fo und nicht ans bere geftalten uniffen, eben weit bier ber zwente Ctanb febte. ber, ale Bermittler gwifden bem Abel und bem Botte, in abi fleigenter Proportion den erften nachabmte, und feinerfeits von legterin nachgeabint murbe.

(Die Fortfepung folgt.)

Beplage: Runftlatt Dr. 101.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

<sup>\*)</sup> Go möchte ich ben Bennamen Minente (Eminente), wels den man ben liochfabrenben jungen Burfchen in fomarzer Cammtjadte, blaufeibner Schärve, rother Weste, sowarzem Caftorbute, granem Plascheintleibe, und besonders mit den silbernen Guppentellere Squallen u. f. w, gibt, überseyen, um allgemeiner verflandlich in werben.

für

## gebildete Stande.

### Dienstag, 19. December 1826.

In Gottes Weltenraum ift Ales gut und mahr, Der freije Menfc allein oft biefes Rubmes bar; Da was vom Thier' ibn trennt. mit Engeln ibn verbrübert, Freiheit, unfrey verwandt, ibn oft jum Staub erniebert. Arug von Nibba.

#### Die Bettlerin vom Pont des arts.

(Fortfenung.)

Froben fab, wie ein unendlicher Schmerz ihren Busen bob und sente, wie durch die zarten Kinger ihre Thranen gleich Quellen berabrieselten. Er subtre, wie innig sie ihn liebe und kein Gedanke an einen Borwurf, daß sie einem andern als ihm geboren konnte, kam in seine Seele. "Es ist so, saute er traurig, indem er sie sester an sich drückte, als konne er sie dennoch nicht verlieren, es ist solwir wollen benken, es sollte so senn, es habe so kommen muffen, weil wir vielleicht zu glücklich gewesen wären. Doch in diesem Moment wenigstens bist du mein, wirf alles von dir, alle Gedanken, alle Pflichten, denke du får mest herüber über den Plat der Arznevschule und ich erwarte dich; o komm, noch einmal umarme mich so wift damals, ach nur ein einziges Mal!"

In Erinnerung verloren bing sie an seinem Salfe; binter ihren duftern Bliden schien der Gedante an die Wirfelichkeit sich zu verlieren, heller und beller, freundlicher und immer freundlicher schien die Erinnerung aufzutauchen; ein holdes Lächeln zog um ihren Mund und sentte sich auf ihren Wangen in die zarten Grubchen. "Und kanntest du mich denn nicht?" fragte sie lächelnd; "Und bu kanntest mich nicht?" fragte er, sie voll Zärtlicheit bestrachtend. "Ach! antwortete sie, ich hatte mir damale beine Züge recht abgelauscht und tief in mein Berg geschrieben, aber wahrlich, dich hätte ich nimmer erkannt. Es

mochte wohl auch daber fommen, daß ich dich nur immer ben Racht sab, in den Mantel gewidelt, den hut tief in der Stirne, und wie konnt' ich auch denken? — Freolich als du am ersten Abend Faldner zuriefst: "auf Wieders sehn!" da kam mir der Ton so bekannt vor als hatte ich ihn schon gebort, aber ich tadelte mich immer selbst über die thörichten Bermuthungen. Nachber war es mir die und da, als mußtest du der sepn, den ich mennte, aber ich zweiselte immer wieder; aber als du am Sountag nur erst pont des arts genannt battest, da ging auf einmal eine eigene Sonne auf deinem Gesicht auf; du schenest ganz in Erinnerung zu leben und mit den ersten Worten ward es mir klar, daß du, du es bist! Aber frevlich, mich konntest du nicht wiedererkennen, nicht wahr, ich din recht bleich geworden?"

"Josephe, erwiederte er, wo waren meine Sinnes wo mein Auge, mein Ihr, daß ich dich nicht erkannte? gleich bev beinem erften Anblick flog ein freudiger Schreck burch meine Seele, du glicht fo gang jenem Bilde, das ich, durch einen wunderbaren Rreislauf ber Dinge als dir abnlich gefunden und geliebt batte; aber die Entdedung über bas Geschlecht deiner Mutter führte mich in eine Irrabahn; ich fab in dir nur noch die abnliche Tochter der schonnen Laura, und oft, während ich neben dir saß, streifte mein Geift ferne, weithin nach — dir!"

"D Gott! rief Josephe, ift es benn mahr, ift es moge lich, fannft bu mich benn noch lieben ?"

"Db to es tann? - aber barf ich denn? Gott im

himmel, bu beift ja Frau von Faldner; fage mir nur um bes himmels willen, wie fugte fic dief alleb? Die baft bu auch nicht ein einziges Mal mehr mich erwarten mogen?"

Sie ftillte ihre Ehranen, fie faßte fic mit Dube, um su fprechen: "Siebe, fagte fie, es mar, ale ob ein feinde liches Befdid alles nur fo geordnet batte, um mich recht ungludlich zu machen. 216 bu meg marft, batte ich feine Freude mebr. Bene Abende mit bir maren mir fo unend. lich viel gemesen. Sieb, schon von dem erften Moment an, als du in ber lieben Mutterfprache beinen Begleiter um Gelb bateft, von ba an ichlug mein hers fur bid, und als du mit fo unendlichem Chelmuth, mit fo viel Bartfinn fur une forgteft, ach ba batt' ich bich oft an mein Serg foliegen und dir gesteben mogen, daß ich bich wie ein bo: bered Befcopf anbete. 3ch weiß nicht, mas mir fur bic gu thun ju fomer gemelen mare; und mie groß, wie ebel baft bu bid gegen mich benommen! bu gingft; ich weinte lange, benn ein fcmergliches Gefühl fagte mir, bag es auf immer gefdieben fen. Udt Tage, nachbem bu abgereift marft, ftarb meine arme Mutter febr fonell. Was du mir bamale noch gegeben, reichte bin, meine Mutter ju beer: digen und ihr Undenfen nicht in Unebren geratben gu laffen. Gine Dame, es war bie Grafin Lanbetron, Die in unferer Nachbarichaft mobnte und von une Urmen borte, ließ mid ju fich tommen. Gie prufte mich in Allem, fie burdichaute bie Papiere meiner Mutter, die ich ibr ge: ben mußte, genau; fie ichien aufrieden und nahm mich als Gefellicaftefraulein an. Bir reiften; ich will bir nicht befdreiben, wie mein Berg blutete als ich biefes Pa: rie verlaffen mußte; es fehlten nur noch vierzebn Cage, bis bie Beit um mar, die bu ju beiner Rudfebr bestimm: teft, bann mare ich am erften auf ben Plat gegangen, batte bich noch einmal gesprochen, noch einmal von bir Abicieb genommen! Es follte nicht fo fepn, und ale mir aus ber St. Geverinftrage über ben mobibetannten Plat der Bcolo de Medecine binfuhren, ba wollte mein Berg brechen und ich fagte ju mir: ,,,auf immer!"" Eduard, ich babe nie wieder von bir gebort, dein Rame war mir unbefannt, bu mußteft ja die Bettlerin langft vergeffen baben; ich lebte nur von ber Gnabe frember Leute; ich hatte manches Bittere gu ertragen, ich trug es, es mar ja nicht bas Schmerglichfte! Alle aber die Grafin in diefe Begend auf ibr But jon; ale galdner fic um mich bewarb, ale ich mertte, daß fie es gutmutbig fur eine gute Berforgung balte, vielleicht aud meiner überbruffig mar - nun id mar ja nur ein einziges Dal gludlich gemefen, tonnte nimmer boffen es mieber ju werden, bas Uetrige mar ja fo gleichgultig - ba murde ich feine Frau." -

"Armes Rind! an diefen Faldner, marnm benn ger rabe bu mit fo weider Seele, mit fo jartem Sinn, mit fo viel gultigem Anfprud auf ein, jum mindeften edleres Loos, warum gerade bu feine Frau? doch es ift so; Joses phe, ich tann, ich darf feinen Tag mehr bier sepn; ich babe ibn, bep allem, was er Robes haben mag, einst Freund genannt, bin jest sein Gastreund, und wenn auch alles nicht ware, wir dursen ja nicht zusammen gludlich sepn!" Es lag ein tiefer Schmerz in seinen Worten, er tuste die Augen der schönen Frau, nur um durch den Gram, der in ibm wohnte, nicht noch weicher zu werden. "O nur noch einen Tag, stusserte sie zärtlich; bab' dich ja jezt eben erst gesunden und du dentst schon zu entstieben; nur noch einen Morgen wie dieser. Siehe wenn du weg bist, da verschließt sich wieder mein Gluck auf immer, ich werde Hartes ertragen mussen, da muß ich doch ein wenig Erinsnerung mir aussparen, von der ich zehren kann in der eudelosen Muste."

"hore, ich will Faldner alles gesteben, sprach nach einigem Ginnen der junge Mann. Ich will ihm Alles vormalen, daß es ibn felest rubren muß; er liebt bich doch nicht, du ibn nicht und bist ungludlich; er soll dich mir abtreten. Mein haus liegt nicht so schon wie dieses Soloß, meine Guter kannst du vom Belvedere auf bem Dache übersehen, du verließest bier großen Boblstand, aber wenn du einzögest in mein Haus, wollte ich dir meine Hande als Teppich unterlegen, auf den händen wollte ich bich tragen, du solltest die Königin sepn in meinem hause und ich dein erster treuer Diener!"

Sie blidte schmerzlich jum himmel auf, sie weinte beftiger. "Uch ja, wenn ich eine Reberin mare und beis nes Glaubens, bann ginge es wohl, aber wir sind ja gut tatbolisch getraut worden, und bas scheibet nur ber Lod! D bu großer Gott, wie ungludlich machen oft diese Gefehe! Welch eine Seligteit, mit dir, bep dir zu ferm; immer fur dich zu sorgen, an beinen Bliden zu bangen und alle Lage dir durch zartliche Liebe ein Causendtheil von dem beimzugeben, was du au meiner lieben Mutter und au mir gethan."

"Alfo dennod auf immer? erwiederte er traurig; alfo nur nod Morgen, und bann für immer fcheiden?"

"Für immer," bauchte fie faum borbar; indem fie ibn fester an ibre Lippen folog.

"hier also findet man did, bu niedertrachtige Mehel" forie in diesem Augenblid ein Dritter, ber neben diefer Gruppe ftand. Sie sprangen erforedt auf.

Bitternd vor Jorn, fnirschend vor Buth ftand der Baron, in der einen hand ein Papier, in der andern die Reitpeitsche haltend, die er eben aushod, um sie über den schonen Nacken der Ungliddlichen berabschwirren zu lassen. Froben fiel ihm in die Arme, entwand ibm mit Mübe die Peitsche und warf sie weit hinweg, "Ich bitte dich, sagte er zu dem Buthenden, nur bier teine solche Scene; beine Leute sind im Garten, du schändest dich und dein haus durch einen solchen Austritt." "Bas? febrie jener, ift mein haus nicht schon genug geschändet durch diese niederträchtige Person, durch diese Bettlerpack, das ich in meinem hause halte? Mepust du, ich tenne deine handschrift nicht, subr er sort, indem er ihr das Papier binstrecte; das ist ja ein sußes Brieschen an den herrn Galan bier, an den Romanhelden. Also eine Dirne mußte ich heiratben, die du unterhieltst, und als du sie satt warst, sollte der ebrliche Faldner sie zur gnädigen Krau machen; dann tommt man nach sechs Mosnaten so zufällig zum Besuch, um den hörnern des Gemabls noch einige Enden anzusegen. Das sollst du mir bezahlen, Schandbube; aber dieses Bettelweib mag immer wies der mit Teller und Laternen sichten pont des arts ausstellen, oder von deinem Sündenlohn leben. Meine Knechte sollen sie mir mit hehpeitschen vom hose jagen!"

Der Mann von gebiegener Bildung bat in folden Mos menten ein enticiebenes Uebergewicht über ben Roben, ber pon Buth jur Unbefonnenbeit bingeriffen, unfider ift, mas er beginnen foll. Gin Blid auf Josephe, die bleich, gitternb, obne Sprache auf ber Moodbant fag, überzeugte Froben, mas bier ju thun fep. Er bot ihr den Urm und führte fie aus ber laube nach bem Coloffe. Butbend fab ibnen ber Baron nad; er mar im Begriff, feine Anechte Aufammengurufen und feine Drobung ju erfullen, aber bie Gurdt, feine Schande noch größer ju maden, bielt ibn ab. Er rannte binauf in ben Caal, mo Jofephe auf bem Copba lag, ihr weinenbes Geficht in ben Riffen ver: barg und Froben wie gebantenlos am Renfter ftand und bingusftarrte. Scheltenb und flucenb rannte jener im Saal umber; er verflucte fic, daß er fein Leben an eine folde Dirne gebangt babe; "es mußte feine Berech. tigfeit mehr im Sande fenn, wenn ich fie mir nicht vom Salfe fcaffte; rief er: Gie bat Caufidein und Alles falfdlid angegeben ; fie bat fid fur ebenburtig ausgegeben, Die Bettlerin, biefe Che ift null und nichtig!"

"Dad wird allerdings das Bernunftigfte fenn, um terbrach ibn Froben; es fommt nur darauf an, wie du es angreifft, um dich nicht noch mehr ju blamiren." -

", ha, mein herr! forie ber Baron in milbem Born, Ste fpotten noch über mich, nachdem Sie durch ihre grans genlose Frechbeit all biese Schande über mich brachten? Folgen Sie mir, zu unserer Scheidung brauchen mir weiter teine Affisen, die fann sogleich abgemacht werden. Folgen Sie!"

(Die Fortfegung folgt.)

Db bie Platina im Alterthum befannt mar?

In einer antiquarischen Abhandlung über die Ruinen von AlteGreur, welchehr. Rever im Journal d'Agriculture etc. de la Société d'Evreux (Rt. 1.

1824) mittheilt, wird bie Frage erortert: ob bie Alten bereits foon die Platina gefannt batten? Plinius fprict vom weißen Blep und vom fdmargen Blep. Geine Bes foreibung des weißen, balt Br. Rever bafur, treffe mit denen, welche bie neueren Mineralogen von der Platina ges ben, fo genau jufammen, daß man nicht anfteben tonne, bepbe fur eine und bie namliche Gubftang ju balten. Ben Cafar freplich fep ju lefen, bas weiße Blep tomme in England vor, wo boch bis babin noch Niemand bas Plas tin. Metall gefunden bat. Allein (erwiedert herr Rever) Cafar mar fein Naturforider, er tonnte bas Binn von Cornwallis mit dem Damen plumbum album bezeiche nen. Plinius bingegen bat brep Gattungen Metall burch brep verschiedene Damen unterschieden: bad Binn (stennum), welchee bamale icon jum Berginnen von Aupfers gefägen biente; bad fomarge Blev, welches ju groben Mrbeiten, ju Bafferrobren fur Brunnen und Baber u. f. m. gebraucht mard; bad meiße Blen, barter ale bie gmen ans bern, fo fdmer mie Gold, und mit biefem in gleichen Dis nen vorfomment. Dieg legtere mar bas Platin Metall, welches, wie herr Mever noch weiter glaubt, auch von ben Alten icon fur eingelegte Arbeiten gebraucht marb. Er municht, bag man forgfaltig jene in Beja gefundenen und von Monges (in der Encyclopedi methodique Antiqu. T. 5. p. 670) beschrtebenen brongenen, mit einer Art Gilberbede (argenture) verfebenen Baffen unterfuchen mochte, um auszumitteln, ob fich nicht eine Platin-Beles gung fande, ober mas Plinius argentatae nennt, und mas ben ben Galliern, ben Erfindern biefer Bierrathen, baufig angetroffen marb.

Auch Reichthum hat Werth. Welf'ift ber Arme, vergnugt mit Menigem; aber ein Ebor ift,' Wer, voll stoischen Wahn's, rechtlichen Reichthum versichmaht.

> Rorrefpondeng . Madridten. Rom. 4. und 11. Nov.

Dieser schroffe Gegensan zwischen Abel und Bole erscheint um so auffallender, als er sich selbst durch die außere Aleidung charafterifirt. Uebrigens theilt sich lezteres gleich dem ehemalis gen römischen Bolke in Patrone und Etienten, ohne daß bestalb erstere mehr oder leztere weniger als Bürger wären, nämlich in Herren und Knecke. Bu senen gehdren Winzer, Gartner (oetolani). Obsthänder (frutaeuoli). Krämer (carrettieri), Fubrwertsbesiger (vettueni, vetturali), niedere Spandwerter, welche nicht reich genug sind, um eigene Werssätze handerter, die halten, sondern entweder ben andern im Hause, oder auch für andere in der eigenen Wohnung arbeiten u. s. w. Abe biese Leute gesibren zu den oden erwähnten Incropables, mit dem Spottnamen Minenti (Eminenti) benannt, well sie allente halben hervorragen wollen. Sie steiden sich, mehr oder wenie

ner, in die befagte Rleibung , und haben famintlich bas außere Rennzeiten init einander gemein, bag fie eine furge Jade nie einen Grad tragen. Dieje fpielen bie Patrone. Ihre Ctienten, von ihnen ihrerfeits mit bem Spignamen Vossalli ") benannt, find ibre Rnechte, legtere tragen meiftens einen gro: Ben, fugetrunben, ftart geträmpten, fpingulaufenben Sut, eine Plufchjade mit filbernen Anbyfen, im Commer ftete aber ber Coulter bangend, ober ftatt beren, Winters einen rothen, an ben Ranten mit gelben ober blauen Gonuren befegten Mantel, an welchem die Mermel teer berabbaumeln, ein furges Bein: fleib, beffen Rniegartel unjugefnopft find, bamit bas barunter figente weiße Unterbeintleib bervorfebe, weiße Etrampfe, mels de ben benen , welche reiten lebernen , bis bod aber bie Rnie reichenben , mit Conallen jugemachten Ramafden Play machen u. f. w. Dbgleich, wie gefagt, erftere Szerren und legtere Rnechte; fo hat bieg Berbattnig mit bem abntimen in anbern Lanbern nichts gemein als booftens ben Damen. ober auch biefen nicht einmal. Denn ber Serr beißt und neunt fich freve lich Padrone; aber fur ben Rnecht ift tein Name in absoluter Bebeutung (Vassallo ift ein bloges Cpott : ober Smeltwort) porbanben, ein nicht unmeremurbiger Umftanb, ber jebenfalls auf ten Republifanismus binbeutet. Gin folder Padrone fann jum Bepfpiele nicht fagen : "Ich habe meinen Rnecht dabin ges fcidt," benn es gibt, wie gefagt, fein Bort fur "Anecht." außer es fey ein Ctallfnect, mo er allerdings ben Musbruff Stallone (bas Tosfanifme Mozzo di stalla tennt bier Dies mand) gebraucht; aber Stallone bat burchaus bie verlichtliche Bebeutung nicht. welche im Deutschen "Anecte" ober im Grans gonffen Valet liegt. Das fawliche Berbaltnig unter beuben ift noch verschiebener als bas bes Ramens. Ich wollte es jum Bepfpiele feinem Podeone rathen eine Prife Tabact ju neb: men, obne feinem Stallono (ober was fonft ber Rnecht bev ibm iff) bie Dofe ju reichen, und feinem Stallone, bem Padrone nicht aus feiner Weinflafche gugutrinfen; einer murbe ben ans bern bes Bauernfloiges (superbia) befdutbigen. Superbo aber ift im Manbe tes romifmen Bolfes eine Beleibigung, welche tiefer empfunden wird als ein Beiccone, Assassino u. f. w. Die einzige Musgeichnung, welche ber Anect bem Geren erweist. befteht in ben Borten Sor (Signore) und Padrone , von wel: chen er jenes in ber unmittelbaren Unrebe, und biefes in ber britten Verfon von ibm retend. feinen Taufnamen (ber Familienname ift bier, außer auf Briefen , ober gur ausbradticen nammeis fung ber Perfen . gar nicht gehraudlich) vorfest. Dft gefdiebt aber auch bieg nicht einmal, und bann nennt ber Rnecht feinen Deren fcblechtweg Pipo (Filippo) wie Pipo feinen Rnecht folechtweg Checco (Proncesco) nennt. Gleichergefialt ru: fen bie Magbe gibr baufig ibre Spanefrauen, obne bas Sora bingugufugen , blos mit bem Artitel , jum Benfpiele la Caro. lina, la Nina (Caterina) u. f. w.!

Ift bie materielle. nicht bios formelle Berfchiebenbeit also swischen ben außern Sitten bes romischen Abels und bes Bolts schon groß; so zeigt sich ber Kontrast ihrer gegenseitigen Ges muthbart noch auffallenber. Andeutungen bavon habe ich ber reits oben gegeben. Es tann nicht geläugnet werben. bast ber gemeine Romer, wenn ibn wahre ober eingebildete Beleidigungen reigen, grausam, sa blutgierig werben sann; ungereigt zeigt er sich bagegen eben so gutmutbig als mitteibig, bienstsers tig und uneigennungig. Leztere Eigenschaft flicht besonders im untersten Pobel hervor. Läge jene Gransanteit, welche ibn

får ben Augenblid ju Mord und Tobichlag gefchidt macht, bles im Blute: fo mußte ber Abel benfelben Charafter baben. Die fenbar wird es baber anberemo mit ibm verfeben. 2007 Das auseinander ju fegen , ift bier ber Ort nicht. Das man fic gezwungen fiebt, ju gemiffen torturmiffigen Strafen Bufinot gu nehmen, um feinen Geift ber Biberfeplichfeit und bes Uer bermuths im Baum ju batten , wirft auf ben Menfcenfreund eben fo bergjerreißenb, als leiber ber talte Beobachter nichts ans bers ale eine febr nothwendige Dagregel barin ertennen muß. Unter bunbert Bepfpielen, welche bieß beflatigen, nur ein's. Gin Frember geht , mabrend bee biegjabrigen Detobere, auf ben Teftaccio und ift bafelbft ju Mittage. All ber Aufmarter bie elecouung macht, fieht fic ber Frembe, bem bie Breife in ben Sprifevaufern recht wohl befannt finb, fo groblich übervors theilt, baft er ben Speifegettel forbert. Anfangs verweigert biefen ber Mufmarter unter bem Bormanbe, te fen feiner ba. Mte er ibn aber endlich notbgedrungen berbeubringen muß, meil ber Brembe einen folden auf einem entfernten Tifche liegen fiebt; fo zeigt fich, bag legterer wenigstens um bie Salfte bat betrogen werben follen. Bom Born über eine folde Frecheit übermaltigt, folagt er bem Aufwarter mit ben Borten: "Briccone" ten Speifegettel unter bie Dafe. Diefer, nach einem Meffer greifend, fabrt bamit auf ben Fremben ein, wels cher eben nom Beit gening bat ibm ben Mrin gu balten , und bie braußen flebenben Geneb'armen berbevgurufen. Diefe toms men und wollen ben Aufwarter verhaften, verlangen aber ber Fremde folle fich mit jum Diffrittsprafitenten begeben . um feine Unflage in Perfon ju machen. Da er, um tein Muffe: ben ju machen , baju feine Luft bat, fo ftelle er bie Cache ibs rem Ermeffen anbeim. um fo mehr, ba fie fich vom Sere gange ber'Gache bis in bie fleinften Details unterrichtet baben. Was aus ber Cache geworben , bat ber Brembe nicht erfahren ; doch ift er acht Tage fpater, auf ber Baffe von bemfelben Huf: warter noch obenein ausgelacht worben.

(Die Fortfepung folgt.)

Berlin, Dovember,

Montage ben oten biefes mart enblich unter ber Genes rafbirettion bes Ritters Spontini bie Benefig Borftellung bes Brevichagen gegeben, beren Ertrag jur Bermebrung eines Fond für die Erziehung ber Weber'iden unmandigen Rinber bestimmt ift. Das Saus war übervoll, wie fic nach ber Ach: tung und Liebe, deren fic ber Berftorbene aberall, wobin er nur tam, erfreute, erwarten laft, mit ben Beidenten Gr. Majeftat bes Ronigs und Ibrer toniglicen Sobeiten ber Prins gen des Saufes, foll fic bie Ginnahme bis auf zwentaufenb brephunbere Abaler belaufen. Soffentlich werben bie abrigen Bubnen Deutschlands diefem iconen Beufpiele folgen. Unfere erften Runfter übernahmen freudig auch die Rebenrollen, ja herr Baber verfcymabre- es felbft uldet im Sagerchere mitju: fingen , und wie biefe gange Darftellung mehr ber Erinnerung an ben Romponiften als feinem Werf geweibt fcbien. fer es und erlaubt, ihrer weber mit lobenbem Pomp nech mit fur biefen Fall unfreundlichem Tabet ju ermabnen. Benn an bem Grabe bes verehrten Mannes Tone feiner Oper erttingen fol lent, welche andre murbe man anflimmen tounen als bie bes Schluschors: "Wer rein ift von Bergen und foulblos von Les ben, barf tinblich ber Ditbe bes Baters vertrauen." Tone. bie er felbft nach mannichfachem Rampf mit bem Bofen und llebel , nach bem beiterni Jauchjen , nach ber afenungevollen Rlage ber gartlichen Unfdulb, nach fo manchem innern Ges matheftreit, nach ben gerriffenen melobielofen Tonen ber Solle. nach bem bumpfen unbeimlichen Schauer und bem betaubenben Toben, ale glaubigen vertrauenben Jubel erffingen läßt.

Beplage: Literaturblatt Nr. 101.

<sup>\*)</sup> In der romifden Umgangsfprache wird bas Wort Vassallo von einem gemeinen, enechtischigeffinnten Menfchen ges braucht, hat aber boch im Toblanischen die Bebeutung eines jeben Gehalfen, ber ben einem handwerter die gebberen hands leiftungen verrichtet.

få

## gebildete Stande.

Mittwoch, 20. December 1826.

Die viele Menfchen flehn an ben berauschenben Fluffen, und horen nicht bas Blegenlieb biefer matterlichen Gemaffer, und genießen nicht bas entzudenbe, Spiel ihrer unenblichen Bellen.

Movalis.

## Romanzen vom Bobenfee.

3.

Graf Gero bon Montfort.

Won Montfort war's der greife Graf, Gefattigt von dem Leben, Der fab den blauen See im Schlaf, Und ftille Addne fcweben; Auf Maffer, Erd' und himmel Ruh: Da flog fein herz bem Frieden zu.

Und ale vom Traum er aufgemacht, Da ruft er feine Anechte, hat fie belobt und gut bebacht, Nimmt Abidied vom Befchlechte, Berläßt die herrschaft und das Schloß Und giebt jum fernen Strand ju Roß.

Bie nun er an das Ufer trat, Sort guten Bind er fausen, Und trifft am Strand den frommen Abt Bom beil'gen Petershausen; Dazu ein Schiff, die Segel voll; D wie sein herz von Sehnsucht schwoll!

Sauft Peters Saus, die ftille Statt, Bon Bellen leis bespulet, Sein Geift fich auserseben bat, Bom Ird'schen abgeftiblet; Dort will er dienen Gott bem Herrn, Bon Luft und Pracht der Erde fern. Den Abt erquidt ber heil'ge Ginn, Er bebt in's Schiff ben Grafen: Bobl bringt bem Rlofter bas Gewinn! Sie ftogen ab vom hafen; Schon schwimmt bas Schiff auf blauer Flut, Wie wird bem Greife ba ju Muth!

Er fpricht geruhrt: "D fühltet 3or, herr Abt, mas ich empfinde! Es blickt bas Waffer auf zu mir, Wie Mutter nach dem Kinde! Denn wist, bep jenes hornes ") Riff Geboren mard ich einst im Schiff."

"Und wann ich in bem Rachen bin, Go fanft geschautelt liege, Wird mir wie einem Rind zu Ginn, Ich ruh' in meiner Wiege, Die Mutter liegelt in mein Ohr, Und singt ein Schlummerlied mir vor."

Dermeil fie fegeln frifc nad vorn; Da übermannt's den Grafen, Sie find nicht ferne mehr vom horn, So bebt er an ju fchlafen, Und bev der Ruber gleichem Schlag Er fclummernd auf dem Schiffe lag.

Und wie bas Schiff vorüber giebt, Dort, wo er ward geboren, Da tont bas fuße Wiegenlied So hell in feinen Obren; Er folug die Augen auf und rief: ,,D Mutter, wie so tief ich schlief!"

\*) Sorn beißt am Bobenfee fo viel als Landjunge.

Er ichloß ble Augen wieder zu, Noch tiefer fort zu ichlafen. Steb Nachen fill, nicht eile bu! Dein Gaft ift icon im Safen; Der Abt zu feinen Fugen Iniet, Ihn mit bem legten Eroft verfiebt.

Bringt ibn jum beil'gen Saus binab, Legt in ben Chor den Frommen; Dort raufcht bie Flut, die einft ibn gab, Und die ibn jest entnommen; Im fugen Frieden, frev von Sarm, Bubt er der Welle dort im Arm.

### Die Bettlerin bom Pont des arts.

(Fortfenung.)

Josephe, die die Worte Faldnerd verstand, sprang auf; sie warf sich vor dem Butbenden nieder, sie beschwor ibn, alles nur über sie ergeben zu laffen, denn sein Freund sep ja gang unschuldig, sie wied bin auf den Zettel in seiner Hand, den sie erkannte. Sie schwor, daß Froben erst beute ersabren, wer sie sep, aber der junge Mann selbst unterbrach ibre Fürbitten, er bob sie auf und führte sie zum Sopha zurück. "Ich bin gewohnt, sagte er faltblidtig zum Baron, ben solchen Gängen zuerst meine Arrangements zu treffen und du wirst wohl thun, es auch nicht zu unterlassen. Wor Allem geht deine Frau jezt aus dem Schloß, benn bier will ich sie nicht mehr wissen, wenn ich nicht mehr da bin, um sie vor deinen Mißbandlungen schüfen zu können."

"Du schaltest ja bier wie in beinem Eigenthum, ers wiederte ber Baron vor Born lachend; boch Madame mar ja schon vorder fein Eigenthum, ich batte es bepnabe vers geffen; wohin foll benn ber sube Engel gebracht werden? In ein Urmenbaus, in ein Spital, ober an ben nachsten besten Baun, um ihr Gewerbe fortsusen?"

Froben borte nicht auf ihn; er mandte fich ju Jofephe: "Bobnt die Grafin noch in der Rabe, fragte er fie, glauben Sie wohl fur die nachsten Tage einen Aufenthalt bort ju finden?"

"36 will gu ibr geben ," erwieberte fie.

"Gut, Kaldner wird die Gnade baben, Gie hinfahren gu laffen, bort erwarten Gie das Beitere; ob er einfieht, wie unrecht er und Bepden gethan, ober ob er darauf bes harrt, fic von Ihnen ju trennen."

Josephe war ju ber Grafin abgefabren, der Freund batte ibr gerathen, bep ihrer Untunft nur einen Befuch von einigen Tagen ju mastiren, indeffen wolle er ihr über die Stimmung feines Freundes Nachricht geben, und wenn es möglich ware, ibn bereden, fich mit ibr ju verfohnen."

"Nein, rief fie leidenschaftlich, indem fie von der Terraffe in den Magen binabftieg, in biefe Ehure febre ich nie wieder jurud, auf ewig wende ich diefen Mauern ben Ruden. Glauben Sie, eine Frau vermag viel zu ertras gen, ich habe lange dulben muffen und das herz wollte mir oft zerspringen, aber beute hat er mich zu tief beleis digt, als daß ich ihm vergeben tonnte. Und sollte ich wies ber zurüdlehren muffen auf den pont des arts, die Mensschen um ein Paar Sous anzustehen, ich will es lieber tonn als noch länger solche niedrige Behandlung von dies sem roben Menschen mir gefallen lassen. Mein Bater war ein tapferer Soldat und ein geachteter Offizier Frants reichs, seine Lochter darf sich nicht die zur Magd eines Faldners entwurdigen."

Der junge Mann batte nach ihrer Abreise einige Briefe geschrieben und war gerade mit Ordnen seines tleinen Gespäck beschäftigt, als Faldner in bas Jimmer trat. Froben sab ihn verwundert an und erwartete nene Angriffe und Ausbrüche seines Jorns. Jever aber sagte: "Ich glaube, jemehr ich diese unglücklichen Zeilen lese, die ich beute Mittag auf beinem Zimmer fand, immer mehr, daß du eigentlich doch unschuldig an der miserablen Historie bist, nämlich daß du vorber nichts wußtest und die Person nicht kanntest; daß ich mein Weib in beinen Armen tras, verzeibe ich dir, denn jene Person hatte ausgebort meine zu sepn, als sie den thörichten Brief an dich schrieb."

"Es ist mir wegen unseres alten Verhaltniffes ers wunscht, antwortete Froben, wenn du die Sache so ans siebst. Hauptsächlich auch, weil ich badurch Gelegenheit betomme, vernünftig und ruhig mit dir über Josephe zu sprechen. Fur's erste mein beiliges Wort, daß zwischen ihr und mir bis beute Mittag nie, auch früher nicht, ets was vorging, was im geringsten ihrer Ebre nachtbeilig ware; daß sie arm war, daß sie einmal genothigt war, die Hulfe ber Menschen anzurusen

"Nein, fag' lieber, baß fie bettelte, rief Faldner bibig, und Nachts auf den Strafen und Bruden der lies berlichen hauptstadt umberzog, um Geld zu verdienen; ich batte ja schon damals bas Bergnugen ihrer naberen Betanntschaft baben tonnen, ich war ja bep der rührenden Scene auf bem pont des erts. Nein, wenn ich bir auch alles glaubte, ich bin bennoch beschimpst. Die Familie Faldener und eine Lettlerin!"

"Ihr Bater und ihre Mutter waren von gutem Saufe" - .

"Fabeln, Erdichtung! baß ich mich fo fangen ließ; eben fo gut hatte ich bie Rellnerin aus ber Schente beirastben tonnen, wenn fie ein Bierglas im Wappen führte und ein falfches Zeugniß ibrer Geburt brachte!"

"Das ift in meinen Augen das Geringste ber der-Cas de, die hauptsade ift, bag bu fie gleich von Anfang wie eine Magd behandeltest und nicht wie beine Frau; sie tonnte bich nicht lieben, ihr paßt nicht fur einander."

"Das ift bas recte Wort, entgegnete ber Baron, wir paffen nicht gusammen; ber Frepherr von Faldner

und eine Bettlerin tonnen nie paffen. Und jest freut es mich erft recht, bag ich meinem Ropf folgte und fie fo ber bandelte, die Dirne bat es nicht beffer. 3d bab' es ja gleich gefagt, fie hat fo etwas Gemeines an fict!"

Diefe Robbeit emporte ben jungen Mann, er wollte ibm etwas Bitteres entgegnen, aber er bezwang fic, um Josephen nublid ju fenn. Er redete mit bem Baron ab, mad in ber Cache ju thun fev und fie famen darin über: ein, daß fie ibre Cade vor die burgerliden Berichte brin: gen und gegenseitige Abneigung ale Grund gur Trennung angeben follten. Freplich fonnte bep ibren Glaubeneber: baltniffen teiner ber bevben Theile boffen, in einer neuen Merbindung Eroft ju finden; aber Josephen, wenn fie auch mit Schreden in eine bulffose Butunft blidte, fcbien fein 2006 fo fdmer, bag es nicht gegen ble unmurbige Bes bandlung, die fie in galdnere Saufe erdulbet, ertraglich gefdienen batte, und ber Baron, wenn ibn auch in mans den einsamen Stunden Deue anwandelte, suchte Bers ftreuung in feinen Gefdaften und Eroft in ben Bebanten, baf Diemand feine Schande erfabren babe, eine Bettlerin von zwerdeutigem Charafter jur Frau von Faldner gemacht gu baben.

Einige Boden nach diesem Vorsall ging Froben in Maing, mobin er sich, um bod in Josephens Rabe gu sepn, gurudgezogen batte, auf ber Meinbrude bin und wieber. Er gedachte der sonderbaren Berkettung des Schickfals, er dachte an mancherlev Auswege, die ibn und bie geliebte Frau vielleicht noch gludlich machen tonnten; da fuhr ein Meisewagen über die Brude ber, bessen wunz derlicter Bau die Ausmertsamteit des jungen Mannes schon von Weitem auf. sich zog.

Balb aber baftet fein Muge nur noch an bem Bebienten, ber auf bem Bod fag; biefes braungelbe, beitere Beficht, bas neugierig um fic fcaute, foien ibm nicht minder befannt ale bie gelben garben ber Livree. Mis ber Magen, ber fic auf ber Drude nur im Schritt meis ter bewegen durfte, naber beran fam, bemertte auch ber Diener den jungen Mann und rief: "Can Jago di Com: poftella! bad ift er ja felbit." Und rif bad Bagenfenfter auf, bad ibn bon bem Junern bed Bagens trennte, und fprach eifrig binein. Alfobald murde auf ber Geite bes Bagens ein Fenfter niebergelaffen, und beraus fubr bas mobibefannte Beficht Don Pebros bi Can Montanjo Liges. Der Bagen bielt; ber junge Mann fprang freudig bergn, um ben Selag ju offnen und ber alte herr fant in feine Urme. "Dolft fie, wo babt 3br fie, die Cochter mei: ner Laura? Dum ber beiligen Jungfrau millen, babt 36r fie bier? fagt an, junger herr! mo ift fie?"

Der junge Mann fdwieg betreten; er fubrte ben Alten auf der Brude meiter und saate ibm dann, bas fie nicht weit von biefer Stadt fic aufbalte und morgen wolle er ibn gu ihr fubren. Der Spanier hatte Freudenthra:

nen im Auge. "Wie bante ich Euch fur die Nadricten, bie Ihr mir gegeben! fprach er, wie gludlich habt Ihr meine alten Tage gemacht!"

Sobald ich Urlaub befommen batte, feste ich mich mit Diego in ben Wagen und ließ mich von B. bis bier täglich fechs Meilen fabren, benn langer hielt ich es nicht aus. Und lebt fie gludlich! Steht fie ihrer Mutter ahns lich, und was erzählt fie von Laura Tortosi?" Froben versprach auf seinem Jimmer alle seine Fragen zu beants worten. Er ließ, nachdem sich ber Spanier ein wenig ausgeruht und umgekleidet batte, Teres bringen, schenkte ein, Diego reichte, wie damals, Cigarren, und als Don Pedro recht bequem saß, sing der junge Mann seine Erzgablung an.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rorrefpondeng: Madricten.

Parts, 18. november.

Wenn man jest bie Oppositioneblatter liebt, fo follte man glauben, man lebe in Paris nicht ficherer als in einem Walbe, worin Rauber haufiren. benn taglich werben neue Dieberepen von Strafenbieben ergablt; mitunter aud Morbgefdicten; mit jebem Morgen werten aus allen Stabtrevieren bergleichen Abens teuer ju Tage geforbert, mit Bezeichnung ber Perfonen unb ber Baffen ober bffentlichen Dlave, wo bergleichen vorgefallen. Beum Lefen biefer Dieb:, Maus und Morbgeschichten mag fic mander Fernwehnende Gtud munfchen, bag er fic nicht in Paris befindet, und baben bie armen Parifer bebauern, bag fie taglico in fo großer Befahr foweben, und teinen Abend ibres Lebens und ihres Gutes ficher fint. Nimmt man nun freytich bie minifteriellen ober befolbeten Blatter jur Sanb. fo befoinnt man bier eine gang anbere Meynung von bem'Bus flande ber Ctabt Paris. Dach biefen Blattern ju urtheifen. wird die Polizen in ber großen Spauptfladt vortrefflich gebands babt, man geht und ichlaft rubig; auf ben Gaffen ift man fo ficher wie auf feinem Bimmer, benn ber herr Polizepprafett mit feinen Polizenfommiffarien , Polizenbienern und Beusbars men wacht fur bie 750,000 Menfchen, bie fich in ber großen Statt berumtreiben, und wenn es etwas unfauber in ber ,,ers ften Stadt ter Welt" ausfieht. fo liegt bie Soulb nicht an ber Polizen, fonbern an ber Jabredzeit. Aurzum, bie Polizen vers bient ehrlich bas Geib, bas fie ben Staat foftet, unb bamit muß fic jebweber gufrieben flellen. Go tautet mit antern Bors ten bie Bobs und Congrebe, welche bie befolbeten Biatter auf Berantaffung ber taglichen Ungriffe ber unabbangigen Beitblat: ter anftimmen. Ber bat nun Recht! hierauf lagt fic nicht fo furg antworten als man glauben follte. In Paris fäut Jahr aus Jahr ein viel Dieberen, Raub und Mord vor; viele leicht gibt es beffelben jest erwas mehr als gewobntich . fen es, weil wirklich mehr Taugenichtfe fic jufammenfinden als fonft, feb es. weit Ginftellung ber Tagtebnerarbeiten und Stoden einiger Gewertegmeige bas Glend in ben armern Rtaffen vergroßert bat. Die Aufmertfamteit ber Ginmobner ift nun einmal lebe baft aufgeregt; mas fonft unbemertbar vorüber gebt, wirb leit umflandlich in ben Tagesblattern ergabit und aufgemacht; bas Bublitum felbft vergroßert burm feine Furcht ben Buftanb ber Dinge : es fieht überall Diebe und Rauber, und vielleicht bes

nuben Diebe und Ranber gerabe biefe allgemeine Furcht, um noch mehr Gaunerftreiche ju begeben ale gewöhnlich. Es ift gemiß, bag manche Arbeiten in biefem Jahre eingeftellt worben find, bie fonft einer Menge Menfchen Befchaftigung gaben. Dan bat nicht ein Biertel von bemjenigen gebauet, mas man in ben brev ober vier vorigen Jahren gebauet batte. verlieren die Arbeiter in ben Steinbruchen um Paris, bie Dan: rer . Bimmerleute und viele anbere ihr Brob. Eben fo ift es in ben großen Buchbrudereven gegangen. Bey Dibot, gain u. a. gebt jest nur die Satifte ber Preffen ; folglich geratben Geger, Buchinder, Papiermacher außer Thatigfeit, und gmar beum Gins tritte bes Binters. Die leibige Rongregation, ber man fo viele Soulb gibt, bat auch bas Ihrige bagu bengetragen , um bas Etend ber armern Boltstlaffen ju vermebren; flatt bie Leute jur Arbeit aufzumuntern, bat fie diefelben burch Belobs nungen ju unnugen, geiftlofen Unbachtenbungen angebalten. Diefenigen Arbeiter, welche bergleichen Uebungen fleifig bep: mobnen, follten fle auch ibre Sandarbeit baraber verfaumen, befommen Gelb und Brob. besonders wenn fie in eine ber vies fen neu errichteten Brabericaften eingeschrieben finb. Die bez queme Art Brob ju gewinnen, macht die Leute trage, und fioft-ibnen Sang jur Scheinheitigfeit ein, woraus bann allers tey Lafter entspringen, Und nun bie Parifer Polizen? Die Droofitiondblatter werfen ibr vor, bag fie fic allgufebr um bas politifche Betragen ber Bewohner betummert, und barüber Die Ganberfeit ber Baffen und bie Gicherneit ber bffentlichen Plane verfaumt. Man gibt ber Polizen in ben Tagesblattern beutlich zu verfteben, anftatt fo viele Spione gu befolben, folle fie lieber ben Befen jur Sand nebmen, bie Baffen fegen, und am Abend und in ber Dacht fleißig patrouilliren; baburd verdies ne fie eber bas ihr vom Staate jugelegte fcmere Belb, unb baben beflebe bie Sauptftabt im Gangen auch viel beffer. Dofcon bie Parifer Polizen feit ber Einfahrung ber freven Ctaateverfaffung fur bie Burger eben nicht febr laftig ift, unb es auch in einer fo großen Ctabt nicht wohl fevn fann. fo ift es bom allerbings mabr , baf fie bie Cauberfeit und Gicherheit ber Gaffen ju febr vernachläffigt, und fich gut febr mit ber pos litifchen Bewachung ber Bewohner abgibt, welches bann freps lich ben Beamten etwas mebr Unfeben gibt ober geben foll, und ibnen wichtigere Belohnungen von Geiten ber Degierung ein: bringt. Conft beging fie in tiefer Spinfict manden Unfug : ein Barger tonnte auf ben geringften Berbacht in Berhaft ges nommen werten, und batte Dabe genug fich wieber aus ben Sanben ober Rtauen ber Polizen lodgumachen.

(Die Fortfepung folgt.)

Rom, 4. und 11. Nov.

(Fortsenung.)

Daß es in Rom an religibsen Besserungsmitteln nicht seilt, weiß Jebermann; man burfte sich segar wundern, daß an einem Orte, wo unmittelbar aus der Quelle der driftlicen Moral geschieft wird, das Bolt nicht vorzugsweise friedsertig, dulbsam und gutmutbig ift, mit einem Borte, daß es, statt das Tugenehasteste auf der gaugen Erbe zu senn, vielmehr den Ermadnungen zum Guten widerstreben, und sich in einem gewissen Starrsinn immer mehr vertiesen sonne. Aber, wie mich dunt, ist diese Halbskarrigteit nicht in seiner Natur bez gründet, sondern wird mittelbar in ihm durch Unterlassungen erzeugt, von denen sich, eben weil sie Jahrtausenkapungen verzbunden sind, ohne gewaltsame Erschafterungen des bestebenden Gebludes nicht zurückommen läßt. Don der andern Seite glaube ich, ließe sich von außenher und mittelbar durch eine

Anftalt, welche bier feblt, im Austande bagegen nicht ohne beitfamen Einftuß auf die öffentliche Moratitat ift, die Robbeit bes biefigen Botts mit um fo gtactlicherm Erfotge betampfen, als das Mittel ourd teine gewaltsame Magregel, sondern vielmehr im Bege poetischer, also um defto intereffanterer, und eingreis senderer, Ausgung wirten wurde, Diese Anstalt ware ein Bottetbeater.

Entweder find bieber alle Morafphilosophen afte und nenere im Brrthume gemefen, ober bas bramatifce Schaufpiel abt auf bie Gittlichfeit einer Ration einen Ginfluß aus, welcher in etwas Soberem und Bebeutfamern beflebt, als im blogen ans genblidlichen Beitvertreibe; fonft murbe es fic ber Dabe nicht tolmen , fo tofffpielige Aufopferungen, wie bin und wieber geschiebt . fur eine Unterhaltung ju machen , welche nichts ans bers bezwecte, als bie Menfchen fur ein paar Stunden vergefs fen ju taffen, bag fie auf ber Welt finb. 30 glaube im Ges gentheile , bag, menn bie bramatifcen Borftellungen etmas ane bers als Spiele fur unmunbige Rinber (ich fage nicht Marionetten: fpiele, benn felbft biefen burfte eine bobere Bedeutfamteit geges ben werben muffen) fenn follen, ein moralifchifittlicher 3med bamit verbunben werben muffe. Diefer fann bey ben Deutschen nicht wie ben ben Griechen in Ronflituirung ober Dobiffrung bes offentlichen Lebens. weil fie fein offentliches Leben baben, eben fo wenig wie beb ben Frangofen jur Husbilbung bes ges fellicaftlicen Lebens, welches ihnen gleichfalls abgebet, befte ben, fonbern muß fic allein auf bas Familienleben begieben. welches legtere in Deutschland und ben übrigen tulturverwande ten Rorblandern vorzugeweise vorbanben ift. Daber maren bie fogenannten Familiengematte, welche ju Aufange biefes Jahrhunderes bas Gins und Alles ber beutiden Theater and machten, die vernanftigfte Gattung von Smaufpielen gemefen. batte ein Mann in feiner Urt, ein Chafipear an bie Stelle ber fubjettiven Befangenheit eine objettive Frenheit gefest, bas beift batte er das Familienleben mit ber Beifel ber Gature gepeitfot. ftatt fic mit bem Grogvater binter ben Djen gu fegen, und Thraiten über die Musrottung beffelben ju vergießen. Getoft dieje bobere geiflige Bebentung ber genannten Gattung batte in fo fern eine verichiebene Bestalt annehmen muffen , als in ber jebesmaligen Dation, für welche es gefarieben, bas Familiens leben felbft auf einer verswiedenen Stufe ber Andbildung, ober meinetwegen der Berbitbung geftanden mare, bas beißt. fie batte ba, mo bevbe vorhanden, bas Jamilienleben ber boberen Stante, und baefenige bee Botte in verfciebenen Stylen foile bern maffen. Legteres ift an mehreren Orten in Deutsche land, wo man einen Bottemaratter im Gegenfay bee Chas rafterd ber gebilbeteren Rlaffen mabrjunehmen geglaubt bat. gesweben, mit Glude aber einzig nur in Bien . wo vorzuges weife vor allen größeren Sauptflabten Deutschlands ein Bolffe thum, abgefonbert von ben boberen Befellicafteverhaltniffen beftebt. Das Wiener Leopoldfidtertheater ift in biefer Szins fict eine mabre Gittenfcule, aus welcher ber bortige Pobel beilfamere Regeln mit nach Saufe bringt, als ihm vielleicht mane che andere, eigens ju biefem 3mede eingeseste Inflitute gemabs ren mochten. Freulich fiente ju munfchen, bag bie Mutoren, welche fur biefes Theater arbeiten, und von benen mehrere wahre Genies in ber Gattung find, weniger baufig fich in's Luftigleere vertieren, und flatt beffen flete einen fittlicheburgere liden 3med vor Augen baben mochten. Dag biefes Theater jugleich eine fo bobe Stufe von Runftvollendung in ber Dars flellung erreicht bat. gibt ibm einen um fo bobern Berth. (Der Beichluß folgt.)

Beplage: Intelligenablatt Mr. 55.

füt

## gebildete Stande.

### Donnerstag, 21. December 1826.

Das herz ift ber Gerichteftuhl zwifden Freunden.

Unt. Perej.

Die Bettlerin bom Pont des arts.

(Fortfegung.)

Mit steigendem Interese borte ber Spanier seinen Freund an; zu großem Aergerniß Diego's ließ er seit zwan: sig Jahren zum ersten Mal die Eigarre ausgehen, und als der junge Mann an jene emporende Scene zwischen Faldner und der ungludlichen Frau tam, da konnte er sich nicht mehr balten; sein altes, sübliches Biut tochte auf; er druckte den hut tief in die Stirne, widelte den linken Arm in den Mantel und rief mit bliseuden Augen: "Meinen langen. Stoßdegen ber, Diego, den niach' ich kalt, so wahr ich ein guter Ebrist und spanischer Edelmann bin; ich stech' ihn nieder und hatte er ein Aruzist vor der Brust, ich bring' ibn um, ohne Absolution und ohne alle Satramente schwert, Diego."

Aber Froben jog ben gitternden, vom Born erschöpfeten Alten zu fich nieder; er suchte ibm begreiflich zu maschen, wie dieß alles nicht notbig sev, denn Josephe sep schon aus der Gewalt bes roben Menschen befrept und lebe getrennt von ibm. Er bolte, um ibn noch mehr zu ber fanstigen, jenes Bild berbep und entfaltete es vor den staunenden Bliden Pedros. Entzudt betrachtete es der Don. "Ja, sie ist es, rief er, alles Uebrige vergessend, meine arme unglidliche Laura!" Und weinend umarmte er den jungen Mann, unnte ihn seinen lieben Sohn und dantte ihm mit gebrochener Stimme für Alles, mas er an

ber ungludlichen Mutter und ihrer armen Cochter gerthan.

Um andern Morgen brach er mit Froben nach bem But ber Brafin auf. Es mar ein rubrender Unblid, wie ber alte Mann bie icone jugenbliche Bestalt Josephens umfolungen bielt, wie er ihr Beficht aufmertfam betrache tete, wie feine ftrengen Buge immer weicher murben, wie er fie bann gerührt auf Muge und Mund füßte. "Ja bu bift Laurad Tochter! rief er; Dein Bater bat Dir nichts gegeben als fein blondes Spaar, aber bas find ihre lieben Augen, bas ift ibr Mund, bas find bie fconen Buge ber Tortofi! Gep meine Tochter, liebes Rind, ich babe feine Bermandten und bin reid, und durch Bermanbticaft, mein Berg, und einen gwanzigjabrigen Gram geborft Du mir naber an ale irgend jemand anderem auf ber Erde!" 3bre Blide, die über feine Schulter meg auf Froten fielen, fdienen diefe legtere Bebauptung nicht gerabe gu beftatis gen, aber fie tufte gerührt feine Sand und nannte ibn ibren Obeim, ibren zwepten Bater.

Die Freude des Biedersebens bauerte übrigens nur wenige Tage. Don Pedro ertlarte febr bestimmt, bag ibn seine Geschäfte nad Portugall rufen, und zugleich ichien er gar nicht einzuseben, was Josephe abhalten tonnte; ibm babin zu folgen; er begte zu strenge Grundsabe über die Artitel seiner Kirche, als bak er ben Gedanten für mogelich gebalten batte, Froben tonne Josephe, die getrennte Gattin eines Andern, zur Frau begebren. Es ist uns nicht befannt geworden, was die Liebenden über diesen

ftreitigen Buntt verhanbelten; nur fo viel ift gewiß, baß Rroben einigemal barauf bindeutete, fie folle jum evange: lifden Glauben gurudtebren, bag fie jeboch, gwar mit un: endlidem Somery, aber febr bestimmt diefen Borfdlag abwied. Oft foll ihr der junge Mann, in Bergmeiffung uber bie berannabende Erennung, vorgeschlagen haben, fie folle Don Pedro gieben laffen, fie folle fur fich leben, in Deutschland bleiben, er wolle, wenn er nicht ihr Gatte merden fonne, auf immer ale Freund um fle fepn, aber auch dieß lebnte fie ab. Gie geftand ibm offen, bag fie fic ju fdmad fuble, ein foldes Berbaltnis mit Ebren binaudjufuhren, und ftolger gemacht durch ibr Unglud, bebte fie jurud vor bem Gedanten an eine unmurdige Ber: bindung mit einem Mann, ben fie fo boch achtete als fie ibn liebte. Allein mit fich geftand fie fic wohl, bag noch ein edelmuthigerer Begante ibre Coritte lente. "Collte er, fagte fie ju fich, follte er die Blutbe bed Lebeus an ein ungludliches Geschöpf verlieren, bas ibm nur Freun: bin fepn barf? Coll er ben boben Genuß bauslicher Freu: ben, bas Glud, Rinder und Entel um fich ju verfam: meln, megen meiner aufgeben? Rein, er bat mich fcon einmal verloren und die Beit wird auch jest feinen Schmerg lindern, er wird ein ungludliches Befen vergeffen, bas emig an ibn benten, ibn lieben, fur ibn beten mird."

So schienen benn jene prophetischen Worte Josephens, "auf immer!" in Erfüllung zu geben. Don Pebro verzließ mit seiner neuen Verwandten das Gut der Gräfin, um durch Holland auf die See zu geben. Froben, den vielleicht nur der Gedanke, Josephen bald nach Portugall nachzusolgen, um dort ihr Freund zu sevn, aufrecht erstielt, geleitete die Geliebte auf der Neise durch Deutschland und Holland; und so oft sie ihn bat, durch längeres Begleiten die Lage der Trennung nicht noch schwerer zu machen, bat er mit Thränen im Ange, "nur die an's Meer, und dann auf immer."

(Der Beschluß folgt.)

### Erzichung in China.

Aus einem alten dinesischen Werte, bas 500 Jahre por unserer Zeitrechnung geschrieben ift, ergibt sich, wie frühe die Ebinesen die Wichtigkeit der Erziehung einsaben; denn es ist schon bierin von alten Erziehungsanstalten die Mede. Man unterrichtete sonst in Ebina die Kinder, sobald sie essen und sprechen konnten, und es wurden frühigeitig mit Maximen "ihre Obren gefüllt und ihre Leiber gestopft." In dem angesührten Werte, Leste betitelt, wird anempsoblen: sobald die Kinder essen soinen, solle man ihnen den Gebrauch der rechten Hand zeigen, und mit sechs Jahren sollen sie Zahlen lerven. — Man schärst in Ebina Ebrsurcht gegen die Lehrer ein. Für die Mittelstaffe gibt es bort keine solche Schulen wie in Europa; die

Meiden baben Privaterzieber fur ihre Rinber; bie offents lichen Anstalten, beren Lebrer zuweilen ibre Stellen vers miethen, sind so schlecht, baß sie außer zur Zeit der öffentlichen Prufung gar nicht besucht werben. In biesen wie in ben, meist von armen Kindern besuchten, Privatschulen wird bezahlt; das Cintrittegeld ist in den Privatanstalten je nach dem Bermögen des Cintretenden verschieden. In den großen Städten gibt es fur die, welche am Tage arbeisten muffen, Nachtschulen. Gewöhnlich geben die Kinder nur ein Jahr lang in die Schule, und muffen fur das ganze Jahr bezahlen, sie mögen nun kommen oder nicht.

Der "bausliche Rathgeber ober vollftandige Sammlung von Familientleinodien," ein dineffiches Wert, entbalt eine Art Schulordnung und Les beneregeln fur die Jugend; wir theilen einige bavon mit:

"Alle Souler muffen frubmorgens fommen."

"Wenn fie in bie Soule treten, follen fie fich zuerft vor dem Beifen, Confucius, buden, bann vor dem Lebrer."

"Ebe man bes Abends auseinandergebt, foll eine Obe bergefagt ober etwas Geschichtliches ergablt werden, gerade was am verftanblichten, rubrenbften ift oder woraus fic am meiften Schluffe gieben laffen."

"Gebft du aus ber Soule, fo bude bich vor Confus cius und bem Lebrer, mie zuvor."

"Gind bie Sculer in großer Angabl., fo fcbide fie theilmeife weg; jeder mnß gerade nach Saufe geben und fich nicht auf dem Wege aufbalten, um ju fpielen."

Sausgottern, dann vor den Borfabren, dann vor Barer und Mutter, dann vor ben Oheimen und Muhmen buden."

"If zu Sause im Saale Besuch, so muß der Anabe gleich nach ber Verneigung vor Sausgottern und Vorfab: ren auf eine ungezwungene, gefällige Beise aufrecht stes bend sich verbeugen und den Gast bewilltommnen. Sat er sich darauf niedergesezt, so soll er sich weder berausenehmen, viel zu sprechen, noch sich furchtsam zuruckz ziehen."

"Wer etwas auswendig lernt, bat auf breverled zu achten, auf fein Uuge, daß er ben Inbalt begreife, und auf feinen Mund. Daß er ja nichts mit bem Munde wiederhole, mabrend fein herz an etwas anderred bentt."

"Anaben muffen nicht zu laut lefen, bamit fie ihrer Lunge nicht fcaben."

"Bo viele Schiller find, muß geloost werden, in welcher Ordnung einer nach dem andern berfagen foll, und fie follen fic nicht um ben Lehrer berumbrangen."

"Sie muffen fic nach ben vom Lebrer ertlarten Stets len prufen und die Warnungen und guten Bepfpiele anf fich felbft anwenden." "Bein efwad im Buche nicht beutlich erflart ift, fo muß ber Schiler gleich jum Lebrer geben und ihn eigens darüber fragen, und er darf es nicht verheimlichen, wenn er von einer Stelle teinen beutlichen Begriff bat."

"Benn du Anaben unterrichteft, so balte fie zuerft jur Reinlichteit an. Das Buch muß drep Boll weit vom Leibe gehalten werden ober liegen, fie durfen feine Ohren binein machen und es nicht beschmieren."

"Die Aleidung eines Anaben fev einfach, aber rein: lich, wie die eines Mannes, der fic mit der Diffenfchaft beschäftigt."

"Berboten ift jungen Leuten jedes Spiel, bas Lefen leichtsinniger Bucher; Dichten; Umgang mit Freunsben, Plaubern u. f. m."

"Made, bag ihnen Effen und Erinten eine gleichgul: tige Sache fep."

"Menn Rnaben nicht lernen wollen, so ermabne fie erst zwen : oder drepmal; beffern fie sich nicht, so laß sie gur Strafe auf ibrem eigenen Gift fnieen; bilft das nicht, so laß fie an ber Thure fnieen, und hetragen fie fic dann noch nicht beffer, so haue zu; aber schlage ihnen nicht zu start auf den Ruden, damit du ihnen keinen Schabea zusugeft."

#### Manberlieb.

Reinft bu bas land, wo feine Blumen blubn? Wo feine Bergen mehr vor Bonne glubn? Die tiefe Nacht ben Mantel niederbangt? Rein Stern, fein laut fic burch die Dunfel brangt? Rennst bu es wohl? — babin, babin Bill ich mit bir, meln weinend Auge giebn.

Rennst bu bas Sans? Es bat ein grunes Dach; Bobl flein, boch still und fuhl ift fein Gemach; Das weiße Bettden labet fuß bich ein:
"Romm, lege bich, bu mubes Saupt binein!"
Rennst bu es wohl? Dabin, babin
Mocht' ich mit bir, mein Saupt, jum Schlafen giebn.

Rennst du bad Feld und seinen stillen Pfab? Der Samann ftreut mit Ebranen bort die Saat, Doch frohe Runde gibt bad Trauermabl, Die Reime wedet einst ber Morgenstrahl. Rennst du es wohl? babin, babin Geht unser Beg, mein herz - ben laf und giebn.

#### Rortefbonbenje Madricten.

Rom, 4. und II. Mov.

#### (Befching.)

Daß ben ber. feder und bigarrer ale irgendmo bervorfprins genben Gigenthamlichteit ber unterften romifchen Boteetfaffen fein, diefen junachft gewibmetes, Theater in Rom exiftirt, ift vielleicht eine ber vornehmften negativen Urfachen ber Berwils berung berfetben. Im Beifte bes Ratholicismus burfen hier, ohne bas Befen beffelben ju verlegen, feine reinemenfclibe Berbaltniffe obne unmittelbare Begiebung auf die Gottbeit mabrend bes Sauptgottesbienfles, bas beißt mabrend ber Deffe auf ber Rangel verhandelt werben. Bu legterm 3mede find bie fogenannten Ratecismus: Predigten eine Gattung von religios fem Unterrichte, welche ben Rinterlebren in ben protestans tifmen Rirden gleichen, nur bag fene Prebigten (eurgab il Catechismo genannt) von ber Rangel berab, und wirfliche aufammenbangenbe Deben vom Priefter allein gehalten wers ben. Aber biefen gebricht es, aus Untunbe ber Prediger, welche fich blos ber boberen Rangelberedfamteit wibmen , am nothe wendigen Intereffe. So ift bas Bolt, ba ibm, wie gefagt, bie Getegenheit febit, bie Terengische Sittenregel: Tamquam in speculum, in vitas omnium inspicere, in Aussbung ju bringen, auf fich felbft befdrantt; von fich felbft aber ift ein jebes Bolf eine rudis indigestaque moles, blos in ber Materie exiftirent, ber ein bbberftebenber Beift lebenbigen Athem einbauchen muß. Gin folmes Theater murbe einen boppelten Mugen fliften, namtich einmal bem Sange jum Wirthebaubles ben, und bamit allem bem Unbeile, welches fich bier baufiger als anberswo zu ereignen pflegt, fleuern , bann auch unmits telbar burd answaulide Berfinnlidung ber Folgen beffelben, bas Bolt nach und nach auf beffere Wege leiten. Frevlich burfs ten biefe Goanspiete weber frangofifche Befellicaftes, noch beutsche Familiengemalte sevn; benn von bevden marbe bas ros mifche Bolf in feiner Inbivibuatitat teinen Unflang finben; fonbern fie mußten ibm einen treuen Spiegel feiner felbft vorhals ten. Materiell genommen, gibt es bier bergleichen Stude; es find bie Marionetten : Farcen, von welchen ich in einer meis ner vorigen Mittheilungen gerebet babe. Aber abgerechnet, baf biefen Produtten aller eigentlicher Runftwerth abgebt, fo laft fic überbem auch nicht bie leifefte Uhnung von moralifder Muganwendung barin verfpuren. Davon nur ein Bepfpiel, In dem neutich von mir angeführten Stude: J Trasteverini in carrettela al Testaccio, ossia Cassandro sposato ad una Minente (Eminente), gieben bie Bewohner ber bepben feinbe licen Stadtviertel, fenfeit ber Eiber (Trastoverini) und ber Berge (Biminatis und Gequitinus, Monticciani) auf ben Do: fenmarft (Compo Voccino, bas chemalige Forum Romanum), mobin fie fich gegenfeitig auf einen Rampf mit Steinen (per far le sessete) berausgeforbert baben. Das Gefecht beginnt, die Trafteveriner fiegen , eine Menge Tobte von Seiten ber Monticciani bleiben auf bem Plane, und erftere gieben jubelnb auf ben Teffaccio, obne bag eine bramatifche Gerechtigfeit ges abt wird. Man barfte mennen. bag barauf in einer Pups pentombbie nichts antomme. 30 bin, im gegebenen Falle, ber entgegengefesten Meynung. Frevitch murbe biefer Rampf, wenn ibn erbichtete Perfonen und unter erbichteten Umflanben bielten , nichts weiter als eine Marrentheibung fceinen; aber in Rom. ben ber leicht entgunbbaren Reigbarteit bes Pobels und feiner ohnebin großen Geneigtheit ju blutigen Sanbeln. muß biefe Narrentheibung um fo mehr Einbrud auf bas Gemail beffetben machen, ale jene unfinnigen Anfeinbungen ber vers fciebenen Stabtviertel unter einander gwar mabrent ber Des

envation ber Frangofen, welche ihnen burch bie energischten Magregeln ju ftenern mußten, nachgelaffen batte, feit ber Beit aber wieber von Meuem in bie Dobe getommen finb. nehme man bagegen bie Sanblung folgenbermagen intrigirt an. 3wen Selben, einer jenfeits ber Tiber und ber andere von ben Bergen ber ftroment, mit ihrem Gefolge in ein erbichtetes Land , welches meinetwegen unter ber Proteftion einer Fee fles ben tonnte, mo fie Rom in fleinem nachgemacht baben, lieben Bon Gifersucht entbrannt, bort ein und baffelbe Dabchen. gleben fie, jeber an ber Spige ber Geinigen, auf ben Campo Baccino, liefern bier bie Schlacht mit Steinen, bie Trafteveris ner fiegen, von ben Monticcianern bleibt eine Babl auf bem Plane. Der Gebieter ber Infel, langft von ber unruhis gen Gemutheart ber Fremblinge unterrichtet, bat icon fraber ein fcarfes Befen gegen bergleichen Befehbungen gegeben. In Bolge beffelben merten bie Datelefabrer arretirt, verurtheilt Eben judt bas Comert ber Gereche und jum Tobe geführt. tigfeit über ihrem haupte, ba bebedt eine Bolfe ben Smaus play, bie Fer erfceint, befreut die Berurtbeilten unter ber Bebingung. fic nie wieber in bergleichen Rampfe eingutaffen, wirft ben Trafteverinern wegen ibrer Unbanglichteit an ibren Regenten (ben Pabfi), ihrer Sitteneinfatt und Reblichfeit, ben Monticcianern bagegen wegen ihrer Arbeitfamteit einige Cob: fpruce an ben Sals, und bas Stud endet. Gine folme Sanb: lung nicht narrentbeibig , fonbern mit tragifchafomifcher Rraft burchgeführt, wie Goggi .. im Raben." ,.im Ronig Szirfch" und einigen anbern feiner Ginde getban bat, und ich wette, bas biefige Bolt marbe in boppeltem Berftanbe bavon erbaut wer: ben. Meiner Meynung nach mare bie Bugabe bes Bunberbas ren , bes Phantaflifchen burchaus unerlagtich , aber um einen bivertirenben Begenfag mit' ber nur gu reellen Tenteng bes bies figen Bolts ju machen. Dag biefe Stude, wenn auch nicht overnmaßig, bom nach Urt ber frangbfifden Baubevilles, in Mufit gefest werben maßten, verftebt fich von felbft. Freplich' murte bie Errichtung eines folden Theaters mit größern Cowies rigteiten verbunden feyn ale man glauben inbote. Denn fo leicht fic auch Echaufpieler ber Darftellung biefes Genre , und Tonfeper ber Romposition beffelben gewachfen finben mochten; fo verzweifelt mochte es um einen Dicter ausfeben, welcher Genle genug befaße, unter ber frivolen Szaule folder Marren: fpiele benjenigen tiefen. bebeutfamen Ernft gu verbergen, auf welchen es bier antommen inbate, um ben erzielten 3med nicht gu verfehlen. Italien, felbft Rom, befigt tomifche bramatifche Dicter, welche mit vielem Glade Golboni nachjuahmen ges frebt baben. 3ch nenne unter legtern uur ben Grafen Giraud. welcher in biefer Gattung febr verdienftvolle Arbeiten geliefert bat , mit benen fich ber erbarmtiae Firtefang ber beutfchen unb frangofischen Intriguentomobie vergebens gu meffen unterfangen wurde. Ater biefen Studen liegt ftete ein Thema aus bem ger fellschaftlicen Leben jum Grunte, ein fcon erfanftelter Buftanb, mabrend es auf bem Theater, wovon tier bie Rebe ift, bios auf bie lautere, reine Ratur antommen muste: nicht um bras matifcee toftbares Deffert, fonbern um terbe, gefunde Spauss mannetoft, nicht um Biecuit, fondern um fraftiges Roctens brob, marbe es hier ju thun fenn.

Paris, .18. Movember.

#### (Fortfegung.)

Die Gerichte haben fich aber in ber legten Zeit mehrmals eifrig ber Frenheit ber Burger angenommen, und einige Po: lizewagenten. die einen Burger ohne Grund verhaftet batten, zu famerer Strafe verurtheilt. Seitbem gebt fie behutfte mer zu Berte, und hat mehr Achtung fur die burgerliche

Brepheit. Satte fie biefelbe fraber bemiefen, fo 'warbe fie fic wahrscheinlich nicht fo viele Feinde jugezogen, und nicht jo manme Musfalle in ben Flug : und Tagesichriften auszufleben baben. Die Stimmung bes Publifums wiber bie Do: ligen außtert fich jebesmal, wenn Polizenagenten jemanben an einem bffentlichen Orte in Berbaft nehmen; faft immer ift es geneigt, fic bes Berhafteten, ber manchmal ein Dieb ober ein fonfliger Berbrecher ift, angunehmen, und ibn aus ben Sans ben ber Polizepagenten gu befreven. Diest murbe gewiß nicht ber Fall fenn, wenn man nicht allgemein über ble vielen Dis. brauche ber beimlichen Gewalt aufgebracht mare; benn im Grunde ift jedermann ein Freund ber Ordnung und Rube, und ertennt, daß eine Dbrigfeit ba feyn muß mit ber nothigen Bes walt, um bepbe aufrecht zu balten. Richt ohne Unrecht bes flagt fic bas Parifer Publifum, bag bie Polizen ungeheure Summen toftet, und boch fo wenig jur allgemeinen Gicher: beit bepträgt. Man ternt bie gange Ginrichtung ber Parifer Polizey in ihren vielfättigen Geweben aus einem neutich ers scommissaires et agens de police, worauf die Polizevagens ten aber icon einige Ctunben nach feinem Erfceinen Befchlag legten , und welches fie fonell vor Gericht verflagten; feitbem ift ein Progeg eingeleitet, und burd einen Michterfpruch bie Bernichtung bes Wertes befohlen worben; es feint aber, bag bie Agenten alles ihres Gpurtalents ungeachtet, boch nur wes nige Eremplare baben auftreiben tonnen, und daß bie fibrigen fo nach und nach untere Publifum fommen, wie es in Pas ris mit manchen, von ber Polizen verfolgten Bachern ju ge: ben pflegt. In jenem biographischen Werte nun merten erft: tic bie Polizentommiffare namentlich aufgefahrt, und ihrem Charafter nam gefdilbert, ob fie bart ober milbe, grob ober hoffic. trage ober fleißig, habfüchtig ober uneigennünig, ungerecht ober billig finb. Bermuthlich bat blefer Theil bes Bertes bie Bers baminnng bes Gangen bewirft; benn es fommen bier manche Beidutbigungen vor, bie ber Berfaffer unmeglich mit Beweis fen belegen tonnte, obicon einige vielleicht nicht ungegrundet find; Beschuldigungen, bie man aber nicht beweisen tann, feben aus wie Bertaumbungen; mabricbeinlich bat fie bas Polis gengericht als folde behandelt; inbeffen bat ber Berfaffer, wenn ich nicht irre, von biefem erften Richterspruche appellirt; allein auch ben boberer Inflang wird er teine Beweife liefern tonnen. und fic alfo wiederum ber Berurtbeilung gemartigen mitffen. Richt allein bie Polizentomiffare. fonbern auch ihre Edreiber werben in bem erften Ebeite geschilbert, und von diefen unters geordneten Offigianten werben arge Unetboten bepgebracht; ber Berfaffer muß mit biefen Schreibern viel umgegangen fenn; benn wo follte er fonft fo Mandes von folden obffuren Leuten wiffen? Damben Rommiffarien und ben Gwreibern werben bie eie gentlichen agens ober officiers de police aufgeführt, einer Gats tung Menfcen, bie weit weniger geachtet werben als bie Pos ligeptommiffarien; benn bieje geben offen gu Werte, wogegen die eigentlichen ogens de police nichts an fic baben, mas fie von antern Burgern unterscheitet, und baber fic überall eine fchleichen, ohne bemerkt und erfannt ju werben. Der Berfafs fer ber Biographie ergabit, Ravolcon babe im Aufange feiner Regierung, ba ihm bie Polizen große Dienfte leiftete, bie agens de police erleben wollen , und ihnen baber eine Uniferm ges geben; allein gerabe an biefer Uniform babe man bie Leute ers fannt und fen ihnen überall ausgewichen. und ba man fie nun wie verberbliche Wefen babe allein fteben laffen . feb bie Regierung genothigt worden, ihnen die Uniform wieber abjus

(Die Gertfenung folat.)

Beplage: Munftblatt Ar. 102.

Berlegt von der 3. G. Cotta'fden Buchbanblung.

fü

# gebildete Stande.

## Freitag, 22. December 1826.

So ift jebe fcone Gabe Findbig, wie bes Bliges Schein, Schnell in ihrem buftern Grabe Schließt bie Nacht fie wieder ein.

Shiller.

Romanzen vom Bobenfe.

Rourabin.

Raum ift ber Frubling im Erwachen, Es blubt ber See \*), es blubt ber Baum, Es blubt ein Jungling bort im Nachen, Er wiegt fich in ber Wellen Schaum.

Ble eine Rofentaofpe bullet Ein junges Purpurtleid ibn ein, Und unter einer Krone quillet Gein haar von gulbenerem Schein.

Es irret auf ben blauen Mellen Gein finnend Auge, wellenblau, Der Lever, die er ichiagt, entichwellen Gefange von ber iconften Frau.

Des erften Donners Stimmen ballen, 3m Suben bligt es blutig rotb; Er laft fein Lied nur laurer ichallen, 3hn tummert nichts als Liebesnoth.

Und wenn er Minne fich errungen, Go bolt er fic dagu ben Ruhm, Und herricht . vom Lorbeerfrang umschlungen, In feiner Bater Eigenthum.

\*) Im Frubling ift ber See mit Bluthenftaub bebect, ber wahrscheinlich von ben vielen Fruchthaumen am Ufer herrührt und vom Wind hinausgetrieben ift. Dies nennt man bas Bichen bes See's.

Aind! wie bu ftehft im fdmanten Rabne, Go rufet bich ein fdmanter Ebron; Bertrau' bem Schatten nicht, bem Abne, Berlaff'ner, armer Ronigsfohn!

Du bift fo ftolg und unerschrocken, Du finteft, eb du es geglaubt, Es figt die Aron' auf beinen Loden, Alls traumte nur davon bein haupt! —

Er boret teine Warnungeftimme, Schwimmt fingend auf bem Abgrund bin, Das weiß er von bes Sturmes Brimme? Rach Lieb' und Leben fleht fein Sinn.

So gib ibm Leben, gib ibm Liebe, Du wonnevolles Schwabenland, Berdopple beine Blutbentriebe, Rnupf' ibm ber Minne fel'ges Banb!

Es bat gu leben turg ber Anabe, Sauch' ibm entgegen Lebensluft, Durchwurze jede fleine Gabe Mit em'ger Jugend Bluthenbuft!

Mach' ihm ben Augenblick zu Jahren Den er an biefen Ufern lebt, Daß er mit ungebleichten Saaren Un Freude fatt gen Simmel fcwebt!

Das ift's? er laft bie Leper fallen, Er fpringt an's lifer, greift jum Schwert, D febt ihn über Alpen mallen Mit: treuen Mannern, boch in Pferd. Der Luft, der Liebe Lieber idmeigen, Er glubt von eblerem Geluft; Er mill der Aater Ebron besteigen — Und wandelt auf bas Blutgeruft.

Das willft du mit der Blumen Rrange, Du grunes, feebefpultes gand? Das willft du Luft mit blauem Glange? Was willft du, leerer Rabn, am Stranb?

3hr war't geschmidt ju Freud' und Monne, Dem legten Staufen bientet ibr, Berbuflet euch, o Erd' und Sonne! Denn es ift aus mit eurer Bier.

### Die Bettlerin bom Pont des arts.

(Befcluß.)

Im August biefes Jahres murbe in Oftenbe ein englis fdes Chiff flar, bas nach Portugall Schiffegut und Paffa: giere brachte. ,Es mar ein iconer Morgen, die Rebel hatten fich gefenft und die Tage ichienen fur die Fahrt gunftig werden ju wollen. Es mar neun Uhr Morgens, ale ein Ranonenidug von dem Englander berübericallte, gum Beiden , bag bie Paffagiere fic an bie Rufte begeben follen. Bu gleicher Beit ruberte eine Schaluppe beran und warf ibr Brett aus, um die Reifenden einzunehmen. Bom Land ber tamen viele Perfonen mit Berad, gingen uber das Brett und bald mar bie Schaluppe voll und die erfte Ladung murbe an Bord gebracht. Che noch die Coa: luppe gum gwepten Mal anlegte, fab man vier Verfonen fic bem Strand nabern, die fic durch Bang, Saltung und Rleibung von ben übrigen armlicheren Paffagieren un: terschieden. Gin hober, altlider Mann ging ftolgen Schrit: tes vorans. Er hatte einen breitgeframpten Sut auf und den Mantel fo tunftreich und bequem um bie Soultern gefclagen, bag ein Schiffer, ber ton tommen fab, aus: rief: "3d lag mich freffen, wenn es fein Spanier ift." Sinter jenem tam ein jungerer herr, ber eine icone, folantgebaute Dame führte. Der junge herr mar febr bleich und ichien einen großen Rummer niebergutampfen, um burch Bureden einen noch größern ben ber Dame gu 3br icones Beficht mar um Muge und beschwichtigen. Stirn von beftigem Beinen gerothet, ber Mund fdmerge lich eingeprest und die Bangen und untern Theile. bes Befichts febr bleid. Gie ging fdmantend, auf den Urm bes jungen Mannes geftust. Gin Sutden mit rollenben Stranffedern; ein mallendes Rleid von fomerem fomars gen Geidenzeug, um Sals und Bufen reiche Golbfetten, fdienen nicht gur Dieife ju paffen, und man fonnte baber glauben, daß fie den jungen Dann an Bord begleite; binter Bepben ging ein Diener in bunten Rleibern, er trug

einen großen Connenfdirm unter bem Urm, und batte ein fpanifches Des über feine dunteln Saare gezogen.

Als fie fo weit berabgetommen maren, wo der Cand von ber vorigen glut noch feucht mar, an die Stelle, mo man bas Brett aus ber Schaluppe anwarf, blieben fie fte: ben und bad icone junge Paar fab nach bem Schiff, dann faben fie fic an, und die Dame legte ibr Saupt auf bie Soulter bes jungen Mannes, bag die Strauffebern um fein Beficht fpielten und feine ftillen Thranen ben Augen ber Meugierigen verbargen. Der alte Berr fand nicht weit bavon, widelte fic, finfter auf die Gee blidend, tief in feinen Mantel und fein Auge blinfte, man mußte nicht ob von einer Ehrane oder vom Diederfchein ber glangen: ben Wellen. Best tam bie Schaluppe platidernb an's Ufer, bas Brett murde ausgeworfen und ein bonnernder Couf vom Schiffe foredte bas Paar aus feiner Umarmung. Der alte herr trat beran, bot bem jungen Dann die Sand, fouttelte fie fraftig und flieg dann fonell über bas Brett, fein Diener folgte, nachdem auch er bem Jungling berglich bie Sand geboten. Best umarmten fic die jungen Leute noch einmal; er manbte fic zuerft los und führte bie Dame nach dem Brett. "Auf immer!" flufterte fie mit meb= muthigem gadeln; "anf immer!" antwortete ber junge Mann, indem er fie bebend mit Ebranen anfab. Doch einen Sanbedrud und fie mandte fic, bas Brett binangu= fteigen. Schon ftand fle oben, ber Oberbootemann, ein breiter Englander, martete am Brett, ftredte feine braune Sand aus, um die icone Dame ju empfangen und batte icon einige gutgemennte Troftgrunde in Bereiticaft. Da manbte fie von bem unendlichen Deer ihr bunfled Huge noch einmal jurid nach bem jungen Mann. berrliche Geftalt fdmebte fubn auf bem fcmalen Brett, ibr folanter Sale war nach dem Land gurudgebogen, die schwautenden Federn des hutes ichienen binüber ju grifen. Er breitete bie Urme aus, in feinen Bugen mifchte fic bie Seligfeit der Liebe mit dem Comery ber Trennung. Da foien fie ibrer felbft nicht mehr madtig gu fenn; fie fprang über bas Brett und binab auf bas land, und ebe ber Bootsmann feine Sande vor Bermunderung jufammen= folagen tonnte, bing fie foon an feinem Sale, an feinen Lippen. ,, Mein, ich fann nicht über bas Meer, rief fie, ich will bleiben, id will alles thun, was bu willft, will diese Feffeln eines Glaubens von mir merfen, ber mich bindert, meinem beffern Gefühl ju folgen; bu bift mein Baterland, meine Familie, mein Alles; ich bleibe!"

"Josephe, meine Josephe!" rief ber junge Mann, indem er fie mit fturmischem Entjuden an fein herz brudte, mein, mein auf immer. Gin Gott bat bein Berg gelentt, o ich ware untergegangen unter ber Qual biefer Erens nung!" Sie bielten sich noch umschlungen, als ber alte herr mit hastigen Schritten über Bord und bas Brett berabstieg und zu der Gruppe trat. "Kinder, sagte er,

an einmal Abichieb ju nehmen mare genug gewesen; tomm Josephe, es hilft ja boch ju nichts, fie werben gleich jum britten Mal ichiefen."

"Laft fie mit Studlugeln auf und ichiefen, Don Des bro, rief ber junge Mann mit freudig verklarten Bugen, fie bleibt bennoch bier, fie bleibt bep mir."

"Was bore ich, erwiederte jener febr ernft; ich will nicht boffen, bag bieß so ift, wie ber Ravalier fagt; du wirft deinen Berwandten folgen, Josephe!"

", Nein! rief sie muthig; als ich bort oben auf bem Mand der Schaluppe ftand und binaussab auf diese Flut, die mich von ihm trennen sollte, da ftand fest in mir, was ich zu thun babe. Meine Mutter bat mir den Beg gezeigt; auch sie ist einst bem Mann ihres Herzens in die weite Welt gefolgt, hat Vater und Mutter verlassen aus Liebe; ich weiß, was auch ich zu thun babe; bier steht der, dem meine Mutter ihre lezten süsen Stunden, dem ich Leben, Ebre, Alles verdante, und ich sollte ihn verlassen? Grußet die Gräber meiner Abnen in Valenzia, Don Pedro, und saget ihnen, daß es noch eine Frau aus dem Stamme der Tortoss gibt, der die Liebe höher gilt als das Leben."

Don Pebro murde meid. "So folge benn beinem Gergen, vielleicht es rathet dir beffer als ein alter Mann; ich meiß dich jum mindesten gludlich in den Armen dies fes edeln Mannes, und sein hober Sinn burgt mir darfur, daß ihm unsere Ebre nicht minder boch als die seine gilt. Aber Don Frobenio, was werden Sie zu ihren ftoligen Berwandten sagen, wenn Sie dieses Kind des Clends vorstellen? Gott! werden Sie auch den Muth haben, den Spott der Welt zu ertragen?"

"Fahret wohl, Don Pedro, erwiederte der junge Mann mit mutbigem Gesicht, indem er jenem die eine Hand jum Abschied bot und mit der andern die schlanke Hufte der Geliebten umschlang, sabret wohl, sevd getrost und verzaget nicht an mir! 3ch werde sie der Welt zeis gen, und wenn man mich fragt, wer war sie denn? so werde ich nicht obne freudigen Stolz antworten: es war mendie Bettlerin vom Pont dos arts."

## Theone an Theon.

Die ich dich liebe, dies fagt tein Menich und fein Engel. — Mein Leben Opfr' ich, Geliebter! Dir gern; aber die Tugend nicht auf.

Rorrefponbengenachrichten.

Paris, 18. Mov.

(Fortfegung.)

Darauf führt ber Berfaffer bie Sauptagenten namentlich an , und gibt einige Dadrichten aber ihren Lebensmanbel, ber nicht immer ber erbaulichfte ju fenn fcheint. Bu folden Polis gepagentens Beschäften scheinen fich überhaupt mehr folche Leute berabzulaffen, benen ber Butritt jur ehrlichen Gefellichaft vers foloffen ift , ober bie fich fetbft foon in abein Ruf gefest. und baber wenig mehr ju verlieren baben. Dann wirb bie gange Ginrichtung ber Polizepprafettur befdrieben, welche Leute ba angefteut find, und mas fur Gefcafte jebweber gu betreiben hat; ber eine bat es mit ben ichmer gu behanbeluben Miethtuts fchern gu thun, ber andere mit ten Spielhaufern, mit ben Bantelfangern , mit ben Setaren , und bem von ihnen gu ents richtenben Bou, ein britter beforgt bie öffentlichen Luftbarfeiten, ein vierter verbort bie vielen Gauner, die im Laufe bes Ta: ges und ber Dacht in Paris verhaftet werben u. f. w. Dann ift noch eine allgemeine Polizen fur's gange Reich vorhanden. Mußerbem führt ber Berfaffer noch einige beimfiche Polizenans falten an, j. B. eine Tulterienpolizen, eine anbere far bie Gardes du Corps. Gin befonberes Rapitel wirb ber fogenanns ten Brigade do Surete gewibmet, bie ju ber Parifer Polizey gebort, und ihres Unführers Biboc halber fest eine nicht unbes beutenbe Rolle fpiett. Diefer Biboc ift ebemals gur Galeerens ftrafe verurtheilt gemefen, und von ba wieber gurudgetommen; feine naturliche Betriebfamteit und Schlaubeit, und feine Bes tanntfcaft mit bem folechteften Gefindel ber Sauptftabt machs ten ihn ju einem tauglichen Gubiette ber auffpurenben Volizen ber er feine Dienfte anbot; feitbem bat er eine folde Gemanbts beit bewiesen, bag er ber Polizen bennahe unentbehrlich gewors ben ift. Man bat brevfig Polizeybiener unter feine Befehle gefeut, und biefe brevfig follen in ben legten Tagen bis auf fünfzig gebracht worben feyn. Wenn ein Berbrechen in Paris begangen worben ift, und man ben Thater nicht fennt, fo wendet fic bie Juftig an. Biboc. und biefer fucht bann ben Berbreder ausfindig zu machen, mas ihm auch febr oft gelingt; ober wenn bie Polizev von einem bevorftebenben Gaunerftreiche juvor benamrimtigt wirb, fo muß fic Bitoc mit feinen Sels fern auf die Beine machen, und bie Reris in feine Schlingen fangen ; ein Sandwert, bas er vortrefflich verftebt. Un Getb laßt man es ibm ben folmen Gelegenheiten nicht mangeln , ba die Polizep jabriich eine betrachtliche Gumme ju ihrer Berfus gung bat, woven fie feine Recenfcaft ju geben braucht, unb bie ju gebeimen Huegaben beflimmt wirb. Debrmale hat bies fer Biboc ale Beuge gegen Berbrecher benm Kriminalgerichte auftreten muffen; ben folden Borfallen baben fich jedech bie Unwalbe ber Betlagten zuweilen bie Frepheit genommen, ben ebemaligen Aufenthalt bes Chef de la brigade de Sureté auf ben Galecren bemfelben wieber in Ermnerung gu bringen, und einige Male bat man ibn fogar beschuldigt, er babe ben Cleus ben in Paris Schlingen geftellt, um fie barin ju fangen, und fie jum Berbrechen verleitet. um burch bie Aufbedung berfels ben Unfpruch auf eine Belohnung gu betommen. Mebuliche Beschuldigungen find auch mandmal ber ber Lontoner Polizen vorgebracht worben , befonbers unter Caftlereaghs Minifterium. Gie mogen auch wohl nicht gang ungegrundet feyn. CA acz bort in ber That viel bagu, um bie Polizen einer großen Sauptftabt fo eingurichten und zu teiten, baß fie ben Bargern nicht gebaffig wird, und fich blos baranf befcrantt, bas Bofe ju verbuten, und die Bofen gur Strafe ju gieben. - Reue Befduis bigungen bat bie Parifer Polizen wieber ben ber legten Gever bes toniglicen Ramensfestes von ben nnabhangigen Tagesblate

tern vernehmen indffen, ba fie, wie gewohnlich, bas fo verhafte Serninwerfen von Lebensmitteln auf bffentlichen Plagen, und bas noch verhaftere Austheilen von beraufchenben Getranten wie gewobnlich veranftaltet hatte, obswon jebes Mal bie frey: finnigen Blatter bie Folgen biefer erniedrigenden Auftritte mit ben fcwargeften Farben foilbern. Allein in Frantreich, wie andersmo, find Digbrauche fewer auszurotten, und nur burch bas beftandige Wiederhofen ihrer Golgen in fregen , teiner Cenfur unterworfenen Tagesblattern getingt es entlich bie Des gierung jum Abftellen berfelben ju bewegen. Diefelben Bidt: ter brachten auch einige Bemertungen über einen andern . wo nicht ichabliden , bod menigftens unnugen Gebraud vor, name fic über die Borftellungen eigens bagu verfertigter bramatifder Stude am Ronigsfefte. Man weiß genau, bag biefe brama: tifchen Someideleven mit 500 franten per Grud von ber Polizen bezahlt merben; einig- Dichter fmeinen bennabe von blefer Fabritarbeit gu leben , benn fie tiefern Stude fur gwey ober brev Theater, fo flint und gewande find fie im Echmeis chein. Ihre Dachwerte merben gmen ober bren Dal gegeben. und gmar bas erfte Dal vor bem nicht gabienten Pobel; und ba bas gablenbe Publifum bergleichen von ber Poligen bestelltes Beug nicht lange anboren will, fo legt man es nach geenbligtem Refte ben Geite, wie bas Gerufte ju ben Teuerwerten, und bie Lampen gur Jumination.

(Der Beichluß folgt.)

Bonbon, 13. December.

Der Einfall ber portugienifchen Musgemanberten in ibr Batertanb von fpanifchem Boben mar feit mehreren Zagen bas Geferach in Conbon ; und feit ber erften Antunft ber Dachs richt maren weber Lord Liverpool noch Sr. Canning - bie eins gigen Minifter, welche in bepben Parlamentehaufern über aus: martige Berfaltniffe befragt werben tonnen. ober bom jum menigften menn gefragt, ju antworten verpflichtet fint, - wie es beift, aus Unpagliofeit nicht erfwienen. Da bieg es. am Abend vom 8ten December werbe fr. Canning an feiner Stelle im Unterbaufe erfcheinen; unb ich, begierig eimas von bem Enefchluß bes brittifchen Rabinets aber biefen wichtigen Puntt aus dem Munde bes Miniftere ber auswärtigen Ange: legenheiten felbft gu boren, bezahlte eine balbe Rrone, unb flieg die enge fteile Ereppe binan, welche jur Gallerie bes Uns terbaufes fubrt. Diefe balbe Rrone , nach rheinismem Dung: fuffe ungefabr i ff. 30 fr., ift freulich viel Beth, um oft gar feine Debatten bafur ju boren, und es ift taum bes brittis fcen Cenates marbig, bas Publifum far bas Recht begablen gu laffen , bie Debatten feiner Stellvertreter anbbren gu bur: fen ; aber man entichulbigt ben Gebrauch erftens bamit, bag es ein alter Bebrauch feb. zweutens, baf, wenn ber Gintritt fren, ober febr mobifeil mare, ber Jan Spagel immer bie Gipe ber engen Gallerie fallen, und alle ordentliden Verfonen bar: aus verbannen murbe, und enblich, bag bie Taxe leicht gu vers meiben, indem man ohne Cowierigfeit von irgend einem vor: übergebenben Mitgliebe einen Befehl gu einem fregen Ginlag erhalten fann, wenn man nur irgent bas Anfeben eines Gentleman habe, und Rububeit genug, einen Unbefannten um eine Gefälligteit angufprechen. Da bas legtere nun nicht mein Fall mar , und ich nicht gerabe Luft hatte in bem einer Wachts finbe abnlicen Borgimmer auf ein mir befanntes Mits glieb ju marten, fo bezahlte ich, wie gefagt, meine batbe Krone, flieg eine enge fleile Treppe binan , und fam in bie Ballerie bee Unterhaufes. Diefe befindet fich befanntlich bem Gine bee Sprechers gerabe gegenüber. und beftebt aus vier ober funf Etufen , welche bie gange Breite bes Saufes einnehmen , mit Baftmatten bebedt finb, und ju gleicher Beit ju Gigen und Bubichemeln bienen. Diemand barf fic langer barin auf ben Beinen batten als notbig ift, um ju einem Gipe ju gelangen, man barf weber laut lachen, noch auf eine auffallente Beije feinen Benfall ober fein Diffallen bezeigen , und nichts lefen ; und die Diener bes Spaufes find bereit jede Uevertretung irgend einer tiefer Berordnungen giemlich faut und unfanft ju ragen, und im Rothfall die Uebertreter ju verhaften. Den Berichterflattern far bie Beitungen ift aus besonderer Gunft, bie bennabe jum Recht geworben ift, ber obere Gip eingeraumt, und es figen beren immer gebn ober gwolf mit dem Ruden gegen bie Banb gelebnt ba, bie, je nachbem ber verbanbeite Begenftanb ibnen mimitg ober unwichtig, ber Rebner, ober bas, mas er fagt, bemerkenswerth fceint, mehr ober minber begierig aufborchen, bas Genorte mehr ober minber emfig nieberfcreiben , oft aberauch im Gefprach mit einander begriffen find, und eine lange Bon biefer Rebe mit einem einzigen Feberguge andeuten. Bant fceint aller Parthengeift verbannt, Die Berichterftatter ber verschiebenartigften Btatter fipen friedlich neben einanber, belfen wo einer ein Mitglieb nicht fennt ober nicht unterfchels ben faun, ober etwas überhort bat, einander aus, und finb baber giemlich gleich in ihren Berichten, nur bag perfontiche Borliebe ober Spaß fur ober gegen ein Mitglied einen ober ben auberen oft verleitet eine Debe gu verbeffern ober gu vers folimmern, und Partbevanficten fie verleiten mogen, eine Rebe ober einen Theil bavon in belleres Licht gu fegen. um eine ans bere in ben Schatten gu merfen ober gu verschweigen; felten aber ober nie verbreben fie bas Befagte. Um bas Bere bes Drudens ju beforbern, erfcheint alle halbe Etunben von eis nem feben Beitungsamt ein Rnabe, ber bie rein ausgefchries benen Blatter abholt, wenn bie Berhandlungen von ber Art find , bag ber Bericht baraber fich fogleich vollenbet ju Papier bringen lagt; aber alle Stunden tojen bie Berichterflatter felbft elnanber ab, und bie Weggebenben begeben fich in ihr gegen feitiges Umt, mo fie bie langeren Reben in's Reine fcreiben. ebe fie fie jum Drude geben. 30 babe mit Borfan bie Betegenbeit benugt, bie Ballerie bes Saufes mit ihren Gigens thumlichteiten ju beforeiben, weil fich mir im Saufe fetoft für biegmal fo wenig Intereffantes barbot. Das Saus felbft. fo wie bas Aufeben ber Mitglieber in bemfelben, ift fcon fo oft beschrieben worben, daß es taum einer neuen Beschreibung bebarf; ich tann aber nicht umbin eines Uebelftanbes gu ere mabnen, beffen ich nirgends ermabnt gefeben: namlich bas fo oft bem Gprecher irgend etwas jum Ablejen vorgelegt wirb. meldes in einem Abenbe zuweiten bunbert Mal geschieht, ber Smreiber, ber es ibm überreicht, fein mit einem granen Goirme verfebenes Licht mitnehmen und ben Schirm berabgieben, unb bem Sprecher leuchten muß, mabrent er liebt! Dieg bat ein febr gemeines Unfeben , unt liefe fich auf's Leichtefte vermeis ben. Uebrigens muß ich befennen, bag mir bas ungezwungene Wefen ber Mitglieber in ihrem Unjuge und ihrer Saltung. und ber Gebraud unvorbereitet von ber Stelle, wo man fic eben befindet, gu reben, beffer behagt als bie fcaubumens mäßige Formlichfeit ber frangbifchen Rammern, und wie mich buntt, gerabe bas Mittel ift, biejenige Ordnung gu erhalten. welche biefen Rammern oft zu feblen fcolnt. Bluch weigt ble Ehrerbietung, womit fich jebes Mitglied gegen ben Gyrecher benimmt, nicht nur, im Reben, fonbern auch burch eine Bers bengung. fo oft es ein: und aus: ober vor bem Stuble vor: übergebt, bag ben aller anscheinenben Rachlaffigteit bie herrn nie vergeffen, bas fie an feverlicher Stelle finb.

(Die Fortfenung folgt.)

Beplage: Literaturblatt Dr. 102.

fåı

# gebildete Stande.

## Sonnabend, 23. December 1826.

Bu allen Beiten find es nur bie Inbivibuen, welche für bie Biffenschaft gewirtt , nicht bas Beitalter.

Goethe.

Auszüge aus Briefen bes reifenden Botanikers Frang Fleifcher, mitgetheilt durch den botanischenaturhiftoris fchen Reifeverein zu Eflingen.

Bormort.

Es ift vielleicht ben Lefern biefer Blatter ber burd bie herren Dr. Steudel und Profeffor Sochftetter in Cflingen gestiftete botanifchenaturbiftorifde Reifeverein noch nicht fo betannt, daß nicht auch bier ein Paar Borte über Entftehung und Fortgang diefes Inftitute als Borerinnerung ju ben fole genben Briefauszugen, melde fortgefegt werben follen, gerne gelefen merden follten. herr Frang Fleifder, ein junger Pharmacent aus Gachfen, erwarb fic ber feinem Aufenthalt in Eflingen eben fo febr burch feine leibenfdaftliche Liebe fur Botanit ale burch feinen ausgezeichnet guten moralifden Charatter und feine einnehmende Befälligteit bie Liebe und bas Butraven ber obgenannten Danner. In ber Unter: baltung außerte fic oft ber lebbafte Bunich bes thatigen (mittellofen) Junglinge, botanifde Reifen in entferntere, intereffante Begenben ju machen. Es ichien ben Freunden bes jungen Mannes mohl moglich, die Mittel biegu theils. durch ibre Berbindungen, theile burch Fleischere Fertige feit und Thatigfeit im Muffinden und in Bereitung ber Pflangen für Cammlungen ju verschaffen; und im Ber: trauen auf legtern ichlugen fie im Rrubjabr 1825 offentlich eine auf Attien ju veranstaltenbe Reife nach ben reichen

Befilben und Bergen Eprole vor. Der Boridlag fand Bepfall und Unterflubung von ungefahr funfgig Attionard, melde jeder einen Louisb'or jur Reife beptrugen. Durch bie, blos feinen 3med im Muge baltenbe verftanbige Gparfamteit und Genügfamteit bes Reifenben murbe es mog: lich, die halbidbrige Reife gu vollenden, beren Refultat für bie Biffenicaft bas Auffinden mehrerer fur Deutschland neuen Pflangen, fur die Aftionare aber eine Sammlung' pon mehr als zwephundert Arten ber zum Theil feitenften beutiden Pflangen in vortrefflich getrodneten Gremplaren lieferte. Bie oft die einfachten und erfolgreichften Ideen erft fpat jur Ausführung fommen, bann aber, einmal jur Sprace gebracht, mit allgemeinem Berfall ergriffen werben und mit Riefenschritten felbft bem fern geftedten, faum gehofften Biele fic nabern, fo fceint es auch mit biefem Berein gu geben. Die erften Unternehmer folugen nams lid, ermuthigt durch ben ungmepbeutigen Bepfall, welcher bem Refultate biefer Reife von allen Geiten gegeben murbe, einen flebenben, naturbiftorifden Reiseverein mit einem jahrliden Beptrag von fünfschn Bulden fo vor, bag bie iebesmalige Ausbeute unter bie Mitglieder vertbeilt merben folle. Die Centralftelle bes landwirthicaftlichen Bereine in Ctuttgart übernabm bie oberfte Leitung bes Ber: eine, an welchen fic nun bereite im Laufe biefes Sabres gegen bunbert Theilnehmer angefchloffen baben, unter melden man die Namen der ausgezeichnetsten Raturforicher nicht nur von Deutschland, fonbern auch vom Mustand fin: bet, unter welchen folgende ju nennen genugen burfte:

Graf Raspar von Sternberg, Graf von hoffmannbegg, der Prasident der Bonner Alademie, Nees von Csenbed, Dixteltor der Asademie von Schrant in Munchen, Ritter von Martius, Stantsrath von Rielmeper, Prosessor Reichens dach, Prosessor Decandolle in Genf, Prosessor Hooter in Glasgow u. s. f. Durch die thätige Theilnahme des Herrn Barons Oberst von Welden in Wien kontte Herr Fleischer, wohl empsohlen, mit der kaiserlich östreichischen Schiffs: Erspedition, die Reise nach Smorna machen. Juvor botanis sirte er steißig in Triest, weil er den Abgang der Flotte dier erwarten mußte. So wenig die Briese von Herrn Fleischer zu öffentlichem Gebrauch bestimmt sind, so durfsten sie boch die und da Interesse erregen; auch geden wir, um dem Gemüthlichen in Styl und Ton nichts zu eutzies hen, immer nur die eigenen Worte des Reisenden.

Trieft ben 2. Junt 1826.

Un herrn Baron Oberft von Belben in Bien. Endlich ift die Bellong nebft ben andern fleinern gabr-Beugen bier angefommen und mir ift ber Befehl gegeben worben, mich morgen mit einem Raden an Bord bes Bramo lo Sparviero ju begeben. 3ch bin bem herrn Beneral von Paulucci vorgestellt worden und babe nun von bemfelben ein Goreiben erhalten, worin mir angezeigt wird, daß meine Aufnahme von dem t. t. Softriegeratbe genehmigt worben ift, welches Schreiben mir nun gleich: fam ale Pag bienen wird. 3ch babe nun alle Sande voll gu thun, meine Saden einzupaden, fam baber beute Morgen erft nach zwen Uhr ju Bette und mar um funf Uhr icon wieder auf. In Smorna hofft man mich auf ber Bellona un: tergubringen; übrigens gefällt mir bas Benfchiff recht mobl; ich mar geftern an Bord beffelben und ich hoffe ba ungenirs ter ju fenn ale auf der Bellona, mo außerorbentlich viele Meniden fic befinden, aud will mid herr hauptmann von 3. bem Rommanbanten noch befonders empfehlen. Es befinden fic auf biefem Schiffe auch brep beutiche Mergte, pon melden zwep Botaniter find.

Smprna ben 15. Juli.

Gestern erreichten wir endlich das lang ersehnte Smorna. Ungunstiger Wind batte unser ohnebin langsam segelndes Spitalschiff ausgebalten, so daß wir eilf Tage später ale die Wellona bier eingelausen sind. Corfu, welches wir am 18. Juni erreichten, verließen wir schon nach ein Paar Stunden wieder, so daß an tein Sammeln zu denken war. Wir batten guten Wind, so daß wir schon am 20. Bormittage Zante erreichten. Wir trafen bier die Bellona, von welcher wir ersubren, daß wir ben 21. schon wieder abreisen wurden. Meine Hoffnung, bier das nachzuholen, was ich in Corfu versaumen mußte, um Ew. Hochwobigeboren Wunsche, von hier aus eine kleine Sendung nach Triest zu machen, er: fillen zu können, wurde baburch leider vernichtet. Ich

benügte zwar den kurgen Aufenthalt und fammelte, was ich fand, allein biefed mar ju menig, um ed meggufenben. 36 verließ Sante am 21. betrubt, baf ber Unfang meiner Reife fich fo wenig gunftig zeigte; ich batte nicht einmal Gelegenheit, die nach Bante und Corfu mir mitgegebenen Empfehlungefdreiben ju überreichen. Acht Tage fabren wir jest berum, ohne bag ich weder eine Pflange ju feben, noch viel weniger ju pfluden befam, als ends lich unfere Brigg burch einen widrigen Wind, von mels dem aber die Bellona fich nicht aufhalten ließ, genotbigt mar, im hafen bon Gpra bor Anter ju geben. Abers male bie Fugung eines Unfterne, benn Gpra ift mobl die tablite Jusel des Archipels. Schon in Bante, mo ich bie Getraibeader gemabt fand, leuchtete es mir ein, baß ich, um Pflangen gu fammeln, ein Paar Monate gu fpat gefommen fep, bod fand ich im Schatten ber Olivenmals ber noch mehrere blubenbe Pflangen; allein in Gpra mar alles vertrodnet; auf den tablen Raltfelfen, worans fast die gange Infel bestebt, bat die fengende Conne alles Grun in Gelb und Braun vermandelt, und blubte bie und ba noch eine Pflange, fo mangelten ihr wenigstene bie Blatter. Noch nie fabe ich etwas Aebnliches und ich glaubte gerne, mas man mir fagte, baf es icon brep Monate nicht einen Eropfen geregnet babe. 3d babe trog ber Unsiderheit von Gpra (wegen der vielen 5 - 6000 bier: ber gefiuchteten Griechen) doch mehrere Erfurfionen gemacht, eine ziemliche Menge Saamen, einige Condplien, an Pflangen aber fast nichts gesammelt, benn ich glaube nicht, daß ich aber zwenbundert Gremplare werde erbentet haben. Um 9. Juli segelten wir von diesem traurigen Orte meg und tamen geftern gludlich bier an. Sier fiebt es bef. fer aud; die Felber find gwar auch icon gemabt, die Wein= trauben reif; allein die Berge find bemachfen und einige bebeutenb boch, wo mobl noch etwas ju finden fenn mirb. 3d habe mid, um befto mebr thun gu tonnen, in einem frangolifden Saufe eingemiethet, wo ich Roft und Logis taglich fur feche Piafter (1 fl. 12 fr.) babe. Auf bem Schiffe tonnte ich um etwa ben vierten Theil mohlfeiler leben, allein menigftene um die Balfte meniger thun ale am gande. Denn ich habe fein eignes Bimmer an Bord, auf bem Berbede wird beständig gearbeitet; ba fdieben fie mich bald linke. balb rechte; im Bimmer, mo gefpeist wird, ift nur ein einziger Tifc, welcher mir ju Gebote ftebt, wenn ibn namlich nicht einer von ben veun Offigieren und Mergten in Befchlag bat. Ueberall, wo ich mit meinen Pflangen binfomme, bin ich ihnen im Weg, balbe Tage lang mußte ith warten, bis ich an's land gefest murde, benn oft mar bas Shiff eine Biertelftunde bis eine balbe Crunde vom Ufer entfernt bor Unter. Bubem batte ich bas Bergnits gen, gange funf Boden auf einer harten Golbatenmatrage auf bem Boben gu liegen, benn jeder Offigier und Mrgt bringt fich fein Bett und Efgeug mit; ich erhielt fenes

ubd aus Gefälligkelt eines Arztes. Doc alles biefes mochte fepn, wenn ich nur meine Pflanzen geborig bebandeln tonnte, denn ich mochte nicht gerne schlechtes Zeug mitbringen. Aus diesen Grunden babe ich mich auf dem Lande eingemiethet. Was ich bier finden werde, weiß ich nicht zu sagen. Das Schlimmste ist nur, daß der östreichische Konful, an den ich von dem Herrn Hauptmann von J. empsohlen bin, mir keine Hoffnung macht, einen fichern Kübrer zu bekommen, da die Janitscharen abgeschafft sind. Ich denke aber, das wird sich noch machen, da es hier doch etwas sicherer ist, als auf den griechischen Inseln.

(Der Beschluß folgt.)

Sonderbare Sefte von Mahomebanern.

Sie bewohnt das Dorf Reboot Goombug in Perfien und wirb Muee Mabees genannt. Gie verebren ale Bott ben Allmadtigen felbit, Allee ben Somiegerfobn bes Pros pheten und der Urfprung Diefes Glaubens wird in folgen, ber Legende ergablt. "Allee mar eines Tages gegen einen von feinem Befolge ergurnt und folug ibm mit bem Ga: bel bad Saupt ab; allein feine Uebereilung bereuend, feste er bem Manne bad haupt wieber auf die Schultern und gab ibm bad Leben gurud. Raum mar bad QBunber ge: fcbeben, fo fiel ber Mann auf feine Aniee und begann Allee anguberen, indem er verficherte, baf er "Gott felbit" fen. Allee, entfest über blefe Gottlofigfeit, fucte ibn gu betehren, allein ber Menfc blieb ben feiner Behauptung, und allee foling ibm enblich ben Ropf von Reuem ab; als lein aus Mitleiden wiederbolte er bas vorige Bunder und taum faß ber Ropf wieder feft, fo fing fein Gigenthumer wieder an ju fcmoren, Allee fev fein anderer als Gott felbft. Allee mußte nun nichts mehr mit ibm angufangen, nannte ibn einen Rarren und bieß ibn geben. Bon bies fem grenmal gefopften Manne ftammt bie Gette der Uls lee Ullabees ab, die noch bis auf biefen Tag Allee als bie Gottheit felbit verebren. Gie find febr fanatifch in ihrem Glauben, werden aber von ben übrigen Mufelmannern ale Unglaubige angeseben.

Beh ber Korners. Eiche.
Auf immer ift bein Schlachtgesang verklungen, Du deutsches herz, das nie dem Tod' erbebt! Rein mutbig Lied den Lippen mehr entschwebt, Die Saiten beiner Lever sind zersprungen.
Doch traun! bu bast vergeblich nicht gesungen, Umsonst nicht treu der Eisenbraut gelebt: Den boben Preis, dem sest du nachaestrebt, hat durch das Schwert dein flartes Boll errungen. Wie deine Eiche grunt auf frischem Grunde, Bie glubt dein Flammenlied in Boltesmunde, So ftrabist du in des Sieges vollem Licht.
Mit Eichentränzen, die die Liebe bindet, Sie deine Lever und dein Schwert umwindet: Dein Bolt vergist der trenen Lotten nicht.

### Rorrefpondeng:Madridten.

Paris, 18. Movember.

(Befolug.)

Eine beffere Feper bes tonigticen Damenefeftes mar bieffe mal bie Groffnung ber neuen Borfe, wovon nun fcon feit gebn bis gwolf Jabren bie Debe ift. So hastig man auch in Paris mit ben Unternebmungen ju Berte gebt, fo mar ber Bau diefes prachtigen Denemats boch in Stoden geratben, bes fonbere in ben erften Jahren ber Bieberberfiellung bes tonigs lichen Throne, weit bamale unvernanftige Leute gern Mues, mas unter ber Dapoleon'ichen Regierung befchloffen und bes gonnen mar, in einen Schuttbaufen vermanbelt batten. Auch foll ber Borfchlag gemacht worben feon, bas angefangene Bors fengebaube in ein Theater ober gar in eine Rirde umanfcaffen. Inbeffen brang ber Sanbeisftand auf bie Bollenbung ber Borfe. mogu er batte fein Belb bergeben muffen; bie bffeutliche Deus nung murbe in ben freven Beitungen laut, und ba es boch ber Stadt Paris an einer Borfe fehtte, fo fand es die Regierung enblich für zwedmaßig , bas angefangene Gebaube vollenben gu laffen, nur nach einem etwas abgeanberten Plane, indem maf: rend ber Beit ber Baumeifter, ber fie angelegt batte, geftors ben mar, und fein Hachfolger anbere Ibeen batte, bie jum Theil allerbings beffer maren als biefenigen feines Borgangers. wie es bann überhaupt leichter ift, etwas ju verbeffern als gu erfinden. Goon im vorigen Jahre batte man am Damene: fefte des Ronigs bie Borfe erbffnet, ba man boch etwas Merts marbiges ben biefem Gefte thun wollte, und es waren fcon einige pomphafte Reben verschwenbet worben; allein nach bem Gefte mußte man die Borfe wieber ichließen, weil nech ju viel baran gu arbeiten mar. Much biegmal ift noch nicht Alles fers tig geworben. inbeffen ift bas Gebaube jest boch brauchbar, und bas Salbbunent Deben, bie bieginal gebalten worben find, mas ren wenigstens nicht gang zwedlos, wenn fie auch ju lang und ju voll von untermarfigen Someicheleven maren. Die Parifer fromen feitbem ju bem neuen Gebaube, und bewundern mit Recht ben neuen Borfenfaal, und bas impofante Mengere, bas ein langliches Biered mit einem Gaulengange auf allen vier Geiten ausmacht. Gin foldes frevflebentes Bebaute auf eis nem großen Plage, ber aber noch febr viel gu feiner Berfcos nerung bedarf, und bis jest noch voll von Schutt und alten Saufern ift, nimmt fic vortrefflich aus; allein manche meynen boch, baf ein Gantengang um ein Gebaube berum gwar fobn in bie Hugen fallt, im Grunte aber in unfern Begenden mes nig guträglich ift. Die Griechen und Romer febten unter beis Ben Simmeleftrichen , bie es ihnen gur Rothwenbigfeit machten. bas Connentidt vielmebr ju vermeiben als ju fuchen. branchten menig Benfler, und lebten jum Theil in offenen Soffen; befibalb tonnten fie am Menfiern ber Gebaube, ftatt ber Genfterbffuungen grefartige Bergierungen anbringen. Wir aber brauchen viele Fenfter; bev uns gleichen Gebanbe mit mes nigen Genftern ben Gefangniffen; fo bat man bann auch uns ter bem Caulengange ber neuen Borfe Fenfteroffnungen anbrins gen muffen, bie foon bie Regeln ter flaffifden Armitetinr rers legen , und bennoch geben biefe Deffnungen unter einem Caus lengange wenig Tageblicht, fo baß bie Bimmer und Gate nach unfern Begriffen und Erforderniffen ber Bantunft einen mefente licen Bebler haben. Im großen Caale ber Borfe tommt jes boch bas Licht ron oben berab, und tiefer Gaal ift herrlich bes lenchiet. Ueberhaupt fiat bas neue Gebante Bequemtimteiten und Boringe genug, um bie fleinen Jebler in ber Antane in Bergeffenbeit ju bringen; und wein nun einmal bas Theatre des Nouveautes und onbere Bauten auf bem Bbrienplane fers tig fenn merten, fo mirb gemiß tiefer Play gu ben foonften

Gine fo foone Borfe fest naturlic von gang Baris geboren. einen fconen und großen Sandel veraus; mit biefem wird es boffentiim gut geben , wenn einmal tie europaifmen Rationen fo vernanftig feyn werten, bag fie fic burch Dautbfperren nicht mehr einander aufreiben, und bag fie fic mit ben neuen amerifanifcen Staaten in enge unb thatige Berbinbung fegen. Dann murbe auch noch baburd ber Parifer Borje eine große Bichtigfeit ertheilt werben, wenn ber vielbefprochene Plan eis ned großen Ranals ober einer Gifenbabn von Paris nach Szavre Allein nachem vieles fur und wiber ben gu Stanbe faine. Plan geforieben worben, foeint es bamit etwas ju ftoden. Dupin bat feine Berechnung über bie Roften befannt gemacht; ber 3u: genieur Davier bat biefe Berechnung unrichtig gefunben; eine Rompagnie von Unternehmern bat angefangen mit großen Ros ften ben Boten ausmeffen und aufnehmen ju laffen ; eine anbre Rompagnie bat fic gemelbet, um bas große Wert bes Ranal: grabens ju unternehmen; erftere bat ibr wollen bas Recht bagu ftreitig machen; allein in ben frepfinnigen Beitungen bat man ibr begreiflich gemacht, bag gerabe burch biefe Roufurreng bie Ration gewinne. Geitbem laft teine von beuben etwas von fic boren, vielleicht bat bas Scheitern fo mancher anbern Un: ternelmungen in Franfreich und England bie Leute etwas fceu gemacht; inbeffen bat ber Plan boch icon ju viel Unterftung gefunden, und ift and augenscheinlich ju vortheilhaft und gu wichtig, als baf er follte aufgegeben worben fevn; Sabre wird fest eine ber großten Waarennieberlagen im atlantifcen Meere; bie nordameritanischen Schiffe besuchen fast teinen anbern Safen Frankreichs mehr als biefen, und ihnen fceinen bereits bie fab: ameritanifcen Schiffe gu folgen. Gur Paris ift es alfo von großer Bichtigfeit, mit biefem großen und immer großer wers benden Stapelplage in teichte Berbinbung ju gerathen, und bar gu fann nun eine Gifenbahn ober ein großer Ranal verbeifen. Ben ber Eröffnung ber neuen Borfe find recht bubfce Worte aber ben Santel ausgesprochen worben. Es febit nun nichts weiter, als bag auf bie foonen Dieben foone Thaten folgen.

Dg.

#### London, 13. December.

#### (Fortfegung.)

Much hat bie anscheinenbe Gleichheit, welche bier herricht, bie bem Chelmann und Minifter allen Rang raubt, und nur ba befonbere Aufmertfamteit gemabrt, wo fich Berbienfte geigen, etwas Eroftentes fur bie Menscheit; benn ein Dis nifter fann wohl von feinen Swustingen und Untergebenen fordern, daß fie ba feyen, um auf femer Geite gu ftimmen, aber niemale taum er es von ihmen erbatten, bag fie flitte figen, und ibn aufmertfam anberen, wenn er nicht ein guter Rebner ift; wafrend biefelben Berfonen, obgleich im Boraus entschloffen, er fage mas er wolle, gegen ibn gu flimmen, bem talentvols fen Rebner von ber Opposition bie ehrerbietigfte Aufmertfams feit fdenfen. Ja ein Dlann, von welcher Geite er auch feb. barf fic felbft ohne ausgezeichnetes Talent Gebor verfprecen, wenn ibn fein Charafter achtungewerth macht. und ber Gegenstanb mur bas Dieben verbient; aber webe ibm. wenn er fic burch irgend ein offentliches Bergeben von ter Urt, welches felbft bie Dadfict ber Bernehmeren nicht überfeben barf, Berings fcabung ober Berachtung jugezogen bat, ober feine Unwiffens beit allein ibn icon als einen gemeinen Menfchen bezeichnet. -Die Gequer lachen ober fpotten ibm gerade ju in's Beficht, ober laffen fich , fobald er ben Dund auftbut, unter einander in lautes Gefprach ein; und biejenigen von berfetben Partbeb laffen ihn entweber im Stich, ober zeigen bech offenbar in ib: rem Befen , bag fie es gerne thaten , wenn fie es nur , ohne

Dachtheil für ihre Parthey barften. In biefer Lage befinbet Alle biefer Mann por vier. fich jest ber befannte Gr. Sume, fünf Jahren vor's Publifum trat, ba berrichte noch fehr viele Bers dwenbung in ber Lanbesvermaltung : ber lange Rrieg batte bem Ministerium große Gummen in bie Sanbe gegeben, und bie Mothwendigteit, fich und feine Magregeln befinbig gegen bie Angriffe einer fraftigen Opposition ju erhalten, es gezwuns gen, mit biefen Geibern giemlich frengebig gegen feine Freunte ju feyn. Manche überfinffige Ausgabe mar freplich fcon bes feitigt worten, aber vieles blieb noch ju thun abrig, unb bas Bolt feufste nach Erleichterung. Da trat Sume auf, unb fing an, ftatt wie die anberen Mitglieber ber Opposition lange Reben aber abftratte Theorien ju halten , bie Rednungen ber Regierung ju untersuchen ; er zeigte ale ein geschickter Rechner. wo man bier 10,000, bert 20,000 und bort 50,000 Pfund ers fparen tonnte, und gwang, obgleich er faft gang allem biefen Gegenstand verfeigte, und trey Schmelcheleven und Drohungen. Spott und Sobngelacter, blos burd bie Gewalt ber Bebarrs lichteit, bas Ministerium in Dielem jum Rangeben , und man mochte fagen bennahe ju einem neuen Regierungefoftem. Das male ericoll fein Lob von allen Geiten, man borte feine Res ben mit Aufmertfamteit an, und wenn er banu aus tem Pars lamente getreten mare, es murde ein Giad far feinen Rufin gemefen fepn. Aber fest wollte er ein allgemeiner Befesaeber werben '- und feine Unwiffenheit machte ibn laderlich; und ale vor Rurgem es fic auch zeigte, baß feine Liberalitat nur augemaßt, und bag er, um felbft feinen Berluft ju leiben, bie armen Grieden unter bem Dedmantel ber Freybeitoliebe bes raubt, ba warb er auch - verachtlich; . und es bort ibn Miemand mehr an, außer um feiner ju fpotten. Das war bes fonders diefen Abend ber Fall, und gab zu einem fonderbaren Auftritt Anlaß, welcher, ba. Spr. Canning nicht tam. und burchaus. feine bffentlichen Beschafte vorfieten, auch bas Gins gige ift, welches von meinem Befuche im Unterhaufe ergablt gu werben verbient.

(Der Beichluß folgt.)

Aufthfung bes Rathfels in Mr. 300. Die Zeit in ihrer brenfacen Gestalt.

#### Charabe.

Gott griffe bich! fuftiger Banberemann, Bo eiteft bu bin mit leuchtenben Bliden ? Go rief ben jungen Gefellen ich an: Da fprach er bas Erfte mit freundlichem Niden.

Wie marft bu begladt, wenn ftete zu entfliebn Dem Zwenten; bir batte bein Gott verliebn! Beridenche ben Walm; bu ringen vergebeue, Es folget bir fcon von ber Pforte bes Lebens.

Haft, ein Freindling, bu machtig bas Ganze gefühlt. So greife jum pitgernben Wanderflabe, Und obne bag Rube noch Raft bich tabe, Boll Drang, wie der Pitger jum beitigen Grabe, Bieb bin, wo bein breunenbes Sehnen fich tablt.

Beplage: Intelligenzblatt Dr. 56.

füs

# gebildete Stande.

Montag, 25. December 1826.

Marben Erb' und himmel fcweigen. Meine Geele marbe zeugen.

### An ben Ewigen

Der du des Meltalls Schöpfer bift, Unendlicher an Jahren! Der, wie er heut' und morgen ift, Schon war, eh' Melten waren; Der feon wirb, wenn die Sternenwelt Mit unf'rer Erb' in Stanb gerschellt — Gott! wer fann dich begreifen?

Du Wesen sonber Anbeginn, Du Wesen sonder Ende! Wo ist der Weife, deffen Sinn Dein Emigsenn verstände? Raum mißt er diese Spanne Zeit; Doch wer wollt' eine Emigkeit Durch Menschenweisheit meffen?

Ronnt' ich ben Ufersand am Meer, Das Laub an jedem Baume, Den Sonnenstand, bas Sternenheer Im granzenlosen Raume — Konnt' ich in jedem Regengus, In jedem See, in jedem Flus Die Tropfen alle zählen;

Rount' ich bie Salmen jeder Qu' Und aller Fluren Mehren; Ronnt' ich die Saat von Reif' und Chau Durch eine Bahl bewähren . . . Und jedes Eins von jeder Bahl Galt' hundert Jahr — o nicht einmal Ein Bilb hatt' ich von Ewig!

D Ewiger! es schwindelt mir, Die Ewigfeit zu benten. Ich fubl's, wie viele Fesseln bier Noch meinen Geist beschränten. Ich subi'd! . . . Doch eine Zuversicht Strahlt in mir auf, wie Morgenlicht, Wenn ich bich emig bente:

Ich, Ewiger! ich bin bein Rind, Und werd' es ewig bleiben. Wenn all die Sterne nimmer find, Wenn Sonn' und Mond verftauben; Wenn Erd' und himmel einft zerfällt, Werd' ich in einer beffern Welt Mit dir auch ewig leben.

Dein Wort ftartt biefe Zuversicht, Muf ibm berubt mein Glaube. Bon dir stammt meine Seel', und nicht. Bon nicht'gem Erdenstaube. Sie ist ein Hauch aus bir, und febrt, Wenn einft ber Tod ihr Haus gerstort, Zu bir in's em'ge Leben. So falle denn, wenn's Gott gefällt, Du meiner Seele Gulle! So falle benn, du große Welt! Gebeut's der Almacht Wille. Id bin, wenn du auch nicht mehr bift. Mein Gott, der fepn wird, war und ift, Souf mich jum ew'gen Leben.

Schaller.

Auszüge aus Briefen bes reisenden Botanikers Frang Fleischer, mitgetheilt durch den botanischenaturhistoris fchen Reiseverein zu Eslingen.

(Befch [u f.)

Smyrna ben 1. Muguft.

Em. Sodwoblgeboren tann id mit großem Bergnugen melden, bag es mit der Ginfammlung von Pflangen bier bef: fer geht, als ich anfange gehofft batte und ale auf ber Infel Spra. Es ift zwar im Allgemeinen auch bier wie bort foon ju fpat, um eine reiche Ernte ju maden; allein boch findet fic bie und ba in Bebufden ober an Bachen noch eine ober bie andere Berbfipflange, welche mir, ba ich in vielfachen Gremplaren gu fammeln babe, volle Befcafti: gung geben. Hebrigens reidt biefe Ausbeute nicht bin, um bie auf die Reife verwendeten Roften audzugleichen. manden aber murde es mehr fcmergen, wenn ber Erfolg blefer Reife ben Erwartungen nicht entfprecen follte, als mid, und ber Gedante, alle Rrafte aufbietend, ben Be: fdmerben ju unterliegen, icheint mir leichter ju ertragen ale ber Bormurf; ich babe meine Soulbigfeit nicht gethan. 36 babe indeffen die hoffnung nicht verloren, ben botas nifden bauptfaclidften 3med meiner Reife noch vollftan: big ju erreichen, wenn nur der Berein einen Borichlag genehmigen mochte, melder jum Gelingen ber Cache burch: aus nothwendig ift. 3d glaube namlich, man follte mels nen Aufenthalt in ber Levante verlangern, menigftens bis gum nadften Frubjahr, welches bier im Januar beginnt. Um biefes moglich ju maden, murbe es vielleicht feiner febr großen Gumme beburfen, ba ich mich ber größtmog. lidften Sparfamteit befleißige, um nur nicht ohne Pflan: gen gurudtebren ju muffen. 3ch habe mich burch bie vielen vertrodneten Mudera ber Pflangen binlanglid überzeugt, bagdie biefige Krublingeffor außerft intereffant fenn muß; aud ftimmen bamit die Mudfagen vieler biefiger Ginwohner überein, melde mir von der Manchfaltigleit und Coonbeit ber biefigen Glor nicht genug ergablen tonnen. Den Berbft und Winter murbe id Geepflangen, Moofe und anbere Erpptogamen, Condplien, Infetten u. f. f. fam: meln und dann tonnte ich die zwer Frühlingemonate über mich porjuglich ber Ginfammlung von Phanerogamen mibmen.

Burde ich bis zu Ende Aprile, wo die beife Jahrszeit anfängt, hier bleiben, so tonnte ich nach meiner Ruchreise nach Eriest und erstandener Quarantaine den Rest des Sommers, so lange noch Ausbeute zu machen wäre, in den Alpen bleiben und dann im herbste zurücklehren. Nocheinmal, es ist mir unmöglich, ohne hinlängliche Pflanzen zurückzufehren und mir den Borwurf machen zu lassen zurückzufehren und mir den Borwurf machen zu lassen, ich babe die Theilnehmer hintergangen, eher will ich nur Wasser und Brod genießen, auf Strob schlafen und in zerrissenen Kleidern einbergeben! Ich sehne mich nach meinem deutschen Baterlande, wo man rubig durch Wald und Fluren streisen kann, allein ohne eine befriedigende Ausbeute kann ich nicht zurücklehren.

Emprng ben 30. Gept.

Endlich einmal nach Monate langem harren habe ich Briefe erhalten. Es ift außerordentlich fomeidelhaft für mid, daß mid Em. Sochwohlgeboren mit einem fo gro: Ben Butrauen beebren; je ofter ich aber meine geringen gabigfeiten biefem ju Dant verpflichtenben Butrauen gegenüberfielle, um fo mehr peinigt mich die Furcht, bag ich nicht ber Dann fenn durfte, baffelbe geborig gu rechtfers tigen und mir baffelbe gang ju verbienen. ger freut es mid, meine Bunfde binfictlic ber Berlan: gerung meines Aufenthalts gebilligt und realifirt gu fin: ben; ich grunde nun barauf meine hoffnung gu reuffiren und finde mich eben baburd aufgemuntert, fo baf ich jest mit boppelter Luft arbeite. Mit bunbert Bulben monattid boffe ich gut austommen ju tonnen; bis jest babe ich gmar nie fo viel gebraucht, allein diefe Gumme burfte in Butunft mandmal aufgeben, wenn ich großere Erfurfionen in bas Innere bes Landes vornehme, welches ich jest, ba die größte Sige vorüber ift, und ich mit binlanglichen Ditteln verfeben bin, leichter thun tann und merbe. bie Siderheit des landes betrifft, fo ift es fo gefabrlid nicht, ale man fic in Curopa vorftellt, und man erfreut fid bier berfelben meit mehr als auf ben griechifden republifanifden Infeln, beren Bewohner indbefondere gegen bie oftreidifche Nation einen ftarten Sag tragen. Jebod auch bier ift es nicht gang obne Befahr, und ber grante barf fic allein nicht ju weit von der Stadt entfernen. Man fürchtet besondere bie Marodeure ber turtifden bep Ephefus liegenden Rorps, unter welchen febr viele milde Mfiaten find, die ohne große Umftande rauben und morden, wie es ihnen beliebt. Go haben fie unlangft einen biefigen frantifden Raufmann aufgegriffen, welcher auf bad Land gegangen mar, um Gintaufe von Gruchten gu maden. Gludliderweife tonnte er gut turfifd fprechen, und verlangte ju ihrem Anführer gebracht ju merden. 3n. fällig mar biefer ein angesebener Turte, beffen Befannte fcaft er icon fruber gemacht batte, und fo tam er gluce lich bavon. " Soon lange bemube ich mich bestwegen, einen

Girman von dem hiefigen Paida gu erhalten, ber zugleich Paida von dem angränzenden Magnefia ift; ich foll ibn in diefen Tagen endlich befommen. Dis auf vier Stunden Entfernung von Smprna war ich theils in Gefellschaft eie nes hiefigen Raufmanns, eines Landsmanns von mir, in beffen Hause ich nun auch wohne, und einiger andern Freunde der Natur, theils auch allein ausgegangen, obne daß ich jemals von ben Lurten ware insultirt worden.

Das Cerrain von Emvrna ift febr verfdiebenartig; bobe Berge bis ju ungefahr 4000 Auf, beren einen ich in ben nadften Tagen in Gefellicaft einiger Jager, b. b. frantifder Jagdliebhaber, besteigen merbe. Rable und bemachfene Sugel, Relfenwande, Chaler, burdichnitten von Baden, belaubte und unbelaubte Chenen medfeln mitein-Auf den Soben geht der Jurafalt, ber bier viele Feuersteine wie im sublicen Eprol enthalt, etwas tiefer ber Porphor gu Tage aus; Die Ebener: find theils fandig, theils mit guter Dammerbe belegt. Alles biefes lagt auf eine reichaltige Sior foliegen, wovon mich noch befonbere die Cammlung eines biefigen Argtes überzeugt. Da ju biefem noch fommt, bag ich mich vollfommen mobi befinde, meldes Boblbefinden mohl auch fortdauern mird, ba ich bie fur ben Nordlander gefahrlichte Beit ber großen Sige - melde mid übrigens balb jum Mobren gebrannt bat - gludlich überftanden babe, fo febe ich nicht ein, mas meinem biefigen Aufenthalte entgegen fenn tonnte. Dad Ronftantinopel boffe ich auch ju tommen, ba Berr Dberft von Philipowich mir verfproden bat, mich mitjunehmen, wenn er mit Baron von Lichtenstern babin Un Empfehlungen fehlt es mir nicht. gebt. Die Bel: long wird mabriceinlich in der nachften Boche nach Urlab oder Motilene absegeln und ich zweifle nicht, bag mir ber herr General nicht erlauben follte, mit babin ju geben.

Ju ungefahr acht Tagen wird ein Pakerboot nach Bei
nedig geben, mit diesem werde ich die erste Sendung abs
schiden; diese besteht aus ungesahr 150 Arten ober 6000 Eremotaren getrockneter Pflanzen, aus mehr als hundert Arten verschiedener Samerepen und einigen Conchplien. — Ebamaleone gibt es hier so wie Eidechsenarten eine Menge, aber um sie lebendig zu schiden, wie herr Direktor von Schreibers es wunschte, werde ich es mohl austeden lassen mulfen, bis ich selbst zurudtehre. Ich boffe die Sendung werde in acht Wochen in Wien sepn.

Die Temperatur ift gegenwartig febr angenehm, nicht zu warm und nicht zu falt; auch batten wir einen baib: flundigen Megen. Biele Pflangen fangen an neue Triebe zu entwickeln und einige aus Familien, welche bev uns in Deutschland im Fruhjahr bluben, fteben nun in Bluthe.

Nachfdrift vom 2. Oftober. Geftern bat es ben gangen Can und bie gange Racht geregnet. 3ch mar auf einer Erturfion begriffen, ließ mich aber berglich gern auf bem bretftunbigen Wege burchaffen, beun jeter Ero-

pfen, bacte ich, blent baju, bem telmenden Samen ben Weg zur Blume zu tabnen. Schon fiebt es frifder und freundlicher in ben Umgebungen von Sworna aus, schon fangen die tablen Berge an, fich mit einem leichten grunnen Schimmer zu überzieben. So wird mir die Farbe der Hoffnung zur wirklichen Hoffnung, deren theilweise Erstüllung in meinem nachsten Briefe froblich mitzutheilen ich mich freue.

Eben ba ich biefed fdrieb, überrafcte mich ber herr General Paulucci mit einem Befuche. 3ch batte bed bies fem gugleich bas Bergnugen, bag er mit vielem Boblges fallen meine Sammlungen betrachtete und mir wiederbolt bie Bersicherung gab, mir bep allen meinen Lemubungen forderlich fenn zu wollen. 3ch ertenne, bag ich diese Borstheile alle Ew. Hochwohlgeboren zu verdanten hate zc.

#### Rorrefponbeng: Dadricten.

Dreeben, 28. Mov.

Roch immer geben beb ber nicht ftrengen Bitterung bie gablreichen Baue vormarie. welche fich fest in Dreeten überall erbeben. Man fann aunehmen, bag feit Abtragung ber Feflungewerte gewiß 4 bis 500 neue Saufer emporaefliegen. ober wenigstens alte übers und ausgebaut worben find. dings haben die Coplanaben badurch eine Lebenbigfeit befoms men, bie mit bem frabern baftern Schweigen auf biefen Balls plagen febr angenehm abflicht. Monte nur auch ber Gefcmad, mit melwem fast alle bieje Reubaue unternommen worden find. ein gelauteterer fevn! Wie vieles Coone batte fic in biefer Periote geftatten tonnen! Wie vieles 3medmagige minteffene. Aber bochft felten begegnet bas Muge einer wohltbuenben Ers fcemung in biefer Urt, unb nur bas in einem granbibfen Stole erbaute von Preufifche Saus an ber Rreaggaffe, bas anmutblge Brudner'iche vorm famargen Thore, und einige fleine nette Gartenbaufer maden Ausnahmen bavon. Es mer: ben nun auch bie Arfaben auf bein großen Plage am Bilebrufs fer Thore in zwey langen Reiben zu bauen begonnen. Bis ber Bau beenbigt, will ich mir noch fein Urtheil baraber erlauben. Moge unr der große Cirfus, wogn man Riffe auch von frems ben Bautunftern manicht, und beghale Pramien ausgejegt bat. ben gerechten Unforderungen entfprechen. - Bie lett veranftals ten noch babliche bolgerne Buten jenen großen freven Dlag. Ben bem Bane eines großen Rongertfaates, ber boch fur Dress den fo booft nothwentig ware, fweine es wieder fill gu fenn. unterbessen mirb aber nom immer ber fo febr beforantte Gaal im Sotel be Pologne benugt. Wie verlauter, fell jest in bem allerdinge gregern, aber febr langen und niedrigen Gaale bes Gewanbhaufes ein Privattbeater von ber biefigen Robleffe er richtet wirben, auf welchem Darftellungen gum Beften ber Gries den und ber biefigen Urmen flattfinten follen. Modie bech biefer mobilbatige Plan in Erfallung geben, und bey einer givedinifigen Leitung baburd felbft für bie Runft and Boble gefälliges bezwedt merben.

Im ibnigliden Ibeater find feit meinem legten Berichte mehrere intereffante Erfdeinungen über bie Bretter gegangen. Ich rechne bierunter vor Alem die Darftellung bed Iulus & Sofar von Chafficar. Seit langer ath zwey Jahren war tein neues Wert bes großen Britten einfludirt worden, um fo ge fvaunter war man baber auf biefes afferbings ju ben' gebiegens fen geborende Trauerfpiel biefes Meifters. Die Auffahrung entfprach faft gang ben Erwartungen, und bie Aufnahme von Seiten bes Publikums mar eine febr ebrenvolle, gwar nicht raufdenbe, aber bod murdigenbe. Bor allen andern geichnete fic Devrient als Untonius, aus, burg Leben und gener, Befonnenheit und Ernft . Lieblichteit und Bobllaut. Gin Deis Aerflud mar bie Art, mit welcher er bie Rebe an Cafare Bagre fprad. Smabe daß er in ben legten Meten fo febr gurudtritt. und aberhaupt ber Rriegetumult bes legten Alles giemlich ges maltfam ju Ende bringt. Ginige Sterbefcenen maren mit vol: tem Rechte bereits baraus geftricen , aber auch bie noch geblie: benen fdienen nicht bie regfte Theilnahme gu erregen. Es fceint als ob ber große Dichter am Schluffe jum Ente geeilt fen, ohne fich Beit gu Motivenentwichtungen gu nehmen. Gerr von Babibas bat in Geftalt, Geficht und Ion erwas für Darftellung antiter Große gang Gigentbamlices, und mar bas ber ale Caffius mabrhaft meifterlich. Dem Darfteller bes Brus tus bingegen febite eben biefe Raturgabe, und baburch tonnte er, umerachtet alles rabmlichen Beftrebens und fichtbaren Gtus tiums ber Rolle, bod nicht bie Wirtung bervorbringen, welche man von biefem Charafter erwarten burfte. Auch Szerr 3 us Thus mar, besonders mas ben Ropf betraf, ein Mufter eis nes ftrengen , bochfahrenben Cafare, wie ibn ja Ghatfpear in blefein Stude lebiglich foilbert , und rufte mit bem Corbrers frange im Spaare fogar neuere Erinnerungen auf, welche fete uem Grideinen eine munberbare Bebeutfamteit gaben. Mue antere Ranftler mirtten mit Gleif und Gifer jum Erfolge bes Baugen, bas bereits in furgen Bwifcheuraumen gwen Dat wies berbelt morten ift.

Mit gleichem Bergnugen verweilen wir auch beb ber Muffibs rung ber italienischen Oper; il Crociato in Egitto. Die erfte erfolgte am i Sten Rovember. Das Bertift als ein's ber aus: gezeichnetften befannt. Ale ein foldes marb es auch bier anerfannt. Meverbeer bat fich fcon fraber burd feine Emma von Bets burg und Margarethe von Unjou, bie wir bier ebenfalls mit Bergnagen faben, unfer Publifum befreundet, bey weitem aber übertroffen bat er biefe Arbeiten burd feinen Crociato. Gleich bie Introduttion - eine Duvertfre bat bie Dper nicht - ift eine fo dat bramatifche Tonfepung , fo voll Tiefe und boch auch Berflanblichfeit, Rraft und Innigfeit. baß fie ben Bufchauer etwas herrliches von bem Bangen erwarten lagt, und er wird Calmitens fmone Cavatine I doni d'Elminicht getäuscht. reno geben in ein lebenbiges Duett mit Aludino fiber, und enbigen in bem Trio gwifchen Concenti bellici. Run ente gudt und Armands große Cavatine, oh, come rapido und befonbere die angemein liebliche und fage Stretta berfetben, l'aspetto adorabile. Doch lebenbiger als biefe und gang ber ergreifenben Gienation angemeifen behanbelt, ift hierauf bas Duett swiften Armand und feinem Dheim Abrian . Va, gia varcasti, indegno. Ber moote ohne tiefe Bewegung bes legtern Bormarfe in bem Nel duolo, nel piento foren. und fic bann von bem triegerifden il beando invitto midt mit fortgeriffen fablen. In gang anderer Urt. aber gleich charafteriftisch gehalten ift bas nun folgende Tergett Palmie bens. Armanbs und ber Pelicia, Givinotto Cavalier, befr fen Refrain:

> Non fiderti, o giovin cor, Bell'accento dell'amor

gewis eine alte provenzalische Tonweise jum Grunde liegt, welche bier auf bas Spinreiftenbfte benugt worben ift. Balb barauf tritt nun bas in feinem mannichfachen Situationswechtel acht bramatifc bearbeitete Finale: Gran profeta, ha da

Cielo etc. ein, worin besonders bas obne Instrumentalkegleitung gesungene Quartett Sogni rideati di pace e awor, eine bimmlische Anmuth benigt, und wie ein biabenber Orangens bain an die Lavaftrome grangt, mit benen bas witterhabme Al armi ci chiama errauscht.

(Der Befoins folgt.)

Conbon, 13. December.

(Befdiug.)

Alberman Wood hatte eine Bittidrift eingereicht, und im Die beferftple einige Bemerfungen baruber gemacht; Sr. Grattan, Cobn bes berühmten Redners, eine anbere von einem irtans bijden Ratholifen , begleitet von einigen Bemeinplagen ju Gnus fen ber Emancipation ber irlandifcen Ratholiten ; und mab: rend bemabe einer Ctunbe erfolgte nichts als bas trodent Mbs lefen von Gefeneetitein, und anbere trodene Gefcaffe, welche gwar febr nothwendig, aber fur ben Bufmauer nichts Interef fantes baben. Enblich fand fr. Sume, ber bieber fille mo allein ber einem Pfeiter gefeffen batte, auf .. um eine Bitts fcrift von einem gemiffen ebemaligen Obriftlieutenant Brabe tev eingureiden, ber wegen Bertenung ber Militarpflicht bes Geborfams aus bem Dienfte entfernt worben ift, und beffen Rlagen Ir. Szume icon feit zwen, brev Jahren reget maßig vor's Parlament bringt. In bem Augenbild, wo er fic erbob, fingen alle Mitglieber auf ber minifteriellen Grite unter einander ju reben au. und Spr. Squine betlagte fich, baß felbft ber Rriegsminifter, Lord Palmerftone, an ben er fic eigentlich gewandt, eben fo unartig fem ale bie ferigen. Dies brachte bie Minifter jur Ordnung; und als fr. hume ibiffen Met ju reben far Beidaftsfaden febr gut ift) geenbigt, autwortete ibm Palmerftone falt und befonnen, unb, wie mir's fcien, gang befriedigenb. Aber Ser. Soume ließ fic nicht abmeifen; er fing feinen Angriff auf's Pleue an, beschulbigte bas Minifterium, ein Dotument falfcblich jurud batirt ju baben, er nannte bie Diffigiere im Sanfe, tie bev einer Tyranney, wie fie gegen ber fagten Offigier verübt worben, flille fowlegen, Stlaven u. f. m. Diefer lette Ausfall jog ibm einen berben Bermeis vom Gene rat Sarbinge ju, welcher erffaret, eine Beidimpfung von bem "ebrenvollen Mitgliebe" feb gang barmlos; und ber Rriegemis nifter verficherte auf's Teverliofte, bie Beschulbigung einer Bats foung fen eine fcanblide Berlaumbung. Aber Sr. Dumelam oft ju berfeiben Bejdutbigung jurnd , bag ber Minifter am Ende in Born gerieth, ihn einen verflecten Dummtopf idalt. und unter bem lauten Bevfallruf feiner Greunde vernicherte, er antworte nicht bein "ehrenvollen Mitgliebe von Aberbeen." fonbern bem Parlamente! Diefer Audfall fwien boch Sta. hume's Phlegma etwas ju erfchittern : er fagte. Beteibigungen feven feine Brande, und er febe eine folme Bebanblungbart, von wein fie auch feinme, und wie febr fie auch ber minifter rielle Phalany billige - mit ber tiefften Berachtung an. Dieft Rebe , welder bie Berwerfung feiner Borfoldge foigte, fit melde taum ein einziges Mitglieb von ber Dypolition flimmte, enbigte biefen fonberbaren Auftritt. unb menige Minuten nade ber vertagte fich bas Saus. Gir Mobert Bilfon batte intefe fen foon, the ich tam, angefündigt, bag er funftigen Diens flag einen Borfchlag, binfictlich Portugals maden merte; aber man glaubt, bag bie Minifter eine Distuffion vermeiten wellen . und Dienstag ober Mittwod , wenn fie bas Sans bis nach ben Bevertagen vertagen, blos erftaren werben, mas fie in ber Gache getban.

Beplage: Runftblatt Dr. 103.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'ichen Buchanblung.

### få

# gebildete Stande.

## Dienstag, 26. December 1826.

Last mich ber Gegenwart nicht über Bergangenem vergeffen, Dicht ber Bergangenbeit über ben Reigen bes Jegt. Last mich vergeffen nicht bas Simmtliche über Ibele, Ueber ber Runft die Natur, über ben Gbitern ten Gott, Dicht Fusstapfen preffend von anderen reifenben Sangern, Nicht Spielt Harolb's Rumpan ober bes Traveller's Anapp, Sondern verfolgend ben Pfad auf beiligem klassischem Boben, Wie wegweisend der Gott mir es im Innern gebeut.

#### Tloren 3.

Dich hat, Floreng, bein altes Etrusfenvolt Mit mahrem Jug die blubende Stadt genannt, Nicht weil der Arno nagt an Sugeln, Deren der fahlste von Wein und Del trieft:

Nicht, weil die Saat aus wuchernbem Boden teimt, Richt weil ber Garten hohe Eppreffen und Oliven und bas Laub bes Lorbeers Neben der Pinie nie verwelfen;

Micht weil Gemerb und rafcber Berfebr bir blubt, Den anbre Stabte miffen, indes du ftolg Frevbeit genießest, Nubm genießest Unter ber milben Gefete Weicheit:

Dict well im Prantsaal Schabe ber Aunft du baufft, Wor denen lest ftummgaffende Britten ftebn; Wie manches Aunftwert ift, Florens, bir Frember geworden als seibst bem Frembling!

Mad auch geschehn mag, Conne ber Medicis, Rie trittst bu wieber über ben horizont! Langft schlaft ba Binci, Ausnarotti, Machiavell und ber alte Dante:

Allein bu blubft in beinen Gestalten fort, Und jener Aunt Borbilber, fie mandeln am Lungarno beut wie fonft, fie fullen Deine Theater noch an wie vormale. Menn hoch vom Thurm bad Ave Maria flingt, Dann mimmelt's auf ben Plagen, und überall Gewahrft bu Buge, wie Natur fie Erunten und bichtend im Rausche bilbet.

Wie brennt bes Auges Feuer! bes prachtigen Profils beraudgebildete, reife Form, Wer faunt ibr nicht, rubmt nicht bes Budles Fulle, ben Urm, und ber Sante Schnheit?

Der ift begludt mir, welder ben leichten Stift Alls Runfter banbbabt. Rann er auf ewig boch Festbalten jener Gbenbilder Gottes erhabenfte, fconfte, liebste!

Raum bat ber Blid, vor zogerndem Undeftand Cid ideuend, freudvoll eine Bestalt ermablt, Alls bochfe Schonbeit faum gefevert, Banbelt die iconere icon vorüber.

Und bat bas forentinische Mabden nicht Bon frühfter Jugend liebend emporgestaunt Bur Benud Tigians, und taufend Reize ber Reizenden weggelauschet?

Und beiner Cobne Mutter, o fprich, Floreng! Db nie bie febnfuctevollen Blide fie Gefentt vor Benvenuto's Perfeue, Ober bem himmlifden Apollino?

Mohl mag ber Neib euch zeiben ber Ueppigleit, Fred fpricht die Lieb' euch. Liebt und genießt, und ftete Un feiner Göttin Aufen fichle, Ruble bie leuchtende Stirn Adonid!

Sier tanble Glud und Jugend! Den Dichter uur, Bum ftrengften Ernfte feuert die Beit ibn an, Und ibm gerbricht fein frubred Leben Unter ben Sanben wie Knabenspielzeug.

Er rafft fic auf, die Stunde der Thaten graut, 3bm naht der Wahrheit webender Alugelichlag, Und mehr und mehr gemiß der Jufunft, Lernt er erdulden die talte Mitwelt.

Micht ohne Bierbe febe bas Baterland Ibn mieber: Lorbeersprofilinge beifcht er nicht, Doch Mofen wohl, auf baf bereinft er Scheibe vom Leben mit Dant und Wehmuth!

Du aber blube, gladliche Stadt, binfort In folder Sconbeit, foldem Gefühl ber Araft, Wie auf dem Springquell bier der Meergott Jenes unsterblichen Gian Bologna!

Graf von Platen.

### Die Familie Ginbia.

Die nachfolgende Episobe aus ber Beschichte ber Dab: raten fceint und geeignet ju fenn, einige ber vielen fals, fden Unficten, melde über die Befdicte und ben Buftanb bon Oftindien und den Charafter der Bindus fo allgemein find, ju berichtigen. Bie manden unferer Lefer gibt es 3. B. mobl, ber fich die Bindud nicht ale ein friedfertiges, fanfted, unfriegerifdes Bolt bentt, in Raften eingetheilt, Die niemals bie ihnen angewiesenen friedlichen Beschäftie gungen verlaffen? - und bennoch find bie Dabraten und Rajputen, melde gu ben friegerifdften Boltern ber Erde geboren, nicht nur Sindue, fondern die erftern rechnen fic fogar größtentheils zu ber Rafte ber Braminen. Um bas Enbe des fiebzehnten Jahrhunderte erhoben fich bie Dabraten unter ihrem Reiben Gevajen gegen bie Berri fcaft ber Mabomebaner und verbreiteten fich flegreich über ben größten Theil von Mittelindien ober Malma, anfangs ale Befreper ber bindoftanifden Dajputen, balb aber biefe felbit unterjodend. Erft vor wenigen Jabren brach fic die Dacht ber Dabraten gegen bie ber Englander, bad Gebiet bes Paisbmab, des nominellen Oberbauptes der Mahra: ten, mard mit ben englifden Befigungen vereinigt, und nur einigen Dabratenfurften murde ber Schein einer un: abhangigen Grifteng gelaffen. Dieju geboren befondere Sollar und Gindia. Der Urfprung ber Große und Macht bes Saufes, ju welchem diefer legtere gebort, ift ber Begenftand ber folgenben Cligge.

Die Familie Sindia gehört zu ben Sudras aus bem Stamme Roombee ober der Aderleute. Manojee Sindia, ber erfte friegerifde Anführer aus biefem Saufe, batte bie erbliche Burde eines Potail ober Dorfvorfteherd von Rumesterrat befleidet, ebe er in die Dienfte des Paish:

mab Ballajee Bishmanath trat, nach beffen Tobe er in bie feines Nachfolgere und Gobnes Bajerom Belvall überging, Der niedrige Dienft, ben Ranojee anfange verfab, mar der, die Pantoffeln bee Paiehmah's ju tragen; allein in Indien gilt jeder Dienft um die Werfon bes Rurften fur eine Ehre und fann den Beg gu den bodften Stellen im Staate eroffnen, und mabriceinlich mar es mehr Chr. getz ale Noth, mas ben Porfteber eines Dorfes in bie Dienfte des Paidhmab trieb. Ranojee's Beforberung wird von glaubmurdigen Bengen folgendem Borfalle bengemef: Ald Bajerow eines Tages von einer langen Bufams mentunft mit Caboo Raja aufftanb, fand er Ranojee folg: fend auf bem Muden liegen, bie Pantoffeln feines herrn forgfaltig mit berben Sanden an Die Bruft brudenb. Diefe Gemiffenbaftigfeit in einem fo geringen Dienft erregte bie Aufmertfamteit bes Paidbmab's; er bezeigte feine Bufrie: benheit baburch, bag er Ranojee fogleich in feine Leibmache Bon Diefer Beit an flieg Manojee fonell an Madt und Unfeben burd Capferfeit und Unternehmunges geift und madte fic endlich in ber That ungbhangig von dem Paisbwab, obgleich er alle außere Formen ber Untermurfigfeit bepbebielt. Dach feinem Cobe folgte ibm fein Cobn Mabdajee Sindia, ben ibm eine Majputin geboren batte; obgleich er von einem Beibe aus feinem eigenen Stamme brev Cobne batte, welche fic als Arieger aus: geidneten. Mabbajee erbte jeboch bie Quirten und ben groß. ten Theil der Befigungen und der Macht feines Baters, obne daß feine Stiefbrider fic ibm miderfesten, obgleich fie ein naberes Recht batten, und er marb als Saupt ber Kami: lie anerfannt. Mabdajee Sindia foot mit in der ungludli: den Schladt ber Paniput gegen bie Afgbanen, morin bie Dacht der Dabraten einen folden Stoß erlitt, daß fie eine Beit lang gang untergegangen ju feon ichien. Gie verloren 200,000 Mann, wovon 100,000 todt auf dem Schlacte feld blieben (1761). Mabdajee mard auf ber Rlucht bart. nadig von einem Afgbanen verfolgt, ber ibn enblich er: reichte und ibm mit ber Streitart einen folden Sieb über bas Anie gab, bag er fur fein ganges Leben gelabmt blieb. hiemit beanugte fic jeboch ber Sieger, plunderte ibn und ließ ibn liegen. Er marb von einem Waffertrager entbedt und auf feinem Dofen in Giderbeit gebracht \*). Dab. bajee pflegte biefen Borfall feines Lebens baufig ju ergablen. Geine icone bedanifde Stute erbielt leicht einen bebeutenden Borfprung por bem ftarten Dagganger, ben ber Arieger ritt, ber fic ibn ale Beute auderfeben batte: allein fobald Mabbajee feinem Pferde einen Augenblick Mube gonnen wollte, ericbien and fein Keind mieder, ibn

\*) Diefen armen Mann, Namens Nanah Ahan, belohnte Mabbajee fpater thnigtim. Er erhielt den Namen eines Bhara eber Arnbers von Mahbajee Sindia, und ward zu ben großten Ebrenftellen erhoben, und mit Neiwthumern überfrauft. Sein Entel genießt noch gegenwärtig einige ber seinem Großt vater überlaffenen Einfunfte.

bartuddig und immer im felben magigen Erabe verfolgend; endlich flurgte feine ericopfte Grute in einen Bra: ben. Er mard eingeholt, vermundet, beraubt, angespieen und geinem Schidfal überlaffen. Er außerte lange nachber gegen ben brittifden Refibenten an feinem Sofe, General Dalmer, diefer Borfall habe einen folden Gindrud auf feine Ginbilbungefraft gemacht, daß er noch lange barnach taum habe einschlafen tonnen, ohne ben Ufghanen mit feinem ichmerfälligen Gaul gu feben, wie er binter ibm und feis ner fconen Stute berritt. Die bem Schlachtfelbe von Paniput entronnenen Mabraten suchten eine Buflucht in Dedan und ichienen lange von biefem Schlage betaubt; als lein Uhmed Goab's Mudtehr nach Rabul und bie Streitigfeiten zwifden ben mabomebanifden Rurften gaben ib nen bald Belegenheit, in Malma und Sindoftau von Neuem Mabbajee batte gwar burch die Oberhand ju geminnen. die Schladt bep Paniput ebenfalls alle feine Befibungen in Sindoftan und Malma verloren, allein ba er nicht nur ber ausgezeichnetfte Unfubrer ber Leibmache gu Pferde bed Daiebmab, Ballajee, mar, fondern auch auf feine eigene Sand ein bedeutendes Eruppenforps unterhielt, fo marb er nach bem Tode des Sauptes der Familie Solfar, Mulbar Sol: tar, ber madtigfte unter ben Dabratenfürften. Gein Betragen ber bem Tode feines Feindes und Rebenbuhlers, Mulbar Rom, mar ebel. Magobab, ber Obeim bes Paisbwab, verlangte feinen Beoftand, um die Bittme Mulbar Mom's, Alia Bope, ju einer Uebereinfunft ju gwingen, melde bie Dacht bes Saufes Soltar gebrochen batte. Mabbajee bot gwar feine perfonlichen Dienfte, als gu ben Saudtruppen bes Paisbmab's geborent, an: allein er weigerte fic, feine eigenen Eruppen mit benen bes Daiebwah'd ju vereinigen, um die Familie Solfar ju unterbruden. Drep Jahre nach ber Schlacht ben Paniput brachen die Dabraten mit einem bedeutenden Beere in Sindoftan ein, unter Bifajee Rriebna, ber fur ben Paisb. mab ben Dberbefehl führte, und unter bem angeblich Dab: bajee ftand. Allein biefer Unführer batte um biefe Beit fcon feine eigenen Plane jur Bilbung einer eigenen, menn auch nicht gang unabhangigen, herricaft ju verfolgen an: gefangen. Er mar feinem Bater im Befige aller ber fan: berepen gefolgt, welche ibm jur Bejablung ber Eruppen angemtefen maren, und batte fowohl in Mittelindien als in Sindoftan einen Dajab nach bem andern fich gindbar gemacht und im Damen bes Paisbwab einen Diftrift nad bem anbern fid unterworfen. Die herricaft ber Paidbi wab's fand blos bem Damen nach ftatt, und beffen eigene Befigungen blieben nicht von Mabbajee verschont. Details biefer Beraubung von Freund und Zeind geboren nicht bierber, genug daß Dabbajee in Aurgem ber mach: tigfte Begner mard, ben bie Englander um diefe Beit in Dflindien batten. Er mar bem Ramen nad ber Ellave, in ber That aber ber ftrenge Gebieter bed ungiudlichen

Schab Allum, Ralferd von Delbi, ber vorgedliche Freund, aber eigentlich ber ebrgeizige Gegner bes Hauses holtar; in allen Formlicheiten ber anerkannte Untergebene ber Rajputschen Fürften, in der That aber ihr Unterdrucker; ber erklärte Krieger bes Paisbmab, eigentlich aber sein Mänber. Die ist wohl der Answein bemutdiger Unterwersstung von Seiten bes Mächtigen gegen den Schwachen so weit getrieben worden als bep Maddajee's Besnch am hofe des jungen Paisbwad's, Madboo Mow, zu Poong.

(Die Fortfegung folgt.)

#### neib.

Mun! - Das fiehst bu so ideel mein Gut an?... Erfreue bich fein nur, Und mein Eigenthum mird, Reider! im Augenblid bein.

#### Mitfreube.

Wer ift reider als id? Id bin der Reidfte von Allen. Eure Guter find mein; denn ich erfrene mich ihr.

#### Rorrespondeng. Madricten.

Berlin

(Betipatet.)

Im thnigliden Schauspielbause. Bum erften Male: Rafaete, Trauerspiel in finf Atten, nach einer neugriedischen Sage, von E. Raupach.

Nachbem Gerr Baupach bie nur gemachten Rollissonen, wie wir fie in feinen feaberen Studen finben, verlaffen batte, faben wir ibu fich gwar nach mabrhafteren tragischen Rampfen umfeben, aber er fabrte und leiber in Inbor und Diga nur ben Streit ber Sperrichaft und Rnechtschaft vor. inbem er bas burd gerabe in bas entgegengefeste Extrem fich verlor, gu glauben , bağ biefer Rampf, weil er eriflire , barum auch fcon Doch unferen wefilichen Borftellungen ift eine tragifch fen. fo billide Gerrimaft, wie fie bich Ctad und barftellt,, fo uns berechtigt, und widerftrebt fo unferem gangen bag wir in fie ju gerathen, nur tounen fur ein Unglad eracten , obne eine auf foldie Weife berbevaeführte Rolliffon für tragisch zu balten, bağ wir und, um fie tragisch gu finben , erft felbft ju Ruffen maden muffen, bieg ift bas Bemachte an ibr, und ber Charafter, burch melden fie mit ben fraieren beffelben Berfaffere gufammenbangt. freuten wir une baber, ale wir in biefem neuen Glude vermus then founten, wenigstene ein gegenwärtiges Intereffe bargeftellt gut feben, ben fo viele Bergen und Rorfe bewegenden Turten: und Griechentampf, ja als wir hoffen burften, ber Dichter merbe in feiner mahrbafteren Swein:Welt bem Gefchen ber außerlis deren poraneiten , und in feinem Bebiete einen Gica erfechten. ber von fo vielen taufent Lippen erfieht wirb. Und bis gum Soluffe bee britten Aftes fmienen aud bieje hoffnungen erfaut, bom ploBlich geigen fie fich vergeblich. von jenem Gegenfape ift bie Rebe nicht mehr, und nur frubere Ungtadefalle fleigern fich bis jum Graftichen . um und die turfifche Lebre ju geben : Muab fen groß; und allmachtig. und fein Strafgericht Biebervers geltung. ; Bev biefem Giege Muabs ift es tenn Bnabe bes Pafma, bag Rafaele mit ibrem wriftlichen Glauben, ibrem driftlicen Gemitte barf ichweigend in ein Rlofter geben, um mit une bie Großmuth ihrer Geinbe ju bemunbern. -- Doch

es mag uns erlaubt fenn, ben naberen Inhalt ber Intriguen Allahs gu ergabten, gu beren wahren Genug wir jedoch die Les fer und Berehrer Isidors und Olga's aus Ruffen sich in Tars

fen ju vermanbein bitten muffen.

In einer Geeftabt an ber Beftufte Natoliens lebt Abballab. ein reicher turtifcher Santetsberr, mit Domin feinem Cobne und feiner Tochter Dtelula. Wir feben in ber erften Scene ben Greis gemachtich in feinem Rofengarten auf weichen Dolflern ruben , ber Rabi bat ibm fo eben ein bobes Glud verfünbet : ber Pafcha wolle Abballabs Tochter gur Berricherin im Sarem erbeben, und ben Cobn in feine Dienfte nehmen. Bie preifit ber Alte bie Gute Allahs, bag er ihm folmes Glud bes fceert, nur ber Bote gefatt ibm nicht, benn er baft ben Rabi, marum? weiß man nicht, woju? fiebt man anch fpås ter nicht ein, ba es eine Gigenthamtichteit bes Studes ift , bag die Mebenversonen, b. f. alle außer Abballab , fo febr Mebens perfonen find, bag fie fic entweber nur als Figuren zeigen, aufgeftellt um Abballabs Baterliebe und Allabs ftrafenden Born su geigen, pher auch ale episobifche Geftalten und verloden und verfabren ju glauben , bağ es ju einer rechten Rollifion noch tommen werbe. Bur erfteren Riaffe geboren ber Pafca, Des min , Ptelula , ber Rabi, nebft einigen vertrauten Dienern, gur gwepten Rafacle und Szeliebor, bie Griechen. Dtelula gerath beb bem Berichte bee Batere in Entjuden über ben jutunftigen Blang threr Sparemsberricaft. Osman aber verschmabt alle Sobeit, benn eine beife Liebe laft ibn Rafaeten, feines Batere Duntel, als ben einzigen Cheiftein im Schape bes Lebensgludes anfeben. Da gerath ber eifrige Mufelmann in ben befrigften Born, und fatt wie ber Cobn es rath. Die Chriften befebren gu wollen, vers fomabt er jabijd alle Betebrung, und fpricht von einem Bott ber Glantigen, mabrent es boch ber eigentliche mabomebanifche Bred ift. bie gange Weit und alle Bolter ju befehren, und fein ausschließenbes Bott Gottes ju fennen. Doch er foll bie Chriften, bie Griechen, noch mehr baffen lernen. Gie haben ibm feine Rameele geraubt , feine Goiffe find von ben Wellen veridlungen, und batte er eben noch Allah gepriefen, fo flagt er ibn fest an, bag er ibm, "ber feinen Gomeiß mehr babe, bie Gracte bes vierzigfabrigen Comeifes entreiße." bech Muab ift groß, ift ber Refrain, ter bey jebem Ungladefalle mietere febrt. Pibplich verarmt, weiß Abballab fich nicht ju rathen und ju beifen, und bas gange Intereffe brebt fich jest barum, wie er tonne eine Mergengabe fur die Tomter betommen , bie gu erhöhen ber einzige 3med feines gebens ift. Dieie Mors gengabe, welche ber Grund aller Rollifionen wirb, und bie felbft im Stade ber Pafoa nicht einmal verlangt, brauchte er freolich nach turfifcem Recht nicht ju geben, ba es gerabe im Gegentheil mabomebanifche Gitte ift, bag ber Urautigam bem Bater fur bie Tochter, gleichfam ale Raufpreis, eine Gabe bringt, aber bas weiß weber Abballab noch Serr Raus pam, und nur far uns alfo fann baburd biefe Tragobie to: mifd merben. Satte fic ber Dichter nicht bemabt uns bie Anrten und ben Mabomedanismus treu barguftellen, ja lage nicht bas gange Intereffe in ber Darftellung biefer mabomebas nifden Gefinnungen , fo bag bas Gange ein turtifc Trauerfpiel ift, bev bem wir nur bie Beschicktichteit bewundern tonnen, bie frembe Welt und beimifch gu machen, bann mare ibm bab Michte wiffen ber ihrfifden Rechteverhaltniffe nicht anzurednen, aber eine tartifche Tragbble auf untartifmem Grunde aufzubauen, gibt nichts als die Unichanung ber Dofchee im Comepinger Barten. Doch es fen uns, um ben Taben bes Ginde nicht gu vertieren . erlaubt . mit bem Dicter augunehmen . Abbattab brauche wirflich eine Morgengabe. Sat boch fein Difinbel, bie Griedin . Golbes bie fidlle, mas fann ber Bertraute Diener Cetim Befferes rathen als bie Urme ihres Reichtums gu be-

rauben. Bor biefem Borfclag ichauert Abballab gurud. Da fallt benn bem Getreuen ein zwepter Rath ein : Abballab folle bie Griechin befehren , und tem liebenten Domin jum Bribe geben. Der Mite last fic bereben . und ber trauernte Demin ift bis in Mabs himmel entjadt. Aber ach! Rafable liebt fcon. Ein junger Grieche, Setiobor, bat fie auf allen Pfas ben verfolgt, er entbedt ibr vor unfern Hugen feine Liebe fed und tabn, und swingt fie mit feiner Buverficht ju femeigens bem Geftanbnig. Die neue Benbung, welcher fic ber Dichter baben bebient, tonnen wir nicht ohne lob übergeben. Rafaete bat ben breiften Jungling bibber abgewiesen, boch er laft nicht nach mit Bitten, Gleben und Comaren, und bezeichnet ibr faft übermutbig ben Ort ber nachten Bufammenfunft, Abs ballahs Barren. Sobe Felemante muß er erflimmen, um fie ju feben . bod taufent Tobesgefahren foreden feinen Duth nicht. Da jagt bie liebenbe Rafaele, und bieg Bagen, ihr befs tiges Berbot, er folle fo Befahrlides nicht magen, gefteben, wie werth ihrem Gergen ber tabne Glaubensgenoffe fev. Dach bies fem Geftanbnig raufat ber Borbang nieber.

(Die Fortfegung folgt.)

Dresben. 28. Dov.

#### (Befolug.)

Mit gleicher Trefflichteit ift ber zwehte Alt behandelt. Das Chor ber Emire, Del gilenzio, tra l'oreor brack gang bas heimliche Schleichen ber Berschwornen aus. bagegen bas Quartett, worin Abrian Palmiben in ben Schoos ber wrifts lichen Kirche, in Gegenwart Armands und Felicias ausnimmt, in seinen mitten, sagen und innigen Ihnen in binmitische Gesitbe entract, und aue Herzen mit einstimmen läst in bas inbranflige

O Cielo clemente Il voto inocente Accogli, proteggi.

Ergreifend wirft bier Alabins Gintreten, und bas mild burche emandertobenbe Coluficor con ben liebefibtenten Tonen. Ab. questo e l'ultimo crudela addio! unterbrecom. einfach erhabenen Melobie bes ebeiften Rirchengefanges ertont Abrians und feiner Ritter Tobtedgefang. Suona funerea, uuftreitig bas in fich großartigfte Tonflud tes Gangen, unb in tieffter Geele gerubrt, fieht man bie Mitter jum Tobe ges ben. Runftvoll verforantt beginnt barauf bae Final bes imep: ten Mite mit bem Doppeldore, Udite or l'alto ercano, die Entwidlung folgte fonell, und bas bejaubernbe Duett Palmis bens und Armands, il tenore affelto, foliest mit bem itebs tioften Schmelge ber Tone bie Dper. Den Damen Schiaferti und Palaggefi, fo wie ben Mannern Rubini unb Gafratert waren bie Sauptpartien anvertraut, und fie thaten gang bens felben Genfige. Mit bem vortrefffichften Bortrage vereinigte bie Eminfetti bas lebendiafte Spiel, bie Palaggefi tief ibre Nachtigallenstimme rein und voll anklingen. Rubint trug als Meifter im Gefang feine Partie ver. und Galvatori trat mit gewandtem Baffe traffig ein, und fo fant biefe Oper ben uns getheilten Bebfall, ber fic burch bas Berrufen fammilicher Darfteller mehr als einmal fund gab. Es mare aber die gregte Bergeffenheit, bier nicht auch bes meifterhaften Gpiets ter tonigliden Ravelle unter ber ausgezeichnetften Leiftung bes Rayellmeifter Mitter Morlaechi, mit ber größten Unerfennung eingebent gu fenn.

Buibe.

Beplage: Literaturblatt Dir. 103.

får

# gebildete Stande.

Mittwod, 27. December 1826.

Beil es bir felbft an Berth gebricht, Berfleinerft Du gerechten Rubm.

a. B. C. Buch.

## Der Berg und ber Sugel.

Muf einer Außreife batte ich mich einftene verirrt. Schon mande Stunde batte ich migmuthig gurudgelegt, ohne baf ich einen gebahnten Weg, ober einen gufftelg, oder auch pur irgend ein Beiden von Menidennabe erblis den tonnte. Endlich gab ich ber einbrechenben Racht nach, legte mich unter einen Baum und vergebrte bie Lebensmitrel, mit welchen idmich vorfichtig verfeben batte. Aber als ich bas burftige Dabl ju mir genommen batte, erfaßte mich bas unbehagliche Befühl bes Alleinfepns, und nur ber Ents fcluß, mein beutiges Abenteuer in einer romantifden Erjablung gu befdreiben, fobald ich nur mieber in den Befig einer gefdnittenen geder und eines Dintengefages gefommen fenn murbe fonnte mich aufheitern. In dem Gedanfen an ben Dubm, ber aus biefem Produtte mir merten mußte, folief ich fanft ein und erwachte nicht eber wieder, ale bis mich ber Merger über eine gar gu bittere Rejenfion meiner Erjablung übermannte.

Da die Sonne foon einige Zeit aufgegangen mar, fo raffte ich mich auf und seste meinen Weg auf's Berathemobl fort. Es dauerte nicht lange, so tauchte am Gesichtstreise ein majestätischer Berg auf, ber die Einformigteit der Ebene exfreutich unterbrach. Sein Riden schien eben und seine Abdachungen nach allen Seiten panz gleichformig zu sepn, mas ibm ein wohlgefällig imponirendes Unseben gab. 3ch beschloft sogleich, seine Splie zu erklimmen, theils aus Wohl

gefallen an feiner Form, theils in der hoffnung, von bort aus bewohnte Orte zu feben. Gbe ich aber noch bem Berge mich naberte, erblickte ich zu meiner großen Freude einen einzelnen Meufchen, ber fic über einen Gegenstand hinbeugte. Ich ging auf ben Mann zu, um ihn anzureden, allein seine barmlose und boch so sinnige Freude, mit welcher er eine Blume oder elnen Kafer zu betrachten schien, hielt mich ab, ihn zu unterbrechen. Erst als er sich wieder erhab und in der Richtung zum Berge fortschritt, begann ich die Unterhaltung:

"Es ift mir lieb, in diefer Ginobe einen Menfchen gu treffen, und wenn du Begleitung ber Einfamfeit vorziehft, fo biete ich bir meine Gefellschaft an."

Etwas vermundert ichaute det Fremde mich an, und fprach bann freundlich: "Fuhrt bic benn bein Weg nach jenem Berge?"

"In diefem Augenblide babe ich fein bestimmtes Biel, inbem ich mich verirrt habe, allein fener Berg gieht mich au und ich gebente ibn gu erfteigen."

Das ift fo leicht nicht, ale du ju glanden icheinft, fagte gutmutbig lacelnd der Andere, der Gipfel jenes Berges ift bewohnt, und die Besiger find nicht gesonnen, Jeden binaufzulaffen."

"Ber find benn diefe murrifden Ginfiedler?"

"Rede marbiger, fprach mit einem gewiffen Stolze ber Fremde, es find Dichter!"

"Dichter? ich bin auch ein Dichter!" marf ich halbtro-

"Birflich? Go will ich hoffen, bag bir ber Jugang nicht verwehrt merde. Diffe aber, bag bie borten nur treffliche, queermabite Dichter find, und bu felbft mirft am leichteften ermeffen, ob bu unter fie geherft."

"Das allerdings nicht, fagte ich mit Errotben, boch wunfchte ich mich tunftig an ibre Geite gu ftellen."

"Go boffe ich, wie ich fcon fagte, bich einftens oben gu begrußen."

"Und bift bu benn ber Aufnahme fo gemiß?"

"Da mir ber Aufenthalt unter, ben Menichen feine Schonbeit verlor, und ich fie ju verlaffen beschloß, so tann ich wohl voraussegen, dort willfommen gu fevn, da ich frus ber icon von ben Dictern felbit dorthin enttoren murbe."

"Und wie ift bein Rame?" fragte ich, nicht ohne auf eine gemiffe Weife verstimmt gegen ben Frembling gu fenn, ber einen fo offenbaren Borgug vor mir batte.

"Mein Name mar Michter."

3ch idmieg, benn eine innere Stimme fagte mir, bag unter fo vielen biefes Namens biefer ber Eine fev, meine Bleinliche Aufwallung aber mar gebrochen. "Bift du Michter, fagte ich endlich, fo weiß ich, wie fewer der Weg zu beinem fünftigen Wohnorte ift, und ich verzweiste, ibn je zu betreten."

"Nicht boch! Wenn es bir gelingt, die herzen guter Menfchen zu Ebranen zu ftimmen ober in ihre Wange die Grube bes Ladelus zu loden, ober den folglamen Geift zu großen erbebenden Wabrbeiten zu führen, fo lebe nur der hoffnung, bag deiner treuen Didbe der Lohn gereicht werden wird. hab' ich dean mehr gethan, als das Gefühl reiner Seelen zu erweichen und es dann zu umschlingen, und mit mir berumzusühren in dem schnen. Neiche, bas, mir geöffnet mar?"

"Aber biefes Reich ift bed, mobl nur Wenigen geoffnet?"

"Allerdings, doch tannft du ja einer ber Wenigen fenn. Wer eine glübende und mabre Sebnfucht in fic fühlt, ben Ruhm bes Dictere zu erlangen, der ift gemiß auch von der, Natur ausgeruftet, um biefen Preis zu ringen. Aber mie viele lodende, irrführende Abwege haft bu zu verz meiben!"

"Meifter, fprach ich, ich will von dir fdeiben und barnach freben, abniich bir jenen Berg ju befteigen."

"Thue das, mein Sobn, fagte er freundlich, reichte mir die hand und feste feinen Weg fort. Ich sab ibm nach, so lange ich ibn erbliden fonnte, und schlug mich dann seitwarts, nicht ohne manchen sehnsichtigen Blid dem Berge juzuwersen. In tiefen Gedanken und Erdus mereven mochte ich etwa eine Stunde fortgeschritten senn, als ich ploblich meine Schritte ausgebalten sab. Die Ursache aber war ein Sugel, der seiner Riedrigkeit wegen von den umberstebenden Baumen fast überragt, mir bisher unsichtbar geblieden war. Nichtsbestoweniger

aber bemertte ich fest, bag er auf feiner gerundeten Platte mehrere buttenahnliche Erhobungen trug, und bag einige Quellen aus feinen Seitenabhangen hervorfprudelten.

Ich war noch ungeniß, ob ich ben Sügel umgehen sollte, um mich nicht ans meinem angenehmen Ideenfreise zu entsernen, ober ob ich, meiner Neugierde mich überlassen, ihn ersteigen sollte. Da bemertte ich einen Mann, ber eine der Quellen auf das ausmertsamste betrachtete, so als ob er eine wichtige Berechnung anstelle. In ber Ubssicht ihn anzureden, näherte ich mich ihm, aber ich wagte dies ses dennoch nicht eber als bis ich sah, daß seine Beobachtung ein Ende nahm. Nun bot ich ibm einen Gruß und fragte ibn bössich, was er so eben für eine Beschäftigung vorgenommen habe.

"3d belaufdte bie Ratur."

Nachem ich mir Beit genommen batte, über diefe Antwort rachzudenten, und die Nothwendigfeit fühlte, die Unterbaltung, die ich so unvorbereitet begann, fortzuse ben, so fagte ich; "Co warft du in der angenehmsten Beischäftigung, die nur ein Mensch wählen tann, welcher Muße bat, und bessen herz barmloser Freude offen steht."

"Ja, fagte er mit ber Gefpradigfeit eines Bactere, es ift eine gute Beschäftigung, eine febr gute Beschäftig gung, und and eine vortbeilbafte Beschäftigung fur ben, ber fie ju benufen meiß.

Da er bep ben letten Worten ein gewisses pfissiaes Ladeln annabm, so wurde ich in meinem Glauben bestärft, ihn für einen Landmann zu balten, und ich fragte ibn, wie in diesen Gegenden das Getraide geratben sep. Er zeigte sich aber so gewaltig bev Beantwortung dieser und einiger anderer landwirtbichaf:licher Fragen, daß ich endzisch außerte, er sep wohl gar fein Landmann. Lachendante wortete er: "Keineswegs; in eine Wiese gedachte ich diese Quelle nicht zu leiten, aber in ein Bedicht, d. b. ich bing ein Dichter und belauschte das hervorquellen dieses Wasie sers, um einem sprischen Gedichte die entsprechende Naturlichfeit zu geben."

"Aber, rief ich verwundert aus, fann man benn ben poetischen Kern, ben die Natur umschließt, wirflich seben burch die Beobachung best Auged, fann man ihn nicht vielmehr nur empsioden, indem man fich ibr in die Arme wirst, wie dem Schlummer, wo sie denn nicht ermangelt, und die schönsten Traumbilder zu geben. Wird man, wenn man absichtlich, gleich die, beobachtet, nicht eber eine Abie handlung über ben Wiesenbau als ein Gedicht schreiben."

Der Mann mar offenbar verstimmt, und um ibn auf andere Gedanten gu bringen, fragte ich ibn, ob bieferhugel bewohnt fev.

"Bewiß, antwortete er, feitbem der Berg gebaut ifth baben fich wohl an funfgig Roloniflen barauf niedergelaffen."

"Wie ?. Bebaut? Go mare er nicht von ber Ratur er-

"Bewahre, et ift mit Stunf aufgebauft, und bient einer Menge Menfchen jur Bobnung."

"Billt du mir nicht Mabered barüber fagen?"

"Warum sollte ich nicht? berglich gern. Es sind nun einige Jahre ber, ba wollten mehrere gefeperte Dichter Ebell nehmen an ber Bewohnung senes hoben Berges, ben bu borten seden tannst, aber der einseitige Stoll ber Bessiber wollte sie nicht zulaffen. In gerechtem Jorne dachten wir alle den Eingang zu erzwingen, aber — es ging nicht. Da verdanden wir und benn, und selbst einen Verg zu bauen, ihn jenen llebermutbigen zum Troß zu bewohnen, und ganz der Natur und der Poesse zu leben. Daß wir unsern Anschlag aussuhrten, siehst du, und unser neuer Berg fam bald weit mehr in Ausaabme als der alte. Uns alle beseelt und vereinigt nun dier das einmutstige Streiben nach Mache an den Bewohnern jeues Berges."

"Dad Made? Und mie?"

"Durd mannigfade Runfte festen fich jene in ben Befig ber Gunft eines gewissen Theils ber gebilderen Belt, und sie aus diesem ufurpirten Besisthum wieder zu vertreiben, ift unfere mubfame, aber fuße Beschäftigung. So wie selbst eine Marmorfaule, ftets mit Koth beworfen, endlich wirklich schmußig wird, so wird uns auch am Ende der Sieg, gesegt, daß ein wirklicher Werth Jener mein Gleichnis passend mache."

Sinnend batte ich jugebort und ermieberte auf die Frage des Erzählers, ob ich auch einer ber Ibrigen feon wolle: "Das nicht, aber nenne mir boch einmal beinen Namen, baf ich ibn ber Welt preife."

"Er ift nicht ungepriefen," iprach ber Dichter und nannte einen Namen, ben ich zu nennen feinen Beruf fuble. 3d rief ibm einen fluchtigen Gruß zu und entfernte mich fo fcbnell, wie einer, ber ben festen Entschluß gefaßt bat, nicht wieber zu tommen.

2. 23. 3 ung.

# Die Famille Ginbia. (Gortfegung).

Der wirkliche Neberrscher von Nindostan, vom Sutlese bis nach Ugra, der Besieger der Najputen, der Eroberer von Belphi, ber Ansübrer eines Heeres von sechszehn Bataillonen regulären Fußvolkes mit 500 Kanouen
und 100,000 Meitern bezab sich nach Poona, um einem
Anaben, der die Stelle des Paisbwah's besteidete, seine Ebrsurcht zu bezeigen. An den Thoren von Poona streg
er von seinem Elephanten besab und bezab sich zu Fuß nach
dem Pallast, wo er in der großen Halle tieser als alle Mankarries oder erbliche Adliche des Reiches seinen Plaß
nabm. Als der Paisbwah bereintrat und ihn anssorberte
sich zu seigerte er sich dessen, als einer solchen Ebre
unwürdig, und indem er einen Bundel, den er unter
dem Arm trug, öffnete, nahm er ein Paar Pautossein

beraud und legte fie bem Datebitab ju Bufen; inbentiet fagte: "Dies ift mein Ant, es mar badjettige meines Batere." Bugleich nabm er Die Pautoffeln, beren ber Vaiebmab fic bedient batte, midelte fie forgfaltig ein und bebielt fie unter bem Urme. Erft nach wiederholter Aufforderung von Seiten Madhoo Mom's willigte er barein, fich in feiner Begenwart' ju feBeit. Die Pantoffeln bed Paishmab's murden noch von Mabbajee's Machfolger forge faltig anfbewahrt. Dief mar nicht die einzige Gelegenheit, wo Mabdajee fich mit einer Art' von Stoly des Uriprungs feiner Familie und bes erften Dienftes feines Batere gu ertanern foien. Er batte ihre urfprungliden Dengungen als maratifche Landbauer in Dedan ermeitert und verlangte nad ihrem bescheibenen Titel genannt gu' merben. Das Gefühl mar nationell und machte ibn ben feinem Bolle beliebt, und es mar bamale eine Mebensget in Indien: "bag Mabbajee ficht jum Gerth eines Raiferthumb gemadt babt, inbem er fich Potail ober Dorfvorfteber nannte." Ein foldes Betragen fdeint teb diefem ausgezeichneten Manne wirtlich nicht bloß Beudeleo ges, mefen ju fepn, und mannliche Ginfacbeit ber Gefühle und Sitten, bie ibn eben fo febr bad Schaugeprange ber Mact ale die Lodungen ber Beidlichfeit verachten liegen, mar ein Bug feines Charaftere, ben fein ganges Leben Obgleich aber Mabbajee bem Bepfpiele ber bemåbrte. Grunber ber mabratifden Dacht folgend, fic mit bem Welen ber herricaft begnugte und andern ibre Ramen und Rleider überließ, fo fdeint er doch ju einer Beit baran gedacht ju baben, feiner herrschaft einen bestimme teren Charafter und Rorm ju geben; allein biefer Diati' mard nie in Erfüllung gebracht. Geine Laufbahn ward burd viele Sandlungen ber Bewalttbatigfeit und Unters brudung bezeichnet. Dennoch mar er abet ein Mann von milbem Sinne, und ließ es fic angelegen feon, bie Lage ber von ibm eroberten Lanber ju verbeffern ; allein fein raftlo er Chraeig und die Rabrung, die fich ibm auf allen Geiten barbot, ließ ibm menig Duge ober Mittel Mabbajee bebielt befiandig viele Mahrafen in feinen Dieniten, allein ba er meiftens in Arlegen, norblich von Narhuddhe verwidelt mar, fo mar bie Ila: jabl ber Majputen und Mabomebaner in feinem heere viel größer. Er gieng in ber Abmeidung von ber alten Bemobnbeit ber Dabraten not weiter burch bie Berich: tung eines bedeutenben Rorps regularer Erappen. Die Seere ber Mabraten beftanden fruber faft ausschließtich aus Reiteren und maren fo gufanimengelegt, bag fie nie lange im Gelbe bleiben tonnten, fo gefdab es oft, bas bie gerinafte Befestigung allen ibren Ungriffen widerftand. und bie Abeede von ibren Gebirgen, fo mie bie Rajpus ten pon ibren Reften aus ibnen oft großen Echaben gu: fügten. Mabbajce bebiente fic, um biefem Mangel feis ner Beere abzubelfen, eines frangofifden Offigiere, be

Boigne, ber fich bep ber Mertheibigung von Gobub gegen ihn ausgezeichnet batte. Es gelang biesem Manne in targer Zeit ein Koros von sedszehn Bataillonen mit achtzig Kanonen und einer farfen Abtheilung Reiter vollstommen auf europäischen Fuß zu organistren, und diese Macht war es besonders, der Mabdajee sein entschiedenes liebergewicht über alle Deere der eingebornen Fürsten verbantte. (Die Fortsehung folgt.)

## Rorrefpondeng: Radridten. Berlin.

(Fortfegung.)

Im zweyten Aft feben wir bie Llebenben in Abballabs Garten und bier jum erften Dat beginnt ein achtes Pathos Belieber entbedt fic ber Beliebten: er bereingutommen. ftamme aus bem Saufe ber Comnenen, er fev getommen, bie Beffein feines unterbradten Boltes brechen gu beifen, ba babe er fie gefebn, getiebt und ju retten gelobt. Mit ben giubens den Farben feines Saffes mablt er ibr bas Bitb ber turtis fcen Graufamteit, mit bem Jammer fiber bie Comach feiner niebergetretenen Bruber erfaut er auch ihr Berg, aber fie will bennoch nicht eber mit ibm entflieben, als bis bes Pries ftere Sand fie eingefeguet. Jest ift bie Rollifion ber drifts licen und turtifchen Gefinnung eingeleitet, und wird auch in der folgenben Geene Abballabs und Rafaelens fortgefahrt, wo fic Bafaelens Standbaftigteit, ibr driftider Mub fic auch als Weib voll freven Billens und feften Entschluffes gu beweifen, glangend gegen die Buth Abballah's, feine Unter: werfung forbernbe herricaft und bie wiberfpruchtiofe Buver: fict abflicht, mit welcher er Rofablen bie Glaubensanberung befiehtt. Ihre Beigerung reigt ibn ju unenblichem Born. Gie fuct bem Rabi Splife; biefer will ibr gwar aus altem Saffe gegen Abballah bepfteben, boc ale Abballah brobt, bas Bolf entsteiben gu laffen. fugt er fic bem Billen feines Weintes. wie beun biefer Rabt und die Beinbicaft Bepber jum Leerften gebort , mas je fann bargeftellt merben. Rur Pfelulas Bitten vericaffen Rafaulen Auffdub. Doch vergebens! Der liebenbe Domin, auf ben ber Bater fomaht, weil er bie Chriffin liebe, will bie Beliebte aus ihren Frauengemachern reifen, und wir feben ibn fich im Garten verfteden, unterbes Seliobor und Rafaute mit einigen Beranderungen bie Liebesfcene bes britten Mitte von Romeo und Julia fpielen. Aber Seliobor fommt nicht wie Romen bie Mantita, Demin batt ibn auf, bod teiber gu eigenem Berberben, benn Szellober erbolcht Deminen, ein Gelave Demine Belioboren.

Fragen wir nun. woburch und warum all biefes Elend fich begeben, fo bleiben als Antwort fur bas Wodurch bie verunglucten Ramecle; bey bem Warum aber muffen mir verflummen, wenn wir nicht fagen wollen: Allah bat es fo gewollt. Allab ift groß, er fen gepriefen. Bon Mab faben wir bas erfte Unglud, ten Berluft ber Gwiffe und Lafts thiere berfommen, aber ein bloges grundlofes Unglad, und mag Allah noch jo groß fenn, bleibt boch nichts ale eine Irifte Benebenbeit. Wie anbers verliert ber tonigliche Raufe mann von Benedig feine Emiffe. Denn beu ibm ift eben bie Bernachlaffigung und Geringschäung bes taufinannifden Bewinns, die Berachtung ber remtlichen Bernattniffe und bes gangen burgerlimen Betreibes bas große Unrecht bes Raufmann &, und burch ben Berluft bes Bermogens, burch bie Tobesgefahr, in welche bie Geringfchapung bes Bertrage Untonio bringt. jeigt ce fic ibm. wie berechtigt und achtbar fene verachteten Berhaltuiffe feven. In unferem Sind aber ift bas Unglud eine reme grundlofe Bufauigteit. unbedeutend beweift fich Gettebord Liebe, benn flatt baburch bie Grundtollifien von Tarten und Grieden berbenguführen, tommt nichts baburd ju Stanbe, als bag. Demin, eine bies ber nichtsfagente Perfon, und Seligbor felber flerben. fie flerben auch nur, weil Allab es nun einmal fo will. Denn ber Gegenfag von ihrtifder und griedifder Liebe und Befinnung ift nicht bas Bewegenbe bes Ctade, benn fonft tomte diefer Gegenfag nicht jest icon ertojden und Abdallah und feine paterlime Liebe jum Sauptgegenftanb werben lafe fen. Der greife Bater namtic gerath über ben Tob bes Cobnes in unaussprechlichen Jammer - aber Anab ift groß und ber Bater getroftet. Dun bleibt ibm nur noch bie fuße Pletula, foon morgen will ber Pafca fie beimfabren, und noch ift teine Morgengabe ba. Sas gegen Rafarie, burch bes ren Beliebten fein Cobn. fein Demin ermorbet, vaterlice Liebe , Dace und Wuth treiben ibn gum Meußerften: er bes fiehlt Rafaelen ju ermorben und mit Gelioboren ju rergras ben. Go bat ber Jammernbe feinem Saffe genuggerban unb feiner Liebe, benn Rafortens Reimthum foll Pfetulas More gengabe merten. Und babin mollte es Allah auch nur bring gen; nur barum bat er bem Ungludfeligen all bieg Clend bes reitet, bamit er jest in South gerathe und Allah wieber vers gelten fonge. Diefe Wiebervergeljung ift benn auch fo mabos mebanifc wie meglio : Muge for Ange, Pteinta for Ras facte. Daburd feten wir bas Graftiofte gefdeben, und Alls lab erfcbeint uns um fo mehr als ein erfcbredlicher Gott, ba bie Tragbbie feines Borngerichts burch eine Luffgielbintrigue eingeleitet wirb. Die beitere, immer facente Ptelula nams lich bat fich einen Gyaß ausgebacht, fie bat gehort, ibr Brus ber Demin wolle Rafaelen rauben und bittet biefe nun. mit Bimmer und Bette ju taufden. Rafacle, bie gleichfalls von ber Morbgeschichte bes vorigen Aftes nichts weiß, willigt nach langem Ibgerii ein, und fo gebt tenn bas Barchterliche cor fic. Abballah tritt mit ben Dienern berein, die fotafenbe Pletula wird nnertannt fatt Rafaetens erbroffeit und vers graben. . Co ohne alle Coult, fo rein pro Deo ift noch feine tragifce Figur gemerbet, und unfer einziger Troft bev bis fer Graftichteit bleibt nur ber, bag Pfelula in teinem Mufs tritte auf Intereffe nur irgend tonnte Mujvruch maden. Aber für jebe tragifce Billfur ift jest ein gutes Mittel ber Entschule bigung gefunden - ter Dichter braucht bie Ceene nur nach ber Turfen ju verlegen und Allah Allem als Grund unterzus fdrieben, Aush ift groß und allmächtig, und gegen ibn ift teine Appellation moglich. Ilud bennoch appellert Medallah. ale er bnrch bie lebenbe Rafaele ben entfestimen Jrrtbum erfabren. Brabt aus! Grabt aus! farent er burch bie flille Radt, intes Rafacte in einem ewiglangen Ponotoge ber Symgeschiebenen eine preifente Cobtenrete batt. Die Diener graben . ach , es ift Pfelula, ble neben Szeliodore liegt. Allah ift groß! follte Arballah wiederum fagen, aber nein, biebmal verftucht er bie Bett, fic. Augh und ben Propheten, und verfaut in Babus finn. inbein er fich ploplic einbilbet, ber Engel bes Geriches ju fenn, ber ten Abballab fuche ohne ibn ju'finten. Bogu diefer Wahnfinn, als er bie Tochter ficht? Er weiß fa. tag fie rergraben, und als er fie nun wirklich tobt vor fic erblidt, ift er nicht in Borfteilung und Wirtichteit gebrowen. jo baft ibn ein folder Imlefpatt, felche Berradung gur Berrudtbeit bringen tonnte. Lear bagegen glanbt feine folechten Tochter gut, und bieje Therheit mirb jum Wabufinn, ale er fie mirtlich folecht fintet, und in bem Bruch und Balm feines Glantens und feiner Erfahrung, im Wechfel und in ber fleten Berradung feines innern Deps nens burch bie außere Thatface, und tiefe burch feine innere Menning lebt.

(Der Beiditus folgt.)

Beplage: Intelligengblatt Rr. 58.

Berlegt von ber 3. 3. Cotta'ichen Buchanblung.

für

# gebildete Stande.

## Donnerstag, 28. December 1826.

Auf ben Beift ber Beit liefte fic aus ben Doben, fo wie aber ben Menfchen aus ber Physiognomie fchließen.

u.

Das Paradice des Dante Alighieri. Ueberfest von Rart Streafus.

### Siebzebnter Befang.

(Dante, von Beatrice geleitet, bat im Planeten Mars feis nen Urgregvater Cacciaguiba gefunden, und dittet ihn jest um Deutung berjenigen Prophezevungen seines tauftigen Geschicks, welche er in der Abue und im Begfeuer von einigen Geistern vernommen batte.)

- 1 Die ber, ber Bater targ gemacht ben Sohnen, Un Elimene um Runbe fich gewandt Bon bem, mas man gefagt, ibn ju verbobnen;
- 4 Co mar ich jest in mir, und fo empfand Beatrir mich und Er, beg Liebeeregung Bom Alammenfreug ibn gu mir bergebannt.
- 7 Drum Gie: "Folg' ist ber inneren Bewegung, Und lag ben Bunich bervor; nur fep er rein Begeidnet burd bes innern Stempele Pragung.
- Doch muthig follft du beinen Durft befennen, Als ob ein Menfc ibn ftillen follt' in Bein."
- 13 ,,O theurer Abn, hodragend im Erfennen, Gleichwie der Menfc fiebt, daß im Dreped nicht 3mep ftumpfe Wintel fic gestalten tonnen,
- 16 Co ffebft bu, mas ba fenn wird, bas Geficht Dem Spiegel jugewandt, ber alle Beiten Als Gegenwart bir zeigt in flarem Licht.

- 19 Ale noch Birgil bestimmt mar, mich zu leiten Um auf ben Berg, ber unfre Seelen beilt, Und zu ber todten Welt hinabzuschreiten,
- 22 Ward von ber Julunft Aunde mir ertheilt, Die bart ift, mag ich auch ale Thurm mich fuhlen, Der tropend ftebt, wenn ibn ber Sturm umbeult.
- 25 Drum mußt ich gern, um meinen Munfc gu fuhlen, Welch ein Geschick mir nabt. Borausgeschaut, Scheint minder tief ein Pfeil fic einzumublen."
- 28 3ch fprach's jum Licht, das mir mit fußem Laut ! Befprocen batt', und batt' ibm nun vollfommen, Nach meiner herrin Bint, ben Bunfc vertraut.
- 31 In Mathfeln nicht, wie man fie einft vernommen, Bestimmt, ein Reb fur Thorenwahn gu fenn, Eb' Gottes Lamm die Gund' auf fich genommen,
- 34 In flarem Wort und bunbigem Latein Antwortete mir jene Baterliebe, Berichloffen in ber eignen Wonne Schein:
- 37 Der Bufall, Wert allein ber Erdentriebe, Mablt fich in em'gem Blid, wie vorbestimmt, Und feiner ift, ber ibm verborgen bliebe;
- 40 Dbwohl er euch die Frenheit nicht benimmt, Go menig als das Mug' ein Schifftein leitet, Das drin fich fpiegelt, wenn's ftromunter fcmimmt.
- 43 Bie Orgelbarmonie gum Obre gleitet, .
  Go tann mein Mug' im em'gem Blide febn, Welch ein Befchid bie Butunft bir bereitet.

- 46 Die Soppolit, vertrieben aus Athen, Bon der Stiefmutter treulos argen Ranten, So mußt bu aus bem Baterlande gebn.
- 49 Dies wollen fie, dies ift's, worauf fie benten, Und mo man Chriftum frech zu Martte tragt, Dort mird gur Chat, mas Roth thut, dich gu franten.
- 52 Und dem verletten Theil folgt, wie er pflegt, : Der Ruf der Sould - allein die Dahrhelt funden

Wird Gottes Rache, bie ben Argen schlagt.
55 Du wirft bich allem, was du liebst entwinden,
Und wirst, wenn dieß dir bittern Schwerz erweckt,
Darin den ersten Pfeil bes Banns empfinden.

58 Die frembes Brob gar icarf gefalgen fcmedt, Bie bart es ift, gu fleigen frembe Stiegen, Bird bann burd die Erfahrung bir entbedt.

61 Doch wird fo fdwer nichts beinen Ruden biegen Als die Gesellschaft jener schlechten Schaar, Dit welcher bu dem Bann pirft unterliegen.

64 Gang toll, und gang verrucht und undaufbar Befampft fie bich; doch zeiget balb, zerichlagen, 3hr Ropf, nicht beiner, mer im nichte mar,

67 Wie dumm fie ift, das wird ihr Thun befagen; Und bag du fur bich felbst Parthen gemacht, Wird bir erwunschte, schone Fructe tragen.

70 Die erfte Buflucht in ber barten Ucht Wird bir ber berrliche Lombard gemabren, Den beiliger Mar und Leiter tenntlich macht.

73. Swifden euch mird von Geben und Begebren Das, mas fonft fpater fommt, bas Erfte fenn, Go forgfam mird auf bich fein Blid fic tebren.

76 Dort flehft bu 36n, bem biefes Sternes Schein Ben ber Geburt im bellften Licht entglommen, 36m bas Geprag zu bober That zu leib'n.

79 Und hat die Welt noch nichts davon vernommen, Go ift's weil eben erft jum neunten Mal Die Sonn' um ihn den Birtellauf genommen.

82 Doch glangt er, ungerubrt durch Gold und Qual, . Bevor fich des Gascogners Tuden zeigen Beo heinrichs Bug, in beller Tugend Strabl.

85 Sochherrlich wird fein Rubm jum Simmel fteigen; Der Feind felbft fann, obwohl voll Ungeduld Ben feiner Thaten Lob, es nicht verfdweigen.

88 Gemartig fer benn fein und feiner Gulb; Aus Armen macht er Meich' und Arm aus Reiden,

hebt arme Tugend, sturgt bie reiche Sould. 89 Lag nicht bieg Bort aus dem Gedachtniß weichen, Doch fage nichte!" Dann fagt' er Dinge mir, Die bem felbst, der fle fab, noch Wundern gleischen. 94 "Sobn," alfo fprach er weiter, "Giebe bier, Bu bem, mas bir verfundet mard, bie Bloffen. Schon brobt man aus dem hinterhalte bir.

97 Doch nicht beneide beine Landegenoffen, Denn lang, bevor bu finfft in's buntle Grab, Ift dem Berrath gerechte Rach' entfproffen,"

100 hier brach die beil'ge Geel' ihr Meden ab, Und hatte bas Gewebe gang vollendet, Wogu ich fragend ihr ben Aufung gab,

Der innig liebt, und Rechtes will und fiebt nach gutem Rath - fo ich, ale er geenbet;

106 ,,3ch feb's, wie rafch beran die Stunde giebt, Um gegen mich den fcarfen Pfeil gu tebren, Der fcmerer trifft, men die Besinnung fliebt.

109 Drum muß ich wohl mit Borfict mich bewehren, Um nicht, aus meinem liebften Ort verjagt, Durch mein Geficht ber Buflucht zu entbehren.

Dann, reifend durch die Welt, mo's immer tagt, Dann, hangend an der herrin Ungefichte, Bum foonen Gipfel; ber gen himmel ragt,

Durch agenden Geschmad, wenn ich's berichte.

118 Und gagt, ber Dabrheit feiger Freund, mein Geift, Dann, furcht' ich, bin ich tobt ben jenen Allen, Ben melden biefe Beit die alte beift,"

121 Und neuen Glang fab ich dem Lict entwallen, Das Strablen, wie ein goldner Spiegel, marf, Buf den ber Sonne Feuerblide fallen.

124 ,, Wer rein nicht fein Gemiffen vennen barf,"
Sprach er, "wen eigne Schmach, wen frembe britdet

Dem schmedt wohl beine Rebe ftreng und icarf. 127 Dennoch verfunde gang und ungerfludet Was bu gesehn, von jeder Luge frep, Und laß nur ben fich fragen, ben es judet.

130 Ob fcmer bein Bort beom erften Koften fep, Doch Nahrung binterläßt's gu fraft'germ Leben. Ift bes Gerichts Berbauung erft vorbep.

133 Dein Laut wird fich, bem Sturme gleich, erheben, Der hobe Gipfel ftarfer fcuttelnd faßt, Und bieß mird Grund ju größrer Ehre geben.

136 Drum find berubmte Geelen alle faft, Die bu im dunteln mehevollen Solunde Und auf bem Berg und bier geleben baft.

139 Denn niemand traut berubigt einer Runde Berbirgt bas Bilb, bas fie vor Augen ftellt, Die Burgel tief im unbefannten Grunbe,

142 Und nur mad flimmert überzeugt die Delt."

# Die Familie Sinbia. (Vortfegung.)

Befonbere wichtig in ihren Folgen mar bie Golacht ben Meirtab gegen die Majab's von Joudpoor und Oden: poor. Mur zwentaufend Reitern von dem Stamme Chun: bewut gelang ed, bier bie Campood oder Brigaden von be Boigne ju burchbrechen, allein ale fie fich mandten, um bon Reuem einzubauen, murben fie faft alle burch Rartatichenfeuer ju Boben geftredt. Auch die Diederlage von Juntajee Solfar, moben vier Rorps regularer Trup. pen von frangofifden Offigieren, in Juntajee's Dienften organifirt, ganglich gu Grunde gerichtet murden, mar von großer Wichtigfeit. Mabdajee ftarb jedoch gu Poona vor der Soladt im Jabr 1794. Er batte feinen gewöhnlichen Gig in Sindoftan, allein jumeilen begab er fic auch nad Malma und lebte in Dojem. Die lander, welche mebr unmit: telbar unter feiner herricaft ftunden, murben gut vermal: tet, fo wie überbaupt alle bie, deren Ginmobner friedlich und gehorfam maren; allein bie unabhangigen Surften ber Majputen und andere fleine Rajab's, welche ihm oft ei: nen bartnadigen Biberftand entgegenfegten, ließ er alle Bildbeit und Graufamteit feiner unregelmäßigen Erup: pen fublen, und zeigte baber oft eine habfucht und Ep: rannen, wie fie fogar in ben Unnalen ber Mabraten fic felten finben. Mabdajee mar gwar ein Feind der Eng: lanber, alleln er ertannte doch die Bortbeile, die er baburch etlangt hatte, daß die brittifde Megierung in Oftindien ibn als einen unabbangigen Surften averfannt batte, und mas aud feine Abfidten gegen biefelbe gemefen fenn mo: gen, fo verbinderte der Tod ibre Audführung.

Mabbajee batte feine Cobne, er batte aber ben Gobn feines Brubers, Mamens Dowlet Mom Sindia adoptirt, und biefer folgte ibm aud in der herricaft. Mabdojee's Wittmen machten ibm gmar mebrere Befigungen ftreitig, und ernannten einen andern gurften ju ihres Gemabis Nachfolger, allein ibre Beere murben mehrmals gefdlagen und fie felbft gezwungen ihre Anfpruche aufzugeben. Dowlet Rom Gindig's Macht mard noch baburd vermehrt, bag die Kamlie Solfar nad Mulbee Row Solfar's Code febr an Ginfluß verlor und alle Besigungen norblich von Bei: poore aufgegeben batte. Es ift ein eigenthumlicher Bug in ben Berbaltniffen ber Dabratepfürften . daß bennoch Boltare Anfprude auf die Ginfunfte diefer Proving aner: Tannt murben. Dies, fo wie bie Erhaltung feiner Be: figungen in Malma, perdanfte er gegen bas Enbe von Dabbajees Leben nicht fomobl feiner eignen Macht, als den alten Berbindungen feines Saufes mit andern Dab: Tatenfürften, Berbindungen und Rudficten, die oft fo: gar in ber Schlacht geehrt merben. Diefe nationellen Be: fuble tragen oft baju ben ben Streitigfeiten gwifden ben Mabraten einen Ausgang ju geben, ben ein Fremder burch:

aus nicht erwarten tonnte, und fie ploglich ju vereinen, wenn alle Banbe zwifden ibnen gerriffen ichienen. Dab bajee mußte diefe Berbindungen ju fcaben, und feste fie auch jur Beit feiner größten Macht nie gang aus den Mugen, fondern ehrte fie oft durch große Opfer, die er ihnen bracte. Co g. 23. als Mana Furnavefe, der Minifter des Paishmab fur feinen herren eine bedeutende Summe als feinen Untheil an ben Eributen pon Malma und Sinboftan verlangte, war Dabbajee weit entfernt bie Gills tigfeit biefer Unfpruche ju laugnen, fonbern er umging bie Bezahlung ber Cumme nur burch eine Begenforderung für andere von ibm, angeblich im Dienfte bes Paishwabs Und ber einer anbern Belegenheit getragene Mudgaben. benugte er die Bortbeile, die ibm ein Gieg über Tufajen Solfar gab, nur um bie gegenfeitigen Forderungen mit großer Billigfeit ju ordnen. Dergleiden Rudficten für die Nationellen und Familienverbindungen ber Mabraten tonnten von Dowlet Bow Ginbia nicht erwartet merben, ber in Dedan geboren, und beständig von Guropaern, Das homedanern ober Dajputen umgeben, fic nicht mehr als ein Mitglied ber Mabraten Ronfoberation anfab, fondern als den machtigften Rurften von Indien. Diefe Dentunge: art führte balb zu einer Reibe von Begebenheiten und Beranderungen in den Berbaltniffen Ginbia's ju bem Paishmab und andern Mabratenfürften, mober Domiet Mom Sindia einen Grad von Treulofigfeit, Ebrgeig und Sinterlift zeigte, wie fie fogar in ben Berhandlungen in: bifder Furften, bep benen Treulofigfeit ber erfte Grunds fan bes offentliden Rechts ift, felten gefunden mird. Das ungludlide Chidfal bes jungen Paisbmab's, Mabbro Rom, ber fic von einer boben Mauer feines Pallaftes berabfturgte, und fo gerschmetterte, die Befangenschaft von Rana Fur: navele, feinem treuften Rathgeber, ber Mord von Purferam Bhow und mehrerer anderer Braminen find einige ber Begebenbeiten, welche ben Unbang von Dowlet Rom Sindia's herrschaft bezeichnen. Wabrend diefer Streitig: feiten murben die Staaten ber Mabraten von den Coaa: ren ber Majputen uub Mabomedanern, in Dienften ber verfdiedenen Sauptlinge, und befondere Gindia's felbft, ver: mufter, und ben Mabraten die Uebel reichlich vergolten, die fie felbft bep ibren Manbjugen in Malma verbreitet bat: ten. Aud in feinen Berbaltniffen mit ber familie Sols far fegte Dowlet Mom alle Rudfichten aus ben Mugen, und bemachtigte fic obne irgend einen Wormand und obne eine Kormlichfeit zu beobachten, mebrerer Provingen, welche Jedvont Mom Solfar geborten. Dieg Betragen entfrembete ibm die Fürften feines Bolfes und trug baju ben, die Dadt Sollars gu beben, indem fic bie Mabraten an ibn anschloffen. Diefe "Beit ber Unruben" (Gurbenta Bufbt), wie in Oftindien bie Epode von 1800 - 1813 emphatifd genannt wirb, enbigte burd bas unvermeiblide Bufammentreffen Dowlet Gem Sindia's mit ber brittifden Macht und ber ginglidea

Mieberlage des erftern. Seine regularen Briaaben, von be Boigne gebildet und fpater von Perron vermehrt, wurden vernichtet. Bierbundert Kanonen, in feinen eigenen Arfenalen gegoffen, fielen in die Sande der Sieger, und er mußte ben Frieden durch bas Opfer feiner besten Propingen erfaufen.

(Der Befdluß folgt.)

Theilnabm c.

Gliddlich macht mich tein Glud, fo lang ich allein es nur fenne; Ebeilet's bein Berg mit mir, Bruder! bann bat ed Gebalt.

Der Grunbmurm.

Miemal haft bu genug bes Grundes, fo viel bu auch umwihlft:
Grundmurm! morgen find bir einige Schollen gu viel!

#### Rorrespondeng: Radridten.

Paris. 25. Dovember.

Da Mues hier mit einem gewiffen theatermagigen Pompe abgettean wirb. und man bestanbig mit langen Reben beraus: glebt, fo verfehlen auch bie Berichte nicht, beb bem Wiebers anfangen ibrer Gipungen nach ber Batang eine jabrtiche Gipung gu balten, mit feverlichen langen Reben. Diefe pflegen von ben tonialicen Anmathen an ben Gerichten gehalten gu wers ben, und beziehen fich meiftens auf bie Pflichten ber Richter ber Abrefaten und Profuratoren. Da nun alle tonigliche Un: maibe in aang Franfreich an folden Tagen fich fur verbunden halten , lang und breit ju reben , fo fann man benfen , mas für ein Gtos von Ermabnungen bep diefer Belegenheit gur Welt geforbert wirb. Raturlia fpremen bie Unmalbe mehr ober mes niger nach ihrem Gewiffen , je beffer ober je fchlimmer es um ibr Bewiffen ftebt. Gint es Lente, bie mit Leib und Geele ber Regierung ergeben find, ober fic burch eine feverliche uns termarfige Sandlung ber Minifter ju erfennen geben wollen, fo predigen fie blinde Unterwerfung, und geben ihrer Rebe els nen Unftrid bes im Minifterium berrichenten Coftems, ift bie Regierung friegerifd gefinut, fo ertonen aud Rriegelaute von ber Ratheber ber toniglicen Unmalbe; ift bagegen bie Regie: rung in Anbacht verfunten', unt begunftigt bie Jefuiten, fo nimmt auch bie Sprace ber Regierungeanwalbe ben Jefuitens ton an, und predigt ben Richtern und Abvofaten im Rapugis Inbeffen gibt es boch auch gewiffenhafte Beamte. welche ben Richtern und Abvotaten rathen, nach Recht unb Billigteit ju richten und ju fprecen. und fich burch feine Dros bung , feine Dacht von ber Erfüllung ibrer Pflichten abbalten gn laffen. Die frevfinnigen Blatter mangeln nimmer , die Reben ber legtern beraudzuheben, mogegen bann bie fervilen Blate ter bie Neugerungen ber erftern in extenso einruden , und mit Lobfprachen begleiten ; juweilen entfteht bieraber Streit unter ben Mattern ber beuben Partbeven. Ginige Tage barauf ift ber gauge Cowarm von Deben und Rritifen fcon aber anbere Tagestenebenheiten vergeffen . es fep benn. bag in einer jener Reten fo mertwartige Dinge vortemmen, bag man fich ibrer Der gange feverliche Mts nom einige Woden lang erinnert. tus ber Rentree ber Berichte tonnte füglich unterbleiben, unb ibre Batang baju; allein biefe werben fich bie Richter fowerlich nehmen laffen. Diefes Mal war die Nentreé mit einigen besondern Nebenunftanden verbunden, welche bewirtt haben. bas fich die Tagesblätter noch ein wenig bamit beschäftigen, wiewobl die Sade im Ansange bieses Monats flatt gebabt hat. So batte dieses Jahr jum erften Male ben dem Rechnungsbose, ber als ein Gericht betrachtet wird, weil er über die Rechnungswesen der Ministerien aburtheilt, eine seperliche Messe flatt, und ber tonigliche Inwald predigte den Rechnungsführern etwas von der innigen Berbindung ber Retigion mit den Staatsgeschäften vor. obschon manche Leute der Mennung sind, es ware besser gewessen dem Lose die Nothwendigteit tüchtiger Raltulatoren an's Herz zu legen.

(Der Befchluß folgt.)

Berlin.

#### (Befcluff.)

Man tonnte gwar mevnen bie fuße Dy helia werte nur baburch vom Babnfinn ergriffen, bag ibre gange innere Welt, welche fraber ber außern entiprad, ploglich mit biefer angern Birtlichteit in ben unenblichften Biberiprud gerath, mas auch ben Abballah ber Fall fen, aber Dubelia ift, wie viele Chaf: fpeareiche Geftalten ein Gemutt, bas nicht aus fich beraus jum Spandeln forigebt, und inbem es nicht bie Rraft bat bie außere Welt nam eigenen Zweiten ju geftalten und ju verane bern, nur bann vermag man mit fich felbft und bem Bewußtfeyn von tiefer Welt im Gintlang ju bleiben, wenn ber Buffand ber Sugern Birflichfelt bem innern Gennith entfprict. Birb aber biefer Gintlang gerriffen. fo fcmirren alle Gaiten eines folden Gemuthes milb und biffonirent burdeinanber; fic burd fich felbft mit ben außeren Bufallen in Ginbeit gu fegen, feblt ibm bie Rraft, von felnem eigenen Junern , feinen Bunfchen und Reigungen fann es nicht ablaffen, bie gange Belt mibers fpricht biefen Banfcen, und auf biefe Beife in bas Biffen von no in bad entgegengefeste Bewußtfeon von ber Belt gers fdieten , und boch bieg toppette Biffen in ein und bemfelben Bewußtfeon vereinigend , bleibt fur foldes Gemuth fein andes rer Buftanb übrig als ber bes Wahnfinns. Daffelbe wieders holt fic in ber Ronftange bes Ronige Johann, bie wir jeboch nicht felbft im Babnfinn, fonbern nur in ber booften Gemalt bes Mutterschmerges vor uns feben, und erft fpater von ib: rem Babnfinn horen, fo bag ber Ronig Rtanbins im Sam: let gang Recht bat, wenn er von Opbeliens Bahnfinn fagt : "D bieß ift Bift bes tiefen Grams!" Aber foldes Gemueb ift Abballab nicht; wir haben ibn im Danbeln, wir haben ihn im Rampf mit ben außeren Buftanben gefeben . wenn fie feinen innern Banfden miberforechen, und fo ift benn ber Babufinn ben ibm unr eine intonsequente plogliche Geifteefdmade, bie and nicht einmal ben alten mabomebanifcen Eroft ber Große Mabs mieter finten tann. Doch mas bebarf auch ber Dichs ter nothwendiger Grande far Abballahs Bahnfinu? Ift bed Muab ber Grund von Muem, und bat feine Munacht bieber im gangen Gind ate Billtubr bemiefen. Co wird ifen fest biefe Berrattheit Abballabs von Rafaelen jur Befchnigung fo granticer Wiedervergettung ale Schoning und Mitte ans gerechnet, und ber Babufinn auf biefe Weife gegen bie felbits bewußte, wenn auch fdmerggerriffene, Bernnnft als ber beffere Buftanb ausgefprocen, mabrent bie Dacht bes wriftlichen Bettes burd Reliebord Tob gebrochen , in Mafaetens Bergen rerftumment muß in's Rlofter wandern. "Muab ift groß und gerecht!" foliest ber Dicter, und wir tonnten ebenfo ichließen, wenn nicht biefe Große und Gerechtigteit gerabe eine Rleinlich: feit und Ungerechtigfeit bes Distere mare.

Beplage: Runftblatt Dr. 104.

Berlegt von ber 3. G. Cotta'fden Buchhandlung.

får

# gebildete Stande.

## Freitag, 29. December 1826.

Die Guten und bie Bofen Bemahn fich viel, ju ibfen Gin Raibfel, Auen aufgegeben. Der Ratbfelichmied herr himmel. Mit thuendem Gebimmet Reimt er jusammen bas Menschenleben.

gror. Rudert.

# Die Familie Sinbia. (Befchus.)

Dad biefem Stof, ben Ginbia's Madt erlitten batte, benutte er feine Rrafte gur Unterjodung mebrerer fleiner Raja's in Mittelindien und gur Beraubung bet immer machtiger merbenden Rauberborben, die unter bem Ramen ber Dinbarrie's befannt finb. Alle ein Bepfpiel von offinbifder Politif mollen mir Ginbia's Betragen gegen einen ber Pinbarrie'sauführer, Rurreem Rhan, ermabnen. Dies fer batte mit feinem Saufen lange in Gindia's Dienften geftanden und fic burd gludliche Raubjuge fo bereidert, bag er fur ben machtigften ber Dinbarrie's galt, und fogar baran bacte, eine bleibenbe Berricaft ju grunden. Er fab fic an ber Spige einer Schaar von 10,000 Dinbar: ries und 1000 Mann gufvolt mit vier Ranonen und batte fic eine Urt von Leibmade gebildet. Ginbig batte ibn gegen bie Bewohnheit ber Mabraten: und Rajputenfurften mit einiger Actung bebandelt und ibm den Titel Nabob gegeben. Gobald er aber glaubte, baß Rurreem bipreichenbe Schape tepfammen babe, beichloß er, fie ihm abjunehmen. Er Ind ibn in ben fcmeidelhafteften Mudbruden ju einer Bufammentunft ein, und der durch fein Glud aufgeblafene Mauber fant fic auch fogleich bereit baju, bodgeebrt burch ein foldes Berbaltnis und erfreut über biefe Gelegenheit, feine Dacht und feinen Reichtbum gu zeigen. Mom lag gerade vor der geftung Guttumbarree und ver:

fprach fie dem Dindarri ju übergeben, fobald er fie erobert

Um ibn noch ficerer gu maden, befuchte er ibn mit einem geringen Gefolge in feinem Lager, wo ibn Rut: reem mit ber größten Dracht empfing und einen Ebron fur ibn errictet batte, ber, wie es im Orient Gitte tft, ale ein Befchent fur ibn bestimmt mar. Bu diefem Dudund mar ein Rod und 25,000 Mupees vermandt morben. Gins big ftellte fic ber biefem Befuch, ale menn er gang von den Gigenschaften des Raubers entzudt fen, und verficerte, er babe niemale einen fo vollfommnen Staatsmann und Alle Buofde Rurreem's murben mit Rrieger gefeben. ber größten Bereitwilligfeit erfüllt, die verfchiebenen Bers trage und Bedingungen aufgefest und ein reiches Chrens gewand für ibn mit großem Geprange bereitet. ber altern Pindarrie's marnten gwar ibren Unfuhrer, als lein bie Comeideleven bes madtigen Gindia und bie Muss ficht auf tunftiges Blud fdienen ibu gang bethort gu bas ben. Un bem Tage, ber ju Rurreem's Abreife nach ben neuen, ibm von Sindia eingeraumten Diftriften begeich. net mar, mard er gu einem Abidiebebefuch eingelaben, fand fic aud mit wenigen Begleitern ein und mard mit ben ausgezeichnetften Chrenbezeigungen empfangen. Die Sunubs oder Dofumente murten unterschrieben, bie Chrengemanber übergeben und alles ichien gur größten Bus friedenbeit bevder Unführer beendet gu fepn und eine bleis benbe Kreundschaft ju versprechen. Die Doffe nabte fic jedoch ihrem Enbe. Ginbia verlieg unter einem Bormande bas Belt und gleich barauf murde Rurreem und feine Begleiter von Bemaffneten überfallen und gefeffelt; im felben

Augenblid gab ein Kanonenschuß bas Zeichen, worauf Sindia's Truppen die sorglosen Schaaren der Pindarrie's überfielen und zerstreuten. Wie Schäfe Kurreem's und der Pindarrie's sielen auf diese Urt in Sindia's Hande und Kurreem selbst ward erst nach einigen Tagen gegen ein bebeutendes Losgeld frengelassen.

Dergleichen fleinere Bortheile tonnten feboch Ginbia's gebrochene Dacht nicht wieder berftellen und er fucte nun vergebend bie alten Banben ber Mabratentonfoberation, Die er felbit gerriffen batte, wieber angufnupfen. Ale bie Englander fic jur Bertilgung ber Pindarrie's rufteten, ließ fic Gindig in Berbindungen mit mehreren Unfubrern berfelben und mit anbera Rurften ein, allein bie Beme: gungen ber englischen Eruppen maren fo rafd und mobi berechnet, bag er nicht Beit batte, irgend einen Schritt ju Gunften feiner Berbunbeten ju thun und frob fepn mußte, daß bie Englander feine Berbaltniffe mit ihnen nicht weiter unterfucten, fondern fic begautgten, ibn un: fcablic ju machen. Ale gleid darauf ber Vaiebmab Ba: jerom ben Englantern ben Rrieg ertlarte, mar Ginbia's Lage von der Urt, daß er burdaus nichts ju Bunften bes nominellen Sauptes ber Mabraten thun fonnte, menn er Er fonnte fic ben Reft feiner Beauch gewollt batte. figungen nur baburd erhalten, bag er alles, mas ben ben Dabraten und bep feinem Stamme inebefondere fur Ebre gilt, aufopferte. Der verlaffene und entthronte Paidb: mab ferieb an Dowlet Mom Ginbig im Upril 1818 folgen. ben Brief: "Dein Bater, Mabbaice Sindig, sog auf Ber fehl bes Gircar nach Delbi, marb jum Begier ernannt und erwarb fic großen Rubm. Alle bu bie Berricaft antrateft, liegeft bu bich mit ben Englanbern in ein Bundniß ein, und fo beberrichteft bu Beben und fo geigft bu beine Dantbarfeit. Racbem bu und auf biefe Urt gebient baft, follteft bu lange Mermel tragen und bich niederfegen wie ein Beib. Da meine Dacht gerftort ift, glaubft du etwa, die beinige merde besteben?" -Dach bem Empfang biefes Briefes mar Domlet Rom gmen Stunden lang in mabrer Bergweiffung, bann legte er fic fdlafen. Er fandte feine Untwort jurud. In diefem Mugenblid fceint Ginbia fic in fein Schidfal ergeben gu ba' ben und nicht meiter baran ju benten, feine untergeorbs nete Stellung ju verlaffen. -

Die Gefahren ber Alpenpaffe im Winter und Frubjahr.

Es haben bie in ber jungften Zeit burch wetteifernde Unftrengungen erweiterten und fahrbar gemachten Stras fen über bie mertwurdigften Alpenpaffe ihren Gebrauch vervielfältigt und folde, bie vorbin nur im Sommer jusganglich waren, find jest bad gange Jahr hindurch geöffnet.

Die eigenthumliche Natur bes lang andauernben Binters biefer Berghoben fonnte der vervollsommnete Strafendau jedoch nicht andern, und mas seine Anstrengungen vermochten, mußte sich auf die Nachweisung der Mittel, moburch theils die neugebahnten Strafen den Winter bindurch geöffnet, ober ihre Bahnbrechung erzielt, theils dann aber die Gefahren, weiche bem Reisenden broben, vorgesehen, zeitlich erfannt und so viel möglich abgemandt werden mögen, beschränten.

Diefe Gefabren der hochgebirge, von denen sich eine geborige Borstellung zu machen fur den Bewohner von Flachländern schwer balt, bat der große Kenner des Alpensgebirgs, herr Dottor Ebel, zum ersten Mal in umständzlicher Uebersicht, ben Unlaß seiner Beschreibung der Banderung über den Bernhardino:Paß, in der schonen und tost baren Malerischen Reise durch Graubunden von J. J. Mever gewürdigt, deren erschienene vierte Lieferung (Zurich 1826: Querfolio) die gelungensten Anssichten dieses Gebirgspasses befaßt. Wir entheben der Ebelsschen Darstellung die nachsolgenden Angaben.

Der Gonee fall beginnt in diefen Soben mit Ende Oftober und Anfang Rovember, und erreicht in ber Thaifidde bed Rheinwalds 4 - 8 Fuß, auf bem Berne barbinopaß 8 - 16 - 19 Jug und an vielen Stellen, mo ber Bind ben Sonee hintragt, febr oft 30 Auf Diefe über ber Landftrage. Diefe ungeheuern Soneemaffen miderftes ben baber ben Frublingeluften auch febr lange, fo bag ber Daß gegen Enbe Dai, felbit erft im Juni, gang frem mirb. Ja fogar nad eingetretenem Sommer begegnet es bismeis len, bag nad beftigen Gemitternachten brep bis vier Rug tiefer Gonee fallt, ber mehrere Tage liegen bleibt und Lauinenflurge verurfact, mie bieg am 17ten und 27ften Juli 1823 in ben Rantonen Bundten, Uri, Bern und in andern Eheilen bes Alvengebirges der fall mar, von Jahr: gangen wie 1816 nicht gu fpreden, wo es mabrend ben fecht Commermonaten in ben Alpen 130 Regen : unb Schneetage gab, und die Ralte biemeilen ben Grab erreichte, bag mitten im August auf einer boben Alpmeibe in bem Bundnerifden LugneBerthal fanf und : amangig Pferbe erfroren.

Der Befabren für ben im Winter über einen Alpem paß Reisenden sind vielerlen: 1) Das Berweben, b. b. wenn ber Wind solche Schneemassen in die Bahn trägt, daß das Fortsommen sehr erschwert oder gar gehindert wird. Dieses Berweben bat mehr oder minder allzeit statt. So lange der Kältegrad bedeutend ift, lost sich der trodne seine Schnee steid leicht von der sesten Bahn ab, und die Schwierigseit ist bann nicht so groß; allein wenn nach vorhergegangener gelinder Witterung der weiche Schnee in der Bahn zusammengedrückt, einen tiesen Graben bilbet, welcher selbst bep leichtem Wind ganz ausgefüllt wird, dann beginnt bas hinderals des Fortsommens. An ber

Morbseite entsteht biefes hinderniß burch ben Submind und an der Subseite bes Paffes burch den Mordwind, so baß man im Gangen annehmen tann, der Bernhardino sep am namlichen Tage immer nur auf einer Seite ents schieden schiecht. hat sich nach einigen Tagen Ratte die Strafe wieder in die hobe gezogen, b. h. bildet sie eines Grabens einen Damm, so wird bas Bermehen werniger bedentlich.

- 2) Das Einfinten ober Durchbrechen, wenn die Bahn wegen lauer Bitterung feine hinreichende Festige feit darbietet. Dieser Fall tann bep anbaltendem Gubmind den gangen Minter eintreten und findet alle Frublinge regelmäßig ftatt. Die Meiche des Schnees sest dem Reisenden zu Pferde, zu Schlitten und selbst zu Fuß oft ein unüberwindliches hinderniß entgegen, und da ben so lauer Witterung, besonders nach startem Schneefall, sehr leicht Schneeschipse entsiehen, Lauinen flürzen, oder Windsschieder lodreißen, so erboht sich die Gesahr außerordentelich. Derzenige, welcher im hinterrhein oder Bernhardino nicht warten tann, sondern sorteilen muß, tann dann jenen Gesahren burch Nachtreise entgeden.
- 3) Soncefturme (Courmented in Gavopen Ber bep ftiller Luft abgereist ift, und auf genanut). bem Wege von einem Schneefturm überfallen mird, befin: bet fic in ber miflichften Lage und ber bochften Wefabr. Mord: und Gubfturm flad gleich furchterlid, aber mit bem mertwurbigen Unterfdied, daß der Rordwind an ber mittagliden Geite bes Paffes und ber Gubwind an ber mitternadtliden Seite beffelben am idredlidften tobet. Selten gwar ift die Gemalt diefer Sturme fo groß, daß Menfchen und Bieb umgeworfen merden; allein es mirb oftere unmöglich, wenn auch vier und feche Pferbe por dem Bagen ober Schlitten find, bem Sturm entgegen pormarte ju tommen, mabrend die Babn gleich vermebt tft, Moffe und Rutider in bem Geftober nicht feben und fic umfonft bis jum Binfallen abmuben. Ber Rorbfturm ift bie Babn feft und bie Sabrt geht an allen unverwehten Stellen iduell; ber Gubfturm bagegen madt in ber Regel beftigere Gtofe, erweicht die Babn, bringt mebr Soneegeftober, eignet ben fcon liegenden Sonee mebr jum Stauben und mirb bierdurch enticbieden gefabrlider ale ber Rordwind. . Der Oftwind ift megen feiner fcneis denden Ralte laftig und ber QBeftwind (in Rheinmalb der frangofifde Bind genannt) aber ift der unbedeutlichfte. Das Concegeftober und bie Concemirbel ben Dorbe ober Gub: fiurmen auf biefen Soben verdunteln bie Luft; treffen die entbloften Cheile bed Wanderere wie feine Radeln, und erregen Somers, Rothe und Gefdmulft, benehmen ibm ben Athem, erblinden bas Unge, umfaufen ibn mit furchtburem Bebeul, und wenn berfelbe in ben wenigen Mugenbliden bed nachlaffenben Tobens, bie Augen offnen tann, fo erblidt er teine Spur eines Deges mitr, fondern fieht fich verlaß

fen in einer graufenhaften Someemifte, und hort bad milbefte Getummel der braufenden Lufte zwifden ben flars ren Felfenbornern auf allen Seiten. Dief find bann die lebensgefahrlichften Augenblide bes armen Reifenben.

4) Erftarren vor Ralte, Sinfinten vor Erfcopfung ober Schläfrigleit. Diefe Gefahren werden von ben Gingebornen burch Gewohnheit und smedmäßige Borfict vermieben, bod find auch unter ibnen Bepipiele befannt, wo bie Reigung jum Golaf un: überwindlich murde, und ohne Bephulfe von Begleitern ber Tob unvermeiblid erfolgt mare. Aber für fremde Reis fenbe find jene Befahren groß. Die Ralte bep Mord : und befonbere ber Rorboftwind tann febr feinbfelig werden, fo bald Mangel an Braft die Bewegung ju fing unmöglich macht, ober wenn bie ungewohnte feine Bergluft, ber beftige Wind, oder ju viel genommene Rabrung, ben Meniden nad einiger Unftrengung im Gonce bes Athems beraubt, und fernered Beben unmöglich macht, mabrend obne Bewegung ber Ralte nicht ju miderfteben ift. Dieß tann fogar ben febr robuften Mannern flattfinden. Jahr 1817 reiften funf Sannoveraner (welche aus 3tas lien, mobin fie Pferde geführt batten, gurudfehrten) von dem Dorf St. Bernbardino ab. Da fie fic aller Mars nung ungeachtet, nicht wollten abwendig machen laffen, und allein den Bernbardiner-Pag ju bestelgen willens mas ren, fo entidlog fic ein eben gegenmartiger Mann aus bem Rheinwalbtbal bie funf Deutsche gu begleiten, um ffe nicht einem gemiffen Berberben Preis ju geben. Das Una metter murbe eutlestich, und bie Danner fampften bis Der Mheinmalber bet alles ihnen die Rrafte ausgingen. Erfinnliche auf, um fie ju retten, allein einer nach bem andern erlag. Da ber brave Abeinmalber alle Soffnung verloren fab, bacte er an fein eignes Seil, aber fcon ju übermäßig angeftrengt , murbe er bennabe felbft ein Opfer. Ed gelang ibm noch fein Leben gu retten, jeboch mit fo erfrornen Gliebern, bag er feitbem ein Aruppet ift. Alle funf Dentiche, ftarte Pferbeführer, buften ibr Bageflud mit bem leben. Die beften Megeln, um fich gegen Die oben genannten Befahren gu fdugen, find folgenbe: man trage teine fowere Dantel, bingegen boppelte hemden, feine Stiefel, fondern loder anfoliegende Ramafden, feibene Rappen unter bem But; - man genieße vor ber Abreife nicht Raffee, fondern eine geroftete Mebliuppe mit Wein, aber in teinem fall Brauntmein; man nebme ein Stud Brod und ein glafden guten Bein in die Cafde; im Sonee bergauf geht man Unfange febr langfam und immer in gleichem Caft mit bem Goritt bole man Albem.

(Der Beiding folgt.)

#### Rorrefpondeng . Madridten.

Paris, 25. Nov.

#### (Befdlug.)

Bey bem obern Gerichtebofe fiel ein brolliger Umftanb vor, woraus man fieht, mit welchen Armfeligfeiten man Der Ergbifcof von Paris batte bort fest ju thun bat. namtic bie Deffe gelefen, und darnach ber feverlichen Gigung bengewohnt, und gwar mit Borangeben feines Porte-croix ober Rreugträgere. Mun bat man aber in den alten Parlias mentsaften gefunten, bag, wenn ein Ergbifcof einer Berichte: finning bermobnt, fein Porte-croix vor ber Thure bleiben muß tind bag es einmal wegen ber Ginffirung eines folden Porte-croix im Gerichtsfaale ju einer befitgen Etreitigfeit gefoms men. heut ju Tage ift man viel ju boffic, um einen ehrlichen Rrengtrager aus tem Caale ju treiben; allein es bat ben Rach: folgern ber ebemaligen Parliamenteberen nicht minder gewurmt, baß ein folmer Mann neben ibnen gefeffen ober gestanden bat. und fie haben nicht ermangelt, gegen ten Diftbrauch in pro: teftiren, als bas Prototoll ber Gigung ibnen jur Genebmigung vergelegt werben ift. Will alfo funftigbin ber Ergbifcof ib: rer Gigung bermobnen, fo wird er fein Rreug und ben Eras ger, ber von demfelben ungertrennlich ift, vor ber Ebure lafs fen maffen, ober mit andern Worten, er wird nicht in Pontificalibus ericbeinen burfen, vermutbild weil ber Berichtebof herr und Deifter mabrent feiner Gipungen feyn, und nicht gulaffen will bag bie Beiftlichfeit baben in eben bem Pompe ers fcbeine, als ob fie in ber Rirme mare. Befanntlich haben bie obern Gerichtsbofe in Franfreich immer viele Arbeit gehabt, um fic vor ben Gingriffen ber geiftlichen Macht in ihre Rechte ju mehren. und ben ben jegigen Umftanten ift es noch als ein mabres Blud ju amten, bag fic biefe Gerichtenbfe fo traffig wiber bie Difbraude ber firchlichen Dacht aussprechen unb vertheibigen; in biefem Ginn wird man bann auch ben fonft fo tamertimen Streit wegen bes Porte-eroix ju betrachs ten baben. Derfetbe Ergbifcof batte neulich ju einem ans bern Streite Aulag gegeben. Man wirb fic aus ben vorb gen Berichten erinnern, bag er fich mabrent Talma's leg: ter Rrantheit mebrinais in beffen Wohnung verfügt batte, um, wie es freint, ben Rraufen ju befebren, ober ibm einen Affus ber Reue abzuloden. Dieje Bubringlichfeit wurde im Publitum febr fibel ausgelegt , und man frug , mer den Ergbiichof berechtigt babe, fich in bas Saus eines Bargers ju begeben, ohne von bemfelben ober von beffen Bermanbten berbeygerufen ju fepn. Da ber Borgang in die Beitungen fam. und fic bie betbeiligten Leute bariber aussprechen muß: ten . fo tam beraus, bag ber Bunbargt Dupuptron es auf fic genommen batte, ben Ergbifchof berben gu rufen; fener ents foulbigte fic bamit, bag er geglaubt babe, es fen ber Wille ber Familie; allein bie Bermandten fcrieben bagegen, fie batten biefen Bunfd ober Biden nimmer geaußert. Dupuntren ift es, von tem man ergabit, er babe einmal ben Szofe ein Bes betbachtein aus ber Tafche fallen laffen, bamit man fic von feiner Anbacht fibergeugen fonne. Da nun Talma an feinem Ente mit ber fatholifden Rirde, von ber er fich fcon lange vorher fceint getreunt ju haben, feine Gemeinfchaft batte baben wollen, fo racht man fic baburch an ihm, bas man ben Abeatern nicht erlauben will. fein Anbenfen burd Dichtungen Mur tagt man bas Mufftellen feiner Bufte in ben Fovers ber Theater ju; bev einigen Theatern if, biefes Aufiftellen mit einiger Fegerlichteit verbunden worken. Das Jus Das Pus blitum, bas von teiner Rierifen und von teiner Polizen abhängt.

bat übrigens bem großen Runfler alle mogliche Chre wiberfabs ren laffen. Gin balb Dugend biographifder Rotigen und Mes moiren über ibn . und eine Menge Den und Giegien auf feis nen Tob find gebrudt worten; einige find mebrmals aufger legt worden. Gein Portrat ift geftomen und auch lithographirt worben; auch einige Moben a la Talma find in ben Mobes journalen ermabnt worben; fogar bat ein Spetulant .. Geife à la Talma angefundigt. Ram Talma's Bepfpiel bat fich ein anberer Smaufpieler bes Theatre français, ber in biefen Tas gen geftorben ift. Damens Dicot, in feinen legten Tagen bas Geelenamt in ber Rirche verbeten, und baburd ift bann wieberum ein argerticher Streit und Aufruhr vermieben mors ben. Babriceinlich werben tauftigbin alle biejenigen Famis tien, bie mit ber berrichenben Rirche nicht in gutem Ginvers flanbniffe fleben, ce eben fo machen, und bie Begrabniffe ebne Bugiebung ber Rterifen veranftalten; viel Unordnung und Wers gerniß marbe in Frantreich vermieben worben fenn, wenn man fich früher fo benommen hatte , anftatt bie Rierifen gwingen ju wollen, Gebete und Beremonien fur biefenigen ju rerricht ten, bie fie nicht gu ben ibrigen rechnen wollte. Bulegt wird feboch ble frangbfifche Rierifen etwas ftunig merben, bag man fic angewohnt, ihrer ben ber legten Ebre ber Gterblichen gu entbebren, und alebann wird fie rielleicht aus Ueberlegung ober aus Alugbeit toleranter und milber werten, als fie jegt ju fenn fceint.

Leipzig, im Dec.

Bu ben Intereffe erregenben Gegenstanben, welche und in ber legtvergangenen Beit bargeboten wurden, geborte vor allen 1) eine Aufführung bes mufitalifchen Dratoriums: bas vers forne Parabies, vom Rapelmeifter Friedrich Coneiber, welche biefer achtungewerthe Romponift jum Bortbeil bes Pens fionefonds ber biefigen Orchestermusiter in eigener Perfon leis tete, und burch mebrere Proben verbreitete. Diefe und bie Theilnehmer ber Mitglieber ber biefigen Gingatabemie und bes Minfitvereins machten diefe Auffibrung gu einer ber glangenb fen und vollendetften, bie wir jemate gebort; und fo tonnte auch bie Wirtung ber Tonfegung nicht antere ale glaugend Die gerübmte Runft biefes Deiftere in und erhebend fein. fraftigen Choren verbindet fic bier mit ber Unwendung fanfs ter, melobibfer Partien, ju welchen ber, im Mane und im Einzelnen übrigens manche Mangel enthaltenbe Text Gelegem beit bargeboten bat, und wegen biefer bem Befühle bes Bubos rere mobishuenten Abmechelung bes Gigrien und Arafelgen mit bem Sanften und Barten mbote jenes berrliche Wert bem berahmten Weltgericte beffelben Tonfepere noch vergezogen werben. Auch icheint es, als ob er bier bie Aufgabe jum vols len Bewußtseun gebracht babe, ben Beift, ber in ben Choren, vornehmlich ber Sanbel'ichen Dratorien maltet, mit ben Forts foritten ber neuern Tontunft ju verbinben. - Um meiften tritt biefe Intention bervor in ben pramtigen Eberen: Eroffne Simmel beine Pforten se. D ftreuet ibm Palmen te., und in ben Schluffagen, bie bem Bangen die Rrone auffegen. Aber auch bie finbliche Ergebenfteit Abams gegen ben Serrn (Dir. 12), bas Beriodente ber Solle (Dr. 21) und bie leibenschafte lice Erregung Gva's (Dir. 22) ift bem Tenfeger gu foilbern meifterbaft gelungen. Auf jeben fad verbient biefelbe um fo größere Goliving. ba er in biefer murbigen Gattung fest faß einzig glebt. - .

(Der Beschiuß folgt.)

Beplage: Litergrurbine Dr. 104.

får

## gebildete Stande.

## Sonnabenb, 30. December 1826.

Giner ift es, ber Allerhoofte, ber Schopfer aller Dinge, allmächtig, ein gewaltiger Rouig, und febr erfchredlich.

Jef. Girad I. 7.

## Dem Allmidtigen.

Erhab'ner! beffen Bundermacht Der Erbe Grund gegrundet, Und rings um fie, mit feiner Pracht, Das Sternengelt gerfindet — Du Namenlofer! beffen Ruf Was lebt und webt, allmächtig fchuf;

Wer bin ich, daß ich mich zu bir, Allmächtiger! erbebe? Rur Staub! und bennoch webt in mir Deln Geift, burch ben ich lebe — Ein Geift, ber beine Größ', entzudt, In beines Willens Macht erblidt.

Wie groß ift sie, mein Gott und hort!
Sie fennet feine Grangen.
Dein Bill' ift That. Du sprichst ein Wort,
Und Mond und Soune glangen.
Du wilft! . . es lischt ber Sonne Licht,
Und Mond und Sterne leuchten nicht.

Du willft! . . ein Sturm emport bas Meer, Der Erde Pol' ergittern, Der Donner rollt auf Flammen ber, Und Felsgebirge fplittern, Die Sturme schweigen, willft bu nur, Und Stille herrscht durch bie Natur.

Du willft, mas Meer ift, wird ju land, Bas Erde mar, jum Meere.

Michte ift, mas beiner ftarten hand, O Gbtt! unmöglich mare. Spricht bu, gefciebt's; gebeutft bu, Gott! So ftebt es ba, auf bein Gebot!

Du berricheft einzig unbeschrantt, Nichts tann bir wibersteben. Wad mein Berftant noch ferne bentt, Ift, bent-ich's faum, gescheben. Rein Engel und fein Mensch ermist, Wie munbermachtig, herr, bu bift!

Doch Seil mir! bag, fo fcwach ich bin, 3ch beine Allmadt tenne, Und o! mit frommem Rinbeefinn Dich meinen Bater neune, Und nennen barf, wenn eine Roth Mich rettungslos zu fturgen brobt.

Mir fen Gefahr und Gall auch nah, Du, Bater! bift nicht ferne. Du hilfft, bein Wort verspricht ed ja, Du bilfft ben Deinen gerne. Ich traue bir und jage nicht. Du, Gott! bift meine Zuversicht!

D bleib' es stets, und ftarl' in mir Dieß rubige Bertrauen Auf beine Macht. Denn trau' ich ibr, Macht nichts mir Furcht und Grauen. Weiß ich als metnen Liepkand bich, Vermag bie Welt nichts wiber mich.

Shaller.

Die Gefahren ber Alpenpaffe im Binter unb Frubiabr.

(Befoluf.)

5) Soneefdlipfe; Soneefturge ober Lauf: nen. Menn Schneelagen auf nadten Gelesbangen, bie eine Reigung von 30° bis 50° baben, in Bewegung gerathen und berabicblipfen, fo entfteben Schneeftrome, melde, wenn fie bie Strafe erreiden, ben Reifenden bedes den und aufbalten fonnen, aber felten lebenegefabrlich Da biefe Schlipfe ber außerordentlicher Schnees find. anbaufung nur in ben erften gwen Lagen nach bem Schneefall ftattfinden, fo laffen fic bie baraus entftebens ben Gefahren ausweichen und baten baber im Bangen feine Bedeutung. Bang andere verbalt es fich mit ben Schneefturgen oder. Lauinen, welche ju den furchtbarften Ericeinungen ber Sochgebirge geboren. Gie ereige nen fic ben gangen Winter und im Grubling nach febr fartem Schneefall bep Binbitogen und bep Thauwetter, ja ber Rordwind und febr feinem und loderm Gonee tonnen fie fogar in Bewegung geratben, wenn die Luft burch Beraufd erfduttert wird, oder ber Simmel fenfrecht über ben mit Soneefdirmen bebelmten Gelebornern fic erbei: tert und die Connenftrablen mirten tonnen. Wenn bep Soneefall ber Bind nicht mirbelt, fondern ftete von eis ner Ceite und etwas von unten auf blast, fo fest fich an ben Soben und Graten ber Gebirge auf eine munderbar fonelle Art ber Sonee ale ein in ber Luft frepbangenbes Dad an, welches immer weiter madft und biemeilen un: gebeure frey berüberbangende Schirme bilbet; begwegen nennt es ber Bundtner Bindfdilb, Windfdirm, auch Windbritt. Diefe brobenben Schneemaffen ban: gen feft, bie fie unter ber laft brechen, ober burch laue Luft, veranberte Michtung bes Winbes u. f. m. losreifen und flurgen. Der Rordwind und loderm Schnee gibt es baufigere, ben Gilbmind und Thaumetter bie gefährlichften Lauinen; die erftern beifen Bind: ober Staub. bie legtern Schlags, Grund: ober Schloglaut: nen. Diefe malgen fic langfamer und legen in funf Getun: den ben Weg jurud, moju eine Windlauine nur eine Gefunde braucht. Definegen tann man erftern noch biemeis len entlaufen, den andern aber nie. Manche Bebirgeges gend ift nur ben gemiffen Winden ben Schneefturgen ausgefest, und lage und Beftalt ber Relfen find Urfache, baß an gemiffen Stellen alle Grublabr bie entfeslichften Lauis nen bis in bie Tiefe flurgen, wesmegen diefe Stellen Lau i: nenguge genannt merben. Golder Lauinenguge gibt es an bem Bernhardinopag nicht, aber Bindicilde fegen fic an den Seitengebirgen an und verurfaden biemeilen Das Loereigen eines folden Binbfdilbes er: griff am zien Marg 1824 ben Diligence: Schlitten und warf benfelben mit brepgebn Perfonen (Reifende, Rondutteur,

Wegbahner und Poftillon) in einen beschneiten Abgrund, aud meldem jedoch eilf wieder gerettet murben, ein Degbabner und ber gandammann von Moverebo im Miforer thal hingegen maren burch den Drud an bas Strafengelander getobtet. Geit diefem Unglud bat man bie Bim terftrage auf bas jenfeitige Ufer bes Baches gelegt, mo ber alte Weg ging, modurch jene Befahr vermieden wird. Einer meiner Freunde in Bunbten (fo ergablt Berr Dob tor Chel) reifte vor mehreren Jahren mit einer gangen Raravane im Binter aus bem Engabin nach Davor über den Cfalettapag. Ploglich fangt ber Rordwind an, in ben Soben gu ftauben und fudmarte Bindidilder angufegen, welche nad einiger Beit lodriffen und ben langen Bug von gwep:und:funfgig Golitten mit allen Menfchen und Pferben verschutteten. Mein Freund und einige andere Manner murben burd ben Drud ber Luft ergriffen, meithin feits marte abgefest aber unbefdadigt, und biefe eitten nun fo fonell ale moglic, alle im Sonee Begrabenen gu erretten, meldes gludliderweife auch gelang, ba es trodner und lode rer Gonee mar. Bep Golaglauinen, welche nur ber lauem Gudwinde und Thauwetter erfolgen, ballt fic der Schnee bicht aufeinander und folagt fo feft, bag wenn ein Menfc ober Pferd nur bis an ben Sals barin ftedt, ed bod unmöglich ift, obne Gulfe fic berauszuarbeiten; besmegen find Diejenigen, welche von Schlaglauinen ver fouttet werben, gewobnlich obne Bettung verloren; ber Menfc erftidt oder bricht Genid und Mudgratb. Richt felten ift ed, daß ber bicht gefdlagene Conee folder Grundlanis nen fefte Bruden über milbe Bebirgebache bilbet und ber Sibe eines gangen Sommere wiberftebt. Die fürchterliche Gewalt ber Solaglauinen überfteigt jebe Borftellung. Det Stury diefer Schneemaffen von ben, mehrere taufend Auf boben Gelfen ftoft die Luft mit folder Beftigteit, bag felbst weit von bem Fallftrich berfelben Balder niederges drudt, Sutten umgeriffen und Menfchen und Bieb fort geführt und erftidt werben tonnen. Ein Bepfpiel ift bes tannt, bag von funf Dannern aus Rloftere im Prettie gau, welche aus den im Gebirge ftebenben Sutten Ben berabbolen wollten und von einer Lauine überrafct murben, ber eine von ihnen burch den Geitendruck der Luft aufgeboben und in bie Thaltiefe, bie eine volle Stunde von ber Stelle bes Unglude entfernt mar, auf ben Gonte abgefest murbe; gang unbeschäbigt, aber wie ein Eraumenber blieb er figen, und erft auf bas Unrufen anderer Menfcen febrte Befinnung gurdd. Gine gleiche Lufte fabrt machte eine Frau, welche in dem Dag bes Bugen smifchen Gilifur und Davor ber einem Lauinenfall von dem Luftbrud über ben tiefen Schlund bes gandwaffers auf bie andere Seite getragen murbe. Die Burftraft bet Solaglauinen ift oft fo außerordentlich, daß fie mit ib: rem Gonee und allen mitführenden Steintrummera mei lenlange Gladen bebeden. Der Ungludefalle, welche bie

Lauinen ben Bewohnern ber fdmeigerifden Alpentette von jeber verurfact baben, find ungablige, denn biefe Gonees ungeheuer bringen baufig bis in bie fruchtbaren Ebaler binab, gerftoren in einem Mugenblid Balber, Relber, Biefen, Saufer und todten Menfchen und Bieb. Manche Jabre, mo übermäßiger Sonee fallt, find bann befondere fored. lich, wie g. B. bas Jahr 1808, wo im December in ben Rantonen Graubunden, Uri, Compg, Unterwalden, Glarus, Bern, Ballis, Daabt und St. Gallen fo furchts bare Laninen fturgten, bag ber gange Schaben auf einige Millionen Schweigerfranten geschät murbe, und wie bad 3abr 1817, wo nur in brep Rantonen acht-und-funfgig Menfchen getobtet, viereund zwanzig Perfonen vermunbet, vierhundertefede undefechtig Stude Bieb erftidt und bundertieineundifechtzig Saufer und Ctalle meggerif: fen murben. Es gibt mehr wie ein Bepfpiel, bag gange Dorfer und biemeilen mehrere Sunbert Meniden ju glet: der Beit von Lauinen überfallen murben. In ben 3abren 1800 bis 1825 find in bem Ranton Bunden burch Lauinen fieben: und:achtzig Ginwohner getobtet und vierund: zwanzig verwundet, funfbundertifunfzig Stude Dieb erflicht und gegen bunbert Saufer und Stalle meggeriffen worden, und in neun Gebirgefantonen famen bundert achtrig Menichen um, fieben:undibrengig murden vermunbet, taufenbebrephunberteinenndevierzig Stude Dieb erflidt, bundertevier: undezwangig Bobnbaufer und vierbunbert:vier:undeviergig Stalle murben gerftort. Diefe Ums gaben find nicht gang vollftanbig, benn fie bleiben unter ber Bahrheit bes gangen von ben Lauinen verurfacten Unglude. Das die Borausficht bes Lauinenfalls betrifft, für Reisenbe bocht wichtig, fo gilt folgende Regel: Co lange ber lodere flaubige Schnee nicht von ben Cannen gefallen ift, fo lange ift bie Befahr nicht vorber, unb diefe dauert nach dem Aufboren eines ftarten Schneefalls gwen, brep bis vier Tage. Die Gebirgebewohner miffen burd Anichauen und Befühlen bes Schnee's giemlich ges nau ju bestimmen, ob es lauinenschnee fep und mie bald man es magen burfe, auf die Beite ju geben, begmes gen muß man bep den Ginwohnern bieruber fic Rathe erholen. Alebann ift ben ber Reife felbft bie Borficht gu beobacten, nicht geschloffen, fondern in gemiffen Ent: fernungen von einanber ju geben, bamit wenn eine Lauine fturgt, nicht Alle ergriffen werden und die Derfoutteten fogleich berausgegraben merben . fonnen. taltem Better ift im Binter feine Befahr; im Grub: ling bauert bie Gefahr hauptfachlich von Mittag bis Abend, begmegen reife man bann fo frub als moglic.

Dampfmafdinen in England.

Folgende Berechnung über bie jest in England vorbanbenen Dampfmaschinen ift neulich von herrn Bebfter gemacht worden.

Nach einem giemlich genauen leberschlage arbeiten in diesem Augenblide ungefahr 15,000 Dampfmaschinen in Grofbritannien , unter benen fich einige von faft uns glaublider Rraft befinden. Man fagt es gitt eine in Corumall, welche eine Rraft von 600 Pferben bat, Menn man annimmt, bag ein's in's andere gerechnet, jede biefer Dampimafdinen 25 Pferde ftart ift, fo murbe bieß der Rraft von 375,000 Pferden gleich tommen. Watte Berechnung ift bie Rraft von fedethalb Dann ber eines Pferbes gleid. Bir befigen folglich vermittelftber Dampfmajdinen eine Rraft von bepnabe gwer Millio: nen Menfchen. Rur die Mabrung jedes Pferbes merben zwer Morgen Landes jabrlich erforbert, und fo merben durch den Gebrauch ber Dampfmaschinen fatt ber Pferbe 750,000 Morgen Laudes in Großbritgunien gewonnen.

#### Rorrefpoubeng: nadricten.

Leipzig, im Dec.

(Be(ding.)

Das 3mente mas Anszeichnung verbient , mar eine Dars flellung bes Chaffpearfcen Dibello, nach Bog bearbeitet. Spier wurde einer marbigen Aufgabe mit jugenblichen Rraften nachgeftrebt. Das Deifte leiftete nach meiner Ginfichtfr. Eteln als Dibello, und mas er barin nicht feiftete, fwien ibm nur bie Ratur verfagt ju baben. hierzu rechne ich einige ber boche ften Kraftausbriche in biefer Rolle, welche mit feiner Figur taum in Berbatmiß zu bringen find. Fur bas Gelungenfte feiner Darftellung batte im bie Gefprace Othellos mit Jago im britten Atte, wo ibm biefer bas Bift ber Gifersucht in Tropfen einflogt, und er alle Stufen, welche biefe furchtbare Empfindung bat, burchläuft, bis gu ber Mbnung, daß fie ibn fetbit in feinem Innern entnerve, und fein Theaterrubm babin fen. Das Ghatfpear ben Gelben, von bem Puntte an wo bie Leibensmaft zu wirten anfangt, nach Copern in ein unthatis ges Leben verfeit, ift beblaufig bemerte, ein weifer Bug bes Dichtere. Die Morte: nun fabre wohl fur immer bu meines Bers gens Rub ze.. - bann ben Musruf : fo blaf' ich meine finds fche Liebe fort ze., und ben Rachefcmur in berfetben Geene bat Dr. Stein meifterbaft ausgesprocen. Den Genatoren (in bem erften Afte) gegenüber modte fein Betragen wohl etwas ju febr gemeffen fepu; ba bier Dibello gwar rubig und martig (im Berhaltniß ju ben Meußerungen feiner Leibenschaft in ben folgenben Aften), aber als geraber, fabn jugreifenber Golbat, offen und fcmudles erfceint. Der rubige Befig ter reigenten frau bat nur fein Wefen befanftigt. Bon Giferfucht gewecht, bricht bas alte Chaos um fo gerfidrenber berver. - In der Desbemona Charafter find Buge verbunden, welche in ber Darftellung burd Mab. Genaft nicht gang bervortreten. Gin Ginu ffir bas Große in bem afrifanifchen Beiben batte fie ibm guges Sove Gluth ber Empfins fahrt und bein Bater entwandt. bung und die innigfte Treue, mannliger Ginn und tinbliche

Unbefangenheit und Unichulb ift es, mas wir bier in einem fic entwidelnten Charafter feben wollen. Im Gingelnen ges lang ber Darftellerin manches, befonbers in ben Gefprachen mit Emilie und Caffio, aber gu vielen Stellen, befonberd gu bem Mubbrude ber melandolifden Minung am Schlufe bes vierten Attes fehlt ibr bie Stimme ber Gupfindung. verbirdt bie angewohnte Manier, J. B. bas wieberholte Ropfs niden bem ben Worten : "ich monte miffen mas ich bir, wenn bu mich barum bateft, wohl verweigern tounte." - Jago, ben faft alle Perfonen im Ctude fur ehrtich balten, und uns vermertt eine herricaft über fich einraumen, muß etwas febr Geminnenbes und Ginschmeidelnbes baben, was die Abficten bes intriguenfüchtigen Mannes verbirgt, bis ber Musgang, ben er nicht mehr leiten tann , fie entschlevert. Mus biefen Gran: ten tann mir bie Darftellung bes Syrn, von Bieten nicht gut fagen , ber - befonbers in ber erften Darftellung, einen er: Mirten Bofewicht mit farten Garben foilberte. Dab. Diebte bat bie Rolle ber Emitie fibernommen , und fic burd ibre Musfahrung ein Berbienft um bie Darftellung erworben. Gine einzige Stelle fant ich tabelhaft, mo fie auf die Borte : Gott weiß, nicht ich, wogu er's haben mag (namtic bas Schnupf: tuch) ein falfore Gewicht legt; als ob fie etwas Bofce bamit abnete. Gerade biefe Worte maffen febr leicht gefprocen wers ben ; werben fie fower genommen, fo ertlart fich Emiliens Sanblungemeife um fo weniger, und ihr Emweigen megen bes Schnupftuch ift ben ber Ergebenheit gegen Destemonen um fo tabelbafter. Da nun ben unferer theatralifden Bears beitung aus ihrer Rolle noch bas gestrichen ift, mas auf ibren Leichtenn binbeutet. fo werben jene Accente badurch um fo nachtbeiliger fur biefe Rolle, und bie gange Intrigue, in wels der ber Dicter obnebin gu weit gegangen gu fenn fceint. Die Rolle bes Caffio mar genugend burch Grn. Benaft befegt. Die gange Darftellung murbe mit großem Intereffe gefeben unb Ben Bring, Aballino, ber jum Bortbeil bes mieberhoft. Penfionefonbe wieber in bie Grene gefest murbe, an feine vorigen Beiten erinnerte, und feinen 3med volltommen er: reichte. - ermabne ich nach einem folden Werfe nichts. -Alls eine Menigfeit aber, bie ein ober zwey Mal unterbalt. muß im Aubere Dper: ber Maurer und ber Soloffer anfabren. Das Etreben nach bem Mitanten gudt in biefer Mufit fiberall bervor : Giniges ift wirtlich neu und angenebm : bas vorzüglichfte Gtud ift vielleicht bas wirflich bramatifche Bantbuett im zwepten Atte, was auch burd Gpiel geboben, bier wiederholt merben mußte. Was die poetifche Arbeit ans langt, fo giet biefe Dper, fo wie der Tert gu dame blanche ju ber Bemertung Berantaffung. bag bie frangbfifcen Opernbicter in ihren Terten weit mehr auf einzelne Gituas tionen binarbeiten, und um Bufammenbang und Motivirung ber hanblung weit unbefummerter find als fonft. Der un: tergelegte beutsche Text macht ber Berfafferin wenig Ebre.

Ein febr glangenbes Teft, mas bie vornebme und fcone Belt in biefem Monate versammelte, mar bas funfgigfabrige Inbildum ber biefigen Sarmonie, welches in ben festlich beto: rirten Gaten bes Bewanbhaufes gefevert murbe. Gin anger meffenes Gebicht bes feit einiger Beit leiber fehr tranfen Sofe rathe Mahlmann, b) und eine zwedmäßige Rebe, in welcher ber herr Oberhofgerichterath Dr. Wend au feiner Stelle bie Ber giebung biefer geachteten Befellicaft auf bie Beidichte ber Beit und unferer Ctabt inbbefonbere entwidelte, erbffnete bas Geft;

ein glangenber Ball befotof baffelbe.

Bon bemerfenemerthen Tonfluden ift mir, außer ber in

\*) Er ift den idten bieß geftorten.

D. Reb.

meinem legten Bericht angeführten Rronungsmeffe von Jos. Gubter ein Graduale und ein Offertorium von bemfelben Meifter in geflochener Partitur jugetommen. Diefelben gebbs ren ju ber Practanegabe von feche Meffen und ebenforiel Grabialien und Dfferiorien, welche in bes ilidigen und mufits tundigen Sastingere Berlage in Wien erfcheint. In bemfels ben Berlage ift auch eine foone und vollftandige Practausgabe von 3. B. Eramers gebiegenen Etuben mit genauer Applicaturbezeichnung erfbienen. Diefem trefflichen und febein grandtichen Pianofortefpieler nicht genug anzuempfeblenben Werte wird fich eine Gammlung von Stubien an tie Gelte fellen , melde Dofweles im Laufe biefes Binters bep Provft in Leipzig erscheinen laffen wirb.

M. Menbt.

Aufthfung ber Charabe in Dr. 306. Deimmeb.

Måtbfel

Ber fennt ben grimmen Riefen, Der mit ben Ctarfen ringt, Und ber in jebem Rampfe Bulegt ben Gegner gwingt.

Grau find ibm Bart und Saare, Die Mang' ift barr und fabl; Doch ift fein Arm von Eifen, Gein Bug germalmt wie Ctabl.

Gein Muge forint erlofden. Befrummt ift bie Beftalt; Doch flurmt er auf ben Gegner Mit beugenber Gewalt.

Bon feinem Sauche roffet Des Comerbies fourfer Glant, Er bricht ber Planger Ringe, Berbirbt ber Bidthen Rrang.

Ihm fann fic nicht entreißen Der Reiter now fein Rog; Umfonft hatt bich umfchanget Bor ibm bas Gelfenfolog.

Er tomint berangezogen Und beet bie fcwere Sanb; Da fingt bas Thor gerbrodelt, In Soutt bie Mauermant.

Er bricht ber Gichen Rrone, Der Comin Mart er raubt. Bermalmt bie Stirn ber Gelfen, Aritt weg ber Berge Saupt.

Dem grimmen Riefen alles, Bas irbifc ift, erliegt: Mur mas vom Simmet fammet, Birb nie von ibm bestegt.

Beplage: Intelligengblatt Dr. 58.

= 151=Va

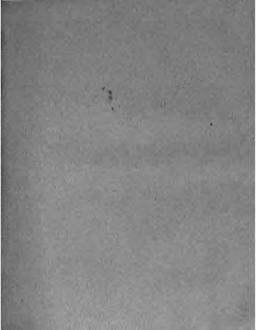

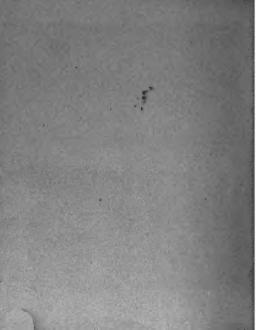

# Literatur = Blatt.

## Dienstag, ben 4. Juli 1826.

### Rulturgefdicte.

Allgemeine fritische Annalen ber Berhaft, Strassund Besserungsanstalten; ber korperlichen und geistigen Heilungsinstitute, ber Wohlthatigkeites Anskalten und Bereine, so wie der Elementars, Judustries und Polytechnischen Schulen. Nach des Herrn Appert zu Paris neuem Journal des Prisons, Hospices, Écoles primaires et Etablissoments de Biensaisance, in größerer Ausschung und mit vielen Zusähen und Bemerstungen steht bearbeitet von dem Herausgeber der allgemeinen deutschen Justigs, Kamerals und Polizen, Fama. Erster Jahrgang, I — 3tes Hest. Basel, ben Neutirch, 1825.

Dadbem die Flut der Barbaren, die einft Guropa überfdwemmt, in ibren großen Daffen fic allmablic perlaufen bat, ift es Beit, auch ben Schlamm, ber in ben reinlichen Menschenwohnungen gurudgeblieben, vol: lende berauszufebren. Roch immer entebrt die gebildet: ften Bolfer Europa's eine barbarifde Gewohnheit, bie gwar ben Blid, ber auf ber glangenden Oberflache bes Rebend fich ergebt, nicht beleibigen fann, weil fie in buntle Mauern fich verschließt, die aber mie eine gebeime Gunde befto foimpflicher ift. Der unfterbliche Somard machte guerft auf ben Widerfpruch aufmertfam, in melden bad philosophische Jahrhundert verfallen mar, ba es Miffionare nach allen Bonen fchidte, bie Barbaren aufzutlaren, und in ber Mitte des fonnenhellen Europa felbft noch fo trube fleden bulbete, ja nicht einmal beachs tete. Er flieg in die Jammerboblen binab, aus benen mitten im lachenben Gemubl ber Stadte die Geufger ber verftogenen Mitmenfden ungehört verhallten. Er fcente pict bie Borurtbeile ber Jufit; und nicht ben Qualm ber Rerter, und opferte fic ber humanitat, indem er, ein mandelnber Gefaugener, alle Rerter beimfucte, um Das Glend berfelben burd Befanntmadung gu mitbern. Sein edled Streben bat Raceiferung erwedt, und an

bie vielen iconen Berfuche, feine menfchenfreundlichen Bathichlage allgemeiner ju verbreiten, ichlieft fic auch bas vorliegende Journal an. Die Mordameritaner baben bas erfte Bepipiel gegeben; burch Somard aufmert: fam gemacht, baben auch die meiften Regierungen in Europa das Loos ber Befangenen mannigfac verbeffert, bod ift noch nicht alles gescheben. Die politischen Greigi niffe haben bie Aufmertfamteit anf andere Gegenftande gelenft, und an vielen Orten find bie alten Uebel ges blieben, wie fie maren, an andern mobl gar mieder gurid: gefehrt, nadbem fie foon einmal verbanut worden. 3mar ift unenblich viel Gutes geicheben, aber bieß foll und nicht blind machen gegen bas noch bestehenbe Uebel, und wenn es auch noch fo gering ware. Noch immer befte ben gabireiche Digbrande in vielen Strafanstalten, vor: juglich Unreinlichfeit, verpeftete Luft, ungefunde Roft, Bermifdung ber blog Ungefdulbigten mit ben Berurtheilten, der Berführten mit den Berführern, der min der Strafbaren mit den Unverbefferlichen, Billidr, Betrug und Gelberpreffungen ber fubalternen Auffeher, Mußiggang oder ungwedmäßige Arbeit. Begen biefe "tlebel im Berborgnen" ju fampfen, ift der foonfte Bes ruf bes Menichenfreundes. Wahrlich, ebe wir ben Gon: nenflug ber Philosophie magen, follten mir und erft auf der Erbe geborig umfeben und und erinnern au ben als ten Sprud, homo sum etc., aber mir taufden und all: jugern über bie Birflichfeit mit glangenben Phantaffeu, über die Leiden Anderer mit bem Glud, beffen mir und felbft erfreuen. -

Die Tendens ber vorliegenden Zeitschrift ift die bur manfte. In einer Reibe von bistorischen Rotizen wird bas lebet, wie es ift, werden die Bersuche, ihm abzur belfen, wie sie mit größerem oder geringerem Erfolge angestellt worden sind, werden die Mittel, die etwa noch versucht werden tonnen, nadmhaft gemacht. Es wird bewiesen, daß Reinlichteit, gesande Wohnung und Rost nicht nur ein allgemeines Menschenrecht; das auch dem Gefangenen nicht verweigert werden darf, sondern auch die zweichäsigsten Mittel seven, den verwahrlosten Bossewicht durch physische Ordnung und Mäßigkeit zur mei

ralifden guridgufabren. Es wirb bargetbau, wie gerecht es fen, ben nur Angeschuldigten vom Berurtheilten gu fonbern und beffer ju behandeln, und mie zwedmäßig es fen, auch unter ben Berurtheilten bie befferen von ben verharteten Bofewichten ju trennen. In ber Behand. lung aller Befangenen wird confequente, ftrenge Berech. tigfeit verlangt; bas Befet gebiete eine bestimmte Strafe, aber nicht Billfur, Gunft ober Rache, nicht jene Defpotie ber Subalternen, Die balb bem Bofemicht Die Reffeln er: leichtert, bald den minder Straffalligen gur Bergmeif: lung bringt. Endlich wird verlangt, bag bie Strafanftalt augleich beffern folle, baß fie ben Wilben gabme burch Bucht, ben Meuigen erhebe burd humanitat, ben Erd gen au bie Arbeit gemobne und ben Moben unterrichte, bamit die Befangniffe nicht ferner "Soulen und Unis perfitaten bes Laftere" fepen.

Da bas beutiche Journal nur eine Umarbeitung und Erweiterung bed frangofifden von Appert ift, fo bandelt es auch verzüglich von frangofifden Anftalten. Die aud: gezeichnetften Auffage find im erften heft umftandliche Berichte über bie Roniglide Gefellicaft gur Berbefferung ber Gefangniffe (unter bem Borfis bed Daupbin), an welche fich febr intereffante Darftellungen bes gegenmar: tigen Buftanbes der Parifer Befangniffe anschließen. Es wird nachgewiesen, bag in Paris felbft noch viele ber oben gerugten Uebel berrichend find, und es wird fogar eines neuen lebels ermabnt, bas jugleich ein darafteri: flifches Beiden ber Beit ift. G. 79 beift est "3mer junge Leute, bie ben bobern Standen angugeboren ichei: nen, befuchen oftere, unter Ermachtigung ber Doligens prafetten, smep Quartiere bes Befangniffes von la Force, namlich ben neuen Bau und bad Quartier ber Rinber, Diefe jungen Miffionareitalen prebigen und tatediffren. Abre Empfehlungen follen, wie man fagt, nicht obne Ginfluß, in Sinfict auf Begnadigung oder Strafminde: rung fern. Man glaubt, bag fie ju ben balb religiofen und halb politischen Congregationen geboren, beren Gin: fluß, wie man bebaupten will, feit einem gemiffen Beit: puntte von Tag ju Tag gewinnt. Wenn bieje Congre: gationen ihren Boglingen nur Uebungen ber vorermabn: ten Urt aufgeben, fo muffen wir, weit entfernt, fie gu tabeln ober Miftrauen in fle gu fegen, fle vielmehr auf muntern und ihren Bemubungen Gedeiben munichen. Da aber bev allen menschlichen Dingen bas Bofe bict an bad Bute grengt, fo ift es von Wichtigfeit, bier bie Slipven ber Seudelen gu vermeiben. Biele Befangene geben fic dad Aufeben, ale ob fie bie religiofen Hebuns gen mit bem größten Gifer ausubten, und gieben fic hadurd mandmal Onadenbezeigungen in verfcwenderis fdem, Dage ju. Andere bingegen, benen man nichts meniger ale Unfittlichfeit gur Laft legen tann, feben fic mit ber außerften Strenge behandelt, meil entweder antireligible Borurtheile ober eine in große Unbiegfame feit ihres Charaftere fie von den gottesbienftlichen Bebrauchen fern balten. Es ift in diefem galle febr viel Mufmertfamfeit, Dulbung und Unpartheplichfeit nothig, um nicht in Diggriffe gu geratben, melde bie einen erbittern und bie anbern ohne Rettung verberben." In bemfelben Seft findet fich unter andern noch ein inter: effanter Bericht über bie vortreffliche Irrenauftalt im Juliudhofpital gu Burgburg. Dad ate heft fest bie Berichte über Franfreich fort und gibt nachricht von ben Berdienften, welche die berühmte Glifabeth gro um bas weibliche Gefangnif gu Demgate fic erworben, ferner eine umfaffende Gallerie ber englifden Sofpitaler und Irrenanstalten von De. Schultbeg, und eine Beidreibung des Schloffes Ropnit ben Berlin, als Gefangnis ber De: magogen. Im' britten heft ift eine ausfilbriche Befdreibung des Bagno ju Coulon von vorziglichem In: tereffe. Wer ben Menfchen in feiner tiefften Berabmuri bigung unter Lumpen, Retten, Pferdearbeit und Pferde: toft, Ctod und Senterbeil, mer felbft bie Aranten noch bis jum Mugenblid ihres Tobes in Retten fcmachten feben will, lefe diefes ichauderhafte Gemalbe aus einer erft jungftvergangenen Beit, und moge niemand, ber menfolich fublen fann, von biefem Spiegel ber Dabre beit aus Edel fic abmenben. Jeber ertenne ber fo vie lem verborgenen Glend die Bobltbat ber Deffentlichteit, die es an das Licht giebt, und vermebre fie burch feine Theilnahme an Berten, wie bas vorliegenbe, bamit ein fo ebles Unternehmen nicht floden bleibe. Diege bas menschenfreundliche Journal nicht eber feine Berichte foliegen burfen, bis es und verfichern tann, bag alle feine humanen Wunfche erfüllt finb!

### Beitgeschichte.

Der Sulivtenfrieg nebst ben barauf bezüglichen Bolfegefangen. Gin Bentrag zur Geschichte bes griechischen Frenheitstampfes. Bon B. v. Lubemann. Leipzig, ben F. A. Brodhaus. 1825.

Die Theilnabme an ben Angelegenheiten Griechen lands bestimmte wahrscheinlich ben Berf. vorliegender Broschüre, in derselben "eine turze, mit dem Reiz eines Momans anziehenbe Geschichte bes Krieges ber Sniesten gegen Ali Vascha von Janina" zu geben, und wohl auch nur darum mag er diesen Krieg als "eines ber blutigen Borspiele zu dem großen Frevbeitestampse der Brieschen" in dem Borworte, so wie dessen Darstellung als einen "Beptrag zur Geschichte bes griechischen Frepbeitestampses" auf dem Titel bezeichnen. Denn als ein sels

ded Borfpiel läßt jener-fich in ber That nicht beträchten, und nur barin mag bie innere Bermandticaft" und ein gemiffer Bufammenhang bender, burd einen Beitraum bon faft fiebzebn Jahren getrennter, Ericeinungen liegen, bağ bort eine fleine, aber freve Republif ihre Frepheit und Unabhangigfeit gegen einen liftigen und machtigen Defpoten vertheibigt, bier ein ganges, in Stlaveren lebenbes, Bolt feine Frenheit und Gelbftanbigfeit fic ertam: pfen will. Doch abgefeben bavon und icon an und fur fic betractet, ift die Befdicte jener Guliotenfriege von bem booften menfoliden Intereffe fur ben, ber bie in bem belbenmuthigen, Alles aufopfernden Rampfe Beniger gegen die Uebermacht, in bem Rampfe fur bed Lebend bodfte Guter fic ausspredenbe Große und Sobeit ber menfoliden Ratur ju begreifen und ju fcagen weiß und auch biftorifchen Berth bat eine Darftellung berfels ben. Gr. v. 2. bat baben als Quelle: basjenige benugt, was fic in Fauriel's Sammlung ber "Chants populaires de la Grece, moderne, Paris 1824. 1825." im erften Bande, und gwar allein gur Erlauterung ber von beme felben mitgetbeilten, auf jene Guliotenfriege beguglichen Bollelieder, findet, und moben Fauriel felbit außer mund lichen Radricten von Grieden, theils aus Pouqueville Voyage dans la Grece, theils aus Eton (nicht Car ton) Bemalbe bes turtifden Reides, theils enblich und porguglid and bes Mengriechen Berrbabos (fo beißt er, nicht Perevod) neugriedifc gefdriebener Befdicte von Sulf und Parga geschöpft bat. Fauriel fagt über bie Benugung biefer Quellen : j'ai pris indifferemment dans chacun ce qui m'a paru le plus intéressant, le plus probable en soi et le plus d'accord avec l'ensemble des evenemens, und er glaubte alfo verfahren gu muffen bep ben in jenen drep Berfen fich finbenden Dangeln und Miderfpruden: Gr. v. 2. wiederum bat "MOed Ent: bebrliche forgfaltig weggefdnitten, ber Darftellung Rurge und Deutlichteit, fo viel als moglic, mitgetheilt und ftrenge Britit ben Aufnahme der Dadridten angewenbet," wie er im Borworte fagt. Erop ber beoben in Deutsch: land bereits ericienenen Ueberfepungen bed Fauriel'ichen Berte, (namlid: theild ber Roblenger anonymen und nicht febr verdienftlichen, theils ber ausgezeichneten Leip: giger von bem fchapbaren Griedenfanger Bilb. Muller) fceint Br. v. 2. gleidmobt ju einer anderweitigen Ber beutschung ber darin enthaltenen Darftellnug ber Guliotenfriege befondere baburd bestimmt worden ju fenn, daß diefe in der Miller ichen lleberfenung febr abgefürgt worben: aber er batte mehr thun und, ba er eine fur fic beflebende und filr fic allein ju betrachtende Be: fdicte jener Rriege geben wollte, bis auf bie Quelle, befenbere auf Perrbabos, gurudgeben, aber fic nicht blog an Fauriet balten follen, gumal ba biefer oft nur nach eigenem Gutbunten ben Benugung feiner Quellen

gu : Berte gegangen: Dann mare feine Darfiellung, bep ber aud die fruhere Gefdichte Sull's, ber Uriprung bies fer Republit, ihre geographische Lage, die Sirten ibrer Einmobner durchans eine nabere Berudfichtigung verbiens ten, genauer und ausführlicher geworden; obgleich fie auch fo, wie fie vorliegt, in foldem Grabe bie Theils nahme verdient, welche bie außerordentlichen, oft an bad Munderbare und Unglaubliche grangenden Thaten und ber rubrende Untergang jenes Beibenvolles (im Jahr 1804 - benn nur bis babin reicht Fauriel's Darftel. lung) in Unfpruch nehmen. Und auch um ihrer fpatern Schiefale bid 1820, um ihrer Theilnahme an ber gries difden Devolution willen', (man bente nur an ben belbenmuthigen Martos Boggaris, ber im August 1823, ein gmepter Leonibad, fben Tod fur bad Waterland Barb, und beffen Ontel Rotis Boggarie, welcher im April 1826 in Miffolonghi ben ehrenvollen Cob einem fdmadvollen Leben vorgog, Underer nicht gu ermabnen) verbienen bie Gulioten auszeichnenbe Berudfichtigung, wie jugleich bie Republit Guli, ideint fie auch (nad Ginigen, und gwar im 17ten Jahrhundert) in einer Bermifdung von Albanefern und Grieden ibren Urfprung gefunden ju baben, bennoch ein unverbachtiges Beugniß gibt fur bie moralifde und geiftige Rraft, welche in ben Griechen folum: mert, und welche fie, recht geleitet, ber mabren Frepheit fabig und werthimget.

Der Parsiellung ber Suliotenkriege nach Fauriet sind aus bessen, im Ganzen nichts weniger als erschöpfenz ben, aber bochst wichtigen und interessanten, Sammlung noch neun, auf jene Kampfe mit Ali Pascha bald in näherer, bald in loderer Berbindung sich beziehende neugriechische Wolfslieder mit dem Originalterte (aus Fauriel Tom. 1. 284 ff. 2. 344.) und in einer metrischen, "vollfommenz treuen" Uedersechung bevogesügt, die indes der Miller'z schen in der Berdeutschung Fauriel's an Kraft und poertischer Rundung bep weitem nicht gleichtommt, wie eine stücktige Bergleichung es lehrt.

Das Meußere ber vorliegenden Brofdure ift febr gen fcmadvoll, die lieberfegung ift gut, und nur wenige Drude febler entftellen fie.

# Reifeiliteratur.

Reise von Bamberg über Paris nach Boulogue von J. D. Jad, Weimar im Landes Judufirie Comptoir, 1826.

Der Berfager ift, wie man ehemald ju fagen pflegte, a la Bulding gereist, b. b. er bat alle flatistischen und artistischen Mertwurdigteiten auf feinem Wege befeben und befchrleben, und welter nichts. Ben Berjendanger

legenheiten ober politifden, ober aftbeilichen Meinungen erfabren wir teine Gpibe, und tonnen auch wohl bamit Bufrieden fenn, benn wir wollen nad Frantreid, nicht in bad Land ber Phantaffen reifen. Doch erhalt bad Bud burd bie bloge Aufgablung von Merfwirdigfeiten eine gemiffe Eroctenbeit, und wir hatten wenigstens bin und wieder einige Perfonlichteiten gewünfct. Berfaffer icon auf ben erften Geiten in Paris anlangt und es erft auf ben legten wieder verläßt, fo banbelt eigentlich bas gange Buch nur von biefer Stadt und ift ald ein Wegmeifer burch biefelbe gu betrachten. Daburd erbalt ed in ber Chat einen eigentbumlichen Berth. Der Berfaffer bat unermudet alled befeben, mas in Pa: rid irgend die Aufmertfamteit der Fremden feffeln fann, ift in allen Pallaften, Rirchen, Bibliotheten, Runftfamm: lungen, Bureaux, Befängniffen it. berumgemandert, bat nichte unbeachtet gelaffen und ertheilt überall Belehrungen, wie man alles Sebenswerthe auffinden und gugleich auf Die bequemfte und mobifeilfte Beife genießen fann. Gein Buch in ber Sand tann man fich icon getrauen, wie bentice Sandwertsburiche fagen, Franfreich in Paris ju finden.

In das Einerlev ber topographischen Motigen sind guweilen artige Anefdoten eingestocken, 3. B.: Im Unsfange ber Mevolution wohnte ein Rapuziner bep einer Pupmaderin, wurde in diese verliebt und mit ibr versebelicht, tam auf den gludlichen Gedanken zur Herausigabe einer Wochenschrift neuer Moden und legte das durch den Grund zu seinem Glud. — Ein Schweines meyger in Paris bot seine Baut nebst der dahin gewöhnsten Kundschaft (les sonds, les affaires et wute la cochonnerie) zum Vertauf an den Meistbietenden aus. Wer staunt nicht, das 160,000 Francs dasur geboten wurden? Ein dssentlicher Schubpuber, der sich bereits genug erworden hatte, bot das Patent zu seiner Bant, seine Schubwicke und Bursten nebst Kundschaft aus, und erhielt — zwep tausend Francs.

#### Mus 3tallen.

(Fortfegung.)

Den Etatuten gemäß will bie Gioenische Asbemie sebesmat zu Anfange eines afabemischen Jahres sich einen einzelenen Gegenstand aus bem Gebiete ihrer Wissenschaft auswahleu, ber ihre Thatigteit vorzugsweise beschäftigen soll. Dann
tas ber Pater G. B. La Ria, als Getretäx ber Section
für Naturgeschichte und Direttor bes Naturaliene Cabinettes,
eine Abhandlung vor, enthaltend einige, in ber Grafschaft
Gommatin o gemachte, geologische Besbachtungen. Nachbem er die in dieser Gegend sich vorsindenden Mineratien beferieben und die verschiedenen Arten ihrer Benugung auseim
andergesetz, ging er über zu den Ptaluomenen, welche sich
untängst in der Golfatara von Bruca ereignet baben.

unterhielt ferner fein Mubitorium mit ber Befdreibung einer neuen . in bortiger Begend von ibut aufgefinidenen Gemefels Rroffallifation, von bein Eniteter unitaria Smussala genannt. und folog feine Borfefung mit ber Angabe ber verfchiebenen, in ber Begenb von Brued quellenben Mineralwaffer. Un Stoff ju lintersuchungen fann es ben Mitglietern ber Gios nifden Atabemie, vermbge bes munderjam geftalteten Erbariches, ben fie bewohnen, und ber Menge noch unbetanne ter Schipe und Erzeugniffe, welche ber bortige Boben in fich folieft, fo gefdwind nicht fehlen. Debrere auf ten frage liden Gegenftanb, namlich eine Ortebefdreibung bes Agina und feiner Umgegend, bezügliche Abhandlungen und Auffape; unter andern eine Abhandlung aber bie Gehblje des Metna von Brof. Geubert, eine geos togifde Unfict bes Meina von Gemeffari; eine Beforeitung der in ber Glace von Catania wachsenben Pflangen, von bem Prof. Cofentint eine Abhanblung aber bie Bafferung ber Cbene von Catania, vermitteift ber Bemaffer bes Gi metus von bem Garfen Manganetti, u. a. m. lies gen bereits fertig jum Drude, und follen in ben Aften ber Mtabemie, von welchen ber erfle Band in Rurgem erfcheinen wirb, bem Publifim mitgetheilt werben.

Betreffent bie Berrichtungen ber Accademie Labronica ju Livorno, vom Jahre 1825, vernimmt man, bağ in der Gipung vom 23ften Februar Sr. Frang Diftes le fi berfelben eine Angabl von Bufapen gu bem in ben Pas rifer Annalen fur Ebemie und Phofie enthaltenen Bergeichs niffe von Erbbeben mitgetheitt, . und Sr. Cantoni ibr eine Prafung ber Meinnny bes Dr. James Jobnjon über bie Tugenb ber Rechtlichteit vorgelegt babe. Far bie Sipung Gur bie Gipung am roten Mary batte fic ber Profitent ber Afabemie. Dr. Palfoni, ben Ginftug bes Sanbels auf bie. Mittel, bas Miss febn und bie Dacht einer Ration ju vergroßerne jum Gegens flanbe einer gelehrten Unterhaltung ausgewählt, und ber De. Bivoll ein Brudifind fiber bas Edidfal bes Menichen vore getefen. Um 28ften Mai batte Spr. Rianconi feine frihre begonnenen Borteftingen über die Gefchichte bes Safens bon Difa fortgefest.

- Machtem es fruberbin von Rom aus geheißen batte. bas, von ber Fran Benincampi ausgearbeitete Bruftbilb bes berahmten Friebrich Cofi, Stiftere und Gurften ber Line cei, fen im Pantheon bafelbft aufgestellt worben, fo lauten nun neuere Namrichten babin, biefe Ehrenbezeigung fem ets nem ber größten Italiener, Galilais warbigem Frennte, verfagt worben. Somit gabe es benn fogar in unfern Tagen noch Leute, bie fic aus allen Rraften bestreben, bie Goanbe und die Borurtbeile ihrer Altwordern in einer Saupistadt gu verewigen, mo man ben Gurften Cefi und bie Loncder verfolgte, mabrent man auch Galilal verbammte und bie Offenbarung ber Bemegung bes Erbballs fur Regeren tarirte. Es bat übrigens ber Pater Dbefcalchi, unter beffen Leb tung bas Giornale Arcadico und bie neuen Luncaer gegene martig fteben . um bas gebachte Mergernis menigftens jum Theil wieber gut gu machen. Cofis Bafte in einem Cabinette feines Saufes, mitten unter ben Bruftbilbern bes Somer, Pinbar, Birgit. Dante und Taffo ihren Plas angewiesen. und nicht blog alle Italianer, die bem Rubme ihres Baters tanbes boib find, fondern auch alle geblibeten Auslander, rech. nen es fich jur Pflicht , biefest fleine Szelligtbum gu befnden und baburd bas Unbenten eines bochft mobitbatigen und mus ficen und thatigen Philosophen Italiens gu ehren.

(Die Fortfenung, folgt.) .

### Freitag, ben 7. Juli 1826.

#### Biographie.

Denkwurdigkeiten der Markgrafin von Anspach, aus einer- englischen Dandschrift übersegt. Zwey Bande, Stuttgart und Tubingen in ber J. G. Cotta'schen Buchbandlung, 1826.

Der Werth biefer Memoiren liegt nicht etwa nur in biftorischen Notizen, oder gar nur in bem boben Range ber Bersasserin, sondern zugleich in dem liebendwürdigen Charafter, in der boben Vildung und in den ungewöhnslichen Schickslalen und Ersahrungen derselben. Nächt der unsterdlichen Lady Morgan hat England feine Schriftestellerin gedoren, die so viel weibliche Wurde, Geist und Wildung ausgezeichnet hatte, als diese Markgrafin. Ihr Wert ist tein trodnes Tagebuch, das der Geschichtschreiber nur benuhen tonnte, sondern die eigenthümliche Bluthe eines schonen, reichen Geistes, das uns überall zugleich ein afthetisches und philosophisches Interesse gewährt.

Allerdings haben biefe Memoiren eine politifche und biftorifche Bedeutung und geben gablreiche Aufschluffe aber die Geschichte ber legtverfloffenen funfzig Jahre, boch bat fic die erlauchte Berfafferin, einem gewiffen weiblt: den Ginne getreu, nie eigentlich in politifche Bebeim: niffe mi'den mogen, wenn fie auch überall bagu Beles genheit und fogar Aufforderung gefunden bat, und bie Muffcbluffe, die fie und gibt, befleben nur in Charafter: fcilberungen und Anetboten. Diefe find aber von gro: fem Jutereffe. Die Werfafferin bat vor, mabrend und nach der Revolution alle europaifchen Sofe befucht, und alle Sauptperfonen bes politifden Eheaters fennen ge. ternt. Mur vom Sofe Napoleon's ale Englanberin aus: gefchloffen, bat fie ringenmber die coalifirten Lander burdreist, und ihre Memoiren foliegen beffalls gleich: fam einen Rreis um bie vielen frangofifden Demoiren, bie bas einzige Bebiet aufflaren, bas ihr verschloffen blieb.

In ben politischen Meinungen ber Frau Martgratin, fofern fie biefelben gelegentlich und eigentlich unwilltürlich ausspricht, außert fich ein feltsames Gemisch von

verschiebenen Ginfluffen ibrer Ergiebung, Bildung und Erfahrung, und wenn man barin Widerfpruche finbet, wenn bie Ginen oder Andern mit ihr ungufrieben fepn tonnten, fo erscheint fie boch in allen diefen Meuferungen liebenswürdig. Sie ift zuweilen ariftofratifc, aber auf eine naive Beife; Geburt und Gewohnheit, und jener weibliche Ginn, ber fic unfdulbig und gebordend ben bestebenden Berbaltniffen anschließt, bewirten zuweilen, bag fie etwas ju billigen fceint, was ihr philosophischer Blid bald barauf vermirft. 3br ebler Beift burdbricht bie Schranten ber Geburt, und fie ericheint übergil, mo ffe gleichsam über ben Kamilientreis binausblidt, volltom: men Itberal. Geift und Talente, Thaten und Berdienfte gelten ihr in jedem Collifionsfall mehr ale bie Beburt, und in allen ihren Charafterschilberungen außert fie fic frey und mabrhaft philosophisch. Dicht minber ift fie eine eifrige Bertheibigerin ber ungludlichen Griechen und ber Spanier.

In ihren Beinerkungen über ganze Nationen ober einzelne historische Perfonen verrath sie nicht nur ein feines weibliches Auge, sondern auch eine durch Erfahrung und Letture gereifte Menschentenntnis. In ihren philosophischen Betrachtungen über die Gesellschaft, Erziehung, Politik, Literatur und Kunst, die bepnahe alleln den zwepten Band aussüllen, reiht sie sich an die edelsten und gebildetsten Geister aller Zeiten au, und ihre tiesen Einsichten erhalten durch die ihr natürliche Lebhaftigseit und Warme des Gesühlst und durch eine überall vorschlagende weibliche Naivetät einen besonders charafteristischen Reis.

Da fie ihre Lebensgeschichte schreibt, so ift ihre Pers sonlichteit im ganzen Werke bas vorherrschende und ohne 3weisel auch bas schönfte. Was sie und von andern Versonen und Gegenständen berichtet, erhält erst seine bochste Bedeutung, indem wir die Berichterstatterin selbst kennen lernen. Nicht ihre Reisen, Befanntschaften und Schickfale machen sie interessant, sondern ihre ausgezeichnete liebenswurdige Persönlichteit. Sie ist ein Weib im ächten Sinne bes Worts, und von der Gesellschaft un:

verdorben. Es ist nicht möglich ohne bie innigste Theils nahme zu hören, wie sie in allen Berbaltnissen, in Glüd und Unglück, gegen Bewunderung und Berläumdung ihren weiblichen Sinn bewahrt hat und uns an Höfen und auf Reisen, srep durch Geburt und Geist, doch überall bas Beospiel einer gehorsamen Tochter und Gattin, einer zärtlichen Mutter und Freundin gibt. Wir erwarten ein Epos und sinden eine Idvile, und die wir als eine Helbin bewundern möchten, seben wir in einem freundlichen Familienkreise die sansten Tugenden eines bürgerlichen Weibes üben.

Abre intereffante Lebendgeschichte ift in gebrangtem Umriß folgende. Etifabeth Bertelen, die jungfte Tochter bed Grafen von Bertelen, ward in England geboren 1750. Ibre Mutter liebte fie nicht und vernachläffigte fie auf: fallend gegen ibre altere Schwester. Durch juvortoms mende Liebe und Beborfam gelang es jedoch ber jungen Elifabeth, allmablig bas Berg ber ftrengen Mutter gu verfobnen. Goon in gartem Alter begab fie fich mit ibrer Familie eine Beit lang nach Paris an ben Sof ber Ronigin Maria Untoinette, die fie gegen bie Unflagen ber Geschichtschreiber zu vertheibigen bemubt ift. Balb barauf murde fie mit Lord Craven vermablt, lebte febr gludlich mit ibm und gebar ibm mehrere Rinder. 3br Beift, ihre Sconbeit und ibre Sanftmuth machten fle am Sofe, bepm Abel und felbft ben ben Belehrten gum Begenftand der Bewunderung, und fie genof in bie: fer Beit ein ungeftorted Blud, bas inbeg nur bagu biente, fie in ihrer Demuth und Bescheidenheit gu be: ftarfen. Biewohl ibr Gatte giemlich rob war, bewies fie ibm boch treue Liebe und Beborfam, bis er felbft fein Blud gerftorte. . Er verließ feine foone Gattin unb reiste mit einer Maitreffe berum. Er wandte alle Mittel an, um Glifabeth jur Scheidung ju gwingen, mas fie aber im Gefühl ihrer Burbe ftanbhaft verweigerte. 3bre Rinder bielten gur Kamilie bes Baters, nur das jungfte und iconfte, Reppel Craven, blieb ber ber gartlichen Mutter.

Sie sioh aus den feinbseligen Umgebungen und ging auf Reisen nach Italien, Desterreich, Polen, Ruß-land, der Turken und Griechenlaud. Nachdem sie den englischen und französischen Hof schon früher geschildert, entwirft sie und treffliche Gemalde der Hose, Regenten und ausgezeichneten Personen in Italien, Wien, Warsschau, St. Petersburg, Constantinopel. Bon Griechenland kehrte sie auf turze Zelt nach London zurück, und ging dann nach Anspach an den Hos des ihr befreundeten Markgrasen. Hier lernte sie die Deutschen näher kennen, ohne sich recht in sie sinden zu können. Sie mennt, wir thäten immer zu viel oder zu wenig, wir suchten in allem etwas anderes, als was die Natur in die Dinge gelegt,

und ichienen bann felbft über ober unter ber menichlichen Matur ju fteben. (1. G. 189). Daber geigt fie in moblgemablten Bepfpielen ben auffallenden Contraft in fo vielen nationellen Bugen. Die nabe Berbinbung bes Unfpacifden und bes Berliner Sofes führt die Betrachtung ber Berfafferin auf Preugen. Der Martgraf Christian Carl Alexander Friedrich pon Anipach und Baireuth lebte mit einer Schwester Friedriche bee Großen in finderlofer Che, und nach feinem Tode follte bie Martgraffchaft an bad Saus Preugen fallen. Bep Berlin tommt bie Ber: fafferin gelegentlich auf Bunbergeschichten gu fprechen, und eine frangofifche Schaufpielerin, welche Abficten auf ben Martgrafen begte, gibt ibr Anlag, ihre Anfichten über Theater und Schauspieler auszubreiten. Alle ibre Bemerkungen burdflicht ffe mit febr artigen und groß: tentheils neuen Unefboten aus ber Beitgeschichte. Dach einer febr angenehmen Luftreife mit bem Martgrafen nach bem Sofe von Meapel erhielt ihr Schicfal eine neue Wenbung. Lord Eraven und die Marfgrafin ftar: ben bennabe gu gleicher Beit, ber Martgraf trat feine Staaten an Preufen ab und Lady Crawn begab fic mit ibm auf Reisen. In Liffabon wurde fie mit ibm vere mablt, und bad neue Paar begab fic von ba nach Madrid. Damale regierte noch Rarl IV. und bie erlauchte Berfasserin foildert mit großer Lebbaftigteit die fudlichen Sofe, Lander, Gitten. Gie fehrten von ba nach Berlin gurud, und bep diefer Belegenheit erfahren wir wieder febr viel Intereffantes über Preugen, befonders Friedrich ben Großen, Staatoftreiche, Atheismus, Bunder und andere Berlinifche Conberbarfeiten. Das fürftliche Daar verließ indeg bas Festland, und ließ fich in England in bem iconen Landfig Brandenbourg : Soufe nieber. Die beutsche Markgrafin wurde gwar vom Sofe und von ihrer Familie, felbst von ihren Tochtern übel aufgenommen, boch ertrug fie diese neue Berunglimpfung mit Sanfte muth, und mar besto gludlicher in ihrer landlichen Gin: famteit, Die fie burch einen Birtel ber gebilbetften Berfonen und burch Studien und geiftreiche Bergnugungen auf's anmuthigfte ju beleben mußte. Gie fam mit ben ausgezeichnetften Beiftern Englands in Berührung und bichtete felbft; einige ihrer Schauspiele murden in Lonbon mit großem Benfall aufgeführt. Ihre Reifen bor ten feitdem auf und ihr Leben blieb einformig, das Refultat ihrer Lebenderfahrung und Bilbung bat fie aber in den gablreiden aphoristischen Bemertungen niedergelegt, die ben bauptfächlichen Inhalt bes zwepten Banbes ausmachen. 3m eilften Capitel beffelben fpricht fie ausschließlich über die neueste Politik seit der Restauration, und es ift bedeutungevoll, bag bie fürftliche Dame fic baben mit ber Caffandra vergleicht.

Untbropologie.

Die Produktionskraft ber Erbe ober die Entstehung bes Menschengeschlechtes aus Naturkräften von C. F. Werner. Nach bes Berf. Tode heraus, gegeben von Heinrich Richter 2c. Leipzig. W. Engelmann 1826.

Wenn wir ben ber neulich von und angezeigten Schrift des herrn bon Autenrieth: "leber ben Menfchen" nur einen popularen Bortrag zu munichen batten, fo muffen wir ber der gegenwartigen über zu weit getriebene Dovularitat flagen; und wie bes herrn von Autenrietb'd Stol ju gedrängt und mortfarg mar, fo ift ber bed Berfaffere gegenwartiger Schrift gu redfelig und gu breit. Bad ben Begenstand der legteren betrifft, fo ift er, wie fich fcon aus bem Eitel foliegen lagt, bemjenigen giemlich verwandt, welchen Berr von Autenrieth behandelt bat. Es tommt dem herrn Merner barauf an, ben Menschen in feinem Berhaltniß jur Außenwelt barguftellen und, wie fcon Berber in feinen "Ideen gur Philosophie ber Befcichte ber Menfcheit" gethan, Alles gu bem Enbe binauszuführen, daß berfelbe, feinem mabren Wefen nach, emiger Ratur und ju immermabrender Fortidreitung be: stimmt fep. Erog febr baufiger Erinnerung an Berber's Ibeen muß man boch jugeben, daß Werner einen gang eigenthumlichen Weg gegangen ift. Er verfahrt einerfeits phpfitalifder ale Berber, indem er bev den Naturfraften fteben bleibt, anderseits subjectivereligibser, weil es ibm augenscheinlich mehr barum gu thun ift, ben Glauben und den Frieden ber Geele von Geiten ber Raturmiffenschaft ficher gu ftellen, ale einen Punft gu gewinnen, von bem aus die biftorifche Entwidelung der Menfcheit in ihrem Befen gu erschauen mare.

Die Summe ber Schrift finbet fich in folgenden Ga-

"Es gibt brep unendliche positive Rrafte in ber Ratur."

"Die erfte berfelben ift ble Somerfraft. Sie wirft unanschörlich und ohn' Ende, wird aber baburch nicht im Geringften erschöpft ober vermindert. Durch die felbe bestehen alle Körper in ber Schopfung in ber Beit."

"Die zwerte positive, unendliche Kraft ift die Ausbebnungsfraft. Sie wirft unaushörlich und ohn' Ende, wird aber dadurch nicht im Geringsten erschöpft und vermindert. Durch dieselbe bestehen alle Rorper in ber Schöpfung in bem Raume."

"Die britte positive, unenbliche Rraft ift die Leb ende fraft, oder die allgemeine Beltfeele. Sie wirft unaufborlich und ohn' Ende, wird aber badurch nicht im Beringsten erschöpft und vermindert. Durch dieselbe bee ftebt alle Bewegung und alles Leben in der gangen Schoe pfung in der Zeit und in dem Raume. Sie hat biefen Grund ber Bewegung und bes Lebens in fich felbft; biefer Grund ift. ihr Wefen."

"Alle brev positive unendliche Rrafte gusammen tonnte und tann nur ein einziges positives, unendliches Defen befigen - bie Gottheit." Die Darlegung all' biefer Sage murbe viel überzeugender obne obenermabnte Breite und Beitschweifigfeit ausgefallen fepn; nicht minber bie Nachweisung ber Bechfelmirtung jener brep Grundledfte, beren Feindfeligfeit nur eine fceinbare fep, meil wir bies felben immer nur vereinzelt fic augern faben. Manche neue Bemertung über die Berbaltniffe der Beltforper gegen einander und über bie Defcaffenheit unferer Erbe haben wir gefunden. Um nur eine anguführen, fo macht der Berf. es G. 105 ff. außerft mabriceinlich, bag unfere Erde vor der legten Bafferrevolution, von welcher alle Bollerfagen ergablen, abmechfelnd mehrere Gener: und Bafferrevolutionen erlebt baben muffe; und fo merden die entgegengefesten Sppothefen der Bultaniften und Reptuniften auf eine ansprechente Weise verbunden .-

Dir ertennen übrigens in biefer, wie in mander abnlichen Schrift bas lobenswerthe Bestreben, von Geiten ber Wiffenschaft nicht minder bem Unglauben als dem Aberglauben entgegenzuarbeiten.

### Meuefte ruffifde Literatur.

Die ruffifche Literatur foreitet gwar im Laufe biefes Jahrs nicht mit ben rafcen Schritten, wie in ben brey vorangegans genen. vorwarte; bennoch bemertt ber aufmertjame forfcher auch im gegenwartigen ihr Borraden, wenn freplic langfam. Bur verschiebene miffenschaftliche Sider werben auch im gegens wartigen nicht unbebeutenbe Bereicherungen erwartet. beift's werbe unfer Reichsbiftoriograph Raramfin ") noch in bies fem Jabre ben 12ten Banb ber ruffifden Reichsgeschichte en: ben , und wolle mit biefem fein fcmieriges und großes Unters nehmen in ber vaterlanbifchen Gefchichte vollenben. Dief mare gewiß fehr ju bebauern, benn fo gingen wir gerate bes inters effanteften und neneften Cheils ber ruffifcen Reichsgefciote. ben ber romanowichen Dynastie verluftig. Diefer tale Band wird mir dem Tobe bes Dmitry Camofwane; 00) begins nen . und bis auf bie Cjaare ber fest regierenten Dynaftie, ber romanowichen fortgeben. Er thut ber Baterlanbebeiben Dofdarfty und Minin Erwahnung, ergabtt bie in biefe Gpoche einfallens ben Drangfate und anarchifcen Berruttungen Ruglanbe, aber auch feinen , unter ben erften romanowichen Gjaaren begins nenden Stor. Alle zwolf, Bante follen mit einem umflandlis den Inhalteregifter verfeben werben, womit fich fcop jest ein befannter ruffifcher Archaolog beschäftigt. - Die Cammlung ber Reichsverirage und Urfunben, Die unter ber Aufficht eie nes Irn. Malinowity ausgegeben, werben, werben mit Gifer fortgefest, in Rurgem verläßt ber 4te Band bavon bie Preffe, ibm wird ein umflandliches Regifter über affe vier Banbe beps

<sup>\*)</sup> Ift befanntlich unterbeffen geftorben.

<sup>00)</sup> Gefciotlich als ber faifce ober Pfeubo:Diniery befannt.

gefügt. Mus Muftrag ber in Moffau beftebeuben Gefellichaft | für ruffice Befmichte und Alterthamer befchaftigt fich Sr. pon Ralaibomitich mit ber Gerausgabe bes aten Banbes ber suffifch : alterthamtichen Dentwarbigfeiten , biefer Band wird unter anbern bie attefte befannte Reife, bie bes Daniel Das tomnit nach Palafting, enthalten. Der bas Stubium ber Alters thumer fo patriotifc beforbernbe Graf Tolftop in Moffau bat Serrn Strofem beauftragt, einen Ratalog von allen alten ge: brudten Buchern feiner Bibliothet auszugeben. Es last fico von Diefem reichen, bie Auftlarung liebenben umb fie auf alle mbgliche Beife beforbernben ruffifchen Dacen erwarten und boffen . bas er biefe Ausgabe mit guten und reichen Abbraden jum Be: brauch bes miffenschaftlichen Publifums werbe begleiten laffen. Machtbem beichaftigt fich Serr Strogen noch auf Roften bes Grafen mit Musingen aus einer reichen Manuferiptens Camme lung, von ihnen werben in allem acht Banbe erfcheinen. Gie umfaffen bie Jahrbacher ber Befchichte, wie fie bie Chronogras when barftellen, wichtige Afte berfelben, und merfwarbige Beptrage aus ber Armaologie. herr Jafatow bat fic burch feine Ueberfepung ber Reifen gu ben Aartarn unb anbern Wolfern bes Driente, mabrend bes isten bie isten Jahrbun: berte, ber er ben Driginaltext bengefügt, ein großes Berbienft Der erfte Abeil biefer um bie ruffifche Gefchichte erworben. Uebersepungen ift vor swey Monaten erschienen, in einem reis nen , beutliden und gebrangten Stole, mit inftruftiven Bemerlungen bes Berfaffere verfeben , bie feinen tiefen gefdicht: licen Forschungsgeist verratben. Die Borgeschichte Rug: lands, befonbers bie 200jabrige Epoche, mabrend ber bie Tartaren : Derricaft biefes Land fo bart bedrangte, wird immer buntel und ludenhaft bleiben , fo lange die Cartas ren:Geschichte nicht grundlich von ben Ruffen aufgeheut wirb. Die ruffifden Geschichtschreiber erwahnen gwar mit giemlicher Musfahrlichteit ber geschichtlichen Sauptbegebenheiten unter ben Tartaren , aber aber ber legtern bargerliche Berfaffung , bie Bilbungeftufe ibrer Rultur, foweigen fie gang, und gerabe gine Renutnig biefer benben Gegenfiante murbe und ben Solufe fel ju vielen Unternehmungen, bie biefe Momaten: Bolter beb und ausführten, finden laffen. Doch jest finden wir im ruffis fcen Bolle viele Gitten und Gebrauche aus jener Tartarens Epoche erbalten , beren 3mede unb Urfprung uns bis jest uns betaunt geblieben ift. Die moftaufde Befelichaft ber Beschichte gibt noch im Laufe biefes Jahre ben 3ten Banb ihrer Memoiren berand. Sier wird nachftens bie Erfdeinung einer Cammlung ber atteften fomebifden Befege, auch eine, auf Roften bes verflorbenen Reimstangtere Brafen Rumangow veranftattete Berausgabe ber Lawreigemigen und Bollbynifcen Annalen, benbe fur bas Stubium ber ruffifden Gefdichte und orientalifden Literatur fo wichtige ichagenswerthe Beptrage liefernb, au beuen bie Mtas Semiter Rrug und Grabn arbeiten, erwartet. - Die benben Serabmten Jurisconsulten Chamfto und Degan beschäftigen fic mit zwen, für bie ruffifche Rechtsgelehrtbeit wichtigen, ibr übers aus willtommnen Berten; erftrer fest feine, fcon auf viele Banbe gebenbe Cammlung aller in Rugland erfdienenen Befest, von ben alteften rechtsgeschichtlichen bis auf unfre Beiten, in chro; nologifch:foftematifcher Orbnung fort, legtrer arbeitet an einem nenen, in bie vatertanbifche Jurispruben, einschlagenbem Berte. Für bie Runbe ber orientalifcen Philologie erfceinen bier nachftens sweb Bbrierbacher ber morgenlanbifcem Gprace. Gin Stantes rath Martinow fest bier mit anermubeter Elutigfeit feine vor breb Jahren begonnenen' Ueberfepungen ber griechifden Rlaffiter fort, bie er mit und obne Urtert auf Subscription berausgibt, unb fur welche fic and bie Regierung mit einer bedeutenten Gumme, für alle im Reiche bestehenben Gouvernemente: Gymnasten uns terfdrieben bat. Ein junger Gellenift gu. Doftau befcaftigt fic in biefem Mugenblid, ben Plato fur feine Landsteute rufs

fifch ju fiberfeben. Die in unferm großen Ralferftagte beffer benben Matemien und gelehrten Gefellichaften bleiben gleichfalls in ber forigefegten Szerausgabe ihrer Jahrbucher, in benen Des moiren, Beptrage und Abhandlungen ihrer Mitglieber aber alle Bweige ber Biffenschaften, vorzüglich über bie in bas Ine nere bes Reichs gu verschiebenen Beitepochen unternommenen wiffenschaftlichen Reifen, Aufnahme finden, nicht gang gurud; besondere hat fich im vergangenen Jahre, in legtrer Sinfict die gelehrte Romitat bes Reichsabmiralitäte: Rollegiums rubme lichft ansgezeichnet. - Much bie Ruffen befigen fcon feit mehr rern Jahren , gleich ben erften civilifirten Bbitern Guropens. eine fortlaufente Gammlung ihrer Rlaffifer, (Dicter unt Profaiter). Bor wenigen Monaten erstrienen von biefer. Die ime mer noch fortgefest wirb, bie bepben legten Banbe, fo bag bie gange Cammlung jest aus 18 Banten beflebt. Bon ben bere ben legten Banben umfaßt wieber, ber fruber feftgefegten Drbe nung gemaß, ber eine bie neueften Erzeugniffe ber Dicter, ber anbre bie ber Profaiter. Bepte find mit ben Bilbniffen einiger berühmtern Coriftfteller gegiert, wie bes Farften Bafemftp, eines Boftotem, Glinta unb Merftatom, von tenen aber nur bid Erfte als gelungen genannt werben Die Rupferftederfunft befindet fich überhaupt noch immer ben ben Ruffen im Bustanbe ber Rinbbeit; unweit gro-Bere Fortschritte bagegen hat in ber neueften Zeit bie Lithographie, unter ber febrenten Unteitung ber pielen guten, bier und zu Moffan etablirten auslandischen Lpihographen ber ile nen gemacht. - Ginen zwepten gerechten Borwurf fann man biefen zwey legten Banben ber ermabnten ruffifden Rlafifter Sammlung barin machen, baf fie in ter Babl ter aufgenome menen Begenftanbe biegmal, die boch in einem folden Monus mente bes literarifcen Rubms einer gangen Dation fur bie folgenben Jahrbunderte, mit ber größten Borficht geleitet mers ben mußte, mit Rachliffigfeit behandelt worben find. Pleben ben Beiftesprobuften eines Soutowfty und Rrutow, erblicht man in ihnen Auffane, die felbft feinen Play in einem ephe meren Tagesblatte verbienten.

Much in ben afibetischen Beiftederzeugniffen blieben tie Ruffen für biefes Jahr nicht gang gurad. Der als Dicter von allen feinen Lanbsteuten mit Recht abgbtifc verebrte Pufche fin, felbft ben Mustanbern burch fragere Dichtungen. wie: Ruffian und Ljubmid, ber Gefangene am Cantafus, ber Springbrunnen gu Battichifarap, befannt, bat in biefen Tagen wiederum ein neues Produtt feines unerschöpflichen Dichterge nies, bie Bigeuver, beenbet; aber biefer excentrifche Ropf, eine furmahr außerorbentliche Erscheinung am Sorizonte ber neuer ften ruffifden Literatur, bebarf nie einer Rube von feinen vielfaltigen Arbeiten; fcon bearbeitet er wieberum ben Stoff eines vaterlanbifden Trauerfpiels, bas nachftens unter bem Th tel: Boris Godunom erscheinen wirb. Bu einigen anbern roe tifcen Gajete find foon von ibm bie Grundjuge fragmentarifd entworfen, die fünftig ausgeführt erfceinen follen. Bor einis gen Monaten erfchien eine neue Prachtausgabe in mehrern Banben feiner fammtlichen, bis jest erfcbienenen Dichtungen. Go eben hat ein. mehrere Jahre fich bier aufhaltenber junger Pole, von vorgaglimer literarifter Bilbung, Gr. Rogalfen. bie Ueberfesung bes Pufchlinfchen Merts: ber Gyringbrunnen ju Battichifarab, vollenbet. Aritifche Renner benber Gprachen verficern, fie fet gut gelangen, unb tomme in vielen Stellen bem Driginale gang gleich. Der beliebte Goaufpielbichter Grie bojebow wird fein im vergangenen Jahre ericbienenes, flaffifch gehaltenes Luffpiel; Webe por bem Berftanbe, nach: ftens bruden laffen.

(Der Befchluß folgt.)

### Dienstag, ben II. Juli 1826.

Biographic.

Histoire de la vie et des ouvrages de Molière
par Pachereau. Paris 1825.

Die Deutschen haben sich icon fo manche große Erfindung angemaßt, oder ibr Diedt an diefelbe bewies fen, bag mir nicht ficher find, ob mir ibnen nicht auch die Erfindung bed Buchermadene Sould geben muffen? Dir mepnen die Runft, aus febr geringem Stoff ein febr bides Buch bervorzubringen, mit ungablig vielen Worten fehr wenig gu fagen, burd vielgestaltete Dies berholungen, wenn man feinem Autor erft balbmege auf bie Golide gefommen ift, bas Lefen jum größten Theil an erfparen, indem der Lefer, viele Geiten nur burchlaus fend, erft wiedet bep bem erfannten Stidwort jur Cache einzulenfen gelernt bat. - Bir gefteben unfern Lands: leuten, wenn fie barum ansprechen, auch bie Chre biefer Erfindung gu; baber verfichern mir fie aber, dag unfere weftliche Nachbarn, fur beren Bilbung mir boch einige Soffung faffen tonnen, feit fie, wie die Beitungen bers lauten, in Paris einen Profeffor der Didtfunft bes beute fden Mittelaltere aufgestellt baben - bag unfere Dade barn bad Budermachen nach obigem Regept noch viel beffer verfteben mie fie. Unter andern bat befagter Sr. Dadereau in ermabnter Gefdicte bes lebens und ber Merte Molieres ein Meifterftud in biefer Gattung geliefert, und feinem Bert noch obendrein einen Charatter pon alterthumlider Denfart und Unfichten gegeben, ber in und die feltfame Taufdung ermedt, einen fubmiffen Beugen ber herrlichfeit Ludwige XIV. fprechen gu boren. Meben biefer Gigenthamlichteit enthalt fein Bud auf 500 Geiten Radricten, welche auf hundert Geiten uns bas Schidfal bes berühmten Luftfpielbichtere und bie Eltten, bie er ichilberte und geifelte, auf eine febr angiebende Weife batten foilbern tonnen. Dir feben in ibm, wie biefer große Sittenmaler alle Mubfeligleiten feines Stan. bes, alle Unbilde feiner Beitverhaltniffe belampfte, und enblich bem tlebergewicht bepber erlag.

Molière, der Sohn eines Tapegiere, ber jugleich Rammerdiener Ludwigs XIIL mar, marb 1622 geboren.

Er follte bas Sandwert feined Batere erlernen, und ers hielt auch die Bufiderung feiner Rachfolge in ber Rame merdienermurbe; biefer Plan entfprach aber nicht feinen Bunfden, nach vielen Bitten erhielt er bie Erlaubniß gu ftubiren und trat im vierzehnten Jahr in bas Collège Clormont ein; ed mard von Jesuiten geleitet, und viels leicht hier ber erfte Reim gu feinem Cartuffe in feinem Beift gelegt. In diefem Collegium erhielten Junglinge bed erften Ranges ibre Bildung, unter anbern ber Pring von Conti, bes großen Conbe Bruber, ber fein ganges Lebelang Molières Gonner blieb, fo wie mehrere berubmt gewordene Schriftfteller und Dichter. Es fehlte Molie ren nicht an Gleif, an Unlagen, an portrefflichen Lebe reru - Gaffonbi g. B. unterrichtete in biefem College in der Philosophie - fomit erhielt er eine viel forgfal: tigere Bilbung, ale fic unfere, von dem Gpmnaffum auf bie Bubnebeforberten Schaufpieler erfreuen tonnen. 1661 mußte er ale feines Batere Stellvertreter Ludwig XIII. als Rammerdiener nach Marbonne begleiten. Er batte daben die erfte Belegenheit, die Laderlichfeiten ber Proz vingialfitten, und die viel weniger luftigen und ftrafte. fen - einen Unterfcbieb, ben aber Br. Pacherean nicht macht - bes Sofs ju beobachten. Es mar ber Beits punft, wo ber armfelige Ronig feinen Bunftling, ben inngen Cingmars, ber Gifersucht des Rarbinals von Ridellen aufopferte, ber welchem Unlag biefer Ronig, ben man ber Graufamfeit nicht beschuldigen tonnte, in ber Stunde, mo fein ebemaliger Liebling das Blutgeruft beflieg, ju feinen umflebenben Soflingen fagte: "jest wirb der Freund (fo nannte er ben jungen Gingmars ges mobnlich mabrend feiner Gunft) ein übles Beficht ma: den!" - Molière Lernte in biefer Umgebung frub, bas bie Sofgunft bad Lebenselement, fo wie die Ungunft ber Stidftoff aller Sofleute fep.

Mach einem Jahre nach Paris gurudgefehrt, fing Molibre an, die Rechte gu ftubiren. Ludwig XIU. war jest gestorben und ber Geschmad an ber Bubne batte unter ber Königin Unna von Desterreiche Regentschaft bergestalt zugenommen, daß er fic auch Molibred gang: lich bemachtigte; er verließ sein Rechtsstudium und

schwang sich zum Direktor einer, aus parifer Burgern bestehenden Privatbuhne auf. Die Unruhen ber Regentsschaft störten diese Rurzweil der Hauptstadt, Molidre zog mit seiner Truppe in die Provinzen und sührte zu Bordeaur in seinem drev und zwanzigken Jahr sein ersstes Buhnenstud, das Trauerspiel: die Thedaide, auf. Es siel gänzlich durch und ist niemals wieder zum Borschein gesommen. Einige Jahre bindurch spielte er abwechselnd in mehreren Städten des sudlichen Frankreichs, die er 1654 in Bessieres sein erstes Lustspiel: den verliedten Berdruß (lo depit amoureux), darsstellte. Erst 1658 erhielt er Erlaubnis mit seiner Truppe nach Paris zu kommen, und ein balbes Jahr darauf wurde ihm das Glück, vor der königlichen Familie zu spielen.

Dad Jahr nach biefem erften gunftigen Wechfel feiner Lage - Molière mar nun fieben und brevfig 3abr alt - brachte er bas erfte feiner Luftspiele, welches bie Sitten : Soilderung feiner Beit enthielt, auf bie Bubne. Es maren bie laderliden Gproben, (les précieuses ridicules.) Bir finden in allen Memoiren jener Beit ber geiftreichen Befellichaften im Sotel von Rams bouillet ermabut; fie bestanden and ben gebilderften Der: fonen bes boben Abels, Belehrte und Schongeifter maren and in ihnen aufgenommen. Aufange mochte Erieb nach geiftiger Bildung fie verfammelt baben, nach und nach entstand aber eine Ordeneverbruberung bee fuperfeinen Befomade baraus, ber endlich in eine unnaturliche Bie reren audartete, Die alle Beiftebaulagen verbrebte, und bie Spottluft frenfinniger gnter Ropfe reigen mußte. Diefe auderlefenfte Befellicaft batte eine Art Statuten, får beren Mittheilung der Lefer Gru. Pachereau Dant wiffen wird. Wir minfchten, er batte und noch mebr Detail barüber gegeben, benn ba in biefem Berein eine Babl ber Beiber noch fortwirfte, beren Mantefucht und Chrgeis die Unruben ber Fronde genabrt und geleitet batte, mußte es angiebend feon ju beobachten, wie bie legten Comarmer Diefes politifden Renerwerfes bier in vermunderlichen Medendarten verpufft find. Menn fic Beiber burd Biereren laderlich maden, ift es folimm, aber ba es die Liebenswurdigfeit nicht burchaus aus: folieft, lagt fic's ertragen; nicht fo berm Danne: denn ber fann bem laderlich merben die Dannlichfeit fcmer: lich festhalten, und begbalb erbarnten den Refer bie Bederepen der Belben, welche im Sotel von Rambouillet figurirten. Man bente fic aber ihre Befchamung und Erbitterang, wie fie fich und ibre geiflige herrinnen in ben preciouses ridicules auf die Bretter gebracht faben! -Die Sochgebilbeten ichimpfren, ichrieen, verfolgten Do: liere, aber er hatte fie bem Laden bes Publifums preis gegeben, das hotel be Rambouillet gerieth in Berfall, und feine iconen Rebensarten murben vergeffen.

Nachbem verschiebene andere von Molières Luftspies len, bavon jedes irgend eine Lächerlichteit bloßstellte, mit vielem Bevfall ausgenommen waren, brachte er 1665 seinen Tartuffe in Paris auf die Bubne. Seitbem versstoffen bundert und ein und sechzig Jahre; dieser Sitztenspiegel der heuchler und frommler ward seitdem, mit wenig Ausnahme, jährlich in allen größern Städten Frantzeichs und eben so in Paris gespielt, nad zog, se nachtem er mehr oder weniger treffend war, den Spott und die Adneigung auf jene Pest der wabren Meligiosität und bes site das Wohl des Ganzen freudig gewidmeten Lebens. Wir lasen in allen französischen Blättern, welche Bewegung dessen in den Provinzen und in Paris hervorzgebracht bat.

Unfere Bahnenbefuder baben im Durdiduitt nict bie bewegliche Phantaffe unferer Nachbarn, melde fic pon dem Inhalt eines Schaufpiele fonberbar ergreifen laffen, weil fie es gleichfam als ein fombolifdes Banges angu: feben gewohnt find, bem fle in jedem Jahrgebend eine paffende Auslegung geben tonnen. Die Eigenbeit ibret Bubne, besonders in frubern - and ichon in Molieres Betten, mehr abstrafte, ale individuelle Charafrere auf: juftellen, tragt mabricheinlich auch bagu ber, bag ibre au: ten bramatifden Gedicte fur fie ftete gleichen Werth und Intereffe bebalten. Mabomed ift für fie bas Urbitd eines Ebrindtigen; Rero, eines Torannen : des Menfchenfdenen, Carriffe bes Gendlerd. Bubuen. Dublifum will einen Chraeizigen, einen Torannen, einen Menfchenbaffer, einen Seudler bes laufenben Jabre. Der Bepfall, mit dem Cartuffe ben feinem erften Erfdeinen aufgenommen ward, und jest von Neuem bewillfommt wird, ift und etwas ratbielbaft. Dage fommt noch, bağ mir ju jahm find, um ted und forglod, trupig und ladend Ruganmendungen ju maden. Fur und find bie Momodien : Charaftere ftete nur Gerr Midel ale Moc beth, herr Joden als Taffo, u. f. m. Auf diefe Deife tann fein Luftfpiel dauerndes Intereffe baben, und ein Bublifum, bas vierzigmal über Die Qualgeifter ober bem Pumpernidel ladt, muß feidt merben, wenn bicie Meifterftude nicht icon bon Saus aus ber Geichtigfeit ibren Bepfall gu banfen baben. Die Urfachen ju biefer Berichiebenheit ipreche ein Ginfictevollerer aus - menn man Diede Berbino liedt, einige feiner Ergaplungen, fo follte man glauben, er batte ber Motiere unierer Ratien werden fonnen; und wir befigen einige anbere Dicter, beren tomifches Talent, geiftvoll mit ber Carre geraart, aufgetreten ift - aber! - Catore und Girtenicilterung erbalt nur ben furdtlofer Ruganmendung ibren Werth, und nur furchtlos ift bie Ruganmenbung unfmablic.

Eartuffe fand blefer Auganwendung fo viel, bag er auf Unregung der Priefter und Frommler von feiner

erften Darftellung an bis jum 3abr 1667 nicht wieber aufgeführt merden burfte. Molière marb von jenen Menfchen noch mit viel mehr Erbitterung, wie von ben Bierlichfeites Debanten fur bie preciouses ridicales, verfolgt, icheint aber beghalb mit bem Sofe nicht verfallen ju fenn, ba ber Bert bie Sache bis babin gu ignoris ren gerubte, und in bem Fall blieb fie gemiffermagen noch immer jenfeits der Wirtlichfeit fteben. Balb nach ber Erfcheinung bes Cartuffe trat er in feinem amour medocia (bie Liebe als Argt) gegen bie bamalige Seil: funde und ihre Priefter in die Schranten; ber malado imaginaire, und ber medecin malgre lui (der eingebit: bete Rrante, und ber Urgt gegen feinen Willen) folgten jenem nach, und die gange Safultat, fo wie die einzelnen, auf die Bretter gebrachten Mitglieder berfelben und beren Bonner, fielen über ben feden Dichter ber. Es balf ihnen nichte! Das Publitum fublte bie Babrbeit ber Catore, marb über die Laderlichfeit manches Migbrauche belehrt, ubte feinen Scarffinn, und fein Bepfall mog für Moliore die Berunglimpfungen feiner Berfolger auf. Der Beigige ftellte ein Lafter bar, bas feit jener Beit feine Formen mehr wie viele anbere geandert bat, und und in der Molioreiden Darftellung vielleicht mebr als bie medicinifden Saturen, die wir geradegu ale farcen ju befeirigen pflegen, miffaut. Gitelfeit und Ginneuluft find dem reinen, berben Beig gu fo machtigen Begnern geworben, bağ er fich im baudlichen Leben mehr ale Anauferen, im offentliden als inconfequenter Sausbalt geigt. - Der Milantbrop fpielt unter ben bobern Stånden, er ftellte bie Laderlidfeiten, Die Schlechtigfeiten ber vornehmen Welt bar, und bedrobte Molteren mit machtigen Gegnern. Man menbete bie Sauptcharaftere auf leute von Stand an, welche burd gleiche Gigenbel: ten befannt maren. Go verficherte man, in bem Mleeft bes Miffantbropen fen ber Graf von Montaufier gemeint; bienftfreundliche Leute binterbrachten es ibm, und ber madere Gerr brobte ben Dichter mit Prugeln und Befangnig, menn er fic burd biefen Charafter auf bas Molière gitterte, Montausier leileite perlet finbe. mobnte ber nadften Worftellung bes Mifanthropen ben, mard von bem Stude entjudt, und überhaufte bevm Ger: ausgeben aus bem Schauspiel den Dichter mit Lob, ja er bantte ibm, einem fo edeln Charafter, wie Alcefte, eis nige Mebulichteit mit bem feinigen gegeben gu baben.

In welcher Stellung die Kunft und ber Munfter fich zu jener Zeit gegen die hofteute befanden, mogen folgende Züge anschaulich machen. Damals batten alle Leibzar: ben, die fammtlich aus Abelichen bestauden, freven Einstritt in das Schauspiel, oft war von ihren das Parterre ganz angestült, ohne daß die Casse bas Mindeste bezog. Molidre, der ben jedem Unlast das Beste und die Ebre seiner Aunstbrüder zu bestördern suchte, betlagte sich (1667)

ben Ludwig XIV. über biefen Diffbrauch, und biefer befabl beffen Abstellung. Die Berren Leibgarden ergrimmten gegen bie Schauspieler, fie erftdrmten ben Gingang bes Saufes, der Pfortner vertheibigte ibn eine Beile, dann marf er aber ben Degen binmeg - benn bamale trug alle Welt den Degen - und bat um Gnade; Die Gari diften fachen ibn aber nieber, und jeber ihrer nachfidrs menden Rameraden gab ibm noch im Borbengeben einen Stoff. Mun fuchten bie Buthenben bie Coaufpieler auf, und mer weiß, wogu ihr Uebermuth fie bingeriffen batte allein der junge Bofart, ber an diefem Ubend als Greis fostumirt auf ber Bubne erscheinen follte, batte die Reds beit fich ibnen in ben Beg gu ftellen und mit tragifchem Anftand um Barmbergigfeit fur einen feche und fiebgigs jabrigen Greis ju fieben. Diefer Ginfall entwaffnete fie, nun erfdien Moliere auf ber Bubne, um bas gefestofe Sofgefind gu baranguiren. Es erfannte feine Unbilde und begab fich binmeg. Allein von einem Erfat für bie Bewaltthat, von einer Strafe fur ben Mord mar nicht die Rebe: Br. Dadereau brudt aud meder Unwillen noch Bermunberung barüber aus, er gefteht aber giemlich leicht= bergig, bag bie Barde nach wie por bas Schauspiel gratis befucht babe, obicon Moliere ju mannlich bachte, um, wie man ihm aurieth, ben Ronig um ausbrudliche Rudnahme feines Befehls ju erfuchen. Die Stellung der herren blefee Standes jum Schaufpieler bat man hobern Ortes boch etwas beffer einfeben lernen: benn wenn einer ven jenen einem Schauspieler ben Degen in ben Leib rennt, mucht man ibm doch eine Urt von Progeg. -

(Der Beichluß folgt.)

#### Satyrc.

Satyrisches Langenrennen von Martin Cunow. Erziftes Turnier. Berlin, bey Petri. 1826.

Es ist zu verwundern, daß die Deutschen so wenige gute Satvren schreiben, da uns doch der Stoff bagu von allen Seiten gleichsam in die Augen schligt. Der Grund liegt wöhl darin, daß zu wenige Dichter und Denter sib auf einem freven Standpunkt halten; sie machen sast alle Parthep und die Satvre wird von der Polemit verschungen. Das Lusspiel, die eigentliche hetmatb der Satvre, ist zahm und rubrend geworden, und die Dumoristen, die es Jean Paul oder Swift nachthun modren, versteben die satvrische Kriegespust nur allzumenis, verbreiten sich mit Reserion und Wis über alles, zielen rechts und links und treffen niegend und wissen niemals alle Kraft des Svotte auf einen Punkt zu richten.

Diefer Bormurf trifft auch ben herrn Ennow. Er giebt nicht alled, aber von allem etwas in die Schranz ten feines Langenspield, und niemand lauft Gefahr dat bep. Er fpielt die Rolle eines Pitador bem Stiergefecht

und ärgert den Stier ein wenig, der Matador aber feblt, der ihn fällen follte. Hundert Rafeten läßt er los gegen die Politit, die Literatur das gesellige Leben und gegen die Sonderbarleiten des deutschen Nationalcharatters, aber wir vermissen die eigentlichen Kernschiffe. Die Satpre hat feinen bestimmten festen Gegenstand und ist zu wernig scharf. Ueberseben wie dieß aber, und betrachten das Buch nur als eine Sammlung von gelegentlichen aphoristischen Bemerlungen und Einfällen, so finden wir darin allsedings eine Menge treffender Wahrheiten und feiner Gedankensviele.

herr Cunow bat fein Wert ben Danen Smifte ges mibmet, im Stol aber febr auffallend unfern Jean Paul nachgeabmt, amar nirgend in ber Bilberfulle, aber befto mehr in ber Mebfeligfeit und in gewiffen darafteriftifchen Wendungen. Dieg tann und nicht fioren, ba bie Bedanten bed Berfaffere feine eigenen find und überall einen priginellen und umfaffenben Beift verratben. Dag er aber que, wie Bean Paul, feinem 3d eine fo bedeutenbe Stelle einraumt und gar ju gern von fich felber fpricht, tonnen wir barum nicht billigen, weil bie Gentimentalis tat Jean Paule biefes hervortreten bes 3ch allerdings nicht nur entschuldigte, fonbern fogar nothweubig madte, mabrent die bloß verftandigen ober migigen Alphorismen bes herrn Cunow une fo objectiv als moglich hatten vergetragen merben muffen. Jean Paule Perfon fam in Betracht, weil er fein herz auffclog, feine Gefühle muß: ten nothwendig die feinigen fenn, und nachdem er und einmal mit biefem großen hergen vertraut gemacht batte, mar und alles tieb blog barum, weil es von ibm fam. Sert Cunom bat und bagegen eine fo ausgezeichnete Der: fonlichteit noch nicht bargethan und und noch fein Ge: muth offenbart, bad allen feinen Meußerungen eine bobere Beibe gibt; wir muffen gufeben, ob bas, mas er fagt, gut ift , und burfen es noch nicht billigen , weil er ce fagt. Er batte uch alfo erfparen follen, fo viele Borte von fich felbft gu machen. Bas bilft es ibm, fein Buch porn mit einem literarifden Dag, binten mit einer lan: gen Apologie und Gelbftrecenfion gu verfeben? Dan wird barin, wenn nicht jugenbliche Gitelfeit, boch gemiß etwas febr Ueberflufuges finben.

# Reuefte ruffifde Literatur. (Befchus.)

Bom Dichter Barktinfev erschienen biefen Winter zwey veue Dichtungen, Pirin und Edda, bereu Lauptbegebenbei: ten in Finnland spielen. Bon der Fabelsammlung des bekanns ten Fabuliften Arutow, unferd nordischen Lasontaine, er: schien in diesen Tagen eine neue Ausgabe, mit allen typographischen Schnbeiten bes Druck, Papiers und der gras vieren Bignetten, die sich zu Anfange jedes Buches zur Erlaus terung der Fabeln besinden, reich ausgestattet; das Titelblatt ber Sammlung ziert bas febr wohlgetroffene Bith des Berfasi

ferd. Die gegenwartige Andgabe ift mit einem neuen , bem eten Buche vermebrt worden; auch find in ben fraber vorbandnen feche Bachern mehrere gang neue Babein aufgenommen worden. Durch die vereinten Bemabungen einiger ruffischen Literaten sollen auch die Gesammtwerfe des trefficen von Wisins bald in einer neuen Ausgabe erscheinen.

Die Atmanache find eine gang neue Erscheinung in ber schingeisterischen Literatur ber Ruffen. Im Jahr 1823 ers fwien ber erfte betaunte ruffifche Almanach, unter bem Titel ber Polarstern, berausgegeben von ben herren von Befinfceto und Ralejem. Begen femer gejdunadvollen außern Etegang. gang ber Form ber auslänbischen nachgealunt, wegen ber mit Gorgfalt gereabiten Artitet. ju benen bie beften Edpriftfeller ber nation ihre Beptrage gegeben batten, und bie ihrem Jus balte nach wie jene in zwer Ganpttheile, in Profa und Poefie. verfieten, fant er unter allen gebilbeten Stanten unfere Dus blifums allgemeinen Benfall und ichnelle Abnahme. In biefer Bunft erhielt er fich auch bie zwey folgenben Jahre, fant im Jahr 1825 fdon brev und im barauf folgenben gar ffinf Mits tollegen, unter benen einige mit ibm im Werthe bes innern Behattes rubmlich rivalifirten. Den vorzäglichen literarifden Benuf von allen gewährte aber unftreitig ber im vergangenen Jahre vom Grn. von Karnilowitich herausgegebene Almanach: Anglands Borgeit. Geine Beutrige: Gefchichte ber Rofaten am Don, bas Privatteben Peters bes Großen und bas Leben ber feinen bamaligen Szof formirenten erften Staatsteamten. find ein Schap von geschichtlichen Rotigen aus einer uns Ruffen fo intereffanten und noch fo nabeliegenben bifterischen Borepoche Rugtande. - Im gegenwartigen Sabre gieren gmar mieberum fects wene Almanace ben belletriftifcen Ibeil ber rufufden Literatur, bech bemertt man nuter ibnen mit vielem Bebauern nicht mehr brey ber beffern frabern. Der Polarfiern, Rus: lande Borgeit und ber ruffifche Theater:Mimanach tee Sperrn von Bulgarin ericheinen nicht mebr. Erftere bevbe merten mahrscheinlich wohl nie wieder auftreten, weil ihre Gerandger ber, bie herrn von Befluschem, Ralejem und Karnitowitich an ben bochverratherifaen Greigniffen bes 26fen Debr. 1825 famer mitimplicirt befinten, fefort arretirt murben und in Arenger Saft bis jest fipens einem ihren Thaten geralbrenben Berbangniffe entgegengeben, bas fie gewiß auf immer fur jeten thuftigen literarifden Wirtungefreis unfaing maden wirt.

Unter ben 6 biegiabrigen Almanaden: bie Derbbifithen bes Baren von Dellmig. ber Moftemifme Almanach far bas fcone Gefchiecht von Gimta, ber Ralenber ber Mufen. bers ausgegeben von ben herren von Ismailow und Jatowlere, ber Mowaische Almanach von Alabin, die Urania von Pogebin. und ber theatralifde Ctammbaum von einem. bem Ref. Um befannten in Moblan, scheint ber erftere, bie Rorbblathen bes Baron Dellwig, burd mehrere trefftide Auffage, ben Triumpt aber alle abrigen errungen zu baben. Rebst ibm medte wohl die Urania und ber Ralender ber Minien ben gehaltrel: tern bengegabit merten barfen. - Im Beginn biefes Jahrs trat bier ein frangofifder Almanach unter bem Titel: ber Wiberhall von Paris auf. Referent tann über feinen Infalt nichts fagen, weil er ihm bis jest nicht gu Gefichte fam. Dem erlaffenen Programme in Folge follte er aufermabite, großten: theils noch ungebrudte Artitel ber beften frangbifchen Gerifi: fletter unfever Beit, Stigen intereffanter Reifen. Ergablungen. Unetboten, Bemerfungen aber Parifer Gitten, bortige Gefelle schaften ze. enthalten. - Bu Riga erscheint in biefem Jabre für bas lefeluflige Publifum ber Offfee Provingen ein neuer Ulmanach: bie Caritas, von gang vorzüglichem Bertbe, berausgegeben vom Dr. Ludtwig Grave. Der Ertrag ift nur jum Beften ber Unterflupungstaffe bes. Riga fchen Frauenvereins bestimmt. B \* + \* Q.

Freitag, ben 14. Juli 1826.

Roman.

Die Inseln im Submeere, ein Roman von Dehe tenschläger. Wier Theile. Stuttgart und Tu, bingen in ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1826.

Diefer Moman bes ausgezeichnetften unter ben neuen banifden Dictern enthalt eine folde Menge von romans tifden Elementen, daß es fower ift, ibn burd Berglei: dung mit frubern Romanen gu darafterifiren. finden biftorifde Charaftergemalbe wie ben Walter Scott, dibaftifde Ausschweifungen wie in Tiede Rovellen, bu: moriftifde wie ber Jean Paul, etwas Grauenhaftes wie bep hoffmann, eine Rube, Rlarheit und Milbe der Dar: ftellung wie in Goethe's Wilhelm Meifter ober Rovalis Ofterbinger, und fentimentale Schwarmeren wie in ber Infel Felfenburg, bie bem Gangen gu Grunde gelegt ift. Doch wie biefe gludliche Infel im Gudmeer in bie Befdicte, ober vielmehr in bie gablreichen Befdichten bes Momans bie Ginheit bringt, fo erhalten auch bie mannigfaden Anflange an altere Momane burch bas Benie bes Dichtere eine Sarmonie, die feinem Bert voll: tommen den Stempel ber Originalitat aufdrudt. Er bat es deutsch geschrieben, und es ift in feiner 3dee, in fei: ner romantifchen Tendens, in feinen Charafteren und in allen Gigentbumlichteiten ein recht bentiches Bert. 3c. ner romantifde Ginn bes Deutschen, der ein fernes abentheuerliches Glud, etwas Geheimnigvolles, Rubrenbes und Schauerliches und vorzuglich eine reiche Mannigfals tigfeit von Bermidlungen verlangt, melde bie Ilufion unaufborlich beschäftigen und die Erwartung reigen, mird in biefem Roman feine volle Befriedigung finden. Er gebort unftreitig ju ben reichften Bemalben, die wir in Diefer Art befigen. Er zeichnet fich inebefondere por ben meiften neueren Romanen baburch aus, bag er mehr Begebenheiten und Schicfale als einen Gelben und bef: fen Charafter foilbert. Dir finden eigentlich feinen ge: niglen Menichen barin, aber bie Befdicte felbft ift fo genial behandelt, bag und felbft bie unbedeutenden Men: fcen auf's lebhaftefte intereffiren, und eine epifche Man-

nigfaltigfeit erfest reichlich, mas ber Charafteriftit an

Gine gedrangte Ueberficht bes Bangen wird am beften bienen, den Lefern einen Begriff von bem bunten Gemalbe bepgubringen, und fie merben baraus auch bie Moral fo wie einige Rebler beffelben erkennen. Die Perfon, bie wir ale ben Saupthelben bee Momand betracten burfen, ift Gberharb Julius, ein Leipziger Stu: bent im Unfang bed vorigen Jahrhunderte, ein in jeder Sinfict liebensmurbiger Jungling von lebhaftem Tem. perament und poetifder Unlage. Bir finden ihn in giems lid bedrängten Umftanden, ba feine Mutter geftorben ift und fein pedantifder Bater fallirt bat. Rur ein treues Befen febt ibm ber, Sanna Sellfraft, eine tuchtige Schweizerin, Die feine Umme gewesen. In Diefer Lage empfangt er einen mpftifchen Brief von einem gemiffen Rapitan Bolfgang, ber ibn nach Amfterdam ruft. Sanna begleitet ibn. 3m Collner Dom macht er Befannticaft mit einem Mathematifer und Maler Ligberg und mit einem Orgelfpieler Labemann, Die feine Reifegefahrten werden. Der erfte ift ein humorift, ber andere fentis mental. In Colln wird Cherhard von einem gemiffen Tobiad Schlent beftoblen, rettet ben verhafteten Dieb auf eine großmutbige Weife, fiebt ibn aber bald barauf megen anberer Uebelthaten unterwege bangen, und ver: hilft ibm gu einem ehrlichen Begrabnig. Die gablreichen Reifeabentheuer und Gefprache tounen wir übergeben; ber Berfaffer nimmt vorzuglich Gelegenheit, ein bomft treues und mabrhaft niederlandifches Gemalde von ben Miederlanden gu entwerfen.

In einem Gaftbofe finden bie Reisenden einen bent: schen Selmann, herrn von Sof, und einen mpftischen Baron. Der erste ift die Carrifatur jenes Abeld, ber sich gur bamaligen Beit in die Parifer Schule brangte und von bem man zu sagen pflegte: es zog ein Gand: den über ben Rhein und fam ein Gitgat wieder beim. Der andere ist der berühmte Philosoph Leibnig, und bepde treten in den lebhaftesten Contrast, wobep viel über ben Adel überhaupt geredet wird. In Saardam machen die Reisenden die Belanntschaft Peters des Großen, der ba:

mals dort das Jimmerhandwert lernte. In Amsterdam endlich sindet Eberhard ben Kapitan Wolfgang, der ihm eröffnet, daß sern im Sudmeer Albert Julius, Eberhards Großoheim, in hohem Alter noch lebe, eine zlückliche Insel beherrsche und ihn auffordern lasse, zu ihm zu kommen. Es sindet sich, daß zugleich auch Lisberg und Labenann als Künstler nach der Insel verschrieben sind. Auch Hanna entschließt sich, mitzureisen und sie geben sammtlich unter Segel.

Eberhard schreibt ein Tagebuch über seine Seereise, worin einzelne Seenen berselben anmuthig geschildert werden. Kapitan Wolfgang erzählt seine Geschichte. Er ist in Schwaben geboren, in Wien erzogen und hat die Belagerung dieser Stadt durch die Turken unter Kara Mustapha erlebt, und Johann Sobiedto kennen gelernt. Dann hat er in Tübingen studirt, wegen eines Duells stiehen müssen, den Seedienst gewählt, und ist Kapitan geworden. Seine Matrosen baben sich gegen ihn emport und ihn ausgesezt, zum Glud ist er aber auf der Felssendurg gelandet, von wa aus er wieder nach Europa gekommen. Die Reisenden kommen selbst auf der Insel an und sinden den alten Patriarchen in der Mitte seiner zahlreichen Nachsommen, die ein friedliches und idpslissches Leben suhren.

Mun ergablt ber Greis feine Befdicte. Albert Julius mar in Prag geboren, und ber Gobn eines Profef: ford, ber nach ber Schlacht am weißen Berge megen fei: ner Unbanglidfeit an die Protestanten bingerichtet murbe. Seine Mutter jog barauf mit ibm und feinem Bruder Rubolf nach Gifenach zu einer Mubme, einer alten Jungfer, die in ihrem alten Coftum febr ergoblich ge= fdilbert wird. Die Familie war weitlaufig mit Luther vermandt, baber die Martburg eine befondere Bedeutung für Albert baben mußte. Damale mutbete ber brepfig: fabrige Arieg und bad milbe Leben mirb geschilbert. Alls Albert berangemachfen mar, jog er mit Genfert, einem jovialen Studenten und andern Cameraben auf Aben: theuer. Geinen Bruber Mubolf fab er nicht mehr wie: ber, und beffen Urentel mar ber junge Cberbard. Die lu: fligen Brilber machten Befannticaft mit bem Mitter Rurt von Rnaufbegen und fubrten vor bemielben Como: bien im Beschmad bes Sans Gade auf. Bey bie'en Comanten werden wir oft an Cervanted erinnert. Diefe Burledten murben aber bald burch eine ichauberhafte Begebenbeit unterbrochen. Gepfert verliebte fich in eine fcone Baderin, Die fich fitr eine Gere bielt und ale folde angeflagt murbe. Die Befdicte ift angreifend, lauft aber gludlich ab, benn bas fcone Deib beftebt die Mafferprobe. An folden Schilberungen ber Borgeit in ber Manier Balter Scotte ift ber Roman überbaupt febr reid. Das tragifde Greigniß machte ben Combbien ein Enbe, und die Innglinge gogen weiter. In einem

Dorf, wo uus wieber Scenen von Gefpenftern und Dabnfinnigen und ungludlicher Liebe Schauer einjagen, trennt Albert fich von ben übrigen und mirb Rufter. Ueberdieß multbet ber Reieg fort und Gustav Abolf er: fdeint auf beutschem Boben. Gein heer tommt in Als berte Begend, und biefer findet Gepfert als ichmedischen Rittmeifter wieder. Er fieht ben Schwedentonig felbft und wird einem naturlichen Sohn beffelben als Menter auf die Universitat Bittenberg mitgegeben. In biefer gludlichen Lage bleibt er aber nicht lange, benn ber Ro: nig fällt in ber Schlacht und ber junge Pring verläßt ibn. Albert will nach Someben reifen, bort fein Blud gu versuchen, ftrandet aber auf der Infel Deland und wird frant. hier tommt er mit ber beruhmten Gefanbtidaft nach Perfien gufammen, die Dlearius weitlaufig befdrieben und welcher ber befannte Dicter Daul felem: ming bevgewohnt bat. Gie waren ebenfalls vom Sturm verschlagen worden, und Albert mird burch fie bald gebeilt. Gin niederlaudifder Ebelmann, van Leuven, nimmt ibn in feine Dienfte und bringt ibn nach Copenhagen, mo er ebenfalls berühmte Beitgenoffen, unter andern ben Maler Carl van Manbern fennen lernt. Ban Leuven liebt eine junge Englanderin und entführt fie mit All: berte Gulfe. Die foone Concordia ift eine Urentelin Shafefpeare's und macht Albert mit biefem großen Be nine befannt. Die Liebenden und Albert ichiffen fic nad Ceplon ein, ein Sturm gertrummert aber ibr Goiff, und nur funf Personen retten fich auf die Insel Relfen: burg, van Leuven, Concordia, ihre treue Regerin, Albert und ber Schiffstapitan Lemelin. Die Robinfonade, bie nun beginnt, ift mit reigenden garben gefdilbert. Die Insel war ringe von boben Felfen eingeschlossen, in ber Mitte trug fie aber wie ein Blumenford die uppigfie Pflangen: und Thierwelt bes Gubend. Goon vor vielen Jahren war eine fleine Angahl spanischer Missionare bie ber verfclagen worden. Den legten berfelben fanben fie noch unbegraben in einer Soble figen, und er fiel bep der erften Berührung in Staub gufammen. Er batte ibnen eine Menge Goage bes gescheiterten fpanischen Schiffs und feine Lebensbefchreibung binterlaffen.

Don Sprisso de Balaro war ein Jungling, als ber große Columbus ein Greis war. Er batte diesen hele ben gesannt und ihn sterben sehen. Seiner Schäße wer gen ward er von der Inquisition verfolgt, durch eine schöne Spanierin aber gerettet. Eleonora flob mit ihm nach Italien, bort wurde sie von Raubern entsubrt, Evrillo Freund aber, ber große Dichter Ariost, befrepte sie burch sein Unsehen. Indes hatte die leichtsnuige Eleonora Geschmack an dem Rauberhauptmann gesunden, und folgte demselben bald in seine Walder. Eprillo wurde Monch und wollte in Indien die heiden bekehren. Sein Schiss strandete auf der Felsendurg, und er lebte

dafelbit, ber Undacht und der Sternfunde fich widmenb, bis alle feine Befahrten und gulegt er felbft vor Alter farb.

Lenven sezte die Studien des Alten auf seiner Sternswarte fort. Die tleme Colonie mare sehr gludlich ges wesen, wenn Lemelin nicht eine verbotene Neigung zu Concordien gesaßt hatte. Dieser raffinirte Franzose hatte schon auf dem Schiff bende Manner vergisten wollen, und auf der Insel gelang es ihm, van Leuven von der Sternwarte hinabzusturgen. Er wurde dasur aber selbst von der Negerin erstochen.

Lemelin war ein herabgetommener frangbilicher Gbel: mann von der strengtatholischen Parthep. In seiner Les benebeschreibung, die er auf der Insel ausgesezt, schildert er die Greuel der Bluthochzeit. Da ihn später heinrich IV. beleibigt hatte, trat er gegen ihn in's Complott und spielte bep dem berühmten Ravaillae die Rolle einer Geistererscheinung, um ihn zum Königsmord anzureihen. Als dieser vollbracht war, begab sich Lemelin nach Italien und schwelgte in allen Lastern. Seine Erzählung, wie er eine Braut versührte und wie der Bräutigam sich tächte, ist das Entsehlichte, was man irgend lesen fann. Zulezt ward er Seerander und gehenst; der Strick rift, er ward gerettet und versuchte als Seemann aus's neue sein Gluck.

Albert lebte nun allein mit Concordia und ber Degerin. Leuvens Wittme gebar fury barauf eine Cochter und nabm bann ben gludlichen Albert jum Gatten. And biefer Che entftanden eine Menge Rinder, burch Schiffbruch murte bie Bevollerung ber Infel noch von Beit ju Beit vermehrt, und ber bundertjabrige Albert be: berrichte jest ale Patriard bas gludliche Giland, bas Europa ganglich unbefannt blieb und feine unfdulbigen Sitten bewahrte. Die neuen Untommlinge gewöhnten fich febr leicht an biefelben und frepten die Tochter bes Eduard mablt fic die fcone Cordula aus, beren Bater Sunter von der Cochter van Leuvens ab. ftammt. Das Glud feiner Liebe marb aber burch bes Patrigreben Tod und burd die Untunft neuer Europaer unterbrochen. Gin deutscher Officier, von Birting, bewog Suntere Befdlecht, ihren Abel gu vindiciren, erregte Burgerfrieg, und jog mit Sunter und der fconen Cor: bulg nach Europa in dem Mugenblidt, ba Eduards Soch: geit fenn follte. Diefer arme Jungling mar in Ber: smeiflung, fand aber gum Glud balb genug ein Schiff, auf bem er nach Europa fegelte. In ben Dieberlanden entbedt ibn Birling und will ibn auf bie Seite icaffen laffen. Gin Gobn bes Tobias Schlent rettet ibn aber aus Dantbarfeit. Eduard trifft auf Birling und erflicht ibn im Dnell. Er entfliebt, und als ibn fein herz wie ber in Cordulas Rabe treibt, bort er, fie fep geftorben. Berameifeind reidt er nach Deutschland gu feinem Bater,

findet aber auf der Wartburg ein Beiden, daß Cordula noch lebe, und endlich gludt es ibm, fie in England im Saufe ibred Abnberrn Shakespeare ju Stratford wiedergusehen. 3br Bater war gestorben, fie beirathen einander und febren auf die gludliche Infel jurid.

Aus diefer fleinen Stige wird man erseben, wie außerft reich, wechselnd und spannend dieser Roman ift. Ber so vielen Borgulgen ift es mir aber doch zuweilen vorgetommen, als ob der sogenannte deus ex machina, der billfreiche Bufall, allguoft zu gelegener Beit vom himmel herabgefallen mare.

### Biographie.

Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par Pachereau. Paris 1825.

#### (Befdluß.)

Die bie herren vom hof ben Schauspieler einzeln behandelten, bemeife folgender Borfall. Molibre batte, wegen ber baufigen Angriffe, benen eines feiner Luftfpiele: l'écolo des femmes (bie Beiberfdule), ausgefest gemefen war, eine Bertheibigung beffelben in einem neuen Luftspiel, bas er Critique de l'école des femmes, eine feiner gelungenften Satpren - benannt batte, gefdrieben. Man gab ibm Could in einem dummen Marquis, ber barin auftritt, ben Bergog von la Fenillabe geschildert gu haben; es mochte mabr fenn, benn biefer herr batte feinen Merger über die Satore in ber Beiberfoule febr abges fcmadt an ben Tag gelegt. In biefer Beit begegnete er Molière in einer Gallerie von Berfailles, er ging mit verstellter Freundlichfeit auf ibn gu und machte bie Bewegung ibn umarmen gn wollen, - eine Bunfibegets gung, mit ber bajumal Bornebme auch untergeordnete Versonen beehrten. Molière ließ ibn treubergig nabe fommen, um die ibm angebotene Ghre mit tiefer Bers beugung ju empfangen, allein ber eble Bergog faßte bes Dichtere Ropf mit bepben Sanden und rieb ibm, bie ibm im Schaufpiel in ben Mund gelegten abgefcmadten Morte grimmig wiederholend, bas Geficht an ben Detalls Indofen feines Rleides mund. Und Molière? - litt es: denn fein Geschichtschreiber ergablt nicht, daß er Rlage geführt, noch Genugthuung erhalten babe. Much in bie: fer Rudficht haben fic bie Dinge gebeffert, und es mirb tein großer herr fich gegen einen Bugnenfunftler einer folden Golechtigfeit ichulbig machen - es fep benn, bag ibrer bender Perfonlichfeit für bie Wurde ibrer benben Stande nicht binreicht.

Es ift unnothig die Schaufpiele Molières alle aufgugablen, noch ihrer Beziehungen einzeln zu ermahnen. In fo fern fie perfonlich find, beruhen fie nach anderthalb Jahrhunderten nur noch auf Vermutdungen, ober betreffen Menfchen, welche ber Lefer nicht tenut.

Molières Luftfpiele mußten um fo ergreifenber fevn, meil er ftete eine ber Sauptrollen barin felbft übernahm, und burch feine geiftvollen Buge, gierliche Geftalt und ans mutbige Stimme ein vortrefflicher Schaufpieler mar. Er mußte, baß fein Spiel die Wohlfahrt feiner Truppe, Die ibm unausgefest am herzen lag, begrundete; beghalb fubr er auch fort bie Bubne gu betreten, wie feine Bruft icon febr leidend mar, und wied die Ermahnung feiner Freunde: fich, um fein Leben gu friften, gang ber bramatifchen Mufe Bu widmen, mit dem, oft mit Behmuth ausgesprocenen Ginmurf gurud, bag er bie Berarmung feiner Runftges noffen baburd berbepgieben marbe. Endlich ftarb er ein Opfer diefer redlichen Denfart. Er marb mabrend ber Darftellung bed Argant in feinem malade imaginaire fo Irant, bag ibn berm Schlug ber Rolle tonvulfivifche Ber wegungen überfielen, bie er aber unter einem paffenben Laden verbarg; allein gleid nad felner Nachhausefunft ward er von Blutfturgen befallen, und gab nach menigen Stunden mit frommer Kaffung feinen Beift auf. (1673.) In diefem Augenblid, ber jebe feindfelige Empfindung vertilgen follte, erfuhr er noch ben Sag ber Menfchen, bie fein Cartuffe gebrandmartt batte. Cobald er feinen Buftand abnete, bat er nach einem Priefter gu ichiden. Deren gwer, bie man nach einander auffucte, weigerten йф au dem Gottlofen au fommen; und che ein Dritter, menfchlich gefinnterer, gefunden werden tonnte, mar er verschieden. Molière mar alfo ohne Saframente geftor: ben, und der Ergbischof von Paris, Barlan, bem die Fol: gen feiner Musichweifungen fpaterbin bas Leben tofteten, verfagte einem Manne, deffen ganges Leben von Bobiwollen geugte, der ftete bas Lafter befampft, und feinen Sein: ben gedient hatte, ein fircbliches Begrabnif. Molieres Wittme, die burch ibre Aufführung ale Gattin mohl gu bes Dicters frühem Tod bengetragen batte, mar fich boch bewußt, mas die Chre feines Andenlens erheischte, und begab fich felbst nach Berfailles, um fich beym Ronig über ben Schimpf, ber ibm angethan murbe, gu beflagen. 211: lein ungludlicherweise bediente fie fic baben ber Wenbung: "wenn Molière ein Bergeben begangen babe, Schaufpieler ju fepn, fo babe ibn ber Ronig felbft bagu autorifirt." Diefe Meußerung verlegte Ludwige XIV. Stoll, fo bag er Die Bittenbe mit bem trodenen Befdeibe abwies: Die Sade liege gang in ben Sanden bes Ergbischofe von Paris. Doch mochte ihm bie Gerrichsucht biefes Rirdenfürften nicht gang gefallen, benn er ließ ihm unter ber Sand verbieten, fic Molieres firchlichem Begrabnig weiter gu widerfegen. Der Ergbischof geborchte nur balb, benn er ließ ben Pfare rer von St. Cuftace, ju beffen Sprengel ber Berftorbene geborte, bem Begrabnig bengumobnen verbieten; ja er that mabriceinlich noch mehr, benn wie fich die Freunde in feinem Saufe einfanden, um ibn in ber Stille gur Gruft zu begleiten, perfammelte fich ein rober Bolfeban:

sen auf der Straße, und brobte ben Leichnam des aufer der Gemeinschaft ber Rirche Gestorbenen zu misbandeln. Die Wittwe gerieth in die größte Besturzung, einige besonnene Wänner, welche den Anschlag durchblidten, riethen ihr aber mehrere Hundert Franks aus den Fenstern als Almosen unter das Gesindel zu werfen, und diese aufraffend vergaß es seine Sendung so schnell, daß es, den Todten segnend, seinen Sarg vorbeptragen ließ. — Und so gelangte Molière, zwar von zwey Geistlichen begleitet, aber ohne in der Kirche die Einsegnung zu empfangen, in seine Gruft.

Molibre fceint ale Menfc gutevoll, theilnehment, ebelmuthig, treu, aber in mander Rudficht fomach gemefen ju fepn. Seine Frau, ebenfalls eine berühmte Schan: fpielerin, die als Runftlerin ihren Familiennamen, Be: jart, fortmabrend führte, mar icon, viel junger wie er, berglod und leichtsinnig; er dulbete gu nachlichtig ibre entehrende Liebesbandel, endlich trennte er fich auf lans gere Beit von ihr; von ihrem Bauber verblenbet, nabm er fie wieder ju fich, lebte aber fpaterbin wieder allein, obne je gleichgultig gegen fie merben gu tonnen. Freund fand er mehr Treue; er mar ftets gu Dienften und Opfern für feine Bertrauten und Runftgefabrten be: reit, freute fich jedes Talente und beforberte jedes. Er lebte mit ben geiftreichften Menfchen feiner Beit - bie an folden reich war - und batte die Gabe, die Freuden der Gefelligfeit, beren Mudbrud und nuchternen Leuten frevlich oft etwas sugellos vortommt - forglos zu ge: niegen. Gein Beitalter batte ibn gebilbet, allein er bils bete mit vollem Bewußtfeon fein Beitalter, und noch bis jest behielt bas frangoffiche Luftipiel bas Recht, Lacher: lichteiten, Difbrauche, Lafter ju geißeln, nicht mehr in Molierefchem Con, aber frev und wirffam wie er. frangofifche Publifum ift wie feine Bubne gefdliffener geworden, bie Militare flechen bie Portiere nicht mehr nieber, die dummen Marquis rachen fich nicht mehr, wenn fie fic auf ber Bubne gespielt glauben, wie robufte Soul: buben, nur die Frommler und Seuchler gleichen noch je: nen gu Molidred Beit; fie verfagen noch beute bem fit: tenfdildernden Schriftfteller, bem lafterverfpottenben Schaus fpieler bas firchliche Begrabnig, und legen ihnen allen damit ble Pflicht auf, fortwährend diefe unbeilbringenden Menfchen in allen Gestalten gu foilbern, und vor ihnen au marnen.

#### Deffentliche Erflarung.

Das literarische Conversations:Blatt in Leipzig enthalt ein nen Artitel über bas tonigl. Ballet in Stuttgart, ber als bosliche Entstellung von Thatsachen seben Freund ber Bahre beit tranten muß.

Ilm so weniger gleichgultig kann es mir fenn, bag biefe hamische Rritit von einigen Seiten mir zugeschrieben wird. Die Rebaction bes Lit. Conversations: Blattes wird bie Unwahrheit biefer Beschulbigung bffentlich tund thun und auf sie verweise ich Menschen, die aus Ubsicht ober Unbun be meisnen Ramen biefer Sache vorseben mochten.

Paris ben 4ten Juli 1826,

Dr. Wilhelm Sauff.

Dienstag, ben 18. Juli 1826.

#### Geschichte.

Geschichte bes beutschen Bolfes, von Seinrich Luden. Erster und zwepter Band. Gotha ben Juftus Perthes. 1825 — 1826. Mit bem Motto: "Wahrlich, im schwierigen Werk Allen genügen ift schwer!"

Juftus Mofer bestimmte das bochste Biel einer Mationalgeschichte durch folgende Worte: \*) "Sie wird aber recht vielen Menschen und nicht bloß einzelnen Standen unter denselben nuben, besonders aber den Burger und Landmann lehren mussen, wie er, in den mancherlev Megierungsformen und beren sich immer veränderten Spannungen, Frevbeit und Eigenthum am sichersten erzbalten tonne." Später sprach Johann von Muller in seinen Buschissten und Borreden zu den "Geschichten der Schweizerischen Eidzenossenschaft" dasselbe, odwohl rhetorischer aud. Und wenn er es auch, vornehmlich durch seine balb flassische und halb an die Ehronisen erinnernde Darstellungsweise, für seine vaterländischen Geschichten zum Theil versehlte, so mussen wir doch ein: gesteben, daß er es nie aus dem Auge versor.

Dir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, bag ber größere Theil bes Publifums, weil in bem Bunich, auch in ber Erwartung gestanden babe, Luden werde für die deutsche Geschichte leisten, was von Moter angedeutet und in engerem Kreise versucht, und von Muller in dem seinigen erzielt worden. Gleicwohl haben wir selbst dieser Mepnung nie bevtreten konnen, weil derselben Luden's dieberige Thatigseit auf dem Gebiete der Geschichte, gerade wodurch sie darasterisirt ist, entgegenzutreten schien. In allen Schristen des herrn Prof. Luden begegnen wir, es ist wahr, jenem Geist um sich blidender Berücksichtigung, besonnener Abwägung und feiner Combination der politischen Dinge, und diesem Geiste sehen mir eben so ost einen edelen, ethischen Sinn

fic blidender Berudfictigung, besonnener Abwagung und feiner Combination der politischen Dinge, und diesem Beifte seben wir eben so oft einen edelen, ethischen Sinn

.) S. IV. ber Borrebe jur zweyten Auflage ber Denabrad. Geschichte.

gur Seite fteben, einen Ginn für verftanbige Beurthels lung ber Begebenheiten nach ihrem inneren Bufammen: bange, fur gerechte Burbigung der biftorifden Charaftere nach ibrer Gigenthumlichteit, ihrem Mollen, ibren Berhaltniffen. Diefer Ginn, wie jener Beift, berrichet in ber "alten Geschichte" und in ber "bes Mittelaltere," er maltet nicht minder in ben "Borlefungen über beutiche Befdicte," ale in ber "Politit," und mir tonnen feinen Augenblid anfteben, bepbe fur biefelbigen gu ertennen, welche fich bier in dem Beifte eines "hugo Grotius," bort in bem edelen Bestreben bes "Thomasius," inbem fie diefelben erfaßten und fdilberten, gefpiegelt, felbft erfannt und gefdliffen baben. Aber aus bemfelben Grunde pflegt fic auch diefer Beift und jener Ginn lieber in ber form geiftreider Mefferion und finnvoller Schilberung, als in der philosophischer Anordnung und anschaulicher Darftellung mitzutheilen. - Wir glaubten und baber nur gu ber Erwartung berechtigt, Luben's beutiche Befdicte werde fic badurch befondere bervorthun, bag bie Ebatfacen berfelben burd geiftvolles Rafonnement ver: fnupft und unter flare Befichtepuntte geftellt werben murben, wodurd, wie die ethifde Burbigung ber Cha: raftere, fo bie politifde ber Begebenheiten gewonne. Das aber diefe biftorifde Urbeit von den fruberen ibred Der faffere unterscheiden murde, mennten mir auf großere Ausführlichteit im Gingelnen, fomobl ber Greigniffe, ald auch ber mit diefen und ber Rultur Band in Sand ges benden Berfaffungesentwidelung, befdranten gu durfen, Co versaben wir und benn einer beutschen Beschichte, die zwar feine nationalzeschichte in Mofer's und Dille lere Ginne fenn, mobl aber einer großen Menge gebils beter lefer entfprechen murbe, melde jene etbifde und politifche Ermagung der Dinge lieben. 3a, wir bofften fogar, es merbe Luden, beffer ale irgent einem, gelin: gen, ber bezeichneten Gattung von Lefern, benen nur auf bem Dege ber Refferion bepgufommen ift, die Gin. ficht ju ermeden und felbft bas Beftanbnif ju entloden, bağ Liebe gum Baterlande und fur beffen Bobl auf ans gemeffene Beife gu wirfen, in ber That etwad Coones, Edeled und Bunfchenemerthes fep. -

Es gereichte baber gu unferer nicht geringen Be: nugthuung, als wir, bepm erften Durchblattern ber vorlie: genben bepben Banbe ber Luden'iden Gefdicte, bie per: schiedenen Clemente antrafen, aus benen mir diefelbe in unferer Erwartung, Mennung und hoffnung gufammen: gefest batten. Doch ploBlid fliegen wir auf gang unermartete, ber Luben'ichen Manier frembartige Clemente, und fanden ber naberer Unficht, bag bas gange Bert von diefen neuen Gindringlingen erfullt fep. Wir fpreden nicht von ben gablreichen, gelehrten Roten, welche jedem Banbe bevaefügt find, auch nicht von nie gebor: ten, eigenthumlichen Unficten; biefe mußten fic bep dem zwanzigiabrigen Studium eines fo feinen Dentere, wie Luben ift, von felbft einfinden und jener barf fein neuered Beschichtswert entbebren, wenn es auf ben Rubm miffenschaftlicher Geswichtforschung Unspruch maden will. Bas und Bunder nahm, mar, ju bemerten, bag Luben ber biftorifden Aritit und Combination einen ziemlich bedeutenden Plat mitten im Text eingeraumt habe. Michte fehlt. Rritit ber Quellenschriftsteller, Abwagung vericbiebener Radricten , Volemit und Barnung por fremben Meonungen, Ermabnung ju Befolgung richtiger, biftorifder Principe, alles brangt fic vor und swifden bie Ergablung und verdunfelt fogar bas Mafonnement, welches bier und ba als burftiges Refultat auftritt. Mit einem Bort : Luben bat feine "Gefdichte bes beut: fden Bolts," fonbern eurforifde Betrachtungen ober "gtabemifde Borlefungen" über biefelbe gefdrieben. Alls folde baben fie benn ihren eigenthumliden und audge: geioneten Werth, nehmen aber nur Gelehrte, nicht bas größere Publifum in Unfpruch.

Ble in diefer Bermengung der ergablenden Darftel: Inng im Cert mit ber fritifden Unterfudung, ber Do lemit und den Ruganmendungen, eben fo vermiffen mir auch in ber Unordnung bes gangen Werte bie bem Be: foidtidreiber fo nothwendige Defonomie. herr Prof. Inden tommt in zwen angerft biden Banben bis auf Attilas Beltfturm. Bo will bad binaud? Je weiter ber Strom ber Beidicte fortlauft, befto breiter mirb er; die folgenden Begebenbeiten find gablreider, mich: tiger, und erfordern megen mannigfacher Bermickelung eine ausführlichere Darftellung. Nach dem Berbaltniß ber erften Bande burften wir alfo wenigstene noch brepfig, fa funfgig Bande erwarten. Das find bie Rriege Ca: fars am Rhein im Berbaltniß jur übrigen Befdichte des beutichen Wolfes, und boch nehmen fie nicht weniger als So Geiten bee erften Banbes ein. Wichtiger find die Thaten Urmins, ba fie aber über too Geiten umfaffen, wie viel mird mobl Rarl ber Große, Luther te. ansprechen muffen? Die feben herrn Brof. Luden febr ungern auf bem großen Wege, ben er mandelt, mit fo vieler

Umftanblidfeit fid aufbalten, und faben ibn lieber fo bald als moglich wenigstens in's fechgebnte, am liebften in's actgebnte Jahrbunbert bineinfabren. Beber, ber des Berfaffere Schriften und Bortefungen fennt, wird barüber mit und einverstanden fenn, daß herr Profeffor Luben immer mebr biftorifche Gelehrfamteit, immer mehr lleberblid, Charffinn und Genie bliden lagt, je naber feine geschichtlichen Betrachtungen unferer Beit ruden, und bag diefe Tugenben in bemfelben Mage verfcwin: den, je mebr er fich in's Alterthum vertieft. Dag er nun in feinen Werfen gar nicht aus dem Alterthum berandtommen fann, und immer wieder von vorn an: fangt, erft in ber allgemeinen Geschichte und bier wieder in ber beutschen einen Unfag nimmt, und fo langfam als möglich ber fpateen Beschichte naber rudt, als ob er noch bren Menschenalter gu leben batte, bad icheint uns in ber Chat unpolitifd, wenn fich nicht etwa die feinfte Politif babinter verftedt.

Cobann bat fic ber Berfaffer gewiß febr im lich: ten geftanden, indem er mieder ben Ctanbpunft mabite, ber mehr als alles andere bisher Urface gemefen ift, baf wir noch feine gute beutsche Beschichte baben. Der Baurig bes gangen Berte ift, fo weit er fich über bem gelehrten Schutt und Sandwerkezeng mitten im Lett unterscheiden lagt, nichts ale eine getrene Copie bes alten bon Mascov; das Wert felbft ift ein mobernifie: ter, ein geiftreich paraphrafirter Madeon, in bem Ginne wie Gidborne beutfche Dechtegeschichte ber auferflandene Beineccius ift, und bie Chre, welche die Reuern von den vergeffenen Alten geborgt, burfte großer feon, ale bie fle thnen felbft ermiefen. Jener Standpunft nun ift der romifde. Unfer Blid wird nicht von Dentidland nach Rom, fondern von Rom nach Deutschland gerichtet, und die Beschichte unfere Bolles erfcheint ale ein Rrage ment ber romifden Raifergefdicte. Was follen bod diefe Schilderungen romifder Berbaltniffe, biefe Charat teriftit ber romifchen Raifer in einer Gefdicte bes deutschen Bolle? mas brauchen mir g. B. in berfelben von Juliand Stubium bed Platon gu beren te., wenn auch ber Berfaffer, was niemand lauguen mird, eine große Ctarfe in der Charafteriftit befigt? und was ift bas für eine Manier ber patriotifden Gefdictidret bung, die und wie einen Befangenen im feindlichen la: ger ober gar in ber feinblichen Sauntftabt berumfdleret. und une von bort aus in die Beimath bliden lagt? Rach wenigem hin: und Gergerede über Ramen und Berfunft unfere Bolle fubrt und der Verfaffer fogleich ju den Romern; und mir diefen fubren mir ibre Briege gegen und felbft, und alle Abidnitte ber Beidichte rich: ten fich nach ben Momern, und ber Untergang bes Rib: merreichs bilbet wieder wie gewöhnlich einen impofanten

Coluf. Dies mag fur Gibbons romifde Gefdicte gel: ten, fur die Deutschen gelten aber nur innere Umgeftal. tungen ale Sauptabiconitte. Diefe Ginseitigfeit bes Standpuntte ift bie naturliche Rolge eines einseitigen Quellenftubiums. Wenn man auch bie viel foatern nor: bifden Quellen nicht mit ben romifden vermifden barf, fo bienen fie boch mefentlich jum Berfiandniß biefer fru: beren, und das nordifde Reidenthum, fo mie die Gpuren bes Beibenthums und ber frubern Berfaffung in ben alteften beutiden Befegbuchern, entbalten fo viel Mebers einstimmendes mit bem, mas Cacitus berichtet, bag ein Befdichtforfder fdwerlich bamit ausfommt, wenn er blog bie Romer abidreibt, obne ibre Berichte aus ben Tpatern Ericeinungen beutiden Lebens und Ginnes gu tommentiren. Satte herr Luden dieß getban, fo murde er ftatt einer romifden Rriegegeschichte ein Bilb bes beutschen Lebens gegeben baben, und mare bieg auch un: vollständig andgefallen, ber Befdictidreiber hatte bod leiften muffen, mad in feinen Rraften geftanden batte. Anben gibt und aber in Betreff ber innern Berbaltniffe bes beutschen Bolfes in jenem Alterthum nichts als ein Rafonnement über bie burftigen romifden Berichte, porzüglich über bie Germania bes Tacitus, und fpricht bep: nabe mehr über beren Berfaffer, ale über beren Inhalt. Die nordifde, tautafifche, perfifche indifden Unterfuchungen über bie Berfunft und frubeften religiofen, und Stammverhaltniffe ber Deutschen weiset Berr Luden von fich, und ba diefe Untersuchungen noch ju feinem genus genden Refultate geführt baben und noch rein der fritis ichen Forfdung angehoren, Luben aber eine populare Weidichte geben will, fo bat er Recht, fic nicht barauf einzulaffen. Er batte doch aber auch confequent fenn und und aus demfelben Brunde mit feinen oberfidolichen Bemertungen über Thuiffon, Mannus und über alles Mothifde ber romifden Quellen verfdonen follen, ba Diefe Untersudungen fur feinen 3med eben fo unfrucht: bar bleiben, und nur dann von Bedeutung fenn tonnen, wenn fie mit ben Sagen anderer Quellen verglichen merben.

Das große Talent des Verfassers, in verwickelten politischen Machinationen die verborgene Triebseder aus zudecken, scheint nicht wenig Antheil an seiner beständigen Rücksicht auf die Romer zu baben, weil ihm diese bafür einen weiten Spielraum erössnen. Dieses Talent äußert sich aber ben ihm, wie sich große Virtuositäten nicht selten zu äußern pflegen, nämlich in einer reizenden Nachlässigteit, in naiven Widersprücken. Vor lauter Umsichtlichkeit vergißt er wieder, was er eben erkannt batte, und löst, ohne es zu bemerken, die schon einmal gewonnenen Resultate wieder in ein Nichts auf. So wird z. B. S. 215 des ersten Bandes zweiselhast ges macht, daß Marbod sich Böhmens mit Gewalt der

Baffen bemachtigt babe, und bennoch beift es G. 310 von demfelben Marbod, er babe in feiner Stellung alb Eroberer einer Leibmade beburft. Co mußte bie Leibmade, die nicht zu laugnen ift, erflart werden; denn G. 213 mar behauptet worden, es fpreche Ab les bafdr, bag Marbob fein Ufurpator, fonbern ein pon feinem Martmannifden Bolle frepwillig ermablter Ronig fep. Gleichwohl mirb er G. 312 gu einem unbeschrant ten gurften gemacht. Enblich wird G. 213 febr fein infinuirt, wie Marbod, mit Beforgnif fur bas Schicfal feines Bolles erfüllt, von Rom gurudgetehrt fep und es ju einem Arlegerftaate verbunben babe, in ber Ab: ficht, nicht nur diefes, fondern bas gange beutiche Bolt (!), por ben Unterjodungeplanen Rome gu fdirmen. Das hindert indeffen nicht, daß G. 317, obne daß fie bestritten murbe, bie Behauptung ausgesprochen mirb, berfelbe babe bie Romer in Befnechtung ber (beutiden) Beiter unterftutt. Dieg eine Bepfpiel mag genug feon. Un anbern Orten verleitet ibn eine faliche Materlanbeliebe ober die Luft an Spisfindigfeiten gu außerft gemagten Sopothefen. Go will er g. B. burdans nicht leiben, bag Urmin, ben er aus Leibed: und Lebenstraften gu einem 3beale macht, an ber Epige einer Berich mbe rung gegen die Homer geftanden babe. Erft auf bem Wege im Teutoburger Balbe fep ibm und ben Deutichen, wie burd gotelide Gingebung, ber Bedante ges tommen, ben Barus ju vernichten. Luben behauptet, Armin fer viel ju ebel gemefen, um eines beimlichen Berrathes fabig ju fenn, es babe gar feine Berfcobe rung ftattgefunden, fie fen ben ber ftrengen romifden Polizer unmöglich gemefen, und die befannte Untlage bes Segeft fep ein Mabrden. hierber fallt er mieber in . folagende Biberfpruche, beren Erorterung und bier aber gu viel Raum wegnehmen murbe. Schabe nur, baß die Rritit bergleichen patriotifde Befconigungen ein für allemal abmeist. Luben madt gwar ben Grund: fas geltend, bag, ba bie Radrichten über unfere Altvordern von unfern Feinden berrubren , es Pflicht des beutiden Beidichtichreibers fer , fur angedichtet gu balten , mas jenen jum Radthell , gur Comad gereide. Mein bie Bergleidung einer Menge von ans beren Gallen, welche nicht unter biefe Rategorie geboren, lebrt und, bag ber herr Prof. Luden fich gemobnt bat. diefen oder jenen Ginfall, ber fich thm bev Betrachtung der deutschen Geschichte barbot, feftguftellen, unbeffimmert barum, ob baburch ein anderer Ginfall gn Grunde gebe, oder ob biefelben Beweisstellen anderemo im entge gengefesten Ginn gebraucht worden. - Bir burfen nus nicht idenen, biefes nur allzuhäufige Berfahren eine ber biftorifden Forfdung burchaus unmurdige Manipulation au nennen.

Die es bey folden miffenfchaftiiden Mangeln bes

Berted bem Beren Berf. bentommen tonnte, gegen große Mamen, gegen Gibbon j. B., gegen Jobann v. Muller, gegen Juftus Dofer gu polemifiren, faßt fich nur begreefen, fo fern es meift auf eine fleintiche Weife geschiebt. Go mirft er j. B. bem Jufins Dofer nicht allein Guftemfucht, fondern auch einen fühlbaren Mangel an Quellenftubium bor, und glaubt burch bie amendeutig lobende Bemerfung, bag berfelbe "geiftreich" fen, fic des fouldigen Mefpette gegen den ausgezeichnes ten Mann entledigt ju haben. Jene Bormurfe find blog bie übermuthige Unwendung befdeidener Befennt: niffe, welche Juftud Mofer in der Borrede ju feiner Donabrudifden Befdichte abgelegt bat. Diefe geboten aber um fo mehr Achtung und Befcheibenbeit, als Mo fer, ungleich bem neueften beutiden Befdictidreiber, unenblid mebr geleiftet bat, als er verfprad. - Denn, mag ed biefem ober jenem feiner Rachfolger gelingen, bie eine ober bie andere Ausnahme gu bem biftorifcen Befeb, meldes er festgestellt, aufzufinden, bas Befeb bleibt fteben. Wir fprechen bier namentlich von ber Darftellung ber baubliden, gefellicaftliden und politi: fiben Werbaltniffe ber alten Deutschen, und Luben ift mes nigftene im britten Buche feines Berfes, worin von jenen Berbaltniffen geredet wirb, nicht im Stanbe ge: wefen, irgend eine wefentliche, neu gestaltende Bestim: mung ju ermeifen. Bielmehr berricht auch in biefem Abidnitte biefelbige Inconsequeng und Unfiderheit ber eigenen Unfict, melde oben gerügt worden, und es fun: digt fich barin eine Rudfehr gu ber alten Bermirrung bor Mofer an.

W. B. M.

#### Mus Italien.

(Fortfetung.)

Der Professor Antonio Mezzanotte zu Perugia bat bie verderblime lleberschwemmung zu Petersburg im Rospember 1824 zum Gegenstande eines epischen Gedichtes zu machen versucht. Seine bed F. Paduel in Perugia erschienene Schrift führt ben Titel: La inondaziona di Piotroburzo avvenuta nel Novembro 1824, cantiquatteo. Der Umfland, daß sich die Dauer senes Greignisses auf zwey Tage und zwey Nächte erstreckt hat, mag ihm ben Gedanten eingegeben baben, seine Gebichte in vier Gesänge ober vielmehr Abschnitte einzutseisen. Der Sipl dieses Bei dichtes — bemerkt ein italienismer Kritiser — bat zwar etzwas von dem deutstassischen Stole, ist aber für eine einfache Erzählung nicht klar, und eben so wenig episch genug für ein und Diwter, der es sich bevgehen läßt, seine Muse mit den Worten anbeben zu lassen:

Canto l'opre benigne, e la divina Virtu del prence invitto ed immortale

und ber fic ber ber Invofation in ber zwepten Stange foli genber Ausbride bebient:

Pietà, celeste dea, del nume Piglie, Che del russe Alessandro in petto regni, Tu nel ardue lavoro or mi consiglia etc.;

auch babe man sich überhaupt Befferes und Scherees von bem Dichter versprochen, ber ben Lerstuch gemacht, es mit seiner Feber bem erhabenen Pipsel Michel Angelos gleichzuthnu.

- Gin Freund ber Maturwiffenichaften in Giriffen, ber Pater Gregor Barnabas La Bia, liefert in einer fary tid von ihm berausgegebenen geologischemineralogischen Soils berung ber wenig befannten, jedoch in mehr als einer Sins ficht naber gefannt ju fenn verbienenben Umgebungen ber Gigilianifcen Stadt Caltanifetta auch eine Befdreibung eines am Sten Mary 1823 erfolgten Ausbruches bes in bors tiger Begend gelegenen Salammvultanes von Tergapilata. Diefer Bultan bat, mas feine Gasausftaffe betrifft, nicht mes nig Aelmlichfeit mit bem berahmten Daccalubba von Girgent: auch gur Beit ber größten Sige, ben 29,5 Reaus mar ift er in Thatigfeit, und fpist fich ber feinen Schlamme ausbrüchen gu einer groben Angaht fleiner Regelgeftatten, aus beren Mittelpunfte Calymaffer. Cofamm und Bafferpoffgas berverfprubelt. Der Boten ringeum ift in foldem Mage ausgeborrt und bbe, bag er burchaus feine Gpur von Begetation barbietet; baber auch ber Dame bes Bulfans. Gebils bete Immobner baben ben Pater Gregor verficert, fo oft Gigillen flarfere Erbfibge und Erberfcontterungen verfohre. merfe ber Boten in ber Dabe bes Bulfand eine. given und mehr Boll breite Spalte, welche, bas gant auer burchichneit benb. fich erft unter bem Rlofter bella Grafa, in einer Ent: fernung von mehr als zwey Meilen von bem gebachten Bul tane, wieter vertiere, und biefem Umflante fen es jugufdreit ben, baf Caltanifelta fo gindtich gewesen fev, ben teis nem von allen bis jest erfolgten Erbbeben Cmaben ju nels men. Um fich von ber Wahrbeit ber angeführten Thats face ju überzeugen, begab fich ber D. Gregor an bem oben ermamiten Tage, gegen balb feche Ubr Dacmittage, bin nach bem Bulfane von Tergapilata. Die Tramontana blies in flarfen und imterbrochenen Birbelftoffen; ber Simmel mar beiter, nur im Wosten zeigten fic einige wenige biente-Bet ten, mit langen, fpipigen Streifen und bey einer Temperatur von + 9 Reaumar erfolgten in Beit von 9 Gerunden, vom Cheweft nad Rordweft bin , funf Groerschitterungen. bie erfte succufforifc. bie fibrigen wettenformig, ohne bag jer bech auch nur eines ber umliegenben Gebaube irgend einen Soaben erlitten lidte. Der Raturforfwer und feine Beglei: ter, ber Serjog von Billarofa, nebft mehreren, chenfalls wiffenschaftlich gebilbeten Gigitianern fanten. baft fic ber Thon's und Bafferoulfan tem gangen Umfange feiner Erfes hung nach in viele, von gebn Boll bis auf anderthald Parifer Rug in bie Breite baltende Spalten gertheilt. auch bie vulfa: nifcen Rratere fich vermehrt hatten, und bag biefe, weit ents fernt. Waffer. Rreibe und Wafferftoffgas, wie fie fonft in thun pflegten, aufzuwerfen, theils auf eine Beite von fieben fing nichts als Schlamin aus ihren Gingeweiben bervorfdlens berten, theils unter einem, bem ber verichloffenen Binte gleichenben. Getofe, bloß Bafferftoffgas ausbandten. Ded andere biefer untfanischen Regel waren folwergeftalt einge: funten , bag ein leerer Raum von ungefahr einem Fuße im Durchmeffer jum Borfcbein tam . und bie ausgeworfenen Materien aus einer Tiefe von funf fuß hervorgeschleubert murben.

(Die Fortfegung folgt.)

### Freitag, ben 21. Juli 1826.

moral.

Meber den fittlichen Ginfluß der Romane, ein Bersuch von J. D. v. Wessenberg, Constanz ber B. Wallie, 1826.

Der murbige Berfaffer bat bereitd über ben sittlis den Ginfing ber Schaububne gefdrieben, und jest giebt er auch bie Romane vor den Richterftuhl ber Moral. In der That find die Theater und die Momane fur den fittliden Charafter ber Nationen von großer Bedeutung, weil fie auf bie Phantafie und bas herz und baburch auf die Gedanten und Sandlungen eine tiefe und unwiber: ftebliche Bewalt behaupten. Schon Plato bat diefen Gin: fuß der Poefie auf die Gitten ertannt und vor bem Berberben gewarnt, bas baburch angerichtet wirb. Rach ibm bat es immer Moraliften genug gegeben, melde jum Ebeil auf eine barte und barbarifche Beife gegen alle meltliche Runft und Poeffe geeifert, und eine außerft trodene, troftlofe Engendlebre gepredigt baben, mit meb der fic ber beitere Ginn lebensfrober Menfchen nicht vertragen tonute. Je bfter und ftrenger bie Beltluft von ben Rangeln berab verdammt worden, befto glid: licher bat bie beitere Mufe bie moralifde Debanteren perspottet, und gerade biefe Debanten baben bie 3mmo: ralitat beforbert, indem fie bie Moral laderlich gemacht. Mus Furcht, laderlich ju ericeinen, bat man nachber lange nicht mehr gewagt, bie Unterhaltunge : Literatur pon ber moralischen Geite anzugreifen, und wer es jest versucht, bat mit vielen Schwierigfeiten gu tampfen unb muß fic aus allen Rraften gegen bas Borurtheil ber Bedanteren vermabren. Man ift gu febr gewöhnt, Die ftrengen Forderungen ber Sittlichfeit nur auf bas Bebiet bes handelnben Lebens ju beschranten, ber Phantafie ba: gegen und ben Gefühlen ungezügelte Frepheit gu gonnen. Man hat gu große und gabireiche Bepfpiele von Dichtuns gen, beren tlaffifche Bollenbung vergeffen laft, welches Bift fie bem Bergen einflogen. Man ift feit geraumer Beit an die fuße weiche Speife ber Romane gewohnt, und fie ift einer unermeglichen Menge von Lefern, befonbers in Rorbbeutschland, fo unentbebrlich wie bas taglice Brob. Wer also die verderbliche Tendenz der Nomane angreift und wirklich etwas Gutes bamit ausrichten will, mas sich wohl in Acht nehmen, daß er nicht als Belvt, als nüchterner Moralist und Feind des Schonen verschrieen und verspottet werde.

herr von Wessenberg hat bieß hinlänglich eingesehen, und schon sein Name wird hinreichen, ihn von dem Berbacht pedantischer Sittenrichterev loszusprechen. Er hat überall, unbeschadet seiner priesterlichen Warde, den Mussen und Grazien gebuldigt, und Niemand ist so sehr bes rusen, über die Wirfungen der wahren und falschen Mussen auf das Wolf zu sprechen, als ein Priester, Lehrer, Kenner und Freund des Bolfes, der zugleich mit den Musen aus's innigste vertraut ist. Sein Wert ist daher nichts weniger als eine Predigt, sondern eine liebevolle Warnung und zugleich eine umfassende Charafteristit der ganzen Romanwelt, die auch in rein literargeschichtlicher Hinsicht eine vorzugliche Beachtung verdient.

Der Berfaffer ift weit entfernt, bie Romane an fic ju verwerfen, vielmehr icat er diefe bidterifde Gattung in ibrem gangen Werthe, und tadelt nur bie verberbliche unsittliche Tenbeng, die in einem großen Theile berfelben vorherricht. Diefe Unfittlichfeit besteht aber feiner Mennung nach teineswege allein in ber Ginnlichfeit und in verführerischen Schilderungen bes offenen Laftere, Die freplich oft genug in Momanen angetroffen, aber auch leicht in ihrer Dichtemurdigfeit erfannt werden." Er fucht vielmehr die mabre Berberbnig tiefer in dem perborgenen, fulliden, einschläfernben Bift, bas unter ber Madte der Moralitat, erhabener Liebe, inniger Bergend: glut bie unbemachten Gemuther beschleicht und die urfpringlich gefunden Geelen in Donmacht abichmacht. Er tabelt meniger bas offene nadte Lafter, ale bie Befconis gung bes verftedten laftere und mehr noch ber menfch: lichen Gomaden, bie poetifche Bertlarung bes Gemei nen, bie in ber Romanenliteratur ber neueften Beit fo gemaltig um fich gegriffen bat. Er fagt G. 20: ,,Ce ift PRicht, befondere bee Dichtere, die Tugent, bas Mecht, bie Dahrheit fo icon ju malen, ale immer moglich, und bas Uebel mare fo groß eben nicht, wenn und bie

Leibenschaft für folche beilige Gestalten entflammte. In: beffen mare bie Forberung übertrieben, daß im Roman lauter Ideale von Beiebeit und Tugend aufgestellt mer: ben follen. Alle Perfonen im Roman mogen mit Goma: den behaftet erfceinen, bie meiften mogen in einer ober anderer Beziehung Cabel verdienen, wie bieß auch im gemeinen Leben fich zeigt. Aber bas Recht foll Recht bebalten; aus dem Gangen foll erfictlich fenn, bag nur ber Mahrheit und bem Guten die Dberhand, die Berrichaft gebuhre. Erbaulicher ale bie Schopfung, moralifder ale Gefdichte und Erfahrung, philosophifder als der Inflintt finnlicher vernünftiger Raturen foll auch ber Roman nicht fenn. Aber wie fame er ju bem Borrecht, die Da: tur, bie Erfahrung und bas beffere Gelbft in uns gu verbobnen und die Geele in Die feuchenschwangeren Luft: raume der Taufdung unterzutauden? Der beillofefte Migbrauch ber Poeffe ift es, bas Lafter in eine liebens: murdige Geftalt ju bullen und ibm baburd Reize ju verleiben, die ibm die Matur verfagt bat." G. 40: "Belde ungablbare Schaar bilben nicht bie Momane, die ben graufamften Berrath an ber Menichbeit begeben, ins bem alles in ihnen mit ichlauer Runft angelegt ift, mit bem Schein himmlischer Buge des Buten und Schonen, mit bem gleißenden Firnig einer fublimen Lebendweid: beit bas Berg ju betboren, und fatt ibm einen ariab: nifden Saben bargubieten, an bem es aus ben vielfach fich windenden Brrpfaden ber Belt fich gurechtfinden mochte, ed vielmehr, wie Armibe ben Minald, mit allen Bauberfünften ju verblenden und ihnen jeden Argwohn por ben mit Blumen bedecten Schlingen und Abgrunden gu benehmen?"

Codann rerbreitet fich ber Berfaffer über bie übeln Birfungen überhaupt, welche bie Berrichaft bes Gefühls und ber Phantafie über bie Bernunft mit fich briugt. Er behauptet febr richtig, bag bie Momane bas Meifte beptragen, die Menfchen von einem gefunden frifchen Sandeln ju einer franfhaften Schwelgeren ber Geele gu verführen, baß fie die alten wie die jungen Ropfe mit Erdumen und Marrheiten anfallen, die gefunde Seiterfeit truben, die Seelenfraft ichmaden, bie Bernunft erftiden. Er ift nicht abgeneigt, einen Theil ber unter und berr: ichenden Aberglaubigfeit, Somarmeren und Mofil auf Rechnung ber Romanenlefture ju fepen, welche bie Gemus ther jum Abenteuerlichen und Unnaturlichen vorhereitet und in eine fieberhafte Spannung verfegt. Richt wents ger ichreibt er den Wirfungen ber Momane vieles an der Charafterlofigfeit des gegenwartigen Geschlechtes zu, weil fie bie Gergen von ber Birtlichfeit und vom fraftigen Sandeln abgieben und in dem Reich ber Phantafie gabl: lofen Luftbildern nachjagen laffen. Endlich erflart er bie Romane, wenn nicht fur eine Urfache, boch fur ein Mit= tel ber jest berrichenden Gitelfeit und Dobefnot. Alle

biese Betrachtungen, welche die Einleitung bes ganzen Wertes ausmachen, sind so mahr an sich und so eindringlich dargestellt, daß sie ihre Wirtung wohl nicht ganz versehlen durften. Es ift eine sehr erfreuliche Erschellen nung, daß immer mehr Stimmen laut werden, die uns aus der schwillen faulen Dammerung gelehrter Spissin: digfeit, topshängerischer Frommelep und poetischer Phan: tasteren zur Natur, zur Wirklichkeit und zur Praris zur rudrufen.

Der Berfaffer unterfcheidet beftandig bie guten unb folechten Romane, und unterläßt nie, bem poetifchen Gott Opfer gu bringen, indem er ben Goben gertrum. mert. Er bedauert nur, daß die beffern Romane unter dem muchernden Unfraut ber fcblechten verfummern milfs fen. G. 31: "Unfere beffern romantifchen Dichtungen geben, nicht eben mas ihren innern Berth, doch mas ibre Schagung betrifft, in der Gunbfluth von mittelmi, figen und ichlechten Erzeugniffen verloren, woran bie beighungrige Reugierde bes Publifums fic abwechfelnb erquidt. Jeber geiftlofe Dichterling glaubt fich bent gu Tage berufen, ben Moman feines Lebens befannt ju machen, und ba biefer fich von ber Beerftrage ber Ge meinheit nicht entfernt, fo wird er fur einige Beit bes Leferpobele beliebte Beibe." G. 66: "Wie beift mobl der Genius, der die gewöhnlichen Romanendichter begeis ftert? Ber vielen, fagt man, fep es ber Sunger, ein unbandiger rober Befelle, der fur jeden Tag mit Ungeftum feine Mabigeit verlangt; und ift nicht jebe feme Runft, bie nach Brod geht, bie größte aller Diferen? Bep andern ift eitle Befallfucht, Gudt ju glangen, einen Augenblid Auffeben zu erregen, fichtbar im Spiel. Auch diefe Art Budmaderen ift nur eitles Gelbstedurfnif, aus dem oder jenem Grunde; eine Runft auf ber Mauls trommel ju fpielen, wogu das Publifum tangt! Inmen: big feben Schriftsteller und Lefer fich einander ziemlich gleich. Das Publitum ift eine Schone, bie nur unter balten fepn will, und manche Schriftsteller, um ibr 24 deln bublent, befren ibre Mugen flets auf fie, und bar ben beständig die Tasche voll Buderplanchen und Bon: Gie fragen immer nur nach bem Urtheil ber jegigen Welt, und es ift ihnen nur darum gu thun, ben Con der Mobe und ben außerlichen Schein ber Unterhaltung, ber gerade gilt, ju erhafden. Samlet bat auch fle mit andern Sofichrangen gezeichnet, ba er von Bes mand fagt: er machte Umftande an feiner Mutter Bruft, ebe er baran fog: Satte nicht auch Plato folde im Muge, da er bie Dichter als bechftgefahrliche Wefen aus feiner Republit verbaunt miffen wollte? Allein eben bad, meg: megen diefer Beife an bem Schnidschnad unferer Romane wenig Gefallen batte, ift der Grund, marum bas Publis fum fie jest liebt. Es fann ihrer nicht fatt werben, verlangt aber immer neue, und man fieht es ben Roman

schreibern täglich mehr an, wie sauer es ihnen werbe, sich noch bemerkbar zu machen. 3war ist das Reich der schaffenden Phantasse unermeßlich. Aber im dichtenben Individuum ist die Zeugungstraft dieser Tausendfünsterin, sobald sie sich an keine Wirtlickeit halt, meistens bald erschöpft. Es ist daher nicht zu verwundern, daß man nach den zahllosen Bersuchen, die mannigsachen Lasgen des Lebens und die verschiedenen Charaktere und Berirrungen des menschlichen Geistes und Herzens in empfindsamen, humoristischen, satvrischen, frommen und philosophirenden Romanen darzustellen, zulezt überall den bistorischen Roman den Reihen beschließen läßt."

Mach biefen allgemeinen Erörterungen beginnt die fummgrifde Charafteriftif ber ansgezeichnetften Momane, guter und folechter, beutider und frember, aller folden, bie am meiften gelefen merben und badurch am meiften Ginfluß üben. Diefe Charafteriftit umfaßt die größere Salfte des Berte und enthalt einen Chas von treffen: ben Urtheilen, in bie wir bier aber nicht naber eingeben tonnen. Ueberall legt ber Berfaffer gugleich ben aftheti: fchen und moralifden Dafftab an, und urtheilt in einem großartigen, umfaffenden und bumanen Ginn gleich bem unfterblichen Berber. Rur gumeilen fceint es, er gebe gewiffen bidaftifden moralifirenben Momanen einen gro: fern Berth, ale fie verdienen. Die fittliche Reinheit laft ibn einigemal über bie afthetifden Dangel binwegfeben, mas indef, wenn es feinem Befcmad jum Dad: theil gereicht, feinem Bergen nur Chre macht. Unf ber anbern Seite icheint er gumeilen auch ohne Grund fitts lice Gefahren gu befürchten, g. B. von ben Rindermabrs den. 3ch gefiebe , bag es mir giemlich unbegreiflich vors fommt, wie ber umfichtige und tolerante Berfaffer jene lieblichen Gespielinnen bed Rindesalters verdammen fann? Er fagt 5. 58: "In ber Ergiebung gibt ed wohl faum einen unglidtlichern Mifgriff, als Feenmabrchen gum Mittel bes Unterrichte von Rindern auszuerfeben. Man mag in biefe Dichtungen noch fo reine Sittenlebren ein: fleiden, immer werben fie in ber Phantafie ber Rinber Einbrude von Furcht und Leichtglaubigfeit gu: rudlaffen. - Allerdings mag bas Rind lieber unter: halten als unterrichtet merben. Aber wenn man Diefem Sange nachgibt, mas wird es bann noch lernen ?" Diefe Grunde miberlegen nichte. Wenn man nur einen zwedmäßigen Unterfdied zwifden beitern, unfduldigen und albernen, finftern Mabreben macht, fo merben fie fein Rind verderben und feine junge Scele gewiß tiefer ergreifen und reiner ftimmen, ale alle trodnen fateche: tifden Regeln. Auch ift ben Rindern wohl ein reines Spiel ju gonnen, und noch weit mehr ein Spiel, mas fle jugleich belehrt. 36 tanu ben Bebanten, die Rins bermabren abjufchaffen und moralifche Predigten ober belehrende Bepfpiele vom naschhaften Franzchen und vom gehorsamen Gottlieb an beren Stelle zu sehen, nicht bensten, ohne mit den armen Kindern ein inniges Mitleid zu sühlen. Mag man es rügen, wenn die Alten kindisch sind, aber die Kinder last nur kindlich bleiben, und versseugt ihnen die kleine dammernde Blumenwelt nicht mit dem Brennglase einer zu frühen Aufklärung.

m. m

#### Mufit Literatur.

Ueber Reinheit ber Toufunft. Zweyte vermehrte Auflage. Beibelberg bey Mohr, 1826.

Unfern Lefern wird bie mufitalifde Febbe gwifden herrn Rageli und bem Berfaffer ber obigen Schrift aus bem porigen Jahrgang biefes Blattes noch in Eripne: rung geblieben fepn. Bir wollen, ohne auf jenen Streit Rudfict ju nehmen, bier nur bas angezeigte Bert in feiner neuen verbefferten Bestalt im Allgemeinen daraf: terifiren. Der wurdige Berfaffer will die moberne Mufit auf den Rirdenfipl, die Inftrumentalmufit auf bie Botalmufit gurudführen. Er findet in der neuern Munit fo viel Runftelen, Schwulft und Unnatur, wie Fernow in ber plaftifden Goule bes Bernini, Die bis auf Ca: nova geberricht bat, ober wie Tied in ber Maleren, unb weifet uus auf die reinen, einfachen, erbabenen Duffer ber alten Rirdenmufit eines Paleftring, Vergolefe, Du: rante ic. bin, wie Fernow auf die Antife und wie Died auf die altdeutsche und altitalienische Malerschule. Es lagt fic in diefem Bestreben gwar eine gemiffe antiqua: rifde Ginfeitigfeit nicht verfennen, fie bat fich aber ge: miffermaßen nothwendig im Gegenfas gegen bie anbere jest herrichende moderne Ginfeitigteit erzeugen muffen, und gehort gu ben Gigenschaften, melde bie achte Graft, wenn fle bie Reffeln alter Bewohnbeit gerbricht, gewobn: lich zu begleiten pflegen. Giner blog ftlavifden, paffiven Singebung an die alten Mufter wird der produftive Beift bee Jahrhunderte beständig widerftreben, und wenn ber Berfaffer bofft, bie neuen Componiften merben, in ibred Nichts burchbobrendem Befühl, ihre eigenen Alid: werte liegen taffen und nur die Meifterwerte ber Alten ausführen, fo irrt er fich gewiß, ober verlangt zu viel. Dagegen wird feine Idee, bie noch feiner fo flar und fiegreich ausgesprochen, ale er, mit ber Beit golbene Fruchte tragen. Es bat ben Unichein, ale folle guerft der Choral eine umfaffende Berfungung erleben. Obne Ameifel wirb aber ber Benind ber alten Rirdenmufif. gleich bem ber antifen Plaftit, ober ber mittelalterlichen Boefie, überhaupt bath eine allgemeine Anertennung fin ben, und ben jungeren Runftler begeiftern, in bie neuern Schöpfungen nicht vernichtend, aber reinigend eingreifen, und fo auf eine lebendige Beife fic in ber Gegenwart erneuern. Diefe Soffnung ift in der Chat trofflicher, als es eine blog paffive Werebrung bes Alten fenn fann, moben bas fdmergliche Gefühl, nichts Mebnliches mehr ers geugen gu tonnen, mit ber Thatfraft aud unfehlbar ben lebenbigen Ginn fur Mufit ertobten mußte. Bad ber Beife benft, muß ber Selb und Runftler in's Leben überfegen. Bennabe in allen Rünften ift man gu ben alteu Muftern gurudgefebrt, aber nicht wie ber egoptis fche Priefter gu den Mumien, fondern wie Pogmalion gu bem Marmor, ben fein Feuer befeelt. Auf Windels mann folgte Canova, auf Fernow Thormaldfen, auf die Dieberermeder ber fdmabifchen Doefe folgte Goetbe, Tied, auf Tied und Bafenrober folgte Cornelius unb die beften ber neuern Maler. Jede Bebergigung ber als ten Runftibeale bat neue erzeugt, und biefe neuen Gob= pfungen find mehr ald bie bloge Bewunderung bed Al: Much bie Mufit wird eine abnliche Becjungung erfahren, und auf ben Berfaffer der vorliegenden genialen Schrift werben bereinft ebenfalls Componiften folgen, Die feine Idee in's leben fubren. Frevlich ift bie reli: gibfe Mufit obne religibfen Sinn nicht gu reformiren, und mit ber Weltinft wird auch die weltliche Dufit, mit ber gabbeit, Affectation, Ginnlichfeit und Gitelfeit wird auch die geiftlofe, funftliche, lufterne und brutale Mufit immer ihre herricaft behaupten. Die Beit wirb aber jest wirflich wieber ein wenig frommer, bie Rirden fullen fic und die Ebeater bleiben leer. Diefe Erfchei: nung und bie neue Borliebe fur ben Rirdengefang un: terftugen fic mechfeifeitig, und boffentlich merben bepbe immer mehr aneinander machfen und fich lautern.

#### Mus 3tallen.

#### (Fortfegung.)

Acgel hinbiett, sab man von bemselben ploylic eine azursarbene, Regel hinbiett, sab man von bemselben ploylic eine azursarbene, fünf Ins vobe Flamme emporlobern, die eine geraume Zeit fortgebraunt baben würde, wenn nicht ber bestige Andraug des Westwindes sie ausgeldsche batte. Auch die erwähnte, ihmen bereits befannt gewordene Spalte machten die Reisenz den zum Gegenstande ihrer Betrachtungen und sauben, daß dieselbe in einer Breite von andertbatd Fuß von dem größern Theile der gedachten Aultane ausgebte, das Ibal desto Scos patore und die Abhänge des Berges von S. Anna mit vier Boll Breite durchschneibe, sich dann durch das Quartier von Pledigrotta bindurchziehe, mit 15 Linten Breite dis zu der Kirche von Santa Flavia emporsteige, das Klosker

betta Grazia burchichneibe, und endlich auf eine ummertiche Weife nabe an der Kirche von San Petronista zu Ende gebe. Nachdem abrigens die Austane fünf Tage lang unnut terbrochen in bestiger Bewegung gewesen, singen die Austbrücke an allmähtich abzunehmen, und zulezt kehrte bas Ganze wieder in seinen vormaligen natürtlichen Justand zurück, so wie der Pater La Bia denselben vor den hier beschriebenen Phasnomenen besbachtet hatte.

- Bemertenswerth ift ber Bortrag, welchen ber Diers auffeber bes Muftums ber egyptischen Dentmaler bes Abnigs von Garbinien, Gr. Jul. von G. Quintino. Sigung ber Atabemie ber Wiffenschaften, Literatur und Runfe ju Bucca, mit welcher biefer gelehrte Berein Enbe Mugufts 1825 bie Arbeiten feines atabemifchen Jahres befotos, über ein in ben neuesten Tagen viel besprochenes Thema, bie altsegyptifchen Paporus und ibre Gatgiffes rung, gehalten bat. Rachbem namlich gebachter Atatemiter Rechenschaft von ben Fortschritten gegeben, welche feit Rurgem in ber Runft, bie alt egoptlichen Sanbidriften ju entziffern, gemacht worben, fo legte er ber Berfammtung ein Gacfimite eines Papprus von febr bobem Werthe vor Migen, aus wels chem bervorgebt, daß bie Egyptier jenes fo weit entfernten Beitaltere bie Bablenbruche ungefahr nach ber beutgutagie gen Methobe gu foreiben pflegten. Um Coluffe feines Bors trages betlagte fic ber Rebner über bie unrichtigen, gum Theil verfalfchten Berichte, bie man gu Paris, in Betreff ber Schriften, von benen es ber Atabemie fo eben eine Ueberficht mitgetheilt, gegen ibn im Drude babe ericbeinen laffen. "Man hat mir," fagte er. "gur Laft gelegt, ich habe bie Arbeiten bes Srn. Champollion, bes jungern, mir angeeignet. Bis babin batte ich es meinen Schriften felbft übertaffen. biefe Beschulbigung abzutreiben; fest aber, nachbem fich bie Unflage in gang Italien verbreitet bat, mahrend bag meine Schriften nur noch wenig befannt fint, babe ich geglanbt, ben Rath meiner Freunde befolgen und ber Babrheit ihren Triumph perschaffen ju muffen, und bieg ift ber 3med ber Bemerkungen, welche ich biermit bem unpartbenischen Urtheile ber Atademie vorlege." Unter diefen Bemertungen findet fic in Bezug auf ein im Monitour vom 25ften December 1824 abgebrudtes Schreiben bes Syrn. Champollion, worin biefer freplich ber auf die Erhaltung bes Papprus verwandten Gorge folt nichts weniger als rabmliche Erwähnung thut, eine, bie babin gebt, bag jener Boben ober Speicher, welchem bie Pas poruetiften enthoben worben, um eröffnet und bem Gerrn Champollion vor Angen gelegt ju werben, nichts antes res gewesen fev. als fein, bes Spen. v. G. Quintino, Ar beitegimmer im Pallafte ber Atabemie. In biefem, fest Ir. v. Q. bingu, babe Sr. Champollion mit aller Bequemlichfeit ben größten Theil bes Winters jugebracht und fic mit Untersudung ber Papprus : Rollen befchaf tigt. Fraberbin fen fr. Drnato, einer ber Getretare ber Afabemie, in biefem Bimmer einlogirt gewesen; bemnach sey ber Grund, warum man die Papprustisten, jene toftbaren Ueberbleibsel ber egyptischen Biffenschaft, an ben Drt binge ftellt, wo Spr. Champollion fie gestehen fabe, fein ans berer gewesen, ale um fie vor bein Feuchtwerben ju vermabs ren. Sr. v. G. Q. beruft fich in biefer hinficht auf bas Beugniß aller berer, welche im Falle find, es zu miffen, wie febr er ju jenem Depositum Corge getragen, und wentet fich gang befonbers an biejenigen, welche felbft im Pallafte ber Afabemie einquartirt find.

(Der Befchluß folgt.)

## Dienstag, ben 25. Juli 1826.

Berichte über bie englische Literatur.

IV.

Erb: und Bolferfunde.

Die labmenben Storungen in der Sandelswelt baben auch auf den Buchermartt eingewirft, der lange nicht fo leer war, als in ber legten Beit. Mebrere angefinbigte wichtige Werte merben gurudgehalten, und unter ben Erzeugniffen, die feit 5 Monaten an's Licht getreten find, finbet man nur wenige, melde langer leben merben, ale bie bie erfte Aufundigung vergeffen oder bie fluch: tige Meugler befriedigt morben ift. Diefer Stillftand gibt und Muße, auf einige Berfe aus ber jungftvorbergeben: ben Beit gurudgubliden, bie bier genannt gu merben verbienen. Bir tonnen und biefe Abichweifung um fo uns bedentlicher erlauben, ba es nie ber 3med biefer Berichte gewesen ift, eine Ueberficht ber gesammten englischen Lis teratur ju geben, ober auch nur bie michtigften Erfcbei: nungen auf jedem miffenfcaftlichen Bebiete anzuzeigen, und aud funftig nicht mehr versucht werben foll, ale bie Lefer biefer Blatter mit benjenigen neuern Derten na: ber befannt gu maden, bie ben general reader, wie es bie Englander nennen, ober bad gebilbete Publifum überhaupt angieben fonnen. - Che mir ber einer andern Belegenheit einen Blid auf den Ertrag werfen, ben bie Runde außer: enropaifder gander neulich gewonnen bat, begleiten mir noch einige englische Reifenbe auf ihrem Bege burch un: Italien wird unter allen gandern fern Belttheil. Curopa's, feit 1815, am baufigften von Englandern be: fucht, und gleich nach bem Frieden ergoffen fie fich in einem folden Strome über bas lange vericoloffene icone Allvenland, bag bie guten Italiener aufänglich in allem Ernfte glaubten, bie Englander maren aus gurcht vor einer ichredlichen Revolution fo fonell als möglich aus ihrer Belmath geeilt. Es ift Mode, Rom gu feben. Leute aud allen Standen und Molfellaffen, ber Belebrte aus Orford und Cambridge, der ftugerbafte Pflaftertre: ter, bad bolbe Mabden und bie gelehrte Altjungfer, burchfreugen bas Land in allen Richtungen. Wer ihr Abun und Treiben dort betrachten will, lefe bie Schil:

berungen, die bas unterbaltenbe Buch: The English in Italy (London 1825. 3 Bbe. 8.) gibt. Ein Geer von Reifebeschreibungen in allen Gestalten ift feit einer Reibe von Jahren die Frucht biefer Manberluft gemefen, aber es ift faum etwas erfdienen, bas ben Berichten von Cuftace (in feinem, unlangft in einer neuen Auffage wieder ausgegebenen Berte), Forfptb und ber beigen: ben Morgan an Die Geite geftellt merben tonnte. Dft geschilberte, gelehrt und empfindfam befprochene Merts murbigleiten auf bem Wege von Paris nach Dom und allenfalle nach Deapel, auf welchem es feinen Stein gibt, ber nicht beschrieben, fein Birthebaus, bas nicht belobt oder befeufst worben mare! Defto angenehmer über: rafct es auf einem Gelbe, mo man nur noch eine Mehe renlese erwarten fonnte, eine fo reiche Barbe gebunden ju feben, ale wir aus bem Nachlaffe bes verftorbenen ausgezeichneten Anatomen 3. Bell erhalten baben: Observations on Italy. By the late John Bell, Jellow of the royal College of Surgeons, Edinhurgh. Edited by his widow. Edinburgh 1825. 1 Bb. 4. mit 9 Kupfern. 3m Jahre 1817 machte fich ber Berfaffer in Gefellichaft feiner Frau auf ben Weg, und gleich auf ben erften Seiten gieht ber Dann und an, ber frant und in trauriger Geelenstimmung über bie Alpen giebt, um unter Italiens iconem himmel die legten Bilder gu fuchen, mit welchen er in bad Grab fteigen will, bad por ibm offen liegt. Das bie Bittwe aus feinem Nachlaffe gibt, ift feine gusammenbangenbe Darftellung; es find Bruchs flude, Blatter aus feinem Tagebuche, bas die Empfins bungen, die ber lebendige Ginbrud bes Augenblides bers vorrief, bie Betrachtungen eines gebilbeten, fein beobachs tenden Beiftes aufbemabrt, einzelne Gemalbe, worin Licht und Schatten oft trefflich vertheilt find. Der reine Abbrud der Stimmung bed Reisenden gibt biefen Schils berungen einen eigenen Reig, und wir empfinden und genießen mit ibm, wenn bie Goonbeiten ber Natur und der Runft feine trube Geele erheitern und bas erregbare Gemuth fich fraftig über den leibenden Rorper erhebt, Gelbit wenn er fich zuweilen in eine weiche und baltlofe Somarmeren verirrt, benten wir, gutmithig lachelnd,

nur au feine franthafte Reigbarteit, und werden überall durch eine vorzügliche Darftellung entschädigt. Bir fol: gen einem folden Fubrer gern auf ber oft betretenen Der Berfaffer tam über ben Berg Cenid. Als wir ben Gipfel erreicht und einen Augenblid be: tractend vermeilt batten, begannen mir die angenehme Kabet abwarte. Wir rollten auf einem geebneten Riede wege binab, und famen burd eine enge Schlucht, bie einem Steinbruche glich; jur Linfen erhoben fich unger beure, fteil emporragende Bergmaffen, die fic in felt: fam großartigen Relfengestalten endigten, mabrend mir sumeilen bep ben Arummungen ber Strafe einen Blid in die Thaler in ber Liefe marfen, wo Dorfer mit ib ren Rirden bie icone Landicaft fomudten, die wir balb betreten follten. Cobald bie Strafe breiter mirb, ift ber Abhang bes Berges mit grunen und blubenben Ges ftrauchen bededt, aus welchen bier und ba Baume fic erheben, freundliche Sutten die landschaft erheitern, und bie Rinder jedes Dorfdens gaben mit ihren fleinen heerden von Biegen, Schafen ober Ruben anmutbige Bilber, die gegen die raube Erhabenheit ber Randschaften abitaden, welche wir eben verlaffen batten. Die Fahrt pon biefen fteilen Soben, die felbft die furchtfamfte Frau nicht beunruhigen fann, ift ungemein angenehm. weiter man binabfommt, befto angiebenber wird ber Weg. Die Ausficht ift zuweilen beschrantt. Sugel mit lieb. licen Thalern, Strome mit ihren buchtenvollen Gefta. ben, breitwipfelige Baume, Die in Gruppen gufammenruden, bilben eine anmuthige Landschaft, mabrend binter und bas Bebirge immer ernft fich erhebt, und leichte flüchtige Bolfen am Simmeldrande gleben, ober, von ben niedrigen Sugeln fich fentend, ber landichaft einen boberen Reig geben. Rivoli, bas wir in ben Nachmittage: flunden erreichten, liegt reigend auf einem Sugel, am Gingange bed großen Do-Thaled. . . Non ber Golucht oberbalb Gufa fiebt man ben Dorra hervorbreden, ver: folgt feine glangende Bafferflache burch bie Bogen ber langen und leichten Bruden, bie fic uber feine Wellen fpannen, mabrend die Abendfonne über ben Bergen glubt, ibre Strablen burd bas enge Thal mirft, und bas große Micael: Rlofter beleuchtet, bad einsam und ernft auf eis nem boben Berge febt. Bendet man ben Blid von biefen erhabenen Bestalten nach ber entgegengefesten Rich: tung, fo fiebt man die bodften Gpigen ber gablreichen Eburme Turins von den Strablen der untergebenben Sonne gerothet. Rein Rauch fleigt empor, wie in norb: lichen ganbern, bie Stelle bezeichnend, wo eine Stabt liegt; ein leichter burchsichtiger Rebelfdlever icheint fie gu bededen, mabrend prachtige bobe Baume in einer bammernden Linie ihre Grange bezeichnen. Das gange fcone Landidaftebilb erbalt einen neuen Meig burch bie reichen Fluren, die bemaldeten Chenen, die, weit gegen i

Abend fic erftredend und burch jabllofe meiße Gebande erheitert, bas Bemalde beleben. Wenn man nach einem fowulen Tage ben erfrischenden Abendwind athmet, und die Meige ber umliegenben Landschaft betrachtet, wird man versucht, fie mit bem Rlima und ber Unficht bes Landes zu vergleichen, das man verlaffen bat, und man wird Italien mit feiner glangenden Sonne, feinem mils den, buftigen, flaren Simmel, feinen machtigen Bergen, feinen edlen Stromen ben Borgug geben." Ueber Mals land, Pavia und Floreng reiste Bell nach Rom, mo er die Ofterzeit zubrachte. Bir folgen ibm in die Girtinis iche Rapelle, um bas Miferere gu boren. "Die Fevers lichfeit beginnt mit einem Theile ber Rlagelieber bes Jeremias, die ber Chor fingt. Der Papft fpricht bann mit leifer Stimme bas Paternofter. Mit ber Tigra bebedt, bleibt er auf dem Throne figen, mabrend bas Thema von ber lauten und fußen Stimme bes erften Coprand fortgefest wird. Der Ton balt fo lange aus, ift fo bod, fo rein, fo filbern und fcmelgend, bag er die ergreifenbite Wirfung bervorbringt, im Begenfabe ber tiefen Stimme der Chore, die beom Schluffe jeder Strophe in voller Sarmonie antworten. Dann bort man wieder die flagende Stimme, die gart und rubrend einen fußen, lang gezogenen Con wiederholt, ber in der Ferne flar und boch tont, bis er wieder in den Chor berabfintt. Die toflicen Tone bed Coprans mußten ben Tabel bernabe meggugaubern; wir fonnten jedoch bad Befubl nicht unterdruden; daß eine Composition diefer Art felbft in ber Sand eines fo großen Meiftere als Allegri, beffen Mufit man gab, febr fcwer fepn mußte, und wir bemertten, bag nach einiger Beit ber immer fortgefegte Ton und der abgemeffen antwortende Chor eintonig merden und ermuben. Dad Bange aber ift febr fcon; ed ift, als borte man ein Befen einer anberen Belt über eine verheerte Stadt flagen und ein betrübted Bolf antwor. ten; es ift eine große und fdwermutbige Borbereitung auf bas Miferere. Gobald bas legte Licht ausgelofct ift, verfundet ber Chor in eilenden Tonen, bag man ben heiland verrathen bat. Dann berricht auf einen Augenblid, als Ginnbild ber Finfterniß, morin bie fittliche Welt blieb, die tieffte Dunkelbeit, bis ben den Borten : Chriftus ift geftorben - ber Papft, bie gange Beiftliche feit und bas Bolf niederfnien, - in frubern Beiten fice len fie auf bie Erde nieder - und alles fcmeigt. Die feperliche Baufe wird bann burch ben Aufang bas Die ferere unterbrochen, bas in tiefen, reiden und berrlichen Ebnen gefungen wird, erft fanft an bad Obr bringt und bann ju ben machtigen Tonen einer feraphifchen Sars monie anschwillt. Diefe Dufit bringt eine fconere und traftigere Birfung bervor, als irgend eine anbere bes munberte Runft, und weder ein Bemalbe, noch ein Bild= wert, noch eine Dichtung, furs fein Wert ber Phantaffe,

fann eine fo munbervolle Macht auf bas Gemuth aus: aben. Die ftille Reperlichfeit ber Scene, Die rubrenbe Bedeutung ber Borte: "D Gott, erbarme bid meiner!" durchbeben bas Innerfte ber Seele, loden Ehranen in die Augen, und die Bange erbleicht. Die Dufit besteht aus zwer vierstimmigen Choren. Der Con bebt tief und feverlich an, fleigt allmählig ju ben flaren Tonen bes erften Soprans, bie man juweilen allein bort. Bepm Schluffe bes Berfes faut ber zwepte Chor ein, und bann fterben bie. Stimmen nach und nach bin. Das faufte, taum mertliche Unfdwellen ber Cone ju einer fcwermu: thigen reichen und machtigen Sarmonie und ihr allmabliges Burudweichen, als ob fie wie bie Rlagetone von Engeln und Beiftern aus einem fernen Simmel famen, ermeden ein Bild von finfterer Berddung und furchtbarer Ginfamteit, bas nur berjenige begreifen fann, ber fie ge: bort bat. Gin feverliches Schweigen folgt, und man bort teinen Athemjug, mabrend ber fnicende Papft bas unbor: bare Bebet fortfest. Wenn er fich erhebt, bort man leife Cone, bie allmablig die Stille unterbrechen, mas eine angenehme Wirtung macht und bie entzudte Geele gleich fam gu den Gefühlen der Begenwart gurudführt."

(Die Fortfegung folgt.)

#### Rulturgeschichte.

Ueberlieferungen jur Geschichte, Literatur und Runft ber Bor, und Mitwelt, herausgegeben von F. M. Ebert, fonigl. Sach. Bibliothekar. Ersten Bandes erstes und zwentes Stud. Dresden in ber Waltherschen Buchhandlung, 1826.

Diefe periodifche Schrift bat ben verbienflichen 3med, aber Untiquitaten aller Urt ju berichten, befonders aber aber banbidriftlicheliterarifde. Ihrem Plane nach fonnte fie eine febr murbige Stelle unter den beutichen Beit: fdriften einnehmen. Es fehlt und allerdings ein Dagas ain fur ulterthumer, namentlich literarifde. Gin allge: meiner beuticher Untiquarine, morin Audzuge aus Sand: fdriften ober alten Drudwerten, einzelne antiquarifche Studien und Rotigen, Rrititen und Ungeigen und über: baupt ein Intelligenzblatt fur alterthumliche nur in Sanbi fdriften vorhandene ober aus dem Buchbandel gefommene Berte enthalten maren, murbe ben Gelehrten gewiß nicht unwillfommen und auch nicht fcmer auszuführen fenn, wenn fie alle bafur fic intereffiren wollten. Beb pereinzelten Unternehmungen biefer Urt merben bie Gulfes quellen nur ju bald ericopft, und man greift ju bem Un. bedeutenbften, um nur ben Raum gu fullen. Die erften Stude ber vorliegenben Sammlung enthalten febr viel Interessanted, bod auch idon Mandes, was als bloger Ludenbufer ju betrachten ift. Bir tonnen baber nur munichen, bag von allen Geiten ber die Gelehrten, befons bere bie Bibliotbetare, ohne Reid und Eigennut in ben an fic vortrefflichen Plan eingehen und bem Gerausgeber ibre Beptrage schiden mogen, damit biefes Unternehmen, nicht wie so viele abnliche, julegt an ber Erschöpfung und Langenweile flirbt.

Das Bortrefflichfte in ber Cammlung find die Abs brude handschriftlicher Radlaffe, im erften Stud von Benne, der berühmten iconen Grafin Aurora von Ronige. mart, Boltaire, Fontenelle, Reaumur, im gmenten Stud wieder von Benne, Sandel, Gellert. Es find Briefe, ober Auszuge daraus, worin theils auf die Berfaffer felbst, theild auf die Beitgenoffen Licht geworfen mirb. Ohne Zweifel befinden fic abnliche noch ungedructe Meliquien überall gerftreut, und es mare febr gu munichen, baß fie in diefer Beitfdrift, die einen fo gludlichen Anfang gemacht bat, mitgetheilt merden tonnten. Bep einer gro-Bern Concurreng intereffanter nachlaffe tonnte man banp, wie billig, alles Unbedeutende meglaffen , befgleichen fic in ben Briefen von hepne nur ju oft vorfindet. Benn biefer Belebrte fein Urtheil über große Manner ober Buder audfpricht, fo boren wir es gern; menn er aber vom Better, vom falten Bibliothefgimmer und bergleis den fpricht, fo gebort dies mobl fdwerlich vor bas Buble Un die Briefe reiben fic biographische Rotigen über bie Schweizer Ginfiebler Claus und Ulrich, einige alte Gottinger Profesoren, Michaelid, Caillard, Schup: plus. Es mare vielleidt beffer, wenn mehr vom Leben anderer Manner, ale blog ber Belehrten und nicht gerade ber bedeutenoften bie Rebe mare, bamit nicht allzuviel Buderftaub mit unterliefe. Reben diefen meift biographischen Gegenstanden finden wir noch eine fleine Angabl recht artiger Untiquitaten, alte beutiche und lateinifche Lieber, topographische Motigen aus hand von Balbbeims Reife im Jahr 1474, Bepfpiele von alten fonberbaren Predigten, Rritifen und bergleiden. Das zwepte Stud bringt aber einige Gaden, die Geschichte bes Pitt'fcen Diamanten, bie Schilberung einer alten Garberobe, ein Edift über die Barte ic., die wohl eber in das Dufeum bes Bunbervollen gebort batten. Die Nachrichten über italienische Bibliotheten und über die Sandidriften in Bolfenbuttel find fcabbar, und man follte nur aus ben alten literarifden Schapen immer mehr mittbeilen. Die: fer Urtitel allein murbe bie Beltichrift in gutem fortgang erhalten fonnen. Bulegt bringt fie Midcellen und Unetboten, barunter einige febr artig finb. Unter anbern finden wir ein altes Epigramm bed berühmten Martin Dpis auf die Berftorung Magdeburge burd Tille, bae recht wißig und bieber unbefannt geblieben ift. Es lautet:

Die flets alleine follef, bie alte teufche Magd, Bon Taufenben gehofft und Taufenben verfagt. Die Carl juvor, und jest ber Martgraf bat begebrt, Und jenem nie, und bem nicht lange warb gewährt, Beil jeuer child war, und biefter Bifchof ift, Und eine Jungfrau nicht ein frembes Bett erfiebt. Rriegt Tillo: alfo tommt jest teufch und teufche Flammen Und Jungfrau und Gefell, und alt und alt gufammen.

leber bas altefte Cafdenbud finden mir foli gente Rotig. ,, Wahrscheinlich bas altefte Caschenbuch, menigstene bem Titel nad, ift folgenbed: Tafdenbuchlin. Auß einem elofter in bem Rieg Rompt bifes Cafchen: budlin fuß: Das ber menfc fol ber im tragen Und bar mit fein veinb verjagen. Augepurg, gedrudt von maifter Banfen otmar, 1510, 8. 107 Blatter mit 14 Solgidnits ten. Es ift ein Gebetbuch, welches viel Mebnliches mit bem um biefelbe Beit febr beliebten Hortulus ammas ober Geelengarten bat, und eine Nadahmung beffelben icheint, auf melde vielleicht die Mugeburger Sandlungen bie Soffnung einer eben fo gludliden Speculation grundeten, wie fie Die Rurnberger und Strafburger mit bem hortulus gemacht hatten. Die Solgidnitte find nicht ohne Berdienft und bie Sprache gwar voll Sarten und gezwungener Con: ftructionen, aber wegen einzelner Auddrude mertwurdig. Namentlich findet fich bereits bier bas Bort gemuth: lid (21. 3a), nach beffen Alter vor Rurgem im Conver: fatieneblatt gefragt murbe, obgleich in einem andern Sinne, als in welchem es jest gebraucht wird. Es ift namlic pon einer gemuthlichen Beichte (confessio mentalis) eines Mranten bie Alebe, melder ben Gebrauch ber Gprache ver: foren bat, im Wegenfap einer munblich auszufprechenden Beichte."

#### Und Italien.

(Beschluß.)

- Bu Mailand war am i3ten Februar ber Priefter Ottavio Morali, einer ber Bibliothefare an ber Brera, ein ansgezeichneter Gprachgelehrter Italiens, im 62ften Le: bensjahre mit Tode abgegangen. Die italienische Literatur verbante ihm bie correctefte und schabbarfte aller Ausgaben bee Orlando Furioso, ter burd ibu, mit unfags lider Difite in feiner mabren Lebart, wieber ift bergeftellt mor: bent , eine Arbeit, welmer er bie Aufnahme unter bie orbents linen Mitglieber ber Meabemie bella Erufca gu verbanten hatte. Mit anbern Arbeiten aber Italienische Rlaffiter, unb unmentlich über Galiler, war er noch am Enbe feiner Tage befchaftigt, und ein griechischstlienisches Whrterbuch jum Bes brauche ber Gunnaffen batte er bennahe vollenbet.

- Mit gebührenbem Lobe ermabnen bie italienischen Blatter in ihren netrologischen Nachrichten auch bes noch in ben teiten Tagen bes Jahres 1824 verftorbenen Profesford ber Mineralogie an ber Universitat bella Capienga gu Rom, bes Baters E. G. Gismonbi, von Mentone, im Garftens thum Monaco. Im Jahr 1786 marb ihm von feinen Dbern ber Befriftubt ber Philosophie und Mathematit au bem Plas riffen:Collegium gu Palermo übertragen, an welcher Stelle er fic in foldem Grabe auszeichnete, bag er nach Rom gu: rudverufen murbe, um biefelben Jacher an bem bortigen Daggas renischen Collegium zu lehren. Durch seine Berwendung und vermoge feiner freundschaftlichen Berbaltniffe mit ben berühms ten englischen Mineralogen Thomfon und Samilton, bie er ju Reapel feunen gelernt, fo wie auch mit Dolos miett, in Berbindung mit bedeutenben von Jofeph II. ges machten Geschenen, erwuchs bas mineralogische Museum bes Plaggarentimen Collegiums zu einem ber reichften und volls fanblaften von Italien, bas von fremben' und einheimifchen Liebhabern folder Renntniffe baufig befucht murbe. Als Lebs rer befaß Giemondi eine außerorbentliche Leichtigfeit, big in ber Alarbeit seiner Ideen und in feiner tiefen Cachtenntnif ihren Grund batte. Scharffinnig und fonell im Muffoffen, beutlich und gebrangt im Bertrage, wußte er feinen Coulern jened Bertrauen, woburch fich ber Muth in Befiegung ber Samierigfeiten verdoppelt , einzuflogen. Durch Entbedung verschiedener vulfanischer Produtte bes romischen Bobens, nas mentlich zweier neuer Arten (la lazialite und l'abrazite), deren eine er in ben Umgebungen bes Gees Remt, bie andere in bea Lave von Capo bi Bove auffand, tam er in Briefs wechsel, auch wohl in einen, die mineralogischen Museen ber Universitat bella Savienza und bes D. Collegiums noch mehr bereichernten Tauschverfehr mit vielen berühmten Raturfors fcern feiner Beit, namentlich mit bem Prof. Leonbarb gu Reibelberg. Zipfer ju Meusbol, Menard be la Grove, Bebfter zu Bofton, Sauv, u. m. a.; beggleichen mit ben berühmteften Mineralogen Italiens, einem Prof. Borfor ju Turin und Genaggat gu Ubine. Bu feinen vertrauteften Freunden gehörten befonders auch ber Prof. Monticelli ju Meavel und ber berfihmte Mineralog Brocoi, welcher fic vor bem Untritte feiner Reife nach Gorien und Megupten eine geraume Beit in Rom aufliett. Was bie Aufmertfamteit des naturforscherd ben feinen Ercurfienen in ber Umgegend von Rom in gang vorzüglichem Grabe auf fich jog, war ber feltfam geftaltete Monte Mario mit feinen unermestichen Unbaufungen fossiler Condulien und ten wechselnben Lagern von vultanischen Fluß: und Meerprobutten, die inan vornebins lich auf berjenigen Geite bes Spagels mabrninmt, welche fic gu Tor bi Quinto langs bem Tiber: Thale bingieht. Bereits hatte er bie Materialien ju einer durch ben Reichthum und bie Mertwurdigfeit ihred Inhaltes fich in gleichem Grabe auss zeichnenben Fosiil's Conditiologie jenes Spügels gesammelt und war eben mit ber fostematischen Rebattion eines Werfes aber biefen Begenfant beschäftigt, als eine Rrantbeit feinen Duth nieberschlug und seine vorher nicht zu ermübende Abatigteit labmte. Die einzige, von ibm im Drucke erschienene Arbeit ift eine ber Meabemie ber Lincel im August 1816 vorgeles fene, ber itallenifchen Bibliotbet einverleibte Abhandlung, bie den Titel fabri: Osservazioni sopra alcuni minorali de' contorni di Rome. Giner greßen Uns gabt neuer, von Gismonbi an verschiedenen Mineratien gum ersten Mal bestimmter Formen gebenkt auch ber Prodromo della mineralogia Vesuviana, seransgegeben ven den Professoren Montteelli und Covelli, Rengel 1825.

Der am abften December v. 3., in einem Alter von 68 Jahren mit Tobe abgegangene Hr. J. Preglia sev, war ein Mann, ber fich burch feine Geschichtickeit in ber Theater Are miteftur fowohl, als in ber Runft, Barten in englifdem Beschmade anzulegen, in gang Italien großen Rubm erworben batte. Bu feinen bebentenbern Urbeiten gelibren : ber Part der Pringeffin von Carignan; bie Restauration bes großen Theaters von la Canobiana ju Mailand; ber größte Theil ber Detorationen ju ten untbologischen Balletten ber Grn. Bigano und Gioja; bie neue Conftruttion bes großen Theaters gu Pleapel, und bes Mailanbijden Softbeaters zu Monga. Auch in Piemont gabit man mehrere Theater und Garten. Die er aufgeführt und angelegt bat. In allen Arbeiten biefer Gate tung legte er einen febr guten Gefchmad ju Tage, unb mar

übrigens ein sehr origineller Mann.

## Freitag, ben 28. Juli 1826.

# Lyrifche Dichtfunft. (Befdluß.)

15. Ber Bert, fren nach Greffet, nebst angehängs tem Bersuch in metrifchen Erzählungen und aus bern fleinen Poesien von J. M. Schmidt. Dans zig, ben Gerhard, 1825.

Wer: Bert ift eine gar artige Satore gegen bie From: melen, ein fderzhaftes Gelbengebicht, beffen Selb nier mand anders als ein Papagai ift. Der Bogel wird in einem Monnenflofter ju Reverd aufgezogen und von ben guten Schmeftern im Gebeteplappern und Augendreben unterrichtet, fo bag er im gangen lanbe unter bem Da: men des frommen Bogels berühmt wird. Gein Ruf macht bie Ronnen in Rantes außerft neugierig, ibn bep fich ju feben, und fie erlaffen ein Genbidreiben, morin fie ibre Schwesterden auf eine Beitlang um ben Bogel bit. ten. Mit Somergen trennen fic bie Pflegerinnen von bem geliebten Schwäßer, und ichiden ibn unter ficherem Beleit auf einem Schiffe nach Ranted. Unterwege lernt aber der Bogel von Golbaten und Matrofen nichts als Schimpfreden und berbe Glude, bie ibm weit beffer beba: gen, ale bad fromme Ceufgen, und ale er barauf in Mantes autommt, finden fic bie garten Ronnen garftig betrogen und fenden ibn mit Proteft gurud. In Nevere mirb aber Bervert fogleich jur Rirdenbufe verdammt und muß einsam eingesperrt bleiben und fasten. Da wird er wie: der fromm und bigott, und ale bie Monnen feine Beffe: rung erfahren, bereiten fie ein großes Freudenfeft, ber welchem ber Befehrte fich mit Mandeln überladet und den Geift aufgibt.

Die übrigen lprischen Geblichte sind von geringer Bebeutung. Es zeichnen sich nur noch zwep langere verfificirte Erzählungen aus, Seleuto, worin bie rührenbe Aufopferung eines Iduglings für seine Mutter geschilbert wird, und Fernandos Familie, eine Ibplle, wie die Louise von Boß, nur mit maunigfaltigen Lebensbildern ausgestattet. 16. Gebichte von ber Berfafferin ber Erna, Feslicitas ze. Weimar, ben 2B. hoffmann. 1826.

Die Gegenstände blefer lprifchen Gebichte find wies ber wie gewöhnlich Ratur, Liebe, Freundschaft, Gehnfucht, hoffnung to. Es find reine fanfte Empfindungen, bie aber in allzu alltäglichen Gedanten, Bildern und Reimen und in einer etwas breiten umftändlichen Sprache porgetragen werden.

17. Spiele ber Laune und bes Wiges in Epigram, men und versificirten Anckboten von J. C. F. Haug. Tubingen, bey Dsiander.

Der rihmlich befannte Verfasser ist ber einzige Epigrammendichter ber neuesten Zeit, ber biesen Namen ganz und ausschließlich verdient. Seine Muse zeichnet sich, wie man weiß, überall burch Feinbeit, Schaltbaftigfeit und eine gewisse Gutmutbigseit aus, die ihm nie erlaubt, die Waffen des Spottes Andern zur Krantung zu mißbrauchen. Die Aneldoten haben und weniger gefallen, da sie größtentheils längst befaunt sind, 3. B. S. 56:

Baut, Meister, einen Mobegalgen auf Und nehmt an Drittele Jahlungsstatt ben alten. Jeboch ber neue muß. — wir gablen brauf, Far uns und unfre Rindeskinder hatten.

Dagegen find die reinen Epigramme weit vrigineller und feiner, g. B.

Du rühmst die Este, Spiesgeselle! Und, Thomas, du verdammest sie. Warum? Die Ebe scheint auf alle Falle Rein himmel mir und keine Solle, Bielmehr bas Purgatorium.

Mich verlaumbet, laftert, schilt Die betagte Brunehilb; Meiner Rache tag ich nur ben 3figet Und verehr' ihr — einen Spiegel. 18. Magnarische Gedichte, überset von Johann Grafen Mailath, Stuttgart und Tubingen in ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1825.

Der beruhmtefte unter ben neuern Sangern bes ungarifden Boltes fammelt bier bie vorzuglichften fleinen Lieder, Romangen, Fabeln und Epigramme feiner Landd: leute feit bem Unfang bee vorigen Jahrhunderte. Gein Bert bat viele Aebulichfeit mit ber Sammlung ruffifcher Bebichte von Borg, worüber im vorigen Jahrgang un: feres Blattes berichtet worden, boch ift nicht zu verten: nen, daß die magparifchen ober ungarifden Dichter mehr fübliche Glut und mehr nationelle Gigenthumlichfeit verrathen, ale bie ruffifchen. Der Berausgeber gibt in ei: ner langen Ginleitung querft febr fcabbare Radricten über bie altere und neuere Geschichte ber magparifden Poeffe, und fodann über die Profodie ber magparifden Sprace. Ueber die poetischen Unlagen bes Bolfe unb ber Sprache maltet mobl nirgende ein 3meifel. In ale tern Beiten reihten fic die Magparen an alle ibrigen fang: und fagenreichen Boller Europas murbig an. Cpater blieben fie gleich ben flavifchen Mationen binter der Bildung ber meftlichen Boller gurud, und feit bem vori: gen Jahrhundert ift auch biefe Bildung ber ihnen mehr und mehr einheimifch geworben, vorzüglich ben bem Mdel, gu meldem auch bepnahe alle Dichter ber vorliegenben Sammlung gu geboren icheinen. Heber'die anderweitigen Berdienste diefer Dichter um die Bildung ihres Batertanbes und über bie größern Berte menigftens von einigen berfelben gibt ber lleberfeger bie notbigen Dotigen. Bier geben fie une nur ale Iprifche Dichter an, und felbft ein an bie feinfte Roft gewöhnter Deutscher muß gefteben, daß jene erften Blutben, welche bie neue Gutwidlung ber magparifchen Poefie bervorgebracht, febr viel Antiebendes baben und noch mehr versprecken. Die Mine nelieder behaupten ein entschiedenes llebergewicht und erinnern burch ihre garte Glut noch febr an bas Mittel: alter, wenigstens icheint bie alte Innigleit, Liebe, Gbre bes Mitterthums bepm ungarifden Abel fic noch reiner erhalten au haben, als irgendmo. Es feblt gwar and nicht an fremdartigen Ginmifchungen bed boragifden Obentone, ber griechifden Gotterwelt und bergleichen, Doch bat fich biefer Schule fein europäisches Bolt entzie: ben tonnen, und bie Gigenthumlichfeit ber Magnaren fceint mehr baburd gebilbet ale beberricht gu werden. Eine fo reichbegabte nation wird nicht lange nothig ba: ben. Rachahmungen ber Fremden bober gu ftellen, als eigene Schopfungen. Ein vorzuglich nationelles, bennabe alterthumliches Geprage zeigen Frang Falubi und Graf Madan, bie alteften unter den übrigen. Ibre menigen, aber vortrefflicen Lieder und gabeln icheinen noch ber beiden Zeit der Minnesanger anzugehören, wiewohl berbe Dichter im vorigen Jahrhundert gedoren sind. Durch ergreisende Innigseit ist Alexander Rißsaludis Liebestlage vorzüglich ausgezeichnet, und Karl Rißsaludi steht ihm würdig zur Seite, sodann Franz Razinezi, Daniel Berzesenvi zc. Benedict Berag ist am meisten in die Nachabmung antifer, vorzüglich borazischer Muster verfallen. Als Epigrammendichter zeichnen sich Michael Vittovits und Mitsos aus. Die Reihe der zwep und zwanzig Dichter schließen zwep Dichterinnen, Judith Gondbez und Wilhelmine Keplati.

Die Nachtmahlelieber, von Gfaias Tegner. Aus bem Schwedischen überfest von Olof Berg. Rbnigeberg 1825. 8 Gr. (XII. 45 S.) 12.

Eroh ben sehr schlechten Uebersehungen eines 2. Schlep kann man wohl mit Recht sagen, daß die schwedische Listeratur und im Ganzen noch sehr unbekannt ist, obschon sie in allen Iweigen menschlichen Wissend viel Ereffliches auszuweisen bat. Um so mehr wollen wir eilen auf eine Uebersehung bes vortrefflichen Gedichts ausmertsam zu machen, welches der berühmte Bischof Tegner unter bem Namen Nattwards-Barnen herausgegeben, und welches seit 1824 schon drep Aussagen in Schweden erlebt har. Herr Olof Berg, schwedischer Wice-Konsul in Königsberg, ein eben so kenntniß: als talentvoller Mann, dat dier sed Werk in wohlflingenden Herametern übertragen und unter oben bezeichnetem Titel drucken lassen.

Der leberfeger bat dem murdigen Berfaffer bie Ileberfegung in einer Stange zugeeignet, welche und zugleich einen Beweid gibt, baß herr Berg mabres Dichtergefühl bat. Wenn wir auch bier wieder die Dildung bes Bera: metere nicht als gang gelungen nennen tonnen, fo werden biefe Fehler burch Wohlflang und Ginfacbeit ber Eprache reichlich erfegt. Und ift bie Stelle aus bem Briefe bes Bifcofe Tegner mitgetheilt, welche biefe Ueberfegung beur theilt. Bir laffen biefelbe bier folgen, indem die Ues bertragung mohl fdwerlich ein murbigeres, gebiegeneres und aufmunternderes lob erhalten fanu, fo wie auch bas Publifum feine unparthepischere Aufforderung, fic mit biefer Ueberfegung der lieblichen frommen 3oplle vertraut ju maden. herr Tegner idreibt: "3ch zweifte, bag es einem andern ale einem eingebornen Schweden bie gu dem Grade gelingen fonne, des Berfaffere Beift und Mennung sowohl aufzufaffen als miederzugeben. Meine Greunde fagen mir, bag ber etwas gedrangte Musbrud, welchen ich mir angewöhnt habe, in einer anbern Sprace fdmer gu erreichen fep: aber beffen ungeachtet meiß ich feinen einzigen Werd in der Ueberfegung, ben ich verandert munichen murde."

Die ichwedische Literatur ber frubern Jahre - vor 50 und mehrern Jahren - icheint und die Uebergengung

an geben, daß der Abel dieses Landed wohl unftreitig zu den Gebildetsten aller Lander gehort. Nur dieser zeichnete sich vorzüglich durch Bekanntmachung von Geistedwerken aus, und mir haben aus dieser Zeit viel Schönes, welches wohl verdiente durch geistvolle Uebersehungen- und naher geführt zu werben. herr Berg sep freundlicht ausgesorbert, die ihm bleibende Muße zu verwenden, in sein neues Waterland die Geistesbluten seines Geburtslandes zu verpflanzen.

Berichte über bie englische Literatur.

Erds und Bolferfunde.

(Fortfegung.) Bu den angiebendften Mittheilungen gebort, mas Bell über die Runftwerte, die er in Italien fab und be: fonders gegen die übertriebene Darlegung anatomifcher Reuntniffe in ber Maleren und Seulptur fagt. "Man follte bie Renntnig ber Unatomie - fagt er bep ber Be trachtung bed farnesischen Serfules - nicht fo ju beut. licher Unichauung bringen; nur die fconen, runden und fleischigen formen bes lebendigen Rorperd follte man in hober fraftiger Thatigfeit zeigen. Die Ratur lagt und nicht die nadten barten Anochen feben, fonbern fcont unfer gartes Befühl. Die Anochen, Musteln und Geb: nen find von einem Bellgemebe umgeben, und mit Bandern bededt; die innere Maschinerie aber ift burch die, allen Gliedmaßen eigene Gulle geschutt, und eine bide haut bededt das Bange mit einer unveränderlich glatten und iconen Oberflace, die nur dann rungelig, bunn und mager wird, weun man bie Mafchine auseinander nimmt und in ibre Urbestandtheile gerlegt. Bom Untinous fagt er: "Die iconen Berhaltniffe und bie zierlichen Kormen diefes berrlichen Bildwerfes werden noch fichtba: rer burd ben Glang feines trefflichen Marmore. Man möchte fich mundern, bag Johann von Bologna und anbere große Runftler, mabrend fie folde Dufter vor Un gen batten, in den gehler verfallen tonnten, immer ibre anatomifden Renntniffe bargulegen, und oft ihre iconften Werte gu entstellen, indem fie die Buge ber Biffen fchaft und aufbringlich per bas Auge bringen. Dug benn ber Bildhauer und ftete daran erinnern, bag bie Mobernen unter andern miffenschaftlichen Entbedungen auch gefunden baben, der Rorper bestebe aus Rnochen, Mudfeln, Gehnen und Banbern? Warum murde ber Rorper fo fcon mit der Saut befleidet, ale um ben inneren Mechanismus ju verdeden und die Form reigender gu machen? Die Anatomie ift nur als Berichtigung nublid. Dur fublen foll man ihren Ginflug, und um fe nuglich ju machen, muß ber Runftler fich barauf ver:

fteben, eine Sauptwirfung bervorzubringen. Wie bie Perspective ift fie eine gute Regel, bem Auge in bemjent. gen bengufteben, mas ein guted Muge auch ohne Subrer vermöchte." Bell mochte bep biefen Bemertungen bie Berirrungen einiger neuern Maler in England im Auge haben, befonders den verftorbenen guedli, deffen Riguren mabre Rarritaturen bed Mudtelausbrudes find, und ben noch lebenden Ettp, ber auf abnliche Abmege gerathen ift. Ueberall in feinem Buche fpricht er gegen folde faliche Bestrebungen. Dan lefe befonbere feine Bemerfungen über bie Unwiffenheit in ber Unatomie, welche man in ber Statue des beiligen Bartholomans in ber Domtirche ju Digiland findet, die man fo oft als Mufter anatomifder Kenutniffe gepriefen bat, obgleich man fic ben wibrigen Gindrud, ben bas Bilbmert macht, nicht verhehlen fonnte. "Ich erflare auf bas Wort eines Manned, ber mit Runft und Anatomie nicht gang unbefannt ift, fagt er, bag man nichts von mabrer Augtomie, auch nicht die mindefte Darftellung berfelben, in biefer grotesten Beftalt findet." Soren mir, mas er (G. 251 ff.) in biefer Begiebung über die antite Runft fagt. "Betrachten mir die Runftwerte bes Alterthums, fo merben wir gur Untersuchung der Frage gebrangt, mad benn eine fo frube und fast unvergleichliche Erefflichfeit in den Berten ber Geulptur bervorgebracht babe. Man findet Die Untwort in ben Sitten ber Griechen, welche bie Fort: fchritte ber Runftfertigfeit beforberten und die fconfte Belegenheit jum Studium darboten. Bebe Reperlichfeit ihrer poetifden Meligion, die ber ihren Beirathen und ofs fentlichen Teften gewöhnlichen Gebrauche, ibre Leichen: beganguiffe und offentlichen Spiele maren eben fo viele gunftige Gelegenheiten fur bad aufftrebende Calent, und gaben bem Runftler die iconften Mobelle gur Rachabmung und jum Studium. Dieg mar befonberd in Begiebung auf die Seulptur ber gall. Bep den olompischen Spielen und bep abnlichen Beften, wo bie perfonliche Capferfeit mit ben bochken Gbren belohnt wurde, hatte ber Runftler die befte Gelegenheit, die menschliche Bestalt in ibrer Bolltommenbeit tennen gu lernen. Er fab ben tiefen Mengerungen der Bebendigfeit und Starte, bie edelften Formen im belebten Rampfe, und gur größten Ebatige teit aufgeregt durch jene hoffnung auf Undzeichnung, welche bie bem gludlichen Bewerber gemabrten Belohnungen fo gut gu erwerben im Stande maren . . . Chen fo wichtig war das Wefen ihrer Mothologie. In unferer Religion find die Begenftande groß, ebel, einbringlich, aber bennabe gu beilig fur ben Pinfel ober ben Deifel. Die Mpthologie der Griechen war dagegen beiter und belebend. Gelbft in dem Beftreben, die Gottheit in bober und ernfter Wurde barguftellen, haben bie Griechen uns übertroffen. Dan fann ben Allmachtigen bes Rafael und den Jupiter bes Phidias, wie die Schriftfteller bes

Alterthume ibn befdreiben, gar nicht vergleiden. Der Runftler, mochte er mit bem Meifel ober bem Pinfel arbeiten, verdaufte bas Belingen feiner Beftrebungen nur ber icaffenden Phantafie, ber die Nachahmung unb bie Erinnerung allein Stoff liefern tonnen . . . Man bat lange gestritten, ob die Alten mit ber Anatomie befannt gemefen fepen oder nicht, und bie Belehrten baben die Frage in allen Begiebungen lebbaft befprocen. Sats ten aber die Alten viel von der Anatomie gewußt, fo murde ihre Renntnif fein Begenstand ber Forfdung geblieben feon, und mir murden Beweife in ihren Werten bavon entdeden; dagegen aber finden mir, bag hippofra: tes bie Beit mit leeren Borberfagungen gubrachte unb Affen gerglieberte, um ben Gis ber Balle aufzufinden. Satten fie mehr von ber Unatomie gewußt, ale fic burch die Saut feben, ober in einem an die Rufte geworfenen Stelett entdeden ließ, fo murde biefe Biffenfcaft nicht in einem fo unvolltommenen Buftande und fast unbefannt geblieben fenn. Die Alten batten feine Belegenheit, mit ber Bildung bes menfclichen Leibes befannt zu werben, außer was das Ergebniß bes Bufalles fenn tonnte, benn bie Leichen wurden verbrannt und die Todtenurne enthielt nur die Afde . . . Man bat fowohl in Pompeji als Gerenlanum vericbiedene mundarztliche Werfzeuge gefunden, aber weber Proben noch Spuren von Angtomie, Die Alten bemabrten bas Andenten forperlicher Bollfommen: beiten, die man in ber Geschicklichkeit zu Leibesübungen fand. Bep ben olympifchen Spielen murden Abbilbungen ber oft mit Gieg gefronten Rampfer gemacht, welche genau die Große, die eigenthilmlichen Formen, alle Schonbeiten und alle Mangel ber Beftalt ausbrudten, und als Mufter mannlicher Rraft, Bebendigfeit und Capferfeit aufbemahrt . . . Es liegt am Tage, bag biefe offentlichen Belegenheiten den Alten Bortbeile gaben, welche bie tieffte Renntniß ber Anatomie, felbft wenn fle mit Befdmad und Urtheil gepaart ift, nicht erfeben fann. Ungtomie ift fur die Sculptur, mas der Birfel fur die Banfunft. Ift ber berühmte Torfo ein herfules, wie man glaubt, fo finden wir bier bas Bestreben bes poetifchen Runftlers, eine icone und eble Darftellung ber Rraft gu geben, ohne irgend eine gewaltfame und plumpe Abbildung von Ribern und Mudteln. Die nachtbeiligen Wirfungen ber liebers treibung in biefer Binfict laffen fic im Farnefifden Berfules auffinden. Gein plumper, derber Rumpf, mit überfluffigen Musteln belaftet, feine fnotigen Baben, feine langen Anochel bezeichnen die Starte eines ichmerfalltgen Rorpere, ber Raften beben ober tragen fann, aber obne ruftige Rraft jum Rampfe, ju Burf: ober Sieb: maffen. Das gebeugte Saupt, bas buffre, wilde Auge biefes Berfules, feine lange runbe Stirne, quer über bie Schlafe getheilt, und von dem platten, groben und audbrudlofen Befichte geschieden, zeigen fo menig von der

Anmuth und Lebenbigfeit eines Selbendarafters, ale feine groben Fibern bie erften Grunbfage ber Anatomie verrathen . . . Ein Umftand befondere verrath, daß bie griedifden Runftler ihre Grubien hauptfaclich im Gircus gemacht baben; fast alle ihre mannlichen Geftalten find nadt, jumal wenn fie in Thatigteit find, wie bie Minger, die Fecter, bie Discuswerfer. Die Alten fann: ten febr gut ben Sauptgrunbfas ber iconen Runft, baß übertriebener Ausbruck und eine vergerrt gewaltsame Chatigleit, fatt in bem Befchauer Theilnahme gu erweden, nur die Wirfung ichmachen, und eber Diderwillen als Bergnilgen maden. In ber Nachbilbung ber fraftigften Stellungen find fie ftete ber Natur treu. Das vollfommenfte Mufter biefes Style ber Composition fiebt man in bem (in Antium gefundenen) Fechter im Louvre, der und ein iconed Bepfpiel von der Art und Runft der Alten gibt. Die Gestalt ift in bober Chatige teit, gang Unmuth, Gebnen und Musteln in vollem Spiele, aber verbult in iconen jugendlichen Formen, nicht fart audgedrudt, ober bem Auge aufgebrungen. Ein fechtenber Gladiator ift nicht eben eine eble ober bas Gefühl ansprechende Darftellung, um Burbe, Leibenfcaft ober Schmerg auszudrucken, aber biefes Wildwert ift der fubnfte Berfuch, ben je bie Sculptur machte, bie iconen Formen und die bobe Rraftentwickelung bes menfchlichen Rorpere barguftellen. Es ift eine Lebendigfeit in allen Bliedmaßen, melde die gange jugenbliche Rraft zeigt. Der vorgehaltene Schild treibt ben geind gurud, und bedt ben gangen Leib, ber im Begriff ju fenn fcheint, mit fraftiger Schnelligfeit und unwiderstehlicher Macht porangufpringen. Der Ropf und bas jugendliche Geficht wenden fich, die Gefahr angufdauen, mit einer lebendigen Rubnheit, die eine gewiffe ernfte Freude über die Rabe derfelben ausbrudt, und ben todtlichen Ctog anfundigt, worauf es angelegt ift, wabrend ber rechte Arm fich gus rudgiebt, fraftvoll und jede Fiber gur Thatigfeit gefpannt. Alle Theile, die gange Sandlung bis in bie außerften Gliedmaßen, alles ift eigentbumlich, und tonnte teiner andern Geftalt jugetheilt werben. Dicht bloß ein Theil macht Wirfung, fonbern bad Bange. Der fcone jugendliche Ropf, die fraftigen Glieber, bie belebte Beftalt, ber überall ausgedructe Muth und Beift, bie Soffnung, die Erwartung bes ber begonnenen Sandlung, beren Erfolg noch ungewiß ift, erweden in mir bepm Unichauen biefes Bildmerfes ein Gefühl von Bemunde: rung und Freude, wie fein anderes Runftwert."

(Der Befdluß folgt.)

Drudfebler.

Lit. Bl. Mr. 38. G. 149. Gp. 1. 3. 3. 1. ausgezeichneten.
- 150. - 2. - 13. ift 1825 ftatt 1821 gu lefen.



### Dienstag, ben 1. August 1826.

Berichte über bie englische Literatur.

IV.

Erd: und Bolferfunde. (Befcbluß.)

Diefelbe Reifelinie, der Bell folgte, befdreibt 2B. Saglitt in einer, obne feinen Damen erschienenen Edrift: Notes of a Journey through France and Italy. London 1826. 8. Der Werfaffer ift burch mehrere Schrife ten befaunt, s. B. iber bie Charaftere in Chaffpeare's Schaufpielen, über bas Beitatter ber Ronigin Glifabeth, und eine, im vorigen Jahre unter bem Eitel The Spirit of the Age erschienene Charafterschilderung ber ausgezeich: vetften Beitgenoffen in Grogbritannien. Er bat ein ausgezeichnetes Calent, er fcbreibt oft fraftig; feine Unfichten find oft originell und jumeilen gut, aber feine Schof. funde ift Safden nad Originglitat und die Gucht, alles auf eine ungewöhnliche Beife gu fagen, die fic befonders in dem Spirit of the Ago zeigt. Geine guten und bofen Eigenheiten zeigen fic auch in feinem jungften Buche. Wir miffen und begnugen, einige Stellen auszuheben. Buerft über ben berühmten Rirchof bes Paters La Chaife ju Parid. "Dir Bugang ift im budftabliden Ginne mit Blumengewinden gefdmildt. fic einer Sochzeit, einem Jahrmartte, einer festlichen Reper ju naben. Frauen figen am Bege, oder por ibren Sausthuren und minden Rrange von einer Urt gelber Reldblumen, bie man im Dfen borrt und bie bann, wie bie Krangofen fagen, emig bauern. Gie baben bas bagere verabideute Ungebeuer, ben Tod, über und über mit Gufigfeiten bestreut; fie baben aus dem Grabe einen Gar: ten, ein Blumenbeet gemacht, wo gang Paris ruht, ber Reiche wie ber Arme, der Geringe wie ber Machtige, munter und lachend, und fie geigen, wie im Leben, eine fcone Angenfeite. Der Cod icheint bier bes Lebens Gefpiele ju fen; Anmmer und Racheln figen jufrieden an einem Grabe. Rofen machfen auf bem thonigen Boben: es gibt eine Ebranenurne und auch ein folantes Rrent, bas ber Glaube umfaffen fann, und fcone Dar: morbentmable mit :gemalten Blumenfrangen, um bie

Erinnerung aufzufrifden und bie Band ber Greundichaft angubeuten. Reine duftern traurigen Epheuranten verfinftern ben Schauplat und geben ibm ein tunftliches Duntel; fein haflicher Todtentopf, fein Bilbwerf eines Geripped beleidigt bad Muge, fondern eine icone Ophes lia fceint als allgemeine Leibtragerin über ber Babre eines Bolles ihren Launen nachgebangen, und Blumens ftraußer fur die Bedanten, Maute fur die Grinnerungen audgestreut gu haben. 3ft aber ein folder Audbrud bes Rummere nicht ein wenig gn phantaftifc und leichtfin: nig? Wird man nicht fo febr an ein findifches Eptel, an ein Glaubenmachen erinnert? Berrath es nicht einen gewiffen Mangel an Seelenftarte, einen Mangel an tiefem Gefible, wenn man fo mit bem bochten Grabe bes Schmerzes unterhandelt, und die ernfteften Betrach. tungen des fittlichen Menfchen übertuncht? Rummer ift mannlich und anftanbig, nicht weibisch und theatralifd. Das Grab ift fein Duppenhaud, mo bie Phantafie ibre Bierathen und ibren faliden Dus aufbans gen tanu. Eraurigen Gebanten entgegenzugeben und fie burd erhabene ober gartliche Gebanfen gu übermaltigen ober ju beruhigen, ift allerdinge recht, aber ihnen gang auszuweiden, Froblidleit unter Geufgern ju erfunfteln, und bas Comergefühl des flagenden Gergens durch et: mas ju gerftreuen, bas die Alugen feffeln und bie Ginne tigeln tann, ift etwas, bas bem Gefühle eines Englandere nicht julagt. Sier find bie Frangofen im Bortbeil gegen und. Die frifden Blumen und Baume auf uns fern Grabern, ber talte Marmor, ber unfere Miche bedt, ber abgeschiedene Schauplas, wo mir unfere umberirren: ben Bebanten fammeln ; die. unschuldigen naturlichen Blumen, welche, ohne von unferem Berlufte ju miffen, auffpriegen, bieg find Gegenstanbe, bie unfern Rummer nabren und zugleich linbern, aber die fleinlichen, taglich wiederhalten Bepleidbezeigungen, Die erfunftelte Lebendigfeit, und ber bunte Prunt bes Schanplages, ber por uns liegt, fie gleichen galvanifden Berfuchen, das fliebenbe Leben jurudjurufen; fie fdmeideln meber ben Lebenben, noch giemen fie fich fur die Tobten. Gine ber berglofeffen und matteften Chorheiten in der nenen Beloife ift ber

Ginfall, ber Cochter ber Rrau von Orbe Juliens Rleiber ! angugleben und fie nach dem Tobe bes geliebten Wefens an ben Tifch ju fegen. 3ft nicht ber Rirchhof bed Da: tere la Chaife eine Edufdung, die nach bemfelben Grund: faße angelegt, ja übertrieben ift, ale ob bas Seiligfte nicht gegen Bubringlichfeit und Biereren gefichert mare?" Aber ber Berfaffer bat bie Empfanglichfeit und leichte Beweg: lichfeit ber Frangofen überhaupt gu febr aus bem Stand: punfte feiner Bolfsthumlichfeit betrachtet. Er verrath bieß munberlich genug ber einem Befuche ber frangofifchen Oper, wo er ber Ermabnung bes Couffeurs fic alfo vernebmen last: "Gin Grangofe, ber über eine Gumme verfigen faun, follte jabrlich to,000 Franten fur biefe Stelle geben. Gie muß ben Mann in eine Art von Ber: gudung feben; benn nicht einen Augenblid ift er rubig; er fabelt mit ben Sanben in ber Luft, wirft fie über bie Bartitur bingus, bie er por fic bat, fonappt mit ben Ringern, nicht mit bem Ropfe, fchlagt ben Laft mit ben Rufen, und bieg nicht mechanisch, wie man eine gezwun: gene Pladeren abmacht, ber man gern lod fenn will, fon: bern mit unermudeter Luft, mit beftigem Geberdenfpiele, ftogend, trippelnd, medelnd, auffahrend, ftampfend, ale batte bie ftete Bewegung ibm den Ropf verdrebt, als mas ren alle feine Glieber mit Quedfilber ausgegoffen. Bier Stunden in fleter Bewegung ju fenn und die Beweguns gen Underer burd einen Bint bed Fingere gu leiten, ein Gegenstand ber Aufmertfamteit nicht nur fur bie Bubne und bad Ordefter, fondern nach feiner Ginbilbung auch fur Parterre, Logen und Galerie gu fenn, ber Un: gelpunft, um melden bie große Dafdinerie ber größten aller Mafchinerien, die frangofifche Oper, fic brebt, ift für einen Parifer gemiß ber bochfte Gipfel ber Gludfelig: feit." Man fieht beutlich, bag ber Berfaffer fich bier von bem Safden nad Ungemeinem ju weit fuhren lagt, wenn man bort, wie gunftig er fonft uber bie Frangofen urtheilt. "Man begt in England gewöhnlich bas Borurtbeil, daß bie Frangofen nicht viel mehr ale große Rinber finb, bie fic an einer feber vergnigen und mit Strobhalmen fic tigeln laffen; man will in ihnen nichts als Bergers rung, garm und Prablfucht feben, fie feven lebenbig und muthwillig, meput man, aber ohne Reigung und gabigfeit für ernfthafte Gebanten ober anhaltenbe Aufmertfamteit irgend einer Urt und bes Ramens vernunftiger Befen taum murbiger ale Uffen ober Doblen. Gie mogen ale lerbings mehr lachen und fcmagen ale bie Englauber, aber fle tefen und, wie ich glaube, benten auch mebr, als Wolf betrachtet. Dan fieht ein Mepfelmabchen in ihrer Bude figen, 'ten ftrenger Wintertalte mit'ben Sugen auf einem Reuerbeden, ober mit einem Megenfdirme gegen Die Dise fich icubend, mabrend fie Racine ober Poltaire liest. Der fab je in London eine Obfiboterin Chatfpeare ober Fielding lefen? In jedem fleinen gaben in Paris

fiat ein bubides gepugtes Dabden, und menn fie fein gewerbliches Gefcaft bat, liest fie vielleicht Marmontels Erzählungen, worein fie fo theilnehmend verfunten ift, als eine Romanbelbin. Und boch bort man unter und gewaltige Rlagen über ben Mangel an Bilbung ben bem gemeinen Bolte, über Mangel an lieberlegung ber ben Frauen in Franfreid. Man finbet in Schottland gleich= falls jene Reigung jum Lefen, aber mo fo viel Munter= feit und Anmuth! Die Schoftlander find noch faurer, noch fteifer als bie Englander. Alle Budlaben in Paris bieten einen febr erfreulichen Unblid bar: Dan finbet bier fauber gebunbene, moblfeile und bequeme Undgaben ber beften Schriftsteller, ein Umftanb, ber allein fcon ben Bormurf miberlegen tann, daß es in Franfreich an Renntniffen, an Reigung jum Lefen feble. Die Frane gofen lefen begierig, fo oft fie nur Belegenheit finben tonnen. Sie lefen ftebend im Freven, wenn ber Mangel an frifcher Luft fie aus ihren Saufern treibt, fie lefen in Dadftuben und in Rellern, fie lefen in ber Ede einer Berfftatte, mabrend in ber andern Jemand an einem Soloffe hammert, ober Tifchlerarbeit macht, ohne ihr Muge vom Buche ju menben, ober mit bem garmenben ju ganten. Die Befellichaft ift bie Schule ber Bilbung in Franfreich; ber Berftand bes Bolles ift tlar und durchsichtig wie feine Atmosphare, wodurch bie Mittheis lung von Bedanten ober Tonen foneller und allgemeiner mirb.

Saglitt marnt jeben , ber in Italien reist, fich menigstene nicht von einem Betturino verpflegen au laffen. Gin folder Reifender, fagt er, den ber Betturino ben ben Birtben fur den geringften Preis verdinge, werde in ben Wirthshaufern unboffic behandelt, mit uns gefunden Speifen verforgt, in die fclechteften Bimmer gestedt, wo er oft mit andern Reisenden baffelbe Bett theilen muffe. Lefen wir noch, mas er über Mom fagt, und wir laffen ibn welter gieben: "Loudon ift gegen die geringfte ganbftabt, mad Rom gegen jebe anbere Stabt in der 2Belt. Go fagte ein alter Freund ju mir, und id glaubte ibm, bis ich ed fab. Dieß ift nicht bae Rom, bad ich ju feben erwartete. Riemand, ber bier lebt, mirb fic überreben, bag er in der Stadt fep, die zwenmal die Beltgebieterin war. 3d begreife nicht, wie Nicolans Pouffin-fagen tounte, ale er eine Sanbvoll Erde auf. nabm, es mare ein Theil ber ewigen Stadt. In Orford webet und feibst aus ben Mauern ein gelehrter Sauch entgegen; in allen Richtungen begegnet bad Muge Sallen und Collegien, und man tann nicht auf einen Augenblich vergeffen, wo man ift. In London findet man ein An: feben von Bobiftand und aufehnlicher Bevollterung wie nirgendwo. In Rom verliert man fich meift in einer. Maffe gautelbunter Gemeinheiten. 3d flage nicht iber ben Abflich swifden Schweinftallen und Pallaften, ben

Unterfdieb gwifden Altem und Reuem, mobl aber über ! ben Mangel irgend eines auffallenden Gegenfages, außer bem ber ununterbrochenen Reibe enger armfeliger Strafen, wo Anoblauchgeftant vor dem Geruche des Alterthums porberricht, mit ben finftern, traurigen flachen Giebelfeis ten ber in neuern Beiten gebauten Saufer, die einen Eigenthumer gu fuden icheinen. Gin Dangerbaufen, ein Rebenhaus, und Untraut unter bem Eriumphbogen eines Imperatore beleibigen mich nicht; aber mas bat ein Be: mufeladen, eine armfelige Bube mit englischem Porgellan, ein fcmubiges Greifebaus, ein Barbierzeichen, ber Laben eines Rleibers ober Bilbertroblers, ein gotbifcher Pallaft, por beffen Gingange einige Diener in modernen Livreen fteben, mas haben fie mit bem alten Rom gu thun? Mein, dieß find nicht die Mauern, über welche Romulus fprang, bief ift nicht bas Rapitol, mo Julius Cafar fiel; ftatt auf fieben Sugeln fich ju erheben, ftebt Rom in einem tiefen Thale; die goldene Tiber ift ein folammiger Strom; bie Petereffirche ftebt ber Paulsfirche (?) in London nach; ber Batifan dem Louvre, wie ich es fruber fab. Aber ich glaubte bier unmanbelbare, unfterbliche, auf Erden unnachahmliche Werte ju finden, welche bie Seele jum Simmel entruden. 3ch finde fle nicht, ober pur, mas ich früher auf andere Beife gefeben babe, Ras faeld Stangen find verblichen ober nicht beffer ale bie geftochenen Abbilbungen, und ber Beift in Michel Angelo's Bestalten, wovon man feine Gpur in ber Dachbilbung finden tann, fehlt aud auf ben Banden ber Girtinifden Rapelle. Rom ift groß, aber nur in Guinen."

Doch wer batte die Weltstadt in ihrem Berfall je mit fraftigern Borten geschilbert als Anaftafius in ber Bornrede auf ber Ruppel der Petereffirde! Ber eine treue und forgfaltige Schilberung lefen will, nehme bad Bert einer geiftreichen und fenntnifvollern Beobachterin: Rome in the 19th Century, containing a complete account of the ruins of the ancient city, the remains of the middle ages, and the monuments of modern times, with remarks on the fine arts, on the state of the society, and on the religions ceremonies, manners and customs of the modern Romans, in a series of letters, written during a residence at Rome in the years 1817 and 1818. Fourth edition. London ben Murray 1826. 3 Bbe. 8. Die frubern Ausgaben ericbienen ben Conftable in Edinburgh. Das Bud ift teinedwege einer ber gewöhnlichen Deg: weifer, bie in ber Regel ju ben langweiligften aller menfch: lichen Erzeugniffe geboren, fondern eine lebenvolle Befdreibung ber oft beschriebenen Stadt. Die Berfafferin reiste über Floreng und Giena, und gern batten mir mehr über ihre Reife nach Rom getefen, fo angiebend ift bad Benige, bas fie gibt. Bie intereffant, was fie j. B. aber Siena fagt! Gie befuchte unter andern auch bas Saus ber beiligen Ratharina, wo man außer einer folech-

ten Rapelle aud bas lager fiebt, auf welchem bie Seis lige bie Radt gubrachte, eben diefelbe Stelle, mo ber Beiland ftand, ale er fich mit ibr vermablte. "Mein Erstaunen mar unbeschreiblich. 3d babe bie Bermablung des Beilandes mit der beiligen Ratharing Taufendmal in Gemalben gefeben, aber ben Begenftanb immer pur für eine metaphorifde Darftellung gehalten, oder bod: ftens gedacht, daß die Leichtglaubigfeit irgend einen qua fälligen Eraum gu einer himmlifden Erideinung vergrößert batte; nie aber mar es mir in den Ginn ges tommen, man batte je bie wirfliche Bollgiebung einer folden Bermiblung fic eingebildet ober vorgegeben. Bier aber versiderten mich alle Anwesenben, ein Priefter, ber Lobnbiener, ein Schneiber und zwen Rranen, febr fener. lich, ber heiland mare wirflich auf diefer Stelle ericbies nen, batte ber Beiligen ben Ring an ben Ringer geftedt und fie gu feiner Braut ertlart. Ja man behauptete, er hatte ber Beiligen febr gartliche Briefe gefdrieben. beren viele noch vorhanden fenn follten. 3ch tonnte feis nen gu feben betommen, mohl aber zeigte man mir in der offentliden Bibliothet mehrere Briefe ber Beiligen, an ibrem lieben Gemahl, Jefus Chriftus, und ihrer Schwiegermutter, bie Jungfrau Marig."

Die Beschreibung Roms fullt ben größten Cheil bes Wertes. Man findet mobl nirgend fo vollftandige Rache richten über Roms Alterthumer, feine Runftfammlun: gen, die Gitten und bas leben bes Bolles. Rur felten verratb bie Berfafferin ibr Gefdlecht, nur felten lagt fie fich ju Uebertreibungen in ber Schilderung von Daturiconheiten verleiten, mie in ber Befchreibung ber Bafferfalle ju Tivoli. Bir beben nur eine Bemerfung aus, bie fie bep ber Ermabnung ber Obelisten macht. "Gie murden nach Rom gebracht, um den Triumph der romifden Raifer gu verherrlichen, beren lange Reibe fie vorübergeben faben. Barbaren flurgten fie um, beren gefittete Rachtommen über ihren fall flagten, und fie mur: ben wieder aufgerichtet gur Berberrlichung von Bapften, beren buntle Ramen auf ihnen ju tefen find. Go ift. feltfam und bennabe bemuthigenb, bag man es als einen Siea ber Runft betrachtet bat, biefe Daffen auch nur vom Boben aufzurichten."

### Beitgeschichte.

Discours de Camille Jordan, précédé de son Éloge par M. Ballanche et d'une lettre de M. le Baron Dégérande sur sa vie privée etc. etc. Paris Jules Rénouard, rue de Tournon. 1826.

E. 3. ift einer von ben feltenen Menfchen, ber denen bie Andubung beffen, mad fie fur mabr und recht balten,

Aleithfam zu einer inneren Rothwendigfeit murbe. Sodift Rebenswirdig und nachgebend in feinen Privatverbaltuif: fen, mar er anfterft ftrenge in feinen Unficten und for: Derungen, infofern fie das offentliche Leben betrafen. C. 3. begann feine politifche Laufbabn als ein junger Dann von etlichen und zwanzig Jahren ber bem Aufftand ber Lvoner gegen ben Dational : Convent, wo er viel Thas tigteit und Energie bewied. Benm Falle Lond fiob er in die Schweig, von me aus er nach fechemonatlichem Aufenthalt England befucte, und bafelbft bis nach ber Ratastrophe vom gten Chermidor blieb. Dann febrte er nach Franfreich gurid und murde, taum 26 Jahr alt, im Babre 1799 jum Mitglied bes Rathe ber Funfhunbert gemablt. Der 18te Fruftibor vertrieb ihn abermale aus Franfreid. Er ging nad Schwaben, von ba nad Det: mar, und febrte enblich im Februar 1800 wieder nach Franfreich gurud, wo er im Jahre 1802 bad berühmte Botum über bas lebenslängliche Confulat fdrieb, von ba an aber burdaus feinen Theil an ber Politit nahm, bis gur Mudfebr ber Bourbons. Er murbe nach ben bun: bert Tagen gum Deputirten gemablt und blieb es bis gu feinem Tobe im Jabr 1821. Er befaß, fagt Ballanche in feiner Lobrede auf ibn, eine glubenbe Materlandoliebe, bie mit allen feinen Gedanken auf's Innigfte verwoben mar. Eben fo fagt Degerando, fein alter lang erprabter Greund: ich mage ed, ju fagen, E. 3. mar ber Spiegel ber Redlichfeit und ber Rechtschaffenheit in jeder Sinfict. Die Moral mar gleichsam bas logische Band, welches bas Spitem aller feiner Gedanten, aller feiner Entfdluffe und Morte vereinte; fie war gleichfam bas allgemeine Beprage, bas allen Bugen feines Charafters aufgedrudt mar. Die Babrbeit und bie Gerechtigfeit maren fur ibn ein gebier terisches Bedurfniß eben so mobl, als eine beilige Pflicht; er trenute fie nicht von einander; er wollte fie rein obne Mifdung und blieb ihnen mit einer unerschutterlichen Treue ergeben; fo mar er in allem mit fich felbft in Uebereinstimmung, weil er nur eine bewegenbe Rraft, nur eine Dichtung befag. Beder ber Dechfel ber politifchen Werhaltniffe, noch die glangenden Gefellschaften fonnten jemale feine liebenswurdige Gerabbeit, feine eigentham: lide Jugenblichteit bes Beiftes und bes Bergens erftiden ober auch nur vermindern. Diefe Gefinnung befeftigte fich mit ben Jahren. Er fcopfte aus Diefer Treue ge: gen die Babrbeit und bas Recht eine rubige geftig: teit und Energie, bie fic nie verlangneten. Darum gliden feine Reben einem ftarten feftgefdloffenen Bemete, fie maren bad Bilb feiner ftete feftgegrundeten Ueberzeugung. Dieg macht und begreifich, warum C. 3., beffen Charafter fo milbe, fo buldfam, fo nachgiebig mar, warum er, ber Freund aller gemäßigten Mepnungen, oft bart, bitter und beigend in offentlichen Distuffionen murbes er batte einen unglaublichen Abichen gegen alles,

was ihm ungerecht ichien. Die nämliche Strenge, die er in seinen moralischen Grundlägen batte, trus er auf alle öffentliche Verbättnisse über, und baraus erklären sich mehrere Umstände feines politischen Lebens und seines Venehmens, beffen wabre Veweggründe nicht immer begriffen wurden. Aber diesem rechtlichen Sinne dankt er zugleich die seitene Auszeichnung von allen Parthieen, selbst von seinen erklärtesten Gegnern, als ein rechtschaffener Mann anerkannt zu werden. Selbst in den befeinigten Debatten wurden seine Absichten nie verdächtigt, und sogar unter benjenigen, deren Ansichten von den seinigen verschieden, ja denselben völlig entgegengesezt was ren, besaß er warme Freunde.

Benige Meniden haben in gleich hobem Grade je.
nen politischen und burgerlichen Muth besessen, ber in
freven Landern so nothwendig, aber selbst bev Wolfern,
die nach der Frevbeit ftreben, so selten ift. Dieser Muth
war bev ihm so einfach, so naturlich, daß er weit davon
entfernt war, sich beshalb auch nur einen Schatten von
Berdienst bevyumeffen.

Menn diefe Bage, von feinen Freunden gezeldnet, vielleicht auch etwas ju glangent erfcheinen mogen, fo miberfpricht boch fein Leben biefen Bugen burchaus nicht, und wenn auch gerabe biefe Strenge feiner moralifden und politifden Grundfage und die barand folgende Bitterfeit gegen politifden Gigennus und politifche Schlech: tigfeit ibn gur Gubrung ber größten Angelegenbeiten ei= nes Staates untauglich machten, fo ift boch gewiß E. 3. hinreichend unter Taufenden andgezeichnet, weil er bad Maag nie überschritt, und in Zeiten, die in religibfen Dingen feine Billigfeit und fein Maag fannten, immer jum Bortheil einer achten und fur alle gleichen Frepheit bed Gottesbienftes fampfte, wogu ibn fcon feine Religiofitat antrieb. Man vergleiche barüber bie Rede, melde er im Jahr 1797 ale Mitglied einer Commiffion über bie Frenheit bes Rultus hielt, und baburch ber por: nehmen Berachtung aller außeren Gottesverehrung nicht meniger gegenübertrat, ale im Jahr 1821 ben Forte fdritten ber Beiftlichfeit. Um in bieg, fo wie in feine übrigen Reben naber einzugeben, mußten gu viele polis tifde und biftorifde Erorterungen vorangeben, ju melden bier ber Raum fehlt. Ber aber biefe Reden mit Unfmertfamfeit burchliedt, ber wird nicht nur eine gerabe gemäßigte Politit, fondern auch ein feltenes Reb: nertalent barin finben.

#### Drudfeblet.

Lit. Bl. Ar. 60. S. 238. Ep. 2. 3. 11. L. Machtmahlstinber, ft. Nachtmahlstieber.

## Freitag, ben 4. August 1826.

#### Biographie

Biographie des Quarante de l'Academie Française. Paris chez les Marchands de Nouveautés. 1826.

Diese Schrift ift in vielsacher Beziehung mertwurbig. Abgesehen von den oft sehr intereffanten biographischen Stigen, ternt man barans bas literarische Ereiben
in Frankreich fennen, wie vielleicht aus wenig anderen
Schriften, und bann find Ansichten über den Gang der
französischen Literarur und namentlich der dramazischen
barin niedergelegt, welche allen benen sehr willtommen
febn werden, welchen das Nachbeten der Griechen und
Momer und der Mangel an Nationalität in der Literatur zum Edel geworden sind. Die Borrede, die wir
bier einruden, gibt uns über Con und Geift der Schrift
ziemlichen Ausschlaft:

"Schlechte Dichter und obsenre Gelehrte vereinigten sich im Jahr 1634 im hause eines Setretars Ludwigs XIII., um einander ihre Berse und ihre Prosa vorzulefen; eines Tages luden sie zu der Ehre ihrer Sigung den hofnarren des Cardinals von Richelien, den Abbe Boisrobert, ein, der von ihnen bezaubert wurde und die Ausmertsamfeit seines herrn auf diese Gesellschaft lentte; der Cardinal erklarte sich sir ihren Beschiher und ließ ihr im Januar 1635 ein Patent aussertigen, das sie zur Academie française erhob und die Bahl der Mitglieder auf 40 sestsette. \*)

Der exste Alte der literarischen Autorität, welchen biese Akademie ausübte, war eine Dummheit; sie erstänte, daß der Eid eine erbarmliche Tragedie sep, und der Dichter:Cardinal Achelien weit über Corneille stehe. Das Publitum empfing diese akademische Bulle, wie es heut zu Tage die Maniseste des herrn Auger empfängt; es regnete Aronen auf Corneille und Spottgedichte auf das gelehrte Corps, das den Eid getadelt hatte.

Mach Ricelien's Tode, ber feine Atademie meniger aus Liebe gu ben Wiffenichaften, als aus Sag gegen Cors neille gegrundet batte, erflatte fic ber Rangler Gegnier als ben gwenten Bater ber vermaisten Gefelicaft, und gab ibr ein Afpl in feinem Botel. In ber Rolge nabm Lubmig XiV. den Eitel eines Befdugers ber Atabemie an, und verwilligte ibr einen Saal im Louvre, mo fie fortwahrend ihre Sigungen bielt, bid jum 3abr 1795, mo bas Institut de France errichtet murbe. 3u det Con-Aitution vom 3ten Jahre bieg es: "Es wird fur bie gauge Mepublit ein Rational : Inftitut geben, bas beaufe tragt ift, die Entdedungen ju fammeln, und Runft und Wiffenschaft zu vervolltommnen." 3m Jahr 1804 theilte Buonaparte bas Justitut in 4 Claffen; die erfte von 63 Mitgliedern fur die phofischen und mathematischen Biffenschaften; die zwepte von 40 Mitgliedern fur franzöfische Sprace und Literatur; die britte von 40 Mits gliedern, 8 fremden Affocies und 60 Correspondenten far alte Literatur und Befdichte; die vierte Claffe fur icone Aunste batte 20 Mitglieder, 8 frembe Affocies und 36 Correspondenten. 3m Jahr 1815 behielt man ben Da: men Inflitut ben, man gab aber ben vier Claffen ibre alten Benennungen: Agademie des Sciences, Française, des Inscriptions et belles lettres, de Peinture et de Sculp-

Das Publikum beschäftigt sich mehr mit ber zwepten Classe bes Institute, weil die Arbeiten besselben innerhalb seines Gesichtstreises liegen; in dieß einzutreten, rechnen sich die großen herrn und Pralaten am meisten zur Ebre, und dieß fallt ihnen auch nicht schwer, weil es leichter ift, homilien zu machen und über Kirchenbußen zu schreiben, als eine Venus gemitrix aus carrarischem

Aus naheren Reuntnis ber Gestichte ber franzblischen Mtabemie, welche in ber oben übersezten Borrebe ber Biographio des Quarante berührt wurde, tann die erste Lieserung des Merse: Allas distorique et chronologique des literatures anciennes et modernes, dos sciences et des beaux arts d'après la methode et eur le plan de l'Atlas de A. Lesage, dienen, welche das Patent Ludwigs XIII. vom Jahr 1035 und das Respensent des Cardinals Richelleu und Ludwigs XV., sos dann die Ausgahlung aller gewesenen und noch lebenden Mitglieder der Atademie, so wie auch die verschiedenen Werdnberungen enthalt, welche sie seit ihrer Gründung erfahren hat.

Marmor gu fertigen, ober Entbedungen in ber planetarifden Welt, im Gas ober im Dampfe gu maden. Begt hat die frangosische Atademie ihre literarische Wichtigkeit verloren; fie bat fic durch bas Organ ihrer Stummen außerhalb ber Literatur und der Bedurfniffe ber Begen: wart gefest; ibre Dablen werden laderlich gemacht, ibre Befehle caffirt, und ihre Blige fdreden nur die fcwas fchen Seelen, die noch ben Batican furchten: bie Urs fachen bavon find die Fortidritte ber Bilbung. gu Tage ift bas Publitum ber einzige Richter, ber ein: sige Beiduger großer Calente; bad Publifum richtet, lobt und gabit; die Somilien des Afademifere Fravfi: nous, die philanthropischen Eraume bes Afademifers Drog, die bramatifden Werte bes Atabemitere Roger modern unbefannt im Ctaube ber Buchlaben, unb bas Publifum tauft bie Werte ber Gerren Beranger, Sugo, Ancelot, Barante, Segur, Lamartine, Die nicht Afabemifer find, in einer Auflage nach ber anbern, und es verschlingt felbst die neblichen Schöpfungen der Beren Ros mantifer, über welche die Afademie en Corps viermal bes Monate bas Unathema ausspricht. Wie bringen biefe Lebensbeschreibungen jur öffentlichen Renntnig, nicht um bem alabemischen Corps mehr Wichtigkeit zu geben, als es verdient; unfere Absicht war bloß, dem Publifum eine fleine Gallerie von 40 mehr oder meniger inter: effanten Gemalden vorzuführen, in einem Augenblid, wo die offentliche Aufmertfamteit, wie burch ein Buns der, auf die Atademie gerichtet ift; wir wollten auch beweisen, bag bie Duth, welche fich von allen Seiten gegen ffe offenbart, blind ift, und bag die herren Unti-Atademiter ibren Tabel zu febr verallgemeinert haben; benn was man auch bavon fagen mag, in ber Alabemie befinden fic noch Leute von viel Beift und großem Calent. Bir haben in diefer Gallerie die Spreu vom Rorn getrennt und bie rechte Geite von ber linten. Die Unparthep: lichfeit, ber die Biographen fich ftandegemäß ruhmen, ift unfer Dentfpruch gemefen. Wenn mir oft in unferen Gemalben Literatur und Politit ber einem Mitglied gus fammenwerfen, fo ift bieran die Alademie felbft Goulb, welche febr baufig ibre Thore ben monarchifchen Meps nungen offnet, und fie bem frepfinnigen Calente verfoliegt. Gebe der Simmel, dag unfer Buch ber Afade. mie miffallt, wir munichen es im Intereffe bes Publifume, benn nur fur diefes haben wir gefdrieben !"

Mare die Schrift eben so wisig, ale beifend abges fast, so murde fie den berühmten Briefen von Junius an die Seite geset werden durfen. Der Gegenstand bietet ungemein reichlichen Stoff zu Spott und Sarstafmen bar. Leute von sehr geringem literarischen Berzbienst, oder, um richtiger zu reden, deren ganzes Berzbienst darin bestand, baß sie ihre Feber oder ihre Junge

ber herrichenben Gewalt mibmeten, und jeber neuerfte benden herrschaft in Profa und Werfen willtommenen Weihrauch ftreuten, find freulich Gegenstanbe, bie ben geraben Ginn bes Mannes von Chre emporen, mabrenb fedoch die Undedeutenheit diefer Menschen nur gum Spotte reigen fann. Gar viele der altern Mitglieder haben bie Revolution als den edelften Aufschwung ber Menschheit mit vollen Baden gepriefen, dann in Napoleon nicht nur ben Retter Franfreiche, fonbern fogar "ben Mittler swifden Gott und ber Meufcheit verebrt," wie Baour: Lormian, und, ale ber Gewaltige von feinem boben Standpunft berabfturgte, mit gerfnirfctem Ger: gen "ibre alten Jerthumer abgefchworen." Bon biefem Rluce unferer Beit, in ber faft alle Individualität und Gelbftständigteit untergegangen ift, haben fich nur wenige rein gehalten, und der Werfaffer biefer Biographien, ber überdieß feine politischen Befinnungen feinedwege bers laugnet, erkennt und murdigt politische Ereue, wo er fie findet. Go fagt er von Unbrieur, beffen poetischen Produftionen er übrigens teinen großen: Bepfall jollt, er fep einer von den beut gu Tage fo feltenen Denfchen, die nie von ihren Grundfagen abgewiden find, welche bas Gold und die Gemalt ftete unjuganglich fanb, und welche ben Umftanben nur jene leichten Bugeftanbniffe machten, welche die Rlugbeit befiehlt, und die die Chre nicht beffeden. Diefes Beugniß bat er in bem Maage teinem andern ertheilt; viele aber haben nur die Mor: genrothe der Mevolution begrift, und find bann, burch ibre Berirrungen abgeschreckt, auf andere Gesinnungen gefommen, und in der Folge diefen und fich felbft getren geblieben. Go Montmorency, den übrigens ber Berfaf: fer ju ftrenge beurtheilt, mo er fein Leben mit ben fur: gen Worten foilbert: Salbrepublitaner im Jahr 1789, Rirchenaltefter unter ber faiferlichen Regierung, Jefuit im Jahr 1821, Restaurator Spaniens im Jahr 1822, bann in Ungnabe gefallener Dinifter, endlich Atabemis ger, abyssus abyssum avocat." Dief Urtheil ift gewiß ju ftrenge. Montmorency, wenn gleich etwas ichmach, starb boch fast allgemein geachtet, und die Freundschaft, die amifden ibm und Camille : Jordan tros ihrer abweis denben politischen Gefinnungen bestand, ift ein Bug, ber für bepbe gleich ehrenvoll ift. Moutmorency mar ein gemuthlich religiofer Mann, ein Charafterzug, ben grangofen felten richtig fcaben.

Der Verfaffer dieser Biographien hat ganz Recht, wenn er sich in der Vorrede darüber beliagt, daß er bep so vielen Literatur und Politik zusammenwersen muffe, und hat nicht minder Recht, wenn er der Afademie selbst die Schuld davon bevmißt. Man fann die Mitaglieder der Afademie ungefähr in drep Elassen theilen. Erstens solche, welche wirklich ihr literarisches Aerdienst

in die Alademie gebracht bat; unter biefe gebort namentlich Cafimir Delavigne, Lemercier, Duval, Chateaubriand, Picard: 3meptene folde, welche ohne irgend ein literas rifches Berdlenft fic durch ihre politifden Mennungen ben Beg in die Atademie öffneten; unter biefe geboren namentlich Franffinous, Bifcof von hermopolis, und Braf von Quelen, Ergbifchof von Paris, nebft einer Menge anderer, beren Unfuhrung nicht die Mube ver: lobnt. Endlich folde, beren feile Feder jeber Bemalt mit elfriger Ergebung entgegentam. Benige nur laffen fic in biefe Rategorien nicht bringen, wie Daru, Ded: tutt : de : Ergen und jum Theil Bonald. Dicht unmerf: murbig find die Urtheile über bie benden legtern, bie fic als Metaphpfifer \*) ausgezeichnet baben. Bon Destutt: be: Tracy fagt er: "tiefer und lichtvoller Metaphpfiter, reiner und forretter Schriftfteller, bentender Philosoph, Freund der Frenheit und Dulbung ift bei Tracp, obgleich Braf, doch eines ber am menigften ariftofratifden Ditglieber ber Afabemie, und wir tonnen fast fagen, er wird in Folge beffen bald einer von benen fenn, beren Name am wenigsten murdig ift, fich in Befellichaft ber großen Gerren gu befinden, welche ben Pallaft ber iconen Runfte verfperren." Bon Bonald führt er Carnot's Urtheil an, wie ibn biefer in einem Briefe an Rapoleon fdilberte: Reblider Ibeologe, mehr bobl ale tief, und flingenb, weil er leer ift; dieß ift einer von den gefahr: lichen Erdumern, welche in ihren mehr einfaltigen als icarfen Bergliederungen ohne Unterlag bie Bahrheit burchfreugen, ober baneben bleiben, und beute in 3meis fel gieben, mas gestern beschloffen murbe. Er verfinstert die Sonne ber Babrbeit mit Bolfen ober vielmehr mit Dunften und lagt die unformlichen Produfte einer Gin: bilbungefraft, die fich felbft nicht verftebt, im falfden Shimmer ber Sophistit glangen. Diefe Gelte von Db: feuranten, unvollständig an Ginfict und überreich an Brrthum, ift ber naturliche Berbundete aller vorurtheils: pollen Menfchen, ftellt fic binter fie, um fie angubauden, ober vormarte ju ftogen, und ift bereit, jede Lebre su vertheibigen, und jede Sandlung gu rechtfertigen, die ben Gang bes Menschengeiftes aufhalt.

Dir milfen bedauern, daß ber Raum diefer Blatter nicht gestattet, mehr Auszuge aus ben biographischen Notizen zu geben, und wenden uns darum zu ber für und weit wichtigern Seite, nämlich zu ber Literatur, in so fern der Gang derselben in dieser Schrift bezeichnet ift. Freuen dursen wir uns, daß namentlich in ber dræmatifden Literatur bie Audfichten in Frantreich immer fconer werben. Um unfere Lefer ofine weitere Um, fdweife auf ben rechten Standpunft gut ftellen, baben wir nur nothig, auf dadjenige bingumeifen, mad Schiller in feinem Gebicht an Goethe., als biefer Woltaires Mahomed auf die Buhne brackte, über die frangofische dramatische Literatur ober eigentlich nur über bie Erg: godie fagte. Mit Schillere bortigen Meuferungen ftimmt bas, was der Werfasser dieser Schrift an mehreren Stels len fagt, fo genau überein, bag man glauben follte, er habe Schillere Bebicht vor fich gehabt. Man vergleiche die Borte: "nicht Mufter zwar darf und der Rrante werden , aus feiner Runft fpricht tein lebend'ger Geift, des falfden Unftands pruntende Geberden, verfcmabt der Ginn, der nur das Dahre preift," mit folgenden Morten bes Berfaffere im Lemercier: "Die Bilbung, welche jeden Cag ungehenre Fortschritte macht, gibt bem Jahrhundert mehr und mehr den Ginn fur bie Birflichfeit und Bahrheit, und wir nabern und dem Beite punfte, wo die Tragodie mit ihrem flassischen Apparate vom Theater verbannt werden wird; benn man ift ce giemlich mube, regelrecht über alte fcmulflige Selben gu meinen. Das Bolt, welches gerufen bat, teine Privile: gien, feine Baftille mehr, wird noch rufen, feine Ginbeiten, teinen Ariftoteles mehr, und unfere jungen Reues rer werden ibm auch auf unfern Theatern mitten unter ben Convulfionen ber Atabemie neue und gleichzeitige Ratastrophen barbieten, in melden bas Berbrechen und die Tugend bie Sprache ber Matur und Dabrheit reden Dieg Bedürfnig ber Meuerung eines Theils merden. und bes Benfallgebens auf ber andern Geite ift in bem jegigen Beitpuntt fo allgemein gefühlt, daß ein nationa les und romantifches Theater, wenn es mit einemmal entftunde, allen andern einen todtlichen Stoff verfegen murbe."

Seit langerer Beit icon fteben fich in blefer bin: ficht zwer Partheven gegenüber. Un ber Spige ber al. ten Parthey, welche bie Classicitat vertheidigt, feben besonders die altern Mitglieder ber Atabemie, und nur menige der Anhanger der neuern find ebenfalls Mitglie ber berfeiben. Unter biefen aber tann Lemercier für bas Saupt gelten, und unfer Berfaffer fagt dariber Folgenbest ,,Man tann fagen, bag biefe bramatifche Revolution feit langer Beit ber berrichende Bebante des Bru. Lemercier ift; gebe ber Simmel, bag er nicht flirbt, wie Mofes, im Unblid bes gelobten Landes! Er fceint feine Eragobie Agamemnon nur gefdrieben ju baben, um feinen Gegnern gu beweifen, daß er auch, wie ein anberer, gute griechische und romifche Tragdbien fcaffen tonne, wenn bie befondere Genbung feines Benius ibn nicht von ben betretenen Babnen abriefe. Geine Co-

Metapholiter im franzosischen, nicht im beutschen Sinne, wosür die Franzosen auch den Ausbruck Iberlog baben,

mobie Pinto, bie voll Originalitat ift, öffnete Frankreich eine neue brammifche Belt und wurde mit Enthuffad: mus aufgenommen. Gein Erfolg batte bie Fortidritte biefer Battung beschleunigen follen, aber bie Abvotaten ber Clafficitat maren noch fo gablreich und machtig, bag Pinto bald vergeffen murbe. Der Ruf biefer Combbie bat fich indeffen im Bebachtnif ber Leute von Befchmad erhalten, man liebt bieg geiftvolle Mert, wo bie wich tigften politifden Greigniffe auf eine tomifde Beife bargestellt find, wo jede Perfon die Gprache ihrer Stels lung fpricht, mo das Woll eine Rolle fpielt, und die Maffen bandeln, ftete mit Bewunderung, weil man es nicht mehr feben barf." Den Gegenfag gegen bie alte Partben gibt ber Berfaffer am beften und furgeften mit bem einfachen Ausbrude, daß die Tragodie nationalifirt werden muffe. Der Mudbrud ift in der That febr gut gemablt, und es liegt weit mehr barin, ale man benm erften Unblid glaubt.

Die Comobie bat nie in biefem Maage ihr nationas les Beprage verloren, und als ein Reprafentant einer mabrhaft nationalen, dem Bange der Begebenheiten fols genben Combbie fann Dicard gelten. Rachdem der Berfaffer die michtigften Werte beffelben aufgegablt batte, fagt er: ,,3n biefem langen Rataloge bramatifcher Werte gibt es menige, die fic nicht burd eine frepe und naturlide Ardblichfeit, burd einen lebhaften und rafden Dialog und burch eine volltommene Ginfict in die Bulbnenwelt auszeichnen. Man bat ibm vorgeworfen, bag er vorzüglich nur burgerliche Gitten gezeichnet habe, unb daß er mehr barauf bedacht icheine, die laderlichfeiten bes Rages dem Gelachter blog gu ftellen, als die Lafter aller Beiten mit ber Beifel ber Gatpre beimgufuchen, Dhue ju foriden, bis auf melden Grad ber Tabel gegrundet ift, obne ju untersuchen, ob Gr. Picard, anftatt fich mit feinen fomischen Bemerfungen über lacherliche Gewohnheiten und über bie Thorheiten und Albernheiten feiner Beitgenoffen auszubreiten, fich großer Charaftere batte bemachtigen, ober wenigstens bie moralische Ung: tomie bes Menfchen aller Beiten, bie burch feine Borgan: ger fo wohl begonnen war, weiter fordern follen, wirb man boch jugeben muffen, bag er in einer Goode, wo bie aufgeloste Gefellicaft bergebliche Unftrengungen machte, um fich ju ordnen, auf der Bubne mit Glide bie tomifche Seite einer Welt bargeftellt bat, mo bas Laderliche vorherrichte. Wir wollen nicht unterfuden, ob fein Talent fic bis gu jenen großen Gittengemalben batte erheben fonnen, melde die Jahrhunderte überdauern, und noch bewundert merben, wenn auch die bargeftellten Sitten nur noch im Bedachtniffe leben; es genügt fei: nem Rubme, das, mas war, gezeichnet, oft Lachen, mande mal Nachdenten erregt gu haben. Die Belt ging ba: male fonell, bie Scenen folgten fic reifenb, man batte nur Beit fie ju fliggiren, und es biefe von einem fomis fchen Dichter gu viel forbern, wenn man von ihm ver= langte, baß er ergrunden folle, mas nur Oberfiache batte; ibn mit ju viel Strenge ju richten, mare Ungerechtigfeit; man muß ber ihm die Umftande in Unichlag bringen." Bas bier iber Picarb allein gefagt ift, barf von ihm nicht allein gelten, fondern auch, wenn gleich in geringes rem Grabe, von Dilval und Delavigne. Wenn wir bep bem literarifchen Theile ber Bemerkungen über biefe Schrift bie Laderlichfeiten nicht fo beraudbeben, wie bieß in der politischen Biographie ber Brn. Atabemiter ber Fall mar, fo geschieht dieß teineswege, meil an folden literarifden laderlichfeiten Mangel mare, fondern nur weil die deutschen Lefer den plebs deorum doch nicht ten= nen und nicht begebten. Dochte boch ber Berfaffer ber Lebensbeschreibung ber vierzig Mitglieber ber Afabemie durch eine andere Schrift, welche die vorzüglichsten nichte atabemiter enthielte, feine Darftellung ber frangofifchen Literatur bereichern und vervollständigen!

### anfrage.

Im Jahr 1805 brachten ber Kriegsrath E. G. Bock (Ueberseur ber Georgifa) und I. F. Reichardt eine Herause gabe ber Kreunfelbschen Schriften jur Sprache. Kreunfeld war Professor ber Geschichte in Konigsberg in Prengen und geborte zu bem berrlichen Gelebrtenverein eines Hamam, Kant, Berber, Hippel, u. f. w. Sowohl ber beutsche Merfur, als vorzüglich die in ben bamaligen Jahren erscheinende Kantersche Zeitung in Konigsberg, enthielten viel schäpbare Aufsäpe besselben.

Die nach Areunfelbs Tode vorgefundenen handschriftlichen Fragmente sendete Reichardt an Johann' von Müller, um bies sen zu einer Herausgabe mit nbibiger Borrete und Erlausterungen zu verantaffen. Das Untivortschreiben des großen Geschichtsorschere finde bier einen Play und gebe Berantassung zur Wiederaufsuchung der erwähnten Fragmente, welche Wäller "interessant" nennt, und die vielleicht in Reichardts schriftlichem Nachlaß — welcher ber Deffentlichtelt übrigens auch nicht vorenthalten werden sollte — anfzusinden sein mochten.

Johannes von Müller schreibt an Reichardt: "Her, thenerster Freund, sende ich des braven Kreupfelds interese sante Fragmente zurück. Die Frage ist, ob die Familie nicht mehr ausgearbeitete liegen hat; so tonnten ein paar Bindenen Abhandlungen aus der preußischen Geswichte veraustaltet were den. Ferner ob ihr viel daran liegt, Gewinn daraus zu zies hen! Go wollten wir sehen, od Buchkändler ober Journas listen und um welchen Preis sie sich damit befassen wollten, auf daß bes eblen Mannes gute Arbeit weber für seinen Ruhm noch für die Seinigen ganz verloren gehe. Meinerseits ednnte ich in einer kurzen Borrebe die Hauptsachen bemerklich maschen. Erkennen Sie in dem guten Willen wenigstens die Ber reitwilligkeit Ihres ganz eigenen Freundes

Iv. Maller.

## Dienstag, ben 8. August 1826.

### Romanc.

Bergleicht man bie Daffe ber neuern Romane mit ben fruberen, fo zeigt fic ein merflicher Unterfcied. Gine gemiffe Raivitat ift barin verloren gegangen und mit ibr bie Barme, bie Innigfeit; bagegen bat fic eine berglofe Perfiffage, eine vornehme Altflugbeit und aller Aberwis einer vom Gemuth verlaffenen Phantafterev ein: gebrangt. Der biebre', frautfraftige und etwas bornirte Beroismus ber Ritter :, Ranber: und Banbergefdicten bat einer feinen, giftigen Graufamfeit Plag gemacht, bie ben Mulneriden Schichfaldunfug, Berliner Beifterfeberen, Magnetismus und Teufelespud in die Momane einge führt bat, und fich mit einer unbegreiflichen Sarte an ben unnaturlichften Berbrechen und Bufallen und vor: guglich an ben geheimen Seelenmartern ihrer literari: fchen Schlachtopfer weibet und hierin ben Triumph ber Rraft fuct. Die burgerlichen, fentimentalen, meinerlie den Romane, barin man noch ehrlich liebte und nur von Eltern und Bormundern gu leiden batte, find vor raffis nirten Bablvermandtichafte: und Chebruchegeschichten gewichen. Die Liebe bat ihren Schauplas wie in Italien pom jungfraulichen Stande meift in den Cheftand verlegt, und bie Romanschreiber, ja vorzuglich auch bie Schreiberinnen, gefallen fic mehr in ber Schilderung ber Berdorbenheit, als der Uniduld, und geben und pfo: dologische Erperimente ftatt ber frubern Bergendergie Bungen. Un bie Stelle ber morglifden Romane find bie humoristischen und ironifirenden getreten. Man fpot: tet nur noch über die Lafter und Gomaden und will mehr burd Dis glangen, als die Menichen beffern. Auch in ber Form bat fich vieles geanbert. Statt ber banbe: reichen Romane von Richardson, hermes, Galymann ic: findet man jest bauptfachlich nur fleine Rovellen, bie immer mehr überhand nehmen, bie Unterhaltungeblatter und Tafdenbucher fullen - und ben Moman gang in bie periodifche Literatur untergutauchen broben.

3m Gangen laft fic biefe neue Richtung ber Ros Aug manliteratur nicht billigen. Nur der Werftand und die feber Phantafie wird badurch befriedigt, bad herz erkaltet ober fen.

verderbt. Der Reig der Unschuld und sußen Schwarmes rep ist entwichen. Judeß zeichnen sich auch in dieser Gattung zuweilen vortreffliche Nomane aus. Sie sind eine Fundgrube der Ersabrungs: Seelenlehre und mancher Philosoph könnte von ihnen lernen. Endlich ist auch im Allgemeinen die Sprache jezt weit ausgebildeter, als fruber, und man liest die meisten Nomane leicht und besbaglich, so daß man oft wunschen medte, die gute Sprache ware nicht an so gemeine Gegenstände verschwendet.

Meben den ausgezeichnetsten Erscheinungen in jedem fache ber Literatur muß und auch immer die große Masse derselben interessiren. In ihr spiegelt fich das Talent der Schriftsteller und das Bedurfniß der Leser im Allgemeinen und der herrschende literarische Charakter der Nation erhelt daraus beutlicher, als aus den seltenen genialen Beistedwerten, die immer nur Ausnahmen machen. Große Genien zeigen, wie man weiter kommt, die Masse, wo man sich befindet. Aus dieser Masse der neuesten Romane will ich eine Anzahl von jedem Kaliber herausheben.

Die Rofette von ber Berfafferin ber Erng. Relicitas zc. (Breslau, bey Dar 1826) gibt uns das moble gerathene Bilb eines eiteln und ehrgeitigen Beicopfes, bas burd ibre verführerifden Deize einen Chemann be thort und die gartliche Gemablin beffelben in bas tieffte Clend frutzt. Co wenig man indeg diefem Gemalde bie Wahrscheinlichfeit absprechen fann, fo bringt es boch nur eine peinliche Wirfung bervor, und ein tiefer Bue bon Gemeinheit in bem Charafter ber Selbin emport das Gefühl und widerftrebt ben afthetischen Unforderungen an den Roman. Das uns verführen, vom Pfabe ber Tugend ablenten tonnte, mußte menigftene burchaus liebenemurbig fevn. Die fcone Gugenia lagt aber eine Schamlofigfeit bliden, bie nicht nur ihrem Liebhaber. fondern auch bem Lefer hatte verborgen bleiben mufs fen. Die Berfafferin bat vergeffen , bag mir von bem Angenblid an, ba wir nichts mebr ale Gemeinheit feben, auch bas afthetische Jutereffe verlieren muß

Ifabette be Luvues oder bie Salbgefdmifter, ein Rachtfild von E. Leffing (Lubed, 1825), entfpricht bem gunftigen Borurtheil nicht, bas und den Ramen bed Berfaffere ermedt. Guter Gotthold Ephraim Lef. fing, mad bentft bu mobt bavon, bag einer beiner Entel iest ein Mulner in Profa mirb und ein Racht : Schich: falftud voll Raub, Bahnfinn, Muttermord, Blutichanbe und allgemeinem Gelbitmorb fdreibt, bag einem bie Saare gu Berge fteben? Dan bore ben trbaulichen Inhalt. Ritter Roger von Schwarzenfee entführt Graulein Betring, ermorbet ibre Mutter, die ibn verfolgt, und erfahrt von ber Sterbenden, daß Bettina feine Schmefter fen. Richtsbestomeniger bebalt er fie als fein Beib und wird Rauber im Schwarzwalde. Auf einem feiner Buge bringt er eine Reifegefellicaft aus Indien um, und reift ein icones Rind, Bella, von ber von Blut rauchenben Bruft ber Mutter, bie er guvor erdolcht bat. Diefes Rind wird fein Liebling, unb, nachdem Bettina geftorben, lebt er mit Bella einfam in ben Balbern, geht in fic und wird, von Gemiffendangst gemartert, ein filler Babnfinniger. Ale Bella beranmadst, verliebt fie fic in einen Jungling, ber aber ihr verlorener Bruber ift. Sie entbeden diefen Umftand, lieben fich aber alljufebr und fturgen fic ben der erften Gelegenheit in's Meer, wobin Roger nachfpringt.

Die Erzablungen von hilarius Dorn: busch (Berlin, ber Petri 1826) enthalten fünf Rovel: ten, die aber genau beseben in die Gattung ber Kalen: dergeschichten gehören. Der Bettler, das Gespenst und ber Traum erheben sich einigermaßen über diese wiedrige Sphare, und erinnern an die befannten Erzah: bungen von Laun, sind aber eben so langweilig. Der Müller und ber Gebenkte, so wie der neue Frenschus, schildern Seenen aus dem gemeinsten Leben der niedern Elassen, nicht ohne humor, und sud in ihrer Urt recht artig.

Rovantiten von Karl Grabner (Leipzig, bep Hartlnoch, 1826). Es sind acht fleine Novellen, die Jewermann mit Bergnügen lesen wird. Ihr Inhalt ist orisginell und ansprechend. Bon besonderem Interesse ist der Pring, die Geschichte der schlauen Versührung eines jungen Kursten durch Jesuiten, ein wahrbaft zeit gemäßes Gemälde, und der Luftsprung von der Erde auf dem noch unentdeckten Planeten Bultanus, worin das Treiben auf der Erde in einem satvrischen hohlspiegel in Gullivers Manier verspottet wird.

Lilly, Die großmiftbige Judianerin, von Bede (Berlin bep Petri, 1826), ift eine romanisirte Geschichterzählung. In bem Ariege gwischen Aardame.

ritanern und Britten, worin die Judianer Theil nehmen, wird ein Furft der legteren von den Ameritanern grausam umgebracht. Seine Lochter Lilly aber racht sich auf eine großmultdige Weise, indem sie dem Sieger Johnston ihre hand reicht und badurch emige Freundschaft zwisschen den friegenden Wölfern stiftet. Die Greuel des Kriege und die indianischen Sitten sind gut geschildert, doch mischt der Versasser auf eine sehr unpassende Weise dombastische Reden an die Wölfer und lprische Ausschweissungen ein, und balt nicht genug den einsachen Lon.

Aus bem Leben eines Taugenichts und bas Marmorbild, zwep Novellen, nebst angehängten Liedern und Romanzen von Joseph Freyderen von Eichendorff, (Berlin, in der Bereinsbuchbandlung 1826). Man erwartet etwas Komisches und findet nur langweilige Rubrung. Der Taugenichts taugt auch gar nichte, und hat nicht einen Feben von jener göttlichen Bettelhaftigseit der Tagediebe bep Shakespeare und Cervantes, es sehlt ihm alles, was man humor nennt. Die andern Sachen geben sich wenigstens für das, was sie sind, und erregen teine große Erwartung. Es sind jugendliche herzensergießungen von der gewöhnlichen Art, voll Saft, aber ohne Kraft-

Die Atpenblumen von Georg Doring (Caffel, bep Bobno 1826) entbalten brev fdmeigerifche Ergablungen, movon ich die eine wenigstens ichon in einem Almangd gelefen babe. Man fiest fie nicht obne Bergnugen, weil der Dichter und überall in bie reigende ften Allpengegenden führt, und uns baburd romantifche Phantafien erwedt oder icone Erinnerungen vergegen. martigt. Die Geschichten und Menfchen find aber auch nicht viel beffer ale bloge Staffagen. In Geppie Reife gur hochzeit ift eine befannte Unetbote, bie jeder Reisende in Grindelmald boren tann, poetifch bears beitet, namlich das Abenteuer eines Gemejagers, der in bie tiefe Schlucht eines Gletichere fturgte und unter bem Gletider hindurch bem Baffer nach wieber an's Tagedlicht fam. Die zwepte Rovelle: Rach Gtite men Rub, enthalt munderbare Begebenbeiten auf eis nem abeligen Schloffe, bergleiden icon ju DuBenden in ben Tafdenbuchern gefdildert worden find. Die Rris. ftallfonigin endlich ift eine ziemlich abgeschmadte Das riation ber befannten Cage vom verloren gegangenen Brautigam, ber auf bem Gebirg in Bauberichluf verfume ten war, ein Blagiat nach Eied und hoffmann.

Die Monatrofen oder Scherz und Ernft von Schiefler, (Erftes Bandden, Prag ber Bubler, 1826), enthalten gehn Novellen und Schmanle, die fich nicht über die gewöhnlichen Almanache-Lüdenbufer exbeben. Nur die Freuden nach dem Tode haben einen pfochologis fen Werth, miemobl leinen aftetischen, da fie und die

Betrachtungen eines Berftorbenen über den schmählichen Undant und die Seuchelen ber Seinigen schildern. Roch beffer und acht tomisch ift die Beise in'a Riesen: gebirge, worin Rübezahl fein Dasen einer septischen Reisegelellschaft daburch zu erfennen gibt, daß er sie zu einer allgemeinen Balgerep verlockt.

(Die Fortfegung folgt.)

## Beitgefdichte.

Napoléon et ses Contemporains, suite de gravures, représentant des traits d'héroïsme, de clémence, de générosité, de popularité, avec texte; publiée par Auguste de Chambure. (4to.)

Der Berfaffer biefer Schrift ift ein Oberft ber ebe maligen großen Urmes, ber fic befondere ben ber lege ten Belagerung von Dangig, unter dem Dberbefehle bed Benerale Rapp, auszeichnete. Er batte namlich, einzig sum Dienfte mabrent ber Belagerung, jene berühmte Grep : Compagnie, aus bundert auderlefenen Dannern, gebilbet, melde bie Belagerer mit bem Bennamen ber bollischen beehrten. Man fab fie mabrent ber Racht im Ruden ber rufffichen Urmer landen, die Schilbmachen nieberftogen, Sanonen vernageln, Magagine verbrennen, Die Parte gerftoren, felbft bie Perfon ber Generale in Befabr bringen, und mitten burch bas feindliche Lager Die Reftung wieder erreichen, indem fie Alles nieberfties Ben , was fich ihrem Marfc miberjegte. Dach ber Ruck-Lebr von Elba verlangte Mapoleon ben tapfern Chame bure, ber mit Bunben bededt mar, ju feben, und ernannte ibn jum Rommanbanten eines Frevcorps an ben meftlichen Grangen von Granfreid. Bep biefer Gelegenbeit fielen ihm zwen englische Officiere in bie Sande, gw einer Beit, mo neue Unfalle eine große Erbitterung ergenat batten. Chambure nabm bie Befangenen gegen Die Buth feiner Goldaten in Coup; ihre Pferde, felbft thre Effetten murben ihnen gelaffen. Doch murbe biefer Mann, beffen Muth, Reblichfeit und Schonung eine Be-Tobnung verdienten , fpater von einem frangofifchen Bes nichtsbof gur lebendlanglichen Galeerenftrafe, jum Pranger und Brandmarten verurtheilt, weil er, wie mam fagte; auf bffentlicher Strafe gwen feindliche Officiere geplins bert batte. Es blieb ibm nichte übrig, ale fonell feim Bateriand ju verlaffen. Erft nach langer Beit, in einem Augenblid ber öffentlichen Grille murbe es ibm möglich, fich von Reuem vor ben Gerichtshofen, benen er fich frenwillig: audlieferte, ju! vertheibigen; und fie ertfartem Diefimal, baf nicht einmal eine Befdulbigung: gegen ibn fattfinden tonne Won diefem Beitnunkt am fcheint lich

ber Berft bauptfacifc literarifde Arbeiten gum Biele feiner Thatigleit gemacht ju baben. Das oben genannte Bert, von bem une gegenwartig funf Sefte vorliegen, gibt gu einer gwerfachen Beurtheilung Umlag, namlich von Seite feines ichriftftellerifden und bann von Geite feines Runftwerthes. Die Geele bed Berfaffere ift noch immer bon ben Muderinnerungen an bie Großthaten Rapoleons, in ben Berbaltniffen bes Relbberrn fomobl ale bes Regenten, begeiftert, und er beftrebt fich, burch eine Reibe von Bagen, die er ohne dronologische Orbnung aneinander reidt, feinen Landeleuten gu bemeifen, bas alles Erhabene und Große, mas die Unnglen bes Alten thums und überliefert batten, in neuern Beiten mieberbolt und fogar übertroffen worben ift. "Auch wir, ruft er aus, batten unfern Cafar, unfern Sannibal, unfern Alerander !" und ,,mir murben, fest er bingu, menn ein neuer Schland fich eroffnen follte, and unfern Curtins baben! 200 findet man auf einem Beitraum eine größere Ungabl berühmter Manner gufammenges brange? Selben, Dicter, Befeggeber, Belehrte bieten fic pon allen Geiten bar. Deben ben Tropbaen bes Siege und ber Palme ber iconen Runfte fammeln fic bie Produtte bes Runftfleifes; alle Arten bes Rubme vereinen fic. Das ift aber unter biefer Daffe von Bunbern riefenartiger, ale jened außerordentliche Defen. daffen Unglid allein feinem Benie gleichtam? Geine Erhobung und fein Stury fiogen ber Seele eine Met von religiblem Erstaugen ein." Diefes lextere Befen mit er nun vorzüglich fo barffellen, wo es nicht in ben Ume gebungen ber Dacht und ber Pract erscheint, fonbern wo fich fein Berg, abgefeben von außern Umftanden, aude fpricht. Dieg gelingt benn auch bem Berf. in vollem Maage; feine Erzählungen find einfach, tiar, treffenb. feine Betrachtungen gludlich motivirt, und er beweist, daß er bem Gelden mit Liebe gedieut, und bie Empfange lichfeit file bas. Brofe in feinem Gergen bewahrt bat-Bene man einer Seitd nicht umbin fann, einem Manne, ber feine Muße einer edlen Befchaftigung widmet, reine Motung ju gollen, fo tann man anber Geits bie Burbe, Colerang und ben Ebelmuth ber gegenwartigen frangefifchen Regierung nicht genug bewundern, womit fie ien dem Manne von Calent, der burch bie Politit verhindert murbe, auf dem Grabe Mapoleone an ber Geine feine Ebrane flegen gu laffen, menigstene frevfinnig geftattet. für bab Grab auf Gt. Gelend aus ber Ferne Rrange ju minden. Die Schrift des Gen. Chumbitre ift nom ber größten topegraphifden Schonbeit, und es lagt fich ben ber Popularitat bes abgebandelten Gegenfrandes por= audfeben, bag ber Bollenbung biefes Berie, wie bem dem mit abnlichem Lurus unternommenen Leben Die poleone von Urnaut, gebrangte und einfache Undarben enicheinen merben. Jeber in bem Merte amefilbete 3me

aus bem Leben bes anferorbentlichen Mannes ift mit einem Rupferftiche begleitet. . Br. Chambure fagt, feine Absicht fev gemesen, den fremden Nationen baburch ben Porrang der frangofifchen Soule im fache bes Aupfer: ftiche gu beweifen. Go gludlich berfelbe auch in Errei: dung ber 3mede fepn mag, die er fic burch feine litera: rifden Schilderungen: vorfeste, fo menig glauben mir, bag jener Bemeis vortheilhaft und befriedigend ausgefallen ift. Die Anpferfiche find von doppelter Sobe und Breite in Vergleichung mit denen, womit fruber Chodowielt unfere beutichen Almanache u. f. w. ausgestattet bat, aber fie find weit entfernt, bad Berbienft ber legtern gu erreichen. Indeffen find fie nicht gerabe wiberftrebend, und fallen immer eine Stelle unter bem vielen Mittels maßigen in diefem Reibe and. Es bleibt fogar fur ben Beurtheiler noch ein anderer intereffanter Ctanbpunft übrig, namlich bad Berdienft ju ermagen, welches ben Compositionen, alfo ben Beidnungen ober Gemalben, nad welchen die Aupferftiche verfertigt wurden, gutommt. In biefer Begiebung durfte ber manden die nabere Betractung ben angenehmen erften Ginbrud beftatigen: Wir wollen die behaudelten Scenen bier furg auführen. Dro. 1. Der Archidiaton Lucian Bonaparte, auf dem Codtenbette, von ber Familie feines Bruders umgeben, wie er ju Joseph fagt: "Du bift gwar ber altefte ber Familie, erinnere bich aber immer, bag biefer bier (auf den jungen Napoleon beutenb) bad Oberhaupt berfelben ift." Dad einer Zeichnung von Deveria, geftochen von Lefevre. Dro. 2. Napoleon übergibt, ald Obergeneral der Armee bes Innern, bem Muaben Gugen Beauharnois ben Degen feines Batere. Bezeichnet von Stenben, geftochen bon Sirbeniers. Dro. 3. Napoleon besucht bas Schlachtfeld von Baffano, und wird von ber Treue eines Sundes, ber am Leichnam feines Beren, eines oftreichis fden Officiere, macht, tief ergriffen. Bezeichnet von Charlet, gestochen von Pourvoveur. Dro. 4. Cine Scene von ber Laubichlacht von Aboufir. Murgt führt ben von ibm felbft gefangenen tommanbirenben Dafca fej: nem Obergeneral vor, und in bemfelben Augenblick er: fceint ber burd fein foloffales Badetbum ausgezeichnete General Aleber. Diefer war auf den geborten Ra: nonendonner feiner Diviffon vorausgeeilt; finbet bie Schlacht geendigt, und fteht voll Erftaunen vor bem fleis nen bagern Bonaparte, mit bem Ausbrud: "Gie find groß wie die Belt!" Dach einem Gemalbe von Schaf: fer, geftoden von Tono Jobannot. Dro. 5. Die Gurftin von Sabfelb erbalt Gnade fur ibren Bemal. Rach einem Gemalbe von Steuben, geftoden von Blandard. Dro. 6. Gine Scene ber ber Salle von Paris, wo ber Raifer eine Gemudvertäuferin, bie ihn jum Frieden auffordert, gu Recht weist. Beid, bon Charlet, Stid von Frillen. Dro. 7. Gine Scene aus bem preugifden Relbjuge von

1806, we ber Raifer von einem Sturme überfallen, in einer Gutte swifden Dredben und Berlin ausruht, bort bie Bittme eines Officiere ber egpptischen Armee, eine Egoptierin, antrifft, und ibr einen Jahrgebalt von 1200 Granten, ausfest. Beg. von Deveria, geft. von Guparb. Mro. 8. Rapoleon auf einer Rheininfel, erfullt bie bochs ften Bunfde eines armen Bauern. Beg. von Deveria, geft. von Prevoft. Dro. 9. Napoleon überrafct ben Ab: jutanten Murmfere por Mantua durch großmutbige Ra: pitulationspunfte. Beg. von Steuben, geft. von Prevoft. Diro. 10. Napoleon in einer Berfammlung egyptischer Cheile, u. f. m. ben ber Ertlarung: "Alle, bie unter meinen Befehlen fteben, find meine Rinder." Beg. bon Delorme, geft. von Belee. Dro. 11. Gine Scene auf bem Berg St. Bernhard, por ber Schlacht von Marengo, mo er einem Maulefeltreiber einen verffegelten Brief übergibt, burch den er das bochfte Glud bes armen Mannes grundet. Geg. von Deveria, geft. von Ronig. Mro. 18. Gine Scene bor Boulogne, mo ber Raifer eis nem armen gefangenen englifden Matrofen, ber in einem leichten Fahrzeug unternommen batte, fic auf bem bo: ben Meere gu flüchten, wegen feines innigen Gefühls für feine arme Mutter, unter reider Musftattung, die Frepheit ichenft. Beg. von Deveria, geft. von Dupont. Mro. 12. Gine Deputation der Cenobiten empfangt Das poleon, nadbem er an jenfeitigem Ufer bes rothen Dees res angefommen mar, und bittet ihr bas alte Register ibrer Garantien, nach ben Damen von Ali, Galabin und Ibrabim, ju naterzeichnen. Gem. von Schaffer, geft. von Johannot. Mro. 14. Mapoleon und Defair vor der Solact von Marengo über den Feldzug von Egopten fid unterhaltend. Beg. von Deveria, geft. von Lefevre. Mro. 15. Napoleon an bem Sterbebette bes Maricalls Lanned. Geg. von Deverta, geft. von Delaiftre. Dro. 16. Rapoleon verzeiht hem Marfchall Bictor ben Monterean. Bej. von Deveria, geft. von Belee. Dro. 17. Napoleon auf einem Spaziergang gu Gt. Selena mit bem Grafen Lascafes, begegnet einer jungen Englanderin, bie aus Oftindien angefommen, und von Madame Balcombe ibm vorgestellt worden war. Einige Reger geben belaftet über bie Strafe, benen Dabame Balcombe guruft, Dlas ju machen. Napoleon aber geht felbft auf die Seite mit ben Borten an Mad. Balcombe ; "Achtung bem Laftträger !" Beg. von Deveria, geft. von Jobannot. Dro. 18. Gine Scene auf einer der Strafen von Paris nach bem ruffifchen Feldjuge. Beg. von Charlet, geft. von Frillo. Dro. 19. Rapoleon verzeiht auf die Gilrbitte des Generale Rapp einem der gefährlichften Berfdmbrer gegen fein Leben. Beg. von Deveria, geft. von Abam. Dro. 20. Napoleon verweigert die Unterfdrift gu Friedens Bedingungen, melde die alten Grangen Frankreiche festfegen. Ges, von Deveria, geft. von Couze.

## Freitag, ben 11. August 1826.

## Romane.

Marbolbe Altppenmege von Chr. Bort, (Mannheim, bey Bog 1826), enthalten bie Abenteuer eines jungen Meniden, ber feine Beliebte beimlich ents führt und Comobiant wird. Die Begebenheiten ber ber: umgiebenden Schauspielertruppe und die eingestreuten Bemerfungen über bie dramatifche Runft erinnern an Bilbelm Meifter, find aber meit entfernt, ben bimmels flaren und tief poetifchen Ginbrud jenes unvergleichlichen Romans ju machen. Das fich etwa Seiteres vorfindet, wird am Solug auf eine fatale Beife getrubt. Um etwas Pilantes in Die ziemlich burftige Ergablung binein: gubringen, but ber Berfaffer fich wieder jenes abgefcmad: ten und auwidernden Runftgriffs der Schidfaletragoben bebient, und bad Liebespaar offenbart fic auf einmal als Bruber und Schwester. Die Blutschande wird naturlich mieber burd Gelbstmord gefühnt.

Der schwarze Christoph von Peschel (Glogau, bep hepmann 1826), ist die Geschichte eines schlesischen Maubritters und mit aller möglichen brutalen Robbeit ausgestattet. Der held mordet seine erste Geliebte, ih: ren Bater und seinen eigenen Bater, entsührt ein- ans bered Mädchen und sezt sie den gräßlichsten Gemeindeisten aus, wosür er denn zulezt seinen Lohn empfängt. Der Roman mischt die alte Plumpheit der Ritterromane mit der neuen Blutgier der Schickslästlicke durcheinander, und man watet recht durch Blut und Koth.

In den Erzählungen von dem Grafen Kavier de Maiftre (aus dem Französischen von Schnehler, Frendurg im Breisgau bev Bagner, 1826), spricht sich jene raffinirte Grausamseit aus, die wir in neuerer Zeit nicht selten in französischen Poessen finden, und die uns poetisch zu ergöhen vermepnt, wenn sie uns die Nerven zerreißt. In der ersten Erzählung, die Gefaugenen auf dem Caucasus, wird die grausame Mistands lung zweper Aussen in tartarischer Gefangenschaft, in der zwepten, das Mädchen aus Sibirien, wird

die mubevolle Reise einer gartlichen Cochter, die aus Sibirien allein nach Petersburg wandert, um fur ihren verbannten Bater um Gnabe gu fieben, und in der lege ten, der Ausschäfige von Aosta, wird der herggers schneidende Jammer eines edelhaften Aranten mit der Phantasie eines Chirurgen oder henters geschildert.

Die Papiere aus meiner bunten Mappe, eine Sammlung von Ergablungen, Mabren und Bebidten von Barmann (Berlin, 1826) geichnen fic durd beiteren lebensfroben Ton aus. Manches Alte ift barin aufgemarmt, 3. B. bie Ergablung ber Teufelebanner und ber Derwifd. Die erfte ift bem befannten Luftspiel "ber Bettelftudent," bie andere eis nem Mabren nachgebilbet, bas man in allen Rinder: buchern finden fann. Die übrigen Ergablungen, von benen ich nicht mit Bestimmtheit weiß, ob fie nicht etwa auch Plagiate find, ergoben menigftens burch bie frob: lichfte Laune, die barin vorberricht. Bar artig find befondere bie Betterschaften. Der Ergablungdton gelingt dem Berfaffer vortrefflich, bad Drama jedoch ideint nicht feine Cade, benn fein Driginal: Trauerfpiel, die Soble auf gampebufa, ift ein booft gefdraub: tes, martervolles Dadwert, bas fic auf feine Deife mit ben übrigen muntern und gefälligen Dichtungen vertragt. Die vielen Gebichte, bie ben Soluf bed Bers fes bilben, haben nichte von Tiefe, boch größtentheils eine lachenbe Beiterfeit.

Blanta, Fürstin von Amalfi, nach dem Franzostschen des Grasen Fedor Golowein, von David, (Rolln,
1826). Dieser Moman in Briefen bat sehr viel Anzier
bendes und zeichnet sich besonders durch eine gewisse lp:
rische Einfachbeit aus, in welcher sich alles Interesse um
eine Person vereinigt, und weniger auf außere Handlungen als auf die innere Geschichte des Herzens bezogen
wird. Die Erdin von Amalsi schreibt dieser Briefe au
ihren Pagen, und es entwickelt sich darin das ganze suße
Spiel einer heimlichen Liebe vom ersten undemußten Erwachen bis zum stärtsten Sturme der Leidenschaft, und

bas schone Gemalbe eines weiblichen herzens erhalt noch mehr Reiz durch die eigenthumliche Stellung, in welcher die nicht nur durch ibren Rang, sondern anch von Natur ftolze Kurstin zu dem armen Jüngling steht. Der Ausgang ist so heiter und befriedigend, als ein so schönes Berhaltniß erwarten ließ. Der Page, der sich frevwillig verbannt hat, kehrt als Mitter wieder und bleibt Sieger in dem Turnier, das der Fürstin ihren Gemahl bestimmen foll.

Das betrübte Eborn, Erzählung aus bem Anfange bed vorigen Jahrhunderte von Emald (gwen Theile, Leipzig bey Ernft Rollmann 1826), ift in ber Sprache ein menig fcwerfallig und gedebnt, ber Begen: ftand aber ift febr intereffant und bat eine geitgemäße Bedeutung. In Balter Scotts Manier, in der Korm bes historischen Romans wird bas ungludliche Schidsal ber protestantischen Burger von Thorn, die im Jahr 1724 burd eine Jefuitenverfolgung unter bem Benter: beil fielen, auf eine fehr lebendige Deife geschilbert. Das Roftim ber Beit ift treulich bepbehalten, und ber Begen: fan einer ehrfamen, fraftigen und behaglichen Burger: schaft, bie ihres Lebens fich freut, mit ben bungerigen Maben, bie in ber Stadt fich einschleichen und allmablig alle herricaft fic anmaagen und die Statte des Frie: dens mit Manten, Aufruhr, Blut und Mord erfüllen, ift febr ansprechend bervorgeboben. Das poetifche Ber: bienft einer Liebesgeschichte ober bas antiquarische eines Beitgemalbes ftebt ber Ergablungen Diefer Urt binter bem moralischen Berbienft gurud. Die Lebre, bie fie enthalten, ift bas wichtigfte, und mit Recht wird fie als die Sauptsache, die Form bes Momans als bas Unter: geordnete behandelt. Die Idolle mag und mit ber bei: terften Lebendansicht ergoben, ber biftorifde Bloman barf fic nicht ideuen, ben poetifden Benuf bem Ernft einer weisen Belehrung aufzuopfern, und es ift ein Fortschritt unferer Beit, bag fie an ber Gefdicte in romantifder Darftellung fo viel Befallen finbet. Gie febrt aus bem oben Reid ber Phantafterepen gur Birflichfeit gurud, und verlangt von der Poeffe Babrheit, und die Babrbeit in einem iconen Gemande. Go ftellen fich bie bifto: rifden Romane in bie Mitte gwifden Didrung und Befcichte, und vermeiben die Ueberfcwenglichfeit ber einen, die Trodenbeit und gelehrte Unbeholfenbeit ber andern. Frenlich tommt es ber den meiften diefer Romane auf eine bloge antiquarifche Canbelen an, und nur menige machen fic großen welthistorifden Ideen bienftbar; biefe wenis gen find aber febr ju fcagen. Dan barf behaupten, bag ein Gemalde, wie bas bortiegende, barin und bie Jefuiten nach ber Ratur gemalt werben, weit einbringlicher mirlen muß, ale bie vielen ratonnirenden und gelebrten Eiraden der Liberalen, die bep ber Theorie stehen bleiben.

Berthold von ber Dibba ober bie Sorbe im Schwarzmalbe, ein Gemalbe aus ber legten Salfte bes drepfigjabrigen Rrieges, von C. Bildebranbt, in brep Ebeilen (Leipzig ber Rollmann 1826), gebort ebenfalls ju ber Gattung ber eben genannten Romane, ift aber aller Moral und DuBanwendung baar und ledig. Bir feben einen luberlichen Officier von ben Gomeben gu Wallenstein, von diesem zu einer Rauberhorde fluchten, allerlen gemeine Ariege und Raubergbenteuer erleben, Monnen entführen, und endlich mit einer gludlichen Seirath feinen tollen Lebensmandel befdliegen. Gine Geite jener Beit und ihres bewegten Lebens ift gwar richtig aufgefaßt, die Robbeit und Berruttung aller burgerlichen und sittlichen Berhaltniffe; bagegen ift von ber religiofen Berfpaltung gar nicht bie Rede. Der Beld bes Romans und feine Benoffen find biefen Intereffen vollig fremb. Der Roman ift gleichsam eine Fortsebung von Ballenfteind Lager, bamit ift aber ber Charafter jener Beit felneswegs erschöpft. Die muften helben bes lagers unb bes Walbes erhalten vielmehr ihre Bedeutung erft im Contraft gegen bie religible Begeisterung ber Vartbepen, beren Auswurf fie find; von biefem Contrafte finbet fic aber im vorliegenden Roman feine Spur. Man fann dem Roman auch noch anbere Bormurfe machen; bie Sauptfigur ift nicht genug bervorgeboben, felbft bie Liebedgeschichte, bie fic burd bas Bange bingieht, ift abgeriffen und nachläffig behandelt. Die friegerifden Ubentener aber, die ben gangen Raum ausfullen, find gu gedebnt, wiederholen immer baffelbe, und führen boch nie au einem Mefultate, fo daß mir einen Belben feben obne Thaten und ohne Tenbeng.

Die Manbritter, ein hiftorifder Roman aus ber Befdichte ber Aufeburg auf ber Teufelemauer ben Blaufenburg, von Melindor, in brev Theilen (Leipzig bev Rollmann 1826). Colles, bubenhaftes Beug, ber bem man fich nicht ohne beimliches Boblbehagen in bie Jahre gurudverfegt fublt, ba man gwifden bem Anaben : und Rünglingdalter fomantend nichte lieber gelefen ale einen Urad ben Wilben, Runo von Apburg, Safpar a Epada, Rafpar ber Torringer und bergleichen Beroen der alten Maubritterbucherzeit. Much bier find alle Ingrediengien eines guten Ritterromans jufammengegoffen, Arenging, Turnier, Burgverließ, Folterfammer, Raub. folog, anterirdifder Bang, Fallthur, Entführung, Monnenfloster, beilige Rebm, Strafe bes Bofewichts, Sieg ber Uniduld und fo meiter, nur bie Pfaffen find vergeffen, an beren Stelle aber eine überfiuffige Menge Baren auftreten. Ginigemal hat und ber Berfaffer, wo von fpige fundigen Chrenfachen gebandelt wird, an ben fußlichen Chrenhold Kouqué erinnert; fonft ift aber ber Doman gang vom alten Schlag, berb, überfprubeind von Muth

und Kraft, raich, sturmisch und von einer recht impontrenden, alles niederreißenden Bengelhaftigkeit. Go nimmt er sich neben den garten und gartesten hofdamens romanchen unserer Zeit gar nicht übel aus. Wem dort die kleinen Bonbons den Magen verdorben baben, kann bier aus einem alten Kitterhumpen sich wieder gesund trinken, und wem unter den Fachern der niedlichen Damen etwa gar die alte deutsche Grobbeit abhanden ger kommen seyn sollte, wird sie hier unter den kräftigen Umarmungen der Baren schon wiedersinden.

Lottens Geftandniffe, in Briefen an eine ver: traute Freundin, vor und nach Werthere Tode, gefchries ben. And bem Englischen, nach ber funften amerifani: fcen Musgabe. Mit Lottens bochft abnlichem Bitbniffe, nach einem gamiliengemalbe und einem gacfimile ibret Sanbidrift, aus einem Erinnerungebuche. (Erier, 1825, ben R. M. Gall.) Bielleicht burfte mancher aufmertfame Lefer biefe Briefe gu ben vielen literarifchen Doftificatios nen rechnen, welche jest an ber Tagesordnung find. 211: lein bavon abgefeben, fo bleibt es nicht unmertwardig, baß Werther's Leiben in Umerita bie Beraudgabe von Lottene Briefen veranlagt baben. Obgleich diefelben nicht, wie bie falfchen Wanderjahre, eine Rritit bes Berf. ber achten beabsichtigen, fo wollen fie doch, nach dem Befennt: niß bed beraudgeberd, bem ichablichen Ginfluß begegnen, welche die in Merther's Leiben ausgesprochenen Unficteu und Grundfage auf die driftliche Moral ausiben. Daber fommt ed, bag lotte in ihren Briefen, fo oft barin Ber: ther's, feiner Unfichten und feines Benehmens gegen bies felbe Ermahnung gefdiebt, eine giemlich peinliche Morals philosophinn gu werden anfangt. Es ift jedoch bieg nicht bad einzige, modurch fich bie neue Lotte von ber befanns ten unterscheibet. Legtere ift nur ein gang verftanbiges Krauengimmer und weiter nichte; benn, wenn wir ibr auch fonft nicht ihr Benehmen gegen Werther vorwerfen wollen, fo ericeint fie barin boch eben fo eitel ald fomad. In ihren Briefen wird ber Berfuch gemacht, fie von diefem Bormurf ju befrepen. Derfelbe gelingt ingwi'den nur gur Salfte, und bas faum, weil fie fic felbit vertheibigt. Es ertiart fic namlid ihr unenticie: bened Benehmen gegen Werther, welches biefem eine ungegrundete Soffnung gab und erhielt, durch ein bieber unbefannt gebliebened Berbaltnift. - Che noch Berther mit ibr befannt geworben mar, batte fich ein junger Menfch, ber in bem Dienfte von Lottene Bater geftan: ben, in fie verliebt, und als biefe Liebe, ohne daß lotte fle erborte, fic entbedt batte, war berfeibe aus bem Dienft gejagt und über biefes boppelt barte Schidfal mabnfinnig geworden. Das war naturlider, als bag ber amepte Ungludliche um fo weicher behandelt murbe, je perberblicher bie Sarte gegen ben erften gewirft batte.

Das Leben und der Tod des Wahnsinnigen spielt nicht übel in Lottens Briefen bis jum Tode Berther's in des legteren Berbaltniß zu ihr hinein, und gibt nebst einer anderen Spisode ben alten Begebenheiten einen neuen Reiz. Dennoch macht das Ganze, mit all' seinem wahren und guten, moralischen rein religiösen Rasonnement teinen befriedigenderen Eindruck auf unser Gemuth, als Werther's Leiden selbst. Die Thatsachen des Verhältnisses und seines Endes sprechen starfer, als alle, auch die vernünftigsten, Betrachtungen darüber.

· (Die Fortfegung folgt.)

## Journalifit.

Le Catholique; ouvrage périodique, dans lequel on traite de l'universalité des connaissances humaines sous le point de vue de l'unité de doctrine. Publié sous la direction de M. le baron d'Eckstein.

Bebes aufrichtige Streben nach Bahrheit, jebe ernfte Bemubung, bas als Babrbeit und Mecht ertannte in's Leben, befondere in das offentliche Leben treten gu laffen, verdient Unerfennung und Uchtung auch von folden, bie eine andere, vielleicht (wenigstens fur unfere Aurglichtigfeit) entgegengefeste Geite bed Lebens ber Belt als die mabre, ale die rechte erfannt baben. Go machen wir benn auch unfere beutfchen Lefer mit Bergnugen auf die oben genannte periodifche Schrift aufmertfam, ob: gleich wir weit entfernt find, bie Unfichten, welche fie gu entwideln und gu verbreiten fich vorgefegt gu baben fdeint, in ihrer Auwendung ju billigen ; dieg tann uns jeboch nicht binbern, ju gesteben, bag biefelbe manche eben fo neue als tiefgebachte Bemerfungen über Befdicte und Bestimmung ber Bolfer enthalt, welche auch folche, die anderer Meynung find, nicht ohne Rugen lefen und ermagen merben. Gin großes Berdienft, vielleicht bas größte, bas periodifche Schriften baben fonnen, ift gum Gelbstdenten aufzuregen, und dies Berbienft befigt ber Catholique in hobem Grabe. Diemand, ber biefe Auf: fage mit Ausmertsamteit liedt, wird bas Wert meglegen, ohne neue Ideen gewonnen zu haben, ober fruberer In: fichten fich flarer bewußt ju fevn, er mag benjenigen bes Berfaffere nun bepftimmen, ober fie wiberlegt baben. Der Catholique ift im Beifte ber ultramontanifden Pars they gefdrieben, und ertenut in ben De Maiftres, La Mennais und Bonalb feine Meifter und Lebrer \*). Man

e) Es mbatte feboch fower fenn, die bobe Berebrung, wets che biefen Maunern wieberholt, bezeigt wird, ja die Ues

tonnte ibn einen ultramontanifden Doftrinar, ober phis lofophifden Ultramontaner nennen. Er will feinesweges bie Unwendung philosophischer Untersudung ausschließen, aber er fieht in bem Catholicismus nicht eine Theorie, eine Erfindung bes menschlichen Beiftes, fondern gemiffermaagen eine Maturericeinung, an welcher bet Menfc feinen Scharffinn üben, bie er philosophisch un: tersuchen barf, bie es ibm aber feinesweges frepftebt nad Gutbunten angunehmen ober ju vermerfen. Der Bred bes Catholique fcbeint gu fenn, den Catholicismus (l'unité de doctrine) in allen 3weigen bes Wiffens, in allen Erscheinungen ber Ratur und ber Menschengeschichte nadzuweisen und biefe auf ibn gurudzuführen. Die gei: fligen Mittel, beren er fich baben gu bebienen gebenft, find une, die Mahrbeit zu fagen, nicht gang beutlich gemorben; fo viel aber ift gewiß, daß er von den Mitteln, beren fich andere Philosophen bedienten, um die Bahr. beit ju ergrunden, von bem, was man gewöhnlich Berftand oder Bernunft nennt, mit großer Berachtung fpricht. Anger jenen uftramontanischen Aposteln ift von allen le: benben frangofifchen Philosophen Coufin ber einzige, bem er einige Ebre miberfahren lagt; von ihm fagt er: "Gein Genie moge mablen; er überschreite bie Grangen ber materiellen Philosophie und vertiefe fich in die Re gionen bes gottlichen Dentvermogens (et s'elance au sein de la penseo divine), ober, einen fo fraf: tigen und fubnen Comung verschmabend, giebe er die Betrachtung tes Univerfumd por. 3m erften gall muß fein Beift, gleichsam feine eigene Gubftang verlierenb, eine übermenschliche Rraft erlangen, im zwepten wird er im Universum absorbirt werden, und feine Individualitat

bereinftimmung ibrer Anfichten mit benen bee Catholique enit folgenben Stellen gu vereinigen. "Die Theorie bes herrn von Bonalb ift bemnach impofaut und großartig (sublime) bem Unfdein nach, aber fie wird beftans big an ben Leibenschaften und bem Gigennun ber Den: fchen fceitern," und ferner über bas Lamennale'fche Gys ftem : "Wie foute fich ber Staat unter bem Ginfluß eis ner Rlofterbieciplin (discipline de collège) erhalten, was pon wir weber im Alterthum, noch im Mittelalter, noch in ber neuern Beit ein Benfpiel finden, und wovon nur fene Civififation bes Paraguay eine Gpur grigt, melde ben Wefen von febr befchrantten Beifteberaffen bervors gebracht wurde. - Weim es bem Menfchen verboten mare feine Bernunft gu gebrauchen, mas bliebe ihm bann?" - Szieraus gebt benn boch beutlich genug bie Gottlofigteit und Abfurbitat jener Theorie berver. Ues brigens mag fich ber Catholique buten, benn wenn je bie Lamennais bie Gewalt in Sauben baben follten, fo worte er eben fo gut verbrannt werben als Ref. , ber nicht einmal ein fo großer Berebrer ber unite do doctrine ift. Diefe herren verfteben teinen Graf, unb wollen bep ihrem Catholicismus nichts von bem "Ges brauch ber Bernunft" wiffen.

wird fich in ber Maffe ber Befen verfdmeigen." Pach biefer, etwas unverftaublicen Stelle follte man alfo benten, ber Catholique merbe nicht sourch bie Betrach: tung bes Universumiet bie Wahrheit-ju ertennen fachen, fonbern burd ,einen Sprung in die Regionen bes gotts lichen Denfvermogene," mogu wir ibm von Bergen Glud wilnschen. Leiber findet fich in dem Catholique noch viel abnlicher Unfinn, allein; vanitas vanitatum, omnia vanitas! - Diefer Unfinn entfteht pur aus bem Beftreben, fic und andere glauben gu machen, als wenn ihm geges ben mare, die Babrheit auf einem gang befonbern Bege, permoge einer eignen Inspiration gu ertennen. Dem mag fenn wie ibm wolle, fo ift es gewiß, bag bas britte heft des Catholique, bas wir por uns baben, febr inter: effante Auffage entbalt. Dabin gebort befonders, mas über die Bapfte und ihre Wirtfamteit und Politif gu ben Beiten ber Arengzuge gefagt wirb - ein Begenftand, ber namentlich von protestantifden und fogenannten libes ralen ober philosophifden Gefdichtsforfdern feinesmege mit der nothigen Rube, Unbefangenheit und Rlarbeit behandelt morden ift. Mom mar gewiß zu jener Beit de facto bas geiftige Saupt Europa's und ftanb an ber Spige ber europäischen Civilisation; deghalb gebubrte ibm auch ber Ginfluß, den ihm bie Politit einiger großen Papfte de jure gab. Berade aber meil Dom nicht mehr an ber Spige ber europalichen Civilifation ftebt, fo ift es unnaturlich und unmöglich, ibm jenen Ginfluß, wieberaugeben, benn bem Beifte bleibt endlich boch bie Berrfcaft, er schafft fich feine Formen und fie veraubern fic gerabe, weil der Beift nicht ftilleftebt, fondern vormarte. ftrebt. - Bang besondere bebergigenswerth ift Alles, mas in einem andern Auffat über die Gigenfcaften und den 3wed einer periodischen Beitschrift gesagt ift. Diep ift eine murbige Unfict ber Sache, und es ift gu mun: iden; bag alle Beitidriften obne Rudfict auf bie Parthep, der fie angeboren, diefelbe nie aus ben Angen ver lieren mogen. Gine nadricht über lettische Boltspoefie und einen Auffas über romantifde und flaffifche Poeffe laffen boffen, bag ber Catholique an die Stelle der finnlofen Phrafen, melde in neuer Beit bie bepben Partbeven der Claffifer und Romantifer jum Edel wiederholen, obne fich felbit ju verfteben, etwas Befferes fegen merde. Gine Rritit bed Paria von Delavigne ift nicht ohne Partheplichfeit gefdrieben, und bemubt fic vergeblich bem Dichter Unfunde in ben indischen Saftenverhaltniffen nachjumeifen, melde ber Catholique febr ju verebren icheint, mad auch der Sauptgrund feines Gifere gegen ben Did. ter ift, ber ben Beift ber Menschlichfeit über ben Raftens geift erhebt.

## Dienstag, ben 15. August 1826.

### Tranerfpiel.

Aaffo's Befrenung. Ein bramatifches Gebicht von B. S. Ingemann. Aus bem Danischen übers fest von D. Gardthausen. Leipzig ben Carl Enobe loch 1826.

Um meine Anficht über biefes Bert gu begrunden, will ich einen furgen Audjug ber einzelnen Scenen vorgusichiden. - Bir treffen beem Beginn des Studs Caffo im Brrenbaufe gu Ferrara; im Junerften gerrife fen; Giovanni Manfo, Sofargt, Caffo's Freund und nachmaliger Biograph, bringt ibm einen Brief, ben Taffo von Leonoren gefdrieben glaubt. Darin wird ibm Eroft und Muth jugesprocen, benn burd bas fored: liche Fegefeuer feven bie Fleden feiner Dichterfeele ges reinigt, und bald merde er mit beiliger Sarfe in ber geweihten Sand befrept aus biefer Babelshaft mandern. Giovanni entdedt ibm, bag Leonore aus Liebe gu ibm frant geworden, daß ber Furft ibn nur aus Econung, um ihn nicht als Majeftateverbrecher gu bestrafen, als gemuthefrant in ber Saft gehalten babe, bag Untonio affein fein geind und Urbeber alles Befdebenen gemefen und jest vermiefen werbe, ja daß Leonore fic vom Gurs ften bie Erlaubnif erbeten babe, ibn ju feben. Rachdem nun biefes ben Caffo auf bas beftigfte erregt, ben Rampf gegen Schidlichfeit und Mennung wieder gu tampfen, weiß ibn Biovanni burch bie Dabnung, die Poeffe nicht in die Birtlichfeit binüberguführen und burd bas Bilb eines neuen fconen Dichterlebens, wenn er Leonore jum legten Mal gefeben und mit ihrem Engelsbild im Bergen aus bem Rerter ginge, babin gu bringen, baf er ein: fleht, es fev Ehorbeit gemefen, ju glauben, bag bie Dufe ben ihrem Dichter wie ein baublich Weib Bohnung neh: men tonnte. - Der Furft in einer Unterredung mit feiner Somefter im Drangenhain last fic eben nicht jum Beften über bie Gitelfeit der Dichter aus, und wirft ihr vor, bag fie burd thre Gunft den Taffo verdorben babe. Gie, aud nicht artig, vergleicht ihren Bruber, den Furften eines fleinen Landes, mit Taffo, dem furften im großen Beifterreiche. Der gurft fagt, er miffe ben

Genius fo gut wie fie ju fcagen, ibr fen es ibertragen, ibm Bergebung und Frenheit ju verfilnbigen. Allein ges laffen fingt Leonore ein trauriges todahnenbes Lieb. -Im zwepten Aufzug entwickelt ber in Ungnabe gefallene Antonio in einer Unterredung mit Giopanni Die baflich= ften Gesinnungen, bie ber Lefer icon aus einem Monos loge des Borftebers des Sospitals im erften Mufzug bat fennen gelernt, bem Untonio Caffo's Leben bezahlt batte. Da er erfahrt, bag ber Gurft ben Dichter mit eigener Sand aus ber Saft führen wolle, wirft er in Buth feine Orfustetten von fich, erlandt fich bie infolenteften Meußerungen über bas fürstliche haus und mennt bep fic, er tenne ein Mittel, bas jeben Babumis beilt, felbst wenn man ibn ju fronen bachte. - Bir finden Taffo im Drangenhain in Unterrebung mit bem Gurften, ber bas Bergangene vergeffen baben mill, und fein Uns recht eingefieht. Taffo will Eleonoren feben und bann für immer icheiben. Der Rurft filbet feine Comefter felbit ju Caffo, ibn gu bitten, bag er bleibe und ibm verzeihe. Gie bittet ibn bas Bergangene als einen bofen Traum gu betrachten, und ba fie bepde iber Beit und Tod geflegt, er befrept aus feiner haft, fie aus bes Gras bes Dacht bervorgegangen fen, fo moge er die verftummte Sarfe in die Sand nehmen und bie frepe Geele fic im Soffannah gum Erbarmer emporiconingen laffen. 3bn durchbebt bie Ahnung von Leonorens nabem Tod, fie troftet ihn mit der Liebe ebler Frauen und Danner. Begeistert burch ihre Worte fturgt er fort und Leonore fintt ohnmachtig nieder. - - 3m britten Aufzug fin= den wir Antonio auf einem Areugmeg gwifden Ferrara und Rom in einer Bigeunertracht, die er einem jungen Bigeunerhauptmann abgefauft bat, welcher, wie bie Rebe auf Taffo tommt, in Begeifterung gerath, und, da Am tonio feinen Sag gegen Caffo ausspricht, bas gegebene Gelb binwirft, und ibm rath, nicht nach Rom gur Rrds nung Taffo's zu geben, weil fie fich fonft in biefer Welt jum legten Mal trafen. Taffo fommt als Pitgrim des Beged ber, fniet ber ber Rapelle nieder und ergießt feb nen Dant gegen die Simmeletonigin. Da tritt Antonio bervor, und rath ihm mit verftellter Stimme, fic por Rom

an buten, benn er babe viele Feinbe, am meiften aber in feinem Inmern. Er macht ibm bie bitterften Bor: murfe aber feine Gitelfeit, fich ju groß fur biefe Welt gu balten, und fagt, in Biom barre feiner vollendete De: muthigung, bort merbe er feinem bofen Schicfal in die Urme rennen. Caffo, nachdem fich Antonio entfernt, nennt fich einen Diffethater, ber ben finftern Machten preisgegeben fer; ba er aber voll Reue auf dem Bege der Bufung fen, fo wolle er fich auch durch feine Dacht bon ibm abmenden laffen, befandere ba ibm Leonore in Rom ben Krieben verbeißen babe. - In Ferrara ift un: terdeffen Cardinal Albobranbini eingetroffen, forbert im Damen bes Baterlandes von bem Furften ben Caffe ausud, und macht ibm Bormurfe über bie folechte Bebanblung bes Dichters. - Leonoren finben mir in ihrem Memad, bleid und verwirrt, die Laute in ber Sand, in bie Erinnerung an Taffo verfenft. Ihre unbegrangte Cebnfuct und bie Uhnung ihres Tobes fpricht fie in einem finrmifchen Liebe aus, bas fie gur Laute fingt. Der gurft birtet Manfo nach Rom ju eilen, Saffo fonell gurudgubringen, ibm alles ju verfprechen, ja mehr als feine Seele abnen tonne. Leonore aber fpricht es aud, daß nicht Menfchen und Fürften mehr belfen tonnten, Giovanni moge bem Taffo freudige Runde bringen und ibn gu feinem Comaneufange ftarten. - Der vierte Aufzug beginnt mit einem launigen Gefprach zwever Burger in Dom, von benen ber eine, ein achter Spiegbitrs ger, fic argert, baß man um eines tollen Dichtere millen, ber eben erft aus dem Narrenbaus tame, bas Rapito-Bium mit Blumenfrangen und gorbeerfronen fcmude, obmobl er nicht beffer fer ale madere Burgereleute, bie ibr Meifterflud gemacht und fegbaft find. Der Undere Berubigt ibm mit ber Borftellung, bag bie freven Runfts ler bad Borrecht haben, frev verbungern gu burfen, wenn nicht große herren fich ihnen gnabig ermeifen, welche Bunft aber, wie man an Saffo gefeben, eben nicht lange daure; überhaupt erzeuge bas bifchen Ebre mehr Dig: gunft und Sag, ald es werth fep. - Es erfcheint ein Trupp Bigeuner, ben jungen Sauptmann an der Gpige, ber feinen Borfat offenbart, ber Coungeift Caffo's gegen ben vermummten Berfolger gu merben. Caffo fommt und fest fic ermattet auf eine eingestürgte Mauer; ber Sigeuner, ibn nicht fennend, verfucht den Betrübten gu troften, muß'ibn aber für verrudt balten, ba er in feine alte Bergweiffung verfallt und wild lachend ergablt, bag man ibm erft weiß gemacht, daß er ein Bott fev, bann bas Gery aus ber Druft geriffen und auf ben Thron ges bangt; ale er aber ohne die Goube porber ju puben zum Ebrone binauf gefprungen, es fich gur bolen, babe man: ibm jur Strafe ben Berftanb genommen, und ein dienftfertiger Teufel ibm gezeigt, dag er fein Bruber fer. Und wie ber Bigeuner ihm von der vorzuhabenden Rrd: nung Caffo's ergabit, balt er ibn erft fitr ben Satan, ber durch Lugen feine Geele fangen will, bann aber er: regt ber fommenbe Rubm ben Caffo nur zu ber truben Betrachtung; bag er biefes beilige Aleinob fur immer verfdergt babe, und bag er bie Lorbeerfrone felbft nicht ale Dornenfrang tragen burfe. Jest tonne ibn ber Beibrauchdampf nicht miehr beraufden und ber Berfuder nicht mehr gur Gelbitgefälligfeit im eitlen Gergen loden. Und ba eine geiftliche Prozefffon aus ber Rirche bes beiligen Onofrio unter Bebet und Gefang mit bem Benerabile in der Mitte, boran die Areniesfahre, und mit brennenden gadeln in den Sanden voribergiebt, lodt fic ber ungebeure Streit in Caffo's Bruft in Frieben Gottes auf, er fieht feinen Rebler ein, bier auf Erden foon Rube und frieden finden gu mollen, ber bod nur bep Gott mobne. Bie er nun niederfniet und betet, nabert fich ibm eine frembe Daste (Antonio), und reicht ibm jur Erquidung Eranben, bie vergiftet find, und als Caffo eine gegeffen und ausgefobnt mit ber gangen Welt gefagt, bag er Frieden mit der gangen Welt babe, fragt ibn bie Daste: "Dit mir aud?" nimmt die garve ab, zeigt ibm ein Todtenangeficht, und entfernt fich fonel. Caffo ertennt in ber boblen Stim= me bie feines Feindes Untonio und geht in bas Rlofter. -Der Cardinal Aldobrandini erfuct ben Giovanni, ber unterbeffen angefommen, bie Hadricht von Leonorens Tob dem Taffo erft bann ju überbringen, menn er ben Freudenbecher, ben ibm Rame reicht, ohne Bitterfeit geleert batte. - Da tommt bie Nadricht, bag ein Bigeuner ben Antonio gerobtet babe. - Bir finden jest Caffo in einer Belle im Gt. Onofrio: Alofter am Rufe bes Altare ruben und bem por ibm ftebenben Carbinal verfichern. bağ er nicht wurdig fer Vetrarta's Lorbeerschmuck au eme pfangen, und bag er bie emige Rroge nicht um bie nies bere verfchergen wolle; jene aber fem ber Gegen, ben ber Cardinal ibm bom großen Geelenbirten gebracht: er traume nun nicht mehr bon Befrevung, benn er babe fie gefunden. Er ftimmt in den Befang ber Bruder in ber Rirde nach Davids goftem Pfalm, und ba Biovanni ibm Leonorend Schlever überbringt, firbt er felig, begeiftert in Giovanni's und bes Cardinale Urmen. Giovanut fpricht Caffo's ewigen Rubm aus. -

Biel schon tonnen die Leser aus dieser Darstellung ber einzelnen Scenen entnehmen, und die Charaftere ded Studs mögen ihnen flar entgegentreten. Offentar hat Jugemann Goethe's Taffo fortsepen und die Dissonanz, mit der Goethe's herrliches Gedicht zu schließen scheint, auslösen wollen. Statt aber die Dissonanz aufzuldsen, hat er sie viel arger gemacht, oder eigentlich die Berschnung, die in Goethe's Tasso liegt und die bev einer wisseuschaftlichen, philosophischen Kritit dieses Drama's sich ergeben murde, zur Dissonanz gemacht. Denn mad lehrt

gegenwartiges Drama anbere, ale bag bas Genie, emig anftofend gegen Belt und Gitte, endliche Rube nur im Grabe finbe, und baf fic erft jenfeite bie Seelen finden merden, die durch Morurtheile bienieden getrennt find. Diefer Eroft ift ein folechter und gu ver: merfen; ber Dichter muß biefe Belt als bie Belt bes Buten und Babren barftellen, und in biefe 3bee muffen alle feine Bestalten fic auflofen. Goethe bat in Caffo die gange, herrlichteit und Sobeit bes Dichtergenies bargeftefft, aber auch jugleich, wie baffelbe, wenn es in Biderstreit mit der bobern Sphare ber Sitte und bes Staates tommt, ju feinem Unglud erfahren muß, bag bie reichfte, mir ben bochften Gaben ausgestattete Bers fonlichteit bad nur Perfoulichfeit, etwas Individuelles ift, bad an ber bobern 3bee, der Sitte, bed Staates feine Rothmenbigfeit, und burd Biderftreit feinen Untergang findet. Ingemann aber bat mit Gleiß alle Begenfate recht ichroff bingeftellt, um bas herz bes Lefere mehr su vermunden, als die gemeinfte und folimmfte Birflich: feit ibn vermunden tonnte. Bang fubjeetiv und faft tomifc ift der baß, mit bem der Dichter ben von Goethe als falten, etwas neibifden, aber boch tudtigen, innerlich guten Weltmann gezeichneten Untonto bargeftellt bat. Er ift unter feinen Sanden ju einem tudlichen falten Bofewicht geworden, ber felbft einen Mord nicht fceut, um feine Radluft gu befriedigen. Qud ber gurft jeigt fic als einen außerft roben Menfchen in ber erften Uns terrebung mit feiner Schwester, (welche Scene, wohl bie folechtefte im gangen Drama ift) inbem er gegen bie Arante, Leibende giemlich plump berausfahrt :

"Man fagt, ber Borfall mit bein Taffo few-Un beiner Rrantheit Squib," -

und ibr bie bitterften bobnendften Bormurfe macht. Bie gemein ift folgende Meugerung:

— Also batt' ich wohl
Den Unterthan aus nieberm Staube heben
Und dir zur Seite segen sollen, weil
Ottaverime ihm nicht schlecht gelingen?
Du würsst vielleicht die Krone setber weg,
Um beinem schmachtenben verliebten Sanger
Bon Thar zu Thar die harfe nachzutragen,
Mit ihm in moodbebecter stiller hatte
Zu wohnen, und als treue Schfrein
Am flaren Bach, auf grüner Wiesenstur,
Die Heerben ihm und Lämnerchen zu weiben! (!!!)

Am schlechtesten ist aber ber bobe eble Charafter Leouvorens, ber Goethe allein schon bes Nachrubms-ficher macht, weggekommen. Das bobe Ideal ist herabigesunken jum liebesssechen, vor Liebe sich verzehrenden Madchen, von der es lächerlich scheint, wenn sie in jesper verunglückten Scene mit dem Bruder jammernd faat:

D'fotte meines franten Gergens nicht.

Ic, ich geftebe bie, fur fold ein Leben. : Als bier bein Win fo höhnend zeidnete, Legt' ich bas Diatem mit Freuden ab, Und nicht erniedrigt wurd' ich je mich füblen Im Hattchen, an bes frommen Dichters Ceite.

Und gleich barauf fich in bobere Ephare verffeigt :

Was ich für Taffo bin, will ich ibm bleitzis Bergebens nicht hat eine Welt ber Sperr Buf Erben trennend groffmen bas geftellt. Fern fleb ich ibm, als feines Canges Dinfe, Und naber foll ich bier ihm and nicht fiehr. Micht blog um unfertwillen, noch ber Welt: In meinem Schicffal feb" ich einen Bint. Der mehr mir gilt als menschliches Beieg. Coll nicht Torquato's Dichterflug erlahmem Coll boch er fleigen, heit gen Gifere voll, Dug bie Bettebte fern nur mit bem Rrang, Mis ein verflärter Grift, bon Gtern ju Giern-Bis ju ber Sommen legte bin ihm winten, ant Darf liebend nicht jum Liebling nieberfteigen-Den Becher reidend ber Hufterblicheit. Denn wie aus einer Bauberfchate' murbe Bergeffen er. Betaubung trinfen, unb Gar biefe Beit einsthummern und verftummen.

Rlingt das nicht wie oure Rotetterief - Laffo ift noch am beften gegeldinet, benn er ift ber leichtefte Chas rafter, weil er bie fubjectivfte Berfon ift, bem ber Dichter am leichteften feine Gefinnungen und Mevnungen in ben Mund geben tann, und ed febt ibm gut, eigentlich gar feinen Charafter ju haben. Unfer Endurtheil mare bems. nach: bas Bert zeugt von vielem poetischen Talent und bat manche gelungene Stellen, aber die Tendens des Ban= gen ift miflungen, und wird eigentlich von Goethe's Taffo. gang vernichtet, weil in biefem alles enthalten ift, mas in jenem, und noch über alled bas bie vollfommenfte Huflofung alles 3mtefpalts, welches fich ergeben murbe, wenn man Goethe's Caffo auf acht philosophische Beife, in ber Beife bes Gebautens erfaffen und barftellen mochte, auf bie Urt namild, wie Benrich's Goethe's Rauft in feinen aftbetifchen Borlefungen über Goethe's Fauft (Salle 1825) erfaßt und in Glenrente Ded Bebantens wiebergeboren' bat. - Bum Goluffe fep es mir vergount, bie trefflichen: Morte R. C. Schutarthe uber Boetbe's Taffo aus Par ldophron und Reoterpe, einer nicht febr befannten Schrift in zwunglosen Seften afthetischefritischen Inhalte (Berlin 1823), von ber aber nur ein Stild und bas eifte Reit bes zwepten Stude erfcbienen find, anguführen, moraus: fic bad Berfehlte in ber Tenbeng bes vorliegenden bra mgtifchen Bedichte noch flarer ergeben wirb. "Die gie= mobnlide Ergablung von ber barten Bebandlung Caffo's burch Kerrara's Kurftem tonnte wohl. Grethe nicht brauchen. Ihm giemte vieimehr, die Bartheit des Bouius in einem letdenschaftlichen Uffett. In schildern, wie er fich fetbit um fo mehr untergrub, je garter, murdiger, trefflicher im benThat die Umgebung mar, die fic um ibn bewegte und bemubte. hier fonnte benn das gange eigentoumliche Wefen des Genies entfaltet werden, in welches so tief die Quellen jedes Schönen und Guten von der Natur gelegt worden, daß es fast naturlich ungluctich werden muß, wo es noch irgend etwas Bedeutendes, herrliches gewahrt, bas es als außer ibm liegend und ihm unerreichbar und unvereinbar anerkennen muß. Und so entspringt denn die gange Unruhe, die Qual, das Mistrauen, gulegt das Ungluck Tassoo darans.

"Den reinsten Begriff bes Genius selbst, allem Burdigsten und Stelften außer ihm sonft gegenüber, uns in Tasso zu geben, war die Absicht des Dichters. Zugleich vermag nichts, nicht das Lieblichste und Bernünstigste, dassenige Misverbaltniß berzustellen, was in den Genius von selbst eingebrochen. Bielmehr, indem dieser dadurch nur zu seinem Untergange hingedrängt wird, wird er verzweiselnd seine lezte innwohnende Krast immer mehr bervorfebren — und es wird flar werden, daß eine so große Klust zwischen Sepn und Hervordringen, Handeln und Empsinden, Densen und Darstellen sep, daß Bevdes sür die Wirklichseit nicht anders zu vermitteln ist, als wenn wir das Genie rein ausgeboben sehen, wie es am Schluß des Tasso sich darstellt, wo zulezt bloß der arme, geängstete leidende Mensch sich an seinen Retter anhalt.

",, Laft und die geniale Leidenschaftlichkeit Taffo's wie die Flamme betrachten, Die aus der tiefen Nacht gewalt: fam aufschlägt zwischen großen Aunftschägen, und, indem sie diese rettungelos verzehrt, zugleich einen Schein auf sie wirst, daß wir nun erst erkennen, was sie waren, in: dem sie vergeben.

"Die Prinzessin, ber Fürst, Leonore von Sanvitale, Antonio, Florenz und Nom, und der Batikan, vor bem und die Reiche ber Welt so klein erscheinen, bag man die Menschen selbst nicht mehr barin unterscheibet — sie alle werden und erst recht kenntlich, bedeutend dadurch, daß ein Dichtergemuth, bev der eigensten herrlichsten, ihm in: wobnenden Kraft, die wir bewundern mussen, davon so ergriffen wird, daß wir est ganz außer sich gesezt, und von der Last des mächtigen Begriffs und Gefühls dieser reichen und werthen Weltperschlichkeiten und Gegenstände zulezt erschüttert, niedergestürzt, erdrückt sehen." —

Man febt, baf and Soubarth mehr die Diffonang in Goethe's Taffo bervorbebt, und die bobere Idee, bie ich oben furz ausgedrückt babe, unberührt läßt. — Noch ist zu bemerten, baß Fouque dieses dramatische Wert mit einem Liedes gruß als Cinleitung, in Stanzen, verseben hat; die voetlich und fraftig, aber nicht eben wohlautend sind. Er charafterisirt Goethe's und Ingemann's Taffo, ben lezteren also:

hier, bier beschwort bes ebten Taffo's Leiben Der Norblandsanger freng und scharf binauf. Spier sout ihr schaum sein Ringen, Scheiben, Meiben, Wie's hart ihm bot des außern Lebens Lauf. Richts tann und wil die Schildrung hier verfleiben, Nichts von bem Dolch, von Spige bis zum Knauf, Und schonungstos west sie bes Duibers Wimmern, Doch laßt ber himmel ben Yolarstern schimmern.

Mifrib.

## Lebens : Philosophie.

Eubaimonia, oder die Kunst gludlich zu senn. Werfuch einer gefälligen Lebensphilosophie von Joseph Droz, Mitglied der franzosischen Akademie. Aus dem Franzosischen frey übertragen und mit Anmerkungen ze. versehen von August von Blumrober. Ilmenau, bey Boigt, 1826.

Der Streit über das Blid (summum bonum) ift uralt, aber auch noch niemals entschieden worden. Gofern das Glud von äußern Umflanden oder von unferem Tems perament abhangt, ift es eine Gabe bes himmels, etwas Bufalliges, die auf ihrer Rugel umrollenbe Kortung, Die niemand festhalten tann, und eben barum fann es über diefe Gattung von Glud feine Lebre geben. Es gibt aber auch ein Glud, das von unferer eigenen Chat abhangig ift, und bagu tonnen wir gebildet werden. Der rubmlich bekannte Drog ift ju moralifc, als daß er bas Glild nicht in ber Engend finden follte, aber er ift auch Frangofe genug, um allgu ftoifche Grunbfage von ber Sand zu meifen. Er balt bie goldene Mittelftrage, unb wenn er jeden fur feine Perfon fo gludlich als moglich maden modte; fo verlangt er aud nur fo viel Eugend, als jeber etma leiften tann, nichts Beroifdes, fonbern gefellige, burgerliche Gelbstbeidrantung. In bem Recht, an ben Freuben ber gefitteten Befenicaft Theil gu nebmen, findet er bas bochfe Glud, und biefem Recht ftellt er immer die Pflicht an die Geite, fic beffelben murdig ju maden. Er entwirft ein umfaffendes Bilb bes Glude, bas und innere Bufriebenbeit und außere Thatigfeit, ein gemiffer Boblftand, die Familie und ber gesellige Umgang gemabren, und bleibt fomit auf einer gemiffen Dittellinie des gewohnlichen Lebens fteben, obne fich in die Tiefen und Soben beffelben gu verfteigen, mo bas religibfe Bedurfniß, ber philosophifde Lieffinn, bie bichtes rifche Phantafie, Die glubende Leidenschaft und ber Thatendurft auf außerordentlichen Wegen ein feltenes une befanntes Glud fuchen. In jeuer Beidrantung aber bat der murbige Berfaffer der Maffe feiner Beitgenoffen einen beitren Spiegel vorgehalten, und feine Lehren verbienen volltommene Bebergigung. Richt minder ichabbar find bie Bufate bes Ueberfegere.

Freitag, ben 18. August 1826.

## Alterthumer.

Reisen und Untersuchungen in Griechenland, nebst Darstellung und Erklarung vieler neuentdeckter Denkmaler griechischen Style, und einer kritisschen Uebersicht aller Untersuchungen dieser Urt, von Pausanias dis auf unsere Zeiten. In acht Buchern. Sr. M. dem Könige von Danemark gewidmet von Dr. P. D. Brondsted, der Universsität zu Kopenhagen und mehrerer Akademiren Mitgliede; Mitter des Danebrogordens, Königl. Danischem Geschäftsträger am römischen Hose. Ersted Buch. Stuttgart, im Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Paris, gedruckt ben Firmin Didot. 1826.

Dad gange Bert verbanft fein Entfteben fener ebelen Begeifterung fur Wiffenschaft und Runft, welche einft ben Goopfer ber antiten Runftgefdichte, Dindels mann, aus ber engen Schulftube und von feinen Bu: dern hinmeg, ju ber Beimath der Runft und ihrer Dent: male bingetrieben. Der Berfaffer namlid, herr Dr. Brondfteb murde, wie er und in der Borrede berich: tet, bep einem eifrigen Studium ber griechifden Claf: fiter, von ber unbezwinglichen Gehnfucht ergriffen, bas Baterland berfelben fennen ju lernen. Er und fein Freund und Studiengenog, G. B. C. Roes, hofften bort vielfaltige, lebenbige Aufflarung fur ihre Alterthumes ftubien gewinnen ju tonnen, und ber Entidluß, eine Reife nach Griedenland ju unternehmen, ftand icon frub feft. Aber fpater erft tam berfelbe, nach einem vor: bereitenben Aufenthalt in Paris und Rom, gur Aus, führung. In Rom vereinigten fich mit bepben Freun: ben und gu bemfelben 3med herr 3. Linth aus Wir: temberg, ber Frevherr Saller v. Sallerftein aus Murnberg und ber Frepherr D. M. v. Stadelberg aus Eftbland. Die nun erfolgenden, gemeinschaftlichen Reifen und Untersuchungen in Griechenland murben in

ben Jahren 1810 - 1814 unternommen. Die Resultate berfelten fo wie neuer, welche ber Berf., Gerr Dr. Bronds fted 1820 und 1821 in Groffgriechenland und auf ben Jonifden Infeln anftellte, follen nun in gegenwartigem Berte niebergelegt werden. Go viel fich aus bem erften Buche deffelben ichliegen lagt, gebort es gu ben ausgezeichnetften Werten, bie über Alterthumstunde vorhanden find. Dieg Lob gebubrt nicht allein bem einzelnen Audbrud, der eben fo meit von ber Leichtferrigteit bes jours naliftifden, ale von ber Schwerfalligteit bed gemobnlichen, gelehrten Styles entfernt ift, es fommt in einem boberen Grabe noch ber Anordnung im Gangen gu. Diefe ift namlich die naturlichte, frepeste und barum lebendigfte, die, welche die Reife felbft, als folde, vorgefdries ben. herr Dr. Brondfted bat es vortrefflich verftans ben, ben Lefer ju feinem Reifegefahrten und jum Benoffen feiner Nachforschungen und Nachgrabungen zu maden. In bem erften Buche bier g. B., welches gang ben auf ber Infel Bea angestellten Untersuchungen ges wibmet ift, reifet man mit Berren Bronbfted und feinem Freunde &in th am 18ten December 1811 von Athen ab, und fommt noch am Abend beffelben Tages ju Maphthilimani (bem alten Prafia) an. Dort wird in ber Rapelle bed S. Ritolaus (bed driftlichen Rachfolgere Pofeibone) übernachtet; am anderen Morgen um drep Uhr werben bie Untet gelichtet und icon por acht Uhr laufen mir im Safen von Bea ein. Sier betrachten wir die Lage beffelben, mer: ben an frühere Nachrichten tavon und baran erinnert, welche Bebeutung er fur bie Schifffahrt und ben Ders tebr einft gehabt und noch babe. Bir fleigen an's Land, lernen ben Buftand beffelben fennen, ber, trop bee Reich: thums an Produtten aller Urt, flaglich ift, weil tartifche Defvotie bas. Gigenthum eben fo wenig fout, ale fie baffelbe achtet. In ber Stadt Bea werden Befanntichaf: ten gemacht und Borbereitungen gu ben Untersuchungen getroffen. Das die Alten guvorderft von ben vier Stad. ten der Infel gemelbet, mird in's Gedachtnig guruds gerufen und mit ben Mennungen Neuerer verglichen, Cs ergibt fic Duntelbeit und Biberfpruch rudfictlich.

ber Lage ber alten Stadte Julis und Karthaa, und die erste Erpedition nach Las Polas, ber Statte eis nes alten Ortes, wird unternommen; die Ausgrabungen beginnen nach ber Anfunft baselbst, mit Gulfe brevsig und etlicher griechischer Bauern, die ftart belöhnet wers den muffen, und unter allen Schwierizteiten, welche die Entfernung von bewohnten Ortschaften auf der einen Seite und habsucht der Einwohner auf der andern mit sich bringen. In dieser Weise begleiten wir den gelehrs ten Reisenden auf seinem interessauten Wege weiter, der und überall die dantbarsten Ausschlisse über die Gesschichte, Kultur, Wissenschaft und Kunst der alten Grieschen darbiebet.

Das Bert ift mit vier und brevflig Aupfern gegiert, worauf Plane, Charten, Landichaften und Alterthumer plaftifder, arditettonifder, numismatifder, ja jeder Urt Unter ben aufgefundenen, plaftifden abgebilbet finb. Runftwerten zeichnet fich ein auf Taf. IX. bargeftellter, meiblicher Torfo aus. Er murde in den Muinen von Rarthaa ausgegraben, nachdem eben da bie Gpuren ei: nes Apollotempels entdedt worden. Der Berf. meont, bag berfelbe ber Reft einer Artemieftatue fen, und bebauptet, bag ibm tein fconeres Mufter antiler Draperie befannt fep. Eafel XI. fellt einen in Gelfen ges bauenen lowen bar, ber und an ben in unferen Tagen entstandenen und berühmt gewordenen Lugerner gowen erinnert. Legterer ift indeg in eine Geldwand gebauen, aus welcher nur ber halbe Leib in Profit: bervortritt. Diefer bier madet mit gangem Leibe aus bem Relfen eis nes Berggipfels beraus. Seine Berbaltniffe find außerft coloffal, wie fcon die Bergleichung mit bem im Bor: grunde liegenden Manne geigt. Der lowe flegt ausger ftredt ba, und boch beträgt die Gobe feines Borderleibes neun Jug. Man entdedt nichte von ber gammfrom: migleit, mit welcher ber Lugerner Lowe im Sterben noch bie vor ihm bingestreuten Lilien anschnauft. Bielmehr fceint unfer Lowe bier bad gange Land, auf beffen Berge, Thaler und Stadte fein grimmiger Blid gerichtet ift, au beberrichen. Und es fain nicht andere fenn, ba einer uraften Mothe ju Folge, (nach welcher biefer Lome, fo gut ale bes Phiblas Dl. Inpiter nad Somer, geschaffen morben) bie Romphen ober erften Bewohnerinnen ber Infel burd einen lomen and derfetben vertrieben mure Obgleich biefe Mothe in herafleides Pontitos Rragmenten gu finden ift, fo bat biefelbe boch erft jest Serr Dr. Broudfteb auf ben flummen, aber beutlich redenden Beugen derfelben angewandt. Ueberhaupt ift ber Geminn, den die Motbologie nicht minder, ale die Runffe gefdicte von biefem Berte gut erwarten bat, fein gerini ger! Go bat 1. B. der Dipthos über ben Urifteas, ber Priefter Apollo's, der faft an allen Deten und ju allen

Beiten gelebt, andführliche Behanblung erfahren, und er mußte um fo mehr Licht empfangen, ale berfeibe auf Bea (Reod) gang einheimifch und ber Berf. einer febr geläuterten Korfdungemethobe gugethan ift, bon meldes ich hier nur bemerten tann, bag fie fich eben fo weit von der Busammengmangung bes Frembartigsten als von bem Auseinanderzeißen alles beffen, was nicht gerade fichtbarlich jufammenflebt, entfernt halt. Ber ber vernunftigen Unfict folden Berfahrend, ber ber vielfeitigen Beruds fichtigung alles Gehörigen und Wermandten fann es nicht feblen, bag auch bie Beidichte felbit fic mannigfachen Gewinnes zu verfeben bat. Der Befchichte ber Infel Bea ift namlich nebft ber Archaologie eine eigene Abtheis lung biefes erften Buches gewidmet. In berfelben und noch mehr in den dagu geborigen Roten und Beflagen wird ber Belehrte bedeutende Aufschluffe, über allgemeine Berbaltniffe und einzelne Begebenbeiten, über Buftande, galle und Zweifel in Menge antreffen. Go ift g. B. ein nened Licht über bie griedischen Meer = und Infelberr. icafren, über ben Delifden Apollodienft, über ben Buftand ber Infeln bes Urdipelagus por und nach ben Perferfriegen verbreitet worden. Die Geographie ber Infel aber hat eine durchaus neue und meiner Mepnung nad nicht zu erschütternbe Bestimmung erhalten. nur etwas Gingelnes bemerfbar ju machen, mas ber Gits ten : und Religionsgeschichte bes Alterthums angebort, fo bat Gr. De. Brondfteb eine auf Reod althertommliche und bis in's britte Jahrbundert nach Christo bestandene Sitte icon bervorgeboben und außer allen 3meifel ges ftellt, Die Gitte namlich: daß alte Leute einen frepwilligen Tod ju fterben pflegten, wenn fie fic leiblid und geb ftig fdmad fublten und meber ben Ihrigen, noch bem Baterlande, noch fich felbft gu Chre, Rugen und Frommen leben ju tonnen mennten. Es traf fic mobl, daß mebe rere Alte gleichzeitig benfelben Entidluß faßten; - bann luden fie einander wie ju einem feperlichen Opfer und Gaftmabl ein und tranten festlich geschmudt und gemeinicaftlich ben Schierlingebecher. Wenn auch eine folde Gelbfitobrung, gwar nicht ausbrudlich verboten, aber ben: noch gegen ben Beift bes Chriftenthums ift, fo fpricht fich in ber Sitte gleichwohl eine erhabene Beffunung und die iconfte Lebendausicht aus, zu welcher bie Naturreligion bes Alterthums befähigen fonnte. Daber finden mir diefelbe, wir mochten fagen noch berrlicher ausgebildet als in Griecheuland, im alten frandinavischen Morden, und ich begreife eben beghalb nicht, warum herr Dr. Bronbfteb feines ber verschiebenen Bepfpitte bavon, vielmehr nur einer Entartung jener Gitte ben ben Se: rulern gedacht bat. Merfwurdig ift, bag noch im brite ten Jahrhundert nach Chrifti Geburt bergleichen : Gelbite tobtungen, aber freplich gu eiteln Schauspielen entartet, auf Reod berfielen. - Die ed aber ber Derft notbig

erachtet bat, fo viel moglich auf bad Specielifte eingu: geben, was fid nur irgend an feine Untersudungen fnus pfen lief, fo bat er es auch nicht verschmabt, gelegente lime Bemerfungen über ben gegenwartigen Buftanb ber Beleden einzumeben. Schon borbin batte ich Beranlaffung, etwas ber Art ju berühren, und wenn aus allem Dabin Geborigen auch bervorgebt, was oft wieberbolt morben, bas bie jegigen Griechen alle Lafter ibres Mit: porbern bepbehalten baben , ja ichrantenlofer ale biefe üben, fo gibt die febr befonnene Ermagung ber einzelnen Lebenderfceinungen und der Werhaltniffe, welche hett Bronbfieb, obne liberale ober ferbile Borurthelle, Beobi achtet, bie fefte lebergeugung, bag ben Briechen eben nichte fehlt, ale eine mobl geordnete Berfaffung und fefte, fireng gebanbhabte Griebe, um fie balb gu et: nem ber civilifirteften Bolter Europa's wieber gu erbeben." -

llebrigens gereicht: bas Wert in topographifder Sinficht unferer , Ration ; jur bochften Ebre. Ge ift ein Drachtwert vom erften Rang, bergleichen Deutschland menige aufzuweisen bat. Es ericbeinen gwep Ausgaben ju gleicher Beit, eine, welche mir vor une haben, mit beutschem, und eine andere mit frangofischem Text. Die Ausgabe mit frangofifdem Eert ift wiederum eine doppelte, bem Kormat nach , bad entweder, wie bad bet: dentiden, : Groß Quart, ober auch Folio ift. : leber ben Werth und die Erflarung ber aufgefundenen. Dungen und Infdriften überlaffen wir, wie über alles Belebrte, ben bafur bestimmten Journalen bas Urtheil und ebenfo ben Runftennern ben naberen Bericht über bie Runfts bentmale. 1 1 2 2. 61 . 0. 19 . 1 9 :

Religions Gefdichte.

9 ...

M. B. M. 151

Demagogie ber Jesuiten. Ein politischistorischer Bersuch von Otto v. Deppen. Altenburg, im Berlage ber Hof Buchdruckeren. 1826. VL 202

Der Berfaffer will teine Beschichte des Jesuitens orbens schreiben, sondern nur darthun, daß das gange Wirten deffelben eine fortlausende Demagogie, seine Tenbeng stets eine bemagogische gewesen sep, nud um bieß zu beweisen, halt er allein eine Darstellung der ersten Anlage und eine Andeutung der Berfassung des Ordens, so weit sie einen staatsgefahrlichen Charatter habe, ends lich einzelne Belege, daß die gesammte Gesellschaft in

Bort und Ebat jener Cendens nachgelommen fep; für nothig. Dogleich er ber feinen Borarbeiten ju blefer Schrift, nach ber Borrede, die neuern Begebenheiten nicht unberudfichtigt gelaffen bat, fo bat er fie bod ber ber Schrift felbft ausgeschloffen, aus manchem Grunde, unib ed bedurfte and gerabe nicht einer befonbern Ring: ficht auf bie neueften Beiten, ba ja bie Jefuiten nicht erft von geftern und beute find. herr D. v. D., ber fich in diefer Schrift und burch biefelbe als einen marmen Greund ber Babebeit, bed Rechte und ber Auftlarung barftellt, bat biefelbe ,allen gurften und Bollern, gang vorzuglich dem beutiden Bunde" gemibmet, und bas burch beutlich genug ge ausgesprochen, daß er benen, die Mugen gu feben, und Obren gu boren, batten, biefelben ju offnen beabsichtige: besonbere bat er noch ,, bie Cpangelifden auf die Rante aufmertfam maden wollen, melde die Jesuiten noch beutiges Tages gegen fie fomies ben." (Borrede G. V.) Denn gerade jegt, "mo jene Ordensbruder auf's Deue freben, finftern Rebel um die Beifter ju bullen, bie Auftlarung wie eine Reindin ber Rurften ju verschrepen, bad Lutherthum ale Quelle ber Revolutionen angufeinden und Reuer und Schmerbt ges gen bie ReBer, bier laut und bort im Stillen, pres bigen," fep. ed nothig, gegen bie Jefulten und ibre Mante, - burch Aufbedung ber gebeimen Lehren und Grundfage bes Orbens, angutampfen. Little of the country of the country of

3n' bet Ginleitung wird erft im Allgemeinen über bie Jefuiten, einzelne ibret lafterhaften Bandlungen und Schindlichen Lehren , fo wie uber ben bochften Bwed Des Ordens, beine geistliche Universal : Monardie au grunden und fic an die Spibe ju ftellen," gefprochen, und fobann durch eine Biographie des Lojola dargetban, mas bet Stifter felbit foon fur feinen Orben gewirtt. und bas icon er jene gelftliche Universalmonardie, bie' Grundung eines Grautes im Staate, als 3med feiner Befellicaft aufgestellt babe. Durchgangig bat bet' Berf. in blefer Ginleitung nur ben ftaatogefabrlichen, an und fut fich antiotallfden Charaftet jenes Orbens, fomobl fcon im feinem Entfteben und feiner erften Grundlage ale in feiner weitern Fortbilbung, im Allgemeinen in ein befferes Licht' feben wollen. Das bie Anbanger bes Lojola fich ewig gleich geblieben feven und jebes Mittel angewandt baben, um'ju ihrem 3wede (wie fie fagen: omnia in majorem dei gloriam) att gelangen, bas ift ber Sauptgegenftanb bes Budes, und ber Berfaffer ber balibelt ibn von G: 37 an in zweb Abtbeilungen, unb gwar bergeftalt, bag er in ber eiften "bie Immoralitat bet Befutten im Ungemeinen,e in ber gwepten aber "bie Demagogie ber Befuiten, ibre revolutionaren, allen Regenten gefahrlichen Umtriebe" beweist. Diefen dop: pelten Bemeis fuhrt er febr jwedmaßig theils burch bie

Ansfprüche ausgezeichneter Personen, Institute u. f. w., theils burch Stellen aus den eigenen Schriften der Jestuiten, theils endlich, als Beweis der Theorie durch die Praris, durch unzweiselbafte von Gliebern des Ordens begangene Handlungen, so daß jede der bepden Abtheislungen wiederum in drep Abschnitte zerfällt. Klar und offen geht aus den einzelnen Belegen, die durch die Quellen, aus denen sie geschöpft sind, fast immer genau nachgewiesen werden, hervor, daß die Jesuiten nicht nur die unsittlichsten und verwerslichsten Lebren ausgesprochen und gepredigt, sondern daß sie auch demgemäß gehandelt baben.

Ale Anhang befindet fich S. 181 ff. ein genaues "Bergeichnis einiger ber intereffanteften, ben Jesuitens orben betreffenben Schriften, mit besonderer Rudficht auf den 3wed des gegenwartigen Werte."

### Reife, Literatur.

Briefe aus Sicilien von Justus Tommasini. Mit einer Karte von Sprakus. Berlin und Stettin. In ber Nifolaischen Buchhandlung. 1825.

In bem Betenntnig, bag wir nach fo vielen, jum Theil vortrefflichen Reisebeschreibungen, welche über Italien und Sicilien vorhanden find, gegenwartige "Briefe aus (und über) Sicilien" nicht ohne neues Intereffe gele fen haben, ift jugleich bas unzwendeutigfte lob derfelben ausgesprochen. Denn ein foldes Intereffe murde herr Commafini (angenommener Rame) nicht ju ermeden im Stande gemefen fenn, wenn er nicht einerfeite bie althetannten Gegenstande auf eigenthumliche Beife betractet und bargeftellt, anberfeite minder beachtete mehr, als bidber gefcheben, betvorgeboben batte. Frubere Deis fende pflegten ibre befondere Aufmertfamteit ben Alter: thumern und der Ratur und felbft biefer nicht ohne aus tile Erinnerungen gu ichenten; und fie thaten bieg mies berum entweder mit poetifchem und funftlerifchem Ginn und Blid, wie Goethe, ober mit vorherrichender Rud: fict auf Alterthumswiffenschaft und Runftgeschichte, wie Rephalides, ober gar in elegischer, ja mifanthropis fder Stimmung, wie Seume. Rein Bunber, wenn die Ratur nur ale beforirender Bintergrund, bie Begenwart felbft und. bas leben in biefer nur ale Rabm bes Gemaldes in ihren Befdreibungen Plat fauden. Unfer herr Derf. bat es bagegen vorzugemeife anf ben Lebensgenuß felbft, ben eine Reife in Sieilien gemabrt, abgefeben. Ratur und gegenwartiges Leben ber Sicilia: ner, wie felbft erlebte Begebenbeiten, erfahren baber in feinen Briefen bie ausgezeichneifte Ermabnung. Remis nideengen aus dem. Alterthum und Betrachtungen barüber finden fich nur gelegentlich und ichnell paribergebend ein. Sie find beghalb fur ben Lefer von geringer Bebentung. Defto lieber mird er aber ben Gemalben permeilen . uns ter melden s. B. die Schilbernng bes Lebens und Treis bend in Palermo genannt ju merden verdient. Diefe ift lebendig, aufdaulich und felbft bumoriftifc, als ob fie einem Englander angeborte. Bu loben ift ferner bie art und Belfe, wie über ben religiofen, politifden und fittliden Buftand ber Ginmobner Giciliens Bericht ere ftattet wird. Reine Mefferionen , fonbern Rotigen, das rafterifirende Unefdoten .. Ausfagen ber Gingeborenen felbft, merben mitgetheilt. Der : Banditencharafter g. B. ber Sicilianer ift belannt, wie ber ber Italianer, aber folgende Auethote, bie mir benfpielemeife auführen, offnet und ben Blid in bie innerfte Tiefe ihrer Geele. In Caltanifetta borte ber Berf. einem Gefprach gu, welches amifchen einem Stebmacher und einigen mußiggebenben Einmohnern bes Orte, bie immer noch fur ehrliche Leute paffiren tonnten, ftattfand, und worin bie Rrage : ob es in gewiffen gallen einem Sohne erlandt fen, feinen Ba: ter ju erfchlagen? nach raffinirter Schelmencafutftif ba. bin entichieben murbe: Es fep gmar immer Unrecht und einem rechtmäßigen Gobne burdaus nicht ju geffatten. aber ben einem unehelichen Gobne fonne es, menn berfelbe eine vom Bater angethane Beleibigung ju rachen batte, entschuldigt merben. -

Allein nicht blog Beofpiele von Berruchtheit lernen wir tennen, der Berf. ermabnit eben fo viele, welche und bie Sieillaner von bochft liebensmurbigen Geiten jeigen. Bie überall, fo erfcbeint auch bier der mobibabenbe Mit. telftand als ber befte, und fraftiges leben in Unverdore benbeit an Orten, bie meber von Rirde und Staat noch gu oft von Reifenden beimgefucht werden. Dict une intereffant ift ein Liebesabenteuer, welches ber Berf. an Catanea erlebt bat, wenn auch bier, wie es bie Ratur ber Sache mit fich bringt, bie Dichtung ber Dabrbeit einen fdimmernden Schleper ums Saupt gefdlungen baben mag. Unter ben Schilberungen ber Ratur und ber Begenden geidnen wir bie von Caormina und pon der Infel und von bem Bulfan Stromboli aus. Bu bebauern ift, bag bie form ber Darftellung oft gar an bequem, mandmal troden, ja in einzelnen Ausbruden fogar geschmadlos und ungehobelt ift. Freplich artet in unfern Lagen baufig genug ein an fich unverwerfiches, felbft lobenswerthes Streben nad Raturlichteit, Ginfachs beit und Ungezwungenheit in die eben gerügten Sehler aus. —

#### Ananft Dienstag, ben 22. I 8 2 6.

Ueberficht ber neueften frangbfifchen Literatur. 1. Meligiofe Literatur.

Gin ehrlicher Sauffper, ber auf einer Reife burch Dad Riefengebirge unter andern auch jn ben Quellen ber Elbe getommen mar, temubte fic, ben Lauf berfelben gu bemmen, und rief, naddem er bieg mittelft einiger Erde fcollen vollbracht batte, jubelnd aud: "Bad werben fie fic in Dreeben munbera, wenn fie fein Daffer mehr betommen merden!" - Schreiber Diefes, der fic als un: murbiger Meifegefabrte in ber Gefellicaft bes Bicber: miannes befand, fonnte fic bamals einiger beideibenen Bemerfungen über die Bergeblichfeit Diefes Unternehmens nicht enthalten. Aber wie oft ift er nicht feitdem in feinem leben Leuten begegnet, die ben lauf bes Stro: med ju ftoren mennten, indem fie feine Quelle verftopf: ten? Faft modte er baber ben Cadfen, ungeachtet feis nes gutmutbigen Gefichts, für einen Schalt balten, ber bie Marimen unferer neueften politifchen Soule per: fifiren moute.

Die Dibliotbeten von Predigten und Rirdenvatern, Legenben, Controverfen und Erbauungebudern, beren fid bie Bacter von Bion und Montrouge bedienen, um ben Strom ber Civilifation gu bemmen, fdmimmen bes reite luftig auf bemfelben fort, und alle Unftrengungen ber beiligen Danner tonnen es nicht weiter bringen, ale an feichten Stellen bas Daffer etwas trub ju machen.

Gin achter rationaliftifch : proteftantifder Giferer por bem herrn frenlich, ber ben gefelligen und wiffenfdaft: lichen Buftand von Frantreich blog aus ber Bibliographie do la France beurtheilen wollte - wie ein geschäfter beuticher Gelehrter vor einigen Jahren die beutiche Li: teratur aus ben Leipziger Deftatalogen - ber Gute murbe ericbreden , wenn er in einer einzigen Boche bes Monate Juli 1826 an fechzig religiofe Eractateben ber angebeuteten Urt angezeigt fande und an ber Spige berfelben l'Infaltibilité du Pape prouvée par le Chanoine Muszarelli : (Abignon, 1826: 8.), ein Wert, in meldem mit einem großen Aufwand von Belehrfamteit bewiefen

tat bes Papftes gelehrt baben. Dan behauptet, bag ber Berfaffer gegenwärtig damit umgebe, die Infallibilitat des Papftes und bie Rothmendigfeit ber Inquifition a priori gu bemeifen; und es wird verfichert, bag bie por: trefflice Bergleichung ber Sierardie mit bem Organis: mus bes Menfchen, welche die Etoile neulich lieferte, aus feinem Goftem entlebut gemeften fev. "Der Ropf bes Menfchen, fagte bie Ctoile - wie unfere Lefer fic erinnern - tann mobl jumeilen allein thatig fevn, aber feines ber übrigen Blieber einzeln, fo menig als alle gufammen, obne ben Ropf. Mun ift ber Papft (wie Bebets mann fiebt) ber Ropf ber fatholifden Rirde; folglich bat er allerdings das Recht, allein Beichluffe ja faffen, die für alle Glieder ber Rirde verbindende Araft haben; aber feines ber übrigen Blieder berfolben, fo menig, als bie gange Rirde, ohne ben Papft." Gin Golug, beffen Bunbigfeit fo einleuchtend ift, wie bas licht bes Tages burch das Dach einer Baurenhutte in ber Campagna di Roma.

Db ber murdige Canonicus Mugarelli and ber Beri faffer des fleinen himmelemeges (Petit vhemin du viel) ift, ber gleichfalls vor Aurgem gu Abignon erfcbienen, ift mit nicht befannt. Co-viel ift nicht ju languen, daß ed eine gludliche 3bee mar, neben ber alten Strafe, bie befannte lich ziemlich fcmal ift und jest beständig von den Cquis pagen ber Damen vom hofe und ber Faubourg Ct. Ber: main occupirt fenn foll, jum Rugen frommer Geelen ohne Equipagen einen fleinen Fußsteig jum Simmel ans gulegen. Mit dem Betit Chemin bon Avignon fieht in Communication ber Weg ber Beiligung (Chemin de la Sanctification) ju Montbeliged, und an biefen foliegen fic an die verschiedenen Lebenswege ber Seitigen - in Quarto, Detavo und Duodecimo; Die Vies des Peres, des Martyrs et des autres principaux Saints 14 Banbe, in 8., aus bem Englischen bes Pater, Buttler; - ber Precis de la vie des Saints pour tous les jours, ein abrif bes Lebeus ber Beiligen (in zwen Banben) für alle Tage, aber nicht in bem Ginn unfere gewöhnlichen deutschen hausgebraude: benn bie Coun : und Restrage find mit wird, - Das alle Doltoren ber Garbonne die Infalibilis | darin einbegriffen; u. f. m. Ferner la Vie de la Scinte Vierge, Mère de Dieu und le Mois de Marie, ou le Mois de Mai, consacré à la gloire de la mère des Dieux; besonders aver la conversion miraculeuse d'un pêcheur, reduite en principes, die großes Aussehen gemacht hat — au Alais.

Leiber nur zu Alais. Denn mabrend die geringste Irregularitat, die sich ein Diener bes Gerrn in irgend einem Cheile der civilisirten und uncivilisirten Welt zu Schulden tommen last, durch die Bemuhungen bes Consstitutionnel und Courrier Français ganz Franfreich scanzballifirt, bleibt die sagendreiche Wirtung der Betehrung eines Sunders, die zu Alais bewertstelligt wird, eben auch nur auf die ban-lieue von Alais beschränft. \*)

Fast alle religibsen Schriften, bie in Frankreich ers scheinen, werden in Provinzialstädten gedruckt und tommen selten über die Ringmauern und die nächsten Umges dungen derselben heraus. Die gesammte übrige Literatur dagegen ist die auf unbedeutende Ausnahmen in Paris concentrirt, und verbreitet sich von hier aus in excentrisschen Kreisen durch alle Provinzen. Aber so wie die Listeratur der Provinzialstädte, so ist auch die von Parisaus eine einzige Gattung beschränkt; war es dort die Religion, so ist es hier die Politis, die alles literarische Leben in sich vereint, alle scheindar noch so verschiedenen Erscheinungen der Literatur nicht sowohl fürdt, wie man schon oft behauptet hat, als wesentlich durchtringt, ihren innersten Kern, ihre wahrste Bedeutung, ihren gemeins schaftlichen Mittelpunkt ausmacht.

Selbst die wenigen Schriften religiblen Inhalts, die in Paris erscheinen, geboren baber ibrer Tendenz nach mehr ber Politit, ale der Religion an. Predigt der gottselige Bischof von hermopolis \*\*) vor seiner eleganten Gemeinde, so eifert er nicht gegen ihre religibsen und moralischen, sondern gegen ihre politischen Grundfabe,

" Und wenn ber Gunder in ber Zerfnirschung seines Lers gens sich etwa beptommen idst — wie Dipin, ber ger tehrte weitand Bertheibiger bes Constitutionnel zu Apent — eine Rerze ben ber Procession ber Bater Jesuiten zu tragen — webe ibm! bie niger, est! seine Controversen sind nicht gegen Juden, Türken und Heiden, sondern gegen Boltaire und Roussean gerichtet, und wenn er sich bemüht, den Kreis der Gläubigen zu erweitern, so geschieht dies weniger in der Hossnung der Macht des Teusels, als der Revolution dadurch Abbruch zu thun. Ueber die streitende Kirche, die zu Heinrich des IV. Zeiten einen so imposanten Andlick darbot, wenn Tausende von Mönchen und andern geistlichen Mußigsgängern, mit Erucisiren, Musteten und Hellebarten die wassnet, die Heerschau rassirten — ist gegenwärtig auf die Väter Jesuiten zu Montronge und Aveill, die Societé des bons livres die Paris und einige gottergebene Curés in den Provinzen beschährt, und hat daber sehr untlug gehandelt, sich in einen Krieg mit einem Feinde einzulassen, dem sie nicht mehr gewachsen ist.

Die Folge bavon ift gemefen, mie vorauszuseben mar, bag biefer ben unvorsichtigen Angriff nicht nur leicht gurudgemiefen, fondern auch bald ben gangen Rrieg in bad Bebiet ber angreifenden Parthey binuberge pielt bat. Meben den Lebensbeschreibungen der Beiligen erscheinen bie Lebendbefdreibungen ber Papfte, mit ben ichmarzeften Farben gezeichnet. In bem Resume de l'histoire des Papes (Paris 1826. 12°) merden alle bie alten Rabeln auf's Meue aufgewärmt, welche jur Beit ber Reformation von eifrigen Protestanten erfunden ober aus Legenden und Chronifen bervorgefucht worden maren, fo 3. 23. bad befannte Mabreben von ber Papftinn Johanna, die lange Beit ibr Gefdlecht verborgen baben foll, bis fie einft bep einer großen Proceffion ploglich von ben Weben tefallen ward. Der Berf., ber biefe erbauliche Begebenbeit mit vielem Boblgefallen ergablt, bat es nicht fur gut gefun: ben, baben gu bemerten, bag ber Bemabremann fur bie felbe Martinue Polonus fenn foll, bag fie aber in allen alten und acten Sanbidriften feiner Chronit leiber feblt. -

In abnlidem Gelft ift das Resume de l'histoire des Jesuites par Ch. Laumier (Paris 1826. 12.) geschrieben, von dem funftig, wenn wir die Resumes de l'histoire durchmustern, noch einmal die Mede senn wird; server Le Jesuitismo en action et mis au nu, eine Broschure, die und schon durch den Eitel an jene glidtlichen Zeiten erinnert, wo in Dentschland noch Werte erschienen, wie: "das Papsttbum in seiner Verabschungswurdigteit; ober das durch die Lichtensteinischen Dragoner jum Papstroum besehrte ober vielmehr fläglich verfehrte Schweibe

ein Es ist einer fener sonderbaren Cinfille bes Schiffals, die man Zusall zu nennen gewohnt ist, daß ber ehrwürz bige Franfinous Episcopus in portibus insidelium ist. — Unfere Leser erinnern fic aus Mr. 78. bes Lit. Bl. vom vorigen Jahr, daß wir den ehrmürdigen Mann eis nem Reiter verglichen, der radwarts zu Pferde filbe, und in voller Carriere dort anzugelangen hoffte, wohn er side. Die Richtigseit unserer Bergleichung bat vor Kurzzem eist wieder eine Controverspredigt gegen die gottles sem eist wieder eine Controverspredigt gegen die gottles sem ehrere fromme Hoffrauten, welche bieber von der franzblischen Literatur bloß ihr Gebeihus und ihren Stammbaum kannten, zuerst mit diesen gefährlichen Leus ten bekannt geworden sehn sollen.

<sup>&</sup>quot;) Die Societe des bons livres gibt jum Fremmen ber Armen, die bnraf bie weblfeilen Sebezausgaben ber frangbifichen Staffter von bem Gift ber Freetigioficat ergriffen find, eine Ribliotbaque catholique bergutet in vielen biden Banben, die wir bis fest, allex unferez. Beinalbungen ungeachtet, noch nirgend zu Geficht beteins men tonnien.

nis" (Borlis i 663. Fol. mit Rupfern) und abnlice geift:

reiche Produtte.

In einem Streit, welcher — wie ber Rampf zwis schen Alten und Reuen, dem "angien regime" und ben "Institutionen der Mevolution" — alle Elemente des Lebens ergriffen hat, tann jede untergeordnete Gattung der Polemit nur als tleiner Arieg betrachtet werden, und wenn dieselbe überdieß einen so lächersichen Sharafeter annimmt, wie in den vorliegenden Schriften, von denen wir unsern Lesern — die Titel mitgetbeilt haben: so wäre es doppelt unrecht, unsere Auffassung und als Zeichen der Frivolität anzurechnen. Mir werden, in der Fortsesung unserer Berichte über die französische Literatur, demseihen Streit auf andern Feldern begegnen, wo er mit wurdigeren Wassen gesührt wird, und werden und bemühen, ihn dann auch in wurdigerem Tone zu schildern.

Dr. hermes.

### Gefdicte.

Lasfaris, ober die Griechen in dem funfzehnten Jahrhundert, mit einem historischen Bersuche über den Zustand der Griechen, seit der Erober rung der Mahomedaner bis auf unsere Zeiten. Von Billemain. Aus dem Franzosischen überfest, mit Anmerkungen. Strafburg, ben J. G. Lebrault. 1825. VIII. 424 S. 8.

Borliegende bochft wichtige, intereffante und geitgemaße Schrift bee auch in Deutschland geschaten, fran: gofficen Belehrten Billemain gerfallt in zwer Abtheis lungen. Die erfte Abtheilung, bie, balb nach ber Er: fceinung bes Originale, das Morgenblatt verdeuticht mittheilte, beschäftigt fich mit Lastaris und ben Grie den des funfgebnten Jahrhunderte; Die zwepte ichilbert ben Buftand ber Griechen unter ber turtifchen Berrichaft, ober nach den Morten des Berf. felbit. (G. 187, 188): Die erfte Abtheilung enthalt: "Die Schilderung einer Dation, ber welcher ber Beschmad an geiftigen Urbeiten bie moralifche Rraft überiebt, und mo daraftervolle und genialifche Manner, wenn je unter ibr folde noch auftommen tonnen; aller Gruge ber ber Menge entbebrent, nichte meiter mehr ale einzeln ftebenbe Berbachter unb einflußtofe Bewnuberer fenn tonnen;" bie gwepte bagei gen fucht auf rein bifterifdem Bige ju ertiaren, "mo: ber ed tam, bag bie Theologen und Gelebiten bed bine fterberiben Ronfigntinopele: jest biellfriegerifden Birten bes Peloponnes unbindienmareben: von . Pfara fnicht: Ipfara) gu Radiblgeen biebente Daburch ift ber Awed bed Berf; beutlich genug angegeben, und wenn befonbers

bie erfte Abtheilung ben Ginfing geigen foll, ben bie Eroberung Ronftantinopele burch die Auswanderung gelehrter Grieden auf ben Buftand ber Runfte und Bif: fenfcaften im Abendlande gehabt bat, fo lofet die grente bas auffallend ericheinende Problem, wie in bem lange Beit hindurch unterjochten Griedenlande noch eine folde Rraft babe folummern tonnen, als daffelbe feit 1821 geaußert bat. Indes fpricht fic befonders bep ber erften Abtheilung auch noch ein Rebengmed aus in ben Worten, welche bem Lastaris ju Ende berfelben in ben Mund gelegt find, mit beren prophetischem Inbalte cs aber wenigstens in Beziehung auf die Politit eine üble Cache ift: "Wird nicht einmat, fagt er G. 119, Guropa bie Dantbarfeit fublen, ju melder ed gegen unfer Baterland verpflichtet ift? Rein! nein! bas gange Guropa tann foldem Rubme nicht entfagen! Ginft wird bie glubenbe Liebe ju unfern Runften und auch Dacher erwerben unter ben Boltern, welche ben Benius unferer Bater geerbt baben." Meinte Lactarid, megbalb man frenlid herrn Willemain fragen mußte, bie Theilnabme und den Enthusiasmus ber Boller Curopa's für tas unterdricte Griedenland, fo autwortet ibm bie lebhafte Theilnabme fast gang Curopa's, bie es au bem ermadenben Griedenlande zeigt.

Ladfaris ift eine biftorifde Dovelle! nur unter bies fer form fonnte Billemain ben oben angegebenen 3med um fo beffer erreichen, indem er, die Gefchichte bin und wieder veranbernt, fie nur jenem 3mede unterordnete, und daß er die Beschichte verandert bat, beweift ber un= genannte Ueberfeger in manden feiner Unmerfungen, in beren einigen er auch ba, mo ber Berf. des Driginals, obne burch ben 3med ber Novelle bagu veranlagt ju fenn; und ohne bag berfelbe ed nothig machte, ber Gefdicte untreu ift, alfo biefelbe mabriceinlich miber Diffen und Billen entstellt. Berichtigungen mit vieler Gelebrfamfelt bepfugt. Denn viele bet gelehrten Griechen a: B. find nicht zu ber Beit nach Italien gefommen, ju welcher fe B. bort antommen laft. Derfelbe ichiltert, um etwas nur in bas Gingelne bier einzugeben, im Lastarid, bem Meprafentanten bes bamaligen gelehrten Griechenlande, in Berbindung mit ben fluctigen Reften beffelben, bas innere Leben in Stallen, wie es fich in jener Beit nach der Groberung von Byjang in miffeuschaftlicher und religibler Siuficht gestaltete, und indem er bas leben bes Ladlaris felbit, Diefes Freundes feines Daterlandes und ber Wiffenfraften und Rinfte, bis zu deffen Tode ver: folgt, zeigt er bem mobithatigen Ginflug; ben er vorzuge lich unter allen bamale ausgemanberten Briechen auf bas : Studium ber altgriechifden Schriftsteller in Italien batte. und bie mobitbatigen Folgen, Die jene Muemanderung für ben Buftand ber Buffenftraften und tas Ermaden bes wiffenichaftfliben Gifers in Gurera außerte.

In not noherer Begiebung auf bie neueften Greigniffe, weil fie ben Grund bavon und die Urfachen biefer Befdeinung gu entwieden fudt, fteht bie gwente Abthei: lung, und in der Ther ift biefelbe auch allen benen, bie an Griedenland gugbren Theil nehmen und fich barum auch über Manches in feinem jegigen Rempfe auffallend icheinende belehren mollen, ju empfehlen, indem fle bifto: rifd nachweifet, wie, tros ber verweichlichenben Stlaveren Griechenlande und beren alle moralifde Araft vertilgens ben Folgen, bod bie griedifde Ration die Belbentbaten babe verrichten founen, die fie gethan, und überbaupt bie moralifche Araft babe außern tonnen, bie fie geaußert bat. Der Berf, bat umfichtig und mit Beift gu biefem Be malbe alle einzelnen, and bie fleinften, Buge, bie fich in ber inniern und außern Geschichte Griedenlands vorfinben, jur Lofung jenes Problems benugt und gufammen: gestellt. Er hat befondere es ausgesprochen, bag bie grie: difde Rirde auch Die Ginbeit bes griedifden Bolles auf: recht erhalten babe: er bat ben Ginfluß gemurbigt, mel: den die Armatolis und Alephtis, die Phanarioten und die aus ihnen gemablten hospodare ber Moldan und Bals ladei, der fic bekende Sandel und, ber bem nie gang verwischten, wenn auch nur burd Gingelne erhaltenen, Ginne für Wiffenfchaft, ber befonbere gu Enbe bed 18ten Rabrbunderte fid allgemeiner regende miffenschaftliche Gifer, fobann weltzeschichtliche Begebenheiten, wie bie frantofffce Mevolution, mittelbar ober unmittelbar auf die griechische Nation ale Dation gehabt baben, und bierbev fonnten Mil Pafcha von Janina, ber Witerftanb ber Gulloten gegen feine Torannen, Die frubern Infarreftio: nen ber Grieden von 1770 und 1790, der Patriet Mbiaas und die Beschichte ber Jonischen Inseln nicht unerwähnt bleiben: aber immer muß mobl ermogen werben, bag nur bas nicht immer nach außeren Spuren ju ertennende 3u: fammenwirten mebrerer Urlachen eben fo das innere Er: wachen ber griechischen Mation, wie bas außere im Jahr 1821, peranlaffen tounte. Gin treueres Bilb Griechen. lands unter ber herrschaft ber Pforte ift bis jest nicht aufgestellt worden, und es bleibt, was es ift, menn auch einzelne unbedeutenbe Rleden fich finben.

Die Ueberfebung ift febr gut, fo auch das Meußere bes Buches; mir haben fich manche Druttfehler einges feblichen.

## Eprifte Dichtfunft.

Bebichte von Carl Gottfried Ritter von Leitner. Wien ben Sollinger. 1825. 214 G. 12°.

Defterreich bat in neuerer Beit manche Dichter bers porgebracht, Die fich burch iprifche Dichtungen auszeich-

neten, wir nennen Grillvarger, Geibl, Gbert, Marfans, Manfred, beren Erzeugniffe mehr ober weniger befproden wurden, nur Beitner, ber es verdient recht bod gestellt ju werben, fcbeint meniger befannt gu fenn. Ge ift von Geburt ein Stepermarter, und die Ratur feines herrlichen Geburtslaudes hat mandem feiner Lieder eine besondere Eigentbumlichfeit gegeben. Sie geichnen fich vor vielen aubern unferer Cage baburch aus, bag fie nicht in's Allgemeine gerfließen oder mit einer falfden Gentie mentalität prunten, fondern einfech und fraftig, tief und innig tonen fie aus bem bewegten reinen und eblen Gemath bee Caugere bervor und muffen jedes hers wohlthuend ansprechen. Obige Cammlung bat die gwen Abtheilungen: Bermifote Bebichte und Dinnelteber. Unter ben erften nabern fich mehrere bem Ron des Boltsliedes und baben jugleich ein ortliches Intereffe; viele find acte Romangen, und andere fleben swiften bem Bied und ber Momange in ber Mitte, in ber Beife wie viele Gedichte von Ubland. Heberhaupt bat und ber ofterreidifde Didter nicht felten an biefen berühmteften ber neuern ichmabifden Dicter erinnert. gur Probe bas fleine Gebicht "ber Areugug" beraus.

> Ein Manich fleht in feiner Zew Am Fenstergister grau, Biel Rittersteur in Wossen best Die reiten burch die An.

> Sie fingen Lieber fremmer Art In febenem, ernften Chor, Junitten fliegt, von Scibe jart, Die Krengesfahn' emper.

Sie fleigen an bem Seegeftab Das bobe Soiff binan. Es laufe tinweg mit granem Pfab. Ift bath nur wie ein Sowan.

Der Münich stebt am Fenfler noch. Swant ihnen nach binaus. "Ich bin, wie ihr, ein Pilger boch Und bleib" ich gleich zu Haus.

Des Lebens Jairt burch Bellentrug Und beifen Buftenfand, Es ift ja auch ein Kreugesjug In bas gelobte Land." —

Die Minnelieber, aus welden die zwepte Mbtheilung besteht, find mehr subjectiver:Art und offenbar
aus außeren Lebens, und Liebesereigniffen bes Dichters
entstanden. Der Dichter erzählt in dem einleitenben Sonett, von Ulrich von Lichtenftein die Saufe erhalten zu baben, und zeigt, fich auch in diesen Liebern als ein wahrer Minnesauger, der von reiner ebler Liebe erfüllt seine Geliebte gart und annuthig besingt.

Wir ichließen mit bem Bunfde, baf ber. Dichter recht viel Freunde im beutiden Baterland finden moge. — Die Ausflattung des Buchkind ift elegant.

alfrib.

## Freitag, ben 25. August 1826.

Uebersicht der frangosischen Literatur.

Die Poeffe, wie bie Meligion enthalten biefelbe Er: tenntniß bes Sochften, welche bie Philosophie uns in ber Gestalt ber Wiffenschaft ju geben verfpricht - die Relis gion bie Ertenntniß des Bottliden in fid, ale 3dee, bie Poefie Die Ertenntnig bed Gottliden außer fic, als Offenbarung ber emigen Welt ber Ideen in der zeitli: den - in der Form ber Abnung, d. i. bes bunteln, theilmeifen und verworrenen Biffens, welches in jebem einzelnen Menfchen, wie in jedem Bolte und in ber ges fammten Menfcheit, bem flaren, vollständigen und fpfte: matifden Biffen vorangebt. In einem Bolfe, bas fic aus feinem urfprunglichen Raturguftand naturgemaß, b. b. burch eigene Rraft und ohne gewaltsame außere Ginwirtung, entwidelt, wird aus diefer anfanolichen Offinnna. nad und ugm immer beller und in immer beutlicher ausgeprägter Entfaltung ber einzelnen Theile Die Bif: fenschaft, ale vollständiger Organismus bes vollsthum: licen Biffens und Erfennens, hervortreten; wie dieß unter ben biftorifc befannten Bolfern, 3. B. bep ben Bindud und ber ben Brieden, ber gall gewesen ift.

Mo dagegen irgend eine theilmeise Erfenntnis von außen ber sich einbrangt, wird die organische Entwicklung der Wissenschaft immer dadurch gestört; und es bildet sich — wie durch ungewöhnliche fremdartige Einstusse auf den menschlichen Körper in dem Organismus desselben ein untergeordneter Organismus sich erzeugt, der die Les bensverrichtungen des ersteren siort und daber Kransbeit genannt wird — so in dem Organismus der vollstehumlichen Erfenntniss ein fremder auf den ersteren störend und oft vernichtend einwirtender Organismus, den man Gelehrsamseit zu nennen gewohnt ist und der unter den Gelehrten auf ahnliche Meise als eine ausgezeichnete Gabe bes Himmels in Ehren gehalten wird, wie z. B. unter den Ereting in Wallis der Kropf.

3m Alterthum ftebt als bas merfwurdigfte Denkmal burch Aufnahme fremben Wiffens gerftorter volfsthum: licher Bildung die Literatur und Geschichte der Romer ba. In ber neuern Zeit hat sich tein Bolt von fremben Eins

wirtungen abnlicher Art frep erhalten; doch ist ber den meisten die Gelehrfamkeit auf einen gewissen Kreis, eine einzelne in sich abzeschlossene Elasse von Menschen besschränkt geblieben, der in teiner unmittelbaren Berührung mit dem übrigen Bolte steht. Wo dieß der Fall ist, da ist sie eine bloß drtliche Krantheit, welche selbst die völlige Gesundheit aller übrigen Theile des Mechanismus nicht ausschließt. Wie weit indeß auch ein solches Localübel um sich greisen und wie sehr es den ganzen Organismus zerrütten kann, davon hat das belehrendste Berspiel unstreitig die Geschichte der französischen Lites ratur gegeben.

3m Mittelalter ftanden in Franfreich vollethumliche und gelehrte Literatur fich eben fo fremb und oft feind felig gegeuuber, ale bie benben Selat mit bem Berfall ber Abeld: und Priefterberrichaft alle Macht, alles Recht, alle Frepheit und Chre fich in ber Perfou bes Monarchen vereinigte, concentrirte fic bie gefammte Literatur im Sofe, auf ben in untergeordneter Stufe jene Macht übers ging. Wie aber bad leben bed Sofes ein blog von außen, von der Perfon bes Monarden erborgtes, folglich ein blog mechanisched, formelled, unlebendiges mar; fo mußte auch eine Literatur, bie ihren Mittelpunft in biefem Sofleben fand, eine bloß formelle, medanifche, unlebens bige merben. Jene vollsthumliche Literatur, bie fruber der Abel andgebilbet batte, tonnte baber am Sofe nicht lange gedeiben; eben fo menig aber auch bie gelehrte, melde das Gigenthum bes Priefterftandes gemefen mar: weil biefelbe nur ben beschräutten Bedurfniffen biefes Stantes entiprad.

Unter abnlichen Bedingungen batte einft die romifche Literatur fich gebildet; fie mußte baber auch jest vor ansbern bem Bedurfnig, bas man fublte, fich eine Urt von wiffenschaftlicher und geselliger Bilbung anzueignen, ju-

<sup>\*)</sup> Wir fonnen, bie Abelbliteratur bes Mittelalters eine volleihumliche nennen, fwon barum, weil ber Abel in biefer Periode allein bas Boll reprafentirte, wie fraber in ben Staaten bes Alterthums ber Stand ber Freven und folter in neuern Staaten ber Jos.

fagen. Defhalb befrembet es und nicht im geringften, wenn wir feben, wie bie nen entftebenbe frangofifche Li: teratur bie gange Rluft, bie gwifden bem Sofe Ludwigs bes XIV. und bem ber romifchen 3mperatoren liegt, überfpringt, und ber erfte frangofifche "Clafiter" unmit: telbar auf berfelben Geite ju fcreiben fortfabrt, auf welcher der legte romifche aufgebort hatte. In Corneille und Racine glauben mir ben gereifteren Geneca gu le: fen, in Moliere bald Plautus, bald Tereng. Wenn Bois leau hinter Sorag und Juvenal, die er abmechfelud plun: bert, gurudbleibt: ift es feine Sonid, bag er benm Mus: brennen ber gestoblenen falfchen Ereffen nur Rupfer, ftatt bed Golbes, findet? - Um unfere Lefer nicht burch eine allzulange nomenclatur ju ermiben, entlaffen wir fie mit der Berficherung, daß bie gerubmten Eloges ber frangofifden Atabemie und ber romifden Panegprifer bed "eifernen Beitaltere," bie ihnen jum Mufter gebient ba: ben, meift volltommen murdig icheinen, sowohl an fraft, und geiftlofer Albernheit, als an bunbifder Someidelen.

Die Revolution tonnte ben Ebron umfturgen, aber fie vermochte nicht ben funftlichen Dechanismus ju ger: ftoren, beffen Schlingen von bem guße beffelben aus fic über das gange Land verbreiteten. Die Dillionen, bie feit ihrer Beburt fich nie andere, ale in gebudter Stel: lung befunden batten, bebielten biefe Stellung auch, nach: dem ber Gegenstand verschwunden mar, ber fie gezwum einen Strich mit Rreibe auf den Swinner, benen man Ropf angillich auf dem Tifch liegen laffen, wenn auch bie Sand, bie ibn darauf niedergebrudt bat, langft gurud: gezogen ift. - Die herridaft ber Atabemie über bie frangofifde Sprace bauerte fort, als teine Atabemie mehr bestand; die Belden des frangofischen Trauerspieles fub: ren fort, auf ben Stelgen ber Sofetiquette Ludwigs XIV. einberguschreiten, mabrend ber frangefische Dobel bamit beschäftigt mar, die Bildfaulen Ludwigs XIV. ju gertrum. mern und von ihren Wiebestale berabzumerfen.

Der Thron ist wieder ausgerichtet worden, aber auch die Stlaven, auf bereu Muden er einst stand, haben sich ausgerichtet und umgeben denselben jest als freve Manner. Nicht mehr ber Monarch und sein Hof ist der Staat, sondern das Bolt, dessen Haupt der König ist. Frev, ehrenbast und begabt mit allen den ewigen Nechten der Menscheit ist nicht der Fürst allein und die, welche der Sonnenglanz seiner Gunst bestrahlt," sone dern jedes Individuum durch seine Geburt und durch das Geseh. Noch dewegen sich die meisten, ungewohnt des freven Gebrauches ihrer Glieder, ungeschiet und plump; aber sie wissen, daß sie das Necht haben, sich zu bewegen, und dies Bewußtsepn begleitet sie in allem ihrem Denten und Treiben.

Dieß Bewuftfepn, bas allen Standen gemeinfcafts

lich inwohnt, ift ber mabre Mittelpunkt bes frangofischen Bolfslebens, ber unverrudbar in feinem Junern rubt, wie mandelbar auch bas Karbenfplel ber Geifenblafen er: fdeinen mag, welche von dem luftigen Schaum ber Parthepen auf der Oberflache auffteigen. - Die Daffe ift fren, die Maffe befigt Grundeigenthum, Chre-und Rect: bieg ift bad Erbe ber Mevolution, und bie Daffe, bie daffelbe erhoben bat, wird es fic nicht nehmen laf= fen, wie auch der Proces ausfallen mag, den Liberale und Ultras über bie Gultigfeit des Teftamentes führen. Bepbe, die Bertheidiger; beren es nicht bedarf, und bie Angreifer, um deren ohnmachtiges Gefdrep es fic nicht fummert; fteben dem Bolfe gleich fern; bepde geboren jener Claffe an, die vor ber Revolution fic von dem Blute bes Bolfes nabrte, und jest, feit fie biefen Dab: rungezweig größtentheils verloren bat, fich in ibre neue Lage noch nicht recht gut finben weiß: dem Stande ber "Gebilbeten." Diefer Stand bat burch die Revolution, ungeachtet bes ernftlichen Billens einiger beißen. Ropfe, nicht audgerottet merben tonneu; aber er wird, fo wie fic aud der Maffe allmählig eine felbständige mabre Bildung entwidelt, die Dichtigfeit feiner erlernten Afterbilbung fid nicht langerverhehlen fonnen, und bann gern in jene Maffe gurudtreten, auf die er jegt mit felbfige: fälliger Berachtung, ale auf roben Pobel, berabfiebt.

Doch ift diefer Zeitpuntt fern, noch tampft die Morgenbammerung mit bem Grquen ber Dacht - Rlebermante und Gulen flattern ben Großen um bie Ropfe und Befuiten und Miffionare ftreuen innen Gand in bie Mugen; - aber icon bricht bier und bort bas innere geistige Licht ber Babrheit burch ben erborgten falfchen Schmud bindurd. Und biefe Lichtpunfte find es vorzuglid, welche gewöhnlich ale Fortschritte ber frangofifchen Literatur feit ber Revolution betrachtet merben, aber et gentlich ber alten flaffifden Sofliteratur icon gar nicht mehr angeboren, fondern die Borboten einer jest noch im Berben begriffenen funftigen Bolteliteratur find. Um bellften fdimmern biefe Lichtpunfte in ber Poeffe burd, weil biefe jeuen einfachen Glementen, aus benen alle mabre Bilbung fid entwideln muß, am nadften ftebt, ja - wenn wir unter Poefie, im meiteften Ginn, nicht bloß die gefdriebene, fondern auch bie gefühlte und gebachte verfteben - noch gang in ihnen begriffen ift. Unter ben brep Dichtern, beren, vor allen, bas beutige Franfreich fich ruhmt, ift Giner, ber bereits gang jener neuen Epoche angehort.

Menn De Lamartine ber Dichter der Ultrad, Casis mir Delavigne ber Dichter ber Liberalen ist; so ist Bestanger ber Sanger bed Bolles, und im Munde besselben werben seine Lieder leben, wenn vielleicht langst die Beranlassungen vergessen sind, welche sie bervorriesen. Les noms, qui passent à la posterité par l'entremise d'un

peuple, ne meurent jamais, fagt mit Recht Eiffor in bem turgen Auffat über Beranger im vierten Banbchen ber fo eben erfcbienenen nenen Ausgabe feiner Lieber:

Chansons de P. J. Béranger. T. 1 — IV. Paris, Baudouin Frères, 1826. 32. (Prèis 60 Ecutimes bas Bandchen.)

Berangers Lieber find fein Leben; feber Moment beffelben, ber burch außeren Einbruck ober innere Beme, gung hervorgehoben einen Abschnitt in demfelben blidet, tritt unwillfürlich in der Gestalt des Liedes aus ihm heraus. Die aber sein Leben dem Molfe angehort, in deffen Mitte er lebt, deffen Leiden und Freuden, deffen Hoffnungen und deffen Besorgniffe, bessen Empfindungen, Ansichten und Borurtbeile er, theilt; so gehoren mit Recht auch seine Lieder dem Bolte an.

Geboren in Paris, 19ten Aug. 1780, in bem Sanse seines Großvaters — ber ein armer Schneiber mar — und von bemselben seinem Stande gemäß erzogen, als Anabe Auswärter in einem Wirthshaus, später Buchben, derlehrling und Schreiber, zulezt in einem unbedeutenden kleinen Amt bep der Universität augestellt, bas ihm indes der revolutionaren Tendenz seiner Lieder wegen im Jahr 1822 entzogen wurde, ist er im eigentlichken Sinn aus dem Bolte, aus der "Masse," aus dem Pobel hervorgegangen.

Dans ce Paris plein d'or et de misère En l'an du Christ mil sept cent quatre vingt, Chez un tailleur, mon pauvre et vieux grand-père, Moi, nouveau né, sachez ce qui m'advint. Rien ne prédit la gloire d'un Orphée A mon berceau, qui n'était pas de fleurs, Mais mon grand-père, accourant à mes pleurs, Me trouve un jour dans les bras d'une fée, Et cette fée, avec des gais refrains, Calmait le cri de mes premiers chagrins.

— Aber eine Fee erschien an feiner armlichen Wiege und verlich ihm die Gabe des Gesanges, "ber Froblichs feit verbreitet unter dem Dache tes Armen und die Lans geweile aus dem Palast bes Reichen verscheucht-

Au toit du pauvre il répand l'allegresse, A l'opulence il sauve des ennuis.

Oft mag, wie der bescheidene Dichter in einem seiner Lieder gesteht, der alte Schneider andgerusen haben: "Wie? nichts, als einen Bersemacher hat mir meine Tochter gegeben? Besser Tag und Nacht die Nabel suhr ren, als - ein eitles Coo - in leeren Tonen binsterben!" Aber die gutige Fee bat Recht behalten, wenn sie ihn dann berubigte: Seine leichten Lieder werden Frankreich werth sepn und die Thranen des Verbannten stillen.

Ve, dit la féo, à tort tu t'en alarmes, De grands telens ont de moins beaux succès. Ses chants légers seront chers aux Français Et du proscrit adouciront les larmes. Seiterleit, froblider Muth, Frenheit und Unabbangigleit begleiten ibn, Frantreichs achten Cohn, durch alle Stufen bes Lebens, beffen 3med ibm vor allen Dingen ber ift - ju leben.

> On ne rit guere anjourd'hui, Est on moins frivole?

ruft er im Borübergeben bem Sittenprediger zu, ber sein ausgelassenes Lachen unanständig findet. Der alte Hut seines Waters, ein Mantel — seit zwanzig Jahren sein treuer Freund, in seiner Kammer ein Tisch, ein altes Bett, Karten, eine Flote, eine Kanne, die Gott stillen wird, wenn sie leer ist, das Porträt seiner Getliebten, ein Coffer und nichts barin:

Eb gai! c'est la richesse Du gros Roger Bontemps!

Mancher alte Bermanbte wirst ibm vor, er habe alles verzehrt; aber er beweist, als ordentlicher Wirth, daß ber nie etwas durchgebracht hat, der nie etwas sein genannt:

Quand on a rien, On no saurait manger son bien. (Die Fortsehung folgt.)

## Literatur, Befdichte.

Rurze (?) Geschichte (?) und Charakteriftik (?) ber schnen Literatur ber Deutschen von Ehrenfried Stober. Paris ben Levrault, 1826.

Warum benn turg? Ein Buch in Groß Octav von 428 Seiten ift lang genug. Ober ift ber Inhalt etwa turzgefaßt und in scharfen Formen ausgeprägt? Nichts weniger, das Buch ift sebr umständlich und langweilig. Nur das Gente bes Verfassers mag ein wenig zu lurz gewesen sepn, um den Gegenstand zu erreichen. Aurz sichtig ist diese sogenannte Geschichte, aber weder lucz noch turzweilig.

Gine Befdicte foll fie fenn? Aber ich finde nur ein trodenes Register von Ramen und Titeln und einige poetifde Auszuge. In dronologifder Folge werden bie deutschen Dicter nach einander aufgegablt. Der Rame bes Dichtere bilbet fedesmal die Ueberfdrift, und barun: ter wird eine biographische Rotig, ein Bergeichniß feiner Berte, bin und wieder ein Auszug und ein fummgrifches Urtheil gegeben. Go gerfallt bas gange Bert in mehrere hundert Rubrifen gleich bem Conversationelexifon. Die gange Dichterarmee ift nach ben verschiedenen Beitraumen in besondere Bataillond eingetheilt, und jedem Beitraum gebt eine Urt von leberficht vorber, die aber fo furs ift. baß fie auf teine Beife gemigt, ben Beift und Charafter ber Beit, den Fortidritt ber Bildung im Magemeinen und ben Ginflug berfelben auf die icone Literatur, fo mie umgetebrt den Ginfluß biefer auf jene zu erortern. Das

Wert ift alfo nicht, als ein beutides Dichterlerifon, gut genug, um barin nachzuschlagen, mann und wo ein Dich: ter gelebt, und welches die Titel feiner Werte find. Un eine Gefdicte ift baben aber nicht ju benten. Ber eine folde ju fdreiben unternimmt, muß den inneren Ent: widlungegang bee Befdmade und ber Runft und ben Bufammembang berfelben mit ber gefammten Bilbunger geschichte ber Ration verfolgen. In einem überfichtlichen Gemalbe ber Art wird bann jeder Dichter die ibm gebubrenbe bobere ober tiefere Stelle einnehmen, und feine Bebeutung fur bad Gange wird anschaulich werden. Der gange Erog buntler Damen, bas trodene Regifter langft und mit Recht vergeffener Bucher und Autoren wird bil. lig auf die Geite geworfen werben, und ber Beidichte fdreiber wird gleich bem Dramatiter bie Belben in ben Wordergrund, Die Statiften in ben Sintergrund ftellen, nicht alle in Reih und Blied burdeinandermengen und alle gleich muftern wie ber Garberobemeifter.

Gep aber bas Buch eine Geschichte ober ein bloges Leriton, Die Anordnung ift in berden Rallen mangelhaft. Die altere Beit ift unbegreiflich turg und bie fpatere eben fo langweilig behandelt. Das gange ichmabifde Beitalter wird auf 20 Geiten abgetban, und Gortbe allein auf 70 Geis ten. Die unermegliche Julle von Voeffe, die bas Mittele alter und ale Erbe binterlaffen, und die gugleich auf die neuere Romantit fo entschieden eingewirtt, ber Rern unferer nationellen Voelle wird gleichsam nur gelegentlich berührt, und bie unbedeutenbften Poeten, Nachahmer bes antilen und frangofifden Befdmade, die man jest taum mehr liest, erhalten bie ausführlichfte Berudfichtigung, ein Pfeffel allein auf brep Seiten. Gben fo verfehlt ift die Anordnung in Bezug auf bie Grengen ber iconen Literatur. Wir finden Rant (im Regifter beißt er Rarl, obne daß ber Drudfebler angezeigt ift), Richte, Schelling, Platner, Garne, Deftaloggi te. unter ben Belletriften mit verzeichnet. Es lagt fic auch vertheibigen, fofern jene Benter auf Tenbeng und Sprace ber iconen Literatur mannigfach eingewirft baben; aus welchem Grunde find dann aber andere Danner, die in einem noch meit naberen Berhaltniß gur deutschen Poefie fteben, 1. B. Gorres, s. Sammer, und unter den Meltern Commel, Gulleborn vergeffen? ja es follte mir nicht fdwer fallen, noch manchen anbern nambaft ju maden, ber in bem Regifter bes Beren Stober ben Dlas verdient batte, ben er fo mans dem obseuren Dichterling ober Meftbetifer mider Berbienft angewiesen bat.

Aber die Charafteristit? Sie wird auf bem Titel bes diden Buchs vertündigt, wo ift sie? Ich babe fie nirgend gefunden. Sollen die hin und wieder gerftreuten Ausguge eine Charafteristit fevn? Aber sie sind größtentheils übel gewählt und führen und in's Detail, ebe wir den Dichter im Gaugen tennen. Sie durfen ein Urtheil begleiten und

bestätigen, aber fie find felbft tein Urtbeil, feine Charat. teriftit, ber gange Dichter mußte benn andgezogen merben, und überbem finden wir folde Auszuge nur aus den menigften Dictern. Die verfprochene Charafteriftit beschrantt fic alfo auf ein, in zwep ober brev Beilen enthaltenes, fummarifdes Urtheil, bas vielen; aber nicht allen Dictern jum Colug nachgeworfen mird, nachbem ibre Lebenevers baltniffe und bie Citel ihrer Werfe angezeigt find. Bas fic aber nun ber geneigte Lefer unter biefen Urtheilen porzustellen bat, mag aus einigen Proben erhellen. Bon Bolfram von Cichilbach, einem ber großten Dichter bes Mittelaltere, beift es turgmeg: "feine epifchen Dichtungen geborten gu ben beliebteften Ritterbuchern, und es lagt fic barin bie Gprache ber garteften Liebe oftere vernebs men." Das ift alfo alled? mer nun nicht mußte, daß ber Parcifal von Bolfram nachft bem Dibelungenliebe bie erhabenfte Dichtung bes Mittelaltere ift, ein Selbenevos, bas alle Clemente bed driftlichen Ritterthums umfaßt und die großartigfte Allegorie jenes gangen Beitaltere ift, ber mußte, bem herrn Stober jufolge, nichts mehr als ar tige Liebedtanbelepen barin fuchen, gerabe bas, moburch ienes Gedicht am allermenigften ausgezeichnet ift. Biel: leicht bat der umfichtige Berfaffer den liebevollen Eriftan im Auge gehabt. Er mag aber wohl bepbe nicht gelefen haben, ober noch folimmer, wenn er fie gelefen bat. Um nicht ju weitlaufig ju werben, fpringen wir fogleich ju ben Dichtern ber neuern Beit uber. Da beißt es unter andern von Friedrich Mudert, bem im Gangen nur feben Beilen gewibmet find: "er ift ein Dichter aus ber roman: tifden Coule, nicht ohne Originalitat und Gemuthlich feit." Und damit Punftum. ,, Momantifc, originell, gemuthlich," bas beiß ich charafteriffren. Das paßt auf ben großen Aballino fo gut, als auf ben Don Quicote, aber wo bleibt unfer Rudert? Ueber Ludwig Ubland find im Bangen noch fieben Beilen mehr gefagt und feine Charafteriftit lautet: "Gin reides poetifdes Gemuth, bas fich in feinen Dichtungen lebenbig und unbefangen aus: fpricht, erwarb ihm fonell vielen Rubm." Das ift bamit gefagt? Biele find reich, pretifch, lebendig und une befangen, und viele werben berabmt, aber mir mollen wiffen, was Ubland gang befondere fep? Bon Bacharias Werner wird gefagt, er fep ein Dichter in ber bochten Beziehung bes Borts. Dun, "Gott befferd," fagt ber alte Comtbur in den Sobnen des Thale. Goll ich noch mebr Urtheile anführen? Es ließe fich fo viel barüber fcreiben, daß eine zwepte ,,furge Befdicte ber Literatur" daraud entfteben fonnte. 3ch bente, es ift genug gefagt, um die ungemeine Oberflachlichteit, ben überfluffigen Mangel an Urtheilstraft in biefem Berte bargutbun, bas feiner eleganten topographischen Ausftattung taum werth ift.

W. W.

## Dienstag, ben 29. August 1826.

Ueberficht ber neueften frangofifchen Literatur.

IL Doefie.

(Fortfegung.)

Im Wasser schöpfte Diogenes feine raube Unabhangigfeit; ber neue Diogenes trinkt teines, doch in weniger als einem Monat hat er, um seine Beisbeit zu behaufen, eine Tonne alten Beines troden gelegt und befinbet sich nicht weniger wohl darin. Mögen die Fürsten sich die Welt vertheilen; ob sie sich um seine Tonne bekimmern, er fragt nichts darum. Seine Frenheit trägt nur einen Blumenfranz; seine Laterne dient der Liebe zur Leuchte.

Aber nicht immer führt sie ibn zu ben Freuden ber Racht; wir finden ibn bald ben bem alten Spielmann, der das frohliche Dorf unter der Ciche versammelt und ben herrn bes Schlosses betlagt, der nicht mit daben ist. Bald geht er, abgezogenen hutes, hinter dem alten Marquis ber, dem Marquis de Carabas, "bessen haus, ben seiner Ehre, edler ift, als das des Konigs"—nnd ruft:

Chapeau bas! chapeau bas! Gloire au marquis de Carabas.

Monsieur Judas hat nie Farbe gewechselt, er tragt bas Kreuz und spricht mit edlem Born von ber Unters drudung bes Baterlandes; aber der neue Diogenes, der seine Conne verlassen bat, flustert seinen Freunden zu: Parlons bas, Parlons bas, lei près j'ai vu Judas. Er begleitet den armen Alten von Bagnolet, der blind aus dem Felde zurückommt und nur bep Froblichen bettelt:

Ah donnes, donnes, a'il vous plait; Le plaisir rend l'ame si bonne! Ah donnes, donnes, s'il vous plait, A l'aveugle de Bagnolat.

Dir finden ibn im Cabaret, wo bie Birthin ben Bein amfonft verfchentt; vor der Thur, wo ber Mann feine fran fchlagt und der Polizepfommiffar nichts babep gu

thun findet; und bep dem biedern Ghemann, beffen Freund, ber Senateur, ibn zum neuen Jahr umarmt, am Johanniefest fetirt, wenn er ibm begegnet, ibm die Sand brudt, und — feine Frau bepm Minister jum Ball fuhrt:

Quel honneur!
Quel bonheur!
Ab! monsieur le sénsteur,
Je suis votre humble servitaur.

Freund Robin, ber ben Preis aller Schönen weiß, hat er auf der Schule gefannt: es war kein Libertin; aber er gewann manchen großen Thaler, indem er ben Arestin — andern zu lesen lieb. Frotillon, von Herren, Bans quiers und Notaires mit Schmud und Brillanten bedeckt, sieht er alles für einen treulosen Liebhaber verkaufen und zulezt selbst — den "cotillon"; bald wird sie wieder glänzen, aber — er sieht es voraus — Frotillon mourra sans un cotillon. — Ein Deputirter gibt seinen Wählern Rechenschaft von der lezten Sigung der Kammer:

L'État n'a point dépéri,
Je revieus gras et fleuri.
Quels dinés,
Quels dinés
Les ministres m'ent donnés!

Mathurin will Frankreich beherrschen; bist du ein Narr? rust ihm der weise Dichter zu; vertausche deine Armuth nicht gegen alles Gold eines Souverane! Nur Mismuth brüstet sich auf dem Throne, stolz, von Thoren beräuchert zu werden. Glaube mir, Prinz von Navarra, glaube mir, Prinz, und mache und Schuh! — Aber vorzüglich darum wüste er von einem Thron teinen Gesbrauch zu machen, weil man barauf nicht zu zwepen sien kann. Denn wenn Liebe und Wein abwechselnd das Theoma seiner Lieder sind und Amor die Flasche, die er ihm entwendet, ihm nicht lange vorenthalten darf; so mulsen wir ihm nachrühmen, daß immer an seinem Lisch noch ein Plaß für einen Freund offen ist:

L'amitié, qui trinque pour boire, Boit bien plus encor pour trinquer. Menn er die Stunde genießt, eb'fle entfliebt und ben . Angenblick der Luft im Fluge bascht; so geschiebt dieß nicht mit trubem Blick auf ein freudenloses Alter und auf das finstere Grab; benn er altert zusammen mit seinen Freunden, und:

Die brobenben Sorgen gemeinfam verscheuchen, Das Biel endlich alle gemeinfam erreichen, Das heißt nicht gealtert, bas ist noch gelebt!

Und ift er, von Luft, Liebe und Wein berauscht, unger wiß, ob die nadfte Zufunft ibm Freude oder Leid bring gen wird, so verweilt er gern bep dem Gedanken an setz nen lezten Tag: Schon scheint es ibm, als ob seine Seele ihn verließe, Lebewodl fagt er dem froblichen Belage, und ohne Schmerz fteigt er, lachelud, zum himmel empor.

Dieje tleinen Lieder, bie und fo leichtfinnig erichei: nen, find ber treuefte Gpiegel ber Beit und aller ibrer Bewegungen; und wenn bas Bilb des Dichtere felbft etwad oft barin fictbar wird, fo tonnen wir gewiß fenn, baß es mit gleicher Unbefangenheit gurudgeworfen ift, wie bad jedes Fremden. Dicht felten bat und Diefe Ob: jectivitat an unfern Goethe erinnert, und in ber That begegnen fich bepbe Dichter, von wie verschiebenen Gtanb: puntten fie auch ausgeben, boch oft in den gleichen Ideen. Das jufallige Bufammentreffen in ber Babl abnlicher Stoffe wollen wir fur unfere Behauptung nicht aufuh: ren, weil wir fonft g. B. gefteben mußten, daß bepbe bas fcone vollemaßige Thema: Wenn ich ein Boglein war' (Si j'étais pelit oiseau), gleich folecht behandelt haben, und nur ber frangofifche Dichter mit mehr Ralte, aber que mit mehr Originalitat.

Aber nicht die verschiebenen Warmegrade sind es, welche ben Sauptunterschied zwischen Goethe und Beranger machen, vielleicht selbst nicht der schelndar so verschiedene Umfang des Talents. Beranger's Spiegel umsfast, gleich dem des deutschen Dichters, den ganzen horzigont; und es ist unwesentlich, daß der eine und die Bilder, die er restectirt, bald als Dramen, bald als Iprische Gedichte, bald als Romane gibt, mabrend sener der einsachen Form des Lieded, die sich ihm zuerst darz bot, treu bleibt. Der Hauptunterschied awischen ihnen ist, daß Beranger Boltsdichter ist und in dem Nationalsgesübl einen Mittelpunkt gefunden bat, welcher Goethe selbt und durch den reichen Schap seiner Ersahrungen nicht ersest wird.

De la patrie écoute un peu la voir,

ruft Beranger in feiner bittern Allegorie l'epee do Damocles bem Torannen Diovos zu - in einer Gefinnung, murbig bes Griechen, bem das Baterland zu befchu-

Ben das beste Mahrzeichen galt (els olavos apisos αμουκαθαι περι πατρης) —

Elle est, crois moi, la première des muses, Mais rarement elle inspire les rois.

Im Baterlande wurzeln alle Gestühle, die ihn beseesten, mit dem Baterlande bosst und jaucht und fürchtet und verzweiselt er, und das Baterland ift nicht bloß die Muse, die ihn begeistert, sondern guch der Indalt seiner Gesange. Und wenn die meisten derselben heiter, viele frivol sind; so dursen wir bloß unter den Chansons nouvelles das Gedicht an Manuel lesen, das überschrieben ist: Les Esclaves Gaulois, um die Erstärung dieser wir dersprechenden Erscheinung und zugleich die vollste Rechtsertigung des Dichters zu sinden:

Rions des dieux, siffons les sages, Plattons les maitres absolus; Donnons-leur nos fils your otages: On vit de honte, on ne meurt plus. Le plaisir nous venge; Sur nous du sort il fait glisser les coups. Trainons gaiment nos chaînes dans la frange.

Fast immer ift unter biefer scheinbaren Frivolität ber bitterste Sobn verborgen; wie wenn die Demolselles bes Palais Roval ben Einzug der Fremden in Paris severn und die Chiens de qualite um Erlaubnis zu frepem Gintritt in den Garten der Enilerien bitten:

Nous promotions pour cette grace, Tous, hors quelques berbets honteux, De sauter pour les gens en place, De courir sur les malheureux.

So verfpricht er feiner Geliebten : teine Politit mebr:

J'ai pour ma patrio Fait trop de vocux superfins; Ressurez vous, ma mic: Je n'en parlerai plus.

Aber ob er auch unwillig ben Blid abmendet von bem Schauplaß, wo sich die Aesopische Fabel vom gefallenen Lowen im Großen wiederbolt, er tann feinem Bergen, bas ihn immer wieder jum Baterlande guruckgieht, nicht entsteben, und seber neue Screp bes Unwillens, den daffelbe ausftößt, findet stets in seiner Brust einen Wiederball. Bietet doch für die Schmach der Gesgenwart die Vergangenheit reichen Ersa, und Frankreich bleibt immer noch die Königin ber Welt:

Reine du monde, à Prance, à ma patrie Soulève enfin ton front cicatrisé. Sans qu' à tes yeux leur gloire en soit flétrie. De tes enfans l'étendard s'est brisé. Quand la fortune outrageait leur vaillance, Quand de tes mains tembait ten sceptes d'or, Tes ennemis dissient encore: Honneur aux ensans de la France!

Wenn man Berangers Lieder Gelegenheitsgedichte nennen will, weil fast alle einer bestimmten außeren Beranlassung ihr Entstehen verdanten; so baben wir nichts dagegen: aber sie verlieren badurch nichts von ihrem Werth. Poesse ist Abaung des Göttlichen im ir, bischen Leben, des Idealen im Individuellen. Wenn dieß irdische Leben aber Ausbruck, Offenbarung des Göttlichen ist, so muß sebe wahre Aussalung des Lebens seibst schon Abnung des Göttlichen senn, und in diesem Sinne können wir sagen: Poesse ist Wahrbeit. Nur sene Aussalung des Lebens, der Welt, ist feine poetische, die dasselbe nicht in seiner Individualität als volleudetes prganisches Gauge erkennt.

Diefe Auffaffung ift bem Menichen, nach ben brev perfciedenen Seiten feiner Beiftedentwidelung, auf breps face Beife möglich: querft burch ben Berftand, ber bas Meufere feiner Beobachtung Entgegentretenbe rein außer: tich - objectiv auffaßt; bann burd bas Gemuth, wels ches alles Meufere, fobalb' baffelbe in feine Dahrneb: mung fallt, in Begiebung auf fich fest - fubjectivirt; und enblich burch ben Billen, ber dem außeren Ginbrud burd Begenwirfung antwortet und dadurch bas Meußere reproducirt. Die objective, verftanbige Auffaffung ber Belt erzeugt, fobald fie fic burd die Gprade mittheilt und firirt, bad epifche - bie fubjective, gemuthliche bas Iprifche Gedicht und bie reproducirende bes Dillens bas Drama. Go wie fic oun im Menfchen querft ber Bers ftand, barauf bad Gemith und julest ber Bille entwis delt; fo in ben Bolfern querft bas Goos - aus bem ben ber Bermandlung ber Poeffe in Profa ber Roman, Die Befdicte, Raturmiffenicaft und Philosophie berporgeben - bann bie lprifche Poefie und julest bie bramatifche.

Da wir in Beranger ben Uebergang zu einer neuen Epoche ber französischen Literatur seben und seine Gestichte bereits als ben Anfangspunkt derselben betrachten; so tann es und nicht befremben, wenn wir benselben auch bas darakteristische Zeichen einer neu sich entwischen Kultur — bie objective, epische Auffassung des Lebens und ber Welt — ausgedrückt finden. Das leichteste Lied Berangers gibt ein vollständiges in sich geruns betes Wild; und wenn diese Bilder sich mehr der flamandischen, als der italienischen Schule zu nähern steinen, so ermangeln sie darum nicht der Poesse, so wenig, als — was auch viele unserer neuern deutschen Aritiser sagen mögen — die Meister iener Schule. Viele derselben geben bereits ganz in den Ton der Romanze über; und

And nicht felbfer fene ... Belegenbeitigebichte" burd bie Greigniffe bes Dages betvorgernfen : mabre Romungen? Le cinq Mai: - Da vivandière, de vieux drapeau unb por allen jener unübertreffliche bon petit roi: le Roi d'Yvetot, se levant tard, se couchant tot, Dormant fort bien sans gloire! "Aber' nicht alle Romans gen Berangere find Gelegenbeitogebichte : und wenn fcon biefe bem einzelnen befonbern Borfall und Berhalt. nis, ben Umftanben bes Momente ftete ein allgemei: nes Intereffe abjugeminnen miffen; fo find bagegen anbere und vielleicht gerabe bie, in benen fic ber Beift bes Dictere am reinften in feiner Gigentbumlichfeit zeigt. L' ange exilé, le voyageur, le prisonnier, les étoiles qui filent, le bon vieillard, la mère aveugle u. a. - fren von aller Begiebung auf Beitverhaltniffe, wenn gleich nie beufelben fremb.

Dr. hermes.

## Biographic.

- 1) Paul Jones, ber fübne Seemann und Grunder ber amerikanischen Marine. Nach Driginalpas pieren geschildert. Aus bem Englischen von \*r. Leipzig, ben Wienbrad. 1826.
- 2) Denkwurdigkeiten bes Kapitans Landolph. Die Geschichte seiner Reisen mahrend sechsundrenftig Jahren enthaltend. Nach bem Frangofischen bearbeitet von Therese Huber. Leipzig, ben Brodhaus, 1826.

Paul Jones glanzt in der Geschichte, doch nur als eine finchtige vorübergebende Erscheinung. Die Porsie hat alle Ursache, sich tbeilnehmender mit diesem fichnen heiben des Meeres zu beschäftigen, und Cooper bat ihn auf eine sehr dankbare Weise in der Bertleidung des "Loorsenten in die Komanenwelt eingeführt." Die Geschichte nimmt nur kurze Notiz von einem Partbebganger, und eine abenteuerliche, mehr ränderische als triegerische Unternehmung greift nicht in's Rad der Weltbegebenheiten; doch die dichterische Phantasse solgt dem kecken, wunderbaren Piraten begierig auf allen seinen Bagen durch das unwirthbare Meer. In diesem Sinne baben wir Rinnenländer immerweine romantische Borsliebe sund Reisen und in

fremden tropischen Ländern gehegt, und lusofern with und auch die Selbstbiographie des Kapitans Laudolph ergoben mussen, wiewohl derfelbe noch weit unberühmter als Paul Jones ist.

Das erfte ber genannten Bucher tragt alle : Dach: richten iber ben tapfern Jones jufammen, und gwar größtentheils aus beffen eigenen Driginglbriefen. Den Freunden Coopers wird es intereffant fepn, bie mabre Geschichte bes mpftischen Lootsen tennen gu lernen, mo: von wir bier einen gedrängten Musjug geben. Paul Jones, von Geburt ein Schotte, murbe frub nach Ume: rifa verfegt, und wibmete fich feinem gwenten Bater: lande mit ganger Geele. Gein Junglingsalter fiel in bie Beit bes Mordameritanischen Frenheitstrieges. Er ging, bon fubnem Muth getrieben, jur Gee, und mar ber erfte, ber bie Flagge ber neuen Republit aufgog. Er betrieb die erfte Grundung einer amerifanifden Das rine und mar ber erfte Lebrer, Meifter und Gelb ber: felben. Ungescheut fuhr er binüber an die Rufte des brittifden Mutterlandes, fledte mit Lift eine englische Alotte vor Mhitebaven in Brand, und eroberte bie Schiffe, die ibn verfolgten. Bu fdmach, Großeres ju un. ternehmen, begab er fic nach Granfreich, betrieb bas Bunbnig feines Baterlandes mit biefem Staat und erhielt endlich bas Commando eines fleinen frangofifden Befdmabere, um einen neuen Sanbftreich gegen England anszusuhren. Gein Schiff war aber alt und folecht, und die frangofischen Rapitans bandelten ihm guwider. Den: noch nahm er im Ungefict ber euglischen Rufte bas fconfte englifde Linienfdiff, ben Serapis, meg. Die Umftanbe biefer That find außerordentlich. Dabrend Daul Jones im heftigften Rampf mit dem Englander begriffen mar, gab ibm eine ber frangofifchen Coiffe felbft noch eine verderbliche Ladung, aus Ungeschidlichteit ober Bosbeit des Rapitans. Dennoch frich ber Englander feine Rlagge, und faum batte Jones bas eroberte Schiff beftiegen, fo ging fein eignes unter. Diefe unerhorte That gog die Mugen von gang Europa auf ibn, und er murbe 1780 in Paris wie im Eriumph empfangen. hier lernen wir ibn von einer neuen Geite, namlich als galanten Ritter und feu: rigen Liebbaber fennen, benn er batte nur zwep Leibenfcaften, fur bas Deer und fur bie Damen. Er mib: mete fic barauf biplomatifden Gefcaften, und nahm endlich aud Ariegeluft die Ginladung Ratharings Il. an, als Contreadmiral die ruffifde Flotte im fdmargen Meer ben ber berühmten Belagerung von Degacom ju befehlis gen. Er gertrummerte die turfifche Flotte, ber Rubm biefer Ebat marb aber gefdidt von Jones auf ben Abmiral Bergog, von Raffau- übergetragen,, auf Antrieb bes damals allmachtigen Furften Potemtin, ber feine Urfachen baju baben mochte. Jones fühlte fich beleis bigt und fprach in berber Seemannsweise. Dieß jog ibm Ungnade, Rante und Berfolgung zu. Er ging nach Paris zu seinem alten Freunde La Favette und starb baselbst 1792. Die damalige National : Bersammlung legte um ihn, wie um seinen Landsmann Franklin, Trauer an.

Rapitan Landolph ift eine nicht minder mertmire bige Erfdeinung. Der Chauplas feiner Ebaten mar bas Atlantifde Meer mit allen feinen Ruften. Sier fubr er von Curopa nach Afrifa, von Afrifa nach Ames rifa, und raftlos fedeundbrepfig Jahre lang an allen Ruften und Infeln umber, wie Berechnung ober Roth ibn trieb. Er biente von ber Dite auf, errichtete bann im Intereffe Franfreiche eine Rolonie in Afrita, trieb Stlavenhandel, erward unermeftiche Gummen, verlot fie wieder an die Englander, mifchte fic bann in ben großen Rolonialfrieg und murde Corfar. Wenn man bedenft, welches Uebergewicht die Englander gur Gee batten, muß man billig über die Schlauigfeit und ben helbenmuth bed Rapitans erftaunen, bem es in einem fo ungludlichen Rriege noch gelang, ben Englanbern in ben Rolonien nicht meniger als vierundfechzig Schiffe gu nehmen.

Buweilen icheinen und bie Ergablungen bes berebten Seemanns von feinen eigenen Abenteuern ein wenig fabelhaft, aber er beruft fic, um allem Argwohn pors jubeugen, auf die im frangofifden Geeminifterium nie bergelegten Dofumente, und er reber noch ju Beitgenof fen, bie ibn nothigenfalls widerlegen tonnen. Sein Charafter tragt übrigens bas Geprage einer gutmutbigen Mobbeit, mit welcher fich Schlaubeit und Capferteit gar mobl paaren. Er nimmt es mit ben Menfchen nicht febr genau, und feine Meußerungen über ben Gfigven: bandel find oft verzweifelt naiv. Er findet nichts na turlicher ale biefen Menfchenvertauf, und verlangt fetbit feine milbere Behandlung vom Schidfal, ald' er anbern guerfenut. hier ein gutmuthiger Barbar, ift er bort ein gedulbiger. Befangener. Er macht mit bem Unglide fo menig Romplimente als mit bem Glud. Sier ges winnt er, bort verliert er Alles, und bleibt immer gleich muthig. Gin achtes Rind ber Matur gibt er uns in feiner naiven Gelbstbiographie ein treues Bild bes Les bens, wie es ift, fern von aller Gelbftfaufdung. Reine allgu lieblide und feine ju fdmergliche Erinnerung trubt ben tlaren Blid in fein Schidfal. Er batte teis nen 3med, als gu leben, wo und wie es immer fenn mochte, und er bat gelebt.

2B. 27.

## Freitag, ben 1. Geptember 1826.

Trauerfpiel.

Die Leichenbraut, romantisch bistorische Tragddie bon J. A. Rollner , Werdenau. Prag, ben Enbere, 1826.

Wenn boch noch in unfern Trauerspielen ein fo recht foliber Jammer vortame, wie in ben Raubern und in Rabale und Liebe, bag wir ein wenig weinen fonnten, wenn die Dichter es noch barauf abfaben, und mit einer menfoliden Rubrung ju befdleichen, und trog unferer eistelten Rritit, mit ber mir vor ber Bubne figen, uns un: vermertt eine marme Ehrane ju entloden; aber nichts bon alle bem! - wir follen ja nicht gerührt merben, tins nicht etwa furchten, wie bie Rinder, ober greinen, wie die Beiber, wir follen nur das flupende Genie bes dramatifden Dictere und bes Mimen bewundern, auas lofiren, fritifiren. Bir follen nicht felbft tragifd ericult. tert merden, fonbern nur einseben, daß Die Eragodie Diefe Erfdutterung bep allen Andern bervorbringen tonnte. Unbegreifliche Gelbfttaufdung! QBenn ber Bufdauer nur bem Dichter in bie Rarten febn tann, ift er gufrieden, wenn er auch bas Gplel felbft verliert. Benn er nur bie Absichtlichfeit bes Dichtere durchichaut, vergift er, bag er von der Wirfung nichts: verspurt. Alle Bufdauer merben Rrititer und Mitfdulbige bes Dichters, obne ju fublen, daß fie felber ben Schaben bavon baben.

Die Dichter, welche dies wohl wissen, huten sich baber sehr, Trauerspiele für dad flumme Berg zu schreiben; sie schreiben nur für den tritistrenden Berstand. Malner, Houwald, Raupach, Grillparzer, die meisten nuter den neuesten Tragoden buldigen bieser Ansicht und bilden ihr eine bald allmächtige Schule. Das natürliche, einsache Ungludt rührt zwar das Herz am startsten, aber der Berstand bat nicht viel daden zu schäffen, kann daben sogar dumm werden, und überdem haben die alten Dichter in diesem Gebiet schon aufgeräumt; und wollen die neuen originell sem; so muffen sie es anders anfangen. Metaphysische, moralische, politische Ideen, in Trauersspielen ausgeprägt, werden den Berstand der Zuhörer bes schäftigen und viel Redens von sich machen. Unnatürliche

Eugenden und Lafter, unmenschliche Charaftere, bie über alle Schranten ber fittlichen Welt binuber voltigiren, werten mit bem Reis ber Meubeit zugleich die blendenbe Wirlung der Seiltangerfunft verbinden. Un den tedften Situationen und Bermidelungen, an fpannenben Ginlei: tungen und überrafchenben Aufschluffen, wenn fie aud noch fo febr ben ben Saaren berbengezogen merben, wird man immer mehr die Ruuftlichfeit loben, als die Uns natur tabeln, gang fo mie an ber beliebten Dufit Rofe finis. Endlich icheint es febr zwedmäßig, bie Refferion und Rritit über bie Charaftere eines Trauerfpiels in die Meußerungen berfelben aufzunehmen, damit bem Buschauer und Recensenten binlanglich vorgearbeitet merbe. Da ber Beld bod unmiberruflich wie dem Schidfal, fo der Kritit anbeimfällt, fo barf er auch mit vollem Recht gegen bepbe geharnischt fenn und in allen feinen Worten darauf Rudficht nehmen, baß fie nicht bloß an die mithandeluden Derfonen, fonbern auch an bie Rrititer gerichtet find.

Dies find die Marimen der neuern deutschen Erasgodie, die mit jedem Schritt ihrem ganglichen Berderben naher eilt, und von der Tied mit tiefer Ironie den Aussspruch thut, sie sen dereits auf der lezten Stufe der Rellertreppe, und es werde ihr wohl nichts übrig bleiben, als wieder binauszusteigen. Aber darf man auch so ein Urtbeil wagen? Fünfzig larmende Parterres erheben sich mit tritischen Knotenstöden, und die Gegenwart, die Mode hat leider immer zugleich die Gewalt und das Recht.

Der junge Dichter, beffen Leichenbraut wir hier zu anatomiren baben, icheint blind und unschuldig der Mode gesolgt zu senn. Warnen will ich ihn indeß nicht. Mer eine Warnung braucht, ift selten einer Warnung werth. Der Dichter muß seiner Natur solgen; subrt sie ibn auf Abwege, so ist es auch die Schuld seiner Natur. Eine sogenannte gute Natur, das geborne Genie, bricht sich, wie Shalspeare, und Schiller, unter allen Umständen den eigenen und ben rechten Weg.

Dad, womit unfer Dicter ben meiften Effett gu erzielen wilnicht, ift bie Runftlichteit feiner Situationen.

Wirklich ist feine Tragoble an Spannung, Tauschung und Ueberraschung reicher, als mir noch irgend eine vorgetommen, aber er opfert berselben auch alle wahrhaft tragische Wirtung auf. Wir werden so oft mit bem Schein des Ungluds getänscht, daß das mirkliche Unglud, das hintennach hinkt, uns völlig kalt läßt. Er schießt so oft blind und die Leute fallen vom bloßen Schreck und steben wieder auf, daß wir zulezt kaum glauben, es sev wirklich einer todt. Der Leser wird gemartert und muß zulezt lachen. Und das ist der ganze Triumph des Dickters, unwürdig der Melpomene, wurdig eines Jahremarksbuarren.

Der held ber Tragobie (bad bentiche Wort: Trauere spiel ift bem Verfasser wohl zu gemein gewesen?) ift ein fdwedischer Kronpring, Alfred, der fich in ein gewöhnliches Kraulein, Elfriben, verliebt bat. Gein Mater, Ronig Birger, und die Reichoftande verbieten eine Difbeirath, und die Liebenden follen fich trennen. Der Bruder bes Ronigs, Bergog Grit, will die Belegenbelt benugen, um felbft Thronfolger gu merden, und rath Alfred, der Rrone gu entfagen, um Elfriden befiben ju tonnen. Gein ele gener Cobn, Rarl, aber und ein Jungling, Fibelio, fieben bem Pringen als eine Art von Schutgelftern gur Geite. Der Bergog will Kibelio im Schlaf erftechen, well biefer binter feine verbrecherifden Bebeimniffe getommen, ber Dold gleitet aber an bem Bitbuig von Sibelios Bater ab, bas biefer auf bem Bergen tragt, und es ergibt fich, bag ber Bergog felbft biefet Bater ift. Rarl, welcher gezwungen wird, Elfriden ju beirathen, um fie Alfred auf immer ju entreifen, eutschlieft fic groß: mutbig, am Sochzeittage ju fterben. Gibelio'fdiebt ibm aber fatt bes Giftes ein unschadliches Pulver unter. Rarl nimmt baffelbe, und vollbringt ben icheinbaren Gelbit mord mit allem möglichen theatralifchen Unftande. Alle fred erfahrt bie großmutbige That und jugleich ihre Uffe schadlichkeit. Da entschließt er fich eben fo großmutbig, Elfriden zu entfagen und fie Rarin gu überlaffen. Dabrend bie arme Braut aber auf biefe Beife bon einer Großmuth an die andere verschachert wirb, ift fie eben: falls großmuthig, und nimmt bad wirfliche Gift, um ben Junglingen jede Babl und bem Deich ben Unfrie: den ju ersparen. Die Junglinge find auch bamit gufrie: ben, und wer etwa noch auf einige Gelbfimorbe gerechnet bat, bat fic verrechnet.

3ch habe hier nur im Allgemeinen die Sauptpartie des Drama's bervorgehoben, obne der vielen verwickelten Mebenpartien zu gedenten. Man ersieht bieraud schon ben Charafter des Ganzen. Elfeibens Ausopferung ist au sich recht trägisch, aber filr wen opfert fie sich benn? für den Prinzen von der tläglichen Gestalt, der nie entschiez den ist, immer greint und sich geberdet, wie ein einfalztiges Bauermadchen, die vor dem Freper fest und nicht

weiß, ob fie ibn nehmen foll ober nicht. Der Begens ftand muß bes Opfere merth fepn. Gin Opfer fest bas anbere voraus und muß ibm juvortommen, wie in Shillers Burgicaft. Bier aber ermiebert ber Pring bas Opfer nicht, und bas ift gerabe fo unpoetifc, als wenn Damon ben Pothias, Pplades ben Dreft im Stich gelaffen batte. - Beld ein Liebhaber, ber bad Dabden, bas fur ihn gu fterben bereit ift, aus Gentimentalitat einem Mubern verfuppelt! und welch eine Marrin, bie einem folden fußliden Sand ihr Leben opfert! Go ift bud Stutt foon in ber erften 3bee verfehlt. Was foll man aber ju ben theatralifden Effetten fagen, wemit das Trauerspiel fo obne Roth aufgepust ift? mas foll bier wieber ber Doldfloß; ber vom Bergen abgleitet, und womit icon Mullner einmal in feiner Rachaffung bes Wernerichen Tebruarunfinne Wind gemacht hat? und bies fer alberne Gelbstmord mit Glauberfalg und Rhabarber ? Das beift mit bem Tobe Blindefuh gespielt, gebort in's Leopolbstädter Theater und ift nicht beffer, als wenn Rafperin fatt bes Schwertes einen Fuchsichmang aus ber Scheide xiebt.

Das Drama ift wieder in den gewöhnlichen Jamben abgefaft, allein:

Die Leute werben nicht gerührt.

Der tragische Berd muß alle poetischen Mangel bebeden. Gind bie Phrafen auch noch fo bobl, fie flingen defto befs fer. Wenn fo ein junger Dichter in Profa foreiben mußte, was murbe er wohl gu Stande bringen, bavor ibm nicht felber grauen mißte? Er ift feines Bilbes, feined Rraftausbruck, teines tiefen Cons ber Leibenfchaft; teines feelenvollen Beidens einer achten Empfin: bung fabig. .: Aber der Berd, die Diction, bad Connettens geflingel verbirgt alle biefe Gebrechen. Die Perfonen treten mit jeinem gewiffen lorifden Schwunge auf, fingen ibre Arie ab und geben wieder. Beber ftellt über ibre Tendeng eine philosophisch:afthetifde Betrachtung an, ftatt in berfelben zu empfinden und gu banbeln. Die eine reffectirt über die Liebe, bie andere über bie Chre, die dritte über die Großmuth, Die vierte über bie Freund. ichaft, Fibelio, ber Ganger, befingt ben Gefang, und alles lanft auf die gemeinsten Phrasen binaus, obne bag irgend rine fdarfgezeichnete Individualitat, ein Charafter, eine Lebendigleit wie bep Chalfpeare hervortrate. Alle biefe Belden find nichts, als jene allgemeinen jugendlichen Eugenbiniegel, die bier Alfred und bort Chuard, Seinrich, Dito aber Sing und Rung beißen und fich gleichen, mie imen Berfaffer, mabrend ein Romeo, ein Samlet fo eingig in ihren. Urt find, als Shatspeare selbst.

anner ni meen being banner

and the let the one of a substitute of a

Reue homer-leberfegungen.

- 1) homer's Ilias, profaifch übersezt von Professor J. St. Zauper. Prag J. G. Calve'sche Buchhand, lung. 1826.
  - 2) Homer's helbengesange, überset von Karl Georg Reumann. Erster Band. Ilias. Dreeben, 1826. In ber Arnolbischen Buchhanblung.
  - 3) Frefahrten bes Obuffens, in vierundzwanzig Gefangen. Frene Nachbilbung in gereimten Strophen nach Homer. Bon Hedwig Hulle, geborner Hoffmeier. Bremen, in Commission ben Joh. Georg Rense. 1826.

Dir gehoren teinedweges zu ben unbedingten Bereb: rern Boffend', welche geneigt fenn burften, jeben neuen Berfud, ben Somer ju aberfeben, eine vergebliche Un: magung zu nennen. Saben boch F. M. Bolfs Proben Bezeigt, bag Bog, in feiner eigenen, philologischen De: thode fogar, noch ju übertreffen fep, wie das geubtefte Talent vom geborenen Genie überflügelt gu merben pflegt. Außer: bem verträgt fich aber auch bie genanute Methobe gar nicht einmal mit dem 3med, ben wir ale ben erften und legten aller Uebertragungen, auch ber flaffifden Schrift fteller, betrachten, mit bem popularen namlid, ben Richt: gelehrten ben Genng ber vorzüglichften Werte des Alter: thumd ju verschaffen. In Diefer Mudfict laffen Die Boffifden Spradmeifterfunfflude faft Alled ju munfden ubrig. In ihnen ift ber beutiden Sprache fo oft und in foldem Mage Gewalt angethan, bag Sprachgelehrfamtett bagn gebort, um biefelbigen nur gu verfteben. Codann ift an homer felbft gerade ber allgemeinverftanbliche, naturliche, einfache Zon der bodite poetifche Bauber, ben teine lle: berfegung verfehlen burfte, und ber bem guten alten Bog nun gang und gar unter feinen groben Singern verschwunden ift. Um leichteften mare biefe Grunbforbes rung, ohne bag daben ber Beift ber Mutterfprache gefabrs det murde, ju erfullen, wenn man, wie Goethe in "Runft und Alterthum" \*) munfct, den Somer in poetifde Profa übertruge. Gin alfo verbeutichter Somer murbe wie ein Bollebuch gelefen merben tonnen. Somie: riger gwar, aber nicht unmöglich fceint unb eine bera: metrifde Berbeutidung bes Somer, die weber ben popul: laren Swed, noch bie Pflicht gegen ben Beift bed Autors pernachläffigte. Diefer murben mir bann bod por ber profaifden ben Borgug geben! Dir find ber Meynung, baß es nicht fomobl bie Mopthimen bet Berameter find, welche bas bentsche Ohr beleibigen, als die gezwungenen Wendungen, die dem Geist der deutschen Sprache midersfreben. — Einen dritten Weg gibt es aber gewiß nicht, der nicht zugleich ein Abweg ware. Am wenigsten wurde vielleicht noch bep reimlosen Jamiben eingebußt werden. Der Relm ist dagegen in jedem Fall dem Charatter des alten Epos durchaus zuwider. Wir sind in demselben wie auf eine hohe Marte gestellt, von welcher herab wir den Ruberschlag der Schiffe, die auf dem tief unter und liegenden Meer vorübersahren, wohl sehen, nicht aber boren, die Brandung der Wogen, nicht aber jeglichen Buruf der Schiffer vernehmen. Wenden wir diese Bes merkungen auf die neuesten Homerüberschungen an, so ergibt sich Folgended:

- 1) herr Professor Zauper hat, wie ed scheint, Gosthe's Wunsch realisiren wollen. Inzwischen hat er diese abssicht in so sern ganz verfehlt, als ihm fast nirgends eine gesunde deutsche Wendung gegluckt ist und er dennech selten genug ganz richtig übersezt. Wir sind erbotig, auf Werlangen, die etwa vermisten Beweise in beliebiger Angahl zu liesern. hie und da ist es und sogar vorgesomsmen, als habe der herr Pros. nur den Bossischen homer übersezt.
- 2) Die Grunbidge, welche herr Neumann in einer Zueignungsschrift an herrn hofr. Wintler etwas ted ausspricht, sind im Ganzen richtig. Nur schade, das einer vortresslichen Einsicht, ber lobenswerthesten Absicht und dem aufrichtigken Bunsch nur zu oft die hauptsache, die Runft, jene anzuwenden und diese zu erfüllen, abgeht. In der gegebenen Aebertragung sind die herameter, fast obne Ausnahme, mißrathen, gar viele Ausdrucke und Bendungen ungefüge und oft plump. Nur von außerst weinigen Versen kann man fagen, daß sie wohlltingend, gebildet und natürlich ausgedrückt sind.
- 3) Frau hedwig hulle bat sich die größte Frepheit genommen und ihre Obosse ist so sehr eine beutsche gesworden, daß die griechische, wenn man die Namen der Personen und Derter und das Materielle der Begebenscheten abrechnet, schwer wieder zu erkennen sepu mochte. Sie bat die allerunpaffendste Abothmensorm und Reimsweise gewählt, die sich etwa auffinden ließen jene vierzschliegetrochaischen Strophen namlich von zehn Zeilen und mit theils gepaarten, theils verschauften Reimen, in denen Schiller's "Hero und Leanderen gedichtet ist. Der Gegenstand dieses Gedichtes ist befanntlich so gang romantischer Natur, wie kein antiker sonst, und rechtsertigt die Wahl des Versmaaßes ze., die Schiller getrossen, vollommen. Aber eben beshalb beruft sich die neueste Berbeutscherin der Odossee eben so grundlos auf

<sup>\*)</sup> Won 1820. - 14 19 1

Shiller's Bepfpiel, ale herr Dr. Iten, ber ihren "Irts fabrten bes Obpffeus" eine ichagenswerthe Abbanblung über gereimte Ueberfegungen antiter Poeffe bepgefügt bat. Als jener unfterbliche Dichter einen Berfuch machte, bie Meneibe gu überfegen, mabite er wohlmeiblich unregels magige jambifche Ottave:Rime, und blieb überdieß ber bem swepten und vierten Befang fteben, bie betanntlich voll find von beftiger Gemuthebewegung, einem Clement ros mantifcher Poeffe. - Bas tann aber and bem beiteren, rubigen Strom bes homerifchen Gpos werben, wenn er in raftlod eilenbe, bewegte, in fich felbft wiederflingenbe Reimtrochaen gefaßt mirb? - Aufgelost muß er merben und gerfahren in taufend raufdende Blufden und plats fcernbe Bachlein. Satte es bie Frau Berfafferin biebep bewenden laffen, fo tonnte man fich immer noch barüber beruhigen , antife Schonbeit in form beutschmoberner Lieblichteiten empfangen ju baben. Alfein biefelbe ift mabrhaft unbarmbergig mit bem Jonifden Ganger ums gegangen. Sier bat fie etwas ausgelaffen, weil fie ibn su breit fand, bort etwas angeflicht, mo er berfelben nicht breit genug gemefen gu fevn fceint, und fo bleibt ed bas ben, mas mir oben geaußert: es ift menig ober nichts von ibm übrig geblieben. - Befdidte Daler tonnen mit einem Pinfelftrich ein gemaltes Mageficht in ein an: bered, in bie Carritatur beffelben verwandeln. Mit ber: felben Befdidlichteit bat die Frau Berfafferin ben Sels ben ber Dooffee, als fer fie Athene felbft, vermandelt, indem fie bem guten Dovffens ein aus ber Schneiberfille ber modernen Romanencoftumiere entlebntes Lump. den anbeftet. In ber befannten Stelle namlid, mo ber fluge und edele Dulder die Raufitae anfleht, fich feis ner angunebmen, beift es:

"Da, mit schmeichelnb fußem Stehen, Wie ein Liebenber wohl pflegt, Rabt Oboffeus sich ber holben; Eble Jungfrau, bore mich. Du feoft Gbetin, ober Mabden, Gbtterhoheit schmudet Dich. Gteich ber Lochter bes Kroniben Ift Dir himmeleglang beschieben."

Dir erinnern bloß, baß homer ben aus bem Dittict bervortommenden Obuffeus fo wenig eingerichtet bar, die Rolle eines liebenden Junglings zu fpielen und fuß zu thun, daß er ihn vielmehr den Gespielinnen der Raufitaa wie einen wilden Lowen des Gebirges erscheinen läßt, der, von hunger getrieben, auf Minder, Schaafe oder hirsche sich fturgen will.

2D. B. M.

### Reife, Literatur.

Der beutsche Manberer, von Dr. Bober. 3mente unveranderte Auflage. Berlin ben Fr. Laue, 1826.

Im vorigen Jahrhundert fdamte man fic in Deutschland, wie noch jest in Frankreich, ju fuß gu reifen. Diefe Schaam bat fich ganglich verloren. Jeben Commer ficht man bie Laubftraffen mit anftandigen, gebilbeten, ja mobl reichen Junglingen bebedt, welche den Cornifter auf bem Ruden bie intereffanteften Gegenden bed Baters landes bereifen. Und in ber That giemt es bem ruftigen Jungling nicht nur, feine Suge ju gebrauchen und fic abzuharten, fonbern ber Jugganger bat auch iberhaupt mehr Gelegenheit, Land und Lrute tennen gu lernen, als ber vornehme Meifende gu Bagen. Er genieft bie Datur viel freper, tann bequemer von ben großen Seerfragen abidweifen, und bas Bolt in ber Dabe betrach ten. Geitdem bie beutsche Jugend, namentlich feit ben legten Rriegen, fo gern und baufig im Baterland um berreist, ift ibr ein Sandbuch jum Beburfniß geworden, in welchem alles verzeichnet fenn mußte, mas fie auf folden Reifen fuchen foll und finden wird, und mad fie dagu notbig bat. Gin foldes Bud liefert ibr nun Gert Bober in bie Sande, und er bat ohne Smeifel allen moglicen Beruf baju, ba er felbft gang Deutschland in allen Michtungen burchreist, alles, mas ju fugreifen notbig ift, erprobt, und alles, mas bem Jungling in feinem Baterlande intereffent feyn muß, mit jugendlicher Barme und deutschem Gleiß aufgesucht und beobachtet bat. Et beginnt fein Bert mit Betrachtungen über Rugen, De fen und Urt ber Jugreifen, Begriff und Umfang ber vaterlandifden Wanderungen, fodann mit praftifden Auweifungen ju allem, mas ju einer Rufreife erforberlich ift, und ichließt die Ginleitung mit einem Bergeichnis ber beften beutiden Banberlieber. 3m gwepten Saupte theile feines Merfes verzeichnet er alle Mertwarbigfeiten bes beutichen Materlandes, ale bie Biele und Begens ftande der Aufreisen. Er mabit vorzüglich bas aus, mas ben Jungling, namentlich ben Studenten am meiften intereffiren muß; er gibt aber feine trodene Statiftif, fonbern fnupft bie Aufgablung aller jener Merfmurdige feiten an die Routen feiner eigenen gablreichen Reifen. Rindet man auch feine ftatiftifde Bollfianbigteit, fo genugt bas Buch, boch feinem 3med vollfommen, und ge mabrt eine große Auswahl von Reifen, die andere Junglinge ibm nachmachen tonnen. 3n ber britten Abtheilung bes Werts endlich finden wir ein reiches Bergeichnif von Reifehulfemitteln, Landdarten, Budern, melde ber Ber: faffer burch eigene Erfahrung gepruft bat. Die praftifche Brauchbarteit bee gangen Berfes erhellt baraus, baf es icon jest bie zwepte Auflage erlebt bat.

Dienstag, ben 5. September 1826.

### Befdicte.

Memoires de Mr. de Falckenskiold, etc. Paris, chez Treuttel et Würz. 1826. (441 S. gr. 8.)

Eines ber wenigen Greigniffe aus ber Mitte bes achtgebnten Jahrhundertd, beren Andenten nicht burd ben Strom ungeheurer Begebenheiten, welche die frans gofifde Mevolution berbengeführt bat, verfdlungen mor: ben ift, bleibt immer bad Schidfal bes ungludlichen Gras fen Struenfee; und fo viel auch icon baruber gefdrie: ben worden ift, wird jebe neue Auftlarung über fein Dirten, fo wie über feinen Fall, die Aufmertfamteit ben: tenber Lefer erregen. Diefes Intereffe ift leicht ertlars Struenfee erbob fic wie ein lich und moblverdient. glangenbes Meteor and ber Racht eines wenig befann: tea und bis babin, fomobl ald feitbem ber Aufmertfams feit weniger murdigen Staates, er ericbien wie ein bobes red Wefen mitten unter ben Miggeburten eines verbor: benen Sofes und eines ftlanifchen Bolfed; er wollte bie Migbraude abichaffen, er wollte im Mamen und burch bie fonigliche Gewalt, die er in ben Sanden eines fim bifden Ronige leitete, bie Diedergeburt bed Staated, ber Nation berbevführen; er fiel, wie jeder fallen muß, ber unter fleinen Menfchen, ber mit Glaven und Softingen etwas Großes ausführen will. \*) Gein gall jog jugleich eine liebensmurbige Frau, feine Ronigin, mit in's Berberben, und man mag fie nun als bas Opfer ihrer Deis gung ju einem ausgezeichneten Manne, ober ber Der: laumbung feiner und ihrer Feinde anfeben, fo vermehrt bie Bertnupfung ibred Schicfals mit bem Sturge Struen: fee's bad Intereffe, bas mir fur biefen fublen. Abges feben aber von biefem perfonlichen Intereffe, ift biefes Greignig auch aus einem allgemeinern Befichtepuntte, gerabe fur unfere Beiten wichtig. Dahrend Menfchen, Die fic audichlieflich ihrer Erene gegen die Furften und

ibrer aufopfernben Ergebenheit filr ibren Dienft rubmen, biele am beften baburch ju bemeifen glauben, bag fie ben Burften fogenannte freve Berfaffungen und Constitutio: nen ale Beeintrachtigungen ihrer Mechte, ale gefahrbros bend fur bie Giderheit und Chre bes Throne, bes Furs ften und der Donaftien foilbern, mabrend fie es fur ibre Pflicht balten, überall bie Furften gur Festhaltung ober Wiebererlangung ihrer fogenaunten unumschrantten Gewalt aufzumuntern, ift es nicht überfidffig, burd Bems spiele aud ber Bergangenbeit, aus ber guten alten Beit ju zeigen, mas es eigentlich mit biefer unumschranften Bewalt für eine Dewandtniß hatte. Wir feben bier et: nen unumfdranften Berricher - einen Ronig, ber nur unter ber Bebingung ber unumschrantten Berricaft bie Rrone tragt - and ben Sanden eines Bunftlings in bie eines anbern fallen. Der unumfdrantte Ronig wird gewaltfam überfallen, aus feinem Bette geriffen, feine Gemablin wird in den Rerter geworfen, fein Gunfts ling, ber Dann, bem er fein ganges Bertrauen gefdentt hat, einem ichmabliden Tode preifgegeben, ed wird ibm ber Bebrauch einer Gewalt jum Berbrechen gemacht, die er nur im Ramen bes unumschränften Ronigs ausübte und auduben tonnte. Wenn folde und fo viele abnliche Bepfpiele den Gurften felbft jene unumschranfte Bemalt verleiben tonnten, wenn wir ben jungft verftorbenen Ronig von Portugal in feiner neuerworbenen unumfdranften Gemalt bie Beit ber Cortes gurudwinfchen boren, \*) fo burfen wir und mit Recht vermundern, daß es noch ef: nen Minifter ober Gunftling gibt, ber ein beimlicher ober offener Freund ber unumschränften herricaft fenn mag. Es gebort ein bober Grad von Gelbftverlaugnung. von heroidmud baju, der Dube und Ciderheit gu ente fagen, welchen bie Refponfabilitat bem Minifter in tonfitutionellen Regierungen gewährt, um fich bem Schide

<sup>\*)</sup> Gein Charafter, fein Wirten- feine Lage gibt ihm bab Recht, neben bem gewaltigen Pombal, feinem Zeitgenoffen, genannt zu werben, ber, vielleicht noch ungluctider, feine Schpfungen überlebte.

<sup>\*)</sup> Der Ronig von Portngal außerte einige Beit vor fels nem Tobe gegen einen Bertrauten: "Ich fage Niemans ben etwas; aber ich bin lest eben fo schlimm baran als gur Beit ber Cortes, ober noch viel schlimmer," mit eis nem tiefen Seuszer.

fale ber ungabligen Minister auszusehen, welche uuter absoluten Regierungen seit Unbeginn der Welt verbrannt, gebangt, geviertheilt, geblendet oder auf andere Urt responsabel gemacht worden find. Welchem Minister ist dazegen seit der französischen Revolution in konstitution nellen Staaten ein Haar gekrummt worden? fragen wir. Wenn herr von Billele die Wabrbeit sagen will, wird er gestehen, daß unter einer unumschaften Regierung die errores looi in den spanischen Rechnungen ihm den Kopf oder doch das Portesenille gekostet hatten — und doch zweiselt man an seiner aufrichtigen Andanglichkeit an die Charte? Oder sollte Hr. von Billele sich einbilden, daß in der guten alten Zeit nur die Pombald, die Struensee's etwas zu surchten hatten? — darin möchte er allensalls Recht baben.

Br. von Falfenstiold, ber Berf. vorliegenber Me: moiren, mard felbft in Struenfee's Sturg vermidelt, obne einen großen Theil an feiner Macht oder an feiner Gunft gebabt gu baben: 1738 auf ber Infel Ceeland geboren, biente er mit Auszeichnung in ben frangofischen und ruffifden Geeren und mard 1772 von Struenfee nad Danemart jurudberufen, und theile in biplomati: iden Gendungen, besonders aber bep der neuern Orgas nifation ber Armee gebraucht. Bep Etruenfee's Fall ward er ju lebenstänglicher Gefangenschaft in ber fleinen Reftung Muntholm ben Drontheim verurtbeilt, jedoch nach funf Jahren frengelaffen. Geit biefer Beit lebte er größtentbeile auf einem fleinen gandgute ber Laufanne ben Wiffenschaften und dem Umgang feiner Freunde. Er fart 1820, und bie herausgabe feiner Memoiren marb von feinem Freunde, Ben. Secretan in Laufanne, beforgt. Die Rothwendigfeit einer ganglichen Reform in allen Sweigen der Staatsverwaltung und bes burgerlichen le: bene in Danemart, Die Zweifmäßigfeit vieler ber von Struenfee getroffenen und einzeleiteten Reformen, feine Reblgriffe und irrigen Unficten in manden aubern, und die unvorsichtige und übereilte Urt, womit andere an und fur fic nublide Berbefferungen eingeführt murben; fin: ben wir bier flar und bundig bargeftellt. Un ber Deinbeit feiner Ubfidten bleibt fein 3weifel; mas ibn in's Berberben fturgte, maren nicht feine wirflicen Reblgriffe, fondern die Feindichoft ber Menichen, welche ibren Bortheil in ben Migbrauchen fanden, die er abschaffte, und fein blindes Bertrauen auf die Bunft eines Ronige, ber teinen eigenen Billen batte, und ben ein gemaltfamer Ueberfall in die Sande feiner Feinde brachter Dag uns ter folden Umftanden und in einem folden gande an teine ordentliche, gesetliche Unterfuchung ju benten fen. ließ fich erwarten, und bie Stude ber Prozedur, melde bem Berichte bed frn. von Faltenfliold bepgefügt find, geigen alle emporenben Abfurditaten ber gum Mord ge:

mifbrauchten Befege. Der Raum verbietet und, bem Berfaffer in biefem Theile feiner Ergablung zu folgen, wir empfehlen fie jebem, ber fich über ben Begenftanb unterrichten will. Deu find einige Auffdluffe in Sin. ficht bes Berhaltniffes, morin Struenfee mit der Ronis gin gestanden batte, oder gestanden ju baben augeschulbigt mar. In ber von feinem Unmalte aufgefegten Beribet: bigung, woju biefem jeboch nur ein Tag Beit gegeben wurde, gestand er bieg Berbaltniß felbft ein, und rief defbalb bie Gnabe bes Ronige an, mabrend er alle ans bern Unflagepunfte laugnete ober fich rechtfertigte. Es fdeint jedod, als wenn man ben ungludliden Mann durch die Drobung bee Falles, und durch Berfprechungen, daß er daburch fein Schidfal milbern murbe, ohne ber Ronigin gu ichaben, ju blefem Geftaubnig verleitet batte. Der Rath Schad brachte der Sonigin dieg Befenntnig jur Unterschrift nach Rronenburg, mo fie gefangen faß. Sie außerte anfange einen beftigen Hamillen, ale er ibr Berhaltnif ju Struenfee berührte. Chad gab ibr feboch ju verfteben, bag Struenfee eine febr graufame Strafe ju furchten bate, mann feine Ausfage falfch fer; bierauf befann fic bie Ronigin einen Augenblid, und fagte banu : "Blauben Gie alfo, daß ich dem Ungludlichen das Leben retten werde, indem ich biefe Aussage unterschreibe?" Schad antwortete burch eine tiefe Berbeugung. Die Sonigin ergriff nun raich eine Feber und unterzeichnete ben erften Buchftaben ibres Damens, bann fiel fie aber in Obnmacht und Schad vollendete bie Unterfdrift. Diefe Uns terbandlung erwarb bem fath Schad bie Bunft ber berr. idenden Partbeb in bobem Grabe, die ibn, fo wie alle Beugen und Richter, in biefer Cache reiblich belohnten. Die Mudfagen ber Beugen beschranten fich übrigens auf nichtsbedeutenbe Dinge, ober unbestimmte Geruchte und Berlaumbungen, und es eriftirt durchausfein gultiger Beweis fur die Bahrheit von Struenfee's Ausfage. Die Ronigin lebte fpater in Belle in großer Burnichgezogenheit als Boblebaterin ber Urmen. Gie enbete ibr fcmergvole les Leben 1775. Br. Moques, frangofifder Prediger in Belle, ber megen Bertheilung ber Almofen bie uns gludliche Furftin taglich befuchte, fab fie menige Augenblide vor ibrem Cobe. Obgleich febr fomach, mar ffe noch ber volliger Befinnung. Radbem er bie ubliden Bebete gesprochen batte, fagte fie mit neubelebter Stimme: "hr. Moqued, ich werbe jegt vor Gott ericeinen : ich betheure, daß ich an den Berbrechen, beren man mich augeflagt bat, unfouldig bin, und bag ich meinem Be. mable nie untreu geworden bin." Gie batte diefer Porfalle nie juvor gegen Gru. Moqued ermabnt, aus beffen eigenem Munde Br. von Faltenftiold Diefen Bericht ge= bort und fogleich aufgeschrieben bat. Giner ber Unflages puntte gegen Struenfee und Brandt, ber befanntlich mit ibm bingerichtet murbe, war ber, bag Brandt ben Ronig

thatlich mighanbelt und Struenfee ibn bagu aufgeforbert ! babe. Die eigentlichen Umftande biefes Borfalles geben ein trauriges Bilb bes Konige und bee Sofes, und vermehren bad Mitleiben, bad wir fur bie Ronigin empfin: ben. Der Ronig verlangte namlich von feinen Gunft: lingen, bag fie fich mit ibm berumbalgen follten, und bie Borganger Struenfee's hatten fich gerne, bagu bergege: ben. Struenfee batte Brandt diefe ehrenvolle Rolle gus theilen wollen, allein biefer mochte fic nicht barauf ein: laffen, bis ibn ber Ronig felbft thatlich beleibigte und ibm in Begenwart ber Ronigin eine Bitrone an ben Ropf marf, um ibn gur Balgeren gu bringen. Brandt flagte nun Struenfee feine Roth, und biefer rieth ibm, bem Ronig feinen Willen ju thun, mas Brandt endlich aud wirflich that. Dech freint es, daß es baben fo berb ju Werte ging, daß ed dem Ronig ju viel mard.

Außer dem Bericht über Struensee entbalten diese Memoiren Betrachtungen des Berf. über die Feldzüge gegen die Eurken in den Jabren 1769 und 70; in denem er sich selbst sebr auszeichnete. Er gibt ein trauriges Bild von der Organisation der damaligen russischen heere, und der Unwissenbeit ihrer Anführer. Berde schienen darin zuweilen mit den Eurken zu wetteisern. Da diese Bemerkungen gegenwärtig keine Anwendung mehr sinden, so übergeden wir sie. Endlich entbalt dieser Band noch eine Abhandlung über die Kriegsmacht des Königs von Danemark. Die Ideen, welche darin entwickelt werden, waren es zum Theil, um derentwillen der Berf. mit in Struensee's Sturz gezogen wurde.

### Romane.

(Fortsehung.)

Benriette ober bie icone Gangerin, eine Be: fdidte unferer Tage, von Fremmund Bufchauer. (Leipzig ben Berbig, 1826.) Es ift Schade, daß diefer vortreffe lich gefdriebene Roman und nur ben Bunfc ermedt, ber Berfaffer mochte fo gut etwas Befferes gefdrieben ba: ben. Der Begenstand entspricht dem großen Calent ber Darftellung nicht. Das Gauge ift eine Gatpre, ziemlich unmurbig bes achten Benies, voll Spott gegen Perfonen, Die entweder teinen Spott verdienen, ober nicht einmal bes Spottes werth find, gegen allerlep Bott auf bem literarifch : theatralifden Martte Berlind, movon einige fdwerlich um die Achtung gu bringen fepn burften, melde fie genießen, andere aber einer fo guten Gatore gar nicht werth find. Bugleich brebt fic ber Roman in bloß lotalen Berbaltniffen berum. Das Original ju all ben tomifchen Rarifaturen, die und bier aufgeführt merben, tann nur ber tennen, ber gegenwartig in Berlin felbft

lebt, und diefe Renntnig ift überall vorausgefest, baber dem Fremden oft bie befte Unfpielung ungeniegbar bleibt. Go zwendeutig indeß ber Werth einer per: fonliden und ortlichen Gatore an fic fenn mag, fo un: swendentig ift das Calent, womit ber Berfaffer feinen Begenstand behandelt bat. Die gange Unordnung ift ge= fallig, bie Sprace lebendig, fein, Itebendwurdig, fiegreid. Der Mittelpunft, bes reichen Gemalbes ift eine icone Gangerin, die alle Ropfe vermirrt, und bier die Bemun: derung, bort den Reib in Flammen fest. Gine Schaar abeliger Mußigganger, Theaterfreunde, Dichter und Mes cenfenten versammelt fich um bie neue Conne und fribbelt und mibbelt wie ein heer von Midden um fie ber. wetteifernd, mer guerft in die Flamme fich fturgen tonne. Muf ber andern Geite fegen die über Benrietten vernachlaffigten Schaufpielerinnen alle Runfte ber Berführung und Intrigue in Bewegung, um bas Relb gu bebaupten. In der Mitte erscheint bagegen ein moftischer Fremder, mels der bas Berg ber eblen und unschuldigen Gangerin mitten aus bem heer ber aftbetifden Ungebeuer, bas fie umlagert balt, fiegreich bavontragt und fic julegt ale einen Grafen offenbart, und henrietten von bem ichlupfrigen Boden der Theaterwelt binmeg ald Grafin beimführt.

Die somischen Personen bes Momans sind sammtlich Karifaturen von wirklichen Dichtern, Krititern, Stubern, die jest die Berliner Sonntagssever zu verherrlichen bemucht sind. Wer in Berlin befannt ift, mag sie unschwer wiedererkennen, sogar die Namen sind ziemtich nabe geslegt. Ohne Zweisel ist nicht alles Karifatur, vieles auch bloß Portrait. Es läßt sich nicht läugnen, daß der Berefasser auf eine sehr geistreiche Weise wirkliche Mängel und Thorheiten der bentigen Theaterwelt gegeißelt hat; indeß manches bat er übertrieben, und sein Spott bat oft Personen verlezt, wo er nur die Sache batte treffen sollen. Dieß bat ihm, wie man aus Berlin vernimmt, Unannehmlichkeiten zugezogen und er ist verklagt worden.

So febr bie Satpre das Borberrichende in dem tleie nen Roman ift, so darf doch nicht überfeben werden, daß die eigentliche Liebedgeschichte mit einer ungemeinen Barts heit behandelt ift. Der Berfasser ift in der suben Sprache der Liebe nicht minder gewandt, als in der Sprache des Humors und in der seinen Persistage.

Leipzigs Bargeit in acht bistorischeromantischen Bilbern, von Sebaldo, (Leipzig ber Wergand, 1826) ente balt vier reichsburgerlich hochnothpeinliche Delinquentens geschichten, größtentbeils aus ber Zeit bes brevßigfahrigen Keieges, und vier andere burgerliche Begebenheiten von einem gluckichern Ausgang. Der Zweck, die Sitten und bas Kostume ber Borzeit zu schildern, ift löblich; boch hat der Berfasser zu ausfallend in der Manier Fouques geschrieben, und den Ton reichsstäbtischer Biederkeit und

Frommigfeit auf eine eben fo wiberliche, fufliche Beife

Caroline, Grafin son Eborenberg, ober Die Erbin des fillen Thales, und der Bofep, smen ( Meue Unflage, Ergablungen bon Amalie Berg. Erfurt bed Muller, 1826.) Seitre, gutgemennte Gaben, aber boch von wenig innerem Werth. In ber erften Movelle wird eine junge Grafin burd eine Softabale von ihrem Beliebten getrennt und giebt fic anf ihren fillen Lanbfig gurud. Der Geliebte überzeugt fic bon ihrer Unfould, fommt ale Randmann verfleidet auf ihr But ju einem Boltefeft, rettet ibr auf einer Bafferfabrt bas Leben, entbedt fic und empfangt ihre Sand. Gin menig pitanter ift die zwerte Movelle. Gine junge Gurftin ent: fliebt bem ibr bestimmten verhaften Brautigam in ber Bertleibung eines Jokeps und wird als solder von einer Freundin aufgenommen, beren Bemahl aber gerabe ben Anftrag erhalten bat, die Entflobene aufzufangen, mefbalb ber Jofep fich ibm nicht entbeden barf. Die Freund: fbaft ber jungen Grau und bes Jofep macht ben Be: mabl eifersuchtig, und fon neigt es fic ju einer tragifden Rataftrephe, ale bie Mutter ber Furftin bulfreich dagwir fdentritt. Es liefe fic ein artiges Luftfpiel baraus maden.

Die Minen von Padco, ein Moman von Amalia Cooppe, geb. Deife. (Drep Bande, Leip: gia ber Taubert, 1826). Diefer Doman enthalt eine Schilderung aus der fudameritanifden Dievolution unb ift effenbar eine Nachahmung von Cooperd Lionel. Dort wird Nordamerita geschildert, bier Endamerita; bort befrepen fic die Rolonien vom Mutterlande, und biet wieber; bort wird Bofton belagert, bier Linia; bort ift ber Gelb bes Romans ein englischer Officier und bier mieder, bort beiratbet er eine icone Gingeborne und bier wieber; fogar die mpftifche Perfon, ber ber: rudt fich ftellende Brutus unter ben Patrioten ift nicht vergeffen, ben Cooper beift er Job und bier Joacs quin. Ber fo viel Uebereinstimmung mochte fic aber bod auch ein bedeutenber Unterschied swifden bepben Ro: manen finden laffen. Cooper fdreibt wie ein Dann, und wie es bie Schilderung mannlider Chaten verlangt; Arau Amalia Schoppe bagegen mifcht viele meibliche Gen: timentalitat ein, und wenn fie auch fictbar ftrebt, ibr Original in ber Beidnung fefter, teder Weftalten ju er: reichen, fo verfagt ibr bie gartliche Sand boch allguoft und verfallt in die weiche Manier Lafontaines, und es wird ju viel gefeufst, geweint, großmutbig gethau, ent: fagt und bergleichen. Godann ift Cooper felbft geborner Umerifaner und foilbert überall nach bem Leben. Da: burd erbalten feine Momane ben unnachahmlichen Reig ber Dabrbeit, bie Somerifde naturlichfeit, Die fie und fo merth, bie fie felbit unfterblich macht. Dem vorlie: genden Roman aber fieht man es mohl an, bag feine

Berfafferin nie felbft in Gubamerita gemefen ift; bag fie ibre Renntnig des Landes und Boltes nur aus Budern entlebnt bat. Die Lofaltone find verwifcht, feine Begend wird und lebendig nach ber Wirflichfeit vor bas Auge gezaubert, und in ben Menfchen ift bie nationelle Charafteriftit, die bep Cooper fo fein und treffend ift, entweber gar nicht beachtet, ober ganglich verfehlt. junge Britte ift ein gewöhnlicher ebler Jungling und liebt gang beutich empfindfam und großmuthig. Der alte fpanische Raufmann, ber bem ber Jungling einfehrt, ift ein gewöhnlicher, fleifiger, beutscher Saudvater. Der eine Rebenbubler ift ein faltblutiger Teufel, bergleichen es weder in Spanien noch fonft in ber Birflichfeit gibt, eine Sputgeftalt, eine bloge personificirte Idee ber reinen Bosbelt, etwa wie Frang Moor, und ungleich bie fem fogar ohne allen Sumor. Der zwepte Rebenbubler ift gwar beigblutig, aber nicht wie ein Spanier, fonbern mie ein rafder, gefühlvoller und treubergiger Deutscher. Der perindre Joacquin ift noch mehr Rarifatur, als fein Urbild Job, ben Cooper felbft mobl ein menig vergeidnet bat. Die übrigen Riguren fteben mehr im Sintergrunde und haben noch weniger icarfes Beprage. Dan batte erwarten follen, bag bie Berfafferin ale Beib menigftens auf die Gelbin ihres Momans einen vorzüglichen Kleiß verwenden, und in ihr mit recht romantischem Colorit eine achte Spanierin barftellen murbe; aber diefe heldin ift auch nur eine gewohnliche, beutiche, treue, gartliche Tochter und Braut, von nicht mehr Teuer und Muth, ale man an jeder romanhaften Tugendhelbin ermarten barf.

Im Gangen nimmt sich aber ber Roman boch nicht übel aus. Eine wohlzusammenhängende beroische Liebesgeschichte, eine rein sittliche Tendenz, die Verzegenwärtis
gung der neuesten Zeitereignisse und ibrer vielbesprochenen Helden, Bolwar, San Martin, Cochrane, endlich ein gemisser patriotischer Aufschwung und sogar ein liberaler Enthussamus geben dem Roman viele Reize und ein zeitgemäßes Interesse.

Die Erzählungen und Novellen von Se: cilie (Neue Auffage, Erfurt bev Miller, 1826) sind von sehr verschiedenem Gehalt. Die erste Salfte des Buchs nimmt eine Erzählung: Elementine, ein, die von der Heraudgeberin selbst berrührt und uns eine gewöhnliche moderne Liebedgeschichte zwischen einem verarmten Madriden und einem reiden vornehmen Herrn, der sich ihrer annimmt, darbletet, dergleichen schon oft genug in Almanachen vorzesommen sind. Die andere Halfte des Buchs nehmen eine Menge kleinere und größere Anesdoten ein, die nach alteren italienischen Rovellisten bearbeitet sind, größtentheils Pfassenschwänte betreffen, und weber im Con noch Juhalt mit der ersten Erzählung harmoniren.

(Der Beidluß folgt.)

#### Freitag, ben 8. September 1826.

Criminale Drocef.

Diplomatischer Bericht über Die revolutionaren Drobbriefe, welche ben bem Aurfürstlichen Soflager zu Caffel eingegangen, von Johann von Jorn. Zerbst, ben Rummer, 1826.

Ber noch an Bunber glaubte, mußte bie fegenvolle Erscheinung bed herrn von horn in dem berüchtigten beffifden Criminalproces einer innerlichen Ermedung, einer unmittelbaren Ginwirfung ber Borfebung gufdrei: ben. Die Ericeinung ift außerft auffallenb. Gin Mann, ber rubig außerhalb Beffen lebt und nichts mit jenem Proces ju icaffen bat, widmet ibm aud frepen Studen feine Aufmertsamteit, erten t bie Unfould ber Ange: flagten, abnet ben mabren Berbrecher und mifcht fic nicht obne Befabr in die fowlerige Gade, um fie an Ort und Stelle grundlich aufzuflaren: 'Es geborte ein ungemeiner Muth dagu, ber machtigen Parther bes noch unentbedten Berbrechere die Stirn gu bieten, und unge: meine Alugbeit, ibn gu entlarven. Sorn befag berbes und ftand bem Ungewitter unerschutterlich obne Rudfict auf fich felbft, mit bem feften Entfdluß, bie vielen uns fouldig Berfolgten ju retten und ber Gerechtigfeit ibr Opfer ju geben. Er bat geffegt und erntet jest bie Frudte feiner redlichen Bemubungen, ben Dant, ben ibm gang Deutschland gollen muß. Bad er gethan, legt er in feiner neuen Schrift und nunmehr vollftandig vor Mugen, und wir wollen es ibm nicht verbenfen, daß er mit gerechtem Stolze auf feine Urbeiten und Befabren gurudblidt. Er bat ein Recht, fic gu freuen. Das Blud mar im Bunde mit der Tugend, und Sorn bat boppelte Lorbeeren um fein Saupt gemunden, von benen menigstend einer ben Bertheibigern des Jean Calas ober Kont mangelt. Der Berfaffer bezwect mit ber vorlie: genben Schrift junachft eine treue, geschichtliche Darftel: lung bed gangen Proceffed, fobann eine Mabnung an bad Baterland, bie Duganmenbung bavon ja nicht außer Acht au laffen. Er zeigt bie verberblichen Folgen bes faliden Argwohns ber Regierungen gegen treue Untertha: nen, er bebt an einem auffallenden Bepfetel berpor, mel:

der Misbrauch mit ber Demagogenriederen, mit ben Berdächtigungen, mit ben Proscriptionen getrieben werden tonne, und er versehlt nicht zu gestehen, das auch bas berstömmliche romische Rechteversahren vielsache Sould au den vorzestallenen Ungerechtigkeiten trage. Er sagt S. 4:
"Möge meine Schrift auch dazu beptragen, das Verderbliche jener Geheimnisträmeren an's Licht zu sehen, welche in Ländern, in benen die peinliche Gerichtsordnung Karls V. herrscht und keinerlen Art des öffentlichen Versschrens stattfindet, bep einer Eriminaluntersuchung für so notbwendig gehalten wird."

Die Geschichte des Processed ift in einer gedrängten Ueberficht folgende. 3m Jahr 1823 erhielt der Churfurft von Seffen in bem Babe Rennborf ben erften Drobbrief. und bald barauf noch immer mehrere. Es murben barin Berauberungen in ber Berfaffung bes Landes verlangt, ber Churfurft felbit, bie Graffin von Reichenbach und einige bobe Staatebiener angeflagt und befdimpft, und endlich Drohungen ausgestoffen, eine Menge Personen feren verschworen, ben Churfurften ju ermorden, falls er den Briefen feine Folge leiften murbe. Die Sants fdriften ber Briefe maren verfcbieden, fo bag wirtlich mehrere Perfonen im Spiele ju fenn fcienen. Der Churfurft begte mirflid Beforgniffe, und fein Oberpolitens direttor Manger bestärfte ibn barin und traf unerhörte Unstalten, das Berbrechen gu entbeden. Mit unum: forantter Bollmacht unterwarf er das Land der ftrengs ften offentlichen und geheimen Polizengewalt. Der Churfurit murbe wie in einer Keftung bemacht, Die Fremben und Reisenben murden in ibrer Frenheit befdrantt, und noch im Rabr 1823 nicht weniger ale 2544 Versonen in bem fleinen Churfurftenthum arretirt. Man feste einen Preis von 10,000 Chalern auf die Entbedung des Ber: brechers, fur bie übrigen großen Unftalten mobl gu menig; moju aber Manger, wie nachber erhellen mirb, Grund baben mochte. Gin Facfimile der Sandidriften murde überall vertheilt , um baburd ben Schreibern jes ner Briefe auf die Gpur zu tommen, und es fehlte na: turlich nicht an Verfonen, die abnliche, Sandidrift batten und begbalb in ftrenge Saft:lamen. Gie maren aber alle

unioulbig und man entbedte nichts. Manger fucte bie Ebater guerft in ben niedern Claffen, wo fie offenbar nicht gefunden werben fonnten, und fegte dieß Spiel fo lange fort, bis herr Profesor von horn in Munben, welcher die großen Mangel biefer Unterfuchung erfannte, feine erfte Schrift barüber berausgab. Er bebauptete barin, bag bie Berhafteten unichuldig fepen, daß man ben Berbrecher nicht in den niedern Claffen, fondern in ben bochften fuchen muffe, und bag nur ein Mann, der bem Ebrone nabe flebe und feine Bebeimniffe tenne, die Briefe gefdrieben, daß nur ein Maun, ber vollig unverbachtig bep Sofe Butritt babe, fie in ben innern Gema: dern troß ber ftarfen Bachen babe fallen laffen fonnen. Durch biefes Buch murde ber Oberpolizepbirettor felbft verbachtig. Er batte an Sorn, ber ibn fruber um Mittheilungen jum Bebuf feiner Urbeit gebeten, ablebnenb gefdrieben, ibm aber einen gewiffen Windemuth, ber in feinem Bureau arbeitete, jugefchicht, ber ibm falfche Rach: richten munblich überbringen mußte, um ibn bep feiner Arbeit irre gu leiten. Da jest bad Bud erfcbien, machte fic Manger noch verbachtiger, inbem er ein Manifest dagegen erließ, es inegebeim aufzutaufen fucte und ber feinen Unterhandlungen eine mertliche Ungft verrietb. Da in einem ber Drobbriefe eines durfurftliden Fami: liengebeimniffes ermabnt mar, um bas nur Manger, ber Archivar Muller und ein britter unverdachtiger Mann mußten, fo leitete Manger ben Urgmobn auf Muller unb ließ ibn verhaften." Ein gleides Schicfal wiberfuhr auf Mangere Antrieb bem herrn Murbard in Franffurt, und bad gange Bolt mar in gurcht und Bittern vor bem gemaltigen Manne, ber auf einen blogen Berbacht bin Rebermann in einen ichrectlichen Rerter werfen laffen fonnte.

Da aber Sorn perfonlich vom Churfurften berufen in Caffel ericbien , nabm ber Proceg eine andere Den: bung. Manger batte bie Giferfucht ber Untersuchungs: tommiffion gegen den Frembling, ber heller feben wollte, ald fie, aufguregen gewußt; er flagte Sorn felbft an und fichte ibm auf jede Beife beimlich und offentlich gu fca: ben, ibn in Derwirrung ju bringen, Die Untersudung auf andere Puntte gu lenten. Sorn behielt aber uner: fcroden ben Blid auf ibn felbft gerichtet, und Manger mußte die Rolle bes Auflagere balb mit ber bee Ber: theibigere vertaufden. Buerft fam Windemuth in Ber: baft, er langnete bie falfden Nachrichten von Manger an Sorn gebracht zu haben, laugnete auch anderes in ber Bermirrung ohne Roth, und gestand endlich. Sorn entbedte aud einen falfden Doftftempel auf Mangere erftem Brief an ibn, und folog baraus auf gleiden Betrug ber ben Drobs briefen. Der Betannte Saft Mangere gegen Die Grafin Meidenbad und andere in den Drobbriefen verunglimpfte Derfonen, und ber große Wortbeil, ben er aus ber Dacht

feines Cerrorismus jog, fo lange er ben Chutfurften foreden und bas Land polizeplich tyrannifiren tonnte, feine Mitwiffenschaft um bad ermabnte gamiliengebeimniß, ber Umftanb, bag trop ber Bachen und felbft nach ber Berbaftung Mullers noch neue Drobbriefe gefunden wurden, und noch mehrere andere Umstande ermedten enblich gegen ben Polizepdireftor felbft ben flatiften Berdacht, und er marb fammt ber gangen polizeplichen Centralbeborde, ale feinem vertrauten Anhange, im Dai 1824 gefangen gefest in bem Augenblid, ba er ben Churfürften beredete, Caffel gu verlaffen, um dann allein und nad feiner Billfur ben Proces leiten gu tonnen. Geit: bem wurden die Hufdulbigen fammtlich entlaffen, der Tere rorismus batte ein Ende, und es ericbien auch fein eingiger Drobbrief mehr. Bon den neuen Gefangenen mur: ben zwep unschuldig befunden und wieder befrent, die übrigen find noch im Rerfer.

Go ftellt herr von horn bie Sache bar, und nur fo weit icheint fie bas Publifum angeben ju burfen. Bleiben etwa noch Fragen übrig, so liegt beren Beantwortung wenigstens über unferem Gesichtsfreis und vielleicht auch über ben bes herrn von horn hinaus.

Der Berfaffer findet noch nothig gu bemerten: "Aud ber Mechtfertigung ber afabemifchen Boglinge mird meine Schrift nugen, wie benn in biefer Sinfict meine Mrbeiten obuebin bereits erfprieflich gemefen. - Bufolge ber, bor Erscheinung meines Buche iber bie Bericombrung zc. angenommenen Mepnung, ale fepen bie Univerfitaten ber heerd politifcher Umtriebe und Mevolutionen, glaubte man auch von borther ben Urfprung der Caffeler Drobbriefe berleiten ju muffen, und es ift in ber That mebr und ftrenger nachgeforfct, als ich mir erlaubt babe offentlich zu ergablen. Much biefe, gum Theil mit ber größten Reinbelt geleitete Rachforfdung bat die Unt versitaten-binfictlich bes Urfprunge ber Drobbriefe volle fommen gerechtfertigt. Jene Intrigne, mit welcher ein Staatebiener feinen Souveran umfpounen batte, mar in der That ju funftlich angelegt, und mit ju vieler Erfabrung in Dienftfachen abgebandelt, als bag fie von Studierenben in Gottingen oder Marburg batte berrub: ren tonnen."

#### Dichttunft.

Odes nouvelles de Kalvos, suivies d'un choix de poésies de Chrestopoulo. Paris chez Jules Renouard, 1826. (252 S. H. 8.)

Das Intereffe, welches bie burch frangofische und beutiche lleberfestungen befannt geworbenen Boltelieder

ber Grieden mit vollem Medte erregt haben, barf uns nicht verleiten, biefenigen Gruchte ber neuern griechischen Literatur gu vernachlaffigen, welche einer anbern Gattung ber Poefie angehören - wenn ed überhaupt mehr alb eine Poefie gibt. Die Dben des Ralvos murben in ber Literatur eines jeden Boltes einen ehrenvollen Plat ver: bienen; fie haben aber durch bie Umftande, unter benen fie ericeinen, burch bas Baterland bes Dichtere, burch bie Begenstande, die es befingt, ein boppeltes Recht auf unfere Aufmertfamteit. Bas auch ber endliche Ausgang bed Krepheitstampfes ber Sellenen fenn mag, eine Cache, Die burd ben Belbentob eines Boggaris, burd ben Unter gang bon Miffolunghi, burd bie fubnen Thaten eines Canarid, burd die Befange eines Aprond und eines Ralpod verherrlicht worden, fieht nicht mehr unter ber herricaft bes Bufalle ober ber Politit, fie bat gefiegt, meil fie ber Beidichte und ber Poeffe angehort.

Judem wir unfern Dichter neben Bprou nannten, ha: ben wir ibm einen Chrenplas gegeben, ber ibm in mander Sinfict gebuhrt. Die menigen Proben, Die mir in mortli: der leberfebung geben tonnen, werden hoffentlich ben Lefer am beften überzeugen, daß Boron fic des Bellenen nicht au icamen bat. \*) "Cher mogen bie wilben Bogen bes Meeres mein Baterland verschlingen, wie einen verlaffe: nen Rachen. - Cher moge über bas fefte Land und über Die Infeln ber Flammen Glut fic verbreiten, die Bal: ber vergebren und die Stadte und die Boller und ibre Soffnungen. - Cher mogen bie Sellenen gerftreut auf ber Erde umberirren und mit flebenber Sand bas Mit: leib ber Bolter anrufen - ebe fie einen Schirmberen ans nehmen. Die haben mich bie Ramen ber Großen geblendet, nie bat ber Throne Glang mein Staunen erregt ...... Bir, wir haben gestritten fur ben Sieg bes Greuges, und ihr babt beimlich benen Gulfe geleiftet, bie bad Rreng ber Babrbeit belampfen. - 3hr verehrt bad Breug ben euren Boltern, um bie Eprannen gu befefti: gen; um fie gu befestigen, babt ibr in Griechenland bas Rreug verfolgt. - Und jest bietet ihr und bie Sand, um und ju fougen! Biebt fie jurud, Gott fieht und ftraft bie Treulofigfeit. - Als bie Giche noch jung und fomad fic vor dem Sturmmind bengte, ba tedurfte fie bed Schutes, jest ift fie ftart und ihre eigene Rraft ge: nugt ibr. - D Sellenen ! faßt fefter nur den Griff eus rer Schwerdter; bebt euren Blid empor gum Emigen, ber euer einziger Gous ift. - Und wenn ber herr, wenn eure Schwerdter euch verlaffen, fo ift es beffer, bag mieber auf bem Citbaron miebern ber Eurfen wilbe Menner - ale dag! ... ja, je graufamer, je blinder die

Eprannep ift, befto foneller gerreifen ibre Retten. -Reine Leidenschaft reift mich fort : einsam lag' ich meine Satten tonen und ftebe finnend an bem Ranbe meined Grabes." - Wir haben diefe Dbe guerft angeführt, weil fie gemiffermaßen bie perfonliche Anficht bes Dichtere über eine fitr bas Schidfal Griedenlanbe fo wichtige Frage ausspricht, und weil uns diefe Unficht fur bas Bild, was mir und fo gerne von bem Dichter machen, nicht gleichgultig ichien. Mehr poetischen Werth bat bie 3te Ode (τα ήΦαιστια) bie Brander. "Ihr grünen buftenben Infeln bes ageifden Meeres, einft gludliche Bobnung ber Luft und Wonne. - Bo find jest eure reigenben Jungfrauen, beren Seele Glut mar, beren Lip. pen frifc wie Rofen, bereu Bufen weiß wie reine Milch? Bergebens bluben in euren fruchtbaren Garten Jasmin und Lilien; fie find verlaffen und teine forgfame Sand erfrischt fie mit flarem Baffer. - Die Balber, bie Thaler, mo einft ber Ruf ber Jager wiederhallte, find ftumm und einsam beulen die berrentofen Sunde - frep und ohne Bugel fturmt bas Moß burch verlaffene Weinberge und auf feinem Ruden fahlt es nur bes Sturmminds Saufen. - Und ohne Schen fdmeben bie Daubvogel, Bolten abulich, von ben Gebirgen nach bem Ufer berab. - Um Ufer fab ich wohl im Gande die Spuren von Mannern und von Rindern; aber mo find bie Rinder? wo find die Manner? - Weld graflicher Unblid umgibt mich! - mas find es fur blutige Leichname, bie auf ben Bogen fowimmen ? mas fur verftummelte Ropfe? - 3br Strablen ber Morgenfonne, marum leuche tet ibr? Gefällt benn bem Blide ber Simmelebewohner bas Wuthen ber Morber? - Schöpfer ber Welt! Bater ber ungludlichen Sterblichen! wenn Du bas Berberben unfered gangen Bolfes willft, wenn Du es gebieteft bann benge ich meine Anice vor Dir, und mein flolges Saupt, bas fic bor Ronigen nie gefentt, tuffe ben Staub. - Bu Deinen Gugen liegen die Bellenen ber muthevoll; befiehl, und wenn es Dein Bille ift, fo moge bas Feuer Deines Borns auf unfere Saupter fallen. -Doch Du bift barmbergig, und wir rufen Deinen Rep: ftand an. 3d febe, ich febe auf bem Meere beranftles gen die flotte ber wilden Mufelmanner. - Schaut, wie bie Sonne ibre Geegel vergolbet, wie bie Dogen glangen von den Strablen ibrer Schwerdter. - Der Schall von taufend Sombeln ertonet von ten fcmantenben Rielen, bie Luft erschutternb, und aus bem wilben Toben erbebt fic ber Barbaren Gefang . . . . . . . . Doch fcnell wie der Rranich mit weitgestredten Mugeln, fab ich gwev Schiffe naben, fdwarz und drobend. - Es verftummt bas Toben ber Bomteln, es verftummt ber folge Soon: gefang ber Barbaren. - 3d bore nur noch bas Caufen bes Dindes, ber gewaltig babinfahrt burd ben Balb ber Mafte und bes Caumerts. - 3ch bore nur bes

<sup>4)</sup> Folgendes ift bie fechete Dbe: "bas Gebet al euxai."

Meeres Braufen und die Goiffe, einem großen Strome gleich, ber fich an felfen briche. - Da ertont ber Ruf Des Schredens! - Ungft und Berwirrung verbreitet fic nach allen Geiten und gur Glucht entfalten fich Gegel ohne Babl. - Die Furcht macht bas Meer gu enge, und serfdmetternb flurgen Schiffe fich auf Schiffe und ben Schiffer verschlingt die Boge. - Sa! wie ift vor meinen Augen die gablreiche Flotte vernichtet! 3ch febe nichte ale Wirbel von Rauch und Flammen fich jum himmel erheben, - Und flegreich aus des Meeres Feuers: brunst (Jahassien Aupuaion) sab ich wieder hervor: ichmeben die zwer munderbaren Schiffe, fdmarg und brobent. - Gie fliegen! und am fernen Sorizonte ver: fdwinden fie dem Muge. Ale fe babinfegelten, ba er: tonte Siegesgefang, und die Welt bat ihn gehort. -Canaris! - Und bie Stimme ber Belfer antwortet: Cangris! - Und burch Jahrbunderte hallt es nach: Ca: narid!" - Dir haben einige Strophen ausgelaffen, melde biefe Dben unnothig verlangern.

Der Ginflug, ben Ppron auf ben Dichter gehabt bat, jeigt fic befonders in der fiebenten Dbe: "die Bifion" (το Çασμα), wovon wir bier einige Bruchftide geben, in ber hoffnung, baburd ju einer murdigern Uebertra: gung aufgufordern. "Die bejammernemerthen Erummer ded Schiffbruches fab ich vorübertreiben. Gine Leiche, frifd gemorbet . . . ber Leichnam einer Ronigin fdeint es ju fepn. - D Griechenland! Gebt die Taufende von Rindern, bie vorüberziehen, in Windeln noch gehullt, und in ber Bruft fledt fcon ber Dold! - Gebt bie Jungfrauen und die flagenden Mutter vorübertreiben, einft glangte ihre Babl wie die Gestirne bee Simmels; ffe maren fo gludlich ... und die Todesftunde bat fie fortgeriffen! - Und bie Rofen ihrer Rrange finb ger: riffen, ibre meißen Bufen find entblogt, entweiht unter ben Lippen milber Barbaren. Doch neue Gestalten gie: ben vorüber - ftreitbare Manner find ed, fubne Soif: fer, tapfere gubrer und die folgfame Schaar bes Bol: fed. - Bergebend haben fie bad Schwerdt gezogen, ver: gebens haben fie ben Lorbeer gepfludt, ihre Soffnungen alle entrif ber Sturmwind ploglic. Dede ift jest bas Meer; bod in ber Ferne fab ich Land und Infeln, gleich Mollen an bem Abendbimmel. - Berftorte Stabte find bort, und bie Erummer von Pallaften und von Cem: peln; der Pflug verlaffen, und bas Ruber und bie Baffen. Rein lebendiges Wefen ließ bas Schiefal auf bie. fem Schauplat, um ben fruhen Untergang bes Bolles au beweinen. - Groß, furchtbar, mit ausgebreiteten Rlugeln fdmebt, wie ein unbeweglicher Abler, bie 3wietracht in ber Luft. - 3d, ich habe bad Bolt von ber Erbe vertilgt, und freue mich ber Bermuftungen, mit benen ich sie bebedt. Go spricht fie u. f. w." - Die

Sammlung enthalt außer deuen; wovon wir Proben gegeben baben, noch sieben Oden: ", die britannische Muse,"
dem Andenken Lord Boron's geweißt — "an Psara" auf
ben Lrummern von Ipsara. Diese Ode sepert am Schlusse
den heldentod der Ipsarioten, die sich mit den Lurken
in die Lust sprengten, in diesen Worten: "O Baterland! empfange das frepwillige Opser deiner Kinder!
Ein Blis! die Erde bebt und helden schlasen unter dem
boben Grabesbugel. — Und auf den großen Erummern
steht die Frepheit und zwep Kranze halt sie in der Hand,
der eine von irdischem Laude, von Sternen der aus
bere." —

Die vierte Ode: "Un Gamos," ift vielleicht die fdmadfte. - Die funfte: "an Guli," fepert den Tod bed Martos Boggaris. — Die acte: "an bie Gieges: gottin," hat icone Stellen, aber ju wenig Bufammen: hang in ben 3been. - Die neunte: "ber Berrather," fprict ben Rluch bes Dichtere über ben Berrather Barnafibes aus. "Er menbet ben Muden, er fliebt, ber Berrather! er fliebt! und ichleppt feine bunflen vergife teten Maffen nach fic. Geine Bruft ift eine Belle. -Er bat bas Rreng und die Sellenen verlaffen; er bat ben Turten bie Sand gereicht als Freundschaftspfand, er bat fich gebeugt vor bem Gefete ber Barbaren! lleber ibm fdwebt eine finftere Bolte, und begleitet ibn wie ein unbeweglicher Blig die immer mache Bergeltung. - D Darnaliote, Du fliebft und ber Gdall beiner Tritte ertont, ale wenn Du auf ber boblen Dede eines tiefen Abgrundes manbelteft. - Wenn Du mide von der Flucht Dich gur Rube lagerft, bann lagert fich bas furchtbare Bewußtfeyn neben Dich und vermanbelt bie Brafer in Schlangen," u. f. m. "Unfeliger Du haft ben falfchen Beg gewählt: Die Bellenen, Die Du verrietheft, bewundert die Welt und nennt fie Belben -Und ber Barnafiote ift verachtet. Gude nach Deiner Comad Dir ein Grab, ber gangen Welt verborgen." -Die gebnte Ode: ", der Altar bes Baterlandes" ift ein Aufruf an bie Bellenen.

Den Oben bes Kalvos sind einige Gedicte von Ehrestopulo bepgefügt. Ihr Inhalt, es sind anafreonetische Liedes und Teintlieder, beweist schon, daß sie aus einer frühern Beit sind, und was auch sonst an ihnen gefallen mag, so vassen sie nicht in die große ernste Beit, die jest für Griechenland aufgegangen ist, westdalb wir es auch nicht für notifig halten, Proben davon zu geben.

in.

the oil

Dienstag, ben 12. September 1826.

Chinefische Literatur.

Merke bes tichinefischen Weisen Kung, Fu, Did und feiner Schuler. Zum ersten Mal aus ber Urs sprache in's Deutsche übersezt und mit Anmerfungen begleitet von D. Wilhelm Schott. Erster Theil. Lun, Du. Halle, in ber Renger'schen Berlagebuchhandlung, 1826.

Die orientalifden Studien fdreiten in Deutschland ruftig fort, wie viele Sinbernife benfelben auch im Dege fteben. Die großere Maffe bes Publitums fann noch nicht bamit befreundet merben, und Belebrte felbft, ben feligen Johann Beinrich Bog an der Spige; baben bas Badethum bes Orfentalismus mit icheelen Bliden an: gefeben, und mit einer anbachtigen Berdrebung ber Uu: gen nichts geringeres als Mudtebr bes Baal und Moloch prophezent, wenn man fic langer mit bem morgenlan: Difchen Barbarismus gemein made. Dem fep, wie ibm wolle, die Weidheit bed Oriente bleibt diefelbe und wird nie aufhoren, ber und Berehrer und Berfundiger gn finden. Mur fdeint es allerdings geratben, wenn man Diefe Beisbeit und als etwas Reues bringt, und auch ale gewohnliche Schuler gu bebandeln, und und fruber in bie erften Grabe einer gemiffen Profaumeisbeit eingus meiben, ebe man und bie Doftit bed lesten Grades aufbrangt, movon mir noch nichts begreifen tonnen. herr Bilbeim Schott bat baber febr mobl gethan, und von ben Werten bes berühmten dinefifden ober, nach ber richtigeren Orthographie, tidinefifden Philosophen guerft dad in die Sande ju geben, mas am gemeinverftanblich. ften ift und nichts enthalt, als praftifde Sittenlehren, Die auch auf und noch angewendet werden fonnen und in einem edlen, milden, mabrbaft driftlichen Beift gefdries ben find, fo baß fie fich und auf den erften Blid ems pfeblen und und gu Gunften bes alten Beifen und fets ner noch übrigen Werte ftimmen.

Das Eichinefifde ift bisber weniger beachtet geme: fen, ale bas Arabifde, Berfifde, Indifde; bod haben bie Orientaliften ihre Eroberungen nun auch bis babin, bis gur außerften Grenge Uffene ermeitert. Bir find gewohnt, die phlegmatifden Tidinefen gu verachten, weil fie und feine Befchichte, feine Doeffe, taum eine Ratur darbieten, wie die Boller am Ganges und Cuphrat; bod mar jenem Oblegma immer ein beschaulicher Ginn jugefellt, ein Geift rubiger Ueberlegung, und biefer ift in feiner Urt nicht meniger ju ichaben, ale bas poetifche Reuer anderer Rationen. Gine genauere Renntnig bet ticinefifden Beidheit lagt und fogar bie Bemerfung maden, bag fie bem verftandigen, protestantifchen, aufgeflarten Beitalter weit naber ftebt, ale bie in Befühlen und Phantafien ausschweifende indifde Lebre, melde bem mittelalterlichen Geift verwandter ift. Ber ben Efcine fen brebt fic alles um nadte Berftandes Spelulation und um Sittengefege. Das Bemuth, Die Ginbilbungs: fraft ericeinen aber verfruppelt ober in tichinefifche Souhe eingezwängt, mabrend ben ben Borderaffaten bas Begentbeil ftattfindet. Dieg follte bod mobl manchen verfohnen, ber bieber bep ben Orientalen nur bumpfe Befühle und phantaftifden Schwulft gefunden haben will.

Go viel jeder einigermaßen Gebildete weiß, gibt es ber ben Efdinefen beilige Bucher, von benen die alteften bem fo, die jungern bem großen Confucius jugefdrieben merben. Bemiffe Spruche bes Legtern find gleich benen bes Pothagoras auch unter und langft befannt, und Ediller bat einen bavon in feinen Gebichten bibaftijch aus: geführt. Diefer Confucius ift berfelbe Rong: Ru : Dfd, deffen fammtliche Werte Gerr Schott jest in ber beutschen UeberfeBung berausgibt. Er murbe 551 3abre vor Chrifto geboren, mar ber Sobn eines Mandarinen, verwaltete felbit Staatsamter, geidnete fic aber weit mehr noch burd feinen reinen Lebensmanbel, feine meifen Lehren und burch Schriften aus, Die gum Ebeil unter die alte. ften beiligen Urfunden ber Ration aufgenommen murben. "Der legte 3med aller Lebren biefes Beltweifen mar, bag bie menschliche Ratur ibren erften Glang, ibre uranfangliche Reinheit und Schonbeit wieder erhalten follte, bie fie guerft vom Simmel empfangen, und bie burd Aberglauben fomobl, ale durch die anftedende Gende ber Lafter verduntelt und getrübt worden fep. Done als

Stifter einer neuen Meligion aufzutreten, fucte er feine-Beitgenoffen, befondere die, ibm über alles theure, jun: gere Menfcbeit ju bem reinen, patriarcalifden Glau: ben ber Urvater jurudjuführen. Er mar vollfommen pon bem Dafenn des einzigen bochften Befend überzeugt, obicon er ben Glauben an untergeordnete Souggotter, ber fo tief bep ben Efchinefen eingewurgelt mar, und bie: fem finnliden Bolte mabred Bedurfnig bleibt, im Bolte unterricht wenigstens nicht befampfte. Bep jeder Beles genheit aber pflegte er feine Beringicabung leerer Gere: monien, woran bas hers teinen Antbeil habe, ftreng rugend bargutbun. Er brang auf Audubung ber Eu: gend um ihrer felbft willen, raumte der Bernunft, als ber berrlichten Babe des Schopfere, über alle Geelen: trafte ben Borgug ein: ermabnte, fie in allen Dingen ju Rathe ju gieben, nichte ju thun, nichte ju reben, ja nicht einmal ju benten, mad ihr juwider feon fonnte. In feinem eigenen Bandel fpiegelte fich jede Tugend, woju feine fraftigen Meden ermunterten, und er feibft blieb benen, bie ibn gu icagen mußten, ein leuchtendes, wiewohl nie gang erreichbared Borbild."

Das Mert, das uns herr Schott unter allen bier zuerst gibt, der Lun- Du, gebort zu den tlassischen Buschenn bes zwenten Ranges. "Lun beist sprechen, sich unterreden — pu erwiedern, antworten!" Das Buch bes stebt aus Fragen der Schuler und Antworten des Meisters, welche leztern gewöhnlich einsache Sentenzen sind. Zwed Schuler des Kong Ku: Diu sollen sie gesammelt und abgesast baben. Dieß erinnert an die socratischen Besspräche des Platon und Xenophon, doch hängt der Diaslog nie zusammen, sondern sede Frage steht mit der Antswort aphorissisch da, und oft steht bloß ein kurzer Ausspruch oder Sas. Alle diese einzelnen Aphorismen sind Sectionen, diese Kapiteln, diese Buchern und se fünf Bücher einem Bande untergeordnet, und das Ganze umsfast zwed Bände.

Die Lebre biefes Buchs begiebt fic auf bas prats tifche Leben, auf Tugend und Unftand ober Gerechtigleit und Soflichfeit. Der Beife will feine ftoifde, barte, ungeniegbare Eugenb, teinen Conismus, fonbern eine milbe, gefellige, beitere Lebendweisbeit, baber ibm ber außere Unftand gar nichts Bleichgultiges ift, obne baß er ibn jedoch jur Sauptfache maden wollte. Bie bie griechischen Philosophen die Gomnaftit ale ein hauptfach: lices Mittel fur bie Befundbeit der Seele betrachteten; fo ber Efdinefe bie Erifette. Er fdildert baber nicht nur bie bem Beifen anftandigen Befinnungen und Sand: fungen, fonbern auch Schnitt und Farbe feines Rleibes, Sobe und Etefe feiner Budlinge, feinen Bang, feine Mienen. Davon abgefeben, enthalten feine Lebren eine febr gefunde Moral, und viele feiner Spruche athmen ben Beift der feinsten Beobachtung und ber ebeiften Bu:

manitat, acht solratischer Weisheit und acht driftlicher Liebe. Ich übergebe die Sentenzen, welche gewöhnliche Tugendregeln enthalten, die und bereits hinlanglich geläufig sind, wie z. B.: du sollst Bater und Mutter ehren, du sollst fein Stlave deiner Begierden senn, du sollst beine Handlungen prufen, zc. Neben diesen finden wir auch noch viele Spruche, die auf eine besondere Weise tief oder sein gedacht sind und von einem geniaten Denfer zeugen.

Aus dem reichen Schafe berfelben mogen bier eis nige gur Brobe fteben, welches zugleich die beste Empfehlung des Buches fenn burfte.

"Adtungewurdig ift ber Mann ohne Ruhm und bod frep von Miggunft."

"Ber feine Eltern und feinen Bruder ehrt, wird nicht leicht' eine Emporung erregen."

"Erft foneibe, dann glatte; erft baue, bann polire."
"Ergable ibm bie Bergangenheit, und er wird die Bulunft erfeunen."

"Grame dich nicht, menn Du den Menfchen unber fannt bift, fondern vielmehr, wenn du fie nicht fennft."

"Lernen obne Nachdenfen ift unnut; Nachdenfen obne Studium madt einfeitig und bulflod."

"Lag beinen guten Rath, wenn bie Sache icon auss geführt ; laß beinen Tabel, wenn fie vergangen ift."

"Wenn ich am Morgen Weisheit lerne und fcon am Ubend fterbe, tann ich mich gludlich preifen."

"Faules Soly taugt nicht jum Drechfein. Ermahnungen des Eragen find fruchtlos."

"Wer tann fein Saus verlaffen, ohne durch die Thure ju geben? Warum alfo wollt ihr nicht durch die Pforte der Tugend jur Gludfeligfeit?"

"Bon ber Kenntniß ber Eugend bis ju ibrer Billis gung ift ein großer Schritt. Bon ber Billigung bis gur Liebe ein noch weit größerer."

"Die Weisbeit bringt Freude, flar wie ein reiner Quell; die Engend bringt Seligfeit, fest wie ein Gebirge. Die Weisbeit burchbringt alles, die Tugend ift zufrieden und gludlich. Die Weisbeit ift bober Genuß, die Tugend langes Leben."

"Denen, welche feine Luft baben gum Lernen, ente falte ich meine Grundfage nicht. Mit benen, welche nicht felbft forschen, gebe ich mir feine Mube. Benn ich eine Seite beschreibe und ber Lehrling versteht nicht die andern brep, so wiederhole ich meine Lebre nicht."

"3d mar nicht mit Weidheit geboren. Die 21: ten fcate ich bod und fucte in ihren Beift gu bringen."

"Ich bin ein gludlicher Mann. Wenn ich einen Rebler begebe, fo bemertt man iba."

"Das gemeine Boll wird burch Bewohnheit geleitet; aber jur Beisheit tann man es nicht zwingen." "Lagt den fabigen und genialen Ropf bie Biffen: fcaft anbauen; lentt den fraftigen ausdauernben Mann auf den Pfad der Eugenb."

"3d weiß nicht, wie ich folgende bren Menfchentlaf: fen unterrichten foll: ben Stolzen obne Berdienft, den Unmiffenden, ber mantelmuthig, und den Geiftlofen, ber nicht aufrichtig ift."

"Werfe ich einen Blid auf die Tugend der Weisen, wie erhaben zeigt fie fich mir! Bersuche ich, sie zu durche dringen, wie fest und unerschutterlich! Kaffe ich fie scharf in's Auge, so buntt mir, was por meinem Antlis mar, ploblic verschwunden!"

"3d will meinen Edelftein vertaufen, allein ich warte, bis Andere ibn icagen."

"Oft entsteigt ber Salm dem Boden und bringt teine Blutbe; oft entfaltet fic die Blutbe und die volle Mehre folgt ibr nicht."

"Wer im vierzigsten ober fünfzigsten Jahre noch teine Fortschritte in der Weisbeit gemacht bat, ber wird niemals bahin gelangen, daß man ihn ehrwurdig nennen fann."

"Der Weise fühlt feinen 3meifel, ber vollfommen Eugendbafte feine Seelenleiden, der mabrhaft Muthige Teine Furcht.

"Denn die Blume des Tang ti ein fanfter Bind be: wegt, fo neigt fie fic nach allen Seiten, und neigt fic nicht mein herz eben fo gegen euch? doch ihr wohnet weit von mir."

Die Anmertungen bes herausgebers zeigen von eben fo viel Scharffinn als Gelebrsamteit, und befonders ift bie an einem Philologen seltene Alarheit und Berfiands lichfeit seiner Erorterungen und überbaupt seines Stoles zu loben. Er bat alles getban, um seinen Gegenstand populär zu machen. Möge sein Unternehmen gelingen und ber zwepte Band so bald als möglich folgen.

W. M.

#### Reifes Literatur.

Tagebuch auf einer Reise nach Nordamerita, im Jahr 1823. Mit vielen interessanten Bemerkun, gen über die durchreisten Länder und Meere und besonders über Nordamerika. Bon J. J. Rutilinger, Bersasser der ländlichen Gedichte. Ebnat, Kt. St. Gallen, in der Ubr. Keller'schen Buch, handlung. 1826. 233 S. 12.

Der Sobn eines armen Soulmeiftere in Ulrich Bwinglid Geburteorte ju Bilbhaus im Toggenburg, marb

3. 3. Rutlinger frube ber nachfolger bes Waters im Souldienft; ber Bauerntnabe fublte, wie Bieles er bafur miffen follte, und er fucte Belegenheit, fic menigftens einige der jum Lebramt notbigen Renniniffe gu ermerben; dieg gelang ibm in bem Soullebrer: Seminar bes maderen Pfarrers Steinmuller in Mbeined; aber nun reichte ber magere Souldienft fur ben Unterbalt bes Lebrers und feiner Gattin nicht bin. durch einen gandemann, bem es in Rordamerita mobl ging, faßte bae junge Chepaar ben mutbigen Entidluß, die alte mit ber neuen Belt ju vertauschen. Gin Band, den ,landlicher Gedichte' ward im Augenblid ber Abreife (1823) gum Abichiebe ben Freunden gebruckt über: geben. Das Morgenblatt ober feine Literatur : Blatter baben feiner Beit ihrer freundlich gebacht. Es maren funftlofe und gegen alle Regeln ber Runft vielfaltig anftogenbe Gedichte: in Liedertonen ausgesprocene Bilber ber vaterlandifden Ratur, wie fie bas lindliche Gemuth mit lebendiger Phantafie aufgefaßt, mit reinen Gefühlen vereinbart und bamit bann auch mohl allerdinge eine mabrhaft bichterifde Unlage verrathen batte.

Best find es eben fo funftlos, aber in verftanblich, flarer und berglider Sprace gefdriebene Reifeberichte aus ber neuen Beimath, die mit febnender Liebe, boch obne Reue ober Beimmeb, in die alte gefandt murten, und bie ale lebrreiche Berichte eines bochft reblichen Beob: achtere allerdinge bie Befanntmachung verbienten. Abein: fahrt und Seenberfahrt maren gludlich, Baltimore mat der Landungeort, bon mo aus bie Manderer nach lane cafter, Philadelphia und Middleton jogen und an leites rem Ort fic anfiebelten. Bur Probe mill Def. ben schweigerischen gandmann ergablen laffen, wie ibm bes ameritanifden Bauere und Sandwertere Arbeiten vortamen. "Alle Arbeiten (fo ergablt Ment: linger) werden bier febr fonell und portheilhaft verrichtet. Gin Bauer, ber feine 150 bis 200 Ater land bat, bearbeitet alles felbit, wenn er etwa einen ober swev eigene Buben und einen Gflaven bat, ausgenommen in ber heu : und Fruchternbte, da bait er Taglobner; ben legterem Beschaft fo viel er nur betommen tanu, damit ja alles nur gefdwind abgethan fep. Rommt man auf ein Erndtefeld, fo trifft man amangig, brepfig bis viergig Perfonen an. Es wird gemabt, gefdnitten, gebunden, alles burd . und überein: ander, ale menn es Cob und Leben galte. Der Bauet fieht nicht barauf, wie die Gache getban merbe, wenn nur recht viel geschiebt. Die Brauntweinflasche gebt alle Augenblide berum, bamit bie Lente ibre Rrafte recht gebrauchen. Biel iefrd gethan, bas ift mabr, aber als les obne Rudfict auf Fruchtverluft. Es ift eine Bube lerep, moben entfeslich viel grucht gu Grunde gebt.

Go ift es mit allen Bauernarbeiten, fie bauen mit wenig Leuten entseplich viel Land; aber alles ift nur oberflächlich und febr flüchtig gethan.

Bev der Welschtornernbte gebt es eben so burtig. Etliche Personen geben auf's Feld, brechen die Kolben und wersen sie auf fleine Hausen; dann wird es auf Wägen geladen, beimgesabren und alles auf einen Hausen gethan. Jest läßt der Bauer vierzig bis sechtzig Perssonen auf einen Abend zusammenrusen, und diese ent: bulsen in ein paar Stunden sechtzig bis bundert Bulsschel Kolben. Das kostet nichts wie Branntwein und ein gutes Nachtessen.

Wenn ein Bauer ein icones Saus bauen will, fo richtet er auf einem ididliden Plat eine Pfablbutte mit Strobdad auf, er offnet eine Lehmgrube, und badt und formt, und brennt die Biegelfteine ju feinem Saufe felbft. Und es ift jum Erstaunen, wie in unglaublic furger Beit ein prachtiges Badfleinhaus mit Dach unb Rad, mit Ehur und Genfter, mit Ruche und Ramin ba: ftebt. Aber man betrachte Alles baran, es ift nur fur den Schein und nicht fur bie Dauer gemacht. Und fo erfdeint mir alles, mas von amerifanifchen Sanben gefdaffen wird. Ber biefer Marime erwerben fie fich dann bald ungewöhnliche Fertigfeit, und nimmt man baju, daß ihre Gerathschaften und Werfzeuge fehr zwedmäßig und vortbeilhaft ausgedacht find, fo fommt und der ameritas nifde Bielarbeiter lange nicht mehr fo erftaunenswerth und noch weniger nachabmungewurdig bor. Gur ternfefte, anhaltend auddauernde Arbeit icheint mir ber Amerifaner nicht fabig ju fenn; aber jum Aufgreifen jebed nabeliegenden Sulfemittele, mas die Gelbftbebulflichfeit befordert, ift er gang gemacht. Und bas ift benn auch mabr, baß oft aus diefer leichten Spielfraft bes Bei: ftes recht geniale Gedanten bervorfpringen, die in tubne Runftwerte übergeben. Diefe fluctige Sonelligfeit in ben Arbeiten laffen viele Sandwerfer und Profeffioniften, und auch ben Taglobner, oft Bochen lang ohne Beichafs tigung, und doch find bie Arbeitelobne noch boch. ner will um einen gemäßigten lohn arbeiten, u bas burch mehr Arbeit gu erhalten; er will viel lobn und wenig Arbeit, und die übrige Beit mit Richtsthun aus bringen; und fo ift's mit bem Taglobner, ber Bauer balt ibn, um des gu boben lohns willen nur, wenn er dagu genothigt ift. Diefe periodifden Arbeiten mirten nachthei: lig. Jeber, wenn er nichte zu icaffen bat, bringt feine Beit in ben Birthebanfern und mit Branntweintrinten su. Gebr viele lieberliche Rerle merden auf diefem Bege ausgebrutet."

Bon ben Felbverfammlungen ber Methobiften in feiner Nachbarichaft erzählt ber Reifebefchreis ber als Augenzenge folgendes: "Behn Meilen von bier

(Mibbleton), bief ed, werbe eine beutide Campmeeting gehalten, von ben vereinigten Brubern und Dethodiften. Dan melbete und Mirafel und Buuber, bie dafelbit vorgeben follen; baber murden mir neugierig und wollten die Cache auch feben. Wir gingen und fanden in einem abgelegenen Walbe, unter boben fcattigen Gie den eine große Bolfeversammlung. Rund umber maren Belte aufgeschlagen (eine solde Bersammlung bauert gewohnlich acht Tage), worin Betten, Riften und Roffer, Tifde und Stuble maren. hinter jedem Belt rauchte eine Feuerftatte jum Roden und Braten. Reiben von Brettern auf Bloden find bingelegt jum Gigen. Gine Baffe ideidet bepde Geidledter. Unten ift ein Ratheder errichtet, worauf wohl ein DuBend Prebiger parabieren. Born und gunadit baran ift ein vierediger Plag einge, raumt, welcher fur Reubefehrte bestimmt ift. Da wird nun taglid, fo lange die Cache bauert, vom fruben Mor. gen an bis tief gur Mitternacht, geprebigt, gebetet, gefungen. Ift ein Prediger fertig, fo tritt ein anderer auf. Diefen Tag batten wir die Gbre brev von den Gottes: mannern gu boren. Aber wie bie Reris baranf loshauen ; wie fie die Sollenpforten auf und judonnern; wie fie emige Berbammnig aus bem qualmenben Schlunde ber: aufflammen laffen, bag es etwas furchterliches ift! Gie suden in die Sobe, bag die Bulten unter ihren Gprungen frachen; fie folagen bie Sande über bem Ropf gu= fammen, rufen und foreven and Leibestraften, und fteis gern ibren Enthusiadmus, bis fie unfabig merden Athem ju fcopfen; auch laffen fie gemeiniglich nicht nach, bis ibre eifrigften Bruber und Someftern lant feufgen, mehr flagen und jammern, fic jn Boben merfen und auf ber Erbe malgen. - Der legte, ber mabrend unfere Dafenns auftrat, predigte in englifder Gprace. Diefen taun ich wiederseben, so lange ich lebe. Gin bober, alter, eide grauer Maun. D, wie biefer fich geberdete; wie er feine gerade berunterlaufenden, altenglischen Rodtafden um bie Beine ichleuberte! 3ch tonnte ibn leiber nicht verfteben. Aber fein mutbenbes larmen muß eine gans besondere Rraft gebabt baben. Best brangten fich Leute in bas umgannte Beiligtbum, farmten und malgten fic auf der Erde, wie unvernunftige Thiere. Es murbe ein treifchenber Befang angestimmt bon ben Predigern und bazwischen borte man rufen: fommt berein, wer fich erwedt fublt, jest ift's bie rechte Beit gu Gnaben angenommen gu werden. Ginige Priefter gingen binunter, beteten über biefe Reubefehrten, legten Sande auf und fegneten fie, mabrend das Rufen und Giugen von allen Seiten forticoll. Wir batten nun mehr als fatt." - Für Auswanderer nach Amerita aus bem Sandmerte : und Bauernstand findet fich im Rutlinger'ichen Tagebuch eine Fulle gewichtiger Erinnerungen, Marnungen und Belebrungen.

#### Freitag, ben 15. Geptember 1826.

Schau. und Tranerspiele.

Chen erhalten mir brep neue deutsche Trauerspiele, bie fammtlich in Schottland fpielen. Babrhaftig, bas buftere nebelpolle Sochland ift ein recht tragifder Bo: ben, und ift nicht die gange fcottifde Befdicte von Ringal bis auf ben legten Stuart-ein einziges langes Trauerfpiel? Diffian bat ben Rlageton angestimmt, und bietet bem tragifden Dichter eine unerschöpfliche Menge von Stoffen, wie Somer bem bilbenden Runftler. Ce ließ fic ermarten, daß man bie Belben und Dabden Offians auch auf die deutsche Bubne bringen murbe. Db fie aber ba nicht entarten? ber Smeifel ift nicht leicht burch bie That gu miberlegen. Allerdings ift ber Inhalt won Offfand Gefangen, abgefeben von ber form gang bramatifc, aber eine beutiche Bubne ift mobl ju flein fur feine Belt. Man muß ibn beschneiben, flein und niedlich machen, wenn er babin paffen foll, und bas ift eine Gunde gegen bie Doeffe. Lagt ibm ber Dichter aber feine gigantifche Große, fo bleibt er ju un: gefdlacht fur bie Bretter. Es verbalt fich mit bem Dfe ffan wie mit Mefcplos. Diefer bat fogar ausbrudlich für bie Bubne gebichtet, aber mer tann jest noch feine Belden barftellen?

Dennoch baben es zwep neue Dicter versucht, das Wibermartige gu vereinigen, ben Offian auf's Cheater gu bringen, und ber Berfuch ift miglungen; fie baben nur bepben Bewalt angethan, bem Offian und bem Thea: ter. herr Braun von Braunthal bat in feinem Erquere fpiel Loba (Wien, bep Gerold, 1826) ben gleichnamigen Befang Offians in theatralifde Formen umgegoffen. Da er ben poetischen Inhalt von dem alten Dichter, über beffen Werth nur eine Stimme ift, entlebnt bat, fo fann und bier nur die neue Form, die moderne theatra: lifche Behandlung, angeben. Diefe ift verfehlt, indem ber neue Dichter in einem an fich loblichen. Bestreben bem Original ju treu geblieben ift. Er lagt die gange Sandlung bindurd ju febr ben fprifchevifchen Barbenton verherrichen, woburd wir zwar febr angenehm an Die fians Ion, und an feine eigenen Borte erinnert mers ben, wodurch aber jugleich bas lebenbige Intereffe ber

theatralischen handlung verloren gebt. Die Personen reiben nicht nach ihrer Eigenthumlichkeit, sondern alle in gleichem dusteren Klageton, gleichsam als abwechselnde Rhavsoden des Offian, als ob einer dem andern die Harse des blinden Sangers abnahme und seine Strophe dabep absänge. Der epische Strom, der auf diese Weise durch das ganze Gedicht sich bindurchzleht, erscheint durch den Zwang der dramatischen Form überall gebrochen, was eben keinen angenehmen Eindruck macht. Dieß zeigt sich sogar in den einzelnen Bersen. Ein innerer Zug reist sie in langen schonen epischen Wellen sort, aber ein unz natülelicher äußerer Zwang bricht sie in ber Mitte schaff und mißtönig ab, z. 28.:

Borthbergerauscht am Felsen ber Zeit Sinb bie Tage ber Borwelt, voraber bie Tage, in benen wir waren. (S. 1).

Balb wird bein folger Aufenthalt bier jum Larmenten Kriegsplag werten, barum Bin ich getommen. (G. 9).

Ein leichter Schlunmer fant mit bem Salbergranten Morgen nieber. (G. 49).

Eine frevere Behandlung bat fic herr Mar Lowens thal in seinem Erauerspiel: die Caledonier (Wien, bev Mallisbaufer, 1826) erlaubt, worin er den Offfarnischen Gesang Kalthon und Kolmal bramatisirt. Er ist aber in den entgegengesesten Fehler gerathen, sindem er sein Original dem populären Zweck ausopsert und in ziemlich leichten Jamben, etwa in der jugendlichen Marnier Theodox Körners, von dem eigenthumtlichen Ton des dustern Ofsian nichts mehr übrig läßt.

Das dritte jener schottischen Stude ift zwar tragisch genug, boch gewinnt ed wider unsere Erwartung einen gludlichen Ausgang und heißt baber, wie billig nur ein historischervomantisches Schauspiel. Es subrt ben Titel: bie Douglas von A. von Tromlig (Berlin, bep Muster, 1826). Der Rame Douglas führt und sogleich in einen tragischen Sagensreis der spätern schottischen Geschichte ein, der in der englischen Poesse eine nicht und bedeutende Rolle spielt und jedermann wenigstens aus

ber berühmten Jagb Perces befannt fepn wirb. ebrgeizige, ftolge Saus Douglas ftebt an ber Gpipe eines ber machtigften und fraftigften icottifden Claus unb lebt mit ben nachbarn und Stammgenoffen in emiger Rebbe um Blutrade. Auf diefem geschichtlichen Boden treibt nun der Dichter eine neue poetifche Blume bervor. Er mablt ben rauben nordischen Simmel, um darin in eigenthumlicher form ein Schaufpiel ju erneuern, bas ber große Chafespeare in Romeo und Julie unter bem milben italienischen himmel entstehen ließ. Das bort bie Saufer Montague und Capulet, find bier Douglas und Lindfan, was bort Romeo und Julie, find bier Billiam und Glifabeth. Diefelbe Liebe fampft gegen benselben Familiengeift, nur lagt Tromlig die Liebe fie: gen und ben erbitterten Rampf mit einer allgemeinen Berfohnung und mit der perfpectivifden Ausficht auf bie Sochzeit ichließen.

Diefer Audgang ift bas am wenigsten Poetifche au bem neuen Drama. Seine Perfonen find mirflich fo edel tragifd, daß fie von Rechtswegen and den Cod ver: bient batten. Unfer Mitleid mare marmer gemefen, un: fere Mitluft ift talter. Bielleicht bat ber Dichter ben tragifden Audgang gemieden, um feinem großen Bor: bilde Shalefpeare nicht ju fflavifc nachzulommen, aber ber Stoly, Andern nicht nachtreten gu wollen, bat icon manden auf einen Irrmeg gebracht. 3m lebrigen bat bas Drama fo viel originelle Schonbeiten, daß eine Bergleidung mit Chatespeared Romeo es nur ehren fann. Der Dichter bat gezeigt, nicht wie man ben Unnachabm: lichen nachabmen fann, fonbern wie man aus bem uner: fcopfliden Blumenfeld der Poefie fic den neuen Arang winden fann, wenn es auch ichon viele Rrange bergege: ben. Wollen wir aber biefe Douglad mit ben Freunden von Maupad vergleichen, worin diefer Dichter ebens falls Momeo und Julie weniger copirt als unter politis fden Vbrafen jum zwepten Mal begraben bat, fo mird bie Doefie ganglich auf Tromlis Geite treten.

Der Gang bes Dramas ift fürzlich folgender. Das Banpt ter Douglas, Archibald, ift verbannt. Sein Sohn Milliam wird von einem alten Garsner ausgezogen. Er weiß nichts von seiner eblen Geburt, diese änsert sich aber in fühnen Jägerthaten und in dem großberzigen Sinn, mit welchem er die Liebe der edlen Elisabeth Lindsfav gewinnt, nachdem er sie und ihren Bruder Georg dusällig vom Tode gerettet. Da sommt Archibald zurück und erhebt seinen Sohn aus der Niedrigkeit; zugleich bricht aber die alte Febde zwischen den Gäusern Douglad und Lindsap wieder aus, und die Liebenden stehen sich seindlich gegenüber. William muß dem Auf der Ebre solgen und Georg fällt von seiner Hand. Archibald wird gefangen, aber Elisabeth bestept ihn, und gewinnt das

burch bie Liebe bes fiolgen Douglas. Mit berfelben Grofmuth verzeiht fie bem Morder ihres Brubers, und als Georg vom Scheintod erwacht, werden bie feinblichen Familien verschnt. Im hintergrunde bes Kampfes fieht Emmy, eine freundliche Gestalt, ein Madchen, das mit William aufgezogen worden ist und ihn heimlich liebt, aber großmuthig der edlen Elisabeth bepsteht.

Großmuth und Augend sind in den Trauerspielen etwas sehr gemohnliches, aber hier sind sie liebenswürdig geschildert, und das ist ungewöhnlich. Alle Charaftere dieses Dramas baben nicht nur etwas Großes, Edles, Reines, sondern zugleich auch eine innere natürliche Wahrsbeit, eine gewisse-Innigseit, die unsern aus kalter Resserion geschöpsten Augendspiegeln in Dramen und Rosmanen insgemein abgebt. Eine jugendliche Wärme weht und and diesem Schauspiel entgegen, und verfündigt uns einmal wieder ein rechtes seuriges Dichtergemuth, das um so seltener wird, je häusiger die Dichter werden.

Die Berse sind friich, sließend, lebendig, sie strömen aus einer reinen vollen Quelle. Was aber den Dichter verleitet hat, auch dier wieder einmal eine Art von anstifen Choren anzubringen, ist schwer zu errathen, zumal, da sie ihm so schlecht gelungen sind. Er mischt lprische Gesange der Harfenspieler nach schottischer Weise und Jäger: und Kriegerchore ein, die vortressich sepn könnten, wenn sie ein mehr nationelles Gepräge hätten. Uber sie gehören nur zu sehr zu der modernen Resterionspoesse, und man sollte oft kaum glauben, daß dersselbe Dichter das schone Drama und diese läppischen Tansbelepen versast habe. Man hore z. B. solgenden Berd eines Harsnergesangs, S. 48.

Nahm ein Meister aus bes Aetna Gluten, Diabin er aus ber Abendsonne Straft, Aus bes Gilberbaches reinen Fluten, (?) Aus Drions diamantnen Gluten Geine Farben zu bem Ideal; — Matt und bleich mar es nur anzuschauen Reben ihr, ber herrlichten ber Frauen.

Haben Sie wohl bedacht, Gr. Antor, bag ber Gebante, ein Madchen im Leben sep schoner, als im Bilbe; außerst abgedroschen ist? daß aber, wenn Sie von einem Ideal reden, dieses entweder schoner, als die Mirklichteit, oder gar kein Ideal ist, daß Ihre Bergleichung also auf einer Absurdität beruht? daß ferner Lava, Sonne, Bachwasser und Sternenschein in einem sehr falschen Klimar auf: einandersolgen? daß diese Dinge Glanz sind, aber nicht Farben, und von keinem Malervinsel erfast werden tonnen, und daß Sie auch der lebendigsten Phantasse zu viel zumutben, wenn wir und ein Ideal, nicht aus Wasserferfarben, sondern aus Wasser, aus reinem silbernen Bach-wasser gemalt vorstellen sollen? Sie begeben bier Febler, die jezt tausend junge Dichter begeben, ohne daß sie

eine ernste Rüge trifft. Man liedt bie artigen Berse glatt meg, behalt einen Wohlflang im Ohr, und bentt picht weiter nach, ob auch ein vernunftiger Sinn barin ist. Da Sie aber Talent genug besitzen, um sich hervorsutbun, so bulben Sie es auch, daß man an Ihnen rüge, was man dem großen hausen achselzuckend verzeiht.

(Der Befdluß folgt.)

#### Beitgefdichte.

Aufflarungen über Begebenheiten ber neuern Zeit. Uebersetzungen und Auszuge aus ben intereffanteften Werken bes Auslands. Erfter, zweyter und britter Band. Leipzig und Darmstadt, ben Leste, 1826.

Alle größern, nur einigermaßen wichtigen Berke bes Auslands werden gewöhnlich überfest, aber die fleinen Brosschuten, fliegenden Blatter oder Artifel in Journalen, die oft fehr wichtige Aufflarungen enthalten, fommen weniger in Umlauf oder verzetteln sich leicht. Es ist daber ein Idbliches Unternehmen, sie zu sammeln und einen Uebersblick darüber zu gewähren. Wir sinden in der vorlies genden Sammlung nur solche fleine Bepträge zur Zeitzgeschichte, und größere Werke sind davon ausgeschlossen, wiewohl dieß auf dem Titel nicht bemerkt ist. Auch sind alle übersetzen Schriften erst jungst im Auslande selbst erschienen und ausschließlich als neu zu betrachten, welches der Titel ebenfalls deutlicher batte bezeichnen sollen. In den ersten drep Banden sinden wir manches sehr Inzteressante, aber auch einiges ziemlich Unbedeutende.

Der erfte Band enthalt: das Babre über bie bunbert Tage, von einem Rorfifden Burger, voll Eraumerepen bed Carbonarismus, morin man mehr über den Brethum ber 3taliener, ale über bie Dabrbeit ber bundert Tage aufgetlart wirb. Cobann: Den f: murbigfeiten aus bem Eril ber to: niglich frangofifden Familie, worin und eine Art von fentimentalem Rammerberren eine bis jum Ros mifden flaglide Befdreibung von ben Reifen Lubwigs XVIII. und besondere von feinen pecuniaren Berlegen: beiten macht. Das mabre Unglud wie bie mabre Groß. muth bes edlen Berfolgten wird burch bie llebertreibun: gen und Erflamationen bes Soflings bennahe laderlid. Enblich: Deutwurdigteiten in Begiebung auf verfciedene ropaliftifche Gendungen ber Grau Bicomteffe Turpin de Eriffe, die ple: ted Intereffe gemabren und und mit einem unternebmenben Charafter befannt machen.

3m zwepten Bande finden mir zwep bedeutende Schrife

ten über bie legten italienifden Mevolutionen, bie neat politanifde, von Biago Gamboa, Dberftlieus tenant der Artillerie, und bie ju Palermo von Lelio de Paula, die Militar: Erpedition nach Gici: lien von Olivier Paoli. Dann folgen zwen Schriften über Dichegrus Cod, die erfte vom Bergog von Rovigo, bie zwepte von Pierret, worin der' gange Berbalproces über ben Gelbstmord bes ungludli. den Generals enthalten ift. Den Solug macht eine Ertlarung bes General= Lieutenante Gra= fen Partonnegur über Lib. Xl. Cap. 7. ded Gegur's fcen Berted! Befchichte Mapoleons und ber großen Urmee, und über die Biderlegung bes Generals Bourgand. Die Cache betrifft eine perfonliche Rechtfertigung bes Generale, Die aber fur bie Beltgeschichte von feiner Bedeutung ift.

Der britte Band gibt bie auch in Deutschland schon rübmlicht befannte Denkschrift bes Ergenerals Franceschetti über den Tob Joachims I., Ronigs bever Sicilien, und nicht minder interessante Auszuge aus Lauvergnes Erinnerungen aus Grieschenland mahrend des Feldzugs 1825.

W. M

Philosophische Literatur.

Ahnungen und Lichtblicke über Natur und Menfchenleben. Bon Dr. Ludwig v. Boff. Berlin 1826. 8. 376 Seiten.

Schon einmal fprachen wir ed in biefen Blattern (Mt. 86 1822) aus, baf es hrn. v. Dog gefallen moge, Berftrentes feiner Beiftesbluthen gu fammeln und als Ganges geordnet und, obne fremben Benfcmad, mitgus theilen. Unfer Bunfch ift burch vorliegendes Bert jum Theil in Erfullung gegangen, boch alled, mas barin entbalten, ift neu und noch nie gedrudt. Wir mochten bas Wert ale eine geiftige Schnur bezeichnen, an ber Berlen und Steine verschiedener Art, von großer Meinheit und iconer Farbenpracht, aufgereiht find, die jedoch einen tie: fen, innern Bufammenhang haben und burd welche fic, gleich wie in ber foniglich englischen Marine ber rothe Raben, fo bier ber Beift bed Berfaffers durchzieht, ber, ift man and Biel gelangt, fich und aufs Klarfte als ein guter Beift befundet. Führt er und auch G. 136, 252 u. f. w. in ben "Abgrund des menfchlichen Beiftes" und hat und mit allen Teufeln bekannt gemacht, die in und wohnen, fo wird bad Gingelne, als ein Banged betrach: tet und aufgefaßt, une beruhigen und und "ein freundlicher herold gum bimmlifchen Genn," merden. "Bor Allem verlobnt es mohl ber Dube, fich felbft fowohl als

aud bie Belt in ihrem innerften Beebaltuif 'inr Menfch: heit naber feunen gu lernen; und besonders - wie es ber 3med biefer Blatter ift - bagu bengutragen, bag unfere Gefahle und Abnungen immer mehr gu bellerem Bewußtseyn gelangen, und bamit alfo innered und auße: red Leben mefentlich gunehme an Rlarbeit und Babrbeit. Beil ed aber ju meit führen marbe, von den Beiftedreis fen in biefem unenblichen Bebiete eine foftematifc abgeschloffene Darftellung versuchen gu wollen, so babe ich lieber nur einzelne Scenen baraus beidrieben," - fagt ber Berfaffer in der Borrede febr mabr, und finden wir auch ben Durchlefung ber lieberschriften ber einzelnen Abbandlungen oft teinen Bufammenbang, fo rufe man es fic jurid, bag Geiftebreifen in bem unendlichen, großen Gebiete unfrer Gefühle und Ahnungen nicht in Softeme ober gufammenbangend aufgebaut merben tonnen; bas Widersprechendfte auf biefem Wege lost fic bod ftete am Ende ber Reife barmonifc auf!

Aus dem Ganzen geht auch bier wieder, wie bev der schon früher beurtheilten Abhandlung "die Stoffbildums gen," flar hervor des Berfassers hinneigen zum thierbschen Magnetismus, doch aber nicht als ein Bertheidiger desselben, wie so viele Aerzte und Nichtärzte ihn nedelnd und charlatanartig behandeln und ohne durch das Studium der Naturwissenschaften philosophisch geleitet zu werden.

Die in einer schönen, wohltlingenben Sprache abgefaßten Auffahe einzeln zu beurtheilen, liegt außer bem Areise biefer Anzeige, welche auf bieses eigenthumliche Geiftesprodukt eines genialen, phantasiereichen Mannes allein nur ausmerksam machen soll.

Bielleicht wurde man das Sesuchte und Ungewöhnsliche in den Ueberschriften mehrerer Artisel nicht ohne Grund tadeln können, so wie auch hin und wieder Verswechselung der persischen mit der indischen Religionslehre. Geschichtlich interessant hat und Fürst Blüchers Sharakteristis berührt, oder vielmehr das Verhältnis des Verfassers zum Feldmarschall und die Art seiner Besanntschaft mit demselben S. 337. Durch einen genial, mit Kühnheit und Geistesgegenwart abgeseuerten Kartatschenschuß auf Dlücher, um diesen aus den Klauen der Feinde im Jahr 1794 zu retten, — machte unser Verfasser, das mals noch Artillerie unterossizier, seine Vetanntschaft mit Blücher und erward sich die Neigunz des herrlichen Helben.

#### Unefdoten. Literatur.

Jebes Jahr bringt einige neue Anelboten . Samm: Inngen, aber gewöhnlich wird nur bas Alte barin auf:

gewarmt und bas Meue lobnt fich felten ber Dube bes Ergablens. Es ift Schade, bag mir teine Auswahl der beften beutiden Unetboten befiten, die in einem Geift gefammelt und bargeftellt maren, wie Sebels Chabtaft= lein. Ober liegen fich nicht gewiffe neue tomifche Perfonlichfeiten benten, an melde man gange Gattungen von Unetboten auf eine lebendige Beife anfnupfte. Unfere finnigen Borfahren baben bieß gethau und Gulenspiegel, die Schildburger, Marcolphus, Riau, Rubegahl, Canb mann, Munchaufen, ze. fteben ale lebendige Schopfer einer gangen eigenthumlichen Anetbotenmelt ba. Berfaffer bes neuen Unetboten: Lexicons, (erfter Ebeil, Gotha ben Ettinger, 1826) bat bas Beburfniß gefühlt, gange Battungen von Anetboten unter einen Befictepunft ju bringen und alles Gleichartige jufammenguftellen. Daburd erhalten mir eine Angahl von Rim briten, bier Unetboten von Abvocaten, bort von Mery ten, ban Juben, Beiftliden, Soulmeiftern, Dieben, Bauern te. Leicht ließe fic aber, mas einem Ctanbe darafteriftifc ift, auf eine Berfon übertragen und fo tonnte manches neue febr artige Boltebuch entfleben.

Drep andere neue Sammlungen zeichnen sich went ger aus. Die Leipziger Spaßvögel (Leipzig, bep Raiser, 1826) enthalten ohne Ordnung und Auswahl neben manchem Ueberraschenden auch viele alberne und längst bekannte Wibe, und unter andern auch eine sehr plumpe Zwepdeutigkeit I. S. 51. Wer an dem, was aller Schaam hohn spricht, Gefallen sindet, mag in gewissen Broschüren des Palais Royal Unterhaltung suchen. Dergleichen sollte aber von deutschen Ausetdoten Sammelungen, die doch auch von gebildeten Damen gelesen werden, streng ausgeschieden seyn. Uebrigens wundere ich mich, warum der Versassen genannt hat, was so nabe lag.

Der neue Almanach auf 1827 von Florestin, Komus Launig Kurzweil (Halberstadt bev Habn) zeichnet sich burch eine solche Mattigkeit und Fabheit aus, daß es mir nicht möglich gewesen ift, ihn bis an's Ende zu lesen. Auf jeder Seite stöft und eine Albernbeit nicht ber handelnden Personen, sondern des Verfassers auf. Wenn die Wibe bocht schwach und trivial sind, so ist es die Darstellung derselben in noch weit boberem Grade. Mit aller möglichen Prätenson wisig und geistzeich zu erscheinen, erweckt der geschwäßige Verichterstatzer nur Gahnen und Edel.

Jotus oder Sprochonders Feind (Nurnberg ben Beh, 1826) enthält eine Mebrzahl recht guter, aber auch größtentheils befannter geschichtlicher Anefdoten ober Charafterzuge.

Dienstag, ben 19. Geptember 1826.

### Shau. und Tranerspiele. (Beichlus)

Bwep anbere neue Trauerspiele ichilbern Scenen aus bem gegenwärtigen Frenheitsfriege ber Griechen. blutgetrantre Beden von Bellas icheint der Melpomene porjugemeife beilig, und wir durfen une mundern, baß nicht icon langft eine Menge tragifcher Dichter fic bar: auf angebant, zumal ba Boron bereite ben rechten Con bagu angestimmt und Pouqueville bie biftorifchen Gulfes mittel in reichem Dage bargeboten bat. Bielleicht bat aber ein edles Schamgefuhl die Dichter gurudgehalten. Sie fceuen fich, mit bem furchterlichen Ernft ein Spiel an treiben, ju einer Beit, wo noch geholfen, gerettet werben fonnte; fie tonnen fic nicht verbergen, bas es Sohn fep, an ben Leiben des Mitdriften ein Studium bes tragsiden Somerges anguftellen, ftatt ibm bengu: Sie wollen bas Jauchgen iber ibre theatra: lifden Runftftide nicht bem Gebent ber Bergweiffung vermifden; fie fublen, bag, mo Mithulfe verfagt ift, ein tiefes Schweigen beredter wird als alle Runft bee Mi: men. Jubeg muß man gefteben, daß bie Poeffe bagu bienen tann, Mitleid, Menschlichkeit und Begeisterung für bie ungludlichen Griechen marm gn erhalten, unb dag eine gnte Dichtung beffer bie Dabrheit ichilbert, als ein zwendeutiger Beitungsartifel. Daber wollen wir es bem herrn Daniels gar nicht verbenten, baf er in zweb Rrauerfvielen fich bemubt bat, fein begeiftertes hers aus: gufditten. Er gibt in ben Infurgenten (Salberftabt, ben Bogler 1826) eines jener tragifchen Bilber, maren Bouquevilles Wert fo reich ift. Die Grieden belagern eine turtifde Geftung. Der barin gebietende Baffa bat eine griedifde Gflavin, Iduna, welche Ali, den Gobn bes Baffa, beimlich liebt und fur die Gache der Griechen begeiftert. 3br Bater, Colanos, aber, ber griedifche Ca: pitano, der die Gefte belagert, glandt fie abtrinnig, dringt in bad Golof und ermordet fie im beiligen Gifer, in bem Mugenblid, ba ibm burch fie und Ali ber Sieg bereitet wird. Das zwerte Trauerfpiel, bie Belages rung ober bie feinblichen Bruber in Griechenland, ent:

balt ein abnliches tragisches Misverstandnis. Auch bier belagern die Griechen eine turtische Feste, und ber Bassa ist Omar, ein Renegat, bessen eigener Bruder Christos ihm mit einem Insurgentenheer belagert. Omar ist heimlich zum Gott seiner Wäter zuruckgefehrt, sein Sohn selbst streitet unter den Christen. Seine Borsicht erzeugt aber Misverständnisse, und er fallt durch den Bruder. In bepden Dramen wird die Gottbegeisterung, die Baterlandsliebe, der Nationalstolz und der unerschrockene Heldenmuth der Griechen mit den wärmsten Farden gesschildert. Die Sprache des Dichters ist munter und seurig.

Much bie altere griedifde und romifde Befdicte bat wieber einigen Trauerspielbichtern Stoff liefern mus fen. Dad geschiebt jest weit feltener, ale ehemale, benn bie antilen Stoffe find mit bem antiten Geschmad in Abnahme gefommen. Doch schließt die beliebte Momantil bas Alterthum gar nicht aus, und mas tann wohl romantischer fenn, als bad abentheuerliche Leben bes großen Alexander? Man barf ben Curtiud nur bramatifc bearbeiten, fo hat man ein romantisches Schanspiel von ber beften Gorte. herr Beil bat es versucht, und daß es ibm gelungen, beweist die zwepte Auflage bes Aleran= der von Macedonien (Mannheim, ber Gos, 1826). Diefes Schauspiel beginnt und endet mit ber perfifcen Groberung, und führt ben großen Gelben nicht bis jum Tobe, fondern bis jum Gipfel feines Blude. 3d finde indeß nicht, daß bas Drama poetischer sep, ale ber biftos rifde Moman bed Curtine felbft. Der Brubertampf, Tragodie von R. Andere, (Salberftabt, ben Bogler, 1826) Rellt ben befannten Rampf ber Soratier und Guriatier bar, und ift im antifen Gefdmad gebichtet und mit Choren verfeben. Gigenthumliche Sconbeiten bab ich barin nicht finden fonnen. Unangenehm ift es mir aber aufgefallen, bag ber Rampf felbit binter ber Geene por fich geht, mabrend bie bandelnden Berfonen ibn vom Theater aus beobachten , indem fie binter bie Couliffen bliden. Dies ift an und fur fic untheatralifd und fceint nicht einmal nothwendig, be fich ein brepfacher. Sweptampf recht wohl auf den Brettern felbft batte dar: felben laffen tonnen.

Chatespeares bistorifde Trauerspiele und Schillers Mallenftein baben eine Ungabl von dramatifden Darftels lungen aus ber vaterlandischen Beschichte nach fich gegos gen. Befondere jungere Dichter find durch die Erba: benbeit und Wurde bed Gegenstandes, und nicht minder burd die leichte poetische Ausführlichkeit auf die Berfer: tigung jener Eragodien erpicht, wofür fie nichts gu bedurfen fceinen, als einen betannten hiftorifden Charaf: ter, eine befannte Begebenheit, faiferliden oder ritterliden Domp, edle deutsche Frauen und - Jamben. Meiftens liegt die Poefie folder Stude nur im geschichtliden Be: genftande, und nicht felten wird fie burd bie Bebandlung bes Dichtere fogar entftellt, vermifct ober gang ausger tilgt. Die traftigen Cobne der Borgeit muffen gu ben leidlichen Centiments fich bergeben, die ihnen der mo: berne Dichter aufdrangt, und bie Phrasen eines liebes: fechen Guflinge, oder mobl gar die Gentengen einer balbverbauten Philosophie absingen. Es ift ber gewohn: lichfte Rebler Diefer Dicter, daß fie ben romantifden Schleper, ber über ber biftorifchen Borgeit liegt, gerrei: Ben, daß fle bie Gigenthumlichfeit eines fremben Beitaltere, ben einfachen Charafter ber alterthumlichen Da: tur, morin-gerade der tieffie poetifche Bauber verborgen liegt, nicht begreifen, baber auch nicht barguftellen miffen, und burch ein heer von modernen Begriffen, burch ben gangen Apparat ber mobernen Stultur, die fie jener Bor: geit aufbrangen, alle Illufion gerftoren. Ben bloBen Erfindungen, wenn in die Geschichte binein, nicht aus ibr berausgedichtet wirb, bat ber Dicter allerdings eine größere Frevbeit, aber er darf doch auch ben allgemeinen Charafter ber Beit, in bie er feine Dichtung verfest, nicht verläugnen. Um folimuften aber find jene Dich: tungen, die ber Beschichte nicht nur eine falsche Mus: fomudung, fonbern eine offenbare Luge aufbrangen, und ben Charafter ber biftorifden Gelben nicht nur ju ibea: liffren ober vielmehr gu modernifiren ftreben, fonbern auf ben Ropf ftellen und in einen anbern vermanbeln:

Diefer Bormurf trifft ben herrn Rienstädt, deffen Tragodie Karl V. (Leipzig, ber Brodbaud 1826) und biefen großen Raifer in einem durchaus falichen und wahrbaft lacherlichen Licht erblicken laft. Karl erscheint in Spanien als Grets, von seinen Schwestern begleitet. Nicht ein beroischer Entschluß, nicht die Laune einer großen, stolzen, über die Welt erbabenen Seele, sondern Gemissenschisse treiben ibn in bas frenwillige Eril. Nicht eigener Wille, nicht Frommigseit, sondern die Lust und Gewaltthat seines Sohnes Philipp läßt ibn aber gerade bas Kioster zur lezten Rubestatt wal ten. Nicht wie der große thatenreiche, und jedermann persönlich imponirende

Raifer wird er bebanbelt, fonbern wie ein armer alter Sunder. Und nicht wie der helb bes Jahrhunderts bes trägt er fich felbit, fondern wie ein altes Beib, balb eitel. halb furctfam, und gang erharmlich. Er ift eine Urt von Carrifatur bes Ronigs Lear, und Philipp II. fpielt daben bie Rolle ber undanfboren Rinder. bie Beschichte und die Poefie felbft nicht groblider beleis bigen. Erfcheint bad weibifde Benehmen bes balbvers rudten alten Gunders und bie Genterbrutalitat feines ibm vom Cobne bestellten Wachtere auf's bochfte gemein und widerlich, fo ift bagegen von mabrhaft fomischem Effett eine Strafpredigt, worin Mendoga, eine unertrage lice Copie von Schillers Marquid Pofa, den alten Rarl idulmeiftert, und ihm mit weltburgerlicher Unverschamtbeit vorbalt, baß feine Politif, feine Thaten im Grunde genommen nichts werth feven. Und fomit wird bem Sele ben der Eragobie and ber lette Dimbus, die Grinnes rung feiner alten Große, abgezogen, und er ftebt gang nadend ba, ein ecce homo!

In Ottod Brautfabrt von S. König (Elbers felb, bev Schönian 1826) wird ein großes dramatisches Gemäblde aus der Geschichte Kaiser Ottos des Großen gegeben. Es umfaßt den ritterlichen Jug Ottos, auf welchem er die schöne Adelheid in Italien gewann, und die Verschwörung des durch die neue Heirath des Kaissers zurückzesezten altern Sohns desselben, Ludosf. Der Dichter bleibt im Wesentlichen der Geschichte treu, doch ist diese wohl zu reichaltig an Ereignissen und handelns den Versonen, um in die engen Gränzen eines Oramas gezwungen werden zu können, wenn der Dichter nicht, wie Shakespeare, eine ganze historische Gallerie liesern will.

Theodod Bericht von Studert (Bafel, ber Schweigbaufer, 1825) bat eine bistorifde Grundlage, worauf der Dichter aber fein Wert mit großer Frenbeit gebaut bat. Die Scene ift in Baiern balb nach ber Ginführung bed Chriftenthums. Der Bergog von Bgiern, Theodo, ift ein eifriger Chrift und balt ben frantifchen Priefter Emmeran, ben Apoftel feines Bolfes, bod in Ebren und übergibt ibm die Ergiebung feiner iconen Tochter Uta. Diefe wird von Sigibald, einem jungen balrifden Mitter, und von Budar, einem vornehmen Bulgaren, geliebt. Gie erwiedert die Liebe bed erfteren. Mudar aber ftiftet aus Gifersucht ihren Bruder Landbert auf, fic gegen ben Mater ju emporen und bas Cbriften: thum wieder ausjurotten. Er fpiegelt ibm vor, Emmeran lebe mit Uta in verbotenem Umgange, und gandbert ermordet ben frommen Seiligen, beffen Uniduld burd bie Entbedung bon Iltas und Sigibalbe beimlicher Liebe aufgetlart wirb. Theodo tritt nun als Michter auf, unb foidt bie Liebenden in's Alofter, ber Dorder aber unb

9000

ber Berrather ermorden fich felbst. Das Hauptintereffe bes Gangen liegt darin, bag ber Beilige fur die Liebe, die Liebe fur den Heiligen geopfert wird; boch erscheint der fromme Mann als die hauptperson des Trauerspiels ein wenig zu unthätig.

In dem Borabend bes Reichstags gu Mugsburg von Gründler (Glogau, bep Günter 1826) werden in einer Folgereihe dramatischer Scenen gleich wie in einer Gallerse die Porträte berühmter Personen der Mesormation ausgestellt, Luther, sein Bater, seine Frau, sein Sohn, der sächsische Shurpring, Spalatinus, Melanchthon, Pirkbeimer, hand Sachs, Lucas Cranac. Es ist ein artiger Gedanke, diese Zeitzenossen und Freunde zusammenzubringen, aber es ist auch nur ein Nebenein: anderstellen, wie an der Wand, ohne dramatisched Justeresse.

Zwep Schauspiele von Friedrich hoffmann beziehen sich auf die Geschichte des hauses Unhalt und sind von einem schönen vaterländischen Sinn und von tindlicher Andaglichteit an jenes Fürstenhaus eingegeben. In Beringer von Auhalt (Bernburg, ber Gröning 1825) gibt und der Dichter das Bild eines jungen sächsischen Helben, ber unter Karl dem Großen sich zum Spriftent thum betehrt und die hand einer schonen Gräfin von henneberg gewinnt. Das zwerte Schauspiel besindet sich fin Kr. hoffmanns Ausstellungen (Magdeburg ber heinrichsbosen, 1826), neben einigen artigen Erzählungen, und zeigt und den Fürsten Wolfgaus von Anbalt im Sturm der Nesormation, als Genoß des schmaltalbischen Bundes in die Acht erstärt und vertrieben, zus lezt aber seinem Lande wiedergegeben.

Solieflich will ich noch eines neuen burgerlichen Erauerfpiele gedenten, bad unter bie Satglitateftude ge: bort und bie Bergeltung beißt. Goon ben biefem Namen muß man unwillfurlich an bie Gould benten. Es ift dieg übrigens bie zwepte Bergeltung, Die wir binnen zwer Jahren über die Bubne oder menigftene über ben Leipziger Megtifch ichreiten feben. Die erfte mar pon Beinrich Schmidt verfast und ift in Dr. to bes dießjährigen Literatur : Blatte besprochen. Die zwepte ift von Rarl Theodor Beil (Mannbeim in ber Gomans und Gob'iden Sofbuchanblung. 1826). Doch, gleiche Bruber, gleiche Rappen. Berbe Bergeltungen find, wie im Namen, fo im Befen bluteverwandt, Schidfaletragodien fcblecht und recht. Der Inhalt ber Beilfden Bergeltung ift fol: gender. Gin Graf Solberg, (wird ber beutiche Dopffeud: holberg, ber vielgemanderte, ober ber Beift bes alten banifden Siftoriograpben nichts dagegen baben?) turg ein Graf holberg entebrt eine gemiffe Mgathe, und bie

Frucht biefer Could ift ein bibider Cobn, Damens Leopold. Mgathe ift bie Tochter eines Minifters, und ibre Schande gu verbergen flieht fie, und trennt fic nach: ber auch von ihrem Cobne. Solberg aber beirathet ohne ed ju miffen, Agathene Schwefter, Sophie, und fturgt ibren Dater, ben Minifter, von allen feinen Chren: ftellen in's Gefangniß, um felbft an feine Stelle gu treten. Er mighandelt feine Frau, erbalt von ibr aber einen Cobn, Cacil, und eine Tochter, Monica. Ugathe begibt fic fofort, durch ibr Leiben entftellt und unbefannt, in holberge Saus und hilft bort bie Wirthschaft verfeben, in der edlen Absicht, fich gelegentlich ju rachen. Uuch ibr Gohn Leopold findet fic ein, fie tennt ibn, aber er fie nicht. Er verliebt fich in feine. Schwefter Monica. Diefes unschuldige Madden tobtet ibre Mutter Sophie, indem fie ihr fatt ber Urgney ein Bift bringt, welches Ugathe im Bimmer liegen gelaffen. Monica und ibr Bruder Cacil werden verhaftet. Um ben Speftafel gu vermebren, fommt auch ber alte Ermis nifter, ber Grofvater, aus dem Gefangnif gurud. Mga= the entdedt alles, der Gunder Solberg bebt, die andern beten, Monica ftirbt am gebrochenen Bergen und Leopold ermorbet fic felbft. - Man fiebt, bie Abnfrau hat im Ropfe bes Dictere gefpudt, biefe Maathe ift eine lebenbige Uhnfrau, und in einem Gewebe von Roth und Lafter muffen bie Kinder wieder buffen, mas Die Eltern verschuldet, bas lafter wird burch lingfud und bas Unglud burd Lafter vergolten. Und biefe Mer: geltung nennt ber Dicter felbft in feinem brittlegten Derfe: Gerechtigfeit! Benn ich nicht icheele Blide porausfabe, murbe ich es magen, biefe Unficht undriftlich gu nennen, oder, wenn man lieber will, unvernünftig. Aber mas hat bas Chriftenthum mit jenem Schidfal, bas man ja vorzugemeife bad antite nennt, und mad bat bie Ber: nunft mit der Morbluft eines Tragoben gu fcaffen? Bene neuen Berfertiger von Fatalitateftuden pflegen fic auf bas Bepfpiel ber griechischen Tragiter gu berufen, wenn fie unmenfolide Berbrechen und beren Beftrafung foildern. Aber eind baben fie vergeffen. Ber jenen antiten Charafteren ift die Grundlage eine unverlegliche Schönbeit und Sobeit, fie bleiben liebenswurdig wie Dreft, Antigone, ober groß wie Dedipus, Philoctet, mel: des Berbrechen oder Unglid ihnen auch aufgeburdet mird, und gerade die Burde, ber Abel ber menfoliden Ratur ift es, ber im Contraft gegen ein unerbittliches Schidfal, das fie bier gu Berbrechen fortreift, bert fie in's Berderben furst, jenem Epelus von Trauerfpielen Die unfterbliche Schonbeit und Burde verleiht. Unfere neuen Schicfalstragobien nehmen aber an jenen alten pur bie eine, die buftre Geite, nur bas Schidfal jum Du: fter, nicht jugleich auch bie großen Charaftere, bie ebelu gewaltigen Naturen. Un beren Stelle fegen fie feige.

nichtswurdige Sorime, von Grund aus fomachliche, bod. hafte ober vergerrte, ja gang unnaturliche Raturen, um bie es in feinem fall Schade ift, wenn fie eremplarifc beftraft merben, bes benen bas Chidfal nur ein trau: riges Benferamt ju übernehmen bat. Ober mas ift benn Großes und Schones an bem Birth im vier und swanzigften Februer und an jenem prablhaften Gomach: Der Berbrecher muß bem Schidfal ling Derindur? Rraft, bad Opfer Liebendmurbigfeit entgegenfegen; am Souldigen muffen wir bie fubne Große, am Unfont: digen ben Berth bed Opfere bewundern. Aber mas ba: ben benn die unschuldig Leibenben in unfern Schidfals: finden, bas fie nur entfernt einer Untigone ober Cafe fanbra an bie Seite feste? Es find gang gemobnliche brave Idinglinge und Mabden, von denen man nur fa: gen tann, wenn fie auch bas Schidfal am Leben gelaffen batte, fo murbe boch nichts Großes aus ihnen geworben fenn. Die foredlich auch bas Schidfal in ben antifen Eragobien maltet, fo findet bas Gemulth doch eine Befriedigung in der Grofe ber Opfer, bad Berbrechen, bas Leiben wird verfohnt burch biefe Große. Chriftlich: ro: mantifde Trauerfpiele geben biefe Befriedigung in bem Glauben an eine alled verfohnende gottliche Liebe. Die modernen Ratalitateffude geben aber feinerten Befriedt: gung, benn fatt jeuer Große fennen fie nur Erbarmlich: feir des Menfchen, und ftatt jener Liebe nur bas tobte Befeg ber Rothmenbigfeit. Jene Befriedigung bed Ge: muthe ift bie poetifde Gerechtigfeit, aber biefe Dicter fennen nur ein barbarifdes Bergeltungerecht und wir verlaffen ihre Trauerfpiele mit ber miberlichen Em: pfindung, mit welcher wir einem Att der Eriminaljuftig kenwohnen. as. M.

20. 30

#### Pabagogifche Literatur.

Rheinische westphalische Monatschrift fur Erziehung nud Volksunterricht, im Verein mit mehreren Lehrern und Erziehern herausgegeben von J. P. Roffel, Gymnasiallehrer zu Aachen und wirklis dem Mitgliede der Gesellschaft fur deutsche Spras de in Berlin. Nachen. In der Expedition ber Rheinische wesiphalischen Monatschrift. 1824 —

Die vorliegende Monatidrift bat nicht bloß fur Leb: rer ein besonderes, sondern auch fur das größere Publi: tum ein allgemeines Interesse. Sie legt jundchft ein Zeng: niß ab von bem regeren Leben und ber gesteigerren Tha: tigfeit, welche in Westphalen und ben Rheinlanden, seit

fie preuffich find, fur bas Wolfsichulmefen erwedt worben finb. Wir erbatten genaue Annde von allem, mas für außere Berbefferung ber Schulen und fur innere Bervolls tommnung berfelben durch immer zwedmäßigeren Unters richt fomobl in jenen ganbern ale aberhanpt in Preuffen geschieht, und felbst auf badjenige wird ber Blid gerichtet, mas im Auslande fur bas Soulmefen Bebeutenbes fic ereignet. Alles, mas bas Meußere und die Geschichte ber Pabagogit angeht, mird in einer Zeitung mitgetheilt, welche der Monatschrift'angebangt ift; (biefe felbst aber enthalt theoretifde Abhandlungen über die mannigfaltigften Gegenftande ber allgemeinen und ber befonderen Pabas gogit.) Es ift erfreulich ju bemerten, wie bie meiften Mitarbeiter, felbft praftifde Soulmanner, immer mebr bemubt find, Theorie und Praris in Ginflang ju fegen; benn nur gu lange ift in ber Padagogif ein-theoretifdes Unmefen getrieben worden, und menn mir auch gerne gus geben wollen, bag felbft ein foldes beilfam, ja nothweue dig mar, bamit die Praris fortan mit erleuchteterem Bemußtfenn wiederergriffen werden tonne, fo muffen boch bie ungabligen Schuler fets unfer Bedauern erregen, die das Schicfal, Opfer pabagogifden Erperimentirens gu merden, getroffen bat und baufig genug noch trifft. -

Ginige Auffage, die bier mitgetheilt werben, geben ge: rabeju nur Lehrer an, ba fie Unmeifungen, Borfdlage und Beofpiele enthalten, wie diefer ober jener Unterrichtes zweig am zwedmäßigften zu behandeln fep. Unbere Abe banblungen bagegen beschäftigen fic mit allgemeineren Gegenständen und find rafonnirender Urt. fcon find fie auch allgemeinerer Theilnabme gemiß und gang geeignet, jeden Freund ber Jugend angufprechen. Sie geichnen fic burd einen verftanbigen, oft gemanbten, nicht felten auch burd lebenbigen Bortrag aus. Dies fee Lob gebubrt g. B. ben meiften Auffagen, melde ben herren Dr. Al. Diefterweg jum Berfaffer baben, unter benen wir wiederum befondere einen nahmbaft machen muffen, ber "von bem Gebrauch ber Rinder gur Fabrifarbeit" banbelt und einfach und eindringlich geigt, wie febr man fic burch einen folden Gebrauch verfündige, ba berfelbe bie Sulflofen unwiederbringlich gut geiftlosen Maschinen verfruppelt. Richt minter au: giebend fauden mir einen anderen Anflat: "Berfuce über Ergiebung von 3. G. v. Dodelebeim gu gan: gen : Schwalhad." Sier wird ale Grund und Boben aller Ergiebung genaue Renntnif und Beachtung ber Temperamente gefordert, und der Berf. verbreitet fic über biefen Gegenstand auf eine geiftvolle und boch populare Beife. Bir tonnen alfo nur munfchen, dag bie moble thatige Birtfamfeit diefer Beitfdrift fich fo weit als moglic verbreiten moge.

dr - drais 1 th to . . . . 195119

# Literatur = Blatt.

#### Freitag, ben 22. September 1826,

#### Befdictt.

Resumé de l'histoire d'Espagne etc. par Alph. Rabbe. Paris 1824.

Resumé de l'histoire de Portugal par Alph. Rabbe. Paris 1824.

Rosumé de l'histoire du Bresil par Ferdinand Denis. Paris 1825.

Ref. fest gegenwärtigem Urtitel biefe brep Bucher: titel nicht fomobl begbalb vor, um bie Berte felbft gu beurtheilen, als um bep Belegenheit berfelben einige Bes merfungen über resumes im Allgemeinen und resumes historiques inebefondere bem geneigten Lefer vorzutragen, Soon ber name resumes wird ber einem großen Ebeile bes bentichen lefenden und ichreibenden Publifums ein verachtliches Achselguden hervorbringen, und eine fur deutsche Gemutber febr fdmeidelhafte Bergleichung beut: fcber Grundlichteit, benticher Belehrfamteit mit frango: fifcher Oberflächlichkeit. Es ift feineswege Ref. Abficht, bie frangofifden respmes ju vertbeibigen, fondern blog bie resumes überhaupt und die Abficht, die ibnen gu-Grunde liegt und aus ber fie bervorgegangen find, namlich die: baß die Geschichte als eines der wichtigften moralischen Bildungemittel fo viel wie moglich allen Alaffen der bur: gerlichen Befellichaft juganglich und verftanblich gemacht werden muffe. Diefen 3med fucht man in Frantreich neuerdings burch bergleichen furge leberfichten ber Be: fdicten verfciebener Bolfer gu erreichen, welchen burch , Die Woblfeilheit bes Preifes ein großer Abfas unter ben mittlern Glaffen ber Gefellicaft gefichert mirb. Gegen bie Art der Ausfibrung ließe fich nun freplich mandes einwenden, ber Bedante felbft aber ift ohne 3meifel febr aut und tonnte bie beften Roigen baben. In Deutscha land nun fehlt es bis jest noch gang an einem folden . Unternehmen, und biefer Mangel ift um fo mehr gu be: bauerne ba ber geschichtliche Unterricht in ben meiften öffentlichen Unterrichteanftalten befondere fur die mittlern Stande eben fo febr vernachlaffigt und nach eben fo falfchen Grundfagen betrieben wird als in Franfreich. Die allgemeinen Weltgeschichten, g. B. bie von Beder, find viel zu theuer und viel zu bandereich, um ben Dangel an bergieiden furgen und mobifeilen Ueberfichten ber Bes fdicte einzelner Boller gu erfegen. - Bir baben gwar einige Geschichten der Deutschen, allein auch biefe find, bep allen ihren etwanigen Berdienften, entweder fur Belehrte, ober fur Rinder gefdrieben, ober fur ju gebilbete Lefer, und vor allen Dingen fo bid und fo theuer, bag eine großere Unternehmung in demfelben Dafftabe gar nicht ausführbar mare. Gine Unternehmung in bem Sinn, wie die frangofifchen resumes, wird befondere degs halb in Deutschland große Schwierigkeiten finden, meil biejenigen beutschen Gelehrten, welche bie notbigen Renntniffe besiten, um baran Theil gu nehmen, eben blog Belebrte und gu febr Belehrte find; weil unfere Belehrten die Belehrfamfeit ju boch und die Bildung an gering ans ichlagen, weil fie vergeffen, bag Gelebrfamteit nur Dit tel, Bildung aber 3med ift. "Die Diffenschaft geminnt nichts burd folde oberflächliche Arbeiten - wir wollen ber Biffenfdaft leben," bort man diefe Geren fagen: fie follten aber bedenten, bag bie Biffenfcaft unfer nicht bedarf, mobl aber wir der Biffenfcaft. Ueberdieß ift es ein fonderbarer Brethum ju glauben, baf folde leber. ficten oberflächlich fenn burfen ober gar muffen, und bie= fer Brrthum bat die zwieface uble Folge, baf tuctige Gelehrte fich nicht damit abgeben mogen, und bag obers flächliche Schreiber die Gache noch mehr in ublen Ruf bringen. Um ein gutes biftorifdes resume gu fcreiben. bedarf es nicht nur ber grundlichften biftorifden Rennts niffe und befondere bed grundlichften Quellenftubiums, fondern ber meit feitenern Babe, die Refultate diefer Rennts niffe, biefer Untersuchungen moglicht furg, moglich einfach und fastid jufammenjuftellen, und in biefer Sinfict bat biefe Art biftorifcher Arbeiten weit größere Somierigfeiten als großere, ausführlichere biftorifche Berfe; es ift oft viel fdwerer, Dinge nicht gu fagen, ale fie gu fagen, und es. gebort mirtlich eine Entfagung bagu, bie nicht baufig gefunden wird.

Borliegende Schriften geboren gu einer Folge von re-

sumes ber Befdicte aller bebeutenben Boller und Staas ten, welche von verschiebenen Gelebrten verfaßt merben, und wovon außer ben genannten bis jegt icon ericbienen ift: Die Beidichte von Deutschland und von Frankreich, tie Gefdichte ber frangbifden und beutiden Literatur. Die Berfaffer find meiftens geachtete und icon befannte Schriftsteller, bod nur vom zwepten Rang in ber Dies rardie ber frangofifden Literatur. Die Sauptfehler in diefen resumes find erftlich, bag fie noch immer gu bid und gu theuer find; ber Band enthalt gwangig bie brep: fig Bogen flein Octav und toftet gmen bis bren Franten. Das ift für eine Ueberficht ju viel, fur eine eigentliche Beschichte zu menig. Wer ein resumd fdreiben will, muß baben nie vergeffen, bag ed barauf anfommt in einem Bandden fo: viel ju geben, ale ein gewohnlicher Ropf bintereinander fort lefen mag und behalten fann. Um bepde Bwede gu erreichen, muß man bem Lefer Bilber geben, teine Aufjahlung von Jahregablen, Ramen und Begebenheiten. Dieß baben die Berfaffer und Unterneb: mer ber frangofifchen resumes ju wenig bedacht. Namen und Begebenbeiten baben fut bie meiften Lefer, und mit Mecht, wenig ober gar fein Intereffe, wenn fie nicht burd Details ibre Ginbildung anregen; diefe Details aber tonnen in einem resume nicht gegeben werden, unb man mag fich breben und wenden wie man will, ein fol: des Mert, bas fic auf die Aufgablung ber Begebenbeis ten, auch nur ber michtigften einlast, wird trog ber beften Schreibart, ber größten Benauigfeit nichts anberes bleiben als eine bistorifche Tabelle - es wird nur Langeweile bev dem Lefer hervorbringen, und eigentliche bi: ftprifche Cabellen baben noch ben großen Bortheil, befon: berd wenn die größern Maffen mit Farben unterschieden find, bag fie bem Muge, ber Phantafie gleich tin Bilb geben. Um feinen 3med ju erreichen, um Raum ju fvaren und boch ben Lefer burd Details gu feffeln, mußte ein resume nicht fowohl eine Aeberficht ber Begebenbeiten, als eine Darftellung ibrer Folgen enthalten; bas beißt eine Folge von Schilderungen bed Buftanbes ber Bolter in ben bebeutenbften Epochen ibrer Befdichte, eine Reibe pon Bilbern, bas innere Leben der Boller, die Fortichritte ibrer Civilifation barftellend; bann tonnte man fich auf eine bloße Aufgablung ber allerwichtigften Begebenbeiten beschränten, ober sie in einer turgen dronologischen Tas belle bevfügen. Gine folde Urt, bie Befdichte ju bebanbeln, murbe indeffen freplich weit grundlichere und um: faffendere Borarbeiten erfordern, als bie bloge Aufgab: lung und Bufammenftellung ber Begebenheiten, benn von bem Buftand bes Bolles gu. einer: bestimmten Epoche erbalt man nur burch ein forgfaltiges Studium ber Quel: len gleichzeitiger Gdriftsteller und Chroniten ein Bilb. Diegu mußte noch eine genaue Renntnig ber Literatur und besondere der Runftgeschichte und ber Annftdents

maler bes Boltes tommen. Mus biefen Materialien fich felbst ein beutliches, lebendiges Bild von bem Buftand bes Bolfes, von bem Bange und ben Fortidritten ber Civilifation gu machen und biefe Bilb bem lefer in fraftigen Umriffen binguftellen - bad ift bie Aufgabe beffen, ber ein resume fdreiben will. Eros allen fanfti: gen Berdienften baben bie Berfaffer biefer frangbfichen resumes ihre Aufgabe feinedwege gelodt. Gie haben viel ju viele Wegebenheiten, Jahrsighten und Ramen gege ben', und fich um die Berfaffung bes offentlichen und bauslichen Lebens ber Bolter viel gu wenig belummert, Go findet fich g. 33. in dem resume ber fpanifden Be: schichte tein Wort über die Fortschritte und ben Berfall ber Runfte und Biffenschaften in diefem Lande, tein Bort von ber iconen Beit, mo Woefie, Maleren, Ram tunft, Bilbbaueren und Runfte und Sandwerfe aller Art in ben fpanifchen Stadten fich audbildeten im 14ten, Isten und isten Jahrbundert. Doch es mare überficht: fig und unbillig, biefe und abnliche Mangel ausführlich ju rugen; es lag offenbar nicht in bem Dian ber Berf. biefe Begenftanbe ju berühren, und wir efonnen befbalt blog den Plan tabeln, nicht aber die Ausführung. Dit Angabe und Busammenstellung ber Begebenbeiten ift 11 Bangen genau, Die Schilderung einzelner Charalten, wenn auch nicht immer unbefangen, boch meiftens fo le benbig, ale es in biefer Rurge moglich ift: "Am biffen gelungen ift bie Darftellung ber Abminifration bes Marquid von Pombal in bem resume de l'histoire de Pottugal; obgleich fie ben großen Dann viellticht gu einite tig erhebt und bie ichablichen Folgen feiner herricait ju febr überfieht. Bewiffermaßen ift biefe Parthepliafet für ben furchtbarften Feinb ber Jefuiten eine vergab liche ober nothmendige Folge ber gegeuwärtigen Ba: haltniffe in Frankreich. Gin größerer Rebler aller biefer resumes ift es, bag nicht eine ausführlichere, richtigert und lebenbigere Darftellung ber Beschaffenbeit bes lan bed, feines Mimas, feiner Probutte, u. f. m. bamit off bunden ift. Gine folde Darftellung mußte biefen Ub berfichten als Ginleitung vorangeben; bies mare nut lider ale die boppelten introductions und geharnifates Radreben, bie fich bier finden. - ...

Es ist übrigens vor Aurzem noch eine neue Unter nehmung der Art augefündigt worden, welche reimes aller Geschichten und aller Wissenschaften verspricht, und zwar die Geschichte eines jeden Boltes und die Quint, essenz jeder Wissenschaft in einem Bandchen Duodes is zehn Sond. Die Sache ist besonders für die demeren Elassen, Handwerter, Fabrikarbeiter, u. s. w. berechnet, und wir sind begierig, wie man z. B. ein residue de la metaphysique für diese braven Leute einrichten wird.

### .. Zafdenbuder auf 1827.

Eine gemiffe Angabl von Almanachen, wogu auch bas Frauen : Cafchenbuch gebort, behauptet fich feit einer Reibe von Jahren, einige andere fommen und verschwins ben wieder, im Gangen aber nimmt die Babl ber Cafcenbucher überhaupt mit jedem Jahre ju. Gine fo beliebte Baare erregt eine lebhafte Concurreng unter ben Buchbandlern, und ba man geniale Dichtungen fur bie Ulmanache nicht nur nicht verlangt, fondern fogger verfcmabt, falls fie nicht burch einen berühmten Ramen gleichfam entidulbigt merben, fo ift es auch nicht fcwer, neben neun und zwanzig Tafdenbildern noch bas brep: Bigfte bervorzubringen. Es ift bennabe phofifc unmog: lich, daß gu'gleicher Beit fo viele dote genigle Dicter in Deutschland leben tonnen, ale die Summe ber Rovellenund Berfemader in ben Cafdenbuchern beträgt. Man - muß aber auch teine folden achten Dichter verlangen, und wohl unterscheiden, daß es bier nicht auf Doefie, fondern einzig auf Unterhaltung abgefeben ift. Dasmuß unfere Forderungen gewaltig berabstimmen, und bann werden wir auch billig genng fenn, vom verander: ten Standpunft aus gu loben, mas mir fonft tabeln mußten. Diefe artigen fleinen Buder follen ja nicht im Tempel ber Unfterblichfeit, fle follen nur auf bem Coilettentifd ber Damen, nicht fur die Emigfeit, nur für ein Babr; vielleicht nur fur einen mußigen Morgen glangen. Wenn bann ihr Ginband, ihre Rupferden nett und gart find, fo tann man bom Inhalt nur verlangen, baß er leicht zu lefen und noch leichter zu vergeffen fen, bag bie garten Ergablungen und Bedichte mie fußer Schaum auf ber Bunge fdmelgen und weiter feine Ems pfindung jurudlaffen mogen. Und fo find biefe Buchel: den auch beschaffen, und es mare ungerecht, etwas mehr von ihnen ju verlangen. Auch find fie in biefer Sinfict an Werth einander bennahe alle gleich. bulbigen ber Mobe, nicht ber Poeffe, nehmen baber eine Uniform an und ichließen bas Edige und Eigentbumliche origineller Benies von fic aus. Und bieg toftet auch wenig Mube, benn die Almanachebichter find von Natur einander ziemlich gleich, und tommen, weil fie einen nies bern Rang unter ben Dichtern überhaupt einnehmen, in ganger Gattung bor, mabrend bie Dichter vom erften und hodften Rang immer nur einzig find. Gie felbft und ihre Dichtungen feben fich einander auffallend abn: lich, und wiederholen fich in ber Perfon, wie im Gebicht. Dieselben Gegenstande, biefelbe Darftellung, ja dieselben Derfonlichfeiten tehren nur mit veranderten Ramen im: mer wiedet. Dieg ftort bielleicht die altern Lefer, aber beren find gerade bie wenigften. Das große Publifum ber Ulmanache besteht aus jungen herrn und Damen, benen fie immer nen find. Der Jungling, bad Madden

liest eine Novelle, ein lprifches Gebicht, und weiß nicht, wie oft icon baffelbe gedichtet und gesungen worden ift. haben wir aber, die mir es wiffen, wohl ein Aecht, ihnen mit gramlicher Kritit bie unbefangene Unterhaltung zu verberben?

Das Frauen Cafdenbuch, welches jest Georg Doring berausgibt, unterfdeibet fic von andern Almanachen feis nedwege burd eine besondere Begiebung auf Rrquen. fondern nur durch ein langliches ungefälliges Format. ein wahres Procruftesbett fur die Figuren auf den Rupfertafeln, benn diefe muffen fich gu einer unnaturlichen Lange audgerren laffen, bamit fie bie Sobe jedes Blattes ausfüllen. Diefe Rupfer enthalten biefmal Darftellungen aud Calberond Schauspielen, größtentheild brav geftochen, aber miderlich gezeichnet. Die Beidnungen zweper Stas tuen aus bem Mittelalter, Rarls IV. und Gerlachs von Staffau, find bagegen portrefflic. Unter ben Ergablungen geidnet fic bie Gangerin von Bilbelm Sauf burd leichten Stol und beiteres Colorit am meiften aud. Bu bedauern aber ift, daß biefes fchine Talent an fo gar unbedeutende, aneldotenmaßige, ibeenlofe Gegenftande verschwendet mirb. Bwifden die Mobe und ble Poeffie geftellt, follte biefer junge Dichter bod ein menig fcmanten, bevor er fic blindlinge ber erften in die Urme mirft. Der Page des Berjogs von Friedland pon Il. v. Eromlis ift ein Schattenbild von Mar Diccolomini, liebt, ift tren und opfert fic. Die übrigen Ergablungen tann man wohl lefen, aber ein Bort meiter barüber ju fagen, mare Beitverluft. Dur Erutneila, ein Duruberger Somant vom Beraudgeber, ift mir miderlich auf: gefallen burd bie Uffectation bes altreicheftabtifden, furis weilig fevn follenden Stold, worin Ausbrude wie ,, mads maßen, diemeil, Rindlein, Blumlein, Biglein, ertiefen, manniglich, ichmudes Beiblein, Schiebfenfterlein, ze." eine gewiffe Raivetat foreiren follen. Unter ben menigen Bebichten biefes Jahrgangs find bie Lieder Bilbelm Mullere auf eine fcone Rellnerin bie artigften.

#### 2) Penelope.

Diefer von Theodor Hell berausgegebene Almannch, ebenfalls einer ber altern, bringt uns diefmal in einem febr eleganten Einbande funf ziemlich reizende weibliche Bildniffe und vier bistorische oder allegorische Darstellungen zu Schillers Gedichten, sodann suns Grzählungen, eine Ubhandlung und nur zwei Gedichte. Unter ben Erzählungen zeichnen sich vorzüglich die beiden ersten aus. Die Rapianer von Kabenstein von Wilhelm Blumenbagen entbalten ein reiches und lebendiges Gemälbe aus den Autentriegen im sechszehnten Jahrhundert. Die Christnacht, von E. Raupach, ist ein ware nendes Bild menschlichen Aberglaubens, und wie von dem beliebten Verfasser sich erwarten ließ, vortrefflich ges schrieben. Die Abhandlung ist von A. Wendt und gibt

ben Damen eine turge Geschichte ihres allseitigen Geliche ten - bes Spiegele.

#### 3) Minerva.

Die ftrenge Gottin tritt mit einem ernften Geficht auf und icheint ihrer Burbe fic bewußt. Weniger, als anbere Almanade, gibt fic biefer bem Scherzbaften unb Ranbelnden bin, und mit Recht, wenn ber Name nicht lugen foll, benn icon Rlopftod fagt, nicht Blumden und gierlichen Dus liebe man am Selme ber Pallas gu febn. Much bat bie Gottin ibres Tempeld Borballe nur mit ben Bilbern ihrer Lieblinge, Schiller und Goethe, ges fomudt, um und fogleich eine feverliche Stimmung ein: auflogen. Machdem fie die Aupfergallerie gu Schillere Werten vollendet, bat fie eine andere fur Goethe erbffnet, und hier erbliden wir bie fiebente Lieferung berfelben, Darftellungen gur 3phigenie, von Ramberge befanntem Benie entworfen. Auch die Ergablungen, Bedichte und andere Auffage bed Tafdenbudd find von ernftem Inhalt und fogar von boberem afthetifchen Werthe, ale man fie gewöhnlich in Diefer Duodegliteratur fucht. Johannes Schornt von Caroline Didler ift ein Geitenftud gu ber befannten Ergablung Quintin Mefie von berfeiben Derfafferin. Bende Ergablungen enthalten die mabre Bes fcicte ber berühmten Maler, beren Mamen fie tragen, in einer einfachen poetischen Gintleibung, und find viel: leicht bas lieblichfte, mad je aus ber Reber jener ausgegeichneten Dame gefloffen ift. Der herenteid von Wilhelm Blumenhagen ift ein Rachtftid in Malter Scotts Manier, von einem freplich etwas barbarifden Inhalt, aber pon febr lebenbiger Darftellung. Der Berfaffer bat barin mehr als in anbern feiner Dovellen eine malerifche, oft fogar uppige Phantafie bemabrt. Gebr fcon find bie Erinnerungen von Friedrich Modlig. Unter biefem Ramen gibt ber Berfaffer neue verfificirte Legenben, von jener garten Lieblichfeit und finnigen Bebeutfamfeit, Die in biefer Gattung von Poeffe vorzugemeife gu berrichen pflegen. In einer Abbandlung über bas Saufigfte und Geltenfte unter ben Menfchen fucht frie: brid Roppen barguthun, bag Gitelfeit und Sodmuth am baufigften, Stoly am feltenften fep. hier erfceint die ernfte Minerva am frengften, fogar ftrafend, und viel. leicht wundert fic bas Publifum über ben gurnenben - Prophetenton in - einem Tafchenbuche. Merlmurbig find ferner die Gaben zwever alten Freunde, Dattbiffon und Bonfetten, bie mir bier traulich nebeneinander fin: ben. Jener foulbert feine legte Meife ju Galis, bem Deteran ber beutschen Lprif, und Bonftetten feine Ru: Renreife am Eprrbenermeere. Den Golug maden leichte Agrionien von Theobor Bell.

W. M.

#### Alterthum & Biffenfcaft.

Mordische Mythologie, aus der Edda und Dehlenschlägers Dichtungen dargestellt von D. J. L. Heiberg. Schleswig, im Kbuigl. Taubstummen-Institut 1827.

Der Litel machte mich fluben. Gine altnorbische Mythologie nach Dehlenschläger, einem modernen Dichter? heißt bas nicht fo viel, als eine Bibel nach ben Stunden ber Andacht? warum verläßt ber Mutholog die achte und einzige Quelle und fifct in einem Strome, ber felbft nur aus jener Quelle fließt, aber burch allerlen Debem fluffe angeschwollen und getrübt ift? Mit welcher Dube muß er aus ber umfdreibenben Dichtung Dehlenfclagers wieder ben einfachen alten Tert ber Ebba berausgrübeln? Er fagt und gwar G. 25: "Debleufdlager bat immer tren aus den Quellen geschopft, und felbft feine Erfin. bungen baben faft immer bad Berbienft, im Geifte ber Mothologie ju fenn." Liegt in biefen Worten aber nicht ein Biderfprud? Benn jener Dichter immer tren aus ben Quellen icopft, fo fann er ja gar nichts erfinben, oder wenn er fait immer im Beift ber Dipthologie erfindet, fo fann er ja nicht immer nur aus ben Quellen fcopfen. Dem fep aber, wie ibm wolle, fo mußte ber Motholog boch entweder nur ben Quellen felbft folgen, ober von Deblenschlägere Dichtung nur bem, mas rein aus ben Quellen geschöpft ift, und bieg Lettere mußte er bemeifen. Er thut ed aber nicht, fondern gibt obne Unstand bie Umschreibung Deblenschlägers flatt bes Ebbatertes felbft.

Muf miffenschaftliche Strenge macht somit biefe De thologie feinen Uniprud. Dief ift aber auch nicht ibr 3wed, und icabet ihr auch nicht an bem Werthe, ber ibr in anderer hinficht gulommt. Gie will namlich pur ben poetischen Ginn anregen, nicht eine Biffenschaft er grunden. herr Beiberg überläßt es andern Gelebrten, bas Untiquarifd aphilologifd : historifd:philosophische jener alten Mothologie auszumitteln und balt fich mefentlich an bas Doetifche, Jenes ift nur Gelehrten von Drofes fion verftanblich, biefes Jedermann. Jenes erfordert einen gelehrten Upparat, biefes nur einen gefunden Ginn. Es gibt viele Berfe, welche gelehrte Studien über die Ebba enthalten, aber feined, bas nur bie Poeffe derfelben bem empfänglichen Ginn ber Beitgenoffen mittbeilte. Dur Dehlenschlägere poetifche Umfdreibungen haben et: toas ber Art verfucht, barum fann fic auch Seiberg auf ihn berufen. Rury biefe Motbologie ift bie erfte umfaffende Darftellung ber religiofen Doche bes Morbens fur das ungelehrte größere Publifum, und wird in bie fer popularen Darftellung, ber ed nicht an Geift feblt, ber alten Coba ohne Sweifel mehr Freunde ermeden, ald es bieber fteife lieberfehungen eber gelehrte Commen. tare vermocht baben.

#### Dienstag, ben 26. September 1826.

#### Bolfelieber.

Volkslieder der Serben. Metrisch übersezt und his ftorisch eingeleitet von Talvi. Halle, in der Renger'schen Buchhandlung. Erster Theil 1825. Zwenter Theil 1826.

Goethe bat und guerft burd feine Uebertragung bes rubrenden Rlagegefangs von Mfan Mgas verftogener Gats tin auf bie Doefie ber Gerben aufmertfam gemacht, und mas Berber in feinen Stimmen ber Boller von ber noch im Duntel rubenden Nationalpoeffe aller roberen und alteren Bolfer nur municht, bat Calvi in Bezug auf ben flavifden Bolferftamm ber Gerben geleiftet, unb amar fruber und erfolgreicher, ale ju erwarten mar. Er bat in zwey ftarten Banden bie vorzüglichften Liebed: und Belbenlieber jenes Stammed gusammengetragen, und und, wenn nicht mit bem gangen Umfang, boch mit bem Rern einer gang eigenthumlichen Bolfspoefie befannt ges macht. Raum batten wir aus einer fo verachteten Be: gend ber einen folden Reichthum von achter Doefie, faum batten mir ber einem Bolte, bas wir unter bie Barba: ren reduen, eine fo tiefe und garte Empfindung und fo viel afthetifde Mudbilbung erwartet. Der Befang, ben und Goethe icon vor vielen Jahren mittheilte, mar nur ein abgeriffener Con, ben ber Oftwind wie verloren ber: übertrug; jest umrauscht und in lebendiger Rabe die gange Rulle ber Mufit, von ber feit Menfchengebenten fene unbefannten oftlichen Maler wiederflingen. herr Talvi bereidert ben Schat von Poefie, ben wir in Bers bere bumanem Ginn aus allen Bolfern gufammentragen, mit einer febr erfreulichen Babe. Gin tiefer Raturgeift lebt in jenen Liebern, und pragt in einer eigenthumlis den Beife fich and, wie bort ber Offian und ber ben Cangern aller fogenannten barbarifchen Bolter. Unverdorbene Sohne der Matur, bewahren diese Gerben noch eine alte beilige Rraft und Reinbeit bed Bergend, und mie ber allen roben, aber ebeln Stammen geht durch ibre tede Wildheit ein unbegreiflicher Bug von Milbe und garter Chre. Und biefe Milbe ift es vorzüglich,

welche vor allen anbern von jeber bie flavifden Stamme ausgezeichnet bat, und ber naive Muebrnd eines noch nicht jum Bemußtfepn getommenen Gefühle von linglud ober Befdrankung ju fepn fdeint; benn allerdinge fcheis nen bie Glaven bev fo reichen Unlagen boch unter allen europaifden Boltern am meiften guruchgefest und niebers gebrudt. 3m Allgemeinen berricht in ber ferbifden Dichs tungemeife ber Con, ber aller Maturpoeffe eigen ift, bie unverfalfcte ungebildete Gprace eined befto tiefer und lebendiger fublenden Bergend. Inebefondere aber ift bie ferbische Poefie am meiften derjenigen ber übrigen flat vifden Stamme vermandt, doch fo, bag feine ibr an Ausbildung und Reichthum gleich tommt. Biele Mehnlidleit baben die ferbifden Boltelieder aber auch mit den neugriecischen, weil die Bilbungeftufe berber Bols fer, ibre Gitten und Lebensweise fich giemlich gleichen, und fie fo lange icon Nachbarn, und unwillige Diener berfelben Eprannep gemefen find.

herr Talvi gibt im erften Bande einen furgen 216: rif von der Beschichte bed unterzegangenen ferbischen Meiche, wodurd wir über alle außeren biftorifden Bedingungen jener Boltepeefie unterrichtet und ju einem wohlverständigten Genuß berfelben vorbereitet merben. Dann folgt bie reiche Cammlung ber Bebichte felbft. Sie tragen alle bas unverfennbare Beprage einer einfaden treuen lleberfebung, und da fie aus ungereimten Jamben besteben, bat ber Ueberfeger menig 3mang ges babt. 3d bin nur fo gludlich gemefen, ein einziges biefer Gebichte mit einer budftablich treuen profaifden Hes berfegung vergleichen ju tonnen, babe baraus aber ers fannt, bag ed Berr Talbi obne allen 3mang ober ohne irgend einen entstellenden Bufat in Berfe gefest bat, und bag bie Berfe in ber lleberfegung, fobald man nicht an ben Reim gebunden ift, gleichsam von felbit benen bes Originale nachlaufen. Dieg wird man ans bem einfaden und boch burdaus eigenthumlich nationellen Con aller diefer Lieder leicht ertennen. Gogar Goethe ift dem Buge des Originals gefolgt, baber auch fein Rlages gefang und biefe Ueberfegung Talvis wie aus einem Munbe gu tonen icheinen.

Im ersten Bande finden wir gunachst fleinere Belegenheite: Bedichte, die größtentheils auf Liebe Bejug haben und bergleichen bie Frauen erfinden und vortra: gen follen. Sie geben Zeugniß von bem gefundeften Da: turgefühl des Boltes, und es fehlt ihnen nicht an ungemeiner Bartheit und Innigfeit. Bugleich pragen fich in ibnen die eigenthumlichen Sitten ber Gerben auf eine darafteriftifde Beife ab. Der Begenftanb biefer Lieber ift größtentheils berfelbe, ben wir auch in unfern lpris fcen Gebichten bie in'e Unenbliche befingen und be-Dicten, Liebe, Gebnfucht, Treue, Rlage, tc.; Die Auf: faffung ift aber eine andere. Unfere Dichter geben bom Gebanfen aus und fuchen ein Bilb baju, mablen mit ber Phantafie eine paffende Giutleibung; ber den ferbi: fchen Frauen erwedt aber umgefehrt eine unmittelbare Maturaufdauung ein verwandtes Befubl. Sie feben eine Blume, einen Bach, nud irgend eine Begiebung erinnert fie baben lebhafter an ihren Beliebten, beffen Bilb fie beständig beschäftigt. Gie Inupfen diefes Bild an jenes, und die Empfindungen bevder ichmelgen barmonifc gufammen. Dieg ift Die einfache Entstehungeart jener Lie: ber, und fle verleibt ibnen ben Reis der Wahrbeit und Maturlichteit, ben unfere funftgerechten Liebesfeufger in Sonnetten fo oft entbebren. Gie ermeden unfer ganges Mitgefühl fur die Cangerin, benn wir miffen, fie fühlt unmittelbar, was fie in jenen innigen Conen ausfpricht, mabrend wir ben unfern Liebesdichtern nur ju oft bemerten, bag fie fich erft in eine fentimentale Stimmung Eunftlich verfest, bag fie bibaglid nachgebacht baben, wie mobl- einem Liebenden, einem Ungludlichen gn Muthe fenn modte. Bir beben ale Probe einige ber furgeften, naipften und innigften fener Lieder bervor:

Liebedwunfc.

Daß ich, ach! ein tubles Bachlein ware! Babte wohl, wo freudig ich entipränge! Unter meines Herzgeliebten Tenfter, Wo ber Freund fic fleibet und entfleibet. Daß vielleicht auch mir ben Durft er ibschej. Daß, die Bruft mit seinen Beuchen neuend, Ich vielleicht das liebe Gerz berkirte.

Ertaltetes herg.

Fiet ber Schnee am St. Georgentage, Diett sich nicht bas Boglein in ben Laften; Barfus wabete lindurch bas Mabwen, Ihre: Schute tragend, folgt ihr Bruber, "In dir talt an Deinen Fasen, Swiester?" — "Nicht an meinen Fasen, v mein Bruber! Aber talt ist mir um's arme Hery! Doch der Schnee nicht bat es mir erkaltet; Meine Mutter bat es mir erkaltet, Die dem Ungesiebten mich gegeben!"

Das lieben be Madden. Als wir gestern in ber Gerberg' maren,. Sveidten wir ein berrtich Abenbessen. Und wir sahn ein schnes Matwen fieben. Auf bem haupt ein Krang von Pertentulpen: Und ich gab mein Ros ihr, es zu führen, Da zum Koffe fprach das Mabchen ftüsternd:
"Sag mir. Brauner, mit den goldnen Mahnen.
Sag mir, hat dein Herr sich schon vermählet"? — Und das Ros entgegnete ihr wiebernd:
"Nein, benm Himmel! noch nicht schönes Mibchen.
Ist mein Herr vermählet; doch im Herbste.
Adchten Herbst dentt Dich er beimzusähren."
Und das Mädwen sprach zum Braunen freudig:
"Wenn ich wüßte, daß dieß Wahrheit wäre.
Möcht ich meine Spangen gleich verschmelzen.
Deinen Halster Dir damit beschlogen,
Mit dem reinen Silber es beschlagen.

Den gablreiden fleinen Liebern, folgen größere Romangen. In ibnen fpiegelt fic bie Eigenthumlichteit ber Nation, ibr Familien : und Rriegerleben noch beutlicher, und fie find wie die ausgedebnteften, fo bie vortrefflich ften Produfte jener Bollspoeffe. Der Raum erlaubt und nicht, Rabered bavon anzuführen. Man barf aber nur an jene allgemein befaunte ferbifche Romange von Goetbe benten, um einen richtigen Begriff von biefer poetifden Gattung ju erbalten. 3m Allgemeinen find es brep Momente, um welche fic alles barin bewegt, mannlicher Beldenftoly, weiblide Liebe und bas innige Familienverbaltuif. Dad legtere ift febr darafteriftifc und feine große Bedeutung geht aus dem patriardalb iden Leben bes unverdorbenen Boltes bervor. Mertmur big ift baben, baß fast überall bie Midter und Bruder wichtiger als die Mater ericeinen, und zwar fpricht fic bep den jungen Madden eine ungewöhnliche Aurcht por ber Strenge ber Matter und eine ungewöhnlich garte Meigung gegen die Bruder aus. Ueberhaupt aber fieht die Bluteverwandtichaft in beiligem Unfeben, und ibre Berlehung ift einer ber gewöhnlichften tragifden Wegen: ftande: Den Beschluß bed erften Banbed machen gmen größere Beldengedichte, bie Abentheuer ded Ad nigefobnes Marto in act, und bie Amfelfeb der Solact in vier Romangen. Marto ift als ber ferbifde Siegfried gu betrachten. Bennahe jebes Gelben: volt bat eine abnliche Sage. Der iconfte tapferfte Jung: ling fallt in ber Bluthe feiner Thaten burd bie Dacht bes Schicials, Die Gotter beneiben ben Gludlichen, der Tod will das iconite Opfer. Go firbt ben ben Alten Adonis und Achilleud, ber ben Clanbinaviern Baldur, bev Offian Decar, in ber deutschen Gage Giege fried. Ginen nicht minder acht tragifden Charafter bat die Eurfenschlacht auf dem Amfelfelde, Die und gugleich in mander Sinficht an die neuern Griechentampfe erinnert.

Den zwepten Band eroffnet bie ausführliche Befchreisbung einer ferbifchen hochzeit, ein febr fconer Bentrag zur Sittengeschichte. Dann folgen wieder eine große Menge fleiner Liebeslieder, wovon mir wenigstens noch einige ermahnen wollen.

#### Die Rrangwinderin.

Smilja pfladt am fahlen Bach Schon: Smilja, Pfladte fich ben Schoof voll und die Aermel, Flechtete bavon breif grane Rrangden. Ginen will fie far fich felbft behalten, Der Gefabrtin fie ben andern geben. Laft ben britten in das Waffer gleitem. Biegt fich nieber, leife Worte flafternb:

Sowinnne, fowinm' o bu, mein granes Rrangen! Sommine bis zu Juris weißem hofe, Frag', mein Kranzchen, borten Juris Mutter: "Mutter, willft Du Juris nicht vermablen? Frepe ja nicht eine Wittwe für ibn, Frepe iteber ihm ein schbnes Mabmen!" —

#### Die Verlen.

Fleht zu Gott ein unvermählter Knabe, Möcht' am Meere gern zu Perlen werben, Wo die Mächgen Wasser bolen tommen, Daß sie ihn in ihrem Schoofe sammeln, Ibn auf grünen Seibenfaden reihen, Und ihn tragen bingend an bem Halse. Daß, was jede red', er lidre:
Db wohl jede von dem Ihren rede, Ach! und ob von ihm wohl seine Liebe!

Was er bat, ward ihm von Gott gewähret: Perfen, lag verwandelt er am Meere. Wo die Mächen Wasser bolen fommen. Und sie sammeln ihn in ihrem Schoofe, Reihen ihn auf grünen Geidensaben. Tragen dann ihn hängend an dem Halse. Höret nun, was eine sebe redet: Redete Jedweder von dem Ihren, Redete von ihm auch seine Liebe.

Es folgen fodann wieder größere Momangen, auch brev Legenden, ein größeres heldengedicht von Marto Rralifewitich, und funf Gefange, worin Scenen aus bem legten Aufftandefriege ber Servier geschilbert werben.

Obne 3weisel laffen fic noch mehr Gebichte fam: meln, ale in diesen berden Banden enthalten ift, und ber herausgeber wird vielleicht noch einen dritten liefern. Er bemerft, daß er noch viele erotische Lieder ber Serben fenne, die er aber den kultivirten deutschen Ohren nicht mitzutheiten wage, weil darin zu viel unverbullte Natur herrsche. Wir wollen aber muluschen, daß er die moralische Grenze zum Nachtheil der Poesse nicht zu eng gezogen habe.

Schlieflich mag, ed wenigstens ermabnt werden, daß mebrero serbische Nomangen Gegenstände betreffen, die anch in den Sagen anderer Wolfer sich finden, sep es, daß sie verpflanzt worden, oder daß die Natur unter den namtichen Bedingungen gleiche Erscheinungen bervorges bracht. Diese Correspondenz geht durch alle altere Wolfespoesse, dieselbe kritisch zu erdrern überlassen wir aber ben Gelehrten.

23. M.

#### Lanberfunde.

L'isle de Cuba et la Havane ou Histoire, Topographie, Statistique, Moeurs, Usages, Commerce et Situation politique de cette Colonie d'après un Journal écrit sur les lieux. Par C. M. Mappe. 1825.

Der zwepte Eitel fagt zu viel; Gefchichte und Topo: graphie fanu man burftig nennen, weit beffer ift Gtatiftit und handel diefer Infel gezeichnet, und am beften Sitten und Gebrauche. Die Reisebeschreibung ift mabre baft malerifd, und bie Farben find mit fublider lebens bigfeit aufgetragen. Der Benug, ben fie gemabrt, ift um fo größer, weil bad gange Geprage ber Schrift gu beweisen fdeint, daß der Berfaffer nichts ergablt ober schilbert, mad er nicht felbit fab ober borte, ein Bors jug, der befanntlich nicht allen frangofifden Reifebefchreis bungen eigen ift. Benn man die fpanifden Gitten und die Lebensweife und Gewohnheiten auf ben westindischen Infeln mit benen ber Savanefen vergleicht, wie fie in biefer Schrift geschilbert find, fo ift es außerft interef: fant ju bemerten, wie biefe bepben Clemente fich gegem feitig modificirten; boch baben die fpanifden in man: der Binfict bie Dberhand behalten, menigftene in fo fern, ale nicht flimatifche Ginfluffe einen überwiegenben Ginfluß außern. Die Gifersucht, verbunben mit ber Bef: tigfeit bes Charafters, welche ben Altipanier rafc ben Degen ober ben Dold gieben läßt, bemaffnet bier nur ben feigen Meuchelmorder, und viele Strafen, nar mentlich aber ber Pafeo, eine Art Prado, find nach ber Abendglode, febald die Volantes (eine Battung leichter Gefahrte) allmablig verschwinden, mabre Mordergruben, und obgleich die Polizen mabrend ber Statthaltericaft bes thatigen Cienfuegos beffer eingerichtet murbe, fo wird doch fowobt das Glend, welches neben ungeheuren Meichthümern oft ftattfindet, ale die Liebedintriguen ber Damen, die mit gar nichts anderem ibre Beit audgufule len wiffen, es nicht an Mordtbaten fehlen faffen. Das naturliche Phlegma ber Spanier bat bier Rabrung ge: funden; wer Geld bat, tont nichte; und auch ber, mel: der es durch Arbeit erwarb, hielte ed faft fur Chande, wenn feine Rinder wieder arbeiten follten, wie er. Nichts gu thun, fagt ber Berfaffer, ift ber gemeinfame Bunfc ber spanischen Areolen: feblt es endlich gar gu febr am eigenen Unterbalt, fo mirb man Tabaquero, ober Eigarrenmader, ein Gewerbe, bad felbft einem Sibalgo,\*): teine Schande macht, und gewöhnlich 12, ben beu fleis figsten 18 Realen bed Tage abwirft. Der Berbrauch an Tabut ift ungebeuer; Priefter, Monde, Monnen, Beiber, Rinder, Schwarze, Beife, alles randt. Mani raucht auf den Strafen, in den Rloftern, auf dem Ball.

<sup>\*)</sup> Sibalgo, von bem lateinischen filius alicujus (Goim eis nes Gewiffen), beift Chelmann.

in ben Gatriftepen; bie Leibenfcaft fur ben Cabat, fagt ber Berfaffer, macht alle Stanbe gleich. Mit einer Gi: garre swiften ben Fingern fonnt ihr ben erften Beften anhalten, ber ench auf der Strafe rauchend begegnet, und ibr fagt gu ibm : Canbela. Bare es ein Grand von Gra: nien erfter Claffe, er nimmt Die Cigarre aus bem Munbe, und bietet fie euch bin; ihr gundet au, und bantt bann burd eine leichte Berbeugung. Chemafe muß: ten bie Damen gar nichts ju thun, als ju rauden, jest aber, ba frangofifde Moden eingeriffen find, bat es ein wenig abgenommen, boch nicht jum Glud ihrer Cheman: ner: denn fie find ungemein veridwenderifd, und wird ber Berr Gemabl unwillig, fo benugen fie ibre ungemein großen gefeglichen Borrecte, auf welche fie halten, trof et: nem Schiffstapitan auf ble Ehre feiner Flagge. Un Belegenbeiten, ibre glangenden Unguge ben Mugen bed Du: blifume blogguftellen, fehlt es auch nicht, die Spagier: fabrten im Vafeo, Die Stiergefecte u. f. m. bieren de. ren hinreichend bar, nur in die Rirden muffen alle in ber Rationaltracht; biefe besteht aus einem einfachen Dode, ber mit bem Rorfet ein Stud ausmacht und Bad: quina beift, und ber Mantilla oder bem Schleper. Aber Diefes Aufwandegefes wird baburd umgangen, daß man Die fontbarften Blouden an Die Golever und practige Spigen an einem leichten Unterrod tragt, ber unter ber Padquing porfiebt. Weit nicht fo artig, aber eben fo unwiffend und faul, und ungemein rob, find die Bemobner bes Landed, Monteros genannt, beren Gitten ben Bewohnern bes feften Landes in Beneguela u. bgl. in vielen Studen abnlich find. Diefe tragen auch zu ben Audfuhrartifeln am menigften ber, bier thun bie großern Befigungen, wo Meger die Arbeit verrichten, bas meifte, und ber ungeheure Auffdwung, ben ber Unbau bes lan: feit etwa 30 Jahren nahm, beweist, mas biefe Infel uns ter andern Berbaltniffen merden fonnte, und mabrichein: lich auch noch merden wirb. Freplich mirb die unbegreif: liche Tragbeit bes fpanifden Theils ber Ginmohner ei: nem boben Flor lange Beit Sinderniffe in ben Weg legen; menn man aber nur ermagt, mas bie geringe Angabl frangofifder Roloniften aus Gen Domingo, welche mab: rend ber Unruben auf jener Infel bieber floben, bereits bewirft haben, fo wird, wenn die Ungahl der Rordames rifaner größer wird, die nacheiferung fleigen. Auch der Sandel wird im Bergleich mit bem, was er fepn tonnte, als unbedentend geschildert, und muß es unter den jeBigen Berbaltniffen noch in weit boberem Grade fenn. Go febr aber ju erwarten ift, bag bie Befrepung von ber fpanifden Berricaft viele mobitbatige Folgen baben wird und muß, fo ift jedoch ber gefellschaftliche Buftand ber Infel ber Urt, daß eine Revolution, breche fie nun, was nicht febr mabriceinlich ift, ohne außere Beranlaffung unter ben Savanesern felbst aus, ober in Folge eines Ungriffe bom feften Lande ber, bie fürchterlichften Folge haben muß. Die freven Reger und Farbigen find in großer Angabl vorbanden, und befigen oft nicht unbeträcht lide Meidthumer. Wie febr muffen nun biefe Den fden gedemuthigt werben, burch ben fortbauernben Un: terfdied, ben bie Farbe gwifden ihnen und ben Beifen macht; judem find fie baufig nicht gang ungebildet, und man barf fic baber gar nicht munbern, bag die Rlaffe ber Frengelaffenen feit mehreren Jahren in farter Bemegung ift, und feit langer Beit Aufftande befürchtet merben. In dem Unbang fagt der Berfaffer: Bas wird aus biefer Rolonie werben ? - Bewiß ift, bag bie Infel Cuba und ber Safen ber Savana ben Mordameritanern febr gelegen maren. Die Havana felbft, als Sandelsbafen und Geeftation, mare febr nach bem Gefchmad ber Engs lanber. Die sudameritanischen Republiten murden viels leicht gern eine Schwefter fic erheben feben, bie, mit ibnen verbundet, ihnen jum Bollmert bienen tonnte. Dichts von bem allem wird ftattfinden, wenn bie Ginmobner. wenn auch in gebeim, flete die Mlugbeit baben, ibre Eflaven ju furchten, wenn bad Bepipiel Can Domingo'd ibs rem Gedachtniß ftete gegenwartig ift. Die Ginmobner von Can Domingo forieen nad Unabbangigfeit, unb ibre Moger emancipirten fic. Erinnern mir und ber Borte Pitte, dag ber Grundfas ber Stlaveren in ben Rolonien eine ungeheure Menge Lafter und Berbrechen in fic folieft. Die Eflaveren ift bermagen eine unreine Quelle aller möglichen Uebel, daß felbft ibre Aufbebung bie fdredlichften erzeugen tann. Man mußte fie allmab. lich abschaffen, aber bas ift es gerade, mas man nicht tonn wird. Diefe Magregel erforberte nicht nur mehr Rlugs beit, fondern auch mehr Tugenb, ale fich in ben Rolonien findet, wo die Luft fast die einzige Megel des Sandelns ift." Man fann diefe Aussicht nicht reigend nennen, und doch ift ibre Michtigfeit, wenn man ben Charafter ber havanefer und das Wefen der Rolonialfflaveren überbaupt bedenft, nicht in Abrede gu gieben.

#### Drudfebler.

In Mro. 41 des Literaturblatts findet man in dem Berfe. ber aus Gustav Somabs beutscher Ueberseyung ber auserles senen Gedichte des Alphonse be Lamartine entlehnt ift, ein r flatt eines m gebruckt. Es beißt!

Du legter Traum von meiner Lieben, und foll beifen :

Du legter Traum von meinem Lieben, wie es fich von selbst versteht, wenn man auf ben Sinn und auf bas gleich barüber stehende franzolische Driginal achten, ober nur in Schwabs Uebersetzung S. 93 selbst nachtesen will. Der ganze Fehler ist also ein — Drudsebler, und nicht, wie ein Artifel in R. 13 ber Leipziger Blatter für literarische Umterhaltung meint, bem Recensenten und noch weniger bem Ues

berfeter juguichreiben, fonbern einzig und allein bem Corrector.

Freitag, ben 29. September 1826.

Ueberficht ber frangbfifchen Literatur.
IL. Boefie.

Epifche Poeffe. Roman. Gefdicte.

Poeffe ift Leben. Die gange Ratur ift eine unenb: liche Poeffe, weil fie ein unendlicher Organismus ift, in bem jebes Atom unenbliches Leben athmet. Jeber Be: Dante bed Beiftes, jedes Gefühl ber Geele, jede That ift Poefie; und zwar zugleich - fofern wir fie außerlich ober objectiv auffaffen, als etwas Frembes, wie bie Dia: tur - eine poetifche Ericeinung, und - fobalb fie in: perlich, fubjectio, ale unfer geiftiges Gigenthum und be: mußt merben - eine poetifche 3dee. Gin unpoetifcher Bebante ift and icon barum etwas unmögliches, weil Die Formen des Dentens felbft poetifch find. Jeder Bes bante, ber in une aufteimt, wird fogleich von ber Pbantaffe in eines ihrer taufenbfarbigen Bemanber gefleibet. Aber es ift ein Brrthum, wenn man beghalb behauptet: bieg Bemand fep nun eben bie Poeffe - bie fogenannte poetifche Sille, welche man ben Bedanten nach Belieben anlegen, ober abstreifen finnte - und ber Bebraud ober Richtgebraud Diefer Gulle fep es, mas ben Unter: fdied gwifden Dicter und Richtbichter made. Der Uns terfcbied gwijden Inhalt und form ber Bedanfen ift Zein mefentlicher; bepbe find unmöglich zu trennen, ba mobl berfelbe Bedante unter verschiedenen Formen, aber Beiner ohne Form gedacht werben tann. - Gelbft ber einfachfte mathematifche Gas ift, fomobl bem Inbalt, ale ber Form nach, eine poetifche 3dee; und gewiß bie gange Mathematit ber erhabenfte Somnud auf die Unendlich: teit, ben ber Beift bes Menichen gu faffen fabig ift. Unpoetifd ift nur bas, mas fein innered Leben bat; unb Die gemobnliche Gintheilung ber Literatur in Poefie und Profa ift baber, menn fie richtig ift, gugleich bie Berurs theilung ber legferen.

ed bie Form, ober der Inhalt, melder den Unterschied amischen Poeffe und Profa bilbet?

20as die Form betrifft, fo ftebt ber Profa nicht Die Poefie, fondern der Bers gegenuber, und diefer ift in

der That nichts als eine unausgebildete Prosa. Aber ohne und in eine Untersuchung über das vielbesprochene Thema von Metrum, Alliteration, Reim und Parallelismus einzulassen, können wir — ohne Widerspruch bestürchten zu müssen — behaupten — daß der Unterschied zwischen gebundener und ungebundener Mede ein lediglich stillstischer ist und daher wohl zu einer Eintheilung in einem Compendium über den Styl, aber nicht in der Literatur berechtigt, und am wenigsten zu einer Unterscheidung von Poesse und Prosa. Man müßte denn etwa auch behaupten wollen, daß Macphersons, Ossan unpoestisch und die herametrische Uebersehung desselben von Denis poetisch sey.

Im Rall ber Inhalt biefe Unterscheidung rechtfertis gen foll, merben mir und mit ber gewöhnlichen Erflarung begnugen muffen: Poesie ift Dichtung und Dichtung ift - teine Mabrheit, Erfindung von Dingen, Berbaltuif: fen, Begebenheiten, bie nicht in ber mirfliden außeren Belt, fonbern nur in ber Phantafte eriftiren. Dieg ans genommen, fo ift ber bierauf begrundete Unterfcbied wie: der teiner zwischen Poeffe und Profa; sonbern zwischen Poefie und Dichtpoefie - swiften Dichtung und Dabrbeit. Wenigstens wird es nicht leicht Jemand in Abrebe ftellen, bag man in Derfen eben fo gut die Babrbeit fas gen tann, ale lugen in Profa, ba wir von bem legteren leider die Bepfpiele taglich vor Augen haben und bas erftere unter andern, wie unfere Lefer fich erinnern werben, Beranger's Gedichte und fein Procest beweifen. Aber aud bier befinden wir und auf einem Bebiet, bas ber Literatur bereits nicht mehr angebort. Die alte Rrage, die fcon Vilatus aufwarf und nach ihm fo manche feiner gablreichen modernen Rachfolger auf bem Rurften . Ctatte balter, Prafidenten : und Richterftubl: mas ift Wahre beit? Niemand wird erwarten, fie in einer Alefthetit ober Literaturgeidicte beantwortet gu finden, und bod follen von biefer Untwort bie Saupteintheilungen, bie Grundzuge berfelben abbangig fenn! Bu melden Der: mirrungen diefe. Wertebrtbeit Beranlaffung geben muß, laft fic benten. Um nur ein Bepfviel anguführen; fo baten mir einen "Grundrif ber Befdichte ber bentiden

Woeffett (von v. ber Sagen), eine Compilation von vieler Gelehrfamteit, in der alle "Gedichte" aufgegablt fint, bie ju bes Berf. Renntniß famen. Aber ber Roman ift Proja, folglich gebort er in feinen Grundrif ber Poefie; bie gablreichen Chronifen' bes Mittelaltere, Die größten: theils in Meimen abgefaßt find, enthalten Gefdicte, folglich geboren fie auch nicht in einen Grundriß ber Poefie. Und in der That finden wir fo wenig bie Momane, die in Profa gefdrieben find, aber Dichtung enthalten, als bie Meimdroniten, bie Befdicte in Berfen befdreiben, im genannten Grundriß. Neben diefem Grundriß ber beutiden Voefie befigen wir auch ein Sandbuch ber beut: fcen Profa (von Pifcon); und man follte mennen, bag bepbe jufammen bad gefammte Gebiet ber beutiden Lite: ratur umfaffen mußten. Wirflich bat ber Berf. bes Sandbuches auch den Moman, den der Grundrig verwor. fen batte, ju naben angenommen und ale reuigen Gun: ber neben bie Befdichte gestellt; aber bag bie gereimten Chroniten und Geschichtebucher Profa maren, bat er fic nicht überzengen tonnen. Und fo vermiffen wir benn Die nicht unwichtige Literatur ber Reimeronifen fowohl in dem Sandbuch ber Profa, weil fie in Meimen find, als in dem Sandbuch ber Poefie, weil fie Chronifen find; und mer diefe Literatur etwa funftig bearbeiten will, mag feben, wo er fie unterbringt.

Die der Berd die Kindheit der Prosa, so ist die Dichtung (Poesse im engern Sinne) die Kindheit der Wissenschaft; und so wie es ein wesentlicher Fehler der Prosa ist, wenn sie des Rhythmus, des Bobliautes entsdehrt und denselben dem Berse überläßt, so ist es ein wesentlicher Mangel der Wissenschaft, wenn sie die Poesse der Dichtung überläßt. Auch ist dieß da, wo die Wissenschaft aus ihren natürlichen Elementen sich entwickelt, nicht möglich, und tritt nur in jener frankbaften Erscheisnung derselben ein, die man Gelehrfamkeit nennt. Und diese nicht die Prosa — ist daher der wahre Gegenssaß gegen die Poesse: die trankbafte, unledendige, todte Aussalfung der äußern und innern Welt gegenüber der gesunden, lebensvollen.

So lange es teine Schrift gab, und, was denkwurdig war, bas Gedachtniß allein aufbewahrte, mußte alles, was nicht in dem nachsten Augendlick vergeffen senn sollte, nachdem es ausgesprochen war, in Persen abgesaft sepn; weil die regelmäßig wiederkehrenden Abschnitte berseiben dem Gedachtniß Haltpunkte darbieten, an benen es haften Tann. Schilderungen der einfachsten Scenen des Maturoder des Menschenlebens waren die altesten Gedichte — Boltslieder, Romanzen (wenn wir sie so nennen durfen), wie die, welche wir noch jezt ber den Boltern im Innern von Afrika oder auf den Inseln der Sudsee sinden. Zu einer Zeit, wo der Umfang des Wissens noch auf einen engen Kreis beschänkt und das Gesammteigenthum Als

ler war, fonnte berfelbe leicht in ein größeres Bebicht gusammengefaßt werden; bas, fo wie das leben felbft jene einzelnen Scenen, fo die einzelnen Schilberungen berfelben unter einem gemeinschaftlichen Besichtspuntt zu einem Banzen vereinigte. Dieß ift die natürliche Entiftehung bes Epod.

So wie die Kenntnisse bagegen sich allmablig erweisterten, wurde es immer schwerer bas Ganze zu überseben. Die einzelnen Menschen richteten auf einzelne Zweige bes Wissens ihre Ausmerksamteit, und indem jeder bergelben sich von dem andern sonderte, erhielt jeder eine schäffens stellten sich auf diese Weise allmablig aus der anfänglichen allgemeinen, epischen Ausfassung der Welt hervor: das außere Leben der Natur, das innere des Geistes und das Leben des Menschen, in welchem Natur und Geist sich vereinigen. Das erstere wurde Gegenstand der Naturwissenschaft, das zwepte der Philosophie, das dritte der Geschichte.

Die Geschichte, bie ihrem Befen nach bie bepben erften Wiffenschaften in fich vereinigte, mar baber bie eigentliche Fortfegung bed Epos, melde baffeibe erfeste und entbehrlich machte. - Das Epos batte bie Runde mertwürdiger Begebenheiten aufbewahrt, aber es vermochte nicht die Farbe ber Beit zu bemabten, in welche diese Begebenheiten fielen. Go wie bas Wort von Dund gu Munde ging und allmablig vielfaltige Beranderungen erlitt, weil es burch fein bestimmtes außeres Beiden fest gebalten murbe; fo auch die Gintleidung ber Gefchichte, welche es ergablte - nach bem Charafter bes Ergablers und nach bem Charafter feiner Beit. Das Epos ergabit Begebenheiten ber Vergangenheit in ber Farbe ber Gegenwart. - - Die Befdicte bagegen, unabhangig von den mannigfaltigen Umbildungen der mundlichen Ueberlieferung, gibt bie Runben, wie fie ibr gefommen find, und fledt jede Beit in der Farbe bar, die ihr eigen ift.

Jede Nachmung bes Epos in einer Zeit, die Be, schichte kennt, muß nothwendig verfehlt sepn; weil die Elemente, aus benen sich bas Epos einst gestaltete, nicht mehr vorhanden sind. Der Zwed des Epos ift nicht Dichtung, sondern Wahrbeit, und der Unterschied desselben von der Geschichte ist baber in dieser Beziehung dersselbe, wie der zwischenseiner untritischen und einer krietischen Geschichte. Aus einer kritischen, genauen Beschichte eine unfritische, ungenaue, von der Wahrbeit abweichende zu machen, ware gewiß das lächerlichte Beginnen, das man sich benten kann, und doch sind alle unssere modernen sogenannten Helbengedichte nichts ander res. ") Die einzigen poetischen Stellen in Woltgire's

<sup>9)</sup> Mit der Ausnahme bes Miselungenliedes; bieß ift aber fein "mobernes" Belbengebicht.

Benriabe find - Die biftorifchen, die unpoetifdften, bie, in benen der Dichter fic am meiteften von der Bahrheit entfernt, und unter diefen vor allen jene froftigen Mlle: gorien, melde die Gotter bes antiten Epos erfegen follen. Dag die frangofifche Literatur weder vor, noch nach Boltaire ein Gpos aufzumeifen bat, bas auch nur bie ent: ferntefte Bergleichung mit ber Benriabe ausbielte, ift meniger Boltaire's Rubm, als ein Bemeis mehr fur ben volligen Mangel an Poeffe in ber frangofifchen Literatur, ber fich im Allgemeinen freplich icon baraus ergibt, baß fie ihrem Befen nach eine burch und burch gelehrte, er-Iernte, nicht aus fich felbft entwidelte ift. Bon biefer Unfict gingen mir aus, als mir ein Wert in die Sand nahmen, bas und feit langer Beit mit vielem Dompe angefundigt mar: Philippe - Auguste, Poème héroique en douze chants, par P. A. Parseval, Membre de l'Académie Française. Paris, Baudouin Frères. 1826. 8. (448 G.)

Unfer Urtheil über bieß Bert - bie Frucht gman: gigiabriger Arbeiten, wie ber Berf, verfichert - baben wir gesprochen, wenn wir fagen, bag es bem Berf. gelungen ift, ohne jenes Sulfemittel ber Muegorien in Bewegung ju feben, bie und in ber Genriade auf allen Eritten ftorend begegnen, benfelben Grad von Groft ju erreichen; aber wir zweifeln, ob dieß fein 3med gemefen ift. "lei l'invention d'un être surnaturel commence à donner au poème la couleur de l'épopée, qui ne doit pas être le recit d'une action purement humaine, mais la représentation d'une scene, qui se passe entre la terre et le ciel. Sans cette sublime alliance de l'homme et de la divinité, la poesie épique disparoit, parce qu'elle est privée du merveilleux, qui est son essence," fagt Br. Parfeval in einer ber Roten (G. 417), die bem Bebicht angebangt find, und wir feben bieraus, bag er bobere Unspruche an feine "Mufe" gestellt bat, als Bol: tgire, ber fich feiner Inftrumente bedienen wollte, bie er nicht begriff. Aber inbem er bad Bunberbare als ben Charafter bes Epos bezeichnet - mie ein beuticher Meftbetiter, unfer unvergeflicher 3. D. Gr. Richter, überhaupt ber Poefie - und baburd bas Epos ber Befdichte ge: genüberftellt, vergift er, daß dieg Bunderbare nichts anderes ift, als die Ahnung ber Begenmart eines bobern geiftigen Befens in ben irdifden Erfdeinungen und ber Ginbrud, ben biefe Ubnung auf die Geele macht. Rur die Babrbeit bringt biefen Ginbrud bervor. Die Belt bes Bunberbaren ift mirflic, und mir burfen nur bie Mugen offnen, um fie rings um und ber ju feben! in bem tiefen grinen Balb, in Diefe und Gelb, in ben Be: ftalten ber Thiere und ber Menfchen, in dem Beben bes Mindes und im Buge der Bolfen -; aber fle lagt fic nicht nachaffen, ein gemachtes Bunder bort auf munberbar gu fenn. Ein Gefpenft, bas wir icon als Bettuch ober Steifleinen gefannt haben, wird und feln Grauen erregen; und wie fann ber Ergabler, ber bes ftandig verrath, bag er felbft teinen Glauben in feinen Bericht fest, Glauben von andern verlangen?

ilm die Feenwelt und ben Beiligendimmel bes Mits telaltere in die Doeffe einführen gu fonnen, batte Gr. Parfeval vor allem fic in ben Beift jener Beit verfeben muffen; er batte felbft im Mittelalter leben muffen, um die Gottbeit auf die Beife bes Mittelalters auffaffen und diefen Glauben barftellen gu tonnen. Aber herr Varfeval, Mitglied ber frangofifchen Atabemie und Belehrter bes neungehnten Jahrhunderts, ift viel gu perftandig, um angunehmen, daß bas finftere Mittels alter in feinem Aberglauben, ber fur baffelbe frenlich Glauben mar, auch die Dabrbeit, auf feine Beife, ertannt haben tonnte. Geine beilige Benovefa mit ben himmlifden heerschaaren und die Ree Melufine mit ib. rem Chor von Teufeln und Teufelinnen find baber bloge Mafdinen; und wenn wir feben, bag in bem gangen Bedicht feine einzige Sandlung ift, bie nicht von biefen Mafdinen getrieben und bervorgebracht mare: fo ver: mundern mir und über nichts, als barüber, bag ber Berf. nicht auch fein Gebicht burd biefe ober andere Mafdinen bat bervorbringen laffen. Geinen Rachfols gern auf berfelben Babn, beren er gemiß viele gu er: warten bat, wollen wir menigstend empfehlen, einen Berfud bamit ju machen.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Biographie.

Lebensgeschichte des Hofrathe und Professore Christian Reinrich Wolke. Verfasset von J. P. Hasselbach. Aachen, 1826. In der Expedition der rheinisch westphalischen Monatschrift.

Das Leben eines Mannes, ber, wie Wolte, seine besten Rrafte dem Unterricht und der Erziehung, wie ber Erforschung ber Muttersprache, unausgesezt gewidmet bat, darf Unspruch auf die Theilnahme eines Jeden machen. Wolfe kann überdieß in vielfacher Beziehung ber norddeutsche Pestalozzi genannt werben. Während Based om überall karm schlug und ercentrische Hoffenungen von den Leiftungen des noch zu errichtenden Philantbropin's erregte, leistete Wolfe an einer kleinen Anstalt, worin er allein funsgehn Schilern in Allem

Unterricht ertheilte, mehr als man je erwarten kounte. Denn er war ein gebornes Lebr: und Erzietgenie. Die er fich icon ale funf: bie fechejabriger Anabe eine eigene Lefelernmethobe erfunden, fo mußte er fpater jes ben Gegenstand bes Unterrichts auf eine originelle, leich: tere, angemeffenere Beife ju behandeln. Co tam es, daß bep einer Prufung, die er mit feinen Soulern vor 125 audgezeichneten Gelehrten und Schulmannern Deutich lands (Menbelsfobn, Coummel, Bebite, Sente, Bobe ic. ic.) im Jabre 1776 gu Deffan bielt, unter andern brep Anaben von 13 - 14 Jahren, die I Jahr lang Wolfe's Unterricht genoffen batten, jebe beliebige Stelle irgend eines lateinifden Autore fertig überfegen und regelrecht erflaren tonnten. Gben fo große Fort. foritte batten bie Couler, und verhaltnigmaßig aud bie jungeren, von 6 - 8 Jahren, in der Natur: und Bols fergeschichte, in ber Phpfit, Arithmetit, Mathematit in einem einzigen Jahre gemacht, und Wolfe hatte allen Unterricht allein gegeben. -

Bir führen diefe in der Lebensbefdreibung mitge: theilte, fonft icon befannte Unefdote an, weil diefe und abnliche überraschenbe Leiftungen, beren fich Wolfe auch fpater, namentlich in Petereburg, ruhmen fonnte, bas Berlangen nach einer furgen und bundigen Cha: rafteriftit ber Wolfe'iden Lebrmetbobe und Lebrgabe ledhaft auregen. Berr Saffelbach bat auf biefes Berlangen nicht Rudficht, genommen, und hierin befteht ein großer Fehler feiner Biogras phie, die und nur einen burftigen Bericht über bie außeren Lebeneverhaltniffe Bolte's gibt. Bum Glud mar Bolle's Leben febr mechfel : und fciafalevoll, fo daß die menigen Rotigen, welche mir über baffelbe betommen, und zu voller Theilnahme auffordern, aber eben befmegen immer auf's Reue ben Bunfc in und bervorrufen, wir mochten mehr erfahren baben. Die: felbe perfonliche Liebendmurdigfeit, Die Gute, Redlich feit, der findliche Sinn, die begeisterte Singebung an gefaßte 3deen, melde an Peftaloggi bewundert merden milfen, finden wir ber Bolfe wieber. Obgleich vielfach und oft unterftugt, ift Wolle, wie Peftaloggi, immerbar au bereitwillig gemefen, dem allgemeinen Beften Miles binguepfern, als daß er nicht oft bis jum außerften Mangel in Durftigfeit gerathen mare. Bu gut mar er, wie Bestaloggi, um nicht, wie biefer, baufig gefranft, betrogen, migbandelt morben gu fepn. Aber bem ebelen Schweizer wird boffentlich auch bas gludliche locs merben, bas Ende feiner Tage, wie Wolfe; pon Freunden umgeben und geehrt gu erreichen.

M. B. M.

#### Inbifde Beitungen.

Die Anzahl der Zeitungen in den Sprachen Indienst und für eingeborne Leser hat sehr zugenommen; por sieben Jahren war nur eine da, jezt sechs, worunter vier in bengalesischer, zwep in persischer Sprache, und über welche the Friend of India solgende Nachricht gibt:

Die altefte ift bie Sumadar Durpan, aus ber Druderen gu Gerampore; bas erfte Blatt ericien am 23ften Dai 1818. Gie gibt bie lleberfegung ber modent= liden politifden Nadridten, furge Augaben ber Saupt: Ereigniffe und Entdedungen in Europa, und zwep ober brep Columnen gur Unterhaltung und Belehrung; bas Intereffe der brittifchen Regierung wird barin aufrecht gehalten. hierauf folgen die Beitungen Gumbab Raus mudi und Gumbad Efdnudrita, beren Beraus: geber teinen leichten Butritt gu ben englischen Blattern baben und baber die politischen Radrichten aus dem Durpan entlebnen; fie theilen einen modentlichen Ule berblid von Tagesbegebenheiten von Ctabt und Land mit, und laffen fich in Disputationen ein, die mandmal giftig werden, und moben die eine ben Sinduismus, die ans bere bagegen liberalere Mevnungen vertritt. Das jungfte unter den Blattern ift Eimer Mafud, b. b. Bets ftreuer ber Ginfterniß, und bringt die mundervollften Ga: den an's Licht; man follte benm Durchlefen glauben, die goldene Beit hindustan's fep wiedergekehrt, wo die Botter ibre getreuen Berebrer in Derfou befuchten. Mit den benden persischen Blattern find wir nicht fo vertraut; fie icheinen bauptfachlich Auszuge aus ben fraftlofen Utbare ober Sofgeitungen und eine fleinliche Befdreibung von bem unintereffanten und unmichtigen täglichen Thun und Treiben ber eingebornen gurften gu geben. Die Angebl berer, melde biefe feche Beitungen balten, mag auf acht Sundert bis ein Taufend geschät werden fonnen, und jedes Gremplar mag funf Lefer haben.

Asiatic Journal.

Das Aufrollen, Entziffern und ber Druck der zu herfulanum gefundenen Sandschriften ruckt jezt schneller, als bischer, vor; nächstens werden erscheinen: 3wep Abhandlungen über Rhetorit und eine über Moral, von Philodemus; zwev über die Natur, von Epitur; und eine über die Borsehung, von Ebrosipp. Darauf wird eine von Camiscus, eine ven Polistratus und eine von Epitur folgen. Mertwürdig ist, daß die immer Aristoteles zugeschriebenen Staatsversassungen Philodem zufolge dem Theophrast angehoren.

Asiatic Journal.

#### Dienstag, ben 3. October 1826.

Ueberficht ber frangbfifden Literatur.

II. Poesie.

Epifche Poefie. Roman. Befchichte.

(Fortfegung.)

Das Gebicht wird mit bem fehr profaischen Bericht eröffnet, bag Philipp August bie Englander geschiagen babe:

Philippe avoit conquis sur les rois d'Albion Les grands états tombés en leur possession, Quand le droit d'héritage unit à leur domaine La Toursine, l'Anjou, la Noustrie et le Maine, Et qu'aux mains de Henri l'hymen d'Aliéner De la riche Aquitaine apporta le trésor.

In der Atrice der heiligen Genovesa zu Paris, wovon wir bepläusig erfahren, daß sie damals bep weitem noch nicht ihren heutigen Glanz besaß, mird das Tedeum bars über gesungen; aber die beilige Genovesa ist flüger als der Pobel unten, der sich der Freude über seine Siege überläßt, und sieht das Unglud voraus, das Frantrelch noch bevorsteht, bevor es des Friedens genießen soll. Sie bittet den Höchsten, von dem es — etwas teherisch, boch, wie wir glauben, nur dem Reim zu gefallen — beißt:

Le Verbe, l'Esprit Saint et la toute puissance, Do leue triple unité composent son essence, ben Ronig ju retten. Gott — oder, wie er burch das gange Gedicht genannt mird, ber Sociate (la Très-Haut) berubigt bie furchtsame Seilige und sagt ibr:

Ton Roi triomphora, mais le ciel îrrité (!) Yeut rétarder le cours de sa prospérité Et châtier en lui l'injustice et la force, Qui depouilla du trône et flétrit du divorce Isembure, jadis l'épouse de son choix, Dont il reconnoîtra l'innocence et les droits.

- In biefer Antwort liegt ber Inhalt bes gangen Gebichts, aber, wie man aus der folgenden Analofe feben mird, mehr ber Absicht bes Berf., als ber Aussuhrung nach.

Die Fee Melufine, ergurnt über bie Berftorung ihres Stammichloffes Lufignan (wie man aus bem Bufammens bang errathen mus), mill ben Ronig verberben; fie erregt England, Flandern und Deutschland jum Rriege

wider Frankreich. Philipp August sieht den Sturm hersannahen (ob durch die beil. Genovefa, oder wodurch benachtigt, erhellt nicht), und rustet sich ihm zu widersstehen. Aber, daß in Paris selbst, während der Zeste zur Feper seiner Siege, sich eine Verschwörung wider ihn entspinnt, ahnt er nicht, dis ihm, gerade zur rechten Beit, — statt eines Polizeppräsetten — die heil. Genosvesa erscheint und ibn auf die Gesabr ausmertsam macht. Er ergreist natürlich die zwecknäßigsten Maßregeln, und die Verschworenen wären vernichtet worden, wenn Mes lusine nicht durch des horribles serpents, immondes Celenos und effrayants Polyphèmes ihren Ruckug gedeckt batte.

Er sendet darauf einen seiner Getreuen, Grasen Thibaut von Champagne nach England, um mit König Johann den Frieden zu unterhandeln. Melusine verführt aber den Botschafter, indem sie ihn mit der Freundin des Königs, der schinen Isabella — in einer Höhle zussammenbringt: daß er seiner Geliebten zuvor die Gesschichte des Krieges erzählt, der ihn nach Windsor gesührt dat, versteht sich von selbst, da ja auch Ueneas seiner Dido die traurige Bezebenheit von der Zerstörung Trosja's erzählt hatte, durch die er nach Karthago und in die dekannte afrikanische Höhle kam. Aber überraschend ist es, daß Thibaut ohne Hulse der heil. Genovesa den Zausder Melusinen's und den Bund, den er mit Johann der reits eingegangen war, bricht und nach Frankreich unter die Fahnen seines Königs zurüstlicht.

Diese sind indes, nachdem die beil. Genovefa bie Feinde im Innern der peinlichen Justiz ausgeliesert bat, im Begriff, der von außen brobenden Gefahr zu begegs nen, als plohlich der Nuntius des Vapstes erscheint, und Philipp August — als Feind des apostolischen Studles, dem Johann von England sich zum Basallen ergeben hat, und die Kirche, deren Gebote er durch de Berstoffung seiner ersten Gemablin Isembure und seine zwepte Versmählung mit Agnes von Meran gebrochen bat — mit dem Bann, das ganze Reich mit dem Interdikt belegt. Die allgemeine Berwirrung, die badurch entsteht, ist gränzenlos, und die Schilderung derselben gehört zu den

besten Stellen bes Gebichtet aber um fo mehr befrembet es une, menn mir feben, bag bie einzige Rolge berfelben (namlich die Folge ber Berfe im Gedicht) ber Fortgang ber Muftungen bes Konige ift. Wir tonnen uns nicht enthalten, gu fragen: wogu benn nun ber gange garm? wenn wir vernehmen, bag die Armee bed Rontge aus: marfdirt und die Rlotte audlauft, ohne bag meiter ets wad von einem Interbict verlautete. Denn bag bie Alotte, die den Ronig tragt, von einem Mulcan - eis nem außerst merfipurdigen volcan sou-marin - ber fich ploBlid mitten im Deean jeigt, in bie guft gesprengt wird, fonnen wir als feine Birtung bes Juterbicts betrachten, ba wir erfahren, bag biefe Explosion, bie alle Sturme und Gdiffbrande der Meneide, wenn nicht an Grofartigfeit, boch gewiß an Maritat ben weitem über: trifft, das Wert ber Melufine und bed bollifchen Geiftes fen, ber ben Secla bemobnt:

Plus que tous les démons peints dans l'horrible Dante, Terrible et foudroyant, ce nouveau Lucifer. -

Der König entkommt, aber frant sieht er dem Tode entgegen; jum Glud erscheint die beilige Genovesa, um ibn auf munderbare Weise (mirablement) zu beilen. Seine Gemablin Ugnes bat indest zufällig die Unschuld ihrer Vorgangerin, der verstoßeneu Jembure, entdedt; sie nimmt, um den himmel zu verschnen, den Schleper und stirbt, um Philipp August die Einsehung seiner verstoßenen Gemahlin in ibre Mechte zu erleichtern. Raum ist dieß geschehen, so bringt die beilige Genovesa eine bimmtische Fabue, die ein Erzenzel gemacht bat, und vertauscht sie mit der Oristamme im Rloster St. Denis, die der König erhebt, um den Feinden entgegenzugeben, die mit vereinter Macht in Frankreich eingefallen sind.

In der Gene von Bopines fommt es, wie befannt, zur Schlacht. Die Reiben der Englander und der flanz brifden Truppen werden durchbrochen; aber die Ungarn (?), die dem Kaifer von Desterreich (??) gefolgt sind, werfen alles vor sich nieder. Die tapfersten franzosischen Ritter sind bereitst gefallen, die fonigliche Familie gefangen, der König selbst in der außersten Gefahr.

Helas! c'en etoit fait du salut de la France; Alles war verloren, wenn nicht Montigno, ber Kitter dem bie Orifiamme anvertraut mar, die Gefahr wahr: genommen hatte. Er kommt mit ber bimmlischen Fabue dem Konig zu Gulfe; und unter derfelben rucht die gange Urmee des himmels an:

du tiel guidant l'arm de entière, De celle des Français brillante auxiliaire. — — Sous le divin drapeau, vers Philippe en danger, Les cherubins an fioule accourant se ranger.

Melufine und die muthenden lingebeuer in ihrer Begleitung, die — wie wir jest erft erfahren — bauptfachlich die Krangofen geschlagen batten, werden in einem Moment in den Abgrund zuruckgeworfen, aus dem fie bervorgegangen find. Die "Kaiferlichen" (Imperiaux) verlieren plohlich — man weiß nicht, wie? und warsum? — ben Muth; sie flieben — man weiß eben fo wenig warum? — und Philipp August gewinnt ganz unverhofft die Schlacht.

Wer ble Lobpreisungen in den öffentlichen Blattern gelefen bat, mit benen bad Epod bed Brn. Barfival in Franfreich empfangen worden ift, wird und ber Uebertreibung und Ungerechtigfeit befculbigen, wenn wir bebaupten, daß unfere Lefer - namlich bie, welche bas eben gelieferte resume gelefen baben - fic bie Dube erfparen tonnen, nach bemfelben uoch bas Bedicht felbit ju lefen. Und wir fonnen allerdings nicht laugnen, baß mandes in ben swolf Befangen beffelben ftebt, mas in biefer Ueberficht feinen Plas finden tonnte: Aber bas Bebicht felbft liefert wenig mebr, ale eine Ueberficht ber Begebenbeiten: und wenn biefelben etwas mehr betaillirt und mit einigen Episoden im Simmel, in der Solle und auf Erden ausgeschmudt find, die wir ausgelaffen baben, fo bleibt ber Berf. barum feinem refumirenben Charafter nicht weniger treu.

Eine ber wenigen Stellen bed Gedichts, wo uns ber Berf. flatt kalter. Schilderungen in das Leben des Mitztelalters einführt, ift die (im Anfang bed Sten Gesanges), wo der mit dem Bann belegte Montmorenen in sein Schloß zurudsehrt und baffelbe von allen seinen Leuten, bis auf einen alten Pfortner, verlassen sindet; — eine andere — die einzige in der ganzen Beschreibung der Schlacht — wo der Vischof von Dreux Salisbury mit seiner Keule niederschlägt und ben Engländern zuruft:

Tel que je vous le rends, Reprenez votre chof et qu'il passe en vos rangs, Je ne puis à son ame, en ce moment de crise, Moi-même administrer les secours de l'Eglisse!

Aber besonders diese Stelle, Die unftreitig aus irgend einer alten Chronit entlehnt ift. - benn bas Lieb vom Mofengarten ju Worms im beutschen Selbenbuche, mo Mond Ilfan auf abnliche Weise auftritt, ift bem Berf. fdwerlich auch nur bem Ramen nach befannt geworben batte ibn belebren fonnen, bag nur bie Berichte ber Beit: genoffen ein treues lebendiged Bild ibrer Beit geben, mabrend bie fpateren philosophischen Geschichtschreiber alled individuelle Leben unter bie Detorte bringen und une ftatt beffelben nur bie allgemeinen Begriffe vertaufen, bie fie burd ihren demifden Proces ale caput mortuum gewonnen baben. Benn icon bie Schitberungen, ju benen fle fic berablaffen, tein Bild geben, mieviel weniger ift bief ju erwarten, wenn ein Dritter nun wieder von biefen Schilberungen eine Schilberung macht? Und baft herr Parfival fich in diefem fall befinbet, beweist mehr als fein eigenes offenes Bestanbnif in ten Moten -

wo bald Mobertson, bald Du-Laure angesithet wird, nur teine Chroniten — der Charafter seines gangen Gedichts. Wie hatte es ihm sonft wohl z. B. begegnen konnen, Galisburd eine ikede über die (von den englischen Großen verlangte) "Charte" Iohanns ohne Land in den Mund zu legen, worin es beißt:

Je voux qu'appuis du trone et de chaque province Les députés du peuple et les grands et le prince Représentent l'état par un triple pouvoir!

Wer je nur einen Blick in die Magna charta geworfen dat, in der von ganz andern Dingen die Rede ift, — als: daß man den Bauern nicht den Pflug wegnehmen und verkaufen soll, um davon ihre Abgaben zu bezahlen — muß einseben, daß ein Maisonnement der Art wohl allenfalls in der New-Times oder irgend einem andern englischen Toroblatte unserer Tage stehen durfte, aber numdzlich aus dem Munde eines Salisburd sommen tonnte. Ein Mißgriff der Art charafterisitt das ganze Gedicht; und es-kann und daber nicht mehr befremden, wenn wir durch einen entgegengesezten Anachronismus— gleichsam um diesem die Wage zu halten — an dem Hofe Johanns von England neben Troubadour's und Trouveres einen scandinavischen Scalden sinden, der — von Odin und Walball singt.

Wir ideiden von hen. Parfival, indem wir ihm verfichern, daß, wenn er ftatt zwanzig Jahre darauf zu verwenden, um feine Berfe auszuseilen, nur ein einziges darauf verwandt batte, die Ebroniten des Mittelalters zu lefen, sein Gedicht vielleicht weniger. Glatte, aber dafür wenigstens einen hauch von jener innern Lebenswarme erbalten haben wurde, die bas Brillantfeuer der Kunft felbst bep einem Birgil nicht erseben fann.

(Die Fortfegung folgt.)

#### Octoidte.

Das concrete Allgemeine ber Beltgeschichte, bon Dr. Chr. Kapp. Erlangen; ben Palm, 1826.

Das Studium ber Geschichte bat in ber neuern Zeit mannigsache Umwandlungen erlitten. Ursprünglich erzählte man einsach, was man wuste; dann wurde gesammelt, verglichen, fritifirt; später behandelte man die Geschichte zum Bebuf politischer Aufslärungen, untersuchte Ursache und Folge, das Zusammenwirfen vieler Umstände, den Zeitgelst, die Eendenz der Partheven, und so entstand die sogenannte pragmatische Geschichte; endlich versuchte Herzicher einer Philosophie aller Geschichte und seitbem hat man immer mehr gestrebt, die gange-Mannigsaltigteit der Weltgeschichte unter die Eindeit eines vhilosophischen Gescheme haben auch verschiedenen philosophischen Goleme haben auch verschiedene philosophischen Goleme haben auch verschiedene philosophische Weltsanschen erzeuat:

Dag vorliegende Bert ift in diefer Beife eine Une

wendung ber Begeliden Whileforbie auf bie Beltgefdichte. Alle Thatfachen ber Geschichte werben in Begriffe ver: manbelt, und biefe nach dem Segelichen Goftem reducirt. Die Ereue diefer Meduftion bat und fo eben ein Couler hegels verburgt, indem er ben herrn Rapp in ben Blattern für literarifche Unterhaltung anflagt, er babe fein Bud eigentlich gar nicht felbit gemacht, fontern abgeschrieben, nach befannten von Segel in Berlin gehals tenen Borlefungen treulich und bennahe wortlich nachcos pirt. Aber bod nur bepnabe, nicht bis zu bem Grabe. bag von einem formlichen literarischen Diebstabl bie Rebe fenn tonnte. herr Rapp hat nach hegel, aber boch gugleich felbft gedacht; er ift ben Borten beffelben treit geblieben, aber mit Musmahl; er bat feine Grundgige por fich gebabt, fie aber mit feinen Sagrftrichen begleitet und ausgefüllt; feine vbilosopbifde Unfict im Allgemeinen gebort Segel an, aber in ber Aumenbung auf bas Betail ber Beidichte, auf fo viele fleine Gingelbeiten bat er bod auch eigenes Berbienft. Birft man ibm bas Plagium. vor, fo muß man überhaupt feine philosophifde Coule bulden mollen. Bestebt beun nicht gerade barin bie Soule, bag die Souler in verba magistri foworen, und tritt nicht jeder eben aus der Soule beraus, ber es nicht mehr thut? Mifte man nicht mit gleidem Recht gegen bundert Rantianer anflagen, welche bie Borte bes Alten bid jum Edel wiederbolt baben, und benen man ed fo: gar jum Berbienft angerechnet bat?

Ser dem aber, wie ibm wolle, mag Gerr Rapp bie Grengen bes Gigenthums verlegt baben, fep es Sappoder Begel, ben wir vor und baben, ber Dame thut nichts jur Cade und bas Bud bleibt immer baffelbe: Bir halten und nicht an den Berfaffer, fonbern an den Inbale. Diefer ift nun von der Urt, daß wir bas Publis fum fewerlich mit einem Bericht barüber bebelligen mur: ben, wenn er une nicht Unlag gabe, einmal im Allgemeis nen ein Bort über unfere philosophische Literatur fallen gu laffen. Schlagen wir jenes Duch auf, fo fort und barin gleich etwas, bas leider fust allen unfern philosos phifchen Werten wie ein alter Erbichaben antlebt, iener Galimatbiad von Worten, ber bem gefunden Menfchenberftande wildfremb ift, bem man nur bann einen Sinn abgewinnt, wenn man die Probe magt, Jahre lang feine eigene Ratur ju verläugnen und fich blind bem Meifter in bie Lebre ju geben.

Jum Belege dieser Behauptungen geben wir einige Proben aus dem vorliegenden Werke. G. 44: "Perfien erscheint in reell positivem besonderem Jusammenhang mit der Geschichte. Bon seinem Inneren ist wenig besamt. Das Hochland tommt mit dem Tieflande in Constier, viele freve Nationen bangen in ihrem Fursichsevn reest von einem Einheitspunkte ab. — Judian & abstracte Mitte zieht sich uach Tibet hin, und gegen Mea: so spirat

breitet fic bas abftrafte Anfic ber 3bealitat bes mor: genlandifchen Beiftes überhaupt aus." G. 84: "Grie: denland ift nothwendig Demofratie, benn ber Bille ift nicht gur conereten Innerlichfeit und objectiv politi iden Idealitat, noch meniger gur Couveranitat bee gur: fichieone vertieft. Die Gefehe gelten, weil fie find. Die Sittlidfeit ift Gewohnbeit und wird burd fein Princip gehindert, bas Staatbintereffe ift bas ber Burger. Sier tritt fo fort das Princip der burgerlichen Gefellichaft mit europaifder, bier icon feftere Redtebildung felbft bevor: mortender Bestimmtheit ber fubjectiven Maturlichteit orientalifder oder theofretifder formen für fic berech: tigt gegenüber. Die einzelnen baben ein Recht mit gu beidliegen, fo lange fie mit ber Gubftang in abftraft un: mittelbarer Ginheit find." G. 113: "Durchaus vortreff: lich in ber nationalen Erfaffung befonderer Rechte fur fic in ber abstratten Bestimmtheit ihrer unmittelbar foftema: tifden Allgemeinheit, batten bie Domer mobl in biefem praftifchen Glemente, nicht aber in dem philosophischen Erfaffen bes abfoluten (bodften) und concreten Allgemeis nen ibre Starte und Birtuofitat." S. 144. "Rarls ded Großen fubstangtelle, europaifc reelle und fo fert fib bredende Ginheit in ber allgemeinen Dacht ber felbft: mefenheitlichen Idealitat und des abstratten Gelbfibemußt: fepne ber nachdriftlichen Beit 10."

Der Lefer wird genng baben. hat er etwas versftanden? ift diefes Deutsch nicht fremder, als Sbaldaisch? Wie foll fic nun ein ungludlicher Mecensent anstellen, wenn er die Masse der Leser bitten mochte, doch das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, wenn er ihnen begreift lich machen mochte, daß unter diesem philosophischen Rothwelsch doch allerley tiese und geniale Gedanten verstedt sind, Gedanten, die sich recht mobl auch popular ausdrücken ließen? Über er mußte das ganze Buch vor den Augen des Lesers umarbeiten, und das ware doch zu viel perlaugt. Nein, die Philosophen mogen es selber thun; sie mogen vom Publitum vertannt, ja verlacht werden, bis sie aus Schaam wieder deutsch reben lernen.

Bis dahin wollen wir sie nur auf ben Miberspruch ausmerksam machen, in den sie mit sich selbst fallen. Sie glanben nicht eber richtig su benken, bis sie nicht mehr richtig sprechen; sie glauben nicht mehr vernünftig zu werden, bis niemand mehr von ihrer Vernunft Gebrauch machen kann, weil niemand sie verstebt. Es macht den Werth der Philosophie sehr zwerdeutig, daß sie gleich den längst verachteten Orakeln nur aus trüben Nauchwolken unverständliche Tone von sich gibt. Muß man denn, wie sener griechische Weise, sich die Junge abbeisen, um ein Philosoph zu beißen? Kann man die Höhen der Weisbeit nicht erklimmen, ohne Schnupsen und Heiserkeit zu bekommen, und muß dieses liebel alle Philosophen ansteden? Was hilft es uns, daß wir eine Philosophie haben, wenn

bas Bolf nichts davon begreifen tann? Mas belfen und jene Bucher, in benen wir mit frommer Andact die tiefste Weisbeit vermuthen, wenn wir sie nicht lesen tons nen? Diese verschlossenen Oratel erinnern mich immer an eine Anetdote, die sich zur Zeit der französischen Revolution in einem jener tleinen Nachbarstaaten zugetragen hat, in welchen die große Republik nachgeafst wurde. Die guten Burger wurden bedrängt, auf der Stelle sich durch einen seperlichen Alt sur die Republik zu erklären, und da man keine Zeit hatte, eine Constitution niederzuschreis ben, so versertigte ein geschickter Schreiner ein Buch von Holz, worauf mit goldenen Buchtaben geschrieben stand: Constitution! Darauf versammelten sich die Rürger auf einer grünen Wiese und schworen auf das gebeimnisvolle Buch seperlich den Eid. Sapienti sat.

#### Beitgefchichte.

Souvenirs et mélanges litteraires, politiques et biographiques. Par Mr. L. de Rochefort. II. Vol.

Wer miffen will, wie und worüber fic in Paris bie gute Befellichaft, Die Leute vom bon ion unterhalten, ber tann dieß bier finden, nur leider nicht, wie man gu fagen pflegt in nuce, benn es find zwer ftarte Banbe. Man bore einmal, wie herr Marquis de B. gefdildert mird; Das ift einer ber geiftreidften Menfchen, bie ich tenne, nie mand legt mehr Gragie in bas, mas er fagt, und nies mand weiß auf eine pitantere Beife gu ergablen. Geine ausnehmende Froblichfeit, und bie große Runft, in ber er fic auszeichnet, über Richtse mit einer unnennbaren An muth ju fprechen, maden, bag er von allem aufgefuct wird, mas es liebenswurdiges in Paris gibt. Mur bann ift bee Lebens bochfee Biel erreicht, er ift vollendeter Mann, wenigstens ein Mann comme il faut. - Wer Brodones Reife nach Gigilien und Malta gelefen bat, wird fic bee Frangofen erinnern, von bem man batte fdworen follen, er babe Stabifebern in ben Souben. Dier ift ber literarifde Penbant bagu, nicht ein Bedante ift fest gehalten, wenn er ja einen bat, benn gar oft fpricht er, wie fein bochgerubmter Freund Marquis de B., über Richtfe. Ueber bie Revolution und ihre Greuel fcenen, die er mandmal bergbrechend fcilbert, ift er, wie billig, bodlich und ftandgemaß entruftet. Gine allgemeine Idee von bem Bude ju geben ift volltommen unmöglich ben einem Schriftsteller, ber nicht umfonft die Worte: diversité, c'est ma devise ale Motto brancht, und noch su allem Ueberfluß mit fremben gedern prangt, benn amen Drittheile bes Bangen find nicht fein Gigenthum, fondern befteben aus alten und neuen Unelbotden, Epis grammen und Gedichten, die nicht von ihm finb.

#### Freitag, ben 6. Detober 1826.

Der Samlet bes Ducie und ber bes Chakespeare.

Calma follte ben Samlet fpielen und ber Bunic ibn au feben, batte und frub in bas frangofifche Ebeater gelodt. 3d batte mir im Boraus die frangofifche Bear: beitung, wie fie mobl fenn mochte, tonftruirt, als ich bicht binter mir einige englische Laute vernahm: ein Englans ber und feine Frau ftanben im Gebrange, nabe bem Orte, wo man die Billete lost, und auf ihrem Befichte malte fic bie Dein ber außerften Berlegenheit: fie muß: ten, wie es mir ichien, nicht frangofifc genug, um mit Siderheit die paffenden Billete gu fordern: ein Deuts fcber ift gutmuthig; beplaufig zeigt er mobl auch gern, bag er univerfell ift, und einem Englander in Franfreich aus ber Berlegenbeit belfen fann: ich manbte mich ichnell um, und bat ben Englander und feine Rrau, mir die Beforgung ber Billete gu überlaffen, was fie mit ftummer Dantbars feit annahmen. Als ich fie bierauf ju ihren Platen gefubrt, und meine Bermunderung laut werden ließ, baß fie, ohne frangofifc ju wiffen, mit fo vieler Spannung bem Schaufpiel entgegenfaben, fand fich folgende Lofung: fie maren hauptfüchlich in ber Ubficht bergegangen, um au observiren, ob die Todtengraber mehr oder meniger Jaden' ale in England an: und audjogen.

Diese Unecdote ichide ich einem, wie es scheint, ba: mit nicht zusammenhangenben Auffah über den hamlet bes Shakespeare und ben hamlet des Ducis voran, weil, wie sonberbar es auch klingen mag, diese Geschichte Schuld baran ift, daß ich die folgenden Betrachtungen niederschrieb.

Will man bas, mas der hamlet des Shafespeare ist, mit einem Worte bezeichnen, so muß man sagen: hamlet ist die Tragobie der Resterious-Richtigkeit, oder, wie man dies auch anders ausdrücken durste, die Tragodie des Berstandes. Das Tragische des Berstandes ist aber, daß er das Wahre zu sepn scheint, und dennech das Unswahre ist, daß er weder das Substantielle ist, noch das Gubstantielle erlaubt, sondern das er nur die zersehende Macht ist, vor deren Stoßen die Welt untergehen murde,

wenn nicht gerade die Bernunft biefe negative Gewalt gu ihrem Dienft verlehrte, und fie gu Organen mabr: hafter Wollbringung machte. Aber ber Werftand, ift ang derfeits bas Sochfte, Gewaltigfte und Größte, bas was den Menschen gum Menschen macht, fein Gomud und feine Bierbe ift, und fo ift ber Rampf bes Berftanbes und des Substantiellen und Bernunftigen bie Sphare, worin alled Dabrhaftige untergeht und alles Dabrhaf; tige wieder gevoren wird. Samlet ift darum nachft Fauft die tieffte, tubnfte und eigenthumlichfte Tragodie, Die je gefdrieben worben, weil ibr Gelb nicht burd bad, was fonft mobl menfoliche Schmache beißt, untergeht, fondern gerade burd das, mas man bie menichliche Starte neunen muß, nur daß im Berlaufe bie Dialectit ber Beger benbeiten grigt, baf gerade diefe Starte Die eigentliche Schmade und bas Mangelhafte fen. Bas gibt es mobl Diefered, ale einerseite aufguführen ben festbestebenben unverridten, an und fur fid mabren Bang ber Bernunft, bed Rechts und ber Geschichte, wie er fic vollbringt und vollbringen muß, und gwar durch und vollbringt, wir magen nun bas Unfrige baguthun ober es faffen, auberfeite aber ben Menfchen, wie er fich biefer Beft gegen: aber verbalt, bie feinige aufbaut, umreift, und wieder von neuem erbaut, bis es fic benn endlich ergibt, bag burch all diefes Strauben, fich auf fich Stellen und burch biefe gange vermeintliche Ginfamteit binburch im' Grunde nur bas gethan worden, mas an und fur fic bas Rechte mar, bağ es gethan morden mit und, aber obne und. Dieß ift die Tragodie des menfolichen Lebens überhaupt; Dir wollen biefes Allgemeine jest im Be (onberen gu rechtfertigen fuchen.

Der Bater bes hamlet ift tobt: er ift mabrend ber Abmefenheit hamlets gestorben. Der Oufel bes hamlet hat die Mutrer besselben unmittelbar nach bem Tobe bes Baters geheirathet. Dieß ist die Begebenheit, mit der bas Stud eröffnet wird. Als hamlet gurudsommt, ist es zunächt die einfache Betrachtung, die ihn qualt, daß die Gattin eines solchen Mannes, wie sein Bater war, sogleich sich entschließen konnte, einen andern so uns tergeordneten zu heirathen. Dieß ist fein Berbrechen,

aber eine an Bertennung alles Sittlichen grangenbe Un: fdidlichteit, es mare aber eben fo unschidlich, diefe laut auszusprechen, und gegen diefelbe mit Ernft aufzutreten. Die Deise, wie der Unmuth sich Luft macht, ift bis auf bad ftille Berichließen in's herz (but break my heart, for I must hold my tongue) ber humor gegen ben Freund, baf bas Badwert bes Leichenschmauses auch fur ben Sochzeittag mitbiene. Anderfeits ift es eben fo naiv, daß die Ronigin ben Samlet bloß einfach bittet, er moge feinen finftern Blid ablegen, und ein freundlicheres Auge für ibren jegigen Gemabl baben. Die triviale Bemere, Tung, bie fie macht, bag alled, mad lebt, fterben muß, und bie nun ber fouldige Claubius aufgreift, um fic burch ibre weitere Ausführung ju beden, ftellt fie und gleich bar, wie fie ift und fenn muß, als apathifd, gleichgultig, und in fo meit biefes Unfould beißen fann, unfdulbig.

Der Beift ift gwar bereits erschienen, aber nicht bem Samlet, und in fo fern bedeutungelos: er ift nur erichienen, damit dem Samlet gefagt merben tonne, daß er ericbienen fen. Es ift in diefem bedeutungelofen Borber: erscheinen eine folche Tiefe, daß fie nicht überseben mer-Gin neuerer Poet batte mabriceinlich ben ben barf. Samlet mit bem Beifte überrafcht, und fic auf biefen Theatercoup mad au Gute gethan. Aber ben Chatefpeare bat diefe Borbereitung auf den Geift die mefentliche Bebeutung bes Unterschiebes, in ben bie gange That in Begiebung auf Samlet und die Uebrigen gefest ift. Fur bie Uebrigen ift und bleibt bie That eine nicht geschebene; felbit wenn fie gescheben ift, ware und mußte fie ihnen gleichgultig fenn. Samlet bat eben bie Bedeutung, alles allein gu tragen, ju überbenten und in fic aufzunehmen. Die gange vorliegenbe Welt reflettirt fich und foll fich in Samlet reffettiren. Diefe Belt an fic ift rubig, gleichgultig, und feine ber anderen Geftalten bis auf Claubins barf von irgend einem Pathos bewegt fepn. (In wie weit die Kamilie bes Polonius bavon audgenommen ift, wird weiter unten folgen.) Darum bat Samlet feinen Bertrauten und darf feinen baben. Satte er biefen, fo murbe bie Sanblung aus ber Gphare ber reinen Subjectivitat nach ber Geite bes Samlet gu bers ausgetreten fenn, es murbe bas, mas Samlet allein bep fic beberbergen foll , außere Beftalt gewonnen baben. Boratio ift baber nur ein folder, bem bie humorblafen Samlete ju Theil merden, und nichts weiter. Samlet fragt ben Boratio nie um Math, fondern biefer ift nur ein Dabepfteber, bamit Samlet nicht immer in Monolo: gen laut ju benten brauche. Alle biefe Folger burfen ben Beift feben (bie Ronigin barf ibn, wie mir zeigen werden, nicht feben) aber er fagt ihnen nichts. Als Sam: let ibm nachgebt, und fie fur den Freund furchten, bemertt Marcellus, wie in einer balben Uhnung; Something is rotten in the State of Denmark. -

Die Scene, in ber Samlet fic mit bem Geift un: terhalt, ift, nachdem fo alles vorbereitet morben, bie In: fangescene des eigentlichen Stude. Was bieber nur Uns schidlichteit mar, wird ein Berbrechen, bas, worüber ges feufst, gemurrt und gejammert merben tonnte, beifct jest Sandeln und enticoloffene That. Aber in diefem Dialoge swiften bem Beift und Samlet ift fcon bas Princip enthalten, wonad Samlet der gegebenen fubftans tiellen. Pflicht überhaupt ale ein bloß Denlenber und barum abstratt Dentenber gegenüberftebt. Bunadit- will Samlet bloß boren (Speak, I am bound to hear), bamit ift ber Beift aber nicht zufrieden, benn er gibt rafc bie Untwort: So art thou to revenge when thou shalt hear, und um diefe Mabnung, ben Bater ju rachen und bie Morber gu bestrafen, die ohnehin unabmenbbar gegeben und nicht gu beschwichtigen ift, gu verftarten, feat er bingu, bag er, bis er geracht fep, in Sollenquglen fomachte. Es ift, ale wenn der Beift ben Samlet fennte, und burch diefe Ergablung feines Buftandes allein die Entschloffenheit in ibm bervorzurufen glaubt. Chen fo darafteriftisch ift bie Mache, Die Samlet verspricht; ffe foll fo fonell fepn, wie bas Nachdenten und Liebedgebanten.

> that I with wings as swift as meditation or the thoughts of love May sweep to my revenge

(Schlegel bat hier meditation volltommen falfc mit Uns bacht überfest.)

Und als der Geift dem Hamlet nun die umständlich gräßliche Erzählung gemacht hat und verschwunden ift, was ist das, was hamlet unmittelbar darauf beginut? er will alles, was früher Eindruck auf ihn gemacht hat, auslöschen, und nichts als den abstratten Befehl des Geistes in sich aufnehmen, was ist aber das erste, was er-thut? er schreibt in seine Schreibtasel ein, daß man lächelu tonne, immer lächeln und dennoch ein Schurke sepn. hiemit ist der erste Schritt zur Rache hamlets bezonnen, ihm allein ist sie übertragen, er allein hat als les zu beherbergen. Die Freunde mussen, sichts seehen haben zu wollen. Daß sie innerlich nichts sehen durfen, ist oben gezeigt worden; aber ihr Mund soll auch für das verschlossen sepn, was das äußere Auge gesschaut hat.

Samlet ist tein Wortbruchiger; er balt in der Rache, die er geschworen hat, Wort. Diese ist so schnell wie bas Nachdenken und die Gedanken ber Liebe. Die erste Empfindung, die er hatte, als der Geist ihn verließ, war von der Tafel der Erinnerung wegzuloschen alle Bils der und Spuren des Vergangenen, das beißt sich aufzzugeben und aus sich eine tabula rasa, in der die Nache ihr Einsiedlerleben subren könne, zu machen. Dieß ist aber das Umgekehrte bessen, was die Rache ift, vielmehr erfüllt sich diese mit allen Bildern und Spuren des Bere

gangenen, und ftatt Aufgebung gu fepn, ift fie Cins gebung und That. Indem der Rachende in biefer fet: ner That lebt, fann man allerbings fagen, bag er alles Undere vergeffen habe, aber er ift nicht im Bewußtfenn Diefer Bergeffenheit, und das Loslaffen alles Andern bient nur ale Berftartung bee ju Meugernden. Die bloß in: nerliche Rache, wie man die ded Samlet nennen tonnte, ift jum Unterfciede Bemußtfenn Diefer Loslaffung, fomit Rache an fich felbft. Samlet racht feinen Bater an fic felbit. Die Genugthnung , bie ber Bater erhalt, ift jus nadft bie, baß bie Erbe, biefer trefflice Bau, ihm nur ein tables Worgebirge icheint, bie Luft ein Saufe von Dunften, und der Menich eine Quinteffeng von Staub. Diefed Aufgeben aber, diefe Rade an fic felbft, ericeint, und muß ericheinen als Tollbeit, und fie ericheint nicht bloß fo, fonbern fie ift in diefer Erfcheinung mabrhaft porhanden. Samlet bat feineswege die Abficht unter er: beuchelten Mahnfinn feine Plane und fein ferneres Sans beln gu verbergen, vielmehr ift biefer Babnfinn gerade bad, mas bie Aufmerfamteit auf ibn giebt, und fein et. maiges Sandeln bemmt. Indem er von allem, was als gegebene Welt vor ihm liegt, abftrabiren mill, beftanbig aber auf diefe Belt ftoft, fo liegt in diefer Reibung und in biefem Biberfpruche bie gronie, welche fic bier als Sumor ber Collheit barftellt, und zugleich alle Rlugheit, allen Beift und allen Dig enthalt, beren biefer humor überhaupt fabig ift. Inbem biefe leere Ironie gegen bie Belt fic aber jugleich umfebrt, und die gronie gegen ben Samlet wird, liegt bierin bie Genefung und bas Bebeiltseyn vom Dahnfinn. Babrend die Welt, Polo: nius und alle Umgebenben mit volltommenem Decht die Grunde des Bahnfinns ausfindig zu machen fuchen, muß Samlet, wenn er ju fich tommt, und ber Conflitt mit ber vorliegenben Delt aufgebort bat, fich als bas leerfte Befcopf vortommen, ale Sane ber Eraumer, ber feiner Sache fremb ift. (Like John a dreams, unpregnant of my cause) Das Ende vom Liede, Die legte Spipe biefes Sumore ift benn ber Bunfd, diefe Qual los ju fepn und ju fterben, ein Bunfd, ber gegen den Polonius un: perholen ausgebrudt mirb, und am icharfften in bem be: rubmten Monologe hervortritt. Aber aud biefe volle ftanbigere Rache an fich felbft wird nicht vollendet, unb ed bleibt beom Bunfche und ben Refferionen baruber. In biefer Brrmiffenbeit und in biefer Bermurfniß bes Samlet mit fich felbft ift nun ber einzige Troftgrund, ber ibm bleiben fann, ber 3meifel an ber Wahrhaftigfeit bes Beiftes, ein 3meifel, ber eben fo ben verftanbigen, befonnenen und feiner fich bewußten Mann ehrt, ale er bier jugleich bas gange Berbaltnif andert, inbem er es aus ber Unmittelbarteit, ber Berlegung, ber Rache und ber anfpornenden Beifterericheinung in die Bermittelung bes Berichts und bes Urtheils bringt. Es ift ficherlich

eine ber merknirdigften Liefen dlefes Studes, daß Sams let die Gemißheit durch das eigene Geständniß im Schausspiel haben will, welches, indem es ber Wormand ift, um hamlet vor sich selbst zu retten, zugleich das noch ganz Unbestimmte zu seiner Wahrbeit und Bestimmtheit erbedt. Den neuesten Dichtern, wie herrn Muliner, muß solche Liefe ein fast Unglaubliches scheinen; sie hatten sich nicht allein mit dem Geiste, soudern mit irz gend einem Fluche begnugt, den der Geist von unten herauf gebrullt batte.

Der Obeim Claudius wird somit nicht einer blogen Rache, welche unwahr ift, noch einer Befpenftererichets nung, welche ber vertappte Teufel fenn tann, geopfert. Er wird vor ein Bericht gestellt, welches bier freplich bas Shaufpiel ift. Alls einen fo geforberten muffen wir ibn nun betrachten. Die Samlet als ber, bem die Auf: gabe bes Rachens gegeben ift, gang allein baftebt, ohne Bertraute, und wie eben dieß fein-Befen ift, Alles in fic allein zu beherbergen, fo ift biefes eben fo nothwendig von dem gegenüberftebenben Berbrecher gefordert. Satte bad Berbrechen eine Breite von Bertrautenschaft und Parthey, mare es gefannt, und gewonne es bamit einen über bas blofe Bemiffen binausgebenden Charafter, fo mare bie tragifche Geffalt Samlete offenbar in eine fomifche verwandelt, bier muß bie in fich gefehrte Rache bem bloß in die Form des Gewiffens verfentten Berbreden gegenüberfteben. Claudius ift eben fo ber einzige, ber da weiß, daß Samlete Berrudtheit nicht eigentlich fo genannt werden tann, benn er fragt ben Rofenfrang, warum Samlet eigentlich biefe Bermirrung anlege (why he puts on this confusion); ferner meint er, bag ber Dahnfinn bep Großen nicht ohne Dache geben burfe. hamlet weiß von feinem Babnfinn, und biefes Biffen ift bie Seite, nach ber er finnig ift. Judem ber Lums pentonig, biefes Bort ift namlich bas bezeichnenbfte fur ben Claudius, vor Gericht gestellt mird, bat Samlet bas erlangt, bag bad, was fic bis jest blog im Gemiffen bed Berbrechere verfroch, nun außerlich erscheint; biermit ift Samlet aber einen Schritt weiter gefommen, und wenn die blog innerliche Made an fich felbft Babnfinn mar, fo bort biefer unmittelbar vor dem Schaus fpiel, gang bestimmt aber nach bemfelben auf. Da die Rade nicht mehr gang innerlich ift, fo braucht bie Gubs jectivitat bes Samlet auch nicht allein bavon beschwert ju fepn, fie bat eine Erleichterung burch biefes Geraus: treten, welche bier bas Bertrauen ift. Samlet entbedt vor dem Schauspiel bem Soratio feine Abfichten und forbert ibn gur Mitbulfe auf. Heberhaupt ift bas Wefen bes Samlete nad bem Schauspiel, welches, wenn nicht eine That, boch eine Beranftaltung feiner Rache ift, mes fentlich verandert: fein Sumor ift nicht mehr bewußt. lofer, toller Sumor, fondern feine und bewußte Bronie:

er weiß jest vollfommen, was er ju thun bat, und wenn er ed nicht thut, fo find ed Grande, die ibn davon abhalten. Bor bem Schaufpiel mar fein Wefen grund. los und naiv, feine Unthatigfeit, wie fein Sumor: bepbe batten barum den Charafter von Außersichsern und Babnfinn. Durch bas Schauspiel ift alles begrundet und ver: mittelt, der humor, wird feiner Spott, ber Wahnfinn, eine fich miffende Melancholie, die Unthätigfeit, raftlose Thatigleit im Auffinden der Grunte fur die Unthatig: feit. Unmittelbar nach bem Schauspiel trifft Samlet ben betenden Ronig, ber ihn nicht bemerkt; jest ift bie befte Belegenheit gur Rache vorhanden, aber welche erbarm: lide Rade, einen aubachtig Gestimmten gu tobten? Diefe barf ibn nur im funbhaften Augenblide ereiten. Obne: bin wartet die Ronigin, und es ift ungalant, eine Dame warten gu laffen, ba der Auffchub ber Rache ja boch nur Brift für fieche Tage ift.

Wenn fo bie Race burch bie Refferionen Samlete amar feinesmege gelaugnet und befiegt mirb, fo fann ed bennoch immer nur ju ber That fommen, in welcher bie Refferionen nicht felbft untergeben, fondern fich ale in ihrem Elemente erhalten. Diefe meibifde Rache, in der die Refferionen noch mitspielen, und Gis und Stim: me haben, ift der Bormurf. Samtet ift am Ende bagu getommen Bormurfe gu machen. Diefe tonnen, um an: gemeffen zu fenn, nur an bie unschuldige Verfon gerichtet merben; bem Berbrecher gegenüber maren fie unange: meffen und tomifd. Samlet macht feinet Mutter bit: tere Bormurfe, beun fie ift nur baran foulb, ben Dor: ber ibred Manned fogleich nach bem Tobe deffelben ge: beirathet gu haben, und auch ohne felbft bie Ebat gu tennen, picht burd irgent einen gebeimen Bug bavon abgehalten worden gu fenn. Aber fie ift anderfeite fo apathifd, gleidgultig und unfduldig, bag ibr biefe Be: trachtung von felbft nie gefommen mare, und bag Samtet erft in ben beftigften Tonen fprechen muß, um ibr die Augen in's Innere gu febren, damit fie fcmarge Rleden febe. Indem Samlet fo auf der Sidbe ift Borwurfe ju machen, fomit feinem Begenftande fich gegen: aber befindet, ift er gwar von ber wahrhaften Mache meit entfernt, biefe Entfernung bat aber bier bie Bestalt bes Bufalligen. Dan tonnte mevnen, wenn er bemiClaubius gegenüberftande, wie jest ber Mutter, murde der Dolch bes Vorwurfs fich in einen anderen Dold zu verkebren wiffen. Underfeite ift die Sache fo weit gebieben, bag blog ein Bufall fehlte, um den Bormurf in mirfliche Rache übergeben gu laffen. Diefer Bufall fonnte bier ein nicht genug ju ichagenber bienftbarer Beift fenn, ber die gewaltige Rluft bes Unterschiedes vermittelte, er barf baber nicht fehlen. Die Ronigin ruft um Bulfe; berfelbe Ruf laft fic binter ben Tapeten vernehmen. Hamlet stöft durch die Tapete, und tödtet den, der dabinter ist. Ware dieses nun der König, so hätte Hamlet in dem Augenblid der Ueberraschung gethan, wogu
ihn die Macht und Naivetät der Natur nicht angetrieben, und es ware ihm gelungen seine Resterionen zu
überlisten, und ihre Abwesenheit zu benuhen. Aber die
Strase ist wesentlich Gerechtigkeit und Bergeltung, und
Bewußtsepn dieser Gerechtigkeit und dieser Vergeltung.
Wohl darf sich die rächende Nemesis des Jusus als ihres Organs bedienen, aber sie darf nicht, wo das Gericht berusen ist und der Richter ernannt, loosen lassen,
ob der Schuldige sterben soll oder nicht. Der Jusus ist
bier das ganz Leere und Rechtslose, er kann nur eine
Ungerechtigkeit begehen. Der hinter der Tapete Getödtete ist nicht der König, sondern Polonius.

Der Tob bes Polonius ift einer ber tragifchften De mente bes gangen Studes, weil bier Samlet fich gum erften Male gufammennimmt, und gur That erbebt; ba er jedoch ben blogen Bufall malten lagt, fo entsteht bar: aud allerdings eine That, welche aber ber Tob eines Unidulbigen ift. Den Berhandlungen, welche bad Baupt: intereffe andmaden, gegenüber ift biefe bienftfertige Gin: mifchung bed Polonius allerdings eine Borwißigfeit, bie ibre etwas berbe Strafe erhalt; nach diefer Seite gu ift auch Samlet vollfommen unfdulbig, fo wie er benn menig erschüttert fceint, und fich meder biefes Unglud, noch das Beitere, das daraus folgt, ju Bergen nimmt. Aber dief ift eben bie Bedeutung, bag bie Thatenlongfeit und das mußige Sin: und Bergeben am Gubffantiellen in: legt nicht mehr biefes Mußige find, bag diefes Dugige gulegt That wird, aber nicht bie rechte eigentliche That, fonbern felbft meder ein Unrecht eine neue Berlegung. Samlet gerfiort nicht blog feinen Reichthum, fondern er bringt auch ben Cob in die außer ibm fevende fubftan: tielle Belt. Die ruhige, einige, im tiefften Liebesglud lebende Familie-geht unter, weil fie bad Unglud bat im Umfreise bes Samlet fich ju befinden; ber Areid biefer Innigfeit bort auf, fo wie er fic bemfelben nabert. Do. Ionius, Opbella, Laertes, wie fremb fie ber Sauptfrage bes Studed find, wie uniculbig und gleichgultig fallen als ein Opfer, fie, bie ba batten leben follen, um ben Eag ber Berechtigfeit tommen ju feben. Samlet ift an diefer Berftorung unschulbig, fie ift nur baburch, bag er ift; aber bieß ift eben fein Bezeichnenbes an allem, mas wirklich feine That ift, unschuldig zu fenn, und nur fonle dig ju fepn an bem, mas er nicht thut.

(Der Befdluß folgt.)

### Dienstag, ben 10. October 1826.

Der Hamlet bes Dueis und ber des Chakespeares.

In der Scene, in welcher hamlet baju gefommen ift, der Mutter Bormurfe zu machen, und den Polonius zu todten, erscheint der Geist zum anderen und lezten Male. Nur hamlet sieht ibn, aber nicht die Ronigin. Schon oben ist bemerkt worden, daß sie ihn nicht seben darf. Der Geist kann nur dem erscheinen, an den er sich unmittelbar zu wenden hat, oder benen er ein völlig Andered und Gleichgültiged ist. Die Königin ist zwisschen Schuld und Unschuld: in einem solchen Zustande kann ber Geist nicht erblicht werden. Man konnte aber die Frage auswersen: was will der Geist gerade in dieser Scene? Da nun der Geist bed Shalespeare niemals vergebend sommt, so können wir ihn selbst reden lassen.

Bergis nicht! Diese Heimsuchung Soll nur ben abgestumpften Borsap schärfen, Doch schau, Entschen liegt auf beiner Mutter; Tritt zwischen sie und ihre Seel im Rampf. Im Schwacken wirtt die Einbildung am flaristen, Sprick mit ihr, hamlet.

Der erscheinende Geist bat hier wesentlich die Besbentung, bas Berbaltniß der Königin zur Chat, so wie bad des hamlet zu Bevden auf's schärste festzustellen. Man könnte zunächt glauben, der Geist habe jezt am allerwenigsten zu erscheinen, da hamlet auf dem besten Wege sev, sich in Vorwürfen auszusprechen, also sicherlich die Sache noch im Gedächtniß babe, aber eben, weil dies sed eine Altes Weiberrache ist, hat der Geist die doppelte Ausgabe ihm vorzustellen, daß er einerseits nicht vergessen solle und den abgestumpften Worsas zu schärfen habe, anderseits aber, daß nicht die Mutter die ist, an die er sich zu weuden hat.

Mit biefer Erscheinung bes Beistes ift eigentlich ber Steil bed Studes vollendet und abgeschloffen, ber bie geforderte Rache, wegen bes am Bater bes hamlet bez gangenen Berbrechens jum Gegenstande bat. Hamlet ist burch alle Stadien durchgegangen, die zuvörderst Zweiselsucht, bann aber bie anderen Forderungen forgsamer Ueberleigung nothwendig machen fonnten; er hat den Oheim

nicht blinder Rache opfern wollen, fonbern ibn vor ein Bericht gestellt, wo er bad Bestandniß feiner Sould ab: gelegt bat: er bat ibm, mabrent er betete, nichts anbaben mogen, weil er fonft gu beilig bie jenfeitige Belt betreten batte. Das, moju es alle biefe Mefferionen gebracht haben, find bie an bie Mutter gerichteten Bors murfe, und der Tod des Polonius. Die legte Ericeis nung bed Beiftes ift vergeblich, wie die erfte. Wenn Die Rade und die Strafe die andere Seite bes Berbre: dens find, fo wird die Rraft, die ber vergeltenden Bes rechtigfeit febit, dem Berbrechen jumachfen muffen, und der nicht richtende Samlet mirb burch biefe Schulb, welche felbft ju bufen ift, eine Berlegung bervorrufen, melde nur ibn felbit ju treffen bat. Die Beiterbewegung ift in fo fern teine andere ale bie, bag Samlet an die Stelle feines Batere tritt, und bag ber-Berbres der ber Ungreifende wird, ber fic nun dem- Samlet direft gegenüberftellt. Go wird Samlet ein unmittelbar Berletter, fatt eines Bermittelten, und mas bisher bie Rorberung ber Kamilie und bed Befdlechts mar, wird jegt Gelbsterhaltung und Gelbstrettung. Samlet wird nad England gefdidt, um bort geopfert ju merben. Er entbedt die Lift, und fendet feine Begleiter bem Tobe entgegen, ber ibn ermartete.

Aber biefer unendliche Progreß ber Reflerion, biefer Berftand, ber alles ausmißt, und ju nichts fommt, bies fer Reichtbum an Betrachtungen, und diefe Armuth au Thaten, murbe bie Langweiligfeit bes eigenen Inhalts barbieten, wenn fich nicht innerhalb diefes Gemalbes felbft bas Bilbibes Begenfages erhube, wenn nicht, bet Leerheit der Mefferion beb aller ihrer Andbehnung gegens über, bas Bernunftige und Substantielle erschiene. Als led, mas burch ben Berftanb bed Samlet verlegt wird, ber Staat und bie Familie, muß und ber Dichter in ihrer Befriedigung und in ihrer vernünftigen Geftalt vorführen, bamit an ibr felbft Samlete mußige Berftrente beit bervortrete. Die Inbividuen, bie in der Cubftang bes Staated und ber Familie leben, tonnen gang unber beutende Beifter fenn, verglichen mit ber Beiftedfraft bes Samlet, aber in ihrer naivitat thun fie, mas recht ift,

und vollführen bie Bebote ber Bernunft. Fortinbras giebt, um ein fleines Gledchen ju gewinnen, bas feinen Bortbeil ald ben Namen bringt, und nicht funf Dufaten Pact tragt, nach Polen, und dem Samlet folder Ruftig: feit gegenüber, bleibt nichts übrig, als fie mit einer fconen Refferion beurtheilen ju fonnen, daß mabrhaft groß fenn beife, nicht obne großen Begenftand, fic regen, bod einen Strobbalm felber groß verfecten, wenn Gbre auf bem Spiel. Samlet bat fic die Rrone rubig neb: men laffen; fein Obeim bat fich, wie er felbft fagt, swis iden bie Ermablung und feine Soffnungen eingebrangt, obne bag, von biefer Usurpation viel die Blebe ift. Wie Kortinbrad ben Staat reprafentirt, und mas biefer beifcht und will, bem der Substang bes Staateintereffes frem: ben Samlet gegenüberftellt, fo ift Laertes ber Reprafen: tant ber Familie: in ber Sache beffelben fieht Samlet nach eigenem Geftandniß bad Begenftud ber Geinigen. Und wie unbedeutend ift nicht biefer Laertes verglichen mit bem Samlet? bod in ber Subftang ber elterlichen und Befdwifterliebe bewegt er fic ale Cohn und ale Bruber, der feinen Augenblid anftebt, bas Unglud feines Saufes am Urbeber ju rachen. Wie anders find bie Tone feiner Merzweiflung , bie Samlet bed Comerges Prableren nennt, verglichen mit ben bumoriftifden . Undbruchen Samlete? Gelbft jur Bodbeit und gu einer Lift, Die weder aus feinem Ropf noch aus feinem Bergen fommt, laft er fic vom Ronig binreißen, weil feine Rache uns endlich ift, und feine weitere Refferion bilbete. Und wie racht fich bas Deib Ophelia, burch ihren Wahnfinn und ihren Tod?

Diefe Muftigleit bes Staatslebens, biefe Tiefe ber Kamilieninnigfeit muffen ben Samlet, ber ihnen gegens uber ift, ichmergen, aber meder biefe, noch bie eigene Berlegung fonnen bie Refferionen, von denen Samlet felbft fagt, baß fie nach Blut tracten, ober verachtet fenn muffen, befiegen. Samlet barf nicht blog verlegt fenn, er felbft muß ale ein Opfer feiner Refferionen fal: -len. Indem er den Tob feiner Mefferionen fliebt, ift einerseite die Sould berfelben gebuft, anderfeite gefdieht nun ohne ibn die That der emigen Gerechtigfeit, und er wird aus einem Richter, ber er batte fenn tonnen, ein bloger Bollftreder. Der Ronig erfieht fic ben Laerted au feinem Bertzeuge, um hamlet aus bem Dege gu raumen, benn ben Samlet muß zwepfaches treffen, bie Made bes Laertes und bad Werbrechen, bes Ronigs. Reblt der Stich des Laertes, fo ift ein giftiger Becher in Bereitschaft, aus dem Samlet gu trinten bat. Aber Samlet und Laertes fteben einander gleich verantwortlich gegenüber : auf bem einen laftet ber Cod bes Polonius, auf bem andern die Biffenschaft und die Ausführung bes toniglichen Bubenftudes. Bepbe haben, jeber von bes Begnere Sand gu fterben, mit verwechselten Rapieren

in ber Sige bee Rampfee, eine ber tlefften Diefen bes Ctudes, nicht blog eine willfurlid aufgenommene 26: fung. Die Ronigin ftirbt, wie fie gelebt bat, burch ein Berfeben, am Gifte, bas fur Samlet bestimmt mar: fie fann nicht leben, aber fie tann burd nichts anberes fterben, als burd einen Irrthum: fie firbt por dem Samlet; in diefem vorber liegt ihre Ausschnung mit dem Cobue, ber, indem er nun glauben muß, daß auch fie ein Berbrechen tobte; jugleich fich mit einer neuen Race, und mit ber Bestrafung bes an ibm begangenen Morded beschwert fiebt. In diefem Tobe aller Reflerio= nen ermacht zugleich bad Bewußtfenn bed Rechten, fomit die That, er tobtet den bluticanderifden Danen, und racht feinen Bater, jugleid aber auch fic. Die Berech. tigfeit bat ibn am Ende ju bem Organ gemacht, ju bem er fic nicht binaufarbeiten fonnte.

Micht Samlet, Diefer Beld ber Mefterion, wohl aber ber wollende, ruftige Beift ift jum Berrichen berufen. Fortinbrad, ber in's weite Polen giebende Geld, weil bort ein Stud Erde ju behaupten mar, muß ben Eob bes Samlet feben, und ba berefchen, wo jener unter: ging. Das Beltgericht ift die Beltgeschichte, fie ift of fenbar: Dicht bie Erdennacht ift ber Ausgang, fondern das licht. Es liegt nabe, ber biefer Tragodie auf einen abnliden Stoff bed Alterthums aufmertfam ju machen, und baran ben Unterschied ber antifen und modernen Belt zu beobachten. Agamemnon, Contemueftra, Megifts bud und Dreftes find bie Bestalten, um bie fic bep Mefdolus und. Sophocles die gleiche Sandlung, menn wir diefe ben ihrer blogen abstraften Thatfactichfeit faffen wollen, bewegt. Die Krau ift mit bem Morber bes Batten verheirathet, und ber Cobn racht an berben ben Bater. - Aber im Alterthum find die bewegenden Dachte die naive unmittelbare Sittlichkeit bed Beschlechts, und die in's unendliche fortgebende Rache, die die Bage ber Gerechtigfeit noch nicht an fic bat. Die moderne Belt bat mit bem vergeltenben richterlichen Spruche auch bie Grunde überfommen, an beren Sin und Ber biefelbe erft ein ichwer zu erringendes Biel bat. Die unmittele bare Sittlidleit ift verloren: fie bat fic erft geltend gu maden und zu legitimiren. Statt ber foulbigen, und ibr Berbrechen ben fich beberbergenben Elptemneftra tritt und im Samlet die apathifche Gertrud entgegen: mare diese schuldig, so mußte bas, was dem hamlet ale Pflicte maßiges vorftebt, ben Charafter eines felbft ju bugenben Berbrechens baben. Chen fo wenig ift Samlet ein Dres fled, der von ber Sittlichkeit ber Familie und bed Bes ichlechte getriebene, und fo gur gurie biefer Unmittelbars feit geworbene Belb, fondern mas im Dreftes unmit: telbare Sittlichfeit und somit Ebat ift, bas ift dem Sams let Pflicht, und fomit gegenuber, es ift nicht bas naip Bewegende, fondern ale Pflicht bat es den Charafter ein

Gegebened ju fevn, bad nun audguführen, und gwar in der gangen Befdrantung ber Pflicht auszuführen ift. Die Rache bed Drefted bat Die Ratur ber Mache in's Unenbliche fortzugeben, und fomit wiederum eine neue Berlebung ju fevn. 3m Samlet ift die Rade Bergel: tung, baber ber abmagenben Richtung. Die Befdaftigung bed Beiftes ift, ju biefem Schluffe gu gelangen, aber wenn bie Furien ber Unmittelbarfeit jur That treiben, fo find es die besonnenen Furien bed Berftandes und der Reffe: rion, bie ba nicht erlauben jum verfohnenden Schluffe ju gelangen, und bie am Subftantiellen Sin und Ber mußig auf und abgeben laffen, ohne bie Qual burch' bad Ergreifen bes Mechten ju beenbigen. Go ift Samlet ber moderne Drefted, nicht ber burch bie Qual der That geangfligte, fondern ber burd bie Solle bed Dichtthund gepeinigte Belb.

Die aber bat ber frangofifche Dichter Ducie, Diefen Stoff bebandelt? er bat den Samlet aufgefagt, wie die frangofifche Tragobie alle Stoffe überhaupt aufgreift, in ibrer abstraften Bebentung, obne die Bertiefung in Die Befonderheit ber Rationalitat, oder auch nur ded menfch: liden Beifted überhaupt. Das Befen ber frangofifchen Pragodie ift, die allgemeinen tragifden Machte gang obne Ginbilbung in individuelle Areife barguftellen. Es ift die Tragobie bed Allgemeinen, ale gang abstraft All: gemeines. Liebe, Saf, Baterland, herrichlucht, Groß: muth, Eprannev, Aufopferung, Gemiffen, Graufamfeit, Mertrauen, Gerechtigfeit, Berfohnung find bie Individuen, bie porgeführt merden, und bald orientalifche, balb grie: difde, romifde und driftliche Madten tragen. Die Beit ift immer nur die Larve, Die gwar die Perfonen bemennt, aber nicht jum eigenen Befichte mirb. Go ift alfo bier bieg, bag Samlet ber held ber Mefferion und bed Berftanbed ift, vollig bep Seite gefest, alle Beweguns gen, bie baraus bervorgeben, find unberudfichtigt, und wie Orientalen, Briechen, Romer und Chriften auf gleiche Beife fich produciren, fo bleibt fur ben Samlet nichts anderes ubrig, als bie traurige Bestalt, ein Sohn au fepn, ber feinen Bater verloren bat. Rinbedliebe, Gemiffen, herrichfuct, Bertrauen, Liebe, Rache und Bergeltung find bier die Texte, auf die ber Dichter, ber fic falichlich einen blogen Nachahmer bes Chatespeare nennt, feine Bariationen gefest bat. Wir wollen bie: felben burchgeben.

1) Kindedliebe = Samlet, untrofflich über ben Tobfeines Batere, weinend, heulend, webllagend, lurg alles thuend, mas ein Rind in folden Buftanden gu thun pflegt.

Lassé d'un deuil trop long, qui génait ses desirs, Je vois déja ma cour revoler aux platsirs, Et moi dans ce palais l'oeil fixé sur la terre, Je cherche encore les pas de mon malheureux père.

- 2) Gewiffen = Gertrub, die die Tobedart bes Mangnes tennt unb ichaubernd mithalf, vom Gewiffen gefoltert, und nur fur ben Gobn lebend, fich vom Claudius entfernend, ben fie noch nicht geheirather hat, und nicht heirathen mag.
- Des jours du mien à peine ai-je éteint le slambeau, Que pour le ranimer j'eusse ouvert mon tombeau.
- 3) Herrichsucht = Claudius, ber daher nicht Konig, sondern nur prince du sang fenn fann, und den Konig, welcher hier hamlet ift, fehr gern fortwunscht, wozu er benjutragen bereit ift.
- 4) Bertrauen = Polonius, einerseits ber Bertraute bes Claudius, ben er jum Throne reigt, und jum Thun auffordert, ein gang schäbiger, abgetragener. Confident, anderseits = Norcest, dem Freunde bes Hamlet.
- 5) Liebe = Ophelia und Hamlet, die mit einander winseln. Ophelia fann nicht begreifen, warum sie Hamslet nicht beirathen will, vornehmlich, da Gertrud damit zufrieden ist, aber, wenn es begreislich ist, daß Hamlet die Tochter bed Mörders seines Laters (die französische Ophelia ist nämlich des Claudius, nicht des Polonius Tochter) nicht freven fann, so ist es doch wieder das Platteste, was irgend densbar ist, beständig davon reden zu hören, warum eigentlich diese Heirath nicht zu Stande tommen fann.
- 5) Nache und Bergeltung wiederum = Samlet. Die Gewisheit, daß fein Bater ermordet worden, erbalt hamlet nicht wachend durch ben gezenwärtigen Geift, der Afcheint, und fichtbar ift, fondern der Geift hat die Natur eines Gespenftes und eines Traumers:

Deux fois dans mon sommeil, ami, j'ai vu mon père,

Ibn ben Buschauern vorzusühren, batte fein Krangose in der haute tragedie gewagt. Samlet ermannt fich endslich, und tobtet ben Claudius, ber ibm gu bart gu Leibe will, worauf fich Gertrud selbst entleibt, und Hams let fich troftet, indem er bas Stud so endet:

Privé de tous les miens, dans ce palais funeste Mes malheurs sont comblés, mais ma vertu me reste, Mais je suis homme et roi réservé pour souffrir, Je saurai vivre encore, je fais plus que mourir.

Ealma fpielte die Molle bes hamlet, wie fie das Wefen beffelben erforderte. Alle Leidenschaften, die der franzofische hamlet darzustellen berufen ift, Kindesliche, Liebe zur Ophelia, Freundschaft, Rache, auslaurender Berbacht, Ermannung zur Kraft und Dahinsinfen in Schwäche, endliche That, und der Schmerz fie getban zu-haben, (was bier zu bemerfen bleibt, weil es gerade die Rehrseite des englischen hamlets ift) alles bieses gab der

Rünstler in bochfter Vollsommenbeit! so winselt ein Sobn um seinen Water, so liebt ein Liebender, so lauert ein Verdachthabender auf, aber ed tonnte auch eben so gut ein anderer wie hamlet sepn. Man kann sagen, weil Talma, nur Allgemeinheiten darzustellen berusen ist, so babe er die Arast, die wir Deutsche auf das Studium der Individualität verwenden mussen, dem Malerischen und der Erscheinung dieser Allgemeinheit zusstießen lassen, und sep darum pathetischer, weil sein Parthos nicht durch die Einbildung in die Bestimmtbeit mehr die Gestalt der Wirklichkeit anzunehmen braucht.

Die Dudesnois theilt ben Charafter biefes Spield: fie ftellt bie Sobre und Tiefe bes Schmerzes, bie Pein bes Gewiffens, ben Schreck febr gut bar, ohne gerade bie gerriffene, bie erschütterte, die liebende Gertrud gu fepn, oder vielmehr fepn gu burfen.

Ebuard Gans.

### Dictfunft.

1) Gebichte von Auguste Kahn. Berlin, ben Traut, wein, 1826.

Diefe Gedichte beginnen mit einem Berje, ber und eben nicht neugierig nach ben übrigen macht:

Mich reift emvor bes Wunsches tabner Ftaget. Das auf bem Pinbus fich mein Lieb vertiare. Doch ach! mich halt bes irbifden Korvers Schwere; Rein Geniusflug tragt mich zum Connenhaget.

Aber muß und bieg naive Geständniß nicht tepnabe eben fo rubren, als wenn fie es gar nicht nothig gebabt, wenn fie ben fuhnen Bunich, gut gu bichten, mirflic erreicht batte? Diefe Dame geftebt bod ebrlid, mas bundert lprifche Bagabunden fic auf feiner fritifden Tortur auspreffen laffen. Gie fagt; ach, ich mochte gerne bichten, bier liegt bas weiße Pavier, ich fann bem Drange nicht widerfteben, wie innig munich' ich nicht, biefe gierlichen Blattden balb mit allerliebften Berfen angefüllt gu feben; ich weiß mobl, es wird nicht viel Be: fdeidtes beraustommen, benn bemt licht befeben bin ich eigentlich fein Benie; aber bie Leute follen menig: ftene miffen, bag ich ihnen gerne mit etwas recht Gob: nem greube gemacht batte, wenn ich auch bamit nicht gu Ctanbe fomme. Go fagt bie Bute, und wenn wir es gegen die prablerifden Dichterweiben der meiften unferer jungen Loriter balten, fo fonnen mir nicht um: bin, der Bescheibenheit und liebenswurdigen Raivetat i

der Mue. ober Mde. Rubne volle Gerechtigfeit miberfab: ren ju laffen. Ihre Unfpruchslofigfeit entwaffaet bie Rritit. Es ift mir nicht moglic, ibr vorzuwerfen, baß ibre Gedichte nichts Reues, Großes, Tiefes enthalten. 3d tann biefe Lieber nicht einer befchamenben Bergleis dung mit beffern aussehen, fie nicht nach bem allgemeis nen Dafftab meffen, gleich Stiderepen und Dusmagren, die unter vielen iconeren anf dem großen Martt ausgelegt find, fondern ich fuble mich angezogen, ber fleis Bigen Stiderin in ibr Arbeitszimmer gu folgen, und menn ich bann ibre ftille Emfigfeit, ibren guten Billen. die Gebuld und die beimlichen Seufger bedente, die viel: leicht manden Nabelftich begleitet baben, wie follte ich noch berglos genug fenn, ibre Arbeit gu tabeln? Go muß man jene Lieder anseben, die bom beften Bergen, von einer fillen Innigfeit und jumeilen von einer Die lancholie zeugen, beren rubrenber Ausbrud unfer ganges Mitgefühl in Unspruch nimmt.

2) Gebichte von Fr. D. Niemer. 3wen Bandchen. Jena ben Frommann. 1826.

Muf iconem weißem Papier und in reinem Druck empfehlen fich und bier einige bundert - Belegenbeitd-Bedichte gur Reper vornehmer, berühmter und geliebter Personen, mit melden ber Dicter in perfonlider Ba rubrung ftebt. Der erfte Band befingt erlauchte Berrs Schaften und Soffeste, beren Mittelpuntt Beimar ift. Diefe ehrfurchtevolleren und feverlideren Lyraflange nennt ber Ganger feine festreime. Der zwevte Baub ift ges ringeren Civilpersonen, gleichsam ben diis minorum gen. tium gemibmet, bie indeg noch immer boch erhaben über bem Saufen fteben und eines Altare, Opfere und Drie: fterfangere wurdig find. Diefes zwepten Tempels Mit: telgrund nimmt bas Gotterbild unfere Goethe ein und ibm allein laßt ber Ganger ein und zwanzig Loblieber er: fcallen, die er jum Unterschied von jenen Reftreimen mit einem Accent nur Chrenreime neunt. Sinter den Reft : und Chrenreimen findet fic aber in beoden Banben noch Bermifotes, mit ben untergeordneten Aubriten: Ernft, Scherg, Schimpf und Glimpf, nebft einigen Ueberfebungen. Dad Bermifchte beginnt mit ei: nem Sonettenfrang, dem ein Sonett ju Grunde liegt, beffen einzelne Berfe je von einem neuen Sonett gloffirt merben. In diesem Mustersonert liedt man folgende Mufterverfe:

> Was Lippe Lieblices nur lobt ber Lippe. Das liebt auch lipplich Lippe zu gelieben. Das wie sie leiblich ift auch leiblich minne.

Ueberhaupt find die meiften Lieder diefer hiden Bandden in der Sonettenform abgefaßt und flingeln gar niedlich.

Freitag, ben 13. October 1826.

### Romanc.

Walter Scotts Manier hat ficher etwas bezaubern: bes und anftedendes, und wollen wir es und ehrlich ge: ftebn, fo ift vielleicht gerade bie Langweiligfeit ibr Eas lisman. Das Phlegma ftedt ben weitem mehr an, als Pathos oder Muthwille, und eine muntre Schone, eine bubfenbe Itglienerin feffelt und ichmerlich fo erufthaft und lange, fo une felber unbewußt, ale eine ftille juno nifche Niederlanderin, bie bas Saupt unverrudt uns mit ibren fconen bunteln Angen lange lange anblicht, und immerfort, gefpenfterbaft, magifc, bag mir einen Bauber: trant getrunten zu haben glauben und und in einer feligen Dein oder peinlichen Geligfeit nicht vom gled rub: ren, und felber berglich langmeilig merben. Go ift es einer nahmhaften Ungabt junger beuticher Autoren er gangen, die in ben Bauberfreis der Mufe Balter Gcotts gebannt find; immer mehrere eilen bergu, und alle icheis nen gu verfteinern, alle gieben bie muntern Mienen in Die Lange und werben langmeilig. Die beutsche Momantit, fonft eine Amagone fdmeifenb durch Bebirg und Balb, ift fett und trage geworden und bat fich im ele gentlichen Berftande gefest, und mit ihr feben fic bie muben Dicter. Cogar, follte man's glauben, fogar Lud: wig Liedt ift von der englischen schweren Roblenluft affi: eirt worden, fogar ibn bat bas weiche Polfter, das Dal: ter Scott den Beiftern untergebreitet, gur Rube einge: laden, und feine neuefte Dovelle, ber Mufrubr in ben Cevennen, gebort ju ber beliebten neuen Schule. Diefe Novelle, von ber ich übrigens bier noch nichts na: bered berichten will, ba fie noch nicht vollendet ift, gebort obne 3meifel gu bem Beften, mas feit Jahren im Fach ber Romane erschienen ift, so wie Died felbft mohl jest nachft Goethe ber erfte unter ben lebenben beutichen Dich: tern genannt ju merden verdient. Benn nun Tied dem neuen Bauber fich bingegeben, wie follten es nicht die nielen jungeren und geringeren Dichter?

Much Wilhelm Sauf, ber befaunte neue Rovellift aus Schwaben, bat in feinem Roman Lichten ftein,

3

eine romantliche Gage aus ber Burtembergifchen Ge fdicte, in brep Theilen, Stuttgart bep Frandb, 1826" ber Manier Balter Scotts gebulbigt. Diefer junge Mann gibt bas Bepfpiel einer literarifden Geelenwan: berung. In feinen Memoiren bes Gatan foreibt er als Teufel felber, im Mann im Mond als S. Clauren, und jest ale ein fleiner murtembergifder Balter Gcott, mabrlich febr beterogene Dinge, und bas alles innerbalb eines Jahres. Das treibt ibn bagu? ber Sumor, die Redheit eines univerfellen Talentes, Die Laune bes Ber nies, ber jugendliche lebermuth, bas Publifum gu mp= ftificiren, ober etma ein Bunich, ber einem jungen Diche ter leicht gu verzeihen ift, ber Wunfc, fo bald und fo ftart als moglich Auffeben ju erregen? Es mag bon bepbem etwas mit im Spiele fepn. In ber That fann mobl nur ein acht humoristischer Ropf auf biefen fuhnen Bedfel verfallen, aber bep biefer Ausmahl ber Manieren bes beliebten Clauren, bes beliebten Balter Gcott, bep biefer felavifden Copie felbft aller Erbarmlichteiten und Langweiligfeiten ber Originale liegt boch auch die Ubficht, felbft burd bie gleichen Mittel und unter bem fremben Damen, gleichsam an feinem Rodicoof bangenb, jur Befellicaft ein wenig mit beliebt und berühmt gu merden, nur allzubeutlich am Tage. Man fieht, ber Dichter bat bended gewollt, die Spotter befriedigen, indem er feine Copien ale Perfiftagen gelten laffen will, und bie Blaus bigen, indem er ihnen einen achten Clauren und Balter Scott aufzudringen verftebt. Das ift fein ganges Bebeimnif, und fein Mann im Monde bat bewiefen, wie geschickt die doppelte Moftification angelegt mar, benn bie Liebhaber Claurens baben ibn wie einen achten Claus renfchen Roman verfchlungen und gang belicibs gefunden, Die Reinbe biefer frivolen und faben Manier aber baben den Monbmann ale Gatore genommen.

Der Roman Lichtenstein ift ernsthaft, mas die fruberen Werte bes herrn hauf niemals maren; aber ber Ernst steht ibm auch in ber That nicht so gut, als Scherz, Ironie, Persiffage, und weil er dieß zu wissen scheint, hat er mit leichten Jugen fleine Spotterepen genug auch in biesem Roman angebracht, auch wo sie

nicht gang binpaffen. Befonbere bat er ben Liebesscenen, au beren fentimentalen Bebandlung es ibm, auch mo bie Befdicte fie verlangt, ganglich an innerem Ernft fehlte, eine feine Wurge von leichter Perfiffage gegeben, Die oft ftort und alle bergliche Theilnahme in und erftidt. Das bon abgefeben, macht er bem Balter Scott alle Ghre. Der Moman icilbert bie alte boje Beit Wurtemberge unter bem befannten Bergog Ulrich, ber aus feinem Lande getrieben murde. Das Coftume ber Beit und des Drid ift antit, und ber Dichter hat besondere in ber Schil: berung einzelner Riguren und Situationen ein bodft gludliced Talent offenbart, wenn er auch nicht im Stande gemefen ift, im Baugen den eruften und alterthumlichen Con gu balten. Die Sauptperson bes Momans ift nicht ber Bergog, fonbern ein ritterlicher Jungling, Beorg bon Sturmfeder, ber von der Parthey ber Raiferlichen aus Liebe ju Marie von Lichtenftein, beren Bater jum herzog balt, gu biefem übertritt, feine Berbannung theilt, und nach manchen Rampfen und Drangfalen in ben Befit ber Geliebten fommt. Er ift im Grunde ein gewöhnlicher hubicher und tapferer Momanhelb und feine Beliebte bat auch nicht viel Originelles. Der herzog ift pollig vergeichnet, und ber Berfaffer bat taum einen ein: gigen ber malerifchen Buge benugt, die ibm die Befchichte felbit für biefes Bilb bargeboten. Aus einem wilben feden Jager und Belben ift ein ziemlich fentimentaler guter Stirft geworben, und mas bie Befdicte Graufa: med von ibm ergablt, ift einer farrifirten Rebenperfon, einem tudifden Rangler, aufgeburdet. Satte bod berr Sauf Brambletve: Soufe von Sorag Smith gelesen und fic an den Schilderungen ber Sofe Cromwells und Rarls Il. ein Beofpiel genommen. Um beften find bem Ber: faffer einige fomifche reichsburgerliche Kiguren und bas Wild eines treuen, feden und verschmigten schwäbischen Bauern, bed Pfeifferd von Sardt, gelungen, welcher bem Herzog in feiner Berbannung als Unterhandler und Be: foliger bient. Dieg ift eine feste plaftifche Gestalt, mabr und warm gefdilbert und acht nationell. - 3m Stol ift ber Moman übrigens, wie alle Merte bes Beren Sauf, vorzüglich zu nennen. Alles Sarte ift ichlechter: bings barand verbannt, und man ergeht fich wie auf wei: dem Rafen von Blatt gu Blatt. Diefer weiche Biefen: grund ift nicht einmal von Mlumen, Metaphern, Untithefen und deraleichen unterbrochen, fondern furigemabt, glatt und breit, wie ed die Manier Balter Scotts verlangt. Diefer ift fogar in ben Motto's nachgeabmt, bie jedem Capitel vorangebn und die Aufmertfamteit auf bad lofale Intereffe bes Momans lenfen, indem fie nur Werfe aus murtembergifden Dichtern enthalten.

Die Erzählungen von Petiscus, ehemaligem Prediger zu Leipzig, (zwev Bande, Leipzig bev Engele mann, 1825) enthalten heitere und ruhrende Darftellungen aus bem modernen Leben. Sie find vielleicht etwas zu breit erzählt, aber am Schluß finden wir uns immer befriedigt. Es find fammtlich Liebesgeschichten, die nach einigen Berwickelungen oder Leiden einem gludlichen Aussgang nehmen. Bon Elaurens raffinirtem Sinnentigel und von dem falschen Tugendprunt unserer meisten Schriftstellerinnen gleich: weit entfernt, stellt und der Berfasser größtentheils einfache redliche Naturen bar, obne alle Koletterie.

Der bis jest ericienene erfte Cheil ber Ergablun= gen bon Griedrich Steinmann (Machen, bep la Ruelle, 1826) gibt Phantafieftide in Callote, ober viels mehr hoffmanns Manier. Der Berfaffer beligt tein ge= meined Talent im humoriftifden und in jenem befannten Graufenhaften, bas man fruber an Soffmann, jest au Balter Scott und Boron fo febr bemunbert bat. Aber herr Steinmann ift ein allgu fclavifder Racahmer. In feiner erften Ergablung, Rapellmeifter Der= ducci, ift ber defperate Mufifus, in ber zwepten, Gig= nor Bincentio, ber diabolifche Doftor, bepdes fte: bende Soffmann'ide Figuren, treulich abcopirt, und foggr hoffmanns Ausdrude und Wendungen find nicht ohne Meifterschaft bis in's Aleinfte nachgezeichnet. Allerdings verrath bieg ein ichagbares Calent, und mer vielleicht Soffmann nicht fennen follte, wird burd biefe neuen Movellen angenehm überrascht werben. Wer aber mit Soffmanne Mufe vertraut ift, wird fich eines unbebage liden Grauens nicht ermebren fonnen, wenn er fein Schemen, mit feinen pifanten, aber leichenhaften Bugen, in ber Literatur fpufen fieht. Die britte und legte Dos velle von Steinmann, bie Bampprbraut, ift cine eben fo felavifde Copie von Borons Blutfauger, ein morderliches, fleischermaßiges Gemalde, bas fur englische Doggen, nicht fur Meniden geschrieben ift.

Bu den Chanentrangen von Magdalena Frepin von Callot (Erfter Band, Wien bey Ludwig, 1826) fine ben wir trop bes Ramens nichts weniger als jene "Callote Manier." Die Berfafferin ergablt und nur Be= fcichten aus der wirflichen, modernen und vornehmen Welt, ohne alle Mpftification und mit fo viel Theilnabs me, als ob fie von ihren eigenen Freundinnen redete. Der erfte Band enthalt brev Ergablungen, welche fammt: lich die Schickfale junger edler Madden fdilbern. Die erfte, Sonorine, wird ber ber Beburt vertaufct, erleidet barte Drangfale, bleibt aber tugendbaft und findet gulegt wieber ibre Familie und einen geliebten Gatten. In ber zwepten Erzählung, die Berblenbung ber Leibenschaft, wird das traurige Loos eines Maddene geschildert, die von Ratur fanft und gart, von Liebe verblendet einen Mann von gang entgegengesester beftiger und etwas rober Gemutheart befrathet, mit ibm in befdranften ofonomifden Berhaltniffen leben muß, daber

die vielen Kleinigkeiten, welche ben empfindlichen Gatten geniren, nicht vermeiden kann, sich seiner wachsenden Indelikatesse, ja seinen Mishandlungen Preid gegeben sieht und endlich bis zum Wahnsinn getrieben wird. Das Semälde hat viel Abscredendes, aber viel Wahred. Die lette Erzählung, der Lodtenkopf, macht und mit einem Mädchen bekannt, welche, dem letten Wisen ihrer Mutter zusolge, den Todtenkopf derselben steis bep sich sicht und ihm alle Abend, als ob es noch die Mutter selbst wäre, von ihrer täglichen Handlung eine ger wissenhaften Wandel, und dadurch geminnt sie die Hand eines vortresslichen Mannes. Ich muß aber gesteben, daß mir diese Art von findlicher und mutterlicher Järtzlichseit ein wenig barbarisch vorsommt.

In ben Ergablungen von Amalia Schoppe (Leipzig, bep Fode, 1826) berricht ein beiterer und ges mandter Con und fittliches Bartgefühl; auch merft man leicht, die Berfafferin fennt bad Leben, die Menfchen, bad Berg bis ju berjenigen Tiefe, mobin etwa ber ges mobuliche Lefer bequem nachfolgen fann. Daben ift fie anspruchlos, eine feltene Tugend beutfder Dichterinnen, und furg, fie macht, baß jeder Mecenfent artig fenn muß. Die erfte Ergablung, Florentine, fdildert wieder ein: mal eine fcone tugenbhafte Opernfangerin, ein Charafter, ber unter ben Rovelliften Mobe ju werden fceint. Dann folgen zwer biftorifde Rovellen, Angelita Rauf: mann, und Elifabeth, Pringeffin von Taraconov (Tochter ber ruffifden Raiferin Glifabeth). Bepde find in Briefen und mit vieler Barme gefdrieben, und bie Behandlung ftimmt gang mit ber ruhrenden und tragis fchen Bahrheit, die ihnen gu Grunde liegt. Bulegt fias ben mir noch eine Ergablung, bie Bittme, welche von Chebruch, Morb und Mene handelt und in Die Eriminals geschichten binuberspielt. Die Frau Berfafferin ftellt bep ihren Ergablungen immer ein Beib in den Borbergrund, und baburd gewinnen ihre Bilber immer mehr Saltung, als andere anderer Dichterinnen, die uns Manner fdil: bern mochten. Das, worauf fic bie Deiber an und verfteben, ift auch nur die Geite, die mir benfelben gut: Tebren, und laft einen anfehnlichen Reft von Mannlichfeit übrig, fur beren mabre ausbrudevolle Darftellung bie fcmade weibliche Sand burdaus feine Buge finden fann. Diefe Dicterinnen, bie berühmte Berfafferin bes Mgas tholles nicht ausgenommen, bringen es bochftene bis gur Schönheit eines Paris ober jugenbliden Bacchus, ber et: was hermaphrobitifched an fic tragt, nie gu ber ftren: gen mannliden Sconbeit eines Adilles oder Dopffeus, Mare oder hermred. Gie foildern artige, gefühlvolle ober unartige und graufame Manner, nie aber miffen fie bie achte Belbenfraft ober ben achten humor unfere Ge: folechte barguftellen. Was aber ibre meiblichen Darftellungen, ihre Selbsischilberungen betrifft, worin Frau Schoppe, Louise Brachmann; Fanny Tarnow so ausges zeichnet sind, so erreichen sie im lprischen Ausbruck der Gefühle leicht den höchften Grad der Wahrheit und Innigseit, nur plastisch, objectiv können sie und kein rechtes weibliches Porträt vor die Augen stellen. Es gebt ihnen damit wie mit dem Pug. Mögen sie ihn noch so gut auf die Männer berechnen, immer entgeht ihnen etwas, was und daran missällt, und etwas, was und gefällt, ohne daß sie es wissen.

Won derselben Werfasserin ist auch ein größerer Moman, Untonie oder Liebe und Entsagung (Leipzig ben Fode, 1826), erschienen. hier ist die Heldin eine Tante, ihr Liebhaber der Nesse. Er liebt sie, aber er ist acht Jabre junger. Sie liebt ibn, aber sie tennt das menschliche Herz und leitet selbst großmutbig die Liebe des Nessen auf einen jungern Gegenstand. Die Werhältnisse sind benen in Goethe's Wahlverwandtschaften sehr abnlich, doch ganz anders die Charastere.

### Sitten: Befdichte.

Schatten und Licht im Laudpredigerstande. Bom Berfasser bes Predigers in der Bufte. Heilbronn. Ben Carl Drecheler, 1826.

Reben bem großen, politifden Treiben ber Welt und dem Allgemeinen ber Wiffenschaft, besteht bas leben bes Saufes und ber Familien, bas am Ende ber legte Grund von jenem bleibt, und fo darf ein Blid in biefes nicht verschmabt werden. Einen folden verschafft und vorlies gende Schrift, indem fie und die engen, wenig beachteten Birtungefreife bee Pfarrerlebens aufthut. Ed fieft nicht jum Beften barin aus, und obgleich ber Berf. felbft ein protestantifder Geiftlicher ift, fo verbeblt er und doch feis nedwege die Mangel, von welchen das leben feiner Grn. Collegen nur ju baufig befledt ift. Die Schilderung bie: von ift um fo betrübender, ba die Audnahmen ron ber Megel zeigen, wie fcon ber beilige Beruf eined Landprebigere erfüllt merben fann. Wir erfennen übrigens aus diefer Schrift auf's Reue, wie die Segnungen, welche von dem geiftlichen Stande auf die Chriftenbeit gebracht merben, weit weniger in feinen außeren Bedingungen bes Dafepnd, als vielmehr in ber perfontiden Tuchtigfeit und Frommigfeit feiner Glieder ihre Quelle baben. Man führt 1. B. gewohnlich ben Colibat an, wenn von bem Mergernis bie Mede ift, welchen baufig fatbolische Beiftliche ihren Gemeinden geben; - bier erfahren mir, daß bad ebeliche Leben proteftantifder Beiftlichen oft ein eben fo großes, wenn nicht größeres Mergerniß geben fonne, fobalb es eben fein mufterhaftes ift. Cben fo triumphiren Protefanten nicht felten über die Rapuginaben tathelifder Ranzelredner; — hier werden wir burch Bepfpiele ber ers barmlichften Predigten, wie sie sich aus dem Munde geistloser, fauler, verbanerter Landprediger über ihre Ges meinden ergießen, sogar mit Edel erfüllt, wenn wir jene Kapuzinaden böchstens abgeschmackt sinden können. So viel gebt aus der ganzen Schrift hervor, daß, wie der evangelische Glaube überdaupt eine bis zu einem gewissen Grade gesteigerte Bildung des Berstandes und herzens verlangt, so auch protestantische Geistliche und insbesons dere felbst Landprediger einen sehr hohen Grad geistiger und moralischer Tüchtigkeit besissen muffen, wenn sie ans dere einen wahrhaft segensteichen Einstuß auf ihre Ges meinde zu üben im Stande seyn sollen.

Unterhaltung & Literatur. Erzählungen, Mahrchen, Sagen und Schwänke von Georg Lob. Leipzig ben heinfine, 1825.

Der Werth bes Bielerlen, welches herr Los und bier barbietet, ift febr verschieben. 3men malterfcottis firenbe Ergablungen: "ber blinde Barfner und die Gei: nigen," und "ber Coupling" werden bochftene bie Lieb: baber bes großen Rovellendichtere, melde ibn nur in ben etmas unbeholfenen Sabrifuberfegungen fennen gelernt ba: ben, nicht unangenehm an denfelben erinnern. Beffer find bie irifden Mabroen. In biefen bat bas Beprage, mel: des ihnen eine lebenbige Bolfephantafie aufgedrudt bat, nicht untenntlich gemacht werden fonnen. Sie find burch: meg launig, ergoblich und felbft finnvoll; und eine gemiffe Monotonie in Unwendung vielgebrauchter Rebensarten, welde bie obermabnten Ergablungen verungiert, ift bier, wie von felbit, ausgeblieben. - Unter den Gaben ber, jedenfalls giemlich nadlaffigen und bequem fomagenden, romantis fcen Mufe bes Berrn Los bat eine febr flüchtige Glige Plat gefunden, die uns nicht unintereffante Momente aus Denon's Leben ergablt. Merfwurdig erfcbien und folgende barin mitgetheilte Unetbote: Bur Beit ber Rro: nungefeper Mapoleone mußte eines Taged Denon Dius bem VII, die Munge, bas Mufeum und bie bor: juglichften Buchbrudereven in Paris geigen. Beiligfeit mit Bermunderung bem Abbrud bes Batere unfere in 150 verfcbiebenen Gprachen und Dialeften ju: gefeben hatte, manbte er fic mit ben Borten an De: non: "Du haft mir aber noch nicht Dein Bert (über Megopten) vorgelegt." "Ich milrbe es nie gewagt haben, es Em. Beiligfeit angubieten," entgegnete Denon, "Em. Seil. werden fich erinnern, daß ich von Ihnen ercommu: nigirt ward, weil ich verfuct hatte, in meinem Buche ben Beweis ju fubren, bag bie Belt alter ale fechetaufend Jahre fep." "Dab," ermiederte ber Papft, "Du baft Dein Sandwert (metier) getrieben, ich bas meine! Bieb mir nur immerbin Dein Bud." -

### Gefdicte.

Histoire des Juiss depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à ce jour, offrante le tableau de la dispersion, des malheurs et persécutions, de l'existance morale, religieuse et politique de cette nation chez les divers peuples de la terre, depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'au dix-neuvième siècle, publiée pour la première fois en France par Mr. Charles Malo. 1826.

Un eine Beschichte ber Juben muffen andere Aufpruche gemacht werben, ale bier erfüllt find. Die Gefdichte leines einzigen Boltes ift fo fowierig zu behandeln, weil fie von ber Berftorung Jerufalems an mit ber Befchichte ber andern Bolter verbunden ift, und ohne biefe gar nicht gedacht merden tann. Der Berfaffer icheint biefe Schwich rigfeit taum gefühlt gu baben, und verftebt, wie es ideint, nicht einmal bebraifd und rabbinifd, viel weniger Die andern femitifden Dialette. Die Ginleitung, 71 Geis ten ftart, beftebt aus einer ziemlich weitlaufigen Chrono: logie ber jubifden Gefdichte von ben Beiten ber Perfer bis auf Chriftud, am Ende berfelben eine Aufgablung ibrer Gelten mit einer burftigen Ungabe ibrer Lebren : aber von bem Bufammenhang berfelben mit andern orien: talifden Philosophemen fteht tein Wort ba. fcicte ber Berftorung Jerufalems ift rein aus Jofephus. vielleicht nicht einmal ursprünglich, und ift, fo wie die Ergablung ber Schicfale ber Juden unter ben Momern, noch ungefahr bas befte, benn fpater in ben driftlichen Meichen bes Abendlandes hat ber B. bloß eine ermubende Aufgablung ibrer erlittenen Berfolgungen, bon ibren ftaaterechtlichen Berbaltniffen in biefen Reichen feine Splbe, vermuthlich meil er von ber Beschichte biefer Meiche nichts weiß, ale bie roben Umriffe. Ben ber Literatur gablt er nur einige befannte Schriftsteller auf, aber von bem engen Busammenhang mit ber arabifden Literatur. und von dem Ginfluß bepder auf die europaifche Bilbung weiß er gleichfalle nichte, ale baß er bas Raftum anführt. obne es irgend gu motiviren. Man follte benfen, ber Berfaffer werde menigstend bie neuere Beit, und nament lich fein eigenes Baterland etwas genquer fennen, aber von Napoleone meitgreifenber Dagregel. in Betreff ber Einburgerung ber Inden bat er gleichfalls nichts weiter. als man in ber gewöhnlichften Gefdicte Franfreide auch findet. Bu ben beffern Ebeilen gebort die Schilderung ihrer Gebrauche und Mepnungen am Ende bes Berid. boch auch nur fur ben, ber fonft noch nichts barüber ges lefen bat.

Dienstag, ben 17. October 1826.

Schriften über Religion und Rirche.

Aus jenem mehr benn zwanzigjabrigen Revolutions, Briege, ber Europa in feinen Grundjeften erschuttert bat, find religibje und firchliche Bestrebungen nach furgem Solummer und mit gesammelter, verjungter Rraft ber: borgebrochen. Geither haben biefelben, wie verschieden: artig fie auch feven, die Befellicaft fo weit ergriffen und felbft burchdrungen, bag man fich fcon genothigt fieht, ibnen einen Dlas neben ben politischen und mertantili: fchen Intereffen unferer Tage einzuraumen. nicht feblen, bağ die Literatur bas flarfte Bengniß bavon ablegt, und eben fo gewiß ift, daß gerade in Deutschland bie auf Meligion und Rirche bezügliche Literatur gegen die anderer gauber die reichfte ift. Wir finden den Grund bavon nicht allein in dem befannten Umftande, daß man ben und überhanpt weniger thut, ale benft, weniger auss fübrt, ale fpefulirt, finnt, meint, municht, traumt und alles dieß wiederum nur, indem man foreibt, fondern auch in dem damit verwandten, daß und in ber That bie Meligion und um ibretwillen felbft die Rirche, eben fo febr aber freplic auch Unficten über biefelben am herren liegen. Es ift unglaublich, melde ungeheure Menge religiofer und firchlicher Schriften neben ben theologischen erschienen find, feit bier bie Feper bes Reformationefeftee, bort die Biederberftel: lung ber Befuiten bas Signal ju Erneuerung bes alten Streites gwifden Protestantismus und Ratholicie: mus gegeben; und bas Jahr 1826 ift an Ergiebigfeit feinedwege binter feinen Borgangern gurudgeblieben. Frev: lich bilden die Daffe berfelben Unterriotes und Er: banungebucher, woraus fic auf die Ausbreitung eines wirtlich ftattfindenden religibfen Bedurfniffes ichließen lagt; und bag biefes wiederum bedeutenden Theils pieti. ftifchempftifc fev, geht unter andern icon aus den vier diefighrigen Mudgaben bes Thomas a Rempis bervor. In ber pietiftifche moftifden Richtung unferer Beit erfen: nen wir den eigentlich religiofen Grund, nicht allein bes ganglid unfirchlichen Geparatiomus, fondern auch bes nergebens betlagten Confessionenwechfels, die an ber Ca:

gedordnung find. Diefem in ben Bemuthern berricbenben Berlangen nach freper, ber individuellen Ratur gufagender Meligionenbung entspricht ein bamit nab vermandtes Streben bed Berftanbes nach freper Drufung ber ver: schiedensten Meligionsansichten und Rirdenlehren und ber Bernunft nach Erforfdung einer boberen, alle verbin: benden Ginheit. Daß der Berftand, jenes Bermogen fur Berbaltniß:Bestimmungen, sich in der Literatur, wie im Leben, geschäftiger ermeife, ale bie Bernunft und oftere einseitig, folgt aus feiner und bes Menichen beschrantter Matur. Demnach bient berfelbe auch wider Willen, ber Ginbeit fordernden Bernunft, fur beren jufammenfals sende Betrachtung er die mannigfaltigften Materialien fammelt. Go bat er eine neue Audgabe ber opistolae obscurorum vicorum bervorgebracht, mebrere Schriften über und gegen Jesuiten, fur und gegen den Ratholicies mus, Mpflicismus, Ceparatismus, über Schwedenborg, herrenbuter, QBalbenfer, Miffiondwefen erzeugt, und menn er fich felbst schon in einigen ber legteren als berichte erstattenber Diener ber Mernunft befannt bat , fo gilt bieg recht eigentlich von allen firden : und religionebiftos rifden Schriften. Aber es bat wirflich auch bie Der: nunft felbft oftere an hervorbringung ber religiofen Lie teratur biefes Jabres Ebeil genommen. Wir finden die Spuren bavon meniger in Berfuden, die romifche und alle anderen Rirden geradezu unter einen Sut ju brins gen, bergleiden einer von herrn Dratorius gemacht worden, ale in bem Beift ber Tolerang, melder (obne jedoch indifferent ju feon) mit bem Kaliden, bas ibm in diefer oder jener Confession und Rirdenanordnung entgegengutreten fcheint, nicht auch bas Babre, welches jenem eben fo oft ju Grunde liegt, ober boch bamit verbunden ift, uber Bord mirft. 3mar bat bas Regerrufen einer Parther über bie andere nicht iberall nachgelaffen, allein man muß icon gufrieden fenn, wenn man bie und da ernsthafte Unstalten treffen fiebt, die jur Ordnung gu führen geeignet find. Bie wir die Spuren freper, um: nichtiger Prufung und Bernunfttbatigfeit fur bie erfreulichften Beiden ber neuesten, religiofen und firclichen Literatur balten, fo merden mir auch fur die nachfolgende Anzeige einiger biefem Literaturgebiete jugeborigen Werte und Seriften besonders solche auswählen, an welchen jene Zeichen und Spuren mehr oder weniger hervortreten.

Un die Spife ber und in biefer Weise bemertens: wurdigften Schriften ftellen mir ohne Bedenfen eine, Die in demfelben Mage bie gange Theilnahme aller Laien erweden burfte, in welchem fie von ben menigften Beifts lichen aller Parthepea und Confessionen beliebt gu merben fdeint. Wir mepnen die ,, Betrachtungen über ben Protestantismus." (Gelbeiberg bep Chriftian Fries brich Winter, 1826, 452 G.) Die Geffinnung namlich, welche auf jeder Seite Diefes Buches unverhullt an ben Rag tritt, ift eine burchaus unfirchliche, widerpriefterliche. Gie fordert einen driftlichen, burch die Lehren bes Evan: geliums und ber Bernunft gur unerschütterlichen Ueber: gengung gesteigerten Glauben, beffen iconfte Bluthe und fegenvollfte Frucht ein frommer und gerechter Wandel fenn folle. hierin erfennt fie bas Meich, meldes noch immerdar fommen foll, und welches nach ber lieber geugnng bes in biefer Befinnung lebenden Berfaffers pur barum nicht gefommen ift, weil ber Blaube, in bie Zeffeln firdlicher und burd Priefter fefigehaltener GaBungen gefchlagen, Bernunft und Willen tobte und, fatt in beiligen Wandel ausgeboren zu merden, in boble pictige Wertheiligfeit und undriftliden Priefterunfug ausgeartet fev. Dieg bie Befinnung und die Unficht bes Betjaffere. Um jener Luft ju verschaffen und vielleicht Maum ju geminnen, biefe aber ju bemabrheiten, bat ber: felbe die gange, indbesondere aber die protestantifde Rire dengefdicte einer Betrachtung unterworfen, ber fdmer: lich irgend eine ber vielen ichabbaften Stellen entgangen ift, welche fich am Rirden : und Priefterthum, wie an feber menidliden Inftitution, vorfinden. Obgleich eine jebe gemiffenbafte Rirdengeschichte von bem meiften, morüber bier Unfichluß ertheilt wird, Bericht erftattet, fo ergreift und doch alled in ben "Betrachtungen" Darges legte mit ber vollen Gewalt ber Reuheit, weil bie be: zeichnete Befinnung und Anficht bieber nie fo gang gu bem eigentlichen, unverrudbaren Reen und Mittelpuntt aller Beurtheilung ift gemacht worben. Go ift es benn Diefen Betrachtungen volltommen gelungen, wie fo manden andern, fo and ben burch protestantifche Giferer nur Bu febr genahrten Wahn ju vernichten, ale babe man, menn von Priefterberrichaft und Glaubenszwang die Rede fommt, nur an bas Papfttbam ju benfen. Bielmehr behanpten diefelben, mas bieber oftere tatbolifde Schrift: fteller in anderem Ginn ben protestantifden Rirden por: geworfen baben, daß diefe im Grunde nur fpatgeborene Cochter der giten, fatbolifden Mutter feven, die befon: bere barin eine unverfennbare Aehnlichfeit mit berfelben verratben, bag fie von Unbeginn, fo viel moglich, darauf Bedacht genommen, Priefterregiment und Untoritate: glauben in biefer ober jener Korm aufrecht zu erhalten. Dir empfehlen benjenigen unferer bieberen, beutiden Landsleute, welche etwa geneigt find, mit bem herrn Professor Steffene vor dem "geistreichen Burte" ben hut abzunehmen und, auf bes Legteren ungeprufte Autoritat bin, und die nachahmungemerthe Bortrefflichs feit ber Anglicanischen Rirche anzupreisen, bas Rapitel gegenwartiger Betrachtungen nachzulefen, meldes von ber bischöflichen Rirche in England bantelt. Dir find übergeugt, bag fie bann, wenn ihnen nicht febr farte Merven ober febr fdlecte Befinnungen befdert morben, por ben bierardifden Greueln gurudichaubern werben, melde bie Bortrefflichteit jener Rirche gewirft bat und in jedem dafür gunftigen Augenblid, ihrer Ratur nach, mirten muß. Eben fo mochten blejenigen Protestanten und Sas tholifen unter und, benen eine Presboterial: Berfaffung als bas 3beal einer firdlich religiofen Ordnung porfdwebt, in einem dem "Predbrterianiemus" gewidmeten Rapitel bie marnende Lebre finden, daß auch diefe repus blitanifde Berfaffung geiftliden Defpotismus und Glaus bendzwang unaudbleiblich jur Folge bat, fobalb ber Beift, der fle geschaffen, von ihr ju weichen, beginnt, und bag biefer Beift, weil er feine menfolide Somachbeit und Schlaffbeit buldet, nur gu leicht entweicht. Leute, melde Die Befdichte erfannt baben, bie ber Glaubenefrepheit in der Spiscopalfirche und felbft ben einer Presbyterials Berfaffung bevorftebt, glauben am ficerften ju geben, wenn fie bie boofte, firchliche Autoritat ber Beiftlichfeit entzieben und in bie Sand ber meltlichen Dacht legen. Wie ber berrichende Buftand, fo ift bief auch febr verbreitete Unficht im protestantifden Deutschland. Sievon handelt der Berfaffer in einem Rapitel über bie "polis tifde Rirde," und bie Betrachtung ihrer Gefdichte zeigt gleicherweife wenig erfreuliche Erfolge, wie ibr Princip fcon der Wurde der Meligion felbft nicht eben angemeffen ericeint. Go ergibt fich bem Berfaffer, bag eine jebe firdliche Autoritat bem Princip und folglich auch ber Beschichte nach Glaubendzmang erzeuge, und somit bem 3med und Beifte bes Chriftenthume, welches einen fitts lich frommen Wandel verlange, ber ohne Glaubensfrevbeit unmöglich fev, geradegu entgegenwirte. Darum folieft er fein Weit mit folgender Apoftrophe:

"An allen Formen bes protestantischen Alrebentbums, burch welche besondere Worzuge oder Nachtbeile fie fich voneinander unterscheiden mogen, scheint sich bas als ihr gemeinschaftliches Merkmal erkennen zu laffen, daß alle doch nur liebergänge von jenem vollendeten Priesterzthume ber alten Airche, zu einer, noch nicht einmal überall bezweckten, geschweige denn erreichten vollsommenes ren Ordnung der Dinge ausmachen. Alle sübrten zu einem Standpuntte, auf dem sich unmöglich steben biete ben täft, und von dem aus mehrere Wege in den ver-

fciedensten Michtungen gleich offen und nabe liegen. Boshin die weitere Bewegung suhren foll, ob vorwarts ober gurud, muß uns die Bufunft lebren. Soviel aber ift gewiß; nur das beffere Biel wird ein bleibendes, und nur der Weg nach diesem obne Rampf zu betreten und ohne Befahr zurudzulegen sepn.

"Der Protestantismus, als Rirdenwefen, ohne ben bieberigen lebeln bee Priefterthums eigentlich ein Ende zu machen, vermandelte fie nur in leiblidere neue. Leib: lichere barum, weil er bep jebem berfelben in einen Widerfprud mit fic felbft gerieth, weil jedes Unbeil, das in der alten Rirche aus irgend einem ichlechten Grund: fage folgte, in ber neuen einem guten gum Trope behaup: tet murde; weil Bift und Begengift in biefer ungertrenn: lich mit einander gepagrt erschienen. Comache ift allerbinge ber Grunddarafter ber protestantifden Rirden, und mir brauchen und beffen um fo meniger ju fdamen, ba eben in diefer Somiche bie Urface ihrer minderen Berberblichteit und folglich ibr Borgug besteht. Raft al: les andere blieb fic gleich. Die Unfpruche bes aiten Clerus, eben fo febr in Standesintereffen als Lebrfagen gegrundet, vererbten fich, nur verftedter und gemilderter, auf ben ibm folgenden. Der Rampf, ben die fatbolifche Sierardie feit langer ale einem Jahrtaufend wider bie Regeren geführt batte, murbe von ben protestantischen Rirden miber die Seften fortgefest. Unter ben Befigern und Unbangern, ber geiftlichen auf ber einen, ber meltlichen Macht auf ber anbern Seite, borte ber 3wiespalt fo wenig burd ben Sieg ber legtern auf, als fruber burd ben ber erftern. Bepbe verfolgten in ber Bemif: fensherricaft ein Biel, bas weber als Landeshobeit noch als Gottebrecht fich ertragen ober vertheibigen laft, und betämpften ober migbrauchten immer auch gu ihrem eigenen Unglid ein Belet ber Ratur, bas nur bemjenigen, ber es ju ertennen und anzuerfennen weiß, gefährlich ju fepn aufbort. -

Die 3br jede Beeintrachtigung bes Gewissens noch immer für aussührbarer haltet, als unbedingte Gewissensfrevbeit; zweiselt 3br, ob ber Mensch in heerden oder Gesellichaften zu leben gemacht sep; tonnt 3br wählen zwischen Religion und Priesterthum; wohlan, so wählet, aber wählet ganz. hoffet nicht, in bem allges meinen Untergange der Menschenwurde die Eurige zu retten. Besweidet Euch das Schickel Eurer Mitgeschöpfe zu theilen und erkenut in ihrer Anechtschaft oder Frenzeit auch die Eurige. Unterwerfet Euch einem niedrige ven herrn, scheint Euch der Höchste zu boch. Wählet, aber wählet ganz; einen Statthalter oder die Stimme Gottes, einen Papst oder das Gewissen."

Wie empfinden mit bem Berf. gang ben Schwerg | ber vernanftigen Natur über die Ungulanglichfeit ber menschlichen, welche legtere alle Forderungen der ersteren durchtreuzet und paralpsiet. Dieser Schmerz ist es, welcher ibn zu einer solchen paradoren Alternative gessührt bat, wie er der Later unzähliger, tiesenschneis bender Sarlasmen gewesen ist, welche dem Werte eine verleibt worden. Allein da die menschliche Natur eben eine vernünftigfrepe und eine sinnlichunfrepe ist, so wird sie, so lange sie teine andere geworden, wohl nur in elenem Mittelzustand von Frenheit und Gebundenheit auch in Glaubenssachen zu verharren im Stande sepn.

(Die Fortfegung folgt.)

### Biographic und Charafterifif.

Ueber das Leben und die Werke der berühmtesten englischen Romandichter, von Walter Scott. Ues berset und mit einem Anhange versehen von Ludswig Rellstab. Zwepter Band. Sterne. Goldssmith. Johnson. Mackenzie. Walpole. Elara Reeve. Richardson. Cervantes Saavedra (v. Smollet). Auhang zu Goldsmith's Leben. — Dritter Band. Swift. Bage. Cumberland. Anna Rabeliffe. Berlin, bep Fr. Laue. 1826.

Obgleich bas Urtheil, welches wir ber Gelegenheit bes ersten Bandes ber Scottischen Biographien über bieselben ausgesprochen, \*) seine völlige Auwendung auch auf die vorliegenden berden Bande findet, so wollen wir doch noch Einiges hinzusügen, was jenes Urtheil naber zu bestimmen geeignet icheint.

Wie und Scott's Unterscheidung des Drama's und Roman's als die bedeutendste, wenn auch nicht völlig berfriedigende, afthetische Erdrterung erschien, die er im ersten Bande gegeden batte, so mulfen wir unter allen afthertischen Auseinandersehungen, zu welchen die vorliezenden Bande Beranlassung gaben, besonders die auszeichnen, welche sich über den Gedrauch des Bunderbaren, über Beobachtung des Kostum's und über die sittliche Reinzbeit, die teinem Roman sehlen sollte, verbreiten. Zwar nimmt Walter Scott überall Gelegenbeit, Bemerkungen über die bezeichneten Gegenstände einzustreuen, am häusigsten geschiebt dieß sedoch in den Ebarasteristisen Walpole's, Richardsons, Swift's. Wir mechten vor allen, den deutschen Romanschreibern, die est unternehmen, W. Scott nachzuahmen, den Rath geben, sedes

<sup>9)</sup> Literatur Blatt Dr. 35. von 1826,

Mort gu bebergigen, mas ihr Meifter bier gefagt bat. Gie murden fich bann nicht begnugen, fatt munberbarer Ericeinungen irgend eine folechte Deforation aus bem Frenfdugen gu citiren, fatt Manner und Frauen bes Mittelilters ober ber Reformationszeit und Figuren por: auführen, bie fich wie Stallfnechte und Rammergofen bes neungebnten Jahrhunderte gebahrden. Bielmehr murden fie fic bemuben, die Beiten, in welche fie ihre biftorifden Momane verlegen, genau ju ftubiren, um treue Sittengemablde gu liefern und alle Bunder fo eintreten gu laf: fen, wie fie ber Bunberglaube jeuer Beit aus fich felbft bervergerufen. Auch batten fie bann nicht notbig, gu albernen Wundererflarungen ibre Buflucht gu nehmen, menn fie etwa, wie B. Bicotte, barauf bedacht maren, ibren Ruf ale aufgeflarte Manner unbefledt gu erhalten. Endlich mare ju hoffen, bag biefelbigen Romanschreiber einmal aufboren murden, Derbbeit und Mobbeit, ja Wild: beit ber Gitte mit' ber allerniedrigften Gemeinbeit gu permechfeln. - Wenn wir hiemit die Bortrefflichleit-ber bezeichneten Bemerkungen Scott's in ihrem gangen Werth anerfennen, fo milffen mir um fo mehr bedauern, baß auch ihnen die tiefere Begrundung fehlt, welche freplich, wie mir fruber icon angedeutet, außer bem 3med bes gepriefenen Danned gelegen gu haben icheint. Gublbarer jebod, ale ber ihnen felbft, ift une biefer Manget in ber Murtbeilung Sterne's entgegengetreten.

Diefem madt es namlich B. Scott jum Bormurf, bag berfelbe nicht felten von Undern entlebnte Debanten und Dige in feine Berte aufgenommen babe; und ob: gleich er eingesteht, bag ber Reichthum origineller Gebaus fen, Die Sternen eigentbumlich fepen, Die entlebnten ganglich verschwinden made, so rednet er ibm jedes Dla: giar eigentlich nur um fo bober an, ba er beffen nicht benothigt gewesen fen. Es ift offenbar, bag biefes Urtbeil gu juriftifch gefaßt ift, um por einem aftbetifden Goop: penitubl befteben gu tonnen. Es ift überbaupt feblerhaft, bas Eigenthumbrecht in seiner gangen Strenge auf Be: banten und - Ginfalle anzuwenden, wenn gleich litera: rifder Diebstahl eben fo menig gerechtfertigt merben fann. Denn die Unflage auf ben legteren ober auf bas Plagiat findet erft bann ftatt, wenn bad fremdber Ungeeignete entweder in folder Daffe ober in folder Urt nachgewie: fen merben fann, bag, nach Abjug beffelben, ber nadte, fdmarge Rabe fibrig bleibt. Wenn aber ber Pfan, nach: bem man ibm jebe frembe Pfauenfeber audgerupft, ben: noch ein Pfau mit vollem, iconem Soweife bleibt, fo muß man annehmen, daß befagtem Pfau, mabrend er in einem Pfauengarten luftwandelte, fic eine und die andere Reder feiner Bettern jufällig angehängt babe. - Und fo ift es mit Sterne. Eten fo verbalt es fic unter ans bern aud mit Jean Paul, bem man icon benfelben ungerechten Bormurf gemacht bat. Legterer rechtfertigt ?

sich an verschiedenen Stellen barüber. Ginmal sagt er g. B., daß er eben so wenig daran Schuld sev, einem Gedanten und Einfall geäußert zu haben, ber etwa bep Swift ober Sterne sich finde, als baran, daß er spatter als diese geboren sev. Ueberbanpt, sagt er, ist es schwer, in einer Zeit, wo der Bucherschrant so nabe bepm Schreibrisch steht, von einem Gedanten zu sagen, er sev der meine. Wie in dieser Auchsicht, so scheint Scott Sternen nicht genug Gerechtigseit widersahren zu lassen, wo von dem Vorwurf des Unanständigen in dessen, wo von dem Vorwurf des Unanständigen in dessen, wo von dem Vorwurf des Unanständigen in dessen Eristram Sbandy die Rede ist. Er unterläßt hieden ohne Zweisel, was ihm sonst nicht vorgeworsen werden kann, die gehörige Wurdigung des Autors aus bessen eigener Natur.

Biel gludlider ift bagegen unfer Berfaffer in ber Beurtheilung Swift's gemefen, obgleich berfelben nur ein enger Raum gewibmet ift. Man wird fich vielleicht mundern, bag Michardfone Damela und Grandifon die umftandlichte Erörterung erfab: ren haben. Allein wir finden dieg gerabe febr lobende murbig, ba es febr mabriceinlich ift, bag bie laugweilige Breite und Gintonigfeit ber moralischen Romane Ris darbfond und ihrer noch langweiligeren Nachabmuns gen bie irrthumliche Anficht erzeugt baben, als vertrage fich Moral und Poefie überhaupt ichlecht. Gelbft Goes the hat es geradezu behauptet, daß moralische Erzählun= gen eintonig werden mußten. Aber gwifchen bem unpoes tischen Zwed, Moral zu predigen, und dem poetischen, die Sittlichfeit in Ebren ju halten und mabrhafte Tugenben mit bem Seiligenschein zu umgeben, ift ein großer Une terfcbied. In Beziehung auf diefed Thema muffen wie einer Abhandlung unfere lobende Unerfennung gumenben. welche herr Rellftab in bem feiner Ueberfegung ber gefügten Unbang mitgetheilt bat, und bie menigftens ets nen wichtigen Theil beffelben, Die Beobactung ,,fittlie der formen," als aftbetifde Korberung naber mute bigt. Richt minbere Aufmertfamfeit verdienen noch swer Auffage Geren Mellftabe, bie berfelbe Anhang enthalt. Der eine beleuchtet die mehrerwähnte Unterfceibung, welche B. Ge. swifden Roman und Drama feftftellt. herr Rellftab weifet mit Feinheit auf bas Ungenigende in B. Cc. Auseinanderfegung bin und führt mit Glud ben Bebanfen aus, bag bie Wereinigung bes bramatifden und romanistischen Calente wohl felten, nicht aber wegen Bericbiedenheit ber entfpredenben Dichtgattungen uns möglich fev. Der andere Auffas banbelt von ber "Burbe bed Momand" und mug, wenn er auch fo wenig, wie die benben angeführten, auf Erledigung feines Thema's Unfpruch macht, aller Berudfichtigung werth geachtet werben.

Freitag, ben 20. Detober 1826.

### Schriften über Religion und Rirche. (Fortfebung.)

Wir fprachen von einem Mittelgustande, und fomit tommen wir auf bie Borfcblage zu einer tonftitutionellen Rirchenverfaffung, welche herr Profesor Arug in feb nem Rirdenrecht (Leipzig, 1826. In ber Baum: gartner'iden Budbanblung) gemacht bat. - Benn auch Platur, und Ibeglobilosophen eben fo wenig geneigt find, Diefe ber philosophischen Spefulation in bem Geren Profeffor Krug nachguruhmen, wie diefer in der ihrigen binwiederum die notbige Rlarbeit vermißt, so muffen wir boch betennen, bag ein Ginn fur das Praftifche, Ungemeffene, die publiciftifden Schriften bes herrn Profeffore überhaupt und auch die gegenwärtige auszeichnet. Sein burd die fritische Philosophie geschärfter Werftand gebt überall auf die gegebenen Grundverhaltniffe gurud und leitet aus biefen alle verwickelteren ab, fo bag fie mit mathematifder Berbaltnismäßigfeit geordnet und von allem Ungehörigen abgesondert erscheinen. Go ents widelt er bier aus bem Begriff und 3med ber Rirde ben ihr ftillschweigenb ju Grunde liegenden oder ausge: Prodenen Bertrag, ber fie erzeugt bat, fcreitet fo: bann gu der eben baburd bedingten firchlichen Berfaffung fort, und nachbem er die rechtlichen Schranfen ber Rire dengewalt bestimmt bat, fugt fic bie Betrachtung ber Berbaltniffe von felbft an, in welchen die Rirche zu ihren Bliebern, ju einer andern, jum Staate ic. ftebt. Wenn man ben Lefung der Betrachtungen über ben Protestan: tidmus von ethischem Ingrimm über ben Geifteebefpotismus, den überall bas Priefterthum ju üben gewußt bat, erfullt wird und gulegt fic eines bemuthigenden Gefühls nicht ermehren fann, wenn man die fcmache Ratur ber Menfchen der folechten überall in die Sande arbeiten gefeben bat, fo lernen wir bier die Mittel tennen, moburch beoben Schranten gefest merben tonnen. Berr Profeffor Rrug verwirft mit Recht jede Autofratie in ber Rirche, ob biefe einem Gingigen, Bielen ober Allen jugewiefen werbe; bagegen verlangt er Reprafentation ber Bemeinbe, melde die vollgiebende Gemalt bes Rierus befdrante.

Alle Auseinanderfegungen bierüber find außerft lichtvoll und mit weifer Berudfichtigung aller Berhaltniffe ent: worfen, und wir fteben nicht an, dem Berf. in allen wes fentliden Bestimmungen bengutreten. Dem bier und ba verlautbarten Bunfd, alle driftlichen Confessionen ju vereinigen, tritt er mit Recht entgegen, benn es ift in der religiofen Welt noch mehr wahr als in der polis tischen, was Jean Paul fagt: "Geister brauchen Frepe beit, aber feine Bleichheit." Den Ginfluß bes Staa: ted auf die Rirche beschrantt er auf einen abmehrenden, ba er jebe Berlegung bes Rechtsgefeges, felbft wenn diefe religiofe Meynungen jum Grunde babe, mabrnebe men muffe. In Gingelnem tonnen mir bem herrn Profeffor nicht bepftimmen. Er tabelt g. B. bie Englander, daß fie es bulden, wenn indianische Weiber ihren Daunern frepmillig in den Tod folgen, und bloß die gegen die Forderungen jener indignischen Glaubenesitte Cous fucenben Weiber wirflich in Gous nehmen. Dierin handeln bie Englander gang richtig; benn felbft, wenn wir jenen fremmilligen Tod einen Gelbft mord nennen, fo thun wir bieg nicht als Burger, fondern als Chri: ften. Die Englander murben alfo, durch gangliches Berbot jener Sitte ber Indianer, Diefe, gu einer driftlis den Unfict fic gu betennen , gwingen. brauchen mir mobl taum bingugufegen, bag auch ber Bortrag bed herrn Profeffore faglich und leicht ift und feine Schrift eine mufterhafte Popularitat befigt, die wir in ber Berbindung bes Michtigen und Wahren mit Lebendigfeit und Berftandlichfeit finden. -

Lebendigfeit des Wortrages wird befanntlich burch Bepfpiele, noch mehr aber durch bilblichen Ausbruck besfördert, und durch lezteren zeichnen fich besonders die "Berftreuten Blatter von einem tatholissichen Geistlichen" aus, davon der erste Band (Stuttsgart und Tubingen, 1826) erschienen ist. Inzwischen des schränkt sich das Lobenswerthe dieser Schrift keineswegs allein auf den durch Wildlichkeit geschmudten Wortrag; diesem entspricht auch ein warmes religioses Gefühl, ein reger Geift, ein gesunder, auf das Wirkliche, Erforderliche ges

richteter Ginn. Die mannigfaltigften auf religiofes und Eirchliches Leben und Die bemfelben entfprechende Litera: tur bezüglichen Begenftande merden bier betrachtet, und felbft burd amtliche Berbaltniffe veranlagte Auffage, Reden, Bemerlungen mitgetheilt. Die Gefinnung bes Berfaffere ift eine enticieden fatholifche, ober vielmehr eine firchliche und priefterliche, wenn man tatholifc fur gleichs bedeutend mit papiftifc balt. Benigftene erflart berfelbe fic an mehreren Stellen gegen unumfdranfte . Uu: toftatie bed Dapfted. Go viel fich aus verlorenen Men: Berungen foliegen lagt, mag er eine beutfche fatholifche Rirde, in ber Beife der Gallifanischen etwa, im Ginne baben. Bo bad Berbaltnig von Staat und Rirche bes rubrt wird, weifet er jede Abhangigfeit ber legteren bon bem erfteren gurud. Db bagu bie meltliche Couveranitat des Papftes nothig fep, wie der Berf. im Diderfpruche mit fich felbft (S. 71) gu glauben geneigt fcbeint, (S. 93) burfte bezweifelt werden, bier aber nicht audjumaden fepn. Wir bemerten nur, bag ber Berf. in der angeführten Stelle bie Begriffe verwechfelt bat, weil bas frepe, unantaftbare Gigenthum ber Rirde, mel: des er verlangt, beffeben tann, ohne dag ber Papft ein weltlicher Furft gu fenn braucht. Un diefen und abnli: den Wiberfpruden und Berirrungen ift jum Ebeil bas warme Befühl und die lebbafte Phantafie bes Merfaffere, jum Theil mobl auch bas amtliche Berbaltniß beffelben Sould gemefen , welched bas Pflichtgefuhl nicht felten mit ber vernünftigen Ueberzeugung in Conflitt gefest haben mag. Dem fep, wie ibm wolle, fo viel bleibt gewiß, bag febed ber gerftreuten Blatter voll Beift und Leben ift, und ber Lefer von Anfang bis gu Ende fic angenehm angeregt und durch die Driginalitat mancher Unfichten, wenn fie aud nicht die felnigen find, ju neuer Prufung der lexteren aufgefordert fiebt. Ueberdieß erhalt ber Laie, befondere ber protestantifde, manden intereffanten Auf: folug über ben gegenwartigen Buftand ber beutich : fatho: lifden Rirde und über bie Ratur verfchiedener, refors matorifder Berfuche im Schoofe berfelben. Unter vielen frepfinnigen und unbefangenen Urtheilen bemerten wir nur bepfpieldmeife bad offene Betenntniß, bag fic bie theologifde Literatur, aus melder tatholifde Beiftlide eine geiftvollere und grundlichere Erfaffung ber Religion au gewinnen fuchten, bis vor nicht gar tanger Beit faft nur auf die protestantische beschranft habe, und baf alfo die jepige tatbolifchtbeologifde Literatur, fo fern fie boberen Unfpruchen genugt, aus jener bervorgemachfen fep. Bir unferfeits find langft überzeugt gewefen, bag eine fo ideale Auffassung bed Ratholicismins felbft, wie fie g. B. in Borred Schriften niedergelegt ift, fcwerlich ohne bie frepe Beiftesbewegung moglich gemefen mare, welche bie toftliche Frucht ber Deformation war, ift und bleiben mirb. -

Bie wir jur Berichtigung und Erganjung ber Betradtungen über ben Protestantismus Rrugs Rirdenrecht empfohlen haben, fo mochten mir ben "Berftreuten Blats tern". "die reine fatbolifde Lebre" vor ben Mugen feiner protestantischen Glaubenegenoffen beleuchtet von Borm (er (Leiptig 1826, ben Carl Enobloch) ge= genüberstellen. Sie bietet, wie jene, ein religioses unb firchliches Allerley bar, indem fie bie meiften Puntte, welche von jeber und besonders auch in unferen Tagen jum Begenstand bes Streites gwifden ber protestantis fcen und fatbolifden Rirde geworden find, naberer Betradtung unterwirft. Die Darftellungemeife ift gleich. falls popular; in Briefen namlich merben alle jene Puntte besprochen, in der Beife, wie dief etwa in Befellicaften unterrichteter Manner gescheben mag. Allein wir vermiffen den lebhaften, intereffirenden Con ber gerftreuten Blatter, mabrend bie Befinnung bed herrn Bormfer meniger protestantifc als evangelifc ift, und ein toleranter Beift, ber nicht gu Indifferentismus ausartet, und moblibuend entgegentritt. Diefen Geift loben wir um fo mehr, ba bie Schrift bes herrn Bormfer eigentlich eine polemische und gegen eine, in fatbolischer Unsicht verfaste. Schrift gerichtet ift, die ebenfalls ben Titel "bie reine fatholifde Lebre" fubrt. Go werden wir recht eigentlich in die Mitte bes fortwahrend lebhaften Streites verfest, ber menigftens bas Bute gur Rolge baben muß, baß jeder Unbefangene gum Demußt fenn bed mefentlichen Unterschiedes gelangt, melder Proteftanten und Rutholifen emig trennen wird, wenn fie auch in ber 3dee bed Chriftenthume, ale in einer boberen Ginheit, jufammenstimmen. Die Gumme ber Unterfdiede und-lebereinstimmungen bat herr Bormfer S. 121 u. ff. gezogen. Go febr wir und ingwischen über bie wiederholte Meußerung, bag gwifden ber rein ta tholischen (nicht romisch fatholischen) und rein evanges lifchen Lebre und Gotteeverehrung fein mefentli: der Unterschied ftattfinde, gefreut baben, weil fie eben fo bon Friedfertigfeit und Magigung ale von tiefer gebender Unficht zeugt, fo menig fonnen mir es boch rube men, daß der Berfaffer die Uebereinstimmung der Comfeffionen auch auf den Blauben an Die Emigtett ber Sollenstrafen, welcher gegen Bernunft und Chriften: thum ftreitet, ausgebebnt bat. Ware bieg eine Lebre bed Chriftenthums, fo mußten wir jedem Chriften mit Ficte ") rathen, bald moglichst in den Schoof ber alleinseligmadenben Rirde gurudgutebren, weil biefe ale lein bie Mucht ju binden, aber auch ju lofen bat, melde Macht die protestantische Rirche g. B. nicht in Unspruch nimmt. Der mochte aber in einer Rirche verharren,

<sup>\*)</sup> Der bieg ben abnicher Boraussesung in feiner Schrift über bie frangofifche Revolution thut.

welche ewige Sollenftrafen predigt, aber das Gewiffen von der Angft bavor nicht gu befrepen im Stande ift?! -

Ber aller Bericbiebenheit ber Ansichten ober Gegen: ftande, welche in den bieber angezeigten Schriften gur Sprache tamen, bestand unter allen boch eine gewiffe Bermandtschaft, indem die eine wie die andere, sowohl bem Urfprung ale ihrem 3wede nach, bem leben ange: borte. Ueberall will fich, felbft im protestantischen Deutschland, bas Priefterthum auf's Meue geltenb maden und die "Betrachtungen über ben Protestantismus" beschwo. ren aus bem Schoofe vergangener Jahrhunderte machtig marnende Geftalten und Stimmen berauf, mabrend bas "Rirdenrecht," in dem Streben ber Beit ein Bedurfniß berfelben ertennend, die Wege bezeichnet, welche gu ge: febmaßiger Glaubendfrevbeit, ober ju Defpotie und Unardie fubren. Eben fo laffen fic allerley Stimmen über Protestantismus und Ratholicismus vernehmen, einzelne Blaubenelehren merben befprocen, bestritten, verwor: fen, bier der Gottedbienft, dort der Mandel augegriffen, fede Parthen will Decht behalten und Die "Berftreuten Blatter" wie "die reine fatbolifde Lebre" fuden die Dabrheit auf biefer und auf jener Geite gu fichern, for: bern ju tuchtiger Befinnung, ja frommem Bandel auf, ale worin ber festeste Rern jeder Confession beschloffen ift. —

Die Schriften, über die wir nun noch zu berichten gesonnen find, tonnen zwar gleichfalls ihren Ursprung aus ben religiosen Interessen der Gegenwart so menig als die Absicht verläugnen, Ordnung und Klarbeit in das Berworrene zu bringen, jedoch versuchen sie das leztere nicht geradezu, sondern auf mehr wissenschaftlichem Wege, und es ist daber vorzuglich die Wichtigkeit des Inhalts, die hier Berücksichtigung verdient.

(Der Befdiuß folgt.)

Die Erbschaft. Ein Familiengemalbe aus bem Englischen von nor. Leipzig, ben Carl Foce. 4)

Gine untergeschobene Erbin, eine gebeimnifvolle Mutter, ein abelftolger lord, ein brummiger Dheim, und

all bergt. find fo gewöhnliche Roman : Ingrediengen, daß der gegenwartige nicht das Berdieuft neuer Erfindung bat; der gaben ber Geschichte ift auch fo einfach gefpons nen, daß es nicht bie Begebenheiten find, welche bas Intereffe erregen, auch die Charaftere bleiben fic nicht alle tren. Diejenigen, welche man Stereotopen nennen fonute, find wie in den meiften englischen Momanen übertrieben, ja ber brummige Obeim fallt am Ende, ber Form, nicht dem Ginne nach, aus feiner Rolle; an einis gen Unwahrscheinlichkeiten im Gang bes taglichen Les bens feblt es auch nicht; allein neben diefen, allen engs lifden Romanen - und einigen deutschen - gemein schaftlichen Geblern, bat ber gegenwartige so bervorleuch tende Borguge, bag er und, ba er nicht auf deutschem Boben muche, auf ein balbes Dugend gleichzeitig erfcbies neuer Originale mit Beschämung bliden ließ, weil ibre bombastische Wagrigfeit, moralische Schlaffbeit, empfinbelnde Gemeinheit fich fogar folecht mit ben und angerubmten Mational Eugenden der Innigfeit, Renschheit und ernften 2Burde reimen laffen! - Diefe Erbicaft führt und einen Liebhaber auf, ber bem maftern Maits land in Glen Perco abnlid, bep einer innig gartliden Liebe feiner Schonen nicht fdmeidelt, fondern ihre Somaden anerfennend, ibr Marner, Ermabner, Mathgeber ift, und fich nicht fur einen verlorenen Menfchen balt, weil "nicht alle feine Bluthentraume reiften." Diefer Lindfer ift wirflich einer ber iconften Charaftere, den wir im Roman gefunden und den wir auch in der wirflichen Welt angutreffen hoffen tonnen, benn er ift nicht übermenfdlid. Ber mandem einfeitig gebildeten Lefer - (und Leferin) werden wir ibn entschuldigen muß fen, daß er ben feinen Ermahnungen und Troftgrunden zuweilen recht einfach driftliche Worte braucht, fo wie bie Moral bed gangen Romans in biefem Gewande, menn auch obne tirdliche Abzeichen erscheint. Wir gefteben, bag und biefer Lindfep, die leibenbe Cante Marie, bie berglich liebende Muna burd biefe form ber Dentart erft recht vertrant und eindringlich ju merden icheinen; wir boffen, bag biefer Roman baburd Meufchen, bie gum

Gertrude, die Gelbin der Erzählung, gebt für unfere, bober wie die der englischen Nation, gesteigerte Begriffe von wahrba't weiblicher Wurde, in ibren Modethorbeiten ein Bidden zu weit. Wir tonnen ihr fast
nicht verzeihen im steten Gegensah mit dem edeln, mannlichen Lindsev, den eigennuhigen, lecren Geden Delmour
nicht mube zu werden, sondern verblendet zu bleiben, bis
er sie auf die gemeinste Weise, weil sie Mang und Vermögen verlor, verabschiedet. Allein sollte Gertrude einmal auf diese Weise lieben, so ist diese Leidenschaft in
ihr wahr, anziehend und zurt geschildert. Madame St.
Elair, Gertrudens Mutter, ist wohl das gelungenste, aber

praftischen leben bernfen find, nublid gemacht mird.

<sup>\*)</sup> Mit dem Motte auf bem Titel: al la Noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n'est pas vertueux; et si elle n'est par vertu, c'est peu de chose! Labrundre, der diese Werte sagte, hatte Unrecht, weil es niemanden einfallt le Noblesse sur Vertu zu halt ten. Wir wissen alle, daß sie an sich ein peu de chose ist, das in der enteivirten West zur Hauptsache geworden war, die das Gelb mit ihr um die Herrschaft zu streiten begann. Labrundre hat demnach einen schonen Spruch, aber tein wahres Wort gesage.

auch bas abichredenbite Gemalbe biefer bunten Gallerie. 91. 4 gemein burgerlichem Stande von bem jungern Cobn einer großen Familie ihrer Sconbeit megen geheirathet, aber burch den Born diefer Familie alles Befiges von Mang und Reichtbum beraubt, ift ber Durft nach Diefen Gutern durch lange Entbehrung bep ihr auf's Sodfte ge: fliegen. Obne die Fabigfeit einer gartlichen Empfindung, fennt fie baber, wie der Betrug, welcher fie reich und pornehm maden follte, entbedt ift, gar fein Mitleid mit ibrem Schlachtopfer, feine Reue megen ibred Berbrechens, fondern beflagt fich über Gertrudens Rechtlichfeit, Die ibr Die Fruchte ihrer Unthat raubt, wie über ein erlittenes Unrecht. Madame St. Clair icob, ba fie felbit finderlos blieb, ein fremdes Rind unter, um fic bem Genuß bes Erbes von Rogville, welches ibred Batten Rinde gufallen mußte, fur ihre vorgebliche Cochter ju erlangen. Durch einen Bufall tommt ibr Gebeimniß gur Runde eines gang gemeinen roben Menfchen, ber fic bep ibr fur Gertru: bens mabren Water ausgibt, durch flete Furcht por Bers rath fie auf's Graufamfte qualt und fnechtet, und end: lid, nachbem Gertrude burd ihred vermeputen Obeims, bes Grafen von Rogville, Cod jum wirflichen Befig ber reiden Erbicaft getommen ift, fic in ihr Schloß ein: brangt und burch ben robesten llebermuth verleitet, bas Bebeimnif verratb. Gertrude gibt bie Erbicaft jurud, und ganglid verarmt, verliert fie auch ben glangenben Beliebten, ber ale mabrer Erbe in ihre Rechte eintritt. -Doch die weichen Bergen ber Leferinnen tonnen fich tro: ften. Der brummige Dheim bestimmt ihr fein ganges, großes Bermogen, Rofville fallt, weil die zwen nachfol: genden Befiber, febr geitgemäß burch Lungenentgunbung und Duell umtommen, an den edeln Lindfer, und Gertrude febrt, burch Unglud gebeffert, als Lindfens Gattin, als rechtmäßige herrin in bas Golog gurud, bas fie fo ge: bemutbigt, fo verzweiflungevoll verließ.

Die Nebenpersonen, beren biefe Ergablung viele auf: führt, bilben einige febr brollige Gruppen, die allgemein verbreitete Thorheiten mit icharfer Gatpre gewurgt bars flellen. Gine gemiffe Gr. Majorin Dabbel, bie burch ibre Beirath mit einem gang alltäglichen Dann reich und vornehm geworden ift und nun die garte Dame, die gartliche Gattin bis jur Raritatur nachafft, tragt bagu ben. Gine unmäßig judringliche, geschwäßige, flatschhafte Kranlein, wird mohl in mandem Birtel eine perfonliche Ruganmendung finden, und wenn ber brummige Dheim gleich am Schluß ber Ergablung ju mild wirb, ift es boch eine fcon aufgefagte Ibee in einem alten, vereinfamten, verschrumpften Bergen, bad Undenfen an eine nie be: gludte Jugendliebe fortglüben, und diefes Berg in fpaten Jahren burd ben Aublid ihrer, ber Mutter Buge be: figenden Cochter, wieder erweichen, wieder fich erweitern ju laffen. Der Schluß ber Ergablung ift bas, mas bie

Krangofen etrangle (ertroffelt) nennen; bem Berfaffer fceint die Gebuld ausgegangen ju fenn, welches ber eis ner, Geelentunde bezwedenden Schilberung, wie er boch beabsichtigte, nicht fepn barf. Nachdem er burch brep Bandden weitlauftig war - ohne ben Lefer ju langmeis len - hatte er in gleicher Manier enden follen. Ger: trubens lebergang von Bergweiftung und Berfnirfdung jur Rube und ju bem Geelenguftant, mo ber edle Lindfen ihre Sand erbitten tonnte, verlangten einige Ausmalung.

Die Ueberfepung liest fic gut. Der Ueberfeger wußte offenbar Die Borguge feines Originals nachgufub. fen, und erwedt baburd in feinem Lefer die gleiche Theils nahme, die ibn bew feiner Arbeit befeelte. Die Motto ber Rapitel batten mogen lieber megbleiben. Biele bavon baben nur fur Lefer, welche mit ber englischen Literatur febr vertraut find, einen paffenden Ginn. Bep einis gen batte ber Ueberfeger beffer icon porbanbene bente iche Uebersepungen benugen follen; doch find biefe Motto's jest Mode, und da fie bie und da gute Gedanten burch ben Reim ober burch die Spruchweise einpragen, bie obne bas ichnell verflogen, nehmen wir fie mit bem Uebrigen bautbarlichft an.

### Zeitgeschichte.

Denkwürdigkeiten von Sanct Belena, ober Tagebuch. in welchem alles, was Rapolcon in einem Beitraum von achtzehn Monaten gesprochen ober gethan bat, Tag fur Tag ausgezeichnet ift, von dem Grafen von Las Cafes. Deunter Band. Ctutte gart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1826.

Der biftorifche Werth ber Cammlung bes Grafen von Las Cafes ift zu befannt, ale daß wir noch ein Wort barüber verlieren follten. Der vorliegende neunte Banb enthalt nur Supplemente, und ift nur bem erften Theile nach lleberfegung ber Bemerlungen und Bufage bes fran: gofifchen Berfaffers; bas übrige besteht aus Bufagen bes beutschen Uebersegers, die indeg von gleichem Berthe find. Um Coluf ift ein leberblid über bie, Mapoleon betrefs fende Literatur gegeben, bie febr verdienftlich ift, wiewohl bierin noch teine Bollftandigfeit gu erwarten ift, benn manches Intereffante von und über Napoleon ift, wie eis nige Rotigen Diefer Cammlung felbft beweifen, in Corife ten verborgen, mo man es nicht fuct, und jedes Jahr bringt neue Auftlarungen, fo lange bie Beneration Ras poleons noch nicht von ber jungern verbrangt ift.

Daß fich in der Tendeng, namentlich bes zwerten Thei: les ber vorliegenden Cammlung, ber von einem Deutschen redigirt ift, eine große Borliebe fur Rapoleon audfprict, wird man icon barum billig, ja nothwendig finden, weil fie ber Tendeng bes frangofifden Wertes entfprechen muß. Sollen mir benn aber überhaupt nicht mit Begeisterung ber dem Bilde bes größten Mannes verweilen, ben ber Schauplag der Chaten je geseben? feblt und benn bas Muge für bas Große und bas Gefühl für bas Erbabene? ober durfen wir und noch fürchten, von biefer Große ger: malmt ju merden, und ift noch ein Grund jum Sag vorhanden, nachdem ber geind in fubler Erde rubt? Wer beute noch fur Napoleon rebet, erregt menigstens bas gute Borurtheil, bag es bie Große, nicht bie Gnade ift, die ibn jum Lobe begeiftert, benn Bortbeil wird er bavon nicht

erwarten burfen.

Dienstag, ben 24. October 1826.

Zafdenbacher auf 1827.

4. Fortuna.

Wer ladelt nicht, wenn er nur Fortunens Namen bort, und mer empfangt nicht freundlich bie bolbe Gottin bes Glude? aber man fagt, fie taufcht uns gern, fie lodt und mit Rofen und gibt und Difteln. Die gar: ftig war ich getäuscht, ale ich ben hoffnungevollen grunen Band des Taschenbuchs Fortung in die Bande nahm und aufidlug. Bilber jum Eridreden ladelten mir ent: gegen, und biefer Fragen fugliche Freundlichfeit ichien ordentlich Unfpruch auf Gragie ju machen. Das fteife verrenfte Beidnung, leere Stellen und grobe geflerte Schatten und ein vollig geift : und leblofer Ausbrud in Aupferftiden Widerliches baben fann, ift bier jum ge: fcmadlojeften Gangen vereinigt. 3d habe lange teine fo ichlecten Almanachelupfer gefeben, und es gibt boch wahrhaftig ber ichlechten genug. Der Inhalt bes Cas fdenbucht ift beffer, aber ba man einmal auf bie Anpfer guerft fiebt, batten fie ein wenig empfehlender ausfallen follen. Gin Gaftwirth muß nicht nur fur gute Tafel und Betten, er muß auch fur ein beiteres Meußere fei: ned Saufes forgen, wenn die Bafte nicht vorbengeben follen. - Unter gebn Ergablungen biefes Tafdenbuchs geidnen fid vorzüglich vier bumoriftifde aus. Ballenfteiner bor Pfugebach vom Berausgeber Cold, fdildern gar launige Reiseabenteuer im Voft: magen und Abderitenftreiche. In ber Soule ber Er: fahrung von Roch feben wir einen eingebilbeten juns gen Philosophen auf Meifen, wie er iberall wie Don Quicote von "bes Beltlaufe barter Pfote" getroffen wird. Das Glud im Unglud und Unglud im Glud von Ruffner zeichnet und nicht minder geifte reich einen Jungling, ber flumm, taub und blind bas Blud findet, und nach feiner volligen Geilung, inbem fein iconer Traum von ber ibm neuen Belt entfliebt, ungludlich mirb. Enblich ift Jobfens Glud und Enbe von Languer gwar nur bie Bariation auf eine alte, aber auf eine febr gludliche Ibee. Jobs, ber Bauer, beflagt fic uber fein befdranftes Loos, fieht mit Reid

auf ben Ritterstand und wird auf feine bringende Bitte von einem Bauberer in einen Mitter vermanbelt; nun tann er fich aber in feinen neuen Stand nicht finden, flogt überall an, und fällt in einem 3meplampf, ben er fic burch feine Ungeschicklichteit jugezogen. Die tragis iden Ergablungen baben meniger Berth. Dan bat bergleichen ungludliche Liebesgeswichten icon gar gu oft burch die Almanache laufen feben, und es geht gemiffen Ideen von Liebe, Entfagung, Giferfuct, Mord te. wie einem gewiffen Beringetopfe, ben bie armen Bagern eis nes abberitifden Dorfes auf gemeinfame Roften anschaffs ten, an einen Pfahl nagelten und fo lange ibr Brob baran rieben, bis nichts mehr bavon übrig unb ber Pfahl felbst bennabe aufgerieben mar. Der Berausgeber ber Fortung bat noch brep Ergablungen geliefert, guerft Das jungfte Bericht, eine ber fest beliebten Daler: geschichten, worin van Epd und hemling auftreten, mels der legtere die Somefter bes erften liebt und verliert. Quintin Meifis und Johann Schoreel, von Caroline Pichler, welche Beranlaffung ju biefer Ergablung gegeben haben mogen, find ungleich fconer. Friedrich von Eprol enthält bie Beschichte einer eblen Eprolerin, bie ben Berjog auf der Flucht rettet und aus Berfeben von ibm felbft erfcoffen wird, eine rubrende Befdicte, ber es aber nicht an Pendants fehlt. Die noch übrige Dovelle bes herausgebers, Charlotte Cordan, ift ganglich miglungen. Die berühmte frangofische Seldin erfdeint als die Geliebte eines gewiffen fußen Emil, mels der guillotinirt wird, und nur ibn, nicht bas Daterland racht sie an dem blutigen Marat. Man tann die Ges fdichte nicht erbarmlider verfdlimmbeffern. Die Ber fdicte fagt, die großbergige Charlotte babe auf die Frage des Berichts, ob fie einen Mann ober Beliebten babe, ftolg geantwortet: "nein, benn Marat lebte noch!" Reiner war biefer iconen reinen Sand murdig, benn feiner war helb genug, bas Baterland von Marat ju befreven. Schamt euch, ibr Dichter, bie ibr bas Erbabene nicht begreift; lagt bie goldenen Buchftaben auf ber Marmors tafel ber Beschichte fleben, ober wollt ibr fie mit euren Blumen befrangen, fo lernt es von dem unvergeftichen Jean Paul, der auch um Charlotte Cordap getrauert, der icon furg nach ihrem Tobe ihr geweihtes Saupt mit ber reinsten Glorie ber Dichtung umgeben.

#### 5. Sulbigung ber Frauen.

Die Rupfer diefes Tafdenbuchs find ber weitem ausbrudevoller, reinlicher und fleißiger ale die bee vori: gen; indeg bat der Beidner in ben untergeordneten Sinter: grunden und Landichaften ungleich mehr Talent bewährt, als in ben biftorifden Riguren und Gruppen, Die eigent: lich bie Sauptface finb. Die erfte Ergablung, ber Balbbrand von Chefer, foilbert bie glucht und Rettung einer landlichen Kamille mabrend bes neueften allbefannten Brantes ber nordameritanischen Balber Der Dicter gibt und ein umfaffendes Gemalde ber tra: gifchen Raturfcene und tragt feine Rarben febr lebbaft auf. Wir feben bie Lobe jum Simmel fdagen, Die Beerben fluctiger Thiere erftiden und verbrennen, die Rifde im Maffer fieben, die Schlangen in der Alfche ro: fleu, bie verfohlten Baume noch malbermeife aufrecht fte: ben, ic. Everalline Campbell von Cophie Map ift wiedereinmal eine neue, die bundert und erfte zu bundert anbern Umarbeitungen von Momeo und Julie ober von ber ungludliden Liebesgeschichte eines Junglings und eines Mabdens, beren Familien bittere Feinde find. Denfelben Begenstand enthielten bie Douglad, bas neue Erquerspiel, wovon in diefem Blatte por Aurgem Die Rede mar. And die vorliegende Rovelle fpielt, wie jenes Prauerfpiel, in Schottland, und die feindlichen Saufer find Macbonald und Campbell, die Liebenden Malcolm und Everalline! Man muß indeg ruhmen, bag bie Werfafferin- ihren Begenftand originell und geiftreich be: bandelt bat. Gine poetifche Ergablung Miranda, von Rarl Lappe, verdient ebenfalls rubmliche Musgeichnung. Sie ift in wohlflingenden Ottaverimen gedichtet und entbalt ben tragifden Tod zweper Liebenden aus Gpa: nien, Miranda und Burtado, die von den milben India: nern Sudamerita'd bem Glammentod überliefert merden, nachdem Miranda fich ftanbhaft geweigert batte, bem wilden Furften ibre Treue gu opfern. Die übrigen Ergablungen und Bebichte find von geringer Bedeutung, eine Liebedgeschichte von Frau von Chego, giemlich fabe, eine Legende von Schefer, Die vermifte Braut, gwar foon, aber nur bie Copie eines alten Bolfeliebed, aus bes Anaben Bunberborn.

#### 6. Bedere Safdenbud, von Rind.

Seit einiger Zeit erschöpfen die Metensenten ihren Wit gegen dieses alteste unter allen bestehenden poetis ichen Taschenduchern. Es tam befanntlich nach Beders Lode doppelt beraus, und Kind seite seinen Namen auf einen der Zwillinge. Da fagte man, das Beder'sche

Cafchenbuch jum gefelligen Bergnugen fev vor Alter finbifch geworden, und man nannte bas Buchelden gum Unterschied von feinem Mildbruber bas tinbifche Bergnugen, und mas bergleichen moblfeile Scherze mehr ma: ren. Go viel ift gemiß, ber Almanach ift burch fein Alter nicht beffer geworben, er gibt nicht einmal mehr ben Eon an, fondern er lauft nur noch, wie aud Bewohnheit, mit. Er ift nicht ber ichlechtefte, aber tonnen wir bad rubmen, da ibn fein ehrmurdiges Alter auffors bert, der Befte gu fenn? Die Rupfer nach Rambergs Beidnungen find von ber gewobnlichen befannten Urt. Der Stid von S. Schmidt jagt ber Rambergifden Beich nung vortrefflich ju, bagegen fep ed mir erlaubt, bie Bemertung ju maden, daß Fleifdmanne gange Manier, unbes icabet ibrer anerfannten Lieblichfeit, und vielleicht eben beswegen gu Mamberge Manier nicht pagt. Rleischmann ift ju febr Colorift und murde in feinem Stich felbit Michel Ungelod Dornen mit Titians Rofen überflets den. - In den Erzählungen von Kriederite Lobs mann, Laun, Rind ift menig ober nichts Driginelles, aber doch ein fliegender unterhaltenber Con miedergufins ben. Bortrefflich ift bagegen unter einer Angabl Relis quien bon verftorbenen Dictern ein Brudftud von Carl Maria von Weber, "Tonfunftlere Leben, eine Arabeste." voll genialer, abentheuerlicher, pitanter Gebanten und Phantaffen. Unter ben vielen Gedichten geichnen fic befondere Pring Beinrich und Rleurette von Rubn, Friedrich ber Mothbart von Arug von Ridda, die Rlofterfrauen von Arthur von Rordftern, und bie bepben Sabne von Langbein aus. Ueberhaupt haben die alteften jest noch les benden Allmanachspoeten bennabe vollzählig diefem alteften Almanach Beptrage geliefert und viele von ben verftor= benen menigstens Dachtrage. Wir finden fogar ein Stammbuchblatt von Goethe und eine Aphorisme von Bean Paul, ferner einzelne Lieber von Matbiffon, Graf Loben, Louise Bradmann, Conteffa, Buri; boch geben biefe guten alten Mofaitftudden fein Ganges.

#### 7. Tafchenbuch zum gefelligen Bergnügen.

Diefer Almanach ift ber Zwillingebruber und Resbenbubler bes vorigen. Er bringt ein schones Titeltuspfer, die heilige Katharina nach Raphael, und auch unter ben historischen Kupfern sind einige gar artig. Auch eisnige Erzählungen sind gut, namentlich das schwarze Kast den von Ludwig Mobert, worin eine wahrhaft arabische Phantasie und Laune berricht, und tausend und eine Nacht beynahe noch überboten werden. Der schlassen den dauber von Sartorius enthält die wunderbare Rettungsgeschichte eines Carbonaro und läst und italische Lust athmen. Auch Theodora Kontafugenos

von Abolph vom Berge, die Entfubrung einer gelechifchen Pringessin aus dem Gerail des turfischen Gultaus
hat viele Meize. Das Ufvl am Avnast von U. von Eromlig ift bagegen etwas zu bufter und unerfreulich. Unter ben wenigen Gebichten zeichnen fich des Trinters
Jahrezeiten von Wilhelm Muller aus.

## Schriften über Religion und Rirche. (Befclug.)

Da bie driftliche Religion eine unter bestimmten Werbaltniffen der Beit und bes Ortes wie ber Perfonen geoffenbarte ift, fo bat der Streit gwifden Protestantis: mus und Ratholicismus fich frub nach den mabren Quels len ber driftlichen Lehre gewendet. Wie in ben Beiten bes Mittelaltere bas febnenbe Gemuth ber Grommen nur mabre Erquidung an ber Statte felbft gu finben boffre, mo ber herr gewantelt, und ju ibr git pilgern gwang, fo glaubte man feit ber Deformation auch nur aus ben Urfunden bes Chriftenthums die reinfte Lebre und die gegrundetefte llebergengung gewinnen gu fonnen, welche ber Beit Chrifti und ber Apoftel am nachften ftinben, wo moglich noch von diefer berrührten. bauten die Protestanten bis auf unsere Tage ibre Lehre einzig und allein auf dem Grunde des neuen Teftamen: tes auf, mabrend die Ratholifen barauf bestanden und noch bestehen, wie das alte Testament, fo burch Schuler ber Apostel aufbemabrte, in ben Rirdenvatern nieberge: legte Lebruberlieferungen, ja felbit bie Lebren jener Rir: denviter und burd Concilien festgefeste Dogmen als bollgultige Quellen driftliden Glaubene ju betrachten. hiemit fteht und fallt die biftorifcbebegrundete Rirdens lebre ber Ratholiten und Protestanten. Daber find bie Brunde, weide fur bie tatholifde Unfict, fo fern fie bie Erabition bem Evangelium neben : oter gar überordnet, angeführt werden, auf's Neue von bem Beren Pfarrer R. 2B. Cb. Beinmann in gwep Striften gepruft morben. ("Heber Erabition" 1826; und "lieber bas Bers baltniß bes Urdriftentbums jum Protestantismus" 1826; in ber Reffelring'ichen Sofbuchandlung ju Gildburgbau: fen.) Die legrere Gorift ift im Grunde nur eine Fols gerung aus ber erften, beren umfichtig und lichtvoll ent: wideltes Mefultat ift: bag bie Eradition feinedwegs gang perworfen ju merben brauche, ba fie eine weitere Entwides lung, reidere Mudführung enthalten und bas Berftanbnig ber Lebren bes Evangeliums eben baburch erleichtern tonne; ingwischen muffe fte ber belligen Schrift nicht neben , fondern untergeordnet, und biefe als Rorm und Prufftein aller driftlichen, alfo auch ber trabitionellen Bebre betrachtet merben. Wir tonnen nicht umbin, bem

herrn Pfarrer benguftimmen; wenn wir und nicht genos thigt feben follen, auch ben Dubammebanismus für ein ausgebilbeteres, noch immer mabres Chriften. thum anguerfennen, weil derfelbe Mofes und Chriftus ale Propheten ehrt, ben Mubammed aber ale ben bod: ften, gleich wie ber S. Augustinus und mit ibm viele Ultrafatholifen bas Unfeben ber Rirche über bas bes Evangeliums fellen. Befanntlich behauptete jener: daß er felbft bem Evangelio nicht glauben murbe, vermochte iba nicht bagu bas Anfeben ber tatbolifden Rirde. -Mld Ergebniß ber zwepten Schrift bes herrn Wein= mann ftellt fich nun von felbft beraus, bag im Prote: stantismus bas Urdriftenthum reiner bewahrt merbe und baber der protestantischen Rirde ein menigstend gleiches Medt und gleides Unfeben, wie ber tatholifden, jufomme. Uebrigens gibt auch biefe Schrift die Ueberzeugung, baß von einer Bereinigung bepber Rirchen nie die Mede fenn tonne, wenn nicht eine von bevben ihrem jeBigen Befen vollig entlagte. Mit ber Tradition befame die protestan: tifche und verlore die tatbolifde Rirde j. B. jene im Papft, ale alleinigem Stattbalter Cbrifti, concentrirte Unfehlbarfeit. Dict minder bangt bamit eine Grunds lebre der fatholischen Kirde, die Mutter ungabliger le: bungen, Recte und Gebraude berfelben, jufammen, die Lebre namlich von der alleinfeligmadenden Araft ber Rirde und von ber ,emigen Berbamm: nig" aller, nicht in ihrem Schoof befindlichen Beiben, Buben, Cbriften. -

Auch biefe Lehre ift einer genauen Prufung unterworfen worden in einem umfaffenden Werte: Ueber alleinseligmadende Rirde von R. D. Carove. (Frantfurt am Main, Jobann Christian hermann'iche Budbanblung. 1826.) Es wird in bemfelben bargethan, baß jenes Dogma ber romifchtatholifden Rirde miber Bernunft und Chriftenthum fer und bag alfo jede Rir: de, weg Ramene fie auch fep, fobald fie fic alleinfelig: machenbe Rraft gugufdreiben, alle Undereglaubigen aber emiger Berbammuiß anbeimzugeben beginne, auch auf: bore, eine driftliche gu fenn. Diefe Bebauptung ift nicht eben nen, auch gibt fie ber Berf. nicht bafdr aus; aber die Art und Weise, wie dieselbe fur jeden unbefans genen und benfenden Lefer bis gur flarften Uebergengung entwidelt worden, ift es. Bernunft und Evangelium forbern bier bas besagte Dogma por ibre Schranken. In einem orbentlichen Proces muß bie species facti porerft in's Rlare gefest fenn, und baber merben auch bier junadft bie Thatfachen, welche bie Rlage begrunden, festgestellt. Co erhalten wir eine turge Entstehungsgeschichte bes Dogma's, aus welcher freplich bervorgebt, daß es als tein organisches Bemache ber Lebren bee Evangeliume, fonbern ale ein Conglomerat altjubifd : religibler Gelbitfudt und altromifder herrichtuft gu betrachten fep. Reuere, frans

goffifde wie beutide, Dogmatiter, bie ber tatbolifden Rirche angeboren, baben bieß gefühlt, und begbalb milbere Deutungen bes Dogmas versucht. herr Carove bage: gen beweifet, bag über ben ftrengen, barten, ja miber: driftlichen Ginn, welchen bie romifde Rirde von Unbeginn bis auf unfere Tage berab mit bemfelben ver: bunden babe, burdans fein 3meifel ftattfinden tonne, ba er in allen offiziellen Urfunden ber firchlichen Lebre, in Bullen, Concilienbeschluffen, Rathedidmen te. offen gu Tage liege. Und fo erflatt berfeibe alle milbere Deutun: gen, wie fie fic in ben Schriften bes herrn Bifcoffs von hermopolis und des herrn Onomus vor: finben, für nichts geringeres, ale fur Regereven. - Es ift und bier nicht vergonnt, eine nabere Burdigung bes porliegenden Berfes vorzunehmen, beren Resultat ingwis fcen in diefer Musfage gufammengefaßt werben mußte, baß es ben Anforderungen, welche bie Biffenfcaft an baffelbe machen barf, volltommen erfullt babe. Das Bange ift von philosophischem Geifte burdbrungen und mit historifder Gemiffenhaftigfeit ausgeführt. Die Grunde, aus welchen bad Dogma verurtbeilt wird, find eben fo aus ben Lebren und Geboten Chrifti, als aus ben mit benfelben übereinftimmenden, emigen 3been bed Beifted entlebnt. Unter vielen tiefgeicopften und fruchtbaren Ibeen, welche in bem Berte burdgeführt werben, zeichnen mir folgende aus: Bie fich bie romifche Rirche burd Aufftellung und Behauptung jenes Dogma's von ber mabren tatbolifden Rirde ifolirt bat und fortan bemuht gewesen ift, baffelbe ale terroriftifches 3manggefes ber gefammten Christenbeit aufzubringen, fo ift aus bem: felben auch jugleich ber Reim jebes inneren Berberbens berfelben Rirche bervorgebrochen, bem alebann mit Roths menbigfeit bie Meformation babe gegenübertreten muffen. In genauer Berbindung mit biefer 3bee ftebt eine an: bere, welche fic aus einer Bergleidung ber urorientall: fden (Bubifden, Berfifden) Lebren mit benen bee Chri: ftentbume ergeben bat. Es gebt baraus bervor, bag bas Christenthum als eine Berflarung und bobere Entwide: lung jener uralten Unficht, die eine Oldatebr ju Gott und allgemeine Seitigung und Geligfeit, nicht aber emige Berbammnig verfundet, in's Leben getreten fev, nachbem Diefe in beidnischen und jubifden Priefterfagungen faft volligen Untergang gefunden. Gben fo fep fpater bie reine Lebre bes Crangeliums wieber verduntelt worden und ausgeartet, fo bag eine neue Regeneration bevorftebe, bie in ber Geformation ein erftes Stadium erreicht baben momte. Manche orthobore Manner burften bergleichen Unficten boperprotestantifc nennen, mabrent ber felige Bog einit far gut befunden, ben Berf. porliegenden Ber: fee ber buntlen Botte ber Romlinge bengugablen. Wir muffen unferfeite verfidern, bag herr Carove um fo gemiffer burch feine Schrift jeden Bernunftigen von ber

Biberdriftlichteit jenes Dogma's, bes innerften Rernes romifc tatholifchen Glaubens, überzeugen wird, je ents ichiedener er es verfcmabt bat, in jenes vobelbafte Schimpfen über Pfaffentrug und romifche Tude mit einzustimmen.

Banglich abgewendet von ber Rudficht auf eine gegebene Religion, Confeision und noch mehr alfo von jeber Parthepftreitigfeit ericeinen bie "Gage jur Borfonle ber Theologie von 3. S. Ficte." (Stuttgart und Tubingen 1826.) Der Berf. entwidelt namlid aus der Ibee. dem Sepn und Befen Gottes, Die Schopfung, Belt und Natur und barinnen ben Menfchen in feinem Berbaltnif ju Gott, meldes aber fein anderes, als ein religibfes fen fann. Der Mittelpuntt alles religiofen Bedurfnif= fed, wie des Christenthums, die Gunde, als frepe, von Gott lodreifenbe, 3bm gegenübertretenbe Ebat, wird als möglich und in ber 3bee Gottes und ber Schepfung felbft begrundet nachgewiefen und ebenfo bie Rothwenbigfeit bez Erlofung burd Gott, fobald biefe That mirflich eingetre ten fep. Die biefe Unfict bed Berfaffere gu nehmen fen, wird und übrigens nicht entgeben, wenn mir ben Sinn des Goethe'iden Berfes festbalten:

War' nicht bas Auge fonnenbaft, Die Conne tonut' es nicht erbliden! — Eag' nicht in une bes Gottes eigne Kraft,

Wie tonnt' und Gottliches entjuden ?! -Db aber eine folde Erlofung burch Gott bem Menfchen mirtlich ju Theil geworben, barüber erlaubt fich, wie bile lig, die Philosophie des herrn Berf, nicht eber gu ente ideiben, ale bis jene fich irgend wie und mo in ber Ber fdicte thatfadlich bargeftellt bat; mobl aber entideibet biefelbe Philosophie, ob irgend eine Thatfache und Beger benbeit ben Charafter an fich tragt, weider ber 3bee ber Erlofung entipricht, biefelbe erfaut. Dag bie burch Chriftum in's Leben getretene Erlofung bes Menfcen. geschlectes ber philosophischen 3bee, wie fie ber Werf. aufgeftellt, volltommen entfpreche, brauchen wir mohl taum bingugufugen. Bir enthalten und bier jebes befonderen Urtheile, und merten nur an, daß biefe Schrift ber folge genofte Bemeis fur eine icon anderwarts von und ger thane Meußerung ift, nach melder in unferer Beit bad Streben nicht ju rerfennen fenn foll, Biffenicaft und Meligion, Bernunft und Glauben auf eine bobere Ginbeit gurudguführen. Go viel ift gewiß, daß herrn Flote auf feine Beife ber Bormurf bes Atheidmus gemacht werben fann, ben Unverftand einft auf feinen verehrren Bater gebracht bat. Es ift überbaupt nicht gu verfennen, bağ ber Cobn die Grundfage ber modernen 3dealphilo: fophie, ale beren Stifter ber Bater flete betrachtet mers den muß, nicht in ihrer Edroffbeit, bie leicht ju Gine feitigfeit führen mag, fenbalt, fonbern ermeitert und in größeren Greifen anwenbet. Babrenb Ficte ber Coo. pfer ber Biffenicaftelebre, um die Gelbftergreifung bes 3d's, bas Gelbftbemuftfeon bes Beiftes in ibm felbft unerschütterlich ju begründen, taffelbe ber gangen Aufene welt gegenüberftellte, gebt unfer Berfaffer einen Geritt meiter, und laft die Ratur von der lebendigen Derfon und 3 ch beit Bettee burchdrungen fenn, und bemabrt, indem er die Entbedungen ber Maturphilosophie in feinen Rreis giebt, vor einem fcablicen Rudfall in geift: lofen Materialiemus.

### Freitag, ben 27. Detober 1826.

#### Beitgefcichte.

Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires de Paul Louis Courier, ancien canonnier à cheval. Bruxelles 1826. 480 S. 8.

Benige von unfern Lefern tennen von Baul Louis Courier mehr ale etwa ben Ramen, und ben meiften ift er mabrideinlich gang unbefannt, und bennoch gebort er ju ben merfwurdigften Menfchen, bie Granfreich in ber neuern Beit bervorgebracht bat, ober vielmehr bie unfere mertwurdige Beit in Granfreich bervorgebracht bat. Courierd Lebenstauf bat menig ober fein Intereffe, bafür fann er fo menig als bie meiften Meniden, deren leben und Thaten Auffeben erregt haben, beren Mamen in Bulleting genannt worden ift, dafür tonnen. Mur wenigen ift es gegeben. Schmiebe ibred Schidfals ju fenn, ber noch menigern ift bad, mas fie find, im Berbaltnig mit bem, was fie thun, b. b. mas fie fdeinen. Wie viele Beiden und berühmte Manner bat in unferer Beit ein großer Mann bervorgezaubert, mas ift aus ibnen ge: worden? Gie fanten in die Dacht gurud, fobald bie Conne untergegangen mar, von ber fie ihren Glang borg: ten, benn ein mabrhaft großer Mann verbuntelt nicht, er beleuchtet wie bie Conne. Mit all biefen Berühmt: beiten bat Courter nichts ju thun, er ging feinen eigenen Weg und ward, swar fein großer Dann, aber doch ein Dann, und das mill leiber viel fagen in unferer Rett. Chrentbalben wollen wir bod fier in ber Rurge fein quis? quid? quando? quibus auxiliis? etc. anbrins gen, moben mir metter fein Berbienft baben, da bae als led bes Preiteren in ber Borrebe bes Buches ftebt und and in bem Annuaire necrologique com Jahr 1825; Courier mard 1773 in Paris geboren und 1825 ju Beres in ber Rabe von Tour, menige Schritte von felnem Saufe, ermorbet. Gein Bater mar Gigentbilmer eines fleinen Butes in Couraine. Courier foct ale Krenwilliger in ben Rriegen ber Republit, und geichnete fich in Deutschland und Italien fo aus, bag er 1792 Coffabronddef ben ber reitenden Artillerie marb. Allein er

glaubte bald gu bemerten, baß er nicht mehr fur bie Frenheit und Unabhangigleit feines Baterlandes focht, fondern fur bie Plane ober ben Chrgeis eines Menfchen, und verlangte feinen Abidieb nach ber Schladt ben Bas gram, ber ihm auch fehr bereitwillig gegeben murbe. Manner von Courier's ftarrem und ichroffem Charafter waren ben bamaligen Dachthabern binberlich, und find es mobl allen Machtigen ju allen Beiten gemefen. Com rier felbft batte bie Reffeln ber militarifchen Berbaltniffe beständig mit großem Unmillen getragen, und fein Ctanb war ibm nur auf bem Golactfelbe ertraglid. Ce lagt fich übrigens nicht laugnen, bag nur eine große Rachficht von Geiten feiner Obern ibm mande feiner Gonberbar: teiten bingeben laffen tounte, und biefe Dachficht felbit beweißt, bag man bamale feinen Werth ju ichagen mußte. Co g. D. fonnte ibn nichted bagn bewegen, fic an Cattel und Steigbugel an gewohnen, und fogar auf Baraben ericbien er auf ber blogen Dede reitenb: und wenn fein Megiment nicht gerabe vor bem Feind ftand, fo verließ er es meiftens ohne Urland, um fic in ben Bibliotheten und Mufeen Italiens ju erholen. Folgenber Bug and feinem damaligen Leben beweist, daß er icon bamale bie üble Gigenicaft batte, ben Leuten etwas berbe Wahrheis ten ju fagen. Er batte in einem giemlich beifen Befecte ju bemerten geglaubt, bag ber junge Cafar Berthier feine gang romifde Capferfeit geige; ale er baber am folgens ben Tage gufällig ben Bagagemagen biefes jungen Man: nes begegnete, worauf in großen Buchftaben deffen Da: men gefdrieben fand, befahl er ben befigriten Aubrlen: ten pleblich gu balten, und indem er mit feinem Gabel bas Wort Cafar audfragte, rief er ihnen ju: "Gebt! fagt eurem herrn, Berthier mog' er fic nur immerbin nennen; aber Cafar nicht, bas verbiet' ich ibm." - Bon ber Beit, ba er feine Frenbeit wieder erhalten batte, bis jum Sturge bes Raiferreides, lebte Courier gang eingezogen, theils auf feinem Gute, theils auf Meifen, bie Bibliothefen und antere Gulfemittel ju feinen miffen: icaftliden Arbeiten benugend. 1815 batte er viel burd bie Reaftion ber berricbenden Parthen gu leiden, und theilte bas Schidfal aller berer, bie gu felbftanbig find, um fic

an irgend eine Parthey anguidliegen; er murbe bon ben Fanatifern der Parthepen auf's beftigfte verfolgt. Diefe Worfalle veranlaften ibn, mehrere fleine politifche Flugfdriften ju verfagen, von benen einige ibm gerichtliche Berfolgungen, alle aber, fo wie fein ganged leben und Ereiben, ibm ben mutbenbiten Sag ber berrichenden Par: they jujogen. Benige Tage vor feiner Ermorbung marnte ibn ein nachbar : Paul Louis, les cagots te tueront.") Co treffen ju viele Umftanbe jufammen, ale bag man ameifeln tonnte, bag biefer Mord bie Erfallung jener Borte maren. Die menigen Nachforfdungen, welche bon Geiten ber Beborben gemacht murben, blieben chue Er: folg, und die gange Gache mard balb vergeffen. Die fo: genannten Liberalen liegen einige ihrer bergebrachten Mebenearten fallen, aber Courier mar nicht von ihrer Soule, er gehorte gu feiner Clique, und feine ranbe Gelbftanbigfeit batte biefe herren trop den vornehmen Mird, die fie fich geben, ju oft in Werlegenheit gebracht, als baf fie nicht über ein unerhortes Berbrechen, bas Frantreich einen Mann raubte, gegen ben alle biefe Berten nur Glieberpuppen find, fich febr bald gufrieben gaten. Gin paar alte Gunder ober Beilige, die fur ibr Beld ir. gend ein altes Baumert miethen und nach Jefuiten rie: den, finb biefen liberglen ober protestantifden Pebanten wichtiger, als ber Mord eines Mannes, ber fle fur biefe miseres juchtigen murde, wenn er noch lebte.

Es ift immer eine merfwarbige Erfdeinung, bag ber Parthephaß gerabe gegen biefen Dann, und feit vielen Jahren jum erften Dale und gegen ibn allein, ein fo gefährliches Mittel angumenben fur nothig gefunden bat. Rur febr gewichtige Urfachen und nur ein gang unverfabnlicher, burch befonbere Umftanbe erzeugter und genabrter Sag tonnten ein foldes Bagftud in den Mugen ber Ebater rechtfertigen. Auf ben erften Blid fceint aber meder in Courierd Leben noch in feinen Soriften ein Brund gu einer folden gurcht ober gu einem folden Saf ju liegen. Courier bat an feinem ber blutigen Greigniffe ber Mevolution thatigen Untheil genommen, er bat ju feiner Gpoche irgend eine Urt von politifder ober burgerlider Dacht ober Ginfing befeffen, und fonnte alfo feine migbrauden ober auch nur aud: iben; er bat fich im Gegentheit beftanbig ben Argmobn ober bie Berfolgungen ber entgegengefegreften, einanber verbrangenben Machte jugejogen. 3ft er Jafobiner, Republitaner? - Er fand nur in ben Reiben ber Ba: terlandebertheibiger Rettung por bem Beil ber Revolution. 3ft er Bonapartift? - fein ganged leben und alle feine Schriften druden ben tiefften bag gegen Dapoleon

ober vielmehr gegen bas Ralfertbum aud. - Bebort er jur Parthep ber Liberalen, ber Philosophen? - In fei ner feiner Schriften findet fic eine einzige ber Rebends arten biefer Soule - in feiner finbet fic ein Gran von bem; mas bie Frangofen Philosophie nennen - in feiner ein Wort gegen Religion ober gar Legitimitat, worauf die Ehrone und Staaten Curopa's gegrum bet, und welche die Liberalen ju untergraben fo den. Die Liberalen fonnen fich mabrlic nicht rabmen in Couriere Schriften leer auszugeben, und wenn er weniger Belegenbeit findet, ihnen Wahrheiten ju fagen, fo ift es blog, weil fie fur den Augenblick eine ju unbebeutende Dolle fpielen. Conviere politifche und religiofe Grundfate tonnen ed nicht fevn, bie ben bes berer, die der warnende Nachbar cagots nennt, in fo bobem Grad entflammten : "Meine Grunblage, fagt er felbft an einer Stelle, find, bag swifden swen Punften bie gerade Linie bie furgefte ift, bag bad Bange größer ift als ber Ebeil, und daß zwen Großen, movon jete einer britten gleich ift, auch unter einander gleich find. Auch bin ich geneigt ju glauben, baß zwer Mal gmm vier madt, bod bin id bavon nicht gang übergengt. Meine religiblen Grundfage find bie meiner Umme, web de als Christin und Ratholifin gestorben ift und ehne ben geringften Berbacht ber Regeren. Der Roblerglaute ift jum Sprichwort geworben. 3d bin Gelbat und holgbauer, das ift ungefabr fo viel wie Rebler. Colle Remand mir megen meiner Orthodoxie ie Schwierigleiten erheben, fo appellire ich an bad nadfte Concilium. -Meine moralischen Grundfage find alle in biefer Regel begriffen: mas du nicht willft, daß Dir die Andern thun, bad follft Du auch ben Unbern nicht thun." - Courier geborte ju feiner Partben und bas mar gerate fein Berbrechen ben ber berrichenben Partben. Er geborte 14 dem Bolle, er mar der einzige von glen Schriftftellern des Tages, ber ben Ginn bed Bolles in ber Eprache bes Bolles aussprad. Die Parthepftreitigfeiten find jest im mer, mehr ober weniger, Spiegelfechtereven, und bie herren mennen ed lange fo bofe nicht, wie fie fic auftele len, es ist ihnen mit ihrem Grimme eben fo menig Ernft, wie mit ihren Grundfähen: words, words, words, fagt Samlet, und Liberalen und Ultras, Bbige und Ice ried muß ed eigentlich eben fo fdmer merben, fich pu bezegnen, obne fic in's Geficht ju lachen, ale ben dugm ren in Dom. Diefe herren merfen fic, wenn fie redt giftig merben, gegenfeitig Partberfehler und Partberere brechen vor, und bas tann am Cabe feiner übel neb men, fondern im Gegentbeil. Cobald ed erft einmal ausgesprochen worben ift, bag bie Pluthodzeit eine riger salutaire mar, fo braucht fich fein Ultra mehr ju fdimen, menn man ibn aud gerabeju Bluthochieiter nennt, fdimpft man ibn bigott, fanatifd, wirft man ibm bet,

<sup>9</sup> Rurg barauf warb er einige Schritte von feiner Beb-

er habe gegen fein Materland gefochten, er wolle burger: liche Frenheit, Gemiffendfrenheit, u. f. w. unterbruden, Majorate, Inquisition ut. f. m. einfuhren, fo fann er fic nur gefdmeidelt fublen, und wenn er es nicht geftebt, ift es blog Uffetration ober Befdeibenheit. Dennt einen Liberalen Atheisten, fagt ibm, er wolle die Befuiten perbrennen, oder bod erportiren, er fep ein Zeind ber Legitimitat, ein Jatobiner, fdimpft ibn einen Ronigs: morber, bilbet euch aber ja nicht ein, bag er es im Ernfte übel nimmt, wie er fic auch anftellt. Man werfe einem Menfchen irgend ein Berbrechen ober eine Thorbeit por, die auf irgend eine Urt mit den boberen Grundfagen in Berbinbung gebracht werden fann, bie feine Parthen bertheidigt ober gu vertheidigen ausgibt, fo fühlt er fich nicht beleidigt, weil er fich nicht gefährbet fiebt; ber Bormurf trifft ibn nicht perfonlich, fonbern er trifft ibn als Theil eines Bangen, als Mitglied einer Barthey, beren er fid rubmt. Es trete aber ein Dann auf und beweife ben Berren, bag fie ju gar feiner Darther geboren, ober, bag bad, mas fle verbindet, nicht jene Grundfage find, nicht irgend ein bobered, gemeinschafts liches Intereffe, fonbern blog ibr individueller, fleinli: der Gigenung, Gitelleit - er fage nicht: Du bift ein Illera, Du bift ein Liberaler, fondern nur gang einfach: ibr fend folecht, eigennubig, elend, beudlerifd, feig, Du beghalb und Du beghalb, und venne Ramen, Ort, Beit und Umftande, und foreibe fo, bag man ibn liest und gerne liest, bann fann er gewiß feen, beleibigt ju baben; bann tann er ben herren auf ihr Mort glauben, daß es ihnen mit ihrem Born Eruft ift. Wenn Courter ans allgemeinen Grundfagen bad Inftitut bes Abele in allgemeinen Mebenbarten angegriffen batte, fo mitbe ed ibm tein Menfc übel genommen baben; ftatt beffen laft er es fic aber einfallen aus alten Beidichteideribern und neuen Beidichten ju jeigen, burd melde Urten bon Berbienften die Soffinge aller Beiten Dacht und Reichthum erhalten, und mas es eigentlich mit ihrer Lovalitat und Ereue und Berebrung fur die Monarden fur eine Bemanbinif bat. "Die Soffinge geben Alles bem Ro nige, wie die Priefter Alles Gott geben;" Diefe menigen Borte bat Conrier tommentirt. Obne Unterfchied smifden alten Soflingen und neuen Soflingen, faiferlichen und tonigliden, bamit bat er fic unverganglide Ins fpruce auf ben Sag ber Priefter und ber Soflinge er: worben. Batte er bie Ronige ober bas Ronigthum, bie Gottheit ober bad Chriftenthum angegriffen, bas murben ibm bie Berren leicht vergieben baben. Batte er unguch: tige Berfe ober gottlofe Gofteme gemacht, fo batte fein Menich fich barum gegramt, fatt beffen aber fagt er ju ben Soffingen: eure Borfabren und ihre Beiber maren unglichtig und ihr wurdet es auch fenn, wenn es bie jeBigen Rurften maren, und bemeist es aus ber Ge-

icidie - er fagt: bie jungen Beiftliden thaten beffer fid nicht um bie Reige ber Weiber ju befummern, und bep einem froben Tante unter ber Linde bes Dorfes, lauft die Gittsamteit und Chre ber Rrauen und Dads den meniger Gefahr, als ber frommen heimlichfeiten mit einem jungen Manne, ber nicht weniger Mann ift, weil er Priefter ift - er fagt: foidt und lieber, menn es benn einmal fenn foll, alte Priefter, benen Leben und Leiben außer bem Glauben auch Dulbung und Denfchen. tenntniß gelehrt bat, fatt ber jungen Leute, die in blinbem Gifer alles befehren und beberrichen wollen, und fich felbft nicht beberrichen tonnen, die es nicht tonnen, weil fie Menfchen bleiben und Berfudungen ausgefest find, die nur ein Priefter tennt und benen tein Dlenfc widerfteben tann - er fagt : weber wir Bauern noch die Religion, an bie wir alle gerne glauben, gewinnt ets mad baben, wenn ein folder junger Eiferer und verbietet am Sonntag ju tangen, wenn er bie Benebarmes auf: bietet, um bas Chriftentbum ju lebren, und bann bamit aufbort, feine Beichtfinder zu verführen, wie es bort und bort gefdeben ift, ober die Berführten ju ermorben, wie es bort geschab. Sogleich erhebt fich bie finnlose Auflage: er beleidigt bie offentliche Moral und gegen Courier merben Soflinge und Priefter und alled, mas mit bem hofe und ber Rirche jusammenbangt, bis jum Genebarmen und Flurschugen bes abeliden Prafeften ober Maire loegelaffen, um die beleibigte Moral gu ra: den. Courier beleidigt Perfonen und Stande, nicht Grunds fage, er fpricht im Damen ber großen, breiten Bafis ber burgerliden Gefellicaft, Die nach ben Worten ber Schrift betet und arbeitet, gu allen benen, welche durch Dacht, burd Bunft, burd alle bentbaren Mittel fic nach bem großen Biel aller ibrer fogenannten politifden Grunbfabe und Auforferungen fur Legitimitat, fur Religion, fur Rubm, fur alte ober neue Donaftien, nach ber großen Rrippe bes Bubjete binbrangen, gu allen fpricht er: mir begabien euch und merden euch begabien, weil mir es tonnen, aber wir verachten euch, weil wir euch fennen begiebt eure Bebalte, bangt eure Banber und Sterne ein, friecht und beudelt vor ben Dadtigen, ftoft bie, bie vor euch frieden, mit Rogen, und aber laft gufrieben und butet euch, baf wir nicht die Geduld verlieren. Bir wollen euren Uebermuth nicht ertragen: 2000 ma rou; dy Mapafoyt (fagt er an einer Stelle mit Demoftbenes) nein! bep bem Und nien derer, bie ber Maratbon fielen! -Um jebem Difverftaubnig vorzubeugen, bemerten wir fogleich, bag Courier meder an biefer Stelle noch fonft in bie jum Ueberdruß wiederholten Alagen und Lobpreis fungen ber gloire française und beffen, mas bamit jus fammenbangt, einstimmt. -

(Der Beidluß folgt.)



Bonapartes Untunft und Aufenthalt auf bem Konigl. großbrittannischen Schiffe Bellerophon, nebst genauen Nadrichten über Alles, was sich vom 24sten Mai bis zum 8ten August 1825 (baselbit) zugestragen hat. Erzählt von Kapitan F. L. Maitland. Aus dem Englischen. Hamburg, bep Campe, 1826.

Da und einmal alles, auch bad Beringfte nicht nur von ben Thaten, fonbern auch von ber Perfon Mapo: leous intereffirt, fo tann ber Rapitan Maitland auch auf willige Obren fur feine Schilberung von Greigniffen rechnen, welche bie Weltgefdicte freplich in gwep 2Borte gus fammenbrangen wird, in jene Worte homere vor ber Brifais: fie ging ungern. Napoleon murbe millenlos binmeggeführt und fab traurig nach ber geliebten Rufte feines Franfreichs jurud, bad ift alles. Inbeg bat bie ausführliche Ergablung eines Augenzeugen in mander Sinfict ibren Werth. Gie ift ein Beptrag jur Charafterifit Rapolcond und feiner Umgebung, und fie miberlegt mande frubere falide Berichte. Bugleich enthalt fie einen getreuen Abdrud ber Correspondens Rapoleous und ber englischen Udmiralitat, fo weit fie bie Aumefenhelt Des Saifere auf bem Belleropbon betrifft.

Rapoleon ericeint bemegt, aber mirbig, und ber Berfaffer ift eifrig bemubt bad Vorurtheil gu miberlegen, als fep bas Betragen bes ungludlichen Selben rob und beftig geweien, wie einige es ausgeschrieen. Wiemobl Ravitan Maitland felbft ein achter Altenglander ift, ber ben Raifer felbft auch auf bem Litel feines Buchs nur Bonaparte wennt, ibm nur Mitleib und feine Bemunderung sollt, und fiels darauf ift, ein Portrat Dapoleone mit Prillanten befest, bas biefer ibm jum Unbenten geben wollte, andgefdlagen ju baben, fo ift er bod von der Brus talitat eines Gefangenwartere meit entfernt und lagt ben Goas, ben er bemabrt, nicht franten. Das befte und fiderfte Beugnig von bem murdigen und Chefurcht eine fibgenben Betragen Rappleond geben bie englifden Mas trofen, von benen Giner nad Daitlanbe Beugnig gefagt baben foll : "gut, lag fie ibn vermunfcen, fo viel fie molten, wenn bie Leute in England ibn aber fo gnt tennteu, wie wir, fo murben fie ibm nicht ein Gaar frummen," womit auch bie übrigen alle einftimmten.

Der Kapitan selbst vertbeibigt fich gegen ben Bortourf, als babe er ben Kaifer auf sein Schiff gelodt ober
ibm irgend ein trugliches Bersprechen gemacht, und beweist urfundlich, buß er, was von seiner Person abbing,
jur Zufriedenbeit sowohl Napoleons als seiner eigenen Regierung ausgerichtet babe, und wir tonnen ihm die Genugthuung nicht versagen, daß wir ibn als einen treuen, flugen und braven Officier tennen gelernt.

Bas und an ben Correspondengen am meiften intereffiren muß, find die Protestationen Hapoleone gegen bas Berfubren ded englischen Sofes, Die aber bereits befannt find. Doch mird folgenbe autbentifche Gdilberung von Napoleons Detragen ben ber Nadricht, bag er nach Gt. helens abgeführt merben murbe, unfern Lefern nicht unintereffant fepn. Der Rapitan berichtet: "Bonaparte mar burch bie Beitungen icon fo febr auf biefen Fall vorbereitet, bag er ben bem Empfange ber Radricht feine febr große Bewegung außerte, obgleich er fich in ben flartften Ausbruden über bie llugerechtigfeit einer folden Magregel betlagte. - Cobald ber Abmiral bas Coiff verlaffen batte, fdidte Bonaparte ju mir, und geigte mir bad Papier (welches ben Befehl jur Reife nad St. Des lena enthielt). Wahrend ich es las, flagte er heftig über feine Bebanblung, nach Gt. Belena gefdidt ju merten. und fagte: "Der Bebante ift burdand fdredlich fur mid, auf Lebendgeit auf einer Infel innerbalb ber Ben befreife, in einer ungebeuren Entferunng von jedem lande, abgeiduitten von aller Berbindung mit ber Welt und bem, mad mir theuer barin ift, verfest ju feen !" -"o'est pis que la cage de fer de Tamerlau." (Es ift folims mer ale Camerland eiferner Raffg.) "3d murbe es vorgieben an bie Bourbons ausgeliefert ju merben " "Unter andern Beleidigungen" - fagte er - "aber ift bas blog eine Bleinigteit, eine febr untergeordnete Cache, fie nennen mich Beneral ! Gie baten fein Redt mid Bez neral ju nennen; fie batten mid eben fo gut Ergbifdof nennen fonnen, da ich fo gut bad Saurt ber Riede mie ber Armee mar. Wenn fie mid aud nicht als Raifer anertennen wellten, fo follten fie es bod als erften Coninl: benn ale folder baben fie Gefanbte an mid geididt, und ibr Ronig bat mich in feinem Briefe Bruber genannt. Satten fie mich in dem Tomer ober in einer ber Teftungen Englands eingeschloffen, (mas ich inbeg ben ber Grogmuth des englifden Bolfes nicht ermartete). fo murbe id meniger Urfache ju flagen baben; mich aber auf eine Infel unter dem Wenbefreife ju verbannen !? -Chen fo gut batten fie mein Labesurtbeil mit einem Male unterforeiten fonnen, ba ed fur einen Mann pon meiner torperliden Beidaffenheit unmöglich ift, in einem folden Klima lange ju leben."

Berm Mittagesten sprach er wie gewebnlich, und es war in der That gang jum Erstaunen, mit weider Elas sticitat sein Geift nach solden Prufungen und sehigesbla: genen hoffungen seine gewebnliche Munterleit wiedergewann. Ich barte ibn nie in meiner Gegenwart mir einem Gelbstworde dreben, noch glaube ich, daß er dieß bev irgend einer Gelegenheit getban babe. Den einzigen Ausbruch, von welchem ich ihn jemals Gebrauch machen forte, und welcher einigermaßen als eine solde Dredung ausgelegt werden fonnte, war die, daß er nicht nach Gr. helena geben murbe: — "Jo n'irai pas à St. Helena."

### Dienstag, ben 1. November 1826.

### Beitgefcichte.

Collection complète des pamphlets politiques et opuscules litteraires de Paul Louis Courier, ancien canonnier à cheval. Bruxelles 1826. 480 S. 8.

#### (Beidlug.)

In feinen Mugen bat bie Revolution fur Frantreich eine große, wohlthatige Folge gebabt, Die alle ihre Thor: beiten, alle ihre Opfer reichlich aufwagt; die große Maffe bed Bolfes bat unabbangiges Gigenthum erlangt, und Damit alle die moralifden Borguge, welche auf der Stufe geiftiger Ausbildung, worauf fie ftebt, einzig und allein burd Gigenthum, burch eigenes Belb, eigenen Seerd er: langt werden tonnen. Diefe grucht ber Revolution bat bas Bolt ber Marengo und Aufterlig vertheibigt; fur fie bat es ber Baterloo gefochten, benn ber Golbat ge: bort in Franfreich bem Bolfe an - biefe Frucht wird es fich'von feiner einheimifden ober fremden Dacht raus ben laffen, es wird fic nicht wieder gur Leibeigenschaft gurudführen laffen, es wird in jeder andern Sinfict viel ertragen, Abgaben begablen, u. f. m., aber ben lle: bermuth ber Arifiofratie ber alten, ober neuen und ber Theofratie mirb es nie wieder ertragen : ou μα τους έν MapaSout! Soren wir folgende Beschreibung ber fran: adfifden Bauern bon einem Schriftsteller bes großen, bes golbenen Beitaltere, bes abeliden, gierlichen, toniglichen Beitaltere. "Man fiebt, fagt Labrupore, auf bem Lanbe gemiffe foone Thiere gerftreut, Beibden und Mannden, fcmary, abgezehrt, nadt, von ber Sonne verbrannt, an bie Erbe gefeffelt, welche fie raftlod und bartnadig bearbeiten. Gie baben eine Met von artifulirter Stimme, und wenn fie fic auf die Guge erheben, fo zeigen fie ein bennabe menfcliches Antlig; und wirflich es find Denfchen; Dacte frieden fie in ihre Soblen gurud, wo fie von fdwarjem Brod, von Maffer und Burgeln leben. Sie ersparen anbern Menfchen bie Mube ju adern, ju faen und ju arnoten, um ju leben, und verbienen baburch boch einen Theil bes Brobes, bas fie hervorbringen." Cou-

rier fagt, indem er biefe Stelle anführt: "Die Englander, welche unfer land besuchen, mundern fic, menn fie unfere Sefte, unfer Leben feben; am meiften aber wuns dern fic die Alten, die fic noch erinnern fonnen, mas das alte Franfreich, besonders bie Tourgine mar, bas Land und bad Bolt ber guten Geigneurs ber großen Landeigenthumer. 3d felbit tann mich noch recht mobl erinnern, wie bamale, ale ich in die Reiben ber Golbge ten ber Mevolution eintrat, bie Bauern bungrig, vers lumpt ibr Brod an ben Saudtburen und an ben Stra-Ben erbettelten, an ben Bugangen ber Stabte, ber Soloffer, ber Ribfter, wo ihr unvermeiblicher Anblid felbit benen gur Laft fiel, welche jegt ben allgemeinen Wohlftand mit ideelen Mugen anfeben und und in jene fcone Beit gurudführen mochten. Benn gabrupere jest wieder tommen und fic ber unfern Conutages Berfammluns gen einfinden tonnte, fo murbe er nicht nur menfclice Belichter, fondern Weiber und Daddengelichter finden. fconer und befonders fcambafter als die an feinem fo gepriefenen Sofe, gefdmadvoller gefleibet ohne Biberrebe, liebensmurbiger, anftanbiger befonders, ohne Bergleich; beffer tangend, biefelbe Sprache redend, aber mit einer fo fanften, fo lieblichen Stimme, daß er gewiß damit aus frieden mare. Er murbe diefe Menfchen Abende jur Rube geben feben, nicht in Soblen, sondern in reinliche und bequeme Baufer. Wenn er bann jene icheuen Thiere suchte, von benen er redet, und fie nirgende fande, fo murbe er obne 3meifel die Urface einer fo großen, fo gludliden Beranderung feguen, welche es auch fenn mag." -Es gibt viele Leute, Die biefe Berbefferung bes materiels len Buftaudes bes Bolls, wie fie ibn neunen, mit großer Berachtung behandeln und mernen: bad fen smar nicht fo ubel, aber das Sobere fep boch immer die Sauptfache, bie Religion, die Moral, und die muffe mit aller Bes malt, mit Diffionen, Jefuiten und Genebarmes, Dras feften und Sacrilegiengefegen, und Berboten, am Conns tag gu tangen, und Bermeigerung ber Abfolution und bes driftlichen Begrabniffes und andern rigueurs salutaires mieder eingeführt merben. Wir wollen aus driftlicher Liebe vorausfegen, daß es biefen herren mirflich um bie

Moral und Religion, um bas Bobere ju thun ift, mas ohne 3meifel febr lobenemerth und nothig ift, aber bann tonnen mir fie um fo mehr troften und verfichern, bag, menn bas Bolt erft einmal Gigenthum befigt, fic bas Sobere von felbft findet, und bag fie beffer thaten, fur ibre eigenen Seelen ju forgen. Sobald ber Bauer erft einmal eigenen Deerd und Relb bar, fo arbeitet er mit Luft und Dant fur feine Frau, fur feine Rinber. Ber aber arbeitet, ber betet, und um ben bauslichen Geerb versammeln fic von felber alle driftliden und menfdliden Eugenben, ohne Miffionard und ohne Beusbarmes und aud ohne Abel und ohne große Sanbeigenthumer. Engel und Beilige werben bie Bauern freplic nicht mer: ben, aber Menfchen. Auch bie fpegielle Ferm bes Sibern, bas Chriftenthum, bas fatholifche Chriftenthum mirb leicht Anbanger und Glaubige unter benen finben, melde grbeiten und beten und Gonntags vergnigt find, wenn man es ihnen nur nicht jumiber macht burch allerlep Dinge, die fie jest nicht mehr gewohnt find und fich nicht mehr gefallen laffen mollen. Denen nun, melde biefe Arucht ber Revolution jerftoren, welche ben Landmann wieber ju einer Urt von "idenem Thier" ummanbein modten, bat Courier Rrieg ertlart auf Leben und Cod; es find dief aber erftlich bie Cagote (mir miffen teinen Daffenben Mudbrud fur biefed etmad berbe Bort), amertens bie Bureaufraten, Die fest freulid nur Bertgenge in ben Sanden ber erften geworben find. Die eben fo faderliche und fleinliche ale brudenbe Wichtigfeit ber Agenten ber Gewalt in ben Provingen und befonbere auf dem Lande, von ben Prafeften bis jum Genebarmen bin: unter, geißelt er mit eben fo unerbittlichem, ingrimmigem Sohn ale ben Inabenhaften Gifer junger Beieten und Die Beudelen atter Gunber; und bafur ift er ale Beleibiger ber guten Sitten, ale Bubeflorer por bie Berichte gebracht und in's Gefangnig geworfen, auf alle Urt verfolgt und enblich ermorbet morben. Dan tonnte ibm porwerfen, bag er fic in Saden mijdt, bie ibn nichts angeben, bag ibm fein Denich etwas ju leibe gethan batte, wenn er fic, wie er anbern rath, um feinen Beinberg, fein Relb, feinen Balb gefummert batte, fatt fic anberer Leute Sanbel anjunehmen; bas alles gibt er felbft ju, entfoulbigt fic aber auf feine Urt: "mich bat, fagt er, mabrlid nicht die Rlugbeit, fonbern bie Dumm: beit in's Befangnig und por die Gerichte gebracht. Ich babe gang im Ernfte an bie Charte geglaubt; ich bin gang in bie Salle ber Charte gegangen, ich geftebe es gu meiner großen Schande, aber flugere Leute ale ich bin, finb nicht beffer gefahren. In meinem leben mare es mir obne bie Charte nicht einzefallen, ben Lenten von dem gn reben, mas fie intereffiet. Mobeepierre, Barras und ber große Rapoleon batten mid feit Imangig Jahren gelehrt ju fdmeigen, Bonaparte befonberd; biefer Belb bat une

nichts weiß gemacht. Er hat und nicht bie Rate fur ben Safen verfauft, bat und nie die Breffrenbeit ober irgend eine Frenbeit als Rober bingebalten. Etwas turfifc in feiner Beife, fperrte er bas gute Wolf in's Urbeitebane, aber obne es im geringften ju taufden, nie bat er uns feine faiferliche Mevnung verbeimlicht, die immer mar, bag mir fein Gigenthum fepen, Leib und Gnt. Aus ben Geelen madte er fic nicht viel. Erft feit einiger Beit rednet man auch auf die Seelen. Da er allein fprechen wollte, fo gebot er querft und Stillfdweigen und bann gang Europa, und gang Europa fdmieg. Diemand rubrte fich, fein Menich flagte, und bas batte boch bie Bequem: lichteit, bag jebermann mußte, woran er mar. 3ch liebe biefe Beife, benn ich babe bie andere auch geschmedt. Die Charte fam; man fagte und: fprecht, ibr fend jest fren, fdreibt, brudt; bie Preffrenbeit und alle Frenbeiten find euch gefichert. Was furchtet ibr benn? wenn die Machtigen es übel nehmen, fo habt ibr ja bie Jury, bas Petitiondrecht, Die Deffentlichfeit; enre eigenen Deputirten für end ermabit. Die werden es nicht jugeben, bag man end ein Saar frummt. Er, fprect bod ein Bid: den, Lente, nur um ju feben - ergablt und bed etwas. 36 bummer Teufel meonte, bad alled fen Ernft, thu ben Mund auf und fage: id mochte wohl, wenn es erlaubt ift, nicht fur Chambord bezahlen. Raum ift bas Bort beraus, fo ergreift man mid, und ich fige im Gefangnif. alle id wieber berand mar, mepnte id immer noch, fo vernagelt mar id, ed fen blog ein Difverftanbuif gemefen. Die herren baben mid fider nicht recht verftanben, fag' ich ju mir felbft. Gin Bisden gefunder Menfchen verftand (feltene Waare beut ju Tage) batte mir gleich geigen tonnen, mas es an ber Beit fep: aber voll von meiner Charte und meinen Garanticen, übergengt, bag man mid ohne bofe Laune anboren werbe, mage ich ein anbered Befuch: wenn es ben herren bod gefällig mare, fag' ich und balte meinen But in berben Sanben, und ju erlauben, am Sonntag por unfern Saufern gu tanten .... Genebarmed ! ,in'd Befangnig mit ibm, Marimum ber Strafe, Geldbufe, u. f. m. Bon ber Jury feine Rads richt - Petitiondrecht, Mabren - Deputirte, Die bal: fen mir fo viel ale ber Prafett ungefahr. - Deffentliche feir ber Berichteverhandlung, wift ibr, meine herren, mad bas beift? Meine Feinde merben in ibren eigenen Blattern, wenn es ibnen gefällt, bruden laffen, mas fie wollen, mich taufenb Albernheiten fagen laffen, und tan: fent Albernheiten barand folgern; mir, meinen Freunden ift es nicht erlaubt ein Bort gu ihrer Biderlegung und gu meiner Mechtfertigung gu fagen. Das gewinne ich ber ber gerühmten Deffeutlichfeit ber Berichteberbanblungen. Bludlid, taufendmal gludlich bie, welche man fonft auf boberen Befehl unter Solog und Riegel verbammte! Sie maren unterbrudt, aber nicht entebrt." - Co fdrieb

Courier bor einigen Jahren, und so konnte er noch beute sprechen. Nicht genug, daß beute diejenigen, welche offen ober beimlich gegen bie Preffrendeit sind, die Schrifts fieller wegen ihrer Mepnungen in Frantreich verfolgen; die selbst, welche beständig Pres: und Mepnungsfrenheit im Munde subren, rufen die Macht gegen die auf, welche anderer Meynung sind. Daß die Jesuiten einen Schriftseller bestraft wissen wollen, der die Munder von der Moral trennt, kann und nicht wundern, aber was sollen wir dazu sagen, wenn die Corpphaen des Liberalismud Fener und Schwerdt gegen die Schriftsteller aufersen, welche ultramontanische oder jesuitische Grundsase vorbringen?

Bir tonnen, um wieder auf Courier gurudgufom men, teine einzelnen Stellen aus biefer Gammlung feiner fleinen Schriften berausheben, weil fie größtentheils ein febr lotaled Intereffe baben, und fic auf ausdeinend geringfügige Begenftanbe besteben, die in der Entfernung von Beit und Ort ibr Intereffe verlieren, obgleich fie fur jeden, ber bie Bedurfniffe, Denfungeart und Leiben und Freuden bed frangofficen Landvolts tennen lernen will, von der größten Bidtigfeit fepn tonnen, aber auch folden murben einzeine Brudftude, and wenn ber Raum fle gestattete, nichts belfen. Außerdem murbe burd eine Meberfegung bad Sauptverbienft Diefer fleinen Schriften verloren geben, bad Berbienft, meldes gang befonbere bad rechtfertigt, mas mir oben von bem Berfaffer fagten, bag er einer ber mertwurdigften Menfchen fer, welche Granfreid in neuerer Beit bervorgebracht bat: , die unvergleichliche Energie und Originalitat feiner Schreibart und feiner Denfart, feines Biges. Courier ift vielleicht ber einzige Schriftfteller, anger etwa Mouffeau, ber feit dem Beitalter Lubwige XIV. Die frangofifche Sprache weiter gebracht bat, und bie Brangen ber Gprache eines Bolfes ermeitern, ift mehr ale Provingen und Stabte erobern. Courier murbe fic, wenn er langer gelebt batte, um bie frangolifde Scriftfprace eben fo große Berbienfte baben ermerben tonnen, wie Dante um die italienifche, obgleich bon entgegengefester Urt. Dante icaffte feine gottliche Sprache and einem Chaos, Courier bat die Reffeln ber Claffieitat, melde bie frangofifde Grade gu einer tobten Sprache ju machen brobten, ju fprengen gefucht, und fle far fic gefprengt, indem er in ben Chapen ber all tern fraugofichen Sprache und in ber Sprache bes Bol-Tee fcopfte. Dentiche Lefer tonnten baben vielleicht mit Schreden an unfere Renaltbeutiche benten, aber es tommt bier blog auf bas Deag und ben Beift an, wo: mit folde Umbilbungen vorgenommen merben, und wir follten nie vergeffen, mas unfere beutide Eprache im Amfang bed porigen Jahrhunbertd war, und mad fie jegt ware, wenn Rlopftod, Goethe, Soiller u. f. w. nicht in bem emig frifden Quell bes Boltstebens gefcopft batten.

Daffelbe bat Courier in Frankreid gethan, er bat amar nur fleine Glugidriften und einige Ueberfehungen ber Alten gefdrieben, und feinen einzigen Bers, glaube ich, aber barin bat er bas Unglaubliche geliefert. Er gibt ber frangefifden Sprache Leben, Ratur und humor, und als wir feine Schriften jum erften Male lafen, mar es und, ale wenn wir aus ben gebrechfeiten, ftereotopen Rebensarten aller ber Tagefdriftfteller wie aus einem altfrangofifden Buddgarten in eine frepe, grune landfchaft traten. Couriers Dis ift faft immer bittere 3ro: nie ober humor, und von der Art, bag, wen er trifft, rettungelos verloren ift. Mer 1. B. bie Paar Geiten über ben Riels in dem Florentiner Manuscript bed Longinus liest (wovon Courier jagt; en effet il y a do plus grands crimes, mais il n'y en a point de plus noir), ber wird an den unfeligen Wedanten von Bibliothefar, gurla, nur mit Mitlelben benten, wenn er vor Lachen bain tommen fann; und alle bie gabilofen Bige, die gegen bie Mabemie und gegen gelehrte Befellichaften überhaupt ge: macht worden find und gemacht werden, find Staub unb Rebel im Bergleich mit Couriers: Lettre a Mr. M. de l'Academie des inscriptions et belles lettres.

Courier hat weder Nachfolger noch Schulet hinterlaffen, und fein Berluft ift mabrbaft unerfestich. Was feine Berdienfte als hellenift betrifft, worauf er fich ziemlich viel einbildet, so wollen mir fie dabin gestellt fepn laffen. Er mag leicht so viel Griechisch tonnen, als man in Frantreich überhaupt tann.

V. A. H.

### Zafdenbücher auf 1827.

Der Berausgeber ber Urania bat ben gludlichen Bebanten gehabt, jebesmal bas Bilbniß eines berabmten neuern ober lebenben Dichtere als Titelfupfer ju geben. Der legte Jabrgang brachte Jean Paul, ber vorliegenbe Balter Scott, geftoden von Schwertgeburth. Das Beficht bes großen Schotten enthalt eine feltfame Difdung von Genialität und einem gewiffen roben Ausbrud. Dan fieht es biefem Ropf an, bag tein Sepholleifches Trauer: fpiel, fonbern buntle und breite Romane and ibm ent forungen find. Die übrigen Rupfer follen bumoriftifch: allegorifch fevn und enthalten bie Begenfate von Robbeit' und Bilbung, glatter und fdarfer Bunge, Roman und Birflichteit; fie fteben aber binter abnlichen Darftellungen von Sogarth und Chobowiedl weit jurdd. Unter den Ergablungen tritt und guerft ber Drepgebnte, eine Rovelle von Bilbelm Maller, entgegen, ber fic bier jum erften Dale im Sach ber Dovellen ju verfuchen icheint. Der befannte Aberglauben, bag bie brem gebute Derfon in einer Gefellichaft bem Berberben ges

weibt fep, wird bier auf eine mannigfache und anmutbige Beife gu einer balb bumoriftifden, balb tragifdiduftern Ergablung benugt, die indes, mie jener Aberglaube felbft. feine febr poetifche Ciefe bat und nabe an bloke Spie: leren grangt. 3abn ber Bugende von Blumen: bagen ift ein Nachtftud, und ichilbert und bas Enbe des befannten Johannes Parricida, der nach Raifer 211: brechte Ermorbung nach Befipbalen entflohen und bafelbit Rauberbauptmann geworden ift. Alles ift Erbich: tung, benn bie Befdicte felbit gibt und nur eine buntle Spur, baß Bergog Johann in Italien als Mond feine Sould abgebuft. Die Frepheit, welche ber Dichter fic genommen, ift mobl alljutuhn, und es ift auch nicht ein: mal ein poetifder Grund vorbanden, warum ber heriog gerade ein Mauberhauptmann und gerade in Weftphalen geworben fenn foll. Poetifder und ber Befdicte felbft getreuer bat ibn Schiller im Tell und Spindler in fei: nem Moman Kreund Pilgram aufgefaßt. Die Rorbis fde Freundschaft von Rrufe ift ein febr originels les Bemalbe von tiefer pfpcologifder Wahrheit und acht tragifder Cutmidelung. Dagegen bat der Collas borator Liborius von Billibalb Alexis etwas booft Bibermartiges. Der Berfaffer migbraucht fein anerfannted Talent gu einer mabrhaft albernen Rachabs mung ber Manier hoffmanne, indem er ben Manen Diefes unvergleichlichen humoriften eine Urt von Codtens opfer bringt. Mochte boch jeder feine Capriolen nach eigener Manier machen, fonft wird er gar gu leicht, menn er tomifc fevn foll, nur laderlid. Die arme Margareth von Johanna Schopenhauer ift eine modernifirte Ophelia, bergleiden in Deutschland fon viele in's Momanenwaffer gefallen finb. Unter ben menigen Gebichten verbienen Bilbeim Mullere Mufdeln von ber Infel Rugen und Guftav Somabs Sans Bemling rubmliche Ermabnung.

9. Orphea.

Der vierte Jahrgang ber Orpbea, die befanntlich eine fortlaufende Aupfergallerie ju ben berühmteften Opern ju liefern fich vorgefegt, enthalt biegmal Dams beraifde Darftellungen aus Mogarte Gigaro, in der ge: mobnten Manier und größtentheils mit Elegang ausge: führt. Die intereffantefte Gabe biefes Cafdenbuch ift Mlangbu, ein Schaufpiel von Raupad. Die 3bee beffelben ift freplic nicht originell, fonbern biefelbe wie in ber Connenjungfrau, im unterbrochenen Opferfest, in ber Jeffonda ic. Der ruffifche gurft Coatoflam foll bem großen Mongolenfurften Batu buldigen und babep beffen Botter anbeten. Alle Chrift verwirft er die BoBen, bie Priefter emporen bas Bolt und er foll als Opfer fallen, wird aber burd Mlangbu, Batus Cochter, bie ibn liebt, gerettet. Dennoch ift biefe neue Bearbeitung eines alten Stoffs febr reigend, und besonders gemabrt Alanghu ein schönes Bllb. Ihre Barme, Innigleit, Maivetat überrascht uns und barmonirt liedlich mit den lebbasten wohlstingenden Versen. Unter den Erzählungen zeichnen sich die Leben drathfel von Blumenhagen durch äußerst frische Farden und ein heiteres Licht aus, wie wir denn rühmlich anerkennen müssen, daß dieser Movellist sich immer mehr verbessert und noch mehr leissten könnte, wenn er nicht allzwiel schriebe. Die übrigen Erzählungen und das einzige Gedicht, das sich in diesem Alimanach vorsindet, sind weniger werth. Auch Fouque hat eine Novelle, die Scipionengruft, geliesert, die ater nur beweist, daß der Versasser besser thäte, auf seinmalten Lorbeeren auszuruhen.

10. Rheinifdes Cafdenbud.

Diefer Ulmanach hat burch feinen Gerausgeber Dr. Ubrian einen gemiffen englischen ober englistrenden Un ftrid erhalten. Die Rupfer ftellen nur Grenen aus Bab ter Scotte Romanen bar, find aber nicht fo gut, als wenn fie nach Mamberg geftochen maren. Much unter ben Ergablungen ift menig Audgezeichnetes. Wir finben be ren überhaupt nur brep. Die erfte Liebe von 30: banna Coopen bauer gemabrt noch ben meiften Reis wiewohl fie nur ein fdmader Ubglang ber ebemals mit Medt berühmten Aline ober Ronigin von Golfonta ift. Ein Anabe und ein Madden, die in fruber Jugend burd ein geheimnisvolles Band ber Bergen vereinigt marth, finden fid nach langer Treinung im reifen Alter wieber und brechen jest erft bie Frucht ber fruben Bluthe. Die fille Magb von Gerftenbergt ift gar ju franthaft. um gefallen gu tonnen, und die Ergablung ber Pro: feffor ift eine bis jum Lappifden naive Babegefdicte. Beffer find die brev Stiggen vom Berausgeber, bit Bestminfterabten, ber Alterthumler und ber erfte Dab fammtlich Bilber aus England. Bon Berfen findet man nicts.

11. Cornelia.

Das Titelfupfer enthalt ein icones Marienbild nad einem oberdeutiden Originalgemalbe von 1494. übrigen Rupfer gu Rarl Geibe rheinifchen Gagen find wie gewohnlich manierirt und vergerrt gezeichnet. Dit Sagen felbft finb, wiewohl befaunt, boch immer foin, fo wie noch mehrere andere Gedichte diefes Taschenbucht, unter andern die aus bem Rachlaffe von Dar pos Schentenborf. Unter ben Ergablungen gelchnet fid Agnes von Belmine von Chegy aus, morin eine fen rige romantifche Liebe gegen die gewöhnlichen Conveniem gen durchgeführt wird. Wem bas Begentheil, eine math bergige, feige Entlagung beffer gefällt, lefe bie berben Er gablungen zweper anderer Damen, Caroline Stille und Fanny Tarnow, in demfelben Tafchenbud, bas überhaupt nicht nur fur, fondern auch von Granen go fdrieben gu merben fceint.

Freitag, ben 3. November 1826.

#### Spanifde Literatur.

Durch die Bemilhungen unferer liberalen Tagespolistiter bat man in Deutschland — wie in dem größten Theil des übrigen Europa's — von der Lage Spaniens so einseitige oder vielmehr völlig verkehrte Begriffe, daß die Mehrzahl unserer Leser unter der Uederschrift "spanische Literatur" sowerlich etwas anderes, als eine Berurtdeilung in contumaciam erwarten wird. Spanien, und Elend und Berzweislung sind in dem Munde der erwähnten herren seit drittehalb Jahren gleichbedeutend; aber wenn man sie um eine nabere Ertlarung bittet, worin denn dieses Elend eigentlich bestehe, so zuchen sie Achselu und — bleiben die Aatwort schuldig.

Der bochte Grad bes Elende in einem Bolte ift unfered Gractene - wenn baffelbe nichte ju effen bat. -Dag in England und Breland Leute por Sunger fterben. ober an ben Seuchen, die Sungerenoth erzeugt, fagen Die eigenen Blatter ber Englander. Daß über bie Balfte ber gangen Bevolferung von England por Maugel umtommen mußte, wenn fie nicht burch bie fargliche unb berabmurbigenbe Unterftugung ber Armentare erbolten wurde, fagen biefe Blatter gwar nicht, bemeifen aber bie officiellen Ungaben von ber ftete junebmenben Babl ber Ramilien, welche biefe Unterftugung empfangen. ") 3n Spanien tennt man feine Armentare; aber bag irgenbmo in Spanien fich eine Bungerdnoth gezeigt batte, bavon ift und bid jest nichts betannt geworben, obwohl nicht felten von Migmadd in einzelnen Provingen bie Mebe gemefen ift.

Das zweite Bedürsnis eines Bolles — nachdem es gegeffen bat — ift Freideit; aber nicht das Phantom, bas uniere Liberalen fid aus den demofratischen Despotien (genannt Republiken) des Alterthums abstrahirt baben, sondern wabre Freidet, die vor allem auf dem Gesühl der innern Menschenmurde beruht. In wem dieses Gefühl lebendig ift, der ift frep; denn er trägt in fich selbst

bad Befeb, bad feine Sandlungen bestimmt - und mas mare Frepheit andered, ale bas Recht ju thun und gu taffen, mas man felbft mill? Wer aber, ber auch nur je bie folechtefte Reifebefdreibung burd Spanien gelefen bat, wird bem Spanier biefes Befuhl ber Burde abfpres den? Der Spanier fennt jene faechtifden Unterfcheis bungen bes Standes nicht, welche bie Soflichfeit ben als len übrigen Wöltern Guropa's eingeführt bat. erfte Grande wird es nicht magen, bem armften Bettler mit Merachtung gu begegnen, und biefer wird eine abs folaglide Antwort, aber feine beleidigende binnehmen. Gin Bolt, bad Chre bat, ift frep - feine Regierunge: form mag fepn, welche fie wolle. Der Chriofe ift Gflave, und wenn er in bem frepeften Staate von ber Welt lebte. - 3ft in England ber Urme fren? ift ber gabrif: arbeiter fren, ber vor ber gerungelten Stira feines herrn gittert? Der Landmann, ber nach einem freundlichen Blid bes Pactere baidt, fur ben er bas gelb beftellt?

Das britte Bedurfniß eines Boltes ift Civilifation: Ausbildung ber geiftigen Aulagen; und mas biefe betrifft, muffen wir offen gesteben, fieht es in Spanien - siem lich eben fo aus, als in allen übrigen Staaten und gans bern Europa'd. Der Laubmann, Die eigentliche Daffe ber Rern bes Bolles, ift - wenn nicht gang fo aber: glaubifd, mie man ibn fic gewöhnlich benft - bod in ber That ungebilbet und unmiffend genug. Der Burger bat größtentbeile mit ber frangbfifden liberalen Bilbung aud bie Unficten ber frangofifden Liberalen angenoms mer, und murbe - ba bie Daffe bes Bolte in politis fder Binfict inbifferent ift - biefen Anfichten gemaß bie Rorm bed Staates bestimmen, wenn bieß son ibm ab: binge. 3hm gegenüber ftebt, ba es einen Abel ober viels mehr eine Ariftofratie in unferem Ginne in Granien nicht gibt, nur bie Beiftlichfeit und die Parthey, melde biefeibe - außer am Sofe - meift nur in ben niedrige ften Claffen bed Bolled, ben vollig eigenthumlofen, bat. Den Sieg, melden biefe Partber burd Sulfe frember Baffen gewonnen bat, mag man beurtbeilen wie man will; fo lagt fic boch nicht laugnen, bag er unmöglich eine mefentliche Beranberung in ber Lage bes Landes,

e) Bergl. Britannia, Jahrgang 1826. Noremberbeft. Wermifchte Nachrichten.

b. f. in ben Werhaltuiffen ber Gefellicaft bervergebracht baben tann, wenn auch in ber Form ber Berfaffung und

in ben Gludeumftanben einzelner Burger.

Die mefentlichfte Beranberung und bie, welche ben bebeutenbften Ginfing auf die Butunft üben tonnte, mochte vielleicht bie in der Literatur fenn, und boch befdrantt fic auch biefe nur barauf, bag jest nur bie Parthen ber Beiftlichteit fdreibt und bie liberale verftummt, wie gu ber Beit ber Cortes bie legtere allein bas Wort führte, mabrend die erftere fcmeigen mußte. Diefer gebort aber die gange Bergangenheit Spaniens, feit der erften Ent: faltung feiner Literatur, an; und menn bie Liberalen aud unlaugbar bie beften Ropfe ber Gegenwart ju fic gablen, fo find boch feine barunter, die fie ben großen Mamen eines Cervantes, Calberon, Lope be Bega, Berrara te. gegenüberftellen burften. Um eine Unficht von ber gegenwärtigen Lage ber fpanifchen Literatur gu erbalten - und vor allen Dingen, um fich ju überzeugen, bag biefelbe fein non-ens ift - barf man nur bas Bergeidniß ber feit bem Unfang bes Monate August ericbie: nenen Berfe burchgeben, die in ber Gazeta de Madrid angezeigt finb.

Das Bedeutenofte unter benfeiben, dem Berthe nach, find neue Auflagen alter fpamifder Claffifer: die Historia general de Espanna von bem Jesuiten Mariana (mit bi: ftorifden und fritifden Roten, 14 Theile gu 25 Mealen),und die Coleccion general de comedias escogidas de los mejores poetas dramaticos espannoles, (allgemeine Samm: Inng ber pon ben beften fpanifden Dramatifern gebichteten Comobien), von der bis jest bren Theile ericbienen find, Die feche Stude von Moreto und Lope de Dega enthalten (ber Band 4 Mealen). Das Bebeutenofte ber Daffe nad find geiftliche Bebichte, Beiligens leben und theolor gifche Abhandlungen: Poemas cristianos von Dr. 3. al. Afenfio p Santa Maria: driftliche Gebichte, b.-b. ges reimte Abhaublungen über Geele und Uufterblichfeit, ben Glauben und feine Fruchte, bie fieben Tobfunden, Bufe, Beiligfeit und abuliche erbauliche Begenftanbe. La Iglesia trionfante de los errores del siglo o argumentos de la filosofia y raziones de la disciplina por el mismo (bit Sitde triumphirend über bie Berthumer ber Beit te. von bemielben Berf.): ein Dialog, worin bie lebren ber Cons ftitutionellen fiegreich widerlegt werden, der gottliche Urfprung ber Caprematie bed Papftes bewiefen und bie Bemalt ber Bifchofe und Ronige aus berfelben bergeleitet mirb. Los errores de Llorente combatidos por D. M. A. Nafria (Diberlegung ber Brethumer Liorented): ber Der batteur ber Mabriber Zeitung verficert, bag in biefem Mablein nicht bloß Llorentes Irribumer, fonbern in ber That bie meiften Brethumer ber gangen neuern Beit mis berlegt maren; aber mir muffen gesteben, bag mir obne Diefe Berficherung ben Berf. fur einen Schalt gehalten batten, ber bie gefabrlichen Lebren, welche er nicht mehr nadt und bar in bad Publifum bringen barf, in ber Form einer Biberlegung einschmuggeln wollte. Examen del curso de instituciones teologicas del Arzobispo de Leon, conocidas bajo el nombre de Teologia Lugdunense, condemnados solemnamente por decreto de la Santa Silla apostolica anno 1792. (Untersuchung bes Curfus ber Theos logie bes Ergbifcofe von geon, befannt unter bem Da= men E. 2., feverlich verbammt burch bas Defret bes beiligen apostolischen Stuble im Jahr 1792.) Compendio de la vida, martirio, traslacion y invencion del tutelar y apostol de Espanno Sant Jago el Major. (Ubrif pon bem Leben, Marterthum ic. bes Soubbeiligen und Apostels von Spanieu St. Jago). Vida, milagros y novena de S. Emigdio, Obispo y Martir, abogado contra los terremotos. (leben, Bunter ic, bes beiligen Emigdius - CouB: beiligen gegen bie Erdbeben; aus ben Acit Sanctt. V. Aug. überfest.) Vida de Santo Domingo de Guzman, traducida - por el Fr. V. B. de Quiros (Leben bes beiligen Dominiens, aus dem Frangofifden bed Touren, 3 Cheile.)

Außer biefer theologifchen Literatur finden mir:

Los Don Quijotes del siglo XIX. o sea historia de los filosofos modernos en Espanna, poema en 5 cantos (die Don: Quijote ded 19ten Jahrhunderto, oder Geschichte ber Philosophen in Spanien), ein satwisches Gebicht, worin die Niederlage der tonstitutionellen Frenheits avostel gesevert wird.

Die Kortsehung der Historia de Espanna por Alvarado, der 14te heft dis auf das Jahr 1820 sortgesührt, eine Encuclopadie für die Jugend (Enciclopedia de la juvendad), die Uebersehung von Biot's Fisica experimental, eine Uebersehung der Betrachtungen über die Kriegsstunkt von Rogniat (Consideraciones sobre el arte de guerra escritas ex frances por — Rogniat, traducidad por el subtenienta D. J. de la Carso), die Practica criminal de Espanna por D. J. Gutierrez (spanische Criminalpraris) und mehrere medicinische Werte.

Bon Journalen sind uns, außer den politischen Tau geblattern, bloß dred zu Gesicht gesommen: das auch außer Spanien geschätte medicinische: Diario general de los ciencias medicas, zu Barcelona, ein musikalisches: Rosiniana o Veladas de Terpsicore und der Mercurio de Espanna. Aber dursen und in der Literatur die politischen und geographischen Grenzen beschänten? Sind nicht auch die Bewohner der subameritanischen Frenstaaten Spanier und gebort ihre Literatur nicht auch der spanischen an? Bielleicht; aber die jezt hat dieß berselben menig geseuchtet. Die spanischen Republikaner in Subamerita sind zu dem Mutterlande in ein abuliches Bersehltniß getreten, wie die englischen in Mordamerita zu Broßbritannien.

berfelben.

Brubern überlaffen, den bereite bod genng hinaufgeführ: ten babplonischen Thurm der Gelehrfamteit in noch-luftigen Spigen auszubauen; inbeg fie fic bamit begnugen, den Untbeil an Beriftuden, ber ihnen jugefallen ift, jur Anlage bequemer Bobnungen fur fich felbft ju verwenden und aus ben Renftern berfelben in Giderbeit bem halebrechenben Dau jugufeben. Die Literatur, bie fic in ben ameritanifden Frenftaaten geftalten wirb, tann feine gelehrte fenn - benn bie Belehrfamfeit ift eine argere Ariftofratie bes Wiffens, als je ber "Abel" ber Macht -: fonbern eine vollemäßige, nationale, und Diefe muß fich aus ben einfachten Elementen entwidelnaus ber in jeber Bruft ichlummernben Poefie. Darfen wir ed magen, ald Unfangepunfte biefer Entwidelung fu Nordamerita Cooper's Momane, in Subamerita bie Bedicte Olmedo's ju betrachten?

Bon ben legtern fennen wir freplich nur: La Victoria de Junin, Canto á Bolívar. Reimpresso en Londres, 18:6, 12; (ber Sieg von Junin, Gefang an Bolivar, von 3. 3. Dicando, außerorbentlichem Befandten ber Republit Beru in Loubon): ein Gebicht, bas an Tiefe ber Bedanten, Glut ber Phantafie und Sarmonie bet Sprache bem Beften gleichftebt, mas bie Literatur Alt: Spaniens aufzuweifen bat. "Diefe' folgen Voramiden, beginnt daffelbe, welche jum Simmel bie Runft bee Men: fcen fubn erbob, um ju fprechen ju ben Jahrhunderten und Rationen; Tempet, Die Sflavenhande practivoll ib: ren Tprannen weibten - fie find bas Epiel ber Beit, die mit ihrem matten Glugel fie gertrummert und fie bem Boben gleichmacht. Leicht verlofct ber flüchtige Bind ihre lugnerifden Inidriften und unter Ruinen verschwinden fie in ber Duntelheit emiger Bergeffenbeit. D, ber Chriucht und ber Obnmacht Bepfpiel! ber Priefter ift babin, ber Bott und ber Tempel!" "Aber bie erbabenen Berge, beren Stirn fich (über ben Luftfreis) in bie Region bes Methere erhebt, welche die Sturme an ihrem fuße feben entfleben, brullen, brechen, fich gerthei: fen : bie Unben - bie ungebeuren, ftaunenemarbigen Pfeiler, gegrundet auf Betten von Golb, die Erde mit ibrer Daffe im. Gleichgewicht baltenb, fie merben nie fic bewegen. Gie verachten bie Buth und Dacht bed fremden Reibed und ber gerftorenben Beit und merben emige Berolde ber Frenheit und bee Giegee fenn." \*)

Der Dichter geht barauf zu der Schilderung ber Schlacht über, welche die Frevbeit Peru's begründete: Bolivar's Führung schreibt er, mit Diecht, den Sieg zut; "Sie sagen — o nie gehörtes Wunder! — daß der schone Rame Columbiens, auf seinen helm gegraben, so glänzende Strablen um sich warf, daß der geblendete Spanier zitterte, schwanste, Sprache verlor und Bewegung — o — der diese nur behielt, um zu flieben. So erdebt in der Mitternacht ein Verbrecher sein Schwert und läßt es ohnmächtig und bebend sallen, wenn der himmel plöflich seinen Dlift sendet — eine tödtliche Kälte solgt seiner Wurd — und er weicht zurud, schwerd und angstgetroffen."

Die Schladt ift entidieden, Triumpbruf erfchallt vom Simmel:

"Gloria, mas no reposo!" (Mubm, aber telne Rube!)
huaina Lapae, ber lete Inca von Peru, und bie Sonne, ber Gott ber alten Peruer, wird angerufen, und bad Gebicht ichließt mit einem Aufruf an bie Entel

"Rrieg bem 3mingherrn! Bas verbanten mir ibm? Reuntuiffe, Sitten, Meligion ober Befete? Da mir un: miffend, rob, aberglaubifd und verbrederifd maren. Belde Religion - Die von Jefus? Lafterer? Gie brachs ten und Mlut, die Augel, Retten: dies maren ihre Gas cramente! Der falfche Prophet von Mebina verbreitete feinen Glauben nicht mit mehr Berberben. D Religion! flarer und beiliger Quell ber Liebe und bes Eroftes fur ben Menichen, welche Berbrechen find in beinem Damen begangen morben! Beide Banbe ber Liebe brache ten fie und? Bum Dant fur Gaftfrepbeit und bie großs muthigften Dienfte gaben fle und Reffein - fur Bobls thaten Qualen. Dieg thaten fle alle, außer einem bem Mariprer feiner Liebe ju Amernabu, gottlicher Las Calar! Upoftel bed Friedens und des Bobiwollens, murbig einer anbern Ration!"

Moge bie Stimme ber Poeffe, bie an den Ufern bes Munpaquil erwacht ift, ein taufenbfaches Coo finden an den Geftaben bes fernen Decan's, und mege dann auch

<sup>\*)</sup> Les soberbias piramides que al cielo
El arte humano osado levantaba
Para hablar a los siglos y naciones,
Temples, do esclavas menes
Deificaban en pompa a sus tiranos,
Ludibria son del tiempo, que con su ala
Debil las toca y las decriva al suelo,
Despues que en facil juego el fugaz viento
Borro aus menticosas inacripciones;
Y bajo los escombros confundido

Entre la sombra del eterno olvido,
Oh! de ambicion y de miseria ejemplo:
El sacerdote gace, el dios y el templo:
Mas los sublimos montes, cuya franta
A la region eterca de levanta,
Que ven las tempestades a su planta
Briller, rugir, romperse, disiparse,
Los Andes — las enormes, estupendas
Moles sentadas sobre bases de oro,
La tierra con su peso equilibrando
Jamas se moveran Ellos burlando,
De agena invidia y del proteera tiempo
La fisria y el poder seran eternos
De Libertad y de Victoria heraldos. 1

gu und jumeilen — menigstend ber verhallende Rachtlang berübergetragen werden! Reine murbigere Cochter fann bie Frenheit haben, als Poeffe; benn Poeffe mird wieder bie Mutter ber Frepheit.

Dr. Bermes.

Biographie.

Jean Paul Friedrich Richter in seinen legten Tagen und im Tobe von Dr. Richard Otto Spazier. Breslau im Berlage von Joseph Max und Comp. 1826.

Wahrend man fic fouft oft ju bem Bunide verfucht fühlt, es mochte bad Privatleben großer, angebeteter Dich: ter mit einem Schleier bededt geblieben fenn, weil bie nabere, perfonliche Befannticaft mit beufelben nicht im: mer vortbeilhaft auf ben afthetifden Benuß ihrer Probut: tionen einwirtt, fo findet ben unferem vortrefflichen Jean Paul gerabe bad Gegentheil ftatt. Denn wer von feinen afibetifden Freunden und Berebrern mußte mohl gu fagen, ob ibm die Biographien jened unfterblichen Geniud megen ber unenblichen Gulle phantafievoller Schilderungen, fcb: per Empfindungen, tiefer 3been und treffender Bige, die fie barbieten, fo theuer geworben feren, ober nicht eben fo febr megen ber ebeleut, liebendmurdigen Perfoulidfeit bes Beberd all' jener reiden Benuffe, bie uns überall entgegentritt? - 3a, ich glaube es als unumftogliche Babrheit behaupten gu burfen, bag nur berjenige lefer ber Jean Paul'ichen Berte biefelben vollfommen ju ge niegen im Stande fen, welcher nicht allein Frieden, fonbern Freundichaft mit jener Berfonlichfeit gefdloffen bat. Und fo tann es nicht feblen, daß die Berichte, melde in gegenwärtiger Gdrift über bie legten Tage, Stunden und Angenblide Jean Paul's gegeben worden, jeden, der ton icon in feinen Berten tennen und lieben gelernt, auf bas Sochte erfreuen. herr Spagier führt uns in bad Studierzimmer und an bad Arantenlager bes Ber: blidenen. Gera betrachten mir mit bemfelben bie gange literarifde Defonomie in jenem, und eben fo merden mir gerührt, ergriffen, erhoben, wenn wir ben lebenbigen Beift bes Dictere mit ben gebrochenen Rraften feines Leibes ringen, fie befiegen, wiederermeden und endlich feinem Rerter entflieben feben. Die einzelnen, mitge: theilten Borfalle, an welchen wir biefes Alles mabrneb: men, find an fich intereffant genug, um bie Storung vergeffen ju maden, melde fo mande meinerlich meide Reflerion, fo mandes ichiefe Urtheil, fo mande unnothige Ermahnung der eigenen werthen Derfon, benen Br. Dr. Gragier nicht bat miberfteben tonnen, in die Soils berung bes Bangen gebracht bat. Jene Mefferionen und diese Ermahnungen mag ich nicht weiter verfolgen, be ich wohl einfebe, wie es allerbinge fower gemefen fenn mag,

benfelben auszuweichen, weil bieß nicht ohne die Annft, fic iber fich felbft zur objectiven Auffassung bes perfonlich Erlebten hinauszubeben, möglich war. Mudfichtlich
ber schiefen Urtheile bemerte ich nur, baß herr Spazier
für gut besunden hat, am Schluß seines Berichtes bieselben Worte bem Verewigten nachzurufen, welche dieser
einst am Schluße seiner Borschule ber Aesthett au seinen
theuren, verehrten her ber gerichtet. Aber Jean Paul
war feiner eigensten Natur nach in bemselben Maße lprisch, als herber episch mar, wenn auch bey biesem ber
epische Charatter eben so fehr einen lprifchen Jufah batte,
als ber Iprische jenes einen epischen. 20. B. M.

3. von Rlaprothe Rotig von der großen dinefischen Eneuflopadie (Ru fin thu icha).

Der Chin ting Au fin thu fod ober die faiferliche und autdentische Sammlung der alten und neuen
Buder ward in der Mitte der Regierung Shang bi begonnen, gegen 1680, in der Druckeren der Unstalt it
png tian. Man bediente sich zu dieser außerordentliden Unternehmung von Aurser gegossener Buchstaben.
Das gange Wert, welches erft im Laufe des vorigen Jahrdunderts beendigt wurde, enthält zehn Tausend Kinden
oder Abschnitte, und diese bilden zusammen zwer und
brepsig Tian ober große Unterabtbeilungen mit solgen:
ben Ausschriften:

1) Thian flang, Sternfunde. 2) Eni Rung, Ralender. 3) Ep fa, Beitrednung. 4) Gout foing, Wahrfagerfunft. 5) Ruen pu, Erde. 6) Efco fang, heered : Abibeilungen und Bertheilung ber Befagungen. 7) Coan tiobuan, Berge und Bluffe. 8) Plan i, Grengen und audlandifde Erbfunde. 9) huang to, Raifer. 10) Rung mei, Pallaft, 11) Auan tidang, Regierungebeamte. 12) Rlan fan, baublide Berbal tungebefeble. 13) Riao i, Gefete bed gefelligen Lebens. 14) Coi thin, familien : und Clammtaiein. 15) Chin (Rin) bu, meniditoe Beidaftigungen, 16) Auer nuan, Rrauen. 17) D foit, Bauberfunfte. 18) Goin i, Gen fter und Bunber. 19) Rin tichbung, lebende Wefen. 20) Thiao mu, Pflangen und Baume. 21) Ring go, Bucher und riteratur. 22) Dio van, Ausleger. 23) Uen bio, Beredfamteit. 24) Bu bio, Schriftzeichenlebre. 25) Gidan Rid, Beforberungen, 26) Ebfinan beng, Magf und Gemicht. 27) Cov bo, Lebensmittel und Bagren. 28) Li L Brauche und Gewohnheiten, 29) Yo lid, Mufit. 30) Soung (Joung) tiding, Ariegefund. 31) Ebftang bing, Strafgefese. 32) Cbao fung, bffentliche Werte.

Jebe Tian ober Abtbeilung zerfallt in Abfchritte und Rapitel. Es find im Gangen 6,109 Banbe in 520 han ober Umschlägen, fammt zwer Umschläges für die Indales. anzeigen. Da über die Salfte ber fupfernen Buchtaben verdorben war, so erfeste sie Raifer Stian lung 1773 burch Bolgschutte, mit welchen der Sau du thliuan sohn ober die ungebeure Gammlung der dier Magazine (worans Pater Amoni im Iaten und 15ten Mande der Memoires zur les Chinois Norigem gegeben hat) gedruckt wurde.

### Dienstag, ben 7. Robember 1826.

#### Epifde Dichtfunft.

Das Lied vom heeresjuge Igors, übersezt vom Paftor Seberbolm. Moskau 1825.

In Rußland wie in Dentschland ist auf bie Gallomanie eine Begeisterung für das Eigene, Alte, Nationelle gefolgt. Im Often Europa's sucht man jest das Airslavische gleich beitigen Reliquien, wie ber und das Airslavische gleich beitigen Reliquien, wie ber und das Aitbeutsche. Die Erndte ist freplich nicht so ergiebig, theils weil die alten Slaven, namentlich die Ruffen, wes niger Autur besasen, theils weil sie lange unter mongolischer Herrschaft standen, durch welche alle ihre stubern Geistebluthen gerfnicht wurden. Indes geichnet sich das wenige, was sich erhalten hat, namentlich das Poetische, durch alle das Schöne aus, was in der Nationalität eines ursprünglich geistreichen und sehr gemutchlichen Boltes liegt, wovon wir erst vor Autzem in diesen Blätzern bep Gelegenheit der serbischen Wolkslieder gesprochen baben.

Das vorliegende Epos gehört zu ben ausgezeichnets ften Denkmalen des flavischen Alterthums. Es wurde 1795 zufällig entbedt und rübrt aus der Zeit vor der Mongolenberrichaft der. Es schilbert eine Begebenheit, die sich 1185 wirklich zugetragen bat, und aus bestimmten Worten desselben ergibt sich, das es selbst noch vor Ende des zwölften Jahrhunderts geschrieben sepn muß. Der Berfasser ist unbesannt, die Sprache ist die alteusssische, wie sie in der rufsischen Aibel und alten Urstunden vorsommt. Das Lied ist in Prosa geschrieben, aber so rontimisch, das ihm mahrscheinlich ein unbesanntes Wersmaaß zu. Grunde liegt. Bor etwa zehn Jahren erschien eine prosaische Uebersehung von Müller, die vorzliegende ist in Jamben abzesaft.

Der Dichter ericheint als Mhavfode im Rreis feiner Freunde, bie er als Bruber anredet. Er gebentt bes alten Sangers Bojan, ber allein murbig gemefen mare, ben heeredgug Jaors zu befingen.

Denn, wenn ein helbeulieb er fingen wollte. Go fcweifee burch ble Balber fein Bebante,

Wie auf ber Erbe schweist ber grane Molf. Den Molten nab ber bisulichigraue Nar. Und ba gedachte er ber Sagen von Bergangner Zeiten Kämpfen, und entsandte Der Fallen gehn auf einem Schwarm von Schwanen. Wer nun voranstog, den besang er auch Zuerst, batd Jaroslaw, ben alten, weifen, Bald Mististaw, den tapfern, ober auch Roman Den biabenden.

D nachtigall ber alten Beit. Bojan! D bas bu biefen Bug befungen ibirteft, Im finnigen Gebbige schwirrent, wie Die Rachtigal -

Bofan, D Geber. Betes Entel, bu nur batteft Co fingen follen.

Da unterbricht fich ber Sanger und verfest fich in bie Mitte bes Belbengebichtes.

hord! Roffe wiebern hinter ber Sala, In Riew tont ber Rubm und horner schaffen, In Nowegorod: Seweret, Jahnen wehn Schon in Puniwa.

Furft Igor von Nowogorod giebt, von jugendlicher Ariegoluft getrieben, gegen bie heidnischen Polowger, mit ibm fein Bruber Bfewolod.

Und in ben gothnen Bagel trat Farft Iger Und ritt burch ungeheure Steppen fort. -Jest aber eilen bin jum großen Don Muf ungebahnten Wegen bie Polowger: Gefnarr ber Bagen bort bie Mitternacht; Sie giebn, gerftreuten Schwanen gleich, baber. Bum Don fabrt Igor feiner Krieger Cchaar. Soon meiben fic an feiner Roth Die Bogel. Die Bolf ermeden in ben Rluften Grauen: Bur Monng taben Abler burch Gefchren Das Bilb - ten rothen Schilten heuten Bachfe Entgegen - D. fcon bift bu. Mußland, nicht Muf beiner Sobe mehr. Goen lange tammert Die Dact - bas Licht tes Abenbroths erlofd. Gs teden Mebel ber Befitbe Fernen. Der Gang ber Dachtigall ift eingeschlummert, Und bas Gefrach ter Dolen aufgewacht.

Doch am folgenden Morgen fiegen bie Ruffen, Und fiebliche Polowyermaibe fielen Ats Bente ihnen gu. Um zweiten Morgen verftatten fic aber die Polowger von allen Seiten.

Die Erb' erbebt, bie Strome flieben trube, Stanb bedt bie Felber und bie Fahnen raufchen. Polomjer ruden won bem Meer berau Bom Don, von allen Gelten —

Die tapfern Ruffen aber Umschangen sid mit ibren rotben Schitden. Da ftebst bu auf ber hath. Seld Wiewolod! — Borin, g Rece, bu nur binstogst, wo Dein goldner Helm blateuchtete, ba liegen Die beibnischen Polomyerbaupter auch, Da werben mit den kartgestäblten Kingen Gespalten auch bie Seine der Awarer Bon bir, bu farter Rece. Wiewolob!

Sie ftreiten vom Morgen bie jum Ubend und vom Gbend bie jum Morgen, einen Zag und noch einen,

Am britten aber, gegen Mittagsgelt, Da fanten Igore Banner. — Es fentte fich vor Spergeleib bas Gras Und Baume urigten fich vor Gram gur Erbe.

Igor wird gefangen und von den Polomgern in ihr Land geführt, unb

Es fingen fcbne Gothenmaite an Des blauen Meeres Ufer, -Dit Rugtante Gotte flingent,

Da ruft ber Dichter alle Furften, Auflands auf jur Rache, und beflagt ibre verderblichen Fehden, wodurch die Polowier machtig geworden seven, und erinnert an ihren alten Mubm, an alte Schlachten, an den Reichthum ihres Landes. Bon einer Schlacht beißt es:

Un ber Remiga breitet man, gleich Garben, Die Ropfe bin. ju Drescherstegeln werben Die Schwerter ibier, die fanternen, es wird Das Leben auf die Tenne bingebreitet, Und worfelnd fonbert man bier Leib von Seete.

Rubrend außert fich ber alte Smatoflam, Igord Bater, ein weit berühmter Belb, von bem es beift:

Da fingen Deutsche und Benetier Den Rubm bes Smatoflam, ihn fingen Griechen Und Mabren.

Der Greis will es allein magen, feine Sohne gu

Und war es wohl ein Bunter, Brater, wenn Gin Greid fid noch versanger, maufert boch Der Falle, treibt, fo lang er lebt, die Bogel Burdet von feiner Kobe fiete, und icht feinem Refte Unbil widerfabren. Das nur ift schlimm, sehr schlimm, daß unfre Farften Und nicht geworden.

Der Dichter verliert fic in die Ungelegenheiten Ruflands, und es ift nicht unwahrscheinlich, bag er felbft ein Aurft ober ein Edler war, da ibm an ber Ehre Ruflands und jener Fürften bringend gu liegen

fceint. Ploblic unterbricht er fic aber wieber und gebentt ber Gattin Igord:

Hord, es ertbut die Stimme Jaroflawna's fie flagt. — ein Gudgud einfam in der Frühr. — "Ich werde, fpricht fie, einem Gudgud gleich, "binfliegen bis zum Don. Die Vierfarnet "foll mir benegen der Rajalafuß. "Dem Fürsten will ich seine blut'gen Wunden "an dem erstarretten Korper dort verdinden."

Unf ihrem Ebler ju Putiwla weinet Grubmorgens Jaroflawna, alfo flagenb:

"D Mind, o lieben Mind, fag', warum webest, "bu Starter, so gewaltig, warum fabrit , auf teinen leichten Sowingen die Geicoffe , bes Coanes bu auf meines Serren Schaaren? "Mar dir's noch ju geringt auf ben Bergen "Ju weben in ber Pollen Adbe, ober "bas Schiff ju schauteln auf tem blauen Meer? "Warum, o Madiger, verwehrst bu "mir meine Freunte langs bem Graft bin?"

Auf ihrem Goller ju Putiwla weinet Frahmergens Jaroffamna also fiebenb:

"Du hochberabinter Oneper. Berg und Steine "baft bu durchbromen burch's Polomjerland, "die Schiffe Smatoflaws haft bu auf bir "im Zuge wiber ben Rebit gescautelt. "D trage fauft, bu Starfer, meinen herrn "ju mir, auf baf ich nicht frühmorgens Ihrauen "ibm nachusehen babe auf bem Meer."

Muf ihrem Chiler gu Putiwla weinet Frabenorgens Jaroflamna, alfo flagend!

"D Sonne, belles, tren Mal beiles Licht! "Ach allen bist bu warm und bold, warum "Grwaltige, die Strablen beiner Giut "auf meines herren Scharen niebersenben? "Auf wasserloser Ebne bast bu ihnen, "ben Darftenten, die Bogen abgespannt, "bie Köger ihnen burch ben Gram verschlossen.

Unterdeß ift Igor aber gludlich aus ber Gefangen-

Bum Imbif, Mittagemahl und Abenbtoft Sich Schwan' und Gange tobtend. -

So febrt er gludlich in bie Beimath gurud, unb:

Die Lanber jauchgen und bie Stabte jutein.

Aus diesen Proben fann man zugleich den poetischen Werth des Gedichts ersennen. Man sieht, es ist ein dites altes vollsthumliches Helbenevos, so acht, wie homer und Offian, aus der Natur bervorgegangen, von ursprünglichem Heldengeist der Nation durchdrungen. Um nächten ist es mit den serbischen Heldengedichten verwandt, doch erscheint es noch ernster, gewaltiger, und, wie das Alterthum selbst, fühner. Der Gegenstand des Gedichts dat eine wahrhaft bomerische Einfacheit. Rampf, Gesangennehmung und Flucht eines Seothen bieten an sich wenig Juteresse dar, erst der Dichter macht

etwas barans. Die Behandlung felbft ift außerft einfach. Igord Befregung erinnert auffallend an die befannte Sage von Beinrich dem Pomen, ber auch gefangen und befrent murbe; aber ber flavifche Dichter bedarf jenes Enfmanbed von Bunder und Allegorie, momit ber beut: fce fein Gebicht gefdmudt, burdaus nicht. Er ergablt in ber einfachen Beile eines Chroniften nur wirflicht Begebenbeiten, und entfernt fic niemals von ber Ratur. Und dennoch ift biefe fimple Ergablung von tiefer Poeffe burdbrungen. Die Ginfacheit felbft, die Raivetat, Da: turlichfeit und ber gefunde Menfcenverftand, der lautre Beift bomerifder humanitat, die über bem Bangen fome: ben, find feine großten Bauber. Es tritt uns in biefem Bebicht reine achte Menschlichfeit entgegen; ber Dichter ift fein blutiger Scothe, er ift ein Weifer, ber bed Les bend medfelnbe Geftalten und bes Menfchen Berg tief ergrundet bat. Go wird im Spiegel feines erfahrenen und bumanen Beiftes aus jenem Rriegsgemalbe weit etwas Eblered, als ein gemeines barbarifdes Selbenlieb. Much ber Rationalftoly, obne den bie beroifde Poeffe ber alten Bolfer gar nicht gedacht merden fann, ericeint bep biefem flavifden Dichter veredelt. In ben ferbifden Belbenliebern find es nur Familien, in den nordifden nur Stamme, an welche jener Stols fic fnupft; jener Diuffe ift aber von einer weit boberen Begeifterung fur bad gemeinsame Baterland ergriffen, und gerade im Bes genfag gegen ben familien : und Stammgeift. Er vers abtet biefe fleinlichen Intereffen, er bedauert bad große Materland, bad in fich felbft gerriffen ift, und fein bober Beift begt patriotifde 3been, bie er gleichfam nur pro: phetifd ben blinben Beitgenoffen mittheilt. - Sebn mir auf die epifde Darftellung im Gingelnen, fo finden wir ein bochft lebenbiges und fraftiges Gemalbe. Der Sintergrund ber Natur und Mationalitat ift in einfachen Bugen unnadabmlid mabr und lebhaft gezeichnet, und eben fo geben bie einzelnen Scenen, namentlich bie Schlachten, gebrangte und fraftige Bemalbe. Die Cha: raftere find ber ber Simplicitat bes Bangen mufterbaft gehalten. Es treten eigentlich nur vier Bestalten naber in ben Borbergrund, aber fie geben, wenn ich fo fagen barf, einen reinen Accord. Smatofiam ift bie Ehre und ber Patriotidmus, 3ger bie Rabnheit und bas Glud, Bewolob bie Tapferfeit und Audbauer, Jarodiamna bie Liebe und ber Befig. Und biefe 3been find es, die ber Dicter in Sarmonie bringen muß, um feinem Bater: lande ein Ideal ju geben. Dan fiebt beutlich, bag er auf bad Berg ber Ration ju mirten bemabt ift, bag er marnen, ermutbigen, begeistern, nicht blog ergablen will.

Mad feine Sprace betrifft, fo ift fie von einer feltenen Gebrungenbeit, Rurge, Rraft, Einbringlichfeit und Bilblichfeit. Mit wenig Borten mirft er gange Gemalbe

bin, und feine Metaphern find fo gang lotal und trefs fend und malerifd foon, wie frgend eind ber homer und Offian, offenbar aber weit reicher und prientglifder. ale ben ben altbeutiden Dichtern. Ale Rhapfobe mirb er oft lprifd, fdmeift aud, und fallt in den Zon Offiand, mit dem er überbaupt ald Dichter vorzugemeife Achnlidleit bat, mabrend er nur ale Glave ben Gerben naber vermandt ift. Buweilen erinnert, er und burch tubnen bitbprambifden Gemung und Gprunge ber Phantaffe fogar an Dinbar. Auffallend und felten ift feine Blut bes Gefühls ber bem flaren Licht feines Berftanbes. und bie Ride feiner Phantafie ber ber außerorbentlichen Cinfacheit feines Begenftanbes. Ohne allen Zweifel bur fen mir ibn gu ben besten Dichtern rechnen, bie je unter roben Boltern wie Blutben aus bem Solge gefdlagen find. Er batte ber homer ber Ruffen merten tonnen. und bie Chrfurdt, bie er vor bem altern Bojan begt, muß und ein noch lebhaftered Bebauern ermeden, baß von biefem und fo bod gepriefenen Dichter gar nichts erbalten ift. Indef finden bie Ruffen in ihren Rloftern vielleidt noch manches icabbare Dentmal ber Borgeit, fo gludlich als mir.

W. W.

Unterhaltunge, Literatur.
Contes historiques. Par V. D. Musset Palhey.
Paris 1826.

Diefes Bud balt mehr ale es verfpricht, denn ftatt willfurlich mit ber Beitgefdichte burchflochtener Momans den gibt es uns einzelne Gemalbe von Begenftanben aus der Beitgeschichte, in einen abnlichen Dabmen gefaßt, wie ber, beffen fich Goethe bep feinen "Answandes rern" bebiente. Damals mar bie Aufgabe, melde er fic porfette, ftreitende Mennungen ju milbern, fampfenbe Jutereffen auszugleichen. Das mar bas Reftres ben mehrerer mobimennenben Danner jener Beit; fie glichen aber Bundargten, welche Bunben gubeilen wol. itn, bevor die Giterung bie abgestorbenen Ebeile vergebrte. Mande neuere Schriftsteller icheinen ber Depe nung ju fenn, bag eine ftattgefundene Beilung nur fdeinbar, und beut ju Tage Mesmittel nothwendig feven, um bas Abfterben des Gliebes ju binbern. Diefe Befdichtden (benn ber Ausbrud Contes bat im Kranid: fifden feinen fo befdrantten Ginn wie unfer "Mabr: den," meldes auf gabelhaftes beutet), bieje Beidictden find gar nicht mit befonderer Beschidlichfeit aueinander gereiht; fie fuhren nur Gelegenheit berben, allgemeine Intereffen in bas Schidfal bes Gingelnen verflochten,

bem lefer nabe ju legen, und bamit feine Aufmertfam- : feit auf fie gu ermeden. In verfdiebenen Abidnitten merben als Bormurfe gefellichaftlider Unterhaltung fol: genbe Gegenstänbe erörtert. Ramilienleben ber beutigen Beit, in einigen, verschiebene Ueberschriften tragenben Rapiteln: über bie Gittenlofigfeit ber Beiber unter ben benben feiten Ludwigen por ber Mevolution; und über Die literarifden gefellicaftliden Birtel eine febr angie benbe Ansammenftellung, welche es begreiflich macht, wie aus biefen gablreichen Reuerheerben lebenbiger, fühner und aud rudfidtelofer ober ichlecht gereifter Ibeen fich bie Runten burch gang Aranfreid verbreiten mußten; ein febr aufregenber Abiconitt über bie Befuiten unter ber Aufschrift la rotonde et le coupe (smep perschiedene Blate ber frangofifden Doftmagen); eine bittere Rritit ber Amtoführung ber beutigen Minifter (lo secret des Ministres, ou l'art de regner) und einige andere meniger angiebende Gegenftanbe.

Dir fonnen ben unferem farren Bebarren in gefellfcaftliden Rormlichfeiten, bep unferer Untunbe gefet. lider Berechtigungen, ber unferer Babmbeit gegen außergefehliche Unmagungen, ben unferem angftlichen Beobach: ten ber Subordination und der mit diefer Mengftlichfeit gleichen Schritt baltenben Bugellofigfeit, menn mir biefe Subordination erft einmal überfdritten baben - wir tonnen und teinen Begriff machen bon bem banernden Beftand von Regierern, gegen beren Mangel fo viele offent: lide Unflagen gemacht werben. Diefe Regierer muffen febr ficher fenn, bag Maes nur ben Bormurfen und Gartasmen feben bleiben wird, um folde Schriften wie bie gegenwärtige und mande abulide (les moeurs administratives s. B.) nicht ju binbern. Das beffert nun aber ibre Morglitat nicht, fo wie die Morglitat ber, bep fo icarf ausgesprochener Ruge , bennoch ben Befegesmigbrauden, ben Befeted : Umgehungen, bem Befetesbobn fic fügenben Regierten babep erichlaffen muß. Das ift bie eine Unfict biefer Battung von Schriften; Die andere ift meniger trube: Die Begriffe von gefestichem Geborfam und Decht, von den Sandlungen, die benbe verlegen, pon Gitte und Lugend und ben Migbrauchen, bie ibnen ungeftraft Sohn fprechen, muffen fic burch folde Lefe bucher immer weiter verbreiten und ale unaufgebrunge: ner Beitvertreib fic mit ber gangen Dentart ber Ration amalgamiren. Gollte beun einmal ber Moment fommen, mo bie Megierer feibit es für geratbener bielten, fich an Die, von ihnen felbit anertannten, Brundfabe ju halten, fo finben fie bie Menge burd lange ertanntes Unrecht porbereitet, ber Ausübung bes Rechts ernftlich Sanbe und Rrafte an bieten. Es fallt in bie Mugen, bag ben Megierern nach einer fo praftifden Borbereitung eine Berbefferung viel leichter merben muß, als einft ibren Borgangern mit einer Sahl theoretifcher, ber prattifchen Staatsverwaltung ungewohnter Ropfe. Aus diesem Besichtspunfte angesehen, tonnten, ber bem lobensmurbigen Streben so vieler Regierenben, das Regiment zu vervollstommnen, dhulide Darftellungen wie bie Contes historiques alleuthalben möglich senn, wenn fie so geziemend, wie diese, alle presonliche Angriffe zu vermeiben vers ftanben.

#### Rrieg unter ben Orientaliften.

Gine Parifer Beitung macht folgenben Garafteriftifchen Musfall gegen ben Drientalismus:

Babrend Guropa's großbergige Monarchen bemubt find. ten Grieben unter ben Bbltern unferes Erbtheits ju erhale ten, ift in Paris eine beftige ffebbe gwifchen ben Drientalis ften ausgebrochen, bie unter tiefen gelehrten Gerren ein forms liches Schisma befürchten lagt. Es ift bier feinesmeas von einem Streite bie Rebe, ber, wie ben Bellert's Daderrachteru. Splbenflecheren jum Anlaffe fat. Dein, ter Gegenfland ift erhabener! Die affatifche Dichtenuft ift bie Trola, welche von ben voetifden Grammatitern gegen bie auftirmenten Philofos phen, Geschichteforfcher und Geographen mit begeifterter Ber judung vertheibigt wirb; Priamus und Andifes feibit fecten von ben hoben Bauen berab, und ber jugenbliche bebre Des tor ermabnt bie Geinen mit Donnerftimme jum Rampf auf Leben und Tob. Coon mehrmats baten bie bolgernen Thar me ber fefte fleuer gefangen, bas aber noch immer athertich getofot worten ift. Im Ganten fdeint ber Rrieg burm ein Disverftanbnis swiften benben Paritepen ausgebrochen gu febn. Es ift namtich befannt, bag man, um vollfommen bie Graden ter Araber und Perfer ju verfteben, bie poetifcen Berte benber Rationen flubiren muß, weil felbft in ihren profalfden Gdriften eine Menge poetifder, bilblicher und ale legorifcher Ausbrude fo baufig gebraucht merten. bag man, wenn man biefe nicht fennt, ben Ginn bes Textes nicht bins langtich ergranden fann. Go lange alfo bie afiatifce Boeffe. und vorzüglich bie ber Dabomebaner in Europa ein Ab tribut ber Sprachlebre bleibt, tann man to nicht migbilligen. bas Coaler fic mit ihrem Berftanbniffe befmaftigen.

Die Gebichte bes Morgenlanbes find an fic booft gefcmadles, neben ben erimbenften Bilbern finbet fich gewobens lich bas Gemeinfte in langen Tiraten ausgesponnen. 3ire Liebeblieber haben größtentheils einen, in Quropa verabicem ten Musmuchs ber Liebe jum Gegenftanb, obne ibn wie Mmas freon und Theperit burd bobe Coonbeit im Bortrage ju verebein. Bill man uns nun bergieiden noch gefdmadlofee in europaifcen Gyramen aberfest vorlegen, fo fann man taum benen ibre Abneigung verbenten , bie fich mit Gifer gegen folderlev Bombaft erttaren. Man lefe grabifche, verfifche und tartifche Dicter, entweber um bie Gprocen . in welchen fie gefdrieben haben, beffer tennen ju lernen, ober aus Beigung fur ihre Poefie, benn feber fat feinen Gefdemad: man mabne aber nicht ber gebilbeten Belt ein Befchent burch nulesbare Ueterfenungen von Mottenabi und Bati gu ma: den, bie nicht einmal bagu gerignet fint, Laden gu erregen : fie laffen nur bie vergebliche Didve bes Ueberfepers und feie nen Dangel an richtigem Gefabl bebauern.

#### Freitag, ben 10. November 1826.

Die Leipziger Buchermeffe im Gerbft 1826.

Die diefishrige Leipziger herbstmesse bat eine groBere Menge von Buchern geliefert, als alle bisberigen herbstmessen. Der Michaelis : Restatalog dieses Jahres umsaft 226 Seiten. Auf 182 Seiten sind die sertigen Werte in der deutschen und in altern Sprachen, auf 20 Seiten die sertigen Werte in fremden Sprachen, und auf 24 S. die Werte verzeichnet, welche schniftig erscheinen sollen. Die gesammte Zahl der sertig gewordenen und bev deutschen Verlegern erschienenen Werte beträgt 2125, und die Zahl der Verlagebuchhandlungen 338, so daß im Durchschnitt jeder 6 — 7 Werte verlegt hat. Die meisten haben solgende geliesert:

- 65. Das Lit. Gentralcompteir in Leipzig.
- 34. Meimer in Berlin.
- Baffe in Quedlinburg.
- hartmann in Leipzig.
- 30. Leste in Darmflabt.
- Krauch in Stuttgart.

In ber Gesammigabl 2125 unterscheiden wir gunachft 222 neue Auffagen von altern Werten, ungerechnet die gablreichen neuen Ausgaben und Ueberfegungen flaffischer Werte, und gwar:

140 zwepte Auftagen. 2 zehnte.
30 britte. 1 elfte.
15 vierte. 1 brenzehnte.
9 fluste. 1 vierzehnte.
10 fechete. 4 fünfzehnte.
7 siebente. 1 brenundbrenpigste.
4 achte. 1 sechundachtzigste.

Bum brevundbrenfigften Dal ift aufgelegt Bogat: tos gulbenes Schapfaftlein ber Ainder Gottes, und jum fechennbachtzigften Mal Wilmfens deutscher Kinberfreund.

Gerner unterfcheiben wir 239 Werfe in fremben Sprachen, und gwar;

160 lateinische. 37 griechische.

1 neunte.

19 frangofifche.

To englische.

13 in andern Sprachen. Außer biefen finden mir noch 156 Ueberfehungen aus fremben Sprachen, und gmar:

10 aus bem Lateinifden.

8 aus bem Griechifden.

54 aus bem Grangbfifchen.

65 aus bem Englifden.

To and enbern Sprachen.

Bieben wir die Gesammtzahl der fremden Werke, 395, von den 2125 ab, so bleiben nur 1730 Werke von deutschen Autoren. Aus dieser Uebersicht seben wir zugleich, daß das Studium der englischen Sprace in Deutschland noch weit hinter dem der franzosischen zurückseht, denn es sind mehr franzosische, als englische Originalwerke, und weit mehr englische als franzosische Uebersehungen erschienen. Uebrigens sind unter den englischen Werken die von Walter Scott wie gewöhnlich die zahlreichsen, Unter seinem Namen sinden wir allein unter den fertig gewordenen Werken 23 Nummern, worunter sich 6 Auszgaben seiner sammtlichen Werke besinden, eine englische ben ben Brüdern Schumann in Zwidau, und funf deutsche, bep:

Franch in Stuttgart, Gerhard in Dangig, Gleditsch in Leipzig, Hennings in Gotha, Schumann in 3widau.

Die periodischen Schriften nehmen mehr ald ! ber Befammtjabl aller Berle ein. Bir finden deren, von den Jahrgängen bis zu den Tagblättern berab, 280 bets zeichnet, barunter 60 Taschenbilder. Es erscheinen aber nich weit mehr, denn die meisten lokalen Blätter, wie sie in jeder nur etwas bedeutenden Stadt heraudsommen, werden in den Mestatalogen gar nicht verzeichnet. Die meisten der periodischen Schriften sind kritischen Inhalts und dienen zu Ueberblicken über die neuesten Erscheinungen in den verschiedenen Wiffenschaften und Aunsten. Be unübersehlicher jedes Fach sich erweitert, desto dring

B-151

. 353

gender werden folde fritifche Uebersichten netbig, aber fie felbit vermehren fic bergestalt, bag man wieder über fie einer Uebersicht bebarf, denn ed mird nicht viel an einem halben hundert bloß theologischer, ober bloß medicinischer Journale fehlen.

Dem Inhalt nach unterscheiben wir unter ben 2125 Werten:

327 theologifde.

21 philosophische.

167 bifterifde.

116 politifde und juribifde.

150 pabagegifde.

So grammgtitalifdt.

87 alte Claffiter ...

39 mathematifche.

208 tednifde.

88 naturmiffenfcaftliche.

159 mebicinifde.

44 geographifche.

II epifde.

58 Iprifde.

38 dramatifde.

186 Romane und Ergablungen.

69 ganbdarten.

27 mufitalifde Berte.

Die übrigen find vermischten Inhaltete Man erstebt daraus, daß die Raturwissenschaften und was dazu ges fort, Mathematik, Gewerbe, Medicin, Geographie und Meisen und Landcharten ben weitem das Uebergewicht in der neuen Literatur behaupten, woraus wir deutlich erzennen, wie sehr wir allmiblich immer praftischer wertennen, wie sehr muß die große Zahl der Komane auf sallen, wozu noch gegen 30 poetische Almanache gerechnet werden tonnen. Diese Massen sind um so merswürdiger, als fie größtentheils von bistorischen Komanen in Malter Scotts Manier gebildet werden, die wie eine Flutb in Deutschland hereingebrochen und noch immer auffallend im Steigen sind.

Unter ben theologischen Werten, wohin mir die Presdigten, Undachts, und Gebetbucher mitrechnen, bemerten mir 187 protestantische und 140 tatbolische. Berhaltnist maßig ift also die Jabl der fatholischen Schriften bedeutend gestiegen, denn noch vor Aurzem betrug die fatholische Literatur nur ein, die protestantische zwer Drittel. und früher noch wentger. Die steigende Bewegung des Ratholicismus ist auch in der Literatur nicht zu vertennen, und gerade die Literatur ist eines ibrer vorzuglich, ften Beforderungsmittel. Aus den blogen Titeln läßt sich übrigens diesmal auf nicht viel Ausgezeichnetes in der theologischen Literatur schließen. Außer den gemöhn-

liden Falultateschriften, Predigten und Undachtebudern finden mir bep ben Protestanten als gegenwärtigen Mobeartitel eine Menge Worte, Winte, Betrachtungen, Bebenten; frepmuthige Erörterungen ze. über ben befannten Brief an bie Frau herzogin von Anbalt:Köthen; und bep ben Katholiten eben so viel gelegentliche Jubit laumsschriften. Die Namen ber Berfasser machen serner ben Protestanten Eschenmaiers Dogmatit und Schleiermachers Festprebigten; und ben Katholiten mehrere fleine Schriften von Gorres und Franz von Bader bemerkenswerth.

Ju ber Philosophie ift wenig Erbeblides ju finden, so weit aus Namen und Titeln geschloffen werben barf. Bon berühmten Namen tritt nur hegel und unr mit einer zwepten Austage seiner Encyclopabie auf. Einiges über Geschichte ber Philosophie, 3. B. die puthagoraische, Nationalismus ic., zeigt wenigstens, bag die Philosophie, bie in ber speculativen Richtung ein wenig in's Stocken gerathen ift, in der historischen das Gewonnene zu ordnen trachtet, offenbar das Klugste, was sie thun tann.

Politit und Staatswiffenschaften find wie gewöhnlich in Bergleichung mit ber frangbiifden oder englischen Literatur durftig ausgefallen, und vieles davon ift nur aus jenen Sprachen iberfest. Als eigenes Erzeugniß bemerten wir Aretind Staatsrecht ber tonstitutionellen Monarchie, Maldus Statiftit, Friedrich von Nanmer über geschichtliche Entwicklung ber Begriffe von Necht, Staat und Politit. Die Jurisprudenz ift wieder in vielen Werten fakultatsmäßig abgebandelt, und das romische Recht hat wie immer das entscheidende Uebergewicht. Ueber bffentliche Berichte baben sich nur ein Paar Stimmen verlauten laffen, doch handeln auch einige Werke von altern deutschen Rechten, und eines sogar vom alt rufflichen Recht.

Die Beidichte bietet mandes Intereffante bar, nen beribmten Berfaffern 3. 2, neue Auflagen von Job. Mullerd Comeigergefdichte, von Diebubre romifder Beididte, von Bredoms popularer Weltgeidichte (bie neunte Auflage); eine Fortfebung von Edmibte beutider Gefdicte von Drefd, bie Kortfebung bon Raramfins ruffifder; Unfange von Dreiche beutider Gefdicte, von Rottele Beidichte ber neuern Beit, von Schloffere univerfal biftorifder Ueberficht ber alten Belt. Terner empleb len fic Bottas Befdicte von Italien; Saffes Befdicte ber Lombarden, Raunlers Briegegeschichte, gwen Gefdich. ten von Santi, eine bee Lanow den Frepforpe, und Deuberd bifferifdigeogrophifder Atlas fur die verichies denen weltbifforifden Vertoben. Intereffante Memoires finden mir in Ueberfebungen von Raltenfliold, Franceichetti, Grau von Benlis, bem altern Cegur ze.; enblid Biographien von Urneld won Greecia, Canaris, Fenelon, Marco Bozzaris, Murat, Rapoleon, Jehann von Berth, brep Lebensbeschreibungen von Jean Paul, Jalobs bio: graphischiliterarische Stizze von Walter Scott, eine Fortssepung der biographischen Dentmale von Barnbagen von Ense, wortn Bluder's Leben beschrieben ist it. Unter den Alterthumern zeichnen sich mehrere tostbare Werte über antife griechische römische und über altdeutsche Dentmale ans, unter andern über deutsche Bantunst, eine Schrift des berühmten Angelo Majo über die espytischen Papprusrollen auf der Batisanischen Bibliotek, eine von dem gelehrten Rast über das Alter der Bend-Avesta, A. B. Schlegels indische Biblioteks, Chiersch über die Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen ze.

Die größte Menge von Schriften banbelt von Raturgegenständen aller Art, und vorzüglich von ber praftischen Lawendung ber Naturkunde in Medicin und Gewerben, Landwirthschaft zc. Die wichtigke unter ben Reisen ift die große afrikanische Reise von Denham, Clapvertog und Dubnep.

Für die flaffiiche Literatur ber alten und neuen Beit ift in Ausgaben und UeberfeBungen mieder febr viel ge: than morben. Es find zwey Ueberfegungs : Bibliotheten ber alten Claffifer ericbienen, ber Megler in Ctuttgart und ben Ragocio in Prenglau. Biele einzelne Claffiter find, jum Theil von nambaften Gelehrten, überfest, und bas midtigfte Bert barunter mochte bie langft erwartete Republit Plated von Solciermader feyn. Bon neuern Claffifern, ober bod audgezeidneten Gelehrten und Dich: tern in fremben Sprachen finden mir in Deutschland ers fdienene Originalausgaben von Coopers, Walter Scotts und Florians Werfen; ferner Ueberfehungen and bem Eng: lifden von Walter Scotts, Coopers, Dafbington Grvings und Chatefpeares fammtliden und einzelnen Werten, zweb Heberfebungen von Boras Smithe Brambietve Soufe und einer von Thomas Jones; aus tem Frangofifden bie Ueber: febungen fammtlicher Merfe von Chateaubriand, Beaumardais und Moliere, und von Olivier, dem neuen Roman von ber Berfafferin ber Urita; and dem Schwedischen brep Ueberfebungen ber Fritbloffaga von Tegner; aus bem Italie: nifden Dantes Baradies, überfest von Stredfus, und Dantes fleinere Gebichte von Rannegieber; enblich aus bem Arabifden Ruderte Ueberfegung ber Bermanblungen bes Chu Gaid (ber grabifde Gulenfpiegel) und Sabichts neue Ueterfegung ber Taufend und einen Racht. Don deutschen Claffitern ericeinen jest neue Musgaben ber fammtlichen Werte von Goethe, herter, Wieland, Jean Paul, Died, befgleiden von Seume, Beinrich von Rieift, Louife Bradmann, enblid Jafobie Briefmedfel, und nochmald Rlopftode Dben und Gleime Lieber. Unter ben neuen Sammlungen tprifder Bebichte zeichnen fich bie

von Contessa, Faugue und Agnes Franz aus. In ber Mubrit der Momane finden wir die Namen Blumenbagen, Clauren, G. Doring, Jonque, von der hagen, Laun, A. Schopenbauer, Spindler, und.— ben berühmten Naturphitosphen Steffens, der uns mit seinem neuesten Merte, Walfeth und Leith, einem Evelus von Novellen, erfreut. Unter den Dramatitern sinden wir den Grasen Bengelsternau, E. Blum, Castell, Gebe, den Grasen Platen-hallermunde, Raupach und L. Robert, und zwar alle nur als Lustspielbichter.

Ber biefer Gelegenheit wied es nicht unschiellich fern, einmal die deutsche Bucherproduktion von ben verschiedes nen Jabrgangen untereinander und mit der französischen zu vergleichen. Die Bibliographie de la France gibt eis nen Ueberblich über die Jahl der in Frankreich neu ersichienenen Bucher (ungerechnet die Musikalien, Landcharten, Kunferstiche, Lithographien ic.), wie sie is in ben ersten sechs Monaten der Jabrgange von 1814 bis 1826, also seit der Restauration sich gestellt. Vergleichen wir diese mit der Jahl der in den Leipziger Messtatogen von denselben Jahren als sertig angezeigten Buchern (uns gerechnet die Landcharten, Diust und Aupserwerte und die noch nicht sertigen Bucher), so ergibt sich folgender Berhältnis.

| Jahr.  | Franfreid. | Deutschland, |            |
|--------|------------|--------------|------------|
|        |            | Ofterni.     | Michaelis. |
| 1814 1 | 979        | 1490         | 1 1039     |
| 1815   | 1712       | 1777         | 973        |
| 1819   | 1851       | 1997         | 1200       |
| 1817   | 2126       | 2345         | 1187       |
| 1818   | 243I       | 2294         | 1487       |
| 1819   | 2441       | 2648         | 1268       |
| 1820   | 2465       | 2640         | 1318       |
| 1821   | 2617       | 3012         | 485        |
| 1822   | 3114       | 2729         | 1554       |
| 1823   | 2587       | 2558         | 1751       |
| 1824   | 3436       | 2870         | 1641       |
| 1825   | 3569       | 3196         | 1640       |
| 1826   | 4347       | 2048         | 2056 *)    |
|        | 33,774     | 32,204       | 1 . 18,059 |
|        |            |              | 32,204     |
|        |            | ł            | 50,303     |

<sup>\*)</sup> Deer bie obige Bahl 2125, wenn man bie 69 Ranbcharten bajuremuet.

Man erfiebt aus biefer Bergleidung, baf bie bentsiche Buderprobuttion weit farter ift als bie frangofifde, jumal, wenn man bebentt, baf die als noch nicht fertig angezeigten Buder, bi bis auf wenige Audnahmen wirt- lid erschienen find, obne auf's neue engezeigt zu werben, in den betreffenden sedsundzwanzie beutiden Meflatalogen noch 735 Seiten anfüllen, wober man etwa auf sebe Seite gen moch parte rechnen dasf und bag unter ben hier

nicht mitverzeichneten Buchern in fremben neuern Sprachen auch nach wenigstens eine Minderzahl von deutschen Werlegern berrührt. Man fleht ferner, baß die Bucherproduttion in Frankreich feit der Restauration stufenweise rascher gestiegen ift, als in Deutschland, benn die franzbsische ist von 979 auf 4347 Werte gestiegen, die deutsche nur von 4704 Werten des Jahres 1814 auf 2529 bes Jahres 1826. Der reichlichte Jahrgang war in Deutschland ber vorjährige, welcher 4636 fertige Werte anzeigte, der ärmste war der von 1814; der stärfte Katallog war aber ber von Oftern 1825 und der schwächte der von Michaelis 1815.

Rechnet man ju ben 30,303 als fertig angezeigten Werfen nech 7350 ale nicht fertig genannte, und bie in Deutschland erschienenen Berte in frember Eprace, fo entftebt eine Gumme von etwa 60,000 feit 1814 in Deutfche land gebrudten Buchern. Wer daven in jedem Cag im Durd: fonitt ein Bud liedt, es mag nun ein, ober wie bie neuen bepfpiellos mobifeilen Zafdenwerte bundert und mehr Band: den umfaffen, ber braucht nicht weniger ale 170 Jahre, um fertig ju merben. Die Babl ber Schriftfteller ubri: gend, melden wir biefen Reichthum von Lecture verban: ten, wird fic wenigstend auf die Salfte ber Berte, alfo auf 30,000 belaufen. Da breviehn Jahre noch nicht ein balbes Menfcenalter, ju 30 Jahren gerechnet, ausma: den, fo muffen wenigstene noch 40,000 andere Schrift: fteller eriftiren, welche biefed. Menschenalter ausfüllen, benn rechnen mir auf 13 Jahre brevfig, fo muffen wir auf die noch fehlenben 17 noch vierzigtaufend gabien. Das lebenbe Befdlecht gabit alfo 70,000 Autoren, melde in: nerhalb bon 30 Jahren, wir mogen fie pormarte ober rudmarte gablen, gefdrieben baben, ichreiben ober fcreiben werben. Rechnen wir in Deutschland 30 Dillionen Refer, wovon bie meiften freplic nicht mehr als drep Buder fennen, fo fommen bod im Durdichnitt auf jeden Autor etma 500 Lefer.

#### Mus 3talien.

- Es ift befannt, bag bie Benegianische, im Jahre 150r ans Albinifden Preffen bervorgegangene Ausgabe von De: trarcas Gebichten bem Lefer gu vernehmen gibt, baß Meffer Pietro Bembo ben Gerausgebern ein vollfan: biges Driginale Manuscript jenes Dichters mitgetheilt babe, nach welchem bie gange Ausgabe angeordnet und berichtigt worben fev. Diefer, burchaus von Petrareas Sand gefdriebene Dris ginal-Cober mar nach tem Ubleben bes Rarbinals Bembo nicht mehr gum Borfcbein gefommen, und muß ohne 3weifel ein anberer gemefen fenn, als jener barftige und unvollstäm Sige, ben Beberico Ubalbini im Jahre 1642 berandgegeben bat, und ber nuter. Dummer 3195 in ber Batteana gu feben feht. Mun aber enthalt eine unlangft ju Gt. Betereburg in ber Druderen bes Departemente bes bffentlichen Unterrichtes erfcienene Scrift, bie ben Titel fabrt: Illustrasione 'al codice autografo di messer Prancesco Pe-

trarca, stato occulto alla republica letteraria fin' dall' anno 1501, epoca in cui fù posseduto dal chiarissimo messer Pietro Bembo, bie befitminte Ungeige, bag jenes toftbare Manufcript gang neuerlich von bem Ritter Arright wieber feb aufger funten worben, welcher bie Freunde und Renner ber italienis fcen Literatur fobald als mbglic bamit ju erfreuen versprict. Digleich fich erft nach ben forgialtigften Confrontationen bars aber wirb entscheiben laffen, ob biefer Coter jener von Beins bo befeffene fen ober nicht, fo ift wenigstens vorläufig an bemfeiben bemertenswerth, bag fic bas Conetto: Non del ispano Iboro all' indo Idaspe, in Betreff beffen viele ber berühmtoften Commentatoren Petraveas geglaubt fias ben, es fen bes Gangere ber Lanra nicht mardig, in bemfelben night finbet: even fo wenig fenes weever: Qui giaccion quelle caste e felici casa; bas hingegen bas ven einigen rermorfene Capitolo: Nel cor pien d'amarissima dolcouna nicht weniger als bas Mabrigat: Or vedi, Amor, che giovinetta donna, tarin vortommen und bag enblich ber trionfo della Cast ita, eine gange Tergina entbalt, bie in allen betgunten 2000 bruden von Petrarcas Gebichten vermißt wirb.

- Ben langem ber ift es in Italien Gitte, anfebmlichere Bermaltungefefte burch Bebichte und andere ichriftstellerifche Produtte ju verferrfichen. Doch turglich boben bie Pacstissime nonze Crescini-Menghini, - ein Sr. Quial Credeint, wie es fceint, ein Pahuaner, batte fic namlich mit Cgra Atelaite Dengbini Inesti verbeis ratbel - nicht weniger als fems poetische femobl als prefais fche Bebern in Bewegung gefest. Bier biefer Probutte find ju Babua, gwen ju Benedig im Drud erfchienen. Es find nachfichende : Gin turges . etwas finchtiges anatreentb fcee Geticht, welchem ber Berfaffer, ber Abate Minbrea be' Mori. eine Ueberfenung beffetben in fieben Gpraden - ju welchem 3wede ben einer Bermablung, fieht man nicht ein. - bevgeffigt bat; ein Gebicht von erma zwolfbunbert Berfen in breu Bejangen, beffen Berfaffer, Sr Caree fich. mas fonft nimt Dichterart ift, ven freven Ginden ber Ur muth und einer gewiffen Armfeligteit bes Planes befcheibet; bann gwey lieblig ju lefende, in lateinifcher Gprace abges faste Elegien, die eine auf die blauen, bie andere auf bie fomarjen Angen, von ber Pifanerinn Caterina Borgbini und herausgegeben von G. Donico, Ergpriefter von Der flioma; ferner eine Gelegenheitsichrift von hrn. Bartotomto Bamba, bie ben Titel fatre : Schilberung einiger ausgezeichneter Damen aus ben venezianischen Provingen und in Betreff berer ber Bebante, ber Bertobten gwbif ibrer verbienteften ganbemanninnen in furgen und genauen Striffen ihres Lebens, ibrer Tugenben und ibrer Gtw bien gleichfam gur Gefellschaft mitzugeben, alles Lob verbient; weiterfein unter bem Titel: bie griechische Sochzeit, ein Bruche flud einer erotifchen Dichtung, von einem Ungenannten, und enblich, ebenfalls auf bie Sochzeit Greecini: Menghini, von bem Prof. Menin eine Gorift jum Antenten bes vatere lanbifchen Malers Gnariento und feiner Aunftarbeiten. Diefer Guariento war ein Goffer Giottes unb malte fowohl in feiner Baterflabt Pabua, ale auch außer berfelben fo meifterbaft, bas Bafarl ibn benjenigen bevjählt, melde am meiften gum Bieberaufieben ber Ranfte bergetragen bas ben. Giotto that ten erften Schritt, um fich ven ben Geiechen gu entfernen; Guariento verlieb biefem Bepfpiele Rraft burch bas zweite, welches er feibft aufftellte.

(Die Fortfenung folgt.)

Dienstag, ben 14. November 1826.

Berichte aber bie englische Literatur.

V.

#### Befdicte.

Der Ertrag ber englischen Literatur auf bem Bebiete ber Befdichte ift feit einer Reibe von Jahren nur fur Die Geschichte bes Lanbes und feiner Rolonien reich gemefen. Geit Gibbon, Fergufon, Milford und Rodcoe ift fein Bert ericienen, bas einen großen Abichnitt ber al. tern ober mittleen Beschichte umfagt batte, außer Sallam'e, vor Rurgem in einer neuern Auflage ericbienener Geschichte bes Mittelalters, Die boch wieber vorzuglich auf bas Ginbeimifde ben Blid richtet. Es gibt fein bebeutenbes neueres Bert uber bie allgemeine Gefdichte, bad mit beutiden Werten fich vergleichen liebe, und noch por menigen Jahren mar eine nene Mudgabe ber lleberfenung von Millot's Weltgeschichte mit Milton's fort: fenung Beburfnig; aber eber wird bie leberfenung ber allgemeinen Gefdicte unfered Johannes von Muller jur Weforderung einer geiftreiden Behandlung ber Beltge: foichte etwas beptragen. Die gewehnlichen biftorifden Sanbbicher fur bie Jugend find bodit burftige Lebrmittel, bie jum Theil noch auf ber Stufe fleben, dber mel de mir lange binaus find, und eine Ueberleitung bes beutiden Lebendblutes tonnte bier eine beilfame Ber: filngung bemirten. Die braudbare Samminng fur bie Beitgefdicte, bas im Jahr 1758 von bem Buchbaubfer Dodelen gegrundete Annual Register , moran fruber be: fanntlich Burte und andere ausgezeichnete Manner Theil nahmen, wird nach bem urfprungliden Plan fortgefegt. Das 1780 begonnene New Annual Register bat, fo viel to meiß, 1807 aufgebort. 3m Jahre 1808 begann bai negen in Conftable's Berlage bas mit Beift and Gorgfalt geleitete Edinburgh Annual Register, bas mit nur bis jum Jabrgang 1823 betannt ift. Es geidnet fic burch swedmäßigere Ginrichtung und befontere auch burch eine bequemere Anordnung ber Parliamente Berbandlun: gen burd gute Ueberfichten aller wiffenschaftlichen Enti bedungen und burch fcagbare biographifche Auffage por ben berben altern Jahrbildern ber Beitgefdichte aus.

Jene Richtung ber Gefdichtidreiber auf bad Waterlans bifde, die in dem Gange ber Studien ben Britten und in ihrer lebendigen Theilnahme an bem Staateleben ihren Grund bat, ift freplich eber ju rubmen als ju bebauern, jumal wenn fie fo reife Fruchte bringt, ale ber brittifden Literatur feit finme jugemachfen find; aber auch bier hat fich feit mehreren Jahren bie literarifche Ebatigfeit nur in einem beschräntten Greife gezeigt, fo porguglich manche der gelieferten Gaben maren. Saben wir both bis auf diesen Augenblick noch teine umfaffenbe und vollständige Darftellung ber Gefdicte Scotts lanbe, welche die neuern Forschungen, bie über einzelne Theile-fo viel Licht verbreitet, baben, grundlich benut batte, und eben fo fehlt- ed noch an einem Berte über bie Geschichte Brlands bie auf die neueften Beiten bas befriedigenber mare, als die in biefem Jahrbunberte ericbienenen Werte von Borbon, Plomben unb Burby, beffen 1819 beraudgefommene Darftellung ber Befdicte-Irlands bis jur Union; bis jest bas befte Bud ift, obgleich ed in ber altern Gefchichte ber Aritit ge mangelt.

Bir mollen fur fest einen Theil bed neueften Ertrages ber biftorifden Literatur muftern, und merfen querft einen Blid auf die, in ben legten Jahren erschienenen allgemeinen biftorifden Berte und bie Gefchichte bes Auslandes. Micht obne Aufpruche bat: The History of Chivalry, or Knighthood and its times. By Charles Mills; Esq. 'Author of the: History of the Crusades (2 Bde. 8. London 1825 und te Muft. 1826) fich ange funbigt. Der Berfaffer bat außer ber Geidichte ber Rreuginge, auch eine Beididte bes Mabammebanismus und die Reifen bed Theobor Ducas gefdrieben. Die Befdicte bes Mubammebanismus ift; trop ber aufbring: liden Radahmung ber Darftellung Gibbon'd, fein beftes Bert, bad Gorgfalt und Rleif verrath, obgielch fic auch biet, wie in den fpatern Berten, Dangel an phitofophie fchem Blide und an grundlicher Foricung zeigt. Die Befdicte ber Krenginge ergabit bie merfmurbigften Ers eigniffe jenes Beitraumes, aber obne mit ben neuern Merten ber Deutschen und feibit ber grangofen über

benfelben Gegenftand Die Bergleichung aushalten gu fon: nen, und macht ben lebergang von bem gegierten Gtol des Erftlinge ju der nachläffigen Darftellung, mogu ber Berfaffer in bem neueften Buche berabfinft. Decht, wenn er St. Palave's Wert über bas Mittermefen unvollständig und ju einseitig auf Franfreich befdrauft findet, und mir fonnen ibm auch in unferer Literatur nichts nenuen, bas allen Forberungen genügte. Ginige Sanbidriften bes brittifden Mufeums boten ibm Mans des bar; ben reichhaltigften Ertrag aber lieferten ber treffliche Troiffart (der bor Aurgem in Bucon's volls flandiger Ausgabe bes Originals und juganglicher ge: worden ift) und anbere Chroniten, und ber Berfaffer hatte ben guten Gedanten, Diefe erborgten Schape von gutem Schrot und Rorn in der Geftalt ju geben, worin er fie fand. Go ift fein Duch ein branchbares Sulfes mittel jum Berftandnig bed Mitterthumes fur bas gro: Bere Publitum geworben. Er hat ben Gegenstand, wie es nicht andere fenn fann, ethnographifc behandelt, und aber bie Ausbildung des Mittermefend in Europa, be fonbere aber in England von ben Hormannern bis auf Rarl I. manched mitgetheilt, bas man anderemo nicht finbet, und, wenn man einzelne Unrichtigfeiten und Lie den, g. B. über bie Dappen und bie ritterlichen Beluftigungen, abrechnet, viele angiebenbe Buge gefammelt; mehr aber lagt fich ihm nicht nachrubmen, und fucht man grundliche Korfdungen über ben Urfprung bed Rit: termefend, ben er mit einigen durftigen Worten abfer: tigt, über ben Ginflug beffelben auf bie Beit, mo es blubte, und auf unfern gegenwartigen gefellicaftlichen Buftand, fo findet man nur oberflächliche Bemerfungen, Die deutlich verrathen, bag Mille feines Stoffes nicht Meifter mar. Heber Einzelnes etwas ju fagen, mirbe bier nicht ber Ort fevn, und ed moge uur barauf bingebeutet merben, bag er (Bb. 1. G. 340 ff.) bie fort: bauer bes Tempelberren Ordens und die ununterbrochene Mebertragung ber Grofmeiftermurbe, von Jafob von Mo-Tap bis auf unfere Tage, in allem Ernfte behauptet.

Einen guten Beptrag zur Geschichte bes europäischen Mittelalters gibt: An Inquiry into the Origin of the Laws and political Institutions of modern Europe, particularly those of England. By George Spence, Esq. of Lincoln's Inn. (London 1826. 8.), ein mit vieler Markeit und Kastichteit geschriebenes Buch, obgleich man den, von der gewöhnlichen Mennung abweichenden Ergebnissen, wost der Berfaster gelangt, nicht überall bepftimmen tann. Seit einigen Jahren mit einer englischen Uebersfehung des Code Napoleon beschästigt, wurde der Bersfasser zu einem sorgsältigern Studium des römischen Mechts gesührt, als ben den englischen Mechtsgelehrten gewöhnlich ist, und er fand, daß viele Sahungen des englischen gemeinen Rechtes ihre Luelle in den römischen

Medtebudern baben. Dieg führte ibn gu tieferen Forfdungen und gu einer Bergleichung ber politifchen und gerictliden Einrichtungen bes neuern Europa's mit ben romifden Rechtsanftalten. Er richtete feinen Blid auf bie Berfaffung und Bermaltung der Provingen bes ros mifden Reides, auf bie Bolteredte ber Provinzialen, auf ben urfprunglichen gefellichaftlichen Buftand ber gers manifden Bolter, bie bas Romerreid überfdmemmten. und auf bie, von ihnen in ben eroberten Provingen ges grundeten Ginrichtungen, und führte feine Unterfuchun: gen bis auf die Theilung bes Rarolingifden Reiches und die Stiftung der normannifden herricaft in England berab. Die Darftellung ber romifden Rechteberfaffung und die Schilderung der Einrichtungen ber neuen ger: manifden Staaten find bie Sauptpartbieen bes Buches. Der Berfaffer bedauert, daß er bie Arbeiten beuticher Belebrten nicht bat benugen tonnen, wie benn bie Engs lander in nenern Beiten überhaupt in Forschungen biefer Art binter ben Schriftfiellern bes Teftlaubes, befonbers ben beutiden, offenbar gurudgeblieben find; und auch in biefem Buche vermißt man die Befannticaft mit ben grundlichen Untersuchungen, die Sugo, Cavigny und Eichborn in biefem Gebiete gemacht baben. Die beutiche Sorift feines Landsmanns, S. Phillips: Berfut einer Darftellung ber Geidichte des angelfachlichen Rechtes (Gottingen, 1825. 8.) wird die Richtung jener Forfdungen vielleicht befannter in England machen. giebt aus feinen Untersudungen bas Ergebniß, bag bie germanifden Bolter nach ibren Groberungen feinedwege eine gang neue Ordnung ber politifden Berfaffung und ber Befeggebung eingeführt, fondern von ben Beffegten Die Grundlagen ber Civilisation, wie ben Blauben ber: felben, angenommen baben; ja er geht fo meit, bag er felbft die Reime bed feubalfpfteme und andere darafteriftifde Ginrichtungen ber europaifden Staaten bes Dit telaltere nicht in ber ursprünglichen Berfaffung ber gers manifden Bolter fuct, fondern fie in ber Berfaffung ber romifden Provingialen und ben romifden Befebbudern finden will. Die Ableitung bes Lebnwesene aus bem romifden Rolonialfostem ift ein Begenftand, bem er feis nen Scharffina vorzuglich gemidmet bat; aber wie leicht eine vorgefaste Mennung verführen fann, ift fcon aus dem Umftande ju erfeben, bag er den Urfprung bes Ber: baltniffes swifden Lehnherrn und Dienfimann in dem romifden Berbaltniffe swifden Patrou und Alienten fucht.

Lord J. Muffel, belannt als eifriger Sprecher der Opposition, und als Berfasser einer, auch verdeutschten Geschichte der englischen Berfassung, gab obne seinen Namen Memoires of the affairs of Europe, from the peace of Utrecht (London 1824. 4. und in einer neuen Auflage, 1826, 2 Bde. in 8.) beraud; ein allgemeines. Bes malbe des Zustandes von Europa, von einem Zeitpunste

an, ber in ber Gefdicte ber europaifden Politit einen Wenbepuntt bilbet. Das Wert foll nach feiner Unlage eine umfaffende Beschichte bes achtgebnten Jahrhunderte merden. Die bis jest erschienene Abtheilung geht bis jum Jahre 1723. Die Ginleitung über ben frubern Bu: ftand Deutschlande und die Staatenverbaltniffe ber neuern Beit enthalt manche eigene, jum Ebeil munberliche Unficten. Die Beit ber Wieberaufiebung ber Biffenfdaf: ten, die mir gewöhnlich als ben Unfang befferer Staates einrichtungen betrachten, foll eigentlich bie Beit bee ilma fturges ber Freehelt fenn, und die Gigenmacht gegrundet haben. Er fucht ben Grund, marum bad Boll auf bem Reftlande feine Frevbeit fo gabm aufgegeben babe, in der Liebe jum Gigenthume. Diefe ermedte den Dunich nach Befeben. Es tounte, bachte man, nur wenig galle geben, wo es bem Intereffe bes Gurften gemaß mare, bas Leben ober bas Gigentbum bes Burgere angutaften. Lieg nun ber Regent die Barger ungeftort im Genuffe des Gigen: thumd und ber Rube, fo überließ es bas Bolt gern ber Regierung, in blog politifden Dingen gang nach ihrem Gefallen gu banbeln. Daber vom Unfange bee 16ten Jahrhunderte bis jur Mitte bes isten Gleichgultigfeit gegen bie Ungelegenheiten ber Frevbeit. Die Politit bes Taged betrachtend, will er Unglud im Schoofe ber Bus funft feben. Der Rampf babe begonnen, und die Bei: fen und Guten feven nicht im Stande, feine Buth gu bemmen. Er glaubt gwar, bag fich eine gludliche Bett für Europa bilde, gludlicher als je feit bem Falle des romifden Beides, aber nur burd Rampfe gebe ber Weg babin. Der Berfaffer beginnt mit einer Schilberung ber Lage Frantreidd nach dem Frieden von Utrecht. Die Streitigfeiten über die Bulle Unigenitus und ber 3mift amifchen Befuiten und Jaufeniften find die auffallendften Buge in diefer Darftellung, die Unlag gu manchen Ber gleichungen swischen banials und jest geben fann. Die allgemeine Ueberficht der Regierung Ludwigs XIV., fo ber tannt fie burd einen großen Reichthum gefcichtlider Dentmale geworben ift, bat ber Berfaffer febr umftanbe lich gegeben, und bie Schilberung bed Charaftere und ber Gitten bee frangofifchen Sofes in den legten Jahren bee Ronigs ift vorzuglich und febr angiebend. Er ift aber nicht ftrenge genug in feinem Urtbeile über ben Ronig, ber teine großen Gigenschaften befag, die feine Lafter bat: ten aufmagen tonnen. Der Berfaffer bat bier bie Quel. len aut tenust und viele Buge mitgetbeilt, Die fur minber funbige Lefer nen fevn werben. Manches tann als beilfames Begengift ber Bemubungen ber rudwarts bran: genben Pariben dienen, welche ber Menfcheit alle Geg: nungen bes ancien Regime wiederbringen mochte. Do bar fich ber Anechtsinn je verachtlicher gezeigt? Wenn ein gemiffer La Feuillade auf die Nachricht, daß St. Munar, der ale Berbannter in Spanien lebte, den Ronig !

geschmabt babe, alebalb nach Dabrid eilt, und jenen durch eine Gerausforderung jum Wiberrufe nothigt; fo ift gegen biefe Mitterlichfeit, wenn tein anberer Beweg. grund im Spiele mar, nichts gu fagen, als bag man folder Ergebenheit einen murbigern Begenftand muniden modte; emport aber wendet man fic meg, menn eben biefer la Renillade an ber Gpige eines GarbeifRegiments brepmal um bas, bem Ronige auf bem Giegedplate er: richtete, Standbild giebt, und fich in ben Ctaub nieders wirft. Die Inschrift bieg: Viro immortali. Der Urbeber biefer Someichelen wollte eine ewige Lampe por bem Bilde brennen laffen; es murbe jedoch unterfagt, fie beb Tage anjugunden, und ein angebrachtes Marienbild gab Belegenheit, bie plumpe Bergotterung bes Sonige gu verschlepern. Der Bifchof von Rovon ftiftete auf emige Beiten einen atademischen Preis fur bie befte Lobrede auf Ludwig XIV. Die Atabemie felbft blieb in edels bafter Schmeidelen nicht jurid, und ale nach Corneils le's Tode ber Untrag gemacht murde, bes Ronigs natur. liden Cobn gu mablen, ließ fie dem Ronige durch ibren Gefretar fagen, felbft wenn die Babl ibrer Mitglieder voll maren, murbe boch jeder gern gunt Tobe bereit fenn, um dem herzoge von Maine Plat ju maden. Und mel: de Sitten an einem hofe, mo gleifnerifde Frommelen ben fcmunigen Pfuhl verdedte! Ruffel fammelt viele Buge, die bas Thun und Treiben ber bon vieux tems fdilbern. Gin verworfener Soffing, namend Billarceaut, fagte Ludwig bem Biergebnten gang unbefangen: wenn bas Gerücht mabr mare, bag Geine Dajeftat Abficten auf feine Dicte, Grau von Grancev, batte, murbe bie Angelegenbeit in feinen Sanden gang ficher fenn, und er wollte ben gliddliden Erfolg verbargen. Billarceaur lebte lange mit ber berilchtigten Setare, Dis non de l'Enclos, die mehrere Rinder von vericiebenen Brebbabern batte, und einft burch bas Lood über bie Baterschaft entscheiden ließ, die zweb Gerren fich ftreitig machten. Minon mar eine vertraute Freundin ber au: bachtigen Frau von Maintenon. - Ginft gerieth Frau son R. mit Frau von B. beom Spiele über 12 Louisbor in Streit. Diefe, bes Banted mube, gab ben Anfpruch auf. D Gie tounen bas wohl, fprac bie Andere, Gie baben Liebhaber, die Ihnen Geld geben. "3ch fuble mich nicht berufen, mich barüber ju erflaren, antworrete Frau v. B., aber fo viel meiß ich, ale ich por gebit Jabe ren in die Welt trat, gaben Gie Ihren Liebhabern fcon Belb." 3u ber Geschichte Englands find in bem feche: jabrigen Beitraum, ben diefe Abtheilung des Merfes unt faßt, drev Sauptereigniffe wichtig, ber Friede ju Utrecht, bie Thronfolge des Saufes Sannover und bie fiebenfahrige Dauer bes Parliaments. In Begiebung auf den Grieden bat fic ber Berfaffer nicht auf, einen frepen Ctandpunft gestellt, und bie Ginmurfe ber bamaligen Whigpariben ge-

gen ben Frieden, ben bie im Jahr 1713 an's Ruber getommenen Tories, allerdings auch aus Partbevruduchten, foloffen, find bier nicht unbefangen gemurdigt worden, befondere binfictlich des Friedens mit Frantreiche, welcher ber Whigparthen baurtiablid Unlag gab, ibre Begner ans gugreifen. Mit gemlid ichwaden Grunden vertheidigt Lord Muffel Die Siebenjahrigfeit des Parliamente, welche die Whigpartben burchfeste, die eine große Mebrbeit im Saufe ber Gemeinen batte, aber ben der nachken Wahl ben Einfluß ber Tories fürchtete, bie beftig gegen jene Magregel fich erboben. Alles, mas man ju jener Beit bafur fagte, mar feicht, und ber Grund, bag von ber par piftischen Partber etwas ju furchten mare, wurde nicht burd Thatfacen bemabrt. Die Grunde, wodurch der Ber-faffer die Befugnig ber, fur drev Jabre gemablten Abgeordneten, ihre Bollmadt eigenmachtig ju berlangern, beweisen will, liegen vielen Ginmurfen offen. In ben Mennungen des Berfaffere zeigt fic bier der Ginfluß der fortgeerbten Unficten der Partbev, mogu er gebort. Der übrige Theil des Budes ergablt die frangoficen und fra nifden Angelegenheiten bis 1723, und bier ift bie um: ftandlide Nadrict über die Difffffippi : Gefellicaft, und Lam's Finangplan wohl bas Bedeutenofte. .. 3m Gangen bat ber Berfaffer in feinem Werte eine brauchare Camm: lung von Thatfachen gegeben, aber es fehlt ibm bie Runft, die Begebenbeiten unter einen hauptgesichtspunkt zu fasfen, und findet man auch zuweilen treffliche Unficten, fo vermißt man doch Tiefe bes Blide. Er batte vom Jabre 1688 ausgeben follen, wenn er die Beschichte bes Beneb: mens der bepben großen Staatspartbeven liefern wollte, und um bad eigentfiche Befen und Die Rolgen ber De: volution gu begreifen, muß man gerade bie Beit von 1688 bis 1713 in's Muge faffen. Dier zeigt fic der Beift ber bepben Parthepen in darafteriftifden Bilgen. (Die Fortfegung folgt.)

Wus 3 t'a lien. (Foresegung.)

. - In Betreff ber Ginberufung bes berabmten Canova nach Paris burch ben bamaligen Alleinberricher ber Welt. bie bortige Milfnahme bes Ranffrers und fein Berbaltnis ju ben frangofficen Ranftern enthatt ein von bem Profeffor Do flint bon MI fachatgefaster : eift nambem :bereite ein . Cicagnora, Tambroni, Quatremore, Miffirini, Alleriggi u, a. m. aber benselben Gegenstand geschrieben batten, erschienener: Saggio sulla vita e sulle opere di Antonio Canova (Plfa 6. R. Capurgo) nachstehende marafteriftifche Stelle: Napoleon firebre auf allen mbglicen Megen nach Celebritat; Rachbem ibn bereits Ap: piani burch feinen portrefftigen Piufel verewigt und Frants reich ibn in' Davibs Darftellung bewundert fatte, wie er fich auf muthigem Ros fiber bie Gipfel bes großen Ct. Berns hardsberges, hinvegwagter verkingte er gleidwohl, auch noch burch ben Meiftel bes Bithbauers in grandiofen Formen bar: geftellt gu werben, und ließ baber, ben Runfter Canova nach Paris tommen, baff er felnen Ropf mobellirte. Den Frango-fen migfiel es, bas Ropoleon auf eine fo unumwundene und ansgegitamete Beifer einem Musianter ben: Borgug ertbeilte. und alfohald fingen meniger, gauftige Urebeite an. aber Cas nigna laut ju werben. Balo griff bas Borurtheil gegen ibn tim fich urb gewann feftern Gif; auch blieb es nicht mehr auf wenige und unvebentenbe Inbiribnen beschränft und artete gutegt in offenbare Ungerechtigfeit aus. "). Ueber bie Dagen

aber vergrößerte fic ber Meib von Canovas Biberfachern, als biefe nam feiner Antunft, ju Paris faben, wie er pen bem Conful eines vertrauten Uinganges gewarbigt und auch von feiner Gemablin febr freundlich und mit greffen Chren, ems pfangen murbe. In biefer Befocherin ber Ranfte und mehr noch ber Ungludlichen traf Canova auf ein bem feinigen abnitiges Gemuith, fo wie binwieder fie, in Canova einen Greund fant. Da Jofephine ben Raufter in Paris nicht festhalten tonnte, fo wollte fie wenigstens eine moglioft große Angabt feiner Arbeiten befigen. ") Er aber mobellirte in nicht mebr als funf Tagen gut SaintsCloub ben Ropf bes erften Confuls, unb ba er fic geebrt und be gunfligt fab, fo warb er nicht, mube. bemfelben unter ber Ars beit von ber Berftorung ber veneglanischen Republit und ren ber ungerechten Musraubung Rome unb Gratiens gut fprechen. Rapoleon, obgleich er von Beybem bie Spauptfoutb mar. fo bag jebes Bort Canovas für einen Bormurf gelten fonnte, nabm die aus redlichem und aufrichtigem Sergen geftoffenen Meußerungen bes Runfliers teineswegs übel, antwortete aber gar wenig baranf. Ingwischen befuchte Canova bie ausges feichneteften Runftler ber hauptflabt Frankreich und ward hinwieber von ihnen besucht, In ihnen hatter er feine um murbigen Debenbubler, feine Reiber ju befürchten. David lub ibn ofe gu fich ein; Gerard malte fein Bilb in Del; Girobet portratirte ifm in fcmarger Rreibe. aufrichtig wie er mar, ließ er fich nicht barauf ein. Davib ju rubmen, wohl miffend, bag auf gleicher Sobie flebende Ranftler einer bes andern Rufun flillsomeigend anzuertennen patten; aber viel Lob frentete er an Berart, megen feines Belifare; an Birobet, wegen feiner Ganbfluthe: Gene; an ben bamate noch febr jungen Guerin, wegen feines fconen Szippolite mit ber Pinibra; an Le Gros feiner erften Gematte wegen. Auf eine fo fabne Schule that Davib fic, wie leicht ju erachten, nicht wenig ju gute; bas aber mußte Canona im bowften Grabe befremben, baß in einem eben fo offenbaren, als einzig ans ben niebrigften Leibenschaften ertfarticen Biber fpruche mit fich felbft biefelben Grangofen; welche in ben be: rubinten Gemalben bes Cabiner: Raubes und bes Leonibas 00) bie abgebildeten Szelben in ihrer Madtheit bewundert batten. nummehr einem großen Theile nach ein tautes Gefchren bars über erhoben, bağ ber toloffatifche Confut fic teine. Beintleiber angegartet : batte. 1 1-5 111 22

<sup>\*)</sup> Damit batte es foon ju ber Beit einen Unfang genom:

<sup>(</sup>Die Fortfepung folgt.) men, als die Gruppe, Pipae und Amor, offentlic ausges fellt wurbe. Es batte fic, ergabiten bie bamaligen Zagebidtter, unter ben Frangofen ein nebenbublerifcher Deib angeregt, und jene Statden waren mit unerhorter Strenge beurtheilt worden. Mus Canonas Acben von Dif firint vernimmt man, baf bie Gaufteampfer gu gebaffigen Bergleichungen Anlag gegeben. und bas man, nhichbein bas teloffate Bilb Rapoltons in Tage geforbert worden, blaß gefarittt babe, es fev bieg nicht ben Torfo eines Rriegebeiben, fontern eines Glatiators, unb Rapos teon felbft babe beum Aublide jener Diefengeftalt be Worte von fich beren laffen: Canova meint, es fev bas Ungeftum meiner Fauft, wemit ich meine Groberungen mache! .

<sup>&</sup>quot;) Amor und Pfune in flehender Figur, Sebe, Paris, die Adngerin mit ben Santen in ber Seite und bie Grazien.

<sup>29)</sup> Dieset fint, im Ganzen genommen, Davide vorzäglichfte Arbeiten. Er felbft fratte ben Antas ber Ausfielung fels ner Sabinerinnen eine kleine Schrift zur Rechtfertigung ber Rubitat seiner Helben erscheinen taffen. Auch find bie nachten Figuren in Davidd Gemalten sebesmal unter es ner großen Anzahl betleibeter vorgestellt.

Freitag, ben 17. November 1826.

Berichte über bie englische Literatur.

V.

### Gefdichte. (Fortfehung.)

Eine Erwähnung verdient: The History of Italy, from the fall of the western Empire to the commencement of the wars of the french Revolution. By G. Percival. London 1825. 2 Bde. 8. Der Berfasser sonnte nach so guten Borarbeiten, als die Geschichte Italiens in neuern Zeiten erhalten bat, eine brauchbare Uebersicht geben, die sich durch angenehme Darstellung und gute Anordnung der Thatsachen empsiehlt, ohne auf das Bersdieust der Quellensorschung Anspruch zu machen. Unter den neuern Werken hat er besonders Sismondi und Daru benuzt.

Die neuern Schriften jur Auftlarung ber Beitge, foiote liefern nicht viel Ausgezeichnetes. Alexander I. Emperor of Russia, or a sketch of his life and the most important events of his reign. By H. E. Lloyd (Conden 1826. &) ift ein flüchtiges Erzeugniß bes Angenblides, Das giemlich lobpreifend nur bie Lichtfeite bes Bilbes geigt. - Beit bober fieht: An historical Outline of the greek revolution, with a few remarks on the present state of affairs in that country. By W. M. Leake. Lons bon 1826. 8. Der burch feine Researches in Greece (1814) und feine Reife burd Alein:Affen (1824) befannte Ber: faffer gibt bier eine febr brauchbare Ueberficht ber mich: tigften Rriegbereigniffe, vom Unfange des Frenheitstams pfee bie jum Januar 1826, und fpricht ale ein marmer Freund ber griechtichen Gade, aber auch als ein unber fangener Freund ber Babrbeit, über bie Mittel ber freitenben Partheven und die geitherigen Erfolge bes Die geringen Fortidritte bender Partbepen foreibt er hauptfadlich bem Mangel an Rriegstunft gu, aber auf ben Umftand, daß die Griechen, felbft nach fo lange fortgefesten Zeindfeligfeiten , noch immer eine ans febalide Kriegsmacht aufftellen tonnen, bant er bie hoffs nung auf einen gludlichen Ausgang. Die Ueberlegenbeit ber griedifden Geeleute ober und die naturliche Feftige

teit bes Theiles ihres Landes, ben fie inne baben, bielt er fur bie ficerfte Burgichaft eines gunftigen Erfolges, und er zeigt ben ber Entwidelung biefer Depung eine febr genaue Befanntichaft mit ber geographischen Lage bes Unter bie moralifchen Bortbeile, die in bie Bagidale ber Grieden fallen, rechnet Leafe ibren unvers fobnlichen Saß gegen bie Demanen, und das unter allen Standen lebendige Gefubl, daß fie nie mieder in bad alte Unterthanenverhaltniß gegen die Pforte tommen fonnen, por allen aber ben Umftanb, daß ber fittliche Charafter der Grieden fich geboben bat und fruber oder fpater fein Bect erlangen muß. Die Unabhangigfeit Morea's ift nach feiner Anficht bie festefte Stube eines funftigen gefestiden Buftanbes bes griedifden Bolfes. Er erertert bie Audführbarteit biefes Planes durch Grunde, bie er von dem phofifchen und moralifden Buftande ber Gries den bernimmt; er zeigt einleuchtenb, bag bie Politit gur Berbepführung biefes Ergebniffes auffordert, und deutet auf bie nachtbeiligen Folgen bin, die fur Guropa entfte: ben mußten, wenn bie griechische Revolution unterbrudt murbe und bie. Osmanen ihr ehemaliges Uebergewicht erlangten.

In ber Befdicte bes brittifden Reides ift feit einer Meibe von Jahren mehr ber Gammlerfleiß thatig gewesen ale bie Runft bes Befdictfdreibere. Soon ju Enbe bee vorigen Jahrhunderte verfügte bes fanntlich das Parliament Die Untersuchung ber in ben Landedardiven aufbemahrten Urtunben, moriber ein Audfduß im Jahre 1801 ben erften Bericht vorlegte. und feit 1802 erfolgte auf offentliche Roften die Befannt: madung mehrerer wichtigen Urfundenfcage, womit man bid jest fortfubr. - Ein andered Ledurfnig ber biftoris ichen Literatur mar, nach allem, mas fruber Comelin, Camben, Gelben, Bale, Searne und Undere geleiftet baben, eine fritifde Cammlung ber alten Quellen ber Lanbedgefdichte, und frevgebig mibmete bad Parliament im Jahre 1822 biefem Unternehmen eine jabrliche Gum: me von 2000 Pfund Sterling. \*) Der Bleif ber Be:

<sup>\*)</sup> G. annuel Register 18g2, G. 155 History.

lebrten ging mit biefen öffentlichen Unternehmungen gleis den Schritt. Romere flaffifche Sammlung erfceint feit 1816 in einer, von Clarte und Solbroote be: forgten neuen Mudgabe. Die angelfachfifden Chroniten gab 3. Ingram 1823 mit einer leberfegung und Un: merfungen beraus, und vor Rurgem bat man angefan: gen, auch bie alten irlanbifden gefdichtlichen Denfmale In Schottland murden mehrere befannt ju machen. Chronifen in ber nieberschattifchen Gprace abgebrudt, wie Bellenben's Ueberfegung bed Sector Bonce, und bes Bifchofe Ledla banbfdriftliche Befdicte Cotte lands von 1436 bis 1561 und mehr Berte aus ben reis den Schagen der Abrotaten : Bibliothet gu Chinburgh. Das brittifde Mufeum lieferte bie reichbaltige Brief: fammlung von ben Beiten Beinricht V. bis auf Georg II., die Ellis im Jahr 1824 befannt machte, und, wie ver lautet, nadftene fortfeten will. Den frengebigen Dits theilungen mehrerer Privatpersonen verbanft man andere Schabe, wie bie Fortiebung der Brieffammlung: Fene's, und ben mertwiedigen Briefwechfel der Grafin von Guf: folt, ber Beliebten Beorge II., ber 1824 in 2 Banben mit biographischen und erlauternben Aumerfungen ericien.

Unter ben gufammenbangenben Darftellungen ber Landesgeschichte ift ber weitem bad Bedeutenbfte, mas in neuern Beiten Sharon, Turner und Lingard ges liefert baben. Eurner's Bert: The History of England during the middle ages, comprising the reigns from William the conqueror to the accession of Henry VIII., and also the History of poetry, religion and language of England during that period (ate Musgabe. : London .1825. 5 Bbe. 8.) ericien gwar in ber erften Ausgabe icon 1814; es barf aber in biefen Berichten nicht übergangen werden, da ju biefer Mudgabe viele neue Quellen benugt murben. Das Boltsleben, ber Englander im Mittelalter in einem lebenbigen Gemalbe barguftellen, mar eine, icone, noch nicht gelodte Unfgabe. Sume, ben bie eigentbum: liche Stimmung feines Gemuthes binberte, den Beift jener Beit aufgufaffen, ift in diefem Theile ber Befdichte am menigften befriedigend, and henry batte bier nur trefflichen Stoff geliefert, ber fic aber ben ber, von ibm gemablten gerftudelten Darftellung ber Staate , Ariege: und Rulturgefdicte nicht in einem Gemalbe gestaltete. Aber auch Curner bat bier, fo wenig als in feiner Befdicte ber Ungelfachfen, eine folde auch burch fcone Korm fic austeidnende Darftellung gegeben, fon: bern vielmehr eine fritifde Erlauterung ber Quellen, morin die Unmerfungen oft ben Tert verbrangen; als folde bat jedoch bad Wert großen Werth. Es ift befon bere auch ale eine Schilderung ber Entftebung und Aus: bilbung ber englischen Befetgebung fcabbar. Die neue Ausgabe zeichnet fic borguglich burch viele Aufflarungen über Beinriche V. Ariege in Kranfreich aus. Der Ste

Band beschäftigt sich hauptsächlich mit der Literaturge foichte. Der Versasser fangt nun an, nach gleichem Plane die neuere Geschichte Englands zu bearbeiten. Ueber ben angekundigten ersten Theil benfelben, der die Geschichte Beinrichs VIII. enthalten soll, werden unsere Verichte balb sprechen tonnen.

Mussubrlicher muß bier über: A History of England from the first invasions of the Romans. By John Lingard D. D. (London 1819 — 25, 6 Bbe. 4. und 10 Bbe. 8.) gefprocen merben, die jest bis auf Rarl I. berabgedt. Man hat and Grunden, die der Charafter und ber bents lich ausgesprochene 3med bes Berfes binlanglich erflaren, auch auf bem Reftiande fich bier und ba bemubt, bie Aufmerksamteir bes Publifums auf biefes Buch ju lei: ten, wie auch ein, in diefem Jahre in Paris erschienener fauberer Bleberabbrud beffelben beweifet, ber jest aus 6 Banden besteht, die bis auf Geinrich VIII. geben. Gint frangofifde Ueberfegung bat begonnen, und eine beutide ift angefundigt worden. Berade jest mare eine grund lide Beschichte bes englischen Staats und Bolles wohl ein willfommenes Weident fur die frangbfifche mie fut unfere Literatur, und eine murbige Unfgabe für einen deutschen Forscher; ob aber eine Berpflanzung jenes Wer fee bas Bedürfnig befriedigen tonne, bad fich bier auffin bigt, modte fich febr bezweifeln laffen. Der lebbaft aufgeregte Rampf ber Glaubenepartbeven bat bem Werte ein bobes Unfeben in ben Reiben verichafft, mo ber Berfaffer, ein tatholischer Beiftlicher, ale geschichter Rampfer febt, aber unter ben Protestanten find eben fo tactige Begner mider ibn aufgetreten, die jedoch feine mabren Berdienfte gerecht anerkannt haben. Schon früher fdrieb er ein gelehrted Bert über die Alterthumer ber angeb fachlichen Rirche, und zeigte fich in mehreren Alugidriften als einen eifrigen Berfechter bes Ratholicismus. Geine Beschichte Englands ift allerdings die Frucht eines aus gezeichneten Aleifies, einer grundlichen Gelehrfamfeit und eines nicht gemeinen Scharffinned, und verrath ein bette suilides Calent für biftorifde Rritit, ohne barum eine fritifde Befdicte ju fenn. Bur ben Forfder, ber felbft bie Quellen ju prufen weiß., ift fie ein icabbaret, sit neuen Untersuchungen anregendes Wert, mare es aud nur, weil Lingard viele angenommene Dennungen in 3weifel giebt und auf viele fruber in Dunfelbeit gebultt Berbanblungen neues Licht' wirft. Er bat bie Aunft ber Composition bed hume und Gibbon gelernt, fo wenig er eingesteben ju wollen fdeint, bag er von Sume go lernt babe; und obgleich man die gludliche Leichtigfeit der Darftellung, ben umfaffenden Ueberblid bie politifche Einsicht und bie tiefe Renntniß der Menschennatur ver mift, bie biefem Manne einen find, fo tann Lingard boch die Bergleidung mir jedem andern englifden Beididt: fcreiber aushalten. Cine: flare und angenehme Darfteb

lung erbobt biefe Berbienfte, obgleich ber Ton ber Ergablung unr felten, nur menn bas Intereffe feiner Bartber ben Berfaffer aufregt, Lebendigfeit und Bewegung erbalt. Diefe Bartheplucht aber, Diefes unverhullte Beftreben, bas Intereffe feiner Rirde ju verfecten, find bie Gun: ben, die jene Lugenben in Schatten ftellen und fur un: porfictige, ber eigenen Prufung nicht fabige Lefer fogar au gefabrlichen Kallitriden maden. Lingard ift fo menig, als in gang anderer Begiebung Sume, ein redlicher Forfder, und wie man biefen mit Decht einer fdmachen Partheblichfeit fur Die Stuarte beschuldigt, fo fceint Lin: gard in ber Befdicte nichts ju feben und nichts ju glanben, als mas feiner Rirde jum Bortbeile oder gur Ehre gereichen tonnte; und er icheut fic ber biefer Stim: mung nicht, die Wabrheit ju entitellen ober ju verfdwet gen, und Beugniffe ju unterbruden, die feinen vorgefaßten Mennungen miberftreiten. Wenige Befdichtschreiber moch ten in Diefen feinen Gachwalterfünften fo genbt fenn als er, und er befitt ein feltenes Calent, fo viel von einer Beweidstelle gnjufdbren, ale ju feiner Abficht bient, und meggulaffen, mas ibm entgegen ift. Balb mird auf ein: geine Borfalle ein ungebubrlides Bewicht gelegt, balb merden midtige Umflande funftlich in ein taufchendes Bwielicht gestellt. Entichieben partheplich für feine Rirche, ift er nicht blog ber Bertheibiger ibrer bierardifden Ber: faffung, fondern auch ber Lobredner aller, die fur die Rirde gearbeitet oder gelitten, ber Tabler aller, Die fic ben Unmagungen ber hierardie miderfest baben. Es ift gum Glud eine Rolge biefed feinen Gpield, bag bas Bert im Bangen nicht fo viel Gindrud macht, als man erwarten fonnte. Der ju aufdringlich geltend gemachte Unfpruch auf redliche Unbefangenbeit und die überall fich perrathende Beforgnis, baf man ben Berfaffer feiner Blaubendmennungen megen fur partbeolich baltea fonne, ermeden Difftrauen, und mabrend er und ju überreben fuct, bağ die Dabrbeit allein ibm beilig fen, feben wir und bald burd bie funftide Darftellung bes Partber: geiftes verftridt. Bill man feben, wie ber Gifer für feinen Stand ibn felbft in der Befdicte entfernter Beiten ben Pflicten bes Geschichtschreibers untreu macht, fo leje man g. 2. feine Ergiblung ber Befdicte Comp's und Claivad und bes Prieftere Dunftan, wo er bie Ginwurfe, bie feiner Darftellung entgegenfteben, verichlevert, und Thatfachen, die bagegen ipreden, unterdrudt. Je naber Lingard ben Beiten ber Meiormation fomint, beflo auffal: lenber wird feine Partheulidfeit felbit bem arglofen Le: fer. Berabfebung bes Protestantidmud, ift feine entichies bene Abfict; aber weniger burch offene Angriffe, Die man abmehren fonnte, ale burd folau bingeworfette taufdenbe Minte und Ginflufterungen fucht er bie 28abre beit zu untergraben. Wieleff und Die collarden werden nicht tren geschilbert; Die gange Gefdidlichfeit einer in

allen Daffen geubten Cadwalterfunft aber wird aufges boten, die Urfacen und ben Beift ber Reformation untren barguftellen. Gin Blid auf ben amenten Abidnitt bes 4ten Banbes ber Quartaudgabe muß jeden Unbefaus genen davon überzeugen. Die Scheidung Seinrichs VIII. von Ratbarina und fein Berbaltniß ju Unna Boleon merden funfilid in ein falfdes Lidt gestellt, und bes Ronigs frubere Berbindung mit Unna's Schwester wird auf ein verwerfliches, menigftens febr verbachtiges Beugnig behauptet, um auf Deinrichs zwente Che ben Bormurf su malgen, ben er gegen bie erfte machte. Wie Lingard die graufamen Berfolgungen unter ber bigoten Ronigin Marta gu verschlevern weiß! Gie sepen ein Fled ihres Rufed, gefieht er ein, aber "Audrottung irriger Lebren fer von ben Sauptern jeder Glanbendpartben als Pflicht eingeschärft worden, Maria babe ausgeubt, was fie gelebrt batten, und man muffe es eber fur ihr Unglud ale für ibren Rebler balten, daß fie nicht erleuchteter ges mefen fev, ale die Weifesten unter ibren Beitgenoffen." Allerdings mar, mochte man fagen, Die Lebre ber Dub bung bem Beide jener Beit entgegen, und fie murde von Protestanten fo menig ale von Matholiten befolgt: aber man barf mobl fragen, aus melder Goule benn Maria's Lebrer gefommen maren. Dann matelt Lingard über bie Babl ber, mabrend Maria's Reglerung wegen ibred Glaubend umgefommenen Protestanten und gibt am Ende nur bennabe 200 gu. Unter bem ichlauen Bormanbe, diefe Berfolgungen fepen ju gräßlich fur bie Darftellung, fdiebt er jeue Greigniffe in einen bequemen Sintergrund, aber bagegen merben in ber Befdicte ber Megierung ber Ronigin Elisabeth bie Schicfale ber Diff fionarien, die "bloß in ber Abfidt, die Bflichten ibres Amtes auszunden, nad England gefommen maren;" befto audführlicher ergablt. Der Aufftant in Rorthums berland im 3abr 1569 batte nad Lingard ben Swed, "religible Frevbeit ju grunben," obgleich biefe Berfech: ter ber Gemiffendirepheit Die Bibel und bad' Gebetbuch ber Protestanten verbrennen ließen. Die von ben glaub: murdigften Geschichtschreibern behaupteten Werabredungen gu Baponne gwifden Alba und Ratbarina von Debici werden gelängnet, weil die gebeimen Urtifel nicht in Urfunden vorllegen. Binte über Glifabeth's Privatleben merben nicht gespart, um Schatten, in tas Gemilbe gu bringen. Aus einer, unter bem Damen bes Rardinals Allen erichienenen Rugidrift werden alle Gomabungen gegen die Ronigin audgeboben, um ben Lefer gegen fle einzunehmen, falau aber Die Stellen übergangen, bie bas Bolf jum Mufrube reigen follten. Bongber aufribrifden Geift bes Befuiten: Perfons, mit bem Morto aus ber Apotalopie: "Und ich fab bas Beib, truns ten bon bem Blufe ber Bengen 3 efu.!! boren wir nicht. Wie Maria Stuart bier dargeftellt wird, tagt fich abnen.

Sie wird jur Belbin und Martrerinn verflart, mabrend Anna Bolepn, deren Sould wenigstens zweiselhafter mar, jur Berbrecherin berabgewurdigt murde. Bir fins ben bier eine neue Beftatigung ber Unficht, bag Maria's Theilnabme an ber Ermordung ihres Gemable eine That: face ift, die man fcmerlich murde bestritten haben, wenn nicht ibr bepfpiellofes Unglud, ibre graufame hinrichtung, und die Großbergigfeit, womit fie ihr Schidfal ertrug, es ibren Bertheibigern moglich gemacht batten, bas Dit: gefühl ber Welt fur fle ju ermeden. In frubern Beiten maren ibre Berfechter, Die Ratholifen, eine fintende Par: thev in England und Schottland, beren Dafenn von der Beidung ibred Sauptes abbing, und fpater traten Jatobiten fur fie auf, Die erbliche Borurtheile verfochten. Lingard bat in feiner Darftellung ber Regierung ber Ronigin Glifabeth mit großer Befdidlichfeit die Anfict behauptet, bie von Mannern vertheibigt mirb, melde noch immer fur Maria's matellofe Reinheit in Die Schranten treten, und feine Partbeplichfeit bat fein Ilr: theil über Glifabeth fo febr getrubt, baft felbft fein ges rechter Tabel eine Ungerechtigfeit wird, weil er bie Lichts feite bed Bilbed gefliffentlich verduntelt bat. In einer Epifode biefes Beitraums, ber Beidicte ber Bartbolo: mausnacht, bat Lingard ein mertwurdiges Bepfpiel einer untreuen Darftellung gegeben. Es moge bier nur bemertt merben, daß er bauptfachlich dem partbeplichen Krangofen Caveprac folat, und ju unbedingtes Bertrauen auf ben Bericht bes Bergoge von Unjou fegt, ben man fdwerlich fur volltommen glaubmurdig halten tann, menn man fic erinnert, durch melde Umftande ber Ditfoul bige, ben auf der Reife nach Polen die Bermunfdungen ber Protestanten begleitet batten, jur Befanntmadung Diefer Nadricht veranlagt murbe, Die bas Bebaffige einer porbedacten Megelen ju entfernen fuct. Theilnabme an ber Gade ber burgerlichen Frevbeit blidt aus Lin: gard's Darftellungen auch nicht bervor, und er icheint talt und gleichgultig ju bleiben bev ben Rampfen für gefehliche Frevbeit, die einen fo glangenden Theil ber englischen Geschichte bilben. Nur wenn es die Ebre ber Rirche gilt, fann er marm merben. Die Darftellung ber unrubigen Regierung Sarle I. gibt une ein ziemlich treues Bild jenes Zeitabidnittes, und im Gangen urtbeilt Lingard verftandig über ben verblendeten Ronig. "Rarl I. murbe, fagt er, in einem frühern Beitalter, mo bad Befubl fur Unrecht burd die Bewohnbeit an Unter: murfigteit leichter mare besiegt worden, mabriceinlich weniger Berlehungen ber Boltefrevbeit verfoulbet baben. (Ber jener Bewohnbeit batte es frevlich nicht viel Bolts: frevheit geben tonnen.) Wiberftand machte ibn jum Eprannen. Das Bolt wollte Die Umgriffe ber Rrone nicht bulben, und eine ungerechte Sandlung nothigt den Ronig, eine andere folgen gu laffen." Aber warum nicht offener geftanden. bag and Rarl ben Stuartifden Defpotenbang und ben feften Glauben an ben Grundfag hatte, ben fein Bater, Jatob I., fo naiv bem Parliament vorprebigte? Die Gewalt ber Ronige, fagt biefer, gleicht ber gottlichen Bemalt; benn wie Gott ichaffen und gerftoren, nach feis nem Befallen bervorbringen und vernichten fann, fo ton: nen Ronige Leben und Cob geben, und alles richten, obne

von semanden gerichtet ju werben, und wie es Lafterung ift ju bezweifeln, ob Gott etwas toun tonne, fo ift es Aufruhr zu bezweifeln, ob der Ronig etwas toun tonne in der Fulle feiner Gewalt!

(Die Fortfegung folgt.)

#### Uns 3 talien.

- Bu Cannetto, in ber Proving Mantua, farb am 25ften Rov. 1825. 54 Jahre alt, Gr. Reina, gebartig von Malgrate im Comafcifcen Gebiete. Der Wohlftanb, beffen fich feine Familie erfreute, feste ibn in ben Ball, gu Dalland eine vollfanbige Erziebung ju erhalten. Die literarifche Berubmebeit eines Marchefe Beccaria, eines Grafen Bergy, Bregor Sontana und vor allem aus eines Jojeph Parini, beffen Bewunderer und Freund er war, wedten ibn ju einer ebeln Rameiferung. Er mar gwar feinem eigentlichen Berufe nach ein Rechtsgelebrter ; allein feine Spauptneigung und fein Sauptftubium ging auf bie Literatur nach allen ihren Bergweis gungen. Bang befonders war er ein leibenschaftlicher Liebhaber von Bachern. Die Bibliotiet, welche er fich ju Mailand ans legte, war sowohl rückschtlich ber Angahl als ber Auswahl ber barin vortommenben Berte, eine ber fabnften Privat:Bas derfammlungen ber Stadt, und fell ibn gegen 300.000 Francs gefoftet baben. Geinen Freunden nicht weniger als feinen übrigen Mitburgern und auch ben Auslandern ftant biefe Gamms lung jeberzeit offen. Inzwischen wurden, wegen biefer feiner Liebhaberen far bie Literatur bie Intereffen feines Landes von ibm teineswegs bepfeit gefest. Much er, wie fo manche feiner Landeleute, gab fich ber Soffnung von Berbefferungen bin, und nabm Untheil an ben politifcen Greigniffen, aus meiden ein veranderter Buffand von Italien bervorging. Geine 96: ficten taber maren rein und uneigennung. Gleichwohl murbe er mit bem berühmten Do feati bevortirt und gefangen ger halten. Nachbem er feine Frenheit wieber erhalten hatte, und in sein Baterland jurudgetebrt war, wibmete er nich, burch eine traurige Erfahrung belehrt, ausschließlich ben Gtubien, und begnugte fich, ohne irgent eine Empfindlichteit ober Rene bills den ju laffen, bamit, bag er die Rette aufvewahrte, bie er mabrent feines Exite und Rerfertebens batte foteppen muffen. Bon nun an fam er in ben bffentlichen Bermaltungegeschaften nicht mehr jum Borfchein; aber ununterbrocken fubr er fort, ben Ungluctiden in ihrer Moth benjufpringen und mit feinen Ginficten und Renntniffen Jebem, ber auf ber Babn bes Dife fend weiter vorzuschreiten manfate, an bie Dand ju geben. Gine Beitlang gab er fich mit eben fo riel Cachtenntnis als Redlichfeit mit Sandelsgeschaften ab. In literarifder Begles hung aber fceint feine Reigung mehr barauf gegangen gu fepn. bie Coriften Unberer ju fammeln, als fetbit bergleichen in Tage ju forbern. Ginige Lodfwriften find bas einzige, bas er aus eigener Weber bat im Drude ericheinen laffen; eine auf ben Abbe Denina, eine gwevte auf ben berühmten Mura: tori. Diefelbe Ontbigung bat er auch feinem Frembe Pas rini bargebracht, ber ibn ben' feinem Tode jung Erben affer feiner Sanbfcbriften eingefest batte. hierzu femmt noch eine Biographie biefes Dichters in ber vollflantigen Muss gabe feiner Werte, womit Reina Italien bereichert bat. Mus einer Art von Sochachtung for Parini bar ber Sers ausgeber feiner fammetichen Schriften in biefer : Ansgabe auch einige feiner fomadern, ber übrigen nicht murbigen, Probutte berbebalten. Much; von verschiebenen anbern Gelehrten batte Reina Manufcripte, und unter biefen eine mathematifche Schrift bes Professore Fontana mi fic gebracht. 1 121 . . . . . (Die Fortfesung folgt.)

#### Dienstag, ben 21. November 1826.

Lanbers und Bbiferfunde.

Untersuchungen über die Insel Helgoland ober Beis ligeland und ihre Bewohner. Bon F. von der Decken, R. Großbr. Hannov. General-Feldzeugs eneister 2c. Mit 2 Rupfertaseln und 2 Landscharten. Hannover, ben Hahn, 1826.

Grecialgeschichten liefern bie Rarben zu ben großen Bemalden der Boltsgeschichten. Ohne bie ansführlichfte ardivarifchtopographifde Runde von einzelnen Begenben und Statten migb es nie moglich fenn, eine Befdichte bes beutschen Bolles so ju fdreiben, wie fie und jest nur erft ale Biel aufgestedt ift. Die alten Chroniten baben mandes geleiftet, aber erft ber unvergefliche, nie genny ju rubmende Juftus Mofer brachte in Die Gper cialgeschichte die nothige Aritit, und gab ihr ben geboris gen Umfang, inbem er Trabition, ungebrudte Urfunben, Sitten und Bebrauche und bie Natur ber Begend und ihrer Bewohner auf gleiche Weife gu Mathe jog, und beom geringfugigften Detail nie die Rudficht auf die großen Intereffen ber Nation, ju beren Aufflarung ed beptragen fonnte, aus bem Muge perlor. Geinem Bep: fpiel find viele madere und gelehrte Manner gefolgt, benen es vergonnt mar, Die Natur und Befdichte einer Begend fo lange und genau tennen ju lernen, ale Didfer Die bes Bisthums Odnabrud. ABenn es bas Befen fol: der Specialgeschichten mit fic bringt, bag fie nur in ihrer Beimath und bes wenigen Geschichtforichern geborig befannt find, und nut felten die Theilnahme und ben Benfall ber gangen Ration auf fich gieben, fo find fie boch als ein unichabbares Ravital ber Rationalintelligeng gu betrachten, bad immer reichlichere Binfen tragen muß, je mebr es fic erweitert und ergangt. Gine Specialge: fdicte flatt die andere auf, und jede wird eine neue Stufe ju dem Biel, bas und erblich einmal eine ber friedigende Befdicte unferes gangen Bolles bringen foll.

Auch die Geschichte ber fleinen, unscheinbaren Infel Belgoland ift ein nicht unwichtiger Beptrag gur beut:

schen Boltsgeschichte, weil biese Insel in der altern Zeit ein großes Nationalheiligtbum umfaßte, und weil ihre abgeschiedene Lage es möglich machte, daß sich die auf die neueste Zeit auf ihrem Felsen noch vieles von den alten Sitten erhielt. Sehen wir aber ab von dem bistorisschen Interesse des vorliegenden Werte, so wird es und auch als ein selbständiges, in sich abgerundetes Gemälde volltommen befriedigen. Es dat vor vielen andern Specialgeschichten den Borzug, daß es nicht nötbig bat, sich in der Auseinandersegung von Nachbarverhältnissen zu verwickeln, da es nur die Geschichte einer Insel gibt, welche von aller Welt abgeschieden ein freves, reinliches und niedliches Gemälde darbietet.

Bwey colorirte Ausichten von ber Insel und zwey Plane von der frubern und gegenwartigen Ausdehnung berselben orientiren und auf den ersten Blid. Die Berschreibung selbst betrifft zuerst die Topographie, sobann die Geschichte ber Infel und endlich den Charafter, die Sitten und Lebendweise ber Einwohner.

Das jegige Belgoland ift nur ber Meft einer ebemals großen Infel, von der bie Tradition fogar fagt, fie fep vom banifden Festland nur burd eine fleine Meerenge getrennt gemefen. 3m Jahr 1010 befanden fic urfunde lich zwer Riofter und neun Rirchfpiele auf ber Infel, im Jahr 1300 nur noch zwen Rirchfpiele. Jest besteht fie aus einem blogen Relfen, 206 Auf über bem Meer, auf beffen Sobe fich eine fleine Stadt befindet, und gu deffen fint fid noch ein wenig ebenes Land ausbreitet, wo die Schiffe anlegen. "Auf ihrer, faum eine englische Meile im Umfange betragenden Sobe leben ibre Bemob: ner gleich wie auf bem Berbed eines Linienschiffes." Uber auch an biefem lodern Felfen nagt bas Meer unb reift beftanbig große Maffen lod. Die Sturmflutben, welche ju vericbiedenen Beiten große bevolferte Streden ber friefficen Rufte in ben Abgrund des Meeres ges riffen, icheinen auch die Ebene von Belgoland, bie aus einem lodern Thon befteht, weggefdwemmt und übers frult gu baben. Mur ber Felfen trojte, boch nimmt biefer beständig ab, und Belgoland fann bem Schidfal nicht ente geben, endlich gang bom Meer verschlungen gn merben.

Die Beidicte bes fleinen Gilanbes ift fürglich fols genbe. Ubam bon Bremen gedentt feiner juerft im gebnten Sabrhundert, nenut ed Rofeted: ober Rorfeted: land, und fagt, es fer vorzuglich ben Schiffern beilig gemefen. Rofete mar eine Sauptgottheit ber Friefen und Selgoland das Sauptheiligthum der Nation. Ginen na: bern Aufschluß über biefe Bottbeit merden wir fdwerlich erhalten. Das teltische, romische und fandinavische Gots termefen fpielt bier in einander. Der murdige Berfaffer hat mit großem Rleiß alle Radrichten und Muthma: bungen gufammengeftellt, bie aber tein ungweifelhaftes Refultat barbieten. Unter feinen eigenen Unfichten geich: net fic vorzüglich biejenige aus, worin er bad berühmte castum nemus und ben Berthafee bes Tacitus fur fein Belgoland vindicirt, ober menigftens bartbut, bag jene Beiligthumer eben fo gut auf Belgoland ale auf Rugen, Seeland ober Bornbolm bejogen werden tonnen. Er bei mugt baben bes gelehrten Paffow Ledart Nerthum fur Hertham, und identificirt bamit ben flandinavifden Rep: ten Miord, ber ald Gott bes Meered allerbings auf Sels goland ben nadften Unfprud bat. Intereffant ift auch eine febr gludliche Bergleidung, welche ber Berfaffer' amifchen Belgoland und ber beiligen Infel Camotbrace anstellt. Endlich führt er noch einige febr merfmurbige Wolfesitten und Gagen ber Belgolander an, welche uns pertennbare Mefte bes alten Beidenthums find. Dabeo gebenft er auch eines Bogen Epntias, welcher in einen driftlichen Beiligen verwandelt worden fenn foll, wober wir nur munichen muffen, bag er die Quelle angegeben batte. Das Beidenthum auf Belgoland murbe 744 aus: gerottet und Rofetes Tempel gerftort. Der Berfaffer er: sablt die nabern Umftande, wie fie die um biefe Beit febr intereffante Beschichte ber friefischen Ronige barbie: tet. Dieje Ronige, unter benen ber beruhmtefte, Rads bob, auch eine Burg auf Belgotand befag, murden befehrt und ben Franten unterworfen. Rachber bestanben bie Rriefen lange fowere Rampfe mit den Dormannen, aus welchen ihnen eine neue Frepheit erblibte. Die fieben friefifden Geelande bilbeten eine unabhangige Republit. Belgoland mar aber nicht barin eingeschloffen, sonbern ben Bergegen von Schledwig unterworfen; indeg mar pon bem oben Giland fein Bortbeil ju gieben, baber blieb es in ungeftorter Rube ber einer einfachen alten Berfaffung. 3m Jabr 1684 tam es unter Danemart und 1807 unter England. Best erft, gur Beit bee Continentalfpfteme, erhielt es eine neue Bedeutung in ber Beidichte, und es begann ein neues reges leben auf der Infel. Gie murbe ber Gip bes Schleichbandels und jog bie Mugen und Reichtbumer aller umliegenden Rationen auf fic. Best ift fie aber wieder in Berfall gerathen.

Die Berfaffung der Infel bat fic unter allen Ilm: fanden erhalten. Ihre Armuth, ihre Unbedeutenheit

war ibr Cous. Much bie Englanber überlaffen es bem tleinen Boltden, fich felbft gu regieren, und es finden nur notbigenfalle Appellationen an ben zeitigen englischen Commandanten auf ber Gelfenfefte ftatt. Die Berfafe fung ift bemofratifch wie in ben Thalern ber Alpen. Die Bolfdverfammlung befteht aus allen Sauswirthen ohne Unterschied, und mablt ibre menigen Borfteber, fo wie Die Beiftlichen. Die Befete find alt und einfach, man balt fie beilig, gleich den alten Gitten, und es gibt auf ber gangen Infel tein einziges Gefängnig. Das Bertrauen der Belgolander gu einander ift fo groß, baß Solof und Diegel immer offen fteben. Saben fie Streit, fo merfen fie bas loos und begnugen fic mit biefem Gottesurtbeil ohne Widerrebe. Ueberhaupt halten fie untereinander feft gufammen. Rein Dann barf eine Huds landerin beirathen, und ungern feben fie Seirathen gwi: ichen Belgolanderinnen und fremben. Die Reinheit bes Blutes gilt ibnen bod, ibre Infel ift ihnen über alles thener, und fie find folg barauf, wie auf ihre altfriefifche Sprace, die bier am reinften gefprocen wird. Begen tie Fremden find fie bagegen mißtrauifd, und nehmen es fic nicht übel, fie gu übervortheilen. Auf bem feften Lande find fie ald feig verrufen, auf bem Meere aber ale tubne lotfen gefdagt. Es gibt feinen Stanbesunter: fdied unter ihnen, alle achten fich gleich, und felbft ber ungleichen Bertheilung bes Bermogens banen fie burch treffliche Ginrichtungen vor. Das lotfengemerbe treiben fie gildenmäßig und ber Ertrag wird regelmäßig vertheilt. Den Fischfang treiben fie compagnienweise, bald mit gros Bern Schiffen, bald mit fleinern Rabnen, und jeder ge: winnt etwas babep. Urme Bittwen baben ausschließlich das Medt, Aramhandel ju treiben. Go fougt fic bas fleine Boltden vor ben Uebeln, Die auf bem Refilande faft überall bas Gemeinbewefen gerruttet baben. Das Bolt ift unmiffenb und aberglaubig, boch febr geschidt jur Gee, reinlich, fittig, aufgeraumt und luftig. Die Man: ner find folant, modurch fie fic von ben biden Ruften bewohnern des Reftlandes auffallend audzeichnen. Gie tragen eine braune Matrofentract. Die Meiber baben im vorigen Jahrhunbert ihre bafliche Tract mit einer neuen reigenden vertaufcht, und es ift Chabe, bag bem Bert feine Abbildungen davon bepgelegt find. Die Bei ber follen febr munter, neugierig, naiv und oft ichon fenn.

Mit Redauern bemerkt aber der Berfaffer, daß bie Fremden und die Reichthumer, welche ben helgolandern während des Continentalfostems zugeströmt sind, eine schlimme Revolution unter ihren Sitten angerichtet baben. Dieß ist ibnen um so nachtbeiliger, als seit dem Frieden ibre hulfsquellen wieder erschöpft sind, mabrend ibre Bedursniffe sich gleich geblieben sind. Der Schleichbandel bat ausgehört, und sogar das Lotsenhandwert bringt ihnen

wenig mehr ein, weil sich jest bie Ruftenbewohner auch auf dieß Gewerbe gelegt haben. Es geschaben daber schon Auswanderungen von ber Insel, mas früher unerhört war. Der Berfasser dußert den wohlwollenden Bunsch, die Englander möchten die gesunde Luft ber Insel und ihre gunftige Lage für Seebaber benuhen und dadurch ben Einwohnern wieder einen Nachrungszweig eröffnen, die einst das Meer den schonen Felsen und die Frepstätte bes idplissen Bollchens verschlingt.

Berichte über bie englische Literatur. V. Gefchichte. (Fortfehung.)

Der merfwurdige Beitraum, mobin Lingard auf feiner Laufbabn gelangt ift, bat in ben legten Jabren weit befriedigendere Aufflarungen erhalten, ale auch dies fer Beidichtidreiber gegeben bat. Gines ber berben Berte, die bier ermabnt werden muffen: A History of the british Empire, from the accession of Charles I. to the Restoration; with an introduction, tracing the progress of society, and the constitution from the feudal times, to the opening of the history, and including a particular examination of Mr. Hume's statements, relative to the character of the english government. By George Brodie, Esq. Advocate. (Chiu: burgh 1822. 4 2be. 8.) fallt smar auch über ben Beit: punft binaus, den biefe literarifden Berichte umfaffen follen; ed fdeint aber außer England meniger befannt gu fenn, ale es berdient. Diefer fcabbare Beptrag gur Unftlurung eined, burd befangene Forfder in bobem Grabe untreu bargeftellten Beitabidnittes gelchnet fic burd beharrlichen Rleiß, burch feltene Benauigfeit in ber Sammlung und Busammenftellung ber Thatsachen aus, , und bat felbit nach allem, mas man ber fleißigen Ratha: rina Macaulav und Malcolm Laing's grunbliden Korfdungen verbanft, noch viel Reues mittheilen tonneu. Es ift langft befannt, bag unbestedliche Babrbeitforfdung feine Berle in Sume's Chrenfrone ift, und daß gerade in dem glangenbiten Theile feines Bertes, in ber Bes icoichte ber Stuarte auf bem englischen Ehrone bis gur-Revolution von 1689, feine Partbeplichfeit fur biefes unglidliche Befdlecht ibn gu Berirrungen verleitet bat; aber in meldem Grade bieg ber Rall ift, bat noch nies mand fo unmiberfprechlich bargethan ale Brobie. Man barf mobl annehmen, dag hume in der Theorie republis fanifche Gefinnungen begte, fo ungunftig ber Inbalt feis ner Gefdichte bem bemofratifden Clemente ber englifden Berfaffung ift. Er ließ fich burd uuredlich forfdende Bors ganger, befondere burd Brabp, ju einer falfden Unfict bon ben Borrechten ber Grone verleiten, und vergaß, baß bie Unftrengungen bed Boltes jur Biebererlangung feis

ner Rechte oft feineswege Cinariffe in bie alten Mechte ber Rrone, fondern Biberftanb gegen vetfaffungemibrige Eigenmacht mar. Ce n'est pas la liberte, c'est le despotisme qui est d'institution nouvelle en Europe - biese Berte ber Frau bon Stael galten auch bier. Sume mar als Jatobit erjogen, und Jafobitismus mar feit ber Union in Schottland, feinem Baterlande, Mobe unter allen, welche die Ehre und Unabhangigfeit ibred Baters landes acteten oder ju achten vorgaben. Gein beller Berftand mußte gwar bie Grunbfage ber Jafobiten verwerfen, aber bie fruh eingesogenen Borurtheile verleiteten ibn bod, die Gould ber bemitleideten Stuarte ju milbern. Er mar überdieß mit ber predbyterianifden Beiftlichfeit in feinem Baterlande, bie gu jener Beit enge bergig und undulbfam mar, in Streit geratben, mad eine Abneigung in ibm erwedte, bie ibn ju ungerechten Ur: theilen verleitete. Bon ber Partbeplichfeit, welche vorgefaßte Mepnungen einfichen, ift ed ein leichter Schritt, ber Berfudung gur Entstellung ber Babrbeit gu unter: liegen. Brobie's Berbienft beschrantt fich auf bie Ents bullung ber Mangel und Gunden feines Borgangers und auf bie forgfaltige Prufung ber Quellen. Die polemifche Richtung gibt feinem Werfe an fich icon eine gemiffe unerfreuliche Gintonigfeit, und ber Berfaffer ift in ber Runft ber Darftellung nicht geschicht genug, bem Korfcer die Mube bes Studiums gu erleichtern. Der erfte Rand, ber bie Ginleitung enthalt, liefert gmar viele icabbare Nadrichten über ben Bang ber offentlichen Bermaltung und die Lage bes Bolles, febt aber mit bem Saupte gegenstande der Befdicte felbft nur menig in Berbins bung. Brodie batte vielmehr nachweifen follen, burch welche Umftande in England Unficten verbreitet murben, bie ju jener Beit in andern Theilen Guropa's menigftens noch nicht auf bas Bolfeleben Ginflug batten. Sume's hauptzwed mar, ju geigen, daß Rarl's Betragen offen und redlich gemefen mar. Redlichfeit und Chraefubl, fagt er, muß man billig gu feinen glangenbften Gigenschaften rechnen. Berade bad Begentheil geht aus Brobie's Darftellung bervor. Die Quellen ber Beldichte jener Beit find theils ropaliftifde, theils republitanifde Corift. ftellen, theile Driginalurtunden, Briefe und andere Coriften, worin man bie Thatfachen frey von den Karben fiebt, welche die Coupfdriften bepder Partbeven ibnen aufgelegt haben, und baju geboren befonders viele Briefe bes Ronigs felbit und mehrere feiner einflugreichen Unbanger, welche bie, ber Welt perhehlten, ja oft abgelaugneten Entwurfe mittheilen. Saft alle biefe Ura tunden bat hume unbenugt gelaffen, weil fie feinen Belben in einem andern Lichte geigen, ale in feiner Befdicte auf ibn fallen follte. Bier aber feben mir, bag der Ronig gewohnt mar, Bufagen gu geben und fie burch bie beiligften Betheurungen ju befraftigen, in einem Au-

genblide, wo er von ihrer Falfcheit felbft überzeugt mar. Sume glaubte ben republifanifden Gdriftftellern nur, wenn fie Beugniß fur bie Ronigefreunde ablegten, und ben Rovaliften immer, außer wenn fie etma gegen fic felbst zeugten. In febr vielen Gallen fannte er bie Quel. len, welche feinen Darftellungen miderfprachen. Brobie bat oft nachgewiesen, daß hume in handschriften ber 210: votatenbibliothet ju Chinburgh, beren Auffeber er mar, Stellen begeich net hat, bie gerade bas Begentheil feiner Behauptungen aussprachen. Go fagt er, um feinen Belben auch durch diesen fleinen Bug in ein schoneres Licht gu fegen, Rarl babe in ben legten Rachten feines Lebens fo ruhig ale gewöhnlich geschlafen, obgleich ber garm ber mit der Gerichtung bes Blutgeruftes beschäftigten Bert: leute immer vor feinen Ohren gemefen fep. Brobie aber fand Sume's Beiden bep einer Stelle in Berbert's Denlmurbigleiten, aus welcher bervorgebt, bag ber Ronig in St. James ichlief und baber unmöglich ben garm in Whitehall boren fonnte. Einzelne Greigniffe in Sarl's Regierung, g. B. Strafford's Binrichtung, Die Berhand: lungen bes Ronigs mit Ormond, bem Stattbalter in Irland, woben fich feine galfcheit fo auffallend verrieth. werden bier mabrer bargestellt als bep Sume, und es findet fich mehrmals Belegenheit, Clarendon, bem jener fo oft folgt, einer unredlichen Darftellung ju überführen.

Die History of the Commonwealth of England; from its commencement to the Restoration of Charles II By William Godwin (Ifter und 2ter Band. London 1821 -26. 8.) folieft fic an Brobie's Wert. Der burd meb: rere Momane, Chaucer's Lebensgeschichte und andere Schriften befannte geistreiche Berfaffer fundigt fich mit gu großen Unfpruchen an, und fordert badurch auf, einen bo ben Mafftab angulegen, den fein Wert bod nicht gang erreicht. Stol und Unordnung find mangelhaft.' Bener ift oft ohne Burde, und befondere vermigt man im erften Bande, ber baufigem Ueberfpringen von einem Gegenftande auf einen andern, fo febr einen naturlichen und faglichen Bufammenbang ber Thatfachen, daß die Ueberficht erschwert wird. Bep bauffgen Wiederholungen und breiter Dars ftellung bat ber Berfaffer auf 1100 Geiten taum bie Salfte feiner Laufbabn gurudgelegt. Der erfte Band geht bis jur Schlacht ben Rafeby, ber zwepte bis auf Rarl's hinrichtung. In ben hauptergebniffen trifft Gobwin mit Brodie gufammen; aber ber Ertrag feiner Unterfudungen ift weniger neu, als man nad feinem Dotto: Die Bernachläffigten ju beachten und an die Bergeffenen ju erinnern - erwarten tonnte. Die ausgezeichneten Charaftere, bie bier auftreten, wird man aus ben leben: bigen Schilderungen ber Frau Sutchinfon in ben an: giebenden, auch in Guigot's Memoirensammlung überfeg: ten Denfwurdigfeiten aus dem Leben ibred Mannes, faft beffer tennen lernen. Gobwin icheint biefe Quelle gar nicht und Evelpn's Denfmurbigfeiten nur wenig benugt 1

au baben. 3m brengebuten Abichnitte (Bb. I.) wird ber Beift der bepden Sauptparibenen, ber Presboterianer und Indevendenten, febr gut geichildert. Godmin geigt, Das es nicht religiofe Wegenstande maren, fondern baupt. fablid Streit über Die Obergemalt, mas fie entzwepte, und bag die bepden fic befehdenden politifchen Parthepen mit den bepben fich entgegengefesten Getten jufammens fielen. Die Glaubendlehren maren nur bas Band ber Ginigung. Die Presbyterianer maren eine Partbey, bie Independenten aber bestanden, ale politifche Partbep bes tractet, aus vielen verfchiedenen Partbeven, bie bloß burd ihren Gifer fur geiftige Frevheit und fur Duldung vers bunden maren. Der-ereignifvolle Beitraum von 1646 bis 49, ben ber zwepte Band beidreibt, mar auch barum fo mertwurdig, weil bier fo viele michtige Fragen über Ber= faffung, politifde Rechte und offentliche Bermaltung gur Sprace tamen. Gobwin foildert ben Fortgang und endlichen Erfolg bes großen Rampfes nicht obne Rraft und Lebendigfeit, obgleich ber zwepte Band im Gangen nadlaffiger ale ber erfte gearbeitet ift. Er verrath bier aber feine Partheplichfeit fur die Independenten noch aufs fallender ale in dem frühern Beitabiculite. 3bre Baters landoliebe und ihre Calente werben erhoben, ibre Berirs rungen entschuldigt, aber nur in ben Tolgerungen, bie ber Berfaffer aus ben, mit gemiffenhafter Ereue barge= legten Thatfacen giebt, offenbart fic feine Paribolichfeit. Er ift ungerecht gegen bie Presboterianer, Die an geiftiger Braft ben Inbependenten frenlich nadflauben, aber bod fcarffictig genug waren, Die Befahr ju ertennen, bie ibre Rebenbubler bem Staate bereiteten, als fie bie Ent: fdetbung feines Schidfale in die Sand des Geeres legten. Birft ihre Unduldsamteit einen Schatten auf ihren Das men, fo darf man bod nicht vergeffen, baf fie nicht die Abficht hatten, die Monarchie gu fturgen, fondern nur mit fouftitutionellen Schranfen ju umgeben. Es ift eine Folge ber partbevlichen Unficten bes Berfaffere, bag er fic in ju feine Grubeleven über Cromwelle Abficten und Beweggrunde verliert, und auf die Borausfebung gu bauen fceint, bag ber außerordentliche Mann felbft jur Beit ber Binrichtung bes Ronige noch nicht ben Borfat gebabt babe, Die boofte Gemalt an fich ju reißen. Bir boren amar von Crommelle Unterbandlungen mit bem Sonige; um ibn aber gegen den Bormurf eines Abfalles von feis nen republitanifden Grandfagen ju fichern, nimmt God: min an, Cromwell und Breton batten ben ber Unterband: lung nur die Abficht gebabt, den Ronig burd triiglide Soffnungen abzubalten, die Anerbietungen ber Scottlane der angunehmen. Gie wollten die Grundung einer Republit unvermeidlich maden. "Alle fie einmal, figt er (Bo. IL G. 204) gefdmoren batten gu betrugen, tonnten fie ben ben großen Gulfemitteln eines traftigen Beiftes fogleich ale vollendere Junger Machiavelle auftreten." Co ift mobl mabrideinlider, bag Rarl in feinen Unters bandlungen mir dem Ronige aufrichtig mar, bis er einfab, bag fich jenem nicht trauen ließ. Godwin trifft mit Brodie in ber Unfict gulammen, bag ber Roaig für Die Could feiner Berirrungen und feiner Unredlichfeit bufte. Der Erfoly geigte freolich, fest er bingu, daß die Berurtbeilung bes Ronigs die Abficten ber Urbeber nicht erfulte. Die Englander murben mit ben republifanifden Grundfagen nicht verfobnt, und alled, mas nicht gur berr: fcenben Partber geborte, mard emport. .. 3d glaube, fest Godwin bingu, ber Tag, mo Rarl auf bem Binto gerufte ftarb, machte bie Biebererbebung feines Saufes unvermeiblich." (Der Befdiuß foigt.)

Freitag, ben 24. November 1826.

Berichte über bie englische Literatur.

V. Geschichte. (Beschluß.)

Un Demoiren, biftorifden Deutschriften mithan= belnder Personen, mar die englische Literatur nie fo reich ale bie frangofische, weil bem Krangofen ber Ratios naldarafter gu biefer Urt fdriftstellerifder Charigfeit einen besonderen Beruf gibt. Es febit jeboch auch in England nicht an gehaltreiden biftorifden Quellen ber Art, wie fcon die, von Buigot in Ueberfehungen berausgegebene Sammlung der englifden Memoiren aus ber Beit bes burgerlichen Rrieges unter Rarl I. beweifet, und in gamilien : Archiven mogen noch viele abuliche Schaft begraben liegen, wie die vor einigen Jahren erfcbienenen Memoiren von Borage Balpole und Bal: begrave find. Gine allgemeine Sammlung folder bis ftorifcher Dentmale, wie bie Frangofen fie befigen, ift pon bem Buchbandler Murray angefündigt worben, in beffen Berlage eine vollstandige Sammlung ber auf die Beidicte Großbrittanniens fic beziehenden Memoiren mit Unmerfangen und Erlauterungen ericbeinen mirb. Die neuefte Beit bat einige Schriften biefer Urt geliefert, bie fic vorzüglich auszeichnen.

Dabin gebören die Memoirs of Samuel Pepys, Esq. F. R. S. Secretary to the Admiralty in the reigns of Charles II. and James II., comprising his diary from 1659 — 1669; deciphered by the Rev. J. Smith, A. B. of St. John's College Cambridge, from the original short hand M. in the Pepysian Library, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybroelle (2 Bbe. 4. London 1825), eine sehr merkwurdige Mittheilung aus den Schäften der Norzeit. Wielleicht hat die Bekanntmachung des anziehenden Tagebuches von Evelon Anlaß gegeben, auch den alten Pepps aus dem Staube der Handschriften hervorzurusen. Pepps hatte sein Tagebuch mit seinen Büchern dem Magdalenen-Collegium zu Cambridge vermacht, dessen Mitglied er war; aber wahrscheinlich war es nicht seine Absicht, sein Tagebuch,

bem er bie unbebeutenbften Greigniffe feines Lebens am vertraute, je an's Licht treten ju laffen, menigftens nicht in biefer Geftalt. Er zeigt fich überall porfichtig, ja furchtfam, und mar forgfaltig bedacht, es nicht einmal wiffen gu laffen, bag er ein Tagebuch führte. Aber ges rade ber Umftand, daß er es bloß ju feinem Bergnugen ober gu feiner Grinnerung fdrieb, gibt biefer Schrift einen fo boben Werth. Un jedem Abende murden feine und feiner Amtegenoffen Gunben bem verfdwiegenen Papier anvertraut. Ber ber Offenbergigfeit und Ums ftanblichfet, momit Pepps alles aufzeichnete, gibt er uns eine Menge angiebender Unetdoten und viele belehrenbe Buge gur Beschichte ber Gitten feiner Beit. Schabe, baß er fein Tagebuch fo frit abbricht, und nicht auch über die spatere Regierungszeit Karls und seines Nachfolgers furge herrichaft feine Offenbarungen aufgezeichnet bat. Das Nachtfleid und Die mit Spisen befegten Ueberrode ber launischen Caftlemaine und bie hembarmel ber bubfchen und mitigen Schauspielerin Relly, bie Rarls II. Buneigung theilten, werben nicht vergeffen. Die Lafter: dronit bes luberliden Sofes wird eben fo forgfaltig bes rudfictigt, ale bas Theater, ju beffen Befchichte bas Tagebuch bem Literator viele intereffante Buge liefert. Rur ben Gefdictidreiber ift es icaBbar burd bie Schilz berungen, die Pepps von ber Bermaltung bes Staates in ben erften neun Jahren nach ber Restauration gibt, und bie und ben flarften Bemeis liefern, wie mabr Milton in biefem Ralle fprach, ale er bie folechtefte aller Regierungen bie Regierung eines reftaurirten Rds nige nannte. Deppe batte fruber ber Republit gedient, und murbe burd feinen Gonner, Lord Gandwid, ber mabrend bes Burgerfrieges einer ber Benerale bes Dar: liamente war, nach ber Wieberberftellung des Saufes Stugrt beforbert. Er ichildert und bie Begeifterung, momit man bas vertriebene Ronigebaus wieder aufnabm; wie man Freubenfeuer in London angundete, wie Gerren und felbft Franen - es fam bem Ronigefreunde boch faft gu arg vor - auf ben Anicen in ben Stragen auf die Gefundheit bes Ronigs tranten. Derne murbe balb Setretar der Admiralitat, und erhielt auch fonft von ber

find gu anertannt, ale bag noch eine befonbere Ermah: nung ober Prufung berfelben, wenn auch bier ber Ort baju mare, ftatthaben burfte. Wir begnugen und, über ben Ginbrud Bericht ju erftatten, ben bie gange Darftel: lung im Magemeinen auf und gemacht bat. In Diefer Bes giebung lagt fic, mas ben Inhalt betrifft, jedes Lob und jeber etwaige Cadel auf ben baverifchen Patriotismus bes Berfaffere gurudfubren, ber fic auf jeder Geite feines Merfed unverholen ausspricht. Das Bobl Baverne ift ber Mafitab, nach welchem jebes innere und außere Ber: baltnis, jede That und Begebenbeit, jeder Surft und Bauer, feber Burger, Abelide und Beamte in feiner Thatigfeit, in feinem Dirfen beurtheilt und gewurdigt wird. Ed tann nicht andere fenn, ale bag jeder Lefer, ber fich nicht auf ben Standpunft bes Berf. ju ftellen vermag, baufig febr ungufrieden mit demfelben fenn wird. Dem jum Bepfpiel bie Gefdichte und bad in ibr offens barte Schidfal bes beutiden Bolfes und Reiches mehr am Bergen liegt, ale bas eines einzelnen, wenn auch febr ehrenwerthen Stammes, ber wird fich unfehlbar barüber beflagen, bag Gerr Sofrath Mannert Die Intereffen ber beutiden Ration und bes Reichs auch nicht im geringften bober anschlägt, ale bieg von Geiten ber Grafen, Rurften und Bergoge in ben frubeften Beiten felbft gefdeben ift. Unerfennung und Achtung erfahren Raifer und Reich nur fo weit, ale diefelben bad Bobl bes besonderen gandes beforbern ober menigftens nicht in Uniprud nebmen. Wie feindselig und flein auch Mandem diefe ftete Berudfidtigung des Privatvortbeiles ericeinen mag, fo lagt biefelbe fic, obne bag man fie theilen ober empfehlen mochte, both einigermaßen rechtfertigen. Der Berfaffer einer befonderen ganbedger fdicte nimmt gegen einen Meidebiftorifer ungefahr bie Stelle ein, welche ein Landftand gegen Minifterium und Furften gu bebaupten bat; er muß bad Privatintereffe feiner Committenten mabruebmen; ed bleibt aber bem Ministerium und tem Rurften begwegen unbenommen. die Forderungen beffelben nach benen bes Allgemeinwohls gu ermäßigen. Chen fo burfen wir bem frangofifchen Befdichtidreiber uicht gurnen, wenn er alles aufbietet, um Ehre und Rechte feiner nation, feines Ronigreichs gegen Deutschland, England und Epanien fo bod ju ftellen, ale er immer durch hiftorifde Zeugniffe und beren gemiffenhafte Auslegung vermag. Englands, Spaniens und Deutschlands Geschichtschreiber mogen ein Bleiches . thun, und das richtige Berhaltnis wird fic aus ber uns varthevischen Abmagung eines Universal: Siftoritere erge: ben, wie die Universalgeschichte ja bereite felbft vermit: teift aller betreffenden Dationalgeschichten gethan bat und fortwabrend thun wird. Den ftrengeren, miffenfchaft: licheren Auforberungen entspricht, wie herr hofrath Mannert felba gugeben wird, eine in einfeltigem Par

triotismus abgefaßte ganbes : und Stammesgefdicte gleichwohl nicht. - Doch bievon abgeseben, fo bietet fonft bie gegenwartige Darftellung ber baperifden Gefciote febr Bieles bar, meldes ber volleften Unertennung jebes Lefere gewiß fenn barf. Bir rednen bieber vorzuglich die furgen, bundigen und flaren AuseinanderseBungen ber landftanbifden Berbaltniffe Baverne in ibrem Entfteben und in ihrer Fortentwidlung. Gebr richtig mird bieben beständig auf ben mefentlichen Unterschied zwischen bem lebneritterlichen und bem pralten, erbfreven Abel binge wiesen, auf welchem ber überall noch bestebenbe Unterichied swifden boberem und niederem Abel, wenn er nicht ein blog eingebildeter ift, berubt. Benn bagegen bie Buttigfeit ber Ottonianifden Sanbfeite nicht vollig quertannt und die Bebauptung von Rechten des boben wie bes niederen Ubels den Bergogen gegenüber faft nie von Unmagung frev erflart wird, fo ideint Bere Sofrath Mannert in Widerfprud mit fic felbft ju gerathen. Denn, indem er nicht felten geneigt ift, verfallene Reichsleben, melde baierifde Bergoge ald Raifer, J. B. Ludwig ber Baper, mit Recht eingezogen, gle Ermerbungen fur Bapern und bie erlauchte Bittelsbacher Kamilie in Unfprud ju nehmen, ba diefelben boch immer nur ale ber familie anvertraute. Reidbleben ju betrachten maren, fo mußte er ben Mittern eben fo mobi gugefteben, ibre bergogilden Leben, wie bie Bergoge bie faiferlichen, querft in erbliche au vermanbela, die bamit verbundenen Sobeitercote, ale 1. 3. Die niebere Berichtsbarteit an fich ju bringen und, wie fie nur immer tonnten, ju bebanpten. Auch ift die fer Parallelismus nicht blog in der baverifden, fondern in ber gangen beutiden Beidichte gu deutlich anegefpro den, und herr hofrath Mannert ift in ber Ungabe bet einzelnen Umftanbe ju gemiffenbaft gemefen, ale bag feine bie und ba eingestreuten, gwar mobigemennten, aber dod nur fubjectiven Unficten das Werftandnig bed mabren Berbaltniffee truben tonnten. Gerecht ift er bagegen in Babrnehmung ber Rechte bes Burgers und bes Yand mann's, welche auf berfelben biftorifden Bafie beruben, ale bie bes Mitterftandes und bie und da felbft bee beben Abels, obwohl namentlich ber Yandmann nie Rraft und Ginnicht genug bat, um fein mit taufend Leiftungen anets tannted Medt auf entfprechenbe Unerlennung geltenb ju maden. Co liefert benn aud biefe Beidichte eines ebela beutiden Stammvolles den Beweis, den die Gefcitte bes Meide, ja ber gefammten Menichbeit enthalt, bag es nie und nirgende ein allgemeines niecht gegeben babenoch geben tonne, sondern daß es beständig ein burd beftimmte gegenfeitige Leiftungen und Bernflichtungen be: bingtes fev, fo daß felbft die urfprunglich oft einfeitige Berpflichtung gulegt eine wehlbegrundere Berechtigung gut Folge bat. - Die Dorftellung ift burchaangig flar und einfach und menn diefelbe auch ben afthetifchen Unforberungen, die man in unferen Tagen an biftorifde Werte gu maden pflegt, nicht entirricht, fo ift fie vielleicht befte eber geeignet, einen großen Theil des Publifums und est allen auch die Burger Baverne, jebes Standes und Ge-icaffe, über die Geschichte ihres Landes zu belebren. 23. B. W.

einem beutichen Publitum bamit allein nicht auszutom: men mare. Darum verfest er und gleich Unfange nach Rovenbagen, aber auch dort in die Mitte eines aus lauter Mordfandidonen bestehenden Glube, ben er fo nach bem Leben abtonterfeit, bag man fomoren follte, ber Berfaffer fep felbit baben gemefen. Und bier tritt benn gleich auch feine Ergablung eines fonberbaren Abenteuers und Liebeshandels mitten unter ben fubftantieb len norwegifden Bauern in Obertellemarten ein, moburd ber Anoten bes burch alle 5 Novellen fortgefponnenen Romans gefnupft wirb. Der Ergabler wird durch bad Feuergeschrep des furdtbaren Schlogbrandes unterbrochen, in beffen Gluten manches Rathfel ber vorbergegangeneu Ergablung beleuchtet und aufgehellt mird. Die folgende Novelle, womit ber erfte Band folieft, verfest und auf einmal in bie Oberlausis in die abeiftolze Periode ber Reifrode und Allongeperuden ju einem bochgrafficen Ritterfige in die Nachbarfchaft von Gerenbut. Den burch die fteiffte Etifette und Orthodoxie gebundenen Beitgeift in ben erften Regierungsjahren bes bamaligen Ronigs von Polen Friedrich Auguste II. weiß Steffens mit fo fraftigen Pinfelftriden abzubilben, und bann, indem er bie Belbin ber Rovelle, eine Grafin von Rronfele, fic jum Grafen Bingendorf in bad eben allen Biderfachern jum Trop erblubende herrnbut flucten und mit bem Miffionar Bademuth nad Gronland geben lagt, ben Rigorismus ber bamaligen Brubergemeinde fo mabr gu fdilbern, bağ trop allen Beftandniffen fconer und froms mer Seelen, Die und feit Goethe's Borgug wie Die Muden an einem Commerabend umschwarmen, fcmerlich ein getroffeneres Sittengemalbe ber Art entworfen worben Ginen verschollenen Bruber diefer herrnbutifden tft. Somefter erbliden wir in ber britten Novelle nach man: derlev Berwidlungen und Unfallen mit feinem Freund, dem Norman Walfeth, in dem helbenfampf ber Corfen gegen ibre 3wingberen, die Benuefer, in Corfifa unter bem ebeln Paoli Bunber ber Capferteit verrichtend, und fic nur mit Moth den Umgarnungen des munderbaren Bas ron von Reubof, genannt il Re Teodoro, und ber bejams Die 4te Movelle mernemerthen Francista entziehend. entrudt und ploblich wieder ju ben gelfenbuchten bes fernften Norwegens. Bir feben gleich Unfangs ein obne madtiged Boot mit abgebarteten Gifdern bem entfes: lichften Sturme bie Stirn bieten, und werben nach bem außerften Norben, auf Die Infeln Goendmoer verfegt, mo endlich alle Berftreuten verfammelt und bie Bater Balfeth und Leith patrigroalifd vereinigt werden. Die ste und bte Movelle, welche bem britten Band guge, theilt find, fpiegeln und in ben Gobnen bie Leiben und Greuben ber Bater gurud. Frang Leith, ber angenom: mene Sobn bes altern Leith, wird als Graf von Rrou: fele Officier in Friedriche heer im ziahrigen Rrieg bepm

Ueberfall ben Socilird vermundet und fampft fpater noch einmal in Corfita. Die Ginftechtung bes ziabrigen Rriegs gibt bem Dichter Belegenbeit, auch Friedrich ben Grofen in feine biftorifche Gallerie aufzunehmen, mit ein Der bor, welches General Cauengien in Bredlau balt, bringt Leith mit Leffing in Berbindung. Edward Balfeth bat als Rind in Mutterleibe ben Reim bes graflichften Wahnfinns empfangen, beffen Schilberungen einen Theil ber oten und legten Rovelle ausfüllen, dem Dicter aber Stoff barbieten, bas Entfesliche recht mit Liebe auszumas len, aber auch eine gange Reibe ber frappanteften Bufame menftellungen und Bemertungen (Ib. 6. G. 172 ff.) eingu Bwifdendurd tauden aud Bilber aus den Schredenessenen in Paris von 1742 auf. Endlich tommt alled, mas noch lebt, bepm Ropenbagener Schlogbrand wie ber gufammen, und fo lofen fic endlich alle in ber erften Rovelle noch duntel gebliebenen Rathfel. Alles erhalt fein Recht. Der Dichter ift und über bas Figurengt: wimmel in feinem Rovellenevelus nirgende eine Muftlis rung foulbig geblieben. Doch mochte gerade bie planvolle Runft der Berflechtung und die, wie in Chalfpeare's bewegteften Schaufpielen, ichnell überfpringenbe Scenen verwechelung gewöhnlichen Romanlefern einige Roth mar den, und den Bunich einer fonellen, boch finnigen &t ferin, daß am Ende ein Stammbaum ber Ramilie Leith und Balfeth por Bermirrung bewahren michte, nicht ungereimt erscheinen laffen. Die gelungenfte unter ben por und liegenden Darftellungen bleibt obnitreitig bie ate Movelle, die gang im Baterland bes Dichters frielt. Sier ift bas Mubrende ber topllifden Bahrbeit, - benn auch Norwegen ift ein fruchtbarer Boden bafur - mit bem Erhabenen ber majeftatifden Raturfcenen unvergleich lich gepaart. Das bier Steffens mit allem Rarben: fomely einer vollfraftigen, feiner Begeifterung gern bienft: baren Sprache in Morten malt, wird und fein maderet Landemann, Professor Dabl, ber vor Aurgem von feiner ergebnigreichen Sommerreife in ben ranbeften Gegendes Norwegens mit reiden Portefeuilles nach Dresben gw rudgefommen ift, mit allem Bauber feines Dinfels auf der Leinwand vor's Auge gu ftellen miffen. Doch feblt es auch in ben vorhergebenben Dovellen nicht an mabr haft großen und erschütternden. Scenen, mobin wir gleich in ber einleitenden Ergablung die Schilderung bes Bab ferfturges Minfand Foffen, am Ciebfee, und bes graß liden Schlogbrandes in Ropenbagen gu rechnen baben. Bad und am menigften ansprac, find die viel ju auf: Abrliden Details bes Rriegs auf Corfita. Denn ob gleich auch bier fein Mangel au meifterhaften Goladte und Rampfgemalben ift (man vergleiche die ergreifente Schilderung des Rampfes ber 60 Corfen gegen die genute fifche Seericaar am Thurm in den Chenen von Baftia Th. 2. S. 188 ff.), fo regt fic boch bier faft unwill

mere Stimme eingab, Racabmung findent, Gemiß wer, achgerifenen Kaben wieder aufzunehmen, um im "Geben wir bann weniges, aber beifered gu lefen betom fandbipieget" manche nun werier ausguspinnera, wed im "Gaelvidologe" tog war angederter morben; und

Rerner wennen wir noch Debwig, Die Bemablin Beinriche bes Bartigen, Die fo uneublich viel fur bie Sultur ber Schlefifchen ganbe gethan bar, und Sophien, meide faft bie Gingige mar, ber es zumeilen gelang, einen fanftigenden Ginfluß auf bad unbandige Gemuth ibred Gemable, Ronig Wengeld von Bobmen, ju uben. Es ift übrigene bemertenemerth, baf bie Engenben, welche alle bier gefdeiberten Trauen üben, immer ben Beift ber Beit, in welcher biefe lebten, verratben. Co tritt am Enbe biefed Banbes s. B. Mrgula von Brumbad, eine Britgenoffin Lutbers, ale eifrige Wertheibigerin bes Bibelglaubens auf. Die Geichichte Philippine Belfer's fatten wir weggemunicht. Denn obgtrich biefe Gemablin Ergbergog Ferdinanb's von Defterreich feinedwege unebel ju nennen ift, fo beforantr fich ibr ganged Berbienft boch ju febr auf leiblice Goonbeit und weibliche Liebensmurbigfeit, um el nen wahrhaft murbigen Ginbrud auf uns ju maden. Bielmehr find wir etwad unangenehm an moberne Rubr-Beidichten und Spiele erinnert worden.

00. 20, 007.

#### Boltefdriften.

Cheftande Biegel, werin bie jungen Leute feben, was far Wefen im Ebeftand wachfen, und bie Alexa, wie fie felde warten und pflegen mufflen, wenn fie wolfdandige und wohleichende Rofen baben wolfen. 2023 der 3. W. C. Blanfeld. 1826. VIII und 135 S. 8, mit bem Cetindenafflich bei Wirfelfield bei Merchaftlich bei Wirfelfield

im "Raleibofcop" biof mar angebeutet worben; und in ber That find alle guten Gigenichaften bes erfen Binb dend nochmale in bem porliegenben gwepten ju finber. Man mag barüber felbft urtheilen, wenn wir bem ib fchnitt, mo von Soule nub Unterricht bie Rebe ift, et. liche Beilen entbeben. . . Rur arme Rinber (fast Leons barb Rarl Inderbibin von 3bad im Ranten Schwal, benn bieb ift bed Berfaffere Rame, ber aub Bater von gwolf Rimbern ift) - fur arme Rinber, bie im Bettel aufwachfen, ift bie Coule mobl bas befte Mittel, fie vom Bettel los ju machen, Unbegranbet fagt mit ju bem großen ftarten Bettler : Du bift jung und ftart. tanuft arbeiten , mußt nicht betteln. 3ch fage: Rein; benn folde feben Anecht: und Dagbedtenft fur Edrier. wert, bingegen Bettein fur ibr größtes Gidet an; barum tonnen und wollen fie nicht arbeiten. Go wenig ber fafterbafte bad bittere Lafter um füße Tugenb taufchte; eben fo memig vertaufcht ber Bettler bad frene Leben an Beborfam. Unordnung an Debaumg, Gefragigfeit an Courfamteit, weit er fcmars fur weiß und weiß für fdwer, anfiebt. Er tann nicht arbeiten, weil ibn, fo lang er it. gellod ift, niemand annimmt und brauchen fann, Gel alfo ber Betteljunge einft noch ein brautbarer Denie werben, fo muß er gupor, und fo friib ale moglid, en Arbritfamfeit, Ordnung und Thatigfeit gewöhnt werben; und wie taun bieg beffer gefdeben ale burd bir Soule? .. Dit bem Bucher. Wertgeuge find foon viele Lafter aufgerentet und Tugenben in bad Ders gepflangt worbes. Breplich nur mittelft auter Bucher; benn mit bem Bir derlefen verbalt fic's wie mit bem argnegeinnebmen; man follte jene auch von einem Renner baben, ber med. wes Stanbed, Berufd und Lebensart man ift, und ber an belfen begebrt. Gelbit gute Duder find wie guter Bein, man fann fic bamit beraufden, wenn man fit nur aus Mengier liest, fie nicht ober unrecht verfiett, ober aber nur wiffen will, mas in ber gangen Beit ge icheben und bingegen unbeftimmert ift, mas in feiner Sausbaltung und in feinem Junern vorgebt. 34 bate bat ein folder von feinem Lefen feine andere Frudt, als ball ibm nur lange Obren machfen, bag er balb nichts mehr glaubt, ale mas er mit feinen Cfeldrappen greifen tann, u. f. w. -

Bare bier får langere Ausbedungen Maum, fo wie ben wir folde militen, bie bem Leben bes bemefratifen Genabieren entbeben murben, und beren Ergiblungen ferlich auch von Provinglalifeinen wimmetn.

Weife, fendern weil der Ginnet an einer Griffe fund., bestien gehört, das dieses führe, die sieden die sieden

Georgium sidus! jam nunc assuesce vocaril gu geben, und ich doffe, er foll ibn bediten." — So weit herfeid als Autodogrand. Best gu ben Entbertungen, die den eigentlichen Gegenstund ber vorliegeuben Schrift ausmachen.

Der erften berfelben, bie bee Planeten Uranue, moburd ber Ruf bee englifden Aftronomen begrundet murbe, ift porlaufig icon oben Ermannung gefcheben. Berichel mar ben 13ten Mars 1281. an einem befonbere beiteren Abende, mit Derbachtung bed Gieffernbimmeld beidaftigt, ald er, burch fein rifffigeet Memean'ides Gnie gelteledcop, im Thierefreife jwifden ben Gornern bes Stiere und ben Ichfien ber Imilinge, einen fleinen Stern gemabr murbe, ber fic burd bad 227 Dal vergrößernbe Infirument ald eine Scheibe von mertlichem Durchmef: fer barftellte. Er brachte bierauf, inbem er Deulare von furgerer Brennmeite anmenbete, eine 260: unb 93amalige Gergroberung berpor, moburch ber Rern eine noch mertlichere Schribengeftalt gerate. Rach zwen Tagen batte er bad Bergnugen au bemerfen, bag berfelbe gegen Dorgen fortrudte, und fic baburd immer mehr von ben Girfernen audzeichnete: und burd fortgefeste Bleebad tungen, in Berbindung mit mebreren Aftronomen, fam man bann noch im namlicen Sabre au ber Uebergengung, bag es mirflich ein jenfeite ber Gaturnusbabn treifenber Manet fen.

Die Beftimmung ber mabren Ratur ber Milde frage ift Die gwerte große Geridel'ide Entbedung. 3mar batten icon altere Philosophen ") ben fubmen Ge-

banten gehabt, baf biefer Simmeldaurtel : firme fen, und Sant, in feiner Raturgefchi meld, batte biefe Wermuthung fogge auf und Rebelfterne audgebebnt : aber bemief. bariber , ba bie Rraft ber gemobnlichen E binreichte, um in biefe Diefen bed Unim bringen. Berichel mar ber erfte, bem es bie Mergroberung und Lichtfarte feiner mente biefen Schimmer ber Dildftrage in aufjutofen, und fich fo auch burch ben Mua bie Abnung frenlich porauderflogen mar. baff jebe Stelle berfelben um fo meltenn glangenber fie bem blofen Muge ericheint. fragte fich berichel auf biefe Beranlaffinne biefen practrodlen Bonen bie Menge ber @ gleidung ju ben übrigen Simmelegegenbe fo unenblich groß? Mus feiner Discuffion effanten Arage ergibt fich , baf bie Stern ftrafe und ich einbar naber bewiammen ben übrigen Simmeldregionen. Goon Do Sternenbimmel in's Unenbliche mit Belt. bamit Gleichgemicht entflehe , jebe nach gleich fart gezogen werbe, indem fich jei puntte ber unendlichen Rugel befinder, ! benjenigen Ebeil biefer unenblichen Ru unfern Befichteftand bilbet, icheint unfer nicht genau bie Mitte einzunehmen, baber jug auf bie Dildfrage eine optifche Tauf berientgen abnlich, melder an Golge mir im bie in Janeen Meiben binter einander fet gebrangter erbliden, ale biejenigen, meldu neben und feben. Giner ber fabnften @ fdel's ift ferner, brittend, bie Unnahme im Beltenraume gerftreueten gichtnebel jenigen Grideinungen, Die man fraber pe Atmosphären abbangig gemacht batte, me fer Unficht auf einen folden fren im Welre benben Lichtnebel bezogen, ber von bem ei Schopfung bee Lichtes an noch ber Bilbun, gestaltenben Rrafte, bie ibn an eine men ibrem Planetengefolge binben follen. Diefe feiner gangen Erbabenbeit, bilbet eine pom lagen ber Beridelliden Ebentie von natur, bie man ale ben vierten Momen gereibe feiner Entbedungen und barauf beficten betrachten fann. Er geigt und in ! eine unendliche Menge von Sonnen, gleich

"An major densa stellarum turba core Contexit flammas, et crasso lumina car Et fulgore nitet collato clarior orbis?

<sup>\*)</sup> Con Manilius Astronomic. 1. 1 idbet biefe Den nung unter anbern Bermuttungen auf :

grad ausgeschrieben. Unter mehreren Bornehmen erfdien baben aud ber Anes Theodofius, bem Georg mit gutem Grunde nicht recht trauen mochte, ba er fic mit ben turtifden Oberhauptern gut vertrug, und, wie es ichien, mehr auf ihrer Geite mar, ale ibm bie grep: beit feiner Bruder am Bergen lag. Bielleicht auch, bag er den Cierny Georg, ben bas Bolt jum Subrer fic gemablt, beimild beneidete. Genug, er ftimmte nicht in feine Unfichten und gerieth mit ibm in lebhaften Wortmedfel, bie, bes Streites mube, Georg endlich ibn aufrufe ibm gu folgen, um den 3wift vor bem verfammelten Bolte gu enticheiben. Sier bebt nun die fol: gende Scene an, in deren Darftellung ber Lefer jene Einfachbeit und plaftifde Frifde nicht vertennen wird, wodurch die Beldenlieder ber alten Gerben fich fo vor: theilhaft auszeichnen. Dag ber mit ber Doeffe und Philosophie fultivirter Nationen vertrauter gewordene Gerbe bie und da einen moralifchen Gpruch, anderwarts mobi auch etwas griedifche Mothologie einmifcht, durfte feinen Landsleuten gerade nicht unwillfommen fepn. -

.. Kemm benn, Knes! ben tangen Streit zu schlichten Bor ber Welt und unferer Brüber Augen, Daß fie feint, was Febem von uns zufemmt! Ich bin nicht gewolmt ben Kerrn zu friefen Und bem Leben tann ich auch entfagen." —

Miso ferechend ging er aus bem Szaufe. Des Geschicks Entscheidung zu erwarten.

Dies durchbebt ben Anes, boch war's nicht antere; Ungern nahm er seine Fluit' und felgte, Alle flaunten, wollen's boch nicht bindern. Denn ber Rampf ber Fahrer ift tein Spielwert.

Hierauf wendet sin Georg zum Bolle: "Szad ibr. Brüter. mich erwählet, sprecht dann, Ob ibr je swon mit mir unzufrieden! Drängte nie unch auf und werd es nimmer. Aber fotg' auch tenem Narrenseile, Und was serbert dieser Aues von mir, Der gewohnt dem Kückein gleich zu gakern, Fremdes nur mit spemdem Zahm zu tauen?"...

Roch bat er die Alete niett vollendet.
Stellt der Anes sied linter seinen Braumen.
Frannt den Izubn und drücke bas Gewehr ab.
Ther jungen Eiche swinntes Stämmen Mettet den George er ipringt dahunter.
Und die Rugel vleibt im Kolle fielten.
Sierauf ruft der Izild: Man zielt nicht also,
Eineren so, Anes Treedosius!
The dann bin zu ihm und seinem Araumen.
Und obwohl er aswärts swiesen mußte,
bielt er boch so lange auf und nieder,
Bis sien der Kerrschindtige verirree,

Und Georg, gewandter als fein Gegner, Unterm Pfeid' ibn in ben Rabet brannte, Sant als Leiche nun ber Knes ju Boben; Doch Georg fand ta, die filnte labent, Gebr betroffen und gerührt vom Mittelb. . .

Ted erschauend ob ber tiefen Wunde, Rief ber Anes die nahen Serben zu sich. Sebe rasch er noch ihn vom Bewußtsevn Und von seiner Levenstrase geschieden:
"Rommt! ich hab' euch noch etwas zu sagen!
Sebt ibr. Brüder, bort ben Ezernv Georg?
Er bestiegte beute mich im Iwertamps;
Itn allein ertennet nun als Jührer,
Und geborcht einmuttig ibm! So lange
Den ihr babet, sucher teinen Andern!
Wit ibm werdet glücklich ober elenb.
Ausgerordentliges, Wunderbares
Liegt in seinem Wesen, Gott selbst bilst ibm.
Er vermag, was Wiele nicht vermögen.

Da tam Cgerny Georg und frug in Abranen: "Warum, Bines. - bag bir ce Gott vergelte! -Drangteft bu mich Gunte gu begeben? Wußtest bow, wie Weniges mich aufreigt, Wie now Weniger, ba im bir auswich Und gurud mich jog, ben Streit gu wenben, Den wir Bente gern gemieben batten." ... Certe fomm, und lag und Gulme fuffen! Dente nicht, ich grotte noch mit bir! Heitenmuth vergilt einmal nicht anbere, Und ertibbet fo ben Werth bes Mannes. Sterbe willig; wolle Gett, mein Tob Gremme nur jum allgemeinen Beften, Mas gefcat, gefchah; vergieb bem Gerben, Sanble nun nam beiner beften Ginficht. Aber forgt, um Gott! fur meine Rinber! Darftig find fie, ba fie Canny entbehren . . . Dom im gebe babin, wobin Rue Fruber ober fpater geben werben.""

Enieben brauf. - Man hob ben Anes vom Boben. Trug ihn fanft nach Drafchag au Saufe. Dech noch unterweged ftarb ber Arme.

Schlig Georg nun ein den Weg berganfwirts. Wer — fo rief er — Luft bat, folge mir! Was gefweben muß, muß doch gefweben. Glaubt mir! Wer, noch eb' das Wert gethan, ärieden fucht, der findet nur fein Grad. Theurr ist die Rub' auf diefer Welt, Wolmet einzig im zufriednen Herzen Und im reinen, unverfälschen, Willen, "

Drauf ber Gelb mit wenigen Gefahrten Geht und friedt bie Uebrigen nach Spause. Dort, wo nothen, fich bereit zu fallen. Und bie Abatigtent des ruftigen Hetben, Und ber Serben ernste Schrift im Kriege Schwangen nun fich überwiegend auf.

B. Berbarb.

Chen aufgeopfert babe. Sie magt fogar megen einer, gemiß eingebilbeten Mebnlichfeit verfdiedener ber faifer: licen Rinder, auf Marte Thereffens Borliebe fur De: taftafio einen fdimpflichen Berbacht ju merfen. Gie lagt ben Raifer Jofeph II. ben feiner Unwefenheit in Paris an ber tonigliden Tafel eine darafterifirende Gdilbe: rung feiner fammtlichen Befcmifter machen, bie bier gu wiederholen febr unanftandig feon murbe. Dir finben bier giemlich unfeine Details über bas Werbaltniß ber benben Gatten, mabrend ber erften paar Jabre ber Che bed Dauphind mit Marie Antoinette. Manche bamalige Menferung der jungen Furftin gehört nicht in bas Bild, welches die Ergablerin und von ihr aufdringen will. Lud: mig XV. von den Reigen der Dauphine entzudt und die Schuchternheit bes Dauphins vielleicht falfd auslegenb, faßte vorliegendem Cagebuch gu Rolge ben Entidluß diefe nicht vollzogene Che trennen gu laffen, und bie Daupbine felbit ju beiratben. Der Cardinal von Roban foll bev Diefer Sache Unterhandler gemefen fevn, und Marie Uns toinette ben Bunfd Marie Thereffene, ben frangblifden Ebron lieber von ihrer Cochter Glifabeth theilen zu feben, verrathen haben. Marie Untoinette fonnte ihrer Mutter biefen Bunfd nie verzeiben, fie fucte burd ben Carbi: nal beffen Gelingen gu verhindern, und bie gurcht, diefer Mann mochte ben Untheil, welchen fie damale an bem Plan bes Ronigs nahm, verrathen, foll ibre fdmantenbe Stellung gegen ibn, ber ber fpaterbin ftattgefundenen Salebandgeschichte veranlaßt haben. Bahrend biefer Un: terbandlung foll Ludwig XV. jenes beruchtigte Saleband für feine gehaßte junge Bemablin baben verfertigen laffen. Auf biefe Deife batte diefes Rleinod - ba diefe Intrife por 1774 ftattfand, die Salebandgeschichte aber 1784 - gebn Jahre Beit gehabt altmodig gu' merben. Gleich nach Ludwigs XV. Cobe trat die vollfommenfte Bertraulichfeit in bem ebelichen Berbaltnif bes tonig: Itden Pagred ein. Dir boren aud bier mit Buverfict, als antunbigenbe Frevelthaten ber Revolution, bas Dabr: den von Raifer Jofeph II, und Raifer Leopolde Bergif: Bu jener Beit beschäftigten fich ber tung wiederholen. Pringenhof in Cobleng und die beutschen Rannegleger Damit. Die berüchtigte Salebandgeschichte wird ohne alle neue Unfichluffe febr mangelhaft borgetragen. Dir finden bier bie ungebeuren Summen ermabnt, welche ed fic ber große Ubel, namentlich die Pringeffin von Conbe toften ließ, burd Bestedung aller Gerichtsstellen ben Cardinal von Mohan gu retten. Die Ronigin foll, von ben Do: liquace auf's ichlechtefte beratben, bie argerliche Dublici: tat biefer Sache erzwungen haben. Alle Detaile, bie wir bier finden, bezeugen, bag bie Ronigin von den erften Andeutungen, melde die nothwendigfeit einer Reform in ber Megierung anregten, bid gu ihrem Cod, die lebs haftefte Widerfegung geaußert, und nie eine in biefer

hinficht eingegangene Werbindlichfeit ober Schwur fit Sie erfannte nie die Dog: binderlich gebalten babe. lidleit einer Somalerung ber unumfdranften Dacht an. und haßte einen Jeden, ber die geringfte Dodifitation ber: felben vorfdlug. Daber wollte fie auch feinem ber Dans ner Gebor verleiben, bie, bep den fich folgenben Rrifen, ibr Mittel gur Mettung vorzuschlagen munfcten; nur Barnave macht hier eine Auenahme, die nicht bie beffe Birfung bervorbringt. Dicht unbemertt findet man uns ter den Mitgliedern ber Rat. Berf., die bamale ibre neu übernommenen Pflichten als Staatsburger verlegten, und dem Sof ihre Dienfte anboten, alle die Danner. welche mabrent ber Schredensregierung vom Berge ans geflagt, ale unschulbiges Schlachtopfer bedauert murben. Es beweist immer, bag in biefes Berges blutdurftiger Maferen bennoch Methode mar. ") Die die Ronigin aber die ibr ergebenen Mitglieder (vor bem joten Auguft) von Robespierre auf ber Tribune anflagen borte, erhielt fie burd eine große Gumme, bag er fur biefes Dal feine Befdulbigungen gurudnahm. - Welches eigentlich bie Begenstande ber beimliden Diffionen ber Berausgeberin gewefen find, erfabrt ber Lefer durdaus nicht; die bem Bud vorgeseste Chiffre ber Ronigin ift, ben dem Charate ter deffelben booft lappifc, fo wie fie unter anbern Um: ftanden booft-ftraffallig fenn murde. 3bre Ergablung ber Gefahren, melde fie ber ihren Berfahrten magt, ber Ber: fleidungen (meiftens als fleiner Cambour), in welchen fie in's Solog foleicht, find, fo wie mander Bericht ber Pringeffin von Lamballe mit langen Dialogen vermifcht. bie, well fie bem Gebachtnif fic nie mortlich einpragen tonnen, flete Unglauben ermeden. In biefen Unterredungen, mo die toniglichen Berfonen oft eine Rolle fpies len, tritt die Berandgeberin ftete febr vortheilbaft auf, und lagt fic mit gar fußen Gemeidelnamen, frete im Diminutiv, nennen. Die gebeime Diffion übernabm bie Dame de qualité fury bor bem toten August 1792, nach Parma und Deapel. Die fie in erfter Refibeng antam. batten die Begebenheiten biefes joten Augufts foon ftatts

<sup>\*)</sup> Wir follten boch endlich, ben ber Beurtbeilung aller feit ber Revolution liftorijd gewordenen Menfchen ben feften Ctanbyunft annehmen, welchen bie bestimmt darafteris firenten Beitabionitte uns angeben. Der beilige Remis gind lebrte bad, wie er bem Ronig Ctobowig ben feiner Canfe fagte; "Du ftolger Gifamber tanuft erbbben, mas bu nieberwarfft. und gu Boben treten, mas bu erbobteft." Wir murben bann über bie Denfchen, welche wir ver ober nach gewiffen Beitabichnitten, von einer ober ber anbern Parthey bargeftellt feben, nicht fpipfintein cher gar uns gramen und argern, wenn wir fomaben horen. mas mir bewunderten, und vergottern, mas uns armfelie fcien, fonbern einsehen, bag in seinem Ginn ein jeder recht hat, une aber obliegt, einen Ctanbpuntt ju faffen. wo wir beube überfeben, ober fint wir aber baju nicht geneigt, bem ber' gulegt fpricht, bepfällig recht gu geben.

"fich eine allzutühne Frenheit angemaßt, und es ift nicht , einmal ein poetischer Grund vorhanden, daß der herzog ,,als Ranberhauptmann umgetommen und gerade in ,, Westphalen."

Soon die tiefere Bedeutung diefer Bormurfe batte ben Berfaffer, als fie in feiner Geele teimten, ftuBig maden muffen, und ibn bindern follen, fie ohne vorherige Erfundigung niederzuschreiben; benn mie fabl und arm: lich erfcbien die Phantafie bes Dichtere ba, wenn man foldes Ende bes ungludliden gurften als poetifche Er: findung annabm? - Und felbit bie gange Bermebung, bie bestimmte Dertlichfeit ber Scene, ber geehrte und befannte Familien: Name bes Raders mit ber Armbruft, Die fpezielle Urt bes Umtommens auf ber Bugbrude, alles bas mit ber beutlichten Schlugerflarung bes Berfaffers verbunden, mußte ben herrn Recenfenten auf Die Ber: muthung ftogen, ber Dichter babe nicht verwegen erfun: ben, fonbern auf ein biftorifches Aundament gebaut, fer es and nod fo geringfugig und morfd gemefen. fo ift ee auch.

Man schlage gefällight nach: "Neues vaterlandisches "Ardiv von Spiel und Spangenberg. Luneburg 1824.
"V. Banded I. heft. Seite 107 u. s. w." und man wird in einer nicht uninteressanten Boltsfage den Stoff finden, der mich, gerade wegen der Dunkelheit der legten Schickfale bes Katsermorders so ergriff, daß ich das poetische Gelust nicht unterdrucken sonnte, auf den roben vater: ländischen Kunenstein eine Dentsäule zu erbauen.

3d babe bislang etwad barin gefucht, bie bifforifden Verfonen meiner geschichtliden Momane getren nadzubil: ben, ja jeden fleinen Bug, ber eine darafteriftifde Schattirung barbot, jede Unefdote ober geitgemaße Begebenbeit ju benufen, um bas mir vorgeworfene Bild lebenbiger ju maden, wenn auch auf Roften ber poetifchen Garbung, und die reiche Roniglide Bibliothet meiner Baterftabt nebft einer nicht unbedeutenden eigenen Sammlung vater: landifder Chronifen unterflugten mich bieben, wenn auch bie Borarbeit' ben manden Wertden fdwieriger und geit: raubenber murbe, ale ber lefer abnen mochte. Aber eben barum traf mich ber Borwurf des herrn Mecensenten barter, und ichließend mochte id benfelben ersuden, mir bie fichere biftorifde Quelle angubeuten, moraus bie Nadricht gefcopft morden, bag Johannes Barriciba als Mond in Italien abgebugt. 3d fucte viel, und fand nicht Gine biftorifde Gour bavon, und baß ber große, unerreichbare Schiller im Tell ben Bergog in Donde: fleibern fluchten lagt, fagt nicht, bag ber Bergog Dond geworben, ba ber Charafter biefes jungen ebrgeipigen guriten weit eber für ein Leben vom Stegreif und Wegelagerung, in benen bamais nichts foanbenbes lau, und bad bie Stammpater ber ebeiften bentichen Geidlecter trieben, fich eignete, ale fur bie Lebenbigbegra,

bung in eine enge und dumpfige Klofterzelle. Und biefes ohne Erbitterung, nur um der Wabrheit willen! —
Dr. Wilbelm Blumenbagen.

# Untwort bee Recenfenten.

Die Sage, bag Bergog Johann in Italien geftorben fev, findet fic in Sagens ofterreicifder Chronit (in Pexii thes. rer. Austeiac.) und wird in allen neuern Befdidtwerten, die jene Beit nur einigermaßen ausführlich bebandeln, beständig ermabnt. mabrend in feinem einzigen jener andern westphalifden Sage gebadt ift, von beren Dafenn por ber Berausgabe bes neuen vaterlaubifden Ardive gemiß nur bie menigften Gelebrten etwas gemußt baben. 3d batte biefes noch nicht gelefen, bielt mich alfo an die erftere und allgemein befannte Cage. Johannes Muder felbft fennt feine andere, und führt fie an in ber 36ften Unmertung jum iften Rapitel bes aten Bude feiner Schweizergeschichte. Der grundgelehrte Red fennt auch feine andere, und fagt in feiner großen Belt : und Bollergeschichte, Bb. IV. G. 231 vollig apobittifc aus: "Johann ftarb in einem Rlofter ju Difa." Er vermeist baben auf D. G. Libels Nachricht von Raifer Albrechts brevmaligem Begrabnis, in Dettere Cammlung verfchies bener Radrichten aus allen Theilen ber Biffenicaften, Ebeil I., meldes Bert ich aber nicht gleich gur Sand babe.

Es thut mir leib, herrn B. barauf aufmertfam maden gu muffen, bag Schillere und Spindlere Bebanblung bes Parriciba auch in poetifder Sinfict volltommen gu rechtfertigen find; benn wem giemt fromme Bufung auf beiligem Boden mebr, ale bem Raifer: und Bater: merber, und was giemt ibm weniger, ale Bufdflere peren, die man mobl einem roben Sanbegen, aber feinem eblen Pringen von Defterreich, und überbaupt feinem Menfden vergeiht, ber icon Grobered getban. Wer ei nen Raifer auf offenem Felb ericblagen, mirft feinen Bans berer mebr im dunfeln Balbe nieder, und mer die Sand nach einer erone audgeftredt, foneibet bamit teinen Roffer mebr vom Magen. Ebut er ed bennoch, fo ift es wenigstend- nicht poetifc. Wenn ich auf biefe Weife ben meinem erften Urtheil über biefes eine Beiftesmert bes herrn B. verharre, fo bin ich boch weit entfernt, ibm bie Sulbigung gu verlagen, bie fein andermarte fcon fo oft bemabrtes und fo foon fic fteigernbes Zalent in vollem Mage verbient.

# Berichtigung.

Die originelle Zeitidrift, welche die mit B. DR. un: terzeichneten Arititen im Literatur: Blatt dem befannten Dichter Wilbelm Muller zuschreibt, wird biermit bofiich gebeten, ihre Schmeicheleven tunftig an mich zu abbressiren, denn diefer B. M. bin ich

Dr. Bolfgang Mengel.

bufte zeigt beutlich, wie fehr ber Geschmad an biefer berr: lichen Aunft fich immer mehr ausbilbet. Um fo mehr tonnte es ein gewagtes Unternehmen fceinen, die Babl ber: felben noch ju vermehren, wenn nicht die Tendeng derfel: ben eine von gewöhnlichen Erfcheinungen diefer Met gang verschiedene mare, und ich, von verschiedenen Geiten bier: gu aufgefordert, burch bie Geraudgabe eines mufifali: fchen Wertes, bas blos fur Anfanger im Clavierfpielen bestimmt ift, einem allerdings fühlbaren Mangel abzuhel: fen gebachte. Denn fo groß auch die Bahl von Mufifa: lien für genbtere Spieler ift, fo menige giebt es beren, Die für bas Bergnugen und die Belehrung der Unfanger gu: gleich berechnet find. Gine Clavierschule foll es jedoch burchaus nicht werden, sondern ein Wert, wo ber Anfan ger nach und nach burd ausgewählte Stude aus den vor: gualichsten classischen Werten ber Contunft in bas Reich ber Cone eingeführt wirb.

Das Werf wird ben Titel haben :

Musitalischer Gradus ad Parnassum

ober Menes Elementarb für

angebenbe Clavierspieler, aus

ben besten Berfen ber vorzüglichffen Componisten zusammengefett.

Der Titel diefes Bertes wird um fo meniger befrem: ben, wenn man bedentt, daß nur ber die vielen hinder-niffe, die die Erlernung biefes Inftrumentes allerdings barbietet, mit Glud überminden fann, der Schritt vor Schritt weiter geht. Bugleich geigt er aber an, welche mannigfache Quelle von Benuf nach Befeitigung berfelben su erwarten feht, indem der betretene Weg jum Parnag führt, auf dem alle Runfte in ich vefferlicher Gintracht um bie taftalische Quelle gelagert find, aus beren nie verfie-genbem Strable alles Große und Schone, mas bie Be-muther ber Sterblichen erhoben und entzudt hat, gefioffen ift. Diefe freundliche Ausficht moge bem Aufanger ein Sporn fevn, durch raftlofes Streben einft die Meifter. beren Werte er bier nur fragmentarifc tennen lernt, fich gang geniegbar gu machen, in benen ibn jest unbefiegbare Edwierigkeiten, wie es leiber fo oft gefchieht, gang gu: rudidreden murben.

Beinrich Alond Prager, Mufifbireftor am Ctabttbeater in Leipzig.

Das vorftebend angezeigte:

"Nene Elementarwert für angebenbe Clas vierfvieler ic."

ericeint in meinem Berlage viertelfabrig in Seften, feber au 4 Bogen in großem Quartformate auf Eubscription, bas Grempl. ju 8 Gr. -

Sammler von Subicribenten erhalten auf 6 Erempl.

bas zte für ibre Bemubung. -

Der Subscriptionetermin ift bis Michaelis b. 3. offen.

Spater toftet bad Erempl. 12 Gr. -Die bestellten Eremplaria werben fogleich nach Ablauf bed Gubfer. : Termined verfenbet. -

Briefe und Belber merden portofren erbeten. Meißen, im Mai 1826.

Christian Chregott Rlinkicht, Buchbruder.

Unterzeichneter bat bie Sauptspedition biefes Wertes übernommen.

Leipzig, im Mai 1826.

3. G. Mittler.

Bep C. Enobloch in Leipzig ift fürglich erschienen ; Jorge, D. J. Chr. C., Sandbuch jum Erfennen und Beilen ber Rinderfrantheiten nebft ber Phyfio. logie und biatetische Wiebandlung bes Rindes.

Much unter bem Titel:

Ueber bas physiologische und pathologische Leben bes Rinbes. gr. 8. 976 Seiten. 4 Iblr. 12 Gr.

Eine turze Angabe ber hauptabtheilungen bes Inhalts wird hinreichend fenn, ben Lefer von ber Wichtigfeit diefes

Berte ju überzeugen.

tfte Abthl. Die Phosiologie bes fotus und bes Rinbes, nebst einem furgen Unbange über bie Psychologie deffelben. 2) Die bidtetifche Behandlung bed Fotus und des Rindes. 3) Die Anomalien und Rrantheiten, welche den Fotus im Uterus befallen. 4) Die Anomalien und Beidabis gungen, melden ber gotus mahrend ber Geburt ausgefest ift. 5) Die Rrantheiten, welche bas Rind mabrend ber erften Lebensveriode befallen. 6) Die Arantbeiten, welche das Rind mabrent ber smepten Lebensperiode beim. fuden. 7) Die Rrantheiten ber Minder in der britten Lebensperiode oder im Ruabenalter.

# Meue Schriften.

Beleuchtung bed romifch:fatbolifden Glaubens, von Jofeph Blanco Bbite, ebemaligem tatholifden Priefter und Sofprediger ju Sevilla, und jest Beiftlichen ber protostan: tijden bischoflichen Rirde in England. Rach ber zwerten Anegabe bes englischen Driginals überfest. Mit bem Motto: ,, Je flareres Chriftenthum, befto befferer Denfc und Burger." gr. 8. broch. 1 Ebir.

Dresben und Leivija in ber Urnolbiiden Budband lung, fo wie in allen nambaften Buchandlungen.

Diefe Schrift, auf beren Bichtigfeit ein großer Theil bes Publifums bereits burch herrn D. Tichirners amen Briefe aufmertfam gemacht wurde, enthalt über ben Ge: genftand, ben ber Eitel angibt, bas Bedeutenbite, bas lange gefdrieben morben ift.

6. 3. Otto, ber Ratholif und Proteftant, oder bie vorzuglichsten Glaubenswahrheiten, in welchen bie tatbolische Rirche von ber protestantischen abweicht; biblisch, sombolisch und geschichtlich bargestellt. Zwerte (febr vermehrte) Auflage. 8. (22 Bogen) brofd. 1 Ebir.

R. F. Comals, bestebet in ber frevbeit ic. Gine apo: ftolifde Warnung in ber Predigt am Reformationefeffe 1825. Sechete Auflage. gr. 8. brofd. 3 Gr.

Dresben und Leipzig in ber Urn olbifden Buchhandlung.

Beo Beinrich Bilmans in Franffurt a. DR. ift fo eben erschienen, und in allen Buchandlungen gu haben:

Brimm, M. L., Mabrchenbibliothet fur Rin.

The Castle of Otranto; a gothic story by H. Walpole, len ber Schweig von 'Kreunden' empfing, und melde er Earl of Orford. New Edition, to which is prefixed fostematifd ordnete, erhobt. a Memoir of the Author by Sir W. Scott. 12, br.

S Clauren, Wilhelms Tage ber Rindheit und munter ift bie Sauptsache. 8.

- - bie Berfuchung. 8.

Auch unter bem Titel:

S. Clauren, Scherz und Ernft. 4te Sammlung, 4r u. 5r Band. 1 Ebir. 12 Gr.

Der erfte und zwepte Band ber vierten Sammlung enthalt: S. Clauren, Leopoldine und Molly. 2 Eble. 1 Thir. 12 Gr., und ber 3te Band : S. Clauren, Dad. 1 Eblr. 6 Gr., und ericien 1825. Alle vier Gamm: lungen von 35 Bauden ftatt 35 Ehlr. wegen der Nach: drude bie Michael. für 25 Thir.

Dberon, Ronig der Elfen. Romantifches Schaufpiel mit Gefang, in 3 Alten: Rach bem Engl., ber Conbich: tung des Grn. Rapellin. C. M. von Weber unter: liegenden, Originale, fur die beutsche Buhne übersest von Th. Hell. 8. Belinpap. 16 Gr.

G. Schilling, Moschens Gebeimniffe. 2 Thle. 3te verb.

Muft. 8. Belinpr. 1 Thir 12 Gr.

A. von Tromlig, die Blinde. 8. Beling. 21 Gr.

Kur Babereifende und Mergte. Unleitung

jum richtigen Gebrauche ber Babes und Trinkenren überhaupt, mit besonberer Betrachtung ber

Soweizerischen Mineralwaffer und Babeauftalten.

> Bon G. Rufd, Med. Dr. 2 Theile. gr. 8. Ebnat 1825. 1826.

Der erfte Theil biefes Werfes enthalt Abbandlungen über bie Ratur und den Gebrand ber Babe: und Erinf: euren überhaupt, ift baber überall, alfo auch für ausländifche Unftalten biefer Urt anwendbar, und megen ber Burudweifungen im zwepten Theil nothwendig.

Der zwevte Theil enthalt die fpezielle Beschreibung ber feweigerifchen Mineraltader und die Urt ihres Gebrauchs, mit, je nach bem ortlichen Intereffe, ausführlichern ober fürgern, angenehmern und nubliden, fatiftischen und to-

pogravhischen Bemerfungen.

lleber manche einzelne fdmeigerifche Baber eriftiren wohl foon feit fruberer und fpaterer Beit gedructe Befdrei: in 25 Banden, auf Belinpapier, mit bem Bildnis bes bungen, welche aber theils nicht mehr gu finden find, theils Berfaffecs, berausgegeben von E. A. Bottiger und So. burd fpatere Prufungen ibren Werth verloren baben, großentbeile aber nie in ten Buchhandel gefommen find und baber wenig oder gar nicht befannt wurden - man wird und ihr Sof in zwev Theilen mit einem biftorifden baber bie Wichtigfeit der Aufgabe, die fich ber Verfaffer gab: Anhange von B. A. Lindau, und das horoftop enthaleine vollständige Beschreibung aller schweizerischen Ba: ber ju liefern, nicht verfennen tonnen. Er bat nicht nur viele noch nicht gehorig befannte Seilquellen unter: 21 Chaler, und von Michael. bis Deibnachten 24 Chaler fuct und neue Baberbeichreibungen geliefert, fondern auch alles gefammeit, mas fic fcon gebrudt vorfant, und bemfel: benpreis von 28 Thalern ein. Alle Buchandlungen neb ben feire eigenen Beobachtungen bengefugt, und ben Werth | men Bestellungen barauf an. bed Werfes burd Benugung fehr vieler ichabbaren bandidrift: licen Mittheilungen und Rotigen, welche er aus allen Thei: !

lleber die Ausführung bes Werfes baben competente Michter ihr belebendes und aufmunterndes Urtheil bereits öffentlich ausgesprochen ; es barf baber sowohl Aerzten als auch dem badebenothigten und babeluftigen Publifum als unente behrlicher Datbgeber mit großem Diechte empfohlen merben.

Bepbe Theile foften gufammen 4 fl. - und find fowohl ber und in Commiffion als auch durch alle beutichen und ichmeigerifden Buchbandlungen gu erhalten. Dit Deus jahr 1827 mirb ber Preis für die Someig, und mit Oftern für Deutschland auf 5 fl. erhöht werben. St. Gallen, am 1 Mug. 1826.

Suber und Comp.

In ber Palm'ichen Berlagebuchhandlung in Erlangen ift erschienen :

Glud, Dr. C. F., ausführliche Erläuterung ber Panbeften nach hellfelb, ein Commentar. 27r Band. gr. 8. 2 fl. 24 fr.

hornschuch, C. S., Lehrbuch ber Geographie, ir u. 27 Theil. gr. 8. 3 ff. 30 fr.

Rapp, Cbr., bas concrete Allgemeine ber Weltgrichichte. gr. 8. 2 fl.

Mepuier, 3. 5., grammatital. Unleitung jum Ueberfefen aus bem Deutschen in bas Frangofische, in leichten Mufgaben fur die erften Anfanger, 2te verb. Auft. 8. 1 fl.

Soulfreund fur die beutiden Bunbeeftaaten, 98 Boden ober des baierifchen Schulfreunds 198 Bochen, beraus: gegeben von Dr. S. Stephani. 8. 1 fl.

Stephani, Dr. S., bas beilige Abendmabl. 2te Mueg. gr. 8. 30 fr.

So eben ift bev Tob. Loffler in Mannheim erfdienen und in allen Budbandlungen gu haben :

Die weiße Frau. Oper in 3 Abtheilungen von Scribe, Mufit von Boielbieu. Fur beutsche Bubuen bearbeitet, von R. A. Ritter. 8. br. 48 fr. — 12 gr.

Berfuch über bas Spat Sperbften, bom Beb. Rath Freyh. v. Recum. gr. 8. br. 12 fr. - 3 gr.

Bon ben fammtlichen

Schriften von C. &. van ber Belbe

Bell, ift nun die funfte Lieferung ober ber 17-20fte Band erfdienen, welche bas Liebhabertbeater, Christine

Auf alle 25 Banbe wollen wir bis Michael. noch Borausbezahlung annehmen, - Gobann tritt ber 20

Dredben und Leipzig, im Juni 1826. Arnold'iche Buchhandlung.

A. Müller, lecture instructive et amusante, propre à ben bet Beraudgabe audgeriffener Stude auf fritifches faciliter l'étude des Gallicismes etc., aud unter bem Litel: Rebrreiches und unterhaltendes Lefebud, gur leichten und fonellen Erlernung ber Gallicismen ober Gigenheiten ber frangofifden Sprache, um die Ausbrude ju vermeiben, welche bem Geifte berfelben jumiber find. 3mepte, moblfeilere Soulauegabe. gr. 8. broch. 1 Thir. 12 Gr. R. S. 28. Munnich, Prof., reine und angewandte neu-

griechische Sprachlehre, jum Gelbftunterricht fur Stubirende; nebit einer leberficht ber Literatur und erlau: terten profaischen und poetischen Brudftuden aus Ueber-

fegungen und Driginalen, gr. 8. 21 Gr.

E. 3. Defchel, Sandbuch ber BBaffenlehre, fur Offigiere ber Infanterie und Cavallerie und zunächst als Lehrbuch bep bem R. G. Cabettencorps. Mit 5 Rupf. gr. 8. 3 Ebir.

I. Gearle, Unleitung jur richtigen Musiprache bes Engli: fden; nach bem vorzüglichften englischen Orthoepiften be-

arbeitet. gr. 8. br. 21 Gr. D. B. B. Seiler, Sofrath, Naturlebre des Menfchen, mit Bemerfungen aus ber vergleichenden Unatomie; für Runftler und Runftfreunde. Erfter Seft. gr. 8. mit 4 großen Aupfertafeln in Landfartenformat. In ber Porausbezahlung 6 Eblr., im Ladenpreise von Michael 1826 an 8 Ehlr. — Jeber einzelne Abbruck von zeiner Platte ju Borlegeblattern toftet 2 Eble.

E. F. D. Richter, Reisen im Mittelmeere und in ben

angrengenden Gemaffern. Erfter Theil.

Much unter bem Eitel: Richtere Reifen gu Baffer und ju Lande in ben Jahren 1805 bis 1817. Fur die reifere Jugend jur Belehrung. und gur Unterhaltung fur Jedermann. Gechstes Band: chen. 8. Belinpapier, I Ebir.

B. Salomon, Parabeln. Bwepte mobifeilere Ausgabe.

8. Beling. br. 16 Gr.

Go eben ift bev Pet, Schmis in Roln erschienen, und an alle Buchhandlungen verfandt worden:

Die beutsche Sprache in Droben aus allen Sahrhunderten von Ulphilas bis Gbthe, nebft einem Borterbuche jum Gebrauche in ben obern Rlaffen ber Gymnaffen. herausgegeben pon

Dr. Joh. Jof. Dilfdneiber. X und 310 Geiten gr. 8. Preid: 1 Eblr. ob. 1 fl. 48 fr.

Im Sinne bes Soben Vreuß. Ministerit bat ber in ber Schriftstellerwelt rubmlichft befannte Br. Berausgeber durch obige Sammlung eine von allen Sachfennern langft bemertte Lude in ber Reihe ber bobern Schulbucher and: gefüllt. Da bie Literatur bier in Muftern gegeben ift, fo ergibt fich die Literaturgeschichte bieraus von felbst, und bie Ausführung ber vom Lebrer vorgetragenen biographis fcen notigen und fonftigen Bemertungen über ben fcbrift: ftellerifden Charafter und Werth ber Berfaffer wird mit ber ichriftlichen Erfigrung ber Proben ein Compendium bilden, deffen Unfertigung ben Schilern eben fo angenehm. als nuslich fenn wirb. Wir glauben baber mit Recht Diefes Bert allen Lehrern ber beutichen Sprache und Lie teratur empfehlen zu burfen, um fo mehr, ba ber Herr Berausaeber beffelben, ohne, wie er biefes felbft bemertt,

Berbienft Unfpruch machen ju wollen ober ju fonnen, in Bejug auf die gewiß vor Allem gu berudfichtigenbe mos ralifche Tendeng ber Stude, auf die Bermeibung alles Religiod: Polemischen, auf die streng und richtig abgemeffene Berudfichtigung jeder Sauptperiode ber beutiden Litera. tur, Alles geleiftet, burd bas bingugefügte, im Berbalte niß jum Gangen recht ausgebebnte Borterbuch aber ben Soulern, und burch die Ungabe ber Berte, morin bie Proben überfest und ertlart find, auch ben in diefem Fade minder bemanderten Lehrern alle mogliche Erleichte: rungemittel an bie Banb gegeben bat.

Stoln, ben 16. Juni 1826.

# Für bie nothleidenden Griechen.

Um auch mein Scherftein gur Unterftubung unferer ungludlichen Glaubenegenoffen bengutragen, babe ich mich entschloffen die gange Auflage ber ber mir erschienenen:

Mittheilungen aus ber Geschichte und Dichtung ber Reugriechen, 2 Theile mit Rupf, geb. 5fl. 36 fr.

ju ihrem Beiten ju verlaufen, und fege ben Preis, um den Abfan fdneller gu befordern, auf 3 fl. 36 fr. berab, wie folde burd alle Buchandlungen gu beziehen find. Gewiß wird tein mabrer Briechenfreund faumen, biefe tleine Gabe gur Milberung bes unfäglichen Glende ber tapfern Bertheibiger bes Rreuges bengutragen.

Cobleng, I. Juli 1826.

3. Solfder.

Ben C. G. Benbef in Collin ift erfchienen und in allen Buchanblungen ju erhalten :

Dr. Martin Lutherd fleiner Ratedismus mit binguges fügten, ben Inbalt beffelben gerlegenden und erflarenben Fragen und Untworten, wie auch biblifchen Beweiss fpruden, Bevipielen unt Lieberverfen nebft einem Um bange von Morgene, Tifch: und Abendgebeten. Fur die liebe Schuljugend berauitgegeben von S. C. Dreift, Prediger gu Bargmis. Mit bem Bildnif Luthers. 12. 3 ggr. oder 3 fgr. 9 Pf. Parthiepreis bep 25 Eremplaren 2 Dithir.

Diefer Ratecbismus ift an bie Stelle bes in meinem Berlage früher ericbienenen von Bade getreten. Die ber Titel fagt, ift die Ginrichtung biefelbe geblieben, ber Inhalt aber mußte nicht alleit vermehrt werben, wenn bas auf dem Titel Berfveochen erfallt merden follte, fonbern er hat auch unter ber Sanl eines fo allgemein geachteten Mannes eine gang andere und beffere Geftalt gewonnen, wodurch er jest allen Schules mit Recht empfoblen werben

Haulfuls, Ph. Dr., AA. L L. Mag., etc. etc. De pecaliaribus aevi nostri vitii corumque remediis. Oratio qua a. d. cal. Februar. 825 munus Directoris Gymnasii Regii Neo-Sedinem s. 4. gelt. 4 ggr. od. 5 sgr. — Wie muß alte Liter tur gelehrt werden, wenn fie einen Plan unter ben Comnafial Behrgegenftanben ver:

dienen foll? 8. 8 ggr. ol. to fgr.

Rraufe, F. D., 200 einft umige Choral-Melobicen nad Ruhnau; jum Gebrauch in Bolleschulen, um ben Rinbern bas Rotenschreiben entbebrich ju machen, quer 8.

Rur Mergte und Brunnenfreunde.

Samm, ben 28. Juli. Ber G. U. Bundermann

bat fo eben bie Preffe verlaffen:

Sarleg, Dr. Chr. Fr., die falinischeiseus haltigen Gefundbrunnen am Niederrhein, in der Eifel, am Mittelrhein und auf dem Hunde, ruden: gr. 8. geh. 1 Athlr. 4 ggr.

Das neuefte Bert über Griechenland.

Ber und ist erschienen und in allen Buchandlungen fur i Ehlr. 16 gr. fogleich zu haben:

Tagebuch einer Reife burch

Briedenland und Albanien.

Der Lefer erhalt hier, mit hinweisung auf bas alte Griechenland, eine genaue, tenntnifreiche Beschreibung bes jedigen Griechen ands, die besonders auch alle in militarischer Dinsicht wichtigen Puntte berucksichtigt. Nächtdem ift, neben ber alteren Geschichte, die neuere an Ort und Stelle aus ben besten Quellen geschöpft, bepgebracht und namentlich Alles geschildert, was die jedigen so michtigen Ereignisse berbepfilhrte. Demnach wird Jeder sich gewiß lieber diesed Originalwert anschaffen, als eine ber vielen Jusummentragungen, beren Versasser nie in Griechenland waren.

Berlin.

Bereinebuchbanblung.

Bachere Anzeige. Bon bem bekannten und berühmten Werke: Gefchichte ber Wiebergeburt

> Griedyen lands 1740 bis 1824.

von F. C. S. L. Ponqueville,

erscheint in unterzeichneter Buchhandlung eine neue, von Ehr. Niemeper bearbeitete, gediegene Ueberschung in 4 Banden mit Bildniffen und einer Karte, zu dem außerft wohlfeilen Preise von 13 Rithlr. oder 3 fl. Rhein. für das Gange.

Alle Buchhanblungen nehmen Bestellung barauf an, und werben vollständige Anzeigen und eine Probe bes Druckes und Formates, welche zugleich Probe ber Ueberssehung ist, ausgeben. Das iste Bandchen erscheint bis Dezember bieses Jahres.

Buchhandlung von Carl Bruggemanu in Halberstabt.

Griechenland betreffend und fur Die Griechen.

Noch lebt — durch bie jum Theil geretteten Bertheis biger Missolunghis bewiesen — in ben Nachtommen ber heroismus ber alten hellenen; neue hoffnungen bluben

für die Griechen auf. Interessant werben baber für jeden folgende Charten sevn, von beren mir bireft ober ohne Abzug baar eingefandten Labenpreisen 40 Procent zum Besten ber Griechen abgegeben werden (laut meiner aussihre lichen Anzeige vom 16. Juni, so wie von allen Buchern meines Berlags ein Theil, von fast allen, — worunter viele Griechenland betressenbe Schriften — sogar 60 Procent Abgabe zum Besten der Griechen).

Generalcharte vom Alten Griecheuland, nebst den augränzenden Gegenden von Illyrien, Macedonien, Thracien und Klein-Affen. Nach den besften alten und neuern Autoren. Mit Hinzusthgung der neuern Orts und andern Namen entworfen von Dr. Fr. Kruse, Prof. zu Halle. Größ, tes Kormat 18 Gr. Belinpap. 1 Athle.

Bollständiger Schauplat von Griechenlands Dies dergeburt. Im Jahr 1821 herausgegeben von E. Rlein. 2te berichtigte und vermehrte Ausgabe. Ober: Politisch-statistische Charte von der eurospäischen Türken und ganz Aleinasten, nebst den sieben Inseln, Siebendürgen, Ungarn, Dalmatien und den russischen Provinzen am schwarzen und asswichen Meere. Nach den Provinzen illum. 12 Gr. Belinpap. 18 Gr.

Ernft Rlein in Leipzig.

Tubingen. Bep C. F. Dfiander ift fo eben erfchies nen:

Bolksarzneimittel und einfache, nicht pharmacentisiche Heilmittel, gegen Krankheiten des Menschen, von Dr. Joh. Fr. Ofiander, Prof. der Mestiein in Göttingen. gr. 8. 1826. 2 fl. 42 fr. oder 1 Thlr. 12 gr.

Der herr Berfaffer bat in biefer Schrift die Ergeb: niffe mebriabriger Beobachtungen und ausgebreiteter Letture niedergelegt, und fowohl ber Con und bie Schreibart, als die Reichhaltigfeit ihres Inhalts, wird den Lefer nicht unbefriedigt laffen. Es ift eine Busammenfteflung von mehr als 2000 Seilmitteln, größtentheils aus ber Claffe ber nicht pharmaceutischen, die entweder aus der Bolfeerfahrung bergenommen find (Saus: und Boltearzneimit: tel), oder die bier als biatetische, tunftlofe, unbedeutend icheinenbe Mittel gu baufiger Benubung empfohlen merben, ba bie Erfahrung lebrt, baß folde gleichgultig fcheis nende Dinge, welche in ben pharmaceutischen Lehrbuchern nicht immer genug berudfichtigt werden, oft von ber berr: lichften Wirtung find, ja felbft jumeilen ba noch Gulfe ver-fprechen, wo die beruhmteften funftlichen Seilmittel lange vergebens angewenbet worden finb. Dicht nur Merste werben in bem Buche manche nuglide Winte fur bie Micht nur Mergte Praris aufgezeichnet finden, fonbern auch Lefer aus andern Standen baffelbe nicht ohne mannigfaltige Belehrung aus ber Sand legen.

werte und Gemalbe find in allen Ranfthandlungen in- uab außerhalb Deutschland ju haben.

Munchen, ben 28. Julius 1826.

Ronigliche Ministerial Commission. v. Fint, Ministerialrath. v. Spieß, Ministerialrath.

Edbingen. Bep E. G. Dffander ift fo eben er: fcienen;

Lehrbuch ber Physiologie von Fr. Magendie, Mitsglied bes Instituts in Frankreich ic. Zweyte versmehrte und verbesserte Ausgabe. In zwey Bansben. Aus bem Französischen übersezt von Prof. Dr. Hofacker. gr. 8. geh. Mit Tabellen und Steinbrücken. 2r Bb. 1826. Beyde Bande koften 5 fl. 24 kr. ober 3 Thir.

Mit diesem zwepten Bande ift dieses treffliche, die Biffenschaft in ihrem neuesten Bultande barftellende Lehre buch, welches nicht nur Anfanger in den medicinischen Studien, sondern auch altere Aerste mit großem Rugen und Interesse lesen werden, beendigt. Der Preis dieser Uebersehung ift bep gutem Papier, Drud und Steinbrucken weit geringer, als der der französischen Ausgabe.

In der Sonnewaldischen Buchbandlung in Stuttgart ift in Commission erschienen und an alle Buchbandlungen versandt worden:

Bollständiges praktisches Lehrbuch des Steinschnitts der Bigen, Gewölbe, Treppen ze. von Douliot, Prosessor der Baukunft ze. in Paris. Aus dem Französischen übersezt von C. F. Dephle. Erster Theil. Mit fünfzig Steintafeln in gr. 4. Erste Lieserung. Subscriptionspreis 4 fl.

Durch bie Beraudgabe biefes praftifden, von Sache tennern als vorzuglich anerfannten, Wertes haben mir ei: nem in Deutschland mefentlich gefühlten Bedurfniffe abge: bolfen. Delacue, Frefier, Rondelet und andere maren bid: ber die Lehrbucher, woraus Frangofen und Deutsche ibre Renntniffe in bem Steinschnitt fcopften! Das gegenwar: tige Wert, welches erft vor einem Jahr in Paris erfchie: nen ift, zeichnet fich vor feinen Borgangern durch Deut: lichteit und lichtvolle Anerdnung fowohl, als burd Boll: ftanbigfeit aus, und fann mit Buverficht allen Banfunft: befliffenen, Bertmeiftern, Bertführern und felbit Stein hauern, bie fich über deu gewöhnlichen Sandwerfer erbeben und ihre Runft mit Ginficht treiben wollen, empfob fen werden. Der Ueberseger, der sich schon burch die Gerausgabe andrer mathematischen Schriften befanut gemacht, bat fich bemubt, bie Deutlichfeit bes Driginale, wodurch fich überhaupt frangoffiche Schriften biefer Mrt, auszeichnen, auch im Deutschen wiederzugeben, und ber biefige toniglide Bauinfvettor, Gerr Schmoly, batte bie guvarfammende Gefälligkeit, ibn mit ben bentichen Kunftnamen befannt ju machen. Die Beichnungen werben in ber hiefigen, rubmlichft befannten ton lithographischen Unftatt litbogravbirt.

Dieses Wert, das zwen Theile, seden mit fünfzig Steintaseln, in gr. 4., bilbet. wird in vier Lieserungen ausgegeben. Jede Lieserung tostet im Subscriptionspreise 4 fl. oder 2 Thir. 6 gr., welche bevm Empfange seder Lieserung bezahlt werden. (!6 versieht sich wohl von selbst, daß man nur auf das ganze Wert unterzeichnen kann. Die zwente Lieserung, wodurch ber erste Theil mit den fünfzig Steintaseln vollständig wird, soll unsehlbar am Ende Septembers solgen. Die erste Lieserung von dem zwepten Theil wird im tause tünstigen Winters, und die zwepte, wodurch das stanze Wert vollständig wird, auf fünstige Ostern erscheinen. Mit der Erscheinung der eessten Lieserung des zwepten Theils wird der Preis wenigestend um ein Viertel erhöht.

In der atademifchen Runft: und Berlagshandlung von Joseph Engelmann in Beidelberg ift erschienen, und ber ihm, so wie in allen soliden Buch= und Runft= handlungen, ju haben:

Der erneuerte Merian,

ober

Borgeit und Gegenwart am Rhein. Fünfzig Abbilbungen

mertwirbiger Stabte bes Rheinlandes, nad Merian, nebft ihrer Geschichte und ber Schilderung ihres Bustandes vor zwep Jahrhunderten. Gin Beotrag jur beutschen Nationals Geschichte.

Won

Dr. J. B. Eugelmanit. Preis: Brofdirt. 6 fl. ober 4 Thir.

Das Schreiberiche Sandbuch fur Reifende am Rhein te. (3te Muff. Reidelb. Engelmann) ift burd malerifche und anziebenbe Schilderung ber Begenben, burch lebenbige und richtige Befchreibung ber Stubte, Derter und Deufmaler, ein so beliebter und vortressticher Wegweiser geworden, baß schon viele Leser bestelben gewünscht haben, auch ein Wert zu bestehen, welches, statt ber bort blos gezebenen bistorischen Andeutungen, in weiterm Umfange und mit Genquigfeit bie Beschichte jener Stadte bes Rheinlandes (Frantfurt, Beidelberg, Erier, Machen ic. mit Recht auch barunter verftanden), welche befonders in der Borgeit und bem Mittelalter meiftens fo bedeutende Mollen in der Baterlandigeschichte fpielen, und beren Rubm und Blang burch bie berrlichten Dentmaler aller Zeiten, burch Runft und Induftrie bervorlenchten - barftellte. rubmte Merian gab im fiebengebnten Jahrbundert meifter: bafte Borftellungen ber vorzuglichften Stabte Guropens mit bevgefügten. Beidreibungen. Diefe Lestern haben bem Berfaffer bes angetundigten Berles bie 3dee dagu gege: ben; er liefert und, neben der Beschreibung bes ehemali: gen Buftanbes ber abgebilbeten Stabte und Burden, reis de Bertrage jur beutiden Nationalgefditte; befonbers jur Geschichte ber beutiden Stadte, bes Bolles und feiner Stiten und Gebrauche. Die in biefen Schilberungen geborigen Rupfer fteller 50 Unfichten von Stadten vor, wie fie in ber erften Salfte bes irten Jahrhunderts ma: Gie find fammtlich von Brape, nad Merian, febe wohl gezeichnet und fein geflochen. - Die Berlagsband fung barf biefes treffliche Bert, an bem Berfaffer und Läuftler ihr icon langft erprobted Calent aufs Rene

#### Shafefpear's bramatifde Berte, überfest und erlantert

### Johann Bilbelm Dtto Benba.

Das gange Wert ift nun fertig, und wird ben Branumeranten abgeliefert. Won nun an ift ber Preis ber 10 Banbe auf Drudpapier in Tafdenformat 5 fachf. Ehlr.,

reimi bat. Bett am Werth anderer Ueberfeinnarn ja verfennen, met entfernt, ju bedausten, bed bie et deberschen, weit entfernt, ju bedausten, bed bie et debersche bedauften bedauften bedauften bei bei der bestehe der besteh

Georg Joachim Gofden.

#### Un alle Budbanblungen ift verfanbt :

Seibelberg, im Ang. 1826. Atabem. Runft: u. Berlagebanblung pon 3. Engelmann.

M. G. Bedere Tafchen buch zum geselligen Bergnügen herausgegeben

von Friedrich Rind auf bas Jahr 1827.

Biele verehrte Dickere haben ben neuen Sabrgang biefed beliebern Lachenbuches mit Bepträssen ausgegalter; bie altern bachgefeperern Sanger: Baggefen , Engbern, w. Mattbilon, Dichge baben Borträge geliefert, bie map ju bes febnigen Geben sällen fann; und bie Welfquet bed verenigten Carl Maria von Beber; bie Fortfebung von Conflichtiers Leben, mit fin bei vollen Berrebre bed

geried Composition was conferencealistical Bertil Irre-Der gaus Globel bei eine dem Wegenstein; aus der Der gaus Globel bei eine dem Geschaften in Bertil Geried Globel Globel eine Globel eine Bertil Globel Globel eine Globel eine Globel gegener der Globel Globel Globel eine Globel globel geder Globel gesche Globel Globel globel gegener der Globel Globel globel gegener der Globel globel

Die Ampler find:

ein Poetral ber Louise, verenigte Gattin bed Dichtered

matthiog, gel. von Arisind.

Mufag über fir von Arisind.

Allie über fir von Arisind.

Die Tange mit dags gehöriger Mufif find von herrn Diebe, Sbuigl. Breuft, Solodiager in Berlin. Da bas Mannigaltinge, mas bas Tardenbuch bleisch Jahr beingt, gualeich febn ift, fo barf ich beffen, baff ein auch iest die gafniger dirinabme finden nicht. Die ihm bidder

Ø. 3. 88fden.

geipgig, im Mug. 1826.

Literarifche Ungeige. Go eben ift ericbienen und gu baben: in Eubingen und Stuttgart in allen Buchbanblungen.

Die Bafferbampfe ben bem Bafden unb Bleiden.

Bie Fran Gertrube ibre Baffe mittelft ber Bafferdampfe reinigt und haben über bie Balfer an Beit, Miche, Dolg

und Geife erfpart. Bum Beften aller flugen Saudfrauen berausgegeben

B. B. Gerabeheraus. Dit einer Abitbung in Steinbrud. Preid 6 Gr. Leipzig, im Anguft 1826.

Bengan b'ide Budbanblung.

Director Canvelo

schulblgung, daß die Kortsetzungen etwas langfamer erscheis nen, als gewünscht wird, einige Worte der hall. Lit. Zeit. über den ersten Band: "unstreitig gehört dieses Wert zu den geistreichsten und wichtigsten, welche je auf dem Gebiete der Criminalwissenschaft erschienen sind. Es ist von hoher nicht zu berechnender Wichtigkeit. Man wird in demselben große Aussührlichseit und vieles sinden, was man die jezt in den bandereichsten Handbüchern der Staats wissenschaft vergeblich gesucht bat. Durch gründliches Studium desselben wird man überraschende Wahrheiten gewinnen.

Berlag: Ricolaische Buchandlung in Berlin und Stettin.

M.n zeige

für Autoren, Ueberseher, Buch:, Musikalien: und Runft: bandler, Bibliotbefare, und alle Literatur: und Bucherfreunde.

> Allgemeine Bibliographische Zeitung;

wochentliches, vollständiges Berzeichnif

Deutschland, ber Schweiz, England, Franfreich, den Dies berlanden und Italien beraustommenden

neuen Bucher, Musikalien, Charten und Runfifachen.

Bon diesem Berzeichniß erscheinen vom 1. Januar 1827 an wöchentlich ein bis zwep Bogen in Imperialoftav, elegant und beutlich gebruckt. Jedem Jahrgang folgen 3 Register, bas eine nach ben Wissenschaften, bas andere nach ben Berlagshandlungen, bas dritte nach den Autoren geordnet. Das Abonnement ist halbiabrig 3 Tbaler säch. Bestellungen barauf nehmen alle Buchbandlungen, Postamter und Zeitungserpeditionen in ganz Deutschland, Frankreich, Italien, England, der Schweiz, den Niederlanden, Danemart, Schweden und Rustand an.

für Franfreich erscheint die allgemeine bibliographische Beitung unter bem besondern Titel:

JOURNAL UNIVERSEL DE LA BIBLIOGRAPHIE. Rue England:

UNIVERSAL BIBLIOGRAPHICAL JOURNAL.

Bibliographisches Inftitut in Gotha.

Die Rebaftion halt obiges, eben so erfreuliche als nubliche Unternehmen ihres und bes Benfalls aller Literaturfreunde um so wurdiger, da das bibliographische Institut, bev angemessener Untersichbung, den Plan hat, obiger Beitschrift auch die Bibliographie des sammtlichen übrigen Europas, aller amerikanischen Staaten und des Orients einzuverleiben, wodurch sie sich allmählig zu einem vollsfündigen Mexertorium der neuesten Gesammtliteratur uns serd Erdballs gestalten wurde.

Co eben ift erfchienen und an alle Buchhandlungen verfandt:

schulbigung, daß die Kortsetzungen etwas langsamer erscheis entwurf ber Lithurgik, oder bkonomische Mineranen, als gewünscht wird, einige Worte der hall. Lit. Zeit. über den ersten Band: "unstreitig gehort bieses Werk zu ben geistreichsten und wichtigsten, welche je auf bem Gebiete der Eriminalwissenschaft erschienen sind. Es ift von brack. Preis 1 Athle. 16 gr.

> Der ruhmlichft befannte Merfaffer bat in Diefem Buche nach dem Borbilbe ber Mineralogie appliquée aux arts von Brard eine bisber in Teutschland wenig ober gar nicht gebrauchliche Behandlungeweise der ofonomifchen oder angewandten Mineralogie versucht, nach welcher nicht bie verschiedenen Benugungsarten ben (nach irgend einem Spfteme aufgezählten) Mineralien, sondern umgekehrt bie Mineralien ben michtigften Benugungsarten untergeordnet find. Go findet alfo ber Architeft, ber Jumelier, ber Metallurg, ber Maler, der Landwirth u. f. w. alle biejenigen mineralogiiden und lithurgiiden Rotigen in besondere Capitel jusammengestellt, welche einen jeden junadit intereffiren muffen; und, wiemobl diefer Entwurf gu Borlefungen bestimmit, und alfo auf eine weitere Ausführung burch mundlichen, von Demonstrationen unter: fingten, Unterricht berechnet ift, fo umfaßt er boch in gebrangter Rurge alles Wichtigere, und fann baber auch jum Gelbftftudium allen benjenigen empfohlen merben, welchen es um eine praftische und grundliche Ueberficht in ber Lithurgit ju thun ift.

# Einlabung

Subscription ober Pranumeration auf die

Dritte Lieferung

der

allgemeinen historischen Taschenbibliothek 21stes bis 3ostes Bandden,

enthaltenb:

- 1) bie Gefc. Ruflands, in 4 Bondden, nach Raramfin bearbeitet und bis auf die neuefte Zeit fort- gefest vom Profesor herrmann.
- 2) - Cachfend, in 2 Bandden, vom Sofrath und Professor Polis.
- 3) ber Combarben, in 2 Bandden, vom Pro-
- 4) - des Frenftaats St. Domingo, in 2 Bande den, vom Sofrath Dr. R. Philippi.

chen, vom hofrath Dr. F. Philippi. Bufammen 70-80 Drudbogen auf schinem weißen Bellnpapier.

Pranumerationspreis, für jede Lieferung von 10 Bandchen (a 6 gl.) .2 Thir. 12 gl.

Spaterer Labenpreis, ber jebesmal nach Erscheinen ber barauf folgenden Lieferung unwiderrufich eintritt,

bas Bandchen a 12 gl. 5 Ehlr. Borstehende britte Lieferung erscheint, gleich den ihr

vorangegangenen bevben, im Monat September dieses Jahred, in Ottav und in 10 mit geschmadvollen Umschlägen versehenen gehefteten Bandden, beren Berfendung nach ber Reibe ber eingegangenen Bestellungen erfolgt.

Man macht fich immer nur auf Eine Lieferung verbinblic.

Die Punttlichfeit, mit welcher bie britte Lieferung

den mire. Mile lebt. Aunft: und Bud banbiungen merben erfuct, barauf Beftellungen angunehmen.

Ber M. Lauffer in Leipzig find nen ericbienen und in aben 2'achbanblungen ju erpalten:

Die (Boraver) Stunden ber Undacht in logifch geordneten migeiung einer mirflich binreifenden Befrute. Wir mo-2 Sefte. 8. 1 ff. 48 fr. ob. 1 Ditbir.

Bolbebing, DR. 3. C., Gebet: und Erbauungebuch für bie Dienftboten, 8. geb. 45 fr. eber to ggr.

Willen driftlichigefinnten herricaften und fammtlichen herren Prebigern, melde bas Bute forbern beifen mollen, wirb biefes Gebetbuch fur bie Dienfibaten, als ein Beferderungemittel jur baudlichen Gludfeligleit, empfob-

Biefiner, M. De., Irene. Friede mit Gott. Gebete in Stunden ber Erhebung bes herzens ju Gott nad An-lereung ber beitigen Schrift. Gin Erhauungebuch fur gebildete Chriften. Dit 1 Rupfer. &

portrefflicen Mergen : und Abendgebete jebem gebilbeten Chriften ju empfehlen.

Berrenmer, S. G., Confift. R. furjer Unterricht in ber driftlichen Deligion nach ber Bibel. Bierte bermehrte Buffage. 8. 23 fr. eber 5 ggr.

Dagmann , Rr., literarifdes Sanbmbeterbuch ber verflor: benen beutiden Dichter und gur idenen Literatur gebor rigen Schriftfteller. 3n 8 Beitabidnitten von 1137-1824. gr. 8. 4 fl. 12 fr. ober a Wibir. 8 ggr.

Mulring , C. M. De., Sanbwörterbuch ber Mothologie ber bentiden, permanbten, benacharten und norbliden

### Befanntmadung.

Es wird bieburch befannt gemacht, bag am 16ten Ofteber biefes Jahrs und ben telgenben Lagen, Rachmittags von 3 bis o Uhr, eine Cammlung ausgezeichneter Rupferftiche, Driginal Beidnungen und lithographirter Werte an ben Meiftbierenben gegen baare Begabiung folten vertauft merben.

Der Ratalog ift in ben angesebenften Anufthanblungen ju erhalten.

Dinden, bem 8. Muguft 1826.

Roniglide Mintfterlal-Commiffien. p. Kint, Minifterialrath. p. Spieß, Minifterialrath.

### Literariiche Ungeige.

Die Prophetin von Cafchimir, oder Glaubenefraft und Liebesglut. Dach Labn Morgan, von Fanny Budbandlung.

Blaubendfraft und Liebedglut bat bier bie Dichterin mit glubenbem Binfel gefotibert. Liebe, bie michtigfte

felben eben fo angenehm, wie jeben Anuftreund anfpres ber Empfindungen, bie bad Berg beberrichen, tampft bier mit Weligion, einen gewaltigen langen, berberfeite verblutenden Rampf. Mit immer fleigenbem, binreifenbent Intereffe, ift bad Fortichreiten ber allgemaltigen Leibenidaften in ben berben eriginellen Charafteren (Athanas feus und Zamejander), auferft theal und poerico bieg medfelfertige Berbaltnis gegenburt, und ber Lefer erfreut fic tes jum Moment ber tragtimen, tiefergreifenben Ent. ertempererbaren Entwutfen gu bffentlichen Bortragen. chen bie Sefer um fo mehr auf biefe bocht intereffente Refrure aufmertjam, als fie fich wie ein fremtes Meteor an unferm gegenmattigen beutiden Sternichnuppentitte mel audjeichnet. Die lieberfegung ift fliegenb; Drud unb Papier find foon ju nennen.

Ce bat bie Greffe verlaffen:

Chr. Gogler

hanbbud gemeinnufiger Dechtemabrheiten für Befdaftemanner.

Bleich Bitibels Morgen: und abenbapfer, find biefe Rach Unleitung bes allgemeinen Landrechts fur bie Preuß. Ctaaten.

Dit Midefict auf bie fpater ergangenen Gefebe, burde gefeben, geordnet, vermehrt burch

G. b. Strampf. Juftigrath in Beriln. 3te Muft. gr. 8. 1826. 1 Othir. 25 fgr.

Gine moblyuachtenbe offentliche Stimme fagt (von Ramph Jahrb.): "biefes Bud gebert gu bent gebiegeniten allgemeinen Werfen über bas Gefegbuch, es erbeb fic icon in feinen fribern Unflagen burd ben Geift, Scharfe biid und feltenen Renntntffe bed Berfafferd über bie po-Boller. Mit Abbildungen. gr. 8. 3 fl. 36 fr. ob. 2 Athle, pulare Juridprubeng fo, baf es eigentlich eine Darfiellung bes Beiftes bes allgemeinen ganbrechts und eine Metaphone bed legtern genannt merben muß. Gerr v. Etrampf bat mit Blud biefes QBert auf bie nachfolgenbe Legielation forigefest, und nicht bies von neuem, fonbern auch erneuert, berausgegeben:"

Berlag ber Dicolaifden Buchanblung in Berlin und Stettin.

In allen beutiden Budbanblungen ift ju baben :

Lebenbregeln, Binte bes guten Tone und. ber feinen Gefellichaft ffur Jungfrauen und Dabchen, melde in die große Welt eintreten. Rebft einis gen Ergablungen und Unefboten. Dach bem Brang, von Philippine bon Reden, geb. Freving v. Ruigge. 12. Bebeftet. Preis 9 ggr. ober 40 fr.

Une ben murbigen Sinben ber Tochter bes geniglen und fo lebenetingen Arenberrn von Anigge erbalt bier Die garte Beiblichfeit eine Gabe voller golbnen Lebren unb eine Moral in ben angiebenbiten Benfpielen, teren Berth Tarnom. 2 Bbe. 2 Reblr. Leipzig, Rein'fche bereits im zwepten Sefe ber pibacegifden Lieresturget tung effentlich burd verbiente Belobung anerfaunt ift.

mit Majmehl bei Swedmaftgen und abgebirgter Anteri-; bezenigen, melde beren Ebeil zu nebmen aebenten. fich Qualitater Maner mande überfebene Mentel und Beben lant, von Benfregere mich beiderunt beite. Den auftrage mehr als in Rrolls gerfem Mert, mende Gen-fibriiden Dies ber beprentute und bie Bebraumaen. melde bir Aufentene in breitbe befremmt, theile ich 3e-Der Umfang bes Mertes betrigt viel über bie Silfte bem mit, ber fic en mich wendet, acidern vo Benen gefter bereitrafremat, alle 20 Erfant, im Gereenber (\$205.

bee golfern. so Der tiebenperis ift genis febe billig; a Thir, in gr. ober 1 f. thein , ober i Chir. anj fgr.; auf Gereibpen. 31 2btr., eber 6 ft. 36 ft ger, wer o n. 20 tt.

Gentiartier Mustern, Briden und Orrmetere freibt ers busing all bern greien Mert cebilt man in allen

Dentidelateinifdes Bericon. and ben ebmilden Ciafficen gefenemengerragen und nach

s Bbt, 160 Brem gelitet beitrefremat. Swegtr, fart premetere unb feft gang ungegebritrte Muntage, that and that. a Thir, ober 11 ff 11 fr, eef Berbyup.,

1 Thir, 25, 1 ft, 48 fr.

reletter saturofesten Stiretri armen ber britte Studen In burfem liebe enfarent mad bie erfte Mbibl, unn Wir friniden und erlauernben Demertangen, biferifder

Jo-14 Bears, Gubber-Tonis s gr. pro Beg. Pharmacentifd . demifdes Inflitat to rettell merten

De einem pharmaceptifdidemifore Guni fen as etbillen.

D. 3ob. Barth, Erommebort.

den. Wasnisturry und Cantingles, sid in ber Land : und Dausmirtiftafe. Wit Berad. fichtigung ber prueften bouriden, frangbilichen und Breeter Jahre., enthalt bie Erfindungen men think of the entropers Belld & Strile, Mr Ass.

13. Sid fapte. Joher, som Gefeberern bis som Shapbmen licher ben Berth biefes Werle, bas in ber erften buffebrung bas Janabrerryntmif und juen febr genaue mehrt gloo hannmersten were.

Stoffen g. R., Dierfton, Danibuch ber Erffichten im Richt gefeine file Richt gestellt gest rung und Berfiberung, Cifrebeinpepier, Begftrberet, Statigbrifeting, noor Gerbemurel, Gigigren, Mangirung.

Diet: unt Zumiberrmuidinen, fünflige Steine, nem

Befanntmadune. Es with birberd befrant gemedt, bell am sotter Ofreben breies Jabus und ben felgenben Zagen, Rad williagt ben t bid o libe, eine Cammiona autararidmente Dir Reigleg ift in ben augefebenfen Sunfthanbier

Winden, ber & Wiegel 1925. p. Coice. Winderinger.

152

ban ber Beiben, Bant Botter, Belarid Mood, Badbun jiden Geile und Gemitte gang verpfglid suform mit. Sen. Urbe, Orth, Orthol Zun, Catri, Bulle, Der fen, is nerben ernel nicht um bied Brent und rabouer. Dorner, Tille. Del, Murrabetger, Eben, Die Anfache fementlicher Werfe best Opermiaten, bie eben. merte unt Germalibe find in allen Runbbanbiungen in. und außerhalt Deutidiand ju beben. Wilsons, her aft, Called 1205.

Rangiide Miniberial-Commiffion. u. Rinf, Wintferietrath.

Of hat his Borfe perfefen:

ER unbt Grundgage jur Metrit ber griechifden Tragiter. Giar Sugale an jeber gelediften Storadleber.

Santhad wird jungen Ctabirenben gemiß eine ceftrulige und minlide Griferiums frun, und bie Grmedens bes. Cianes für Die metrifden Schinbeiten ber Mire un-Berlag : Wico latifde Bachbanblung

Erna Baaner's

fammtliden Bertent bernafgegräck von Strichrich SPolemarit.

'en o Blaben. Gubienitienfer, ober Berenfbejeblung, Comeltaiben Garmbagen'ide Gertauthanblane. wie Gartere st. Werfr complett, a Wible. ? f. 11 fr. Rr. 2. in a. Printrep. 8 Sithle. 14 ft. 11 ft.

Mr. r. to S. Wellands, 12 Bible. Briefe iber ben Dichter Eruft Baguer; Contliction behanderdningerting Waterinton: Witthellungen

Briebrich Mojengeil. 2 Mate etc. broke, A. + Weste, Wellan, 1 Mills. Od mitte ertaufe feen, über berbe Werte ernige im michtiem Gegenfant beitruben und fier enmittete in

Werte aus ber Borung f. b. elegante Weit fir, tos ju meinem Berbitrus bie Stange gem Derbemanf debr, bann Da ber eile und milte Geit, ber auf allen Werfen mung raten ju frauen; bas berfes Wertber, bem und ein Caune, fo mie feine befeite Durftellung, bem aut bente itbing ber erfem Auffage,

Die velltinbiern Bergeichniffe ber pieftifden Rund, munichrendmerthefte Anfandme finden, Meferent bat biefem erfen Canb ber Beiefe (ber ate Banb if bereite erfele nen, und wirb in biefen Cagen verfenber) mit bem lebe und befreitigrabe Unterhaltung baben gefanden. Bergig-tid erjamel und interefant find ber Brerie ber Bergage Angei sen Catien-Berba, be fe ein Berbittatt berfiet. len, bergfeides fich in ber menten Bett mobil boot felten, jutigen Weniden auf ie seridiebenem Ctanbpunfte bes bitgerlichen lebens, gefunden boben mag. Das Ben-flere bes Bucht ift gefendende beben mag. Das Benaller bentiden Budbanblungen verratten, fe mit eine Befriungen sen allen Pudbanblangen auf bir peribie benen Budgaben ber Germitten Berte angenremmen benen Burgaben ber inmmitten Berte angennemmereben. Petratianmiter erbaffen ber binetter Befellun

brem Berfeger auf & Gremptore r Arenevemptor. Heberfehung fellmaring Berbatung ben Collifionen. Sandoval, or the Spanish Progmanus by the autor of Don Estabon 1946. London College

Shrint bey mix full vine Hotel Ernft Rieine Compteir in Brippia fter 3. 6. Genburg, Budbinbier in Mier, a

Beneramarft fir. 500, id ericienen, und in aben Bade Untelrung, nie man nech beftimmten Gerboltniffen bie peffenbi

Stangen-Baumuna finden tann. Debit einer einfechen Muffct ber Grunbfage ber Baumung.

They Missey a Observable t. t. Dberberriter as ber framiden Coule Bertir vertefente Mullage gr. g. Wice 16 ggr. ob. 1 fl. 12 fr. rhein.

Der Bued biefes Bertuens ift bie swedmidigfte u Der fr. Gert bat nad therreitiden Grunbigen biebie der us mellen und gu redwere, mm bie peffenbite film-

154

Brifter. Ergistung von Briedrich Rind. - iV. Die | Ein mit Jean Beal's Geit feit lenge innig vertraus-Explorangent. Dan Wierefe von Briedrich bei alter, mit gefahreten Gefennet und richtigen Ertheit Wolfe Branch - V. Die Gibennie, Drijdennie feinerter, den Poliffenn verteilbeit beitraust Geben. Runfer: Gubrie non ante Gomen und Tingen'al Dodgett, nod Beinr, Ramberg, gebroen von den, bas Bange tranen Jabrerfreit Mrmann, Balder, Jurg. 2. 20. Reper, D. Daniff der, Dieb

Somibt und Comerbgeburth. Die frideren Jabegange biefes beliebene Leidenbuche, weide Rupfer Guftelen aus bem Tropfdun, Don Buge und ber Rauberflate lieferen, fint ebenfulti ern.

erhalten. Bes 28. Boide in Bertin ift eribieren, unb burd

alle Budbentiengen Deutibianbe ju baben: Das Mufnehmen gu Pferbe Die Runit, nach Lebmanus Weifebr mit bem Well-

tilde nere Blirbe and Genrebes militarith she Borfen Monemifd und gmar tollig genau aufge fagtoeller Dichter und umfchiger Rritider grzeig and biergu enforbertiden neu erfunbruen Apparent, ben & 29. Retto.

Wir a Rupiren. Preis : Repir, 8 @c. frit und nad bem Magenmaße allein. Dem Beren Der fuffer ift et gelangen einem Woneret ju gefinden, mittelit

fündig bemübrt, und femit mire einem laugt gefühlten Beaumerations . und Gabieriptions . Mngripe. Gnemebl and Sren Paul Rt. Richtre's Schriften

cieta 6 Banbden, sen eine 2400 Beiten. Mir Portrat, Biogengebie, Chenefrerifit u. f. m. De felbe bie inbes unternammen Gefemme, Mad gebr bes genialen, an Rebensanbaten unb Gefferiener fo triden Schriftellers im ta firferaners to ffeie, unb mebe tribet, fo mir ber ber Schwierigfeit, ibn, ber fo biefet eingeln Ertiebtantige gibt, gent ju feien : eribeint ein nellgrebneter Bedjug, ber bed Cobule unb iber biegenfe aus allen feinem Geriften unb Mufliben gum Bomengut bes brutiden Beite madt, geitgerebs berbientita. Er felte, Goethe unt gebere geole Mimmer beben bad finte eines folden Beiftes - emrit feben ausbragtig erlaubt.

son E. G. Drabet. - Vi Der Burbe und fein Rab. ferter tiefert bieß, nurb Dannet und Sother neben bem Bon E. D. Delin. Dicharlis ericeint nun bes ifte fait fertige Danb.

Deutider Didterfeel. ben Butber bie auf unfer Schoen Muswall bes Gebiegenben, geldichtliche Ginleitun-Bingraphen und Charafterififten, Derendangeben wed, jeber für i Miblt., burd alle Budbanblangen ju vom hefreib Dr. Anguft Gebauer.

Gin Bert, wie jmar Cuglanber und fram feines befiben, geitgemas und allgemein innereffant. Ge merb gunitberft eine Ueberiicht ber beutiden in mer tatjen, aber fichern fingen, Bingraphie und Charafterifit Tutbere, fe mie febet felgenben Interes, tren und frembig, birrauf bad Behr und Gebiegenfte jebes Zumrers , nach bem Molfiche ciarr go-Der Deraufgeber bat fit foren als ghadliter, ge-Das ifte Bunbern eriteint Michaelie- Beffe, ater bis sted feigen binnen a 3abr

Cubiriptiant : Prott guf i ebed Danbere benber Merte L Antanbe in Otter fife Bemittelte: ab auf Motio. Wet a Aussiens. Press 1 Moste, 8 Sec.

Sopher 1 Miller, (1 St. 45 St.), 2) and Contribusation 18

Sopher 1 Miller, (1 St. 45 St.), 2) and Contribusation 19

Since Not bear Arriver 10 milities Annel, Olegon (80, (1 St. 18 St.), 11). Makkado in Corto, mir Junio
Since Not bear arriver bears arriversore, pai 1 "1" and Allosfort's Exercic 1) and finance (francischer). de fieber find Schring; ner Perionen, neider ju July Bouer i. de. (f. 8, 16, 18, 17.), au meile (rengrucher) bas Unfurtheren mit ben Urfritide genen erleren und probletidem Frankreiter 13 Gr. (f.4 fr.) une. ner Gefender ein dem Arteried geine ernen martielle ferie geden in ber Gefen bei Gefen bei Gefen der Gefen Waf bas (Range son Jean Bual: Maf ber inn uge son jenn punt. I. s) 5 Wille. 2) 4 (Cohle, II. )) 34 Weble. 4) 24 Weble.

beffen ober Statio bie genannte Bermefung gefichen Anfabriebe Apriara von benben Berten fint in fann, und alles bas mirflic erreife vielt, mas ber Litel ieber folben Buchenblang und in ber Ebrigeefbanblung Die bemit anathelien Berinde beben es nat. itt baben. Ernft Rleine lit. Compteir in Leipzig. Drubner, Stanblubler, in Wire

am Bauernmartr Rr. 190, if eridienen, unb in allen Therrenift . practifdes Lebrbuch fransbiifden Gprade nat ben Crudiebere ber berren Callis, Re-

faul, Mogin, Gilbert it., unb in ber grammatiteliften Orbnung nad ber italieniden Connticter bee beren Brefeffere p. Zan. Brang Trop.

febrer ber frambiliden Gerete gr. S. Breis I fithir, co. 1 ff. 43 fr. rheini. 3m einer Geir, wir bie gegenwletige, me bie frau anertannt, fie find belieft und feint nad fachfiften Ge piffifte Grade fo einteimild und foger jum Bebertan geworben, nich ein neues Lebrbud berjelben, morin 155

pange tetegefeinde der Grende in der grammatitali-Schweificher Vlutaufe von J. A. b. Lundblich, Ib. u. Ordnung, welche bie Geradelere bes heren Des von B. Auraciaci in verdeinight auständent, mit w Debaues, melde bie Greatlieber bet feren Der fefere s. Barnafari is verbriftett aufseitent, mit Blarbeit und Gentinbligerit abgebenbeit ift, genes eine angenehme Bribrinnag fein. Der berr Berfufer fachte Ebenbring von Bripelie ) Boder Augelichnitte. ber Augertebrung biefes Berfes ben beriten pebentifern Bud bem Griediften mit Erlauerungen und Julique. Den bie mettlauffarm Geftarmunen, bie nicht gebantingen Weibenfolge ber Grarin, melde in manden Gpratiebren herriden, und bie bas Studium ber Corafe eribneren, Frifatef. Gine Bage mobifder Borgeit von Efalad nab bie Crenonben ermiben, ja vermeiben, anb tragt Tegner. Uns bem Schwebichen nach ber tem fint. in einem leicht falliden und angenehmen Geple ben Gau

und ben innern Geift ber Cprace vor Mir Gracia fich übernil auf bas genauebe burderfibrt, und men mirb nicht bas curfrentelle verwijfen ; bann find biefeiben mit gebleigen Phrafen venlieben, moburd iebe West fegleich puntrif ausgeführt merben gen an erhalten: funn; einen befonbern Steid verwendere ber Berfager eine ridtige Unfeltung per Muniprode, melde in daf eine richtig Gererung per ben meiften verhandenn Tebebichern verhandenn Tebebichern vermit mirb. Bar bie pruftighen Lebungen jum Ueberieben ih eine gut geerbnete Answahl von Anfgaben beliebrab, in Ergobinmern, funimanniden Beiefen je und fur bie fie-Septemburger, increasingen sterior in the lot of the background of the background in the series of the background of the background of the background of the background sterior in the background subjects of the Martbeica und Grabfungen bepgefügt.

Ben 2. Rubad, in Magbeburg, ift neu eribtenen in meidem auf fie verniefen werben, und meides vorub-

und burd alle Buchanbinngen je erbuften! Carl Blumauer. Raturbilber ober Parabelu, jur Bilbang ber ermachfenen Jagend unb jur Erbauung ifter Brrunde. 8. 1806. 10 Stoges. Proid 10 Gr.

griffener Stornen, in Serm ber Purabet und in einem portift gemuftiges Colorie bergeftelt, ben ffinn ber 3m ber forperliften und geifigen Delfungs. Tuftitate, gent, briegered und verbreitent auf bes fanftigen treens ber Wablebatigfriet , Maffalten und Morrine, fo mir Enrifen auf Jerengen, am meilen mehrenen mit der Gemeinenten Bebefeite und Geftelt, je eine Gebel allerer freunde bei Beleich auf mit der der Gemeinenten Bebefeite und Patiene Gesteller Geben Gebeleite. Noch bei Germ Uppert zu Bestell neuem Befeiter Gesteller bei Besteller Gesteller bei der Gesteller Gesteller bei der Gesteller Gesteller bei der Gesteller Gesteller bei der Gesteller fo burfen wir in biefem Werbe ben erfteres ein gebiege bebeinng , mie biefen Splitten und Bemertungen wed Dibungetun ibere Geiftes und fergens und ben frep bearbeitet , legteren eine beitere Prbunng ibres Gemanne perfper der. - Mander Prinotlebeer wirb es pur abmedicaher fertiler friner thes protreates Shalings and hen theterrides Dife legen, unb mander Trrumb geffliger Male baber Erbolung und Startung finben. -

Du ber Taffige Saen Budbenbing in Stratfund bie nabern Beberbuffe aber flattungen Dellanftelten And nadiftebenbe Merte fo eben eridionen und in allen und Mobitblitgteite . Infliente in gefore Chasten und Buchbanbiungen Deuticianbe ju baben:

fom geb. 1 Mibir. 6 Be. berauspegeben von E. Rigge. Mebil a Zafein in derinbrud, i Gible.

#### iberiegt von Lubotph Gelep. a Michelungen.

Co eben find eridienen und burd alle Budbanblum-Langenbeck, C. J. M., Icones anatomicae. Neurologias feso, luma Tabulas assusa XXXIV. Imperialfolio, 15 Buble.

Neurologias tasc. Hdos. Tabulco aneas IX. Imperialfelie, 6 Bithle III. 3u tefendrungen, beftebend gas lehrreigen Die Worlegie in Gerbinbung mit ber Ofenlogie, fo mie bie Eplandenlagie, melde benben Guthellungen bereits am refres Verindellang, or net the Christianum in Com-jon yn refrinderin, ber Veren får ib gebruchte Buger, die in refrinderin, ber Veren får ib gebruchte Buger, die fa. der K. der der Veren får ib gebruchte Buger, Han Bellenbung biefer Rupfentafele mirb von bermfeiben Breiefer ein anstemufdes Danblud enigeinen.

### berin prortien eifhalten nirb. Gertingen, Copenmber idet. Dieterio'ior Budhaublung.

Der Beufied, Gutblinter in Bafel, ift erfolenen und an bie Buibbunblungen verfant; Allgemeine fritifche Unnalen ber Ben fremente Balterragen end bem toben ge Berbafte. Strafe unb Befferunge-Auffalten

#### Chebeimen Megierungereth Dr. Bartichen ifter Sabraana Stes Deft.

Allarmeine prattifde Muffåne unb Horfallen Beter mit bejenberer Marfigt auf Rruntreid unb Cestanb.



bon bem Grofeffer ter Arguepfunbe, Grn. Robere ju Straf. burg. - 3ft ed smedmasig, wie bieber bie Mergte und Bunbargte in ten Sofpitalern fur ibre Lebenegeit anguftelen? - Kranfreid; Die mufferbafte Ginrichtung der Sportaffe ju Buris. - England : Beitere Meful-tate ber Bemubungen ber Londner Gefelicaft ju Berbefferung bed Gefangnismefens und jur Befebrung in: genblider Berbrecher. - Dreugen: Erbr ausführliches und gwedmaffiges Reglement fur bie Dommeriche Bro: vinital . Etraf: und Befferunge Unftalt gu Raugaret. -Dentide Bunbeeftaaten: Die Budthans ju Dann: Someigerifde Gibgenoffenfcaft: Remefte Refultate bes nuermubeten Mirtens ber Gefellfcaft ju Beferderung und Aufmunterung bes Guten aus carrarifdem Marmer, inebefondere eine Statue in und Bemeinnubigen in Bafel. - Das neue Bonitentiare Befangnie ju Genf; bie inngfte Dufteranftalt ausge geichneter urt. - Der Bertambiger.

Bon biefer Beitichrift, melde ibren ununterbrodenen Kortgang finbet, tofter ber Jahrgang von 6 Beften in gr. 8. 8 fl. - Beftellungen beforgen alle Buchband:

Inngen.

und in alen Buchantlungen ju baten :

Das Parabies bes Dante Alighieri aberfegt

fum mit lebhafter Theilnahme aufgenemmene Wert ber enbigt, und unter bem Litel: Die gottliche Romobie Des Dante Mlighieri, Breis 6 Ribir., in allen gu-ten Buchbundungen gu baben. Der Sauptritel fur ben erfteu und zwepten Theil wird mit bem britten unchgeliefert.

Dalle, am 1. September 1826.

Ben Jeb. Friebr. Glebitfd in Leipzig ift in Com: miffien erfdienen:

Auffdläger, 3. A. Der Gliaf. Rene biftorifch topagra: phifde Befdreibung ber bepben Whein Departemente mit. Rupfern und lithographirten Planen und Charten.

tfle Lieferung. Preis ! Rithle. 8 Gr. Bleifig, Dr. Jed. Loc. Rachgelaffene Predigten, 2 Thie. 2 Rithle. 8 Gr.

Le Catholicisme et le Protestantisme, considerés sous le point de vue politique. 18 Ør.

Chel, bie neue Atrde ju Strafburg. Gin Bertres jur Befdicte biefer Statt mit 7 lithographirten Abbilbun: gen. 20 Gr.

Jeremie, traduit sur le text original, accompagne de notes par J. G. Dahler, Doct. et Prof. a la Paculto de Theologie protestante à Strasbourg, 1 Etthir.

Lichtenbetger, Gefdicte ber Buchbruderfunft nebft Gut. tenberge Brufibilb und 6 Abbruden ber Driginals Bolstafeln, 20 Gr.

Schreigbaufer, Dr. J. J. Das Gebaren und bie Ge-

Rimethens, eine Beltidrift ju Beferberung ber Rellgien und humanitat. 3 Sefte. 5 Ribir. 12 Gr.

### Befanntmaduna.

Es wirb hieburd befannt gemacht, baf am 5. Dec. tiefes Jahrs und ben folgenden Lagen Morgens von 10 bis 12 Ubr und Radmittags son 2 bid 4 Ubr im Gaufe Rro. 1647 in ber Theatiner:Comabinger-Etrafe nachfol: genbe Gegenftanbe an ben Deiftbietenben gegen baare Bezahlung vertauft merben fellen:

1. Cine Gammlung von ein und vierzig altgriechiiden Bafen, Schalen, Rellern, Lampen und verfchier benen anteren Beratben greftentheils aus ber Eerra bi

2. Cebr veridgliche riaftifde Aunftwerte fammtlich Lebensgroße, bie aus bem Babe fleigenbe Benus porfiel. lenb, ton Canous (eine ber getungenften Arbeiten brefes Meiftere); bie Canbalen Binberin von Edubow; ein Simer und mehrere anbere Stude von Cherbarb, Ctatuen und Buften von Cerradi, Berichaffeit, Lamine und Rirdmaner.

3. Gine aufgezeichnete Gemalte. Cammiung ber berabmteften Runftler, befentere aus ber blubenben Runfte erode ber Sollanber: und Mieterlanber : Coute, nement. lich ven Jacob und Calomon Rupetael, Woumermann, Ben hemmerde und Schmetschle ift erschienen in Jaeb und Selomon Rubekael, Ubrurktmann, ab in alen Buchhandlungen zu haben: beine Angeben geratte. Erratte, Engnand, Peter be kaar, Bergbem, Affelon, Belteger, Merland, du Jardin, hetbema, Vernet, De und erstäutert von K. Strecksuß, gr. 8. Gehestet. Gert. Tentere, Okade, Nameen, Sverdings, nan ber Pried 2 Mehlt.

Diemit if bas vom ersten Beginn an vom Tublism Beom, Strenward, Peter be hooghe, Sachtieven, mit lebhaster Erkilinghme guigenemmene Mert bei im wie sehnster Friedrich Angeben, Dan Getel Mehlte Mehlte. fen, Mebu, Beib, Gerard Dow, Catel, Milite, BB-genbauer, Derner, Dille, Bes, Marenberger, Uben, Mannlid u. f. w.

Die volltanbigen Bergeichnife bet plaftifchen Runft werte und Gemalbe find in allen Aunftbanblungen in: unb außerbalb Deutschland ju baben.

Dunden, ben 28. Juliud 1826. Riniglide Minifterial Commiffian. p. Sint, Minifterialrath. v. Gpieß, Minifterialrath.

Berlin, bei Dunder und humblot ift fertig geworben :

Buntes Leben. Moman, aus bem Englifden (con the Story of a life) überfest von Theobor Bell. Bwerter Banb. 8. Bepbe Banbe, geh. 2 Othlr. 12 Gr. Broing (B.) Bracebribges Sall, ober bie Charaftere. Mus bem Englifden überfest von G. b. Gri ter. 3mente verbefferte mobifeile Auflage. 2 Bante. 8. 1 Mibir, 8 Gr.

Duffelte, foonere Mudgabe. 2 Dible. Memoiren bed Grafen Mieranber von E -. Und ter frangefifden Sanbidrift ilberfegt. 'Bmepter

Band, 8. geb. 2 Otbir. Dieben biefen tleberfegungen brever bem Oublifnm burd bas Berbienft ber Originale und ter Uebertragung bereite empfohlenen Werte ift als tentides Original por guglid gu bezeichnen :

Brudflude and Rarl Bertholbs Dagebud; beraudgegeben von Demait. 8. 1 Othir. 20 Gr. Daffelbe, fein Papier, geb. 2 Mible.

# Intelli

Sufferige's

einer Mutanbe von Lubmig Zimorbens Rrepberen b. Spartier's Commticten ifferfen. Stumtiger Berte, to benen fin unter Beit gefelt, nad dem Cyrticet querft auftret, nambid um eine vermebet, fo beft er, bes ibm ber Watte bes Corintellere, beifen Craruguife er bem butti'sen nie Reiter gebern; i) bie Grintelle bes fanoniforn ber vergolitere fic erlaubt, die beite Bentiertuung fem (Remte, mit im Manuferer banterinfenen Rembergangen merbe - veransgrigt, bes es, bes ber eumal verben but Jufiben bes Berfeffere, unb 3 uneberen Baarn beer, für feiber Saumeinngen gunbigen, Grimmung bes eines jmpten Banber; 1) ber Grundrif ber fic-Bie itmann, und geng meuerlich eines Dernen, shot) ( atffe, mit fr algemeinem Grefell son amieren Beligenefen anfprammen morben , bal ju ermarten if. jmur )) Entware ber Gefaidte ber enroratiarn and bu Camminna ber Cheriften Criftire's, ber Braaten 1701 unb 1701, 2 Danber mit einern bandburd liefen Beridungsgeit, terpmilbigfet, verbunden igeritid binterinfreen Centerungen; 4) Gefdiate wit Undung und meifer Mobigung, burd ein bereer ber banifden Monatution. firdenbed praftribes Calent, pernetralia burg ben iben ball, eine unterprodunte Gotte unter ber erfen John Die jurore Camminna, natellich bir ber fielterem untern unterer Batten fich ermurben ber, weibe fich wiell Schriften, but ungefiche beiefete Unrebnung nur fennet Bemiare ber Munit aes Bubiltame erfegern biefen. Was bier noch eine meitre Stebeilung in ben , vermiegten Maf-Ausgabe felbt verbebeten bleibt, mus gerade is unterer Schenden aubitgelliden ubbandingen moden eine Er-Bei, bie Musberermangene ber Ihren eines Gebrief ben gerierung ber betreffenben Andriffen nethernbig, Innball Bunbrittigen Graffel baben! aber aum bieren abgefeben, lang ber Spirttler ben Geriften von entappionneren erialemenen ficioren Sariften, 3. D. bie billiche Bannere lingf enerfrend. "Dol fe voll fen?" fagt Unerrindung ber vollen indentitien Annent; bie Ge-Bontern langt enerfunet. "Weit be ert ner. sent Untertadung bes boben lerbiarieten Auseus; bir Ge-Bostrusen, "von einem eigenthemliden Geift in eie ichtate bes Aribe im Membraabt; ber Gutuurf einer Energiesenn, gen einem eigentemmen wert im er ichtate per Arien im Elemenalt; ber Greinfariff iber Ager beren, the first divings Design insperiod at the bir problems for passages regarding or version with the contract of the problems of the services that so whether a particular transfers, and are ris (where to Copyr) (build. Errors for transportant building the transportant building the transportant building the transportant building the contract building the problems of the copyr of the c does langt ber Cauletel. In bem Griedlich ber Comme ungliebt in ber Irigine ber begin betretter und in leid ju merzieber, und er glunter beitere, und glante Abelei's Megajin (fir Airdenseinbelle), fo mir and nob eine Pflite ju erfaben, bie ibm, ale bem Gomte eine babin gebierge, in ber Meringiften Gryette abgegeriebn bes Verenitten, vielleint voringemelle abliegt, telene ibbanbinng; unb entlich eine Gefmidte ber Winne. geriebn bes Cerentiten, wederet vorlagemeer beitet, leitur übignabung; und enten eine Gemannt ber Ernone. has be of the from any holding to eventue the Charles argue, he call statement on the Charles are the Charles Manure, gruit mit Durt aufgenemmen mirb. Berichte feier finben ibre Coche bie vielen im Geringifden bifter

lung ber großeren Gerte, und ber ber fleineren Cariften. Die erftere mirb nam Majerien in bren Cauptmaffen gerebner, bem beren jeber in ber Aufeinambenbantet mrb. Den Unteng medt bas Jad. in mei-A) Sirdengeididte und Sirdenredt.

Es find bie Werfe eines 3abaunes Walter, ben Spirfter herrabrenten Mungabe iber vierten von B) Gefalate enrantiffere Staaten, unb

Ci Gregieli Geimidte beutfder Staaten;

A) ber Rirdenaufdiate und bei Rirden. Dermalen Belieneligtern." - Dermalen im Gleingefen Wasejie; aus einige Tool Budbaten erweiten in ben Betrupifperten ausene erleitenen um ich gan unbeinnet geflieben Lang ber Briefen der Michaelte der Geführung ber erfent.

Berferung auf fineführe Dermond ausgefährens, auf den Geführen der Geführte der Gestellen Ge



C) Epralatgefeldte einzelner beutfden jamiett find, mirb biefe beamalifde Berfellung fo mid-Staaten und bamit jufammenpangenbe Du figer Begebenbeien aus ber geiebuden ffeibirte . ale bitalifel. In bofen finde merben bie weien Emfen bie Gereitbaten Grennbere, ber Untermerfung bee mach. Pitititi, in Books gare bered for when through the Organization William and all and the state of the court Barrier Barrier Barrier biller biller by Debarter by Committee by Paris Charles by Committee by Com file anifibe in Breief's bericheiten und im Gefetige iden jableiches Publiben intereriere. Der Beit, ber burch Grantige in Greief's berichen und im Gefetige iden gebleiches Publiben intereriere. Der Beit, ber burch Grantig: gegerben eine nich ung gebrudte junder bie Errichnitzun bes Bestie bie auferbem zu bunch What is a server one and war ground of clarks to the production of region to depend on another in based on the case when a control of the case of the Skydody bre mariemengines provingium de nom an bertferir merbre. Chen ber Stenkel bre Strankanter nationale und eming andere aus ben Unvieren Sputier's burtte baber beier Transbie eine admitten Mernebme um gu jurbenbe fiermere Bragmente. Cone purper Unterab- fcern

Chaffichen, baterichen, briffichen Geinter at berigen und enblich aus ben bie Geiftigte beutider Diff-D) Bermifate Muffane. 3a biefe Webeilung D) Germitate Mariane, Depritatio ane Rofegarren's Didrangen 12r und letter Band, bem Gittingriden Magagin; aus Dage's cini, Magayn; eine Sifertation volbagogitchen Indalie, und enblich ben

Wuch bes ber Unerbaung biefer fleineren Schriften mich her taker francesselle in stell miletta his Assessington made weeden, we meberer Barilde auss biefeibe Weterie betreffen, und aus biefem Grunde eine finfammen. ftellung amermiant if. Ueber bie Grunbilbe. melde ftraung zwedmidig ift. Ueber bie Grunbibe, welche geberer fleimeren Golide leiten werben, wirt fic berfithe abrigens gleichfalle in ber Borrebe suntrenben. Die gange Committag wirb aus 15 Diaben, jeber Bent ungeführ be Wogen fant, befteben, und iebe Leite

plort Ober - und Mindentie Mede eine Detreung sen I Braden erferiern, fo bas, son Obern tilte an priori-nel, inlantent de 3 John Die Mungabe berubigt from Mis eine Augebr ju bem Merfr wird rublid nach idettt, ungerernnt ta Chir. Emfineten, nementlich ir nachbem bem fergannafer bie non bufen entwortene Managambar, ber nieftricht eine

bergegeben mirb, binnagefant merben Enbingen, ben po, Gept, 1850. Dr. Karl Witchter. Pialat, martembengtider

Beenftregt mir bem Werles biefer Werte merben mir bielelbigen benjenigen, meine bie jur Dhemeel-1817 berant untergridure . får i Stebte, a Gte, sået ober s A rhein, jeben Banb überlaffen; mer aber auf bie gerge Cammigne pragumeriren mil, erhift bigeften 15 Banbe får 15 Bible, as Ge. sber 21 ff 3. @. Cette'far Budbanblung.

they been theterocometen if eridienen und in ellen Butbaublangen jn baben:

R. D. 3. Glarebiche, ift Ge.

Leipzig, ben ta. Dft. 1816. A. S. Sibles.

Ben Buterpichneten ift fo eben erichtenen : bee Dichtere Leben enthaltenb. Wollfladige Eremplare find noch ju baben und burd elle Budbanblungen ju begeben. E. M. Rod in Greifemalb.

Die frühren Juhralmer best Tafdenbud jum gefelligen Berantgene breutgegeben von 20. 3. Weder. Br. Sinb. M. Wendt und Philippi

Leipzig ber 3eb. Br. Giebitich find auf feigenbe tebr ernicbrigte Pretie bergbarfent 1500-1507, 1500-1512, 1514-1520 Stang vellanbige Gremplare, beren une noch werig ebanten, foften, mer unb elegant eingebenben unb Geib-

Co chen ift eridicern und in allen Badbanblungen Manual britabers introducer Driver but Weederberen en Auben Jugenbbibliothet bes Muslaubes, in bas Drutiche überfest von einem Bereine prat-

nicher Ergieber und berausgegeben von D. G. Frier berich. Goftes Binbern , enthaltenb: ber fleine Weifenbr nam Grietenlaub, ober Briefe bes jungen Guerift und feiner Familie. Was bem Zeangliffern ber Rrau Julie be in Rope Morbier berrfest vom D. D. G. Bebner. Ir Theil, in Zefdenf., auf Schreibn . in cinem ill. Tindt. cles. bund. Bub. feripeieuspreis (mit ber Berbenblichfeit auf 18 Blinb.

den) 18 fr. Then hister Describbilistics entiries mountly of Blubden ; bamir ber allemmeinen Berrberinges bereitben Darine und Alexander, ober: bir Berfcmb. winte entgromftet, to ift ber Berie fo mobifell geftelle rung bee Brifue. Comerfeiel in 5 Mfren men merten, bes bie test fein Berfeiel einer gleichen Birble frillett in ber literatur får bie Jugend vorbenben ib. Die Gubieribenten erhalten namijd jebes ber if Danb. Die einer fleit, we Mare Angen unt Gelechentanb den jur ceffen tieferung, mit gleicher Eirgang andge-

Aethet ale bad verliegenbe, an bem geringen Berife von Inhalt: Der Meine Meifenbe nad Weischreland in. que bem lieferliten ber Trancette Coar, I Bban. - Busmobl aus ben moraliften Grabbungen und biffetieben Wertlen ber Iran n. Genlid. 4 Tode mab eine flocht. 4 7ban. - Jugend. Schaufpiere wen

Gine aurfährliche Antanbigung ift in jeber Bud handlung gratte ju boben.

gor Leibbibliotheten.

Der Rapfer in fetreig it erinienen: Mabifelle Ribliarber ber Mumane ifter bie ater 9th, enthallrent: (1. 9th Manhieus Brien, 12. E. We. ber Geigenferb. W. G. 1, 20. ber linbefannte. 1. C. s. Drideie, 4. 20. Therbert, bes Dictere Diebe, Briben und Bollenbung von Gbenbemfeiben) &. 4847 1 3394c.

Bader. Unzeige. the eles hat in her Arrbert'snes Bunberbires

W. Berguin, 4 Pien. -

le Marmeil bir ite unveranberte Auflage bie Beefe periellen son ber Conft : Was blere eine beuriche Phubin auf bad wie berute liche Warbrichten bebeurten, von einem Comprin en Gie gerichtere Schreiben, wegen 3berm Uebernen? Gien D Bribelin Duber. Bierer m

Deislingen, im Sapitel Remeil a. D. &. 1806. kroubbirt 36 fr. Der murbige Bere Berlaffer ift fcon ben mebreren Befegenheiten auf gindlicher Berfenter ber Babrbeit auf getreire, und bat mit Bergelicen biefe Bergnlefung shronal regulifes. ben Sathelinismus mit einer Grünb normen ergeiden, ben Antoequomus mit einer Grund ift Band i Regle, in Ge. De Brad i Regle, in Ge. per lichetgengung führt, obne bie Gemützer ju beief

grinnarne Begebeitung berieben iproben. In ber Unbrediferen Buchenblum pe Eraub. furt a. W. ift ju beben : Der Moulicemeel au Beffa in Mrtublen und bie bo felbit gudgeungbenen Beibmerte, bergebrit und ertlanter bered D. Mr. Baron von Stadelberg. Witt 11 An. pferrafein und mehreren Bigurtten gr. Belie. 68mm.

Ber Tobann Ambrofind Barth is tripgig jat bie Berfe verlaffen:

. Parifer Blutbodgeit. D. S. Bachler.

eine mit lebenbigen Burben und fennfältiger Treue grat bene Dockellung eines unferer ereffinden Sifterifer, geit gemid um fo mehr, ale bie Befrebungen bie unb ba father fint, vereitete, gemeinnerberbische, firchliche unb grielidetlide Bergribelle, Irribimer und Billiefune miches guffebem an laffen nub babund bas Rertiduntern par comern und biberen Bribung bes Beifes un bent-Rusicio bir Musciae, hell and how Mordan her

3. C. hermann'fore Budbanblung in Braub fort emerite: D. 2. Badlere Banbbuch ber Befchichte ber Literatur. ger Umarbeitung, 4 Binbe, ar. &. 11 Mills, 16 Oc.

te Bunb: Gefdicte ber alten Riteratur. Gridiote ber Titreatur. . Bible. 14 Ge. se Benb: Gefdiete ber Literatur bee Dit. telaltere. 1 Minir, 14 Gie Je Burb: Geidiote ber nenen Diteratur. ie 2beil. Ratienalifteratur. 1 Mrair, 6 Ot. ar Bunb: Gefdiate ber neuern Literalut, tr Zbeil. Gelebrfamfett. 3 Riger, o Ge.

NR. Ter ale Compostium bombeitete Mudane and triet uur fatholiften Soufciffen, antworten four Meien augemein feigberen blorte ertarier im alab. fommenben Juber, worther in turgem Riberes berigte. Obilemathie Bon Areunben ber Miffenfchaft unb Cund

D. E. Bachler, 3 Blabe. gr. 8. 4 Reble. 20 Gr. be Bund : Mible, 10 Ge ine Sammtung ber gebiepenben Abbenblongen von einem Wann von einer Garift in bem engen Schreum Reefe ber bederbilberfen Gefeferen, beren mirberbeite these year court which the sem only process are a profession weighted, being myleridens to being lister authorides to man hird any bellen the bas bobe Interest und bie gis bie beibiften Beurtheftungen iben, bed nooritee

> Ber 2. Rubed in Wegbeburg it eribienen rab burd alle Badbanblungen ju erhalten: C. Bobme.

36 Borlegeblatter jum Beidnen, pom früdern jum Schweren fortidenitenb. In Autreral 18 Gir. Unter ber Menge von Beriegebiattern jum Beid perunterriat sile as from in politication and process



Cammiung ale bie vorllegente: bie meiften fint nur Inorr. C. M. (Bebrer ber engl. Sprace in Leineig), für eine Ctuf:, entweder gang fur Aufanger ober für Beubtere angefertigt; felten finbet man bie Stufen-folge fo richtig teobactet, felten to icon gezeichnet, wie bier. Manntdfaltigfeit in ber Wabl ber Gegenftante, Cauberfeit ber Abbrude und Boblfeilbeit bes Preifes empfehlen bicie Bortegeblatter ale ein verzugtliches Geichent! für Beidenluftige, wovon fich Beder burd eigene Anfdauung Golbrig's Lifde Reben. Gine Musmabl la u: felbit überzeugen mirb.

Rolgente Berlagebuder ven 3. D. Cauerlanber in Arantfurt a. DR. find fo eben ericienen und burch alle Buchbandtungen ju begieben:

Banbelfod Dovellen, Und bem Italienifden aber: fest. Drep Eneile. 3mente vermebrte Muflage. 5 ft. Bland, F. Reue Unterfudungen über ben Croup ober bie garpugo:tradeitie. halfr bem Grangbilden überfegt, mit Bulaben, Unmertan-gen und einer literatifden Gligge biefer Rrantbett be-

gleitet von D. M. Elemene, gr. 8, 3 fl. 48 fr. Triebleben, D. 3b. Lebrbuch ber Chronotogie ober Seitrednung und Ratendermefen ehemaliger und jebiger Bibiter, in Bufammenftellung mit ber deidlichen Bettrednung. Popular burdgeführt far Liebbaber ber Gefaichte, ber Diecentunft und bes Malenbermefene. 8.

2 8. Rramer, 3. G. D. Geometrifche Hebungen. Gin gen in alen Buchanblungen gu haben: Unfque and Ibiles Cammlung geometrifder Mufga: ben und bebriage, Mie Lettfaben fur Eduler begrbettet. Mit 2 Steintafein. 8. 48 fr.

Scott, Dalter, Berte. Cupplementanbaen ju fammtlichen Anegaben, enthaltend Dalibon bobe.

Pranig in 2 Alten. 16. geb. 24 fr. Bilbrand, J. B. Erlauterung ber Lehre rom Greif: lante in ben mit Blut verfebenen Thieren, nebft mei: terer Radweifung, bag eine Blutefrenlation meber in ber Beobachtung noch miffenfcaftlich begranber ift, und fic mit bem femiligen Berbalten ber Ratur nicht bet-

einigen lafte. 8. 1 fl. Bilb. C. U. Pharmacentiter. Praftifcher Univerfal: rathgeber für ben Burger und Lanbmann. - Dagagin etonomile teenifder Erfahrungen. Enthaltenb Bra. parate ber praftijden Rabriten . Bauebaltunge :, Ge funtheites und Gemerbefunde; Gegen ante ber Aunft, bee Lurus und bes Santels. Geftagt auf demirb: phoffice Grunde, und jum allgemeinen Rusen und gur Unterhaltung beraudgegeben. - Dritte burdane umgearbeitete vertefferte und mit fanfpundert neuen Mecenten vermehrte Muftage. 3men Thette mit 4 Rupfertafein. geb. I fl. 48 fr.

Cafdenbud, Abeinifdes, auf bed 3abr 1827, beraudgegeben von D. Abrian. In ordinarem Cin-band 3 fl. - In Pariferband 4 fl. 30 fr. In Maro: quin : Ctuis mit ausgemalten Deden 7 ft. 12 tr.

Ben 2B. Lauffer in Leipzig find neu erfchienen und in allen Buchanblungen gu erhalten:

Abner . G. M. D. Magagin ber neueften Erfinbungen und Mertidritte in ben verzüglichiten tednifden Gemerben und Runften, befonders in ber Mechanit, 36 Seft mit Supfern. gr. 8. 1 fl. 21 fr, ober 18 Gr. (3 Defte oder sr Band 4 ft. 3 fr. ober 2 Mthir. 6 Gr.)

praftifche Muleitung jum Ueberfegen aus bem Deutschenin's Englische burch lebungeftude, mit untergelegter englifder Phrafeologie und Rudmeifung in berfelben auf bie vorangeftellten grammatifalifden fte. gein, gr. 8. 1 fl. 48 fr. chee i bitbit.

niger Dichtungen, Unelboten unb Cpie gramme. Bur Unterbaltung für gefell: fcaftlide Girtel, 3r 200. 8. geb. 1 ft. 12 fr. ober 16 allr. (Beber Banb 1 ff. 12 fr. ober 16 aler.)

Bis Enbe December b. 3. erfcheint ben mir auf Cubicription:

Allgemeine bentiche Sanbeles Corres frenbeng.

Dber: bie Dobred Grunbfane bed faufmane nifden Brieffdreibens fur biejenigen, mel. de biefe Schreibart nach ibren Cigentbum: lichfeiten grundlich erlernen mollen. 23on M. 3. 28. Guard, Yebrer ber Santelemif. fenicaften ic. in Beipgia. gr. 8. Subjeriprionde Dreis I ff. 48 fr. peer I Ditbir.

Co eben ift ericienen und in Ctuttgart und Tabine

Der alte Gefuit und fein Goaler.

Rateciemus ber echten Nefuitenlebre. Mus bem Grangbijden ben er. Cauber brefcbiet. Preis 18 Groiden.

> Die Befniten find ebrliche Leute, aber es bat feine Courteren gegeben, mo fle nicht baben gemejen maren.

Der "Nom, wie es ift, ven Ganto Dominge" geleien bat, feunt ten jesigen General ber Beiniten recht gut. Wher bie Officiere und Gemeine biefer bodmurbigen Edearen find auch beadtungemerth, gumal ba fie bereite bier und ba fcon unter veridiebenen Re: men in bie Stanbquartiere unter und eingeruct finb, ober einguruden Unfalt mochen, ilm fie nun geberig ju bewilltemmnen , ift beebatb bies tierne Beiten find ju Rom, wie es tit, erfcbienen, und mir empfeblen es allen, bie biefes lieb gewennen baben.

Leipzig, im Oft. 1826. Bengandiche Buchanblung.

29. Bericel's fammtlide Soriften. Erfter Banb :

Ueber ben Ban bee Simmele.

gr. 8. mit to Anpfertafein find fo eben erfchienen und in allen Buchbanblungen fur 4 Ehlr. 12 Gr. ju baben. Dreeten und Leinzig im Anguft 1826.

Urnoibifde Budbenblung.

wieber überall gu baben ift. Das frecififde Mittel, bad fle gegen bie Gict lebrt, wirtt in ben baufigften Rallen binnen 24 Ctunben, in ben langwierigften binnen 8 Sas gen rabical und bestebet in warmem Baffer. Diefe Schrift machte in Paris burch bie Bunber, welche fie ben Gidte leibenben that, ein feldes Muffeben, bas fic bavon bin: nen 3 Monaten 25,000 Grempfare verfauften. Much in Deutschland bat biefe neue herlart burch ihre auffallens ben Erfolge Erftaunen erregt, wie es bie bereite fruber mitgetheilten Briefe beutider Mergte bewiefen baben, unb in allen Begenben Deutschlanbe ift fie mabrend ber menigen Monate, feit fle befaunt ift, bemabrt gefunden mer: ben. Die zwepte Muftage ift zwar mit 3 Bogen vermehrt, aber ber Berleger bat ben alten billigen Preis deftalb nicht erbebt.

Go eben find in ber C. 3. Chleriden Budbanb: lung in Banau erfdienen und in allen Budbanb. lungen ju baben:

Spinbler, E., 3millinge, 3men Ergablungen. 1) Der Bamppr und feine Braut. Rachtfide aus ber neueften Beit. 2) Friedmillers Ganuchen. Ergablung aus bem 3ahr 1638. Rebft einem Unbang bon Drigt. nalbriefen. s. i Biblr. fachf. eb. t fl. 48 fr. rheint.

Die erfte ber vorliegenben Ergibtungen, bie ber Werf. bes Blumlein QBunberbolb, Areund Pilgram, bes Baftarbe m. m. e. ber Lefewelt barbieret, ift ein Beber Befeafcaft bewegenb, bie Folgen bee Aber : unb Bunberglaubene treffenb fdilbert. - Nicht minber da ratteriftich in bie barent folgende Ergabiung, Die Dars ftellung ber neuften Goldatenberrichaft and bem Jojab. rigen Mriege auf bifferifden Daten berubenb, und von einer Camminng von Driginalbriefen begleitet, bie ein belles Lint auf bas Treiben und Leben lener unglide lichen Beit merfen. - Die Berlagebandlung barf mit aller Burerficht ben freunden einer unterhaltenben unb bennoch nicht gang oberfläclichen Leftuce biefes QBert empfeblen, bas and in topographifder Sinfict febr vortheilhaft ansgeftattet erfcheint.

Derg. Driginal-Luftfriet in gwen Abtheilungen, S. eleg. brofd- 12 Gr. fachf. ob. 54 fr. rheint.

Daiblumen ober beutiche Datlieber, gefamaudgegeben von Friebr. Petri. 8. eleg. broid. 6 Gir. fåchf. ober 27 fe. rbeinl.

Jugenbbibliothet bes Mustanbes. Deutsche überfest von einem Bereine praftifder Cr: gieber und berausgegeben von D. Gerb. Arieberich. gweptes Bandmen. Taldenf. mit 1 ill. Titelfupf. eleg. brofd. Enbferiptionepreis 4 Gr. facf. ober 18 fr. theinl.

Mufmertfamteit gu empfehlen :

Blumenbegen, D. Wilh., Rovellen und Erzablungen.

ar Band entfalt: Luthers Ring - bie Schlacht bep Gienereganfen - bas Bilb. 1 Ditbir. 16 ger.

ar Manb enthalt: Mebermuth und Menfolichfeit ber Audgeftofene - ber Mostrapp - Schiof Ral: tenbad. I Rthir. 16 ger.

Dauer, D. F., Ergablungen. ate Cammiung. I Rthir. & ger.

Sponagel, G. C., bes Bettere Telbaua in bie Geebaber von Doberan. Mit & Litelfupfer. I Rtbir. 20 ger.

Guur, S., bie Sauptlinge Dftfrieslanbe. Difterifderomantifdes Gebicht in 2 Befangen. 12 aBr. Sabn'iche Beftuchanblung in Sannover.

Bollftanbiges und feftematifd georbnetes

Sad: und Mamen-Regifter

ju ben 76 Banben ber bom Prof. D. 2. 20. Git bert v. 3. 1799 bis 1824 berausgegebenen

Annalen ber Whofit

phyfitalifchen Chemie augefertigt vom

D. Prof. Maller in Breslau. gr. 8. 4 Rebir.

Um bad Unfinden ber in 76 Banben gerftreuten Muffage ju erleichtern, ben großen Reichthum alteres und neuerer Ibatladen und Beibachtungen jur Beichrang und Radmeifung aufjuftellen, und ein fonelles Muffinden alled Berbanbeiten moglich gu machen, übers nabmt ber herr Berfaffer biefe Arbeit und gab ibr burch bie meglichte Genantgfeit und Bollftanbigfeit in ber fefte: matifden Wet, wie Gilbert fruber feine Regifter ju begrbeiten pflegte, bie befte Empfeblung. Bie nut biefer Megliterband ben Befibern ber Guibertiden Unnalen ju ihrem Gebrande nnentbebrlich ift: mirb er gemiß and jedem andern fie nicht befigenben Raturforider Thumb, C. D. v., bas Recept fde Magen und bocht willfommen fenn, ba in ibm die hauptrejultate aller felt 1799 im Bebiete ber Phofit, phefitalifden Ches mie und aller mit ihnen gunachft in Berbinbung flebenben Bigenicaften angeftellten, von Bilbert aufe forge mete, vermehrt und mit gefdichtlichem Unbenge ber fattigfte gefammetten und mit ben alteren Erfahrungen verglidenen Boridungen angeführt find, und er mitbin eine Zotal : Ueberfict ber feit 26 Jahren in biefen Bife fenichaften gemachten Bortidritte und ibres Buftanbes im Jahre 1824 barbietet. Denen aber, bie nicht alle 76 Banbe ber Unnalen befiern, modte er unt fo notbiger merben, als fie nun fogleich biejenigen Abhanblungen begeichnet finden, bie irgend einen Gegenfand von Dichtigleit betreffen, und fic baber leidt, be in Deutichiand wie im Mustanbe bie Bilbertfchen Munaten in gabtreichen Ceemplaren rorbanden find, obne Beidmerde bas ver-Relgende targlich in unferm Berlage ericbienene Une fcaffen tonnen, mas ihnem gerabe bient. Debe als terbaltungefdriften erlauben wir und einer gefälligen bloge Angabe aber leifter biefes Regifter, ba es in smed: misiger Bufammenftellung and fogleid über ben Jubalt jebed einzelnen Auffahed und bie Befåttaung ober Bit berlegung beffetben audreichenbe Decheufdaft gibt.

30b. Umbr. Barth in Leipzig.

mblanaca as crisites: Cntmarf an einer Gefdidte

Supferftedertnuff

ledifebrirtungen mit anbern geichnenben Ranften Mit amen Benlagen. Johann Gottiob von Quantt. 8. 20] Bagen auf feinem Drudpapier, 1 2bir. 10 Gr Leipgig, t. Mag. 1836. g. u. Breebaus.

Der T. G. Aunburg, Rabblabler in Mirn. am Contrament Wr. Soo, if relationes, was in alice Fundbanbinngen an baben :

Mens STACKERATION . . . . . . .

nat ibres mathrliden Bermanbtidaften.

Reicens ju Wien, son & 3. Ribinger. 4r. 4. Bire. Veris 1 ff. 48 fr. cb. 1 Mille. Win philadophiland, marbritand Madom, and other

cinariar militariid ormibite Charafters, feniren auf ben gefammten Deganifenus gebeut it, war in ber Gepeinfagte ein Ungit gefichten Beferfeig. Der bere Bertaffer, melder Gelegenbeit batte, burd mejabeigen ender, meiner weitgenber bette, batte mejapeigen biberliden Wafenn an Mine, Befabruppen in biefer Sifenidaft ju femmein, und guterfift burd bie Mitbellungen eines Bringen von Brumiel Matendein Bermife burd obiges Wert Whalfe geleibrt. Giore fridteren Ueberficht wegen wabite er bie angletifche Wertbabe feren Urbergue wegen mann. Gemmenter ber, und iftiel ulbat, of Wogen. 8. Ju junbern Umfales brofft, 12 Gr. fereittefel ber Carrungen en. Das els Unjeng benge-ffigte Gergeidnis ber Meptilen-Germinng bes 1. 1. principles Walcom as there, gift side our Bears let. - Det fries, car Masherma burn his size name

net marks

- SHAPE

nich einem gir frag Mere. Bilbelier's nie Erreit jelle. - Ein fellemer Langlait. - Die felber Bilb.
und alle. Dennet. aber Langlait. - Die felber Bilb.
und alle. Dennet. aber Langlait. - Die felber Bilb.
und alle. Dennet. aber Langlait. - Die felber Bilb.
und gelt. - Die felber Bilb.

Co oben ift ber mir eridiener und in ullen Bud- | Marmung, vom toten- naten Jeferfunbert, von C. W. Engelbuebt, Wir 13 fich Latein, baren 11 fregf, ansgemalt; fowohl bie Bac . Simule's jever Bilber, als and mehrerer and bem Maned, Cab., ber forred ton Tanbebeng, und bem beibelb, Cob, bes Cool Sarl ber googt , enthaltend. - 30 & auf frintes Bellen. Cab. beriptions. Breis 15 f. Es merten wur Errupiere for

bie Cablerbentes sbarpopes. Etza unterspeciat; bep-Greunte und Mart : Remanit; bern : Wilder, in Prochburg, und in allen guten Buntonnlitungen Deufdlanbe

Den Jub. Briebe, Glebitid in Leipzig ift em feirnen und in allen Bachtenblangen je bebon! TR o o b R o d

ober ber Revalier. Men und volliftanbig überfest und mit biefen biffe. rifden Erfentrungen begleitet non D. Pribrufred. 2 Theile. S. Preis 1 Ribir. 12 Gr. cortraire. Diefen neueben bisbreifden (Urman vom Bertieffer best bern Brobutten begeiben Berfufere namfepen mellen;

uefet einer Bermenbifdefte Lefet und einem Bergeide er die Mulmerfeinetet aller Inter verbirne, weide einer nich ber Gespillen Camminung bes f. L. perlogischen fabr, mint gembernde Einmannieriner micht vergieben.

Der E. Rubad, in Magbring, ift wer erfdiener und burt alle Buchbentiungen ju erbeiten : Charafterifice uph Manufolafelofelem

and ber Gefolote ber Mutur und bed Menfchen ludhefunbere. Que belehrenben Unterhaltung gefammelt subberaufarschen. D. Leopole Laugner.

Ciniar Star and how frien Cherrfright son Wastl. foult was ben signed Styrachistics, media der Berfafer meinsperchen. Die Levelerin. — Condenderer Josef. 32 metricken Styrachist. datie, festern Meille auch — Printificate unter den Liesefloren. — Bentrelliger derem interelligie fram well der die Bolge und der der Styrachist. — English der Architection. — Meigen über Stere in Liesefunder. haltichet ber int. Generalme ib., meine nese the taken nin von Gendleitennen. - Trantel Corner - date. felbe belienet, und nach biefen felnem Saftene gegeb, liche und weitliche Gerricheft. ... Biefentinnstrumm im

class Statisticale, - Withit Muscle and by Sunther, ner. - Der Entbrad bes Beland um ib. Engust 1505. - Die barmbergigen Belberibgiften in Infilien. - Kerl Bilber und Ergabfungen aus ben Rreup Zbeiber, Gedeffenbere von Bulletg. - Gute Burt buntentitt für Migifter und Dubei ver Maben Eine



Ofricilide Barberes ju Ende teo 17ten guvenne berte. — Die verbeißene Seligfett. — Birfung bes Schules. — Die verbeißene Seligfett. — Birfung bes Challes. — Die verbeißene Seligfett. — Bir pantinichen Change. — Das Leal von Lenechtitlan in Merico. — Sunde, ber Kinder Klud. — Der munder. bare Brautwerber. Drep Erzählungen v. Guften Grafin von Bennegau. - Geltefame Mrt bes Gelbftmat: bee. - Die ungludlichen Schultter gu Campo merto in Italien. - Freundliche Cheater : Rritit. - Die Spinne, ein Borbild ber Unebaner. - Chle Gefinnung. - Und: Ligt von C. C. Midaelid. 8. 4 Abeile. 4 Rible. legung. - Der Couveran und ber Bater. - Die Aur Emilie, ober fo liebt ein beutiches Berg. miter Billen. - Charafteriftif von vier großen Dich: tern. - Selbeumuth, a. b. - Das Wertden Rein. -Die gelaugt man ju einem Umte? - Berfchiedenbeit smifden ben Gureviern und Mfraten. - Der Berg ren Albano. - Das Unglud von Chies. - Capferteit einer Reu : Griechtn. - Ruufter : Beideibenbeit, a. b. c. - Der Guerilla : Rrieger. - Die Rugernbte in Caponen. - Bartgefühl. - Dreufader Mant. - Tal levrant. - Calembourg. - Dus Unglud. - Der geift: reide Unter. - Tert und Mufit. - Das biplomatifde Gaftmabl. - Strafe bee Berlaumbers. - Beigerunge Grunbe. - Juan Martin Dies, genannt Empecuado. -- Welches ift bie grofte gran? - Der Berg aber bad Borgebirge Circelle. - Mertwurdiger Leidengug. - Die Educchiufer ber Celimore. - Schlaubeit ber Biblie. -Cinige Buge aus bem Beben bes Bergogs von Choifent a. b. - Robed : Berachtung. - Cinige Bepfviele eines Turgen Criminal : Berfahrene, a. b. c. - Ginige Buge aus bem leben bes berühmten Remponiffen Reffini, a. b. c. - Urfrenng ber Meftauratienen in Paris. - Le: bens Glud. - Bitte und Befdeib. - Inferift. - Gu-ter Rath. - Boblfeibeit. - Buchfabir a und Laurim Methabe. - Das miebentete Quatrain. - Das Soulgeib. - Gett gibt Gnab' und Cegen. - Bafbingten. - Bantow, ber eble Sofat. - Gelbenmuth eines Megtes. - Radfudt. - Der landemann und ber Frembe. - Pas Cebbeben ju Caracas. - Celtener Gbeimutb. - Der Rubbaum. - Dieife auf bem Apire. - Das Bift Curare. - Dicter freute. - Ginge Buge auf bem Leben Cebaftians, Renias von Vertngal. - Gut: muthigleit eines Brontandere: - Glaube ber Indianer an mit begleitenben Bemerlungen. an hereren. - Muna Meinbarbt, Guttin und Birtime von Ulrid Imingil. - Die Manbingueiros. - Cheimarb und Robbett. - Sigenner in England. - Weiter: Ber: Tauf in England. - Der milbe Clepbant. - Chiffbrud. - Der Catif und fein Minifter. - Die Berbrennung einer hintoffanifden Bittme als Tobtenopfer. - Junf: fader Dungermorb. - Rirdenftefall ber Barifer.

### Romane.

bie fen M. Wienbrad in Leivaig feit voriger Ofter: Meffe beraudgefommen und burd alle gute Buchaublun: gen gu begieben finb.

Mabnfinn und Liebe. Meman von D. R. Balbas mus. 8, 1 Riblr. 12 Gr.

Das Anrftenbaus. Gin geideintlides Gemalbe ans ber Mitte bes actgebnten Jahrhunberts. Bon 2. T. Bernburbi. 2 Theile: 8. 2 Bitbir.

Rurt, ber Jagerburide. Ergiblung aus bem brepe Sigibrigen Rriege von Meris Bildter. 2. 20 Br.

ftemmung. - Delded ift bie volltommente Regierung? Die gunfbunbert vom Blanid, und bie Golve-

Brambletve Boufe und ber fomarge Beift. Momantifde Darftellung aus ben Beiten Gremmel's. Dach ber gmenten Ausgabe aus tem Englifden über:

Der gefundene, Solever. 3mep Ergiblungen von 23. Lereng. 8. 1 Mible. 8 Gr.

Der Erbring, ober Bestimmung bleibt Ber ftimmung. Doch einer mabren Begebenbeit von D. Barrice. 8. I Ditatr.

In ber Micolaifden Buchanblung in Berlin und Stettin ift erfdienen:

Staatewirthicaftliche Ungeigen.

vorzuglichem Bezug auf ben preuf. Ctaat. Berandgegeben

D. Leopold Rrug,

Rinial. Brenf. Geb. Megierungerath und Mitglieb bei ftatiftiden Bureaus in Berlin.

16 Deft. gr. 8. (1 Mtbir.)

Inbalt: Die Spartaffe in Berlin - Briefe über tirfaden und Bolgen ber feit einigen Jahren gefun: tenen Getreibepreife - Micthmerth ber Bobn: banfer in Berlin - ter Beinbau und beffen Ertrag in ben preug. Staaten - bie Aurmarfifche Beneral-gand . Feuer : Gocietat - Gemeinbeitetheilungen in Deeftebalen - bie preuf. Staatsfoulbideine - Rure berfelben von ber Entitebung biefer Papiere

26 Seft fit unter ber Preffe.

Bum Beden

bee Unterftusungefonbe

får junge in Leipzig, ftubirende Grieden ift fo eben erichienen und in allen Buchbanblungen ju

Familiens Scenen

Entwidlungen auf bem Dasquenballe. Shanfriel in a Mufaugen

Frau Elifa bon ber Rede, geb. Reichegrafin bon Medem.

Leirgig, ber Berbard gleifder, 1826. Breis ges. 16 Gr.

# Thtell

Cubicriptione, Ungeige. didte von Guala

Bus bem Engliften aberfest G. M. Brenterru ban Galid

Entferiptione. Debingungen: Der Subferiptiene Breis ift ; Ditter, in gibr. ober 3 fl. thein ant eutem mellem Brudnapier aub a ficher, ca offer, plet Zer Beites mirb ben Artieferung eines jeben Banbee bejabit, jeboch mit ber Beingang, bal bes Gelonnen ben erfen Gantes Der Rrieg in Deutschlaub und Rrantreich gugleich ber leine berichtigt nord, is baf biefer als Bed nadquitefern ib. Des Gange, von bem enfen Ginfalls ber Rimer in Cuglond bis auf Georg Ill., gibt in 3 Theile in gr. &., und ale gter und legter Theil Blabe, moren ber eifte im Januar 1827 und bjen me-Gine auffährlichere Geftindigung iber bieles aufgepeldraete Mert ift in feber guten Budbenblung ju befermen , melde und Belefingen barauf annehmen

Blate, und noch ebe bad Gente bernbiet mer, multen figt bir gte Unitage bee Gange erforenen id, Enfer trans franchister fichreibtene erinderen, meb ich glende, bed 11 - 600 - 51 - 51 - 5 60c. Werth fewn mbdie, und fo alle meitere Courfeblung bes Sten Plantes tritt ein erhibter Sabirniettsentperen, reiden Ibaten ber bentwurftigen Kriegelieber von 1813 meb nad Griftrinen bes Gamen ber bebentenb biften und ifie gethen weren, erftien in bere Blaben son-Brantfort e. SR., bes 1. Dit. 1856 Bilb. Lubw. Wefde.

im Berlage ben 3. D. Gamerlinber in Brant. Rheinifdee Tafdenbud

Mit einer Gignette, bem Bilburfe ftrie's, und t Ra pfern, Gernen aus Malter Gcett's Menten In gebinderen Ginband 3 ff. - In Partferband 4 ff.

3ubatt: Beltete gut Malter Crott's Ber und eigenthumito aufgeftattet mit ben mid-

ten. Bierre Bieferung: Das Riefter, Der Mit. Der Sie teleber. Die Brust von Temmermoor. Mermien. -baner. - Die fille Diagt. Weibbinn von Rriebrich v. Geriten bergt. - Ter Porfefer. Gine Ergibieng. - Ofragen von fibrian: 1. Die Mefmideler Phorp.

ber Birerthimier, 3. Der erfe Mal.
Die Aupfer find von ben bereiten ann Rodmadler und David Weis meilerbeit gefteben Purch all a Buddenblungen bed Inc ush Wadlen.

bes find you trut en folgende unen gebeltrofte Werte un nadelebenben berabgefegten Gretfen ja besieben: in ben Abren 1812 und 1814. Der Reieg bee verbunteten Eurepa'e gegen Aranfreich fen Jaber 1815.

Rerl von Plothe, Rbnigf. Porug. Dberft-Mentengnt und Mitter sc. je forn vere Aufagen verenteiter werben, je bal bereite Berlin. Berlag ber Budbanblung von E. In.

26., 425 G., fent aj Chir. jegt b s 20fe. - 611 - - 31 - - 41 - 5 etriebia fetherer Labengeris 135 26fe., gagenmbritger

Bereite im Jahre itry, alfr balb nachem bie glee-

befeiben ber Erite mar, meider im glidtigen Befine auf ber Quelle fobpfenb, ben Leg ju Tag, gu-femmenblnareb, ausführig unb fire erubler, mas nan Bruntreid nur vereinzelt gefefen bette; men fend in bie-In Marrente Crais mit ausgemeinen Doden oft verborgen gefchieneren Geng ber Rriege Chrustinere,



righen Belegen, tounte frin Bert ichereiner für ! ben Reingen, und angebenber for ieben Leer fenn, ais richte und bergl. mehr. lieber bie Benndberfeit und Berbie Rrieger, und angerecetet itt jeben betren, berfen bodmidtel berflichfeit benfeben mirb ber Bref. gemit allgemeinen are Gegenfant bebanbelnten Coriften mehr ober minter feb us Theil merben, inbem de mit Gematung iber

beltenlle Sarrit nammete in bie Dante jebes Aniegers, Pruttafett in bemieben bemog bangiliching bie Gerfalber alt bem großen Rampfe 2beil nabm. und jebes mit feren biolet Andbud benaufpageben, merin jebe Unner-

Tagebuch ber in ben Jahren 1811 und 1812 bes Mertnent, weider bate imme rementen am Angerteur Greut, Auf bem Engliften überiest wen 2. v. G. gr. 8. Mit o fanber ausgerifte. ton Planen. Reifterer Labengreie 31 ZNe., popi-

ger 14 Able.

in the margine

Men 90. Maine in Rooms of eribleness und band. 9. 2 5. Worfume Merle nach Conftantiibn femet. Mebrearbeitet von bem Go-

Buflage, Labengeris ; Ritte. Dir entr. somtit fterte Enture biefer bont im tereffunten Meirebeidertlung mutbe unnerpalb einer Tab exticit secutifie, und bie jobirniem Nadfragen madwebr gener beautierenten Errumeten, fenbern von bem

Co ches fieb in ber C. 3. Chirefden Bud-

Clarin. Gleigh. Die mublimterrichteret jabrigen Erfabrungen benebeier. 12. (356 Gei-Reur bet emperfringen wellen,

Diefel Andlud entbilt abr ber auferfacteften @c. Em num biefen is aufgegeichnete Wert beutiden fejern Reiente niebengeigeneben bat, welche in beutlit und bepuglugiter, und feinr fo nablide Gerbreitung abgemei. Gimunt abgefaft find, bat auch die murtfabrenfte Richten ben fribres Breid befelten, wie oben bemertt, beben fen gut und ihmatbalt merben, menn fie nam ber auser breebgefeben. ben Rolge baben, bat eine fa go Radbieren ioter nibet, mas ben ben meilen anberm Michael beifen beifen bei Rolge baben, bat eine fa go Radbieren ioter nibe ber fall it. Immer Mangal an

pou ben Berbandeten in Spanien unternemmentemmen ift, werben fich befrechte redt mele bemelengen bann Jones, Cherft-Beatmant im brittiffen Roger, 3. E. mene Sortoffel. Branntmein-Rabrifation, nach melder com Maifd auf., chur Maideneur., ein fulufreres Trebuft. to gristeren Cetreg, obne mehr Anjwand als ben ber genbinlichen Werhobe geweguen mirb. S. broft, 1A Che. Class. show y dl. should fin

Die Urbemeagung, burd bie Befanntmabung biefer one Gemerte us froben, unb babund sam allgemeinen lebenbiger Bemere, mir anabig Gott feiner burd metnabene Erfabrene erprebten Bufabe bem burdbilft, ber frine Do Faung auf bem Drad ju ebengeben. - To ben ber gearbenen fige siebung 6-3nipelter D. T. Sopi. 3ment | perbieter merten fenn, mitte mille gemeinnitte

> lattefinbet, fo berite iche weitere Cupfeblung bei Divisional divisions from Oterearitig reidfert ber Berfufer eine Cabicription thir I Street, thuc, short I d. to fr. rhetal.b and eine febr vortheithafte Entbedung, mir

meeater als Cates ber verfichenben Schrift bas Weitere beebing in Canan midmen und in allen Bud- Mirrid. D. & T., Bemerfungen über finberit. 8 Ge. fant, ober 36 fr. ebeint, (in Com-

militer.) Twoled Wert bat ben 3med, bas Bublifum por bem ten fart) curt. 12 Gr. ficht, eber gi fr. ibrial. Schuppine, D. G. Dh., Befolug ber Umertuurte Tertighte bes nummehr verfundenen Beurbe ber und biefen oridisten Cornan auss im Gelife nu

Mutterbeade niebergepten.
3m vorigen Inbre verfenbete ich:
Me a I b I n a.
Wach bem Roung, ber Mobume Cotting, ben M.

93. Sternptel. Der Modern Cottin, ben M. gen mit in Geren.

9. Sternptel. Der Musig, 3 Wes. S. geb. 2 Able. 6 Ger. ober 4 fl. 3 fr.

The World ber Mindame Cuttin beden feit Jebens mit ableit Merter orffinder. 4th bal bler nede tind da

Brantfurt a. SR., ben 31. Ung, 1856.

2 c 5 r 5 u 6

B. C. Beubant,
Haterbirgiver bet Privat-Mineralisatakiaere bed Kinicali Poologie der Americalisatakiaere des Kinicalisa Poologie der Americalisa an der Mineralista an Poologie Den 176 des des de la Control

Rot! Beledrich Alexander Dartmann. Lebenes, und Zudeffundent pa fiber 30amm Mit jebr lithortyebiter Tafen. Beine ich Doff. An Gegelfenfligg gefen.

g. b. y his ord your Schotter, "THE."

A phy 1 East your services in a street of the s

pay bare ein "Weterbud ber Minesglegie, Berg-

Besperfiange pon Bt. L. Delimann. Labengees geb. 20 ger. 20 ger. 25 ib bei gwoe Babden ber vor mehrenn Jahren beiter bei beiter bei beiter bei

Das Demantie Tribing ma Seinering Riefer.

Leben de und Lovernungen nare gannt Beinrich Bof, bei bei de Ben Begiebeitage gefennemelt für Freunde ben D. D. C. G. Paulud, gr. B. geb. 1 ff. ober 16 Ge.
Ler is piblis aus einer ununterbestenen. Ingentragt nab ülterteele vereinigenden Zalengteit En-

tig vereinigter Beaon (Duums, Schiefer und Liebemann), beren Remen foon ihre Sommundebigfeit beuffanden. Sechibers, 30, Wagnft 1806.

So con ift ber mir erfdienen und in allen Bugbandrungen zu erhalten! Des Artificeries und Krungefubriogefon

feinem gangen Umfange im Frieden wie im Krieden bie im Kriegs. Bon Bon Bente b. Tenneder. Ge. 8. 105 Bojen ent Involventer. 2 Tebr. 4 680 Etiptig. Aus. 1. Span inte.

170 mo aifbann nieber vollftanbige Brampiore ber bei 6 Mibir. ober to ft. 48 fr., für alle bery Banbe, gu reits ericicaenen gwolf Binbarn ju beben, finb. - De nun aufer biefer Endege teine mehr um ben moblifeiten Breis veranftaltet mirb. unb hierauf bereits mieber bebeutenbe Beftellungen eingegan-Bein brier, in jeber Stnift empfehlennenben Mudjabe ju fent miniten, balbigit thre Bedellung ffe anf biefelbe abangeben. Die bie fest erinienenen Berte biefer berben neruchen gelftenfiften Schattiftellen ber Manigebee geben at Panbere in biefer Auftabe. an

heren Abnahme (im bie refn. Anbieribenten perbinblid maden. Sternen fint bereitt ir Rieb. den ferrig, und jeben Wenat erideinen a Blabben. Das Binbeen auf prhindrem Drudpapier tofet a Ge. 3. 2. Bauerianber.

Romane. Mr hen W. Milankwad in Paintin felt modern Often

Wakefing wat Piake . Homes now D. C. Melte. send. H. a Strade, an dis-Dis anialactions themsile out ber Milte bes adtjeburen Jalebunberts. Bon E. E. Perrabarbt, a Theile. S. 3 Milt. Rurt, ber 3agreburide. Ergiblung auf bem berp Similarines Street von Wheels Change & to the Die Tinfhunbert nem Biente, und bie Gnine Crynadt, Smer Praidinger von D. Artelfebr. u. 1 October

Das Tamilienvermidrait. - Der Mutten Ganbe, ber Sinber Blud. - Der wunber. barr Brautwarber, Port Grabbingere pen Buften Bullen, S. 1 Dirbir Gramblerne, beufe und ber femange Beid. Momentide Derftellung aus ben feiten Commel'e. fest ron U. G. Mithartie, E. 4 Ebeite, 4 ffente emilie. aber fo liebt ein bentides bert -

Der gefunbene Satener. Bues Ctablangen von 20. foreng & 1 Minte. 8 Che Der Erbring, ober Bestimmung bieibt Be-Parries. 8, 1 Orber,

Cambera D. W. Gieles u. Gefdichte bes Rhnigreiches Qualant von Colligroclings. 55 Jabre por Chriffi Geburt bis gur Regent-Chafe Shuist Ocean IV., ben 6, Rebouse 1811. 60 fo oben ber str Banb eribienen und femebl an bie

1 1 150

antiretare Stablenbruten ale auch an alle Banbenbinn-Per its with laste Blank mich im Manamber h. W. enfareden. Eremplare biefest gebiegenen Bertes fint formulb. Cocioner verfinfernen. Befenntung bes Barmaris ber

Bambreg, ber t. Best, that.

Min j e i g e Muftelien - unb Runft. highles. Utilizabeter, was elle Viterator, unb

044-berfrennbe. Millarmrine. Bibliographifde Beitung;

mbdentliches, vollfanbiges Bergeichnif Doutibland, ber Comeis, Cagland, Branfreid, ben Wieneuen Bacher , Dafifalien , Charten und

1937 an midratlid ein bie jmes Bopre in Imperialefran. Brouder, has eine man ben Oligentheiten, has anbere gerrbaet. Das Ebennement ift balbjabeig 1 Zhaler face. Befritungen berauf neberen alle Puchbanblungen . Bei

Dar Trantreid erifeint bir allgemeine bibliognarbifte JOURNAL UNIVERSEL DE LA BIBLIOGRAPHIE. UNIVERSAL BULLIOGRAPHICAL JOURNAL

The St harries hill object, then in refreshide and Ram ber purnen Murgabe und ben Cogliften über mitblide Maternehmen ibret und ben Denfalls aber biere. Brititrift and Die Biblingraphie bes ilmmetliden abrigen Parepos, aller ameritanirten Staaten und bes Orieute ringuverleiben, wobard fie fic abmiblig ju einem voll-allabtare Reportreium ber neueben Gefammtliterarun

> De elles brubiden Danbanblungen ift gu baben ! Marks Walthoritate for Wronmanner Dritter Mobnaung auf bas Mabr 1826. Occasionation and To a Cohom 12 and engl Drudpapier in eleg. Umidi, cart, Peris 1 Rebir,

ober 1 ft. 48 fr. Cabalty So his Sales Statement and her Stasigned bed Die, Go. Meribers ber finge Mineran in Con-Betradtungen über Atermanneren, som Bu, s. & Dirbe mibrent einer Lefelbee, ale Welten ben manner erne in glier Buchanblangen um ben fabrurreie von Fanbrit. Wir weit fell ber Manner bie Gomeinnarbite.

Bauernmartt Dr. 50, ift ericienen und in allen Buch banbinngen gu baben:

Die Matnriebre. nach ihrem gegenmartigen Buffanbe. mit Bindfict anf

matbematifche Begrunbung, bargehellt

bon M. Baumgartner. Smerte, umgegebeitete und verbefferte Auflage. Mit fieben lutbegraubirten Zafein, gr. 8. Preis 3 Othir.

Die erfte Muftage biefes Wertes batte bie fonft gultigften Beugen eines innern Werthes, namlich ben Benfall der Rrititer, und ben Bufpruch bes Publitums für fich : benn erftere baben es mit Berfall anfgenommen, und legtered es in zwen Jahren ganglid aufgetauft. En gegenwärtiger neuen Muffage mirb man mobl feine ber guten Gigenfcaften jener vermiffen, fonbern rielmebr mandes Reue finben; fie enthalt alle michtigen, im Gebiete ber Daturlebre gemachten Entbedungen bis in bie nevefte Beit, ift burd bie phefifaltiche Chemie unb bie u. f. m. Wellenlebre bereidert, und in mandem Punfte bat ber Dr. Berfaffer noch nach großerer Beflimmtbeit und Dent: lichteit geftrebt. Rur menige mathematifde Gate, mel de bie erfte Unffage entbait, find meageblieben, und follen in einem eigenen Suppiementbaube mit vielen anbern Ermeiterungen nachgetragen merben : ben allem bem tonnte ber Breis Diefer Muftage faft um } geringer ger miacht merben, ale es jener ber erften mar.

Ben 3ch. Rriebr, Glebitid in Leinzig ift er: feienen und in allen Buchanblungen ju baben:

C. J. Colen b. Puttlig Spftem ber Staatswirthidaft. 8. brofd. 1 Ottbir.

Dramaturgifde Braubrateten bee Dreebner Merfur. Gin Teuerwert für Babuenfreunde

D. Rerb. Philippi. gr. 6. brofc. 21 Gr.

In allen beutiden Buchbanblungen ift gu baben:

Nabrbuch fur Pferbegucht,

Pferdekenntnif, Pferdebanbel, bie militarifde Campagne, Coul. und Aunftreiteren und bie Rof. arguertunft in Deutschland und ben angrangenben Lanbern, auf bas Sabr 1826. Derausgegeben von Geil, bon Tenneder, 3r Jahrg. Dit Baptifte Portrat. 12. cart., Preis 1 Rtbl. 8 ale. ober 2 fl. 24 fr.

Da eine große Ungabl von Dannern, melde fic in ben obengenannten Sachern langft einen bebeutenben

Beo 3. G. Benbner, Budbanbler in Bien, am | Winf erworben baben, ibre neueften Erfahrungen in biefem 3ten Jahre nieberlegten, fo mus berfelbe far alle Pferbefundige und Pferbefreunde von bem gebien In-tereffe fenn. Wir nennen als Ginfender von Beptragen rereje from wit nenara als Ententer von Degengen nur die Namen eines Grafen E. Efterbajo, Ben. Lieux, v. Jorn in Mostau, Baron v. Weifer long in Sibo, M. Demouffo, Prof. Nainard, Greve, Untarftrom, v. Bobenftern, Bobme, Lampert, Rreuter, Brunn, Cggere, Deper in Colothurn. Unter ben Auffiben find ju bemer-ten: Studienplan in ber Reittung. Deine Mudbilbung ale Bereiter. Pferbejucht in Ungarn und ber Edrfep. Dachrichten v. b. ruff. faif. hofe und Mittt. Beftiten. Gefidt ju Gibo in Giebenborgen. Mittheilungen aber ben Marfiall bes Adnigs von Spanien. Pferbenatt und Pferbehanbei im Wedlenburglichen. Pferbebanbei in ber Edweig. Jest berrichende epigeetiiche Rrantheit. Saars ibledtigfeit. Unmenbung ber Bellabonna ben Pferben. Grantengefdicten, beienders ven Rolif, Opilepfie, fun: gofer Ereresteng, fautigter Lungenentgunbung, Dieb, von Berichludung eines Studes boly. Mittel gegen bas Auffeben eber Rofen. Correfpenbengnadrichten aus bem Medienburgifden, aus Lutmigeluft, aus bet Schweit

3 Mtblr. Masa, auf feinem Drudvelinpap. - geglattetem Comeigerveling. 4 Athle. 12 gr. geschmadvell cartounirt,

fraber jur Gubfcription angefündigt, baben bie Dreffe verlaffen und find in allen Buchanblungen gu befommen. Dem bes Dictere lprifte Spenden jerftreut in Mufens aimanadem und periodifcen Berfen einzeln Bergnugen gemabrten, bem wird nun bie gange burch vieles Reue permebrte Cammiung feiner Lieber, Momangen, Bellaben, Sonnette, Martengube, feetreime und Erigramme bor-pelt millemmen fern. Chen fo gladlich in Erfindung und Ausbrud, als geschict in handhabung ber poetifchen Reile, gab ber Berfaffer auch bem fleiniten feiner Ber bichte bie mogliche Bollenbung ber form, fo bag man biefe Beift und Empfindung athmenten Predute feiner Mufe eben fo gern lefen als fingen mag. Remponiften finten in biefer Cammlung reiden Geof fur ibre Auns, und gerabe in unferer Beit, mo ein gefühlreller Bejang, ein gartes Lieb, eine geiftreide Ballabe apernhaften Schwulft verbrangenb, ibre Rechte auf feinere Unterhal: tungegirfel geltenb machen, laft fic mit Giderbeit boffen, baf bas Ginfache, Natre, hertere, Barte und Bolte. thumliche eines Gerbarbichen Liebes, mie bas fraftig Er: batene feiner Bullaben und Beibengefange, überall bep ber Ration Gingang finbe, wie benn auch bas Gange feines Inbales murbig in ber topographifden Musftattung als Bierbe jeber foon wiffenfcaftliden Bibliothet geiten mug.

3oh Umbr. Barth in Leipgig.

fum und ben Areunden ber griechifden Sade icon bin: Laun, Ar., Romanesten and laugermanns Bulte. 1 Thie. reidend befannten grundlichen Renner ber Errade, ift bas erfte bem Bedurfnis Deurschlands entfprechende Bert Lindau, B. A., Beibengemuite aus ber Mergeit ber biefer Art. Ce ift grunbfahlich fur Lefer und ternenbe berechuet, bie bes Miegriedischem nicht fantig fint, um: faßt, mes fo augerit ichmer ju treffen ift, ausschlufmeife bie Sprache bes gebildeten Ebeils bes Boltes auf ber einen Seite, mit ftrenger Berbannung alles nicht Ge: Raupad, D. C., Die Erbennacht, ein bramat, Ge: branctiden und ber beutigen Sprache Aremben, auf ber anbern Cette mit icharfer Abfonderung beffen, was von bem gebilbeten Grieden nicht als Element feiner Grache anerfannt wirb, inbem es fic jugleich fortmabrenb an ben leitenben Grundfab batt, biefe eben fo fcone ald fomere Errade auf miglicht einfade und flare Geund j in 5 Miren. 21 Gr. fage gurudguführen. Beber, ber bie Schwierigfeiten eines folden Unternehmens, und bie ibm auf allen Geiten bre: benben Rieven und Anfiofe tennt, mirb fic biefed Er: gengniffes eines anbaltenben Aleifes, grunblicher Renntniß und gepruften Beidmade erfreuen.

Der eigentlichen Sprachlebre ift eine mobiberednete Beibe von liebungoftuden angehängt. Der Lefer, ber bie: fer folgt, lernt gunadit leichte meugriedifche Profa uber: feben : barauf mirb er feibft anm teberichen in biefethe angeleitet: nichitbem trifft er auf femerere Broia, feboch woch mit ber gegenübergiebenben Urberfenung; barauf enb: lid auf portifche Erzenaniffe, bie an Somierigfeit gu: nehmen , und mo bie bargebotene Gulfeleiftung in bem Dage fparfamer mirb, ale feine Rrafte wachfen - unb ber gange Collus bes Unterrichte rollenber fich fo un

Ein Anbang über bie Litergtur, die Profobie, bie fo unenblich reiche Boltepoefie und enblich ein Bergeich: nis ber neuern griedifden Literatoren befditent bus Diert, bas ich mit poller Uebergengung von feinem berverragenben Berth bem beutiden Dublifum biermit übergeben taum.

Ber Enslin in Berlin ift fo eben erfcienen:

Commentar

über ben Brief Pauli an bie Philipper

ven 5. Rheinwald, Lie, ber Theel, unb D. ber Mbilofophie; mit einem Bormert

wen D. M. Meanber. !

R. Deenft. Confinerialtath und Dref. ber Theologie. Breid 1 Ribir. ober | f. 48 fr.

Bu baben in allen beutiden Suchhandlungen.

Bur angenehmen Unterhaltung in ben langen Winter: abenben mache id auf felgende febr gebaltunlle Schriften aufmertfam, welche ben mir ericienen unb in allen Buch. Sanblungen ju baben finb:

Racobs, Ar., Mudmabl aus ben Tapleren eines Unbefaunten 3 Tole.; a, unt. b. Ditel: Frauenfpiegel 5 Thir. Gand. G. D., Beitidrift fur Givil : und Eriminals

- - Bofaliens Nachief 2 Chie. 3te Unff. 2 Ebir. 6 Otr.

- bie benben Marien, 2 Thir.

4 Or.

eurebaifden Welfer. 1 Eblr.

p. Miltis; C. B., gefammelte Ergablungen, 2 Bbe. 3 Ebir.

- Crangenblutben, 3 Cammiungen. 4 3bir. bidt in 5 Abtheilungen. 1 Ebte.

bie Gefeffelten, beamat. Dictung in 5 Whthei: lungen. 1 Thie.

- bie Reniginnen, ein bramat. Gebichtin 5 Mft. : Ebir. ber Liebe Bauberfreis, ein bramatifches Gebicht

bie Greunde, ein Tranerfriet in 5 Mften. 1 Ebir. ergablente Dichtungen. 1 2bir. 8 Be.

bie Letheigenen, ober Ifiber und Digg. friel in 5 Mtren. 1 Ebir.

Dirfemengeld, eines beutfden Coulmeifters Briefe aus und über Italien. herausgegeben v. D. C. Mam pad. 1 2bir. 12 Gr.

Modlin, Ar., fur Freunde ber Contunft, 2 Thie. a Thir. jabrliche Mirtheilungen, berausgegeben in Berbinbung mit Bottiger, Bubtlen, gouque, Seinroth, Soumald, Jacobs, Miltip und Blaupad, 3 21k. 3 2bir. 12 Br.

Zafdenbud fur grauengimmer jum Augen und Bergen: gen mit Bentragen von Bottiger, Bubrien, Jour que, Jacobe, Miltin, Raubert, Nochit, ganno Laruow und Wellentreter. Berausgen." ren fr. Rochlin, mit 25 Rupf. 4 3abrg. 1817 - 20. 2 Thir.

Leipzig im Dit. 1826.

Carl Enoblad.

Unzeige fur frobliche Canger, beitere Ge fellicaften und frobe gamilientreife.

Co eben ift ericbienen:

Die bentiche Liedertafel. 2r Theil. Prange merationes Preis fur bente Theile (46 Beg. auf meif Drudvan.) 1 Rtblr. 8 Gr. Corcibn.

Das bie herausgeber, fo wie ber Berleger, in ibren frübern Matunbigungen perfprochen, baben fie rebe lid gebatten. Das Gefang liebenbe Putlifum em= pfangt bier gegen 1200 Lieber, bas fobufte und gebiegenfte unferer beutfden tlaffifden Dich ter um einem fo febr billigen Breist -

Ende Decor. b. 3. erlifet ber Dranumeratione. Dreis: ein: fit allemal; bis babin noch auf 6

Grempiare bas zte gratis.

In unferm Berlage ift fo eben ericienen und in allen guten Bnobenbinngen in Deutschland und ber Edweis ju taben :

Rechtepfiege im Renigreid Sannover mit Bentragen ton ben erften Renigl. Jufig : Steatebiemern, Gelebre ten u. f. m. in Danbes 26 Seft. gr. 8, in faubern Umfolag. 1 Repte.



WAR. D. Wort, and distribution for his Oderer water Miles us) Actions after Stries sea Bergelouscen. Crystatemace on norbition habe. Suprety werendary

Delminglior Joftudbantiene in Danneser.

Mene Unterrichtebacher. 3. B. Fromm, vollfliedige fpanifche Speachlebre. elecen Mercichnell furtermanter Abbeter: nach langen ju baben. ben beifen Balifemitteln bourbeitet, gn. 8. 2 Thir.

6. it. Bifder, Prof., redurnte Germetrie ober pogftifche Beleitung per Befibieng alleemeiner Gebrauch ihr augeheube Rhuffer, Baugemerfen, Induftriefcholen, er. & mit vier Augiertafeln in

Selia, 1 Thir. 15 Obr. Mbarithen von bem Musichenben ber Gefdichte, seide

and, unb bilefte to biefer Stafidt ale eines ber rorufe. Pour und formet find wie in ber früher erfiniemere, gleichfelle mit einer Ginteitung pen Db. Gents Micinus und Carus, Meberficht bes gefommten

12 Gt. Two Water fed to afer numbefor Dubbankle gen für bie benorigten Preife ju befommen. Ermelbiide Budbentime in Dreeben

Mar Pribbibliotheten.

miling bae Blumenmabden, von Com berman Brante fen. - Bie für febe Miter. 16 offer ober 1 ff.

richie.

Literarifde Ungeige. Def sen unt avschiebigte Zeiffentun: beobulie, Jebrbud für bauelide Erbaume auf 1827. Wit Begeragen von Mibert, Anger, b. Bruque, Brante, Ginarber, D. Deffergun. Dunbeifer, Rechen, Riebe, Len, Warbringfr. Mufner, Dbertatber, Treuticholb - und Mabern, bereinfgruchen von M. C. 28. Weither.

D. G. Comitt und E. Doffmann. Mit vier BRaffblittere, Bur Belin, in cloageten Ciabenbe, Breid 1 Reblr, 12 affe. : pobil coner Unbandling über ber Breifeber und if is eben erideren und nummebr in allen Budbenb. Greit, am ta. Ob. cred.

C. Q. Denning. Ben und ift erfdienen und burd alle gute Bud

banblungen an boben:

bandliden Mub Erbebung bee Bergene

a. b. Roffe, Bifreeling, Deffert, Rrifd, Rriefd Gebauer, Gittermann, Glop, Dang, Defelit, bunbeifer, Jufti; ftr. Rubn, Mobimoun, M. v. Rorbifern, Bienader, Banfr, Conberthaufen. ubgefeben ein ein nagerenten ber feifige Greider Gerette, auenauer, Cange, Correctronnen, get befer ftomen fich befremtlich burch fieffiche Greide, Schottin, Edubrieff, Greife, Gtred, Ziebig, aus, und buttle in beiter rinfidt alle eines ber rorpig With. Ibile, Brillebter, Weift, Brieft, Winichel. aud bem Berausgeber M. G. Cberharb.

Die 3 Rapfern und einer Dauftbrelage fran 3dier). In Farrenal und mit gulbenem Comin. Labempreid : Zhie, 12 albr.

Diefes Anbestebud, son meldem gegennbreig ber etr Thierrids. Brep Labellen in Leubchartessermat, beriegen, ift aber bies Bai, mie mer beffen, im buren migt minber gut, und im Meufern befer antgeftettet. ele jemale, Chena and meterr treffine dufiler, jem wille Beirieftigung gemabren. - Bon beimeberem Intereffe bir bengegebenen Burraite bes türglich penturbenen D Rams Meinbald. Reue mobif. Mungabe. & belonbere und für 3unglunge und Jungfrapen einer fin

Menger'ifer Berlige . Budbantione



Enfifpiele for bentide Bubnen. für ber Rietgt, Ibeener in Breite, meb bem Branglif

Ge beben in allen beuteben Erunbanblungen

jur leichtern Erleruung ber frangofifden Spracht, ber Coul, und Pringrunterrider nach ben beifen Gread. S. e.

gorm eriftienenen proreitier thre Jordmeitger bembber, großem Intereffe finb. Geifte ber Gprane unb ibeer Mermmatil vertragt, gilt ten einertabet it, und fogle er meitregen gen bem Der unfehlbore Rattene. Minfe . Monf. gebingte Gergentent gleid lautenber Borter aber ertrant gemi beber fitt eine fob neitige, Ruftprache

then Q. G. Acuburg, Standighter in thire. em Benermarft Wr. 100, ift eriftienen unb in allen

Notice sur les médaillons remains . tretrés en Hongrie dans les années soor et siluit.

Werte 2 E. in Pr. rheini, ober 2 Nince, a other

Ber Endlin in Beellin if fe fein erfolenen; Galb. Michelleen, nieber ber Gullige, Sombro et Po trianen gefanden murben, und bie großten bis jest be-Der Beidneitung entholt widt alleie bie Geftarung biefer iftebullens , tenbern fie umfaßt and anbere nermembte Ebrile ber Mitesthumerande, meine von großen Juterefe tinb; eine brimbere mietige Gengabr ift : 1) ber treue Mobind mit einer von Gubei busterlaffenen Gridetermes course berer Metalliant, mat crack with fela Belber feiner Docteins Numeram tetarum biele Bille. ter gerne eathebeen moten, bir pod Odbel feibe, in bem World Coffee bearing a compress the shirt of an elegated the compression of the compressi indianag mabe verfinbel batte; 2) bie wontbeng einer Widare Obouleys bes Orruterfiften und erben Abntes

son Stellen, ber ein Mirn aus inner Sog begent, sen bem rain bie jest fein Denfmal, um fo viel wertiger form Bullenen bette, und mounte alle fanting bie Gerile ber Collecquichen Mennungent mich unden griffert men ées égyptiens

de Musés des Antiques gr. 4. World 1 S. 14 Nr. therad, ober 1 fftbir, 8 affe-Weiche ebenfalls fibf ben Alterthumsforider von

Beidreibung ber f. t. Gammiune for Mirerebumer W. D. Strinbadel.

16. Och. Wit 2 Starters. Bone 54 fr. rheint. obce 14 40te. In allen bentiden Budbenblunger ift an baben : maride, Bauerne, Mottene, Gibbee unb

neift fichern Mitteln gegen Groffbe, Comeden, Roupen, Umeifen, Sorumdemer, Bierriaufe Deimiten, Oberederren, Bespen, Dergiffe, Erb. ten und Gibechien in Rellern und Remmenn Erberbie und noch niele anbere fchabliche Ober fcbipfe. Muf beredigibbrige Erfahrung gegebuber. Dring flart verm. und verbefferte Muffage. Dreis geb. 8 ger, ober 36 fr.

Wirmehl es menige Sensbeltungen in Deutidigeb geben minb, beuen blefes Buiblein nicht gegen biefe genannten Cantiennte bir prompteby Suite geleiber barer fo ift bod gu bemerfen, bof es bund bie sebieriden fo fice biefer wenen Unftage und febr an Gemeinnangentet

### Mro. 45 Intelligena . Blatt.

in Ciuffgert und Zubingen werben vom i. Januar ibaf fergilitigen Grad und pontitide Grebtene ju entipro as eribetsen: Stad-bacher für miffeufchaftliche Reitif, berausgege-

ben von ber Cocietat fur miffenideftliche Armit sm Berlin. Preis 12 Mihle, preis, ober 21 ff. Beften ein Megiber bengefüg merben Reichesgeft. 

peter umfaffen, aber nicht in bem Comer, best biefe im Ausgere BolletanNatel: out engerigt und beurtheilt menbe; fonbern Dietmebt in bem gang Anberen, bad menn aut bie Bertridt ben lieberbied aber bir pelammer tiners part unb Cattagen ift eritienen: bur jebergeit bet. Ge bennoch nur biejenigen Striften beurrheilt. Die in traend einer Mubrang bebrurrab finb. und eine Stelle in ber Geigebte ber Billeniggit einneb-Dat fe bierben mit Bempftifen verfabren, umb auf feine Beife ber Bilbir und bem Jufall iegenb etwaf! perabunt bat, wird bie Wedenfauft berthun, bie fie alltibelle von ibern Berfebren, ihren Geetnten gemaß, ab-

fin einrefeite ber vollbindigen Erberficht , andereine einer anvertherifden Tufmabl Benant un leiben. bat fic bie Geirlichaft Bebufe ber ichneberen Geldebie. panges in bere Riafen, bir philosophilde, naturnifen-Bur pulefestrichen Siefe werben und Eberlogie, Im-

eliben bie Aunftriffenibalt gebleen. mit bem Mamen bei Profefere perirben fein muffen, mab bie Engrigen werben, mehr ben Charafter felbiftlin geführ um benieben Prein, um welchen bert jeur Cont. Hier Andenblungen erhalten. Biele ber bebeutenbilten Lefun gen all ein angefändigt unb nerdem abgegeben. Geleberen Tentiblanbe, bie fomobl in Begiebeng auf bit merber bieberige Rierung bes Recrofferes ale que auf ben raen eingufdiagenben Dieg biefelben Mufichten ebeiten. ibes få ber Cocietit angeitleffen unb merben fie mit three Restrages unterfiden. Eben fo burtte eine neur then unter bebentenben füulpiere aufbiabenbe Musalt in

ber Tolge aud mit ibren Reaften bie Godetat verfarten. jefentlichen Rembril, bag bie in London angebinbigten: Dir enthalten und, tegenb etres jur Cwefeblung Meles Printigen Matter broughten, but beligged it. Latters and Miscellaneous peece works of Lord Befes freifiges Bleites besparagen, san bemmen in, Latters and American part of the life and und bas sure bie Bemübnugen ber pereferen Gefelicheft

Ten Breitage ber 3. St. Catta lane Bunbanbings um ben Giffeinen ber Bubliftund burch gefüllige Arufere.

cinem limibigs projeten, in mir bem Sabrares son 13 Mer bie Julebuder burd ben Dudbanbel begieben Diefe seue fittraturgeitung finbet ihre Medelert, will, erbalt fie alle 8 Zoge noch beleide geftefert - mer

> 3x ber 3. 6. Corraliere Budbanblung in Stutt-Rarte von Sterbbeutidigub. nach ben befen gilro. bearbeitet von Breen, Dr. 3. 8. 11. und 12-1 gis Reefetang ber Rarte ben Chtbeurichigeb

Merbbentidienb in 17 Blatt 15 fl. Gubberribland in 10 Watt 18 fl.

nieberaben und Stattentfenichaft, per naturmifenicheft in geibelberg, mnter bem Ramen eines "geigemifen liden Werbemeit und Areigin, jur bibreich philete bifternden Menisbeforidente, ein Abbrud ber frühre ren bie Aunftwiffenduft geboren. Dumit Wegtummen von murtitt berundgegenenen Dumit Willie und Rebereidicht andaridiefen gfabemifden Unriefungen Spittler's über bie bleibe, wird jebe Mageige vor ber Suluffung jum Brud foriginge ber Baufrinung angefanbigt merben. Die Une bielbe, with pite Mageige ber ere garennen jam erme ime mit bet be papithante deprenamin errern. Am man bie Genebergung ber beiter Begieben Rafe erhalten, man perpendente fiele fich in biefer Begiebeng bergenfaft, engeben Mannen bei Profefors verfeben fenn muffen. Brigen, bat bieft Berfrinnten einem Thell ber von bem Bo nieb and ber Ten burdens nicht anberd gid Confenerfebne Cpitelee's, Ober-Judig Wafeifer D. gebalten und ber Gutebe ber Wufenfaat angemeben mig ete belieuten Annaube ber (muntliden Gerte bei-Caben bet Belieben bes 3mbinet febigie auf geben ausmaben, ent mit ben übrigen fieineren Richerung berietten gemater ift, bleibe bie jest sieffan tirdengefdiatliden und firdenredtliden burberetarebe negatire Midenug wen febt ausgefüloffen, Schriften von Cpittler auch abgefonbert (um-

> Stuttgart, ben 7. Men. 1816. 2. 6. Cutta'er Budbantirne.

Dm Collifon ju vermeiben, bringe ich birmit jur writings of Lord Byron by Thomas Moore, Ben unfere Bette wird fillem gefueboten werben, als Supplementhand im ber Innetfenter Anfeinde von



Lord Byron's works in one volume ericeinen werben. Tranffurt a. 20., im Dov. 1826.

beinr, gubm. Bronner.

für

Reisenbe in Italien

D. Reigebaur.

Leipzig, &. M. Brodbaus. 1826. Gr. 8. 371 Bogen auf gutem Drudpapier, geb. a Ehle, 16 Of.

Ungeachtet fein Land bie bentiche Literatur fo befolltat als Italien, fo feblte es boch bieber an einem umfaffendem allgemein branchbaren Sanbbuch fur ben borthin Reifenben, in der Get, wie Chei's Unfertung fur bie Schweig. Das vorliegenbe, aus ben beiten Quellen femobl als aus eigner unficht gefcopfte, Wert bilft biefem Beburfuif ab, und entiprich bem Etel'iden Ans-feemerte. Die erfte Abtheilung, bie allgemeinen Por-tenntnife dber Italien und bie Anleitung gur Reife entbatend, gitt aufer ber geggraphied fatififich artiftiften Beidreibung Ausfunft uber bie verichtedenen Urten ju reifen, über ben Bett nub Roffenaufmand, uber bad Poftmefen, die Dungen, Dage und Gemichte. Ben ber Germaltung ber einzelnen Staaten Italiens ift gugleich auf die ber Juffig. fo weit fie tem Dierfenden ju tennen Die Raubrieter. 3 Thle. Leipzig, bey Roll. nublich , Mudficht genommen. Bufammenfiellungen ber Raiter und anderer Beberricher Italiens, ber Papile, ber Runfiter, ber grobern Gratte und ber porguglichiten Bern boben werben bem Reifenten ale eine Mrt von Cafden: hibliethet jum Radiciagen mander oft vertommenben Ramen und Jabreogablen bienen. Gine bewgefugte tebe reichhaltige Literatur über Stulten wird Beiegenheit geben, netbigenfalle bas Gange ober einzelne Theile naber einlegt und mit bodtrabenben brobenten Worten ben go tennen gu ternen. Much find bie meinen Rarten gur Anemabl ermabnt, meldes - ba bies bantond ber feber gebrandt merben fann - nublider ericheint, als wenn mib'e erfennen. Gben folden Anlauf nimmt nun ainfer es burd eine neue Weifetarte vertheuert merben mare. traueftirter beib gegen meine Gaubritter, fprubelt ba Die gwente besondere Abtheilung enthalt in mehr ale 450 einzelnen elphabetifc geordneten Artifeln bie beienbere Beidreibung ber jebem gebildeten Reifenben mert. wurbigen Orte, Berge u. f. m., und gwar in ber Mine: bednung, bas er bes Unfmafens ber Localbeferribungen fenn gu bemerfen, wie ber gange Reman nicht mehr und iberboben fern wirb; wegegen auch fur ben langer bert nicht weniger ift. ald eine fatprilite Parobie auf alle Bermeitenben bie bedeutentern Schriften und Plane ber ben betreffenben Orten angefahrt find, fo bag bies 2Bert für jeben 3med ber Reife ein nublides Sanbbud fepp feiner Woffmante nur nicht fo gefemind über bie einlet mirb.

Go chen ift ericienen:

- Transfer !

Die ebelften granen ber bentichen Borgeft. nach ben vorbantenen Quellen und Urfunden bargestellt, von M. 29. Dedel. 2r Bo. 8. Belin: brudpap. Preis 1 Riblr. 8 ger. ob. 2 fl. 15 fr.

Borftegenber Band entbatt to Biegtarbien ausgegeldueter beutider frauen ber Bergeit. Diefes Bert,

rem, auf bad Sulbpolifie aufgenommen mnrbe, fanb in ren, on eas wiedende aufgenommen entre, fant in mehrern vaserlindischen Blitteren (1. W. in der Wendeltung, Dalleichen Literaturzeitung, in Padl's deutscher National: Edvonit ic.) ginnige Benerbeitungen, auch midte die berette vom ersten Innd erschienen liebers isdung ins Hoblandische dazu beptengen, von seinem Bertte zu zeugen. Es ist nicht nur für den Freund der Geschiebe von Blichtigteit, sondern genährt überdies ausgiedende Unterdaltung und modete sich beshalb verzüglich auch um Beinharde und Meutende Weinere ich auch jum Weibnachte : und Reulahre . Gefdent far beutiche Frauen und Cochter eignen.

Untifritif.

Don Quirote bi Colibrabos

ale Recenfent.

Ce ift eine bacht ergebliche 3bee, ben traveftieten Ritter von Manche fur bis Rad ber burbefen Woma-nen flerenfionen, als fabrenber Ritter, aufguftellen, Ein folder Rampe gur Ebre feiner Duleinea von Tobolo fprudelt mit Bombaft und gewaltig wiegenden Worren gegen alle Ritterremane, welche feinem beben Werbilbe ben Ropf verwirrt baben; aber buter fich mobil fie feitit ju lefen, aus gurat, burd bad telle Beng feibft toll gu merben. Doch besite fem ber trauefirte Don Quirete, welcher im Literaturbiatte jum Mergenbiatte 1826. Dro. 64 meinen bistoriften Beman:

mann, 1826,

wie ber bund ben Wend angebellt bar, gang rubig fern, benn Conis in rabie bat pen ter Dobrephebie feine Infiedung mehr gu be begen.

Mer wirb es laugnen, baf ce ben bocht femilder Birtung ift, wenn ber Gelb von Draude feine gange maltigen Stiefen berausforbert, melden anbere ebrliche Mesidengendter mit ihren bellen Mugen far eine 20inbren : - "tollem, bubenhaften Benge" - und: - "Anes nieberreifenber Bengelbaftigleit" - obne bas Quch felbft gelefen gu haben, bent fond muche es ihm ber einem Runtden von unverridter Urtheilefraft wohl eingefallen mobernen, tem famofen Epies und Antern, nachgebile beten Bitterromane. Sitte ber mutbblinbe Rampfer mit tenbe Gerenfeene & la Matheth binmeg gefest, bann batten ibn vielleicht bie benben Stellen;

Erfte Bere.

Du ratt' geidminber! Der Geger lauert, Die Diufe trauert , Befdminb , gefdminb Die Wirbeiminb:

Chor ber Recenfenten (uabt fich fcumppernb)

Nemanten f. be bie Relt Problem Biejt auf bes Bres. Chiego the employ

f. m. ben fterreienten Zollmurm gefünltten unb pe rinem gang rubigen und vernamerigen Monn gemont iefe Bemerbang par Erganiatrit aller berer, bir sting burth lene abentegerliche Gerralien fich sam beien meiner Renbritter engenigt finben fallen und nobt fe gem au Geil fab , bas fie bir Catpte serfreners. Dos to ja ber Goule ber Mitterromaungenber aunt im Graff . fouters mid end im leidern, beneritieb seite

riches Craibtangeren ju bewegen meiß, bemedet meine Oders und Gent auf einer Babereife !! Princip. ben Kallmann, 1806. Mameigna und Beidenknitteit medt immer eine

fomiche Murfma, Gin beiteres Cennbern bante beber jenem unbernen Don Christe A. Welinber.

Be eben beben wan aud ber Bilb. Gettl, Corn ble Breffe verlagen: D. 2 . . l . . . 4 . . . . . . .

feines Dentens und Erfahrens Mis Mnbane Ginen Madhiiden auf feine fichentiel Trigeripair. Omedan cost cuiden to asine, sed usrem prouds,

Dit bem erobigetroffenen, fanber gefiochenen Bilbe und interfanteien Gutbetrugen ber legen Jaber in niffe bes Berfeffere "). 384 Beiten be gr. 8. s Megen, 16 g@r. Refter legt bier ben Chan feined Colubrend unb

Dentend, Die Gefulltate eines fiebengegabrigen Lebend Sauna bar. Sier bie Emarbe bes Inbelte ber Mithe prigt bie Geicheltigfest ber Mafferen. De terner iber Melgers. - Chriftentham und Rient, - Bitlo - Politetie. - Road. - Mont. Street. Street. -

Befchicht, Diete, Obe. - Parelerien & und gut um tummunben feine Memmagen und Anfeiden gur Bent-Malender vor ber Schrift in geof Bermat find gu ben Beris ven to gifte, ju erhalten.

In allen Brudbenblanere Deutfdlaube ift en beben: Betradrungen for bir legten Mesolutienen in Europa ses for, n. C. Was bem President eiberfert, und mallafelt und Greinbilde bie Gemme bed Studiftund

mit despelantare Schriften, Superlance out her

montailes. Ultracoutes beginter, or a, 1 000dr. Re eben bet felgentes Buch bie Dreffe verlaffen. Gardance breiten. Cipr Samulana pen 350 Hilber

Erier Theil, 11. to aftr. Botha, Ceptember iftet Ettingerlibe Duchtenblung

Mes Cadita in Berlin ift fe eben eriftement

Ther Midwards, an Addity and Opportunity, 31 her Main

Peers 1 Mrger, 15 Ge, ober 2 f. 42 ft.

D. Breb. Warrend Sanbbud ber popularen Chemie. Jum Giebrauche ben Borleignern und jur Dierte burdaus umgrarbeitere Muffage. gr. 1, 2 @mr.

Ben berfem mit fo ausgevertaumem Benfall aufen nommenen Bade, beffen bres erfte Anteger un in bem case incipium in especies one, gram dicta unat. bente briterbiet merbes fein. Der merbler Berleffer unidary Mudhlabufrit nedpetroors unb compler firing beneten lift, ber frühere Guntrend ber Arent! "baf berring fic war befrähigen

30b. Umbr. Barth in Leippig. Berichtigenbe Mugeige.

herr Sobuth Mube & fost im bedreund unte Mr. be-Stein's Danbbuch ber Geographie und Statifti "Gigel von ben menigen Buidern, über beren Smed-



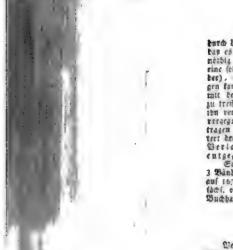

burd bie mieberhalten Auflagen icon fo entidieben bat, | Runte, ban co bles ber angeige bebarf: abermale fem eine Ste nothig geworben. Dieje liegt benn por uns und gib: und eine folde vollftanbige und gebrangte lleberficht (ber gan: ber), wie man fie nur von einem Sanbbude retlans gen tann. Der Berf. id Meifter feiner Bifenibaft. mit ben neueften Quellen vertraut, ift gladelich in ber gu treffenden Mudmabl bes nageneuren Ctoffe, erbnet ibn verfländig te. Gethft Die mabrent bed Drude not rregegangenen Greigntife find in eigenen Bufanen nachte fragen und ein 34 Seiten beiragendes Regifter erleich: mifche, to leidt quejufebrende magnetifde und 33 Sare tert ben Gebrand bed nublichen Budes ungemein. Die ten iftunftitute und 22 arithmetifde Beluftigungen. Die Berlangen feben mir ben folgenben Banben

3 Banden und ausführlichen Wegiftern (von 1,'o Geiren) leichter Mube fethft verfertigt werben fennen. Die Aunit: auf 16," enggedendten Begen in gr. 8. ju 5 Ebir. 8 Gr. faci. ober 9 ft. 35 fr. rheint, vollftanbig und burch alle ligen Cammingen genommen.

Budbandlungen ju befemmen.

3. C. Binrich f'ide Budbanblung in Leiptig.

Bergeichniß ben Jugenbidriften, welche ben mir er: fdienen und in allen Budbandlungen gu haben find:

3. Ql. C. Lobr, bad Tabelbuch fur Rintbeit und Mugenb.

Dritte v. Chr. Mug. Lebr. Raftuer berm. Muft. Mit 16 cel. Apf. 408 G. 8. geb. 1 Iblr.

Diefes Sabelbuch burch bie zwen erften Anftagen, melde fich in menig Jahren vertauften, gu befannt unb am beliebt, ale bag es noch einer Empfehlung bebirfe, ift in biefer britten Unftage mit mehrern Jabeln unb a neuen Surfern rermebtt worten.

Maucherley Begebenheiten und Gefchichten ans bem Leben bes fleinen Aubreas.

Bon J. M. C. Lobr. gwente Mudaabe mit 2 Ru-1. picin , 16 Gr.

Der fleine Enbreas ergabte bie Leiden und Arenben feiner frubern Ainbbert, welche er in einer glemlich be-idrantien Lage verlebte. Ber aufmertiamem Lefen mirb bie Jugend manderley nublide Warnung, manden Wn: trieb jum ficifigen Bernen und überhaupt mancherlen Ontes aus feinen Erjahlungen nehmen.

J. M. C. Lbbr, Bilber nebft Tert in Ruft und Lebr fur bie Angend.

Dritte verbefferte Unegabe, mit 33 illuminirten Rupfern, geb. 1 Iblr. 8 Gr.

fa ber Schornsteinseger und ber Aastmadter felbft nicht ben Werth bleite Uterariiden Reuisfeit gu geben, Die find vergeffen worben. Die Sauptfache ift, ju lernen, feinem Gebildeten unbefannt bielben barf, mas fur bie Jugend bilbich ju lebren ift. Ergablungen Berlim. imb bergieichen febien nicht. 1: ....

S., Carl ber Taufente

ob. Cammi. mechan., chem., magnet, und Karten. Runfifide und arithmet. Meluft., jur angen. gefell. Unterhalt. 6te burchg, neue und umgeanb. Mufl. von Rorndorfer. Ditt 6 Rurf. geb.

Diefes Bud enthalt 36 medanifde, 20 leichte des o Supier liefern 125 febr beutlide und genaue Mabilbums gen ber ju ben Aunftfiden nithigen Gerathichaften, mele Gett bem Movember 1325 aber ift das Wert mit de größtentbeile mit geringen Roften angefdaft eber mit finde find fait fammilio nen und micht aus frubern abne.

Leipzig, im Piopemker 1826.

Carl Enobled.

Much im Jahre 1827 wird fortgefeit:

Reue Monatidrift fur Deutschlaub biftorifd. politifden Inhalts. berausgegeben TPR

Briebrich Buchbolg. Der Jahrgang von 12 Menatsheften toftet 8 Stelle. ob. 14 ft. 24 fr.

Diefe Beitidrift befteht nun icon feit bem Jahre 1315 ununtertroden und erfrent fic eines immer feb genben Benfalls.

Bestellungen barenf nehmen alle bentide Buchenb: lungen an.

Literarifche Ungeige.

Ber und ift ericienen und in allen BudbanMungen für I Zotr. 16 Gr. gu biben:

Mus bem Leben eines Tangenichts

bas Marmorbilb. 3men Rovellen nebit Liebern und Romangen

Jejeph Grorn. b. Cichenborff.

Bie febr, namentlich bie Rovelle: "ber Tangenichte" Beachtung verbient, ift fen baraus ju ertennen, bas ben bem Borlefen bes Manuferiptes in ber Berliner li'erariiden Gefeufdalt, ju ber befanztlich mebrere uns ferer geichisteften Gartftiteller geboren, ein ungewohn: liches und ungetheiltes Jutereffe fich ernab. Das ,.Come verfationeblatt" fprad aud iden verteilaift bariber, und im , Gefellfchaftre" (Rr. 113) bat Daniel Lesmann, felbit als geinteider Ergibter beliebt , mit feiner Umters Es ift ein Stule ber Welt, weldes fic in Bilbern forift lebeubig und bumorifilich ben Einbrud gestallberg, und in bem Tert mit Scherz und Ernft jur Lebr und ben boe Werf in ibm erregte. Es bebaff mobt nur fole Luft abmiegelt, und nicht ber Golbat, ber Jubrmmun, der hinnetiungen, um Jebem den rechten Magiftab fic

> The attention . Bereind: Budbanbinng.

### Mrs. 46. Intelligens . I 8 8 6.

la Sties. if ie eben cridicura Bulbigung ben Granen. Gie Zaftenbuch fur bas Johr 1827, herausgego.

ben von 3. 8. Cafteili. mer das Supjers, eleptet in Golbignitt gebenben 1 (Kible, 16 fft. Ergiblungen son

heimine w. Chene, geb. Leenin Alente. Der Dortmettel. - Ruffner: Die Worfen, ale Stundilber ber Praum und Michigen. - Bopber Mich: Gerentine Gampbeil. - Deopole Staffer: Der Balb pon Mienanber Graf von Goreberg, Carl Bulbomne. Carry, Chuard Rerpbert von Trudetereichen, Wilbeim Gerbarb, Grufparper, Infred s. Damuer, Ariebind Gerbarb, Chungary, Jafend s. Dameer, Ariebind Chang, Expenses sen Secondariables, fruge, Carl Loper, Carl Spintrud s. termen. hathous Beaf v. Malisty, Waster, Carl Mab-fer, Beafer, J. D. Bromann, R. Piebaug, Locatria Matery, G. W. Sechele, Pracel Santer,

reberr s. Catinta, Jrbann Sain, 3. G. Seitt. rebertte Caine, Ctivite belgmeiber, 2, 3, Lob. C. Webmann, Indones Rennel v. Beidentpara. C. Weibmann. Johanna Rinnul v. Wer copb Gengig, 3. Chr. Brepberr v. Bebig. 0 Y T H D 4.

Gin Taldenbud får bos 3ebr 1827, herensgeger in bis beitte etefenung erfatenen unb bereits an bie ben von Br. R. Zolb. Bierter Jehranna Mit feche Ampiren, eiegent in Goldbidmitt gebunden

Dramatifde Reniebregabe für 1827. Wan 3, 89, Combert. B. 1827, benich. 1 Brbir. Gerhitt: Maria Stnart's erfte Gefangenfdaft. geweiben und an ale Tudbentinnarn rertunte:

Cimanras von Mafopien. Diametoiri in vier Mofphgen von Rrenberrn &r. p. Coleges. Gan erften Male bergefeit auf bem f. E. fol-Bury und betreffen febbades befendigen mir ben aubertale

em erjere Mart vergemen auf bem t. b. pol. Bary. pagen mas geineberen bilanis nad einer Remitang ber eineberjalt. B. 1804. in pagen mas geineberten tilanis nad einer Remitang ber Hamiftigt brofatel is Gr. OR A v e u.

Des Lenbler und von Mangein, Budblatter, auf bem Leben orgeiffen und nacherniblt von Order, smeeted, houses, sported, filaded unb tenance Note, Sober Delt breibert o elic.

Subscription ohne Voransberahlung. Ber faterungerten ift fo eben ren: Rifder, Chrf. Mugue, Zafden Dibliothet beidreibungen. Bach auefanbifden

Banben. B. geb. Cubferiptioneprere 3 brant - Citerie Departite: Der Dabnerbunt bes gerte Diabere eriteren, und en ale Budbanb isages serginder; mad tempte ben reit. Cabinheaten, bis pu Cabe trees Jahren effen bieft, benjatrenen ge-Print letant genant mith. process - cuthit! 1) (first ern Calcute man limber.

Bwepte Webniang, (1) Gerränbetieben. 3) Griefe aus Tranffort 4. M., Im Cfreber 1835

Mon ber Dugrenlaufenbr Shreberiben Gantbiermertas

Griangen, ben 4. Cft, 1826.

enes Simberbud. Ger W. Wirnbrad in Leipzig ift fr eben fertig Drame in eier Mufphen und Matter Cett. Che Mbele Clemment, Die Gertaren und Gia bergefuntene. Gine Beiftichte aus bem pegrachaten Tabrbunbert, Beibenachtfarfchenf the bie Jugent. Trent art. 1 Rebbe

Beiße in in Banbpen tieferte, und bie sen ber paperwittigen Jagend ned eben fo give ald ber bame-Gine Cammiung von Birner-Enefbpten, ches bennegeftimmere vene Andage ber bilnben Sin-



Breis grb. 14. 14 Gr. an. Go wie bie biebertgen Deibi nachtogeichente ift bas jegige englitden Uriprungs unb far Ruaben und Dabcen fewebl ale für Ermachiene, eine ergebenbe, bem bermaligen reinern Befcmad befonbers gulagenbe Letrure. Doch nicht biod Unterhaltung ift bie Mendens bes Werf., auch Belehrung über michtige und intereffante Gegenflande ber Moral, Gefdicte, ber neue: fen Lanber: und Menidentunbe, fo mie auch lebrreiche Anefboten te, merben bie Lefer bier finben. Das Meufere empfiehlt fic burd anftanbigen Drud und mehrere ge-lungene Aupferftide, weide bas Portrat ber Gelbin biefer Befdicte, eine bifterifde Stene, eine Laubicaft unb eine geographifche Rarte baritellen.

Ber Johann Embrofius Barth in Leipzig ift erimienen, und an alle Buthanbinngen verfantt : Der Projeff ber galvanifden Rette

> DOE G. 3. Dobl.

gr. 8. brofd. a Othir. 8 Ør.

Der Berfaffer bat in biefem Berte eine Therrie bes Balvanismus entwidelt, bie nicht, wie es mit ben bis: berigen Berfuden biefer Mrt ber fall ift, aus einzelnen Erfceinungen, wie aus ber Cleftricitat ober ben cemis fen Wirfungen allein abftrabirt ift; fonbern bie bas Defattat einer affertigen mannichfaltigen, jum Ebeil and gang menen Berbachtungen und Berfuden gu Ctan: be gebratten Unichauung von ber Gerammemirtung ber galvantiden Rette in allen meientlichen Gymptemen ibter Chatigfeit bilbet, und bie ale folde gebem Untefangenen, der in ben innern Bufummenbang ber Unterfudungen fann femobl ju einem angenehmen Weibnachtent. bes Berfaffere granblid einzebt, als bie mabre und a's auch befonbere gum Bebuf bon Deflamirubungen naturgemaße Anficht bes eigentlichen Befens ber galvanifden Birtfamteit ausfpreden wird. Deden bie Darlegungen bed Berfagere einerfeite nam: bafte and allgemein verbreitete Brrendmer in ber bid berigen Theorie bes Gamaniemus auf und berichtigen fie: fo enthalten fie anberfeits einem Deichtbum neuer Anficten und Auffoluffe über bad Welen bes Chemismus, über Cleetricitat, Magnetismus und Rryftalbildung, und ift burd fie ein Standpunft gewonnen und gefichert, von meldem aus Licht und geuchtbarteit aber bie michtigfen Smeige ber Raturmigenfraften nach allen Nichtungen bin perbreitet merben fann, fo mie bie Phyfiologie burch fie ben Galvanismus nun in eine bestimmte bieber nur buntel geabnete Bebeutung treten fiebt. 3rb erlaube mir baber ale Phufiter, Chemiter und Arnftallographen, alle Phyliologen und bentente Mergte, alle Freunde ber Ra Surmiffenfchaften auf biefe fich burch Gebaltfalle und Rlar. beit anegeichnenbe, michtige und unentbebritche Scrift aufmertfam ju machen.

Reue ichbugeiftige Goriften.

C. Beieflog, Phantafieftude und Siftor rien. 7r und 8r Banb. 8. Belinp. 3 Ihlr. 3 Gr.

4Te 8 Banbe 12 Ehle. Bur Unterbrudung eines ange lifden und ben erangeleiden Gultus barftellenb, (Deris tanbigten Rachbrude aber wollen wir alle & Banbe bis eines jeben 2 Rithir.) eines fo anogegeichneten Benfalls

bes, nett gebrudt und mit a Lithographien gefdmidt, | Cabe b. 3. fur o Ebic. ablaffen, mofur folde burd alle nambafte Muchanblungen won uns ju erhalten finb.

> M. Bronitometi, Dippolpt Boratoneti. 3ter und 4ter (legter) Banb. 8. Beling. 3 Thir. 12 Gr.

> Die gwen erften Banbe toften 3 Ebir., mithin alle Binbe 6 Toir. 12 Gr., wofür folde burd alle Budbaublungen von und ju befommen find.

> Dramatifches Bergifmeinnicht, aus ben Garten bes Muslantes nach Deutschland verpftanit von Ib. Dell.

> Biertes Banden, enthalt : Die Penefig: Borftellung, Luftfpiel, und: Marie, Champiel. 8. br. 1 Thir. Die 3 erften toften 3 Zoir. und find burd alle Buchanblun: gen ju befommen.

Ben Endlin in Berlin ift fo eben eridienen:

Souls und Dansbuch anr Beforberung

driftliden Ginnes und Rrobfinnes. in bichterifdem Gemanbe: berauegegeben

Berl R. D. Araufe, Obernfarrer und A. Breug. Superintenbenten. Ereis reb 8 Gr. eter 35 fr. fanber gebunben to Br. ober 45 fr.

Diefes, einem fo ebten 3med gewibmete, Bertchen auf bas gemiffenbaftefte empfoblen werben. Ce enthalt: A. (46) Lebraebiote, großtentbeile auf ben Grund biblifder Musfpruce, in 5 Rubrifen vertheilt; B. (23) Bolfslieber, in 5 Mubriten; C. (17) bichterifche Erjablungen und gabeln.

Der Rame bes burd feine bentidfpradmiffenlastr. licen Werte berühmten herrn herandgebers wird bie beite Empfehlung fenn.

Bu baben in allen beutiden Buchanblungen.

### Unfånbigung.

Ru Unfang fommenben Jabres ericbeint, bas britte greje Stungblatt ven 3. Seinrige in Coin, meldes bie gebn Gebote Gottes

calligraphifc barfteden wirb. Die Große bes Blattes femobl, (a Aus 4 Boll bate und : Bus ? Boll Breite betragenb) als bie außererbentliden, auf bie biiblide Bergierung beffeiben vermenbeten, lintoften vernatten nicht, ben Gubferiptionspreis geringer als 5 Thaler ju ftellen. Aur biefen mirb es fomobt ben mir, ale burd alle Bud: und Runftbavblungen, ber tenen man fubicribiren mill , ju erhalten febn.

Obiden fic bie benben fruber eridienenen Runft-Die erften 6 Banbe toften & Ebir. 21 Gr., folglich blatter, "bas Water Unfer" mit Terten für ben tatheerfreut baben, bağ bie Piatten bepber gu mebreren Mulen bes geboben meiben musten, fo buf bod in Beraus Perife find perfahret merben, bas bies neue Blatt fie abertroffen DB. Mbe und rinen noch gelderen Beweis von ber Meifterichaft

Bertis , im Oftober 1836. E. Trautmein.

Co eben fint in Ernft Riefus Compteir in fripple eribienen und veriente: Rafabergar, D., Jan aderescendi ex fontibus paris Romani genninis idestrutum. Diagnishio juris civilie.

gr. 3. s Wilde. Seierungen nach ber Matur. Cutworfen auf einer Beije burg bir Comen nad bem Chemount-Chel. von bem Bert, von til ab! unb Tabrung. 8. geb. : Wibie.

ged. ber fåge in ben Perenien ti. s Banbien &. Mabifelle Mibligehet wislider und angenehmer Haterbaltunge. Geriften, (NB. mere gracie

Marte, melde fid an Beibnaate, unb Bentabre: Beidenten eignen und in allen Budbenblungen ju baben finb: Cavacita. Laibenbud für Drutibe Rrunen auf bas Jabr 1847. Beraufgegeben von M. Gderiber. Swill:

ter Jabrgang Wene Boige: Merter Jabrgang, Witt Mupfern, Breife; 3a febr eingentem Einbanbe, mit ferbiern Briffige Bignetten und Digmetten auf bem Zutterale, 4 8. ober 1 Zbir, 8 Ge erffen Dunberre, bas Linetenpire iberben auf Chine: fich Parier gebrudt. 5 ft. 30 fr. ober 3 Thir. 4 @u Wes ben Jahrahnern 1814, 1815 unb 1816

find nad Brempfare in alles Budbanbiungen, in benfriben Mungaben und ju benjeiben Portfen, mie ber 3abr- eber mas idl? in baben. Debet. En Min che's Ge. 30mitate : A. ober to Ge. 3rn autge bantabud für gamiten Geneutgegeben von D. 3. 9. matt a f. eber : Tite. b fite.

Branmereriene, Museine Nit. Der ausfährliche Penfprettus ift in allen Bud-Malerifae Sufiaten bee Mbeine, ber Wofel. Dagebt. und Zaunusgebürge. Prigerers. Ogrider sen Zries, Rung, Mann, Monr und Xeller, und gefieden von Gelb ftemer Rennitided trittud fie Goulen und ben bul Runt, Reur, Calibad unb Banell. - Mit citatrerbem Lett, Gr. 2al, 3m

gefloderem aftegeriften Umiblage - ben Mein und Weder banbrlieb - gegeident sen Keller, geb. sen Die fribern Gubieriptione . Preife merten mibrent bes Beitrumes von Cinem Jabre, nantid 1. 3auger 1916. bis jum 1 Derm einer Belmumerarien, ober Bejablung fegleich ben denelang bee Borte, ale furthefichen reffert.

266 fritere Cableriettente, jest Columnerations. NH. Wile Studenton falls such thin actuator to how 1. Die Muntabe vor ter Gerift 54d. co. 13 Grate, 14 Ge. - wit - - 10 ft - 11 - 13 -3, Etatere Stude, fepr februeri, 100 f. - 04 - 13 -Red Berfiel bei Briegmergtione : Termind reference mer bem Charritt bes Sebres 1817 - treben bie noch immer aufere billigen Tebenpritje ein, nam-

Dar bie Mutache fir. 1. 77 ff. ab. all fritte NB. Was blefen Ja Glüttere find noch gebilbet unb wort in et. 4. wil on Plantern und autführlindem Det bes dideriber'iden Junbbude. - Gine findgabr in Arito mit berenterm Zert bem Careber. -- Cinyein teffen bie Buitter reip, bo fr. ober 8 Ge, und : 6. 13 fr. poer 18 fbr. ifeler, o. f.

ober i Chie. a Ge. und 1 f. ober : Thie. sa Gie Waterifer Stafer son Scheibeng, to Mitter, Steping-net man ber Statur von 3, 3, Weber (von Serial) net and ber flotter von 3, 3, Wener (von Brita), gefteben von begn, 3, 3, Wener, C. Weiterit gefteben von begn, 3, 3, Wener, C. Weiterit sube web unter Buringe bes Beideners, Webt bem Corpodett und einer forgen Geftierung ber jo Unfichten, und bem niebigen Den, Groß Beite, 34 Rabravreis: on S. ober at \$200. 6 Ge. Wel-Wreteger feltft 55 ft. ober 34 Eber, 10 fbr. Das Binte Brier Mufgabe mit Beibriggetten und Sunfern bas Weite Malertibe Unbarre sen dethelbere und feinem Sales. Stad ber flutter geprebert und rebirt son Desf. Rous. Mit beifterbenbem Lert son herrn Betrem W. Corriber Peris 1 f. ebre 1 Zbie, 11 Ge, Illumitere n 4, peets 2 ft. over 1 Abie, 31 the, Jumminert o. ft. 3 Int. 18 the. Bein amagement o ft. ober 1. Thie, 14 Mr. Boots ber excuture Wildowy ! thouses he be-

Engelmann, Generatigere wie D. 3. M. Baturgefolder bed Mineralcelos, Cin teber a Site. 14 Cft. Bunt, an her Maracritist un freibelbeng. Sampler up) themistitle Aug'eradel, all unemarks liche Berlage, Gred Wirb. Perid J. f. 15 fr. ober 2 Eble. 4 We

Bichapepter 1 fl. ober 1 Ebfe, 8 die, Der ererperte Merian, aber Margett mit Gracument am Whete. Iduitie Mibilbunary merbedebter Beable bed ber Galiberung there Suffanbes per ppes Gebrbenberten. Ein Prefeng jur bentiben Hattenalarinere, Den D. 3. W. Engelmann. 8. br. 6 ft. sv., 4 2ptr.



Reidenbuch ber Conversation in Englider, Reue Mufikalien, melde ben B. Scott Dentider , Frangefifder und Bielienifder Errade, für Oteifenbe, und ale Sulfemittel ber Erlernung biefer Spracen. 3 fl. et. 2 Thir.

3. Engelmann in Seibelberg.

für Auteren. Ueberfeber, Dud :, Duffalien = und Aunftbanbler , Bibliothelare, und alle Literatue : und Buderfreunbe.

> Milgemeine Bibliographifche Zeitung;

wochentliches, bollftandiges Bergeichnif aller im

Deutschlant, ber Coweig, England, Rranfreid, ben Die: berignben und Itelien beraustemmenben

neuen Bucher, Mufitalien, Charten und Runftfachen.

Bon blefem Bergeichnis erfdeinen vom I. Januar 1827 en wodentlich ein bis zwer Bogen in Imperialettar. elegant und beutlich gebrudt. Bebem Bobrgang folgen 3 Biegifter, bas eine nach ben Milfenichaften, bas anbere nach ben Berlagebandlungen, bas britte nach ten Mutoren geordnet. Das Abonnement ift balbjatrig 3 Thaler fact. Weftellungen berauf nebmen alle Budbanblungen , Boft: amter unb Beitungeerpetitionen in gang Dentfatanb, Granfe | reich, Italien, England, ber Comeis, bem Miebertanten, Danemart, Edweden und Rugland an.

Inr Tranfreid erideint bie allgemeine bibliographifde Beitung unter bem befonbern Titel:

JOURNAL UNIVERSEL DE LA BIBLIOGRAPHIE. Aur Cnalanb :

UNIVERSAL BIBLIOGRAPHICAL JOURNAL. Bibliograrbiides Inflitut in Getha.

Die Mebattion balt obiged, eben fo erfreuliche ald nubliche Unternehmen ibres und bes Berfalls aller Litera: turfreunde um fo murbiger, ba bas tibliegraphifche 3mitt. tut, ber angemeffener Unterfideung, ben Blan bat, obiger Bettidrift and tie Bibliographie bes fammiliden übrigen Eurepas, aller amerifanifen Staaten und bee Criente einzuverleiten, woburd fie fic allmablig ju einem voll: ftanbigen Gepertorium ber neneften Gefammtliteratur unfere Erbballe geftalten murbe.

Ber Endlin in Berlin ift fo eben erfchienen: Påbagogische Blätter, beraudgezeben

bon bem Berliner. Schullebrer Derein fur bas beutiche Boltefduireien.

ir Banb, 'id Seft. Breis breid. 30 Gr. ober 1 ff. 30 fr. Bu baben in allen bentiden Buchbanblungen. Gobnen in Maing ericbienen finb.

Auber, Rondo de l'opera ple Maçon" Leuchtet die haum Aurore, mit Guitarre, Harle oder Pfie. Beglig.

- Romanze davaus, Der gelangenen Zelmire, mit Pite, oder liuit. Begitg. 16 kr.

Berthoven, Fart Walzer mit unterlegten Worten und l'fte, arret, 16 kr. - Serenade op. 8. f. Pfte., Violine oder Flote arret.

von Brend a fl. Hospodsky 3 Tebs f. a Violine et Viell op. 1. 5 fl.

- Favorit-Galtop, aus den Schneidermammsells "Ja mit garten Worten will ich meiner Gottin tehreiben mit Pite, oder Guit, 8 kr.

- Part. Walser aus Aubers Maurer f. Pfis. 8 kr. - Pavt. Gollop, für : und 4 Hande, Nr. 229, 8 kr. - Fart. Walter f. Pite, von Beethoven Ar. 180, B ke. - r Bott. Wilthomm Nr. aft. 8 kr.

- v. Butt. Antwort darauf Nr. 282. 8 kr.

Breuger, 19 juge. Geionge file Mannerstimmen oder für Sopran, Alt, Tenor und Bols, stes Helt, op. 24. Huffner, 3 Märsche und 3 Doppelmarsche f. Pite, op.

167. 1 A. - 13tes Potpri fur Guit. und Flote oder Violine.

über Themas aus Carafas "Hammerdiener." a fl. 15tes Potpourri f. dieselben aus Aubers Concert

am Hole op. 180. 1 fl. 14 kr. - 16tes Potpourri aus Rossinis Moses und Corra-

dino op. 181. 1 fl. 11 kr. - Potpourri f. 7stimmige Harmonie ans Aubers

Concert am Hose op. 182, s H. . . Potpourri f. dieselbe aus Rossinis Moses und Corredino op. 183. s fl.

Mehul, Ouvert, aus , Chasse du jeune Henritt für s Guit. arrgt. t A. så hr.

Meyerbeer. Ausgewählte Stücke aus se nem Crociato für i Flote arret. e Heite, jedes 48 kr.

Rüder. Vesper - Psalmen für alle Feste des Jahres, nebet Antiphonen der & Hirchenzeiten für Chorund Solostimmen, mit Orgel und Urchest. Beglig. BH Romagnesi. Romanse f. Pite. oder Guit, franz. und

deutsch 8 kr. Rossini, Aria aus Italiener in Algier. Martes Schick-

sal- mit Guit. Beging. 16 ke. - Cavatine aus Barbier von Sevilla. "Frag ich mein beklommen Herz't mit Guit. 16 kr.

Roy. Schule für Flageolet mit, und ohne Hlappen, 8 fl.

- - ster Theil derselben enthält 12 Exerciers und ein variirt. Thema f. Flageolet a H. 12 kc. Spohr. Duett aus Jessonda. "Jedem zarten Blumen-

· spielett mit Gult. Begitg. 16 kr. Saymenovska. Polonoise f. Pite. B kr.

Walchiers, Sconet Duos f. & Floten, op. 16. Nr. 1. 2 fl. 12 kg. - 2.1 f. 12 kg. - 3. a fl. s i kr.

Weber. Gottle. mehrstimmige Gesinge für Singvereine, ates Helt enthält & Gesange f. Supran, Alt, Tenor und Bale. op. 41. in Partte und ausgeseiten Stimmen & A.



### Intelligens . Blatt. 1 8 2 6.

M- Fanbigues. On Aurum mirb in ber unterzeidneten Bunbaub. lang ein Wert eribeinen, auf meldes mit bes grunmte eriftenmen erften Bante ginen merbuchtigen Gentrate. Publichem von Derijstande aufmertiem zu machen. 2009 jerumate bringend bewegen fallen. Es ist der Amerika son ein Konstrukt ihn überrieden, beitalligt fin gegenweitigt eine men beitegen dermitzer. Mes der bieber von dermitze von ein Konstrukt fin aufheitrebe und bestullt band neber men beitegen dermitzer. Mes der bieber von dermitz ihrerligigungen beitaum gegeben ben, Die fin ib die fremen, iet entwerte une ben, meilest perfectione und Geneille ber beiterenbatt getteden ber, bei tie eine befragenen Chiefen ber beiterenbatt erftieren ber, bei tie ein befragenen Chiefen ber neb nicht erftierenen Binde megatheit efferundigen Cuglanber, ober von Dentiften, bie und werben, fo mirb bies jur Bermeibung aller Colliffen fert marrie firtific de. geographifer ober politifige Eb-bandungen über bas Conb. bie Ormebere und bie Brebantiungen bes Anngeofes jugelandt beben, Gemobnich brochen frantes, unb iben baburd aus ben bellern lier-Conditiunfe berfe mer Griptrauen und Bornebellung er Geber Curies ! Giammbaum ber Geligtenen bes More fellen. Beine in Ausgem erfantende Start at von er nem Manne, ber mei ben Merdelltnifen, bem ibben und theme. Entitung jan verbenerrifen Mundelign ber Arriben is ben verenstiern Stanens einem bekannt ich Treiben zu ben verenstiern Stanens einem bekannt ich

bir gang prafftid ben Stempel innreer Diebebet an fich ja befrmmen. West farm birled Wert class Chiefel sennes, ber and bet Statte und Prinetleben ber nereinigten bing bereiten, iber fündige Tuner, gefindliche und Deue mab febr billige, nach berlegen Briginal-

Der Staatemann, ber Getenforifter, ber Gelegete, ber Annifer, ber Dinet . und iffentinde Butger mirb be Getibled und Gufteten finben , bie ibm ein getremes Bild unt einem Cautemerein geben, ber nut in mabr Publiar. Inbraidifffer Zon, in bem es abgelaßt ift Cibel mobl ein ferner Teieger, entheil er fic jeber Beier-branns ebre Begigtebeit gegen Argertungen, und beibningt fin gang auf feine eigene ficet, bondene beb! er bie unb be burd Bannerrangen bie tidt eber Schaf-Towner treftal breum. Der Beite, ber im die beliebt.

Schriften und der Beiter ber im der Beiter der Beiter ber ber Beiterbeiten beite Leiter Gestellt ber Beiterbeiten beite Leiter. Der Beiterbeiter beite Leiter Beiter beite Leiter Beiter bei Schriften bei Beiter Beiter bei Beiter bir beiben Mittel und Wege jum Jerifemmen angegeben. ness Shadner That' and Shee mir and higher ale ben Min urtartiare Aranfbriten unt eine bitbe Sollberg bedten. Raben wir gle bigbenbe umb enådetar franbetababe; unb in treem Guntel mebr Dampfielle beldubrigt, ale gang Em

nerede feien und unbefriedigt auf ben Santen legen mirb.

Mastiac. Wir ber beutinen Urberfenung bes in Barid menlich

Mene Carift. @. W. Battiarr.

Theen jur Auuffmuthologie. Bat mei bemein amer Canicher fie einer ibrie berfret, bund in alen nembeften Budbandungen fur beite.

Mes Cadlin in Mertin ift une vellftanbig

Margabe bearbeitete, Meberfebung Scaur's Gefdicte Rapolcone ber araden ftrmee im Sabr 1912. Mit vier Bilbniffen, perfellenbi Banting, , Wenge, 1. Capen, a. Sier,

und einer guten Auf te jur Geberficht bee Relitjeigt #. iften. In sier Ebeiles Zufdenfermate, am induen meifen Papier , und fanber gebeffet.

Dad grede Satereile. melded biefer ihret in gem Shinte ben Beitgennden mit unübertreffinen Jarten idibert, und auf jeber Beite bie Spunnen, bes velen bermehrt. - Die Bebenfebung ift term und einernb. Be beben in allen beutiden Pudbanblungen.

the Arturia Milmand in Tranffurt a. I. naddebenbe gehaltnalle Burerbalennate Coriften ericiteers und in allen Sundanblungen

Engar, C. W., Getrate und Prippe, eber: bidt unb Boutten bet Gabens. Gin Budtbad and untern Za-gm. S. n Migte. 6 Gr. ober 4 fl. 3 fr.





Benlwis, Carl p., wirfildes leben, in romantifden Durftellungen, a Wante. Dit Aupfern. a. geheftet. 3 Mible, 8 Gr. ober 6 ff.

Charaftergemalbe berühmter beutider grauen ber fruberen und fpateren Beit. Allen eblen grauen und beren ermachfenen Tochtern ale Mufter aufgestellt. 16 Danbden, 8. geb. 1 Othir, 6 Gr. ober 2 ft. 15 fr.

Sifder, Chr. Mug., Catineteftude eines Gefangenen ir Band. Much unter bem Ettel: Die Rebe im Rer: ter, in funf Ergablungen. ar Band, Arabesten. 2 Banbe. 8, geb. 2 Rithir, 12 Gr. eber 4 ff. 30 fr.

Brobberg, Diegina. Die Rudtebr. Gin Roman, Banbe, 8. geb. 2 Rithir. 6 Br. ober 4 ft. 3 fr. Borres, 3., alebeutiche Bolfe und Deifterlieber. Dit

einem Litelfupfer, Franeninbe Grabmal barftellenb. gr. 8. geb. 2 Ditbir. cher 3 ft. 36 fr.

4 (9r. eter 2 fl. 6 fr.

Leben und Sitte in England, Mus bem Cugli: fden fren überfest von Subert Stern. 2 Binbe. 8. geb. 2 Ribir, 12 Ør. ober 4 ff. 30 fr.

Pattberg, Aufg., Blumen am einfamen lebenepfab. Ein Beftgefdent far Deutschlands eble Lechter, 8, geb. to Ge. ober 45 fr.

Scopenbauer, Johanna, Jehenn ben Cod unb feine Nachfolger, 2 Banbe, 8. geb. 2 Mible. 12 Gr. eber 4 fl. 30 fr.

- - Die Zante. Gin Moman. 2 Danbe, 8. geb. 4 Rithir. ober 7 ft 12 fr.

Umfanit. Cine Familiengeschichte in Prnchfiden. Mud unter bem Eitel: Unterhaltungen im traulichen abenbi freife, je Rund. 8. geb. I flitbir. 12 Gr. ober 2 fl.

Unterhaltungeblatt fur gebilbete Stanbe. 3r und ar Rabreang von 1825 und 1826, gr. 4, 12 Befte, (Bebe Wode erfreinen brev balbe Bozen.) Der

Jahrging 3 Bitbir. ober 5 ft. 24 fr. Urita, bie Regerin. Aus bem Rrangofilden ber Berjogin von \*\*\*. 16. geb. 18 Br. ober 1 ff. 21 fr.

Babrfagerin, bie. Gine Ergabiung ber Gettifchen Beitgefdicte. webft einem Mubang ven Roten und gefdiatiiden Documenten aus ten Beiten Jacobe I. Mus baben. bem Englifden bes Werfaffere ber Platrannalen, Wingan eler 8 ft. 6 ft.

Ballace, R. G., Denfmurbigfeiten Inbiens, enthale 4 fl. 30 fr.

ober 2 fl. 42 fr.

men, und in allen foliben Lindbanblungen ju baben :

Bem Oberfien Bory be Saint. Bincent. Dit einer Rarte, gezeichnet bom Berfaffer. Uns bem Grangefifchen. Die einer Borrebe und 3m fagen von D. Frang Jof. Done, Profeffor ber Weidichte und Ctatiftit in Deibelberg. br. 3 fl. eber 2 Thir.

Diefe michtige Schrift eines berühmten Gelebrten gewinnt in gegenwärtigem Mugenblide ein erhobtes Interede, ba bie Bitde eines jeben Gebilbeten auf Granten und Portugal gerichtet jub.

Um Celifienen gu vermeiben, geige ich an, bag pon folgenbem frangonichen Bierte pon einem berben horft, Comund v., und Engenia cen Steinfels von Graden febr gewadfenen Gelebeten wit Anmertungen E. R. Regiomentanus. Mit Anviern. S. 1 Otth'r. eines berubmten Schriftellere über Crgiebangolebre eine beutide Ueberfestung ericeinen wird.

> Du perfectionnement moral ou de l'education de soimême, par Mr. Degerando, membre de l'Institut de france. s Tomes. Paris Renouard.

Rummel

Reife. Schilberungen. Rludt, Mbentheuer

Robinfons : Sagen Bur

Starfung und Richtung Des jugendlichen Muthes. Dien.

Briebrich Butenfcbbu. Musgabe Dir. s. mit illum, Aupfern geb, in elegantem Umichiag 2 fl. 24 fr. rbein, 1 Thir, 8 Gr. fachi. Ansgabe Dir. 2- mit fdmarjen Rupf. geb. 1 ff. 54 fr.

Ausgabe Dir. 3. obne Aupf, tob. 1 fl. 30 fr. 1 Thir. ift unn erfdienen und burd alle Buchbantinngen ju

Die bie Jugend überbaupt am lebbafteffen ben ber Gilbatge m. f. w. 3 24inde, 8. geb. 4 Mtble. 12 Gr. Natur und ibren Grideinungen ergriffen mirb, fo mirb bem jugenb'iden Ginne auch immer febes Greignig um ballace, IR. G., Tenfnurbigfeiten Indiens, entbale fo interefanter fenn, je mehr fic baffelbe in ben fremen tend eine turge gegrandifche Beidreibung von Oftin: Oftumen ungefünfleter, ja fogar milber Ratur bewegt, bien, und eine gebrangte Gefrichte von Sinboltan, und, mas unter ben Edrauten bes berugten uud beengen. von ben frubeiten Bertaltern bis aus Enbe ber baftingt | ben Gutturletens als unuberfleigbares Sinbernif ben fden Bermeltung im Jabr 1823. Mus bem Englifden Gelft benat, feine Graft gu bumpfem Schummer ober von A. 2. Whobe, gr. 3. geb. 2 Dible. 12 Gr. ober bonftens millentofem Schieden in bas Unabanderliche bernieberbritt, bas geminnt in jener Eppare unter bern Dintergarten, ber. Gerausgegeben von D. Et. großten Wiberftanbe, in bem barreften Rampfe, feibit Schibe. 6 Banbe, Dit 12 Rupfern. 8. geb. 9 Rtbir. mit jerfierenben Clementen bennoch einen janberbaften. ober 16 fl. 12 fr. Jeber Bend einzeln ! Ribir. 12 Gr. Derg und Geift erhebenten Reih fur ben rufligen gefun: ben Anaten; für bem berapreifenten 3angting. Unfehl: bar ift alfo nichte geeigneter . tem aufteimenben Beifte ben Somning und bie Braft ju geben, mit benen er bas Der I. Engelmann in Beibelberg ift ericble, fratere ernftere Leben richtig erfaffen, feine Beidmerben tracen und betampfen lernen tann, obne freben Duth Gemalbe ber Iberifden Stalbinfel, ober Abrif ber und beitern Ginn aufgeorten, weine Durin nut ale bas alten und neuen phofifden, biftorifden und polis Befanntwerben mit feiden Begebenbeiern und Araftaufen tifden Geographie von Spanien und Portugal. tungen, und famerlich michte ein großeres Berbienft

um bie Menfebelt gu erfangen feger, alle eine mit ger i ein langt gefühltes Bebarfeiß gu befeliebigen, und Annife meldenbeiter edmorgang beige, mas formenne fann, ober fenten. Justificaunten. Gebonifern und Schafen michte beide mie einheit Mich dierer Cifeb Guickelligern ein eine Son methodische der Stationaliste auf benacht trang gefanne Trajionny auf Faribbings herbeiten, mie benach Daubbad ju Abertiefen.

wir fie von bem breitmeren Berte Berfefer is jumen-Mund Ofwald's Bonbenting in bei beiberg und Corper.

Die Rrife nach bem Tempel ber Chre. Ein belebrent unterhaltenbes Rinberfeiel. Die 12 Maragen und einem Abariel, 1826. Preis

Man milis und minich authoritor Praces Beiblif. figung reiden gute Gitern ibren Arabern gern ein Gotel. bas meber Brit und Rrafte tibtet, uur Gebolung. fit biefen 3mege ift aber frine ber verbanbenen Jugesbepiele Branigfrit ber Phentabe Niebrung Beit ber Linber verbinbet. - Baf Gtufen ichiner Breeidentugenten merten in bemielten bie Spielenben ja bem Renie bee bebeus bem Lempel ber Phor was hed Gibbs emperationers unb entwicer burch Belobnangen ober Gemenner ober burd Beltrafangen ober Beriede gam fib'ligen Streben ned biciem Siete angefpernt und ermanters, fo bub man biefes Spiel trear Mbliftung best menialiden febeng Genand. mir er, bem Theate nach, fron fell und ale Walter ber Ongend ger Gudeifeng reigebolene werben mus, nen gefangen, ausgebeitet, bearuert, gerebort unb ber men finnte. Gemis beriften tergfame mab fic eft beibalb ta Bertegenbeig füblenbe Giters ibren Afriaco fein amgemebeneres und unidnigeneres Christ. Geident an Cleth-

natern ale mit biefem Spirte maten.

D. Conf Merin Chilling. Beippig, 3. M. Brodbaus. 1826.

met mer fant mit bem Coubr rines Malbes in thum rin Bunbbud in bie Sanbe gegeben, meldes bas Biefendwerthe unb Trambbate aus gerfern Merfen unb einzelnen Ebbanbinnen in fich wereinigt unb mande neue

Der Joe's man must in serbemeneben Abbre für jern Anperling beberf. 3d bemerfe ner, bol ber Cert alle fenfantenreibe Abernehande beilmaliste Andereitung gerbere Bernbeigungen erbalten, mit be ber feithen wo-finden, und ber Med 14geleheft wird. Derhofens gange gelegene Aufre ber de feithere nicht facher, und ber Med 14geleheft wird. Derhofens gange gelegene Aufre berd de feithere erzigt feb. auf bie gange febre pom Dalbiden gegen bie Wreiten and nethornhiar Brichrung erhalten. Wir bürfen mie Gent boffen, burd biefe @deift

Bergeichnis von Ingendichniften, melde ben mir en fdirere and in allen Dadbanblumpen ja boben finb : Der fleine medanifde Rauftler,

Der E. Mubad, in Magbebung, ift fo chen en ober Mameif, ju mancherlen nablichen und angenehm. in ibern Reben . ober Arepftunben von D. De. Rodffras, We & Sunf. 12, 4th, 21 Ce. genebenen und udbinen Beitelbigungen in ben Erbeinngefinabes pa geben. Em pa beweifen, wie gur bleres bem. Geriefer geinagen ib, fober ich aue einen Stoti best 3mbale en! beide Wittel jum Rudbillen einer Brid.

> und Bapier. Wertheuge und beren Gebrand the fierne leichte Leigerbeiten. Enordmung eines fleinen Chestere Wetfprage und beren Gebaund für firter und leibte Stiefen Geriebiteten ja mifreffrerinen Gnichanungen. Gerfuche im Puellern aus Eben ober Model u. L. to.

Dr. f. Rodftrab's Mumeifung, wie

Schaben bemabet merten moffen. Wie ein, Unbeng, welcher leber, wie Ochenerreilinge aus Raupen aufers, merben, Q. Mud. mit S col. Spf. 1 2Mr. 12 Cir.

Then Stately blody her Swater via the encounty met fferinget from . he id staube behaupten gu timmen, bal fie jebe anbere, meide über bieten ffecendant bie igt für runge Armte erichtenen ift, an Golblinbigfett unb Brundberfeit übertrifft , unb be bir 5 bengagefremmenen tige Enb. bas fie and großen Borrten über Gnemmlegie per Strebe birnen thanen.

Rinalbos Reifen burd Deutidlant. Wit gegenderiger Schrift, wider ein velleinbiger Gin Unterbaltungsbuch fie bir Jagend jer Befter und mit menen Rupfern perfchbucete Musgabe. 3 Thie, S. mir 10 cel. Rupfern. A Thir. Diefel Bud murbe ben feinem erften Crimeinen fo

dedig aufgenommen, bes bie amerte Mudiage feiner Metwe is bluffe trattide Cutiaribungen von ferfiwirtefente Dentichlaube berabmte Danten! Marfidern abbangig fint, manter bage nugifche in einer Reibe bifferifcher Gemalbe gar Ermunterung und Bilbung ber reifern Jogend; barge-



fiellt ben D. G. L. Jerrer. 2 Thie. mit 101 Rupfern gr. 8. balber Arangb. 3 Iblr. 16 Gr.

Ben ber greifen Ungabl von Jugenbidriften, bie mir bereits befigen, gibt es bod nur menige, bie fur bas reifere Ingenbalter bestimmt finb. 36 g'ante baber, baft obrges Wert eine recht willfommene Geicheinung fenn wird, um fo mehr, ba beffen Inbalt nicht bies unterhaltenb, fondern auch qualetd lebereich fit, und fern Weusered mobi nichts ju verlangen übrig last, indem Dend und Barter icon und bie Rupfer von Beibeloff gegeidnet und von guten Meinern febr bear anegefubre | gig find folgende neue Mufifalien fut das Planoforte find.

Leipzig, im Diovember 1826.

Carl Enoblod.

In allen beutiden Buchbanblungen ift an baben : 3. M. Douffin Dubreuil (prate, Mrgt gu Paris) über bie Lungenfucht.

ihre gerobuliditen Beranlaffungen, und mas man gu thun babe, um ihr im Entfichen vorzubengen, ibren gefahrbrobenbfien Unebruch ju verbuten, und fie richtig zu bebanbeln. Abr Mergte und Dicht-.argte. Deutfd berausgegeben von D. Carl Bipler.

gr. 8. Preis 18 ger. ober 1 fl. 21 fr.

Es gitt vielleicht feinen frangonichen Urit, beffen proular : meticinifde Schriften eine fo allgemein gunftige Mufnahme im Bublifum gefunden batten, ale Doufan: Dubrentl. Diefes beweifer beuptfidlich fein Buch aber Die Derichteimungen, welches in Granfreid gwolf, in Deutftland binnen 2 Sabren wier Muffagen erlebt unb Caufenten Erleichterung verfchafft bat. Gider mirb bie: fer Dann bes allgemeinen Bertrauens auch in gegenmar: tiger Corift ber Dienicheit eben fo moblibatig merben. bie nicht allein ben mit Lungenindt Befallenen ober g. B. burd Unerbung von ibr Bebrebeten - Rath unb Suife tietet, fonbern and marnenb bie - fo: mobl nab ale fernitegenben - Beranlaffung 6. Doglichfeiten anbeutet, melde biefe per: nichtenbe Rrantheit ju ergeugen pflegen.

Go ebem ift ericbienen und in allen Buchanblungen an baten :

Bouque (Caroline, Baronin be la Mette). Die . Brauen in ber großen Belt. Bilbunge. buch bem Gintritt in bas gefellige Leben.

Anbalt: Erfte Mbtb. Bilbung far bie Ber fellicaft. Die Befellichaft mas fie ift, und ber Menic in ihr. — Allgemeine Gefene bes Umganges. — Conver-fation. — Lefture. — Zalente.

3meste Abtbeil. Standpuntt bes Dab-dens in ber Gefellicaft. Sie erideint. - Gie gefalt ober gefallt nicht. - 3hr Berbaltnif ju alteren Grauen. - Entfiebente Freundichaften. - Beglebung gu ben Maunern.

Dritte Mbtbeil. Ginfins ber Grauen an bie Gefellich aft. Beift ber von ihnen audgeht. herricaft ber Eitten. - Erbobung bes Daferus.

Bierte Abtheil. Die verbalten fic bie nadfen und beiligften Pflichten gu bem 20 ett. leben. Die Gattin und Mutter. - Die Treuntin, Die gefellig Gebitbere, ihr Berbaitniß ju Qumit und Literatur. - Die Liebevolle und fremme.

31. Mt. Chlefinger'ide Bud: unb Dufthanbinng, in Bertin unter ben Linben. Dir. 31.

Im Werten von Triebrid Sofmeifter in Lein:

eridienen :

Carulli, & Sonntinen, tres faciles. 12 Gr. Hummel, J. N., Rondo brillant. De. 56. 18 Gr. Halkbrenner, Polonoise. Oe 55, 10 Gr.

- - second Concert av. Accomp. de grand Orch. Oe. 45. 3 ftilite. 11 Ge.

- - descelbe für Pienoforte allein. On 85. 1 Rible. 12 Gr.

Recutzer, Conr., Fantaisie et Variations sur-un air suisse, p. Pianof. et Violon on Clarinette concert. Oc. 65. 1 Rthle. 8 Gr.

Marschner, H., Quatuor p. Pianof., Violen, Alto et Veelle: Oc. 36. 2 Rthir. 4 Gr.

Moscheles, Ign., Itondo du Concert de Societe, ser. a 4 mains p. Mockwitz, Oe 45, 16 Gr. Pièces choisies faciles p. le Pionof, extraits des Oeuvres

de C. Czerny, Hummel, Halkbrenner, Moscheles et Ries, Cah. 1. 2. 3. à 11 tir.

Potpourri nach beliebten Themas aus der romantischen Oper: der Berggeist, von L. Spolir, err. für das Pianoforte, 16 Gr.

Reissiger, C. G., troisième Trio p. Pianof., Violen et Voeile. De. jo. 1 Bible. 12 Gr.

Radftene ericheint in Driginalauflegen: Moscheles, Souvenirs d'Irlande, gr. Fantassie p. le Pianof. Oc. 69, avec Orchestre, a fithir. 16 Gr. p. Pianof. solo , a Rthir.

Blahetka, Variations brittentes p. Pite. Oc. 18. avec Occh. 1 Bihir. 18 Gr. p. Pianof. 1010, 12 Gr. Bente Berte find von thren Compenifien fürglich

mit großem Benfall in Leipzig worgetragen merben.

Co eben ift bes mir etfaienen und in allen Buch. banbtungen ju erhalten:

Ueber bic

gefdichtliche Entwidelung

Begriffe

Recht, Staat und Belitif.

Briedrich von Raumer. 8. 15 Begen auf gutem Schreitpapier. 1 Ebir. Leipzig, ben 15. Mug. 1826.

3. M. Bredbaus

feines Wertes fremmutbig andgefpromen bat, und mir det und bennoch fo intereffant ergabit, ale ein Romantiter übergengt find, daß ber Refer burd bas bebe Interefe es immerbin ju thun vermochte. Es berricht in ibm bie ber Bandlung, wie burd bas phantaftifde Colorit, fic greste Stritidfeit, und bietet beffelbe ben reichbaltigften aufe Janigite befriedigt finten mirb.

## Literarifde Ungeige.

Des Braminen Pilpal Beisheit ber Inbier in Rabeln. Bur Unterhaltung und Belehrung ber Jugend aus gebilderen Standen, bearbeitet bon R. M. L. Marthai, Pafter in Barlojen Comen, hann. Saunover 1826. 3m Berlag ber Del. mina'iben Soibuchbanblung.

Bir geigen biermit bie Erfdeinung eines Werted an, welches in unferer Literatur nen ift, und Unfmert: famfeit verbient.

Die lernen tarin einen Dichter Inbiene aus ben früheren Cabrbunberten tennen. 2348 Meinete Juchs ben Dentfeen ift. find Pilpai's Rabeln feinem Bolle.

Das Gange bilber einen Areis von Ergablungen, wie ber Orientale fie liebt, beren Aiten niemals abreift, und mo eine Ergablung aus ber andern folgt, und in bte anbere verflochten tit.

Die Abfict, in melder bad Priginal gefdrieben murbe, fpricht fich in temfelben beutlich aus. Ce fell ber beranmachfenben Jugend bie Lebren ber Weisheit und gereibt, und in angenehmen Dichtungen vorgetragen perubergebende Ermabnung geidab.

Die Nabeln fethit find vell Leben und Babrbeit. Ihre gange Bufammenfebung gengt bon ber Grandung eines Beifes, ben eine gludliche Biltung auszeichnete.

Unicer Jugend tonnen fie anger bem Bergnugen, meldes ibre Lefture veridafft, noch befonbere jur Char: fung bed Berftanbed, que Bilbung ibrer Beurtheilungs. traft und jur Cemedung bes moralifden Gefühle bienen, und Eltern merben bamit ibren Rinberu ein unterhal tenbes und lebereides Weidenf maden.

In ollen guten Bumbanblungen Deutschlands unb ber Edweis ju baben, gebunben a zi ger.

### Co eben bat bie Preffe verlaffen:

Silve Hea

Mertmurbige Begebenheiten aus ber gen munderbarer Borfalle, gerichtlicher Ermorbungen . Entrinnungen aus Rertern , fonterbarer Rechtefalle, belbenmutbiger Thaten u. f. w., aus alteren und neueren Beiten. Gefammelt bon D. I. Watte, und freu a. b. Englischen übertragen von C. v. G. Mit & Apfr. 8. Belindrudp. 1 Rebir. 4 ger. ober 2 fl.

Der Ibeil ber Lefewelt, welcher feine Mußeftunben lieber einer beiebrenben und jugleich unterhaltenben Ref. titre wibmet, ale bem Lefen oft unbebeutenber Otomane,

etwas fagen ju mollen, da ber gentale Berfaffer fic am mird volle Befriebigung in biefem Werte finden. Alle Mits Schluffe bes 1., 2. Banbes über Inhait und Lenbeng ibbiliungen in benifeiten find auf frenze Wabrheit gegrau-Steff jum Dachbenten bar, inbem ed ben Denfchen in ben periciebenften Lagen bes Letens fdilbert.

Forfte nub Jagothiergefdichte,

Stepban Beblen. tonial, baier, Fordimeiter und Profesjor aufter Torft lebranitalt ju Micaffenburg.

Leipzig, &. M. Brodbaud. 1826. Br. 8. 451 Bogen auf Drudparier. 2 Etir. 16 Gr.

Der Berfaffer gebt ber biejee Edrift von bem Gefichts: puntte aus, bap bie forit: und jagemifenicaftliche Liter ratur gwar nicht en frabbaren und mertbuollen Werten Mangel babe, welche fich über bie Naturgeftichte ber bem forftmanne und Jager wechtigen und intereffanten Thiere vertreiten, aber in feinem bereiben ber Kreis biejer Etjere vollftludig abjejdloffen fen, inbem fic ent: meber bie Berfager nur auf bie Jagdibiere beidranften, moburch bieje bejoubern Naturgefeimten memiger ale folde, fontern utelmehr als ein Theil ter Bagbfunte ers ideinen, ober bie für bie Belbungen brachtungemerthe Ihrere, 1. 21. die Infeften, in einer theinweile bochten Berechtigfelt bestringen, die, um leichteren Eingang gu Boufianbigfert abhanbeiten, mabrend andere Balbebere finben, an gewife Borfille ber Beit und bes hollebens uberiegen waren, ober berfelben aus ben bem Jorfiduse

Cine bollflabige Maturgefdidte aller fener Ebiere ju liefern, welche Gegenitand der Jagb, überhaupt plan: magiger Verfolgung find, und bie Bweite bes Jacbbe-triebs mittele ober ummittelbar berubren, als fcabliche Maibbemobner bie Aufmertfamfeit bes Gerftmannes auf fich gieben, ober auch, obne burch ibre Detonomie ber Forftmirtefmart gu fdaben, fic bod ber baufgen Beebachtung bes Jagere und Borftwierte barbieten, ift bie Mulgabe, melde ter Berfaffer breier Corift an thien gefuct bat. Er nabm baber in bie Grangen berfetben auch bie Jufefren, Umphitzen und Tifce auf; tegtere bejonbere um beemillen, weil bie melbe Bifcberep nicht felten ju ben Dienftgefdiften bee Jagere gebert, ober berfeite boch in feinen Berufe : und Aufenthalteverraltniffen Beranlaffung findet, fich mit ber Zifderen gu beidaftigen. Der frectellen Maturgeichichte biefer Ebierflaffen gebt einteitungemeife bie Darftellung ibrer Organifation und ber Befdichte ber Denfchen, ober Ergablun, algemeinen Momente ibres lebens veran, in welcher Dinfict ber Berfager fic bes befendere Berbtenft einer grunblimen Mebandtung bes rhuffologifden Theils ber Ebiergeidichte ermarben bat.

Der Berfaffer legte feiner Schrift im Wefentlichen bas febr einfache und fagliche Linnuffche Goftem jum Grunbe, wußte mit Bolftanbigfeit Rurge gu vereinigen, und burch einen ffaren und lichtvollen Bortrag bie innern Bergnee bed gemiß vielfeitig brandbaren und fomebl jur Grund. lage ben offentlichen Lebrvortragen fich eignenben, als aud bas Schifthubtum febr erleichternben Buch ju er-

boben.

lides erwarten burfte, und bie bermalizen Berbaltniffe, Deir fann man biefer mit abuliden Schriften burdaus in Spanien bem von ibm gewahlten Stoff eine gleichjain nicht ju vermedfelaben Begludungefunft bie Berficherung gett zemage Begiebung verlieben. Much in Deutichtand mitgeben, bag fie in ihrem Beterlante nicht allein foon find bie Mugen jest auf jenes gand gerichtet, mo ber big vierte Auflage erlett, fonbern and ihrem Berfaffer Panatismus mieber bie Cheiterhaufen ber Inquifition bie Musjeidnung verichiff: bat, ale Mitglied in Die Mitaanjugunden brobt; auch in Deutschland murbe Morten. bemie von Tranfreich aufgenommen gu werden. Da mer bals neuer Tartufe mit ungerheitem Berfell aufgenem: ben Trangofen fo mande nicht begludente Rung verbanmen: mir burfen baber mobl nicht gweifeln, bag eine fen, ja fogar ibre Runft, Untere ungludlich ju maden, getungene deutiche Bearbeitung bes fras Cugente, famer empfunden baben, fo fennte ebige Schrift aller-burch ben ber teutichen Refewelt rubmlicht befannten binge gur gerechten Unegleichung dienen. Das fie unter feun wirb.

Leipzig, im Rov 1826.

Benganbifde Buchanblung.

Ein Unbang ju' jeber Beltgefchichte. Entfiehung, Berbreitung und Ansartung

> driftliden Rirde bis gur Rirdenberbefferung, nebft beren meblibatigen Folgen; ren

Ernft Riebel.

Diefe fur Meligion und Beidichte gleich wichtige Schrift ift in ber arnold'ichen Buchanblung in Dredben und Lerrig ericienen und in allen nambaften Buch: bandtungen brofdere for 20 Gr. ju befemmen.

In ber Crens'foen Buchanblung in Dagbe: burg ift ericbienen:

Unficten über Merinodjucht nab bie Berfcie: benbett ber facificen Blettoralicafe von ber Infantabe-Blace, fo mte beren muthmastiche Urfachen. 8. 8 ger.

(10 (Gr. ober 36 fr.) Dief, A. D., Beien, 3med und Bebandlung bes arith-meilicen Clementarunterrichts in Belleichnlen. 8. 4 ger. (5 fer. ober 18 fr.)

- allgemeiner Bablenunterricht, ale Bedungemittel bes gefnuben Menidenverftanbes bebanbeit, a Curje. 8. 16 gibr (10 1@r. eber i ft. 12 fr.) Der Soubbeilige, Erjablung aus bem iften Jabr:

bundert von G. 3. Projettnet, a 2be. 8. 2 Ribir. (uber 3 ft. 36 fr.) Borlegeblatter jum Blumengeidnen, 26 heft.

1 Dithir. (1 ff. 48 fr.) Letote Ropfietonungen für Goulen unb jum Selbftunterricht. t Rifte. (1 fl. 48 fr.)

In allen beutiden Bindhanblungen ift gu baben: Eubaimonia,

pber bie Runft gludlich ju fenn. Berfud einer gefälligen Lebenephilofophie von Je. Sarl Witte, enthalten und noch dies Johr ericeinen. ferb Drot. Mus bem Grangbfifden frem übertragen und mit Mumerfungen, Bufagen und Abhandlungen perfeben bon Mug. b. Blumrbber, gr. 12. broid. Preis I Ditble. ober I fl. 48 fr.

Ollo einen empfehlenden Reiferag in bie bentiche S. Hahnomanni materia medica pura, sive

frn, D. Briebr. Gleid, bem Qublifum willemmen ber ferpen Begebeitung bes geiftreiden, burd feine phi leferbiid belletriftifden Sariften fo rubmlichit betannten beutiden Berausgebere gewonnen bat, ta bas feine Bearbeitung boch aber bem Origiral fiebet, bes glaubt geweß jeber, ber fich foon mit ibm rettrauter madte, aufo Bort. Geine Muigate mar, bas Engenehme und Befallige bes frangbiiden Chilefontie mit der Geneblice: feit ber Deutiten ju vereinigen und ben in jener verberricenben Dang jum Weuten und Ibealen gu erbeben. Mit welchem Glude? moge bas Publifum entideiben.

> Den mir ia erfbienen und in allen Budbenblungen au erhalten:

> Bibliotbet flaffifder Romane und De pellen bee Muslaubee.

12. Sinf Drudpapier. Gebeitet.

Erfter bie vierter Ranb: Der funreiche Junter Don Quirete von la Manche, von Miquel De Cervantes Saavebra. Ren überfest burd Dietrid Wilhelm Soltau. Mit einer Gig: leitung.

1825. 60! Begen. 2 Ehlr. In Gr.

Ranfter Bant: Der Panbprediger von Wateffeld, eine Craiblung ben Olie per Golbimith. Ren aberfest burd Rari Chuarb ven ber Delenis. Mit einer Einleitung.

Bedeter bis neunter Banb: Bil Dlas von Cantillans, son Le Cage. Ans bem Frangefiichen. ARit einer Ginleitung.

1326. 451 Bogen. 2 Ebir. Bebnter Banb: Befdicte und Leben bee Ericelms, genennt Don Pani, ren P. Francieco be Queveby Billegad. Mus

bem Spanifden überfest burd Jobann Georg Reil. Mit einer Gintelrung. 1826. 81 Begen. 12 Gr.

Beber Roman ift unter befonberm Titel auch ein: sein au erhalten.

Die nachten Lieferungen werben "Tem Jones" von Rielbing, überfest von Wilbelm von gubemanu, und bad "Defameron" von Moccaccio, überfest ron

Leiptig, ben 1. Mug. 1316. R. M. Brodbane.

Deue Schrift far Mergte.

pore humano seno observatit, e germanico en latinous couversa conjunctis studia Dr. E.

man ariman ov. R. v This all Gr. war erbeiten son ber Erneibigen Bubbanlaug in jur Berrheibigung ber Ochebeit bes Magerrifden Dereten und brigge, im Ament tune-

Rrufe's Dellas

Ben Cropelb Wağ in Zerparg eriblen fo eben: Beilang bee giren Griedentanbee und fet Jahrbuch bentider Babnenfpiele. wer Colonien mit feter Roducht auf bie neuern Cot Reference . The Pref. D. 2 C. S. Krafe. Swepter Sheil. Order Welderland. With ciner Maddet ber More-

polis von Wiben, ga. 8. Ports 3 Miller, 15 Ge. Des Conbler und ven Manftein, Bugbie

fremblicher Rath fur bie weibliche reifere Nunenb in gefelligen Erben pe gefallen nieb gu begildfen Chereberg

Elica, 1806 in 8. berift, in farbigem Umidiag In oriellen und ju beglütten, dies ift bie Beilim ung bes Beiber. Diefe auf bie begrenbier Breite au grang bes Weiber.

Bilde tredenr bebern, fenbern auf bem Te pen gegriffene Brigbrungen, über melde ein veiner unb and gemithiiden Zene verlaßt.

tien bemaitten Berfeder fint in gleidem Deud unb formate not felgende Geriten pe baben : Der innge Mann in bee Welt. Gine freunbliche Suictmag, bridt, eldelid und angrorbm mit Wen fern aus abre Stinben ju liben, Benlach sem Der Meile, Miller, tren. Gerier, Dito Gr. u. Sanguin.

Der Wenid und bad Welb. Woblermeinte Retb. die junge und alte Leute, für uisvere und bilbere Grinne, Wire 1020 broid, 10 fer. Das magt une gindlig? Dem Gloffigen jur

ductries de medicamentomes effectiles in con-s. Chermons, um aldrie es blobes, bem tinchétides per trere, tem goodie ja werben, jar Cefrnstauf. pur Bernbigung, jum Ereile für Alle. Bwepte Auf.

Recept ift gad outs not an habour Rraufen. Allen Berebrern Mogares gewibmet

Mabe Stabler.

ge. 8. 1827 in Umibiag broid. 4 Ge. Wer und ift fo eben erficienen und für a Thie, ad-

Bechater Jahrgang für 1807. Inbele: Der gerandte Auf. Luftbiel fe : Mit pon C. Anupad. - Morgen gewiß beam.tiches Josh von bab wig Greee, - In gabm und gu wild, Luftingt in 3 Minn son Miban. - Die Ch-

renfdulb. Drama in : Mft. - Mllen ift gebul-fen. Luftfpiel in . Mr. Conobl für bir Baber ale auch für bie fritter ift samer in fringen Elective fleigt und feinen Giuf ale ber

Bereinebudbanbinus. Co.eben ift erifdienen !

gefelligen Bergnagen,

37r Jabrgong, ober yr ber neuen Belge. WER RANGE Shad alleren, Printrale,

Das idmurge Roffmen. Bon Lubwig Arber bas Alle em Annab. Ben B. o. Leowith. Der felefenbe Manber. Bon v. Agrenitation Zheeborn Rentubugened. Den Abnif som Brege. Gebichte, Charaben, Mathfel unb Regegraphe

fire loaner fruite. Borner Endage. When that breid. Gut, Wier, Gr. v. Morrisorre, Burtiste, Tanife, Gen. fried, Politppi u. M. Stufe . Geib retire je ermeiben, es flag je erbeiten. Emen Lieber von Tubmig Abland, remp von Cage.

Will In Applers and Chapter, Leipzig, bep Leopolb Bud.



Preid : Ginen Thaler fedegebn Grofden, ober Drep be, weggelaffen lit. Diefe neue Auflage ift von herr Bulben rbein.

Mudgabe in Maroguta mit ben erften Rupferabbriden 3men Thaler 3molf Grofden.

In unferm Berlag ift fo eben ericbienen:

Conberg, G. B., Rampf und Quebauer. Gine Er:

giblung, Preis geb. i Ribit. 8 Gr. Schmarte, Cari. Reibbiumen: Errauf ober Ergatiungen und Gebichte. Preid geb. & Ribir.

Stunden ber Mabucht und bee Rachbenfene aber bie Mer ligion, filr gfrueliten, wie fie aud immer benten, felbe nadgumeifen und bie Ericidterunesmittel ju ure Bom Berfaffer ber ratriottiden Getanten eines Sirae-

Codmar und Kraufe in Berlin,

Go eben ift fertig geworben und in allen Buchanbe Inngen au erbalten:

llrani Tafdenbuch auf bas Sabr 1827.

Dit Balter Copt'd Bilbnif, einem Aupfer gu ,,Der Paria," von Dichagt Beer, und feche Charaftere tilber.

Daidenformat. Gebunden mit Golbidnitt, in Autteral. 2 Ebir. 6 Gr., ober 4 ff. 3 fr. rhein., in großerm Retmate mit ben beften Aupferabbraden 3 Eble. 12 Gr., ober 6 fl. 18 fr. rhein. Walter Gcott's Bilbnis in erleienen Ubbruden in gr. 4. 16 Gr., ober 1 ft. 12

Miller. Il. Jahn ber Busenbe. Ben Bilbelm beweifen, bag man burd Mueutung ber Qugent felf Blumenbagen. III. Cede Conette an Friebrid Braf froblich fenn fannvon Anierenth. Wen Ludwig Sigidmund Mubl. Iv. Norbifde greundschift. Rovelle von L. Arufe. V. Muddeln von der Iniel Edgen. 1825. Bon Dit. Deim Muller. VI. Der Edladerater Liberiud. Novelle von Billibalb Mieris. Vil. Gans hemting. Memangen von Guftav Comab. VIII. Die arme Margareth. Erjatlung von Johanna Gdopenhauer.

Reiphia, ben 1. Offeber 1826.

Bergeichnis von Jugenbidriften, welche ben mir er: fdienen und in allen Buchanblungen ju baben finb : Choix des plus contes arabes tirés des mille et une nuit.

par M. A. Henri. Nouv. édit. augm. d'un vocabulaire par J. F. Sanguin. 2 Vol. av. 2 figures, cart. 2 Thir.

Beso, mo tie Lefewelt von Reuem auf die berrlichen Ergablungen ber Taufend und Gine Racht aufmertfam Meyer, C. H., Musique militaire. 2 Rible, 16 Ge. gemacht morten ift, burfte biefer Andjug fur bie Jugenb . - Tano f. Orchester 94 Samml. 1 Rible. 4 Ge. febr millemmen fenn, ba er mit vieler Gergfalt gemacht, - - f. Pianoforte 24 S. 12 Gr.

und alles bas, mas man ben Rinbern vorenthalten min Ganguin mit einem rellftanbigen Werterbnge bettedert morben.

Albert und Eugenic Gine Bilbungeschrift fur bie reifere Jugenb, ben M. 92. 3. Ccemaun, berausgegeben von D. C. 23. Spicker. 8. mit 4 febr fcbu illum. Au pfern, gebunben 1 Itir. 12 Gr.

Der Bwed biefer Carift ift: bie Qugent in ihrer Weinteit barauftellen, ben Beruf ber Meniden für bie Uebung angugeben. Das Bange befehet aus 21 Repti liten über bie Erziehung ber Jugent. 2 Thie. geb. tein, wovon ich jur nabern Kenntutif unt einige ber 1 Dieblr. Mie: fielten anfubre. Mie: fieltede Befdeibenbeit, ber Digendlobn, Beredlung, Leumund, bas Befällige, bes Grope, Greg und But, Statt und Gefellicaft, Mater und Ginfamtett, Maturfreude, das Raturiaine, bit Stunenfreude, Bergetitigung bee Stuntichen, Ibremit bindung , Berfinntidung bes Getftigen , Ginbilbungefreit und Gefühl in. f. w. Much bieles Buch geichnet fich burd fein gefälliges Beubere febr vortheithaft and.

# Die Ramilie Otta

Gine Bilbungeichrift fur Junglinge und Jung frauen, bon M. R. Geemann. Gin Gegm flud ju Albert und Gugenie. Deraufacgeben ben D. C. DB. Spieler. 8. mit 4 Aupfan. 1 2tfr. 12 Gr.

Die ber Berfaffer in Dibert und Engenie bie Lugend in ibrer Weinbeit barftelt, fo macht et is ber Ramtlie Otto auf ben Lebn und Gegen tofites aufmertfam, und fucht jugleich in Darftellungen ati Inhalt: I. Der Drepgennte. Rovelle von Bilbelm bem Leben und ben Coidiglen einer eblen famile if

Leipzig, im Merember 1816.

Carl Capblod.

Meue Mufitalien, melde ben C. F. Petert, Bureau de Musique, in Leipzig erfchienen und in allen Dufifbanblungen ju baben find:

Romberg, Bernh., 5 Sonates faciles pour Violencelle et Balso O. 43. 3 Ribir. 8 Gr: Maurer, L., 6 Concert p. Violon av. Orcheites-

2 Rible, 16 Gr. - - Air varie p. Violon ev. Violon, Viola et Violen-

celle O. Ac- 12 Gr. Lindner, Fr., a Duos p. a Violena O. 3, a Rulir-16 Gr.

Schmitt, Al., Trio p. deux Violons et Violoncelle O. 63. 1 Rthlr. 4 Gr.

Spohr, L., Quintetto p. Flute, a Violons, Viola et Violoncelle, arrangée de son premier Concert p. Carinette. 1 Rible. 16 Gr.

Gemeinnütiges Bud.

Carl Unbreas Bilb (Berfaffer bes praftifchen Universalrathgebere) Detonomisch praftifche Dansapothete, coer mediginifcher- Rathaeber fur Sebermann, enthaltend Die beften und ficheriten Mittel far bie Rrantbeiten ber Menfchen, in Rallen, mo bes Mrgtes Shalfe gu entfernt ober beffen Bugichung nicht burchaus nothwendig ift; wie and biaterifche Lebren, bie. Befundheit gu erhalten. 12. geb. 12 Gr., 15 (Gr. ober 48 fr. ift in alen Budbanblungen ju baben.

Darmitatt.

Carl Bilbeim Leste.

Turanbot, Mimanach bes Rathfelbaften von Geerg Los und D. Carl Tonfer.

Mit gelbenem Conist, elegantem Umfdlage unb feibenem Mathfelbanbe, meldes ju lofen bie erfte Muf: gabe bilbet, verbient bie allermeinfte Beachtung.

Samburg ben Berold und in allen foliben Buchanb:

lungen-

Dep Beinrich Lubwig Bronner in Arant-furt a. Dr. J. Dro. 148 find erfchienen und in allen Budbanblungen Dentidlante und ber Someis gu baben : THE POETICAL WORKS OF WALTER SCOTT complete in one volume, gr. 8. Subscriptions preis auf Druckpapier à s Ribl. 16 Gr. oder & tl. 18 kr.

idem Velinpapier & S Rthfr. 12 Gr. oder 6 fl, 18 kr. THE WORKS OF LORD BYRON in one volume. gr. 8vo cartonirt, weifs Druckpapier à 5 Rible, oder

idem Velinpapier à 6 Rthlr. 11 Gr. oder 11 fl. 4 hr. Cicero, M. T., de republica cum notis A. Maji, Creuzeri etc. edidit G. H. Moser. 8. maj. h & Rthle. 18 Gr. oder 8 fl. 30 kr. idem Carta Velina à 6 Rthlr. oder 10 ft. 48 kr.

Creuzeri, F., Oratio de Civitate Athenarum. Ed. altera. 8. geh. à 16 Gr. oder 1 fl. 15 kr.

Thomson, J., the seasons and castle of indolence with the life of the author. 8. cart. à 18 Ur. oder a fl. as ke.

idem Velinpapier à 2 Rible. 6 Gr. oder a ft. 15 kr. Strad, D. f., Cleab, ober Erhebungen bes herzene au Gott ic. 4te verm, Muft, a 18 Gr. eber ift, 21 fr. baifelbe weiß Bapier m. Rpf. a 1 Rtblr. 4 Gr. ober 2 ff. 6 fr.

baffelbe Beting, m. Apf. in Umidlag, geb. a i Bitbir. 16 Gr. ober 3 fl.

Bel der, Sr. G , Nachtras ju ber Schrift aber bie als nenefter Beleg ber Urt, wie bie erangelifde Lirde Catpripiel, gr. 8. geb. & 2 Othir. 12 Gr. eter 4 fl.

baffethe Beling. à 3 Bitbir. 18 Gr. ober 6 fl. 45 fr. Cicero, M. T., de legibus libri tres cum Adrissi Turnelii commentario ejusdemque apologia et omnium eruditorum notis ques J. Davisii editio ultima habet. Textum denuo recensuit suasque animadversiones ad-

iscit G. H. Moser. Accedent copise criticae ex Cold. Mss. nondum antea collates itemme annual oper ineditae P. Victi rie, J. O. Gravii , Dr. Wyttenbachi, aliorum Apparatum Codicum et ineditorum etagent suasque notas edidit F. Creuser, 8 maj. 1833 à 3 Ethle 8 Gr. oder 6 ft

idem Carta Velina à 5 lithir, oder o fi.

Ctesiae Cnidii, quae supersunt. Fregmenta collegit tentum e Codd. Mes. recognovit, prolegominiles et perpetua annotatione instruzit indicesque adjecit J. C. F. Bache, 8 mai, 1824 à a lithir, oder i f. 36 kg.

Domerifde Somnen, überfest und mit Momerfungem begieitet ven R. Comend. 8. 1825. geb. a : fittir.

16 Br. ober 3 ff.

baffeibe Betling, à 2 Mible, 12 Gr. ober 4 f. 30 fr. Rrebe, D. 3. P., Unleitung jum fereinfdreiben in ftegein und Bepfpielen jur liebung und jum Getreid ber Ingend, 4te Muft. 8- 1825. & 1 Githte. 4 Be. cort 2 fl. 6 fr.

Nicolai Methonensis refutatio theologicae intitutionis a Proclo Platonico compositas. Ez. Cadl. Mss. nung primum edid. annetationemque sub tall J. T. Vomel. 8 mai. 1815. a 3 lithir. oder 5 f. 116c.

idem Velinpspier à à lithir, odes e fl. 12 kr. Schotia in Actium Aristidem applistam, ex Cods-Mss. Leidensi, Monacensibus, Schellerscheminto, l'alatino, nune primum collegit edita a sum. Jeibie locupletavit, recensuit G. Frommel. 8 maj. 1816. à 5 Rible, oder 5 fl. 14 he.

idem Velinpapier à à lithir, oder 7 ff. 1e kr. Theognidis reliquise in novum ordinem redege et animadversionibus instrusit J. Th. Welcher, & maj. 1825. cart, & a Rible, adec 3 fl. 36 kg. idem Velinpapier a 3 Rthlr. oder 5 fl. at kr.

Deber, D. 21. C., Uebungofdule für ben lateiniden Grol in ben oberften Rilafen ber Gonmaften. Dit frit gebenden Unmerlungen. ifte Abthl. gr. 8, 1825. a l. Rieblr. 8 Gr. ober 2 fl. 24 fr.

Deunge, C., Radtgebanten. 3an Beremas ber Un ferift aberf. von Cb. C. Graf von Bengel: Sterne. gr. 'R. 1825, geb. a 1 Mibir. 16 Gir. eber 3 ft. baffeibe Weling, eart. a 3 Debir, ober 5 ff. 24 fr.

Ablerflucht, 3. v , bas Privatrecht ber frepen Enti Arantfurt, in foitematifder Debnung vorgetrages, 4 Minec. gr. 8. 1823. 4 5 tittblr. oter 9 ft. baffeite Edreibrapier a 6 Miblr. 16 Gr. eber 13

baffelte in 4. à 10 bitbir, eber 18 ff. Bibel, nach D. Martin Luther's Ueberfesung, 1986

Muffage ober Ste Eterectopen : Mudeabe, orb. unb fra Burice.

Des Farften bon Galm.Galm Mebeetritt jum Protestantiemue;

Beidelifte Trilogie, nebft einer Abbandlung über bas bie ju ibr Remmenben in ibre Mitte aufgumemmen teef.

Diefe inbaltreide Gerift ift in allen Budbanblun gen brofdirt fur 4 Gr. ju befommen pon ber Mruel b'iden Buchbanbtung in Drefben und Letpatg.

# Intelligens . BI

in Churgent und Cabingen merben vom t. Januer abar fergillitgen Dene und ponitiber Grebeten gu empre-

pa Berlin. Breis 12 Rible, preud, ober 21 fl. Beften ein Regeter bergeftat menben Scimbach. gung in einem ert weie gefühller meh eingefreuernem bei ert Burtunert gend nach ber Griebertung ju reich Bertafeling, is mie in ber ertinderten derklang, be ge ten ministe, bei einer ibn en der abeffgeiegene betaten ga abatileren Bestrenderungen auszimmt. Das Indiann die verbere, ber von eine Betre bestamt Ungleburg tell uper, mir ber icon perhandeurn, bie grigimmte bite. Die Gromptere begieben faur, serer umlafen, aber nicht in bem Surne, bas biefe in

auberer Bellfunbigfrit aud angegeigt und brurtbrife mes day feabers element in hem gang embrece, hell mean bar jebetgelt bet. fir berned nur bigrenen Ganiten gutt unt Zubingen ift fo eben eriftimen, und in allen that percipal bel, St benned mar bejenion Carolien gut une commen in er erne erytheme, und in ellen beuribell', du in lognet diese Chiefen percipal del, Budheningsgen p belen; pad eine Erelle in bei Weichigde ber Bilgenbell einneh Bud einen Lab fe bei bereiten Bundeden. Da fe bei bereite mit Bemellich ereligieren, und Mattenal Kalender file die begilden Bunded-nen. Da fe beitrie mit Bemelliche ereligieren, und auf frine Beife ber Bilbie unb bein finfall teprab etten? pergiunt bat, mirb bie Wedenibuft bertbam, bie fie all

Dim einerfeits ber vollftlabigen lieberficht, anberfere einer unpertbreiften Andmabt Grunge ju feiden. ganger in bere Riefen, bie phitefephitte, anterwiffenfine philefenbilden Alufe merben and Shreingie, fim elegruben, unb Gegetemifenidelt, jur naturmifreidelt Mitbemitt und Webige, jur biferiet spilete Mertmarbigfeiten am Simitel. 1. Waf. unb fin.

Meibe, wird jebe Mugene ver ber Smiefung jem Died Gobn in bidigburg, n. Binteberer Molt nab Unrer. bie Benetentians ber bereffenben Male erhalten, und jare fer Binerien Brene Branden und jare fer Binerien Brene Branden und jare fer Binerien Brene bereffen und Jupiter bie No. Managements for investments. Held relative, and large for Vicerota Science, State and Spatier by mill bem Course had Verleighed switchen from modifies. In the sai has reform Stat follow both force Deduces com Se mith apart by Ten berdaned midd andred 564 Minuscourie andpointers. ). One Detail Class Course Vicero Adults and her Soften by State State and assessmine (SMI to be receptively substitution) a Ten State State Viceroberra Adults and her Soften by State State assessmine (SMI to be receptively substitution) a Ten State State Viceroberra Sign. Jahren best Befterben bes Jufteners berigfte auf imm einer Aufte von D. Wennt bunfen. 3. Der Auften perforang betieben geriebet ist, societ ber jegt virtige (nochanteting). - Aufgegan fablige dateting, neuen eiggefchigeneben Beg bereiben Endigen thellen, und Milliche ber Torrebrungen nach fegenemenn baben fich ber Torrebrungen nach fegenementen baben fich ber Torrebrungen nach fegenementen baben fich ber Torrebrungen nach fegenementen bern Begenbarn untrebaten. Chen fo burfte eine neur bigen foll bedraft merben. - Der Rorbe com thern Benetragen gatreftigen, Den is barrie eine mar biger fon befant in bereifen, mer ben ber berteiten Anfreichen geftlichente Enfall in Dammelfand. In Com Cament von Gunder, ... Der ber Teine nich mir been Kraben bei Beleitet verfteten. Bereifen Benetreitenbe. ... Per ber Teine nich mir been Kraben ber Beleitet verfteten. Bereifenben.

The control of the co than andrer Reite mirb Aftem enforbeten werben, worde, ber feinen Zelburbet ibmer vermunbet batte.)

im Worlan der ft. R. Cuttafinen Grupbenbing um ber Walaiden ber Publifemel burt gefälliger Beufere,

Babebucher für miffenschaftliche Kritift, berausgege- mit ist, beitern werben jeben Munget erftelnen und mit Diefe arer Propaturaritung finbet iber Mednierti will, erbiet fie alle b Lage mad ben Dunbandel begieben pang in elmem oft feben gelühlten und ausgefpradennem fie aber Bintemetie gleich nach ber Briebetrung zu erhale

3s ber 3. St. Contabben Bodbenblum in Green.

Shaten auf has Take 1807. Ble Kathalifen. Breteftauren, Brieden, Muffen, (nach bem Crutte garner (Receives ) some Uncorrect and Theraudiana (for Canticure foflit emperichtet von Chriffian Carf. Habre, R. martepriere, Defrante, Ranter States geng, (Wir 4 Mbbiltengen unb 2 Retenblite tern.) Greis 2 fl. ober 1 Able. 4 Gr. Dabaill: Bur Gebenftun, Mannthelitabilen. -

gipon bie Augliedenibeit gebern. beiterbeffen ber ben Gente und ber Strabes im 3. eler. Trante Griffer und Arbeiten im Generatiefen bie ben Mertitien ein Armitert, von fein fenfeler. Jahrm bas Bubreben bes Juffrete fetiglich auf mit einer Seite von D. Grutthuifen, b. Der Anmer



Brigges been gemeines Mann. 1. Worme, 4. Mapen | men. Gog D. 2. - Des Weberialifarm - Gra bifon, im Cast, Berid. - tuife, - Bate unt Bier, ferbafte Dorfpfarrer. - Aberglaube unt Blede, In Cast, Jaich. - casts. - casts. - casts une core.

presentables and americalities frenche and core.

Direct M. Menthenspheliebe. A. Dir. Bletz, D. Dir. Bletz, D. Direct M. Menthenspheliebe. A. Dir. Bletz, D. Direct M. Menthenspheliebe. A. Dir. Bletz, D. Direct M. Menthenspheliebe. - Direct M. Direct M. Menthenspheliebe. - Direct M. Direct M. Menthenspheliebe. - Direct M. Dir febelähmten Mabdens. 1. Saber That eines federab lieber bir Answalterung nan Brafilien, De em statisticans Nationals. J. Codes Coli files (2015).

Type Sauders. J. Sone infragigation, and files for public Colores stuffed on the rectification for the series fasters. J. The files and the series stuffed on the rectification for the series stuffed on the rectification for the series stuffed on the rectification for the recti n. 4. Cin imeer jug nam ben andern, to, beite beie gereinentergemen betrerremann. 6. Wartemerigen auf Breit Witneberge Beige megen Aufmunberum auf Bre

The Control of the Co Comment of the Commen 2. Teleproce in two Teleproces. 3. 20 Majobit is an Micro Aber bis Arfabran bur fabirafast.
3. Teleproce in two Teleproces. 6. Majobit is an Micro Aber bis Arfabran bur fabirafast.
4. Majobit is a Micro Abertan and Arfabran an hie bundt zu perbindende Aubridgion eines fanflichen Weis von i fl. ben Jabracon erhalten Dangere femobl für bie Reinflichteit und Gefunbarit ber Cighthrusbarr, 416 fdr ben Afriban gewähren - Cie Ruffern jum Muffnafen, - Geiden Mannuert. - Trial

frend. - Beletrung ther ben Gebraud ber Brillen.

Der Bere Genetter. - Der feitene Oberfigentenant in Lieffend. - Georg Treumann, feine Jamelie und Grounde. - Die Machungube. - Die Solltenma (dine.

- Pubmig Moberte Manberungen. - Ziedtrifte beibes eines Streffauben. - Des jegenaunte, batte Baffer. - Canter Dergmann. a. Das Couners. Dery Angitei aus ber neuelten Beltianbe. s. Die 24 hun ort benührriefen Mibbte ber Grbe. 3. 05 Manten bei ber benichtienen maner ber grot. I. D. wenter bie fillen, auf eine, een munten, ben Sulmmenn und Welle nach ibrer Gebienfeige, 3. Bemilberung eintger bie. Gefannd anermefene Benie gu Argren. Epitriger Lie fer Stanten. - Gine verbefferte heigung ber finnerer mit ermarmeter buft, (Mitte Anbeibung, Cal. III.) - Re-Die Britibe und funtfabelifter Gunbereit von Ber feller Berri ... Trirten, Granfamfeit ... Wit berr Rartmann ben Better Warten gurirte. herr Barimann ben Berter Matten imrern. Beneftiefer, me seer ber rume bes vern amm p. Der Blafthof ben faria. (Bin Mobiliens.) - Die feber Arbeiten bembieten Uerfofers verbingt. Bir is Eprichabeter bed eine Driettie Des grantila in.

By Womaner Challant, (St) richtumaters Challant, and including the problem of the community o meine Zante ale fir man Wesertife pen. - Rantline.

Des Barer Beier, portfammig von Bilb. Dafer - Martin und Marin - Geoitte.

me of it disting

Sabures, Mabren und Unter Coffeeld. 1786. - in Battern. - Gentbener in Mormegen. - Ber Der Staat. - Gilige Bertungen eines folden fin. geldeniß ber verfloffenen und fluftigen 3ab gried. - fern und Geinabeite. 1. Gune Stauffeele ir., welche mit bem aber ifter über ibreiteine

108

Brefeiele, in Trearige beigen bei taften ber Erne | lande, nad iben Menten, übgeng, Mebent, Die

they mad lift fo other enfigiences mad in Sillinger enb Cruttgert in alen Butbunbingen ja beben: Theater und Bublitum. Bige Diesfill von Mrolph Magner. 8. Cauber ach. 19 @: In gebofmater Urberficht wird bier bas Degme bei verfcherbenen Gieler geichebert und guglein ber Ein p' jeigt, bem Greinl bes bentichen Theaters, ben ei de Mand ber Uermiefeit und Wathbebeif ber Vangentle & itten, en eine. ben Bibern, ben Buidenern tub ben buid . armlafenbe Ginnicht in bas Befen ber bramatifen und mouriden Aunft . Arnature ber Reitnerhütreife, ei baltrelle, fruchibere Rürgt , maders bied Werthers 18 " mer eben fo lebtreichen, ale naterbaltenben beftare ib irben gefilbeten Aunbfreund, Aruner, Diretter und Schapfpieler, mir bies ber Come bed bord anbert ti

Wengentifte Bedberfelt



Darmflabt, ben 10. Neb. 1326. G. M. Leste.

Ben Unterzeichnetem find in tiefem Jebre felgente neue Bucher ericienen und in allen Bumbanolungen Au baben :

Abel, Jat. Friebr., (Pralat und Generalfuperinten: Grinbe unfere Glaubens an Unfterbildtett. gr. 8. geb. borifebenge treffitde Samtlembuch, bas feine Lebren bem 18 @r. eber 1 fl. 21 fr.

Charaftergemalbe beruhmter beutider grauen bee frubern und fpatern Beit. Allen ebten Rrauen und beren ermacbienen Rechtern ale Mufter aufgestellt, 16 Binden, 8, geb. I Repir, 6 Br. ober 2 ft. 15 fr. Sifcher, Chr. Mug., Tafchen: Bibliothef ber neueften

unterhaltenbiten (Reifetefdreibungen. Rad auelin: bifden Drigina'en bearbeitet. It Jahrg. 4 Banbeben. 8. geb. Cubferiptionepreis 3 Mible, ober 5 fl. 24 fr. Grichtenen find bad erfte und amente Banben: bad britte ericeint Enbe biefes Jabres.

Grimm, M. Y., Dabrden: Bibliothet fur Rinber ; auf ben Dabrden aller Beiten und Boiter ausgemablt und ertable, je Band. Much unter bem Ettel; Dabr: den ber alten Grieden und Diemer. ar Band. Witt 1 Rupf. 8. Welinvapier. geb. I Othlir. 12 Gr. ober 2 fl. 42 (r.

baffelbe auf Deugvarier, ohne Aupfer, y Mibir, ober

Jabel Bibliethet filr bie Ingenb. Camminng ber auderleienften Sabein alter und neuer Beit. 3 2anbe. E. 465. 2 Mitte. cher 3 ff. 36 fr.

Ballace, R. G., Dentwürdigleiten Inbiene, enthal tenb, eine furge geographifde Beidreitung von Die Indien, nebit einer gebrangen Geschichte von Sindo-fan, von ben feitbeften Beitaltern bis ju Cube ber Marquid Saftinaliden Bernaltung im Jahr 1823. Mus bem Englifden von A. L. Gibebe, gr. 8. geb. 2 Mtbir. 12 Br. ober 4 fl. 30 fr. Grantfurt a. DR. , im Ditober 1826.

Seintid Bilmand.

Literarifche Ungeige. Durch alle Budbanblungen ift for 8 Gr. ju baben :

Die beutide Gangerin in Baris (Denriette Conntag.) Cowant in einem Aufzuge von Carl v. Soltel. (Das Ctud frielt in Berlin, im 3unt 1826.) Berlin.

Bereinebuchbenblung.

In allen bentichen Buchbanblnugen ift ju baben ! Die Bausfrau als Mutter. Guter Rath fur junge Franen in ber Che, mabe Gefchent willfommen fern. rend ber Schwangerichaft, ben ber Entbinbung, ben bem Stillen, bemm Entrobenen, bem einer

amenten Periode und inebefontere ben ben

gemobnlichfen Rinberfraufbeiten. Don D. med. Theober Loger, Mittolieb ber mebie. Rac, ju Paris. Mus bein Rraut, iberfeit von D. Gr. Reinbard, B. Gebeitet. Preis 18 ger. obr 1 ff. 21 fc.

Gebr mabr fagt Rouffeau im Gmil: "Die erfte bet, Jat. Briebr., (Brafat und Generalfuperinten: Ergiebung ift bie midtigfte und fie gebirt bent ju Beutlingen) aussubrice Darfellung ber obne Frage in, ben Bereich ber Trauen." Das fconen Geichtecht fo verkanblich entwidelt, mirb batet in Dentimland fo willtommen febn, als es ten Rren: joffnnen mar, und geber gartfiche Batte wird eilen, bet Brinigen burch Bibmung biefer Edrift einen ungliern Beweis feiner Unfmertjamteit ju ermeifen.

> Bep Unterzeichnetem ift fo eben ericbienen und fa allen Buchanblungen ju baben, (3u Pofen am Wartte Rr. 90, in Bromberg Brudenftrafe Re, 152 und is riffe ant großen Ringe Rr. 263.)

> > Drebigten über

auserlesene Stellen ber beil. Schrift im Jahre 1825 in ber Sofe unb Domlircht gu' Berlin gebalten

D. Dan. Umab. Meanber, Ronigl. Preuf. wirflichen Ober:Confiftorial. Rathe, Probit und bes rothen Abler Crbens Ritter. Erfter Banb, broit. 1 Mible. 8 Ge.

Ernft Ariebri d Mittlet in Berlin Stechbabn Mr. 3.

3en Berlage ber Babn'iden Gofbuchenblung in Sannover ift fo eben erfdienen:

Blumenfrang für Freundinuen ber Ratur. 3# Erzählungen. Gewunden bon Denriette Sante, geb. Mrubt, Erfte Cammiung. 8. 1827. Delinpapier. 1 Rtblr. 12 gGr.

Co. bebarf uur ber Ungeige bes obigen neuenten Bettes biefer beliebten und ausgezeichneten Edriffeller rin, um bie Aufmertfamfeit und bad Ineereffe der Leier welt ju erregen, welche in diefem aus feche verichtebenen Ergablungen geflochtenen Rrange angiebenbe und man: nichfaltige Unterhaltung finben mirb. Die Dabrect und Raukrlichteis ber Schifberungen, aus ber Wirflich fett genommen , bie gelungene Darftellung und bie reine meralifde Zenteng ber Ergiblungen merben biefen gant befenbere auch ten Bepfall ber teferinnen erwerben, unb ben bem eleganten Drud ale Weihnachte. und Denjahre:

# Intellie

Erntraut und Tolinger, im Bering ber 3. 6. forrig, G. 2. n., Jorn. und Jagb-Ardie. re 20. Ertta'ifre Butbentiges fint im Derig per 180) frigente Werte eridienen und is allen Zudbanb Eunpen ju beben : Alberti , P. v., die Gebirge der Hitsigreiche Würtentherti, P. v., die Gebirge der Haugreiche Hunten-korg in bestederer Buchricht auf Halargie. M. Annekg von Schübler, Mit 5 groge, Karlen u. Steinde, gr. B. 4 Almaneh des Dames, pour l'an iller. Canelen, weue gligen, politifte, pite-are Et. to Belte. Biegraphie jest febenber, ober erft im tanfe bes grarm mattigen Jahrhunderte verftetbener Berfenn, weine fin bart Thaten ober Gerifter bentwiltig gemage baben. Ben I u. tupin auf 3llerfelb, er Mb. gr. 8. 5 fl Bratter, peritrente, son einem tarbei, Gerätigen.

Comberg, 19. Jebr. sen, Webider, gr. 8. 1 6 Promoted B. 300, 500, 600 ond Universaleanes is to 14 Peters gt 5 Mt.

Grischestand, Dr. O., Raissa und Universaleanes is to 14 Peters gt 5 Mt.

Grischestand, nebm Darasthang and Friberung via Julia, Amerika und Pringer-Sama, aligem, beneubt. fer neuenideciten Uenhmäler griechischen Syla. In 8 Bücheru isten Buch. M. Patio. Velinge. st. 2. Schelage, all 4, 55 kg. Gerreboudendiett bes mert, landmirthin, Bereins, Then, Harte von Afrika, zu Fitters Erdbunde, henebaltet von 1835. 15 Orfer gt. S. br. 1 S. Pr. 1 S. Pr. 1 S. Pr. 1 S. Pr. 1 S. Prestodythicking her Charterings and Machael. art. Str.

fin von Bertieten, früher Gemablia berb Crancus. 2 Thir Tratificat vortenbener Differier, 46 beit. E. 3 f. and Anries. Recy there, p. freq. gr. S. Enqueratio pinetarem germanias batrerineque indige-Ergibingen von ber Berieferin ber Aunes von Dire. 10 US. S. Sider gur Breidale ber Theriagie. gt. Gigern, Ribr. u., mein Murbeil an ber Boltrit. ar Ebi Statteret und Deltif, se Ph. ad Delt, er. S. Sa fr.

Bentis. Gebite v., Deutschehlebiten, E. S. Brunt, bei bie de mat beger Db. gr. u. be, ieber Db. 1 ff. bie fellertgebiett, Juben, ifini. er. 4. the state of the s erd, stabab, segment, T. L.S. I. pass. 3 ft. all bet .- Briderings ber Resigence Wertratera.

Brune, Dr., Dintib. Cin epitions fliction. 2 70r. gt. 8. 42 Dritta, Britispest for Privated Stantesfunde. gr. 8. Wit Spiere, u. Serren. 3cher Punb 3 f. Desperus, exceleptibliaco StationalHall für arbilber le-Ditherlin . 2. Geboore, ar. 3. Blambaldt, A. v., Assichion der Noont, a Thin, ste verm. n verb. Auf. 12. hr. 3451966cr., núrtreil., p. M. 3. 25. 3ebrg. 1813 1 Seite, & Journal, poletren, eine Beitidenft jur Berberitung meinnibiger Reuntneffe im Gebiete ber Returmifenidelt, bet Spewie. ber Manufatturen, Sabreten Staube, fdeft ic. berausg, v. De. 3. 6. Dingier. 30eg. 1520

p. D. E. Sertiften, Jahra, 1-16, or. a. all 2. Harocasy, F. de, massed du voyageur en Sicile, avec H. Berghaus u. gwiechen v. H. Broon, illiam, a f. 16 hr.

Diei. M. R. M. Berlad einer fodemat, Beidrerbung in Ratte, troope, von Conchen, (Pretfenne ber Emmen W. L. L. H. M. Ale. lebe Wommer a d. la Pr. A. S. Mithide , was Deutschland in al Rittern was A Mein. Nr. 1. 2. 6. 16. 17. 16. 19. 10. 11. 13. 14. 13. Jedes Blact v S. destublend in ay Piliture Serner, D. J., Seriote, or, S.

Riefer, Unfeitung gar Auffolung algebraifder Anigaben burd Majouarment, gr. 8. Con, F., seneralderbie Denkentter von Nabien, an den fannt, D. W., Borrde und Crendidule, ein feldug für Die beutide Jagent, jur Beileberung ibres Origo permigend, cher 20, 41, 8, 1516. Engianne des greises fessale. Werks über Egyp tel Curie, Steil von Derfrechtighten son St. Derne ten siel Leifen gr. Fish Veinge. 10 2 2007 Captrick in medeen allei, met Steiner. Woneten gefproden und getban bet. Tag får Tog enf-Sperier, u., Gber Runt und Mitreftum, be Bb. 3r Seft, Malchus, A. Pohe, von, Statetit und Statemanne, Ein Beyling pur Stastenbunde von Europa gr. ft. 4 ft. lo hr. h. bt. C. C., Cintista. Desirabler beniber Grante Marret, iber bie jacobnilight Grentting bes Arega-de friender, gas alten Augsbertien. 17 20. 16, 15 weices in Benderich. S. R. Dang St. L. 30 feb.



Wangenblatt für gebilbete Gtanbe, 3bes, 1826, 45. 4. 20 f. Mosin, Abbe, neues frang. und bentides WDE, ate verm. 48 fr. und werb. Auffege, ar. 8. Distinguise complet francis allemand et alle Sciums, glormens, mit Begifter, Borg, 1846, at. 4, 16 S. mend français, Se Vol. 14 Ed. gr. 4. 4 Vol. Subscr.

Wallner . M. nermifder Geriften, ar Bb. 8. Wenb. C., Trang von Stefingens Thaten, Diane, Rremble und Mudjang. Mit Rupfern und Urfunben. ar 29. gr. S Maeti, ft. M., Worleiungen iber Mufit, gr. 8, 2 ff. 45 fr. Battenet Relender für bie gefammten bentiden Bunbedhauten, ferrande, u. d. d. finbre, Jahre, 1827er. a. br. Deblenichläger, Die Infein im Gotmeer. Gin Roman. 4 Epie. 8 Bebo, f. 90., Reitrige jur bibern Schafundt, mit ein Bamorama vom Cidelberg ben Boll, gezeichnet bon Saubt. mann v. Wartend. Beftalout. D., farmitliche Gdriften, Ste Liefeg, aber ttr - ibr Bb gr. c. Gubir, Preie

Bhilippi , D. A., prafriiche latein, ifanftentrionaleber ein Pehr : und fernbuch fur Mlie, melde in ber flaffifden Consider hed alten World einen auten Deund legen weden, jum Soulerbraud und jum Gelbitunterricht w. Platen, Sallermunte, Geaf, bie uerhananifpolle Gabel. Gin Budfeiel, 8 Maiffen, G. D., Lebrbuch ber Wechanit, a Gate, St. b. Trang, überf. ven D. 3. 4. C. Sonibt, ar. 8. 6 fl. Mamfaner, 2., his Reymen . Wants uph Wienerstehre. aber bie Glemente ber Geometrie, method, bearbeitet.

Weir as Tafeln in Meeinbr, ar. 8. 1 ff. 36 fr. Richard, L. C., mimoires sur les conifères et les cy-Richard file, gr. 4. Pap. velin 44 fl., Pap. ord 35 fl Dedret, De. E. Die Bermandinngen bee Chu Ceib ven Beru's ober bie Matgenen bes Spri'ri in ferper Radhilbren, er 26b. 8. Schiller. A. B., Mitter Teagenburg, in o Umriffen von 0. Dittenberger, mit Teet, 4 in Zutteral. -- fammtliche Merte, T. M. ofe und feute Rieferung shor tar - the Rh. vs. Rinhard. Brinnmer. Gr.

Mdmib) . Plamer C. P. Peben unb amterlefene Werte. Der auszegeben u. beffen Wabne 00, 20, 3. Comitt unb Manisterfabne 2 Peutid 1973 er f. Maubert, 3. 2., reemifate Schriften, ar 2hl. 8. a f. as fr. Minclair. B. baetes genginene Wohnreneis aber Mer fuch über ben Getrag und bie Nabrungefrafte verichiebener Starte Aften, merelle, und Urfunden, truefe 9th, in 24

übers, von A. von Helvig, gr. 8. Schreibur, a fl. 15 kr., Dreker,

entbelte in Chaland in den Sabren 1840 und 1823. Mit to Beidmungen in Steinbriden, ir Ebl. er. R. & C.

Omnfahlungamarthe Quaenbichriften melde her Haterschneten erfebienen und in allen Studbanblungen Deutinlande in baben finb: -Name Stem reben Wennmagn und Schiefele berehmter und bentmurdiger Berionen aus allen Reitale tern, für bie Bugent begebeitet, 5 Bante, Witt 10 Supl. A. geb. o Mitte, 13 Otc. ober 17 fl. 6 fe. baffeibe auf Drudp, cone Rupfer, ? Ribir, ober 12 ff. Mightren Subm Derfiellung bed Strenbimmeld eber ! Anneciung jur Renntnie ber Bedtene burch

Selbiunterrint. Mit 3 Abbilb, in Cteinbrud. 12. orb. 1 Wible, 6 ftr. aber 3 ft. 15 fr. Sharattere auf bem bineliden Leben : ein Lefebuch fur Rinber von verferem Alter. Ben ber Berfagerin ber Gammiung fleiner Eribblungen für Gopbie. Maric web Brichrich . son three Wester. N .cob. 18 Chr. eber 1 ff. 21 fr. Brimm, E. L., Chriftbiumen, eine Weibundtogabe far Linber, Aud unter bem Titel: Sammlung ffeiner Chechechten für had abreere Miter a Stanke ill. Supfern, 12, ach. 3 Nithir, ober 5 d. 14 fe. - tina's Mabrdenbud. Gine Mortmantegabe. 2 ober 1 ft. 36 fr. Wof Drudy, cone Aupfer. 1 Mittir. 8 (Br. ober a fl. au fr

"White hear Mahinather the Pinher and her Whiteden aller Beiten und Witter aufgemablt und ergabte. Ruch unter bem Eitel Mibrden ber Canfend und Gine Beiting, geb. 7 Mibir, 12 Ge, ober 13 fl. 30 tr. Reben Sanh einzeln a Stale, In Gie, aber a fl. an fe birfeibe er und "e Banb. Much unter bem Tirel : Wabrchen her alten Griechen und Momey, ie und ne Raub Olit & Kurf. S. Meliupapier, och. 3 Webly, aber 5 ff. biefe ? Banbe, auf Drudy., ohne Anpfer. 7 Dreble. oher to ft 36 ft. - - Rebel - Dibliothef filr bie Ingenb. Camminua ber anecricionden Labela alter med neuer Beit. 1 Banbe. E. orb. 2 Orbly, obey 7 ff. so. fr.

Outo Muthe, 2. 2. Turnbud for bie Mabne bed Met 4 Supfern, 4r. 3. 1 Rebit. 4 Ge. Materiambes. - Ratediforud ber Turnfunft, ein Leitfaben fich Weder und anderer Pflangen, weder, jum Unterhalt der Vebere und Scholler. 8. 1 der, oder 34 methoden fen Weder and Scholler. 8. 1 der, oder 34 methoden fen Weder and Scholler. 8. 1 der, oder 34 methoden fen Weder and Scholler. 8. 1 der von der Veber und Scholler. 8. 1 der von der Veber und der Deieberungen, für Deutschaft für deutscha lange ebte Techter, 2 Banben. 8. geb. 1 Dibir. 18 Cer. ober 1 ff. o fr. Tenner, P., die Pribliofe Same A. d. Schwedischen Sirchner, W. Gheidentebes file reftres that the contract the contract that the contract that the contract the contract that epangelijden Riede, and Grinnerungflud får Ormade fene, 4r. 8, 16 Ger, ober 1 ff. at tr.

203 Pattherg, Mug., Blumen om einfamen Schenfofelt. Ein Beftpeideret für Bentiblanbe eine Lichter. B. pro. to ffe, ober ab ft. Bappe, D. 3. &. Mt., farmabe, ober: ber Schungeit unferer fieben, in fo veriffttigen Gefabren ber februs. Em bebe und befebud for Otern und Ruben. Mit tupf. B. Muf Beinen, geb. 15 fbe. ober 1 fl. wi ft. Deffeibe auf Cradp. eine Ruel. 14 ffe. ober 1 ft. 2 ft. Carrar, Sug., funfmannifer Briefe, mit ber ablibe gen Orfiferung und einer framglifden Meberfennig ber ablichten im Lenbel verfremmenben Wirter und Wenbangen, ge. 8. geb. a Gible, ober 1 fl. 35 fr. Carriber, Cippe, bie Gebart bee Crifere. Gir Supi. s. Wal Werny. geb. in fir. ober t ft. at fe. Daffeibe auf Drudy, ober Rupf, to ftr. ober 45 ft.

Branffert & W. , im Oftober iftat. brintig Bilmand. Ber C. E. Dilamber in Edbingen fint metite.

an Weibnadte: Gridenten verniglid gerigpete Geriften eridienen: Bilfinger, C. E. ber geograpbliche Jugenb-frend ober Dachelang bes Wielenewertigften, auf ber Gibbanbe, for bie Jagenb und Befelbete, bepter les Gestliedes, Wit einer Bereibe pen beirath Propr. Brutiffigen entiger bie allgemeine Giniettung und Leutifigen entiglit, f. geb. 1 ff. 48 ff. Poper, U. 3. 6. W. ber aftranomifde Jugenbber Berentunde fur bie Jugent und Bebilbere, ber-4 Supertres. L. geb. o S. auf Schools. 11 6 - ber teanetegifor Meife. ses Ingen b freund ober proniter Sebrifenbube, famibl ffe ftel. fenbr, melde Zabenten und anbere tempetime Mberthlete betinden, ald auch fibr ble Jugend und iber Ereunbe. 3 Wer, mir 13 Meinenefrin. 6. geb. 6 fl. 42 fr., auf Marries, 10 fl. 31 fr. - - sere unb ausführtide Beltensturlibre. bem jebigen Stanbpuntte ber Phofit gemäß, fomibl jum Gelebunterrichte für bentenbe Basper, Lunbtrute unb ambere liebbaber ber Popile, als auch jum Rebrand in Coules. Wite 11 Cerentefele, gr. b. & f. Reuthofier, E. D., Goriegeliater pom Enteride in - phpfifallfdes Tefebud iber bie miatigten Begenfante ber Meinrieber. Canobi jum Ochtaube egentanbe ber Metorieber. Comen jum Gertaner richt eingenichten. Do Bn. ober : 4. 30 fr. Baper und Tunbenenn, B. i #.

und Gefürung ber berübmom Ernbieriben Signera. ber Thungenieniden . Rempeleniden, und anberer mertmittiger Matomaten, unb abntider bewunderungenebr ! biger medanider Runfthafe. Mit bo Rupiere, b. Om Mortage von 3. D. Samerlanber in Tranb. fart a. W. find friegente emprebengemerthe Schriften Mabniphi, J. J., Schnenflediger ein Mitfrebentenn eristeren und in allen Buddenblungen pu baben: | the Ainber, i fieber, 4 Ge, ... I My arteries Noveries. Dueges Andgabe. 3 Zeite. 5.

3 Mills: eber 5 A.

3 Mills: eber 5 A.

7 Mills: eber 5 A.

1 Mills: eber 5 Blant, E., Beer Unterfuengen iber ben Erens ober Die Lerunge-tracheitis. Mas bem Brungefliden über-

fest, mit Buffiete, Mamertangen und einer iftereriften Stage biefer Rruntpelt begleitet von D. W. Elmend, er. 8. a Rober, 8 Mr. ober 3 d. 48 fr. Briefe iber Prietein's Bereng, Wie Muirtung für Willter und Erzieberinnen jam ridtigen Bebrande bioics bigefed. Class ringes pratitiones Projeter. S. A Br. Conner's und 20. Gening's ihmmilide Werfe. Bobifein Laibeneungabe auf rebenbrem Drudpaper : Be, ober o fe., auf Drudeinn. 4 Ge. ober 15 ft. per

Die bis fost eridienene Werfe Neier bepben neuellen und gehaltroufen Geriftbeller bes Austanbes geben Banbace in Birler Gurgabr, ja brice Gbnebme Sch to berbent in Bert Margare, ja beite unneme nie bie erie, Mubieribruten perbenblid maden. Mierachu Danbern and bereits berren erigterers, und jeben Monat merben s Dinbern ausgegeben Prirofind, Dr. G., Sereng. Die Jungfen ber nab nob iteem Chartere in bie Beit. Die Orbaunter bud tår reiges gewibere Zober. Dester berdens

umgesreitlet und vermehrte finflage, a Thile, Mitt a Rupiern. 8. Wuf Duntpapter : Michte, at Ge. ober Rupiern. 8. Wul Dradpapter : Dichte, b: We. sper g. 10 fc. Daffeibe auf Gelinpapter : Mehle, 12 Ge. Rebit, 16 ffr. pher 3 f Briedleben, D. Eb. Lebrbud berChrenologie, aber Britreibnung und Salenbermefen ehemaliger unb jepiger Bitter ber Erbe, in falammenbraung mit ben anifinden Beitremung. Begulte burdgelähtt für Diebaber ber Beidenter, ber Urdenfund und bes Ratenbermeiens. s. 1 Diper. 4 Ger, aber 5 fl. - Dopniare Erperimental - Phofit, får gebenbe Wathematter , Diferenten unb bir Jugent Ebrie, Stit in Commercia, Gegefert, 4 3 Control of the Cont Die Pritighen für Geblier. Wen a Sunfert. 13 fbr. ober 43 fr. ber beuriden und englichen Currentidniet, jem Bebrand is Afreitides fidules und unm fliebingten right eingemidten, as the seer 1 4, 3s for

nte tieferung: Rominorth, 11 Ge, ober 54 ft., 3in Freferung: Perseil, Inamber, 11 Ge, ob. 54 ft., 4te Boferung: Denseil, Damber, 12 Ge, ob. 54 ft., 4te tre finierung | bre fleenischer, Morming Die Rount wen Vennermar, & Str. show 14 fr. (Shirth farts Cantite, Bunfebies und tefefpiel für Rinde 3mepte verbeferte und vermebrte Muftage at bid ge Cheil. 7 Miler, & Gr. eber as #. 45 ft.





Scott, Balter, Berfe, Supplement : Banben ju Draine in 2 Aften. 6 Gr. eber 24 tr.

Caidenbud, Rheinifdes, berausgegeben von D. ben Beift und bas berg ausgubilben. Wortam. Jebrgang 1827. Mitt to Aupfern. In oroinirem Ginband, & Mible, 16 Gr. pber 3 fl.; in Darifertand, 2 Mible, 12 Gr. eber 4 fl. 30 ft., Ergablungen fur Die gebildete und migbegierige Suin Waroquin, 4 Othir. ober 7 ft.

Bilbrand, D. 3. B., Grlauterung ber lebre vom Areielaufe in ben mit Blut verfebenen Ebieren nebit weiterer Rachmeifung, Dis eine Bluteireulation mebte in ber Berbachtung noch miffenidaftlich begruntet ift, und fich mit bem fonfligen Berbatten ber Ratur nicht vereinigen lagt. 8. 16 Gr. aber i fi-

Bilb, C. M., Tharmaceutifer, praftifder Univerfal-Rathgeber fur ben Burger und tenbmann. Dritte burdaus umgegrheitete, verbefferte und mit fanibun:

4 Rupfert. | Ditbir, eber 1 fl. 48 fr.

Unzeige, ben "Gefellicafter" betreffenb. Wer fich erft som tanfrigen Jahrgange (bem eilften) ! an bie Beitidrift:

Der Gefellichafter ober Blatter far Geift und Dera berauegegeben von &. 2B. Bubin, (Preis bes Jahrgangs 8 Ehir. Pr. Ceur.)

balten will, ben erfuchen wir, ben und ober ber ibm nabiten Buchbanblung feine Beftellung fpateftens bie jum 15. Januar 1827 ju maden. Berlin.

Daurer'ide Budbantinng.

Capber gebunbene Qugenbidriften und Bilberbucher, in angenehmen Beidenten für bie Jugend, melde ber Boobide in Deiffen erichienen und in allen Buch: banbinugen ju baben finb:

Schottifder Robinfon,

ober bes Schottlanbere Jatob Alintone Abentbeuer ju Baffer und ju gante burch alle Belttheile. Gin Buch fur Die Jugend gur Unterhaltung fomobl, als jur Belebrung in ber Lanber. und Bolferfunde. Bon S. Demalb. 2 Theile mit 20 illumin, und fcmargen Rupfern. 8. 2 Rtblr. 10 aGr.

Die ternbegierige Jugend wird in biefem Berte eben fo viel Beiehrung, ale Unterhaltung finben, und burch Diefe Letrure ibre Erb : und Menichentunbe auf bie mun: fdenemerthefte Beile bereidern, ba fein bebententes ganb Gror barinnen unbeachtet geblieben und reichlicher in Bertin find fo eben erforenen und tafelbit, fo wie in gen und Engeleten iber bes lebens Ericheinun allen Budanblungen, ju finden:

Bilbungsfonte,

ober erfte Dahrung fur Berfiend und Berg der Jugend , von D. Demalt. Die illumin. Rupfern. 8. 21 gGr.

Matter und Greieber werben bier ein Mittel baben. fammitiden Musgaben, enthaltenb: Salibon bobe, nicht bios bie ruft jum betrem in bin Ainbern immer reger ju machen, fonbern aud bie juntide anfchanung.

Bauberegen bes Lebens.

gend, pen J. G. Biebnert, Mit 8 illumin, und ichmargen Rupfern. 12. 18 ger.

Des Weniden ebelfte Rrafte, fein beiligftes Streben erfdeint bier ben Junglingen und Jungfrauen in bem freundlichigen und finnvelften Banberlichte, beffen Etrab. en burd tie remantifcen Genilbe, mie Arublingefengen anrie Platenbaive, lendten und bes Deniden Willen uns willfurlich ju Meisbeit und jur Zugenb führen.

bert neuen Recepten vermebrte Buffage. 2 Theile. Duft Anbos und Gittenbud, ober bie Ramilie Ellfelt.

> Gine Ergablung far bie Jugent, jur Bilbung bes Beiftes und bee Deriens und jur Beibrberung eines moblanftaubigen und gefitteten Betragene. bon J. C. Grote. Dit 6 illumin. Rupferu. gr. 12. 1 Riblr. 12 aBr. Dit fdmarien Rupfein. 1 Rthir. 4 ger.

> Gin febr betebrenbes und angiebenbes Tamilienge: malte, bas befondere jur Beforberung bes Unftanbes ben empfanglichen Gemuthern nicht fructles bleiben wird.

> Bildungebuch in 37 unterhaltenden und lebre reichen Erzählungen fur Anaben und Daboben. Derausgegeben von D. Demalb. 3te perbefferte Muff. mit to gemalten Rupfert, 12, 18 allr.

> Rleine Bilbermelt. Bur Mugenweibe und Berflanbeenbung fur bie frube Jugend erlautert von Trantidold. Mit 160 gemalten Abbilbungen. I Mtbir.

> Dabdenfpiegel. Gine Wilbunges und Unters baltungeichrift fur bie weibliche Jugend von 12 bis 15 Jahren, von Wilhelmine Willmar. Dit 6 illumiu. und ichmargen Rupfern. 8. 1 Rtblr. Der fleine Beichner und Maler, beflebenb in 40 fcmargen und illumin. Berlegeblattern mit Blumen , Grudten , Thieren , Menichen und Lanbichaften, jum Rachzeichnen und Muminiren. Ein Geichent fur Die Jugend gur angenehmen und nubliden Unterhaltung. 12. 18 ger.

> 3m Berlage ber Budbanblung von T. Trantmein

Bebichte von Auguste Rubn. Preis brofc.

Gine bobe fürftliche Rrau bat verftattet, ibr biefe Bebichte gugueignen, welche Freunden fenniger und gemuthvoller Dichtung gemis eine willfemmene Gabe fenn merben.

### Meo. 51. Intelligens . Blatt

Beitichrift for bie Eriminnlrechtapflene, Ert., bie poppen ju i f. ge fr. ober ! We. Er-neber in mittem Britage berauftemmt um bie jeg Br fabmerit meb iber ? f. beragen. - Die Goben auf 4 bloede beier, beite, bie bein gie Brodantium; limpflien gil berie befrene, bei erften baup gie Brodantium; limpflien gil berie Befrene, bei erften begrepate the 5 ffeptr. ju begiegen find, mirb nint ellern im thing binft bie Dicipuagem b. 3. offen. tigen leber regemania fertgefest, in bus alle a Menute ein hoft von 13-18 Begen trippint, fanbern es ift aud, be bies Journal sen tefern, melde bled ibeteraum, be von journu nen tricen, melde blad Unier. Im weringe vor Lungen bet butten fance, eben fo eifeig peleim wird, als von Ere lang in Berlin (Benbenfrage fitr. et.) verlich in eben minglifen som Jab, bie Cunnitung getroffen worben. Die Borge und murbe an alle Budbandinngen bes 3mbal ber 3abraung 1817 und bie fanftigen unb Austantes vertanbe: ber , und, baf men aib, nenn man auch ert irst ein ober Commiang ber ichlieften und erhabenften Etel-imer, bemoch ein reibladiges Mert erbalt. Icher Jahr: ober Commiang ber ichlieften und erhabenften Etelgang von finde Doppelbellen, beer fterfen Binbee, toftet ien mas ben Werten ber northalichien Cidrifeficare 6 Mibte, 3m erfache bie Gigenthumer von Journation Deurfolanbs jur Bilbung und Erhaltung ebler ten, teer Bobebungen battigt ju maden. Demt in 1000 ber ber Wolleer barnad einrichten tann. Zus enbe

Sell für 1517 erferiet im Januar. Beetin, im Recember iftal Berb. Dammier.

weiß einer Gefanner. Tormiffruschoft überbaupe, abretter Torm. Dene Comme ann E. Wolf, g wir auch einer Gefange, Inn. und Reber Bar-fieden von Arno Dage. Sante gebeller i Sbie. fraglibre infoubers, tou 3. Ch. Martwort.

(Preis 36 to over a Ger. Dr. Get.) fi & d'e eingererung. - Ge bet punbitft ben 3molt, einen Rebring frinen Gegentlend eridepil, ober mod melegte Lee bagen in bemeinben gelaffen bat. - Wenn bie Dem ingen mirb. Dem innern Gebalt aller vore unterther charm in demonstrating pages not. — throw her Carlo Mirmannia exclusive pageing its felt probabilities and hard to demonstrating consistent and hard to demonstrating the first that hard the first that hard to demonstrating the first that hard the first and hard the first not become the first not b fecen, ben Aunbierunben unger anbere ale eine milbem | pa be eignet. mene Crideinene fenn, um fo mehr, ba alles in bern

ferben frit fur, gefallt, und befunbert auf tie Gumenbane Die fraber auf Sabirtiption angeffabigte Gefan p. bie eelle im Amer biefern neen erichtinen, manne bie eelle im Anerwant b. De verlandt mobben Der emmil gefeite Gubterpriesspreis b'eibe gu 4 f. seer 24 Thie. Be. Ber. für bem erften Dangetteil, unb jmge:)

phie erfie bielergns su x ff. 20 ft. ober 11 230x.

3m Berlage ber Budbanblung wen G. R. Mmer

Miemannia

in Danbbud auf alle Zage bee Stabere ifte Webilbere. Deraufacarben.

3. D. C. Preuß Umrif einer Befannet. Taumiffinichaft überhaupt, Dritter Theil, Drus. Cogilio Drud. Bein, Witte (Preif immtlicher 1 Zbeile 1 Zbr.)

Mern mirherhatte Mudanca rived Parks für bem Darmitabe, und ben B. Schort Chbac in Maing, Wherth befiften burgen, fo muß man bief in ber volleften Bebeutung bon ber Miemannig gelten leffen. Rad-Beites fielen Berthen bet fin bir Butgabe gebeit, bem wen iften Toelt, in turpe Beitramen, bereite die kent und berab der Bestimet in bettemte, beite finderen, morbe etch in beld auch eine beite bei Dies und bater in fich feit fimente melade und faupt gegridnet gindige Mufnehme birte Bund fend fin ber punge enquerem. - Co bat punicht ben Buck, einen and nad einen beitten feigen ju leffen, und gemil, ein bem afer some er men up to gentlem bertratter merben, fatter, in prome mer m prine, gereibt, fo bel bein co-mechanicum generalism ber Tenfum) bertratter merben, fa femiger Mannahl en einember gereibt, fo bel bein coberbabtet ber in bewichen aufgefelten Gin bibeter befer biefe Beit nub Berg aufgenbenbe Camme. lang anderialener Serifificbes untefrieblat auf ber frant legen wirb. Dem innern Gebalt aller bere Thelle ber

Bes Briebeid Birifder in beipgig find neu er Zon: und Mebenortragleber von 3. Ch. Wart Arauf, D. D., Blagfa, Deber Philofephie, Menthelenir, Pirregter und Muerche ber Ounbu. 10 Band 14 Beft. gr. 4. Der Bond von 4 Ethden aus cieta 30 Bonen belichent, 4 Mable.





Die folgenben Befte biefer intereffenten Beitfdrift. merben balb ericheinen. Der Inbalt tiefes Geites ift: I. Anfict von Lima, ber hauptftabt Bern's, mit ratur. 1. Equus mundi mundus animans Sanscrit, nebit lateinifder Ueberfebung.

Mubra, J. Bal. Theophilus nebft beffen Ermab. nungen an Die Diener ber evangelischen Rirche. Ueberfest von G. Ib. Pabit. 8. 10 gGr.

Schoenherr , C. J. , Curculionidum Dispositio VI. Karte ven Meu: Cud: Chetland (aus Medtelle Reife). methodica, cum generum characteribus, descriptionibus, atque observationibus variis, 8 maj. 2 Rthle.

Literarifde Ungeige.

In ber J. G. Calve'iden Budbanblung in Breg ift fo eben eridienen und in allen foliden Buchanblungen Deutschlanbs ju baben :

> Lascubu gur Berbreitung

geographischer Renntniffe. Gine Ueberficht bee Meurften aub Biffenemurtige ften im Bebiete ber gefammten Lander , und Bble Rach bem beutigen Standpuntte ber Biffen Berfunbe.

Bugleich ale fortlaufenbe Ergangung ju Bimmermann's Zafdenbuch ber Reifen.

Berandgegeben E 0 43

3. G. Commer, Derfaffer bes Gemalbes ber phyfifden Belt. Bunfter Jabrgang mit 6 Rupfertafein, gr. 12. Prag 1327. Cauber geb. mit Schuber a Chir. fachf.

Die verigen Jahrgange biefes eben fo gemeinnühliden als unterhaltenben Caidenbuches find in ben geachtetfien fritiden Blattern bes Ine und Austanbes, namentild Emplange entribter. Dad Ericheinung bes erften Ban: in ben Literatur: Beitungen von Letpgia und bes rritt ein bedeutend erhobter Lebenpreis ein. Bribat. Balle, in Berte Allgemeinem Meper torinm, perfonen, die fich birect an ben unterzeichneren Berleger in bem Parifer Bulletin universel, inten Bel: marifden Menen Milgemeinen Beographifden Cobemeriben u. a. ungemein ganftig beurtheilt merben, und in gon bon ift fur bie Jahre 1825 und 1826 eine Radahmung biefes Taldentudes erfdienen, meldes nicht nur von mehrern Auffaben, fenbern auch ven bem Allgemeinen Ueberfichten ic. bed greuten unb britten Jahrganges vollflandige tleberfebungen liefert. Wie reichhaltig auch ber vorliegenbe Jabrgang fep, beweift bad nachftebenbe

3 nhalt brergeionis. Allgemeine Ueberficht ber neueften Reifen und geo: grapbifchen Entbedungen. I. Peting. Il. Peru, III. Balparatfo. IV. Ungarns vernehmfte Beitquellen. V. Ebab: baus bante (eine turge Biographie bes berühmten beb: mifden Raturforidere, weicher 1817 ju Cocatamba in Cabamerita farb). VI. Die Golbgruben ber Berefom in Rugland. VII. Die große Gemehrfabrit gu 3ich in Rug. land, VIII, Bebbelle Reife nach bem Gubpel. IX. Anberfons Weife nach ber Dittute von Sumatra. X. Die Balearifden Infein. XI. Ueber bie Bhills, eine Botterfdaft bee norblichen Benbeftans.

Rusfertafelu. Bernanerin in Meitfleibung (aus Matthiffons Reife). III. Anficht von Calparaifo, bem Saupthafen Chili's (aus Calbeleughs Meife.) IV. Thabbaus Sanfe's Bruftbilb (nach einer im t. bebm. Dufeum befindlichen Originals Beidnung). V. Die Gewebrfabrit ju 3ich in Diupland fand Erbmanns Beptragen jur Senutnig bon Quftanb).

Encyllopabifd ephilosophifdes Leriton. 3m affen Budbanblungen find ausführliche Mogeigen eines Werts ju erhalten, bas im Berlage bes Unter-geichneten unter folgendem Ettel erfceinen mirb:

Encollopabifd philosophifches Lexiton,

Allgemeines Sandmorterbuch Ber

philojophifchen Biffenfcaften, netft ibrer Literatur und Gefdichte.

fdaft.

bearbeitet und berausgegeben DOR

Bilbelm Traugott Rrug, Profeffer ber Philosophie an ber Univerfitat ju Leipzig.

Das Wert wird aus 4 Banben, jeber ju 45 - 50 Bogen, befteben; ber erfte Band erfceint jur Oftermeffe 1827, mub bie übrigen 3 werben fich von 6 ju 6 Monaten aber mo miglich noch rafcher folgen, fo bas bas gange Bert minbeftens in einem und einem halben Jahre ferrig wirb. Der Gubfcriptionepreis fur jeben Banb beträgt 2 Thir., ober 3 ft. 36 fr. rhein. und mirb erft ben'm wenben, erhalten auf 6 Er. ein 71es gratis.

Leipzig, ben t. 9200. 1826. M. Brodbaud.

Bep 3eb. Fr. Glebitich in Leipzig ift ericienen und an bie herren Gubicribenten verfenbet morben : 3ob. Sabner's Zeitunge und Converfatione Lexiton, Stite verm. und berb. Muft., berausgegeben bon F. M. Raber. 3r Theil DR-R und 36 Defe ber Bildniffe, enthaltend b. Berflett, Mlumenbach , Canning , Großbergog von Beimar, Groffurft Conftantin, Gicborn, B. F. Gidborn, v. Teuerbach, Ronig von Das nemart, Bergog von Gachfen - Siloburgbaufen, Birt, Dugo, Grofferjog pen Tostana, v. Lugow, b. Ragler, Deblenichlager, Rauch, J. D. F. Rich. ter, v. Gavigun, v. Schagler, Tiebge, Rbnig ber Dieberlande, Kronpring ber Rieberlande, v. 3ad.



Des gwente Banoden ber Jugenbbibliotbet; "ben Wegenftand felba nen erideinen laft."

1. Aus bem Teben Mabire, von Das, Guigot. Begebenbetten Jebn Sonnters; von ihm felbft.

Gitten und Bebraude ber meiliden Indianer, aus

Cinige neuere Dadrichten iber Gubamerifa, que Cald Leugh's Travels in South - Amerika, Darmitatt, im Dirober 1826.

C. D. Ledle.

Ben Otto Digand, Budbanbler in Rafdan ift fo eben erfdienen und in allen Buchbanblungen gu baben :

Sause und Unbachtebuch

aur Beferberung mabret bauelider Gotteeverebrung, enthaltenb einen vell and important productions of British Liflandigen Jahrgang, Predigten aus ben gewöhnlichen Conn : und Bentege : Evangelien.

Erften Begraubung einer Denfions. Un. falt far evangel. Prediger Bittmen in

Ungarn berausgezeben von G. Mlein, M. C. Mungap und W. 3. Chamann, evargeliften Pretigern in ber Graficaft Ditte nachten Wenate (December) von une ver-Bird. : Binbe, gr. 8. 2 Dithir. eber 3 fl.

Gar Wittmen und Maifen, eble Menfchenfreunde, bat biefes Unternehmen begonnen, und gemis barten mir boffen, bag unfere evangelifden Bruber und Gemeftern, im Baterlande wie in ber Ferne, ben lebbafteften Untheil baran nehmen werben, um biefes Innittut ine Echen treten ju feben! -

Bus ben Gebalt bee Buches felbft betrifft, fo erlanbe ich mir bled ju fagen, bag fachfundige Danner, im 3m: und Musignbe, bas gunftigfte Urtheil barüber gefällt ba-

ben. Die Ramen ber Pranumeranten werben als ein emiges Antenten (får unfere Ractemmen) als Grunber Diefer Stiftung bem Berte vergebrudt. Wie bies ber erfte Band (at greg 8. Bogen ftart) beweift, welcher alle Ramen berjenigen, bie bie jum 20. Gest prinumerirt aber ben Beift und Bertb bee Talmube. baben, enthält.

In ber Galefingeriden Bud: unb Mufithantlung in Berlin ift erfrienen, und in allen Bud: und Duffbanblungen bee Ins unb Mustantes ju taben :

> Die Runft bes Gefanges theeretifch : reaftlich wen

M. B. Marr. 77 Bozen in 4. gebefret mit Umfdlag 4 Dithir.

Gin in ber mufitelifden Beit anerfannter Edrift. feller und competenter Arititer angert fic uber biefes bes Talmubs fest fur bie Befenner bes Chriftenthums, Bert folgenbermagen:

"Das begetonete Bert behandelt einen fur bie Ton-

3. Birmart, ober bas brentehnmenatliche Stillioweigen, j. tunft boch michtigen Gegenfand, ber Lere, Berlager "bat bie Cade bon vorn aufgenemmen, me mit Genit "und Gigenthumlichteit, umfaffend und folgerecht, fo mie ... auch flar burdgeführt, fonath : Etwas gegeben. bas Geldichte eines grabiiden Renigs, von Chenberfelben, ,,,wie tlich noch nicht porbanben mar: has foegr

> Bitcht blod bemienigen, welter fingen lernen, fenbern aud bem, weicher Gefang und bie berfdiebenen Gattungen ber Mefang: Compositionen beur: theilen lernen will, ift biefes Wert gang bejonbere ju empfeblen , inbem ber Berfaffer, nachbem er bie Stimm. bildung und Bortragelebre aneführlich bebanbelt bat, eine genaue Rrittl ber berichiebenen Muftfattungen. als Rirchen mufit (fatholifme, protestantide, coangelifde), Theaterm ufit (tralientide, frangofifte unb bentiche), Congertmunt u. f. w. und ber ausgezeiche neten Romponiften gibt.

> > The British Chronicle, CONTAINING

(Review and Analysis of all new, interesting terajure cie, etc. etc.)

Salbiabriges Abonnement: 4 2hir. fact. Den fo aberaud gabireiben, bedgeehrten Sorberern biefes (nicht nur in Deutschland allein) mit ungetheili tem Venfall aufgenommenen und von mebreren ber groß. ten Literetoren Grestritguniens unmittelbar unterftutten Unternehmene geben mir bie angenehme Radricht, bag bas erfte beft bes "BRITISH CHRONICLE" fren fanbt merben mirb.

Da bie Mamen ber herren Abonnenten bem erften Sefte vorgebrudt merben follen, fo erinden wir um gefällige geitige Aufgabe ber noch ju machenben Beftele lungen auf bas ergebenfte.

Gotha, Merember 1826.

Bibliographifdes Infitut.

Ben Bilb. Engelmann in Leipzig ift fo eben ericienen und in allen tentiden Budbanblangen gu baben :

Sagen ber Bebraer. Mus ben Schriften ber alten bebraifchen Beifen. Rebit einer Abbanblung

Mus bem Gugl, bes Deimann Durmit ron "r.

16 Bogen, auf weißem Drudpopier, fanber broid. I Chie. Die Gegen ber bebraer finb fo git nub aiter. mie bie Gagen, melde und bie Araber aufbewahrt baben, Bleich einem Coangelium freuen fie in Jorm von Pao rebeln und Eriablungen ben Samen ber Tugenb in bad bafitr empfangliche Berg, und was ber Talmub Cobned finden lich, wird in bielem Gewande von Chris ften und Biraeliten jebes Altere und Beimlechte mitt imnigem Dant gegen ben Sammier biefer Blumen gelefen

merben. Die Bbbanblung über ben Geift und Berth mie bes Defaismud, bies Wert in ein gang neues ticht.

### Mro. 52. Antelligens . Blatt.

per und Zabingen til eribtenen: Dertha, Beitidrift für Erb., Biller, und Ctag-

tenfante. Hater Mitmirbana bes Jeben, Mirt. b. Dumbolbt, beforgt von Berghauf te und an alle Butbantingen verjant: Berlin und Doffmann in Sturraget, Gmen ter Jabegang. Cedeten Banbes britter Deft. Des beimen Beites gwente Abtheilung. Geognawhilde fleinung ber Dereba.

Ratteiben bes fru. 3ul. v. Riaprett an Soffmenn dher Zunlendti's Brois and Beling. - Surjus and el-non Educates sen Orn. Charles Subbase on Orn. S. Bumbeitt. (Magut iftin.) - Mattraubne Teurrbaugen in creiro Casa. - Wells they maker anders according Cathofungen im großen Cuen. - Beifen, Vennge. anteur da mande. - Benaraphifde Grietlichaft ber in David. .. Brener Belimmung ber Albteng unb Printing ber Bergheten von Barren und ibere bauet. Erenting ber Beignergungen. - Brantee und ibere batter Wetteliete um fablichen Bergmergungen. - Brantee in, Statisti bes Spellemeintern Brantemante ber Miese. - Bieberiande, Mieneier suites ein. - Deutfdlaub. Grmas über bie berpemeinifteitfich beurbeitet wie bem Dengemenn unb Bienhuman' I faireire für mann mit beit. Dr. für man. 1. Weiller für der für der feinem bei Reitende führenderig ableiche führenderig ableiche Steinenberg ableiche Berichte führende für der für der führende im der für der der für der für der Nommerf. — Ter freid [ 4044 Remmillen. — Wermerg. — Unter für der für der der für der fü towner . Infectier fframann und Bent. De. Berter Dag. Ben'sarmm en' Bemb. - Topographich Statistich

3u ber 3. 6. Boteriden Babbanblung in Jena Mit to großen Zafeln Mbbilbungen in far Pinebentinngen ju begieben : für Debperringen ju repertier Befühler. Bes Der Indbling, Dies dernitererlige Gefähler. Bes bem Derinfer Stend's ber Wilden, 3 Bes, mit 1 App ger beiten.

he ber 3. W. Catta liben Runnunbene in Brett. Umrif ber englifden Barril. Ent bem Bulliden 1826, 10 ftr.

3m Britiage bes Unterprieneren ift fo eben enichtenen Rilne Borgelt.

Gefdichten, Legenben und Canen Ablus Rbinifder Boltelieber. Ernit Wenben

4. in tirberraphuren Umfdies arb. XII und Jed Gettra. Peris a f 14 ft. Diefes Wert pertiar in bere Abrbeitungen: der Cher : Etrem : Bermellung ... Austrea auf Briefen inematien, melder ein Bergeichnit ber Brudefe und Erg. der f. Diafernat Bemeinen Bergebent Linten ben. to Michigien. - Meber bie Gurbedung einer weuen 3nfel papern aufbemabet, aber nach im Wande bes Gulbel

Die britte gibt eine Mudwahl Walfber Belbeller Den Anfang bithet eine Briderebung ber titnifmen Dettelate und Colleborie, neblt einer Wormabl von Abin. ben 1. Gept. 1806.

Der Comit

Coule und Gefbftunterricht m. m. Certe.

Profeffer am Paceum in Maftatt. Smey Zheife. 48 engerbrudte Bagen in & einem befonbern Defre. 484 Bigurm. Enbergreid: 1 Shir. 9 affr. (404 ) 5 sa fr. chein



ben Dauethieren, augert feine Breube uber verbepachente und auf o Crempl. ein halbes vergutet werben. Eferte, bunbe at , und, meiter berangemad en, fonnen Refondere bem Anaben Meffen und anbere Musiteaungen mimte Intereffanteres bieten, als bie Buben mit fremben Thieren und Bogein, ober bie Saften mit Meeraus-(deln und Minrealien. Reine Ergabtung feffelt bie Atemen mebr, als, wo bie Perfonen aus bem Chierceid gemielt find, und ibre Mbbitbungen werben ficher in Bilberbubern am erften aufgefucht und am langften be-

Unbeftreitbar geigt alfo biefer Trieb, bas im Choose ber Barne bie erde und wichtigfte Quelle fur bie Aude bilbung bes Menichen liegt, und bag ihre Rennrish und Erforidung ber unerfabpflichte Getenfand feines Strebens bleibt. Je mehr er mit berfelben fic bertrant gemacht, um is ficerer ergreift und erlangt er auch die Erforderniffe bes Lebens, um fo reiner bewahrt er feine Gefühle, um fe meniger welcht er ren feiner burgerlichen und fittlicen Bestimmung ab. BBsrum felte es alfo nicht eine bringenbe Ungelegenheit fern, ben ber Eriter bung ber Jugend und ben ber eigenen Quebiloung ju: nadt fic bie beften Mittel angueignen, welche jur rich-tigen und grundlichen Kenntutf ber Ratur, three Elemente und verfciebenen Erideinungen fabren fannen, und wie midtig ift es, bep ten gropen gortfdritten ber Marurmiffenfchaften bas vienente ju mablen, mas bei mahrte Manner und bieten. Der berr Berfuffer biefes Buches bat fich ale folder icon vollfandig beurfundet burd feine Lebrbuder ber Raturlebre unb ber Gemerbotnube, welche ven ber Rritit und in ber Un: menbung ben lebr : und Ergiebungdanftalten bie unge: theittefte Anerfennung gefunden baben, und wir glauben beber um fo juverfichtlicher ju feiner vorzugemeilen Mu: fcanung ermuntern ju barfen, ba ben feiner bebeutenben Muedebnutte mit bem frarfamiten Drud, ben ben metfterbaft gegeichneten und ausgeführten Abbilbungen auch ber mobifeile Preis eine feiner vorzüglicheren Gigenichaf: ten ift, unter meiden wir wohl noch befenbers jur Beach tung berverbeben barfen, bag es gmtichen ben fo baufis erideinenben Ertremen, burch allen weittaufige bis jur Tindelen andartende Ergiblungen und Beidreibungen eber von ber Sauptfache abjuletten, eber bie fite bie Billbung und Befriebigung bes Berftenbes und Gefühles gleich wichtige Renntnif ber Ratur gu einem tredenen fur Freunde ber italienifden Literatur. abipregenten und ermutenten Ecomatiemus berunter am gieben, bie angemeifenfte Mitte batt. Gine febr ebren: in ben Greymuthigen Jabrbadern ber allger meinen beutiden Bolisiduien, von Comari. Bagner, bautel und Schellenbetg. ar Band. 16 Seft, und in ben Setbelberger Jahrbuchern! ber Riteratur 1826. Der. St.

Obgleich ber genannte Labenpreis fur bie Ausbebmung bes Berfes und far bie auf feine Mueftattung rer: wendeten Roften außerft maftig tit, fo baben wir uns bom enifchoffen, ju weiterer Erleichterung ber Muchoffung, Die ju Enbe biefes Jabres bie Bergunftigung allgemein eintrefen gu laffen, welche wir vorzugemeife nur fur biefenigen bebrambalten jum Unfang bewilligt batten, ben melden bae. But iden nach Wollenbung bee erden Theile fogleich eingeführt murbe, namitd eines Fran-merationspreised ven g n. 3 fr. thein. ob. 2 Thir. feigenden Indait ausnehmen: BOJARDO. L'Orlando innamorato da Francesco 12 gebe, facht, gegen baare Ginfenbung ber Betraus, He-

Mutter reift bas anteimente fint nad Blumen, nad, eingefdidt nieb, not ein Arevezemplar bengefdat,

Oftober 1526. muenft Demelb's Budbanblune in Dei: belberg und Epeper.

36 finbe far nethig ju erflaren, bas ich mit bem herrn C. S. von Thumb, Werfaffer eines Luftfrield, unter bent Ettel : Mecept für Magen und fers, feineb: wegs tiefelbe Berfon bin.

Ctuttgert, im Dec. 1826." Rrepbere ven Ihumb.

Gin edt driftliches Erbauungebuch ift :

s Chriftus ober

bas Evangelium in frammen Gaben ausgezeichneter Deutscher Dichter. Cin Erbanungebuch für

bentenbe Berebrer Jefu. Men

D. J. C. G. Schinde. Ørebuer.

1826. 8. Con gerrugt und elegant gebeftet. Preid 1 Dithir. 18 ger.

Moge, fo fdliegt ber Berfaffer feine Borrebe, bas Budlein gefallen in feiner Ginjabbeit, und Gifer in recht Bielen meden, auf ben tider bee Lebens, auf bes Berg, ben Camen bee Coangeliums ju ftreuen, bag er bier fen Besent Terme und biabe, am iconften und voll: ften aber bilbe im ganbe bes Friebens !

In allen guten Budbenblungen ift es gu baben. Dalle, ben 1. Ottober 1836. Gebauer'fte Budbenbinna.

Betannımadung

Dem erften Theile meines PARNASSO ITALIANO. meider einen fritifd gereinigten Urtert von ,.I.a divenn refle Beftatrgung bes bier Gefasten befindet fich bereits Commedia di Dante Alighieri," ,Le Rime di in ben Arenmuthigen Jabrbadern ber aller Petrarga," ,L'Orlando forioso di Ariosto" und "La Gerusalemme liberata di Tasan," nebit gredmasio gen Commentgren, vereinigenb gufammenftelt, beffen erfte Lieferung bereits im verigen Commer erichtenen ist und wovon ber Golug bis Cube biefes Jahres bie Dreffe verlaft, wird fich ein abnither, ta torographie ider Sinudt gang übereinfitmmenter, gmerter Band an: folicien, und unter bem bepbehaltenen Titel:

> PARNASSO ITALIANO CONTINUATO OVVERD

LA PARTE SECONDA DE POETI CELEBERRIMI ITALIANI

berbief foll, mo ber Betrag auf 12 Cremptare jugirid Berni, BOCGACCIO, Il Decameron - M. A. BUO.

NARROWS To Bloom - DANCE In Vis saves have but fitbolish after Martille severe shor fiducial E Le Boue E li Convine assurces. - AltiCo'ro. tes port-Longon Casti, on Le Sono, on Le Suire. - TASSO : Die Sabioriotian mirb mit bem Geldeinem ber erben Bierenner, siere Lieferungen bilbet, und bie feither ben Maraitracii bor Speriot, hear chemicks empresen tollen. Chicangric and biries Haterschure, and in case, bem PARNASSO sodia enthrodesben form, ift für

füber ben Giet.

CON ILLUSTRAZION ISTORICHE E CRITICHE. Diefe Comminng wird jmer farfe Grebertarbante Beintub bee Mangen, eine demntigilde Boige ber nerforebrare Corifibrare treffen ja enripringt janach't ber Bertjeit, bes ber Drud ungejenbert und ebne bemmenben Jimang verriden funn, ben ford bie Geratchesper ber Weitrien, bes ber griften

Beipalg, Offeber 1856. Ernft Stelfort.

Mar Merunbe beitetriftifder Letthre, Reibdie eben fint in Bruft Aleime Compteie in Leip. Beidnungen nach ber Matur. Catmorien auf einer Reife burch bie Ochmel .

nach bem Champung Theis. Won bem Berfaffer | ... . de. geb mit farbigem tienibing i fittbir, & Obe. Der gefdige Berfeffer, ber fin ibre in ben Gerfabrece ale Merber son Natunibilberungen bemerfen but. delle bier nun bem intrerffenteben fanne eineme Indennungen to ber. bes man fir fetbil gu grutefien glaubt; auf has Briffremmente merberbeit er fie aber benen, bie

#### fie iben geneffen. OC a b r a 1 1 0 d

Silberider Remen son 69. s. Ebbemann. Bert, bed Ratiocentriques, ber Porcedenning, a Wandere

1 orgale, 14 Obr. Durch bir muter, bled mit bem Meinebum greebi-

Beur Bufifalien Wieneilung eriffret, be and berier Bant, girit feinem im Berlage ber Breitfauf. unb Gartelliden Duff. Eberwein, G., Ogeorters de Monodrane: Proserpine

de Githe, Op. 17. 1 Thir. 8 Ge. periore Mirlag eine Masgade ber vorphaltelen Werft Mounn, C., Das pour Finten ei Fnin. Op. so. 12 Gr., bes italien ichen Drame unter ber Prefe. Gie figeriff, F., 6 novemen Coprises p., is Finten, Op. 2. . This - Potpourri p. Violino s. secong. di s Violini, Viola e Violengelle, Op. 4: 1 Thir. # Gr. Veigt, 5 Sonates faciles p. s Victoricalies Op. ac. 16 00

> Balba . P. . Trice pour 3 Core et Trombon de Sauce. Biell, F. T., 11 Caprion on forme d'Brode p. la Cis-Drugget, 5 Waless pour a Phines, sa Go Pochs, Assessment p. Flüte at Planeforts, Op. 3. 1 Thir. Gabrieldy , O., Pactalele p. la Phite. Op. So. 4 Ge. Hibbur, H. . 3 Dune brillens p. s Flates. On 181. to Gr.

- Potpourri d'aire favorie, arrangée en Diace, pour a Pitten. Op. 15h 13 Gr. Trompeten Marit 10 Ge Noin, W., Vertations p. Filine, a Handheis, a Cla-rication, a Corp., a Handress, Servessi (et Transhen de Base ad (h.) Op. 5. 1 Thir.
Müller, P., 1d Concerns pour in Clarinette avec account de l'Octoberrico, Op. 21. 1 Thir. 17 Co.

— Pious d'Hormonie p. Piète, 2 Clarinette, 1 Hanthoir, 2 Cort. 3 Trimpagners, 2 Sansan et Sarpent. Op. 88. Lor. 1. 1 Thir. 4 Or. do. Lie. p. 1 Thir.

- Thing varie pour le Basses avez ace, de s Violent, Vieta, Phile, a Clarinottee, a Core at Basse. Op. sp. 1 Thir. - re Concertante pour Cipripette et Cor. ou

Rossini, J., Onarrow pour Plate (on Hanthole), Cla-Schnabel, J., Concerts pour la Clariaute, avec secomp + Thir. - Latradaction of Variations sur Pair : An Alexis, near la Phite arms account de l'Occhestes, a Thir-

Titreariffe Mussias. Die ven ber Montage und Beridigen Brabent. flanteil um feiner Cutwidelung bet lebigen Rernteite- | lung te Gegen fourg und von bem Budbruter it tampie, blie unenritteben, ob unfer Jucerefe mebr (Kotesmunbt bufeld verlegten rechtmasigen Deie



ginal Ausgaben feigenber blad intereffanter parter. 3. Der ebeitballer Welches und then Morte fint, ber ses ber Griffinen Vanhandung int retich perfection Gruntingen ift leebinde Determine.

man ich : 1) Sorumann, Rupert (Pollet von Prielling), bie Cibelle ber Seit aus ber Berget; ober volle pilde Gouphilde berch bie Geldider bemibeet Webd einer Whanklung Jacy his malirithe Dipingtion und einem Unbange einer beutiden lie-

berfegung ber in fremben Sprachen vertommen. Bon Silpert's großem Bbrterbuche ber ben Coellen. 3 Abeife. Dritte unversaberte Drigineleufagbe, er. S. Megeneburg, 1825, Berober 3 fl. 18 fr. rhein.

und Menfcrugefdichte. Rebit einer Ebbenblung ju bebennen. Buf bie Pradpaper Bufgabe tann man fiber bie aufbeuen Zeitafter. Amente, bermehrte nach Belieben reinammeiern aber feblertieren: auf bie Musgabe, nebil einer beurichen Ueberfemang ber feine Musgabe aber nur granumerinen, und swar mit in fremben Sprachen porfammenben Coellen, gr. 11 f. 30 ft. rbein, fur abr 4 Binbe. 8. Regenthurg. 1816. Berien pon Roten-

munbt. 34 Bogen. Preis (fouft 1 28fr. 12 (br.) fest 1 2bin, fliche, ober 1 fl. 48 fr.

1) Dellen Budenfar er ben benten Sibulien ber Reit und ber Religion. Rebil bem Bilbnife unb ber Biggraphie bes Berfaffers. gr. 8. Regent. vorg, tont. Bering ben Montag und Wiefe melben. Ihr foter Mennerben teitr eine merliche 28g Bogen. Breif (fenft 1 2bir. 8 Be.) jest Prentrubtung ein.

to Or, fåchf, peer t ff. 30 fr. rhein. Sedem nor how providing theiritem theirerntel ben . fich bie merfebenben mir beutliden Confirm an brudten eingig amten Delginelausgaben um mobi feile Preife anguichaffen, bringen wir noch jur allgemei men Genatuit. bas ber Bunberuber in Mrin ... welcher burd feine Entanbiggegen bir Raufer in treiden fucht mit ber Cormmann'iben Zemite nicht in ber minbeiten Cerbinbung geftenben bat, unb baber feiner Wad

nen und Bermelrungen bet bingaffort foner, in beren poblimen Cefin mur wir allein gefommen maren, menn Ed water how historic-frace Seniorou had Gillare Acres Enter erfer obigen Waderlagen und etmas feldes nergelunben bittr. Defeigent if bord bie Geregeigtet untere abergab Befdreibung bee bagu erforberlichen bigfen Rinigs, auf unfere ber ber allerbidben Stelle fin

brude pen ben Apramann'iben Werten im aggger Rinigreide Batern fterng unterligt morben. Regenfturg, am 1, Mon. 1816. Montes: unb Beilide

Ben 3. Balfer in Cobleng ift erfotenen unb

en elle Budbanblungen verlenbt:

4r Zbell mit 44 Mbbribangen, tan fast bas Gemer bet Artemettofaett.) 8 1 f Breife bert alle felite Budbanglungen au baben, Maufdnid. D. Aurger Beif ber giben Geidrichte jam Bebeguche für Gemnafen und Wealtdwies, er. 4. - - Surger Ebeis ber Gefütigte bes Mirbfalters. if. 41. E 45 fr.

212

Die procer Beididte erideint in Ancarm.

Qualifden und Deutfden Sprache, 4 Biebe in gr. Quart, lag ben Monton und Berif. 684 Begen, mirb ber erfe Bant im Bribiete star, reb bie Jeler Sperie (fouft 3 Thin.) fest 1 Thie, 20 Br. focht, walt auf einander erforture. Ge gibt eine angebe banen auf finin meil Drudegeter und eine anbere mit berin 2) Deffen Gibolle ber Religion aus ber Belte berem Gante auf Coreibelte. Den beiben Aurgaben ift ber Preipebed nebe Preier in allen Butbentimmen

> a) ber Primmmrattenepreis 13 ff. rbein., in peep Silften jeblege, nimitig 6 ff, bee ber Bellebung. und bie gleiche Gumme und Erideinen ber jerge

b) ber Bublerintienspreis a f. 3 fr. per Bunb, ben beffen Ablieferung geblier. Mile blefe Profile gelten lebed unr file biefenigen Meancates, melde sen legt an bis 1, Mai 1817 fia

Rarierubr, bes 1. Mrrember 1880

Malanched introducts West 10 is then selblement Cas. Griendinna. Gine nanfifalifchehtenemifche

Mbbanblung Ruben und bir vermeinten Gefabern ber Gas . Erfeucheung :

Muparates. Bifbeim Bollmer, Ducent ber Pheff und Chemie.

Webt fünf Corinbelden Stolin. Wavrertife Studi World ark, to Oc Diefe Strift ift burd alle Budbanblungen Denifft laube und ber Bowch ju erhalten.

### Mer. 53. Intelligens . Blatt. 1 8 2 6.

Bruttgart und Tablingen. 3u ber 3. A. iber Wabrheit unb bee Chriftenthums theun

Polyled ni fches Journal, al-Gitten ift er im Irnben, man er glasbe, bal Ginfprift per Bertremeng generundiger Rennt bei eine einziger Arti britibes, im red tiden Bad. nife im Gebitte ber Raturmoffenibolt, ber Chereie, banbel and nur eine Gtunbe gefeht babe; gan Dertib ber Bharmarie, ber Mechanit, ber Manufafruren, land frent bas Mert wohl beffer als ber fer. Angbruder Dauf ; und Cammerpfolgere in. Sprendern und Ile Grand verbenfen u. i. w. eriebt; melben in tra ben Dr. J. G. Dingier, Chemifer und Ile Grand verbenfen . einen Nachrand erfaberer Vingbruch

Literarifde Ungefer.

genenlogifche Staater Banbbud 65r Jahrgang (1837), Content is abrepropered in Origin trial, und ber Senger Board im Ottober began und ungegerbet feet, ber an die gelettine Gerichten, dies melin fendenage

Mejen Derentiger Herre Denbinde geringen und anter win fante Regionere befor entreine monter, ere Wellener und Liebenber bereicht ; und gefore ber flechtener nicht in jellen bereicht ; und geber flech tare Derendante Herre Danbbinde genigen unb beffen Brautfurt a. M., Jo. Streember 1816.

316. Trickria Menner Punbhintter und Dindtenter.

Wolffeile Drainel . Musache 744 Saleb Dre.

99 c r f r bie biblifde Beiblide.

p3 Blabs. B. bes Oreil, Robli uns Compagnie.

hitse in care Originated som (ambridge Greber) with the best arbitrates ventioned by Berre, metbas Delifide Bibelmert, unter nobierparbened und de ben bem Munbender fie. Zouf ben Magen a 1 Armei bas delitide Biblio (et., mort nontroutenege may de ere een Andersoff it. over ere organ a l'Arrag-benoentes Charettan, im Nochred à 1 Arrage par per cereber 38 A. foben matern. find une in ben Bagen, and Esbenittins, on; unter dem Bermand, has Delginal Ausgaben mater dem Superettel; Wert fen meber in ber Boumiorn Danb-ung und in Deutittige aberbaupt ju finden, und empfetit fitare

Gottalben Bubbanblong it erictene und in allen red Bud, bad in unferer fleit book milltem. men fenn muß." Im legten Puntt ber ber Rath-bruder volltemmen Gedt, aber in Bejug auf bie Drigibrifanten in Angeburg, Jabragang 1826. Erftes baren ju verandeten: aber manneblaten find mir bege anigefenbert meeben, biefe treffinden Birife, bie Jeddte (edejigjabrigen rafijefen Tiribes, fiefen Zurimung und amter Srommigfrit, weide ber bedertagte ebemdebige theres bis babin mit unpermanbe Bergfu'r perger, um einen trat mobifelien Das unter bem Mamen bem Warrentrapp be Berte in bes Reest niefer deiftigen Jamilien jebes Cale bus priseges pa leffes, bamit fir bes Countleffenteber clare Daniele vellet beiben midten , beten Brafung unb Dundtriung bie Beibr unb Michrighte ber beringen Unseife, mir im berfe bes sobilten Januare is meinem ber Schiffell vonger Bei fer und eingere Meniden, ber Leift eine berfe bes sobilten Januare is meinem ber Schiffell vonger Bei fer und einem Meniden, ber Diet Magelge mage ben mannich'aben Mufragen befellen Berte Mufragen er freit munt belliger ald ber fleibender est finn nelle, ungebriebier. Dieje Muniar weben mir erfofen, und junt

> gebr romineria bes Drume unb bes Papires fid veribell-Das Dedifde Bibelmert

Die Gefanere ber Ofraction ver bes Brites The Members day Irrariance per ben process 355 Wages 366, publit Wante nicht Geginter . . . 355 Wages Das Beben Iris. Wate, Mad., brey Theile 1801 -155 Begen. Dantes ber Chertagir und Munice ber Gerber iben Rinde, rebren, Cherte und Gelefter unter bereite

> Ball, jure Ebelle ... ein Berlud ther 61 -Aren ber febre bem Beide Getten, Swepte.

Dere und juentig Bind; in Office 763 Barre. Dier bere und juengig merbrud febr fterfen Banbe,

Southaland abretent ju finen, und empentt tetmes un bie Cabe bed Jahrei. a. ala un ubertreffilides, foben Berehrer ven int an bie Cabe bed Jahrei, fo lange noch vehtlige.





bige Gremplare verratbig find, um ben ungemein wohle gemeinem Bepfall aufgenommen wurbe, Die burd ibren feilen Dreis ven

3mes und gwangig Bulben pher

14 Mtblr. 16 Ør. fådfifd burd alle Buchbandlungen Dentichlands und ber Comeis ihre Beffellungen ergeben ju laffen, an

G4 wird ichem Literaturfreund und Renner bes Budhanbels einteuchten, bas mir baben ale Mothmebr gegen ben, jur Chanbe Deutschlands noch gebulbeten Plachbrud, ein Debentenbes Repital auforfern, und baber biefe außererbentliche Preisserminberung (bid: ber foftete bas Wert 45 ft. 30 fr. eter 30 Ottbir. a Gr. (idf.) nidt auf tie einzelnen Ubtheilungen, welche aud befonbere gu taben fint, ausgebebnt merben fennen. Die beliebten Reunfrenger. Etitionen find ihrer fogenannten Boblfeitheit megen ju sielen Taufenben gefauft morben - unfere Unerbietung ift noch weit billiger; mer baber fein Gelb fur Bucher von bleibenbem Berth. anmenten mil, wird die Unicaffung biefer gehaltrellen Commiung unter feinen Umftanben tereuen und cone Sweifel bem wohlfeileren Original ver bem miberrechtlichen theureren Rachbrud ben Borgus (denten.

3dric, ben 20. Juli 1826.

Dreil, Aufli unb Comp. Os harf ben Berieffer ber oben genannten Schriften freuen, wenn aud von feinen frabern Probutten, beren Smed mit ben fratern gang übereinftimmt, noch Gebrand gemacht mirb; aber unbillig muß et es boch finben, wenn bie meitere Berbreitung berfelben ju offenbarem Edaben ibres rechtmasigen Berlegers burd einen abermaligen eine Ampfersammtums in 40 Biattern Rachbrud geschiebt. Er finbet baber obige Menferung ber in 8 Lieferungen, jebe gu 5 Blattern. Preis jeber Liebenachtbeiligten Buchanblung ber Ratur ber Cade ferung jur Citab. Indgabe 12 Gr. eter fur bas Gauge gang augemeffen. Ben allen feinem auf bie biblifde auf einemal begabit 3 ittbie. 12 Gr., jue Cafden: Mud: Befdicte fid beziehenben Schriften, welche Catgeion: gate 16 Gr., ober fur bas Gange auf einmal bejabit bert von feinen übrigen, smar auch bamit vermanbten, Muffagen) ein Banges ausmaden , bat er fic an Ginen und benfelben herrn Berleger gebalten : und er glanbt, bas Werf babe, theilmeife und tm Gangen, in allen bif: berigen rechtmefigen Anftagen baben gemonnen; benn barftaaten taun barauf untergeichnet und eine anfichte feine von Beit ju Beit gelteferten Rachbederungen und liche Angeige abertangt werben. Der Betrag mirb erit Ergangungen murben jebremal unter feiner unmittebaren nach Empfang ieber Lieferung begabtt, wenn man nicht anffict eingeredet. Die Ratur bes, einer fortaefeg: bergiebt, ber ber erften Lieferung aufs Genje ju bejabten Berichtigung empfangliden und tedurfeigen Bertes len und baburd eines Berteells theufpling ju merben. felbit erforberte, bas bie fedesmaligen Berbenerungen batt ein os frer. Es wird alles aufgeboten merben, bie fo forgfaltig mie mbalid eingefdaltet murben, ba ben balt ein of frer. Es wird alles aufgeboten merben, bie und Bulate (ber Berfaffer meif feltft nicht, von mem) fubfiltnirt worben finb. Reiner von allen Machbriden batte weber ben innern, nech ben aufern Werth ber Original-Mudgabe. Ber feber folden bingegen fonnte man ficher fenn, bas fle getren nach bes Werfaffere neue: fer eigender Mepifien an's Lidt trete.

3obann Jatob Sef.

Ungeige for Theater. Direttionen. Das Lanbhaus am Balbe, fomifche Derrette in einem Mft, frem nach bem Frangbfifchen von D ... 3 ... Mufit bon Dicolo.

Dieje Oper, welche ben 14. Ming. auf tiefiger Bubne

tomifden Inhalt fomobi, ale burch ihren eriginellen Ger genftand entipredente Dufit, eine angenehme Unterbaltung genabrie, ift ben Unterzeimnetem gu baben. Die Bubnen, melde biefe Der ju befigen muniden, belieben

B. D. Debler, Dluft: und Ingrumentenhandlung in grantfurt e. W.

In allen Buchanblungen ift ju baben:

Genealogifdes Tafdenbuch jum Gefchaftleben eingerichtet fur bas Jabr 1827.

Darmftabt , ben Cari Bitbelm geete. Beffere Musgabe 12 Gr. ober 48 tr. Orbinare Musgate 8 Gr. eber 36 fr.

Diefes Cafdenbud enthalt neben einer, vollftanbigen Genealogie ber boben in Guropa regierenben Saufer, bis auf bie neuefte Bere fortgefest, bintaugliden Naum gu fdriftlichen Rotigen for alle Lage bes Jahres; Diebnetion nen ber gebrandlichten Gelbierten, vellflandige 3ntere's fentabellen gu 4, 5 unb 6 Precent te.

Bur nemen Unegabe ven Gothes fammtlichen Berten

erfcheint ben Friedrich Aleifder in Leipzig 3 Mtbir.

Die erfte Lieferung erfelgt gu Oftern 1827. fammtliden Budbanblungen Dentidlands und ber Red: Wer ben bem Berleger felbft auf 5 unterjeichnet, er: vorläufig nur Manner mie Regid, Rade, Echmore, hempel u. a. m. als Beidner genannt werten, man mobl gerechte Ermartungen begen mirb.

Organifche Chemie. Des mie eridien:

> Repertorium ber

organisch en Chemie

Buffav Theobor Fechner. Erften Banbes erfte abrbeilung gr. 8. 2 Miblr. 8 Gr.

Diefe Abtheilung, bie demliche Bangenphofiologie gum Ceftenmale gegeben und fpaterhin wieberholt mit all und bie Offangenfauren athantelnb, bildet einen Theil bat genten Berte bed Mret, mad Chenart, Bauebelter aber befanbeit tebereit und bilben ift, em.

Brigung, Den 18, Oftsber 1856. Propell Wed. Mattanhiaung eines neuen Jaurnald. Mom erften Januar ifter an eripeine in ber principertre Bobbestlung ein Jeprusi pater bem

Merliner. Cenverfationes Blatt

Balgiet wu D. 2r. Birfer und Britit. Die Leubeus biefes Mierres wird burch eine gebiege

Beidmade ale burd ferpe portifde Mabelore ja einer augenehmen Unterbultung bestragen. Ueber ben 3mbult war is wie: bas portifice Ergengniffe jeber Zorm. namentile Moseilen unb Crabbingen. mit frenen Auffahrn, aftertife. biftreife. Ratifiliore Intalte medfeint, ben unterbei Rritte mirb in bie aller fritifden und ber fonft ine Beben tretenben Gridetungen ber ern 3thet bilen, fentern auch ben tearethierrates tion birfem Geurnal eribetern wedertiid 5 Gift ter, außer ben lierereife mußtabie setiftiera Mugel

Der Stold bed aansen baktusmed ift o Zhaler, balbftelia 5 Chaler; ber Breibeftus wird in ales Bad banblungen bes 3m. unb Anslandes gratif aur gegeben. benting is Bertin.

Ridg am großen Ginge fir. so.1) Der Barbenbain

Deneldlaube eble Babue und Tamter. Din Schule und Remificabuch.

Zhrober prinfind. Wies Phote mit nier allereriiden Ann'ern. Menfahrt im Amintacy icher Cheil i Riber- in Gir.

and Permertances they bed Theater and Schoolster was Clas reide Andmubl ber terflichten Orgenzeife um Grenrbieler in gentmetrigen Blatte freifeten, bie von fent Dinter und Mobert, bere Gerbladuif iberal, einiger beit in wer Randen mit meinem Ranner er wo ei nichtig felen, burd Einiertungen und Ammertum fniemen find. Die biefige Bilden mitt bie Brunnluffung her bother til, was an his fift man six niceres ism, icar best perfecebers fibhankanan andarifices und bie enlide und beametride Dierfund bebanbeint, und anbere, bie fich mehr ober minber auf bas Derfbure entpilift, ber aber auch eingen unter befonderem Zeit! Theuter begieben werben, bingutalfagen. Bon Menjebe ga baben ift. Diefes Bamilie abuch, wie es ber Litel erfreinen in jebem Monner mentadens uver Marten ge baben ist. Dung gam till anne, mir ob ert Line, folle Ind burnde mich über meiner Ablige biefer erbeitigen fige. wir Congr vewer, bis an filige anzeitunge nur Mainner, folle Ind burnde mich über meiner Ablige biefer erbeitigen fige. Malden nun Arungu gleich anzeitung, for bast verfern filte nicht unterhalbeitere unterferendem, be beningtage, bis

es er dorment Gante fich to ben Sanben bet Trember partit fich aum aufering, baber et bietenten Mitten bie bem bemertremben Weitundeniebe guf eine ufn. lide und fernaltide Babe ber Liebe, får ibre Sinber finnen, in ieber Begiebung predmatty enformen burte. Grad Triebrid Brittige

in Bertin, Bredbabn fir, t. Dresbuer morgen. Beitung,

Briebe. Rind und Rart Couft. Rrautling; Ifman Millerers

Lubmig Zied. und gemilentelle Rritt eben is iebe jur Bilbung bes Dresben, im Berlage ber Magnerlifen Rud. Unter Heirm Sine beginnt mit bem erfen Jurmet stay eine Beirferift, beren merbige Midtung fich ben gerheten leiern aud ber Biobl ber Bepträge und ber Mu-Micht nur Grabtengen, Denelles und Dichtungen periderbeure Ert merben in anmuthiger Ebwochiftung ib. rruners und Abbanblungen pen nicht ju meiten Umfringe und in gebeingere, ben gebilbeten tupen leigt am frenderaber Torm, Budeinbere pon fitzgerichen und geribiele Weife ber Gruft ber Wifenigeft und Runt mit

erichender und erheitzender Engerhaltung miglioch nembunben werben. Sier Poline bleibt ven bem Biege Biefes Blattes villig ausgeichteffen, fo mie und fteblige Omr fibr mit verbentere liengrifte ! Bes Carerpridueren ift fo eben erfdieren und in und bir gutge Bulge geberenter Benricht ein riefrn Duchtunblungen zu baben. De Porte um Werter ber beriftenbeten und geschriebte gibt zuch to, in Trembers Profreduge Wr. 115 und in his unsemmy coleration fluellat and one principles und gebiegent Ausfalteng meferes Blattes; ber rebilde Bille und bie gemeinnätige Ebfide ber Mebulrion magen

trobe Batrauen und bie Gemuntreung ber wereftten befer the webbredend enterers frames. Briebrid Rint. Rer! Candentin Grantling. Dramaturgifde Mlatten. theter birden Rind merbe ich true britisten Muditen



fic butte inntelliere, meine Ert und Weife nicht unber tieg, melben ber Beriefer bei ber Mileftung einnefcht Leippig, im 9ten, 1856, OFFICENTIAL TOTAL

Birn Beit ju Beit merten bie eine eftitate Aupere- unb | und Collemer Probinismbe und ber Comery netwen birteul Pravameration mit & Theiern für ben gangen Alligemeine win fifalifche

gemptimes, melde ale Probeblitte in allen Budbanb et Jobrgeng. - Preis bei Jebrgenge 5 State, 2 Ge. Subalt her erbes Wommers her Treeborr War-Ergablungt bie Berichmunbene. Eine Begeben bes Leife ihr Annt gerfinder glieben immer mehr beit nud der neuten Sallte bes 1/10n 30000mberie. Envertenneng einder ber bereiten Sallte bes 1/10n 30000mberie. Envertenneng einder ber bereiten Sallte bes 1/10n 30000mberie. Artebrid Ains. Berichtebener Bet, Briefe und ftiedengen enjalenten mer fein fried Beineben und Dichtungen, von 3, 3. Degarifen, S. von 2 eb mitt ce fare tern. Die enthalten une ichen metroen trudern, Deigrid von Aleif, Johannes son tobes, und vermelien bed Bublitem temebl am bie Bei

Cleantife für bie Rebertien ber Mengenseitung bedimmte Cim ernbungen billet men mel felgenter Becefe sa verieben :

Unerhatene Mittellungen merben nicht anbere

Co eten ift erfeieren und in Itblogen und Statt-Danner, Mbolf, Erbrbud ber fraffeni fcen Spracht, pen Gelbautericht und fur bibere Schulen. 3meste unveränderte Muffage. ar. 8. Gef. 1 23fc, 12 Ge.

Die Bergier, meburd fic birfe Stredirfer vor am bens ausgeichnet, find feir Ersteitung ber erbre fünfagt ert fic bereben mag, feld in ber Irmonifen, eut. Teefer Pant entitt: Der Deret . Der Bromin feiber gung unberührt bieiben, ober bod geb ber Roc. . Plandedigen .- Die berben Turmur.

S. St. STATE. 76 ut was dete enforatio ya feben , mir biefe filio this billes he firefrieners butten eingefenten, am

Were Moment unt bremerifche Mante. Buntes Leben. Romae, auf tem Gualiden (the Story of a life) begins you 3h, feel, n ffine B. n Birthle, an Ole.

Brudfide auf Rari Bertholbe Tage but. Dersubgrgeben von Demall, B. s Rible. po Ge. Zois Popier o Wate this birts over im Referen bes Jahred coldiers. medica sucreer Scrafeges and building are and clasfrie Bert, Bolfifde Reitung fer. 54. Bomb, Corneipon Edwards per l'esteur d'Ouriles (Mal. le

Duchesse de Ducast in 12, br. 1 9000r. Olom's then benilled the boutde Wilham und gefeller Birtel, pr 20h. 8, mit. 1 Rible.

Shafeiprarife Machath, für bie Darfellum and her Bladed, Othless in Stories Abrefor and C. fr. Cpiter, 8, prb. 12 Br.

AVII. Emelboten .- General Danfanbn. General Danfanbn. Elterarifde und artiflifde Renigfeiten. Men und Enb feigenbe latereffante Werfe eribienen p. und in ifen Buchenflungen ge bebeu: Das feben bes Beilunbes Beite Gurfus. Leen batt ben beiligen Babern und Ucherfuscerages. Mit Delg-Spaitten von Gublit. 1 2bie. 4 Ge

Mamminag sen Bergierungen, in Mhaufen für bie Dad enthalten. 4 Ebir. is Br.) Mathematifd .combractrenelle Cerbefungen sen Bern-Die Runt, erufte und iderghaite Gebildte burm ben Barecte aus meiner Punten Charpe, Gelbingen, Conn must und Gebrate, von D. Bidrmann. J Che, co Ge Bringet. wen fr. fterbes. 1 Qpir. 4 ftr. "Bas bem reben eines Langenicht" anb "bas Wermorbith." Store Hapelica, urbit tiebers und ftomanpu. sen Jeferb Bresberen v. Cidenberff.

1 234r. 14 de. Bebinbuift eines Mappen, mit Mamertungen feines Rub Rauchud einer Ueife burd Reinbenland und Athenies Bon einem Offiger in englifden Stenfen. i Ebr. Santium bentitter Bibarufpiele; beraufgegeben von Carl B. Deltes. Bur 1825, 1805 unb 1817, 2 1 250. Die bestide Stangerin in Berid. (Genriette Bounten.

Ben & Mader in Bertin eribien: und technifden Chronologie, 2r Bent. gr. 8. 3 Rtbir, 16 alle. Witz biefem Bent ift bies Halbide Wert gefalofen. Menbr Banbe fieben 6 Mittie, 15 gibt, - Rend unb Parier find aufgezeidnet fole.

Werte criticara und in ellen Bundenblungen um berge | ter in Bonn - Aperradon bayes upt. Ingandblung Askermann, Dr., Pegr, Archarelegia biblies besviter expecies 5 may of 16 a Roble, 3 Gr Etri. G. Tr., thirrirplide Merceinfraft, gt. 8. 1816.

illutrata in agem stadiones javantatis edite a B. Abrigadi, a Tomit'it. Illafi; a Mithr. 14 Ge. Piringer, J. P., Tracisses de fériu prasmarore arti-Berth. 3. C., Dentton bet gefemmten geriattiden Zhictaruacharle, et. X. 1816, 3 Mille, en Or. Virgin Marcon Aenen, Sill Wett - und Caber-Carrengen berandgegeben son C. 25. Dobler. site. au Chibell. Die frebet erften Micher ber Wemeibe mit Begeberg. 3. B., Chen, be, furger fallider Mate besternet in Abden, een 2. M. Cab 13. Truttel in der franjohien Opnate für die Reichte Abligger. Det file bei - 12/h. I Zelt. 12 der. (Eff bers gr. 1. 12h. 6 der. der General Schaper. Beite bei General Schaper. Der Gene ibre Cinrigtung, mit i Appfeitafel, gr. 8, 1850. La Ott.

> Ben Chuard Meber in Rann ift fe eine er-Ribrinifdes Dafenm für Junicernbeng, Stiffelegie gegeben von 3. C. Daffe, M. Boedb, W. 6. Richabr unb C. M. Branbis, en Subre annas 16 und 20 Soft. gr. 8. Greis bes Jabegenge von 4 Seiten, bie voertitalbelich eriche per, 4 25hr.

Es beginnt biererit eine neue fleiefdrift, aber beren Berenlaffung und Sideung berr deb. Statterall Ricund miffenfoaftlich gebilbeten Publitemo für biefel Um. tieber hie Ginesthörstiebeit had Toot Steatless und

Orfentenie bie Witte, ben hern Beefefte Deffret in Benn. - Gen ber Befellung ber Gerentuten berd fin-Wheler. D. fabre., Danbbuch ber mothematifden pie Berrige und Copulanage, son Berte beriefer Daffe in Benn. - Deber bie veriderbenen Meten bei Cujenthatte und bie verfatebene Gebultung ber Sigen thumstlagen, ven Deren Profefer Unterballner in Orcelus. - Welde Wirfung trut ein, menn ber Win ceter? son heren Profefer Bugg- in Bonn, - Be

Ben Beiebe. Balte in Bien fint felerebe neuer fint Universales Bobiertet, een heren Breiffer Belf weel drake or. Affecide adverson Demothesem protic de imprantate. En editione Romana emendationem edien G. H. Grauert, De. - Urber bir tegiften und Webens, ten ferre Derfeffer Derde in Bertin. -Permaner. A J., Cours theoriese et pratique de la Erber bat Sutaires releptrant ber Dunteta, sen Serra brague italienes, redmie à ses vrais principer, extrus Den. Cr. Reib Mirbubr in Boun. -Ein traite de la porate tattener. Seconde Reit, in f. ber Jefer bes Corretes, von Berru Bruinfter Brandia is Peen. - Lod Schopen; Specimes emphaticals O. Bararii Dacci Carra. Espergata et accuracio notis lin Asi. Denati commencarior Terresciones ad persus

oparie adelenem indicendem propositom. -- | ben dermonibetiben Rritg von herce Geb. Ct.

Capitalenemente Doner und Muffellen . meide bay mabide in Wei ben eridienen und in allen Dudund Magitalienbanttungen ju baben finb: Milgemeiner Sauf: unb Birebiauftefanb. ober allegeit bulfreicher und erfebemer Marbgeber ! Saufoiter und Sousmatter tu ber Gratt unb auf ben bunbe. Berbit; erprober Ratbiblige , fie cepte, Sameifungen und Scheimmittel für alle per-

temmenben Julie in ber baus . unb genbmittbingft. -Riebft einem Unbunge ber bemabrerften meberintide baltung ber Gefunbord, Deraufare, v. Om. Zverrid. Dagtor medie 4. geb. er. 18. 3t. at. sr beit. 3ebero gibt. Die Borgett ober Geite und Starriagen Dibmens pon Co. Zietrid. s Ebie. mit 1 Mobile. 0. 1 firbir. Redenbud får bifentliden, Private unb Beibit-linterriat. Danbbud jur Beferberung et mes granbliden Unterrichte in ber gemeinen Gritbene-tif. Gatheiren eine erichbalten Camminne von fie-

Dungeaufgaben , nebft ber vellflantig anngeldneren Be-Bunglangabet, nobl ber eineiten, für ben efentlichen Bes 3. Engelmann in beibelben und Beinntunterriebt und für bes Serbellatum ben- nen und und Ausbundlungen ge haben: beitel ven 3 hermebert, 2 Bante. 4. er 20. 3 Mitte. Gereilbe ber 3berichen Belbinfel, ober Mbrid ber er Bant rethilt: Die Mronungfarten ber Sabiraverbinbung, ar Do. - ber Sabiraven fieldung. fach meter felgraben Titein bejenbere!

Mufgaben, 16 Diebben; Camming von Lebungetenverbinbung. 15 ger. 16 Danbarn : beigiri den, ther ber gemeinen Wedmungearten ber Hablenvergieienna te afte Enflofungen te Wanbarn; Wolldinbig anderführte

Berrennung mab Unflotung ber Erbungtantgeten figem Engenbild mehr als je unter Aufmertfambelt in Ser bie gemeinen Rommungerten ber flahl en ein Berrend nommt, ib in bereim Gemeine mit ber vergige Allgemeines bentides Cammirtrebad ater Welle nebmen. menfaliben Arnneife und Bertigfeiten, verbunben bie berichiebenen Provingen Maument

ten Washeilde und weniger betannten Rantmiener, In bigfeiten ber Certariandprete, icher Banb : Sthie, 8 aff. Muffellen für Bignoferte und Gefeng, weiche fic. jung Runt, fo mir eine Wurte. ber Stotte Contra und ermen . Durdgingte find fie groue if ber Mert bes Gange amertannt. Sabet baria merigentet. 300 ben rent erfermoblern Mir porgagion gat empfehien.

feeten anjeiteffen. Smothing, Guident für Prounte bes Gelenand unb best

apries son 3. Debener. Dianeterteiten. Deranngaprien von 3. Debaner, Gin mulitalifere Laidenten auf bas 3abr 1817, in riegantem Cinbanbe, 3ter Jabrgang, 4. 1 Gible. ogfter Der inftige Penermann, Multalifte Seiriarift file friblide Pranetatterpieter, leidte geführer Mantpute

6. Cheile. ir Jahrg. ir beft in gifte, be, Je, 40 Delt, feber an affer. Es erigeinen baren alle Jahre vier Beite eriationen aber : (Bin ber firine Tambeur Weit M., ren Bebieng) - wet Sibnier, mit Ebbildung ber ? BRuitelaines Binmenferboen. Gine Samminng leidter

und angenehmer Walffade, jur Brindigung am Punnefeite, Wir gemalten Blamenfrete, son EJ. E. 2 Schabden in a Withellmann, iche Ubibriges if offe, unb do effe. Britefines Truntiert, ober Pountigung am Plausferte Gine Cammiong leitere und gelättige Welchibite

the Statement of the Statement of Statement are, a dillion a galle Diniffunines Marrien. Gine Semminng leichter und ge

fabiger Brufthade pur angenehmen Enterheitung für felalife Bianelertelugier, i Mrbbe.

Ben 3. Engelmann in Seibelberg ift miblio

alten und neuen phofifchen, befterifchen und politifchen Geographie von Spanien und Berrugal. Bom Oberfen Bory be Caint. Bincent. Mit einer Rarte, gegeichnet vom Berfaffer. Mas bem Fraught. Wie einer Borrebe und Jufdgen bon D. Arnen Tol. Mond. Bref, ber Geichides und Charrifel in Steibelbere, br. 3 ff. ab. o Thir. Birfer intereffente Ebril Burrou's, ber in gegennar-

bindann a. Bam benomen Bebrande für Leber und lichten Gudtrarerid in einer bebatten und bigbruben feide , welde in Ormungelang eines begeret fich burd Burfielburg gefdibert. Dus Wert getifft in ) Ebelle. Schlüsstertat ju gebten verftifder Eritburtiten 1) Boullabibe Gengraphie; banbeit von ben Cobenen biben molen. s Stiple. o gibt, ad Banben; bag, ber fiebinge, ber filmmen und Gemiffen ber Spilitele Poultatifpe Gergraphie; banbelt bon ben Coftemen ber Rabiemperaleidung. a Mitte. 1) Siftericher Ebeil! Radeingen aber bir Urbemebner bed funbes und bie Matinnen, melde es nadeinanber im Belle nabmen. 1) Beleifide Geographie; bejdreitt a) ten, Ginffinfte, tanb. unb Germacht, Deben . Tierratur mir eine Wmuties ber fiber Enquies et-

mit ben Orffirmann ber aus anberg Grenden retiebe, meld ben engrichenben Stübten und bir Seuntmerbeite ten Ausbricht nab merler betanten Rantminner, Im bigfeiten ber Rater und Geichigte bereiben; b) find, Berfindung mit neberen Geichten berangegeben und numenlich in Leutef Gantens, incerefante Rantinten aupringen von 3. Brie. v. Liedtraftere, fortgelegt über Guiffeliedigungen, Gerifferung, Malager, Megle-Breffellen tar Dennerere und Griedlig, meine um feienenen vorpdetiden Werte, gegeben, je bem won-ber auferer Breinig und geleitigem fabelt bard ung! bericht bes geft und fruntriferinen Deren Profested meine Bertellen Binnebenteiter berechnet. Der Bemilie Reite in befraders in flagige ber gemilglieben Bergen-führt barie Geiegenbeit, fich unt febr billige Berte bie febr leberie. Den um Papier bieten wir gie



the about 25 collection sub his allow Meditorities on the Gefdichte ber Religionsperanberungen.

ober 54 fr. obein. .... Wemitte aus bem Reiche best fredlich erfretifen fer bie genftigen Beurtbeitungen, ber beriften in ben gente. B. 69. L. Derefterin. gr. 8. geb. 12 Gr. eb. 54 fr.

den son einenber effeciben, allen beger millemmen beritteberen jesammen feden mußte fein merb. meine aber beim pliet meetigen Gegen. feet aid astronates moles. Derive Smed colonic rebereit, and berbeib ber Bendenne eller berer renelation Muntag und Good; Uim ber Stette. pu merben verbiene, melde bleien länterfolch mollen fra-

Du baben in Stuttgeen ber tieftunb und Mester; Starpe und in ber Gerin'iden Bunbanblang; in bin bep Stotte; in Gegenerary bey Mentag unb Beif.

Bollfarbier bollindige Oprechieber file Dentiche. Drein D. Bertlanb's Spreeffinft und Bern ber

El. S. Preis ; Rible, 10 ale. Beuce benich bellanteine und bellanbifd bent. fdes Zaidenrebeterburb, nach ben neuerfen unb befter ableigenmin begebeitet. Reur Motoobe mit ebiger Eprochibre sermiben 2 Thoile. fl. 8. 4 Bobbe 4 (Fin.

Much ju beben ben & W. Jülider in bingen. Des & & Agermann in Delfen II celtieren und in ellen Budbenttangen au erbalten: Entfaden für den griten Unterendet in der Monipen, bieter biben bie feit en bes jate Jubenneben berat eiben mit einen von bei ber bertigen. bei Morgen als in openmertes artemet Mer aus nebt einer genodenlich eingerichteten Tabelle bei aus einer gewen Berget, bie mit neut Gefrieden

nermeferte und verfreffeste Bullane & en file aben

en Empole. Ben . D. G. C. Luppold. S. 12 Gr. febens für ben Goul. und Bringtenerenge biligen nicht bood ber Christen; eine Charafterifiet ber darbe beitern fertiden Gen-detrige tarmier that mountain Es wird in unfern Court fe unt über Rathenne Gadler for ben atteinten ichr mittare Crate alle er. De beber in einen Poudbantungen; in Stattgart ber bestand und Mitgher; in Subnace bes beines und Archbergen ber Lindernam

> The Brictria Stellener in Telpala ift erfdienen: Des tangen Relifigers Stefangen und Rraubend issuer petrol cub rhicia. Fit has been

then all 16 Shipborn bed toward Telbalored in Small Des ben Rebrittern Dieberlad in Emiterbam und regt. Zienten. Preis auber gebeitet i Diffe. SEC 1 Plotters 2 State Ten Befrere bes Beltideret brande in mate Mee materialer and for Scholers and Waltisma and 1999 around for introduces and, and had make surface 27. Siegen ber fe Regein ber Rechtlereitung ; die gestremm bet Beillere rechten aber an nicht benbeite ben Jeb. Briche. Brifdbater. 480. S. theory were in frieden Bereit aber

> Es eben celeien ber Tonpald ftret in Palanta. al files: measuriplemes colitors et velorun editionus recessuit, notis et indicibus

Dreif 1 Rible, 16 Ge. Trick im carra Scorp, sefecte pon come ectourate iffeden für ben erffen Unternete im ber Wondpen-termider Anieten bedeutert, meb ein Grundiger pen der meb Grammanf bes Englichen, oder prob-meharteithen lienermote arberet. Die erfolgen ber pass fiche Bemeinng bas Gnafriche eichen ausferer einen finteren einer fremften unbermbinbare, und einem Racet, Engen Jenes, Sublee, Murran und wiferber Batloingen anb Mitettbume forfdern States, Chrest Tagger, Durter, Sauren und abreite midder, fiebe nicht ge beuten geweine Carle. ben Weraten ein einem Contragelle, ben Weraten ein eine einem Carles and Bernaretter

#### Antelligens . Blatt. 1 . 8 = 6.

Arutraart und Gabinarn in ber 3. M. Menbel über I. v. Riffigen. Defelben iffentiche Mer Cotta lare Probenting ift erfeteren und in alter ibribigene. Runftes Rapitel, Belgarrene ber Ctabe. gutes Budbanttungen Grutidiante ju baben: Brang von Gidinacus

Anathum und bie Menjarrigfelt jeines rebend in Schat Beffingene mit ber State Berme nad feiner Antibo-Geribern guerfannter, serrelltanigenber Chell ber fie jertigen Stant. termberb w. Curtbeim Spreibel ber Go-Schriften gerffentet, bevongenigerer beite ein im jeriger einen bertaute bei bertautentellerie. Ein neiten ber monligten Begeben beit bes Magistates Bernsbungen Janeums for Bernsbungen beite dem Routen im Roder und Claut bas er behentelben Gimbel foot dienbard und estifiere Amerika ber Code auf bem beien in Sieber und Statel dur et betrocketen Stellen i joet direktade van eelblick maarrag der came aan een oppraasse, und erheite en Statel erfort. en eelbe Georgerag pa Georgerag van Jische Statel, probabilische Tericusfen, wer p. B. pa Kerle V. Alliere (cf. L. e. Obsteurend Proba mei dem Exposizion was de-seal, par Visidopping (nature) und kanderelling der fin die, Schapping und de George von Sectionalist. Ciffend fromatien, erfortlich stigemeitt. Gene derfinns dere Angeler, n. e. Cichmarel jiede mit der über der kraaft delt, die ligter fellen George und was unterprehere (cf. Sectionalist, Sayler C. p. Globarel Jingsper Chilapping (cf. die ligter fellen George and der unterprehere (cf. Sectionalist, Sayler C. p. delfingsper Chilapping Mitterthune und feine Croben in perebeiter Gelatt am fries ber Somit Cunber miber Berray Litta v. Dier beffebe autrest ju ergaten und mit ber Ausbarung bes temberg, Ermeartre Just mit Jaublurt. Broppebu-Britalters in Cinfiana gu brimgen, feiner feine nabbrich | res Rapitel. Die Jennabe Inom; v. Sietmaren. Gitter iden Belrebungen für Brutintanbe politich - prigeter Sen a. Bertintungen. Gierarbutee Sapitel. Dem Ernebung mittelt gemalliemer Durmifarung ber telbe Uirbe n. butten. Aunigebulen Kapitel, Detter 3e p. Entingend frmit geberte bieber ju ben gemis midt als Oberei Leibignotmann. Anumerer und Gath The contracts come about these of the passes can be contracted by the contract of the contract er jur Aufgate gemode. Detem Beburfoit ja entitre | pitel, Crant ber Dinge im Gaterlant. Die Refrema Des urwagens gerorungen der Gefähloderenbesst gewo. pess owen e. vorreigen. Die nichtigkeit die richt. Z. gesch Golde wirder ese bis Singen des Pablishus ist, in. Changers des dierer Brunder mittelle Weisbers der Bereit Deren der Geschliche G

tung bes Bangen fein Wert aufenbigen so fonnen.

beren fleigt und fintung. 2. s. Siefingene Mbgeg. Contres Rapitel. 2. s. Gidingens Bunten mit bem Denre von ber Wart. Tebbe mit bem Dernas Ma-Thaten, Plane, Freunde und Musgang ten ilt. von retteringen. Siedentes Aspitel. 3. rid. Linde mit ben Wobern. Mates Kanitel 

propos Conservantenes, secreties une Demandeneres in pourir la sen seguinen meride e. Dolles, fine du ni-turge als cinem brutières l'ende und von trère Confeiten (pas milighes Angales), destrouble . Arnabeng, fine La leu Chard nelvis, codifié, mais accessables l'imarbie; rédon moire des Corf fière Chilinaces Chare und Cas fibre. Drepunbymangigfice Sapirel Der Rop. ting in Tough the Ord rathering in House.

De not the third better the in a second collision.

De not the third better the in a second collision.

De not the third better the in a second collision.

Series 2 and 1 an



iber g. v. Sidingen. Umtunbzwausigftes Rapie werben. tel. Kampf ber Auffen wiber Sidingen und beffen In banger. Der Ausgang hartmuthe von Arenberg und ibergengen tonne, verlange ich feine Borausberablung. Betranguis Eibrechts von Main. Griebensorruche ven mied, foll bill und fur Sidingen. Deffen Schubidritten an Abel und fellt werten. Ctibte. Deunundsmangigftes Rapitel. Bertfegung bes Rampfes gwifden frang D. Gidingen und ten ver-banderen gurften im 3, 1523. Borfalle ben Moelftein, Botberg, Steinfallenfeis und Bartenberg. Die farften girten vor Landftubl. Dreopigftes Anpitel. Die Belagerung von tanbftabl. 3. v. Stringens Deb. Cin: unbbrephigftes Sapitel. Das Schidfal der Auegen und der Cobne grang v. Sidingens. Im enun dereb-sigftes Sapitel. Bertiepung und Sound ber Unter-handlungen ju Gunften ber Sidingilden Erben. Ditebereinfebung berfeiben in einen Theil ibrer Gidter. Blid auf die fernern Schiefale bes Gleinlechts, Undang. Grabfeviften, Bilbuife, Dentmingen, Beliquien und Dentmale Frangens von Sidingen.

Det ate Band mirb ben Coden diplomatiene gu ber: Rebenber Befibidte enthalten. Muger fammtiiden fon gebrudten Briefen Gidingens und Urfunden, ibn betref fend, befinden fic baben uber jeo ungebrudte Urfunben aber bie Bormfere und Triererfebben getren nach Originalprotofollen und aus bieber gang unjugangliden Erdiven, bie ber Berfaffer auf Bermenbung eben gebach: ter Geididtefrenube erbielt. Diete bavon geben über man: den ber midtigiten Puntte aud jener Beit, über bieber gams unbefannte Rebinetenorfalle und roittliche Intriguen. uber Privatverbaltnife ber Sauptmanner ber Refermation, uber bas innere Leben und Licht : und Schatteniet ten bes beutiden Mbets, uber bie Umtriebe beffelben unter bem Burger . und Bauernftand ju Berfoleung feiner pelitiiden 3mede und aber ben Bulammenbang breier Umtriebe mit ben Bewegungen ber Lanbleute bocht in teregante Unfidluffe, und man bat burd ibren Metrud bem Lefer felbit in Ctanb feben wellen, Alles geborig gu

vergleichen.

36 jeige biermit au , bag

angefündigten neuen Ausgabe

390 Gothe's Berten in Taidenformat und groß Oftap ben mix erfeteinen merben.

Weine lange Abmefenbeit wan Leipzig ift Urface , bab ich biefes icon lange porbereitete Unternehmen erft feto befannt mache.

Rad Dambergiden Beidnungen merben biefe Anpfer, von benen ein Ebeil foon in Arbeit und einige bereits beendigt find, von ben vorzüglichften beutiden Runftleen gertoden.

Co ift bie Cinrichtung getroffen, bag ftete mit bem Gemalbe, fliggieres, von Maing, Rebit Ausfragen nach Ericheinen einer Liefernug ber Gothe'iden Werte aud bem Babern bes Tannus, bem Obeingan, nach Arenge

nubimangigftes Aapitel., Bunbnis und Angug ber bie ju berfelben gebergen Rupfer ausgegeben werben ton: bren figeften wiber &. v. Sielingen. Wiebeferebernng nen, bie in jeber Buchanblung, no man auf bie nen Gr. Wenbel. Das Geichbergiment. Die Beimeacht Werte feitft Bestellung gemacht bat, ju erhalten fenn

Damit man fich jupor bem Berthe biefer Supfer Fromins D Gutten. Berfamminng ju Comeinfurt. Die Der Preis, melder far jebe Lieferung befantere geleiftet mirb, foll billeg und gur Bufriebenbeit bes Dublifumd ge-

3m Blovember 1816.

Berbarb Bleifder, Buchanbler in Leipzig.

Unfandigung eines neuen Journale.

Bom erften Januar 1827 an ericeint in ber untergeichneten Buchenblung ein Journal unter bem

Berliner Conversations: Blatt

Poefie, Literatur und Aritit. Rebigiet von D. Ar. Abrfter und 20. Saring (Billibalb Mteris).

Die Tenbeng biries Blattes ift, burch eine gebiegene und gemiffenhafte Artrit eben fo febr jur Bilbung bes Geidmad's ale burd frene poetifde urbeiten au einer aus genehmen Unterhaltung bengutragen. Heber ben 3nhalt nur fo viel: bag poetifche Erzenaniffe ieber Borm. namentlich Rovellen und Ergabinngen, mit freven Auffaben, afthetifc, biftorifc, fatiftifcen Inbalto medfelnb, ben unterbaltemben Theil bee Blattee bilben merben, Die Rritif wird in Die atler fritifden und ber fonft ine Leben tretenben Ericeinungen ber Runft im weiteften Ginn gerfallen.

Bon Diefem Journal ericeinen modentlich 5 Blat: ter, außerbem literarifc : mußtalifc o ertiftifche Unset:

Der Breid bed gangen Jahrannas ift g Thafer, baibfabrlich 5 Chaler; Der Profpetene wird in allen Buchhanblungen bes 3n . und Audlandes gratis aurgegeben. Solefingeride Buds und Dinfils handlung in Berlin.

# Berlagebåder

Rlorian Aupferberg in Maing, fur 1826, weide in allen Budbandlungen Dentichlande und ber Schmeit ju baben finb:

Braun, G., de sacra scriptura praescientiam et praedestinationem divinam atque libertatem humanam sine repugnantia docente. Dissertatio theologica, 8 mai. gotr. eler 30 fr.

Braun. G. C., bie Weifen bon Lellas ale Ganger, ober Blumen griechtider Lorit, Clegie und ethifder Didttunft. Und Brudftaden verforner Berte. ste vermebrie Museabe. 8, 20 ger. ober i fi. 30 fr.

14 offic. ater 1 4. Migabr, ber applittide, ber Trieriden Riede, aus ben binteringenen Odereten ihrer enten Belaufe ertheory and experient, 11, orb. 11 gibt, shet a ft. Bruggligf, bes beliges von Napany, Gertseibigungs 28r Berefer und bie es merbes mollen. Mas ben Grieblinen überfeit nen 10. Armibi, er. 8. prb. to affer, oper 45 fr. doff mann, 3. 3. 3., ber mathemariche Jugenbleunb ober populare Durftraung ber Brundigten ber reinen und angewenbten Wathemarit får Enfanger. sta Motheriums , ther ber gesmetreiben Giebellung er Banb.

certpairt. 1 Mibir, & gife, ober 1 f. 14 fr. - ber gemernine fragenbireund ober populäre Dandelbung ber Grunblebern ber Gesmetrie unb Eriguntmetrie für Anlager. Dit eilf Certatefeln. 3, cart. 1 (Rebir. 8 gibr. ober n ft au fr - had nuttererrine Brooken und feine Andefungen. mit smen Merintafein, at. s. o gibe, ober 17 te - logeriebmiet . trigenometrifde Tefein, enthalt bie Legarithmen für alle gange Bables som i bis 10.000 tu ficten Berimal. Bradebeben, nebe ben Staus, toearlichmen ber Ginus und Langenten, von Minute gu Stinute, his alle blitatel pen i' bis por chenfulle un Beben Brudficlien, und einer antführingen Sumerlung gu ibrem Bebrunde. 8. geb. 16 gife. ober 1 f. 13 fr. pa igem verbunde. b. gen, to gene, vort i f. 12 ft. sam frieten und granbtiden Senbinm ber Germetrie mit feben Steintafeln. Ite verbefferte und febr ven mehrte Muffant, R. 10 mile, pher 1 E. Jo fe Arte, ID., bir Belbeidnie noch ihrer imperen unb aufer Bedimmang, gr. 8, 18 gibr. ober i fl. 20 fr Dillebrand, D. 3., bebeim ber thercerichen Soffen foptie und philosopoliaen Propieruit, jum Gebende ben afgbemiiden Beriefungen. gr. 8. 1 2bir. 4 Br.

rber 8 f. 84 fr. ar 8, D. B. C., Ginne. Gin Bentres jur Epologeriff bed Geiffentbamt, mit verglichter Berüchlatigung ber deiffiges Jebr, als Enbadtebud für trier aus ben boberen und grolibeten Erinben von allen Confeb Thro bullia. Juhrbuch fur baueliche Erbenung finne. 1 Ebelle mit 3 Angleen. Die ganglie um. Thro bullia. Juhrbuch fur baueliche Erbenung anotheritet, um mehr ein jo Bogen vermebete Auflage at. B. tatt. 4 Mitte, ober 7 fl. 13 fr. - Benterbillinthet, ober von Junberen, Zbeurgie und Muntt, Banberen, heren und hetraprocefen. Paimenen . Beformbern unb Reiberreideinungen. Bur Beforberung einer rein gridideliden son Eberglauben und Unglauben frepen Bemetheltung biefer Gegenflabe Der Control erreit Denerperung beder Wegenftabe. fines, son bem Gerigfer felbit ausgeerbeitetes, Stortund Cad Wegiber aber Gmmtlibe eribienene febe Zhelle. gr. R. i lithir. 20 afte. sher 3 fl. 15 fr. Interestis aratio de pare. Edidit commonistication in

Radire, allgemeines Sunblungs Wertbrad für bei Geotherpogibum freffen. 8. geb. 18 giftr. ober 1 fl. 8 ger, ober 30 fr. Baytus, R., ber Solgwade in ber Rutur. b. 7 ger. denjubres mit frommen Ribngen begleiten und jugicia

nad und Oppendeim. Ment vermebete Mellage. S. arb., Bicurb. S. C., Suffpiele und Beiten fife bie bentille Mabne: beurbeitet und gergemas eingeründen von C. Erbrin. ifte Gammiung. 2. 1 fürgir. 10 gibt, ober

Diefelben einzeln unter folgenben Liteln: - Aller Wett Treund. Lubitriet in jmes Margagen. S. 11 gibr. ster 50 ft. - Wiler bleit flettre. Publitel in einem Mafpag. S. 6 gifte, ober 37 fr. Der Empfindicht, buftfpiel in einem Erfang, 2. 8 gibe. ober 3s fr. ... Bermedelungen, Luftbiel in smey Anfalgen, &. 11 gift, sher 30 fr. Beben über bie Barbe ber feligben Jungfran, mebft eiwer Rebr vom bertieften Remen Jen, auf ben Geriften ber beil, Mater aufammengettagen, 2. 6 gibt, ober

Rheined. 20., Ebrimeile son Meiny bis Dafeiberf. Stood ausführlichen Gemiliben von Zignfratt, Deing. Rabirus. Bonn . Ritt und Duffeiberf mit ibren Eine gebungen. Mit einer Aute, sie verbefferte und ven-mehrer Andgabe. E. geb. 1 ftible, 24 ger. ober 2 ff. Miraud. M. 2., Berberttungelebem jem Stabium ber Wetermifenifeit, in Zragen unb Murmotten. 3 Banbarn, f. a Mible. 5 gibe. ober 4 ff Diefe fint and unter folgenben Etteln ein Barbereitungelichen jam Scublem ber Wetergeichides. in Prants und Entwerben, 5. to gibt, oper : E. au fr. - Berberentungeleinen jum Scultum ber Chemie. 

Bragen und Gotworten. E. 15 giffe, ober 1 f. 8 fr. arten und metrile abenigt son 3. 3. 3. dofmann. 5 geb. 11 gibr. eter 48 fr Literarifde Mugeian.

n. Reuge, Rrande, Girarbet, D. Doffmann. Dunbeifer, Rochen, Rbibe, Leo. Marbrinette. Mandner, Dberlinber, Zonnticholb und Aubern, bergustegeben von M. G. B. Meißner. D. @ Court, C. Soffmann. Wit 4 Braffblimen. 204 Bagen. Muf frieftem frang. Belin. Cto. aaut gebunden, in Autteral, mit golbenem Schuitte. Lobenpreis 1 Rebit. 12 g@r. (2 fl. 42 fr.) Die rege Ebrinabme is vieler geiftwiller Manner

structi P. I. Lebouy. 2 maj. geb. 10 gibt. phr : K. bet et ben adelberes ferundgebern mulers neubegründe ben Tuidenbund miglich gemacht, ichen ben eriten Jahr. sens belieben mit einem reiden Rrange ber angiebend. fire Maten aueflatten ju fienen. Im bery Mblanitra, bie Beit, bas teben, ber Blaube ibericheinen, Werten, einige bilberiffe. über bas Stalmenthal ber reiben fic bie fanglitig gemiblien portifien unb profeb Arrugand und bie bortigen Gely Baber is, pr. 8. peb fore Bretrige jum gefülligen Gungen, indem fie in bei erite Webellung bie verimiebenen Belgetten bes Sirbie natürlichen Cages - unb Jahrespriten in ibern Rreis



gleben, fobenn in ber smepten Ubtheilung bie Bechfelfalle bes Denidenlebens mit ber Weibe tes frommen Wortes auszuftatten und ju verflaren bemutt find, in ber britten Werbeilung enbich bas geiflige Bert. bas gettliche leben in ber bochten allgemeinbeit tem Bergen nabe ju bringen fuchen. Gine wierte Witheilung, ber Gringerung an theure Bollenbete gewibmet. fiellt in swey biogearbijden Efigen vorzuglich Das treue beffen Drud im Oftober begann und unausgefest forte bier fo ergiebigen Stoff gu berte und gemutberhebenber Betrachtung, bag fich auch biejenigen Lefer vielfach an: geregt fablen werben, benen bie außern Lebendrerbaltnife fang und Dianoforte merben Blicien mill'ommen fenn.

Dir turfen biernad unfer linternehmen ber Beade tung bes gebilbeten Buttifumd um fo juvernicht'ider em: pfenten, ba fic bie Stimme ber Strittt über ben eriten Babrgang unferer Theodulig bereite gunftig ausgemechen bat. Das Erideinen bes amerten Jabrgangs tonnen wir fur ben lauf bes nachten Commere gemis verfore. vergutlichen Edriftfteller im ascrifden Jabe verfichert riffa am gregen Bruge Dr. 263.)

Obiges Zaidenbud, bas fic burd innern und aufern Werth vorzüglich auch ju einem gefchmadvollen Beibnachte, Renighre und Geburtetage gefdente eignet, ift in allen tentiden Buchanblungen su baben.

Greig, im Movember 1826.

C. S. Benning.

Literarifde Ungeige gunachft far Chemb fer, Mergte und Pharmaceuten.

Ben A. Ruder in Berlin erfchien:

Schubarth, D. G. 2., Lebrbuch ber theoretifchen Chemie. 3te burchans umgegebeitete und verbes ferre Musgabe, gr. 8.

genommen merten , bag es überftaffig ift , gu feiner Em: ten mar, auberbem aber noch gebructe, Bingidriften, und pfeblung test noch ein mehreres bingugufugen , ale bag gebructe Manuferipte und, munbliche Biltibellung ber ber fr. Berf, auch ber biefer Andarte - bie 31e in efr handelnben Berfonen, von benen er einen grafen Theil nem Beitraum von noch nicht 5 Jahren - forgelitig ber perfonlich fannte, bennte, fo, wie ihm pom ben Erben mubt gemefen ift. baffeibe nach bem gegenwartigen Stante bed verftorbenen Don 3fibora Antillen wichtige Docupuntt der Wuffenichaft gu bearbeiten. Gine Bergleichung mente mitgetbeilt murben, welche biefer ausgegefichnete biefer Ausanbe mit ben fruberen mirb befunten, welche Mann ju einem Werte über bie fpanische Gevolution gemejentliche Berbefferungen folde enthatt, und melde Kort: fammeit batte. foritte bie Biffenichaft in biefem Beitraume gemacht bat. Wis befombere intereffant und bebrreid barfte bier ber erfien Banbes bereits anerfannt morben, alle, namente Abschwitt über bie Pflangenafaloibe gu bezeichnen fern, ba lich bie Leipziger biteraturgertung, ber Geiebichofter und in bemielben mehrere nene, fowohl fur ben Chemiter tae Mitternachteblatt, ftimmen barin überein, bag eimas und Tharmacenten ale auch fur ten Arit michtige That: Gebiegeneres über biefe mertmurbige Revolution meber fachen mitgetheilt werben, Auferben fint bie flaciome in Deutschland nech in Frantreich, ja felbft nicht in triiden Beiden und Rormein von Bergeitus nach ben Spanien ober England erfetenen ift, und wuniden, ber neueften Beilimmungen , fo wie bie demifden formeln Gerr Berfaffer moge ten gwepten Band recht balb erfcbeiber midtigften Erge und Tofflien, an paffenden Stellen nen laffen. jugefügt merben. Gin vollftanbiges Wegifter permebrt übrigens ungemein bie Brancharteit bes Wertes.

Literariide Uniciae.

Das unter bem Ramen pon Barrentrapp ber

genealogifde Staats Banbbnd

65r Jahrgang (1827).

Bemaite eines reichen innern Lebend bar, und bieter gebt, wird im Laufe bes nuchten Januare in meinem Beriage ericeinen.

Diefe Ungeige moge ben mannich aden Anfragen megen herausgabe brefes gunbbuche genugen, und beffen ber Gefeverten fremb finb. Que bie bem Cafchenbuche Genner und Liebhaber erraniagen, ihre Beftellungen beviegebenen gelangenen Compositionen fur Ber balbigft ben ben ibnen nichtlelegenen Buchanblangen ahjugeben.

Rrauffurt a. WR., 30. Movember 1826. 300. Briebria Benner. 2'uchantler und Buchrader.

Bep Unterzeichnetem ift ericieven und in allen fo: den, ba idon jest viele treffliche Erbeiten eingegangen, liben Undhandlungen ju baben : (In Bofen am Merite und bie herausgeber bed Bestritts nod mehrerer ber fir, 90, in Beomberg Bridenftrage Dr. 152 und in

> Geldicte ber

TT E

Spanien und Wortugals und befonbere bee baraus entflandenen Rrieges.

tonial. preuf. Dberiten D. Odepeler.

Erfter Banb. Wen 1807 bis 1803. Breid. 2 Othir, 18 Gr.

Bas bidber über bie Revolution in Spanien und Portugal ericien, maren entweber nur Bruchtide, eber bie Befdicte einzelner Provingen; ce ift baber gewiß von großem Intereme, eine vollftenbige Befchichte ben Defes Bert ift mit fo andgezeichnetem Benfall auf. Spanien anweiend, Angenjeuge ber großen Begebenbel:

In mehreren fritifden Blattern ift ber Werth bieles

Ernft Friebrid Mittler in Berlin, Stechbabn Dir. 3.

Ber Rriebr. Bolte in Bien ift eben erfchienen und an elle Budbanblungen verfantt worben;

Cataloa italie'nifder griedifcher u. lateinifder Rlaffiter fanftes Deft.

> Nadrict får Areunde ber Dangfunde.

Indem ber Unterzeichnete ben Entidius faste, fene Banbe ber ale flaffifd anerfannten Doctrina Edbe! d. melde mant ober bereits rergriffen , und im Buchaubel nicht mehr ju baben maren, mieber gu bruden, unb fo bie noch verrathigen Cremplare ju ergangen; fo fonnte tom nichts ermanichter fenn ale bie Runbe, bag von bie: fem ber Biffenfdaft gu frub entriffenen Gelebrten ein eigenhandiges Manufeript verhanden fen, in meldem er mit eben fo viel Scharffinn als Belebrfamteit, bie fice fultate eigener und frember Forfdungen und Entbedungen, melde, nad bem Crideinen ber Docteina, im Ge: Illein, B., 9 Lieder von Goethe mit Pfte. oe 15. biete ber alten Rumismarit gemacht murben - gefammelt, und in ber form von Bufaben ju feinen acht Baubem binterlaffen bat.

Darf fic ber Untergeidnete ben feiner Unternehmung überbaurt ben Berfall aller greunte ber Müngfunde veripreden, fo boffet er biefen noch mehr baburd ju verbtenen, bag er vor Allem jene nun jum erften Wate gebrudten , geha'treichen Addenda an ber Epige bes gansen Mertes ericeinen laft, bamit auch biegenigen, mel: de bas Sauptwert bereite benten, ohne Bergua fic biefe michtigen Ergangungen ber Doctrina verfchaffen fin: Ben. Chen fo millfemmen wird ihnen bie ben Addendia ben: gebrudte biographifde Cligge und tas Bilbuif bes ver: emiaten Berfaffere fenn.

Inbeffen ichreitet ber Drud ber bie jest fehlenben Quinte ber Doctrina mit ber größten Corgfalt in Begug

auf Correctheit, raich vormarts. Den Preis bes gangen Berfes in 8 Binten fest ber Untergeichnete auf 75 fl. C. DR., jenen ber Addenda aber auf s fl. 30 fr. C. D.

Bien, im December 1816.

Erlebrid Bolte.

Das Conntagbilatt far anbachtige Familien, bister Gott und ber Menich betitelt , but auch fur bas Jahr 1827 unter bem veranberten Ritel:

Der Menich vor Gott. Gin Countageblatt fur alle Ctaube und Confeffionen, feinen fegendreichen Fortgang. Der gange Jahrgang toftet wie bieber 2 Mtblr. ober 3 fl. 36 fr., mogegen jede Doche ein Stud und gwar anticipirt ericbeint, bas es felbit in ben entfernteffen Gegenten vor ben bestimmten Conn. Mendelssohn Bartholdy, F., Jes Quartett f. Pfte. V. tagen eintrifft und an benfelben gur bausliden Erbannug Viola. Vello on 3. 2 Rthle, 15 sGr. gelefen und porgelefen werden tann, wedurch es fic be: - - Sunate p. Pfie. ac V. oe 4. 271 ofc.

gu menden, das von bem Ubl. Ober Poftamt Angeburg fonbers fur Diejenigen eignet, welche bes abgelegenen Webnorten, ber franklichem Rever, ber vorgerudtem Mehmer begieben tann. verhindert find. Uebrigens erfrenet fic biefes geschätte Unbadteblatt fortmabrend einer grefen Babl wardiger Mitatheiter, und mirb aud ferner, mie bider, in bem Geifte bes mabren Chriftenthums, fern von allen einfet tigen Aufidten, unbefangenen Ehriften ju gefalen facen. Wile Buchanblungen und Poftamter nehmen Beftellungen barguf an.

> Ben Ar. Laur in Berlin erfdeint bis Beibnachten 1826 und nehmen alle Sandlungen Pranumeration auf ben :

### Maurer,

Dper in 3 Afren ven D. &. C. Muber.

Bollftantiger Rlavier . Budg. mit untergelegtem beut: iden und frangefildem Zert. Pranumerettonepreis (gilt mur noch bid Deulahr) 3 Rible. 15 (Br.

In bemfelben Berlage ift erfdienen und in allen Mufitbanblungen und ben meiften Budhandlungen votrithia:

a) Für'den Gesang. 25 2Gr. Hlein, J. B Lieder von Heine und Goethe. à 25 sGr. Schmidt, J. P., Argelia und Trost mit Pfte. 20 sGr. Tafellieder für & Mannerstimmen, für die Liedertafel zu Berlin. 3 Hefte von L. Berger, G. Reichardt und B. Iflein. & 1 Rible. 5 aGr.

b) Für das Pianoforte allein. Mendelssohn Bartholdy, P., Senete oe 6. 1 Ribir. al stir. Schmitt, A., Rhapeodien : Hite, In Uebungen für d. Pianoforte, jedes 1 Rthlr. 71 sGr.

Souvenire agreables des opéra favoris. Nr. 1. Rondeau s. Euryanthe. 11 sGr.

- s. Romanze s. Euryanthe. 71 sGr. - 3. Bolero s. Jessonda 71 sGr.

4. Rondoletto a. Barbier von Sevilla 34 sGr. 5. Duett (Schones Madchen) s. Jessonda 74 sOr. - 6. Rondoletto a. Italianaria 5 aGr.

7. Rondoletto s. d. Maurer. 114 sGr. - 2. Romanze der Irma s. d. Maurer. 71 sGr.

b) Púr das Pianoforte à 4 mains-Beethoven, L. v., s Trios oe yo. Nr. s arrang. p. G. Reichardt. : Rthir, 20 sGr.

- - Sonate dedice à Mr. le comte de Waldstein ou . 53. arr. p. Succo. 2 Rthlr.

Berger, L., 3 Märsche f. d. Infant. oc 21. 20 sGr. Czerny, C., Imprompta brill, oc 116. 2 Ruhir. 5 sGr. Haydn, J., 3 Quatuors oc 64. arr. J. P. Schmidt. Nr. 1. h 271 sGr. Nr. 2 u. 3. h 1 Rthfr. opl. 2 Rthfr. 271 sGr.

Mozart, Zauberflote, arrang. p. C. P Ebers. : Akte, leder a Rthir. so sGr.

- G molf. Quartett oe 89. arr. p. Succo. 1 Rible. 10 sGr. d. f. d. Pfte. mit Begleit.

d Pår das Orchester!

\$27

Panes. F. R., Ourweiture on al. (gemern poetkums) Sammiung ber Grieden au Er. rhein ober 3 Gr. fabl., e) Tinne für des Pisnoforte allein. Balche , Fr. , Cotting a Anthropoidel 14 sGr. ... - Cottice a Sergine 14 sGr. Nathardt, A., Cotilion s. d. Oberen. 15) sGr.

eridicure und in allen Budbenblungen ju baben: Reperftunben bes Dorffdulmeiftere, ber aufgegeben von 3. B. Brentanon. 352 Cit | gem, reinbeutidem Buebrude verringen, einer tee 12. br. 1 ff. 30 fr. Diefer guente Cobn einer beitern gewürzten Lenne, jenes jugnichen verenigten Berfuffers fiebt feinem Bo-

cians Gerfe 16, 26 R., Binteres tebensbeigeni-bung 16 D. unb ribins Mim. Reigener 28 D. ent. bem Radlas eines Dorffontmeiftere uiet not, wir bie pelatige Ciefiet bires jeben Trenb tack, me' his getting transfer breed private and the contract has any one contract has a contract has a contract before military erro charge racit po in a Enhaltança, mide que aufgranmen serben, pecifide unb presiditor, auch bemanice Turkenname que aufgranmen serben, enthalten. Zer ale Webelinum establit ber blese fiet enchaire, are 150 Westering exquer: for home fiv-bert. Wein Tobirestry! Donnelle. Geletrois eines Matricka. Leienen, Weitzerr als Zeichonler. Der neur God. Tad einer Fich. Disgra. Zewaltiese. Typpenme erft: Cammilions. Doubeaute, erle Cammi ung ber Brure Con. Der Beitfengf in Zopelebort Das ift bie Gefbeng? Was weißt bann er? füntige Dann im Beidthabl. Biegie am Reub Luttens. Zie Nadtmenberin. Die manberaben Streffinber Ther Der Trinmeb, ate Giebeilung, Die Brobe Der Soot, Der Sagenburm von Buladen, Bobeln, Coi Zer Joos. Der Angestern ben Beitenen. Steine Der gegenne, pueste Gumning, Liebegen. Die bester Bucherer. Linklife. Elds Redernische. Mitheden. Sie eines Englichtigen. Die Gept. Delphanze, parpte

Bummiung: ber Schlagfuf. Den v. Tel. 1806. C. E. Connewalbifche

Dud: unb Muffellen Denblung Man fer fu ber 3. 9. Eres fer'iden Budbanbinne in

foinen Zafdenausgabe Brirdifter unb Mbr gen, finbet mas ber trinfen Mubitlafe, tobtreb ig mifact Profaiter in neuen Urberfesungen. water Clemens bas Bilb eines mabrbeft teligiblen Ger. unb Camet, fint unn aufgegeben:

14 Woder, (Grieden 14 B.) Din ind Mbmilde Geldichte, überfett ben Bref, bas es im bentiden Remante nicht verlegen bet, beite C. R. Rigiber. 16 Blabden. 3mente une butgt ber Rame bes fen. Urbertragers.

Bed 24 (50.) Cicered Berfe 1-34 Banbden, euthaltenb bie redrafeuriden Unterrebungen, polificabig, über-Stat von Prof. 3. D. Rern. (Rbmer 3-54 B.)

Die Breife fint für Cubirrbenten auf får Cubieribenten and bie velblabige (Kribe ber ittime Rr. ober 1 Gr., for big, meide bies auf einzelne Reriftbeller fabirribiern, 18 Sr. ober 4 Ge, som gegeftetre Banbarn, Gragelne Banbden friten zu fr. ober i. Bruiben. 3rben Wenet eribeinen 4 Binbben : mirteift einer Muslage, bie jabriid miet aber & Gibir. fabl, ab d. chein, frigen fann, frommt auf bieie Beije beber Stuttagtt, (Renes Bud.) Gu chen ift ber und ber auf bes gange Wert untergeidnet, in mentare lab sen in ben Wellt einer neltftenbiern Rammtens nen tie berfebrungen ber periffelichften Rigifeter bes Miterthums. bu Zreue mit Berdanbligfeit und gefalli mande anbere literariide Prarautife linet recorden fub. meide jet bie Lieblingeleftere eines großen Publibeme biben. Die im Januer eribeinende fieferung nib ba-

> References from any bes benefit preferenceden fartmiterab efer in allen Badbenbinner.

3m Bilbelm Conefer's Berlage ju Frant furt a. Ift, find fe eben eribieren und be allen Buchbenblungen Beutiplanbe ju beben ; Der Bater Clemene und ber Refait ale Beide pater. Gine englifde Mevelle, Benrich pach ber vierten Ruffage bes Originale son Friedrich Gleich, aus Boorn 8. Belinrap, in finbern Umichtan broich. 1 Mible, In Or, ober a ff. an fr.

Diefes geiftreiche Wert term ale ein werbiere Weitrefter ur Beinrid und Antonio ober bir Dree felpten, son D. R. &. Bretfoneiber, betrochter Es prigt ben Canditt ber reifgielen Wennungen und Streitligbeiten, bie menerbings mirber in febr in itnreasus actemmen fint, and indicent before out clar intereffente Mrt ben Welft ber Beit in England go ber Spode, ale bie vertriebenen Stautte ben Berfud tradtru-Cruthart erfortenben und ibereit mir ungetheilten Bere ben vertrenen Etere mieter ju genburen. Ueber ber felle angerenmeren, auf ern mobilet im ablifeilten und immanifelte ber Orbitifenen, mir fie ju eine Betten matragent von ben Breieferen Tafel, Dilanber | fed bergefelt ift, beffen einigte Umplit barin bedene. Un nint eber als in ber Tobessunde über bie Lollein ridelt, formen bierrident får frine Britermiddelt: und

verlinderte Mud. und 26 Boden. (Abmer 16 Rothelan. Ein biftorifcher Roman bon Gift, Mus bem Englifchen bon &. 2. Rhobe. 3 Bbe. gr. Is, in gebr. Umfcblag beulif. a Rible, 12 Ov. ober 4 fl. 30 fr.



Die edablie Colantere blefel meure Commel bilefer tiebell versalt. Der Certifenorift alle Comfilies entreen etalogemente auf bem Umflende setamiterichen fern, deb Wittenern und Das medte und mit bem Benatitiene von bemieben Berfeifer gegenwirtiger ber fanfte if, einen Bund folief, feine Dofer bie im Grab pa werbi-meige im fun't berere Jahre ind Deutide übertragen een. Ellte feberten Aurben gefallbert, gemaltet er beber more im tall Prove Jape to Derick obertrages on the Operation names generally provide et beier murbes and character since Berief fashen. Des fren eine Estrebaltung, wie man fie in menig Mannanes die Melecishers course Account for englisher, Straude per lett, unb to mirk his bienets fits nur mit immer evene bergt ber Gibre gegennachger beutiden flaggabe, und bem Intereffe jur Sand mebenen,

Mémaires

la Consulat. 1200 a 1801 brinbet fich eine Liebeniebung unter ber Profe bes Gebraber Zraudb.

Cremgert , ben 12 Dec. 1520. abre Buchenblungen ju beben : ()n Peien am Wartir Rt. Do, in Bramberg Bradenfraje Mr. 150 unb in Ride am großen Winge Rr. 163.)

Gefdiate Philom'fden Arentorpe new Mr. Of Gig Berereg jur Rriegefgeibidte ber Juber ifin) unb : Rag Broid, im Hatthiege 1 Mitte, 6 Gt. G. CALAL.

Ronias Carl X. Guffan. Deburber and how (Schmidifden new places orderers Guter Ibeil mit bem Bibnife bes Rinige. Breid im Umfdiger : Wibir-

Gend Triebrid Mittler in Berlin, fterbbabe fir, 3.

Sie eben ift eribienen und in Cibingen unb Stuttgerf in allen Buchenbiargen ju baben: Campor Santo

Rolaen ber Berfeumbung Rad bem Frangli, bes l'Samme Coint. Mipfenf pon Briebrich Beller. 2 Theile.

2 Zhir, 12 Ok. Der Canner-Stante ift ein bifterifter Memeir er fpiet in ber Bett, mo Weifen und Mitflinen mit ein-anber in Italien baberten, mo Bargerbrag Unbeil mit Leippa, im Den. 1856.

Unnelen ber Bhofit und Chemie, Der Jobngang 1805, of, eber achtes Benbes 14 Cthd (ber agenen Rolor ber Menglen Ran Banbes 16 Cobd') ge. 8. roit I Rupfertafel. Preis eines Saubei von 12 Defres. 8 Strble. inhalt: 1) Bergeling, iber bie Beltimmer

ber reletiren Umgebi ber einfachen Street in demiiben Gerbinbungen (furtfebung); 1) Pint, über bir feltig feit ber Airper; 3) Munde, ein mertodebiger Billiblag: 4) Chlabui, neue Benträge jur Reuntnit ber Repermeteere und ber berabprfellenen Wagen (licht) Lieferung); 5) Aupffer, über bie Rrutalbfatten bei cin . und cincliebrige ober tetarteprismatifde Coffen; b Beber bas Gertabenis ber &d. Comilien und Berfer ; Mrgithanst Remertunge ther had Bolblest bed Belb Gorges belieben; 3) Mibbler, iber Cementinis tobie Bantr; u) Rofe, über bie bemiiche Golemmenfebang bei Burfing: 11) finnge, fenberbare Bemegnnarn, in bie gemile Betulliele unter Umfanben verfent merten fice 12) Balard, iber eine eigenthämliche Cubfang im Mermafer; 13) Raraban, über bie Enfhemabrus ne trednen Geferten über Querffiber, 14) Bergeline, Stoll in Betreff ber Mbanbinne über be Malifichi finer und beren merbuirtigfte Gerbinbungen; 15) Bat rat, Rorig in Bejag auf ben Anflag; über eine Un vollemmenbeit in ber bioberigen Therete ber Obe unt

Scholer's Wanellen Ma ches erinies ben Pannalb Mas in Paluale Moneilen von Leopold Chefer. Buepter Ban (Die lebenbige Mabonna. - Die Profitabe. - Denn te San : Benefern.) & Berie ! Steile, & Be.

3rb. Umbr. Berth.

Teipaig, am 11. Don, 1986.

Co chen eridien in ber untergeidunten Werla bantiung und ift bufelift, fo wie in allen Buitbanblan gen, ju taten: Louen i. Triebe. Beren be le Mette, Manbragura, eine Renelle, S. Benis i Mehr, 13 Ge. Canberlite Butbanblung in Dentin

#### Mrs. 87. Intelligens . Blatt. 1 8 s 6.

Bertha, Beifdrift for Erb., Biller. und Ctan. mal begefert um bem offigiellen fimrebiat. pertha, Beificeift for Erbr., Bbifer. und Ctan- ber Tenben; und Indelt biefer verfdiebenen Mitter fab tontaube. Unter Memeirbang bes Fren. Mier. beimeber Befanntaunem eriebiere, bie nebt Tenbe b. Damboltt, beforgt von Berghans in plattern in afen Budberbingen unb ber ber woblibtie Berlin und Doffmann in Cturigert. Brece den Britung erpreitbunen ber refpertren Polituter ju ter Jobogang. Giebenten Banbes erfter Seft, baben finb. ter Jahrgang. Ciebeaten Bunbes erfter Deit. mentwerent ift 4 fl. beibeibrig. Die bie 3rie allein Des erften Beftes erfte abebeitung. Ders Deite mentweren bie 4 fl. beibeibrig anund 6 Abrheitungen 8 ff.

Meber bie Tangen Grabmellung polities Duntirden und bem Berberg ben Gotba, ausgeführt son Er. Ott. bem Jen. General: Turptraunt, Frenberra von Miffine Granbebaung bes Surftiden Bride med Weben bin. Den Dem Berrn Wei Memaint. - Brignenmetride Bermei-fung best Cher- Greme. Ben Er, Oterfreg bem Leren

Stantemingher Genien von Gdiem mitgetheitt. Deie Ru birfem Befte gebiern: heich ein Dummeid Billeif. - Present Reite ur fangen Berbeutfung juitben Dantlichen und bem Manhouse ban Gemenalertentemant Frenheren son Waffling.

3dtung-Raiden. Weddelle Vargas towards the fauch Pole.

— Barlen in Justice for 1812. Since 2 Spirette, 2.

School, C. Schrebelt unb tre s. Arren. - their field
by Christophulir by Mandrick. Since charge publishes. Brantimenn. (Mitgetheit ten Brei D. Breffert.) -Muftrallen Pirrbereffen im materinben 3ablimeer

was bem bennebbetten Danbern. - In bertem Befer gewas ben brundbarres Esperie. - In buren pelly gre Im Briege ven C. D. W. Chriftiant in Sam burg ist mitteren, und in allen Buchenblungen Deutiblenbe ju baben : & M. Bargere Gumtliche Werte, De aber Cupplement Sant , reiteltent bir biet intereffent frbradbeiten bans bes Coderes, berandpageben von f. Borring

Porte urb. i ftente, ja de 11. Chariereie. Gin Arens von 300 Geburte. Dagegebinten. Berte geb. i fteber, a ftr. und ber pen mit gemachten Orfebrungen, och 11 Re. beffer, D. ber prufterbe jummert, over ber Aund Siler ja erheiten, geb. 4 Gr.

Museine.

Die Beitrang bet frenen Stabt Brautfurt

3u ber 3. G. Cotta'ften Badbenbing in Stutte im Jobt 1617 fertwiterab bleife, fünfent bie Bunte in Werbindung mit bem Unterhaltungeblatt 3rid, amengenemmen. Wer erfoten um beibige Wabeftellung, bar

processie. Coll ettoden um betragt 18,7 en erfeigen Argeffert, im Der. 1816. Die Grantities, ber fieltung ber freuen Studt Braaffurt, ber 3ms und bes Emistians.

Bee Dreit, Sabit unb Romp, in Surid ift ber Comeia ju beben :

Jebenn ven Wällere Bribitten Des ifen Defte see Mobil. Bergropbifte fowatgerifder Gibgenoffenicafe.

Banfter Cheil, str Werbeitans Mabere Minte Blonbrim. fedeler Theil, ifte Werbellung

Rebann Jafob Sottinger. Breif 4 Wilte, so Be.; 7 ft. 15 fr. Da bie von ber Weibmanniften Berlagebuchbenb

one accombattete arme Budgabe ber erften fünt Chatte beries Calificary the dentements enoughly fertig gewerben. februngen fich in Deuet, format unb Bober genen an burethe aufglieben, fo glauben mie betrabere bie Dele anmeranten ber neuen Pringiger Andanbe auf biefe mideige, unentbebritche Bervollftentigung bes Danpementes aufe neue aufmertfam maden ja mo pier baben ben erminidern Wertheil, bas bie entige and in Betref ber Weife bes Pariers gewau mir ber ibrigen gulemmentrift. Der freiern Barber ste Ebribeing ift unter ber Porfe und erichein mit Often

Mut Berlangen meines Berlegere geffler id biermit.

bal bie Grideinung ber fehienben Bunbe meiner neuen Shalfmeare's beamstiffen Berten Die Bei rung per Cratteriteren - erieten gut allein beri meine Coult verzigert werben, und bag





jener es an vielfaltigen Bemubungen fur ble Beidleuntgung bed Drude nicht bat feblen laffett. Da inbeg bie binbernben Urfachen jest großtentheits geboben finb, fa verfprede ich juverfictlich bie Ericeinung-gweber Banbe. bes 3ten und Sten, war Cintritt ber naditen Offermeife, und glaube, bie Beenbigung bes gangen Werts bis Daern 1323 berbeiben au fonnen.

Dreeben, im Bierember 1826.

Lubwig Zird.

Ben bem Unterzeichneten ift fo eben ericbienen: Deinrich bon Rleift's

gefammelte Schriften. Beranegegeben und mit einer Borrebe begleitet

> nog Lubwig Tied. 3 Manbe.

Die anfanglich bestimmten Gubieriptionenzeile far Die ansänglich bestimmten Subiersprienspreite jur alle 3 Mande von 3 Thir., 31 und 51 Thir. Conv. E. fird auf 27 Kair. für die geringde, 33 Thir. far die geringde, 33 Thir. far die geringde, 33 Thir. far die geringde ein Beiten Bendende Beugniffe des In. und Auflankes wur auf Beitipagker ermögigt worden. Dies Preise bestehen den beiem Merte in reichem Wasse zu Ebeil, sartiam jedoch nur die Odern 1827, von wo an unabänderlich dat die Aritif über dessen Avolalle find die entscheid bie Abenpreise von 44, 8 und 63 Thir. eintreten wert und mit immer fleigendem Avolalle sind bei fertgelegen. Dies Vielerungen ausgenommen worden. — Auf Bande,

Aerner find pon

Jean Paul's fammtlichen Werten bie swerte und britte Lieferung, ober Band 6 - 15, ericbienen. Der Branumerationereid für fammtliche 3 Lieferungen beträgt, mit Cinfding ber Borausbegabing ber gten Lieferung, auf erbin. Papier 10} Ebir. Cene .: Belb ober 11 th Ebir., auf meifem Drudpap. 121 Thir., auf frang. Papier 151 Ebir. , auf Beitupapier 1974 Thir. Preuf. Cour. Diefe Pranumerationspreife beren auch mit bem Ablauf bes nachften Jahres auf, wo alebann bie beträchtlich erhabeten Labenpreife eintreten.

Soletermader, g., bie Beibnachtefeper. 3mente Musqabe, 16, broid. Belinpap. 12 40r. ober 15 for. - - Ebriftide Zeftorebigten, ifte Sammlung, ober

ber Prebigten Ster Theil, gr. 8. 2 Thie. Cine Movelle in 4 Abidnitten. jr und ar abiconitt, 8. 11 Ebir. Bieter und Claubine. Gin Roman von Bilbeim Martell. 3 Banborn. 8. 24 Thir.

In einigen Wechen werben ericheinen :

Barnbagen von Enfe, R. M., bad Leben bed Rar: Ren Blader ven Wabifatt. Mis Ster Theil ber bio: graphifden Dentmale. 8. circa 40 Bogen.

- Biographiide Dentmale, 4ter Theil. Paul Riem: ming. - Friedrich Frepherr ven Canib. - Jehann non Beffer.

Beftellungen barauf merben in allen Buchanblungen angenemmen.

Berlin, Dovember 1826.

G. Reimer.

## Befanntmadung.

Mu Raturforfcher, Bibliotheten, gebilbete Torftmanuer und Defonomen.

> Robenn Unbread Raumannd Raturge fdicte

Deutschlanbs, nach

eigenen Erfahrungen entworfen. Durdaus umicarbeitet. feitematifd georbnet, febr vermebet, vervollitanbiet, und mit getren nach ber Rernt eigenbinbig gegeichneten und geftecenen Mabilbungen aller bentiden Bogel, nebit threr Sauproerfdieben-

beiten, aufe Deue berausgegeben pon Johann Griebrich Daumann, inchrerer gelebrten Gefeilichaften Ditgliebe. Mir vielen colorieten Rupfern.

Jr. bid Vr 2land.

Lieferungen anfgenommen morben. - Runf Banbe. melde bis jest ericbienen, befchiftigen fic mit feigenben Gattungen:

Vultur (Reper), Cathartes (Magrogel), Gypatios (Benerabler), Palco (Salle), Strix (Cule), Lanius (Burger), Corvus (Mabe), Bombyeilla (Gribenfdmang). Coraciao (Refe), Oriolus (Pitol), Sturnus (Etaat), Merula (Etaatamiel), Muscicapa (Bitegenfanger), Turdus (Otovel), Sylvia (Canget), Troglodytes (Edla: pfer), Anthus (Bieper), Motacilla (Bickelje), Sari-cola (Steutscmaßer), Cincius (Schmäger), Accenter (Braunelle), Regulus (Bolibabnden), Porus (Meife), Alauda) (Lecke), Imberica (Ammer), Louis (Areup fontbell), Pyrrhula (Gimpel), Pringilla (Bint), Cuculus (Auduf), Picus (Spect), Yung (Mentebals), Sitta (Aleiber), Certhia (Baumlaufer , Tichodroma (Mauertlette), Upmpa (Biebebopf), Merope (Bienen freffet), Alcedo (Gisnogel),

Diefe 37 Gattungen foliefen 178 Urten ein, welde, fammelte nach ber Ratur entwirfen , auf 144 colorieten Aupfertatein abgebeitet find. - Der gaben preis biefer erften funf Bante ift &r Mittir: Um ben Untauf berfeiben ju erleichtern und mehrfachen Mufforberungen in biefer Ginficht ju genugen, foll bie nachftes Frugiabr ber Tert apart, nebft bem ju jedem Bande gebbrigen Ritelfupfer, obne die colorizten Za felm, für 18 Othir. ober 32 fl. 24 fr. rhein gu baben fenn, welche Bergunfligung noch Ablauf biefes Lermins erlifcht. Min bie Befiger folder Gremplare merben fpater auf Berlangen bie Rupfer nachgeltefert und ihnen ber Preis bes fraber begabten Tretes in Abjug gebracht. Daffebe gilt für biefe Inhuber neitlelich auch bon ber Rortfebnus des Bertes, bie jeboch aus Geinbem bier nicht beft:, fonbern fier micht beft:, fonbern fier mir Randemeise geliefert merben fann. - Intereffenten, welche barauf reffectiren, mogen , megen Rurge ber frift, bie Beftellungen balbigft in ber ihnen nachten foliben Buchanblung aufgeben.

Ther the Manh Midd untidingles Writed might habon die oben genonaten Heramgeber havengen; unr Briting ber fanbaggel, if berere, mir elle und gemeinschaftlichen Bearbeitung einer mit Abbeitungen

231

Eriesig Offreter state Cran Bielferr.

Du bemielben Werlage ift ebenfalls eribienen unb burd alle Budbenbingen ja beben: Mammann, 3th Incht.; Erbet ben Sunbbil ber narbliften Gerebat! Greegle's, ale Bridaterung gweier nad ber Rater gemarten Anfideen von einem Cheile namet her 00, widt ber ferbiete Sations, Mit purp Celectrica Superrtaide. Stein Quer Sette. In Morpen Jatteral. 4 Milte is Br. Brantes's. Bem, Muletung ju bem Grabium ber will a colorieren nab s famergen englaipen Drigfunb fupiern erläutert.

gel, Br. E. Breid, 1 Grofe, 1 Grofer, 4 We. Carus. eine tunfrige Poerfeitung ber flaturmellen Barten. Gine om sattige Commune of Satterproposities. Van Bille, apfort ja Brojie, am 1s. Ceptrobre 1832, ter, Abreliume und produktides Denkards, weren ke her erfer Spiemartheit besticht Standisch der mit Strije. B. Diefe 4 fer. Berlieb 1982 (211 s. First. S. Ogt. wer Stellinge.

brunche, Lebene- und Hierdungserten, mittich Drak-

for her Bant ; unb Meliftenblung von 2. Eraub. mein in Bertin if erinienen : p R v B 4, a v e l i Abbitbungen und Bonchenbungen von vertiglieb mit gliegerijder Bergierung, verbeffert, bericht inrementen und wildingen Dunbandung aufgeneumen eint und mit einer bolifanbigen und genauen marden.

Mudrechnung aller Gage vermehrt. Preis illum. S Ge. three geliges Carietong nicht je meniere abrig werbe us Grand, die wugen ibrer Honbarkeit in den

ETHNOCHAPHISCHE

HERAUSCEGEBEN H. SCHAEFER.

exception new diametersonics appropriate man E W. EBERHARD,

dar und Vilherbeiten, met der Hunger einer Ebben, imte einerfeite mer eines an greiße Annahl gericht gewer gregele, weitete deren eine vereimlichte Annahl und Abstehlangeneim der weit meister Schreitenten ste einer Abstehlangeneim der sein der Schreitenten ste einer Annahmen von der der Schreitenten schaffen der Schreitenten schaffen der Schreitenten Schreiten und der Schreiten schaffen der gegen bestehen der gegen bestehen der gegen der gegen

Brigg Bunbe, geborenteile perberentet, und mirb in reschieft ausgestattenen Worken, das den hoberen Zeitbedärfnimen us enisproches beskeichtigt, sich au verand architektonischen Denkmele, so wie die gherwiseristisches E gesthünlichheiten der Volker- und die No-Renoteins surgraphen, on varianchaplichus. Sie theilen maß ber Ratur gemarten Anftheten von einem Ibede ein Denhaufe für beschreiben, in wer Hangeballe ber Danen und ber nichtlichen Griffe ber Just Gerieinem ellgemeinen und einem benanderen. Dier nitgeeinem ellgemeinen und einem benanderen. Dier nitgemeine hann als Einleitung in den berenderen angereben warden, and serficit in away Abschnitte, wowen der erate einen Deberblich über die Cuburgeschichte des trasfer's, Gen., Unietung je bem Crabium ber beiben enthält, der nedere allgemeine Bemerkungen Gunnalbreichen, Und bem Caglinen derriest, und ihre die neberiebe Bearchefenbeit miner inden Provens 4 otarieren nab 1 famorper espitiaca Original fem erikarret. Desarmante unb mit einer Erfet in Erikarret. Desarmante unb mit einer Erfet in Emplemen der Emburger vermiett nach und Glebenganiste, die Verlassung, den Mandal, die der ethnographischen Gegenstande selbet: Topographien von merkwurdigen Orten und Sulden, Ansichen von

> und himsferische Straben des Volkes begrichnend durie gen. oder in welchen sein religitore Glauben and Le Die Hernnigeber werden Sorge tragen, dass wer

Sie liefern die bildlichen Darstellengen, wenn so grafia Entlersong since Londor nigenhantige Anthabon Arrendes del Pudosfride mirb birir Esbelle non Abbildungen, und legen dabay mehruntada frachi Auf diese Weise hollen Manden nor Weeiger sind. nie angleich manches, was für viele Freunde der Finnet und Wissenschaft bisher sin vergrabener Schats war, dissen us Teg sa fördorn, und som Genningst ren Destrokland as machen. Die Eilder werden theils in

Uncissen, their halb - thails gens ausgeführt gegebes. Peder and Freidesenbeneges sollen mit regerten und grouschten Bittiern abrechselnd folgen, je auchgem die Eigenthumlichkeit der derrustellende Gugenstander eine derselben verwiglich unsgrude Behandlangemeine fordort. Par almostiche Darstellungen in das von dem Mobersangeber Eberhard orfundene inhagraphische Verfahren gewählt, das die Vorunge PROSPECT.

Das allgemeins und leibalte Interesse für die Lingeweiten, mit der Zurtheit des Ranfresichen nerhandet. der und Vilherbunde, und der Mangel einer Ethon und überdieß eine eben au große Annelt gleich geier



geber Schafer gewährt, sest denselben in Stand, mit treu bleiben. strenger und umsichtiger Auswahl nur das Wichtigere und Ansiehendere auszuheben und mitsutheilen-

ethnographischen. Denkmale von Spanien eröffnen das ben. Werk und werden über vier Alphabeta Text und gegen zweylandert Blatter Abbildungen füllen.

Jede Lieferung kostet 1 fl. 48 kr. oder 1 Thir, shelm, ; wat Velinpapier a fl. 24 kr. oder a Thir. B Gr. sachs. Der mit der lexten Lieferung der Abbitdungen erscheinende allgemeine Theil wird zu dem magliclist billigen Preise berechnet werden.

Darmetadt, im Dec. 1816.

J. W. Hever. Großherzogl, Hofbuchhändter,

3 berausgegeben von Ib. Sell,

nebft literarifchem Begweifer und einem Benblatte: Cinbeimifches, fo wie einem artiftifchen Rotigens blatte von C. U. Bottiger,

wird aus im Jabre 1927, wie jeither, mochentlich in 9 Rummern auf Belimparier erscheinen. Der Preis für Undmirtige bleibe balbibbeig 5 Thir. Woraudbejablung. und' für folde, melde bie Abbolung bep und fethet übernehmen, viertelibritch ; Ebir. 16 Gr. Gine Wolfert: Bille Ondbenblungen beforgen bie Abiteferning mochent: 11d, Praimter eter pofitaglid.

Dreeben und Leipzig, im Dec. 1826. Mrnolbifche Buchhanblung.

Unfaubigung einer neuen Beitfdrift. Der Eremit in Berlin. Ciu Unterhaltungeblatt fur Bebilbete. herausgegeben bon

Ebuard Frbr. bon ber Delenis.

Diefe, mit bem 1. Januer 1827 ericeinenbe, Beite forift wird ales umfaffen, was eine ffunige ernite und Gint Ergablung aus ben Englifden nach ber brite hettere Unterhaltung gerabren tann, was auf ben Geift ber Beit, bebeutenb einmirft, was bas Teben mabrbatt lebend madt, mas Runft und QBigenichaft weiter bringt, und gum Brete ber Onmanitat fabrt, bas foff bier eine Stelle finden. - Der Cheilmabme bemabrter Matienalfdriftfteller, und mannichfader literatifder Berbinbungen in England. Frantreid. Stalien und ben ner | Muftagen bes Originals, ale ber Rame bes Berfaffers. bifchen Meifen fich erfreuend, barf bie Webattion boffen, ihrem Biatre bie Bieifeitigfeit unb Wellenbung ju geben,

Forschung nach Klarheit und lobendiger flure in der woburd baffelbe ben Berfall aller Freunde bes Guten Darnteilung beurkunden. Der Reichthum an guten und jind Soonen verdieuen fann. - Fremuthtigfeit, Unpar. verschiedenartigen wissenschaftlichen flulfsmitteln , wel- iberlichfeit , Unftantigfeit! fo beigen bie Getubbe bes che die Großbergogiiche flofbiblioinel dem Mitheraus | Cremtren in Berlin. Und er wird ihnen flete gt

Die aufere Ausftartung wird nichte gu munichen abrig laffen. Es erfcbeinen von bem Cremiten mo Der Werk erscheint in monotlichen Lieferungen, dentlich smen Blatter in gr. 4., die von Beit ju Beit jede von sechs Blattern Abbildungen in groß Folio littertanbifde Bentagen erbalten. Der Preis bes gen-preist dem erfauternden Text in Quarto. Der allge um Jahranusch betragt 4 Ibir. pr. Ert. Alle guten meine Theil, d. h. die Colturgeschichte des Landes und Bubbandtungen und Bonamer im Deutschland, ber Volkes und die allgemeine ethnographische Beschreilung Gowery und ten Nieberfarten nehmen Beftellung an. der einwelnen Provincen wird jedesmal mit dem lonten Der Profeccius ift gratte ju erhalten, und ebenfo be-Hefte des besenderen Theits geliefert werden. Die Probeblattet, welche Mitte December verfentet mer-

> Berlin. ben 6. December 1826. Den Sauptbebit übernimmt Die Buchandlung von Beinr. Poil Vetri.

> > Enevelopabie

bes gefammten Da fchinenwe fens, ober vollftandiger Unterricht in ber praftifchen Dechauit und Dafdinenlebre, mit Erflarungen ber baju geborigen Runftmberer, in alphabetifcher Orbe nung. Gin Sandend for Mechautter, Kameralie ften, Banmeifter und Jeden, bem Renntniffe bes Daidinenwejeus nothig und nuglich find. Ben D. Johann Seinrich Morit Poppe, Soir. und Projeffor in Tubingen, und Mitglied vieler gelehrten Bofellichaften. 3mepte, faft burchgebente umgearbeitete, febr verbefferte und vermehrte Muff. Broenter Theil. & - 3. Mit 12 Aupfertafeln. Preis 4 Riblr. (alle ? Theile 22 Riblr. 16 ger.

Diefe neue Unflage bes aten Theile, melde fic burch sabireiche Bufage unb Berbefferungen auszeichnet, ift fo eren vollendet und baburd bice Wert, meldes ale pertreffit und unibertreffen in ber teutiden titeratur ane ertanut tit, mieber vellitanbig an baten. Ce gibr bie politanbigfte Darfleilung affer Theite ter Dechanif und Dafdinenlebre, und wer fic ju feinem unb Unbrer Huben barüber belebren mil, wird co nicht un: befriedigt aus ber Sand legen.

Reipzig, ben 6. Dft 1826.

Leapolb Baf.

Th. Grattan,

aterfluch ten Muflage überfest. 8. 1826. 18 Gr.

3m Berlag ber Reffelringifden Budbanblung gu Silbburghaufen und in allen Buchenblungen ju baben. Das blefe Ergiblung boch angiebend fenn muß, ber urfunden fomobl bie fomel auf einanter erfolgten brep

porniglich burd bed Grafen pon Montloffer Auregung, bie Gitten, Die Sprache bes Bolls und ber Grabte: er ameigungen gelentt bat.

an benfelben. Graufamfett bes Karbinals Johann von tentberg, Baben und einen Theil von Barern. Mebicis, nachmaligen Papites eto X. Die Ronnen fla: Jeber Deutsche wurd biren bereit beiter Gemalbe gen bie Dominikaner ber rieberlichfeit an (1775). Die feln großes Latertaub bester tennen und ichbeen ternen; Minoriten ichtaffen in ben Richkern ber bagenden Ron: jeder wird die Stage feines prefellen Jaterlandes finden nen. Die Regierung verbieret ben Donden, fid ben | - und treffend gegelchnet finden. Monnenfloftern ju nabern. Stagefdrift mehrerer ftennen gegen ibre Someftern, bie fie umgubringen broben. Romobien in ben Monnentliftern. Dapftimes Berve gegen im gegenwartigen Frankreich und ihre Muebehnung Deter. Gicci in Lebenegefahr. Geform bes Breviere. Moltennfitand in Prato. Mufftanb ju Duftoja und Atert's Alucht. Cob Leopolds. Religionstries gegen die in fta: lien befindlichen Feanjofen. Mofitieim imever Alaftere france. Andfagen von Lavenfolger mit lebendigen fact ben Bent aus der ber Bentlofter mit lebendigen fact ben Bent bei Bentlofter mit lebendigen fact ben Beit ber Beitelfen Ber Bentlofter mit ber Bentloften fet ben Bentloften mein ber Bentloften met ber ber Bentloften mit ber Bentloften met ber bei Bentloften ber Beiter und ber Beiter beite Bentloften ber Beiter ber Bentloften und ber Bolter beite Graden und ber Bolter ber beite Bentloften ber Beiter beite Bentloften ber Beite Bentloften und ber Bolter ber beite ber beite Bentloften ber beite Bentloften und ber Bolter ber beiter ber beite beite Bentloften und ber Bolter ber beiter lien befindliden Trangofen. Moftierem gmeper Rlofter: von Ciena im Jahr 1,709. Wiffraud bes Ghiaffes. Berr bebalesiunden. Caplicites. Mailtand ju Aregjo im Mammen bee beil. Jungfrau. Btederberftellung aller Dels brauche unter ber Megterung bed Abutge von hetrurien. Bundernerte ber Mabonna von Cacona 1769. Erichet fernt, ibnen eine Stubt ju verschaffen, fie endlich felbt nung einer abgeschiebenen Zeele 1800, beftitigt burd bem mit ibre Abliter netwendig bem Berberben Preis Gribifchof Maettni. Emberbare Erzeugung emiger geben muß, weil ed in bem Geifte beb Golems biefer geben Del, burd benfelben Erzeichof beitategt. Unmigen. Beielichaft liegt, alle wiltliche Macht au fich zu reifen. QBuntermerfe be: Mabonna von Aucona 1769. Erfdet: Reit Dius VI, Unglaube ber taltenifden Juben, Geligton bes remifden Safes u. f. m.

De ut f d lanb, eber Briefe eines in Deutschland reifenden Deutschen. Erfter Banb. gr. 8. Preis 5 fl.

Ce gibt bis jest fo gut als teine Meifebeidreibung. bie gang Dentibland umfaste; und Deutidiand ift noch betient. leiter fo mandem Dentiden eine terra incognita. Bor: liegenbe Briefe umfaffen bad gange Baterland; Reiner fute aber in ihnen einen mageren Wegmelfer fur auste: Ropfee Bogel, Ctandbilber und gothifde Thurme; bas Gerechtigteit mit ber ungerechtigteit, bie Unterbruchung Leben, ber Menich ift ber vorzüglichfte Gegenfland bes mart der Frevbeit, und bas Liet mit ber ftufternis ge-Berfaffere, - eines unferer beften Sateriter - ber felbit gemmartig tampft, mit neugierigem Auge verfolgt, bas geichen, und nicht hunter feinem Schreibtifche bas Ba, lebhaftefte Intereffe haben. terland bereift bat; bie Natur liegt ibm naber als bie Ennit, bas Bolf naber als bie Dofe. Bon ber Saupt: fabt febte Lanbes ausgebend, ungebunden von fogenaun: Go eben fit ben bem Untergeich ter fallematifcher Oronung. follbert er mit fraftigen in allen Buchbandlungen gu baten : Sibren nub fiete beiterer Laune, auch gelegentlich mit

Die Offentliche Entmertfamteit auf fic und feine Der. fidert ben Lefer, ein treuer, mabrer Wegmeifer, an ben Maturicenen bes meiten Daterlands poruber, won ben Dauprinbalt: Gieri's leben und Wieten. Auf: erbabenen Alorn bed Suben bid ju ben fanften Gefaben bebung ber Zefuten. Clemens XIV. werb vergiftet. ber nordieben Meere; ber Aunit, vorzugitich ber beute Bind VI. Danit. Glagen über Leopalbe Magregein. Un: iden Aunit pergift er nie, aber er vergift auch über ihr orbnung in ben gwen Aloftern ber Dominicanerinnen gu nie bes Meafben; und Colitt, und vollenbe beutiche gebning in een good Andiern der ministanerinaten fin des and in bei beriet, und bagen berteit, der verbaum berein ber Einbant Politiff - wie fann man biefe Kilippe gludilcher verb jum herjen Iefu und beren Entlatvung, Unglauben und melben, als wenn man den Leier in ben Jaubervitegel Ausschweifungen gweber Dominicanerinnen zu Trato, der großen Lebertin für Gegenwart und Jufunft, ber Becantulation ber feanbalbien Geidichte ber Dominicaner: Gefdichte, bliden latt! Dies thut ber Berfaffer benting minde und Nennen gu Petoja und Prato feit 150 3abi big; burd balb fidbitat, bald ausgebebntere, aber immer ren. Dom unterflutte fie; Attenfinde. Roten: Leiden: belebreibe und gentoul vergleichenbe Indentungen berauf Deffanng ber, von den Jefauten vergeiteten Ciemend XIV. aufmetlam gemabt, wie es war, fubtt ber Lefer mit Befdiote ber Centrecevolution ja Reapel 1799. Cine Dant ober mit Unmath mie co id, und mie es fern Bebe, Die Dind VI, ju Burn bielt, ein Brief Jofenh II. mird ober merben follte. - Der erfte Dand umfagt Dar-

Die Priefter a und Jefuitenberrichaft

Kaften, Miffienen, Artechtomen, Unmiffenbeit ber auf Das übrige Europa; an's Licht geftellt und mit Monde. Buder, welche Nicce verbreitet, und Unaunebm authenriften Belegen berfeben vom Grafen Mont. Udfeiten, Die er fic babard jugiebt. Gebbigenfationen, to fier, Aus bem Frangonichen. gr. 8, Preis 2 fl. 45 fr.

> In biefem neuen Wert, bem bie fruber erimienene Dentierift bes Berfaffere nur als Borbereitung bienen Deife bie unumfiogliche Dabrbeit bar, bag jeber Bunt, ben bie Surften mit biefer Gefellicaft foliefen, weit ent: und bie Adriten wie bie Belfer unumfdrantt gu bebert. fden. Es erregt unwillfabrliden Schauber, wenn man erfahrt, wie biefe Gefellichaft ihr Dobl und ihr Redeihen nur auf bas Berberben ber gefammten Denichbeit unb Die Bernichtung aller Auftlarung und Digenichaft ju bauen indt, und welcher foimpfliden und grauliden Wittel fle fich jur Erreidung biefer fluchmurbigen abfint

> Rury, bas vorliegenbe Wert muß für jeden, ber mit feiner Beit lebt, ben bas Webl und Webe ber Menich. beit fummert, und ber ben großen Rampf, melden bie Berechtigfeit mir ber Ungerechtigfeit, bie Untertrudung

> Go eben ift ben bem Unterzeichneten erfdienen und

treffenbem Dibe, immer aber mit Babrbett bea Genine, Apologie ber neuern Theologie bes en am

Manietine vonmahete Ausgabe von Carl Rothe, Alexis Walzer für Pfte, 8 kr.

arrange pour le Pianol, à 4 ms, par J. P. Schmidt. | Carcassi, 6 Walzer für Guit. op. 4. 36 kr. 1 Thir. 12 Gr. Beethoven, L. v., Trio. Op. 70. Nr. 1. arrange 12.kr. p. le Pianoforte à 4 mains par Mockwitz, 1 Thir. - Veriat. für Guit. op. 7. 36 kr. 12 Ur. Belke, Pr., Divertissement p. le Pianoforte Op. 16. Alt und Basse oder Pfte. Begleit, op. 4. 1 ft. 36 kz. Bergen, G., Introduct et Variat sur un air allemand Heuschkel, Ernst und Schers Part. Walter für Pienel. p. le Pianof. Op. 7- 12 Gr. Clementi, Gradus ad Parnassum, ou l'Art de jouer Ruffner, 60 Lectionen für a Guit, für Anfänger le Pianosorte, démontré par des Exercices dans le jop. 168. a fl. 24 kr. style severe et dans le style élégant. Vol. 5. 5 Thir. Lindpaintner, 6 Gesange für 4 Mannerstimmen, ep. 59. Cramer, Introduction et Kondeau de Pischer, p. le Pianoforte, 8 Gr. Hayda, Jos., (Il Maestro e lo Scolare.) Thema mit] 2 fl, 24 kr. Variationen für das Pianoforte zu 4 Händen. Neue, Pohlenz, der kleine Tambour aus den 7 Mäckhen in mit Pingersatz und Vortragtzeichen versehene und Unisorm, mit Guit, Begleit, 8 kr.

- Choix d'airs et faciles doigtes für Guit op. 5. 1 fl. - Requeil de 10. pet. pe. für Guit. op. 11. 1 fl. do. do. 1 Thir. 16 Gr. Decortes, 5tes varietes Thema für Violell, mit a Violen, Hausfreund, Musikalischer, für das Jahr 1817, 36 kr. Paer, Ouvert, zu Sosonisbe für Orchester, neve And.



